

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



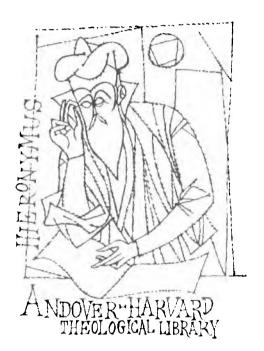

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



|  |  | ! |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | 1 |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | - |
|  |  | • |
|  |  |   |
|  |  |   |



# Realencyflopädie 3/73

für protestantische

## Theologie und Kirche

Begründet von I. I. Herzog

In dritter verbesserter und vermehrter Auflage

unter Mitwirfung

vieler Theologen und anderer Gelehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hanck

Professor in Leipzig

4

Sechster Band

Feldgeister — Gott



Tripzi'g. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1899 Divinity School

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Artifel vorbehalten.

## Berzeichnis von Abkurzungen.

## 1. Biblifde Buder.

| Tree Rut Con Still State |  | Genesis. Exodus. Leviticus. Rumeri. Deuteronomium. Josua. Richter. Samuelis. Rönige. Chronifa. Esra. Rehemia. Esther. Sidher. | Pro Del<br>Del<br>Des Des Del<br>Des Des<br>Des Des<br>Des Des<br>Des Des<br>Des Des Des<br>Des Des Des Des Des<br>Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des |  | Proverbien. Prediger. Hebiger. | Sach<br>Ma<br>Jud<br>Bei<br>To<br>Si<br>Ba |  | Bephania.<br>Haggai.<br>Cacharia.<br>Maleachi.<br>Jubith.<br>Beisheit.<br>Tobia.<br>Sirach.<br>Baruch.<br>Mattabäer.<br>Matthäus.<br>Marcus.<br>Lucas.<br>Johannes. | Rö<br>Ko<br>Sphi<br>Phi<br>Rol<br>Tit<br>Phi<br>Tu<br>Tu<br>Tu |  | Römer. Korinther. Galater. Ephefer. Philipper. Roloffer. Theffalonicher. Timotheus. Titus. Billemon. Hebrüer. Jakobus. Betrus. Bubas. Undas. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Reitidriften, Sammelwerte und bal.

```
= Artitel.
                                                            MSG
                                                                       = Patrologia ed. Migne, series graeca.
 4FH
                                                                       = Patrologia ed. Migne, series latina.
          = Abhandlungen ber Berliner Atabemie.
                                                            MSL
                                                           . Mt
 とうか
                                                                       = Mitteilungen.
                                                                                                 [Gefdichtstunde.
           = Allgemeine beutsche Biographie.
 266
          = Abhandlungen der Göttinger Gefellich.
                                                            NA
                                                                       = Neues Archiv für die altere deutsche
                                                            NF
                                                                       = Reue Folge.
                  der Biffenschaften.
                                                            NIBUH = Neue Jahrbücher f. beutsche Eheologie.
NiB = Neue kirchliche Zeitschrift:
NX = Neues Testament.
ALEG B
           = Archiv für Litteratur und Rirchen-
              geichichte bes Mittelalters.
Abhandlungen b. Münchener Atademie.
REPER
 AS
           = Acta Sanctorum ber Bollanbiften.
                                                            BF
                                                                       = Breugische Jahrbucher.
                                                                                                        [Potthast.
                                                            Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.
NOS = Nömische Quartalschrift.
 ASB
          = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.
          = Abhandlungen der Sachfischen Gefell-
 MEG.
                                                                       = Sigungsberichte b. Berliner Afademie.
= " b. Munchener "
                  icaft der Biffenichaften.
                                                             ©BA
          = Altes Testament.
= Band. Bde = Banbe.
                                                             SMA
 ΞĒ
 Po
BM
                                                                                             b. Wiener
                                             [dunensis.
                                                            SWA
          = Bibliotheca maxima Patrum Lug-
                                                            SS
                                                                       Scriptores.
                                                            THIB
THEB
 CD
          = Codex diplomaticus.
                                                                       = Theologischer Jahresbericht.
= Theologisches Literaturblatt.
          — Corpus Reformatorum.
 CR
                                                            ThUS
ThUS
 CSEL
          = Corpus scriptorum ecclesiast, lat.
                                                                       = Theologifche Literaturzeitung.
                                                                      = Theologische Quartalichrift.
= Theologische Studien und Krititen.
= Texte und Untersuchungen heraus-
         = Dictionary of christian Antiquities
von Smith & Cheetham.
 Dehr{f A}
                                                            ThStR
 lichrB
          = Dictionary of christian Biography
                                                            TÚ
                 von Smith & Wace.
                                                                              geg. von v. Gebhardt u. harnad.
          = Deutsche Litteratur-Beitung
                                                                       = Urfundenbuch.
                                                            uB
                                                                                    Bei Luther :
Dr Cange = Glossarium mediae et infimae
                                                                       = Berte.
                                                            WW
                    latinitatis ed. Du Cange.
                                                            BB EA = Berte Erlanger Ausgabe.
           = Deutsche Zeitschrift f. Rirchenrecht.
                                                            BBBN = Berte Beimarer Ausgabe.
1393
                                                                       = Beitidrift für altteftamentl. Biffen-
وكختم
           = Forfdungen gur beutschen Geschichte.
                                                            Bat28
          Söttingifche gelehrte Angeigen.

Siftorifches Jahrbuch b. Görresgefellich.

Siftorifche Zeitschrift von v. Sybel.
                                                            Bons
Bons
Bors
Bors
Bors
                                                                                    für deutsches Alterthum.
9g₹
ę,3G
                                                                                   b. deutsch. morgenl. Gesellich.
b. deutsch. Balaftina Bereins.
ð3
Jaffé
           = Regesta pontif. Rom. ed. Jaffe ed. II.
                                                                                    für historische Theologie.
              Jahrbücher für deutsche Theologie. Jahrbücher für protestant. Theologie.
                                                                                    für Rirchengeschichte.
NI I
                                                             3RN
                                                                                    für Rirdenrecht.
der Th
                                                             ZiW
ZiW
                                                                                    für tatholifche Theologie.
für tirchl. Biffenfch. u. Leben.
           = Kirchengeschichte.
£(5)
           = Rirchenordnung.
EUB
           = Literarifches Centralblatt.
                                                             ZITHR
                                                                                    für luther. Theologieu. Rirche.
                                                             FREE
          = Collectio conciliorum ed Mansi.
                                                                                    für Brotestantismus u. Rirche.
Mansi
Rg
Li,
          = Magazin.
                                                                                    für Theologie und Rirche
          = Monumenta Germaniae historica.
                                                             ZwTh
                                                                                    für wiffenschaftl. Theologie.
```

## Zusätze und Berichtigungen.

(Bufage und Berichtigungen jum 1. bis 5. Bande fiebe G. 807/808.)

#### 6. Band.

```
66 3. 46 lies Historiska ftatt Historicka.
66 " 46 " rörelserna ftatt rorebserna.
66 " 48 " sterskapet ftatt sterskepet.
     66 , 48
     75 , 60 lies von ber Stadt Biborg ftatt vom Rymmene Gluß.
     76 , 76 , Biörkquist ftatt Biorkquist.
     76 " 53 füge bei Aboftift hat 13 Propsteien, 130 Bastorate, 194 Kirchen und 29 Rapellen;
     Borgastist 11 Propsteien, 84 Pastorate, 119 Kirchen und 15 Kapellen; Kuopiostist 7 Propsteien, 63 Pastorate, 85 Kirchen und 9 Kapellen; Rhodiotistist 15 Propsteien, 83 Pastorate, 100 Kirchen und 9 Kapellen; Rhoslotistist 15 Propsteien, 83 Pastorate, 100 Kirchen und 9 Kapellen; Rhoslotistist 76 "57 ließ: gab 1857—1859 die Tidskrift för Finska Kyrkan und 1869—72 statt
                 mahrend mehrerer Jahre.
                 füge bei (1889).
     77 " 34 lies 24835 ftatt 24318.
     77 , 35
77 , 26
                                       56956.
                       62847
                       87682
                                       81301.
     77 " 44 füge bei: Seit 1858 besteht eine Finnländische Missionsgesellschaft. 79 " 37 lies das Schreiben statt der Schreiber.
         " 39 Bgl. auch die Auseinandersetung bei E. B. Benson, Cyprian, London 1897,
                 S. 377-386.
    94 "
                       Bb II statt Bb I.
Anjou statt Argou.
            21
   107 , 19
   108 "
                       du statt au.
, 108 , 16
                       Fliedner ftatt Flieder.
  123 ,, 59 ,, geb. ftatt geft.
197 ,, 47 füge bei: Gegen bas von Sabatier behauptete hohe Alter und bamit auch gegen
  123 , 59
                 ben Geschichtswert bes Speculum perfectionis wurden neuerdings von Falocci
                 Bulignano (aus Foligno) in bem Auffaße De Speculo perfectionis etc. (Miscellanea Franciscana VII, 1 1898) nicht unerhebliche Einwürfe geltend zu
                 machen versucht. Dieselben stupen fich teils auf die der Überschrift beigesette Rotig :
                "Istud opus compilatum est per modum legendae ex quibusdam antiquis" etc. im cod. Mazarinaeus 1743 (s. Sabatiere Ausg. Appendice, p. 250 sq.), teils auf die Erwähnung ber Utrechter Marthrerin Cunera am Schlusse bes Schrift-
                 stiids (in ber Dogologie: "Honor et gratiarum actio gloriosissimae Virgini
                 Mariae eiusque sanctae martyri Kunerae, magnificentia et exaltatio beatissimo
                servo suo Francisco. Amen" (f. Sabat. p. 246), sowie auf noch einige andere Anhaltspunkte (vgl. R. Müllers Recension der Sabatierschen Ausg. des Spec. perf. in ThL 1899, Sp. 49 f.).
   226 , 29 lies 1602 ftatt 1612
  255 "
             3
                       Moudon ftatt Mouon.
  255 ", 27
                       befprechen ftatt bezweden.
  256 " 16
                       Bauty ftatt Bauly.
" 258 " 51
                       Broteftierenben ftatt Broteftanten.
                " Örabanus statt Gabranus.
füge bet: Fabii Planciadis Fulgentii V. C. opera accedunt Fabii Claudii Gor-
,, 314 ,, 44
" 318 " 50
                diani Fulgentii V. C. de aetatibus mundi et hominis et S. Fulgentii Episcopi
                super Thebaidem rec. Rud. Helm. Lips. 1898. S. identifiziert den Bischof
                und ben Grammatiter.
" 355 " 36 lies Gallienus ftatt Galerius.
,, 498 ,, 22
                lies Romanismus ft. Rommunismus.
             7 füge bei: Die von Drafele dem Georg von Laodicea zugeschriebenen Stude, die
" 541 "
                Lagarde aus Titus von Bostra ausgeschieden hat, hat Brinkmann (SBN 1894
                S. 479 ff ) mit überzeugenden Grunden für Serapion von Thmuis, ben Freund
                bes Athanafius, in Unfpruch genommen.
```

Feldgeister, Feldteufel (Dämonen im Alten Testament). — Eisenmenger, Entbeckes Judenthum 1700, Bd II, S. 413 ff. (über Lilit); Gesenius, Commentar über den Jesiai 1821, Bd I, S. 916—920 (über Lilit); Winer, A. "Gespenster" in s. RW. 1847; M. A. Levn, Jomes IX, 1855, S. 470. 484 f. (über Lilit); Rohut, Ueber die jüdische Angelologie und Taemonologie in ihrer Abhängiseit vom Parsämus, in: Abhandlungen sür die Kunde des Morgenlandes, Bd IV, 1866; Rostoss, Geschichte des Teufels 1869, Bd I, S. 175—186; Baudissin, Studien zur semissischen Keligionsgeschichte, Ht. I, 1876, S. 110—146; P. Scholz, Gösendienst und Zauberwesen bei den alten hebrötern 1877, S. 133—137: "Der Böckecult"; de Bisser, De Daemonologie van het Oude Testament, Utrecht 1880, besonders S. 88—103: De onreine geesten; Riehm, AN. "Feldgeister, Feldseusel" und "Kobold" in s. HB. 1884; 10 Stade, Geschichte des Boltes Jirael, Bd I, 1887, S. 440 ff. 503—506; vgl. Bd II, 1888, S. 242 ff.; G. Hossman, Phönitliche Inschriften, NGG Bd XXXVI von den Jahren 1889 und 1890, S. 52—56 (über schöd): Hamburger, Real-Encyclopädie sür Bibel und Talmuds 1892, A. Dämon, vgl. Abteilung II, 1883, A. "Gesister" und "Lilith"; E. Stave, Über den Einituß des Parsismus auf das Judentum, Haarlem 1898 ("Odmonologie" S. 235—280). Feldgeifter, Feldteufel (Damonen im Alten Teftament). - Gifenmenger, Ent-

Mit "Feldgeist" und "Feldteufel" übersetz Luther das Wort III Le 17, 7; di 13, 21; 34, 14; 2 Chr 11, 15 und mit "Feldteufel" III Dt 32, 17 (bagegen W 106, 37 für schödim "Teufel"). Die mit diesen Namen bezeichneten Wesen gehören ju solchen, die — geringer als die Götter, aber von den Menschen als übermächtig gepurchtet — unter der Benennung Dämonen zusammengefaßt zu werden pflegen (s. A. 20 Lämonen Bb IV, S. 408, 10ff.). Dieser fremden, schon von der LXX in das AT überstagenen Bezeichnung, die sich mit einer alttestamentlichen Vorstellung freilich nicht geradezu deckt, müssen wir uns für Anschauungen bedienen, die im AT niedergelegt sind, da dem AI eine zusammensassende Bezeichnung sehlt. Am ehesten würde noch der Name Schedim nach seiner Verwendung im nachalttestamentlichen Judentum entsprechend sein; aber boch nicht 25 ganz, da auch im rabbinischen Judentum ben Schedim verwandte Wesen angenommen werben, die diesen Namen nicht tragen. Luthers vielleicht einer Tradition folgende Übersetzung wird darauf beruben, daß nach Le 17, 5 den se'îrim (v. 7) auf dem Felde (sadeh) geopfert wurde, und auf einer Zusammenstellung von schedim mit sadeh; vol. campestres bei zutber zu Dt 32, 17 (v. 3. 1525, Werke, Krit. Gesammtausgabe Bd XIV, 1895, S. 735: 20

daemoniis et non Deo sed diis . . . hoc est, idolis campestribus scilicet in lucis, vallibus, montibus — eine Stelle, die ich Ab. Jülicher verdanke).

I. Die Dämonennamen des AT. 1. Die Se'irim. In Jef 13, 21, einer crilischen Stelle, werden tanzende se'irim neben Wüstentieren, Uhu (?), Straußen und Echafalen genannt als fich aufhaltend an ber Trümmerftätte bes untergegangenen Babel, 35 An eigentliche Ziegenböcke, die mit sa'îr "haarig, zottig" zunächst bezeichnet werden, kann dabei nicht gedacht sein, da diese sich nicht gerade an veröbeten Orten aushalten. Zedensfalls sind baarige, wahrscheinlich bocksgestaltete Dämonen gemeint, etwa ähnlich den griechischen Satorn oder dem Pan. Auch dei den Arabern gelten die Dämonen, die Oschinne, als baarig (Wellhausen, Reste arabischen Heidentums? 1897, S. 151 f.). Die Natur dieser 40 Ze irim wird noch deutlicher durch die Ausjage in der exilischen oder auch nacherilischen Etelle Jef 34, 14, wo die Rede ist von dem saffr, der seinem Genossen begegnet in dem verodeten Land Edom, und daneben nicht nur wie an der erften Stelle verschiedene Buftentiere genannt werden sondern außerdem noch lîlît, die deutlich ein gespenstische Wesen ist (i. unten § I, 3). LXX hat zes 13, 21 und 34, 14 sür se îrîm daupóna, und 45 ebenso ist Bar 4, 35 in einer jene Stellen nachahmenden Aussage von daupóna die Rede. Uquila (Q) hat zes 13, 21 τριχιωται, Uq. und Symmachus (Q) zes 34, 14 τριχιωτ, Theodotion zes 13, 21; 34, 14 (Q) ορθοτριχουντές, ορθοτριχων. Die Bulgata überziet zes zes 3, 21; 34, 14 pilosi, pilosus. Db etwa die Borftellung der Se'irim entlehnt ist, wie das dei Lilit deutlich der Jall ist (s. unten), oder aber althebräisch, läßt sich kaum entscheiden. Auf eine entsprechende dabylonische Vorstellung könnte verweisen, daß der angeblich von einem babylonischen Lebrer erzogene, auß Sprien gedürtige Jamblichus (2. Jahrh. n. Chr.) in seinem auf babylonischen Podem Podem spielenden ioroojau Baβrλανικαί (s. darüber Nohde, Der griechische Roman 1876, S. 361 fs.) von einem Gespenst erzählt, das einem Bocke gleicht (roáyov ri φάσμα) und einem Mädchen nachstellt (Photius, Bibl. Cod. 94 p. 73 b Bekk., dei R. Herder, Erotici Scriptores Graeci, Bb I, S. 221 f.). Dieses Bocksgespenst (vgl. fr. 3, 2 bei hercher S. 217) zeigt sich auf einer Wiese, wie die Se'irim in der Wüste sich herumtreiben.

10 Benn nicht mit einer babylonischen, haben wir es dier gewiß mit einer sprischen Vorstellung zu thun; der Jusammenhang mit den Se'irim des AT (worauf Mannhardt, Walds und Feldfulte, Bb II, 1877, S. 144 aufmerkam gemacht hat) ist also in jedem Falle wahrscheinlich (Robbe a. a. D., S. 367, Unmerka. I erinnerte dazu an das neugriechische bocksgestalt den Schweb weiten kaßwuma). Die deutsche Vorstellung des Teusels in Bocksgestalt hängt schwerlich mit den Se'irim zusammen, da die Bulgata diese nicht als Böcke aufsaßt; der Boc als Teusel ist wohl das Tier Donars (s. Grimm, Deutsche Mythologies 1854, S. 947). Dagegen ist nicht gerade unmöglich, daß sich, wie M. Schwad (Vocadulaire de l'angelologie, d'après les manuscrits hebreux, in Mémoires présentés par divers savants à l'acad des inseript. et delles-lettres, Série I, d. X., part. II, Paris 1897, S. 420) annimmt, in der Inschrift zweier gnostischen (?) Gemmen (ABPACAZ) SIFIPIM und SISIRIM der Name se'strim erhalten hat (s. die Gemmen dei Passer, De gemmis Basilidianis diatrida in: Gori, Thesaurus gemmarum astriferarum antiquarum, Florenz 1750, Bb II, S. 252 n. 14, 261 n. 69).

Le 17, 7 wird den Kindern Förael verboten, noch ferner ihre Schlachtopfer den Se'irim darzubringen, zu denen sie dis dahin abgefallen sind. Um dies für die Zukunst zu verhindern, wird die Bestimmung getrossen, daß die Kinder Förael nicht mehr "auf dem Felde" sondern nur an dem Altar vor der Thüre der Stistshütte ihre Opser darbringen sollen. Es ist fraglich, ob die Aussage von den Seitischütte ihre Opser des sogenannten Heiligkeitsgesetze Ee e. 17—26 oder der Überarbeitung angehört, die es dem Priesterkoder einverleibte. Im letztern Fall ist die Stelle, mögen auch sowohl das Heiligkeitsgesetz sedenfalls im Exil noch als ein selbsstständiges Gesehuch vordanden war und erst damals seinen Abschluß erhielt, nach Andern sogar erst im Exil entstanden zu denken wäre. Die Anordnung Le 17, 1 st, daß nur vor dem Heiligtum geopsert werde, gehört allerdings sicher zur Grundlage des Heiligkeitsgesetzes; diese ist aber in dem ganzen Abschnitt überarbeitet durch Nennung der aus dem Priesterkoder entnommenen "Stissbütte" als des Heiligtums. Zu der Überarbeitung könte auch die Erwähnung der Seisigtums. Zu der Überarbeitung könte auch die Erwähnung der Seisigkeitsgesetze, nicht ausstellen.

Wie dem sei, gewiß ist dei diesen Seirim nicht an einen wirklich bestehenden Kultus der bocksgestalteten Wesen gedacht (de Visser a. a. D., S. 89 s.; Nöldeke, IdmG XLII, 1888, S. 481; Marti, Geschichte der Foraelitischen Religion [Aug. Raysers Theologie des AT'] 1897, S. 236 Annwerkz.; so auch Dillmann zu Le 17, 7, der dabei diese Se'irim nicht als Dämonen sondern als "Abüsten- und Hintann zu Le 17, 7, der dabei diese Se'irim nicht als Dämonen sondern als "Abüsten- und Hintann zu Le 17, 7, der dabei diese Se'irim nicht als Dämonen sondern als "Abüsten- und Hintann zu Le 17, 7, der dabei diese Se'irim kultus haben wir weder aus alter noch aus späterer Zeit der Geschichte Jöraels eine Spur, es müßte denn sein in 2 Kg 23, 8 nach der Konjektur von G. Hossmann (JatW II, 1882, S. 175; ebenso Klostermann zu 2 Kg 23, 8):

— statt des allerdings kaum bassend diese dem Kultus der "Satyrn" gerade im Stadtthor ist wenig wahrscheinlich, überhaupt eine gottesdienstliche Verehrung der eigentlichen Se'irim, so wie wir diese aus dem AI kennen (vgl. unten § II, 5), kaum anzunehmen. Le 17, 7 lautet die Aussage von den Se'irim ganz allgemein, als ob alle Opfer, die nicht Jahwe gebracht werden, ihnen sölten und als od unter ihnen überhaupt diesenigen zu verstehen seien, mit welchen der Seraeliten Untreue gegen Jahwe begehen. Daß die Opfer den Se'irim auf dem "Kelde" dargebracht worden sind (v. 5), spricht nicht etwa sür besondere Gottheiten oder Dämonen des Gestligkeitsgesches angenommenen Situation des Wüssenzuges zu verstehen, im Gegensosat wer Stiftshütte, von der Wüsse, die allumher außerhalb der Stiftshütte war, oder so sat zu der Stiftshütte, von der Wüsse, die allumher außerhalb der Stiftshütte war, oder

auch, wenn biefe Stelle jum Grundftod bes Beiligkeitsgesetes gehören follte, von bem freien Land außerhalb bes Gebäudes bes Beiligtums. Deshalb find hier unter ben Se'irim gewiß allgemein die "andern" Götter neben Jahwe gedacht (Studien I, S. 136ff.; ebenso B. R. Smith, The religion of the Semites, Lond. 1894, S. 120). So scheint auch rois maraious ber LXX au versteben au sein (vgl. die doppelte Übersetung 2 Chr 11, 15: 5

τοίς είδωλοις καὶ τοῖς ματαίοις).

Der Verfasser von Le 17, 7 wollte die "andern" Götter nicht als Götter bezeichnen und legte ihnen in verächtlichem Sinne den Namen dämonischer Wesen bei. Verächtlich ist diese Bezeichnung; denn in Bockzesstalt oder "haarig" wurden die "Baale", zu denen die Jöraeliten absielen, nicht gedacht. Möglicherweise ging der Verfasser dabei aus von 10 der Annahme, daß im Gögendienst thatsächlich Dämonen ihr Spiel trieben. Dazu würde paffen, daß er die "Se'irim" auf dem "Feld" angebetet werden läßt, wenn nämlich bas "Jeld" schon in der ursprünglichen Fassung des Textes von der Bufte zu versteben war: in dieser wurden in der That die Damonen hausend gedacht (f. unten § II, 5). Die Anichauung von Dämonen als im Götzendienst wirksamen Mächten ist dem spätern Juden- 15 tum und der ältesten driftlichen Auffassung geläufig. Lon da aus ist "Beelzebub", der Name des Gottes von Efron, zum Satansnamen geworden (f. A. Beelzebub Bd II, S. 515f.) Echon das UT bekundet vielleicht, auch abgesehen von Le 17, 7, vereinzelt die Anschauung von den Göttern des Heidentums als dämonischen Wesen. So, aber in ganz anderer Form als es Le 17, 7 der Fall sein würde, nämlich als irgendwie selbstständig gedachte 20 Gestirnmächte, scheinen die Götter der Heiden aufgefaßt zu sein von dem Verfasser einer nachezilischen Apotalopse Jes 24, 21 (j. Studien I, S. 118 ff.; vgl. zu dieser ganzen Borstellungsreihe Stave a. a. D., S. 255 ff.). Un solche Mächte bentt wohl auch die exilische oder nacherilische Stelle Jes 34, 5, wo am Gerichtstag das Schwert Jahwes sich "im (oder: am) Himmel" fättigt (Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte 1893, S. 395 Anmkg.). Mog= 25 lichertveise gehört dahin auch die ihrer Jeremianischen Herfunft nach zweiselhafte Stelle Jer 46, 25, wo von einer Heimsuchung der Clohim Agyptens die Rede ist (vgl. Er 12, 12; Jes 19, 1 und dazu Studien I, S. 72 f.). Deutlicher denkt das frühestens dem Ende der persiden Veriode angehörende Buch der Chronif die Clohim Arams, die Ahas schlugen (2 Chr 28, 23), als reale Mächte, und zwar können dies nach bem Gottesbegriff bes 30 Chronisten nur dämonische Dlächte sein (Studien I, S. 77f. 144). Die einigermaßen deut= lichen unter diesen Belegen für eine Auffassung der heidnischen Götter als Damonen sind aus späten Zeiten. Die Frage aber, ob mit einem Damonennamen von altteftamentlichen Echriftstellern beidnische Gottheiten gemeint werden, kehrt bei der Bezeichnung der Dämonen als Schedim (f. unten § I, 2) wieder. Dort erscheint es nicht ausgeschlossen, daß die 35 Anschauung von den Göttern des Heibentums als Dämonen schon einer frühen Periode des alttestamentlichen Monotheismus angehört.

Die Angabe 2 Chr 11, 15, wonach Jerobeam I. sich Briefter bestellte für die Höhen, die Se'irim und die Kälber, die er gemacht hatte, beruht wohl auf Inforrettheit und Miß= verständnis des Chronisten. Da Zerobeam sich in Agppten aufgehalten hatte, hat man 40 allerdings gemeint, für seine Se'irim an den als Bod verehrten Gott des Bezirkes Mendes in Aegypten benten zu sollen; aber auch die "Kälber" Jerobeams stammen nicht aus Agypten (j. A. "Kalb, goldenes"). Durch die Nebeneinanderstellung disparater Bestandteile des abgöttischen Kultus: "Höhen" (Die nicht Gegenstand sondern Ort der Anbetung find) und Tierbilder — "Kälber" — zeigt der Chronift, daß er nicht genau orientiert ist. 46 Berobeams geschichtlich bezeugter Dienft ber "Kälber" gab bem Chronisten Beranlaffung, auch noch die "Bode" als angebetete Gegenstände (wie er fie wohl nur aus Le 17, 7 kannte) jenem König zur Last zu legen. Andernfalls ware anzunehmen, daß der Chronist mit se'irim ebenso wie Le 17, 7 die Abgötter überhaupt als Damonen bezeichnen wollte. — Daß seirim nach der angegebenen Konjektur zu 2 Kg 23, 8 auch hier ebenso zu so versteben wäre, ist wenig wahrscheinlich, da im Königsbuch die Abgötter sonst immer anders

genannt werden.

Abgesehen von der zweiselhaften Konjektur zu 2 Rg 23, 8 kommt safir als Bezeichnung für Dämonen und Abgötter nur in Stellen vor, die sicher oder boch (Le 17, 7) möglicherweise erilisch oder nacherilisch sind. Auch in 2 Kg 23, 8 könnte das Wort von 56 dem deuteronomistischen Redaktor des Königsbuches herrühren, der im Exil anzuseten sein wird.

2. Die Schedim. Ebenso wie die Benennung seirim Le 17,7 ist wahrscheinlich bie andere schödim in Dt 32, 17 für eine Bezeichnung der Abgötter als Damonen anzusehen. Nachdem in v. 16 Gott über die Jeraeliten geklagt hat, daß sie ihn durch w "Frembe" in Eifersucht versetzt und durch "Greuel" erzürnt, d. h. daß sie Abgötterei getrieben haben, wird v. 17 ausgesagt, daß sie den Schedim geopfert haben, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht gekannt haben, die aus der Nähe gekommen sind und vor denen ihre Bäter sich nicht gefürchtet haben. Der Zusammenhang macht es zweisellos, daß schedim hier Bezeichnung der fremden Götter ist, zu denen die Jöraeliten abgesallen sind. Ganz ebenso ist der Name schedim zu verstehen Bs 106, 37: "Sie [die Jöraeliten] haben ihre Söhne und Töchter den Schedim geopfert". Daß dabei an die fremden Götter zu denken sei, macht v. 38 deutlich: "Und sie haben vergossen unschwldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie den Gözen Kanaans geopfert haben". Die Aussage dezicht sich unverkenndar auf den Kultus des Gottes, der sonst im AT als Molech bezeichnet wird (s. M. Moloch). Da im nachalttestamentlichen Judentum schödim allgemein verbreitete Bezeichnung sit die Dämonen ist (s. Studien I, S. 131; F. Weber, Jüdische Theologie 1897, S. 254 f.), hat das Wort wahrscheinlich schon in den deiten alttestamentlichen Stellen — in dem überlieferten Texte die einzigen des AT, wo das Wort vorstömmt — eben diese Bedeutung. Die Verfasser bei den Stellen wollen dann, ebenso wie der von Le 17, 7, den Gottesnamen sür die Abgötter vermeiden und bezeichnen sie schriftsteller haben dabei vielleicht die Vorstellung, daß thatsächlich Dämonen im Gözensdienstienst sieh sieh geltend machen.

Then, Nowae emendiert [August 20]: "zu Gilgal opfern sie den Dämonen". Die Nennung der Schebim statt der Elohim wäre dann, falls nicht schon hier an die wirkliche Gegenwart von Dämonen im Gößendienst gedacht sein sollte, einigermaßen analog der verächtlichen Umwandlung von Bet-El in Bet-Awen dei Amos und Hosea. Zedenfalls wäre hier sehē-25 dim wie Ho 11,2 de alīm Allgemeindezeichnung der Götter außer Jahwe. — Den Namen sehēdīm sindet nach Kenans Borgang Wellhausen (Israelitische und Jüdische Geschichte 1897, S. 101 Anmkg. 1; Reste², S. 150) noch in dem nach der masoretischen Punktation Siddim-Thal lautenden Namen der Gegend von Sodom und Gomorrha Gen 14, 3.

8. 10, wobei nach der zweiselbasten Hertunst von Gen e. 14 nicht zu entschieden wäre, wie weit dieser Name in das Altertum hinausreichte. — Die LXX ferner hat Ps 91, 6 (90, 6) gelesen Wir (και δαιμονίον μεσημβοινού) und an einen Sched gedacht, der zur Mittagszeit den Menschen nachstellt. Die spätern Juden sahen diesenigen Schedim, die am lichten Tag ihr Wesen treiben sollten, sür besonders gefährlich an (Belege bei Winer a. a. D., S. 180hut a. a. D., S. 61 s.; Weber a. a. D., S. 254 f.). Nach dem Parallesismus

a. a. D.; Robut a. a. D., S. 61 f.; Weber a. a. D., S. 254 f.). Nach dem Karallelismus in Pf 91, 6 ift aber offenbar die Lefung "als Verbum vom Dichter beabsichtigt.

— Der im masoretischen Texte nirgends vorkommende Singular schöd, im Rabbinischen zur Bezeichnung eines einzelnen Dämons gebräuchlich, würde für einen schödigenden Dämon vorkommen Hi 5, 21 nach der Konjektur von Hossmann a. a. D., S. 53 Unmkg. 3.

Das Wort sched hat vielleicht eine längere Entwickelung durchgemacht, ehe es zur 40 Bezeichnung schädigender Dämonen wurde, wie die Rabbinen es gebrauchen. Es ist des halb nicht von vornherein sicher, daß es schon im AT in diesem Sinn oder nur in diesem

aufzufaffen ift.

Das hebräische sehēd ist zusammenzustellen mit dem sedu der assprischen Inschriften (Schrader, Die Keilinschriften und das AT² 1883, S. 160), hier eine Bezeichnung wohlsthätiger und auch schädigender Dämonen (Belege bei Friedr. Delitsch, Assprischen Kus diesem Zusammenhang ergiebt sich noch nicht, daß die Schedim "in Babylonien" (vgl. Gunkel, Schöpfung und Chaos 1895, S. 132), d. h. während des Exils, übernommen wurden; die Geneunsamkeit kann auf ältern Zusammenhängen beruhen, und dies müßte dann aus genommen werden, wenn die zu Ho 12, 12 vorgeschlagene Emendation richtig sein sollte. Die beiden Stellen, wo sehödim im überlieserten Texte vorkommt, sind viel jünger, Ps 106 ein Lied aus der Zeit der Zerstreuung des Gottesvolkes, das Lied Moses Tec. 32 nach der Meinung Mancher nicht älter als die chaldässche Periode, jedenfalls nicht älter als die Zeit der assprischen Drangsal. Buch Hob, wo man sehöd durch Konjektur 56 noch bat sinden wollen. ist gewiß nicht vorerilisch.

55 noch hat finden wollen, ist gewiß nicht vorezilisch.

Das Wort schöd als Bezeichnung eines Gottes oder Dämons ist auch für das Phöznicische nachgewiesen, eher als Gottesname denn als Dämonenname, durch den auf einem gravierten Steine vorsommenden Personnamen בריאל (oder בריאל), vgl. בריאל (oder בריאל), vgl. בריאל (oder בריאל) in tarthagischen Inschriften, בריאל im U.T. Bielleicht hängt mit diesem של Jusammen der myzoos bei Philo Byblius, entstanden etwa durch Verwechselung mit einem andern

phönicischen 😇 — hebr. sadeh "Felb" (de Bogüé, Mélanges d'archéologie orientale, Baris 1868, S. 77 f.).

Es ist ferner kaum anzunehmen, daß der alttestamentliche Gottesname schaddaj gan; außer Verbindung stehe mit dem Worte schod, mag man nun an die Ableitung von zwei verwandten Stämmen schadad ober schadah einerfeits und schud anderer= 6 scits denken oder geradezu die masoretische Punktation schaddaj emendieren in schödî spoken oder geradezu die masoretische Punktation schaddaj emendieren in schödî spoken kaster, Isas (S. 1886, S. 736; XLII, S. 480 f.; Hoffmann a. a. D.; Kerber, Die religionsgeschichtliche Bedeutung der hebräischen Eigennamen 1897, S. 29 ff.; s. Bedeuken dagegen bei Schwally, ThL3 1898, K. 74 f.; Zdmg LII, 1898, S. 136). Dassür, daß diese Ünderung der gemacht werden, daß neben den Eigen- 10 namen Ammischabdaj, Surischmen sei, kann geltend gemacht werden, daß neben den Eigen- 10 namen Ammischabdaj, Surischaddaj auch III vorkommt, dessen form eher auf ursprüngliches III als auf schaddaj zu verweisen scheint. Dagegen spricht das Wortspiel Jef 13, 6; Joel 1, 15 für die Ableitung des Gottesnamens von schadad, und es ift nicht recht einzusehen, weshalb die Überlieserung (und zwar schon in LXX) dem Gottesnamen eine ganz willkürlich erdachte Aussprache gegeben haben sollte. Auf die vielleicht 15 künstlich gebildeten Eigennamen mit III (vgl. Buchanan Grap, Studies in Hebrew proper names, London 1896, S. 196 ff.) kann nach keiner Seite hin Nachbruck gelegt werden. Wenn aber, was doch waristensk ein kolcher der zu Armeha siegenden Wennele zwischen "schaddaj" und sched, wenigstens ein solcher ber zu Grunde liegenden Wurzeln (vgl. Studien I, S. 132), so ist daraus, ebenso wohl auch aus dem phonicischen , 3u 20 entnehmen, daß sched einmal auch ein Gottesname war und vielleicht erft fpater jum Dämonennamen wurde. Das Wort sched, wenn es wirklich von einem Stamme schud abzuleiten sein sollte, würde etwa, dem arabischen sa'id, sajjid entsprechend, die Bedeutung "Herr" haben, also ben am meisten verbreiteten semitischen Gottesnamen oder Gottsbeitsepitheten analog sein. Bon bemselben Stamme läßt sich auch assyr. Sedu ableiten 25 (Ariedr. Delitsch a. a. D.), obgleich P. Jensen mich darauf aufmerksam macht, daß (nach assyr mītu — hebr. mēt) hebräischem schēd von einem Stamme schūd im Assyr. Sīdu aufprechen wurde; es könne aber ber Rifchlaut einen Ginfluß auf ben Bokal geubt haben. Dagegen ist es nach Jensen nicht möglich, mit Hommel (ZdmG XLVII, 1892, S. 529) affpr. Sedu dem arab. sa'd "Glüd" (wie belu = ba'l) gleichzuseten, ba dem arab. s'd 20 m Hebräischen 🗝 entspricht und banach ein damit zusammenhängendes affyr. Wort nicht sedu sonbern nur sedu lauten fonnte.

Das Auffommen des bebr. schēd in der Bedeutung eines Dämonennamens könnte ewa babylonischem oder auch schon affprischem Einfluß zuzuschreiben sein; diese Möglichkeit ware auch für die Zeit Hoseas nicht ausgeschlossen. Nach Hommels Etymologie ware 25 imeisellos der Name bei den Hebräern aus dem Assprischen oder Babylonischen entlehnt. Bei anderer Etymologie läßt sich dagegen annehmen, daß sched, ursprünglich dem Namen schaddaj verwandt, durch felbstftändige Entwidelung innerhalb des Bebräischen aus ber allgemeinen Bedeutung eines machthabenden Wefens die besondere eines Damons erlangt babe. Dabei ware allerdings das Zusammentreffen der letzten Phase dieser Entwicklung 40 mit der Bedeutung des afsprischen sedu auffallend. Ganz sicher ist es allerdings nicht, das überhaupt im AT sched in dem Sinne von "Dämon" vorkommt. Wenn Ho 12, 12 wirklich ursprünglich von ben Schedim die Rede war, so konnte immerhin Hosea diese Bezeichnung, ohne bamit eine geringschätige Bedeutung zu verbinden und ohne an Dämonen zu benten, als einen wirklichen Gottesnamen gebrauchen wie ba'al und be'alim. Dieselbe 46 Beurteilung ware für die beiden andern altteftamentlichen Stellen, wo von den Göttern als Schedim die Rede ist, nicht ausgeschlossen. Wahrscheinlicher ist indessen, da wir aus der nachalttestamentlichen Zeit das hebräische schöd nur in der Bedeutung "Dämon" tennen und diese auch für die Stellen, wo das Wort im überlieserten Texte des UT vors kommt, durchaus paßt, überall an Dämonen zu benken, und dann spricht weiter die Wahr: 50 ideinlichkeit für eine Entlehnung der Wortform schöd, im Unterschied von schaddaj, aus dem Assprisch-Babylonischen. Bei diesem Sachverhalt ist es nicht ohne Bedenken, das Bort durch Konjektur in altere voregilische Stellen des AT zu übertragen. Das phonicifche ==, wenn es wirklich einen Gott und nicht einen Damon bezeichnet, ist wahrscheinlich naber mit dem alttestamentlichen schaddaj als mit affyrischem šedu zusammenzustellen. 55

3. Namen einzelner Damonen- Außer bem pluralisch gebrauchten Damonennamen Sched und dem wenigstens auch pluralisch gebrauchten Sa'ir finden sich im AT noch einige wenige Eigennamen besonderer Damonen.

Dazu gehört die in Berbindung mit den Seirim einmal Jef 34, 14 genannte lîlît (LXX droxérravooi, Symmachus Q dama). Der Name wird übrigens in der rabbinis 60

schen Litteratur als Bezeichnung weiblicher Dämonen im Plural lilin gebraucht (Weber a. a. D., S. 255). Die Vorstellung ber Lilit ift bei ben Juben, vielleicht erft im Exil, offenbar aus Babylonien entlehnt; die Affprer kennen ben Lilu und die Lilitu als Gespenster (Lenormant, Die Magie und Wahrsagekunst ber Chaldäer, beutsche Ausg. 1878, S. 40; 5 Schrader, JprIh I, 1875, S. 128). In nachalttestamentlicher jübischer Litteratur wird bie Lilit oft erwähnt in weiterer Ausbildung: sie beeinflußt besonders das Geschlichtsleben der Männer und bringt den Kindern Gesahr. Mit lajil "Nacht", wovon man den Namen gewöhnlich abgeleitet hat als ben eines Nachtgespenstes, scheint er nichts zu thun zu haben. Der spätern jübischen Vorstellung mag diese Erklärung allerdings zu Grunde liegen. Nach 10 einer freundlichen Mitteilung von P. Jensen bedeutet das dem assprischen lilū entsprechende sumerische lila "Wind" (vgl. Delitzsch, Handwörterb. s. v. lilû) und heißt es von der dem Lilu und der Liliu beigesellten "Magd des Lilu", daß sie "durch ein Fenster auf einen Menschen hin huscht"; eben sie wird in Verbindung gebracht mit dem "Hause des Windes". Vielleicht dachte der Prophet Sacharja an Lilit, als er die beiden Weiber 15 beschrieb, welche die risch ah, den Frevel, zwischen Himmel und Erde nach Sinear tragen; sie haben je zwei Fittige gleich denen des Storches, in denen Wind (rûah) ist (Sach 5, 9).

Im Ritus des Berföhnungstages kommt der Dämonenname Asafel vor (s. A. Azazel Bb II, S. 321 f.). Daß Asafel als ein dämonisches Wesen zu verstehen ist, ergiebt sich aus 20 feiner Gegenüberstellung mit Jahwe. Woher der Name und die Vorstellung stammt, wissen wir nicht. Das Ritual des Versöhnungstages Le c. 16 ist wahrscheinlich einer der jüngsten Bestandteile des Priesterkoder, wohl keinenfalls vorezechielisch (m. Geschichte des alttest. Priesterthums 1889, S. 129); so mag auch der darin aufgenommene Dämon eine junge Borstellung sein. — Der Dämon Asmodi kommt nur in dem Apokryphon Tobit vor 25 und ist die Nachbildung eines persischen Dämons (j. A. Asmodi Bd II, S. 142 f). Eher als Dämonen benn als Götter find wohl zu benten Gab und Meni, die von ben nacherilischen Juben burch Darbringen von Speise und Trank verehrt wurden (Jef 65, 11; f. AU.

"Gab" und "Meni").

Bahrscheinlich gehört zu den Dämonen auch noch die Pr 30, 15 in den gewiß nach=
so exilischen "Worten Agurs" genannte 'alūkah, die neben unersättlichen Dingen angeführt wird, indem es von ihr heißt, sie habe zwei Töchter: "Gib, gib". Das Wort 'alūkah, eigentlich "Blutegel", könnte wohl einen vampprartigen Dämon bezeichnen (jo nach dem Borgang Alterer unter den Neueren zuerst wieder Mühlau, De proverdiorum quae dicuntur Aguri et Lemuelis origine atque indole 1869, S. 42 ff.; f. bagegen Delitsich und 85 Nowack zu Pr 30, 15), wie bei ben Arabern ein weiblicher Damon Aluk ober Aulak vorkommt (Wellhausen, Reste , S. 149). Die "zwei Töchter", die übrigens in jedem Falle bunkel bleiben, passen eher zu einem Dämon als zum Blutegel im eigentlichen Sinne. Es mag zur Bezeichnung dieser "Töchter" mit: "Gib, gib" verglichen werden, daß man nach dem Glauben der heutigen palästinischen Araber die Geister herbeiruft, wenn man 40 ohne Nennung der Angeredeten die Worte ausspricht: "Nehmt" oder "Gebt her" (Lydia Einszler, Der Name Gottes und die bosen Geister im Aberglauben der Araber Palästina's, 35PV X, 1887, S. 169).

II. Bur Gefchichte bes Damonenglaubens ber Bebraer. 1. Die Da= monen ber fpatern alttestamentlichen Zeit. Es sind nach unserer Überficht 45 über die Dämonennamen nur wenige und, wenn nicht etwa in der Gesamheit so boch sicher in der Mehrzahl, junge Aussagen, die ausdrücklich von Dämonen im Bolksglauben Israels berichten. Alle Namen für einzelne Dämonen finden fich in Stellen, die deutlich ober doch vermutungsweise nicht älter find als aus der Zeit des Exile oder der nacherislischen: Lilit in einer exilischen oder nachexilischen Stelle, Afasel in einer folden, die wahrs 50 fcienlich exilifch ober nachexilisch ift, Aluta in einem nachexilischen Stude, ebenfo Gab und Meni, wenn fie hierher gehoren. Gang spat kommt vor Asmodi. Bon den tollettivischen Bezeichnungen ber Damonen ift die als Seirim vor bem Exil nicht nachweisbar; ein burch minbestens zweifelhafte Konjektur gewonnener Beleg für biefe Bezeichnung könnte vorexilisch sein, aber auch etwa exilisch. Die andere Kollektivbenennung, Schedim, kommt 55 in einer nachexilischen Stelle vor und in einer andern, die wenigstens nicht sicher vorexilisch, jedenfalls nicht alter als aus der Zeit der Beeinflussung Jeraels burch Affprien ift, vielleicht aber auch nach einer jedenfalls beachtenswerten Konjektur in einer alten Stelle, bei Hosea. Für biesen Namen bleibt es jedoch zweifelhaft, ob wir es in ihm nicht bis zu irgendwelcher Zeitgrenze eher mit einer Gottheits- als mit einer Dämonenbezeichnung zu so thun haben.

Bon biesen Dämonennamen ist allem Anschein nach Lilit aus bem Babylonismus entlehnt, Asmodi sicher perfisch. Der Name Afasel findet im Bebräischen feine Erklärung und ist wahrscheinlich fremdländisch; ebenso kommt ber Name Meni als hebräisches Wort sonst nicht vor. Der Name Aluta findet fich in einem Abschnitt, ber viel Fremländisches enthält; ber Name Gab, ein althebräisches Wort, kann vielleicht einen althebräischen ober altkanaatischen 5 Gott ober Damon bezeichnen, hat aber als Benennung eines Damons Berührungen mit jungern aramäischen Borstellungen (s. A. Gab). Für die Bezeichnung der Se'irim das gegen ist bis jest ein entsprechender Name außerhalb des AT nicht nachweisbar. Das Bort Sched scheint als Gottesbezeichnung westsemitisch, vielleicht auch speziell bebräisch zu fein; als Damonenname ift es ben Affprern geläufig und hat vielleicht bei ben Brackliten 10

bieje Bedeutung durch affprischen Ginfluß erlangt.

Unter diesen wenigen Dämonennamen ist also verhältnismäßig viel dem Anschein nach Entlehntes; ob sich überhaupt barunter Althebräisches findet, läßt sich mit einiger Bestimmtheit nicht sagen. Zunächst ist durch jene Namen mit Sicherheit nur für das crilische und nacherilische Judentum der Dämonenglaube zu erweisen. Er erscheint an 15 ben Stellen, wo biefe Namen vorkommen, lediglich als ein volkstumlicher Glaube, von bem die Schriftsteller als von einem solchen Gebrauch machen. In die Jahwereligion aufsgenommen ist dieser Glaube nicht, abgesehen etwa von Afasel, der aber doch im Ritual bes Verföhnungstages nur eine negative Bebeutung hat: was aus bem Bereich ber Gemeinde Jahwes entfernt werden soll, den mit ihrer Sünde beladenen Bock, schickt man 20 ibm zu. Nicht zu Jahwe sondern zu den Abgöttern werden die Namen der Seirim und Schedim in eine Beziehung gesetzt. Der Sa'ir wie Lilit und Aluka erscheinen als ges fürchtete, Bab und Meni als verehrte Geftalten ber volkstümlichen Anschauung, ohne bag überhaupt über ihre Realität ober Nichtrealität von den altteftamentlichen Schriftstellern ein Urteil gefällt wird. Asmodi ift allerdings für den Berfasser des Buches Tobit, 25 chenso wie Afasel für ben bes Gesetzes vom Verföhnungstag, offenbar ein wirklich existie= rendes Wefen; aber für die religiöse Anschauung hat Asmodi ebensowenig Bedeutung als Afafel.

Unter bem Bolle war der Damonenglaube in der nachezilischen Zeit wahrscheinlich viel weiter verbreitet und weiter ausgebildet als sich aus den wenigen alttestamentlichen 30 Sintveisungen erfeben läßt. Für bas nachalttestamentliche Judentum ift die Welt voll Damonen und nur aus ihrem Eingreifen verständlich, wie das NT und die rabbinische Litteratur zeigen. Das weist, mag auch erst in nachalttestamentlicher Zeit sehr viel Frembes entlehnt und Einheimisches durch weiteres Ausspinnen vermehrt worden fein, doch auf ein

längeres Bestehen dieser Anschauungsweise zurück.

2. Reste althebräischen Dämonenglaubens. Für die vorezilische Zeit erzgiebt sich aus der alttestamentlichen Litteratur über die Vorstellung von dämonischen Wesen m Unterschied von Göttern in birekten Aussagen nichts Bestimmtes. Die Borftellung von Besen, die über den Menschen Macht haben, ohne doch geradezu göttlich, aber auch ohne der Gottheit unbedingt dienstbar zu sein, ist aber gewiß in Jörael uralt. Die Araber 40 (i. Bellbausen, Reste 3, S. 148 ff.; W. R. Smith, Religion, S. 118 ff. 441 ff.) wie die Babylonier und Uffprer (f. Friedr. Jeremias in : Chantepie de la Sauffape, Religions-geschichte 2, Bb I, 1897, S. 211 ff.) sahen überall solche Wesen ihren Einfluß üben. Daß wir bei ben Phoniciern Damonen im Unterschied von Gottern faum nachweisen konnen, ift nicht gegen das Bestehen des Dämonenglaubens entscheidend, da uns von der phönicischen 45 Religion wenig mehr erhalten ist als beilige Namen. Es ware möglich, daß die pygmäenartigen Götterbilder, Die auf phonicifchem Boben nicht felten bortommen (f. Pietschmann, Geschichte ber Phonizier, 1889, S. 188), auf die Geftalt dämonischer Wesen zuruckgeben. Auch ber ichlauchtragende "Silen" auf Münzen von Tyrus wie von Damascus (f. Belege: Studien II, 1878, S. 194. 201 f.) mag folden Ursprungs sein.

a) Die Teraphim und die Totenerscheinungen. Lielleicht haben wir uns die Bilder der Teraphim, die nach der Patriarchensage die Stammmutter Rahel aus Resopotamien mitbrachte, die man neben dem Jahwedienst beibehielt, zu Davids Zeit im Sause aufbewahrte und noch später als Orakel befragte, als Darstellungen niederer Gottsbeiten oder anderer, nicht göttlicher, aber irgendwie auf den Menschen Einfluß ausübender 56

Wejen zu benken (vgl. A. Theraphim).

Eine bem Damonenglauben wenigstens verwandte andere Vorstellung findet sich in der altern Gefchichte der Jeracliten öftere bezeugt, die von dem 'ob, d. i. ber Totenoffenbarung. Bielleicht wird mit diesem Worte, obgleich es darauf direkt nicht angewendet wirt, auch die in 1 Sa c. 28 von ber ba'alat 'ob, der Totenbeschwörerin, geschaute eo Totenerscheinung selbst benannt, die dort infolge der Beschwörung aus der Unterwelt aussteit (! Belege und über den Namen: Sendien I, S. 141 ff.). Der Name 'dd für dies Borftellung ist aus dem Hedräsischen mit voller Bestimmtheit nicht zu erklären; es läßt sich deskald nicht mit Sicherheit behaupten, daß die Vorstellung altbebräisch sei. War 5 sie dei den Fraukt, daß man die Toten um die Zukunst befragen könne, ist gewiß dei den seintischen Vollen überhaupt, daß man die Toten um die Zukunst befragen könne, ist gewiß dei den seintischen Vollen auch dei den Assprechen und der Ancient ist gewiß dei den seintischen Vollen auch dei den Assprechen um die Zukunst befragen könne, ist gewiß dei den seintischen Vollen auch dei den Assprechen um die Zukunst befragen könne, ist gewiß dei den seintischen Unterwelt war. Er sinder Ancient Hedrews in The Expository Times, Bd IX, Januar 1898, S. 157—160) hören, daß 'dd, worsommend, nicht hehräsische, aber kanaanitische Bezeichnung gevelen sei sür Erbhöhlen (== arab. wa'd), die man mit der Unterwelt in Verdindung gevelen sei sür Erbhöhlen (== arab. wa'd), die man mit der Unterwelt in Verdindung gevelen sei sür Erbhöhlen (== arab. wa'd), die man mit der Unterwelt in Verdindung gevelen sei sür Erbhöhlen (== arab. wa'd), die man mit der Unterwelt in Verdindung gevelen sei sür Erbhöhlen (== arab. wa'd), die man mit der Unterwelt in Verdindung gevelen sei die Toteneschen und als über ausset der ausset der in der der die vordinung. Die kanth, Journal of Philology XIV, 1885, S. 127 bestimmte den 'dd nur allgemein als "a sort of subterranean spirit"). Da aber 'dd in der Bedeutung "Höhle" nicht vorsommt, de bleibt es einsacher, von vornherein die Totenessenung segeben wird — als hohl, de bie die ein das eine überzeugendere Erstarung gegeben wird — als hohl, de bie Bedeutung von 'dd bei A. Fremias a. a. D., S. 102 Ununks. 1). Der Totenbeschwörer wird das al 'dd gesagt, daß ein 'dd ein von dem der Bestiktnis den der in der nuterschieden und als über ihn Gewalt habend gedacht. Wenn dann abe

Bei andern Bölkern sind die Geister der Verstorbenen vielsach als Dämonen gedacht worden. Bei den Griechen kommt das Wort daluoves von Totengeistern vor, und die Hausgeister, die Laren, der Römer sind Ahnengeister (Welder, Griechische Götterlehre Bd I, 85 1857, S. 731 ff.; Usener, Götternamen 1896, S. 247—273: "Dämonen und Herven"). Auch die anscheinend das Haus schützenden Teraphim mögen als Ahnengeister gedacht worden sein sin schwert, Der Seelenkult in seinen Beziehungen zur althebräischen Religion 1881, S. 112 ff.; Stade I, S. 467; Schwally, Das Leben nach dem Tode nach den Borstellungen des alten Frael 1892, S. 35 ff.). Die Ahnen, nämlich die Patriarchen, schwieren noch von den nacherilischen Juden als Helser angerusen worden zu sein (Jesel, 16; vgl. Oort, De doodenvereering dij de Israëliten in Theologisch Tijdschrift XV, 1881, S. 359) Mittelst der Teraphim wurden Orakel erteilt, und die Beschwere eitsterten die Toten, um sie zu befragen. Übrigens ist das Wort teraphsm

nach seiner Herkunft und Bedeutung ganz dunkel.

Auch von den Ahnen abgesehen, ist Totenkultus der alten Jeraeliten nicht undeutlich bezeugt. Die Toten wurden also als göttliche oder der den gottähnliche Wesen angesehen. Den nachezilischen Juden wird von einem Propheten neben dem Vorwurf abgöttischer Opfer der andere gemacht, daß sie auf den Gräbern sitzen und in Höhlen die Nacht zubringen (Zes 65, 4), wobei vielleicht an Totenopser zu denken ist (s. Gesenius zu d. St.), so sedensals an die Vorstellung, daß man mit den Toten irgendwelchen Zusammenhang zu unterhalten vermöge. Dies Zeugnis ist spät, und es ließe sich hier an Entlehnung aus der Fremde denken. Aber schon ein Ritual im Deuteronomium scheint ein Totenopser zu meinen bei der Beteuerung, vom Zehnten nichts einem Toten "gegeben" zu haben (c. 26, 14, wozu vielleicht zu vergleichen Jer 16, 7; s. Schwally a. a. D., S. 21 ff.). Schwiß kann es sich auch hier um einen aus dem nichthebräschen Seidentum entlehnten Brauch handeln; wahrscheinlicher aber ist, daß die Israeliten auf diesem Gediet seit alters Glauben und Sitte der verwandten und vieler oder aller andern Völker teilten. Bei den spätern Juden scheint Totenkultus verbreitet gewesen zu sein. Die späte Stelle Pi 106, 28 würde die Gögenopfer schwerlich "Totenopfer" nennen im bildlichen Sinne, wenn nicht wirkliche Totenopfer bekannt gewesen wären. Speisen "auf dem Grab" erwähnt To

4, 17 und "auf bem Grabe" für "ein Eidolon" niedergelegte Speisen Si 30, 18 f. Benn Bausanias (VI, 24, 8) ein Silenengrab (Σειληνοῦ μνημα), das "im hebräerland ist", erwähnt, so scheint die Benennung "Silen" zu zeigen, daß der Tote des Grabes als ein Damon gedacht wurde. Da die Borftellung offenbar an einer bestimmten Ortlichkeit baitet, beruht fie schwerlich nur auf ber Übertragung spätgriechischer Anschauungsweise.

In alttestamentlichen Benennungen der Urbevölkerung Kanaans, die sich als Bolksnamen nicht nachweisen lassen, scheinen Bezeichnungen von Dämonen oder Totenerscheinungen erhalten zu fein. Um nächsten liegt biefe Annahme für ben Namen bes Riefenvolkes der Repha'im, da dasselbe Wort Bezeichnung der Toten in der Unterwelt ist und sich nur für diese Bedeutung eine annehmbare Ethinologie: "die Schlaffen" finden läßt 10 (so, für repha'sm nach Stades [Geschichte I, S. 420 Unmfg. 2] Vorgang, Schwally a. a. D., S. 64 f. Annikg.; derfelbe, Ueber einige palästinische Völkernamen, ZatW XVIII, 1898, S. 126—148; anders H. Schulz, Alttestamentliche Theologie', 1896, S. 557 f.). Es läßt sich aber kaum denken, daß man Urvölker nach den Toten deshalb nannte, weil diese bie frühern Generationen darstellen (bas scheint auch Stade a. a. D. 15 nicht zu meinen); eine solche Bezeichnungsweise bei den Hetarn stände überdies ganz oder fast ganz (Schwally, ZatW, S. 132) allein; auch läst sich aus dem UI nicht belegen, daß man sich die Toten in riesenhafter Erscheinungssorm vorstellte. Wahrschein: licher ift mir, daß, als man ein Urvolk mit bem auch die Toten bezeichnenden Namen Die Repha'im nannte und noch andere Urvölker vielleicht mit Ramen ahnlichen Ursprungs 20 bezeichnete, an die Toten als die Repräsentanten der Borzeit nicht mehr gedacht wurde, daß diese Namen dabei vielmehr nur noch als Bezeichnungen irgendwelcher aus dem Glauben an die Totenerscheinungen entstandenen bämonischen Wesen galten. Bon solchen übermenschlichen Gestalten dachte man das Land Kanaan in der Urzeit bewohnt, wie andere Bolfer andere Gebilde ber Phantafie für die Urzeit an die Stelle der jetigen 25 Menschen setzen. Ware das Bolt ber Repha'im birett aus den Toten als ben Menschen ter Borgeit entstanden, so würden die Hebraer babei boch wohl eher an ihre leiblichen Borfabren gedacht haben. Diese stellten sie sich aber als gewöhnliche Menschen vor; dem ihnen ursprünglich fremden Lande Kanaan dagegen gaben fie eine sputhafte Urbevölterung.

In dem Beschwörungshymnus eines Paphrus bei A. Dieterich, Abragas, Studien zur Religionegeschichte des spätern Altertums 1891, S. 139 wird nav nver µa daipovior bejdworen mit den Worten: όποῖον ἐὰν ης ἐπουράνιον η ἀέριον εἶτε ἐπίγειον εἶτε ἐπόγειον ἢ καταχθόνιον ἢ Ἱεβουσαῖον ἢ Γεργεσαῖον ἢ Φερεζαῖον. Dazu bemerkt Dieterich & 141 nicht unberechtigt: "Jst es etwa gar ein Rest althebräischer Zauberei, 35 taß die Israeliten die Götter ihrer Feinde als bose Damonen beschworen oder ausgetrieben batten?" Nur sind hier nicht die Götter der Feinde sondern diese selbst zu Damonen gemerden. Bei Ίεβουσαΐος, Ι'εργεσαΐος, Φερεσαΐος handelt es sich teinenfalls um Totenbezeichnungen, die zu Dämonennamen und bann zu vermeintlichen Bölfernamen geworden waren, sondern umgekehrt Bölkernamen sind hier zu Dämonennamen geworden. Nach 40 Dieterich giebt es zu dieser Umwandlung von Feinden zu Dämonen Parallelen bei Instern und Franiern. Zwei jener Bölkernamen ("Pheresiter" bezeichnet übrigens vielleicht eigentlich kein Volk sondern eine Lebensweise) kommen in der historischen Zeit gar nicht mehr vor (die Ramen 1 Rg 9, 20; Eer 9, 1 sind stereotyp) und die Jebusiter nur noch in den Anfängen ber historischen Zeit, um bann zu verschwinden. Co konnten etwa schon verhalt= 45 nismäßig früh diese in der Wirklichkeit nicht mehr existierenden Bolker zu mythologischen Größen werben. Nach bieser Analogie wird es noch wahrscheinlicher, daß als man die Repba'im zu einem Volke machte, dabei an die Toten nicht mehr gedacht wurde sondern an Dämonen. Übrigens ist die Beschwörung des Papprus, die aus einem "hellenischpubifchen Kreife" ftammt, nach Dieterich (S. 143) nicht alter als aus bem zweiten vordrift= 50 lichen Sahrhundert.

b) Abergläubische (Bebräuche. Der im beutigen Balästina verbreitete Aberglaube, daß unter der Thurschwelle Damonen sich aufhalten und die Schwelle deshalb nicht betreten werden durfe (f. L. Einszler a. a. D., S. 170 ff.), hat wahrscheinlich schon in früher alttestamentlicher Zeit bestanden, wenigstens bei den Philistern, von denen 1 Sa 55 5, 5 berichtet wird, daß sie beim Besuch des Dagontempels in Asdod dessen Schwelle nicht betraten (vgl. Smend, Religionogeschichte, S. 126 Unmfg. 3); der alttestamentliche Erzähler deutet freilich Diefe Sitte anders. Auf benfelben Aberglauben konnte fich etwa in Be 1,9 beziehen die Bezeichnung des im Rönigspalast sich Aufhaltenden als eines "über die Edwelle Supfenben". Ursprünglich war der Damon unter der Edwelle wohl der hütende 60

Hausgott, der den Eingang bewacht (vgl. Usener, Götternamen, S. 249 Annikg. 2), wie es der stiergestaltete assprische sedu thut. "Hinter der Thür und dem Pfosten" brachten die exissischen oder nachexissischen Juden ein "Denkzeichen" an (Jef 57, 8), nach dem Zusammenhang ohne Frage ein gößendienerisches. Die Thür und der Pfosten war dei den alten Jöraeliten ein heiliger Ort (Er 21, 6; vgl. Tallquist, Die assprische Beschwörungsserie Magla I, Acta Societatis Fennicae Bd XX, n. 6 [1894], S. 22: die Standbilder der Götter Lugalgirra und Allamu zur Rechten und Linken der Hausthür).

Mit dem Glauben an einen Dämon unter ober an der Thurschwelle mag zusammen= hängen Gen 4, 7, wo die Sünde, die "an der Thüre" lauert (robes), wohl nicht unter 10 dem in diesen Zusammenhang wenig passenden (s. Dillmann zu d. St.) Bild eines wilden Tieres sondern eher als ein gefährlicher Damon gedacht ist. Da rabisu = hebr. robes, ber "Lauerer", von einem babylonischen Schlangengott gebraucht wird (f. A. "Drache zu Babel" Bb V, S. 6, 60 ff.; vgl. Tallquist a. a. D., S. 127; Delitsch, HW s. v. rabisu), ist ber Damon an der Thure vielleicht ursprünglich ein Schlangendämon. 15 Bielleicht wurde auch die Baradiesesschlange ursprünglich als ein Damon gedacht (Smend a. a. D., S. 119), obgleich sie in ber vorliegenden jehovistischen Darftellung ficher nichts anderes fein foll als ein Tier. Die bei den Arabern häufige Berbindung von Schlangen und Dämonen ist gewiß altsemitisch. Die Jesajanischen Seraphim, die doch wohl irgendwie mit ber Saraph-Schlange zusammenhängen, zeigen, daß es auch ben Hebräern geläufig 20 war, höhere Wefen mit ber Schlange zu kombinieren (voll. Studien I, S. 285 f.). Die Schlange, bas dthonische Thier, gilt als eine Erscheinungsform folder Wefen, Die in ber Erbe haufen und baraus hervortreten, seien es nun Tote ober Dämonen (j. A. "Drache ju Babel" Bb V, S. 11, 27 ff.). Tropbem ware ber Schlangenbamon in ber Eigenschaft bes Beranlaffers bes Sündenfalls schwerlich althebräisch, ba auf hebräischem, überhaupt auf 25 westfemitischem Boden Anknupfungspunkte für eine folche Borstellung nicht nachweisbar find. Wenn es sich nicht vielleicht um eine Übernahme aus Babylonien handeln follte, ware etwa eine Nachahmung des perfischen Schlangendamons Azhi anzunehmen. Gine an ihn anlehnende Borftellung konnte schon frühzeitig durch irgendwelche Bermittelungen bei den hebräern Aufnahme finden (vgl. A. "Drache" C. 7, 44 ff.), wie auch andere Züge 30 ber alttestamentlichen Erzählung bom Baradies auf einen Busammenhang mit Berfien gu verweisen scheinen.

Bei dem an der Thüre lauernden Dämon ist es schon zweiselhaft, ob er an diese gebunden ist oder draußen vor dem Hause sein Wesen treibt. Jedenfalls aber handelt es sich in einem andern Falle darum, dem Dämon, der draußen ist, den Eingang in das Haus zu verwehren. Gewiß nämlich liegt dem Bestreichen der Oberschwelle und der Psosten der Thüre mit dem Blute des Passahlammes, wodurch "der Berderber" abgewendet wird (Ex 12, 23), die Anschauung von einem todbringenden Dämon zu (Frunde. Der Erzähler freilich hat den Berderber wohl ebenso von einem Engel verstanden wie der Erzähler von 2 Sa 24, 16, wo ein "Verderbensengel" die Pest bringt (vgl. 2 Kg 19, 35; Jes 37, 36

40 und zu diesen Stellen Stade I, S. 444).

Als Zweck der Glöcken am Gewand des Hohenpriesters, die schwerlich erst von dem Gesetzgeber des Priesterkoder in die israelitische Priesterkleidung eingesührt wurden, hat man die Verschung von Dämonen gedacht (Welkausen, Reste arabischen Heidentungen, 1887, S. 144 f.; Geschichten, S. 180 Annkg. 2; Smend a. a. D., S. 126 Annkg. 3). Eine höntweisung auf solchen Aberglauben könnte sich in der Angabe Ex 28, 35 sinden, wonach der Hohepriester das Obergewand mit den Glöcken tragen soll, "damit er nicht sterbe". Allein dies Zweckbestimmung bezieht sich doch wohl auf das Tragen des ganzen Gewandes, nicht auf den allerdings unmittelbar dorber genannten "Schall" der Glöcken: der Hohepriester würde, wenn er ohne das sein Amt bekundende Gewand in das Heilige einträte, so sterben müssen, wie jeder sterben muß, der undesugt vor Jahwe tritt. Die Glöcken scheinen also nach einer naiven Vorstellung die Gottheit selbst darauf aufmerksam zu machen, daß es der Hohepriester ist, der nach seinem Beruf sich ihr naht (so Miehm, M. Hohepriester in s. HB., S. 646, 3, vgl. die andersartige Deutung Lipperts a. a. D., S. 140). Un die Berscheuchung von Dämonen zu denken, ist kaum geboten, nannentlich da die Glöckschen am Saume des Gewandes abwechseln mit Granatäpseln, die ohne Zweisel beiliges Symbol sind. Auch können Glöcken an sich doch wohl nicht zur "Albwehr" dienen, sondern nur dazu, die Ausmerksamkeit zu erwecken. Allerdings aber sind die Glöcken und Granatäpsel am Saume des hohenpriesterlichen Gewandes wohl nur eine besondere Korm der Quasten, welche alle Fraeliten an den Zipseln des Oberkleides tragen sollen (Rus

affprischer Denkmäler und solcher von Persepolis (Riehm, HB s. v. "Läpplein"); sie müssen eine allgemeinere Bedeutung gehabt haben, die wohl nur abergläubischer Art gewesen sein und etwa in dem Zwecke der Abwehr bestanden haben kann.— Die ältere Erklärung der Elöcken des Hohenpriesters, wonach sie den außen Stehenden davon Kunde bringen sollen, wo der Hohenpriester sich besinde (so Dillmann zu d. St.), so daß also an Dämonen hier 6 in keiner Weise zu denken wäre, ist nicht unbedingt abzuweisen, wenn man ähnlichen kulztischen Gebrauches von Glöcken sich erinnert, welche die Ausmerksamkeit auf einen besonzdern Vorgang des Kultus oder auf die Nähe des umhergetragenen Heiligen senken sollen; aber dei dem Eintritt des Hohenpriesters in das abgetrennte Heilige hätten Glöcken diesen Zweck kaum erfüllt.

3. Die "Geister". Schwerlich ist der "böse Geist (rûah) von Jahwe" oder "böse Geist Elohims", der den König Saul plagt (1 Sa 16, 14 f. 23; 18, 10; 19, 9), aus einem Dämon entstanden, wie verschiedentlich angenommen worden ist (nachdem schon Josephus, Antiq. VI, 8,2 die Krankheit Sauls als von "den dasspress" verursacht dargestellt hat).

Antiq. VI, 8,2 die Krankheit Sauls als von "den datuores" verursacht dargestellt hat).
Rûah, zunächst "Wind, Lufthauch", bezeichnet dann den als Lufthauch gedachten 15
Lebensodem, das Lebensprinzip im Menschen und Tier und weiter auch jede innerliche
Lebensregung des Menschen. Bon da aus ist von Gottes Ruach die Rede, indem er gedacht wird als der Lebendige und Leben Mitteilende, so daß dann die individuelle Ruach
angesehen wird als eine Aushauchung aus der einen und einzigen Ruach Gottes.

Erft bas nachalttestamentliche Rubentum bezeichnet eine besondere Gattung ber Da= 20 moften, die von den Schedim unterschieden wird, als rulin "Geifter" (Weber, Theologie', 3. 254 f.; vgl. πνευμα ακάθαςτον von Usmodaios Bd II, S. 143, 13 und πνεύματα [nornoá], manâfest [nafsât] Hen. 15, 8 f. 11 f., ebenso "sosse] Geister" im B. der Jubiläen, in den Testamenten der XII Patriarchen, im NT, s. Belegstellen dei Everling, Die paulinische Angelologie und Dämonologie 1888, S. 30 f. 41). Im AT kommt eine 25 derartige Bezeichnung dämonischer Wesen nicht vor. Der von Gott "zwischen" Abimelech und die Bürger von Sichem gesandte "böse Geist" (Ri 9, 23) ist nichts anderes als eine Stimmung der Zwietracht; von Stimmungen wird auch 2 Rg 19, 7; Jef 29, 10 ruab zu verstehen sein (man beachte namentlich den Ausdruck "ausgießen" Jef 29, 10). Es ist die Rebe von einem "Geifte" ber Surerei (Go 4, 12) ober ber Gifersucht (Ru 5, 14. 30), um 30 den Trieb zu folchem Thun ober Berhalten zu bezeichnen. Danach bedarf die auf Jahwe jurudgeführte Raserei oder Schwermut Sauls, die als ein "böser Geist" bezeichnet wird, zu ihrer Erklärung nicht der Annahme, daß sie die Umbiegung einer in volkstümlicher Auffassung ursprünglich anders lautenden Darstellung sei (vgl. jedoch über diese Stellen A. Dämonische Bb IV, S. 417,27 ff.; ebenso versteht den "Geist" Sauls, serner Ri 9,23 85 und auch noch ganz unmöglicherweise Sach 13, 2 von einem Damon F. C. Conpbeare, Christian demonology in The Jewish Quarterly Review 26 IX, 1897, ©. 82 f.). Cher ware der von Jahme ausgehende Truggeift, der die Bropheten Ahabs bethört (1 Rg 22, 21 ff.), zu ber Borstellung bamonischer Wesen in Beziehung zu setzen; benn bier handelt es sich nicht um eine menschliche Stimmung sondern um eine bom Menschen 40 verschiedene Geistesmacht. Aber "ber Geist" — ohne trgend eine nähere Bestimmung — in bier nach der Meinung des Erzählers kein anderer als der eine und einzige "Geist", namlich der Jahwes, und wird nur zu dem Zwede von Jahwe unterschieden, um die Ansisauung zu erleichtern, daß Gott als aller Dinge Urheber auch der Urheber menschlicher Arrung sei. Dieser Geist ist nicht an sich ein Truggeist, sondern wird zu einem folchen 45 m bestimmten Falle (v. 22).

Allerdings eine derartige Personisitation und ebenso die analoge Übertragung gewisser Seiten der göttlichen Wirssamseit auf den von Gott unterschiedenen Satan — mag dabei nun persischer Einfluß im Spiele sein oder nicht — würde kaum entstanden sein, wenn es nicht schon vorher den Israeliten geläusig gewesen wäre, bestimmte neben der Gottheit 50 mehr oder weniger selbstständige Wesen sich vorzustellen und ihnen eine Macht über den Menschen zuzuschreiben (vgl. Stade I, S. 440 ff.). Aber die alttestamentlichen Aussagen von einem "bösen Beist" und des sin allem Anschein nach nicht durch monotheistische Überarbeitung modisizierte Keite des in anderer Form gewiß vorhandenen Dämonenglaubens sondern vielmehr die ersten Ansätz zu der erst später herausgebildeten Auftassung psychischer Vorzänze im Menschen als 55 ielbstständiger Auserungen eines von dem Menschen verschiedenen Wesens, das seiner sich der mächtige. Venn das rabbinische zudentum bestimmte Dämonen als Ruchsn bezeichnet hat, so wird dabei, abgesehen etwa von irgendwelchen frembländischen Einslüssen, die spätere Auslegung der alttestamentlichen Stellen, die einen "bösen Geist" u. del. nennen, von Dämonen zu Grunde liegen. Daraus, daß das talmudische Judentum die Schedim von 80

ben Ruchin unterscheibet, ist zu sehen, daß jene, wenigstens ursprünglich, "Geister" nicht waren (anders Stade I, S. 418 mit Bezug auf altisraelitische Borstellungen: ruah wird

"für übermenschliche Wesen seelenhafter Urt gebraucht").

Vielleicht bei den alten Arabern und deutlicher bei den Assprenn sinden sich allerdings Unschauungen von den Dämonen, welche ihrer Bezeichnung als Ruchsn verwandt sind. Bei jenen kommt die Bezeichnung der Dämonen geradezu als "Geister" nicht vor. Aber sie dachten sich die Dämonen von anderer Natur als die aus Fleisch und Blut bestehenden Menschen (vgl. Wellhausen, Reste<sup>2</sup>, S. 148 f.). Wenn wirklich das arabische Wort für den Dämon, dschinn, arabischen Ursprungs ist (s. dagegen Vollers, Idmes LI, 1897, 10 S. 317) und (wie Wellhausen jest annimmt) das bedeckte, verdorgene, geheime Wesen bezeichnet, so besagt diese Benennung, daß dem Dschinn eine greisbare Körperlichseit nicht eigne. Eine direkte Analogie zu dem hedrässchen rüch "Lusthauch" ist diese Bezeichnung trotzem nicht. Überdies ist immerhin — wie zähe auch altarabische Anschauung sich die in späte Zeiten erhalten haben mag — nicht zu übersehen, daß wir von den arabischen Dschinnen, od nun ihr Name arabisch ist oder nicht, erst ersahren aus einer Zeit, wo sürdischer und hristlicher Einssuss mit allen seinen Unterströmungen sich dei den Arabern

geltend gemacht hatte.

Im Affprischen werden Abgeschiedene und Dämonen, wie es scheink, als "Binde" vorgestellt. Utukku und skimmu bezeichnen (wie mir P. Jensen mitteilt; vgl. A. Jeremias a. a. D., S. 53 Annkg. 5, S. 72) sowohl den Berstorbenen, wie er in der Unterwelt baust, als auch irgend einen Dämon; beide müssen also in ihrem Wesen etwas Eleichartiges haben. Bon dem aus der Unterwelt eitierten Eabani heißt es nun, daß er heraussommt(?) "wie ein zakiku", d. i. wie ein "Wind". Hermit ist zunächst, sofern nicht etwa diese Rezeichnung noch eine weitere Erläuterung fände, nichts anderes ausgesagt, als daß der Verzestorbene, und dann wohl auch der Dämon, der Körperlichseit entbebre, daß er Luft sei. Die Vorstellung ist eine rein negative. Sen dasselbe könnte freilich im Hebrischen durch rügh ausgedrückt werden, das spnonym mit hebel "Hauch, Richtigkeit" worsommt (Hi 7, 7, 7) vgl. e. 16, 3; Jer 5, 13). Aber diese Bedeutung des Worte hätte mit der desselben in "ein böser Geist" nichts zu thun; denn hier bezeichnet das Wort sedensalls eine positiv wirksame Krast, die sich im Leben des Menschen zum Bösen geltend macht. Edensowenig besteht eine Analogie zwischen dem "bösen Geiste" Sauls und dem "wie ein Wind" erzscheichnen Eadami, wenn man dieser Bezeichnung eine andere ebenfalls mögliche Deutung giebt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß den Ussprern wie dei andern Völkern aus den wie Luft vorgestellten Abgeschiedenen elementare Windsötter oder Windseister geworden seine Luft vorgestellten Abgeschiedenen elementare Windsötter oder Windseister geworden Wisselsen zu sollt vorgestellten Abgeschiedenen elementare Windsötter oder Windseister swuch, d. h. die Leere, der Totengeister sekund, "Wind", ist aber der "Böse Gestencult und Unsterblichseitäglaube der Griechen 1 1898, Bb I, S. 248; Bb II, S. 264 Anntg. 2), wobei der Hauch, d. h. die Leere, der Totengeister sekund, "Wind", ist aber der "böse Gestencult und Unsterblicheitäglaube der Griechen 1 1898, Bb I, S. 248; Bb II, S. 264 Anntg. 2), wobei der Hauch, d. h. die Leere, der nicht wahrschei

45 irdischen (s. unten § 5).

Beil Tote und Dämonen zu einander in einer Beziehung stehen, bedürsen die altetestamentlichen Aussagen vom Zustand nach dem Tode hier der Erwähnung, noch mehr deshalb, weil sich, wie mir scheint, aus diesen Aussagen ergiebt, daß die alten Israeliten, anders als die spätern Juden, für nichtgöttliche Wesen, die sie als körperlos oder doch das der irdischen Körperlickseit entbehrend aufzusassen, die bemühten, die Bezeichnung als rüah nicht gebraucht haben, auch nicht die mit dieser verwandte Bezeichnung als nephesch.

Wie die arabischen Dichinne und die afsprischen utukku und skimmu entbebren nach ihren Benennungen die Repha'im "die Schlaffen" und der 'Ob des AI, wenn sein Name wirklich die Hohlbeit bezeichnet, der Konsistenz, die dem menschlichen Körper eignet. Wenn Hied das Hinabsteigen des Menschen in die School mit dem Hinschwinden und Vergehen einer Wolke vergleicht (Hi 7, 9), so ist doch wohl der Verstorbene selbst einem Nebelgebilde ähnlich gedacht. Aber die Bewohner der School und die auf Erden auftretenden Totenerscheinungen werden nirgends im AI als "Geister" oder "Hauche" dez zeichnet. Rüah, vom Menschen gesagt, benennt gerade das, was nur der Lebende besitzt so und der Abgeschiedene nicht. Nach jenen alttestamentlichen Benennungen eignet dem Ab-

geschiedenen der Schein der Körperlichkeit ohne diese selbst, wie der Abgeschiedene in demsselben Sinne bei den Griechen als ekdolov "Abbild" bezeichnet wird (Rohde, Psinche I, S. Is.). Bei den Agyptern ist der Borstellung von den Repha'im am meisten entsprechend die von dem unsterblichen sähu des Menschen, d. h. "der Form, mit welcher der Mensch auf dieser Erde bekleidet war" (Wiedemann, Die Unsterblichkeit der Seele nach baltägyptischer Lehre, Jahrbücher d. Ber. v. Alterthumsfr. im Rheinlande LXXXVI, 1888, S. 53), während die andere ägyptische Vorstellung von dem das Erdenleben überdauernzben ka des Menschen, d. h. seinem "Doppelgänger", der sich im Tode von dem Leichnam trennt (Wiedemann a. a. D., S. 47 st.), wohl Berührungen hat mit der griechischen Vorstellung von der Psyche, nicht aber, so viel ich sehe, mit alttestamentlichen Anschauungen. 10 Auch von einer Nephesch, einer Seele — eigentlich edensalls "Hauch" — des Toten

ist im ursprünglichen Sinne bes Wortes faum die Rebe; denn die Nephesch wird ansicheinend immer als "lebendige" gedacht: sie entsteht nach dem freilich nicht für die gejamte alttestamentliche Anschauung maßgebenden jehovistischen Schöpfungsbericht durch die Einhauchung der Ruach aus Gott in den Menschen (Gen 2, 7), ist also hier deutlich nichts 15 anderes als die individualissierte Ruach, ist aber auch sonst überall, wenngleich ohne diese spezielle Erklärung, das individuelle Leben. Allerdings wird in ältern Bestandteilen des Priesterkoder Le 21, 11; Nu 6, 6 von dem Leichnam (Dt 14, 1 sagt in demselben Zusammenhang: "ein Toter") der Ausdruck gebraucht: "Seele eines Toten" in dem Sinne von: ,jemand Totes', in ältern und auch jüngern Bestandteilen von P dafür kürzer in 20 ron: , jemand Lotes', in altern und auch jungern Bestandteilen von P dazur fürzer in 20 demselben Sinne nephesch für sich allein (Le 19, 28; 21, 1; 22, 4; Nu 5, 2; 9, 6 f. 10), edenso Hag 2, 13. Unter nephesch kann hier aber überall nicht "der Totengeist, d. i. die Seele, sofern sie aus dem Leibe geschieden ist" (Nowas zu Hag 2, 13) zu verziehen sein; was die Berunreinigung durch eine Nephesch herbeisührt, ist die Berührung mit dem Leichnam, denn dem Hohenpriester kann Le 21, 11, ebenso dem Nasiräer Nu 6, 6 25 dech wohl nur das Berbot auserlegt werden, zu einem Leichnam zu "kommen". Wenn gesagt wird: "eine Seele erschlagen" (Dt 27, 25) und wenn der Psalmist von dem Überzlaßen seiner Seele an die School redet M 16 10: vol M 30 4. 26 13. 20 laffen seiner Seele an die School redet (Bf 16, 10; vgl. Bf 30, 4; 86, 13; 89, 49; 94, 17; Pr 23, 14; auch vielleicht Pf 49, 19f.), so bezeichnet hier, wie in jenen Ausjagen von einer Berunreinigung burch eine nephesch, bies Wort in abgeblagter Bedeutung so tie Individualität oder das Individuum. Es ist dies nichts anderes, als wenn, wie es im AI östers der Fall ist, nephesch gebraucht wird in dem Sinne von Person, und zwar von der lebenden Person (Le 4, 2; 22, 6 u. s. w.), so speziell von den Stlaven, ebenso vielleicht auch im Phönicischen (Corp. Inser. Semit., n. 86 B 5). Das Individuum bleibt erbalten als Leichnam im Grab und als einer der Repha'im, als Eidolon, in der School. 25 Nach Ru 23, 10; Hi 36, 14, ist andererseits ber Tod ein Sterben ber "Seele", wobei vieder naphschî, naphschăm nichts anderes bedeutet als: "ich" und "sie". Wo vom Sterbenden gesagt wird: "die Nephsch geht fort" (Gen 35, 18; vgl. Thren 2, 12; Jes 33, 12) und sür wiederbelebtwerden: "die Nephsch kehrt zurüct" (1 Kg 17, 21), ist die Nephsch schwerlich gedacht als Daseinsform des Abgeschiedenen, die nach dem Tod übrig 40 kleidt, sondern nephesch steht hier von dem Lebensprinzip wie sonst rûah (vgl. Ps 146, 4 vom Sterben: "seine ruah geht fort") ober eher von ber Lebenstraft; beibes besitht ber Tote nicht. In dem fehr zweiselhaften Texte Si 24, 22 ware nach der masoretischen EM. Die "Seele Durchbohrter", Die "um Hilfe schreit", von noch nicht Gestorbenen zu versteben. Nur weil man das im Todeszustand sortbauernde Wesen des Menschen sich 45 nicht anders vorstellen kann als nach Analogie des irdischen Lebens, ist Hi 14, 22 von Fleisch und Seele des Toten die Rede, obgleich "Fleisch" im eigentlichen Sinn allein dem Lebensten eignet, da es identisch ist mit dem Leibe, der im Tode zu Staub wird (Prd 12, 7). Eben aus dieser Erwähnung von Fleisch und Seele des Toten ist also deutlich, daß auch "Seele" von ihm nur gesagt wird nach Analogie des Lebenden.

Der athiopische Tert des B. Henoch bezeichnet allerdings die Toten als "Seelen": nafs 9, 10; 22, 3. 9. 11 f. 13 (und mansas "Geist" 16, 1; 22, 3. 5 f. 7. 9; 108, 3. 6 f. 9. 11). Im griechischen Terte, so weit er vorliegt, steht dafür gewöhnlich πνεθμα über diesen Gebrauch von πν. s. weiter unten), nur 9, 10: al ψυχαὶ τῶν τετελευτηκότων, wossür aber S ursprünglicher: τὰ πνεύματα τῶν ψυχῶν τῶν ἀποθανόντων 55 ἀνθωώπων (s. Charles, The book of Enoch, Orford 1893 z. d. St.) und ebenso 22, 3 G: τὰ πνεύματα τῶν ψυχῶν τῶν νεκρῶν, wonach die Toten selbst nicht Psichai sind sondern Pneumata, die zu Seelen Verstorbener gehören oder aus ihnen entstanden sind (vgl. 16, 1 S: τὰ πνεύματα τὰ ἐκποφευόμενα ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτῶν), so daß hier also ψυχή im Sinne des alttestamentlichen Ausdruckes "Seele eines Toten" zu stehen so

icheint (vgl. Lods, Le livre d'Hénoch, Paris 1892, S. 115). Anders ist auch 22, 3 fin.: τας γυχάς των άνθωωπων nicht zu verstehen, und 9, 3 wird statt ai γυχαί mit Charles [bei 9, 10] zu lesen sein τα πνεύματα των γυχων. Auch noch "Geheimn. Henochs" (ed. Bonwetsch, A(96), NF Bd I, 1896) c. 60, 2 A, wo vom Totschlag gesagt wird: "welcher einen Mord der Seele eines Menschen vollbringt, tötet seine eigene Seele und tötet seinen eigenen Leib", scheint "Seele eines Menschen" nichts anderes zu bedeuten als "eine menschliche Person". Dagegen Wei Sal 3, 1 redet, jedensalls nach griechischer Anschauungsweise, von den Psychai der vollendeten Gerechten. Bgl. Apt 6,9; 20,4 und Josephus, Bell. III, 8,5: die reinen Psychai gelangen nach dem Tod in den Himmel, 10 die der Selbstmörder in den Hades; dazu die Anschauung der Essener nach der Darstellung des Josephus, Bell. III, 8, 11.

In der rabbinischen Litteratur ist es die Nephesch des Verstorbenen, die nach dem Tod in den Himmel gelangt oder in der Welt umherirrt oder in die School eingeht (Weber, Jüd. Theol.2, S. 337 ff.). — Vielleicht beruht aber wieder auf der alttestamentslichen Bezeichnung des Leichnams mit nephesch met oder nephesch die im Talmubischen und in aramäischen Inschriften (s. Corpus Inser. Semitic., Aram. zu n. 162) häusige Bedeutung für III: "Graddenkmal", im Sprischen, worauf mich Th. Nöldeke aufmersam macht, dialektisch nausä (G. Hoffmann, Joms XXXII, 1878, S. 748 Unmkg.), auch in einer sabäischen Inschrift in der Form III (M. Levy, Joms XII, 1858, S. 215). Dieses 's ließe sich etwa verstehen als Abkürzung aus "Wohnung einer Nephesch", d. h. eines Leichnams (so Gesenius, Thesaur. s. v. 's), eine Erklärung, die aber nicht recht befriedigt, ohne daß mir eine besser s. zu der die Vorstellung erschließen wollen,

Innerhalb des AT fönnte man aus Prd 3, 21 die Vorstellung erschließen wollen, daß von dem verstordenen Menschen und Tier eine individuelle Ruach übrig bleibe; allein die Annahme einer Ruach des Toten ist in dieser Stelle rein hypothetisch. Überdies kann diese Aussige nach ihrer Zeit für alte Anschauung in keinem Fall entschedend sein, und es liegt nahe, hier bei der Ruach des Menschen, von der man nicht weiß, ob sie "nach oden" steige, an griechischen Sinsluß zu denken (vgl. über arevaua dei Spicharm unten und die Anschauung der Stoiker: Robbe, Psyche II, S. 319 f.). Prd 12, 7 zeigt, daß nach der wirklichen Meinung des Verfassers (oder, so Siegfried z. d. St., nach der Meinung eines Überarbeiters des B. Kohelet) die individuelle Ruach das Leben des Menschen vielmehr nicht überdauert, sondern zu Gott zurücksehrt, d. h. in die göttliche Ruach, von der sie einem Einsammeln der Ruach durch Gott deim Tode, die eine, Hi 34, 14, mit Bezug auf den Menschen, die andere, Ps 104, 29, mit Bezug auf die lebenden Wesen der Erde überhaupt. Da diese Aussissung das Correlat ist zu der sehvolstsischen Darstellung von der Entstehung der menschlichen Seele aus der göttlichen Ruach (Gen 2, 7), ist sie doch wohl, tros der erst späten Bezugung, ein alter Bestandeil zwar gewiß nicht der althebräischen Religion, aber doch des alttestamentlichen Monotheismus. Ebenso wie Prd 12, 7 ist wahrschen Schensodems, nicht von einer Huach, da für eine solche Hossfrung im B. Todit ein Andalsspunkt nicht vorsommt.

In den Ausfagen von den Toten hat sich die alttestamentliche Zeit bemüht, einen Zustand zur Darstellung zu bringen, der von der irdischen Körperlichkeit verschieden ist.

45 Als ründ hat sie diesen Zustand nicht bezeichnet. Wollte man etwa aus den Aussagen über die Nephesch des Toten — was mir nicht zulässig scheint — schließen, daß in der alten Zeit der Abgeschiedene in der School als Nephesch gedacht wurde (so Debler, Theologie des AT 1882, S. 257 f. saber mit dem Zugeständnis: "Allerdings wird von den Bewohnern des Totenreichs selbst der Name "Seelen" im AT nie gebraucht; ebensos wenig der Ausdruck "Geister"]; Dort a. a. D., S. 353; Schwally, Leben nach dem Tode, S. 7; vgl. jedoch S. 167), so wäre dann diese Nephesch von der im Leben mit ihr identischen Ruach, dem Lebensodem, gelöst vorzustellen, und es würde damit bezeichnet, entsprechend der altgriechischen Art, das Eidolon in der Unterwelt urzh zu nennen, das Abbild der irdischen Körperlichkeit, als welches der Tote in der Unterwelt eristiert. Es ist aber bemerkenswert, daß im Assprichen napistu von dem Toten nicht gebraucht wird. Sollte es im Hebräschen anders liegen, so kann es sich dabei jedensalls um eine Existenzals Muach in keiner Weise dandeln.

Es ist auch sonft nicht zu ersehen, daß die alttestamentliche Zeit überhaupt individualisierte Ruach unverbunden mit irdischer Körperlichkeit zu denken und in diesem Sinn 60 irgendwelche Wesen schlechthin als "Geister" zu bezeichnen vermocht hat. Sowohl der "Wind" bie Muad Gottes find etwas Unbegrenztes, Allgemeines. Daß die alttestamentlichen Stresfohne, b. i. die Engel, schon nach alter Anschauung als Ruach ober als aus Ruach beitebend zu benten feien, ware an fich nicht unannehmbar, da fie ber Sphare Gottes angeboren, beffen Befen Ruach ift; folche Bezeichnung ber Gottesfohne lägt fich aber taum mit Wellbaufen, Die Composition bes Hegateuche' 1889, S. 305f; Refte', G. 148) aus ber febr bunteln und vieldeutigen Stelle Gen 6,3 in ihrer Bereinzelung entnehmen. Auch Gott wird nicht Ruach genannt, sondern es ift von seiner Ruach zunächst als von etwas ihm Angelenden und von ihm Ausgehenden die Rede. Aber dann wird doch Gottes Wesen als Ruach charatterissiert, um ihn als Den, der nicht Fleisch ist, zu unterscheiden von dem Werischen und überhaupt von dem, was in der Welt ist (Jes 31, 3). Dabei kommt es 10 unfere Frage nicht in Betracht, inwieweit rual, von der Wirksamkeit Gottes und von Mott gebraucht, die Immaterialität bezeichne, ob nicht auch hier vielmehr die Ruach als irgendwie Stoffliches zu benten sei (vgl. Gunkel, Die Wirkungen des heiligen Geistes, 1888, S. 48 ff.). Erst allmählich hat die alttestamentliche Anschauung Gott als über toumliche Begrenzung erhaben aufzufassen versucht. Die volle Ertenntnis dieser Erhaben- 18 bent spricht zuerst eine Stelle aus, die nicht alter sein kann als aus dem Exil, 1 Rg 8, 27. denfalls aber wird icon mit ber Bezeichnung ruah in ber Unwendung auf Gott darnach getaftet, Gott als verschieden von der Art irdischer Stofflichkeit zu benten (vgl. 1 Kg 19, 11 f.). Diefe Berfuche, sein Befen zu begreifen, konnen wohl erft auf bem Boben bes Monotheismus gemacht worden sein. Die Borstellung von dem die Welt ordnenden rove, a bie in ber Form, wie Unaragoras fie vorgetragen hat, ber altteftamentlichen Unschauung ber gottlichen Ruach, trot der Berfchiedenheit der Begriffe vous und ruah, in manchen Punkten analog ist, ist bei den Griechen auf dem Boden der Philosophie, nicht der Bolksreligion auffanden. Erst von der Anwendung des Wortes raah auf Gott ausgehend, wie es scheint, hat später, wahrscheinlich erst sehr spät, die Benennung als Ruach für andere der irdischen 2: Ruad, nämlich ber göttlichen, in einer Weife rebet, daß fich babei an etwas wie ein it istandiges Befen, nicht nur an eine von Gott ausgehende Kraft benken läßt. Die Beidmung bestimmter Dämonen als Ruchin mag damit zusammenhängen, daß bas rab-Imische Judentum in Anknüpfung an Pf 104, 4 (vgl. die sieben Geister Gottes nach 30 11, 2, s. Gesenius z. d. St.) sich Engel vorstellt, die aus Wind, rüah, bestehen oder wenn sie eine Sendung auf Erden haben, Winde sind, während sie vor Gott Feuer Weber a. a. D., S. 167). Unalog etwa den als ruhot auf Erden wirksamen Engeln weben bann Die ihnen nach einzelnen Seiten ihres Wesens verwandten Damonen als Redin bezeichnet.

Bielleicht ist dabei auf indirektem Weg auch das griechische neus und von Einfluß sweien. Bereinzelt werden auf spätjüdischem Boden die Abgeschiedenen als Pneumata gezdat (Hot 12, 13 und vielleicht 2 Pt 3, 19; Josephus, Bell. VII, 6, 3; vgl. im B. dauch areina c. 9, 10 S [s. oden]; 16, 1; 22 3. 6. 7. 9. 11 f. 13 oder mankas [s. only areina c. 9, 10 S [s. oden]; 16, 1; 22 3. 6. 7. 9. 11 f. 13 oder mankas [s. only und B. der Jubiläen c. 23 [Dillmanns übersetzung in Ewalds Jahrb. d. Bibl. 4 Sienichaft III, 1850. 51, S. 24]: der "Geist" der Gereckung in Ewalds Jahrb. d. Bibl. 4 Sienichaft III, 1850. 51, S. 24]: der "Geist" der Gereckung in Ewalds Jahrb. der Kowe viele krude). Bei den Griechen scheint als erster im sechsten Jahrhundert Kenophanes die das Pneuma bezeichnet zu haben, und, von ihm abhängig, läßt zuerst der Komiker siedern im sünsten Jahrhundert die Seele nach dem Tod als Pneumata, so lag 41 nabe, auch andere nicht in irdische Körper gekleidete Wesen, die Dämonen, ebenso aufsten. Es ist in der That zu vermuten, daß bei der jüdischen Vorstellung der Ruchin er Pneumata srembländischer Einfluß maßgebend gewesen ist, do die altjüdische Unstaumg sich eine förperlose Eristenzweise von Individuen so wenig vorzustellen vermochte, der man sich, abgesehen von dunkeln Hossprungen ohne ausgeprägte Form, eine Beseligung zu Abgeschiedenen nur in der Meise dachte, daß ihre irdische Leiblichkeit zu neuem Leben wertelebre. Auf der alten Anschauung von einem unlösdaren Jusammenhang zwischen der und Seele beruht noch die Annahme einzelner Rabbinen, daß die Seele den Leichnam im Grade nach seiner Verweiung verlasse (Wissenblüth, Der Beelenbegriff im alten Testament [Verner Studien Leden, die seit alter Zeit den Menschen, nach dem Tod als Lynche sortellung den Tode nach seine Seele den Keichnen und der Seelenbegriff im alten Testament [Verner Studien Leden, die seit alter Beit den Wenden nach dem Tod als Lynche sortellung den Griechen, die seit den Griechen die den Griechen der des den Griechen des der Griechen nephesed nic

hat aber richtig erkannt, daß nephesch ohne Körper "nicht eristiert" S. 27 und daß "a ber biblischen Anschauung von der Seele [nach R. = runh] folgerecht die Auserstehun

lehre hervorgeht" S. 60 Unmig.)

Da die Borstellung körperlöser "Seelen" oder "Geister" sich deutlich und datier bei den Juden zuerst nachweisen läßt in der vom Hellenismus abhängigen Litteratur, liegt es am nächsten, bei jener Vorstellungsweise an griechischen Einsluß zu denken; so wäre es an und für sich ebensogut möglich, persische Einwirkung anzunehmen. Die den alten Ahnengeistern kombinierten Fradasbis des Avesta, präexistierende und den Tüberdauernde Schutzeister des Menschen (s. J. Darmesteter, The Zend-Avesta, II. 1880 in Max Müllers The sacred Books of the East, S. LXXIV, Anuntg. 1), ha eine gewisse Ähnlichkeit mit den Psinchai der Griechen. Namentlich aber entspricht persischaen "das begreisende und wahrnehmende Brinzip im Menschen" und zugleich "das Leib lebende und ihn überdauernde unkörperliche Wesen" (Roth, Über Nagena 31, Tübin Universitätsschristen a. d. J. 1876, S. 25) dem πνευμα des Hellenismus. Auch 15 "Seele", urvā wird als den Tod überdauernd gedacht. Am dritten Tage nach dem Terscheint in der wohl schon aus älterer Zeit stammenden Darstellung des Minosired "Geist" (daēnā) der "Seele" (ruvan) in der Gestalt eines Mädens und teilt mit alle Freuden des Paradieses oder alle Qualen der Hölle (Chr. Bartolomae, Beiträge Kenntniß des Avesta, 3dmG XXXV, 1881, S. 160). Hier ist der Ansas zu einer Logistellung körperlöser Wesen vorhanden, wie die Pneumata des hellenistischen Judentu es sind.

Rûhîn, ohne nähere Bestimmung, ist Bezeichnung speziell sür Dämonen, nicht die Gott dienenden Engel, und ebenso wird im NI πνεύμα vorzugsweise von den bös unreinen und schädlichen "Geistern" gebraucht, nur vereinzelt (Hebr 1, 14) von 25 Engeln (s. Eremer, Neutestamentliche Gräcität s. v. \*\*Ilveύμα); dgl. von den Eng πνεύματα, manåsest Hen 15, 7s. (dazu Dillmann SUA, philos-hist. Cl. 1892, S. 104 15, 10; von denselben: διμείς ήτε άγιοι καὶ πνεύμα (mansaswißan) 15, 4 und "πν ματα (manåsest) der Engel" 19, 1; ein Interpolator des B. Henoch c. 60, 11 st. draucht "Geist" mansas speziell von den Elementargeistern, die in ihrer Allgemein 30 nicht als gut oder böse charafteristert sind (s. dazu Dillmann, Das Buch Henoch 18 S. 185 st.; für "böse Geister" im B. Henoch s. oben S II,3 Ansang). Danach ist dlich, daß — mögen auch andere, etwa zene griechischen oder auch die persischen Vorstellung als Verbindungsglieder in Betracht kommen — der Ausgangsbunkt der Bezeichnung stimmter Dämonen als Ruchsn in den alttestamentlichen Aussagen von einer "bis Ruach" und analogen Ausbrücken liegt. Die Beziehung dieser Aussagen auf dämoni Wesen schen ganz nach Art der alttestamentlichen Aussagen, von einem πνεύμα πλαί σεως, das von Gott ausgehend gedacht wird (vgl. Gunkel a. a. D., S. 35).

Weil bei den Spätern speziell die bösen Mächte rûah "Wind, Lufthauch" heift wird die Luft, ἀήο, in spätjüdischen und altchristlichen Vorstellungen zum Bereich der stanischen Mächte (s. Everling a. a. D., S. 105 ff.; Heinrici, ThC3 1898, K. 235, Abst. 3. 14 ff.; vgl. A. Belial Bd II, S. 549, 20 ff.). An elementare Winde dachte man dessen Binden statt rühöt gebraucht wird, kaum. Die Dämonen heißen rühsin ohne Fraksbald, weil sie Huach, Luft, Leere sind. Dabei liegt aber doch noch in rühsin areevματα, entsprechend dem, was die Ruach im Menschen ist, die Bedeutung, daß dDämonen "daß Leben, sei es physisch, seil es physisch, bestimmende Mächte" (Cremer a. a. sind sso eine Ruad werden dem Kosephus, Bell. VII, 6,3, wo es von den Lneumata het τοῖς ζῶσιν εἰσδυόμενα). Deshalb werden nicht alle Dämonen Ruchsn oder Pneumato genannt, sondern mit beiden Wörtern vorzugsverie solche Dämonen bezeichnet, die von Menschen irgendwie Besith ergreisen. Dies ist die gemuin-jüdische Anschauungsweise. Donst noch im spätern zudentum von den "Geistern" ausgesagt wird, scheint hauptsäch unter griechischem Einfluß aufgesommen zu sein.

Die spätjübische Vorstellung von den "Geistern" beruht zweisellos auf einer Ubschapen; jene darüber hinaus im AT vorgebildet zu find und danach den alttestamentlichen "bösen (Beist" und seine Analogien von Dämonen verstehen, ist — wie mir scheint — nach den vorliegenden Entwickelungsreihen in dem brauch von rüah kaum möglich.

4. Die altteftamentlichen Schriftsteller und ber Damonenglaus Wicht zahlreich und zum Teil unsicher sind biese Hindeutungen auf Damonenglaus

m der ältern Litteratur des ATs. An die Stelle der Dämonen der ältesten Zeit waren m der monotheistischen Religion himmlische Diener der Gottheit, die Engel, getreten. Das alerdings ist nicht wahrscheinlich, daß der Engelglaube überhaupt aus dem Dämonensalauben entstanden ist; jener bildete sich wohl eher auf dem Boden der monotheistischen Tägion aus einer Personisisation einzelner Offenbarungen der Gottheit. Aber nachdem der Engelglaube einemal da war, wurde, wie es scheint, auf Engel, so auf den Berderschensengel, übertragen, was zunächt von Dämonen ausgesagt worden war. In Gen 6, sind die "Söhne Gottes" an die Stelle vielleicht von Dämonen, vielleicht auch von Bittern in einem ursprünglich beidnischen Mythus getreten. Deutlich dagegen haben die den kern des AT umgebenden Kerube und Sarase (über letztere vgl. oben § II, 2, b), mögen 10 se num althebräisch oder entlehnt sein, ihren Ausgangspunkt in der Borstellung dämonischen Wessen. Die gestügelten und, wenigstens dei Ezechiel, auch sonst aus Tiergestalten amponierten Kerube hängen zweisellos zusammen mit dem als söch bezeichneten gestüschen Stierkoloß der Assungen zweisellos zusammen mit dem als söch bezeichneten gestüschen Stierkoloß der Assungen und Sarasen ursprüngliche Dämonen zu Dienern der Gottbeit um= 15 mannbelt worden sind, so dat umgekehrt der Monotheismus in seinem Gegensat zum Sandelt worden sind, so dat umgekehrt der Monotheismus in seinem Gegensat zum Bedetheismus auch neue Tämonen geschaffen, indem er die Götter des Heibentums und bedetänden Borzeit zu Dämonen degradierte (s. oben § I, 1). Es vollzog sich hier und Keilige von

Bang aber baben bie Jahme untergebenen himmelswefen und bie zu Damonen geverbenen Götter für bie volkstumliche Unschauung bie altere Borftellung ber Damonen abforbiert. Die in abergläubischen Borstellungen und Gebräuchen erhaltenen spärn Hindeutungen zeigen immerhin, daß die alten Dämonen fortlebten neben den Engeln 25 den "andern" Göttern. Die Schweigsamkeit der vorezilischen alttestamentlichen Littes utar über bieje Seite bes Bolfsglaubens beruht schwerlich barauf, jedenfalls nicht nur burgi, daß spätere Redaktionen die Hintweisungen ausgemerzt hatten; benn es ist nicht mieben, warum man ben Augerungen bes Damonenglaubens gegenüber fo verfahren jehen blieben. Bielmehr wird die geringe Bezugnahme auf den Dämonenglauben wirmteils daraus zu erklären sein, daß der Gegensatz zu den "andern" Göttern das Inserte der vorexilischen Schriftsteller ganz einnahm, so daß darüber die minder oder auch nicht gefährlich befundenen Damonen nicht zur Erwähnung kamen. Das Befragen ber Totenerscheinungen wird von Propheten und andern Bertretern der Jahwereligion be- 86 damit, ebenso Zauberei, Bahrsagerei und anderer Aberglaube, worin gewiß überall Außemagen bes Damonenglaubens zu erfennen find. Aber es ift feine Bolemit gegen biefen Camben felbst zu finden, sondern nur folche gegen seine praktische Verwertung als eine Ungegenüber Jahwe. Jesaja stellt bas Unfragen bei den Toten geradezu dem Unfragen bei Gett gegenüber (e. 8, 19, wenn nämlich 'elohaw sich auf Jahwe bezieht und nicht auf 40 Das Schweigen über den dabei zu (Brunde liegenden Glanben ift doch wohl allein baraus zu verstehen, daß die Bertreter der Jahwereligion micht willens waren, diesen Glauben selbst anzutasten, wie sie in der ältern Zeit der werenig gegen die Existenz "anderer" Götter polemisierten sondern nur gegen ihren Authe. Die Damonen werden aber, andere ale die Götter, überhaupt nicht genannt, 46 ie nicht, wie biefe, mit Jahwe rivalifieren. Deshalb bedurfte es nicht des Kampfes ihre Ramen. In der spätern Zeit findet dann in dem Gesetz vom Versöhnungstag Damonenglaube geradezu Aufnahme in einen Ritus der Jahwereligion, und die Bersoffer von Jes 13, 1—14, 23 und Jes c. 34 haben sich nicht gescheut, Se'irim und Lilit uter poetischen Darstellung der Verwüstung zu verwerten.
Daß seit der chaldäischen Periode die Vorstellung von Dämonen in der alttestaments

Daß seit der haldäsichen Periode die Borstellung von Dämonen in der alttestamentschaft Eitteratur sich jedenfalls in anderer Weise geltend macht als vorher, wird zum Teil deruhen, daß die seitdem genannten Dämonen Entlehnungen sind, die bei der Berührung mit dem Heiden wirden. Der chaldäsischen Periode übernommen wurden. Die eigentlich religiösen Vorstellungen der Anhänger der Jahwereligion konnten die 56 dem Borstellungen nur geringen Einfluß üben; das niedere Gebiet eines außerhalb keligion stehenden Glaubens stand ihnen dasur offen. Das Hervortreten der Dämostopie der dem Juden erst dem persischen Einfluß zuzuschreiben (so namentlich Kohut), ist winstich, obgleich allerdings, wie besonders der Name des Dämons Usmodaios zeigt, der versischer Einfluß sich dabei geltend gemacht hat. Der Dämonenglaube selbst und w

ebenfo feine ftartere Geltendmachung in ber altteftamentlichen Litteratur ift alter als bie Berührung der Juden mit den Perfern. Was daran fremdländisch ift, wird eber auf babylonische oder auch schon auf affprische Ginwirfung zurudzuführen fein. Gewiß bat aber der Einfluß des perfifchen Dualismus, doch mehr erft in ber nachalttestamentlichen Beit, 5 bagu beigetragen, bag jene untergöttlichen Dachte in einen feindlichen Gegensat gu Got gestellt wurden (vgl. Stave a. a. D., S. 262 u. fonft, ber ben perfifden Einflug wool wieder einigermaßen überschätt, jedenfalls nicht genügend gur Geltung bringt, was an bem jubischen Damonenglauben in altbebräischen ober boch semitischen Boritellungen seinen In-

gangspunkt hat).

Aber die Wendung in der Stellung der alttestamentlichen Litteratur jum Damonenglauben hängt auch zusammen mit ber innern Entwickelung bes Monotheismus. Die Entstehung des absoluten Monotheismus der spätern Zeit aus dem praftischen der bor exilischen Propheten berührt sich zeitlich mit dem Auftauchen oder boch - je nachdem man namentlich ho 12, 12 beurteilt — mit bem stärkern hervortreten bestimmter Aussagen 16 über Dämonen in ber alttestamentlichen Litteratur. Der transsendentale Gottesbegriff, ber sich feit bem Exil geltend machte, entrudte bie Gottheit bem unmittelbaren Eingreden in die irdische Welt, und wie man seitdem die gottliche Wirksamkeit durch Weiterbitdenig bes Engelglaubens zu vermitteln versuchte, fo fand man andererseits in ber jetzt bem birekten Ginfluß Gottes entzogenen Welt Raum für die Machtentfaltung solcher Wefen, 20 die nicht unmittelbar von der Gottheit abhängig gedacht wurden. Deshalb wagt es, was im UT früher keiner thut, um die Zeit des Exils oder später der Dichter des Buckes Hich, den Tod wie eine selbstständige Macht als "König der Schrecken" zu personissischen (Hohut a. a. D., S. 10 Annikg. 24] brauck biefe Darstellung nicht gerade anzugehören), und später wird die Unterwelt in ber Gestalt 25 Abaddons (f. A. Abaddon Bd I, S. 14) persönlich aufgefaßt. Aus jener Personstation des Todes ist nachmals Satan-Sammael in seiner Eigenschaft als "Todesenze" (Kohut a. a. D., S. 69 f.) geworden. Auch in der allerdings nur poetischen Personnkation des "Frevels" dei Sacharja c. 5, 7 f. ist der Ansatz zu einer dämonologischen Vorstellung nicht zu verkennen. Zuerst im B. Hostob und dei Sacharja tritt als ein persons diches Wesen der Satan auf. Nur eine andere Form des erstarkenden Dämonenglaubens ist die Abastellung von der Versonschussen bei Sacharja den Versonschussen der Satan auf. ift die Vorstellung von verderbenbringenden Engeln, die Gott gefandt bat; bas nacherillide Judentum hat diese Borstellung, wie der "Berderber" (f. oben § II, 2, b) zeigt, aus älterer Zeit überkommen, aber weiter ausgebildet (Pf 78, 49; vgl. bie etwas andere Beurtellung bei Stade a. a. D. II, S. 242 f.).

5. Die Art ber Damonen ber Bebraer. Die Damonen bes alten Bolle-

glaubens werden bei dieser Wendung eine wesentlich neue Gestalt erhalten haben.
Die Dämonen der exilischen und nachexilischen Zeit stehen in einem Gegensatz zur Gottheit, sind dem Satan in seinem Gegensatz zu dem Willen Gottes, verwandt, so das dann die nachalttestamentliche Zeit sie geradezu dem Reiche Satans zuweisen komme.
40 Asasch ist der Empfänger des Sündenbodes, der seinem Wesen entspricht. Se iring und Lilit halten sich auf an den Stätten, die bom göttlichen Fluche getroffen worden sind. Lilit stellt, wenigstens nach der rabbinischen Anschauung, Männern und Rindern nach. Asmodaios wird als πνεύμα ακάθαρτον bezeichnet (Bb II, S. 143, 18), ist einem Mädden gefährlich und bringt bessen Freier um. In der LXX bedeutet daugsteur. 45 wie bei den Rabbinen sched, ein gespensterartiges, schadenbringendes Wefen (Sudien I, S. 112).

Die Dämonen des alten Glaubens dagegen waren jedenfalls nicht nur zu meiden und zu fürchten, fondern hatten auch eine wohlthätige Seite. Mit sehed bezeichnete mon einstmals nicht nur schädigende, sondern auch gütige und schützende Wesen, wie das phoso nicifche גרשר ober auch גרשר "Blüd bes Scheb" ober "Beifaffe bes Scheb" zeigt. Auf dieselbe Auffassung verweisen die affprischen Stiertoloffe mit dem Ramen sedu in ihrer Eigenschaft als Wächter bes Balastes. Der Name sched zeigt, besonders dann wenn man ihn irgendwie mit schaddaj zusammenzustellen hat, daß für die alte Zeit eine fichere Grenzlinie zwischen Dämonen und Göttern nicht zu ziehen ist. Die Wörter sehes und 55 schaddaj scheinen, falls sie wirklich in einem Zusammenhang stehen, ursprünglich ebenso wie im Anfang das griechische δαίμων irgend etwas Übermächtiges bezeichnet zu haben, mochte bies nun als ein bestimmter Bott gebacht werben ober nicht. Daraus batte fic bann einerseits schaddaj als Gottesname und andererseits sedu, sched als Bezeidmans eines untergöttlichen Machtwesens entwickelt. Im Griechischen jedenfalls ist die Unwendung so des Wortes daluw auf bestimmte von den Göttern unterschiedene Wesen erst seinen unterschiedene

(f. Welder, Götterlehre, Bo I, S. 676 ff.; Ujener, Götternamen, S. 290 ff.; vgl. Robbe, Pfyche I, S. 95 ff.). Für die Teraphim bleibt es zweifelhaft, inwieweit sie von den Gottern zu unterscheiden sind; jedenfalls stellen sie wohlthätige Mächte dar, von denen man den Schutz des Hause erhofft. Auch außerhalb der monotheistischen Religion mögen Götter zu Dämonen berabgesunken, d. h. Namen, die zunächst Götter bezeichneten, später 5 mit dem Erlöschen ihres Kultus von untergöttlichen Machtwesen gebraucht worden sein.

Umgekehrt find gewiß aus Dämonen, indem man fie verehrte, Götter geworden. Dabei kann die Frage dahingestellt bleiben, die sich auf geschichtlichem Wege nicht mehr beantworten läßt, ob der Glaube an Damonen, der "Animismus", die allgemeine primare Form der Religion der Bebräer oder auch überhaupt der semitischen Bölker ge- 10 wesen sei. Der Dämonenglaube beruht zunächst auf einer Weltanschauung, einer Un= nahme der "Beseeltheit" der Welt. Diese Anschauung hat mit der Religion an und für sich nickts zu thun; aber sie kann als Grundlage für die Religion verwertet werden. Götter und Sämonen können kombiniert werden und sind kombiniert worden. Es mußte das geschehen, so lange die Gottheit nicht schlechthin von der Welt verschieden und diese 15 von Dämonen belebt gedacht wurde. Aber es läßt sich nicht sagen, inwieweit die Dämonen ihre Brädikate an die Götter oder diese bie ihren an jene abgegeben haben. Wo fich fogenannte primitive Bolter finden, die nur Damonenglauben, nicht Gottesglauben, ju tennen scheinen, kann es immerhin so liegen, daß die Botter einer frühern Beriode ibre Stellung gang an die Dämonen abgetreten baben, fo daß fie felbst barüber ver= 20 ichwanden.

Auf eine Lösung ber Frage nach ber zeitlichen Folge verzichtend, können wir als ben ertennbaren Anfang bei semitischen und andern Bölkern nur eine nahe Zusammengehörig= feit bon Göttern und Damonen fonftatieren. Der Unterschied zwischen beiben ift zulet für die alte Zeit nur ein Unterschied des Ranges, nämlich des Grades der Machtstellung 25 ober des Umfangs der zugehörigen Sphare, und zugleich ein Unterschied der Bestimmtheit ober Unbestimmtheit der Bestalt. Die Damonen besitzen weniger als die Götter Personlichkeit — sogar weniger als die doch nur undeutlich charakterisierten Götter des Polytheismus bei den Semiten. Der Gott jedes Kultusortes ift eine nur einmal vorhandene Individualität. Die Dämonen dagegen treten vielfach in der Mehrzahl unter generellen 20 Bezeichnungen auf. Darin haben sie den Göttern gegenüber ettwas Plebejisches.

Noch die Aussage eines nacherilischen Propheten Jes 65, 11 läßt es zweifelhaft, in-wieweit wir in einem bestimmten Falle, nämlich für Gad und Meni, an Götter oder an Damonen zu benken haben. Die Juden bezeugten Gab und Meni ihre Ehrfurcht durch bas Zurichten eines Tisches und Spenden eines Gewürztrankes. Als Opfer wird biese 25 Darbringung nicht bezeichnet; sie steigt nicht im Opferrauch auf, wie die Gaben für die himmlischen (voll. über solche Mahlzeiten Rohde, Psphee I, S. 150). Die Meinung ist wohl, daß Gad und Meni die dargereichten Speisen wirklich verzehrten, wie die älteste Zeit es auch von den Göttern gedacht hatte. Ob Gad und Meni, die nach ihren Namen offenbar als Walter des Schickals anzusehen sind, durch die Spende für ihre Güte be- 40 bankt wurden, oder ob man etwa ihre Neigung zu schaden dadurch abwenden wollte, läßt hich nicht erseben; jedenfalls können sie nach ihren Namen nicht als nur schädigende Wesen vorgestellt werden.

Aber auch wenn die Dämonen in der alten Zeit den Göttern verwandt und noch hater gleich ihnen wohlthätig gedacht wurden, so muß doch schon vor der Umwandlung 46 ber Dämonen in satansartige Gestalten die Lorstellung von ihnen als unter Umständen schöngenden und neckenden Wesen bestanden haben. Wenn die Priester und andere Berebrer bes Gottes Dagon bei den Philistern die Schwelle des Tempels nicht betraten, fo geschah es wohl eigentlich wegen der Heiligkeit der Schwelle, die der Schutzgott des Tempels ober Haufes behütet — biefe Borftellung klingt noch durch in der Deutung der alt- 50 testamentlichen Erzählers, wonach bas Bild bes Gottes Dagon auf der Schwelle liegen geblieben war —; aber in dem Überhüpfen der Schwelle offenbart sich doch speziell die Funcht vor dem Dämon. Man meidet ihn, während man den Gott aufsucht. Wie da= nach bem Dämon der alten Zeit mit dem des spätern Judentums die Erregung der Furcht gemeinsam ist, so zeigen noch andere den satansartigen Dämonen der jüngern Zeit 55 gemeinsame Züge, die auf ältere Borbilder zurüchweisen, daß man schon seit altere solche Dämonen kannte, die als Wesen einer niedern Sphäre sich nicht undeutlich von den Göttern unterschieden. Derartige wiederholt zu beobachtende Charafteristika muffen nicht getabe allen Dämonen gemeinsam gewesen sein; aber sie zeigen, daß es wenigstens Gruppen mit vertvandten Eigenschaften gab.

Der Sa'ir und vielleicht auch Aluka wurden nicht, wie in der historischen Zeit bei Göttern nur dies vorkommt, zu einem bestimmten Tier in eine Beziehung gesett ober auch in einem Tiere sich offenbarend gedacht, sondern scheinen, wie auch die Damonen anderer Bölfer, dem Wefen nach tierisch, wie ein Bod ober ein Blutegel, gedacht zu sein. 5 Die affprischen Kolosse, die sedu genannt werden, sind komponiert aus Mensch und Stier und haben dazu noch Flügel. Se'irm und Lilit werden von späten Propheten unter unheimlichen Tieren ber Wüfte und Einöbe genannt, als ob fie ihres Bleichen waren. Die Dämonen bes rabbinischen Judentums verbinden sich mit bestimmten Tieren, Schlangen, Stieren, Efeln, Stechmuden u. a. (Weber a. a. D., E. 255 f.). Die Rabbinen haben ben 10 Schedim eine Fülle sinnlicher Gelüste zugeschrieben. Bielleicht hatten sie bafur Anhaltspunkte schon in der alten Auffaffung, obgleich fie bei dem von ihnen als ein Damon der Lüsternheit gedachten Aschmedaj diese Charafterisierung dem persischen Aeshma willkurlich anhängten (s. A. Asmodi, Bd II, S. 143,6 ff.). Aber schon die alten Se'irim mögen, ebenso wie das Bocksgespenst bei Jamblichus, den ihnen analogen Faunen auch im 15 Punkte der Lüsternheit geglichen haben. Nach dem Talmud haben die Schedim neben andern Eigenschaften, die ihnen mit den Engeln gemein find, vom Menschen dies, daß sie effen, trinken, sich fortpflanzen und sterben (Kohut a. a. D., S. 54). Gad und Meni sette man Speise und Trank vor, und auch die Dschinne der Araber im heutigen Balästina essen und trinken (L. Einszler a. a. D., S. 163 f. 170). Nach affprischem Glauben 20 effen und trinken auch die Bewohner des Totenreiches, nämlich Wasser und Erde (Mitteilung von P. Jensen).

Waren auch nicht alle Dämonen der Hebräer tierisch oder sinnlich, so gehörten sie doch, sosern sie von den Göttern unterschieden wurden, dem Bereich der Erde, nicht des Uberirdischen, an. Die Sesirim und Lilit bewegen sich auf dem Boden der Wüste, und Asasel hält sich in der Wüste auf. Die Schlange, das dei den Arabern und wohl auch bei den alten Hebräern vorzugsweise dämonische Tier, lebt mehr in der Erde und am Erdboden als andere Tiere. Die Quellen, die bei den Nachbarn der Jöraeliten, und so wohl auch bei ihnen selbst, mit Dämonen, wahrscheinlich besonders mit Schlangendämonen, in Verdindung gebracht wurden (s. A. "Drache zu Babel" Bd V, S. 10,21 ff.), kommen aus der Erde hervor. Wie Dämonen nach dem Glauben der alten Philister und der heutigen Palästinenser auf oder unter der Schwelle weisen, so halten sie sich nach der Ansichauung der arabischen Bewohner Palästinas überhaupt unter der Erde, besonders auch in den tieser als die Straße gelegenen Bädern auf (L. Einszler a. a. D., S. 170. 172 ff.). Der Dämon Aluka hängt sich nach seinem Namen "Sauger" nicht gerade an die Erde, so aber an das Körperliche. Das Wohnen in der Erde haben jene Dämonen gemein mit der sich kund gebenden Totenerscheinung, dem \*Ob, der "aus der Erde" ausststegt.

ber sich tund gebenden Totenerscheinung, dem De ver "aus der Erbe" aufsteigt.

Der Satan des Buches hiob gleicht darin den Dämonen, daß er sich "auf der Erde" ergeht (H. 7; 2, 2). Auch das Umherschweisen (ebend.), das Aubelose, hat er vielleicht von den Dämonen (val. jedoch Sach 4, 10; 2 Chr 16, 9). Daß Lilit, das Windweiß, "rastet" und "eine Ruhestatt sindet", geschieht nur an der Stätte der größten Verödung; sonst also ist sie unstet. Die Seirim tanzen und wandern ("begegnen sich"). Wenn nicht alle Dämonen, so doch manche von ihnen schienen sich ohne Schranken des Raumes bewegen zu können. Asmodaios wenigstens slieht, offendar in einem Moment, von Ekdatana nach dem obern Ägypten (To 8, 3). Obgleich irdisch und nicht körperloß, sind anschienend die Dämonen überhaupt doch freier in ihren Bewegungen als Wensch und Tier und darin den himmlischen Wesen ähnlich. Die mit sedu bezeichneten Stierkolosse der Alswer au können wie der Wind oder die von ihm getragene Wolke; dem Herber dei Sacharja haben Kittigen des Windes zu reden. Die den Frevel sorttragenden Weiber dei Sacharja haben Kittige, sin denen Wind die Toten sind bei den Assinder ausweilen klügel (3dm(S) IX, 485). Und die Toten sind bei den Assistenden mit einem Flügelseid (3dm(S) IX, 2ersen; vgl. jedoch A. Jeremias a. a. D., S. 76 Anmsch. 1. — Aber nicht alle Dämonen sind gestügelt zu versehveren Dämonen sind dem Büstendoden von den Ergelt des

vgl. jedoch A. Jeremias a. a. D., S. 76 Anmkg. 1). — Aber nicht alle Dämonen sind geslügelt zu benken: die Seirim, die auf dem Wüstenboden tanzen, haben schwerlich Flügel.

Die mit Flügeln versehenen Dämonen sind darin verschieden von den Engeln des AT, die Gen c. 28 ohne Flügel gedacht werden. Alls von Natur Himmlische bedürfen sie der Flügel nicht, so wenig wie die Gottheit. Überhaupt haftet den Engeln keinerlei bestimmte Erscheinungsform an. Der Engel Clohims in der Genesis ruft, offenbar unssichtbar, vom Himmel her; wo die Engel sich zeigen, sehen sie aus wie Menschen, ebenso wie Jahwe, wenn er sich sichtbar offenbart. Daraus ist wohl zu entnehmen, daß die Engel, so anders als die Kerube und Sarase, ihrer Entstehung nach mit den Dämonen nichts zu

thun baben, obgleich ihr übermenschliches und boch untergöttliches Wesen sie als eine Art Analogon zu ben Damonen erfcheinen läßt. Erft bie mehr naturaliftisch gefärbten Engel bes rabbinischen Judentums stehen ber Art ber Dämonen näher.

Bon den Göttern unterscheiben sich die Dämonen durch die Unbeschränktheit ihres Aufenthaltes. Sie find nicht, wie bie Botter, an einen Kultusort gebunden und gehören 5 nicht wie diese einem bestimmten Bolk oder einer Gemeinde an; sie sind international. Wie der Mensch sie gerne flieht, so hausen auch sie lieber da, wo der Mensch nicht verweilt. Die Se'irim und Lisit treiben ihr Wesen, "wo der Beduine nicht zeltet und die Hirt Hesen ihre Heren nicht lagern lassen" (Jes 13, 20), wo "keiner hindurchzieht" (Jes 34, 10). Asasel hält sich auf in der Einsamkeit der Wüste. Sie alle gehören nicht dem Himmel 10 an, wo die Gottheit wohnt, und nicht den von Menschen belebten Orten. Im Gegensatzu dem Lichte bes himmels und dem Leben der Menschen treiben die Schedim des rabbinischen Judentums ihren Sput meist zur Nachtzeit, und nur besonders gefährliche treten bervor mitten am Tage. Die Vorstellung von der Nächtlichkeit der Schedin ist ohne Frage uralt. Zulest wurzelt sie vielleicht zum Teil in dem ursprünglich unterirdischen 15 Charakter dieser Gebilde, sedensalls aber in der Anschauung von den Dämonen als solchen Wefen, die nicht mit völlig deutlicher finnlicher Wahrnehmung beobachtet werden können. Diese Eigentümlichkeit teilen sie mit den Himmlischen, die nur vor dem Aufsteigen des Morgengrauens mit den Menschen verkehren (Gen 32, 27) und ihr Werk vor Tagesanbruch verrichten (Gen 19, 15).

Diejenigen Ramen für diefe Gruppen von Wefen, die fich als schon in alter Zeit bei den Hehrard gebräuchlich erkennen lassen, der Hechaim und vielleicht auch Teraphim, verweisen auf Totenerscheinungen. Vielleicht wurzelt der hebräische Dämonenglaube zunächst oder hauptsächlich in diesem Vorstellungstreis. Auch bei den Ussprern tragen die Toten und gewiffe Damonen biefelben Bezeichnungen utukku und Ikimmu. Die Wind-Damonen, 25 Lil und Lilit, könnten, wie mir scheint, ursprünglich wohl umherschwebende "Seelen" gewesen sein (vgl. über Windgeister oben § 11, 3). Es liegt ein Anklang an die Entstehung eines Teiles ber Damonen ber Bebraer ju Brunde, wenn Josephus (Bell. VII, 6, 3) bie Damonen für die "Geifter" bofer Menschen erklart, obgleich er von solcher Entstehung

althebräischer Dämonen schwerlich noch Kenntnis besaß und wohl nur an spätere, nicht so soziell jüdische Vorstellungen (vgl, Rohde, Pspche², II, S. 365. 424f.) dachte.

Benn nicht schon ursprünglich, so haben sich aber jedenfalls später in der Vorstellung von den Dämonen andere Elemente neben die den Totenerscheinungen angehörenden geziellt. Die Sarase und die Kerube lassen sich etwa als Personisitationen von Naturerscheiz nungen verstehen. Für die Kerube liegt die viel verbreitete Erklärung aus der verhüllenden 85 Betterwolke nahe. Sie mag richtig sein, geht aber vielleicht nicht die auf die ersten Unfange der Borstellung zurud. Man könnte für die Kerube als Wächter und Hüter wohl auch an ursprüngliche schüßende Hausgötter, also etwa an Dii manes, denken. Die "Bindessstügel" Ps 18, 11 sind doch wohl die Flügel des Kerubs, auf dem Gott einherzschiedenen. Mit dem Winde kann dann sekundarerweise die von ihm bewegte Wolke kombiniert worden sein, die erscheint, als ob sie den Wind in sich dürze. Gewiß hat die Stiergestalt bes affprischen Penbants jum Rerub, bes sedu, mit einer geflügelt gebachten, ber irbijden Körperlichkeit entbehrenden Totenerscheinung nichts zu thun. Die Stiergestalt tonnte aber fpater hingugetommen fein und ware auch bann neben ber Borftellung eines 45 Bindgeistes oder Totengeistes ein andersartiges Moment, wenn in dem Stier etwa Ahnenbienst in der Form des "Totemismus" zu Grunde liegen sollte. Bei den Sarasen scheint die Bedeutung des Wortstammes: "brennen" auf eine Personisitation des wie eine seurige Schlange durch die Luft sahrenden Blipes zu verweisen. Sieht man von jener nicht allein m Betracht kommenden Bedeutung ab, so könnten freilich geflügelte Schlangen, wie die 50 Sarase es sind, wiederum Totenerscheinungen sein: die Schlangengestalt hätten sie von ibrem Hervorkommen aus der Erde (s. oben § II, 2 b; in den "Geheimnissen Henoche" ed. Bonw.] c. 42, 1 erscheinen "bie Schließer und die Wächter der Thore des Hades stebend, wie große Schlangen"), die Flügel von ihrer Auffassung als Luftgebilde. Vielzleicht sind überhaupt diesenigen Dämonen der alten Zeit, welche geslügelt gedacht werden, 55 ursprünglich schwebende "Seelen" (über geslügelte oder als Vögel vorgestellte "Seelen" bei verschiedenen Völkern s. Conybeare, Christian demonology a. a. D. S. 462 ff., speziell dei den Agyptern: Wiedemann, Die Unsterblichteit der Seele nach altägyptischer Lebre, a. a. D., S. 52). Später sind dann die Alügel allen Versiertungen zugeschrieden worden. Die Kethenischen der Absürfen der Allgeel allen Versiertungen zugeschrieden werden. Die Chthonischen bedürfen der Alügel, um emporzusteigen. Aber freilich auch das Morgen= 60

grauen (Pf 139, 9) und die Sonne (Ma 3, 20) haben Flügel. Die Erscheinung bes toten Samuel ist zwar gewiß ohne Zuthat zu den Umrissen der Menschengestalt gedacht, aber auch sie tritt wohl nicht auf mit den Füßen; sie "steigt empor" aus der Erde, anscheinend schwebend. — Übrigens sind die beiden Vorstellungen, die der Kerube und die der Sarase, 5 nicht sicher althebräisch. Die Sarafe kommen in der Bedeutung von höhern als anima-lischen Wesen nur bei Jesaja vor. Für die Kerube, die sich zuerst im Salomonischen Tempel nachweisen laffen, liegt die Annahme nabe, daß fie durch Bermittelung ber Bhoni-

cier zu ben Sebräern gelangten.

Deutlicher treten in andern Vorstellungen neben die Auffassung der Dämonen als Toten-10 erscheinungen andersartige Momente. Wo man auf alttestamentlichem Boden die Götter des Heidentums als Dämonen dachte, konnte man sich diese nicht oder doch nicht mehr im eigentlichen Sinn als Totenerscheinungen vorstellen, jedenfalls nicht als Abnen-Erscheinungen. Immerhin darf vielleicht darauf aufmerksam gemacht werden, daß im UT die "fremden" Götter "Tote" genannt werden im Unterschied von Jahwe als dem lebendigen Gott; aber 15 jene Benennung kommt nur vor in übertragenem Sinne von der Nichtwirksamkeit der Gögen, und zwar erst seit Jeremia (Studien I, S. 101 f.). Es ist indessen welche Totenwürdig, daß Ps 146, 28 die Gößendiener als solche bezeichnet werden, welche Toten-

Gewiß aber haben die freilich nicht ficher althebräischen Se'irim mit Totenerscheinungen 20 nichts zu thun. Die Seirim schweisen umber; Die Totenerscheinungen find an die Näbe ber Grabstätte gebunden. Wollte man nach dem Glauben anderer Bölfer, auch der Affprer, wozu aber das AI keinerlei Veranlassung bietet, an umherirrende "Seelen" denken, die ihre Grabesruhe nicht gefunden haben, so paßt doch schwerlich für Totenerscheinungen das Haarige oder Bocksgestaltige der Seirim. Auch schweben sie nicht mit Flügeln, son25 dern laufen auf der Erde herum. Bollends ihr Tanzen kann kaum etwas anderes ausbrücken als die Luft des Lebens- oder Naturgefühls. Sie waren wohl Verkörperungen der halb unheimlichen, halb heitern Eindrücke, welche die Natur in ihrer Einsamkeit mit ihrer

Lebens- und Gestaltenfülle hervorruft.

Andere Dämonen mögen schreckhafte physische und psychische Zustände des Menschen 30 darstellen, die dieser wie etwa den Alp, womit die Lilit des spätern Judentums zusammenzuhängen scheint — wie etwas von seinem Selbst Berschiedenes empfindet. Auch Aluka gehört vielleicht hierher. Die Vorstellung, daß Dämonen Krankheit und Tod bringen, ist gewiß alt nach der Anschauung von dem "Berderber" oder Verderbensengel (s. oben § II, 2 b). Der Verfasser des Buches Hickopensisiert in allerdings rein dichterischer Darstellung die Krankheit des Aussatzes als den Erstgeborenen des Todes (hi 18, 13). Mit Sicherheit laffen fich bagegen Personifitationen psychischer Borgange im Menschen als Dämonen im UT nicht nachweisen, geschweige benn als alt. Aluka findet sich in einem wohl zu ben jungsten gehörenden Stud und konnte auch aus einer Raturbeobachtung entstanden sein. Der Satan übt erst nach der Anschauung des alttestamentlichen Chronisten 40 einen Einfluß auf das Innere des Menschen aus; im B. Siob ist er nur Ankläger und Berderbenbringer, bei Sacharja nur Ankläger. Wenn es vom 'Ob heißt, daß er in einem Menschen sei (s. oben § II, 2a), so will das nicht einen psychischen Vorgang erklären sondern den Umstand verständlich machen, daß der Wahrsager im Namen des 'Ob redet; aber allerdings ift ein Unfat zu ber Ableitung psychischer Borgange von einem bamonischen 45 Wefen bamit gemacht. Auch die Uffprer wiffen von der Einwohnung der Dämonen im Menschen. P. Jensen teilt mir bafür folgende Belege mit: 1. "Der bose utukku fahre aus und lasse sich abseits nieder; ein freundlicher (guter) sedu, ein freundlicher (guter) lamassu sei ständig in seinem Leibe" (Haupt, Keilschriftterte, S. 99 J. 42 ff.); 2. "Aus dem Leibe des Menschen, des Sohnes seines Gottes, böser alū, rücke heraus" (IV Rawsolinson<sup>2</sup> 30\* J. 14 b); vgl. Jimmern, Beiträge zur Kenntnis der Babylonischen Religion, 1. Liefer.: Die Beschwörungstafeln Surpu 1896, S. 25, IV, 88; V, 1; S. 27, V, 21: "Ein böser Fluch hat wie ein Dämon einen Menschen besallen". Daß die "Here" im Innern des Menschen Blat nimmt "in der Gestalt" von "Leiden physischer und psychischer Art", wie Tallquist (a. a. D., S. 16f.) vermutet, zeigen die dafür angeführten Belege noch eines Menschen, den bose Dämonen überfallen und mit Krankheit geplagt haben, S. 37, 60 VII, 19ff.).

Noch andere Dämonen mögen wohl auch, wie dies wenigstens bei den Briechen ber kall war und der Anwendung des Namens Belial auf den Satan (f. A. Belial Bd II, S. 548 f. und The Expository Times, Bd IX, Oft. 1897, S. 40 ff.) zu Grunde zu liegen icheint, Personisitationen von Eigenschaften und Begriffen sein.

Auf so mancherlei Wegen entstanden, war das Geschlecht der Dämonen unbeschränkter 5 Bermehrung seiner Arten burch Zuwachs von außen und unabläffiger Beränderung seines Wefens durch innerliche Umbildung fähig und zugleich, da ihm jeder religiöse Charakter fehlte, geeignet, den Wechsel religiofer Unschauungen überdauernd, aus dem alten Sebraismus von Juden und Christen übernommen zu werden. Durch die für die Beurteilung der "Schedim" des alten Glaubens eigentlich gar nicht mögliche Anwendung der Moral 10 zur Abschätzung ihres Berhaltens haben teilweise diese Gestalten des Gemütslebens und der Naturempfindung nachmals fünstlich eine teuflische Färbung erhalten. Sie läßt aber ibre harmlose oder boch nicht der Gottheit seindliche ursprüngliche Natur noch deutlich durchichimmern. Bolf Baubiffin.

## Relbprediger f. Militärfeelforge.

Felgenhauer, Baul, gest. nicht vor 1660. — Bgl. Stard, Der . . . Stadt Lübed Lirchen-Historie, hamburg 1724, an den im Register genannten Stellen; Arnolds unpartheyische Kirchen- und Keperhistorie, in der Ausgabe Schafshausen 1741, Bb 2 S. 373 ff. In der jog. Stadischen Biebel, herausgegeben von Johanes Diedmann, Stade 1702 Folio, Borrede E. 8 bis 23; [Johann Christoph Abelung.] Geschichte ber menschlichen Rarrheit, 4. Teil, 20 Leipzig 1787, S. 388 bis 407; Wagenmann in AbB VIII, S. 278 f. — Biele seiner Schriften und in den "Unschuldigen Rachrichten" besprochen.

Baul Felgenhauer, ein Theosoph und pantheistischer Mystiker, wurde am 16. November 1593 alten Stils als Sohn eines lutherischen Pastoren zu Butschwit in Böhmen geboren. Er ftudierte in Wittenberg Theologie, ward hier Diakonus an der Schloßkirche, mußte 26 dann aber bald (wahrscheinlich wegen seiner unevangelischen Ansichten) Wittenberg verlassen und ging zunächst wieder nach Böhmen. Er suchte nun seine Ansichten durch den Druck zu verbreiten. In seiner "Chronologie" (1620) stellte er die Behauptung auf, daß die Belt 265 Jahre früher geschaffen sei, als man gewöhnlich annehme, so daß das Geburtsjahr Christi in das Jahr d. 28. 4235 fallen wurde, welche Zahl badurch, daß ein doppelter w Septenarius sich in ihr findet, ihm auch als eine doppelt heilige Zahl erschien. Da nun vie Welt überhaupt nicht länger als 6000 Jahre bestehen könne, so müßte, schloß Felgen-bauer, in 145 Jahren (vom Jahr 1620 an gerechnet) bas Ende berselben eintreten. Da nun aber ferner um der Auserwählten willen diese Tage sollen verkürzt werden, so sei anzunehmen, daß der jüngste Tag vor der Thür sei, obgleich ihm darüber keine besondere 35 Tffenbarung geworden. In seinem "Zeitspiegel" (1620) trat er gegen die Verderbnisse der Kirche und der lutherischen Geistlichkeit auf und machte gegen sie seine vermeintliche prophetische Gabe geltend. Bei den Verfolgungen, welche in Böhmen über die Protestanten ergingen, mußte auch er sein Baterland verlassen. Im Jahr 1623 finden wir ihn in Amsterdam, dem Zufluchtsorte so vieler, die der Religion wegen vertrieben wurden. Bon 40 da aus erließ er mehrere chiliastische und mustische Schriften, wobei er nicht unterließ, die bestehende Kirche als ein verstocktes Babel zu verschreien. Seine Schriften, meist kleine Traktate, wurden vielfach verbreitet und von Leuten aus der niedern Volksklasse begierig gelesen, weil sie in ihnen höhere Gebeimnisse zu entbecken glaubten. Das veranlaßte einige Theologen gegen ihn aufzutreten; namentlich griff ihn Georg Rost, Hosprediger in Gustrow, 45 in mehreren Schriften an, die von ihm dann nicht unbeantwortet blieben (1620—24). Später wandten sich die Geistlichen der drei Städte Lübed, Hamburg und Lüneburg an bas Ministerium in Amsterdam mit der Bitte, der Berbreitung Felgenhauerscher Schriften Einbalt zu thun. Auch hielten sie einen Konvent zu Mölln im Marz 1633, auf welchem sie beschlossen, das Bolk vor Schwärmerei zu warnen und nötigenfalls mit Hilfe der Obrig= 50 keit einzuschreiten. Der Lübeder Superintendent Nikolaus Hunnius gab sodann gegen ihn und einige ihm gleichgefinnte andere Schwärmer einen "ausführlichen Bericht von der neuen Propheten, die sich Erleuchtete, Gottesgelehrte und Theosophos nennen, Religion, Lebr und Glauben" heraus (1634), welchem Felgenhauer 1636 seine "gründliche Berantwortung" entgegensette, die aber ungebruckt blieb (?). Überhaupt fuhr er fort, seine selt= 55 immen Meinungen sowohl mundlich als schriftlich zu verbreiten und hielt auch, nachdem er nich ju Beberkefa, in ber Nahe von Bremen, niedergelaffen, Konventikel, in welchen er bas Abendmahl in ungefäuerten Ruchen mit rotem Weine austeilte und Kinder taufte. Bon

15

hier ausgewiesen, scheint er sich wiederum nach Holland gewandt zu haben. Als er dann in Sulingen (Grafschaft Hoha) sein Wesen trieb, wurde er auf Befehl der Regierungen zu Celle und Hannover den 17. Sept. 1657 sestgenommen und in dem Amthause zu Spke gesangen gesett. Vergedens suchten jett der Superintendent Rüdecker und andere 5 Geistliche, ihn zur Orthodogie zu bekehren. Der Haft entlassen, ging er nach Hamburg, wo er in den Jahren 1659 und 1660 noch einige Schriften herausgab und seine "Sermones über die Sonntagsevangelia" schrieb, die aber nicht gedruckt wurden. Ganz eigentümlich ist die Behauptung F.s. (in der Deipnologia 1650), die echte Lutherbibel sei die zu Worms 1529 (vgl. Goezes Verzeichnis S. 246, Nr. 363) erschienene, statt welcher bei 10 uns eine Luther unterschodene, von einem Leipziger Bürger herstammende in Gebrauch gestommen sei; vgl. Dieckmann a. a. D., S. 8. Wo und wann er gestorben, ist nicht bestannt. Ein Verzeichnis zahlreicher Schriften von ihm, zum Teil unter seltsamen Titeln, sindet sich bei Abelung a. a. D. S. 400 ff.

Felicissimus f. Bb IV G. 371, 3-47.

Is Felix I., Papft, 269—274. — Catalogus Liberianus ed. Moninifen MG Auct. antiqu. IX, S. 75; Liber pontificalis ed. Duchesne I, S. 158; Jaffé 1. S. 23; Langen, Gefchichte der römischen Kirche bis z. B. Levs I., S. 365—369; DehrB III, S. 479 f.

Felix, der Nachfolger des Dionysius, regierte die römische Kirche 5 Jahre 11 Monate 25 Tage (bom 5. Januar 269 bis jum 30. Dez. 274). Das einzige Datum, welches uns 20 die echte Tradition über seinen Pontifikat bietet, ist die Nachricht Eus. VII, 30, 19 über die Entscheidung bes Raisers Aurelian in Sachen des antiochenischen Bischofestreites, "daß bas Kirchenhaus bemienigen Bischof eingeraumt werden folle, mit welchem die Bischöfe von Italien und in der Stadt Rom in kirchlichem Verkehre ständen". Es ist danach anzunehmen, daß Felix mit Domnus von Antiochien litterae communicationis wechselte, 25 und es ift auch in hohem Grade wahrscheinlich, daß er seinen Standpunkt gegenüber ber Lebre des Baul von Samosata in einem Briefe an Marimus von Alcrandrien ausführlicher barlegte. Dies echte Schreiben wurde bann von appollinaristischen Fälschern um bie Wende des 4. und 5. Jahrhunderts in appollinaristischem Sinne umgearbeitet. In bieser verunechteten Form lag es im Jahre 431 dem Konzil von Ephesus vor (ein grie-30 chisches Fragment dieser Überarbeitung findet sich in den Atten des Konzils bei Manfi IV, 1108. Bollständig soll dieselbe sprisch in einer Handschrift des britischen Museums erhalten sein, vgl. Harnack, Gesch. der altchriftl. Litterakur I, S. 659 f. — Der kurze Abschnitt, den das Bapftbuch Felix widmet, ift ein merkwürdiges Sammelfurium von Ungenauigkeiten, Berwechslungen und tendenziösen Erfindungen. Zu den letteren gehört vor allem die Nachricht 36 über das constitutum des Felig in betreff der Gottesdienste an den Märthrergräbern. Auf einer Verwechslung und zwar auf einer Verwechslung mit Jelig II. beruht vor allem die Angabe, daß Felig das Marthrium erlitten und sein Grab an der via Aurelia gefunden habe (vgl. d. A. Felig II.). Die depositio episcoporum von 354 (vgl. Mommsen a. a. D. S. 70) weiß von alledem nichts. Nach ihr starb Felix eines natürlichen Todes 40 und wurde am 30. Dezember 274, wie seine Borgänger, in der Caliztkatakombe beigesetzt.

Felix II., Papft 355—358. — Faustinus et Marcellinus, libellus precum ad imperatores, praef., MSL 13, p. 81; Athanasius, hist. Arianorum ad monachos c. 85, Opp., Paris. 1698, I, 1, p. 807; Socrates, hist. eccles. II, 37, ed. Hussey I, S. 302 ff.; Sozomenos IV, 11 ff. ed. Hussey I, S. 341 ff.: Theodoret II, 13 ff. ed. Gaisford S. 163 ff.; Rufin I, 22 ed. MSL 21; Hieronymus, Chronicon ad a. 352, ed. MSL 27, S. 683 ff.; de viris inlustribus c. 98, ed. Richardfon, Il XIV. 1, S. 47; Liber pontif. ed. Duchesne I, p. 211; Jaffé?, 1, S. 35 f. — DchrB. II, 480 ff.; Langen, Gefch. der röm. Riche bis z. B. Leos I., S. 471 ff.; Rade, Damasus, Histor von Rom passim. — Zur Felizsage vgl. die Acta Felicis und die acta Eusebii ed. Baluze, Miscell. I, 33 ff.; Duchedne a. a. D. 1, introd. CXX ff.; Döllinger, Die Papstfabeln des Mittelalters S. 126 bis 145; vgl. auch den N. Liberius.

Als Papft Liberius noch vor Ablauf bes Jahres 355 wegen seines Widerstrebens gegen die Gewaltpolitik des Kaisers Konstantius auf dem Mailänder Konzil (oben 55 Bb II, S. 80 f.) nach Beröa verbannt wurde, verpflichteten sich der Archiviakon Felix und der Klerus von Rom durch einen seierlichen Sid vor allem Volke, so lange der Berbannte lebe, keinen anderen an seiner Statt als Bischof anzuerkennen. Allein, ehe noch das Jahr zu Ende ging, war dieser Sid gebrochen, hatte sich der vornehmste Geist-

liche, Felix, bewegen laffen, an Liberius Statt Bijchof von Rom zu werden. Lon brei arianischen Bischöfen, unter benen sich ber strifte Anomöer Acacius von Cafarea befand, dem er nach Hieronymus vornehmlich seine Erhebung verdankte (f. Bb I G. 126), em= pfing er in Gegenwart breier kaiserlicher Eunuchen, welche bas Bolf barftellen follten, im kaiserlichen Balaste die Weihe, und mit den Arianern trat er demzufolge auch, obwohl er 5 selbst nicht zu ihrer Partei gehörte, der rein äußerlichen Unionspolitik des Konstantius sich fügend, in Kirchengemeinschaft. Der römische Klerus schloß sich ihm bald, durch kaiserliche Gunftbezeugungen willig gemacht (vgl. Cod. Theodos. XVI. 2, 13. 14), in ber Mehrzahl an. Das Bolf aber, bas schon seine Weihe in einer der Kirchen ber Stadt verbindert hatte, hielt treu zu Liberius und verweigerte ihm als eidbrüchigem Eindring- 10 ling so hartnäckig den Gehorsam, daß es mehrsach in den Straßen der Stadt zu regelrechten Kämpsen zwischen den Parteien kam. So fand Konstantius, als er nach Niederwerfung aller auswärtigen Feinde am 28. April 357 in Rom seinen Einzug hielt, dort
den inneren Frieden bedenklich erschüttert. Er erklärte sich daher, zumal Liberius bereits, murbe gemacht durch die Leiden der Gefangenschaft, mit ihm Unterhandlungen angeknüpft 15 batte, gerne bereit, der stürmischen Bitte des Bolles um die Rücksendung des geliebten Bijchofs zu willfahren. Indes mußte sich Liberius erst zur Unterwerfung unter die dritte sirmische Formel vom Sommer 358 bequemen, ehe er ihm die Rückehr gestattete, und zugleich damit einverstanden erklären, fortan mit Felix gemeinsam als Bijchof in der Stadt zu amtieren. Aber diese lettere Bedingung tam nie zur Ausführung. Kaum 20 näberte sich ber Berbannte der Stadt, als Felix von Senat und Bolk vertrieben wurde. Zein Berfuch, mit Hilfe ber ihm ergebenen Kleriker fich jenfeits des Tiber in ber Bajilika des Julius festzuseten, scheiterte. Böllig unbeachtet beschloß er am 22. November 365 au Borto fein Dasein. Seine Anbanger im Klerus wurden nach seinem Tode von Liberius amnestiert und wieder in Amt und Würden eingesetzt. Wie wenig genehm 25 aber dieser Enadenakt gerade den strengen Anhängern des Papstes aus der Zeit des Exils war, trat kurz darauf in dem Ursinianischen Schisma grell hervor (siehe Bd IV S. 429 ff.), das noch als eine Nachwirkung der durch die Politik des Konstantius 355 in Rom gezichaffenen Parteigegensäße zu betrachten ist. — Dieser eidbrüchige Bischof Kelix, über den die Zeitgenossen sich aufs abfälligste äußern, galt nun seit dem 6. Jahrhundert des so in die neuere Zeit in Folge einer der merkwürdigften Berdrehungen des wahren Thatbestandes, welche die an Berdrehungen, Verwechslungen, tendenziösen Fälschungen so reiche Geschichte der Heiligenverehrung aufzuweisen hat, als einer der gefeiertsten Beiligen und Martyrer der römischen Kirche, deffen Heiligtum auf der via Portuensis so berühmt war, daß man in der Kürze oft die ganze Straße als Straße des hl. Felix bezeichnete. 25 Die ältesten Zeugen für seine Berehrung sind das Papstbuch, die acta Felicis und die acta Eusedii. Nach Döllinger liegt ihr eine einfache Verwechslung unseres Felix mit einem afrikanischen Märthrerbischof Felix zu Grunde, dessen am 29. Juli eines unbekannten Jahres in ein Heiligtum am zweiten Meilenstein an ber via Aurelia transferiert wurden, woselbst sich später die nach Bapst Felix benannte Gedächtniskirche w erhob. S. Böhmer.

Felig III., Papft, 483—492. — Liber pontificalis ed. Duchesne I, S. 92 ff. 252—254; epistolae Romanorum pontificum ed. Thiel I, S. 221—284; Jaffé ²1, S. 80—83; Evagrius, hist. eccles. III. c. 14 ff., MSG 86, S. 26 20 ff.; Theophanes, Chronographia ed. de Boor ad a. 480; Victor Tonnennensis, Chronica ed. Mommsen. MG Auct. antiq. XI, 45 S. 190 f.; Mansi VII, 1025 ff. — Baymann, Die Politit ber Päpfte 1, S. 15 f.; Langen, Gesch. ber röm. Kirche von Leo I. bis auf Nitolaus I., S. 140 ff.; Hefele, Konziliengesch. ²2, S. 601—618; DehrB II, 482—484; vgl. auch die Lehrbücher ber Dogmengeschichte über ben monophysitischen Streit und den Art. Monophysiten.

Felix, der Sohn des römischen Preschiters Felix vom Titel der Fasciola (heute 50 St. Nereus und St. Achilleus), gehörte wohl als Diakon zum Klerus der Kirche von San Paolo, als er Ansang März 483 mit Zustimmung Odoakers zum Papste gewählt wurde (vgl. die Abmachung des Simplicius mit dem Vertreter Odoakers, dem praefectus praetorio und patricius Basilius, über die Besethung des päpstlichen Stuhles nach Simplicius Tode, Acta synhodi a. DII. ed. Mommsen, MG Auct. antiqu. XII, S. 445; Dahn, 55 Die Könige der Germanen 2, S. 202 st.; Hinschius, Kirchenrecht 1, S. 218). Aus Insichriften in San Paolo ergiebt sich, daß er vor seiner Erhebung verheiratet war und medrere echte Kinder hatte, von deren einem Gregor d. Gr. seine Herfunft ableitet, Hom. XXVIII in Evang. Dial. IV, 16. Als Papst hat er sich vor allem einen Namen ges

macht durch seinen energischen Widerstand gegen die Monophysitenpolitik des Raisers Zeno. Rurz vor seiner Stuhlbesteigung hatte bieser bas Benotikon erlaffen und auf ben Rat bes Acacius von Konstantinopel ben gemäßigten Monophysiten Betrus Mongus zum Patriarchen von Alexandrien erhoben. Bereits in seiner Wahlanzeige forderte daher Felix von ihm 5 die Absehung des Petrus und in einem gleichzeitigen Schreiben an Acacius eine offene Erklärung zu Gunsten des Chalcedonense, ja erkühnte sich, als kurz darauf der vertriebene chalcedonensische Batriarch von Alexandrien, Johann Talaja, in Rom die Umtricbe des Acacius enthullte, diefen vor fein Forum gur Berantwortung gu laden. Allein weder Acacius noch Zeno würdigten ihn einer Antwort. Letterer ließ vielmehr die rö-10 mischen Legaten Misenus und Vitalis in den Kerfer wersen, und ersterer bearbeitete sie so lange, dis sie sich bereit fanden, mit den Apotrisiariern des Petrus Mongus in Kirchengemeinschaft zu treten. Auf die Kunde davon erklärte der Papst auf einer römischen Synode im Juli 484 seine ungetreuen Gesandten und Acacius für abgesetzt und extommuniziert, vgl. die Dekretale Jaffe nr. 607 vom 28. Juli. Eine zweite römische Synode 15 vom 5. Oktober 485 bestätigte dies Urteil und dehnte es auch auf den römischen Desenten Trutis aus den die Antwerper fenfor Tutus aus, ber die Sentens von 484 im Oriente batte verkundigen follen, aber von Acacius bestochen, ebenfalls mit den Henotikern Kirchengemeinschaft gepflegen und fogar bie Schreiben seines Herrn bessen Feinden ausgeliesert. In Konstantinopel und wohl auch in Alexandrien und Antiochien strich man darauf den Namen des Felix aus den kirchlichen Diptychen. Der Bruch zwischen Ost= und Westtirche war besiegelt. Nur die Akoimetenmönche in Konstantinopel und der kirchlich zum Westreich gehörende Metropolit 20 kirchlichen Diptychen. von Theffalonich wagten es noch, mit Rom Gemeinschaft zu halten. — Aber bie Drientalen empfanden sehr bald Reue über ihr gewaltthätiges Borgehen. Noch vor dem Jahre 489 bemühten sich einzelne von ihnen Felix zur Biederaufnahme des Misenus und Bitalis und 25 zur Wiederanerkennung des Acacius zu bewegen, und nach Acacius Tode verstand sich selbst Zeno bazu, einen Orthodogen namens Flavitas auf den Stuhl von Konstantinopel zu erheben und dessen Wahl dem Papste anzuzeigen. Allein Kelix weigerte sich, mit den kaiserlichen Gesandten in Kirchengemeinschaft zu treten, bevor nicht die Namen des Acacius und Petrus Wongus aus den kirchlichen Diptychen gestrichen seinen, ja wies nach Flasvitas Tode am 1. Mai 490 den Archimandriten Thalasius an, selbst wenn jene Streichung erfolgt fei, nicht eber ben neuen Batriarchen anzuerkennen, als bis er von Rom hierzu ausdrücklich Befehl erhalte. Die Thronbesteigung des Kaisers Anastasius bewirkte, so freudig sie auch von Felir begrüßt wurde, keine Anderung in der Haltung der Kurie. Auch ihm gegenüber beharrte der Papst auf dem Standpunkte, daß sich der Raiser in Glaubenssachen 35 dem Urteile der sacerdotes Christi, vorab des vicarius Petri, zu unterwersen habe, forderte die Wiederherstellung des Chalcedonense, die Absehung der Gegner Roms, die Streichung ber Namen des Acacius und Petrus, furz weigerte sich, Frieden zu schließen. — Mit der gleichen Energie, mit der er hier für die Chalcedonenser eintrat, nahm sich der Papst im Bandalenreiche der verfolgten Katholiken an. Im Jahre 483, vor dem Bruche 40 mit Byzanz, richtete er an Zeno die Aufforderung, bei König Huncrich zu ihren Gunften zu intervenieren. Als dann nach Huneriche Tode König Gunthamund die Berfolgung einstellte, ergriff er sogleich geeignete Magregeln, um den gezwungenermaßen jum Arianismus Ubergetretenen Die Rudfehr in Die Groffirche zu erleichtern, bgl. Die Befchluffe ber Lateransynode vom 13. März 487. So erwies er sich in seiner Politik in jeder 45 Beziehung als ein würdiger Nachfolger Leos des Großen. — In Rom selbst erwarb er sich um das kirchliche Leben ein Verdienst durch den Bau der Agapetkirche. — Er starb Ende Februar 492 und wurde an der Seite seiner Gattin und seiner Rinder in San Paolo beigesett. Auch er wird als Heiliger verehrt. Sein Tag ist der 25. Februar. S. Böhmer.

Felig IV., Papft, 526—530. — Liber pontificalis ed. Duchesne I, S. 106. 279 f.; Cassiodorius, Variac VIII, epist. 15 ed. Mommsen. MG Auct. antiqu. XII, S. 246; Gennadius, de viris inlustribus ed. Richardson, Ell XIV, S. 192; Jaffé S. 110 f.; Mansi VIII, 666 ff.; Bazmann, Die Politif der Bäpste 1, S. 30; Langen, Geschichte der römischen Kirche von Leo dem Großen bis auf Nikolaus I, S. 300 ff.; Franklin Arnold, Cäfarius von Arles passim, besonders S. 350 ff., Dehr II, 485 f.; vgl. auch die Lehrbücher der Dogmengeschichte über den sentellegianischen Streit.

Die angebliche Verschwörung bes Boëthius und Shmmachus veranlaßte Theodorich ben Großen, auch den Papst Johann I. einzulerkern, und, als Johann am 18. Mai im Gefängnisse starb, den Römern einen Papst seiner Wahl aufzudrängen (vgl. Hinschieß, 60 Kirchenrecht 1, S. 219; Dahn, Könige der Germanen 3, S. 237 ff.). So wurde der

Samnite Felix, ber Cobn bes Caftorius, Papft. Die Hömer fügten fich wohl ober übel: am 12. Juli ward Felig geweiht. Erft nach Theodoriches Tode (am 26. ober 30. August 526) scheint sich die Unzufriedenheit über das eigenmächtige Vorgeben des arianischen Rönigs in der Stadt laut geäußert zu haben. Wenigstens hielt es der Senat jett für angezeigt, eine Gefandtschaft an ben hof von Ravenna abzuordnen, um sich über die 5 Stellung ber neuen Regierung zu Felix zu vergewiffern. Athalarich erklärte fich jedoch, wie man kaum gewünscht hatte, unzweideutig zu Gunsten des von seinem Großvater er-nannten Bischofs (Ende 526). Unangesochten konnte daher dieser die zu seinem Tode seines Amtes walten. — Geschichtlich bedeutsam ist Felix' Pontifikat nur wegen des Anteile, ben er an ber femipelagianischen Kontroverfe genommen bat : er approbierte Die Schrift 10 des Cafarius von Arles über die Gnade und den freien Willen und suchte fie nach Kraften zu verbreiten, und fandte um bieselbe Beit auch an die subgallischen Bischöfe jene berühmten capitula, welche die Synobe von Orange am 3. Juli 529 als canones promulgierte (vgl. die UA. Cäsarius Bd III S. 626, 1, und Semipelagianismus). — Sonst ist uns von jurisdittionellen Verfügungen dieses Papstes nichts weiter befannt, als daß er 15 einen Streit zwischen den Bürgern und dem Bischof Etklesius von Ravenna beilegte. Von seinem Wirken als geistliches Oberhaupt der Hauptstadt wird uns nur berichtet, daß er die neben dem Tempel der Roma an der via sacra gelegene Basilita in eine Kirche verwandelte, die er dem bl. Cosmas und dem hl. Damian weihte, und die abgebrannte Saturninsfirche wiederherstellte. Das Datum seines Todes und seiner Beisetzung in 20 Et. Beter ift ftrittig. Nur foviel fteht fest, daß ber Ansat bes Bapftbuches, 12. Df tober 530, irrtumlich ist. S. Böhmer.

Felig V., Papft, geft. 1451. — hauptquellen: Die Schriften des Clemens Silvius Biccolomini, Setretars bei Felig V., über das Baseler Konzil. Siehe den betr. A. Ferner Georg Boigt. Pius II, Bb I Berl. 1856; hefeles A. im Beper u. Beltes Rirchen- 25 lexiton 2 I, 671.

Der vom Baseler Konzil (val. d. A. Bo II S. 427, 7) erhobene Gegenpapst war ber frübere Herzog Amadeo von Savopen (geb. 4. Dez. 1383), der nach einer fegensreichen Regierung im Herzogtume Savopen und ber Graffchaft Genf 1434 seinen Sohn Lodovico als Reichsverweser einsetze und sich mit einigen Altersgenossen nach Ripaille am Genser 20 Zee zurückzog. Dort lebten sie behaglich nach den Satzungen des ritterlichen Eremitensurdens vom hl. Mauritius, den der Herzog gestistet, er als Dechant des Ordens und immer noch viel mit der Regierung des Landes beschäftigt. Daß der Prozes des Baseler Ronzils gegen Eugen IV. in diesem phantastischen Einsiedler den Ebrgeiz nach der papitlichen Tiara erwedt, ift feine Frage und wird durch die reichliche Berforgung des Kongils 35 mit savovischen "Lätern" bezeugt. Der Bermittler war der Kardinal von Arles, Präsident des Konzils. Dieses traf die wunderliche Wahl zu einer Zeit, als es bereits durch seine politische und sinanzielle Hilflosigkeit genötigt war, auf einen fürstlichen und reichen Gegenspapst zu spekulieren. So anomal das Konklave zusammengesett war, nahm man doch Anstoß an einem Fürsten, der Kinder hatte, der theologischen und kanoniskischen Bildung 40 entbehrte und erst hinterher lateinisch zu lernen begann. (Zeine Gemablin Maria von Burgund war schon [1430 ober borber] gestorben.) Erst im 5. Scrutinium ging seine Wahl am 5. November 1439 burch und erst nach längerer Verhandlung mit der Deputation des Konzils, zumal über seine künstige Provision, nahm er sie am 5. Januar 1440 an und nannte fich Felig V. Auch entaugerte er fich nun erft bollig feiner weltlichen 45 Herrschaft. Die Kurie, die er bildete, bestand meist aus Franzosen. Bon ben von ihm ernannten Kardinälen nahm die Mehrzahl die Shre nicht an, schon weil er sie nicht mit Einkunften auszustatten im stande war. Als er 24. Juli 1440 in Basel durch den Kardinal von Arles zum Bischof geweiht und dann mit der Tiara gekrönt wurde, ministrierten bei ber Meffe in Ermangelung von Rardinalen seine beiben Sohne. Das Ronzil batte 50 nun wider das Schisma erzeugt. Felig verdammte zwar die Anhänger Eugens, wie diefer die "Amedisten", aber er vermochte von keiner größeren Macht die Obedienz zu erlangen. Obne Kirchenstaat, ohne tirchliche Einfünfte, in Laufanne und Genf residierend, von den politischen Mächten nur als Agitationsmittel migbraucht, gablte er eifrige aber machtlose Anhänger nur unter den konziliaren Doktrinaren, zumal auf deutschen Universitäten. Selbst 56 sein andauernder Zwiespalt mit den Baseler Konzilsvätern, meist um leidige Geldbedurfnisse sich drebend, wurde vor der Welt kaum verhehlt. Einige Hoffnung setzte er immer noch auf die Wendung ber deutschen Neutralität. Aber nach ber Unerkennung Eugens IV. und seines Nachfolgers Nifolaus V. durch Raiser Friedrich III., gedrängt auch durch Frankreich, England und König Rene, entsagte er "freiwillig" 1449 dem Pontifikat und wice seine Anhänger an, Nikolaus V. als den rechtmäßigen Papst anzuerkennen. Er erhielt dafür einen ehrenvollen Rüczug, den Titel eines Kardinals von S. Sabina, die Würde eines papstlichen Generalvikars für alle Staaten des Haufes Savoyen, die Sprengel von Basel und Straßburg u. dgl. So zog er sich wider nach Ripaille zurück und ist am 7. Januar 1451 zu Genf gestorben, ein würdiger Greis von Ansehen aber von unsreundlichem, hartnäckigem und geizigem Wesen. (G. Boigt †) B. Tschackert.

## Welig Minneins f. Minucius Felig.

Felix und Festus. Quellen: AG 21—26. Außerbiblische Quellen: über Felix Jo10 sephus antt. XX, 7, 1—8, 8; bell. jud. II, 12, 8—13, 7; Tacitus annal. XII, 54; hist.
V, 9; Suetonius Claud. 28; — über Festus Joseph. antt. XX, 8, 9—9, 1; bell. jud. II.
14, 1. — Litteratur: Gerlach, Die röm. Statthalter in Syrien und Judäa, Berlin 1865,
S. 75 st.; Schürer, Geschichte des jüd. Bolkes, 1. Bd 2. Aust. 1890, S. 477—486; Beizsäcker, D. apostol. Zeitalter der christlichen Kirche, 2. Ausst. 1892; T. Holymann, NT. Zeitzeichichte
15 Freib. 1895; Harnack, Geschichte der altchristlichen Litteratur II, 1, Leipz. 1897 S. 233 st.

Die äußerlichen Data, welche die AG über die beiben Prokuratoren Felix und Festue giebt, nämlich daß Felix zur Zeit der Berhaftung des Paulus (im J. 58 oder 59) schon "seit vielen Jahren" richterliche Stellung in Palästina bekleidete (24, 10), mit einem jüdischen Weibe Namens Drusilla vermählt war (24, 24) und nach weiteren zwei Jahrer den Porcius Festus zum Nachsolger erhielt (24, 27), werden durch die anderen Dueller teils bestätigt, teils ergänzt, ohne durch deren Disservan der Unklarheiten berührt zu werden. Eine Unklarheit besteht zunächst darin, daß Josephus und Tacitus zwar beide eine Drusilla als des Felix Gemahlin nennen, welche aber nach ersterem eine Schwesten Agrippas II. war, nach letzterem eine Enselin des Antonius und der Kleopatra; während andererseits Sueton den Felix trium reginarum maritus nennt. Wie immer diese Unklarheit sich lösen mag — wahrscheinlich durch die Annahme, daß Tacitus, indem er eine andere Gemahlin des F. im Auge hatte, die Namen verwechselte —, so bleibt die zwischen AC und Josephus bestebende Übereinstimmung underührt. Wichtiger ist die Disservan, daß nach Josephus Felix erst nach der Abseung des Bentidius Cumanus (im J. 52 oder 53) als Prokurator nach Judäa geschickt wurde und zwar von Claudius auf Vitte des damale in Rom anwesenden Hohenprissters Jonathan; nach Tacitus dagegen schon vorher, und zwar schon lange, neben Cumanus einen Teil der Prodinz Samaria, prokuratorisch verwaltete und bei der Abseung des Cumanus durch den bevollmächtigten sprischen Statthalter Duadratus die Vesamtprokuratur Judäas überkam. Tacitus berichtet dies mit so singehender Bestimmtheit der Umstände, daß schwer glaublich, daß Josephus von Felix so unvollständige resp. irrige Kunde gehabt haben sollte. Eine Lösung ist noch nicht gefunden. Doch bleibt der Ausdruck der AG (24, 10) "seit vielen Jahren" auch unter Voraussezung bessen, was Josephus angiebt, begreissich, das eine etwa Gjährige Amtsdauer unter den obs voaltenden Verhältnissen als eine vielsährige erscheinen konnte.

Die ergänzenden äußerlichen Notizen sind: daß Felix der Bruder des kaiserlichen Günstlings Pallas war, wie dieser ein Freigelassener und zwar wie es scheint gleichsalle der Mutter des Claudius, Untonia, da er nach Tacitus den Geschlechtsnamen Antonius trug. Die Angabe des Suidas (s. v. Klaódios), daß er Claudius F. geheißen, beruht wohl nur auf einer zwar vielbezeugten aber unrichtigen Lesart in Jos. antt. XX, 7, 1. Über die chronol. Data, namentlich die für die neutestamentliche Zeitrechnung wichtige Zeitbestimmung des Amtswechsels beider Männer s. Anger, de temporum in actis apratione p. 88 sqq.; Wieseleter, Chronologie des apostol. Zu., S. 66 ff., bes. Schürer, der Felix wahrscheinlich im J. 60 abberusen werden und Festus im J. 62 sterben läßt, so und Harnack, der nach der Chron. des Eusediel Okt. 55/56 ansett.

Von dem Verhalten der beiden Profuratoren in der Angelegenheit des Apostels erzählt Lukas nicht ohne eingehendes Interesse, so daß er dem Leser eine klare Vorstellung wie von ihrem Charakter überhaupt so von ihrer amtlichen und persönlichen Stellungnahme zu dem von Paulus vertretenen, von den Juden versolgten Bekenntnis von Christo erzönschicht. Von beiden entwirft die AG ein sehr düsteres Bild.

Bon dem einen wie von dem andern hat Lukas bezüglich ihres richterlichen Berhaltens gegen den Upostel nichts anderes zu berichten, als pflichtwidrige Verweigerung des Rechtsschutzes gegen grundlose Anklagen. Felix überkam den Gesangenen mit einem

Schreiben des Tribunen (23, 25-30), in welchem berfelbe als seinen Befund konstatierte, baß der Anklage lediglich innerjüdische religiöse Meinungsdifferenzen zu Grunde lägen, das gegen keinerlei kriminell strafbare Dinge. Die Gerichtsverhandlung vor Felix selbst (24, 1—21) bestätigte dies vollständig: die Anklage trug deutlich das Gepräge völliger Haltslosigkeit, die Verteidigung erwies siegreich, daß jene lediglich in anderweitigem Interesse b fingiert war. Aber F. verfügte, statt Abweisung der Kläger, Berschiebung der Entscheidung, nicht beshalb, weil er wirklich nicht entscheiben konnte, sondern unter einem nichtigen Bor-wande (24, 22. 23). Und überhaupt erfolgte keine Entscheidung, sondern nach zweisähriger Gefangenhaltung ließ F., als er sein Amt verließ, den Apostel in Hatz steinen Amts-nachfolger zurück (24, 24—27). Bei Wiederaufnahme des Prozesses durch Festus (25, 10 1—12) nahm die Anklage eine andere Richtung, aber dei Ermangelung der Beweise und vollständiger Leugnung seitens des Angeklagten, war die Sache sur freisprechende Entsickeitung reis. Festus dagegen, sie als sur ihn selbst unklar behandelnd, bedrochte den Apostel mit Auslieserung an die Juden, wodurch dieser sich gezwungen sah, an den Kaiser zu andeslieren. Ma Matin dieses wsichtunivieren Nocholsens ausschaft die heiten die Raiser au appellieren. Als Motiv dieses pflichtwidrigen Verhaltens erscheint bei beiden die Rück- 15 fict auf die Gunft ber Juden, deren fich ber eine im Hindlid auf seine Amtoniederlegung,

duf die Sunst der Juden, deren sind der eine im India und feine Amtssikobertegung, der andere für seine Amtssührung zu versichern wünschte. Beide benutzten in rechtloser Willfür die Sache des Apostels als Mittel, das eigene Interesse zu fördern.

Doch in verschiedener Weise, welche auf Verschiedenheit des Charafters deutet: Felix iv, daß er seine Willfür zu verdecken suchte, Festus so, daß er sich nicht einmal die Mühe 20 nahm, sein Vershalten zu motivieren. Dem entspricht die weitere Zeichnung beider Männer, nach welcher Felig als ein Mann von charafterlofer Gemeinheit, Festus als ein Mann von

conischer Frivolität erscheint.

Als Gemahl eines jüdischen Weibes nicht ganz ohne religiöse Interessen ließ sich Felix darauf ein, des Apostels Darlegung des christlichen Glaubens zu hören, und gegen 25 die das Gewissen weckende Predigt war er nicht unempfindlich. Aber auch nicht gewillt, fich in seinem Sundenleben storen ju laffen, entledigte er fich des unbequemen Dahners; dies aber wiederum nicht offen, sondern unter Wahrung guten Scheines. Mit der Angabe, daß er zugleich in versteckter Weise dahin strebte, den Gefangenen zu Bestechungsverfuchen zu veranlaffen, vollendet fich die turge fprechende Schilderung ber Gemeinheit und 80 Schwäche seines Charafters (24, 24-26).

Anders Festus. Was er mit Paulus und ben Juden erlebt hatte, erzählte er bem judischen Könige zur Kurzweil mit conischer Berdrehung ber Thatsachen, welche ihn selbst als Dlufter römischer Gerechtigkeitshandhabung, die Juden und den Apostel in lächerlicher Berachtlichkeit erscheinen läßt (25, 13—21); ber Reugier bes Agrippa willfahrend, veran= 35 staltet er zur Erheiterung seiner Gaste mit dem Gefangenen eine Komödie (25, 22—27); ben Einbruck ber Rebe bes Apostels schüttelt er ab, indem er ihn für verruckt erklärt (26, 21). Der Berkündiger bes Auferstandenen ist ihm Gegenstand frivolen Spottes und grund-

licher Berachtung.

Die gegebene Darlegung beruht auf eregetischen Boraussetzungen, welche zu begründen 40 bier nicht der Ort ift. Ift sie richtig, so bildet diese Charafteristif beider Männer vom driftlichen Standpunkt aus die entsprechende Erganzung zu berjenigen, welche sich wenigftens bezüglich des Felix aus den Mitteilungen und Beurteilungen des judischen und des römischen Sistorikers ergiebt.

Zosephus, welcher im "jübischen Kriege" über die Amtsführung des Felix mit äußer: 45 fter Schonung referiert, fo bag lediglich feine Energie im Rampf mit revolutionaren Bewegungen bervortritt, läßt in den "Altertumern" Die Rudficht einigermaßen fallen. Er verschweigt nicht mehr, wie F. bei Unterdrückung des "Räuberwesens" nicht bloß mit graufamer Harte vorging, sondern auch selbst das gemeine Mittel bes Treubruchs nicht verichmähte; wie er sich des ihm unbequem werdenden Hohenpriesters Jonathan, dem er so jeine Stellung zu danken hatte, durch Meuchelmord entledigte; wie er hierdurch selbst Uriache gab zum Ausbruch einer neuen schlimmeren, die Provinz zerrüttenden Plage, des Sistariertums (XX, 8, 5). Zwar nach anderen Seiten, gegenüber dem Goetenwesen (XX, 8 6) und der tumultuierenden Judenschaft von Cäsarea (XX, 8, 7), erscheint auch dier noch die Haltung des F. als im wesentlichen korrekt; aber Josephus läßt nicht unangebeutet, 56 daß seine Berwaltung im ganzen eine pflicht- und rechtswidrige war, indem er erwähnt, wie der Hohepriester, auf dessen Berwendung er bas Amt erhalten, sich zu wiederholten Mahnungen genötigt sah (XX, 8, 5), und wie ihm nach seinem Abgang nach Rom eine Anklage von judischer Seite folgte, auf welche hin er zweifellos der Strafe verfallen ware, wenn nicht die Fürsprache seinst einflußreichen Bruders zwischengetreten ware (XX, 9, 1). 60

Die Erzählung, wie er die Drufilla, die Gemahlin des Azizus von Emeja, zum Weibe gewann (XX, 7, 2), zeigt, mit welcher Rudfichtslosigkeit er seiner sinnlichen Lusternbeit Befriedigung verschaffte. Man merkt dieser Darstellung an, daß bei völliger Rudhaltlosigkeit bas Bild ein noch buftreres geworden ware, und es überrafcht somit nicht, bei bem 5 von jeder Rudficht freien Tacitus einem vernichtenden Urteil über diesen Mann ju begegnen, ber "in Graufamkeit und Willfür jeder Art königliches Recht mit Sklavenfinn (ingenium servile) handhabte", der "auf seine Machtstellung tropend Schandthaten jeder

Art sich glaubte gestatten zu burfen"." Was Festus betrifft, so reichen bie kurzen Mitteilungen bes Josephus nicht aus, um 10 eine genaue Borftellung von feiner Amtsführung zu geben. Die Anerkennung, welche 3. berselben im "jüdischen Kriege" zollt, gilt nur der rücksichtelosen Energie, mit welcher &.
den Aufrührerischen begegnete. Außerdem berichtet J. nur noch (antt. XX, 8, 11) von einem Borgang, in welchem die Juteressen des Profurators und des jüdischen Königs verbunden im Gegenfatz zu den religiöfen Interessen des Bolker erscheinen — eine Erzählung, 15 welche geeignet ift, das in 216 25, 13 ff. gezeichnete Verhältnis zu illustrieren. Für die Würdigung bes lukanischen Geschichtswerkes liefert die auf gelir und gestus bezügliche Darftellung in befonderem Mage deutlich ben Beweis, daß dasselbe auf durchaus originaler Renntnis und tief eindringender Beobachtung der Begebenheiten, Berhaltniffe und Perfonlichfeiten rubt. D. R. Schmidt.

Felig und Regula, die Zürcher Stadtheiligen (11. September). — Aelteste Bassio in Cod. s. Galli Rr. 225 aus den ersten Dezennien und Rr. 550 aus der zweiten Hölfte bes 9. Jahrhunderts; mit dem ersteren fast gleichlautend das etwas jüngere Mft. A 3 der Zürcher Stadtbibliothet. Ueber die beiden St. Galler Handschriften vgl. G. Scherrer, Katalog gircher Stadtblottotstet. Leber die beiden St. Galler Handschiften vgl. G. Scherrer, Ratalog der Stiftsbibliothek S. 81. Nach ihnen giebt den Bortlaut (auf Grund von Cod. 550, die 26 Lesarten des Cod. 225 als Varianten) Gottfried Heer, Die Zürcher Heiligen (Vortrag 1889), S. 41/44. Der Zürcher Text in den Mitt. d. Z. antig. Gesellich. I (1841) 4. Heft. Dazu Acta SS Bolland. 11. Septbr. III, 763 ff., der Text mit kritischem Apparat, und Martyrologium Notkeri ad 11. Septb. Kritische Bersuch außer bei Heer auch dei Littolf, Glaubensboten der Schweiz S. 193/206, und in den Krichengeschichten von Rettberg, Gelpke, Friedrich. Laut der Legende kommen die Geschwister Felix und Regula auf den Rat des heil. Mauricius (im Wallis) über die Einöde Clarona (Glarus) an das Ende des Sees und bie Limmat bei ber Burg Zürich. Kaiser Maximian läßt sie verfolgen. Der Richter Decius verhängt gräßliche Marter über sie, um sie zum Göpenopser zu zwingen, glübende Tiegel, eiserne Räber, heißes Bech und Blei u. s. w. Stimmen aus heller Wolke stärken 95 die Heiligen. Sie werden enthauptet und tragen dann die Häupter in den Händen von der Richtstätte am Auß vierzig Ellen weit gegen den Berg an den Ort ihrer Ruhe. Ihr Leiden ist dem hl. Mönche Florentius durch den hl. Geist geoffenbart worden; "ihr Fest aber wird gefeiert am 11. September". — Diese Aften sind so wertlos, daß die Bollandisten Bedenken trugen, sie aufzunehmen. Auch Friedrich II. 1 S. 603 teilte zuerst den ungunstigen 40 Eindruck, kam dann aber zu einer besseren Meinung durch Cod. 550, der den Schlußsatz von dem Mönch Florentius wegläßt; allein Cod. 550 ist eben nicht, wie Friedrich annahm, der älteste Text, vielmehr Cod. 225, und dieser hat den satalen Schluß! Die Rettungsversuche von Lütolf und Heer sind gut gemeint, überzeugen aber nicht. Ich halte die Legende nicht für alter als ihre alteste Handschrift. Sehr merkwürdig ift Calendarium 46 Carthaginense vom 6. Jahrhundert (Abdrud nach Mabillon in meinen Altchriftlichen Studien 1887 S. 110) zum 30. August: Felix, Eva et Regiola. Aus dem karthagischen Datum III Kalendas Septembris (= 30. August) fromte das zürcherische III Idus (= 11.) Septembris herzuleiten sein; vgl. Bögelin, Das alte Zürich II (2. Aust. 1889), 1. Heft. Indessen ist das Marthrium der Afrikaner ein ganz anderes als das Zürcher. 50 Die weitere Kritik sei verspart, dis einmal das Dunkel über dieser Legende noch besser zerzen. streut werden kann. Un die Kirche der Märtyrer schloß sich im 9. Jahrhundert ein Chorherrenstift an, später (seit dem 14. Jahrhundert) "Großmünster" im Unterschied zu der jenseits der Limmat liegenden Abtei "Fraumunfter". Die Tradition des Großmunfters greift auf Karl b. G. und bamit ungefahr auf die Abfassungezeit der Martyrer-55 legende gurud. Das altere urkundliche Zeugnis bat bas Fraumunfter, Die Stiftung Ludwigs des Deutschen vom Jahr 853. Emil Gali.

Felig von Urgel f. Bb I S. 181, 28-182, 43.

Fell, John, geft. 1686. — Dictionary of national biographic, 18. Bb, London 1889

J. Fell, geboren zu Longworth in Berkschre am 23. Juni 1625, gebildet in Christ-Church zu Orford, 1660 Dean of Christ Church, 1676 Bischof von Oxford, gestorben 10. Juli 1686, ist verdient als einer der Bahnbrecher der NAL Textkritik s. Bb II 3. 755, 42—51.

Feneberg, Michael Nathanael, gest. 1812. — Sailer, Aus Fenebergs Leben, 5 München 1814 (Sämtl. BB 39. Bb); Chr. v. Schmid, Erinnerungen aus meinem Leben, 4 Bochen Augsb. 1853—57; B. Thalhoser, Beiträge zu einer Geschichte bes Aftermysticissmus.. im Bist. Augsburg, Regensburg 1857; F. Nielsen, Aus dem inneren Leben der tathol. Kirche im 19. Jahrh., deutsch v. Michelsen, Karlsruhe 1882; H. Schmid, Gesch. der kath. Kirch in Deutschl., München 1874.

M. N. Feneberg ift am 9. Februar 1751 zu Oberdorf im Allgäu geboren. Seine Erziehung fand der begabte Bauernsohn bei den Jefuiten zu Augsburg; bewogen burch ben ibm nah befreundeten Dt. Sailer (f. b. A.) entschloß er fich im Jahr 1770, die Aufnahme in den Jesuitenorden nachzusuchen: er wurde Novige; aber die Aufhebung des Ordens löste dieses Band. Nachdem &. seine Studien in Ingolstadt und Regensburg 15 vollendet batte, wurde er 1775 Lehrer am Gymnasium in Regensburg, dann wirkte er in seiner Heimat einige Jahre lang in dem praktischen kirchlichen Beruf, endlich kam er 1785 als Prosessor der Rhetorik und Poesie an das bischöflich augsburgische Gymnasium in Dillingen. Er stand in freundschaftlichem Umgang mit Sailer, Weber und Zimmer, die an der dortigen Universität lehrten, und wirkte ganz im Sinne Sailers für warme From 20 migkeit ohne hervorstechend konfessionelle Tendenz. Die durch die Richtung Sailers wach gerufene Feindschaft ber Exjesuiten und ihrer Gefinnungsgenoffen gegen die Universität brangte ben Bijchof jum Ginschreiten. Es wurde 1793 eine Untersuchung gegen die hervorragenoften Universitätelehrer eröffnet, in der Feneberg mannhaft Zeugnis für feine Freunde abgab. Sie führte zwar nicht zu einer Verurteilung der verdachtigten Lehrer, aber Fene- 25 berg hielt es doch für ratlich Dillingen zu verlaffen. Er übernahm die Pfarrei Seeg bei Auffen. Sie war so ausgebehnt, daß er, zumal nachdem ihm infolge eines unglücklichen Sturzes der eine Juß hatte abgenommen werden muffen, sie nicht allein versehen konnte; zu seinen Kaplanen gehörten die später bekannt gewordenen Manner: Christoph Schmid, der Verfasser der Oftereier, sein Vetter Martin Boos, J. Gosner u. a. Das Studium 20 der beiligen Schrift und die Erfahrungen seines inneren Lebens führten ihn ju Uberzeugungen in Bezug auf die Gerechtigkeit des Menschen vor Gott, die man nicht geradezu als lutherisch bezeichnen kann, die sich aber den evangelischen doch annäherten. Sailer, der Feneberg genau kannte, legt ihm folgende Schilberung feiner religiöfen Entwickelung in ben Diund: "Bon frühen Jahren an in Gottesfurcht erzogen und zum Gebet angehalten, 95 trug ich den Wunsch bald leise bald laut in mir, mit Christus so vertraut zu sein, wie Betrus, Johannes 2c. nach dem Pfingstfest waren, da nicht mehr der Geist eines schwachen Jungers, sondern der Geist ihres großen Meisters in ihnen lebte, aus ihnen sprach und burch fie handelte. Diefes rege Sehnen meiner Seele ward fehr erhoht, als ich in reiferen Jabren unablässig forschte in der bl. Schrift, in den Kirchenvätern und in jedem geist= 40 vollen Buch, das mir ju Gefichte tam und mit frommen Chriften näheren Umgang pflegen tonnte. . . . Bei stetem Betrachten im NI war es mir fehr hell, daß wohl niemand ben Ramen des Herrn Jesus in voller Überzeugung des Herzens auch nur nennen könne außer im heiligen Geift. Oft konnte ich mit Inbrunft beten, denn lebhaft stand vor mir das Elend der Sünde, und es leuchtete mir ein, daß die seligmachende Erkenntnis Gottes und 45 beffen, ben er gefandt hat, etwas anderes fein muffe als alles felbstgemachte und aus menschlichen Begriffen zusammengesetzte und in menschliche Begriffe sich wieder auflösende Erkennen . . . Db mich gleich die Bute ber ewigen Borfehung vor allen ichweren Gunben Zeit meines Lebens bewahrt hatte, so war mir benn boch über die Unlauterkeit meines und alles menschlichen Strebens und besonders darüber, daß ich keine solche Liebe ju 50 Chriftus fühlte wie die hl. Apostel, ein besonderes Licht aufgegangen, bem sich zu Unfang bie unbestimmte Ahnung, balb hernach aber die bestimmte Hoffnung zugesellte, daß der Erlöser auch mein Erlöser und der große Helfer auch mein Helfer war, ist und sein wird." Es ift einleuchtend, daß das Unfatholische an der hier gezeichneten Entwidelung die völlige Eliminierung der Kirche ift. Teneberg war sich aber eines Gegensates jum Dogma der 55 römischen Kirche so wenig bewußt, daß er im Gegenteil überzeugt war, nun erst den alten katholischen Glauben zu besitzen. In Augsburg blieb es nicht verborgen, daß er anders dachte, als die Exjesuiten. Es kam 1797 zu einer Untersuchung wider ihn; sie endete jedoch, nachdem er eine Anzahl Sätze, die er aber nicht als von ihm gelehrt anerkannte, widerrusen hatte, mit seiner Rückschr in seine Pfarrei. Die Säkularisation des Bistums und Vereinigung des Landes mit Baiern (1803) beseitigte die Gesahr neuer Untersuchungen. Im Jahre 1805 siedelte er nach der Pfarrei Böhringen zwischen Ulm und Kempten über. Dort vollendete er seine Übersetzung des NT, die eine Zeit lang von den römischen 5 Christen in Deuschland viel gebraucht wurde; sie ist von Wittmann herausgegeben. Feneberg starb am 12. Oktober 1812.

Féncion, Franz v., gest. 1715. — Oeuvres choisies 9 Bände 1787—1792 mit Biographie Henlons von Abbé Querbocuj; Oeuvres et Correspondance, 19 Bde, Paris 1826 bis 1828; Explication des Maximes des Saints, Paris 1697; Lettre de Fénelon à Louis XIV., 10 1825; Lettres et Opuscules inédits, Paris 1850: Histoire, de Fénelon von Kardinal v. Bausset, 3 Bde 1808; Douen, L'intolérance de Fénelon, Paris 1872; Nisard in Revue des deux mondes, 15. Juli 1845 und 15. März 1846.

Fenclon (Franz von Salignac von La Mothe) jungerer Sohn des Marquis von Fe nelon wurde auf dem Schlof Kenelon im Berigord den 6. August 1651 geboren. Bon 16 seinen Eltern wurde er in echter Gottesfurcht erzogen, von seiner frommen Mutter der hl. Jungfrau geweiht. Ein tuchtiger Sauslehrer machte ihn schon frühe mit ben griechischen und römischen Klassifern bekannt. Rach einem turzen Aufenhalt auf ber Universität von Cahors kam er nach Paris zu ben Jesuiten in das Collège du Plessis, wo er Philosophie und Theologie studierte. Bei seinem Oheim, der als ein Muster des vollendeten Edel-20 manns galt, lernte er in der höchsten Pariser Gesellschaft mit Feinheit und Sicherheit sich bewegen. Wie vor ihm Boffuet, wurde auch er schon als 15jabriger Abbe, mehreremale zu Predigten aufgefordert, wobei er außerordentlichen Beifall erntete. Auf den dringenden Rat seines Oheims, der fürchtete, sein Neffe möchte sich durch seine glänzenden Erfolge zur Eitelkeit verleiten lassen, trat er in das Predigerseminar St. Sulpice ein, wo er 25 Jahre lang in stiller Zurückgezogenheit, vor allem mit dem Studium der griechischen Läter beschäftigt, zudrachte. 24 Jahre alt empfing er die Priesterweide (1675) — Zunächst übt er eifrige Seelsorge im Kirchensprengel St. Sulpice aus. Sein heißer Wunsch war, als Missionar ins Morgenland zu gehen. Um seine Gaben im eigenen Lande zu verwenden, wurde er zum Vorsteher der "Neubekehren" ernannt. Es war dies ein Verein so von meift abeligen Damen, welche es fich zur Aufgabe machten, reformierte Mädchen ober Frauen, die zum Katholicismus übergetreten oder "überzutreten geneigt waren, in ihrem neuen Glauben zu bestärken". Daß jedoch oft auch "eigensunige Hugenottinnen" oder unmündige Kinder resormierter Eltern mit Gewalt in die beiden Anstalten des Vereins in Paris und Charenton abgeführt wurden, dafür liegen zahlreiche Zeugnisse in des Staatsarchiven vor (Douen S. 60—67). Im Jahre 1686 waren 224 "neubekehrte" Mädchen und Frauen in jenen beiden Husern (ib. S. 79 ff.). Nicht bloß katholische, auch mehrere protestantische Historiker haben Tenelon in seinem Berhalten zu den Reformierten als den "toleranten Bischof" gerühmt, aber mit Unrecht. Fenelon teilte die Borurteile seiner Kirche und seiner Zeit. In seiner Schrift "Dissertation sur la tolérance" 40 sagt er selbst, daß "die katholische Kirche vernünstigerweise dem Protestanten gegenüber nicht die Toleranz üben könne, die sie beanspruchen und die darin besteht, sie als Glieder der wahren Kirche zu betrachten trot der Jertümer, die sie bekennen" (Oeuvres complètes 1826—1828 III, 467). In seinem "Sermon pour la profession religieuse d'une nouvelle convertie" crisart er "das Schisma als das ungeheuerste Verbrechen". Von 45 seiner alten Freundin, Frau von Guhon, sagt er: "Wenn es wahr ist, daß diese Frau das verdammungswürdige System (des Molinos) hat verbreiten wollen, sollte man sie verbrennen, statt ihr die Kommunion zu reichen, wie es der Bischof von Meaux gethan hat" (Douen S. 46). Allerdings wollte Fenelon zuerst durch Unterredung gewinnen, und durch seine große Rednergabe, seine lehrreichen Katechisationen und sein ganzes eins so schmeichelndes Benehmen gelang es ihm, viele zur Abschwörung ihres evangelischen Glaubens zu bewegen. Dabei wußte er durch Versprechen von Pensionen und anderen "Ans nehmlichkeiten bes Lebens" die Bekehrung zu erleichtern. Aber gegen hartnädige Weigerung wandte er oft auch Gewaltmaßregeln an. Go ließ er "19 halsstarrige" aus feiner Unftalt in eine Feftung abführen, damit fie bort als Staatsverbrecher behandelt wurben. 55 Undere, die durch ihre Berftodung "ein bofes Beispiel gaben", oder den Pensionspreis nicht mehr gahlen konnten, ließ er in das Hofpital General, d. h. in einen Sammelort aller Laster bringen (Douen S. 88. 89).

Seine Erfahrungen in seiner 10jährigen Wirfsamkeit als "Vorsteher ber Neubekehrten" legte er nieder in seiner Schrift "De l'éducation des filles". Diese Abhandlung zeugt

Fenelon 33

von tiefer, psychologischer Kenntnis der Kindesnatur und wird heute noch wegen der vielen zweckmäßigen Ratschläge, die sie sür die Erziehung enthält, mit Nugen zu Rate gezogen. Er geht von dem Grundsaße aus: "Man muß sich begnügen der Ratur zu solgen und ihr aufzuhelsen". Zu letzterem Zwecke will er sieder Vertrauen erweckende Liede, als Troben und Strasen, lieder indirekte Belehrung (gutgewählte Erzählungen 20.), als trockene bektionen anwenden. Er drängt auf einen soliden, religiösen Unterricht und empsiehlt besonders die biblische Geschichte. "Gott, der den von ihm geschaffenen Menschen besser, als irgend jemand sonst, kennt, "hat die Religion in volkstümslichen Thatsachen niedergelegt, welche den Einfältigen helsen, die Geheimnisse zu begreisen und zu behalten"... "Jesus Ehristus erwartet im Alten Testamente, herrschend im Reuen, das ist Kern und Stern 10 des christlichen Unterrichts". Außer Belehrung in Religion, Sprache und Geschichte will Kenclon, daß den jungen Mädchen auch alle für den Beruf des Weibes im Hause nüßelichen Kenntnisse beigebracht werden.

Während seiner Wirksamkeit im Berein "ber Neubekehrten" trat Fenelon in ein freundschaftliches Berhältnis zu Bossuet, ber, als das Haupt des gallikanischen Klerus, 16

weitreichenden Ginfluß ausübte.

Nach Aufhebung des Ediktes von Nantes (1685) schickte Ludwig XIV. Bourdaloue nach Berfailles, Flechier nach Nismes, und so auch Tenelon in die Landschaften Saintonge und Aunis, um "die wenigen noch übrig gebliebenen Reformierten zu bekehren". In der Abschiedsaudienz bat Fenelon den König, ihm zu seiner Mission keine Truppen mitzugeben. 20 Nach dem Beispiel der Apostel wolle er ein Wert des Friedens und der Liebe ausrichten." Er zog mit vier anderen Miffionaren in die ihm angewiesenen Gegenden ab. In ber That, statt verletende Kontroverse zu treiben, wie die Jesuiten neben ihm, suchte er durch belehrende und erhauliche Auslegung des Evangeliums zu überzeugen, ließ anfangs einige den Protestanten besonders anstößige Teile des katholischen Kultus, wie Anrufung der 25 Heiligen 2c. aussallen, teilte eine Menge katholischer Übersetzungen des NX. und Meßbücher aus, und verlangte von allen Kindern ben Besuch ber tatholischen Schulen. Obgleich er in seinen offiziellen Berichten ruhmte, von den Reformierten gablreiche Beweise bankbarer Zuneigung zu erhalten, so hatte er doch im Grund wenig Erfolg. Und doch, wie Drasgonaden ihm vorgearbeitet hatten, dauerten solche auch noch neben ihm fort, so in La Rosso delle (Douen S. 140—142). Voll Ungeduld über den Eigensinn der dortigen Pros testanten schrieb er an ben Staatsfekretar Seignelay (Febr. 1686), "daß die Beamten bes Konigs in Nichts nachlaffen burfen und unbeugfam fein muffen, um diefe Leute, welche das geringste Zeichen von Milbe übermutig mache, im Zaum zu halten." Er zeigt Ort und Zeit an, wo die Reformierten ins Ausland entflieben und bringt auf Berftarfung 85 der (Grenzwachen. "Es bleibt dann nur noch übrig, die Leute ebensoviel Annehmlichkeit im Berbleiben im Lande, als Gefahr in einem Fluchtversuch finden zu laffen" (Douen 3. 146. 164). Das Bekehrungsspstem Fenelons, wie der katholischen Kirche überhaupt, besteht darin, daß der Priester nur mit Predigt und Liebe wirken, dabei aber der weltlichen Obrigfeit gegen Wiberspenstige Anwendung eines "beilfamen 3manges" überlaffen 40 oder vielmehr anempfehlen foll.

Rach 5-6 Monaten einer erfolalosen Missionsarbeit kehrte Kenelon in seine frühere

Stellung an ber Unftalt ber Neubefehrten gurud.

Seine geistige Überlegenheit lenkte immer mehr die allgemeine Ausmerksamkeit auf Kenelon. Als nun um diese Zeit der Herzog von Beauvilliers zum Gouverneur der drei Enkel Ludwigs XIV. ernannt wurde, so setze dieser die Berufung Kenelons als Erzieher der Prinzen und vor allem des ältesten derselben, des Herzogs von Burgund, durch. In diesem Amte ledte Fenelon 8 Jahre lang (1689—1697) ganz und gar seinem Zögling, um in diesem Prinzen, der im höchsten Grade jähzornig, hochmüthig und leidenschaftlich den Bergnügungen aller Art ergeben, dabei aber ungemein begabt war, seinem Baterlande so einen "philosophich gebildeten König" (roi philosophe) "einen zweiten Ludwig den Heiligen" zu erziehen. Zur Bekämpfung der schlimmen Leidenschaften des Prinzen, zur Anregung aller edlen Triebe in ihm bewies Fenelon eine bewunderungswürdige Hingedung und Ersindungsgade. Für jeden Fehler seines Zöglings suchte er ein passende Hintel zu schaffen, bald eine lehrreiche, anziehende Fabel (Contes et Fables), bald ein Zwies zeschwäch zweier berühmter Männer des Altertums als Aufforderung zu dieser oder jener Tugend (Dialogues des morts), bald auch direkte Darlegung der christlichen Wahrheit (Demonstration de l'existence de Dieu; Direction pour la conscience d'un roi). Auch sein berühmtestes Wert "Les aventures de Telemaque" hatte einen pädagozgischen Ivoes und dien berühmtestes Wert "Les aventures de Telemaque" hatte einen pädagozgischen Ivoes und dien kontantalische für den Prinzen bestimmt. So gelang es Fenelon, eine so

unbedingte Herrschaft über seinen Zögling zu gewinnen und aus ihm, der früher so gewaltthätig und anmaßend gewesen war, einen wohlunterrichteten, leutseligen und bescheidenen Brinzen heranzubilden. Sein Lob war in aller Mund wegen dieser erreulichen Umwandelung, die er im Sharakter des künstigen Thronsolgers herbeigesührt hatte; am Hos genoß er großes Ansehen; Frau von Maintenon zog ihn in derrest des Krogramms ihrer Anstalt von St. Epr zu Kate und dat ihn in einem Briese, ihr ihre Fehler anzugeben, was er auch, ohne die Wahrheit zu verlegen, mit großer Gewandtheit that. Ludwig XIV. übertrug ihm als Belohnung seiner Verdienste das Erzdistum von Cambrai (1695). — Doch nicht bloß für die Zukunst Frankreichs wollte Fenelon durch die sorgfältige Erziehung des Dronsfolgers sorgen, sondern auch auf die gegenwärtige Lage seines Vaterlandes einwirken. In einem Vriese an Ludwig XIV., dessen Schelen durch die sorgfältige Erziehung des in Zweisel gezogen, aber durch die Aussingen Seinen Schelen kühnheit lange in Ineien Verseher haben Ihnen als einzige Regierungsweisheit Mißtrauen und Siesen worden ist, lagte er: ... "Majestät, Sie sind geboren mit einem geraden, billigen Sinn, aber ihre Erzieher haben Ihnen als einzige Regierungsweisheit Mißtrauen und Eisersucht Jurcht vor sedem zhanen Verdienst, Vorliebe für geschmeidige, kriechende Menschen, Hochmut und ausschließliche Sorge sur das eigene Interesse eingeprägt. Seit deinahe 30 Jahren haben ihre hauptsächlichsten Minister alle alten Staatsgrundsäge erschüttert oder umgestürzt, um Ihre hauptsächlichsten Minister alle alten Staatsgrundsäge erschüttert oder umgeschier, ihre heißt es dann: "Sie lieden Gott nicht, Sie haben nur eine knechtische Furcht vor ihm. Die Holle und nicht Gott sürchten Sie. Ihren Keligion besteht in Aberglauben, in kleinlichen, äußerlichen Ceremonien ... Sie lieden mur Ihren Kligde Kurcht wer den Weren. Die bestehen waren und Zuselben alles nur auf sich, wie wenn Sie der Gott auf Erden wären und alles andere nur dazu geschaffen wäre, Ihnen ausgeopfert

Der sanste Fenelon nimmt da die Sprache eines Ambrosius oder Chrysostomus an. Er that seine Pflicht als christlicher Prediger und mutiger Patriot. Der Brief wurde jedenfalls vor 1695 geschrieben, man weiß aber nicht genau, wann er dem König über-

geben worden ift.

Bon seiner glänzenden Stellung am Hof wurde Fenelon plöplich burch seine Berswickelung in die Streitigkeiten über die mpstischen Lehren der Frau Gupon herabgesturzt. Alls die Ansichten diefer frommen, aber exaltierten Frau, mit der Fenelon seit 1687 eng befreundet war, von der Mehrheit der Untersuchungskommission, zu der Bossuet, Noailles und Tronson gehörten und auch Kenelon berufen worden war, als haretisch verworfen 35 wurden, machte Fenelon nachträglich gewiffe Borbehalte und veröffentlichte feine Schrift "Explication des maximes des Saints", in welcher er die Grundgedanken der Frau Guyon in nüchterner Form mit allerlei einschränkenden Zusäßen vortrug. Alle Gottesliebe, welche nur durch Furcht vor Strase oder Begierde nach irdischen Segnungen, selbst die, welche durch den Wunsch der eigenen Seligkeit in Gott bestimmt werde, erklärte er als 40 niedrige Borftufen, die allein vollkommene Gottesliebe fei die "reine, uneigennütige Liebe", welche Gott um feiner felbst willen liebe; "selbst wenn Gott — freilich ein unmöglicher Fall wegen der gnadenvollen Berheißungen — die Seelen der Gerechten im leiblichen Tode vernichten oder fie auf ewig in den Verfuchungen und Leiden dieses Lebens gurudhalten oder gar in alle Ewigkeit ferne von ihm alle Qualen der Hölle erdulden laffen wollte, 45 fo wurden doch die Scelen, welche in biefer reinen Liebe fteben, Gott nicht weniger treu lieben und ihm dienen" (Art. 2). "Das beschauliche Leben ist der Zustand des Gerechten auf Erden, in dem er mit Gott durch Ausübung der reinen Liebe vereinigt ist". "Die Beschaulichkeit ist negativ, d. h. frei von jedem sinnlichen Bild, von jeder begrenzten, besonderen Idee bon der Gottheit, um nur bei der rein intellettuellen und abstratten Idee 50 vom unbegrenzten, unbedingten Wesen stehen zu bleiben", beshalb könne sie aber boch, wie er weiter hinzufügt, "alle Attribute Gottes, die Trinität, die Menschheit Jesu Christi erkennen" (Art. 27). "Die Beschaulichkeit ist passiv, jedoch so, daß sie nicht das wirkliche, verdienstliche Thun des freien Willens und die aufeinanderfolgenden Handlungen, die man in jedem Augenblick wiederholen muffe, sondern nur die interessierte, unruhige Thätigkeit 55 ausschließe" (Art. 29). — Der Stil der Schrift ist trocken, dogmatisch, ohne alle Anmut und Salbung, und ba ben anfänglichen Aussagen gar oft nachfolgende Deutungen und Einschräntungen widersprechen, so hat die Darstellung viel Spitfindiges und Unflares. Das Buch machte ein ungeheures Auffehen, jedermann nahm Bartei fur oder wider basselbe. Bossuet griff es mit Heftigkeit an (instruction sur les états d'oraison etc.) 60 und ließ sich selbst zu persönlichen Beleidigungen hinreißen; Fenelon antwortete mit GeKénelon 35

wandtheit auf jeden Angriff, blieb immer Herr seiner selbst und behandelte den Gegner oft von oben herab. Während Bossuet die universelle Tradition der katholischen Kirche verfocht, wollte Fenelon, der gerne auf die Aussagen der Mystiker fich berief und im Grund ein Schüler bes Franz von Sales war, die individuelle Stimmung bes einzelnen geltend machen, und neben und über der allgemein driftlichen Frommigkeit eine höhere, esoterische 5 Religiosität aufstellen, welche nur auserlesenen Seelen und auch diesen nur in weihevollen Stunden zugehöre. Allein eine gebankenleere, paffive Beschaulichkeit (Quietismus) ift ebensowohl der biblischen Gottesoffenbarung, als auch jedem Fortschritt des einzelnen und der ganzen Menschheit auf sittlich religiösen, ja selbst kulturellem Gebiete zuwider.

Tenelon hatte wohl die Jesuiten, insgeheim auch den Beichtvater des Königs, Le Tellier 10 und eine große Anzahl bes weiblichen Geschlechts für sich, aber ber gallitanische Klerus trat fast ausnahmslos auf seiten Bossuets, außerdem besonders Leibnit. Auch Ludwig XIV. entschied sich für Bossuet und verwies Fenelon in seine Diöcese nach Cambrai. Fenelon berief sich auf den Urteilsspruch des Papstes. Dieser zögerte 18 Monate lang und erst auf das ungestüme Andringen Ludwigs XIV. und Bossuets, der seinen Nessen zur 16 Betreibung diefer Sache nach Rom geschickt hatte, erklärte er einige Sate aus der Schrift Kenelons für irrig (nicht häretisch). Fenelon verlas selbst das vom Papst gegen ihn ausgehrochene Verdammungsurteil und ließ alle Exemplare seiner Schrift, so viel er ihrer habhaft werden konnte, verdrennen. Es ließe sich fragen, od diese Unterwerfung so ganz aufrichtig war und nicht, wie Leidnig meinte, das Benehmen eines "gewandten Mannes". Dafür, daß er seine Meinungen auch später noch sessibelt, zeugt eine Stelle in einem Prief an Le Tellier, wo er von seinem Etreit mit Bossue sage. "Der, welcher irrte, hat obgesiegt, und der, welcher frei vom Frrtum war, ist unterlegen". Doch alsbald fügt er noch hinzu: Gott sei gestalt ich achte nicht klas wein Ruck im nicht klas wein Ruck im nicht blas wein klass we noch hinzu: "Gott sei gelobt, ich achte nicht bloß mein Buch für nichts, bas ich freudig und gelehrig der Autorität des h. Stuhles aufgeopfert habe, sondern auch meine Person 25 und meinen Ruf" (Nisard, Revue d. d. mondes 1845 S. 319). Thatsache ist, daß bas papstliche Berdammungsurteil, das so milde und so ungern erteilt worden war, Fe-nelon nicht schadete, man beklagte ihn, und wegen der Ungnade, in die er beim König gefallen war, bewunderte und liebte man ihn nur um so mehr.

Gerade in seiner letten Lebensperiode, während seiner 18jährigen Wirksamkeit in 30 seinem Erzbistum (1697—1715) zeitigte Jenelon bie ebelften Fruchte seines Lebens. Er bereiste regelmäßig alle Teile seines Sprengels und bewies sich durch Predigt und Seeljorge unter Reichen und Armen als einen treuen hirten seiner Berde. Besondere Sorgfalt verwendete er auf Heranbildung würdiger Priester, und verlegte das Priesterseminar seiner Diöcese von Balenciennes nach Cambrai, um es personlich überwachen zu können. 35 Er bekämpfte mit Wort und Schrift (Dialogues sur l'éloquence) die damals beliebte pomphafte Schönrednerei auf der Kanzel und verlangte vom Prediger, daß er 1. betveise, 2. vor Augen male, 3. betvege. — Ein Muster von Kanzelberedsamkeit hat er selbst in seiner Rebe zur Bischofsweihe des zum Ruftfürsten von Köln ernannten Prinzen von Baiern, und in seiner Predigt zum Epiphaniensest gegeben. — Am hellseuchtenbsten be- 40 wies Fenelon seine Mildthätigkeit im spanischen Erbsolgekriege (1701—1713), während bessen seine Diöcese mehreremale der Kriegsschauplatz war. Als 1709 die Umgegend von Cambrai vom Feinde verwüstet wurde, nahm Fenelon die sliehenden Betwohner ganzer Dörfer in seinem Palaste auf und ließ die Berwundeten und Kranken unter seiner persönlichen Aussicht pflegen. Um dem Getreidemangel abzuhelsen, stellte er alle seine Einz 45 künste an Frucht dem Staate zur Bersügung. Auch den Feinden Frankreichs gewann solch Edelmut hohe Achtung ab. Prinz Eugen und der Kerzog von Marlborough legten Garrisonen in die zum Eammercut des Errhischass erhörigen Orte zum Schutz seines Garnisonen in die jum Kammergut des Erzbischofs gehörigen Orte jum Schutz seines Eigentums. — Fenelon beteiligte sich lebhaft an den jansenistischen Streitigkeiten, die gerade in seinem Erzbistum große Aufregung hervorriesen. Er übersette Augustins Buch 50 de gratia und schrieb eine Abhandlung über die Freiheit. Zur Ausrottung des Jansenismus dat er den Kapst, bei dem König darauf zu dringen, daß alle Würdenträger, die das gegen die Jansenisten aufgestellte Formular zu unterzeichnen sich weigerten und alle, welche im Verdacht ständen, die Anhänger dieser Richtung zu beschützen, ihres Amtes des raubt und im Falle hartnädigen Widerstandes exfommuniziert würden (Douen S. 46). 55 Er gab seine unbedingte Zustimmung zu der gegen die Jansenisten gerichteten papftlichen Bulle Unigenitus (1713). — Was sein Verhalten zu den Protestanten betrifft, so er= gablt der Kardinal von Bauffet (freilich eine unzuverläffige Autorität), als Fenelon er-fahren habe, daß im hennegau viele Protestanten aus bloßer Furcht zur Meffe gehen,

aber insgeheim Die evangelische Bredigt auffuchen, fo habe er einem reformierten Brediger 60

jener Gegend feierlich versprochen, allen diesen Leuten Pässe zur Auswanderung zu verschaffen, damit sie ohne Heuchelei ihrer Überzeugung nachleben könnten.

Mitten unter den vielsätigen Arbeiten seines bischöslichen Amtes sand Fenelon noch Zeit für litterarische Thätigkeit. In seinem "Brief an die Akademie, die ihn als eines ihrer Mitglieder über die Fortsetzung des Wörterbuches um Rat gefragt hatte", bedauert er, daß man die französische Sprache, zum Zweck sie zu veredeln, immer ärmer mache. Im Streit zwischen den Antiken und Modernen als Schiedsrichter ausgerufen (1714), rühmt er von den antiken Klafsikern, daß sie mit Kraft und Anmut die einfache Natur geschildert, die Charaktere durchgeführt und die Harmonie erreicht hätten. Besonders wichtig 10 ist, daß er jest die verschiedenen Bruchstücke des Telemach, die er beim Unterricht für den Herzog von Burgund zu Grunde gelegt hatte, zu einem geordneten Ganzen zusammen= fügte. Der Diener, der damit beauftragt war, das Manustript, das Fenelon nur für seinen früheren Zögling bestimmt hatte, ins Reine zu schreiben, nahm beimlich eine Abschrift, die in Druck kam. Das Buch hatte einen ungeheueren Erfolg nicht bloß in Frank-15 reich, wo es alsbald verboten wurde, sondern auch im ganzen übrigen Europa. Voltaire sagte baher: "Fenelon verdankte der Untreue eines Dieners seine europäische Berühmtheit, agte daher! "Heneton verdantte der Untreite eines Dieners seine europatige Beruhmtheit, aber auch seine unwiderrufliche Verbannung vom Hos." Mit Unrecht hat man oft Fenelon die Absicht zugeschrieben, in diesem Roman eine Satire auf die Regierung Ludwigs XIV. zu machen, Fenelon selbst hat mit Nachdruck dagegen protestiert. Aber zweisellos ist sieden John Anspielungen auf die damaligen Zeiten. John Burgund, und Kentor Ludwig XIV. u. Versailles, Telemach ist natürlich der Herzog von Burgund, und Mentor Fenelon selbst. Das Wert ist in höchst anziehender, kühner Sprache und mit genauer Kenntnis des Altertums geschrieben. Die Liebesabenteuer Telemachs, deren anziehende Schilberung von seiten eines Briefters ober Bischofs immerhin anftogig ift, laffen sich etwa 25 bis auf einen gewiffen Grad rechtfertigen durch ben pabagogischen Zweck, ben Bringen feinen Zögling von fleischlicher Luft (Kalppso) und von leichtfertigen Liebesintriguen (Eucharis) abzumahnen, dagegen ihn zu einer Neigung zu ermutigen, die zu einer standesgemäßen, von den Eltern gebilligten She führen kann (Antiope, Tochter des Königs Joomeneus). Allein die Vermischung von rein mythologischen Szenen (Beratung der Götter im Dlymp 2c.) so mit driftlichen Lehren und Ermahnungen, die bem Mentor ober einem agyptischen ober fretischen Weisen in den Mund gelegt werden, hat zur Folge, daß der Lefer beständig zwischen Altertum und Neuzeit, zwischen heidnischen und driftlichen Ideen in der Schwebe gehalten wird, und trop der Schönheit vieler einzelner Stücke macht bas Ganze ben Eindruck des Unwahren und Unbefriedigenden. — Wohl hatte der König jeden Verkehr Je-35 nelons mit dem Herzog von Burgund ftreng untersagt, allein durch die Vermittelung ge-meinsamer Freunde, besonders der Herzöge von Beauvilliers und Chevreuse, blieben sie stets in Verbindung. In schwierigen Augenblicken holte der Zögling gerne den Rat seines geliebten Lehrers ein. Unter verschiedenen politischen Gutachten, die Fenelon dem Herzog zukommen ließ, war ein "Plan für die Regierung des Königreichs". Fenelon sprach darin 40 das damals unerhörte Bringip aus: "Die Könige sind für die Bolter ba, nicht die Bolter für die Könige". Er verlangte Beteiligung der Nation an der Regierung durch Zusammen= berufung der Generalstaaten und Provinzialstände (Klerus, Abel und Bürger). Diese sollten jedoch nur beratende Stimme haben, alle Exekutivgewalt in der Hand des Königs "des Auserwählten Gottes" liegen. — Als nach dem Tode des Dauphin (1711) der 45 Herzog von Burgund kunftiger Thronfolger geworden war, schien eine neue glänzende Laufbahn für Fenelon sich zu öffnen. Seine Freunde suchten seine Berufung in den Rat des Königs durchzusetzen. Biele verdächtigten ihn wegen seines unbeschränkten Einflusses auf ben herzog nach ber Rolle eines Mazarin ober Richelieu zu ftreben. Alle biefe Plane und Hoffnungen wurden durch den plöglichen Tod des Herzogs von Burgund (1712) ju onichte gemacht. Beim Empfang der Todesnachricht, die ihn aufst tiefste erschütterte, rief Fenelon aus: "Meine Bande sind nun zerrissen, jest fesselt mich nichts niehr an die Erde". Einige Zeit nachher bat er um Rücksendung aller Briefe und Gutachten, die sich von ihm unter den geheimen Papieren des Herzogs fänden. Frau v. Maintenon ließ ihm sagen, daß der König selbst sie alle verdrannt habe. — Bon nun an zog sich Fenelon, 55 soviel er konnte, von der Offentlichkeit zurud und suchte sich auf den eigenen Tod, den er nahe fühlte, durch Erbauung in der h. Schrift und durch Betrachtung des Borbildes verschiedener Beiliger ber katholischen Kirche vorzubereiten. Er entschlief sanft ben 7. 3anuar 1715.

Saint Simon, der Fenelon häufig bei Hof gesehen und scharf bevbachtet hatte, entso wuft von ihm folgendes Bild: "Diefer Pralat war von hohem Buchfe, mager, wohlgestaltet und blaß, mit großer Rase und mit Augen, aus benen Feuer und Geist sprühten. Seine Physiognomie war berart, wie ich noch nie eine ähnliche gesehen habe, und wenn man fie nur einmal gesehen hatte, konnte man fie nie wieder vergeffen. Sie vereinigte alles in fich und die Gegenfate widerstritten sich nicht in ihr. Sie drudte Wurde und Galanterie, Ernst und Heiterkeit aus; sie gab zumal den Doktor, den Bischof und den bornehmen Herrn zu erkennen, Der in ihr, wie in seiner ganzen Person hervorstechende Zug war Feinheit, Geist, Anmut und Abel. Man konnte es nur schwer über sich ge=

winnen, fie nicht mehr anzusehen"

Bon der seltenen Bielseitigkeit seiner geistigen Begabung und seiner ausgebreiteten Kenntnisse auf den verschiedensten Gebieten der Wissenschaft und des Lebens legen seine 10 gablreichen litterarischen, theologischen und politischen Schriften beredtes Reugnis ab. Bielseitig, kompler, ja man möchte oft fast sagen zwischen verschiedenen Farben schillernd war seitig, komplex, ja man möchte oft sast sagen zwischen verschiedenen Farven zwuerno war sein Charakter. Sanst von Natur, war er streng gegen sich selbst, gegen Andersdenkende oft bart. Stark zum Mysticismus hinneigend, durchschaute er doch mit scharfem Blick seine Umgebung und die ganze Zeitlage. Wenn er als Theologe die höchste Frömmigkeit in 15 "reine uneigennützige Liebe zu Gott" setze, und als Erzbischof ein bewunderungswürdige, selbstausopfernde Liebesthätigkeit gegen Kranke, Arme und Leidende aller Art bewies, so strebte er doch auch wieder nach Macht und Herrschaft. "Er wollte Autorität, Orakel sein, ohne den geringsten Widerspruch zu dulden," sagt Saint Simon von ihm. Schwereren Vorzums werden der Kranke zu Ausstührung seiner Rläne selbst seine Freunde 20 wurf verdient er in den Fällen, da er der Ausführung seiner Blane selbst seine Freunde 20 aufopferte. So klagte er in seinem "Brief an Ludwig XIV." den Herzog von Beauvilliers, dufopferte. So tlagte et in seinen "Dies in Tuving Alv. von Jezzog von Sammunte, ber ihm den Jugang zu seiner glänzenden Lausbahn eröffnet hatte, einer "Schwäche und Furchtsamkeit an, die den König entehren." Und seiner langjährigen Freundin, Frau von Guhon, als sie in der Bastille eingesperrt war will er einen Widerruf entlocken, wünscht aber nicht, daß sie aus dem Gefängniß herauskomme (Michelet, Louis XIV. 25 et le duc de Bourgogne S. 157). "Es ist mir lieb, daß sie dort sterbe, damit wir sie nie wieder sehen und nicht mehr von ihr reden hören." — Ein eifriger Versechter der Autorität und Lehre der römisch-katholischen Kirche und entschiedener Gegner der reli= giösen Reformbestrebungen bes Protestantismus und Jansenismus, war er andererseits ein großer Freund von politischen und sozialen Neuerungen, die oft an Utopien streiften. 80 Wie man erzählt nannte ihn Ludwig XIV. "le del esprit le plus chimérique de son royaume". — Fenelon gehört einer Übergangszeit an in Bezug auf Form und Inhalt seiner Schriften. Er hat nicht mehr den kraftvollen, konzisen Stil der großen Klassiker aus der Mitte des 17. Jahrhunderts; sein Stil ist voller Anmut und natürlicher Elezganz, verliert sich ader leicht in die Breite. In einer Zeit, die den unbedingten Despoz 35 tismus Ludwigs XIV. fatt vergötterte, ist Fenelon freisinnig und spricht zum erstenmal wieder von Lokkrechten und Lokkwohl. Er leitet so das 18. Jahrhundert mit seizen die kriefts ihn auch die Wellstanken bieder des helenders des Mumbert nen Ibeen ein, weshalb ihn auch die Philosophen biefer Zeit, besonders d'Alembert, laut rühmten.

Trot gewißer Schattenseiten und Fehler mussen wir, wenn wir das ganze Leben 40 Fenelons in Eins zusammenschauen, entschieden anerkennen, daß er einer der edelsten Chazrattere und der geistreichsten Schriftsteller seiner Zeit war; während am Hofe Ludwigs XIV. die Religion immer mehr zu leerem Formelwesen und berechneter Heuchelei wurde, drang er mit Ernst auf innerliche, freilich start mustisch gefärbte Frommigkeit, und während seiner letten Lebensjahre wirkte er, wie wenige, im reichsten Segen. J. Chui, P.

Ferdinand II. und die Gegenreformation in Österreich. — Hurter, Geschichte K. Ferdinands II., Bb I—XI (1850—1864); Stieve, Ferdinand II., UbB VI (1877); bers., Politik Baierns I (1878); Richter, Reformation und Gegenreformation in Oesterreich. Hist. Taschenbuch 5. Folge IX (1879); Wiedemann, Geschichte der Reformation und Gegenreformation im Lande unter der Enns I—V (1879—1886); Hin, Erzherzog Fersod dinand II. von Tirol, I (1885); Stieve, Wittelsbacher Briefe aus den Jahren 1590—1610, I. Abt. (1885); Ziegler, Die Gegenreformation in Schlessen, Schr. d. B. f. Ref. Gesch. 24 (1888); Ritter, Deutsche Geschichte Geschichte, Estereichs IV (1892), V (1896); Gindeln, Geschichte der Gegenreformation in Böhmen (1894); Loserth, Die steirische Religionspazisse fation (1896); der Gegenreformation in Böhmen (1894); Loserth, Die steirische Religionspazisse fation (1896); der Gegenreformation in Röhmen (1894); Loserth, Die steirische Religionspazisse fation (1896); der Gegenreformation in Röhmen (1894); Loserth, Die steirische Religionspazisse fation (1896); der Gegenreformation in Rockter in Rockter der Gegenreformation in Annerösterreich. Die Religionspazisse fation (1896); der Gegenreformation in Rockter der Gegenreformation der Gegenreform fation (1896); derf., Bur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich, 58 NF 42 (1897); derf., Die Reformation und Gegenreformation in den innerösterreichischen Landen im 16. Jahrh. (1898); Schufter, Fürstbifchof Martin Brenner. Gin Charafterbilb aus ber fteirifden Reformationsgeschichte (1898)

Um ein reichliches Menschenalter später als im übrigen Deutschland liegt in den 60 österreichischen Erblanden der Habsburger der Höhepunkt von Reformation und Gegen=

reformation; erst im ersten Drittel bes 30jährigen Krieges, unter ber herrschaft Kaiser Ferdinands II., fällt die endgiltige Entscheidung zu Ungunften der Reformation. Als Die öfterreichischen Lande 1564 aus der hand Ferdinands I. in die seiner drei Sohne übergingen, war die Reformation beinabe gleichmäßig in allen biefen Gebieten vorgeschritten; 5 überall hatte sie sich trot der grundsätzlichen Gegnerschaft des Kaisers stillschweigender Dulbung zu erfreuen gehabt und infolge bessen so zugenommen, daß der vollständige Übergang zum Protestantismus nur von seiner rechtlichen Anerkennung und von der Schaffung einer kirchlichen Organisation abzuhängen schien. Alle Stände der Bevölkerung hatten in ihrer großen Mehrheit die neuen Ibeen angenommen, - freilich fo, daß junachst ein Zustand 10 kirchlicher Berwirrung eingetreten war: altes war zerftort, ohne bag neues schon aufgebaut stand; ruhige Arbeit hätte nun erst beginnen mussen. In Böhmen und Mähren, in Schlesien und in der Lausitz, in Ober- und Unterösterreich, Steiermark, Karnten, Krain und Borz war fast die gesamte Bevolkerung von dem neuen Geiste erfüllt. Um gunftigsten für die kath. Kirche lagen die Dinge in Tirol; zwar regte sich auch hier der Abfall, be-15 sonders unter den Bergleuten des Innthals, zwar waren auch hier alle Einrichtungen der kath. Kirche in schlimmstem Berfall, aber hier wurde die Reformation nicht wie anderwärts zu einer die ganze Bevölkerung bewegenden Angelegenheit. Eine gut geregelte landesherr-liche Regierung griff thatkräftig ein, ehe die Zersetzung überhand nahm: in der kleinen dunn bevölkerten Grafschaft war es möglich, die Berbreitung der neuen Lehren aus dem 20 Lande zu weisen, das weitere Eindringen protestantischer Elemente zu verhindern, das gesamte kirchliche Leben scharf zu überwachen, ja durch landesherrliche Gewalt die kath. Kirche zu neuem Leben zu erwecken. Wirkten auch Jesuiten und Kapuziner eifrig mit, so war doch die Thätigkeit der Innsbrucker Regierung und das Vorbild des erzherzoglichen Hoses das wirksamste Moment der Gegenreformation; Erzherzog Ferdinand von Tirol konnte 25 sich rühmen, ohne viel Gewalt und Kampf sein Land der Kirche erhalten, Gottesdienst und Wallfahrtswesen zu neuer Bebeutung für die Bevölkerung erhoben zu haben.

Anders vollzog sich die Entwickelung in den übrigen Erbländern: die Nachfolger Ferdinands I. — Maximilian II. in Böhmen (mit seinen Nebenländern Mähren, Schlesien, Laufit), Ober- und Unteröfterreich, Erzherzog Karl in Inneröfterreich (Steiermark, Karnten, 30 Krain, Görg) — blieben zuerst in der duldsamen Richtung des Baters; bald aber folgten die wichtigsten Zugeständnisse an die prot. Landstände. In Unterösterreich gewährte Maximilian 1568—1571 Religionsfreiheit für den Abel und dessen Unterthanen — ein Zugeständnis, daß auch die Oberösterreicher sosort und ohne daß es ihnen bestritten worden ware, für sich in Anspruch nahmen, obwohl es ihnen formell nie gemacht worden war; die gleiche Religions-26 freiheit erhielt der böhmische Adel 1575. In Innerösterreich bewilligte Karl 1572—1578 bie sog. Religionspazifikation, die dem Herren- und Ritterstand die Augsb. Konfession und bie Dulbung der vorhandnen prot. Schulen und Kirchen gewährte, — nur für die landesherrlichen Städte und Martte und für feine eigenen Guter behielt fich ber Erzberzog Die Bestimmung der Religion vor. Mit höchstem Widerwillen machte Karl diese Jugeständs-40 nisse, — lediglich Geldnot und die drohende Türkengesahr brachten ihn dazu. Auch bei Maximilian II. wirkte ein ähnlicher äußerer Zwang, aber in seinen religiösen Empsin-dungen fühlte er sich durch seine Nachgiebigkeit wohl kaum bedrückt, — er besaß genug-

same Berührungspunkte mit den neuen Anschauungen.

Die erften rechtlichen Grundlagen für die Entwickelung eines prot. Rirchentvefens 45 waren durch diese landesherrlichen Bewilligungen gewonnen, — Grundlagen freilich, die für die Nachfolger der Fürsten noch nicht ohne weiteres bindend waren, denn es handelte sich nur um persönlich gemachte Zugeständnisse. Nicht minder gefahrvoll war die innere Schwäche dieses siegreich vordringenden Protestantismus: Lutheraner, Flacianer und Melanchthonianer, bohmische Brüder und Calvinisten standen in ihm nebeneinander und wider-50 strebten der Zusammenfassung zu einem starten Kirchenwesen. Wie an einheitlicher Kirchenordnung und Agende, so fehlte es auch an tüchtigen Geiftlichen; von Wittenberg, Jena, Tübingen, Heidelberg und Genf wurden wohl Vertreter der verschiedenen Richtungen nach Ofterreich gesandt, aber viele untaugliche Elemente brängten sich daneben ein und fanden bei dem Mangel an Seelforgern einen Plat. Borkampfer des Protestantismus war ber 55 Abel, aber beshalb war die Bewegung auch abhängig von den Schwächen dieses Standes, ber nirgends in den habsburgischen Gebieten geistig und sittlich befähigt war, mit überlegener Selbstlofigkeit nach einem festen Ziele ju ftreben; nur in den firchlichen Fragen fand er sich mit den anderen Ständen zusammen, während er sonst diesen gegenüber eng-herzige Abgeschlossenheit wahrte. Unter solchen Umständen dankte der Protestantismus so jene Erfolge jum guten Teile ber Schwäche ber Gegenpartei.

Aber nun erhob sich biese Gegenpartei zu neuem Leben: in den 70er und 80er Jahren bes 16. Jahrhunderts traten auch in Ofterreich unter ber Geiftlichkeit und unter bem Abel bie erften bom Beifte ber Gegenreformation geleiteten Männer auf; ber Katholicismus erstand von neuem als ein Ideal. Schüler der Jesuiten traten auf den Plan, — hatten diese doch schon seit 1551 in Wien gewirkt, 1562 eine österreichische Ordensprovinz gebildet 6 und Riederlassungen in allen Kronländern begründet. In Böhmen, Mähren, Unterösterreich waren einzelne Mitglieder des vornehmsten Abels katholisch geblieden; gemeinsam mit den Prälaten begannen sie kath. Parteien auf den Landtagen zu bilden. Vor allem in Böhmen, wo die höchsten Landesämter in der Hand von Katholiken geblieden waren, begannen diese in ihrem Kreise, auf ihren Bestigungen mit der Gegenreformation. In Unterösterreich 10 wurde Meldior Kless, ein Kondert und Jesuitenschilden der Führer einer kath. Partei, wolsisch auch durch seine Stallung auf bestellt und Verstellen der Verstellt und Verstellen der Verstellen Verstellen der Verstellen jugleich auch burch feine Stellung erft im paffauischen, bann im landesfürstlichen Dienfte bie Seele ber firchlichen und staatlichen Gegenreformation, — seine Thätigkeit wurde balb sunentbehrlich, obwohl er nicht nur bei ben Protestanten aufs höchste verhaßt, sondern selbst bei den Freunden nicht beliebt war. Als vertrautester Ratgeber des Erzberzogs 15 und späteren Kaisers Mathias übte er drei Jahrzehnte lang den stärksten Einfluß auf die politischen und kirchlichen Verhältnisse Österreichs aus.

Aber am schwersten fiel boch ins Gewicht, daß die Nachfolger jener ersten freiwilligen ober unfreiwilligen Beforderer bes Protestantismus mit allen Kräften darauf hinarbeiteten, bie gemachten Zugeständnisse wieder zu beseitigen oder doch einstweilen möglichst zu um= 20 geben. Rudolf II. begann 1578 mit der Vertreibung aller prot. Prediger aus Wien; als er freilich in Oberöfterreich schroffften Widerstand gegen seine Absichten fand, ging er vorsichtiger und milber zu Werke. Immerhin wurden aber doch im Lause der 80er Jahre manche Ersolge durch den Kaiser erzielt; den prot. Abligen Unterösterreichs wurde durch Brozesse — ein Borschlag Kless — eine Kirche nach der andern abgenommen und dem 25 tath. Gottesdienste zurückgegeben, einzelne Städte wurden zum alten Glauben zurückgeschirt — die Einsetzung katholischer Stadträte verstärfte zugleich in den Landtagen die katholischen Minderheit — und der kath. Restaurationspartei nach Möglichkeit die Wege geebnet. Bahrend es in Unterofterreich zu keinem geschloffenen Borgeben ber protestantischen Stände kam, erhielt sich in Oberöfterreich der Widerstand gegen alle diese Maß= 30 regeln bis 1597, zulett aufflammend in dem durch wirtschaftliche und firchliche Not entstan= benen Bauernaufftand ber Jahre 1595—1597, — mit Diesem zugleich durch Waffengewalt endgiltig niedergeworfen. Eine Reformationstommission begann darauf ihre schonungslose Thätigkeit: bem Abel blieb zwar prot. Gottesdienst — doch nur auf seinen Schlössern — erlaubt, aber den Bürgern und Bauern wurde im Laufe einiger Jahre so zugesetzt, daß 35 am Anfang des 17. Jahrhunderts die Herrschaft der kath. Kirche in Oberösterreich äußerlich wiederhergestellt war. Doch blieb ein großer Teil ber Bevolkerung im Berzen protestantisch, begunftigt von neuer Nachsicht ber Regierung gegenüber manchem Ungehorsam; als bann bie Streitigkeiten im herrscherhause begannen, nahmen bie prot. Anschauungen wiederum ftart zu.

Seit etwa 1600 war Rudolf II. geistestrank. Die Folgen seines Zustandes waren für die Regierung seiner Länder schließlich so schlimm, daß 1604 ein Zusammenbruch inner Herrschaft und damit der habsburgischen Macht bevorzustehen schien. Die nächsten Berwandten des Raifers suchten der Gefahr vorzubeugen, indem fie sich gegen Rudolf vereinten und beffen Ersetzung durch den jüngeren Bruder Mathias vorbereiteten. Audolf für eine gütliche Bereinbarung nicht zu haben war, so drängte Mathias auf den offenen Kampf; zur Stärkung seiner Macht blieb ihm nichts anderes übrig, als die Hilfe der Stände Ungarns und der Erblande nachzusuchen und durch Zugeständnisse sich zu sichern: 1606 versprach er den ungarischen Protestanten freie Religionsübung, den mährijden Ständen gab er Zuficherungen gegen jede Religionsverfolgung. Schwerer wurde so ibm die Bereinbarung mit den öfterreichischen Ständen : diese verlangten vor der Hulbigung vollständige Religionöfreiheit und neue ständische Rechte, — Forderungen, auf die Mathias, beraten von Kless, nicht eingehen wollte. Endlich gab er in den wesentlichsten Kunkten doch nach; die Stände benutten diese Zeit umworbener Selbstftandigfeit, das Rirchenwefen wiederum protestantisch zu ordnen, überall Gottesdienst und Schulen einzurichten.

In Böhmen, wo ber Protestantismus in ber früheren Zeit Rubolfs ebenfalls bebruckt worden war, tamen bieselben Verhältnisse den Ständen nicht weniger zu gute: für die Unterstützung des Kaisers gegen Mathias erlangten sie zuerst vorläufige Religionsfreiheit und dann am 9. Juli 1609 den Majestätsbrick, der die Religionsfreiheit und die kirchliche Organisation der Protestanten seierlich anerkannte. Ühnliches erwirkten sich auch die schles 60 fischen Stände. Mathias bestätigte, als er 1612 in den Erblanden und im Raisertum

nachfolgte, diefe Betvilligungen bes Brubers.

Der Rampf zwischen Rubolf und Mathias hatte die Stellung der österreichischen Brotestanten stark befestigt; von Tirol und Innerösterreich abgesehen, lagen die Dinge jest 5 wiederum ähnlich gunftig wie beim Ausgang Maximilians II. Aber einige schwer wie-gende Unterschiede waren doch vorhanden: eifrige, in sich gesestete kath. Minderheiten standen neben den prot. Landständen — in Unterösterreich war z. B. 1616 ein Bündnis zwischen Prälaten, Herren und Rittern "zum Schutz der katholischen Religion" geschlossen worden —, die innere Erstarkung der kath. Kirche hatte zugenommen, die Jesuiten hatten 10 an allen wichtigen Punkten Niederlassungen und Schulen, die auf die heranwachsende Generation einwirkten — die Universität Graz gehörte ihnen ganz, Wien wurde ihnen 1617 übergeben —, auch die Kapuziner entfalteten eine erfolgreiche Thätigkeit. Und schroffer noch als früher war der Gegensatz zwischen der Regierung und den protestantischen Ständen geworden: mit den kirchlichen Streitpunkten hatten sich die politischen ganz und gar 15 verflochten, — Protestantismus und Ständewesen gehörten zusammen wie Katholicismus und Landesfürstentum. Je mehr die ständische Macht gestiegen war, je deutlicher der Abel nach einem Bündnis aller böhmischerichischen Stände strebte, um so feindlicher wurde bie Stellung ber Monarchie gegenüber allen Rechten und Bestrebungen ber Stande. Im Grunde war es doch die turfichtige Haltung der Monarchie gegenüber den firchlichen 20 Fragen, die eine für das gesamte Staatswesen gedeihliche Lösung unmöglich machte. Mathias war nicht der Mann, eine solche Lösung zu finden; er ließ den Dingen ihren Lauf und beförderte nur fortwährend ben Kampf im fleinen gegen den Protestantismus. Hatte er die Macht besessen, so wurde er gerne eine gewaltsame Gegenreformation durchs geführt haben; bei seiner Ohnmacht beschränkte er sich jedoch auf mancherlei Zwang und 25 Bedrückung im einzelnen und gab dadurch Anlaß zu immer höher steigender Erbitterung in feinen Ländern. Bor allem in Böhmen. Seine Erfolge, z. B. auf bem ben Ständen ungunftigen Landtag von 1615, täufchten hier ben Kaifer; als es ihm 1617 durch rasches und drohendes Borgehen gelang, die Stände zur "Annahme" Ferdinands von Steiermark als kunftigen Nachfolgers in der Königswurde zu bringen, stieg sein Mut zu gegenresormazo torischen Maßregeln, — der böhmische Aufstand, das Sichlossagen Böhmens von der habsburgische Dynastie war die Folge. Ein protestantischer Fürst, Friedrich V. von der Pfalz, wurde zum König gewählt. Aber mit der Niedertwerfung des böhmischen Aufstandes kam zugleich die letzte und endgiltige Niederlage des österreichischen Protestantismus. Mathias' Nachfolger Ferdinand II. wurde für Gesamtösterreich der Wiederhersteller des Katholicis-35 mus, so wie er es für Innerösterreich schon zwei Jahrzehnte vorher geworden war. Seine Perfonlichkeit steht beshalb im Mittelpunkt ber öfterreichischen Gegenreformation.

Ferdinand war am 9. Juli 1578 zu Graz als Sohn Erzherzog Karls und Marias von Baiern geboren. Wie es der Gesinnung seiner Eltern entsprach, war seine Erziehung eine streng sirchliche; der Sohn sollte die Riederlage des Katers im Kampse mit den prot. 20 Ständen wieder gut machen, — so sprach es Karl in seinem Testamente aus und so erseichnte es die noch viel leidenschaftlicher katholische Maria. Denn so lange Erzherzog Karl ledte, drückte ihn die Reue über seine Rachziehzsteit; die Kurie that ihr möglichses, dieses Gesühl zu verstärken. Soweit es ihm möglich war, ednete er selbst im letzen Jahrzehnt seiner Regierung die Wege sür eine durchgreisende Gegenaktion des Nachfolgers, der durch kein Bersprechen gegenüber den Ständen gebunden war. Die Gründung eines Jesuitenghmanssums — die Fesilikahrt zesu überzehen wurde, waren Massachmen zur Kräftigung des Katholicismus, — ein Gegengewicht gegen die die dahin so erfolgreichen prot. Schulen. Auch wurde bereits durch Erzherzog Karl unter daiersischen Ferdgreichen prot. Schulen. Auch wurde bereits durch Erzherzog Karl unter daiersischen Ferdgreichen prot. Schulen. Dinchen im Oktober 1579) ein geheimes eingehendes Brogramm sür die fünstige Gegenreformation aufgestellt, auf Grund bessen singehendes Brogramm sür die künstige Gegenreformation aufgestellt, auf Grund bessen singehendes Brogramm sür die künstige Gegenreformation aufgestellt, auf Grund bessen singehendes Brogramm sür die künstige Gegenreformation aufgestellt, auf Grund bessen singehendes Brogramm sür die künstige Gegenreformation aufgestellt, auf Grund bessen singehendes Brogramm sür die künstige Gegenreformation aufgestellt, auf Grund bessen wurde. Um den jungen Ferdinand von den in Graz herrschenden prot. Anschaufern stünsten, wurde er Ende 1589 auf die Universität Ingolstadt geschicht, — dem Oheim Herrschaus des jungen Ferdinand von den Kaiser und seine Brüden waren dassur, da sie den baierischen Einsluß auf die Erziehung Ferdinands nicht gerne sahen. Aber Maria setzellten wurde Ferdinand blieb noch die Tose

Bolitik, auch etwas Rechtswissenschaft. Der Eiser Ferdinands, sein musterhaftes Betragen werden gerühmt; sein kindlicher Gehorsam, auch gegen Herzog Wilhelm, war ein vollstommener. Um so weniger zeigte sich bei ihm ein selbstständiger Wille oder reichere geistige Begabung; wie ihm später als Kaiser Thatkraft und Selbstständigkeit sehlte, so auch Interesse für geistiges Leben, sür Wissenschaft oder Künste, — Erbauungsschriften bund Heiligengeschichten bildeten dauernd die einzige Lektüre dieses Geistes. In ihm hatte

Die jefuitische Erziehungsmethobe ein typisches Beispiel geschaffen.

Ende Februar 1595 kehrte Ferdinand nach Graz zurück; im Mai wurde ihm vom Kaifer unter gewiffen Vorbehalten die Regierung übertragen. Eine Regentschaft — zuerst Erzberzog Maximilian, bann Erzberzog Ernft - hatte inzwischen Die Regierung geführt. 10 Die Stände batten 1590 eine kaiferliche Entscheidung erlangt, daß es in der Religionssache bis zur Bolljährigkeit Ferdinands gehalten werden folle wie zuvor; aber die erstrebte Ginreihung der Religionspazifikation unter die Landesfreiheiten war nicht zu erreichen gewesen, so daß sie ein unsicheres Zugeständnis blieb. Im Dezember 1596 erfolgte die Bollsjädrigkeit Ferdinands; daß es gelang, die Stände ohne Anerkennung ihrer kirchlichen Rechte 16 jur Suldigung zu bringen, war ein beutliches Zeichen ber Absichten bes neuen Berrichers, jugleich trat dabei zu Tage, daß die katholische Partei im Lande gewachsen, daß die Thätig= keit der Zesuiten nicht vergeblich gewesen war. Ferdinand ging bedächtig vor; nachdem er fich auf einer Reise nach Loretto und Rom für die ihm vorschwebende Aufgabe vorbereitet und ein Gelübbe zur Bernichtung bes Brotestantismus in seinen Ländern abgelegt hatte, begann 20 Ende Juni 1598 in gang Inneröfterreich von neuem und schärfer als zuvor die Gegenreformation. Es waren durchgreifende Magregeln: die protestantischen Prediger und Lehrer wurden vertrieben, die protestantischen Kirchen geschlossen, den Unterthanen die Rucklehr zum Katholicismus ober die Auswanderung anheimgegeben; auch dem Adel wurde die Ausübung protest. Gottesdienstes verboten, nur das Betenntnis blieb ihm freigestellt. Damals wenigstens noch; 26 später, auf ber Höhe seiner Erfolge 1628, hat Ferdinand auch bem Abel die Rudfehr jur katholischen Kirche binnen Jahresfrist befohlen. Immerhin trafen schon diese früheren Magregeln ben Abel schwer genug; wurde boch auch ein geistiger Mittelpunkt bes Proteftantismus, die reiche Bibliothet ber Lanbichaft ju Graz, ben Flammen übergeben. ganzen Lande wirkten fog. Reformationskommissionen, Die Jesuiten dehnten ihr Wirken so jest weiter aus, — das Berbot auswärtiger Schulen wies alle Bildungsbedurftigen auf

bie Schulen ber Gesellschaft Jesu an. Ferdinand ließ sich durch nichts in seinem Borgeben stören; weber die Abmahnungen ber eignen Rate, noch bie bes Raifers und ber protestantischen Reichestande hielten ihn auf. Der Widerspruch seines Abels, der öfters gewaltsame Widerstand der Bevölkerung waren 35 vergeblich; die landesherrliche Gewalt, thatkräftig angewendet, zeigte sich stark genug, ihren Willen in kurzer Zeit durchzusehen. Bis 1602 war in den innerösterreichischen Gebieten die Gegenreformation vollendet, — freilich mit einer ftarken und unwiederbringlichen Abnahme ihres Wohlstands, denn viele der tüchtigsten und vermögendsten Bewohner hatten um des Glaubens willen die Heimat verlassen. Und für diese Gebiete erschien feine 40 Beriode neuen Auslebens der Reformation; die Kämpfe im Hause Habedurg haben Inneröfterreich wenig berührt. Ferbinand bewahrte babei eine vorsichtige Zurückhaltung: er hielt es mit Mathias, ohne es doch mit Rudolf zu verderben. Die Zugeständnisse, die Mathias den Protestanten machte, erschienen ihm als ein schwerer Frevel, gegen den er in aller form Berwahrung einlegte. Aber dem siegenden Mathias schloß er sich wiederum an 45 11611), — wurde er selber doch bei der Kaiserwahl von 1612 den Katholiken des Reiches als künftiger Nachfolger in Aussicht gestellt. Erzherzog Maximilian, der jüngere Bruder Audolfs und Mathias', zunächst selber nachfolgeberechtigt, aber ohne Erben und ohne Ehr= geiz, ift dann besonders dafür thätig gewesen, die Nachsolge Ferdinands sicher zu stellen. Spanische Ansprüche auf die Kaiserfrone wurden 1617 durch einen geheimen Bertrag, der 50 die italienischen Reichslehen und das österreichische Elfaß preisgab, beseitigt; die Wahl ("Annahme") Ferdinands zum König von Böhmen gelang, wie erwähnt, 1617, zum König von Ungarn 1618, — beibe Male bestätigte Ferdinand auf Rat der Zesuiten die von Rathias gemachten firchlichen Zugeständnisse. So war mit gutem Erfolge vorbereitet, daß bei dem Mangel anderer nachfolgefähiger Habsburger der Uberwinder des inneröster= 55 reichischen Protestantismus einstmals sowohl die Kaiserwurde wie die Herrschaft in allen deutschabsburgischen Landen in seiner Berson vereinigen konnte. Grund genug, daß die Barung in den Kreifen der böhnischen und öfterreichischen Brotestanten ftieg.

Als 1618 der böhmische Aufstand ausbrach, waren Ferdinand und Erzherzog Maximilan für unverzügliche gewaltsame Riederwerfung; des Kaisers maßgebender Berater Kless — seit 60

1616 Karbinal — wurde von ihnen, weil er mit der Anwendung von Waffengewalt noch zögern wollte, im Juli 1618 verhaftet, — Mathias, jest so machtlos wie einst ihm felber gegenüber Ruvolf II., ließ es geschehen. Die Regierung lag seitdem in den Händen der zwei Erzherzöge. Aber freilich sehlte viel, daß den beiden Usurpatoren eine wirkliche 5 Macht zur Verfügung gestanden hätte; als Mathias am 20. Marz 1619 starb, war Böhmen in offenem Aufftande, Ungarn und bie bobmischen Nebenlander unzuberläffig, Ober- und Unterösterreich in stillem Einverständnis mit dem Feind; selbst in Innerösterreich regten sich von neuem die niedergeworfenen Kräfte. In diesem Augenblicke setzte Ferdinand alles an die Erlangung der Kaiserkrone. Er eilte zum Wahltag nach Frankfurt, und da die protestantischen Kurfürsten zwiespältig waren, überhaupt ein geeigneter Vegenkandidat sehlte, jo gelang am 26. August die Wahl Ferdinands II. zum Kaiser. Dann war es sein nächstes Werk, im rasch geschlossenen Bunde mit Kurfürst Maximilian von Baiern und der Liga den böhmischen Ausstand niederzuwerfen. Nach dem Siege wurde zunächst den Brotestanten jede Bestätigung früherer Rechte verweigert, — nur für die Lausitz und 15 Schlesien erwirkte der Kurfürst von Sachsen Anerkennung des Majestätsbrieses. Seit 1621 begann sodann die planmäßige Durchführung der Gegenreformation in Böhmen, Mähren, Ober- und Unterösterreich. Zuerst in Böhmen; wie einst in Innerösterreich wurden die protestantischen Lehrer und Prediger aus dem Lande vertrieben, der Besuch katholischen Gottesdienstes erzwungen und der Bewölkerung die Wahl zwischen Unterwerfung und Aus-20 wanderung gestellt, — aber das Bermögen der Auswanderer wurde hier konfisziert. In ben Städten wurden tatholifche Stadtrate eingesett, die Brotestanten von allen städtischen und staatlichen Amtern ausgeschlossen. Einquartierung half den Mut der Widerstrebenden brechen; auf Übertritte wurden Belohnungen ausgesetzt. Vorstellungen der böhmischen Protestanten und des Kurfürsten von Sachsen beim Kaiser blieben erfolglos. Seit 1624 wurde auch gegen den Abel vorgegangen und im Juli 1627 erschien ein kaiserliches Patent, daß niemand im Lande geduldet werden folle, ber nicht fatholisch sei, gleichviel welchem Stande er angehöre; bem Abel wurde eine Frift von feche Monaten zum Übertritte gefest, eine gleich lange Frift für ben Bertauf der Guter im Falle des Ungehorfams. Die Erfolge blieben nicht aus: der Protestantismus wurde im Laufe einiger Jahre unterdrückt, — in Prag 80 blieb 1631, als die Sachsen kamen, alles still, so vortrefflich hatte die Reformations-kommission 1627 und 1628 in der Stadt ihre Arbeit verrichtet. Aber auch in Böhmen war der Wohlstand des Landes schwer geschädigt worden, — kam doch, um nur ein Beispiel anzusühren, das große Kuttenberger Bergwerk infolge von Ausweisungen der protestantisch Gesinnten ganz in Verfall. Viele tausende von Auswanderern zogen nach Sachsen und Brandenburg. Das geistige Leben Böhmens sank in die Hände der Gesells schaft Jesu.

Gleichartig war das Vorgehen Ferdinands in Mähren und Unterösterreich, wo jedoch der Abel vor gewaltsamer Bekehrung verschont blieb: erst 1641 wurde schärfer gegen ihn vorgegangen, weil er angeblich in Verdindung mit den Schweden stand. Doch war seine 20 Macht schon lange nicht mehr vergleichbar mit der stark herangewachsenen des glaubenseifrigen katholischen Abels. In Oberösterreich widerstrebte zunächst der baierische Pfandhalter der vom Kaiser gewünschten Gegenresormation. Das Land war seit 1620 als Psand sür die Kriegssosten an Maximilian von Baiern gekommen; dieser hielt den Zeitpunkt zur Austrotung des Protestantismus noch sür verfrüht und ließ durch seinen Statthalter nur Maßeregeln zur Stärkung des Katholicismus treffen. 1624 überließ dann Maximilian dem immer wieder drängenden Kaiser die Verwirklichung seiner Wünsche; eine kaiserliche Kommission begann seitbem mit den erprobten Mitteln zu arbeiten. Es zeigte sich zäher Widersstand; aber es wurde Ostern 1626 als Termin für Unterwerfung oder Auswandberung gestellt. Selbst der Adel blieb davon nicht ausgenommen; auf seine Bitte um Auspedung der Berfügung wurde den Ständen vom Kaiser ewiges Schweigen in Sachen der Religion befohlen. Als der Termin herannahte, mußte sedermann im Lande eine schreifliche Erklärung seiner Unterwerfung abgeben. Viele opferten ihre Überzeugung, als ihnen vor der Beahsichtigten Austwerfung der Verkauf ihrer Habe auf alle Beise erschwert, als den noch Jögernden Sinquartierung ins Haus gelegt wurde. Das vorher ganz protestantische Erklärung köner Such Mai 1626 wieder ganz katholisiert. Der Bauernausstand, der im Sommer diese Jahres ausbrach, war ein letzter Versuch des Widerstandes; mit seiner Niederschlagung war auch hier das Wert der Gegenreformation vollbracht.

Die letzten Regungen protestantischer Anschauungen in Innerösterreich wurden 1628 burch Ausweisung der protestantischen Abeligen — es wird von 800 berichtet — beseitigt. 50 Auch in Schlesien wurde seit 1627, des früheren Versprechens ungeachtet, der Protestan-

tismus bekämpft; doch kam es hier nur zur Rekatholisierung einzelner Gebiete, die das Kriegsglück gerade ganz in die Hand des Kaisers gegeben hatte. In Ungarn die Gegenzreformation durchzusehen, lag nicht in der Macht Ferdinands; dafür erzielte aber in der folgenden Zeit die friedliche vom Kardinal Pazmanh, dem Erzbischof von Gran, geleitete Gegenreformation so große Erfolge, daß z. B. die Mehrheit des Abels wiederum katholisch bwurde.

Ferdinand II. hatte sein Ziel erreicht, — die katholische Kirche war in allen seinen Ländern wieder alleinherrschend geworden. Die Gewalt hatte gestegt, obwohl Ferdinand selber durchaus kein Gewaltmensch war. Die Ausrottung des Protestantismus war ihm eine Gewissende, eine Frage seines Seelenheils, — im übrigen war er von Natur gut= 10 mütig und nachgiebig. Ein tieseres Verständnis sür die Staatsangelegenheiten besaß er wohl kaum, so pklichteistrig er auch war; der Jagd, der Musse und abhängig von seinen Mäten, des von dem steierischen Konvertien Hans Ulrich von Eggenderg; der jeweiligen Mohrebeit der Räte solgte er am liebsten. In allen Angelegenheiten, auch in rein politischen, 15 befragte er zuerst seine geistlichen Ratgeber, die Zesuiten, um zu ersahren, od etwas gegen Gottes Willen sei oder nicht; doch war solcher Rat nicht immer für ihn bindend. Sein Beichtvater, der Zesuitenpater Villerius, war in geistlichen und politischen Fragen dei ihm mächtig. Gering nur war der Einstuß seines Schwagers Maximilian von Baiern — seit 1600 war Ferdinand mit desse gemeinsamen Ausenthalts in Ingolstadt nicht verstehen können. Diese Naturen waren verschieden genug, — aber dennoch glückte dem weit weniger begabten und weniger thatkrästigen Ferdinand nicht minder bedeutsames wie dem baierischen kurfürsten. Die durch Ferdinand II. herbeigessührte Wendung in den inneren Geschücken seiner Länder bestimmt seitdem die Stellung Isterreichs zum übrigen Deutschland, — es 25 wird zwar wieder ein sirchlich einheitliches Land, aber es hört auf, ein bedeutsamer Faktor in der beutschland Rulturentwicklung zu sein.

in der deutschen Kulturentwicklung zu sein. Für die inneren Verhältnisse Cesterreichs war der Sieg der Gegenresormation zugleich die Niederlage des Ständewesens, — das Landeskürstentum brauchte die Unsprücke eigenwilliger Stände nicht mehr zu fürchten. Aber es war doch ein schwerer Verlust für das so Staatswesen, daß es nicht gelungen war, die Kraft der ständischen Bewegung in den Dienst der Monarchie zu stellen; nicht nur für die geistige, auch sür die innere politische Entwickelung Österreichs bedeutete der Ausgang des großen Kampses eine Hemmung lebendigen Fortschrittes. Aus die schwere Schädigung des materiellen Wohlstandes, die in allen von der Gegenresormation betroffenen Gebieten eintrat, ist bereits hingewiesen.

Ferdinant II. starb 1637; in den Borverhandlungen des weststälischen Friedens wurde noch einmal versucht, die Ergebnisse der Reaktion in den habsburgischen Ländern umzustoßen. Jedoch nur zwei geringe Zugeständnisse wurden durchgesetzt: für die protestantischen Schlesier wurden günstige Bestimmungen erlangt und dem zusammengeschmolzenen prostestantischen Adel Niederösterreichs blieb die Religionsfreiheit. Für die wenigen Protestanten, so die ihren Glauben in verborgner Treue bewahrt und fortgeerbt hatten und immer ersneuten Rachsorschungen der Behörden ausgesetzt waren, kam 1781 mit dem Toleranzedikte Zoses.

Fergusson, David, gest. 1598. — Quessen: Row, Historie of the Kirk of Scotland from the year 1558 to August 1637, Edinburg 1842; Tracts by F., in der Ausgabe 45 des Bannatyne Club, Edinb. 1860, Einseitung; Wodrow, Manuscript Collections in der Bibliothet der Glasgower Universität; vgs. auch desselben Analecta; Hew Scott, Fasti Eccles. Scot., vol. II; M'Crie, Lives of Knox and Melville (wiederholt gedruct); Brown, Life of J. Knox, Edinb. 1897; L. Stephens, Dict. of Nat. Biography, Lond. 1889, vol. XVIII.

Über das Leben F.s, eines "Baters der schottischen Resormation" besitzen wir nur 50 spärliche Nachrichten. Nach Wodrow (MS C., vol. XVII, Nr. 16) ist er um 1525 geboren, wahrscheinlich in Dundee. Ursprünglich ein Handwerker ging er, als die reformatorischen Iden in seinem Baterlande zum Durchbruch gelangten, "auf die Schulen" und erwarb sich, ohne jemals eine Universität besucht zu haben, eine gründliche Kenntnis der altklassischen Litteratur, die ihm die Zulassung zum Pfarramt sicherten. Im Juli 1560 wurde 55 er Pfarrer von Dumferline, einer der Residenzen Jasobs II., auf den er durch seine chastattervolle Mäßigung, namentlich aber durch seinen schlagfertigen Wis bald Einsluß gewann. Nach seiner eignen Mitteilung war er einer der sechs ersten Vorkämpser der Resormation, der bereits einige Jahre "vor der Resormation" das Evangelium predigte, "zu einer Zeit, wo

von Pfarrgehältern keine Rede war, wo die politischen und kirchlichen Machthaber das Neue besehdeten und kein Mann von Namen die Sache in die Hand zu nehmen wagte" (J. Melvilles Diary, S. 357). Schon in seinem ersten Pfarramt wirkte er, ein Mann von genialer Eigenart, durch seinen gehaltenen Ernst, sein tiefgründiges Urteil und die frische Ursprünglichkeit seiner Rede auf weite Kreise und wurde, früh als ein Führer der Kirche in jenen bewegten Tagen von den Seinen anerkannt, sast in allen kirchen-politischen Verhandlungen mit dem dem neuen Geiste sich zuerst versagenden schottischen König verwendet, dessen zögernder Nachgiebigkeit er die gesetzlichen Daseinsdedigen König verwendet, dessen Schritt um Schritt abzuringen verstand. Das er so sich in diesem durch menschliche Leidenschaft vielsach getrüben Kampse von dem Knorsischen Starrssinn einerseits und verschwommener Schwärmerei andererseits kreihielt, scheint mir im Hindlich auf die umstrittenen kirchlichen Güter, die in der harten Zeit nach Verwirklichung rangen, nicht das geringste Lob zu sein, auf das er Anspruch hat. — Seit 1567 Pfarrer in Rospht brachte er, ohne das Bewuststein der Verpflichtung zu einer Propaganda der That außerhald seines Beruss, doch vermöge seiner Ehrfurcht vor dem Evangelium, die mit Freiheit und Weite des geistigen Blicks und einer glücklichen Organisationsgade gepaart war, in die wirren Verhältnisse der Karchspiels Ordnung und machte diese durch Vertiefung in die Erkenntnis der Wahrheit und Unterordnung unter die firchliche Zucht zu einer Wustergemeinde.

Litterarisch bekannt geworden ist er durch zwei Streitschriften, deren erste u. d. T. An answer to Ane Epistle written der Renat Benedict, the French Doctor, to John Knox, 1563 in Edinburg erschien (das einzige noch vorhandene Exemplar besitht die Edinb. Universitätsdibliothek) und eine geschickte Jusammenstellung der zwischen beiden kirchlichen Parteien vershandelten Streitsragen ist. Die andere, eine vor dem Regenten Mar auf der Kirchenverzssammlung von Leith (13. Januar 1571/72) gehaltene Predigt, wurde auf Berlangen der Assenden mit den Worten enupsohlen: "Ich, John Knoz, preise Gott mit meiner toten Hermeinen mit den Worten enupsohlen: "Ich, John Knoz, preise Gott mit meiner toten Hand, aber fröhlichen Herzen für seine Barmherzigkeit, daß er in dieser Finsternis seiner Kirche solch ein Licht gelassen hat". Auch von ihr ist nur ein Abdruck in der Advocates Liso drary, Edindurg, erhalten (später wiederholt abgedruckt); es ist eine scharfer Angriss auf die mangelhaste Versorgung der resormatorisch gesinnten Geistlichen, der Kirchen und Schulen und verurteilt surchtlos die geschlosen Praktisen des Königs und seines Parlaments, die die Güter der Kirche ihren persönlichen Zwecken dienstdar zu machen sich bemüht hatten. Dagegen widerstand er, nachdem er als Moderator (Borstsender) der Kirchen und seiner kirchenvolitischen Ausgabe gelangt war, "als ältester der derzeitigen Geistlichen in Schottland" mit Ersolg dem Versuchen war, "als ältester der derzeitigen Geistlichen in Schottland" mit Ersolg dem Versuchen von Eupar, den Pfarrern als solchen einen Sig im schottlichen Parlament zu sichen. Bald daraus, im Jahre 1598, starb er.

Außer den beiden genannten theologischen Abhandlungen sammelte er eine Anzahl 40 schottischer Sprichwörter, die nach seinem Tode 1641 u. d. T.: "Scottisch Proverds gathered together der der veröffentlicht wurden und seitdem vielsach gedruckt worden sind, eine Sammlung von hervorragendem volkspsychologischen Werte, und schrieb das Epithalamium Mysticum Solomonis regis, sive analysis critico-poetica Cantici Canticorum (Edind. 1677). Das von ihm geführte Tagebuch, eine Darstellung der hauptsächlichsten Ereignisse der firchlichen Zeitgeschichte, ist als selbstständiges Wert verloren gegangen, aber allem Anscheine nach von seinem Schwiegerschne John Row (1568—1646) in dessen History verarbeitet worden.

K. ist der Ahnherr einer Anzahl hervorragender Theologen und Politiker, die sich um so die kirchliche Freiheit ihres Landes Verdienste erworben haben; unter ihnen sind die bekanntesten Adam F., der Altere, ein Führer der schottischen Secession 1733, D. Adam F., der Jüngere, ein bekannter Philosoph und Geschichtschreiber, serner Principal Robertson, der Geschichtschreiber Amerikas und Karls V., endlich der ausgezeichnete Staatsmann Henry Lord Brougham.

55 **Fermentarii** (auch Fermentacei, Prozhmiten). So schalten die Lateiner die Griechen, weil diese gesäuertes Brot im Abendmahl gebrauchten, während die Lateiner von ihnen Azhmiten gescholten wurden (s. d. "Cärularios" Bd III S. 620, 45 ff.).

Ferrara-Florenz, Konzil von. — Quellen und Litteratur: (Bgl. die Angaben vor den Artikeln Basel, Konzil Bd II S. 427, 7—38 und Eugen IV. Bd V, S. 587, 14 f.)

1. Da die auf dem Konzil von beeidigten Rotaren griechisch und lateinisch abgesaßten Brototolle verloren gegangen sind, dient als Hauptquelle eine höchst wahrscheinlich von dem Erzbischof Dorotheus von Mitylene griechisch geschriedene, aktenmäßige Geschichte des Konzils, 5 welche im 9. Bande der Konziliensammlung von Harduin und im 31. Bande der von Mansi gedruckt ist. 2. In demselben Bande von Harduin besindet sich eine von dem Eustos der varitanischen Bibliothek Horatio Justiniani 1642 in Rom verössenklichte Attensammlung (S. 669 dis 1080). 3. Bom unionsseindlichen Standpunkte schrieb der griechische Kriefter Sylvester Syropulos (salsh "Squropulos") ed. Creyghton, Lond. 1660. 4. Cecconi, Kanonikus in 10 Florenz, Studi storici sul concilio di Firenze (Firenze 1869) dietet in einem Anhange "Documenti" urkundliche Rachrichten. — Bon litterarischen Arbeiten sind die beiden von Frommann, "Kritische Beiträge zur Geschichte der Flor. Kircheneinigung" (Halle 1872) und "Kritische Beiträge zur Geschichte der Flor. Kircheneinigung" (Halle 1872) und "Kritische Beiträge zur Geschichten Kricheneinigung" (Kalle 1872) und "Kritische Beiträge zur Geschichten Kricheneinigung" (Kalle 1872) und "Kritischen Ließen Kanzichten Kricheneinigung" (Kalle 1872) und "Kritischen Ließen Kricheneinigung" (Kalle 1872) und "Kritischen Ließen Kricheneinigung" (Kalle Kircheneinigung" (Kalle 1872) und "Kritischen Ließen Kricheneinigung" (Kalle 1872) und "Kritischen Ließen Kricheneinigung" (Kalle Kircheneinigung" (Kalle

Seit 1431 war in Basel das allgemeine Konzil versammelt, welches vom Papst Eugen IV. (1431—1447) hatte berusen werden müssen. Was er gefürchtet, traf ein: das Konzil trat in Opposition gegen das wieder erstarkende Papstum; der Bruch wurde uns vermeidlich; es sehlte nur noch die Veranlassung dazu; aber auch sie bot sich, als der 25 Kaiser Johannes VI. Paläologus eine Union der griechischen Kirche mit der lateinischen hergestellt wissen wollte.

Seit Jahrhunderten herrschte eine tiese Abneigung zwischen beiden Kirchen; aber unter dem unheildrohenden Bordringen der Türken gegen das griechische Reich schien die polizische Rot alle sonstigen Borurteile zu verscheuchen; der griechische Kaiser bedurfte der 30 Heben Abendlandes; als Preis dafür dot er die Glaubenseinigung; auf einer Zussammenkunst beider Teile sollte diese Ziel erreicht werden. Allein wo sollte sie stattssinden? Das allgemeine Konzil, welches gerade tagte und deshalb nicht umgangen werden konnte, wünschte natürlich die Berhandlungen unter seinen Augen gesührt zu sehen; der Papst aber hatte leicht begreislicherweise nicht die geringste Lust, den Einsluß der Baseler Bäter 35 zu steigern; in seinem Interesse lag es, die Berhandlungen auf italienischem Boden zu sühren. In Basel kam es darüber zu jenen stürmischen Sitzungen am 6. und 7. März 1437, infolge deren die papststreundliche Mittelpartei unter Cesarini das Konzil verließ und sich dem Papste zur Disposition stellte. Damit hatte dieser gewonnen, obgleich die Baseler Spnodalen ihn 1438 (24. Januar) suspendierten und 1439 (25. Juni) sogar als Keher 40 absetzen (vgl. den A. Basel, Konzil Bd II S. 4275). Unter diesen Umständen berief Eugen IV. das Konzil nach einer italienischen Stadt, nach Ferrara.

Bilden schon die in dem Zeitraum von 1409 bis 1449 abgehaltenen Reformkonzilien eine Episode innerhalb der Geschichte der katholischen Kirche des Mittelalters, so muß wiederum das Konzil von Ferrara-Florenz als eine Episode innerhalb der genannten Be- 45 wegung bezeichnet werden: hier handelt es sich nicht um Feststellung des Verhältnisses des Bapstes zum Konzil, sondern um Einigung der morgen- und der abendländischen Kirche. So bilden die Verhandlungen ein in sich abgeschlossens Ganzes. Allerdings könnte man diese Unionssynode auch unter dem kirchenpolitischen Gesichtspunkte beurteilen; denn durch die vom Papste zu stande gedrachte Einigung erstarkte der Papalismus nicht wenig. Man 50 könnte diese Konzil auch vom kulturgeschichtlichen Setandpunkt aus schildern, inden man darstellte, wie das Zeitalter der Renaissance hier durchricht; denn neben den strengen Schoannes von Turrecremata, Johannes de Monte nigro, Antoninus von Florenz auf lateinischer und dem "unentwegt orthodoxen" Erzbischos Martus Eugenitus von Ephselus auf griechischer Seite treten hier die Vorkämpfer des Huntismus im vollen 56 Glanze ihrer modernen Wassenrüftung auf, ein Giuliano Cesarini, ein Ambrosio Traverzigni und vor allem, um von den Griechen nur den glänzendsten Namen zu nennen, Bessarium, Erzbischos von Nicäa. Allein unsere Ausgabe erheischt, die kirchengeschichtliche Beseutung des Konzils ins Auge zu sassen.

So lange der Raiser Sigismund lebte, war nicht daran zu benten, daß auf italienischem 60 Boden ein allgemeines Ronzil abgehalten werden könnte. Raum war er gestorben (9. Dez.

1437), jo verlegte Papst Eugen (gegen Ende 1437) das Konzil von Basel nach Ferrara, wo es am 8. Januar 1438 eröffnet werden sollte. Dies geschah in der That und eine ber ersten Handlungen ber Bersammlung war die Erneuerung ber Erkommunikation des Bafeler Konzils, welche ber Papft bereits früher ausgesprochen hatte. Eugen zeigte badurch 5 an, daß in Bezug auf die bevorstehenden Unionsverhandlungen die Bafeler Synode für ihn überhaupt nicht existiere. In den ersten Tagen des März trafen die Griechen, gegen 700 Personen, in Ferrara ein, der Kaiser am 4., der Patriarch von Konstantinopel am 7. März soie Etikettenfrage war durch gegenseitige Konzessionen gelöst worden). Sie kamen als Gäste des Papstes, ein Umstand, welchen dieser gelegentlich ausgenützt haben 10 soll, indem er durch Vorenthaltung der Zehrgelder auf sie Pression ausübte; doch läßt sich mit Recht annehmen, daß Eugen selbst bei seinen mangelhaften Einkünsten nicht immer in der Lage war, feinen Berpflichtungen nachzukommen. Obgleich die Bafeler Läter das "Konventikel von Ferrara" (1438, 34. März) verwarfen, wurde die Synode bennoch am 9. April 1439 nunmehr als Unionssynode feierlich eröffnet; aber der Ausschuß (von je 15 10 Personen), welche zur Beratung der Unionsmittel zusammentrat, stritt den Sommer hindurch erfolglos. Erst im Herbst entschloß man sich, durch je sechs Deputierte Disputationen über die dogmatischen Hauptdifferenzen halten zu lassen; aber trot der unions-freundlichen Ginleitungsrede Bessarions mußte der Erfolg derselben von vornherein fraglich werden, da auf griechischer Seite auch der Unionsseind Martus Eugenitus deputiert war. 20 Der Streit um die Berechtigung des Filioque hielt alle in Atem. Die Lateiner erflärten dasselbe nicht für einen eigentlichen Zusat zum Symbol von Konstantinopel, sondern nur für eine Erklärung seines Inhalts; und sie konnten unbestimmte Außerungen griechischer Bäter, wie des Cyrillus von Jerusalem, des Basilius u. a. anführen, während sich die Griechen starrsinnig auf die Bestimmung des dritten allgemeinen Konzils von Ephesus be-25 riefen, daß kein Zusatz zum Symbol gemacht werden durfe. So stritt man bis in den Dezember hinein zunächst über die von den Griechen allein geltend gemachte formale Seite ber Frage; aber trot aller weitschweifigen Reben, welche von beiden Parteien gehalten wurden, gelangte man zu keiner Berständigung. Schon wurden Stimmen laut, nach Konstantinopel zurückzukehren, und gewiß wurde die Bersammlung auseinander gegangen sein, so hätte nicht der Raiser in seiner politischen Not seine Theologen veranlaßt, die formale Seite der Frage für jetzt liegen zu lassen und zu untersuchen, ob denn der Inhalt des Filioque dogmatisch berechtigt sei. Sie gingen barauf ein; aber in Ferrara kam man nicht mehr dazu, die materiale Seite des Streitpunktes zu untersuchen. Der Papst verlegte nämlich das Konzil mit Einwilligung der Griechen nach Florenz; veranlaßt hatte sihn dazu weniger eine Seuche, an der man in Ferrara litt, als vielmehr seine Geldnot, aus der ihn die eitlen Florentiner retten wollten, wenn das Konzil in ihrer Stadt abgehalten wurde; dazu mochte kommen, daß hier die Unionsfeinde unter den Griechen weniger baran benken konnten, Fluchtversuche zu machen. — Am 26. Februar 1439 wurde in Florenz die erste Sitzung gehalten, die 17. des Unionskonzils. Seit der 18. Sitzung am 40 2. März wurden hier die öffentlichen Disputationen fast den ganzen Monat März fort-gesett; aber thatsächlich verliefen auch sie resultatlos und wurden mit der 25. am 24. März abgebrochen. Richtsbestoweniger gab eine Außerung von lateinischer Seite, daß die römische Kirche auch bei Annahme des Filioque doch nur ein Prinzip und nur eine Ursache des Ausganges bes Geiftes anerkenne, den beiberfeitigen Unionsfreunden neuen Mut. Befon-45 bers war es jest ber Metropolit gibor von Riem, welcher neben Bessarion auf griechischer Seite mit allen Kräften auf die Union hinarbeitete. Nachdem der lette am 13. und 14. April 1439 in einer Berfammlung der Griechen seine berühmte Rede für die Union gehalten hatte (f. die freie lat. Übersetzung von ihm selbst bei Harbuin a. a. D. 319 ff., und bei Mansi a. a. D. 894 ff.), tam man überein, die Auffindung eines Unionsweges 50 wieder einem Ausschuß von 10 lateinischen und 10 griechischen Deputierten zu überlaffen (Mitte April 1439). Wiederum folgten Verhandlungen, mundliche und schriftliche, wobei die Griechen zuerst allerlei Ausflüchte suchten, dann aber auf den Borschlag Isidors von Riem die Stellen der Bater über das Ausgehen des hl. Beistes verglichen und endlich gegen Ende Mai zu einem Resultat kamen, das der Batriarch in folgende Worte faßte. 55 "Nachbem wir die Aussprüche der abendländischen und morgenländischen Bäter gehört haben, von benen die einen ex Patre et Filio, die anderen ex Patre per Filium sagen, und da beide Ausbrucke identisch sind, so erklaren wir: ber hl. Geist geht aus dem Bater burch ben Sohn aeternaliter et substantialiter hervor tamquam ab uno principio et causa, und die Praposition per (dia) deutet hier die causa der processio Spiritus 60 sancti an." Damit war thatfachlich bas lateinische Filioque anerkannt; nur wollten es

bie Briechen nicht in ihr Sombol aufnehmen; boch erklärten fie fich bereit, fich unter Beibehaltung ihrer Riten mit den Lateinern zu unieren (vgl. Hefele a. a. D. 716). Besonders Beffarion und Isidor von Riem verteidigten diesen Ctandpunkt, und tropbem Markus Eugenitus und andere dagegen Widerspruch erhoben, konnte nunmehr der Raiser auf Abschluß der Union rechnen und — was für ihn die Hauptfache war — den Papst in Bezug 5 auf seine politischen Leistungen sondieren lassen. Er that dies durch Jsidor von Kiew (Hele 717). Anfangs Juni konnte man die Verhandlungen über das Filioque als geichlossen ansehen; die folgenden über das Fegeseuer, den Gebrauch des gesäuerten und des ungesäuerten Brotes bei dem Abendmahl, über die Frage, ob die Konsekration der Elemente durch die Einsekungsworte oder durch die Epiklese wollzogen werde, über das Meß= 10 opfer und den Primat des Papstes waren — bis auf den letten Bunkt unbedeutend. hierbei aber, bei der Besprechung des Primates Petri, hatte freilich die ganze Union ohne weiteres icheitern muffen, wenn man nicht ichlieflich eine Die Gegenfate vertuichende Formel gefunden batte, in welche jeder Teil feine dem Gegner widersprechende Ansicht hineinlegen fonnte. Als man endlich soweit gekommen war, starb in Florenz der Patriarch von Kon= 15 stantinopel am 10. Juni 1439. Unter seinen Papieren fand man einen "übertrieben lastinisterenden" letzten Willen in Bezug auf die Union, den er kurz vor seinem Tode niederzgeschrieben haben soll (den Text s. bei Hefele S. 723). Möglich, daß der stets schwankende Patriarch angesichts des Todes eine starte Schwenkung nach kom sin gemacht hat; doch find Frommanns Zweifel an der Echtheit des Schriftstudes durch Hefele nicht entfraftet 20 worden. Der Tod des Patriarchen mußte es ratfam erscheinen laffen, die Unionsverhandlungen zu beschleunigen. Um 5. Juli einigte man sich; von den Griechen verweigerte nur Markus Eugenikus seine Unterschrift; ein anderer Unionsseind, der Bischof von Stauzropol, war bereits aus Florenz entslohen. Jmmerhin aber bleibt es höchst auffällig, daß von griechischer Seite sich nur 33 Unterschristen in dem Dekret sinden, während die Laz 25 teiner 115 lieserten. Die Unionsurkunde war griechischen und lateinisch von Ambroslus Traversarier redigiert, von Bessarier machten griechischen Text stellenweise verbessert worden. Da beibe Texte in ber lebenbigften Wechselwirfung beiber Sprachen ju ftande tamen, find beide als authentisch anzusehen. Am 6. Juli 1439 erfolgte in der hauptkirche zu Florenz ber feierliche Abschluß der Union; Kardinal Giuliano Cesarini verlas das Detret in latei= 30 nischer, Bessarion in griechischer Sprache; nach erfolgter allgemeiner Zustimmung Rielt Bapft Eugen IV. ein feierliches Hochamt. Was enthielt nun das Detret? Dem Wortlaut nach wurde zunächst die dogmatische Hauptdifferenz zwischen beiden Kirchen ausgeglichen, indem die Griechen die Richtigkeit bes Filioque anerkannten; nur brauchten fie sich nicht zu verpflichten, diesen Zusatz in das kirchliche Symbol aufzunehmen (Hefele 745). Alle 35 anderen Bestimmungen sind mit einer einzigen aber freilich charakteristischen Ausnahme völlig untwesentlich. Der Unterschied des Gebrauches von gesäuertem oder ungesäuertem Brote bei der Messe wurde für gleichgiltig erklärt, und in betress des Justandes nach dem Tobe die römische Lehre vom Fegefeuer und von der Beise der Befeligung oder Berdam= mung anerkannt. Zum Schluß aber wurden, das charakterisiert die ganze Unionsformel 40 als eine undurchführbare, auf der einen Seite alle Unsprüche des römischen Stuhles auf den Primat der Kirche geltend gemacht und zugleich doch auf der anderen alle Privilegien und Rechte der Patriarchen von Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem gewahrt. Diese eine Bestimmung genügt, um schon jest ben Mißerfolg ber Florentiner Union vorauszusagen. Da ber Wortlaut ber Stelle bes Defretes, welche über ben Primat 45 bes römischen Stubles handelt, in die Bestimmungen bes vatifanischen Konzils übergangen it, wurde er in neuester Zeit heftig besprochen. Im griechischen Text steht nämlich, daß de Papst den Primat habe, καθ' δν τρόπον και έν τοις πρακτικοίς των οίκουμενιxãr συνόδων καὶ [ἐν] τοῖς ἱεροῖς κανόσι διαλαμβάνεται, was als eine Beschränfung bet pāpstlichen Machtsülle gebeutet werden tann; der lateinische Text dagegen bietet die 50 Borte "quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur, sodaß der Nebensaß nur eine Bestätigung der römischen Anfprüche bietet. Döllinger erklärte baher bas quemadmodum etiam — et — continetur für eine Fälschung aus quemadmodum et — et continetur. Dennoch ist die exite Lesart von Frommann als ursprünglich erwiesen worden. (Das Urvriginal befindet 55 sich mit mehreren anderen Exemplaren des Dekretes in Florenz auf der Bibliotheca Laurentiana; es waren nämlich noch fünf weitere Exemplare in Florenz von vielen Synobalen unterschrieben worden.) Hatten die Griechen starte Konzessionen gemacht, so blieb ibnen wenigstens ihr ganzer Ritus und die Priesterebe. Um 26. August 1439 reiste der Raifer über Benedig, wie er gekommen, nach Konstantinopel jurud.

B. Tichadert.

Abulich wie mit den Griechen wurden in Florenz noch Unionen mit den Armeniern (1429. 22. Nov.) und mit den Jakobiten, d. i. Monophysiten, von Agypten und Athiopien (1442, 4. Februar) geschlossen. Erst dann wurde das Florentiner Konzil nach Rom verlegt. Die Grunde für biese Berlegung liegen auf ber hand; ben Bafeler Batern 5 gegenüber wollte der Papst ohne Zweifel den Beweis liefern, daß er "Konzilien nach Belieben verlegen konne" (Sefele 794). Wahrscheinlich 1443 siedelte die Unionssynode nach Rom über und brachte hier noch einige unbedeutende Unionen zu stande; wir haben aber nur von zwei feierlichen Sitzungen Runde, die hier 1444 (am 30. Sept.) und 1445 (am 7. August) gehalten wurden.

Der Papft mochte die Meinung hegen, eine wirkliche Union zu ftande gebracht zu haben; im Dezember 1439 hatte er die beiben griechischen Borkampfer berfelben, Beffarion von Ricaa und Ifidor von Kiew, dazu Turrecremata von den Lateinern zu Kardinalen vernannt; allein das griechische Volk stand in seiner Mehrheit doch auf dem Standpunkte des Erzbischofs Martus Eugenikus; es wolkte nicht "lateinisseren". "Der Patriarch hieß ein Muttermörder, Florenz eine Räuberspnode." Der russische Erohstürft setzte seinen Metropoliten von Kiew ab und hielt ihn in Klosterhaft, die es ihm gelang, nach Rom zu entsliehen. Im byzantinischen Reich verzögerte sich die Anerkennung der Union, die sie endlich Nikolaus V. durchsetze. Im Jahre 1452, am 12. Dezember, seierte man in der Sophienkirche ein sogenanntes Unionssest, dei welchem "ein römischer Kardinallegat die Messe sichen stellt"; aber school Monaten erlag das Kreuz dem Halbier kardinallegat die verzieheichen Ausließ die Unokhönziskie der griechischen Gereke vom Rousse erheischte ber türkischen Politik die Unabhängigkeit ber griechischen Kirche vom Papste erheischte, wurde ber Stuhl von Konftantinopel mit einem Unionefeinde befetzt und endlich 1472 auf einer baselbst abgehaltenen Synode "die Union von Florenz feierlich und förmlich widerrufen". "Die einzig wahrhafte Einigung fand in dem geselligen Kreise des früheren 25 Erzbischofs von Nicka, des Platonikers Kardinal Bessarion († 1472), statt, der zwar seit der Synode von Florenz die verzweiselte Sache des byzantinischen Reiches verließ, aber durch sein Interesse für die Not des Baterlandes und seiner flüchtigen Rinder bewies, daß er nicht ein Uberläufer, sondern ein Mittler aweier Bolter und Geisterreiche fei." Alle Charatter aber hebt sich nach den neueren Forschungen Markus Eugenikus vorteilhaft empor so (vgl. Dräsecke oben). Un unbeugsamer Bahigkeit und Thatkraft Luther vergleichbar, ohne Furcht und Menschenscheu, hat er sein griechisches Baterland, griechische Sprache und griechifche Religion gegenüber dem Bandalismus des Islam und den Berlockungen des herrichfüchtigen Papsttums verteidigt, während Bessarion bloß den Hellenismus vertrat.

Ferrer, Bincentius, gest. 1419. — 1. Biographien: Pet. Razzanus (Razzano, Ranzano O. Pr.), Vita Vincentii Ferrerii, ASB April. t. I, p. 482—512 (nebst Bugaben, bett. bie Bunber und die gloria postuma des heiligen, ebd. 514—529); Vinc. Justinian Antist, O. Pr., La vida y historia del apostolico predicador san V. F., Balencia 1578; Fr. Diago, O. Pr., Historia de la vida, milagros y muerte de s. V. F., Barcelona 1600 (aud. franz., 40 in desselben Historie de la province d'Aragon des Frères Prècheurs, etc. Barcelona 1600); Frz. Gavaldá, O. Pr., Vida de el angel, profeta y apostol Valenciano s. V. F., Balencia 1668; Serafin Thomas Miguel, Historia de la portentosa vida y milagros de s. V. F., apostol de Europa, Valencia 1713; neue Ausg. (commentada . . . por Francisco Vidal y Mico) ebb. 1735, sowie Madrid 1856. Beitere altere Lebensbeschreibungen, meist von Domini-Neueste dei miracoli di s. V. F. del ordine de' Predicatori, Bologna 1850; Marc. Ant. Bayle, Vie de s. V. F., Paris 1855 (12°); P. Fages, O. Pr., Histoire de s. V. F., apotre de l'Europe, 2 vols., Paris 1894 (reichhaltigste Arbeit vols.)— Wehr fritisch: 50 &. Senfchen, S. J., in f. Comment. praevius in ASB l. c. 475-482, sowie neuere protest. Darsteller wie Ludw. Heller, B. Ferrer u. s. Leben u. Wirken, Berlin 1830; W. Graf Hohensthal, De Vinc. Ferrerio confessore diss., Leipz. 1839; D. Zödler, Zur Würdigung des römischen Mirakelglaubens unserer Zeit (krit. Referat über die Fagesiche Viogr.): Beweis d. Gl. 1897, S. 257—269. Bgl. J. Rohr, Die Prophetie im lehten Jahrhundert vor der Restormat.; 1. Vinc. Ferrer: HIS 1898, I, 32 ff.

2. Schriften des B. F. a) Erbauliche und kirchenpolitische Traktate: Tract. de vita spirituali (auch unter dem Titel: Compilatio de interiore homine), Magdeburg 1493 u. ö.; Tract. consolstorius in tentationidus eires sidem (not Fages II. 432): Mysteris v contem-

Tract. consolatorius in tentationibus circa fidem (vgl. Jages II, 432); Mysteris y contemplacions de la Missa (auch lat.: De sacrificio missae atque eius caeremoniis), Bal. 1518, n. 60 Ausg. 1855 (unsicherer Echtheit — f. Fages, ebb.); Tract. de moderno Ecclesiae schismate ad christianissimum principem Petrum regem Arragoniae (Mft. in der Bibl. nat. zu Paris, vgl. Echard, Scriptores ord. Praed. I, 766). — b) Briefe: an den Infanten Martin, den Ferrer 49

Rönig Ferdinand, an Joh. Gerson 2c. (f. Fages, l. c.). Besonders wichtig die Epistola ad Ronig Ferdinand, an Joh. Gerhon 2c. (1. Hages, 1. c.). Behonders wichtig die Epistola ad Benedictum XIII., papam Avenione sedentem, de fine mundi et tempore Antichristi, in versch. Sprachen (auch franz., deutsch 2c.) östers gedruck, sat. dei Hages I, App. p. LXXVI bis LXXXV (vgl. unten). — c) Predigten. Hauptausg. v. Simon Berthier, O. Pr., Sermonum s. Vincentii, O. Fratr. Praed., de tempore, Lyon 1516 (in drei Abteilungen: Sermones hiemales, S. aestivales; S. de sanctis; vgl. Hages II, 408 f.). Borausgegangen waren schon mehrere and. Ausgg., teils sat. (Lyon 1490; 1497; 1499 2c.; auch Köln 1492, Straßburg 1485), teils französisch (z. B. Lyon 1477). Spätere Ausgaben: Antwerpen 1570 und Augsdurg 1729 (besorgt durch Casp. Erhard). Bgl. die von Hages II, 370—428 mitgeteilten

Bredigtproben und f. außerdem noch heller a. a. D. S. 22 ff.

Der berühmte Banderprediger und Flagellantenführer wurde um die Mitte des 14. Jahrhunderts zu Valencia geboren. Als sein Geburtstag scheint der 23. Januar festjufteben. Betreffe bes Geburtsjahres schwanten die Unnahmen der Biographen zwischen 1340 (Antist), 1346 (Echard), 1357 (die ASB u. Heller) und 1350 (Bidal h Mico, Escolano 2c., neuerdings bes. Fages). Für das letztgen. Jahr schienen die gewichtigeren 16 Gründe zu sprechen (s. Fages I, p. 14 sq.). Früh schon von seinem Bater für den Dominikaner-Orden bestimmt, trat er am 5. Februar 1374 in denselben. Strenge Enthaltung von allem, was die Kräfte des Geistes lähmen und fie der Macht des Fleisches unterwerfen könnte, war das Ziel seines an Anfechtungen und mancherlei schweren, geist-lichen Kämpsen reichen klösterlichen Lebens. Gine ungewöhnliche Gebetskraft und wunder= 20 bare Beilgabe foll er ichon vor seinem Eintritt in den Monchestand bethätigt haben; schon als Sechzehnjähriger, erzählt die Legende, habe er einen seiner Altersgenossen vom Tode wieder erweckt (Fages I, 30). Aber auch seine bewundernstwürdige Ausdauer in der Arbeit auf philosophischem und theologischem Gebiete ließ ihn bald als ausgezeichnet unter ieinen Alosterbrüdern hervortreien. Bis zum Jahre 1380 lebte er (abgesehen von einem 25 fürzeren Aufenthalte in Toulouse während des J. 1377) im Kloster zu Balencia; dann begab er sich auf die Universitäten Barcelona und Lerida. An jedem dieser Orte hielt er sich zwei Jahre auf. Eine Frucht seiner bortigen Studien war jener Tractatus de moderno Ecclesiae schismate, betreffend das durch die zwiespältige Lapstwahl von 1378 berbeigeführte große Schisma. Ferrer suchte die Rechtmäßigkeit der zu Fondi vollzogenen 30 Wahl Clemens VII. darzuthun, den zu Rom gewählten Urban VI. aber als einen Abtrunnigen und als Feind ber Kirche zu schildern. Wohl infolge biefer Schrift wurde ihm zu Lerida im Jahre 1384 die Würde eines Dottors der Theologie erteilt, und zwar auf besondere Bertvendung des um jene Zeit dort anwesenden Legaten des Papstes Clezmens VII., Peter von Luna. Noch mit dem Ende des genannten Jahres kehrte Ferrer 35 nach Balencia zurück und verweilte daselbst, beschäftigt mit dem Bortrage theologischer Bissenschaften und mit der Predigt des göttlichen Wortres dis 1391. Die oden genannten asketischen Schriften (5 2 a) direkton wahl in diese Leit ankämm Warm feinen II. astetischen Schriften (f. 2, a) durften wohl in biese Zeit gehören. Wegen seiner glanzenden Leistungen als Prediger und Seelforger wurde er zum Rate bei dem Könige Johann I. von Aragonien und jum Beichtvater bei beffen Gemahlin Polanda ernannt. Diefe Umter 40 bekleidete er, bis er durch Peter von Luna, der nach Clemens VII. Tode (1394) als Benedikt XIII. den papstlichen Stuhl bestiegen, im Jahre 1395 als Großpönitentiar und angeblich auch als Magister sacri palatii nach Avignon berufen wurde. Daß er auch das lettere Amt bekleidet habe, geben die älteren Biographen an; doch hat Chrle (Archiv f. Litt.= u. Kirchengesch. des MN VII, 200) nicht unerhebliche Bedenken dawider geltend 45 gemacht (vgl. Fages I, 125). Zwei volle Jahre verweilte Ferrer als Inhaber biefer ein-flußreichen Stellung in Avignon; aber turz vor dem Beginn jener fünfjährigen Gefangenschaft, welche Karl VI. von Frankreich über den Avignonenser Papst verhängte (1398 bis 1403), kehrte er in sein Kloster nach Balencia zurud. Er fuhr zwar fort, Benedikt XIII. als rechtmäßigen Papst zu betrachten und für ihn zu wirken; doch scheint er die tropig 50 unnachgiebige Haltung seines papstlichen Gonners bedauert und die dadurch bewirkte Berlängerung des Schisma bis zur Dauer von mehr als einem Bierteljahrhundert schmerzlich empfunden zu haben. Auf jeden Fall hat der Schmerz über die damalige Zerriffenheit ber Rirche ihn anhaltend erfüllt (vgl. unten) und ift unter ben Beweggründen, die ihn ju feinem prophetisch-apostolischen Wanderleben trieben, gewiß einer ber stärksten gewesen. 56 Lafür spricht auch sein prophetischer Traktat De eversione Europae (auch beutsch, unter verschiedenen Titeln, während des ausgehenden 15. Jahrhunderts und später öfters gebruckt), worin er anknupfend an das Danielische Monarchienbild und an Joachims Jejaja-Kommentar, über den Berfall aller firchlichen Zucht, Ordnung und Sitte Wehklagen ersbebt und das baldige Kommen des Antichrift weissagt (f. Robr a. a. D.). — Das Papst so Benedikt ihn (ob in felbstfüchtiger Absicht?) von der Verwirklichung seiner Apostelidee abzuwenden gesucht und ihm daher verschiedene Spistopate, ja selbst die Kardinalswürde ansgeboten habe, ist ohne Grund behauptet worden. Jedenfalls war er es, der ihn zum apostolischen Prediger mit dem Titel eines Legatus a latere ernannte und ihm aus-

gebehnte Bollmacht zu lösen und zu binden für seine Reise mitgab.

Im Jahre 1399 begann Ferrer von Avignon aus seine apostolischen Züge, benen er die ganze übrige Zeit seines Lebens widmete. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, daß er durch diese Züge die großen Bußsahrten der sich geißelnden Fratres dealbati, die um bas Ende des 14. Jahrhunderts in Italien sich zeigten, wenigstens zum Teil veranlaßt und gefördert habe (Beller S. 62; vgl. E. G. Förstemann, Gefc. b. drift. Beiglergesell-10 schaften, Halle 1828, S. 110 u. 147). Sicherlich blieb Ferrer auf biesen Wanderungen nur kurze Zeit ohne Begleitung; schon bald nach ihrem Beginne finden wir eine große Menge Bolkes um ihn sich sammeln und mit ihm ziehen. Die Gesellschaft wurde nach und nach eine formliche wandernde Gemeinde, die ihre bestimmten Gebrauche und Einrichtungen hatte. Die Selbstkasteiung, in der Ferrer allen voranging, war ihr erstes Gebot. Sie 15 bestand darin, das sich alle mit diden, am Ende mit Anoten versebenen Stricken die entblößten Schultern geißelten, unter Ausrufen wie: "Bu Ehren des Leidens Christi!", ober "Zur Erlangung der Bergebung meiner Sünden!", ober: "Herr Gott habe Erbarmen!", u. f. f. Bei den Prozessionen durch die Städte und Dörfer wurden geistliche Lieder, die Ferrer zu dem Zwecke gedichtet hatte, gefungen. Es schlossen sich übrigens dieser wandernden Ge-20 meinde, die zeitweilig nach Tausenden, ja Zehntausenden gezählt haben soll, auch Geistliche aus verschiedenen Monchsorden an. Fast an jedem Orte, den der Zug berührte, predigte Ferrer. An manchen Tagen predigte er zwei=, auch wohl dreimal mit gleicher Kraft und Seine geiftlichen Reben hat er felbst niemals niedergeschrieben; sie sind von feinen Ruhörern aufgezeichnet und so der Mit- und Nachwelt überliefert werden. Ge-25 wöhnlich ist in ihnen zur Erläuterung des Schriftwortes die allegorische Erklärungsweise angewendet, was vielsach nicht ohne Geschied und Scharfsinn geschieht; zuweilen freilich ist biese Weise auch übertrieben und gleichsam auf die Spize gestellt. Im allgemeinen tritt mehr das moralische, als das dogmatische Element hervor; wo das letztere zur Erscheinung kommt, da finden wir, daß Ferrer dem traditionellen Kirchenglauben treu bleibt. Deshalb 30 zeigen sich benn auch bei feiner Schar keine mit ber Kirche streitende Glaubenslehren, wie das bei den in der Mitte des 14. Jahrhunderts in Deutschland und den benachbarten Ländern umherziehenden, sich geißelnden Kreuzbrüdern, oder bei den späteren thuringischen Krypto-Flagellanten (feit 1414) ber Fall war. Bon der Art, in der Ferrer feine geiftlichen Reden vorzutragen pflegte, wiffen feine Zeitgenoffen nicht rühmendes genug zu fagen; oft 35 follen dieselben von wunderbaren Wirkungen begleitet gewesen sein, besonders im Bunkte ihrer Einwirtung auf die Juden. Ferrer gilt als einer der erfolgreichsten Judenbekehrer bes Mittelalters. Die Gesamtzahl der infolge seiner Missionen getauften Juden hat man, wohl ftark übertreibend, auf 35 000 berechnet; befondere die fpanischen Stadte Balencia, Tolebo, Balladolid sollen Schauplätze großartiger Erfolge seines Wirkens auf biesem Ge-40 biete geworden sein (Fages I, 89-91; 305 ff.) — Sowohl für die Berichte über solche Maffenbekehrungen, wie für die zahllosen Bundergeschichten, womit die gesamte öffentliche Laufbahn des Heiligen angefüllt erscheint, wird als historischer Kern die Thatsache festzuhalten sein, daß Ferrer im Besite einer außerordentlichen Bredigtbegabung war und daß — ähnlich wie seinerzeit beim hl. Bernhard — auch bei ihm manche Fälle vom 45 Sicherstrecken der begeisternden Wirkungen seiner Rede auf Hörerkreise, die seiner Sprache unkundig waren, vorkamen. Er foll neben feiner Muttersprache nur noch etwas Italienisch gekonnt haben; wenn er also, außer ben spanischen Reichen und ansehnlichen Teilen Oberitaliens, auch das ganze fübliche wie nördliche Frankreich bufpredigend durchzog und hier überall beträchtliche Rederfolge erzielte, so muffen berartige Sprachenwunder (bezw. Hör-50 wunder), wie man sie dem Heiligen von Clairvaux nachrühmte, auch bei ihm sich zugetragen haben. Denn gesetzt auch, ben Provenzalen und Navarresen ware sein spanischer Bortrag einigermaßen verständlich gewesen, so wurde das doch nicht von den Bewohnern nördlicherer Gegenden wie die Normandie, Flandern und die Bretagne gegolten haben; bei ihnen scheint der ihm vorausgehende Ruf sowie die imponierende Gewalt seine Persön-56 lichkeit in ber That eine gewisse Durchbrechung der Schranten ihrer Nationalität bewirtt zu haben. Ubrigens werden England, Schottland und Irland unrichtigerweise mit unter ben von ihm durchzogenen Missionsschaupläßen genannt; Razzanos auf sie bezüglicher Bericht (ber die betr. Reise um das Jahr 1406/7 stattfinden läßt) wird durch keine Zeugnisse damaliger britischer Schriftsteller bestätigt. Die sagenhafte Kunde von einem Bordringen so des Flagellantenführers in so entlegene nördliche Länder scheint — wie selbst Fages (I,

Ferrer 51

201 sq.) annimmt — auf einer Bertvechselung ber auf nordfranzösischem Boben belegenen englischen Bestyungen, deren Betreten König Heinrich IV. (Lancaster) ihm gestattete, mit England ze. selbst zu beruhen. — Was die das Predigtwirken in überreicher Fülle konkomitierenden Bundereffette betrifft, so figurieren unter denselben außer Beilungen aller möglichen Krantheiten (vermittelt bald durch Handauflegung, bald durch Kreuzschlagen, durch Weib= 5 wafferbenetung, durch blogen Zuruf, durch fernwirkende Gebetskraft 2c.) auch berartige Dinge wie großartige Speisungs- und Weinverwandlungswunder, Stillung von Stürmen, Abhalten starker Regenguffe, plopliche Dampfung mächtiger Feuersbrunfte u. s. w. (s. Bockler a. a. D. S. 260—362). Als alleiniger Gewährsmann für das alles steht Ferrers Ordenssenosse genosse Razzano da, der ungefähr ein Menschenalter nach seinem Heimgang schrieb und 10 bei seiner Zusammentragung ber zahllosen ihn verherrlichenden Berichte unzweifelhaft von der Absicht, den in Rom damals schwebenden Seiligsprechungsprozes gunftig zu beeinflußen, geleitet wurde. Die Ausübung einer fritischen Kontrole ift, ba es an zeitgenöffischen Biographen fehlt und da die älteren Lebensbilder fast ausnahmslos dominikanischen Ursprungs staden seine stade sie alteren Levensviloer sast ausnahmstos dominitanischen Ursprungs sind, so gut wie unmöglich. Was Nikolaus de Clemangis († 1434) in einem Brief an 18 Reginald Fontanini (in französ. Übers. bei Fages I, 186 f.) als thatsächlich bezeugt, sind lediglich jene Vortommnisse auf dem Gebiete der Sprachenwunder oder der Bethätigung eines donum linguarum. Bei der Annahme, daß derartiges mehrsach vorgekommen, wird also wohl stehen zu bleiben sein. — Darin, daß an die beträchtlichen Erfolge seiner Predigtthätigkeit fruhzeitig Bunderlegenden sich anknupften, welche zulest zum Lebensbilde 20 eines Thaumaturgen ber vielseitigsten Art sich auswuchsen, erinnert Bincenz u. a. auch an ben paduanischen Antonius, in bessen Legende gleichfalls nur ein außerordentliches, von staunenswerten Erfolgen begleitetes Predigtwirken ben echten geschichtlichen Kern bilbet (f. Lempp, A. "Ant. v. Badua", I, 607ff.).

Ein Eingreifen des gefeierten Praedicator apostolicus in die Kirchen= und Welt= 25 händel seiner Zeit hat jedenfalls mehr als nur einmal stattgefunden — vol. das oben über seine kirchenpolitischen Traktate Bemerkte. Bei der 1412 im catalonischen Schlosse Daspe vereinbarten Königswahl für Catalonien, Aragonien und Balencia übte er einen ent= scheidenden Einfluß. Ebendiesem Jahr gehört sein aus Alcaniz (vom 27. Juli) datierter Brief über das Weltende und den Antichrift an Papst Benedikt XIII. an, worin er, im 30 Hinblick auf das furchtbare Berderben der Kirche an Haupt und Gliedern, die bei Daniel (R. 2, 31—34; K. 4, 7—14 2c.) geweissagten Borzeichen des nahen Endes als schon in Erfüllung begriffen und die nativitas Antrichristi als bereits 9 Jahre zuwor, also 1403, eingetreten zu erweisen such. Einer Einladung zur Teilnahme am Konstanzer Konzil, welche 1416 an ihn ergangen sein soll, hat er jedensalls nicht entsprochen. Gegenüber den 35 Angaben von Trithemius u. a., welche ihn bei demselben anwesend sein lassen, s. das v. Fages II, App. p. LV—LVIII Dargelegte. Dagegen scheinen die von Joh. Gerson (Opp. ed. du Pin II, 658) und von d'Ailli (ib. 659) an ihn gerichteten Abmahnungen vom allzu intimen Berkehr mit der Secta verberantium nicht ohne Eindruck auf ihn geblieben zu fein. Die während seiner letten Wanderjahre (1417-1419) im nördlichen 40 Frankreich ihn begleitenden Scharen waren keine Flagellanten mehr. Doch erzielte seine Bredigtthätigkeit auch hier noch Massenwirkungen; in Nantes (Februar 1418) soll er gegen 70 000 Zuhörer gehabt haben. Auch die Gabe der Wunderheilungen soll ihm bis an sein

Ende verblieben fein.

Er ftarb, nachdem er während seiner letten Monate unter ben Bretonen gewirft hatte, 45 zu Bannes am 5. April 1419. Der Herzog der Bretagne, Johann V., trug selbst für die Bestattung der irdischen Überreste des Verstorbenen Sorge, nachdem die Herzogin Johanna, eine Tochter Karls VI. von Frankreich, es sich nicht hatte nehmen lassen, den Leichnam mit eigener Hand zu waschen. Die Jahresseier seiner Übertragung in den Dom zu Bannes ist dasselbst die zum J. 1793 regelmäßig am 6. September begangen worden; 50 gegenwärtig sindet sie immer am ersten Sonntag des September statt.

Kanonisiert wurde Bincentius Ferrer durch Calirt III. am 29. Juni 1455; die Kanonisationsbulle wurde indes erst durch Bius II. am 1. Oftober 1458 publiziert. Über die zahlreichen Reliquien bes Heiligen und die auf sie bezüglichen lokalen Kulte hat der neueste Biograph eingehend gehandelt (Fages II, 293—351). Interessant ist, was ebenderselbe 56 von der Aufbewahrung der Beigel Ferrers im nordkatalonischen Karthäuserkloster Scala coeli berichtet. Noch zu Anfang bes 17. Jahrhunderts foll hier dieses Marterinstrument, aus einem Strid mit sechs eisernen Knoten bestehend, womit der Heilige sich allnächtlich zu disziplinieren pflegte, gezeigt worden sein (F. II, 92). Bödler.

Feich, 30 sef, gest. 1839. — Bgl. d. A. "Fesch" in Strambergs rheinischem Antiquarius und den Brieswechsel Napoleons mit Fesch". "Histoire des negotiations diplomatiques etc., précédée de la correspondance inédite de l'empereur N. avec le Cardinal F., publ. p. A du Casse", Paris 1855, 3 Bde.

Josef Fesch, Rardinal der römischen Kirche, geb. den 3. Januar 1763 zu Ajaccio auf Corfica, war der Sohn eines Leutnants bei einem in französischen Diensten stebenden Schweizerregiment, und einer Italienerin, der Witwe Ramolini, deren Tochter erster Che, Lätitia, später die Mutter Napoleons I. wurde. Unfangs jum Geistlichen bestimmt, erstielt er seine Bildung im Seminarium zu Air, und wurde Priester vor 1789, aber nach 10 dem Ausbruch der französischen Revolution trat er aus, nahm Kriegsdienste und 1796 finden wir ihn als Kriegskommissär bei der italienischen Armee seines Nessen Bonaparte. Der Expedition nach Livorno folgend, machte er gute Geschäfte mit englischen Waren und Ausbeutung der Gemäldegallerien. Im Anfang des Konfulats trat er in den geiftlichen Stand jurud, und nach Abschluß des Konkordats wurde er Erzbischof von Lyon; im Jahre 15 1803 Kardinal und Gesandter in Rom. Im Jahre 1804 beauftragte ihn Napoleon mit den Unterhandlungen wegen der Kaiserkrönung; nach glücklichem Erfolg begleitete er den Bapst nach Paris, wo er am 1. Dezember, im Stillen, die bloß bürgerliche Ehe Napolevns einsegnete, und Tags barauf bem Papfte bei ben Ceremonien ber Krönunasfeier beiftand. 1805 wurde er Großalmosenier Frankreichs, Großtreuz der Chrenlegion und 20 Mitglied des Senats. So bienstbereit er auf die Politik seines Neffen bisher eingegangen war, so war er doch nicht gesonnen, das Bewußtsein des römischen Kardinals ganz dem napoleonischen System unterzuordnen; er verlangte Konzessionen, die Napoleon nicht gewähren wollte, und da Fesch auf seinen Forderungen bestand, so berief ihn Napoleon von seinem Gesandtschaftsposten im Mai 1806 ab. Er lehnte den zur Entschädigung in 25 Aussicht gestellten Titel eines Rur-Erzkanzlers bes beutschen Reichs, sowie auch Die Ernennung zum Erzbischof von Paris ab. Auch in anderer Beziehung war er seinem Noffen nicht zu Willen, indem er sich weigerte, die von ihm eingesegnete, aber durch Senatuskonfult und ein geistliches Gericht im Dezember 1809 aufgelöfte Che Napoleons mit 30sephine für ungiltig zu erklären. Als ihn Napoleon mit dem Bräfidium des 1811 nach 30 Paris berusenen kirchlichen Nationalkonzilium beauftragte, ward er Führer der Opposition, mit welcher er die kaiferlichen Vorschläge nur unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Rapstes annahm. Infolgedessen wurde das Konzil aufgelöst. Als er deshalb gründlich in Ungnade fiel, zog er sich auf seinen erzbischöflichen Sit in Lyon und 1814 nach Stalien, namentlich in bas von ihm gegründete Frauenkloster zu Gravina zuruck. Nach 35 Napoleons Rücktehr von Elba wurde er in die Bairstammer berufen. Nach der zweiten Restauration, von den Bourbonen geächtet, zog er sich nach Rom zuruck, wo er, sich mit Litteratur und Kunst abgebend, am 13. Mai 1839 starb. Da er sich während seines Exils weigerte, auf das Erzbistum von Lyon zu entsagen, wurde dasselbe mahrend 24 Jahre durch einen Vikar verwaltet. — Im Jahre 1856 errichtete ihm seine Vaterstadt Ajaccio (Rlupfel +) Bfender. 40 ein ehernes Standbild.

Refte im AT f. Gottesbienftliche Zeiten im AT.

Wefte der fpateren Inden f. Gottesbienft, fonagogaler.

Feste, firchliche. — Litteratur: Josephi Binghami origines sive antiquitates ecclesiasticae, ex lingua angl. in lat. vertit Jo. Henr. Grischovius, Vol. IX, Halae 1724, 45 4°, p. 1—176; Joh. Christ. Wilh. Augusti, Denkwürdigkeiten aus der christlichen Archäologie, 1. dis 3. Band: Die Feste der alten Christen, Leipzig 1817—1820; desselben Handbuch der christlichen Archäologie, 1. 88, Leipzig 1836, S. 457—595 (besonders brauchdar); F. H. Rheinmald, Die kirchliche Archäologie, Berlin 1830, S. 153—257; Ferd. Piper, Kirchenrechnung, Berlin 1841, 4°, giedt von S. 65—93 dis zum J. 1840 die Festordnungen der kath. und 60 evang. Kirche für Preußen mit den betressenden Gesesebestimmungen, teilweise auch mit Rüchicht auf das übrige Deutschland; desselben Geangelischer Kalender 1850 dis 1870 (in verschiedenen Aussach des Selben besindet sich hierher gehöriges); Heinrich Allt, Der christliche Cultus, 2. Abt.: Das Kirchenjahr (2. Ausl.), Berlin 1860; Kliefoth, Historisch-statistischer Nachweis über Ursprung, Form und Zeit der Bußtage, des Erinnerungstages an die Toten, des Reformationssessen, Jahrgang 1853, S. 563—572. Bgl. auch den Abschutt (herausg. von Schott, Stuttgart), Iahrgang 1853, S. 563—572. Bgl. auch den Abschutt "Peilige Beiten" von Th. Harna in Zödlers Handbuch der theol. Wissenschaften, IV. Bd. 2. Ausl., Nördl. 1885, S. 367 ff. — Eine "vergleichende Zusammenstellung des christlichen Festerstus mit vorchristlichen Festen" von Ullmann besindet sich in Friedr. Creuzer, Symbolit und Wy-

thologie der alten Bölfer, 4. Teil, 2. Aufl., Leipzig und Darmstadt 1821, S. 577—614. — Ueber die christlichen Feste zweiten Ranges, ihre Berbreitung und ihre Tage, namentlich auch die Heiligentage in den verschiedenen Diöcesen giebt vorzüglich Ausklunft: H. Grotesend, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, 2 Bbe (der 2. in 2 Abteilungen), hannover und Leipzig 1891 bis 1898. — Alles, was in besonderen Artiseln ausstührlicher bes dandelt ist, wird hier entweder nur kurz angedeutet oder auch ganz übergangen. Es mag deshalb erlaubt sein, hier auf die wichtigeren solcher Artisel, deren Inhalt auch zum Teil bierher gezogen werden könnte, zu verweisen. Bgl. Kirchenjahr, christlicher Kalender, christliche Zeitrechnung; serner: Sonntagsseler, Peritopen, Fasten, Besper, Vigilien; außerdem die A. über einzelne Feste und Festzeiten.

Fest, dies sestus (so durchweg in der Bulgata), auch sestum, und Feiertag, seriae (im klassischen Latein nur im Plural, ebenso in der Bulgata, Le 23, wo v. 34 auch für koorh seriae steht), später auch seria (doch siehe weiter unten) — werden diezenigen Tage genannt, an denen die Beschäftigung mit der irdischen Berussarbeit entweder gänzlich ruht, um derjenigen mit gottesdienstlichen Angelegenheiten Blatz zu machen, oder 15 die irdische Arbeit doch um des (gemeinsamen) Gottesdienstes willen eingeschränkt wird. Festtage der Art kennen alle Bölker; mag der Gegenstand, dem die gottesdienstliche Feier gilt, eine für das Bolk wichtige geschichtliche Begebenheit oder eines der wiederkehrenden Naturereignisse (Solstitien, Aquinoctien, Neumonde u. dgl.) sein oder ein vom Naturlauf abhängiges Ereignis (z. B. Neujahr, Ernten u. dgl.), so bekommt doch das Fest seinen 20 Charakter erst durch die Beziehung auf Religion und Gottesdienst, durch die dann auch die Art der Feier bestimmt und geregelt wird. Auch wenn jährlich wiederkehrende Naturzereignisse nicht der ursprüngliche oder doch nicht mehr der bewüßte Anlaß der Festseier sind, pstegt doch schon aus Gründen der Iweckmäßigkeit eine Berbindung mit ihnen oder doch ein Anschluß an sie statzusinden, und das sührt dann wie von selbst zu jährlichen zeschichten. So war es auch in Israel. An die Hauptselfe Israels aber schlossen schlichen Festseiern zunächst an, wie das schon durch die evangelische Geschichte, deren Hauptbegebenheiten den Erund der Feste bilden, bedingt war.

Awar die ältesten driftlichen Gemeinden kannten keine besonderen Festtage; mit der

Aufbebung der Berbindlichkeit des mosaischen Gesetzes war auch die Berpflichtung jur so auszeichnenden Feier besonderer Tage erloschen und es galt als verkehrte judische Gesetlich= auszeichnenden zeier besonderer Tage ertoschen und es gatt aus vertehrte judige Geschlusseit, auf sie zu halten; Rö 14, 5; Ga 4, 9—11; Rol 2, 16. Doch ist hierbei, soweit nicht etwa auch die Teilnahme an dem Opferdienste Jöraels in Betracht kommt, wohl hauptsächlich an die zu ängstliche Besürchtung, den Tag durch irgendwelche Arbeit oder Beteiligung an den Angelegenheiten des irdischen Lebens zu entweihen, zu denken, was so namentlich hinsichtlich der mitgenannten he e und de he entweihen, zu denken, was so namentlich hinsichtlich der mitgenannten <math>he e und de he entweihen zu denken zu den de he entweihen der sein der Seittag ein Lestitag ein Lestitag ein Lestitag einnoch später Spuren finden, daß für ben Christen eigentlich jeder Tag ein Zesttag, ein durch Gottesbienst zu heiligender Tag sei; vgl. die gleich anzuführenden Stellen aus Clemens, Origenes, Augustinus und hieronymus (letterer sagt 3. B. omnes dies aequales w esse) und das Wort des Chrysostomus αεί γαρ ημίν έστιν έορτή; (vgl. A. Nebe, Die evangelischen Perikopen, 2. Aufl. 1. Bb. S.34). — Schwerlich hängt es jedoch mit dieser Anschauung zusammen, wie der Verfasser dieses Artikels in der ersten Auflage und auch noch Nebe meint, daß man die einzelnen Wochentage feria prima, secunda u. f. f. nannte, was seit Hieronymus allgemein und schon vorher seit Tertullian für die feria 45 quarta und sexta, den Mittwoch und Freitag, geschah, worüber noch weiter zu reden. Das Bedürfnis gemeinsamer gottesdienstlicher Feiern, an welchen alle teilnehmen konnten, führte dann aber schon in den ersten driftlichen Gemeinden dazu, diese Reiern besonders an dem Tage in jeder Woche zu halten, der schon von Anfang an einer gewiffen Auszeichnung genoß, an dem Sonntage. Das καθ' ημέραν προσκαρτερεῖν δμοθυμαδον 50 εν τῷ Ιερῷ, das AG 2, 46 von der Urgemeinde berichtet wird, war eben nur in dieser und auch in ihr vielleicht nur anfänglich möglich; zu den später insbesondere für die Geistlichen angeordneten täglichen Morgen- und Abendgottesdiensten, von denen namentlich in den Const. Apost. die Rede ist (vgl. Rheinwald S. 153 Unm. und S. 424 ff.), brauchte Die ganze Gemeinde nicht zusammenzukommen und that es auch nur in Zeiten besonderer 55 Not; sie waren auch nicht über die ganze Kirche dauernd verbreitet und sepen überdies in ihrer Einrichtung als Wochengottesbienste die kirchliche Sonntagsfeier voraus. Wohl 

Billigung geschah; und die Wahl dieses Tages hat ohne allen Zweifel ihren Grund barin, baß der Herr an diesem Wochentage auferstanden war, wie schon Epist. Barn. 15, 9; Ignatius ad Magnesios 9, 1 angeben und später allgemeine Überzeugung ist, vol. 3. B. Justinus Apol. I, 67 (Rheinwald, S. 155 ff.; Ewald, Geschichte, 3. Ausg. Bo VI 1868, 5 S. 164 f.). Außer dem Sonntage seierte man teilweise bei den Christen der ersten Zeiten auch ben Sabbath; namentlich geschab bas in ben Kirchen bes Drients, in welchen ber Einfluß ber Jubenchriften ein größerer war; boch findet fich die Sabbathfeier auch im Occibent. Am Sabbath follte (abgesehen vom Ruhetage) wie am Sonntage nicht gefastet und nach einigen sogar auch nur stehend, nicht knicend gebetet werden. Jedoch stand die Feier 10 des Sabbaths bald überall, wo sie noch stattsand, hinter der des Sonntages zurück und es gehört zu den Eigentümlichkeiten der apost. Konstitutionen, daß sie für beide Tage un= gefähr bie gleiche Feier forbern und ausbrudlich ben boch gewiß nicht biblifchen Sat auf= stellen, die Knechte sollten fünf Tage arbeiten und am Sonnabende und Sonntage feiern (σχολάζειν). In der römischen Rirche wurde am Sabbath gefastet, was schon fruh Unlag 15 zu Streitigkeiten mit orientalischen Christen wurde; nachdem Innocenz I. das Fasten am Sabbath gesetzlich vorgeschrieben und Gregor der Große das Berbot der Arbeit am Sabbath für ein Werk des Antichriften erklart hatte, gab diese Differenz später mit einen Grund zu der kirchlichen Trennung des Orients und Occidents. (Bgl. Augusti, Handbuch I, S. 515—518; Rheinwald, S. 159—163; Alt, Christlicher Kultus, 2. Aufl. II, 1860, 20 S. 10—12; und besonders Bingham, vol. IX, p. 51—65.) — Außer dem Sonntage und bem Sabbath wurden in der alten Rirche auch der Mittwoch und der Freitag durch gemeinsames Gebet und Halbfasten ziemlich allgemein ausgezeichnet, wenn es auch größtenteils jedem freigestellt war, ob er sich daran beteiligen wollte; es geschah das zur Erinnerung an den Beschluß des hohen Rates, Jesum zu töten (Mt 26, 3 f.) und an die 25 Kreuzigung Jesu. Der Mittwoch ward mit Rücksicht hierauf keria guarta, der Freitag feria sexta genannt, was wohl am besten erklärt wird als der Feiertag, welcher der vierte oder sechste Wochentag ist. (So Joeler, Handbuch II, S. 181; Lehrbuch S. 342; andere Erklärungen dieses Gebrauches von feria geben Valesius zu Eusebius de martyribus Palaestinae, ed. Magunt. 1672, p. 173b, bei Heinichen, 2. Aust., III, S. 413, 30 und du Cange s. v. feriae, auch angeführt bei Augusti, Handbuch I, S. 468). Der Freitag wurde auch παρασκενή im Anschluß an den bekannten neutestamentlichen Gesbrauch dieses Wortes genannt. Die Feier des Freitages galt für wichtiger und war vers breiteter als die des Mittwochs.

Außer diesen wöchentlichen Festtagen, von welchen hernach der Sonntag allein in der 35 ganzen Kirche beibehalten und dann auch durch firchliche und kaiserliche Bestimmungen, die der ursprünglichen christlichen Anschauung manchmal wenig entsprachen, zu firchlicher Feier allgemein festgeset und gegen Störungen ber Feier geschützt wurde, kannte boch auch die alteste Kirche schon jährlich wiederkehrende Festzeiten; es mag wohl nie eine Zeit gegeben haben, in welcher nicht irgendwie auch bei Chriften bas Paffahfest gefeiert ift, 40 wenn es auch zunächst nur bei Jubenchriften im Anschluß an die von ihnen früher geübte israelitische Festseier zum Gedachtnis der Kreuzigung und der Auferstehung des herrn geschah. Neben der Passahseier sindet sich auch schon frühzeitig die Feier der πεντηκοστή, mit welchem Namen auch die ganze fünfzigtägige Freudenzeit nach Ostern bezeichnet ward, aus welcher dann himmelfahrt und Pfingsten, letzteres als Schlußfeier und zur 45 Erinnerung an die Ausgießung bes heiligen Geistes, bald befonders heraustraten. Diefer Freudenzeit nach Oftern entsprach eine Trauerzeit vor Oftern, in der gefastet ward, von sehr verschiedener Länge; sie dauerte von vierzig Stunden bis zu vierzig Tagen und war teilweise noch länger. Die Anordnung dieser kirchlichen Feste und Festzeiten geschah im Bewußtsein davon, daß es sich nicht um Ordnungen, deren Einhaltung zur Seligkeit not50 wendig ist, handele, sondern daß die Kirche die Freiheit habe, auf diesem Gebiete Einrichtungen zu treffen, die für die Förderung und Erhaltung des kirchlichen Lebens heilsam
wären; und eine Verpslichtung, sich an diesen Feiertagen zu beteiligen, ward anfänglich
nur aus Gründen der kirchlichen Ordnung und zum Zwecke der Ausübung einer heilsamen Zucht in den immer wachsenden Gemeinden ausgesprochen. Die frühesten Aussprüche der 55 Kirchenbater laffen dabei beutlich merten, daß fie biefe gange Ginrichtung ber neutoftamentlichen Freiheit gegenüber für einer Entschuldigung bedürftig halten, wie benn auch Ungriffe, die biefe Ordnungen erfuhren, eine Rechtfertigung derfelben notivendig machten. Bgl. in diefer Hinsicht die von Augusti in den Denkwürdigkeiten I (1817) S. 21—27 in deutscher Ubersetzung ausführlich mitgeteilten und auch sonst oft citierten Stellen Clemens 60 Alex. Stromata VII. 7, ed. Klotz, Tom. III (1832) p. 231 sq.; Origenes contra

Celsum VIII, 21-23, ed. de la Rue (Parisiis 1733, fol.) Tom. I, p. 758 f.; Augustinus contra Adimantum cap. 16, ed. Benedict. (Parisiis 1688, fol.) Vol. VIII, Sp. 133 ff., idem epistola 118 und 119, ad Januarium de ritibus ecclesiae, besonders ausschrlich und sehrreich, in: Epistolae ex edit. Reinhart, Altorsi 1668, 4°, p. 578-602; Hieronymus comment. in epist. ad Gal. c. 4, ed. Benedict. (Parisiis 1706, fol.) Tom. IV, p. 271. In diesen Aussagen ist dann zugleich auch der Fortschritt wahrzunehmen, der rücksichtlich des Verständnisses für das gute Recht ber Kirche, solche besondere Feste anzuordnen, stattfand. — Das erste jährlich zu seiernde Teft, das unabhängig von den Festseiern Fraels in der christlichen Kirche eingeführt ward, ist das Epiphaniassest (vgl. Bd V S. 414, 51); es ist das Fest der Tause Christi, welches 10 zugleich als Fest seiner Erscheinung im Fleische gefeiert ward. Dieses Fest, welches wahrscheinlich seinen Ursprung den Basilidianern verdankt, ist jedenfalls schon im 3. Jahrhundert in der orientalischen Kirche ziemlich allgemein verbreitet und von hier aus auch in die Kirchen des Occidents gekommen, wo es seit 360 nachweisbar ist. Es ist beachtenswert, daß die Kirche gleich dieses erste größere Fest, das sie, ohne an einen Borgang Israels 15 fich anzulehnen, anordnete, auf ein gang bestimmtes Datum, ben 6. Januar, festsette. Den umgekehrten Beg wie das Epiphaniassest ist das Beibnachtsfest gegangen; es hat im Occident zuerst allgemeinere Berbreitung gefunden; um die Mitte des 4. Jahrhunderts erscheint es in der römischen Kirche und zwar als ein an dem für den Geburtstag Christi gehaltenen 25. Dezember zu feierndes; erst allmählich fand es in der orientalischen Kirche 20 Berbreitung, in der man noch im 5. Jahrhundert teilweise das Geburtssest des Herrn auch am Spiphaniassseste feierte. Erst im 6. Jahrhundert trat zwischen Weihnachten und Epiphanias als die Oktave des ersteren das Fest der Beschn eid ung Jesu, während, um die Christen von der heidnischen Neuzahrsseier abzuhalten, der 1. Januar schon im 4. Jahrhundert von der Kirche als ein Bußtag mit Gottesdienst und Fasten begangen 25 ward, welche Sitte sogar im Occident zur Anordnung einer breitägigen Fastenzeit am Anfang bes Jahres führte. Auch für bas Weihnachtsfest ward eine Borfeier angeordnet, beren Dauer ursprünglich länger war und hernach auf 4 Wochen festgesetzt war, die Abventezeit (vgl. Bb I G. 188 ff.); auch fie war im Occident wie Die Zeit ber Bereitung auf Oftern eine Buß- und Fastenzeit, wenn auch nicht von so strengem Charakter wie so biese. Die Sitte, mit dem Anfang der Adventszeit das Kirchenjahr zu beginnen, soll von ben Reftorianern stammen; so lange man im Occident teilweise auch das burgerliche Jahr mit dem Ofterfeste begann, fannte man hier auch für das firchliche nur diesen Unfangepunkt (Ideler, Lehrbuch, S. 397 ff.).

Bu biesen Hauptseitzeiten, Ostern (Himmelsahrt), Pfingsten, und Weihnachten (mit 26 Spiphanias), welche für die weitere Ausbildung eines vollständigen Jahressestecktulus als die allgemein kirchlich angenommene Grundsorm angesehen werden können und dann mit den sich an sie anschließenden Bor- und Nachseiern allmählich das ganze Jahr umpannten, kamen nun im Lause der Jahrhunderte noch eine große Anzahl kleinerer Feste, die aber teilweise nie in der ganzen Kirche, sondern nur in einzelnen Diöcesen oder Pro- 40 vinzen eingeführt wurden. Es sind das außer dem Trinitatistage und einigen den Heisenden der gestland betressenden Festen die Marientage, die Apostel- und Evangelistentage, die Johannistage, die Engelseste, die Märthrertage und die zahllosen Seiligentage mit dem Festage aller Heisen, Pischossweihen und ähnliche kamen. Eine wirklich vollständige übersicht 45 aller dieser Feste sür alle kirchlichen Parteien und alle Zeiten umfalsend scheinischen Feste in den Kalendarien verzeichnet (vgl. die Jusammenstellung derselben die Frotesend a. a. D.); sür die deutschen Bistümer sindet sich eine Sammlung der naßgedenden Synodalbeschlüsse in Hartschein, Concilia Germaniae, Köln 1759—1790, Fol., in welchem Werte im 1. We in so Index s. v. sesta auf die für die einzelnen Diöcesen in Betracht kommenden Beschlüsse verwiesen ist; vgl. auch die Angaden unter den Ramen der Feste dei Grotesend a. a. D. im Glossar. Im solgenden sollen nur die wichtigsten dieser Feste angesührt werden, hauptsächlich diesenigen, welche dies zum Schlusse des Mittelalters für die abendländische Kirche als mehr oder vereiger allgemein eingeführt gelten können oder sür Deutschland besonders in Betracht sommen. Das Trinitatissest ist ehr den Kange eines eigentlichen Festes erlangt. Unter der Dersitussessen Taborses sie den Range eines eigentlichen Festes erlangt. Unter der Gerichen Taborsest zu aben Erkstüng (transssigurationis) am 6. August, dei den Grieden Tadorsest zu einem allgemeinen Feste erhoben; das Fest der Lange den

und Rägel Christi am 16. April ist ein von Innocenz VI. auf Wunsch Kaiser Karl IV. im Rabre 1354 eingeführtes böhmisches und beutsches Brovingialsest, welches sich beshalb 3. B. in den römischen Kalendarien und Breviarien nicht findet (vgl. Augusti, Denkwürdigfeiten III, S. 296 f.). Zu den Christussessen im weiteren Sinne sind auch das Frons leichnams- und die Kreuzessesse zu rechnen. Das Fronleichnamssest (festum corporis Christi), am Donnerstage nach dem Trinitatissesse, am 60. Tage nach Ostern (immer an dem sovielsten Mai oder Juni, an dem wievielsten März oder April Ruhetag war), wurde, nachdem er schon vorher in der Diöcese Lüttich bestanden (seit 1246 angeregt), von Urban IV. im Jahre 1264 allgemein eingeführt, bedurfte aber wiederholter papstlicher Er-10 laffe, ehe es überall Eingang fand. Das Fest ber Kreuzes Erfindung (inventionis st. crucis) wird im Orient am 1. August, im Occident am 3. Mai gesciert, das der Kreuzes Erhöhung (exaltationis st. crucis) durchweg am 14. September; das erstere ward zum Gedächtnis der Auffindung des Kreuzes durch Helena angesetzt und sindet sich schon seit dem 9. Jahrh. in Deutschland, obschon es erst im J. 1376 allgemein eingeführt ist; das zweite, mit welchem die griechische Kirche ihr Kirchenjahr beginnt, ist aus Anlaß eines Sieges des Kaisers Heratlius über die Perser im Jahre 631 angeordnet. Die orientalischen Rirchen kennen außer diesen beiben noch andere Kreuzesfeste; wgl. Augusti, Handbuch I, S. 587, und Alt, Cultus II, S. 54. — Unter ben Marienfesten scheint bas ber Berfündigung Maria (annunciationis Mariae oder incarnationis Christi), am 25. März 20 mit Rudficht auf die Weihnachtsfeier am 25. Dezember, früher auch an anderen Daten gefeiert, das älteste zu sein; wenigstens spricht manches dafür, daß es im 5. Jahrhundert in Konstantinopel und Ephesus bekannt war; seit dem 7. ist es allgemein geseiert; radix omnium festorum nennt Bernhard es und ebendeshalb wurde es mancherwärts im Abendland während bes Mittelalters als Jahresanfang betrachtet, vgl. Ibeler, Handbuch, 26 S. 402 f. Ubrigens wurde biefes Fest mitunter auch als ein Christusfest angesehen. Dasselbe geschah mit dem Feste Maria Reinigung, am 2. Februar, von dem es z. B. geradezu heißt, daß Justinianus es (im Jahre 552) in honorem Christi salvatoris eingeführt habe, während es sonst auch ausdrücklich nicht zu den deonorinais koorais gerechnet wird. Im Occident soll es schon seit dem Ende des 5. Jahrhunderts angeordnet sein. 30 Die verschiedenen Beziehungen und Gebräuche für dasselbe ergeben sich aus den verschiedenen Benennungen: festum purificationis, υπαπαντή (i. e. occursus sc. Simeonis), festum Simeonis, auch ή τοῦ σωτῆρος ὑπαπαντή, dann festum candelarum seu luminum, Lichtmeß; bei Beda: oblatio Christi ad templum. Der Zeit der Einführung nach ist im Occident das britte Marienfest Maria Himmelsahrt (festum dormi-35 tionis et assumtionis, xoiµnois), am 15. August, sicher seit dem Anfang des 9. Jahr= hunderts im frankischen Reiche angenommen; vielleicht auch hier und sicher im Drient schon früher bekannt. In Deutschland erhielt es den Namen festum herbarum, Würze weihe, weil man an ihm Kräuter weihte, um ihnen Kraft gegen Zauberei und Krank-heiten mitzuteilen. Zu diesen Marienfesten kamen dann noch die Festtage Mariä Geburt, 40 Maria Beimsuchung und Maria Empfängnis, abgesehen von einigen weniger bedeutenben, als Maria Opferung, Berlobung u. s. f. Maria Geburt, festum nativitatis Mariae oder natalis Mariae, wird am 8. September geseiert, Maria Heimsuchung, visitationis, seit dem 13. Jahrhundert erwähnt, am 2. Juli, und Maria Empfängnis, conceptionis, am 8. Dezember. Eine Ubersicht der kleineren Marienfeste siehe u. a. bei Augusti, Sand-45 buch I, S. 564 f. Über die Marienfeste überhaupt vgl. den A. "Maria und ihre Feste". Die Tage ber Apostel und Evangelisten, von welchen drei je zweien gewidmet sind, sind nach der alphabetischen Folge der Namen diese: der Tag des Andreas 30. November, Barnabas 11. Juni, Bartholomäus 24. August. Jacobus Alphäi 1. Mai, Jacobus Zebedäi 25. Juli, Johannes 27. Dezember, Judas 28. Oktober, Lukas 18. Oktober, Markus 50 25. April, Matthäus 21. September, Matthias 24. und im Schaltjahr 25. Februar, Baulus 29. Juni, Petrus und Baulus 29. Juni, Philippus und Jacobus Alphäi 1. Mai, Simon und Judas 28. Oktober, Thomas 21. Dezember; zu diesen Tagen ist noch zu rechnen das Fest der 12 Apostel oder Aposteckeilung am 15. Juli; die angegebenen Daten sind die der römischen Kirche, von denen die griechische mehrsach abweicht. Johannes der 55 Täuser erhielt drei Festtage; seine Gedurt wurde am 24. Juni, seine Enthauptung am 29. August und seine Empfängnis am 24. September geseiert; doch hat die griechische Kirche auch noch einige andere Johannistage. In der neutestamentlichen Geschichte ist auch der Festtag Maria Magdalena begründet, der am 22. Juli begangen wird. Als Engelsest kommt in der römischen Kirche hauptsächlich das Michaelissest am 29. September in Be-60 tracht; doch kennt sie auch am 8. Mai ein Fest zu Ehren des Michael, wie der 18. ober

24. März bem Erzengel Gabriel geweiht ift. Aus ber großen Anzahl ber Gebächtnistage der Marthrer und Beiligen fann bier feine Auswahl ber wichtigeren getroffen werben, zumal in den verschiedenen Diocesen, ja teilweise in verschiedenen Parochien berfelben Diocefe nicht immer biefelben Seiligentage ausgezeichnet und besonders firchlich gefeiert wurden. Unter ben Märthrertagen nehmen ber ber Mattabäer am 1. August, ber ber un= 5 jhuldigen Kinder, die vom König Herodes gemordet wurden, am 28. Dezember, und der des Stephanus, des ersten christlichen Blutzeugen, am 26. Dezember, insofern eine besondere Stellung ein, als sie der biblischen Geschichte angehören. Als Regel gilt, daß das Gedächtnis eines Märtyrers und eines Heiligen an seinem Todestage als seinem Geburtstage sur den Himmel geseiert wird; das Fest eines Märtyrers wurde vor allem an 10 dem Ort begangen, an welchem sich sein Grab befand. Gin Fest aller Märtyrer feierte die griechische Kirche am Sonntag nach Pfingsten; die römische seit dem 8. Jahrhundert am 1. November das Fest aller Heiligen (vgl. Bb I, S. 375), dem sich dann am 2. November das Fest aller Seelen (vgl. Bb I, S. 375 f.) anschloß. — Schon diese kurze Ubersicht über die Festtage zweiten Ranges, an denen auch die bürgerliche Berufsarbeit unter- 15 brochen werden mußte, zeigt wohl, daß man des guten allmählich zuviel gethan hatte, und rechtsertigt die Klagen über die übergroße Menge der Feiertage, wie sie am Ausgang des Mittelalters vielfach laut wurden. Doch erft die Reformation brachte eine Abstellung vieler unnötiger Feiertage, nämlich aller berer, die keinen biblischen oder sogar nicht einmal einen bistorischen Grund batten; und seit der Reformation ist auch in der römischen Kirche 20 nicht nur die Anzahl der Feste sehr selten vermehrt, sondern vielerwärts wurden auch, wie nicht nur die Anzahl der Feste sehr selten vermehrt, sondern vielerwärts wurden auch, wie 3. B. namentlich seit dem vorigen Jahrhundert für die Katholisen Deutschlands, eine ganze Reihe von Festen abgeschafft. Luther sprach sich ansänglich dahin aus, daß das beste wäre, wenn nur der Sonntag geseiert würde; so im Sermon von guten Werken 1520 (EA 20, S. 247): "Wolkte Gott, daß in der Christenheit kein Feiertag wäre, denn der Sonntag, daß man unser Frauen und der Heiligen Feste alle auf den Sonntag legte; so blieben viel böser Untugend nach, durch die Arbeit der Werkeltagen geplaget, zu Under Werkelt von der Kalter nun sind vor mit vielen Feiertagen geplaget, zu Lande nicht so arm und berzehret. Aber nun sind wir mit vielen zeiertagen geplaget, zu Verderbung der Seelen, Leib und Güter, davon viel zu sagen wäre." Ebenso in demselben Jahre in der Schrift an den christl. Abel d. N. (EU 21, S. 329): "zum achtzehnten, so daß man alle Fest abethät und allein den Sonntag behielt. Wollte man aber se unser Frauen und der großen Heiligen Fest halten, daß sie all auf den Sonntag wurden vorslegt oder nur des Morgens zur Meß gehalten, darnach ließ den ganzen Tag Werkeltag sein", wo er denn auch als Ursache dieser Forderung den argen Mißbrauch der vielen zeiertage zum Sausen, Spielen, Müßiggang und allerlei Sünde angiedt. Dazu vgl. 15, 496; 85 16, 158, 176, 193. Doch hernach änderte Luther seine Ansicht zu Gunsten der wichtigeren Festtage im Welgneithans Unterricht der Ristaturen an die behaltung der wichtigeren Festtage; in Melanchthons Unterricht der Bisitatoren an die Pfarrherren im Kurf. zu Sachsen vom Jahre 1528 sagt er (EN 23, S. 44): "Es sollen fich auch die Pfarrherr nicht ganten, ob einer einen Feiertag hielte und die anderen nicht sondern es halte ein jeder seine Gewohnheit friedlich, bis es ordentlich geandert oder ver- 40 gleichet werde; Zusat von 1538], doch daß sie nicht alle Feiertage abthun. Wäre auch gut, daß sie einträglich seierten die Sonntage [? heißt das die Festtage oder die auf den solgenden Sonntag verlegten Festtage?] Annunciationis, Purisicationis, Visitationis der reinen Jungfrauen Mariä, Sanct Johannis des Täusers, Michaelis, der Aposteln, Magdalenä; dieselben Feste waren denn bereit abgangen und konnten nicht bequemlich 45 wieder aufgericht werden. Und insonderheit soll man halten den Christtag, Beschneidung, Epiphania, die Osterseier, Aufsahrt, Pfingsten; doch abgethan, was undristlich Legenden oder Gesang darinnen gefunden werden, welche Feste also geordnet sind; denn man kann nicht alle Stücke des Evangelii auf einmal lehren." Uhnlich spricht er sich dann auch sonst aus, und so hat man in der lutherischen Kirche überall diese von Luther genannten wich= 50 tigsten Feste beibehalten und von den Festen zweiten Ranges solche, welche irgendivie biblischen Grund hatten mit oder ohne Verlegung auf den folgenden Sonntag, salls sie nicht felbst auf einen Sonntag fielen, und in verschiedener Auswahl. In ber reformierten Rirche wurde anfänglich an einigen Orten nur der Sonntag geseiert, wie Zwingli und Calvin sich auch im Prinzipe dafür aussprachen; so sagt die Ulmer Kirchenordnung von 55 1531 (Richter, Evang. Kirchenordnungen I, S. 158): "weil der größte Teil der Feierzage und die hohen Feste nur zum Aberglauben und zur Uppigkeit gedient haben, so sind fie abzuschaffen, . . . . der Sonntag, welcher allein geseiert wird, soll u. f. f.", fügt aber binzu : "doch sollen die Prediger an den zum Gedächtnisse des Herrn, der Apostel und ber Wärthrer gehaltenen Tagen derselben also gedenken, daß man sich darob bessern und 60

eingerissenen Aberglauben besto besser aus den Herzen bringen möge". Jedoch galt diese Kirchenordnung nur turze Zeit, die Ulm lutherisch wurde, und selbst nach Calvins Grundsätzen blieb eine gewisse Feier auch der in die Woche fallenden Feste schon deshalb beis behalten, weil für alle Tage der Woche ein Predigtgottesdienst angesetzt wurde, wie man 5 benn ja auch das Kirchenjahr beibehielt. Dur wo es zu einer wirklichen Abschaffung des Kirchenjahres kam, wie bei den Puritanern, Presbyterianern, Independenten und einigen Sekten, wurden alle Festtage außer den Sonntagen abgeschafft; da konnte es dann geschehen, daß z. B. in der Ofterzeit von der Geburt des Herrn gepredigt wurde u. s. f. Das Nähere über die reformierten Landeskirchen vgl. bei Alt a. a. D. II S. 454 ff. Die 10 Beranderungen in der römischen Kirche seit der Reformation bezwecken auch meistens eine Berminderung der Feste (vgl. 3. B. die Beschlüsse der trierischen Synode von 1549, c. 10, de moderandis feriis, bei hartheim a. a. D. Bo VI, S. 601); allgemeinere Reduktionen folgten aber erst durch Urban VIII. 1642, 22. Dezember, in der Bulle Universa per orbem (Bullarium Bo V, S. 378), durch Benedikt XIV. in den Jahren 1742-1745 ordein (Bullarium So V, S. 378), ditch Schedit AIV. in den Jahren 1742—1743

15 (s. dessen Schrift de synodo dioecesana lib. XIII, c. XVIII, n. X sq.; Kopp, Dic tatholische Kirche im 19. Jahrhundert, Mainz 1830, S. 327 f.); Clemens XIV. 1772 u. a., boch meistens mit Rücksicht auf einzelne Länder. Da dieses eine kirchliche Angelegenheit ist, die zugleich für den Staat ein besonderes Interesse eine kirchliche Angelegenheit ist, die zugleich für den Staat ein besonderes Interesse die Anordnung getroffen worden, wie in Preußen durch die Erlasse Benedikts XIV. von 28. Januar 1754, Clemens XIV. bom 24. Juni 1772, Bius VI. bom 19. April 1788, Bius VII. bom 17. Juni 1819, Leos XII. vom 2. Dezember 1828 u. a. (f. die Nachweifungen bei Piper). Uhnlich ist in Ofterreich, Baiern u. a. befonders feit Clemens XIV. Die Zahl ber Feiertage gem Pierreich, Saiern u. a. vejonvers seit Etmens AIV. die Zahl der Fetertage gemindert worden. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden auch in den evanges lischen Kirchen Deutschlands noch einige Feste aufgehoben oder doch die Dauer ihrer Feier beschränkt. In Preußen geschah dies durch die königlichen Edikte vom 12. März 1754, 13. Februar 1755 und 28. Januar 1778. In dem letztgenannten wurden inse besondere abgeschafft die dritten Feiertage der hohen Feste, drei Bustage, der grüne Donnerstag, ja sogar Himmelsahrt; doch wurde das letztere Fest unter dem 80 4. März 1789 wieder hergestellt. In anderen Ländern ift erst später eine ähnliche Gesetzgebung ergangen, wie in Hannover unter dem 25. Januar 1822, 15. November 1830, in Sachsen-Weimar 11. November 1823, Kurhessen 17. Dezember 1826, Königreich Sachsen 13. und 19. Januar 1831 u. a. m. Dagegen wurden aber auch in einzelnen Landeskirchen teilweise neue Feste eingeführt. Außer den Buß- und Bettagen, die in 85 Süddeutschland seit der Reformation, in Norddeutschland ert später und hier meistens nur für eine bestimmte Stadt oder Gegen Einsessellst wurden (s. B) III S. 592, 25), kommen hier hauptfächlich in Betracht: Das Dankfest für glücklich vollbrachte Ernte (in Preußen 1773, 1836), das Totenfest zur Erinnerung an die im Verlause des Jahres Berstorbenen am letten Sonntage des Kirchenjahres (in Preußen durch Rabinettsorder vom 24. April 40 1816 und Verordnung vom 25. Nov. d. Is., in Rußland durch Geset für die evangelisch-lutherische Kirche vom 28. Dezember 1832, in Sachsen durch Verordnung vom 28. Oktober 1840 u. a.), das Resormationssest am 31. Oktober ober an dem auf den 31. Oktober oder auch an dem auf den 1. November folgenden Sonntage oder am letzten Sonntage des Oktober, in Hannover am 20. Sonntag nach Trinitatis. Dazu kommen noch Feste ka45 sualer Art, wie Bibelseste, Missionöseste u. a. Das Recht, Feste anzuordnen, zu verlegen, aufzuheben, steht in ber römischen Kirche für jede Diocese bem Bischof zu (Concil. Trid. sess. XXV, c. 2 de regularibus), für die ganze Kirche dem Papste. In der evange lischen Kirche hat diese Befugnis ber Inhaber bes Rirchenregiments, also bis in unsere Zeiten hinein meistens der Landesherr. Daß dem Staate aber überhaupt gebührt, bei 50 feierlichen Anlässen Dankseste u. a. anzuordnen, ist auch kirchlicherseits anerkannt worden (s. z. B. das baierische Konkordat und das Edikt vom 26. Mai 1818 § 55; preuß. Landrecht II. II, Tit. XI, §§ 34 f.). Gegenwärtig giebt es demnach wie für die katholische so auch für die ebangelischen Rirchen in Deutschland keine einheitliche Bestimmung über die au feiernden Teste, und auch die Braris ift eine mannigsach verschiedene. Im allgemeinen 55 gilt von den evangelischen Kirchen Deutschlands wohl das folgende. Beihnachten, Ostern und Pfingsten werden als die Sauptfeste an je zwei Tagen gefeiert, außerdem außer ben Sonntagen Neujahr, Karfreitag und Himmelfahrt als ganze Feiertage, Gründonnerstag und Ruhetag mancherwärts nur als halbe, Ruhetag auch wohl in einigen Kirchen gar nicht ober nur in den Städten und nicht auf dem Lande; Epiphanias, die drei schon von so Luther gebilligten Marienfeste, Johannis und Michaelis werben meistens, wenn fie nicht

selbft auf einen Sonntag fallen, auf den folgenden Sonntag verlegt, wobei dann der Festtag Maria Berkundigung, wenn er auf Oftern, in einigen Gegenden auch wenn er auf Balmfonntag fallen wurde, entweder gang ausfallen ober am Conntage nach Oftern gefeiert werden soll (das lettere, einer ähnlichen Anordnung in der katholischen Kirche entsprechend, geschieht thatsächlich wohl nirgends mehr); teilweise müßten nach den bestehenden 5 Berordnungen auch einige Aposteltage hier und da noch an dem folgenden Sonntage gefeiert werden, doch wird ihrer nur in Württemberg, sonst außer bei Wochengottesdiensten wohl nirgends mehr gedacht. Für die Feier des Bußtages und des Reformationssestes einen bestimmten Tag in allen deutschen evangelischen Kirchen anordnen zu lassen, hat die Eisenacher Konserenz seit 1858 mehrfach versucht; jest ist durch ihre Bemühungen erreicht, 10 daß seit dem Jahre 1893 der Bustag in fast allen evangelischen Kirchen Deutschlands (von den größeren Landeskirchen nur in Baiern nicht) am Mittwoch vor dem lesten Sonntage nach Trinitatis gefeiert wird; es ist das der Mittwoch, der in die Tage bom 16. bis 22. November fällt (vgl. Allg. Kirchenblatt, Jahrg. 1892 ff.). Auch hinsichtlich der Feier der übrigen kleinen Feste scheint von mehreren Seiten eine größere Ubereinstim- 15 mung angestrebt zu werden. Die seit etwa einem Jahrhundert beliebte Berlegung der kleinen Feste auf Sonntage, die den Sonntagen ihren eigentümlichen Charakter nimmt und ben Gang bes Kirchenjahres unterbricht, wird mit Recht jest immer allgemeiner verworfen; vgl. die Gutachten von Kliefoth und Nitssch im Allg. Kirchenblatt 1853, S. 520 u. 527; beffer wäre eine Belassung der wichtigeren an ihrem Tage ohne Arbeitsverbot als kleiner 20 Wochenfesttage, wenigstens bort, wo es noch Wochengottesdienste giebt. Bolitische und nationale Festtage (auch außerordentliche Buß- und Bettage) werden jedesmal von der staatlichen Obrigkeit in Übereinstimmung mit dem Kirchenregiment angesetzt. Nach den Befreiungstriegen wurde mancherwärts der 18. Oftober auch als firchlicher Festtag begangen, in Nordbeutschland teilweise ziemlich lange, 3. B. in Hamburg bis zum J. 1863. Den 25 seit 1870 als nationalen Festag eingeführten Sedantag, den 2. September, auch kirchlich zu feiern, ward während mehrerer Jahre in einigen deutschen Staaten firchenregimentlich angeordnet; jest finden firchliche Feiern wohl nur noch für das Militär und etwa für Rriegervereine (fo 3. B. in Samburg) ftatt. Erntefeste, Bibelfeste, Miffionsfeste, Kirchweihfeite und abnliche werden größtenteils von bem Borftande ber einzelnen Gemeinde ober 30 auch gar nur dem Baftor, teilweise auch, wie Bibel- und Miffionefeste, unter Genehmigung des Kirchenregimentes von den Gesellschaften und Bereinen angesetzt, die fich diesen Beftrebungen widmen.

Die ursprünglich von der Kirche getroffenen Anordnungen über die Enthaltung von weltlichen Geschäften und Bergnügungen an ben Sonn- und Festtagen machte ber Staat 35 schon seit Konstantin zu ben seinigen; hernach ist es allgemein als Sache bes Staates angefeben, die firchlichen Feiern von Diefer Seite aus ju unterftupen und namentlich Die Berletung der Ruhe mit polizeilicher Strafe zu belegen. In allen Gesetzgebungen wurden gerichtliche Berhandlungen, Frondienste, das Betreiben störender Gewerbe, der Feldarbeiten u. bgl., auch Rauf und Bertauf innerhalb gewiffer Grenzen für die Sonn- und Gefttage 40 untersagt; doch wurde in den letzten Jahrzehnten vielerwärts auf die Befolgung der bestehenden Borschriften dieser Art nicht genau gebalten und erst allmäblich begann man wieder, sich auf sie zu besinnen. Hier lag vieles an den einzelnen Ortspolizeibehörden und deren Organen. Im allgemeinen vgl. A. L. Richter, Kirchenrecht § 252; außerdem: 3. C. Jrmischer, Staats- und Kirchenordnungen über die dristliche Sonntagsfeier, I und 45 II, 1, Erlangen 1839 und 1840. Das "Strafgesethuch für bas Deutsche Reich" verordnet im § 366: "Dit Gelbstrafe bis zu 60 Mark ober mit haft bis zu 14 Tagen wird bestraft, wer den gegen die Störung der Feier der Sonn- und Festtage erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt"; — es setz also den Bestand solcher Anordnungen und die Möglichkeit einer ferneren Erlassung berselben voraus; und so ist benn auch im 3. 1891 50 für die Sonntagsruhe ber Arbeiter im Gewerbebetriebe durch einen Anhang zur Gewerbesordnung im deutschen Reiche gesorgt.

Restungen bei den Gebräern f. d. A. Kriegswefen und Stadtanlagen bei ben Bebräern.

Festus f. oben S. 28, 9ff.

Fetifchismus f. Polytheismus.

Fenerprobe f. Gottesurteil.

Fener- und Wolkensaule. Camp. Vitringa, Observ. sacrae V, 14. 16. 17; Biner, Bibl. Realwörterbuch II, 696 (f. bort die ältere Litteratur); Emald, Geschichte des Bolkes Jsr. II, 307 ff.; Kurp, Gesch. des Alten Bundes II, 149 ff.; Hengstenberg. Gesch. des Reiches Gottes II, 1, 54 ff.; Köhler, Bibl. Gesch. des AT. I, 199 f; Dillmann, Alttest. Theologie 119. 5 Agl. die Kommentare zu Exodus und Numeri und die A. von Schrader in Schenkels Bibell. II, 276 f., Riehm, Bibl. Handwb und Auberlen PRE.

Beim Zuge der Fraceliten durch die Wüste und zwar nach Ex 13, 20 ff. von Etham am Saume derselben an diente ihnen eine vorausziehende Wolkensäule zur Wegleitung. Sie heißt auch Feuersäule, weil sie nachts feuerhellen Schein ausstrahlte und so den gleichen Dienst that wie am Tage. Beim Eintressen der nachsehenden Agypter lagerte sich dies Säule nach Ex 14, 19 f. so hinter dem Volke Gottes, daß sie nach einen der Feinde zur abhaltenden dunkeln Wolkenbank, nach seiten Fraels zur Leuchte diente. Den obigen Stellen und sonstigen Angaben der Bibel zusolge war es der Hert seinde zur abhaltenden dunkeln Wolkenbank, nach seiten Fraels zur Leuchte diente. Den obigen Stellen und sonstigen Angaben der Bibel zusolge war es der Hert seinde zur Gestalt seinem Volke voranzog, theologisch genauer sein Engel, d. i. das Organ seiner schlichen Angaben der Bibel zusolge war es der Hert selbst, der in dieser Gestalt seinem Volke voranzog, theologisch genauer sein Engel, d. i. das Organ seiner stellen und hessen Angaben der Bibel zusolge war es der Hert selbst, der in dieser Gestalt seinem Volke voranzog, theologisch genauer sein Engel, d. i. das Organ seiner Stellen und dessen Wolke werden Stellen der Wolke der Stellen und diese Wolke wir der Frührung in Berbindung, bebeckte es (Nu 9, 15 f.) und erfüllte es Extet hernieder und stellte sich vor deren Singang (Nu 12, 5), wobei das Bolk anbetete; so regelmäßig, wenn Mose Ossern Gertschung empfangen sollte, Ru 33, 8—11. Die in der 20 Wolke verborgene Herniede Hervor (Ex 16, 10; Ru 14, 10; 16, 19; 17, 7). Das Ausstellen der Wolke der Wolke vor Explanation der Stuffruches; ihr Berharren an einem Ort zur Aufforderung, daselbst von zwei Saulen des Ausstruches; ihr Berharren an einem Ort zur Aufforderung, das Wolke von zwei Saulen die Rede ist, sonsten der Wolke von der Ecksen der Wolke, der Kacht eine Keichen der der der Kacht als erschreichen Seilegken der Nacht seiner keiner der her Kacht als erschreichen Gestalten der Keichen Verschreibe Verschreibe der der der der Keichen Gestalten der

Ungesicht zu Angesicht mit Gott zu reben (Er 33, 9-11; vgl. 24, 18). Die Frage, welcher physischen Art diese geheimnisvolle Wolke gewesen sei, b. h. wie sich die göttliche Erscheinung natürlich vermittelt habe, liegt um so näher, da auch die andern Bunder des Auszuges und Buftenzuges unbeschadet ihrer gottgewirkten Außerorbentlichkeit sich deutlich an natürliche Berhaltnisse und Phanomene anschließen (ägpptische Plagen, Durchgang burche Deer, Gewitter am Sinai, Manna, Wachteln u. j. w.). Allein 40 zwei Bersuche, Die sinnliche Substanz jener Erscheinung festzustellen, find abzuweisen: Ein= mal die Herleitung der Wolkensäule aus dem Karawanenseuer, welches dem Zuge sei vorzgetragen worden. So Toland, Winer, Köster (Propheten, S. 24), Stickel (ThStK 1850, S. 390 ff.), letterer mit ber naheren Ausführung, daß der erfindungereiche Führer am roten Meer dieses Bechseuer mit bestem Ersolg hinter den Zug habe bringen lassen, damit die 45 davon ausgehende schwarze Rauchwolke durch den Oftwind den Ugyptern ins Gesicht getrieben werbe, mahrend Jerael bei feinem hellen Schein unbemerkt abziehen konnte. Man beruft sich auf die Notiz über Alexanders Zug Curtius V, 2, 7: Tuda quum castra movere vellet, signum dabat, cuius sonitus plerumque, tumultuantium fremitu exoriente, haud satis exaudiebatur. Ergo perticam, quae undique con-50 spici posset, supra praetorium statuit, ex qua signum eminebat pariter om-nibus conspicuum. Observabatur ignis noctu, fumus interdiu. Diese Nachricht zeigt in der That, daß wie noch heute die Karawanen (vgl. die Abbildung, Preiswert, Morgenland III, 188) so auch große Heere des Freuers sich zur Leitung bedienten. Aber abgesehen davon, daß bei einem Zuge, wie der israelitische war, wo ein ganges Bolk mit 55 seinen herben wanderte, bas größte Signal diefer Art unmöglich hätte genügen konnen, sondern hunderte solcher Flammen durchs ganze Lager hatten verteilt werden muffen, wodurch der einheitliche Eindruck verloren gegangen ware, spricht der ganze oben geschilderte Charafter der Wolfe dagegen, daß ein irdisches Feuer ihr reales Substrat gewesen sei. Eine kunstlich hervorgebrachte, von Pechysannen aufsteigende Rauchsäule konnten die alten 60 Beraeliten unmöglich als unmittelbare Berfichtbarung ihres Gottes ansehen. Die Göttlich-

teit der Wolke verlangt durchaus ein himmlisches Phänomen. Es ist eine solche, wie sie feuerschwanger auf dem Sinai lagerte, wo Gott am nachdrudlichften seine Maiestat dem Kolke zu schauen gab. Aus eben diesem Grunde aber ist auch die Ansicht Ewalds zu verwersen, der im Anschluß an frühere (Hermann von der Hart) als sinnlichen Kern der Borstellung das Altarfeuer glaubt durchschimmern zu sehen. Ühnlich Riehm, Dilmann u. a. 5 Dazu würde ein Seitenstück bieten, was Curtius III, 3, 9 von den Perserheeren meldet: Ordo agminis suit talis: ignis, quem ipsi sacrum et aeternum vocant, argenteis altaribus praeserbatur. Allein die althebräische Ausschluss des irvischen Feuers ist altern der der verschlusse des Erwelds ist eben von der parsischen grundverschieden. Auch hängt diese Borstellung bei Ewald, Riehm, Dillmann mit der Annahme zusammen, daß P (die priesterliche Erzählung) Er 10 40, 34f.; Ru 9, 15f. u. f. w. die alteste Auffassung biete, nach welcher die Wolke an die 40, 34\; ; Ru 9, 15\; u. \; w. die alteste Auftassung biete, nach welcher die Wolte an die Stiftshütte und deren Altar gebunden gewesen sei; erst durch spätere Erzähler (JE) wäre sie davon abgelöst und selbstständig gemacht worden. Allein abgesehen davon, daß diese Reihenfolge der Quellen heute wenig Aussicht auf Zustimmung hat, setzen doch die beiden eben angeschrten Setllen die Wolse als dei der Errichtung der Hütte bereits bekannt vor= 16 aus. Auch besagen sie nicht, daß die Rauchsäule von einer heil. Flamme im Heiligtum aus sich verdreitet habe, sondern umgekehrt senkt sich die "Wolke" auf die Hütte herab, "bedectt" sie und erfüllt sie mit ihrer innerlichen Herrlichteit. Es ist also ursprünglich eine Wolke, nicht Rauchsäule. Zene Weihrauchwolke Le 16, 13 ist nur Nachbildung derselben um Bebuf der Verbüllung des tötlichen Anblicks der göttlichen Herrlichseit, da Gott im 20 jum Behuf der Verhüllung des tötlichen Anblicks der göttlichen Herrlichkeit, da Gott im 20 Allerheiligsten ähnlich wie im Himmel erscheinen will (V. 2). Go führt uns das ein= stimmige Zeugnis der biblischen Erzählungen auf eine ursprünglich am Himmel wahr= genommene Erscheinung. Abgesehen von ihrem eigentümlichen Glanze zeichnete sich diese auch durch ihre besondere Gestalt aus: am Horizonte wenigstens, wo sie die Richtung zu bestimmen hatte, zeigte sie sich aufrechtstehend als "Säule". Etwelche Analogien, wenn 25 auch in viel kleinerem Maßstab, bieten die Erzählungen von Thraspbulos, der bei seinem nächtlichen Marsch gegen die dreißig Tyrannen von einem ihm voranziehenden Feuer sei geleitet worden, und vom Korinther Timoleon, dessen Flotte auf der Fahrt nach Italien durch eine am Himmel brennende Fackel soll gesührt worden sein, Vitringa, Obs. V, 16. Jedensalls ist sestzuhalten, daß diese göttliche Leitung durch sichtbares Zeichen nicht auf wechnung späterer Erzähler zu setzen ist, sondern dasselbe schon vom wandernden Bolke als göttlich erkands wirden, indem nur solche sichtbare Offenbarungen eines höheren Unstührers das beständig widerspensische Unstelle derkands werden der Verlegung der Verlege in ihre der Verlegung der Verlege in ihren Verlegung der Verlege in ihren Verlegung der Verlege in ihren Verlegung der Verlege in inner Verlegen der Verlege in inner Verlegen von der Verlege in inner Verlegen berrliche, hochbedeutsame Erscheinung ist ber göttlichen Erziehung des Bolkes in jener Zeit entsprechend. In großartigem Anschauungsunterricht brachte der Herr ihm in der Wüste so die elementaren Begriffe seiner Größe, Herrlichkeit und Heiligkeit bei, indem er ihm dort zugleich die eigene Hilfosigkeit und Abhängigkeit am stärksten zum Bewußtsein brachte. Wie es der Fürsorge Gottes jeden Bissen Brotes, jeden Trunk Wassers danken mußte, so konnte auch seine Borsehung allein ihm den Weg weisen und seinen Gang nach Ort und Jeit bestimmen. Ugl. Ewald, Gesch. II, 311 f. Auberlen bemerkt über diese Offenbarung der göttlichen Gegenwart in der Wolke, welche die Gründung des alttesseiches ehres verbernstieben Gottesreiches ebenso verherrlichte, wie die außerordentlichen Thaten Jesu und der Apostel bie des neutestamentlichen: "Es ift aber jene Erscheinung ganz dem bamaligen Stande ber Offenbarungsentwickelung angemeffen. Gott ift gegenwärtig unter seinem Bolt, aber noch in der äußerlichsten Weise, er wandelt nicht menschich unter Menschen, es ist auch 46 keine innere Leitung der Gemeinde durch den heil. Geist, sondern eine äußere Führung durch eine sichtbare Himmelserscheinung. Und zwar bedient sich Gott für diese Offensbarungen an das ganze Bolt durchaus der Natur, und wo es seine persönliche Offensbarung gilt, der Elemente nicht bloß im Unterschied von den patriarchalischen Theophanien, weil es bei einer fo großen Boltsmaffe zu einem perfonlichen Berkehr zwischen Gott und 50 Renichen nicht kommen konnte, sondern namentlich im Gegensat jum Beidentum, um das israelitische Bewußtsein von Unfang an daran zu gewöhnen, nicht die Belt der Sichtbarfeit ju vergottern, sondern durch fie hindurch ju dem lebendigen beiligen Gott ju dringen, der alle Raturelemente als Mittel seiner Offenbarung zu freier Disposition hat". — Die beil. Feuerwolfe als Zeichen ber Gegenwart bes heiligen und liebevollen Gottes, ber sein 66 Bolk leitet und schirmt, hat sich in der Erinnerung desselben tief eingeprägt (Neh 9, 12; 19; Ps 105, 39; 78, 14; 1 Ko 10, 1. 2) und auch weiter ausgebildet (Josephus, Altert. III, 8, 5). Obwohl sich der Herr fortan nicht mehr so versichtbarte und höchstens im heiligtum seine Gnadengegenwart (Schechina des talmudischen Judentums) noch ähnlich ju fpuren war wie in Moses Zeit (1 Kg 8, 10f.), jo schwebte boch jene Selbstdarstellung so

Gottes über der Wandergemeinde noch den Propheten vor als etwas, das sich einst bei der Vollendung der Zionsgemeinde vollkommen wieder einstellen soll (Jes 4, 5). Die Wolke wurde unterdessen zum Gegenstand theologischer Spekulation. Der Verfasser der Weisheit Salvmos erkennt in ihr die göttliche  $\sigma o \varphi i a$  10, 17; vgl. 18, 3; 19, 7; Philo den götts bichen  $\lambda \delta \gamma o \varsigma$  M. I. 501.

Feuillauten. — Car. Jos. Morotius (Morot), Cistercii reflorescentis s. Congregationum Cistercio-Monasticarum B. M. Fuliensis in Gallia et reformatorum S. Bernardi in Italia chronologica historia (Taurin. 1690, fol.); La conduite de Dom Jean de la Barrière, prem. Abbé et Instituteur des Feuillans, Paris 1699; Helyot, Hist. des Ordres etc. V, 10 401—420; Fehr-Henrion, Geichichte ber Mönchsorben. I, 159—164; Heimbucher, Orden u. Kongr. I, 241—244. Bgl. Constitutiones Congregationis B. Mariae Fuliensis ad S. Bernardi regulam accomodatae in capitulo Romae a. 1593 celebrato, Rom 1595, sowie die spätere Ausgabe: Constitutiones.... ad statum et usum praesentem adaptatae in capit. gen. Cellis Biturigum a. 1634 celebrato, Paris 1634. Auch: Privilegia Congregationis B. M. Fuliensis, Paris 1628, und: Compendium privilegiorum et gratiarum Congr. B. M. Ful., etb. 1628

Der nach seinem Entstehungsort, dem sechs Stunden füdl. von Toulouse gelegenen Cifterzienserkloster Fulium (Les Feuillans) benannte Zweig des Ordens von Citeaur wurde als Reformtongregation innerhalb dieses Ordens um 1580 begründet durch den 20 strengen Asketen Jean de Barrière (Barrierius, geboren 1544 zu St. Ceré als Sprößling derfelben Abelsfamilie der Bizegrafen von Turenne, aus welcher später der berühmte Feldherr dieses Namens hervorging). Bon einem zum Protestantismus übergegangenen Berwandten schon in jungen Jahren (1563) zum Kommendatarabt jenes Klosters ernannt, führte Barrierius längere Zeit ein üppiges Weltleben, die er um 1575, nach schweren 25 inneren Rämpfen, fich jum Gintritt in ben Orden und jur übernahme ber Leitung feiner Abtei entschloß. Wegen der überaus harten Anforderungen, die der auf Wiederherstellung ber ursprünglichen Strenge ber Regel ausgehende Abt an feine Mönche ftellte, verließ ihn bie Mehrzahl berfelben. Nur ein geringer Rest blieb und fügte sich ben, z. Il. über bie ursprüngliche Cisterzienserregel an Strenge noch hinausgehenden Satzungen (bestehend in 30 Enthaltung vom Wein fogar bei Rrantheiten, in Schlafen auf Brettern, fnieendem Ginnehmen der Mahlzeiten, beständigem Barfuß- und Barhäuptiggehen 2c.), welche er vorschrieb. Um sich gegen die Hindernisse und Widerwärtigkeiten zu sichern, die ihm vom Mutterkloster (Cisterz) aus bereitet wurden, ließ Barriere das Werk der Verbesserung durch Papft Sixtus V. bestätigen. Dieser verbot nicht nur den Cisterziensern, die Jeuillanten 3: in ihren Einrichtungen zu ftoren, sondern erlaubte ihnen auch andere Klöster nach ihrer Berbesserung sowohl für Mönche als Nonnen zu gründen (Erlasse vom 5. Mai 1586 und vom 13. November 1587). Ja er verlangte selbst eine Anzahl von Mönchen aus Fulium nach Rom, wo die Kongregation in der Folge zwei Klöster erhielt. Auch König Heinrich Von Frankreich verlangte von dem genannten Abte sechszig seiner verbesseren Mönchen nach 40 Paris und wies ihnen (1587) ein neues, stattlich errichtetes Kloster in der Rue St. Honore an. — dasselbe, welches zur Zeit der französischen Revolution der sich in ihm verssammelnden politischen Bartei der königlich gesinnten Gegner der Jakobiner den Namen "Feuillanten" verlieh. Der Nachfolger bes Stifters Barrière († 1600) erhielt den Titel eines Generalvitars der Kongregation und erwirfte von Papft Clemens VIII. völlige Befreiung 45 berfelben von aller Gerichtsbarfeit bes Rlofters Citeaux; ja biefer stellte bie Berbefferten von Feuillans allein unter die Befehle des römischen Stuhls und gestand ihnen sogar das Recht zu, sich besondere Satzungen zu entwerfen, wodurch sie notwendig zu einem eigenen und unabhängigen Orden erhoben wurden. Die neuen im Jahre 1595 entworfenen und bom Bapft bestätigten Satungen (f. oben.) führten übrigens milbere Observanzen ein 50 an Stelle der von Barriere vorgeschriebenen übermäßig strengen, die sich als gesundheitswidrig erwiesen hatten; fie blieben (in ber etwas revidierten Gestalt von 1634, vgl. oben) bis in die neuere Zeit in Geltung. Satten die Berbefferten von Teuillans icon zu Lebzeiten ihres Stifters eines nicht unbedeutenden Fortgangs fich zu erfreuen, indem fie außer ihrem Hauptkloster und ben genannten noch eines zu Bordeaug und einige in Piemont 55 befaßen: so wurden in der Folgezeit ihnen noch größere Erfolge zu teil. Unter Beinrich IV. erlangten sie das Recht, ihren Borfteher selbst zu mahlen; ihr Oberhaupt erhielt ben Titel 🗟 eines Generals oder eines regulierten Abis der Feuillanten mit dem Recht, den Pontifitals schmuck zu tragen. Umsomehr wuche die Zahl ihrer Alöster sowohl in Frankreich als in Italien, wo bald je 20-30 berfelben bestanden. Urban VIII. teilte dieselben baher, m co befferer Erhaltung ber Ordnung, in zwei besondere Kongregationen, jede mit eigenem General und Generalfapitel, in die frangösische unter dem Namen: Congregation de Notre Dame de Feuillans und die italienische, mit dem Namen "die Verbesserten bes bl. Bernhard" (Riformati di S. Bernardo). Der Orben blübte bis zur Revolution. Mitglieder besfelben waren u. a. der als Kirchenschriftsteller (auch Berfaffer einer Geographia sacra) berühmte Charles de St. Paul, Bischof von Abranche, ber als liturgischer 5 Forscher bekannte Karbinal Bona (1674), besgleichen ber oben genannte Ordensgeschichts-

ichreiber C. J. Morot. Die Rongregation ber verbefferten Cifterzienser hatte auch Schwestern aufzuweisen. Schon 1588 ward ein auf Barrieres Betrieb neu erbautes Rlofter ju Montesquiou in ber Dioceje Rieur mit 15 von ihm für das Klosterleben gewonnenen besetzt, die wegen der 10 strengen Haltung ihres Gelübdes im ganzen Lande bewundert wurden. Ihr Haus zu Montesquiou erwies sich bald als zu klein; 1599 wurde daher ein anderer Sit in Touslouse für sie ausgemittelt, wohin sie in benselben Jahre übersiedelten. Viele vornehme Damen, nach dem Vorgange der Prinzessin Antonie von Orleans, ließen sich daselbst auf-

nehmen und schon 1617 wurde ein weiteres Nonnenkloster der Kongregation zu Boitiers, 15 sowie 1622 eines zu Paris in der Vorstadt St. Jacques eröffnet. Die Ordensregel dieser Feuillantinnen war die gleiche wie die der Feuillanten, ebenso die Kleidung in Bezug auf Farbe und Stoff. Nur von letteren wurden sie beauffichtigt, nicht von Citeaux, von bessen Gerichtsbarkeit sie ebenso befreit wurden, wie die Monche bes Ordens. Die nie sehr gablreichen Alöster Diefes Ordenszweigs haben die Sturme der Revolutionszeit nicht über= 20 dauert.

Fidanza, Johann f. Bo III C. 282, 32.

Fidelis, St., geft. 1622. — Duellen: Murer, Helvetia Sancta, Lugern 1648,

Fibelis, St., gest. 1622. — Due sten: Murer, Helvetia Sancta, Luzern 1648, S. 431 st.; Sprecher, Histor. Beschreibung der Bündner Unruhen, Schassbausen 1703, S. 394 st. Reue Ausgabe, Chur 1856 Bb I. S. 334; Leu, Helvet. Lexicon, VII, 114; Weger und 25 Beste, Kath. Kirch. Lexiston IV, S. 67—69.

Markus Roh, 1577 zu Sigmaringen geboren, war der Sohn des dortigen Stadtsschultheißen Johann Roh. Er erhielt eine sorgfältige Erzichung, studierte in Freiburg im Breisgau Jurisprudenz dis 1603, bildete sich durch längere Reisen von 1604—10, erward 1611 den Grad eines Doctor juris utriusque und ließ sich 1611 zu Ensisheim als 20 Rechtsanwalt nieder, trat aber schon im gleichen Jahre als Pater Fidelis in den Kapuzinersorden ein. Zum Priester geweiht ergab er sich in den Klöstern zu Konstanz und Frauensscho mit Eiser dem Studium der Theologie, wurde Prediger zu Rheinselden, dann zu Freiburg in der Schweiz und endlich Guardian im Kloster zu Feldsirch. Als die Österzeicher und Spanier in den Kriegswirren seit 1620 einen Teil des Bündner Landes des sessetzen und besonders das Thal von Prättigau mit Gewalt ihrer Herschasst unterwersen setten und besonders das Thal von Prättigau mit Gewalt ihrer Herrschaft unterwerfen und zur tatholischen Kirche zuruckführen wollten, wurde B. Fidelis von der römischen Propaganda an die Spitze der für Rhätien eingerichteten Mission gestellt, Anfang 1622. Bon einer Schar Solbaten begleitet, predigte er am 24. April in der Kirche ju Seewis. Die zur Berzweislung getriebenen Bauern brangen in die Kirche und überwältigten die 60 Soldaten, der Prediger ergriff die Flucht und wurde auf der Straße totgeschlagen. Die Einzelheiten werden verschieden erzählt. Der Leichnam wurde zuerst in Seewis, später in Ehur begraben, das Haupt in Feldfirch bestattet. Um 29. Juni 1746 hat Benedikt XIV. ihn heilig gesprochen. Er war ein richtiger Junger bes heil. Franciscus. Blöfc.

Filioque f. Konstantinopolitanisches Symbol.

Finney, Charles Grandison, gest. 1875. — Memoirs of Rev. Ch. G. Finney, written by Himself (nach seinem Tode erschienen). Eine Biographie Finnens sur die Serie "American Religious Leaders": G. Fred. Bright. Prosessor in Oberlin: Charles Grandison Finney, Boston and New York, Houghton, Mifflin & Company 1891. Ferner zu erwähnen: Reminiscences of Rev. Finney by Bush and others 1876.

Charles Grandison Finney, englisch amerikanischer Erweckungsprediger, später Präsischent der Hochschule in Oberlin Ohio, wurde am 29. August 1792 in Warren, Litchsield County, Connecticut, geboren. Bald darnach zog sein Vater auf eine Farm in Oneida County, New York, so recht in die Wildniss. Hier wuchs Finney auf eine gewöhnliche religionslose Volksschule gab ihm die einzige Ausbildung die zu seinem sechzehnten Jahre. 55 Rirchen waren nicht in der Nahe. Ab und zu hielten durchreisende Wanderprediger Gottes-bienste in Schulhäusern. Ihre Predigten lieferten den Bewohnern auf Wochen hinaus

Stoff zum Lachen. Auch im Elternhause Finners hatte die Religion keine Heimftätte. Er wuchs nach seinem eigenen Zeugnis völlig religionslos heran. Als in jener Gegend eben ein Kirchlein erbaut und ein Prediger angesiedelt werden sollte, zog Finneys Later wieder weiter. Die neue Wohnstätte war am Süduser des Ontario-Sees, in Jefferson 5 County, N. P. Dort waren die Lebensverhältnisse die gleichen wie in Oneida County, wieder ohne religiöse Gelegenheit. Finnen beschäftigte sich zunächst als Bolksschullehrer. 20 Jahre alt verließ er bas Elternhaus. Un verschiedenen Bläten wurde er als Lehrer verwendet. Aber nirgends traf er gute religiöse Gelegenheit. Drei Jahre lang hielt er sich in einer Gegend auf, in welcher nur Deutsche angesiedelt waren. Diese hatten 10 regelmäßige Gottesdienste. Aber Finnen verstand nicht deutsch. In jenen Jahren besuchte er zweimal auf ein halbes Jahr eine Hochschule. Seine Absicht, die Universität Pale zu beziehen, gab er auf Abraten seines Hochschullehrers auf. Spater erft erwarb sich Finnen einige Kenntnis des Lateinischen, Griechischen und Hebraischen; boch war er nie ein klaffi= scher Schüler und besaß nie so viel Wiffen in den alten Sprachen, daß er sich eine un-16 abhängige Kritik der englischen Bibelübersetung hatte zutrauen konnen. Gin andrer Blan, mit eben jenem Lehrer in einem sublichen Staate ein Erziehungeinstitut zu grunden, wurde von seinen Eltern nicht gebilligt, die ihn heimriefen nach Jefferson County. Kurz darauf trat Finney als Lehrling in ein Abvokatenbureau in Adams, Jefferson Co. N. N., 1818. Dadurch kam er auch, zum erstenmal in seinem Leben, unter den Einfluß des göttlichen Wortes. Er besuchte regelmäßig die Predigten des Pastors Gale. Dieser hatte in Princeton studiert und war Bastor der presbyterischen Gemeinde in Abams. Sein theologischer Standpunkt war durchaus calvinisch. Finneh ward von den Bredigten dieses Mannes nie befriedigt. Unwissend in der Religion wie ein Seibe, suchte er Belehrung in der Kirche, fand solche aber nicht in Gales Predigten. Denn diese Predigten setzen die Kenntnis von 26 Begriffen wie Buße, Wiedergeburt, Glaube, Heiligung voraus, lauter unbekannter Größen für den religiösen Analphabeten. Auch die Gebetsversammlungen besuchte Finney, hörte oft beten um Besserung, um Ausgießung des heiligen Geistes auf die Gemeinde, sah aber nie Erfolg. Dies alles bestärkte ihn in einem gewissen Widerwillen gegen die Religion. Bastor Gale sprach viel mit ihm, gab ihn aber als einen vollendeten Steptiker völlig auf, 30 ja warnte vor ihm. Allein tropdem trug Finney Ungst um sein Seelenheil im Herzen. Bährend seiner Rechtsstudien traf er öfters auf Citate aus Mosis Büchern. Das veran= lagte ben Neunundzwanzigjährigen fich eine Bibel zu faufen, die erfte, die er im Leben beseffen. Er begann die Schrift zu lefen, las fie aber wie seine juristischen Bucher, nicht mit Beilsbegierde. Dennoch ftand ihm fest: die Bibel ist in Wahrheit Gottes Wort. Er 85 wollte sich bekehren. Schließlich meinte er, wenn er laut bete, musse es gelingen. Er schämte sich aber, laut zu beten. Deshalb ging er am 10. Oktober 1821 in ein Gehölz. Dort gelang es ihm, in andringendem Gebete festen Halt zu bekommen. Nach längerem Kampfe hielt er sich an Jer 29, 13 f. Nun brach seine Bekehrung durch. jurud ins Bureau. Dort abende allein gelaffen, empfing er den heiligen Geist und sah 40 ben Herren Jesus leibhaftig vor Augen. Nun wurde er ein Anderer. Geine Rechtsstudien gab er sosort auf. Eine Bekehrung erhob sich durch den ganzen Ort hindurch. Dann ging Finnen zu seinen Eltern und auch diese mitsamt der ganzen Nachbarschaft wurden bekehrt. Er wollte Prediger werden. Nach Princeton zu gehen, lehnte er ab. Ein calvinischer Schultheologe wollte er nicht werden. Pastor Gale wurde ihm zum Instruktor 45 bestellt. Das Studium, das nun anhob, bestand in einer fortwährenden Kontroverse, ba ber Schüler ben bogmatischen Standpunkt bes Lehrers in ber Bibel nicht begründet finden konnte. Es kann nicht ermittelt werden, was für Werke Finney bei Gale studiert bat; porzüglich studierte der Kandidat für sich die beilige Schrift in der landläufigen englischen Ubersetzung ohne Gebrauch eines Kommentars. Im Mar, 1824 machte er sein Examen. 50 Er bestand dasselbe weniger seiner Renntnisse halber, mehr beshalb, weil seine Bekehrung so offenkundig war, und seine Examinatoren sich vor Gott fürchteten, ihn zurückzuweisen. Es ward ihm die Frage vorgelegt, ob er das Glaubensbefenntnis der presbyterischen Rirche annehme. Dies hatte er nicht studiert. Darum antwortete er: "Ja, soweit ich es verftebe". Um Sonntag nach feiner Licenfierung predigte er. Baftor Gale fagte ju ibm 55 nach der Bredigt: "Herr Finney, wenn ich wußte, daß irgendwo, wohin Sie kommen, bekannt wurde, daß Sie bei mir Theologie studiert haben, so wurde ich mich febr schämen." Mit dieser Aussicht, überall der Kirche Schande zu machen, ward er ins Amt entlassen. Aber alle, die foldes vorausgesagt hatten, waren später förmlich verblüfft über bie

so Erfolge seiner Amtsthätigkeit. In Evans Mills, Le Roy Township, Jefferson County,

65 Finnen

N. P., begann er seine Arbeit. Balb darauf wurde er auch ordiniert. Seine Predigten waren alle ausschließlich darauf gerichtet, eine Bekehrung ähnlich seiner eigenen bei den Hörern zu bewirken. Die Leute bekehrten sich denn auch in Scharen. Finnehs Selbstbiographie ist eine Art Berzeichnis der von ihm hervorgerusenen Erweckungen. Abgesehen von einer Unmaffe fleinerer Plate hat er besondere Erfolge zu verzeichnen gehabt in Phi= 6 ladelphia, Reading (Pennsylvania), Rochester (New York) und der Stadt New York selbst. Buweilen tamen auch beutsche Gemeinden unter seine Wirksamkeit. Was er über beutsches

Kirchenwesen sagt, liest ein Deutscher nicht gerne. Doch hat Finney nicht ganz unrecht. In New York hat er den Anstoß zur Gründung einer ganzen Anzahl von Gemeinden gegeben. Dortselbst trat er im Jahre 1834 aus der presbyterischen Kirche aus und über= 10 nahm eine Congregationalistengemeinde. Im folgenden Jahre wurde er nach Oberlin, Dhio, berufen als Lehrer der Theologie. Diesen Ruf nahm er an unter zwei Bedingungen: daß keiner der Beamten des Institutes eingreisen dürse in die inneren Angelegenheiten der Fakultät und daß ebensowohl schwarze als weiße Zöglinge aufgenommen werden durften. Bon da an hat er den Sommer über in Oberlin Vorlesungen gehalten, während des 15 Winters war er Pfarrer in New York (Oberlin ift von New York etwa 660 km entfernt). In Oberlin war er auch Pfarrer der "Ersten Congregationalistenkirche". Durch seine Halzung zur Abschaffung der Sklaverei, sowie durch seine 1835 gedruckten "Borlesungen über Erweckungen" war sein Name in England bekannt geworden. Die Folge war eine Bezustung dorthin. Iweimal hat Finney diesem Ruse Folge geleistet, 1848 und 1858. Auch 20

in England, sogar in London, hat er riefigen Erfolg gehabt. Nach ber Rücktehr von seiner zweiten Englandreise blieb er für beständig in Oberlin. Bon 1852 bis 1866 war er Präsident des Institutes. Alljährlich hielt er Erweckungen. Besonders groß sielen die in den Jahren 1860 und 1866 67 aus. Im Jahre 1872 gab er seine Pfarre auf, predigte aber die furz vor seinem Tode noch fast jeden Sonntag. 25 Seine Vorlesungen stellte er erst 1875 ein. Im gleichen Jahre, am 19. August starb er. Er war zweimal verheiratet, seine zweite Frau überlebte ihn. Auch sie war eine Ersweckungspredigerin, arbeitete aber nur unter Frauen.
Wersen wir nun noch einen kurzen Blick auf Finneys Art, Erweckungen zu halten

und auf feine theologischen Unfichten.

Finney tam felten in eine Stadt, ohne Unknupfungspunkte zu haben. von irgend einem Prediger eingeladen. Er nahm dann die ganze Arbeit in die Sand. Während er ba war, durfte in der Regel kein anderer Paftor Die Ranzel betreten. Die erste Predigt, die er jeweils hielt, ging darauf aus, den Leuten ihre Sündhaftigkeit und das aus derselben entspringende zeitliche und etwige Verderben vorzuhalten. Er betonte be- 85 sonders, daß sie aus freiem Willen Sünder seien, während es doch in ihrer Macht stände, es nicht zu fein. Er redete fehr deutlich; er bewegte fich nur in folchen Ausbruden, Die von allen Leuten verstanden werden konnten. "Er predigt nicht, jagte ein Bekehrter über ibn, er spricht mit den Leuten; er rafonniert mit ihnen wie der Abvotat vor dem Gerichte: er balt logische, teine dogmatischen Predigten." Bebe Wahrheit, die er feinen Sorern bei- w bringen wollte, bearbeitete er nach allen möglichen Seiten bin in einer Bredigt fo lange, bis er glaubte, nun muffe ihn jeder verstanden haben. In der ersten Bredigt mutete er dann den Leuten zu: Jest übergebt eure Herzen Gott. Wartet nicht erst, bis ihr von selbst das begehret, sondern jett, gegen den eigenen Billen. Nach der Bredigt hieß er alle bekehrungsgeneigten Sunder aufsteben (später ließ er sie zur Bußbant "anxious seat", 46 fommen). Dann betete er für ihre Bekehrung. Diese Art ber Predigt sette er dann eine Zeit lang fort. Dann beraumte er eine sogenannte Frageversammlung an. In dieser ließ er fich von jedem einzelnen auseinanderfeten, welches ber Berzensstand bes Betreffenden sei. Und wie der Arzt für die verschiedenen Krankheiten des Leibes, so verordnete er Die Beilmittel für die verschiedenen Schaben ber Seele. Wenn dann so giemlich die gange so Buborerichaft bekehrt war, predigte er mehr vom Evangelium, betonte aber dabei doch immer energisch die Borfchriften des Gesetzes. Er predigte jeden Sonntag zwei- bis dreimal, nie unter neunzig Minuten. Häufig predigte er auch an jedem Abende ber Woche, mindestens an drei. Oftmals hatte er an mehreren Plätzen zugleich Erweckungen im Gange. Dazwischen hielt er Gebetsversammlungen, Fragesitzungen, machte Besuche von 55 Baus zu haus, suchte vorzüglich die verrufensten Sunder auf. Er selbst betete ohne Unterlaß, oft die ganze Nacht hindurch. Die Kanzel betrat er nie, ohne in langem, oft mebrstundigem Gebete sich die Bredigt von Gott erbetet zu haben. Unter folch unausgefestem Wirken barrte er an einem Orte aus, bis thatsachlich keine Bekehrungen mehr ju

Finney ist viel angeseindet worden wegen der in seinen Predigten entwickelten Ans sichten. Die Lehren, die er predigte, waren seiner eigenen Angabe nach folgende: "Bollftandiges fittliches freiwilliges Berberben bes unwiedergeborenen Menschen; die Notwendigfeit eines radikalen Herzenswechsels durch die Wahrheit infolge der Wirkung des heiligen 5 Geistes; die Göttlichkeit und Menschlichkeit unseres herrn Jesu Christi; seine stellvertretende Berföhnung entsprechend den Bedürfnissen der ganzen Menschheit; die Gabe, Göttlichkeit und Wirksamkeit des heiligen Geistes; Buße, Glaube, Rechtfertigung durch Glauben, Heisligung durch Glauben; Berharren in Heiligkeit als Bedingung des Heiles". Widerspruch fand er hauptfächlich, weil er die Wirkfamkeit des heiligen Geistes nur als sittliche gelten 10 ließ, sie beschränke sich auf Lehren und Uberreben. Die natürliche Seite der Wiedergeburt sei Sache des Sünders, der sich das neue Herz selbst machen musse (Ez 18, 31); die Wahrheit sei das Mittel, der heilige Geist musse einer von den Wirkenden sein, und ein Mensch, ein Prediger oder sonstiger sachverständiger Wirkender sei auch gewöhnlich am Werke beteiligt. Dan warf ihm nun vor, er predige Werkgerechtigkeit, ja 15 ein besonders eifriger Gegner nannte sein Wirten ein Werk der Lüge und des Betruges. Orthodor im Sinne der Schultheologie war Finney freilich nicht. Aber ein bibelgläubiger Prediger war er. Seine gange Lehre hat er fich selber aus ber heiligen Schrift geschöpft, keiner Konfession hat er je ein Recht zugestanden, ihn zu beeinflussen: die Schrift war seine einzige Quelle. Aus dieser — immerhin respektablen — Selbstständigkeit exklärt sich 20 manches Ungewohnte in seinen Reben und Schriften. Db er aber bem Menschen felber bie That der Bekehrung zuschiebt, ob er auch gering denkt von denen, die um Bekehrung beten, ob er auch mit Vorliebe Gesetz gepredigt hat (vielleicht ein nachwirkender Einfluß seiner Rechtsstudien!), so ist ihm doch aller Erfolg Gottes Gnade und er bekennt von fich, er habe nie etwas ausrichten konnen ohne Gebetsgeift.

Über theologische Ausbildung urteilt er sehr hart und einseitig. Nicht die Ausbildung des menschlichen Geistes sondern die Ausstattung mit dem göttlichen Geiste sei des Predigers Erfordernis. Ein Pfarrer, der seine Predigten schreibt, ist kein Pfarrer. Es giebt ihm nichts Widerwärtigeres als künstlich ausgearbeitete Predigten. Er selbst hat in seinem Leben keine sechs Predigten geschrieben. Was an Predigten von ihm gedruckt ist, ward

30 von Freunden nachgeschrieben.

Folgende Schriften hat Finney hinterlassen: Lectures on revivals, Boston 1835, Oberlin 1868. Bon diesen glaubte Finney, sie seien ins Deutsche überset worden. Darin wird er sich wohl getäuscht haben. Lectures to professing Christians 1836. Sermons and important Subjects 1839. Lectures and Systematic Theology 85 1847.

Finnländische Kirche. 1. Quellen: M. Pauli Juusten, Chronicon episcoporum Finlandensium, herausgegeben von H. G. Borthan, Aboae 1784—1800; Henrici Gabrielis Porthan, Opera Selecta, 5 Teile, Hellingfors 1859—1873; Registrum ecclesiae Aboensis, Helingfors 1890; Handlingar till upplysning af Finlands hässer, von Wolf Jwar Arnibse (1904) fon, 1—10, Stockholm 1846—1858; Handlingar till upplysning i Finlands Kyrkohistorie, herausgeg. von J. Tengström, 1—9, Abo 1821—1832; Handlingar till upplysning i Finlands Kyrkohistoria, von Wilhelm Gabr. Lagus, 1—4; Abo 1836—1839; Samling af Domkapitlets i Abo Circulär-Bref isrån är 1564—1700, Abo 1836; Utdrag ur Domkapitlets i Abo Circulär-Bref isrån är 1564—1700, Abo 1836; Utdrag ur Domkapitlets i rörande Finlands Kyrkohistoria, 1—5, herausgeg. von W. G. Lagus, Handlingar och Uppsateer rörande Finlands Kyrkohistoria, 1—5, herausgeg. von W. G. Lagus, Handlingar och Uppsateer rörande Finlands Kyrkohistoria, 1—5, herausgeg. von W. G. Lagus, Hillingsor 1845 bis 1850; Historicka Upplysningar on de religiösa rorebserna i Finland, herausgeg. von W. Atiander, 7 Teile, Helsingsors 1857—1863; Handlingar rörande Finske Kyrkan och presterskepet, von R. G. Leinberg, 1—2. Sywäshlä 1892—1893; 3 Hillingsors 1898; Finske Kyrkohistoriske Samfundets Protokoll och Meddelanden 1892—1897, I, 60 Kuopio, 1898. — 2. Bearbeitungen: Abo Stifts Herdaminne von G. H. Errandberg, Abo 1832; Herdaminne för fordna Wiborgs och nuwarande Borgå stift von Wathias Miander, 1—2, heljingsors 1868—1869; Det odelade Finska Biskopsstiftets Herdaminne von R. G. Leinberg, Sywäshlä 1894; Finlands Kyrkohistoria von G. H. Herdaminne von S. Tengström, Aboa 1796—1813; Minne öfver Joannes Elai Terserus, von J. Tengström, Abo 1795; Johan Gezelii den äldres Minne, von J. Tengström, Abo 1825; Gezelii den yngres Minne, von J. Tengström, heljingsors 1833; De Finska Klostrens Historia, von R. G. Leinberg, Sywäshlä 1899; Teologins Historia vid Abo Universitet I, 1640—1713, von Herman Räbergb, Gelsingfors 1893; Suomen Kirkon Tilasta litu

Die Geschichtsforscher scheinen darin einig zu sein, daß der finnische Volksstamm (der ugrische, permische, bulgarische und finnische Zweig) seine Wiege am Jenisei oder am Baikalsee in Asien gehabt, daß derselbe aus undekannter Ursache und zu Zeiten, die jett nicht mehr bestimmt werden können, sich von diesen seinen ursprünglichen Wohnplätzen in Bewegung gesetzt und im Verlauf von Jahrhunderten sich mehr und mehr gegen Westen sezogen. Abkömmlinge dieses großen Volksstammes haben auch das jetzige Finnland besvölkert. Seine nördliche, von den großen Kulturländern entsernte Lage ist die Ursache, daß es erst spät in der Geschichte genannt wird. Gegenwärtig suchen Geschichts und Altertumssorscher im edlen Wetteiser die ersten Spuren zu sinden, welche unser Volk hinterlassen hat.

Wie bekannt spricht schon Tacitus von den Finnen (Finni), aber bis jett konnte nicht nachgewiesen werden, in welchem Verhältnisse seine Finni zu unseren Vorvätern steben. Wahrscheinlich ist, daß ein Zweig des finnischen Volkstammes sich südlich von der Ostsee ausgebreitet hat — Ptolemäus nennt solche als wohnhaft am unteren Lauf der Weichsel — und ein anderer Zweig endlich in unserem Vaterlande ansässig geworden 15 ist. Beide sind aus demselben Urheime ausgegangen. Im Beginn der christlichen Zeitzechnung wohnten die Stämme, welche schließlich zu dem Volks Finnlands zusammensichmolzen, am mittleren Laufe der Wolga. Es wird angenommen, daß die Gründung des großbulgarischen Reichs am Ende des 7. Jahrhunderts dazu beigetragen habe, daß sie sich gegen Westen zogen und nachdem sie in die Gegend des Ladogase gekommen 20 waren, sich teilten, indem der eine Teil sich nördlich, der andere süblich vom finnischen Meerbusen niederließ. Unter unseren Volke unterscheidet man von uralten Zeiten her zwei verschiedene Volkstypen, Tavaster und Kareler.

Finnland liegt zwischen 50° 48' und 70° 6' nördlicher Breite und 38° 10' und 50° 25' östlicher Länge. Durch seine Berührung mit Schweben wie auch durch seine Berbindungen 25 mit dem päpstlichen Stuhle wurde es zuerst mit dem übrigen Europa bekannt. Bon Schweden aus betrachtet wird Finnland im Mittelalter allgemein "Ostland" genannt. Das älteste Buch des Mittelalters, in dem wissentlich Finnland genannt wird, ist: "Proprietates rerum domini Bartholomaei anglici, gedruckt im Jahre 1488. Im 15. Buche desselben sindet man ein Kapitel, welches von Bindoid handelt.

Als die Göttin der Geschichte, den Verkündigern des Christentums folgend, zum erstenmale das Licht ihrer Fackel über das Land unserer Bäter scheinen ließ, war es sehr gering bevölkert. Nur an den Küsten und an den Mündungen der großen Flüsse gab es größere Ansiedelungen, Dörfer oder kleine Marktsleden. Weite Streden des inneren Landes bildeten eine große Einöde, in der die Einwohner herumstreiften in den Seen sischend, 36 zagd treibend in den Wäldern, ihre eigenen Götter verehrend und sich nach eigenen Rechts-

begriffen regierend.

Schon lange hatten finnische Seeräuber die schwedischen Ruften beunruhigt, als ber idwebische König Erik IX. um das Jahr 1157 einen Bekehrungskrieg gegen Finnland ju unternehmen beschloß. Die Zeit ist nicht genau bestimmbar. Zwar glauben die neuesten 40 Forscher unserer hyperfritischen Zeit zu dem Resultate gekommen zu sein, daß Eriks Kreuzzug eine Mythe ohne historischen Grund sei. Aber da diese Behauptung mit vollgiltigen Grunden noch nicht hat bewiesen werden können, bleiben wir bei der traditionellen Auffaffung. Träger bes Missionsgebankens in der Umgebung des Königs war der Engländer Heinrich, der Erik nach Finnland begleitete. Der Zug war erfolgreich: die Finnen wurden 45 jur Taufe und zur Annahme des Christentums gezwungen, aber mußten sich zugleich unter bas fremde Joch beugen. Als Erik nach Schweden zurückkehrte, blieb Beinrich im Lande; aber er fiel bald als Märtyrer seines Glaubens der Rache eines der nationalen Heerführer zum Opfer, und es sah aus, als ob der schwache Keim des Christentums unter ben Fugen ber roben heiben gertreten werden follte. Aber Gott hatte es anders be- 50 ichlossen; er benützte das schwedische Bolk als sein Werkzeug. Für Schweden war Finnslands Bekehrung zum Christentum oder mit anderen Worten dessen Unterdrückung von vitalem Interesse; denn die von den Finnen verursachten Störungen der schwedischen Grenzen nahmen kein Ende. Demgemäß wurde im Jahre 1249 ein neuer Kreuzzug von bem schriften Jarl Birger unternommen; er trug bas Chriftentum bis ins Innerste von 55 Tavastland. Im J. 1290 folgte ein britter, von dem Marschalk Torkel Knutson angeführt, ber die friegerischen Kareler zur Taufe trieb. Der Zeitraum von 1157-1300 ift die Zeit der bahnbrechenden Missionsarbeit in unserer Kirchengeschichte. Die Kirche macht ben erften Anlauf, um hier festen Fuß zu fassen. Die ganze Schwere dieser Arbeit ruhte auf den Schultern des Bischofs. Deshalb war der finnische Bischofsstuhl in den ersten w

Zeiten kein ersehnter Plat. Widerwärtigkeiten aller Art, vielerlei Leiden warteten bes, der den Ruf anzunehmen wagte. "Episcopus in Finlandia non ad honorem assumptus, sed expositus martyrio reputatur" hieß es daher. Der finnische Bischof nahm seinen Sit zuerst in Nousis, verlegte ihn von dort nach Rantamati, unweit ber 5 Mündung des Auraflusses; aber auch hier blieb er nur bis 1300; dann wurde Abo Bischofssitz und ist es noch heute. Um in den kriegerischen Zeiten der stillen Kulturarbeit Schutz bieten zu können, wurde das Schloß in Abo an der Mündung der Aura gebaut. Es lag in der Natur der Sache, daß die Hierarchie sich auch äußere, weltliche Stüten suchen mußte. Um den Bischofsstuhl sammelten sich fast die ganze geistliche und weltliche 10 Administration. Im J. 1324 erhielt Finnland seinen ersten Oberlandrichter; er wurde "Lagman im Ostlande" genannt und wohnte in Abo. Auch der höchste Besehlschaber in Finnland wohnte im Schlosse zu Abo.

Nachdem die Kirche im Lande festen Fuß gesaßt, versuchte sie sich im Geiste der Zeit zu organisieren. Auch Finnland sollte ein Glied in dem Riesengebäude werden, in dem 1s der Papst das höchste Scepter trug. Die Aufgabe der Kirche war nun, das Bolk zu taufen, Kirchen zu bauen und die in Untwissenheit und Dunkel versunkenen Einwohner an christliche Sitten zu gewöhnen. Der Bischof hatte dabei keine leichte Aufgabe. Begreisslich, daß bald der Gedanke auftauchte, die Arbeit unter zwei Bischöse zu verteilen. Innocanz III., dieses Universalgenie, hatte Zeit genug, um auch Finnland seine Sorgfalt zu20 zuwenden. Kurz vor seinem Tode schlug er dem Korschlage. Röhrend der ganzen katholischen zwei Stifter zu teilen, aber es blieb bei bem Borfchlage. Während ber ganzen tatholischen

Zeit bildete Finnland nur ein Stift.

Eine Reihe tüchtiger fraftvoller Bischöfe bekleidete bas Bischofsamt in Abo. Der Nationalität nach waren sie im Anfange Schweben. Der erste Finne, der diese Würde 25 erhielt, war Magnus I. (1291—1308). Ausgezeichnete Männer vor anderen waren Henming (1338-1366), Magnus Dlai Tavast (1412-1450). Konrad Bipe (1460-1489) und Magnus Stjernkors (1489-1500). Diefe standen auf der Höhe der wiffenschaftlichen Bilbung ihrer Zeit. Ihre Studien machten fie im Auslande, in Paris, Brag, Leipzig, wo sie sich die höchsten wissenschaftlichen Grade erworben. Bige fand die Reise zur Uniso versität in Bologna nicht zu weit, um seinen Wissensdurft zu löschen. Die finnischen Studierenden in Paris gehörten zur natio anglica und mehrere von ihnen erwarben fich eine hervorragende Stellung. Ein Beispiel mag genannt werden. Denisse erzählt (Die Universitäten des Mittelalters I, S. 125): Im Jahre 1347 lehnten sich fünf Magistri der Theologie offen gegen die facultas artium auf. In demselben Jahre wurden ad 35 instanciam theologorum der Rektor, die vier Prokuratoren und die ganze artiskische Fatultät zur römischen Kurie citiert und die englische Ration mablte zum Nuntius ad curiam ad litigandam contra dominos theologos den Magister Konrad von Schweben (canonicus Aboensis). Mehrere andere Finnen erwarben fich hervorragende Plate. So war Dlaus Magni, später Bischof in Abo von 1450—1460, zu verschiedenenmalen 40 Rektor ber Universität in Baris.

Der Bischof von Finnland hatte eine hohe Machtstellung. Richt allein in seiner Kirche hatte er das höchste Wort, auch in politischer Beziehung war er ein bedeutender Mann. Die schwedischen Regenten bemühten sich oft ben Bischof für ihre Sache zu gewinnen. Der Bischof bewacht sorgfältig die Interessen seiner Kirche. Er bedenkt sich nicht, 46 fich mit ben Hochgestellten in Zweifampf einzulaffen, wenn bobe Intereffen auf bem Spiele standen. Hemming 3. B. fühlte sich stark genug, um eine Lanze mit dem König von Schweden zu brechen, wenn er glaubte, daß der König seine Machtberechtigung überschritten. Als König Erik von Pommern in Abo ein jährlich zusammentretendes Landesgericht gründete, welches die Klagen gegen die Beamten des Königs untersuchen und als böchste Instanz das Königsurteil fällen sollte, wurden der Bischof und etliche Priester Mitglieder desselben, neben dem Reichstat des Landes, dem Lagman und Richter, sowie einer Anzahl Beifiter, zur Halfte Abelige, zur Halfte Bauern. Gleich anderen Großen jener Reit war auch ber Bischof oft gezwungen Gewalt gegen Gewalt zu brauchen. Schon Bischof Ragvald II. begann 1317 Schloß Kuuftö unweit Abo zu bauen, um in Zeit ber 56 Not dort seine Zuflucht nehmen zu können. Viele Bischofsbriefe sind von dort ausgesertigt,

was beweist, daß die Bischöfe sich oft dort aufhielten.
Der Bischof wurde vom Domkapitel gewählt, aber der Papst prüfte und bestätigte die Wahl. Bei der Weihe legte er den Eid der Treue ab gegen den Papst, gegen die Rirche, für die er ordiniert wurde, und gegen den König von Schweden. Für sein palso lium bezahlte ber finnische Bischof laut gesetzlicher Bestimmung zur papstlichen Rentei

200 Mark. Wehrere Bischöfe unseres Landes sind nach Rom oder Avignon gereist, um bie Weihe zu erhalten. Zur Seite bes Bischofs stand das Kapitel. Laut des Gesess sollte es aus wenigstens fünf Kanonikern bestehen. In Abo waren ursprünglich nur vier, später waren es sechs und Bischof Magnus Tavast vermehrte die Zahl auf zehn. Das Dompropstamt wurde 1340 und das Archidiakonat 1389 gestiftet. Die Mitglieder des 6 Domtapitels follten auch hier ernfte, wiffenschaftliche Studien betreiben, vor allem naturlich das kanonische Recht. Um dieses zu ermöglichen, schenkte der Bischof Hemming dem Domkapitel in Abo eine Anzahl Bücher, welche er mit großen Kosten auf seinen Reisen in fremden Ländern erworben hatte, und gründete dadurch die erste Bibliothek im Lande. Sie enthielt die besten Werke, welche die Bibliotheken jener Zeit zu dieten hatten. Außer dem 10 Domkapitel hatte der Bischof in späterer Zeit noch zu seiner Hilfe sog. Landpröpste, denen die firchliche Aufficht über gewiffe Gebiete, Propsteien genannt, anvertraut waren. 3. B. gab es solche in Borghalan, in Ofterbotten und in Karelen, aber ihre Anzahl ist nicht näber bekannt, auch nicht die Amtsberechtigungen der Pröpste.

, Zur Zeit des Bischofs Magnus Tavast (1412—1450) hatte die vorresormatorische 15 Kirche in Finnland die Höhe der Blüte und Entwickelung erreicht. Er selbst war ein warmer Christ mit glühendem Eifer für die Beförderung des Neiches Gottes. Gewissenhaft wahrte er die Rechte des Bischofsftuhles wie auch die der Briefterschaft. Bon den Königen Erik von Bommern (1431), Kriftoffer (1441) und Karl VII. Knutson (1449) wirkte er Schuthbriefe aus für Finnlands Domfirche, Bischof, höhere und niedrige Geiftlichkeit, Altare 20 und Gemeindekirchen, für all ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum und Bestätigung aller ibnen früher zugeteilten Freiheiten. Für den Bischof ließ er in der Stadt Abo ein Amtsbaus aus Stein aufbauen. Mehrere neue Rirchen wurden im Lande gegründet. Befondere Pflege ließ er seinem Stifte gutommen. Auf feinen weitausgebehnten Bisitationsreisen lernte er dasselbe genau kennen, und wo hilfe nötig war, da war er bereit sie zu leisten. Wie 25 ein Mann der Rirche sich in jenen Zeiten auch für andere, als rein kirchliche Geschäfte interessieren mußte, beweist folgende Thatsache. Der Bischof mußte auf seinen Lisitationsreisen durch öde Landstriche reisen, wo fein Obbach zu erhalten war. Zwischen ber Kirche in Spsmä in Tavastland und Savolahti, Kirche in Karelen, auf einer Strede von 180 Kilometer gab es keine Menschenwohnung. Bischof Tavast ließ darum 1442 an dem Wah= 30 wajärwise eine Nachtherberge für sich und andere Reisende erbauen. Auf seinen Bor= ichlag verringerte die Regierung bedeutend die brückenden Abgaben, unter denen das Bolk seufzte. Nach seinem Rate bekam Finnland zwei "Lagman", der eine in Nordfinne, ber andere in Sübfinne.

Die Angelegenheiten der Kirche sollte der Bischof auf dem jog. Bischofsgericht ab= 35 handeln. König Chriftians Privilegien für die Priefterschaft in Schweden bestimmen, daß bie Bischöfe und ihre Bröpfte und andere Alerifer mit bem Bolke Gericht (ting) halten jollen, welches Bischofs- ober Bropftgericht genannt wird, weil die zu verhandelnden Fragen geistlicher Art find, den heiligen chriftlichen Glauben berühren und dort im Namen der heiligen Kirche behandelt werden. Dem Bolke wird bei Strafe geboten, sich 40

bei diesen Gerichten einzufinden, wenn es dazu berufen worden ist.

Die Briesterschaft scheint, im allgemeinen genommen, der übrigen Christenheit gleich gewesen zu sein. Doch scheint die Entsernung von Italien bewirkt zu haben, daß die stutliche Fäulnis nicht so verbreitet war, als näher an der urbs pestifera. Hier wie anderwarts tam den Prieftern die eigentliche Seclforge ju; fie wurden beshalb curati 45 genannt. Das Colibatsgeset war für die Kirche Schwebens auf einer Bersammlung in Efenninge 1248 eingeführt worden; seitdem war es wenigstens dem Namen nach auch für Finnland gültig. Die Hausweiber (husqvinna) der Priester und unechte Kinder derselben werden in den Urkunden erwähnt und über deren Berhaltnis zu den Prieftern Bestimmungen getroffen.

Mus ben Urkunden ersieht man, daß schon in den ältesten Zeiten der Zehnte bezahlt wurde. Es wird 1334 erwähnt, daß schon sehr lange (diutissime) ein Streit gewesen awischen den Pastoren und dem Bolke wegen der Zehntenabgabe, daß man, 1331, so lange man sich erinnern kann, die Bischofzehnten gezahlt, "welche Gott selbst als Zeichen seines allgemeinen Hirtentums sich vorbehalten hat". Die Kirche schärfte dem Volke ein, daß 55 es diese Abgabe um seiner "ewigen Seligkeit" willen leisten müsse.

Bwifchen ber Weltgeiftlichkeit und ben Orbensbrüdern entstand bann und wann Streit. Da die Ordensbrüder behaupteten, größere Rechte als die Pfarrer zu haben, so wurden diese Ansprüche mit der Erklärung zurückgewiesen, daß ein curatus in seinem Kirchspiele das Recht hätte, die Sakramente der Taufe, des Abendmahls, der Ehe und der letzten 60

Ölung zu verwalten, wozu ein Ordensbruder nicht ohne besondere Erlaubnis vom Rastor berechtigt war. Als der Paftor in Saäksmäki, Henrikus Hartmanni, später Bischof in Abo, darüber bei dem Papit Klage führte, daß die Predigerbrüder aus Abo in Saäksmäki Gottesbienst an Tragalturen hielten und jum Nachteil des Pfarrers Opfer entgegen nab-5 men, ordnete Bapft Benedikt XII. an, daß ber Dompropft, Diakonus und Erzbiakon in Upfala die Sache untersuchten und entschieden. Anläglich dieser Streitigkeiten erließ Bonifatius IX. am 18. Februar 1395 eine Bulle nach Schweben, worin die Grenzen für bie Wirksamkeit ber Monche genau bestimmt wurden (Leinberg, Geschichte ber finnischen

Rlöster, S. 61 ff.).

Die Bettlermönche traten in Finnland schon von 1250 an auf. In dem Protofoll ber Provinzialspnode von Lund vom Jahre 1254 heißt es nämlich, daß domus finlandensis bamale vollständig organisiert war (Historiallinen Arkisto III, S. 159). Sichere geschichtliche Beweise aber, daß Finnland Franziskanerklöfter gehabt habe, find von spätem Datum; erft 1403 wird Bruder Clemens, Guardian bes Konvents in Wiborg von dem 15 Orben ber minderen Brüder in Abo Stift, genannt. Aber sicher ist, daß wenigstens hundert Jahre früher Franziskaner in Finnland gewirkt. Der Papst Johann XXII. befahl dem Bischof von Abo am 3. Februar 1317 den Minoriten zu verbieten, solchen abeligen und weltlichen Herren Absolution zu erteilen, welche die Rechte der Kirche geschmälert hätten. Daraus geht natürlich hervor, daß der Orden hier gearbeitet hat. Im 20 ganzen hat Finnland seches Klöster gehabt: zwei der Dominikaner in Abo und Wiborg, brei ber Franzistaner in Abo, Raumo und Kotar und eines ber Birgittiner in Rabenbal.

Allgemein bekannt ift, wie verbreitet bas Brüberschaftswesen im Mittelalter in gang Europa war. In Finnland sind aus dieser Zeit 15 Gilden bekannt. Daß sie großes 26 Ansehen hatten, beweist z. B., daß zu der "Brüderschaft der drei Könige" nicht weniger als fünfzehn magistri gehörten. Eine höhere Lehranstalt gab es im Mittelalter in Finnland nicht. Bon der Schule in Abo ist bekannt, daß dieselbe unter ihren Lehrern einen lector sententiarum gehabt, welches anzudeuten scheint, daß dort ein mehr umfassender Unterricht erteilt wurde, als in ben gewöhnlichen Schulen. Die Schulen in Abo, Wi-30 borg, Raumo und Borgo werden erwähnt. Frühere Forscher haben wohl erzählt, daß in Raumo eine höhere Schule bestand, daß die Franziskaner dort ein "studium praecipuum" gehabt, aber fpatere Forschung hat gezeigt, daß diese Annahmen grundios gewesen.

Das Mittelalter war die Zeit der großen Ideen und der großen Kontraste. Es giebt 35 Zeugniffe ber hingebenften Selbstaufopferung neben folden bes gröbften Egoismus. Dehrere Urfunden enthalten Testamente, die fromme Menschen ihrer Seligfeit wegen gemacht. 3m allgemeinen hatte die Frommigkeit hier diefelben Formen wie im übrigen Europa: man wollte die ewige Seligkeit durch Fasten, Geißeln, Almosen und andere gute Werte verdienen. Wallfahrten zu heiligen Stätten waren nicht ungewöhnlich. Auch Reisen zur 40 Stadt des Papstes kamen vor. Ein Beispiel davon, daß eine Berson aus den tieferen Schichten des Volkes nach Rom gekommen, wird in den Berichten der heiligen Birgitte erzählt. Ein Mann aus dem Bischofsstift in Abo — heißt es — kam nach Rom und ba er, des Schwedischen unkundig, beichten wollte, fragte er die heilige Birgitte um Rat, was zu thun sei. Christus offenbarte ihr, sie solle dem Manne mitteilen, daß sein guter 45 Wille ihm als Absolution zugerechnet werde: Der gute Wille half dem Räuber am Kreuze; ber gute Wille, das Gute zu wollen und das Bose zu hassen, öffnet das himmelreich; Lucifer migbrauchte seinen Willen, darum fiel er. Der Mann konnte also auf Grund bessen,

daß er sich nach Absolution sehnte, die Berzeihung seiner Sünden erhalten (Svenska Fornskrift Sällskapets samlingar, Heft 36, S. 227). Benn man einen Blick zurück auf die vergangenen Jahrhunderte wirst und sich eine Borstellung von dem Zustande des Volkes zu bilden sucht, so erhält man das Bild eines Geschlechtes, bas in einer harten Schule erzogen wurde. Unsere Bater fampften gegen hunger und Seuchen, fie wurden von Blut triefend in ode Walber verjagt und erwarteten mit bebenden Herzen, was der morgende Tag in seinem Schofe trage. Unser Land 55 war ein Zankapfel zwischen Schweben und Rufland. Nachdem der westliche Teil des Lanbes jum Christentum bekehrt war, vergeben Jahrhunderte, ehe die verschiedenen Stämme von ihren blutigen, inneren Streitigkeiten nachlassen. Die Tavaster betriegten die Kareler, bie Kareler die Tavaster. Ungählige Kämpfe sind außerbem an der öftlichen Grenze bes Landes ausgekämpft worden. Sie bauerten mit langeren und fürzeren Zwischenraumen so fort, bis Finnland 1809 Rufland einverleibt wurde. Dag in Diefen harten, forgenwollen

Tagen die geiftliche Pflege des Boltes sehr vernachlässigt wurde, ist natürlich. Wenn man weiter bedenkt, daß vor der Resormation die Kenntnisse der niederen Priesterschaft mit dem kleinsten Maße zugemessen waren, daß die katholische Kirche sich niemals für eigentzliche Bolksbildung interessert hat, wird man einsehen, daß das Bolk unwissend gewesen sein mußte. Auf der Synode von Söderköping in Schweden 1441, wo die ganze schwez bische Priesterschaft versammelt war, wurde beschlossen, daß das Bater Unser, Ave Maria und Credo in die Muttersprache übersetzt werden sollten, um an Sonnz und Feiertagen von den Priestern der Gemeinde vorgelesen zu werden. Da der Bischof Tavast gegenzwärtig war, kann als sicher angenommen werden, daß diese Bestimmungen auch in Finnzland besolgt wurden. Auch in den Berordnungen des Bischofs Stjernkors vom Jahre 1492 10 sindet man eine Bestimmung über diese Sache.

Wie viele Gemeinden am Schlusse bes katholischen Zeitraumes zu unserer Kirche gebörten, kann nicht ganz bestimmt ausgemacht werden, weil eine gewisse Unsicherheit über die Zeit der Entstehung einiger derselben herrscht. Aus den Urkunden geht hervor, daß vor dem Jahre 1300 13 Kirchen gegründet wurden, zwischen 1300—1400 entstanden 15 58 neue; im Zeitraume von 1400—1500 wurde die Zahl um 49 vermehrt. Vor 1500 gab es also im ganzen 120 Kirchen. Die schwedische Regierung besahl am 15. Okt. 1504 dem Ritter Erich Turesom, Hauptmann in Widorg und Olussborg, seinen Nachsolgern und allen, welche Lehen in Finnland bekommen, sie sollten darüber wachen, daß mehr Kirchen und Pfarrstellen in Finnland erbaut würden, denn die Gemeinden, besonders in 20 Sawolar und Karelen, seien so ausgedehnt, daß die Bewohner 15 Meilen zur Kirche hätten, und darum nur einmal in 4 oder 5 Jahren zur Kirche kommen können. Die Gemeinden seien auch so völkerreich, daß 1200—1300 Bauern in ihnen wohnten, welche des Gottesswortes so unkundig wären wie Lappen und Heiden (Styffe, Skandinavien S. 326).

Bucher zum Gebrauche für das Bolk sind aus dem MA. nicht erhalten. Im Kloster 26 in Nadendal lebte am Schlusse des Mittelalters ein Mönch, Jöns Budde, der fleißig im Dienste der Litteratur arbeitete. Er schried u. a. Liber gracie spiritualis Sancte Mechtildis, Viridarium celeste Sancte Birgitte, Siaelenna tröst, Lucidarius; er war es auch, der von den Büchern Judith, Esther, Ruth und Makkader, die ältesten Übersetzungen, die es giebt, herstellte, vgl. Bd. III S. 147, 36. Auf Anlaß des Bischofs so Bize wurde 1483 von Gothan in Lüberd das Missale Adoense, zum Gebrauch für Aboschift, gedruckt. Ebenso war das Manuale Adoense, welches 1522 wahrscheinlich in Halbersstadt gedruckt wurde, zum Gebrauch in der sinnischen Kirche bestimmt.

So waren die Justände, die durch die Reformation das Licht des Evangeliums auch in Finnland zu leuchten begann. Die Verbindung Finnlands mit Schweden hatte zur 25 Folge, daß der Gang, den die reformatorische Bewegung in Schweden nahm (vgl. d. U.

Gujtav Bafa) auch für Finnland entscheidend war.

Der erste Herold der Resormation in Finnland war Magister Beter Särkilahti. Er hatte bei Luther und Melanchthon studiert und wurde da für die Resormation gewonnen. Nachdem er in Deutschland sich mit einer Deutschen verehelicht, kehrte er um 1524 ins 40 Vaterland zurück und sing an die neue Lehre zu verkündigen. Das sinnische Bolk war damals bei weitem nicht so reif für die Resormation, wie die Völker in den südlicher ne Ländern Europas. Die abgelegene Lage des Landes, seine weite Ausdehnung, die schlechten Berbindungen mit den übrigen Ländern bewirkten, daß die katholische Kirche hier beinahe in voller Blitte war und noch nicht so ausgelebt wie z. B. in Deutschland. Marz 45 in Stytte wurde Finnlands erster evangelischer Bischof. Er war eine stille, demütige Verschlichkeit. Der neue Geist der Resormation war bei ihm Fleisch und Blut geworden. In seinem Amtseide hatte er König Gustad versprochen, daß er in seinem Wirken dem Sinn des heiligen Evangeliums nachsolgen wolle. Er gab der Resormationsarbeit bei uns das Gepräge stiller, ruhiger Arbeit. Grundlose Anderungen in revolutionärem Geiste swollte er nicht besördern. In seinen Spuren ging später der eigentliche Resormator Finnlands, Michael Agricola. Er war ein armer Fischerschen, in Wittenberg seine Studien fortsiezte. Dort lernte er die Resormation kennen und wurde unmittelbar für dieselbe gewonnen. Ebenso wie die Männer der Resormation in den verschieden Ländern, in 55 Luthers Spuren gehend, zur Übersetzung der Bibel schrift, um ihrer Arbeit einen setzleihen. Im Jahre 1543 gab er seine Ederschung von Luthers Katechismus versein ist. 1544 wurde Rucousstirja (ein Gebetbuch) gedruckt, welches außer Gebeten und so gewesen ist.

Studen aus bem NI einen Kalender und verschiedenes weltliches Wiffen enthielt. Schon in Wittenberg hatte er die Übersetzung des NTs angefangen, welches später 1548 bei Amund Laurentsson in Stockholm gebruckt wurde. Im folgenden Jahre schon gab er "Käsikirja castost" (ein Handbuch für die Tause) heraus, 1551 die Fortsetung seiner Bibelübersetung "Veisut ja Ennostokset" (die Psalmen und Propheten). Schließlich wurden 1552 die Propheten Haggai, Sacharia und Maleachi gedruckt. Nachdem er an einer politischen Sendung nach Ausland teilgenommen, starb er plötzlich 1554. Ugricola lebt in dankbarer Erinnerung dei dem sinnischen Volteren Weiter als Naciola mator Finnlands und ben Bater ber finnischen Litteratur. Etwas später als Agricola 10 lebte ein anderer von dem großen Gedanken der Reformation begeisterter Mann, Jakob Hinno. Er ist ein Geistesverwandter Agricolas und vervollständigte sein Werk. Agricola gab unseren Vorvätern das NI, Finno lehrte sie Psalmen singen. Finnos Psalmbuch, von dem, so viel bekannt, nur ein einziges defektes Exemplar in der Bibliothek zu Upsala vorhanden ist, wurde 1583 in Stockholm unter dem Namen "Dri wähä Suomenkielinen 15 Wirstlirja" (ein kleines finnisches Gesangbuch) gedruckt. Nachdem diese bahnbrechenden Männer zur Ruhe gegangen, ging die kirchliche Entwickelung ohne große Reibungen ihren ruhigen Gang. Ein unbedeutender, der sog. liquoristische Streit, durch die Frage, ob man bei bem Abendmahle eine andere Flüffigkeit als Wein anwenden durfe, veranlaßt, trat einige Jahrzehnte später in den Vorgrund. Der schwedische Bischof Ofeg in Westeros hatte wegen 20 bes banischen Krieges, welcher alle Weineinfuhr nach Schweben unmöglich machte, Die Frage aufgeworfen, ob nicht in solchen Notfällen eine andere Flüssigkeit angewendet werden durfte. Chyträus in Rostock mußte sich in dieser Sache aussprechen. Die allgemeine Meinung war, daß Oseg im Frrtum war und er widerrief auch später seine Ansicht. Ein Brief von Gustav Wasa von 1554 an die Einwohner Finnlands, bezeugt, daß ein Teil des 25 Bolkes in den Frrtum geraten sei, daß Etrasen Gottes, wie harte Jahre, teure Zeiten und dergleichen es träsen, weil es den Sonntag, statt des Samstags geseiert und der beshalb bie Rudtehr zur Feier bes Sabbaths und zum Gehorfam gegen Mosis Gefet notwendig sei. Man hat biese Bewegung, welche sich durch extatische Phanomene und einem ausgeprägt alttestamentlichen Charafter auszeichnete, Sabbatismus genannt. Es ift angu-80 nehmen, daß dieselbe auf Einwirkung von Rußland her beruhte. Philaret erzählt in seiner Geschichte Rußlands I, S. 287, daß ein Jude, Zacharias in Novgorod, i. J. 1470 der Urheber der Sette gewesen. Durch alchemistische Künste und seine Vertrautheit mit der Rabalistit glüdte es ihm Unhanger zu werben, fo bag bie Sette auch am Sofe Aufmerkjamkeit erregte. Bei wenigen kam doch die rechte Art berfelben an den Tag. Laut den 35 Brophezeiungen, welche vom Bolke geglaubt wurden, sollte Christi Wiederkunft 1492 ein= treffen, aber das Jahr verging, ohne daß die Brophezeiung in Erfüllung ging. Infolgebessen bie Settierer an, die Zukunftshoffnung der Christen zu verschmähen und die Lehre von der Ankunft Christi bei dem Bolke verdächtig zu machen. Erzbischof Gennadius und der Abbot Josef traten energisch gegen die Partei auf, welche auf einem Kon-40 gilium 1504 verurteilt wurde. Einige sollen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, andere der Junge beraubt, ein Teil in die Berbannung geschickt, der größte Teil in die Klöster eingeschlossen worden sein. Es find Bellen dieser Bewegung, welche zur Reformationszeit Finnland erreichten und bier Sabbatisten genannt wurden. Nähere Umstande biefer Bewegung sind nicht bekannt. Unter König Gustav wurde Finnland in zwei Bistumer geteilt. Der östliche Teil wurde

bon dem übrigen Lande abgesondert und als eigene Diöcese mit Wiborg als Stiftsstadt, konstituiert. Wiborg war seit Tyrgil Knutssons Zeit die Metropole im östlichen Finnland gewesen. Der erste Bischof daselhst wurde Paul Juusten, einer der Männer, deren Ausenthalt in Wittenderg Martin Skytte durch seine Unterstützung möglich gemacht hatte. Die Kirchensormen in Finnland bildeten sich im Allgemeinen nach dem Muster des Mutterslandes Schweden. Da König Gustav traurige Ersahrungen von der Gewalt der katholischen Prälaten gemacht hatte, wollte er sie total brechen. Sogar die alten Namen waren ihm verhaßt. Nicht Bischof, sondern Ordinarius sollte der Titel in der Zukunft sein. In kurzem wurde jedoch der alte Namen wieder aufgenommen. Das Domkapitel, mit dem Bischof an der Spize, leitete die Stiftsregierung. Schon 1571 war eine Kirchenordnung ausgegeben. Bis dahin gab es kein allgemeines Kirchengeses. Die Paragraphen in den alten Landschaftsgesesen, welche die Kirche angingen, und alte Traditionen galten als Geses der Kirche. Einen Teil der kirchlichen Stellen besetzt der König unmittelbar, einen anderen der Bischof und das Kapitel. Dann und wann entstanden Konssiste zwischen Go Kapitel und Regierung, weil ersteres sich in seiner Amtsberechtigung gekränkt fand. Der

Schluß bes Reformations-Nahrhunderts und der Anfang des folgenden wird durch ein rubiges Fortschreiten in ber einmal eingeschlagenen Richtung gekennzeichnet. Die Menschbeit, ebenso wie die einzelnen Individuen brauchen Zeit, um fich in eine neue Lage zu finden. Nachdem große Geister die Entwickelung auf neue Bahnen gelenkt, brauchen die Geschlechter Jahrzehnte, um die Nahrung, die sie entgegen genommen, zu verdauen. Er= 5 innerungswert sind die Männer, welche zu dieser Zeit an der Spite der finnischen Kirche standen. Die Bischöse Juusten und Ericus Erici haben beide ihre Namen tief in die Ges icichte ber vaterländischen Kultur eingegraben. Wie schon gesagt, hatte Junften durch Unterftützung Martin Stottes im Auslande feine vorbereitenden Studien gemacht. Bifchof wurde er zuerst in Wiborg 1554, und dann in Abo 1563. Aus den Zirkularbriefen, 10 welche er an seinen Klerus richtete, geht hervor, daß er ein eifriger Bischof war. Bei der Priesterversammlung in Abo 1573 versaßte er als Grundlage der Beratungen Capita rerum synodicarum, welche einen guten Einblick in die kirchlichen Berhältnisse jener Zeit geben. Er betont vor allem, daß die Priester in ihrem Leben Borbilder für ihre Gemeindeglieder sein sollen. Denn es sei nicht genug, daß wir andere unterrichten, 15 was Frömmigkeit, Glauben, Anrusen des Namen Gottes, Rechtsertigung, Barmherzigkeit, Gute gegen die Armen u. f. w. ift, wir muffen auch felbst fromm und barmherzig fein. Sic ergo alios doceamus de his praedictis et omnibus aliis articulis, ne in illis inveniamur reprehensibiles, neve aliter vivamus, quam sonat oratio ad plebem habita. Si contrarium in vita nostra auditores animadverterint, sequitur ne-20 cessario, quod male audiat evangelium Dei, et nomen Dei propter nostram impiam vitam, sumusque illis lapis offendiculi, quibus merito esse deberemus pietatis et omnium virtutum exempla. — Sodann sagt Juusten, daß, da seine Zeit mehrere gute Bibelausleger habe, wie Luther, Brentius, Philippus, Cruciger und Major, die Priester mit deren Hille in das heilige Bibelwort eindringen und so ihrem Lehrer- 25 beruf beffer genügen können. Bur Untweifung für die Priefter schrieb er ein Predigtbuch (Boftille): Explicationes evangeliorum dominicalium et praecipuorum feriarum totius anni, welches jedoch niemals gedruckt wurde. Das Manustript verbrannte bei bem großen Brand in Abo 1827, wo so manche andere Schätze der Raub der Flammen wurden. 1574 gab er in Stockholm einen finnischen Katechismus und im folgendem Jahre 30 ein Handbuch heraus. Schon der Titel dieses Buches ist ein Ausdruck jener religiösebewegter Zeit. Er lautete: "Die heilige Messe in sinnischer Sprache in Finnlands Abo versfaßt, nicht nach der Lehre des Papstes, sondern nach dem heiligen Evangelium und der Sitte der christlichen Gemeinde". Er sammelte auch alles, woos im Mittelalter von den firchlichen Berbälfnissen in Jinnland befannt war jusammen als Chronicon episcopo- 35 rum Finlandensium. Mit vollem Rechte wird er barum auch als Bater ber Kirchengeschichte Finnlands geehrt.

Einen nicht minder bedeutenden Blat nimmt sein etwas jungerer Zeitgenoffe, Ericus Erici, ein. Er war in der Mitte des 16. Jahrhunderts geboren und war im Auslande Magister geworden. Nach seiner Rückfunft wurde er 1578 Rektor in Geste in Schweden, schon 40 1583 aber wurde er berusen Bischof über beide Stifter in Finnland zu sein. Er lebte in einer unruhigen Zeit. Herzog Karl und Sigismund kämpften um die Krone Schwedens. Wie er sich auch stellte, hatte er zu leiben. Herzog Karl betrachtete ihn stets mit mißtrauischen Blicken. Sein ganzes Leben opferte Ericus dem Dienste der sinnischen Rirche. Er schrieb für den Klerus einen weitläufigen Katechismus, welcher noch heute von 45 ben gesunden pädagogischen Ansichten des Verfassers Zeugnis giebt, und die erste Postille in finnischer Sprache in zwei dicken Bänden. Letztere ist die in unser Jahrhundert ein gelesenes und geliebtes Buch gewesen. Eine in das geistliche Leben Finnlands tief eingreisende Begebenheit war die Grün-

dung der Afabemie in Abo 1640. Gleichzeitig wie in Schweben war auch hier schon 50 zebn Jahre früher ein Gymnasium gegründet worden, doch es zeigte sich unzureichend bie vermehrten Bildungsbedurfniffe ju stillen. Es wird angenommen, daß die Bevolkerung um biefe Zeit auf ungefähr 400 000 Berfonen gestiegen war. Der höchste Borgefeste ober Generalgouverneur in Finnland war damals Beter Brahe. Es war fein klarer Blid für die Forderung der Zeit, welcher die Aufmerksamkeit der Regierung auf diesen Umstand 56 richtete und Erlaubnis zur Gründung der Akademie auswirkte. Der Brief der Regierung ist vom 26. März 1640. Die Anzahl der Professoren sollte, gleich der in der etwas früher gegründeten Atademie in Dorpat, elf fein, nämlich brei in ber theologischen, feche in ber philosophischen, einer in ber medizinischen und einer in der juristischen Fakultat. Die erst ernannten Brofessoren waren beinahe alle Schweden, taugliche und tüchtige Männer. 60 Bischof Rothovius wurde zum Lize-Kanzler der Akademie ernannt. Am 15. Juli 1640 wurde sie mit großer Feierlichkeit eingeweiht. Der Tag wurde als so bedeutungsvoll angesehn, daß er im ganzen Lande mit öffentlichem Gottesdienst geseiert wurde. Der Birkungskreis der Akademie umschließt im allgemeinen die oberen Schichten der Gesellschaft. 6 Ein paar Jahre nach der Gründung trat eine Begebenheit ein, wovon die Wirkung hin dis in die entserntesten Hütten der Einöde sich streette. 1642 bekam das Kolk die ganze Bibel übersett ins Finnische. Agricola hatte schon 1548 das Neue Testament und Teile des Alten überset; nun erst wurde die ganze Bibel gedruckt. Teilnehmer der Übersetzungsardeit waren die Prosessonen Schol 1638 hatten sie ihre Abeit begonnen, 1642 vollendeten sie dieselbe. Diese Bibel, gedruckt in Folio und verziert mit dem Bildnis der Königin Christina ist ein schons Zeugnis von der Kunstdruckerei dieser Zeit. Sie wurde in Stockholm, bei Henrich Kaiser gedruckt, denn Finnland hatte damals noch keine Druckerei s. Bb III S. 100, 51).

Die Schulverordnung der Königin Christina vom Jahre 1649 brachte Ordnung und Klarheit in die Schulverhältnisse. Laut derselben sollte es drei Arten von Unterrichtsanstalten geben: Akademien, Ghymnasien und Trivialschulen. Letztere waren entweder höhere und vollständige oder niedrigere oder sog. Kinderschulen. Die Trivialschulen hatten vier Klassen alphabetica, donatistica, syntactica und rhetorica et logica. Die Wymnasien hatten ebenfalls vier Klassen, Unterricht sollte von sieden Lektoren und zwei Abjunkten erteilt werden.

Aus der allgemeinen Kirchengeschichte ist bekannt, wie nach der thatkräftigen Reformationsperiode die Theologie auf ihren Lorbeeren zu ruhen begann und zur toten Orthodogie erstarrte. Wohl ist es wahr, daß dieses aus Eiser sür die reine Lehre geschah, aber die entstandenen Streitigkeiten waren mehr und mehr ein Streit um Worte und das Leben war gessohen. Einer der eifrigsten Verteidiger der lutherischen Lehre war Prosessor Enevald Svenonius in Abo, der in seinem Eiser für die reine Lehre den verdienstwollen Bischof Terserus vom Bischofsstuhl in Abo brachte. Svenonius glaubte nämlich bei ihm spurkreitssische Ansichten zu wittern. Wie geachtet Svenonius glaubte nämlich bei ihm spurkreitssische Ansichten zu wittern. Wie geachtet Svenonius bei seinen Zeitgenossen war, so wird in seiner Leichenprechigt mit lebhasten Farben geschildert. Es wird gesagt: In Wahrbeit glücklich wurden durch die Lorsehung des Höchsten die Nordländer, daß sie zum Schutz sür die Religion, zum Dolmetscher sür die göttlichen Prophezeiungen, zum Kampf wider das Reich des Teusels diesen, durch große Begabung und Gelehrsamkeit ausgezeichneten Leiter bekommen, der in seinem ganzen Leben nichts anderes gedacht und gesperochen, als was rühmenswert ist; er besaß des Jgnatius Gedankenkraft und des Areopagiten Tiessinn.

Das aufs äußerste gesteigerte Verlangen nach reiner Lehre, gab sich auch durch die berüchtigten Heremprozesse jener Zeit zu erkennen. Mehrere Personen wurden nach einer schimpslichen Untersuchung auf dem Scheiterhausen berbrannt oder enthauptet. Siehe nähere Details in "Historiallinen Arkisto" VIII, s. 105. Auch die aufgeklärtesten Männer jener Zeit standen unter dem Bann dieses Wahnes. Aus Dalekarlien in Schweden verbreitete sich das Herenwesen in die übrigen Teile des schwedischen Reiches. Es wurde nämlich angegeben, daß ein achtjähriges Mädchen nach dem Blocksderg weggesührt worden sei. Die Regierung ließ die Sache untersuchen und die Angeklagten gestanden, daß sie mit dem Teufel Umgang gehabt. Die Untersuchungskommission verurteilte in Schweden 17 Personen zum Scheiterhausen, 148 Kinder sollten mit der Rute bestraft werden. Dieses gab dem Aberglauben Wind in die Segel. Im Nordland wurden in kurzer Zeit 71 Personen hingerichtet. Ebenso wurden in Finnland diesem Aberglauben viele Menschenleben geopsert.

Und hier lag es in der Natur der Sache, daß ein Mückschlag gegen die einseitige Orthodoxie, welche beinahe in Formen erstarrt war, eintreten mußte. Die finnische Kirchengeschichte hat in der pietistischen Bewegung ein schönes Blatt ihren Annalen einzufügen. Die vorzüglichsten Repräsentanten des Pietismus waren Johann Begelius der Aeltere und Johann Begelius der Jüngere. Laurentius Ulstadius und sein Seelensverwandter Uhsezius und Schäfer hatten der Bewegung schon die Bahn gebrochen. Der ältere Begelius stand in Briefwechsel mit Phil. Jak. Spener und erhielt von ihm Trost in Sorgentagen und Antried zu einer segensreichen Wirksamkeit. Einige von Speners Briefen sind dis auf unsere Zeit ausbewahrt worden. Die Wirksamkeit der Begelier hörte nicht mit ihrem Tode auf. Der jüngere gab eine Postille: "Se evangeliumillinen

Volgeus" (Das evangelische Licht) aus, 2 bide Banbe in 4°, welche 3 Auflagen erlebt und viel evangelisches Licht ben tiefen Schichten bes Bolkes gespendet.

Die letten Jahrzehnte bes 17. Jahrhunderts kann man mit vollem Rechte den Zeit-raum der Gezelier in der finnischen Kirche nennen. Bischöfe in Abo waren nämlich in ber Zeit Johann Gezelius der Aeltere (1664—1690) und Johann Gezelius der Jüngere 6 (1690—1718). Überall kann man deutliche Spuren davon bemerken, wie kraftvoll sie in die Geistliche Entwickelung der Zeit eingegriffen. Auf der Höhe der Bildung jener Zeit stehend und mit offenem Blick für deren Forderungen, führen diese ungewöhnlich kraftvollen und energischen Persönlichkeiten mit großem Talent das Wort ihrer Kirche. Denn
in dieser Zeit war die Kirche eine unbestrittene Großmacht. Gezelius große Lebensausgabe 10
war die Bolksbildung zu einer früher nicht geahnten Höhe zu deringen. Er selbst schried
einen Kateckismus, "Lasten paras tavara" (Der beste Schat der Kinder), welcher noch nach ein paar Jahrhunderten gelesen wird und dem Bolte lieb ift. Die Berbreitung ber Bucher bekam durch Gezelius dem Alteren neues Leben, denn er errichtete 1668 eine eigene Buchdruckerei und zeigt ein nie verlöschendes Interesse am Buchhandel. Auch eine große 16 Zahl Lehrbücher für die gelehrte Schule hat er ausgegeben. Seine padagogischen Grundstäte sprach er in der 1683 ausgekommenen "methodus informandi" aus. Durch die Synodalverhandlungen und Kirchenvisitationen, die er abhielt, suchte er sowohl die Geistslichkeit, wie das Bolk zu kirchlichem Leben und Interesse zu wecken. Der Sohn ging in ben Spuren des Baters und vollendete sein Werk. Auf mehrjährigen Studienreisen hatte 20 er an ben besten Universitäten Europas ausgebreitetes Wissen erworben, wodurch er reif wurde das fortzuseten, was der Bater nicht beendigt. Daß die Berfasser gründliches theologisches Wissen und warmen Gifer für die Kirche gehabt, davon wird das große

Gezeliussche Bibelwert in allen Zeiten Zeugnist tragen.
Das Ende des 17. Jahrhunderts wurde für unser armes Land eine Zeit der Sorge. 25
Mehrere nach einander folgende Notjahre, 1696—1698 brachten dem finnischen Bolt erst große Leiden. Man hat berechnet, daß im ganzen 100000 Personen damals den Hungerstod starben. Der schwedische König Karl XII., selbst Krieger vom Kopse bis zum Fuße, sübrte sein Volk— und Finnland war ja damals 1/2, des schwedischen Reiches — von Krieg zu Krieg und so verarmte es im äußerten Grade. Auch das neue Jahrhundert begann mit 30 Kriegsgeräusch und Blutvergießen. Der große nordische Krieg brachte dem Woloch des Krieges tausende von Finnlands Einwohnern zum Opfer. Ein Vierteljahrhundert lang vermehrten sich die Leiden von Jahr zu Jahr in unglaublichem Maße. Beständig wurden Soldaten ausgehoben, das ganze Land verödete, alle flohen, die fliehen konnten. Inter arma silent leges, alles war in Auflösung begriffen. Die Bischöfe flohen von ihren 35 Herden, die Priester von ihrer Kirche, die Amtsverrichtungen wurden unterbrochen, Geruchte von Krieg und Blutvergießen waren die einzigen Nachrichten, welche die heimatslofen, in ben Balbern fich aufhaltenden Flüchtlingen erhielten; alle hoffnung für die Butunft war verloren. Die Zeit von 1713-1721 wird in der finnischen Geschichte die Zeit des großen Unfriedens genannt. Es sah aus, als ob alles Leben zu pulsieren aufhörte. 40 Jusolge eines Befehl von Gezelius hatte die Geistlichkeit angefangen geordnete Kirchen-bücher zu führen, worin alle zur Gemeinde gehörigen Personen verzeichnet waren. In den meisten Kirchendüchern ist für diese Zeit eine Lücke; es sieht aus, als ob das sinnische Bolk diese 7 Jahre seines Daseins verschlasen hätte. Und doch incredidile dictu: Auch in dieser schrecklichen Zeit grunte ein kleines Olivenblatt bes Friedens. Als Beweis ba= 45 für, daß man noch bamals unter biefem Druck ber Sorgen an irgend welche geistige Nahrung zu benken vermochte, wird folgendes erzählt. Der Krieg zerstreute alle vorfindliche Litteratur. Keine ABC-Bücher waren zu haben, aus denen den Kindern Unterricht erzeilt werden konnte. Da unternahm ein in den Holzarbeiten geschickter Mann, mit dem Resser auszuschneiben, mit welchen ein ABC-Buch gedruckt wurde. Dieses Beispiel 50 ist wahrscheinlich alleinstehend in der Geschichte der Weltstitteratur.

Und boch kam nach den schrecklichen Bluttagen bes großen Unfriedens wieder ein Morgen, wo man wagte ans Leben zu benken. Der Frieden in Mystod 1721 machte dem Kriege ein Ende. Finnland glich bamals einem Ertrinkenden, der nach unglaublichen Anstrengungen das Ufer erreicht, aber ohnmächtig niederfällt, sobald er festes Land unter seinen 55 Füßen fühlt. Die Überanstrengung hat ihm die Kräfte benommen. Lange Zeiten vergebn, ehe man in die alten Geleise kommt. Und wenn man endlich dazu kommt, die Berbältnisse objektiv zu betrachten, sindet man, daß vieles auf anderem Juße ist, als es vor dem Kriege gewesen war. Einen bedeutenden Teil des östlichen Finnlands, nämlich alles Land öftlich von dem Rommene-Fluß hatte Rugland eingenommen und das übrige Land 60 wurde in neue Entwickelungsbahnen eingelenkt. Die Stiftsregierung des öftlichen Stiftes, welches für Finnland verloren war, wurde von Biborg nach Borga verlegt, wo sie noch jetzt ist. Der Krieg hatte im höchsten Grade alle materiellen Quellen des Landes erschöpft. Um leben zu können, mußte man sich Brot schaffen. Die Verhältnisse zwangen deshalb das sinnische Bolk größere Sorgsalt dem materiellen Fortschritt des Landes zu widmen. In solchen Zeiten, wo dem Materiellen die Hauptsorgsalt zugewandt wird, ist die Kirche etwas in Schatten gestellt, so auch damals. In der Zeit, die nun folgte, ist die sirchen geschichtliche Entwickelung durch keine größere durchgreisende Begedenheit gekennzeichnet. Auf dem Bischofstuhl in Abo sitzen Männer, die freilich auf gleicher Höhe mit dem Wissen 10 ihrer Zeit stehen, welche aber in alten geerbten Spuren gehen. Vor andern bemerkt ist S. F. Wennander, der von Bischofstuhl in Abo auf den Erzbischofsstuhl in Upsala versetzt wurde. In den Naturwissenschaften hat Browallius sich einen Namen gemacht. Der ältere Pietismus schießt Schößlinge, die weit in das 18. Jahrhundert hineinragen und reiche Früchte tragen, aber später ermatten. Der Pastor Abraham Achrenius stimmt seine Leier zu geistslichen Gefängen, die noch dem Bolke lieb sind, und ist auch sonst ein produktiver Verfasser. A. Bjorkquist schreibt ein Predigtbuch, welches noch heute lesenswert ist. Unter den Sektierern, die nennenswert sind, mögen die Erikssons genannt sein.

Das jetzige Jahrhundert sah das Eindringen des neologischen Geistes, welcher ganz Europa beherrschte. Am Hofe des bezaubernden Königs Gustav III. in Stockholm hatte die französische Freigeisterei eine Freistätte gefunden und von hier aus verdreitete sie sich in die niederen Schichten der Gesellschaft. Die Kirche Finnlands dietet dasselbe Bild von Schlaf und Gleichgiltigkeit wie die übrige protestantische Christenheit. Trockene Moralpredigten wurden dem Bolke gedoten, die Bächter auf den Mauern Zions waren eingeschlummert. Da sandte Gott wieder eine kräftige Erweckung. Der neue sinnische Pietismus drang vorwärts wie ein Frühlingsstrom und zwang die Menschen sür oder gegen Partei zu nehmen. Der Urheber dieser Bewegung war der Bauer Paavo Ruotsalainen. Ein große Zahl jüngerer Geistlicher Jonas Lagus, N. G. Malmberg, Fr. D. Durchman, A. W. Ingman, L. Stendäck, J. Östring u. a. schlossen sich dieser kichtung an, die älteren siehten sich mehr konservativ, ja logar seindlich ihr gegenüber. Mehrere Jüngere, welche im enthusiastischen Eiser zu weit gegangen waren, mußten vor dem Richterstubl für ihren Eiser Rede stehen. Um berüchtigsten ist der sogenannte Kalajosiprozeß, der damit endigte, daß mehrere von den bekannten Leitern sür eine Zeit von ihren Ümtern suspendiert wurden.

Bon bieser Bewegung schied sich der Priester F. G. Hebberg, indem er eine mehr 26 evangelische Richtung einschlug. Er sand viele Anhänger, und noch heutzutage giebt es in der sinnischen Kirche zwei Hauptrichtungen; eine, die sich mehr zum Geset hält, deren Anhänger sich später um das Lehrspstem des bekannten Tübinger Theologen J. T. Beck vereinigt, und eine mehr evangelische, deren anerkanntes Haupt Hebberg gewesen. Viele andere Richtungen haben ebenfalls Propaganda gemacht: Baptisten, Methodisten, Advenstisten u. s. w. Die Freisirche hat ihre Arbeiter hier und dort. Sie stehen in naher Verbindung mit den Freisirchlichen in Schweden. Im nördlichen Finnland hat schon seit Jahrzehnten eine Richtung, die Laestadianer (so genannt nach dem Propst Lars Levi Laestadius), gewirkt. Auch südlicher hat sie Propaganda gemacht. Endlich versucht auch die Heilsarmee sessen Fuß in Finnland zu fassen, aber noch ist es ihr nicht geglückt im 45 größeren Maße das Volk zu interessieren.

Finnland wurde 1850 in drei Stifter geteilt: Abo, Borg' und Kropio. Der nörde lichste Teil des Landes, Lappland und naheliegende Teile von Abos und Borgastift kamen unter die neugebildete kirchliche Leitung. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte hat erswiesen, daß das Land in mehrere Stifter eingeteilt werden muß, damit die kirchliche Leitung dem Volke die kirchliche Pflege, welche das Kirchengeset andesiehlt, widmen kann. Seit dem 1. Januar 1897 ist das Land in vier Stifter geteilt: Abo, Borg', Kropio und Nostott, zu welchem letztgenannten der östlichste Teil des Landes gehört. Seit 1817 ist der Bischof in Abo Erzbischof und somit Primas der sinnischen Kirche.

Auch die sinnische Kirche hat das Bedürsnis gesühlt, ihre Lebensfragen in besonderen 55 theologischen Zeitschriften zu besprechen. In den Jahren 1839—1843 wurde in Abo das "Ecklesiastikt Litteraturdlad" herausgegeben. Bischof Schauman gab während mehrerer Jahre (1869-–1872) "Sanningsvittnet" heraus. Der Prosessor, später Bischof, Rsbergh redigierte eine verdienstwolle Zeitschrift für Theologie und Kirche. Gegenwärtig werden zwei Zeitschriften: "Teologisk tidskrift und "Wartija" ausgegeben.

Eines ber wichtigften politischen Rechte bes schwedischen Bolles ift seit uralten Beiten gewesen, fich ju gesethlich bestimmten Zeiten jum Reichstag zu versammeln. Diefes wichtige Erbteil besitt das finnische Bolf jest noch; es wurde ihm durch die Herrschergüte Alexanders II. nach der Vereinigung mit Rußland wiedergegeben. Jedes dritte Jahr tritt der Landtag zusammen, wo Repräsentanten der vier Stände: Abel, Priester, 5 Bürger und Bauern zusammentommen, um die gemeinschaftlichen Angelegenheiten des Baterlandes zu überlegen und Gesetze zu geben. Die Finnen sind im allgemeinen mißtrauisch gegen das Neue und gegen Anderungen des Alten. Doch könnte man diesen Konservatismus in der Zeit des Dampfes, in der wir leben, eher als eine politische Tugend denn als einen Charafterfehler ansehen. Es haben sich schweben, die Stelle des beralteten Bier-Kammerspstems einnehmen sollte, aber lange Zeit wird wohl vergehen, ehe der Priesterstand sein wichtigses Recht freiwillig aufgiebt.

Eine der wichtigsten Folgen des Wiederauflebens der Landtagsinstitution war für die Kirche das neue Kirchengeses, welches am 1. Juli 1870 in Kraft trat. Laut 15 der kalen kalen Rowsslandsund der Recht kalen Rowsslandsund der Kraft war ber

besselben baben Repräsentanten ber Laien Bestimmungerecht in firchlichen Fragen be-Die allgemeine Rirchenversammlung für die evangelisch = lutherische Rirche in Finnland tritt jedes zehnte Jahr, oder wenn nötig, öfter zusammen. Es liegt ihr ob, sowohl neue Gesetze als Veränderungen und Erklärungen des geltenden Kirchengesetzes vorzuschlagen, über neue Ausgaben des Gesang= und Evangelienbuchs, des Kirchenhand= 20 buchs, Katechismus und der Bibelübersetzung zu beschließen, sich in Fragen, des Verstältnisses der evangelisch-lutherischen Kirche zum Staate und zu anderen christlichen oder nichtschristlichen Kirchen verschestung zu welche von der Regierung ihr vorgelegt werben, ju äußern. Die Kirchenversammlung hat auch die Männer ju wählen, welche Borichläge ausarbeiten follen zur Beränderung des Kirchengesetes, des Psalm = und 25 Evangelienbuches, Kirchenhandbuches, Katechismus und der Bibelübersetung. Auch ein besonderes Diffentergeset bekam die finnische Rirche.

Eine Angelegenheit, welche durchgreifende Beränderungen der geistigen Entwickelung des Landes zur Folge hatte, ist die Trennung der Schule von der Kirche. Bis 1870 war die gelehrte Schule dem betreffenden Domkapitel subordiniert; seitdem giebt es eine 30 Oberregierung für das Schulwesen des Landes ("Öfverstyrelse för skolväsendet i landet"), unter der alle Schulen subordinieren. Die Bolksschule ist in den letzten Jahrzehnten kräftig aufgeblüht. Gegenwärtig giebt es im Lande 1273 feste Bolksschulen. Diese werden in den Städten, laut dem letzten offiziellen Berichte, von 24348 und in den Landgemeinden von 56 956 Schülern besucht. Im Ganzen werden also die Bolks 35

ichulen Finnlands von 81 304 Kindern besucht.

Da es in Finnland noch keine Civilregister giebt, sind die Kirchenbücher der Gemeinden die einzigen öffentlichen Urkunden, auf die sich die Bolkszählung stütt. Daher kommt es, daß die Pfarrer verpflichtet sind, Berzeichnisse über Verbrechen und über vaccinierte und unvaccinierte Kinder zu führen. Auch müssen sie Verzeichnisse über militärpflichtige 40 Jünglinge aussertigen, was natürlich gar nicht zu den eigentlichen Umtspflichten des Briefters gehört. Ein Nachbleibsel aus alter Zeit ist auch, daß nach beendigtem Gottesbienft fog. Befanntmachungen, alle möglichen weltlichen Sachen angebend, von ber Rangel

abgelesen werden.

Seit der Kirchenversammlung 1886 hat Finnland ein neues Gesangbuch, Katechis: 45 mus, Hands und Evangelienbuch, worin dem einen alten noch zwei Jahrgange neue Texte zugefügt sind. Ein Bibeltomitee hat daran gearbeitet, eine neue Bibelübersetung zu ichaffen, denn unsere offizielle Bibelübersetung ist vom Jahre 1776 und höchst veraltet. Da burch die nationale Erhebung ber letten Jahrzehnte die finnische Litteratur fraftig aufgeblübt und die Sprache im bedeutendem Mage entwidelt worden ift, ift eine neue Bibel= 50 übersetzung ein großes Bedürfnis geworben. Doch werben vermutlich mehrere Sahre vergeben, ebe dieser Wunsch erfüllt wird.

Rach dem großen Brande, der 1827 die Stadt Abo betraf, wurde die Universität nach Helfingsors verlegt, wo sie sich jest befindet.

Schon im Mittelalter hatten mehrere Borväter das Bedürfnis, sich durch Studien- 55 reisen im Auslande in ihren Kenntnissen zu bereichern. Wie viel mehr mußten die Bonner und die Studierenden in unserer Zeit, wo die Rommunikation fo fehr erleichtert ift, nach den Universitäten der Kulturlander zu streben suchen, um der Entwickelung der Biffenschaft zu folgen. Wenige Universitätslehrer giebt es jetzt, die nicht einige Zeit in Deutschland, Frankreich ober England studiert. Bergleicht man die Anzahl des jetzigen so

Lehrerpersonals der Universität mit den Männern von 1640, so findet man, daß die Lehrerfräfte verdoppelt find. In der theologischen Fakultät muß man, leider, ein Stillstehen bemerken. Da giebt es nur vier ordentliche Brofessoren, nämlich in der Exegese, spstematischen Theologie, Kirchengeschichte und in der praktischen Theologie, und zwei Ab-5 junkten und einen Affistenten für ben Brofessor in ber praktischen Theologie. Gin Bersuch Die exegetische Professur in alt- und neutestamentliche zu teilen, ber vor ein paar Jahren gemacht wurde, miggludte. Sonnenklar ist, daß Mangel an Lehrerkräften den wiffenschaft-

lichen Studien nicht zum Nuten gereicht. Die Studenten muffen, ehe sie zum Studium der Theologie zugelassen werben, ein 10 Boregamen in Philosophie, Pranotionen, Griechisch und Hebraisch ablegen. Nachdem ber Kandidat zwei Jahre im Dienst gewesen ift, darf er vor dem betreffenden Domkapitel das Examen pro munere ablegen, darnach ist er berechtigt sich um eine Pfarrstelle zu be-

werben.

So oft sich ein Amt erledigt, sett das Domkapitel brei von den Bewerbern auf 16 Borschlag, die eine Probepredigt zu halten haben. Aus ihnen wählt die Gemeinde, und ber Gewählte wird vom Domkapitel bestätigt. Solche Gemeinden nennt man konfiftoriale Paftorate. Bei andern erteilt die Regierung die Bestätigung; solche nennt man imperiale Paftorate. Ausnahmsweise kann die Gemeinde einen Vierten außer den zum Vorschlag stehenden jum Pfarrer berufen; wenn er eine so große Stimmenmehrheit, als das Geset 20 bestimmt, bekommt, erhält er die Bestätigung.

Bon alters her erhielten die Bfarrer ihre Besoldung durch Naturalleiftungen, Getreide, Butter, Fische, Kase, Fleisch, Sanf, Flachs u. f. w., welche sie selbst verrechnen mußten. Durch ein 1886 erlassense Geset wurde das verändert. Die Gemeinde wählt seitdem einen Steuereinnehmer und er trägt alles ein. Die Besoldung wird noch in Getreide und 25 Butter bezahlt, aber alle bie fleinen Abgaben find weggefallen. Un ihrer Stelle wird feit= bem von jedem Gemeindeglied, welches sechzehn Jahre alt ift, eine gewisse personelle Ab-gabe entrichtet. In den Städten wird die Besoldung in Geld bezahlt.

Auf dem Lande hat ein jeder Pfarrer sein Pfarrgut, von dem er die Einkunfte genießt, mahrend die Gemeinde die Baulast hat. Un Große find die Pfarrguter febr verso schieden. Auf einigen kann man drei, vier Kühe und ein Pferd halten; auf anderen kann man gut 40 bis 50 Kühe und 8 bis 10 Pferde ernähren. Nach einem kurzlich erschienenen Geset muß in jeder Gemeinde eine Baukasse gegründet werden, von deren Zinsen dann die Gebäude des Pfarrgutes unterhalten werden. Zu dieser Kasse bezahlt die Gemeinde jährlich 3/4 und der Pfarrer (oder die Pfarrer, wenn es zwei in der Gemeinde giebt) 1/4. 25 Bom 1. Mai 1900 an übernehmen die Baukassen in ganz Finnland die betreffenden Pfarrstellen.

Seit Anfang 1842 hat die finnländische Kirche eine Wittven- ober Benfionskaffe, aus der die Witten und Waisen jährlich Pension bekommen. Bis zum Jahre 1879 war diese Kasse den Pfarrern und Schullehrern gemeinsam, wurde aber damals geteilt, die Pfarrer bekamen 3 567 453 Mk. und die Schullehrer 1 698 059 Mk. Die Pensionen sind verteilt in fünf Rlaffen:

|    | 1. | Rlaffe | :    |           | Pension 1600 | Mŧ. | Zährliche | Bahlung | <b>24</b> 0 | Mŧ. |
|----|----|--------|------|-----------|--------------|-----|-----------|---------|-------------|-----|
|    | 2. | ,,     | I.   | Abteilung | 1000         | ,,  | "         | "       | 150         | "   |
|    |    | "      | II.  | "         | 600          | "   | "         | "       | 90          | "   |
| 45 | 3. | "      | _I.  | "         | 560          | "   | "         | "       | 84          | "   |
|    |    | "      | _II. | "         | 320          | "   | "         | "       | 48          | "   |
|    |    | "      | III. | "         | 200          | "   | "         | "       | 30          | "   |
|    | 4. | "      | Į.   | "         | 160          | "   | n         | "       | 24          | "   |
|    | 5. | "      | _I.  | "         | 120          | "   | "         | "       | 18          | "   |
| 50 |    | "      | 11.  | "         | 60           | "   | "         | "       | 9           | "   |

Gegenwärtig, b. h. im Sommer 1898 hat die Witwenkasse der Finnländischen Kirche ein Kapital von 5244641 Mark.

Das finnische Volk ist im allgemeinen kirchlich gesinnt. Die Leute besuchen die Kirche und es besteht ein gutes Verhältnis zwischen Pfarrer und Gemeinde. 56 steigende äußere Volksbildung hat indessen hier und dort auflösend gewirkt; einige Volksfoullehrer sind leider feindlich gegen die Kirche. Auch hat die antikirchliche, sogenannte liberale Presse versucht Samen des Unfriedens zu faen und das Bolk der Kirche zu entwöhnen, bis jest aber hat diese Arbeit nicht die gewünschten Früchte getragen.

Im Vergleich mit den Kulturvölkern, über welche außere und innere Sturme hin- und berbrausen, leben wir in unserm entfernten Lande ein stilles, glückliches Leben. Wenn einmal die Geschichte ihr lettes Wort über die finnländische Kirche ausspricht, wird es flar werden, daß fie in Gottesfurcht und im Bertrauen ju Ihm versucht hat ihre große 3. M. Ceberberg. Aufgabe zu lösen.

Firmicus f. Maternus Firmicus.

Firmilian, Bischof von Casarea in Kappadozien, gest. 264. — Der Brief an Cyprian findet sich in lateinischer Uebersetzung unter Cyprians Episteln als Nr. 75; am besten in Hartels Ausgabe CSEL III, 2, Vindob. 1871, 810—827. Vgl. D. Ritschl, Cyprian von Karthago, Gött. 1885, 126—134; A. Harnad, Geschichte der altchristl. Litteratur 1, Leips 10 zig 1893, 407 st.; J. Ernst, Die Schtheit des Briefes F.s siber den Repertaufstreit, in Flog 18, 1894, 209—259 (hier Litteratur).

Firmilian, Propulliarós, neben Dionyfius von Alexandrien (f. d. A. Bb IV, 685 ff.) der angesebenfte Kirchenmann seiner Zeit im Drient (vgl. bes. das antiochenische Synodals ichreiben bei Eus. H. E. 7, 30, 3), wird von Euseb (6, 26) zum Jahre 232 als Bischof 15 von Cäsarea in Kappadozien erwähnt. Zu Origenes stand er, seit dieser zu Cäsarea in Balästina weilte, in freundschaftlicher Beziehung (Eus. 6, 27). Nach Dion. Alex. bei Eus. 6, 46, 3 (vgl. auch 7, 5, 1) gebörte er zu den Einberusern einer Synode, die zu Antiochien gegen den im Orient wachsende Anhängerschaft gewinnenden Novatianismus gebalten werben follte. Befonders befannt ift er durch ben Widerstand, ben er dem Bischof 20 Stephan von Rom im Streit über die Ketzertaufe (f. d. A.) geleiftet hat. Stephan hat ihm bie Aufhebung der Rirchengemeinschaft angefündigt (Dion. Aleg. bei Eus. 7, 5, 4). F. ftarb zu Tarsus 264 auf der Reise nach Antiochien, wo er an dem großen Konzil gegen Baul von Samosata teilzunehmen gedachte (7, 30, 5). Nach Basilius (Spir. sanct. 29, 74) bat er dopoi geschrieben. Wir besitzen aber nur ein längeres, an Cyprian gerichtetes Gut= 25 achten über die Frage nach der Giltigkeit der Ketzertause, in dem er mit voller Entschiedenbeit auf die Seite Cyprians gegen Stephanus tritt und die Tause der Ketzer als ungiltig betrachtet, da die Harefie den bl. Beift nicht habe, der nur durch den von Chriftus eingesesten Spistopat vermittelt werben könne. In beinahe wörtlichem Einverständnis mit dem karthagischen Bischof argumentiert F. aus dem Begriff der katholischen Kirche als der so Braut Chrifti, die allein die Rinder Gottes hervorbringen tann. Er spricht von der audacia, insolentia und stultitia des römischen Bischofs, hält ihm die veritas und die consuetudo entgegen und meint, unter spisiger Erinnerung besonders an den Paffahstreit, daß Rom sich nicht immer als die Hüterin der wahren Tradition gezeigt habe. Bon katho-lischer Seite ist die Echtheit des nur in lateinischer Übersetzung auf uns gekommenen 86 Briefes in früherer Zeit vielfach geleugnet worden (f. Ernst 209f. 242 f.). versuchte D. Mitschl ben Nachweis zu erbringen, daß ber Schreiber in der Absicht, dem orientalischen Bundesgenoffen die Gedanken Cyprians zu leihen, interpoliert worden sei. Doch durfte Ernst die Unhaltbarkeit dieser Spoothese genügend dargethan haben. Welche Bewandtnis es mit der Notiz des Moses von Chorene hat, der in seiner Geschichte Ar= 40 meniens behauptet, Firmilian habe ein Buch de ecclesiae persecutionibus geschrieben, G. Rruger. in nicht auszumachen.

Firmung f. Konfirmation.

Fifch als Sinnbild f. Sinnbilder, driftliche.

Fifche. Einzelne Fischarten werden im Alten Testament nicht genannt. Die großen 45 Reertiere, auch das Krolodil mit eingeschlossen, werden unter der Bezeichnung Tannin II. zusammengesaßt. Auch das Speisegesch (Le 11, 9 ff.) begnügt sich damit, "alles was was Basser sich regt", die Fische mit Einschluß der anderen Wassertiere, in zwei Klassen anzuteilen: die einen, welche Flossen und Schuppen haben, sind rein und dürsen gegessen berben, bie anderen, welche feine Floffen und Schuppen haben, find unrein. Jene Gruppe 50 wischt die Fische sast alle, zu dieser gehören nur wenige Fische, wie die Muränen, aber alle übrigen Bassertiere; das Geses wollte offenbar mit dieser Beschreibung die charakte-wiischen Merkmale der Fische angeben und diese den anderen Wassertieren gegenüberstellen. In Balastina hat der Jordan und namentlich der Tiberiassee viele Fische; auch in den größeren perennierenden Bachen fehlen fie nicht. Bon den im Tiberiassee vortommenden 66 Fischarten sinden sich einige sonst nur im Nil und in andern tropischen Gewässern. Lon besonderem Interesse sind unter diesen der elarias macracanthus, von dem sogehdus (dell. jud. III, 10, 7), berichtet, daß er dem Nilssich korakinos entspreche. Der schude beil. jud. III, 10, 7), berichtet, daß er dem Nilssich korakinos entspreche. Der schus eine Nall sind i III, 10, 7), dereichtet, wenn er auß Trodene gesett wird. Sine andere duppenlose schuspenlose schuspen im Maul berunträgt. Von Fischen als Nahrungsmittel ist nicht gerade häusig im alten Testament die Rede, wenigstens nicht für die alte Zeit. Sie waren wohl zunächst wie in Agypten eine Zusosssische wirdstenst nach zusossernen, natürlich nur sür dem kontingen Gerade häusig im alten Testament die Rede, wenigstens nicht sür die alte Zeit. Sie waren wohl zunächst wie im Agypten eine Zusossischen Warst (Neb 13, 16); ein dem Fortschreiten 10 der Kochsunt speichen Gewässer. Erst später, namentlich in nacherilischer zeit, mit dem Fortschreiten 10 der Kochsunk seinen Ausgehrand und Artschlassen ihre Seessischen Warst benachbartes Stadithor in der Nordoliecke der Wauer dieß das "Fischschen" (Neb 3, 3 u. a.). Aus Agypten kamen eingepötelte Fische (ragign), die dort einen Ausschiften" (Neb 3, 3 u. a.). Aus Agypten kamen eingepötelte Fische (ragign), die dort einen Ausschiften Sicher verdreitet, wie der Name der Stadt Taxicheai am See Genegareth und die Schiffer verdichnung der Salztae in der Midden zeigt. Der ausbrättige Ursprung der Stite erzhellt schon aus dem Namen. Jur Zeit Christi waren nach dem Zeugnis der Evangelien Fische ein ganz gewöhnliches Nahrungsmittel (Mt 7, 10; 14, 17; 15, 34; Le 24, 42). über den Fischament erscheinen Ausbrungsmittel (Mt 7, 10; 14, 17; 15, 34; Le 24, 42). über den Fischament erscheinen dann unter den Annodmenn des Tiberiasses Fischer von Berus Leide das große erhleppnes (aaynpn Mt 13, 47), als das Bursnes (dierevo das fleinere, dupsschampson das größere Eduspnes, (aaynpn Mt 13, 47), als das Bursnes (dierevo das fleinere, dupsschampson

## Wischerring f. Bb I G. 559, 5.

Fisher, John, gest. 1535. — Litteratur über ihn: Fishers Opera lat. 1 vol., 35 Bürzburg 1597; Life, by Rich. Hall (angeblich versaßt von Th. Baish). London 1665; Life by John Lewis (posthumer Drud herausg. v. T. H. Turner), 2 voll. 1855; Bridgett, Life of F., Bishop of Rochester etc., Lond. 1888; serner vgl. einzelne Daten in: MS 1266, Univ. Libr., Cambridge (M. Channeys Bericht über den Märthyrettod Mores und Fishers): Funeral Sermon of Marg., Countess of Richmond, ed. Hymers, 1840; Baker's Hist. of 40 St. John's Coll., ed. Mayor, 2 voll. 1869; Early Statutes of St. John's Coll., ed. Mayor, 1859; Mullinger, Hist. of the Univ. of Cambr., vol. I, 1873; Letters and Papers of the Reign of Henry VIII, voll. IV—VIII; Brewer, Reign of Henry VIII, 2 voll. 1844; Cooper, Memoir of Marg., Countess of Richmond and Derby, 1874.

Geboren in Beverley in Norsshire um 1459, studierte F. in Cambridge mit Aussteichnung, erwarb die herkömmlichen akademischen Grade, empfing die Weihen, wurde Kaplan und Beichtvater der Königin Margaret, Mutter Keinricks VII., 1501 zugleich mit dem D. theol. Kanzler der Universität Cambridge, eine Ehrenstellung, die er, 1504 wiedergewählt, sebenslänglich innebehielt, und, durch päpftliche Bulle vom 14. Oktober 1504 auf Empfehlung Heinricks VII., der seine "großen und sonderlichen Tugenden" pries, Bischof von Rochester (daher sein geschichtlicher Name Johannes Rossensis). Seine akademischen Amter in Cambridge senkten von derufswegen früh seine Ausmerssand. Seine akademischen Schäden, an denen die kirchliche, in scholastischen Ungeist entartete Wissenschaft litt. Seine Sympathien gehörten dem "Neuen Wissen, das um diese Zeit seine Ausserstehung im Abendland seierte. Ein Freund Reuchlins, veranlaßte er Erasmus zu seinem ersten Besuch in Cambridge, das ihm, wie Erasmus bezeugt, die Aufnahme des Griechischen in den akademischen Lehrplan zu einer Zeit verdankt, wo Oxford diesem neuen Wissenschaftzweige sich noch lange Zeit versagte. Auch gegen die von der Kurie großgezogenen und beschützten kirchlichen Mißbräuche verschloß er sein Auge nicht, aber niemals, auch in den

Fisher 81

nachfolgenden Jahren des Sturms und persönlicher Nöte, hat er die Treue gegen seine Kirche und den Papst verleugnet. Bon den neuen Gedanken, die von Wittenberg über den Kanal herüberslogen, wandte er sich aus seiner kirchlichen Idee heraus mit Entschiedens beit ab, übernahm die Verteidigung des von Luther hart angefallenen Königs in mehreren Schriften (vgl. unten die Schriften F.S) und griff auch (gegen Ösolampad) in die deutsche reformatorischen Lehrkämpse ein, in der Form maßvoll und elegant, aber den römischen

Standpunkt in unentwegter Festigkeit vertretenb.

Die gleiche überzeugungsvolle Treue bewahrte er, als um die Wende der 20er Jahre, infolge der veränderten Machtziele Heinrichs VIII., die Front des Angriffs eine andere wurde. Bislang als glücklicher Verteidiger der königlichen Schriftstellerehre in Heinrichs 10 Gunst, wurde er durch seine kirchliche-konservativen Instinkte und Überzeugungen in die beftigste Gegnerschaft zu den Kirchenresormplänen, die 1529 im Unterhause beraten wurden, und zu den immer klarer und rücksichsser auf die kirchliche Suprematie gerichteten Abssichten des Königs getrieben. Seiner Beredsamkeit und dem großen Einstuß, den er in der Konvokation der Bischöse besaß, gelang es, durch die Erklärung, daß "durch die Beugung 15 vor dem Wunsche des Königs der englische Klerus aus der Einheit der heil. Kirche Gottes berausgezischt" werden würde (Bailh 110), die Justimmung der Prälaten zur Suprematie zu einer bedingten zu machen durch die Klausel: assentimus, quantum per legem Christi licet (11. Februar 1531). Allen weiteren Bersuchen Heinichs, die Kirche Engelands von Rom zu lösen, widerstand er.

Aber sein Verhängnis wurde die Scheidung des Königs von der Spanierin. Er war der Beichtvater Katharinas und wurde so in den hereinbrechenden Stürmen ihr natürzlicher Verteidiger. Während die übrigen katholischen Bischöfe aus Furcht vor dem heißzblütigen Heinrich die unglückliche Königin verließen, hielt F. ihr die Treue, nach Brewers Zeugnis "der einzige Mann ihrer Umgebung, auf dessen Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sie 25 sich verlassen konnte". Alle Bemühungen des ränkesüchtigen Wolsen, F. von der Ungiltigzkeit der papstlichen Dispensation für die She des Königs und Katharinas zu überzeugen, schlugen sehl, und am 28. Juni 1528 erklärte er als Beirat der Königin vor dem papstlichen Legaten und der königlichen Kommission, "um seine Seele zu bewahren und dem Könige die Treue zu halten, aus triftigen Gründen seierlich, daß diese Ehe durch keine 30 Macht, weder göttliche noch menschliche, getrennt werden könne" (Brewer, Reign etc.

II, 346).

Das entschied sein Geschick. Seitdem er in den Beratungen über die Aufhebung der Alöster lebhaft für deren Erhaltung eingetreten war, batten sich die früheren Sympathien Beinrichs von ihm abzuwenden begonnen. Die Berteidigung ber Rechte und Interessen 85 Katharinas und die nicht zu leugnende Teilnahme F.s an bem verunglückten, gegen die Berbindung Heinrichs mit Unna Bolepn gerichteten Unternehmen ber schwärmerischen Nonne von Kent führten den Bruch vollends herbei. Er wurde vor das Parlament gefordert, da bie Ronne ihn als einen ihrer Helfershelfer bezeichnet hatte, und seines Lebens und feiner Güter verlustig erklärt. Noch einmal, in einem Augenblick alter Erinnerungen, be- 40 gnadigte ihn der König zu einer hohen Gelbstrase; aber als er (13. April 1535) den Successionseid leisten sollte, erklärte er sich zwar dazu bereit, soweit für das Erbrecht der Kinder Heinrichs aus der She mit Anna Bolepn die Anersennung gesordert wurde, aber den Eid in feiner Gefamtheit lebnte er, jufammen mit Gir Th. More, ab. Mit ihrer Uberführung in den Tower war beider Schickfal besiegelt. Alls der Hochverratsprozest gegen F. eben 45 eröffnet war, übersandte Papst Paul III., ohne von den sehr gespannten Beziehungen zwischen dem Bischof und dem Könige zu wissen, in einer Unwandlung eigener reformato= nicher Magnahmen ersterem bem Kardinalshut, um ihm für seine gleichgerichteten Beitrebungen auf englischem Boben seine Anertennung zu bezeugen. Die Ernennung war also tein Schachzug gegen ben König, aber bie boch bem Anschein nach gegen heinrichs Bor= 50 geben gerichtete Chrung versette biefen in unbandigen Born. Während er bem Uberbringer bes hutes burch einen Sonbergesandten in Calais bas Betreten bes englischen Bobens verbot, ließ er dem Gefangenen im Tower burch den schlauen Cromwell 30 verfanggliche Fragen in der Supremats- und Succeffionsache vorlegen, und da die Antwort nicht befriedigte, ihn am 17. Juni auf die Anklage, F. habe öffentlich erklärt, daß der 55 König nicht das oberste Haupt der Kirche auf Erden sei (that the king our sovereign lord is not supreme head in earth of the Church of England) als Hochverräter um Tobe am Galaen in Toburn verurteilen. Schließlich wurde er am 22. Juni 1535 jum Tobe am Galgen in Tyburn verurteilen. Schließlich wurde er am 22. auf Tower hill enthauptet; er ftarb in frommer Ergebung und mit mannlicher Burde. Zein Fall erregte nicht nur England tief; Franz I. geriet in heftige Wut über die 60 Blutthat, und Paul III. schrieb bem französischen Könige, er wolle lieber seine beiben Enkel (!) erschlagen sehen als diesen Mann, und durch die einstimmige Forderung der Kardinäle sehe er sich gezwungen, Heinrich nunmehr seines Reichs und königlichen Namens verlustig

zu erklären.

F.S. Schriften: Opera latina, 1 vol. herausg. von Fleischmann, Würzburg 1597; English Works (nur der 1. Bd ist 1876 erschienen) besorgt für die Early English Text Society von J. E. B. Mayor. Die lat. Ausgabe enthält unter anderem die oben erwähnten Streitschriften: Assertio septem sacramentorum (von Heinrich VIII. gegen Luther geschrichen, aber mit dem Bermert: Rossensis tamen hortatu et studio edita); 10 Defensio assertionis, 1523; Confutatio assertionis Lutheranae, 1523; eine Gegenschrift gegen Luthers De captivitate dadylonica, 1523; De Eucharistia contra Joh. Oekolampadium libri quinque, nach dem 1. Druct 1527; Concio Londini habita vernacule, quando Lutheri scripta publice igni tradedantur (Überschung ins Latein. von R. Bace) 1527; Methodus perveniendi ad summam christianae religionis persectionem (s. a.) und zwei Predigten: De passione Domini und De justitia Phariseorum.

Flacius, Matthias, geft. 1575. — Questen: Biel Handschriftliches in Wolfenbüttel und München; einiges in Wien, Frankfurt a. M. und an anderen Orten. Briefe in CR VIII und IX und Bindseil, Supplementum; bei Ritter (s. unten); der Prieswechsel mit 20 Casp. v. Riddrud in Jahrb. d. Gesellsch. f. Geschichte d. Protestantismus in Österreich XVII XVIII u. XIX. Litteratur: Joh. Balth. Ritter, M. Watth. Fl. Juyricus Leben u. Tod, Franks. a. M. 1725; A. Twesten, M. Fl. Ju., eine Borlesung, Berlin 1844 (beigefügt sind 3 Schriften des Fl. von autodiographischem Werte); B. Breger, Matth. Flacius Ju. und seine Zeit, 2 Bde, Erlangen 1859 und 1861; derselbe in UdB 7, 88 fl.; J. Döllinger, Die Reformation II, 224 fl. Jum Erbfündenstreit die wegen ihrer Litteraturangaben wertvolle Arbeit von E. Schmid in JhTh 1849, 1 fl.; A. Ritschl, Theologie und Metaphysik, 1881 S. 52 fl. Ferner: G. Kawerau, Eine Episode aus dem Kampse der Flacianer mit den Welanchthonianern in ThSch 55 (1882) S. 324 fl.; A. Holländer, Der Theologe M. Fl. Ju. in Straßdurg in den Jahren 1567—1573, in DZ. f. Gesch.-Wissenschaft 1897/98 S. 203 fl.—
30 Verzeichnis seiner zahllosen gedrucken Schriften dei Preger II, 539—572. — Andere Litt. f. im Texte.

Matthias Blacich (latinisiert Flacius), auch Francovich genannt, Sohn eines angesehenen Burgers zu Albona an ber Subostfuste bes bamals zu Benedig gehörigen Istriens (baher auch Illyricus sich nennend), wurde am 3. März 1520 geboren. Bald nach dem frühen Tobe des Baters, der ihm den ersten Unterricht gegeben, war der begabte und lernbegierige Knabe so weit vorbereitet, daß er dem Unterricht des geseierten Humanisten Baptifta Egnatius in Venedig übergeben werden konnte. Gang ber romischen Kirche ergeben, beschloß er Mönch zu werben, in einem der angesehenen Klöster in Padua ober Bologna Theologie zu studieren, um dann als Brediger wirken zu können. Aber sein 40 Onkel Baldo Lupetino, Provinzial ber Franziskaner-Konventualen, wies ihn auf Luther als einen Erneuerer bes rechten Evangeliums bin und schickte ihn 1539 nach Deutschland (vgl. Benrath, Gesch. d. Reformation in Benedig, Halle 1887 S. 17 f. 59 ff.). In Augsburg wies ihn der Zwinglianer Bonisatius Wolfhart (Lycosthenes) nach Basel. Simon Grynäus nahm ihn mit väterlicher Freundlichkeit in sein Haus, und durch diesen wie durch 45 beffen Schüler Joh. Oporinus fand er reiche Förberung besonders im Studium der griech. Sprache. Im Jahre barauf jog er nach Tübingen, wo er von seinem Landsmann Matthias Garbitius, Prof. der griechischen Sprache, ins Haus aufgenommen wurde und sich ber Förberung durch Joach Camerarius und der innigen Freundschaft des berühmten Debiziners Leonhard Fuchs erfreuen konnte. Innere Unruhe treibt ihn aber balb auch von 50 hier weiter. Zur Zeit des Regensburger Religionsgesprächs zieht er 1541 über Regensburg nach Wittenberg, wo Melanchthon fich bes von Tübingen her ihm trefflich Empfohle-nen berglich annimmt, ihn materiell unterstützt und ihm Schüler verschafft (Mel. nennt sich später in einem Briese an Fl.: veterem amicum, qui te vere dilexit CR VIII, 840). Er gewann eine hervorragende Fertigkeit in den brei alten Sprachen, sprach natür-55 lich auch das Italienische; außerdem eignete er sich das Deutsche so weit an, daß er es schreiben, aber nicht sicher sprechen konnte. (Ego scribens germanice, sagt er bescheiben 1549 über sich selbst, idem plane sum quod lapis clamans, Beller, Altes u. Reues I, 22). Aber das humanistische Studium befriedigte ihn nicht; auf deutschem Boden war sein Gewissen erwacht, die Sorge um sein Seelenheil trieb ihn in die schwersten Ansechso tungen. Nach dreijährigen inneren Kämpfen kam er, als ihn Bugenhagen zu Luther ge-

führt, und biefer ihm seelsorgerlich ben Weg gezeigt hatte, zum Frieden in ber Aneignung der freien Gnade Gottes. Er hatte an sich den Trost der evangelischen Lehre von der Gerechtigkeit sola fide erprobt. An die Verteidigung dieser Lehre in ihrer Reinheit und Unverleylichkeit hat er fortan seine Lebenskraft gesetzt, diese Lebenserfahrung ist für seine

Theologie bestimmend geworden. Im Jahre 1544 erhielt er die Professur der hebräischen Sprache; im Serbst 1545 verheiratete er sich, und Luther selbst nahm an der Hochzeitsseier teil. Um 25. Februar 1546 erwarb er als erster unter 39 Bromovenden ben Magistergrad (Röstlin, Baccalaurei u. Magistri, 3. Beft S. 18), Luther und Melanchthon festen große Soffnungen auf ben hochbegabten jungen Docenten; boch reben die Briefe de Wette V, 564 u. 696 10 nicht von ihm, sondern von Matthias Garbitius (gegen Preger I, 24 u. 36); ebenso ift 3KG II, 152 auf diesen, nicht auf Fl. zu beziehen. Er las neben dem AT auch über die paulinischen Briefe und Aristoteles, den er eifrig studierte. Der schmalkaldische Krieg trörte seine akademische Thätigkeit. Als die Prosessoren im Frühjahr 1547 Wittenberg verließen, stüchtete er nach Braunschweig zu Rik. Medler, der dem von Melanchthon Em= 15 pfoblenen die Gelegenheit verschaffte, bort Lektionen zu halten. Bei ber Wiederherstellung der Universität im Herbst 1547 wurde er zurückgerufen und vollendete seine erste wissen= schaftliche Arbeit De voce et re fidei, zu der Melanchthon 1. März 1549 das ehrende Borwort schrieb (CR VIII, 345 ff.). Aber die Zeit der Ruhe war jetzt für ihn vorbei. Als auf das Augsburger Interim im Sommer 1548 die Verhandlungen des Kursürsten 20 Moritz mit den Theologen seines Landes und den Ständen folgten, die schließlich zum Leipziger Interim sührten, und er mit steigender Besorgnis erkannte, daß die Wittenberger, Melanchthon voran, sich, wenn auch bedrückten Herzens, zu einigen bedenklichen Konzessionen verstanden, die sie im Interesse des Friedens sich abringen ließen, begann Fl. teils in perjönlichen Bitten und Vorstellungen (vgl. Bindseil, Ph. Mel. Epistolae S. 546 ff.), teils 25 in pseudonymer schriftstellerischer Arbeit sein Gewissen zu salvieren und mehr und mehr auch gegen die unsichere Führerschaft Melanchthons die öffentliche Meinung zu erregen. Er schreibt als Joh. Waremund, Theodor Hentunginis die differistian Lauterwar drei Schriften gegen das Augsburger Interim (bzw. gegen Agrikola), eröffnet dann aber auch als Carolus Azarias Gotsburgensis den Kampf gegen das Leipziger Interim und damit gegen 30 die Wittenberger selbst. Seine Stellung in Wittenberg war damit für ihn innerlich und äußerlich unhaltbar geworden. Gegen Ostern 1549 eröffnete er Melanchthon, daß er um feiner Gefundheit willen und um die Neuerungen nicht mit ansehen zu muffen, auf einige Zeit ins Ausland ziehen wolle. Diefer willigte ein; fo übergab er feine Borlefungen an Joh. Aurifaber (Bo II S. 288) und ging über Magdeburg, wo ihn Amsborf gern jest 35 icon festgehalten hätte, und über Lüneburg nach Hamburg. Auch an diesen Orten billigte man den von ihm begonnenen Kampf und mahnte ihn darin fortzusahren. Da aber hier-für 3. 3. nur noch die Magdeburger Druckereien zur Verfügung standen, so ging er dort-bin zurück und verdiente sich sein Brot als Ausseher in Druckereien.

In Wittenberg hat man hernach seinem Fortgang die niedrigsten Motive unter- 40 geschoben. Melanchthon nennt ihn verächtlich den flavischen Ausreißer (δ δραπέτης σκλαβός CR VII, 449 u. 534); er fchreibt: Multis beneficiis affectus est ab Academia nostra et a me. Verum aluimus in sinu serpentem. Dignus esset, cuius fronti stigmata inscriberentur, qualia rex Macedo inscripsit militi, ξένος ἀχάριστος (CR VII, 449). Das Encomium M. Flacii 1558 aber beschuldigt ihn, seine Feindschaft 45 gegen Melanchthon stamme nur daher, daß er nach Crucigers Tode nicht dessen Professur erhalten babe! Es war ein Unglück für das evangelische Deutschland, daß Mel. in ihm nur den undankbaren Schüler fah, aber nicht den Gewiffenszwang erkannte, der ihn in ben Kampf trieb, und daß andererseits Fl. die schuldige Pietat gegen seinen Lehrer mehr und mehr vergaß und sich in eine rucksichtslose Censorenrolle hineinciserte, die auch den 50 Besiegten nicht schonte. Er entfaltete jett eine bedeutende schriftzlellerische Thätigkeit. Schrift auf Schrift veröffentlichte er mit den sich um ihn sammelnden Genossen (Amsdorf, Erasm. Alberus, Ric. Gallus, Albert Christianus u. a.) gegen die beiden Interims, die Abiaphora und deren Berteidiger. Und seine Kritik war eine vernichtende. Wenn sich in Sachsen und in Nordbeutschland bald allgemeiner Widerspruch erhob, der die Durchführung 55 des Interims unmöglich machte, und in dem die Bolksseele sich machtiger erwies als die Rachgiebigkeit ber Politiker und die Bermittelungsformeln schwachmutiger Theologen, wenn damals Luthers Werk gerettet wurde, so ist dies in besonderem Mage Fl. zu verdanken gewesen. Er hat sich damals unvergängliche Berdienste um die evangelische Kirche erworben. Speziell im Kampf um die Abiaphora hat Al. Recht behalten mit feiner grund= 60

lichen Verteibigung des Sates: Nihil est ådiápogor in casu confessionis et scandali, und mit der Anklage, daß das Leipz. Interim der Furcht der Wittend. Theologen seinen Ursprung verdanke. Melanchthon hat sich in diesem Kampse überwunden erklären müssen: sateor hac in re a me peccatum esse, et a Deo veniam peto, quod non procul sugi insidiosas illas deliberationes (CR VIII, 842). Schon 1552 rückt er in sein Examen ordinandorum den Sat ein: "wir sollen Bekenntnis thun, nicht die bepstlichen jrthum, Interim 2c. annehmen, sondern in reiner göttlicher lere des Euangelii bleiden" CR XXIII, LXXXX.

Raum hatte Magdeburg am 9. Nov. 1551 fich bem Kurfürsten Morit ergeben, so 10 wurde der bedeutsame Versuch gemacht (vgl. Kawerau a. a. D.; dazu auch Joh. Fecht, Historiae eccl. saec. XVI. Supplementum. Durlach 1684 p. 28), zwischen Fl. und Melanchthon, den Magdeburgern und den Adiaphoristen in Wittenberg, Leipzig und Dresden Frieden zu stiften. Wohl auf Anstiften eines der anhaltinischen Fürsten begab sich der Zerbster Superintendent Theodor Fabricius nach Wittenberg, und da er dort "geneigten 15 und demütigen Willen" fand, auch nach Magdeburg. Fl. weilte gerade in Köthen; aber Gallus und seine Genossen fanden sich zu einer Besprechung mit den Gegnern und zum Friedensschluß bereit, falls biese mit ihnen gemeinsam öffentlich bekennen wollten, non posse fieri in religione ullas cum Papa vel Episcopis conciliationes. Fabricius hätte gern als Friedensbedingung ein nicht öffentliches Versprechen der Wittenberger für 20 die Zukunft genügen lassen, war aber bereit, auch auf diese schängung weiter zu verhandeln; und in der That erflärte Georg Major — Melanchthon war auf der Reise zum Trienter Konzil — seine Zustimmung zu den Artiseln der Magdeburger. Aber Fl., brieflich von diesen Verhandlungen in Kenntnis gesett, störte das Friedenswert: voll Diißtrauens erklarte er die proponierten Artikel für ungenügend, forderte eine ausbrückliche 26 palinodia Lipsicae actionis, die öffentliche Konstatierung, daß die Mageburger die gerechte Cache verfochten hätten, ja er erklärte eine Berftandigung mit jenen für unmöglich: impossibile est inter Christi seu Lutheri ac Sathanae ac Georgii [Majoris] spiritum pacem concordiamque facere! Mit der ganzen Energie seines rudfichtelosen Bekenntniseisers zwang er seine weit versöhnlicher gefinnten Magdeburger Genossen, die 30 schon gebotene Hand wieder zurückzuziehen. Gine Predigt Majors in Eisleben, in der dieser die Notwendigkeit der Werke zur Seligkeit behauptet hatte, bot den geeigneten Anlaß Den adiaphoristischen Streit löfte nun ber majoristische ab, ben &l. alsbalb mit schneibender Scharfe und nun auch mit ber Bitterfeit perfonlicher Infinuationen verletzendster Art (vgl. Preger I, 362 f.) aufnahm.

Da in der Rapitulation Magdeburgs ausdrücklich für Flacius und Gallus freier und sicherer Ausenthalt in den sächsischen Landen ausbedungen war, so blieb Fl. nach halb-jährigem Berweilen in Köthen die nächsten Jahre in Magdeburg. Das Jahr 1552 brachte neben dem Kampf gegen Najor den osiandrischen Streit. Herzog Albrecht hoffte, den brot- und heimatlosen Mann durch Geldgeschent und Stellenangebot zum Bundesgenossen Dfianders gegen Melanchthon gewinnen zu können. Aber ohne Zögern trat er jest auf die Seite der Wittenberger jum Rampf gegen Ofianders Lehre von der Gerechtmachung mittels Einwohnung der wesentlichen Gerechtigkeit Chrifti durch ben Glauben, und bewies damit deutlich, daß sein scharfes Auftreten gegen seine Lehrer nicht personlich, sondern fachlich motiviert gewesen war. Teils allein, teils mit Gallus gemeinsam hat er 1552 und 45 1553 17 Schriften gegen Osiander, seine Lehre und seine Berteidiger (Brenz) ausgehen laffen, anfangs noch gegen die Berfon bes ihm befreundeten Ofiander gurudhaltend, bann rudfichtelos breinfahrend, als biefer nicht weicht und hochfahrend ihn als Ignoranten behandelt. Er entwidelt flar und in scharfen Diftinktionen die Lehre von ber Rechtfertigung bes Sünders durch Christi Mittleramt, der die vom Geset von uns erforderte, aber schuldig 50 gebliebene Leistung durch Thun und Leiden des Gesebes vollbracht hat. Christi Strafleiden trägt und fühnt für uns den Born Gottes, fein Berdienst wird bem Gläubigen jugerechnet und löscht seine Schuld; und Christi Gesetzerfüllung (obedientia activa) wird gleichfalls zugerechnet, als hatte der Gunder felbst bolltommenen Gehorfam geleistet. erweist sich Flacius hier als der scharffinnigste und eregetisch wie dialektisch gründlichste 55 Verfechter der fortan kirchlichen, forensischen Satisfaktions- und Imputationslehre und da-mit zugleich als einen Lutheraner aus Melanchthons Schule (vgl. Loofs, Leitfaden der Dogmengeschichte' C. 425). 1553 beginnt für ihn ber nicht minder heftige mehrjährige Kampf gegen Cafp. Schwenkfelds mustischen Subjektivismus, gegen beffen Lehre vom innerlichen Wort und Unterscheidung von Wort Gottes und hl. Schrift er die Joentität von 60 Schrift und Wort Gottes und das äußerliche Wort als das wirkfame Mittel und Werk-

zeug ber göttlichen Gnabe versicht, — auch hier ein Wegbereiter für die in der Form. Cone. hernach fizierte Orthodogie. Auch als Justus Menius in Anbetracht der sittlichen Larheit vieler Evangelischen Majors Satz von der Notwendigkeit der guten Werke zur Seligkeit nicht verwerfen, die Werke zwar nicht in die Rechtsertigung, aber doch in den Artikel von der Heiligung aufgenommen wissen will, als nötig, zu verhüten, daß man 5 nicht aus dem Stande der Seligkeit herausfalle (1556), protestiert Fl. energisch; so gewiß für den Gerechtsertigten das debitum, dem Gesetz Gehorsam zu leisten, besteht, so hängt doch auch die Bewahrung der Seligkeit nur am Glauben. Aber er weist auch Amse

dorfs Paradogon von der Schädlichkeit der guten Werke ab.

Dazwischen sehlte es nicht an Versuchen, den Zwiespalt zwischen den Magdeburgern 10 und den Wittenbergern, zwischen Fl. und Mel. gütlich beizulegen, um der durch diesen Streit zerrissenen und geschwächten edungelischen Partei im Reiche Einmütigkeit zu schaffen. Fl. und Gallus hatten 1553 in der Schrift "Provocation oder erbieten der Abiaphozischen Sachen halben" einen kirchlichen Urteilsspruch von 10 dis 20 am Streite undeteiz ligten Männern begehrt, und verschiedene angesehene Bermittler bafür zu gewinnen gesucht. 15 Melanchthon schwieg sich über biese Unerbietungen aus. Dann nahm angesichts bes bevorstehenden Regensburger Reichstages Herzog Christof b. Württemberg den Gedanken auf und proponierte Januar 1556 den ernestinischen Fürsten eine Theologenversammlung, die den Bruderstreit zu gegenseitiger "Amnestie" führen solle. Aber die thüringischen Theo-logen Amsdorf und Genossen rieten davon ab und forderten von den Wittenbergern öffent= 20 liche Berdammung der von ihnen gepflegten Irrlehren. Dann verhandelten Melanchthons Freund und Hausgenosse Hubert Languet und Abdias Bratorius mit Fl. in Magdeburg; biefer stellte Friedensartifel auf; nun wurden Del.s Gegenvorschläge erwartet, aber biefer antwortete nicht. Darauf fendete Fl. seine Artitel, welche Berbammung jener Frelehren in öffentlicher Schrift forderten, an B. Eber nach Wittenberg, erhielt aber keinerlei Unt= 25 wort. Jest versuchten zwei Unbeteiligte, der kaiserliche Rat Kaspar v. Nidbrud und Tilemann heshusius eine perfonliche Aussprache zwischen Fl. und Mel. herbeizuführen; Fl. war bereit, aber Mel., durch Geklätsch mißtrauisch gemacht, lehnte ab (15. Juli 1556, CR VIII, 797). Fl. veröffentlichte nun seine bisher zurückgehaltene Schrift "Von der Einigfeit", in der er mit seiner persönlichen Rechtsertigung gegen Verdächtigungen seines Cha- 30 rafters und mit der Darlegung der zur Herstellung des Friedens nötigen Schritte sich an das Forum der ganzen Kirche wendete. Gleichwohl entschloß er sich kurz darauf, auf Bitten bes Freundes Mel.s Gg. Fabricius, des Reftors der Meigner Fürstenschule, selber an Wiel. zu schreiben (1. Sept. 1556, Bindseil, Mel. Epistolae p. 573 ff.), tropbem daß eben jett in Wittenberg ein Spottbild, das Fl. als Esel verhöhnte, der sich von andern 35 Eseln frönen lätt, mit Bersen Mel.s (CR X, 631) ausgegangen war. Mit unerbittlicher Scharfe halt Fl. bem Gegner seine adiaphoristischen Gunden bor und mahnt ihn, sein Gewiffen zu erleichtern; vier Wege bes Friedens schlägt er ihm dazu vor. Mel. antwortete (4. Sept. CR VIII, 839 ff.), indem er sich zu dem Bekenntnis entschloß, gefehlt zu haben, freilich zugleich sein Verhalten in viel milderem Lichte betrachtete: eum doctrina retine- 40 retur integra, malui nostros hanc servitutem subire, quam deserere ministerium Evangelii. Die Friedensartitel des Fl. wies er gurud, dieselben sollten lieber burch Schiederichter aufgeset werden. Da die Wittenberger in der Abiaphora - Frage sich überwunden erklärten, sollten nun aber auch die Gegner ihre Anschuldigungen lassen. Antitrinitarier und Bapisten drängen uns zur Einheit und nötigen uns zu friedlicher Berstän= 45 bigung über viele wichtige Materien! Aber so leichten Kaufs wollte Fl. nicht den Gegner loslaffen. In ausstührlicher Antwort (16. Sept. Bindseil p. 578ff.) rückt er ihm noch einmal das ganze Sündenregister vor und verlangt, ohne ein Schiedsgericht abzulehnen, gemeinsame Unterzeichnung von Artikeln, ut clare ac sincere errores tollantur ex Ecclesia Dei; es muß klar bezeugt werden, daß die Flacianer einen hochnötigen, ge- 50 rechten Kampf geführt haben. Mel. ist ihm ein Unbuffertiger, so lange er nicht erkennt, quanta res sit errores in Ecclesia sparsisse et nolle diserte ac clare eos tollere. Rel. antwortete datauf nicht wieder; um diese Zeit aber begann zu noch größerer Klüftung der Parteien Languet die schmählichsten Verdächtigungen der Verson des Fl. auszustreuen (j. Preger II, 31), die in Wittenderg Gehör fanden. Jest wendete sich Fl. an die Geist= 55 lichkeit der niedersächsischen Städte und dat diese um Vermittelung. In Lübeck, Hamburg, Luneburg u. Braunschweig beauftragten die Magistrate ihre Superintendenten (Bal. Curtius, Paul v. Eizen, Friedr. Henning und Joach. Mörlin) mit je einem Geistlichen, Friedensverhandlungen zu versuchen. In Braunschweig hielten die Vier am 14. Januar 1557 Vorberatung, verhandelten dann in Magdeburg mit Fl. und Genoffen, und zogen weiter nach 60

86 Flacins

Wittenberg, während sich Fl. mit brei Gefährten in das nahe Coswig begab (f. Acta Cosvicensia in CR IX, 23 ff.). Mörlin begann am 20. Januar die Berhandlungen mit Mel., ber von den Schiedsrichtern, aber nicht von Fl., die Borlage von Artikeln forderte. Sene entwarfen bemgemäß Vergleichsartikel, die auch von Mel. in weitem Umfange — in-5 direkte Verwerfung des Abiaphorismus und direkte des Majorismus — acceptiert wurden; aber in lebhaftem hin und her zwischen Coowig und Wittenberg ergab fich, daß Fl. erheblich mehr verlangte, unter allen Umständen eine ausbrückliche Verwerfung der im Leip= giger Interim gemachten Zugeständniffe. Zu dieser ihm von den Gegnern dittierten öffentlichen Selbstverurteilung war Mel. nicht zu bewegen. So brachen die mit des Fl. Hart-10 näckigkeit und dem diktatorischen Tone, den auch seine Genoffen anschlugen, fehr unzufriedenen Vermitteler bekümmert die Verhandlungen ab. Die gegenseitige Verbitterung war unheilbar geworden; die Flacianer verdarben die Sache durch ihre Behandlung Mel.s als eines unbuffertigen Menschen und die jungeren Philippisten nicht weniger durch ihre ungezogenen Pamphlete auf Fl. — Erfolglos blieben nun natürlich auch Bemühungen des 15 Bergogs Job. Albrecht von Medlenburg um Berfohnung (CR IX, 91 ff.), ebenfo Berfuche bes Fl., durch Bergerius und dann durch den König Christian III. von Dänemart, auf Mel. Einwirkung zu üben. Inzwischen waren Berhandlungen mit Al. begonnen worden, ihn nach Jena zu berufen, und ebenso suchte Ottheinrich ihn für Beibelberg zu gewinnen. Da er sich für Jena eben gebunden hatte, mußte er die verlockendere Berufung nach Heidel-20 berg ausschlagen. Um 17. Mai 1557 trat er seine Professur bes MT in Jena an, zugleich mit einem firchlichen Oberaufsichtsamt (neben Schnepf) betraut. Kurz barauf begann bas Wormfer Kolloquium, auf welchem Diel. und seine Genossen mit den thuringischen und anderen Theologen strengerer Richtung gemeinsam ben Katholiken gegenübertreten sollten. Fl., der nicht selbst nach Worms abgesandt war, bearbeitete brieflich (CR IX, 199 ff. 25 232 ff.) die Jenenser sowie andere Theologen, vor dem Eintritt ins Kolloquium durch ein entschiedenes Berwerfungsurteil über alle innerevangelischen Korruptelen die Einheit im eige= nen Lager herzustellen. So konsequent das von seiner Position aus gehandelt war, so mußte diese Forderung doch der Keil werden, der die Bertreter der evangelischen Sache hier auseinander trieb. Zwar unterblieb diese Vorverhandlung, da Mel. widersprach. Als aber 30 Bischof Michael Helding in der 6. Sitzung den Dissensus im evangelischen Lager geflissentlich aufrührte, und Mel. noch mit der Erklärung, daß sie alle in der Augsb. Konfession einträchtig seien, den Riß zu verdecken suchte, fühlten sich die thuringischen Theologen verpflichtet, den Gegensatz geltend zu machen. Mit schriftlichem Protest (CR IX, 314 ff.) verließen sie am 1. Oktober Worns. Der Unwille weiter Kreise über diese Störung des 35 Kolloquiums richtete sich gegen Fl. Als dann die sührenden evangelischen Fürsten im März 1558 in dem nach einem Entwurf Mel.s ausgearbeiteten Frankfurter Neces unter sich eine Lehreinheit in Berwerfung des Osiandrismus, Majorismus, Zwinglianismus (in der Abendmahlslehre) und (in möglichst milder Formulierung) des Abiaphorismus herstellten, schrich Fl. seine Refutatio Samaritani Interim (handschriftlich in München), auf die 40 Mel. offiziell antworten mußte (CR IX, 617 ff.), worauf Fl. replizierte. Aber auch bei ber Redaktion des im Auftrag Johann Friedrichs d. Mittleren jetzt von den thuringischen Theologen hergestellten Weimarischen Konfutationsbuches war Fl., die Fassung verschärfend, beteiligt. Mel. mußte abermals eine Entgegnung darauf schreiben (CR IX, 763 ff.), die bereits "bie Feber eines muben Greises" verrät (Preger II, 79). Während nun die 45 Fürsten des Franksurter Recesses am Zustandekommen einer Fürstenversammlung arbeiteten, beschloß die Flacianerpartei für eine Spnode zu werben; 50 angesehene Theologen gaben ihre Namen für die Supplicatio pro libera, christiana et legitima Synodo her. Bittere Worte über diese drohende "Räuberspnode" (CR IX, 1079 u. 1086) sind der Übschied, den Melanchthon angesichts des Todes seinem alten Schüler Fl. gegeben hat. -50 Die Synode kam nicht zu stande, wohl aber der Naumburger Fürstentag, Januar 1561. Bergeblich blieb ein Ermahnungsschreiben ber Jenenser an die Fürsten; von seinen Theologen gebrängt, verließ Johann Friedrich unter Protest gegen die dort beschlossene Präfation zur Conk. Aug. den Fürstentag — das Einigungswert war mißglückt, und viele Fürsten und Grafen traten jest auf die Seite Johann Friedrichs, die Partei der scharf 55 ausgeprägten Lehre erhielt das Übergewicht. Aber dieselben Fürsten, die dieser Fahne folgten, wollten nun auch ben Zank der Theologen über frühere Differenzen beigelegt feben; bas Alte follte begraben sein. Fl. hat aber mitten im Siege verloren, weil er fich biefer Forderung nicht fügen wollte.

Inzwischen war Fl. in Jena durch ben synergistischen Streit neu engagiert worden. 60 Er hatte 1558 gegen Pfeffinger (in Leipzig) seine Resutatio propositionum Pfeffingeri

de libero arbitrio geschrieben. Run erhob sich aber auch Bict. Strigel in Jena in seinen Borlefungen gegen Fl., seine Lehre vom freien Willen und gegen gewisse Schärfen im Konfutationsbuch, und mit ihm ber Superintenbent Hügel. Da griff Johann Friedrich mit roher Gewalt ein und ließ beibe am 27. März 1559 gefangen setzen, ein Vorgehen, das allgemeinen Unwillen erregte, auch von Al. nicht gebilligt wurde. Dieser fuhr fort, 5 litterarisch und in Disputationen ben Synergismus zu befämpfen und erreichte auch, bag fich ihm Strigel, beffen Saft in Stadtarrest verwandelt war, vom 2.—8. August 1560 in Weimar zur Disputation stellte (Unsch. Rachr. 1740 S. 383 ff.). Das Ergebnis war, daß der Herzog zwar des Fl. Lehre für richtig erklärte, doch auch über Strigel so milbe im Urteile wurde, daß er ihn fortan gegen Fl. zu halten suchte. Die Zurückweisung eines 10 Andängers Strigels von der Tauspatenschaft durch einen eisernden Anhänger des Fl. (8. Juli 1560) sührte den Umschlag dei Hose herbei: solle Theologen so eigenmächtig in die der Obrigkeit zustehende Kirchenregierung eingreisen? Die Kontroverse erhob sich, in wieweit der einzelne Geistliche selbstständig das Schlüsselamt handhaben und es als Richterzamt auch in Lehrfragen anwenden durfe. Der Herzog wurde immer erregter gegen den 15 Hochmut und die Herrichsucht der Theologen; ein Antrag der theol. Kafultät, ihr die Oberaufficht über die thuringische Kirche zu übertragen, wurde ungnädig abgelehnt, ihre Bitte, perfönlich darüber Bortrag halten zu burfen, mit bem Machtwort beantwortet, sie sollten persönlich darüber Bortrag halten zu dürsen, mit dem Machtwort beantwortet, sie sollten sich künftig alles Schreibens an ihn enthalten. Ein vergeblicher Bersuch des Hoses, Fl. und Strigel auszusöhnen (Dez. 1560), steigerte nur die Berstimmung gegen jenen. Jett wird 20 Stößel als ein versöhnlicher Mann zum Superintendenten ernannt, den eifernden Prosessonen dagegen das Predigen verboten. Als dann Fl. eine Streitschrift gegen Eber ohne Erzlaubnis des Hoses Juni 1561 drucken ließ, zog er sich eine ernste Berwarnung zu. Da sendete er mit den Kollegen am 24. Juni einen Brief an den Herzog, "der zu dem Freismitigsten und Kühnsten gehört, was von geistlicher Seite einem weltlichen Fürsten gesagt 26 worden ist" (Preger II, 153). Es erfolgte darauf ein Gebot, sowohl im Inlande wie außerhalb nichts ohne Borcensur des Hoses drucken zu lassen; sie erklärten, nur sür das Inland sich diesem Gebote fügen zu können. Da erfolgte unterm 8. Juli 1561 die Einzietung eines Konsissoriums als berzoglicher Kirchenbehörbe, dem die Borcensur aller Schriften sim Inland der Auswährtel sowie der Entscheid in Lehrstreitiaseiten und die Erkommunis 200 (im Inland ober auswärts) sowie ber Entscheid in Lehrstreitigkeiten und die Erkommuni- 20 tation übertragen wird; bei ber Zusammensetzung bieser Beborde wurden bie Brofefforen gang übergangen. Fl. und Genoffen protestierten dagegen als gegen einen Gewaltakt. Professor Simon Mufaus verließ jett Jena, Juder wurde wegen Drucks einer Schrift im Ausland abgesett, gleich barauf wurde ber hofprediger Joh. Aurifaber entlassen (vgl. Bb II S. 291). Und nun vertlagte Stößel auch Flacius und Wigand bei Hofe wegen eines Briefes, in 36 dem sie ihm sein Sündenregister vorgehalten hatten; nach einem Berhör durch herzogliche Kommissare erfolgte am 10. Dez. 1561 auch ihrer Beider Absehung.
Mit dem kühnen Projekt, eine lutherische Gelehrten-Akademie in Regensburg zu grün-

ben, verließ Fl. — wegen eines durch Indistretion bekannt geworbenen Schriftstücks schließlich noch mit einem Haftbefehl verfolgt! — anfangs Februar 1562 Jena, und begab 40 sich zu seinem Freunde Nic. Gallus mit Frau und (7?) Kindern nach der Donaustadt. Die Reichstadt wies das Ansinnen, das ihr vom kaiserlichen Hofe her gestellt wurde, dem unruhigen Manne die Aufnahme zu verweigern, zwar ab; er erhielt aber auch nur die Erlaudnis, Privatunterricht auf seiner Stude zu erteilen. Bon hier aus kämpft er uner= müblich weiter: gegen seinen alten Feind Strigel, gegen Obrigseiten (Rat in Magdeburg), 45 die nach seiner Meinung das Lehramt in der Kirche nicht frei schalten lassen, als gegen die "Junker", welche die Kirche tyrannisseren, aber auch gegen seinen alten Parteigenossen die "Junker", welche die Kirche tyrannissenen, aber auch gegen seinen alten Parteigenossen die alvinische Abendmahlslehre und gegen den Hatinomismus (s. Bd I S. 590 f.); dann gegen das Tridentiner Konzil (Protestatio concionatorum aliquot Aug. Conf. adv. conventum 50 Tridentinum 1563), gegen den Katechismus des Canissus (vgl. Braunsberger, Entstehung der Katechismen des sel. P. Canissus, Freiburg 1893 S. 64 ff.), gegen die vermeintliche Einigkeit unter den Kömsschen (De sectis, dissensionidus et consusionidus doctrinae. . Pontisiciorum 1565). Mit diesen Streitschriften wuchs der Has er im Jahre 1566 derschaftlich auf dem Reichstag in Augsdurg dem Kaizer Mazimilian seine Schrift De translatione imperii Romani ad Germanos überreicht hatte, willigte dieser auf Andringen des Kurfürsten in seine Verhastung, der er noch gerade rechtzeitig entrann. Aber nun entzog ihm der Rat von Regensdurg seinen Schut, als nicht nur einzelne Reichsschriften, son-

bern ein kaiserlicher Bote selbst die Vertreibung des Fl. forderte. Eben jest hatte Wilhelm v. Dranien neben ben Calvinisten auch ben Lutheranern in Antwerpen ben Bau von Rirchen und öffentliche Religionsübung gestattet. Die lutherische Gemeinde suchte in ihrer exponierten Lage den Beirat bewährter beutscher Theologen und berief u. a. auch Flacius. 5 Im Oktober 1566 traf er bei ihnen ein. Er verfaste die Confessio ministrorum Jesu Christi in eccl. Antverpiensi 1567, und in Gemeinschaft mit seinen Genossen, unter denen Chr. Spangenberg und Hamelmann die bekanntesten sind, die Agenda der Gemeine Gottes in Antdorf, warnte, gut lutherisch, vor jeder Wassenerhebung gegen die Obrigkeit, versuchte aber auch vergeblich die Calvinsten zur Disputation über die Lehr-10 punkte zu bewegen. Aber schon im Februar 1567 vertrieb der Krieg die evangel. Geist-10 puntte zu bewegen. Aber ichon im Februar 1567 bertrieb ber Krieg die evangel. Geitslichen. Fl. begab sich nach Frankfurt a. M., aber der Rat erklärte, ihn nicht schüßen zu können. Im November siedelte er nach Straßburg über, von dem Superintendenten Marbach und seiner Partei freundlichst empfangen. Hosste er hier ein Ahl gefunden zu haben, so heftete sich doch jetzt der rücksichtslose und grausame Haß des Aurf. August an seine Wersen. Schon im Mai 1567 hatte dieser den Versuch wieder kates ihn gefangen zu nehmen (2006 VI 22068), istet kand er nauen Einen beider ihn este des Minners Galla-(3RG XI, 330ff.); jest fand er neuen Grund wider ihn, als das Altenburger Kollo-quium (Ott. 1568—März 1569) ergebnistos verlief: Fl. habe die thüringischen Theologen in ihrem Wiberstande bestärtt! Wie er im eignen Lande einen Revers forbert, daß die 20 Beistlichen bem "Flacianischen Jrrtum, gantischem Geschmeiß, giftigem Gebeiß und Schwarmerei" nicht anhängig seien, so läßt er in Strafburg durch einen Gesandten Dez. 1569 fordern, sie möchten den "arglistigen, heimlichen, praktierischen Fuche" wegschaffen. Auch sein alter Feind, der Calvinist Languetus, hetzte gegen ihn. Fl. versuchte nach Basel zu entweichen, aber auch hier wurde ihm sofort durch die Beauftragten des Kurfürsten ent-25 gegen gearbeitet, und ber Rat verweigerte die Aufnahme. Er fehrte nach Stragburg gurud, und wurde hier trop neuer Preffion von seiten des Kurfürsten weiter gebuldet. Aber nun verbarb er es mit den Geiftlichen: teils weil er den Einigungsbemühungen des jetzt auch Reterei schuldig befunden, ein förmliches Gericht wurde darauf eröffnet, vor dem die Pfarrer wie Fl. schriftliche Erklärungen einreichen mußten, und am 28. März 1573 that ber Rat den Spruch, daß er bis jum 1. Mai die Stadt zu räumen habe; dabei wurde 85 allerdings auch zugleich an dem Verhalten Marbachs und des Kirchenkonvents eine sehr scharfe Kritik geübt.

Seine angesochtene Ansicht über die Erbsünde hatte er zuerst in der Weimarer Disputation mit Strigel 1560 ausgesprochen, und nun in dem seiner Clavis Scripturae S. Basil. 1567 angehängten Traktat de peccati originalis aut veteris Adami appellationidus et essentia öffentlich vorgetragen. Sie richtete sich gegen Strigels Sat, daß die Erbsünde nur ein Accidenz sei, und stellte die These entgegen, sie sei desubstanz des Menschen selbst. Er unterschied dabei zwischen substantia materialis, die auch im Sünder noch Träger von etwas Gutem ist, und der forma substantialis, die duch im Sünder noch Träger von etwas Gutem ist, und der som Willen des Menschen zu seiner Substanz Träger des Bösen geworden ist, wobei er den Willen des Menschen zu seiner Substanz sechnete, während seine Gegner zwar teilweise den Willen auch zur Substanz rechneten, aber seine gute oder schlechte Beschaffendeit als accidentia daran betrachteten, oder überhaupt Willen wie Verstand als accidentia ansahen. Diese Verschehenheit der Begriffsbeschimmung erschwerte die Verständigung. Bon seinen Gegnenn meist misperstanden, hat er seinen Sat dahin erklärt: nullum peccatum per se substantiam et formam der seinen Sat dahin erklärt: nullum peccatum per se substantiam et formam der seinen Sat dahin erklärt: nullum peccatum per se substantiam et formam der seinen Sat dahin erklärt: nullum peccatum per se substantiam et formam der siehen dico, sed dico, hanc meam substantiam et naturam esse coram des dependen, hoc est, rem propter quam mini irascitur deus. Seine These ist entschlossischen Westenden wollte, liberum arbitrium esse modiculum illud den in homine adhuc reliquum (vgl. Historia disputationis habitae in arce Langenau Bl. F 4 u. G.). Aber auch wenn man ihn versehen wollte, so bleibt doch jett der Vorwurf auf ihm, daß er nicht usitata fundamenta, sondern "sondern "sondern gebraucht hatte (vgl. Colers Haupteindand dei der Disputation mit Fl.: Cum matre Ecclesia loquendum est et ad huius sermonem omnino verda nostra conformare nos decet. Sed Ecclesia nunq

Heshusius, Wigand — selbst sein alter Freund Gallus trat zu den Gegnern. Nur Chr. Spangenberg in Mansfeld trat treu für ihn ein und suchte die öffentliche Meinung umzustimmen. Aber die unfinnige Konfequenz, die ihm jest Heshusius nachredete, er mache ben Teufel zum Schöpfer ber Substanz, fand willigen Glauben, und die abgeschmacktesten Folgerungen wurden behaglich ihm untergeschoben. Bergeblich beschwerte er sich über diese 5 Entstellungen und sette seine Meinung in neuen Schriften auseinander: Beshusius antwortete mit neuen Berfälschungen seiner Lehre (Antidotum contra impium et blas-phemum dogma M. Fl. Ill. 1572). Je mehr sich aber Fl. hier verleumdet fühlte, um so hartnädiger versocht er auch den Wortlaut seiner angesochtenen These. Seine Rechtsertigung erhoffte er von einer Synode, vor der er seine Lehre auseinanderseten und verteidigen konnte; 10 an die verschiedensten Herren und Theologen schrieb er in dieser Sache, und im Sommer 1572 erschien er ploplich in Mansfeld bei Graf Bollrath, ber ihm auch ben Gefallen that, seine Ankläger sowie seine Anhanger aus ber Grafschaft zusammenzurufen. Um 3. und 4. September fand bas Rolloquium (besonders mit Andr. Fabricius) auf dem Schlosse statt, und Fl. hatte die Genugthung, daß sein Gegner seine schweren Anschuldigungen 15 nicht beweisen und aufrecht erhalten und mit der Deutung, die Fl. selbst seinen Säten gab, zufrieden sein mußte. Aber dieser Momenterfolg tilgte doch nicht den Haß, der sich

gegen ihn angesammelt hatte.

Und nun tam die Stunde, wo er auch aus Stragburg abziehen mußte; wohin nun? In der Nähe von Fulda herbergte ihn der Erbmarschall Riedesel einige Zeit auf seinem 20 Schlosse, von wo aus er Gelegenheit fand, sich in Fulda zur Disputation mit zwei Jesuiten zu stellen, die aber nun nur "freundliche Tischgespräche" führen wollten. Dann zog er mit Weib und Kind nach Frankfurt a. M., wo sich ihm im Kloster zu den weißen Frauen durch die Priorin Katharina v. Meerfeld ein Usyl öffnete. Freisich ohne Erlaubnis des Rats; als aber der von Kurfürst August beunruhigte Rat ihn ausweisen wollte, schützte 25 jene ibn tapfer. Um noch einmal die Fürsten jur Berufung einer Spnode zu bewegen, reiste er im Fruhjahr 1574 über Mansfeld und Berlin nach Schlesien, wo Sebastian v. Zedlit-Reufirch ihm die Gelegenheit schaffte, erst privatim in Lahn, dann in Schloß Langenau (Rreis Löwenberg) mit seinem Geiftlichen Jakob Colerus (fpater Propft in Berlin) vor größerer Baftorenversammlung über die Erbfundenlehre zu bisputieren (bie Aften gab 30 Colerus 1585 heraus, mit ber ihn ehrenden Erflarung, man habe fich auf beiden Seiten auf die Bokabeln Substanz und Accidenz verbiffen; und doch sei ihm jest sonnenklar, daß M. gar nicht de substantia aut accidente peccati, sed de homine potius et eius viribus, an secundum substantiam simul sit corruptus, disputiert habe). Nach Frankfurt zurückgekehrt, wurde er noch in einen neuen Streit mit Andrea verwickelt, der 35 eine gegen seine Erbsündenlehre gerichtete Predigt veröffentlicht hatte und dann weiter die Aften ihrer Berhandlungen aus bem Jahre 1571 herausgab, gegen beren Treue Fl. begründeten Einspruch erhob. Durch mancherlei Fürsprache erreichte Fl., daß der Rat den Ausweisungsbefehl von einem Termin jum andern verschob. Ende 1574 erkrankte er ernstlich; ber Rat sette bem Kranken als letten Termin, die Stadt zu räumen, ben 40 1. Mai 1575, aber schon am 11. März ging er aus dem Streit in den Frieden, nur 55 Jahre alt, von denen 27 dem Kampf, um die Hut der reinen Lehre angehört hatten. Er war zweimal verheiratet gewesen; die erste Frau starb 1564 bei der Geburt des 12. Kindes; noch in demselben Jahre verehelichte er sich abermals, und auch diese Che war mit Rindern gesegnet, doch überlebte ihn nur die Sälfte seiner Kinder. Bekannt geworben 45 ift fein Sohn Matthias, ber in Roftock Professor ber Philosophie und ber Medizin wurde, und der auch im Erbfündenstreit für seinen Bater litterarisch eintrat.

Seine großen miffenschaftlichen Arbeiten: Unter allem Rampf und aller Unruhe seines Lebens hat der zähe Mann Zeit und Kraft gefunden zu den größten, umsassende gelehrte Borarbeiten und allmähliches Ausreisen erfordernden wissenschaftlichen 50 Berken, durch die er sich nicht nur als der weitaus gelehrteste lutherische Theologe seiner Zeit, sondern auch als Förderer und Neubegründer theologischer Disziplinen erwiesen hat. Zunachst auf bem Gebiete ber Rirchengeschichte. In Magbeburg entstand ihm der große Blan ju zwei geschichtlichen Arbeiten, mit denen er dem Romanismus die schwersten Streiche versetzen konnte: er wollte einen Katalog der Manner schreiben, die vor Luther mit Wort 55 und Schrift wider den Papst und seine Irrtumer gekampft hatten; es sollte damit er-wiesen werden, daß die Wahrheit, die freilich immer weniger Anhänger hat als die Luge, ju allen Zeiten in ber Kirche bezeugt worden sei. Go entstand sein Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem reclamarunt Papae, Basil. 1556 [başu bie Zammlung ber Varia doctorum piorumque virorum de corrupto ecclesiae statu 60

poemata 1556]. (Reue vermehrte Ausg. des Catalogus 1562; dann, beforgt von Joh Conr. Dietericus, Francof. 1672). Etwa 400 "Zeugen" hat er mit bewundernswerten Spürfinn, barunter viele aus handschriftlichen Quellen, zusammengetragen — unter ihner freilich viel mehr folche, die irgendwie an dem Bestehenden Rritik üben, als solche, die positit 5 der evangelischen Wahrheit Zeugnis geben. Bedeutender noch ist der andere Plan, ein Kirchengeschichte aus den ursprünglichen Quellen zu schreiben, die den Nachweis führt, wi die Kirche Christi seit der Apostelzeit auf Abwege geriet, eine urkundliche Geschichte de Antichristentums in der Kirche Christi von seinen Ansängen dis zu seiner höchsten Macht entfaltung, und bis zur Herstellung ber wahren Religion in ihrer Reinheit durch Luther 10 Seit 1553 warb Al. Gönner, Die bem Werte mit Gelbunterstützungen bulfen - er fan fie besonders unter beutschen Standesherren und unter begüterten Burgern, 3. B. in Augs burg und Nürnberg —, und Mitarbeiter. Besonders wertvoll wurde die sebhaste Unter stützung durch den kaiserlichen Kat Casp. Niddruck, den Verwalter der kgl. Bibliothek in Wien. Es galt, die Bibliotheken nach Quellen und Urkunden dafür zu durchforschen 15 dazu machte er selbst Reisen in Deutschland, besonders aber bereiste sein Gehilfe Marcu-Wagner (aus Friemar bei Gotha) Dänemark, Schottland, Österreich, Baiern und ander Gebiete mit großem Erfolge. Liele Handschriften und Bücher wurden angekauft ode auch von Gönnern geschenkt. In Magdeburg traten als "Gubernatoren" des Werke Flacius, Johann Migand, Matthäus Juder, sowie der Natsherr Ebeling Alemann und 20 der Mediziner Martin Copus (letztere als Schapmeister) an die Spize und stellten der Plan im einzelnen fest; junge Gehilfen lieferten nach Antweisung die nötigen Erzerpte zwei gelehrte Magister ordneten diese "als Architekten", ein Amanuensis besorgte die Reinschrift. Auch von Jena aus behielt Fl. als "oberster Steuermann" die Leitung. So er schien seit 1559 in Basel die "Ecclesiastica historia . . secundum singulas Cen 25 turias . . per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica" — bahc "Magdeburger Centurien" genannt —, und zwar die 3 erften Centurien gemeinsam 1558 (2. Aufl. 1562), die 4. 1560, die 5. und 6. 1562, die 7. und 8. 1564, die 9. 1565 bie 10. und 11. 1567, die 12. 1569, die 13. — an der Fl. wegen des Erbfündenstreiter nicht mehr mitgearbeitet hat — 1574. Die Centurien 7—13 wurden hauptfächlich burd 80 Wigand in Wismar ausgearbeitet. Wigand und bann Stangewald haben hernach ar ben 3 noch ausstehenden Centurien gearbeitet ohne sie zum Abschluß zu bringen (die von Wigand bearbeitete 16. Centurie befindet sich handschriftlich in Wolfenbüttel); aud Versuche, die im vorigen Jahrhundert von Berschiedenen gemacht wurden, blieben ohn Frucht. Die Centurien sind ein gewaltiger Fortschritt in der Kirchengeschichtschreibung 35 nicht allein wegen ihres umfaffenben Rudganges auf die Quellen und ber Bollftanbigfeit mit der das Material zusammengetragen war, sondern auch weil in ihnen ein geschlossene Pragmatismus der Geschichtsentwickelung durchgeführt ist. Das antirömische Interesse ha den Blick geschärft und befähigt sie zu bahnbrechenden kritischen Leistungen. Wo diese Interesse nicht hineinspielt, läßt der kritische Sinn nach. Die Einteilung in Centurier 40 hindert freilich eine gute Gruppierung des Stosses, und das einseitig polemische antirömisch Interesse bildet natürlich auch eine Schranke für eine unbefangene Würdigung der kirchen geschichtlichen Entwickelung. Aber es war boch bas bochste geleistet, was in den Schranker bes scharf geschnittenen bogmatischen Standpunktes zu leisten möglich war, und bas Arfena geschaffen, bessen ber Protestantismus im Kampfe bedurfte. Die römische Kirche empfant 45 den Eindruck, den dies "pestilentissimum opus" machte, sehr empfindlich. Canisiu forderte dringend auf, die gelehrtesten Theologen gegen dasselbe mobil zu machen, und viele Federn setzten sich dagegen in Betwegung, dis sich in Cäsar Baronius der ebendürtig und aus den römischen Quellen selbst schöpfende Gegner fand; vgl. Janssen V, 312 ff und Josef Schmid in HJG XVII (1896), S. 79 ff. Bgl. serner J. W. Schulte, Bei 50 träge zur Entstehungsgeschichte der Magded. Cent. 1877 und Schaumfell, Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Magded. Cent. 1877 und Schaumfell, Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Ragbeite 1800. stehungsgesch. ber Magbeb. Cent., Ludwigslust 1898. Bur Beurteilung ber Centurien val F. Chr. Baur, Die Epochen ber kirchl. Geschichtschreibung, Tübingen 1852, S. 39 ff. Breger II, 447 ff.; ter Haar, Historiographie der Kerkgeschiedenis, Utrecht 1870 p. 121 ff.; Engelhardt, Justin der Märt. 1878, S. 9 ff.; und auf katholischer Seit Janssen Bd VII, 299 und Josef Niemöller in ZfIh XII (1888), S. 75 ff. Die Centurien haben zu schweren Anschuleigungen gegen Fl. Anlag gegeben: daß er unter den Bortvande seiner Kirchengeschichte Gelder zu eigenem Genieß gesammelt habe — so die Wittenberger Epistolae Scholasticorum 1558 -, und daß er aus den Bibliotheter Bücker und Handschriften gestohlen und seine Privatbibliothek damit gefüllt habe — se 80 zuerst deutlich der Calvinist Keckermann 1610, in dunkler Andeutung aber auch schon die

Bittenberger Scholastici. Ersterer Bortvurf mußte verftummen, als von 1559 an die Centurien thatfächlich erschienen; letteren hat Preger II, 433 ff. sorgsam zu entfraften gefucht. Aber das bleibt wenigstens bestehen, daß Fl. in der Rückgabe geliehener Bücher unzuverlässig war. Melanchthon klagt, daß Fl. mit Büchern, die er ihm geborgt, einst von Wittenberg davongegangen war (CR VII, 534), und der Ersurter Rat beschuldigt ihn 5 1567, daß er aus den Bibliotheken daselbst Bücher "gestohlen" habe (ZKG XI, 331). Somit scheint der späteren Rede vom culter Flacianus doch etwas Thatsächliches zu Grunde gelegen zu haben. Auch die Anschuldigung ift erhoben worden, daß er an einer Handschrift den Text radiert und abgeändert habe (Preger II, 433). Da biese aber erst nach seinem Tode laut geworden ist, bleibt sie völlig unkontrollierbar. Bgl. auch Salig, 10 Sift. b. Augsb. Konfession III, 287, und das harte, aber ohne Begründung abgegebene Urteil Cherte im Archiv d. Gesellich. f. altere beutsche Geschichtekunde VI (1831), G. 2. — Von Bedeutung sind ferner seine großen Arbeiten auf dem Gebiete der Schrift wissensich aften: 1567 erschien in 2 Teilen seine Clavis Scripturae S. seu de Sermone Sacrarum literarum: ein Bibelwörterbuch und eine eingehende Hermeneutik, die der 15 durch die griechische Philosophie und besonders durch Origenes in die Kirche eingedrungenen Allegorese und Difachtung bes natürlichen Schriftsinnes die durch Luther wiederhergestellte Methode, den rechten Sinn der Schrift zu gewinnen, darlegen will und dabei eingehend auch die Fragen der Inspiration und Kanonicität behandelt. Macht ihn dabei auch das Uberwiegen der dogmatischen Interessen befangen, bewegt sich auch sein Beweis für die 20 Echtbeit der biblischen Bücher oft im Zirkel, und kommt er auch über eine recht mechanisch gefaßte Inspirationsvorstellung in der Theorie nicht hinaus, — auch die Vokalisation des bebräischen Textes muß von den Verfassern selbst berrühren —, so hat er doch bereits ein Auge für die Redekunst des Paulus und den Stil des Johannes und formuliert für das Schriftverständnis den wichtigen Sat, mit dem nur die Theologie seiner Tage noch nicht 25 zu arbeiten vermochte: historia est fundamentum doctrinae. 1570 solgte seine Glossa compendiaria in N. Testamentum nach, ein mächtiger Foliant, ber außer dem griechischen Text (mit Lesarten) und der verbesserten lateinischen Übersetzung bes Erasmus einen Kommentar bietet, ber auf ben Nachweis bes Zusammenhanges und ber Gliederung des Tertes sowie auf die stilistischen Eigentumlichkeiten der einzelnen Schriftsteller so besondere Sorgsalt verwendet, bei dem aber freilich das dogmatische Interesse überall sich in dem Bordergrund drängt. Den Jakobusdrief, über den er noch in den Centurien wie zuther geurteilt hatte, behandelt und interpretiert er hier nach dem Muster Calvins; auch bat er 1 30 5, 7 ohne Bedenken als echt in den Text aufgenommen, ohne auch nur der tritifchen Frage dabei zu gedenken. Die Gloffe zum AI fchritt bis zum Buche Siob vor, 85 it aber Manustript (in Wolfenbüttel) geblieben. Bgl. G. Franck, De M. Fl. Ill. in libros sacros meritis, Lipsiae [1859].

Erwähnt sei auch, daß Fl. 1571 zuerst nach einer von dem Augsburger Arzt Achilles Gassar gesertigten Abschrift Otfrids Evangelienbuch herausgab, er der Slave, um dem deutschen Bolte den Dank dasur abzustatten, daß es ihm die wahre Religion, Gastrecht 40

und die Gattin gegeben habe.

Schwierig ist es, über ben ungewöhnlichen Mann ein Gesamturteil abzugeben; benn unsere Bewunderung seiner außerordentlichen wissenschaftlichen Leistungen, seiner unsermüblichen Arbeitskraft, seines unbeugsamen Eisers für die Verteidigung der reinen Lehre, seiner jedem Opportunismus und jedem Diplomatissieren Widerstand leistenden Überzeugungs- 45 treue kämpft mit der Abneigung gegen den unerdittlichen Censor, den schonungslosen Ansgreiser auch der Personen seiner Gegner, den Mann, dem Streit und Rechthaberei Ledensselement geworden sind. Dadei ist der Feind Melanchthons doch nur zu verstehen von der Bendung aus, die dieser dem edangelischen Kirchenbegriff gegeben hatte: sür Fl. ist es der Kirche wesentlich, daß in ihr das idem sentire de religione per omnes eius 50 partes geübt wird (CR IX, 199); in diesem Interesse hat er der Kirche "docendo, consitendo, desendendo" mit seinen Gaben gedient. Die religiöse Gemeinschaft wird ismit in eine theologische Lehreinheit umgesetzt. In dieser der Melanchthons Lehrzeigentümslichkeiten zurück und hilft die Autorität Luthers aufrichten. Der Erbsündenstreit hat aber den Ersolg, daß er selbst zurückgedrängt wird und eine Distatorstellung verliert. Sein 55 Kampf gegen Rom zeigt den Grimm des Südländers, der Koms Ketten zerrissen hat; bei seinem Kampf im eigenen Lager vermist man schmerzlich die Anersennung des Rechtes iremder Persönlichkeiten, und die Mürdigung der Beweggründe, die den Gegner leiten. Zein brennender Eifer für die Ehre der göttlichen Wahrheit erscheint kalt und lieblos; auch we man ihn bewundern muß, bleibt er uns daher innerlich fremd. In Licht und Schatten so

erinnert er uns mehr an Calvin als an Luther. Die spätere Zeit hat ihn ungebührlich mißachtet; Twesten zuerst gebührt das Berdienst, seine Bedeutung erkannt, Preger das nicht geringere, ihn aus seiner Zeit heraus nach allen Beziehungen seines viel versichlungenen Lebensganges und vielseitigen Lebenswerkes verständnisvoll gewürdigt zu haben.

Flacius

Flatt, Johann Friedrich f. Tübinger Schule.

Flattich, Johann Friedrich, gest. 1797. — G. H. v. Schubert, Altes und Neues aus dem Gebiet der innern Seelentunde, Bd 1, Leipz. u. Erl. 1816; Chr. G. Barth, Süddeutscheutsche Driginalien, Bd 1—3, Stuttg. 1828—1832. "Pädagogische Blide" F.s in Süddeutscher 10 Schulbote Jahrg. 1838 st. Auszüge aus F.s Briefen und Tagebüchern in Evang. Kirchen- u. Schulblatt für Württemberg 1867 u. 68; K. Fr. Ledderhose, Leben u. Schriften von J. F. F., D. Ausl., Heibelberg 1873; ders., Züge aus dem Leben des wirtt. Pfarrers J. F. F., D. Ausl., Stuttg. 1873; derselbe in der ersten und zweiten Auslage dieser Enchsl.; ders. in der AbB Bd 7, Leipz. 1878; K. G. E. Chmann, Pädagog. Lebensweisseit aus dem nachgelassenn Pastoieren des J. F. Fl., Stuttg. 1860; C. Schöfer, F.s pädagogisches System, Franksurt a. M. 1871; Ph. Paulus, J. F. F., ein Sokrates unserer Zeit, Stuttg. 1875; W. Claus, Württ. Bäter, Stuttg. 1887, Bd 2, S. 92 sp.; L. Völker in Schwids Enchsloväbie des Unterrichts und Erziehungswesens, 1. Ausl., Bd 2; ders. in Südbeutscher Schuldbe 1861; G. Weitbrecht in Schwids Encykl. 2. Ausl., Bd 2; ders., F. F., ein Lebensbild aus dem 18. Jahrhundert, Stuttgart, Steinkopfs Jugend- und Volksbibliothel Bd 45; ders., F. F. & phydologische Beiträge zur Symnasialpädagogik. Progr. des Gymnasiums in Stuttgart 1873; K. Bräuning, Fl. als Pädagog in Württ. Schulwochenblatt 1897.

Johann Friedrich Flattich, schwäbischer Pfarrer und Bädagog, geb. 3. Oktober 1713 zu Beihingen bei Ludwigsburg, durchlief den gewöhnlichen Bildungsgang württembergischer 25 Theologen, wurde 1742 Pfarrer in Hohenalperg, 1747 in Metterzimmern, 1760 in Münchingen, wo er am 1. Juni 1797 stard. Al. gehört nicht zu den hervorragenden Theologen seiner Zeit noch zu den ausgezeichneten Kirchenmännern seines Baterlandes; er war und blied stets ein schlichter Dortpfarrer, der sich auf keinem Gediet seines speziellen Berufs der andern hervorthat. Aber es ist eine ganze Anzahl liedenswürdiger Sigenschaften, die dem so bescheidenen, schlichten Mann den Ruf eines schwädischen Originals eingetragen haben. Sine ledbafte, geistsprudelnde Persönlichkeit, ein Bit von ursprünglicher Frische, gewürzt mit Humor und manchmal mit derblüffender Derbheit, ein klarer, siederer Blick, der im Urteil über Dinge und Personen den Ragel auf den Kopf zu tressen Wige nicht schont, aber 36 auch mutvolle Unerschrockenheit, die ben Balken im eigenen Auge nicht schont, aber auch mutvolle Unerschrockenheit, die selbst dem regierenden Herzog und seinen Hoflungen von einer aufrichtigen Bort erlauben darf, und das alles getragen und unschlenzen von einer aufrichtigen Frömmigkeit, deren Kernpunkt ungefärde Liebe im Sinn des Meisters ist — so etwa kann man das Scharakterbild Flatticks zusammensassen. Kas seine theologische Stellung betrifft, so ist er ein Schüler Johann Albrechts Bengels, der schon in der Klosterschuse debanken zu teilen. Seine strückige Stellung läßt sich nicht unter ein Schanlogischen Gedanken zu teilen. Seine slichliche Stellung läßt sich nicht unter ein Schanlogischen Gedanken zu teilen. Seine slichliche Stellung läßt sich nicht unter ein Schanlogischen Gedanken zu teilen. Seine slichliche Stellung läßt sich nicht unter ein Schanlogischen übedanken zu teilen. Seine slichliche Stellung läßt sich nicht unter ein Schanlogischen übedanken zu teilen. Seine slichliche Stellung läßt sich nicht unter ein Schanlogische ihn der nichten Person de

Bor allem ist sein Name bekannt durch seine jahrzehntelange pädagogische Thätigkeit. Schon als Student in Tübingen sing er an, aus reiner Liebe, weil er "dienen wollte", junge Leute umsonst zu "informieren" und setzte diese Thätigkeit, zu der seine Persönlichteit vor anderen geschaffen war, durch seine ganze Amtszeit die ins höchste Greisenalter binein fort. Er hatte in der Regel 15—20 Zöglinge in seinem Haus, Kinder und Jüngelinge aus jeglichem Stand und sür die verschiedensten Berufsarten bestimmt. An diesen vielen Hunderten, die nach und nach durch seine Hand gingen, hat er das Meisterstüße christlicher Erziehungskunst geliefert: durch den Einfluß einer lebendigen, christlichen Persönslichseit, durch die Macht der tragenden, thätigen und betenden Liebe aus sassen, auch so den "wurmstichigsten", tüchtige, brauchdare Menschen zu machen. Schon rein unterrichtlich

betrachtet ist es eine bewundernswerte Leistung, die er vollbracht: neben seinem Pfarramt den Wissensteff der ganzen gymnasialen Bildung zu bewältigen und die jungen Leute dis an die Schwelle der Hochschule selbst zu unterrichten. Aber sein Hauptverdienst liegt, wie gesagt, auf dem erziehlichen Gebiet. Auch seine Pädagogik läßt sich nicht in einem Schulsspitem unterbringen. Durchaus eigenartig und ganz nur sein er Persönlichkeit entsprechend wit die Behandlung seiner Schüler; manches, was ihm gelang, erregt wohl unser Kopfschütteln und dürste von uns nicht nachprodiert werden, aber — ihm gelang es. Sinhäuch von dem Zeitalter der Rousseau, Bestalozzi, Basedow und Campe geht wohl auch durch seine Pädagogik, aber es wäre durchaus verkehrt, in ihm einen Schüler dieser Nänner zu sehen. Bom Philanthropismus hat er den Sind sih natürliche Geistes und 10 Leidesleben, das Streben nach harmonischer Ausbildung der Individualitäten, das Uerzwersen aller körperlichen Strasen, das Bestreben, den Schülern aus dem Lernen eine Freude zu machen. Vom Pietismus aber hat er das lebendig christliche Moment, das Leben und Weben in der hl. Schrift, das ihn auch sonst zu einem Bertreter echt salomonischer Lebensweisheit macht; "ich nahm mir vor," schreibt er, "auch meine Insormation und 15 andere Dinge in der Bibel zu suchen." So ist auch seiner Stellung als Pädagog nicht die des Esteltisers, sondern hervorgewachsen aus seiner wahrhaft originalen Persönlichseit. Die Zusammenstellung seiner pädagogischen Grundsätze in seinem "Sendschreiben von der rechten Art, Kinder zu unterweisen", ist auch heute noch böchst lesenswert, wie die Kenntnis des ganzen Mannes und seiner Exiseherthätigkeit für alle, die Pädagogis zu vreiben haben, von größtem Intersse ist. Dantbar hat man in Württemberg am 1. Juni 1897 den hundertjährigen Gedächtnistag seines Todes geseiert.

Flavianus von Antiochien, gest. 404 (Flavian I im Unterschied von dem 498—512 amtierenden Flavian II). — Tillemont, Histoire des empereurs, édit. de Vénise V, 269 st.; Tillemont, Mémoires, éd. de Vénise X, 523-541; E. Dupin, Nouvelle bibliothèque des 25 auteurs ecclésiastiques III, Paris 1693 p. 6 sq.; G. Cave, Scriptorum eccles. historia litteraria, Gens 1705 p. 177 (ed. Basil. 1741 p. 277); P. Boschius, Tractatus de patriarchis Antiochenis (AS Juli IV 1725 p. 1-145) p. 62—64; R. Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques VIII, Paris 1740 p. 521—28. — Bgs. auch die Bb IV. 101. 53 por dem M. "Chrysostomus" genannte Litteratur.

auteurs sacres et ecclesiastiques VIII, Paris 1740 p. 521—28. — Egl. auch die Bd IV. 101, 53 vor dem A. "Chrysoftomus" genannte Litteratur.

101, 53 vor dem A. "Chrysoftomus" genannte Litteratur.

102 unter den Quellen für das im solgenden A. Behandelte sind Theodorets h. e. und die Homilien des Chrysostomus (vgl. den Gesamt-Index in dem Pariser Neudruck der Ausgabe Montsaucons, tom. XIII, 1839 p. 257 f.) hervorzuheden. Die Hauptstellen bei Chrysostomus sind die komilia cum presdyter ordinatus suit, Montsaucon ed. princ. I, 439 sqq.; die homiliae de statuis 3 idid. II, 35 sq., 6, 2 idid. II, 75 sq. und 21 idid. II, 213 sqq.; der zweiselsos sauf Flavian sich beziehende Abschnitt 4 der hom. in S. Eustathium, idid. II, 609 DE, endslich der Schluß der hom. de S. Meletio, idid. II, 522 Csqq.

Flavian, Bischof von Antiochien seit ber sog, zweiten ökumenischen Synobe (vgl. über jeine Bahl den A. "Arianismus" Bd II, 44, 18—32. 56; 45, 11 ff.), war schon 386, als er den Chrysostumus zum Presedyter weichte (vgl. Bd IV, 103, 22), ein (Greis (Chrysost. 40 I, 441 E, Montkaue.); ja im Frühjahr 387 spricht Chrysostumus (II, 35 B) von seiner studia els éozarov élásasa phoas: Flavian nuß, odwohl er nach 387 noch 17 Jahre geledt hat und odwohl er noch im Jahre 394 [hier gleichgiltiger Dinge wegen, Hefele III., 65] abermals nach Konstantinopel zu reisen vermochte (ep. synod. Const. anni 394, Mansi III, 852 B), mindestens ein Sechziger gewesen sein, als er 381 auf den Bischofs. 45 inds erhoben wurde. Doch weiß man über diese 60 Jahre seines vordischssschaften Lebens wenig. Chrysostomus, der in seinen antiochenischen Predigten seines vordischssschaften Lebens wenig. Ehrysostomus, der in seinen antiochenischen Predigten seinen Bischof oft in schmeichelbaster Weise erwähnt (vgl. oden), erzählt, daß F. daß früh verwaiste Kind reicher und angesehener Eltern gewesen sei (I, 440 BD; vgl. Theodoret., h. e. 4, 25, 4 Gaisford = 4, 22 Sirmond und MSG), und rühmt es, daß F. troß seines Reichtums dem asketischen Ideal so sich ergeben habe (ibid.). Die Rachricht desselben Chrysostomus, daß F. [i. J. 330; vgl. Bd V, 626, 14] die letze Predigt des Eustathius gehört habe (II, 609 D), läßt, der Absücht des Erzählers gemäß, vermuten, daß F. schon durch Eustathius sür das Nicänum gewonnen ist. Auf nicänischer Seite sinder man ihn, da er zuerst in der Geschichte dandelnd austritt: er ist nach Theodoret (2, 24, 7 sf. Gaisford) schon als Laie (rhy do-55 antichius Jahrende Diodor (vgl. den A. Bd IV, 673, 25 sf.) ersolgreich dem Arianisieren des Bischofs Leontius (344—357) entgegengetreten (vgl. Bd II, 32, 7 sf., speziell J. 12 und zu der Bd IV, 673, 30 mit Recht nach einer Notiz Theodors von Modpheste den Nicatas Acomin. thes. orthod. 5, 30, BM 25, 161 berichtigten Angabe Theodorets über den Go

Ursprung des Bechselgesangs in der Kirche Byzant. Zeitsch. II 1893 S. 348, auch Socrat. h. e. 6, 8, 11 und Philostorg. 3, 13). Flavian wird damals mit den Eustathianern (vgl. Bd II, 40, 9) zusammengegangen sein, denen ja zu jener Zeit noch keine jungnicänische Partei entgegenstand (vgl. Philost. 3, 18; die wörtsche Fassung vor 5 axoλουθήσαντες bei Tillemont X, 524 ift m. E. unnötig). Auch die Angabe des Phi-5 anolovihjaartes bei Tillemont X, 524 ist m. E. unnotig). Auch die Angabe des Philostorgius (a. a. D.), daß F. damals im Verein mit Paulinus sceinem späteren Mivalen; vgl. Bd II, 40, 19 u. 44, 21] dem Leontius das Widerspiel gehalten habe, braucht deshalb nicht irrig zu sein. Doch seit es in Antiochien Jungnicäner neben den Eustathianern gab (vgl. den A. Meletius), hielt sich Fl. zu den ersteren: während der Exils deiten des Meletius hat er zusammen mit Diodor — beide waren jeht Prescheter; daß Meletius schlift sie geweiht habe (Tillemont X, 526 u. andere), scheinen die dasur ans geführten Stellen (Theodoret. h. e. 5, 3, 10, hist. relig. 2 MSG 82, 1317 CD u. 8 p. 1372 C) mir nicht zu beweisen — die verwaiste jungnicänische Gemeinde Antiochiens mit kluser antigrischer Exercise geseitet (Theodoret 4, 25 vol. 186 IV. 637, 17 ff. v. v. ff. mit fluger antiarianischer Energie geleitet (Theodoret. 4, 25 vgl. Bb IV, 637, 17 ff. u. 34 ff.; 15 Chrysost. II. 609 DE). Da nun Diodor schon 378 Bischof von Tarsus geworden war (Bb IV, 673, 45), war Flavian, der 381 den Meletius nach Konstantinopel begleitet hatte, in ben Augen ber jungnicanischen Majorität ber Konstantinopolitaner Synobe ber gegebene Mann für ben durch ben plötlichen Tob des Meletius erledigten antiochenischen Bischofestuhl. Es band ihn auch kein Eid, jetzt dem Paulinus das Bistum zu lassen (vgl. Bd I, 44, 24; 20 gegen Socrat. 5, 5, 6 und Sozom. 7, 3, 4). Daß seine Wahl dennoch viele Unzuträg-20 gegen Socrat. 5, 5, 6 und Sozom. 7, 3, 4). Das jeine Wahl dennoch viele unzurrag-lichkeiten im Gesolge hatte, ist schon Bb I, 44, 50 ff. gesagt und wird in dem A. Meletius weiter versolgt werden. Auch für die schließliche, der Hauptsache nach noch zu Ledzeiten Flavians ersolgende, Beseitigung des durch diese Wahl neu gesestigten "Meletianischen Schismas" sei auf den A. "Meletius" verwiesen. — Abgesehen von dem mit der Ge-25 schichte des Schismas Zusammenhängenden ist auch von dem Epistopat Flavians nicht viel zu berichten: er hat, wie den Chrysostown, so auch dessen "condiscipulus", seinen "aman-tissimus discipulus" Theodor von Mopsueste (Joannes Antioch, dei Facundus pro defens. 2, 2 u. 8, 3 MSL 67, 563 B u. 715 C) in das Presbyteramt eingeführt; er bat im Frühjahr 387, als die aufständischen Antiochener die faiserlichen Bilbfäulen zertrummert so hatten, burch geschicktes persönliches Auftreten am hofe in Konstantinopel für seine Bischofestadt die Berzeihung des erzürnten Kaisers zu erlangen vermocht (Chrysost. II, 35. 75 f. 214 ff.); et hat, ein έραστης καί ζηλωτης τῶν μαρτύρων (Chrys. de ascens. II, 448 A), um die Verehrung der Heiligen (Chrys. d. s. martyr. 1. II, 651 BC u. de Droside II, 688 A), um würdige Bettung berselben — sern von "häretischen" Gräbern 35 (Chrys. de ascens. II, 447 E) sich bemüht; er hat auf Antrieb einer in Side von Amphilodius von Isonium gegen die Messalianer (vgl. den A.) gehaltenen Synode auch seinerseits mit drei anderen Bischöfen und 30 Bresbytern und Diakonen eine Synode versammelt, auf welcher Abelphius, einer ber Bäter biefer häretischen Enthusiasten, samt seinen Anhängern verurteilt und, da man seiner Reue nicht traute, exfommuniziert wurde (Photius cod. 52 40 MSG 103, 88 f.; der Bericht Theodorets h. e. 4, 11 und haer. fab. comp. 4, 11 MSG 83, 432 ist sagenhaft; doch kann auch Flavian selbst das unwahr-listige Vorgehen, das Theodoret ihm nachrühmt, für rühmlich gehalten haben); er hat in Sachen dieser Wessa-lianer einen Brief an die Osroener und einen zweiten an einen armenischen Bischof geschrieben (Photius a. a. D.). Gestorben ist F. im Alter des Nestor zu eben der Zeit, da 26 Chrysostomus, dessen Berfolgung er nicht billigte (Sozom. 8, 24, 11), ins Exil nach Armenien ging (Pallad. dial. 16 ed. Bigot. 144 = MSG 47, 54), also im Juni 404 (vgl. Bd IV, 106, 57; Boschius p. 63 Nr. 281 vgl. Nr. 287 j.). Der Tag, an dem die Griechen ihn als Heiligen ehren, der 27. September (vgl. AS Oftober XI, 234), kann also nicht sein Todestag sein (gegen Tillemont X, 541). — Bon schriftstellerischen 50 Leistungen Flavians zeugen uns saußer der erwähnten Notiz bei Photius über zwei Briese von ihm] nur neun kurze Citate aus neun verschiedenen Homilien: 1. in Theodorets "Eranistes" I MSG 87, 77 B; 2 u. 3 ibid. 99 A; 4 u. 5 ibid. II p. 204 C (das zweite biefer Citate = Acta Chalc. Mansi VII, 469 BC); 6 u. 7 ibid. III p. 304 CD; 8 u. 9 bei Leontius v. Byzanz (contr. Nest. et Eut. bei Canisius-Basnage, Lectiones 55 antiquae I, 555). Dag unter ben unechten Chrysoftomus Somilien folche Flavians ftecken, bleibt vor eingehender Prüfung dieser These nur eine Vermutung von Dupin (III, 7). Die Rede Flavians vor Theodossus, die Chrysostomus in der 21. homilia de statuis mitteilt (II, 217 C — 222 D), ist, wenn nicht lediglich eine Konzeption des Chrysostomus, so doch jedenfalls mehr sein Eigentum als das Flavians. Daß Fl. dogmatisch so ein "Antiochener" war (vgl. Bd I, 592 ff.), beweisen die Fragmente trop ihrer Kürze: er ist einer Censurierung, wie sie sein amantissimus discipulus Theodor ersahren hat (vgl. Bb V, 22, 20), durch sein "Heiligwerden" ("μακάριος" schon Acta Chalced. Mansi VII, 469 BC) zuvorgekommen.

Flavianns von Konstantinopel, gest. 449. — Bgl. die Litteratur vor dem A. Eusyches, Bb V, 635. Außerdem AS Februar III, 71—79.

Flavian, der Nachfolger des Proklus (geft. wohl Juli 446, vgl. Bb V S. 637, 39) auf dem Bischofestuhle von Konstantinopel, ift als "Märthrer" seiner antimonophysitischen Uberzeugung ben Beiligen ber Kirche beigezählt (vgl. schon Acta Chalced. Mansi VII, 10erzeugung ben Jeitigen ber Kitche beigegacht (bgl. 1φθη Acta Chalced. Mans VII, 289 A: Plaviards μετά θάνατον ζη δ μάρτυς δπέο ημῶν εὔξεται). Doch nur dies sein "Märthyrertum", das überdies nur eine Fistion des Chalcedonense ist (bgl. Bb V 10 S. 643, 4), hat ihm einen Namen in der Geschichte gegeben. Außer dem, was über seine Rolle im Euthchianischen Streit berichtet ist (vgl. darüber den A. Euthches, Bb V S. 639 st.), weiß man so gut wie nichts von ihm. Nach späterer, aber (vgl. Krüger S. 43 st.) auf älteren Quellen sußender Überlieserung bei Theophanes (ad ann. 5939, ed. de Boor 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von Kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von kriedward (14 47 ad Ron 1630 III 546 C) war zu von I, 97) und Nicephorus (14, 47 ed. Par. 1630 II, 546 C) war er vor seiner Erhebung 16 Presbyter und oxevoquilas in Konstantinopel. Wo er seine Bildung erhalten hatte, ist uns unbekannt. Weder der Umstand, daß Diostur von Alexandrien gegen ihn vom Tage seiner Ordination an sich seinblich zeigte (appell. Flav. Iku VII, 194), noch sein Betenntnis, das Einzige, was wir außer seiner Appellation (vgl. Bd V S. 643, 26) von Flavian haben (Mansi VI, 539 ff., Hahn, Bibliothef 3. Aust. § 223), noch endlich sein 20 Borgehen gegen Euthches nötigt dazu, antiochenische Bildung Flavians anzunehmen. Denn die Feindschaft Diosturs braucht nicht ursprünglich dogmatisch gewesen zu iein ; gegen Eutyches ist Flavian anscheinend nur zögernd und auf Anklage Des Euseb von Dorpläum vorgegangen, der auch kein Antiochener war; und das Bekenntnis Flavians ideint seine beachtenswerten Formeln — έν δύο φύσεσιν δμολογούντες τον Χριστόν 25 μετά την σάρχωσιν neben Anertennung bet μία φύσις τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρχωμένη lediglich dem Umstande zu verdanken, daß Flavian in dieser zu seiner Verteidigung gesichriebenen Urkunde durch die Union von 433 seinen Weg zwischen den Parteien hindurch sich weisen ließ. Doch ist es namentlich wegen der Feindschaft Dioskurs wohl wahrscheinslich, daß Flavian von antiochenischer Seite ausgegangen war. Auch das paßt dazu, daß so ber auf alexandrinischer Seite stehende Bunftling bes Kaifers Chrysaphius bem Flavian von Anfang feines Epiftopats an übel wollte. Denn bie erbauliche Geschichte, daß Flavian ben Chrysaphius gegen sich eingenommen habe, weil er statt ber verlangten goldenen edλογίαι χειροτονίας ihm Eulogien der Eucharistie (vgl. d. A. Eulogien Bd V, 593, 30) ge= ichiat, weitere Schätze außer den Kirchengefäßen nicht zu besitzen erklart habe (Theophanes 85 ad ann. 5940 p. 98, Nicephorus 14, 47 p. 547 AB; — Evagrius 2, 2 erzählt anders: Fl. habe zur Beschämung des Chr. ihm heilige Gesäße gesandt), bezeugt kaum mehr als das Borhandensein einer Spannung zwischen Flavian und dem Gönner des Eutyches. — Daß Flavian nach seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwersenden in Lydien schwersenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwersenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwersenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwersenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwersenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwersenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwerzenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwerzenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwerzenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwerzenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwerzenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwerzenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwerzenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwerzenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwerzenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwerzenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwerzenden seiner Berurteilung auf der Mäubersynode zu Hypaipa in Lydien schwerzenden seiner Berurteilung auf der Hypaipa schwerzenden seiner Berurteilun lich ingesta, vielmehr wohl superveniente morte starb, ist schon im A. Eutyches gesagt. 40 Daß Leo von Rom ihm noch am 13. Oktober 449 einen Trostbrief schickte (ep. 49 Mansi VI, 28), beweist nicht, daß F. damals noch lebte; noch weniger kann aus dem Umstande, daß sein Gedächtnis am 18. Februar geseiert wird, gesolgert werden, er sei am 18. Februar 450 gestorben. Dafür, daß sein Tod der "Näuberspnode" bald folgte, dürgt die Fiktion, F. sei auf der Synode ermordet worden (vgl. oben Bd V S. 643, 8), serner die Nähe 45 Hyppaias dei Ephesus endlich die swohl rrige Nachricht Prospers (vgl. oben Bd V 3. 643, 19), F. fei auf bem Wege in bie Berbannung geftorben.

Flavins, Clemens f. Bb. IV S. 165, 9 - 166, 43.

Fléchier, Esprit, gest. 1710. — Ch. Labitte, la Jeunesse de Fléchier, in der Revue des Deux-Mondes vom 15. Mai 1845; A. Delacroix, Histoire de Fléchier, Paris 1865, 50 2 Bde in 12°; J. Bastide, Art. Fléchier in der Encyclopédie des Sciences religieuses, Paris 1877—82 Bd 4.

Esprit Flechier wurde zu Pernes, einem Städtchen der Grafschaft Avignon, den 10. Juni 1632 von armen Eltern geboren. Sein Oheim, der gelehrte Mönch Hercule Audisstet, nahm sich der Erziehung des talentvollen Neffen an, den er in das Collège der 55 Kongregation der christlichen Lehre (Congrégation des Doctrinaires), dessen Direktor er war, aufnahm, wo der junge Flechier seine Kenntnisse rasch erweiterte. Im J. 1648

trat er in die Kongregation ein, verließ sie jedoch wieder nach dem Tode seines Oheims (1658). Er ging nach Baris und widmete sich zunächst ber Dichtkunst. Die Beschreibung eines von Ludwig XIV. mit großer Pracht gehaltenen Karussels in lateinischer Sprache erwarb bem jungen Mann mehr Beifall als seine frangofischen Boefien. Doch ber Mangel s an Schut und Aufmunterung durch einen einflugreichen Gönner zwang ibn, auf dem Lande erst die Stelle eines Hauslehrers, dann die Leitung einer öffentlichen Schule zu übernehmen. Dann kehrte er nach Paris zurud, um als Kanzelredner und Schriftsteller daselbst zu wirken. Ludwig XIV. ward auf ihn aufmerksam, und durch seine ausgezeich= neten Talente wußte er sich die Gunft des Hofes dauernd zu gewinnen. Insbesondere 10 wandte er großen Fleiß auf die Ausbildung seines Rednertalentes, jodaß er ein bedeutender Nebenbuhler Boffuets wurde, und biefen in der Wahl und Anordnung der Worte übertraf; boch zeigten seine Reben ein ju sichtbares Streben nach Kunft, und es fehlte ihnen meist an großen und erhabenen Gedanken. Db er sich gleich in allen Zweigen geistlicher Beredfamkeit versuchte, erwarben ihm doch nur seine Trauerreden bleibenden Ruhm. Seine 15 schwache und monotone Stimme machte ihn besonders geschickt, über die Zuhörer einen büsteren Zug der Wehmut und Trauer zu verbreiten. Die erste seiner acht Trauerreden ist dem Andenken der Herzogin von Montausier gewidmet und im J. 1672 gehalten. Seine Rede auf den Marschall Turenne (1676) bildet sein Meisterwerk. Hierauf folgten die Reden auf den Kammerpräsidenten Lamoignon (1679), auf die Königin Maria The-20 resia (1682), auf den Kanzler Le Tellier (1686) und auf Maria Anna, Dauphine von Frankreich (1690). Die letzte seiner Trauerreden (1690) ist dem Andenken seines Freundes, des Herzogs von Montausier gewidmet. Ludwig XIV. ernannte Flechier im 3. 1685 jum Bischof von Lavaur. Schon im J. 1673 war er zugleich mit Racine in Die Afademie aufgenommen worden. Wir besitzen auch zwei Lebensbeschreibungen aus seiner 25 Feder, die des Kaisers Theodossius, für den Unterricht des Dauphins bestimmt, der sich am Übertritt jenes Kaisers zum Christentum erbauen sollte, und die interessantere des Kardinals Kimenes. Beide sind zwar mit Eleganz geschrieben; doch wußte Flechier den historischen Stil nicht zu treffen, und die Perioden verraten den Kanzelredner. Im F. 1687 erhielt er das Bistum von Nismes, und ftarb den 16. Februar 1710 ju Montpellier. 30 Er war ein Chrift, der fich durch seine Berzensgute und Wohlthätigkeit nicht minder als durch seine Talente auszeichnete. In der schweren Zeit, wo seine Brovinzen durch Krantheit, Migernte und hungerenot heimgesucht wurden, erteilte er ohne Unterschied ber Berfon große Almosen, stellte ben Bau von Rirchen ein, um Mittel zur Wohlthätigkeit zu haben, und erteilte zugleich die Wohlthaten mit einer zarten Ruckficht, welche den Empfänger nie 35 beschämte. Selbst von den vielen Protestanten, welche sich infolge der Widerrufung des Ebifts von Nantes in seinem Sprengel verborgen halten mußten, ward er seiner humanen Gefinnungen willen aufrichtig geliebt. Er mabnte ftets bon Gewaltmagregeln gegen Andersbenkende ab, und beklagte tief die Leiden, die man sie erdulden ließ. Als Fenelon den Tod von Flechier erfuhr, rief er aus: "Wir haben unsern Meister verloren!" Außer 40 den genannten Schriften find noch, obwohl fie biefen an Gehalt weit nachsteben, zu nennen bie 25 Reben zur Abventszeit und bie acht Miffions: und Synobalreben Flechiers. Dr. Th. Breffel + (Bfenber).

Fleetheiraten. — Die speziellen Details der über diesen ganzen Gegenstand gepstogenen Berhandlungen finden sich bei Friedberg, Das Recht der Sheschließung, Leipzig 1865, S. 309 f., 45 über die Fleet-Chen S. 335 f. Damit verb. Oppenheim, Die Verhandlungen des englischen Parlaments über Einführung der Civilehe in Doves JAN Bd I, Berlin 1861, S. 8f.; Stälin, Die Form der Eheschließung nach den neueren Gesetzgebungen, Nr. V, § 38, in Doves JAN Bd V 1865, S. 438 f.

Fleetheiraten sind eine Art von Winkelehe. Bis zur Resormation galt in England 50 über die Form der Cheschließung das gemeine kanonische Recht. Seit der Religionsänderung wurden Modisikationen beabsichtigt, jedoch nicht ausgeführt. Selbst der 1540 ausgesprochene Grundsatz (St. 32, Henr. VIII. c. 38) der: for marriages to stand notwithstanding Precontracts, nach welchem sponsalia de praesenti sine copula einer später geschlossen aber eingesegneten und durch copula vollzogenen Che nachstehen 55 sollten, wurde 1548 wieder ausgehoben (St. 2 und 3 Edward VI. c. 23). Es konnten daher Chen in formloser und bürgerlicher Art nach wie vor eingegangen werden. Wecher Mangel des Ausgebots, noch des Konsenses der Eltern oder des Vormundes bildeten einen Grund zur Annuklierung einer einmal geschlossenen Che, weshalb oft darüber bitter geklagt werden mußte, daß wider Willen der Angehörigen ihre Kinder entführt, sich im Geheimen

verheirateten. Um dem Ubel zu begegnen und zugleich im Gegensatz gegen die Kirche beichloß man eine neue Gejeggebung, Abschaffung ber firchlichen und Ginführung ber burgerlichen Trauung durch die Friedensrichter als Civilftandsbeamte (Berordnung der Commonwealth vom 24. August 1653), und übertrug dieselbe auch auf Frland und Schottland. Thne förmlich dieses Gesetz aufzuheben, schaffte Karl II. gleich nach seinem Regierungs- 5 antritt 1660 diese Art der Speschließung wieder ab und stellte das frühere Recht wieder ber, wobei besonders im Interesse ber Steuererhebung Die forgfältige Führung ber Rirchen= bucher unter Androhung harter Strafen angeordnet wurde. Die Möglichkeit der Eingehung gebeimer Ehen war hierdurch aber nicht aufgehoben, befonders da es viele Kirchen gab, welche auf Grund der von ihnen behaupteten Exemtion von den Bischöfen ohne voran= 10 gegangenes Aufgebot kopulierten. In ganz besonderen Umfange wurden solche geheime Eben aber in London im Sprengel des Gefängnisses Fleet geschlossen. Das Gefängniss war vornehmlich für nicht zahlende Schuldner bestimmt, deren es stets in der großen Stadt eine bedeutende Menge gab. Obgleich von bedeutender Ausdehnung, war dasselbe doch nicht ausreichend, um die vielen Schuldgefangenen aufzunehmen, und man fah fich genötigt, 15 denjenigen, welche in dem Gebäude nicht Plat fanden, in der Nähe innerhalb eines beitimmten Umfreises ihre Wohnung anzuweisen, damit sie jederzeit bor den Richter fistiert werden konnten. Zu den Gefangenen gehörten auch stets nicht wenige Geistliche. Diese aber wünschten während der Entsernung von ihren Pfarreien ihr Amt zum Mittel des Erwerdes benutzen zu können und dazu schien sich vorzugsweise die Bollziehung von Ehen 20 zu eignen. Dhne Mücsicht auf die sonst ersperdenlichen Bedingungen, wie Alter der Brautzleute, Ledigseit, elterlicher Konsens, Aufgebot u. s. w., benedicierten sie die sich an sie Bendenden ohne Bedenken. Hierbei trat bald ein sornlicher Handel ein, indem sich eine Vonkurrenz erhah einzelne Aersonen auch sörmlich durch Kantzelt Geitliche der Alet der Konturrenz erhob, einzelne Personen auch sormlich durch Kontrakt Geistliche ber Art vervilichteten, gegen bestimmten Preis Beiratende einzusegnen und dann öffentliche Aufforde= 26 rungen erließen, daß man bei ihnen Ehen schließen mochte, durch ein Schild am Saufe: sier kann man heiraten, einluden u. dgl. Die Bemühung, den Unfug abzuftellen, wie Etrafbestimmungen gegen solche (Beistliche und gegen die Beamten des Fleet, blieb ohne Erfolg, und die verschiedenen Gesetzentwürse, welche seit 1666 bereits proponiert wurden, um das Ubel in der Burzel auszurotten, wurden nicht zu bindenden Borschriften erhoben, so ber Migbrauch wuchs inzwischen ins Ungeheuere - fo hatte ein Geiftlicher, Namens John Gapeham, der sogenannte Höllenteufel, während seiner Haft von 1709—1740 im Fleet 36000 Chen eingesegnet —, daß man endlich durchgreifen mußte. Das Oberhaus befahl am 31. Januar 1753 die Einbringung einer Bill for the better preventing of clandestine marriage, und beauftragte die zwölf Richter Englands, eine folche zu entwerfen. 85 Da die Borlage aber sehr unbefriedigend war, unterzog sich der Lord-Kanzler Hardwicke ielbst dieser Arbeit. Nach lebhaften Debatten, welche mehrsache Underungen veranlaßten, ging die Bill durch beide Häuser des Parlaments und wurde am 6. Juni 1753 bindende Rorm, welche vom 25. Dlarz bes folgenden Jahres an in Rraft treten follte. Diefer pardwickes-Aft sette folgendes fest:

Der Cheschließung müssen drei Ausgebote in einer Kirche der Barochie des Wohnorts der Berloden vorhergehen, und wenn sie in verschiedenen Kirchspielen wohnen, in beiden. In derselben Kirche muß auch die Einsegnung in den kanonischen Stunden erfolgen. Sieben Tage vorher müssen dem Geistlichen schriftlich Name, Wohnort und Zeit des Aufsanbalts der Brautleute angezeigt werden. Wenn ein Geistlicher nach erfolgtem Ausgebot abkeinden unter 21 Jahren kopuliert, ist er nur dann strasbar, wenn ihm der Widerrusser Eltern oder des Vormundes bekannt wird. Personen, die ohne Ausgebot getraut verden, sollen auf 14 Jahre deportiert werden, die She selbst ist nichtig. Ebenso ist die Ebe null, wenn Personen unter 21 Jahren nicht den Konsens der Eltern beziehentlich des Bormundes haben. Die Trauung muß vor zwei Zeugen geschehen, ins Kirchenbuch eins sollen von allen Beteiligten unterschrieben werden, Fälschung und Vernichtung des Kindenbuches wird mit dem Tode bestraft; das Gesetz gilt nur für England und Wales, aber nicht sir die königliche Familie sir Juden und Ousser welche untersinander heiraten

der nicht für die königliche Familie, für Juden und Duäker, welche untereinander heiraten. Biele Stimmen wurden gegen das Geset bald laut und machten auf verschiedene Risklände desselben aufmerksam, welche nach und nach durch besondere Statuten beseitigt 55 wurden. Besonders kam es darauf an, daß nicht nur in den Kirchen getraut wurde, wo es schon vor 1754 gestattet war, sowie Schwierigkeiten, welche sich dei der Nachweisung des Konsenses u. s. w. ergaben, auszuheben. Es geschah dies, nachdem mehrere Erlasse wungegangen waren, durch St. 4. Georgs IV. c. 76 vom 18. Juli 1823, und durch spätere Berordnungen, welche, nachdem auch die übrigen Teile des britischen Reiches die so

Beel-Gucytlopabie für Theologie und Rirche. 3. M. VI.

<u>:</u>-

erforderliche Berücksigung gefunden hatten, in der Gewährung der fakultativen Civilehe ihren Abschluß fanden. (St. 4. 5. 6. 7. William IV. cap. 76. 85. 86 vom 14. August 1834 und 17. August 1836.)

Fleich. — Flacius, Clavis sor. s. v. caro; Stirm, anthropologisch-exeget. Untersigungen, Tüb. Zeitschr. für Theol. 1834, 3; Tholuck, Erneute Untersuchung über oack als Quelle der Sünde, ThStK 1855, H. 3; Holsten, Die Bed. des Wortes oack im Lehrbegr. des Baulus, Rostock 1855, wieder abgedruckt in der Schrift des Vers.: Zum Evangelium des Baulus und Betrus, Rostock 1868; Eklund, oack vocabulum quod apud P. ap. significat. Lund, 1871. 72; G. H. Bendt, Die Begriffe Fleisch und Geist im bibl. Sprachgebr., Gotha 1878; Dickson, St Pauls use of the terms flesh and spirit. Glasgow 1883; Gloël, Der heil. Geist in der Heilsverkündigung des Apost. Raulus, I, 1: der Stand im Fleische, Hall. Beschühl, Die Wirtungen des heil. Geistes 2c., Gött. 1888, S. 107 ff. Sodann vgl. die Lehrbb. der alttest. Theol. von Dehler, H. Schulk, Dillmann, der neutest. Theol. von Schmid, Hahn, Baur, Mehner, Weiß, Beyschlag, Holkmann. Ferner: Reander, Pflanzung 2c. 4. Auss. 15 S. 508 ff.; Aitschl, Altsathol. Kirche, 2. Ausst. S. 66 ff.; Lechler. Das apost. und nachap Zeitalter 2. Ausst. S. 3; Weizscher, Das apost. Jeitalter, 2. Ausst. S. 126 ff.; D. Pfleiberer, Der Paulinismus, 2. Ausst. 1890, S. 60 ff.; J. Wüller, Lehre von der Sünde, 3. Ausst. 143 ff.; C. Clemen, Die christl. Lehre von der Sünde, J. Ausst. 1916. 1, 434 ff.; C. Clemen, Die christl. Lehre von der Sünde, J. 22. 51 ff.: Th. Simon, Die Pinchologie des Ap. Paul. Gött 1897; Haulus S. 1. 22. 51 ff.: Th. Simon, Die Psychologie des Ap. Paul. Gött 1897; Harles, Komment. J. Eph. S. 162 ff.; Weiseler, Komm. J. Gulle, S. 443 ff.; Baul. Gött 1897; Harles, Komment. J. Eph. S. 162 ff.; Brieseler, Komm. J. Gulle, S. 443 ff.; Baul. Gött 1897; Harles, Komment. J. Eph. S. 162 ff.; Brieseler, Komm. J. Gulle, S. 443 ff.; Baul. Gött 1897; Harles, Komment. J. Eph. S. 165 ff.; Fr. Romm. J. 206 ff.; Postmann, Schriftbeweis I, 1. Ausst. 1852, S. 445 ff. 2. Ausst. Sc. 503 ff.; Fr. Risjch, Lehrb. der ev. Dogmatik II, § 9, II, 2.

Die dem gefamten biblischen Sprachgebrauch eigentümliche Anwendung des Begriffes "Fleisch" auf den Menschen bringt die Grundanschauung der Offenbarungsreligion und bas Urteil derfelben über den Menschen, wie Gott in seiner Offenbarung ihn vorfindet, 30 jum Ausbrud, und zwar find es bestimmte Borstellungen von ber Leiblichkeit und ihrer maßgebenden Bedeutung für das zur Erscheinung kommende Wesen des Menschen, welche fich in diesem Begriff zusammenschließen. Denn auf die Leiblichkeit nach ihrer stofflichen Seite wird er stets bezogen, und es geht nicht an, unter oaof mit Chrhsost. zu Ga 5, 16 οὐ τὸ σῶμα, οὐ τὴν τοῦ σώματος φύσιν, ἀλλὰ τὴν πονηράν προαίρεσιν, τὸν λο-85 γισμόν τὸν γεώδη καὶ ξάθυμον καὶ ημελημένον zu verstehen, oder "die Abgeneigtheit des Willens gegen das Göttliche" (Lut), "die von Gott abgewandte Richtung des menschelichen Lebens, das Leben und Weben des Menschen in den Dingen der Erscheinungswelt" Denn wenn die odos als Subjett einer bestimmten Willensrichtung gedacht und von φρόνημα, επιθυμία, θέλημα, νοῦς τῆς σαρκός Rö 8, 6. 7; Ga 5, 16. 24; 40 Cph 2, 3; 1 30 2, 16; 2 Bt 2, 18 vgl. m. B. 10; Kol 2, 13 geredet wird, so tann fie nicht die Willensrichtung selbst bezeichnen, auch dort nicht, wo die Resterion auf dieselbe im Bordergrunde steht. Mit dem Begriffe σάρξ verhält es sich genau wie mit dem des κόσμος. So wenig wie dieser die gottseindliche Richtung der Welt bezeichnet, sondern die Welt in ihrer gottseindlichen Richtung, die gottseindlich gerichtete Welt, so wenig bez. 45 σάρξ die natürliche oder umaatüsche Willensrichtung des Fleisches bezw. etwa des als Fleisch bezeichneten und charakterifierten Menschen oder seiner Art, sondern es ist das Fleisch selbst in seiner Willensrichtung gemeint, wenn von dem Widerstreben desselben gegen das avevua geredet wird. Die verhältnismäßig wenigen Stellen, in denen odos ohne sonderliche Schädigung des Gedankens als Bezeichnung einer Willensrichtung oder 50 eines natürlichen Triebes genommen werden könnte, erledigen sich teils wie Ro 8, 4ff. dadurch, daß es unmöglich ist, das Wort in anderem Sinne zu sassen, als es dort v. 3 gebraucht ist, teils dadurch, daß eben Stellen wie diese es unnötig und unmöglich machen. anderwärts wie Ga 3, 3; 5, 13. 16 ff.; 6, 8 eine andere Bedeutung zuzulaffen. Es fragt sich nur — und hier liegt das Problem, — inwiefern die oaos als das Subjett 55 folder Willensrichtung gedacht wird und werden kann, die doch sonst der zagdia beigelest wird, Mt 15, 10; Rö 1, 24.

Zwar löst sich diese Schwierigkeit nicht durch die Wahrnehmung, daß der Reuth — selbst, das eigentliche Subjekt solcher Willensrichtung, wie und weil er im Fleische sch — darstellt und durch das Fleisch ist, seiner Art nach als Fleisch bezeichnet werde. Denn es 50 ist eben nicht überall der Mensch selbst, sondern das, was ihn bestimmt, gemeint, vol. 38 - 7, 14: ich bin von Fleisch (sagnivés — vágs eiu, nicht bloß sagnivés, wie die Rec.

Fleisch 99

hat = xarà σάρχα είμί), unter die Sünde verkauft, m. v. 18: in mir, das ist in meinem Fleische (ἐν ἐμοί, τοῦτ' ἔστιν ἐν τῆ σαρχί μου, nicht τοῦτ' ἔστιν ἐν σαρχί), wohnet nichts Gutes, und v. 25: mit dem Nous diene ich dem Gesetze Gottes, mit dem Fleische dem Gesetze der Sünde. Aber diese Beobachtung führt doch zum richtigen Berständnis.

Selbstwerständlich ist von dem alttestamentlichen τη auszugehen, und zwar von τη im Sinne von σάρξ (zuweilen σῶμα), in welchem es wesentlich nur vom Fleische des Menschen steht (die Ausnahme s. u.), während es von tierischem Fleische nur im Sinne von κρέας von dem zur Speise dienenden geschlachteten Fleische bezw. dem Opfersleische steht. Nie steht σάρξ vom Opfersleische, und diese Verteilung des Gebietes von τω unter 10 σάρξ und κρέας ist so bestimmt abgegrenzt, daß auch wo σάρξ resp. σάρκες als Obj. von φαγεῖν erscheint, immer das Fleisch des Menschen, also etwas unnatürliches gemeint ist, sei es eine unnatürliche Situation wie Le 26, 27; Dt 28, 55, oder daß es bildlicher Ausdruck für ein Gerichtsverhängnis oder für eine das Leben des andern zu Grunde richtende Anseindung und Verschangnis oder für eine das Leben des andern zu Grunde richtende Anseindung und Verschangnis ist, vgl. Gen 40, 19; 1 Sa 17, 44; 2 Kg 9, 36; 16 Hg, 22. 31, 31; Hg 27, 2. 79, 2; Kohel 4, 5; Jes 9, 20. 10, 18. 49, 26; Jer 19, 9; Ez 32, 5; Sach 11, 9; Da 7, 5. Nur einmal seinen die LXX hier κρέας Sach 11, 16, aber im Zusammenhang eines Vildes, welches die Wahl dieses stärksten sinnlichen Aus-

drucks rechtfertigt.

An den Gebrauch des Wortes von der Substanz des Leibes schließt sich nun die nächste Eigentümlichteit des biblischen Sprachgebrauches an. Das Fleisch ist die erscheisnende Seite des Menschen; im Fleische hat er sein Leben — er ist Fleisch. Dies Prädikat teilt er mit aller lebendigen Kreatur, Ps 78, 39; Jes 31, 3. Das Fleisch ist die Bedingung wund Erscheinung ihres Daseins; durch das Fleisch gehört sie zusammen. Bei dem Menschen begründet das Band des Fleisches die Berwandtschaft, vgl. Gen 2, 24. 29, 14; Ri 9, 2 u. ö. Aus dem Prädikat wird dann Subsektsdezeichnung, Ps 56, 5; Ot 5, 26, und hieraus entwicklich sie der Ausdruck war aach aach als Bezeichnung aller lebenden Kreatur, nāva aach er spiral aach aach en seine kieraus entswicklich er stadt var var aach aach en seine entschaften geschaften der Kenschleit Gen 6, 3. 12; Ps 65, 3; 145, 22; Jes 40, 5. 6; 66, 16. 23—24; Jer 25, 31; Joel 3, 1; Sach 2, 13. Damit hat sich die Religion der Offendarung eine einheitliche, prädikative Bezeichnung

Damit hat sich die Religion der Offenbarung eine einheitliche, prädikative Bezeichnung der Gesamtmenschheit geschaffen, wosur wir außerhald Fraels vergeblich ein Analogon suchen. Als Fleisch erscheint alle Kreatur und insbesondere die Menschheit, weil darin ihre so Art sich ausprägt. Als solches nämlich ist sie ohnmächtig und hinfällig, "Hauch, welcher dahinfährt und nicht zurückehrt" Ps 78, 39; Jes 40, 5 ff., darum auf Gottes Erbarmen angewiesen. Denn Fleisch ist nicht Geist, nicht Lebenskraft in sich selbst Jes 31, 3, steht darum im Gegensat zu dem Geist, welcher Gottes ist und in welchem Gott sich offenbart, welcher der Kreatur nur von Gott her eignet, Nu 16, 22; vgl. 27, 16; Jer 32, 27. Gottes 55 Geist erhält und vernichtet die Kreatur, welche Fleisch ist, Jes 40, 7; vgl. Hi 12, 10; 34, 14; Ps 104, 29. 30. Über alles Fleisch wird das Gericht Gottes ergehen Jes 40, 5—7; 49, 26; 66, 16; Jer 12, 12; 25, 31; 45, 5; Ez 20, 48; 21, 4. 5; Sach 2, 13; aber auch die Heilsossendarung ist bestimmt für alles Fleisch, Jes 40, 5 ff.; 66, 23 f.; Joel 2, 28; Sach 2, 13, und zwar wird sie eine Geistesausgießung über alles Fleisch sein. Der w

100 Fleisch

Gegensatz zwischen der Kreatur bezw. dem Menschen, welcher seiner Art nach Fleisch ist, und zwischen dem Geiste bezw. Gott ist aber nicht bloß ein Gegensatz zwischen Unkraft und Kraft, Ph 56, 5; 2 Chr 32, 8, sondern, worauf das Gericht über alles Fleisch hinweist, ein sittlicher Gegensatz. Dt 5, 23: "denn was ist alles Fleisch, daß es hören möchte die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer reden und leben?", vgl. m. Er 33, 20; Jes 6, 5. Denn alles Fleisch hat seinen Weg verderbt auf Erden Gen 6, 12. 13; vgl. m. 1, 31, wodurch der Gegensatz zwischen dem Geist Gottes und dem Fleische erst seine eigenstümliche Schärse bekommt, Gen 6, 3.

So verbindet sich im AT mit dem Begriff des Fleisches die Borstellung der Ohn10 macht, Heilsbedürftigkeit und Sündhaftigkeit des auf Gott angewiesenen Menschen, dessen Unterschied von Gott und Gegensatz zu Gott der Gegensatz von Fleisch und Geist ist. An diesen alttestamentlichen Begriff knüpft die neutestamentliche und insbesondere die paulinische Berwendung und Ausbildung desselben an, und zwar thut sie dies im Unterschiede, ja man wird sagen können im Gegensatze zu der Sprache und den Anschauungen der

15 Synagoge.

Wir stehen nämlich vor der eigentümlichen Erscheinung, daß die bedeutsamsten Züge der Vorstellung schon in den alttestamentlichen Apokryphen so gut wie ganz zurücktreten. Von der odoß als Substanz des menschlichen Apokryphen so gut wie ganz zurücktreten. Von der odoß als Substanz des menschlichen Leides wird geredet Sir 19, 12. 44, 20; Judith 14, 10; vgl. den Plur. Sap 12, 5; 19, 21; Sir 38, 28; Jud 16, 17; 2 Mak 9, 20 9; 4 Mak 6, 6. 7, 13. 9, 20; 15, 12. 17; Bar 2, 3. Nāva odoß sindet sich ganz wie im AT Sir 1, 8; 13, 15; 17, 4; Ju 2, 3 u. ö. Dagegen tritt der Gedanke an die Niedrigkeit und Hinkligkeit sast ganz zurück (nur Si 14, 17. 18; 28, 5; 40, 8), und der Unterschied von Gott kommt nur noch in der Verdindung III von odoß zal alua (Sir 14, 18), aber entsernt nicht im sittlichen Sinne zum Ausdruck, und gerade so liegt die Sache in den Reutendingen und der Arbeitagen spraggen Literatur 25 die Sache in den Pseudepigraphen und der übrigen nachbiblischen spnagogalen Litteratur, enthaltene Rest übrig geblieben ist, vgl. die Wörterbücher von Buxtorf und Levy unter τ., sowie Lightsoot, hor. hebr. et talm. zu Mt 16, 17; Vorstius, de hebraismis N.T. ed. J. F. Fischer, p. 125. (Wenn im sogen. 4. Buch der Mas oder der Schrift de 30 rationis imperio von τὰ τῆς σαρχὸς πάθη [7, 18] die Rede ist, so entstammt dies dem bei Plutarch vertretenen Gebrauch von σάρξ zur Bezeichnung der Leiblichseit als Mittel bezw. Subjekt des sinnlichen Genuss gerichteten Begierden). Subschop vertretenen ist in Expeologie der Spragoge hat sind der Mittel vertretenen Begierden). Subschop vertretenen wie die Theologie der Spragoge hat sind der Mittel vertretenen Begierden). Alexandrinismus die alttestamentliche Anschauung angeeignet. Schon die LXX haben an 86 bedeutsamen Stellen (Ru 16, 22; 27, 16; Jef 31, 3) das Berhältnis von Geist bezw. Gott und Fleisch verkehrt in den auch sonst ihnen geläufigen Gegensat von Geist und Indes die Aufgabe der Ubersetzung nötigte sie doch, wenigstens das Wort stehen ju laffen, welches dann dem späteren Alexandrinismus Philos fo unbequem wurde, daß er nur selten und ungern damit operiert wie in der Schrift de gigantibus I, 266, 36, wo 40 er im Unschluß an Gen 6, 3; Le 18, 1 sagt: αίτιον της ανεπιστημοσύνης ή σάρξ καὶ ή πρός σάρκα οἰκείωσις. Die von dem φόρτος των σαρκων beschwerten Seelen ανω μεν βλέπειν είς τους ουσανίους περιόδους άδυνατούσι, κάτω δε ελκυσθείσαι τον αυχένα βιαίως δίκην τετραπόδων γη προσερρίζωνται. Aber, wie schon dieser Satz u verstehen giebt, — hier schlägt doch ein ganz anderer Gedanke als der alttestamentliche 46 durch, der (Bedanke nämlich, den er sonst in seinen Aussagen über das Berbaltnis der ψυχή oder des roûs zum σώμα, τὸ συμφυά νεκοὸν ήμῶν zum Ausdruck bringt, vgl. seine Schrift quod deterius potiori insidiatur. Philos Anschauung ist nicht etwa eine Umsetzung biblischer Anschauungen in alexandrinische Philosophie, sondern ganz deutlich nur die Umsetzung der in der Spnagoge an die Stelle des alttestamentlichen Begriffes ogetretenen Anschauung von dem im Menschen mit dem and verbundenen und sich stoßenden 377 27, dem bösen Triebe, aus welchem als dem Triebe zum Sinnlichen, der "den Aufschwung des Geistigen erschwert" (Hamburger, Encyklop, des Judent. 2, 1230 ff.), das wirkliche Böse hervorgegangen sei. Lgl. auch Weber, Jüd. Theol. 2. Aufl. § 47—49. Der Staub von Erde Gen 2, 7 soll den Jezer hara, der lebendige Odem den Jezer 55 tob bezeichnen. Der Jezer hara ist nicht an sich bose, denn ohne ihn würde niemand ein Haus bauen, eine Frau heiraten, überhaupt die Welt nicht bestehen; aber ber Mensch herrscht nicht über ihn, wie er sollte und könnte. Tanchuma zu Gen 3, 22 heißt es: "Gott selbst nennt den menschlichen Trieb bose (Gen 8, 21), wer vermag ihn gut zu machen! Richt Gott machte ihn bose, sondern der Mensch. Siehe das Kind wird 9 Jahre so alt und weiß nichts von der Gunde. Warum findet fich bei ihm die Gunde spater ein?

Meisch 101

Weil ber Jezer hara erwacht. Kann ber Mensch sich nicht vor ihm schützen? Gewiß, denn er war es, der ihn boje gemacht. Giebt es doch viele Gegenstände in der Welt, die du umzugestalten vermagst. Es giebt nichts Bittereres als die Feigbohne; durch siebenmal Rochen bereitest du sie schmackhaft. Ebenso geschieht es mit ben Senfkörnern und ben Rapperbeeren. Sollte bies nicht mit bem Jezer hora, ben Gott nicht boje geschaffen, 5 möglich fein?"

Abilo ist ein Beweis dafür, daß diese Anschauung nicht späteren Ursprungs ist. Um jo auffallender ift nun die Thatfache, daß die neutestamentlichen Schriftsteller - Paulus, wie sich zeigen wird, nicht ausgenommen — nicht hieran, sondern unmittelbar an das AT anknüpfen, und zwar nicht wie die alttest. Apokrophen nur in beschränktem Maße, sondern 10

gerade in dem wichtigsten Bunkte sie von da aus weiterbildend.

In den synopt. Evangelien und der 21(3 bezeichnet odos die Substanz der Leiblich= feit 2c 24, 39; Act 2, 26. 31, ben Menschen und die Menscheit Mt 19, 5-6; Mc 10, 8; Mt 24, 22; Mc 13, 20; Ec 3, 8; Act 2, 17; fie kennzeichnet ben Unterschied von Gott und zwar nicht im physischen Sinne Mt 16, 17, und daran schließt sich das Migverhält= 15 nis der o. zu dem göttlichen Lebensprinzip in der Innerlichkeit des Menschen Mt 26, 41; Mc 14, 31 (die beiden letzteren Momente sehlen in den lukanischen Schriften, — wohl im Jusammenhang mit ihrer griechischen Färbung).

Die johanneischen und petrinischen Schriften, der Brief Judae sowie der Hebräerbrief

fügen keine neuen Momente hinzu, sondern machen nur das Gesamtbild der Vorstellung 20 voller. Der Gebrauch des Gebräerbriefes beschränkt sich auf die durch ihre Substanz gewertete Leiblichkeit bes Menschen, welche für sein irdisches Dasein charakteristisch ist. Ugl. 2, 14. 12, 9. Durch fie ist Chrifti Erscheinung und Heilswert bedingt und gestaltet 5, 7; 10, 20. 3m Unterschiede von dem auf die τελείωσις της συνειδήσεως gerichteten Heilswerke, welches Jesus vollbracht hat, haben die Satzungen und Wirkungen der alttestament= 25 lichen Okonomie an der oáok, in der sich das Leben gestaltet, ihr Objekt und ihre Grenze 7, 16; 9, 10. 13. 14, indem sie dazu dienen, Jörael und seine Glieder im Bunde und damit für die Heilszukunft zu erhalten. Es ist klar, daß diese zwar dem AT nicht entnommene Ausbrucksweise doch ebenso auf dem alttest. Gegensate zwischen Fleisch und Geist, wie Mt 26, 41; Mc 14, 38 beruht; vgl. übrigens Le 14, 10; 15, 13. 16; 16, 4 20 u. a. In den petrin. Schriften erscheint der Gegensatz zwischen  $\sigmalpha o \xi$  und  $\pi v ilde{e} \tilde{\nu} \mu a$  als u. a. In den petrin. Schriften erscheint der Gegensatzt zwischen σαςς und πνευμα als Gegensatzt der σ. zum Geiste Gottes — 1 Pt 3, 18 — und als Gegensatzt der σ. zum menschlichen πν. 4, 6 vgl. 3, 21 (Hobr 9, 14 vgl. m. 5, 7; 10, 10. 20). Ihr Zusammensbang mit der Sünde wird betont 4, 1. 2, jedoch nicht, wie die Erinnerung an die σάςξ Christi zeigt, als wäre σ. und Sünde so gut wie identisch. Eigentümlich sind in 2 Pt ss 2, 10. 18 die ἐπιθυμίαι σασκός, mit dem die sogen. Fleischesssünden gemeint sind (vgl. Jud 7. 8. 23), aber eher im Anschluß an das alttest. 12, 3; Ez 23, 20, als an den oben erwähnten Sprachgebrauch bei Plutarch.

Derfelbe Gegensat zwischen Gott resp. Geift Gottes und Fleisch beherrscht ben Gebrauch des Wortes in den johanneischen Schriften, sowohl Ev 1, 13, wo die Geburt aus 40 Gott und ex Belipparos oagnos, und 3,6 wo aus dem Fleische und aus dem Geist geboren werden einander gegenübergestellt werden, wie wenn von Christo gesagt wird 1, 14: δ λόγος δς ην θεός πρός τὸν θεόν, σάρξ ξγένετο der wenn von seinem Kommen, Gekommensein εν σαρχί 1 Jo 4, 2. 3; 2 Jo 7, von seiner σάρξ und seinem alμα 6, 51—55. 63 die Rede ist. Der Sah Jo 1, 14 bringt ebenso wie das Χριστός εν 45 σαρχί εληλυθώς 1 Jo 4, 2. 3 die ganze Paradorie seinen Erscheinung zum Ausdruck, und gerade diese Baradogie, daß derjenige, welcher allein unter allen, die odos sind, des Geistes mächtig ist Jo 1, 32 s.; 3, 34; 6, 63 und Macht haben soll über alles Fleisch 17, 2, er oaoxí, ja als oáox erscheint, ist das was den Glauben ebenso erschwert wie fordert und das Bort vom Essen und Trinken seines Fleisches und Blutes hervorruft so 6, 51 st.; denn gerade diese Gestalt, in der zesus am allerwenigsten nach dem des Geistes mächtigen Messas aussieht Jo 8, 15, ist das Mittel, der Belt das Leben zu geben. Ohnmacht, hilflosigseit, Heilsbedürftigkeit kennzeichnet die oáox im Unterschiede von Gott und seinem Geiste (Ps 56, 5; 2 Chr 32, 8). Nur die Unterschiedenheit des Subjektes beswirkt als das Christisch von Got konn fann zu alle kann zu gebanden. wirkt es, daß Christus von sich sagen kann τίς έξ ύμων έλέγχει με περί άμαρτίας; 55 8, 46, während bei allen anderen sich thatsächlich mit der in der oaos sich ausprägen-

den Art die Sünde verbindet 1 Jo 2, 16.

Paulus ist es, der den ganzen Inhalt nicht sowohl dieses Begriffes als vielmehr dieser Art des Menschenwesens, Fleisch zu sein, im Zusammenhange seiner Erfahrung von sich selbst und vom Geiste der Heilsgegenwart Gottes voll erfaßt und zum Ausdruck gebracht 60 102 Aleisch

hat. Er rebet in bemselben Maße mehr von der odos, in welchem er mehr als alle neutest. Schriftsteller vom heiligen Geiste redet, und es bedarf nur eines Blicks auf Rö 8 und Ga 3—5, um zu erkennen, daß seine Aussagen ebenso im engsten Zusammenhange mit seinem Glaubensleben und seiner "Heilsersahrung", seinem Erleben Gottes stehen, wie 5 sie zugleich gerade in den für seine Aussührungen grundlegenden Gegensat zwischen odos und aredua unmittelbar an das AT anschließen, — also in dieser letzteren Beziehung genau wie die übrigen neutestamentlichen Schriftsteller. Wie wenig er anschließt an die "Anthropologie des palästinensischen Judentums", wird sich im folgenden ergeben.

Zunächst erscheint bei Paulus o. einfach als Substanz des Leibes Eph 5, 30; 1 Ko 3unächt erscheint bei Paulus σ. einsach als Substanz des Leides Sph 5, 30; 1 no 10 15, 39 (der einzigen Stelle, an der er σ. auch von anderen Kreaturen gebraucht), welche zugleich den Geschlechtszusammenhang vermittelt, 1 Ko 6, 16; Eph 5, 31. 28; Nö 9, 3; 11, 14. Spnonym σωμα steht es dann Kol 2, 1. 5 vgl. m. 1 Ko 5, 3; 2 Ko 7, 5; 1 Ko 7, 28; 5, 5, um die durch die σάσξ charakteriserte Leidlichkeit, die Art dersselben in ihrem Unterschiede sowohl von der Innerlichkeit, Eph 2, 11; Kol 2, 13; 15 Ga 6, 13; Ot 10, 16; Ez 36, 26; 44, 7. 9; Ps 63, 2; 84, 2, wie vor allem in ihrem Unterschiede von Gott und dem Geiste Gottes zu betonen, wie sie sich in ihrer Hinsselfielt, Hisselfsbedürftigkeit und Schwäche ausdrügt 2 Ko 7, 5. 6; 4, 11; Phi 1, 22. 24. 20, und überall dort, wo sie sich als σ. geltend macht, ein gegensätliches Berhalten zu Gott und seiner Bezeugung mit sich sührt, 2 Ko 10, 3: ἐν σαρχί γαρ περιπατοῦντες 20 οὐ κατὰ σάρκα στρατενόμεθα. Hö 13, 14; Phi 3, 3. 4. Man vgl. auch das anders gewendete ἐν σαρχί, ἐν πν. εἶναι = in Kraft des Fleisches, in Kraft des Geistes sein Rö 8, 8. 9, sowie Rö 2, 28. Überall ist es die die Leiblichkeit konstituierende und dadurch das Leben bestimmende σάοξ in dieser ihrer Eigenart, so daß κατὰ σάρκα ζην und πράξεις τοῦ σώματος Rö 8, 13 gleich gesetzt werden. So sehr wiegt dieser Gesichtspunkt vor, 25 daß sogar die alttestamentliche Bezeichnung der Menschheit als πᾶσα σάοξ, die sich nur felten (Rö 3, 20; Ga 2. 16; 1 Ko 1, 29) beim Apostel findet, davon beeinflußt wird, und daß auch der durch die o. vermittelte Naturzusammenhang Ga 4, 23; Rö 8, 9 unter und daß auch der durch die σ. vermittelte Naturzusammenhang Ga 4, 23; Rö 8, 9 unter dem Gesichtspunkt des Gegensates zu dem, was der Geist wirkt, angesehen wird, vgl. Rö 9, 5; 1, 3; 1 Ko 10, 18. Ihr haftet alles an, was des Menschen Art kennzeichnet, so 1 Ko 3, 3. 4; Rö 6, 19. Daher der Gegensat gegen die καινή κτίσις 2 Ko 5, 16. 17; vgl. παλαιδς άνθοωπος Rö 6, 6; 8, 3 ff. Entsprechend dem Wesen der neutestamentl. Heisossenderung gestaltet sich deshald der alttest. Gegensat zwischen Gott und Mensch, Fleisch und Geist zu dem Gegensatz zwischen σ. und dem πνευμα άγιον, dem Geiste der neutest. Heisgegenwart Gottes Ko 1, 3. 4; 1 Ti 3, 16; Kö 8, 1 ff.; Ga 3, 3; 6, 8; 35 5, 16 ff.; so daß sich nun sür den paulin. Begriff von σ. das Schema ergiedt: 1. als Gegensatz zum menschlichen πνευμα, a) als Gegensatz der Leiblichkeit zur Innerlichkeit, des Göttlichen Lebensprinzips im Menschen: 2. als Gegensatz zum göttlichen πν. und zwar a) zu dem Geiste als dem im Menschen; 2. als Gegensat jum göttlichen πν. und zwar a) ju dem Geiste als bem Prinzip aller göttlichen Selbstbethätigung, b) zu dem neutestamentlichen arevua Tyror. In diesem letteren Gegensate erschließt sich nun dem Apostel in seiner eigenen Ersfahrung bezw. der Klarheit über sich selbst, die er im Glauben und durch den Glauben gewinnt, der Jusammenhang zwischen odos und Sunde, indem die der Wirtsamkeit Gottes und seines Beistes gegenüber allgemein erfahrbare Eigenart ber menschlichen odof bie ift, und seines Geistes gegenüber allgemein ersahrbare Eigenart der menschlichen σάοξ die ist, daß mit ihr und durch sie dem Menschen seine sündige Bestimmtheit, das unter die Sünde berkaust sein anhastet, Rö 7, 14. Sie ist σάοξ άμαστίας, von der Sünde bestimmt, Rö 8, 3, die in ihr wohnt, sie durchwohnt, Rö 7, 18. 20. 23. In diesem Sinne ist der Leid ein σώμα τῆν σαρχός Kol 2, 11, dessen Clieder Mittel der Sünde kraft des in ihnen herrschenden νόμος τῆς άμαστίας Rö 7, 23 vgl. m. V. 5. 20; 6, 19; die Sünde selbst πράξεις τοῦ σώματος 8, 13 vgl. Rol 3, 5; Rö 6, 19, die Sündentriebe ἐπισουμίαι τῆς σαρχός Εφη 2, 3; Ga 5, 16. 17. 24, oder τοῦ θνητοῦ σώματος Rö 6, 12, θελήματα τῆς σ. Εφη 2, 3, als παθήματα τῶν άμαστιῶν wirksam in den Gliedern, so lange der Mensch nur ἐν σαρχί, in Kraft des Fleisches, und darum κατα σάρχα, noch nicht ἐν πνεύματι oder διὰ πίστεως ist und ledt Rö 7, 5; 8, 5. 8. 12. 13. Raulus kennt ein aweisaches ἐν σαρχί είναι, ie nachdem blok die Schwachbeit im Unters Paulus kennt ein zweisaches er oagni elrat, je nachdem bloß die Schwachheit im Unter-55 schiede von der Macht Gottes 2 Ko 10, 3, oder die sundige Bestimmtheit im Bordergrunde fteht. Im letteren Falle eignet ihr ein eigentumliches, wider Gott gerichtetes φρόνημα Rö 8, 6. 7, ein έπιθυμεῖν κατά τοῦ πνεύματος Ga 5, 17. Das eigentliche Subjett des φρονεῖν ist der Mensch Rö 8, 5; indem er aber τὰ τῆς σαρκός φρονεῖ und sich mit seinem Fleische identifiziert, kommt τὸ φρόνημα τῆς σαρκός 8, 6 zu stande, w dort schmerzlich empsunden, wo der νοῦς sich dem Gesche Gottes zugewendet hat und der

Fleisch 103

7, 25 auf den kürzesten Ausbruck gebrachte Zwiespalt eingetreten ist (vgl. Wt 26, 41), anderwärts aber so wenig empfunden, daß selbst der vovs ein vovs vovs

vgl. θελήματα της σ. και των διανοιών Eph 2, 3.

llberall ift es die  $\sigma a \sigma \xi$  unserer Leiblichkeit bezw. die durch die  $\sigma$ . qualifizierte und nach ihr benannte Leiblichkeit, von der solches ausgesagt wird, die so beschaffene Leiblich beteit, ohne die wir das Leben nicht haben und nicht dethätigen können. Daß wir sind und was wir sind, sind wir durch sie, und darum ersahren wir auch und selbst in ihr und durch sie als unter die Sünde verkauft, die Sünde als durch sie und mit ihr in ihrem Unterschiede und in ihrem Gegensaße gegen Gott und überkommen. Nachdem zuerst Beck und sodann Hohmann diese Bedeutung der  $\sigma$ . in der ganzen heil. Schrift und speziell so dei Paulus anerkannt haben, ist namentlich Holsten in seiner o. a. scharssinnigen Unterzuchung so energisch dafür eingetreten, daß sie gegenwärtig (vgl. Clemen a. a. D.) sast allgemein anerkannt ist. Um so ernster ist nun die Frage, inwiesern die  $\sigma$ . wirklich oder gar, wie manche wollen, Quelle der Sünde sei? ob dies bloß ein paulinisches Theoslogumenon oder Beschreibung der Wirklichkeit sei?

Holsten sieht darin wie die meisten Neueren lediglich ein paulinisches Theologumenon. Sáos fei für Paulus die irdisch materielle Substanz des tierischen Organismus, identisch mit der irdischen Materie überhaupt, unterschieden von ihr nur durch das Moment des Lebenbigen. Co fei bas Wefen bes Menschen, irbifch-lebenbige Materie zu fein. Als folche tabe der Mensch nach Paulus kein dem Wesen Gottes, dem averua gleiches oder ver- 20 wandtes als ein seinem Wesen immanentes und den Begriff besselben mitbestimmendes Moment.  $\Pi \nu \epsilon \tilde{v} \mu a$  sei die nichtmaterielle, geistige, göttliche Substanz,  $\sigma \acute{a} \varrho \xi$  die materielle, sinnliche Substanz,  $\pi \nu$ . das Unendliche,  $\sigma \acute{a} \varrho \xi$  der Ausdruck für den Begriff des Endlichen. Zwischen dem paulinischen und dem modern-philosophischen Begriffe des Menschen bestehe kein anderer Unterschied als der zwischen "Fleisch" und "endlicher Geist". Gott 26 als av. und der Mensch als odos, Unendliches und Endliches, stehen in absolutem Gegenals  $\pi \nu$ . und der Mensch als  $\sigma do \xi$ , Unendliches und Endliches, stehen in absolutem Gegenziaße. Dieser Gegensatz offenbare sich vor allem im Gebiete des praktischen Geistes, des Willens. Die  $\sigma$ . als das Endliche sei Prinzip der Vergänglichseit, des Frrtums, des Bösen. Die éxildruss sei die notwendige Offenbarung der sarkischen Substanz. Sie sei ein  $\nu \dot{\rho} \mu \sigma_{\xi}$  in der  $\sigma \dot{a} \dot{\rho} \dot{\xi}$ , weil Naturnotwendigkeit. In ihr offenbare sich der vollz so endetste Gegensatz von Mensch und Gott,  $\sigma \dot{a} \dot{\rho} \dot{\xi}$  und  $\pi \nu e \ddot{\nu} \mu a$ . Der Gegensatz der Substanzen sei der Gegensatz ihrer Wirkungen. Die  $\sigma$ . sei das Böse und alles Böse habe sein Prinzip nur in ihr. "Alle Sünden, welche wir als Wirkungen des endlichen Geistes auffassen, leitet Paulus her aus der  $\sigma$ ." und dies sohen Dualismus der Substanzen. Es soll zu unterscheiden sein awischen der abstettiven Sinde die mit der  $\sigma \dot{\phi} \dot{\phi} \dot{\phi}$  es sinde die wirden der gestellt von die dem Dualismus der Substanzen. stanzen. Es soll zu unterscheiden sein zwischen der objektiven Sünde, die mit der  $\sigma\acute{a}\varrho\xi$  35 gesetzt ist — daher  $\sigma$ .  $\delta\mu$ . — und der subjektiven Sünde, welche erst durch die Offenbarung bes heil. Willens Gottes an das Bewußtsein des Menschen entstehe als notwendige Dffenbarung der menschlichen Natur. So sollen wir in den Begriffen váof und  $\pi \nu$ . die (Frundbegriffe der theologischen Spekulation des Ap. Paulus sowie des Dualismus haben, der nach Holsten die ganze Weltanschauung des Paulus durchziehen soll. R. Schmidt, wo Lüdemann und Pfleiderer haben unter einigen Modifikationen die Auffassung Holstens adoptiert. Ihre Wurzeln soll biese paulinische Weltanschauung in den religiösen Kategorien ber judischen, ben spekulativen ber hellenistischen Weltanschauung haben, in welchen Baulus bas neue Lebensgefühl bes Deffiasglaubens begriffen und jum Bewußtfein erhoben habe. (Bgl. die Darstellung der philon. Anthropologie bei Siegfried, Philo von Alex. als Aus- 45

leger des AT, Jena 1875, S. 235 ff.)

Es liegt indessen nach dem, was oben über philonische und vorphilonische Ansichauungen ausgeführt wurde — und um diese handelt es sich im Grunde in der Aufsassung Holftens — auf der Hand, daß die paulinischen Gedanken damit ebensowenig wie die Aussagen der übrigen neutestamentlichen Schriften zu thun haben. Sie liegen wie so diese durchaus in der geraden Fortführung der alttestamentlichen Linie, die sie sowohl im Gegensaße gegen die Spnagoge wie gegen den Alexandrinismus unmittelbar aufnehmen und weiterführen, — eine Erscheinung, die wir auch dei anderen wichtigen Punkten der neutskamentlichen Verkündigung vahrnehmen und die uns nötigt, eine doppelte Richtung des religiösen Vorstellungslebens anzuerkennen, die eine vertreten und beeinflußt durch die 55 Synagoge als theologische Schule und ihre Ausdrucksweise, litterarisch vorliegend in den alttestamentlichen Apokryphen, Pseudepigraphen und dem talmudischen Schrifttum sowie bei Philo, die andere unmittelbar an die hl. Schrift Jeraels anknüpsend, vertreten durch die "Tillen im Lande", uns bekannt durch das NT. Gerade der Begriff der o. zeigt, wie wenig dieser Kreis beeinflußt ist durch die synagogale Theologie, vgl. Joh. 7, 49, und wenn so

104 Fleisch

nun sogar Paulus nichts sagt und weiß vom Jezer tob und Jezer hara der Spnagoge geschweige denn von der alexandrinischen Formusierung dieser Anschauung, sondern ebensfalls unmitttelbar an das AT anschließt, so zeigt sich darin jene Macht der Bekehrung zu Christus, welche auch sonst unwillkürlich von der Schule zur Bibel zurückgeführt hat.

Muß dies zugestanden werden, so ist für die Entscheidung unserer Frage viel gewonnen. Daß Paulus die Wirklichkeit, also unstre oáot, wie sie ist, meint, wird anerkannt. Nicht anerkannt wird (von Gunkel, Holymann, Clemen u. a.), daß er von nichts anderem als unserer gegenwärtigen Wirklichkeit rede. Man schreibt ihm die Meinung zu, die o. sei überhaupt die Quelle und Ursache der Sünde in der Welt, und Rö 7, 8 ff. enthalte 10 eine andere Anschaupn über die Entstehung der Sünde als Rö 5, 12 ff., so daß dei ihm die Anschaupt die Anschaupt der State und die Entstehung der Sünde als Rö 5, 12 ff., so daß dei ihm die Anschaupt die Anschaupt der State und die Entstehung der State der ihm zwei (vielleicht unter Berücksichtigung von 2 Ko 11, 3 gar drei) in unlösbarem Wiberspruch miteinander stehende Theorien über den Ursprung der Sunde sich finden sollen, wie es auch im AT der Fall sei, in welchem auf Gen 3 sonst nirgend zurückgegangen werbe. Daß es wiffenschaftlich mindestens ein bedenkliches Verfahren ift, bei 16 einem Manne wie Baulus einen so tiefgreifenden Widerspruch einfach zu konstatieren, ohne den Versuch einer Ausgleichung zu machen, liegt auf der Hand. Wenn diese Annahme richtig ware, so gewanne es ben Anschein, als wenn die Theorie über den Ursprung der Sunde aus der o. im wesentlichen die gleiche ware, wie das Theologumenon der Spnagoge über Jezer tob und Jezer hara. Nun enthält aber gerade Ro 7, 14 ff. den stärksten Gegen-20 satz gegen die oben aus Tanchuma zu Gen 3, 22 angeführte Anschauung. Der Ein-wand aber, daß wie Gen 3 im UI, so Rö 5, 12 ff. abgesehen von 1 Ko 15, 21; 1 Ti 2, 14 in den paulinischen Schriften wie überhaupt im NT nicht weiter berücksichtigt würden, ist um so weniger stichhaltig, als dazu für die diblischen Schriftsteller ebenso selten Beranlassung vorlag, wie für unsere Predigt des Evangeliums, die bekanntlich in dem-25 selben Maße an Kraft einbüßt, als in ihr von Adam statt von uns die Rede ist. Wenn Paulus überall, wo er von der o. redet, unsere gegenwärtige Wirklichkeit meint, so bleibt die Frage offen, wie es zu dieser Wirklichkeit gekommen ist, nämlich nicht, daß wir überhaupt o. und odua, sondern eine folche o. haben. Daß fie, so wie fie jest ift, nicht Gottes Werk, sondern höchstens Gottes Gericht sein kann (vgl. Ga 3, 22; Ro 11, 22), so versteht sich wie für jeden Christen, so auch für Paulus von selbst. als die μέλη τοῦ σώματος, mit welchen wir der Sunde dienen, bestimmt sind zum Dienst der Gerechtigkeit Rö 6, 13. 19, und die Auferstehungshoffnung 1 Ko 15 so wenig mit einer Vernichtung der  $\sigma \acute{a} \varrho \xi$  wie des  $\sigma \~{\omega} \mu a$  rechnet. If es aber die  $\sigma \acute{a} \varrho \xi$  so wie sie jet ist, das  $\sigma \~{\omega} \mu a$   $\tau \~{\eta} \varsigma$   $\sigma a \varrho \varkappa \acute{\omega} \varsigma$  in seinem gegenwärtigen Zustande, wovon die pau-35 linischen Aussagen gelten, also das σώμα nicht beherrscht und gestaltet von πνεύμα (1 Ro 15, 39-44), so ist nicht abzusehen, wie damit seine an Gen 3 anschließenden Aussagen über ben Ursprung der Menschheitsfünde in Widerspruch stehen sollen. Unsere σάοξ, wie sie ist, ist Sit der Sünde, nicht Ursache ihrer seis ersten seis überall sich wieder-holenden Entstehung. Dies aber hängt damit zusammen, daß unser Leben überhaupt an 40 die σ. gebunden ist, durch sie und mit ihr sich und damit so sich fortpslanzt, nicht wie es durch Gott, sondern wie es durch den Fall geworden ist. Deshalb pslanzt sich mit dem Leben die Unfraft, ber Tod und bamit jugleich die Unfraft jum gottgewollten Leben und bie Richtung auf das Gegenteil, die έχθοά είς θεόν (Ro 8, 7. 8) fort. Wir find was und wie wir sind, durch unser Fleisch, wir sind im Fleische, in Kraft des Fleisches statt des Geistes, — wir sind Fleisch. Lgl. aus dem AT Ps 51, 7; Hi 14, 4. Darin liegt offenbar nichts weniger, als daß die Sinnlickkeit die Quelle, auch nicht einmal, daß das Fleisch im Unterschiede von den übrigen Bestandteilen des menschlichen Wesens ber Git ber Sünde sei, benn eben alles, auch das Herz, der Ursprungsort ber Sünden, eignet bem Menschen durch das Fleisch bezw. dem Fleische selbst. Seit die Sünde in der Welt ift, 50 werben auf bem Wege bes Fleisches nur Sunder geboren, und darum tann der Apostel, sobald in ihm ein Zwiespalt mit seiner mit dem Fleische ihm angeborenen Art eingetreten ift, zwischen vous und oaos so unterscheiden, wie er Ro 7, 25 thut und von einem vouos έν τοῖς μέλεσίν μου ἀντιστρατευόμενος τῷ νόμῷ τοῦ νοός μου reden, umfomebt, als bei foldem Zwiespalt ber Zusammenhang ber Gunde mit ber Naturbafis bes Lebens 55 sich fühlbar macht.

So ist von keiner Seite her ein Anlaß, σ. = menschliche Natur oder wenigstens besser und bestimmter = menschliche Art zu nehmen. Es ist das Fleisch in seiner eigentümlichen Art, das Fleisch und die mit demselben dem Menschen angedorene Art. Auch Christus ist erschienen εν δμοιώματι σαρχός άμαρτίας, und dieser Ausdruck sollen Unterschied, sondern die Ubereinstimmung hervorheben. Der Sohn Gottes ist eine ...

gegangen in die von der Sünde beftimmte  $\sigma d \varrho \xi$ , so wie sie durch die Sünde geworden ift und jedem Sunder eignet. Denn eine andere, als die der geschichtlichen Menschheit eignende Erscheinung konnte er nicht annehmen, sodaß er in seinem Leibe als einem owwa της σαρχός Rol 1, 22 allen Konsequenzen der Sünde unterworfen war Sbr 2, 14 f. Aber die Sunde felbst ift badurch ausgeschloffen, sozusagen von Anfang an überwunden, daß 5 bas Subjekt bes so gewordenen Lebens eben ber Sohn Gottes ift.

## Fleischgenuß bei den Juden f. Speisegesete.

Heming, Paul, geft. 1640. — Johannis Molleri Cimbria literata II, p. 193 sqq.; Jördens, Lexiton deutscher Dichter und Prosaisten, Bd 1. S. 544 st., Bd 5. S. 97 st.; Hamsburger Schriftstellerseziton, Bd 2, S. 319—328; J. M. Lappenberg. Paul Flemings latein. 10 Gedichte, Stuttgart 1863; und . . . . Deutsche Gedichte, 2 Bde, Stuttg. 1865 (Bibl. des litterarischen Bereins in Stuttg., 73., 82 u. 83. Bd.); Julius Tittmann, Gedichte von Paul Fleming, Lpz. 1870 (Zweiter Band der deutschen Dichter des 17. Jahrh., herausg von Karl Goedele u. Jul. Tittmann): Koch, Geschichte d. deutschen Kirchenliedes u. st., 3. Nust., 3. Bd., S. 73—82; Gödele, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung, 2. Ausst., Bd., S. 58—63; Kolde 15 in AdS XII, 1878, S. 115 st.; Gervinus, Gesch. der deutschen Dichtung, 3. Bd. 4. Nust., Leipzig 1859, S. 232—240; K. A. Barnhagen von Ense, Biographische Denkmale, 4. Tl., 2. Ausst. Berlin 1846, S. 1—168.

Lappenberg hat am Schluk des 2. Nandes seiner Nusgaske der deutsche Madichte Claminas Fleming, Paul, geft. 1640. — Johannis Molleri Cimbria literata II, p. 193 sqq.;

2. Aufi.. Berlin 1846, S. 1--168.

Lappenberg hat am Schluß des 2. Bandes seiner Ausgabe ber deutschen Gedichte Flemings S. 851—894 Mitteilungen "zur Biographie Paul Flemings" gemacht, die den Beziehungen 20 und Berhältnissen des Dichters dis ins Einzelne nachgeben; auf ihnen beruhen die Darsiellungen von Tittmann, Goedete u. s. f. Gervinus ist wegen der Schilderung des Verhältnisse Flemings zu Opis, Barnhagen von Ense wegen des eingehenden Berichtes über Flemings Reisen zu erwähnen. Ueber Geburtstag und Sterbetag Flemings sindet man die verschiedensten Angaben; die hier folgenden dürsen als sicher gelten. Die anscheinend so ein-25 leuchtende Berechnung des Sterbetages dei Goedete (a. a. D. S. 63 oben) schiert schon daran, daß Fleming an einem Gründonnerstag farb und der 2. April 1640 neuen Stils kein Gründonnerstag war; auch galt damals in Hamburg der alte Kalender. Ueber den Geburtstag vgl. u. a. Blätter für litter. Unterhaltung 1850, Rr. 126, S. 504.

Baul Fleming, — neben dieser Schreibung des Namens kommt auch Flemigk, 20 Flemich und Flemming vor; er selbst schrieb später immer Fleming, — wurde am Donnerstag, den 5. Oktober 1609 (alten Stils), zu Hartenstein, einer unter dem Grafen Schönburg-Walbenburg stehenden Stadt im sächsischen Bogtlande geboren und am darauf solgenden Tage getauft. Sein Vater, Abraham Fl., war damals Schulmeister, wurde aber noch im J. 1609 Hof: und Stadtdiakonus zu Hartenstein, sodann im J. 1615 nach I Topseissterf und im F. 1628 nach Wechselburg versetz; auch diese Orte gehörten den Erafen Schönburg-Waldendurg, mit denen die Familie Fl. in guten Beziehungen stand. Bon Topseissterd aus besuchte Paul Fl. die Stadtschule im nahegelegenen Mittweida; utwa mössische Kom er dem gut die Thomasklaus zu Leinig. Sier wurde er einer etwa zwölfjährig kam er bann auf bie Thomasschule zu Leipzig. Hier wurde er, einer bamaligen Sitte gemäß, kaum 14 Jahre alt, schon in der Universität immatrikuliert. Im 40 Ottober 1628 begann er seine Studien an der Universität; er mählte das Studium ber Medizin, beschäftigte sich aber zunächst mit Dialektik, Rhetorik und Poetik und ward am 2. Mai 1633 Doktor der Philosophie. Doch vernachlässigte er daneben die medizinischen Studien nicht; schon im Frühjahr 1631 tritt er bei einer medizinischen Disputation auf und gleiches läßt sich aus den folgenden Jahren nachweisen. Er verließ Leipzig ansangs 45 August 1633, als die Raiserlichen Leipzig eingenommen hatten und gleichzeitig die Pest schlimmer als disher auftrat; ob er damals das medizinische Baccalaureat schon erworden batte, ift nicht ficher; jedenfalls hatte er fein medizinisches Studium fast vollendet. Er begab sich zunächst nach Salit, einem Gute nicht weit von Leipzig. Hier hörte er, daß die Gesandtschaft, die Herzog Friedrich III. von Holstein nach Persien zu schicken be- 50 absichtigte, an der womöglich teilzunehmen ihn Abam Dlearius schon früher ausgefordert batte, zu ftande kommen werde. Alsbald bewarb fich nun Fl. um Aufnahme in das Gefolge, — ob er sich dabei auch persönlich in Gottorp bei dem Herzog vorstellte, ist nicht ficher, — und durch die Empfehlung von Olearius u. a. gelang es ihm, als einer der vier Hosjunter und Truchsesse angenommen zu werden. Er nahm nun zu Wechselburg 55 von feinem Bater, seiner Stiefmutter und den anderen Berwandten Abschied und verstrachte sodann die Zeit bis zum Aufbruch der Gesandtschaft zu Hamburg im Hause des vom Herzog zu seinem ersten Gesandten ernannten Gottorpischen Rates Lic. Philipp Breiter Gefandter war Otto Bruggeman, ber zugleich als ihr geistiger Urheber anzuseben ift. Die Gesandtschaft brach am 6. November 1633 von Hamburg auf, und 60

erst nach fast sechsjähriger Abwesenheit kam Fl. im August ober September 1639 wieder nach hamburg gurud. Die Reise ging zuerst nach Mostau, wo ber Bar um Gewährung freien Durchzuges nach Perfien gebeten wurde. Da die Bedingungen, unter benen dieser gewährt wurde, erst dem Berzog Friedrich in Gottorp vorgelegt werden mußten, trat man s zunächst wieder die Rückreise an; doch blieb ein großer Teil des Gefolges in Reval. So verweilte auch Il. vom 10. Januar 1635 bis jum 2. März 1636 in Reval. Ende März 1636 kam die Gesandtschaft zum zweitenmal in Moskau an; am 3. August 1637 betrat sie Jspahan und am 13. April 1639 traf sie auf der Rückreise wieder in Reval ein. Olearius hat in seiner zuerst 1647 in Schlestwig erschienenen "Beschreibung der neuen vorientalischen Reise" (hernach mehrsach wiedergedruckt und auch in andere Sprachen überssetzt, vgl. Lappenberg in der Ausgabe der deutschen Gedickte Fl.s. Bb II, S. 870 f. und Gvebete a. a. D. S. 64f.) die merkwürdigen und nicht selten gefahrvollen Erlebnisse der Reisenden ausführlich und anschaulich geschildert; er gedenkt auch mehrfach besonders Flemings. Diefer hatte fich am 8. Juli 1639 in Reval mit Anna Niehufen, ber Tochter steinings. Dieset hatte sich am 8. Juli 1039 in Nebal mit Anna Nechusen, der Locker 116 eines dort ansässigen, aus Hamburg stammenden Kausmanns Heinrich Niehusen, verlobt und beabsichtigte, sich in Reval als Arzt niederzulassen; ihm scheinen sogar Aussichten auf ein dortiges Physikat gemacht zu sein. Zunächst aber galt es, den medizinischen Doktorgrad zu gewinnen. Er reiste mit den Gesandten zur See nach Trademinde und ging, nachdem er sich beim Herzog verabschiedet hatte, über Hamburg (voll. oben) nach Leiden, 20 wo er am 29. Oktober 1639 als M. Paulus Fleming inskribiert wurde. Am 23. Januar 1640 wurde er, nachdem er eine Dissertation "de lue Venerea" vorgelegt hatte, zum Doktor der Medizin promoviert. Am 7. März verließ er Leiden und kam am 20. wieder in Hamburg an. Hier erfrankte er, wahrscheinlich infolge ber Kälte und anderer Besichwerben, die er auf der Reise ausgestanden; Ende März fühlte er, daß sein Ende nahe 25 sei, und rüstete sich auf dasselbe. Er starb am Gründonnerstag, den 2. April 1640 (alten Stils), morgens 4 Uhr und ward am Ostermontag in der St. Katharinenkirche zu Hamburg, wahrscheinlich in dem Grabe der Familie seiner Braut, begraben. — So verlief das furze und bewegte Leben eines unserer bedeutenosten Dichter. Schon auf ber Schule zeigte fich feine große Begabung. Als Student lebte er in einem Freundesfreise, der von 30 Opik bichterisch angeregt war; ihm selbst war es etwas Wichtiges, daß er Opik 1630 in Leipzig perfönlich tennen lernte, und er hat fich immer als Schüler Diefes Meisters angesehen. Aber er verbankte biefem Lehrer, abgesehen von der Anregung nur das Außere, Bersmaß und Sprache; völlig felbstständig hat er diefer Form einen Inhalt gegeben, und in diefer Hin= sicht steht er, obwohl er auch hier ein Kind seiner Zeit bleibt, doch über Opis. Es ift bemerkenswert, daß fast alle seine zahlreichen Dichtungen auf persönlichen Erlebnissen bezuhen; er empfand wahr und tief, und was seine Seele bewegte, wußte er frei im Gedichte auszusprechen, und es zu thun, war ihm natürlich. Da ift nichts Nachgeahmtes und Angelerntes; aber es ist vieles eigentümlich. Namentlich teilt er die Künstelei und ein nach unserm Gefühl zu startes Pathos mit den Dichtern der schlesischen Schule. 40 Lappenberg hat gezeigt, wie man bei liebevollem Eingehen auf Fl.s Gedichte an ihrer Hand ihn durch sein Leben von seiner Studienzeit an bis zu seinem Tode begleiten kann, und alles, was ihn bewegt, mit ihm erlebt. Er führt uns in seinen Gedichten in ben Kreis seiner Freunde und in die Familien, in denen er verkehrt. Dabei ist er ein frommer, gläubiger Chrift und ein hochgebildeter, edler Mensch. Much Liebe jum Baterlande, bas 45 unter den schrecklichen Kriegswirren daniederlag, erfüllt ihn; das traurige Geschick Gustab Abolfs empfindet er als einen schweren Schlag für die Deutschen und protestantischen Interessen, die auch seine eignen sind. Den eigentlichen Zweck der persischen Reise, — es handelte fich um Eröffnung neuer Handelswege, — wußte er wohl taum ju ichagen; aber er erwartet von dem Unternehmen einen Gewinn für die Berbreitung des Chriften-50 tums und der Rultur im Orient; es ist ihm eine Art Kreuzzug. Für ihn bezeichnend ift, & bag er ebenso gern und ebenso leicht wie in seiner Muttersprache in der lateinischen Sprache bichtet; er beherrscht diese volltommen und verwendet sie in ihm eigentumlichen Bil-dungen. — Unter uns ift er am bekanntesten als Dichter des Liedes: "In allen meinen Thaten laß ich den Höchster raten"; er hat dieses Lied, das ursprünglich aus 55 15 Strophen besteht, vor dem Antritt seiner Reise im J. 1633 gedichtet; ob schon zu Kamburg, wie gewöhnlich angegeben wird, oder erst in Reval, wird sich nicht mehr seisellen lassen. Unter seinen gestellichen Liedern hat nur, dieses und zwar mit Recht als gemeine Verdreitung gefunden. — Fl. hatte selbst schon seine Ausgabe sowohl der lateinischen als der deutschen vorzubereiten begonnen. Er hat w vor seinem Tobe noch seinen Freund Clearius mit ber Berausgabe berfelben betraut;

boch hat dieser dem Austrage nur sehr unwollkommen genügt. Olearius gab im J. 1641 zu Hamburg eine Auswahl ("Prodromus") der deutschen Gedichte heraus; einige Jahre später (1646, nach anderer Annahme freilich schon 1642; die Ausgabe ist ohne Jahreszahl) erschien zu Lübeck eine vollständige (?) Ausgabe seiner deutschen Gedichte, die voll Fehler ist und in verschiedenen Nachdrucken dann noch mehr entstellt wurde. Eine des Dichters 5 würdige, genaue Ausgabe besorgte zuerst Lappenberg (vgl. oben); auf seinen mühsamen und größtenteils abschließenden Forschungen beruhen dann alle späteren Beröffentlichungen über Fleming.

Fletder, 3. B. f. Methobismus.

Fleury, Claude, gest. 1723. — Nicéron, Pour servir à l'histoire des hommes il- 10 lustres, T. 8; Dupin, Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, T. 18; Reichlin-Melbegg, Gesch. b. Christenth., Bb I; Guettée, Histoire de l'église de France, T. 10. 11; Encyclopédie des sciences relig., t. 4, art. Fleury.

Claube Fleury ift zu Baris 6. Dez. 1640 geboren. Talentvoll, in der damals hoch= berühmten Jesuitenschule von Clermont gut unterrichtet, studierte er mit Erfolg die Rechte, 15 ergriff schon mit 18 Jahren ben väterlichen Beruf eines Abvokaten und blieb 9 Jahre lang demselben treu; wie gut seine Kenntnisse waren, zeigen seine 1674 zu Paris ersichienene Histoire du droit français (neu aufgelegt, Paris 1822), wieder gedruckt in Argou, Institution au droit français, Paris 1692 und seine sonstigen gablreichen kirchenrechtlichen Werke. Aber seine Lieblingsneigung ging auf das Studium der Geschichte und 20 Litteratur; der Umgang mit Bossue, Bourdaloue, Pellisson u. a., der kontemplative Zug seines Wesens bestimmten ihn, Geistlicher zu werden; 1672 ward er Priester und Erzieher ber Prinzen von Conti, 1680 wurde er zum Erzieher des Grafen von Vermandois, des legitimierten Sohnes Ludwigs XIV., ernannt. Seinen Zöglingen zuliebe verfaßte er mehrere geschichtliche Werke mit pabagogischem hintergrunde. Les moeurs des Israe- 25 lites, Baris 1681; Les mœurs des Chrétiens, 1682, oft aufgelegt 1712, 1772, neuerdinge Lyon 1810; latein. Disciplina populi Dei in Vetere et Novo Testamento 1746, und Grand catéchisme historique, Paris 1679, lateinisch 1705, spanisch 1707, beutsch 1750, neu herausgegeben von Laboulave und Dareste 1858. Seine Ansichten über Unterricht und Studium hatte er in dem Traite du choix et de la méthode so des études, Baris 1675, verfaßt auf den Bunsch seines Freundes Bossuet, ausgesprochen. 36m stand er auch als treuer Versechter des Gallikanismus bei der Versammlung des katholischen Klerus 1682 jur Seite. Als sein Zögling 1683 starb, erhielt er die Cisterzienserabtei Locdieu im Rhodez. 1689 wurde er Sous-précepteur der königlichen Enkel, der Herzoge von Bourgogne, Unjou und Berry; 16 Jahre blieb er bei Hof, ein beschei- 85 dener, stiller, einfacher, nur feinem Beruf und seiner Wiffenschaft lebender Mann, besonders beschäftigte ihn seine große Kirchengeschichte, beren erster Band 1691 erschien. 1696 wurde er an La Bruperes Stelle Mitglied ber Akademie; seine Freundschaft mit Fenelon brobte ibm bei den quietistischen Streitigkeiten gefährlich zu werden, aber Bossuets Einfluß schützte ibn. Das Bistum Montpellier, das ihm angeboten wurde, lehnte er ab, und als 1706 40 Ludwig XIV. ihm zum Lohne der vollendeten Erziehung der Prinzen die Abtei Notre Dame b'Argenteuil übertrug, refignierte er sogleich und lebte ausschließlich seinen gelehrten Studien. Noch einmal wurde er an den Hof gezogen, als der Regent 1716 für Ludwig XV. einen Beichtwater suchte, der nicht Jansenist, nicht Molinist und nicht ultramontan sei. 1722 legte Fleury, durch Altersbeschwerben veranlaßt, die Stelle nieder; am 14. Juli des 45 solgenden Jahres starb er zu Paris 83 Jahre alt, in das Grab den ehrenvollen Ruf eines allgemein geachteten, einsachen und lauteren Priesters nehmend. Sein Hauptwert sit Histoire ecclésiastique, Paris 1691, 1722—1737, 36 Voll., 4°, 1740—1758; Brüstel 1716—1740; Nimes 1778—1780. Deutsche Übersetzung: Leipzig 1752—1776; lateinische: Augeburg 1758-1794. Es ift eine Arbeit von großem Fleiß und ebenfolcher so Ausführlichkeit, zur Erbauung und Belehrung für die Christen, welche sich unterrichten wollen, geschrieben; daß die fritische Scharfe fehlt, ist begreiflich, aber der ruhige Ton, die gewandte Sprache und die fanfte Mäßigkeit, die überall hervortreten, machen es zu einer angenehmen Lekture. Offen tritt die Vorliebe und die Sehnsucht nach der altebriftlichen Riche bis zum 7. Jahrhundert mit ihren freieren Einrichtungen ohne die Omnipotenz des 56 Papfttums, ohne die Ausdehnung der geiftlichen Gerichtsbarkeit auf weltliche Dinge bervor; da er das Werk nur bis 1414 führte, blieb ihm die gewiß schwierige Auseinander= segung mit bem Protestantismus erspart, die Jesuiten schmabten freilich überall über den

ihnen unangenehmen Gelehrten. Fortgesett wurde das Werk die 1778, freilich in unwürdiger Weise, von Claude Fabre, Priester des Oratoriums in Paris, und Alex la Croix. Karmeliterwönch. Wichtig ist serner Institution au droit ecclésiastique, Paris 1692, 1677, 1688, 1704, 1722, 1743, 1753, ins Lateinische übersett von Gruber, Frankfurt 1724; d Discours sur les libertés de l'église gallicane, Paris 1690, 1724, 1763; alse seine kirchen- und staatsrechtlichen Arbeiten sind von dem Geiste eines sesten Gallikanismus durche weht. Seine kleineren Arbeiten, Discours sur la prédication (1733), Discours sur la poésie des Hébreux, Extraits de Platon (1670), Réslexions sur Macchiavel, Lettres, Discours académiques etc., sind vereinigt in der guten Ausgabe der Opuscules de l'Abdé Fleury, p. Eméry, Paris 1807. Die Ausgabe der Oeuvres de Fleury p. Martin, T. I. Paris 1844, ist mir nicht bekannt; in diesem ersten Band soll sich auch eine Lebensstizze über Fleury sinden; jedensalls giebt es im ersten Bande der "Opuscules" (Nimes 1780—1781, 5 vol.) ein "Discours sur la vie et les ouvrages de M. l'abdé Fleury", mit einem Supplement zu demselben im 4. Bande.

Theodor Schott (Choist).

Flicdner, Theobor, geft. 1864. — G. Fliedner, Th. Flieder, Kurger Abrif feines Lebens und Birtens, 3. Aufl., Raifersw. 1892.

Th. Fliedner, geb. am 21. Januar 1800 zu Epstein in Nassau, stammte aus einer alten heffischen Pfarrfamilie und erbte von seinem überaus menschenfreundlichen Bater den 20 schon in den Anabenjahren hervortretenden Drang, für anderer Wohl zu leben. Seine Jugendzeit ward von der Begeisterung, aber auch von den Nöten der Freiheitstriege tief berührt. 1813 starb sein Bater am Lazaretttyphus, während bas Pfarrhaus von Kosacken geplündert wurde. Der Witwe wurde die früher fast maglos geübte Gastfreundschaft von Frankfurter Freunden reichlich vergolten, indem dieselben die Erziehung der acht unmun-25 digen Kinder übernahmen. 1817 bezog F. die Universität Gießen, später Göttingen, wo er außerordentlich ärmlich, aber frisch und fröhlich als Mitglied der deutschen Burschenschaft lebte, ohne fich an den politischen Bestrebungen berfelben zu beteiligen. Reiner seiner Lehrer hat hervorragenden Einfluß auf seine theologische Bildung gehabt. Sein eifriges Streben war schon damals nicht auf gelehrte, sondern auf praktische Ziele gerichtet; die so aufklärende und sittlich veredelnde Thätigkeit des Predigers war sein Joeal; tiefere Heilserkenntnis fehlte noch. Gine anderthalbjährige Wirksamkeit als Hauslehrer in Roln war die Beranlaffung, daß er, fast gegen seinen Willen, in den Dienst der niederrheinischen Kirche gezogen wurde, indem er, kaum 22 Jahre alt, bas Pfarramt an der kleinen, vom finanziellen Ruin bedrohten Gemeinde zu Kaiferswerth übernahm. Sofort half er burch 35 eifrig betriebene Kollekten in ben benachbarten evangelischen Gemeinden der augenblicklichen Not ab und sicherte durch ein bedeutendes Kapital, welches er 1823 in Holland und 1824 in England sammelte, ben Bestand der Gemeinde. Mit ungewöhnlicher Beobachtungsgabe ausgestattet, empfing er auf diesen Reisen mancherlei Eindrucke, die später reiche Frucht bringen follten, in Solland burch bie altbewährte Ordnung ber presbyterialen Rirchen-40 verfassung und die zahlreichen zweckmäßig eingerichteten Wohlthätigkeitsanstalten, in England bei den Londoner Maiversammlungen, durch das neu erwachte, in der Kraft der ersten Liebe stehende driftliche Leben.

Nach seiner Ruckfehr vertiefte sich durch aufrichtiges Ringen und durch den vertrauten Umgang mit einzelnen gereiften Gemeindegliedern sein inneres Leben zu bewußtem biblischem 45 Christentum.

Die ersten Früchte seiner Reisen zeigten sich einerseits in seiner ersten Druckschrift, ben damals entbrannten Agendenstreit betreffend, worin er, von fast puritanischem Standpunkt aus, durch Schilderung des toten Formelwesens der englischen Hochkirche gegen die Einführung der Agende ankämpste, andererseits durch die Gründung "der ersten deutschen So Gefängnisgesellschaft" 1828, nachdem er drei Jahre lang durch regelmäßige Predigt im Düsseldvorfer Gefängnis und durch zahlreiche Reisen in Rheinland und Westfalen weite Kreise für diese von John Howard und Elisabeth Fry angeregten Bestrebungen er wärmt hatte.

Auf den im Dienste der Gefängnisgesellschaft unternommenen Reisen (zweite Reise 55 nach Holland 1827, nach England und Schottland 1832) kam er in nähere Berührung mit vielen hervorragenden christlichen Persönlichkeiten jener Zeit, Oberpräsident v. Vinde, Minister von Stein, Wilbersore, Elisabeth Fry. Sein Blid in die tiesen Schäden des Wolkslebens erweiterte sich und ließ die Erkenntnis reisen, daß rettende und bewahrende Liebe, durch christliche Vereine und Anstalten geübt, dem Strom des Verderbens einen

109 Aliedner

Damm entgegenstellen muffe. Diefe Erkenntnis und der Entschluß, alle seine Kraft an bieses Ziel zu setzen, war bei dem thatkräftigen Mann eins und dasselbe.

Er machte 1833 den Anfang mit Gründung des evangelischen "Afple und Magdalenenstifte", welches bis heute c. 1250 Gesunkene aufgenommen hat, wovon notorisch c. 450 einem rechtschaffenen Leben wiedergewonnen sind. Sodann wurde durch ihn die von 5 dem deutschen Pfarrer Oberlin gepflanzte, aber auf französischem und englischem Boden erblühte "Kleinkinderschule" nach Deutschland gebracht. 1835 regte er zu der Gründung ber ersten Kleinkinderschule in Duffeldorf an.

Längst hatte F. einen offenen Blid für die Schaden der bestehenden Kranken-, Urmenund Waisenhäuser gehabt. Die in Gefängnis, Afpl und Rleinkinderschule gemachten Er= 10 fahrungen ließen ihn erkennen, daß es auf allen Gebieten not thue, die rechten Arbeiter und Arbeiterinnen auszubilden, anzustellen und zu überwachen. Ihm fiel durch göttliche Rugung die weibliche Seite diefer Thatigkeit als Hauptaufgabe ju, obgleich er fich durch Brundung ber Diakonenanstalt in Duisburg auch um die Ausbildung mannlicher Kräfte für innere Mission verdient gemacht hat. Reste von weiblichen Gemeindebeamten in 15 holland, Reminiscenzen aus der Thatigkeit der Frauen wahrend der Freiheitskriege, alles bas wirfte zusammen, bis der Gedanke in ihm reifte, daß eine Bildungoftatte für Dienerinnen der evangel. Kirche gegründet werden muffe, welche in Armen=, Kranken=, Rinder=

und Gefangenenpflege thätig sein follten. Das Urbild berfelben fab er in ben im NT erwahnten Dienerinnen ber Gemeinde, 20 ben Diakoniffen. Doch nur mit innerem Widerstreben unternahm er felbst in bem kleinen, fast ganz katholischen Kaiserswerth die Stiftung dieses Werkes. Am 30. Mai 1836 grundete er mit einigen edlen Freunden den rheinisch-westfalischen Diakoniffenverein. In demfelben Sabre taufte er ohne Geld das gerade feil ftehende, größeste haus in Raiserswerth; am 13. Oft. 1836 wurde das erfte Diakonissenmutterhaus eröffnet, in welches am 20. Oft. 25 Gertrud Reichard als erste Diakonissin der Neuzeit eintrat. Undere Brobeschwestern folgten bald; in weiten Kreisen fand das Werk Anklang und Unterstützung; allmählich schwand das Mistrauen, daß römisches Nonnenwesen in die protestantische Kirche eingeschmuggelt werden möchte; und ichon 1838 ward &. die Freude, daß zwei Glieder der Kaiferswerther Echwesterichaft in ben Dienst ber lutherischen Gemeinde zu Elberfeld traten. Bald ent= 30 nanden ähnliche Anstalten in Paris, Straßburg, der französischen Schweiz, Dresden und Utrecht. Die warme Liebe des jungen Königs Friedrich Wilhelm IV. wandte sich dem Werte ju; berfelbe ließ Raiferswerther Schwestern in ber Berliner Charite anstellen, und unter seinem Schute murbe 1847 Bethanien in Berlin mit J.s Beihilfe gegrundet.

Gleichzeitig mit der Diakonissenanstalt hatte F. in Kaiserswerth das Lehrerinnen- 25 seminar gegründet, in welchem ev. Jungfrauen zuerst nur für Kleinkinderschulen, später auch für Elementar- und höhere Töchterschulen ausgebildet wurden (bis 1898 über 2700). 1842 wurde als neuer Zweig bas "Mädchenwaisenhaus" dem Werke hinzugefügt, 1852 eine Heilanstalt für "weibliche Gemutstranke" eröffnet, sodaß nun die Möglichkeit für eine allseitige Ausbildung weiblicher Kräfte im Dienste ber driftlichen Liebe geboten war. 40 1850 waren bereits in 29 auswärtigen Anstalten und Gemeinden Raiserswerther Schweitern angestellt und aus der Not des schlesischen Hungertophus war die erste Filialanstalt

Des Mutterhauses, das Mädchenwaisenhaus zu Altdorf in Oberschlesien, hervorgesproßt. Inzwischen war F. 1842 in seiner ersten Gattin die treueste Gehilfin bei all seinen Beitrebungen genommen; aber Diefer Verluft wurde ibm im folgenden Jahre burch feine 46 zweite Gattin Caroline geb. Bertheau erfett, welche auch nach seinem Tobe noch 20 Jahre lang die Anstaltsmutter geblieben ist. Durch Niederlegung des städtischen Pfarramtes machte fich &. 1849 gang frei für feine Lebensaufgabe. Er errichtete noch in bemfelben Jahre in Pittsburg ein amerikanisches Diakonissenhaus und brachte 1851, von Bischof Gobat veranlaßt, von Friedrich Wilhelm IV. träftig unterstützt, vier Diakonissen nach 50 Berujalem.

Damit begann die Diakonissenmission im Morgenlande; bald erwuchsen auch in Konstantinopel, Smyrna, Alexandrien und Beirut blühende Anstalten, teils Hospitaler, teils Erziehungshäufer für arme und für wohlhabende Rinder. Seine Absicht, durch Ubung driftlicher Barmherzigkeit und Erziehung des weiblichen Geschlechtes evangelische Kräfte 56 auf die verkommenen Bolker des Worgenlandes wirken zu lassen, durfte & noch wenigstens in hoffnungevollen Anfängen erreicht feben. Die Raiferewerther Unftalten, für deren Unterbalt und Erweiterung er mit erfinderischem Geiste und aufopfernder Treue immer neue hilfsquellen zu öffnen wußte, blieben in beständigem Bachetum, ebenso die sich immer mebrenden auswärtigen Arbeitöfelber, zu welchen als neues Gebiet noch die Fürsorge für 60

mird.

ben bienenden weiblichen Stand hinzukam. (Erste deutsche Mägdeherberge in Berlin 1854 gegründet). Bei biesem äußeren Wachstum wurde zugleich auf die Ausbildung der Schwestern, Stärtung des Gemeinschaftslebens u. s. große Sorgfalt verwendet.

Der Buchhandel der Diakonissenastalt, welcher tast ausschließlich von F. geschriebene 5 oder wenigstens durch ihn inspirierte Werke verbreitete, dehnte sich immer weiter aus. (Christlicher Bolkskalender seit 1842, Liederbuch für Kleinkinderschulen, ein großes und ein kürzeres evangelisches Märthrerbuch, unzählige Berichte und kleinere Gelegenheitsschriften). Durch diese schriftstellerische Thätigkeit sollten die speziellen Bedurfnisse der Anstalkskreise befriedigt, die Bekanntschaft mit dem Diakonissenwert verbreitet und zugleich für das

10 Glaubensleben des evang. Bolfes gefunde Geistesnahrung geboten werden.

Die Jahre von 1849-57 brachte F. zur Sälfte auf Amtsreisen zu; eine zweite Orientreise brachte für sein bedenkliches Lungenleiben keine Befferung. Die letzten sieben Jahre seines Lebens war er ganz an Kaiserswerth, zeitweise an ein Stubchen im Kubstall gefesselt, von wo aus er, bei zunehmender Körperschwäche aber stets starten Geistes, in 15 unermudeter Arbeit und Gebet das weitverzweigte Werf leitete. 1861 fab er Die Borsteher der selbstständigen Diakonissenanstalten zur ersten Generalkonferenz der eb. Mutter= häuser um sich versammelt. In seinem Todesjahre 1864 ward seinem patriotischen Christenherzen die Genugthuung, daß evangelische Diakonissen mit katholischen barmherzigen Schwestern in der Pflege verwundeter Krieger wetteiferten. Als die ersten Schwestern 20 aus ben schleswigschen Lagaretten zurudkehrten, konnte er fie nur noch grußen. Die Feier bes Anstaltsjahresfestes und die Einsegnung von 19 Schwestern, die größte Bahl, die er jemals weihen durfte, hatte seine lette Kraft verzehrt. Um 3. Oftober versammelte er feine gehn Rinder samt der Mutter um seinen Krantenstuhl und ließ in gusammenhängender tiefergreisender Rede seinen Mund überströmen von Preis und Dank gegen Gott, von 25 Liebe gegen die Kirche, König und Vaterland, von Fürbitte für sein Werk und bessen Freunde, für seine "geistlichen Töchter" und seine Familie. Die Nacht über sühlte er die Schmerzen des Ubschiedes; am Morgen, von Todesschwachheit umfangen, sprach er die letzten, sür seinen rastlosen Geist bezeichnenden Borte: "Ich muß mich schämen, daß ich noch schlafe, aber ich bin so müde". Unter den Geben der Seinen lisvelte er noch eine mel 30 mal: "Tobesüberwinder! Sieger!" Dann schlummerte er fanft hinüber, am 4. Oft. 1864. Aber sein Werk in Kaiserswerth wie in der evang. Kirche überhaupt blüht in stetem Wachstum fort (f. d. A. Diakonen- und Diakonissenhäuser Bo IV S. 615, 58). Die evangelische Kirche wurdigt mehr und mehr die Segnungen, welche ihr aus der Diakonissensache erwachsen, und die von F. ersehnte Zeit scheint nicht ferne, wo der amtlich 35 geordnete Dienst der Frauen als notwendig für ein gesundes Gemeindeleben erkannt

## Fliefteben, Beter f. Rlarenbach.

Flodoard von Neims, gest. 966. — Bgl. im allgemeinen Battenbach, Deutschlands Geschuchtsquellen in Wil I°, 409 ff.; Streber: Beger u. Belte, Kirchenlezikon 4², 1557 ff. Ausstogaben aller Berte: MSL Bb 135; Oeuvres p. p. Le Jeune (mit franz. Uebersetung) Reims 1854. — Die Annales: MG SS 3; die historia Remensis: MG SS 13.

G. Fliedner.

Floboard, 893 ober 894 zu Spernah (Sparnacum) bei Reims geboren, studierte in letterer Stadt, welche im 10. Jahrh. den Mittelpunkt für die französische Politik und auch für die gelehrten Studien Lothringens bildete, und wurde unter Erzbischof Heriväus 45 (900—922) Kleriker der Reimser Kathedralkirche. Die Berwirrungen, welche durch den Grasen Heribert von Bermandois und Raoul, den Gegenkönig Karls des Einfältigen, im Reimser Bistum angerichtet wurden, brachten Flodoard um seine Stelle, die er sich dem Bischof Artold (932—961) anschloß. Für diesen ging er 936 nach Kom, wo ihn Papk: Leo VII. freundlich empfing und zum Priester weihte. In Rom wurde zu seinen der triumphis Christi Antiochiae gestis und de triumphis Christi apud Italiam angeregt, welche mit großem Aufwand von Gelehrsamkeit und mit tiesempfundener Frömmigkeit die Ausdreitung des Christentums und die Veschichte der Päpste behandeln (vgl. auch Histoire litter. de la France 6, 318). Dieses Werk widnet er dem Erzbischof Rotbert von Trier (931—956), zu dem er mit seinem Bischof Artold gestüchtet war, als diesem sein Bischofsis streitig gemacht wurde. An der Synode zu Ingelheim im Jahre 948, auf welcher Artold vom Papst Agapet II. restituiert wurde, nahm Flodoard teil; zum Lohn für seine Anhänglichkeit erhielt er von Artold die Stellung eines Archivars der Reimser

Kirche. 951 wurde er zu einer Gesandtschaft an König Otto I. verwandt, 952 zum Bischof von Tournay gewählt, welches Umt er infolge ungünstiger Verhältnisse jedoch nicht antreten konnte. 963 trat er in das Kloster St. Base, drei Jahre später ist er dann gestorben.

Sein Leben, welches mit den Schicksalen der Reimser Kirche aufs innigste verknüpft 5 ift, verdiente eine eingehende Untersuchung, welche seine Werke auch noch nicht gefunden

baben.

Ob sein Annalenwerk, welches von 919—966 reicht, wirklich (vgl. Monod: Revue critique 1873, II, 263) meist gleichzeitig entstanden und nur während der Jahre, in denen sich Flodoard außerhald Reims aufgehalten hat, von ihm unterbrochen und dann wachträglich ergänzt worden ist, steht nicht fest; jedenfalls sind diese Annalen, trothem der Autor aus Rücksichten auf die politische Lage manches verschweigt und darum oft dunkel und unverständlich bleibt, ein hervorragendes Quellenwerk namentlich für die Geschichte Lotdringens und die Beziehungen zwischen den Franzosen (denn das bedeutet Franci offendar dei Fl.) und Deutschen, deren Sprache er gelegentlich einmal teutisca lingua nennt; auch ib über die Geschichte des Ostsrankenreiches hat er manche eigentümliche Nachrichten, so über den Thronstreit nach dem Tode Heinrichs I. Für die chronologische Festsetzung zahlreicher Ereignisse, deren innerer Zusammenhang übrigens nie berücksichtigt ist, sind die Annalen geradezu unentbehrlich.

Die Historia Remensis, zu welcher übrigens Flodoard durch Erzbischof Rotbert 20 von Trier angeregt worden ist, ist in den Jahren 948—952 vollendet worden: sie reicht dis zum Jahr 948 und beruht auf einer erschöpfenden Ausnutzung des Reimser Archivs, welches er übrigens schon in jenem Gedichte zur Schilderung der Beziehungen der Reimser Kirche zu den Bäpsten herangezogen hatte. Berarbeitet ist der Stoff durchaus nicht, um so mehr aber dürsen wir die Zuverlässigkeit und Ausschlichkeit loben, soweit nicht Wunderzeschichten in Betracht kommen, welche er gern und in behaglicher Breite erzählt. Die Darstellung der Pontisikate Hinkmars und Fulkos ist geradezu eine urkundliche, da sie fast nur aus Regesten, namentlich päpstlicher Schreiben besteht.

Florentius, Rabewhns Sohn, Stifter der Brüder vom gemeinsamen Leben, gest. 1400. — Quellen u. Litteratur: Außer den im A.Br. v.g. L. (III, S. 472) 80 ausgesührten Quellen und der dort verzeichneten Litteratur ist hier noch hervorzuheben: die Handschrift vitae der ersten Brüder v. g. L., welche, wie an zwei Stellen darin gesagt ist, ursprüngslich dem "Meester Florenshuis te Deventer" gehört hat; eine zweite, die den Schwestern "den susteren van meyster Geryts huys te Deventer" gehörte, bringt neben anderem auch eine vita des Fl.; dazu tommt das diplomatarium des Florentiushauses in Deventer. Die Hauptquelle 86 bleibt des Thomas von Rempen vita des Fl. in s. opera ed. Sommalii Antv. 1615. und in s. chron. mont. S. Agnetis (ed. Rosweydii) in der Ausgabe des Chron. Wideshem. (Antv. 1621). Aeußerst zahlreich sind die Mittellungen über Fl. in Joh. Buschs Schristen, wo sie Brube in seiner Ausgabe derselben im Register S. 803 ausjührt. Ferner in Rud. Dier scripta bei Dumbar analecta (Dav. 1719 st.) und im desselben het Kerkelijk en wereld 40 Deventer (1722); Lindeborn hist sive notitia episcopatus Daventr. (Col 1670). Aus diesen dieser nur teilweise bekannten und benutzen Quellen sind die Darstellungen über Fl. bei Delprat. Roll, Ulimann in s. B.: Ref. vor d. Ref., u. in s. Aussap übers Ev. Kalender 1356, Acquoy, Hirsche, namentlich die eingehendere Biographie von Böhringer (II, 3. 645) geskossen der Abs VII 130 (1878) und von Zed in Beter u. Belte, Kirchenlez. Bd X E. 728 (1897). — Ein neue vielsach abweichende Behandlung (s. oben III 475) hat aus Trund der Luellen Jan Hendrik Gerretsen in s. proefsschrift äber Fl. Rad. Nijmwegen 1891 dargeboten.

Floris ift geboren im Jahre 1350; sein Geburtsort ist Leerdam (Leyderdam) nahe 50 bei Utrecht. Diese ganz bestimmte Angabe des Thomas steht gegen die Angaben einiger Handschriften, wie der Brager Matrikel, wo Gorinchem als seine Heimat genannt wird; es erklärt sich aber daraus, daß er entweder sehr früh dahin übersiedelte, oder wegen der Kleinheit des Ortes den im Ausland eher bekannten größeren nannte. Er hatte eine verskeitatete Schwester, deren Tochter in das Meister Gerardshaus eintrat. Die Eltern scheinen 55 nicht undemittelt gewesen zu sein, denn sein Vater schickte den in der Heimat vorgebildeten Sohn zur weiteren und höheren wissenschaftlichen Ausbildung auf die Universität Prag. Seine späteren Biographien schildern ihn als einen ernsten, aber freundlichen und liedenstwürdigen Jüngling, von großem Fleiß und reichen Geistesgaben. Die genannte Matrikel sicht einen Florentius unter denen auf, welche 1375 eraminiert und zugelassen (admissi), so und ertvähnt weiter 1378 am 24. Januar, daß er zum Licentiaten promoviert sei. Da

sein Baccalaureat nicht erwähnt wird, so ist es unsicher, ob die genannte Prüfung ihn zum Studium oder zum Lehren zugelassen hat. In seine Heimat nach Gorinchem zurückgekehrt, hört er dort Gevert Groot predigen. Der Eindruck dieses gewaltigen Predigers war bei ihm wie bei so vielen seiner Zeitgenossen so groß, daß er zum erstenmal über sein Seelenz heil nachzubenken ansing, was aus ihm werden solle, wenn er jetzt stürbe. Es trieb ihn, wie andere sich mit Geert zu unterreden. In dieser Stunde knüpste sich zwischen dem gessuchten Seelsorger und dem um seine Seele bekümmerten Fl. das Band einer sowohl fruchtbringenden Lebensgemeinschaft wie einer nachhaltigen Wirksamkeit. Es muß dieser Wendepunkt im Leben des Fl. in den Anfängen der großen Wirksamkeit. Es war ungefähr 1380, wie Geeritsen gegen Acquoy glaubt festsehen zu müssen. Unt seine Predigten öfter ören zu Gönnen, hatte Fl. das Kanonikat an der Petruskirche zu Utrecht bald mit einer Likarie in Deventer an der St. Lebuinkirche vertauschen können, ja sich hier auch zum Priester weiben lassen.

Mumählich sammeln sich ernste Männer neben Fl. um Groot. Diese gleichgesinnten Freunde sind bekannt (s. 8d III S. 475, 16). Ihre disherige Berufsthätigkeit geben sie durche aus nicht auf. An ein Zusammenleben und etwohnen denken sie noch nicht. Erst allmählich und später reist diese Form der Gemeinschaft bei Fl. Dazu kam ihm sein Vikariathaus zu statten (s. 8d III S. 475, 24).

3hr Studium war, wie Dier de Muben in seinen analecta 12 u. 13 sagt: mortificare proprias voluntates ac propriam sensualitatem. So lange Geert gelebt, war er das geistliche Haupt, um das sich die Freunde und Genossen scharten. Nach seinem Tode, 20. August 1384, war es Fl., der wohl am tiefsten den Geist des Meisters in sich aufgenommen hatte, und die reichsten Gaben besaß, die neue Frömmigkeit zu sördern. Doch muß sehr bald das Bedürfnis sowohl nach sesteren Formen als einer besonderen Leitung und eines durch Ordnungen geschlossen. Hauses — eine Organisation als Halt

ber freien Gemeinschaft hervorgetreten sein (f. Bd. III S. 476, 50).

Im Jahre 1391 bezog die Bruderschaft ein eigenes Haus (s. Bd III S. 477, 6), bessen äußere und innere Herstellung von Fl. mit Hilfe Brinkerinks und de Gronde herz 30 gestellt wurde. Über die dis 1396 getroffenen Einrichtungen giebt eine aus diesem Jahre erhaltene Ursunde einige Auskunft. Nachdem die Brüder in dies neue Haus selbst den ganzen Umzug besorgt hatten, richtete Fl. es nach seinen Anordnungen ein (of. Thom. vita Arn. Schoenhovenii c. 6), nicht wie Busch sagt, nach den schon von G. Gr. gegebenen Ordnungen.

Unter bes Fl. Leitung ging die Thätigkeit ber Brüber stetig wachsend fort, nur gehemmt durch die ums Jahr 1398 verheerend auftretende Best. Auch ins Brüderhaus zu Deventer brach sie ein. Joh. Ressel war zur Pflege der erkrankten Bruder bestimmt, doch wurde er schon in der ersten Racht selbst von ihr befallen. Die Brüber drangen in Fl., die Stadt zu verlassen, ebenso alle anderen, welche nicht durchaus für die Erhaltung des Hauses nötig 40 waren. Jeder will das Opfer bringen zu bleiben, vor allem Fl. Das Beispiel Grootes, der einige Jahre vorher der Seuche erlegen, weil er nicht den Ort verlassen wollte, stand allen mahnend wie warnend vor Augen. Man beschloß endlich wegzuziehen. Die Reise ging nach Umersfoort, wo devote Briefter fie in ihr haus nahmen. Während des fast einjährigen Aufenthaltes hierfelbst wurde die Sache der Devotion hier wie durch Reisen 46 nach Amsterdam und Utrecht gefördert. Mit den zurückgebliebenen Brüdern wurde ein reger Briefwechsel unterhalten (abgedr. bei Dumbar anal. p. 88 ff.). Jeder will sobald als möglich bahin zurückkehren, um zu helfen und zu trösten. Bor allen Fl., welcher sogar unter dem Borwand einen Besuch im Kloster Munikhuizen zu machen, im Geheimen dahin zurückkehren wollte. Doch hatten die Brüder Verdacht und er mußte ihnen seine Absicht gestehen (l. c. 50 p. 107). Bon den zurückgebliebenen war Kessel und Lubbert ten Busch dahingerafft. Die Not war groß. Auch Amilius wurde ergriffen. Erst gegen Ende des Jahres war die Rückfehr möglich. Fl., der von jeher einen sehrschwachen Körper gehabt, war in dieser Zeit der Not unter Fasten und übertriebenen Kasteiungen sehr geschwächt. Er fühlte, daß er nicht mehr lange leben werde. Er rief die Brüder einzeln zu sich. Bon den alten lebte brur Heinrich Bruhn. Fl. sah der Zufunft mit großer Sorge entgegen. Zu den zwei Briestern, welche nur noch da waren, ließ er zwei andere Amilius und Clinkert von Schoonhoven dazu machen. Zum Haupt ber Schwestern in Meister Geerts Hause setzte er an Stelle des sehr schwach gewordenen Brinkerink den Jakobus von Vianen. Richt lange nachher befiel ihn eine schwere Krankheit. Er erholte sich wohl, aber 1400 am 24. März

113

tam seine Scheibestunde, in Mitte ber betenden, traurigen Brüder. Begraben wurde er auf Befehl seines Dekans in der Lebuinusfirche.

Das unter seiner Leitung stehende Brüderhaus zu Deventer war, wie Thomas rühmt, "ein Spiegel der Heiligkeit, ein Schmuck der Sitten, ein Vorbild der Tugenden, eine Zusstucht der Armen, ein Konvent der Geistlichen, eine Lebensschule der Weltlichen, eine Stätte s der Andacht, wohin die Glieder den Bienen gleich, Honig bringen, und von wo sie ihn hinaustragen, um an anderen Orten Frucht zu bringen" (vita Fl. c. 2 u. 3). Daß sich Fl. nach dem Vorbild seines Meisters Groot auch der armen Scholaren annahm, sie beschäftigte durch Abschreiben, sie unterstützte in leiblicher Notdurft, auch geistlich auf sie einwirtte, ist selbswerständlich; wie er es schon zu Ledzeiten Grootes gethan, so setzte er es auch 10 wäter fort.

Die Ordnungen welche er dem Brüder: und Schwesternhaus zu Deventer gab, blieben Borbild und maßgebend für alle späteren Stiftungen.

Über seine Persönlickseit hat sein Schüler Thomas von Kempen in seiner vita auf Grund eigener Anschaung im Berkehr mit Fl. ein anziehendes Charakterbild gegeben. 15 Er war in seinem Leben von seiner Bekehrung an ein harmonisch ausgeprägtes Bild der modernen Frömmigkeit. Der Grundzug seines Wesens war die Demut, welche bei aller Weltslucht und Liede zur Einsamkeit, doch den Berkehr in der Welt nicht ausgab, um allen in Selbswerleugung zu dienen, welche für die neue Frömmigkeit gewonnen werden konnten. Schvach von Jugend an, schwächte er seinen Körper durch übertriedene asketische Übungen, wa unterzog sich aber allen Pssichten seines Berufs als Priester in seiner Kirche, wie als Leiter der Brüder, mit denen er, wie Dumbar meldet, schon um 3 bis 4 Uhr früh an die Arbeit ging, weniger im Ubschriften. Seine Wortereitungen sür deren Arbeiten, Durchsicht und Korrektur der Abschriften. Seine Worte eilest man als vom hl. Geist geredet (Thom. v. 24). Im Laufe des Tages ward er übersaufen von Natz und Hisesuchen, seine 26 Kollatien zogen oht so viele Zuhörer an, daß er auf dem Hosse dieselbe hielt; doch nie über schweizige Fragen, weil die frommen Seelen keine Erbauung davon haben würden (c. 23). Konnte er selbst nicht helsen, so der en beschwenzer; er speiste aber auch selbst in seinem Haufe die Hungernden, die Kranken verpstegte und badete er; im Frühigabr sammelte er heilkräftige Kräuter zu Bädern sür arme Kranke. — Nur not- 20 gedrungen verließ er das Haufteten in Wort und Wardel, im Chor der Kürche beim Gottesdienst, wie im Berkehr mit einzelnen zeigte das unverzessliche Bild aufrichtiger Frömmigskeit, so daß, wer einmal mit ihm eine Begegnung gehabt, diesen Eindruck nie vergaß, wie Irdomas sagt: man liebte ihn und fürchtete sich vor ihm wegen der Lauterkeit seiner Strömmigkeit, welche aus seinem Auge wie seinen Worten das eigene Gerz zur Selbsterüffung traf. Mit überlegender Vorlick ging er an seine Aufgaden; aber was er angesangen, sührte er zielbewußt und aushaltend zu Ende. Daher sein Rat an seine Schüler: besinn

An Gelehrsamkeit und Geistesschärfe wie an der Energie des Handelns stand er seinem Freunde Groot nach; er war eine tiefe, innerliche, auf die praktische Herzens- irömmigkeit gerichtete Natur, welche nützliche Kenntnisse nicht gering schätzte und praktische Lebensweisheit aus der Tiefe der Ersahrung in die Herzen pflanzte. Sein Auftreten war überall von bleibendem Ersolg und nachhaltiger Einwirkung wie auf die Brüderschaft, so auch auf den weiteren Kreis seiner Mitbürger gesichert. Bei seinem Tode wurde mit Necht gesagt: Ob der Lebuinus ein Heiliger gewesen, das weiß ich nicht, glaube es aber; aber 50 von diesem weiß ich genau, daß er ein heiliger Bekenner Gottes war."

Seine schriftstellerische Thätigkeit war wie bei Groote gering; stets aus bestimmten Anlässen erwachsen. Rub. Dier van Muben (bei Dumb. anal. I p. 50 f.) hebt hervor, daß ob Fl. wohl Brager Magister gewesen, hat er doch nur einfache Schriften (wie Bernsbards Meditationen) gern gelesen und nie schwierigere Fragen der Wissenschaft behandelt; 55 was Gottessurcht und Demut befördern kann, zog ihn an; darauf zielte er in seinen Schriften. Bon seinen Schriften führt Dier vier an.

1. Ein Brief, auf Bitten bes Henricus be Balueren, Regular-Kanonikers zu Windsbeim, im Auszuge im Chron. Windesm. ed. Busch p. 110, vollständig hinter ber vita Real-Encyklopable für Theologie und Kirche. 3. A. VI. Al. von Thomas von R., in dessen Werken ed. Sonnal. p. 974. Ein Schreiben mit er-

baulichen Mahnungen.

- 2. ein mit multum valet anfangender libellus. Aufgefunden in der Bibliothef der katholischen Kirche zu Deventer und herausgegeben von Dr. Nolte unter dem Titel: Magistri ac Domini Florentii Radewijns, primi patris nec non et institutoris congregationis in Daventria, tractatulus devotus de exstirpatione vitiorum et passionum et acquisitione verarum virtutum et maxime caritatis Dei et proximi et verae unionis cum Deo et proximo, seu tractatulus de spiritualibus exercitiis (Friburgi Brisgoviae, 1862). Bgl. auch Archief voor de gesochiedenis van het Aartsbisdom Utrecht p. 383 f. und Spiten in Vereenigung tot beoefening van Oberysselsch regt en geschiedenis, 52 verg. p. 7 f., welcher den gefundenen Koder (batiert zwischen 1396—1400) aus Vergleichung der Handschriften von Thomas von K. geschrieben sein läßt. Dieser Trastat will eine im Anschluß an Bonaventura gegebene Anleitung über die zwei Wege geben, welche mittelst geists licher Übungen zur persectio sanctitatis sühren: via purgativa und via illuminativa.

   Von den in der Einleitung genannten leiblichen Übungen ist aber im Trastat nicht die Rede.
- 3. Scripsit etiam quaedam puncta secundum quae actus suos volebat moderari, quae quis legens poterit aliqualiter cognoscere interiora ipsius domini 20 Florentii, im Unhang der vita Fl. vom Thomas von K. unter der Überschrift Quaedam notabilia verba, gewöhnlich auch bona puncta, genannt; es sind die conclusa et proposita, welche Groot versaßt, und die gesammelt, allerlei Zusäße des Fl. erhielten und in ihrer Berbindung das Lebensideal des Fl. abspiegelten über einen homo bonae voluntatis, wie er im Kreise der Brüder sich zu verhalten hat; eine Fülle praktischer Beisheitssprüche 25 werden hier geboten. Diese Schrift, welche in vielen Stücken mit dem sub 2 genannten tractatulus übereinstimmt, liegt handschriftlich in sehr verschiedenen Redaktionen vor, wie ichon Dier v. Muden bevbachtet hat. Seitbem find noch andere Sandschriften gleichen Inhalts aufgefunden, fo daß es bei den mancherlei Abweichungen und Umftellungen nach Inhalt wie Form sehr schwer ist, den echten Kern der Gedanken und Worte, wie sie (Berretsen hat S. 106 ff. in seiner gen. Schrift die 30 Fl. aufgezeichnet hat, festzustellen. wenig fruchtbare Arbeit einer Bergleichung angestellt und kommt zu dem Resultat, daß schon Fl. Excerpte aus Bonaventura, Groot u. a. älteren Schriften verarbeitet hat, wohl zu verschiedenenmalen in verschiedener Form, welche dann durch Abschriften seiner Schuler a. B. bes Thomas von R. u. a. mit Zufäten aus der mundlichen Überlieferung vermehrt und 85 bearbeitet wurden. Die von den Schülern gemachten Sammlungen von schönen Aussprüchen wurden bem Gebächtnis in den geforderten täglichen Meditationen eingeprägt und wo es paffend schien, verwendet. Zulett hat auch Zerbold v. Zutphen aus Diefer schriftlich wie mundlich überlieferten Sammlung und Schäpen von Weisheitslehren seine eigenen, wenigstens ihm jugeschriebenen Schriften jufammengestellt, Die unter seinem Ramen fich erhalten haben, 40 aber wie die Bergleichung mit der dem Fl. zugeschriebenen zeigt, wesentlich von diesem stammen: es sind die Schriften de reformatione trium virium animae und de spiritualibus ascensionibus. Nach Gerretsen liegt des Fl. Schrift in ihrer ursprünglichsten Beftaltung in den von Malou jum Zwed feiner Untersuchungen über den Berfaffer der imitatio berausgebenen recherches vor (Paris 1858). — Ob außer Diefen von Dier v. Muden 46 genau citierten Schriften bem Fl. noch andere, von jenem übergangene Schriften, wie die bei Balerius Andreas erwähnten: formula noviciorum und "wie man innerlich und äußerlich für Gott leben solle", ihm zugehören, oder ob diese nur, was sehr mahrscheinlich ist, Bearbeitungen aus den vorgenannten sind, wird nicht festgestellt werden konnen, ebe man nicht noch andere Handschriften aufgefunden und untersucht hat. Ist nun auch Fl. kein so fruchtbarer Schriftsteller gewesen, so hat doch Gerretsen (vgl. auch Hirber) Recht, daß seine Grundgedanken die Anregung, die (Grundlage für die Schriften des Theodorich von Herren, des Thomas wie des Zerboldt gewesen sind.

Sein Nachfolger in Deventer wurde sein Freund Aemilius Asche (nicht Ante wie Bb III S. 483, 23 fälschlich gedruckt ist) von Buren. Gest. 1404 den 10. Juni (vgl. 55 Busch ved. Grube S. 128 und Delprat a. a. D. S. 48).

L. Schulze.

Florenz, Synode v. 1439 f. oben S. 46, 33-48, 3.

Florez, Henrique, gest. 1773. — Hurter, Nomencl. Literarius, 3. Bb 2. Aufl. Innsbrud 1895.

Horez ist am 14. Februar 1701 (?) zu Ballabolid geboren, war Glied des Augustinerordens, Lehrer der Theologie zu Alcala, zulezt Generalassisstent seines Ordens und starb zu Madrid am 5. Mai 1773. Um die Kirchengeschichte Spaniens hat er sich großes und bleibendes Berdienst erworden durch das große Unternehmen der Espasia Sagrada, theatro geografico-historico de la iglesia de Espasia. Er selbst bears beitete die ersten 29 Bände, 1747—1775, die Fortsetzung Bd 30—48, 1775—1862 ist von seinen Ordensgenossen Manuel Risco, Ant. Merino, Jos. de la Canal und dem Staatsbibliothekar P. S. de Baranda bearbeitet.

Florian b. S. - Passio s. Floriani herausgegeben von Krusch in den MG Scr. rer. Merov. III S. 65; Strnadt in d. Alg. Big. 1897 Beilage 202.

Florian, der Heilige von Oberösterreich, gehört zu den angeblichen Opfern der diesteinsischen Christenversolgung. Jedoch fällt seine früheste Ewähnung erst in das 8. Jahrh. Damals verehrte man an einem Ort ad Puoche seine Reliquien (Mon. Boic. 28, 2 \subset. 35 Nr. 38: Ubi preciosus martyr Florianus corpore requiescit). Die Passio ist eine m. a. Umarbeitung der Passio Irenael Sirm. und also wertlos (s. Krusch in der Einl. 15 seiner Ausgade). An der Buche bestand wahrscheinlich schon im 8. Jahrhundert eine klösterliche Riederlassung, deren Leiter der in der angesührten Urkunde genannte Regionarzoder Wanderbischof Otkar war. Karl der Große hat das Stist an Passau vergeden (s. d. Unk. Ludwigs d. Fr. vom 28. Juni 823 Böhmer-Mühlbacher Reg. Imp. I, 753). Im Ansang des 10. Jahrh. wird es als eine congregatio elericorum erwähnt (s. die 20 Urk. des Grasen Gunther UV des Landes v. E. I S. 471 Nr. 56 und die Ludwigs IV. von 901 Böhmer-Mühlbacher 1942). Dann wurde es von den Ungarn zerstört (vita Altm. 9 MG SS XII S. 231, vgl. die Urk. Altmanns von 1071 Mon. Boic. 29, 2 S. 9 Nr. 28); im letzten Viertel des 10. Jahrhunderts bestand es indes wieder (Mon. Boic. 28, 1 S. 216 f. Nr. 147), ohne ader zu frästigem Leben zu kommen (vgl. MB 25 28, 2 S. 243 Nr. 30). Erst Bischof Altmann von Passau bestand es zu neuer Blüte, indem er es im J. 1071 als Stist regulierter Chorherren nach der Regel Augustins erzneuerte (MB 29, 2 S. 9 f. Nr. 28; vita Altm. 9 S. 231; ehron. Bernoldi z. 1091 MG SS V S. 452) und ihm in Hartmann einen vortresstüchen Leiter gab. Seindem ist seine Erstenz nie wieder erschüttert worden. Die Resiquien Florians besitzt es jedoch nicht, so sie sind verloren gegangen, s. Pucher dei Wester und Welte 2. Auss. Bb IV S. 1576 s.

Floriazenser (Orben von Flore). — Joachimi abbatis vita et Florensis ordinis . . . chronologia a Jacobo (cognomine Graeco Syllaneo) conscripta, Cosenza 1612 (auch in ASB t. VII Maii, p. 94—112); Bapebroch, Disquisitio historica de Florensi ordine, prophestiis, doctrina b. Joachimi (ib. p. 125—143). Selyot, Riosterorden 2c. V. 454—464; Janauscheck, Origines Cistercienses, Wien 1877. p. LXXI; Ehrle im RRQ. VI, 1471 f.; Seimbucher, Orden und Kongr. I, 127 f.

Der nach seinem Gründungsort Flore (jett San Giovanni in Fiore, im calabrischen Silagebirge zwischen den Flüssen Neto und Arvo) benannte Orden der Florenser oder 40 Floriazenser (irrtümlich wohl auch Fleurienser genannt, nach der Cluniacenser-Abtei Fleurch) wurde von dem berühmten Cistercienser-Abt und Propheten Joachim gegründet, etwa drei Jahre, nachdem er (1192) die Leitung seines Klosters Corrazzo mit einem Einsiederleben im Sila-Gedirge vertauscht hatte (vgl. d. N. "Joachim"). Für die Insassen seines Joshannesklosters entwarf derselbe Statuten, laut welchen die der neuen Kongregation sich Unz ischließenden eine dem Cistercienserorden ähnliche, jedoch von diesem unadhängige und dabei strengere Benediktiner-Reform bilden sollten. Papst Cölestin III. bestätigte die Sahungen des neuen Ordo Florensis unterm 25. August 1196. Auch an hohen Gönnern aus dem Laienstande, die wie Kaiser Heinrich VI. und seine Gemahlin Konstantia, das Kloster Kiore mit irdischen Gütern bedachten, sehlte es nicht. Allmählich erhielt die Stistung 50 mehrere Klöster in Neapel und beiden Calabrien, war aber auch zeitweilig Bersolgungen ausgesest, weil ihr Stister der Häresie verdächtig wurde (s. "Joachim"). Der Stister soll in seinem Kloster S. Martino de Canale am 30. März 1202 gestorden sein. Einige Jahre später wurde sein Leichnam in die Abtei Fiore gedracht, wo sogleich auf seinem Grade Eunder geschahen. Schnell vermehrten sich infolge dieses wunderbaren Nachruss des Stisses die Häuser des Ordens, sodas bald 34 Klöster gezählt wurden, darunter vier Frauensköfter, das vornehmste zu St. Helena bei Amalsi. All diese Klöster erkannten den Abt von Fiore als ihren General. Im J. 1227 hatte Gregor IX. den Cisterciensern besohlen,

feinen Florenser in ihren Orden übertreten zu lassen, weil die Satzungen des Ordens von Fiore viel strenger waren als die ihrigen. Dies reizte die Cistercienser zu Neid und geheimen Ränken, die es ihnen gelang, die Florenser um ihr Ansehen und ihre Selbstständigsteit zu bringen. Doch erhielt sich Fiore, so lange es regulierte Abte an seiner Spite batte. Als ihm aber 1470 der erste Kommendatarabt in der Person Ludwigs v. St. Angelo gegeben wurde, tras auch seine Mönche das gewöhnliche Los, das weltliche Abte über die Klöster brachten: die Güter des Klosters wurden schlecht verwaltet und die Nönche durch den Sigennut der Vorgesetzten bedrückt. Die meisten von Fiore abhängigen Klöster in Calabrien und Basilitata traten, gleich dem Mutterkloster, 1505 zum Orden von Citeaux idber, während einige andere dem Karthäuserz und Dominikanerorden einverleibt wurden. Was die Kleidung der Floriazenser betrifft, so war solche von grobem weißem Zeuge, und der Gestalt nach fast der der Cistercienser gleich. Sie gingen barsus und zogen im Chor eine Kutte über ihre ordentliche Kleidung.

Florus, gest. um 860. — Die salschung Drepanius Florus stammt aus 15 einer Ausgabe seiner Gedichte, die in Paris 1560 erschienen ist. — MSL 21, 94, 119, 121; Odituarium Lugdunensis ecclesiae (ed. Guigue p. 17); Hinemari opera ed. Sirmond (I, 27, 29, 45, 47, 49, 119); Casus S. Galli c. 29 p. 54, ed. Meyer v. Knonau; Agodardi opera ed Baluze; BM XV; Hist. litt. de la France V; Martene et Durand, Thes. anecd. V, 595; Coll. ampl. IX, 577; Fr. Maaßen, Ein Commentar d. Florus v. Lyon 2c. WSB XCII 301 sq.; Mai, Ser. veter. nova coll. III, 2, 252; Dümmser. Gesch. des Oster. Reiches II; Delisle, Cadin. III; Fadricius, poet. veter. eccles. opp. p. 723—734; Rivinus, carm. sacr. christ; Bachr, Geschichte der röm. Lit. im sarol. Zeitalter; Haud, Kirchengeschichte 2. Teil; Eimson, Ludwig d. F.; Reuter, Gesch. d. Ausstlätung im Mittelalter, I; Wesper u. Weste I, Kirchensczifon; Schrörs, Hinemar v. Reims; Dümmser, poetae lat. tom. II; Foß, Agodard.

Florus ist wahrscheinlich gegen Ende des 8. Jahrhunderts geboren und um das Jahr 860 in Lyon gestorben. Er scheint seine Erziehung in dieser Stadt erhalten zu haben; wenigstens war er mit der Diöcese ganz verwachsen. Obwohl er durch seine Gelehrsamkeit weit und breit berühmt war, hat er nur den Rang eines Diakonus, nach einigen nur den eines Subdiakonus erhalten. Er diente dort unter den Erzbischösen Ugobard (816—840),

30 Amolo (841-852) und unter Remigius.

Malahfrid Strabo preist in einem Gedichte, welches er dem Erzbischof Agobard überschiefte, die Gelehrsamkeit des Florus, wobei er sich der damals so beliedten Kortspiele bediente (Dümmler p. l. II, S. 357 v. 17 sq.). Florus war begeistert für die Unabhängigkeit der Geistlichen und namentlich für die Freiheiten der gallikanischen Kirche. Das hat ihn auch bewogen, mit aller Entschiedenheit gegen Amalarius (s. d. U. Bo I S. 428) aufzutreten, des, in seiner Schrift de divina psalmodia, vgl. Bo I S. 429, 18 sf. Doch drang Florus mit seiner Verteidigung der dis dahin gebräuchlichen Liturgie nicht durch, denn Agodard hat in dem Werke de correctione Antiphonarii, welches er nach seiner Rückschr aus der Verbannung absaste, das alte dis dahin in der Diöcese gebrauchte Antisch vohonar verbessert.

Florus verteidigte stets die Freiheit der Kirche. Daher tritt er in seinem Werke: de electionibus episcoporum für die kanonische Wahl der Bischöfe ein, dann aber erkennt er wie sein Erzdischof Agobard auch die große Gesahr, die für das Wohl und die Selbstständigkeit der fränkischen Kirche darin lag, daß die Einheit des Karolinger-Reiches durch Ludwigs d. F. Bestimmungen über die Nachfolge zerrissen wurde. Als der Bischof Modulin von Autun im Jahre 834 auf Besehl Ludwigs die Diöcese Lyon inspizierte, aus der Agodard hatte weichen müssen, griff Florus den Bischof in Prosa und in Versen gewaltig an. Es dewog ihn einmal dazu die Liede zu Agodard und zu der Selbstständigkeit seiner Diöcese und dann auch der Umstand, daß Moduin sich stets auf der Selbstständigkeit seiner des besunden hatte. — Zu den dogmatischen Streitigkeiten jener Zeit stellte er sich folgendermaßen. In der Abendwahlssehre war er ein Gegner des Paschassius Raddertus (s. d. d.). Er erkennt keinen anderen Genuß des Leides und Blutes Christi als durch den Glauben und nennt deshalb das Brot den whstischen Leid des Herfast ist, einer aus Aussprüchen des Cyprian, 25 Ambrossus, die schauptet er in seiner expositio missae, die schon vor 834 versaßt ist, einer aus Aussprüchen des Cyprian, 25 Ambrossus, Augustinus, Hierondmus u. a. zusammengestellten Arbeit.

In den Streit über die Prädestination (s. d. A. Gottschalt) griff Florus durch seinen sermo de praed. ein, auch die im Namen der Kirche von Lyon gegen Joh. Scotus gerichtete Schrift adversus cuiusdam . . . errores de praed. ist wahrscheinlich von ihm verfaßt (boch vgl. Schröß S. 117 s.). Aus den anderen Arbeiten, die er hinterlassen hat, heben

Flüe 117

wir besonders seinen Kommentar ju ben paulinischen Briefen und die Bearbeitung bes von Beda herrührenden Martyrologium hervor und dann seine zahlreichen Gedichte. In ihnen zeigt er eine große Belesenheit und viel Formgewandtheit. Egl. auch Bb I S. 248, 28.

Hind f. Gegen und Fluch.

Flue, Nitlaus von: "Bruber Klaus", geft. 1487. - Der Ginfiedler vom Ranft stammt aus der schon in der Mitte des 13. Jahrhe. in Unterwalben auftretenden Kamilie. die fich vom Melchthale aus nach Kerns und Sarnen frater verbreitete und urfprünalich "under der Fluo" bieß, wie denn auch er selbst in vielen Briefen den Namen "under der Flüe" führt. Seit Jahrhunderten war die Familie in hohem Ansehen und zu Landes- 10 geschäften oft gebraucht. Aber aus dem Kirchenbuch zu Sachseln floß eine ganz unglaub-würdige Genealogie durch misverständliche Interpretation. Teils durch den Humanisten Heinrich Wölflin — Lupulus —, der 1501 auf Ansuchen der Unterwaldner Regierung ein dem Bischof von Sitten, Matthäus Schinner, gewidmetes Leben des Bruders verfaßte und dazu den Inhalt des Rirchenbuches lateinisch bearbeitete, teils durch ben mehr in litur= 15 gischem Charafter rhetorifierend schreibenden Beinrich von Gundelfingen, der 1488 dem Luzerner Rat die "Historia Nicolai Underwaldensis heremitae" dedicierte, wurde die Ableitung "Leopontiacus" verbreitet; doch machte weiter der spätere Biograph Joachim Eichborn von Bellheim, langjähriger Kaplan im Ranft und zu St. Niklausen, der für sein 1608 zu Freiburg (in der Schweiz) im Druck erschienenes Werk die Biographie des 20 Lupulus benutzte, aus dem "natione Leopontiacus" durch Interpretation ein "genere", und diesen Geschlechtsnamen "Löwenbrugger" nahmen die Kanonisationsprozesse von 1624 und 1648 endgiltig auf. In Zusammenhang mit dieser wertlosen Hopothese setten die von Flüe seit etwa 1680 einen Löwen in ihr Wappen, mahrend früher, nachweisbar seit 1483, von Bruder Klaufens Sohn hans, ein Bod auf Felsen ober Bergen darin ftanb. 25 Geboren wurde Bruder Klaus am 21. Marg 1417; Die Mutter, Die bei bem Biographen Hemma Robertin heißt, war augenscheinlich aus Wolfenschiessen in Nidwalden, wo dieser Name im Jahrzeitbuche häufig anzutreffen ist und wohin zwei Töchter bes Bruders Klaus in die Che traten, gebürtig; als das Geburtshaus wird noch heute auf dem Flüeli, eine kleine Stunde oberhalb Sachseln, ein Bauernhaus gezeigt. Die Ehefrau des Bruders so war Dorothea Wissin, vielleicht aus der Schwändi, Gemeinde Sarnen, wo ein Rudolf Bog in den 30er und 40er Jahren bes Jahrhunderts öfters in angesehener Stellung genannt ift.

Alaus von Flue bewirtschaftete sein väterliches Gut; augerdem aber biente er in bürgerlichen und triegerischen Berpflichtungen seinem Lande. Das schon erwähnte alte Kirchen= 85 buch von Sachseln, mit der Jahredzahl 1488, bringt unter anderen Zeugnissen für das Leben des Bruders, daß er "in Kriegen son wend wenig beschediget", und die legendarische Lebensgeschichte nennt ihn zur Schlacht bei Ragaz 1446 und zum Kriege gegen Herzog Sigmund von Osterreich zur Eroberung des Thurgaues 1460, hier speziell als Fürbitter für das Dominitanerinnenkloster Ratharinenthal bei Dieffenhofen. 1462 erfcheint er aften: 40 gemäß zu Stans als Bertreter Obwaldens bei Schlichtung eines Zwistes zwischen dem Aloster Engelberg und ber Kirchgemeinde Stans von Seite der Waldstätte. Klaus war Bater von fünf Söhnen und fünf Töchtern — feit 1483 bekleibete ber Sohn Johannes von Flüe mehrmals das Amt des Landammanns, hernach noch ein zweiter Bruder —, als ein fest gewordener Entschluß ihn von den Seinigen trennte. Am 16. Oftober 1467 ver= 45 ließ er Frau und Kinder, Bater und Bruder, um sich vom weltlichen Leben zu trennen. Das Widerstreben der Familie hatte ihn nicht von dem Borhaben abbringen können.

Es ift der durch die Legende gebrachten Ausführung des Lebens des Eremiten gewiß zu glauben, daß die Gebanten bes ernften Mannes icon bisher, vielleicht feit Sahren, auf ein beschauliches Leben gerichtet waren, daß andächtige Vertiefung in die religiösen Geheimnisse 50 sich zu Bissionen in ihm gesteigert hatte, daß er in strengen Ubungen des Verzichtes, der sich auferlegten Kasteiungen sich auf ein Leben in der Abgeschiedenheit hatte vorbereiten wollen. Der Trieb in die Ferne führte den Obwaldner zuerst aus der Heimat hinweg, und er kam über den Jura dis in die Gegend von Liestal. Doch eine ihn erschreckende Erscheinung, dann der Rat eines Landmannes, den er sprach und der ihm sagte, er solle 55 wieder beimgeben und da Gott bienen, weil das Gott gefälliger sei, als auf frember Leute Koften zu liegen, bewogen ibn, nach Obwalden gurudzukehren. Nach der Uberlieferung barg fich der Einsiedler jett turge Zeit zuerst in der Alp Alpster im Melchthal, wurde aber bald von Jägern entbedt, und nun fuchte er noch naher an feinem früheren Bohnorte,

118 Flüe

aber in einer schauerlichen Sinöbe tief unter dem Flüeli in der Schlucht des Melchaabaches, im Ranft, seine Wohnstätte. An der Stelle der ersten dürftigen Hütte aus Laub und Reisig erbaute ihm bald, nachdem er von den nur etwa eine Viertelstunde entfernten Seinigen gesunden worden war, die Gemeinde Sachseln eine kleine Zelle, an deren Seite auch eine Kapelle zusammenhängend gestellt wurde. Nachdem wohl schon vorher mit Beishisse eines Küsters und durch Heranziehung eines eigenen Geistlichen Gottesdienst geshalten wurde, stiftete Bruder Klaus 1482 teils aus eigenem Gute, teils mit anderweitigen Bergabungen eine Kaplanei und eine Sigristenpfründe. Doch blied der Einsiedler nicht durchweg in seiner Einsamkeit. Auf weiten Wanderungen in der Umgegend ging er 10 seinen Gedanken nach; allmonatlich besuchte er zur Beichte oder Kommunion die Pfarrssirchen von Kerns oder Sachseln; dann nahm er alljährlich teil an dem großen Bittgange der Stadt Luzern um ihre Mauern, und er machte ebenso Wallsahrten nach Einsiedeln und nach Engelberg. Sein einziges Gewand war stets ein langer Nock von grober grauer Wolle; darfuß und barhaupt ging er einher. Überhaupt hatte er allen Bequemlichseiten des Lebens entsagt. Er schlief auf dem Fußboden seiner Zelle, nur in der kalten Jahreszeit noch unter Hinzussigung einer schlechten Decke; ein Holzstick diente, um den Kopf darauf zu legen. Auch auf die Nahrung erstreckte sich die bollste Bedürfnisslossigkeit.

Die aus diesem strengen Fasten entstehende Auffassung, daß Bruder Klaus ohne alle 20 leibliche Speise einzig vom Genusse der Hostie lebte, hat ohne Zweisel zuerst den Ruhm des Einsiedlers vom Ranft in weitere Entsernung und unter die Menge hinaus getragen. So mehrten sich bald Besuche aus der Ferne, zum Teil von bedeutenden Männern, und dieser Wisbegierde verdankt die historische Litteratur einige wichtige zeitgenössische Bericht-

erstattungen.

Schon 1472 befuchte der berühmte Strafburger Prediger Johann Geiler von Raifersberg ben Ranft und sah da ben Bruber. Aber besonders aufschlußreich war die Reise bes fachfischen Ebelmann hans von Balbheim, Ratsmeisters ju halle, ber 1474 bei feiner Aufsuchung von allerlei Wunderstätten auch zu Bruder Klaus fam. Es ist ganz deutlich, daß ber Wißbegierige ben großen Mann sehen wollte, ber seit seche Jahren nichts gegeffen, so noch getrunten habe. Er ergablt uns gang einläglich, wie er mit bem Bruber gesprochen habe, wie er und sein Knecht bessen Hande mehrfach berührt und warm, wie bei einem anderen Menschen, ihn selbst überhaupt wie einen anderen lebenden, natürlichen, wohlmögenben, gefunden Menschen gefunden hätten. Auf Waldheims eindringliche Fragen wegen bes völligen Fastens erhielt er von dem Einsiebler nur die Antwort: "Gott weiß". 1475 36 stellte fich der vielgereiste gelehrte Dominitanermond Felig Fabri, ein Zurcher von Geburt, ein und sab, wie er in seinem Evagatorium in terrae sanctae (etc.) peregrinationem erzählt, den Mann, der — es sei allerdings wunderbar zu hören — seit zwanzig Jahren gang ohne Speife und Trank lebe. 1478 erschien ber burch seine Beziehungen zu bochgestellten Herren und durch die Berbindungen mit anderen Humanisten bochangesehene ge-40 lehrte Detan von Sinsiedeln Albrecht von Bonstetten mit einer Gesellschaft deutscher Herren und widmete darauf die hierüber 1479 verfaßte Schrift, die 1485 lateinisch und beutsch ju Nurnberg ericbien, teils Ronig Ludwig XI. von Franfreich, teils ber Geiftlichkeit und bem Rate zu Rurnberg. Auch Bonftetten berichtet, Bruder Klaus habe anfangs noch burre Birnen und Bohnen, Kräuter und Burgeln genoffen, bis er bann alle Nahrung aufgegeben bithen und Bodynen, Rtauter und Watze mit gewissen, die er built und Kundschaft festgestellt hätten, daß dem Bruder nichts "Absiges und Trinkiges" gebracht worden sei. Dabei versichert der Besucher, welchen gewaltigen Eindruck der Gruß des Bruders in seiner armen Zelle auf die Eintretenden hervorgerusen habe. Auch Trithemius spricht in den Annalen von Hirsau vom Besuche eines nicht genannten Benediktinerabtes dei dem Eremiten, daß 50 bieser dem Abte auf seine dringenden neugierigen Fragen wegen des Nichtessens geantwortet habe: "Guter Bater, ich habe niemals gesagt und ich sage es wirklich nicht, daß ich nichts esse". Aber noch sonst war des Besuchs im Ranst so viel, daß der Zudrang zu groß wurde und meift nur burch Bermittelung ber Pfarrer von Kerns ober Sachseln ober des Kapellans im Ranft selbst geschehen konnte; der Bruder bat die Obrigkeit von Obstwalden um Abwehr lästigen Überlaufs. Jedenfalls verstand er es, in seinen ernsten, mabnenden, häufig treffenden Außerungen, die, abgesehen von seinem inneren Leben und bem. was er davon erkennen ließ, auch Lebenskunde, verständige Beobachtung der sich draußen vollziehenden Dinge verraten, großes Unsehen bei seinen engeren Landsleuten und weit barüber hinaus zu erweden, so bag gewiß nicht blog ber Schimmer bes Wunderbaren ibn 60 berühmt machte.

Flüe 119

Hinsichtlich dessen, was seine Auffassung der religiösen und sittlichen Fragen betraf, ift mit Recht besonders auf bas Schreiben an ben Rat von Bern Gewicht gelegt worden, bas 1482 ben Dank für die Gabe an die gestiftete Pfrunde aussprechen sollte. Allerdings ist der Brief wohl kaum von dem Bruder selbst, der wohl ohne Unterricht geblieben war, geschrieben. Er läßt da sagen: "Bon liebe wegen so scriben ich Uch me. Gehorsam ist die 5 geschrieben. Er last da jagen: "Bon liebe wegen so scriben ich Uch me. Geborsam ist die 5 gröst, die est in himel und in erdrich ist. Darum sond Jr luegen, da Jr enandern gehors sam spend und wysheit da allerliebst. Wan warum: es sacht alle ding zum besten an. Frid ist allwegen in Got, wan Got der ist der frid, und frid mag nit zerstört werden. Unfrid würt aber zerstört. Darumm so sond Ir luegen, da Jr uff frid stellend, wittwen und weisen beschiement, als Jr da noch uns har than heit, und weß glück sich uff dem so ertrich meret, der sol Got dankbar darum sin, so meret es sich öch in dem hymel. Die offenen fund die fol man weren und der gerechtikeit allwäg bystan. Ir sond och bz liden Got in üweren berten tragen; es ist des monschen gröster troft an sein lezsten end. Es ist menger mönsch, der zwiselhafftig ist an dem glouben, und der tufel tut mengen infal durch den glouben und allermeist durch den glouben. Wir sond aber nit zwiselhafftig 16 darin sin; wan er ist also, wie er gesetzt ist. Und ich schriben üch nit das darum, dz ich gloube, dz Ir nit recht gloubet; mir zwifflet nit daran, Ir sigend gut gesind. Ich schriben es üch zu einer urmanung, ob der bösz geist jeman darum ansächt, dz er dester ritterlicher widerstünd. Nit me: Got sig mit üch".

Die nachbrückliche Betonung des Friedens in diesem Schreiben vom St. Barbara-Tag 20

1482 hatte ihren bestimmten Grund darin, daß Bruder Klaus furz vorher als Friedens-

stifter in der ausgeprägtesten Weise hervorgetreten war.

Nach dem großen Erfolge der Besiegung und Vernichtung der Macht Herzog Karls bes Rühnen von Burgund waren altere ichon langer im Schoß ber ichweizerischen Gibgenossenschaft schlummernde Gegensätze, zwischen städtischen Gemeinden und den Lands= 25 gemeinden der Orte im Hochgebirge, neu erwacht. Gegenüber schon 1477 hervortretenden unordentlichen Zusammenrottungen und kriegerischen Unternehmungen, die geeignet waren, die weit besser überlegte ungleich weitsichtigere Politik der Städtekantone, von den denno= fratischen Ländern her, zu stören, suchten fich die Städte zu schützen. Go hatten schon gleich am 23. Mai 1477 fünf Städte, von eibgenössischen Orten Zurich, Bern, Luzern, 20 dazu die Bern näher befreundeten Städte Solothurn und Freiburg, das ewige Burgrecht geschlossen, um gegen solche tumultuarische Erscheinungen sich zu schützen. Aber Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, eben die Brutstätten berartiger Freischarenzüge, hatten gegen Luzern aus dem Vierwaldstättebunde von 1332 die giltige Einrede eines Verdotes des Beitrittes zu einem neuen Bündniffe ohne ihre Einwilligung. Noch weniger gedachten sie 26 den Bunfc ber Städte, durch Aufnahme von Solothurn und Freiburg in Die Gidgenoffenschaft das Gewicht des städtischen Elementes innerhalb der Föderation noch weiter zu stärten, zur Erfüllung zu bringen. So war während vier Jahren 1478 bis 1481 ber Zwift immer ärger geworden; ein innerer Krieg schien die Eidgenoffenschaft sprengen zu muffen. Am 18. Dezember 1481 trat in Stans eine letzte Tagjatung zusammen, und 40 wenn die in langen vorangegangenen Verhandlungen festgestellten Entwurfe — erstlich über ein Berkommnis zur handhabung bes inneren Friedens in der Gidgenoffenschaft, und zweitens Hereinziehung von Solothurn und Freiburg in den Bund der acht Orte — verworfen wurden —, war alles ju fürchten. Schon wollten die Boten am 22. best. Monats vormittags unverrichteterweise auseinandergeben, und es schien jur Entscheidung durch bas Schwert 45 kommen zu follen. Da - so erzählt ein Augenzeuge, Diebold Schilling, ber Chronikichreiber, ber Sobn bes Luzerner Unterstadtschreibers Johannes Schilling, ber als Substitut ben Bater auf ben Tag zu Stans begleitet hatte - "fam herr Heini (es ift ber von Luzern gebürtige Pfarrer ju Stans, Heini am Grund) louffende, dz er swist, von bruoder Rlausen, luff allenthalben in die wirthufer, batt die zuo gefatten mit weinenden ougen, sich durch so Got und bruoder Klausen willen wider zesamen zeverfügen und bruoder Klausen rat und mehnung zevernämen. Das nu beschach. Was er aber bracht, wart nit jederman geoffenbaret, sunder her Heinen von bruoder Klausen verbotten, das nieman benn ben zuogefatten kunt zetuon. Und also gab Got das glud, wie bog die fach vor mittem tag was, ward so both von differ bottschafft barnach vil besser und in einer stund gar und 55 gant gericht und abwäg getan". Der Abschied der Tagsatzung bezeugt: "Des ersten heimsbringen die trüw, mu und arbeit, so der from man, bruder Klaus, in disen dingen gestan bat, im das trülich zu danken, als jeglicher bot weis witer zu sagen". Ebenso spraches die Obrigseit von Schwyz ganz bestimmt aus, daß das jetzt durch das ganze Land gebende Glodengeläute für ben Frieden "Gott und bem frommen Bruder Rlaus ju Ehren" 60

120 Flüc

erschalle. Ausbrücklicher Dant, Geschenke kamen Bruber Klaus von verschiedenen Städten, benen der Friede voran zu Gute kam, und jener Brief an Bern war die Antwort auf

eine folche Außerung.

Es ist ganz ausgeschlossen und erft spätere, allerdings mit großer Hartnäckigkeit, so 5 burch ben Berfaffer bes Werkes: "Der selige Eremit Nikolaus von Flüe, der unmittelbare perfönliche Bermittler und Friedensstifter auf dem Tage des Stanser Verkommnisses, aus den Quellen nachgewiesen", Pfarrer Ming — festgehaltene Behauptung, der Bruder sei selbst in Stans erschienen. Die sicherste Widerlegung liegt in den durch Diebold Schilling seiner Chronik beigegebenen Bildern [vgl. die lithographischen Beilagen zu E. 96 der 1862 im 10 Druck erschienenen Ausgabe, Luzern], wo ganz deutlich ber Pfarrer am Grund zuerst Bruder Klaus im Ranft besucht, dann in der Stanfer Ratostube handelnd auftritt. Die Rolle, die so Bruder Klaus, ohne personlich in Stans zu erscheinen, am 22. Dezember 1481 durchführte, war indessen schon seit längerer Zeit vorbereitet gewesen. Bon Luzern aus, bas zuerst im Fall bes ganzlichen Bruches bedroht ericbien, war der Ginfiedler vom 15 Ranft, ber feiner gangen Auffaffung ber Dinge nach ein Freund ber Erhaltung bes Friebens sein mußte, ju diesem Zwecke sehr entschieden angerufen worden. Sechsmal schickte in den Jahren 1478—1481 ber Luzerner Rat Botschaften in den Ranft, als deren Träger zum Teil hochstehende Persönlichkeiten der Stadt dienten, und Geschenke gingen auf diesem Wege für die Rapelle bes Bruders ab. So konnte biefer schon vor dem entscheidenden Tage Rat erteilen, 20 mahnen und beschwichtigen, für die Beseitigung des Gegensates wirken. Schon im November 1481 hatte in Stans, in möglichster Nähe des Wohnsitzes des Bruders, eine Tagsatung stattgefunden, und ohne Zweifel wurde wieder auf den 18. Dezember aus diesem Grunde, um auf des Bruders Silfe zählen zu konnen, eben dorthin die Versammlung einberufen. So war für den besorgten, als geborener Luzerner durch die Angelegenheit 25 ganz in Anspruch genommenen Stanser Pfarrer, als fast alles zu scheitern drohte, der berufene Ratgeber leicht erreichbar, und er vermochte dann durch seine flehentlichen Bitten bie Boten jum Bleiben und jum Anhören ber durch ihn bom Ranft nach Stans gebrachten Borfcbläge zu bewegen. So gelang die den Mitlebenden nahezu als ein Bunder sich darstellende Berföhnung. Worin freilich die Ratschläge des Eremiten bestanden, so ist nicht bekannt. Aber sie muffen in beiben Teilen die entgegenstehenden Bedenken beseitigt haben.

So war das Ansehen des Bruders Klaus in der ganzen Eidgenossenschaft, wenn möglich, noch gewachsen. Die Berwendung des gottseligen Mannes, der den Frieden so glücklich bewahrt hatte, kam dald wieder zur Anrufung, als das Zerwürfnis der Eidgenossen mit der Stadt Constanz, um die Lösung des Landgerichtes im Thurgau, peinlich sich verwirrte. Auch hier wurde die Bermittlung des Bruders erbeten, und schon am 30. Januar 1482 sagte er in einem Antwortschreiben seine Berwendung zu: "Was an mich kumpt, das mine wort mögend zu fried ziechen und Uch die wol mögend erschiessen, wil ich tun mit gutem willen". Bis Ansang 1483 kam es dann zum Abschluß der Bereindarung. Aber als seigentliches bleibendes Denknal des Friedensmannes dauerte — und zwar im wesentlichen maßegebend dis 1798, wo die alte Eidgenossensmannes dauerte — und zwar im wesentlichen maßegebend dis 1798, wo die alte Eidgenossensmannes dauerte — und zwar im wesentlichen maßegebend bis 1798, wo die alte Eidgenossensmannes dauerte — und zwar im wesentlichen maßegebend bis 1798, wo die alte Eidgenossensmannes dauerte — und zwar im wesentlichen maßegebend bis 1798, wo die alte Eidgenossensmannes dauerte — und zwar im wesentlichen Besteilichen bestwilligen oder bes geistig beschräntlen, ganz unhistorischen Barteistandes punktes, um Auslegungen, wie sie z. B. Friedrich Cäsar Laharpes "klägliche Geschichtsmacher" 1837 ausbrachte, von "Volkseindlichseit" dieses staatsrechtlichen Bertrages, dem Bruder Klaus anzurechnen.

Der Einsiedler von Ranft lebte bis zum 21. März 1487. Nach langer und schmerzhafter Krankheit starb er an seinem Geburtstage. Seine Ruhestätte sand er in Sachseln; 50 da wurden 1518 die Gebeine ein erstes Mal erhoben, darauf 1600 über der Grabstätte

eine Rapelle neben der Pfarrkirche zu Sachseln erbaut.

Schon bei Ledzeiten hatte Bruder Klaus voran bei seinen Unterwaldner Landsleuten, aber auch weiter hinaus, eigentliche Verehrung genossen. Nach seinem Tode steigerten sich diese Gefühle noch mächtig, und die schon vorher thätige Legendenbildung heftete sich immer mehr in Ausschmückung seiner Lebensgeschichte, in Hinzusügung von Wundergeschichten, deren Beginn schon bei seinem Leben eingesetzt hatte, an die Gestalt des frommen Einsiedlers. Aber auch über die Eidgenossenschaft hinaus galt er als ein weiser Mahner und vaterlandsliedender Lehrer guter Sitten und als Richtschnur dessen, was den schweizerischen Bedürfnissen entsprach. So war es ganz bezeichnend, daß nach der Schlacht so von Marignano 1515 von seite der deutschen Landssnechte den bestiegten Sidgenossen höhnisch

121 Flüc

entgegengesungen wurde: "Bruber Klaus in seim Leben hat Euch den rat nit geben: gefolgt hett Jr im eben, Jr werent nit so weit gezogen in fremdbe streit!" Doch wurden ganz ähnliche Stimmen in der Schweiz selbst laut, so in dem Liede: "Bruder Klaus von Unterwalden", dem im weiteren dialogische Dichtungen, wie des Pamphilus Gengenbach Gedicht: "Der alt Eidgenoß", von 1514, parallel gehen. Indessen handelt noch in dem zum 5 Mittelpunkt der schweizerischen Resormation gewordenen Zürich Bullinger in dem Eingange seiner Reformationsgeschichte in mabrer Berehrung von dem "frommen Ginsphel," "der gar häfftig wider dife verderbung redt und vermanet, somliche sitten zuo moben, frombder fürsten und herren muessig zuo gand und der allten Endgenossen fuoßtapffen nachzuvolgen." Allerbings wurde selbstwerständlich bei ber Scheidung der Religionsparteien innerhalb der Eid- 10 genoffenschaft Bruder Klaus immer ausdrücklicher bon katholischer Seite zum Glaubens= belden gestempelt, als ein solcher im weiteren Ausbau der Legende in Unspruch genommen. Doch das that der Hochschung im entgegengesetten Lager keinen Abbruch. Sogar Luther hat 1528 gemeinsam mit Speratus eine Bision des "Bruder Clausen in Schwyt" neu veröffentlicht, babei aber freilich in feiner beigegebenen Auslegung bas von dem Ber= 15

sucten gesehene Lichtrad gegen bas Papsttum gedeutet. In Sachseln hatte sich inzwischen mit der Mitte des 16. Jahrhunderts von seite der Obwaldner eine öffentliche firchliche Berehrung immer mehr entwickelt; unter den Wallsfahrern erschien 1570 kein geringerer als der für die Wiederbefestigung des Katholicismus in der Schweiz so äußerst thätige Erzbischof von Mailand, Karbinal Karl Borromäus, 20 unter lauter Anerkennung ber Beiligkeit bes Bruder Klaus. Co beschloffen 1590 bie sieben tatholischen Orte, vom Bapfte die gewünschte Beiligsprechung zu erbitten. Aber ber erfte Kanonisationsprozeß hatte 1591 in Rom feinen Erfolg. Unterdessen vermehrte sich unausgesetzt die immer mehr firchlichen Undachtszwecken bienende Litteratur über ben ieligen Bruder, und besonders erlangte da die schon hier im Eingange genannte Be- 25 arbeitung durch den unermüblich eifrigen Joachim Sichhorn von Bellheim großen Einfluß. Stets folgten neue Anstrengungen von der katholischen Schweiz her; 1648 kam es zu einem dritten Prozesse. Endlich willsahrte Clemens IX. 1669 in einem Breve, daß am Grabe bes Bruders diesem die Ehren eines Seligen erwiesen wurden, und 1671 erweiterte Clemens X. die Erlaubnis auf alle Kirchen der katholischen Schweiz und des Bistums 20 Conftanz. Darnach wurde das Grab des Bruders in die neue, fehr stattlich gebaute, 1684 geweihte Kirche verlegt, und nach einer abermaligen 1732 geschehenen feierlichen Translation kam es zur Errichtung des jetigen mit dem Mittelaltar verbundenen Grabmals. Auch neueste unter dem Bontistate Bius IX. gemachte Anstrengungen behufs der Beiligsprechung — die nicht in den Buchhandel gekommene Folioschrift: Canonizatio B. 35 Nicolai de Flue, 1872, sollte dafür dienen — führten nicht zum Endziele. Dagegen wurde 1887 die vierhundertjährige Todesfeier feierlich begangen, und der "selige Landesvater von Obwalden" fteht bei den fatholischen Schweizern ebenso in religiöser Berehrung, wie er in der Geschichte der Eidgenossenschaft überall zum Jahre 1481 seinen wohl gebübrenden Blat innehat.

Arbeiten der neuesten Zeit über Bruder Klaus gehen zum Teil von ganz getrennten Auffassungen aus. Ein Werk der Pietät, aber ohne alle Kritik ausgearbeitet und mit vielen Abschweifungen vom Stoffe, in der Polemik oft auch ganz erregt, ist das vierbändige Buch des 1885 verstorbenen Pfarrers Joh. Jos. Wling. Die formal sehr geschickte, reich ausgestattete Festschrift des 1896 verstorbenen, als Litterat weit bekannten Pfarrers von 45 Acrns, Jos. Ign. von Ah: "Des jeligen Ginfiedlers Nifolaus von Flue wunderbares Leben, segensreiches Wirfen und gottseliges Sterben, bem katholischen Bolk ergahlt" entspricht gang bem Zwede, 1887 die große firchliche Feier zu begleiten. Den Standpunkt der Kritik, aber einer der Würde der Wissenschaft gang und gar nicht entsprechenden, irivolen Karikatur der Kritik, vertrat 1875 das Buch von E. L. Rochholz: "Die Schweizer- 50 legende vom Bruder Klaus von Flüe, nach ihren geschichtlichen Quellen und politischen Folgen" (vgl. darüber H3 Bb XXXV, S. 466—473); beachtenswert ist darin das E. 255—309 reichende chronologische Berzeichnis der ganzen Litteratur von 1472 bis 1873. Sehr nennenswert ist dagegen die an Waldheims Bericht sich anschließende psychologische Studie Gustav Freytags "Im neuen Reich", Jahrgang 1872, Heft 16 und 17. 55 Das Beste über die Ereignisse von 1477 bis 1481 bietet Segesser, "Beitrage zur Geschichte des Stanfer-Berkommniffes" (Sammlung kleiner Schriften, Bo II, 1879, 3. 1—168). Unterjudungen und Quellenmaterial zu ben persönlichen Verhältnissen bes Bruder Klaus wird Staatsarchivar Dr. R. Durrer in Stans in nächster Zeit bringen. Dagegen fallen A. Lüztelfs scharfsinnige Bermutungen, in dem Aufsatze: "Der Gottesfreund im Oberland,, (im 60 Jahrbuch für schweizerische Geschichte, Bb I 1876), über gewisse Beziehungen, die zwischen ben Traditionen des im Entlebuch noch 1420 verborgen lebenden Gottesfreundes und der mystisch asstetischen Richtung des Obwaldner Eremiten bestanden hätten, durch P. Denisses kritische Ergebnisse dahin.

# 5 Föderaltheologie f. Bd IV S. 189, 45—191, 40.

Folmar von Triefenstein, gest. 1181. — Briese von und an ihn MSL 194 S. 1481—1490; von Gerhohd Briesen beziehen sich auf ihn ep. 5, 7, 13, 15, 20 MSL 193, S. 494 st., vgl. de glor. et hon 13, 1 st. S. 1117—1125; gegen ihn gerichtet ist endlich der Apologetitus Arns von Reichersperg. s. Bo II S 107, 3. Das Fragment bei Basnage, Thesaur. monum. III, 2 ist ein Bruchstäd aus d. Apolog. Arns. — Bach, Dogmengeschichte I, S. 398, II S. 431; vgl. Wöller 3RG II, S. 440 f; Kaltner ThDS 1883, S. 524; Reuter, Gesch. der relig. Auftlärung im MU II, S. 12 st.

Im Jahr 1088 gründete der Kanoniker Gerung vom Neumünster in Würzburg das Stift St. Peter und Paul zu Triefenstein (ad petram stillantem) am Main unterhalb Würzburg (s. Ussermann episc. Wirzid. S. 378 f. und vgl. die Bestätigungsbulle Calitie II. v. 1123 Jasse 7067). Dort war seit der Mitte des 12. Jahrhunderts Folmar Propst. Sein Gegner Arn hat ihn als einen unruhigen, von glühendem Ehrgeiz erfüllten Menschen charakterisiert, der tros seiner mangelhasten Vildung darnach brenne seinen Namen bekannt zu machen (Apol. S. 3, S. 80, S. 177). Zweisellos ist, daß er der dialektischen Richtung in der Theologie angehörte: sein Grundsat war: Oportet recte dividere (ep. 1 S. 1482). Aber das schloß doch nicht aus, daß auch er mit Autoritäten argumentierte (vgl. das Gerhoh sehr unbequeme Citat aus Augustins Brief an Dardanus, ep. 187 opp. II S. 516 bei Gerhoh de glor. et hon. 14, 6 S. 1124), und daß er gelegentlich bekannte, in Sachen des Glaubens hätten Vernunstgründe kein Gewicht (ep. 5 S. 1486 C).

25 Der Gegensat gegen den Traditionalismus war, wie ja auch bei Abälard, nicht absolut, sondern nur relativ.

Folmar hatte seine eigenen Anschauungen über das Abendmahlsbogma. Sie knüpften an an die herrschende Anschauung, daß der Leib des Herrn seit der Himpstel lokal umschrieben im Himmel sei. Er lehrte ganz folgerichtig, nie sei er seitdem aus Erden gesowesten im Himmel sei. Er lehrte ganz folgerichtig, nie sei er seitdem aus Erden gesowesten im Himmel seiner Himmelsahrt leibhaftig auf Erden gesehen, z. B. Petrus, als er aus Rom entwich, um sich dem Marthrium zu entziehen, machte keinen Eindruck auf ihn; denn er urteilte, das sei nur Fabel, ohne Grund in der kanditen Schrift (ib. 13, 2 S. 1117 D). Für das Abendmahl aber ergab sich daraus der Sat: Christus ist nicht scorporaliter im Sakrament (ib. 13, 6 S. 1120 A). Gerhoh war gedankenlos genug, daraushin zu behaupten, Folmar lehre wie Berengar (id. 14, 7 S. 1125), ein Urteil, das man auch jetz noch hören kann (Bach I S. 405). Thatsächlich war Folmar soweit entstennt ein "anderer Berengar" zu sein, daß die Wandelungslehre vielmehr die Vorausseltung sir seine Theorie ist. Er erklärte auf das Bestimmteste, nicht daran zu zweiseln, daß der Christ im Abendmahl "das lautere Blut der gesstlichen Traube unter dem Geschungk und der Gestalt des Weines" trinke. Das Eigentümliche war nur, daß er behauptete, er trinke das Blut allein und rein, ohne das Fleisch, und esse Fleisch Christi für sich und rein, ohne die Knochen und die Glieder des Leibes, überhaupt ohne den ganzen menschlichen Leib ep. 1 S. 1481. Es dünkt mich einleuchtend, daß hier einerstehaupte, daß im Sakrament der wahre, aber nicht der vollständige Leib das sern sei behaupte, daß im Sakrament der wahre, aber nicht der vollständige Leib das herr seie serwandelung in den historischen Leib Christi abgelehnt ist. Holmar drücke das so aus, er behaupte, daß im Sakrament der wahre, aber nicht der vollständige Leib das herrn seie Gep. 5 S. 1486 A). Das schließt aber nicht aus, daß der Christ im Sakrament den ganzen Christus empfängt; denn wo das Fleisch Christi, da ist Christia, nicht teilweise, sondern ganz

Folmar wußte sich etwas mit seiner Lehre. Er versaßte einen Vortrag darüber und trug ihn auf einer Konferenz in Bamberg vor, an der unter anderen Abt Adam von Ebrach Anteil nahm. Dann schrieb er einen Brief darüber an den Erzbischof Seberhard von Salzburg (ep. 1 S. 1481). Dadurch wurden die bairischen Theologen auf die Lehre des franklischen Propstes ausmerksam, und sie ergriffen nun mit mehr Eiser als Umsicht die Gelegenheit über Keperei zu lärmen.

Den Reigen eröffnete der Salzburger Kanonikus R. mit einem groben Brief an Folmar (ep. 2 S. 1482), dann folgte Gerhoh mit einer ausführlichen Epistel von Abam, die dieser kurz und etwas mißgestimmt beantwortete (Gerh. Sp. 7 S. 496 und Folm. 4

S. 1485). Um weiteren Streit abzuschneiben, griff Cberhard von Bamberg ein; er berief Folmar zu einer Konferenz in Bamberg und überzeugte ihn, daß er mit feiner Abendmahlelehre im Unrecht fei (vgl. Folm. 5 S. 1485). Gerhob hatte indes nicht nur Folmars Abendmahlelehre, sondern auch seine Christologie angegriffen. Allein was er hierüber in seinem Brief an Abam gesagt hatte, erschien ben Bambergern sehr bebenklich (Gerh. 8 5  $\gtrsim$  502 f.; 7  $\lesssim$  496 BC und 5  $\lesssim$  494 C). Begreisslich, daß Folmar sich nun nach bieser Seite wandte: er verfaste eine verlorene Schrift de carne et anima Verbi Dei, die wie es scheint hauptsächlich der Kritik von Gerhohs Christologie gewidmet war (ep. 6 S. 1486).

Was Folmars Chriftologie anlangt, so ging ihre Tendenz ähnlich wie bei Abälard 10 auf flare Auseinanderhaltung der beiden Naturen: demgemäß lehrte er, daß Christus inso= fern er Mensch ift, nicht ber eigentliche und naturliche Sohn Gottes sei (Arn, Apol. E. 72); er sei insofern nicht anders Gottessohn als einer von uns (ib. S. 3); auch der Verklärte sei nicht Gott gleich (ibid.). Denn nur insofern sei Christus dem Bater an Herrlichkeit gleich, als er im Wesen mit ihm eins ist (S. 179). Den Sat, daß dem 15 Renschen Jesus deshalb nur die Dulia, nicht die Latria gebühre, hat Folmar indes nicht ausgesprochen (ib. S. 72). Die Schrift erregte ben größten Born ber Salzburger f. ep. 6 S. 1486, wo der Salzdurgensis praepositus natürlich der Propst des Domstifts ist und nicht EB Cherhard (Raltner S. 532 und ep. 7 S. 1487). Diefe Streitigkeiten spielten nwi & Debengaro (Kaumer & 532 und ep. 7 & 1487). Wiese Extentigienten spielten vor dem Ausbruche des Schismas (vgl. Gerh. de glor. et hon. 14 f. S. 1125). Ein 20 Konvent in Frisach (ib. 17 S. 1136) Sept. 1161 führte zu keiner Verständigung. Nachsem Gerhoh sich zur Anerkennung Alexanders entschlossen hatte, betrieb er an der Kurie die Verurteilung Folmars; aber Alexander war dazu nicht zu bewegen; er erklärte vielsmehr durch eine Bulle vom 22. März 1164 (JK. 11011), es erscheine ihm nicht recht urteilen, ohne daß er beibe Teile gehört hätte. Daran war nun freilich nicht zu denken, 25 den Eksphard und Alexander benn Eberhard von Bamberg und aller Bahricheinlichkeit nach auch Folmar erkannten Biktor IV. als Papst an. Alexander aber, der im Frühjahr 1164 mit dem Kaiser über den Frieden unterhandelte (Brief Ulrichs von Treviso an Eberhard von Salzburg bei Sudendorf Registr. II, S. 142 f. Nr. 59; der Brief ist von Sudendorf irrig datiert), konnte nicht wünschen die schwierigen Verhältnisse durch einen dogmatischen Streit noch zu so erschweren. Er machte deshalb Gerhoh zur Pflicht über diese Fragen zu schweigen. Folmar starb nach Kaltner im J. 1181. Ich bin nicht im stande die Richtigkeit

der Angabe zu prüfen.

Fonseca, Peter S.J., gest. 1599. — Nicol. Antonius, in Biblioth. hispan. nova II, 194; Bader, Bibliotheque des écrivains de la Comp. de Jésus I, 313; Stödl, Gesch. d. Phi- 35 los. Des Mittelalters, III, 630 ff. Stimmen aus Maria Laach XVIII, 237 ff.

Bedro be Fonseca, geb. 1528 in dem portugiesischen Dorfe Cortizada, trat am 17. März 1548 als Novize bei den Jesuiten zu Coimbra ein und bezog 1551 die neue Universität zu Evora, wo er den berühmten Barthol. de Marthribus, späteren Erzbischof von Braga (1559-82), borte. Er wurde bald Professor daselbst und erlangte wegen 40 leiner scholaftischen Birtuosität den Ehrennamen des "portugiesischen Aristoteles". 1580 erbielt er in feierlicher Berfammlung unter Unwesenheit bes Königs Sebastian und mehrerer Bringen den Dottorhut, worauf er bald in Die ersten Burben feines Ordens vorrudte und nach einander Assistent des Ordensgenerals, Bistator der Provinz und Oberer des Profeshauses wurde. König Philipp II. berief ihn in eine zum Zweck der Resorm Por= 45 tugals niedergesetzte Kommission und Papst Gregor XIII. betraute ihn mit Leitung der wichtigften Angelegenheiten. Die Stadt Liffabon verbankt feinem Gifer außer anderem bas Colleg ber Frlander und bas Kloster ber heil. Martha. Er starb am 4. Nov. 1599. -Seine Hauptwerke sind: Institutiones dialecticae, Il. VIII (Lissabon 1564, auch Köln 1567 u. ö.), und Comment. in ll. Metaphysicorum Aristotelis Stagiritae (4 Bbc, 50 Rom 1577-89 u. ö.). Er hat die Theorie der sogen. scientia media Dei (d. h. der Renntnis des Möglichen ober beffen, was an sich ober unter gewissen Bedingungen hätte geschehen können, aber nicht geschehen ist) schon vor seinem Ordensgenossen E. Molina geslehrt, welcher sie allerdings aussührlicher entwickelte und ihr jenen Namen gab (in seiner Concordia providentiae et gratiae divinae cum libero arbitrio hominis, Lissab. 56 1588). Ugl. d. A. "Molina", sowie Chr. Pesch, Praelectt. dogmatt. t. III (1895) p. 143 sq.

Berühmte Träger besselben Namens waren außerdem bie beiben Franziskaner: 1. An = tonio da Fonseca Soares (gest. 1631), beliebter portug. Dichter und Erbauungsschriftsteller, gest. als Rektor bes theol. Seminars zu Torres Lebras 1682 (vgl. s. Vida von Manuel Gobinho, Lissabon 1687), und 2. José Maria Ribeiro da Fonseca, geb. zu Evora 1690, Franziskaner in Ara Coeli zu Rom und Gründer der Bibliothek dieses Kloskers, auch Fortsetzer der L. Waddingschen Annales Minorum für die Jahre 5 1731—40; zuletzt Bischof von Porto, gest. 1752 (vgl. Gams, Ser. episcoporum p. 110, und Hurter, Nomenclator I, 734).

## Fontainebleau, Gespräch zu im Jahre 1600 f. Bb V S. 88, 40-89, 46.

Fontanus, Johannes, geft. 1615. — Mr. J. W. Staats Evers, Joh. Fontanus, Arnhem's eerste Predikant, Arnhem 1882; Baudart, Gedenkw. zoo Kerk — als wereldijke 10 geschiedenissen, 1624, I, 7. Buch ©. 12; A. J. van der Aa, Biogr. Woordenbock, VI. deel., Harlem 1859, ©. 159 ff.; Groen van Prinsterer, Archives de la Maison d'Orange-Nassau I. Serie Tom. 7 und 8.

Johannes Fontanus, geb. 1545 zu Zoller im Jülichichen. Sein eigentlicher Name Buts wurde von bem Beidelberger Professor Zacharias Urfinus in Jontanus umgeandert. 15 Denn als dieser die schönen Geistesgaben des von der Schule zu Emmerich nach Heidelberg gekommenen jungen Studenten erkannt hatte, sagte er zu demselben : "Man weiß hier bon keinen Pfüten, hier find Brunnen; du follst aus bem heilsbrunnen der hl. Schrift trinken und anderen daraus zu trinken geben, heiße darum Fontanus." Unter der Leitung des genannten, ihm von Berzen gewogenen Lehrers ber Gottesgelehrtheit, vollendete er in 20 seinem 23. Lebensjahre sein akademisches Studium und erwarb sich den Grad eines Doktors in ber Theologie. Hierauf wurde er als Lehrer und Prediger an ber gelehrten Schule des Stiftes Neuhausen bei Worms angestellt, von wo er nach dem Tode des Kurfürsten Friedrich III. durch bessen lutherisch gesinnten Sohn und Nachfolger Ludwig VI., welcher bie resormierten Prediger und Lehrer seines Landesteiles ihres Dienstes entließ, vertrieben 26 wurde. Graf Johann der Altere von Nassau-Capenelnbogen nahm ihn nunmehr nebst einigen anderen aus der Pfalz exilierten Predigern in fein Land auf und machte ihn jum Stiftsprediger in dem im Siegenschen liegenden Orte Keppel. Doch nur furze Zeit weilte F. baselbst. Als zu Anfang bes Jahres 1578 die Stände der Provinz Geldern und Grafschaft But-phen den genannten Grafen zu ihrem Statthalter wählten, nahm derselbe F. bahin mit. 30 Unter bessen Schupe bildete sich in Arnheim, wo bisher die papstliche Religion geherrscht, bald eine reformierte Gemeinde, welche F. zu ihrem Hirten berief. Mit geschickter Hand leitete er dieselbe, so daß sie bald sehr zunahm. Sein Einfluß erstreckte sich aber zugleich auf die Rirche ber gangen Proving, ja über beren Grengen hinaus. Als im September 1610 die erste Generalspnode der gesamten reformierten Kirche in den drei Fürstentumern 35 Julich, Cleve und Berg zu Duisburg gehalten wurde, war er auf mundliche wie schrift-liche Bitte dieser Kirchen nebst dem Hofprediger des Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, Dr. Abraham Scultetus, auf berfelben erschienen, um dieser so wichtigen Zusammenkunft mit seinem Rate bei Organisierung ihrer Gemeinden zu dienen. Als durch die arminianische Bewegung die firchliche Lage in ben Niederlanden täglich unerträglicher für die Calvinisten 40 wurde, indem sich die Regierungs- wie städtischen Behörden gegen lettere meistens sehr herrschstüchtig benahmen, da scheute sich & nicht, welcher stets für die Autonomie der Kirche aufgetreten war, lautes Zeugnis gegen die Bevormundung durch die politischen Macht-haber abzulegen. "Nie," schreibt er am 4. Januar 1613 an Sibrand Lubbertus, Prosessor zu Francker, "ist mir in den 44 Jahren meines Predigerdienstes in der Pfalz und hier 45 zu Lande der Zustand der rechtgläubigen Kirche so (verkehrt) vorgekommen, wie jest. Bei der politischen Obrigseit soll jest das Urteil stehen in den wichtigsten Punkten der Theologie. Und wir, die wir zuvor hirten der Herbe des Herrn Christi waren, sollen in Zukunft Schase sein, die unter der Macht der Obrigkeit stehen." Mit Energie betrieb er die Zusammenkunft der streng reformiert gesinnten Pastoren, welche am 15. September 50 1615, nicht lange vor seinem Tode, zu Amsterdam stattsand, um gegen die von den Regierungen protegierten Anhänger des Arminiuse einen Beschluß zu sassen. Aber nicht bloß um die Rirche hat sich &. große Berdienste erworben, sondern auch um die Biffenschaft. Durch seine Bemühung tam bie Gelbersche Hochichule ju Sarberwof ju stande, ber er 14 Jahre als Rurator vorstand. Seinem Charafter haben seine Zeitgenoffen großes Lob 55 erteilt. Seine Devise war: Jehova regnat. Fr. 28. Cuno.

Fontevrand, Orden von (Ordo Fontis Ebraldi). - Baldric (Erzbischof v. Dol, † 1130) und André, Chronique de Fontevraud, traduite par le P. Yves Magistri, Baris 1585: Hon. Niquet, S. J., Histoire de l'ordre de F., la vie du b. Robert d'Arbrissel, l'institut de l'ordre, les Abbesses de Fontévraud, Angers 1586 (auch Baris 1642); Michael Conier (Cosnierus), Fontis Ebraldi exordium et vita b. Roberti de Arbrissel, Flexiae 1641. 5 Bgl. die Schupschriften Clypeus Fontebraldensis contra priscos et novos calumniatores, Baris 1664 und: Jean de la Mainferme, Clypeus nascentis Fontebraldensis ordinis, 3 voll., Paris 1684 f.; aud Souri, Dissertation apologétique pour Rob. Arbrissel, Untwerpen 1781. Ferner ASB tom. III. Febr., 593 – 613 (hier die ältesten Vitae Roberts v. Arbr. von jenem Erzb. Baldric und von Andreas nehst Comm. praevius); MSL t. 166, p. 1017—1078 10 (dieselben alten Vitae). — Reueste Biographicn Roberts von Beda Plaine. OSB, Le bienheuseux Rob. d'Arbr. (in den Mémoires de l'Association bretonne 1876) und: De vita et gestis b. Roberti Arbr. (in den Studd u. Mitteil, aus den Bened, und Cift.. D. VI, 1886, p. 64 sqq ).

Außerbem: Regle et constitutions de l'ordre de Fontévraud (lat. u. frang.) Paris 1642; 15 Helyot, Hist. des ordres VI, 83 sqq.; Heimbucher, Orden u. Kongr. I, 214—217; Zödler, Asteje und Mönchtum (1897), 419-422.

Die Gründungsgeschichte bes bem ausgehenden 11. Jahrhundert, also ber an Sympiomen mächtiger religiöser Erregung überhaupt fehr reichen Epoche bes ersten Rreuzzugs entstammenden Fontebralbinerorbens nahm nach jenen beiben alteften Biographien bes Stifters 20 von Balbric und von Undreas folgenden Berlauf. In dem Dorfe Arbresec (bamals Arbriffel), im Sprengel von Rennes, wurde einem geringen Manne um bas Jahr 1047 ein Knabe Namens Robert geboren, ben er bem geiftlichen Stand widmete. In seinem 38. Lebensjahre wurde ber in Paris theologisch gebildete und durch Berufstüchtigkeit ausgezeichnete Priefter von Bischof Splvester v. Rennes als Generalvitar zur Berwaltung 25 biefes Bistums bestellt. Robert suchte die ihm untergebenen Geiftlichen mit Freundlichkeit und Kraft an Ordnung und Zucht zu gewöhnen, gab jedoch dieses Wirken nachgerade auf, lehrte noch eine Zeit lang zu Angers Theologie und zog sich endlich zum Einsiedlerzleben in dem Wald von Craon (Dep. Mahenne) zurud. Er sand Nachahmer, die er um 1094 zu einer Gemeinschaft regulierter Chorherren in ber nachberigen Abtei de la Roe so ober de Rota vereinigte. Papft Urban II. lernte mahrend seines Aufenthaltes in Frankreich Robert kennen, und fand in ihm ben geeigneten Mann, ber mit Erfolg Buge burch das Land predigen könnte. Auf viele Frauen machten Roberts Reden folchen Eindruck, daß sie den Freuden der Welt entsagten; andere nahmen sich vor, ein früheres unzüchtiges Leben durch Strenge zu sühnen. Robert baute mehrere Rlöster, von denen er Ebralds- 26 brunnen (Fons Ebraldi, Fontevraux, zwischen Tours und Angers nahe der Mündung ber Bienne in die Loire gelegen) jum Sauptfit feiner Stiftungen erhob. Es hatte brei Abteilungen: bas "große Munfter" (le Grand Moutier), ber bl. Jungfrau gewidmet, Abkeilungen: das "große Münster" (1e Grand Moutier), der hi. Jungstau genoimet, nahm 300 Jungfrauen oder Witwen auf; in dem Instrumarium zu St. Lazarus zählte man 120 Sieche oder Aussätzige; in der Madeleine fanden büßende Sünderinnen ihr 40 Unterkommen. Ein Mannskloster mit 200 Mönchen, dem großen Münster zur Seite, ward dem Evangelisten Johannes gewidmet, sollte jedoch, wie auch eben diese Widmung an Johannes, den gesitlichen Sohn Marias [Jo 19, 26] anteuetet, der höheren Autorität jenes Marien-Münsters untergeordnet sein. Die große Kirche (im Jare 1109 durch Papst Calixt II. selbst geweicht) war für alle gemeinschaftliche Kuserbald ihrer war jede Annähe- 45 rung beiber Beschlechter ftreng unterfagt; ein tiefer Graben trennte das Johanneskloster vom "großen Kloster", selbst Sterbende konnten immer nur in der Kirche die Sakramente empfangen. Nachdem der Orden schon 1106 von Bapft Baschalis II. bestätigt worden war, erfolgte 1113 eine abermalige Bestätigungsbulle, wodurch er der Gerichtsbarkeit der Erbinarien entzogen wurde. Hierauf bestellte Robert ein Ordenshaupt in der Berson ber so Betronella von Craon-Chemille, die beshalb als erfte Abtissin von Fontevraud angesehen wit, und entwarf zugleich eine allgemeine Orbensregel. Er legte ben Aufgenommenen en Ramen ber pauperes Christi bei. Das Schweigen durfte nicht gebrochen, selbst bie Beidensprache ohne Not nicht angewendet werden. Dreimal jahrlich foll die Tonfur erneuert werden. Tunika und Mantel seien von dem gröbsten Landtuche, weder gefärbt 55 noch geschoren. Fleischspeise ist durchaus, selbst den Kranken, untersagt. Der Schleier soll des ganze Gesicht verbergen und niemals abgelegt werden. Das seltsamste war jene Veriaffung bes Ordens mit ihrem Prinzip einer Bereinigung von Manns- und Frauenklöstern zu Doppelflöftern, unter Oberleitung der Borfteherin der weiblichen Abteilung. Der Orden galt nämlich als unter den besonderen Schutz der hl. Jungfrau gestellt, deren sichtbare so Stellvertreterin die Abtissin sei; daher diese zur Vorsteherin der Geistlichen wie der Schwestern

gesetht war, und jene ihr gehorchen mußten, wie diese. (Wegen älterer nordenglischer Vorbilder für diese Einrichtung [Whitby, Coldingham 2c.] sowie wegen ihrer späteren Nachsahmung durch die schwedische Birgitta s. Zöckler, Ask. und M., S. 382 ff., 541 ff.) Beim Tode Roberts (1117) soll allein das Kloster Fontevraud 3000 Nonnen gezählt haben, ja im Jahre 1150 wird ihre Zahl auf 5000 berechnet. Ebraldsbrunnen wurde Lieblingssstiftung und Begräbnissstättte mehrerer Könige von England plantagenetischen Stammes. Der Orden verbreitete sich nie beträchtlich außerhalb Frankreichs, zählte sedoch noch

Der Orden verbreitete sich nie beträchtlich außerhald Frankreichs, zählte jedoch noch zu Anfang des vorigen Jahrhunderts 57 Priorate in vier Landschaften. Die Bildung mehrerer Kongregationen (von Savigny, von S. Sulpice, von Tiron und von Cadouin) war schon im 12. Jahrhundert erfolgt. Infolge des Hervortretens von Differenzen in der (bald strengeren, bald milderen) Handbung der Ordenstegel und von allerlei oft vergeblichen Resormversuchen lockerte sich allmäblich ihr Zusammenhang so sehr, daß einige von ihnen dem Gesamtverbande entstremdet wurden. So schloß sich jene Kongregation von Savigny schon frühzeitig an die Cistercienser, die von Tiron später an die Mauriner ihnen untergebenen Mannötloster-Vorstehern durchziehen alle Jahrhunderte der Ordensgeschichte. Auch an Antlagen wegen sittenverderblicher Wirkungen des Doppelklosterspsteme (diese "novum et inauditum, sed inkructuosum martyrii genus", wie schon Gottsfried v. Vendome, Roberts Zeitgenosse, es warnend genannt hatte) hat es nicht geschlt; vogl. jene notgedrungenen Apologien des Ordens von Mainferme, Souri und aa. aus dem 17. und 18. Jahrhundert. — Die letzte Übtissin von Fontebraud, Julie Sosie Charlotte von Pardaillan, Montespan und Antin, starb zu Paris 1799 in der größten Dürstigkeit, nachdem die französische Kevolution den Orden vernichtet und das Ordenshaus in ein Zuchthaus verwandelt hatte.

Forbes, John, of Corse, geft. 1648. — Dictionary of National Biographie 19. Bb London 1888 ©. 402.

3. Forbes ift am 2. Mai 1593 geboren, studierte in Heidelberg unter Pareus, 1612—1615, war 1620—1640 Prosession der Theologie in Aberdeen, verlor als Epistopalist diese Stelle und starb am 20. April 1648. Das Werk, um dessen willen er auch jetzt noch genannt wird, sind seine Instructiones Historico-Theologicae, s. Bb IV S. 755.10.

Foreiro (Franciscus Forerius) gest. 1581. — Nicol. Antonii Bibl. hispan. nova; Quétif et Echard, Script. Ord. Praedicat. II, 261 sqq.; Rich. Simon, Hist. crit. du Vieux Test. I, 3 c. 15; Surter, Nomenclator I, 159-161.

Dieser hervorragende dominikanische Gelehrte wurde um den Anfang des 16. Jahrhunderts in Lissabon geboren. Rachdem er hier die alten Sprachen erlernt hatte, studierte
er auf der Pariser Universität Theologie, und erward sich dei seiner ums Jahr 1540 erfolgten Heimes deines ausgezeichneten Gelehrten und Predigers, sodaß er zum
Bücherzensor und Hosprediger ernannt wurde. Als im J. 1561 die namhasteren Theo40 logen aller Neiche zum Konzil von Trient abgesandt wurden, ward auch Foreiro von
König Sebastian Johann dorthin beordert. Paul Sapi dat zwar aus Beranlassung einer
Rede, welche er hier über das Meßopser hielt, seine Nechtzläubigkeit in diesem Punkt
in Zweisel gezogen, doch verteidigt ihn Pallavicini (Istoria del Conc. di Trento I, 18,
c. 1) gegen diesen Vorwurs. Das hohe Ansehen, welches der Portugiese dei den maß45 gebenden kirchlichen Autoritäten jener Zeit genoß, erhellt daraus, daß er einige Zeit nach
dem Schluß der Synode, zusammen mit dem Erzdischof Marino von Lanciano und dem
Bischof Foscarari von Modena, in die zur Absassung eines Katechismus und zur Verzbessernung des Nissale und Breviers ausgestellte Kommission berusen, auch zum Erkretär
der mit Fortstührung des Index librorum prohibitorum beaustragten Kommission be50 stellt wurde. Nach seiner Rücksehr im Jahr 1566 wurde er zum Krior, später zum Provinzial seines Ordenshauses gewählt. Seit 1571 lebte er im Konvente zu Almada in
gelehrter Zurückzezogenheit, und starb hier am 10. Januar 1581. Zu seinen (nicht vollständig im Druck erschienenen) Werken gehören: 1. Isaiae prophetae vetus et nova
ex hedraico versio, cum commentario, in quo omnes loci, quidus sana doctrina adversus haereticos atque Judaeos consirmari potest, summo studio ac
diligentia explicantur, Venet. 1563 [Antverp. 1565], auch in den Londoner Critici
Sacri 1660, tom. V (zur Würdenschen Beissaungen I, S. 28). 2. Commentaria in

omnes libros prophetarum ac Job, Davidis et Salomonis (ungedruckt). 3. Lucubrationes in evangelia, quae per totum anni curriculum leguntur (gleichfalls nicht gedruckt). 4. Seine am 1. Abvent 1562 in Trient gehaltene Predigt, Brixiae 1563. Auch ein hebräisches Lexikon, das Foreiro zunächst nur für sich selbst anlegte, kam nicht zum Druck. Böckler.

#### Formatae f. Literae formatae.

Formosas, Papst (891—896). — Briese des F.: Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la France, tome IX, Paris 1757, p.202-204; Mansi XVIII p. 101—115; MSL 129 p. 837—848; S. Löwenseld, Elf Papstbullen; NU XI, 1886, p. 376; B. Gundlach, Briese von 841 dis 911: NU XII, 1887, p. 482; J. v. Pslugt-Hartung, Acta pontiticum Romanorum inedita, 1. Bd Tübingen 1881, S. 6; derselbe, Iter Italicum, Stuttgart 1883, S. 107. 114. 181. 489; F. Kaltenbrunner, Papsturtunden in Italien, Biener S. B. Bd 94, 1879, S. 650; Flodoardus, Historia Remensis ecclesiae lib. IV cap. 2 f., MG SS. XIII p. 559 f.; Mariani Scotti Chronicon a. 918, MG SS. V, p. 553, 8 ss.; Jassé, tom. I, Lips. 1885, p. 435—439, Nr. 3473—3508. — Auxilius, In desensionem sacrae ordinations is papae Formosi libellus prior: E. Dümmser, Auxilius und Bulgarius, Quellen und Forschungen aux Geschichte des Bapstrums im Unsang des sehnten Jabrhunderis. Leivzig 1866. ichungen zur Geschichte des Papstrums im Ansang des zehnten Jahrhunderts. Leivzig 1866, S. 59—78; Libellus posterior: ib. p. 78—95; libellus in desensionem Stephani episcopi (sc. Neapolitani) et praesatae ordinationis: ib. p. 96—105; de ordinationibus a Formoso papa factis: BM XVII p. 1—10, MSL 129 p. 1053—1074, Dünumler l. c. p. 107—116 20 cap. 36, 39-43); libellus super causa et negotio Formosi papae: MSL 129 p. 1101-1112; tractatus qui infensor et defensor dicitur: ib. p. 1073-1102. — Eugenius Vulgarius, de causa Formosiana libellus: E. Dümmler l. c. p. 117-139. — Invectiva in Romam pro Formoso Formosiana libellus: E. Dümmler I. c. p. 117—139. — Invectiva in Romam pro Formoso papa: E. Dümmler, gesta Berengarii imperatoris, Beiträge zur Geschichte Jtaliend im Ansiang des zehnten Jahrhunderts, Halle 1871, S. 137—154; über den Berfasser (Eugenius 25 Bulgarius?) vgl. S. 66—72. — Annales Fuldenses, MG SS I p. 409 ff.; Liudprandus, Antapodosis lid. I cap. 28 ff., MG SS III, p. 282 f.; Chronica S. Benedicti a. 896 MG SS III, p. 204. — Litteratur: E. Dümmler, Augistus und Bulgarius (s. o.); derselde, Geschichte des osstänsischen Reichs, 2., 3. Bd, Leipzig 1887. 1888; C. J. v. Hefele, Konziliengeschichte, 4. Bd, 2. Ausst., Freiburg i. B. 1879 (vgl. S. 916); J. Langen, Geschichte der rössomischen Kirche von Rikolaus I. die Gregor VII., Bonn 1892, S. 295 ff.; Rohrbacher, Unispersalgeschichte der katholischen Kirche, 13. Bd deard. von Tensi, Münster 1882, S. 372 ff.; Junamann Dissertationes gelectse in hist. eccl., tom III. Ratisbonne 1882, p. 318 sa. versalgeschichte der katholischen Kirche, 13. Bd bearb. von Tensi, Münster 1882, S. 372 ff.; Zungmann, Dissertationes selectae in hist. eccl., tom. III, Ratisbonae 1882, p. 318 sq., 364 sq., tom. IV, 1884, p. 16 sq., 110 sq.; Niehues, Geschichte des Verhältnisses zwischen Kaisertum und Papstrum im Mittelalter, 2. Bd, Münster 1887, S. 455 ff.; L. v. Nanke, Welt- 35 geschichte, 6. Tl. 1. Abt., Leipzig 1885, S. 299 ff.; Knöpsler, Formosus: Kirchenlezikon 4. Bd, Freidurg i. V. 1886, S. 1619—1623; Fr. Cerroti, Bibliografia di Roma medievale e moderna, Vol. I, Roma 1893, p. 259; Chr. W. Franz Balch, Entwurf einer vollst. Hist. der röm. Päpste, 2. Ausg., Göttingen 1758, S. 191 ff.; Arch. Bower, Unparth. Hist. der röm. Päpste, 2. Ausg., Göttingen 1758, S. 191 ff.; Arch. Bower, Unparth. Hist. der röm. Päpste, übers. v. Rambach, Magd. u. Leipz. 1765, Tl. VI, S. 239 ff.; Köpte, De vita et 40 scriptis Liudprandi, Berol. 1842, p. 78 sq.; A. L. Richter, Inedita, Marburger Prorestoratssprogramm 1843; Grörer, Gesch. der Lit- und Weststänkischen Karolinger, Freiburg 1848, Bo II, S. 138 ff., 183 ff., 253, 335 2c.; Grörer, Gregor VII, Schaffd. 1860, Bd V, S. 147 ff.; Lamberger, Synchron. Gesch. der Kirche und der Welt, Bd III und IV (siehe Register); Destele, Beiträge zur Kirchengesch. 2c., Tübingen 1864, Bd I, S. 234 ff.; J Hergenröther, Photius, 45 Regensb. 1867, Bd II, S. 693; A. Kichler, Gesch. der tirchsichen Trennung zwischen Drient und Eccident, Bd I, München 1864, S. 202 ff.; D. Lämmer, Papst Nitolaus I., Berlin 1857, S. 38 ff.; Regensb. 1867, Bd III, 2. Ausst., Stuttg. 1870, S. 226 ff.; Reumont, Gesch. d. Stadt Rom, 2. Bd, Berlin 1867, S. 222 ff.; G. Dehio, Gesch. des Erzbistums Hamburg-Bremen, Berlin 1877, 50 Stadt Rom, 2. Bd, Berlin 1867, S. 222 ff.; G. Dehio, Gesch. des Erzbistums Hamburg-Bremen, Berlin 1877, 50 €. 99 f.

Formosus war c. 816 — wahrscheinlich in Rom — geboren, wurde von Papst Nislaus I. 864 zum Kardinalbischof von Porto erhoben und 866 zu den Bulgaren gesandt, als der Fürst derselben, Bogoris, um römische Missionare dat. Diesen nahm Formosus is für sich ein, daß sich Bogoris schon im nächsten Jahre an den Papst mit der Bitte 55 wandte, keinen anderen als ihn zum Erzbischof der Bulgarei zu weihen. Auf diesen Bunsch glaubte aber Nikolaus I. nicht eingehen zu dürsen, weil die Kirchengesetz dem Bischof das Verlassen der ihm anvertrauten Herde, um ein anderes Bistum anzutreten, untersagten Mansi XVII, 236; Dümmler, Augilius S. 157; derselbe, Oststränk. Reich, II, S. 192). Ruch Hardingen II. (867—872) gebrauchte den Formosus in einer wichtigen Angelegenheit so als Bertrauensmann, denn er sandte ihn 869 mit einem anderen Bischof nach Gallien, um mit dem franklichen Klerus wegen der vom Könige Lothar von neuem bei dem Papste

beantragten Scheidung von seiner Gemahlin Thietberga zu verhandeln. Der plötlich ein= tretende Tob des Königs (8. Aug. 869) enthob ihn freilich dieser schwierigen Miffion. -Später (im Mai 872) finden wir Formolus mit dem Bilchof Gauderich von Belletri als papstlichen Gefandten bei ben Berhandlungen in Trient, als sich bort die Kaiserin 5 Engelberga mit Ludwig dem Deutschen über die dem ältesten Sohne desselben nach dem Tode des Kaisers zugedachte Nachsolge in Italien besprach. — Nicht minder als seine Borgänger scheint den Kardinalbischof von Porto der Papst Johann VIII. (872—882) im Ansange seines Bontisitats hochgehalten zu haben. Denn als er die Nachricht von bem Ableben Kaiser Ludwigs II. (12. August 875) empfing, war Formosus einer ber 10 drei Bischöfe, durch welche er Karl dem Kahlen die Einladung nach Rom überbringen ließ. Da erfolgte ein vollständiger Umschwung. Um 19. April 876 wurde gegen Bischof Formosus von Porto als Gegner der westfrankischen Politik des Papstes auf einer römischen Synobe verhandelt und ihm und seinem Anhang die Strase der Exkonmunikation angedroht, wenn sie sich nicht dis zu einer bestimmten Frist stellten. Nach Ablauf der 15 letzteren wurde auf einer zweiten römischen Synode am 30. Juni in der That dann Absseung und Bann gegen Formosus ausgesprochen (über die Quellen vgl. Jasse S. 388) und die fränkliche Kirche von dem Urteil schon der ersten Synode brieflich (Jasse Nr. 3041) wie durch Legaten auf der Synode zu Ponthion im Juli desselben Jahres in Kenntnis gesett (Dümmler II, 410, III 27). Diese harte Strafe wurde baburch begründet, daß 20 Formosus erstens nach dem bulgarischen Erzbistum gestrebt, zweitens in seinem ehrgeizigen Berlangen nach bem Stuhle Betri fich eine Bartei in Rom gebildet und gegen ben Lapft wie gegen den Kaifer Karl ben Kablen Verschwörungen angestistet, drittens für zehn Wochen seine Diöcese verlassen habe gerade als dieselbe von den Saracenen bedroht wurde. Der Gegensat Johanns VIII. gegen Formosus durchzieht auch die folgenden Jahre (Dümmler 25 III S. 66. 81) und führte sogar zu einer feierlichen Wiederholung des Bannes auf der Spnode zu Tropes 878 (4. Sitzung am 14. September Jaffé S. 403). Hier hat sich aber Formosus, der bei dem Abt Hugo von Tours Zuflucht gefunden hatte, endlich dem Kapst gestellt. Durch das eidliche Versprechen, Rom niemals wieder zu betreten und ebensowenig nach einer Wiedererwerbung seines Bistums zu trachten, erlangte er die Wiederaufnahme nach einer Wiederervordung seines Distums zu trauger, erungte et die Abertragingmeso in die Gemeinschaft der Kirche, aber nur als Laie; Johann VIII. scheint also auch jetzt noch in Formosus einen gefährlichen Gegner erblickt zu haben. Bis zum Ableben dieses Papstes hat derselbe in Westfranken, und zwar in Sens, gelebt (Ann. S. Columbae Senonens. 882, SS. I, 103; Dümmler III, 84 f.). — Eine glänzende Genugthuung gewährte ihm der nachfolgende Papst Marinus (882—884), denn dieser sprach ihn von 85 bem erzwungenen Eid los, ließ ihn nach Rom zuruckfehren und setzte ihn sogar wieder in das Bistum Porto ein (Quellen: Dummler III, 214 f.). Alls auf den noch furzer regierenden Hadrian III. (884-885) Stephan V. folgte, hat er diesem die Weihe erteilt und ift dann 891 selbst zum Papst gewählt worden. Der Umstand, daß es burch die Kirchengesetze verboten war, ein Bistum mit dem anderen zu vertauschen, bot allerdings einen 40 Unknüpfungspunkt zur Anfechtung der Wahl, wenn auch freilich die Erhebung des Ma-rinus, der vorher Bischof von Cerveteri gewesen war, einen wichtigen Präcedenzfall darbot. Bleich im Beginne seines Bontifitats beivies er in den Streitigkeiten mit der griechischen Kirche eine unnachsichtliche Strenge, indem er auf die Bitte des orientalischen Klerus, die von dem Batriarchen Photius ordinierten Geistlichen von dem über fie ver-45 hängten Banne zu lösen, erwiderte, er könne sie nur als Laien in die Kirchengemeinschaft wieder aufnehmen. Diese Nichtigkeitserklärung aller von Photius vollzogenen Weihen hatte die griechische Kirche, ware sie von derselben nicht völlig unberücksichtigt gelassen worden, in bie größte Berwirrung stürzen muffen. In die Angelegenheiten ber beutschen Rirche griff Formosus ein, als es sich um die Entscheidung handelte in dem Streite zwischen dem Erz-50 bijchof von Köln, Hermann, und dem von Kamburg-Bremen, Abalgar, über die Zugehörigkeit des Bistums Bremen zu der Kölner Metropole. Auf Grundlage einer unter bem Borfit des Erzbischofs Hatto von Mainz 892 in Frankfurt a. M. abgehaltenen Synode verfügte der Papft, daß Abalgar bis auf weiteres im Besite Bremens bleiben, jedoch, wenn es der Erzbischof von Köln fordere, zu bessen Provinzialspnoden sich einfinden sollte 55 (Jaffe 3487, 3488 vgl. oben Bd I S. 157, 30 ff.). In dem Westfrankenreich, welches schwer unter dem Kampfe des Grafen Odo von Paris und Karl des Einfältigen um die Königsfrone litt, nahm der Bapft auf Unregen des Erzbischofs von Rheims für den letteren Partei, indem er ihm als Zeichen seiner Huld ein geweihtes Brot übersandte und den deutschen König Arnulf aufforderte, den noch unmundigen Karl zu schützen. — Bei der 60 völligen Auflösung des Frankenreichs war Formosus beim Antritt seines Bontifikats ge-

nötigt, sich in Stalien an ben spoletanischen Bergog Wibo, ben schon sein Borganger auf dem Stuhl Petri mit der Raiferfrone geschmudt, anzuschließen, und diesen nochmals - und mit ihm zugleich seinen Sohn Lambert als Mitregenten — zu frönen. Aber schon 893 rief er gegen jenen, dem Stuhle Betri durch seine Macht und Nähe gefährlichen, Herrscher den beutschen König Arnulf zu Hilfe, ber bann auch im Februar 896 von ber Hand bes 5 Papstes in Rom das faiferliche Diadem empfing. Bald darauf starb Formosus am

Rach der nur 15 Tage umfassenden Regierungszeit Bonifatius VI., bestieg Stepban VI. den Stuhl Betri (Mai 896). Gleichzeitig vollzog sich in Rom ein politischer Umschwung; an die Stelle bes deutschen Einfluffes tritt die Macht ber spoletanischen Partei, Unfang 897 10 ist Raiser Lambert Herr ber Stadt. Raum ist er mit seiner Mutter Ageltruba hier ein= getroffen, so kommt es zu dem graufigen Totengericht auf einer von Stephan VI. ab-gehaltenen Synode (Quellen: Jaffe S. 139 f.), das, eine politische Demonstration und zugleich eine Befriedigung persönlichen Saffes, einen unaustilgbaren Schandfleck ber Geschichte bes Papfttums bilbet. Die aus bem Grabe geriffene Leiche ward mit dem vollen papftlichen Ornat 15 geschmudt, auf die papstliche Cathedra geset, dann die Unklage erhoben auf widergesetz-liche Besitzergreifung des Stuhles Betri und, da Formosus seinen Beschofesitz vertauscht, dazu den Johann VIII. geleisteten Schwur gebrochen habe, das Schuldig gesprochen. Die Spnode verkündigte seierlich seine Absetzung, erklärte alle von ihm vollzogenen Weihen sür null und nichtig, der Leiche wurden die apostolischen Gewänder abgerissen und ihr 20 Laienkleider angelegt, die drei Finger der rechten Hand, mit der jener Scholzes, das und der Körper unter den Weherusen des Volkes, das und Gnade bat, an einem abgelegenen Ort begraben, später aber in die Tiber verfenkt. Diefes Berbalten ber Synobe war nicht nur eine unglaubliche Robeit, sonbern jugleich eine ichwere Schädigung bes kirchlichen Lebens. Unter bogmatischem Gesichtspunkt bedeutete 25 Die Ungultigkeitserklärung ber Beihen eine Berirrung, welche Die Sakramentslehre ber römisch-katholischen Kirche schwer belastet. Durch biesen Beschluß allein schon war bafür geforgt, daß dieser Standal nicht rascher Vergessenheit anheimfiel und die entgegengesepten Entscheidungen der nachfolgenden Bapfte mußten noch die Unsicherheit verftarten. Denn während Theodor II. (Dez. 897) auf einer Kirchenversammlung die Beschlüsse des Toten- 80 gerichts außer Kraft setzte (Jassé S. 441), Johann IX. auf zwei weiteren Synoben im April 898 in Rom und in Navenna die von Formosus erteilten Weihen als kirchlich vollgültige Afte anerkannte (Jaffé S. 442) und Benedikt IV. (900) sich dieser Auffassung anschloß (Jaffe 3527), so verschärfte Sergius III. die von dem Totengericht ausgegangenen Bestimmungen, indem er sich nicht mit der Degradation der von dem Berurteilten ordinierten 36 Geistlichen begnügte, sondern sie auch zwang, sich von neuem weihen zu lassen (Auxilius, in defensionem ord. Formosi I, c. 1; II, c. 1, Dümmler, Auxilius p. 60. 68), ein Standpunkt, auf den sich auch Papst Johann X. (919—928) im wesentlichen stellte (Invectiva: Dümmler, gesta p. 153). — Diese Maßregeln sanden eine scharfe Kritik und die Erhebung des Formosus auf den Stuhl Petri sowie die Ordinationen dieses w Papftes eine glanzende Verteidigung in den Streitschriften des Eugenius Bulgarius und bes Augilius. Auf die Seite biefer Männer hat fich die spätere Kirche gestellt, indem fie bem Formosus in ben Bapftfatalogen seinen Blat gelassen bat.

Forfter, Johann (auch Förster, Forsthemius, Borfter) lutherischer Theologe und 45 Sebraift bes 16. Jahrhunderts, gest. 1558. — Litteratur: Germann, D. Johann Forster, vertagt des 16. Jagryunderts, gest. 1838. — Litteratur: Germann, D. Johann Forster, ber Hennebergische Reformation, Weiningen 1894; Abh. von Lic. Förster, Johann Forster, ein Bild aus der Resormationszeit in IhTh 1869, S. 210 st., wo auch die älteren Arbeiten von Brucker, Strobel, Schnurrer u. s. w. (wenngleich nicht vollständig) benützt und nachgewiesen sind. Ueber seine wissensche Bedeutung L. Geiger, Hebr. Sprachstudium in Deutschland 50 1870 S. 97 st. 136, und derselbe in AbB. Zur Ergänzung dient die übrige Litt. zur Resormationszesch. zur Geschichte der Universität Tübingen, Wittenberg 20.

D. Johann Forster ist wie sein gleichnamiger Sohn M. Johann Forster in Augsburg geboren, am 10. Juli 1496 (al. 1495) als ältester von neun Söhnen eines ehrbaren Schlossers aus altangesehener Augsburger Familie. In seiner Baterstadt sprachlich und 55 musikalisch gut vorgebildet, empfing er ein städtisches Stipendium zum Besuch der Univerftat Ingolftabt, wo er, im September 1515 inftribiert, in ber Bfingstwoche 1517 jum Baccalaureus und im Januar 1520 unter Dr. Johann Ed zum Magister promoviert, von da an der eifrigste und tüchtigste hebräische Schüler Reuchlins wurde, so daß ihm der

R. Böpffel + (Carl Mirbt).

im April 1521 scheibende Humanift in einem Abschiedsbrief seinen Lehrstuhl übertragen ju konnen wünschte. Aber burch die um fich greifende Best lofte fich im folgenden Sommer die Universität Ingolftadt fast auf, und Forster, in Leipzig als Ingolstädtischer Magister instribiert, begegnet bort als Schüler bes Petrus Mosellanus, beffen Fürsprache ihm ju 5 Oftern 1522 die Stellung als Hebraer an der eben organisierten griechisch-lateinischen Schule in Zwidau verschafft haben mag. Auf diese Zwidauer Stellung bin, die im Heife nach Böhmen mit Studien über die Böhmischen wurde, in welche Zwischenzeit eine Reise nach Böhmen mit Studien über die Böhmischen Brüder und wohl auch der erste Wittenberger Aufenthalt fällt, gründete er seinen Sausstand und trat durch die in Leipzig 10 am 16. Oktober 1525 gefeierte Hochzeit mit Margarete Bischer aus bem oberpfälzischen Auerbach in vertwandtschaftliche Beziehungen zu bem als Dr. Auerbach befannten Leipgiger Mediciner Stromer. Als bei einem Bechsel im Rektorat Forster, der bei einer eben gehaltenen Generalvisitation volles Lob empfangen hatte, übergangen war, erbat und erspielt er seine Entlassung im April 1529. Bon einem erst abgelehnten, dann auf des Kanzlers Brück Fürsprache bennoch auf 2 Jahre verwilligten Zwickauer Ratöstipendium Gebrauch machend, ließ Forster sich am 1. Juni 1530 in Wittenberg immatrikulieren und blied dort, zum Prediger erwählt, in das sechste Jahr. Er wurde, von Luther dei der Bibelübersehungsarbeit gebraucht, Hausfreund und Gevatter des Reformators, einer seiner ergebensten Schüler und treuesten Freunde. Wie es zugegangen ist, daß eine erste Besorugng in seine Vaterstadt Augsdurg zurückgenommen und nachdem er sieden Tage Wittenderger Diekonus gewesen, erneuert wurde und wie er mit Luthers und Welangthons berger Diakonus gewesen, erneuert wurde, und wie er mit Luthers und Melanchthons Empfehlungen im August 1535 nach Augsburg tam, hat er selbst ausführlich nebst all seinen dortigen Kämpfen mit den zwinglisch gerichteten Geistlichen beschrieben (Germann, D. Joh. Forster S. 61—350). Es ist der praktische Kommentar zu der Wittenberger 25 Kontordia, von Forster auf seiner nächsten Lebensstation Tübingen niedergeschrieben, wohin er, von Luther und Camerar empfohlen, im Januar 1539 als Professor bes Hebräischen übergesiedelt war. Erst hier erwarb er sich ben theologischen Dottorgrad durch öffentliche Disputation am 29. Oktober 1539, die Promotion am 8. Dezember 1539 zugleich mit der Albers von Reutlingen war die erste der Tübinger evangelischen Fakultät. Wie in so Augsburg und ben andern oberländischen Reichsftädten, handelte es sich damals auch in Württemberg darum, ob die Grundsätze und Lehren der sächsischen oder der schweizerischen Resormation durchgeführt werden sollten, und dieser Kamps kostete Forster bald seine Stellung: er wurde ostensibel im Lauf des Jahres 1541 trot der Gegenvorstellungen des Senats entlassen, weil er mit andern Prosessionen nicht dei seinem zwinglischen Kollegen, 86 dem Stadtpfarrer Phrygio, sondern in Reutlingen zum Abendmahl ging. Umtriede des schwentfelbisch gesinnten Abels — eine Schrift Forsters gegen Schwentfelb ist verloren gegangen — scheinen die große Sparfamkeit bes Herzogs migbraucht zu haben. Gin ansehnliches Brofessorengehalt wurde längere Zeit eingespart, und ein Gegner der Einziehung der Kirchengüter war beseitigt. Camerar verließ wenige Monate später auch Tübingen, 40 Forster aber finden wir im März 1542 in Nürnberg, wo Camerar noch großen Einfluß hatte, als Propsteiverwalter bei St. Lorenz in einer allseitig angenehmen Stellung. Nach-richten über sein Nürnberger Wirken, außer daß er einen Monat für den abwesenden Ofiander predigte, sind bis jetzt nicht gefunden. Nürnberg aber wurde für Forster wichtig als Ausgangspunkt seiner reformatorischen Thätigkeit zuerst in Regensburg, wohin er vom 45 Rurnberger Rat zur Einführung des evangelischen Kultus Unfang Ottober 1542 auf ein Bierteljahr entliehen wurde. Die Regensburger Bitten um weitere Verlängerung Dieses Urlaubes wurden turzweg abgeschlagen, aber als Graf Georg Ernst von Henneberg ein Jahr später wiederholt und bringend sowohl beim Nürnberger Rat, als bei Forster anhielt, daß er zur Durchführung der Reformation in Hennebergische Dienste trete, gelang es dem 50 Eiser des Nürnberger Rechtskonsulenten Dr. Gemel, eines berühmten Juristen, der vorher Hennebergischer Kanzler gewesen war, alle Hindernisse zu beseitigen. Zum 1. Oktober 1543 ritt Forfter, ehrenvoll von Gemel geleitet, mit bestem Zeugnis und Empfehlungsichreiben in Schleufingen ein. Er hatte mit Aufgebung seiner Nurnberger Stellung ber evangelischen Sache in selbstloser Hingebung große persönliche Opfer gebracht. In 55 zwei Bisitationen durch die ganze Graffchaft wurden Kirchen und Schulen evangelisch besett, 3. B. an die Schmalkalder Stiftsschule der Humanist Kaspar Bruschius von Arnstadt her berufen, das gottesdienstliche Leben nach Beit Diedrichs Nürnberger Agende konservativ geregelt, die Kirchengüter nur für Kirche und Schule verwendet, für die äußere Berwaltung Kirchenpropste eingeset, zur Unterstützung der Geistlichen und Aufrechterhaltung driftlicher so Bucht und Sitte in ben Stadten 4 Rirchenpropfte, je zwei vom Rat, je zwei von ber Ge-

meinde gewählt. Aber als er mit seinen Rirchenzuchtsplänen bei der Herrschaft nicht durchbrang, legte er, obwohl gänzlich mittellos, nach noch nicht ganz breijähriger Thätigkeit sein Amt nieder. Bergebens bemühten sich Melanchthon und andere Freunde um einen neuen Posten, bis ihn ber Koadjutor Fürst Georg von Anhalt als Superintenbent des Bistums nach Merseburg berief, und der Administrator Herzog August ihm dann auch seine Kapitelpräbende verlieb. Die instruktiven Protokolle der in dieser Stellung von Forster abgehaltenen theologischen Examina vom 10. März 1548 bis zur Osterwoche 1549 liegen im Zerbster Archiv. Schon in Merseburg wurde er in die interimistischen Streitigkeiten hineingezogen, besuchte 3. B. den Begauer Konvent, und als am 16. November burch Crucigers Tod bie bebräifche Professur in Wittenberg sich erledigte, wurden Berhandlungen mit 10 ihm angeknüpft, die zu Ostern 1549 seine Übersiedelung nach Wittenberg zur Folge hatten. Er wurde nicht nur Erucigers, sondern auch des Flacius Nachfolger, der seine hebräische Lektur aufgebend Wittenberg verlassen hatte, und empfing in seinem Doppelamt als Prosessische des Hebräischen und Prediger an der Schlößlirche die damals reichliche Besoldung von 300 Goldgulden, was ihm die bei seiner zahlreichen Familie (7 Töchter sind namentlich 15 bekannt, barunter Charitas, Fibes und Spes) hochft erwunschte Erwerbung eines eigenen Hauses ermöglichte. Seine akademischen Anschläge als Rektor im Sommersemester 1550 laffen die paftorale Schulung erkennen, 1552 hielt er die Rede auf den Tod der Kurfürstin Sibylle. Mit Melanchthon beteiligte er sich im gleichem Jahr am Kampf wider Osiander durch Beigabe eines Separatgutachtens, welches "falsche Lästerzeugnis" eine berbe Erwides 20 rung (gedruck Königsberg 21. April 1552) fand, da Osiander sich durch den Vorwurf der Ignoranz im Hebräischen tief verletzt fühlte. Im Mai 1554 finden wir Forster an Me-lanchthons Seite auf dem Naumburger Konvente. Man wird überhaupt das letzte Jahrgebnt seines Lebens als die melanchthonische Periode bezeichnen können, nicht nur in der Kirchenzucht ift er milber geworden (Absolvierung eines Magdeburger Müllers), sondern 25 auch in der Abendmahlslehre soll er sich versöhnlicher ausgesprochen haben (Kirchenvisitation in Liebenwerda). In der letzten Lebenszeit hatte er, dem eine schwache Stimme in seiner Laufbahn mehrsach hinderlich gewesen war, viel an asthmatischen Beschwerden zu leiden, denen er am 8. Dezember 1558 erlag. Am folgenden Tage wurde er in der Wittenberger Stadtfirche mit seiner kurz vor ihm gestorbenen Tochter Margaris in ein gemeinsames 30 Grab beigesetzt. Das Grabdenkmal ist nicht mehr vorhanden. Ein Jahr nach seinem Tobe erschien endlich das Ehrendenkmal, welches seinen Namen lange zu einem gefeierten machte, sein Lebenswerk, auf das er viel Zeit und Kosten gewendet und das fast zwei Jahre vor seinem Tobe fertig jum Drud geschickt war. Es ift sein großes hebraisch-lateinisches Lexiton, das einem evangelischen Mäcenas aus dem hause Jugger gewidmet, bei 36 Froben in Basel herauskam: Dictionarium hebraicum novum, non ex Rabbinorum Commentis nec ex nostratium doctorum stulta imitatione descriptum sed ex ipsis thesauris S. Bibliorum et eorundem accurata collatione depromptum, autore Jo. Forstero Augustano, S. Theol. D., Folio, 1. Ausg. 1557, 2. mit einem Wortregister vermehrte Ausg. 1564, beide mit des Versasser Bildnis und mit einer Bors webe: de lingua hebraea discenda. Forsters Hauptbestreben ist echt lutherisch, die rede: de lingua hebraea discenda. Forfers Hauptbesteben ist echt lutherisch, die Bibel aus sich selbst zu erklären, unter Abweisung der rabbinischen, wie der christlichen Tradition. Hierin deruht der große Wert, wie die Einseitigkeit des Werkes, das in Rom auf den Inder gesetzt wurde, während es Joh. Jsaak in seinen Meditationes hedraicae (Köln 1558) bekämpste. Halb Bibelkonkordanz, halb Wurzelwörterduch macht es den Gersuch, alle dreibuchstadigen Stämme der hebr. Sprache vollständig zu verzeichnen, unter jedem Stamm die abgeleiteten Wörter, ans Ende jedes Buchstadens die Quadrilitteren anzugeden und alles mit biblischen Eitaten und Erklärungen in lateinischer Sprache zu belegen. Das Buch war lange eines der wirksamften Silfsmittel des hebraischen Sprachstudiums. — Forsters Nachfolger in Wittenberg wurde Baul Gber, der sich für die not- 50 leidenden hinterbliebenen treu bemühte. — Richt zu verwechseln ist der jungere Wittenberger Theologe: Joh. Forster II, geb. 25. Dezember 1576 zu Auerbach, Prediger in Leipzig 1593, Rettor in Schneeberg 1601, Oberpfarrer in Zeitz, Dr. theol. in Leipzig, Prosessor der Theol. in Wittenberg 1609, zuletzt Gen. Sup. in Mansseld, wo er am 17. November 1613 starb. Versasser verschiedener theologischer und erbaulicher Schriften. 55 D. 28. Germann (Bagenmann +).

Fortunatus, Benantius, geft. um 600. — Litteratur: Ueber die zahlreichen handichriften vgl. man Fr. Leo im Procemium seiner Ausgabe. Darnach sind alle vorhandenen außer arSigma von einem verlorenen Archetyp aus dem 8. Jahrhundert abzuleiten, arSigma (Cod. Paris. lat. 13048 aus 3 Teilen bestehend und aus dem 8. u. 9. Jahrh. herrührend) überragt alle anderen, auch den Archetyp der übrigen Hosch; an Wert; auch bietet er 57 Gedichte, die sich in den anderen Handschriften nicht finden. Seenso vgl. man Krusch über die Handschriften der prosaischen Schriften, welche zum großen Teil ohne Grund dem Fortunatus zugesprochen worden sind, im Procemium zu den Opera pedestria, Berlin 1885.

Ausgaben: Christ. Brower, S. J., Fortunati opera, Hulda 1603. 4°. — 2. Ausgabe Mainz 1617. — BM 1677. — Eine sehr tüchtige Ausgabe ist die von M. A. Luchi: Ven. H. Cl. Fortunati opera omnia post Browerianam editionem nunc recens. ad mss. codd. Vaticanos nec non ad veteres editiones collata etc. nova ejusdem vita locupletata opera et studio M. A. Luchi, 2 Tom. Rom. 1786. 4°. — Notice d'un manuscrit latin de la bibliothèque du roi par Guérard (ents). noch dis dahin undesannte Gedichte Hortunats) in: Notices et Extraits des Mss T. XII Paris 1831, 4° (Partie 2, p. 75 ss.). — Die Luchische Ausgabe ist MSL nachgedruckt, t. LXXXVIII und durch einige inzwischen ausgesundene Gedichte vermehrt. — Die bei weitem beste Ausgabe ist: V. H. Cl. Fortunati opera poetica rec. et emend. Fr. Leo; opera pedestria rec. et emend. Br. Krusch, Berol. 1881. 1885 4° (MG Auct. antiquiss. T. IV. Pars 1—2).

Biographi fices: Ampère, Hist. littér. Tom. II, p. 275. — Biographie universelle, Paris, Michaud. Tom. 15; Bormann, Ueber das Leben des lat. Dichters Benantius Fortunatus. Ofterprogr. des Fuldaer Gunn. 1848, 4°; F. Hamelin, de vita et operibus V. H. 20 Cl. Fortunati Pictaviensis episcopi, Redonibus 1873, 8°; Fr. Leo, Benantius Fortunatus, der lette röm. Dichter: Deutsche Rundschau, Bd XXXII, 1882, S. 414—426; D. Leroux, Le poète S. V. Fortunat, Paris 1885, 12°; Ch. Nisard, Le poète Fortunat, Paris 1890.

poète S. V. Fortunat, Baris 1885, 12°; Ch. Nisard, Le poète Fortunat, Baris 1890.

3ur Bürdigung und Textfritit: Dümmler, Radegunde von Hüringen (Im neuen Reich 1871, Bd 2 S. 641; Ebert, Gesch, der christl. st. Litt. 1. Bd 1874 S. 494 st.; J. Rayser.

Beitr. zur Gesch. und Erts. der chiefen Kirchenhymnen, 2. Auss. 1881, S. 386-434.

477; A. Schneider, Lesteres, Amiens 1884, 8°; Ch. Nisard: Venance Fortunat, Poésies melées, traduites en français pour la première sois par Ch. N. avec la collaboration pour les Livres I à V de M. Eugène Rittier, Paris 1887, Didot; Ch. Nisard, Des poésies de Ste Radegonde attribuées jusqu'ici à Fortunat [Revue historique, T. XXXVII (1888) p. 49-57]; Nisard, Fortunat, panégyrist des rois mérovingiens: ibid. T. XLI (1889) p. 241-252; Nisard, Des rapports d'intimité entre Fortunat, Sainte Radegonde et l'abbesse Agnès (Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1889); Theod. Reidardt, De metrorum lyricorum Horatianorum artificiosa elocutione. Observ. historica. Dissert, De metrorum lyricorum Horatianorum artificiosa elocutione. Observ. historica. Dissert, d. Bechauptung, duß Radegunde selbs Diditerin zweier Elegien gewesen sei. — L. Delisle, Littérature latine et histoire du moyen age, Paris 1890, p. 4-5 (Glosses sur quelques vers de Fort. III 6, 25-28); Nisard, Le Poète Fortunat, Paris 1890, Champion (nach des Vers. Desperadhe chrétienne en Gaule et dans l'Afrique Romaine, Paris 1890, p. 65-70; C. Desse, unifait alse Einzelabhandlungen des Vers. über diesen Dichter); Edmond de Blant, l'epigraphie chrétienne en Gaule et dans l'Afrique Romaine, Paris 1890, p. 65-70; C. Desse, Dinnard, Bonn 1894, Beber. 11 M.; Karl Hossius, Die Moselgediche des Ben. & (III, 12. 13; X. 9) Anhang zur Mosella Ausonii, Marburg 1894, 8°; Paulus de Winterfield, Schedae criticae in scriptores et poetas Romanos, Berol 1895 p. 53 (Carm. I, 2, 16); 3. R. Jenner, S. J., Bemertungen zu Anschriften (3st) XXI [1897] S. 585 [Carm. V 6, 19]); Le Duchesne, Les anciens recueils des légendes apostolique

Benantius Honorius Clementianus Fortunatus, um 595 unweit Treviso in Oberitalien geboren, wurde in Ravenna in Grammatik, Rhetorik und Jurisprudenz wissenschaftlich vorgebildet, verließ um 564 Italien, zog durch Germanien nach Gallien, hielt sich längere Zeit am Hose Sigiberts von Austrasien auf, ging dann nach Tours, um am Grabe des hl. Martinus ein Dankgebet zu verrichten, da er dem Bestreichen mit Öl aus einer Lampe, welche vor dem Bilde des heiligen Augenarztes hing, seine Heilung von einer Augenkrankheit zu verdanken meinte, und später nach Poitiers. Dort lernte er Radegunde, eine thüringische Prinzessin, kennen, welche eine 17 jährige Ehe an der Seite des wilden Chlotar I., eines Sohnes Chlodwigs ausgehalten, dann aber, als der Gemahl ihren einzigen Bruder hat ermorden lassen, sich von ihm getrennt hatte und in Poitiers auch ihre Witwentage verbrachte. Sie wohnte hochbetagt in dem Kloster, welches dem hl. Kreuze geweiht und in dem ihre Pssegetochter Agnes Äbtissen war. Der Berkehr mit diesen beiden Frauen, der schon zu Ledzeiten derselben, wohl mit Unrecht, verdächtigt worden

Fortunatus. 133

ift, beftimmte den Dichter, von seinem Wanderleben zu lassen, Geiftlicher, d. h. Presbyter, zu werden und in Poitiers zu bleiben. Seitdem lebte er in steter Verbindung mit allen bedeutenden Persönlichkeiten des Landes, dichtete die Großen an und wuchs an Ansehen und Dichterruhm, namentlich, als er auf Anregung des Bischofs Gregor von Tours seine Gedichte gesammelt und veröffentlicht hatte. Am Ende des sechsten Jahrhunderts wurde 5

er sogar Bischof in Poitiers. Am Anfang des siebenten Jahrhunderts starb er.

Außerordentlich zahlreich ist sein poetischer Nachlaß. Allerdings ist der größte Teil seiner Poessen als Gelegenheitsdichtung zu bezeichnen. Man darf ihn geradezu einen Hospevoeten nennen. Es gab kaum einen erheblichen Anlaß freudiger oder ernster Art, den er nicht zu einem Pegasusritte benutzte. Genossen Anlaß freudiger oder ernster Art, den er nicht zu einem Pegasusritte benutzte. Genossen Geist und Sprache blendenden Bersen besungen. Der dichter besaß eine große Begadung; seine Sprache ist bilderreich, gesamtenvoll, seine Hexameter und Pentameter überraschen durch Keinheit des Rhythmus. Allerdings fehlt auch, charafteristisch für jene Zeit, ber Schwulft und andere Unnatur bes Ausdrucks nicht, und noch bedenklicher ift die servile Lobhudelei in vielen Paneghriken, 15 welche auf den Charakter des Dichters einen traurigen Rückschluß zu ziehen zwingt. Geradezu erbarmlich find Gedichte auf die Konige Charibert und Chilperich, denen nicht nur bie größten Tugenden angedichtet, sondern auch ihre größten Unthaten noch als Großthaten ausgelegt werden. Da F. übrigens auch eine Menge von anderen geschichtlich bekannten Personen angesungen hat, so sind seine Dichtungen auch sir den Geschichtssorscher von 20 Wert, und diesem Umstande verdanken wir die jüngste, vorzügliche Ausgabe seiner Werte in den MG. Aber auch außer solchen Panegipriken bestigen wir eine Reihe von Gedichten seiner Feber, profane und religiöse, Epithalamien in Sexametern abgefaßt, wabrend der Dichter sonst das elegische Bersmaß bevorzugt, Epitaphien und Trostgebichte, unter benen fich einige als auf Bestellung und ohne irgend welche innere Mit- 25 beteiligung versaßt erweisen, Epigramme, unter benen auch Inschriften auf Schüsseln und an Speisezimmern, Albumblätter sich befinden. Ja ihm ist das Dichten so zur Gewohn-beit, zum Bedürfnis geworden, daß auch kleine Briefe, namentlich an seine Gönnerin und an seine "Schwester" Agnes, poetisches Gewand erhalten. — Hoch stehen seine Natur-schilderungen, so die Darstellung einer Moselreise von Mey bis Andernach, die F. im Ge- 20 folge bes Austrasischen Konigs unternommen hatte, und ein Gebicht auf die Burg bes Bischofs Ricetius von Trier an der Mosel, noch höher drei Elegien, welche unter Inspiration und im Auftrage ber Freundin Radegunde verfaßt wurden. Die eine stellt das tragische Geschick ber Galsvintha, einer westgotischen Königstochter, bar; eine zweite soll ben Better ber Rabegunde Amalafried, den letten thuringischen Stammhalter trösten, welcher im Auslande 35 und zwar zu Konstantinopel lebt. Hier berührt die Darstellung der Liebe eines deutschen Beibes zu Heimat und Familie ungemein wohlthuend. Endlich ist auch noch ein Erostbrief an Artachis, einen Seitenverwandten des Amalafried, vorhanden, welcher den Empfänger über den Tod des Amalafried tröften soll. — Am bekanntesten und berühmtesten aber sind einige religiöse Hymnen des F. geworden, z. B. Vexilla regis 40 prodeunt, ein schones Passionslied, und das Marienlied Quem terra pontus aethera. Beide find in Form der ambrofianischen Hymnen gedichtet. Ein ebenfalls berühmtes Passionslied Pange lingua gloriosi proelium certaminis ist, wie die römischen Sobatenlieder, im tetrameter trochaicus cat. abgefaßt. In einzelnen seiner Humnen witt bereits der Reim, wenn auch noch nicht vorherrschend und in regelmäßigen Figuren, 45 auf. — Die größere epische Dichtung De vita Martini sußt auf den Werten des Sulpicius Severus über den großen Heiligen. Sie benutt freilich auch das Werk eines Zeit= genoffen Paulinus, ohne jedoch diese Quelle zu verraten. Dieses Epos ist nicht ohne schöne und intereffante Stellen, macht aber im allgemeinen ben Einbruck ber Flüchtigkeit und bes Mangels an innerer Barme. Einige Heiligenleben sind auch in Profa verfaßt, 3. B.50 das Leben des Albinus, des Marcellus, des hl. Germanus, vielleicht auch das des hl. Mesdardus und endlich das der hl. Radegunde. Auf einer besonderen Höhe der Darstellung deben alle diese Schriften nicht. Sie geben ein reichliches Kunderbunt von frommen Anctoten in möglichst volkstümlichem einsachem Stil, lassen aber jede Darstellung des meren Berbegangs biefer gefeierten Toten vermiffen.

Die Mitwelt und die kommenden Jahrhunderte haben biesen Dichter, welcher fast bie Reibe der driftlichen Dichter bes Abendlandes schließt, ganz besonders hoch gehalten. Sie kaben weber an dem Schwulft der Sprache Anstoß genommen, wohl weil derselbe dem Zeitgeschmade entsprach, noch an dem Charakterbilde des Dichters, der bald wie ein Spharit in indichen Genüffen schwelgte und wie eine Hoffchranze in Schmeicheleien gegen die Großen 60 sich überbot, bald durch ernste, glühende Berherrlichung des Christentums und seiner Bertreter die Zeitgenossen und die Leser seiner Hymnen zu entzücken und zu begeistern wußte.

Forum ecclesiasticum f. Gerichtebarfeit, firchliche.

Foscarari, Egibio, Dominikaner, Bischof von Mobena, geb. 1512, gest. 1564. — Litt.: Quétif et Echard, Scriptt. Ord. Praed II, p. 184 sq; über seine Ehätigkeit auf dem Trienter Konzil s. Pallavicini, Ist. del. Conc. Trid. libb. XVIII, XXII bis XXIV; die ihm ausgestellte Absolutionssentenz vom J. 1558 bei Cantà, Gli Eretici d'Italia II, S. 193.

Foscarari (Foscherarius, Fuscararius) war geboren am 27. Imnuar 1512 in Bologna aus altem Geschlecht, welches bis ins 11. Jahrhundert hinauf reicht und aus dem ein Gleichnamiger schon zur Zeit Johanns XXII. großen Ruhm erwarb. Jung in ben Dominitanerorben eingetreten, verfah er in mehreren Rloftern besselben bas Umt eines Lehrers und wurde nach dem Tode des P. Marthr von Brescia zu dem stets einem 15 seiner Orbensgenossen übertragenen Umte bes Magister sacri palatii in Rom berufen (1546). Der schon als Kardinal ihm wohl gewogene Julius III. ernannte ihn 1550 zum Bischof von Modena, als welcher F. 1551 an den Sitzungen des wieder eröffneten Konzils von Trient teilnahm. Nach abermaliger Suspension des Konzils kehrte F. 1552 in seine Diocese gurud und erwies sich bier durch die Heiligkeit des eigenen Wandels, Die 20 Einfachheit in Kleidung und Auftreten, feine Milbthätigkeit gegen die Armen als ein musterhafter Bischof. Diese Tugenden follten ihn freilich nicht vor dem Migtrauen des Mannes schützen, der als Kardinal die Inquisition nach spanischem Muster in Rom wieder eingerichtet hatte und auch die Hochgestellten nicht verschonte — Pauls IV. Nicht lange nachdem der Kardinal Morone, der auch einst Bischof von Modena gewesen, in den Kerker 25 der Jnquisition übersührt worden war, zog man auch F. (am 28. Januar 1558) ein, angeblich auf Denunziationen von Modena bin. Sieben Monate blied F. in Haft — die Absolutionssentenz wurde freilich erst unter Pius IV. am 1. Januar 1560 erlassen; sie lautet so ausgiebig und zufriedenstellend wie möglich. Unter dem Jubel der Bevölkerung wieder ins Amt eingetreten, sollte F. boch nur bis zum nächsten Jahr dasselbe verwalten: 30 abermals begab er sich nach Trient jum Konzil und hat nun biesem bis zum Schlusse beis gewohnt. Wenn auch die Angabe Quetifs übertreibt, daß F. mit der vorgängigen Prüs fung alles dessent worden sei, 'quaecunque coram essent publice pronuntianda vel recitanda Concilio', so wurde er doch beaustragt, die an den Festtagen vor der Synode zu haltenden lateinischen Predigten (vgl. Sarpi, Hist. Conc. Trid., 85 Lips. 1699 p. 805) vorher zu zensieren bezw. zu approdieren. Außerdem wurde er Mitglied berjenigen Kommiffion, welche jur Borberatung und bann jur Aufftellung bes fog. Inder bes Trienter Konzils (f. b. A. Bücherzenfur Bb III S. 524, 47 ) berufen wurde (vgl. Reufch, Ind. I. S. 315-317). "Auch in die Kommission berief ihn Bius IV., welche gemäß Beschluß der Spnode den Katechismus abfassen, sowie Brevier und Missale verbessern sollte. Unter so diesen Arbeiten ereilte ihn der Tod in Rom am 23. Dezember 1564 — seine Grabschrift in der Minervafirche schreibt ihm an diesen dreien sogar den Hauptanteil zu. 3m übrigen war er auf dem Konzil aufgetreten für eine Reduction der übermäßigen Zahl der Geist=lichen, hatte sich für die Gewährung des Kelches an die Laien erklärt und denjenigen bei= gestimmt, welche behaupteten, Christus habe sich zwar beim Abendmahle selbst zum Opfer 45 gebracht, aber nur zum Lob= und Dankopfer.

## Fossores f. Ropiaten.

Foster, Sohn, gest. 1843. — Litteratur: The Life and Correspondance of John Foster, Edited by J. E. Ryland, 2 volumes, London 1846; Schaff-Herzog, Encyclopaedia; Encyclopaedia of English Biography, und Catheart's The Baptist Encyclopaedia, s. v.

John Foster (geb. 17. September 1770, gest. 25. Oktober 1843) ein bekannter englischer Schriftsteller über religiöse und ethische Gegenstände war der älteste Sohn John Fosters, eines intelligenten Grundbesitzers und Webers. Während er dis zu seinem 18. Jahre sich vornehmlich in dem Handwerk seines Baters beschäftigte, wurde doch schon frühzeitig die Grundlage seiner Bildung gelegt. Sein Later besaß eine kleine Sammlung 55 von Schriften puritanischer Theologen; an ihrer Lektüre übte er seinen leichtsassenden Lechtsassenden Foster 135

Bährend er von Natur wenig Neigung jur Gefelligkeit und wenig Teilnahme für jugendliche Spiele hatte, eignete ihm bas feinste Empfindungsvermögen: die Schönheit ber Natur entzudte und begeisterte ibn. Giner seiner Lieblingsschriftsteller war Noung (Night-Thoughts), beffen duftere und burchaus realistischen Lebensanschauungen großen Einbrud auf ibn machten. Der Ginfluß seiner frommen Eltern verbunden mit dem bes baptistischen 5 Pfarrers Dr. Fawcett führte bazu, daß er mit 17 Jahren nach einer tiefen Gnabenerfah-rung getauft und in die Gemeinschaft der calbinistischebaptistischen Kirche zu Hobben-bridge aufgenommen wurde. Fawcett und andere brangen in ihn, seine Gaben dem geistlichen Beruf zu widmen; er folgte, wie er glaubte, durch den heiligen Geist dazu getrieben, ihren Rahnungen und trat bald danach in Brearly Hall ein, wo Dr. Fawcett eine Schule be- 10 jonders zur Heranbildung theologischer Studenten hielt. hier gab er fich nicht nur den Maffischen Studien mit ganzem Eifer bin, sondern er las auch eine große Menge ebangelifch-theologischer Werte und übte besonders feinen englischen Stil, der bald eine für fein Alter und seine Umstände ganz erstaunliche Eleganz und Reise erlangte. Nachdem er drei zahre in Brearly Hall zugedracht hatte, wurde er in das baptistische College zu Bristol 15 aufgenommen. Hier zeichnete er sich nicht minder durch sein Wissen als durch seinen Charakter aus. Doch zeigte sich bald, daß seine Begabung zu volkstümlicher Rede weit minder bedeutend war als seine Gelehrsamkeit, seine Gedankentiese und seine Meisterschaft im Ausbruck. Seine Thätigkeit als Pastor ober Hilfsprediger zu Newcastle on Tyne, Dublin (Frland), Chichester, Battersea und Downend endigte in einigen Fällen damit, daß 20 vie Rapellen geschlossen werden mußten, in allen Fällen damit, daß der Kirchenbesuch ab-nahm. Zwar 30g Foster stets einen kleinen Kreis bingebender Freunde und Bewunderer an; seine Predigten waren ausgezeichnet durch logische Schärfe und litterarischen Wert, aber der Gedankenkreis, in dem er sich bewegte, stand so hoch über dem der meisten Zuspörer und seine Teilnahme für die gewöhnlichen Lebensverhältnisse war so ungenügend, 25 daß die große Masse abgestoßen wurde. Nicht, daß es ihm an freundlicher und liebevoller Gestimmung gesehlt hätte, im Gegenteil, er brachte gerne jedes Opfer, um die Lage der Leidenden, der Armen und Bedrängten zu erleichtern; er war bestrebt jedem nüplich zu fein. Zum Teil war sein Migerfolg als Prediger auch bedingt durch eine chronische Rebl= topftrantheit. Dadurch wurde schließlich seine öffentliche Wirtsamkeit sehr eingeschränkt.

Kurz nachdem er das College verlassen hatte, wenn nicht schon vorher, war er zu Anschauungen über einige wichtige Lehrpunkte gekommen, die sich wesenklich von denen seiner calvinistischen Brüder unterschieden. Zwar die Grundlage seiner Uberzeugungen war calvinistischen Ehristologie. Deshalb suchte und erhielt er ein Pfarramt unter den arminianischen Sceneralbaptisten, 1797—1799, von denen in jener Zeit viele socinianisch dachten. Aber sein strenger Prädestinationsglaube, gipfelnd in der Annahme absoluter Notwendigkeit, war den Generalbaptisten ebenso abstossend, wie den Partikulardaptisten seine Abweichungen in der Dreieinigkeitslehre. Auch jest litt seine Thätigkeit als Pfarrer unter den schon erwähnten Risersolgen. Er sand einen neuen Beruf in dem Unterricht, den er einer Anzahl afrisa- 40 nicher Jünglinge erteilte, welche durch die Mississeit als Pfarrer unter den schon erwähnten Risersolgen. Er sand einen neuen Beruf in dem Unterricht, den er einer Anzahl afrisa- 40 nicher Jünglinge erteilte, welche durch die Mississeit als Pfarrer unter den schon erwähnten Kiegersolgen. Seinen Mississeit vollends unsympathisch war, und daß er sie dalb wieder ausgad. Seine Missersolge als Prediger waren ihm ein Gegenstand tiesstund wiesen ausgad. Seine Missersolge als Prediger waren ihm ein Gegenstand tiesstund bie Ursachen des Missingens dauernd seien. Neben den erwähnten Hinderwindlich und 45 die Ursachen des Missingens dauernd seien. Neben den erwähnten Hinderwindlich und 45 die Ursachen des Missingens dauernd seien farrer Notwendigkeitsglaube seinen Neden einen sunsten bestrachtete den Gedanken der Notwendigkeit des Geschehens als Quelle hohen Trostes und Haltes, es schien ihm dadurch die sichere Berbindung zwischen Ursachen der Kotten das Gesühl, durch diese Überzeugung im Bewustsein von der Pflücht ernster Anstrengung um die endliche Bervollkommnung gestärft zu werden.

Seine Liebe zum evangelischen Wort, sein heißer Wunsch, andern zu nüten, führten ihn schließlich dazu, einen anderen Bersuch zu machen. Erst jetzt betrat er die seiner natürlichen Begabung entsprechende Bahn, die des religiösen und ethischen Schriftstellers. 55 Sein Ziel war, ein geistiger Maler zu sein. Im Bewußtsein ungewöhnlicher geistiger Kraft und voller Herrschaft über den Ausdruck, kam er zu der Überzeugung, daß Schriftstellerei sein Beruf sei. Während er die Pfarrstelle zu Frome 1804 die 1806 versah, bearbeitete und veröffentlichte er einen Band Essay, welcher den Grund zu seinem litterarischen Ruf legte. Die Essays erschienen 1805; 1806 erhielt er eine Auf- 60

forberung zur Mitarbeit an der "Eclectic Review"; von da die 1839 hat er 185 Artikel für diese Zeitschrift versaßt. Im J. 1808 verheiratete er sich mit einer Dame von Charakter, schriftstellerischem Geschmad und gesellschaftlicher Stellung. Sein häusliches Leben, das so spät begann, war doch reich an Segen. Im Dezember 1818 hielt er einen Borstrag zum Besten der British and Foreign School Society. Derselbe erschien erweitert unter dem Titel: The Evils of Popular Ignorance, 1819. — Die Arbeit an dieser ersten und den solgenden Ausgaben dieser Schrift war ungeheuer. Oft verdrachte er Stunden über einem einzigen Sat. Seine Abhandlung schlierte die tiese Bersunkenheit der Massen des englischen Bolkes und erhob herbe Antlagen wider die volitischen, sozialen und veligiösen Zustände, deren notwendiges Produkt jene Bersunkenheit sei. Besonders gegen die britische Aristokratie und die Staatskirche richtete sich seine Abneigung. Der Geist der kranzösischen Revolution, nur gemäßigt durch evangelisches Christentum, gab seinen Erörterungen ihre Krast. Sein Ziel war die gänzliche Abschaffung der unchristlichen und schädelichen Einrichtung der Staatskirche.

Da die englische Regierung in Indien in dieser Zeit Anstalten traf, die englische Staatskirche auf öffentliche Kosten einzuführen und zugleich den Götzendienst unter den Eingeborenen zu unterstützen, so erhielt auch sie bie verdienten Borwürfe. Fosters Bessimis= mus fand ein weites Feld in der Schilderung der moralischen und sozialen Ubel der Zeit. Unzweifelhaft haben diese und andere seiner ethischen Schriften starten Einfluß auf die be-20 ginnende Reformbewegung ausgeübt. Sein verbreitetstes Werk war sein Effat On Decision of Character, welcher bis 1845 18 Auflagen erlebte. Unter seinen andern Schriften sind zu nennen: An Introduction to Doddridge's "Rise and Progress" 1825; Lectures delivered at Broadmead Chapel (2 Serien 1844—47). Die Borlefungen waren während seines Ausenthalts bei Bristol, vor einem auserlesenen Kreise seiner Bewunderer 25 gehalten worden, 1822—23. Zu den Punkten, über welche Foster andere Anschauungen als seine Brüder hegte, gehörte die Lehre von den ewigen Strafen. Ihn entsetze die Vorftellung, daß denkende und wohlwollende Männer, welche diese Lehre glaubten, das Bild der gegenwartigen Welt und der vergangenen Geschichte ertragen könnten: ", den Anblick der aufeinanderfolgenden, ungezählten Maffen, welche fortgeriffen werden burch ben mächtigen 30 Trieb einer verderbten natur, die ju andern fie felbst ohnmächtig find, und der die einzige ebenburtige Macht entgegenzustellen nicht ber Wille Gottes ift; . . . . fie babingeben zu sehen durch die kurze Spanne eines hinfälligen Daseins . . . unter dem verderblichen Einfluß der Welt des Bösen und des Todes, des großen Versuchers und Verderbers, damit sie die angeborene Verdorbenheit auf ihrer flüchtigen Reise zu ewigem Weh befestigen und 85 vermehren". Es wurde ihm schwer schwer sich vorzustellen, wie sie dabei die feste Zuverficht ju der göttlichen Bute und Gerechtigfeit festhalten konnten. Den bochften Wert legte er auf die Annahme des Evangeliums von Chrifto als das Mittel der Rettung, die Ablehnung der Erlösung durch Christus betrachtete er als verderblich. Während seines Auf= enthaltes in der Rabe von Briftol folog er fich enge an Robert Hall (f. d. Al.) an, ben aus-40 gezeichneten Prediger, dessen glänzende Laufbahn auf der Pfarrei von Broadmead endete, 1825—1831. Fosters letzte Jahre waren getrübt durch den Tod seines einzigen Sohnes im Jahre 1826 und durch den seiner Frau im Jahre 1832.

For f. Quater.

## Fragment, Muratorisches f. Ranon Muratori.

Fragmente, Wolfenbüttelsche. — Bgl. die Litteratur bei den Artikeln Goeze und Lessing. — Die Werke Lessings werden nach der Hempelschen Ausgabe eitiert; in ihr sind im 15. Teile (1873) auch die "Fragmente" mit einer Einleitung von Christian Groß abgedruckt. David Friedr. Strauß, Herm. Sam. Reimarus und seine Schubschrift für die vernünstigen Berehrer Gottes, Leipzig 1862; Carl Möndeberg, Herm. Sam. Reimarus und Joh. Christian Gelmann, Hamburg 1867; Kund Fischer, Geschichte der neueren Philosophie, 2. Bd., 2. Ausst., heibelberg 1867, S. 759 bis 772. — Ueber Reimarus vgl. außerdem seine hernach anzuführende Biographie. Ferner: Lexikon der hamb. Schriftseller, Bd 6 (1873), S. 192 bis 199, und die hier erwähnten Schriften.

"Wolfenbüttelsche Fragmente" ober "Fragmente bes Wolfenbüttelschen Ungenannten", 55 — so werden zunächst diesenigen Abschnitte eines größeren, die biblische Geschichte und Lehre vom Standpunkte des Deismus ober der sog, natürlichen Religion aus bestreitenden Werkes genannt, welche Lessing vom Jahre 1774 an veröffentlichte; hernach hat man einzeln auch wohl das ganze Werk so genannt und dann dessen Verfasser den "Fragmen-

tisten". Schon im Herbste des Jahres 1771, als Lessing zum Besuche in Berlin war, versuchte er für das Wert, soweit er es in Händen hatte, einen Berleger zu finden, obwohl seine Freunde Nicolai und Mendelssohn ihm die Herausgabe widerrieten; es wäre bamals ichon jum Drud besselben gekommen, wenn die Cenfur, obwohl fie ben Drud nicht hindern wollte, sich nicht doch geweigert hätte, ihr vicht unter dasselbe zu setzen. 5 Bald darauf beschloß Lessing die Herausgabe von Beiträgen "Zur Geschichte und Litteratur aus den Schätzen der herzoglichen Bibliothet zu Wolsenbüttel", deren erster dann im Jahre 1773 und wie die folgenden "im Verlage der fürstlichen Waisenhausbuchhandlung" zu Braunschweig erschien. Für die Beröffentlichung dieser Beiträge erhielt er auf sein Ansuchen durch eine Resolution des Herzogs vom 13. Februar 1772 volle Censurfreiheit, "da 10 man von dem Supplikanten wohl versichert sei, daß er nichts werde drucken lassen, was die Religion und guten Sitten beleidigen könne". In diesen "Beiträgen" veröffentlichte Lessing nun Abschnitte aus dem genannten Werke, indem er die Teile desselben, die er bandschriftlich befaß, für Bestandteile ber Wolfenbuttler Bibliothet ausgab. Das geschab zuerst im Jahre 1774 im britten Beitrag. Nachdem er hier S. 119 bis 194 (ber neuen 15 Auflage von 1793) durch das 17. Stüd "von Abam Neusern, einige authentische Nachrichten", in welchem die traurigen Folgen der Verfolgungssucht an dem Beispiele des genannten Unitariers und Renegaten dargestellt werden, die Leser höchst geschickt darauf vorsbereitet hat, läßt er als 18. Stück von S. 195 bis 226 den Aufsatz "von Duldung der Deisten: Fragment eines Ungenannten" folgen, den er mit einem kurzen Borwort und 20 Schlußwort (zusammen 7 Seiten, während das Fragment 22 Seiten umfast) begleitete; er sagt selbst im Anfang des Borwortes (S. 197; dei Hempel S. 83), die Geschichte Neusers habe ihn an diese Fragment "eines sehr merkwürdigen Werks unter den allerneuesten Handschriften unserer Bibliothel" so lebhaft erinnert, daß er sich nicht enthalten könne, es als Probe daraus mitzuteilen. Der ganze vierte Beitrag vom Jahre 1777 entbatt dann als 20. Stück "Ein Mehreres aus den Papieren des Ungenannten, die Ossenbarung betreffend" (S. 261 bis 494), wozu Lessing auf 49 Seiten (S. 494 bis 543)
Bemerkungen hinzussigte, welche er im Inhaltsverzeichnis als "Gegensätze des Herausgebers" bezeichnete; bies "Mehrere" umfaßt bie fünf Fragmente: von Berschreiung ber Bernunft auf ben Kanzeln; Unmöglichkeit einer Offenbarung, die alle Menschen auf eine genügende so Art glauben könnten; Durchgang der Jeraeliten durchs rote Meer; daß die Bücher ATS nicht geschrieben worden, eine Religion zu offenbaren; über die Auferstehungsgeschichte. Babrend bas Fragment von ber Dulbung ber Deiften verhaltnismäßig nicht viel Auffehen erregt hatte, verursachten diese fünf Fragmente nun bald eine gewaltige Bewegung und verwickelten Lessing, der trot seiner abwehrenden Zusätze doch für seinen Ungenannten ver= 35 antwortlich gemacht ward, in die bekannten Streitigkeiten. Lessing hatte inzwischen im Anfang des Jahres 1778 noch ein weiteres Fragment "Bon dem Zwecke Jesu und seiner Jünger" als ein besonderes Buch in demselben Verlage herausgegeben; fernere Veröffents lichungen aus dem Werte wurden ihm dadurch unmöglich gemacht, daß ihm im Juli 1778 die Censurfreiheit, die ihm übrigens nur für die "Beiträge" erteilt war, genommen ward 40 iowobl für die Herausgabe anderer als auch für seine eigenen Schriften; nicht einmal auswarts sollte er, wie ihm dann auf wiederholte Eingaben im August 1778 eröffnet ward, in Religionssachen ohne Genehmigung des Fürstlichen Geheimen Ministerii ferner etwas rruden lassen, — vgl. die Atten in O. v. Heinemann, Zur Erinnerung an G. E. Lessing, pp. 1870, besonders S. 76 und 81, — ein Berbot, dem Lessing übrigens nicht nachtam; 45 "ich thue das nicht, mag auch daraus entstehen, was da will" (Brief an Karl G. Leffing vom 20. Ott. 1778). Die sieben von Leffing herausgegebenen Fragmente find nach seinem Tode in Berlin vom J. 1784 an mehrsach wieder gebruckt; eine 4. Auflage erschien im J. 1835. Diejenigen Teile des Werkes, welche Lessing besessen, aber nicht veröffentlicht batte, gab nach einer in seinem Nachlaß vorgefundenen Abschrift E. A. E. Schmidt, (Berlin) so 1787, heraus; der Name Schmidt ist ein Pseudonnum, hinter dem sich der Kanonikus Andreas Riem in Braunschweig verdarg. Die Originale, die Lessing hatte abliefern müssen, ideinen verschwunden zu sein.

Der Verfasser dieser Aussätz ist nicht unbekannt geblieben, obwohl Lessing die Bersmutung absichtlich auf falsche Spuren leitete. Schon am 13. Oktober 1777 schrieb Has 55 mann an Herber (Hamanns Schriften, herausgeg, von Friedrich Roth, 5. Teil, Berlin 1824, S. 256): "Daß der Anonhmus in Lessings drittem und viertem Stücke der sel. Reimarus ist, wird Ihnen vermutlich bekannt sein". Lessing hatte in seinen einleitenden Borten zu dem Fragment über die Duldung der Deisten angedeutet, daß nach seiner Reimung vieles dastu spräche, den Joh. Lorenz Schmidt, gest. 1750 in Wolfenbüttel, den 60

Berausgeber ber fog. Wertheimschen Bibel (Bb III, S. 80, 24), für ben Verfasser zu halten, ber vor etwa breißig Jahren, als biese Papiere geschrieben sein möchten, sich gerade "unter bem Schutze eines einsichtsvollen und gütigen Fürsten" in Wolfenbüttel aufgehalten habe (3. Beitrag S. 198, bei hempel S. 84). Daß aber ber Verfasser kein anderer ift, als ber schon von hamann genannte hermann Samuel Reimarus, ift durch das Zeugnis des eigenen Sohnes desselben, des Arzies und nachherigen (seit 1796) Brofessors der Naturgeschichte am akademischen Gymnasium zu Hamburg, Johann Albert Heinrich Reimarus (gest. am 6. Juni 1814), unzweifelhaft sestgestellt. Dieser übergab nämlich ein Jahr vor seinem Tobe der Hamburgischen Stadtbibliothek das vollständige Werk, zu welchem die von 10 Leffing herausgegebenen Fragmente als Teile ober Borarbeiten gehören, in zwei Exemplaren, von welchen das eine, gang und gar vom Berfasser eigenhändig geschriebene für die hamburger Stadtbibliothet, das andere, eine vom Sohne veranstaltete Abschrift besselben, für die Göttinger Bibliothet bestimmt war, und sprach babei in einem, dem nach Göttingen bestinger Bibliothet bestimmt war, und sprach dabei in einem, dem nach Gottingen bestimmten Exemplare beizulegenden Briefe es offen aus, daß sein Vater, Herm. Sam.

15 Reimarus, der Verfasser dieses Werkes sei. Dieser Brief des jüngeren Reimarus ist versöffentlicht von Joh. Gottstr. Gurlitt in der Leipziger Litteraturzeitung 1827, Nr. 55 vom 3. März Sp. 433 ff. und von W. Klose in Niedners Ihr 1850, 4. Het, S. 519 ff. In der im J. 1815 veröffentlichten lateinsschen Autobiographie des Joh. Alb. Heinr. Reimarus, welcher als Anhang ein Abdruck der zuerst im J. 1769 erschienenen, von J. G. Bussel geschriebenen Lebensbeschreidung des Herm. Sam. 1769 erschienenen, von J. G. Schriften des letteren hinzugefügt ist, sind auf Seite 66 und 67 des Anhanges die von Lessing und Schmidt herausgegebenen Fragmente als "scripta H. S. Reimari post obitum eius koras data" aufgeführt, und da der Herausgeber dieses Werkes, der Bibliothekar und Prosessor E. D. Ebeling in Hamburg, der ganzen Sachlage nach, — er war 25 Freund und Kollege des jüngeren Reimarus, — ein unzweiselhaft glaubwürdiger Zeuge in dieser Angelegenheit ist, so ist kaum begreisslich, wie man noch nach dem Jahre 1815 über die Berson des "Fragmentisten" unficher sein konnte. Bielleicht ift das nur daraus zu erklären, daß dieses Leben des jüngeren Reimarus gleichzeitig in deutscher Übersetzung erschien, und daß diese deutsche Ausgabe, welcher der Anhang, der sich auf den älteren Reimarus bezieht, nicht beigegeben ist, Ursache war, daß die lateinische so gut wie unbeachtet blieb. Beitere Beweise davon, daß H. S. Reimarus Berfasser der Fragmente und
bes Werkes, dem sie angehören, ist, liegen jett in Lessings Briefwechsel vor; vol. besonbers den Brief Lessings an J. A. H. Reimarus vom 6. April 1778 und die Briefe des
letzteren an Lessing, sowie die Briefe an und von Elise Reimarus, der Tochter von heren.

55 Sam. R. (die von ihnen geschriebenen in der 2. Abet. des 20. Bandes der Hempelschen Ausgabe von Lessings Werken, Berlin (1879); die an sie geschriebenen ebenda in der 1. Abt. und auch schon bei Lachmann und bei Waltzahn im 12. Bande), ebenso den Brief= wechsel zwischen bem Kammerberrn Aug. Ab. Friedr. von Hennings, gest. 1826, und Elise Reimarus (herausgegeben von B. Wattenbach im Neuen Lausitischen Magazin 1861, 40 S. 193 ff.); außerdem voll. Gurlitt a. a. D., der sich u. a. auf eine mündliche Mitteilung seines Kollegen J. A. Heimarus aus dem Jahre 1802 beruft. Nach allen diesen überzeinstimmenden und völlig beweisenden Zeugnissen verdienen diesenigen, welche die Fragmente anderen Versasser zuweisen wollten, keine weitere Beachtung.

Hermann Samuel Reimarus wurde am 22. Dezember a. St. 1694 zu Hamburg geboren. Sein Bater, Nikolaus R., geb. 1663, stammt aus Stolzenburg, 22 km
nordwestlich von Stettin gelegen, woselbst der Großvater, Philipp, Pastor gewesen war.
Auch Bater und Großvater dieses letzteren waren in Pommern Pastoren gewesen. Nikolaus R. tam im J. 1688 von Kiel, wo er studiert batte, als Hauslehrer nach Hamburg, ward dann daselbst Lehrer am Johanneum und hat sich in dieser Stellung in besonderer Weise die Liebe und das Vertrauen seiner Schüler erworden; er muß ein tüchtiger Schulmann gewesen sein. Aus seiner Ehe mit Johanna Wetsen, einer Tochter aus einer der angesehensten Hamburgischen Familien, ist Herm. Samuel das älteste Kind. Dieser wurde, nachdem er in der Klasse schiens Laters dazu vordereitet war, vom damaligen Rektor Joh.
Allb. Fabricius in die Brima ausgenommen und besuchte hernach das akab. Gymnasium, wo außer Fabricius besonders Johann Christoph Wost und die beiden Edzardi seine Lehrer waren. Um Ostern 1714 ging er nach Jena, wohin ihm Wolf eine Empfehlung an Buddeus mitgegeben hatte, und Michaelis 1716 nach Wittenberg, wo er sehr bald Magister und im J. 1719 Abjunst der philosophischen Fabricius twurde. Ehe er dieses Amt antrat, machte er eine wissenschaftliche Reise durch Holland und England, von der er gegen Ostern 50 1722 nach Wittenberg zurücksehre. Schon im solgenden Jahre nahm er eine Berusung

139

zum Rektor der Stadtschule in Wismar an, welches Amt er am 6. Juli 1723 mit einer Rede über den Sat, "daß alle Menschen gleich glücklich seien", antrat. Am 6. November 1727 wurde er als Brofeffor ber orientalischen Sprachen an bas Chmnafium feiner Baterftadt berufen, und in diefer Stellung, die er am 3. Juni 1728 antrat, verblieb er bis ju seinem Tode. Er lebte in Hamburg in so angenehmen Berhältnissen, daß er trots mancher 5 Widerwärtigkeiten, die er in seinem Amte hatte, es nicht wieder verließ; einen Ruf nach Göttingen an Gesners Stelle lehnte er ab. Schon am 11. November 1728 hatte er sich mit der zweitältesten Tochter seines früheren Lehrers und jezigen Kollegen Fabricius, Joshanna Friederise (geb. den 5. Juli 1707, gest. nach dem 29. Januar 1780), verheiratet; am Jahrestage der Hochzeit, zugleich dem Geburtstage des Schwiegervaters, am 11. Nob. 10 1729, wurde ihm fein erfter Sohn, ber schon oben mehrfach genannte Johann Albert Beinrich, geboren. Bon den weiteren sechs Kindern wuchsen nur noch zwei Töchter heran, von denen die ältere, Margarete Elisabeth, geb. 1735, gewöhnlich Elise genannt, unverseiteitet blieb; sie ist die bekannte Freundin Lessings; die jüngere, Hanna Maria, geboren 1740, heiratete im Jahre 1760 einen Bremer Kaufmann Thorbecke. Reimarus stand in 18 großer Achtung; er war befreundet mit den gebildetsten Männern der Stadt; sein Haus bildete später den Mittelpunkt für einen Kreis von Gelehrten und Kausseuten, die an bes stimmten Tagen sich dort versammelten und sich über wichtige Angelegenheiten oder auch wiffenschaftliche Fragen besprachen. Sein Amt, beffen verschiebenen Berrichtungen er sich mit großer Gewiffenhaftigkeit unterzog, und in welchem er feine Thätigkeit weit über bas 20 ihm zunächst genogenigene Kach ausdehnte, ließ ihm doch Zeit genug, mit seinen Studien ein Gebiet des Wissens nach dem andern zu umfassen. Ausgehend von philologischen Studien, die ihn in der Art der Polyhistorie seiner Lehrer Wolf und Fabricius an sich nicht befriedigten, deren reise Frucht aber seine berühnte Ausgabe des Dio Cassius ist (Ham-burg 1750 und 1752, 2 Bde Folio), wandte er sich schon in Jena mit Vorliede philos 26 sophischen Untersuchungen zu, welche er dann hernach besonders mit naturwissenschaftlichen verhand. verband. Außer einer großen Angahl meift lateinischer Gelegenheitsschriften, unter benen Die sog. Leichenprogramme, d. h. furze Biographien verstorbener Senatoren, Baftoren und Brosessonen, zu beren Abfassung er amtlich verpflichtet war, für seine Auffassung ber die Zeit bewegenden Fragen von Bedeutung find, hat er nur drei größere Werke und diese so erst in der späteren Zeit seines Lebens herausgegeben, im 3. 1754, in seinem 60. Lebenst jahre, "die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion, in zehn Abhandlung auf eine begreifliche Art erklaret und gerettet", 1756 "bie Bernunftlehre, als eine Unweifung jum richtigen Gebrauch ber Bernunft in ber Erkenntnis ber Wahrheit, aus zwoen ganz natürlichen Regeln ber Ginftimmung und bes Wiberspruchs hergeleitet", und 1760 "all so gemeine Betrachtungen über die Triebe ber Tiere, hauptfächlich über ihre Kunfttriebe, jum Erkenntnis bes Zusammenhanges ber Welt, bes Schöpfers und unser selbst"; alle brei in Samburg erschienen, die mittlere zuerst nur mit den Anfangsbuchstaben seines Namens und Titels. Sie erschienen dann in wiederholten Auflagen selbst noch nach seinem Tode, auch in Übersetzungen in die englische und hollandische Sprache; von den "vornehmsten 40 Wahrheiten" erwähnt Lessing (Werke, Berlin bei Hempel, Bd 19, S. 476) sogar eine lazteinische Übersetzung, die aber vielleicht nicht gedruckt ist; jedenfalls haben sie großen Beifall gefunden; vgl. Allg. Deutsche Bibliothek, Bb VIII, 2. Abt., Berlin 1769, S. 276. Zein Standpunkt ist im wesentlichen derjenige des Philosophen Wolff, aber er geht weiter als dieser. "Wer ein lebendiges Erkenntnis von (Jott hat", so beginnt der erste Paras es graph der Wahrheiten der natürlichen Religion, "dem eignet man billig eine Religion zu: und sosen dieses Erkenntnis durch die natürliche Kraft der Bernunft zu erhalten ist, nennt man es eine natürliche Religion"; das Dasein Gottes, die Absichten Gottes in der Welt, die Richtigkeit der Zweisel gegen die göttliche Vorsehung, die Unsterdlichkeit der Seele, die Vorsehung, die Unsterdlichkeit der Geele, die Wortekung keine Absiehung keine Absiehung keine Absiehung keine Religion u. s. s. s. wiesen Seine Absiehung keine genologestische ur das nicht abne Refremdung keine wiesen. Seine Absicht ist dabei eine apologetische; er habe nicht ohne Befremdung bemerkt, so heißt es im Borbericht, daß seit wenig Jahren eine ganz ungewohnte Menge kleiner Schriften, mehrenteils in französischer Sprache, über die Welt gestreuet sei, worin nicht sowohl das Christentum, als vielmehr alle natürliche Religion und Sittlichkeit verlacht und angefochten wird. Dieser Spottsucht, beren Gefahr er erkannte, will er entgegentreten; 56 er glaubt, das dadurch zu können, daß er die Wahrheiten der natürlichen Religion, die "das Christentum nicht allein voraussetze, sondern auch zum Grunde lege und in das Lehrzgebäude seiner Geheimnisse einslechte", zu vernünstiger Erkenntnis bringt. Aus dem Gestagten wird deutlich, wie er dazu kam, das große Werk, das er handschristlich hinterließ, eine "Apologie ober Schutsschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes" zu nennen; der 60

Standpunkt hat fich aber bier boch insofern geandert, als in diesem Werke die Wahrheiten ber sogenannten natürlichen Religion nicht hauptsächlich gegen ben frivolen Materialismus, sondern wenigstens in der Gestalt, die der Berfasser ihm zuletzt gegeben hat, vielmehr gegen die Zumutungen des biblischen Christentums mit seinem Glauben an übernatürliche Offenbarung und Wunder in Schutz genommen werden, wobei er es im Borbericht zu demselden geradezu ausspricht, daß er damit für seine Zeit Ühnliches zu thun glaube, wie die Apologeten der ersten Jahrhunderte in der ihrigen, wenn sie die christlichen Wahrsbeiten gegen die Angriffe der Heiden vernünftig verteidigten. In diesem Werke nun, an welchem Reimarus über zwanzig Jahre gearbeitet hat, — schon Brockes, der am 10 16. Januar 1747 starb, hatte Abschnitte aus demselben mitgeteilt bekommen, — unters wirft er die ganze biblische Geschichte einer völlig zersehenden Kritit; Wunder waren für den deistischen Standpunkt, der in Reimarus nach Kund Fischers Ausbruck in allen seinen positiven und negativen Bedingungen verkörpert ist, nicht möglich; geben die Propheten und Jesus und die Apostel vor, Munder zu thun, so waren sie Betrüger, und diese Uns 15 lauterkeit findet er begreiflich, weil auch sonst so vieles, was die Bibel erzählt, ihn an dem moralischen Charakter der biblischen Personen irre werden läßt, da "ihre Handlungen so vielfach von den Regeln der Tugend, ja des Natur= und Bölkerrechtes abweichen". Diefen letten Sat an dem Berhalten aller wichtigeren Berfonen, von denen die Bibel erzählt, auch an dem des Heilandes, zu beweisen, scheut er nicht die umständlichste Mühe; 20 die Art, wie er die Geschichten zerlegt, den Motiven zu den Handlungen nachgeht und immer die schlechtesten für die wahren hält, hat etwas Berlependes, und wir müssen und innnet die schrechteste für die würften hat, hat eindes Settegendes, und ihn natsten uns immer wieder ins Gedächtnis zurückrusen, daß der Versassen nach dem sichern Zeugnis seiner Zeitgenossen selbst persönlich ein höchst ehrenwerter Mann gewesen ist. Nehmen wir hinzu, daß er gleichfalls nach glaubwürdigen Angaben, trot dieser seiner Ansicht von der Zeutstehung der jüdischen und christlichen Religion durch Betrug, sich selbst immer zur Kirche und zum Abendmahl gehalten hat, so sinden wir in seinem Leben einen solchen Kiderspruch, daß wir und nicht wundern, daß ihm nicht zum Bewußtsein kam, wie er, um den verweintlichen Widerstrund zwischen der Remunkt und dem Munder zu läsen seine Zuvermeintlichen Widerspruch zwischen der Vernunft und dem Bunder zu lösen, seine Zuflucht zu einem viel unbegreiflicheren Widerspruch nahm, nämlich dem, daß Jesus und
so seine Apostel die reinste und beste Sitten- und Religionstehre, d. h. die wahrhaft vernünftige, follen vorgetragen haben und dabei felbst follen ganz niedrig gesinnte, zu den schlechtesten Mitteln greifende Männer gewesen sein. Daß man um dieses seines Resultates willen geradezu geurteilt bat, ein so braver und vernünftiger Mensch und so klarer Kopf wie Reimarus konnte nicht ber Berfaffer ber Fragmente sein, ift wenigstens begreif= 86 lich; vgl. Schlosser, Geschichte des 18. Jahrhunderts III b, S. 182, angeführt von Strauß, Reimarus, S. 276, Anm. — Auf ben Inhalt ber "Apologie" näher einzugehen, ift nicht nötig; die Buch- und Kapitelüberschriften hat Klose in der ersten Aufl. Dieser Encyklopadie und in der 3hTh 1850, S. 521 f., angegeben, freilich nicht ganz vollständig und mit-unter sehr verkürzt. Reimarus wollte das Werk nicht drucken lassen; er wollte nicht zu 40 Unruhen Anlaß geben; "die Schrift mag," so sagt er, "im Verborgenen, zum Ge-brauch verständiger Freunde liegen bleiben; mit meinem Willen soll sie nicht durch den Druck gemein gemacht werden, debor sich die Zeiten mehr aufklären". Einzelne Teile hat er mehrsach umgearbeitet und das Ganze erst kurz vor seinem Tode in der letten Aussührung vollendet; das von ihm geschriebene Exemplar diefer letten Bearbeitung besteht 45 jest, nachbem ber Sohn es im Jahre 1782 hat binden laffen, aus zwei ftarten Quartanten, die nach Kloses Zählung 972 und 1072 (unpaginierte) Seiten haben; bem zweiten Bande ist ein sehr genaues Register, das auf die Bücher und Kapitel verweist, auf 48 Seiten hinzugefügt; die Schrift ist von mittlerer Größe, sehr fest, deutlich und gleichmäßig. Als Lessing im April des Jahres 1767 nach Hamburg kam, lebte Reimarus noch; aber nichts weist darauf hin, daß sie sich kennen gelernt haben; von ihrem Verfasser hat Lessing die Fragmente ficher nicht erhalten. Reimarus versammelte am 19. Februar 1768, als er noch bei leidlicher Gesundheit war, seine nächsten Freunde um sich und teilte ihnen gang unerwartet mit, er habe sie zu einer Abschiedsmahlzeit geladen, ba er fühle, sein Ende nahe; nach drei Tagen ertrantte er, am 1. Marz ftarb er. Bald nach seinem Tode scheint Lefsing nun die Bekanntschaft seines Sohnes und seiner Tochter gemacht zu haben. Nach Außerungen in einem Briefe Lessings an den Sohn vom 10. April 1770 (noch aus Hamburg, vor seiner Abreise nach Wolsendittel), der erst neuerdings bekannt geworden ist (vgl. Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte, Jahrgang 3, Nr. 4, April 1880; und: Lessings Briefe; Nachträge und Berichtigungen, herausg. von Karl Chr. Redlich, wo Verlin 1886, S. 17, Nr. 193a), ist als sücher anzunehmen, daß der Sohn wußte, daß Leffing Abschnitte aus dem Werke seines Baters in Händen hatte und mit nach Wolsen-büttel nahm (vgl. auch den Brief Reimarus' an Lessing vom Dezember 1770 oder Januar 1771, Hempel Bd 20, Abt. 2, Nr. 221). Ob Lessing sie von dem Sohne selbst oder von Elise oder von beiden erhalten hatte, ist dann gleichgiltig; die gewöhnliche Erzählung, daß Elise seessing ohne Wissen ihres Bruders gegeben habe, ist danach nicht haltbar. 5 Gewiß ist auch, daß Lessing den Namen des Verfassers der "Fragmente" von Anfang an wußte. Was Lessing erhalten hatte, waren einzelne Abschnitte in der Handschrift des Nerfassers Nararheiten die in der ichtlieblichen Gestalt des Werks sich nur zum Teil Berfaffers, Borarbeiten, die in der schlieflichen Gestalt des Werkes sich nur jum Teil wörtlich vorfinden, teilweise start überarbeitet sind, und von denen ein Stück sich in ihr in dieser Form gar nicht vorsindet; doch haben in der Umarbeitung die eigentlichen Haupt- 10 gedanken keine Abänderung ersahren. Die Erlaubnis zur Leröffentlichung einzelner Aufstäte aus den in seinen Händen befindlichen Papieren hat Lessing nur zögernd und unter der ausdrückschen Bedingung erhalten, daß der Name ihres Verfassers durch ihn nie bekannt werde. Das vollständige Wert wurde sorgsam von der Familie bewahrt und nur konnergen gewietet eine Kielesslichest von Ereihenkern, die Kenneindess wir den Reisensche wenigen gezeigt; eine Gesellschaft von Freidenkern, "die Gemeinde", wie es in den Briefen 16 heißt, hatte von ihm Kunde; und das "compegit bibliopegus initiatus 1782" auf dem ersten Blatt des auf der Hamb. Stadtbibliothek befindlichen Exemplares zeigt noch, wie vorsichtig man war. Im Jahre 1779 bekam Lessing aus dieser letzten Bearbeitung von Elise diesenigen Kapitel abgeschrieben, die sich auf den Durchzug durch das rote Meer bezogen, in welchen namentlich auch die Angaben über die Jahl der Ikraeliten u. s. f., 20 gegen welche Semler seine Polemik gerichtet hatte, wesentlich anders waren, als in der Fragment, das er hatte drucken laffen. Weiteres hat Leffing aus diefer letten Bearbeitung des Werkes nicht erhalten. Abschriften einzelner Teile des Werkes, doch wahrscheinlich nur in ihrer früheren Gestalt, in ber Die Abschnitte mehr für fich etwas Ganges waren, icheinen eingeweihten Freunden sogar schon vom Berfasser mitgeteilt ju sein; sie mögen bann unter 26 ber Hand vervielfältigt sein, und hierauf werden die Worte Schmidts (Riems, s. oben) von den vielen vorhandenen Abschriften zu beziehen sein. Im Jahre 1779 war der Buchschändler Ettinger in Gotha bereit, das Ganze herauszugeben; auf die Anfrage, die Lessing dieserhalb an die Familie richtete, antwortete Elise mit einem entschiedenen "Nein", die Gemeinde wolle sich nicht dazu bewegen lassen. Besonders wichtig blieb ihnen immer, so daß nicht bekannt werde, wer der Berfaffer fei, weil fie fürchteten, die Familie werde dann ihren guten Namen verlieren; hauptfächlich mußte auch die alte Mutter, so lange fie lebte, geschont werden (vgl. die Briefe von Joh. Alb. Heinr. und Elise Reimarus an Lessing, Ausg. Hempel, Bb 20, 2. Abt., namentlich Nr. 504, 510 u. a.). Von dem ganzen Werte in seiner letten Bearbeitung giebt es außer ber einen Abschrift, die ber jungere Reimarus 85 vor 1802 hatte nehmen lassen (s. oben), noch einige wenige aus späterer Zeit; eine solche ist im Besitze des Herr Cipriano Francisco Gaedechens in Hamburg. Klose beabsichtigte, es in der Zeitschrift für historische Theologie abdrucken zu lassen; nachdem aber in den Jahrgängen 1850, 1851 und 1852 etwa ein Drittel des Werkes gedruckt war, unterblieb die Fortsetzung, wie er selbst fagt, wegen der Unluft des Publikums mehr zu hören. Gin- 40 zelnes aus den übrigen Teilen hat dann Strauß nach dem Exemplar des herrn Gaebechens mitgeteilt; obwohl diefes lettere wahrscheinlich nic mit der Originalhandschrift ver-

glichen ist, so ist doch anzunehmen, daß es mit ihr genau übereinstimmt.
Die Gründe, die Lessing zur Herausgabe der Fragmente bewogen, sind sehr verschiesden beurteilt; vgl. Herber, Werke zur Phil. und Gesch., in der kleinen Ausgabe, Bd 15, 45.
S. 156; serner G. N. Nöpe, Johann Melchior Goeze, Hamburg 1860, S. 152 ff. Über den Fragmentenstreit, in den Lessing durch sie geriet, siehe hernach die Artikel Goeze und Lessing.

Frand, Johann, Lieberbichter 1618—1677. — Jönichen, Lusatia liter. in Hoffmann, SS rer. Lusat. II, 337; A. Knapp, Ev. Lieberschaft II, 849; J. L. Pasig, Joh. Franck so geistl. Lieber (Grimma 1846); AbB VII, 211 s.; H. Jentsch, J. Franck von Guben, Quellenmößiger Beitrag 2c. (Guben 1877); bers., Reues Lausißer Magazin LII, 191 st. u. LIII, 1—58.

Johann Franck — ber Name kommt auch in der Schreibweise Frank vor, die Vorssahren schrieben sich Francke, auch von Francke — entstammt einem angesehenen, vormals begüterten Gubener Geschlecht. Er ist am 1. Juni 1618 geboren, hat die Schulen von 55 Guben, Cottbus, Stettin und Thorn besucht, 1638—1640 in Königsberg die Rechte sturbiert und ausgenommen einen längeren Ausenthalt in Prag, sein Leben in der Vaterstadt zugebracht, die ihn bald zum Ratsherrn, dann zum Bürgermeister erwählte. Er starb am 18. Juni 1677 als Bürgermeister und Landesältester der Niederlausig. Seinen zweis

hundertsten Todestag ehrte seine Heimat durch Errichtung eines schlichten Denkmals an

ber Stadt= und hauptfirche.

Die Schreden bes dreißigjährigen Krieges sind nicht ohne Einfluß auf die Weltsanschauung Francks geblieben. Aus seinen Liedern spricht ein lebhaftes Gefühl von der Knichtigkeit der irdischen Dinge. Der Schmerz über Sünde und Schuld des Menschen, ebenso wie die Liede zu Jesu und die Freude in Gott kommen zu ergreisendem Ausdruck. Gut lutherisch in seiner Glaubensauffassung ist er doch fern von jeder dogmatischen Schärfe und konfessionellen Härte. Seine Kirchenlieder sind mit biblischem Geist gefättigt und auf Pfalmenton gestimmt.

Bereits in Thorn war Franck mit Heinrich Held aus Guhrau und durch ihn mit den älteren schlesischen Dichtern bekannt geworden. In Königsberg trat er in Beziehung zu der Schule Simon Dachs. Mit den litterarischen Kreisen in Frankfurt a. D. und in Berlin unterhielt er lebhafte Berbindungen. In seiner nächsten Umgebung fand er an dem poetischen Salzhauptmann Klingebeil von Grünwald und Kantor Chr. Peter anregende

15 und gefinnungsverwandte Genoffen.

Seine ältesten Dichtungen aus der Thorner und Königsberger Zeit sind Gelegenheitsgedichte, wie die beiden Oden auf D. Abraham Calovs Hochzeit. Außer einer Reihe von lyrischen Gesängen dichtete er schon damals fünf geistliche Lieder, wie "Wein liebstes Seelchen sei gerüst" und "O Traurigkeit, o Herzenssehnen". In des befreundeten Joh. Weichmann "Sorgenlägerin" sind zuerst Franchiche Lieder mit Welodien versehen gedruckt

1648 gab er in ben "Boetischen Werken", die er bem Kurfürsten Johann Georg von Sachsen widmete, eine Sammlung seiner weltlichen und geistlichen Dichtungen heraus, welche seit seiner Heimen nach Guben entstanden waren. Her sichen sich neben einer Weise Tondichtungen von Plalmen eine größere Anzahl kirchlicher Festlieder auf die Thatslachen der Erkösung und des dristlichen Lebens, sowie Morgene, Abende, Trauere und Lodgesänge u. a. Die Lieder: "Komm Heidenheiland, Bösegeld", "O großer Gott in Himmels Thron", "O Jesu Christ, mein Trost und Heil." Sigenartig ist die "Batere Unsers, bekannten Melodien angepaßt. Prosessowen des Unsers, bekannten Melodien angepaßt. Prosessowen in Wittenberg besörderte die Herausgabe des Werkes. Sine Anzahl der ansprechendsten Lieder komponierte Johann Crüger in Berlin und führte sie durch seine Gesangbücher in die Gemeinde ein, so u. a. "Brunnquell aller Güte", "Jesu, meine Freude", "Dreieinigkeit, der Gottheit wahrer Spiegel". In Runges Gesangbuch von 1653 sinder sich unter fünfzehn Liedern Francks auch das "Meinen Jesu will ich lieden", das seine eigene Geschichte hat. Vor allem aber war es der Gubener Kantor Chr. Peter, der in seinem Gesangbuch "Undachteymbeln" die von ihm ihn in Musik gesetzen Kirchengesänge Francks zum Gemeingut machte. Peter hat auch zwölf Gesänge, die sich in keinem anderen Gesangbuch einen Platz errungen haben, ausgenommen; er hat im ganzen fünsundrerzig Francks zum Gemeingut machte. Peter hat nuch zwölf Gesänge, die sich in keinem anderen Gesangbuch einen Platz errungen herausgegeben, zwei Bände "Teutsche Gebichte, bestehend im geistlichen Jion oder neuen geistlichen Liedern und Psalmen nebst beigesügten, teils bekannten, teils liedlichen neuen Melodien, samt Vaterunser-Harfe, wie auch irdischen Helicon oder Lode, Liede und der Gerhausche Euspana", gewidmet dem Herzog Christian von Mersedurg und der berrouelte Susanna", gewidmet dem Herzog Christian von Mersedurg

Während Francks weltliche Dichtungen sich nicht über das Maß des damals Gewöhnlichen erheben, sind unter seinen geistlichen Liedern nicht wenige, die an Tiefe der
frommen Empfindung, Innigkeit des Glaubens und Volkstümlichkeit dem Besten, was der
protestantische Kirchengesang hervorgebracht, anzureihen sind. Einige von ihnen sind Gemeingut der evangelischen Christenheit geworden wie "Schmücke dich, o liebe Seele" und
"Jesu, meine Freude". Etwa 30—40 haben sich durch den Wechsel der Zeiten hindurch
behauptet oder neuerdings wieder Raum geschafft. Das Gubener Gesangbuch von 1745,
das viel zur Erhaltung der Franckschen Gesänge beigetragen, enthält auch ein Prosa-Gebet
des in seiner Vaterstadt unvergessenen Dichters.

<sup>55</sup> Franc, Sebastian, gest. 1542 ober 43. — Die ältere Litteratur ist Alemannia V, 135 ff.; VI, 49 zusammengestellt. Daraus ist hervorzuheben: H. W. Erbsam, Gesch. d. prot. Setten im Zeitalter der Res., 1848, 286 ff.; Ed. Cunitz, S. F. (Nouvelle Revue de Théol. V, 351 ff.); C. A. Hase, S. H. von Wörd, der Schwarmgeist, 1869 (reiche Auszüge aus F. & Schriften, im biographischen Detail und in der Beurteilung nicht immer befriedigend); Chr. Sepp, Ge-

schiedk. Nasporingen, 1872, I, 158 ff. (wertvoll); Fr. Latendorf, S. F.& erste namenlose Sprichwörtersammlung vom J. 1532, 1876. Bon Franz Weinkausst stammt der ausgezeichnete Ansang einer Biographie in den Artikeln der Alemannia. Bd V—VII und der A. in AdB. VII, 214 ff. Der inhaltsreiche handschristliche Nachlaß Weinkausst über F. ist in der Univ. VII. 214 ff. Der inhaltsreiche handschristliche Nachlaß Weinkausst über F. ist in der Univ. VII. 214 ff. Der inhaltsreiche handschristliche Nachlaß Wonn ausbewahrt, er ist im solgenden benüßt. Bon neueren Arbeiten sind zu erwäh. sen: J. Karonier, Het inwendig Woord, 1890; Dilthey im Archiv f. Gesch. d. Philos. V, 389 ff.; Edwin Tausch, S. F. von Donauwörth und seine Lehrer (Dist.) 1893. Bersuch einer Würdigung seiner religiösen und theologischen Anschauungen: A. Hegler, Geist und Schrift bei S. F., 1892. S. auch Harnack, Lehrbuch der Dogmengesch. III\*, 688 ff. Ueber F.& Ausenthalt in Straßdurger Sektendewegung zur Zeit der Ref., 10 1889; über seinen Ausenthalt in Ulm: C. Th. Reim, Die Ref. der Reichsstadt Ulm, 1851, 269 ff. Bibliographie bei Hase I. c. 295 ff., zuverlässten wiewohl noch nicht ganz vollständig in R. Goedele, Grundriß z. Gesch. d. deutschen Dicktung II\*, 8 ff.

S. F. ift im Jahr 1499 in der Reichsftadt Donauwörth geboren und hat auf der Universität Ingolstadt (instr. 26. März 1515) und in Heidelberg in dem der Universität is inkorporierten Dominikanersolleg Bethlehem studiert. Er hat hier mit seinen späteren Jauptgegnern Martin Frecht und Bucer verkehrt, die beide demselben Kolleg angehörten, aber zugleich an der Universität immatrikuliert waren. Seine Ausdildung in Bethlehem geschah im Geist der Scholastif des ausgehenden Mittelalters, wozu schon früh Einwirfungen des Humanismus hinzugekommen sind. Später war er (nach einer Angade Frechts win den Ulmer Verhandlungen) "geweihter Priester" im Augsdurger Bietum. Dann taucht er 1527 als evangelischer Frühmesser in dem Nürnbergischen Flecken Gustenselben auf. Hier hat er 1528 Andreas Althamers (j. d. A. Bd I S. 413, s) gegen die Schwärmer gerichtete Diallage übersetzt oder vielmehr deutsch bearbeitet. Wie Althamer steht er auf dem streng lutherischen Standpunkt und polemisiert gegen die Sakramentierer wie gegen zo die Wiedertäuser; nur in der noch lebhaster als dei jenem ausgesprochenen Klage über dem Misbrauch, der mit der Schrift und der evangelischen Gnadenleher getrieben wird, liegt ein Ansag zu seiner späteren Stellung. Auch in der nächsten Schrift: "Bon dem gräulichen Laster der Trunsenheit" (j. darüber Otto Haggenmacher, Progr. d. Kannonschule Jürich, 1892) steht er noch auf lutherischem Boden; aber es sinden sich hier schon schafte Worte über die Lässigseit der Prediger und mit Entschehenbeit fordert er die Einsührung des Bannes. Weiter geht er in seiner nächsten oder Sekten der Christenheit", von denne leine die Oble Wahrheit habe, und am Schluß deutet er an, daß neben den der Schner, siegt großen Undang haben, dem Lutherischen, zwinglischen und täuserischen, schon der Sekten der Bahn ist, daß man alse Predigt, alle äuserlichen Ceremonien, die Sakramente, auch den Bahn aus dem Beltern versamment und eine unstädtbare geistliche Kriche, in Einigkeit des Geistes unstädtbares Wort regiert, errichten will. Damit ersch

Es ist noch nicht aufgehellt, wie diese entscheidende Wendung zu stande kam. Gewiß ist nur, daß F. noch 1528 sein Amt niedergelegt hat und zunächst nach Nürnberg, wo er sich am 17. März 1528 mit Ottilie Behaim verheiratet hat, im Herbst 1529 nach Straßdurg übergesiedelt ist. Nach Andeutungen Frechts hätte er "der Täuser halben" aus 45 Gustenselden weichen müssen. In der bewegten und freien Lust der beiden Reichsstädte baben seine Anschauungen eine vollständige Wandlung durchgemacht. Aus dem Theologen wird der Bolkschriftsteller, der an kein Amt gedunden die reichen Schätze des Wissens, welche die Gelehrten in Geschichte, in Erd- und Bolkstunde angehäuft haben, dem Bolk übermitteln will. Der Lutheraner hat sich in einen Gegener jedes sirchlich gedundenen 50 Edristentums verwandelt, der Gottes Wahrheit unter allen Völkern, in der Natur und Geschichte wie in der Bibel sindet. Wie weit er schon in Nürnberg mit der Opposition gegen Luther, mit Anhängern Denks, mit Täusern u. s. w. bekannt geworden ist, steht tabin; wahrscheinlich ist schon surtausch mit den geistesverwanden Gegenen der kirchlichen 55 Reformation getreten, speziell ist er, wie wir aus einem Brief an Campanus vom 4. Federuar 1531 wissen, speziell ist er, wie wir aus einem Brief an Campanus vom 4. Federuar 1531 wissen, speziell ist er, wie wir aus einem Brief an Campanus vom 4. Federuar 1531 wissen, speziell ist er, wie wir aus einem Brief an Campanus vom 4. Federuar 1531 wissen, speziell ist er, wie wir aus einem Brief an Campanus vom 4. Federuar 1531 wissen, speziell ist er, wie wir aus einem Brief an Campanus vom 4. Federuar 1531 wissen, speziell ist er, wie wir aus einem Brief an Campanus vom 4. Federuar 1531 wissen genze einem Brief an Campanus vom 4. Federuar Spirkuslismus zur vollen Entsaltung, wie er am rücksichtslosses und mit Sans Bünderlin aus Linz bekannt. Unter dem Einsluß der letztern sowie Schwenkslosses und einem Brief anschlängen vom Antichrist verdent worden. Es ist Gottes Wille nicht, daß sie

wieder aufgerichtet wird, es genügt die innerliche Erleuchtung durch Gottes Geift. Wir

muffen alles umlernen, was wir vom Papft, Luther, Zwingli gelernt haben. In der Gärung und Unruhe jener Jahre, im Verkehr mit den radikalen Geistern, die sich damals in Straßburg zusammendrängen, entschlossener und weitblickender geworden, 5 vollendet er sein erstes großes Werk, das in Straßburg 1531 erschienen ist, die Chronica, Zeitduch und Geschichtsbibel. Der 1. Teil umsaßt die Zeit von Adam die Christus, der 2. handelt von Kaisern und weltlichen Händeln, der 3. von den Päpsten und geistlichen händeln. Das Wert ift eine oft febr unselbstständige Kompilation; ber größte Teil bes Stoffes ist ber Chronif bes Nürnberger Arztes Hartmann Schedel entnommen; an aben-10 teuerlichen Erzählungen im Stil der mittelalterlichen Hiftorienbucher fehlt es nicht. Aber in der Anordnung, in den leitenden Ideen, in den Urteilen über die kirchlichen Erscheisnungen der Bergangenheit und Gegenwart, wie über die politischen und socialen Zustände ber Bolfer findet fich so viel Originelles, daß das Werk, das ein viel gelesenes Bolksbuch und selbst wieder Quelle für spätere Sammelwerte wurde, trop Melanchthons Spott über 15 diefe indocta historia eine Chrenftelle in den Anfangen der protestantischen Geschichtes schreibung beanspruchen barf (vgl. S. Bischof, S. F. und beutsche Geschichtschreibung, 1857 und F. A. Wegele, Gesch. d. deutschen Historiographie, 1885, S. 186 ff.). Die Bedeutung der Geschichtsbibel liegt außer in den vielen Nachrichten über Zeitgeschichte und Bolks-bräuche vor allem in der Einleitung und in der "Ketzerchronik" des 3. Teils. In der 20 letzteren hat F. mit dem Anspruch auf Umparteilichkeit — ein Schreiber, kein Censor will er sein — alle die Glaubensmeinungen Revue passieren lassen, die nach dem Urteil der Bapfte, wenn es tonfequent mare, als teperifch gelten mußten. Er ftellt die ganze bunte Gesellschaft zusammen, zugleich um die wahnwitige Überhebung Roms, wie um die Berkehrtheit des Anspruchs einer jeden "Sette" auf den Besitz der reinen vollkommenen Wahr-25 heit ins Licht zu ruden, die noch keiner ganz erraten hat. Zwischen ben Reformatoren treten bie Täufer und Schwärmer auf, zwischen ben von der Kirche verworfenen Regern, den Marcion, Arius, Huß, Wiklif, stehen die großen Säulen der Kirche, Augustin, Ambrofius u. s. w., sofern sie anders lehren als die jetige römische Kirche. Alles in alphabetischer Ordnung, mit Auszugen aus ihren Schriften, und alles von feiner Fronie durchleuchtet. Besonders 20 ausführlich werden Luthers Lehren, ebenfalls mit feinen eigenen Worten, wiedergegeben, manchmal so, daß der Widerspruch zwischen seinen freien und den dogmatisch gebundenen Außerungen über biefelben Dinge leife angebeutet wird. F. will nicht alle Keter unbesehen in Schutz nehmen, aber er mistraut den kirchlichen Berichten über sie und er meint: die Wahrheit muß als Ketzerei aufs höchste verfolgt werden; Christen sind allweg der 35 Welt Ketzer gewesen, darum stehen sie mit großen Ehren in diesem Register. Und die Christen selbst werden vielfach von den frommen Beiden beschämt, deren Bahrheitszeugen, die Sibhllen, Philosophen und Dichter, neben den Propheten des Alten Bundes stehen. Die Gewaltthätigkeit ber Fürsten und des Abels geißelt & mit scharfen Worten (Borrede vom Abler), aber nicht weniger ben Unverstand des tollen Bobels, der den Glauben 40 wechselt wie ein Gewand, und ben Ubermut und Die Blindheit ber "Gelehrten Berkehrten". Aus den Schriften der Reformatoren und humanisten, aus den Flugschriften seiner Zeit, ben Beschlüssen der Reformkonzilien, den Beschwerden deutscher Reichstage sammelt er ein reiches Material zur Anklage gegen Rom und zur Forderung einer entschiedenen Resorm in Staat und Gesellschaft. Bon dem Elend der socialen und der Zerrüttung der kirch-to lichen Zustände ist er tief durchdrungen, aber von Gewalt rät er ab und schließt immer wieder mit der schwermutigen Erkenntnis, daß alles nichts helfe, daß die Welt rettungslos im Argen liege. Denn die Welt ist Gottes Fastnachtspiel. Das Recht der freien Meinung über göttliche und menschliche Dinge hat er unbedingt gefordert und während er das Bapste tum als ben nadten, verratenen, unverschämten Teufel behandelt und die Einrichtungen 50 der alten Kirche als eine aus heidnischen und judischen Lappen zusammengeflickte Maske rade dem Gelächter preisgiebt, will er auch vor dem verkappten Teufel warnen, der unter allerlei Schrift verkleidet fich jett gefährlicher als je einschleicht und ein neues Kapsttum aufrichtet.

Diese freimütigen Urteile haben sofort Aufsehen erregt. Keine Bartei, die nicht ba= 55 durch betroffen war. Schon im November hat Ferdinand seinen Bruder auf die Gefahrlichkeit der Chronik aufmerksam gemacht, die voll Gift sei und den Umsturz einer jeden Herrschaft befordere; die Notwendigkeit eines strengen Prefgesetze wurde daran illustriert. Ebenso hat sich Albrecht von Mainz über die Chronik beklagt und Herzog Georg von Sachsen verbot sie in seinem Land. Dann ist es Erasmus gewesen, der — was übrigens 60 F., wie es scheint, nie erfuhr — beim Rat in Straßburg Klage erhoben hat, da auch er in diesem aufrührerischen Buch als Keher vorkam und vielsach auf seine Urteile darin Bezug genommen war. Am 18. Dez 1531 wurde darüber beraten und der Stättemeister Jakob Sturm (s. d.) erklärte die Klage über die Chronik, in der das h. römische Keich samt Abel und Fürsten verspottet werde, für berechtigt. F. wurde daraushin gesangen gesetzt und seine Ehronik konsisziert, doch wurde er auf eine am 30. Dez, vor dem Rat derlesene Supplikation hin freigelassen, aber auß Straßburg außgewiesen und der Berkausseiner Chronik verdoten. Auch als er im Frühjahr 1532 von Kehl auß um die Zurüssahme der Außweisung und um die Erlaubnis zum Druck seines "Weltbuches", das als 4. Teil seiner Chronik erscheinen sollte, bat, wurde beides abgelehnt und den Straßburger Buchdruckern der Druck verdoten. Kümmerlich hat F. in der nächsten Zeit sich und die 10 Seinigen in der Neichsstadt Exlingen als Seisensieder ernährt, übrigens mit den beiden Predigern Jakob Otther und Jakob Ringlin, sowie mit einigen Räten des Reichskammergerichts befreundet. Nachdem er im Sommer 1533 mehrmals die Ulmer Wochenmärkte mit seiner Seise besucht hat, richtet er im Herbst eine Bittschrift an den Bürgermeister und die "füns Geheimen" der Stadt Ulm (Alem. IV, 24 ff.), es möge ihm die Rieder- 15 lassung in Ulm oder im ulmischen Städtchen Geistlingen gestattet werden. Ein Annt begebre er in diesen gefährlichen Zeiten nicht. "Was ich vom Herrn hab, das will ich ichristlich dem Bolk Gottes mitzuteilen nich vergraden, dieß will aber ein freien Mann daben, der mit keinem Amt verstrickt sei, damit nit jemand acht, er hab diesem oder jenem in lied geschrieben und deß Lied gesungen, deß Brot er esse. Fi sand Gönner in dem zo freisunzigen einsslusseichen Kurgerweister Vernhard Besser und seinem Sohn Georg und wurde in Ulm ausgenommen, auf seine Bitte hin ihm auch am 28. Okt. 1534 das Bürgerrecht versen, doch mit der Bedingung, daß er oder der Kat seinethalben nicht vom Kaiser oder König angesochten werde und aus seinem Schreiben der Stadt kein Racseteil entstebe.

Rurz darauf beginnen in Ulm die Rämpfe, die sich eben um F.& Schriftstellerei breben. Er hatte sofort bas Seifensieben aufgegeben und ift im Sommer 1534 mit bem Drud ieiner Berke in Sans Barniers Druckerei beschäftigt. Während in Tübingen bei Ulrich Morbart sein Weltbuch erschien (1534), veröffentlichte er bei Barnier seine "Paradoxa", 280 "Bunderreben", als "aller in Gott philosophierenden Christen rechte göttliche Philosophierenden Christen Rechte geben Rechte Recht jophie und beutsche Theologie", der Welt unglaublich und tropbem mahr; ebenso feine deutsche Übersetzung von des Erasmus Encomion Moriae, an welche er brei Traftate angebangt bat: eine handelt nach Agrippa De vanitate von der Eitelkeit aller menichlichen Künste und Wissenschaften; das zweite von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bosen; das dritte von dem Lob des thörichten göttlichen Wortes und dem Unterschied 25 des inneren und äußeren Wortes — F. nennt diese Traktate zusammen die "Krondücklein". In biefen beiden Schriften, besonders in der ersteren, hat & seine eigentümlichen Ideen am beutlichsten ausgeprägt. Bon bem Gebanken ausgehend, daß ber Buchstabe ber Schrift Bawirrung ftiftet und die verschiedenen Setten hervorbringt, daß die Schrift im Geift berftanden werben muß, die aus ihr geschöpfte Weisheit aber alsbann für die Welt ein 40 Baradogon ift, entwidelt er auf ben Bahnen bes Areopagiten, Edarts, Taulers, ber beutschen Theologie gebend, seine mustisch-spekulativen Theorien über bas Berhältnis von Bott und Welt, Gott und Sünde, Freiheit und Notwendigkeit, Geist und Fleisch, Christus und Antidrift, oft in feder herausforbernder Zuspitzung, um durch die Paradogie zu reizen und ben Lefer vom blinden Nachglauben jum eigenen Nachdenken zu bringen, jugleich mit 45 ber finnigen Beschaulichkeit und bem schwermutigen Ernft, ber ihm eigen ift. Hatte ber erfte Ulmer Geistliche, Martin Frecht, auch durch Bucer gewarnt, schon bisher bei ben noch unbefestigten Zuständen in Ulm, der weitverbreiteten Abneigung gegen strenge tirchiche Zucht, der Sympathie mancher angesehener Männer mit täuferischen und schwärmerichen Gebanken bebenklich zu F.S Aufenthalt in Ulm gesehen, so wendet er sich jetzt so klagend an Bucer, dieser sich an Melanchthon und Melanchthon an Philipp von Hest so f. a. CR II, 823). Dieser hat in einem Schreiben vom 31. Dez. 1534 vom Rat die Ausweisung F.S als eines Wiedertäusers und Aufrührers verlangt. Seine Lage wurde badurch verschlimmert, daß Barnier die Paradoga, ohne fie der Zensur Frechts und der weberen Schulpfleger zu unterwerfen — nur die vier ersten hatte F. dem Frecht als Probe 56 Berfandt — auf die Meffe in Frankfurt gebracht hatte. So fiel die Entscheidung, offenbar sech fchweren Rämpfen im Rat — es war erst ein milberer Beschluß gefaßt worden —, 3. Marz 1535 bahin, daß er bis 24. Juni die Stadt verlassen solle und inzwischen ichte bruden burfe. Sobald F. dieser Beschluß eröffnet wurde, hat er in einer Supplizion gegen diese Rechtsverletzung protestiert. Er sei ein Christenmann und gelte als 60

Biedermann, fei keines Aufruhrs überführt, auch kein Reger und Täufer, habe vielmehr einige Täufer zurechtgebracht. Gegenüber ber Anklage, daß ihm der Kaifer ungunftig sei, beruft er sich auf die Freundschaft von Räten am Reichskammergericht und am kaiserlichen und königlichen Hof. Er bittet, nur noch seine Chronik über Deutschland drucken gu 5 burfen, als eine reine Siftorie, in ber nichts bom Glauben fomme. Dann wolle er eine Druderei errichten und sich davon nähren. Der Rat gab der Bitte nach und beauftragte am 16. Juni einen Ausschuß, das Frrige und Anstößige in F.s Büchern anzuzeigen und von ihm Berantwortung darüber zu verlangen. Die Schulpfleger haben dann unter Frechts Leitung aus F.s Schriften, besonders aus den Paradoga und den Kronbucklein, seine Frr10 tümer zusammengestellt. Vor allem war die Verachtung des äußeren Wortes und des Predigtamtes angemerkt, womit er die Ansichten Denks, Hezers, ja Münzers wieder aufnebme. Auch auf die litterarische Polemit Bucers und Amsdorfs gegen F., auf das Verbot ber Paradoga in Sachsen, Beffen, Strafburg, wie auf den Zusammenhang mit Schwentfelds Jerlehren wird hingewiesen. In einer ausführlichen und eindrucksvollen "Deklara-16 tion" hat F. die Vorwürfe zu entkräften gesucht. An seiner Forderung der Glaubensfreiheit hält er unter Berufung auf Luther, Erasmus u. s. w. entschieden fest. Frecht bagegen forberte die Berpflichtung F.s auf ein Glaubensbekenntnis, das von Bucer in 10 Artikeln zusammengestellt war und mit einem Widerruf und einer Entschuldigung F.s gedruckt werden sollte. Allein der alte Besserer fürchtete die wachsende Tyrannei der Theo-20 logen und war von der Aussicht auf neue Glaubensartikel wenig entzückt; auch wurde er in diefer Stimmung durch den damals als Gaft bei ihm weilenden Schwenkfeld bestärkt. So erklärt er, man könne F., der sich entschieden weigerte, auf diese Artikel nicht verpflichten, die ja der Rat selbst gar nicht angenommen habe; es genüge, wenn F. seine Bustimmung zur Ulmer Kirchenordnung erklare. Inzwischen war auch der Augsburger 25 Patrizier Jörg Regel, der Täuserpatron, der mit F. bestreundet war und ihm Geld zur Errichtung einer eigenen Druckerei vorgestreckt hatte, in einer Supplikation für ihn eine getreten. Am 5. Nov. beschloß der Rat, sich mit F. Versperchen zustrieden zu geben, daß er nichts gegen die Ulmer Kirchenordnung und die Brädikanten schreiben und alle eigenen

und fremden Schriften vor dem Druck der Zenlur unterwersen werde.

3weieinhalb Jahre hatte F. Ruhe. Er hat in dieser Zeit als Buchdrucker genügendes Einkommen gefunden und hat weitere große kompilatorische Werke versaßt, die er auswärts, in Frankfurt und Augsdurg, drucken lassen mußte, da ihm in Um die Erlaubnis verweigert wurde. Vorübergehend hat er auch daran gedacht, sich in Heilbronn niederzulassen. In seinem eigenen Verlag erschienen nur kleinere Schriften, wie die 613 Gebote und Berdote der Juden, eine Bearbeitung einer lateinischen Schrift Seb. Münsters, und das satirische Erbronik, "Germanias Lobgesang. Im August 1538 erschien in Frankfurt seine deutsche Ehronik, "Germanias Chronicon"; schon vorher war die "Guldin Arch" in Augsdurg, am 15. März 1538, herausgekommen. Die letztere gab sofort wieder den Theologen zu schaffen. Unter einzelnen Titeln ("Bon Gott", "Bon Christo" u. s. s.) sind hier Aussprüche der h. Schrift, der Wäter, der erleuchteten Heiden Augustin sindet sich dermes Trismegistos, neben Ihomas Orpheus, neben Tauler Plato, neben der deutschen Kologie die Sibylle. Doch überwiegen die christlichen Zeugnisse weitem. Das Ganze soll ein "Wald der Schrift", eine "geistliche Apothete", eine "Kontordanz" sein, in der die Schrift sich selbst auslegt. Die Borrede schrift zuschsten. Ausschlaften Verleten der über die Erbsünde der Maum lassen, eine Echrift zuschweiten alse bestrücken wollen, dem h. Geist keinen Raum lassen, iehen Kricke die Anzeiten über die Saframente strieße des Glaubens und der 10 Gebote genügte. Dadurch wird die Apriktiche Freihert, Solche Anzeiten, die harbeteten Arche der Glaubens, die christliche Freihert, Solche Anzeiten, die Ausbruck gab,

daß sie den bösen, vergifteten Buben halten (Loeiche, Anal. 60).

Diesmal richtet sich der Sturm gegen F. und Schwenkseld zugleich. Am 15. Juli 1538 wurde F. durch das Polizeigericht der geschworenen "Einunger" erklärt, er musse die Stadt verlassen. F. hat dagegen in einer ausstührlichen Eingabe an den Rat vom 26. Juli protestiert. Er beklagt sich, daß er nicht einmal verhört worden sei. Seine vor 3 Jahren gegebene Zusage habe er gehalten, mit der Auskegung, daß nur seine in Ulm, nicht ausse wärts gedruckten Schriften der Ulmer Zensur unterlägen. Nur einige in Ulm gedruckte

Rleinigkeiten, einen Almanach, einen Bauernkalender u. s. w. habe er nicht vorgelegt, um die Schulherren nicht damit zu überlausen. Seinen Glauben habe er aber in der Goldenen Arche niedergelegt und mit Schrift und Bätern bewährt; sie habe auch schon großen Beisall gefunden. Wollte er sich nach dem Mißfallen einzelner Weniger richten, so müßte er jeden Tag etwas Neues glauben. Sinen Anhang habe er nicht und wolle er nicht baben; es vergehen ost Monate, ohne daß er mit jemand ein Wort vom Glauben rede. "Ain jeder ist mir lieb, der nach Got ehssert und erber lept, frag auch nicht, was ain jeder glaub, sonder wie er leb." Wiederum untersuchte eine vom Rat eingelegte Kommission die ganze Angelegenheit, wobei sich die Gegner F.s. vor allem darauf beriefen, daß er jenes 1535 gegedene Versprechen gebrochen habe — ein Nachweis, der freilich nicht ganz gelang. 10 Man ersieht aus den Verhandlungen, daß durch die Zensur F. die Eristenz nahezu unmöglich gemacht wurde, serner, daß zwar Frecht entschieden die Bertreibung F.s. sorberte, dei dem Vorwurf der Gleißenerei und mit Andeutungen über seine zweiselslafte Vergangenseit som er immer neue Ketzerien entdeckte und bessen vor der seines Weiselschafte Vergangenseit som Vorwurf der Gleißenerei und mit Andeutungen über seine zweiselslafte Vergangenseit, so. deantwortete, daß dagegen der Kat nicht an daß strenge Urteil heran wollte, 15 sondern einem Ausgeleich suche. Nach langem Schwanken sührte ein Entlassungsgeluch Frechts und der anderen Geistlichen die Entschedung herbei: Ansang Januar 1539 wurde vom Kat bescholn, worin er ihn zur Anderung seines Sinns ausschen Antwort hat sich J. über Frechts gehässiges Verhalten beschwert und zum Schwanken Aus uberlassen und ihm Verleume wonn Melanchthons vorwirft. In seiner an den Kat gerichteten Antwort hat sich J. über Frechts gehässiges Verhalten beschwert und zum Schwalken Aus auf dem Tepelogensonvert in Schwalken aus Schwalke Erstlärung gegen 25. und Schwenkselben wornerfeld beschlossen in ein vor der leich sein den Vergensonsten de

Man begreift, daß durch diese Ersahrungen F.s Urteil noch herber, seine Stimmung noch trüber geworden ist. Aber seine Thatkraft war noch nicht gelähmt. In einem Brief, so den er dei einem vorläusigen Ausenthalt in Basel an den Berner Stadtschreiber Eberhard von Rumlang am 22. Mai 1539 gerichtet hat (Alem. IV, 27 ff.), legt er seine Lage dar und frägt an, ob er in Bern ein Auskommen als Buchdrucker sinden könne. Andernfalls will er nach Basel übersedeln. Offendar hat ihn Rumlang nicht ermuntert und so ist er Ansang Juli 1539 mit seiner Familie, seiner Frau und vier Kindern, sowie einer statte 25 lichen Druckerei von Ulm nach Basel gezogen. Aus Basel hat er auf Berlangen eines Johann von Beckstein aus Oldersum einen Brief an die Christen in Niederbeutschland gesichrieden (eine Abschrift des lat. Originals im Königsberger Auchid). Er ermahnt sie, das Reich Gottes nicht außer sich, sondern sich zu suchen, alle Menschen zu achten, die ihnen ihren Glauben frei lassen, auch wenn sie Gott noch sern stehen und ihn mit was salsche Gottes nicht außer sich, sondern so denn sie Gott noch sern stehen und ihn mit was salsche Gesten. Ausgre alloqui patiar siedem meam passim eireumsern, als sie an ihren Sünden nicht teilnehmen. Nur außnahmsweise habe er über seinen Glauben geschrieben, "Aegre alloqui patiar siedem meam passim eireumsern, cum nulli in terris sectae addictus sim neque tutum sit, in tam periculosis temporibus 45 omnibus quidvis eredere." Als typographus bezeichnet sich F. in der Unterschrift. Ein sal-griechisches NI (1541, ein 2. Abbrud 1542, 8°) zeigt ihn mit dem Baseler Drucker Risolaus Brylinger associate. Über seine letzt Zeit sehlen direkte Nachrichten. In einer gegen ihn gerichteten Schrift Johann Freders (Ein Dialogus, dem Cheftand zu Ehren geschrieden, Wittenberg 1545) rechtsertigt sich dieser, daß gegen einen Lebenden polemisiert habe, während F. doch nach glaubwürdigem Zeugnis schon gestorben gewesen sei, als jene 1. Aussel. ersorberdeutschen.

F.s lette Jahre sind wieder sehr fruchtbar an großen und kleinen Schriften gewesen; 55 manches kam jetzt zum Druck, was schon länger her in Ulm vorbereitet war. Im Jahr 1541 erschienen in Franksurt a. M. bei Egenolph die 2 Teile seiner Sprichwörter. F. hat stets für das Sprichwort besondere Borliebe gehabt, es ist ihm eine Außerung der im Gemüt des Menschen schlummernden Gottesweisheit. Gegen die Hospirediger, die wie alles Unchristliche, was die Fürsten thun, auch den Krieg rechtsertigen, wendet er sich unter dem so

Pseudonum Friedrich Wernstreit im Kriegsbüchlein des Friedens (1539). Das "Hand: büchlein" ift eine kurze Zusammenfassung ber Hauptpunkte ber driftlichen Lebre. In der Auslegung des 64. Pfalmes hält er scharfe Abrechnung mit den Schriftgelehrten, welche die Schrift migbrauchend die wahren Nachfolger Chrifti als Reger verjagen. Die neue, wenig 5 veränderte Aufl. der Paradora (August 1542) ist "allen Prädikanten" noch besonders ge-widmet, damit sie ihr Urteil daran schärfen. Das Verbütschierte Buch (1539) ist eine Art Konkordanz, die jedoch so angeordnet ist, daß die Widersprüche im Schriftbuchstaben hervortreten: ber "Schriftfrieg", die Zusammenstellung ber Schrift und "Gegenschrift" soll bagu bienen, vom Buchstaben weg auf den Geist zu führen. F.s Spiritualismus hat hier mit 10 seinem Sammeleifer einen merkwürdigen Bund geschlossen. Den Schluß bildet eine Apologie seiner disherigen Bücher. Finden sich in ihnen Jrrtümer, so war es ihm doch um die Wahrheit zu thun. Halten ihn einige für einen Keher und Irrkopf, so ist er sich doch bewußt, daß er allein Gott Rechenschaft schuldet, daß er sich unparteissch gegen jedermann gehalten und Liebe, nicht Haß gesucht hat. Klagen etliche, daß ihre Artikel sich in seinen 15 Büchern nicht sinden, so beruft er sich auf den freien Geist Gottes, der sich nicht in ein Bockshorn zwingen läßt, und auf das Recht der christlichen Gemeinde, selbst zu prüsen. Das Berderben tommt aus dem parteiischen Beift, der überall seine Sette fur Die Mahrheit ausgiebt. Dagegen findet er überall Bruder, unter bem Papfttum, den Täufern, unter allen Setten und Boltern. Ginige weitere Werte F.s find zu feinen Lebzeiten nicht 20 mehr gedruckt worden; merkwürdigerweise sind sie, während sich ihre Spur in Deutschland ganz verloren hat, in Holland aufbewahrt worden und zum Teil nur in hollandischer Sprache auf uns gekommen. So die nur hof. (Bibliothek der Remonstrantengemeinde in Umsterdam) vorhandene lateinische Paraphrase der Deutschen Theologie, die F. aufs höchste gerühmt hat und der er nun ein humanistisch gefärbtes Gewand überwirft, um dem Welt= 25 publifum diesen einfältigen deutschen Theologen vorzuführen, der in Erkenntnis der tiefften göttlichen Gebeimniffe boch hinter feinem Lateiner und Griechen gurudfteht. Ferner bie von W. Kammerlink, Herbold Tomberg u. a. ins Hollandische übersetzen, in Gouda 1611, 1617 u. 18 gebruckten Traktate von dem Reich Chrifti, von der Welt, des Teufels Reich, von der Gemeinschaft der Heiligen. Sie sind breit geschrieben und geben ganz die bes so kannten Gedankengänge der deutschen Mystik, nur durch Polemik verschärft, wieder. Sie zeigen, daß F. unter dem gemütlichen Druck der letzten Jahre sich immer mehr in die Stille einer weltabgewandten Mystik zurückgezogen hat, in deren Einsamkeit er sich mit der Gemeinschaft der durch kein sichtbares Band zusammengehaltenen, in Welt und Zeit verstreuten, verfolgten und leidenden Gottesfinder getröftet.

Franck hat keine Anhänger hinterlassen, wie er keiner Partei angehören wollte. Wie er alle Parteien zurücktieß, die Altgläubigen, die Lutheraner, die Schweizer, die Täuser, und in allen Unchristliches sand (vosl. auch seine Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied III, 817), so haben ihn alle ausgestoßen. Der Geist des einsamen Mannes war den kirchlichen Führern seiner Zeit unverständlich; sie erkannten — mit Recht — die Undereinsdarfeit seiner Idenen mit ihrer Theologie, den Widerspruch zwischen seinem abstrakten Idealismus und dem neu errichteten Kirchentum. Daß er dei Seite stand und kritissierte, wo sie arbeiteten, mußte sie erbittern. Luther hat — am aussührlichsten in der Vorrede zu seiner Schrist Freders — das Verdammungsurteil über ihn gehrochen. Er habe, so lange F. lebte, nichts wider ihn sehreiden wollen, weil er den dien Bernünftigen, sonderlich bei Christenleuten nichts gelten und in kurzem vergehen, wie der Kluch eines zornigen Menschen. Er tadelt den Pessimsmus, mit dem er als des Teufels liebstes Lästermaul über alles herfällt, den Mangel seds positiven christlichen Gehalts in seinen Schristen, den Enthussamus, der sich mit seinem Gehrischen Wüsser, den Enthussamus, der sich mit seinem Geist über alles wegiest. Wer seine Bücher mit Lust lieft, kann keinen gnädigen Gott haben. Uhnlich urteilen die meisten anderen protestantischen Theologen, die Von F. Notiz nehmen (Umsdorf, Bucer, Speratus, Poliander, Calvin, Beza u. s. w.), nur daß sie für seinen Subsektivämus noch weniger Verständigken alse Luther; sie schelten ihn einen Dilettanten, einen geschäftigen. Müssen vor die Geschiert der Vottesordnung. Selbst Schwenkseld hat getadelt, daß F. die Grenzen zwischen dem Naturwirken Gottes und seiner Helbswirksamus noch versierter gelessen, als Luther; sie son Katholischen durch den Naturwirken Gottes und seiner Selbswirksamteit verwische. Bon Katholischen die Bersammlungen sind F.s. Schriften dies ins 17. Jahrhundert dienen nicht bloß seiner Sahleichen Aussenschen Vorlagen.

teile noch da und dort Sympathie fanden. Noch länger und stärker als in Deutschland baben F.S. Ibeen in den Niederlanden nachgewirkt, wo sie in Philipp Marnix von St. Albegonde einen heftigen Gegner, in Caspar Coolhaes einen begabten Verteidiger, in Coornhert u. a. Nachsolger und Fortbildner gefunden haben (s. Maronier und H. C. Rogge, Caspar Janszoon Coolhaes, 1856). Hier waren seine Schriften schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts in 5 zahlreichen Übersetzungen verbreitet und sind im Kampse für die Glaubensfreiheit eine willstommene Wasse gewesen. Unter den deutschen Gelehrten der orthodoxen Periode ist F.S Andenken beinahe nur noch in den Verzeichnissen Gelehrten der orthodoxen Periode ist F.S Andenken beinahe nur noch in den Verzeichnissen der zurlehrer als eines Antiskripturarius und Anstisters des bösen Mysticismus lebendig geblieben; aber auch da waren Neuere in die erste Linie getreten, wie Bal. Weigel, die freilich F. kennen und benützen. Dann hat 10 Gottfr. Arnold, wiewohl mit zurückhaltendem Urteil, die Ausmerksamkeit wieder aus ihn gelenkt, und seitdem sich Lessing an seinen Sprichwörtern erfreut hat, haben seine Schriften wieder mehr und mehr das gelehrte Interesse auf sich gezogen. Wenn die Theologen vielsach unbillig über ihn geurteilt haben, der kein Theologe sein wollte und keiner war, so haben die Kulturbistoriker nach Hagens Vorgang in noch stärkerem Maß F., insbesondere seine seine

philosophische Bedeutung überschätt.

3. ist kein originaler Denker in höherem Stil gewesen. Manche kraftvolle eigentumliche Wendung, manches überraschende Bild gehört ihm an, aber die Gedanken von Gott als dem namenlosen Wesen aller Dinge, das in allen Kreaturen wirkt und bessen Wort im Grund jedes Herzens schlummert, von dem Bösen, das vor Gott keine 20 Birklichkeit ift und boch im Menschen burch seinen Gigenwillen jur Birklichkeit wird, von der Erlösung nicht durch Christi einmaliges Berföhnungsopfer — Gott ist lauter Liebe und zurnt nicht — sondern durch das Leiden und die Gelassenheit, wodurch der Mensch dem Eigenwillen abstirbt und den göttlichen Funken im Seelengrund durch Gottes Geift zu einer bas Leben läuternden und das Denken erleuchtenden Flamme werden läßt, 26 von dem Chriftus, auf beffen Siftorie nichts, auf beffen Kraft alles ankommt, der in uns leben, leiden und sterben muß — das alles hat F. aus der älteren spekulativen Mystik geschöpft. Um in der Geschichte der Mystik wirklich Spoche zu machen, dazu ist F. zu wenig religiöse Natur gewesen. Die Weite dieser mystischen Gedanken, der Mangel einer scharfen begrifflichen Fassung der Probleme ift bei ihm noch viel stärker, als bei älteren so Vertretern der spekulativen Mystik; noch weniger sind die Widersprüche bei ihm ausgeglichen. Macht man Ernst mit seinen Gedanken, so stößt man überall auf einen entsichiedenen Pantheismus, aber er will den driftlichen Gottesglauben nicht fahren lassen; er ist der Brophet des Individualismus, deffen Recht er gegen jede Gemeinschaft rücksichtslos vertritt, aber nach seiner Theorie ist die Individualität, das Annehmen der "Persönlichkeit", 86 ichlieflich die Burgel ber Gunde; entzudt geht er ben Spuren des unmittelbaren göttlichen Wirkens in ber Natur und Geschichte nach, aber ba, wo bie Offenbarung Gottes am reinsten zu erwarten ist, in der Geschichte der Religion, sieht er am Ende nichts als Täuschung und Berderben, sieht den Teufel in der Kirche wirksamer als Gott. Ein klar durchstachtes philosophisches oder gar theologisches System ist bei F. nicht zu finden. Aber 20 gerade das Zusammenströmen heterogener Gedanken in einer mit der starken Fähigkeit, Ein= gerade das Zusammenströmen heterogener Gedanken in einer mit der starken Fähigkeit, Einsdrücke von überallher aufzunehmen, ausgerüsteten Natur macht F. zu einer interessanten Erscheinung. Fast alles, was seine Zeit bewegte, spiegeln seine Schriften wieder. Zur Mostik kommen die Einslüsse des Humanismus. Er kennt eine große Unzahl humanissischer Schriftkeller, Erasmus, Wimpheling, Agrippa, Vives sind ihm ebenso vertraut, wie die Italiener, Beroaldus, Picus von Mirandula, Ficinus Einsluß auf ihn gehabt haben. Durch den Humanismus ist der Trieb in ihm erweckt worden, die Wahrheit überall zu such, durch jedes Vorurteil und seden Schein hindurchzudringen, keine Schranke, welche Überslieferung und theologische Sazung ausrichtet, anzuerkennen, durch keine Partei sich den Blick beengen zu lassen. In wenigen Männern ist der stürmische Mut, die Wahrheit um jeden verschwassen Breis zu sagen, der Trot, der sich, jede Anlehnung an eine Gemeinschaft verschmähend, auf das Recht der freien Persönlichkeit zurückzieht, so stark ausgeprägt wie bei F. Ebenso bat F. vom deutschen Humanismus die Richtung auf die populäre Schriftstellerei erhalten. Mit einer weiten, aber nicht tiefen und nicht methodisch sicheren Bildung begabt, drängt er iofort dazu, die mühsam zusammengetragene Beisheit in Schriften zu verbreiten, in seinen 55 Lefern die unsichtbare Gemeinde von gottfrommen und erleuchteten Menschen zu sammeln, die in keiner Kirche vorhanden ift; in vielem der erfte Thous des modernen Litteraten. Derflächlichkeit, Mangel an Schulung und Verarbeitung läßt fich in dieser Schriftstellerei nicht verkennen, aber ebensowenig ein glübender Patriotismus, ein treffendes Urteil über die Schaden feines Bolles und feiner Beit, eine freimutige, nach Unparteilichkeit strebende, so

warmberzige und charaftervolle Art. So ift er kein tiefer Denker gewesen, aber ein Schriftsteller von großer Begabung, oft berb, nie gemein, weitschweifig, bann wieder pointiert und mit feiner Satire, immer lebendig, traftvoll, anschaulich schreibend, vielleicht ber erste beutsche Brofaift seiner Zeit nach Luther. Alles in allem eine bewegliche mitteilungefähige Berfons lichteit, in der fich in gewiffer Hinficht mehr moderne Empfindung antundigt, als in den Reformatoren. Bon den religiösen Kämpsen seiner Zeit tief ergriffen, hat er doch keine positive Lösung der Probleme gefunden, mit denen die großen Geister seiner Zeit rangen. Das Dogma der neuen Kirche war und blieb ihm in seinem inneren Zusammenhang fremd, er hat es ebenso entschieden bekämpst, wie er das Dogma der alten Kirche, Trinitäts-10 lehre und Christologie, durch spekulative Umbeutung beseitigt hat. Seine Starke liegt in ber Kritik, die er an ben harten und Ginfeitigkeiten bes neuen firchlichen Spftems und seiner Träger übt, weiterhin in der Bertretung gewiffer formaler Gedanken, die er schärfer als der kirchliche Protestantismus herauskehrt: er wird niemals müde, das Recht der Persönlichkeit in Glaubenssachen, die Berwerflichkeit der Gewalt, die Berantwortlichkeit 15 des Individuums, die ihm keine Gemeinschaft, keine Überlieferung abnimmt, zu verkündigen. Kein anderer hat so scharf nachgereihnet, ob das Prinzip der Innerlichkeit und Freiheit des Glaubens, von dem der Protestantismus ausgegangen war, in dem Bau der neuen Kirche und der neuen Theologie gewahrt sei oder nicht. Aber gerade hier ist sein Urteil unbillig, da er von den Aufgaben des wirklichen Lebens so gut wie ganz absieht, auf den 20 Inhalt ber Gebanken kaum eingeht, an benen für die Reformatoren alles bing, ba er endlich auf das Problem, das ihm sein Spiritualismus stellt: wie entsteht die religiöse Gewißheit? die Antwort schuldig bleibt. Und jenem Prinzip hat nicht er die Bahn gebrochen; was er hier ausspricht, hat er von Luther gelernt, bessen Gedanken, oft in wörtslicher Wiederholung sich in allen seinen Schrift nachweisen lassen. Und selbst in der pos lemischen Berwendung mystischer und resormatorischer Gedanken sind ihm andere, wie Karls ftabt, Schwenkfelb, Denk und Bünderlin vorangegangen. Seine Bedeutung besteht nach biefer Seite vielmehr darin, daß in ihm die spiritualistische Opposition gegen die Kirchen ber Reformation zur reinsten Entfaltung kommt; fie ist weber, wie bei ben Täufern, mit dem Bersuch einer Gemeindebildung, noch wie bei Schwenkfeld mit einem eigenen dogsomatischen System, noch, wie bei Münzer, mit revolutionären Bestrebungen verquickt; sie hält sich rein im Gebiet des Gedankens, ihre Wasse ist die Litteratur. Um so größer ist der Kreis der Ideen, an die sie anknüpft. Aus manchen Gedanken der Reformation selbst, aus dem Hunabhängigkeitsgefühl des Bürgers, aus ber Beobachtung der sozialen Mißstände, aus dem Zorn des deutschen Und wie die Betrachtung diefer Opposition dazu dient, 85 Batrioten zieht sie ihre Kraft. bas Bild des kirchlichen Protestantismus der Reformationszeit schärfer zu umgrenzen, so kündigen sich in F. Gedanken an — vielleicht besser: es kündigt sich in ihm eine Stimmung an, die später dem kirchlichen Denken gefährlich werden sollte. Indem er mit Sähen der antiken, speziell stoischen Moralphilosophie und mit den Kategorien der Mystik 40 die scharfen Umrisse der evangelischen Heilslehre verwischt, in der Gotteslehre auf die areopagitischen Ibeen zurückgeht, die eigentumlich driftlichen Lehren geflissentlich in eine bobere, allgemeinere, überall vorhandene Wahrheit aufzulösen sucht, bildet er ein Mittelglied awischen der Philosophie der älteren Renaissance und den Anfängen der pantheiftischen Spekulation ber Neuzeit. In solchen Zusammenhängen brechen hier und da in seinen 26 Schriften die Funken hervor, die den Reiz derselben ausmachen und in denen wir das erste Ausleuchten manches in der neuen Zeit bedeutungsvoll gewordenen Gedankens er-

France, August Hermann, der weltbekannte Gründer der nach ihm benannten Stiftungen in Halle, gest. 1727. — Die Schriften F.S, meist erbaulichen und praktischen Indiale, gest. 1727. — Die Schriften F.S, meist erbaulichen und praktischen Indiale, sind sehr gabreich; zu einer besonderen Ausgabe aller Werke ist es nicht gekommen. Die Predigten sind teils einzeln, teils in einigen Sammlungen erschienen. Die dis zum Jahre 1702 erschienenen Schriften, abgesehen von den polemischen, sind indem Sammelwert: "Deffentliches Zeugnis vom Werk, Wort und Dienst Gottes", 3 Bbe 1702, vereinigt. Eine Fortsesung hierzu bildet: "Segensvolle Fußstapsen des noch lebenden und waltenden liedreichen und gestreuen Gottes", 1709. Sodann die nach seinem Tode erschienennen Epicodia 1727. Retr wissenschlichgestlichen Charakter tragen: Idea studiosi theologiae, 1712; Monita pastoralia, 1717; Methodus studii theol., 1723; Lectiones paracirticae, 1726 ff.; weiteres von F. in der Zeitschrift: "F.S Stiftungen", herausg. von Schulze, Knapp, Niemeyer, 1792 ff., 3 Bbe; F.S pädagogische Schriften, herausg. von Kramer, 1876; Beiträge zur Gesch. F.S, mit dem Brieswechsel F.S und Speners, herausg. von Kramer, 1861; Kramer, Vier Briese F.S;

France 151

Die Familie Franckes war in Helbra, im heffischen Thüringen, anfässig. Der Groß= vater A. S. F.s war Bader und kam auf feiner Wanderschaft nach Lübed, wo er durch Berheiratung mit einer Baderwitwe zu Wohlstand gelangte. Sein Sohn Johannes F. ftubierte Rechtswiffenschaft, tam in seiner Baterstadt ju Unsehen und Würden und vermählte sich mit der Tochter eines angesehenen Batriziers, Alma Glorin 1651. Dieser Che ent- 15 stammt A. H. H., geboren 12. März (den 22. neuen St.) 1663. Da sein Bater im Sahre 1666 durch Herzog Ernst ben Frommen von Gotha als Justigrat in bessen Dienste gezogen wurde, jo kam der dreijährige Knabe von Lübeck zuruck in das thuringische Stammland, berlor aber feinen Bater ichon 1670. Die frommen Ginfluffe Des Elternbaufes, die nach bes Baters Tobe besonbers von ber alteren Schwefter Unna ausgingen, 20 wedten in ihm die Neigung für bas Studium ber Theologie, ju welchem er, nachdem er durch Privatlehrer und dann auf dem Gothaischen Ghmnasium vorgebildet war, bereits im Jahre 1679 für reif erachtet wurde. Rach einem halbjährigen Aufenthalt in Erfurt begab er sich noch in demselben Jahre nach Riel, wo Professor Kortholt, ein der Richtung Speners zugethaner Theologe, in bessen Haus F. Aufnahme fand, von Einfluß auf ihn 25 wurde. Die Aufzeichnungen, welche F. in seinen späteren Lebensjahren über diese und die folgende Zeit seines Studiums gemacht hat, lassen ertennen, wie streng er es bereits damals mit der Gelbstbeobachtung und Selbstzucht nahm und nach einem vollkommenen Christentum strebte, bas allerdings start die Züge der Weltflucht trug. Nach einem fast breis jährigen, ernsten Studien gewidmeten Aufenthalt in Riel und einem zweimonatlichen in so Samburg, wo er fich im Sebräischen bei bem Gelehrten Edzardi vervollkommnete, kehrte er nach Gotha zurud, immer mit fich unzufrieden als ein "bloßer natürlicher Densch, ber er nach Gotha zurück, immer mit sich unzufrieden als ein "bloßer natürlicher Mensch, der viel im Kopse hatte, aber vom rechtschaffenen Wesen, das in Jesu Christo ist, weit genug ensernt war" (Auszeichnungen F.& dei Kramer a. a. D. S. 17). Zu Ostern 1684 setzte er seine Studien in Leipzig sort, erweiterte namentlich auch seine Sprachkenntnisse und er stangte 1685 die Magisterwürde, indem er sich zugleich mit einer Disputation de grammatica edraea habilitierte und als Dozent Collegia zu lesen anssing. In Leipzig war es bereits, wo die eigentümliche religiöse Richtung des jungen Dozenten klaren Bestand gewann, und zwar durch eine ernste Vertiesung in die heil. Schrift, zu deren Berständnis sich F. mit einigen andern jüngeren Theologen, namentlich mit dem späteren Prosesso der Theologie in Halle, M. Baul Anton, zusammenschloß. Merkwürdigerweise war es der Leitzig Gegner Speners, J. B. Carpzov in Leipzig, der in einer Predigt Anstoß zur Gründung des collegium philodiblieum bot, in welchem die auf der Universität ziemlich vernachlässigten eregetischen Übungen A und NTE getrieben werden sollten, — ein durch vernachlässigten exegetischen Ubungen A und NIS getrieben werden sollten, — ein burchaus gefundes und unverfängliches Unternehmen, welchen ber fürzlich als Oberhofprediger 45 nach Dresden versette Spener Beifall und guten Rat bezüglich der fruchtbaren und praktischen Gestaltung ber biblischen Lektüre angedeihen ließ. Das collegium fand Beifall und wachsende Beteiligung, und wie F. gesteht, daß er jest erst recht die großen in der ឆ្. S. dargereichten Erkenntnisse erfaßt habe, während er früher mehr um die Schale als um den Kern bekummert gewesen sei, so fanden auch andere Beteiligte reichen Gewinn in 50 ben gemeinsamen Bibelstudien. Dennoch sagt F. später von diesem Leipziger Aufenthalt, daß sein Christentum damals noch schlecht und lau gewesen sei, und daß er mehr den Menfchen zu gefallen bemüht gewesen sei, als bem lebendigen Gott; auch im Außerlichen babe er sich noch der Welt gleichgestellt, in überflüssiger Kleidung und anderen Sitelkeiten. "Ich liebte die Welt, und die Welt liebte mich". Er rechnet es sich zum Borwurf an, 55 daß er mit der Belt damals in Frieden gelebt und von ihr keine Berfolgungen erlitten babe, und kann sich nicht errinnern, daß er dis zum Jahre 1687 eine ernstliche und gründliche Besserung vorgenommen hätte. Noch fällt in jene Zeit die Bekanntschaft mit einigen Schriften des Mystikers Molinos, die er, durch äußere Anlässe bewogen, in das Lateinische übertrug. Er erkannte manches Zusagende und Wahre, ihm Congeniale in so

diesen mystischen Büchern, ohne doch, wie man später fälschlich ihm vorwarf, die Grundsgedanken dieser Mehtik sich anzueignen.

Es entsprach F.8 Bunfchen, daß er auf Weifung feines Oheims Glogin, Leipzig im Oktober 1687 verlaffen und sich nach Lüneburg begeben konnte, um dort unter Leitung 5 bes gelehrten Superintenbenten Sanbhagen seine biblischen Studien fortzusetzen. Diefe ftille Luneburger Zeit follte für ihn von enticheidender Bedeutung werden, jedenfalls hat er fie später selbst als ben Wendepunkt seines inneren Lebens bezeichnet. Aufgefordert, eine Predigt zu übernehmen, wählte er den Tert Jo 20, 31, fühlte sich aber bei der Ausarbeitung unabweislich vor die Frage gestellt, ob er den Glauben, von welchem er Zeugnis 10 geben wolle, auch selbst habe. Sein ganzes Leben erschien ihm verberbt, es kam ihm vor, als habe er sich disher durch seinen Unglauben oder Wahnglauben selbst betrogen; dadurch geriet er in einen schweren, inneren Zwiespalt, bis er eines Sonntags abends nach einem inbrünstigen Gebet aller Sorge entnommen und mit "einem Strom der Freuden plößlich überschüttet wurde". "Mir war zu Mute, als wenn ich tot gewesen wäre, und siehe, ich 15 war lebendig geworden!" So konnte er bald danach die Predigt mit großer Freudigkeit halten. F. hat dis zu seinem Lebensende nicht gezweiselt, daß jene Stunde die Stunde seiner Bekehrung war; und so wenig er sorderte, daß jede Bekehrung in dieser Weise geschehen musse, so war es für seine energische Natur doch von großer Bedeutung, daß er selbst mit vollem Bewußtsein diese seine Bekehrung nachweisen konnte. Daher hat er auch 20 stets Lüneburg als seine geistliche Geburtsstadt, sowie Lübeck als seine leibliche bezeichnet. Noch vor Oftern im Jahre 1688 finden wir F. wieder in Hamburg, wo er unter dem Noch vor Optern im Jahre 1688 sinden wir F. wieder in Hamburg, wo er unter dem Einfluß des trefflichen und gelehrten, auch Spener befreundeten Pastors Joh. Winkler seine exegetischen Studien fortsetze, auch Gelegenheit fand, ein Vierteljahr lang sich im Unterricht kleiner Kinder zu üben, was für sein späteres Wirken nicht ohne Bedeuz tung war. Gegen Ende diese Jahres ging er dann nach Leipzig zurück, nicht ohne sogleich, dem Wunsche seines Herzend folgend, von da zu einem zweimonatlichen Aufenthalt im Hause Speners nach Dresden sich zu wenden. Ist auch F. das, was er für die evangelische Kirche werden sollte, nicht erst jetzt durch Spener geworden, so hat doch dieser verstraute Verkehr mit dem kongenialen Mann zweisellos einen großen Einfluß auf ihn auße verächten. Vortan sind heibe Männer durch ein Rand herzlicher Lureizung und und ihm auße 20 geübt. Fortan sind beibe Männer durch ein Band herzlicher Zuneigung und unerschütter= lichen Bertrauens verbunden geblieben und haben sich in ihren Bestrebungen wechselseitig außerordentlich gefördert, wie der Briefwechsel zwischen ihnen, welcher die Jahre 1689 bis 1702 umfaßt, einleuchtend erweift (bei Rramer, Beitrage zur Geschichte A. S. F.s, S. 193 ff.).

Nachdem F. im Februar 1689 nach Leipzig zurückgekehrt war und seine frühere aka-bemische Thätigkeit wieder aufgenommen hatte, begann sein Einfluß in weiteren Kreisen fühlbar zu werden; die Frucht der stilleren Zeit seiner Zurückgezogenheit und des Berkehrs mit Spener machte sich bald bemerklich. Seine Vorlesungen, vorwiegend exegetische, hatten einen ungewöhnlichen Zulauf, und bas größte Auditorium konnte kaum alle, Die ihn hören 40 wollten, faffen. Unverkennbar ging von ihm und seinen gleichgefinnten Freunden burch diese Borlesungen, aber auch durch Predigten und perfonlichen Berkehr mit ben Studenten, eine tiefgreifende Bewegung aus, die eine Bertiefung der Frömmigkeit durch eine bewußte Hingabe an Christum im lebendigen, persönlichen Glauben bewirken wollte. Damit beginnen aber auch die schmerzlichen Erfahrungen, an denen F. Leben reich ift. Daß es 45 einem Mann, der taum dreißigjährig, schon so ungewöhnliche Erfolge hatte, nicht an Neid fehlte, läßt sich benken; aber man thäte seinen Gegnern Unrecht, wollte man ihren Widerfpruch lediglich auf neibische Unwandlungen über die Erfolge eines jüngeren Kollegen zurudführen. Manches in der von F. und seinen Freunden hervorgerufenen Bewegung war nicht einwandfrei; es fehlte nicht an Übertreibungen, welche bei der akademischen Jugend so nicht gerade schwer zu nehmen und hoch zu werten sind, aber doch Anlaß zu Bedenken boten: die Verachtung des Urteils der Welt und weltlicher Sitte war noch das geringere, das schlimmere war jenes Symptom, das bei allen großen religiösen Bewegungen fich als fatale Rehrseite der begeisterten Unhanger einzustellen pflegt: Berachtung der Wissenschaft und Migtrauen gegen ernftes philosophisches Studium, verbunden mit Gelbstgefälligfeit 55 und einer Neigung zum Pharisaismus bei manchen, die nur oberflächlich erfaßt waren. F. felbst trug hieran keine Schuld, aber manche seiner Zuhörer glaubten wohl, im Besitz ber Gnade Christi, als erleuchtete Vertreter der wahren pietas, anderer Hilfsmittel entraten und auf andere geringschätig blicken zu können. Damals geschah es, daß ben Anhängern F.s und seiner gleichgefinnten Freunde von den Gegnern bieser neuen Richtung so der Name "Bietisten" zum Spott beigelegt wurde, — nicht als ein neuer Name, benn

France 153

schon in Frankfurt zu Speners Zeiten hatte man ihn bort gebraucht, -– aber jett wird ber Name Parteibezeichnung, und besonders geschah dies unter dem Einfluß des Mannes, welcher ber leidenschaftlichste Gegner der Franckschen Bewegung in Leipzig war, Pastor und Prosesson J. B. Carpzov (f. d. Bd III, S. 727,52). Zunächst verbot die dem Einfluß Carpzovs sich beugende Fakultät F. die Fortsetzung der collegia diblica, außer- 5 dem aber wurde eine förmliche Untersuchung gegen ihn eingeleitet, welche durch ein umfaffendes Zeugenverhör das Gefährliche des von & vertretenen Standpunktes ergeben follte. Es war ein unwürdiges Berfahren, beffen Feindseligkeit Chrift. Thomasius, von F. um sein Gutachten gebeten, rudfichtslos aufdecke. Dies Gutachten reichte F. mit einer freimutigen Berteidigungsschrift an den Kursursten ein, und beschränkte sich vorläusig auf Vorlesungen 10 philosophischen Inhalts. Das Jahr 1690 brachte ihm eine unter den damaligen Umständen willkommene Wendung seines Lebens. Der zu Anfang dieses Jahres erfolgte Tod seines Oheims Glorin führte F. nach Lübeck zurück und dort empfing er von Erfurt aus den Ruf, an die dortige Augustinerkirche als Diakonus zu kommen. Erklärlich war dies durch den Umstand, daß der Senior des geistlichen Ministeriums in Erfurt, Brof. Breit- 15 baupt, F. befreundet und Anhänger Speners war, und daß F. furz vorher, in der Abbentszeit 1689, bei einem Besuch in Erfurt, mehrmals bort gepredigt hatte. F. nahm ben Ruf an die überaus färglich befoldete Pfarrstelle an und siedelte um Oftern 1690 in seine neue Beimat über, die ihm freilich keine rechte heimatliche Stätte werden follte. Bedenklich war schon, daß die Mehrzahl der Erfurter Geistlichen seiner Anstellung widerstrebt hatte, weil 20 die Leipziger Borgange in der gegnerischen Beleuchtung abschreckend wirkten, und namentlich Carpzov in einer gehäffigen Schrift feinen Groll gegen F. auch nach Erfurt übertrug. Trothbem kam es zur Ordination und Einführung in das Amt, in welchem F. in ungewöhnlicher Beise seine erfolgreiche Thätigkeit im Geiste des pietistischen Christentums entfaltete. Predigt, Jugendunterricht, Seelforge nahmen ihn bald gänzlich in Unspruch, 25 und sein Einfluß wurde balb so merklich, daß der ohnehin nur notdurftig zurückgedrängte Gegensat wieder neue Nahrung bekam, zumal das von ihm geweckte neue geistliche Leben in seinen Predigten mit großer Entschiedenheit empsohlen und gegen seine Gesahren gekennzeichnet wurde. Waren doch auch Studenten von Leipzig und Jena ihm nach Erfurt gefolgt, und machte sich über die Grenzen der Stadt hinaus der Einfluß des seltenen so Rannes geltend. Der Rat der Stadt wurde von den F. abholden Geiftlichen bestimmt, eine Kommission einzusetzen, "um den in letter Zeit eingerissenen schädlichen und weit aussehenden Wesen bei Zeiten vorzukommen und solche Frrung mit der Hilfe Gottes grundlich auszutilgen". Auf die Berhandlungen dieser Kommission, welche nicht ohne Befangenbeit und Parteilichkeit geführt wurden, braucht hier nicht näher eingegangen zu werden; 35 bas Ergebnis ftand von vornherein fest, benn die Gegner waren für jede Belehrung und rubige Erwägung unzugänglich. Berschärft wurde diese Gegnerschaft durch unter Carpzovs Auftorität versagtes, aber ohne seinen Namen veröffentlichtes Pfingsprogramm der Leippiger Universität von 1691 (s. Bb III, S. 728, 57), in welchem die Pietisten im allgemeinen und F. im besonderen einen überaus heftigen Angriff erfuhren. Es half nichts, 40 die der Angegriffene in demfelben Jahre eine "Abgenötigte Fürstellung der ungegrundeten und unerweislichen Beschuldigungen in Unwahrheiten" 2c. ausgehen ließ, eine überzeugende, rubige, doch entschiedene Rechtfertigung in 41 Sätzen; es half auch nichts, daß Breithaupt und einige ihm Gleichgefinnte im Ministerium, sowie eine große Zahl aus der Gemeinde für ihn warm eintraten: der Kurfürst von Mainz, unter bessen Regiment Erfurt stand, 45 ließ ber Majoritat bes Rate und ber Beiftlichkeit freie Sand und verfügte gegen ben als Unrubstifter und gefährlichen Demagogen ihm geschilderten Mann Amtsentsetzung im September 1691. Er mußte noch in bemselben Monat Erfurt verlaffen und wandte nach Gotha, ungebrochenen Mutes und mit innerer Freudigkeit und Rube. Ift die Trabition auch nicht gang sicher, daß er bei dieser Berbannung sein schönes Lied: "Gott 50 Lob, ein Schritt zur Ewigfeit" gedichtet hat, fo giebt es doch die Stimmung trefflich wieder, in der er fich damals befand.

Lange sollte F.s heimatlosigkeit nicht währen: seine Freunde und Gesinnungsgenossen waren zahlreich und einflußreich genug, um einem so bewährten Theologen eine neue Etätte zu bereiten. Bor allem war es Spener, der sich des Freundes annahm und sich so noch eine wesentliche Förderung seiner Interessen von ihm versprach. Er lud F. nach Berlin ein, und in den 6 die 7 Wochen, während welcher sich F. dort in Speners Hause ausbielt, gelang es, ihn in maßgebenden Kreisen bekannt zu machen und für ihn die Piarrstelle zu Glaucha vor Halle und zugleich eine Prosessifier für griechische und orienzulische Sprachen an der in der Entstehung begriffenen Universität bereit zu stellen. So 60

war der Boden gefunden, auf welchem nach Gottes Vorsehen die weltgeschichtliche Bedeutung F.s sich entfalten sollte. Am 7. Jan. 1692 zog F. in seine neue Heimat ein. Ermutigend war von derneinschaft einkrat; außer Vreithaupt waren noch andere Männer Spenerscher Richtung demeinschaft einkrat; außer Vreithaupt waren noch andere Männer Spenerscher Richtung demeinschaft einkrat; außer Vreithaupt waren noch andere Männer Spenerscher Richtung demeinschen Würden Würden oder Pfarrämtern; auch das war wichtig, daß die Pfarrftelle in Glaucha, — troß der unmittelbaren Röhe Halles eine selbstständige dürgerliche Gemeinde — königlichen, nicht städtischen Patronats war, und daß er als einziger Geistlicher dieser Gemeinde von den Fatalitäten einer übelgesinnten Kollegialität undehelligt blieb. Bor allem war die Verbindung seines geistlichen Amtes mit dem alademischen von 10 höchster Bedeutung; wie sehr das eine durch das andere gefördert ist, wird der weitere Verlaufseines Lebens zeigen. Zwar der Ansang der Halleshen Wirksamseit war nicht serveulich, und ein Nachspiel der früheren antipietistischen Angrisse sollte ihm auch hier nicht erspart werden. Die orthodoxe Stadtgeistlichseit, in der der heftige und unduldsame Pfarrer Roth tonangebend war, ließ es nicht an Verdächtigungen und Schmähungen gegen den Weitsmus im allgemeinen und gegen Breitänglers von Seckender gegen Ende des Jahres 1692 zusammengetretene Kommission fand nichts sür F. und seine Freunde Belastendes, und benn es auch sernerhin nicht an Mißtrauen dei der Hellen Geistlichseit gegen den Vierlämmes und F.s eigentümliche Wirsamseit sehlte, auch der Insektor des geistlichen Rechthaberei und Rückschildslösigkeit freigesprochen werden kann, so hatte er doch im Ganzen freiere Bahn sür sein Wirsen, das sich nun in ungeahntem Umfange entsatete.

Zunächst war seine pfarramtliche Thätigkeit in Predigt, Jugendunterweisung und

Bunächst war seine pfarramtliche Thätigkeit in Bredigt, Jugendunterweisung und Seelsorge eine intensive, tieseingreisende. Der armen, heruntergekommenen, der Seelsorge 25 sehr bedürftigen Gemeinde von Glaucha widmete er sich mit bewundernswerter Hingade. In seinen Predigten, zu denen bald auch zum Berdruß der Halleschen Geistlichkeit zahlreiche Glieder anderer Gemeinden sich einstellten, bildete das große Thema der pietistischen Theologie von Sünde und Gnade den mit virtuoser Biesseitigkeit behandelten Mittelpunkt. Frei von der damals üblichen Ausstattung mit rhetorischem Schmuck und gelehrter Dogsmatik waren sie freie Ergüsse seines innersten Wesens, Zeugnisse seinen Ersahrung. F. pslegte sie nicht vorher auszuarbeiten, sondern nur zu meditieren, sie sind daher ungleichmäßig, oft von ungedührlicher Länge; aber für ihre ungewöhnliche Wirksamkeit spricht, abgesehen von andern Zeugnissen, ihre ungemeine Verbreitung. Sie pslegten von Studenten nachgeschrieben und dann gedruckt zu werden und sind teils einzeln, teils in Samms lungen erschienen, welche mehrere Auflagen ersebten (vgl. Kramer, Neue Beitr. S. 187 st.). Es lag ihm nicht bloß an der unmittelbaren Wirkung, an der Erbauung der eigenen Gemeinde: er wollte dazu beitragen, eine angemessenere Predigtweise, als sie die übliche schaftliche Kanzelberedsamkeit der berrschenden Orthodoxie darbot, zur Geltung zu bringen; und daß ihm dies gelungen ist, so daß auch seine Gegner von ihm zu lernen nicht umhin

40 konnten, ist eine der wesentlichsten Früchte seines pfarramtlichen Wirkens.

Bon besonderem Segen wurde die Berbindung des geistlichen Amtes mit der akabemischen Thätigkeits F.S. Hat er durch sein energisches diblisches Studium und sein Bemühen, die akademische Jugend in dasselbe einzusühren, den Beweiß geliesert, daß die Berdächtigung seiner Gegner, der Pietismus als solcher sei ein Feind der solliden Wissenstellung in die h. Schrift für die Studenten ledensvoll, praktisch den geistlichen Beruf kruchtbringend zu gestalten; andererseits hat seine wissenschaftliche Arbeit heilsam auf Predigt und Unterricht in seinem Pfarramt zurückgewirkt. An der 1694 eröffneten neuen Universität wirkten von Ansang an Theologen vorwiegend im Sinne Speners, welcher auf die Berufung der Prosessionen einen bedeutenden Einsluß ausübte. Zwar gehörte F. zuerst nicht zur theologischen Fakultät, trat vielmehr erst 1698 in diese ein, indessen waren es doch von Ansang an biblische Borlesungen, die er hielt, und jedenfalls verdankte die theoslogische Fakultät ihr wachsendes Ansehen und ihre Blüte vorwiegend dem Wirken F.s. Wie ganz anders, als ehedem in Leipzig konnte jetzt seine Denkart sich geltend machen, da er mit einer Anzahl geistesverwandter Männer an der akademischen Jugend arbeiten konnte. Außer dem von Ersurt her befreundeten Breithaupt war es noch der von Jena berusene Baier, an dessen der theologischen Überzeugungen und durch Bande der Freundschaft verbundenen Männer haben der jungen Fakultät, welche sie die 1707 allein zu vertreten hatten, das charakteristische Gepräge des Vietsmus gegeben, nicht ganz frei von Einseitigkeit im Gelsen

Frande 155

tendmachen des Spenerschen Gefühlschriftentums, aber einmütig in der Überzeugung, durch Geltendmachung ber in den "pia desideria" ausgesprochenen Grundgebanken die evangelische Kirche neu beleben, und in der studierenden Jugend mit dieser Neubelebung ben Anfang machen zu mussen. Lebendige Einführung in die hl. Schrift, Erschließung der in ihr liegenden Heilsgedanken ohne die dogmatische Schablone der Orthodogen, und damit s verbunden die damals oft vernachlässigte praktische Anleitung zu einer fruchtbringenden Ausrichtung des Predigtamtes, nicht zu vergessen das Dringen auf frommen Wandel und gottseliges Leben, — das waren die Faktoren, mit welchen die genannten Theologen das akademische Studium zu beleben gedachten. Und wenn jenem Dringen auf gottseliges Leben nicht felten etwas von der asketischen Weltflüchtigkeit ober ber negativen Sittlichkeit bes 10 Pictismus anhaftet, so muß man angesichts ber ungemeinen Befruchtung des Studiums, und bem sittlichen Ernst, welcher von F. und seinen Freunden ausging, doch mild über ven juttichen Ernst, welcher von F. und jemen Freunden ausging, doch mitd über die verhältnismäßig geringen Auswüchse urteilen. Die Haltung und Geistesart der Fakultät blieb auch ferner unverändert, als 1709 als neue Mitglieder dem Lehrkörper Lange und J. H. Michaelis, und 1716 Hernschmidt zugefellt wurden, denn sie teilten völlig F.s 16 Anschauung. Die Methode des theologischen Studiums (vgl. F.s., Timotheus zum Fürzbilde allen theol. vorgestellet" 1695. Idea stud. theol. 1712. Methodus stud. theol. 1723 u. a.) kann dei F. im Prinzip keine andere sein, als die, welche in seinen Moleitungen zur Främmigkeit überkaupt zur Erlaum gehercht wird. Anleitungen zur Frömmigkeit überhaupt zur Geltung gebracht wird; bies hat Ritschl (a. a. D. II, 253 ff.) mit Recht nachgewiesen. Die Ubungen ber Frömmigkeit sind zu- 20 gleich Förderungen des theol. Studiums, das nicht Berftandes- und Gedachtnissache ift, streich Fotbertungen des ihebt. Studenmis, das nicht Verstandess und Gebachnissaufe ist, sondern das Gemüt und den Willen angeht; vor allem ist das Gebet das Hauptmittel, um in die Studien einzusühren. Es ergiebt sich hieraus die etwas einseitige Bevorzugung der exegetischen Vorlesungen vor den schieden, und die geringe Wertung, welche F. der Kirche im Verhältnis zur Heilsordnung und Theologie einräumt, — ein Mangel des Wietismus überhaupt. F.s Vorlesungen erstreckten sich auf Hermeneutif, Erklärung biblischer Bücher (besonders Pjalmen, Ev. Johannis, Römerbrief) Homiletik und paranetische Gegenftande; die lectiones paraeneticae wurden einmal wochentlich von ihm zu einer Zeit gebalten, wo keine andere theol. Kollegia gehalten wurden, damit möglichst viele daran teils nehmen konnten. Hier redete er "wie ein Bater mit seinen Kindern", freimütig, ohne so Borbereitung, herzlich über die verschiedensten Fragen des dristlichen Lebens. Diese Borslesungen wurden nachträglich gesammelt und aufgeschrieben und sind in 7 Bänden erschiedenen, — darin neben Goldkörnern seelssorgerischer, pastoraler Weisheit doch auch viel Spreu.

Seine Hauptthätigkeit gehörte doch von Anfang an seiner Gemeinde und wie er als 85 Seelforger in hervorragender Beife fich bewährte, so führten ihn die Berhaltnisse seiner Gemeinde und innere Begabung dazu, auch als Badagog eine führende Stellung einzunehmen. Die von ihm entfaltete Seelforgearbeit war eine nach unfern Begriffen übermäßige, das Maß einer Manneskraft überschreitende und ließ sich nur durch eine sorgsältige Zeiteinteilung, höchste Anspannung der Kraft und durch Heranziehung von Hilfs- träften durchführen. An den Svnntagen und Festtagen zweimal, sowie an allen Freitagen wurde gepreigt, täglich wurden Betstunden, zuerst im Pfarrhause, dann in der Kirche gebalten, fast täglich sonen Katechisationen mit Kindern statt, woran sich auch Erwachsene ju beteiligen pflegten, baneben gingen geordnete Besuche in den Gemeinden, und die mit perfönlicher Anmeldung verbundenen Privatbeichten. Als er zu Anfang des Jahres 1695 45 einst die Summe von 4 Thalern und 16 Groschen in der von ihm im Pfarrhause angebrachten Armenbuchse fand, sprach er die bekannten Worte: "Das ist ein ehrlich Kapital, davor muß man etwas Rechtes stiften, ich will eine Armenschule anfangen". Zu Ostern 1695 wurde die Armenschule im Pfarrhause mit Hille eines armen Studenten eröffnet, und dieses von christlicher Barmherzigkeit gebotene Unternehmen ist thatsächlich das Senf= 50 forn gewesen, aus dem der gewaltige Baum der Fichen Stiftungen sich entwickeln follte. Die Babl ber Rinder, welche jum Unterricht kamen, wuchs schnell; auch Kindern von Burgern, welche Schulgelb gablten, wurden ihm anvertraut, es mußten weitere Räume bierfur gemietet, weitere Lehrträfte herangezogen werden. Dies find die Anfänge der Armenund Burgerschulen, welche nach ben Geschlechtern getrennt wurden. Als bann von aus- 55 wärts ihm Knaben zur Erziehung anvertraut wurden, entstand seit 1696 das Badagogium, und ziemlich gleichzeitig machte er ben Anfang mit der Waisenanstalt, weil er bei vielen Rindern, welche ber häuslichen Pflege entbehrten, die Fruchtlofigkeit eines blogen Unterrichts obne Erziehung beobachtet hatte. Eine für biefen 3wed gemachte Schenfung von 500 Thalern ermöglichte es &. neun Kinder aufzunehmen und junachft in Burgerhaufern unterzubringen, 60

wo sie ber Aufsicht bes Studiosen Neubauer befohlen wurden. Als dann noch drei weitere Waisen hinzukamen, wurde ein neben der Pfarre gelegenes Haus angekauft und als Waisenhaus eingerichtet. Weitere Gaben setzten ihn in den Stand, einen Freitisch für Studierende einzurichten, welche dafür ihre Kraft den Stiftungen F.s zur Verfügung 5 stellten. Diese jungen Männer bilbeten bas seminarium praeceptorum, bas ber Aufsicht eines Inspektors unterstellt wurde. Im Jahre 1697 wurde dann auch der Anfang mit der Gründung einer höheren Schule gemacht, welche für die akademischen Studien vorbereiten follte, und nach dem in ihr besonders getriebenen Gegenstande die lateinische Schule genant wurde. — Das Wachstum und die fast rapide Entwidelung biefer mannig-10 fachen Anstalten hatte etwas Wunderbares und stellte F. vor die neue Aufgabe der Leitung und Ordnung, der er mit großartigem Organisationstalent in bewunderswürdiger Weise gerecht geworben ift. Sein Gottvertrauen und seine Liebe, mit ber er bas Werk fortsette, weckten aller Orten ben gleichen Sinn und namhafte Gaben ber Liebe floffen ihm bon fern und nah ju. F. selbst hat es nur als gnädige Gebetserhörung ansehen konnen, daß 15 er nicht bloß die laufenden Koften zu deden im stande war, sondern auch Geld für den Ankauf von Grundstücken und Errichtung von Häusern verwenden konnte. Es war besonders wertvoll, daß er 1698 ein früheres Birtshaus "zum güldenen Abler" mit großem Garten antaufen und für die damals schon auf 101 gestiegenen Baisenlinder herrichten laffen konnte. Da es ihm gelang, auch noch angrenzendes Land zu erwerben, konnte er 20 für die verschiedenen Zweige seiner Thätigkeit die geeigneten Räumlichkeiten schaffen. Das imposante Borbergebäube, das oben die der Sonne zufliegenden Abler mit der Losung Jes 40, 31 ("die auf den Herrn harren 2c.") trägt, wurde 1698 begonnen und die zu Ende des Jahrh. fertig gestellt. Die meisten der Gebäude, welche die "Fichen Stiftungen" ausmachen und fich bem Beschauer wie eine kleine Stadt darstellen, find noch von F. 26 felbst gegründet. Im Jahre seines Todes wurden in ben Anstalten mehr als 2200 Kinder unterrichtet, darunter 134 verwaiste (100 Knaben und 34 Mädchen); 167 Lehrer und 8 Lehrerinnen nehst 8 Inspektoren waren in den Stiftungen thätig, gegen 250 Studenten hatten dort ihren Mittagstisch. Zu den Schulanstalten kam noch die Buchhandlung und bie Apothete mit der Medikamenten-Expedition, welche berühmte und vielbegehrte Geheim-20 mittel des auch als Lieberdichter bekannten Chr. Fr. Richter vertrieb und dadurch ben Anstalten beträchtlichen Gewinn verschaffte.

Noch zwei weitere überaus wichtige und segensreiche Unternehmungen wurden durch F.s weitschauenden und energischen Geist in eine allerdings losere Berbindung mit seinen Stiftungen gebracht und haben nicht wenig dazu beigetragen, ihren Ruhm zu erhöhen und sie gleichsam aus der lokalen und territorialen Sphäre in eine höhere, ökumenische zu ersheben. Das eine betrifft das damals in deutschen Landen noch sast undekannte und abgesehen von der Brüdergemeinde — heimatlose Missionsinteresse. Die von Friedrich IV. von Dänemark unternommene Mission in Trankeber in Ostindien trat durch besondere Fügungen, welche hier nicht näber dargelegt werden können, mit F. in Berbindung, und das Waisenhaus mit seinen zahlreichen Helsern und Lehren wurde eine Zeit lang die wichtige Pslegestätte für Sendboten des Evangeliums in Indien. Tressliche Männer, deren Namen in der Missionsgeschichte einen guten Klang haben — es sei nur an Ziegenbalg, Plütschau, C. F. Schwarz erinnert —, sind aus F.s Schule hervorgegangen und haben neben der Brüdergemeinde den Ruhm, die Missionsgeschichte der neuern Zeit sür Deutschland inauguriert zu haben. — Das andere Unternehmen ist die von F.s treuem und thatkräftigen Berehrer, Baron von Canstein (s. d. Bd III S. 710, 44) in das Leben gerusene Bibelanstalt, die, 1710 gegründet, dis heute eine außerordentlich segensreiche Thätigkeit zur Berebreitung der hl. Schrift entstete hat.

Es konnte nicht fehlen, daß diese außerordentliche Thätigkeit des seltenen Mannes beso wundernde Ausmerhamkeit erregte und den viel geschmähten Pietismus kraft des Thatsbeweises seines Wertes zu Ehren brachte. Aber ganz sehlte es doch an Ansechtungen nicht, und wer nicht einseitig, lediglich von der Bewunderung für den großen Gottesmann erfüllt, wie Kramer in seinen Darstellungen, sondern nüchtern urteilt, wird gut thun, auch im Charakter und Wirken F.s diesenigen Punkte zu sinden, welche den Gegnern zum Anstoß gereichten. Es ist von vornherein nicht denkbar, daß ehrenwerte Theologen, wie Löscher und viele Vertreter der Hallschen Geistlichkeit, lediglich aus Nechthaberei oder Eisersucht zu Gegnern F.s wurden. Gewiß ist das Gottvertrauen F.s der eigenkliche Nerv seines Wirkens, aber er verstand es doch auch vortresslich, die Gunst der Umstände und der Menschen zu benutzen; und wenn er alle Spenden, die ihm zu teil wurden, als Geso betserhörungen auffaßte, lief doch manchmal Selbstäuschung mit unter. F.s große Weltz

France 157

flugheit und sein eminent praktischer Sinn paarten sich in eigentümlicher Beise mit Gott= vertrauen und Gebetsfraft; daß er die Gunft der Einflugreichen und Mächtigen neben ber Gnade seines Gottes nicht verschmähte (es besuchten bis 1746 das Padagogium 25 Grafen und 69 Freiherren), kann ihm zwar niemand zum Vorwurf machen, mahnt nur zur Nüchternheit in der Beurteilung. Wie er seine religiöse Richtung als die einzig richtige, unfehl= 5 bare, einseitig den Zöglingen der Unftalten, wie den Theologiestudierenden einflöfte und baburch ben jungen Leuten oft ein ungesundes Geprage von Enge und Scharfe aufdrudte, so gewann bie theolog. Fakultat überhaupt unter seinem Ginfluß etwas von Undulbsamkeit gegen andere Richtungen. War er in den früheren Kämpfen der Angegriffene, so schritt er in dem bekannten Streit mit seinen Hallschen Amtsbrüdern zur Offensive und brach, 10 den Streit vom Zaun, allerdings, wie er glaubhaft versichert, in seinem Gewissen gedrungen, die traurigen Zustände der Stadtgemeinden zur Sprache zu bringen. Schon in einer 1698 gehaltenen Predigt über die falschen Propheten, und noch mehr in einer am 2. Februar 1699 gehaltenen Predigt sprach er eingehend über die Hallesche Geiftlichkeit und beschuldigte sie mit unverkennbarer Deutlichkeit der Laubeit und Untreue im Amt. 16 Eine Beschwerde bes Stadtpfarrers Dlearius u. a. über biefe angemaßte Bevormundung ernöberte F. mit neuen Beschuldigungen, die er näher zu begründen unterließ, und als das Stadtministerium auf eine Untersuchung drang, um jene unbewiesenen Anklagen nicht auf sich sitzen zu lassen, zugleich auch die Nechtgläubigkeit einzelner Fakultätsmitglieder bezweiselte, nußte eine kursürstliche Kommission im März 1700 zur Schlichtung des Streits wussenmerten. Man einte sich endlich in einem Vergleich, in welchem jeder Teil die Rechtgläubigkeit des andern anerkannte, und für die von F. beanstandeten Dinge (Beicht= stubl, Handhabung ber Abiaphora u. a.) Borficht empfohlen wurde; dies geschab nicht, ohne daß F. einen schonenden, zweifellos verdienten Tadel für seinen öffentlichen, nicht genügend begründeten Angriff empfing. Zur Erhaltung des Friedens sollten regelmäßige 25 Zusammentunfte zwischen den Stadtgeistlichen und der Fakultät stattsinden; — ob sie wirklich stattgesunden haben, ist zu bezweiseln, denn der Streit, ob auch äußerlich beigelegt, war nicht prinzipiell überwunden. Aber F.& Stellung gewann fortan an Einfluß und Festigkeit, und der 1713 erfolgte Besuch Friedrich Wilhelms I., welcher als König F. in hohem Mage schätte, während er als Kronprinz durch unfreundliche Ginfluffe gegen F. 20 eingenommen war, trug nicht wenig bagu bei, die Stimmen ber Begner jum Schweigen zu bringen. Als bann 1715 F. sogar zum Pfarrer an St. Ulrich gewählt wurde und damit ein Mitglied der Halleschen Stadtgeistlichkeit wurde, hörten jene städtischen Feindseistlichten auf. Interessante Symptome der gründlich veränderten Stimmung gegen ihn waren einmal eine Reise, welche er 1717 nach Süddeutschland unternahm, wo er allent- 86 balben mit großer Berehrung aufgenommen wurde; fodann ein im Sommer 1719 unternommener Besuch in Leipzig, bas ihn ehebem ausgestoßen hatte, wo er nun als Gast bie ebrenvollste Aufnahme fand und um eine Gastpredigt in der Paulinerkirche gebeten wurde. Auf ben Kampf, welchen Löscher in Dresben, einer ber tüchtigften und lauterften Bertreter der lutherischen Orthdorie, einleitete, foll hier, weil er mehr den Pietismus im all- 40 gemeinen, als France im befondern anging, nicht näher eingegangen werden (f. ben A. Löscher). Auch in dem Streithandel mit dem Philosophen Chr. Wolff, deffen Ginfluß auf die Studierenden F. und seine Freunde, namentlich der unbesonnene und leidenschaftliche Lange, schon lange mit Mißtrauen und Eifersucht beobachteten, nimmt F. teine rühmliche Stellung ein, benn auf Nebenwegen burch gute Freunde in des Königs Umgebung wußte 45 er einen königlichen Befehl zu erwirken, welcher Wolff absetze und des Landes verwies Wenn er in biefem harten Befehl einen Erfolg feines Gebets erfannte, (Hovember 1723). weil nun die Berführung jugendlicher Gemüter durch Wolffs gottlofe Lehren abgethan fei, io flingt das ziemlich pharisaisch.

War F.s akademischer Einfluß in den zwanziger Jahren im Rückgang, so erfreute so sich seine Lieblingsschöpfung, das Waisenhaus, einer unveränderten Blüte; und was F. dier als Pädagog geleistet hat, verdient noch zum Schluß hervorgehoben zu werden. Frei von allen äußern, auch behördlichen Einflüssen, konnte F. in der Jugenderziehung seine eigensten Gedanken zur Verwirklichung bringen. Selbstwerständlich war in allem Unterzicht ihm Endzweck, "daß die Kinder zu einer lebendigen Erkenntnis Gottes und Ehristissund zu einem rechtschaftenen Christentum mögen wohl angesührt werden". Ohne wahre Liebe gegen Gott und Menschen erschien ihm alles Wissen wertlos (s. Kramer, F.S pädagogische Schriften), und ein Unterricht ohne Erziehung war ihm undenkbar. Daß es Aussade schen zu sörder Schule, höherer und niederer sei, neben christlicher Bildung auch christliches Leben zu sördern, war dieher noch nicht so bestimmt ausgesprochen worden. Jeder öde so

Formalismus war ihm zuwider, und wie er der Jugend die Religion zur Sache des Herzens zu machen suchte, so bemühte er sich auch, sie vom abstrakten Lehrstoff zu dem ihrer Fassungstraft Entsprechenden zu leiten. Ihm ist die Einführung des Unterrichts in ben sog. Realien juguschreiben, und bas einseitige Klassenspitem suchte er burch eine anges messene Begünstigung des Fachspitems unschädlich zu machen. Allerdings treten auch in ber Erziehung die Einseitigkeiten des Bietismus zu Tage, und auch Kramer kann sein Auge vor ihnen nicht verschließen. Es ift bei der ungewöhnlichen Menschenkenntnis F.& schwer zu verstehen, daß er den jugendlichen Geift in die ungesunden Bahnen eines gewaltsamen Chriftentums zu brangen suchte, wenn burch Kirchenbesuch und Gebet in übertriebenem 10 Mage auf die Jugend religios eingewirkt wurde, und die negative pietistische Frommigkeit ein allzu großes Mißtrauen gegen alles, was "Welt" heißt, insonderheit gegen die "Mitteldinge" begünstigte. Auch sein streng durchgeführtes System der Beaufsichtigung hat eine bedenkliche Ahnlichkeit mit der jesuitischen Erziehungsweise. Aber in der glaubensfreudigen, weitblickenden und energischen Bersonlichkeit des seltenen Mannes, der es verstand, die 16 rechten Männer als Mithelfer am Werke der Jugenderziehung zu finden, lag doch zugleich das Korrektiv für jene Mißgriffe, welche nur als Schatten seiner Tugenden aufgefaßt werden können. Denn alles, was an F.s Charakterbild unliebenswürdiges und mangelhaftes aufgezeigt werben mag, fann boch ben Gesamteinbruck nicht zerstören, welchen jeber von biefer großen Perfonlichkeit gewinnt, daß er die großen Gedanken bes Bietismus in 20 Kraft und Leben umzuseten und eine neue, lebensvolle Beriode ber evangelischen Kirche heraufzuführen berufen war. Welche gewaltigen Nachwirkungen der Mann warmen Bergens und dienender Liebe gehabt hat, wie er unermudlich mit Ernft und Gute durch schriftlichen und personlichen Bertehr auf Unzählige eingewirft hat, wie zahlreiche Schulen und Waifenhäuser unter seiner Mitwirkung ins Leben gerufen wurden, wie auch das Schulwesen ber 26 Brüdergemeinde, deren Stifter ja auch ein Zögling F.s war, indirekt von ihm beeinflußt war, und wie auch die Schulgesetzgebung Preußens unter Friedrich Wilhelm I. und seiner Nachfolger die nachhaltigen Einwirkungen der F.schen Gedanken offenbart, — das soll alles bier nur nur angedeutet werben. Gelbst auf bem Gebiet bes Rirchenliedes ift er zwar nicht bahnbrechend, aber doch anregend gewesen; die "Hallesche Schule", jener blühende 300 Zweig der pietistischen Kirchenlieddichtung, hat ihren Hauptvertreter in F.S. Mithelser und Schwiegerschaft der evangelischen Kirche behauptet: das Neujahrslied: "Gott Lob, ein Schritt zur Ewiskeit", das er nach seiner Vertreibung auß Ersur gedichtet haben soll, und das Vertrauenslied: "Was von außen und von innen". F. hatte sich 1694 mit Anna Mag-86 balene v. Wurm vermählt und lebte in glucklicher Ebe; die ihm gleichgefinnte energische und charaftervolle Frau überlebte ben Gatten mit ihren zwei Kindern Gotthilf August, welcher bem Bater in der Leitung der Stiftungen gemeinsam mit Freylinghausen folgte, und Johanne Sophie Anastasia, welche seit 1715 mit Freylinghausen vermählt war. F.S. Gesundheit war schon früh erschüttert, so daß er durch längere Reisen sie zu befestigen ges nötigt war; seit 1725 treten ernstlichere und schmerzhafte Anfälle ein, durch einen sehr qualens ben Harnzwang verursacht. Von einem im November 1726 eintretenden Schlagfluß mit Lähmung ber linken Sand erholte er fich allerdings ju Unfang bes folgenden Jahres wieder, fo bag er zu ber gewohnten Arbeit, namentlich seiner paranetischen Borlefung zurudtehren zu können hoffte; aber im Mai traten die alten Beschwerden mit erneuter Heftigkeit auf 45 und ließen die Hoffnung auf Genesung schwinden. Nachdem er noch einmal in großer Schwachheit das Abendmahl mit der Gemeinde geseiert hatte, endete der Tod das mit großer Ergebung und unerschütterlicher Glaubenöfreudigkeit getragene Leiden des ausgezeichneten Mannes am Trinitatissonntag, 8. Juni 1727. Auf dem schönen alten Stadtsgottesader in einem zum Erbbegräbnis bestimmten Gewölbebogen ruht er mit seiner Frau 50 und feinem Gobne. D. Th. Förfter-Balle +.

Franco, Gegenpapft, f. Bb. III S. 291, 1-31.

Frank, Franz Hermann Reinhold (von) geft. 1894, Professor in Erlangen und hersvorragender Bertreter der lutherischen Theologie. — Ueber Frank vgl. A. Seeberg, F. H. v. Frank, ein Gedenkblatt, Leipzig 1894; Nippold, Neueste Kirchengeschichte III, 1°, 495 ff.; v. Frank, ein Gedenkblatt, Leipzig 1894; Nippold, Neueste Kirchengeschichte III, 1°, 495 ff.; Sarlblom, Zur Lehre von der christl. Gewisheit, Leipzig 1874; Ussing, den christelige vished, Kopensagen 1883; Bois, de la certitude chrétienne, Karis 1887; Gottschick, Die Kirchlickeit der sog, kirchl. Theologie, Freiburg i. B. 1890, S. 110 ff.; Psseiberer, Die Entwicklung der protest. Theologie von Kant an, Freiburg i. B. 1891, S. 183 ff.; Seeberg im Anhang zur 3. Auss. von Franks Gesch. u. Kritt d. neueren Theologie, 1898, S. 351 ff. Franks. Weschriften s. unten.

1. Franz Hermann Reinhold Frank (später infolge ber Berleihung bes baierischen Kronenordens: b. Frank) wurde am 25. März 1827 zu Altenburg geboren. Sein Bater, der aus einer Altenburger Bürgerfamilie herstammte, war damals Stiftsprediger und Lehrer am freiadeligen Magdalenenstift bei Altenburg. Seine Mutter Charlotte, geb. Beuthner, entstammte einer alten Bastorenfamilie. 3m Elternhause herrschte ber sittlich ernste s Geist des frommen Rationalismus, dazu kamen Elemente der alteren mostischen Frommig-keit, wie sie sich unter den "Stillen im Lande" unter Einwirkung der Schrift und der älteren Erbauungslitteratur, wie Scrivers "Seelenschat,", erhalten hatte. Sie wurden durch Franks Mutter repräsentiert. So wurde früh in dem begabten Knaben der Sinn für Religion und Sittlichkeit geweckt. Frank hat einen guten Teil seiner Knabenzeit auf bem 10 Lande zubringen können, da sein Bater im Jahr 1835 einem Ruf als Bastor nach Zschernit in der Nähe von Altenburg gefolgt war. Hier durchlebte Frank in froher Jugendlust eine glückliche Kindheit. Geistig wie körperlich gleich günstig veranlagt, machten ihm weber die Unterrichtsstunden, die zunächst der Bater erteilte, Muhe, noch fehlte es an Lust und Kraft alle Freuden des ländlichen Lebens zu durckfosten. Ostern 1839 bezog Frank das 16 Gymnasium zu Altenburg. Ostern 1845 bestand er die Maturitätsprüfung und bezog darauf die Universität Leipzig. Mit großem Fleiß hat er sich hier dem Studium der Theologie, der Philosophie sowie auch der Philosogie gewidmet. Bon entscheibender Bedeutung für Franks gangen Lebensgang wurde indeffen der große innere Umschwung, der fich infolge ber Einwirfungen von Sarleg ichon in ben erften Semeftern feines akademischen 20 Studiums in ihm vollzog. Aus bem frommen rationalistischen Jüngling wurde ein für das lutherische Bekenntnis und die ältere protestantische Theologie begeisterter Theologe. Mit voller Entschiedenheit trat er alsbald auch seinem Bater gegenüber für die neu ge-wonnene Uberzeugung ein. Ist es dabei zunächst auch nicht ohne Misverständnisse ab-abgegangen, so hat Frank doch später die Freude erlebt, daß sein Later dem lutherischen 26 Bekenntnis immer näher rückte. — Nach fleißigem Studium bestand Frank im Jahre 1848 das theologische Examen vor dem Konsistorium zu Altenburg. Er blieb weiter in Leipzig mit theologischen und philosophischen Studien beschäftigt. Im Jahre 1850 wurde er hier Doktor der Philosophie, 1851 Licentiat der Theologie auf Grund der Abhandlung: de dogmaticis s. scripturae principiis ad ordinandam administrandamque eccle- so siam. Studien aus der Geschichte ber Philosophie und die Beschäftigung mit ber alteren protestantischen Theologie füllten diese Zeit aus. Frank hatte jetzt schon die Absicht den akademischen Lehrberuf zu erwählen. Außere Gründe hielten ihn davon zuruck und nötigten ibn im herbst 1851 die Stelle bes Subrektors an der Gelehrtenschule zu Rapeburg, bann im J. 1853 das Amt eines Religionslehrers am Ghmnasium zu Altenburg anzunehmen. 25 Mit heiligem Ernst saste er diesen Beruf auf (s. seine "Schulreden"), hatte aber auch für alle kirchlichen Angelegenheiten reges Interesse. Das zeigte sich besonders an dem kräftigen Brotest, den er wider das rationalistische Altenburger Gesangbuch richtete, s. die anonyme Schrift: "Das Altenburgische Gesangbuch beurteilt nach der Lehre der hl. Schrift" 1855. 3m Jahre 1857 wurde Frant als außerordentlicher Professor für Kirchengeschichte und fuste- 40 matische Theologie an die Universität Erlangen berusen. Im folgenden Jahr wurde er zum ordentlichen Brosessor für die genannten Fächer, im J. 1875, nach Thomasius Tode, zum ordentlichen Brosessor der spstematischen Theologie ernannt. Fast 37 Jahre lang hat er mit allen Kräften der Erlanger Universität gedient. War es ihm ansangs nicht leicht geworden bei den Studenten Eingang zu finden, so hat er, seit er die spstematischen Fächer, 46 auf die seine Begabung ihn hinwies, las, bald große Scharen von Zuhörern um sich versammelt und auf viele von ihnen maßgebenden Einfluß gewonnen. Nicht nur als theologischer Führer, sondern auch als sittlicher Charakter hat er weitreichende Einwirkungen ausgeübt. Mit dem Pathos seiner Redeweise hatte er etwas von einem "Zeugen" an sich, man merkte seinen Worten die feste eigene Überzeugung immer an. So tief Frank mit 50 seinem ganzen Wesen in der alten Wahrheit des Evangeliums Wurzel geschlagen hatte, jo wenig ftand er dem modernen Leben mit feinen Aufgaben und Intereffen fern. Frank war durch und durch ein Kind seines Jahrhunderts und ein moderner Mensch. Wie man das an seiner Theologie spüren kann, so gilt es auch von seinen kirchlichen und politischen Anschauungen. Alles Realtionare, alles außerlich Autoritative auf diesen Gebieten lag 56 ihm fern. Er lebte in seiner Zeit und mit derselben. Die wissenschaftlichen und ästhetizichen, die politischen und kirchlichen Interessen der Gegenwart sanden bei ihm Widerhall und Verständnis und er hat sich die an sein Ende bemüht zu lernen und fortzuschreiten. Im Jahre 1859 hat sich Frank mit Sophie Schmid, der ältesten Tochter seines Rollegen Heinrich Schmid verheiratet. Sieben Kinder sind dieser Ehe entsprossen, von so

benen zwei vor des Vaters Tode gestorben sind. Ein glückliches, echt christliches Familienleben herrschte in diesem Hause. Mochte Frank auch nach außen hin den Eindruck einer
gewissen unnahdaren Strenge machen, so lag eine solche in Wirklichkeit ihm ganz sern, zumal
was das häusliche Leben anlangt. In heiterer harmloser Geselligkeit im Kreise der Sei6 nigen sühlte er sich wohl; er verstand es, sich mit der Jugend an ihren Ersolgen und
Aussichten zu freuen, aber er wußte auch dem Kleinen und Alltäglichen die Weise der Ewigkeit aufzudrücken. Auch des Verkehres mit seinen Kollegen hat sich Frank ersreut
und die Liebe vieler unter ihnen, die Achtung aller sich erworden. Es lag ja etwas Abgeschlossens und Reserviertes in seinem Wesen, von den Problemen seiner Wissenschaft
10 oder gar von religiösen Dingen pflegte er nicht zu reden im geselligen Verkehr und doch
zwang seine Persönlichkeit mit ihrer ruhigen Würde jedem, der ihr näher trat, das Gesühl
der Vererbrung ab. Es war eine jener ethisch verklärten Erscheinungen, in deren Gegenwart das Gemeine, Niedrige und Nichtige sich nicht hervorwagen dürsen. Am 7. Februar

1894 ist Frank gestorben. 2. Unsere Aufgabe ist nun weiter die, in einigen Zügen die Bedeutung der Theologie Franks zu würdigen. Man kann biefelbe kurz in die Formel kassen, daß er der Dogmatiker der "Erlanger Theologie" gewesen ist. Frank hat zweimal einen inneren Umschwung erlebt. In Leipzig wurde er sür die alte Wahrheit, in Erlangen durch die Anregungen Hosmanns sür die "neue Weise alte Wahrheit zu lehren" gewonnen. Wie nämzo lich Hosmann das Christentum als einen Kompler subjektiv erlebter geistlicher Realitäten, sowie als das Produkt besonderer geschichtlicher Veranksanken Gottes verstehen lehrte Geiskalisikes. ("Beilsgeschichte") und baburch, indem er mit jenem Gedanken Schleiermachers Unregungen, mit dieser Joee der auf Hegel zurückweisenden historischen Betrachtungsweise folgte, den Zusammenhang der positiven theologischen Arbeit mit den geistigen Interssen und Be25 dürfnissen seiner Zeit aufrecht erhalten hat, so hat Frank seine ganze Theologie an jenem ersten Gedanken Hofmanns orientiert und hat durch die durchgeführte Anwendung desselben der religiösen Erkentnis der Kirche gedient. Frank hat aber nicht nur jene Hofmannschen Gedanken angewandt, sondern er ist auch von dem Bedürfnis geleitet worden, die überstammen Luthwische Laber als Welchebit zu werwissen. Der Architen des Sustams der tommene lutherische Lehre als Wahrheit ju erweisen. Der Berfasser bes "Spstems ber 20 driftlichen Gewißheit" war zugleich Berfasser ber "Theologie der Konkordienformel" (4 Teile, Erlangen 1858—64). Für die geschichtliche Betrachtungsweise erklärt dieser Umstand so-wohl die große und weitreichende Wirkung, die Frank auf die deutschen Lutheraner — selbst auf die Repristinatoren des Luthertums des 17. Jahrh. — ausübte, als die Schranke, die seine Auffassung bedrückte. Einerseits nämlich sinden sassensen der wird der Bo Dogmatik dei Frank Schutz an der "Gewißheit" des Christen, andererseits aber wird der undesangene Beurteiler den Eindruck nicht los, daß die altstirchlichen und lutherischen Formeln, die Frank ber Gewißheit entnimmt, in diefer Besonderheit jedenfalls nicht in ihr enthalten find. — Überbliden wir jest in Rurze die Grundgebanken bes grundlegenden Werkes von Frank, des "Spstems der driftlichen Gewißheit" (2 Bde, 1. Aufl. 1870/3; Die große Frage, die in diesem Werk beantwortet werden soll, ist die 40 2. Aufl. 1881/3). Frage nach ber Begründung des Glaubens. Schon die scharfe Stellung dieses Problemes ist von größter Bedeutung. Die Antwort wird durch die Gewißheit des Christen geboten. Der Christ ist in einen neuen Lebensstand versetzt, der das Widerspiel seines früheren rein natürlichen Lebensstandes darstellt. Diese Umwandelung wird kurz bezeichnet als Wiedergeburt und Bekehrung. Dieses neuen Lebensstandes nun wird der Christ gewiß oder er besindet sich in einem Zustand des Versichertseins bezüglich jenes neuen Lebensstandes. Diese Gewißheit seiner selbst schließt nun aber, ba ber neue Lebensstand kein an fich in und werdender ist, in sich die Gewißheit von einer jenen bewirkenden und erhaltenden Rausalität. Diesem Wege ergeben sich brei Gruppen der Objekte der driftlichen Gewißheit, so nämlich 1. die immanenten Objekte als die dem Subjekt inhärenten Wirkungen jener Rausalität (Erkenntnis der Sunde, Wirklichkeit des neuen Lebens) d. h. 2. der transscenbenten Objekte (Gott als ber ber Art jener Wirkungen entsprechende schlechthin überweltliche kausierende Faktor; Trinität; ber gottmenschliche Guhner, beffen Notwendigkeit aus ber Notwendigkeit des göttlichen Sichselbstgleichbleibens der Sunde und aus der Thatsache 56 ber Gnade dem Sünder gegenüber abgeleitet wird), sowie 3. die transeunten Objekte (Wort, Sakramente, Kirche), b. h. die geschichtlichen und konkreten Medien, in denen der Glaube die Wirkung jener überweltlichen Kausalität erfährt. — Jeder dieser drei Gruppen stellt Frank eine Entwicklungsstufe der modernen natürlichen Erkenntnis als ihr Widerspiel entsgegen, indem er zugleich auf diese Weise die innere Notwendigkeit der geschichtlichen Ents eo wicklung zu erweisen gemeint ist: ber Rationalismus leugnete die Wirklichkeit ber befonberen religiösen Ersahrung des Christen, der Pantheismus schnitt demgemäß die nun überzstüssig gewordene Kausalität des persönlichen Gottes sort und der Kriticismus (Frank denkt dadei besonders an den Standpunkt von Baur und Strauß) müht sich die Kirche und das kirchliche Leben als rein natürliche Größen, denen keine spezifische Inhärenz jener transscendenten Kausalität zukommt, zu erweisen. — Auf diesem Wege soll einerseits die Notz wendigkeit sowie die Nichtigkeit der natürlichen Gegensäße gegen das Ehristentum, andererseits die schlechthinige Gewißheit des Christen von den "Realitäten" des "geistlichen Kosmos" erweisen werden. Die Frage: warum glaube ich? ist beantwortet und die Gesamtheit der Glaubensodiekte ist als innerlich notwendig setzgeftellt. Sie sind beschlossen in der Ichzesung des neuen Menschen und sie sind demselben gewiß in dem Maß der Gewißheit id dieses Ich von sich selber. Die Anklage auf Subsektivismus, die von sirchlicher Seite her gegen diese Gedanken erhoben wurde, hat Frank mit Recht immer scharf abgewissen, denn weder war sein Absehven darauf beschränkt bloß Bestimmtheiten des frommen Selbstwewisteins auszusagen, noch konnte er zugestehen, daß die Aussage von obsektiver Realität anders als auf dem Wege subsektiver Ersahrung und Bergewisserung gewonnen werden Kohnnen. 15 Ebensowenig läßt sich der gegen Frank erhobene Bortvurf des Intellektualismus (Hosmann, Gottschief) aufrecht erhalten, denn prinzipiell hat er auf das schärssen. Es ist nur scheinbar Intellektualismus, wenn alse Substilitäten der lutherischen Dogmatik aus der Gewißheit dergeleitet werden, in Wirklichkeit liegt hier nur eine Überschäßen. Es ist nur scheinbar Intellektualismus, wenn alse Substilitäten der lutherischen Dogmatik aus der Gewißheit derfenntnisprinzipes dezw. Unvorsichtigkeit in seiner Handhaung vor. Nicht darin liegt zunächst der Fehler Franks, daß er formulierte Lehrsche aus dem religiösen Bewußtein abzuleiten unternahm, sondern darin, daß diese Formulierung darüber hinausreichte, was die religiöse Ersahrung

Sind so die Realitäten des christlichen Glaubens gewonnen, so ist die Aufgabe der Dogmatik oder des "Systems der christlichen Wahrheit" (2 Bde 1. Aufl. 1878/80; 3. Aufl. 1893/4) eine verhältnismäßig einfache. Es handelt sich darum, die so vergewisserten Obsische in ihrem inneren Zusammenhang zu erfassen und darzustellen. Dies geschieht nun nicht mehr von der subjektiven Vergewisserung aus, sondern von der in dem "System der 30 driftlichen Gewisheit" als beherrschend erkannten ersten Ursache ber driftlichen Realitäten ber. Daher wird die Franksche Dogmatik von dem Realprinzip, dem principium essendi oder Gott her, nicht von einem Erkenntnispringip ober Mittelbegriff aus, konstruiert. Die geläufig gewordene Unterscheidung von Materialprinzip (Rechtfertigung) und Formalprinzip (Edrift) verwirft Frank deshalb als irreführend, sowie auch deshalb, weil die systematische 35 Erkenntnis von der Schrift erst im Zusammenhang des Spstems selbst erfaßt werden könne. Neben das principium essendi (Gott) tritt nach ihm ein principium cognoscendi oder das gläubige Bewußtsein. Nun schließt aber letteres sowohl die Anerkennung der Autorität der Schrift in sich als die firchlich konfessionelle Bedingtheit. Daher hat Frank in reichlicher und forgfältiger Beije Die Schriftgebanten jum Ausbau feines Spftems ver- 40 wertet. Ebenso hat er seine Lehrentwickelung, wie schon bemerkt wurde, in genauem Zuiammenhang zur lutherischen Kirchenlehre entworfen. Aber Frank hat dabei prinzipiell die klare Einsicht bezeugt, daß das Dogma als solches nicht die abäquate und abschließende Formulierung des zusammenhängenden religiösen Thatbestandes darstelle, sondern nur den Bersuch der Kirche in einer besonderen Lage besonderen Gegensätzen gegenüber eine besondere 45 Glaubenswahrheit als Realität zu bezeugen. Darin sei die Einseitigkeit aller Bekenntnisse des grundet. So wenig es Aufgabe ber Dogmatit fein tann, einfach die Schriftlebre ju reproduzieren, da die Schrift kein Dogma ober Lehrgesetz aufstelle, so wenig genügte sie ibrer Aufgabe durch eine spstematisch geordnete Wiedergabe des Inhaltes der kirchlichen Dogmen. So angesehen fällt ber Dogmatik eine über die biblische und historische Theo- 50 logie hinausgreifende Aufgabe zu, sie bient an ihrem Teil dem Fortschritt der religiösen Erkenntnis der Kirche. Ift hiermit die Aufgabe der Dogmatit im Sinne Franks ertannt, ic ergiebt fich aus ben obigen Bemerkungen auch die Ginteilung bes dogmatischen Systems. Die Dogmatik stellt dar das Werden der Menschheit Gottes. Der erste Teil handelt vom "Prinzip des Werdens" und stellt die Lehre von Gott dar. — Der zweite Teil ist 56 dem "Bollzug des Werdens" gewidmet, der in drei Abschritten entsaltet wird: Generation (Schöpfung, Welt, Mensch), Degeneration (Sünde, Teufel), Regeneration nämlich: 1. die Renschbeit Gottes als sür den Gottmenschen werdende; 2. die Menschheit Gottes als in dem Gottmenschen gesetzte; 3. die Menschheit Gottes als aus dem Gottmenschen erswachsende, und zwar: a) die Menschheit Gottes als Objekt des Werdens d. h. die Gnaden: 60

b) die Menscheit Gottes als Subjekt des Werdens b. h. die Beilsordnung, mittel, c) die Menschheit Gottes als Objekt-Subjekt des Werdens d. h. die Kirche. — Der dritte Teil schildert "das Ziel des Werdens" ober die Eschatologie. — Hier ist also gezeigt, wie es zu einer Menschheit Gottes tommt nämlich in einem Berbeprozes, beffen 5 wirksames Subjekt Gott in den geschichtlichen Beranstaltungen seiner Gnade, dessen Objekt die allmählich Gottes werdende Menschheit ist. Das Prinzip dieses Werdeprozesses ist die absolute allwirksame göttliche Kausalität, das Ziel die Menschheit Gottes. Wenn man die geschichtliche Formulierung des Grundgedankens ("Werden der Menscheit Gottes") erwägt, so wird man hier der Einwirkung auch der heilsgeschichtlichen Betrachtung Hofmanns 10 gewahr. Aber auch im einzelnen bewährt Frank den Zusammenhang mit Hosmann und der Erlanger Theologie. So vor allem auch in der Bersöhnungslehre: In Christo als bem anderen Abam ist die neue Menschheit prinzipiell gesett, sodaß also fein Sandeln und Leiben als Sandeln und Leiben der in ihm potenziell beschloffenen neuen Menschbeit in Betracht kommt. Run hat er in willigem Gehorfam das Los ber Sünder ertragen. 15 Diefer in der Erfüllung des Gefetzes sowie der Ertragung seiner Straffolgen sich bewährende Gehorsam bewirkt die Sühnung, d. h. um Christi willen vergiebt Gott den an Christus im Glauben sich Anschließenden ihre Sünde. Das Thun Christi, das Sühnung unserer Sunde bewirkt, ift aber andererseits auch die Gott bargebrachte Satisfaktion, um berentwillen Gott die Gunde erläft. Dabei besteht aber die satisfattorische Leiftung nicht 20 in der Ertragung der Höllenstrafen, wie die Alten meinten, sondern in der Ertragung des Lojes des Sunders abgesehen von der außersten Strafe, denn eben damit es ju diefer nicht tomme, habe Chriftus fein Wert ausgeführt. Gerade die Aquivalenz feines Erleibens zu dem der Sünder erfordere diese Beschränkung der Satissaktion. Man sieht, daß die Hosmannschen Gedanken in dieser Darstellung vorherschen, wiewohl Frank die Formel der 26 Satisfactio vicaria aufrecht erhält. — Soviel über Franks Dogmatik. Man kann von ihr sagen, daß die Bestrebungen ber "Erlanger Theologie" in ihr zu einem gewiffen Ende gefommen find.

Die spstematische Lebensarbeit Franks fand ihren Abschluß in dem "Spstem der christlichen Sittlickeit" (2 Bde 1884/7). Das "Werden des Gottesmenschen" ist der leitende Gesichtspunkt in diesem Werk. Auch in ihm treten viele besonders charakteristische Züge der Frankschen Theologie herdor. Der freie und tiesernste Geist evangelischer Sthik kommt in diesem Buch zu klarer und scharfer Aussage. Ohne das je der streng spstematische Fortschritt der Gedanken dadurch beeinträchtigt würde, ist eine Fülle feiner und scharfer Beodachtungen und gereifter Lebensweisheit in dem Werk dargeboten. Auch Theologen, die der Frankschen Dogmatik nicht freundlich gegenüberstanden, haben seiner Ethik hohe Anerkennung gezollt. Andererseits begegnete man allerdings auch Urteilen, nach denen manches in dem mit echt lutherischer Freiheit geschriedenen Buch zu kühn, zu theoretisch und undraktisch erschien. Das ist verständlich und darf gerade dem ethischen Stoff gegenzüber nicht Wunder nehmen.

Die letzten Schriften Franks haben keinen wesenklichen Fortschritt über seine großen Spsteme hinaus erbracht (s. Dogmatische Studien, Leipzig 1892; Bademecum für angehende Theologen, Leipzig 1892; dazu mehrere Artikel in der von Frank mitbegründeten "Neuen kirchlichen Zeitschrift", sowie früher in der "Zeitschrift für Protestantismus und Kirche", deren eifriger Mitarbeiter Frank ebenfalls gewesen ist). Insbesons dere aber galt während des letzten Dezenniums seines Lebens Franks Arbeit der Bekämpfung der Kitschlichen Theologie (s. Zur Theologie A. Mitschls, 3. Aufl., 1891, der Schrift "Über die firchliche Bedeutung der Theologie A. Mitschls, 1888). Mit einer Schärfe und Bestimmtheit, die sich von Anfang an gleichgeblieden ist, hat Frank dei aller Anerkennung der wissenschaftlichen Bedeutung von Ritschls Arbeiten und dei offenem Auge für die "Schuld" der kirchlichen Theologie der kirchlichen Entwicklung und ihren Bedürfnissen gegenüber, auf bestimmte fremdartige und unevangelische Jüge in der Theologie Ritschlich hingewiesen. Er sah in ihr eine Erneuerung des Nationalismus und daher eine schwere Gesahr für die Gemeinde der Gegenwart. So sehr man in vielen Punkten hinsichtlich dieser Kritik verschiedener Meinung wird sein können, so sehr hat die Theologie und Kirche Unlaß dieselbe Franks nicht unbeachtet liegen zu lassen. Frank hat in diesen Kämpfen manches harte und herbe Wort gesprochen; wer ihn gekannt hat, weiß, daß es der Sache und nicht den Personen galt. Ein theologischer Parteikondottiere ist Frank nie gewesen. Aber als ein spstematischer Theologe von scharfzseschnittenen Anschauungen hat er natürlich die kirchlichen Erscheinungen der Bergangenheit und Gegenwart von seinem

Standort aus verstanden und beurteilt. Einen Beitrag hierzu bieten insbesondere die nach seinem Tode herausgegebenen Vorlesungen über die "Geschichte und Kritik der neueren Theologie", Leipzig 1894, 3. Aufl. 1898. R. Seeberg.

Franten. — 1. Quellen: Gregorii Turonensis Opera ed. Arnot u. Rrufch in MG Scr. rer. Merov. I, Sann. 1885; Fredegarii chron. und die meromingischen Seiligenseben, her 5 ausg. v Arusch a. a. S. 2. u. 3. Rd 1888 u. 1896; Capitularia reg. Francor. ed. Boretius. 1883. Diplomata reg. Franc. ed. R. Berts. 1872. Diplomata, chartae. . . ad res Gallo-Francic. spect. ed. J. M. Pardessus, Baris 1841. 49. Concilia aevi Merovingici ed. Maassen, Sann. 1893. Epistolae Meroving. et Karol. aevi 1892. Rerum Gallicarum et Francicarum yann. 1893. Epistolae Meroving. et Karol. aevi 1892. Rerum Gallicarum et Francicarum scriptores ed. M. Bouquet, Paris 1738 ff. Le Blant, Inscriptions chrét. de la Gaule, Paris 10 1855 u. 65 und Nouveau recueil 1892; Kraus, Die christichen Inscriptions chrét. de la Gaule, Paris 10 1855 u. 65 und Nouveau recueil 1892; Kraus, Die christichen Inscriptions chrét. de la Gaule, Paris 10 1855 u. 65 und Nouveau recueil 1892; Kraus, Die christichen Inscriptions Inscriptions I 1846 S. 258 ff.; Friedrich, KG Deutschlands, Bamberg 1867 u. 69 II S. 57 ff.; Haud, KG Deutschlands I, Leipzig 1898 S. 99 ff.; vgl. Zeuß, Die Deutschen und die Nachbarstämme, München 1837; Wiederungen werden 1837; Wiederscheim, Geschichte der Völkerwanderung 2. Aust. von Dahn, Leipz. 1880 f.; Arnold, An-15 siedelungen u. Banderungen, Marburg 1875; ders., Deutsche Gesch. 2. Bd, Gotha 1881 u. 83; Kausmann, Deutsche Gesch. dis auf Karl d. Gr. 2 Bde, Leipz. 1880—81; Lamprecht, Deutsche Gesch. 1. Bd, Berlin 1894 I; Schulze, Deutsche Gesch. 2. Bd, Stuttg. 1896; Stein, Gesch. Frankens, Schweinf. 1884; Baig, Deutsche Berse. Gesch. 3. Aust. Kiel 1879 ff; Schröber, Lehrbuch der deutschen Rechtsgesch. 2. Aust., Leipzig 1894; Brunner, Deutsche Rechtsgesch. 1. Bd, 20 Leipz. 1887; Löning. Gesch. des deutschen Kirchenrechts 2 Bde, Straßburg 1878; Weyl, D. fränkliche Staatskirchenrecht, Breslau 1888. Die französische Litteratur ist sehr reich; ich verweise auf A. Thierry, Récits des temps Mérovingiens 2 Bde, Paris 1840; G. Kurth, Hist. frantijche Staatslirchenrecht. Breslau 1888. Die französische Etteratur ist jehr reich; ich vermeise auf A. Thierry, Récits des temps Mérovingiens 2 Bde, Paris 1840; G. Rutth, Hist. Poétique des Mérovingiens, Paris 1893 und dessen Abhandlungen in der Revue des quest. histor. Bd 44 u. 47; Prou, La Gaule Mérovingienne, Paris o. J.; Fustel de Coulanges, 25 Hist. des institutions politiques de l'ancienne France, Paris 1875; Guizot, Histoire de la civilisation en France, in Cours d'histoire moderne, Brüssel 1843; Duchesne, L'Origine des diocèses episc. de la Gaule in Bullet. et mém. de la soc. nation. des antiq. 1889; Havet, Questions Mérovinigiennes, Baris 1885 ff.

Die deutschen Stämme chattischer Herkunft am mittleren und unteren Rhein be- 30 zeichneten sich seit der Mitte des 3. Jahrhunderts als Franken. Sie wurden rasch zu den gefährlichsten Feinden des römischen Keichs. Denn trotz aller Niederlagen, die sie durch die überlegene Kriegskunst der Kömer erlitten, war ihr Bordringen nicht aufzuhalten. Zuerst gelang es ihnen am Niederrhein römisches Gebiet dauernd zu erobern: sie besetzten Batavien und Tozandrien, d. h. Holland, Seeland und Brabant. Man unterschied nun die 26 jalischen und die ribuarischen Franken; die erstere Bezeichnung ist wahrscheinlich — See= franken, die letteren, Uferfranken, wurde von den Anwohnern des Rheins gebraucht. Ohne daß fie eine staatliche Einheit gebildet hätten, setzten sie den Kampf um Land mit den Komern erfolgreich fort: nach und nach fiel ihnen das linke Rheinuser, das Flußgebiet der Schelbe und Somme, das Moselthal ju; ber Sieg über Spagrius bei Soissons i. J. 486 40 gab ben letzten Rest ber Römerherrschaft in Gallien in ihre Gewalt. Nun reichte ihr Gebiet bis an die Loire. Die Überwältigung der Goten i. 3. 507 dehnte es bis an die Garonne aus, die Besiegung der Alamannen 496 und der Thuringer 531 fügte die weiten Landstriche zwischen bem Tburinger Wald und bem mittleren Redar bem franklichen Stammesgebiet ju; bie Die Besiedelungsverhältnisse waren außer= 45 orbentlich verschieden; alles frankische Land auf dem rechten Rheinufer war rein deutsch, auf bem linken Rheinufer ftand entweber eine Mehrheit von Franken einer Minderheit von Romanen und romanisierten Kelten gegenüber, ober umgekehrt eine mehr ober weniger große Majorität von Romanen einer franklichen Minorität, jenseits der Loire nur noch vereinzelten franklichen Grundherren. Demgemäß behauptete sich entweder das Romanische 50 und die frankische Minderheit wurde romanisiert oder die Franken bewahrten ihre deutsche Art und die romanische Minorität wurde aufgesogen.

Bei ihrem Bordringen auf Reichsgebiet trafen bie Franken bereits auf organisierte driftliche Gemeinden. Es ist wahrscheinlich, daß die Kirchen in Soissons, Amiens, Nobon, Tongern, Röln die Groberung überdauerten, und es ist sicher, daß dies in Trier und ben 55 Rachbarbistumern ber Fall war. Damit war eine Einwirfung des Christentums auf die Deutschen gegeben; aber sie führte nicht sofort zum Anschluß derselben an die Kirche. Hier-für entscheidend wurde erst die Taufe Chlodowechs.

Chlodowech, der i. J. 481 fünfzehnjährig seinem Bater Childerich in der Herrschaft über das salische Gaulonigtum in Tournai nachfolgte, wurde der erste König aller Franken. 60 Ran ermist seine Bedeutung, wenn man sich erinnert, daß nicht nur der Sieg von

164 Franken

Soissons sein Werk war, sondern daß er auch das gotische Gediet süblich der Loire eroberte und daß es ihm gelang die übrigen fränklichen Königreiche zu beseitigen und das ganze fränkliche Bolk unter seiner Hertrchaft zu vereinigen. Daß er dem Christentum von Anfang an nicht feindlich gegenüberstand, dewies er, indem er nicht nur eine christliche Gemahlin, die Burgunderin Chrodechilde, erwählte, sondern auch die Tause seiner Söhne zuließ. Das Letztere zeigt zugleich, daß er sich nicht verbehlte, daß der Übergang der Franken zum Christentum notwendig sei, um den Fortbestand des Reichs zu sichern. Nach einigem Zögern that er selbst den Schritt, den er, wie es scheint, anfangs glaubte vermeiden zu können: am 25. Dezember wahrscheinlich 496 ließ er sich tausen. Es ist bekannt, wie die von Gregor von Tours und den Späteren wiederzegebene Legende den Schritt des Königs motiviert: sie läßt ihn im Augenblick der höchsten Not im Kampf mit den Alamannen die Tause geloben, wenn Gott ihm den Sieg verleihen würde, und nach dem Siege von Bischof Remigius in Rheims getauft werden. Zedoch die einzige glaubwürdige Quelle über die Bekehrung Chlodowechs, der Brief des Bischofs Nicetius an Chlodoswinda (MG Ep. III 15 S. 122) weiß hiervon nichts. Vielmehr sieht der Bischof von Trier in der Tause Shlodowechs das Ergebnis längerer Überlegung, ersolgt unter der Einwirtung seiner christichen Gemahlin. Da wir wissen, daß es nicht an Bemühungen sehlte, den Frankenkönig für das arianische Christentum zu gewinnen (Aviti ep. 46 S. 75) — sie werden von Theodorich de Kristentum zu gewinnen (Aviti ep. 46 S. 75) — sie werden von Theodorich de Kristentum zu gewinnen kauftigkeit nach auch dassit entscheiden, daß Chlodowech sich der gewische der gotischen Reiche überwiegend politische Erwägungen, die seinen Entschlüchen Gegenfaß hatte. Fehlte das religiöse Element bei seinem Übertritt nicht ganz, so sing voch die Uberzeugung Chlodowechs schwäche der gotischen Reiche übern binaus, daß der Christengott der mächtigste Schusächer seines Reiches sein ve

Die Taufe Chlodowechs ist für die Geschichte der christlichen Kirche von der größten Bedeutung geworden; denn sie führte denjenigen unter den deutschen Stämmen dem Christentum zu, der während der nächsten Jahrhunderte die führende Stellung einnahm. 30 Dadurch war der Sieg des christlichen Glaubens über das germanische Heidentum gefichert. Indem sodann Chlodowech der katholischen Kirche beitrat, wurde das Übergewicht derselben über die arianische so verstärkt, daß an einem Wetteiser der letzteren mit ihr nicht mehr gedacht werden konnte: es war entschieden, daß die Einbeit der Kirche im Abendland

erhalten blieb, oder genauer wiederhergestellt wurde.

Schlodowech hat, nachdem er Christ geworden war, die Annahme seines Glaubens von seinem Volke nicht gefordert. Gleichwohl führte sein Übertritt zu dem des Bolks. Es ist leicht verständlich, daß sich derselbe hier schneller, dort langsamer vollzog. Schneller da, wo eine Minorität von Franken einer Mehrheit von Romanen gegenüberstand, langsamer da, wo die Deutschen die Überzahl hatten oder wo sie unvermischt mit fremden Bestandsteilen wohnten. Man gewinnt eine ungesähre Vorstellung der Entwickelung, wenn man sich vergegenwärtigt, daß es in der Mitte des sechsten Jahrhunderts in dem ehemaligen Gallien nicht an Heiden sehlte, daß in dem jezigen Nordfrankreich und Belgien im Ansang des siebenten Jahrhunderts das Landvolk noch rein heidnisch war, daß das Christentum am Main ebenfalls erst im Lause des siebenten Jahrhunderts Buß saste, und daß im Beginn des achten Jahrhunderts das Heidentum in Hespen noch überwog. Der Übergang des fränklichen Volkes zum neuen Glauben vollzog sich also sehr allmählich.

Doch galt das fränkische Reich seit Chlodowechs Tause als christlich. Demgemäß blied die Organisation der Kirche ungestört erhalten. Die gallischen und rheinischen Bistümer bestanden sort oder wurden erneuert. Aber zur Gründung neuer Bistümer in dem 50 fränkischen Gebiet rechts des Rheins ist es nirgends gekommen: vielmehr dehnten die alten Bistümer von Köln, Trier, Mainz, Worms und Speier ihre Sprengel auf das diessseitige User aus. Übernahm das fränkische Reich die bestehende Organisation, so blieben der Kirche auch alle die Rechte erhalten, die sie im römischen Reiche besesseit am wichtigsten war die nach längerem Kampse zur Anersennung gekommene Rechtsanschauung, daß die königliche Bestätigung sür die Rechtmäßigsteit der Bischosswahlen notwendig sei (Ed. Chloth. v. 18. Oktober 614: Ut episcopo decedente in loco ipsius, qui a metropolitano ordinari dedeat cum provincialidus, a clero et populo eligatur; si persona condigna suerit, per ordinationem principis ordinetur); sodann die mit Chlodowech einsehnde Ubung, daß die Spnoben von den Königen berusen wurden. Aus ihr

entsprang der Rechtssat, daß für jede spnodale Bersammlung die königliche Erlaubnis unsumgänglich sei (Sigid. ep. ad Desid. c. 644 MG Ep. III S. 212: Sie nobis eum nostris proceribus convenit, ut sine nostra sciencia synodalis concilius in regno nostro non agatur). Endlich die Beseitigung der päpstlichen Jurisdiktion: die Autorität des Papstes wurde aus einer rechtlichen zur moralischen; als solche stand sie im höchsten ansehen. Aber selbst ein Mann wie Gregor d. Gr. konnte auf die Zustände in der franklichen Kirche nur durch Borstellungen einwirken, die er an den Hof richtete, nicht durch unmittelbare Anordnungen. Durch alles das erhielt die frankliche Kirche den Charakter einer Landeskirche. Sie hat ihn durch die ganze Merowingerzeit hindurch bewahrt. Haud.

Frankenberg, Johann Heinrich, Graf v., gest. 1804. — A. Theiner, D. Kardinal 10 Frankenberg, Freiburg 1850.

Graf Johann Seinrich Frankenberg, geb. ben 18. September 1726 zu Großglogau in Schlesien, spielte als Borkampfer ber katholischen Rirche in Belgien gegen die Kirchenpolitik Kaifer Josefs II. eine hervorragende Rolle. Er erhielt seine Erziehung in dem Jesuitenkollegium seiner Baterstadt und stand auch während seines Universitätsstudiums in Breslau 15 unter jesuitischer Leitung, begab sich, nachdem er schon im 19. Jahr die vier niederen Weihen erhalten hatte, nach Rom, um dort im deutsch-ungarischen Kollegium seine Studien fortzuseten. Rach Deutschland zurückgekehrt, wurde er von dem apostolischen Bikar und Erzbischof von Görz zum Coadjutor und 10 Jahre später (ben 27. Januar 1789) von Raria Theresia zum Coadjutor und 10 Jahre spater (den 27. Jahuar 1789) von Maria Theresia zum Erzbischof von Mecheln und bald darauf zum Mitglied des belgischen 20 Staatsrats ernannt. In dieser Stellung trat er häusig dei sessschen Gelegenheiten als Brediger auf, und machte sich durch große Wohlthätigkeit beliedt. Das steigende Ansehen, das er sich erward, bewog Pius VI., ihm 1778 die Würde eines Kardinals zu verleihen, Kaiser Joses ließ ihn nach Wien kommen, um ihm mit eigener Hand den Kardinalshut auszusetzen. Aber schon einige Jahre später finden wir ihn an der Spite der hestischten Deposition gegen die kirchlichen Resonwersuchen Volless. Als dieser 1786 die bischöftlichen Vollessen wir der Vollessen von der Vollessen v Seminarien aufhob und ein unter Staatsaufficht stehendes Generalseminar zu Löwen errichtete, wurde Diefe Ginrichtung von ber belgischen Geiftlichkeit mit großem Digtrauen und Unwillen aufgenommen, und Kardinal Frankenberg war der erste, welcher Borstellungen an den Kaiser richtete. Dieser gab ihm kein Gehör, setzte die Errichtung des so Generalseminars und eines von diesem abhängigen Filialseminars in Luxemburg durch und verordnete, daß nur diesenigen, welche einen dishtigen Kursus in diesen Anstalten durchgemacht hätten, zu den höheren Weiben sollten gelangen können. Nun erneuerte Frankenberg seine Borstellungen, indem er behauptete, es sei nur darauf abgesehen, durch das neue Seminar den Jansenismus einzuführen. Dies half aber nicht; die Bischöfe 35 mußten bie Böglinge ihrer Seminare in basfelbe abliefern, erfüllten fie aber jum Boraus mit Vorurteilen und Biderwillen gegen die Anstalt und ihre Lehrer. Die Regierung ihrerseits machte auch Mißgriffe in der Wahl der Lehrer und stellte nicht nur Jansenisten, sondern sanatische Ausslärer an, welche in rober Weise gegen das, was ihre Zöglinge disseter gehört hatten, polemisierten und ihren Eifer in Beobachtung religiöser Geremonien 40 verhöhnten, auch in ihrem Wandel Blößen gaben. Die Unzustriedenheit der Zöglinge brach in offene Widesteit aus, es wurden Militär gegen die jungen Theologen geschieft, ein Tellem in Cast annumen andere werlieben die Anstalt und das Sommingre das Teil berfelben in haft genommen, andere verließen die Anstalt, und bas Seminar, bas mit 300 Zöglingen eröffnet worden war, löste sich faktisch auf. Der Kardinal, im Berbacht der intellettuelle Urheber der Widerfetlichkeiten ju fein, wurde nach Wien beschieden, 45 um Rechenschaft abzulegen, dort einige Zeit festgehalten, aber, da die Gärung in Belgien immer mehr zunahm, nach Haufe entlassen und bei seiner Rücksehr als Märtyrer gefeiert. Er suhr fort gegen die Wiederrichtung des Generalseminars zu protestieren und stellte sein erzbischöfliches Seminar wieder her, aber das Generalseminar wurde erneuert, und bem Erzbischof bei 1000 Thaler Strafe verboten, in seinem Seminar Theologie lehren zu lassen. 50 Er protestierte bagegen und erkarte das betreffende Defret für ungiltig. Ginem Befehl nach Löwen zu gehen, die dortige Lehrart zu untersuchen und zu erklären, was er an ihr auszusetzen habe, gehorchte er und gab eine ausführliche vom 26. Juni 1789 datierte Erflärung ab, worin er die Professoren, die Lehrbucher und den Unterricht als nicht orthodor und unzweiselhaft jansenistisch bezeichnete. Die Erklärung wurde gedruckt und in zahl= 55 reichen Exemplaren als Agitationsmittel verbreitet. Bon dem kaiserlichen Minister Graf Trautmannsdorf beschuldigt, einen Feuerbrand unter das Volk geschleubert zu haben, besteuerte Frankenberg an der Veröffentlichung unschuldig zu sein und erklärte sich bereit, bem Berlangen bes Ministers, er solle einen beschwichtigenden Hirtenbrief erlaffen, zu willfahren. Aber anstatt wirklich beschwichtigend auszutreten, rühmte er sich, daß er als treuer Hirte für den Glauben eingestanden sei und richtete eine Ermahnung an den Kaiser, den Unterricht des Klerus und der ganzen Jugend der Kirche zurückzugeben. Ein Versuch des Ministers ihn zu einer Anderung des Hirtendrieses zu bewegen, war vergeblich. Die Aufstegung in Belgien steigerte sich indessen, es drach ein allgemeiner Aufstand aus, als dessen Seele Frankenderg angesehen wurde. Der Minister erließ einen offenen Brief an ihn, worin er ihn als das Haupt einer Verschwörung bezeichnete, ihn seiner weltlichen Würden surden für verlustig erklärte und ihm besahl, das Kreuz des Stehhansordens und das Dekret seiner Ernennung zum Staatsrat einzusenden. Frankenderg appellierte an den Kaiser, dieser starb, ehe der Brief des Erzbischoss an ihn gelangte, und die französische Revolution bemächtigte sich Belgiens, Frankenderg leistete ihr mutigen Widerstand, wurde aber das vom Konvent zur Deportation berurteilt und starb als Flüchtling am 11. Juni 1804 zu Breda im Holländischen 78 Jahre alt.

Frankenthaler Gespräch, das, mit den Wiedertäufern. — Protokol das ist, Alle handlung des gesprechs zu Frankenthal in der Chursürstlichen Pfalz; mit denen so man Widertäusser nennet, Auss der Edu genden, und den 19. Junij dieses 1571. jars geendet. — Getruckt in der Chursürstlichen Statt Heideserg, durch Joh. Maper, im Jar 1571. — B. G. Struve, Aussührlicher Bericht von der Pfälzsischen Kirchen-Historie, Frankt. 721, S. 238 fl.; H. Altingi, Historia Ecclesiae Palatinae in Monumenta Pietatis et Literaria, Francos. ad M. 1701, pag. 213 und in d. Ausz von A. M. Isinck, Groning. 1728, p. 111; E. F. H. Dedicus, Gesch. d. ev. Kirche im Königr. Bayern, Suppl., Erlangen 1865, S. 45 s.; D. L. Wundt Grundriß der Pfälz. Kirchengesch., H. Ottii, Annales Anadapt., Basil. 1672 p. 157; H. Schyn, Uitvoeriger Verhandeling van de Geschiedenisse der Mennoniten — vertaald ende vermeerderd der Gerh. Maatschoen, II, Amsterdam 1744, S. 388 s.; F. W. Cuno, Blätter der Erinnerung an Dr. K. Olevianus, Barmen 1887, S. 37 s.; K. Kluchohn, Friedrich d. Fromme. Nördlingen 1879, S. 386; ders., Briefe Friedrich d. Fr., II, Braunschweig 1872, S. 410; L. Büttinghausen, Beiträge zur pfälz. Gesch. I, Mannheim 1776, vgl. auch G. Arnold, Kirchen- u. Kesterhist. II.

Im Gebiete ber Kurpfalz finden sich seit 1525 teils einheimische, teils zugewanderte Mitglieder der wiedertäuferischen Sette vor, welche in der Folge durch Zuzuge, besonders nach der Katastrophe zu Münster, verstärkt wurden. Um zahlreichsten hatten sie sich längs ber Haardt niedergelaffen, nachdem sie durch den Friesen Menno Simons und andere von dem wilden Fanatismus der früheren Zeit geheilt worden waren. Mit allem Fleiße 35 trieben sie den Landbau, weshalb sie dem Kurfürsten Ottheinrich nicht unwillkommen waren. In der Hoffnung, sie für die Kirche der Kurpfalz zu gewinnen, ließ er im Jahre 1557 ein Religionsgespräch mit ihnen zu Pfeddersheim abhalten. Zwar lief dasselbe ohne Erfolg ab, boch dulbete man sie weiterhin unter der Bedingung, daß sie sich aller Unruhe und Neuerung enthalten wurden. Da jedoch ihre Lehrer, die von Zeit zu Zeit aus 40 Mähren zu ihnen tamen, oftmals bezeugten, sie wären von den Reformierten noch nie eines Irrtums überführt worden, besonders aber Leonhard Dax, vordem römischer Priester, in einer 1567 ausgegangenen Schrift Klage geführt, den Gründen, womit die Taufgesinnten ihre Lehre disher verteidigt hätten, sei noch nicht die verdiente Ausmerksamkeit erwiesen worden, so sah sich der damalige Kurfürst Friedrich III., der Fromme genannt, veranlaßt, unterm 10. April 1571 ein Gespräch mit diesen Leuten auf den 28. Mai nach Frankenthal auszuschreiben. "Die ursach", schreibt er unterm 18. Juni d. J. an den Herzog Johann Friedrich den Mittleren zu Sachsen, "so mich bewogen, das ich gegen diesen buben das colloquium angestellt, ist diese, das sie mir mehner vonderthanen vil an sich gehendt und verführt". Der anabaptistischen Propaganda und Prahlerei sollte durch das 50 genannte Religionsgespräch energisch begegnet werben. Rechtzeitig wurde das Ausschreiben bazu von allen Kanzeln des Landes sowie auch durch öffentlichen Unschlag in allen pfälzischen Städten und Dörfern mit Angabe der Artikel, über welche disputiert werden follte, bekannt gemacht. Auch hatte der Landesherr den wiedertäuferischen Lehrern und Borftehern freies Geleite, freie Herberge und Zehrung für vierzehn Tage vor und nach dem Gespräche 55 zugesagt. Bon denfelben fanden sich fünfzehn ein, deren Namen das nachher gedruckte und auch ins Hollandische übersette Prototoll uns aufbewahrt hat.

Bur festgesetzen Zeit wurde das Gespräch in der vorher dazu hergerichteten Kirche des ehemaligen Klosters Groß-Frankenthal von dem Kanzler Christoph Shem, dem die kurfürstlichen Abgeordneten Wenzeslaus Zuleger, Hand Rechklau von Landsberg und Otto von Hövel beigegeben waren, in Gegenwart des Kurfürsten, welcher den ersten Berhand-

lungen beiwohnte, eröffnet. Reformierterseits waren sieben hervorragende Prediger, ber Mehrzahl nach Niederlander, welche teils in den pfälzischen Kirchendienst eingetreten waren, teils an den Fremdengemeinden dieses Landes wirkten, zu diesem Kolloquium berufen worden, nämlich der Hofprediger Betrus Dathenus, Gerhard Berftegus, Betrus Colonius, Franz Mosellanus, Engelbert Faber, Konrad Eubuläus und Georg Gebinger. Kanzler 5 Ebem sprach in einer kurzen Eröffnungsrebe die Hoffnung aus, daß die Wiedertäufer, welche sich zur Betrübnis des Kursürsten von der Kirche abgesondert hätten, sich belehren ließen. Es ginge hier um Gottes Ehre und Wahrheit sowie um die Einigkeit ber Rirche. Sierauf bezeugte Dathenus dem Kurfürsten den schuldigen Dank für das von ihm ansgestellte Werk und versprach im Namen seiner Amtsbrüder, dem Edike jenes zusolge 10 bandeln, in der Furcht Gottes anfangen und ausharren zu wollen bis zu Ende, in der Zuversicht, daß solches auch auf der gegnerischen Seite geschehe, die Wahrheit an den Tag komme und die gewünsichte Einigkeit erlangt werde. In ähnlicher Weise drückte sich auch der Viedertäuser Diebold Winter aus, worauf Dathenus das Gebet sprach. Die Verschulder Viedertaufer Diebold Winter aus, worauf Dathenus das Gebet sprach. bandlungen selbst nahmen neunzehn volle Tage in Anspruch und dauerten bis zum 16 9. Juni. Diefelben verbreiteten sich über dreizehn wichtige Lehrpunkte, in denen die Wiedertäufer von den Reformierten abwichen; über die Autorität des ATs, die Trinität, die Substanz des Fleisches Christi, die Erbsünde, die Fragen: ob die Gläubigen des ATs mit denen des NTs eine Gemeinde Gottes seien? ob wir neben dem Glauben auch durch das Kreuz und gute Werke selig würden? ob das Wesen dieses unseres gegenwärtigen Fleisches 20 oder ein anderes von Gott geschaffenes dereinst auferstelee? ob nicht Bann und Unglaube eine Ehe scheide? ob ein Christ ein obrigkeitliches Amt und das Schwert sühren dürse? ob er einen Eid ablegen könne? Zulest wurde die Kindertaufe besprochen. Reformierter= ob er einen Eid absegen konne? Zulest wurde die Kindertause besprochen. Resormierterseits führte fast ausschließlich Dathenus das Wort. Er parierte mit großer Schlagsertigkeit die vielen, oft recht barocken Einwürfe der Wiedertäuser, wobei er eine große Geduld 25 und Sanstmut bewies. Auf seinen dieser ragte als der tüchtigste Rauss Bisch hervor. Außer ihm machten sich auch Diebold Winter und Hans Rannich bemerklich, ebenso auch Hans Büchel. Wenn sie auch hier und da den gründlichen, auf der Schrift beruhenden Ausführungen des Wortsührers der Reformierten Jugeständnisse machen mußten, im allsgemeinen zeigten sie doch einen großen geistlichen Hansbertäuserischen Ein, worin so fie sogar wiedertäuferischen Autoritäten wie Menno Simons, Jakob Hutter, Matthäus Cervas in einzelnen Bunkten ihre Anerkennung versagten. Eine gründliche theologische Untersuchung verwarfen sie als Wortgezänke. Zu einiger Verständigung war daher nicht mit ihnen zu gelangen, doch ging man ohne Feindsseit auseinander, nachdem man gegenseitig das umfangreiche Protokoll geprüft und unterzeichnet hatte. Der Kurfürst war so damit zwar nicht zufrieden, denn in seinem oben angeführten Schreiben an Johann Friedrich den Mittleren redet er von diesen, "bösen buben, der widertäufer vorsteher, die uff ber kirchendiener fragen niemals rund geantworth", aber er beschloß doch keine Musrottung oder Berjagung derfelben vorzunehmen, sondern begnügte sich, ihren Borftebern auf strengste alles Lehren und Taufen in seinem Lande zu untersagen.

Das Protofoll des Frankenthaler Gespräches genoß lange Zeit mit dem des Emder und Leeuwarder Colloquium bei den Taufgefinnten symbolisches Ansehen. Cuno.

Frankfurter Anstand 1539. — Ranke, Deutsche Geschichte II, 80 ff.; M. Lenz, Briefwechsel Bucers mit Landgraf Philipp von Hessen, Leipzig 1880, S. 70 ff., 75; Windelmann, Straßburgs pol. Correspondenz, Straßburg 1887 II, 549 ff. 560 ff.; W. Friedensburg, Nunstaurberichte, Gotha 1892, II, 294 ff.; D. Meinardus, Die Berhandlungen des schmalkaldischen Bundes vom 14.—18. Februar 1539 in Frankfurt a. M., Forschungen zur deutschen Geschichte XXII, 1882, 605—654; H. Baumgarten, Gesch. Karls V., IV. Bd, Stuttgart 1892, S. 348; F. v. Bezold, Reformationsgeschichte, Berlin 1891, S. 685 ff.; Th. Kolde, R. Luther II, 476; Egelhaaf, Deutsche Gesch. II, 1892, S. 342 ff.; Heide, Die Berhands 50 lungen des kaiserl. Vizekanzlers Held mit den deutschen Etänden, 1837—38, Hist. pol. Bl. 162. 1888, S. 713 ff.

Unter dem Namen "Frankfurter Anstand" geht eine Abmachung, mit der es folgende Bewandtnis dat. Nach dem Tage zu Schmalkalden im Februar 1537, wo die prosteftierenden Stände die Aufforderung, das nach Mantua berufene Konzil zu beschieken, mit berosterenden Stände die Aufforderung, das nach Mantua berufene Konzil zu beschieken, mit berosterenden feichenheit zurückgewiesen hatten, standen sich die beiden Parteien im Reiche ichroffer als je zuvor gegenüber. Dem kaiserlichen Unterhändler Dr. Held war das starke Selbstgefühl der protestantischen Stände wie ihre thatsächliche Machtstellung sehr deutlich entgegengetreten, und die Erwägung, daß sie in der That dem Kaiser gesährlich werden könnten, wenn sie irgendwie den Lockungen Franz I. von Frankreich Gehör schenkten, war so

keine ungerechtfertigte (Baumgarten III, 299 ff.), auch ber papstliche Gefandte Morone sab ben Ausbruch bes Krieges als beingh unmittelbar bevorstebend an (Nuntiaturberichte II, 90 f.). Für um so notwendiger hielt es Selb, die katholischen Stände zu einigen, um jenen mit möglichstem Nachdruck die Spipe bieten zu können, und er versprach sich 5 von einer Einigung um so mehr, als er sich bei aller Sorge doch bald überzeugte, daß bie französischen Bestrebungen an der Lovalität der deutschen Protestanten scheitern wurben. So kam er mit König Ferdinand bahin überein, eine katholische Defensibliga zu gründen. Sie sollte sämtliche bem Papsttum anhängende Stände umfassen. Aber erst nach mühleligen Verhandlungen wurde ber nach bem Muster bes schmalkalbischen Bundes 10 berfaßte, später sogenannte Nürnberger Bund, am 10. Juni 1538 ju Nürnberg geschlossen, und die Teilnehmerschaft war trot alles rührigen Werbens eine sehr geringe. Neben Ferbinand ftand auch ber Kaifer nominell an ber Spite. Dazu kamen im Guben Die Herzöge von Baiern und der Erzbischof von Salzburg, im Norden Georg von Sachsen, Erich der ältere und Heinrich von Braunschweig und der Kurfürst Albrecht, letzterer aber 15 nur für Magdeburg und Halberstadt. So sehlten die geistlichen Stände, wie Held urteilte, "aus Geiz", fast vollständig. Unter diesen Umständen konnte der Bund, zumal der Kaiser es unterließ, offen für ihn einzutreten, zu keiner Bedeutung kommen. Gleiche wohl erhielten sich die bedrohlichsten Gerüchte von der Neigung beider Parteien, zum Ans griff zu schreiten, und die Sorge davor wurde bei den Brotestanten bestärkt durch die von 20 ber anderen Seite vielleicht gefliffentlich genährte Kunde, daß König Franz von Frankreich auf bas Drängen bes Raifers im Frieden von Nizza vom 17. Juni und bei ber perfonlichen Zusammenkunft in Aigues-mortes sich habe bereit finden lassen, mit bem Raifer fich zu einem Bundnis behufs gemeinsamer Unterbruckung der Protestanten zu vereinen. lagen die Dinge aber durchaus nicht. Freilich verschärfte sich im Innern die Lage. Nach= 25 bem die Stadt Minden am 9. Okt. 1538 vom Kammergericht in die Ucht erklärt worden war, war damit der Nürnberger Friede von 1532 thatsächlich durchlöchert, man glaubte unmittelbar vor bem Ausbruche eines Religionstrieges ju fteben (Egelhaaf S. 342). Aber es lag nicht im Interesse Franz I., bevor er etwas Positives von Karl V. erreicht hatte, seine Beziehungen zu den deutschen Protestanten, deren Borhandensein eine stete Sorge 30 für den Raiser war, burchaus abzubrechen, und der Raiser konnte vorderhand an Zwangsmaßregeln nicht benten: der große Migerfolg seiner Flotte unter Andreas Doria gegen= über der türkischen Seemacht, die bebenkliche Konstellation der Dinge an den Grenzen der faiserlichen Erblande, wo soeben nach dem Tode des Herzogs Karl von Geldern (30. Mai 1538) der Erbherzog Wilhelm von Jülich-Cleve-Berg Herzog von Geldern geworden, der 25 nach dem am 6. Februar 1539 erfolgten Tod seines Vaters vier Herzogtümer in seiner Hand vereiniate und soaleich mit dem schmalkalbischen Bunde Küblung suchte. — bies alles wie seine Finanznot zwang den Kaiser, mehr als je an einen gutlichen Ausgleich ju benten, wenn anders, woran ohne Gilfe ber Stande bes schmalkalbischen Bundes nicht ju benken war, eine wirksame Expedition gegen den Türken erreicht werden sollte. Die 40 kaiserlichen Wünsche begegneten sich mit Bestrebungen, die Joachim II. von Brandenburg, noch zwischen den Parteien stehend, verfolgte. Seine Bemühungen erhielten, sehr zum Misvergnügen der katholischen Stände, durch ein Schreiben Karls V. vom 29. November 1538 (Baumgarten III, 349) die kaiserliche Autorisation, auch der Kurfürst von der Pfalz wurde ins Interesse gezogen, und der jetige kaiserliche Vertrauensmann, der Erzbischof 45 von Lund, mit den speziellen Berhandlungen betraut. In Franksurt a. M., wo die Proztestanten seit dem 14. Februar 1539 tagten, wurde verhandelt. Eine Zuziehung der Mitglieder des katholischen Bundes wie eines päpstlichen Gesandten hatte man sich ausz brüdlich verbeten. Die Forberung ber Protestanten, bei benen sich angesichts ber gelbrischen Berwidelung gerabe bamals eine gewisse triegerische Stimmung geltend machte, so baß 50 Heffen und Sachsen dafür eintraten, "daß man dem Widerteil den Vorstreich abgewinnen folle", gingen anfangs auf nichts geringeres als einen endgiltigen vollkommenen Frieden für alle Zeit, auch für die, welche der Augsburgischen Konfession noch beitreten würden. Aber auf der anderen Seite forderte man, was dadurch ausgeschlossen war, Bürgschaften für die Unverletlichkeit der geistlichen Guter und den Besitz der Pfründeninhaber, wollte 55 gewisse Gebiete wie Danemart, Preußen, Riga, Reval vom Frieden ausnehmen. Es schien, als ob alles Verhandeln vergeblich sein werde. Schließlich kam es doch am 19. April 1539 zu folgender Einigung. Allen damaligen Anhängern der Augsburgischen Konsessisch, also nicht bloß denen, welchen der Nürnberger Friede galt, wird ein Anstand von sechs Monaten gewährt. In dieser Zeit sollte die Acht über Minden suspendiert sein und 60 sollte "in der gleichen Sache nicht wider sie procedirt werden", wogegen die Ebangelischen

sich verpflichten sollten, sich nicht der Türkenhilse zu entschlagen, und den Geistlichen ihre Renten nicht zu entziehen mit Ausnahme beffen, was zum Unterhalt ber Bfarren, Schulen und Hospitäler nötig sei. Der Anstand sollte aber 18 Monate oder bis jum 1. August 1540 gelten, wenn, was die kaiserlichen Unterhändler freilich nicht in Aussicht stellten, ber Raifer genehmige, daß, wie die Brotestanten feine neuen Mitglieder in bieser Zeit an 5 fich ziehen wollten, auch bies ben Mitgliedern bes tatholischen Bundes unterfagt werde (bas Aftenstück bei hortleber I, 126. Bgl. bazu Baumgarten III, 358 f.; Egelhaaf II, 347). — Die Bedeutung dieser Abmachungen ist von Anfang an sehr verschieden beurteilt worden; schon Bucer hat sehr abschätzig darüber geurteilt (M. Lenz, Briefwechsel I, 75), von Neueren v. Bezold (S. 686), und ficher ist dies, daß die Evangelischen sehr viel we= 10 niger erreichten, als sie wollten, und auch daß sie voraussichtlich sehr viel mehr hätten er-reichen können, wenn nicht der Landgraf Philipp, frank und flügellahm, nachgiebiger ge-wesen wäre, als es sonst seine Art war. Andererseits war das Gewonnene doch nicht völlig wertlos. Wenn auch nur für turze Zeit war über die Bestimmung des Nürnberger Friedens binaus auch den ingwischen für das Evangelium Gewonnenen der Friede gesichert, 16 und das war geschehen, ohne daß man sich um den Nürnberger Bund gekümmert hatte. Noch wichtiger war, daß von dem Konzil nicht mehr die Rede war, vielmehr erhielt ber Bertrag die Bestimmung, daß auf einem Tage zu Nürnberg ohne Zuziehung papstlicher Legaten friedlich und gutlich über eine christliche Vereinigung gehandelt werden sollte —, es tam die Periode der Religionsgespräche. Theodor Rolde. 20

## Frantfurter Fürstentontordate f. Rontorbate.

Frankfurter Rezeß ober Kompositionsschrift (auch Franksurter Buch, Formula pacis Francosordianae genannt) 18. März 1558. — Gedruckt in Lünigs Reichsarchiv, Pars Gen. Cont. I, f. 44; in Sattlers Württemb. Gesch. Bd IV, Beil. 44; am besten im CR. IX, 489 si. Eine Monographie über denselben schrieb der Tübinger Kanzler J. F. Lebret, 25 De recessu Francos. a. 1558, dogmatico eridos pomo, Tübingen 1796, 4°. Außerdem vgl. die Berte zur Gesch. des protestant. Lehrbegriffes bes. Salig, Tl. III, S. 363 si.; Planck, Bd VI, 174 si.; Gieseler, KG III, 2, S. 223 si.; Heppe, Gesch. des Prot. I, 269 si.; Schmidt, Relanchthon, S. 625; Harmann, Brenz; Preger, Flacius II, 70; Stälin, Würt. Gesch. IV, 575; Druffel (Brand) Briese und Atten zur Gesch. des 16. Jahrh.; Calinich, Melanchthonia- 30 nismus in Kursachsen 1866; Ritschl, Entstehung der luth. Kirche in LKG 1866 I.

Der kurz nach Luthers Tod ausgebrochene Streit zwischen den Gnesiolutheranern mit Matthias Flacius an der Spitze und den zu Melanchthon stehenden Philippisten war immer erditterter geworden. Erstere arbeiteten auf den von ihnen berusenen Konventen zu Weimar (Januar 1556), Coswig und Magdeburg (1556—1557) offen darauf hin, den 85 Philippismus nicht bloß zu demütigen, sondern geradezu zu vernichten, oder wie ihr Haupt Flacius sich ausdrückte, "der Sache nicht bloß einen Stich zu geden, sondern ihr die Gurgel ganz abzuschneiben"; setztere vergalten, den mäßigen Melanchthon ausgenommen, mit zleicher Münze, indem sie, z. B. in dem Spottgedicht synodus avium, die unwürdigsten Schmähungen gegen Flacius schleuderten. Persönliche Streitigkeiten zwischen den beiden so sächlichen Linien, der Flacianischen der Ernestiner und der Melanchthonianischen der Allbertiner, die Rivalität der beiden Universitäten Wittenberg, das zu Melanchthon stand, und des neugegründeten gnesiolutherischen Jena, hatten die Klust noch erweitert und es erschien eine endliche Beilegung des Konslittes wünschenswert. Zu diesem Zweck hatten die evanzelischen Stände für den Juni 1557 einen Konvent nach Frankfurt anderaumt, doch blieben sie Berhandlungen desselben, namentlich weil die Ernestiner überhaupt nicht erschienen waren, troß der Anstrengungen Christophs von Württemberg, ohne Resultat (vgl. Gesch. des Frankfurter Konventes dei Salig, Hist. der Augsb. Konsess. III, 255—270). Auch das Wormser Religionsgespräch (s. d. U.) von August die Dezember 1557, um dessen Versten waren so keine erschienen und der von Ferdinand mit dem Borsit betraute Naumburger Bischof, Julius von Pflug, hatte troß aller seiner auf die Schlichtung des Streites hinzielenden Bestrebungen keinen Ersolg zu verzeichnen. Der Konssitung des Streites hinzielenden

Was man in Worms nicht hatte erreichen können, eine Teilnahme der Fürsten an 56 ben Verhandlungen, bot sich von selbst dar gelegentlich der Kaiserproklamation Ferdinands I. zu Frankfurt im März 1558. Die ex officio anwesenden Kurfürsten: Otto Keinrich von der Pfalz, August von Sachsen, Joachim II. von Brandenburg hatten die auch erschienenen

Fürsten: den Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken, Herzog Christoph von Württemberg und Landgraf Philipp von Hessen bestimmt, persönlich an den Beratungen über die Beilegung der Zwistigkeiten teilzunehmen; mit dem Pfalzgraf Friedrich von Simmern und dem Markgraf Karl von Baden wurde schriftlich verkehrt. Verhandelt wurde auf (Frund 5 eines von Melanchthon verfaßten Gutachtens (CR IX, 365 val. ebend. S. 403 u. 548); ein von Breng angefertigtes, bas mit bem von Melanchthon im wesentlichen übereinstimmte, velches Herzog Christoph mitgebracht hatte, wurde bezüglich der Artikel vom Abendmahl als ungenügend befunden. Melanchthons Votum wurde approbiert und von den welt- lichen Räten bei Absassing des am 18. März 1558 von den genannten sechs Ständen 10 unterzeichneten Rezesses oder Abschiedes zu Grunde gelegt. Der wesentliche Inhalt des- selben ist folgender: Im Eingang sprechen sich vie Unterzeichner über Veranlassung und 3weck des Rezesses aus. Sie hatten zwar schon oft erklart, bei der einmal erkannten Bahrheit standhaft verharren zu wollen. Gleichwohl werde katholischerseits, zumal seit dem Wormser Gespräch, die Anklage gegen sie erhoben, als ob sie selbst "in ihrer Konsession 15 zwieträchtig, irrig und spaltig" wären und unter dem Deckmantel des Augsb. Bekennt-nisses allerlei schäbliche Sekten unter ihnen zugelassen wurden. Sie hätten daher die schon im Frankfurter Abschied (vom Juni 1557) angeregte Berufung einer Generalspnode von neuem in Beratung gezogen; weil aber diese sobald nicht werde bewertstelligt werden können, so wollten sie für jetzt als christliche Obrigkeiten eine neue offene Erklärung über 20 ihren Glauben abgeben, um baburch bas Ungegründete jener Borwürfe barzuthun. -Kein neues Bekenntnis wollten fie aufstellen und ihren mitverwandten Ständen aufdringen, geschweige benn irgend jemand in den Berdacht eines Absalls von der gemeinsamen Konfession bringen; vielmehr unverbrüchlich festhalten an "der reinen wahren Lehre, so in göttlicher Schrift A und NTs, in den drei Hauptspmbolis, in der Augsb. Konf. samt 25 deren Apologie, welche aus gemeldter prophetischer und apostolischer Lebre als ein summarium und corpus doctrinae gezogen und berfelben gleichstimmt, auch darauf, als auf das unverwerfliche Hauptfundament, im Buchstaben und rechten, wahren und unverställschten Verstand gegründet ist"; auch seien sie gesonnen, allein nach der Norm dieser Lehre in ihren Kirchen predigen zu laffen und keine babon abweichenden Meinungen und 30 Setten zu dulben. Im befonderen aber halten fie es für zwedmäßig, fich über einige kontrovers gewordene Punkte auszusprechen, indem sie, ohne "Jemand in dergleichen Spezialpunkten unverhört zu verdammen", das darüber in der C. A. Erklärte "Konfessionst weise repetieren", nämlich 1. über Rechtfertigung; 2. über gute Werke; 3. über das Sakrament des Leibes und Blutes Christi; 4. von den Adiaphoris — dieselben vier Punkte, die in der dan den mimarikkan Aktalana und Marken Burker. 35 die in der von den weimarischen Theologen und ihren Berbundeten ju Worms übergebenen Protestation vom 27. September 1557 (CR IX, 284 sqq.) hervorgehoben waren. — Ad 1 lautet die gegen Dfiander, ohne ihn zu nennen, gerichtete Erklärung dahin, daß der Mensch gerecht werde allein durch den Glauben, der auf die verheißene Barmherzigkeit Gottes vertraut, um Christi willen, b. i. er erlange Bergebung der Sünden so und imputatam justitiam propter Christum, so der Glaube auf den Mittler Christis und deffen Gehorsam und Berdienst vertraut, - nicht wegen der aus dem Glauben folgenden "Erneuerung", "weil neben bem von Gott gewirften Anfang bes neuen Gehorsams in uns immer noch große Schwachheit und Sunde bleibt". — Ad 2 wird es für "göttliche, unwandelbare Bahrheit" erflart, bag ber neue Gehorfam nötig fei in ben Ge-45 rechtfertigten, sofern nach göttlicher Ordnung die vernünftige Kreatur Gott Gehorsam schuldig sei. Nötig heiße also, was göttliche Ordnung, nicht "was erzwungen ist durch Furcht und Strase"; wie auch unter "guten Werken" nicht bloß äußerliche Werke und Leiftungen zu verstehen seien, sondern der neue Gehorfam, ober "bas neue Licht, im Herzen burch das Wort Gottes vom Sohn im h. Geist angezündet, . . . daraus äußerliche gute 50 Werke kommen". Zu der necessitas debiti komme noch die n. causae et effectus hinzu, sosern mit dem Trost des Glaubens als Selbstfolge gesetzt sei die durch den Geist gewirkte Bekehrung und Erneuerung, die sich zeigen müsse in allen christlichen Tugenden, während das Vertrauen unserer Seligkeit allein auf das Verdienst des Mittlers sich gründen musse; daher der Zusat, daß der neue Gehorsam nötig sei ad salutem, wegen 55 der naheliegenden Gesahr der Mißdeutung auf eine necessitas meriti, zu meiden sei. Ad 3 wird zuerst gegen die "grauliche, öffentliche Abgötterei", welche die Bapisten mit der Meffe treiben, der Grundfat geltend gemacht, daß nichts Saframent sein könne außer ber göttlichen Einsetzung, und sodann näher erklärt, wie nach ber C. A. vom Abendmahl zu lehren sei, "nämlich daß in dieser, des Herrn Christi, Ordnung seines Abendmahls er so wahrhaftig, lebendig, wesentlich und gegenwärtig sei, auch mit Brot und Bein, also von

ihm geordnet, und Chriften seinen Leib und Blut zu effen und zu trinken gegeben, und bezeugt hiermit, daß wir seine Bliedmaßen seien, appliziert uns sich selbst und seine gnädige Berbeißung und wirft in uns" wie Hilarius spricht: Haec sumta et hausta faciunt, ut Christus sit in nobis et nos in ipso (also in der von ihm eingesetzten Handlung, in dem Akt der "Nießung", nicht in den Elementen als solchen, ist Christus gegenwärtig 5 und teilt sich mit). Danach wird die "den Alten unbefannte" Transsubstantiation wie das Mesopher verworfen, aber auch die Rede etlicher, "daß der Herr Christus nicht wesentlich da sei, und die Zeichen allein äußerliche Zeichen seien, dabei die Christen ihr Befenntnis thun und zu kennen seien". Ad 4 endlich solle gelehrt werden, daß die mittelmäßigen Ceremonien ohne Sunde und Schaden gebraucht ober unterlaffen werden können, 10 sofern nur die rechte christliche Lehre des h. Evangeliums recht und rein geführt werde; werbe aber diese verunreinigt und verfolgt, so seien nicht allein die mittelmäßigen, sondern auch andere Ceremonien schädlich und nachteilig nach Ti 1, 15. — Hierauf folgt noch eine Reibe von Beschluffen, über welche die Fürsten übereingekommen find. Falls noch andere Artifel kontrovers wurden, wollten sie sich darüber untereinander in brüderlicher 15 Liebe verständigen, inzwischen aber teine Abweichung von der angenommenen Lehrsorm gestatten. Neue Streitfragen sollten nicht unter das Bolt gebracht, sondern den Konsistorien und Superintendenten zur Prüfung vorgelegt werden. Keine theologische Schrift solle obne Zenfur gedruckt werden, Die Beröffentlichung von Schmäbschriften streng verpont fein. Konsistorien und Superintenbenten sollten angemessen instruiert, gegen jeben, ber bem Be- 20 kenntnis zuwider lehre oder handle, mit Amtsentsehung eingeschritten und davon den verbündeten Ständen Kenntnis gegeben werden. Um auf Grund dieses Rezesses eine Bereinbarung aller evangel. Stände zu ermöglichen, sollten die bisherigen Differenzen vergeben und vergeffen sein. Die übrigen Stände sollten vertraulich eingelaben werden, dem Rezesse beizutreten; Herzog Johann Friedrich von Sachsen (von welchem am meisten Opposition 25 ju befürchten war) durch ein gemeinsames Schreiben (f. bass. bei heppe Bb I, Beil. S. 77); Die Berhandlungen mit ben übrigen Ständen wurden unter die Unwesenden verteilt. In jedem Falle, erklärten fie am Schluffe, wollten fie felbst "bei biesem Abschied und beffen wahren driftlichen Bekenntnis und allen obbemelbeten Bunkten" verbleiben.

Die Aufnahme, die der Rezest fand, ist eine sehr verschiedene. J. Andrea hat sich so damals ganz damit einverstanden erklärt; Erzherzog Maximilian sogar seine Freude darüber ausgesprochen. Melanchthon, obwohl er ben frommen Eifer ber Fürsten lobte, versprach sich von vornherein keinen großen Erfolg (CR IX, 510 ff.). Dennoch konnte schon am 22. Mai 1558 Herzog Christoph dem Landgrafen Philipp ein Berzeichnis der bisher beigetretenen evangelischen Stände übersenden. Andererseits liegt eine Reihe von Voten 35 vor, die eine Stala des Widerspruchs darstellen von mildester Rüge dis zu schrofffter Verwerfung. Die Anhaltiner, Henneberger, Regensburger tabeln, daß im Artikel vom Abendmabl nicht die leibliche Gegenwart Christi und der Genuß der Ungläubigen bervorgehoben, iomit die calvinische Saffung nicht ausgeschloffen fei; abnlich außerten fich die Samburger, Lübecker und Lüneburger auf einem Konvent zu Mölln (1559). Die Mecklenburger (Wiss- 40 mar 14. August 1558) und Pommern (16. Dez. 1558 in Wolgast) fanden sämtliche Artikel als generaliter und ambigue gestellt und vermisten insbesondere die namentliche Bezeichnung und Verwerfung der Frrtümer. Das von Wigand versaste Magdeburger Votum (Salig a. a. D. III, 371) führt darüber Klage, daß dogmatische Kontrosversen als unnötig bezeichnet würden; daß weltliche Fürsten sich das Recht anmasten, 45 der Verziehung von Theologen Rostimmungen über die kreftliche Kehre zu treffen. das obne Bugiebung von Theologen Bestimmungen über Die firchliche Lehre zu treffen; daß man in einer Sache, die nicht ben Menschen, sondern Gott angehore, von Amnestie reden wolle; daß man nicht bloß die Berdammung der Jrrlehrer unterlaffen, sondern auch dem beiligen Geiste das Maul binden und den Glenchus wider die falfchen Bropheten verbieten wolle; ferner daß man die Beurteilung der Lehrkontroversen dem Konsistorium anheimgebe so und daß die Fürsten überhaupt die Freiheit und Würde des Predigtamts beeinträchtigten und die armen Prediger zu ihren gehorsamen Dienern machen wollten 2c. — Der ge-waltigste Sturm aber erhob sich gegen den Franksurter Pazisitationsversuch von Jena und Weimar aus. In letterer Stadt war es zuerst ber alte Amsborf, ber fich, im Auftrage bes Bergogs Johann Friedrich von Sachsen, berufen fühlte, durch ein "öffentliches Be- 65 kenntnis der reinen Lehre des Evangelii und Konfutation der jetzigen Schwärmer" (Jena 1558, 4°) den Verfassern zu zeigen, wie man Thesin und Antithesin setzen musse, wenn man sich zu der reinen Lehre redlich bekennen wolle. In Jena schrieb Flacius zwei Gegensichriften, die eine lateinisch, die andere deutsch, beide, wie es scheint, nicht gedruckt, sondern randidriftlid verbreitet, u. b. T.: Refutatio Samaritani Interim, in quo vera re-60

ligio cum sectis et corruptelis scelerate et perniciose confunditur (hanbschriftlich auf der Münchener Bibliothel) und Grund und Ursach, warum das Frankfurter Interim in keinem Weg anzunchmen (Codex Helmstad. 79. Eine Analyse des Inhalts dei Perger S. 74 fl.). Wesentlich dieselben Einwendungen wie diese Gutachten des Flacius enthält denn auch die ofsizielle Rekusationsschrift, die der Herzog Johann Friedrich der Mittlere im Juni 1558 durch seine Theologen absassen im die er seiner ablehnenden Antwort auf die Beitrittseinladung der sechs Fürsten (Weimar 1558, Montag nach Joh. B.) beilegte (Abdruck dei Heppe I. Beil. S. 86 ff.). Sine Beantwortung dieser sog. Weimarschen Rekusationsschrift lieserte im Austrage des kursürstlichen Helmand, soripta a Theologis Wimariensidus unter dem 24. September 1558 (CR IX, 617 ff.), wogegen Flacius das Beimarsche Bedenken zu vertheidigen sucht (Verlegung Ilhrici der Apologia des Frankf. Buchs 2c., handschriftlich auf der Münchener Bibliothek seinen Judy kohann Friedrichs alle Gegner des Rezesses in Magdedurg zu versammeln und eine Gegendemonstration zu veranstalten scheiterte, blied den streitlustigen Theologen des Weimarer Hosessen icht übrig, als durch die Publikation des Weimarschen Konstutationsbuches ihre Anschaungen zu sprieden schale des zweiten Kondenkes ihm der Anapschauf Fürstentag (1561) erteilte, wurde durch den Tadel des zweiten Kondenkes zu Mölln (17. Juli 1561) ausgehoben, und noch zwanzig Jahre später, im Jahre 1579—80 setzen den neiderfächsischen Theologen, M. Chemniz voran, es durch, daß die Bezeichnung des Frankfurter Rezesses als eines "hristlichen Abschiedes" aus dem von J. Andreä versählen Entwurf gestrichen wurde. Rur als einen "hossisches" aus dem von J. Andreä versählen Entwurf gestrichen wurde. Des nichts den 15. Dez. 1579 — könne man jenes Aktenstüg gelten Lassen, der nicht versig gepatronizieret und ihm deswegen von vielen Recklebrenden jederzeit widersprochen worden."

Frankfurter Synode von 794 f. Aboptianismus Bb I S. 181,56-182,3; Bilberberehrung Bb III S. 224,47 f. und Rarolinifche Bucher.

Frankreich, kirchliche statistisch. — Die Republik hat auf europäischem Boben einen Umfang von 536 408 akm mit 38 343 192 Bewohnern nach der Zählung vom April 1891. Der konfessionelle Besitstand dieser Bewölkerung ist ähnlich schwer sestzustellen wie jener Größdritanniens; denn schon beim Zensus dom Dezember 1881 erklätten 7684 906 Personen, keine Aussage über ihren religiösen Glauben machen zu wolken. So wurde im Jahre 1891 auf eine Erhebung der Konfessionszugehörigkeit verzichtet. Im Jahrgange 1881 aber zählte man 682 000 (i. J. 1872: 580 787) Protestanten, d. i. 1,8 Prozent der Gesamtbewölkerung; 29 201 703 Katholiken bekannten sich zu ihrer Kirche, außerdem gab es 53 436 Juden und 33 042 Andersgläubige verschiedenster Richtung. Die Zählung der Katholisen, welche das halbamtliche Jahrbuch des katholischen Klerus Frankstenischen kernschieden kernschieden kernschieden gang andere Summe, als die eben erwähnte. Denn nach den Angaben bezüglich der vorshandenen 83 Diöcesen des Landes gehören dieser Kirche 37 608 300 Seelen an.

I. Katholische Kirche. — Litteratur: Hergenröther, Gesch. der kath. Kirche; A. Debidour, histoire des rapports de l'église et de l'état en France 1789—1876; 45 M. Heimbucher, Die Orden der kath. Kirche; Keller, les Congregations 1880; Manuel des Oeuvres 1894. — Almanach catholique. — Annuaire de l'enseignement pour 1898. — Annales des Dames de la charité de St. Vincent de Paul. — Paris charitable et prévoyant. — La France charitable et prévoyante (erst für eine Anzahl von Departements). — Die kath. Wissionen (S. J. Freiburg; eine Monatsschrift).

Die katholische Kirche Frankreichs hat unter der feindseligen Strömung, welche in dem politisch radikalen Teile der Bevölkerung, sowie auch in manchen Reihen der republikanischen Partei seit 1871 verbreitet ist und sich zeitweise auch in der Gesetzgebung wahrnehmen ließ, thatsächlich nicht dauernd gelitten. Bielmehr entwickelte sie eine immer vielzseitigere praktische Wirksamkeit auf dem Gebiete des kirchlichen Bereinslebens und der werkhätigen Nächstenliebe, was nur zu einem gehobenen Einflusse der Kirche auf das private und seit jüngster Zeit auch auf das öffentliche Leben im Lande geführt hat. Die Organisation des Klerus, die allmählich wieder wie vor 1870 konnivente Haltung des Staates in Bezug auf die Gesetze über die kirchlichen Orden und die Schule, dazu die

kirchlichen Neigungen in der "vornehmen Welt", sowie deren großer Kapitalbesitz erwiesen sich neben der klugen Haltung des hohen, mittleren und niederen Klerus als die wertsvollsten äußeren Beförderungsmittel für den günstigen Gang der kirchlichen Verhältnisse.

vollsten äußeren Beförderungsmittel für den günstigen Gang der kirchlichen Berhältnisse.

I. Die hierarchische Gliederung und verfassungsinäßige Ordnung der Kirche, soweit dieselbe öffentlich-rechtlich gilt und wirksam ist, beruht wesentlich auf dem Konkordate, dwelches Napoleon I. im Jahre 1813 mit Papst Pius VII. abschloß und auf dem Verstrage zwischen König Ludwig XVIII. und der römischen Kurie von 1822, anerkannt von der Bolksvertretung. Dazu treten über Sinzelheiten, wie Diöcesanabgrenzung, Rechte von Kongregationen u. a. m. noch manche sirchliche Bestimmungen, welche von der Regierung, namentlich noch unter Napoleon III., gedisligt wurden. Durch alles dies wurde die Abschingigseit, in welche die Kirche gegenüber der Staatsgewalt durch das Konkordat von 1801 und die von Napoleon nachträglich als eine Art Aussührungsgeses hinzugebrachten "organischen Artikel" versetzt worden war, beträchtlich gemildert. Doch blieben noch genug Grundbestimmungen von 1801 zu Gunsten der Staatschoheit bestehen, um bei einer unstreundlichen Haltung der Regierung die Kirche in schwere Abhängigkeit zu versehen.

Denn die Ernennung der Bischöfe und Erzbischöfe ist Sache des Staatsoberhaupts, während allerdings vom Papfte die kanonische Institution berfelben abhängt; ebenso schlägt das Staatsoberhaupt zur Kardinalswürde vor; jede Spnode, jede Eröffnung einer Kirche oder Kapelle untersteht der Regierungserlaubnis; die Bischöfe durfen ohne letztere ihre Diocefe nicht verlaffen und werden im Falle einer als ungefetlich erklärten Sandlung vom 20 Staatsrate mit einer declaration d'abus gerügt; keinerlei Erlaß ber römischen Kurie ober bes Bapstes darf ohne Genehmigung der Staatsgewalt veröffentlicht werden oder im öffentlichen Dienst Wirksamkeit erhalten. Der Staat besoldet den Klerus (freilich nur notburftig, wie S. 175,20 ersichtlich); er übernimmt die Baulast der Gotteshäuser und kirch-lichen Gebäude; auch hat er das Anstellungsrecht für jene Geistlichen, welche als Almose- 25 niere an öffentlichen Anftalten, im Beere und in ber Marine wirten. Doch richtet fich ber Staat in Bezug auf letteres nach ben Borschlägen, welche er von den bischöflichen Rurien und einzelnen Dignitären erholt; das Gleiche gilt von der Besetung der bischöflichen Stuble. Diese stehen nach dem Konkordate von 1801 und 1813 völlig unabhängig von einander ba, und es verkehrt jeder Bischof direkt mit der Regierung ebenso mit dem Bapfte. 30 Daher leitet er auch seine Diöcese selbstftandig, bestimmt die gesamte Heranbilbung des Mlerus, stellt die Geistlichen seines Sprengels an ober entsetzt sie ihres Dienstes; er erlaubt oder unterfagt die kirchlichen Genoffenschaften und giebt ihnen Regel und Seelforge; er beruft auch die Geiftlichen, welche an Staatsschulen thatig sind. Seine Bollmachten in Bezug auf die gefamte Leitung des Klerus und des firchlichen Lebens feiner Diocese findet 35 ber Bischof nur durch das kanonische Recht und die Willensmeinungen des Papstes beichränkt. Die Zahl der Bischöfe hat sich seit den Konkordaten von 1801 und 1812 sehr geboben; denn während damals zunächst nur 57 Bischofs- und Erzbischofssiße bestimmt waren, zählt das heutige Frankreich 66 Bischöfe und 17 Erzbischöfe, unter letteren die Kardinäle von Reims, Paris, Bordeaux, Lyon, Rouen, Rennes; außerdem besitzt der 40 Bischof von Autun die Würde einer Eminenz (die Kardinale und Erzbischöfe rangieren nach bem Alter ihrer Erhebung ju biefer ihrer Stellung). Bur Zeit find auch noch 14 Bischöfe Der Erzbischof von Algier und zwei algerische in partibus infid. im Lande thätig. Bijchöfe werben außerbem gleichfalls unter bie Bralaten Frnakreichs gerechnet.

In Bezug auf die innerkirchliche Ordnung war jene Ausschedung des Suffragan: 45 verhältnisses, wie sie die Konkordate bestimmten, allerdings nicht von Dauer, sondern es kam seit 1822 schrittweise zur Unterstellung aller Bischösse unter Erzbischöse, so daß also z.B. auch die Verwaltung des Vistums von Autum von dem Erzbischöse von Lyon beeinstlußt wird. Senijo ist die Abhängigkeit der bischössischen Amtskührung und der öffentlichen Habst wird. Senijo ist die Abhängigkeit der bischössischen Amtskührung und der öffentlichen Habst wird. Es sind durch die üblichen oder häusigen Reisen der Bischöse nach Kom angedeutet wird. Es sind ja die Gedanken des sogenannten Gallikanismus aus dem Bereiche des französischen Episcopates allmählich ganz entschwunden, obzgleich das Konkordat und die organischen Artikel sessen, daß die im Jahre 1682 von einer großen französischen Kirchenversammlung ausgestellten vier Grundsätze der gallikanischen Skirche in den Seminarien einzuprägen seien und als Norm für den Klerus des Landes zu gelten hätten. Unter manchen Streitigkeiten in der theologischen Litteratur nahm die Zahl der Anhänger des Gallikanismus immer mehr ab, und in den Reihen des Epissopates war der im Jahre 1871 durch die Kommunarden ermordete Erzbischof Darboy der letzte bekannte Bertreter jener sormell sür Frankreich zu Recht bestehenden Ausschaffung.

Als Hilfökräfte und Organe der bischöflichen Amtsausübung und insbesondere der Diöcesanverwaltung bienen sowohl besondere Dignitare als auch die Kanoniker ober Dom= kapitulare. Zu ersteren gehören die Generalvikare, die Sekretäre oder Kanzler und die Offiziale. Jene Vicaires generaux führen das Attribut "titulaires", soweit dieselben von der Regierung anerkannt (agrees) und besoldet sind, zwei oder drei für die Diöcese; fie allein führen das bischöfliche Siegel und genießen Lorto- und Telegraphenfreiheit. Reben ihnen versehen Vicaires généraux honoraires die inneren Dienste des Kapitels, einer bis vier an der Bahl, vom Bischofe eingesett. Die Setretare ober Kangler, 2-4, haben nur den Bureauaufgaben der Diöcesanverwaltung sich zu widmen. Die Offiziale, 10 meist 4—6 (auch 2), haben im ganzen fast nur die Cheangelegenheiten und die Kirchenzucht zu ihren Geschäftsaufgaben. Doch bestehen an Erzbischofsigen noch Offizialämter für die Erzdiöcese, eine Folge der Wiedereinrichtung des Suffraganverhältnisses. Die Offizials ämter mit mehr als zwei Wurdentragern beftehen meift aus dem Brafes, feinem Stellvertreter, Affessoren, einem Defenseur d'office und einem Greffier. Diese Mitglieder 15 haben größerenteils noch ein anderes Umt zu bekleiben. - Die Kapitel, ohne felbstständige Bedeutung gegenüber dem Bischof, setzen sich zunächst aus zwei Klassen von Domherren zusammen, den Chanoines titulaires, welche die eigentlichen Geschäfte der Diöcese erledigen, und den vom Bischof zu chanoines honoraires Ernannten, fast nur Geistlichen bes Sprengels. Erstere werden vom Staate oder auch vom Departement besolbet. Außerdem 20 besitt jedes Bistum noch Chanoines d'honneur, zu welchen Bischöfe und andere Prälaten anderer Diöcesen ernannt werden, eine formale Ehrung dieser Auswärtigen. Die Zahl der Ch. honoraires übersteigt in einigen Kapiteln 60; auch die der Ch. d'honneur pflegt größer zu sein, als jene ber amtierenden oder titulaires, welche natürlich auch bei bischöflicher Sedisvatanz die Leitung aller Angelegenheiten des Bistums unter fich haben. Die ehemals zahlreichen Landfapitel ober außerbischöflichen Kapitel sind verschwunden. Nur hat sich neben der Fürstengruft von St. Denis durch faiserliches Dekret von 1806 ein neues Kapitel erhoben, welches seitdem verschiedene Male umgebildet, zwar nicht durch Geschäftstreis und Einsluß, wohl aber durch hohe Stellung sich auszeichnet; es hat zwei Klassen, die eine (ordre des évêques) aus ehmaligen Bischöfen, die andere (second ordre) so aus vierzehn Domherren bestehend, dazu drei Ehrenmitglieder.

Die niedere Geistlichkeit zerfällt in Curés, Desservants und Vicaires. Die ersteren sind Pfarrer der Cures oder der Pfarreien der Hautorte der Kantone. Die Unterscheisdung in Pfarreien erster und zweiter Klasse deutet nur die Verschiedenheit des dom Staate gewährten Gehaltes an. Die Bischöse ernennen zu den Pfarreien; aber ihre Wahl darf 35 nur auf Personen fallen, welche der Regierung genehm sind. Am 1. Januar 1898 war die Gesamtzahl dieser Pfarrer 3401. Die zweite Klasse der Pfarrer bilden die Succursales. Ihre Ernennung und Absetung hängt ausschließlich vom Bischof ab. Sie sind ad nutum amovidiles, also gänzlich dem Willen des Bischoss überlassen. Die Curés haben keine wirkliche Autorität über sie, sondern nur ein einsaches Recht der Aussicht, das deißt, sie zeigen dem Bischos die Unregelmäßigkeiten an, die ihnen zur Kenntnis gekommen sind. Die Zahl der Succursales ist 30792. Die Vicaires sind teils Gebilsen der Curés oder selbst der Desservants, teils beauftragt mit der Bedienung unwichtiger Bezirke. Die Jahl derer, welche vom Staat zugelassen sind, beträgt 6555. Dazu hat in den großen Städten, wo der Messenstells beauftragt mit der Bedienung unwichtiger Besirklicheit bewältigt zu werden, jede Pfarrei mehrere mit dieser Ausgade beauftragte Pretres habituels; von solchen hat der Staat über 4000 anerkannt. Die Gesamtzahl diese niederen Klerus beläuft sich also auf ungefähr 45000.

Hier sind anzusügen die Almoseniere der Lyceen, der Kollegien, der Normalschulen für Lehrer und Lehrerinnen, der verschiedenen Spitäler, Hospize, Ahle aller Art u. s. w. Alle diese ernennt die Staatsverwaltung; aber sie stehen unter der Autorität des betreffenden Bischofs, der ihnen die Amtsverrichtungen untersagen kann. Die Zahlen dieser Fonctionnaires ecclésiastiques ist gegen 3000. Die Militärgeistlichkeit (aumönerie militaire), bestimmt für die Garnisonen von mindestens 2000 Mann, besteht aus 84 Geistlichen, die in keinem besonderen hierarchischen Verbande miteinander stehen. Die Geistlichen, die Marine dagegen (aumönerie de la marine) umfaßt einen Aumönier en chef, vier Ober-Almoseniere, 26 Almoseniere erster und zweiter Klasse.

Bur Kirche von Frankreich im weiteren Sinne gehören noch die betr. Organisationen in den Kolonien. Eine Anzahl derselben besitzt Bistumer; die anderen werden als apostolische Bräsekturen verwaltet. Erstere sind Suffragandiskumer von Bordeaux, und zwar jenes so von Basse-terre (Guadeloupe) mit 98 Geistlichen; das von St. Denis auf der Insel

Reunion mit 84 (Veistlichen; besgl. das von St. Pierre und Fort de France (Martinique) mit 80 Geistlichen. Die weniger wichtigen Kolonien bilden fünf apostolische Präsekturen: nämlich die von Guyana, bedient von einem Superior und 17 Priestern; vom Senegal und Nebenländern mit einem Präsekten und acht Priestern; von den französischen Niederslassungen in Indien mit einem Präsekten und sieben Priestern; von St. Pierre und Wiquelon (Terre neuve) mit einem Superior und vier Priestern, der Insel Mayotte und ihrer Nebenländer mit einem Superior und drei Priestern, zusammen 254 Geistliche.

Innerhalb der kirchlichen Organisation kommt der Laienstand zunächst für die Berzwaltung des Kirchengutes in Betracht, welche den sogenannten Fadriques paroissiales anvertraut ist. Der Pfarrer und der Maire sitzen von rechtswegen in diesem Conseil de 10 sadrique; die anderen, marguilliers oder fadriciens, sind ursprünglich teils vom Bischof, teils vom Präsekten ernannt; sie erneuern sich abteilungsweise alle der Jahre, indem die bleibenden Mitglieder neue Käte erwählen. Sie bestimmen selbst ihren Präsidenten; der Pfarrer und der Maire sind von dieser Stellung ausgeschlossen. Die "Fadrik" ist jedoch ohne unmittelbaren Einfluß auf die der Pfarrstelle oder dem betr. Einzelkirchenbermögen 15 zukommenden Geldmittel, welche der Staat der Kirche jährlich zuweist.

Dessen Ausgetabteilung für die katholischen Kultusausgaben hat im vorigen Jahrzehnt eine fühlbare Abminderung erfahren. Denn während die Gesamtsumme i. J. 1877 noch 51 526 000 Fr. detrug, wirst das Staatshauhaltsgeset für 1897 nur 41 855 600 Mt. aus und zwar: für Erzdischöse und Bischöse 981 000, für Generalvikare 507 700, für Domkapitulare 406 500, für Curés 4 421 500, für Desservants und Vicaires 31 317 900, für Pensionen und Unterstützungen 679 000, für Bausausgaben 1773 000 und als "Beis

bilfe für Kirchen und Presbyterien" 1772 000 Fr.

Zumal im Hinblid auf die große Zahl von staatlich nicht anerkannten oder lediglich von bischöflicher Berfügung abhängigen geistlichen Stellen bedurfte es natürlich außerdem 25 noch vieler Zuwendungen an die Kirche seit 1801, und es sind viele dauernde Spenden von seiten der Gläubigen nötig, um den äußeren Ansprüchen der gesamten kirchlichen

Thätigfeit und Bertretung ju genügen.

II. Im Rausalzusammenhang mit solchen materiellen Leistungen für die Kirche steht das rege Leben der religiösen Genossenschaften und die Blüte der werkthätigen Charitas so Frankreichs. Die Bildung von Kongregationen im eigentlichen Sinne, der Congregationes religiosae oder klösterlichen, päpstlich bestätigten Bereinigungen, deren Mitglieder die einzsachen Gelübde auf Lebenszeit und vor den kirchlichen Oberen ablegen, und von Congregationes saeculares, deren Angehörige nicht auf Lebenszeit oder nur eins oder zwei der einsachen Gelübde ablegen, hat in den letzten Jahrzehnten neben dem Wiedererstarken der staatlich nicht wieder gedilligten oder 1880 ausgehobenen Orden große Fortschritte gemacht. Hand in hand damit entwickelte sich das Leben der charitativen Vereine, welche teils im Anschluß an Orden oder an Kongregationen, bezw. durch die Dienstleistung solcher mit ihnen innerlich und formell verbunden sind, teils auch in Zusammenhang mit der Pfarzgeistlichkeit stehen, ohne daß ihre Teilnehmer dem weltlichen Leben sich entziehen oder äußerz soliche Adzeichen einer Genossenschaft führen. Aber schon abgesehen von dieser sub III behandelten Vereinsthätigkeit bestehen in allen Diöcesen des Landes Orden und Kongrezgationen in bedeutender Anzahl, in vielen Diöcesen zwischen 36 und 40, in mehreren mehr als 50, wie in Paris, Marseille, Lyon (76), Versailles, Amiens. Dabei besitzen naturzgemäß die meisten je in so und so vielen Orten des Sprengels Niederlassungen oder auch 46 klöster.

Die geistlichen Orden waren durch die Gesetze vom 13. Februar 1790 und 18. August 1793 abgeschafft worden. Aber Napoleon führte durch ein im Staatsrat beratenes Detret vom 18. Februar 1809 Genossenschaften von Krankenpslegerinnen ein, indem er sich vorzbebielt, ihre Statuten zu prüfen, die Zahl ihrer Mitglieder, ihre Kleidung und ihre Borz 50 rechte zu bestimmen. Die Schwestern über 21 Jahre konnten sich binden durch Gelübbe für fünf Jahre; von 16—21 Jahren konnten sie sich nur für ein Jahr verpflichten. Ebenso billigte er die Errichtung von Frauengenossenschaften für den Unterricht. Seitdem sind die religiösen Orden teils erlaubt, teils geduldet.

Ein Erlaß des Staatsrates vom 18. März 1836 hat förmlich erklärt, niemals habe 56 die Regierung beabsichtigt, Genossenschaften zu gestatten, in denen man sich einem rein kontemplativen Leben widme, und sie habe immer die gesetzliche Ermächtigung nur auf Genossenschaften für Krankenpslege und Unterricht beschränken wollen. Aber diese Erklärung dat einige Rongregationen nicht gehindert, außer den Mitgliedern, die sich dem Unterricht und der Krankenpslege widmen, eine mehr oder minder große Zahl anderer zu haben, die 60

fich dem kontemplativen Leben ergeben. Die staatliche Ermächtigung giebt einer Kongregation die Rechte einer juristischen Berson; diese kann mit der Genehmigung der Regierung

Geschenke und Vermächtnisse annehmen, erwerben und wieder verkaufen.

Statistische Erhebungen über diese Anstalten finden nicht häufig statt. 5 lette offizielle Bericht war vom Jahr 1861, veröffentlicht unter dem Titel Statistique de la France, résultats généraux du dénombrement de 1861, Strasbourg, Berger Levrault, 1864. Im Jahre 1878 veröffentlichte der Kultusminister Bardour infolge einer Entscheidung der Kammern eine Statistif "État des congregations, communautés et associations religieuses autorisées ou non autorisées. Paris, Im-10 primerie nationale". Doch giebt dieser Bericht bei den einzelnen Orden keine Ausscheidung der Mitglieder in solche, welche sich dem Unterricht oder der Krankenpflege oder dem beschaulichen Leben widmen. Seit 1878 aber ist überhaupt keine statistische Darstellung bes Ordens- und Rongregationsbestandes erfolgt, so daß nur teilweise über die Bahl ber Klöster und noch spärlicher über die der Niederlassungen der neuesten Gegenwart gablen-15 mäßige Angaben erfolgen können. Rur einzelne Orben, wie jener ber Benediktiner und ber Cifterzienser, haben neuestens über ihren gesamten Stand auf der Erde Einzelnachweise veröffentlicht.

a) Der historischen Stellung nach kommen zunächst die Orden in Betracht, obwohl durch wiederholte Ausweisung aus Frankreich, teils schon 1830, teils 1880, ihre Neu-20 entwickelung nach der Aufhebung von 1790 schwere Störungen erlitt, so daß fie nur obne staatliche Genehmigung Niederlassungen unterhalten und thätig sind, einer fräftigeren freien Ausbreitung aber noch entsagen muffen (die Orden unterscheiben sich von den Kongregationen durch die Ablegung des feierlichen Gelübdes, das mindestens einjährige Noviziat und die papstliche Billigung; ihre Mitglieder heißen regulares).

Der im Jahre 1880 aufst neue aufgehobene Benediftinerorden, auch hinfichtlich best neuen französischen Zweiges von Solesmes, hielt doch seine französische Ordensprovinz aufrecht und ift, f. unten, burch seine Frauenklöfter stattlich vertreten. 1878 besatz ber Orben 13 Nebenanstalten jum Mutterhaus von Solesmes mit 239 Mitgliebern. Die auf der Benediftinerregel fußenden Cifterzienser, Trappisten und Karthäuser haben mehrere so größere Klöster und namentlich in ihren Abzweigungen für weibliche Ordensangehörige nicht wenige Niederlaffungen. Die Cisterzienserregel befolgen die Klöster der Kongregation von Senanque. Die Trappisten besitzen außer ihrem Stammkloster noch mehrere Ordens-bäuser im Lande; im Jahre 1878 gab es 17 Anstalten mit 1158 Ordensgenossen, wäh-rend die Trappisten von Septsonds (Dep. Allier) in 4 Häusern mit 190 Mönchen thätig 35 waren. Auch besteht im Bistum Sens ein Kloster von Trappistenpredigern. Die Karthäuser fonnten 1816 wieder ihr Stammklofter in Befit nehmen, wo fie in großartiger materieller Kulturarbeit (Rirchen=, Schul=, Krantenhaus=, Wegbauten) für bie weite Um= gebung wohlthätig find. Außer biefem Git bes Orbensgenerals befiten fie 10 Klöfter im gebung wohrthatig into. Außer viesen Sie des Ordensgenetals deigen sie 10 Kiester im Lande (1878 mit 370 Ordensmitgliedern). — Der Franziskanerorden wurde im Jahre 1879 40 aufst neue aufgehoben, ohne jedoch auch in Paris und in Bezug auf seine selbstständigen Abzweigungen in Frankreich aufzuhören. Zu diesen gehört auch die der Refollekten in 10 Hällern. Außer den weiblichen "Religiösen" des 3. Ordens St. Francisci und des Klarissenordens der konten auch die Kapuziner sich erhalten. Die im Jahre 1878 vorshandenen 5 Provinzen der letzteren, nämlich Paris, Lyon, Toulouse, Savoyen, Korsika, kaliskan und kinneit kalk alle die Kapuziner sich erhalten. 45 blieben und biermit fast alle die früheren 30 Saufer (1878 mit 404 Monden). Bum 3. Orben bes bl. Franzistus gebort sodann eine Kongregation von Laien, die "Hospitaliter", in Krankenpflege und Frrenhäusern des Landes mannigfach dienend. — Der Augustinerorben besitt vor allem in den an seine Regel sich haltenden "Barmherzigen Brüdern" eine hervorragende Bertretung in Frankreich, durch Einrichtung von Frrenanstalten, von Säufern 50 für Strophulose und andere Häuser ber Wohlthätigkeit verdienstwoll. Ebenso gehört ber Orben ber Prämonstratenser zu bem Ganzen ber Augustiner im weiteren Sinn. Dieselben find regulierte Chorherrn vom hl. Augustin, in Frankreich größerenteils in der Congregatio Gallica vereinigt; es giebt im Lande 2 Abteien und 4 Priorate, deren Geistliche ben Aufgaben bes Pfarrklerus fich widmen. — Der wesentlich auf Predigt und Seelforge 55 gerichtete Ordo clericorum ber Dominikaner (also nicht ein Mönchsorden) kam nach seiner Beseitigung aus Frantreich doch wieder zu einiger Entwidelung; er besitt bier 10 Klöster, abgesehen von seinen Frauenklöstern. — Der Orden der Jesuiten hat, auch ohne heute der staatlichen Genehmigung sich zu erfreuen, nicht nur eine Niederlassung in Paris, sons dern es sind auch im Lande zahlreiche Mitglieder der Gesellschaft Jesu an Anstalten vers ofchiedenster Art thätig. Nur der früher öfter angegriffene politische Einfluß dieses Ordens

tritt etwas weniger hervor. — Infolge seiner vorhandenen Niederlassungen erscheint noch erwähnenswert der Orden der Karmeliter, sowohl der strengen Observanz, nämlich der "unbeschuhten" Karmeliter, in ihren beiden Provinzen Aquitanien und Avignon (eine Nieder-

laffung auch in Paris), als auch ber beschuhten (mit nur einem Priorate).

Dem Männerorden schließen wir hier sogenannte weibliche Orden nicht unmittelbar 5 an, da sie fast ohne Ausnahme die oben angesührten Voraussehungen wirklicher Orden nicht vollständig erfüllen, wohl aber die der Congregationes religiosae. Daher kommen dier bereits letztere und zwar in Bezug auf männliche Genossenschaften in Betracht, wenn sie auch bezüglich ihrer Zahl und deshalb auch ihres Einflusses den weiblichen nachstehen.

b) Die stärkste Berbreitung unter den männlichen Congregationes religiosae fanden 10 die "Christlichen Schulbrüder" (frères de la doctrine chrétienne). Gegründet 1724 und 1804 bzw. 1819 in Paris wiederauflebend, hat diese lediglich aus Laien bestehende Kongregation im ganzen in etwa 1300 Häusern 12000 Mitglieder, davon mehr als die Hälfte in Frankreich, wie schon zum Mutterhaus in Paris gegen 500 Brüder gehören. Die Organisation (mit einem zweiten Mutterhaus zu Clermont-Ferrand) zeigt Provinzen 15 und Diftrifte: Die Gintretenben baben außer ben brei einfachen Gelübben auch bas bes unentgeltlichen Unterrichts abzulegen, welches fich allerdings nicht auf Zuschüffe von seiten ber Gemeinden und anderer Korperschaften erstreckt. — Sodann find Die Rebemptoristen (Liguorianer), welche ihre Hauptaufgaben in Bolksmiffionen und Seelforge erkennen, in mehreren Klöstern ihrer Provinz Gallia thätig. — Eine andere der Congregationes reli-20 giosae bilden auch die Hospitalbrüder, s. oben. — Unter den Congregationes saeculares sodann sinden wir eine größere Mannigsaltigseit. Hierher gehören die "Lazaristensoder Missionspriester" vom hl. Vincent de Paul, noch von letzterem selbst gestistet und nach bem im Jahre 1632 erworbenen Kolleggebäude St. Lazarus in Baris benannt. Wie Die äußere, so wurde auch die innere Mission (Bolksmissionen, Seminarien) als Aufgabe 25 ber Rongregation festgestellt. Bei ber Unpaffungefähigkeit ber Satungen, wie biefelbe den Schöpfungen Lincents eignet, erfuhren letztere eine rasche und dauernde Berbreitung, so daß denn auch diese Männerkongregation (Weltpriester, zweisähriges Noviziat, die einzelnen Niederlassungen [= Konvike] den Bischösen und den betreffenden Ortspfarrern unterzitellt) zur Zeit gegen 60 Häufer und 700 Mitglieder in Frankreich besitzt. — In den so Mlerifalseminarien von 18 Diöcesen unterrichtet die Congrégation de St. Sulpice. — Die Cratorianer, feit 1852 wieder in Paris neu erstanden, haben als "Dratorium unseres Herrn Jesu und der unbestedten Jungfrau Maria" eine Anzahl von Häusern im Lande. — Desgleichen unterhält die 1855 (in Turin) entstandene Kongregation des "Oratoriums des bl. Franz von Sales" eine Anzahl "Oratorien" in Frankreich, d. i. Niederlassungen zur se Erziehung und Ausbildung von Knaben. — Zahlreich sind die Niederlassungen der dem Unterrichte vor allem gewidmeten Kongregation der Maristen- oder Marienbrüder, welche in ihren 2 Provinzen Lyon und Paris etwa 200 Häufer besitzen. Sie unterstellen sich der geiftlichen Leitung der Kongregation der Mariftenpriefter, welche wesentlich der außeren Mission sich zuwendet. Zu den Kongregationen für Unterricht und Erziehung gehören 40 jodann besonders auch die "Josephsbrüder vom hl. Kreuz" (frères de St. Croix dits de St. Joseph); sie haben ungefähr 40 Institute in Frankreich. Ebenso ist die Bichustongregation ober "Gefellschaft ber hl. Herzen Jesu und Maria" (Bicpus ist ber Name ber Straße, an welcher die Mutterhäuser bes männlichen und weiblichen Zweiges der Kongregation stehen) teilweise bem Unterrichte, besonders in Seminarien, zugewendet. Unge- 45 fabr zehn andere Männerkongregationen haben teils für Aufgaben der Charitas teils für gebetse und gottesbienstliche Ubungen einige Bedeutung erlangt, unter ihnen die Brüber vom Kreuze Jesu (1880 hatten sie 29 Unterrichtsanstalten und 16 Hospize); die Brüder der driftlichen Lehre, vom Elfaß her einigermaßen ausgebreitet (auch in Baris thätig); tie Brüber bes hl. Biator; die ber driftlichen Schulen von der Barmherzigkeit; befonders 50 aber die "Brüber vom hl. Vincent de Paul", von welchen namentlich Häufer für Lehr= linge und junge Arbeiter, auch Baisenhäuser gegründet und versorgt werden (1874 tuchlich bestätigt), wie sich ein Zweig dieser Kongregation auch der äußeren Mission midmet.

Ein besonderes Arbeitsfeld nämlich, welches insofern in Frankreich liegt, als hier die 55 Arbeitenden und die Mittel zum Fortgang der Sache in der Ferne gewonnen werden, bildet die äußere Mission. Eine größere Anzahl von Kongregationen entstand für diesielbe neben den missionsthätigen Orden in Frankreich, wie auch deren Erfolge in verschiesdenen überseeischen Gebieten, besonders in Afrika, sich als bedeutend erweisen. Die besteiligten Kongregationen versolgen ihre Aufgabe zunächst durch die von ihnen gegründeten 60

und unterhaltenen Seminarien, welche durch das Land hin verteilt find, wobei oft mehrere

einer und berfelben Genoffenschaft bienen.

An der Spitze steht a) die "Societe der auswärtigen Missionen von Paris". Jahre 1820 neu errichtet, hat die Kongregation bis jest über 1200 Missionare ausgesandt. 5 Nicht weniger als 28 Missionen als apostolische Präfekturen mit etwa 800000 Seelen werben von den Priestern dieser Gemeinschaft zur Zeit geleitet. Während diese Pariser Körperschaft hauptsächlich Ostasien zugewendet ist, richtet sich b) das "Lyoner Seminar für afrikanische Missionen" nach Süden. Zwei apostolische Schulen in Frankreich dienen als Vorbereitungsanstalten für das Seminar, während in Afrika mehr als 70 Väter der Geschaft 10 sellschaft wirken. Außerdem widmen sich der äußeren Mission c) die Maristen (peres de la société de Marie) ju Lyon, d) die Oblaten des hl. Franz von Sales von Tropes, welche auch der inneren Mission dienen (besonders für junge Arbeiter), e) die Picpusweiche auch der inneren Million dienen (velonders für junge Arbeiter), e) die Picpuskongregation, f) die Kongregation des heiligsten Herzens Jesu (pdres), deren jeziges Mutterhaus in Antwerpen sich besindet, g) die Bäter vom heiligen Geiste, aus zwei an-15 deren Kongregationen 1848 vereinigt (auch die "schwarzen Bäter" genannt), besonders in Afrika thätig, wie h) die "weißen Bäter des Kardinals Lavigerie" oder die "Missionare U. L. Frau in Afrika", 1868 entstanden, welchen die "Schwestern U. L. Frau von Afrika", in Schulen, Baisenhäusern und Spitälern zur Seite stehen. i) Die Societé des presentes de la miséricorde sous le titre de l'immaculée conception, mit der Propaganda 20 zu Rom in näherer Berbindung, bildet in zwei Anstalten geistliche Arbeiter für auswärtige wie auch für Missionen im Inlande aus. Ebenso hat k) die Kongregation der Lazaristen eine große Thätigkeit schon seit 1643 entfaltet, nachdem sie als "Gesellschaft der Priester der Mission" oder Congregatio missionis sich auch zu der auswärtigen Arbeit verpflichtet fühlte. Sie besitzt besonders in der Levante, in China, in Südamerika, 26 in den Vereinigten Staaten je eine Anzahl von Kongregationshäusern. 1) Die Prêtres de Ste. Croix (Sitz zu Ceuilly), m) die Prêtres des sacrés coeurs de Jesus et Marie, n) die Frères de l'instruction chrétienne (Mutterhaus Ploërmel) gehören gleichfalls zu ben Rongregationen, die teilweise in der außeren Mission thätig find. Unter ben Orben nennen wir hier hauptfächlich ben ber Jesuiten, sodann die Augustiner de 20 l'assomption. — Über die Bereinigungen von Laien und Geistlichen für die Mission in den sogenannten Oeuvres siehe unter V.

Soweit nun die Männerkongregationen und sorden der staatlichen Genehmigung entbehren, sind sie sur die Verwaltung äußeren Bestiges genötigt, diesen auf den Namen eines oder mehrerer Mitglieder zu stellen. Meistenst treten sie als eine Société civile immobilidre oder als Aktiengesellschaften auf. Aber dies veranlaßt beträchtliche Kosten, z. B. sür das Necht der Nachsolge deim Tode jeden Genossenschaft derrächtliche Kosten, z. B. sür das Necht der Nachsolge deim Tode jeden Genossenschaft, daß die Regierung der Kinzelnen Kongregationen und Orden war es vorteilhaft, daß die Regierung trotz mangelnder Genehmigung zu ihnen in Beziehung trat. So gewährte die Juliregierung den Trappisten nach kurzer Vertreibung des Ordens eine große Landbewilligung in Allgier und viele Begünstigungen sür deren Berwaltung. Anderen nicht anerkannten Gemeinschaften wurde der Gottessdienst in Frrenhäusern und einigen Gesängnissen übertragen. Die Statistik von 1878 weist 384 Männeranstalten nicht genehmigter Orden und Konzgregationen auf; sie gehörten 50—60 Körperschaften an und umsasten 7444 Religiosen. Die Mitgliederzahl der genehmigten Männeragenossenschaften nicht genehmigter duch Geseld dem Unterricht widmen und deshalb als etablissements d'utilité publique durch Geseld vom 15. März 1850 anerkannt wurden, sodaß sie an den Kommunalschulen Lehrer werden konnten. Diese Anerkennung ist ihnen vom Staatsrat erteilt. So beträgt die Jahl der Männergenossenschaupten, während sür Lehtere nämlich genügt ein Dekret oder Beschl des Staatsoberhauptes, während sür Männerkongregationen die Zustimmung der gesegebenden Gewalt erforderlich ist, auf deren Einholung namentlich seit 1878 verzichtet wird.

Schon beshalb konnte dann für das kirchliche und charitative Leben Frankreichs die Entwickelung des weiblichen Kongregationswesens von ungleich größerer Bedeutung werden sals jenes der Männer. Die früheren Jahrhunderte aber wie die letzten Jahrzehnte der kunden eine derartige Lebhaftigkeit Frankreichs in Bezug auf die Stiftung von religiösen Körperschaften, wie sie in keinem andern katholischen Lande sich zeigt. Immer neue Absänderungen bereits vorhandener Ordenss oder Kongregationsregeln dienten dazu, Neusbildungen hervorzurusen, welche der verschiedensten Geistesart der Individuen zusagen, so sodaß immer erfolgreicher in diese kirchlichen Berbände eingeladen werden kann. Im

Jahre 1878 gab es 224 für ganz Frankreich genehmigte Kongregationen (barunter 58 für Unterricht und 155 für Unterricht und Krankenpslege) mit 2450 Anstalten und 93215 Schwestern. Sodann waren 35 diöcesane Kongregationen genehmigt mit 102 Anstalten und 3794 Schwestern; dazu noch 332 lokale (communautés à superieure locale in-dépendantes), darunter 312 für Unterricht, 157 zugleich auch sür Krankenpslege, 16 5 sür kontemplatives Leben. Ihre Mitgliederzahl belief sich auf 16741. Die Gesantzahl der Mitglieder aller genehmigten Frauenkongregationen betrug also 113750. Seitdem ist aber noch ein beträchtlicher Zuwachs besonders auch in der Anzahl der Niederlassungen erfolgt, zumal man keinestwegs an Mangel an Novizen oder Beitretenden leidet und die Sociétés jeder Art von Charitas immer neue Arbeitsselder sür die Schwestern eröffnen. 10

Seben wir nach ben einzelnen Kongregationen.

Die bedeutenoste Verbreitung hat die "Confrérie de la charite", wie diese Vereinigung in ber Urkunde ihres Stifters Bincent de Paul heißt, nach welchem sie gewöhnlich genannt wird, bestehend aus den "Filles de charite" oder "Soeurs de Saint Vincent de Paul", welche eine Kongregation bilden, und aus den "Conférences de la soc. de 16 St. V. de P.", welche in freien Vereinigungen von Mitgliedern ohne dauernde Verspflichtungen die ursprünglichste Einrichtung des Stifters fortsühren. Obgleich anfangs nur zum Besuche und zur Versorgung der Kranken und Hilfsbedurftigen in deren Wohnung verpflichtet, hat die große Genoffenschaft doch neben ausgedehntester Entwickelung jeglicher Krankenvflege auch in umfaffender Weise die Erziehung und den Unterricht verlaffener 20 und verwaister Rinder als besondere Aufgabe erwählt. Es fand aber infolge der Gin= richtungen und der Sinnesart der Bincentinerinnen beren Kongregation eine mächtige Ausbreitung in der katholischen Welt. Die Jahl der Schwestern beläuft sich daher zur Zeit auf 30000, welche z. B. in Italien 470 Niederlassungen, in Spanien 306, in Osterzeich deren 188 besitzen. Auch ins Bereich der Heidenmissen sein Inschwestern 26 aus, im Anschluß an die Missionskongregation des hl. Vincenz (s. S. 178,21). In Frankreich selbst aber arbeiten die bei uns vom Bolke "barmherzige Schwestern" benannten soeurs de St. Vincent d. P. in mehr als 850 Niederlaffungen außerhalb Baris und seines Stadt= gebietes ober Bannmeile (banlieue). In letterem Bereich bestehen 44 Stationen, conférences genannt (Spitaler, Waisenhäuser und 34 Kongregationshäuser für verschiedene so Aufgaben). Paris besitt 94 Conférences und Kongregationshäuser, 37 Niederlassungen (maisons) für die Jugendbildung, 30 für die jungen Leute des Arbeiter: und Handwerkerstandes, 10 für religiöse Unterweisung. So besitt Paris im weiteren Sinne 215 conferences, mit etwas über 600 Soeurs ober Filles. Der Dienst in mehr als 30 Spitalern wurde zwar durch die Stadtverwaltung biefen barmherzigen Schwestern ent= 85 jogen; doch blieben ihnen hier immerhin noch 4 Krankenhäuser, 2 Hospize, das Invalidenbotel und ein Afpl. Sie leiten auch die Mehrzahl der Baisenhäuser von Baris und über 140 in ben Departements.

Wendet man sich von dieser hervortretenbsten Erscheinung des kirchlichen Ordenswesens in Frankreich jenen verwandten Bildungen zu, welche teils den Namen eines Or- 40 bens führen, teils nach den Regeln eines Ordens als Congregatio bestehen, so überschaut

man nur Körperschaften von mäßiger äußerer Ausbehnung.

Der Regel des Benediktinerordens schließen sich an: die Kongregation von der ewigen Anbetung des allerheiligsten Sakramentes (13 Klöster), die Kongregation von Kalvaria (6 Klöster), die Kongregation von kalvaria (6 Klöster), die Kongregation von heiligsten Herzen u. a. m.; im ganzen 44 Klöster. — 45 Der 2. Orden des hl. Franziskus, d. i. der Klarissenorden (nach der hl. Klara benannt), dat 20 Klöster im Lande. Jum 3. Orden des hl. Franziskus gehören die Elisabetherinnen, genannt nach der hl. Elisabeth von Thüringen; sie haben ein Ordenshaus in Paris. (Verzischen hiervon ist die "Mission der hl. Elisabeth von Thüringen", geleitet von den Missionstrickern dom hl. Vincenz den Paul, d. i. Lazaristen. Dieselbe nimmt sich namentlich der zie kalen Bedürfnisse und leiblichen Not von Deutschen in Paris an.) — Den Regeln des Augustinerordens sind a) zunächst die Kongregationen der Urfulinerinnen angepaßt, welche den Unterricht von Mädchen als Aufgade denen des Ordens hinzusügten. Sie daben ungesähr 110 Klöster in Frankreich, beinahe die Hälfte aller Klöster dieser Schwestern danz sim Jahre 1880 erst 63). Dierher gehören auch die Salste aller Klöster dieser Schwestern der Heinsung Mariä (oder Bissiantinnen), der Erziehung der weiblichen Jugend zusgewondet; sie sind in etwa 70 Klöstern Frankreichs thätig, welche keine formelle Berdinzenung unter einander besühen. c) In Frankreich entstanden auch die Büserinnen der "Frauen vom guten Hirten" und der "Schwestern von der Jussusus de charité de refuge) zu Karis und zu Caen mit dem Haupthause in ersterer Stadt. d) Die "Hospitalis was

terinnen bes hl. Joseph von Bordeaug" zur Pflege von Waisenmädchen haben eine große Berbreitung im Lande, 3. B. in der Diöcese Bordeaug allein 54 Kongregationshäuser. e) In mehr als 100 Anstalten sind die "Hospitaliterinnen des hl. Thomas von Billanova" oder "Nonnen U. L. Frau von ber Gnade" teils mit Unterricht und Erziehung, 5 teils in Krankenpflege thätig. f) 60-70 Anstalten für dürftige und andere Kinder haben die "Frauen des Mitleibens der hl. Jungfrau" inne, und g) die "Dienerinnen des heiligsten Herzens Jesu", 1866 zu Paris gegründet, widmen sich in etwa 90 Niederlassungen dem Mädchenunterricht, Armenschulen und jungen Fabrikarbeiterinnen. — Dem Dominikanersorben gehören in Frankreich 18 Nonnenklöster an, welche Erziehung und Unterricht pslegen, 10 besgleichen 6 Klöster regulierter Tertiarinnen vom bl. Dominitus (auch Mantellatae genannt) mit gleicher Aufgabe. — Zum Karmeliterorden, welcher wesentlich bem Gebetsleben sich widmet, gehören die Klöster ber Karmeliterinnen, wohl 70—80, dazu die Karmeliter-Tertiarinnen von Avranches, welche besonders als Lehrerinnen und im Krankendienst thätig

sind, (auch in weltlicher Kleidung). Unter den eigentlichen Congregationes findet man als größere Gemeinschaften hauptsächlich die nachfolgenden. Zunächst erscheinen als Congregationes religiosae: 1. Die petites soeurs des pauvres, gegründet 1840 zu St. Servan bei St. Malo (Bretagne). Sie widmen sich vor allem der Fürsorge für arme altersschwache Leute, welche sie in Asple sammeln und darin hauptfächlich mit den Naturalgaben erhalten, welche fie durch tägliches 20 Terminieren erwerben; das dabei ihnen gespendete Gelb darf zu keinerlei Bermögensbildung verwendet werden. Rasch nahm die Zahl der Niederlassungen zu; im Jahre 1878 piloung verweiner werden. Nala nahm die Zahl der Rederlagungen zu; im Jahre 1878 zählte man 2684 Schwestern in 184 Anstalten, jest ungefähr 4500 Schwestern und 275 Asple, in welchen 30000 alte Arme versorgt werden; davon besitzt Paris 5 Anstalten mit mehr als 1000 Psseglingen über 60 Jahre alt. 2. Die Josephsschwestern von Clugny, 25 1819 gegründet und 1854 vom Papste bestätigt, dem Jugendunterricht und der außeren Mission, auch der Krankenpslege sich widmend, vor allem in sämtlichen Kolonien Frankreichs außer Cochinchina. (3. Die Frauen vom guten hirten, 1835 zu Angers gegründet, in nen hei den Kongregationen des Augustingendens) — Lektreicher sind die Congregationen des Augustingendens der Schleicher sind die Congregationen des f. oben bei ben Kongregationen des Augustinerordens.) — Zahlreicher sind die Congregationes saeculares, unter welchen eine größere Berbreitung etwa die folgenden des so sitzen. Alter als die Vincentinerinnen sind namentlich zwei: 1. Die Schwestern der christelichen Lehre von Nanch, auch Vatelottes genannt (nach ihrem Stifter Batel), zur Krankenpflege und unentgeltlichem Unterrichte bestimmt, seit 1615. Ihre Zahl beträgt zwischen 800 und 900, welche in nahezu 200 Niederlassungen thätig sind (im Jahre 1878 wurden 2315 Schwestern gezählt). 2. Die Töchter vom Kreuze, 1625 entstanden, jest 6 von 35 einander unabhängige Kongregationen, im ganzen mit wenigstens 200 Riederlassungen, bem Mädchenunterricht gewidmet. — Weiterhin wurden begründet: 3. Die Töchter ber heil. Familie, ursprünglich als Tochter ber beil. Genofeva 1636 entstanden, aber unter bem jetzigen Namen erneuert 1817. Sie haben etwa 900 öffentliche Schulen inne. 4. Die Schwestern vom hl. Joseph, mehrere Kongregationen besonders für Madchenerziehung. Die 40 Kongregation mit dem Mutterhaus in Bourg (Dep. Ain) verfügte schon 1878 über 1625 Schwestern; jene von Pup (seit 1651) besitzt jetzt über 500 Häuser; im Jahre 1878 gehörten ihr nur 728 Schwestern an. Die Kongregation von Lyon, vorzugsweise in Gesängnissen thätig, besaß 1878 in 155 Häusern 2520 Schwestern. (Die Josephöschwestern von Chambery find eifrig in Standinavien thätig; in Kopenhagen arbeiten 110 Mitglieder bieser Kongregation). 5. Die Schwestern (Töchter) der Borsehung, in eine größere Unzahl von Kongregationen verzweigt, erlangten in Anstalten und Schulen für Mädden eine weite Berbreitung. 6. Die Schwestern vom Falls sur Mäddenunterricht, betreiben ungefähr 50 Fissialinstitute. 7. Die Schwestern vom hl. Karl sind in ihrem Bestande nur mäßig über jenen von 1878 gestiegen; sie hatten 50 damals jedoch schon 2226 Schwestern in 101 Töchterhäusern und dem Mutterhaus zu Lyon. 8. Eine bedeutendere Kongregation für Krankenpflege, jedoch auch für Unterricht, ift die der Schwestern von der Opferung Mariens, mit dem Mutterhaus ju Tours, 1811 staatlich anerkannt. 9. Die Töchter bes hl. Geistes sind in weit über 100 Anstalten thätig (Mutterhaus St. Brieuc). 10. Die Töchter der Weisheit, mit etwa 170 Nieders lassungen, thätig in Schulen und Internaten, sowie an Taubstummen, verbreiteten sich in ganz Frankreich. Diese Filles de la Sagesse besaßen im Jahre 1878 105 Filialen und gählten 2588 Schwestern. Das Mutterhaus ist in S. Laurent sur Sebres (in der Bentder). 11. Die Damen von Nevers oder Schwestern der Liebe und christlichen Unterweisung, der Krankenpflege und dem Unterrichte sich widmend; sie besitzen ungefähr 260 Anstalten (nur so 81 im Jahre 1878 bei 2080 Schwestern). 12. Die Schwestern der christlichen Liebe, brei Kongregationen, die bedeutenbste mit dem Mutterhaus zu Besangen. In denselben waren bereits im Jahre 1880 2343 Schwestern thätig, und zwar in ungefähr 530 Unstalten, nämlich vor allem in Schulen und Internaten, sodann in Waisenhäusern, Irrenzanstalten und Spitälern. 13. Die Kreuzschwestern vom bl. Undreas, in Schulen, Kinderzbewahranstalten und Spitälern wirkend, besaßen 1880 ungefähr 2500 Schwestern in 367 b Hauften in Frankreich. (Sie haben auch etliche Niederlassungen in Spanien und Jtalien.) 14. Die Töchter zesu, vier französische Kongregationen mit annähernd 500 Mitgliedern, arbeiten zumeist in Mädchenschulen. 15. Die Schwestern von der Undesleckten Empfängnis, 7 Kongregationen für Krankenpstege und Unterricht. 16. Die Dienerinnen Mariens, sür Spitäler, Waisenhäuser und Asple bestimmt, vorwiegend in Südwestsrankeich, in 170 Nies 10 derlassungen thätig. 17. Die Damen von der heil. Bereinigung widmen sich in Nordstrankreich in 125—150 Niederlassungen dem Unterricht und der Jugenderziehung. — Mit wiesen gesenwzeichneten Kongregationen sind noch keineswegs alse diesnigen genannt, welche eine reiche Thätigseit entsalten. Es giebt noch eine Anzahl mit je 100—300 Schwestern und je 40—70 Niederlassungen. Wir nennen als Beispiele nur die Töchter vom Zesusstinde, 15 die Schwestern der christlichen Liebe von Edvon, die Nonnen von der Undessetzen Geschwestern der christlichen Liebe von Edvon, die Nonnen von der Undessetzen Empfängnis, besonder aber die Frauen vom guten Beispiele nur die Töchter vom Zesusstinde, 16 die Schwestern der diesen körperschaften und ihres Wirtenselber von einzelnen sieden unt nnerhalb eines oder nur weniger benachbarter Sprengel sich ausbreiten wollten, aber das Besamtbild dense oder nur weniger benachbarter Sprengel sich ausbreiten wollten, aber das Besamtbild dense oder nur weniger benachbarter Sprengel sich ausbreiten wollten, aber das Besamtbild dense oder nur weniger benachbarter Sprengel sich ausbreiten wollten, aber das Besamtbild dense der Auf von Not des menschlichen Lebens gege

Belief sich aber die Gesamtsahl aller Ordens- und Kongregationsmitglieder beiderlei 25 Geschlechts im Jahre 1878 auf 158000, und bei der Erhebung von 1861 nur auf 108100, so werden wir trotz der Ordensausweisungen von 1880 doch mindestens den gleichen Zu- wachs von 1878 die heute, wie er von 1861 an die 1878 vor sich gegangen war, ansunehmen haben, also einen derzeitigen Mitgliederstand der geistlichen Genossenschaften von 200000 Versonen.

Wir schließen hier eine von Herrn Mailly, Missionspriester vom h. Vincenz von Baul, zusammengestellte Übersicht über die im 17. und 18. Jahrhundert gegründeten und noch bestehenden Niederlassungen von Frauenkongregationen und eine Zusammenstellung der Orden im Jahre 1792 und im Jahre 1880 an.

1. Gemeinschaften aus dem 17. und 18. Jahrhundert, welche noch jetzt fortbestehen. 35

| Ramen der Gemeinschaften                                                                                                                                                                                                                                                                | Diöcesen                                                                         | Gründungs=<br>jahr                                                                              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| XVII. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | · ———————                                                                                       |                       |
| Filles de la Charité Soeurs de Sainte Marthe  "St. Joseph "St. Joseph "la Sainte Trinité "St. Joseph "St. Charles "Marie Immaculée "St. Joseph "la Charité "la Providence "I'Instruction de "I'Enfant Jésus "Saint Dominique "Tertiaires "la Croix "I'union de St. François, tertiaires | Baris Ungouldme Unnech Lyon Lyon Buh Ranch Bourges Biviers Bourges Rouen Buh Ruh | 1634<br>1645<br>1650<br>1650<br>1650<br>1650<br>1651—63<br>1657<br>1661<br>1662<br>1666<br>1668 | 40<br>45<br><b>50</b> |

|      | Nai                           | men der Gemeinschaften                                                     | Diöcesen                                | Gründungs:<br>jahr              |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| =    | Soeurs de                     |                                                                            | Pup                                     | 1673                            |
|      | "                             | l'Union de St. François, tertiaires                                        | Rodez                                   | 1678                            |
|      | "                             | St. Joseph, de l'union                                                     | Rodez                                   | 1680                            |
| 5    | "                             | St. Charles                                                                | Lyon                                    | 1680                            |
|      | 11                            | la Charité de Notre Dame                                                   | Laval                                   | 1682                            |
|      | "                             | l'Union chrétienne                                                         | Luçon                                   | 1682                            |
|      | "                             | la Charité chrétienne                                                      | Nevers                                  | 1682                            |
|      | "                             | St. Joseph                                                                 | Robez                                   | 1682                            |
| 10   | "                             | la Providence                                                              | Bayeur                                  | 1683                            |
|      | "                             | St. Joseph                                                                 | Grenoble                                | 1683                            |
|      | "                             | St. Joseph                                                                 | <b>Valence</b>                          | 1683                            |
|      | "                             | Présentation de la Sainte Vierge                                           | Tours                                   | 1684                            |
|      | n                             | la St. Trinité                                                             | <b>Valence</b>                          | 1693                            |
| 15   |                               | St Maurice                                                                 | Chartres                                | 1696                            |
|      | "                             | Ernemont                                                                   | Rouen                                   | 1698                            |
|      | "                             | l'Enfant Jésus                                                             | Reims                                   | XVII. Jahrh.                    |
|      | "                             | la Croix                                                                   | Limoges                                 | XVII. "                         |
|      | n                             | XVIII. Jahrhunder                                                          | · ·                                     | ,,                              |
|      |                               |                                                                            | <b>.</b>                                |                                 |
| 20   | "                             | la Doctrine Chrétienne                                                     | Manch                                   | 1700                            |
|      | "                             | la Providence                                                              | Evreug                                  | 1702                            |
|      | "                             | la Sagesse                                                                 | Luçon                                   | 1703                            |
|      | ,,                            | St. Joseph                                                                 | <b>Viviers</b>                          | 1703                            |
|      | "                             | St. Esprit                                                                 | St. Brieuc                              | 1706                            |
| 25   | "                             | St. Joseph                                                                 | <b>Viviers</b>                          | 1712                            |
|      | "                             | Bon Sauveur                                                                | Coutances                               | 1712                            |
|      | "                             | l'Enfant Jésus                                                             | Soiffons                                | 1714                            |
|      | ,,                            | St. Sacrement                                                              | Balence                                 | 1715                            |
|      | "                             | St. Joseph du bon pasteur                                                  | Clermont = Ferrand                      | 1723                            |
| 30   | "                             | la Providence                                                              | Seez                                    | 1727                            |
|      |                               | Notre Dame                                                                 | Lyon                                    | 1732                            |
|      | "                             | la Miséricorde                                                             | Berigneur                               | 1747                            |
|      | "                             | la présentation de Notre Dame                                              | Albi                                    | 1755                            |
|      | "                             | l'instruction Chrétienne                                                   | Saint-Die                               | 1762                            |
| 35   | "                             | la Providence                                                              | Befançon                                | 1780                            |
| 00   | " de                          | S. S. Coeurs de Louvencourt                                                | Amiens                                  | XVIII. Jahrh.                   |
|      | " do                          | l'instruction Chrétienne                                                   | Tropes                                  |                                 |
|      |                               | St. Joseph                                                                 | Biviers                                 | " "                             |
| 40 N | 31 Gemeii<br>licht gezählt fi | nschaften wurden im 17. Jahrhunderts ind bie nach ihrer Auflösung im Jahre | gegründet, 19 im 1<br>1792 nicht wieder | 8. Jahrhundert.<br>erstandenen. |
|      |                               | es Berzeichnis der Ordensgemeinschafter                                    |                                         | _                               |
|      |                               | ugustiner                                                                  | 1500                                    |                                 |
|      |                               | enedittiner                                                                | 800                                     |                                 |
|      |                               | ifterzienser                                                               | 1000                                    |                                 |
| 45   | Ð                             | rben von Fontervault                                                       | 1500                                    | 0                               |
|      |                               | ominitaner                                                                 | 400                                     | -                               |
|      | <b>©</b>                      | arissinnen                                                                 | 1200                                    | 0                               |
|      |                               | armeliterinnen                                                             | 300                                     |                                 |
|      |                               | rfulinerinnen                                                              | 900                                     |                                 |
| 50   |                               | isitantinnen                                                               | 700                                     |                                 |
|      |                               | emeinschaften zum thätigen Leben                                           | ca. 550                                 |                                 |
|      | •                             |                                                                            | 89 00                                   |                                 |
|      |                               |                                                                            | 89 00                                   | U                               |

Die Zahl der Bincentinerinnen betrug ungefähr 3500 in 375 Häufern.

3. Auszug aus ber 1880 veröffentlichten amtlichen Statistif von 1878:

| Communautés à Superieure Généra  | le Communautés Indépendantes |
|----------------------------------|------------------------------|
| Augustiner                       |                              |
| Dominikaner 10                   | Dominikaner 19               |
| Franziskaner 17                  | Franziskaner 19 5            |
| Soeurs de l'Immaculée Concept. 8 | Soeurs de l'Im. Concépt 7    |
| Soeurs de la Croix 7             |                              |
| S. de la Miséricorde 15          | S. de la Miséric 21          |
| S. de la Providence 15           | S. de Providence 7           |
| S. de St. Joseph 44              |                              |
| Urfulinerinnen 8                 | 11rfulinerinnen 55           |

An einem solchen religiösen Heere von aufopfernden Seelen und geschickten, berufstüchtigen Männern und Frauen besitzt die katholische Kirche und Welkanschauung eine unzüberschätzbare, dauernd verlässige Macht, insbesondere gegenüber seindlichen Kreisen der Bevölkerung, welche zudem nie zu einer Zusammenfassung nach einem einheitlichen und 16 deutlichen Ziele gelangen. Dabei sind aber jene Körperschaften nur der eine Hauptteil der kirchlichen Heerkörper: entweder in direktem Zusammenhang mit ihnen oder doch als besondere Vereinigungen sich ihnen anschließend, auch kooperierend, kommen noch mehrere Hupderstausende von Laien aanz wesentlich in Betracht.

besondere Bereinigungen sich ihnen anschließend, auch kooperierend, kommen noch mehrere Hunderttausende von Laien ganz wesentlich in Betracht.

c) In dreierlei Formen zeigt sich deren formulierter Anschluß an die Thätigkeit der 20 Orden oder allerdings auch des Pfarrdienstes. Zunächst nämlich sind es sehr viele einzelne, welche, in ihrem weltlichen Stande weiterlebend, zu Kongregationen ihres Wohnzortes dadurch in enge Beziehung treten, daß sie nach deren Anweisungen religiöse Ubungen pslegen, Werte der Charitas vollbringen oder deim Kinderunterricht unterstützen. Die dames de charite, welche in sast allen Orten der Pfarrgeistlichseit als dienender Kreis 25 sich zur Versügung stellen, bilden eine besondere Art dieser Laien. Sodann sinden wir auch in Frankreich eine große Verdreitung der kirchlichen Bruderschaften, d. i. der Vereine von Laien des einen oder des anderen Geschlechts, gegründet zu einem Wert der Frömmigseit (z. B. Gebete sür die Seelen im Fegseuer zu sprechen) oder zu solchen der Barmzberzigkeit. In Südfrankreich z. B. bestehen in vielen Städten die schwarzen, die grauen, so die blauen Büßer als volkstümliche Bruderschaften, deren Austreten den Eindruck öffentslicher Auszüge und Ceremonien der Kirche erhöht. Sie besinden sich allerdings völlig unter der Leitung der Ortsgeistlichseit.

Die erfolgreichste und einer günstigen Fortentwickelung gewisseste Art kirchlich gesinnter Gemeinschaften aber sind die besonderen Bereine für Zwecke, welche aus der Aufgabe, der 85 Thätigkeit und Stellung der Kirche sich ergeben, 3. B. Dienst an den Armen, Gebetsübung, Sonntaasbeiliaung.

Eine bewundernstwerte Mannigsaltigkeit und Stärke gewann diese Entwickelung von Sociétés, Associations oder zumeist sogenannten Oeuvres in Paris, nach dessen Borbild und durch dessen Buregungen es auch in den meisten größeren Städten zu eifrigem chari- 20 tativem Wirken kam. Eine Übersicht über dassenige, was Paris in dieser Hinsicht leistet, gewährt daher auch einen geeigneten Einblick in das kirchliche und charitative Arbeiten kankreichs überhaupt.

(Paris.) Nach ben verschiedenen Revolutionen, welche seit einem Jahrhundert in Laris stattfanden, haben allerdings republikanische Regierungen oder radikalere Stadt- 45 verwaltungen (bezw. der Seinepräsekt) es sich angelegen sein lassen, Wohlthätigkeit und Sorge sur die Schwachen durch Amter und Einrichtungen öffentlicher Natur zu pslegen und Rorperschaften zu sördern, welche durchaus auf Dienste der Kongregationen verzichten und diese durch Laienkräste ersehen. Daher begegnen wir vor allem der 1801 und 1849 gesichassenen "Berwaltung der öffentlichen Unterstützung", 1896 neuerdings genau geordnet. 50 Ter Seinepräsekt, Polizeipräsekt, 10 Munizipalratsmitglieder, zwei Maires, zwei Administratoren des "Bureaus der Wohlthätigkeit" u. a. sind die Mitglieder bieser Körperschaft, der Assistance publique. Dieselbe untersteht der "Direction generale de l'Assistance et de l'hygiène publiques, im Jahre 1884 als eine Abteilung im Ministerium des Inneren bergestellt, mit vier "Bureaus". Deren zweites beaussichtigt die Anstalten sür Minder, das dritte hat u. a. die Bureaux de dienkalsance unter sich, d. i. die staatlichsemmunalen Wohlthätigkeitsbureaus, welche im Mairiehause jedes der 20 Arondissements zung in der Weise eines behördlichen Körpers zusammengesetz sind (Waire, Abjunkt, 12 vom

Seinepräfekten ernannte Berwalter, ein bezahlter Raffier find bie regelmäßigen Mitglieber neben dem Arzte, Chirurgen 2c.). Nur etliche vom Bureau ernannte Private ("Kommissäre") und Damen (auch bier als D. de charite bezeichnet) vertreten sozusagen die freie Mitwirtung der Bürgerschaft. (In den Maisons de secours dieser öffentlichen Armenpflegen 5 versehen allerdings auch Kongregationen teilweise den Dienst, nämlich in 14 unter 16 Häusern ber 20 Arondissements.) Wie man hierbei der Berbindung mit geistlichen oder kirchlichen Elementen abgeneigt ist, so wurde auch neuerdings in vielen Anstalten, welche der Gemeinde gehören, die Thätigkeit von Kongregationen beseitigt oder abgelehnt. So mußten die Soeurs de la charité und andere aus den Spitalern weichen; von den 10 61 Krivvenanstalten ber Stadt haben 33 Laiendienst, besgl. 23 von den 29 im Departement außer der Stadt; ebenso find von den Kindergärten (Ecoles maternelles) nur 45 in der Stadt und 33 im Departement in den Händen von soeurs, meist Bincentinerinnen; das gegen werden 154 (Paris) und 128 (Dep.) von weltlichen Kindergärtnerinnen versehen. Zahlreich sind die von einzelnen Wohlthätern gestifteten Anstalten für Greise, an besonderen 15 Gebrechen Leidende u. dgl., welche von Laien geleitet und bedient werden. Allein alles dies bringt doch nur eine Mischung in die Ausübung der Menschenfreundlichkeit und driftlichen Nächstenliebe; im ganzen aber überwiegt doch bie Thätigkeit ber mit ber Kirche in Busammenhang stehenden oeuvres und der kirchlichen Bereine, welchen eine vielbewährte Erfahrung und die dauernde innere Hingebung der Arbeitenden naturgemäß zu statten 20 kommt. Überdies arbeiten ja weltliche und geistliche Körperschaften auf verschiedenen Feldern ber charité gemeinsam, wie unter ber städtischen Leitung z. B. schon in den erwähnten Häusern der Arondissements. Das Office central des institutions charitables (seit 1890), auch Of. des oeuvres de bienfaisance genannt, ist zwar eine private Unternehmung; aber diese dient doch erfolgreich dem Zusammengreifen aller charitativen Rreise 25 in Bezug auf die Hilfesuchenden, wie dieses office ja auch die so wertwolle Beröffentlichung La France charitable et prévoyante, die Darstellung der Charitas jeden Departements in Einzelbändchen, hervorrief.

Kaffen wir nun die caritativen Unstalten und Ginrichtungen von Baris im einzelnen ins Auge, so ordnen wir bieselben nach folgenden Sonderaufgaben (im Anschluß an das Manuel des oeuvres und Paris charitable). a) Bereits dem frühesten Kindesalter wenden sich zahlreiche Bereinigungen zu; es sind deren 30. Noch unter Napoleon I. entstand die Société de charité maternelle de Paris, nach Arondosssements und Quartieren organissert, zur Zeit etwa 2700 armen Wöchnerinnen jährlich dienend. Die Geselschaft verpstanzte sich in zahlreiche Städte des Landes. Abnlich organissert arbeitet mit 85 freieren Bestimmungen für jene Hilfsbedürftigen, aber in der Berbindung mit der Kirche die Association des meres de familles. Andere Vereine, vorwiegend ohne förmlichen Busammenhang mit kirchlichen Faktoren, widmen sich dem gleichen Zwede oder den Kindern in den ersten Lebensjahren. Hierher gehören auch die Krippenvereine mit der vorherrschenden Laienbedienung, wie oben erwähnt (die Kindergarten aber unterstehen der Seines präfektur als gesetzliche Einrichtung, gemäß Gesetz vom 18. Januar 1887). b) Eine andere Gruppe von Bereinen, es sind zur Zeit 29, widmet sich der religiösen Beaufsichtigung armer Kinder, der Sorge für ihren Katechismusunterricht, für verwahrloste, vers waifte, für folche ber fahrenden Rünftler, auch für Aboption. Sobann bestehen in Baris allein 78 Waisenhäuser, zumeist in den händen von Kongregationen, vor allem der Bincenstinerinnen; 54 solche Anstalten befinden sich außerdem noch im Departement. Comités, Oeuvres, Sociétés und Einzelftiftungen kommen sodann in 4 größeren Kinderspitälern, 8 Sanatorien und Refonvalescentenanstalten, 14 Häufern für Unheilbare, Blinde, Taubstumme und Joioten den armen Knaben und Mäden in Baris zu Hilfe; hier walten fast durchweg Kongregationen. Letteres findet auch in den 6 Besserungsanstalten für 50 Jugenbliche statt. c) Der herangewachsenen Jugend und den Lehrlingen helfen nicht nur viele freie Ausbildungsgelegenheiten, sondern der Stellenvermittelung, Bewahrung, Unterhaltung und Beredelung biefer jungen Leute find gablreiche Beranftaltungen und Gebäuderäume fatholischer Bereine, insbesondere auch der Pfarrgeistlichkeit und der Bincentius kongregation bestimmt. Die in Deutschland sog. Lehrlingshorte, handwerkervereine, Bereine 55 christlicher junger Männer u. dgl. werben, mindestens durch die Berbreitung von Maisons de famille für Sonntage, ungemein gepflegt. 50 Handwerkerschulen stehen mit dem für biesen Zweck gestifteten Berein in Zusammenhang oder werben auch vom Bincentiussverein geleitet. Eine einheitliche Leitung besitzt dieses gesamte Bereinswesen der jungen Handwerker und Arbeiter und Arbeiterinnen durch die Commission des patronages, 60 welche lediglich die vereinstechnische Anstruktion für die Ordnungen und das geschickte

Operieren ber hierher gehörenden Bereine zu pflegen hat; dieselbe ift in enger Verbindung mit der Association catholique de la jeunesse française. Die einzelne Zweigvereinigung oder beren geschäfteführender Ausschuß und seine Räume heißen in ber Regel Patronage; über 220 werden von den Bincentius- und anderen Kongregationen geleitet. Wie bereits diesen Patronages als Vereinszweck die Stellenvermittelung obliegt, so ist 5 lettere noch die eigentliche Aufgabe verschiedener Bureaus von Kongregationen und von weltlichen Oeuvres. — Am ausgebildetsten aber erscheint unter allen Hauptzweigen ber Charitas zu Paris die Unterstützung der Armen und armen Kranken, da bier ja auch Staat und Kommune so ausgiebig sich geltend machen, wie oben bereits angedeutet. Besichaffung billiger Wohnungen, eines der Hauptziele der Philanthropischen Gesellschaft, 10 Darreichung von Kleidern durch 11 besondere Gesellschaften, meist Rongregationen, insbefondere aber Speisung und vorübergehende Beherbergung der Urmen beschäftigen Tausende von menschenfreundlichen Bersonen. Die Bureaux de dienkaisance erhiclten aus ber Departementstaffe in jedem ber letten Jahre zwischen 6 und 7 Mill. Fr., und fast alle der in Baris thätigen 90 Kongregationen und Orden (samt den ihnen angeschlossenen 15 Sociétés) beteiligen fich in ihren ungezählten Teilstationen an der Beldbaffung von Mitteln für die Armen. Wenn auch die Conferences der Bincentinerinnen die bedeutenoste Körperschaft darstellen und andere religiöse Vereinigungen hinter deren Geldleistung zurückstehen (im Jahre 1894 für die Armen 412 600 Fr.), so summieren sich doch durch diese Kreise Beträge von Millionen für Armenzwecke. Die Kongregationen arbeiten, soweit es ihnen 20 freisteht, auch unmittelbar mit der öffentlichen Armenpflege zusammen; z. B. haben die Vincentinerinnen 13 jener Maisons de charité in Verwaltung, welche den dureaux de bienfaisance der politischen Gemeinde unterstehen. Naturgemäß aber sind die unter ber Aufficht der Pfarraeistlichkeit stehenden 70 Maisons de charité libres durchweg in den Handle der Hattgeschaften steinen 70 Masons de Enatte lites butcheg in ben Handler von soeurs; 50 davon versehen wiederum die S. de St. Vincent. Außerdem 25 leisten die Einzelgesellschaften für besondere Zwecke, z. B. die Thätigkeit für verschämte Arme, den Besuch armer Familien, die Spenden für Bedürftige eines bestimmten Arrondissements u. s. w. neben Bereinen für Bekleidung schon infolge ihrer beträchtlichen Ansahl Bedeutendes. Die Speise und Suppenanstalten für Arme sind sehr verdreitet, zumal an deren Unterhalt sich hauptsächlich die Bincentiusvereinigung, die philanthropische Ge- 30 sellschaft und die Stadtverwaltung beteiligen: es giebt über 100. Sodann widmet fich eine größere Zahl von Gesellschaften und Kongregationen vorübergebendem Unterhalt und ber Stellenvermittelung von Männern und Frauen ober ledigen Arbeiterinnen, meift gegen geringes Entgelt; auch für die Rückbeförderung in die Heimat sind diese Bereinigungen tbätig. — Die Umwandelung wilder Ehen in kirchliche betreiben mit großem Erfolg zwei 35 ausgebehnte Gesellschaften (die eine ist wiederum ein Zweig der Lincentinerinnen); sie bewirken neuerdings jährlich ungefähr 4000 Cheschließungen. Fünf Häufer dienen als Zufluchtsstätten für Gefallene und als Besserungsanstalten für Mädchen; acht katholische Vereine bestehen für entlassen Sträflinge. — Für Kranke wird nicht weniger umfassend geforgt als für Arme. Außer den 20 großen Hospitälern der Stadt giebt est nicht nur 40 eine Anzahl solcher, welche auf privaten Stiftungen beruhen und im Unterschied von ersteren durch Schwestern versehen werden. Sind es doch nicht weniger als 17 Rongregationen, von welchen Krankenschwestern in Baris thätig find und von einzelnen Stationshäusern aus auch dem Dienste in Brivathäusern sich widmen, desgleichen in den Maisons de santé, welche sich von Spitälern namentlich durch die Feststellung einer allerdings mäßigen Bezablung von seiten der Kranken unterscheiden. Für kostenfreie ärztliche Behandlung bringt eine Anzahl humanitärer, sowie katholisch gesinnter Bereine an 50—60 Ortsichkeiten die Mittel auf; auch für Nekonvalescenzhäuser, Besuch von Badeorten u. a. m. forgen beiondere Gesellschaften. — Nicht minder umfassend als die Fürsorge für Kranke erscheint jene für Altersschwache. Bestehen doch für diese in Paris und im Seine-Departement 50 gegen 90 Afple, in welchen man allerdings größtenteils gegen Bezahlung unterkommt; aber etwa die Hälfte gehört Kongregationen und verpflegt um äußerst geringe Geldbeträge. Die petites soeurs des pauvres (S. 180,16) besitzen in Paris 7 solche Anstalten mit fast 1500 Betten in Einzelzimmern und Galen. Mehrere Kongregationen bienen auch ben Blinden, Taubstummen und sonstigen Unheilbaren sowohl in anderen Anstalten als in 55 iolden ihrer eigenen Körperschaft. Bon Baris aus werden sodann Anstalten in fernen Departements mit Schwestern verforgt. Go sind von den 35 Provinzialanstalten für Taubstumme die meisten mit Schwestern oder Freres verschen, welche in Baris ihr Mutterbaus besitzen. Namentlich find Bincentinerinnen, Franziskanerinnen und Soeurs de la Sagesse in berlei Anftalten vielberwendet. Sobann ist auch die volkewirtschaftliche Für: 60

sorge für Sparkassen, für Asseturanzen, billige Wohnungen teilweise von erklärt kirchlichen

Bereinen ober boch von ber Société Philanthropique übernommen.

Neben all biefen Aufgaben ber Silfe bestehen aber auch besondere Gemeinschaften für firchliches Leben und beffen Forberung burch Gebet und Exergitien, sowie burch erleichterte 5 Beranbilbung bes Klerus. Abgesehen von ben Bereinigungen jur Berbeiführung ber firchlichen Cheschließung gehören hierher folche, wie die Erzbruderschaft der ewigen Anbetung, vgl. das Oeuvre des campagnes für Ausstattung dürftiger Kirchen und Schulen und für Litteraturverbreitung. Das Comité catholique de Paris will sich der besonderen Pssege der Gebete, der Sonntagsheiligung, des katholischen Unterrichts und der bezüglichen 10 Litteratur und der Lösung der sozialen Frage widmen. Der Cercle catholique du Luxembourg, ohnedies auch ein Familienhaus für junge Raufleute, dient als ein Treff= punkt der Katholiken für Behandlung katholischer Tagesfragen. Die "Damen der hl. Genovefa" bilden einen Gebetsverein für Kirche und Land; das Oeuvre de voeu national au sacre coeur widmet fich nach dem Bau seiner Kirche der Fürforge für die Ergebenheit 15 des Landes gegen den Bapst. Ein Oeuvre des séminaires du diocèse de Paris, ein Berein der Clercs de S. Sulpice, eine Association der Augustiner de l'assomption, desgleichen die Providence du Prado und eine Bincentinerschule arbeiten für ben Unterhalt und bie Gewinnung von Klerikalseminaristen, bas Oeuvre du bienheureux de la Salle für die Anwerbung von Schulbrüdern u. s. w. Ein Johannis-20 verein erstrebt die Entwickelung dristlicher Kunft, wie auch eine Ligue populaire für Sonntagsheiligung (allerdings unter Leon Sah zur Zeit) thätig ist. Katholische Bolksbibliotheken haben die meiften Pfarreien, sowie auch drei Kongregationen solche grundeten und verwalten.

Seit 1870 sind alle diese Bereine von Paris und die der Provinz zu einem 25 großen Bunde zusammengetreten. Jedes Jahr im April oder Mai findet in Paris eine Zus sammenkunft der Abgeordneten aller Provinzial-Ausschüffe statt (vgl. den A. Associations in der Encyclopédie des sciences religieuses I, 651, 1877). Obgleich dem Klerus ber leitende Einfluß zusteht, nimmt den Präsidentenstuhl auf jenem Kongreß ein Laie ein. Das ganze Wert zerfällt in 9 Zweige. Jeden leitet eine Kommission, welche die ihr zus gewiesene Arbeit überwacht, die Berichte für die Generalversammlungen absatzt und für Ausführung des von diesen Beschlossenen sorgt. Der erste Zweig umfaßt alle die sog. Gebetswerke, vor allem 1. das Werk du voeu national, welches das bußsertige Frankreich zum hl. Herzen Jesu zurückzuführen bezweckt. Hierfür hat die Genossenschaft die erwähnte reich ausgeführte Kirche auf dem Montmartre in Baris gebaut. Der Bau schreitet nur 35 langsam vorwärts; ist aber, obgleich noch unvollendet, seit 1891 in gottesdienstlichem Gebrauch. Fast alle Döcesen sind dem hl. Herzen geweiht. Das Comité du voeu national umgiebt sich noch mit verschiedenen dem Herzen Jesu gewidmeten Werken, wie la Garde d'honneur, la Communion réparatrice, l'Heure sainte, l'Apostolat de la prière, les Touristes du sacré coeur, die in den Dorffirchen an Tagen seierlicher Anbetung 40 ein gutes Beispiel geben sollen, l'Association réparatrice des blasphèmes et des profanations du dimanche. 2. Das Werk de St. Sacrament, bas in äbnlicher Beise verschiebene Genoffenschaften umfaßt : Die immerwährende Anbetung, in 63 Diöcesen eingeführt; die nächtliche Anbetung, noch wenig verbreitet; der Gebetsverein, deffen Dittglieder sich verpflichten, jeden Tag nach Unbörung der Meffe das gleiche Gebet berzusagen, 45 welches jeden Monat vom Komitee in 25 000 Exemplaren neu ausgegeben wird; das Bert des pelerinages eucharistiques, wo die Mitglieder sich verbinden, die heiligen Stätten zu besuchen, an denen die göttliche Allmacht im Sakrament des Altars sich offensbarte. — Zum 2. Zweige gehören die Oeuvres pontisicales, die Sammlungen für den Peterspfennig und für den verfolgten Klerus im Ausland. — Zum 3. gehören verschies dene Thätigkeiten, so für die Konferenzen, die verwundeten Soldaten, die Militärbiliostheken, die Lesehallen, deren etsliede vom Verlauf alter Papiere unterhalten werden, die Heiligung des Sonntags u. s. w. — Dem 4. Zweige gehört das Unterrichtswesen an. — Der 5., der Presse zugewandte, veröffentlicht Broschüren und Bücher, die von den Bischöfen gebilligt find, verbreitet politische Blätter und ordnet die Kolportage auf dem Lande. Hier-55 her gehören die bibliographische Gesellschaft, das Comité de Propagande und der Berein für Bolksschriften. — Den 6. Zweig bildet die Économie sociale catholique. Ihr unterstehen die Cercles ouvriers, die sich zur Aufgabe machen, die Arbeiter zu sammeln, zur Frömmigkeit zu führen, ihnen Unterricht und passende Bergnügungen zu verschaffen, ihnen wirksamen Schutz zu bieten und ein wohlseileres Leben zu ermöglichen. Die Arbeiter so find so weit wie möglich an ber inneren Berwaltung jedes Cercle beteiligt. Die Leitung

ber Gruppen von Cercles aber und die Oberleitung des Ganzen liegt in den Händen von Personen der höheren Gesellschaft, welche die Konferenzen organisieren und durch Sammlungen die ungenügenden Beiträge der Arbeiter ergänzen. Der Cercle du quartier Montparnasse in Paris, gegründet vor 20 Jahren und der eigentliche Ausgangspunkt des ganzen Werkes, besitzt eine Bibliothek, eine Sparkasse, eine Familienkasse und kitglieder, eine Conference de Charite und ein Familienhaus (Arbeiterwohnungen). 2. Die Corporations chretiennes, hervorgerusen durch ein Motu proprio Pius IX. vom Jahre 1852. Es sind korporative Komitees, bestehend aus den Leitern der einzelnen Komitees an einem Orte, wobei die Frauenvereine durch Geistliche vertreten werden. Die Komitees beschäftigen sich mit den Interessen der Korporation und 10 seder einzelnen Genossenschaft. Sie lassen alle Mitglieder an denselben ökonomischen Sinzichtungen teilnehmen und sorgen für möglichste Billigkeit der notwendigsten Lebensmittel. — Der 7. Zweig ist das Komitee sür dristliche Kunst. — Der 8. bildet das Komitee der Geschagebung und der Streitsachen, die juristische Gesellschaft, welche die Geistlichen und die Korporationen über ihre Rechte auszussänen hat. — Der 9. endlich, Oeuvre du pelerinage en Terre sainte et des chrétiens d'Orient, erstrebt außer dem Besuche der hat. Drte die Berbreitung von Schulen und Waisenhäusern im Morgenlande, eine wirksame lunterstützung der maxonitischen, haben; zugleich betreibt dasselbe die Besehung der nicht unierten Griechen. Der Mittelpunkt all dieser Vereine ist für die Arbeit in Frankreich 20 Varis und in der Welt Kom. So bilden sie einen Bund, dessen sich gegenseitig Beistand

leisten, und beffen Silfsquellen in gewissem Sinne unbegrenzt find.

III. Schule. Der großartigen Thätigkeit ber Charitas und ber anderen kirchlichen Bereine und Beranstaltungen in ganz Frankreich geht die rührige Arbeit im Bereich ber 25 Schule ergänzend zur Seite. Der Anspruch ber katholischen Kirche auf Erziehung ber Jugend ist tros einer Gesetzehung, welche in republikanischen Zeiten wiederholt zu Ungunsten des firchlichen Einflusses auf die Schule thätig war, auf allen Stufen des Unterrichtst wesens ausgiedig zu thatsächlicher Anerkennung gelangt. In der Volkse, der Mittele, der Fache und der Hochschule ist die Lehrthätigkeit von Priestern und nichtgeistlichen Kongres gationsmitgliedern oder doch die Beherrschung durch kirchliche Ausschüsse und Stiftungsse verwaltungen weitverbreitet. Zudem hat die Kirche rechtmäßig eine Vertretung in den Bertvaltungstörpern der Kantone, Departements und in dem vom Minister präsidierten Conseil supérieur de l'instruction publique, einem zur Zeit von 54 dazu berufenen Mitgliedern gebildeten Kollegium. — a) Volksschule. Die Schulaufsicht ist auch in Bezug 85 auf die Bolksschule staatlich, ausgeübt durch vier Generalinspektoren und durch die Inspektoren ber 17 Akademien. Den letzteren sind die Schulen von je 2 bis 9 Departements und in jedem der letzterem 4—6, auch 10 (in Paris 18) Inspektoren unterstellt. Diese baben neben den welklichen Gemeindschulen auch die sogenannten secoles libres von 17 Kongregationen unter Aussicht. Es arbeiten nämlich: 1. Clercs de St. Viateur 40 (anertannt 1830); 2. bie Frères de la Croix de Jesus (anert. 1854); 3. bie Fr. de l'instruction chrét. (ober de Lammenais, Mutterhaus Ploërmel, anerk. (1822) 1876); 4. Fr. d. l. Ste. Famille (1874); 5. Marionistes (Baris 1860); 6. Fr. de St. Antoine (Baris 1823); 7. Fr. des Franz v. Affifi (1854); 8. F. de St. François Regis (1856); 9. de St. Gabriel = fr. de l'instruction chrét. et du St. Esprit (1853); 45 10. de St. Joseph (Le Mans, 1853); 11. de St. Joseph (St. François Regis (1823); 12. de St. Vinc. de Paul (Baris, 1876); 13. de Sion Vandements = fr. de la doctrine chrét. (Manch, 1822); 14. des écoles chretiénnes = de la doctrie chrét. (Manch, 1822); 15. de Scaps Coope = de l'instruction chrét. ou de St. Yon (Paris 1803); 15. de Sacré-Coeur = de l'instruction chrét. (1829); 16. Petits frères de Marie (1862; Fr. de St. Esprit et de St.-50 Coeur de Marie, Paris 1874) und 17. Fr. de la misericorde. Bon diefen Körpersichaften erlangten besonders sieden eine große Verbreitung. Bor allem die Frères des écoles chrétiennes, welche schon seit 1808 die Rechte der Einrichtungen d'utilité publique exhielten und in 22 Seminarien ("noviciats") Lehrer ausbilden; sodann die petits frères de Marie, welche mit 5000 Lehrern in 575 Schulen über 100000 Kinder 55 unterrichten; die Gefamtheit der Schüler der Fr. de l'instruction chret. (Ploermel) erreicht eine gleiche Babl, wenn die Schulen in Miffionsgebieten und im fonstigen Ausland zugerechnet werben. Sobann unterweisen und erziehen bie Fr. de Sacré-Coeur, tie F. de St. Gabriel, die Marianisten, die Clercs de S. Viateur je etwa 20 bis 25000 Schulfinder. Sämtliche 17 Kongregationen aber genießen die Borrechte der eta- 00

blissements d'utilité publique, so daß ihrer Ausbreitung keinerlei äußere, bezw. behördliche Erschwerungen entgegenstehen. Dies um fo weniger, weil alle diese Kongregationen neben anderen durch ihren Besit vieler Mittelschulen mit Internaten und durch Die Thätigkeit berfelben für Externe ju fehr mit ben Interessen des Mittelstandes verbunden 5 sind und in weiten Bevölkerungstreisen durch die Bietät und freundlichen Erinnerungen vormaliger Zöglinge festen Boden sich erworben haben. b) Mittel= und Fachschulen. Eine überaus erfolgreiche Rührigkeit haben in allen Diöcesen Geistlichkeit, Laienkomitees und Kongregationen entwickelt, um zur Vorbereitung auf jeden gelehrten und öffentlichen Beruf, sowie für kaufmännische, industrielle, land= und gartenwirtschaftliche Thätigkeit Mittelschulen 10 zu gründen und zu leiten. Teilweise gehören hierher auch die 88 Haupt= oder Diöcesan= seminarien für die Heranbildung des Klerus jeder Diocese; doch erfullen diese ja zugleich auch eine Aufgabe der Hochschule. Sodann sind besonders institutions, pensionnats, collèges und écoles libres mit großenteils sehr stattlichen Anstaltsgebäuden und Barten collèges und écoles libres mit großenteus jehr stattlichen Anstaltsgevauven und Garten vorhanden, am häufigsten wohl die petits seminaires, die Vordereitungsanstalten für bie oberen Kurse der Diöcesanseminarien, für die Hochschule oder zum Baccalaureat. Viele dieser Sekundärschulen haben einen Lehrplan, welcher den höheren Bürgerz und den Realschulen Deutschlands nahe verwandt ist. Die Fachschulen sind gewöhnlich nur Zweige einer größeren Anstalt. In der Anzahl der katholischen Mittelschulen aber geht naturz gemäß Paris allen Städten voran: es giebt hier deren 30, unter welchen wohl das 20 Collège Stanislas das bekanntesse ist. In ganz Frankreich aber sinden wir nicht weniger als 570 katholische Mittelschulen vor, vorwiegend an Internate gebunden, abgesehen von den Hauptseminarien. Auch Algier besitzt beren 9, die französischen Kolonien 10. Dazu bestehen Anstalten französischer Kongregationen in Khilippopel, Smyrna, Konstantinopel, auch eine größere Anzahl in Canada. — e) Hochschulen. Als bedeutendste Errungenschaft der kaze tholischen Bewegung aber erscheint wohl die Herstellung und der Unterhalt von Hochschulen verschiedener Art. Dieselben genießen gleiche Rechte mit den staatlichen Universitäten und andern Sochschulen befiten aber zudem meift eine mannigfaltige Ausstattung mit Räum= lichkeiten, Erleichterungen und Berfonen, um Studierenden erholende Unterhaltung und geistige Hilfsmittel zu bieten, wie auch Internate mit hinreichender Bewegungsfreiheit an 80 einzelnen bieser Fakultätsorte, 3. B. Angers, den Eltern erwünschte Garantien bieten. Jede dieser Hochschulen wurde entweder von einer Gruppe einander benachbarter Bischöfe und bieser Hochschulen wurde entweder von einer Gruppe einander benachdarter Bischöfe und Erzbischöfe gegründet oder wird doch von einer solchen beaufsichtigt und dauernd unterstützt: man nennt das Gebiet der beteiligten Diöcesen "region universitaire". Im einzelnen nun sinden sich zur Zeit solgende Anstalten vor: 1. Die Facultés catholiques de l'ouest zu Angers sür Theologie, Jus, sür litterarische Fächer (faculté des lettres) und sür Naturwissenschaften (nicht Medizin). 2. Die Fac. cath. de Lille mit denselben Fächern und jenen der Medizin und Pharmazie (mit 25 Prosessoren und Dozenten). Als eine Nebenanstalt besteht hier die der Hautes études industrielles mit 22 Prosessoren, unter letzteren auch jener für religiöse Unterweisung. 3. Die Fac. cath. de Lyon mit vier Fakultäten (Theol., Jus, Litteratur, Naturwiss.). 4. Das Institut cath. de Toulouse mit nur zwei Fakultäten, (Recht und Philosophie). 5. Das Institut cath. de Paris. Die theologische Fakultät ist dier dreiteilig: Theologie, sanonisches Recht, Philosophie. Sodann besteht eine juristische Fakultät (mit 16 Prosessoren) und eine Ecole libre de hautes études für die beiden üblichen philosophischen. Der Lebrgang für die hautes etudes für die beiden üblichen philosophischen Sektionen. Der Lehrgang für Die 45 juristischen Fakultäten ist allerdings burch Staatsbekret vom April 1895 vorgezeichnet. Desgleichen wurden für die Erwerbung akademischer Grade durch Dekrete von 1894 und 1896 die Brüfungserforderniffe eingehend beftimmt.

Die theologischen Kakultäten üben auf die Bildung des Klerus nur einen unbedeutenden Einsluß aus, da man weder die Zeugnisse noch die Diplome, welche sie erteilen, dei Beso förderung zu kirchlichen Amtern besonders berücksichtigt. Der Bischof des Sprengels schlägt
die zu ernennenden Professoren vor und überwacht sie, meist ohne dabei der Einrichtung
besondere Zuneigung entgegen zu bringen. Es giebt im ganzen nur 5 Kakultäten, zu
Angers mit 5 Professoren (3 Ordenspriestern), zu Lille mit 8, zu Lyon mit 10, desgl.
jene zu Paris; in Toulouse lehren 8 Professoren (5 Ordenspriester). Den Geist des
blinterrichts in den theologischen Lehranstalten kennzeichnete der Bischof Clausel de Montals
mit den Worten: "Tout l'enseignement des écoles sacrées de la France est douleversé. On a introduit dans les séminaires une théologie où tous les principes ultramontains ont été insérés et qu'une main autorisée je ne sais par
qui a envoyée dans les écoles cléricales". Unter dem Einslusse des P. Lentura
60 und des P. Lacordaire wurde nämlich die gallikanische Theologie Bossues und des 17. Jahr-

hunderts beiseite geschoben und die Theologie des Thomas von Aquin wieder maßgebend. Ein deutliches Zeichen dieser Beränderung war die Niederlage des Ontologismus, welchen die Herren Baudry, Maret, Hugonin, Fabre, Dom Gardereau verteidigten, während die Jesuten Liberatore, Kleutgen u. u. ihn angriffen im Namen des scholastischen Aristotelismus, welcher die Autorität der Kirche völlig ungehindert zur Geltung bringen läßt. Jeden: 5 falls sichert diese theologische Stellung des Klerus dessen innere Einheit und festigt seinen dierarchisch ohnedies bestens zusammengehaltenen Verband auch in berufswissenschaftlicher Hinsicht.

IV. (Gottes dienst. Dieser hat sich bedeutend entwickelt, was Zahl und Glanz der Ceremonien betrifft. Mehrere Blätter, darunter der Rosier de Marie, arbeiten daran, 10 des letztern Verehrung zu verbreiten. Auch der hl. Joseph wurde in erhöhtem Maße Ziel der Anrusung und Verehrung, wie die hl. Familie überhaupt. Andererseits werden die Wallssahrten immer mehr zur frommen Sitte. La Salette (Jere), welches den ersten Rang einnahm, hat ihn an Lourdes (Hautes Pyrénées) abtreten müssen, während Paray le Monial (Haute Saone) erst den dritten Rang einnimmt. Dabei behaupten die alten 15 Wallsahrtsorte, wie z. B. Notre Dame d'Auray, ihren Plaz. Das römische Bredisarium und das römische Missale, das Rituale, Ceremoniale und die Gesänge der römischen Kirche sind an die Stelle der gallikanischen Liturgie getreten ungeachtet des Widerspruchs, den einige Diöcesen erhoden. Der Predigt wenden die Direktoren der Diöcesanseminarien ihre Ausmerksamseit zu. Man weiß, daß das Volk ein beredtes Wort schäpt: man des 20 reitet daher die Prediger sorgfältig vor. Doch erlangt diese Seite des geistlichen Wirkens nur in den Städten eine größere Wichtsied werden Verlangt des Kelestischen Erkelsiedens

Troz aller dieser Leistungen und vielseitigen Arbeitens des französischen Katholicismus aber bleibt immerhin viel Gediet seinem Einfluß entzogen, und zwar infolge der scharfen Ablehnung des kirchlichen Geistes, welche in einem großen Teile jenes Kreises üblich ist, 25 welcher die politische, litterarische und künstlerische Führung der Franzosen innezuhaben pflegt. Doch schafft man sich einigen Ersas für die kirchlich sterile Gesellschaft und desgl. Massen durch die Arbeit für die Katholisserung französischer und anderer außereuropäischer Länder.

V. Mission. Nicht nur Orden und Kongregationen, sondern in sachlicher oder zus

V. Mission. Nicht nur Orben und Kongregationen, sondern in sachlicher oder zusgleich sormeller Berbindung mit ihnen dienen besonders weitverzweigte Gesellschaften, so 30 genannte Oeuvres, der auswärtigen Mission in erfolgreichster Weise. Unter Hindes auf die oben sub II, das wirksam genannten Körperschaften haben wir als Gemeinschaften von Laien und Geistlichen wesentlich solgende hervorzuheben, welche durch ihre Thätigkeit für Missionsanstalten im Lande, für die Ausstattung von Missionaren und Erhaltung von Stationen in den Heidenländern, sowie durch Weckung und Pslege des Sinnes für Mission 35 mittels ihrer Presse die Verbreitung der apostolischen Vikariate französischer Nationalität so

ausgiebig zu wege bringen. Wir nennen zunächst das (schon II, b berührte) Oeuvre de la propagation de la foi mit bem Site Lyon für die Laiengenoffenschaft und bem Site Baris für die geiftliche Abteilung des in gang Frankreich mittels Barochialvereinen verbreiteten Gangen. Das 40 Oeuvre zu Epon (seit 1822) ist zugleich eine Urt Zentralsammelstelle für eine Unzahl anderer Missonsgemeinschaften, auch außerhalb Frankreich, und hat z. B. im Jahre 1897 wis letzterem Lande 4 167 700 Francs, im ganzen aber 6 772 880 Francs vereinnahmt. Turch seine Bermittelung erhielten die beiden Lyoner Organe "Annales de la propagation de la foi" und die Wochenschrift "les missions catholiques" jene große Verz 45 breitung, welche die Übersetzung der letzteren in vier Sprachen, die der ersteren in 12 ans beutet; bie Annales geben in 278 000 Exemplaren hinaus. — 1838 entstand das Oeuvre Apostolique. In 57 Städten Frankreichs verzweigt, widmet es sich dem Unterhalte von etwa 350 Missionaren in ber Ferne. — Sehr bedeutende Erfolge hat das vor allem für China gegründete O. de Sainte Enfance, das in den meiften tatholischen Ländern sich 50 verbreitete. — Das O. des partants forgt für die Ausstattung ber abreisenden und antommenden Missionare und steht besonders in Berbindung mit den Missions etrangeres. — Reuer sind: das O. des écoles d'Orient und besonders die Société antisclavagiste, ein Wert Lavigeries. Ersteres nahm sich das ersolgreiche Oeuvre des écoles apostoliques zum Borbild. Außer dem O. de Ste. Ensance sind in China vielsach is die Bincentiner thätig. Letteres Land aber ist ebenso das Arbeitsfeld ber Missions étrangeres, welche auch in Japan und Korea Stationen innehaben, besgl. in Indien. Afrika ift das Hauptgebiet der Kongregationen du St. Esprit und der Missionaires d'Afrique und jener der sacrés coeurs. Lettere haben aber besonders auch in Gubamerika und in Auftralien viele Nieberlaffungen.

So zeugt nun auch diese nach außen gerichtete Arbeit von einer reichen Lebenskraft des katholischen Frankreichs. All diese triebkräftigen Zweige am Baume der Kirche mußten in erster Linie doch wohl dem Klerus nachhaltige Mehrung seiner moralischen und materiellen Macht bringen. Im politischen Leben hat er diese allerdings disher äußerlich noch weniger bemerkdar gemacht, als dies in andern Ländern geschah. Immerhin mußte es jedoch durch jene vieltausendzsiedrige Organisation der katholischen Kultusz, Lehrz und Charitasthätigkeit und besonders durch die Zunahme der katholischen Kultusz, Lehrz und Charitasthätigkeit und besonders durch die Zunahme der katholischen Kagespresse dunch die Zunahme der katholischen Tagespresse von selbst u. a. dazukommen, daß z. B. bei den letzten Wahlen zur Bolksvertretung im J. 1897 die Willensmeinung der kirchlichen Kreise an vielen Orten die Wahl thatsächlich lenkte. Is Zebenfalls ist deren Macht so erstarkt, daß man eine Reihe von Gesehen, welche den Einsstuß der Kirche auf Dinge der weltlichen Geschebung beseitigen oder zurückdrängen sollten, nicht mehr anzuwenden unternimmt. Einerseits besitzt die Neigung zu konsliktsreiem Genuß und Erwerd in dem so wohlhabenden Lande eine zu weite Berdreitung, andererseits werden alle diesenigen, welche im öffentlichen Leben kräftiger thätig sind, von Parteikämpsen zu bollständig in Anspruch genommen, und die Ministerien regieren zu kurz, als daß der lebensstarke Organismus der katholischen Gesellschaft Frankreichs seindliche Wendungen gegen seine derzeitige Auswärtsbetwegung ernstlicher ins Auge zu fassen hätte.

23. Göt.

II. Die reformierte und die lutherische Kirche. — G. de Félice, Histoire des Protestants de France depuis l'origine de la Réformation jusqu'à présent. 5°. éd. Toulouse 1873; F. Bonifas, Hist. des Protestants de France depuis 1861, Toulouse 1864; Armand Lods, La législation des Cultes protestants (1787—1887) avec une Préface par E. de Pressensé, Paris 1889; von dems. L'Eglise Réformée de Paris pendant la Révolution (1789—1802), Paris 1889; Les Eglises Protestantes de l'ancienne Principauté de Montdéliard pendant la Révolution et le pasteur Kilg (1789—1801), Paris 1890; L'Eglise luthérienne de Paris pendant la Révolution et le chapelain Gambs, Paris 1892; Traité de l'Administration des Cultes Protestants, avec une Introduction par Jacques Flach, Paris 1896; Aguilera, Revue de Droit et de Jurisprudence à l'usage des Eglises protestantes de France et d'Algérie (von März 1884 an); Beaujour, L'Eglise réformée de France unie à l'Etat, 30 son Organisation codifiée, Caen 1883; Jackson, Recueil de documents relatifs à la Réorganisation de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg, Paris 1881; Hepp, Les Cultes non-catholiques en France et en Algérie, Paris 1889; Recueil officiel des Actes du Synode général et des Synodes particulieres de l'Eglise évangélique de la Confession d'Augsbourg, 6. Bb, Paris 1882—1898; Perrenoud, Études historiques sur les progrès du Protestantisme en France, Paris 1889; E. Davaine et Lods, Annuaire du Protestantisme français, Paris von 1892 an; Les Oeuvres du Protestantisme français au XIXe siècle, publiées sous la direction de Frank Puanx, Paris 1893.

1. Berfaffung und Gefchichte. - Der gefestiche Beftand ber beiden (lutherischen und reformierten) Landeskirchen Frankreichs beruht auf dem vom ersten Konsul Nap. 40 Bonaparte, den 7. April erlassenen Gesetze (Loi du 18 Germinal An X), das, ein halbes Jahrhundert später von dem Präsidenten der Republik Louis Napoleon, durch das Decret-loi vom 26. März 1852 abgeandert und erweitert wurde. Der erste Napoleon hatte, sonderbarerweise, an die Statt der Gemeinde eine Konsistoriumskirche gesetzt, die je 6000 Seelen gablen follte. Der andere, in dem Decret-loi, stellte die Gemeinde wieder 45 her, mit ihrem Bresbyterium (Conseil presbyteral), beffen Laienmitglieder auf Grund bes allgemeinen Stimmrechts gewählt werden (während die zudor bestehenden Konsistorien sich durch Cooptation erneuerten). Über denselben steht das Konsistorium, das für je 6000 Seelen gebildet werden soll und gewöhnlich mehrere Gemeinden umfaßt. Das Konsistorium geht aus dem Presbyterium hervor und besteht 1. aus einem Teil der 50 Presbyterialräte des Bezirksortes (luth.), oder aus allen (ref.); 2. aus allen Pfarrern des Bezirks; 3. aus von den betreffenden Presbyterien ernannten Vertretern. Die Konsistorien wöllen istlich ihren Residenten immer einem Chillisten der nann der Residenten der Konsistorien wählen selbst ihren Bräfidenten, immer einen Geiftlichen, der von der Regierung bestätigt werden muß. Fünf Konfistorien follen eine Provinzialspnode (reform.) oder eine Inspektion (luther.) bilden. Die Provinzialsynoden sind nie ins Leben getreten. Die Inspektion 55 enthält balb mehr, balb weniger als 5 Konfistorien; die geistlichen Inspektoren werden von ber Regierung lebenslänglich ernannt und haben alle Sit im Oberkonsistorium; die Inspektionsversammlungen tagen nur, um Laieninspektoren und Abgeordnete in das Oberkonfistorium zu ernennen. Hier nun gehen die Verfassungen beider Kirchen auseinander. Die reform. Kirche hat (bis 1872) nie das Recht erhalten, ihre Generalspnode zusammen-60 zuberufen; an ihrer Spite war bloß eine beratende Kommission, Conseil central genannt, die aber feineswegs die Befugniffe und Rechte einer Generalspnode hatte. Gie

bestand aus den zwei ältesten Pfarrern von Paris, und aus vierzehn Laien, aus dem anzgesehensten protestantischen Bürgerstand (notables), von der Regierung ernannt. Das Präsidium sührte der Chef de service des Cultes non catholiques, im Kultusministerium, später jedoch ein Mitglied der Kommission. Die luth. Kirche hingegen hatte eine wirkliche Centralbehörde in dem Oberkonsistorium (gesetzebende Behörde) und dem 5 Direktorium (administrative Behörde), welchem letzteren die Ernennung der Pfarrer, ohne Beratung der Konsistorien oder Gemeinden, übertragen war. Dies war die Berzsassung beider Kirchen die zum Jahre 1871. Die durch den Krieg 1870—1871 hervorzgebrachte Erschütterung und Zerrüttung und die auf das Kaisertum solgende republikanische Regierungssorm sührten eine Umgestaltung beider Kirchen im Sinne der Freiheit und 10 Selbstständsakeit berbei: sie sollten nunmehr selbst ihre Verfassung verbessern und ordnen.

Regierungsform führten eine Umgestaltung beider Kirchen im Sinne der Freiheit und 10 Selbstständigkeit herbei; sie sollten nunmehr selbst ihre Berfassung verbessern und ordnen.
Reformierte Kirche. Um die Umgestaltung dieser Kirche durch die Synode von 1872 und ihren gegenwärtigen Zustand zu würdigen, ist es nötig, die Vorgänge, durch welche sie vorbereitet und herbeigeführt wurden, kurz zu skizzieren. Vom Ansang unseres Sahrhunderts an ftanden sich zwei Parteien gegenüber, die orthodoxe, durch Daniel En- 15 contre, die sogenannte liberale, durch Samuel Bincent vertreten; doch lebten sie lange in Frieden nebeneinander. Der erfte Gingriff in ben Frieden tam von der liberalen Richtung ber. Den 15. April 1831 wurde der damals ichon berühmte Kanzelredner Adolphe Monod von dem Konsistorium von Lyon wegen einer scharfen Predigt über die Abendmahls-verächter seines Umtes entsett. Doch hatten die Liberalen damals keinesweges allen posi= 20 tiven Glauben über Bord geworfen. Sie glaubten noch an das historische Christentum und an das Wunder (le surnaturel), wie es auf der offiziösen Synode von 1848 an= erkannt und noch 1855 von einem ihrer Stimmführer, Pfarrer Martin-Pachoud, in einer Baftoralkonferenz in Paris ausgesprochen wurde. Er erklärte, "das apost. Symbolum, das einzige heute noch gültige Glaubensbekenntnis, sei ein Bestandteil unserer gegen= 25 wärtigen Institutionen". Jedoch sollte dies bald anders werden unter dem Einsluß der neuen theologischen Schule und beren wissenschaftlichen, hauptsächlich von Colani und Scherer redigierten Organ, die Revue de Strasbourg. Unter diesem zersegenden Ginfluß ließen selbst die Orthodogen je mehr und mehr die alte Kirchenlehre fallen und betonten nur noch die Hauptdogmen und die Thatsachen der biblischen Geschichte. Der Liberalismus aber wurde w immer weiter getrieben auf seiner abschüssigen Bahn, griff balb die Autorität der Bibel an und leugnete nicht nur die Gottheit, sondern sogar die Sündlosigkeit Christi (Becaut, Christ et la Conscience, 1859). Begabte Männer, wie Athanase Coquerel Sohn, Albert Reville, Ernest Fontanes, übten durch Schrift und Wort einen bebeutenden Einfluß. Die Gründung eines Protestantenvereins (Union protestante libérale) und die 85 Herausgabe des Lebens Jesu von Renan (1863) beschleunigten die Krisis; sie brach im Jahre 1864 aus durch die Absetzung von Ath. Coquerel Sohn, als Helfer (suffragant) von Martin-Bachoud. Der Riß erweiterte sich auf den Pariser Pastvralkonserenzen, die jedes Jahr nach Ostern ein große Anzahl von Geistlichen und Laien aus ganz Frankreich versammeln, und in welchen die wichtigften firchlichen Angelegenheiten besprochen werben. 40 in einer biefer Konferenzen wurde (1864) auf ben Borschlag Guizots folgende Deklaration angenommen: Wir glauben an das wunderbare Wirken Gottes in der Welt, an die gött= liche Inspiration der hl. Schrift sowie an ihre souverane Autorität in Glaubenssachen, an die etwige Gottheit, an die wunderbare Empfängnis und an die Auferstehung unseres verrn Zesu Christi, des Gottmenschen, Heilandes und Erlösers der Menschen". Die 45 liberalen wollten auf der Pastoraltonferenz von Nimes sich rächen. Um sich eine Mas jorität zu fichern, festen fie den Beschluß burch, daß alle Laien, die nicht Mitglieder bes Konfistoriums von Nimes, und alle Geistlichen, die nicht als unterzeichnete Mitglieder ber Ronferenz eingeschrieben seien, ausgeschlossen wurden. 121 Männer traten ab und berjammelten sich bei einem Pfarrer, woselbst sie die Conférence nationale évangelique 50 du Midi gründeten, welche sich am 19. und 20. Oktober 1864 in Alais versammelte und der Deklaration der Pariser Konferenz beistimmte. Das Jahr 1865 war nicht minder bedeutend; das reformierte Konsistorium in Paris sollte zum Teil neu gewählt werden; unter den austretenden Gliedern befand sich auch Guizot, der bei der Absehung Coquerels eine bebeutende Rolle gespielt hatte; es wurde von beiben Seiten viel gearbeitet und 56 agitiert; die Orthodogen siegten, jedoch wurde Guizot erst bei einer zweiten Abstimmung gewählt und zwar nur mit geringer Stimmenmehrheit. Im Jahre 1866 entfetzte das Barifer Konsistorium Martin-Pachoud seines Umtes; diese Absetzung aber wurde von der Regierung nicht genehmigt. Nach Ostern, auf den Pariser Pastoralkonferenzen, wurde solgende Erklärung angenommen: "Die Pastoralkonferenz erkennt als Grundlage ihrer Be- 80

sprechungen die souverane Autorität der bl. Schrift in Glaubenssachen und das apostolische Symbolum als turze Zusammenfassung (resume) der wunderbaren Thatsachen, die in derfelben enthalten find." Somit wurde die liberale Minorität zum Austritt gezwungen. Bon nun an arbeiteten die Orthodogen auf die Zusammenberufung einer Generalspnode 5 bin, der sich die Liberalen widersetzten. Im Jahre 1870 soll das liberale Ministerium Emile Olivier diese Zusammenberufung zugesagt haben; da brach der Krieg los und die republikanische Regierung gab dem Kirchenkampf eine neue Wendung. Am 29. November 1871 erließ der Präsident der Republik, Thiers, ein Dekret, durch welches die Generalspnode der resormierten Kirche (die erste seit der Synode von Loudun 1650) zusammensberusen wurde. Das Dekret setzte 21 Wahlbezirke resp. Provinzialspnoden ein, deren Mitglieder durch die Konsisten ernannt wurden. Diese 21 Provinzialspnoden delegierten zur Generalspnode 108 Mitglieder (49 Pfarrer und 59 Laien). Die Spnode trat den 6. Juni 1872 in Paris in dem Temple du Saint-Esprit zusammen. Es formierten sich alsbald vier Gruppen, als Nachbild des politischen Parlaments: Rechte, rechtes Centrum, is linkes Centrum, Linke. Das rechte Centrum schloß sich stets der orthodogen Rechten an; Hauptstimmführer der letzteren waren Guizot, Laurens de Saverdun, Mettetal, Pernessin, Pfarrer Baurigaud von Nantes und besonders Bois, Professor der theol. Fakultät von Montauban, der immer im psychologischen Momente mit seiner klaren einschneidenden Rede bie Entscheidung herbeiführte. Das linke Centrum schreckte vor ben Negationen der Radi-20 kalen zurück, mochte aber auch kein Glaubensbekenntnis, keine bindende Lehrnorm an-nehmen, und wurde daher immer wieder in die Arme der Linken geworfen; Hauptvertreter und Stimmführer dieser Richtung war Prof. Jalabert, Dekan der jurist. Fakultät in Nanzig. Bei der Linken waren die hervorragenosten Männer der liberalen Partei: Ath. Coquerck, Fontands, Colani (ale Laie), Steeg u. a. Die Synobe tagte einen vollen Monat. Folgendes 25 find die Hauptpunkte, die verhandelt und beschlossen worden: 1. Die Liberalen wollten aus ber Spnode eine bloß beratende Berfammlung machen, und bestritten sogar deren Berechtigung; die Spnode aber erklärte, daß sie rechtmäßig zusammenberufen und erwählt worden sei und alle Befugnisse und Rechte der vormaligen Generalspnoden innehabe. 2. Der Hauptkampf entspann sich um die Lehrnorm (Déclaration de Foi), die von 30 Prof. Bois vorgeschlagen und von der Synode angenommen wurde: "Im Augenblicke, wo sie so so so Jahre hindurch unterbrochene Reihe ihrer Synoden wieder aufnimmt, fühlt sich die reformierte Rirche Frankreichs vor allem gedrungen, Gott zu danken und ihre Liebe zu Jesu Christo, unserm Saupte, auszusprechen, der fie in ihren Trubsalen erbalten und getröftet hat. Sie erklart durch ihre Bertreter, daß fie den Glaubens= und 35 Freiheitsprinzipien, auf welche fie gegründet worden, treu bleiben will. Wie ihre Läter und Märthrer in dem Bekenntnis von la Rochelle, wie alle Kirchen der Reformation in ihren Symbolen, bekennt sie öffentlich die souverane Autorität der hl. Schrift in Glaubensfachen und das Beil durch den Glauben an Jefum Chriftum, den eingeborenen Sohn Gottes, um unserer Gunden willen dahin gegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt. 40 Sie behält also als Grundlage ihrer Lehre, ihres Kultus und ihrer Disziplin die großen Beilothatsachen, bargeftellt in ihren firchlichen Festen und ausgesprochen in ihren Liturgien, namentlich im Sundenbekenntnis, im apost. Symbolum und in der Liturgie des hl. Abend-Mit der Annahme dieses Artikels war schon virtuell der Sieg gewonnen. 3. Sobann wurde folgender Urtikel angenommen: "Jeder Predigtamts-Kandidat wird ver-45 verpstichtet, vor der Ordination zu erklären, daß er der Lehre der Kirche, wie sie von der Generalspnobe ausgesprochen worden, beistimme. 4. Die Verfassung der Rirche wurde vervollständigt: Die Provinzialspnoben treten einmal im Jahre zusammen und haben über die Lehre zu wachen. Die Generalspnobe, "die höchste Vertretung der Kirche", alle drei Jahre, und außerdem zu außerordentlicher Sitzung, so oft es durch zwei Drittteile der Brodinzialspnoben verlangt wird. 5. Um auf die Wählerlisten eingeschrieben zu werden, muß jeber erklären, daß er der prot. ref. Rirche Frantreichs und der geoffenbarien Wahrheit, wie dieselbe in den heiligen Schriften A und NIs enthalten ift, von Berzen treu bleiben will. Es wird auch der Wunsch ausgesprochen, daß die beiden theologischen Fakultäten von Straßburg und Montauban vereint und nach Paris verlegt werden. Nach 56 dreißig Sitzungen und nachdem ein bleibender Ausschuß (commission permanente) von sieben Gliedern ernannt worden, schloß die Synode ihre Sitzungen am 10. Juli. — Die Ausführung dieser Beschlüsse war schwer. 41 liberale Konsistorien protestierten gegen dies selben; es bildete sich eine Mittelpartei, welche auf eine gutliche Trennung und Teilung, also auf die Bildung einer orthodogen und einer liberalen Kirche, hinarbeitete. Die orth. 60 Majorität hingegen verfolgte ihren Sieg bei der Regierung. Der Staatsrat kaffierte die

Protestation der liberalen Konfistorien. Um die Lehrnorm veröffentlichen zu können, wurde die Synobe auf den 20. November 1873 noch einmal in Baris zusammenberufen. Die Liberalen erschienen nicht. Durch ein Defret vom 28. Februar 1874 wurde sodann die Bekanntmachung der Declaration de foi autorisiert. Im April 1874 wurde zu neuen Konsistorialwahlen, nach der Synodalverordnung, geschritten. 17 Konsistorien weigerten b jich, berfelben fich zu unterwerfen und in 17 anderen wurde fie nur von je einer Gemeinde anerkannt. Der Minister kassierte alle unregelmäßigen Wahlen. Es entstand ein heftiger Federkrieg, und alle Ausgleichungsversuche ber Mittelpartei, die zu biesem Zwecke in Lyon das Zeitblatt "la Paix de l'Eglise" gegründet hatte, scheiterten. Erst im Jahre 1877 wurden neue Wahlen in den renitenten Konsistorien ausgeschrieben, die sich diesmal, nur 10 wenige ausgenommen, unterwarfen, da ihnen der Minister erlaubte, die Spnodalverordnung "nach ihrem Gewissen" zu handhaben. Es wurde dadurch ein wenig Ordnung hergestellt. Nun lätt die Regierung die Sache vorerst auf sich beruhen; die heute hat sie keine neue Konvokation der Synode bewilligt, trop der Bemühungen der Orthodoxen; sie will keine Trennung, ebensowenig die Mittelpartei; die Liberalen aber wollen nicht nachgeben. 15 Bedoch was nicht offiziell und rechtsgiltig geschehen durfte, trat offizios ins Leben. Der orthodore Teil der reformierten Kirche gruppierte die Konsistorien, welche die Lehrnorm (Déclaration de foi) von 1872 angenommen in 21 Provinzialspnoden (Synodes particuliers officieux), die regelmäßig einmal im Jahre zusammentommen. Über ihnen steht die ofsiziöse Generalspnode (die letzte tagte in Sedan, Juni 1896), die durch einen 20 bleibenden Ausschuß (commission permanente) vertreten ist, dem die obere Leitung der Rirche anvertraut ist. Daneben wurde noch eine Anzahl anderer Kommiffionen mit verschiedenen Interessen des kirchlichen Lebens betraut: Commission du corps pastoral (in Mîmes), Commission des Etudes (in Montauban), Commission des Finances (in Baris), Commission de Défense des Droits et des Libertés des Eglises 25 ref. synodales (ebenfalls in Paris). Der liberale Teil der Kirche ließ sich gleichfalls durch einen Ausschuß vertreten, die Delégation liberale. Im Jahre 1896 wurde ein Bereinigungs- oder doch Berständigungsversuch gemacht, wozu eine Commission fraternelle ernannt wurde, die jedoch dis heute noch zu keinem Resultate gekommen ist.

Lutherische Kirche. — Bon den acht Inspektionen, in welche die lutherische Kirche 20 Frankreichs eingeteilt war, befanden sich nur zwei außerhalb Elfaß-Lothringens, nämlich Mömpelgard und Baris (zu letzterer gehören auch die brei Konsistorien Algeriens); diese beiden Inspektionen mit 80—100 000 Seelen sind allein französisch geblieben. Durch die vosreißung des Elsasses wurde die lutherische Kirche Frankreichs aufst tiesste erschüttert und iegar in ihrem Fortbestehen bedroht. In der Mömpelgarder Inspektion war der Rationas 85 lismus vorherrschend, der positive Glaube von sehr pietistischer Färbung; es bestand in dieser Inspektion ein großes Mißtrauen gegen die Pariser Kirche, die eine von Jahr zu zahr kirchlichere und ausgeprägter konsessionelle Richtung eingeschlagen hatte. Vom Jahre 1871 an wurde das Leben und Streben der lutherischen Kirche Frankreichs ein wahrer Rampf um das Dafein, im darwinschen Sinne des Worts. Die Mömpelgarber neigten in 40 proper Debrzahl zur Union, oder vielmehr zur Auflösung in die reformierte Kirche bin, und hatten zu diesem Zwecke das Zeitblatt "La Situation ecclésiastique" gegründet; uch bei manchen bedeutenden Mitgliedern des Pariser Konsistoriums fand dieses Streben Anklang, zumal dasselbe fich in finanzieller Hinsicht in einer sehr bedrängten Lage befand und die Zahl der von ihm besoldeten Geistlichen bedeutend vermindern mußte. Dazu 45 lam, daß die Barifer deutsch-frangofische, nunmehr innere Mission, die mehrere Gemeinden mit Kirche und Schulen gegründet und unterhalten hatte, durch das schroffe Auftreten wer ehemaligen beutschen Mitarbeiter und durch die bald darauf erfolgte beklagenswerte Separation und die Bildung national-deutscher Gemeinden in Paris, in ihrer Erifteng beroht war. Somit fah man nicht ohne Bangigkeit der Zusammenkunft der von der so Regierung zusammenberufenen lutherischen Generalspnode entgegen, die ben 23. Juli 1872 in einem vom Kultusministerium geliehenen Lokale zusammentrat. Unter den Haupt-vertretern der Kirche erwähnen wir Pfarrer Ballete, Präsident der Synode, Noblot, Bizepräsident, die geistlichen Inspektoren Mettetal und Fallot, Pfarrer Kuhn, Durr aus Algier, Mayer aus Lyon, Cuvier, Burt, Defan ber medizinischen Fakultät in Paris, 55 Jackson, der thätige und treue Schriftführer der inneren Mission. Der Berlauf der Epnode ward über alles Erwarten befriedigend; in sechs Sitzungen vollendete sie ihr Berk. Ohne Debatte wurden ein von Mömpelgard herkommendes Unionsvotum, sowie ein von der pietistischen Minorität daselbst gestelltes Glaubensbekenntnis abgewiesen. Tagegen leitete die Spnode ben von ihr entworfenen Berfaffungsvorschlag (Projet de so

loi organique de l'Eglise évangélique de la Confession d'Augsbourg) mit folgender, einstimmig angenommener Erklärung ein: "Bevor sie zu dem Werk der Reorganisation schreitet, zu welchem fie zusammenberufen, und den Glaubens- und Freiheitsprinzipien, auf welche die Reformatoren unsere Kirche gegründet haben, treu bleibend, 5 bekennt (proclame) die Synode feierlich die souverane Autorität der heiligen Schrift in Glaubenssachen, und behält die Augsburgische Konfession als Grundlage ihrer gessetzlichen Verfassung". Die Verfassung der Kirche wurde in folgenden Stücken abgeändert: Das weggefallene Direktorium wird nicht wiederhergestellt noch ersetzt. Die Kirche wird in zwei Synodalbezirke (Mömpelgard und Paris) eingeteilt, die beinahe 10 völlig unabhängig von einander bestehen. Die Pfarrer werden durch die Konsisterien ernannt, die jedoch jedesmal das Presbyterium der zu versehenden Gemeinde zur Wahl hinzuziehen. Diefer Artikel wurde jedoch folgenderweise von der Regierung abgeändert: das Presbyterium schlägt dem Konfistorium drei Kandidaten vor, unter welchen dasselbe zu wählen hat. Die geistlichen Inspektoren werden durch ihre resp. Provinzials ih synode auf neun Jahre ernannt. Die Provinzialspnoden bestehen aus allen Mitgliedern der Konfistorien des Bezirks und kommen einmal im Jahre jusammen, um alle Angelegenheiten betreffs der Administration, Ordnung firchlichen Lebens, Liebesthätigkeit und Evangelisation gu überwachen; sie überwachen auch die Beobachtung der Berfassung, die Disziplin und den Gottesbienst. In der Zwischenzeit der Sitzungen wird jede Spnode durch einen Auszoschuß vertreten (Commission synodale), bestehend aus dem geistlichen Inspektor, einem Pfarrer und drei Laien, letztere vier auf sechs Jahre ernannt und alle drei Jahre zur Hälfte zu erneuern. Der geistliche Inspettor kann nicht Präsident des Ausschusses sein. Die Generalspnode ist die oberfte Kirchenbehörde. Sie besteht aus von den Provinzialspnoden ernannten Pfarrern, einer doppelten Anzahl von Laienmitgliedern und einem Ab-25 geordneten der theologischen Fakultät. Sie erneuert sich zur Balfte alle drei Jahre. Die Generalspnode hat zu wachen über die Aufrechthaltung der Verfaffung; fie pruft die liturgifchen Bucher und Formulare, die in Gottesbienst und Religionsunterricht gebraucht werben follen, und macht Borichlage zur Befetzung der Lebrftühle der theologischen Fakultät; fie versammelt sich alle brei Jahre abwechselnd in Baris und Mömpelgard. Die General 30 spnode kann, wo es für nötig erachtet wird, eine konstituierende Spnode berusen, jedoch nur, wenn es von zwei Drittteilen ihrer Mitglieder verlangt wird; diese konstituierende Spnode soll dann eine doppelte Anzahl von Mitgliedern haben. Es wird der Wunsch ausgesprochen, daß die Strafburger Fakultät durch eine gemischte (ref. und luth.) Fakultät in Baris erfett werde. Bis zu diefer Gründung foll eine theologische Schule mit vier 86 Professoren errichtet und mit den akademischen Rechten versehen werden. Ein Ausschuß ber Generalspnobe wird ernannt (Commission executive du Synode général), um beren Beschlüsse bei der Regierung zu verfolgen. — Somit war denn die Kirche prinzipiell reorganissiert; jedoch sollten der Aussührung dieser Beschlüsse die größesten Hinder-nisse entgegentreten und der Kampf ums Dasein nicht minder schwer auf ihr lasten. Die 40 Wirren der reformierten Kirche hinderten die sofortige Vorlegung Dieses Versassungsentwurfs in der Nationalversammlung; die politischen Wirren Frankreichs, der häufige Ministers wechsel, welcher den Synodalausschuß zwang, immer wieder, nach Verfluß einiger Monate, sein Werk von vorn anzusangen, mit neuen Ministern, die kaum um die Existenz einer lutherischen Kirche in Frankreich wußten; die geheime gabe Opposition von einflußreichen Glie-45 dern der reformierten Kirche, die gar gerne die luth. Kirche ohne weiteres annektiert batten, bewirkten, daß dieser einstimmig von der Synode beschlossene Gesetzesentwurf erst nach sieben Jahren von den beiden Kammern angenommen, zum Gesetze am 1. August 1879 erhoben und durch das Defret vom 12. März 1880 vervollständigt wurde. Dieses Geset und Defret, mit ben Articles organiques de l'an X. und bem Decret-loi von 1852 so bilben bemnach die Grundlage ber neuen Organisation ber luth. Kirche Frankreichs, benn laut Art. 28 find die Berordnungen des Decret-loi nur insofern aufgehoben als sie dem neuen Gesetze zuwiderlaufen. Diese Berfassung ist sofort ins Leben getreten und hat seitdem keinerlei Unterbrechung oder Störung erlitten. Die sechste Generalspnode kam Juni 1896 in Mömpelgard zusammen; die beiden Synodes particuliers versammelten 55 sich regelmäßig und gleichzeitig, jedes Jahr, anfangs November, in Paris und Mömpel-gard, und alle Sitzungen hatten einen friedlichen Berlauf. Die Verlegung der theologischen Fakultät von Straßburg nach Paris, als faculté mixte (luth. und ref.) geschah durch ein Detret vom 27. Marg 1877. Sie gablt feche ordentliche Professoren und vier Maîtres de Conference, jur Salfte jeber ber beiben Rirchen angehörend. Daneben besteht ein so lutherisches Studienstift, das jedoch auch die ref. Theologie Studierende aufnimmt.

Die ref. Kirche hat andererseits noch ihre eigene theol. Fakultät in Montauban, mit sieben orbentlichen Brosessoren.

Freie reformierte Kirche. — Im Jahre 1849 wurde die Union des églises Evangsliques de France gegründet. Auf der ofsiziösen Spande des Jahres 1848 hatte der ref. Psarrer Frid. Monod verlangt, daß der Rüche eine dogmatische Grundlage als bledernorm gegeben werde; da dies abgewiesen wurde, trat er aus und bildete eine vom Staate unabhängige Kirche, aus welcher durch Berbindung mit anderen independenten Gemeinden, die Union des églises évangsliques, gewöhnlich Eglise libre genannt, hervorging. Die bedeutendsten Bertreter und Leiter dieser Kirche waren: B. de Pressense Vaargeligues, sewöhnlich Eglise libre genannt, hervorging. Die bedeutendsten Bertreter und Leiter dieser Kirche waren: B. de Pressense Vaargeligues, sewöhnlich Eglise libre genannt, hervorging. Die bedeutendsten Bertreter und bedeutender theol. Schriftseller (Histoire des trois premiers siècle de l'Eglise chrétienne. Jésus Christ, son temps, sa vie, son œuvre etc.), Rosseuw-St. Hilaire, Geschichtsprosessor an der Sorbonne, Armand-Delille, Audebez, Bersser u. a. Die Union zählte mehr als 50 Gemeinden. Doch ist die Blütezeit dieser Kirche, die die Trennung vom Staate zum Dogma erhoben und 15 die Blütezeit dieser Kirche, die die Trennung vom Staate zum Dogma erhoben und 16 die Landeskirchen eines "geistlichen Geheruchs" beschuldigt hat, längst vorüber. Die Union dat einen empsindlichen Schlag erlitten durch das Austreten mehrerer ihrer bedeutendsten Bertreter, die zur ref. Landeskirche zurückehrten; unter denselben erwähnen wir namentlich Bersser, den geseiertsten Kanzelredner, Th. Monod, den uncrmüdlichen Reiseprediger, John Bost, Gründer und Direktor der Anstalten von Lasorce (Zeitschriften Revue chré- 20 tienne, monatlich in Karis erscheinend, l'Eglise libre, wöchentlich in Nizza). Neben diesen Kirchen sind die Baptisten mit 38 Agenten und 29 Gemeinden.

Statistische Angaben. Da in der offiziellen Zählung der Bevölkerung Frankreichs seit 1876 keine Rücksicht mehr auf die Verschiedenheit der Konsession genommen 25
wird, können wir nur approximative Zahlen angeben. Die zuverlässigsten Statistiker
ichäben die Zahl der Protestanten Frankreichs, Algerien mit inbegriffen, auf 639 bis
650000, wovon 80—82000 Lutheraner. Die ref. Kirche zählt 101 Konsistorien mit
553 Gemeinden und 638 vom Staate besoldeten Pfarrern, daneben 699 Filialen. Es
wird Gottesdienst gehalten in 920 Kirchen oder Betsälen und 256 nicht eingesegneten Lo- 30
talen. — Die luth. Kirche zählt in ihren zwei Inspektionen 6 Konsistorien mit 49 Gemeinden und 62 vom Staate besoldeten Pfarrern und 89 Kirchen oder Betsälen. — In
Algerien giebt es 3 gemischte (luth. und ref.) Konsistorien mit 17 Gemeinden und 21 vom
Staate besoldeten Pfarrern, wovon 10 lutherisch — Ausgabe des Staates für die prot.
Kirchen Frankreichs 1549600 Fr., für Algerien 93500. Für die beiden theol. Fakultäten 35
85800 Fr.

2. Kirchliches Leben und Birken. — Der religiöse Justand des französischen Brotestantismus im Ansang unseres Jahrhunderts wurde von Samuel Vincent folgendermaßen geschildert: "Nach der Revolution waren die französischen Protestanten in eine tiefe Aube geraten, welche der Gleichgiltigkeit sehr ähnlich war. Die Religion hatte nur wenig 40 Interesse für sie, wie überhaupt sür die meisten Franzosen; für sie, wie für viele andere duerte das 18. Jahrhundert noch sort. Das Gesch vom 18. Germinal An X hatte die Aube besestigt, indem es sie selbst und ihre Prarrer von aller Sorge sür den Unterhalt ibres Gottesdienstes entband und also die nächste Ursache der Unruhe, aber auch damit der Erweckung, entsernte. Die Prediger predigten, das Volk hörte sie, die Konsistorien 46 versammelten sich, der Gottesdienst behielt alle seine Formen, außerdem beschäftigte sich niemand damit, niemand bekümmerte sich darum; die Religion war außerbald der Lebenstwäre Aller." Dieser Justand dauerte sort die in die zwanziger Jahre, wo die Erweckung le Reveil) aus der Schweiz nach Frankreich drang und die Kirchen neu belebte. Dieser könlich. Er ist einerseits zu viel gerühmt, andererseits zu sehr geschmaht worden. Thatsache ist es, daß er die Grundlehren des Evangeliums (absolutes Unverwögen des Menschen, sich selbst zu Ehren gedracht, und ein reges, thatendurstiges Leben bei dem protestanstichen Christendolk der und Sefangnis und Bersolgung aufhalten ließ. Bibelverberitung, Mission unter den deich war ein glühender Missionspalaten ließ. Bibelverbreitung, Mission unter den deichen, Sorge für Verwahrloste und Gesallene, Liebes und Evangelisationswerse, Versberitung guter Schriften, Sammlung zerstreuter Glaubensbrüder, Errichtung von Kirchen und Schalen, alles wurde in Angriff genommen. Am 4. November 1822 wurde in so

Baris die rühmlich bekannte Socsiet des Missions év. chez les peuples non chrétiens gegründet. Die zuerst in Südafrika, Taiti und Senegal, hernach am Zambesisskuß, und, als das franz Kolonialgediet sich erweiterte, in Kongo und in Madagaskar eine stets wachseinde Thätigkeit entsaltete. Im Jahre 1896—97 hatte sie auf ihren 29 Arbeitsseldern 62 Missionare, mit einer Jahreseinnahme von 675 638 Fr. Die Bibel wurde verdreitet durch drei Bibelgesellschaften: Société didlique britannique et étrangère (seit 1792); Société bibl. de Paris (seit 1818); Soc. didl. de France (seit 1864). Für die Evangesischen Frankreichs wirkt die Société evangesique de France (seit 1833), die hauptsächlich in Händen der freien res. Kirche steht; dann durch die eng an die ref. Landeskirche sich anschließende Société centrale prot. d'Evangesisation, die in dem letzen Jahrzehnt eine große Thätigkeit entsaltete und 1896—97 mit einer Jahreseinnahme von 361 540 Fr. 140 Agenten (worunter 64 Pfarrer) besoldete, welche in 74 Departements und 3 Kolonien in Arbeit stehen, 35 000 Seelen sirchlich bedienen, und 4 650 Kindern Religionsunterricht erteilen. Diese Gesellschaft unterhält in Paris eine steologische Präparandenschule und in Montpellier eine Schule, um Evangesisten zu bilden (Ecole Félix Neff.). Zu erwähnen sind auch die nach den Kriegen von 1870—71 von dem edlen Schotten MacAll, hauptsächlich in den Arbeiterquartieren von Paris gegründeten Conserences populaires, welche auch nach dessen Tode noch soriestehen. Die Raiserverther. Bon den übrigen Berken erwähnen wir nur noch die Société pour l'Encouragement de l'Instruction primaire parmi les prot. de France (seit 1829), Société des Traités religieux (seit 1822), Société des livres religieux de Toulouse (seit 1831), du Sou protestant (seit 1846).

Dieses reiche Entfalten ber Liebesthätigkeit, dieser unermudliche Gifer, das Wort von 25 der Berfohnung zu predigen, der wahrhaft Großes geleistet hat, ift aus dem Reveil erwachsen; jedoch durfen wir auch die Schattenseiten besselben nicht verhehlen. Unter vorwiegend englischem Ginflusse stehend, haben die Männer des Reveil den firchlichen Boden allzusehr verlaffen, die theol. Wiffenschaft gering geschätzt, die Sauptlehren des Evangeliums auf Unkosten der andern (namentlich von den Sakramenten) betont; ihre gesalbte, in engem 30 Fdeenkreise sich bewegende Sprache ist als "patois de Canaan" sehr treffend bezeichnet worden. Noch heute leidet der französische Protestantismus infolge dieser Mängel, und die Erweckung hatte wenig Dauerhaftes hinterlassen, wenn nicht in den letzten Jahrzehnten der firchliche Sinn in den beiden Landeskirchen wieder erwacht ware und allen diefen Werken einen festen Grund unterbreitet hatte. — Daß ber franz. Protestantismus bis zur Mitte 85 unseres Jahrhunderts nichts Erhebliches in der Theologie geleistet hat, darf keinen befremben. Die verfolgten Sugenotten, in ihrer Eriften, bebrobt, hatten weber Zeit noch Dlufe, sich mit wissenschaftlichen Studien zu befassen, sie mußten fürs Notwendigste forgen, die be-brangten und zerstreuten Reste ber Rirche vor dem völligen Untergang schüpen. Als ihnen endlich Duldung und bald darauf Anerkennung vom Staate gewährt wurde, brachen die Revolutionsstürme los, auf welche die Kriege Napoleons folgten; und die Erweckung, welche das christliche Leben wieder anregte, war nahe daran, die theol. Wissenschaft als Un- oder Widerchristentum zu verwerfen. Die orthodoge theologische Fakultät von Montauban, die lange Jahre hindurch nicht über das erbauliche Element und die Katechismustheologie hinausgekommen war, hat in neuerer Zeit jungere Krafte erworben und in ihrer 45 Revue de Théologie von einem grundlicheren Studium und einem wiffenschaftlicheren Geiste Zeugnis gegeben. — In Paris wurde durch die Gründung der Société de l'Histoire du Protestantisme français (seit 1852) und durch das von ihr in Monatsheften herausgegebene Bulletin bas Studium ber Geschichte ber vaterländischen evangelischen Kirche angeregt. Eine schöne Frucht davon ist das treffliche biographische Werk der Ge-50 brüder Haag: La France protestante, in zweiter vermehrter Auflage von Bordier her-ausgegeben. Die neugegründete Pariser theol. Fakultät hat bereits an der Hebung der Theologie fraftig mitgewirft. Schon hat ihr erster Defan, Brof Lichtenberger, die Riefenarbeit einer Realenchklopädie, nach Mufter berjenigen von Herzog, für welche er zahlreiche und mitunter bedeutende Mitarbeiter gefunden bat, ju Ende geführt (Encyclopedie des 55 Sciences religieuses). — Was die reformierte Kirche Frankreichs besonders auszeichnet, ist die Kanzelberedsamkeit. Die Namen Ab. Monod, Grandpierre, Edm. de Pressense, Bersier, Dhombres einerseits, Ath. Choquerel Vater und Sohn, Fontands, Réville, Viguier andererseits, find auch im Auslande befannt geworben. Die große Armut ber ref. Rirche liegt in ihrem Kultus, der trocken und kahl ist, ohne alle liturgischen Elemente. Doch bat so vor einigen Jahren Pfr. Bersier in der von ihm erbauten schönen Chapelle de l'Etoile

einen liturgischen Gottesdienst nach anglikanischem Borbilbe eingeführt; in den übrigen Kirchen sind neuerdigs auch einige liturgische Elemente ausgenommen worden. Als wichtigere kirchliche Zeitblätter der ref. Kirche sind noch zu erwähnen: orthodogerseits "le Christianisme au XIX°. Siede", und liberalerseits "la Renaissance" und "l'Avenir" und seit 1898 das orthodoge Zeitblatt La Foi et la Vie.

Die lutherische Kirche Frankreichs, die 1870 mit der elsässischen eng verbunden und

unter beren Einfluß ftebend, ließ fich von ber Bewegung ber Erwedung hinreißen und beteiligte fich an den aus berfelben hervorgegangenen oben erwähnten Werken, die fie jum Teil gemeinsam mit der reformierten Kirche gründete. In der Inspektion Mömpelgard besteht, trop aller unionistischen und rationalistischen Bestrebungen, im Bolke ein gesunder 10 firchlicher Ginn, mit eigenem, ausgeprägten Charafter, bem ber württembergischen Rirche sich annähernd. Dem erbaulichen Zeitblatte l'Ami chretien des Familles ift ein reges, driftliches Leben in vielen Gemeinden zu verdanken. Die Barifer Kirche, bis zum Anfang dieses Jahrhunderts unter dem Schutze der schwedischen und der dänischen Gesandtschaft bestehend, wurde 1809 als Konsistorialkirche der Augsburgischen Konsession anerkannt (die 15 (Bemeinden von Lyon und Nizza gehören zu dem Parifer Konfistorium). Sie wuchs rasch beran unter der Leitung der vortrefflichen Pfr. Boissarb, Göpp, Cuvier, Vernh, Meher, Balette, Berger, Goguel und anderer, und entfaltete besonders eine große seelsorgersliche Thätigkeit, blieb jedoch in der Kanzelberedsamkeit hinter der resormierten zurück. Insolge ihres beständigen Verkehrs mit Elsaß und Deutschland löste sie sich immer mehr von 20 bem Einfluße der Erweckung los und entwickelte ein ernstes, kirchliches Leben im luth. Sinne, das besonders gefördert wurde durch das von Pfr. Kuhn herausgegebene Blatt "Le Temoignage, Journal de l'Eglise de la Conf. d'Augsbourg" (seit 1866), welches von den meisten luth. Geistlichen von Paris redigiert, sich eines tiefgreifenden, über die Grenzen der luth. Kirche binausgehonden Geinst. I. über die Grenzen der luth. Kirche hinausgehenden Einflusses erfreut. Im J. 1843 wurde 25 bie beutsche, hernach beutschefrangosische, heute innere Mission, gegründet, welche in allen Stadtvierteln beutschen Gottesbienst und Seelsorge, und viel beutsche Schulen (seit 1870 aufgelöst) einrichtete und unterhielt; dieselbe hat nicht wenig zur Förderung und Befestigung des firchlichen Lebens beigetragen. Gering an Zahl (30—40000 Seelen) ist die luth. Lirche in Paris eine geistige Macht geworden und hat ihre besondere, auch von resormier- 30 ter Seite anerkannte Aufgabe in der Evangelisserung Frankreichs. Seit 1874 hat sie ein eigenes, von mehreren Geistlichen gegrundetes Diakoniffenwerk, um Gemeindediakoniffen ju bilden, welche in verschiedenen Stadtvierteln thätig find.

Seit 1896 hat die luth. Kirche ihre eigene konsessionelle Missionsthätigkeit in Madazgaskar, im Anschluß an die Norwegische Missionsgesellschaft (Stavanger); zwei Hilfsomitees 85 wurden in Paris und Mömpelgard gebildet, die bereits zwei franz. Pfarrer und zwei Lebrer nach Madagaskar gesandt haben.

Franz (Franziskus) von Assis (gest. 1226) und der Franziskanerorden. — I. Leben des Stifters. 1. Aelteste Biographie: Thomas de Celano, Vita prima S. Francisci, geschrieben "judente domino et glorioso Papa Gregorio (IX)" im J. 1228, und zwar 40 zur Rechtsertigung der am 16. Juli d. Jahres stattgehabten Kanonisation des Heiligen, sowie zugleich als Schußschift sür Elias v. Cortona, den von Jenem erwählten Fortseper seines Berkes sin septere Hinsch also eine Art von Gegenschrift gegen das kurz vorher von dem Ciasgegner, Frater Leo v. Assisi, adgesaßte Speculum perfectionis, diese älteste schristische Kundgebung im Armutsstreit des Ordens, welche gleichsalls vielerlei diographische Nach. 45 ichten über den Stister dot, aber doch mehr nur Spruchsammlung, nicht eigentliche Biographie war; s. unten III). 2. Die Legenda trium sociorum, im August 1246 adgesaßt von den Ordensbrüdern Leo, Russins und Angelus und das Lebensbild des Heiligen zwar auch ziemlich panegyrisch und wunderreich, aber weniger Elias-freundlich und mehr observantisch darstellend als jene erste Biogr Celanos; übrigens nur fragmentarisch erhalten (gedruckt, zus. 50 mit Rr. 1 in dem von Const. Suysten versaßten Artitel "Franciscus" der AS, t. II Octobr. p. 583 ff 615 ff.). 3. Thomas de Celano, Vita altera S. Francisci, versaßt 1247, z. Il. noch unter dem Generalminister Crescentius, z. Il. unter dessen Absteilungen ziemlich ungleich zurücktebend sin schrift geschalten, an geschicklichem Kert hinter Siener prima vita sehr zurücktehend sim Kr. "Franciscus" der AS l. c. sehlend; seit Ansang unseres Jahrhunderts mehrsach zuschenden mit jener ersten Celanoschen Vita herausgeg.. z. B. von Steph. Kinaldi, Kom 1806; auch ebd. 1880: Vita prima et sec. S. Francisci Assisiatis auctore B. Thoma de Cel. — vgl. Evers, M. "Thom. de Cel." in PRE XV, sowie zur Beurteilung beider Vitae außerdem bes. Wüller, D. Ansöne des Minoritenordens 2. S. 175—184; 60 faustrath, D. Arnoldisten, Leipz. 1895, S. 413—428; Sabatier, Vie de S. François etc.",

D. II. LXXIII fi.; auch bess. Auch eine Aleg. jenes Speculum perf., p. XCVIII fs.). Ale solgenben Einzelbiographien stehen an Quellenwert hinter blesen brie ersten weit zurüd. So Bonaventura, Legenda major de S. Fr. (versatt balb nachdem B. Generalminister geworden, ca. 1261, und in ziemlich offiziösem, aus Steigerung des Bunderdaren ausgebenden Tone gehalten; s. AS. l. c., p. 631—676); Bernardus de Bessa, Vita s. Laudes S. Fr. (ca. 1290; herausgegin Bb III ber Anal. Franciscana 1897, vgl. Sadatier, Vie etc., p. LXXXVIII f.); Bartholomäus Albicus, Wagister zu Pisse, einigen word wissen im Bol III ber Anal. Franciscana 1897, vgl. Sadatier, Vie etc., p. LXXXVIII f.); Bartholomäus Albicus, Wagister zu Pisse, einigen won Alssisten aus Blashbenisch Freisenber Beise gerühnt und zu retten versucht in Blashbenisch burd Schalter in übertreibender Beise gerühnt und zu retten versucht (troß aller Untritit des Indolts sie darin "Pouvrage le plus important qui sit été sait sur la vie de S. François" zu erbliden, l. c. p. CXV); das schon etwas ältere Floretum S. Francisci (ital. Fioretti di San Francesco), eine apotruphe Anetboten- und Sentenzenjammlung, von Sabatier gleichfalls zur Ge15 winnung einzelner angeblich echter Zinge benußt; enblich das erst dem Ausgang des Wittelatters entstammende "Speculum vitae B. Francisci et sociorum eius (gebrucht West 1509; Antwerpen 1620 u. 5.), aus bessen der Eegenda antiquissima herausgeschästt hat (j. III).

Bedeutend wertvoller sind die in einigen Chroniten aus der Anfangsgeit des Ordens, beson und sehre Legenda antiquissima herausgeschästlich aus (j. III).

Bedeutend wertvoller sind die in einigen Chroniten aus der Anfangsgeit des Ordens, beson her Legenda antiquissima herausgeschästlich int (j. III).

Bedeutend wertvoller sind die en einigen Chroniten aus der Anfangsgeit des Ordens, beson her eine Gesco etc., 2 v., Rom 1874 (auch deutsch durch P. Luntint Müster, Windigen 1862); Pansilo da Magliano, Storia ompendiosa de Francesco etc., 2 v., Rom 1874 (auch beutsch durch P. Luntint

Giovanni Bernardone, genannt Francesco, wurde 1182 (ungewiß an welchem Tage) in dem Städtchen Assiif gedoren, das in der Delegation Spoleto, in dem nördlich von Berugia, südlich von Foligno begrenzten Thale auf steiler Höhe erbaut ist. Sein Bater Bietro Bernardone, ein wohlhabender Kausmann, der mit Frankreich in ledhaften Handelss verbindungen stand, ließ den Sohn sorgsältig erziehen und außer im Lateinischen auch in der französsischen Sprache unterrichten. Den Namen Francesco (d. i. "Franzose"), wodurch jener Tausmane Giovanni bald ganz verdrängt wurde, soll nach der Legende der Tres Socii der Vater schon bald nach seiner Geburt — als er von einer seiner französsischen Socii der Later schon das furz vorder zur Welt gekommene Kind hier antras — ihm beigelegt haben. Anderer Angaben zusolge wäre die frühzeitig von ihm erzlangte Fertigkeit im Französsischprechen — betresse deren übrigens jene Tres Socii demerken: "licet ea so. lingua Franca] recte loqui nesciret" — zur Ursache geworden, die ihm jenen Namen verschaffte. (Daß seine Mutter Vica eine Provençalin gewesen sei und set ihr den Namen zu danken gehabt habe, melden erst späte legendarische Berichte (s. überbaupt AS, p. 480 f.). — Zum Sintritt in des Baters kaufmännischen Beruf zeigte der als lebensfroder und leichtlebiger Jüngling Herantvachsenden nur geringe Neigung. Einer jener Bereine oder "Höse" (corti) für heiteren Lebensgenuß, wie sie damals bei der städtischen Jugend Oderz und Mittelitaliens vielsach besieht waren, bestand auch in Assistischen Tag und Nacht zogen die jungen Leute, als joeulatores in bunten Doppelgewand (daher miparti), schrzeich und singend durch die Stadt. An üppige Schmausereien u. dgl. wurde viel Zeit und Geld verschwendet, nicht zur Freude des Vaters. — Auch ehrgeizige Thatenlust erwachte in dem kriegszuge der Alssisia

gegen die Nachbarstadt Perugia an, wurde dabei gefangen und ertrug mit heiterem Mute eine einjährige Saft. Bald nachdem er aus derfelben entlassen und nach Sause zuruckgekehrt war, befiel ihn eine schwere Krankheit. Die erfte Legende Celanos (ASI.c., p. 584) läßt schon an diesem Zeitpunkt seine Bekehrung beginnen, während nach den Tres socii und der zweiten Biographie Celanos diese durch eine Krankbeit bewirfte Ummanbelung gu 5 ernsterem Sinn erft spater, nach ben Berhandlungen mit bem Bater vor dem Bischof (i.u.) stattsand. Eine befriedigende Lösung dieses chronologischen Widerspruchs ist, bei dem legendenhaft ausgeschmucktem Charakter all dieser Berichte, schwer zu gewinnen. Zu besachten ist jedenfalls, daß auch Celano von Rückfällen des Genesenen und infolge seiner Krankheit ernster und demütiger Gewordenen ins frühere, ehrgeizig wilde Treiben zu er= 10 zählen weiß; den Entschluß zum Kriegshandwerk zurückzukehren und Walter von Brienne auf feinem Buge burch Apulien zu begleiten, läßt er ihn schon balb nach ber Genesung jaffen, auch in Geftalt eines Ritts mit diesem Herrscher bis Spoleto (von wo er, reuig geworden, wieder umtehrte) jur Ausführung bringen. Richtig wird wohl sein, Die Bekehrung des Heiligen als nur allmählich erfolgt zu denken, dabei aber auf Feststellung 15 einer sicheren Zeitfolge für ihre einzelnen Momente zu verzichten. — Der immer ernster Werdende beginnt der Brüder wilden Reih'n zu fliehen. Er erklärt denselben einst, als sie ihn spottend fragen: ob er zu heiraten gedenke: "Ja, eine edlere und schönere Braut, als ihr sie je gesehen" — womit er schon die Königin Armut meint (Cel., p. 585). Oft weilt er lange an einsamen Stätten, Gott um Erleuchtung flehend. Zugleich wendet er 20 jest — ergriffen vom Andlick eines Aussätzigen, der ihm bei einem Ritt in der Nähe von Uffisi begegnet war — sich ber Pflege ekelhafter und ansteckender Kranken in den Leprofenhäusern von Affifis Umgebung zu und steigert dabei fortwährend seine Bohlthatigkeit. Nachdem er eine Wallfahrt nach Rom gemacht, wo er an den Kirchthuren um Almosen für Arme gebettelt haben soll, hörte er mabrend eines Gebetes ben Ruf an sich 25 ergeben, Die gerfallene Kirche Gottes wiederherzustellen. Er bezog das auf Die in Trummern liegende Rirche St. Damian bei Affifi und meinte bem gottlichen Rufe ju folgen, indem er Tücher aus seines Baters Laden sowie sein eigenes Reitpferd verkaufte und ben Erlös einem Briefter übergab. Diese Berschwendung erregte den höchsten Zorn des Baters, der den ungeratenen Sohn vergeblich mit Drohungen, ja mit Schlägen zurecht zu bringen 30 iucht. Bei einer Auseinandersetzung der beiden in Gegenwart des Bischofs von Assistie verzichtet Franz auf jede weitere Beihilfe seines Laters, wirft demselben sogar seine Kleider vor die Füße und kehrt — mit der Erklärung, statt "Bater Pier Bernardone" fortan stets nur "Later unser unser im Himmer sangen zu wollen — seinem irdischen Laterhause für immer den Kücken zu. Doch kehrt er, nach längerem Umberwander in den Umgebungen Assissische m seine Baterstadt zurud. Dort fand er neben Spottern allmählich auch Bewunderer. Bahrend der zwei Jahre, die er nun in der Baterstadt lebte, stellte er mehrere zerfallene Kirchen wieder her, zuerst jene Damianstirche, dann eine Kapelle San Pietro, hierauf das ibm geschenkte Kirchlein S. Maria der Engel (Portiuncula), in der Ebene unterhalb der Stadt Affifi gelegen. Diese Kirche wurde fortan sein Lieblingsaufenthalt.

Es war am Schlusse bieser zweijährigen Periode (nach Jordanus de Giano im dabre 1209), daß eine Predigt über Mt 10, 9 s. einen solchen Eindruck auf ihn machte, daß er — ähnlich wie einige Jahrzehnte zuvor Petrus Valdes in Lyon — sich einem reden in völliger apostolischer Armut zu widnen entschloß. Er zog ein grobes Gewand an, legte Tasche, Schube und Stad ab und einen Strick statt des Gürtels an und begann in legte Tasche, Schube und Stad ab und einen Strick sich ihm an, Bernhard von Luintavalle, der seine ganze Habe verschenkte, um fortan in apostolischer Armut zu leben. Als ein zweiter Jünger scheint dann Petrus von Assisi sich ihm angeschlossen zu haben, als dritter Ägidius von Assisi, ein dem Heiligen seiner inneren Gemütsart besonders nahesiebender Freund (genannt "krater eestatieus"; vgl. AS l. c., p. 500 f.). Manches in 50 km Nachrichten über diese ersten Franziskaner-Jünger, deren Zahl binnen Jahresfrist die auf els annvuchs, lautet widerspruchsvoll und verworren. So namentlich die auf Petrus dei Catani (auch Cathanii oder Cataneus) bezüglichen Angaden, welche diesen adeligen und tbeologisch gebildeten ehemaligen Kanonitus — den der h. Franz gewöhnlich "domine Petre" angeredet habe — bald mit jenem zweitältesten Jünger Peter von Assisi identschieseschen Bußdrüfter (Poenitentes de Assisio) blied nicht in einselerischer Verdorgenheit; die verlassen Verlassen Leprosenhütte von Rivo Torto (nahe dei Assisi) war nur dann, wenn sie nicht als Evangelisten umherwanderten, ihre Behausung. Zu je Zweien nach der evangelischen Borschrift Wei Hoc. 7, zogen sie in Umbriens Berglandschaften umher, so

in ärmliche braune Rapuzenröcke gekleidet, immer fröhlichen Sinnes und viel singend in Keld und Bald als joculatores Domini, — dabei mit ihren Bufpredigten die Äuhörer machtig erschütternd und fich selbst vielfach aufs ftrengfte kafteienb. Schon Celanos erfte Vita, und über fie noch binausgebend bann die späteren Legendenschreiber wiffen Bunder-5 binge zu berichten über biefe harten Bugungen, bestehend in Sichfestbinden mit Striden, im Schlafen zwischen spitigen Gifen, in Bermeibung jeglicher gekochten Speise außer im Krankheitsfalle, in Berdunnung gewurzter Brühen mit Wasser, Berschlechterung wohlschmedender Speisen durch Hineinstreuen von Afche, ja von Anwendung auch ber Beitsche zu Straf- und Bußgeißelungen (vgl. Hausrath, S. 112 u. 404). Eine schriftlich fixierte 10 Regel, worin auch solche Erzesse des Bußeisers vorgeschrieben gewesen waren, hat Franzistus seiner Genossenschaft sicherlich nicht gegeben. Die erste Regel, welche er ihr (wohl schon 1209) erteilte, bestand nach Celanos ausdrücklicher Angabe nur aus etlichen Schriftstellen, welche die Pflicht völliger Armut gemäß Jesu Borbild und Wort einschärften (f. u. S. 203, 31). Trop der handgreiflichen Geistesverwandtschaft mit der auf die gleichen Haupt-15 schriftstellen Gewicht legenden Grundsätzen und Bestrebungen der Unbanger Des Betrus Valdes hat die auf Grund dieser Regel geeinigte Bußbrüderschaft von Assiste Ves Papstes Genehmigung zu erlangen vermocht. Derselbe Jnnocenz III., welcher kurz vorher (1208) ein Statut der zu katholisch-kirchlicher Haltung reformierten Armen von Lyon (der Pauperes catholici) gutgeheißen hatte, erteilte nach kurzem Bebenken ber burch Franziskus 20 ihm vorgelegten Regel der Armen von Assis seine Bestätigung. Die Legende hat die biesen wichtigen Erfolg herbeiführende Audienz des Stifters bei Innocenz mit allerlei zwar unhistorischen, aber doch sinnbildich bedeutsamen Zügen ausgeschmückt. Schon jene Elfsahl der im Gefolge des Heiligen gen Rom ziehenden Brüder gehört möglicherweise zu diesem legendarischen Beiwert; nicht minder das dem Papste ihr Kommen ankundigende prophetische Traumgesicht von dem Mönch in ärmlicher Bettlertracht, der die wankenden Mauern der Laterankirche stütt; besgleichen die Fabel vom König Christus und seinen mit der schönen Frau Armut in der Einöde erzeugten Söhnen (vgl. Cel. 31; Tres socii p. 736; Bonavent. p. 750). Selbst jener berb realistisch gearteten Erzählung bei Matthäus Paris (ed. Watson p. 340), wonach der Papst den verächtlich aussehenden und soschweigen Heiligen anfänglich zu den Schweinen geschickt und erst auf Grund seines dem mütigen Gehorsans den besonderen Wert und die göttliche Misson des Mannes erkannt habe, gewährt trot ührer inneren Unwahrscheinlichseit ein historisches Interesse. Es sindet in ühr die wohlbegreisliche Antipathie des älteren (beneditinischen) Mönden, zu dessen Bertreter jener Chronist geborte, gegen das plebejische Bettelmonchewesen ihren bezeich-35 nenden Ausbruck.

Aber nicht ein mußiges Bettlerleben war es, was die seit 1210 papstlich patentierten assissatischen Bugbrüder oder Minderbrüder (Fratres minores — ein wohl erst einige Beit nach jener Genehmigung aufgekommener Name) fortan führten, sondern ein Leben voll angestrengtester Arbeit. Aufopferndes Liebeswirken in Krankenbäusern und an anderen 40 Statten bes Clendes, glübend begeisterte Bolfspredigten, gehalten von Prieftern ebensowohl wie von Laienbrüdern, Miffionen in immer weiter gezogenen Kreisen, bald auch unter Ketern und Mohammedanern, gehörten zur Thätigkeit der von Jahr zu Jahr sich vermehrenden Bugbrüderschaft. In der Portiunculafirche bei Affifi fand man fich alljährlich zur Pfingstzeit zusammen, um über die erlebten Schichfale und die errungenen Erfolge ju 45 berichten und sich zu stärken für die fernere geistliche Arbeit. In dronologischer Sinsicht und was die Glaubwürdigkeit mancher einzelnen Thatfachen betrifft, haftet ber auf jenes Stiftungsjahr 1209/10 zunächst gefolgten Epoche ber Franziskanergeschichte, ben letten anderthalb Jahrzehnten bes Stifters, vielerlei Unsicheres an. Es gehören bahin die Nachrichten über die Entstehung der ersten Niederlaffungen der Brüder in Perugia, Cortona, 50 Pisa, Florenz 2c. während der Jahre 1211—1213; über die ersten Bersuche einer Mo-hammedanermission, bestehend in Entsendung von fünf bald zu Märthrern gewordenen Brübern nach Marocco, sowie in einer von Franziskus selbst angetretenen Reise durch Piemont nach Spanien, von wo er frankheitshalber, ohne bis zum Reiche bes "Miramolin" vorgedrungen zu sein, nach Hause zurückkehren mußte; ferner über die ersten 55 Minoriten-Niederlassungen auf der pyrenäischen Halbinsel (besonders in Lissabon) und in Frankreich, sowie über den ersten, einstweilen vergeblich gebliebenen Bersuch, auf deutschem Boden festen Fuß zu fassen. Auch das angebliche personliche Zusammentreffen des Franziskus mit dem h. Dominicus, dem gelegentlich des 4. allgemeinen Laterankonzils 1215 in Rom anwesenden Stifter des Predigerordens, gehört wohl ins Gebiet der Sage. Weder so Celanos erfte Vita, noch die Tres socii, noch Bonaventuras Legende wissen etwas von bieser Begegnung. Die Art, wie Celano in der zweiten Biographie darüber berichtet: Franziskus und Dominicus seien beim Kardinal Hugolin d. Ostia zusammengetrossen, bätten hier einen Wettstreit der Hösslichkeit miteinander aufgeführt, Dominicus hätte sich den Strick des d. Franz ausgebeten w., kennzeichnet sich deutlich genug als tendenziöse Erdichtung, welche zur Besorderung eines harmonischen Verhältnisse zwischen den der deren Schatters Bersuch, diese Begegnung sür einen etwas späteren Jeden dienen sollte. Auch Sabatiers Bersuch, diese Begegnung sür einen etwas späteren Zeitpunkt (sürs Jahr 1218) als historisch zu erweisen (Vies, p. 247 fs.) unterliegt schweren Bedenken (vol. überhaupt AS 4. Oct. p. 518 fs. 741 fs. und Haussanth a. a. D., S. 423 f.). Dagegen dürsen als gut bezeugt und in der Hauptsache geschichtlich gelten: die Nachrichten, welche sich auf des Franziskus Drientreise nach Agypten und Palästina im Jahre 1219 solziehen (wo er den Sultan Ramel zu bekehren versucht und angeblich kühne Proben von Bekennermut in dessen Gegenwart abgelegt haben soll); die auf innere Zerwürsensstenschlich und Parteienspaltung im Schoß seines Drdens um die Zeit seiner Keimstehr von dieser Wissenschlich erweiterten Regel vom Jahr 1221, an deren Stelle zwei Jahre 15 später die letzte, von Kardinal Hugolin ausgearbeitete Gestalt der franzissansschen III. (1223) den Minoritenorden gespendete Ablaßprivilegium, bestehend in der auf den 2. August als Einweihungstag der Portiunculasische bezüglichen Juscherung, "ut omnes, qui idi venerint dene contriti et consessi, habeant indulgentiam omnium peccatorum 20 suorum" etc. — ein Dotument, sür dessen Scholten Undulgentiam omnium peccatorum von der in den früheren Aussage seiner Vie de S. Fr. etc. es als unecht behandelt hatte) dezachtenswerte Gründe beziedracht hat; s. seine Etude critique sur la concession de l'indulgence de Portioneule, in RH 1896, p. 282 fs. und s. Müllers krit. Bemerkungen dierru: The 3 1898, S. 332).

bierzu: ThL3 1898, S. 332). Unter dem Einfluß der eben berührten inneren Zwistigkeiten und der durch sie herz-beigeführten Umformung der anfänglichen schlichten Bußbrüder- und Wanderprediger-Genoffenschaft in einen von Rom aus streng beaufsichtigten Orden bekam Franzistus schwer 20 ju leiden. Namentlich seitbem — angeblich auf seine eigene Bitte — ihm von Hono= nus III. jener Kardinal Sugolin jum Orbensprotektor gefest worben, fah er fich von seinen ursprünglichen Bestrebungen mehr und mehr abgedrängt. Das Ibeal eines Ge-meinschaftslebens in apostolischer Armut, wie er es mit den Seinen zu verwirklichen gedacht hatte, mußte, ohne daß er es hindern konnte, dem einer papstlich privilegierten und 35 den Borbildern älterer Orden ähnlich gestalteten Klostergenossenschaft weichen. Sogar die ielbstständige Leitung dieser Genossenschaft ist, wie es scheint, ihm schließlich entzogen worden; statt seiner hat thatsächlich zulest (etwa seit 1223) der Bruder Elias v. Cortona die Ordensleitung in Händen gehabt, jener ehrgeizige und staatskluge Streber, ber den auf Berweltlichung und offizielle Umgestaltung ber Bruderschaft gerichteten Tendenzen bes Kar= 40 dinalprotektors nur allzu willig entgegenkam (f. S. 207, 56). Nach ben Berichten Leos im Speculum persectionis und der "drei Genossen", die betreffs dieser Berhältnisse wohl weseintlich glaubhaft zu nennen sein durften, hat der früh gealterte Heilige an dem allen ichwer zu tragen gehabt. Seiner Berstimmung ob der unaufhaltsam einreißenden Berweltlichung scheint er in manchem bittern Wort des Tadels, in mancher sorgenvollen Beschätung über die Zukunft seines Werks Ausdruck gegeben zu haben. Auch sein Testas ment (f. u.) gebort zu diesen, einerseits wehmutig auf vergangene beffere Zeiten zurud: blidenben, andererseits unheilweissagenden und ernst strafenden Kundgebungen aus den letten Jahren. Aus ber ihn beherrschenden schwermutigen (Brundstimmung vermochte bie reube ob ber äußeren Missionserfolge ber Minderbrüder, wie sie jahraus jahrein bei ben 50 Generalkapiteln in der Portiunculakirche gemeldet werden konnten, höchstens nur vorübers gebend ihn herauszureißen. Casarius v. Speier, der erste deutsche Provinzial, ein eifriger Bertreter ber ftrengen Armutegrundfate bes Stifters, beginnt an ber Spite von 25 that= traftigen Gefährten (12 Geiftlichen und 13 Laien) feit 1221 von Augsburg aus bie Lonau= und die Rheinlande für den Orden zu erobern; wenige Jahre später bemächtigt 55 nd die minoritische Propaganda von Cambridge aus der wichtigeren Stadte Englands vogl. Jordanus de Giano und Eccleston, unten S. 205, 58). Weber diese noch die übrigen außeren Fortschritte seiner Sache haben bie lebensmude und geistig verdüsterte Stimmung iemer letten Jahre auf die Dauer zu verscheuchen vermocht. Er liebt jest vor allem die Einfamkeit, den singenden und betenden Berkehr mit Gott auf Grund seiner liebevoll um= 00

faßten Schöpfungswerke. Der "Sonnengefang" (Laudes creaturarum) — mit seiner wundervoll naiven Aufforderung an Bruder Sonne, Schwefter Mond mit den Sternen, Bruder Wind, Schwester Wasser, Bruder Feuer, und zuletzt auch an Bruder Tod, ihre Stimme jum Lobe bes Sochften ju erheben - entstammt biefen himmelsfehnsuchtigen 5 Stimmungen seines Lebensabends (vgl. Sabatier, Vie etc. p. 348-353 und Spec. perf. p. 277—291; auch Della Giovanna, in Anal. Boll. 1897, p. 351). Freudiges Auf-jauchzen der Seele zu Gott, aber auch Abkehr von den Citelkeiten des Menschenlebens, finden darin und in ähnlichen Kundgebungen (so in der Predigt an die Bögel zu Bebagna, vgl. Hegler, S. 456) ihren Ausdruck. Als ein franker, zuweilen auch frankhaft 10 gereizter Mann sieht er nur noch wenige seiner (Befährten um sich, vor allem Gefallen sindend an kontemplativer Zurückgezogenheit. "Das Einsiedlerleben, womit andere Ordenssgründer ihre Laufbahn eröffneten, ist ihm, dem einst rastlos Thätigen, sur den Abend seines Lebens aufgenötigt worden. Teils auf dem Albernusberge, am oberen Arno als Doctor ecstatious während einer 40tägigen Faste nach Bereinigung mit Christo und 15 nach Gleichgestaltung mit dessen Wundenmalen schmachtend, teils in Rieti einer arztlichen Rur wegen verweilend, teils in seiner geliebten Portiunculafirche bei Affisi mit Beten und Singen die nahende Auflösung erwartend und erflehend, hat er den Rest seiner irdischen Zeit zugebracht" (Zöckler, Ast. u. Möncht., S. 479). Ge war während der Quadragene zwischen Maria Himmelsahrt und Michaelistag des Jahres 1224, daß er, in der Einzosamteit jenes steilen Alvernusderges dei strengstem Fasten und unausgesetztem Andachtsleben verweilend, zum Empfänger der blutigen und schwerzhaften Wundmale, wie Christus fie getragen, wurde. Auf die Berbindung der beiden Momente: des vieltägigen Fastens nach bem Borbilbe von Mt 4, 2 und des Hervortretens der Stigmata (nach dem fraft realistisch gebeuteten Pauluswort Ga 6, 17) ift vor allem Gewicht zu legen, wenn man 26 die Bedeutung des ratfelhaften Faktums richtig würdigen will. Es wird ein urfachlicher Busammenhang zu statuieren sein zwischen ber burch die lange Faste bewirkten körperlichen Erschöpfung und geistigen Erregung des Heiligen einerseits, und zwischen den in Begleiztung einer entzückenden Seraphobision hervortretenden Blutungen an der Seite und den händen und Füßen andererseits. Der Vorgang ist durch das Zeugnis des auf dem UI= 20 vernus mit anwesenden Bruders Leo in seiner Thatsächlichkeit genügend bestätigt (s. den Bericht ber Tres Socii in AS p. 555 u. 630), sodaß an etwas Derartiges wie einen durch Elias v. Cortona erft am Leichnam des Heiligen ausgeübten Gewaltakt schwerlich gebacht werden barf. Man wird behufs Erklärung des Phanomens die Bahl behalten awischen seiner Zuruckführung auf eine halb unbewußte Selbstzufügung der Wunden durch 86 ben efstatisch erregten heiligen (so von den neueren Darstellern, bes. Hausrath S. 224: "... es ist das Wahrscheinlichste, daß Franzistus aus Fanatismus, um alle Schmerzen Jesu nachzufühlen, sich die Seitenwunde selbst beibrachte und die Auswüchse an Händen und Fußen Warzen waren, die burch längere Bearbeitung entstanden sein konnen"; vgl. Hase, Prot. Polemit, S. 492; auch Bournet, S. François d'Assise. Etude sociale 40 et medicale, Baris 1893 2c.), oder zwischen Herleitung ber blutigen Male aus ber aufs höchste gesteigerten religiösen Imaginationskraft des andächtigen Bisionars (so Hase früher [s. Aufl. 1—7 seiner Kirchengeschichte], J. H. Hicke, Berth [Die most. Erscheinungen der menschlichen Natur' II, 428 ff.]; im wesentlichen so auch noch Sabatier, 330 ff. 401 ff. und Spec. pers. p. LXVI ff.; sowie Th. Cottelle, S. Fr. d'Assise. Etude medicale, Paris 1895). Bgl. überhaupt den A. "Stigmatisation". Bur frühzeitigen Herbeiführung der Kanonisation des zwei Jahre nach dem Alvernus-

Bur frühzeitigen Herbeiführung der Kanonisation des zwei Jahre nach dem Albernuswunder, am 3. Okt. 1226 in der Portiunculakirche Gestorbenen hat die im Kreise seiner
zahlreichen Anhänger und Bewunderer sich verbreitende Kunde von jenem Erlebnis auf
jeden Fall viel beigetragen. Papst Gregor IX., der frühere Kardinalprotektor des Minotitenordens, hat diese Heiligsprechung schon im Jahre 1228 vollzogen, nicht ohne ausdrückliche Bezugnahme auf das dem Heiligen widersahrene Wunder des clivinitus insignici specie stigmatum in der betreffenden Bulle (AS 558. 574 ff.) — Wegen der
überaus zahlreichen Nachfolger des h. Franz im Erlebnis des Stigmenempsanges die herab
auf die neueste Zeit vgl. Zöckler, Ast. u. Möncht., S. 520 ff. 603 ff., sowie den A. "Stig-

55 matisation" in d. Enchkl.

II. Die drei Regeln für die Minoriten und das Testament des hl. Franz. Die von Franziskus angeblich versaßten Regeln (Reg. 1 u. 2 für die Fratres minores, Reg. 4 für die Clarissen) sinden sich in den Ausgg. der Opuscula des Heiligen; so bei L. Wadding, S. Francisci opusc., Antverp. 1623, 4° (neue Ausgade von B. der Burg, Költ 20 1849); bei P. de la Haye Par. 1841 (fol.), bei Abbe Horoy, S. Francisci Assisiatis oper

omnia, Paris 1880, bei Bernardo de Fivizzano, Opusculi di S. Fr., Firenze 1880. Sie bilben ben wichtigsten Bestandteil dieser (sonst nur noch einige Briese und kleine poet. Produkte [vgl. unten] enthaltenden) Werke, sind jedoch ihrem Texte nach ungenau überliesert, so nämlich, daß die echte 1. Minoritenregel sehlt und nur noch in Gestalt einiger in Regel 2 übergegangene kleberreste erhalten ist. So auch in dem "Firmamentum trium ordinum beatissimi Patris 5 nostri Francisci" (Paris 1512), I. sol. 10; desgl. dei Holstenius-Brockie, Cod. regular. t. III, p. 22–38. — Richtiger hat den geschichtlichen Sachverhalt zuerst dargelegt Karl Müller, Die Ansänge d. Minoritenordens und die Bußdrüderschaften, Freibg. 1885, (S. 4—114), der auch jene älteste Regel zu rekonstruieren versuchte (im Anhang, S. 185–188). Eine vom hier gebotenen Rekonstrustionsversuch teilweise abweichende Gestalt gab er der ersten Regel später in 10 einer Kritit der Sabatierschen "Vie de S. Fr." (ThL3 1895, S. 182 f.). Im ganzen ähnlich wie Müller denken das Berhältnis der der Regeln von 1209, 1221 u. 1223: Hausrath, Die Arnoldisten, S. 135 f. 175 f. 180 sf.; Hegler, Kranzistus v. Ussisi und die Gründung des Franzistanerordens, Fr. 155 f. 180 sf.; Hegler, Kranzistus v. Ussisi und die Gründung des Franzistanerordens, Fr. 155 f. 180 sf.; Hegler, Kranzistus v. Ussisi und die Gründung des Franzistanerordens, Fr. 155 f. 180 sf.; Hegler, Kranzistus v. Ussisi und die Gründung des Franzistanerordens, Fr. 155 f. 180 sf.; Hegler, Kranzistus v. Ussisi und die Gründung des Franzistanerordens, Fr. 155 f. 180 sf.; Hegler, Kranzistus v. Ussisi und die Gründung des Franzistanerordens, Fr. 155 f. 180 sf.; Hegler, Kranzistus v. Ussisi und die Gründung des Franzistus v. 155 f. 180 sf.; Hegler von Boder, Kull 1891). S. 396 f. Anders dagegen Sa-15 batier, Vie etc. P. 1091 sf., sowie Specul. perfect., p. XXXVI: der Regel vom Jahre 1221 sei mehr als nur eine ältere Regel vorhergegangen, so daß im Ganzen mindestens vier Haupteresten anzunehmen wären (vgl. unten). — Ganz ig

Das Testament des hl. Franz — wichtig als Protest des Heiligen gegen die offiziösen Umgestaltungen, welche seine Regel durch die letzte Redaktion von 1223 erfahren hatte (s. u.) — liegt lateinisch gedruckt vor z. B. in jenem "Firmamentum trium ordd." v. 1512, fol. 19; bei Wadding, Ann. Min. an. 1226 und in dessen Opusc. S. Franc. (s. o.). Dasselbe in alt- 25 engl. Ueders, bei J. S. Brewer, in Monumenta Franciscana I, 1858, p. 562—566; französ, bei Sadatier, Vie etc., p. 389—393; deutsch bei Loofs, Das Testament des Franz v. Ussis, in "Christl. Welt" 1894, Nr. 27—29 (Text S. 637—639).

Die älteste, im authentischen Wortlaut nicht mehr erhaltene Regel für seine Brüberichaft (vom J. 1209) hatte Franziskus in schlichtester Form und wesentlich nur in Gestalt 30 von Bibelworten abgesaßt (Fordan de Giano [s. u. S. 205, 58]: "simplicibus verbis"; Cel.2, II, 10: sancti evangelii pracipue sermonibus utens). Biel mehr als bie brei biblischen Mandate an den reichen Jüngling (Mt 19, 21: "Willst du volltommen sein, so gehe hin, verkause was du hast" 2c.), an die zwösst Apostel (Le 9, 3: "Ihr sollt nichts mit euch nehmen auf den Weg, weder Stab, noch Taske, noch Brot, noch Geld" 2c.) und 35 an die Nachfolger Christi überhaupt (Mt 16, 24: "Will mir Jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir") scheint biese Urregel ber Minderbrüder nicht enthalten zu haben. Einen viel zu reichen Inhalt schreiben die Restonstruftionsversuche Müllers ihr zu, auch jener verbesserte vom J. 1895 (s. o.). Auf der andern Seite geht Sabatier wohl zu weit, wenn er (Vie etc. p. 85) ihren Text lediglich 40 auf jene 3 Herrnsprüche beschränkt. Celanos ausdrücklicher Zusatz zu der jene Bibelstellen berreffenden Angabe: "Pauca tamen inseruit alia, quae omnia ad conversationis sanctae usum necassaria innuebant" nötigt bazu, die Sprüche zwar als den Kern der Regel bilbend, aber boch als von einigen spezielleren Borschriften umgeben zu benten. Besonders eine kurze Fastenordnung, eine Einschärfung der Pflicht des "catholice vivere 45 et loqui", eine Warnung vor Weibern, sowie eine Mahnung, als "minores" sich überall wir den Elendesten und Geringsten herunter zu halten und damit der Niedrigkeit Christi Rachsolge zu leisten, dürften wohl in ihr enthalten gewesen sein (vgl. Hausrath, S. 106 f.). Daß biefe Zusätze nicht bereits 1209, sondern erft nach und nach während der folgenden Jahre, mittels eines allmählichen Wachstumsprozesses, besonders infolge von Beschlüssen 50 der alljährlich stattfindenden Generalkapitel, jum evangelischen Urkern der Regel hingugetreten feien, hat Sabatier mahrscheinlich ju machen versucht; boch reichen die von ihm beigebrachten Argumente (f. bef. Spec. perf. p. XXXVI) zur Sicherstellung ber Unnahme nicht aus. Die ältesten Biographen scheinen keine Zwischenglieber zwischen der ältesten Regelbildung und der von 1221 zu kennen. Was sie von der Beschaffenheit der ältesten 55 Regel berichten, giebt deutlich zu erkennen, daß dieselbe — wie überhaupt alles was Frantistus während der ersten Jahre seines öffentlichen Wirkens unternahm und that — im Dienste der apostolischen Armutsidee gehalten war und auf Anleitung der Brüder zu ielbstwerleugnender Arbeit für die Sache Chrifti abzielte. Sie war eine Lebenvordnung für einen Berein ahnlicher Art wie Innocenz' III. Pauperes catholici. Mit ben Satungen w cigentlicher Rlosterordnungen, fei es benedittinischer sei es augustinischer Tradition, hatte sie wenig ober nichts gemein.

Schon mehr bem geistlichen Bedürfnis eines Mönchsorbens angehaft, welcher auf Grund ber brei allgemeinen Alostergelübbe, aber mit hauptfächlicher Betonung ber Armutspflicht, kirchliche Wohlthätigkeitezwecke fordern soll, erscheint die Regel von 1221. Ihr Urheber wurde Franzistus, aber bereits beraten und beeinflußt vom Kardinal Hugolin, sowie 5 andererseits von dem gelehrten und geschäftsgewandten Cafarius von Speper und, wie es scheint, von dem seit 1220 beständig in seiner unmittelbarften Umgebung befindlichen Bruder Leo (s. Sabatier Spec. perf. p. CXLIII f. und p. 90). Der gesamte Inhalt der Urregel wurde in sie aufgenommen, aber verteilt unter ein reiches Material von Satzungen detaillierterer Urt und umkleidet mit mancherlei erbaulichen Betrachtungen und falbungsvollen 10 Bergenserguffen. Diese erbaulichen Partien, besonders die in weichem, elegisch milbem Ton gehaltenen Schlußmahnungen, führen sich wohl auf den Stifter selbst zurück. Aber vieles Andere in dem neuen Statut atmet schon einen anderen Geist. Es entsprach nicht der Art des demütigen Poverello von Assis, sich als Ordensgeneral bezeichnen zu lassen; aber bier geschieht es, wenn auch in der seinem Demutsstreben entgegenkommenden Fassung 15 "minister generalis", sowie mit dem Zusatze "servus totius fraternitatis". Dem Generalminister als dem Haupt des Ganzen erscheint bereits eine Ordensdierarchie untergeordnet, bestehend aus Brovingialministern jur Leitung ber Brovingen, aus Begirks-Custoden und aus Guardianen, den Vorstehern der einzelnen häuser. Bestimmte Vorschriften für Noviziat, Orbenstracht, Stundengebete, Klosterdisziplin und dgl. werden den Einrich-20 tungen der älteren Mönchstradition nachgebildet. An die Stelle des früheren Wandersprediger-Instituts treten sest abgegrenzte Missionsbezirke; innerhalb dieser weisen die Misnister einem Jeden seine Stelle an; sie bestimmen, wer predigen darf, und zwar mittels jederzeit widerruflicher Bollmacht. An die Stelle der mehr formlos gearteten jährlichen Zusammenkunfte der ursprünglichen Bußbrüderschaft treten Kapitelsversammlungen zu fest 25 bestimmten Zeiten, für die Brüder innerhalb der Provinzen alljährlich auf Michaelistag unter Borfit des Ministers, für die Brobingialminister alljährlich ju Pfingsten in ber Bortiunculafirche; boch brauchen die Minister der entfernteren Provinzen (jenseits des Meeres und der Alpen) nur alle drei Jahre zu diesem Pfingstkapitel nach Assifi zu kommen (Reg. II, c. 18). — Bon besonderem Interesse sind die auf das Leben in apostolischer Armut 80 und auf sonstiges asketisches Verhalten bezüglichen Bestimmungen; sie lassen die Regel des Minoritenordens als eine derartige Fortbildung der älteren (benediktinischen) Mönckobisziplin erscheinen, wodurch einerseits die Armutspflicht verschärft, andererseits die Verpflichz tung zu anderweiten asketischen Ubungen gemildert wird. Auf Berschärfung der Armutsastese zielen ab: Kap. 7 "De modo serviendi et laborandi" (mit starker Betonung 95 ber Pflicht bes Arbeitens, aber gleichzeitigem Berbot ber Annahme von Gelblohn für geleistete Arbeit; dabei mit Gestattung bes Bittens um Almosen im Falle ber Not); Kap. 8: "Quod fratres non recipiant pecuniam" (nochmalige strenge, durch Hinweis auf Le 12, 15 s. verstärkte Untersagung des Nehmens von Arbeitslohn, außer zu Zwecken der Krankenpslege); Kap. 8 "De petenda eleemosyna" (Gestattung des Almosensammelns in Notzeiten, unter Hinweis auf Christi, seiner Mutter und seiner Jünger Vordild: . . vadant pro eleemosynis et non verecundentur et magis recordentur, quod dominus noster J. Chr. filius Dei . . . vixit de eleemosynis et ipse et b. Virgo et discipuli eius"). Während in diesen Armutsgeboten und ben wiederholten Einschärfungen ber Demutspflicht (besonders auch in Kap. 6: et nullus vocetur Prior, 45 sed generaliter omnes vocentur fratres Minores et alter alterius lavet pedes") ber Charafter ber Venossenschaft als eines Bettelordens auf charafteristische Beise hervortritt, zielt jene Reihe von Bestimmungen, welche zu gewissen älteren mönchischen Borschriften ber Astese sich mildernd verhält, vielmehr auf Betonung der Arbeitspflicht. Nicht mußiggangerische Bettler sollen die Minderbrüder sein, sondern fleißige Forderer driftlicher Liebes-50 werte. Daber die verhaltnismäßige Milbe beffen, was die Regel in Bezug auf Fasten por schreibt (Kap. 36: De jejunio, ohne das unbedingte Fleischverbot ber Benediktiner, Cifterzienser 2c., vielmehr: "liceat eis manducare de omnibus cibis, qui apponuntur eis, secundum evangelium"), daher ferner die in Bezug auf das tägliche Horenbeten den Brüdern, wenigstens den Laien, gewährte Nachsicht (Kap. 3°: De divini officio), sowie die gänzliche Beiseitelassung asketischer Vorschriften in Bezug auf Schweigsamkeit, auf ges wiffe Zeiten ber Meditation und ber erbaulichen Schriftlektion u. bgl. m. (bgl. Bodler, Ast. und Möncht., S. 481—484).

Noch vollständigere Umbildung zur Gestalt einer eigentlichen klösterlichen Ordensregel ersuhr die Franziskusregel zwei Jahre später durch Kardinal Hugolin, als es sich um Ersen wirkung der papstlichen Genehmigung handelte, welche dann Honorius III. untern 29. Nos

vember 1223 erteilte. Diese offiziell überarbeitete Sugolinus-Regel aus bem viertletten Jahre des hl. Franz (in 12 Kapitel geteilt; f. d. Text bei Holft.-Brockie III, 30—33) bat von diesem selbst bei ihrer Redaktion wohl kaum mehr einige Mitwirkung erfahren. Der erbauliche Ton, samt ben fleißigen Hinweisen auf Bibelftellen ift in ihr verschwunden. Fast alle Bezugnahmen auf Chrifti Mahnungen zur Nachfolge und seine Aussendungsman- 5 date an die Jünger sind unterdrückt; dem fräftigen Hinweis auf sie, womit die Regel von 1221 begonnen hatte, ist hier vielmehr eine Aufzählung der drei traditionellen Mönchsgelübde ber obedientia, paupertas, castitas substituiert; in ihnen bestehe, ber rechte Wandel nach dem Evangelium Christi (Rap. 1). Nachdrücklich betont und sorgfältig gewahrt wird allerdings der Charafter des Ordens als eines Bettelordens, ber ju ftrengfter 10 Meidung jedweder Unnahme von Geldlohn (Kap. 4) und zu gewiffenhafter Hingebung an das Ideal "der höchsten Armut, welche die Einsetzung zu Erben und zu Königen des Himmelreichs gewährt", verpflichte (Kap. 6). Aber diesen Zugeständnissen an den Inhalt und Ton der früheren Regeln steht mehreres Andere gegenüber, worin der äußerlich offigielle, füre Intereffe bes Bapfttums eintretende und auf Konformierung mit ben übrigen 15 Drganen ber hierarchie bringenbe Charafter bes neuen Statuts fich nur allzu beutlich tundgiebt. Ein Kardinal foll als papftlich bestellter Protettor das Gange des Ordens und seine Thätigkeit überwachen (K. 12). Die Bedingungen für die Aufnahme in den Orden werden spezieller als früher geregelt (K. 2); als obligatorische Grundlage fürs tägliche Andachtsleben der Ordenspriester wird ausdrücklich das römische Brevier genannt (K. 3"); 20 auch den predigenden Brüdern wird nunmehr eine Art von Beamtenstellung zugewiesen (K. 9). Zu dem, was auf seste Einsügung des Ordens in den Mechanismus der Hierarchie sowie auf Behandlung seiner Glieder als papstlicher Beamter abzielte, gehört in ber neuen Regel auch die gänzliche Beseitigung jener Stelle Lc 9, 3 mit ihrem Berbot des Mitnehmens von Stab, Tasche, Brot 2c. Das einstige freie und apostolisch arme, nur 25 durch liebesinnige Hingabe an den Herrn gebundene Wanderleben der Erstlingsjahre des Minderbrüder-Bereins soll nicht länger geduldet werden. Gin klostermäßig zugeschnittenes, in seiner Freiheit vielfach beschränktes Lebensibeal muß an die Stelle dieses ursprünglichen Steals des Meisters von Affisi treten.

Franz hat, wie die auf seine letzten Jahre bezüglichen Nachrichten mehrsach zu er= 30 tennen geben, diese Neuerungen schmerzlich empfunden. Namentlich soll jenes Verschwinden des Hinweises auf Lc 9, 3 aus der päpstlichen Schlußredaktion der Regel ihn ditter gekänkt haben. Als eine Gegendemonstration gegen die mancherlei mechanisierenden und verweltlichenden Umgestaltungen, die man seinem Werke angethan, erscheint das angesichts des Todes von ihm ausgesetzte "Testament", dessen versten andesiehlt. Sin zürnenzer Erguß sits nicht; der Ton der Klage ob des jüngst Erlebten, das wehmütige Zurückelichen auf die vergangene Zeit der ersten Liebe herrschen vor. Unverdrüchlicher Gehorsam gegen den Papst und die Ordensoberen wird den Jüngern andesohlen, aber gleichzeitig auch strenges Halten an den Grundsähen, betreffend die Nachsolge des armen Lebens 40 Edrist, ihnen eingeschärft. Bei Gehorsamspssicht werden sie gemachnt, dem Eindringen seinerer verweltlichender Einslüsse in ihre Gemeinschaft sich zu widersen; insbesodere insbesodere seinen sie sich nicht unterstehen, irgendwelche Privilegien vom Papste, seis direkt seis durch Iwischenpersonen, zu erbitten. Am Schlusse wird den Jüngern verboten, in Bezug auf dies Testament zu sagen: "Dies ist eine neue Regel", nicht minder aber auch, daß sie 45 etwa Glossen in sie einsügen, des Sinnes: "So muß es verstanden werden". Man soll in dem, was hier als des Bruders Franziskus letzter Wille erklärt wird, nichts hinzuthun, aber auch nichts davon abstreichen!

Trot dieser Berwahrung gegen die Auffassung des Dokuments als einer neuen Regel bat dasselbe für den observantischen Teil der Jüngerschaft des hl. Franz saktisch die Gel- 50 rung einer letten, mehr als alle früheren maßgebenden Regel erlangt, während die Berrieter der laxen Observanz sich leichten Herzens über seinen Inhalt hinwegsetzen, und das Berbot des Haschens nach Vergünstigungen und Privilegien als nicht vorhanden behandelten. Die der merkwürdigen Kundgebung zu Grunde liegenden bangen Ahnungen einer immer zunehmenden Verslachung und Verwischung des ursprünglichen Ordensideals sollten bald 56 m nur zu vollem Umsange in Erfüllung gehen.

III. Entwidelung bes Minoritenorbens seit Franziskus Tobe. Die Armutsstreitigkeiten. 1. Chroniken. Aelteste Chroniften des Ordens: Jordanus de Giano, De primitivorum fratrum in Teutoniam missorum conversatione et vita memorabilia (die Jahre 1207—1238 behandelnd; geschrieben 1262, zuerst herausgeg. von G. Boigt in 60

ben ASG 1870, p. 421—525) und Thomas de Eccleston, Liber de adventu Minorum in Angliam (die Jahre 1224—1250 behandelnd, geschr. nach 1264; zuerst ediert von Brewer in Monumenta Franciscana [= Rerum Brit. med. aevi scriptt., IV]. Lond. 1858. 1882; außzugsweise auch v. F. Liebermann in MG SS XXVIII, 561 ff., Hannover 1888). Beide aus. 5 in neuer Rec. herausgeg, in Bb I ber Analecta Franciscana s. chronica aliaque varia do-cumenta ad historiam Fratrum Minorum spectantia, edita a Patribus Collegii S. Bonaventurae etc. Quarracchi 1885. — Ferner Adam Salimbene (de Salimbenis), aus Parma, Chronicon ab ao 1167-1287 (eine Dauptquelle für die Geich. des observantischen Teils bes Orbens im 13. Jahrh, sowie für die Fraticellen si. das, zuerst unvollständig ediert snur die II. zuerst unvollständig ediert sinur die II. zuerst unvollständig ediert sinur die 10 Fraticellen si. HI, Parma 1857, später ergänzt durch Publikation auch der vor 1212 liegenden J. durch Cledat, De fratre Salimbene, Par. 1878 (vgl. Potthast II, 994). Sodann der alteste Berichterstatter über die Reihe der Ordensgenerale bis E. b. 13 Jahrh.: Bernardus de Bessa, richternatter uber die Reihe der Ordensgenerale dis E. d. 13 Jahrh.: Bernardus de Bessa, Catalogus s. Chronica (XV) Ministrorum generalium Ordinis Fr. Min. (geschr. um 1300, 15 früher sehlerhaft ed. im Speculum vit. d. Franc. 1504 und 1509, dagegen kritisch sorgkältig [nach einer Turiner Hos.] durch Frz. Ehrle Zth 1883, S. 338—352; vgl. ebd. S. 389 st.), sowie der ca. 1374 in Aquitanien lebende Bersasser (Arnoldus da Saranno?) des legendenreichen, dis auf die erste Gründungszeit des Ordens zurückgreisenden und bes. über die Geschten des Sissers, wie Fr. Negidius 2c. mancherlei berichtenden Chronicon XXIV primorum Generalium Ordinis (zuerst herausg. in Bd III der Analecta Franciscana, Quaracchi 1897, p. 1—575). Ferner die Chronisten des 14. dis 16. Jahrh.: Angelus Clarinus (de Clarino, † 1337). Historia sentem tridulationum ordinia Minorum (gesch gegen 1323) in s. mitte rino, † 1337), Historia septem tribulationum ordinis Minorum (geich. gegen 1323, in s. mittleren Haupteil [tribulatio 3, 4 und 5] ed. v. Frz. Ehrle im NLKG II, 1886, S. 256 ff. mit wertvoller hift. krit. Einl. — vgl. auch desfelben Aug. Clarenus Epistolae aus den II. 1811—1336, teilw. ed. v. Ehrle edd. I, 1885, S. 521 ff.); Nicolaus Glassberger (aus Mähren, † ca. 1505), Chronica seu Brevis annotatio ex diversis chronicis et scriptis exarata de omnibus generalibus ministris in ord. Minorum . . . ac de omnibus ministris provincialibus provinciarum superioris Alamaniae ac Saxonia (givar fpate, aber f. die Geschichte bes beutschen Franziskanertums wichtige Ausgeichnung; nur teilweise eb. von G. F. C. Evers, 30 Analecta ad fratr. Minorum historiam, Lpz. 1882 shier nur die F. 1206—1262], dann vollst. in Bb II der Anal. Franciscana, Quaracchi 1887, p. 1—561; auch separ. ebd. — vgl. K. Eubels Recens. in HIS 1889, S. 376 sff.; auch dess. "Gesch. der oberdeutschen Minoritenprovinz, Würzburg 1886, sowie L. Lemmens, Niedersächsische Franziskanerklöster im MU., Historiam 1896); Joh. de Komorowo (Guardian zu Wina, + 1536), Memoriale ordinis et frank Minorium praxima meterum incine erdisis et continencium in ordine (hauntschild). 85 fratr. Minorum, maxime rectorum ipsius ordinis et contigencium in ordine (hauptsächlich für die Gesch. ber polnischen Orbensproving wichtig, aber auch über die Urzeit bes Orbens einzelne beachtenswerte Rachrichten bietend - zuerft eb. v. Zav. Liste und Anton Lociewicz, Lemberg 1886; vgl. GgA 1886, Mr. 24). Spätere Sauptfompilation: Lucas Wadding, O. min. († 1657), Annales Minorum, s. trium ordinum a S. Francisco institutorum, t. 1 - 7, Lugd. 40 1625 - 48; t. 8; Rom. 1654 (nur bis zum J. 1540 reichend); edit. 2 locupl. et accur. opera et stud. Jos. Mar. Fonseca, t. 1-16, Rom. 1731-36 (nebst t. 17 v. J. M. Ancona, t. 18 v. J. be Luci, Rom 1740 f.), und sieben weiteren, zu Quaracchi erschienenen Bben (t. 25 [1887] bis 3. 3. 1622 reichend).

2. Sammlungen von Privilegien, Bullen u. a. Urfunden: Regula b. Francisci, Declarationes Gregorii, Nicolai, Clementis etc. . . ., Constitutiones Benedicti, Martini V., Sixti IV. etc. etc. Brixiae 1502 (nebst Supplem., Barcesona 1523); J. B. Confetius, Privilegiorum ss. Ordinum Fratrum Mendicantium, collectio, Benedig 1604; Chronologia historicolegalis ordinis Fratr. Minorum, Neapel, Bened. u. Rom. 4 voll. fol. 1650 – 1796; Codex redactus legum Fratrum Minor. in synopsin, Nom 1796. Bor allem wichtig: Jo. Hyac. Sbaraglia 60 (Sbaralio 1770), Bullarium Franciscanum s. Rom. Pontiff. constitutiones, epistolae, diplomata ordinibus Minorum, Clarissarum et Poenitentium concessa, t. I – III, Rom. 1759—65; t. IV (v. D. A. Rossi bearb.), ebb. 1768; t. V ed. Conr. Enbel, Rom u. Leipz. 1898 (ents. die Ursunden der Bäpste Benedist XI., Elemens V. und Johann XXII., 1303—1334). — Beachtenswert auch: Seraphicae Legationis textus originales, jussu R. Patris ministri totius ord. min., Duaracchi 1897 (enthält außer der Minoritenregel v. 1223, die ältesten Regel der h. Clara [s. unten IV] und der Tertiarierregel v. 1289 [s. B. V] der Bullen der Bäpste Rifolaus III. v. 1279, Elem. V. v. 1311, Leos X. v. 1521 — sämtl. Texte lat., nebst französ. Uebers.).

3. Neuere hist. krit. Untersuchungen: K. Müller a. a. D. (f. II), bes. S. 81 s. 60 130 ss.; J. S. Denisse, Zur Quellenkunde der Franziskanergeschichte: ALRG I, 1885; S. 145 ss. 630 ss.; Frz. Ehrle, Die Spiritualen 2c. und: Zur Borgeschichte des Concils v. Bienne, in ALRG I—III (1885—1887); derselbe, Controversen über die Anfänge des Minoritenordens, Zsch 1887, S. 725—746; ders., Die ältesten Redaktionen der Generalkonstitutionen des Franziskaner-Ordens, ALRG VI, 1891, S. 1—138.

86 Der Streit wegen der schärferen oder milberen Armutspraxis, welcher die drei ersten Jahrhunderte der franziskanischen Ordensgeschichte durchzieht, reicht in seinen frühesten An-

fängen bis in die Zeit des hl. Franz selbst zurud. Die Bersuche, die Armuts- und Demuteforberungen über bas bon biefem gefette Maß binaus ins Ercentrifche ju überfpannen, traten bei einigen icon während ber Orientfahrt bes Geiligen hervor. Die ichroff astetisch gerichteten Brüder Matthaus von Rarni und Gregor von Neapel, welchen Frangistus für Die Zeit seiner Abwesenheit die Ordensleitung anvertraut hatte, festen auf einem Kapitel, 5 bas fie abhielten, gewiffe verschärfende Beschluffe in Bezug auf die Fastenordnung und bas Almofen-Ginsammeln durch, die bem Beift und Wortlaut der erften Regel bes Stifters jumiberliefen. Ein anderer Giferer, ber ju ben elf ersten Franzistusjungern gehörige Johann de la Capella, trieb seinen geistlichen Hochmut so weit, daß er innerhalb der Minderbrüder-Genossenschaft einen besonderen Leprosenorden, wie es scheint aus Aussätzigen-Pfle= 10 gern und geheilten Aussätzigen gebildet, zu gründen suchte. Franziskus, den die Kunde von diesem friedensstörenden Treiben zu rascher Ruckfehr nach Assisitus, best die Kunde von diesem friedensstörenden Treiben zu rascher Ruckfehr nach Assisitus (s. o. S. 201 12), vermochte der in Bildung begriffenen Spaltungen leicht herr zu werden — umsomehr da jener ehrgeizige Leprosempfleger selbst bald ein Opfer seines übermäßig weit getriebenen Berkehrs mit den Aussätigen wurde (oder auch — nach anderer Sage — in einer An= 16 wandelung von Schwermut sich selbst erhängte). Dagegen ging er aus dem Kampfe mit einer bald nachher aufgetretenen Oppositionspartei von entgegengesetter Tenden, nicht als Sieger sondern als der Besiegte hervor. Es war die durch Elias von Cortona angesachte Bewegung, welche durch ihr Streben nach weltlicher Größe des Ordens und nach Anpaffung seiner Berhältnisse an die Forderungen der Hierarchie mit den ursprünglichen Rielen 20 des Stiftere in Konflikt trat und jene successiwen Umgestaltungen seiner Regel herbeiführen balf, gegen die ihm nichts als wirkungslose Proteste übrig blieben. Franziskus stand als Gegner biefer von feinem Ordensvitar geführten Bartei ber lag und weltformig Gerichteten keineswegs allein und verlassen da. Im Gegenteil, die seinen ursprünglichen Grundsätzen anhangende und seit der Zeit seines Beimgangs um sein Testament sich scharende Partei 25 der Observanten oder Zelanti kam der der laxen Eliasleute an Zahl und an geistiger Regsamkeit wesenklich gleich. So kam es denn zu einem heftigen vielzährigen Ringen ber ungefähr gleichstarten Barteien, wobei ben Zelatoren, ungeachtet ber Dehrbegunftigung ibrer Gegner durch die Kurie, doch einigemal der Sieg zufiel, bis lettlich das Zusammenleben ber beiben auf einem Grunde fich als unmöglich herausstellte und ber Orden in zwei so hälften auseinander brach.

Als frühester Hauptführer der Observanten in ihrem Kampse gegen die von Elias grührte Fortschrittspartei hat vielfach Antonius von Padua gegolten; auch der Engelsbardsche Artikel, welcher in Aufl. 1 und 2 der PRE dem gegenwärtigen vorherging, verstat diese Annahme (j. 2. Aufl. IV, 655). Aber nach der quellenmäßig genauen Dars wiellung seines neuesten Biographen hat dieser paduanische Antonius — der erste namhafte weologische Schriftsteller und große Prediger des Franziskusordens — vielmehr auf der Seite des Elias gestritten. Als dieser 1230 die Abstrabung einer Gesandtschaft nach Kom bebufs Erwirfung papftlichen Schutes für seine Bestrebungen veranlagte, war Antonius unter den Abgesandten; den für die Sache des Clias günstigen Erlas Gregors IX., die 40 Bulle "Quo elongati" vom 28. Sept. 1230, half hauptsächlich wohl er durch seinen Einstuß auf diesen Papst erwirken (s. Lempp, A. Anton von Padua in Bd I S. 608, iowie die daselbst anges. Studien des l. Berf. in ZKG XIII). Altestes Haupt der Zelantenvartei ift vielmehr jener Bruber Leo gewefen, ber vertraute Zeuge von Franzistus Efftafen auf dem Alvernusberg und von feinen letten Stunden, der fcharfe Bolemiter gegen die 45 larere Bartei im "Speculum perfectionis" (f. o. S. 197, 48), der mahrscheinliche Berüber loder wenigstens Unstifter) jener zornigen Gegendemonstrationen gegen bas Gelbsammeln bes prachtliebenden Elias, bestehend in Bertrummerung bes am Brabe bes Beiligen aufgestellten marmornen Opferstocks, ber bie für ben Bau ber Klosterkirche von Uffisi (begonnen 1228) bestimmten Spenden hatte aufnehmen sollen (Sabatier, Spec. perf. p. LI, 50 vgl. p. 250). Neben ihm, und wohl in etwas besonnenerem Geiste als er, wirkte an der Spite der Bartei Johannes Parens, des Franziskus erster Nachfolger im Ordensgeneralat, gegen den Elias beim Pfingstapitel des Jahres 1227 im Wahlkampfe unterlag und der nd auch — ungeachtet bes eifrigen Agitierens ber Eliasleute (besonders auf dem Kavitel bes 3. 1230, wo man in fturmischer Szene eine gewaltsame Erhebung bes Cortonensers versuchte) 56 - fint Jahre hindurch behauptete. - Im J. 1222 freilich bestieg Elias den Stuhl des Geserralministers, auf dem er nun ein Septennium hindurch mit mächtiger Energie und bebeutenden Erfolgen für seine Sache schaltete. Die außere Ausbreitung bes Orbens und bie Berftartung seines Ginflusses mittels wichtiger Privilegien, welche ber bei Gregor IX. in bober Gunft stehende General zu erwirken wußte, machten damals erhebliche Fortschritte. 60

Zahlreiche neue Konvente wurden gegründet, besonders in Italien; in diesen Konventen wurde — unbekümmert um des hl. Franziskus Geringachtung der Wiffenschaft — für Erteilung gelehrten Unterrichts Sorge getragen. Das schon etwas früher begonnene Sichniederlaffen franziskanischer Lehrer an den Universitäten (z. B. in Orford, wo seit 1228 5 Alexander von Hales lehrte) nahm feinen weiteren Fortgang. Maffenhaft strömten bie Mittel zur Förderung der Zwede des Ordens herbei, und ohne viele Gewiffensbedenken verhalf der hochstrebende General seinen Agenten dazu, auch jene Satzung der Franziskusregel, welche das Nehmen von Baargeld streng untersagt, zu umgehen. Er erwirkte von Gregor IX. die Erlaubnis für die Ordensbrüder, je einen ihrer (nicht zum Orden gehörigen, 10 aber bemfelben zugethanen) Freunde für einen gewiffen Bezirk dazu zu bestellen, daß er bie für sie bestimmten Gelbspenden einsammelte. Für bieses Gelb, das ber betreffende Sammler (genannt nuntius oder vir fidelis) nicht etwa als Eigentum der Minderbrüder sondern als Besitztum der frommen Geber verwaltete, wurden dann die zum Unterhalt der Klosterbewohner, zu Kirchbauten, Missionen u. s. w. erforderlichen Dinge angeschafft. 15 Auch des Amtes der Bisitatoren wußte der kluge Finanzmann sich zur Hebung der Eintunfte des Ordens zu bedienen; die der Aufsicht dieser Kontrolleure unterstellten Provinzialsminister mußten durch Tribute für den vom Generalminister eifrig betriebenen Bau der großen Franziskuskirche zu Assisie (vgl. unten S. 222, 55), ja in manchen Fällen sogar durch persönliche Geschenke an Elias sich bessen Gunst erkaufen. Db dieser die Verweltlichung 20 des Orbens auf alle Beise forbernben Regierungspragis des Generals, der sich dabei mit einer Schar von Gunftlingen aus seiner Partei umgab und gegen ben Berkehr mit ben übrigen Kreisen bes Orbens vornehm abschloß, entbrannte eine heftige Erbitterung im Lager der Zelanten — zunächst ohne den Erfolg einer Abstellung der Migwirtschaft. Bielmebr ging Clias gegen die Führer der Opposition mit rudfichtslosen Gewaltmaßregeln vor. 26 Casarius von Speper — einst sein geistlicher Sohn und Freund, jest aber ein Hauptgegner bes Berberbers ber Strenge und Reinheit bes Orbens - bekam ichwere Berfolgungen zu erleiden; er wurde eingekerkert und bei einem vermeintlichen Fluchtversuche vom Bruber Kerkermeister erschlagen. Ginem andern Observanten, der sich auf das Testament des hl. Franz berufen hatte, wurde ein Exemplar desselben auf seinem Haupte verbrannt. 30 Um ähnlichen Mißhandlungen zu entgehen, hat damals Bernhard von Quintavalle, der älteste aller Jünger des hl. Franz, sich Jahre lang in den Wäldern des Monte Sestro verbergen mussen (vgl. d. Hist. VII, tribul. 25 b. 26 b.; vgl. ALKG I, 532). Endlich kam der Tag der Vergeltung. Auf dem Pfingstkapitel 1239, welches Gregor IX. pers fönlich in Rom leitete, wurde mit des Papftes Einwilligung Elias abgefett und der mehr 25 observantisch gerichtete Albert von Bifa, bis babin Brovingial von England, gum Generalminister gewählt. Der aus der papstlichen Gunft entfallene Glias schloß sich nun, gefolgt von einem Teil seiner Unhänger, dem Kaiser Friedrich II. an, wurde barob von Gregor gebannt und rächte sich dafür durch Abfassung von Schmähschriften wider diesen Papst, welche der nunmehr zum Beschützer der Bettelmönche werdende Kaiser sich aneignete und 40 veröffentlichte (so wenigstens Natth. Paris in seiner den Franziskanern seindlich gesinnten Chronik). Übrigens blieb die weltliche Richtung des Elias auch in dem papstlich gesinnten Teil des Ordens vorerst die vorherrschende. Beide Nachsolger Alberts von Visa im Generalat: Saymo von Faversham (1240—1244) und Crescentius von Jesi (1244—47) regierten wesentlich im Sinne dieser Richtung und hatten den neuen Bapft Innocen; IV. 45 auf ihrer Seite. Besonders weit trieb es in der Privilegiensucht und im Streben nach ber Gewinnung irdischer Stützen für den Orden Crescentius. Er wußte von Innocenz eine Bulle zu erwirken, welche jenes Institut der nuntii oder "Getreuen" (viri fideles, s. o. 3. 12) förmlich bestätigte und so eine ständige Pflegerschaft oder Vermögensverwaltung für die Klöster der Minderbrüder einrichtete. Diese vom 14. Nov. 1245 datierte Bulle 50 (abgedruckt bei Ehrle in ALKG III, 581) gestattete den Brüdern, nicht bloß wegen Lebensmitteln sondern auch wegen sonstiger Erleichterungen und Bequemlichkeiten sich an die "Nuntien" zu wenden. Zugleich erklärt sie das von demselben verwaltete Geld, sowie überhaupt alle im Nießbrauch des Ordens befindliche Habe, für Eigentum der römischen Kirche und für der Oberaufsicht des Ordensprotektors unterstellt, so daß ohne dessen Zu-55 stimmung nichts davon veräußert werden durfe. Gegen dieses Privileg erklärte sich der zelantische Kern der Ordensbrüder. Er verweigerte die Annahme dieses regelwidrigen päpstlichen Geschenks und betrieb die Agitation gegen den lagen General so nachdrücklich, daß biefer 1237, bei einem in Lyon (wo Innocenz IV. bamals residierte) gehaltenen Generalkapitel, gefturzt und burch ben ftreng observantisch gerichteten Johann von Parma 60 ersett wurde.

Während des 10jährigen Generalats dieses Joh. Parmensis (1247-1257) herrschte bie ftrenge Richtung, ohne erheblichen Wiberstand zu finden. Für Elias von Cortona, den jum Schühling bes Hohenstaufenkaisers gewordenen hauptbegrunder der lagen Forschrittspartei, schwand nun jede Aussicht auf Wiedererlangung seiner Herrschaft im Orden bahin. Er verbrachte seine letten Jahre zuerft in Affifi, bann in Cella bei Cortona, und suchte s lettlich durch Leistung eines Widerrufs die Aufhebung des auf ihm lastenden Bannes nach, welche ihm auch gewährt wurde († 2. Mai 1253; vgl. Frenäus Affo, Vita di frate Elia, Parma 1783 [neue Ausg. 1819] und Aphta, Bruder El. von Cort., Leipz. 1874). In seinen auf Zurudführung ber ursprünglichen Orbensstrenge ausgehenden Magnahmen erfreute Joh. von Barma sich der Gunst beider Bapste Innocenz' IV. wie seines Nach= 10 folgers Alexander IV. (seit 1254). Doch wies er folche papstliche Bergunftigungen, welche ber Macht und dem Ansehen des Ordens zu gute kamen, ohne doch die strenge Armutspraxis zu schädigen, keineswegs zurud. So erfuhr benn auch unter seinem Regiment ber Fragis zu schabigen, teinesvogs zuruc. So ersuhr beint auch unter seinem Regiment ver Einfluß bes Minoritenordens manche neue Erweiterung und Stärfung; so durch Einssetzung von Profuratoren oder Spindaci für die einzelnen Provinzen behufs Wahrung von 16 deren Rechten (Bulle Jinnocenz' IV. vom 19. August 1247), durch die Gestattung des Beigesetzwerdens auch nicht-franziskanischer Toten in den Grüften der Minoritenkirchen (Bulle desselben vom 25. Februar 1250), durch Förderung des Tertiariertwesens mittels besonderer Receptionsurkunden, welche der Minoritengeneral sortan den in den 3. Orden Eintretenden ausstellte (f. u., V). Lor allem wichtig wurden die durch Alexander IV. dem 20 Orden gewährten Erleichterungen und Forberungen betreffs feiner atabemischen Wirksamkeit. Nicht nur auf die innerhalb ber frangistanischen Klöfter felbst bestehenden ober zu grundenden theologischen Lehr-Institute beziehen sich seine Privilegien — so jenes vom 28. März 1257, wodurch auch außerhalb der Universitätsstädte belegene Minoritenkonvente das Recht jur Bestellung von Lektoren der Theologie erhalten —, sondern auch zu den Universitäten 26 selbst, namentlich zur theologischen Haupthochschule Paris, sucht er ihren Lehrern den Zutritt zu erleichtern. Gegenüber den Beniuhungen der Barifer Universität, das Bettels mönchtum von ihren Lehrstühlen möglichst fern zu halten (z. B. durch den Beschluß von 1251, wonach kein Kloster in Paris mehr als nur eine Lehrstelle an der Universität sollte bejetzen bürfen) trat Alexander schützend für seine mendikantischen Günstlinge ein. Er 20 widerrief eine von seinem Vorgänger erlassene Bulle zur Schützung der Vorrechte des Welt-flerus an der Universität, erklärte ein die Dominikaner ausschließendes Dekret der akademijden Beborbe für nichtig, und ermächtigte den Universitätskanzler, gleicherweise Monche wie Weltgeiftliche zur Ausübung des Lehramts zuzulaffen. Unterftut von feinem Bevollmächtigten (ber sogar zeitweilig die Extommunitation über die widersetliche Universitäts= 25 beborbe verhängte), konnten sowohl der Dominikaner Thomas Aquinas wie der Franzisfaner Bonaventura im J. 1257 die theologische Dokturwurde erwerben, nachdem sie bis dabin nur als Licentiaten lesen gedurft hatten. — In eben dem Jahre, welches biesen wichtigen Sieg der mendikantischen Sache brachte, mußte Johann von Parma nach mehrseitig erfolgreicher Verwaltung bes Generalats und nachdem er wegen seiner asketischen 40 Etrenge und Uneigennütigkeit allgemein bewundert worden war, die Ordeneleitung an ben eben gennanten Barifer Gelehrten abtreten. Diefer ftand zwar auch auf seiten ber zelan= tijden Richtung, entging aber badurch, daß er den von Johann hochgehaltenen und beguntigten Prophetien des Abtes Joachim kritisch gegenübertrat, dem Schicksal, in das damals über die joachimitisch gerichteten Ordensglieder hereindrechende Gericht verwickelt zu werden. 45 Johannes Parmensis hatte gegenüber den schwarmerischen Lehren und Grundsähen der Joachimsleute, die — besonders unter Einwirkung der 1254 durch Bruder Gerardo a Borgo S. Donino unter dem Titel "Introductorius in Evangelium aeternum" versischen Schriften des kelebrasischen Medalen versischen Schriften des kelebrasischen Medale der Schriften Schriften des kelebrasischen Medale der Schriften Des kelebrasisches der Gebeschen der Gelebrasischen Schriften Des kelebrasisches der Gelebrasischen Schriften Des kelebrasisches der Gelebrasischen Gebesche der Gelebrasische Gelebrasis öffentlichten Schriften des kalabresischen Abtes — im Schoße ber zelantischen Ordenspartei maffenhaften Anhang fanden, sich nicht vorsichtig genug verhalten. Er mußte, als infolge so der bekannten Angriffe Wilhelms von St. Amour (in der heftigen Streitschrift "De periculis novissimorum temporum") eine von Alexander IV. zu Anagni eingesetzte Kommission ihr verdammendes Urteil über jene Joachimsprophetien fällte und beren Inter-vreten Gerardo zu ewiger Kerkerhaft verurteilte, um Entlassung aus dem Umte eines Generalministers nachsuchen und erlangte nur durch Abschwörung ber zeitweilig begünstigten 56 Bretumer, sowie durch Kirchenbuße die Aushebung des Bannes, womit er belegt worden war. Er hat den Rest seiner Jahre zu Greccio bei Rieti in einsiedlerischer Zurückgezogen-beit zugebracht, angeblich trot des geleisteten Widerrufs fortwährend an der Uberzeugung feithaltend, daß das Zeitalter des bl. Geistes bemnachft anbrechen werde und daß ber in temfelben "von Meer zu Meer herrschende" neue Orden, von dem Joachim geweissagt, 60 Real-Encyllopabie für Theologie und Rirche. 3. 21. VI.

kein anderer sei, als der streng nach der Regel des hl. Franz lebende Minderbrüder-Orden.

Der neue Orbensgeneral Bonaventura (1257—1274) trat, ungeachtet seines Festbaltens an den observantischen Grundsäten in praktischer Hinscher und seines strengeren vorgehems gegen die lage Partei im Orden, doch als entschiedener Gegner der joachitischen Richtung auf. Nicht wenige der an derselben seiser Partei mit Borliede gedraucht wird) wurden, besonders durch die dei Anhänger dieser Partei mit Borliede gedraucht wird) wurden, besonders durch die dei dem geistlichen Gericht zu Eitta della Pieve über sie gegescällten Sprüche, zu lebenslänglicher Kerkerhast verurteilt. Zu den behuss ihrer Unterdrückung ergrissenen Maßnahmen gehörte namentlich, da sie sich eistig auf das Berhalten des hl. Franz selbst während seiner letzten Jahre sowie auf sein Testament zu berufen pssiegten, eine derartige Umgestaltung der Ordenstradition über den Stifter, wodurch alles Schwärmerische, Enthusiastische und entschieden Antihierarchische aus seinem Ledensbilde weggewischt wurde. Unter Crescentius hatten die "drei Genossen" und dann Thomas von Celano die Schicksale des Hillen von streng observantischem Standpunkte aus dargestellt und hierbei — (besonders Celano in der unter Joh, von Parma vollendeten zweiten Absteilung seiner 2. Legende, vgl. oben S. 197, 62) — manchen Zug, der dem Interesse her joachitisch gerichteten Spiritalen zu Gute sam, hervorgehoden. Diesen Darsstellungen mußte ein mehr kirchlich und kurialistisch gearetees Bild vom Wirken des Hellungen mußte ein mehr kirchlich und furialistisch gearetees Bild vom Wirken des Hillengen gegenübergestellt werden. Die Absassing einer solchen, vom joachitischen Giste gründlich gereinigten Vita übertrug das 1260 zu Nardonne gehaltene Kapitel dem neuen General, der die hiermit ihm gestellte Aufgade in bekannter Weise löste und durch das Bisanische Generalkapitel 1263 die offizielle Gutheisung und alleinige Gistigerskarung seiner Arbeit erlangte. Keine der über der Legenden über der Eistern gar nicht gedacht wird, hat fortan, sür derarbeit der Bonaventuraschen des Ordens zu einer Sel

Bon biefem ftrengen Borgeben gegen die joachimitischen Elemente im Orden abgeseben, scheint Bonaventura im Gangen als ein milber Bertreter bes Observantismus regiert zu baben. Eine zwischen strikt observantischen Grundsäten und zwischen laxerer Stellung zur Regel vermittelnde Haltung geben noch andere aus seiner Zeit stammende Schriften aus dem Orden zu erkennen; so namentlich die von David von Augsburg (wie es scheint bald nach 85 1260) versaßte Expositio regulae. Mit ihrer nach einem Mittelwege zwischen beiden Richtungen suchenden Haltung berührt sich Bonaventuras eigene Expositio regulae (vgl. Nipsch a. a. D.) auf einigen Puntten, weicht aber in Behandlung mancher Fragen auch von ihr ab, und zwar so, daß er dem päpstlich offiziellen Standpunkte sich annähert. Näheres hierüber s. dei Lempp, "David von Augsdurg", ZKG XIX, 1, S. 26 ff. 34 ff. — 40 Auch die beiden Nachsolger des seraphsichen Doktors im Generalat: Hieronymus von Ascoli (1274—79; später Kardinalbischof von Präneste und zuletzt als Nikolaus IV. Papst [s. u.]) und Bonagratia (1279—1285) regierten nach vermittelnden Grundsätzen. Gegen die schrofferen Spiritualen, welche aus Anlag bes Gerüchts, Papft Gregor X. beabsichtigte burch einen Beschluß seines Lyoner Kongils (1274—75) die Bettelorden all-45 gemein zur Annahme von Eigentum zu zwingen, mit Berweigerung bes Gehorfams gegen Bapft und Konzil drohten, wurde von ihnen mit Strenge eingeschritten. Mehrere Urheber ber betr. Agitation, welche ben geforberten Wiberruf nicht leisten wollten, wurden bes Ordensgewandes beraubt und gefangen gesetht — ein Schickfal, dem auch der späterhin als Verfasser ber Historia septem tribulationum berühmt gewordene Angelus de Clareno so für längere Zeit verfiel. Andererseits suchte man ben Forberungen ber spiritualen Bartei, solveit dieselbe fich in den Schranken der Besonnenheit hielten, nach Kräften gerecht ju werben. Der bon Bonagratia im Auftrag eines Generalkapitels ju Affiji um Beilegung bes Streits zwischen ben beiben Richtungen angegangene Papft Nikolaus III. erließ 1279 die Bulle "Exiit qui seminat", welche ber strengen Richtung möglichst entgegenzukommen 55 sucht, aber andererseits auch die seit Gregor IX. nach und nach eingeführten Milderungen in der Handhabung der Armutspraxis in Schutz nimmt. Sie erklärt den Grundfatz gänzlicher Gigentumslosigkeit, dem die Brüder huldigen, für verdienstlich und heilig, interpretiert ihn aber bann auf eine Beise, welche einigermaßen sophistisch zwischen Besitz und Niekbrauch ber irdischen Guter unterscheibet. Erlaubt sei ihnen zwar nicht ber rechtliche so Besitz aber boch der einfache Gebrauch des zu ihrem Lebensunterhalt Notwendigen; der eigentliche Besitzer alles dessen, was sie hätten, sei der Papst. Nur ihre Wohnsitze dürften sie als ihnen gehörig betrachten, und auch diese nur solange es der Papst erlaube. Irgend etwas Überslüssiges dürfe kein Minorit besitzen, ebensowenig etwas borgen; etwa als Lohn für Handarbeit empfangenes Geld habe der Minorit, ohne es selbst zu berühren, von seinen Superioren angemessen verwenden zu lassen. Zu Handarbeiten sollten lediglich die bazu Geeigneten verwendet werden, nicht die sich mit Studien Beschäftigenden oder kirchelichen Dienst Berrichtenden oder frommer mystischer Betrachtung Obliegenden. Das im Testament des hl. Franz stark hervorgehobene Berbot, sich neue Vorschriften oder Privilegien vom Papste auszubitten, erklärt die Bulle ausdrücklich für ausgehoben. Zugleich verbietet sie jede etwaige Abänderung oder Beseitigung dessen, was sie bestimmt, auf dem 10

Wege von Gloffen.

Diefer Bulle fügten sich zwar Bonagratia und die beiden zunächst auf ihn gefolgten Generalminifter (Arlottus von Prato 1285-87, und Matth. von Aqua Sparta feit 1287), aber die spirituale Bartei, an deren Spite nunmehr der eifrige Apotalyptiter Beter Johann Dlivi († 1298) stand, widersetzte sich nur um so heftiger. Sie erblickte in den auf mög= 16 lichste Abhängigmachung der Brüder vom Papste ausgehenden Bestimmungen der Bulle nichts als verweltlichte Tendenzen und eiferte namentlich gegen jene Teilung zwischen Handarbeiten und zwischen geistlich zu beschäftigenden Brüdern als gegen ein Eindringen fleischlicher Grundfate in das Gemeinschaftsleben des Ordens. Daß der neue Generalminister Raymund Gaufredi (1289—1296) — gleich Olivi ein Franzose — gegen die bis dahin 20 bart verfolgten Konfessoren des strengen Armutsprinzips größere Milde walten und Angelus de Clareno famt den übrigen verhaftet Gewesenen wider in Freiheit setzen ließ, ja fie mit einer ehrenvollen Mission nach dem Orient (zu König Hahton von Armenien) betraute, vermochte die Mehrheit der schroffen Eiserer doch nicht dauernd zu versöhnen. Ebenso wenig gelang bies ben Magnahmen bes 1288-1292 regierenden Franziskanerpapstes 25 Ritolaus IV. (vorher Kard. hieronymus von Ascoli), welche ohnehin zunächst nur bem Tertiarierorden zu Gute kamen. Auch der bald darauf von Betrus de Murrhone, dem 1294 als Cölestin V. auf den papstlichen Stuhl erhobenen alten Freund der Jünger des bl. Franz, gemachte Berfuch zur Beilegung bes Konflifts auf dem Wege einer Bereinigung des observantischen Teils des Minoritenordens mit seiner eignen Einsiedlergenossenschaft so richtete nichts aus (vgl. Bb IV S. 202, 29). Es war nur ein Teil der Spiritualen, welcher unter Führung bes Angelus be Clareno und bes Beter be Macerata (genannt Liberatus) sich biesem Berein ber Colestiner-Eremiten (fo benannt nach bem papstlichen Bejduter) anschloß. Sowohl die konventuale Mehrheit der Minoriten, wie auch Olivi an der Spite der strengeren Observanten migbilligten die Sezession. Diese hat benn 35 auch bas furze Pontifikat des Papst-Einsiedlers nicht fehr lange überdauert. Nachdem Bonifaz VIII. ben ihre Gründung bewirkenden Erlaß Coleftins gleich anderen seiner Unsordnungen für nichtig erklärt, auch jenen observanten-freundlichen General Rahmund Gaufredi abgesetzt und einen mehr lag gerichteten Mann (Joh. de Murro) an seine Stelle gebracht hatte, trennte sich der benediktinische Teil des Colestinerordens (j. Bb IV, S. 204) 40 wieder von seinem franziskanischen Anhang. Später (1302) hob Bonifaz die Kongregation der franziskanischen Colestiner-Eremiten förmlich auf. Der Observantenführer Olivi, der jeine letten Jahre im Franziskanerkonvent zu Narbonne verlebte und 1298 hier starb, datte sich — obschon er der prophetischen Geschichtsansicht Joachims mehr oder weniger zugetden war — doch gegen die extremere Richtung der Spiritalen erklärt und namentlich 45 ibre Widersetlichkeiten gegen Bapft Bonifaz VIII. getadelt (f. sein Schreiben an Konrad von Offpda vom 14. September 1295). Die von ihm (unter Bezugnahme auf jene Bulle "Exiit" 2c. und die dadurch geschaffene Lage der Dinge) gegebene Erklärung über die Armutsfrage: ein Rießbrauch der irdischen Guter sei für die Jünger des hl. Franz zu= laffig, jeboch nicht im Sinne bes von ber lagen Bartei ber Konventualen geforberten to "usus moderatus", sondern nur als "usus pauper", erfuhr die Billigung des gemaßigteren Teils der Observanten und wurde eine Zeit lang jum Grundsat, für welchen

daselbe hauptsächlich stritt.

Unter Clemens V. (1305—1314) gelang es dieser Richtung als deren Führer seit Olivis Tode der seinen prophetisch-apotalyptischen Lehren gleicherweise wie seinen gemäßigten 55 Grundsätzen in praktischer Hinfick zugethane Ubertino de Casale († ca. 1300) wirkte, sogar wigen Einfluß auf die päpstlichen Entschedungen in Sachen des Armutöstreits zu erlangen. Clemens ließ durch den die observantische Richtung einigermaßen begünstigenden König kan II. von Anjou-Reapel sich zur Berufung einer Kommission nach Avignon bestimmen (1309), welche die beiden streitenden Parteien im Orden versöhnen sollte. Außer dem 60

Ergeneral Gaufredi (vgl. o. S. 211, 38), der übrigens bald ftarb (1310), wurde auch Ubertin in biefe Kommission berufen. Durch sein ruhiges und festes Auftreten wurden die maglos heftigen Anschuldigungen ber lagen Bertreter bes Kommunitätsstandpunkts gegen Olivi jum großen Teil unwirksam gemacht und beim allgemeinen Konzil zu Bienne eine für die 5 observantische Sache im wesentlichen günstige Entscheidung herbeigeführt. Allerdinas wurden, um die Konventualen in etwas zufrieden zu ftellen, einige Dlivifche Sate bier als migverständlich und irrtumlich verurteilt, aber betreffs des praktischen hauptstreitpunkts wurde jene Erklärung des Propheten von Narbonne, wonach der usus moderatus der lageren Richtung verwerflich sei, geradezu gebilligt. Die papstliche Konstitution "Exivi de 10 paradiso" vom 6. Mai 1313 erflärt sich, wenn auch nicht ohne einige Einschräntungen, wesentlich im Sinn ber Observanten: zum "usus pauper s. arctus (tenuis)" ber irdischen Güter sei ber Orben verpflichtet. Daher burfe weber er im Ganzen, noch ein einzelnes seiner Mitglieder, Erbschaften annehmen; er burfe feine Prozesse führen, teine Beinberge besitzen, aus seinen Garten nichts verkaufen, keine Borratshäuser errichten, keine prachtigen 16 Kirchen ober Ornamente haben. Dafür fordert auf der andern Seite der Papst, daß alle Spiritualen jum Gehorfam gegen ihre Oberen jurudfehren und bedroht die Widerfeslichen mit Strafe. — Clemens V. meinte es ernft mit biefen Bergunftigungen. Als bie Bertreter ber Kommunität an mehreren Orten, namentlich in Tuscien und ber Provence, verfolgend gegen die Observanten vorgingen, nahm er sich derselben an, entsetzte einige ihrer 20 Berfolger von ihren Umtern, wies ihren Hauptgegner Bonagratia in die Berbannung und dulbete es, daß der neue Ordensgeneral Alexander von Alessandria den subfranzösischen Anhängern Olivis einige Konvente, nämlich Narbonne, Carcassonne und Beziers, zuwies, worauf diese hier den usus arctus in voller Strenge wiederherstellten. Allein Clemens' Nachfolger Johann XXII. (1316—1334) nahm mit Entschiedenheit für die Konventualen 25 Partei. Durch die Detretale "Quorundam exigit" milberte er mehrere Bestimmungen jener observantenfreundlichen Konstitution "Exivi" und forderte Unterwerfung der Spiritualen unter die Befehle der Kirche. Als ein Teil derfelben, ermutigt durch den entschieden obser= vantisch gerichteten Generalminister Michael de Cesena, sich widersetzt und ihm das Recht zu einer derartigen Interpretation jener Verfügung seines Vorgängers zu bestreiten wagte, so wurden 64 ihrer Vertreter nach Avignon eitiert und ihrer Mehrheit nach zur Anerkennung bes neuen Defrets gezwungen. Die bei ihrer Proteststellung beharrenden 25 schroffft Gerichteten wurden der Inquisition überwiesen, welche die vier Hartnäckigsten jum Feuerstode verurteilte (vollstrecht zu Marfeille, 7. Mai 1318). Schon furz vorher waren durch die Bulle "S. Romana et universalis ecclesia" famtliche separatistische Klöster ber Ob-86 servanten aufgehoben worden. — Auch gegen den einstigen Miturheber der observantischen Secession, jenen Angelus de Clareno, sollte damals inquisitorisch vorgegangen werden. Doch wußte derselbe durch eine geschickt abgesaßte Apologie, die Epistola excusatoria ad Papam de falso impositis et fratrum calumniis (Sommer 1316; vgl. ALKS I, 521), sich und seiner Anhängerschaft Dulbung zu erwirken (vgl. unten S. 213, 16). Nur wenige Jahre nach dieser (allerdings unvollständigen) Unterdrückung des observantischen Separationsstrebens brach ein neuer, ber fog. theoretische Armutsftreit aus, veranlagt durch

Separationsstrebens brach ein neuer, der sog, theoretische Armutsstreit aus, veranlaßt durch die seitens der Spiritalen eifrig verschetene Behauptung, daß Christus und seine Apostel Nichts — weber einzeln noch in Gemeinschaft — als Eigentum oder Lehen besessen besten. Diese Behauptung war gelegentlich eines Begardenprozesses von einem Inquisitor für ketzerischertälten wirden. Der Franziskanerlektor Berengar zu Narbonne erhob gegen diesen Spruch unter Berusung auf Nikolaus' III. Bulle Exiit Protest. Das zu Peruzia 1322 gehaltene Ordenskapitel unter Leitung jenes Generalministers Wichzel de Cesena sowie der einflußreichen Brüder Occam (englischen Provinzialministers des Ordens) und Bonagratia von Bergamo schloß diesem Proteste sich an. Aber Johann XXII. trat ohne Bedenken auf die Seite der jene Armutstheorie bekämpsenden Dominisaner. Durch die Bulle Cum inter nonnullos vom 12. November 1322 erklärte er den Sah, der Herr und die Bulle Cum inter nonnullos vom 12. November 1322 erklärte er den Sah, der Herr und die Pussischen Vort hergegen vor dem päpstlichen Konsistorium appellierende Bonagratia wurde zurückgewiesen und gesangen gesett. Dasselbe Schickal betraf dald darauf auch Cesena und Occam. Vier volle Jahre blieben die drei observantischen Parteihäupter zu Avignon in Haft, dies es ihnen im Mai 1328 zu entkommen gelang. Sie schlossen fich nun an den dei ührer Flucht ihnen behilsslich gewesenen Kaiser Ludwig den Baier an (Occam angeblich mit der Erklärung: "Tu me desendas gladio, ego te desendam calamo") und septen, von demselben unterstützt, ihre litterarische Polemik gegen die dominikanisch-päpstliche Leugnung der völligen so Besitzlösigkeit Christi und seiner Jünger eifrig sort (s. d. "Occam"). Der Papst ents

setzte Cescna und Occam ihrer Amter im Orden (Juni 1328) und verhängte über sie, über den franziskanischen Gegenpapst Peter de Corvara (Nikolaus V.), sowie über alle ihre Anhänger den Bann. Nur ein kleinerer Teil des Ordens schloß den Cesenisten (ober Occamisten) sich an. Schon auf einem 1329 zu Paris gehaltenen Generalkapitel unterzwarf sich unter dem neuen Generalminister Gerardus Odonis die Mehrzahl aller Konvente dem Papst. Im folgenden Jahre that dies auch der Gegenpapst Nikolaus V.; später anzgeblich auch der Ergeneral Cesena († 1342; vgl. über ihn E. Gudenat, M. v. Cäsena, Breslau 1876 und Potth. 786) und ganz zuletzt, kurz vor seinem Tode, auch Occam (s. b.).

darf sich unter dem neuen Generalminster Gerardus Dodnis die Medrzahl aller Kondente 5 dem Papst. Im folgenden Jahre that dies auch der Gegenspapst Nikolaus V.; später anzgeblich auch der Ergeneral Cesena († 1342; vgl. über ihn E. Gudenah, M. v. Cäsena, Breslau 1876 und Potth. 786) und ganz zulet, kurz vor seinem Tode, auch Occam (s. d.).

Eine Reihe franziskanischer Teilsetten und abgesonderter Kongregationen ging aus diesen Bewegungen des 14. Jahrhunderts dervor. Rechnet man zu denselben auch die in 10 der Inquisitionsgeschichte der Zeit eine wichtige Rolle spielenden kezerischen Parteien der Begarden und Fraticellen, so wird über das Gediet dessen, was zur Geschichte des Franzischanerordens gehört, eigentlich hinausgegriffen (s. d. betr. A. Bd II S. 521, 29 u. unten S. 235). Hier ist nur von den innerhalb dieses Ordens hervorgetretenen Teilsetten von klösterlichem und eremitischem Charakter kurz zu handeln. Als erste derselben ist zu nennen: 15

flösterlichem und eremitischem Charakter kurz zu handeln. Als erste berselben ist zu nennen: 15
1. Die Clarener (Clareni fratres, auch Clarenini), eine von jenem Angelus nach Ausschlanzschlanischanischen Cölestiner-Eremiten durch Bonifaz VIII. 1302 in der Mark Ancona am Flüßchen Clareno gegründete und nach demselben benannte Einsiedlervereinigung, welche unter ihres Stisters Leitung an den spiritalen Grundsägen Olivis
sestidielt und sich außer in Umbrien besonders auch in Neapel (wo Angelus seine letzten 20
Jahre verlebte und 1337 starb) verbreitete, später auch eine Anzahl Nonnenkonvente
(Clareninerinnen) für ihre strengen Grundsäge gewann. Die Kongregation hat sich die
kurz nach der Mitte des 16. Jahrhunderts erhalten. Gleich mehreren anderen kleineren
Parteien mußte 1568 sie unter Pius V. (s. u.) sich mit dem Groß der Observanten vereinigen.

2. Die Minorit en von Narbonne. Sie entstanden seit 1308 durch Bereinigung einer Anzahl olivistisch gerichteter Konvente des Ordens zu einer besonderen Kongregation, blieben wesentlich auf das südöstliche Frankreich beschränkt und erlagen, da man sie begardischer Keperei beschuldigte, schon während der Armutsstreitigkeiten unter Johann XXII. dem Einschreiten der Inquisition.

3. Die Reform des Johann de Ballibus, auch "Einfiedlerbrüder von ber regulären Obferbang" genannt, ober Soccolanti (wegen ihres Tragens von Holzsandalen), wurde 1334 unter Mitwirfung des greisen Angelus de Clareno in dem Klösterchen oder Eremitorium des hl. Bartolomäus zu Brugliano bei Foligno gestiftet, dann 1354 durch Beschluß des franziskanischen Generalkapitels aufgehoben, aber schon 1368 von Paolo 25 de' Trinci aus Foligno (genannt Paoletto oder Paolucci) wiederhergestellt. Nachdem Gregor XI. 1373 diese Einsteder von der Observanz bestätigt hatte, breiteten sich diese selben rasch aus, zunächst in Mittelitalien (wo sie um die Zeit von Pauls Tod 1390 schon etwa 20 Klöster hatten), dann auch in Frankreich, Spanien, Ungarn 2c. Die meisten von früher her noch vorhandenen observantischen Konvente traten dieser von Foligno auß- 40 gegangenen Resorm bei, so daß dieselbe bald als Kongregation der "Observanten" schlecht-weg, oder auch "Brüder von der regulären Observanz" bezeichnet wurden. Besonders durch ibr energisches Vorgehen gegen das häretische Fraticellentum, das sie in Gemeinschaft mit den Konventualen bekämpste und unterdrückte, erwarb diese reguläre Observanz sich die Gunst der Päpste. Das Konstanzer Konzil erkannte die fratres regularis observantiae, 45 junachst für Frankreich, unterm 23. September 1415 ausbrücklich an. Ein besonderer Generalvitar sollte fortan die Klöster dieses Ordenszweiges regieren, sollte auf seinen Raviteln für benfelben giltige Beschluffe herbeiführen burfen, ohne daß die Bustimmung ber Konventualen auf dem Gesamtkapitel des Ordens erft einzuholen wäre u. s. f. Bgl. die ungefähr aus dieser Zeit herrührenden ältesten Statuten der Observanz, herausgegeben 50 von Howlet in Brewers Monum. Franciscana II (1882). — Durch bas Wirken mehrerer Manner von hervorragender geistiger Bebeutung, die ihr als Mitglieder und als Förberer ihrer Bestrebungen angehörten — so Bernardin von Siena, Joh. Capistrano, Jatobus de Marchia, Dietrich Coelde von Münfter —, gewann die Kongregation mahrend bes 15. Jahrh. in eben dem Maße an Bedeutung, wie das start verweltlichte nicht-observantische 56 Franziskanertum um bieselbe Zeit durch geistige Unbedeutendheit seiner Führer an Unsehen und Ginfluß verlor. Daß die am Testament ihres Stifters treu festhaltende Richtung ber es mißachtenden Ordensmehrheit an geistiger Bedeutung und ausdauernden Lebenstraft überlegen war, trat hierin bereits zu Tage. Auch in Bezug auf äußeres Wachstum erzboben sich die regulären Observanten bis gegen Ende des Mittelalters (wo sie ungefähr 60

1400 Klöster in 45 Provinzen und 4 Kustodien zählten) wenn nicht auf gleiche Höhe mit

ben Ronventualen, boch auf die nächste Stufe nach ihnen.

Bermöge ber leicht begreiflichen Rudwirtung, welche dieser gewaltige Aufschwung bes Observantentums auf den nicht-observantischen Teil des Ordens übte, traten seit dem 15. 3abr-5 hundert auch im Schofe bes letteren mehrere Reformbersuche zu Tage. Die Bahl ber besonderen Verbindungen innerhalb des Ordens erfuhr dadurch weitere Vermehrung. Seit bem Konstanzer Konzil entstanden so nach und nach noch folgende teils startere, teils fleinere Orbenszweige:

4. Die "Observanten von der Kommunität" ober Unhänger ber "halben 10 Reformt", begründet durch Bonifaz de Ceva (Berfaffer des apologetisch für diese feine Konventualen-Reform eintretenden Werts: Firmamentum trium ordinum S. Francisci [gebruckt: Baris 1512]) und teils in den französischen teils in den deutschen Ordens-

provinzen (z. B. in der sächsischen) zur Ausbreitung gelangt;
5. die Resormierten von der Kapuze, gestiftet 1426 von dem Spanier Philipp
15 de Berbegal und vermöge des besonderen Werts, den sie auf die von ihnen getragene kleine Kapuze (cappuciola) legten, zu einer Art von Vorläusern der späteren Kapuziner geworden,

übrigens schon bald wieder eingegangen;

6. die Neutri (Neutres), eine um 1463 in Italien entstandene, aber gleichfalls bald wieder aufgelöste Gruppe franziskanischer Reformfreunde, welche zwischen Konventualen 20 und Observanten eine Mittelstellung einnahmen und weber vom Generalminister ber ersteren, noch vom Generalvikar der letteren Befehle annehmen wollten, bis papstliches Eingreifen fie endlich bazu nötigte, teils ben Brübern von der Kommunität, teils der regulären Ob-

servanz beizutreten (Helpot VII, 112 f.);
7. die Caperolanen (Caperoler), eine um 1470 durch Petrus Caperolus ins Leben gerusene oberitalische Secession der Observanten, welche mit Genehmigung des Papstes Sixtus IV. den zeitweiligen Übertritt einer Anzahl observantischer Klöster (in Brescia, Bergamo und Cremona), unter die minder strenge Leitung der Konventualen De-

wirkte, aber schon mit dem Tode ihres Stifters (1480) wieder erlosch;

8. die Amadeisten, gleichfalls eine oberitalische Reformgenossenschaft, gestiftet durch 
80. den vornehmen Portugiesen Amadeo (eigentlich Peter Johann Menesius), einen früheren Hieronhmiten-Einsiedler, der 1452 zu Assiendruchen Dinoritenorden eintrat und zuerst als Laiendrucher, später als Priester und Vorsteher des "Friedensklosters" zu Mailand, Anshänger sur seine ziemlich strengen Grundsätze sammelte († 1482 im Ruse der Wundergabe). Die nach und nach dis zu 26 Klöstern angewachsene Kongregation wurde — nachsbem bereits Julius II. ihre selbstständige Existenz zu unterdrücken versucht hatte — durch Pins V. ausgehoben, d. h. zum Eintritt ihrer Klöster in die reguläre Oberservanz genötigt (val. S. 220, 54).

Auch an Versuchen zur Heilung bes Schabens Josefs hat es nicht gefehlt. Das Projekt einer Union zwischen Konventualen ober Kommunitätsbrüdern und Observanten bat 40 feit dem Konftanzer Konzil mehrere der bedeutenoften Bapfte beschäftigt, ohne daß irgend ein positives Ergebnis erzielt wurde. Unter Martin V. mußte jener ausgezeichnete Borkampscr ber observantischen Sache Joh. Capistrano (s. Bd III, S. 713, 31) Statuten ausarbeiten, welche zur Basis der beabsichtigten Einigung dienen sollten. Auch nahm in der That 1430 das von Capistran inspirierte Generalkapitel zu Affisi (unter dem Generalminister Wilhelm von 45 Cafale) diese Statuten (genannt Constitutiones Martinianae) an. Allein die Mehrheit der Konventualen wollte von dem Einigungswerke nichts wiffen und fo blieb dasselbe unvollzogen. Eugen IV. fam auf Capistrans Betrieb bem Projekt mit einer neuen, zu friedlicher Berständigung mahnenden Bulle (Ut sacra Minorum, 1446) zu Hilfe, richtete aber gleichfalls nichts aus. Ebenso erfolglos blieben die Bemühungen des Franziskaners papstes Sixtus IV. (Franz della Rovera). Dieser frühere Generalminister der Konventualen pendete in bem Mare Magnum Franciscanorum et Dominicanorum (1474) und in ber Bulla aurea ben beiden ältesten Bettelorden überhaupt eine Fulle von Privilegien, verscherzte aber eben damit die Gunst der observantischen Richtung und gelangte daber nicht zur Durchführung seines Unionsplanes (vgl. Paftor, D. Bapfte', II, 536). Was 55 später Julius II. in der Richtung auf Beseitigung der Parteiungen im Minoritenorden unternahm, betraf nur einige der kleineren seit etwa 100 Jahren entstandenen Ordensaweige, ließ aber den großen Hauptawiespalt awischen Konventualen und Observanten un-

Bis zu förmlicher Legalisierung biefes Dualismus ift schließlich Leo X. fortgeschritten. 50 Nachbem ein im Zusammenhang mit ben Reformbestrebungen bes 5. allgem. Lateran-

kongils zu Rom gehaltenes Generalkapitel fämtlicher Bertreter bes Orbens die Unmöglichteit einer Bereinigung der beiden Hauptparteien aufs Neue an den Tag gebracht hatte, sprach er durch die Bulle "Ite et vos in vineam" vom 28. Mai 1517 die definitive Trennung des Ordens des hl. Franz in eine observantische und eine konventuale Abteilung aus und ergänzte dann dieses Dekret durch eine Keihe von Verkassigungsbestimmungen, 5 welche die etwas später gefolgte Bulle Omnipotens Deus brachte. Die milberen, ben Besits von Grundstücken und ben Bezug gewisser Einkunfte nicht ausschließenden Grundsätze, wonach die Konventualen zu leben sich gewöhnt hatten, wurden als zulässig anerkannt, mabrend im Gegensat zu biesem usus moderatus ber Laren die Angehörigen ber strengen Richtung zur Beibehaltung ihres usus arctus s. pauper verpflichtet, jene kleineren feit 10 Anfang bes 15. Jahrhunderts entstandenen Reformgenoffenschaften aber jum Gintritt entweder in den Konventualen- oder in den Observantenorden (unter Aufgebung auch ihrer bisher geführten Namen) angehalten wurden. Ein Berhältnis genauer Parität zwischen den beiden hauptabteilungen wurde nicht hergestellt, sondern dem observantischen Teil, als welcher ber Regel des Stifters treuer jugethan geblieben, ein gewiffes Ubergewicht über 15 ben konventualen erteilt. Dies tritt besonders in dem Berhältnis ber beiderseitigen Ordensbaupter zu Tage. Der observantische General — fortan nicht mehr auf Lebenslänge, sondern immer nur auf 6 Jahre wählbar (und zwar abwechselnd, das eine Mal aus der cismontanen, das andere Mal aus der transmontanen Familie der Observanten zu wählen) foll den Titel "Minister generalis totius ordinis S. Francisci" führen und das Recht 20 ber Bestätigung in Bezug auf den obersten Leiter der Konventualen ausüben. Dieser lettere soll vom konventualen Generalskapitel frei gewählt werden und den Titel "Magister generalis Fratrum minorum conventualium" führen. Wegen der aus diesem Vers-bältnis leicht entspringenden Mißhelligkeiten ist der Akt einer sörmlichen Bestätigung des Konventualen-Generals (— so nannte sich derselbe später abkürzend, statt General= 26 magister —) nachgerade in Wegfall gekommen. Dagegen ist manches Sonstige, was auf bie Mehrbegünstigung bes observantischen Teils Bezug hatte, z. B. bessen Konventualen bei seierlichen Prozessionen und biesen Brozessionen Reuregelung ber Ordensberfassung entsprungenen

Betvegungen im Orben seit ber Reformationszeit, f. unten, S. 220, 44.

IV. S. Clara und ber Clariffenorben. — 1. Biographien: Die ältefte 1v. S. Clarae Virginis, primae S. Francisci discipulae etc., auctore anonymo" si in AS 12. Aug. p. 754—768 (vgl. den Commentarius praevius dazu vom Bollandisten Euper, ebd. p. 739 st.). Reuere Biographen: F. Demore, Vie de s. Clare d'Assisi etc., Paris 1856 (auch deutsch d. Lechner, Regens 1857); Loccatelli, Vita di s. Chiara di Assisi, 2 vol., 35 Napoli 1854; Joseph de Madrid, Vie de S. Cl., fondatrice etc., Par. 1880 (aus d. Stal.); Clar. Badere, Sainte Claire d'Assise, Par. 1880. Bgl. Heimbucher, Orden u. Kongregation.

2. Die Regel. Die Clariffenregel galt bis vor turgem als in ihrer echten Borgeftalt nicht 2. Die Regel. Die Clattiferregel galt die dort intgem als in ihrer einen Sorgehalt migt mehr vorhanden. Man überlieferte sie in den drei jüngeren Textsformen: 1. Regula ordinis b. 40 Damiani Assisiatis in Gregore IX. Bulle "Cum omnis vera" vom 29. Mai 1239 (Sbalarea, Bull. Francisc. I, 263; Potthast, Reg. pontif. R. 10748); 2. S. Francisci, Regula altera etc. in Innocenz' IV. Bulle "Cum omnis vera" v. 6. Aug. 1247 (Bull. Francisc I, 476; Potthast, Reg. 12635); 3. Regula Sanctimonialium (S. Francisci) in Innocenz' IV. Bulle "Solet annuere" vom 9. August 1253 (Potthast, Reg. 15086; Wadding, Ann. Min. II, 77 ff.; III, 303; Bull. 45 Fr. I, 671 f.; Holsten.-Brockie, Cod. reg. II, p. 34—38). Bgl. Ed. Lempp, Die Anstänge des Clarissenordens, JKG XIII (1892), S. 181—245. Die älteste, von Franziskus für Clara abgesaßte Formula vitase ist erst neuerdings entbedt und verössentlicht in "Seraphicae Legationis Toxtus originales. 1897 (vol. Sebation Space park n. LXXXI und R. Allikass in Litt. Textus originales, 1897 (vgl. Sabatier, Spec. perf. p. LXXXI und B. Albers in Lit. Rundfcau 1897, Nr. 12).

Gleich ber Genoffenschaft ber Minberbrüber hat auch ber weibliche Zweig bes vom bl. Franz gegründeten Orbens eine Reihe von Wandlungen erlebt, burch welche bie von Jenem herrührende Grundlage ihrer Lebensordnung mehrfach umgestaltet wurde. Uber ben Lebensgang ber Stifterin liegen uns zwar alte, aber boch fagenhaft ausgeschmudte und zu vorsichtiger Benutung mahnende Nachrichten vor. Die etwa 12 Jahre nach Fran- 55 ziskus (angeblich am 16. Juli 1194) nahe bei Assistus Lachter des Edelmanns Favorino Sciff (Scisffi) Geborene soll schon als Kind ein ungewöhnlich reges Andachtsleben bethätigt haben. Jeden Tag soll sie dreihundert Gebetlein verrichtet hahen, deren Jahl sie am Steinchen (wie einst der ägyptische Sinsieder Paul von Pherme nach der Historia Lausiaca) abmaß. Ihre Gewinnung für bie ftrengen Armute- und Demutegrunbfate bes co bl. Franz foll infolge bes tiefen Eindrucks, ben eine von diefem zu Unfang ber Baffionszeit des Jahres 1212 gehaltene Predigt bei ihr hervorbrachte, sich zugetragen haben. Und zwar dies nicht, ohne daß sie eine von dem Heiligen ihr auferlegte strenge Prode glücklich bestand. Sie willsahrte seiner Ausforderung, in einen Bußack gekleidet bei den Bewohnern Afsiss Almosen für die Armen zu erbetteln. Franziskus soll hierauf am Altar der Portiunculasirche der, gleich einer Braut sessellich geschmückten achtzehnschriegen Jungfrau die drei mönchischen Grundgelübde des Gehorsams, der Armut und der Keuschheit abgenommen und durch eigenhändige Abschneidung des Haupthaars die neue Braut Christigeweiht haben. Der 18. März 1212, der angebliche Tag dieser Gelübdeablegung, gilt als Gründungsdatum des Clarissenenordens, obschon das Sichsammeln von gleichgesinnten Jungstundungsdatum des Liese, auf ihres Vaters Empsehlung hin, einige Zeit in einem benehlstinischen Russentlicher des Archardsens des Pranzistus der Verlagen und seiner Ausstundung elegenes Kloster über, welches gleichfalls der Regel Benedistis unterfiellt war. Erst gegen das Jahr 1214 konnte sie das neben der Damianskirche gelegene kleine Kloster, welches Franzistus ihr hatte einrichten lassen, jusammen mit ihrer jüngeren Schwester Agnes und einigen anderen Jungfrauen beziehen. Dieses St. Damianskloster der "Armen Frauen" begabte Franzistus mit einer eigenen Formula vitae von kürzester Fassung. Die Armutspsschlich vord der keinen das gehopen diese Franzistus mit einer eigenen Formula vitae von kürzester Fassung. Die Armutspsschliches Aleinob stets hochgehalten hat, schlossen sich bald zahlreiche Jungfrauen und Kitter und Klistischließes Kleindos setzt hochgehalten hat, schlossen sich das gehopen des Baters ihre Mut

Bas die Ordensverfassung betrifft, so trug der Verein vorerst mehr benediktinisches so als franziskanisches Gepräge. Die von Kardinal Hugolin während Franziskus' Orientfahrt (1219) für die Frauen zu St. Damian versaßte Regel organissierte dieselben, unter Beiseiteschiedung jener "Lebensformel" des Stifters, ganz nach benediktinischem Muster, besons durch Verpflichtung zu strengster Klausur und zur Schweigsamkeit. Allein der auf möglichst engen Anschluß an die Minderbrüder gerichtete seste Wille Claras wußte nachsen was dieser als Earling ihr nach verweiger 85 mals vom Papft Gregor IX. zu erreichen, was biefer als Kardinal ihr noch verweigert batte. Seit 1227 wurde bem Generalminister ber Minoriten die Aufsicht über die Konvente der Damianistinnen erteilt. Nicht wenige dieser Konvente wurden in nächster Nähe von Brüderkonventen angelegt, zum Kummer der observantisch gerichteten Minoriten, welche in dieser Annäherung an das Doppelklosterwesen anderer Orden eine Berletzung 40 des Verbots jeglichen Verkehrs mit Weibern in K. 11 der dritten Franziskusregel erblickten. Auch an den Privilegien und Exemtionen des männlichen Teils des Ordens erhielten die Konvente der bl. Clara vielfach Anteil. Unter Innocenz IV. gelangte Dieje allmähliche Franziskanisierung der Genossenschaft mittels mehrerer successiver papstlicher Erlasse zum Abschluße. Im Juni 1246 wurden sämtliche damalige Clarissenklöster, 14 an der Zahl, der Obhut und Aufsicht der Minoritenprovinziale unterstellt; nur Minoritenpriester sollen fortan Beichtväter oder Kaplane der Nonnen sein können. Durch die vom 6. August 1247 datierte "zweite" Regel wird dieses Berhältnis enger Angliederung an den Minoritenorden bestätigt. Nur darin läßt dieses Berhältnis enger Angliederung an den Winoritenorden bestätigt. Nur darin läßt dieses Seatut von 1247 noch einen Rest benediktinischer Einrichtungen sorbestehen, daß es einen gemeinsamen Güterbessig der Nonnen 50 gestattet (vgl. Lempp, S. 233 ff.). Auch von diesem Überrest benediktinischer Satzungen hat der beharrliche Wille der Stifterin ihre Regel schließlich zu befreien gewußt. Die "dritte" Regel, von Innocenz IV. unterzeichnet zwei Tage vor dem am 11. Aug. 1253 erfolgten Tode Claras, erscheint ber befinitiven Franziskanerregel von 1223 aufs Genaueste nachgebildet. Bleich biefer in 12 Kapitel geteilt, unterfagt fie ben Schwestern allen und jeben Buter-56 besitz, auch den gemeinsamen (K. 8), konformiert die ihnen vorgeschriebene Kultusordnung (namentlich betreffs der 76 täglich zu betenden Baternoster) und Fastenordnung möglichst mit den entsprechenden Vorschriften für die Brüder (K. 3), wiederholt die Forderung des Gehorsams der Ronnen wie gegen ihre Oberinnen, so auch gegen die successores fratres Francisci (K. 1), und ordnet Bisitationen der Frauenklöster durch vom Kardinalprotektor 60 des Minoritenordens damit zu beauftragende Franziskanergeistliche an (K. 12). An die einst für die Schwesterschaft maßgebend gewesenen benediktinischen Satzungen erinnern etwa noch das Schweigsamkeitsgebot (das übrigens nicht mehr so absolut gefaßt erscheint, wie in den beiden früheren Regeln — s. K. 5), sowie die Anordnungen wegen strenger Klausur (ebd. und K. 11). Jenes Berbot jeglichen Güterbesitzes, samt mehreren anderen Bestimmungen der letzten Regel, soll Clara — auch hierin eine Nachahmerin ihres geistschen Baters Franz — durch eine letztwillige Kundgebung ihren Nonnen noch besonders eingeschärft haben. Doch erscheint die Echtheit diese ihres "Testaments" einigermaßen zweiselschaft (Lempp, S. 237 ff.). Glaudwürdiger durch durch ein für ihren Gebrauch bestimmtes Brewier schrieb überstellt wirt (vol. Schatzer Spee vorst vor LXXXIII) 10

Brevier schried) überliesert wird (vgl. Sabatier, Spec. perk., p. LXXXI—LXXXIII). 10 Ein Teil des rasch zu beträchtlicher Stärke angewachsenen Ordens der hl. Clara ließ sich die mehrere Milderungen seiner Regel andringende Lebensordnung gefallen, welche Urban IV. ihm vorschried (1264). Diesen "Urbanistinnen milder Observanz" trat alsbald in Frankreich, ausgehend vom Kloster Longchamps, ein Berein von "Urbanistinnen strenger Observanz" gegenüber. Schrosser noch gestaltete sich der Gegensatzur gemilderten Prazis 15 der Urbanistinnen, welchen im 15. Jahrhundert Coleta aus Corven (gestorben 1447 zu Gent) in ihrer Kongegration der "Coletinerinnen" begründete. Mit diesen Nonnen des sel. Coleta vereinigte Leo X. 1517 mehrere andere observantisch gerichtete Zweige des Clarissenordens zu einer größeren Kongregation der Observantisch gerichtete Zweige des Clarissenordens zu einer größeren Kongregation der Observantisch gerichtete Zweige des Clarissenorden sich einige derartige Abzweigungen; so die "Clarissen von Jesus Maria aus dem Hause Farnese, und die "Baarfüßer-Eremitinnen vom Orden der hl. Clara nach der Stiftung Beters von Alcantara", sür welche Kardial Barberini um 1670 zu Farsa ein Kloster dauen ließ (vgl. Heimbucher, 359—363). — Die in ihrer Gesamtheit um den Ansang des 16. Jahrhunderts gegen 900 Klöster zählende Genossenschaft ersuhr seit der Bestution starte Berminderungen ihres Besitzsiandes. Zur Zeit bestehen noch set der Revolution starte Berminderungen ihres Besitzsiandes. Zur Zeit bestehen noch setwa 10 auf Deutschland nehst Österreichzungan und der Schweiz kommen.

V. Der britte Orden des hl. Franz. — Regula Tertiariorum s. Fratrum de 30 poenitentia, bei Wadding, Ann. ad an. 1221 (II, 9 ff.); bei Holsten.-Brockie, C. Reg. III, 39—42; auch in der Bulle "Supra Montem" Ritolaus IV. vom 18. August 1829 (Botth., Reg. 23044). Bgl. K. Müllers trit. Unters. in "die Ansänge des Minoritenordens" 2c., E. 115—171; auch Hausrath, Die Arnoldisten, E. 186 ff. 234 ff.; Zödler. Astese u. Möncht., E. 490—492. — Historisches dieten die älteren Chronisten, bes. Salimbenes Chronicon (s. o., III.; 35 sodann Wadding, l. c.; Juan de Cordillo, Historia de la Tercera Orden, Saragossa 1610; Ant. de Sillis, Studia originem, provectum atque complementum testii ordinis de Poenit. S. Francisci concernentia. Reapel 1621; J. Mar de Vernon, Histoire générale et particulière du Tiers Ordre, 3 vols, Par. 1667 (auch sat., ebd. 1686): Hilarion de Nolai, O. Cap., La gloire du Tiers Ordre ou l'histoire de son établissement et de son progrès, Lyon 1694; 40 auch Helyot, Hist. des Ordres, VII, 214 ff. — Ueber die Resoum des Ordens durch Leo XIII. seit 1882: M. Heimbucher a. a. D. S. 366—368: Léon, Le Tiers Ordre séraphique d'après la Constitution "Misericors Dei Filius" de SS Léon XIII., Hordeaux 1884; auch Th. Rolde, Lie strál. Bruderschaften und das rel. Leben im modernen Ratholicismus, Erlangen 1895, S. 26—40 (vgl. außerdem den M. "Tertiarier" in dieser Encytlopädie).

Die unter dem Namen des hl. Franz überlieferte Tertiarierregel (bei Wadding, Holften 2c., s. o.) kann schwerlich von Jenem selbst versaßt sein. Sie liegt ihrem gesamten Inhalte nach von dessen Zeit und Art so weit ab, daß nicht einmal ein auf Franz zurückschraften kann von Satungen in ihr sich nachweisen läßt. Immerhin muß ein Anschluß von Bußbrüdern aus dem Laienstande an die Minderbrüder des hl. Franz, also die Viles dung einer Art von "drittem Orden" (neben dem der Minoriten und dem Clarissenorden), sich zu Lebzeiten des Stissers ersolgt sein. Für das halb mönchisch geartete, halb dem Weltseben angehörige Bußbrüder-Institut (collegium poenitentium), das im Jahre 1221 zuerst in der Gegend von Faenza (zwischen Vollegium poenitentium), das im Jahre 1221 zuerst in der Gegend von Faenza (zwischen Vollegium poenitentium), das im Jahre 1221 zuerst in der Gegend von Faenza (zwischen Vollegium poenitentium) auftrat, und sich bald auch anderwärts ausdreitete, kommt frühzeitig auch der Name "dritter Orden des hl. Franz" so vor. Schon im Jahre 1227, bald nach Franz Tode, sührt der kaiserliche Kanzler Betrus de Vineis Klage über das unaufhaltsame Umsichgreisen der mehrerlei (er meint wohl dreierlei) Orden des Franzischus; und bereits drei Jahre später redet eine Bulle Gregors von "fratres tertii ordinis S. Francisci". Einer einheitlichen Organisation entbehrte jedoch dieser dritte oder Pönitenten-Orden einstweilen noch. Wenn jene Urkunde von 1255 so der "Konstitutionen" einer Bußbrüderschaft zu Ascoli Erwähnung thut, so weist dies auf

ein nur lokales Institut hin; das Gleiche gilt von den Receptionsurkunden, welche um ebendiese Zeit der Generalminister Johann von Parma teils sür männliche, teils sür weidsliche Bönttenten aussertigte. Es scheint, als seien den Pönitenten des Dominikanerordens, deren es seit Mitte des 13. Jahrhunderts ziemlich viele an verschiedenen Orten giedt, früher als denjenigen des Minoritenordens allgemein verdindstedenen Orten gegeben worden. Eine vom 7. Dominikaner-General Munione de Zamorra im Jahre 1285 erslassen kegel sür Bußdrüder seines Ordens nimmt sich so aus, als habe sie für die vier Jahre später (18. August 1289) von Nikolaus IV. in der Bulle "Supra montem" bekannt gemachte Franziskanertertiarier-Regel als Muster gedient (Müller, S. 146 st.). Zedenfalls 10 hat erst diese Regel sich singeteilt in 20 Kapitel, s. Holst, s. 39—42) die Bedeutung eines allgemein verbindlichen Statuts sür das Gemeinschaftselden von Bußdrüdern des Ordens vom hl. Franz erlangt. Sie schließt im Chestand lebende Personen vom Eintritt in die Brüderschaft gänzlich aus Kap. 2). Vor der Aufnahme keprionen vom Eintritt in die Brüderschaft gänzlich aus Kap. 2). Vor der Aufnahme keprionen vom Eintritt in die Brüderschaft gänzlich gewarnt und zu alsbaldiger Anzeige solcher Leute bei den Inquisitores haereticae pravitatis ermahnt (Kap. 1) — in welcher Bestimmung ein hinreichend deutlicher Fingerzeig sür das Enstländensein der Urkunde in viel späterer Zeit als die des hl. Franz enthalten ist. Weltlichen Bestigs sich ganz zu entäußern wird nicht gefordert (K. 2 und 9); auch wird nicht das Anlegen der eigentlichen franziskanischen Ordenstracht vorgeschrieben (K. 3). Die Fastenvorschriften sind ziemlich mild; sie gestatten wöchenklich dreimaligen Genuß von Fleisch (K. 4). Zedesmaliges Tischgebet vor und nach der Mahlzeit wird vorgeschrieben. Im übrigen ist die tägliche Gebetsordnung einsacher und weniger streng als die der Franziskaner und der Clarissen, sie deren Baterlands" barterlands seinen Baterlands werdenstellt (K. 7).

Die eigentümliche Zwischenstellung zwischen Kirche und Welt, welche diese Bußdrüberregel — einem in weiten Kreisen gefühlten Bedürfnis entgegensommend — gewährleistete, hat auf höchst wirstame Weise zur Empsehlung des mendikantischen Prinzips gedient und seinen beiden Abstuhungen, der ganz wie der halb mönchischen, die Gunst der Massen zu gewendet. Zeitweiliges versolgendes Einschreiten welklichen Machthaber gegen das bald zu ungeheueren Massen anschwerten Der Verwegung durch Belastung der sich ihr Anschleisenden mit schweren Aussigen einhalt zu thun. Später durch bied nicht aus. Schon Friedrich II. suchte dem Umsichgreisen der Bewegung durch Belastung der sich ihr Anschleisenden mit schweren Aussigen Einhalt zu thun. Später durch bier und da beit dem Urteilöspruch des Konzils don Vienen Einhalt zu thun. Später durch hier und da seit dem Urteilöspruch des Konzils den Rienne über diese Sette (vgl. d. A. "Begarden", II, S. 522 s.) viele von deren Ansängen Anschluss an den der der Konzils zu der der Anzischen Aussellen Aussellen des Konzils der Anzischen Aussellen Aussellen Aussellen Derenstracht und Bettelprazis sich aneigneten — weshalb Jodann XXII. durch die Bulle Sancta Romana (1317) die echten Tertiarier von den kehrelischen PseudosTertiariern schleb seiner bilbeten sich dabseriehe kreisen der Anzischen der Schreiben PseudosTertiariern schleb sich Wohlthätigkeitszwecken verschieden Art widmeten und dabei zur Regel des Ordens in bald engere dalb lofere Beziehung traten. Alls älteste der weiblichen Kongregationen des 3. Franzischwechens gilt die Spitalschwesterschaft der ber weiblichen Kongregationen des 3. Franzischwesens gilt die Spitalschwesterschaft der er weiblichen Kongregationen deren Borbild bald nach ihrer Heilighrechung entstanden (19d V S. 313). Jüngeren Urprungs ist der Verein der "Busseln aus der Kongeln der Kongeln der Welchen der Schlieben der Kongeln der Verläschwester der Liebe von Kaldischen der Gestals der Kongeln der Verläschen der Liebe von Pajolo (ea. 1490), zu Megalo in Obertalien die Spa

Seit dem Beginn bes 16. Jahrhunderts erfolgte bie Bildung gahlreicher Reformen oder regulierten Genossenschaften im franziskanischen Tertiariertum. Den Ausgangspunkt derselben bildet die durch das V. ökumenische Laterankonzil unter Leo X. (1517) festgesetzte Neuordnung der Berhältniffe des 3. Ordens. Dieselbe zweigte zunächst benjenigen Teil ber Tertiarier, welche eine damals für sie erlassene neue Regel (die sog. Leo-Regel in 10 Kapiteln) 5 annahmen, dadurch von der größeren Masse ab, daß diese "regulierten Minoriten-Tertiarier", welche die drei seierlichen Mönchsgelübde abzulegen hatten und einem eigenen General= minifter unterstellt wurden, Aufnahme in ben erften Orben bes bl. Frang fanden. Die übrigen Tertiarier vom Orden des hl. Franz galten seitdem als "nicht regulär", sind aber tropdem gewissen, durch jenes Konzil sestgestellten Satzungen unterworfen. Sie zersallen 10 in drei Abstusungen oder Klassen: 1. klösterlich zusammenlebende und durch "einsache" Gelübde auf Grund jener älteren Tertiarierregel Rikolaus' IV. von 1289 verpflichtete Tertiarier beiderlei Geschlechts; 2. einzeln lebende, durch einsaches Keuschheitsgelübde gebundene und öffentlich das Ordenskleid tragende Jungfrauen und Witwen; 3. sonstige Witchieder des Keuschenstelleis beider des Keuschenstelleis beiderleis geschieder des Keuschenstelleis beider des Keuschenstelleis bestellt des Keinerstelles beider des Keuschenstelles welche keinerstelles welche keiner des Mitglieder des 3. Ordens (beiderlei Geschlechts, Ledige oder auch Berheiratete), welche keine 15 Gelübde ablegen, auch nicht flösterlich zusammenleben. Diese britte Klasse ist bei weitem Die gablreichste; sie begreift die in der Welt lebenden Affiliierten des Frangistusordens. Auf sie beziehen sich die vom gegenwärtigen Papst seit 1882 erlassenen Reformbestimmungen, beren unten noch zu gedenken sein wird. — Innerhalb dieser sein Leo X. bestehenden dreistusigen Gesamtheit der Religiosen vom 3. Franziskusorden entstand im 16. und 20 17. Jahrhundert eine beträchtliche Zahl teils männlicher teils weiblicher Kongregationen besonderer Art und zu besonderen Zwecken. Zu den namhafteren gehören

1. die französsische Kongregation der Franziskanertertiarier "von der strengen Obser-

vang", so benannt seit der durch Bincent Mussart († 1637) um 1595 ihnen erteilten Reform, mit dem 1601 errichteten Picpus-Rlofter in Paris als ihrem Hauptfit - daher 25 auch wohl "Picpus-Kongregation" genannt — berühmt geworden u. a. durch ihr gelehrtes Mitglied Pierre Hippolyte Helpot († 1716), den Versasser der großen "Histoire des ordres monastiques" und verschiedener assetzischer Schriften;

2. die Hofpitalbruder vom 3. Orden des hl. Frang, besonders in Frank-reich verbreitet und durch ein besonderes Gelübbe, das sie außer den drei gewöhnlichen 30 noch ablegen, zu aufopfernder Spital- und Lazarettpflege verpflichtet;

3. die "Guten Söhne" (Bons Fieux) in Flandern, 1615 von fünf frommen Raufleuten zu Armentieres und Lille geftiftet und gleichfalls ber Krankenpflege obliegend;

4. Die Minimen = Siechenbrüber ober Dbregonen, gegründet 1567 als ein spanischer Spitalpslegerorden durch Bernardin Obregon (berühmten Heros auf dem Gebiet st des Krankenpslegerwesens, gest. 1599, nachdem er u. a. König Philipp II. auf seinem letten Krankenbette gepslegt hatte) und auch in Belgien und Indien ausgebreitet — stranc. de Herrera, Vida y virtutes del servo de Dio Bern. de Obregon etc., Madrid 1634;

5. die 1604 von Marguérite Borrey aus Besançon gestiftete Genossenschaft der 40 "Bußschwestern von der strengen Observanz", seit Urban VIII. (1630) mit besonderen Statuten begabt und der Leitung jener Bichus-Tertiarier Muffarts (f. Nr. 1)

unterftellt ;

6. die 1623 zu Limburg in Holland von Johanna von Jesu sowie vom Franziskaner-Refolletten Petrus Marchant († 1661) gestifteten "Franziskanerinnen von Lim= 45 burg" ober "Bönitenten=Rekollektinnen", 1633 von Urban VIII. mit einer durch Marchant aufgesetzten Regel begabt und bis gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts in Frankreich, Belgien und dem westlichen Deutschland im Besitz ziemlich vieler Häuser befind-lich. — Mehr hierher Gehöriges, betreffend auch jüngere, erst in unserem Jahrhundert entstandene Bildungen dieser Art, s. bei Heinbucher, S. 371—379.

Einer umfassenden Reform unterzog Leo XIII. zu Anfang der 80er Jahre unseres Jahrhunderts die Genossenschaft der Franziskanertertiarier, welcher er selbst (als Träger des Stapuliers und Gürtels vom 3. Orden, sowie überhaupt als "geistlicher Sohn des bl. seraphischen Laters von Jugend auf") mit angehört. Nachdem er in der Encyklika "Auspicato" vom 17. September 1882 den 3. Orden eindringlich empsohlen und seine 55 hohe Bedeutung für die kirchliche Gegenwart hervorgehoben, erließ er unter dem 30. Mai 1883 in der Konstitution "Misericors" eine dem heutigen Zeitbedürfnisse angepaßte Reugestaltung der Tertiarierregel in drei Kapiteln, wodurch eine Reihe von Milberungen binfictlich ber ben Mitgliedern aufzuerlegenden Berpflichtungen angeordnet werden. Die felben beftehen u. a. in Befeitigung ber Gelübbcablegung für bie in ben Orben Gintreten= 60 ben (welchen nur ein Versprechen, die Regel halten und Skapulier nehst Gürtel unter ihren Kleidern tragen zu wollen, abgenommen wird), in Auferlegung einiger wenigen Fasten (besonders am Tage vor Mariä unbesleckten Empfängnis und vor dem Fest des hl. Franziskus), in Andesehlung allmonatlicher Kommunion, täglichen regelmäßigen Tischgebets, mäßigen, von Ausschweifungen und üppigem Luzus sich sernhaltenden Lebenswandels u. s. s. Reichliche Ablaßspenden und mancherlei Privilegien werden den diese Bedingungen Erfüllenden angeboten (vgl. Kolde, S. 28 ff.; Heimbucher, S. 366 ff.). Der gewaltige Aufschwung, den auf Grund dieser billigen Angebote die Entwickelung des 3. Ordens neuestens genommen, begreift sich leicht genug. Das Institut — durch geschickt redigierte Preßorgane wie "Das Franziski-Glöcklein", "Das Franziskusblatt" 2c. gepslegt und gesördert — zählt seine Mitzglieder nach Hunderttausenden. (Allein in Deutschland beträgt nach Koldes Schätzung [S. 31] die Zahl der Franziskanertertiarier jetzt gegen eine halbe Million). Wohl in jeder größeren katholischen Kirchengemeinde besindet sich eine bald größere bald kleinere Unzahl von Angehörigen der Bruderschaft. Manche Gemeinden zählen deren die zu 200 16 oder mehr.

VI. Ausbreitung des Ordens in neuerer Zeit. Heidenmissionsthätigteit; Einfluß auf Kunst, Wissenschaft 2c. — Dominicus de Gubernatis, Ordis
seraphicus. Historia de tridus Ordinidus a seraphico patriarcha S. Francisco institutis,
de eorum progressibus per quatuor mundi partes etc. 6 t. fol., Rom und Lyon 1682—1689;
20 neue Ausg. Quaracchi 1887 sp. Dazu die aussiübstichen Darstellungen der Geschichte einzelner
Ordensprovinzen. Insbesondere sür Deutschland: Aigistus Greiderer, Germania Franciscana,
2 vol. fol., Insbruck 1777—81 (unvollst., speimbucher I, 268); sür Orterreich: G. E.
Frieß (in Arch. f. österr. Gesch. 1882, S. 79 sp.); sür Baiern: R. Winges, Gesch. der Franziskaner in Bayern, München 1896; sür Oberdeutschland: E. Eubel (s. S. 206, 32) und A. Koch
25 (s. Heiden S. 269); sür Norddeutschland: W. Boter, Geschichte der norddeutschen Franziskaner in Bayern. München 1896; sür Oberdeutschland: E. Eubel (s. S. 206, 32) und A. Koch
25 (s. Heiden S. 269); sür Norddeutschland: W. Boter, Geschichte der norddeutschen Franziskaner
Wissenschlußschlassen der Schichte der Kranziskaner handeln — außer Bd Vu. VI des schon einer natisk von Gubernatisk —: Gaudentius, Der gegenwährt. Stand der Missionen der Franziskaner
und Kapuziner. Brigen 1876; Marcellino da Civezza, Storia universale delle missioni Frances30 cane, 7 vol., Prato 1883; die Annales des Missions Franciscaines (seit 1860 in Löwen erscheinend) ze.: vgl. Heimbucher I, 433 sp. und das des Litteratur. — Wegen des
auf christischem Kunstzehre geübten Einslusses kranziskaner sc. u. a. A. F. Ozanam, Poètes
franciscains, Par. 1852 (auch deutsch durch R. H. Justis 1853) und bes. Henry Thode, Franzis
von Assituteraire der Christorepe" 1896, S. 59—97. — Jur Gelehrtengeschichte des Ordens
schon, Francisci a Wadding. Seriptores ordinis Minorum, Rom 1650; dazu das von Sbaraglia der
schoppenmentum et castigatio ad Scriptores trium ordinum S. Francisci a Waddingo
aliisque descriptor, 2 voll., Kom 1805. Nus neuerer Zeit: Marcellino da Civezza, Saggio
di bibliografia, geog

Kehren wir zum ersten und ältesten Hauptstamm bes Orbens zurück, um auch seine Entwickelung während der vier letzten Jahrhunderte in Kürze zu überschauen. Das restormierende Eingreisen Leos X. in die Ordensentwickelung (s. S. 214, 59) bewirkte zunächst eine erhebliche Berstärkung des observantischen Hauptzweiges. Zahlreiche Konventualenklöster gingen zu demselben über, z. B. in Frankreich alle die auf 48, in Deutschland gleichfalls die größte Mehrzahl, in Spanien sogar alle. Insolge dieses rapiden Wachstums und der Aufnahme sehr verschieden gearteter Elemente verlor die Observanz an innerer Kraft und seinheit. Das Bedürsnis nach Bildung neuer Reformen trat daher sehr dalb in ihr hervor, umsomehr, da auch kontrareformatorisches Streben gegenüber dem Protestantismus in gleicher Richtung wirkte. Weit entsernt davon, einen homogenen und dauernden Bestand des Observantentums zu begründen, ist die Leo-Resorm vielmehr der Ausgangspunkt sür die Entstehung einer Neihe neuerer observantischer Teilsekten geworden. Auch der Versuch Pius V., durch eine Bulle vom 23. Januar 1568 die Wiedervereinigung der die dahin entstandenen Sekten mit dem Eros der regulären Observanz anzuordnen, erwies sich als vergeblich. Einige kleinere Kongregationen wie die Clareniner, die Amadeisten 2c. sügten sich dieser Maßnahme, während die übrigen bei ihrer Separation beharrten. Die wichtigsten dieser neueren Observantenzweige sind:

20 1. Der Kapuzinerorden, begründet 1525 durch Matth. de Bassi zu Montesalcone im Umbrien und, nach nicht ganz 100 jährigem Bestehen als Kongregation innerhalb der

regulären Observanz, im Jahre 1619 durch Paul V. zu einem selbstständigen Orden er=

hoben (s. d. A.);

2. die "Minoriten von der strengen Observanz" (ober Minoriten-Barfüßer, Discalceaten), als besonders strenger observantischer Ordenszweig schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts durch Juan de Buebla zu Bellacazar in Spanien ins Leben gerusen, 5 dann von Leo X. zur Vereinigung mit der regulierten Observanz genötigt, aber schon bald nachher durch Juan de Guadelupe († 1580) zu seiner früheren Selbstständigkeit zurückgeführt und sowohl in Spanien wie in Portugal zu ziemlicher Bedeutung gelangt (Helvot VII. 120 ff.):

(Helhot VII, 120 ff.);
3. die Alcantariner ober entschuhten Franziskaner des Petrus von Alcantara, 10 von diesem berühmten Asketen und mystischen Erbauungsschriftsteller 1540 als einer der strengst lebenden Zweige der gesamten franziskanischen Familie begründet und namentlich durch Leistungen auf dem Keidenmissionsgehiete ausgezeichnet (1. "Ketr. v. Alcant."):

durch Leistungen auf dem Heidenmissionsgebiete ausgezeichnet (s. "Betr. v. Alcant.");
4. die Riformati Jtaliens, um 1525 unweit Rieti durch zwei spanische Observanten begründet und seit Ansang des 17. Jahrhunderts durch die Gunst, welche die Bäpste Clemens VIII. und Urban VIII. ihnen erwiesen, zu ansehnlicher Verbreitung,

bauptfächlich in Stalien, auch Subbeutschland und Ofterreich-Ungarn, gelangt;

5. bie Recollects (Recollects) Frankreichs, ausgegangen hauptsächlich von dem 1592 zu Nevers entstandenen observantischen Recollectionshause aus, 1602 durch Clezmens VIII. zu einer besonderen, mit den Privisegien der italienischen Risormati ausgez 20 statteten Kongregation vereinigt, später (1641) der Regel jener Alcantariner angeschlossen — wobei übrigens einiges von den überaus harten Sahungen dieser Regel gemildert wurde. Auch dieser Ordenszweig hat in der neueren Missionsz und Märtprergeschichte des Katholizcismus (namentlich in Canada) beträchtlichen Ruhm erworden. (Bgl. C. Rapine, Hist. generale des Frères mineurs vulg. appelés Recollets, Paris 1631, sowie bes. 25 Ant. Maria da Vicenza in den Anal. Franciscana I, 356 ff.; auch Jeiler, KKL. IV, 1674).

Bie auf dem Feld der Heidenmission, so haben die Franziskaner auch als Förderer der antievangelischen Gegenreformation während des 16. und 17. Jahrhunderts wichtiges geleistet. Wetteisernd mit dem Jesuitenorden auch auf diesem Gediete haben sie manchen 30 kühnen Erweis von heroischem Fanatismus und manches standhaft erlittene Martyrium in den Ruhmeskranz ihrer Ordensgeschichte eingeslochten. Die Gesamtzahl der zwischen den Jahren 1520 und 1620 in den verschiedenen Ländern Europas zu Opfern ihres kontrartsormatorischen Eisers gewordenen Angehörigen des Franziskanerordens wird von den atholischen Darstellern auf mindestens 500 angegeden. Auf deutschem Boden war es 35 insdesondere die im Jahre 1518 gebildete sächsische Devensprovinz vom h. Kreuz (aus etwa 60 Klöstern bestehend), welche eine Reihe schwerre Schäcksschäftlichen Klöster verloren hatte. Nachdem sie diese gegen Ansang des 17. Jahrhunderts ihre sämtlichen Klöster verloren hatte und deinen einzigen Überlebenden, den Guardian Hemesius zu Haberstadt, ausgestorden war, wurde sie durch Zuhilselmmen der Kölner Provinz, welche einige westsälische Konzeis in die neuere Zeit — speziell die zum Jahre 1875, wo der Kulturkampf ihr ein Ende machte — bestehen (vgl. Woster a. a. D.). Ein ziemliches Kontingent zur Märtyrerzahl des Minoritenordens haben auch die Ordensprovinzen Flandern und England gestellt; vgl. einerseits Hosselmus in As Jul. t. II, p. 754 ff, (über die 1572 durch den Strang hinzeschieten elf "Märtyrer von Gortum"), andererseits Angelus a St. Clara, Certamen Seraphicum siede Provinciae Angliae, Douai 1661 (neue Ausg. Quaracchi ca. 1890). Überhaupt: Thom. Bourchier, O. Min., De martyridus fratrum Ordinis Minorum S. Francisci, Ingolstadt 1582; auch M. de Civezza a. a. D.; Janssen, Gesch. des deutsichen VII, 453 ff.; Heimbucher 328 f. 335 f.

Nachdem während der letten 100 Jahre zuerst die Stürme der französischen Revoluztion und die deutschen Säkularisationen seit 1803, dann die politischen Umwälzungen auf spanischem, italienischen und französischem Boden seit Mitte unseres Jahrhunderts den Besitzstand des Ordens stark reduziert hatten, daneben aber auch manche neue Niederlassungen desselben, besonders in Nordamerika, erfolgt sind, gestaltet sich die Statistik der drei hautz besonderen des männlichen Franziskanerordens gegenwärtig ungefähr solgendermaßen:

abteilungen des männlichen Franziskanerordens gegenwärtig ungefähr solgendermaßen:
1. Observanten: 1500 Klöster in etwa 100 Provinzen und Custodien, bewohnt von ca. 15000 Minderbrüdern (wovon gegen 7000 der regulären Observanz, gegen 6000 den Rongregationen der Resormaten, die übrigen denen der Recollecten und Discalceaten ansgehören);

2. Konventualen: 290 Häuser, die meisten in Stalien gelegen und schwach besett; andere, 3. Al. besser besetze, in Baiern, Österreich, Rumänien, auch in der Türkei (Kon-

stantinopel und Abrianopel);

3. Regulär-Tertiarier (nach Leos X. Regel): nur noch etwa 14 Alöster, wovon 2 in 5 Rom, 5 auf Sicilien, 7 in Österreich, 2 in Amerika gelegen sind, — die meisten schwach besetzt, z. B. jene 7 österreichischen zusammen mit nur 33 Ordensgliedern. Außerdem besstehen in Österreich 11 Häuser von regulären Tertiarierinnen, mit zusammen ca 420 Schwestern.

Bu ber gewaltigen Stärke des Minoritenordens gegen Ende des Mittelalters (über 10 8000 Klöster, wovon allein die ca 1300 observantischen gegen 30000 Mönche hatten) und dann wieder um die Mitte des 17. Jahrhunderts (gegen 70000 Religiosen in 150 Provinzen) ergeben diese bescheidenen Ziffern einen bemerkenstwerten Kontrast. Bedeutsam ist dabei der starke Mückgang der beiden nicht-observantischen Abteilungen. Er zeigt, daß die Anhängerschaft des h. Franz doch nur soweit sie den ursprünglichen Grundsähen dese siesen wirklich treu geblieben, auf die Dauer eine beträchtliche Anziehungskraft zu bethätigen vermocht hat und noch bethätigt.

Bgl. überhaupt Jeiler im KRL. IV, 1676 ff. — Wegen der Stärke des Kapuziner-

ordens f. den betr. Art.

Auch in seiner Gelehrtengeschichte hat ber Orben manches Rühmliche aufzuweisen. 20 Übertroffen wird er allerdings, was die Zahl namhafter und einflugreicher theologischer Schriftsteller betrifft, vom Predigerorden und von der Gefellschaft Jesu. Aber eine Reihe theologischer Größen hat schon sogleich sein Gründungegahrhundert hervorgebracht, vor allem die brei großen Scholastiker Alexander von Hales, Bonaventura, Duns Scotus, ben genialen Doctor mirabilis Roger Bacon, auch mpstisch-asketische Schriftsteller und Bolks-26 prediger wie David von Augsburg und Berthold von Regensburg. Unter den franzis-kanischen Berühmtheiten der letzten mittelalterlichen Zeiten können u. a. Nikolaus Lyranus als biblischer Ezeget, Bernhardin von Siena, Joh. Capistrano, Maillard und Menot als Prediger, sowie mehrere namhafte Kanonisten wie Astesanus, Alvarus Belagius und na-mentlich W. Occam hervorgehoben werden. Die nachresormatorischen Jahrhunderte haben so in Luk. Wadding und Anton Pagi tüchtige historische Forscher hervorgebracht. In neuester Zeit ift auf dem Felde eben dieser Forschung der deutsche Minorit R. Eubel mit Auszeichnung thätig und haben von den außerdeutschen Mitgliedern des Ordens namentlich die Franziskaner zu Quaracchi (ad Claras Aquas) in Toskana als Fortsetzer von Wadbings Unnalenwerf und Herausgeber der Werke Bonaventuras Berdienste erworben. Be-35 gründet wurde ber mit dem Namen bes seraphischen Doctors geschmuckte Gelehrtenverein baselbst (bas Collegium S. Bonaventurae) burch ben früheren Orbensgeneral Bernardino dal Bago († 1895).

Auch auf das fünstlerische Streben und Schaffen der Christenheit, insbesondere der italienischen während der letten Jahrhunderte des Mittelalters, hat die von Franziskus ausgegangene Bewegung wichtigen Einfluß geübt. So zunächst auf dem Gediet der geistlichen Dichtung, wo der eigene Vorgang des seraphischen Baters in Fra Pacifico, Thomas de Celano, Bonaventura, Jacopone da Todi u. a. rühmenswerte Nachfolge erzeugte (s. Dzanam a. a. D.) und wo in gewissem Sinne auch Dante als zu seinen Geistessüngern gehörig sich nennen läßt (vgl. die Verherrlichung des h. Franz als der mit ihren Strahlen alles erfüllenden und verklärenden Sonne im Parad. XI, 50). — Mehrere große Maler des 13. und 14. Jahrhunderts, namentlich Cunabue († ca 1302) und Giotto († 1336), gehören zu Franziskus geistlichen Söhnen im weiteren Sinne. Beide haben den Ruhm des Patriarchen von Assiri, namentlich Cunabue († ca 1302) und Giotto († 1336), gehören zu Franziskus geistlichen Söhnen im weiteren Sinne. Beide haben den Ruhm des Patriarchen von Assiri, demakus durch seinen Schülsbertricht, Cimabue durch Gemälbe an der oberen Bandfläche der Oberkirche, swisch der Vereische, Giotto durch seinen die der Mönchsgelübbe (und unter ihnen besonders das der Armut) darstellenden Fressen-Eyklus im Mittelgewölbe der Unterkirche, sowie durch seine Schülsderungen aus der Legende des h. Franz im rechten Querschisse das der Armut) darstellenden Meisterwerken des letztgenannten Künstlers sowie in seinen und seiner Schüler architeckonischen Konzeptionen giebt die begeisternde Einwirkung franziskanischer Schüler große Klosterische zu Afsisi ist (erbaut hauptsächlich auf Betrieb des Elias v. Corztona [s. o. S. 208, 17] und ausgeführt während der Jahre 1228—1253 durch einen Meister Jakob aus Deutschland), überhaupt vielsach durch dem Franziskanerorden angehörige oder ihm wenigstens Abere Ausgeführt während der Franziskanerorden angehörige oder ihm wenigstens Abere Verland. D.).

Frang bon Borgia f. Jefuitenorben.

Frang von Baris f. Sanfen.

Franz von Paula, Stifter bes Orbens ber Minimi, gest. 1507. — Die älteste Vita (von einem Schüler des Heiligen), samt den Kanonisatien, der Beatisitationsbulle und einem Supplem. historicum, in AS 2. Apr. (I, 106—234). Hilarion de Coste, 5 Portrait de S. François de Paul, Baris 1655; Isidoro Toscano, Della vita, virtd, miracoli e dell' istituto di S. Fr. di Paula, fondatore etc., Rom 1658 u. ö. (j. Botth. Bibl. 1318); Fr. Giry, Vie de S. Fr. de Paule, fondateur des Minimes, Paris 1680, 1699; Bois-Aubry, La vie de S. Fr. de P., Paris 1856 (auch [panisch: Mexito 1856); Rolland, Hist. de S. Fr. de P. etc., et de son couvent du Plessis-les-Tours, Paris 1874; Dabert, Hist. de St. Fr. 10 de Paul et de l'ordre des M., Paris 1875 (mehr biogr. Litt. bei Botth. l. c.).

Die Regeln der Minimi (sowie der Minimen-Schwestern u. Tertiarier bei Holst.-Brock.

III, 34—100, jowie in den Sonderausgaden: Statuta fratrum Minim. S. Francisci de Paula, ed. Casp. Passarelli, Napel 1570; Les règles des Frères et Soeurs et des Fidèles de l'un et l'autre sexe de l'Ordre des Minimes, avec le Correctorium du même Ordre, Paris 1632; 15 Digestum sapientiae Minimitanae tripartitum (v. 3.) und Manipulus Minimorum etc., opera

et labore P. Baltas. d'Avila, Luis 1667.

Chroniten des Ordens: L. de Montoia, Cronica general de la orden de los Minimos de S. Fr. de Paulla, Madrid 1619; P. Tristan, Cronica de los Minimos, Barcelona 1624; Lud. d'Attichi, Hist. générale de l'ordre des Minimos, Baris 1624. — Bgl. Helyot VII, 20 426-452; Beimbucher, Orden u. Kongregat. S. 380-384.

Der Stifter des Ordens der Minimen, welche die Strenge des Franziskanerordens zu überbieten sich zur Aufgabe machten, wurde zu Paula (Paulla) unweit Cosenza in Calabrien als Sohn armer Eltern geboren — nach der gewöhnlichen Angabe im Jahre 1416, dagegen nach den Bollandisten erst 1438. Seine Eltern, die nach längerer Kinder= 25 losigfeit den bl. Franz von Affifi um Fürbitte angerufen hatten, weihten den endlich geschenften Sohn dem seraphischen Heiligen, dessen Verwendung sie seine Geburt sowie seine bald nach derselben erfolgte Genesung von einem gefährlichen Augenübel zuschrieben. Schon früh zeigte der Knabe große Neigung für einsames asketisches Leben und sonstige Anlagen zu geistlichen Tugenden. Als er im zwölften Jahr in das Franziskanerkloster 20 San Marco in Calabrien gebracht wurde, soll er die eifrigsten Mönche dieses Konvents in strenger Bevbachtung der Ordenstegel übertroffen haben; besondere Bewunderung erregte er durch sein gänzliches Verzichten auf den Gebrauch von Linnenzeug und keischgeruß. Nach Berfluß eines Probejahres machten seine Eltern eine Pilgerreise nach Affisi, Rom und andere heilige Orte. Nach Baula zurückgekehrt, suchte sich der kaum 14 jährige Birtuose 35 geistlicher Ubungen einen einsamen Ort am Ufer des Meeres auf; in einer Felsengrotte lebte er nur von Kräutern und frommen Gaben, die ihm von Berehrern gebracht wurden. Später kamen Leute zu dem ungefähr Zwanzigjährigen, welche unter seitung der Frömmigkeit pflegen wollten und neben seiner Grotte eine Zelle nebst Kapelle bauten. Bald vermehrte sich die Zahl dieser Einsiedler und Asketen so sehr, daß der Erzbischof 40 von Cosenza die Erlaubnis zur Erbauung eines Klosters und einer Kirche erteilte — nach

ber gewöhnlichen Angabe schon 1435, wahrscheinlicher jedoch erst um 1454. Bon dieser Zeit datiert sich die Stiftung seines Ordens, der den Titel "Eremiten des hl. Franz" annahm und den Franziskanerorden nicht sowohl durch strengere Fassung des Armutsgelübdes als durch sonstige harte Kasteiungen, bes. im Punkte des Fastens (s. u.), zu übertreffen suchte. 46 Der Stifter selbst soll geradezu Unglaubliches in harter Askese geleistet haben. Er schlief auf bloßer Erde, nahm erst nach Sonnenuntergang Nahrung zu sich, begnügte sich oft mit Wasser und Brot und aß mitunter nur je den zweiten Tag. Die Strenge der Regel binderte nicht, daß sich die Niederlassungen zusehends vermehrten. Den ersten Klöstern in Paterno und Spezana folgten feit etwa 1460 eine große Ungahl von Orbenshäufern in 50 Unteritalien und Sizilien. Der Ruf ber Bunderthaten, die man von Franz von Baula erzählte, erregte bald die Aufmerksamkeit des Papstes Paul II. Er sandte 1469 einen erzahlte, erregte dato die Aufmerrjamtett des Papites Baut II. Er jandie 1469 einen seiner Kämmerer, um die Thatsachen zu prüsen. Der Erzbischof von Cosenza bestätigte ibm, daß Franz ein ganz außerordentlicher Mensch sei, den Gott erweckt zu haben scheine, um seine Macht zu offendaren. Doch erlaubte sich der Gesandte gegen Franz selbst einige 55 Bedenken in betreff seiner übermäßigen Strenge auszusprechen. Da habe Franz glühende Koblen in seine Hand genommen, ohne sich zu verdrennen, und dem Kämmerer gesagt, da ihm Gott eine solche Krast verliehen habe, so könne man daraus schließen, daß er auch seine mille die Erzstrengesten Ausüblichen gewährteten Dan Remitte an der Ausüblichen von Rockstein jabig fein muffe, die allerstrengften Bugubungen auszuhalten. Der Bericht an ben Papit fiel gunftig für Franz und ben neuen Orben aus und Sixtus IV. beftätigte die Statuten 60

durch eine Bulle vom 23. Mai 1474, bestellte den Stifter selbst zum General-Superior oder Korrettor (s. u.) und beförderte die weitere Ausbreitung des Ordens durch wichtige Exemtionen. In der Folge wurden die Statuten mit einigen Abänderungen von Innocenz VIII., Alexander VI. und Julius II. erneuert. Alexander veränderte 1502 den Namen "Gremiten des hl. Franz" in den der Minimen. Die Lebensdeschreiber des hl. Franz berichten von ihm eine große Zahl wunderthätiger Hebensdeschreiber des hl. Franz berichten von ihm eine große Zahl wunderthätiger Hebensdeschreiber des hl. Franz berichten wirden in ihrem Liber conformitatum betress des Franz von Assissien aufsallende Ahnlichseit mit den Bundern zesu nachzuweisen suchen. So soll er mit dem Worten "stehe auf und gehe heim" Lahme geheilt haben, habe die Meerenge von 10 Messina auf seinem ausgebreiteten Mantel stehend passiert, Plindgeborene durch Einreibung mit einem wunderträftigen Kraute sehend gemacht. Einmal habe er auch 300 Menschen mit einem Brote und einem Fläschichen Wein gefättigt, sei desgleichen auf einem Berge in einem Lichtglanz verklärt, von den Engeln mit Musit erquickt worden u. s. w. Der Rus seiner Wundertrast voranlaßte König Ludwig XI. von Frankreich, als er dem Tode 15 nahe war, ihn zu sich rusen zu salssen zu sehen zu sehens dei Gott auswirken; Franz erwiderte ihm aber klug, dieses solle er nur selbst erstehen, und suchte ihn vielmehr zur Ergebenheit in Gottes Willen und zur Todesbereitschaft zu stimmen. Bald darauf starb der König 20 (30. August 1483). Sein Nachfolger Karl VIII. behielt den Ordensstifter dei sich, zog ihn in Gewissen und ließ ihm zwei Klöster in Frankreich dauen, das eine in dem Park von Plessischweit won gebornen Franzosen bewohnt werden sollte. In Krankreich dauen, das eine in dem Park von Plessisch wird ihn der eines Schnes und ließ ihm zwei Klöster in Frankreich dauen, das eine in dem Park von Plessisch von Belissen das und ließ ihm zwei Klöster in Frankreich dauen, das eine in dem Park von Plessischen Franzosen bewohnt werden

Was die Regel der Minimen (so benannt wohl mit Bezug auf Christi Wort in Mt 25, 40) betrifft, so sucht dieselbe das franziskanische Tugendideal nicht sowohl mittels Rückfehr zur ursprünglichen Armutsstrenge zu läutern, als vielmehr durch neue, namentlich 80 im Bunkt des Fastens rigorose Satzungen zu ergänzen. Der Minime verpflichtet sich, mittels Übernahme eines zu den drei ordentlichen Mönchsgelübden hinzutretenden vierten Belübbes, ju einer vita quadragesimalis, b. h. einer immerwährenden Trodenkoft-Diat. Alles Fleisch, bazu alle von Tieren stammenden Speisen wie Gier, Fett, Butter, Rafe, Milch follen aufs Strengste gemieden werden. Brot und Wasser, Ol, Gemüse und Früchte haben 85 die einzige Nahrung zu bilden. Auch sie sind während der vorgeschriebenen firchlichen Fastenzeiten spärlicher und in verkürztem Maße zu genießen — es sei denn, daß man sich auf Reisen befinde (peregrinationis duntaxat tempore excluso). Berschärft wird die asketische Lebensordnung der Minoriten außerdem durch strenge Schweigsamkeitsvorschriften. Auch in ihrer Beamten-Titulatur (Korrettor ftatt Minister; General-Korrettor statt General-40 minister) suchen die Mönche des Franz von Paula ihre minoritischen Borganger in Bezug auf schroffe gesetzliche Strenge zu übertreffen. — Fast gleichlautend mit der Regel sur den männlichen Teil des Ordens ist die für die Minimenschwestern (bei Holst. Br. 1. c.). Dagegen trägt die für die Tertiarier (ober fideles) beiderlei Geschlechts bestimmte Regel (ebb. p. 96—99) einen im Punkt der Diätvorschriften etwas gemilderten Charakter. In ihrer ietzt vorliegenden Gestalt gehören die drei Regeln erst der Mitte des 16. Jahrhunderts an (bestätigt burch Bius IV. 1560). — Während seiner Blütezeit, vom Tobe bes Stifters bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts, zählte der Orden 450 Klöster und erstreckte er seine missionierende Thätigkeit bis nach Oftindien. Gegenwärtig hat er nur noch 19 Klöster, wovon 14 auf Sizilien kommen. Das Haupthaus, ist, neben dem calabrischen Mutters boklofter Paula, S. Andrea della Fratte in Rom; die übrigen drei Klöster liegen in Neapel, Marfeille und Krakau. Rödler.

Franz (Et.) von Cales, gest. 1622. — Oeuvres complètes 4 Bbe (Bethune) mit Lebensbeschreibung von Marsollier, und "Esprit de St. François de Sales" vom Abt von Banbry; Oeuvres complètes, édition faite d'après les autographes et les éditions originales, se enrichies de nombreuses pièces inédites. Vol. I—IX 8°, von Abry, Annecy 1890/97; Charles Auguste de Sales, vie de St. François de Sales, Chambéry 1860; Alex Guillot, François de Sales et les Protestants, Gens 1873.

Franz von Sales, Sohn einer altgräflichen, in ganz Savopen hochangesehenen Familie in Unnech, wurde geboren den 21. August 1567. Raum 12 Jahre alt kam er in das

Jesuitenkollegium zu Paris, wo er die alten Klassiker und Philosophie studierte, daneden aber hedräsch zu lernen ansing. Schon damals eifrig in frommen Übungen aller Art, gelodte er der hl. Jungfrau, die er sich als Patronin erwählte, beständige Keuschheit zu beobachten, dreimal in der Woche das härene Bußhemd zu tragen und täglich den Rosenstranz zu beten, ein Gelübde, das er auch sein ganzes Leben lang hielt. Als er einst in seiner Zeit geistlicher Ansechung, von Gott dazu verdammt zu sein glaubte, ihn ewig zu hassen, sleibte er seine Patronin, die hl. Jungfrau an, dei Gott es auszuwirken, daß er ihn wenigstens auf Erden indrünstig lieden dürse, und alsobald, erzählt man, sei das beängstigende Gesühl der Berwerfung gewichen. Nach einem 6 jährigen Studium des Sivils und Kirchenrechts unter dem berühmten Pancirole in Padua (1584—90) erlangte 10 er das Dostorat; aber noch mehr als das Recht, studierte er dort Theologie unter der Leitung des Jesuiten Possenin, der ihm einschäfte, daß die Keformation wegen der Untwissende des Klerus so große Fortschritte gemacht habe, daß Frömmigkeit ohne Wissender ebenso ungenügend für die Kirche sei, als Wissenschaft ohne Frömmigkeit. Während einer gesährlichen Krantheit, die er sich durch übermäßige Anstrengung in Padua zugezogen 15 batte, war in ihm der Entschluß gereift, in den gestlichen Stand einzutreten. Als er ihn aber nach seiner Rückehr nach Haben eine Ratsstelle im Senat von Chamberd verschafft und eine Braut außerlesn hatte, zu überwinden. Er empfing die Priesterweihe (1591) und wurde gleich nachher in das Kapitel des Bischoss von Gens, der damals seinen Wohnsitz 20

in Unnech batte, aufgenommen.

Es handelte sich damals um die Wiedereinführung des Katholicismus in der Provinz Chablais (bem nördlichen, an den Genfer See angrenzenden Teil Savoyens) und in der Landschaft Geg. Diese Länder waren (1536) von den Bernern erobert und jum protestantifchen Glauben befehrt, fpater aber im Bertrag von Ron (1564) bem Bergog von Sa= 25 voben, Philibert Emmanuel, jurudgegeben worden, unter Gewährleiftung von Religions-Diefes Berfprechen war unter Philibert gewiffenhaft erfüllt worden. Unbers beffen Sohn Karl Emmanuel, der 1580 den Thron bestieg. Er glaubte, der Unterthanen-treue dieser Provinzen erst dann völlig sicher zu sein, wenn sie seinen, den katholischen Glauben bekennen wurden und dem ketzerischen Einfluß von Genf und Bern entzogen so waren. Aus Rudficht auf den Bertrag von Nyon forderte er den Bischof von Unnech auf, die Bekehrung diefer Länder auf gutlichem Wege zu versuchen. Mit diefer wichtigen, aber als gefährlich geachteten Mission wurde nun Franz von Sales beauftragt. Allein obwohl biefer sich mit viel Mut und seltener Gedulb und Ausbauer baran machte, burch Bredigten, Hausbesuche und Unterredungen mit einzelnen vor allem die Ginwohner von 35 Thonon, dem Hauptort des Chablais, zu gewinnen, so konnte er doch tros aller Empfehlungen des Herzogs und des Bischofs, tros aller Unterstützung von seiten des katholischen Statthalters der Provinz, nichts ausrichten. Die Bürger Thonons verpflichteten sich gegenseitig durch einen Eid, den Predigten des katholischen Missionars nicht beizutwohnen, nur unter ben Dorfbewohnern und Abeligen gewann er einige Benige, innerhalb zwei Jahren 40 19 Konvertiten, darunter keinen einzigen von Thonon. Franz selbst bekennt in einem Schreiben an den Herzog (Oeuvr. compl. II, p. 551): "Während 27 Monate habe ich ben Samen bes Wortes Gottes in biefem armen Lande ausgestreut; foll ich fagen unter Dornen oder auf felsigem Boden? Gewiß, außer der Bekehrung des Herrn von Avully und des Advokaten Boncet, habe ich weiter nicht viel zu rühmen." Franz sah klar, daß mit fried= 45 lichen Mitteln nichts zu erreichen sei. — Im Winter 1596 7 nach Turin berusen, erklärte er sich in einer Sigung des herzoglichen Rates gegen die Ansicht derer, welche das bisberige gutliche Berfahren fortfeten wollten, und follug einen ausführlichen Bekehrungsplan mittelft Gewaltmagregeln vor: er verlangte: 1. Bertreibung aller protestantischen Geist liden; 2. Konfiskation aller protestantischen Schriften und Berbot fie zu lefen; 3. Bieder- 60 beritellung der tatholischen Pfarreien; 4. Errichtung eines Jesuitenkollegiums in Thonon; 5. Biedereinführung der Meffe in Diefer Stadt. Der Bergog billigte Diefen Plan. Demgemäß wurden eine Menge Priester und Mönche, besonders Kapuziner ins Land geschickt und Soldaten bei den Bewohnern von Stadt und Land einquartiert. Fortan nahm die Bekehrung einen rascheren Gang, dies um so mehr, als reiche Belohnungen unter die, 55 welche übertraten, verteilt wurden. Nach einiger Zeit kam der Herzog selbst in Begleitung eines päpstlichen Nuntius nach Thonon. Er ließ alle Einwohner vor sich auf öffentlichem Plaze versammeln und befahl benen, die Gott und ihrem Fürsten treu bleiben wollen, sich ju seiner Rechten, den anderen sich zu seiner Linken aufzustellen. Zuerst allgemeines Stillschweigen; man hört nur Franz, der von einer Gruppe zur andern geht, die einen 60

bittet, andere bedroht, alle zur Unterwerfung ermahnt. Endlich tritt der größere Teil auf die rechte Seite, andere aber auf die linke. Als nun einer von diesen letztern gegen diesen Zwang laut protestierte und Religionöfreiheit verlangte suhr der Herzog voll But die zur Linken an: "Rebellen, in drei Tagen verlaßt ihr meine Staaten". — In ähnlicher Weise wurde bald bernach auch die Landschaft Ger zum Katholicismus mit Gewalt bekehrt. Von diesen Ersolgen ermutigt, warf die katholische Keaktion ihr Augenmerk selbst auf Genkuss dem Wunsch des Papstes Clemens VIII. besuchte Franz den damals 78 jährigen Beza in Genf (1597) und hatte mehrere theologische Besprechungen mit ihm; als er aber sah, daß er mit seinen Beweisen bei dem ergrauten Hugenotten nichts ausrichtete, versuchte er es mit Bestechung und dot ihm im Namen des Papstes eine Pension von 4000 Dukaten und Bergütung sur seine Bücher und Möbel doppelt soviel als sie wert wären. Als Beza dieses Anerbieten hörte, zeigte er Franzen seine leere Bibliothek, deren Bücher er eben zu Gunsten eines slüchtigen Franzosen verkauft hatte, trat auf die Thüre zu und sagte: "Vade retro Satanas" (Gaberel, Hist. de l'Egl. de Genedve II, 654). Gegen 16 Genf begte Franz die zu seinem Tod unversöhnlichen Hate, krat auf die Thüre der einst, "ist sür die Teusel und die Hatholiken. Alle Gläubigen, vor allem der Papst und die Fürsten sollten stets Sorge tragen, daß diese Stadt bekehrt oder zerstört werde" (Oeuvr. comp. II, 516).

In Angelegenheiten der an Frankreich wieder abgetretenen Landschaft Ger reiste er nach Baris und sah mehrmals Heinrich IV., der ihn vergeblich in Frankreich sestzubalten suchte. Er predigte vor dem König und dem Hof mit großem Beisall und bewog viele Reformierte ihrem Glauben untreu zu werden, unter anderen den Connetable Lesdiguieres. Im Hindlick auf seine Erfolge in Chablais, in der Landschaft Ger und in anderen Teilen Frankreichs rühmt man von ihm, daß er 72 000 Keter bekehrt habe. Um seinen Ruhm 25 noch zu erhöhen, erfand man die Sage, daß die Protestanten ihn hätten vergisten wollen. — Auf seiner Heimerise von Paris erfuhr er den Tod des Bischofs von Genf, Klaudius von Granier, der ihn vor einigen Jahren zum Lohn für seine Verdienste als seinen Koadiutor angenommen hatte. Er wurde nun dessen Nachfolger im Bischofsamt und seierlich würdigerweise gerade in den Tagen, da der Herzzg von Savonen Genf durch einen nächtslichen, aber sehlgeschlagenen Handstreich zu überrumpeln versuchte sourche de l'escalade). Sein Bistum verwaltete Franz in höchst gevissenherte Reise. Streng gegen sich selbst, mild gegen andere, unermüblich thätig, besonders auch im Predigen und im Unterrichten der Kinder, die er sehr liebte, eifrig bemüht um Unordnung aller Art, sei es unter seinem 25 Klerus oder in den Klöstern abzuschaffen, erschien er als das Muster eines Bischofs.

Sein Ruf als Prediger und Keterbekehrer verbreitete sich weit über die Grenzen Savoyens hinaus. So besonders nach Frankreich, wo er an verschiedenen Orten (Paris, Lyon, Dijon 2c.) die Fastenpredigten zu halten aufgesordert wurde; er sehnte die Stelle eines Roadjutors des Erzdischofs von Paris ab, ebenso den Kardinalshut, den ihm Papst 10 Leo XI. andot. — Franz übte durch sein sanstes Wesen und seine musstische Lehre von der Liebe zu Gott (s. weiter) eine außerordentliche Anziehungskraft auf weibliche Seelen aus und besaß eine große Gabe, sie zu seinen. Sein ausgedehnter Briefwechsel mit Frauen der verschiedensten Nationen legt Zeugnis hiersür ab. Besonders innig war sein Vershältnis zu Frau von Chantal geb. Fremiot, mit deren Beihilfe er den weiblichen Orden der Visstantinnen stiftete (1604), welcher sich durch Krankenpslege und später auch durch Unterricht der Jugend verdient gemacht hat. Auch auf das Port Royal, vornehmlich auf dessen Vorsteherin Angelika Arnaud übte er eine Zeit lang einen großen Einfluß aus, doch wurde dort seine mystische Richtung bald durch die jansenistische Lehrart und Leitung Saint Chrans völlig verdrängt. — Die Stiftung einer Akademie in Annech, die er gegen Gende sienes Lebens geplant hatte, geriet bald ins Stocken (vgl. die Konstitutionen der Academie Florimontaine, Oeuvr. compl., II, 719).

In seinen Briesen an Angelika Arnaud sprach sich Franz sehr ernst über die Mißstande der Kirche und namentlich des römischen Hoses aus, wollte aber nicht öffentlich gegen diese Unordnungen auftreten, um nicht Argernis zu geben.

Much als Schriftseller hat Franz Bedeutendes geleistet. Auf den Bunsch Heinrichs IV. schrieb er seine Introduction à la vie dévote (1618), eine Schrift, die bei den Katholiken zu den am häusigsten gelesenen Büchern gehört und noch jetzt in immer neuen Ausgaben erscheint. In der Vorrede spricht er den Zweck seiner Schrift mit solgenden Worten aus: "Die, welche von der Frömmigkeit handeln, haben beinahe alle ihr Abseln wenigstens eine solche Frömmigkeit gelehrt, welche zu vieser völligen Zurückzegeogenbeit hinführt. Meine Absicht ist, die zu belehren, welche in den Städen, im Haushalt, am Hose leben und durch ihre Stellung genötigt sind, mit andern zusammen zu leben . . . Ich will ihnen zeigen, daß, wie die Mutterperlen mitten im Meere leben, ohne einen beropfen Salzwasser in sich aufzunehmen, wie es bei den chalidonischen Inseln Süßwasserzquellen mitten in der See giedt, wie die Pyraussen in die Flammen hineinsliegen, ohne ihre Flügel zu verdrennen, so eine kraftvolle und standhafte Seele in der Welt leben kann, ohne irgend welches weltliches Gist in sich aufzunehmen, immitten der dieter Seiten Luellen süßer Frömmigkeit sinden und mitten in die Flammen irdischer so Begierden hineinsliegen kann, ohne die Flügel der heiligen Bestrebungen der Frömmigkeit zu verdrennen". . Er richtet seine Rede an eine "Philothea" (— Gottliebin), und handelt in 5 Rapiteln von der Buße, dem Gedet, den verschiedenen Tugenden, Verschungen und frommen übungen. "Die Welt," sagt er, "verseumdet oft die Frömmigkeit, indem sie die Frommen als Leute mit mißmutigem, traurigem und sorgenvollem Gesicht schische Leben sielles Edessische Seelen ist". — Sin andermal sagt er. "Werleumdet oft die Frömmigkeit, indem sie die Frommen als Leute mit mißmutigem, traurigem und sorgenvollem Gesicht schische Zuden ist mighten und Verrichtungen, die uns durch unsern Gene Beruf? Es desteht darin, alse Pflichten und Verrichtungen, die uns durch unsern Gene Weruf? Es desteht darin, alse Pflichten und Verrichtungen, die uns durch unser estellung auserlegt sind, mit Eiser und Freudigkeit zur Ehre Gottes und aus Liebe zu ihm zu erfüllen". Zuweilen geht er mit seinen Zugeständnissen an die Welt die na die äußerste Grenze, und 20 gerät in kazissische Seigsschwicht seiner Gelegenheit, dei der Du Dich nicht wohl entschuldigen kannst, auf den Ball gehen mußt, so siede ab, daß dein Tanz wohl zugerichtet sei mit Be- 25 scheibenheit, Kurde und guter Besten durch der gesährlichen

In spstematischer Form legt Franz seine Ansichten dur.

In spstematischer Form legt Franz seine Ansichten dur in seinem Traité de l'amour so de Dieu. Er geht davon aus, daß Gott den Willen zum Herrscher aller Seelenkräfte eingeseth habe, der mächtigste Beweggrund des Willens aber die Liebe sei, und im eminenten Sinn die Liebe Gottes. Es gäde zwei hauptsächliche Übungen dieser Gottesliebe, eine gemütliche, dei der wir Juneigung zu Gott haben und eine thätige, dei welcher wir den Willen Gottes erfüllen. Die erstere Art der Gottesliebe bestehe vornehmlich im Gebet so (oraison), womit er nicht sowohl die einzelne Bitte oder die in Worten laut werdende Anrede an Gott, als die innerliche, wortlose Anbetung Gottes versehe Wyltisch Heist diese Expeologie, weil sie ephemaliche Theologie sind eine und dieselbe Sache." Mystisch heist diese Theologie, weil sie geheim ist; die spekulative Theologie strebt nach Erkenntnis Gottes, die mystische nach der Liebe Gottes. Der erste Grad des Gebets oder der mystischen zu Theologie sei die Undacht (meditation), der zweite, höhere, die Beschaulichseit (contemplation). "Der Wunsch, die göttliche Liebe zu erlangen, regt uns zur Andacht, die ersanzte Gottesliebe zur Beschaulichseit an." "Die Andacht betrachtet die Kollsommenheit und Gaben Gottes eine nach der andern; die Beschaulichseit sieht und genießt sie alle in eins zusammen." Die Beschaulichseit ist eine liebevolle Sammlung der Seele in Gott so und vor Gott, daher hat man sie die "Andetung der Anhe" (oraison de quietude) genannt. "Diese Ande geht soweit, daß die gange Seele und alle ihre Kräste wie eingeschlummert bleiben, ohne irgend eine Bewegung oder Thätigkeit zu vollbringen, außer dem Willen, welcher selbst nichts anderes thut, als das Bohlgefühl und die beste Frude in Gott so bat verschene Etusen, der hehrbig der kond ist, "eine Erzgiegung der Seele in ihren Gott, eine wahre Entzüdung, Eksas nicht welche die Geelenvart des Geliebten ihm giebt." Diese Ande m Gott, eine wahre den zusen, der hehrbig ware und den Zustand, in dem

Die oben angeführten Aussprüche Franzens enthalten eine offene Darlegung des sogen. Duietismus, welcher die absolute, sich selbst verlierende Versentung der Seele in Gott als die höchste Entwickelungsstufe der Frömmigkeit anpreist, so daß in diesem Zustand der Mensch nur noch leidend und genießend Gott gegenüber sich verhält und keinen Antried mehr zum Kampf wider die Sünde und zur Arbeit für Gottes Reich an sich selbst und anderen sühlt. Es liegt auf der Hand, wie sehre dehre dem Evangelium Jesu Christi und der Apostel widerstreitet (Mt 20, 1 ff.; Phi 2, 13. 3, 11), und welche gefährliche Folgen sie für die christliche Kirche und das ganze Kulturleben haben mußte.

Um die schlimmen Konsequenzen, die man aus seiner Lehre mystischer Beschaulichkeit 10 zu Gunsten unthätiger Gesühlsschwärmers ziehen könnte, von vorneherein abzuhalten, hat Franz gleich ansanzs neben die gemütliche, beschauliche Gottesliebe als eine zweite Art die thätliche gestellt, welche in Erfüllung des Willens Gottes besteht (VI, 1). In drei Büchern (VIII, IX und X) giebt er eine aussührliche Beschreibung der verschiedenen Tugenden, in deren Übung sich diese thätige Liebe äußert. Solche Liebe hat er auch in seinem eigenen Leben unermüblich bewiesen. — Außer den genannten zwei Hauptwerken hat Franz noch mehrere kleinere Schriften (Controverses etc.) veröffentlicht. Franz starb in Lyon auf der Rückeise von Avignon, wohin er von Ludwig XIII. und dem Herzog von Savohen zum Besuch eingeladen worden war 28. Dezember 1622; er wurde 1665 heilig gesprochen und im August 1878 vom Papst Pius IX. für den 19. Doktor der allgemeinen Kirche erklärt.

Franz von Sales war gewiß einer ber thätigsten und einflugreichsten Männer ber katholischen Reaktion, welche auf das Zeitalter ber Reformation des 16. Jahrhunderts folgte. Aber welch durchgreifender Gegensat zwischen dem wirklichen Reformator Genfe, Calvin und dem nominellen Bijchof von Genf, Franz von Sales! Wie Calvin durch feine 26 theologischen Schriften die französische Prosa geschaffen hat, so hat Franz von Sales wesentlich zu ihrer Fortbildung beigetragen; im Unterschiede von dem fraftigen, logisch klaren Stil Calvins hat Franz ihr eine gewisse Weichheit und Anmut gegeben, er weiß seine Darstellung burch Bilber und Gleichnisse, die er allen Gebieten menschlichen Wissens entnimmt, zu beleben und anziehend zu machen, er gebraucht bildliche Bergleiche nur oft im Whermaß, so daß sie zuletzt ermüdend wirken. Nicht minder groß ist der Kontrast zwischen beiden Männern in betreff ihrer Lehren. Bon einer völligen Verderbnis menschlicher Natur infolge des Sündenfalles, von absoluter Prädestination und unwiderstehlich wirkender Gnade, wie Calvin fie lehrt, will Franz nichts wiffen, er läßt auch nach dem Sündenfall noch im Menschen einen natürlichen Sang, Gott zu lieben, fortbesteben, und wenn nach ihm auch 86 der Mensch nicht mehr durch eigene Kraft, sondern nur mit Beihilfe der Gnade, zu Gott sich bekehren kann, so bringt er boch darauf, daß es von der Entscheidung des freien Willens des Menschen abhänge, ob er dem Zug der göttlichen Gnade folgen oder widerstehen wolle (Traite de l'amour de Dieu II, 12). Beide Männer haben, ein jeder im Dienst seiner Sache, ihr ganzes Leben hindurch unermüdliche Thatkraft und Geduld be-40 wiesen. Allein welch Kontraft zwischen dem fühnen, unbeugsamen, oft herrischen Charafter Calvins, ber burch ftrenge Rirchen- und Sittenzucht Die Genfer Republit zu einer Bochschule protestantischer Sendboten und Marthrer und jur Bufluchtestätte ber verfolgten Sugenotten macht, und dem gewandten, oft fußlichen, myftischen Wefen Franzens von Sales, der driftliche Frömmigkeit möglichst mit Weltsitten zu vereinbaren sucht, besonders bei Frauen, 45 in adeligen und Hoffreisen erfolgreich zu wirken versteht, aber bei den untern Volksschichten, wenn gutliche Mittel nicht anschlagen, zur Durchführung der Gegenreformation auch die grausamten Gewaltmaßregeln anzuwenden nicht ansteht. Der prinzipielle Gegensat zwischen Calvin und Franz besteht in dogmatischer Hinsicht darin, daß C. sein ganzes Glaubens-spstem ausschließlich auf dem Gotteswort A und NTs aufzubauen bestrebt ift, Franz da-50 gegen bei allen Fragen sich auf die Autorität der (römischen) Kirche als letzter Instanz beruft. Franzens Schriften (Traité d'amour, l'Introd. à la vie de dévote) haben zweifellos die Fortentwickelung der katholischen Mystik nachhaltig bestimmt (Frau v. Guhon und Fenelon sind seine Schüler), können aber doch lange nicht sich messen mit Calvins klassischem Wert "Institutio christianae religionis", und in Bezug auf Geistesmacht und Ausbehnung reformatorischer Einwirkung wie weit bleibt da doch der gewaltsame Bekehrer von Nordsavohen und Ger hinter dem Reformator Genfs zurud, der durch seinen perfonlichen Ginfluß und die Arbeit seiner Schuler ber Begrunder ber protestantischen Airchen Frankreichs, Hollands, Schottlands, und, in indirekter Weise, Nordamerikas ge-3. Chni. worden ist!

Franz Aavier, gest. 1552. — Bon ben in spanischer Sprache abgesaften Briefen Kaviers, der Haupquelle sür jein Leben, hat der Ezjesuit R(ochus) M(enchaca) in latetnischer Uebersehung die vollständigste, 146 Briefe umfassende, und zugleich beste Sammlung geliefert unter dem Titel: S. Francisci Xaverii e Soc. J. Indiarum apostoli Epistolarum omnium lidri IV, Bononiae [1795]; sitere Ausgaden beschräfteren Umfangs: von Hos ratius Tursellinus, Rom 1596, von Peter Possinus, Wom 1667. 1681, von Franz Cutillas, Madrid 1752). In deutscher Uebersehung sind die Briefe von Joseph Burg (die Briefe des großen Apostels von Indiarum dapan, des heitigen Franz von Aavier aus der Geschlichaft Jesu u. s. w., Reuwied 1836. 1840 3 Bde; 2. Ausst. Coblenz 1845) und E. de Bos (Leben u. Briefe d. hl. X., 2 Bde, Regensög. 1877) verössentschen Horatius Tursellinus, De vita Francisci Xaverii, Kom 1594; N. Orlandini, Historia societatis Jesu; Bonhours, La vie de S. François Xavier, Paris 1682, deutsch Franst. 1830. Beitere ältere Litteratur: J. Hergenrösser, Jandbuch der algemeinen Kirchengeschichte 3. Bd 3. Ausst., Freiburg i. B. 1886, S. 301; B. Reithmeier, Leben des hl. Fr. Kaviers, Apostels v. Indien u. Japan, Schafsdausen 1846; Henrion, Algemeine Geschichte der katholischen Missonen in Otindien, München 1851, S. 60 st., Ho., Keschichte der Latholischen Missonen in Otindien, München 1851, S. 60 st., Ho., Hollichen Missonen in Otindien, Künchen 1851, S. 60 st., Ho., Hollichen Missonen in Otindien, Künchen 1851, S. 60 st., Ho., Keschichte der Latholischen Missonen 1869; H. J. Coleridge S.J., The life and letters of St. Fr. Kaver, 2 vols, London 1874, II. Ed. 1890; Chr. B. Kaltar, Geschichte der christischen Missonen 1869; H. J. Coleridge S.J., The life and letters of St. Fr. Kaver, 2 vols, London 1874, II. Ed. 1890; Chr. B. Kaltar, Geschichte der christlichen Misson unter den Seiden (Nus dem Missoneitichele, 2. Auss. Wischellen, 2. A. Bob., Bielefeld und Leidzig 1879, 1880; R. Gress hier Krickeles der christische Heine Missonen unter den S

Franz Kavier, geboren 7. April 1506, stammte aus einem vornehmen Geschlechte Nasvaras in der Nähe von Pamplona. In Paris, wo er sich die für die geistliche Lausbahn 20 notwendige Bildung aneignen wollte, vollzog sich die große Wendung seines Lebens; er trat unter den Einfluß des Jgnatius von Lovola (vgl. d. L. Jesuitenorden). Der Glanz kirchlicher Würden, sür welche er durch Geburt und Begadung prädestiniert schien, versor seinen Reiz, Weltsuft und Ehrgeiz erstarben in den geistlichen Übungen. Wir sinden ihn unter den ersten sechs Genossen des Jgnatius, welche am 15. August 1534 in der Marienz birche auf dem Wontmartre das Gelübbe ablegten. Die der Jusammenkunst in Benedig (Lanuar 1537) solgenden Jahre des Wartens gaden ihm Gelegenheit, an verschiedenen Ortens Italiens durch eigene Mitardeit das Gebiet der christlichen Liedesthätigkeit näher kennen zu lernen, dann eröffnete ihm die Priesterweihe am 24. Juni 1537 den Zugang zur Kanzel und zum Beichtstuhl. Schon für seine Leistungen und seinen Eiser in diesen Thätigkeit als Heidenmissionar.

Bevor noch Bapst Baul III. die Gesellschaft bestätigt hatte (27. September 1540), wurde er von Lopola auf Wunsch des Königs Johann III. von Portugal für die Mission in Oftindien bestimmt. Am 16. März 1540 verließ er Rom, am 7. April 1541 Portu= 45 gal, ale apostolischer Runtius für Indien und königlicher Kommiffar mit papstlichen Empfehlungsschreiben und Bollmachten reichlich versehen. Nachdem er auf der Reise in Mojambik überwintert, Melinda (brit. Oftafrika) und die Infel Sokotora kurz berührt hatte, traf er am 6. Mai 1542 in der portugiesischen Hauptstadt Goa ein. Hier fand er in ber Stadt nichts zu missionieren, da man alle Bewohner getauft hatte. Aber das Leben 50 der Getauften machte ihm Rummer und Arbeit genug, als er es unternahm, selbst in einem Spitale wohnend, durch Beispiel und unermublichen Unterricht fie zu bessern. Nach funf Monaten folgte er einer Aufforderung bes Statthalters und ging ju ben Parawern oder Berlsischern an der Südspitze Indiens, deren größter Teil, unter portugiesischem Schutz stebend, vor einigen Jahren getauft war. Obwohl ihrer Sprache nicht mächtig, begann er 56 sie ju unterrichten. Er ließ ben Glauben, das Baterunser, das Abe Maria, die Gebote in das Tamil übersetzen, lernte es auswendig und sagte dies den mit einer Handglocke Busammengerufenen bor. Auch weiterhin bemachtigte er fich diefer Sprache nicht, sondern mußte fich ftets eines Dolmetschers bedienen. In jedem Dorfe ließ er eine Abschrift seines briftlichen Unterrichts und ftellte einen Leiter des Gottesdienstes an, der denselben am 60 Sonntag widerholte. Besonders suchte er Kinder zu taufen, auch wenn die Eltern noch Beiden bleiben. Auch beim Taufen von Erwachsenen verfuhr er so schnell, daß selbst

Lopola dies migbilligte. Nach einem Jahre ging er für kurze Zeit wieder nach Goa, dann aber bemühte er sich, ben König von Travantur im außerften Guben Indiens bem Chriftentum geneigt zu machen. Er will bamals große Erfolge unter ben Beiden erreicht baben, nach feiner Berficherung taufte er in einem Monat 10 000 Menschen! Seine Barawer 5 jedoch vermochte er nicht zu schützen, weber gegen die Grausamkeit der indischen Steuerseintreiber, noch gegen die Bedrückungen der Portugiesen. Um Fortschritte bieses Werkes verzweifelnd, kehrte er im Dezember 1544 nach Goa zurück und, als auch der Plan auf Ceplon, eine Art von Kreuzzug, mißglückte, wandte er seinen Blick gegen Osten, wo man ihm das Missionskeld als ein günstiges geschildert hatte, und beschloß, nach Makassar auf 10 Celebes zu reisen. Über Negapatam und das St. Thomas-Grad zu Mailapur bei Madras ging er nach Malakka, wo er im Oktober 1545 eintraf. Alls er hier drei Monate, die er ging er nach Malatta, wo er im Ottober 1545 eintraf. Als er hier drei Monate, die er mit Unterricht und Krankenpslege verbrachte, vergeblich auf ein Schiff gewartet hatte, gab er Makassar auf und segelte nach Amboina im hinterindischen Archivel, 2 Monate später nach den Molukken und verschiedenen Inseln (Ternate u. s. w.), und kehrte dann über Walakka nach Indien zurück, wo er im Januar 1548 anlangte. Es war mehr eine Erstundigungs als eine Missionskeise. — Nun blieb er 15 Monate in Indien, stark beschäftigt mit der Ordnung der dortigen Mission, die er der einheitlichen Leitung wegen ganz in die Hände der Jesuischen Volle, denen er deshalb auch das große Missionskolleg in Goa, in welchen 100 Eingeborne Theologie studieren sollte, überwies. Bom Könige 20 von Bortugal verlangte er als eine beilige Regentenpflicht, er folle die Befehrung Indiens bom Statthalter und seinen Beamten auftragen und jede Saumseligkeit darin streng bestrafen. Im ganzen hegte er jedoch für Indien wenig Hoffnung. — Sein Blid richtete sich daher auf Japan, von dem er in Malakka gehört hatte. Um 25. April 1549 verließ er Kotschin und traf am 15. Aug. in Kagosima auf Kiusiu, der südlichsten der Insten, ein. In Japan blieb er die zum Nov. 1551, richtete aber wegen seiner Unkenntnis der Sprache troß alles Eisers nicht viel aus. Doch hat er hierher den Weg gebahnt. — Nach Indien, welches er im Januar 1552 erreichte, zurückgekehrt, fand er viel Streit unter den Mississe naren, ber ihn ju scharfem Eingreifen nötigte und ihm ben bortigen Aufenthalt verleibete. Schon im April schiffte er sich wieder ein und zwar nunmehr nach China, auf welches Die so Japanesen ihn hingewiesen hatten, und erreichte ungeachtet der hindernisse, die in Malakka sich ihm in den Weg stellten, die kleine Insel Sanschan bei Kanton. Aber weiter kam er nicht. Hier starb er, vom Fieber ergriffen, am 2. Dezember 1552 in einer elenden Hütte. Seine letten Worte sollen: in Te Domine speravi, non confundar in aeternum gewesen sein Leichnam ward nach Goa gebracht, ber rechte Arm besselben 1612 nach Rom. 85 Gregor XV. sprach Lavier 1622 beilig. Benebitt XIV. ließ ihn als Protektor Indiens verebren.

Franz Kavier war ein durch aufrichtige Frömmigkeit ausgezeichneter, von Liebe zu Gott und seiner Kirche erfüllter Mann. Aber seine Frömmigkeit war ganz die der römischen Kirche. Er hat sein Leben der Mission gewidmet und in ihrem Dienste es verzehrt. Wit rastlosem Sifer und unermüdlicher Hingebung hat er gearbeitet. Das Schwerste zu leisten war er dereit, sobald er es als geboten erkannte. Seine Stärke lag jedoch weniger im persönlichen Missionieren als in der Anregung zur Mission und in der Leitung derselben. In seinen Anweisungen sür Missionare hat er vielsach Bortressliches ausgesprochen und auch sonst einen klaren Einblick in die Verhältnisse bekundet. Er erkannte, daß er für Indien und Japan nur Männer höherer Bildung und Gelehrsamkeit brauchen könne, die den Gelehrten des Landes gewachsen seinen und gad in der Mission den Niederländern und Deutschen vor den Romanen den Lorzug, weil sie mehr Geduld zeigten und mehr zu ertragen vermochten. Was man an seinem Missionsleben zu tadeln haben wird, fällt meistens weniger seiner Person als der Auftssssyng und Lehre der Kirche, welcher er diente, zur Last. Franz Kavier darf in der Weschichte der Mission nicht vergessen werden, auch wenn man davon abstehen muß, ihn den Apostel Indiens zu nennen oder gar Paulus zur Seite zu stellen.

Franzista Romana f. unten S. 237, 1.

Franzistaner f. oben S. 197.

Franzöfifches Glaubensbefenntuis — Confession de La Rochelle — La Confession de foi des Eglises réformées de France. — A. Zamariel (Chandieu?) Histoire des persécutions et des martyrs de l'Eglise de Paris, depuis 1552 jusqu'au temps de

Charles IX (Handschrift auf der Nationalbibliothel zu Paris); Articles polytiques pour l'Eglise reformée selon le Saint Evangile, faicts à Poictiers 1557 (Handschrift auf der Reichsbibliothel zu Grenoble); Calvini Opera, Ausg. von Baum, Reuß und Cuniß, Straßburg 1864 ff. Bd IX, Prolegomena S. 57 ff.; Histoire ecclésiastique des Eglises reformées au Royaume de France. Ausgabe von Baum und Cuniß, Baris 1883, Bd I. S. 200 f.; Aymon, Pour les Synodes 5 nationaux des Eglises réformées de France, La Haye 1710. 2 Bd in 4°; H. Lutteroth, La Réformation en France, Paris 1859; Cunv, Das Glaubensdefenntnis der reformierten Kirche und seine Verfassiung (in der Evang. R3. v. 1864); F. Chaponnière. La question des Confessions de foi au sein du Protestantisme contemporain, Genève 1867; H. Dieterlen, Le Synode général de Paris en 1859, Paris 1873; Eug. Bersier, Le Synode général de Paris en 10 1872, Paris 1873; Heppe, Die "Confession de foi" der reformierten Kirche Frantreichs in der Haft 1875; Dr. Schaff Bibliotheca Symbolica Ecclesiae universalis, New-Yort 1877, 3 Bde in 8°; N. Weiss & O. Douen, Les premières Professions de foi des Protestants français, in dem "Bulletin de la Société d'histoire du Protestantisme français, Paris 1894, S. 37 u. 449.

Es ist ein bringendes Bedürfnis der verfolgten Seele ihren Glauben offen zu bezeennen, um dadurch den Verleumdern den Mund zu schließen. Die Veröffentlichung der Dogmen einer religiösen Gemeinschaft ist immer die beste Waffe, um die Gewissensfreiheit gegen deren Unterdrücker zu verteidigen. Aus diesem Bedürfnis sind die meisten Glaubensbekenntnisse der Hugenotten im 16. Jahrhundert entstanden. Crespin in seiner Histoire 20 des Martyrs legt beinahe allen seinen Helden ein Bekenntnis in den Mund.

Das Ursymbol. Obschon während der ersten Beriode der Existenz unserer proteftantischen Gemeinden kein offizielles Symbol bestand, gab es doch einige Fundamental-lehren, welche als gemeinsames Band und als Erkenntniszeichen gebraucht wurden. Es waren die sogenannten "Sommaires" oder furze Darstellungen der Hauptwahrheiten der 25 beiligen Schrift, welche sich am Eingang der protestantischen Bibel finden. Die zwei ältesten sind die lateinische, welche zu Anfang der Bibel von Robert Estienne (1532) steht und den Titel hat: "Haec docent sacra Bibliorum scripta" und diejenige, welche an der Spite der frangosischen Bibel von Lefebre d'Etaples (1534) unter dem Titel gebruckt ist: "Icy est brièvement comprins tout ce que les livres de la Saincte-so Bible enseignent à tous Chretiens. Beide Sommaires, welche höchst wahrscheinlich von den oben genannten Herausgebern herrühren, sind kurz und enthalten die nun folgenden Centraldogmen in den Schriftworten selbst: 1. Gott als Schöpfer, welcher Gerechtigkeit und Gnade nach Belieben widerfahren läßt. 2. Abams Fall und die Fortschriften bei Greisber geschießeit und Gnade nach Belieben widerfahren läßt. pflanzung der Erbfünde. 3. Das Abraham gemachte Bersprechen eines Erlösers. 4. Das 35 Gefet, welches den Menschen ihre Stinde zu erkennen giebt. 5. Die Sendung Jesu Chrifti aus lauter Gnade, benn alle Menschen waren Gunber. Chriftus, mahres Lamm und geweihtes Opfer, hat an dem Kreuze die Schuld unserer Sünden bezahlt. Wir werden durch unseren Glauben an Christum gerechtsertigt und dieser Glaube bezeugt sich durch Liebeswerke. Durch ihn also werden wir von unseren Sünden gereinigt und ge- 40 beiligt. 6. Nachdem wir diesen Glauben erhalten, giebt uns Gott seinen heiligen Geist, welcher unserem Geist bezeugt, daß wir Gottessschung ind der die vollkommen Liebe in und ausgießt. 7. Nachdem der Geift aus Gottes Munde den fündigen Menschen in uns getotet bat, wird Christus das Weltgericht halten. 8. Gott hat uns durch seinen beiligen Geift die Bücher der Bibel gegeben, bamit wir über alle Dinge unterrichtet wur- 45 ben. 9. Niemand darf einen anderen Grund legen als jenen. "Wer anders thut, ber sei anathema", sagt Baulus.

Dieses bündige und biblische Symbol wurde später von Calvin, dem Berfasser der "Institutio Religionis Christianae", überarbeitet und ergänzt; und in dieser Gestalt sindet man es in dem lateinischen NT von R. Estienne (1552) und in dem französse ichen NT von J. Gerard (1553). Dies war eigentlich der Kern der späteren Glaubense

befenntniffe.

Die ersten Symbole einzelner Gemeinden. Daß die Protestanten Frankreichs mit diesem Ursymbol nur eine apologetische und gar keine disziplinarische Absicht batten, geht aus den ersten Glaubensbekenntnissen einiger Gemeinden klar hervor: wie 56. B. dem Glaubensbekenntnis der Waldenser Gemeinde zu Merindol (Produce), welches Franz I. im Jahre 1544 überreicht, und dem Glaubensbekenntnis der Pariser Gemeinde, welches im Jahre 1557 dem Könige Heinrich II. vorgelegt wurde. Das letztere wurde bei Gelegenheit eines hinterlistigen Angriss auf eine gottesdienskliche Versammlung von Reformierten in der Rue Saint Jacques (Sept. 1557) aufgestellt, um die groben Vers 60 leumdungen zu widerlegen, welche die römischen Priester über dieselben verbreitet hatten. Es

war in 18 Artikel geteilt, von denen die 15 ersten wahrscheinlich von zwei Predigern der Pariser Gemeinde, die drei letzten aber, die Sakramente und die weltliche Gewalt betreffend, von Calvin selbst herrühren. Der 16. und 17. Artikel insbesondere zeigen die Absicht des Versasser, sich der lutherischen Lehre von dem Abendmahl zu nähern.

Bis zum Jahre 1559 waren also die protestantischen Gemeinden Frankreichs unabhängig, wie es jetzt bei den "Kongregationalisten" in Nordamerika der Fall ist; jede war frei ihr eigenes Glaubensbekenntnis aufzustellen, und jene biblischen Sommaires genügten ihnen als Erkenntniszeichen.

Das gemeinsame Symbol ber reformierten Kirchen Frankreichs. Die 10 erste Beranlaffung zu einer allgemeinen Feststellung der Lehre und Disziplin aller reformierten Gemeinden war ein heftiger Streit über die Brabestinationslehre, welcher in der Gemeinde zu Poitiers ausgebrochen war. Da die bortigen Pfarrer benfelben nicht ausgleichen konnten, baten sie bie Pariser Gemeinde um Hilse und diese sandte ihnen als Schiedsrichter Antoine Chandieu (1558). Es traf sich, daß die Gemeinde von Poitiers gerade 16 das Abendmahl feierte, an welchem auch benachbarte Brediger teilnahmen. Nach der Feier wurden die letteren, wie Chandieu, um Rat gefragt und diese Art Provinzialsynode urteilte, bas, was den protestantischen Gemeinden in den äußerlichen und innerlichen Gefahren am besten aushelfen könnte, ware die Aufstellung eines gemeinsamen Symbols und einer gemeinsamen Kirchenordnung, und sie beschloß beshalb, eine allgemeine Bersammlung der Vertreter 20 der reformierten Kirche des Königreichs zu berufen. Chandieu überbrachte diesen Wunsch der Gemeinde zu Paris, welche mit großem Gifer barauf einging und die übrigen Gemeinden zu einer Nationalspnode baselbst einlud. Natürlich sollte, der Berfolgung wegen, diese Berfammlung geheim bleiben. Als Calvin bavon benachrichtigt und um Rat gefragt wurde, misbilligte er das Vorhaben in folgenden Worten: "Si confessionis vestrae edendae 25 tam pertinax quosdam zelus sollicitat, tamen angelos et homines testamur ardorem hunc nobis adhuc displicere" (Brief an Fr. Morel, 17. Mai 1559). Bielsleicht fürchtete der kluge Reformator, daß die Bariser Synode Beschlüsse fassen möchte, welche der Einigung mit der Schweiz und mit Deutschland Abbruch thun könnten. Auf seinen Antrieb wurden von dem Kirchenrat zu Genf schleunigst drei Abgeordnete nach vo Paris gesandt, nämlich N. des Gallars, Arnauld und Gilbert. Sie hatten einen Bekenntnisentwurf in 35 Artikeln und einen perfönlichen Brief Calvins an Fr. Morel zu überbringen. Unterbeffen hatte bie Synobe am 26. Mai 1559 in einem Hause der Borstadt St. Germain (Rue des Marais St. Germain, heute Rue Visconti, im sog. Hause bes Vicomte) unter dem Vorsitze des Predigers Morel ihren Anfang genommen. Es waren ungefähr 85 14 Abgeordnete, Prediger oder Alteste, gegenwärtig (die Zahl ist sehr verschieden angegeben worden, von 11—72, wir geben diejenige des ältesten Protokolls). In den drei ersten Tagen wurde die Kirchendisziplin verfaßt, nach dem in Genf durch Calvin abgefaßten und bann in Boitiers angenommenen Grundfage ber Bresbyterialverfaffung. Nachbem die Spnobe die 40 Artikel ber Disziplin festgesetht batte, also am 28. Mai, trafen die Genfer Ab-40 gefandten ein; fie legten ben von Calvin ausgearbeiteten Bekenntnisentwurf ber Berfammlung vor, welche sich damit einverstanden erklärte. Nur weniges wurde geändert, indem man die zwei ersten Artifel des Entwurfes in sechs fürzere umwandelte, und einige Zeilen bem 6. und 8. Artikel beifügte, so daß das Symbol 40 Artikel wie die Disziplin enthalt. Ihre Anordnung ist dieselbe wie diesenige der Institutio Religionis Christianae und 45 bes Genfer Katechismus von 1540. Das Symbol gerfällt in vier Teile, welche den vier Bauptbogmen: Gott, Christus, der heilige Geist, die Kirche entsprechen. Gotteswort, wie es in der heiligen Schrift offenbart wird, ift die einzige und allein unfehlbare Glaubensregel. Die beilige Schrift stutt ihre Autorität auf bas Zeugnis bes Geistes in ber glaubigen Seele. Die Hauptbogmen find wie in ben Sommaires: Abams Fall, die Erb-50 stünde, die gründliche Berberbnis der menschlichen Natur, die Erlösung durch Christi Blut, die lautere Gnade Gottes, die Rechtfertigung durch den Glauben. Die Prädestination wird mit Nachdruck gelehrt, doch ohne Supralapsarismus. In der Lehre vom Abend-mable wird Calvins Begriff von "dem Ernährtwerden aus der Substanz des Fleisches und Blutes Chrifti" festgebalten.

Nachdem das Glaubensbekenntnis von den Abgeordneten einstimmig angenommen worden, wurde es nach Chandieus Angabe "dem Bolke vorgelesen, vorgeschlagen und von allen unterzeichnet, welche nach Zeit und Ortschaft beiwohnen konnten" (Confirmation de la Discipline ecclésiastique, observée ès Eglises reformées du Royaume de France, 1566). Es sollten Abschriften davon in dem Archiv jeder Gemeinde niedergelegt

tverben, die Urfunde aber gebeim bleiben und nur in äußerster Gefahr, dem König und bem Magistrat vorgelegt werden. Tropdem wurde die Confessio Gallicana noch in demselben Jahre in der Schweiz sowie in Frankreich veröffentlicht. Calvins Entwurf wurde unter dem Titel: "Confession de foy, faite d'un commun accord par les Eglises qui sont dispersées en France et s'abstiennent des idolatries papales 5 (in 35 Artifeln) gedrudt. Die Parifer Rezension aber erschien unter dem Titel: "Confession de foy faicte d'un commun accord par les François qui désirent vivre selon la pureté de l'Evangile de NSJC. (1 Betri III). Die lettere wurde, von nun an, an der Spipe ber frangösischen Bibel, anstatt bes Sommaire gedruckt (f. Genfer Bibel von 1559). Da man sogar hoffte, daß der neue König, der junge Franz II. (26. Juni 10 1559), die Verfolgung vielleicht aufhalten würde, wenn er den wahren Inhalt der prostestantischen Lehre erführe, so erschien die Konsession auch ossiziell im Drucke mit einem an den König gerichteten Vorworte und wurde 1560 dem König im Schlosse Amboise überreicht. Darauf beschloß die zweite Nationalspnobe in Poitiers (10. März 1561), daß acht Abgeordnete aus allen Provinzen sich an den Hof begeben und daselbst dem Könige 15 die Konfession mit einer Bittschrift von allen Gemeinden überreichen sollten. Dies geschah während des sognannten Colloque zu Poiss (1561). — Als durch den Bertrag von St. Germain en Laye (8. August 1570) die Ruhe und der Rechtsbestand der reformierten Kirche gesichert zu sein schienen, beschloß sie auf der nächsten Nationalspnode ihr Bestenntnis und ihre Verfassung vor der ganzen Welt kundzumachen. Die siebente Nationals 20 spnode trat zu La Rochelle (2. April 1571) unter dem Schutze eines königlichen Patentes Bufammen. Bertreten waren alle reformierten Gemeinden Frankreiche, Borfitender war ber aus Genf herbeigerufene Theodor Beza; außerdem waren gegenwärtig: bie Königin Jeanne d'Albret, Prinz Heinrich von Navarra (ber nachmalige Heinrich IV.), ber Prinz von Condé, Admiral von Coligny und viele andere Edelleute. Das Glaubensbekenntnis 25 wurde am ersten Tage der Spnode vorgelesen, am letzten von allen Anwesenden unterschrieben. Die Synode bestätigte den von der Pariser Synode sestgestellten Text, welcher im Jahre 1561 Karl IX. überreicht worden war. Diese Rezension ließ die Synode in drei Exemplaren auf Pergament aufschreiben, von allen Anwesenden unterzeichnen und von den drei Exemplaren je eins Archiv von La Rochelle, Bean und Genf nieder- so legen. Dieses Glaubensbekenntnis, welches seitbem ben Namen Confession de La Rochelle erhielt, war mit der Kirchenzucht (Discipline) bei allen Vorkommnissen das erste und lette, was die Kirche im Auge hatte. Bei Bildung neuer Gemeinden wurde es von allen, Geiftlichen und Weltlichen, auch von den Professoren der Theologie unter-

sichnet. Auf jeder Nationalspnode wurde es vorgelesen und mehrere Synoden sigten die 86 Erklärung bei, daß sie leben und sterben wollten im Festsalten dieser Konfession.

3 usätze zur Confessio Gallicana. Nur eine Synode, die von Gap (1603), wo D. Chamier Borsischert war, machte einen wichtigen Zusat, nämlich folgenden Art. 31: "Und da der Sischof von Kom eine Monarchie in der Christenheit für sich ausgerichtet hat, indem er sich die Obergewalt über alle Kirchen und Pfarrer angemaßt so dat; da er sich so sehr eineh hat, daß er sich Gott nennen und sich andeten läßt, da er sich siehen, die Gewalt im Himmel und auf Erden zu besitzen, über alle kirchsichen Dinge zu versügen, die Glaubenssachen zu entschen, die hl. Schrift zu autorisseren und nach seinem Belieben auszulegen, von den Gelübben und Sidschwüren zu entbinden, neue Gottesdienste zu ordnen, und, was die bürgerliche Ordnung betrifft, da derselbe Bischof so sich anmaßt, die gesetzliche Gewalt der Magistrate mit Füßen zu treten, indem er Königsreiche wegnimmt, giebt oder wechselt, so glauben wir, daß er eigentlich der, in Gotteswort, unter dem Bildnisse der Metaldhessleichung auf den seines Mundes gänzlich so geschlagen, ihn endlich durch den Slanz seiner Untunst vertigen wird, daß der Heltziadt sitzenden durc, welche über die Könige der Erde regiert, geweissgate Antichrist ist, und wir erwarten, daß der Herr, nachdem er ihn durch den Hauch seines Mundes gänzlich so geschlagen, ihn endlich durch den Ilanz seiner Antunst vertigen wird, wie er es derzbrochen und schon begonnen hat." — Gegen diesen Antischt protestierte die Regierung so machtricklich, daß die nächste Synode den Blanz seiner Intunst vertigen wird, das Mundes gänzlich so zigern und Kandidaten einen Sid unterzeichnen ließ, worin man die Lebre der Antichrist. Die Synode, betressend der Mundes siener Butweister Synode, betressend die Inade und Ersösung Alas Gotteswort und der Konssellen der Abgeordneten der Erdum (1659) war die letzte von Ludwig XIV. erlaubte Bersammlung der Abgeordneten der resonni

Der Verfall der "Confessio Gallicana" (1685—1787). Während der Zeit der sogenannten Kirchen in der Wüste (Eglises du Desert) geschah eine merkwürdige Umwandelung in dem Ansehen des Symbols. In der ersten Hälfte dieses Zeitzaumes pflegten die Synoden dasselbe von allen Predigern, Kandidaten (Proposants), Viltesten und Gläubigen, ebenso wie die alte Kirchenzucht unterzeichnen zu lassen siedenfer Kirche (welche im Jahre 1721 auf Anraten von J. Alp. Turrettini die alte Ubung abgeschafft hatte) und unter Antoine Courts freisinnigem Geiste ließ man von dieser strengen Regel nach und begnügte sich mit dem Versprechen, "daß man die Lehre der Vropheten und der Apostel seischen würde, so wie dieselbe in den heiligen Büchern des A und NIs begriffen ist, und davon man eine kurze Übersicht im Genser Katechismus besitzt". Also schon vor der Sturme und Drangperiode der französischen Revolution kam die Consession de la Rochelle außer Gebrauch. Sie war, ebenso wie die Generalspnode, durch das Gese vom 18. Germinal 1802 beiseite gelassen, welches die reformierte Kirche krantreichs wieder aufrichtete.

Die Gegenwart: Versuche, ein neues Symbol aufzurichten. Die im September 1848 in Paris versammelten Abgeordneten, nachdem sie diesen Verfall des alten französischen Glaubensbekenntnisses dargethan hatten, wiesen den Vorschlag der Härung: "Es freut uns alle, auf der einzigen Grundlage, welche gelegt sein darf, dem gekreuzigten Jesus Christus, unserem andetungswürdigen Erköser vereinigt zu sein. In ihm besitzen wir die echte Quelle des Lebens für jeden Christen, ebensogut wie das vollkommene Band der Einheit für die gesamte Kirche. Wir verleugnen weder die ruhmpolle Vergangenheit unserer Gemeinden, noch die ehrwürdigen Urkunden ihres Glaubens; indessen wollen wir die nicht minder ruhmvolle, durch unsere Urväter so teuer erworbene Freiheit der Gotteskinder nicht verringern, und darum erkennen wir keine andere Glaubense

regel an, als Gottes ewiges Wort!"

Sanz andere gesinnt war die zu Paris im Juni 1872 versammelte Generalspnode. Die orthodore Mehrheit dieser, durch H. Thiers, damals Präsidenten der französischen Bergebend Untaten berufenen Versammlung, versuchte den seit anderthalb Jahrhunderten an die Freiheit gewöhnten reformierten Gemeinden ein neues Symbol aufzudrängen. Bergebens leugneten und bekämpsten die Führer der liberalen Minderheit die Gesehlichkeit der Einsührung einer obligatorischen Konsession in eine Staatskirche; verzgebens bekannten sie ihren persönlichen Glauben in schriftgemäßen Worten. Prosessor vorzgebens bekannten sie ihren persönlichen Glauben in schriftgemäßen Worten. Prosessor vorzgebens bekannten sie ihren persönlichen Glauben in schriftgemäßen Worten. Prosessor vorzgebens bekannten sie ihren persönlichen Glauben in schriftgemäßen Worten. Prosessor vorzgebens bekannten sie ihren persönlichen Glauben in schriftzen werden: "Die reformierte Kirche Frankreichs erklärt, daß sie den Grundsähen des Glaubens und der Freiheit, auf welchen sie begründet wurde, treu bleibt. In Übereinstimmung mit ihren Vordätern und Märthrern in der Konsessor vor des Konsessor und Märthrern in der Konsessor des Audorität der heiligen Schrift in Glaubenssohn und bekennt das Heil durch den Glauben an Jesum Christum, den eingeborenen Sohn Gottes, welcher um unserer Sünden willen gestorben und um unserer Gerechtigskeit willen auferweckt ist. Sie beweist also und hält sest, als Grundsatz ihrer Lehre, ihres Gottesdienstes und ihrer Disziplin die großen christlichen Thatsachen, welche in ihren religiösen Festlichkeiten dargestellt und in ihrer Liturgie, nämlich in dem Sündenschen sprochen sind."

Ungeachtet der Protestation der liberalen Minderheit, welche dann sogar die Synode verließ, gelang es der orthodogen Partei, dieses Glaubensbekenntnis vom Staatsrat als öffentliches Kirchengeset einschreiben zu lassen. Aber als man versuchte, es für die Kansodiaten der Theologie und für die Wahlmänner der Presbyterien und Kirchenräte obligatorisch zu machen, scheiterte man völlig. Die theologische Fakultät der Pariser Universität hat sich immer geweigert, es anzunehmen. Die Regierung der französischen Republik dat bis setzt die symbollose Versassung der reformierten Kirche ausrecht erhalten und sich sogar geweigert, die Erlaubnis zur Einderusung einer neuen Generalspnode zu geben, so lange die beiden Parteien, in welche die reformierte Kirche geteilt ist, sich nicht über die Bedingungen einer solchen Versammlung geeinigt haben.

Fraterherren, Fraterhanfer f. Brüber bes gemeinfamen Lebens Bb III S. 472.

Fraticellen 235

Fraticellen (Fraticelli, auch Fratricelli). — F. Chrle, Die Spiritualen; ihr Berbältnis zum Franziskanerorden und zu den Fraticellen: ALRG I (1885), S. 509—570; II (1886), S. 106—164; III (1887), S. 553—623; F. Loofs, ThLz 1887, S. 229; J. Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte des MN.s, II (Wünden 1890), S. 417 ff., 606 ff.; Felice Tocco, I fraticelli o poveri eremiti di Celestino, secondo i nuovi documenti: Bollett. 5 VII della Società storica Abruzzese, 1895, p. 117—159; Haußrath, Die Arnoldisten, Leipzig 1895, S. 262 ff.

Mit dem Namen Fraticelli (Diminutiv von frate, also "Brüderchen"; — die Schreibung fratricelli ift unrichtig) bezeichnet man die seit Ende des 13. Jahrhunderts aus der observantischen Partei des Franziskanerordens sich herausbildende antikirchliche Sekte, welche 10 ber Inquisition von da bis jum Schlusse bes Mittelalters besonders viel zu thun gab. Der Name — an sich nur ein Kosename ohne schlimmen Nebensinn — haftet ursprünglich an jenen ftreng gerichteten franzistanischen Observanten, welche Colestin V. 1292 mit feinen Pauperes eremitae zu einem Orden vereinigte und welche nach Wiederaufhebung dieses Ordens durch Bonifaz VIII. (1302) unter Führung des Angelus de Clareno ihre schroffe 15 Opposition gegen die konventuale Mehrheit des Minoritenordens fortsetzte (s. d. M. "Göleftiner, Bb IV, S. 204). In belobendem Sinne gebraucht den Namen 3. B. noch Bruder Phislippus, der zeitgenössische Biograph jenes Angelus, wenn er in seinen Miracula b. Ang. Clar. (AS t. II Jun. p. 1101) einen "vir Deo devotus, frater Thomasius, pauper Christi fraticellus" erwähnt. Später zur Gesamtbezeichnung aller separatistisch gerichteten 20 Minoriten von der strengen Observanz geworden, erhielt der Name mehr und mehr eine üble Bedeutung und wurde eine ber zumeist gebrauchlichen Benennungen gefährlicher Retersetten, gleichbebeutend mit Begardi (Beginae), ober mit Bizochi (d. i. quersacks ober ranzenstragende Baganten [von franz. besace]; vgl. die lex contra Bizochos aut Beguardos bei Boulay, Hist. Acad. Paris. t. III, 541), ober mit Lollardi (so besonders in den 26 Niederlanden und in England), oder mit fratres de paupere vita, Pauperes Christi, u. s. f. Außer Mittelitalien (Umbrien und Toscana), wo die Benennung jedenfalls zuerst auffam, wurden bald auch Unteritalien, Sübfrankreich, Flandern und verschiedene Gegenden Deutsch-lands zu Schauplägen des propagandistischen Treibens dieser Fraticellen und der auf ihre Unterdrückung abzielenden Magnahmen der Inquisition. Im östlichen Mittelitalien scharten so sich die so benannten Sektierer hauptsächlich um die Anhängerschaft jenes Clarenus (ber übrigens für seine Berson die Berbindung mit den niehr kirchlich gerichteten Observanten nie gang gelöst hat; s. d. A. "Franz von Ussisi", o. S. 212, 35), in Tuscien um Heinrich von Ceca, in den Abruggen um die Colestiner-Eremiten des Majella-Gebirges, besonders die der Abtei S. Spiritu bei Caftro Morica (wo der aus Rom vertriebene Cola di Rienzi eine Zeit lang Schut und 85 Zuflucht fand; voll. Papencordt, C. di Rienzi, 1841, Anhg Nr. 10), in Unteritalien um den ihnen günstig gesinnten Herzog Ludwig von Durazzo (der sich auf seinem Schlosse Monte E. Angelo von fraticellischen Predigern Gottesdienste halten ließ). Hier, sowie in den lateinischen Fürstentümern und auf dem Peloponnes trat die fraticellische Sette eine Zeit lang sogar als organisierte Hierarchie ober Gegenkirche unter eigenen Bischöfen 40 auf, ähnlich wie anderwärts die Walbenser. — In Südfrankreich waren es namentlich die einst von Olivi geleiteten und an beffen Lehren und Grundfagen festhaltenden Franzisfanerklöster von Narbonne und Beziers, an welchen das Fraticellentum seine Stützen suchte. Aber auch weiter westwärts, in Toulouse und Umgebung scheint die Sette ziemlich ausgebreitet gewesen zu sein, wie die (besonders zwischen 1318 u. 1352) zahlreichen Blut- 45 urteile zeigen, welche die tolosanische Inquisition über sie verhängte.

Im Punkte ihrer Lehren und praktischen Grundsätze unterschieden sich die Fraticellen von den strengeren Franziskaner-Observanten oder Spiritualen — mit welchen sie freilich wielsach unkritisch zusammen geworfen wurden — hauptsächlich dadurch, daß sie die Berzbindung mit den kirchlich geregelten Minoriten sowie mit der Kirche und Hierarchie überz so daupt gänzlich gelöst wissen wollten. Sie teilten mit den Spiritualen das eifrige Festbalten am Testament des hl. Franz und an der prophetischen Geschichtsansicht Olivis und Abertins, aber sie gingen in der Ziehung praktischer Konsequenzen hieraus viel weiter als jene. Wie sie auch äußerlich — durch das Tragen kürzerer Kutten und schmutziger Duerzische (desaces, s. o.), überhaupt durch verwahrlostes Aussehen — sich von den klösterlich so regulierten Jüngern des hl. Franz unterschieden, so überdoten sie selbst die schrosssschaften derzielben, wie namentlich die Clarener, in Hinsicht auf fanatische Aussehnung gegen alle kirchzliche Autorität. Die römische Kirche galt ihnen als eine fleischliche, von der christlichen Kabrdeit abgesallene Gemeinschaft, die Käpste schon sein Colestin V., zumal aber seit zedann XXII. als unwürdige, aller geistlichen Gewalt entkleidete Usurdatoren, die von so

ben kirchlichen Klerikern gespendeten Sakramente als unwirksam, die päpstlichen Ablässe sämtlich, mit Ausnahme des von Honorius III. gewährten Portiuncula-Ablasses, als ungiltig, u. s. f. Daß sie insgeheim abscheuliche Gebräuche und schändliche Laster geübt, wird ihnen erst von späteren Berichterstattern (z. B. von Prateolus, Elench. haeret. d. p. 186) schuldzegeben, während die zeitgenössischen Duellen darüber schweigen. Besonders harte Versolgungen ergingen über sie infolge der sie verdammenden Bulle Johanns XXII. vom 23. Januar 1318; so in Toulouse und Umgebung (vgl. o.), wo die von manchen ihrer Anhänger (z. B. einem Rahmund de Buro aus der Nähe von Mirepois) erpresten Geständnisse der Inquisition den Weg zu umsassenden Versolgungsmaßregeln bahnten; in 10 Mittel= und Unteritalien des seit 1321 (wo gegen sie unter dem Namen fratioelli della opinione eingeschritten wurde), sowie später unter Kardinal Albornoz seit ca. 1350; in Flandern seit 1322 zu wiederholten Malen (s. Frederica, Corpus documentorum inquisit. Neerlandicae, II [1889], p. 172. 224 f.); in Florenz noch im 14. Jahrsbundert (vgl. Döllinger, S. 606 f.). Zu Rom ist noch im Jahre 1466 eine Anzahl Frasticellen nach grausamer Tortur hingerichtet worden, weil sie die Giltigseit aller päpstlichen Ablässe außer jenem Portiuncula-Ablas leugneten (s. Alb. Dressel, Vier Dokumente außröm. Archiven, Berlin 1872, S. 29; auch Lea, Hist. of auricular consession and indulgences etc. III, p. 377).

Fratres barbati j. Mönchtum.

20 Fratres gaudentes f. Marianer.

Franen bei ben Bebraern f. Ramilie und Che Bb V G. 739, 11.

Franenkongregationen, katholische. — Henrion-Jehr, Allgemeine Geschichte der Mönchsorden, Tübingen 1845 (bes. II, 311—410); P. Karl vom hl. Aloys, O. Carm., Die kathol. Kirche in ihrer gegenwärtigen Ausdereitung auf der Erde, Regensdurg 1835, 2. Al. 25 1847; derselbe, Statistisches Jahrb. der Kirche oder gegenwärtiger Bestand des gesammten kathol. Erdkreises, Regensdurg 1860—62; L. Badiche, Dictionnaire des ordres religieux etc., 4 vols., Par. 1858. B. Schels, Die neueren Frauengenossenschaften nach ihren rechtlichen Berhältnissen, Schafshausen 1858: Schuppe, Das Besen und die Rechtsverhältnisse der neueren relig. Frauengenossenschaften, Mainz 1868: Emile Keller, Les congregations religieuses en France, leurs oeuvres et leurs services, Paris 1880; Manuel des oeuvres, institutions religieuses et charitables de Paris, Paris 1886: Maxime du Camp, La charité privée à Paris, ibid. 1886 (auch deutsch: Die Wohltstätigkeitsanstalten der christ. Barmberzigkeit zu Paris, 2. Aufl., Meinz 1887); G. Uhlhorn, Die christ. Liebesthätigkeit, III, 1890. S. 414—448; Theodosia Benzon, Les femmes du Canada français, Rev. des deux Mondes 1898, 15. Mai st., 25 deimbucher, Kathol. Orden und Kongregationen, I, 505 st.; II, 307 st.; 422 st.

Auch abgesehen von den durch berühmte Heilige (wie Benedikt, Franziskus, Dominikus 2c.) gestisteten bezw. deren Namen tragenden weiblichen Orden hat die religiös-soziale Entwickelung des neueren Katholicismus eine beträchtliche Jahl von Frauengenossenschaften erzeugt, deren Wirken im Dienste der Gesamtinteressen der römischen Kirche nicht allzu niedrig ansesozialen werden der hat die der Gesamtinteressen der schaftlichen Kirche nicht allzu niedrig ansesozialen werden der heitschlichen Erschesethätigkeit mit beträchtlichem Erfolge kultiviert worden sind und noch jetzt kultiviert werden. Un denjenigen dieser Genossenschaften, welche als weibliche Zweige größerer Orden ins Leben traten, gehen wir dier borbei; desgleichen an denjenigen, welchen wegen der hers vorragenden Bedeutung ihrer Stifter oder Stifterinnen, sowie wegen ihres in weiten Kreisen geübten Einslusses besondere Artikel gewidmet werden mußten (z. B. Birgittinnen, Englische Fräulein, Ursulinerlinnen, Salesianerinnen, Barmherzige Schwestern 2c.). Was hier gegeben werden soll, ist lediglich eine gedrängte Übersicht über kleinere und mehr nur lokalkirchengeschichtlich belangreiche Erscheinungen auf dem Gebiet des weiblichen Ordensund Genossenschaftswesens der römischen Kirche. Wir gehen dabei chronologisch zu Werke, wirden wir aus den Erscheinungen der vier Jahrhunderte seit Ende des Mittelalters jeweilig die wichtigsten herausheben.

I. Schon das ausgehende Mittelalter und das 16. Jahrhundert, letzteres im Zusammenshang mit den auf religiösen Jugendunterricht und Charitaswerke gerichteten Bestrebungen der katholischen Kontraresormation, sahen eine Anzahl Schwesterschaften oder Frauensbereine ins Leben treten, welcher hier zu gedenken ist. Zu den namhaftesten dieser Produkte des religiösen Afsociationstriebes in der katholischen Frauenwelt beim Übergang zur neueren Zeit gehören:

bie Oblate di Tor de' Specchi, ein römischer Krankenpflegerinnenberein, 1425 unter Martin V. durch Francesca Romana aus Trastevere gegründet als Genoffenschaft der "Geweihten Frauen vom Turm (oder Palast) der Familie Specchi" und ausgezeichnet durch aufopferndes Liebeswirken sowohl der Stifterin wie ihrer Nachfolgerinnen die herab in unser Jahrhundert (s. Pastor, Geschichte der Päpste 2c., I, 181 f.); die Konzept ion ist innen oder der Orden "von Maria Empfängnis", gestiftet

1484 zu Toledo von der Clarissin Beatrig de Silva, bestätigt durch Rapst Innocenz VIII. 1489 (vgl. Febr, I, 263) — ber ältere Borganger einer später (1617) in Berbindung mit Peter Fouriers lothringischer Kongregation de Notre Dame zu Nancy entstandenen Frauen-

kongregation "zur unbefleckten Empfängnis der hl. Jungfrau" (ebb. II, 74); die Magbalener innen (Madelonettes) von Met und von Paris, erstere 1432, lettere 1492 gestiftet als Bereine von Bugerinnen zur geistlichen Pflege gefallener Frauen (vgl. den bes. A.);

bie Umbrosianerinnen (ca. 1475), f. d. A. I, 439,42;

bie Angeliken und Guaftallinnen ber Luife Torelli (1530 ff.), f. d. A. 15 "Ungelikenorden" I, 518 f.;

die Ursulinerinnen der Angela Merici (1535 ff.) — s. d. A.

die Dimeffen (b. h. "Demütigen"), 1584 gestiftet durch die Beroneser Wittve Dianira Balmarana jum Zwed des weiblichen Jugendunterrichts und der Krankenpflege, bestätigt burch ben Kardinalbischof Augustin Balier und seitdem auch anderwärts in Stalien 20 verbreitet;

die Töchter von Maria Reinigung, 1590 zu Arona im Mailandischen geftiftet, hauptfächlich für weibliche Jugenderziehung (nicht zu verwechseln mit ben neuerdings durch Kanonikus Basquier in Tours [1834] gestifteten "Schwestern von Maria

Reinigung" [vgl. Beimbucher I, 538; II, 426]).

II. Zahlreicher sind die hierher gehörigen Gründungen des, überhaupt auf ordens-geschichtlichem Gebiete ungemein produktiven 17. Jahrhunderts. Betreffs einiger der wich-tigsten, wie die Bistiantinnen (Salesianerinnen), die Filles de Charité des Bincenz von Paul und die Englischen Fräulein der Maria Ward, muß auf die betreffenden Artikel verwiesen werben. Erwähnung mögen hier finden:

bie Töchter U. L. Fr. von Borbeaug (Filles de N. Dame de B.), 1607 von Zeanne Leftonac, Marquise von Montferrat, für tatholische Madchenerziehung gestiftet und von Baul V. bestätigt, eine noch neuerdings im Besitze von über 30 häuser in Frankreich und gegen 20 in Spanien, Italien und Amerika besindliche Kongregation;

die Schwestern der christlichen Lehre von Nancy, 1615 für Krankenpslege 85 und weiblichen Jugendunterricht gegründet von dem lothringischen Priester Vatel (daber auch Vatelottes genannt), noch jett bei einer Mitgliederzahl von ca. 900 Schwestern im Besit von 200 Häusern befindlich (Heimbucher II, 426 ff.);

die Töchter des Calvarienbergs, 1619 für Kleinkinder- und Armenpflege von Birginia Centurione in Genua († 1651) gestiftet und teils nach ihrem ursprünglichen Sit, 40 bem Hause S. Maria del refugio in Monte Calvario benannt, teils mit Bezug auf ibr zweites Haupthaus, welches der Marchese Emmanuel Brignole ihnen gestiftet, als "le Suore Brignole" bezeichnet, seit 1833 auch in Rom angesiedelt, wo sie neben der Kirche E. Rorbert auf dem Esquilin ein ansehnliches Haus bestigen (s. A. M. Centurione, Vita di Virginia Centurione-Bracelli, Genua 1873 und Heimbucher II, 427); die Frauen des fleischgeworden en Worts (Keligieuses du Verde incarns), 1625 zu Khon von Jeanne Maria Chézard († 1670) zum Zweck der Berehrung des Maria Chézard considération en Solitation en August des Allessans des Constants des Const

Altarfaframents gestiftet, gegenwärtig in brei Abteilungen gegliedert, von welchen bie erste dem ursprünglichen kontemplativen Zwecke sich widmet, die zweite katholische Töchterpensio-nate bei strenger Klausur leitet, die dritte ambulantem Krankendienste obliegt (KKL VIII, 50

1285 und Heimbucher a. a. D.);

die Töchter vom hl. Kreuz; gleichfalls 1625 ins Leben getreten und zwar zu Rope in der Pikardie, durch die Thätigkeit des Pfarrers Guerin, seit 1668, gegliedert in eine religiöse Kongregation mit einfacher Gelübdeablegung und mit dem Hauptsis in Paris, iowie in eine weltliche Kongregation, welche katholischen Mädchenunterricht, besonders unter 55 dem Landvolk betrieb; später, seit Anfang unseres Jahrhunderts, in sieben von einander unabbangige Kongregationen von verschiedener Starte geteilt, 3.B. die Religiouses de la Croix (mit St. Quentin als Hauptsit), die Soeurs de la Croix (mit Lavaux als Rutterhaus), die Filles de la Croix, mit dem Mutterhause in Saint-Brieuc (val. Streber: RRE VII, 1090 f.);

bie Schwestern von ber Barmbergigfeit Jesu (Soeurs hospitalières de la misericorde de Jesus), 1630 ju Dieppe für Krankenpflege und Pflege alter Leute begründet und noch jest in Gestalt verschiedener von einander unabhängiger Häuser in Frankreich bestehend (Heimbucher I, 534);
bie Büßerinnen U. L. Fr. von ber Zuflucht, 1631 von Maria Elisabeth

bom Kreuze († 1649) zu Ranch als Afpl für reuige Sunderinnen gegrundet, brei Jahre später durch Urban VIII. auf Grund einer Augustinerregel (mit einigen jesuitischen Zuthaten) papstlich bestätigt, und noch jest in 10 Diocesen Frankreiche anfäßig (Helpot IV,

344—361; Stahl, KKL II, 1451 f.; Heimbucher I, 534); bie Frauen U. L. Fr. von der Barmherzigkeit, 1633 zu Aix von dem Orastorianer Antoine Yvan († 1653) gestiftet zu dem Zwecke, das Leben der hl. Jungfrau durch fromme Zurückgezogenheit nachzuahmen und arme Mädchen christlich zu erziehen

(vgl. die Biographie Pvans von Gondom, Paris 1660, sowie Helpot IV, 385 ff.); die Hospitalfrauen des hl. Josef von Bordeaux, gestiftet 1638 zur Er-16 giehung von Baisenmädchen durch Maria Delpech de l'Estang, später mittelst Ablegung ber seierlichen Gelübde in La Rochelle (1672) fortgebildet zu einer denselben Zweck verfolgenden "Kongregation von Jesus, Maria und Josef" oder "von der geschaffenen Trinität" (Religieuses de la Congrégation de s. Josef, de la Trinité créée), auch mobl turzerhand Josefitinnen oder Josefichwestern, genannt (s. Streber, A. "Josefiten" im 20 KRL VII, S. 1875);

bie Schwestern von ber Buflucht ober Damen von St. Michael, ein 1644 ju Caen burch P. Gubes ins Leben gerufener Bugerinnenorden, beffen Sauptfit früher Caen war, jest aber bas große Kloster ober Magdalenium St. Michael zu Baris ist (baber jener zweite Name), außer welchem die Genoffenschaft noch 23 häuser besitzt (vgl. b. A.

25 "Eudes, Eudisten" Bo V S. 574, 45, sowie Helpot IV, 399-405; Beimbucher I, 531 f.); die Nonnen U. L. Fr. von ber Enabe, auch "Schwestern des hl. Thomas von Billanova" genannt), geftiftet 1660 zu Lamballe in der Bretagne durch den Auguftinereremiten Angelus Le Proust († 1697), ursprünglich nur ein Hospitaliterinnen-Orden, ber aber neuerdings in seinen (über 100) Anstalten auch Jugendunterricht erteilt (Helyot III,

so 69-72; Keimbucher I, 537); Die Schwestern vom Jesukinde, jum Zwed weiblichen Jugendunterrichts 1674 durch Abbe Roland in Rheims gestiftet und wesentlich nur in der Diocese Rheims ausgebreitet, aber balb nachher unter gleichem ober ähnlichem Namen auch anderwärts

nachgebildet, z. B. in Soiffons, Neuchatel, Claveizolles; neuerdings auch in England (als 85 Sisters of the Holy Child Jesus) vertreten, desgleichen in Japan (f. KRL VII, 456);

die Frauen vom hl. Maurus und der Borfehungs, 1681 von dem frommen Minimenpater Nikolaus Barré zu Paris gegründet mittelst Bereinigung eines schon älteren wirklichen Borsehungsvereins mit der seit 1678 in Paris (in einem Hause des hl. Maurus) bestehenden, gleichfalls von Barré ins Leben gerufenen Schwesterschaft 40 "der christlichen und liebreichen Schulen vom Jesuskinde"; seit Barrés Tode (1686) besonders begünstigt durch Louis XIV, der zu St. Chr stür diese Frauen ein "königliches Ordenshaus" errichten ließ; gegenwärtig noch mit etwa 40 Häusern in Frankreich und verschiedenen Niederlassungen in den französischen Kolonien bestehend (Heimbucher I, 441; II, 444).

Die Nonnen vom hl. Josef vom guten Hirten (du bon Pasteur), 1666 zu Clermont vom Kanonitus Laborieur zur geiftlichen Pflege gefallener Jungfrauen gestiftet, sowie die Töchter vom guten hirten, gegen 1690 zu gleichem Zwecke in Baris durch die niederländische Konvertitin Maria de Combe (geb. Cyz aus Leiden, † 1692) gegründet, wurden die Vorläuferinnen der jetigen "Frauen vom guten Hirten", 50 welde zugleich ein Entwickelungsprodukt jener 1644 von P. Eudes in Caen gestifteten "Schwestern von der Zuflucht" (f. o.) bilben. Diese neuere Kongregation vom guten hirten — eine der größten weiblichen Genoffenschaften des heutigen Katholicismus, 93 Häufern in den verschiedenen katholischen Ländern Europas (dabei auch 13 deutschen), 51 in Amerika und 14 in ben brei übrigen Weltteilen — entstand dadurch, daß die 55 Oberin bes Hauses ber Zufluchtsschwestern in Tours, Marie be Sainte-Euphrasie Belletier († 1868), im Jahre 1828 fünf ihrer Schwestern nach Angers entsandte, wo diese ein während der Revolutionszeit untergegangenes haus von Filles du Bon Pasteur wieder eröffneten. Dieses später von der Belletier selbst als "Generaloberin" geleitete Haus zu Angers bildet jest ben Centralfit der Kongregation (vgl. Buß, der Orden des guten

eo Hirten, Schaffhaufen 1851; Pfeiffer, Der Orben bes g. g., mit Lebensstizze ber ehrw.

Mutter . . . Belletier, Regensburg 1889; Portais, La Servante de Dieu, Marie de S. Euphr. Pelletier, sa vie, son oeuvre, ses vertus, 2 vols., Paris 1894; Hasquier, Leben der ehrw. M. 2c., 2 Bbe, Regensburg 1896. Bgl. Heimbucher I, 531. 533; II, 309—311.

III. 3m 18. Jahrhundert läßt die Produktion auf diesem Gebiete allmählich nach, 5

ohne boch ganz zu erlöschen. Hervorzuheben find hier u. a.: Die Töchter ber Weisheit, 1719 zu St. Laurent (Diocese Lucon) von Maria Luise Trichet gegründet; organisiert und ausgebreitet besonders durch den zweiten Superior ber Priesterschaft du Saint-Esprit René Mulot († 1749), gegenwärtig in ihren ca. 200 Haufern (meist in Frankreich, zum Teil auch in England) der Pflege verschiedener Zweige 10 dristlicher Wohlthätigkeit, u. a. auch der Taubstummenerziehung, obliegend (Fehr II, 373-379; Beimb. II, 447);

bie Töchter bes guten Beilands, 1720 ju Caen von Unna Lerop gestiftet und sich ber Linderung von allerlei Arten menschlichen Elende, und auch der Irren- und Taubstummenpflege widmend, gegenwärtig in ihrem Haupthause zu Caen über 800 Frre 16 und sonftige leidende Personen weiblichen Geschlechts verpflegend (Fehr II, 379-381;

Beimb. II, 447);

die Nonnen von Maria Opferung (Presentation Nuns), eine irländische Frauenkongregation zur Erteilung unentgeltlichen Unterrichts für arme Kinder, 1756 zu Cork von Nano Nagle gestiftet und von da aus in 29 Filialen über Frland, zum Teil 20 auch in Britisch-Indien verbreitet (Heimb. II, 448), — später (1797) als Soeurs de Présentation (ober Dames blanches) auch auf frangösischem Boben nachgebildet burch Marie Rivier († 1838) und von da seit 1853 nach Canada verpflanzt (Heimb. II, 449);

bie Schwestern ber Borfehung in Lothringen, 1762 ju Des burch ben Briefter und späteren Missionar Mope († 1794) gegründet und noch jest an mehreren lothringi= 25 iden Orten für Jugendunterricht und Krankenpflege thätig (Fehr II, 382—384); — gleichsnamige Vereine etwas später auch zu Straßburg, Rappoltsweiler zc. entstanden, desgleichen zu Evreux in der Normandie 1775, wo der so benannte Verein auch unter dem Namen der "Schwestern von den kleinen Freischulen" (Soeurs des petites Ecoles) besteht (Heimb. II, 441):

bie Frauen vom h. Saframent oder vom h. Juftus (de St. Juste), 1773 ju Macon für Mädchenerziehung und Krankenpflege begründet, später (1823) durch eine gleichnamige, in Romances (Diocefe Balence) entstandene Kongregation nachgebildet und

von biefer letteren an Stärke übertroffen (Beimb. II, 449).

IV. Im 19. Jahrhundert, und zwar nicht erft seit der Epoche der Restauration, son- 85 bern schon zur Zeit des ersten Kaiserreichs, wächst die Jahl der hier in Rede stehenden Institute fast ins Unermesliche. Das von Heimbucher (II, 450—466) gegebene, in drei Unterepochen gegliederte Verzeichnis macht aus den Jahren 1800—1820 nicht weniger als 29, für die Zeit von 1821 bis zur Mitte des Jahrhunderts 33, für die Zeit seit 1850 50 neue Gründungen namhaft. Erschöpft wird damit der ganze Vorrat schwerlich. — 40 Von denjenigen Vereinen, welche durch Neubelebung oder Wiederherstellung früher erfolgter Gründungen ins Leben traten, wurden mehrere schon bisber emabnt. Im übrigen seien noch genannt:

Damen bes heiligsten Herzens Jesu (Dames du saere coeur), gestiftet 1800 von Magdalena Sophia Barat († 1865); f. darüber, sowie über die ähnlich be- 45

nannten Kongregationen, den A. "Herz-Jesu-Kultus".

Kreuzschwestern vom h. Andreas, 1806 zu Pup (Diöcese Boitiers) von Elisa= beth Bechier und dem Briefter Andre Hubert Fournet (+ 1834) für Kindererziehung und Krankenpflege gestistet, gegenwärtig in ihren ungefähr 380 (meist französischen) Häusern gegen 2500 Schwestern zählend (j. Streber, Art. "Fournet" im KRL IV, 1640 f.). Nicht 50 ju verwechseln mit diesem großen Berein der "Andreasschwestern" ist die viel kleinere Kongregation der "Borsehungsschwestern vom h. Andreas" zu Forbach in Lothringen (auch "Forbacher Schwestern"), gestiftet 1820; s. Fehr II, 395.

Schweftern ber ewigen Unbetung (Adoratrices perpetuae), 1807 bon Caterina Sordini (später als Franziskanertertiarierin genannt Maria Magdalena de Incar: 55 natione, † 1824) in Rom gestiftet zum Zweck der beständigen Aboration des Altarsakraments sowie zur Sühne ber bemselben zugefügten Beleidigungen, gegenwärtig im Besitz von vier Häusern: in Rom, Turin, Neapel und Innsbruck (vgl. Ph. Seeböck, Lebenst-geschichte der Dienerin Gottes Schw. Mar. Magd. v. d. Menschwerdung, Innsbr. 1890).

Schwestern ber beiligen Sophia, ein 1807 ju Det entstandener Berein für tatholische Mädchenerziehung, seit 1824 mit den Dames du sacré coeur vereinigt.

Schwestern der heiligen Christina, gleichfalls 1807 in Metz gestiftet (durch eine Madame Tailleur) und gegenwärtig hier, sowie in etwa 70 Tochteranstalten in den 5 Diöcesen Met, Chalons, Berdun und Rheims der Erteilung unentgeltlichen Jugendunterrichts obliegend.

Töchter Jesu, 1809 zu Berona vom Briefter Bietro Lionardi gegründet zur Leitung von Madchenschulen; später nachgebildet burch mehrere (im ganzen vier) gleiche namige und auf bemielben Gebiete arbeitenbe Frauenkongregationen in Frankreich (KRL2

10 VI. 1463 f.).

Frauen vom guten Beistand (du bon secours), 1810 zu Aurignac vom Abbé Desentis und der verwitweten Baronesse de Benque jum Zweck der Kranken- und Armen-pflege gestiftet und dem Schutze des hl. Vincent von Paul, als des Vorbildes für ihre Arbeiten, unterstellt; gegenwärtig in Frankreich 160 Häuser mit über 4000 Mitgliedern 15 zählend.

Loreto = Schwestern (Loretinerinnen, Frauen von Loreto) heißen brei turz nach= einander entstandene Frauenkongregationen: eine nordamerikanische, entstanden zu Loreto in Kentuch 1812 zum Zwecke weiblicher Jugenderziehung, eine französische, gestiftet 1821 in Bordeaur zur Versorgung und geistlichen Pflege stellenloser Dienstmägde, und eine 20 irländische, gestistet 1822 zu Dublin durch Miß Frances Ball auf Grund der Regel der "Englischen Fräulein" (s. 8d V S. 392, 87).

Josepheschwestern nennen sich mehrere zu verschiedenen Zweden gegründete weib-liche Genossenschaften. Die von Chambery in Savoyen (seit 1808) betreiben katholischen Elementarunterricht für Knaben und Mädchen (sowie nebenbei katholische Propaganda, be-25 sonders in ihren standinavischen Instituten in Kopenhagen und Christiania); die von E. Unna Seton 1809 ju Emmitsburg in ben Bereinigten Staaten gestiftete betrieb Urmenund Krankenpflege, wurde aber 1850 mit den Barmherzigen Schwestern bes Vincenz von Paul vereinigt; die Lyoner Josephoschwestern (seit 1821) leiten weibliche Gefangenen= anstalten und widmen sich der Fürsorge für aus solchen entlassene Sträflinge.

Frauen von der h. Dreifaltigkeit (Soeurs oder Dames de la S. Trinité) heißt ein 1824 zu Balence entstandener Berein für Armenschulunterricht, Baisenerziehung und Spitalpflege, ber jest burch 13 Diocefen Frankreichs verbreitet ift und in Algerien

ca. 20 Saufer befitt.

Maria-Hilfschwestern (Soeurs de N. D. du bon secours), als Mädchen-85 erzieherinnenverein 1827 ju Paris in der Rue Casette von Madame de Montal gegrundet und von da auch in andere Städte Frankreichs übergegangen (f. Max. du Camp, deutsche Ausg., S. 124 ff.). Berschieden von dieser Schwesterschaft ist die 1854 von Abbe de Marie-Auxiliatrice, welche außer erziehender Einwirtung auf die Jugend auch krankenpslege und Leitung von Asplen für Arbeiterinnen und Lehrmädchen in ihrem Programm hat (Du Camp, S. 164 ff.).

Damen ber h. Bereinigung (de la Sainte Union) heißt die 1838 vom Priester Debrabant in der Erzdiöcese Cambrai gestiftete Erziehungs- und Unterrichtsgenoffenschaft, deren Haupthaus sich in Douais befindet und welche sowohl in Nordfrankreich wie in Belgien zahlreiche Niederlassungen (mit weit über 500 Schwestern) zählt. Schon älteren

Ursprungs, aber weit weniger verbreitet, ift die gleichnamige Kongregation, welche ihren Hauptsitz zu Fontenap le Comte (Diöcese Lugon) hat.
Schwestern U. L. Frau von Salette, entstanden 1852, gleichzeitig mit dem au Grenoble damals fich bilbenden Berein von Missionaren U. L. Fr. v. Salette, welche 50 unter ben nach biefem Ballfahrtsorte Bilgernben Seelforge betrieben. Der weibliche Berein desselben Namens (nur 4 Konvente mit ca. 60 Frauen) leitet mehrere Waisenhäuser und Adiotenanstalten.

Gesellschaft von Maria Reparatriz (de Marie-Réparatrice) nennt sich ein 1855 zu Paris von der verwitweten Baronesse Emilie d'Hooghvorft gegründeter Berein, 55 bessen Schwestern zu beständiger Saframentsanbetung verpflichtet sind, Paramente für arme Kirchen ansertigen, auch Katechismusunterricht erteilen und geistliche Ubungen leiten. Das Mutterhaus des in zahlreichen Niederlassungen über fast alle katholischen Länder Europas verbreiteten (auch in Balaftina, Oftindien, Reunion, Mauritius 2c. angefiedelten) Bereins befindet sich in Rom (f. Delaporte, La société de Marie-Réparatrice, 60 Baris 1891).

Töchter ber göttlichen Liebe gründete 1868 Frangista Lechner in Wien, bebufs Bermittelung von Stellen für bienftsuchende Mabchen, Ausbildung armer Baifentinber ju Dienstmäden und Gewährung von Afplen für nicht mehr bienstfähige ältere Frauenspersonen. Gegenwärtige Stärke: über 400 Schwestern mit ca. 30 Unstalten (5. Besch,

Die Bohlthätigkeitsanstalten ber chriftl. Barmherzigkeit in Wien, S. 48 ff.).

Missionsschwestern U. E. Frau von den Missionen Afrikas (ober kürzer: "U. L. Fr. von Afrika"), auch wegen ihrer Ordenstracht "weiße Schwestern", heißt der weibliche Zweig der 1868 vom Kardinalerzdischof Lavigerie v. Algier († 1892) behufs Katholisierung des dunklen Erdteils gegründeten Societé des missionaires de Notre-Dame des missions d'Afrique. Anfangs nur mit Waisenpslege, Spitalbienst und 10 anderen Charitaswerten in Algier beschäftigt, find seit 1894 diese Schwestern aufs centralafrikanische Missionefeld mit eingetreten, wenn auch vorerst nur in kleineren Abteilungen. Bgl. Heimbucher II, 408—412 und die daselbst angeführte Schrift: "Einige Schriftstude über die Kongregation der Missionsschwestern von U. L. Frau der Missionen Afrikas", Maastricht 1887.

Inbifche Schwestern U. L. Frau von den fieben Schmerzen, 1876 ge-

grundet jum Zwed fatholischen Schulunterrichts auf bem indischen Miffionsgebiete.

Indische Schwestern ber h. Anna, 1877 zu Tritschinapoli aus eingeborenen Witwen boberen Standes gebildet, zum Zwed ber Waisenpflege, der Leitung von Spi-

talern und Pensionaten für Wittven 2c.

Schwestern ber h. Anna in Canaba (ober Canadifche Anna-Schwestern), zur Leitung von Spitalern in Montreal, Bancouver, Trois-Riviers 2c. (f. Heimbucher II, 464f., wo über noch einige berartige neuere Hilfsinstitute für katholische Missionen Mitteilungen gegeben find).

Fransstinous, Denis, gest. 1841. — Guizot, Méditations sur l'état actuel de la 25 religion chrétienne, S. 66-70; J. Bastide, A. Franssinous, in der Encyclopédie des Sciences religieuses, Baris 1877-82, Bb 5.

Frahssinous (Denis, Graf v.), einer der hervorragendsten Prälaten unter der neueren gallikanischen Geistlichkeit, ward am 9. Mai 1765 zu Curieres in der Gascogne geboren, von seinem Bater für die Rechtswissenschaft bestimmt, aber durch eigene Neigung zu den so theologischen Studien getrieben. Nachdem er letztere beendigt und die höheren Weihen empfangen batte, begann nach der Abschließung des Napoleonischen Konkordates mit dem Lapst im Jahr 1801 eine größere Bewegung der Priester gegen den Materialismus und Atheismus der herrschenden Philosophie. Obschon Franksinds eifriger Royalist war, widersetzte sich die Regierung doch nicht dessen zahlreich besuchten Borträgen in der Kirche 35 des Carmes zu Paris, ja sie ließ ihn zu einem der Inspektoren der Bariser Akademie ernennen und ihm ein Kanonikat bei der Kirche Notre Dame übertragen. Doch mußten ihm 1809 seine Vorträge in der Kirche St. Sulpice untersagt werden, weil er zu offen gegen die bestehenden Einrichtungen und Grundsätze des Kaiserreichs sprach. Mit den Bourbonen tehrte ber mutige Redner auf seine Kangel gurud und predigte aufs eindring- 40 lidste für die Sache der Restauration und die neue Erhebung des "Thrones und Altares". Bei der Rückkehr Napoleons von Elba flüchtete Franssinous in die Berge von Avenron und lebte hier in Stille, bis ber wieder in Paris eingesetze Ludwig XVIII. ihn 1815 ju einem der fünf Mitglieder ernannte, welche die Errichtung des öffentlichen Unterrichts besiergen sollten. Im schnellen Lauf ward er nun von 1821 an zum ersten Almosenier und 25 vorprediger des Königs, dann zum Titularbischof von Hermopolis, Großossizier der Ehrenzugion, Grasen und Bair von Frankreich promoviert; sodann wurde er Großmeister der ranzösischen Universität (d. h. Minister des öffentlichen Unterrichts) und Minister der geitlichen Angelegenheiten, und unterstütte fraftig die Plane Karls X., ben Geift jesuitischen Andentums zur herrschaft im Staat und selbst über die Staatsgesetzgebung zu erheben. 500 Rach vier Jahren mußte er wegen dieser Begunstigung der Jesuiten aus dem Ministerium mischeiden, blieb aber noch in vollem Genusse der königlichen Gnade, und empfing 1829 tie feuille des benefices, oder das Recht der Prajentation für die Erzbistumer, Bisumer und andere geistliche Titel. Die Julirevolution entsetze ihn seiner Ümter; er buldigte Louis Philipp nicht, sondern ging nach Rom. Lon hier aus kehrte er zwar 55 nach Paris zurück, ward aber alsbald zu Karl X. abberusen, um die Erziehung des verzogs von Bordeaux zu leiten. Seit 1838 nach Frankreich zurückgekehrt, lebte er in itiller Zurückgezogenheit, um stard zu St. Genids in der Gascogne am 12. Dezember Sein Leben ward von Baron Genrion 1842 beschrieben. Seine bedeutenosten

Schriften sind seine 1818 zuerst erschienenen "les vrais principes de l'église gallicane" und seine 1828 in 3 Bänden veröffentlichte "Desense du Christianisme". In ersterer Schrift erklärt er den römischen Stuhl als das Centrum, dem alles zustrebe, aber nicht als die Quelle, aus welcher alles fließe. Die Kirche sei keine reine Monarchie, ebensos wenig eine Demokratie, sie sei eine aristokratische Monarchie. Die Infallibilität des Papstes beruht nach ihm bloß auf der gesamten Kirche. Der Papst kann irren, selbst in Glaubenssartikeln, aber er kann vermöge des Geistes der Wahrheit, welcher in der Kirche waltet, nicht auf die Länge im Jrrtum verharren. Als ebenso begeisterter Schirms und Schutzbogt der katholischen Kirche tritt er in seiner berühmten Verteidigung des Christentums auf, indem er nicht bloß alle ihre Rechte auß eifrigste in der beredtesten Sprache wahrt, sondern ihr auch jeglichen Übergriff und Eingriff in die staatlichen Verhältnisse zu sichern bemüht ist.

Frecht, Martin, geft. 1556. — Serpilius, Epitaphia 67 ff.; Fischlin MThW 1, 42. Suppl. 36 ff.; Schelhorn, Beitr. 2, 158; Schnurrer, Erl. ber w. K. u. Ref. G. S. 409, 448; Beyermann, Nachrichten von Gelehrten. Künstlern u. a. merkw. Pers. a. Ulm (Ulm 1798) S. 221 bis 223; berselbe in Schuhtrast, Stuttgarter Armenfreund 1824, Nr. 32—52; G. Beesenmeyer, Dentmal der einheim. u. fremden Theol., welche in Ulm zu der wirkl. Einführung der Ref. das. 1531 gebraucht wurden S. 30—41; Keim, Ref. der Reichsstadt Ulm (Stuttgart 1851); Weizstäder, Lehrer und Unterricht an der ev. theol. Fakultät der Univ. Tübingen. S. 16 ff.; Bürttemb. RG. (Stuttgart u. Calw 1893); G. Bossert, Das Interim in W. (Halle 1895); Keidel, Ulmische Ref.-Atten. WHzh, NF 4, 255—343; Giesel, Ulmer Bistationsprototolle, WHzh, 1886, 204—223. Beschreibung des Oberamts Ulm, herausgegeben vom kgl. stat. Landesamt 1897 2 Bde: Töpke, Matrikel der Univ. Him, herausgegeben vom kgl. stat. Landesamt 1897 2 Bde: Töpke, Matrikel der Univ. Him, de. Gust. Beesenmeyer, 25 1896; Briese von Fr. Fechtii Suppl. hist. eccl. XVI saec. (Epistolae ad Marbachios) 5, 29, 36; Hottinger, Hist. eccles. NT 2, 817. 9, 49; Hummel. Ep. inedit. 35—49. Bgl. Epp. ab eccles. Helvet. Reform. scr.; Ballenstädt. vita Althameri p. 22; Sixt. Sutel S. 226; Hindsell, Suppl. 206, 220, 230. Beitr. 3. dayr. KG ed. Rolde 2, 40. 3. 89 ff; Tschackert, Ungedr. Briese zur allg. Ref.-G. Nr. 17, 20. Briese an seine Gattin. WHzh. 1881, 252—255, 1882, 30 251—265. Viele in der Simlerschen Sammlung in Jürich (vgl. Keim, Blarer in den Annn.): die anderthalbhundert Briese, welche G. Beesenmeyer noch 1831 besaß, sind noch nicht wieder ausgesunden. Frechts Briesewchsel, in der Weise von Jonas Brieswchsel ed. Kawerau bearbeitet, wäre sür der über Weiserwchsel, in der Weiser von Jonas Brieswchsel ed. Kawerau bearbeitet, wäre sür der Schelben, in der Weiser von großem Wert. Ueder Frechts Tagebuch vom Religionsgespräch in Worms 1540 und in Regensburg 1541 vgl. Schelhorn, Amoenit.

Martin Frecht, Sohn des gleichnamigen Zunftmeisters der Schuhmacherzunft und Ratsherrn, geb. in Ulm 1494, gehörte einer alten burgerlichen Familie an (? Breihto 1292), studierte in Heidelberg Philosophie und Theologie (instr. 22. Januar 1513), wurde 1515 Baccalaureus (15. Mai via antiqua), 1517 Magister, später Licentiat der Theologie und 40 lehrte erst Philosophie in humanistischem Geist, war 1523/26 Dekan der Artistenfakultät und stand schon als solcher in Ansehen. Seb. Münster nennt ihn 1525 in der von Frecht veranlaßten hebr. lateinischen Ausgabe des Predigers Salomo doctissimus vir et apud Budorensem academiam magni nominis, wie benn auch am 3. Januar 1525 ber dreizehnjährige Rektor der Universität Gr. Christoph von Henneberg sich Fr. vom 45 Senat jum Leiter und Berater erbat. 1529 betam er die theologische Professur Scheibenhards, wurde 1530/31 Rektor und war zugleich provisor domus Dionysianae. Mit Brenz und Buger begeisterter Zuhörer bei der Disputation, welche Luther am 26. April 1518 in Heibelberg hielt, befreundet mit seinen Studiengenossen Brenz, Jenmann, Löner, Buter und dem etwas älteren Schnepf, aber auch mit Blarer, Kapito, der ihn eine Zierde 50 der Universität Heidelberg nannte, und Ofolampad, der ihn als frommen, gelehrten, beredten, der Sprachen nicht unkundigen Mann rühmte, war er zunächst Humanist, der im Kloster Eberbach a. Rh. die Sachsenchronik Widukinds entdeckte und 1532 herausgab (Widichindi Saxonis Rerum ab Henrico et Ottone I imperatoribus gestarum Libri III. Basileae apud Jo. Hervagium mense Martio MDXXXII.), und be-55 wirkte als Dekan ber Artistenfakultät 1524 bie Berföhnung Melanchthons mit ber Universität Heidelberg wegen seiner Zuruckweisung vom Magisterium durch Überreichung eines wertvollen Ehrenbechers, den Fr. mit Hermann Busch und Simon Grynäus am 6. Mai dem in seiner Baterstadt Bretten weilenden Melanchthon überreichte CR 1,656. In den Kämpfen jener Zeit bewahrte Fr. eine vermittelnde, fast schüchterne Haltung (vgl. 80 seine Widmung der Widukindausgabe an den Kammergerichtsadvokaten Ludw. Hierter bom 6. Juli 1531: satius esse prorsus tacere, quam pauca. dicere duximus. Frecht 243

Den Abendmablöstreit betrachtete er als eine Schmach für das Evangelium und achtete ben Gegensatz nicht höher als die Differenz zwischen Baulus und Betrus. Auf Sams Wunsch sollte Fr. Frühjahr 1529 als Prediger in seine Baterstadt berufen werden, er zog aber die theologische Prosessur in Heine Suterstate betweit, et zog aber die theologische Prosessur in Heines von, gab jedoch 1531 den dringenden Bitten seiner Eltern und des Rats nach und übernahm in Ulm "die Lektion der Schrift für 6 Geistliche, Wönche und Schüler", im November auch noch eine wöchentliche Predigt und wurde nach Sams Tob (20. Juni 1533) ber Leiter ber Ulmer Kirche. Als Prediger entbehrte er ber Bolkstümlichkeit und ber ausgiebigen Stimmmittel für das Münster. Als Leiter der Kirche hinderte ihn sein hypochondrisches, leicht empfindliches und zu Klagen geneigtes Gemüt und wohl auch der Mangel an praktischer Erfahrung im Kirchendienst, aber mit 10 aller Treue arbeitete er an der Hebung der kaum reformierten Kirche durch Synoden und Rirchenvisitationen, gahlreiche Gutachten und Anträge für das Schulwesen, die Bibliothet, Armenunterstützung, Beseitigung von Mißbräuchen im Handwerk. Der Kampf gegen die Schwarmgeister, die Täufer, den in Ulm wohnenden Seb. Frank und Kasp. Schwenkseld, der in Ulm unter Hoch und Nieder, selbst Kirchendienern, einen Anhang hatte, und das 15 klar erkannte Bedürsnis des Protestantismus trieben ihn an Buters Seite zu einer Annäberung an Luthers Urt, worüber er viel zu leiden hatte. Mit Buter beteiligte fich Fr. an ben Berhandlungen mit den Oberlandern, um fie für Bugere Friedenswerk am 15. Dezember 1534 in Konstanz zu gewinnen, mit Buter nnb Blarer am 28. Mai 1535 an dem Gespräch mit Schwenkfelb und der barauf geschlossenen Berständigung in Tu- 20 bingen, 1536 an der Wittenberger Konkordie, 1539 an den Berhandlungen in Frankfurt, 1540 am Konvent in Schmalkalden, wo er die Verdammung Franks und Schwenk-felds durchsetze, und am Religionsgespräch in Worms, 1541 und 1546 an dem in Regensburg. Im September 1534 wurde Fr. als Reformator in die Ulmer Pfand-berrschaft Heidenheim geschickt, ohne großen Erfolg zu erzielen, 1543 als Friedensvermittler 25 zwischen den Kirchendienern nach Biberach, und im Sommer 1546 vom Schmalkadischen Bund nach Dillingen berufen, um das Gebiet des Bischofs von Augsburg zu reformieren, mußte aber bei ber ungludlichen Wendung des Kriegs seine Arbeit verloren sehen. Ginen Ruf nach Seidelberg im Juli 1547 lehnte Fr. auf Bitten des Rates ab.

Das Interim brachte Frecht eine plögliche Wendung seines Lebens. Kräftig hatte er sich gegen dasselbe auch in Ratsgutachten ausgesprochen und damit gleich Brenz den Zorn Kräftig hatte er 30 des Kaisers und der beiden Granvella erregt, die am 14. August 1548 nach Ulm tamen. Schon am 16. wurde Frecht mit brei anderen Predigern Jak. Spieß, Mart. Rauber und (ve. Fieß wegen Ablehnung des Interims verhaftet und am 20. August mit dem schon zuvor gefangenen Prediger Bon. Stelzer und Frechts Bruder Georg, der den Gefangenen 36 Mut zugesprochen, in die Feste Kirchheim u. T. gebracht, wo sie vom 6. September an Bochen lang fogar in Ketten gelegt wurden, um fie murbe zu machen. Erst am 3. Marz 1549 erlangten die fünf Prediger unter harten Bedingungen und Bezahlung der Hafttosten, Frechts Bruder erst im Juli die Freiheit. Am 7. März verabschiedeten sich die
Brediger in der Schwestermühle zu Sössingen von ihren Familien und Freunden, Frecht 40
ging zu seiner Schwester nach Nürnberg, sehnte einen durch Melanchthon vermittelten Ruf
nach Liegnitz ab, lebte dann in stiller Urmut unter Herzog Ulrichs Schutz in Blaubeuren, wurde aber Anfang 1551 von dem neuen Herzog Christoph zum Vorsteher des Stifts in Tübingen berufen, wo er über Genesis und Matthaus las, aber sich nach Ulm jurudsehnte, zumal der Kaiser die etwige Berbannung auf acht Jahre ermäßigt hatte. Wohl 45 mte, sindt bet stufet die einige Serbundung und und Juhre etnügigt hatte. Wohl so mer dem Eindruck des strengen Borgehens gegen die Augsdurger Prediger von seiten des Kaisers mußte sich Frecht gleich Brenz September 1551 noch einmal auf kurze Zeit m ein Bersteck, vielleicht nach Bebenhausen, zurückziehen, aber im Mai 1552 wagte der Herzog Frecht eine Prosessur an der theologischen Fakultät zu übertragen. Die Tübinger Verhältnisse befriedigten Fr. nicht ganz. Bei aller Dankbarkeit gegen den Herzog, bei so aller Achtung, die er bald im Senat gewann, der ihm 1555 das Reftorat übertrug, und dem freundlichen Berkehr mit den Säulen der württembergischen Kirche, Brenz, Beurlin, Andrea u. a., hatte er doch 3. B. über seine angusta casa zu klagen. Er kränkelte, wenn er sich auch wieder schriststellerischen Arbeiten zuwandte und 3. B. 1553 Beter Rartyr eine Abhandlung gegen den Papst sandte. Im Sommer 1556 suchte er Kräf= 55 tigung im Bad Thalsingen dei Ulm, starb aber am 14. September in Tübingen als der leste Tübinger Lehrer, "welcher der Generation der Resonnatoren im engeren Sinn anstätzt. Mosteller Versteller der Wenteration der Resonnatoren im engeren Sinn anstätzt. gebort" (Beigf.). Predigten Frechts hat Wendel. Schempp, fein treuer Schüler und Begleiter auf dem Zug nach Kirchheim, nach seinem Tod berausgegeben. Beefenmeber schreibt auch die Herausgabe des "Dialogus vere elegans et lepidus apud inferos habitus co inter papas Leonem et Clementem atque cardinalem Spinolam, in quo lugent presentem ecclesie statum. Lusus a Pasquillo et per totam Italiam sparsus, MDXXXVIII. e Bononia in Germaniam missus. Adj. duplex oratio eccles. pro concilio mature celebrando (Ulm), J. Barnier 1531, 11 Bl." Frecht zu. Eine ges nügende Biographie Frechts ist Bedürfnis.

Frederic von Heilo, gest. 1455. — Quellen über ihn sind bis auf eine Notiz in einer, seine Schriften enthaltenden Handschrift, und den in seinem Kloster ausgefundenen Leichenstein nicht vorhanden. Daher ist er auch außer einer früheren Mitteilung aus den Boxhorn-Handschriften von Sulpicius Belgicus dis auf Moll in s. Kerkgesch. vergessen, duch diesen dangeregt hat Jan Carel Pool eine Monographie: Frederic van Heilo en zijn schriften, Amst. 1866 ausgearbeitet. Zu vgl. auch die einzelnen daraus stammenden Mitteilungen bei Acquoy, het Kloster te Windesheim.

Über sein Leben und Wirken ist wenig bekannt. Geboren wird er sein müssen am Unfang des fünfzehnten Jahrhunderts ju Beilo, einem bei Alkmar nabe Umfterbam 15 gelegenen kleinen Ort, der durch dabin gerichtete Betfahrten und durch das 1420 da= selbst von Tertiarissen gestiftete Willibrorduskloster, bekannt ift. Daß er biesem Rloster augehört, wird ohne Beweis behauptet. In ber genannten Handschrift wird er als Briefter und Donat des Regulierten Konvents Mariä Heimsuchung bei Harlem erwähnt. Der gute Einfluß diefes Konvents hatte auch ihn, bei seiner aus feinen Schriften bekannten religios 20 ernsten Richtung so angesprochen, baß er sich als Donatus, b. h. ohne Alostergelübbe, in basselbe begab, alle Arbeiten, welche ihm aufgetragen wurden, verrichtete, und allen geistlichen Uebungen sich unterwarf. Es war 1406 gestiftet, und stand eine Zeit lang unter ber Leitung bes Johannes von Kempen (Bruder bes bek. Thomas). Abgesehen von seinen priefterlichen Aufgaben war er im Abschreiben von Handschriften thätig. Nachmals bekleibete 25 er das Amt eines Beichtvaters in einem Kloster zu Warmond vielleicht in dem Hieronymushaus daselbst, wo 1451 Nikolaus von Cusa weilte, und wo die Regel des hl. Augustin galt, — später war er in Leiben und in Bereswijk in einem Frauenkloster, wo auch Joh. Busch einige Zeit gewesen (j. seine chron. Wind. p. 367, ed. Grube). Seine Wirksamkeit unter ben Schwestern bereitete ihm große Schwierigkeiten, wenig Freude und Erfolg, wie bies aus 80 feinem Briefe bervorgebt. Die Ronnen baben ibm fein Leben verbittert. Um ben geftorten Frieden seiner Seele zu retten, kehrt er in sein Kloster zurück. Sein Tod trat ein am 11. Oktober 1455. Seiner aus 24 Zeilen bestehenden Grabschrift mit ihrer rühmenden Schilderung voran geht ein Bers, welcher in einzelnen hervortretenden Buchstaben biefes Datum bezeugt.

Bon seinen Schriften, welche wir in zwei Berzeichnissen — eines nennt 19 — angegeben sinden, dietet die mehrsach genannte Handschrift und eine zweite aus späterer Zeit und solgende: Zu den pastoralen Schriften gehören: 1. Epistola contra pluralitatem consessorum et de regimine sororum. Es ist ein umfangreicher Brief von 132 Seiten in der Handschrift. Auf Anfrage eines Priors giebt er seine Antwort dahin, daß in einem Nonnenkloster nur ein Beichtwater angestellt sein dürse, propter parem disciplinam et spiritualem cujuslibet conventus prosectum, womit er in freier Weise eine Reihe von trefflichen Bemerkungen über die geistliche Erziehung in den Schwesterhäusern wie über die Ausgabe des Beichtvaters und seine Haltung aus eigener Ersahrung verknüpft.

- 2. In einem zweiten, dem Inhalt nach verwandten Brief an einen zum Beichtvater is für Nonnen erwählten Briefter, giebt er Borschriften, für welche er nachdrücklich auf den wichtigen Grundsat hinweist, daß die Frauen nicht von den Männern zu regieren, sondern zu unterweisen (instituere) seien, als solche welche von jenen condicione, more et mente sehr verschieden wären.
- 3. Ein Brief, ohne Überschrift an einen ungenannten Brior, mit welchem er, wie 50 aus dem Brief hervorgeht, schon früher korrespondiert hatte, und der in einen Konvent mit strenger Klausur eingetreten war. Ihn ermahnt er, nicht durch weltliche Beziehungen von der erreichten Höhe seiner Tugend wieder heradzusallen, damit die von ihm ausgehenden heilsamen Wasser des Lebens in der dürren Welt nicht versiegen.
- 4. Apologia super resignatione regiminis sororum, auf vielfach gegen ihn er-15 hobene Beschuldigungen. Begen des wichtigen Inhalts vollständig abgedruckt dei Pool p. 69—85; sie giedt einen Beleg seiner reichen Erfahrung, tiesen Selbsterkenntnis, von offener Wahrheitsliede, und läßt tiese Blicke in die inneren, geistlichen Zustände des Nonnenklosters, ja des Klosterlebens überhaupt thun.

Von seinen Schriften ethischen Inhalts gehört hierher 5. ein Brief an einen Mönch, wie er sein fittliches Leben gestalten soll, nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Der Brief zeugt von großem Ernst seinen eigenen sittlichen Lebens.

6. Um bedeutenosten scheint zu sein sein "tractatus de peregrinantibus contra 6. Am bedeutendsten scheint zu sein sein "tractatus de peregrinantibus contra peregrinantes" — gegen das Wallsahren, wie solches nach den Zeiten der Kreuzs züge statt der Kreuzsahrten um Ablaß nach den verschiedensten mit Ablässen reich auszgestatteten Kirchen, in stets steigendem Maße unternommen wurden. Des Verfassers Schrift ist dei Pool vollständig abgedruckt. Mit seinen Gründen gegen dieselben wie den durch sie zu erlangenden Ablaß reiht er sich den schon früheren zahlreichen Bestämpsern dieser verbreiteten Verirrung an. Gerade in den Kreisen, aus welchen in er seine Lebensanschauungen empfangen, und in welchen er später lebte, war man sehr gegen sie. Wir finden Thomas a R. (chron. m. Agn. p. 341), Brugmann, Heinrich Manbe als Gegner berfelben, ja im Windsheimer Rapitel war es verboten, fich baran ju beteiligen. Reue Gebanken über die Sache, als er fie bei Gregor von Ruffa, Bonifacius, Bernhard u. a. gefunden, bringt er in seiner beredt und gewandt geschriebenen Schrift 15 nicht bei. Die Gründe dagegen sind ihm: daß die Wallsahrten viel Gesahren und Verzindungen für die Seele mit sich bringen; besseren Ablaß verschaffe das fromme innige Leben der religiosi; sie haben zwar Nugen für die, welche in der Welt leben, um dazdurch zum geistlichen Leben angeregt zu werden, für die Frommen aber sind sie so der nützlich, als sie an den Orten, wo die Reliquem der Heliquen sieh besselligen sich besinden, durch den Anz 20 blid berfelben an die Leiben ber Heiligen erinnert, um fo mehr zur Nachfolge angeregt werben. Dagegen sei es verkehrt, folche zu unternehmen, um ein Gelübbe zu erfüllen oder Silfe in Krankheit zu erhalten, da die Heiligen wohl für euch beten aber nicht helfen können; um ihre Fürbitte zu erlangen, sind sie zwar nicht notwendig, aber heilsam, weil die Heiligen durch den frommen Eiser wie die Liebe zu ihrem Leichnam und seiner Ruhestätte 25 gerührt, es gern thun. Lon den Straswallsahrten, welche die Kirche auslegt, schweigt er, da sie die Pflicht hat, solche Zuchtmittel anzuwenden. Frederic ist also kein prinzipieller Begner, sondern eifert nur gegen ben Digbrauch. Ebenfo fteht er zu bem Ablag. Doch unterscheidet er sich auch bier wie bei den Ballfahrten von andern darin, daß er sie für religiosi nicht für notwendig halt, wofür er sich auf die Autorität des von ihm hochge 20 idätten Nikolaus von Cufa berief.

7. Bon seiner Chronif liber de fundatione domus regularium prope Haerlem sind nur ein größeres und drei (auch noch angezweiselte) kleinere Fragmente erhalten. Uber die Geschichte des Klosters bietet sie wenig; um so wertvoller sind die Mitteilungen über den kirchlichen wie sittlichen Justand der Zeit (z. B. über das Jubeljahr 1450) bes. 35 über das Leben und die Denkweise des Nikolaus von Cusa; das wichtigste davon bei Pool.

Das in ber genannten Handschrift aufgeführte Berzeichnis nennt außer biesen uns abaltenen Schriften noch folgende: de inclusione religiosorum, alterum de eadem materia; de dignitate sacerdotali; de doctrina peccati venialis et mortalis sive contra nimis scrupulosos et de remediis; de officiis rectoris sive pastoris; de 40 collectione mentis in se; de choreis; contra sacerdotem lubricum sive consolatio super infamia fratris; contra detractores religiosorum; de fonte qui ascendit de paradyso; de imagine et similitudine Dei; carmina de sancta Basilia in Warmunda quiescente (cine mauritanische Märtyrin, beren Gebenftag ber 16. April. AS d. d. II, 405); de festivitatibus beate Marie virginis; die schon oben 45 awähnten sermones perutiles de tempore et de sanctis, und epistolare satis pulchrum. Der Berluft dieser auch bei Balerius Andreae, Foppens u. a. erwähnten Werke burfte am meiften zu beklagen fein.

Wie aus den Titeln dieser Schriften und aus dem Inhalt der noch vorhandenem sich ergiebt, ist Frederics theologischer Standpunkt weniger der praktisch-myktische 50 ieiner Zeitgenossen, als der praktisch-ethische. Schon in seiner Schrift über die Wallfahrten und den Ablaß zeigt er sich trotz seiner scharfen Bekämpfung des Mißbrauchs doch in der Lebre als getreuer Sohn der mittelalterlichen Kirche mit ihrem semipelagianischem Heildwege, daß ber Mensch ex gratia Dei et propriis meritis die Seligkeit erlangen konne; voluntate propria boni et mali sumus. Si vultis vivere, in vestra potestate 55 situm est. Nemo potest voluntatem meam propriam praeter me mutare. Quando volo possum esse bonus. Sensus delectationis - etiamsi ille carnis motus vehemens fuerit — sine consensu non est peccatum. Die guten Werte find vertverflich; ein Beweis der Selbstfucht, wenn sie um Lohn geschen. Christus respicit non quod sumus, sed quod ipse volumus --- folde Sake begegnen und in so 10

allen seinen Schriften, welche ben Verf. sonst als einen in der hl. Schrift, wie in den Bätern — ja auch in den lateinischen Klassistern belesenen und gewandt schreibenden Theologen erkennen lassen, und welcher neben Gerhard Groot, Thomas a K. und anderen Schriftstellern des praktischen ernsten und innerlichen Christentums beachtet zu werden verzbient.

Breiheit f. Billensfreiheit.

## Freifirden:

- 1. in Franfreich f. oben G. 195, 3;
- 2. in Stalien f. biefen A .;
- 3. lutherifche f. ben A. Lutheraner, feparierte;
- 4. in ben Nieberlanden f. b. A. Solland;

5. in Schottlanb. — Rev. Robert, Buchanan D.D., The ten Years Conflict; Rev. Shos Brown D.D., Annals of the Disruption: Rev. Will. Garden Blaikie, D.D., L.L.D., Prof, After Fifty Years. Letters of a Grandfather on occasion of the Ju15 bilee of the Free Church of Scotland in 1893: Blaikie, Thomas Chalmers; Gurney, J. John, Chalmeriana or Colloquies with Dr. Chalmers; Rev. Will. Hanna, A Selection from the Correspondence of Thom. Chalmers: James Dodds, Thom. Chalmers, a biographical Study; Rev. Norman L. Walker, Thom. Chalmers, His Life and his Lessons; Rev. Donald Fraser D.D., Thom. Chalmers; Mrs. Oliphant, Thom. Chalmers, Preacher, 20 Philosopher and Statesman.

Im Jahre 1690 hob König Wilhelm III., der Oranier, die sämtlichen Berordnungen auf, durch welche die Stuartkönige die Kirche von Schottland hatten zwingen wollen, sich die Ordnungen der englischen bischöslichen Kirche aushalsen zu lassen, und damit hatten die Schotten nach langen und schweren Kämpsen ihre kirchliche Selbstkändigkeit wieder erz langt. Man darf sagen, der Sieg des Königs Wilhelm über seinen Schwiegervater war ein Sieg, nicht bloß des Protestantismus in England, sondern auch der preschyterianischen Kirchenordnung in Schottland. Aber daß nun in Schottland damit ein voller sirchlicher Frieden eingetreten wäre, kann nicht behauptet werden. Die schottische Staatskirche (established church) hatte freilich jest ein hohes Maß von Unabhängsseit in Leitung ihrer Selbsständseitsssinn sich nicht befreunden mochte, und schon im Verlause des 18. Jahre hunderts dilbeten sich deshalb Abtrennungen in nicht geringem Umfange. So die Sezessssischen sich deshalb Abtrennungen in nicht geringem Umfange. So die Sezessssische Gemeinschaften im Jahre 1847 zu der "Vereinigten Presbyterianischen Kirche"

36 (United Presdyterian Church, gewöhnlich bloß als U. P. Church bezeichnet) zussammengeschlossen sind.

Was dann aber hauptsächlich mehr und mehr ein Stein des Anstoßes werden sollte, das war ein Geset, welches, nachdem die Königreiche England und Schottland im Jahre 1707 vereinigt worden waren, im Jahre 1712 für beide ohne Unterschied gegeben wurde: 40 das Geset, über die Batronate, d. h. über das Recht, erledigte Pfarrstellen neu zu besetzen, welches durch dies Geset, in die Hände einzelner Personen, des hohen Abels und der Großgrundbesiger, gelegt wurde. Auf die Berhältnisse Schottlands paßte dies Gesetz durchaus nicht, und Berwahrungen dagegen ergingen genug an das Parlament von Westminster, jedoch — ohne beachtet zu werden, und was nicht sehlen konnte, war, daß die Unzuräglichkeiten dieses Gesetzs gerade für Schottland sich mehr und mehr herausstellen und zuletzt als Unertäglichkeiten sühlbar machen mußten, besonders in den Zeiten, als ein tiesgegründetes religiöses Leben in Pastoren und Gemeinden erwachte im Gegensatz zu der Gleichgültigkeit, welche eine Zeit hindurch unter dem Einflusse der sensualistischen Philosophie dort geherrscht hatte.

Dies lettere war im Laufe des 18. Jahrhunderts mehr und mehr der Fall geworden. In der Gleichgültigkeit, die damit verbunden war, hatte man auf das hergebrachte Recht der Gemeinden, gegen unliedsame Besetzung der Pfarrstellen Widerspruch zu erheben, kein Gewicht mehr gelegt. Es war dies Recht sogar völlig in Vergessenheit und Abgang gekommen, und — da mochte es denn oft genug geschehen, daß die Batrone die Stellen an 55 Subjekte vergaben, welche zu allem eher geeignet waren, als dazu, treue Hirten der ihnen anvertrauten Herde zu sein. Lebhaft fühlbar mußte dieser Mißbrauch aber werden, als seit dem Ansange unseres Jahrhunderts in Schottland ein Umschwung in der theologischen

Freifirchen 247

Richtung, wie in der religiösen Stimmung, zuerst bei Pastoren und dann auch in den Gemeinden, sich geltend machte. Das hatte einen kleinen Unsang, aber die Bewegung wuchs mehr und mehr und den "Gemäßigten" (moderates), wie die disher herrschende Richtung sich nannte, trat bald eine Partei entschieden christlich gesinnter Männer entzgegen, die Partei der "Evangelischen" (Evangelicals), welche in den Gemeinden um so mehr Anklang fand, als die Gemütöstimmung, wie sie im schottischen Bolke vorhanden zu sein pflegt, durch die Seichtheiten der bisher herrschenden Theologie am wenigsten bestriedigt werden konnte.

So aber mußten Konflikte entstehen zwischen ber bisherigen Praxis der Stellenbesetzung und dem Bedürsnis der Gemeinden nach tücktigen und treuen Seelsorgern. Es 10 sehlte nicht an Männern, welche dem Übel auf den Grund zu gehen entschlossen waren und deshalb, da sie die Patronatsrechte völlig ausheben zu können keine Aussicht hatten, vor allen Dingen das bloß eingeschlasene, aber nicht aufgehobene Recht der Gemeinden, dem Mißbrauche des Patronatsrechtes ihr "Veto" entgegenzusetzen, wieder zur Geltung

zu bringen suchten.

Dies geschah auf der Generalversammlung im Jahre 1834, welche das Gesetz besichloß, daß, sobald die Mehrheit der männlichen Familienhäupter einer Gemeinde, die sich zu dem Tische des Herrn hielten, sich gegen einen von dem Patrone präsentierten Bewerber ausspräche, dieser als abgelehnt zu betrachten sei und seine Einführung (ordination) nicht vorgenommen werden dürse. Wohl widersetzten sich die "Gemäßigten" diesem Beschusse auf das heftigste, aber er ging mit 184 gegen 138 Stimmen durch, worauf denn auch die Vertreter der Krone die Legalität des Beschlusses anerkannten. Damit war eine tief eingreisende Veränderung in die ganze Lage der schottischen Kirche gebracht worden, aber zugleich war dieser Beschluß auch das Signal zu einem heftigen Kampse zwischen den "Evangelischen" auf der einen Seite und den "Gemäßigten" und den Inhabern des Watronatsrechtes auf der andern, welcher neun Jahre dauerte und zuletzt mit dem Austritte der evangelischen Partei aus der Staatskirche und der Bildung der "Freien Kirche" endete.

Die Gegner des Beschlusses suchten nun die Sache in dem Lichte darzustellen, als ob durch ihn eine Demokratie in die Kirche eingeführt werden solle, von der nichts an= 30 beres zu erwarten sei, als daß sie alle kirchliche Ordnung untergraben werde, und es war namentlich ein großer Teil der Aristokratie, der sich durch das Borgehen der General= versammlung in seinen Vorrechten gekränkt und darüber aufgebracht zeigte. Und recht als ob es gälte, den argen Demokraten der Generalspnode unbeweglich Trop entgegenzuseten und ihnen zu zeigen, daß man um ihr "Beto" fich nicht zu bekummern brauche, machten 85 ne von ihrem Brafentationsrechte nicht felten ben unfinnigsten Gebrauch. Da war 3. B. der Graf von Hinnoul, Patron der Kirche von Auchterarder in Berthschire, der einen fo übel berufenen Mann für diese Kirche ausersah, daß nur zwei Mitglieder des Kirchspiels, Michael Tod und Beter Clark, nicht gegen ihn protestierten, dagegen die übrigen, 287 an der Zahl, erflärten, daß fie bon ihm nichts wiffen wollten und zwar aus recht triftigen 40 Grunden, weshalb benn auch bas Bresbyterium die Einführung verweigerte. Aber Lord hinnoul bestand auf seinem "Rechte" und der oberste Gerichtshof, vor den die Sache kam, atlarte benn auch mit acht gegen fünf Stimmen, bag bas "Beto" nicht zu Recht bestehe, während die Generalversammlung an ihren Beschluffen unbeweglich festhielt, indem sie im Jabre 1838 beschloß, der Präsentierte möge immerhin die Einkunfte der Stelle beziehen, 45 aber in die geistlichen Funktionen durse er nicht eingewiesen werden; das sei Sache der nichte, und sie zur Einführung eines Präsentierten in die Stelle zu zwingen, sei ein Eingriff in ihre Rechte. Die Sache tam sogar vor das Oberhaus, und dies entschied sich dabin, daß der Mann einer Prüfung unterzogen und, wenn bestanden, ordiniert werden, wenn aber nicht bestanden, daß ihm dann eine Entschädigung von 10000 Pfund gezahlt 50 werden muffe, freilich eine sonderbare Entscheidung, der fich nicht zu unterwerfen die Kirche sich wohl berechtigt fühlen mochte; auch selbst als ein neuer Befehl von dem obersten Ge-richtshofe in Übereinstimmung mit dem Oberhausbeschulusse erging, gab sie deshalb nicht nach.

Ein anderer Borfall, der die Kluft zwischen den beiden Parteien bedeutend erweiterte, fand in dem entfert gelegenen Bezirke des Presbyteriums (Kreisspnodalbezirk) von Stratto- 55 bogie in Banffshire statt. Hier präsentierte der Patron für die Kirche von Marnoch einen Bewerder, Mr. John Edwards, der lange Zeit hindurch Schulmeister in dem Kirchspiel gewesen und den Leuten sehr wohl bekannt, aber auch sehr unbeliedt dei ihnen war. Desebalb wurde er von der ganzen Gemeinde zurückgewiesen, die auf einen, Peter Taylor, der ein Gastdaus bielt, in welchem das Presbyterium einzukehren vsleate. Nicht weniger als 60

261 Familienväter unterzeichneten das "Beto" gegen Mr. Sowards. Nichtsbestoweniger aber bestand der Patron auf dem, was er sein Recht nannte, und so gedieh die Angelegenheit zu einem großen Argernisse. Der Gerichtshof erklätte den Widerspruch sür ungültig, die Generalversammlung aber hielt ihn aufrecht und verbot dem Presbyterium, den 5 Mann einzusühren. Da aber dieses in seiner Mehrheit der Partei der "Gemäßigten" angehörte, so gehorchte es dem Besehle des weltlichen Gerichtes und schritt zur Einführung des in Borschlag Gebrachten. Sieben Mitglieder des Presbyteriums erschienen am 21. Jan. 1841 in der Kirche zu Marnoch, um die Zeremonie vorzunehmen, aber sofort verließ, bis auf Peter Taylor, die ganze Gemeinde das Gotteshaus, und es blied nur ein wüster sausen, um dem Schauspiel beizuwohnen. Unter großem Lärm von dieser Seite fand nun die Einführung statt, aber — die Folge war, daß die Generalversammlung bei ihrer nächsten Lusammenkunft jene sieden Mitglieder des Presbyteriums von Strattobogie, abs

fette, was dann freilich nur DI ins Feuer goß.

Und auch andere Streitfragen wurden herbeigezogen und vergrößerten ben Zwiespalt. Um den kirchlichen Bedürfniffen der bom Kirchorte entfernt wohnenden Gemeindeglieder besonders in den Hochlanden entgegenzukommen, hatte die evangelische Partei an entlegenen Stellen sog. Quoadsacra Kirchen (Hilfstapellen) gebaut und junge Geistliche bei ihnen angestellt. Auf Antrag des Dr. Chalmers, eines der Hauptleiter der Bewegung, 20 war das Geld zu nicht weniger als 200 solcher Kirchen zusammengebracht worden. Und nun erhob fich die Frage, ob die Paftoren an diesen Aushilfstirchen als Mitglieder ju ben Sitzungen ber Presbyterien und anderen firchlichen Versammlungen zugelaffen werden ben Stylingen bei Presspietten und underen trugingen verfammtungen zugetatzen berben dürften. Die "Evangelischen" sagten "Ja", denn sie durften hoffen, dadurch ihre Partei in den Versammlungen verstärkt zu sehen, dagegen die "Gemäßigten" bestritten die Zu-25 lassung als ungesetzlich, und von dem obersten Gerichtshofe, an welchen die Sache kam, wurde zu Gunsten der "Gemäßigten" entschieden, worauf dann eine "ganze Ernte von Interdikten" erfolgte. Den Predigern, welche von der Kirche bezeichnet waren, um die sieben zu Stratobogie Entsetten zu vertreten, wurde von dem Gerichte verboten, in irgend einem Orte der betreffenden Kirchspiele zu predigen, und ebenso untersagte man den Press-30 byterien, Pastoren an Nebenkirchen, die nicht von der Staatsbehörde bestätigt wären, zu ihren Sitzungen zuzulaffen. So, fagt ein Schriftsteller, "wurde es ben Leuten augenscheinlich gemacht, daß jebe Spur von geiftlicher Autorität der Kirche genommen wurde, indem man sie zwingen wollte, Paftoren zu ordinieren, welche die betreffenden Gemeinden, nach ihrem hergebrachten Rechte, als ihre Seelsorger nicht annehmen wollten." Es war ein 35 offener Konflikt zwischen den Rechten der Kirche in Beziehung auf die geiftlichen Dinge und den Ansprüchen des Staates, das Regiment über die Rirchen nach allen Richtungen hin als sein ihm zustehendes Recht zu führen. Die einen, die Staatspartei, sagten: Die Kirche verdankt ihr Dasein und Bestehen allein dem Staate, die anderen bestritten das auf das Entschiedenste, indem sie aufrecht erhielten, daß die Kirche eine Stiftung Jesu 60 Christi sei, die deshalb selbstständig auf diesem Grunde beruhen musse: in allen geistlichen Angelegenheiten Jesus Christus ihr alleiniges Haupt. In weltlichen Dingen wollten sie dem Kaiser geben, was des Kaisers sei, und was die geistlichen Güter angehe, Pfründen, Pfarrhäuser, Pfarrländereien u. f. w. auch von dem Staate und seinen Gerichtshöfen ihr Recht nehmen, aber auch nur in biesen, nicht aber in bem, was das geistliche Amt als 45 folches betreffe.

Und da war an ein Nachgeben von keiner Seite zu benken. Die Partei der "Gemäßigten" bestand auf dem Rechte der Patrone und bestritt das Betorecht der Gemeinden, und die "Evangelischen" glaubten, das "Beto" nimmer aufgeben zu dürsen. Alle Vershandlungen waren deshalb vergeblich. Der Herzog von Argyll schlug in dem Oberhause vor, wenigstens in beschalter Weise das Widerspruchsrecht der Gemeinden anzuerkennen, jedoch umsonst; und eben so erfolglos war es, daß Dr. Candlish auf der Generalversammlung der Kirche den "Gemäßigten" ans Herz legte, dem Borschlage des Herzogs zuzusstimmen, darauf hinweisend, daß ohne dies der ordende Bruch der Kirche in zwei Teile nicht vermieden werden könne. Die "Gemäßigten" mochten hossen, daß es die Leiter der "Evangelischen" doch zu diesem Außersten nicht würden kommen lassen. Auf seiten der "Evangelischen" aber standen die geisteskräftigen, vorwärtsdrägenden Männer jener Tage. Bor allem der Dr. Chalmers, den nan wohl als das geistige Haupt der ganzen Bewegung bezeichnen darf, dann auch der schon erwähnte Dr. Candlish und Dr. Cunningham, zwei hervorragende Redner der Partei, und der Abvokat Murray Dunlop, das spätere Parlamentsmitglied sür Greenock, der seine Aussichten aus Staatsbesörderung gelassen auf das

Spiel sette, um "die Sache der Evangelischen fördern zu helsen". Hugh Miller von Eromarty begann im Jahre 1840 seine Zeitschrift the Witness (der Zeuge), die er in den Dienst der Partei stellte, und im Oberhause trat außer dem Herzog von Argyll auch der Marquis von Breadalbane für die Sache ein, während im Unterhause der "Ehren-werte" For Maule (der spätere Earl of Dalhousie), der Lordadvokat Authersord, Mr. Camp- dell von Monzie, Mr. Patrik Maxwell Stuart und andere die Partei vertraten. Auch der Marquis of Lorne, der Sohn des Herzogs von Argyll, trat mit einer Schrift hervor, in welcher er ins Licht zu stellen suchte, daß ein Nachgeben der Evangelischen nichts anderes bedeuten würde, als ein Preisgeben der Errungenschaften der Reformation überhaupt. Der Bruch schien unvermeidlich zu sein. Wo die einen, die "Gemäßigten", mit allen Macht- 10 mitteln der Staatsgewalt ihre Sache zu sühren wußten, hauptsächlich mit gerichtlichen Geldstrasen, deren Betrag für die Gegner mehr und mehr unerschwinglich wurde, da mußten diese doch schließlich zu der Erkenntnis kommen, daß ein Ausscheiden aus der Staatsschaft des die steinere Ubel sei, das einem Erdrücktwerden durch die Staatsgewalt bei weitem vorzuziehen wäre. Und so kam es denn schließlich auch zum Bruche (disruption). 15

weitem vorzuziehen wäre. Und so kam es denn schließlich auch zum Bruche (disruption). 15 In der Boraussicht, daß es zu einem solchen Ausgange kommen müsse, hatte man auf seiten der "Evangelischen" alles darauf vorbereitet. Man hatte zu dem Zwecke ein vorläusiges Komitee gebildet, hatte Abgeordnete im Lande umhergesandt, um die Leute für die Plane, die man hatte, zu gewinnen, war auch barauf bedacht gewesen, Geldmittel jusammengubringen jur Unterhaltung der Bastoren, jum Bau neuer Pfarrhäuser und 20 Kirchen; Plane, wie man billig bauen konnte, waren entworfen und umhergesandt; in Ebinburgh hatte man bereits nach bem aufgestellten Muster eine folche Kirche gebaut, für bie freie St. Georgesgemeinde, die aber längst einem besser ausgerüsteten Gebäude hat weichen müssen. So war man denn auf alle Fälle gerüstet, und als nun am 18. Mai 1843 die Generalversammlung der Kirche von Schottland in Edinburgh zusammenkam, 25 zögerte man auch nicht länger, zu thun, was unvermeidlich schien. Der Marquis of Bute, der Bater des später zur römischen Kirche übergetretenen Lords, war für dies Jahr zum königlichen Kommiffar bestellt, ein entschiedener Gegner der "Svangelischen", und auf der Seite dieser Gegenpartei wollte man noch immer nicht an den Bruch glauben. Es wurden, sagte man, etwa zwanzig, höchstens vierzig Bastoren aus der Staatskirche austreten; einer so der Patrone hatte gemeint, was über vierzig hinausginge, wolle er mit haut und haaren verspeisen. Man rechnete auf dieser Seite darauf, daß die Magenfrage bei den Pastoren doch schließlich entscheidend sein werde. Aber wie sehr sollte man sich doch getäuscht sehen! Von der "Hohen Kirche", wo der Moderator des letzten Jahres, Dr. Welsh die Eröffnungspredigt gehalten hatte, zog man in gewohnter Weise nach der Andreas-Kirche (St. 85 Andrews Church), um hier die Berfammlung ju eröffnen, aber hier erklärte nun berielbe Dr. Welsh: infolge der immer wiederkehrenden Eingriffe in ihre Freiheit, welche bie Kirche die letten Jahre hindurch hätte erleiben muffen, sei es unmöglich, unter dem Borfitze von Kommissaren, welche daran mitschuldig seien, zu tagen, und sie, die "Evangelischen", fühlten sich beshalb in ihrem Gewissen getrieben, die Berfammlung zu verlassen 40 um an einem anderen Orte zusammenzutreten und jedes Band mit dem Staate aufzulösen. Mehr als 200 Bastoren, denen sich noch im Laufe des Tages so viele anschlossen, daß bie Gesantzahl ber Pastoren, welche die Staatstirche verließen, sich auf 470 belief, erhoben sich nun sofort von ihren Sitzen. Sie begaben sich dann in feierlichem Zuge, Dr. Chalmers und Dr. Belfh an ihrer Spige, nach einem Barenhause in Canonmills, einer Bor- 45 nadt Ebinburghs, two in einem weiten Raume die nötigen Borrichtungen getroffen waren, um der Berfammlung als Sitzungsfaal zu dienen, und hier konstituierte sich nun die Freie Rirche von Schottland unter bem Borfite von Dr. Chalmers als eine vom Staate unabbangige Körperschaft, welche ihr Recht zu diesem Borgehen darin sand, daß die Staatssewalt einen solchen Druck auf die Kirche sich erlaubt habe, "durch welchen ihr die Scele 50 ausgetrieben und es ihr unmöglich gemacht worden sei, ihrer Pflicht hinsichtlich der geist lichen Güter im Lande nachzukommen". Lon seiten der Gegenpartei aber und des hohen Staatskommissars geschah nichts, um den Ausgetretenen entgegenzukommen und die Rifftande abzustellen, über welche sie klagten. Lord Bute erklärte, es mußte sich die Kirche den Detreten des Staatsgerichtshofes unterwerfen, erft bann konnte es fein, daß bas Bar= 56 lament etwas thun werde, um ihre Klagen abzustellen.

Groß war nun aber die Begeisterung, mit welcher dies Vorgehen der, der "Kartei der Evangelischen" angehörenden, Pastoren und Altesten im Volke aufgenommen wurde, und die Opferwilligkeit, mit welcher nicht bloß die Pastoren, sondern auch der Anhang, den sie im Lande besaßen, zu der Selbstständigkeit der Kirche standen, um die es sich handelte, war 60

nahezu beispiellos. Als ber Zug sich durch die Straßen den langen Weg nach Canonmills bewegte, füllte diese eine große Bolksmenge, die Kopf an Kopf stand, und die hoch
zu den Dächern hinauf waren alle Fenster der Häuser besetzt. Aber überall, wenn der
Zug sich nahte, erhoben sich jubelnde Zuruse, und die weiten Räume in dem Warenhause
zu Canonmills waren bald mit einer dicht gedrängten Menge besetzt, die zuhören und
die weitere Entwickelung des entschlossenen Worgehens mit erleben wollte. In den Reihen
der Pastoren aber zeigte sich dald, daß die Magenfrage keine Rolle dei ihnen spiele. Es
war vorauszusehen, daß sie, besonders die Wastoren auf dem Lande, mit ihren Familien
stür die nächste Zeit vielen Entbehrungen und Leiden entgegengehen würden. Die Kirchensopfründen und die Pfarrhäuser gehörten natürlich der "alten" Kirche und mußten deshald
von ihnen denn überhaupt nicht, wo die nächste Zeit mit ihren Familien ein Unterkommen,
ja auch nur Obdach sinden und wie überhaupt die notwendissten Lebensbedursnisse des insonderheit die Frauen waren, welche ihre Männer antrieben, ihrem Gewissen zu sollgen
und sich durch Sorgen wegen der Zukunst nicht beirren zu lassen, vielmehr auf den zu
vertrauen, dessen Sache sie führten.

Solch Bertrauen freilich gehörte dazu, wenn sie nicht von vornherein an dem Werke verzagen sollten. Es mußte ja die neu zu gründende Kirche, was die zeitlichen Güter betrifft, auf durchaus neuen Grundlagen errichtet werden. Kirchen, Pfarrhäuser, Schulen, Ländereien, höhere Unterrichtsanstalten und auch die bestehenden Anstalten für äußere und innere Misson, welche meistens mit dem Gelde der "Evangelischen" gegründet waren, nahmen die Staatskirchlichen dis zum letzten Pfennig für sich in Anspruch und waren auch nicht gewillt, den "Evangelischen" noch den geringsten Anteil daran zuzugestehen. Da galt es denn, sich aus eigenen Mitteln mit dem Notwendigsten zu versehen, und die Aufgabe, welche es da von den Leitern der Bewegung zu lösen gab, war eine ganz ungeheuere, die alle Menschenkraft zu übersteigen schien. Aber sie gingen mutig ans Werk, und man nuß sagen, daß Gott der Herr augenscheinlich mit ihnen war. Zunächst galt es neue Kirchen und Pfarrhäuser in den Gemeinden zu erbauen, welche der Freien Kirche sich anschlossen, wurde ihnen nicht gestattet, und so ganze Gemeinden dies thaten. Ihre disherigen sirchlichen Gebäude standen setzt unbenutzt da, aber sie nach wie vor sür sich zu gebrauchen, wurde ihnen nicht gestattet, und so groß war auch der Haten. Das gebrauchen, wurde ihnen nicht gestattet, und so groß war auch der Haten. Das sieherigen sirchlichen Batronatskerren, die zugleich Sigentümer von Grund und Boden waren, daß sie auch keinen Fuß breit Landes an die "Evangelischen" abzutreten bereit waren, auf welchem diese sich hätten eins siehen können. Doch waren sie Niche nach der anderen erhob sich sür den freikreschichen Gebrauch, ansänglich freilich dürstig genug anzuschauen, weil man seine Mittel zu Rate halten mußte, aber später doch auch Gebäuden Plat machend, die ein würdigeres Aussehen darboten.

Und so auch, was die Anstalten für die übrigen Aufgaben der Kirche angeht. Die bisher im Dienste der Judens, der inneren und der Heidenmission beschäftigten Personen traten sast ohne Ausnahme zu der Freien Kirche über, denn die "Evangelischen" waren es ja gewesen, welche die Kosten, die dieser Dienst erforderte, ausgebracht hatten. Aber da die Anstalten im Sigentum der Staatskirche verblieben, so mußten Mittel zur Neuerrichs tung auch dieser von neuem beschafft werden, und auch das geschah mit großer Opsers willigkeit, so daß das Missionswesen der Freikirche jetzt zu den blühendsten nicht bloß in Großbritannien, sondern überhaupt gehört. Sine Mission unter den Juden in Ungarn hatte die Partei der "Evangelischen" schon vor dem "Bruche" begonnen, und da war es der spätere Prosessor des Hedrässchen am Neuen College in Edinburgh, Dr. Duncan, der hier thätig gewesen war. Sosort sorgte die Freie Kirche dasür, daß dies Wert von ihr aufs neue in die Hand genommen wurde, und wenn es auch nach dem Niederschlagen der Revolution in Ungarn (1851) dem Einflusse, den die Jesuiten in Wien hatten, gelang, es eine Zeit lang zu unterdrücken, so durfte es später doch wieder aufgenommen werden. Ebenso errichtete die Freie Kirche auch in Konstantinopel und in Palästina zu Tiberias und Sased ihre Stationen zur Bekehrung des "alten Bolkes Gottes".

Unter den hindus in Indien hatte die evangelische Partei auch bereits vor der Trennung ihre Missionen begonnen, in Kalkutta, Bombay, Poonah, Madras, und hier war es Dr. Duff, der sich dort hervorragende Verdienste erworben hatte. Er schloß sich sosort der Freien Kirche an, und eben so auch Dr. Wilson, Dr. Paterson, Dr. Miller, wund andere Missionare in Indien. Bald aber behnte sich das Missionsgediet hier noch

weiter aus, nach Nagpore und unter den Santhals im Norden des Landes. Auch in Afrika trat die Freie Kirche in ein ausgedehntes Ackerfeld ein, das bereits von den "Evanzgelischen" bearbeitet worden war, uud hier war es Livingstone, der auf diesem Felde so ganz besonders thätig war. Zu Aden am Roten Meere errichtete J. Keith-Talconer, ein jüngerer Sohn des Earl of Kintore, eine Missionsstation unter den Auspizien der Freien Kirche, und ebenso wurden auch die Neuhebriden und andere Inseln von der Mission der Freien Kirche in Angriff genommen, wo Dr. Jnglis und Dr. John G. Paton eine große Thätigkeit entwickelten und eine reiche Ernte für das Reich Gottes davontrugen. In den englischen Kolonien, wohin ein Teil der ausgetretenen Pastoren ging, gewann die Freie Kirche auch reichlich Boden, indem dort Tochterkrichen von nicht geringer Ausdehnung ents standen; und auch mit den Schwesterkirchen des europäischen Festlandes, namentlich auch mit Böhmen, Italien, Spanien, Frankreich trat die Freie schottische Kirche in Beziehung, hier erstordenes Leben zu wecken und ausstrebendes zu fördern suchen.

Eine besondere Sorgfalt aber verwandte sie auf die Erziehung ihrer eigenen heranwachsenden Jugend, vorzüglich auch auf die des Nachwuchses für das Predigtamt. Diesen 15 in ben Unterrichtsanstalten ber Statstirche ausbilden zu lassen, erschien bedenklich genug. So dachte man benn sogleich nach der Trennung auch daran, eigene Colleges zu errichten, in benen ihre angehenden Baftoren erzogen werben konnten, und das ein wenig fuhn icheinende Unternehmen gelang auf das Beste. Bon allen Seiten kamen zu diesem 3wecke Saben jufammen, wie zahlreiche Bucher gur Errichtung ber nötigen Bibliotheten, fo nament= 20 lich auch Geldmittel, um die erforderlichen Gebäude errichten und die Lehrer besolben zu können. Es war gar nicht schwer für bas "Neue College", bas man in Ebinburgh gründen wollte, 20 000 Pfund St. (= 400 000 Mark) zusammenzubringen, indem 20 Personen je 1000 Pfund zu steuern übernahmen. Dr. Chalmers wurde hier Prosessor für systematische Theologie und zugleich auch Brinzipal (Acttor) der Anstalt, Dr. Welsh 25 für Kirchengeschichte, Dr. John Duncan, bisher Judenmissionar in Ofen-Pest, für das AI, Dr. Cunningham für die übrigen theologischen Lehrgegenstände, und diese Institut crlangte bald einen so großen Ruf, daß es auch von auswärtigen Studenten zahlreich bessucht wurde aus Amerika, Frankreich, Belgien, Böhmen, Ungarn, der Schweiz, Italien, selbst aus Konstantinopel, Bithynien, Kappadozien, Armenien, Sprien u. s. w. Auch in w Aberdeen und Glasgow entstanden bald eigene Colleges ber Freien Kirche, die sich einer auffteigenden Blüte erfreuten und noch blühend find. Und auch dafür trug man Sorge, daß mit jeder Kirche auch eine besondere Bolksschule verbunden wurde, und Dr. Macdonald von Blairgowrie (später zu Nord-Leith) hatte das Berdienst, durch Pfennigsammlungen, die er für diesen Zweck anstellte, die Summe von 50000 Psund (= 1000000 Mark) 35 zusammenzubringen. Was aber die Kirche auf dem weiten Gebiete der inneren Mission geleistet hat, das im einzelnen zu schildern, würde einen größeren Raum erforbern, als bier gestattet ist : fie ist es gewesen, die zu diesen Bestrebungen in Schottland hauptsächlich den Anftoß gegeben hat.

Besonders großen Anklang fand die Bewegung in den schottischen Hochlanden und 40 auf den Inseln. Hier gehören die meisten Gemeinden ihr an. "Wenn," sagt Dr. Lauchlan im Jahre 1874, "in den nörblichen Grafschaften die Staatskirche unterdrückt würde, so würden in jedem Kirchspiele nur ein paar Familien das Übel empfinden", und Dr. Blaikie iagt, "während der letzten fünfzig Jahre bilden diese Grafschaften einen unwiderleglichen Beweis gegen die Ansprücke der Staatskirche, die nationale Kirche zu sein". Freilich hat 45 es der Freien Kirche keine geringe Mühe gemacht, diese verhältnismäßig armen Gegenden mit dem zu versorgen, was zur Förderung christlichen Lebens notwendig ist, aber sie hat es verstanden, auch hier die Schwierigkeiten zu überwinden.

Als der "Bruch" drohte und als er eintrat, wurden die Leiter der Bewegung viel ansgegriffen und als unruhige Köpfe verschrieen, deren Unternehmen bald wieder zu Grunde 50 geben werde. Fast sämtliche öffentliche Blätter waren gegen sie, und unter der schottischen Nobility fanden sie nur wenig Freunde. Jest muß man sie wohl anerkennen, weil die Freie Kirche den Erfolg für sich und gezeigt hat, daß es auf ihre Weise auch geht. Aus den 470 Pastoren, welche am 18. Wai 1843 von der Staatskirche um ihres Gewissens willen sich trennten, sind jest gegen 1200 geworden, und das christliche Leben blüht in 56 ibren Gemeinden, wie man es nur wünschen und erwarten kann. Dr. Blaikie, einer von den wenigen noch auf Erden Weilenden, welche den "Bruch" erlebt haben, sagt am Schlusse seiner Briefe eines Großvaters: "Unsere Kirche verdient unsere Liebe und unsere Berehrung wegen dessen, was sie gethan hat!" und er hatte wohl Ursache, mit Dankbarz

keit auf die ersten fünfzig Jahre der Freien Rirche zurückubliden, denn sie sind reich gesegnet worden von dem, welcher der Herr und das alleinige Haupt der Kirche ist.

Ob der Bruch für die schottische Staatskirche heilsam getvesen ist? Sie hat durch ihr hartnäckiges Misachten der kirchlichen Interessen trefsliche Elemente von sich ausgestoßen, b und jest — macht sich eine ritualistische Richtung in ihr geltend, was charakteristisch, aber gewiß nicht heilsam sein durfte.

Dr. Brandes.

6. in der französischen Schweiz (im Genf, im Maadtlande und in Neuchatel).— Litteratur: Notice historique sur l'Eglise évangélique libre de Genève, par É. Guers, Genève 1875, chez E. Béroud, libraire; Histoire du mouvement religieux dans le canton de Vaud, par J. Cart, pasteur, Georges Bridel, Lausanne, 6 Bde. 12 Fr.; Histoire des cinquante premières années de l'Eglise évangélique libre du Canton de Vaud, par J. Cart, anc. pasteur, Lausanne, Georges Bridel; Une voix de jadis sur l'origine et les premiers pas de l'Eglise évangélique libre du canton de Vaud, par Louis Monastier, Lausanne, Georges Bridel; Il y a cinquante ans, par J. Favre, pasteur, Lausanne, Bridel 1897; Fondation de l'Eglise évangélique libre du canton de Vaud, par R. Dupraz, pasteur, Lausanne, Georges Bridel 1897; Vie d'Alexandre Vinet, par Eugène Rambert, Bridel, Lausanne; Articles de St. Beuve sur Vinet dans la Revue des Deux-Mondes. Die ganze Litteratur über Linct bei Bridel, Laufanne; Le Chrétien évangélique, Zeitschrift 1847—1897, Georges Bridel, Lausanne; Le Messager, Bulletin de l'Eglise libre de Genève etc.; Constitution de l'Eglise évangélique neuchâteloise indépendante, de l'Etat, Neuchâtel, Attinger frères, 1897; Bulletin des Séances du Synode constituant de l'Eglise évangélique neuchâteloise, Neuchâtel, Molfrath 1874; Sămtliche 25 "Bulletins" ber Synoden der Eglise indépendante de Neuchâtel u. s. m.

Db auch alle brei auf bem Standpunkte ber Autonomie, bem Staate gegenüber 25 ruhend, sind doch die drei freien Kirchengemeinschaften der französischen Schweiz in Bezug auf die Ursachen ihrer Entstehung, ihre leitenden Brinzipien und ihre geschickliche Ent-wickelung sehr verschieden von einander. Die älteste von den dreien ist eigentlich die Genser freie Kirche, obwohl die Gemeinde, wie sie gegenwärtig organisiert ist, erst im Jahre 1850 definitiv gegründet wurde und seitdem noch manche konstitutionelle Umwandelung erlebt 30 hat. Die jüngste ist die Neuchateller "église indépendante". Die Genfer freie Kirche ist auch die strengste bezüglich der Lehre, der Organisation, und der Disziplin. Gie ift im vollen Sinne des Wortes, wie die "Union des églises libres de France", eine Bekenntnisgemeinde. Die Neuchäteler Freie Kirche steht der Landeskirche am nächsten und erhebt heute noch den Anspruch auf eine "Nationals oder Volkskirche", ob auch ohne organische Berbindung mit dem Staate. Die waadtländische Freie Kirche dagegen nimmt eine Mittels ftellung ein zwischen Bolts- und Betenntnisgemeinde. Die Genfer Gemeinde ift in Bezug auf die Bahl ihrer Glieber die kleinste, mit rund 700 Anhänger, während die Neuchateller etwa 10—14000 und die waadtländische zwischen 4—5000 Mitglieder zählt. Die lett= genannte ist die freieste was die Lehre anbelangt, und ihre Professoren der theologischen 20 Fakultät pflegen von jeher einen regen Verkehr mit der deutschen Theologie zu unterhalten. Die Genfer Gemeinde ift von jeher ftreng orthodor gewefen, die Neuchateller ebenfalls, doch auf etwas breiterer Basis stehend. Die beiden Kirchen des Waadtlandes und des Kantons Neuchatel, im ganzen Lande verbreitet und vertreten, haben je eine Centralkasse, eine Spnode und eine Fakultät der Theologie, während die Genfer Gestomeinde, obwohl von Anfang an mit der theologischen Anstalt der evangelischen Gesells schaft in Genf aufs innigste geiftlich verbunden, organisch völlig unabhängig von ihr ift. Die beiden ersten find durch bedeutende politische und religiöse Umwälzungen im Lande entstanden, während die Genfer Gemeinde einzig und allein in der großen Bewegung des "Reveil" wurzelt, d. h. berjenigen religiösen Erweckung, welche Anfang und Mitte bes 50 19. Jahrhunderts unter pietistischen Ginfluffen das ganze Land ergriffen hatte. Schon öfters ist ber Bersuch gemacht worden, die drei Kirchengemeinschaften unter einem Dach ju vereinigen. Der Versuch ist stets an der individuellen Boschaffenheit der Kirchen gescheitert. Tropbem aber pflegen fie untereinander ftets einen regen bruderlichen Bertehr. Bei jeder Spnode ber einen Kirche werden bie beiben anderen immer offiziell vertreten. Dazu haben 55 fie gemeinsam eine ursprünglich im Waabtlande geborene, nun von den drei Gemeinschaften geleitete Miffion in Transvaal.

Man fieht, die drei Kirchengemeinschaften find drei Schwestern, verschieden nach Alter, Wefen und Lage, aber einig in der praktischen Arbeit.

I. Wir fangen mit Genf an. Genf war von jeher, seit den Tagen der Reformation, so ein Sammel- und Brennpunkt des evangelischen Lebens in den romanischen Ländern. Der

253 Freitirchen

Wahlspruch der Bäter: "Post tenebras lux" ist heute noch derjenige eines wesentlichen

Teiles ber Genfer Bevölkerung.

Das 17. Jahrhundert hatte sich in den unerquicklichen Kämpfen der starren Orthodoxie verzehrt. Im 18. Jahrhundert wird es plöplich anders. Schon im Jahre 1725 dorie verzehrt. Im 18. Jahrhundert wird es plötlich anders. Schon im Jahre 1725 wurde von der Kirchenregierung das Glaubensbekenntnis der alten Genfer Kirche aufgehoben. 5 Im Jahre 1741 kam Graf Zinzendorf, und gründete in Genf seine Bibel- und Gebets- stunden. Dagegen erhob sich ber in der Landestirche herrschende Rationalismus und suchte auf alle mögliche Weise den Ginfluß der Pietisten lahmzulegen, der nichts anderes war als die Fortsetzung der Zinzendorfschen Anregungen. In dieselbe Zeit fällt die Ankunft in Genf des berühmten schottischen Pictisten Robert Haldane (1817), dessen schlichte und 10 warme Bibelstunden von nahezu 20 Studenten der Theologie besucht wurden, unter welchen Herri Merle d'Audigné, der Geschichtschreiber der Reformation, Cäsar Malan, der fromme Verfasser einer ganzen Anzahl von schönen Kirchenliedern (z. "Harre, meine Seele", Worte und Melodie) Gaussen, Pfarrer in Satignt, in der Röske von Genf, drei Männer, und Kanner in Kalbender und Klaskbautend aus der ungemein verschieden an Temperament und Charafter, und bennoch gleichbebeutend an 15 Talent und Frömmigkeit. Im Jahre 1817 hatte Gaussen in einer Genfer Kirche die Gottheit Christi mit besonderer Kraft betont. Die Kirchenbehörde traf die Neulinge mit einem schweren Schlag. Sie verbot ihnen die Beteiligung an Privatversammlungen. Guers erhob sofort Protest und verweigerte den Gehorsam. Im Jahre 1818 gründete er mit eingen Freunden eine freie Gemeinde, die ihre regelmäßigen Versammlungen in 20 Bourg-de-Four abhielt, während Cäsar Malan, durch die "Compagnie des pasteurs" von seinem Amte enthoben, im Jahre 1824 die "église du Témoignage" gründete, welche bald der Mittelpunkt des Genfer Pietismus, aber ebenso das Ziel der Wut des Böbels wurde. Mehrmals mußte die Regierung zur Berteidigung der religiösen Freiheit durch ihre Truppen einschreiten, und sie that es stets mit anerkennenswerter Unparteilich= 25 keit. Im Jahre 1818 wurde Felix Ness, ein Unterossisier der Bürgergarde, der ein gesichworener Feind der Pietisten war, durch den Anblick stillen und frommen Wandels bekehrt und wurde bald darnach zum "Apostel und Reformator der "Hautes-Alpes", im französischen Dauphine, wo er heute noch als der zweite Oberlin gefeiert wird. Im Jahre 1825 hatten die Anhänger der freien Gemeinde des "Bourg-de-Four" im bekannten so Bolksviertel St. Gervais einen Evangelisationssaal gemietet. Sie wurden von der ganzen Bevölkerung mit Steinwürfen empfangen und würden unfehlbar "geloncht" worden fein ohne das tapfere und mutige Eingreifen des Syndifus Cramer-Martin.

So bestanden nebeneinander die beiden erwähnten Gemeinden des "Bourg-de-Four" und des "Pre l'Eveque" oder "Temoignage", die im Jahre 1848 die beiden Kirchen= 85 gemeinschaften, die erste mehr kongregationalistisch, die andere mehr presbheterianisch verzwaltet, in die gemeinsame "église évangelique" aufgingen. So entstand die heute noch einsterende evangelische Freie Kirche des Kantons Gens.

Im Jahre 1831 wurde innerhalb der Landeskirche die "evangelische Gesellschaft" gegrundet, welche in freier Weife und ohne fich organisch mit ber Freien Kirche zu verbinden, so ne bennoch bedeutend ergänzte und stützte, so daß mehrere Lehrer ihrer theologischen Anstalt pugleich Pastoren an der "eglise évangelique" waren.

Baussen wurde von der "Compagnie des pasteurs" sofort abgesetzt. Er antwortete durch die Eröffnung eines Saales zur Abhaltung regelmäßiger Sonntagsgottesdienste, "l'Oratoire" genannt, wo heute noch die Hauptgottesdienste der Genfer freien Kirche statt= 45

finden.

So wurde benn, in den Monaten August und September 1848 und im Anschluß an die soeben erwähnten Ereignisse, die "Eglise Evangelique de Genève" gegründet. Ihr Glaubensbekenntnis ist das entwickelte und in mehreren Punkten verschärfte sogen. Apostolicon. Ihre Verfassung stellt das Amt der Altesten oder Presbyter auf die so gleiche Stuse als das der "Geistlichen". Der Unterschied besteht nur in der Rubrit, nicht aber in der Würde des Amtes oder in der Hierarchie. Sie ist durchaus presbyterianisch. Sie schließt die Konstrmation als eine mit den Postulaten der hl. Schrift nicht harmonisserende Institution aus, nimmt als Mitglieder nur solche an, die in Gegenwart von zwei Aelteften das Glaubensbekenntnis der Gemeinde anerkennen, befürwortet die Kindertaufe, 55 nimmt aber auch solche Mitglieder auf, die die Kindertaufe aus Gewissensgründen verwerfen, und übt an ben Gemeindegliedern eine durch die christliche Liebe und Geduld beschränkte Zucht aus. Die Gemeinde besitzt eine Evangelisationskommission, welche auch außerhalb der dem Gottesdienft geweihten Rapellen das Evangelium verkundigen läßt. Sie leitet verschiedene Sonntagsschulen, deren Helfer und Helferinnen meistens aber nicht aus- 60

schließlich ber Gemeinde angehören, und beren größte mehr als 600 Schüler zählt. bebient fich eines mit ber Freien Gemeinde in Epon gemeinsamen Gesangbuches.

Im Rabre 1883 wurde das alte Glaubensbekenntnis abgeschafft und einfach durch das "Apostolicon" ersett, mit einem kleinen Zusatz. Infolge bieser Anderung trennte sich 5 die kleine Gemeinde "la Pelisserie" und konstituierte sich selbstständig, mit Gottesdiensten ohne Beteiligung der Geiftlichen. Im Jahre 1884 wurde die alte Gemeinde auf neuer und weit breiterer Basis als früher neugestaltet, auf Grund der Parochialeinteilung. So hat die Gemeinde jest drei Parochien mit je einem Pfarrer an der Spitze. Außerdem arbeiten eine Anzahl Gemeindeglieder an einem aufblühenden Evangelisationswerf in der 10 "Salle du Port", einem Lokal, welches thatsächlich unabhängig von der freien Kirche ist, ihr aber boch unmittelbar dient, da die meisten Bersammlungen durch Anbanger ber "église évangélique" abgehalten werben.

3th füge noch hinzu, daß die Gemeinde momentan etwa 700 Mitglieder zählt und ein Jahresbudget von rund 27 000 Fr. aufweist, während sie bloß für die "mission

15 romande" im Transvaal gegen 16 000 Fr. jährlich giebt.

II. Das Waabtland. In einem Puntte beden sich die Ursprünge der waadt- ländischen und der Genfer Freien Kirche. Beide sind das Ergebnis der "Erweckung", des "Reveil", den wir schon vorhin erwähnt haben. Nur mußte die waadtlandische Kirche burch gang andere Kampfe hindurch als die Genfer, bis fie als organische und feste Kirchen-20 gemeinschaft dastand.

Hier wie dort aber war der Periode des "Reveil" eine Zeit der Dürre und des Indisserentismus vorausgegangen. Die Kirche, der Rahmen war da; aber es war ein leerer Nahmen! Die unheimliche Stille des Friedhofs herrschte im Lande. Ein Mann, welcher später einer der hartnäckigsten Gegner der Freien Kirche wurde,

25 trug wefentlich, obwohl unbewußt, dazu bei, sie ins Leben zu rufen. Dieser Mann war niemand anders als der Lehrer Alexander Binets, der Defan Curtat, welcher burch feine lebendigen und ftets gut vorbereiteten Predigten und durch feinen anregenden Berkehr mit ben Studenten ber Theologie in Laufanne, bas religiöfe Leben bes Baabtlandes zu einer gang neuen Blüte brachte. Durch ihn gang besonders angeregt, bildete sich eine gange 90 Schar junger frommer Geistlichen, welche den Nachdruck ihrer Bredigt auf die beiden großen reformatorischen Wahrheiten ber Rechtsertigung durch den Glauben und der Wiedergeburt durch den heiligen Geist je länger je mehr legten. Diese verhältnismäßig neuen Lehren erweckten überall einen neuen Gifer, einen hunger und Durft nach Bahrheit; und es entftand bald allenthalben das Bedürfnis nach freieren Berfammlungen, wie die deutschen 35 "Gemeinschaften" ober "Stunden". In demselben Maße wuchs ebenfalls die Zahl ber religiöfen Vereine, Bibelgefellschaften, Traktat- und Missionsgesellschaften, evangelische Vereine u. s. w.

Aber bas alles stand mit dem Crebo bes gemeinen Bolfes und bes radikalen Staates in grellstem Widerspruch. Kaum geboren, mußten alle diese Werke der freien Liebe durch die 40 Feuertaufe hindurch. Eine spstematische, heftige Berfolgungswut warf sich auf die Anhanger ber sogenannten "conventicules" ober Bersammlungen. Entweder Selbstmord ober ber gewaltsame Tod, das war die Alternative, in welche die Behörde sie hineinzwang. Die in Pverdon im Jahre 1821 gegründete Missionsgesellschaft wird unbarmherzig durch einen bureaukratischen Feberstrich aufgehoben. Mehrere burch ihre Frömmigkeit und Beredtsamkeit 45 ausgezeichnete junge Geiftlichen, unter ihnen der Dichter Alex. Chavannes, werden ganz einfach aus ber Lifte ber landeskirchlichen Pfarrer herausgestrichen. Andere, von bemfelben Berbrechen der Beteiligung an verbotenen Bersammlungen behaftet, werden zur Staatsprüfung nicht zugelassen und müssen im Ausland, England, Amerika, Deutschland, Frankreich, ihr Brot verdienen. Im Jahr 1824 wird das alberne und intolerante Gesetz "gegen die exaltierten Personen, welche suchen eine neue religiöse Sekte zu gründen und auszubreiten" veröffentlicht. Und so brang die Verfolgung in die Gesetzgebung hinein.

Unmittelbare Folge babon: Die religiofe Bewegung nimmt rapid zu, nur mit biesem Unterschied gegen früher, daß sie, aus den Grenzen der Landestirche hinausgestoßen, sich in bie Setten flüchtet, welche überall im Lande entstehen, unter anderem unter der bewährten 55 Leitung der beiden Brüder Charles und August Rochat (der letztgenannte ist der Berfasser

vieler heute noch hochgeschätten Bredigt- und Andachtsbucher).

Unterbeffen ließ fich die schwere hand bes Staates auch innerhalb ber Landesfirche öfters fühlen. Drei Beiftliche, welche in ihren Gemeinden in Brivathäufern Berfammlungen gehalten, wurden von der Regierung gemaßregelt. Ein vierter wurde, da er in so einem Privatlokal 20 Menschen, worunter zwei "separierte", erbaut hatte, seines Amtes

255

enthoben. Ein fünfter, welcher fich erlaubt hatte, einige Deutsche, bie keinen Geiftlichen batten, in seinem Saufe zu versammeln, wurde zur Ordnung gerufen. Der beliebte Baftor Bauty, aus Mouon, wurde vor den Staatsrat geladen, weil er in einer Predigt über das Abendmahl seine Gemeinde aufgerüttelt und erschreckt hatte. Binet mußte sich einen Prozeß gefallen lassen, weil er zwei Schriften über die religiöse Freiheit geschrieben hatte, 5 die freilich einen anderen Standpunkt vertraten als den der waadtländischen Regierung.

Kein Wunder, daß schon damals der Gedanke an die Trennung von Staat und Kirche

in manchem Bergen Wurgel fakte!

Doch kam im Jahre 1830 eine neue Regierung ans Ruber, welche sich bemühte, die politische und religiöse Unruhe bes Landes zu beschwichtigen. Bergeblich! Im Jahre 10 1839 wurde ein neues Landesgeset proklamiert, bessen sofortige Wirtung eine noch engere Verquidung der weltlichen Obrigkeit mit der Kirchenbehörde wurde. Der Staat wurde nicht nur zum summus episcopus, sondern zum Papst der Kirche. Gleich darauf hob er auf eigene Faust das helbetische Glaubensbekenntnis auf, welches dis dahin als der abäquate Musbrud ber evangelischen Lehre angesehen worden war.

Die Antwort konnte nicht ausbleiben. 11 Geiftliche, worunter Binet, Louis Burnier,

Louis Bridel, reichten sofort ihre Demission ein. Die übrigen sollten bald folgen.

Um 14. Februar 1845 bricht eine heftige Revolution aus. Fünf Tage später forbert die neue radikale Regierung fämtliche Landesgeiftlichen als Staatsbeamte auf, das neue Regime anzunehmen. Die Geistlichen antworten, daß sie bereit sind, die bestehende Be- 20 börde anzuerkennen. Manche mit Vorbehalt. Unter ihnen der Pastor Marquis, der Freund Binets. Er wird sofort abgesett, sowie zwei Silfsprediger, die keine Antwort gegeben haben. Die Behörde erinnert die Geistlichen baran, daß jebe Beteiligung an Privatversammlungen ihnen ftreng verboten ift und daß jede Überschreitung biefes Berbotes mit Amtsentsetzung gestraft wird.

Wie vom Blit getroffen, beeilen sich die Geistlichen die ihnen durch ein solches Gefet geschaffene Situation zu bezwecken. Am 26. Mai versammeln sich in Lausanne, unter bem Vorsitz des Prosessors Chappuis, 150 Pfarrer und emeritierte Geistliche. Sie alle unterschreiben ein Manifest mit den Worten schließend: "Wir sind bereit, unserer Landes-kirche alles zu opsern, mit Ausnahme unseres Gewissens." Auf diesen Protest einigen sich so 221 Unterschriften, nabezu fämtliche Baftoren bes Landes. Man fage nun, wie es immer wieder von der gegnerischen Seite geschieht, die Konstitution der Freien Kirche des Waadt=

landes sei ein "coup de tête", ober gar ein Akt der politischen Empörung gewesen! Um 10. August sollte die Petition der Geistlichen in Bezug auf die Religionsfreiheit dem Bolk unterbreitet werden. Dazwischen empfiehlt aber die Regierung das Werk der 86 Intolerans und der Ungerechtigkeit dem Bolke durch die Broklamation vom 29. Juli. Diejelbe richtet fie gleichfalls im letten Augenblick an die Geiftlichen mit dem Befehl, fie am

Sonntag ben 3. August von der Kanzel abzulesen.

41 unter ihnen weigern mutig ben Gehorfam. Sie werden den Predigerministerien angezeigt, welche sie einstimmig freisprechen, während 19 Abvokaten ihnen das Zeugnis 40 gaben "daß sie innerhalb ihrer Rechte als Staatsbeamte gehandelt haben". Daraufhin wird das Urteil der Klaffen kaffiert und die Schuldigen für länger ober kurzer ihres Umtes enthoben. — 3. November.

Am 11. und 12. November 1845 gaben von den 225 landeskirchlichen in Laufanne

versammelten Beiftlichen 148 ihre Demission ein. Bald sollten es 190 sein.

Bon allen Seiten her, aus England, Frankreich, Deutschland, erhielten sie zahllose Zeugniffe der Sompathie und der Ermutigung. Der weltberühmte Rechtslehrer Bluntschli rügte in einer Berfammlung des Züricher großen Rates die unglaubliche Intoleranz der waadtländischen Regierung.

Diese that das Unmöglichste um sich aus der Klemme herauszuhelfen. Sie bot den so ausgetretenen Geistlichen — mit Ausnahme von zwanzig unter ihnen, deren "Methodismus" ihr verdachtig war, — in den Schoß der Landeskirche zuruckzutreten, aber "be-dingungs- und vorbehaltslos". Bierzig benutten sofort den ihnen von der Regierung angebotenen Rückzug. Die anderen, 150 an der Zahl, wurden alle am 4. Dezember vom Verzeichnis der offiziell angestellten Geistlichen ausgestrichen. Sie hatten ihre Pfarrämter 56 jofort zu verlaffen, und es wurde fämtlichen Landesbehörden verboten, denfelben irgend ein Lotal jur Abhaltung von Gottesbienften jur Berfügung ju ftellen.

Alle Privatversammlungen wurden aufgehoben, sobald sie zu irgend einem Bolks-auflauf Anlaß geben werden. Das hieß so viel als die Störer herbeizulocken. Es dauerte nicht lange bis sämtliche "Konventikeln" im ganzen Kanton verboten wurden.

In den Schulen durften fortan nur folche Lehrer angestellt werden, die jede Solisbarität mit den "Sektierern" aufgegeben. Viele Schuldirektoren und Lehrer wurden absgesetzt. Ebenfalls die Universitätsprosessoren Vinet und Ch. Secretan. In den Jahren 1847—1850 mußten mehrere unter den ausgezeichnetsten Gelehrten des Waadtlandes ins 5 Exil wandern.

Es war so wenig die Absicht der aus ihrer geliebten Landeskirche ausgestoßenen Geistlichen eine separierte Kirchengemeinschaft zu gründen, daß die so plößlich heraneilenden Ereignisse sie völlig undorbereitet fanden. Um 12. November 1845 wurde eine Centralstommission ins Leben gerusen, mit dem Mandat: 1. die Landeskirche auf einer neuen Basis zu reorganissieren; 2. die Interessen der Kirche und der ausgestoßenen Geistlichen in die Hand zu nehmen. Aber dalb wurde diesen Demissionierten ganz klar, daß das Bolk gegen sie sei und daß nur noch eines möglich sei, nämlich die Gründung einer neuen Kirchengemeinschaft.

Die Kommission zählte 14 Mitglieder, worunter 7 Geistliche und 7 Laien. Diese Kommission berief die Prosessionen Vinet und Chappuis, zu welchen noch andere hinzukamen, namentlich die Herren Pros. Dr. Herzog, Pastor Bauly u. s. w., um Vorlesungen über Theologie abzuhalten. Die erste Spnode fand im Juni 1847 in der Villa der Familie Nivier "le Desert" statt. Auch eine Svangelisationskommission wurde gegründet, um im ganzen Lande neue Gemeinden ins Leben zu rusen. Diese Organisation ist die heutzutage dies selbe geblieben.

An den Beratungen der ersten Synode nahm A. Vinet, obwohl nicht persönlich answesend, da er schon leidend war (er starb einige Wochen später in Clarens), einen regen Anteil. Er ließ sich täglich über die Beratungen und den Gang der Verhandlungen auß aussührlichste berichten. Als er die Nachricht von der definitiven Gründung der neuen 25 Kirche ersuhr, so rief er freudig aus: "Dieu soit loue, je verrai ensin une eglise; elle demeurera petite: mais ce sera une eglise."

elle demeurera petite; mais ce sera une église."
Da es nicht unsere Absicht sein kann, hier eine auch nur skizzenhafte Geschichte der waadtländischen freien Kirche zu geben, so genügt es wohl in kurzen Worten einiges noch binaugustigen

Die freie Kirche bes Waadtlandes zählt im ganzen Kanton nicht mehr als 5000 Mitglieder, aber im ganzen nicht weniger als 15000 bis 20000 Zuhörer ihrer verschiedenen Gottesdienste. Sie ist zusammengesetzt aus 42 Gemeinden, von welchen mehrere, durch die Evangelisationsarbeit ihrer Geistlichen, im Berner Jura entstanden sind. In den Städten, namentlich in Lausanne, Beveh, Morges u. s. w. gehören ihr die gebildetsten 80 und vornehmsten Familien an. Auf dem Lande sammelt sie in ihren Gemeinden die intelligentesten Elemente der Landbevölkerung. Ihre Professoren der Theologie stehen in fortwährender Fühlung mit der deutschen Theologie und sind, was die theologische Wissenschaft anbelangt, durchaus auf der Höhe der deutschen Universitäten. Als Beweis für die Achtung, die dieselben auch in der Landeskirche genießen, sei die Thatsache erwähnt, 40 daß vor einigen Jahren einer ihrer Professoren von der staatlichen Fakultät der Theologie in Lausanne zum Doktor der Theologie gemacht wurde. Biele hervorragende Theologen und Kanzelredner sind in der freien Fakultät herangebildet worden, unter ihnen die Professoren Bridel und Bovon, der bekannte Schriftsteller und Theologe Frommel, in Genf, ber Professor Berthoud und ber Bastor Hollard, ber verstorbene Senator Edmond de 45 Preffense in Paris u. f. w. Ubrigens nehmen die freien Kirchen der frangofischen Schweiz an der geistigen Bewegung unserer Zeit den regsten Anteil. Die bedeutendsten aller Kanzelredner unserer Zeit, Bersier und de Pressense, die scharffinnigsten französischen Theoslogen Vinet, Godet, Astie, Chappuis, Pressense, Berthoud, Bovon, Bridel sind oder waren Mitglieder der freien Kirchen der französischen Schweiz oder Frankreichs. Auch an der 50 Seibenmission beteiligt sich die Freie Kirche bes Waadtlandes in gang hervorragendem Mage. Nicht nur unterstützt fie bie Baseler und die Barifer Mission, sondern fie phat selber in Transvaal eine Heibenmiffion ins Leben gerufen, Die feit einigen Jahren das Gemeingut ber brei Freien Kirchen Genfe, Neuchatels und bes Baabtlandes ift, mit einem Jahresbudget von etwa 150 000 Franks. Der Baseler und der Pariser Mission hat sie übrigens 55 mehrere ihrer besten Missionare gegeben. Beinahe sämtliche 32 Geistliche ber "ebangelischen Miffionstirche in Belgien" find aus ben Freien Kirchen Genfs, des Waadtlands und Neuchâtels hervorgegangen.

III. Einiges noch über die numerisch bedeutendste dieser Freien Kirchen, die des Kantons Neuchatel. Hier sehlt eigentlich die Geschichte, nicht nur weil diese Kirchengemeinschaft w die jüngste unter den drei Schwestern in der französischen Schweiz ist, sondern weil sie sich Freifirden

257

viel ruhiger entwickeln und ausbehnen konnte als die beiden übrigen. Es ist überbaupt das Kennzeichen der Neuchateler "église indépendante", daß sie von vornherein den nationalen Charafter einer Landeskirche trot der Separation beibehalten, sowie noch die Formen und Gebräuche berfelben, wie vielfach die Konfirmation, den Chorrock, die Liturgie,

welche in ben beiden anderen Gemeinden schon längst aufgehoben wurden.

Zur Geschichte der Entstehung der Neuchateler "église indépendante", die bis jett noch keinen offiziellen Geschichtschreiber gefunden hat (foeben ift bei Gelegenheit des fünfundzwanzigjährigen Jubiläums dieser Kirchengemeinschaft eine sessenzeit de Schrift erschienen, die wir leider nicht mehr benüßen konnten: "Histoire de la fondation de l'étalt, par E. Monvert, 10 Professeur de théologie, Neuchâtel Paul Attinger, 1898) und beren Geschichte allein in ben Jahresberichten ber Synobalkommiffion aufzufinden ist, nun folgendes.

3m Jahre 1872 hatte der Große Rat des Kantons Neuchatel einen an ibn durch ben Staatsrat gerichteten Antrag über die Trennung von Staat und Kirche verworfen, und dagegen einen anderen Antrag genehmigt, ber eine völlige Revision des Landestirchen- 16

gefetes beabsichtigte.

Am 12. Dezember 1872 hielt die Synobe eine außerorbentliche Sitzung ab, um bem von jenem Rat angenommenen Antrag gegenüber Stellung zu nehmen. Die Synobe richtete sobann, und zwar fast einstimmig (nur brei Stimmen waren bagegen), an ben Großen Rat einen Brief, deffen Inhalt fich wie folgt zusammenfassen läßt:

"Der Große Rat hat den Antrag des Staatsrats auf Trennung der Kirche und des Staates verworfen, aus Grunden, die uns durchaus nicht unüberwindlich ju fein scheinen. Doch ein anderer Gegenstand wird nun in die Debatten bineingeworfen, nämlich die Re-

vision des Kirchengesetzes vom Jahre 1848".

"Run, was ist mitten in dem bevorstehenden Kampf zwischen "evangelischen" und 25 "liberalen" Protestanten die Pflicht des Staates und was die der Kirche?"

"Wir können nicht zugeben, daß eine politische Instanz die nötige Kompetenz habe, um über konfessionelle Gesetze zu beraten. Darin stimmen wir überein mit ber gegenwärtigen Berfaffung, fraft welcher bas Gefet die Beziehungen bes Staates zu bem Kultus reguliert, ber nimmer bazu berufen ist, die eigentliche Organisation irgend eines Kultus 20 ju ordnen."

"Die religiöse Selbstständigkeit, die wir für unsere Kirche vindicieren, ist ja anderen Rirchengemeinschaften in unserem Lande, z. B. der Brüdergemeinde, der Freien Kirche (es criftierte auch in Neuchätel von der Zeit des "Reveil" an eine kleine Freie Gemeinde wie die in Genf), der katholischen Kirche zu teil geworden. Wir verlangen für die von 36 Farel und Ofterwald ausgegangene Kirche kein anderes Recht als das, welches jenen an-

beren Rirchen gewährleistet worden ift.

"Wir durfen aber einen anderen Punkt nicht verschweigen, der uns dabei viel wichtiger ift und und weit mehr beunruhigt. Wir meinen damit jene Tendenz, welche fich in ibren Debatten kundgegeben hat und die dabin strebt, die widerspruchvollsten Lehren auf 40 ben Ranzeln unserer Gemeinden einzubürgern. Wir erklären hiermit mit der ausbrucklichsten Bestimmtheit, daß wir nie und nimmer bereit sein werben uns mit einer Rirchenanstalt ju verbinden, welche zugleich für die gläubigen Christen und für die Unhänger des ""liberalen Brotestantismus"" offen sein sollte. Wir sind überzeugt, daß ein solcher Zustand unsere Gemeinden der schrecklichsten Willtur und den schmerzlichsten Zwiftigkeiten preistgeben wurde." 45

"Da wir aber in unseren Gemeinden solche Männer haben, die die Realität ber biblifchen Bunder nicht mehr anerkennen, wie fic in unseren Liturgien und Glaubensbekenntnissen behauptet wird, so fragen wir an, ob es nicht weit besser und angemessener lein wurde, wenn dieselben sich in Separatgemeinden organisierten, welche berechtigt sein wurden, an den kirchlichen Privilegien und Gutern der Landeskirche teilzunehmen".

"Sollte, gegen unsere Erwartung, der Große Rat es für gut befinden, das organische Gesetz unserer Kirche zu revidieren, so bitten wir wenigstens, daß diese Revision nur nach einer Konfultation ber kirchlichen Behörden geschehe und daß dieselbe außerdem der Bolksabstimmung unterbreitet werbe, wie es ber Artifel 71 unserer Berfaffung vorschreibt:

"Jebe Beränderung in den fundamentalen Grundfätzen der gegenwärtigen kirchlichen 65 Organisation wird ber Bestätigung bes Bolles unterbreitet werben". Folgen bie Unter-

ichriften: Namens der Synode: Der Prässident. Die Schriftsührer.

Darausbin folgte der kirchliche Gesetzentwurf des Staatstats, welcher in keiner Weise die Anträge der Synode berucksichtigte. Die Synode versammelte sich wieder am 14. März 1873. Die gesamte Bertretung der Synode, mit Ausnahme eines Mitgliedes, erklärte so

einstimmig den Entwurf als den Ruin der Neuchateller Landeskirche und beauftragte ihr Bureau, bei ber Regierung vorstellig zu werden. . . Es ist unmöglich hier auf die Einzelheiten einzugehen. Aus den Motiven, welche die Spnode gegen den Entwurf des Staatse rats geltend macht, erwähnen wir nur die folgenden:

"Der Entwurf, indem er die Bahlbestimmungen und Berechtigungen der firchlichen Bahler zu regulieren beansprucht, überschreitet die Kompetenz bes Staates und schmälert Die Rechte der Gemeinden; indem er, weiter, die grenzenloseste Lehrfreiheit der Baftoren und Brosessoren forbert; jede Bestimmung der Synoden in Bezug auf die Lehre als nicht bin-dend erklärt; die Kolloquien auschebt, welche die Vertretung der Parochien sind, eine 10 Synode schafft, deren Attributionen er sua sponte bestimmt; aus diesen verschiedenen

Gründen ist der Entwurf für die gegenwärtige Spnode unannehmbar."
"Während die katholischen Wähler nur denjenigen als Pfarrer wählen durfen, der ihnen unter brei Kandidaten von ihrem Bischof vorgeschlagen, Kandidaten, welche ganz andere Zeugnisse vorzubringen haben als ein ihre Eigenschaft als ordinierter Priester 15 festsegendes Diplom; während bieselben katholischen Wähler an ihre geistliche Autorität gebunden find, verlieren dagegen nach dem neuen Entwurf unfere protestantischen Rirchen thatfächlich ihre einzige geiftliche Autorität, nämlich ihre Spnode, beren Lehrentschluffe von

vornherein labingelegt werden."

"Wir behaupten außerdem, daß der Entwurf, indem er die kirchliche und die politische

20 Bahlberechtigung völlig indentifiziert, den Ruin unserer Landestirche herbeiführt."
""Wir glauben, daß der Entwurf, indem er jeden Bürger, mit einem Studiendiplom versehen, das teine Garantie weder für ernfte Bilbung noch für anständige Sitten bictet, fähig erklärt zum Pfarrer gewählt zu werben, unserer Landeskirche einen noch größeren Schaben zufügen wurde, als bem Staate die Regierung eines unfähigen ober ihm feind-25 felig gefinnten Ministers."

"Gleichfalls ruinos für die Kirche ist die Aufstellung der unbegrenzten Lehrfreiheit;

die Zumutung, der Kirche verbieten zu wollen, ihren Glauben zu bekennen" u. s. w. "Wir stellen noch einmal den Antrag, daß die respektiven Anhänger der evangelischen und der liberalen Richtung sich in verschiedenen Gemeinden organisieren, daß jede Ge-20 meinde fich felbst verwalten und einen Teil von den Staatsprivilegien und Butern anhabe; baß die ganze Frage einem Senate anvertraut werde, aus Geistlichen und Laien zusammengeset, durch alle Parochien gewählt. Doch die einzige richtige Lösung scheint uns die 

Diese "Deklaration" wurde am 18. März von 55 Geistlichen der Neuchateller Kirche 85 unterzeichnet. Darunter befanden sich u. a. die Namen von Prosessor F. Godet, Bernard de Gelieu, Pastor Robert-Tissot, P. G. Godet, Pr. de Rougemont u. s. w.

Die meisten evangelischen Christen des Landes schienen mit ber Erklärung ber Beiftlichen einverstanden zu sein. Um 15. April wurde von der "evangelischen Union", einer freien Bertretung ber religiöfen Intereffen ber Landestirche, eine Abreffe verarbeitet, Die 40 in bemfelben Sinne verfaßt war. Die Betition jener Gefellschaft wurde bald von 10300 Unterschriften unterzeichnet.

Dennoch und zwar mit 47 gegen 40 Stimmen nahm der Große Rat den Entwurf bes Staatsrats an, bazu mit der erschwerenden Klausel, daß die Brofessoren der Theologie nicht mehr, wie bisher, durch die Synode, sondern durch den Staatsrat gewählt werden sollten.
45 Mit 2 Stimmen Majorität wurde über die Petition der 10 300 Wähler zur Tagesordnung

übergegangen. Die alte Neuchateller evangelische Rirche hatte gelebt.

Eine zweite Petition, die Trennung des Staates und der Kirche beantragend, mit 5674 legalifierten Unterschriften (3000 mehr, als das Gefet es verlangte) zwang den Großen Rat, die ganze Angelegenheit der Bolksabstimmung zu unterziehen.

Mit 16 Stimmen Majorität wurde von 13956 Wählern die Revision bes Artifels 71 verworfen. Das Gesetz wurde rechtsträftig. Es blieb den Protestanten nichts anderes

übrig als sich in einer freien Kirche zu organisieren.
21 Gemeinden mit 24 Geistlichen folgten dem Aufruf, welcher an sie ergangen war, und traten ber Spnobe ber neuen "église évangélique neuchateloise, indépendante 55 de l'Etat, bei. Der neuen Fakultät ber Theologie wurden als Professoren Die Herren F. Godet, Ferd. Jacottet und Aug. Gretillat gewonnen.

Seit dieser Zeit hat sich die Neuchkteller freie Kirche in normaler und gesunder Weise entwickelt. Die Zahl ihrer Mitglieder hat sich von Jahr zu Jahr beständig vermehrt. In gewissen Orten, wie Chaux de Fonds und Neuchktel-Stadt, gehört ein wesentlicher Deil der Bevölkerung zur "eglise independante". Ihre Beteiligung an der Missiones

arbeit, an der Evangelisation Frankreichs, Belgiens, Spaniens, Italiens u. s. w. ist eine sehr rege und opferfreudige. Es giebt wohl wenige Gemeinden in der Welt, die mehr fürs Reich Gottes thun als die "eglise indépendante" des Cantons Neuchatel.

Freimaurer. Bgl. Halliwell, Earley Hist, of Engl. Freemasonry, Lond. 1840, deutsch von Asper Lpz. 1842 und von Marggrass Lpz. 1842. Maurerisch: Keller, Alg. Gesch. der Freimaurerei 2. A., Geipz. 1860, und Findel, Gesch. der Freimaurerei 5. A., Leipz. 1884. — Lenning, Enchstopädie der Freimaurerei 3 Bde, Lpz. 1863.—1867. 2. A. unter dem Titel Ally. Handid der Freimaurerei". Latomia, Freimaurer-Jahrduch der Freimaurerei". Walg. dandücker, Wochenschrift, hrög. v. Findel, Leipz.: R. F. Gould, Hist. of Freem., its Antiquities, Symbols etc. 6 T. Loud. 1886 st.; Fr. Nielsen, Freimaurertum und Christentum, deutsch von A. Michelsen, 2. A. Leipz. 1882 (3. A. Leipz. 1884). Dagegen G. A. Schissmann (Prediger in Stettin, selbst Freimaurere), Offener Brief an zc. Leipz. 1883; D. Beuren (Raich), Innere Unwahrheit der Freimaurerei, Mainz 1884; J. G. Hindl, Schristen über Freimaurerei Lpz. 84—87 (Lehrlingstatechismus); Ceschille, Lpz. Reischlässend; Ceschille, Walstellendereis der Ist. und der deutsche Freimaurerei Lpz. 84—87 (Lehrlingstatechismus); Ceschille, Lpz. Reischlässend; Ceschille, Lpz. Reischlässend; Ceschille, Roas flitual der Loge zur Hösfinung in Bern. Leipz. 1884; T. Schäser. Bas ist Freimaurerei. Das Klitual der Loge zur Hösfinung in Bern. Leipz. 1884; T. Schäser. Bas ist Freimaurerei. Belehrungen über die Freimaurerei, Russpille, Roas ist Freimaurerei. Belehrungen über die Freimaurerei, Russpille, Rossischen die Freimaurerei. Reichrungen über die Freimaurerei. Reichrungen über die Freimaurerei. Russpille, Rossischen die Freimaurerei. Reichrungen über die Freimaurerei. Russpille, Rossischen die Freimaurerei. Reichrungen der Loge, Bitau 1890; D. v. Örpen, Bas treiben die Freimaurerei. Russpille, Konstrungen der über Freimaurerei. Reichrungen die Freimaurerei. Reichrungen der Instruktive A. Raichs Freimaurerei in Beher und Weiser Lond, Denugt ist von mir auch der instruktive A. Raichs Freimaurerei. Hert. 1897; Hassischen Denugt ist von mir auch der instruktive A. Raichs Freimaurerei. Hert. 1897; Hassischen Denugt i

Der Name Freimaurer kommt von den freizügigen Steinmesen an den Bauhütten des Mittelasters im Unterschiede von den zünftigen Bauleuten her. Während die lesteren lokal abgegrenzt und an die Junft gedunden waren, zogen die ersteren von Land zu Land und dibeten unter der Oberleitung der Haupthütte zu Straßdurg eine weitverbreitete Dr- 200 amisation (vgl. Raich a. a. D.). In England erhielt sich das Institut der Bauhütten am längsten und erlebte durch den großen Brand von London 1666 einen neuen Aufschwing. Sachlich etwas ganz anderes ist "die symbolische Freimaurerei", d. h. eine gedeime Genossenschaft zur Erdauung eines geistigen Tempels der Humanität in den Herzen der Menschen. Da sich die einzelnen Abeilungen dieser Genossenschaft, d. die sieselnen Abeilungen der Genossenschaft, der und die einzelnen Abeilungen dieser Genossenschaft, die angeschenen Areimaurertums. Der Ansang zur Untstillung der alten Wertmaurerfunst zur modernen Freimaurerei geschah sich am Ende des iechzehnten Jahrhunderts, als angeschenen Männer anderer Berufsarten in den Verband einzelner Bauhütten als "angenommene Mäuner" eintraten. Als nun nach dem Wiederzusschaften Vondons und nach Bollendung der monumentalen Londoner Paulsstuck die meistenzassenen der Allendung von der Wordoner Paulsstuck die meisten ab Bauhütten eingingen, so bereinigten sich die vor einschaltschaft der von der Ausschließung und ihre Aufgade auf sittlichem und gesellschaft dem Gebiete suchte. Ran behielt aber don der mittelaltersichen Steinmesendrüberschaft der werden, endlich die einlichen Steinmesendrüberschaft der Verdigung der Ausschließung den Kehrlingen, so die Ausschließung den Kehrlingen von Kehrlingen, so die Ausschließung von Richtmitzliedern von den Zusanmentünften, die gegenschiegen, so die Ausschließung von Richtmitzliedern von den Zusanmentünften, die gegenschiegen, was die Loge betrisst" (vgl. Raich a. a. D.). Unter den Scheimhaltung alles destinung beschand sich unter anderen der Rrediger der englischen Bereinigung eine "Konstitution" gab. In ihr verpfl

17\*

Geselligkeit und beistischer Gottesglaube sind also die Merkmale jenes Maurertums, das von nun an in den Kreisen der Gebildeten schnell Anhang fand. Diese ganze Erscheisnung ist erklärlich aus der Geschichte des englischen Deismus und Freidenkertums, ihre Berdreitung begreislich aus der gleichzeitigen religiösen Aufklärung, die in Deutschland durch die Wolfsche Philosophie inauguriert war. In den katholischen Ländern aber wurde sie das bequeme Mittel, sich der Bevormundung durch die Hierarchie zu entziehen; in diesen Ländern, wo gegenüber der Hevormundung durch die Hierarchie zu entziehen; in diesen Ländern, wo gegenüber der Hierarchie kein Protestantismus ein Gegengewicht bildet, hat die Loge die Stellung einer Gegenkirche gewonnen, und der Haß des Papsttums gegen das Freimaurertum und die Furcht vor ihm als einer Inkarnation des Sasto tans ist leicht zu begreifen.

Von London aus verbreitete sich die Freimaurerei schnell durch ganz England und seine Kolonien, und bei der leichten Reisetähiskeit der Engländer kamen ihre neuesten Bestredungen alsdald auch auf das Festland. Englische Edelleute stifteten 1725 die erste Loge in Paris, und trot des von Ludwig XV. erlassen Werbotes nahm doch die Zahl ihrer Mitglieder von Tag zu Tag zu. Engländer gründeten 1730 die erste Loge in Dublin, 1733 in Florenz und zu Boston. In den nächstolgenden wier Jahren sand die Freismaurerei Eingang in den Niederlanden, in Schweden, Schottland und Bolen, auch in Genf in der Schweiz. In Deutschland wurde 1737 die erste Loge in Hamburg gegründet. Durch eine Deputation der Hamburger Loge Absald wurde am 14. August 1738 der preußische Kronprinz, spätere König Friedrich II. der Große zu Braunschweig als Freismaurer seierlich ausgenommen (er hatte sich mit einer braunschweigischen Prinzessin versmählt; die Daten nach Raich a. a. D.). Er ist epochemachend für das Ausblühen der Freimaurerei in Deutschland. Indem er, der Stoiker auf dem Throne der Hohenzollern, im Gegensatz zu seinem pietistischen Bater sich zum Protestor der religiösen Ausstlätzung machte, so sorgenwärtige König und Kaiser König von Preußen auch Mitglied der Loge war; nur der gegenwärtige König und Kaiser Wilhelm II. hat auf die Teilnahme an der aufgeklärt gestelligen Weltbürgervereinigung verzichtet, aber doch statt seiner den Prinzen Friedrich Loge das geselligen webtlügeln; 1744 erhob er sie zur Größlage und wurde ihr Größmeister. Friedrichs Beispiel wirste auf eine Reihe anderer deutscher Fürsten, und in Österreich begünsstigte Kaiser Franz I. die Verbeitung der Gestlischer Fürsten, und in Österreich begünsstigte Kaiser Franz I. die Berbreitung der Gestlischest.

Wie bei einer so subjektivistischen Richtung nicht anders zu erwarten war, traten als: 26 bald bie mannigfaltigsten Spaltungen ein (vgl. Ausführliches bei Raich, dem viele folgenden Daten entnommen sind). Die einfache "Johannes"-Brüderschaft erschien vielen Gliedern des Bundes nicht genügend, besonders den aus vornehmeren Gesellschaftsklaffen berübergekommenen Brüdern. So wurde der ursprüngliche Maurerbund zu einem "hochheiligen" Ritterorden erhoben, für welchen die drei Johannisgrade von nun an nur als Noviziat 40 gelten sollten. So schuf man "Hochgrade", für welche wieder der "Schottengrad" als Mittelglied zwischen den Hochgraden und der einsachen "blauen" Maurerei dienen sollte. Unter ben hochgraden werden brei freilich nicht genau von einander unterschiedene hauptspsteme unterschieden, das der Templer, das der Rosenkreuzer und das der ägyptischen Maurerei, je nachdem der Ursprung des Ordens aus den Kreuzzügen (Templer) abgeleitet 45 wurde, oder von der Rosenkreuzerei des 17. Jahrhunderts seinen Kamen erhielt oder aber gar aus Geheimfulten Agyptens gefloffen fein sollte. Bei den templerischen Maurern giebt es zahlreiche Hochgrade, bei den einen 25, bei andern sogar 33, und man verlangt ge-legentlich "vollständigen Gehorsam" und die eidliche Verpflichtung zur Befolgung der Be-sehle der Oberen selbst mit den Waffen in der Hand. Unter den rosenkreuzerischen Maurem 50 ift ber spätere preußische Kultusminister C. Chr. Wöllner (f. b. A.) einer ber bekanntesten († 1800). Gemeinschaft mit Geistern sah er als das eigentliche Wiffen an, er ber preußische Unterrichtsminister im Zeitalter ber "Kritif ber reinen Bernunft"; und tropbem wollte er bie öffentliche Geltung der Bekenntnisschriften durch staatlichen Zwang aufrecht erhalten, wie das von ihm veranlaßte berüchtigte Religionsedikt vom 9. Juli 1788 zeigte (Edikt, "die Religionsverfassung in den preußischen Staaten betreffend"). Die ägyptische Maurerei, speziell ber Orden der Ropten, wurde von dem raffinierten Betrüger Josef Balfamo aus Palermo (geb. 1743, + zu Rom im Gefängnis 1795), der sich Graf Cagliostro nannte, geftiftet, hatte 90 Grade für beibe Geschlechter und "verhieß den Eingeweihten Lebensverlängerung, Erwedung verftorbener Triebe, physische Wiedergeburt, Berricaft über Die

Freimaurer 261

Geister und den Stein der Weisen" (Raich). Neben dieser Cagliostroschen Gründung giebt er aber noch andere ägyptische Arten.

Als die deistische Aufklärung durch den vulgären Rationalismus abgelöst wurde, wischen 1780 und 1830 (in den Kreisen des Bürgertums reicht dieser Zeitraum aber dis 1848) hat die Maurerei erheblich an Ausdehnung zugenommen. In den bürgerlichen 5 Kreisen hat sie noch heute ihre breite Basis, zumal da sie in sozialer Hinsicht für viele ihrer Glieder (Arzte, Geschäftsteute u. s. w.) vorteilhaft wirkt.

In ihrer geistigen Richtung ist die Freimaurerei nicht fortgeschritten; sie verhält sich in ihren ebleren Bliebern ju Religion und Rirche heute noch geradeso wie in der Zeit ibrer Gründung: man ist religiös gefinnt, aber begnügt sich mit einem beistischen Gottes- 10 glauben; mit diesem halt man die Mitte zwischen Atheismus auf der einen, und Fanatismus auf der anderen Seite. Die geschichtlich erwachsene Kirche aber und ihr konfessionell ausgeprägtes Christentum braucht man nicht; man bulbet es höchstens in denjenigen einzelnen Gliedern, die sich noch privatim in folden Anschauungen bewegen. So lange ber vulgare Rationalismus noch die Theologie und die Kirchenregierungen beherrschte, waren 15 viele Geistliche auch Mitglieder des Freimaurerordens. Nach bem Umschwunge der Theologie zu einem wirklich geschichtlichen Berständnis des Christentums und nach dem fräftigen Aufleben der driftlichen Liebesthätigkeit in den ungählbaren Diensten der inneren Mission ift Die Bedeutung ber Freimaurerei innerhalb bes Protestantismus immer mehr gurudgegangen. Da fich jetst alle Welt der Gewissenssfreiheit erfreut und die soziale Not an allen Ecken und Enden 20 Hilfe verlangt und zwar in aller Offentlichkeit, so ift für folche Geheimthuerei, wie sie der Freimaurerorden im siedzehnten Jahrhundert betrieb, kein Verständnis mehr vorhanden. Die bewußt kirchlichen Christen wüßten nicht, zu welchem Zwecke sie eintreten sollten; benn für das Gute, was der Freimaurerorden wirken will (Gottesglauben, Moral, brüderliche Gemeinschaft, Dulbung), bagu haben wir innerhalb ber firchlichen Gemeinschaften Raum und 25 Möglichkeit genug und haben, Gott sei Dank, doch recht erheblich mehr. Den unkirchlichen Radikalen der Neuzeit aber, die fich auf das Inkrafttreten des "Übermenschentums" einrichten, werden fämtliche Freimaurer nicht genügen; deren Gottesglaube und philistrofe Moral ift bort längst jum alten Gifen geworfen. Die Zukunft brangt auf Offentlichkeit; Die Zeiten der Gebeimthuerei sind vorbei. Aber während die protestantische Christenheit 80 ben Gegensatz zwischen Kirche und Freimaurerei nicht anders auffaßt, wie zwischen geschicht-lichem Christentum und moderner Aufklärung, sieht sich die katholische Kirche gegenüber dem Freimaurertum zu einer ganz anderen Stellung veranlaßt. In denjenigen katholischen Staaten, wo kein ausschlaggebender Protestantismus der katholischen Hierarchie gegenüber nebt, hat sich in der Neuzeit die religiöse Opposition in die Logen gestüchtet. Je mehr 85 nun in der Neuzeit die römisch-katholische Kirche der Gewissenschaft und dem Mes danismus des Gottesbienstes verfallt und sich in Allerweltspolitik berartig verftrickt, daß religiöse Angelegenheiten ju politischen Zweden gemigbraucht werden, wächst bas Freimaurertum zusehends. Die romische Geiftlichkeit fürchtet und haßt bas Freimaurertum. Leo XIII. hat es in der Encyklika vom 20. April 1884, Humanum genus, seierlich 40 verdammt, wie es schon die Bäpste seit 1751 wiederholt gethan haben (Raich in Wetzer und Welte 2. Aufl. 4, 1983). In den Kreisen der katholischen Geistlichen und Laien macht man sich von dem Thun und Treiben der Freimaurer die ungeheuerlichsten Vorstellungen. Man glaubt dort in weiten Kreisen, daß der Teusel mit ihnen im Bunde steht, leibhaftig ihnen erscheint und durch sie Bforten der Hölle gegen den Stuhl Petri 45 ankämpfen läßt. Im Jahr 1896 wurde sogar ein internationaler Anti-Freimaurerkongreß in Trient gehalten. Um den ungeheuerlichen Aberglauben der römischen Kirche vor aller Belt lächerlich zu machen, veröffentlichte ein raffinierter Freidenker Leo Taxil zu Paris improvifierte Mitteilungen einer ameritanischen Miß Laughan, die selbst Mitglied der Loge g**ewesen sein** sollte, also alle Geheimnisse des Satanskultes verraten könne. Die Katho- 50 liken verschlangen gläubig die Enthüllungen der Miß Baughan und durch den Kardinal Barocchi erhielt diese (angebliche) Dame den papstlichen Segen. Taxil fabrizierte ein Buch über das andere 3. B. "Der Meuchelmord in der Freimaurerei" Salzb. 1891. Jahr um Jahr bat er die Katholiken beider Hemisphären am Narrenseil herumgeführt, bis er, um zu verhindern, daß andere das Gaunerspiel entdeckten, es in einer öffentlichen Bersamm= 56 lung zu Paris zum Entfeten der anwesenden Priefter — selbst aufdecte. Mit einem wahrbaft teuflischen Hohne war der dumpfe Aberglaube der katholischen Welt bloggestellt. Rachträglich fucht ber Jesuitismus ben Schwindler abzuschütteln (vgl. H. Gerber, Leo Tarils Balladismus-Roman, Berl. 1897, 268 S.).

Zur Zeit bestehen in Deutschland acht Großlogen, davon brei in Berlin, je eine in Hamburg, Baireuth, Dresden, Frankfurt und Darmstadt; unter ihnen (1886) 374 Joshanniss und 91 Hochgradslogen mit 43 447 Mitgliedern (Raich). In ganz Europa samt ben englischen Kolonien schätzt man die Zahl der Mitglieder auf über 300 000, von denen 5 bie meisten zu ben großbritannischen Großlogen gehören. In Amerika giebt es außer ben eigentlichen Freimaurern noch andere maurerische Gemeinschaften. Nach einer Zusammenftellung in der "North American Review" zählen sie alle zusammen 5 400 000 Mitglieder. Die meisten Mitglieder, nämlich 820 000 fallen barnach auf die Obd Fellows, bann folgen die Freimaurer mit 750 000, die Pothiasritter mit 475 000, der alte Orden der Bereinigten 10 Arbeiten mit 361000, die Makkabäer mit 244000, die Modern Workmen of America mit 204000 und gegen 20 kleinere Orden. Die von fämtlichen Orden jährlich verausgabten Unterstützungen sind auf 25 Millionen Dollars berechnet (Allg. ev.:luth. Kirchen: zeitung 1898, Sp. 142). B. Tidadert.

## Freireligiofe Gemeinden, f. Lichtfreunde.

Freifing, Bistum. — C. Meichelbed, Historia Frisingensis, 2 Bbe, Augsburg 1724 und 1729; Graf hundt in den AMA 12 u. 13 Bb; R. Roth, Rogrobs Renner, München 1854; derselbe, Berzeichnis der Freisinger Urtunden, München 1855, u. Örtlichkeiten des Bisthums Freising, München 1856; Rettberg, KG Deutschlands, 2. Bb 1848, S. 257; Haud, KG Deutschlands, 1. Bb 2. Aufl. 1898, S. 491; Gengler, Beiträge, 1. Heft 1889, S. 58, 185 ff.; Riezler, 20 Befchichte Baierns, 1 Bb 1878, S. 102 f.

Das Bistum Freising ist eine Stiftung des Bonisatius. Nach seiner Rücksehr aus Rom im Frühjahr 739 hat er es zugleich mit den übrigen baierischen Bistumern, unterstüst von Herzog Obilo, organisiert, s. ben Brief Gregors III. an B. vom 29. Oktober 739, MG Epist. III, S. 293 Nr. 45: Quia cum assensu Otile, ducis Baioariorum, 25 seu optimatum provinciae illius tres alios — außer Bivilo von Rassau — ordinasses episcopos et in quattuor partes provinciam illam divisistis, i. e. quattuor parrochiae, ut unusquisque episcopus suum habeat parochiam: bene et satis prudenter peregisti. Der Sprengel war von mäßiger Ausdehnung: er grenzte westlich an Augsburg (s. Bb II, S. 241,50); im Süben hielt sich die Grenze so zuerst auf dem Kamme der das Innthal nördlich begleitenden Berge, dann auf dem Scheitel des Mangfallgedirgs und erreichte den Fluß bei dem jetzigen Kufstein; von da an bildete der Inn die Grenze die Gard; von hier bog sie nach Norden aus, wendete sich dann westlich und erreichte oberhalb Geisenselb wieder die Augsburger Grenze. Die Leitung der Diöcese übertrug Bonisatius Erimbert, dem Bruder Cordinians (j. d. A. Bd IV, 85 S. 282), Willib. Vita Bonif. 7, S. 457 ed. Jaffe Die Zahl ber Rlöster in ber Freisinger Diöcese war sehr bebeutenb. Das hervorragendste unter ihnen war St. Quirin am Tegernsee, beffen Ursprung wahrscheinlich bis in die Zeit des Konigs Pippin juructgeht, f. KG Deutschlands II, S. 395. Es behauptete seine Reichsunmittelbarkeit bis zur Regierung Ludwigs b. B. (s. Riezler, Geschichte Baierns II, 1880, S. 210).
Bischofsliste: Eximbert, Josef gest. 764, Aribo gest. 784, Atto gest. 811, Hitto gest. 835,

Erchambert gest. 854, Anno gest. 875, Arnold gest. 883, Waldo 844—906, Uto gefallen 907, Dracholf gest. 926, Wolfram gest. 937, Lantbert gest. 957, Abraham gest. 993, Gobescalc gest. 1005, Egilbert gest. 1039, Nithard gest. 1052 oder 1053, Ellinhard gest. 1078, Megintward gest. 1098, Heinrich I. gest. 1137, Matthäus gest. 1138, Otto I. 45 1138—1158, Albert I. gest. 1182 ober 1185, Otto II. gest. 1220, Gerold abgesetzt 1230, Konrad I. geft. 1258, Konrad II. geft. 1278, Friedrich geft. 1282, Emich geft. 1311, Gotfrib geft. 1314, Konrad III. geft. 1322, Johann I. geft. 1324, Konrad IV. geft. 1337 (?), Johann II. geft. 1349, Albert II. geft. 1359, Paul geft. 1377, Leopold geft. 1381, Berthold geft. 1410, Konrad V. geft. 1412, Hifodemus geft. 1443, Hinrich II. zurückgetreten 1448, Johann III. geft. 1452, Johann IV. geft. 1476, Sitt geft. 1495, Rupert geft. 1504, Philipp geft. 1541.

Fremdlinge bei den Bebraern. — Litteratur: A. Bertholet, Die Stellung ber

IBraeliten und Juben zu ben Fremben, Freiburg 1896. Alle Rechte bes Einzelnen an ben Einzelnen ober an bas Ganze bes Geschlechts 55 ober Stammes gründen sich ursprünglich auf die Bluteverwandtschaft. Die Mitglieber eines Stammes fühlen sich unter einander als verwandt; ein Blut ist es, welches in ihnen allen fließt. Darum wer bas Blut eines Stammgenoffen vergießt, ber wird ausgerottet

oder muß aus dem Stamme flichen und sehen, wie er bei einem anderen Zuflucht findet. Wird aber von einem Fremden das Blut des Stammes vergossen, so tritt die ganze Gesmeinschaft rächend für den Erschlagenen ein und nimmt Blutrache. Dieses wichtigste aller Rechte, das Recht auf Schutz des Lebens, kann also nur dem Geschlechtsgenossen zukommen, da eben nur da das Gesetz der Blutrache gilt, wo Gemeinsamkeit des Blutes vorhanden ist. 5 Auch alle anderen Rechte sließen aus dieser Zugehörigkeit zum Geschlechte: Weiden und Brunnen sind gemeinsames Eigentum des Stammes; an der Brute bekommt seinen Anteil

nur der, der Kampfgenoffe ift.

Nun wird dieser strenge Grundsat schon dadurch in seinen Wirkungen etwas absgeschwächt, daß die Blutsgemeinschaft nicht notwendig gemeinsame Abstammung vers 10 langt. Sie kann auch künstlich hergestellt werden durch einen Blutdund, und so können auch Fremde in den Kreis eines Stammes aufgenommen werden. Daneben her geht dann die Schutzgenossenschaft: wer als Flüchtling oder Verbannter zu einem fremden Stamme kommt, kann sich unter den Schutz eines Hauses und damit des Stammes stellen; wer in einen fremden Stamm einheiratet, wird damit der ger, der Schutzgenosse des 15 Stammes. Aber wer nicht in solchem Schutzberhältnis steht, der Fremde, der nur zussällig im Gebiet eines fremden Stammes weilt, ist gänzlich rechts und schutzlos. Doch kommt ihm wenigstens zu gute die Sitte der Gastfreundschaft, die es nicht gestattet, dem Fremden die Aufnahme zu versagen, ja die einem Jeden, auch dem Feinde, das Gastsrecht gewährt, d. h. Underletzlichkeit, so lange er Gast ist, und noch einige Zeit nachher. 20

Diefe Grundzuge des Fremdenrechtes haben in Jerael auch nach der Ansiedelung noch durchaus geherrscht. Es ist stets unterschieden worden zwischen ger (3 und nokhri (====). Letterer Ausbruck bezeichnet den Bolksfremden schlechtweg, der in keinerlei Schutzverhältnis zu einem israelitischen Geschlecht steht. Ein solcher wird fich in der Regel nur vorübergehend im Lande aufgehalten haben; bei längerem Berweilen suchte jeder in den 25 Schutzberband aufgenommen zu werden. Dieser nokhri genießt allerdings den erwähnten Schut ber Gaftfreundschaft, ber nicht zu unterschätzen ift, aber abgesehen bavon ift er boch einfach rechtlos (vgl. Gen 31, 15; Si 19, 15). Gerade die Gesete, die jum Schutz ber Armen und social niedrig Stehenden gegeben sind, das Gebot des Schulderlasses im 7. Jahr, das Berbot des Zinsnehmens u. dgl. finden auf ihn nicht einmal bei der hu= 80 manen Gesetzelle vor Inwineymeine u. ogi. inwen auf ion nicht einmal bei der humanen Gesetzellung des Deuteronomiums Anwendung (Dt 15, 3; 23, 21). Unders der ger, d. h. derjenige Volks- oder Stammfremde (für die alte Zeit ist beides gleichbedeutend: der nichtstüdische Levit ist im Stamme Juda so gut ein ger, als der Kanaaniter, vgl. Ri 17, 7), welche im Gebiete eines Stammes beziehungsweise des Volks Aufnahme gefunden, sich dort angesiedelt und die Stellung eines Schutbefohlenen erhalten hat. Dieser 86 ger ftand unter bem Schute bes Stammesgottes, er genog bei ben Sebraern gwar nicht die vollen Rechte bes Burgers, aber boch im Vergleich mit andern Bolfern einen hoben Rechtsschutz. Seine Stellung wurde namentlich baburch eine gunftige, daß ihm ber Anioluß an den Stamm und die volle Aufnahme in denselben fehr erleichtert wurde. Er batte in alter Zeit das Recht des Konnubiums; die Kanaaniter sind auf diesem Wege mit 40 den Israeliten verschmolzen (für das Nähere vgl. den A. Familie und Ehe Bd V S. 742, 17). Die Kinder aus der Ehe eines ger mit einer Jöraelitin wurden als Volksgenossen, als Israeliten betrachtet (vgl. 1 Chr 2, 17); dei den Kindern eines Jöraeliten und einer Richtisraelitin war dies von vornherein selbstwerständlich (vgl. 3. B. die Ehe von Boas und Ruth). Anders lag dies freilich, wenn es fich nicht um einen Fremden, ber als ger 45 im Lande wohnte oder hereinheiratete, handelte, sondern um die She mit einem Bolkstremden, der bei seinem Bolke blieb, und dem die Frau in seine Heimat folgte: der Künstler diram, obwohl Sohn einer Naphthalitin, gilt als Thrier, eben weil seine Mutter mit ibrem Manne nach Thrus in seine Heimat gegangen und dort auf diese Weise Schutzenosssin geworden ist (1 Kg 7, 13). Das Gegenstüd dazu bildet die Ehe Simsons, die 50 aber eine Ausnahmeerscheinung ist; da hier die Philisterin bei den Jhrigen bleibt und nicht zu ihrem Manne zieht, dieser sie viellnehr nur in ihrer Heimat belucht, so hätten tie Kinder biefer Ebe nicht als Jörgeliten gegolten (Ri 14. 15, 1 f.). Fraglich ist, ob auch unbeschnittene gerim das Recht des Konnubiums hatten; nach der Gen 34 ersäblten Geschichte zu schließen, scheint dies nicht der Fall gewesen zu sein (vgl. bef. v. 14 ff.). 55

Im allgemeinen verlangte das Bundesbuch, daß man den ger nicht gewaltthätig bekandelte (Ex 22, 20; 23, 9), d. h. im Jusammenhang der Stellen vor allem so viel, daß man ihm vor Gericht den unparteiischen Rechtsschutz nicht entzog. Dagegen hatte der ger — abgesehen von den Kanaanitern, die hier eine begreisliche Ausnahme machten — offendar nicht das Recht, sich Erdbesitz unter den istaelitischen Stämmen zu erwerben (vol. 60

Jef 22, 16; Ez 47, 22, in welch letterer Stelle die Erlaubnis dazu als Neuerung

eingeführt wird).

Das Deuteronomium wiederholt in den verschiedensten Formen die Aufforderung, bie Fremben, die es mit ben Lebiten, Witwen und Waisen auf eine Linie stellt, menschlich 5 zu behandeln, mildthätig gegen sie zu sein (10, 18; 14, 29; 24, 14. 19 ff.), sie an der allgemeinen Festfreude teilnehmen zu laffen (5, 14; 16, 11 f.), ihr Recht nicht zu beugen (24, 17; 27, 19). Eben weil der Fremde als solcher niedriger steht, bedarf er doppelt der Liebe (10, 19; 26, 1-11). Undererseits ift seine Stellung im Deuteronomium badurch verschlimmert, daß ihm das Recht des Konnubiums wieder abgesprochen ist (7, 1 ff.; 10 23, 4; Er 34, 15 f.), und unleugbar bleibt auch für das Deuteronomium der ger und vollends der nokhri ein Mensch zweiter Klasse (vgl. Dt 14, 21). Selbstwerständlich ist bei alledem, daß der ger sich in getwissem Sinn der Religion seiner Schutherren anbequemt (Er 23, 12; 20, 10; Dt 5, 14; 16, 11 ff.; 26, 11; 31, 12). Doch verlangt bie alte Zeit auch in diefer Beziehung wenig: er barf fogar feine sacra behalten (vgl.

15 1 Rg 11, 7f.; Dt 14, 21).

Biel weiter geht das Prieftergeset in seinen Forderungen an den ger: es wird ihm auferlegt, den Gögendienst, den Genuß von Blut und Zerrissenen, überhaupt alles, was als Greuel den Zöraeliten verunreinigt, zu meiden (Le 17, 8. 10 ff. 15; 18, 26; 20, 2; Nu 19, 10—12, vgl. dazu Ot 14, 21). Er soll nicht nur den Sabath halten und darf 20 die Ernteseste mitseiern, sondern er muß auch mit den Jöraeliten am Versöhnungstag fasten (Le 16, 29), darf in der Passabende kein gesäuertes Brot essen (Er 12, 19; das Fest selber kann er nicht begehen, wenn er nicht beschnitten ist); er muß alle Ubertretungen des Gesetzes fühnen, gerade wie die Israeliten (Nu 15, 14. 26. 29), und überhaupt den Namen Jahves heilig halten (Le 24, 16), alles das im Intereffe Israels, damit innerhalb 25 des Bolfes teine Sünde sei. Dafür allerdings genießt der ger rechtlich den weitgehenbsten Schutz: nicht nur die Schutzebote des Deuteronomiums werden wiederholt (Le 19, 9 f., wgl. 23, 22; 25, 6), sondern auch die Gleichheit vor Gericht wird ihm ausbrücklich zugesichert (Le 24, 22; Ru 35, 15), ein wesentlicher Fortschritt gegenüber dem bloßen Appell an die humanität in den alten Gesetzen. Worin er noch hinter dem Bollburger zurücksteht, ift so vor allem das, daß er vom eigentlichen Gottesdienst ausgeschlossen ist, z. B. vom Passah (Ex 12, 47 f.), vielleicht auch vom Laubhüttensess (Ex 23, 42); auch sehlt ihm das Recht des Konnubiums (Ex 9, 1 ff.; 10, 2 ff.). Beides erwirdt er sich erst dadurch, daß er ben Akt der Beschneidung an sich vollziehen läßt, d. h. sich ganz in die Gemeinde auf-nehmen läßt (Er 12, 47; Nu 9, 14; Gen 34, 14). Weiterhin ist ihm die Erwerbung so von Erbeigentum an Grundbesitz durch die Vorschrift des Jubeljahrs unmöglich gemacht, wonach jeder verkauste Grundbesitz, mit Ausnahme der Häuser in der Stadt, in dem alle 50 Jahre zu seiernden Halljahr wieder an den alten Eigentümer zurücksalten sollen und awar ohne Entschädigung (Le 25, 13 ff.). Endlich darf ein ger keinen israelitischen Sklaven halten. Wenn je ein Israelite in die Lage kommt, sich einem ger in die Schuldbaft 40 verkaufen zu muffen, fo foll biefer ihn nicht als Stlaven betrachten, sondern als freien Lohnarbeiter und jederzeit behalten die Berwandten des Berkauften das Recht, ihn auszulösen (Le 25, 47 ff.). Der ger ist also keineswegs als voll ebenbürtig betrachtet. Es ist schon oben darauf hingewiesen, wie die Härten der rechtlosen Stellung na-

mentlich bes nokhri, ber nur vorübergehend im Lande weilte, gemilbert wurden burch 45 die Sitte ber Gaftfreundschaft. Es ist noch heute einer ber schönsten Zuge im Bilbe ber Drientalen, daß sie in außerordentlichem Mage gastfrei find. Hochheilig ift zu allen Zeiten bas Gastrecht gewesen: im Relte bes Tobseinbes tann ber Flüchtling sicher ruben. That, wie die der Zael, welche den schupflebenden Gast ermordet (Ri 4, 17 ff.), wurde jeben Bebuinen mit Abscheu erfüllen. In der israelitischen Sage wird sie als Helbenthat 50 gepriesen: unter den Kämpfen mit den Kanaanitern sind, wie man sieht, die Sitten verroht. Aber als Ausnahme bestätigt auch diese Geschichte die Regel; Gen 19, 4 ff. und Ri 19, 23 f. zeigen, wie weit die Pflicht des Gastrechtes reichte. — Der Gast, wer er auch sein mochte, wurde freundlich aufgenommen und ins haus gelaben. Herbergen in unserem Sinne gab es überhaupt feine, nur Karawanserais zur Aufnahme ganzer Kara-56 wanen werden uns für die spätere Zeit genannt (Jer 9, 1). So war der fremde Wanberer, wenn er Nahrung und Obdach wollte, auf die Gastfreundschaft angewiesen. Diese wurde nicht leicht versagt; einem Fremden die Aufnahme zu verweigern, war das Zeichen schmutzigsten Geizes (Hi 31, 32; Gen 19, 2; Ex 2, 21 u. a.). Dem müden Wanderer wurden die Füße gewaschen (Gen 18, 4; 19, 2); ein Tier der Herbe wurde wohl auch so ihm zu Ehren geschlachtet (Gen 18, 7). Es gehörte zum guten Ton, nach Namen und Geschäft erst, nachdem der Gast sich erquickt hatte, zu fragen (Gen 24, 33), — lauter Sitten, die auch dem klassischen Altertum nicht fremd sind und sich bei den Beduinen bis auß kleinste hinaus erhalten haben.

Fresenius, Johann Philipp, gest. 1761. — Außer dem Lebenslause, den Konrad Kaspar Griesbach seiner Leichenpredigt angehängt hat, und welcher unserem Artitel zu Grunde 5 liegt, ist über ihn besonders Lappenberg: "Reliquien der Fräulein Susanna Katharina von Klettenberg", Hamburg 1847, S. 227—231, zu vergleichen. Unter den vielen Trauergedichten, die sein Hinschen hervorries und die Griesbach mitteilt, besindet sich auch das der Fräulein Maria Margaretha von Klettenberg, der Schwester der schwester Geele.

In demselben Jahre (1705), in welchem Spener am 5. Februar starb, wurde am 10 22. Oktober einer seiner späteren Rachfolger im Frankfurter Seniorate, Johann Philipp freundliches Bureben auf die verwilderten Gemüter der Dorfjugend einzuwirken; als er im Jahre 1722 dem Pfarrer Hofmann ju Merrheim, dem Geburtsorte feiner Mutter, 20 übergeben wurde, um burch benfelben tiefer in bas Studium ber hebraischen Sprache eingeführt zu werden, unterrichtete er täglich eine Stunde die Jugend im Christentum. Im Herbste 1723 bezog er die Universität Straßburg mit 15 Gulden in der Tasche; vergebens hatten ihn die Eltern, gerade damals mit sinanziellen Verlegenheiten und Sorgen belastet, dringend gebeten, einen für sie günstigeren Zeitpunkt zum Antritte des akade= 25 mischen Studiums abzumarten; fein Gottvertrauen trug ben Sieg bavon und wurde herrlich gekrönt; das Wort, das ihm unterwegs ein Freund tröftend jum Scheidegruß gab : Dominus providedit! wurde die Losung seines Lebens. Der Rest seiner kleinen Barichaft war in Straßburg bald aufgezehrt; einige Unterrichtsstunden, die er erteilte, versichafften ihm nur die Wohlthat der freien Wohnung; wochenlang war Wasser und Brot so seine einzige Nahrung, die er endlich einigen Professoren seinen Notstand eröffnete und teils in ihren, teils in befreundeten Häusern regelmäßigen Mittagstisch erhielt. Auch an geistlichen Ansechtungen hat es ihm nicht gesehlt. Trosdom setze er mit eisernem Fleiße seine Studien fort; ohne Hilfsmittel las er die Schrift; nicht bloß die Bäter der alten Kirche, sondern auch die Werte Luthers, der großen lutherischen Dogmatiker und Speners 35 waren der Gegenstand seiner grundlichen Beschäftigung; seinen Gifer für das evangelische Christentum bethätigte er schon jest barin, baß er einige zum Katholicismus verführte kinder wieder zuruchrachte. Um 26. September 1725 verteidigte er eine Reihe von Thesen über die Rechtsertigung. In demselben Jahre rief ihn die plöpliche Ertrankung leines Baters nach nur zweijährigen akademischen Studien wieder in die Heimat, und er 40 besorgte nun ein volles Jahr dessen Amtsgeschäfte. Hierauf finden wir ihn als Erzieher der jungen Rheingrafen von Salm-Grumbach, in welcher Stellung er einen entscheidenden Einfluß auf die driftliche Gefinnung bes ganzen Saufes übte. Er hatte fie taum feche Ronate bekleibet, als er auf die Nachricht von einer neuen Erkrankung seines Baters nach Sause eilte; dieser verschied am 25. Mai 1727 in seinen Armen mit dem Ausrufe: "Gott 45 Lob, meine Rechnung ist richtig besunden!" Im Sommer erhielt er einen zweisachen Ruf, als Feldprediger des in französischen Militärdiensten stehenden Herzogs von Zweise bruden und als Nachfolger seines Baters zu Oberwiesen. Sein Herz entschied sich für den letzteren. Obgleich er sich mit hingebender Liebe der Predigt und der Seelsorge widmete, hatte er dennoch mit dem entmutigenden Zweifel, ob die Führung seines Amtes 50 eine gesegnete sei, so schwere Kämpfe zu bestehen, daß er ernstlich an die Niederlegung desielben dachte; erst der Besuch mehrerer Sterbender, die mit getrostem Berzen hingingen, uberzeugte ibn von der verborgenen Frucht seines Wirkens; im Vertrauen auf Gott geftartt, faste er ben Entschluß, fortan im Glauben zu arbeiten. Seine Wohlthatgfeit war io aufopfernd, daß er den vierten Teil seiner Besoldung für die Armen verwandte. Im 56 Jahre 1732 hielt er auf Einladung des Rheingrafen zu Grumbach vor deffen versammelter Zudenschaft, die man aus dem ganzen Gebiete zusammengetrieben hatte, um einer solennen Judentaufe beizuwohnen, eine Missionspredigt, die zwar die beabsichtigte Wirkung nicht erreichte, über bennoch auf die übrigen driftlichen Zuhörer von so bedeutendem Eindrucke

war, daß über zehn Seelen, barunter "eine vornehme Person", aus ihrem gleichgiltigen und sicheren Rustande erweckt wurden und in aufrichtiger Bekehrung sich zu Gott wenbeten. Sein "Antiweislingerus", ben er 1731 ber Schmäbschrift bes Jesuiten Job. Rif. Beislinger, "Friß Logel ober ftirb" — entgegengefest hatte, erregte unter bem tatho-5 lischen Klerus eine große Erbitterung; mit Silfe eines am Rheine stehenden öfterreichischen Heeres gedachte man ihn aufzuheben; er rettete sich durch die Flucht nach Darmstadt, wurde hier mit Landgraf Ernst Ludwig bekannt und von diesen zum zweiten Burgprediger in Gießen ernannt. Im August 1734 trat er dieses Amt an; im solgenden Jahre wurde er collega primarius am Paedagogium illustre und eröffnete zugleich exegetische 10 und asketische Borlesungen an ber Universität; in inniger Freundschaft lebte er mit Dr. Rambach (vgl. d. A.), dem er am 22. April 1735 die Leichenrede hielt und dann feinen litterarischen Nachlaß besorgte. Im Jahre 1736 ging er als Hostiationus nach Darmstadt; eine Predigt, die er dort über die Notwendigkeit der Fürsorge für Proselyten hielt, gab den Anstoß zur Gründung einer Proselytenanstalt, mit deren Direktion und Inspektion er beauftragt und durch welche 400 Proselyten der evangelischen Kirche zusgesührt wurden; wie wenig es dabei nur auf numerische Vergrößerung der letzteren abs gesehen war, zeigt die Thatsache, daß 600, die sich angemeldet hatten, als Betrüger entslardt und abgewiesen wurden. Im Jahre 1742 kehrte er als außerordentlicher Prosessor und zweiter Stadts und Burgprediger nach Gießen zurück; allein schon im folgenden Jahre 20 trat ber Magistrat von Frankfurt mit ihm wegen übernahme einer Bredigerstelle in Unterhandlung; Fresenius bewies bei diesem Anlaß seine Divinationsgabe; er sagte am Morgen bes Tages, an welchem die ordentliche Bokation einlief, voraus, daß diese um 4 Uhr nachmittags eintressen und die landgräsliche Dimission ihr sosort folgen werde, beides traf punktlich zu, wie er es vorausgesagt hatte. Am 19. Mai 1743 hielt er seine Antritts-25 predigt ju St. Peter, später wurde er an die St. Katharinenkirche versett. So gesegnet war sein Birken im Amt und so weit verbreitet der Ruf desselben, daß er eine Bokation als Generalsuperintendent nach Meiningen und bald darauf nach Mosheims Abgang nach Göttingen als Abt zu Maxienthal und Michaelstein und als ordentlicher Brofessor nach Helmstedt erhielt. So fesselnd die letztere auch für ihn war, um des Ein-80 flusses willen, den er auf die studierende Jugend hätte üben können, so lehnte er sie dennoch ab, und der Magistrat zu Franksurt entschädigte ihn nach Dr. Walthers Tode dadurch, daß er ihn am 12. Dezember 1748 zum Senior Ministerii, Konsistorialrat und Sonntagsprediger bei den Barfüßern ernannte. Die theologische Fakultät zu Göttingen verlieh ihm gleichzeitig ihren Doktorgrad (Januar 1749). Sowohl als Prediger wie als Seelsorger 35 übte Fresenius einen ungemeinen Ginfluß. Seine Predigten zeichnete er nicht auf, und als man ben Drud einiger Sammlnngen begehrte, ließ er fie burch einen Kandidaten nachschreiben. Es sind dies "die heilsamen Betrachtungen über die Sonn- und Festtagsevangelien", die zuerst 1750 im Druck erschienen und 1845 und 1872 aufs neue von Joh. Friedrich v. Meher (vgl. d. A.) und Ledderhose herausgegeben worden sind. Ebenso die 40 Spistelpredigten 1754, neu beforgt 1858 von Lebberhofe. Eines weitverbreiteten Rufes erfreut sich noch heute sein Beicht- und Kommunionbuch (1746), von dem noch 1885 eine zehnte Auflage gebruckt wurde (bearbeitet von C. F. Jäger). Nicht bloß durch ihren In-halt, sondern auch durch ihre Sprache zeichneten sich diese Werke vorteilhaft in ihrer Zeit aus. Besonders verstand er sich auf die Führung der Seelen und in ihr zeigte er die ganze 45 Macht seiner imponierenden, durch Milde und tiefen sittlichen Ernst Bertrauen erweckenben Perfonlichkeit. Zahlreiche Seelen schloffen fich, durch ibn erweckt, an ihn an und fanden bei ihm Förberung. Selbst solche, die, wie Fräulein Susanne Katharina von Klettenberg, nicht in allem mit ihm harmonierten und nach Seiten neigten, gegen die er sich streng abschloß, konnten ihm ihre Hochachtung nicht versagen. Auch die Bekehrung zweier Na-50 turaliften, bes Baron von Munich und bes in ber Schlacht bei Bergen totlich verwunbeten Generals von Dybern ift ihm gelungen und von ihm in den Baftoralfammlungen beschrieben. Er selbst stand treu auf bem Bekenntnis feiner Rirche, aber feine Rechtgläubigkeit war gemilbert burch Frances Geift, zu bem er nach seiner praktisch angelegten Richtung die entschiedenste Affinität fühlen mußte und für den er durch seinen Freund 55 Rambach und dessen Schwiegersohn Konrad Kaspar Griesbach, den Bater des Jenaer Kritikers und Exegeten, noch mehr erwärmt wurde. Mit nachdrücklichem Eiser dagegen trat er gegen das Herrnhuter Wesen auf, das auch in Franksutt Wurzeln geschlagen hatte; er bekampfte es mit so großer Entschiedenheit, man barf sagen Leibenschaft, baß Zinzendorf in ihm seinen energischsten Gegner sah und ihn einen eingesteischten Teufel 50 nannte. Wenn er sich mit gleicher Entschiedenheit ben reformierten Gemeinden in Frank-

furt und ihrer Bemühung um Erlangung des öffentlichen Religionsexercitiums und um bie Erlaubnis jum Bau von Kirchen widerfeste, so folgte er darin zugleich einer lokalen Strömung und Antipathie : benn der konfessionelle Gegensat beruhte in Frankfurt damals mehr auf sozialen Verhältnissen und Stellungen als auf religiösen Motiven. Auch jest noch tam er in die Lage, einen Ruf als Generalsuperintenbent von Schleswig-Holftein 5 abzulehnen. Um 4. Juli 1761 starb er in seinem 56. Lebensjahre. In den "Bekennt-nissen einer schönen Seele" erscheint er als Oberhosprediger. "An seiner Bahre", heißt es dort, "weinten alle, die noch kurz vorher um Worte mit ihm gestritten hatten. Seine Rechtschaffenheit, seine Gottesfurcht hatte niemals jemand bezweifelt". Goethe schildert ihn in "Dichtung und Wahrheit" (4. Buch) als einen "fanften Mann, von schönem, ge= 10 fälligem Unsehen, welcher bon feiner Gemeinde, ja von der gangen Stadt als ein exempauigem Anjegen, welcher von seiner Gemeinde, sa von der ganzen Stadt als ein exemplarischer Geistlicher und guter Kanzelredner verehrt ward, der aber, weil er gegen die Hernhuter auftrat, dei den abgesonderten Frommen nicht im besten Ruse stand, vor der Menge hingegen sich durch die Besehrung eines dis zum Tode blessierten freigeistischen Generals derühmt und gleichsam heilig gemacht hatte".

Unter seinen zahlreichen Schristen heben wir außer den schon genannten hervor: seine "bewährten Nachrichten von Hernnbutischen Sachen", 4 Bde, 1747—1751; "Nötige Brüfung der Zinzendorsschen Lehrart", 1748; "Pastoral-Sammlungen", 24 Teile, 1748 bis 1760; "Zuverlässige Nachrichten von dem Leben, Tode und Schristen D. Joh. Allbrecht Benoela" 1753

G. E. Steit †. 20

Bengels", 1753.

Freundschaft. Bgl. Cicero, Laelius seu de amicitia; F. K. von Moser (mit Susanna Katharina von Klettenberg und ihrer Schwester), Der Geist in der Freundschaft, 1754, von Delipsch mit Zusätzen herausgegeben: Philemon ober von der christl. Freundschaft, 3. Aufl., Botha 1878; Lemme, Die Freundschaft, Beilbronn 1897.

Die Freundschaft wurzelt in dem natürlichen Associationstrieb und entspricht — im 25 Unterschied von der Geschlechtsgemeinschaft und den autoritativen Verhältnissen — dem Bedürfnis des Zusammenschlusses Gleichstehender, Gleichstrebender und Gleichgefinnter zu gegenseitiger Stützung und Förderung. Regt sich das Bedurfnis nach festeren, zuberläffigen Bertrauensverhältnissen überall, so wird es doch unterdrückt, wo die Gesellschaft noch das Individuum verschlingt, und kann erst zur Geltung kommen, wo dieses sich aus der sozialen so Gebundenheit zu lösen beginnt. Indem die antike griechische Philosophie von der Tendenz geleitet war, dem Einzelnen gegenüber der Gesellschaft einen persönlichen Lebenswert zu sichern, ohne den rechten ethischen Rückweg zur Gemeinschaft zu finden, wurde sie von selbst zur Hochschätzung der Freundschaft geführt, besonders unter den Gleichgesinnten philosophischer Bildung. Bei dem mangelnden Verständnis für den sittlichen Wert der Ehe 85 ging man (Sofrates, Theophraft) sogar bazu fort, die Freundschaft jeber anderen Form ber Liebe voranzustellen. Die Freundschaftsvereinigungen der Pythagoreer zeigen den sittlichen Ernft des Meisters, ohne doch die politische Gebundenheit des antiken Lebens zu verleugnen. Grundlegend für die Lehre von der Freundschaft sind besonders die Aussührungen Aristoteles' im 8. und 9. Buch der nikomachischen Ethik geworden, deren Inhalt nur ein An- 40 bangsel seiner sonst juridisch und politisch gearteten Ethik bildet, freilich ein Anhängsel, das für unsere Betrachtung seiner eigentlichen Ethik an moralischem Wert überlegen ist. Der Gedanke der *gilia* ist nämlich bei Aristoteles völlig fließend. Bestimmt er sie als ή τοῦ συζην προαίρεσις, also als den Gemeinschaftssinn, der Berbindungen mit anderen eingeht und so auch das zusammenhaltende Band des Staatslebens wird, so befaßt Ari- 45 noteles unter ber pilia nicht bloß die Beziehungen der Freundschaft, sondern auch Familien= beziehungen, Berhaltniffe von Herrichenden und Beherrichenden, burgerliche Genoffenschaften. Diese Zerflossenheit der Idee geht durch von dem Beripatetiker Theophrast (über den zu voll. die Dissertation von G. Seplbut, Bonn 1876) die Cicero, dessen Laelius de amicitia nach einer Angabe des Gellius auf Theoprast rubt. Über die Freundschaft haben 50 terner geschrieben Klearch, Lenotrates, Kleanth, Chrysipp, Spittet, Themistios u. a. (Bgl. Guden, Ariftoteles' Anschauung von Freundschaft und Lebensgütern, Berlin 1884; Märklin, Uber die Stellung u. Bedeutung der Freundschaft im Altertum. Brogr., Heilbronn 1842; C. Curtius, Die Bebeutung der Freundschaft im Altertum, Gelzers Monatsbl. 1863).

In der neueren Zeit ist über die Freundschaft längst nicht so viel reflektiert wie im 65 Altertum, weil in der Christenheit Freundschaften überall gepflegt und als selbstwerftändlich angesehen werben. Die antike Welt war eine Welt harter Selbstfucht, in der ber Boben für das Gedeihen berfelben ebenso ungunftig, wie das Bedürfnis nach ihr um so fühlbarer war. Erzeugte bas Kriegerleben bort (Achilleus und Patroflos) wie überall (Hagen und

Bolker u. s. w.) kamerabschaftliche Freundschaften, so war doch die in der Antike vorwiegende Form die politische Freundschaft (Scipio und Lälius). Die philosophischen Reflexionen erzeugten die höchste Form der antiken Freundschaft, die philosophische, die namentlich in den Freundschaftsvereinigungen der späteren Stoa eine Borstuse des Mönchtums gebils det bat.

Das Chriftentum bereitete ber Freundschaft einen völlig neuen Boben. Geht in bem aristotelischen Begriff ber pilia, bem ciceronianischen ber amicitia ber ethische Gemeinschaftssinn überhaupt mit der speziellen Freundschaft durcheinander, so ist beides im Christentum deutlich geschieden und der erstere geklärt und vollendet in der Nächstenliebe. Wenn 10 der driftliche Glaube fie forberte und erzeugte in Beziehung zur gesamten Menschheit, so stellt er als Gemeinschaft mit dem himmlischen Bater, dem Bater unsers Herrn Jesu Christi, in erster Linie die Verbindung unter den erlösten Kindern Gottes her in der  $\varphi_l$ - $\lambda a \delta e \lambda \varphi l a$ . Bedeutet schon die allgemeine christliche Liebe (2 Bt 1, 7) eine totale Erneuerung der Menschheit in der Begründung von Güte und Treue, also Freundlichseits-16 gefinnung und Vertrauenswürdigkeit, wie fie die vorchriftliche Welt nicht kannte und die außerchristliche Welt nicht kennt, so enthält die christliche Bruderliebe (30 13, 34. 17, 21) ein Gemeinschaftsband (AG 4, 32), das allen außerchriftlichen Freundschaftsverhältnissen an Festigkeit und Zuverlässigkeit, an geistigem und sittlichem Gehalt weit überlegen ist. Wenn ferner die Antike, weil sie die sittliche Personlichkeit des Weibes und den sittlichen 20 Wert der Che nicht zu schäten wußte, die Freundschaft als die höchste Gemeinschaftsform ansah, so zeigte das Christentum, das dem Weibe die religiös-sittliche Gleichstellung mit bem Manne gab, in ber Ebe eine natürliche Gemeinschaftsform, die alle Freundschaft an Innigkeit, seelischer Befriedigung, Stüpkraft und Dauerhaftigkeit überragt. Indem aber das Christentum alles berechtigt Natürliche anerkennt und ethisch klärt, giebt es auch den 25 natürlichen Beziehungen ber Freundschaft (als Berbindung von in gewiffem Maß einander gleichstehenden Menschen mit einander, Die sich burch seelische Sympathie angezogen fühlen und diese in einem durch Freundlichkeit und Eintreten für einander gekennzeichneten Berkehr pflegen) ihr Recht. Denn außer den allgemeinen Beziehungen der Gesellschaft und dem natürlichen Zusammenhang der Familie ein engeres Band von Beziehungen zu Gleich= so strebenden zu haben, ist ein natürlicher Lebenstrieb, der in der Förderung des Aufbaus der Gemeinschaft sittlichen Wert gewinnt. Da aber die Freundschaft kein Pflichtverhältnis, sondern ein freies Berhältnis des Zusammenklingens seelischer Gleichgestimmtheit ift, so ift es fittlich vollziehbar nur fo, daß es die Pflichtverhältniffe in Familie, Staat und Kirche nicht hindert noch die Bethätigung der Nachstenliebe und der Bruderliebe ftort.

In der antiken Philosophie ist viel über den Zweck der Freundschaft verhandelt; Sostrates, nach ihm die Stoiker sahen ihren Zweck im Nuten, Aristoteles hat als Zwecke der Freundschaft den Nuten, das Vergnügen und die Tugend angegeben, indem er in der Freundschaft der Tugendhaften das Nütliche und Angenehme verdunden sah, Epikur sah ihren Zweck im Nugen, ihren Erfolg im Genuß. In gesunder Reaktion gegen diesen In-40 tellektualismus hat Cicero geltend gemacht, daß für die Entstehung der Freundschaft vor der Abzweckung auf Nugen der natürliche Trieb, der den Menschen zum Menschen gesellt, in Betracht komme, obgleich ber von ihm aufgestellte Gegensat: nicht Bedurftigkeit, sondern Naturtrieb, unhaltbar ift. Bor jeder Reflexion über einen etwa zu erreichenden 3weck erwächst die Freundschaft aus der Anschluß- und Ergänzungsbedürftigkeit der menschlichen 45 Natur, die in engeren Bertrauensverhaltnissen Anlehnung ober Austausch sucht. Die Ber-anlagung zur Freundschaft wie das Bedürfnis nach ihr kann darum in den verschiedenen Individuen fehr verschieden sein. Wie es Birtuofen der Freundschaft giebt, so jurudbaltende Naturen, die sich schwer der Bertraulichkeit erschließen. Gangliche Freundlofigkeit verrät in den Berhaltniffen der Christenbeit meift nicht nur seelische Ungefügigkeit, sondern 50 auch fittliche Härte. Im übrigen aber bebeutet weber die große Menge der sogenannten Freunde einen Borzug noch die geringe Zahl wirklicher einen Mangel. Der Natur der Sache nach hat die Pflege der Freundschaft da am meisten statt, wo die Ergänzungsbedürftigkeit am stärksten ist, in der Jugend, die grundlegendste Form ergeben daher die Jugendfreundschaften, weil hier wie nie das Werden das Bedürfnis nach Austausch mit 56 gleichstrebenden Genoffen rege macht. Bielleicht die geringste Gewähr der Dauer haben die sentimentalen Freundschaften, in denen es ankommt auf den Austausch und Gleichklang ber Empfindungen und Gefühle. Auf die Pflege und Ausbildung des Geschmacks, des Sinnes für Darstellung des Innenlebens in wahrer und schöner Form gingen die afthetischen Freundschaften (Briefwechsel zwischen Schiller und Boethe), an beren Stelle gegen-60 wartig mehr bie wissenschaftlichen getreten sind. Die letteren bilben aber eigentlich icon

cinen Teil der Berufsfreundschaften, welche den breitesten Raum bei den Erwachsenen einznehmen. Die höchste Form der Freundschaft ist die religiöse, in der die christliche Nächstenzliede sich verbindet mit natürlicher Sympathie verschiedener und doch gleichgestimmter Inzdividualitäten; denn in ihr entsaltet sich die tiesste Innigkeit, Aufrichtigkeit und Wahrheit geistiger Gemeinschaft in Verbindung mit hingebendstem Opfersinn. Aber die christlichen dreundschaften sind doch nicht immer die dauerhastesten. So giedt in den Verbindungen, welche die Freundschaft herstellt, sehr verschiedene Stusen der Krast, Tiese und Zähigkeit. Die meisten sind nur ein Mittelding guter Bekanntschaft und wirklicher Freundschaft. Si 6, 14. 15: "Ein treuer Freund ist ein starker Schuß; und wer ihn gefunden, hat einen Schaß gefunden. Für einen treuen Freund giedt es keinen Preis, und keinen Maßstad 10 giedts für seinen Wert". Martensen hat gesagt: "Eine wahre, die ganze Versönlichkeit beherrschende Freundschaft ist ein keineswegs gewöhnliches Gut". Eine solche erprobt sich im praktischen Eintreten sür den andern in der Pat. Si 6, 6: "Bertraue keinem Freunde, du habest ihn denn erkannt in der Not." (Ennius: amicus certus in re incerta cernitur.) Wenn aber viele Freundschaften an Unzuverlässisseit scheitern (Si 6, 13 f. Amdr. 15 de oss. 3, 137: inimicus vitari potest, amicus non potest, si insidiari velit), so auch viele an Unsähigkeit zum Ertragen der Wahrheit (Spr 27, 6. Amdr. de oss. 128: sunt donae correptiones et plerumque meliores quam tacita amicitia). Die erfahrungsmäßigen Freundschaftsstörungen, Krankheiten und Wösungen müssen dem Edriften jedensalls die sittliche Negel geden, an Freunde möglichst wenig Unsorderungen zu stellen, ihnen aber möglichst veil Liebe und Freundlichkeit zu geden.

Freylinghausen, Johann Anastasius, gest. 1739. — Litteratur: Ehrengebächinis Freylinghausens, Hall 1740; Nachrichten von dem Charakter und der Amtssührung rechtschaftener Prediger und Seelsorger, 5. Bb, Hall 1777, S. 188—198; Frances Stifzungen, eine Zeitschrift von Schulze, Knapp und Niemeyer, 2. Bb, 1794, S. 305 (und sonst 26 mehrfach in dieser Zeitschrift); H. Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands, Neustadt a. d. D. 1831, I, S. 439—445; Jul. Leop. Pass in Knapps Christoterpe auf das Jahr 1852, S. 211—262; August Walter, Leden J. N. Freylinghausens, Berlin 1864; Sb. E. Koch, Geschichte des Kirchenliedes u. s. s., s., N. Hreylinghausens, Berlin 1864; Sb. E. Koch, Geschichte des Kirchenliedes u. s. s., s., Nust., 4. Bb, Stuttg. 1868, S. 322—334; G. Kramer in AbB 7. Bb, S. 370 f.; Goedeke, Grundriß², 3. Bb, S. 207, Nr. 37. Ueber 30 seine Gesangdücker und die neuen Melodien in benselben vgl. Koch a. a. D., 4. Bb, S. 300 ff. und 5. Bb, S. 586 ff.; G. Döring, Choralkunde, Danzig 1865, S. 159 ff. und an den übrigen im Register genannten Stellen; Joh. Zahn, Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchensieder, 6. Bb, Gütersloh 1893, S. 573 f.; serner S. 282 ff., S. 294 ff., S. 328 f. u. S. 353. Seine Lieder hat Ludwig Grote als 2. Heft der "Gestschen Sänger" von W. Schirds, Halle 36 1855 herausgegeben.

Johann Anastasius Freylinghaufen wurde am 2. Dezember a. St. 1670 ju Ganbersbeim geboren. Die Familie stammt aus der Gegend von Lennep in Westfalen, von wo sie nach Hannober gezogen war. Der Großvater unseres Johann Anastasius war Ratsherr in Einbeck, seine Water Kausmann und Bürgermeister in Gandersheim; beide 40 bießen Dietrich. Seine Mutter war eine Tochter des Oberpfarrers Johann Polenius in Einbeck. Sie leitete seine früheste Erziehung und hielt ihn zu ernster Gottessucht an. Beil die Sehrer in Gandersheim nicht genügten, wurde er im Jahre 1682 in seinem 12. Jahre zu feinem Grofvater nach Eimbed gegeben, woselbst er bie Schule besuchte. Gur feine religiofe Ergiehung forgte ber Grofvater, ber ibn Die heilige Schrift fleißig lefen 45 und die Psalmen und Perikopen auswendig sernen ließ. Nachdem er den Winter 1688 auf 1689 bei seinen Eltern zugebracht, bezog er Ostern 1689 die Universität Jena, um Ibeologie zu studieren. Weder seinen Lehrer in Einbeck, noch die Prosessor in Jena baben einen entscheidenden Einsluß auf ihn gehabt; einen solchen gewann jedoch der Umstand in den Studieren Stehen Schaft gewann seinen entscheidenden Einsluß auf ihn gehabt; einen solchen gewann jedoch der Umstand Stehen Schaft gewann seinen eine Butter Stehen Stehen Schaft gewann seinen Stehen Schaft gewann seinen Stehen Stehen Schaft gewann stehen Stehen Schaft gewann seinen seine Stehen Schaft gewann seinen seine Stehen Schaft gewann seine seine Stehen Schaft gewann seine seine Stehen Schaft gewann seine seine Stehen seine Stehen seine sein gang mit einem alteren Studenten, Jakob Homeber (geb. 1664, gest. 1737), ber im Hause 50 bes Predigers Titius, wo beibe wohnten, sein Stubengenosse war. Homeber war schon in Erfurt bei Breithaupt (vgl. Bb III, S. 369 ff.) gewesen und hatte dort ein lebendiges Christentum kennen gelernt; er wußte Freylinghausen zunächst dazu zu bewegen, Arndts wahres Chriftentum, Luthers Kirchenpostille und einige Schriften Speners zu lesen, und überredete ihn später, mit ihm und einigen anderen von Jena aus nach Erfurt zu gehen, 56 um dort Breithaupt und Francke, der seit 1690 in Erfurt war, predigen zu hören. Dieser für Freylingbaufens Zufunft entscheibende Besuch in Erfurt fand um Oftern 1691 statt. So febr ihn auch Frances und Breithaupts Predigten, beren Unterschied von denen, die er bisher gebort, er wohl merkte, ansprachen, so nahm er zunächst boch mehr ein historiiches, als ein personliches Interesse an diesen Bietisten, "beren fünftig in ber Kirchen- 60

geschichte wurde gedacht werben"; aber die empfangene Anregung wirkte in ber Stille nach; und obwohl er sich für den Sommer 1691 schon völlig in Zena eingerichtet hatte, ging er boch, als die Bfingstferien tamen, wieder nach Erfurt in Gesellschaft berfelben Freunde. Run wurde er mit Breithaupt und France genauer bekannt, und ersterer, bei 5 bem er wohnte und speiste, faste alsbald großes Vertrauen zu ihm und bot ihm, um ihn an Erfurt ju feffeln, bort eine Sauslehrerstelle an. Frehlinghaufen geriet baburch in eine große Unruhe. Aber schließlich sah er in dem, was ihm in Ersurt begegnet war, eine göttliche Weisung und kam plöglich von Jena, wohin er schon wieder gegangen war, nach Ersurt zurück, um die Hauslehrerstelle anzunehmen. In Ersurt hörte er nun auch 10 die Borlefungen Breithaupts und Frances und trat in nahen perfönlichen Verkehr mit beiden. Als France im September 1691 aus Erfurt vertrieben war, und er und Breithaupt bald darauf zu Professoren in Halle ernannt waren, siedelte auch Freylinghausen Dstern 1692 nach Halle über und setzte hier noch 1½, Jahre seine Studien fort. Darauf lebte er ein Jahr bei seinen Eltern in Gandersheim. Gegen Ende des Jahres 1694 125 fragte dann Francke bei ihm an, ob er sein Gehilse im Pfarramt zu Glaucha werden wolle; Freylinghausen war sofort willig und kam Ende Januar 1695 in Halle an. Seine wirkliche Anstellung verzögerte sich indes die zum Ansang des Jahres 1696; doch hat er schon vorher Francke in seinen Predigten und den anderen pfarramtlichen Arbeitsten und bei der Einrichtung der bekannten Anstalten unterstützt, wie er dann namentlich bei der 20 Stiftung bes Babagogiums thatig war. Er wurde balb in allen Dingen Franckes rechte Sand, wie dieser ihn selbst mehrfach genannt hat. Zwanzig Jahre lang hat er sein Umt als Frances Gehilfe versehen, ohne davon ein Einkommen zu haben; er aß an Frances Tisch; anfangs bekam er manches noch von seinen Eltern, hernach gaben ihm andere das wenige, was er bedurfte. Es war seine Freude, daß seine vielseitige Arbeit als Prediger 25 und Lehrer reich gesegnet war, und daß er mit seinen Kollegen — im Jahre 1701 war Johann Hieronymus Wiegleb Diakonus an der Glauchaschen Kirche geworden — in voller Eintracht wirkte; und so schlug er auch Berufungen in einträgliche Stellen jedesmal aus. Alls France am 6. Dezember 1714 jum Paftor an der Ulrichstirche in Halle berufen wurde, wurde auch Freglinghausen zu seinem Abjunkten baselbst ernannt; beibe traten in butde, wurde auch Freglinghausen zu seinem Abjuntten daseibst ernannt; deide traten in so der Fastenzeit 1715 das neue Amt an. Nun heiratete er Franckes einzige Tochter Joshanna Sophia Anastassia, deren Pate er war. Im Jare 1723 wurde er nach Herrischmidts Tode Subdirektor des Pädagogiums und Waisenhauses und 1727 nach Franckes Tode zugleich mit Franckes Sohn Direktor beider Anstalten; außerdem wurde er 1727 auch zum Oberpfarrer zu St. Ulrich ernannt. Vom Jahre 1728 an trassen ihn mehrsache 35 Schlaganfälle; ein solcher nahm ihm im Jahre 1737 die Spracke. Soweit er es versweckte klichen kieß an kein Erde thätigt das werden wurden 1728 ihm zur Seite Zogenstein Verden 1728 ihm zur Seite Zogenstein Verden 1728 ihm zur Seite Zogenstein mochte, blieb er bis an sein Ende thätig; doch ward im Jahre 1738 ihm zur Seite 30-hann Georg Knapp als Subdirektor bes Waisenhauses angestellt. Er ftarb am 12. Februar 1739 am Beginne seines 69. Lebensjahres.

Freylinghausen ist einer der bedeutendsten aus dem Kreise trefflicher Männer, die von Speners Ideen lebendig ergriffen, Hand anlegten, um sie in rastloser Thätigkeit und in der Form organisierten Zusammentvirkens zu realisieren. Boran steht unter diesen Francke, aber ihm stand wieder keiner so nahe als Freylinghausen. Für das, was der Bietismus für seine Mission ansah, dot sich in Halle das allergünstigste Arbeitisseld dar; er fand sowohl an der Universität, als im Waisenhause eine Heimat, deren Bedeutung gerade durch Franckes und seiner Mitarbeiter dreisade Stellung als Universitätssehrer, als Prediger und Seelsorger der Gemeinde und als Lehrer am Kaisenhaus und Pädagogium eine ungemein große wurde. In Freylinghausen sehen wir die mannigsachen Einwirkungen des Pietismus auf das praktische Kirchenleben, also auch seine Bedeutung für die praktische Theologie, am meisten vereinigt und noch getragen von der ganzen ersten Liebe, die jene Blütezeit des Pietismus auszeichnet. Um weitesten bekannt ist er wohl in seiner Siegenschaft als Dichter. Un poetischer Gabe, an Feinheit und Geschmaat im Ausdruck, an Wärme des Gedankens geht er allen voran, die im Kreise des deutsch-lutherischen Pietismus als Dichter ausgetreten sind, wenngleich auch seiner reichen eigenen Produktion an poetischen Gedanken, an neuen Anschauungen, frappanten Bildern u. del., als vielmehr darauf, daß seine Lieder überall von Schristworten und Schristanschauungen durchslochten, ja gesättigt sind, und doch wieder ist er zu sehr selbst Dichter, als daß sie jemals zur bloßen biblischen Reimerei würden. Mit Sicherheit werden ihm 44 Lieder zugeschrieden, unter denen die solgenden wohl die bekanntesten sind: Jehovah ist mein Hirt und Hüter 2c.

übel geht zc. Der Tag ist hin, mein Geist und Sinn zc. und bas entsprechende Morgenlied: Die Nacht ift bin, mein Geift und Sinn 2c. herr und Gott ber Tag und Nächte 2c. Muf, auf mein Geift, auf, auf den Herrn zu loben zc. Ein Kind ist uns geboren heut zc. D Lamm, bas keine Sunde je beflecket 2c. D Lamm, bas meine Schuldenlaft getragen 2c. Mein Geift, o Berr, nach dir fich sehnet 2c. — Die Bebeutung Frehlinghausens fur bas s Rirchenlied knupft fich jedoch besonders an die von ihm herausgegebenen Gesangbucher, in welchen eine große Ungahl geistlicher Lieber aus bem pietiftischen Dichterfreise gum erstenmale veröffentlicht ist. Im Jahre 1704 erschien zuerst: "Geistreiches Gesangbuch, ben Kern alter und neuer Lieder, wie auch die Noten der unbekannten Melodepen in sich haltend", mit 683 Liebern; in der 2. Aufl., die schon 1705 erschien, kamen noch 75 Lieber 10 bingu; hernach blieb die Bahl der Lieder, und abgesehen von vieren, die in der 11. Ausgabe von 1719 mit anderen vertauscht find, enthalten auch die späteren Auflagen immer ganz dieselben Lieder. Im Jahre 1714 gab Freylinghausen als eine Ergänzung zu diesem ersten ein zweites Gesangbuch heraus: "Neues geistreiches Gesangbuch, auserlesen so alte als neue geistliche und liedliche Lieder nehst den Noten der unbekannten Nelodenen in 15 fich haltenb"; biefes enthält 798 Lieber und eine Zugabe von 17 Festpsalmen (metrisch, aber nicht gereimt); in der 2. Auflage (1719) kamen noch 3 Lieber hinzu. Ein Auszug von 1050 Liebern aus beiden Teilen (benen 6 andere Lieber hinzugefügt wurden), ber zuerst 1718 und hernach noch mehrfach und auch 1732 in großem Druck und Format erschien (5. Aufl. des großen Drucks 1771), wurde in Glaucha und vielen anderen Kirchen 20 als Gemeindegesangbuch eingeführt. Der Sohn August herm. Frances, Gotthilf August, gab 1741 und in 2. Aufl. 1771 ein vollständiges Freylinghausensches Gesangbuch (mit 1582 Liebern) heraus, in welchem fämtliche in die früheren Sammlungen aufgenommenen Lieder (bis auf 3 von den 1719 verworfenen) und 2 ganz neue abgedruckt sind; zu diesem Buche erschien eine Nachricht von den Liederversassern, zuerst im Jahre 1753 von 25 Joh. Heinrich Grischow und dann in verbesserter Auflage 1771 von Joh. George Kirchner. Die historische Bedeutung dieses Gesangbuches liegt darin, daß der Ton subjektiver Ans dacht, der dem Pietismus zu eigen gehört, hier als gleichberechtigt neben dem den alten Liedern angehörigen Objektivismus auftritt. Neu aber war der musikalische Teil noch in böherem Grad als der poetische. Zum Teil von Fredlinghausen selbst, aber auch von an so deren "christlichen und erfahrenen Musicis" rühren nämlich jene vielen Melodien her, deren Charakter man durch den Namen der "menuettartigen Andacht" nicht unrichtig bezieichnet hat, die sich durch ihren meist dreiteiligen, mit vielen punktierten Noten versehenen Taft, durch die hupfende und oft in weitem Stimmumfang herumkommende Bewegung ber Melodie (3. B. in der Melodie "Die lieblichen Blide ic." vom fleinen a bis ins zwei- 85 gestrichene o, in anderen vom eingestrichenen o bis ins zweigestrichene g), durch häufige Berschnörkelung der Hauptstimme und ungeeignete Figurierung des Basses, durch manche rein instrumentenmäßige Stimmführung (3. B. Was Dein Gott thut, ist alles gut, Mel. A moll) nicht eben vorteilhaft von den alten Melodien unterscheiden. Aber Sangesluft blickt aus biefen Melobien heraus, wie Lebensluft aus fröhlichen Kinderaugen, und es ift, wo als habe fich diese Lebensluft, für die der Pietismus sonst nicht viel Rücksicht bewies, in diese seine Melodien geslüchtet. — Als Katechet und Badagog nahm Freylinghausen an allen Arbeiten teil, die jur hausordnung in den Frandeschen Unftalten gehörten. Geine Raichefen wurden ungemein gablreich besucht; selbst Frauen schamten sich nicht, unaufgefordert leine Fragen zu beantworten, wie Rinder. Eine besondere Erwähnung verdient seine 45 "Grundlegung der Theologie", zuerst erschienen 1703, in zweiter Auflage schon 1705 und bernach oft wieder aufgelegt, 1734 von J. H. Grischow ins Lateinische übersetzt. Wie nämlich Spener durch seine katecheischen Tabellen und seine katecheische Bearbeitung des lleinen lutherischen Katechismus dem Religionsunterricht in der Bolksschule und der firchlichen Kinderlehre eine wertvolle Grundlage gegeben hatte, so that das genannte Bert 50 freplinghausens denselben Dienst für böhere Lehranstalten, da es zunächst für das Päda= gogium in Halle bestimmt war; es ist das erste Religionslehrbuch für Gymnasien und hat damit eine Litteratur eröffnet, die noch heute an ihrer Aufgabe nicht ohne Mühe zu arbeiten hat. Für den Standpunkt jener Zeit hat Freylinghausen diese Aufgabe — den Rittelweg zwischen theologischer Wissenschaft und populärer Schrifterkenntnis zu sinden — 55 sehr befriedigend gelöst; er giedt Theologie, aber doch nur die "Grundlegung", d. h. in seinem Sinne, die Elemente derselben, wie sie der wissenschaftlichen Bildung und dem vorgerudteren Denten ber Schüler auf ber bezeichneten Stufe angemeffen find. Das Wert zichnet sich durch große Klarheit, Übersichtlichkeit und biblische Gründlichkeit aus. Überall mit die praktische Richtung bestimmt hervor. Das hinderte aber nicht, daß bas Buch w

von Männern wie Rambach, Baumgarten u. a. als Leitsaben selbst für akademische Borlesungen gebraucht wurde. Später veranstaltete Freylinghausen einen Auszug aus obigem Wert unter dem Titel: "Rurzer Begriss der ganzen dristlichen Lehre", 1705, und um auch den Ansängern einen Dienst zu leisten, ließ er eine kleine katechetische Arbeit unter dem Titel: "Ordnung des Heils in Fragen und Antworten" drucken. Hir seine homiletische Begadung spricht, daß er auf den Wunsch der theologischen Fakultät zu Halle den Kandidaten homiletische Borlesungen hielt und damit Kredigitübungen verband, — ein Weig akademischer Thätigkeit, der erst von Halle aus in den Kreis der theologischen Borbildung eintrat. Jener Auftrag war aber die Folge des Bescalls, den Freylinghausens 10 eigene Predigtweise sand. Sie hatte mit der Septenschen und Frankeschen die biblische Einsachheit, die erndenz dei aller Lehrhaftigkeit gemein; Franke selbst aber nach rend seine Eigentümlichkeit seines Freundes wahr, die er in der Rergleichung ausdrückte: "während seine eigenen Predigten einem Platzegen gleichen, seien die von Freylinghausen wie ein sanster aber anhaltender Regen". Die Bergleichung trisst erbeitigt nicht ganz; wenigstend von Franke anbelangt, so leidet, was den heinen Predigten bekannt ist, an einer ähnlichen Trockenheit in der Form, wie auch die von Spener, und es muß wohl das Gewaltige, der Bosaunenton, der seinen Predigten nachgerühmt wird, wesentlich durch den Bortrag bedingt gewesen sein. Bei Freylinghausen wäre dagegen eher zu erwarten, daß das poetische Lasent sied auch in höherem Schwung der Aede geltend machen werde; 20 allein hier war diesen Männern allen der diehen Kontwickten" und siene ferne lag. Er hat mehrere Sammlungen von Predigten drucken lassen. Auf die Ausgrisse und werde; des spenichen Regen; und werde er wegen der "Krundsegen der Männern allen der diehe Rolemit einzugehen widerstede er wegen der "Krundsegen kas Frankes mutiges, unternehmendes, underwüstlich deiteres Wesen; er war still und in hohem Grade beschehren, liebe

Freylinghausen hatte brei Kinder; sein einziger Sohn, Gottlied Anastasius (geb. am 12. Okt. 1719, gest. 18. Febr. 1780), war seit 1753 außerordentlicher, seit 1771 ordentlicher Prosesson der Theologie in Halle und dabei seit 1769 Kondirektor und seit 1771 Direktor der Anstalten des Waisendauses. Der Sohn seiner ältesten Tochter ist der Kanzler august Hermann Niemeyer, der hernach (bis 1828) Direktor der Franckschen Stiftungen war und dann wieder seinen Sohn zum Nachfolger hatte.

(Chr. von Balmer +) Carl Bertheau.

Fridolin. — Baltheri vita Fridolini bei Mone, Quellensammlung der badischen Landesgeschichte, 1. Bd Karlör. 1845 S. 4 ff. und in MG. Scr. rer. Mer. 3. Bd herausgegeben von Krusch S. 354 ff.; man vergleiche auch die Uebersetzung dieser vita aus dem 13. Jahrh. bei Mone, S. 99 ff. Litteratur: AS Mart. I, p. 431 sq.; Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti, Paris 1703, tom. I, p. 201; Gerbert, Hist. nigrae Silvae, 1743, tom. I, p. 29 sq.; Reugart, Episcopatus Constantiensis, tom. I, 1803, p. 7 sq.; Hefele, Gesch, der Einsührung des Christentums im südwestlichen Deutschland, Tübingen 1837, S. 243 ff.; Rettberg, Kirchensogesch. Deutschl., Bd II, Göttingen 1848, S. 29 ff.: Scillin, Wirtemberg. Gesch., Stuttg. 1843, Vd I, S. 166; Gelpte, Kirchengeschich, der Schweiz, Bern 1856, Tl. I S. 291 ff.; Heber, Die vorkaroling, christl. Glaubenshelden, 2. Auss., Gött. 1867, S. 108 ff.; Friedrich, Kirchengesch. Deutschl., Tl. II, Bamberg 1869, S. 411 ff.; Lütossf, Die Glaubensboten der Schweiz vor St. Gallus, Luzern 1871, S. 267 ff.; Ebrard, Die iroschott Missonstirche, Gütersloh 1873, S. 285; Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, 6. Aussch., Perlin 1893, Bd I, S. 120: Loening, Gesch. des deutschen Kirchenrechis. Bd II, Strahusgesch. Harz, Die Klusbreitung des Christentums im südlichen Baden, Heibelberg 1878, S. 414, M. 2; G. Körber, Die Ausbreitung des Christentums im südlichen Baden, Heibelberg 1878, S. 48 ff.; Hauf, Deutschlands 1. Bd 2. Ausschlands S. 288; Krusch in der Einleitung zu seiner Musgabe.

Am 10. Februar 878 verlieh Karl d. D. seiner Gemahlin Richardis die zwei Klöster 60 Sectingen und St. Felix und Regula in Zürich. Er bestimmte zugleich, daß Sectingen

nach bem Tode ber Raiserin in die königliche Gewalt zurückkehren sollte (Böhmer:Mühl= bacher, Reg. imp. I S. 612 Nr. 1542). Das ist die älteste Erwähnung des Klosters Sedingen. Alls seinen Stifter verehrte man später einen Kelten, Namens Fridolin, über dessen ber Mönch Balther von St. Gallen ebenso ausstührlich wie lügenhaft Bericht erstattet. Er erzählt, daß Fridolin ober Fridold, ber Sohn vornehmer Eltern aus Scottia s inferior, d. h. Irland, gebürtig, in seiner Jugend einen trefflichen Unterricht genoffen, bann aber beschloffen habe, Gott als wandernder Priefter zu bienen; mit großem Erfolge babe er unter den Heiden seiner Heimat gepredigt, jedoch aus Furcht, infolge der ihm zu teil gewordenen Anerkennung dem Ehrgeiz zu verfallen, sein Vaterland verlassen und sei nach Gallien hinübergegangen, wo er Ausenthalt in Poitiers genommen habe. Hier sein Streben darauf gerichtet gewesen, Reliquien des Hilarius für seine weitere Wanderung zu erlangen; nach einiger Zeit sei ihm Hilarius erschienen und habe ihm verkündigt, er sei Hier sei sein 10 bestimmt, seine Reliquien zu erheben und seinen Kult wieder herzustellen. Nun habe er sich jum "Raifer" Chlodwig begeben, ber ihm die jur Ausführung seines Planes nötige Unterstützung zusagte; nach Erbauung einer neuen Kirche seine die Gebeine des Heiligen 15 in diefelbe hinübergeführt worden; ba fei hilarius dem Fridolin jum zweitenmal erschienen und habe ihm geboten, nach Alemannien zu einer vom Rhein umflossenen Insel zu wandern. Dem Ruse gehorsam habe sich Fridolin zunächst an den Hof begeben und habe von Chlodwig die noch aufzusuchende Rheininsel erbeten und erhalten, er habe sodann an der Mosel bas Rlofter Helera und in den Bogesen, sowie zu Stragburg, schließlich in 20 Chur Kirchen zu Ehren feines Seiligen gegründet. Als er endlich bas gefuchte Giland eben Sedingen — gefunden und nun an die Erbauung einer Kirche habe geben wollen, bätten ihn die Bewohner der benachbarten Rheinufer gezwungen, dieselbe wieder zu verlassen ihn die Bendhöhet der benachdarien Rheinuser gezwungen, diesetse diebet zu dets lassen, indem sie ihn für einen Biehdieb hielten. Nachdem er am königlichen Hofe sich hierüber beklagt und die Schenkung der Insel sich habe verbriesen lassen, sei er zu ders 26 selben zurückgekehrt und habe dem Hilarius zu Ehren eine Kirche und ein Frauenkloster gegründet; durch viele Wunder sei er in den Rus großer Heiligkeit gekommen und schließlich an einem 6. März auf der Insel verstorben. Dieser ungefähr ein halbes Jahrtausend nach den Exeignissen geschriebene Bericht gewinnt dadurch nicht an Glaubwürdigkeit, daß sein Norschlie Berfaffer, der Mönch Balther, behauptet, er habe seine Nachrichten einer älteren Biographie 20 dridolins, die er in dem Kloster Helera gefunden, entnommen. Denn auch abgesehen von der Frage, ob es ein Kloster Helera an der Mosel überhaupt gegeben hat, beweist B. selbst, die diese Behauptung Trug ist, durch seine Angabe, er berichte nur aus dem Gedächtnis, da es wegen Mangel an Tinte und Pergament in Helera unmöglich gewesen seine Abschrift zu nehmen. Man wird demnach die ganze Lebensgeschichte Fridolins als seine 86 Ersindung zu betrachten haben, wie sie sich denn auch weder unter die Regierung Chlos dowechs I. noch unter die Chlodowechs H. einordnen läßt. Hiftorisch ift vielleicht ber Name Fridolin als Stifter von Secfingen, vielleicht seine keltische Herkunft; aber auch bies ind eben nur Möglichkeiten. Bas Beter Damiani Sermo 2 MSL 144 S. 514ff. uber Fribolin (Fredelinus) erzählt, entnahm er mündlichen Mitteilungen, die aber auf 40 Balthers Biographie zuruckgehen werden. Irgend felbstständigen Wert haben also feine Nachrichten nicht.

Bridugis, auch Fredegisus, Fridugisus, Fregedis u. Fredugis genannt, 94t. 834. — Alcuini epistolae: 99. 105. 155. 180. 197; vita Alcuini, c. 8; Einhardi vita Karoli 32; Theodulf carm. 25; Böhmer Mühlbacher 499, 609 ff.; de mirac. s. Bertini 1, 6 45 AB Mab, III, 1, ©. 108); Sickel Acta 1,89; MSL 101 ©.57; u. 105 ©. 751 ff.; Agobardus adv. Fredeg. (Baluze); Ermoldi Nigelli carm bei Dümmler poetae latinae Bb II, ©. 61 u. 70; Brantl, Geschichte ber Logit; Reuter, Geschichte ber rel. Aufflärung; Bahr, Gesch. der rom. Lit.; Simfon, Ludwig d. Fr.; Haud, AG Deutschlands 2. Tl.; Ahner, Fredegis v. Tours, 1878.

Fridugis war ein Angelsachse und war wohl schon Diakon, als er England ver- 50 ließ und ein Schüler Alcuins wurde. Diefer hat ihn sehr geliebt und nannte ihn Ratbanael. Seine Antunft im frankischen Reich fällt einige Zeit vor 796. Denn in biesem Jahr sahr ihn Theodulf als Diakon am Hosse; im Jahre 800 war er Archiviakon und Lehrer an der Hosselle. Nach Alcuins Tode (804) übertrug ihm Karl, der ihn also wohl auch anerkannte, die Berwaltung der Abtei St. Mart. in Tours, 55 wäter bekam er noch die Klöster St. Omer und St. Bertin. Als Abt von St. Mart. bat er sich nicht so bewährt wie sein Meister Alcuin. Geschickter benahm er sich als Kanzler Ludwigs bes Frommen welche Würde er nach dem Rücktritt Helisachars von 819-832 betleibete. Als Rangler treffen wir ihn 826 bei ber Taufe harolds, bes Danen-

königs und anderweitig. Es ift möglich, daß ihn die Kanzlergeschäfte von der Verwaltung der Klöster abgezogen haben. In der Kanzlei nahm er wichtige Neuerungen vor, die sehr wohlthätig wirkten. Weniger gelobt wurden seine Beränderungen in seinen Klöstern, wo er vielfach die Monche vertrieb und Kanoniker einsetzte. Weshalb er 832 vom Kangleramt 5 zurücktrat, wissen wir nicht, vielleicht seines Alters wegen, denn er starb schon 834.

Fridugis hat eine Spistel ad proceres palatii erlassen und darin an eine Stelle des Fidorus anknüpsend die Begriffe: Licht und Finsternis — logisch und theologisch behandelt. Er will barthun, daß beibe nicht abstrakte Negationen, sondern positiv bestehende Dinge seien. Dabei macht er sich ben Beweis leicht, indem er Bezeichnung und Begriff als

10 identisch sett.

Eine andere Schrift des Fridugisus ist verloren, doch kennen wir ihren Inhalt aus einer Arbeit Agebards, betitelt liber contra objectiones Fredegesi. 3m 12. Kapitel biefer seiner Schrift — und das ist die Hauptsache — wirft Agobard dem Fredegis vor, daß er behauptet habe: der hl. Geist habe den Propheten und Aposteln nicht nur den Sinn, 16 ben Inhalt und die Beweise ihrer Idee eingegeben, sondern auch die Worte selbst. Agobard nennt das einfältig und belegt das mit Beispielen aus der Bibel.

## Friedensbriefe f. Litterae formatae.

Friedenstuß (φίλημα ἄγιον, φίλημα ἀγάπης, ἀσπασμός, ελοήνη, osculum sanc-

tum, osc. pacis, salutatio, pax).

Fünfmal begegnet im NI am Schlusse apostolischer Schreiben (Ro 16, 16; 1 Ko 16, 20; 2 kto 13, 12; 1 Th 5, 26; 1 Bt 5, 14) die Mahnung: ἀσπάσασθε ἀλλήλους (τοὺς ἀδελφοὺς πάντας 1 Th 5, 26) ἐν φιλήματι ἀγίφ (ἐν φιλήματι ἀγάπης 1 Bt 5, 14). Die Verwirklichung sett eine gottesdienstliche Versammlung voraus, in welcher diese Verlesen wurden. Möglicherweise wirkte dabei eine kultische Sitte der 25 Synagoge nach (fo J. L. Compbeare in Expositor 1894, IX, 461 auf Grund aweier Stellen in Philos Quaestiones in Exodum). In jedem Falle ist der Sinn des heiligen Russes ganz allgemein die Bezeugung brüderlicher Liebe auf dem Grunde religiöser Gemeinschaft (Ambros. Hexaem. VI, 9, 68: pietatis et earitatis pignus), und daher ift berfelbe im NI andern Grußen eingeordnet. Als eine eigentlich kultische Handlung so darf er noch nicht beurteilt werden. Dagegen hat um die Mitte bes 2. Jahrhunderts ber Friedenstuß eine feste Stelle im Gottesbienste und eine bestimmte Beziehung auf die Eucharistie, und zwar im Ubergange von den die Abendmablsfeier einleitenden Gebeten jur Konsekration (Justin. Mart. Apol. I, 65: αλλήλους φιλήματι ασπαζόμεθα παυσάμενοι τῶν εὐχῶν). Dieselbe Stellung 85 wird ihm bei Tertullian zugewiesen (De orat. 18; dazu Leimbach in 3hTh 1871 S. 430 ff.), und in Rudficht barauf nennt ihn Clemens von Alexandrien (Paed. III, 11) μυστικόν. Die liturgischen Quellen und Liturgien der östlichen Kirchen bezeugen für die Folgezeit die Fortdauer an derselben Stelle (E. A. Swainson, The Greek Liturgies, Lond. 1884 €. 24. 90. 245; F. E. Brightman, Liturgies Eastern and Western, 40 I, Oxford 1896 €. 13. 478; Ferd. Propst, Liturgie des 4. Jahrh. und deren Reform, Münfter 1893). Auch im Abendland scheint diese Ordnung anfänglich vorwaltend gewesen

zu sein. Altgallische Messen, die mozarabische, wahrscheinlich auch die ambrosianische Listurgie lassen sich dafür anführen (Mone, Latein. und griech. Messen, Frankf. a. M. 1850, 5. 17. 19. 23. 27. 32; Daniel, Codex liturgicus I, 77; Probst a. a. D. S. 267).

45 Dagegen hatte in Rom und Nordafrika der Friedenskuß seine Stelle nicht vor der Konsekration, sondern zwischen Konsekration und Kommunion, und diese Folge wurde im Laufe der Zeit in der lateinischen Kirche die herrschende (Probst a. a. D. S. 303; Die abendl.

Messe vom 5. bis zum 8. Jahrh., Münfter 1896 a. versch. C.). Sie ist wohl aus dem Bestreben zu erklären, den Akt unmittelbar mit der Handlung zu verbinden, auf welche er so abgielt. Denn der Friedenstuß in diesem Zusammenhange hat feinen Grund und Inhalt aus ben Worten bes herrn Mt 5, 23f. (Apostellehre XIV, 2; Chrill von Jerus. Catech. XXIII bezw. V, 2; bie Bezeichnungen εξοήνη, pax). Daneben wird die Einheit betont. Die einleitenden Formeln waren verschieden; Beispiele sind: ᾿Ασπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγίφ, ᾿Αγαπήσωμεν ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγίφ, ᾿Αλλήλους ἀπολάβετε καὶ δάλλήλους ἀσπαζώμεθα, Quomodo adstatis, pacem facitis. Die Klerifer machten unter sich den Ansang, sie Gemeinde folgte. Der vorausgehende Friedenswunsch hat die

Bezeichnung elonon dovai, pacem dare für den Friedenstuß und die begleitenden Afte hervorgerufen.

Man muß annehmen, daß von Anfang an die Trennung der Geschlechter innegehalten wurde, denn Tertullian hat Ad uxor. II, 4 nicht ben kultischen Friedenskuß im Auge. Berbachtigungen seitens ber braußen Stehenben sind baburch freilich nicht gehindert worden (Athenag. Legat. c. 32). Unordnungen gegenüber ist dies wiederholt nachdrücklich eingeschärft worden (z. B. Const. Apost. VIII, 11). In der altafrikanischen Kirche wurde 5 in der vorösterlichen Fastenzeit der Friedenskuß ausgesetzt (Tertull. De orat. 18). Ob

das allgemeiner Brauch war, läßt fich nicht feststellen.

Im Abendlande erhielt sich der Friedenstuß bis über die Höhe des Mittelalter hinaus (Innocenz III. De sacro altaris mysterio VI, 5 MSL V, 217: pacis osculum per universos fideles diffunditur in ecclesiis; vgl. des Näheren V. Thalhofer, Handbuch der 10 tath. Liturgif I, Freiburg 1883 S. 651 ff.); doch fragt sich, in welchem Umfange und in welcher Form im einzelnen. Der Osten scheint den allgemeinen Friedenstuß schon früher aufzegegeben zu haben. In beiden Hälten der Christenheit ist als Ersat hierfür eingetreten das Küssen des Alltars, der heiligen Elemente, der Stola durch den Kleriker, der Handbuch vol. Tholhoser a. 2. 5 sie dem Osten er Kleriker und der Laien (für das Abendland vgl. Thalhofer a. a. D., für den Often 15 Brightman a. a. D. unter Peace im Index). Nur vorübergehend bediente man sich im Abendlande, angeblich nach bem Borgange bes Bischofs Walter von Nort (1250), bes Rußtäselchens (osculatorium, pax, instrumentum pacis), einer Tasel aus Metall ober auch aus Marmor mit der Darstellung des Kreuzes oder heiliger Gestalten (Abb. F. Bock, Das heilige Köln, Leipzig 1859 I, 3; VIII, 31; XVII, 66; XXV, 89; Luca Beltrami, 20 L'arte negli arredi sacri della Lombardia, Mailand 1897 Tas. 43, schönes Exemplar ber Renaissance; 48; 78—80). Zuweilen traten Reliquien ober auch das Evangelienbuch an die Stelle. Späterhin wurde den Laien das Osculatorium entzogen und dem Klerus ausschlieflich vorbehalten (F. A. Kraus, Real-Encyflopädie d. chriftl. Altertumer II, 602 f.).

Außer ober nur in ganz allgemeiner Beziehung zu bem heiligen Kusse steht ber den 25 Reophyten nach vollzogener Tause (vgl. Augustin. Contra epist. Pelag. IV, 8, MSL XLIV p. 625 f.), den Pönitenten bei der Wiederausnahme, den Toten (gegen kirchliche Ordnung, vgl. Conc. Autissiod. a. 585 can. 12: non licet mortuis nec eucharistiam nec osculum tradi) und den Ordinanden gegebene Kuß (das Nähere darüber dei Smith und Cheetham, Dictionary of Christian antiquities II, 902 ff.; F. X. Kraus, so Real-Encyklopädie I, 542 ff.). Die ältere verhältnismäßig reiche monographicke Litteratur ist

ungenügend.

Friedrich III., der Fromme, Kurfürst von der Pfalz, gest. 1576. — Häusser, Geschichte der rheinischen Psalz, heidelberg 1856, II, 1—85; Briefe Friedrichs des Frommen, gesammelt von A. Kluchohn, 2 Bde, Braunschweig 1868—1872; derselbe, Friedrich der 26 Fromme, Rördlingen 1879; derselbe in der AdB VII, 606 st.: K. Subhoss, C. Clevianus und B. Ursinus, Elberseld 1857; K. Menzel, Wolfgang von Zweibrücken, München 1893; Klüpsel in der theol. Realencytl., 2. Aust., IV, 690 st. Bgl. die Volksschrift: J. Werle, Kursürst Friedrich III. von der Psalz, Westehm 1882, und die bekannten Werke zur pfälzischen Resormationsgeschichte von Struve, Bundt, Seisen 20.

Friedrich war als der älteste Sohn des kinderreichen Herzogs Johann II. von Pfalz-Simmern am 14. Februar 1515 zu Simmern geboren. Un dem Hofe seines Baters, der als in Mann von wissenschaftlichem und künstlerischem Interesse geschildert wird, legte er die Grundlage zu einem tüchtigen, seit 1528 auf der Hochschule zu Köln vervollständigten, Biffen. An den Höfen zu Nancy, Lüttich und Brüffel wurde Friedrich in der Ubung 45 der französischen Sprache und in weltmännischer Bildung weiter gefördert und nahm 1532 auch als Führer eines Fähnleins an einem Türkenkriege teil. Während sein Bater von 1536 bis 1539 dem Kammergerichte in Speier präsidierte, vertrat ihn Friedrich in der Regierung der kleinen väterlichen Lande. Von großer Bedeutung für sie religiöse Stellung wie in streng katholischer Umgebung ausgewachsenen jungen Fürsten wurde seine am 50 mit Morie von Prandenkurg der frammen achter 21. Oktober 1537 erfolgte Vermählung mit Maria von Brandenburg, der frommen achtzebnjährigen Tochter des früh verstorbenen Markgrafen Casimir. Um Sofe ihres Oheims Georg in lutherischem Bekenntnisse erzogen, bewog sie ihren ernst gesinnten Gatten zu eifrigem Lesen der hl. Schrift und gewann ihn bald innerlich für Luthers Lehre. Doch erft 1546, als er für seinen Schwager Albrecht Alcibiades von Brandenburg auf einige 55 Beit die Bertvaltung des Bapreuther Landes übernahm, trat Friedrich mit seiner Uberseugung öffentlich hervor und verhehlte nach seiner Rückkehr nach Simmern auch in der Heimat seine evangelische Gesinnung nicht. Namentlich gegen das Interim sprach er sich reimutig aus und zog sich dadurch die Ungnade seines Baters zu, welcher es ihn durch

Bictor Schulte.

Berkürzung seines ohnehin knappen Einkommens büßen ließ. Die drückenden Geldverlegenheiten, in welche Friedrich hierdurch mit seiner rasch anwachsenden Familie geriet, hörten auch nicht auf, als ihm der neue Kurfürst Ottheinrich von der Pfalz 1556 die Statthalterschaft in der Oberpfalz übertrug. Selbst als er nach dem Tode seines Baters am 18. Mai 1557 regierender Herzog von Simmern wurde, hatte er troß aller Sparsamkeit noch mit sinanziellen Nöten zu kämpsen. Schwere Prüfungen in seiner Familie kamen hinzu. Seine älteste Tochter starb 1553 und ein hoffnungsvoller vierzehnsähriger Sohn ertrank 1556 bei Bourges in der Loire. Innerlich gereift in diesen trüben Zeiten, war er dadurch in seinem Gottvertrauen und in seiner edangelischen Überzeugung nur 10 sester gegründet worden. Nach Antritt seiner Regierung war es seine erste Sorge, die Reformation in seinem Gebiete durchzusühren. Er hielt sich dabei ganz an den lutherischen Lehrbegriff, mit desse durchzusühren. Er hielt sich dabei ganz an den lutherischen Ehrbegriff, mit desse er inden Sachsen, er 1558 seine Tochter Elisabeth vermählte. Doch bewies er in demselben Jahre durch seinen Beitritt zu dem Frankfurter Rezesse, daß er 15 die schwere kreisen geines Schwiegerschones nicht teilte.

Alls am 12. Februar 1559 die alte pfälzische Kurlinie mit Ottheinrich ausstarb, fiel die Kurwürde Friedrich zu. Die in der Kurpfalz 1546 unter Friedrich II. begonnene Reformation war nach dem schmalkaldischen Kriege gehemmt und erst durch Ottheinrich seit 1556 im lutherischen Sinne energisch gefördert worden. Doch hatten in der pfälz zischen Kirche neben strengen Lutheranern, deren Wortsührer Tileman Heßpus (s. d. U.) war, auch Melanchthonianer und Calvinisten Raum gefunden. Schon zu Ottheinrichs Zeiten war es badurch ju Streitigkeiten gekommen, welche im Sommer 1559, während Friedrich auf bem Reichstage in Augsburg weilte, aufs heftigfte von neuem entbrannten. Der Beibelberger Diakon Klebit hatte bei seiner Promotion Thesen über bas bl. Abendmahl auf-25 gestellt, welche Heghus zu leidenschaftlichen, von Klebit heftig erwiderten Angriffen Anlag gaben. Die gehälfigste Polemik folgte. Umsonst suedig hesig erwiderten Angrissen Antag gaben. Die gehälfigste Polemik folgte. Umsonst suchte Friedrich zu vermitteln. Sein Gebot, bis zur Entscheidung durch eine Synode über die Streitfrage zu schwiegen, blieb ebenso ersolglos, wie eine in seinem Auftrage vom Hosprediger Diller gehaltene Friedenstpredigt. Als es zu neuen heftigen Schmähungen und sogar zu Thätlichkeiten kam, sah sich Briedrich genötigt, am 16. September beide Gegner ihres Amtes zu entsetzen. Um aber selbst zu einer festen Stellung in der Streitfrage zu gelangen, erbat er ein theologisches Gutachten von Melanchthon, welcher sein Berfahren durchaus billigte und die Anwendung einer vermittelnden Spendeformel beim hl. Abendmahle empfahl. Zugleich versenkte er sich in der Zuversicht, daß er als "armer einfältiger Laie" ebensowohl wie die gelehrtesten Boktoren auf den Beistand des hl. Geistes dauen dürse, mit größtem Eiser selbst in das Studium der Frage. Wanze Tage und Nächte brachte er über theologischen Schriften ju und eignete fich eine vielbewunderte theologische Gelehrsamkeit an. Daß er dadurch bem reformierten Bekenntnisse nur näher geführt wurde, sah man auf lutherischer Seite mit Besorgnis. Auch Friedrichs Gemahlin Maria und sein Schwiegersohn Johann Friedrich 40 richteten immer neue Warnungen an ihn. Eine in Gegenwart beider Fürsten im Juni 1560 zwischen den sächsischen Theologen Johann Stößel und Max. Mörlin und den Heidelbergern Boquin, Eraft und Einhorn zu Heidelberg abgehaltene fünftägige Disputation vermehrte nur seine Abneigung gegen lutherische Eiserer. Nach 1560 schritt der Kurfürst nach neuen vergeblichen Warnungen zur Entlassung mehrerer Pfarrer, welche sich 3um Gebrauche der von Melanchthon empsoblenen Spendesormel nicht herbeiließen. Erst auf bem Naumburger Fürstentage im Januar 1561 gelangte Friedrich jedoch zu ber Uberzeugung, daß Artikel 10 der Augsburger Konfession in seiner ersten Gestalt bom bl. Abendmable "papistisch lehre", und wendete sich von da an, so aufrichtig er sich zu jener Konfession in ihrer geanderten Form bekannte, mit voller Entschiedenheit der reformierten so Lebrtveise zu. Un seine Lebranstalten in Beidelberg berief er nun zu B. Boquin und 50 Ledirocie zu. An seine Lehranstalten in Heldelberg berief er nun zu P. Boquin und E. Olevian, der seit Januar 1560 bort wirkte, nur noch entschiedene Calvinisten, im März 1561 Em. Tremellius und nach Entlassung des letzten mildgesinnten Lutheraners Einhorn im September den bedeutenden Zach. Ursinus. Das ganze Kirchenwesen wurde setzt in reformiertem Sinne umgestaltet. Heiligenbilder, Meßgewänder, Taussteine und anderes "Gögenwert" wurde aus den Kirchen entsernt, an Stelle der Altäre traten einsache Tische, beim hl. Abendmahle wurde das Brotbrechen eingeführt und zuletzt selbst der Gebrauch der Orgeln aus den Kirchen verdannt. Die noch bestehenden Stifter und Klöster

wurden eingezogen und ihre Güter der ausschließlich frommen Zwecken dienenden "geistlichen Güterverwaltung" einverleibt. Zur Unterweisung der Jugend und Gewinnung einer so festen Lehrnorm sollte der von Ursinus und Olevianus versafte, mit Recht hochgerühmte Heibelberger Katechismus bienen (f. b. A.). Die bekannte 80. Frage über bas hl. Abendmahl wurde auf besonderen Besehl des Kurfürsten erst in der zweiten und in noch verschäfter Form in der dritten Ausgabe hinzugesügt. Die am 15. November 1563 versöffentlichte, an die Genfer und Züricher Agende sich anschließende Kirchenordnung und bie 1654 folgende Rirchenratsordnung, welche auch regelmäßige Synoben anordnete, schlossen a die einschneidenden Anderungen ab, welche bei der Bevölkerung zwar nicht überall beifällige die einschneidenden Anderungen ab, welche ver vervollerung zwar nicht averlauf verstause Zustimmung, aber doch wenig Widerstand fanden. Die Opposition lutherisch gesinnter Pfarrer wurde durch ziemlich zahlreiche, nicht ohne Härte vollzogene Entlassungen zum Schweigen gebracht (vgl. J. Schneider, Die evangelische Kirche in der Herrschaft Guttenberg, Kaiserslautern 1895, I, 15).
Im übrigen Deutschland begegenete das Vorgehen Friedrichs dem heftigsten Widerspruche. Die Theologen bekämpften den Katechismus in zahlreichen Flugschriften, und

befreundete Fürften, besonders Friedrichs Schwiegersohn Johann Friedrich und Die Bergoge Christoph von Württemberg und Wolfgang von Zweibrücken richteten die dringenoften Borftellungen an ihn. Das im April 1564 zu Maulbronn (f. d. A.) abgehaltene Religions- 15 gespräch brachte die gehoffte Lerständigung nicht und steigerte nur die Erbitterung. Herzog Christoph rief die übrigen protestantischen Fürsten zum Schutze best evangelischen Glaubens gegen den gefährlichen Zwinglianismus auf und Wolfgang, durch Zwistigkeiten anderer Art noch mehr gereizt, regte es sogar an, Friedrich wegen Absalls von der Augsdurger Konsession aus dem Religionssprieden auszuschließen. Nachdem schon Kaiser Ferdinand 1563 20 ein Warnungsschreiben an den Kurfürsten gerichtet hatte, ging jetzt auch der neue Kaiser Maximilian gegen ihn vor und erließ am 10. Juli und 18. August 1565 den förmlichen Befehl an ihn, die vorgenommenen kirchlichen Veränderungen wieder rückgängig zu machen. Schon fprach man bavon, ihn seiner Kurwurde zu entseten, und Friedrich selbst war barauf gefast, daß man auf dem bevorstehenden Reichstage zu Augsburg gegen ihn Gewalt ge- 25 brauchen werde. Aber er war, wie er seinem Bruder Richard auf dessen Warnungen schrieb, entschlossen, "den Namen des Herrn nicht allein mit dem Munde, sondern auch mit der That zu bekennen", und begab sich in der Zuversicht, "daß Gott so mächtig ist, ihn zu erhalten, ob es auch dahin gelangen sollte, daß es Blut kosten müsse", getrost nach Augsburg, wo er am 2. April 1566 ankam. Obwohle hier die Mehrheit der evan- so gesischen Teierken in der Einsicht des Santannen Augsburg, wo gelischen Fürsten in der Einsicht, daß fie damit nur die Sache der gemeinsamen römischen Gegner fördern würden, von einem Ausschlusse Friedrichs aus dem Religionsfrieden nichts wissen wurden, von einem Ausschlusse Friedrichs aus dem Religionsfrieden nichts wissen kwiste der Kaiser doch einen einmütigen Reichstagsbeschluß durchzusiehen, welcher dem Kurfürsten die Abschaffung aller Neuerungen gebot, widrigenfalls der Kaiser es nicht umgehen könne, "zur Handhabung des Religionsfriedens und der erlassenn so Besehle ernstlich Einsehen zu haben". In der Reichstagsitzung vom 14. Mai wurde dieser Besehlzeit erschien er, gefolgt von drei Rösen und nech alter Unwissenung wan seinem Sebenkzeit erschien er, gefolgt von drei Rösen und nech alter Unwissenung vom Anders Abenn Colimir der ihm die Räten und nach alter Überlieferung von seinem Sohne Johann Casimir, der ihm die Bibel nachtrug, wieder vor den Ständen und erklärte, in Gewissenst und Glaubenssachen erkenne er nur einen Herrn, der ein Herr aller Herren und König aller Könige sei. In so dieser Sache handle es sich nicht um eine Kappe voll Fleisch, sondern um die Seele und deren Seligkeit, über die nicht der Kaiser, sondern Gott zu gebieten habe. Der von ihm zu Naumburg unterschriebenen Augsdurger Konfesson habe er nicht zuwider gebandelt. Er sei dereit, sich von Jedermann aus Gottes Wort eines Besseren belehren zu lassen. Wolle man aber gegen sein Erwarten mit Ernst gegen ihn handeln, so getröste ab er sich der Berheißung seines Herrn und Heilandes, daß alles, was er um dessen Ehre willen verliere, ihm in jener Welt hundertfältig erstattet werden solle. Das glaubensmutige Bekenntnis versehlte seine Wirkung nicht. Wenn Markgraf Karl von Baden väter sagte: "Was sechtet ihr diesen guten Fürsten an, der frömmer ist alls wir alle?", so sprach er damit nur aus, was auch die anderen sülten. In der That blieb so jener Beschluß unvollzogen. Bergeblich versuchte ber Kaifer, um seinen Zwed auf ansberem Wege zu erreichen, die evangelischen Stände zu der Erklärung zu bewegen, daß ne Friedrich nicht als Anhänger der Augsburger Konfession anerkannten. Sie einigten sich am 26. Mai zu der verständigen Antwort, sie könnten nicht in die Verdammung berer willigen, die in einigen Artikeln von ihnen abwichen, auch wenn sie Calvinisten 55 seien, da fie damit nur ihrer Berfolgung Borschub leisten würden.

In gehobener Stimmung kehrte Friedrich nach Heidelberg zurück, fest entschlossen, auf dem betretenen Wege fortzusahren. Sein Versuch, die in der Rheinpfalz vollendeten Resiormen nun auch in der Oberpfalz durchzusühren, scheiterte zwar an dem entschiedenen Widerstande der dortigen, durch Friedrichs ältesten streng lutherischen Sohn Ludwig, den so

Statthalter zu Amberg, ermutigten Stände. Aber in der Rheinpfalz gewannen die Reformen immer festeren Bestand. Trot des Widerspruchs angeschener Männer, wie des Leibarztes Thomas Erast, wurde eine strenge Kirchenzucht nach dem Borbilde der ausländischen resormierten Kirchen eingeführt. In allen Gemeinden wurden nach einem Ers lasse word is. Juli 1570 Presbyterien zur Handbabung der Zensur der Sitten eingerichtet. Ein höchst beklagenswerter Vorgang schoß sich an die Kämpse über die Kirchenzucht an. Zu den eisrigsten Gegnern derselben gehörten Pfarrer Adam Neuser von Feidelberg und Inspektor Johann Silvanus in Ladenburg. Auf dem damals in Speier versammelten Reichstage sielen nun in die Hände des Kursürsten Briefe dieser Männer, aus denen hersovorging, daß dieselben nicht bloß arianische Borstellungen hegten und zu dem Monotheismus des Islam hinneigten, sondern auch mit den Antikrinitariern in Siedenbürgen und sogar mit dem Fslam Berbindung suchten. Neuser enklam und flüchtete sich in die Türkei, wo er wirklich Muhammedaner wurde und ein klägliches Ende sand. Über Silvan aber sprach der Kursürst, nachdem ein von Olevian, Ursin und Boquin unterzeichnetes Gutzts achten unter Berufung auf das mosaische Gesetz für Bestrafung der Gotteslästerer mit dem Tode eingetreten war, das Todesurteil aus und ließ dasselbe nach langem Schwanken leider wirklich vollstrecken. Am 23. Dezember 1572 wurde Silvan zu seidelberg enthauptet. Daß Friedrich für dessen diese handlung in das Ledensbild des heirin in den Unzehörten mit Hecht als das Muster eines christlichen Regenten bezeichnet. Auch seine Gegner konnten nicht bestreiten, daß er bemührt war, sich gewissenhaft nach Gottes Wort zu richten und das wahre Wohl seiner Unterthanen zu sördern. Durch Ordnung im eigenen Hausdelt und das wahre Wohl seiner Unterthanen zu sördern. Durch Ordnung im eigenen Hausdern seinen Kausschlaung der Klöster einen Hölter Schulen zu und berwendete die durch Einziedung der Klöster einen Hölter auch für Errichtung von Waisern und Spitälern.

Mit den Reformierten des Auslandes, besonders in Frankreich und den Niederlanden, stand Friedrich in lebhafter Verbindung. Bon den Spaniern vertriedenen Niederländern väumte er schon 1562 die Klostergebäude in Frankenthal ein und legte dadurch den Grund zum raschen Ausblühen dieser Stadt. 1567 zog mit Friedrichs Zustimmung sein gleichsgesinnter zweiter Sohn Johann Casimir mit 11000 Söldnern den Hugenotten nach Frankereich zu und half ihnen den Frieden von Longjumeau erkämpfen. Dem kühnen Unternehmen des Herzogs Wolfgang von Zweidrücken, welcher 1569 unter außerordentlichen 36 Gefahren den Hugenotten durch sast ganz Frankreich zu Hilfe zog, und, als er eben sein Ziel erreicht hatte, sein Leben lassen muste, leistete der Kurfürst trot aller vorausgegangenen Mißhelligkeiten durch Gewährung von Darlehen Vorschud. Sein dritter hoffnungsvoller Sohn siel 1574 auf einem Feldzuge gegen die Spanier in der unglücklichen Schlacht auf der Mockerhaide. Zwei Jadre später, kurz vor seinem Tode, erlebte Friedrich dagegen noch die Freude, seinen Sohn Casimir, welcher den Hugenotten zum zweitenmale ein Hisser, heer zugeführt hatte, nach glücklicher Beendigung des Feldzugs nach Heidelberg zurücksehren zu sehen.

In seinen letzten Lebensjahren zog sich Friedrich, durch zunehmende Brustbeschwerden genötigt, mehr von den Geschäften zurück. Nachdem seine trefsliche, seit Jahren auch innerstich sich für seine Glaubensanschauungen gewonnene erste Gemahlin Maria 1567 gestorben war, trat er 1569 mit Amalie Gräsin von Neuenar, verwittweten Gräsin Brederode in eine zweite, kinderlos gebliedene She. Bon seinen elf Kindern erster She starden fünf noch vor Friedrich. Großen Kummer bereitete ihm das schwere Geschick seiner Tochter Elisabeth, welche nach der bekannten Katastrophe von 1567 ihren von Friedrich dergeblich gewarnten Sotaten Johann Friedrich den Mittleren von Sachsen in treuer Liebe in den Kerker begleitete. Bon seinen beiden überlebenden Söhnen teilte nur der zweite, Johann Casimir, die Anschauungen des Baters, während der ältere, Ludwig, zu Friedrichs Schmerz streng lutherisch blied. Als Friedrich darum sein Ende herannahen sühlte, konnte er nicht hossen, daß Ludwig in seine Fußtapsen treten werde. "Mein Lut wirds nicht thun", sagte er wohl, "doch wird er kein großer Versolger werden, indem er von Natur fromm und gütig ist". Dennoch blickte er vertrauensvoll in die Zukunst. Wenige Tage vor seinem Tode sagte er zu seinem Hosprediger Tossans: "Der, welcher alles vermag, und, ehe ich geboren ward, für seine Kirche sorgte, lebt und regiert im Himmel. Er wird seine Kirche nicht verlassen, und nicht vergebens werden die Bitten und Thränen sein, welche ich so oft sein sergossen werden die Bitten und Thränen sein, welche ich so oft

Friedrich der Beise, gest. 1525. — G. Spalatin, Friedrich des Beisen Leben und Zeitgesch. her. von Neubeder und Breller, Jena 1851; Tupschmann, Fr. d. B., Grimma 1848; G. L. Plitt, Fr. d. B. als Schirmherr der Resormation, Erlangen 1863; Max Jordan, Aus Berichten eines Leipziger Reichstagsmitgliedes, Leipzig 1869 (als Mst. gedruckt); Th. Kolde, Friedrich der Beise und die Anfänge der Resormation. Mit archivalischen Beise sagen, Erlangen 1881; J. Köstlin, Briese vom kursächslichen Hose zo. Theise 1882, 691 ff.; Bulder, Reichstag und Reichsregiment zu Anfang der Resormationszeit. PJ 1884, Aprilebeft; Cornelius Gurlitt, Die Kunst unter Kursürst Friedrich dem Beisen, Dresden 1879. Die Kutberdiographien von I. Köstlin und Th. Kolde.

Die Lutherbiographien von J. Köstlin und Th. Kolbe. Friedrich III., mit dem Beinamen der Weise, Kurfürst von Sachsen von 1486 bis 10 1525, war geboren zu Torgau am 17. Januar 1463 und übernahm nach bem Tobe seines Baters, des Kurfürsten Ernst, als ältester Sohn die Kurwürde mit dem Kurkreise, während er die übrigen ernestinischen Gebiete in nie getrübter Eintracht gemeinsam mit seinem Bruder Johann, dem Beständigen, regierte. Aber nicht seine politischen Verdienste, nicht seinen Bedeutung im Rate des Neichs, seine in Verbindung mit Berthold von Mainz 15 unternommenen Reformbestredungen, die zur Sicherung gegen die kaiserliche Hauspolitik auf eine Stärkung der fürstlichen Territorialmacht hinausliesen und im Jusammenhange mit einer klugen und vorsichtigen Politik Aursachsen zur ersten Macht in Deutschland erzboben, nicht die wichtige Rolle, die er nach dem Tode Kaiser Maximilians und bei der Wahl Rarls V. spielte, konnen hier erörtert werden, sondern nur die religiöse und kirchen= 20 politische Stellung, die dieser Fürft einnahm. Es ift junachst bieselbe, die er von feinen unmittelbaren Borgangern übernommen hat. Gegen die immer wiederholte Behauptung, daß ber Gebanke eines Landeskirchentums eine unerhörte Neuerung ber Reformation gewesen sei, kann das Gegenteil nicht genug betont werden. Wenn man es auch nicht so nannte, wie man das noch lange nicht gethan hat, war doch die Sache längst vorhanden. 25 Unter den Nachwirkungen der konziliaren Bestrebungen läßt sich zumal in Sachsen seit der energischen Regierung Herzog Wilhelms (vgl. Th. Kolde, Friedrich der W. S. 7 f. Lgl. dazu noch das Urteil des Ersurter Chronisten Nikolaus von Siegen, Thüring. Geidichtsquellen ed. Wegele II, 460, ferner Gebhardt, Die gravamina der deutsch. Nation, Breslau 1884 S. 40 f.) die immer beutlicher werdende Tendenz erkennen, eine Art Ober= 30 aufsichtsrecht über das gesamte Kirchenwesen und namentlich das Klosterwesen des Landes in Anspruch zu nehmen, und jede Einmischung auswärtiger Gerichte oder gar den Bersuch, weltliche Sachen vor geistliche Gerichtshöse zu ziehen, zu verhindern. Herzog Wilhelm sprach von den Klöstern seines Landes als von sein en Klöstern, ihre Resormation hielt er für seine sürstliche Ausgabe, und wo man sich ihm widersetzte oder von der gezwungen eingeführten 35 Objervanz wieder absiel, stand er nicht an, die Reformation durch seine Amtsleute mit Gewalt wieder einzusühren (vgl. Th. Rolde, Joh. v. Staupit u. die deutsche Augustinerkongregation, Gotha 1879 E. 118ff.). Nicht anders verfuhren die Herzöge Ernst und Albrecht, und auch Friedrich nahm alsbald dieselben Bestrebungen auf. Aber waren bei seinen unmittelbaren Borgängern wesentlich politische Motive maßgebend, so kam boch bei Friedrich 40 und noch mehr bei seinem Bruder Johann) das rein religiöse Interesse dabei stark in Frage. "Friedrich war der Typus eines frommen Fürsten mittelalterlicher Form"; wiewohl er zu Zeiten, wo sein Staatsinteresse geschädigt zu werden drohte, sehr wohl zwischen den Frömmigkeit und geistlicher Anmaßung zu unterscheiden wußte, bewegte er sich ganz und gar in den Formen kirchlicher Devotion, wie sie jenem Zeitalter eigen 45 waren, und fand darin sein religiöses Genügen. Auf der Schule zu Grimma hat er seinen waren, und sand darin sein religiose Genügen. Auf der Schule zu Grimma hat er seinen ersten Unterricht erhalten (vgl. Th. Kolde, Fr. der Weise S. 12), und dort, wo sich ein blübendes Augustinereremitenkloster besand, schon damals die vielsach zu bemerkende Vorziebe für diesen Orden gesast, odwohl auch er den Traditionen seines Hauses gemäß Franziskaner sich zu seinen Beichtwätern wählte. Im Kloster zu Grimma pflegte er gern unter so seinen Wönchen die Ostertage zu verdringen, so noch im Jahre 1520. Keinen Tag verzieumte er die Messe, selbst auf der Reise oder auf der Jagd wollte er sie nicht entbehren. Es geschah ficher nicht bloß, weil es so Sitte war, wenn er im Jahre 1493 mit großem Gefolge und doch nicht als Fürst sonder als einfacher Bilgrim ins gelobte Land jog; auch ihn trieb es, die heiligen Stätten zu besuchen, um dort Ablaß von Schuld und Strafe 56 w erlangen und sich jum Ritter des heiligen Grabes schlagen zu lassen. Dem Kultus der beiligen war er in gleicher Weise zugethan wie alle Frommen seiner Zeit, das zeigt am besten seine Berehrung der damaligen Modeheiligen, der hl. Anna, deren Daumen er aus dem bl. Lande mitbrachte, und zu deren Chren er nach seiner Rücksehr eine Münze schlagen ließ mit der Umschrift: "Hilf liebe Sancta Anna", und bald darauf, 1489, erließ er ein so Aundichreiben, welches im folgenden Jahre durch ein Breve Alexanders VI. bestätigt wurde,

in welchem ihre Berehrung für ganz Sachsen angeordnet wurde (vgl. Schaumkell, Der Kultus der heiligen Anna, Freiburg 1893, S. 25; C. Gurlitt, Kunst und Künstler am Borabend der Resormation. B. f. Ref. G. Nr. 29 S. 97 f.). Zahlreich waren die kirchlichen Bruderschaften, denen er angehörten. Die römischen "Gnaden", welche der große Ablaßsprediger aus dem Augustinerorden, Joh. v. Palt (vgl. d. U.), in jener Zeit verkündete, waren ihm wirkliche Gnaden; mit allem Eiser förderte er seine Ablaßpredigt und veranz latte die Frankerike" (Th. Colde Fr. d. W. S. 41. laßte die Drucklegung seiner "himmlischen Fundgrube" (Th. Kolde, Fr. d. W. S. 41; berselbe, Das religiöse Leben in Ersurt. Schriften d. B. f. Ref-Gesch. Nr. 63 S. 37). Desselben Augustiners Schrist de septem soribus mit ihrer maßloßen Anpreisung der 10 Marienverehrung, und sein hortulus aromaticus war sogar auf des Kurfürsten Kosten gebruckt worden, und nicht ohne Grund nennt ihn Palt sacrarum litterarum praecipue amator (Borrebe jur Coelifodina). Und wenn auch etwas Eitelkeit babei mit im Spiele sein mochte, so war es boch im Grunde das Bestreben, Gott zu dienen und sich Berdienst zu erwerben, das ihn veranlaßte, das von seinen Vorsahren 1353 gestistete Allersteiligenstift zu Wittenberg (vgl. J. Köstlin, Fr. d. Weise S. 41) von Grund aus zu erneuern, die Stiftsstellen von kaum 20 auf 80 zu erhöhen und daselbst, um seine Residenz zur reichsten Fundgrube der Gnade und des Schutzes gegen alle Mängel und Bresten des menschlichen Lebens zu machen, um den Dorn von der Dornenkrone Christi, der die Stistsstifts firche von Anfang an zierte, die auserlesenste Sammlung von Reliquien zu gruppieren, 20 die man in Deutschland finden konnte. Die Debraahl berfelben hatte er wohl felbst für schweres Gold von seiner Bilgerreise mitgebracht, anderes aus ben Niederlanden, wohin er 1494 eine Reise machte, und er wurde nicht müde, immer neue Schäße zu sammeln. Im Jahre 1507 erwirkte er vom Papst Julius II. ein Breve an alle Erzbischöfe, Bischöfe, Aebte und Prälaten des heiligen römischen Reiches, wonach diese von den Reliquien und 25 Heilümern aller Orten "Ihrer fürstlichen Gnaden etwas mitteilen und folgen lassen sollten und Kolonius im 2 1500 andere der Williams im 2 15 ten". Wie ihre im J. 1509 gedruckte und mit zahlreichen Fllustrationen von Lukas Kranach versehene Beschreibung (vgl. Wittenberger Heiligtumsbuch, herausgegeben von Georg Hirth, München 1883), die zu ihrem Besuche einlub, ergiebt, zählte die Sammlung nicht weniger als 5005 Partikeln, die in 8 Gangen in der von ihm in den Jahren 1490-99 neu-20 erbauten Schloftirche ausgestellt waren. Und der Fürft hatte dafür gesorgt, daß sie mit reichlichem Ablaß versehen waren. Die Einladung jum Besuch der Heiltumer durfte außer-bem für jeden Gang 100 Jahre Ablaß in Aussicht stellen. Da war es denn kein Wunder, wenn das Bolf am Montag nach Misericordias, dem allgemeinen Ausstellungstage, und am Tage aller Heiligen in Scharen zur Kirche wallsahrtete. Und der sonst sehr sparsame Fürst 85 scheute tein Opfer, um die Bracht der bort abgehaltenen Gottesdienste zu erhöhen, und nach glaubwürdigem Berichte wurden daselbst jährlich mehr als 35 000 Bfund Wachs verbraucht.

Unter diesen Boraussetzungen entspricht es keineswegs dem Thatbestand, wenn Melanchthon übrigens schon im Jahre 1519 in einer Rede auf Kaiser Mazimilian des Fürsten 1000 Universitätspolitik als das Bestreben bezeichnet, die Theologie zu ihren Quellen zurückzuführen (CR XI, 32). Als Friedrich, der eine verhältnismäßig gute, auch humanistische Bildung genossen und sein Leben lang eine gewisse Freude an den Alten namentlich Terenz hatte, auch in diesem Punkte dem Zuge der Zeit solgend, unter dem Einsluß des Staupitz und Martin Pollich, im Jahre 1502 die Universität Wittenberg stiftete, hatte cr 1500 eine naderes Bestreben als dies, auch seinem Lande, wie das in den Nachbarländern gesschehen, eine neue Kulturstätte zu geben und seinem gelieden Wittenberg durch die neue, auss engste mit dem Allerheiligenstifte verbundene Hochschule zu neuem Glanze zu verhelsen. Alles war teilweise dies ins einzelne älteren Vorbildern, namentlich Tübingen (vgl. Bauch, Wittenberg und die Scholastik R. Arch, s. säch 1897 S. 299) nachgebildet, wur das war etwa neu, daß hier von vornherein auch Anhänger des später sogenannten Houmanismus eine Stätte sanden. Aber von einem Gegensat derselben gegen den herrschenden Scholasticismus oder die hergebrachten Formen der Frömmigkeit war keine Rede, und nichts deutete darauf hin, daß hier ein Neues, die Fesseln der Tradition Sprengendes sich heranbilden sollte.

Bon Luther wird der Kurfürst zuerst im Jahre 1512 gehört haben, als Johann v. Staupitz für den armen Mönch, von dem sich die Universität Gutes versprach, die Bezahlung der Promotionskosten erbat. Das war für lange Zeit die einzige Beziehung. Bedeutsamer hätte um jene Zeit oder etwas später für des Fürsten religiöse Entwickelung der Einsluß des oben genanten Generalvikars der deutschen Augustinereremiten werden so können. Er scheint es wenigstens gewesen zu sein, der Friedrich auf die heilige Schrift

als das allein Gewisse verwies, was dieser mit Freuden aufnahm (Lutheri opera exeg. [EU XIV, 6 ff.). Aber der Kurfürst jog daraus ebensowenig Folgerungen wie Staupit selbst. Und Luther konnte schon am 8. Juni 1516 offenbar im Sinblid auf den Beiligen- und Reliquienfultus an des Kurfürsten Sefretär, seinen vertrauten Freund Spalatin, schreiben: "Bieles gefällt deinem Fürsten und glanzt in seinen Augen mit hohem Schein, was Gott mißfällt und 5 häßlich ift. Richt daß ich leugnen wollte, daß er in weltlichen Bestrebungen von allen ber Klügste ist, aber was göttliche Dinge und das Heil der Seelen anbelangt, möchte ich ihn beinah siebenfach blind nennen (de Wette I, 24 f.; Enders I, 40). Es lag nahe, daß Luthers Thesen über den Ablaß, die doch alsbald zu einem Kampfe gegen den Ablaß führten und die Schätze seiner geliebten Schloftirche zu entwerten geeignet waren, den bon 10 seinem Standunkte aus gerechten Unwillen des Fürsten erregen konnten. Davon hören wir jedoch nichts. Dafür war Friedrich eine zu groß angelegte, vornehme Natur. Aber wenn Luther auf die ihm durch Spalatin gewordene Kunde, daß Friedrich sich seiner annehmen und seine Abführung nach Rom nicht dulden werde, darin "eine wunderbare Neigung zu seiner Theologie" erblickte, so war dies ein Frrtum. Die Haltung des Kurfürsten entsprang viel- 15 mehr seiner Gerechtigkeitsliebe, die Luther nicht unübersührt seinen Feinden ausliefern wollte, und dem Wunsche, seiner Universität einen Mann, der schon zu ihren geseiertsten Volkrenz aus körte fo lange als mödlich zu gesellen wirden der könen Reinden Lehrern gehörte, fo lange als möglich zu erhalten, wie das deutlich aus seinem Brief an Staupit vom 8. April 1518 hervorgeht (Th. Rolbe, Joh. v. Staupit S. 314). War so von einer Barteinahme für ihn noch lange feine Rebe, so wuchs boch je länger je mehr sein 20 Interesse an ber ganzen Angelegenheit. Er verfolgte mit Gifer ben Gang ber Ereignisse. Luthers Sprache hatte er gern gemäßigt gesehen, aber nur durch Spalatin suchte er unter möglichster persönlicher Zurudhaltung barauf einzuwirken. Der treue Sohn ber Kirche war natürlich von der Rede, daß der Reger an ihm einen Rudhalt habe, im höchsten Grade unangenehm berührt. Und nach der Herausgabe der Augsburger Berhandlungen (1518) 25 wurde einmal der Gedanke erwogen, Luther aus dem Lande geben zu laffen, wie dieser selbst beabsichtigte, aber nur einen Augenblick (Th. Kolde, M. Luther I, 182 ff.). Man batte ben Fürsten bald von neuem überzeugt, daß noch niemand trot seiner Bitte die Undriftlichkeit ber Lehre Luthers nachgewiesen, und Luthers Berjagung ber Universität jum größten Nachteil gereichen würbe (Schreiben der Universität Opp. v. arg. II, 426 f.). so Darauf lehnte er am 8. Dezember 1518 in seinem Schreiben an Cajetan es ab, ihn nach Rom zu schieden. Fortan nahm er die Stellung ein, die Melanchthon im Jahre 1530 einmal in einem Briefe an Landgraf Philipp kurz dahin bezeichnet: "Herzog Friedrich löblicher Gedächtnis ließ den Luther sein Abenteuer selbst bestehen, wollt ihn nicht wider taijerliche Majestät schützen" (Corp. Ref. II, 102), und Lutber war damit nicht nur gang 86 inverstanden, sondern suchte den Fürsten, auch um badurch selbst freier zu sein, in biefer Auffassung zu bestärken. Und mit Angstlichkeit vermied der Fürst alles und jedes, was als ein Eingehen auf das Materielle der Frage aufgefaßt werden konnte. Er hatte offen= bar seine Freude an seinem nutigen Prosesson, er schätzte seine Schriftauslegung, seine idöne Trosstschrift Tessaradekas, in der er ihn von den 14 Nothelsern, den Heiligen, zu 40 dem wahren Nothelser führen wollte, ließ er sich gern gefallen, aber er blieb bei seinen Heiligen und Reliquien. Im Jahre 1520 war die Zahl der Reliquienpartikeln in der Schlöskirche bereits auf 19013 gestiegen.

Dann kamen die großen Ereignisse des Jahres 1520, die Bannbulle gegen Luther, seine großen Reformationsschriften, die Appellation an ein Konzil, die Berbrennung der 45 päpstlichen Bulle u. s. w. Den Ernst der Lage verkannte man am kursürstlichen Hofe nicht, man rechnete mit der Möglichkeit, daß auch die Universität, ja der Kursürst selbst von der Erkommunikation mitbetroffen werden könnte, aber man ging von dem einzgichlagenen Bege nicht ab, und das dem Recht und Herkommen widersprechende Berhalten der päpstlichen Kurie dei der Absendung Ecks und der Institution der Bannbulle, wie 50 die relative Zustimmung des Erasmus bestärkten den Fürsten in seinem Verhalten. Auch den päpstlichen Legaten gegenüber wies er die ihm vorgeworfene Parteinahme sür Luther mit derselben Entschiedenheit zurück, wie er die Ihatsache, daß er von niemand derichtet sei, "daß Martini Schriften dermaßen überwunden seien, daß sie verbrannt werden müßten", betonte, und seine Forderung, Luthers Sache gelehrten und unverdächtigen Richs

tern zu überantworten, wiederholte (Spalatins Unnalen S. 15ff.).

Freilich ist nun für den, der das Ganze übersieht, leicht zu sagen, daß Friedrich bei diesem, um es modern auszudrücken, passiven Widerstand gegen die Masnahmen des Bapstes und seiner Abgesandten schon nicht mehr auf dem alten kirchlichen Standpunkte stand, denn er forderte Beweisgründe, wo ihm nach römischer Anschauung die papstliche so

Autorität hätte genügen sollen, und das war auch wirklich der Fall, man könnte dies schon daraus schließen, wie wenig Freude es ihm machte, als er endlich die schon solange begehrte goldene Rose erhielt (Th. Kolde, M. Luther I, 212), aber klar war er sich darüber nicht. Wie hoch er auch Luther schätzte, wie wertvoll ihm feine Schriften waren, eine 5 Quelle mancherlei Tröftung in franken und gefunden Tagen, so war er wirklich noch weit bavon entfernt, für seine Lehre Partei nehmen zu wollen. In seinem Munde war es keine Phrase, wenn er dies immer wieder erklärte, — als Laie verstehe er auch nichts davon, und beteuerte, sich als gehorsamer frommer Sohn der Kirche erweisen zu wollen (vgl. ebenda S. 291). Dbenan stand sein nach reiflicher Uberlegung eingenommener for-10 meller Standpunkt, von dem er sich nach seiner Art nicht abbringen ließ (seis, schreibt einmal Luther an Spalatin, Principem neque cogi deberi neque posse, be Wette II, 561), Luther muffe innerhalb der bestehenden Rechtsnormen als Keper überführt werden, bas war der Rechtstitel, auf den er sich immer wieder berief. Daneben wirkte boch schon nach und nach, ihm felbst noch kaum jum Bewußtfein kommend, ein Anderes febr erheb-15 lich mit, das war die ängstliche Scheu des frommen Mannes, durch sein Eingreifen für ober gar wider Luther etwas gegen Gottes Willen zu thun, da Luthers Bredigt, deren Wahrheit er an sich selbst zu fühlen begann, ja eben noch nicht widerlegt sei, dann auch die Sorge, daß wenn man unter diesen Umständen mit bloßen Gewaltmitteln vorgebe, Die Sache nicht ohne die heftigsten und verderblichsten Unruhen werde ablaufen können 20 (vgl. ben Brief an Teutleben vom 1. April 1520. Opp. v. arg. V, 9). Auch auf dem Reichstage ju Worms verharrte Friedrich in feiner Haltung. Es ist bekannt, wie Luther nicht als Unterthan des Kurfürsten, sondern vom Kaiser gerusen erschien, und nicht als ein Landes-herr sondern nur als Reichsfürst beteiligte sich Friedrich an den Berhandlungen über seine Sache und trat für eine den hergebrachten Rechten ensprechende Behandlung der Frage ein. 26 Bahrend ber längst für Luthers Lehre gewonnene und ihm warm ergebene Herzog Johann in jedem Briefe den Bruder ermahnte, für Luther einzutreten (vgl. seine Briefe bei Th. Rolbe Friedrich d. B. S. 42 ff.; J. Becker Kurf. Joh. v. Sachsen und seine Beziehungen zu Luther, Leipz. Diff. 1890) ließ dieser zwar in vertrauten Briefen die herzliche Anteilnahme für den nicht nur "von Hannas und Kaiphas sondern auch Herodes und Pilatus" versosofolgten Mönch erkennen, war aber um so peinlicher darauf bedacht, davon in Worms nichts merken zu laffen und jeden Berkehr mit ihm zu meiden, was man in Kreisen von Luthers Freunden übel vermerkte, so daß eine gleichzeitige Flugschrift; "Ain schön newer Bassion" (Schade, Satiren u. Pasquille II, 9) ihn als den dreimal den Herrn verleugnenben Betrus barftellt. Wefentlich auf ben Ginfluß bes Bruders wird es benn auch guruck-35 juführen sein, wenn er sich schließlich, um Luther ben Folgen einer ihm brobenben ungerechten Berurteilung zu entziehen, bazu bewegen ließ, ihn in schutenben Gewahrsam zu nehmen. Wahrscheinlich hatte er seinen Räten nur einen allgemeinen dahingehenden Auftrag erteilt, ohne bestimmte Weisungen zu geben. Jedenfalls hat lange Zeit weder der Kur-fürst noch sein Bruder gewußt, daß Luther auf der Wartburg war (Th. Kolde, Fr. d. W. 40 S. 26; J. Becker a. a. D. S. 10f.). Schon am 8. Mai stand das Edikt gegen Luther fest. Mis der Reichstag in der Schlußsitzung am 25. Mai seine Zustimmung dazu gab, war Friedrich schon abgereist. Er hatte zu denjenigen gehört, welche die Sache nach Luthers Wunsch gern auf einem Konzil entschieden gesehen hatten. Dann hatte er nach einem Berichte Luthers aus bem Jahre 1526 gerade von bem Reichstag ben Eindruck 45 mit heimgebracht, daß es mit den Konzilien nichts sei ("daß der löbliche, Fürst Herzog Friedrich zu Sachsen Churfürst seliger Gedächtnis, in einem Ort hat gesagt, er hatte sein leben lang ein nicht kindischer Ding gesehen, denn im solchen Handel zu Wormbs und kunnte nun wohl merken, wie man in den Concilien thate, nämlich daß die Pfaffen regierten. Deshalben, wie wohl er schwieg, hielt er bennoch von dem an nicht mehr von wegterten. Den bon in 1865, 40). Wichtiger war zunächst die Frage, wie man sich zum Wormser Edikt stellte. Man scheint es von vorherein gar nicht als zu Recht bestehend anerkannt zu haben (vgl. Th. Kolbe, Friedr. d. W. S. 30 Unm. 5 dazu CR I, 562). Jebenfalls wurde es nicht bekannt gegeben. Als Friedrich Luther verwahren ließ, hatte er stehntus ihntoe es nicht betannt gesteben. Als Feider nicht seiner Cache. Bald mußte er biefe selbst dadurch aufs Mächtigfte gefördert hatte. Damit brechen aber auch die schwersten Jahre seines Lebens herein. Kaum semals sah sich ein Fürst vor einer schwierigeren, verantwortungsvolleren Aufgabe gestellt, als Friedrich gegenüber den Wittenberger Unruhen und Neuerungen. Selten aber hat auch ein Fürst unter eigener Geschre Teugenung gesibt. go was ihm lieb gewesen, und, wie wohl er immer zur Mäßigung mahnte, er ließ es babin

finken, weil er nicht gegen Gottes Wort handeln wollte, und es vielleicht Gottes Wille sei, selbst bereit, barüber zu leiben, was Gott ihm schicken werde (vgl. CR I, 537. 567). Fragt man nach allgemeinen Gesichtspunften, — auf bas Einzelne tann bier nicht eingegangen werden —, so ließ er schließlich unter Berufung darauf, daß ihm als Laien über geistliche Dinge zu urteilen nicht zustehe, und mit der sichtlichen Neigung, alle kirchlichen die Fragen von sich abzuschieben (vgl. z. B. den Brief an den Grafen Ernst von Mansseld Förstemann, Urtundenbuch I, 232), in religiöser Beziehung alles gewähren, sofern dadurch die öffentliche Ordnung und Ruhe nicht geftort wurde. Nur an diesem Buntte hatte feine Toleranz ihre sehr bestimmte Grenze (vgl. Fr. d. B. S. 30). Das war denn ein Standpunkt, so neu und so ungewöhnlich, daß er fast allenthalben unverständlich war, und es begreift 10 sich, daß die Gegner seine Berechtigung nicht anerkannten und trot aller Versuche seiner Unterbändler beim Reichsregiment, seine Lopalität darzuthun, ihn doch für alles verant-wortlich machten, was in firchlicher Beziehung in Sachsen vor sich ging (ebb. S. 31 ff.). Um schwersten mochte es ihm werden, als, nachdem er bereits 1522 bezw. 1523 darein gewilligt hatte, daß man dem Reliquiendienst in der Wittenberger Schloßkirche ein Ende 15 machte, auch der römische Meßgottesdienst, der noch zuletzt sich dort gehalten, während er in der Stadtkirche längst gefallen war, daselbst aushören sollte. Da hat er die Stiftsherren gegen Luthers und der Gemeinde Gifer eine Zeit lang geschützt, schließlich fich aber auch ba, wie sehr er auch in ben Ceremonien am Alten hing (vgl. Spalatine Urteil CR auch da, wie sehr er auch in den Seremonien am Atten hing (vgt. Spatatins Urteit OK I, 481), in das Unvermeidliche gefügt. Indessen var er nicht dazu zu bewegen, selbst 20 irgendwie für Einführung von Resormen einzutreten. Ein von Spalatin in einer Denksichrift vom 1. Mai 1525 an ihn gestelltes Ansinnen, ein allgemeines Resormationsdekret sur seine Lande zu erlassen, was ihm vielleicht gar nicht mehr zu Gesicht gekommen ist, würde er sicherlich zurückgewiesen haben (Fr. d. W. S. 36 vgl. S. 68 k.).

Persönlich hatte er sich offendar unter dem Einsluß seines treuen Beraters Spalatin 25 (j. d. A.) immer mehr in Luthers Lere vertieft, vor allen Dingen aber in das Evangelium

selbst, "ein sonderlicher Liebhaber des heiligen Wortes", wie Luther von ihm rühmte (EN 17. 223). Dem Evangelium nachzuleben und Gottes Willen zu erfüllen, danach strebte er von gangem Gergen. Gin Lieblingswort der Schrift war ihm 1 Bt 1, 25: Des herrn Wort bleibt in Ewigfeit. Wie scharf Luther auch seine Lieblingsneigung an so gegriffen, wie viel Not und Sorge ihm sein Austreten auch machen mochte, er bewahrte ibm stets dieselbe Zuneigung, ließ sich von ihm durch Spalatin beraten, und ganz be-ionders dankbar war er für Luthers Schrift "von der weltlichen Obrigkeit", die ihm seinen Beruf als göttliche Ordnung nachwies. Aber in einem Punkte übte er die alte Zuruckbaltung: er vermied jeden bireften Berkehr mit Luther. Diefer hat ihn außer auf bem 85 Reichstage ju Worms kaum je gesehen, und gesprochen hat er ihn niemals (vgl. EU 29, 161 und Idelsamers Bericht bei Jager, Undr. Bodenstein von Karlestadt, S. 489). Erft, als 55 jum Sterben tam, schickte man nach Luther. Aber jest war es zu spat. Luther war iern im Harz, um womöglich dem Sturm der Bauern entgegenzutreten, deren Erhebung dem friedfertigen, milden Fürsten noch die letzten Lebenstage verbitterte, die sein Gott= 40 vertrauen aber nicht zu erschüttern vermochte. Einen klaren Einblick in seine Art giebt da noch, was er darüber am 14. April 1525 an seinen Bruder schreibt: "Die Armen werden in viele Wege von uns geistlichen und weltlichen Obrigfeiten beschwert; will es bott also haben, so wird es so hinausgehen, daß der gemeine Mann regieren soll; ift es aber sein göttlicher Wille nicht oder daß es zu seinem Lob nicht vorgenommen, so wird es 45 bald enben; laffet uns Gott bitten um Bergebung unferer Sunden und ihms anheimieten." Mit echt christlicher Freudigkeit sah er dem Tode entgegen (Spalatin an Jonas bei Kawerau, Jonasbriefe II, 95). Spalatin stand ihm beim Tode tröstend zur Seite. Rachdem er noch als der erste unter den deutschen Fürsten das Abendmahl und zwar aus voller überzeugung (gegen meine früheren Zweifel vgl. den Bericht Luthers EN 30, 423, 50 EN 17, 184. 190. 195. 223, dazu Spalatin S. 63) unter beiberlei Gestalt genommen und sich damit offen zu evangelischer Lehre und evangelischem Kirchentum bekannt hatte, entschlief er am 5. Mai 1525. In seiner geliebten Schloßfirche zu Wittenberg murbe er am 11. beigesetzt. Dankbar durfte es Luther in seiner Grabrede ruhmen, daß er "an seinem Ende diese Gnade gehabt, daß er in der Erkenntnis des Evangeliums dahin ist", "von 55 welches wegen er diese Jahre viel gelitten hat" (EU 17, 184. 190). Aus alledem erziedt sich, wie weit man ein Recht hat, ibn den "Schirmherrn der evangelischen Kirche" zu nennen. Er war es im boberen Sinne. Dadurch, daß er die Berfon Luthers nicht unterdruden ließ und sonst nichts gethan hat, als daß er das Evangelium an sich und andern bat frei wirken laffen, bat er das Höchste für sie geleistet. Theobor Rolbe. 60

284 Friefen

Friesen. Litteratur: Rettberg, KG Deutschlands, Göttingen 1848 II, 496; Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland, Arnh. 1864 ff.; Haud, KG D.'s I, 295 ff. 393 ff. 541 ff. II, 310 ff.; Biarda, Ostfriesische Gesch., Aurich 1791—98; Richthosen, Untersuchungen zur friesischen Rechtsgeschichte, besonders Bo II; Brenneisen, Ostfriesische Historie und Landesversassung, Murich 1720, 2 Bbe; Cornelius, Der Antheil Ostfrieslands an der Reformation, Münster 1852; Hossee de Groot, Hundert Jahre aus der Reformation der Niederlande, Gütersloh 1893; Bartels, Zur Geschichte des Ostfriesischen Konsistoriums, Aurich 1885.

Das Gebiet bes friesischen Bolksstammes erstreckt sich, nur wenig tief in das Land eingreisend, der Nordseküste entlang vom Sinksal, einem Nebenarm der Schelde, die 10 zum unteren Weserlauf. Abgetrennt von diesen wohnten noch Friesen (Nordsriesen) an der Westäuste von Schleswig-Holkein. Das eigentliche Friesland zersiel nach den friesischen Gesetzen in drei Teile. Der erste reichte vom Flusse Sinksland zersiel nach den friesischen Gesetzen in drei Teile. Der erste reichte vom Flusse Sinksland zersiel nach den friesischen Gesetzen in der die Grenze gegen das fränkliche Reich bildete, die zum Fly, der dort, wo durch Weereseindruch später der Zuyderse entstand, den Landsee Flevum mit dem Meere verdand; der zweite vom Fly die zum Lauwers (Laverke); der dritte von da die zur Weser. Grenznachbarn waren im Süden und Südwesten Franken, im Norden und Osten Sachsen. Mit den Franken berührten sich die Friesen bald friedlich durch Handelsverkehr, bald seindlich im Grenzkriege. Je nachdem die Franken einen Teil des friesischen Gebietes erobern oder die Friesen die ihnen entrissenen Landskriche wieder einnehmen, schreitet auch die Christianisierung des Landes vor 20 oder geht zurück. Erst die völlige Einverleibung in das fränkliche Reich vollendet auch die Bekehrung der Friesen.

Ein Teil bes Friesenlandes war schon unter dem Könige Dagobert von den Franken unterworsen, Utrecht war eine fränkische Stadt. In diesem Gebiete versuchte man an der Bekehrung der Friesen und der auch noch zum Teil heidnischen Franken von den benache barten Bischosssissen aus zu wirken. Als Missionare unter den Friesen werden Amandus, B. von Mastricht (571—661), Remaclus und Eligius von Noven genannt. Die Erfolge waren gering; zähe hielten die Friesen an ihrem alten Glauben sest, und als es dem Friesenkönig Raddod in der Berfallzeit des fränkischen Reiches gelang, das verlorene Gebiet wieder zu erobern, ging auch damit alle Frucht der bisherigen Missionsarbeit unter.

80 Die Kirche in Utrecht wurde zerstört.

Ein wirklicher Anfang der Christianisierung gelang erst der angelsächsischen Mission. Im Jahre 678 wurde der Erzbischof Wilfried von York auf einer Reise nach Rom an die friesische Küste verschlagen, fand dei dem Könige Aldgild, dem Vorgänger Radbods, freundliche Aufnahme, blieb ben Winter über bort, predigte und taufte. Kam 35 es auch nicht zu Gemeindebildungen, so war es doch bedeutsam, daß die Aufmerksamkeit ber Angelsachsen auf Friesland gerichtet war, bas sie seitbem nicht aus ben Augen verloren. Nachbem ber erfte Berfuch einer Friesenmission unter Wictberct erfolglos geblieben war, kam um 690 Willibrord, ein Schüler Wilfrieds, nach Friesland, und ihn darf man im bollen Sinne den Apostel der Friesen nennen. Die Lage war junachst wenig gunftig. 40 Auf Albgild war als König Radbod gefolgt, der jetzt eben wieder im Kriege mit den Franken lag; Willibrord mußte sich daher auf den Teil Frieslands bis zum Rhein bes schränken, der infolge des Krieges wieder in die Macht der Franken geraten war. Hier aber predigte er und seine Gefährten, von dem Frankentönig Pippin unterstützt, nachdem er sich Auftrag und Segen von Rom geholt, mit großem Erfolge. Bald konnte an die 45 Organisation der friesischen Kirche gedacht werden. Zunächst versuchte man einen Unschluß an die angelsächsische Kirche. Aber Suitbert, den man zum Bischof wählte und der sich die bischöfliche Weihe bei Wilfried in Jork holte, wurde von Pippin nicht anerkannt. Dieser erstrebte um so mehr eine Organisation der werdenden friesischen Kirche im Anschluß an bie frankische, als im Verlauf bes Krieges Friesland bis zum Fly bem frankischen Reiche so einverleibt war. Dabei plante Pippin ein Erzbistum, welches das ganze friefische Gebict als einheitliche Kirchenproving umfaffen follte, und gern ging der Papft auf biefen Bunfch ein. Am 22. November 695 wurde Willibrord von Sergius I. zum Erzbischof geweiht. Alls folder wirkte Willibrord im frankischen Friedland mit steigendem Erfolge. Rirden und Rlöster wurden gegrundet, ein einheimischer Klerus herangebildet. Dagegen blieb ein 55 Bersuch ber Mission unter ben noch jum Reiche Radbobs gehörenden Friesen ohne Erfolg. Auf Helgoland entging Willibrord nur durch den für ihn glücklichen Ausfall des Loses dem Tode. bem

Da wurde noch einmal das ganze Missionswerk in Frage gestellt. Nach Pippins Tode 714 verband sich Radbod mit den Neustriern und nahm, ohne daß Karl Martell es für 60 jett hindern konnte, das ganze an die Franken verlorene Gebiet wieder in Besitz. WilliFriefen 285

brord mußte das Land verlassen, die Priester wurden verjagt, viele Kirchen zerstört. Ganz Friesland war wieder heidnisch. Als um diese Zeit Wynstith (Bonisatius) in Friesland eintraf, mußte er einsehen, daß die Zeit der Ernte noch nicht gekommen war; bald verließ er das Land wieder. Aber der Sturm ging schnell vorüber, 718 wurde Raddod von Karl Martell besiegt und dis zum Fly wurde das Land wieder fränkisch. Im solgenden 5 Jahre stad Raddod. Die Erzählung, daß er sich noch am Ende des Lebens zur Tause entschossen, aber den Fuß aus dem Tauswasser zurückzogen habe, als ihm auf seine Frage erklärt wurde, seine Vorsahren seien als Heiden in der Hölle, ist, wie Rettberg (II, 514 ff.) nachgewiesen dat, spätere Sage. Nach Raddods Tode konnte Willibrord zurückzehren und dis zu seinem Heimgang (8. Nov. 739) weiter wirken. Drei Jahre lang stand 10 ihm Bonisatius zur Seite, aber vergebens versuchte Willibrord ihn zum Nachsolger zu gewinnen.

Mit dem Tode Willibrords tritt ein Stillstand in der Mission ein. Sein Nachsolger Gregor drängte nicht vorwärts, er begnügte sich damit, die Kirche in dem fränkischen Friesland, das jetzt die zum Lauwers reichte, zu pflegen. Das Gebiet östlich dieses Flusses 15 blieb ganz beidnisch, während das mittlere Friesland zwischen Fly und Lauwers, das Gediet, wo Bonisatius seinen Tod sand, halb christlich halb beidnisch war. Ausfallend ist, daß nichts geschah, den Tod des Bonisatius zu rächen. Erst als Karl der Große die Unterwerfung und Christianisierung der Sachsen in Angriff nahm, wurde auch die der Friesen wieder kräftig angegriffen. Besonders thätig war dabei der Angelsachse Willehad 20 und der Friese Luidger. Willehad wirkte zunächst in der Gegend, wo Bonisatius seinen Tod gefunden, 780 berief ihn Karl in den Wigmodigau an der Weser, wo auch die die friesischen Gaue am linken Weserusser zu seinem Arbeitesselde gehörten. Luidger arzbeitete besonders in den Gauen östlich vom Lauwers. Noch einmal kamen schwere Zeiten. Mit den Sachsen erhoben sich 784 die Friesen gegen die fränkische Herrschaft, Luidger 25 mußte das Land verlassen. Aber in den harten Kämpsen von 784 und 785 blieb Karl Sieger; mit dem Widerstande der Sachsen wurde auch der der Friesen gebrochen. Das 785 erlassen friesische Geset behandelt das Land als christliches.

Bei der kirchlichen Organisation der neu gewonnenen Gebiete wurde der Plan Bippins, das ganze Friesenland in eine Kirchenprovinz unter einem Erzbischof in Utrecht zusammen= 30 zufaffen, nicht wieder aufgenommen. Bei der Abgrenzung der bischöflichen Diöcefen wurde auf die Grenzen der Bolksstämme keine Rucksicht genommen. Maßgebend war vielmehr, von wo und durch wen die einzelnen Gegenden für das Christentum gewonnen waren. Utrecht behielt das Land bis zum Lauwers, frankische, friesische und sächsische Gegenden umfassend. Bremen wurden die friesischen Gauc zugewiesen, in denen Willehad missio 35 niert hatte, kleinere friesische Gebiete sielen an Osnabrück. Endlich kamen, ein ganz ver= cinzelt baftebenden Fall, die Gaue, in benen Luidger gewirkt, obwohl räumlich gang von ber übrigen Diocese getrennt, zu Munfter. Es find die fünf Gaue hugmerke, hunesga, Fivelga, Emesga, Feberga und die spater vom Meere verschlungene Insel Bant (vgl. Ledebur, Die fünf Münsterschen Gaue und die sieben Seelande Frieslands, Berlin 1836 40 und die sehr genaue Darstellung des kirchlichen Bestandes bei Richthofen II, 511 ff.). Wie kirchlich so wurde der friesische Stamm später auch politisch zerriffen. Der sudwestliche Teil kam unter die Herrschaft der Grafen von Holland. Das Gebiet zwischen Fly und Weser bildete einen Berband freier Gemeinden unter einer großen Zahl von Häuptlingen. Nach langen Rampfen gerieten bann die Westfriesen mit Burgund unter die herrschaft bes 45 Hauses habsburg, mahrend die Oftfriesen den häuptling Ulrich Cirtsena zu ihrem Oberbaupt mahlten, der dann von Friedrich III. mit der Grafschaft Oftfriesland belehnt wurde. Nur diefer Teil des friefischen Landes hat seitdem eine eigene und sehr bewegte kirchliche (veididte.

Hierfiche ver geographischen Lage Oststrieslands entsprechend die niedersächsische und die in den Niederlanden herrschende reformierte Strömung auf einander, und da der freiheitliche Sinn der Oststriesen ein starkes Eingreisen der obrigkeitlichen Geswalt ausschloß, kam es zu schweren durch das Eingreisen der niederländischen Nachdarn noch mehr verbitterten Kämpsen, aus denen erst allmählich ein friedlicher Bestand des Kirchenwesens hervorging. Graf Edzard I. wurde früh mit Luthers Lehre bekannt und, 55 ibr selbst zugethan, ließ er sie ungehindert im Lande predigen. Namentlich war es Jürgen von der Döre (Aportanus), der das Evangesium in Emden verkündete. Entschiedener ging nach Edzards Tode (1528) Graf Enno vor. Aber jett sanden sich auch anders gerichtete Geister, Zwingslianer und Schwärmer (auch Karlstadt hielt sich eine Zeit lang in Osts

friesland auf) ein, und zu einer festen Ausgestaltung des Kirchenwesens kam es nicht. Enno schwankte, anfangs mehr lutherisch gerichtet, neigte er unter dem Einfluß Philipps von Hessen später mehr der Zwinglischen Richtung zu und ließ predigen und lehren wie jeber wollte. Karl von Gelbern, der sich in einen Streit zwischen dem Grafen und dem 5 Junker Balthasar von Gens mischte, zwang den Grafen 1535 zu einem Bergleich, in dem dieser zugestehen mußte, er wolle sich in Religionssachen so halten wie der Kursürst von Sachsen und die anderen evangelischen Fürsten (s. d. Bergleich bei Brenneysen I lib. V Nr. 13). Jest wandte sich Enno an Herzog Ernst von Lüneburg, der zur Ordnung des Kirchenwesens zwei Geistliche sandte, die nun wesentlich die Lüneburger Ordnungen einzu-10 führen sich bemühten. Sie stießen aber auf hartnäckigen Wiberstand, und die Verwirrung wurde noch größer. Nach Ennos Tode berief die Gräfin Anna, welche die vormundschaftliche Regierung führte, a Lasto, der von 1543—1547 in Oftfriesland wirkte. Ihm gelang es, in Emden und den benachbarten Gebieten eine blühende reformierte Gemeinde ju schaffen. Seine Wirksamkeit wurde aber durch den Erlaß des Interims unterbrochen. 15 Gräfin Anna ließ durch den Kanzler Westen, um der Durchführung des kaiserlichen Interims zu entgehen, ein ostfriesisches Interim entwerfen (Brennehsen I, Bb V Nr. 46), aber auch bessen Durchführung war unmöglich. Lasto kehrte nach Emben zurück, und Emden wurde jest die Zufluchtöstätte für viele um des Glaubens willen vertriebene Engländer und Niederländer. Inzwischen war aber die lutherische Strömung wieder mächtiger geworden, Lasto wurde entlassen, ein Bersuch, Melanchthon an seiner Statt zur Ordnung des Kirchenwesens zu berufen, miglang. Mehr und mehr stellte sich heraus, daß weber die Lutheraner die Reformierten noch umgekehrt diese jene zu überwinden im stande waren, daß man sich auf ein friedliches Nebeneinanderleben beider einrichten muffe. Gin dahin zielender Bersuch, die kirchlichen Berhältnisse zu ordnen, liegt in den zwischen Graf 26 Enno III. und ben Lanbständen 1599 abgeschloffenen Konfordaten (abgedruct bei Brennehsen II, 128 ff.) vor. Beibe, Lutheraner und Reformierte, werden hier als Anhänger ber Augsburgischen Konfession anerkannt, jede Gemeinde soll bei dem Berständnis der Konfession belassen werden, das sie hergebracht, keiner soll den anderen beswegen anfeinden, und weil es eines gewiffen Kirchenregiments bedarf, foll ein aus beiden Kirchenparteien 30 zusammengesettes Consistorium ecclesiasticum eingerichtet werden. Durchgeführt wurden die Bestimmungen der Konkordate zunächst nicht. Waren sie doch dem Fürsten von den Niederlanden, bei dem die Stadt Emden ihren Rückhalt suchte, mehr aufgedrängt, als in Erkenntnis ihrer Notwendigkeit zugestanden. Das Konsistorium kam nicht zu stande, in Walther wurde ein strenger Lutheraner berufen und der Streit dauerte sort. Erst nach 35 Jahrzehnte langen Rämpfen haben sich die Gedanken den Konkordaten als die unter ben Berhaltniffen Oftfrieslands zutreffenden durchgesett. Erft unter dem Generalsuperinten= benten Datrius, ber auf bes milben Juftus Gesenius Rat berufen wurde, erfolgte 1643 die Einrichtung eines Konfistoriums, aber bieses war rein lutherisch. Neben ihm bestand ber Cotus der Reformierten, mit dem Konsistorium in beständigem Rriege. Immer aufs 40 neue forberten bie Reformierten ein paritätisches ben Konfordaten entsprechendes Konsisto-rium. Der erste Schritt bazu geschab, als seitens ber preußischen Regierung bei Gelegenheit der Einführung einer neuen Inspektionsordnung 1766 die Bestimmung getroffen wurde, daß der resormierte Oberinspektor Mitglied des Konsistoriums sein sollte. Aber die Magregel konnte wenig fruchten, da berfelbe nur zweimal jährlich an den Sitzungen 45 des Konfistoriums teilnahm, daneben der reformierte Cotus bestehen blieb und fur eine organische Berbindung beider nicht gesorgt war. Allmählich erweiterte sich zwar der Wirfungefreis bes reformierten Oberinspettors oder wie er spater hieß Generalsuperintendenten, aber die Klagen der Reformierten über Zurücksetung hörten nicht auf. Zur vollen Gleichserechtigung und Selbstständigkeit kamen die Reformierten erst durch die am 12. Dezember 50 1882 erlassen Kirchengemeindes und Spnodalordnung, welche die Reformierten Oftfriess lands mit benen in der Grafschaft Bentheim, im Bremischen, und der Grafschaft Plesse zur evangelisch=reformierten Landeskirche der Provinz Hannover zusammenfaßte, für die bann burch Berordnung vom 20. Februar 1884 das nun wirklich paritätisch ausgestaltete Konfistorium in Aurich als Kirchenbehörde bestellt wurde. G. Ublborn.

55 Frith (Fryth), John, gest. 1533. — Litt. über ihn: Wood's Athenae Oxon. ed. Bliss, I, 74; Cooper's Ath. Cantabr. I, 47; Fuller, Church Hist. (ed. Brewer) III, 85; Cranmer's Works, ed. Cox, II, 246; Life and martyrdom of J. F., London 1824; Biograph. Notice in Writings of J. F. (vgl. unten); Richmond, The fathers of the English Church, vol. I (Rebentitel: Life and Selections from the writings of J. F.), London 1807; Russell,

Frith 287

Works of Engl. Reformers, III; Middleton, Eccles. Biogr., I. 123; State Papers, Dom. Henry VIII, VII, 302; 490; Notes and Queries IV, 3, p. 28; Dict. of Nat. Biogr. XX, 278; Foxe, Acts and Monuments (wiederholt aufgelegt).

Fr., einer der hervorragendsten Reformatoren Englands und erster englischer Blut= zeuge für die biblische Abendmahlslehre, geb. 1503 in Westerham, Kent, trat in jungen Jahren 5 in die Universität Cambridge ein und zeichnete sich bort, infolge seiner hervorragenden Gaben des Geiftes und warmherzigen Frommigkeit bald bemerkt, durch seine tüchtigen Leistungen in den alten Sprachen, deren Studium für ihn den Reiz einer neu entdeckten Welt hatte, vor seinen Kommilitonen aus. Eine andere Welt that sich ihm durch den Verkehr mit William Tyndal, der seit einigen Jahren die Lutherischen Gedanken in England vertrat 10 und nachmals die Bibel zuerst ins (Neu-)Englische übersetzte, auf. Seit 1525 waren beide Männer einander nahe getreten, und Fr., eine tiefe, innerliche Natur, erfaßte die befreienden Gedanken neuer evangelischer Erkenntnis im Tiefpunkt feines Befens mit jugenblichem Feuer in dem Maße, daß sein Rame, noch ebe er zu akademischen Ehren gelangt war, in den Universitätskreisen als ein Brinzip galt. Er hatte damals durch sein Wissen und seinen 15 lebhaften Geist die Aufmerksamkeit des allmächtigen Kardinals Wolsen auf sich gelenkt, der 1525 das aus den beschlagnahmten Klostergelbern reich dotierte und glänzende Cardinal-College (nachmals Christ Church Coll.) in Oxford stiftete und mit den aufstrebenden Männern aus dem akademischen Nachwuchs besetzte. Auch dem feurigen Brausekopf Fr., dessen reformatorische Anschauungen er nicht kannte ober als unbeachtlich ansah, verlieh er eine 20 Stelle als Junior Canon. Als sich ergab, daß Wolsey auch im übrigen unvorsichtige Bablen getroffen und das junge College mit enthusiastischem Gifer die gefährlichen deutschen Boern pflegte, die in das politische und höfische System des (Bunftlings Heinrichs VIII. nicht paßten, machte der Kardinal kurzen Brozeß, riß, um den Herd des gefährlichen Neuglaubens zu vernichten und ein Beispiel zu statuieren, die schlimmsten Treiber heraus und warf sie 25 in den Kerker (den Fischkeller des Kollegs). Fr. war unter der Zahl. Als mehrere seiner Genossen an den Nachwirkungen der ekelhaften Grube mit Tod abgegangen waren, erlangte der gleichfalls bedrohte Fr. Die Freiheit. An der harten Art, wie die Boljepfchen Inquisitoren behufs Dampfung bes neuen Geistes seine Gefinnungsgenoffen U. Delaber und Th. Garret in Anspruch nahmen, ersah Fr., daß in der Bolsepschen Luft und auf so englischem Boben das glübende Berlangen seiner religiös gestimmten Seele auf Berwirtlichung nicht hoffen durfe. Er ging über den Kanal zuerst nach Antwerpen (1528), suchte Tyndal auf, der damals mit der Übersetzung der Bibel beschäftigt war, und leistete dem Freunde dei dieser Arbeit zwei Jahre lang willsommene und erfolgreiche Hilfe. In der neubegründeten Universität Marburg tras er mit Patrick Hanilton zusammen, dessen Loci 35 er ins Englische übersette als ersten litterarischen Bersuch. Während seines wahrscheinlich sechsjährigen Aufenthaltes auf dem Kontinent verheiratete er sich. Das Angebot Heinrichs VIII. ibn unterstützen zu wollen, wenn er seine neugläubigen Anschauungen aufgebe, lehnte er trot bitterer Armut ab, griff vielmehr mit einem Buche über bas Fegefeuer (Disputacyon of Purgatorye) die damaligen Stimmführer der fatholischen Sache in England, Sir 40 Thomas More, Bischof Fisher und Rastell, an und kehrte um 1534 nach England zurück. Im Auftrag Tyndals ging er nach Reading. Dhne Subsistenzmittel und von lauernstem Argwohn verfolgt in einer Zeit, in der die religiöse Zukunft des Landes eben an die unberechenbaren Zufälligkeiten königlicher Launen und Gelüste gebunden war, fiel er hier als "Landstreicher" in die Hände der Moreschen Häscher und wurde, da er, ohne den Mut, 45 sich zu erkennen zu geben, aber auch die befreiende Hilfe ber Lüge verschmähend, allen inquifitorifden Fragen Schweigen entgegensette, jum zweitenmale in Retten und Rerfer gesetzt. Auf die Fürsprache von L. Cor befreit, ging er nach London, wo ihn ein Bersbaftbefehl seines ihm durch die litterarische Fehde persönlich verseindeten Gegners, des Lordstanzlers More, in dem Augenblice dem Tower überlieserte, als er nach Holland zu Weib 50 und Rind zurückzugehen sich anschiefte. Im Staatsgefängnisse gewann er durch seine lautere, arglose Urt und wurdevolle Haltung so sehr das Vertrauen des Lord-Reepers, daß ibm je und dann der Ausgang zur Nachtzeit gestattet wurde, damit er im Hause seines Gefinnungsgenoffen, eines Parlamentsmitgliedes Petit, "mit frommen Männern Rats pflege". In der haft benutte er die gebotene Duge, seine reformatorischen Anschauungen 56 ju formulieren und zu begründen. Der von ihm vertretene gemäßigte Standpunkt ist in folgenden Sätzen enthalten: 1. die Lehre vom Sakrament ist kein Glaubenvartikel, den der Christ bei Strafe ewiger Verdammnis zu bekennen bat; 2. Christi natürlicher Leib hat, abgesehen von der Sunde, die Eigenschaften unseres Leibes; es ist deshalb wider die Bernunft zu behaupten, daß er an zwei Orten zugleich sein konne; 3. ce ist weber richtig, noch so

288 Frith

notwendig, Chrifti Einsetungerede im wörtlichen Sinne zu nehmen, sie ist vielmehr nach ber Unalogie der Schrift auszulegen; 4. das Saframent foll deshalb von den Gläubigen nach ber wahren, schriftgemäßen Ginsetzung Christi empfangen werben, nicht nach ber in ber römischen Kirche bestehenden Ordnung. — Danach neigte der verkeperte "Lutheraner" sich 5 mehr ber reformierten als der lutherischen Anschaung zu. Indem er in Bertretung Dieser Sätze maßgebenben Wert nur auf dasjenige legte, was Gemeingut aller evangelischen Konfessionen ist, kam er immer wieder auf die Forderung zuruck, daß das Sakrament nicht Gegenstand göttlicher Verehrung und Anbetung sein durfe; sei dies eine gesichert, so sei die Einheit des Glaubens nicht gefährdet, da keine Lehrauffassung in betreff des bl. Abends 10 mahls unerläßlich zum seligmachenden Glauben sei. Er ftand, soviel sich aus seinen Streitschriften erseben läßt, in ber Hauptsache auf ber augustinischen Anschauung bom Sakrament, die der Ausgangspunkt seiner theologischen Spekulation in diesem Stude war. — Diese gehaltene und magvolle Bertretung ber neuen Gebanten, ebenfofehr Frucht seines friedfertigen Sinnes wie seiner theologischen Sachtunde, wirkten milbernd auf jeine Berfolger; Cranmer und Thom. 16 Cromwell waren zur Schonung bereit, und thatsachlich kamen für ihn, nachdem Sir Thom. Aublet Lordkanzler geworden war, freundlichere Tage. Nur der verärgerte und grollende More vermochte nicht zu verzeihen. Ein grober Vertrauensbruch gab ihm neue Waffen in die Hand, die Fr.s Geschick entschieden. Unter dem Schein erheuchelter Freundschaft gelang es einem gewiffen Holt, fich von Fr. eine kurze Darstellung seiner Sakramentsansichten, Die 20 er als lytle treatise einem nahen Freunde zur privaten Belehrung gesandt hatte, in Abschrift auf kurze Zeit zu verschaffen. Aus dieser Schrift, die von Fr. niemals als Beröffentlichung gedacht war, schnitt More das Holz zu dem Scheiterhaufen des lutherischen Ketzers. In heftiger Erregung versatte er eine Gegenschrift, auf die Fr. seinerseits aus dem Kerker die Antwort nicht schuldig blieb. Auch einer der Hotzaläne hatte, wahrscheinlich auf Mores Betreiben, die Ketzereien des Staatsgefangenen in einer Predigt vor Heinrich angegriffen und nun siel der vernichtende Schlag. Auf Besehl des König wurde Fr. von angegriffen und nun siel der vernichtende Schlag. Auf Besehl des König wurde Fr. von einem Ausschuß, zu bem u. a. ber Lordfanzler Audley, ber Erzbischof Cranmer und bie Bischöfe Gardner und Stockesley (von London) gehörten, der Brozeß gemacht. Allen spekulativen Beweismitteln Cranmers, dem ein ironisches Geschick die Rolle des theologischen so Anklägers in diesem Scheinspiele zugewicsen hatte, setzte er die Schrift entgegen und blieb auch vor dem aus haß und Drohung in der Ferne aufsteigenden Flammenscheine fost. Die Stimmung der Londoner, mit der Heinrich in jenen Tagen rechnen mußte, hatte aber Fr. auf seiner Seite. Er sollte deshalb fern von der Hauptstadt abgeurteilt werden; auf dem Wege nach Croydon, wo er von Cranmer abermals verhört werden sollte, wurde ihm von 35 seinem Hüter die Flucht nahegelegt; er lehnte ab, weigerte vor dem Erzbischof den Widerruf und wurde nunmehr dem Bischof von London übergeben, der ihn am 20. Juni in St. Pauls verhörte. Das war der lette Aft des bohnischen Spiels. Die Fragen gingen stets auf den Bunkt, in dem es für die geschloffenen Überzeugungen des Berklagten kein Zuruckweichen gab: er lehnte die Lehre von der Wandlung und dem Fegefeuer unmiß-40 verständlich ab, unterschrieb seine Antworten und wurde von Stotesley als hartnäckiger Ketzer jum Tode verurteilt. Am 4. Juli wurde er mit einem anderen Lutheraner (A. Heivett) in Smithfield verbrannt; er ist mit männlichem Mute und der frommen Ergebung eines Gotteskindes in den furchtbaren Tod gegangen.

Fr. war nach dem Zeugnis der Zeitgenossen nach Charakter, Bildung und Gaben ein 45 hervorragender Mann; ein feuriger Geist, aber zugleich eine Natur von innerer Reise und Ausgeglichenheit, die unter der Not des Lebens erstarkt und zur charaktervollen Konfequenz einer geschlossenen Persönlichkeit gelangt war, aber an dem Zwiespalt zwischen seinem Jeal und der Wirklichkeit unterging, alles in allem ein tüchtiger Mann in harter Zeit.

Fr.& Schriften: 1. Fruitful Gatherings of Scripture (ist die obengenannte übersosehung der Loci von B. Hamilton), 1529, Druck von B. Copeland (abgebruckt in Forest Acts and Monum.); 2. A Pistle to the Christen Reder; the Revelation of Anti-Christ; Antithesis wherein are compared togeder Christe's Actes and oure Holye Father the Pope's, 1529 gebruckt von Hand Luft "at Malborow" (Marburg), ist das erste oder eins der ersten antipäpstlichen Bücher, die in England unter Heinrich VIII. 55 gedruckt wurden; erschien unter dem Pseudonnum von Rich. Brightwell; 3. A Disputacyon of Purgatorye (in drei Büchern, das 1. gegen Rastel, "which goeth about to proue Purgatorye by Naturall Phylosophye"; das 2. gegen More, "wich laboureth to proue Purg. dy Scripture"; das 3. gegen Fisher (von Rochester), "which leaneth unto the Doctoures); erschien ohne Jahr, Ort und Drucker; wahrscheinlich 1551 in Marso durg gedruckt; der erste Londoner Abbruck ist vom Jahr 1533; 4. A Letter unto Faith-

full Folowers of Christ's Gospell, s. a. et l. (? 1532); zuerst abgedruckt in den Gesammelten Werken 1573; 5. A Myrrour or Glasse to Knowe Thyselfe, s. a. et l., wohl im Tower verfaßt (1532?); abgedruckt von Boler u. Mylbourne, Lond. 1626; 6. A Boke made by John Fryth, prysoner in the Tower of L., answerynge to Mr. More's Letter which he wrote agaynst the fyrst lytle Treatyse that John 5 Ffryth made concernynge the Sacramente of the Body and Bloode of Christ, gebruckt von Conr. Willems, Münfter 1533 (weitere Ausgaben von Jugge, London 1546 u' 1548, und Scoloder u. Seres, London 1548; 7. A Myrroure or Lookynge Glasse wherein you may beholde the Sacramente of Baptisme described, gebruckt von 3. Daye, 1533; 8. The Articles wherefore J. Fryth he Dyed, whiche he wrote 10 in Newgate the 23. day of June 1533, London 1548; 9. An Admonition or Warning that the Faithful Christians in London etc. may avoid God's Vengeance, Wittonburge, N. Dorcastea 1554 (trägt den Namen von J. Knokes, wird aber für ein Werk F.s angesehen); endlich soll 10. ein Bändchen: Vox Piscis, or the Fish Book (enthält: A Preparation to the Cross; A Mirrour (vgl. Nr. 5) und A Brief In-15 struction to teach a person willingly to die) im Jahre 1526 auf dem Marke in Cambridge in einem Stockfisch gefunden worden sein; in der Borrede wird Fr. als Berjasser bezeichnet; gedruckt von Boler u. Mylbourne 1626. Eine Gesamtausgabe der Writings of Fr. hat Fore veranstaltet u. d. T.: The whole Works of W. Tyndall, J. Frith and Dr. Barnes, three worthy Martyrs and principall Teachers of the 20 Church, London 1573; ebenfo Ruffell im Jabre 1631. Rudolf Budbenfieg.

Fritigild f. Bd II S. 362, 51—59.

Frissche, Christian Friedrich, gest. 1850; Karl Friedrich August, gest. 1846; Ctto Fridolin, geft. 1896. — "Aus den Briefen von C. Fr. Brescius an Chr. Fr. Fripiche. Mitgeteilt von C. F. Fripiche", in BRG, Bb XIV, S. 214 - 240; Chr. B. Spiefer 25 Frisiche. Mitgeteilt von L. F. Frisiche", in IRW, Bd XIV, S. 214 – 240; Chr. W. Spiefer 25 Darstellungen aus dem Leben des Generaljuperintendenten und Konjistorialrat C. Fr. Breszcius, Frankf. a. D. 1845, 8°. — Ueber Karl Friedrich August Frissche vgl. u. a. Großherz. Seij. Zeitung von 1847, Nr. 5; Zilles Allgemeine Zeitung für Christenth, und Kirche 1847, Nr. 2; Allgemeine Kirchenzeitung 1847, Nr. 26, sowie Knobels Grabrede, Gießen 1847, 8°. — Ueber Otto Fridolin Frissche vgl. Theologische Zeitschrift aus der Schweiz, 1896, S. 108 30 bis 123 (Nekrolog von B. Ryssel); ferner Protest. Kirchenzeitung 1887, 25. Wai (Bericht über die Feier des Sosährigen Amtsjubiläums D. Fr. Frissches) und Theol. Zeitschrift aus der Schweiz, 179–1887, S. 185 (Festrede von Prof. Steiner).

Christian Friedrich Fritiche, als Sohn bes Pfarrers in Nauendorf bei Zeit den Epristan Friedrich Frische, als Sohn des Prarrers in Nauendorf der Zeiß den 17. August 1776 geboren, erhielt seine Vorbildung auf der lateinischen Schule des Waisen= 35 dauses in Halle und bezog 1792 die Universität Leipzig, 1799 wurde er Pastor in Steinsbach und Lauterbach bei Borna, 1809 Schloßprediger und Superintendent in Dobrisugk in der Niederlausiß; 1817 erhielt er von der theologischen Fakultät in Leipzig die Ooktorwurde. Als 1815 die Niederlausig an die Krone Preußen gekommen war, erhielt er zu seiner Ephorie noch die Senstenderger und Finsterwalder zugesprochen. In dieser Annise so thatigkeit wurde er den verschiedenen Ausgaben seiner Stellung gerecht, und nauentlich nach der sich des tief versallenen Volksschulwesens an. Daneben beteiligte er sich in einer Reibe von Brojdburen und Auffagen lebhaft an den bewegenden firchlichen und theologischen Fragen der Zeit; seiner Überzeugung nach war er Supranaturalift. Da er so mit ber wissen der Jen, war es möglich, daß er, 45 wissendigen Berkehr geblieben war, war es möglich, daß er, 45 ihn Schwerhörigkeit nötigte, seine bisherige Stellung aufzugeben, 1827 zum Prof. honorarius der Theologie in Halle, bald darauf (1830) zum Ordinarius ernannt, noch über 20 Jahre eine vielseitige und fruchtbare Thätigkeit entwickeln konnte. Aus dieser Bat stammt eine Reihe von beachtenswerten Programmen exegetischen, historischen und dogmatischen Inhalts, wieder abgedruckt in: Fritzschiorum opuscula academica, Lips. 50 1838, 8°, und in: Nova opuscula academica scripsit Chr. Fr. Fritzsche, Turici 1846, 8°. Er 30g sich 1848 zu seinem jüngsten Sohn nach Zürich zurück und verschied dent am 19. Oktober 1850 an Marasmus.

Sein ältester Sohn, Karl Friedrich August, geboren den 16. Dezember 1801, besuchte von Ostern 1814 bis dahin 1820 als Interner die Thomasschule zu Leipzig und 55 sudierte darauf daselbst Theologie. Zu Fastnacht 1823 ward er Magister artium und ihon im Herbste habilitierte er sich in der philosophischen Fasultät, in der er 1825 zum Außerordentlichen Professor ernannt wurde. Zu Oftern 1826 folgte er einem Ruse des Rates in Rostock als ordentlicher Professor der Theologie an der dortigen Universität;

Real-Encyllopabie für Theologie und Rirche. 8. 21. VI.

290 Frigidic

neben ihm handelte es sich um E. W. Hengstenberg. Bei der 300jährigen Jubelseier der Philippina im Jahre 1827 ward ihm von der Marburger theologischen Fakultät die theo-

logische Doktorwürde honoris causa verliehen.

Die Bildung Friksches war nach damaliger sächsischer Art wesentlich eine humanis stische; auf der Universität war der Philolog Gottfr. Hermann der anregende und begeisternde Mittelpunkt, und daß dessen kreng grammatische und philologische Methode auch für die Theologie, die Friksche unverrückt im Auge behielt, von Bedeutung sei, zeigte das Beispiel des jungen Prosessioner Winer, an den sich Frissche anschloß. So war es die neutestamentliche Exegese, die Friksche neben der alttestamentlichen und der Philologie als dissolitesten ihn die akademischen Berhältnisse, allmählich Borträge über alle theologischen Disziplinen, mit Ausschluß der Kirchengeschichte, zu halten. Als Dozent lebendig, anregend, eingehend, erfreute er sich von Ansang an großen Beisalls. Doch der Schwerpunkt seines Lebens liegt in seiner reichen schriftsellerischen Thätigkeit als neutestamentlicher Exeget. Seine bedeutendsten Schriften sind: De nonnullis posterioris Pauli ad Corinthios ep. locis dissertationes duae, Lips. 1823, 24, 8°, und seine Kommentare (unter dem Titel: recensuit et cum commentariis perpetuis ed.) über Matthaeus, Lips. 1826, 8°; Marcus, Lips. 1830, 8°; und den Römerbries, 3. T. Halis Sax., 1836—43, 8°. Dasneben schrieb er Streitschriften, eine Neihe von Programmen (zum Teil wieder abgedruckt in: Fritzschiorum opuscula academica, Lipsiae 1838, 8°) und Abhandlungen in Zeitschriften, endlich eine große Menge von Rezensionen, und überall bot er Anregendes und Belehrendes.

Mit der biblischen Exegese war es noch im 2. Jahrzehnt dieses Jahrhunderts sehr schlecht bestellt: die Sprachauffassung war eine rein empirische; nach ziemlich oberflächlichen 25 Beobachtungen stellte man allgemeine Gesche auf, gab ben Worten, oft Bedeutung und Sinn verwechselnd, fehr verschiedene und widersprechende Bedeutungen, und trieb namentlich mit sogenannten grammatischen Figuren, als mit der Enallage, nach der Tempora, Kasus und Bartikeln für einander gebraucht wurden, den heillosesten Migbrauch; von einem Ginbringen in den Grund und Geist der Sprache und der Spracherscheinungen war nicht die so Rebe. Diefe fummerliche Sprachauffaffung richtete in ber biblifden Eregese ben größten Schaben an, benn ba man es hier mit bem Bebraifchen und einem hebraifch-gefarbten Griechisch zu thun hatte, so erlaubte man sich, die Erscheinungen beider Sprachen ver-quidend, die gröbsten Willfürlichkeiten. Sodann machte diese Eregese für die Dogmatik Kapital und wurde ein Behikel, sich mit dem biblischen Inhalt auseinanderzuseten und 85 Misliebiges aus der hl. Schrift herauszudeuten. Da griff auf dem Gebiete der Philo-logie Gottfr. Hermann umgestaltend ein, namentlich durch seine De emendanda ratione graecae grammaticae, Pars I, Lips. 1801, 8°; er lehrte junachst die griechische Sprache als geschichtlichen Organismus fassen, ber ein unmittelbarer Abbruck bes griechischen Denkens in festen Gefenen sich bewege: alle Spracherscheinungen find in ihren Grunden zu begreifen. 40 Diefe rationale Sprachforschung trugen Winer und Fritiche, beide Schüler Hermanns, auf die biblische Litteratur über, sie führten damit einen Umschwung der Eregese zunächst bes NIs herbei und gaben der tieferen Erforschung der urchriftlichen Zustände die feste Grund-Ihre Arbeit war nicht fo leicht, wie man etwa jest denken mag, wo ihre Resultate Gemeingut geworden find.

War Winer ein Lebrer Fritzsches, so brehte sich bald das Lerhältnis bis zu einem gewissen Grade um. Als erstes eingreisendes Produkt der neuen Art erschien Winers Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms, Leipzig 1822, 8°, ein Bändchen von etwa 150 Seiten, aber schon die zweite Auflage (1825) war erheblich vermehrt, und 1828 erschien unter dem Titel "Grammatische Ercurse" ein Band sast gleicher Stärke, Nachträge und Berichtigungen enthaltend. Es wurde fleißig gearbeit, und wie man fortschritt, zeigten die weiteren Auflagen dieser Grammatik. Unter manchen anderen, die mitarbeiteten, lieserte jedoch Frissche das bedeutendste Kontingent. So kam die streng grammatische Ausselegung der hl. Schrift als Grundlage in Aufnahme, und schon in den dreißiger Jahren

war ihr Sieg ein gesicherter.

65 És war durch die Lage der Dinge gegeben, daß Fritsche dei seiner Exegese zunächst das sprachliche Element betonte und behandelte. Wenn ihm etwa vorgeworfen wurde, daß er, undekümmert um alles übrige, die Grammatik und Syntax auf den Thron aller Wissenschaft erhebe und sein ganzes Interesse sich an Partikeln und dergleichen knüpse, so war das unwahr. Allerdings war ihm, und mit vollem Rechte, die sprachliche Seite die Grundses lage aller Exegese, aber daß ein Autor vielseitig aus seiner Zeit und Person verstanden

Fritice 291

werden will, hat er oft genug ausgesprochen und eregetisch zu leisten versucht, namentlich bat in seinem Kommentare zum Römerbrief die reale Seite volle Berücksichtigung gefunden. Ferner verlangte er neben einem liebevollen Sichversenken in den Autor doch die strengste Unbefangenheit und die Scheidung von Eregese und Dogmatik. Seiner persönlichen überzeugung nach Rationalist, gestattete er doch berselben auf die Eregese keinen Einfluß.

Überzeugung nach Rationalist, gestattete er doch derselben auf die Exegese keinen Einssuß.

Mit großer Liebe trieb er die Textkritik. Wenn er dabei der diplomatischen Borlage zwar alle Beachtung zu teil werden ließ, so glaubte er doch, daß erst die innere Kritik, das Durcharbeiten des jedesmaligen Schriftstellers und die Erwägung aller sonstigen kritischen Momente das diplomatische Chaos ordnen und zur Gewinnung des ursprünglichen Textes führen könne. Dabei verlor er sich etwas ins Feine und Spinose, aber Durchdachtes so und Anregendes bot er immer. Einen ganz anderen Weg ging in dieser Beziehung Lachmann, der die rein diplomatische Methode auf das NT, zunächst in seiner Handusgabe, Berlin 1831, 8°, überzutragen suchte; gegen diesen erklärte sich daher Fristsche wiederholt sehr einläßlich, so in der Abhandlung De conformatione Novi Testamenti critica, quam C. Lachmannus edidit, commentatio I, Giessae 1841, 8°, und zuletzt im 16 Theol. Litteraturblatt zur Allgem Kirchenztg. 1843, Nr. 59—62.

Die sogenannte höhere Kritik konnte erst auf Grundlage sicherer Exegese mit Ersolg geübt werden. Rücksichtlich der Evangelien erklärt D. F. Strauß, daß ihm die Kommentare Frissches wegen ihrer Unbefangenheit die trefflichste Borarbeit gewesen seinen. Worauf Frissiche einging, da geschah es unbefangen, scharf; er verlangte stichhaltige Gründe, ein 20

luftiges Konjekturieren und Sichverrennen ging wider feine Natur.

Seine Polemik war scharf und schneidend und hat vielkach verletzt, und doch war seine sonstige Erscheinung im Leben eine durchaus andere: er war Aristokrat im besten Sinne des Wortes. Von ihm galt, was D. Brunsels von Huten bemerkt: Utcunque atrox erat in stilo, in familiaribus colloquiis vix quisquam illo kuit vel hu-26 manior, ut dixisses, non esse qui scripserat, s. Hutten, Opp. ed. Münch. IV, p. 504. Er selbst fühlte dies, s. praes. ad. Matth. p. XIII, und bemerkte schon 1824 entschuldigend, daß er nur deshalb so schreibe, weil Gegnern gegenüber nur durch scharfes Tisputieren und rücksichen Tadel der Sieg errungen werde. Als Freund treu und zuverlässig, war er auch ein guter Kollege; allerdings hielt er daneben auf sein Recht und so scheute, wo er es verletzt glaubte, einen Konsslikt nicht.

Michaelis 1841 folgte Frissche einem sehr ehrenvollen Aufe an die Universität Gießen. Sier fühlte er sich sehr befriedigt, obschon Prüfungen nicht ausblieben. So erlaubte sich sein Kollege Credner in seinem Handel mit dem Kanzler von Linde schwere Kränkungen negen Frissche. Dieser Misere sollte Fritzsche bald enthoben sein, denn seine Gesundheit 35 wankte bedenklich, er hatte dem Körper zuwiel geboten, doch verkannte er seinen Zustand io sehr, daß er mutig an die Absassung eines Kommentars zum Evangelium Johannis negangen war; mit der Erklärung von 3,21 entsank ihm die Keder. Er starb schwerzlos und ohne Todesahnung an der Schwindsucht den 6. Dezember 1846, nicht ganz 45 Jahre alt. Sein Freund Knobel hielt ihm die Grabrede.

Scin jüngster Sohn, Otto Fribolin, am 23. September 1812 zu Dobrilugk geboren, besuchte das Ghmnasium zu Halle und ebenso seit 1831 die dortige Universität, wo sein Bater seit 1827 als Prok. honorarius in der theologischen Fakultät wirkte. Her habilitierte er sich 1836, folgte aber schon 1837, im Alter von 25 Jahren, einem Ause als außerordentlicher Prosessor der Theologie nach Zürich, wo er als Nachfolger des 45 edrwürdigen Dr. Johannes Schultheß (geb. 1763, gest. 1836), mit Ansang des Sommerziemeiters, seine Dozententhätigkeit als neutestamentlicher Exeget aufnahm. Noch im Laufe des Sommers ward er Unterdibliothekar d. h. Bibliothekar für die theologische Abteilung der Kantonsbibliothek. Als mit Ende des Sommersemesters 1838 der Prosessor der Michengeschichte und Dogmatik, Dr. Ed. Elwert, von seiner Stellung zurücktrat und diese Stellung am Ansang des Wintersemesters noch nicht wieder besetzt war, erbot sich Frissche sur das neue Semester das Fach der Kirchengeschichte zu übernehmen, "jedoch ohne Konsezuunz sur ein weiteres Semester". Da sich jedoch die Neubesezung der Stelle durch die Bahl von David Strauß 1839 und die dadurch bervorgerusenen Unruhen in Zürich die Liten 1841, wo dann Johann Beter Lange die Stellung übernahm, verzögerte, so las er so die Wintersemester 1839/40 über Kirchengeschichte. Es war dies der Ansang seines Uberganges von dem Fache der neutestamentlichen Exegese zu dem der Kirchengeschichte, der sich nur sehr allmählich vollzog und erst viel später zu einem desinitiven wurde. Ende Januar 1842 wurde ihm Charakter und Titel eines ordentlichen Prosessor der Theologie

292 Fritiche

crteilt, und im Frühjahr 1844 wurde er zum Oberbibliothekar der Kantonsdibliothek ernannt, welche lettere Stellung er dis zu seinem Tode bekleidete. Aber erst am 2. Juni 1860, nachdem in der ganzen Zwischenzeit die äußeren Berhältnisse seiner Stellung recht undefriedigend gewesen waren, wurde er zum ordentlichen Professor desvert. Doch datte er schon während der Amtsdauer 1841/43 das Dekanat der theologischen Fakultät verwaltet, und die theologische Fakultät der Universität Halle hatte ihm dei Gelegenheit der 300jährigen Reformationsjudelseier der Stadt Halle vom 31. Oktober 1841 die theologische Doktorwürde verliehen. Im Jahre 1887 wurde das fünfzigsährige Judidaum seiner Prossssssichen Fakultäten der Schweiz und viele Deutschlands beglückwünschen und die philosophische Fakultät der Universität Zürich zum Doctor philosophiae honoris causa ernannte. Er hat dann seine Stellung als akademischer Lehrer noch dis Ostern 1893 bekleidet, wo ihn die Atembeschwerden, an denen er schwei litt, nötigten, um Enthebung von der Verpssichtung Vorlesungen zu halten einzukommen, welche ihm unter danksberschen, wurde. Es war ihm ein schwen zu halten einzukommen, welche ihm unter danksberschicht unrde. Es war ihm ein schwen einesabend beschert. Iwar blieben ihm körpersliche Schwachheit und Gebrechlichkeit nicht erspart, aber die Frische seines Geistes war geradezu erstaunlich, und erst in den letzten Jahren seines arbeitsreichen Lebens siel ihm die produktive Bethätigung schwerer und schwen ein die

lager am 9. März 1896 seinem Leben ein Biel. Ze ruhiger sein äußerer Lebensgang verlief, und je mehr er sich auf seine Abätigkeit als Dozent und feine miffenschaftliche Schriftstellerei beschränkte, um fo größer ift die Babl ber aus feiner hand hervorgegangenen Werke, Die vorwiegend dem Gebiete der Bibeleregefe 26 und der Kirchengeschichte angehören und teiltweise aus Textausgaben, teiltweise aus Auslegungswerken ober kirchengeschichtlichen Lebens- und Zeitbildern bestehen. Unter ben Textausgaben, denen ausgiebige Bariantensammlungen und fritische Ginleitungen beigegeben find, ragt nach Umfang und Bedeutung seine Ausgabe der Apotrophen des ATS bervor, die 1871 erschien und trot mancher nicht unberechtigten Ausstellungen (f. hierüber u. a. so N. Neftle, Marginalien und Materialien C. 48 ff.) Die beste handausgabe ift, die es jest giebt. 3hr Sauptverdienst besteht in der Sammlung und planmäßigen Berwertung des bon Parsons angesammelten Materiales, wozu er den cod. Sinaitious und die Fragmente des cod. Ephraemi neu heranzog, während er für Sirach, Baruch, den Brief Jeremiä und die Zusätze in Daniel auf eine Bergleichung des cod. Vaticanus leider verzichtete. Um 35 Schlusse dieser Textausgabe finden sich noch einige der sogenannten Pseudepigraphen: die Pfalmen Salomonis, das 4. und 5. Buch des Esra, die Apotalppse des Baruch und die Simmelfahrt Mosis, deren Text auch separat (gleichfalls 1871) erschienen ist. Diesen Textausgaben der außerkanonischen biblischen Bucher des UTs stellen sich die Ausgaben der griechischen und lateinischen Übersetzungen einzelner Bucher des A und AIs an die Seite: 40 so die Ausgabe des doppelten Textes der griechischen Übersetzung des Buches Efther samt ben griechischen Zusätzen (1848/49), der griechischen Ubersetzung des Buches Ruth (1864) und des Buches der Richter (1866/67), welche lettere als "Probe einer neuen fritischen Ausgabe ber Septuaginta" dienen follte; ferner gebort hierher die "Brobe einer fritischen Ausgabe der alten lateinischen Übersetzung des NIs" (1867), bestehend in dem Texte der 45 fünf ersten Rapitel bes Evangeliums Lukas, sowie die Ausgabe ber Fragmente ber alten lateinischen Übersetzung des Buches der Richter (als Anhang zu der oben erwähnten Ausgabe der griechischen Übersetzung des Buches der Richter). Bon Textausgaben, die dem Gebiete der Kirchengeschichte angehören, sind noch folgende nanhaft zu machen: "der Brief des Clemens an Jasodus in der lateinischen Übersetzung des Aussinus" (1873); die Werke des Lactantius (1842/44); Theodors von Mopsuestia cregetische Schriften zum NT samt den Fragmenten seiner Schrift "De incarnatione filli Dei (1847), deren Ausgabe er auf seine erste größere wissenschaftliche Leistung, seine "historisch-theologische Abhandlung über das Leben und die Schriften Theodors von Mopsuestia" (1836), die ihm im solgenschaft und Verlagen und die Schriften Indexen fielen Ansless und Verlagen und Schrift sindexen felden fiche Antschund Schrift den Jahre den Ruf nach Zürich eintrug, folgen ließ; Anselm von Canterburys Schrift 55 "Cur deus homo" (1893 in dritter Auflage erschienen); die Confessio Helvetica posterior (1839), welchem Neudrucke er die bis dahin unbekannten Barianten des ursprünglichen, nicht offiziellen Textes nach einer Handschrift, die als die Urschrift gelten kann, beifügte. Auf firchengeschichtlichem Gebiete hat Frissche außer der schon genannten Arbeit über Theodor von Mopsuestia noch folgende Arbeiten veröffentlicht: eine Biographic 60 bes namhaften Zuricher Theologen Johann Jafob Zimmermann (Universitätsprogramm

Friside 293

von 1841); zwei Reden, beren eine am 27. Mai 1864, als am breihundertjährigen Tobestage J. Calvins, und am 18. Juli 1866, als an der dreihundertjährigen Jubelfeier ber belvetischen Konsession von ihm in der Aula der Universität gehalten wurden; eine Monographie über "Glareanus, sein Leben und seine Schriften" (1890). Gine Untersuchung über Priscillianus, die den Unermüdlichen noch in seinen letzten Lebensjahren beschäftigte, 5 ift nicht jum Abschluß gekommen; nur der erfte Teil, ber bas Leben Priscillians behandelt und eine Geschichte des Priscillianismus giebt, fand sich bei seinem Tode druckfertig vor, wogegen ber zweite Teil, ber die Lehre Priscillians zum Gegenstande hat, unvollendet geblieben ift. Hierher gebort noch die oben erwähnte Veröffentlichung der Briefe des Generalsuperintendentent Brescius an seinen Bater (im Auszuge), durch die der 82jährige 10 Greis dem längst verstorbenen Bater cin Denkmal kindlicher Pictät setze. Auch hat Frissche den ersten Teil eines Katalogs der Manuskripte der Züricher Kantonalbibliotheke erscheinen lassen (1848 als Programm), dem aber kein zweiter gefolgt ist. Weit wichtiger als diese Arbeiten sind seine exegetischen Werke. Der Exegese des NTs, der anfänglich feine Lehrthätigkeit galt, ift nur ein Universitätsprogramm "über einige schwierigere Stellen 15 ber Johannisbriefe" von 1837 gewidmet, durch das er zu seiner Antrittsvorlesung einlud. Das Hauptwerk seines Lebens ist das "kurzgefaßte eregetische Handbuch" zu den Apokryphen des ADs, das er zusammen mit Professor Willibald Grimm in Jena, der einst in Zürich iein Mitbewerber gewesen war, verfaßt hat und das in den Jahren 1851/60 erschien. In diesem sechsbändigen Auslegungswerke, das noch heute als die selbstständigste, zweckent- 20 wrechendste und gediegenste wissenschaftliche Erläuterung der alttestamentlichen Apptrophen ju gelten hat, und bas alles bis babin Geleistete weit in den Schatten stellte, stammen der 1., 2. und 5. Band von Fritiche her. Sie umfaffen bas 3. Buch Eera, Die Zufate ju Efther und Daniel, bas Gebet bes Manaffe, bas Buch Baruch und ben Brief bes Beremia im 1. Bande, die Bücher Tobi und Judith im 2. und das Buch des Jesus Sirach 25 im 5. Bande. Im Zusammenhange hiermit stehen die verschiedenen Artikel in Schenkels Bibel-Lexikon, welche die Apokryphen und Einzelheiten ihres Inhalts zum Gegenstande baben, während die Artikel Fritzsches in der 1. und 2. Auflage der "PRE", welche die griechischen, lateinischen, deutschen und noch andere Uebersetzungen der Bibel zum Gegenstande baben, fich mehr mit ben Borarbeiten zu feinen Tertausgaben ber alten 20 Überseyungen biblischer Bücher berühren.

Zumal mit seiner Erklärung der Apokrophen hat sich Fritziche ein litterarisches Denkmal errichtet, das seinen Namen auch in Zukunft ehren wird. Zur Abfassung dieser Aus-legungswerte wurde er ebensosehr durch seinen unermüdlichen Fleiß und durch jene peinliche Gewissenhaftigkeit, der auch das Aleine nicht unwichtig erscheint, befähigt wie durch seine 86 bumanistische Jugendbildung, die ihm philologischen Sinn und Takt anerzogen hatte, und durch seine Schulung im Geiste der von Gottfried Hermann aufgestellten neuen Prinzipien einer gefunden Sprachauffaffung, die sein altester Bruder und Winer erstmalig auf die Eregeje des NTs angewandt hatten. Dazu ftand ihm ein scharffinniges Urteil zur Berfügung, das ihn in den Stand setzte, die Auslegung anderer Forscher vorurteilslos auf ihre Be- 40 rechtigung hin zu prüfen und Unzutreffendes oder Unrichtiges überzeugend darzuthun, und eine fuble Objettivität, mit ber er inebesondere phantastischen Sppothesen und geistreichen, aber nicht sachlich begründeten Kombinationen mit Überlegenheit und rüchaltlos zu Leibe ging. Was zu seiner Zeit auf Grund eingehender Berücksichtigung des Sprachgebrauchs der Septuaginta und der späteren Gräcität für die Auslegung der Apokrophen und für 45 die richtige Auswahl unter den Varianten ihrer verschiedenen Texte und Textrecensionen geleistet werben konnte, ist von ihm in allen wesentlichen Punkten wirklich geleistet worden. Wenn aber seit Fritsche die Auslegung dieser Litteraturdenkmäler und die nähere Kenntnis der eigenartigen Gedankenwelt, die in ihnen niedergelegt ift, wieder in manchen Besiehungen gefördert werden konnte, so ist das 3. T. die Folge davon, daß neues hands so idriftliches Material erschlossen und die Dialektkunde der späteren Gräcität bereichert wurde; vor allem aber geht es auf die stetig wachsende Kenntnis des nachbiblischen jüdischen Schrifttums, sowie auf das Aufblühen der semitischen Sprachforschung zuruck. Daß Frissche für die Benutzung der orientalischen Übersetzungen im wesentlichen doch auf die lateinische Ubersetung der Bolyglotten angewiesen war, hat es wohl hauptfächlich verschuldet, daß er 56 se nicht im vollem Umfange für die Textfritif verwerten konnte, wie er benn u. a. die Bedeutung der sprifchen Ubersetzung des Buches Jesus Strach für die Ernierung seiner unprünglichen Textgestalt gänzlich verkannt bat. -- Besondere Hervorhebung verdient noch feine knappe und präzise, allem Flitterwerk abholde Ausbrucksweise, die der Refler einer auf tiefinnerfter Babrhaftigfeit berubenden bescheidenen Burudbaltung ift.

Frömmigkeit. — Nach Grimm (Wörterbuch IV, p. 239) steht die Ableitung des Wortes sest von dem in allen alten deutschen Nundarten vorkommenden Wort für das lateinische primus, gotisch fruma. Das hieraus seit dem 12. Jahrhundert gebildete Abjektiv frum hat den Begriff eines voranstehenden, hervortretenden, bevorzugten, stresnuus, bonus, produs. Noch Luther gebraucht das Wort fromm (frumm), Frömmigkeit (Fromkeit) in einem anderen als dem gegenwärtig acceptierten Sinne. Er verteidigt seinen Sprachgebrauch sogar sehr nachdrücklich (vgl. Diet, Wörterbuch zu Luthers deutschen Schristen): "das wir auf deutsch sagen: das ist ein frumm Mann, das saget die Schrift: der ist justus, rechtsertig oder gerecht". . "Ich wollt auch, das das Wörtlin justus, 10 justitia in der Schrift noch nie wäre ins Deutsch auch den Brauch gebracht, daß es Gerechtigkeit heiße, denn es heißt eigentlich "frumm und Frumkeht". — Auch von Tieren wendet er, wie noch jetzt geschieht, das Wort in dieser Bedeutung an: "Gleichwie die Hoummeln alles ausstressen, was die frommen Vienlein machen". Demnach übersetzt er in der Bibel mit "fromm" die Wörter II, III, dexalos, dyados, dyadosonoios (1 Ht 2, 14); dagegen das dem jetzt gewöhnlichen Sinn von fromm entsprechende edoes sin UG, 2 Pt und den Pasitoralbriesen vorkommt, mit "gottselig". — Gegenwärtig versicht man allgemein unter Frömmigkeit das religiöse Verhalten des Menschen, seine Gesinnung und sein Handeln in der Beziehung auf Gott, die Religiosität.

feine Gesinnung und sein Handeln in der Beziehung auf Gott, die Religiosität.

Bie verschieden die Religionen, so verschieden sind die Gestalten der Frömmigkeit.

Heisenschaften der Frömmigkeit.

Keidnische, muhammedanische, jüdische, christliche Frömmigkeit sind Erscheinungen desselben Grundverhältnisses des Menschen zur Gottheit. Die heidnische wird AG 17, 22, wenn auch mit Einschränkung, von Baulus anerkannt; als Muster der jüdischen mögen Joses von Arimathia Le 23, 50 (ἀνης άγαθδς καὶ δίκαιος) und Cornelius AG 10, 12 (εὐ-σεβής) gelten; die des Felam repräsentiert z. B. Saladin (v. Raumer, Gesch. der Hobenst.

II, S. 435). Gemeinsam sind auch die Hauptformen: Gebet und Opfer; jenes als Außerung der Erstrucht und des Bertrauens, diese als Ausdruck teils des Dankes, teils des Schuldgefühls. — Bon der außerchristlichen Frömmigkeit geringschätig zu sprechen, ist sehr übel gethan. Denn was ihr an richtiger Erkenntnis abgeht, wird durch Indrunst des Gesübles, durch Eiser der Erweisungen und durch Höhe der Leistung vielsach ersetzt; wogl. auch AG 10, 35. Es dürste daher anzunehmen sein, daß, so lange für ein Bolf oder Individuum die χρόνοι της άγνοίας währen, seine Frömmigkeit Gott angenehm (δεκτός) ist. Erst von da an, wo sie in bewußtem Gegensat zu der Verkündigung der göttlichen Bahrheit und mit Berweigerung der μετάνοια festgehalten wird, düßt sie ihren

religiösen Wert ein.

Die christliche Frömmigkeit beruht auf der reinen Erkenntnis Gottes, wie dieselbe in der alttestamentlichen Offenbarung vordereitet Jer 9, 24; Bs 147, 19. 20, in der durch Jesum Christum geschehenen (Jo 1, 18) vollendet ist; deren Mangel Rö 1, 28 als Grundssehler des Heidentums betont, deren Fülle Rö 11, 33—36 ausgesprochen wird. Doch kann diese Erkenntnis als bloß theoretische mit thatsächlicher Gottlosigseit zusammenbestehen 40 (vgl. Ja 2, 19 und "die tote Orthodogie"). Daher muß als zweites Moment zu ihr treten das Gesühl der völligen Abhängigkeit von Gott, die heilige Scheu vor Jhm (φόβος Θεοῦ und εδλάβεια, dei LXX und im NX Synonyma), welche, two sie nicht knechtisch, sondern sindlich (Rö 8, 15) ist, in der Gewißheit, Gott für sich zu haben (Rö 8, 31), nach 1 Jo 3, 19—21 ein Gesühl der Seligkeit, der Freude an und in Gott ummittelbar mit sich bringt. Zum bleibenden Besig des Menschen wird aber die Frömmigkeit, wenn er die reine Erkenntnis Gottes und die sindliche Gottesfurcht mit Wissen und Willen als sein Bestes sesthält und sich ganz an Gott hingiebt, ein "Gottesmensch" (ἄνθοωπος τοῦ θεοῦ 1 Ti 6, 11) wird; wenn sein herz sest wir hingiebt, ein "Gottesmensch" (ἄνθοωπος τοῦ θεοῦ 1 Ti 6, 11) wird; wenn sein herz sest wir hingiebt, ein "Gottesmensch" (ἄνθοωπος τοῦ θεοῦ 1 Ti 6, 11) wird; wenn sein herz sest wir hingiebt, ein "Gottesmensch" (ἄνθοωπος τοῦ θεοῦ 1 Ti 6, 11) wird; wenn sein herz sest wird (βεβαιοῦσθαι Hot 13, 9) in der innersten, sein gesamtes Denten, Fühlen und Handen beherrschenden Richtung des Sinnes auf Gott (vgl. Kübel, Christliche Ethis II, S. 172 serrmann, Verkehr des Christen mit Gott, 2. Aussel. S. 150 sf.).

So ist die Frömmigkeit die Seele der subjektiven Religion, die Burzel aller echten Tugend, die Kraft aller wahren Sittlichkeit (1 Ti 4, 7. 8), "die Tugend aller Tugenden" (v. Harleh, Sthik § 37). Ihre unmittelbare Außerung ist das Opfer, wie es, auf Grund bes von Christo dargebrachten einmaligen Opfers, dem Christen obliegt und des Christen Freude ausmacht: die rückhaltlose Selbsthingade an Gott Rö 12, 1, das Gebet und Bestenntnis Hor 13, 15, und die Erweisung brüderlicher Liebe Hor 13, 16. Das ganze Leben des Christen wird so von der Frömmigkeit durchdrungen sein müssen, daß sie auf alle Bethätigungen desselben ihren merklichen Einsluß übt. Dann wandelt der Christ vor 60 Gott Gen 17, 1; von ganzem Herzen Ihm nach 1 Kg 14, 8; in Seiner Wahrheit Pl 86, 11;

ểν πνεύματι (<br/>9a 5, 25; ἐν Χρ. Ἰησοῦ Rol 2, 6; ἐν φωτί 1 ζο 1, 7; er lebt Gotte Ga 2, 19; Christo Bhi 1, 21.

Individuell gestaltet sich die Frömmigkeit äußerst mannigfaltig, sie entwickelt sich stufenweise, sie paßt sich dem Lebensalter, dem Geschlechte, dem vorwiegenden Temperament an, und kann in allen diesen Modisikationen wahr, ob auch in keiner schlechthin bollkommen sein.

Den Typus männlicher und weiblicher Frömmigkeit prägen z. B. Martha und Maria aus Ec 10, 38—42. Die Gefahr der ersteren, in äußerlicher Geschäftigkeit das Wesen und Berdienst religiösen Berhaltens zu suchen, wird vom Herrn selbst dort warnend betont. Die Gesahr der anderen, in schlaffen, thatsosen Quietismus zu versinken, hat sich vielsach in 10 der Geschichte des christlichen Lebens gezeigt (vgl. hierüber Martensens Ethik I, S. 417 ff.). Das Borbild der kindlichen Frömmigkeit ist der 12 jährige Christus im Tempel. Die Frömmigkeit des Greisenalters stellen Simeon und Hanna dar. An den Gegensah zwischen Petrus und Johannes sei erinnert, um eine Fülle von historischen Erscheinungen, die an den einen oder anderen sich reihen, unter diese großen Borgänger zu subsumieren.

Gefunde Frömmigkeit wird öfter gepriesen als gesunden. Sie ist da, wo Erkenntnis, Gefühl und Wille in ihr sich das Gleichgewicht halten. Wie aber der normale Mensch, so ist der normale Fromme nur in einer Person verwirklicht; wir anderen bestenfalls in Approximation zu ihm begriffen. Wahrheit und Lauterkeit des Willens ist für uns das Kriterium der Frömmigkeit; wo es daran gebricht, wird die Frömmigkeit zur Frömmelei wund Heuchelei, zum bloßen Schein (μόρφωσις εὐσεβείας 2 Ti 3, 5) oder zum Gewerbe (νομίζοντες πορισμόν είναι τῆν εὐσέβειαν 1 Ti 6, 5)

Carl Burger.

Fröschel, Sebastian, gest. 1570. — Quellen: Fröschels eigene Schriften; CD II, Bb 11 S. 438—440. Bb 16 S. 531. Bb. 17 S. 504. 533; Seibemann, Leipz. Disputation S. 132—134; Lemeiger, Script. prop. in funere Froschelii, Witeb. 1570; Buchmald, Bur 25 Bittenb. Stadts u. Univ. Geschickte 1893; derfelbe, Bittenb. Ordiniertenbuch I. II. 1894 s. Handschriften: Nürnberg. Stadtbibliothet Cod. Solg. 13. Bl. 16 sp. 35 sp. 75. 200; Königl. Handschriften: Nürnberg. Stadtbibliothet Cod. Solg. 13. Bl. 16 sp. 35 sp. 75. 200; Königl. Handschriften zu Breschen, Copial 326 Bl. 305 d. 306; Herzogliche Biblioth. zu Bossenbüttel Extr. 226, I. Ansänge einer Biographie: Curieuse Nachricht von dem Leben S. Fröschels, 1722; Erdmann, Biographie sämmtlicher Passorn 2c. zu Wittenberg, 1801, S. 11 und Suppl. 30 1808, S. 55—62; v. Laubmann, 3hTh 1873, S. 442—448; AdB VIII u. a.

Sebastian Fröschel, der langjährige Diakonus und Zeitgenosse der Reformatoren in Wittenberg, ist geboren am 24. Februar 1497 zu Amberg in der diaerischen Oberpfalz. Seit Ostern 1514 studierte er in Leipzig, wo er mit seinem Freunde Camerarius besonders an den um Georg Helt gesammelten Kreis sich anschloß und Michaelis 1515 als Baccalaureus, 35 ansangs 1519 als Mag. artium promodierte. Der Eindruck, den die Leipziger Disputation auf den jungen Magister machte, war entscheidend für sein Leden. Ende 1520 von Bischos Avolls von Merseburg zum Subdiakonus, kurz darauf zum Diakonus und bereits vor Ostern 1521 zum Priester geweiht, zeigte er sich bald als eistriger Freund der edungelischen Sache in Leipzig, geriet dadurch mit den Vertretern der römischen Kinche in Konzelischen Sache in Leipzig, geriet dadurch mit den Vertretern der römischen Kinche in Konzelischen Sache in Leipzig, geriet dadurch mit den Vertretern der römischen Kinche in Konzelischen Gusche in Leipzig, geriet dadurch mit den Vertretern der römischen Kinche in Konzelischen Gusche in Leipzig, geriet dadurch mit den Vertretern der römischen Kinche in Konzelischen Guschelischen Freches in Konzelischen Briefen Michaelis 1522 nach Wittenberg, wo er unter anderem die Vorleingen Bugenhagens über die paulinischen Vriefe mit besondern Interesse die Vorleichen Freigte hörte. Mehrere Predigte Juspertung des Gottesdauses zu einem Besleten in Leipzig auf Bitten seiner dersigte duschen die Vorleichen Versaussellen, welcher auf des Bischofen Versaussellen woll Gift gesogene Kröte" des Landes verwies. Nach einer vorübergehenden geistlichen Wirssaussellen, welcher des Kandes verwies. Nach einer vorübergehenden geistlichen Wirssaussellen, welcher die Vorleichen Wirssaussellen, welcher die Vorleich versaussellen, welcher die Vorleich versaussellen der Vorleichen Wirssaussellen der Vorleichen Wirssaussellen der Vorleichen Wirssaussellen der Vorleichen Wirssaussellen der Vorleichen Vorleich zu der Vorleich vorleich der Vorleich und Vorleich kann der Vorleich der Vorleich v

gleich fungierte Fröschel neben Luther, Bugenhagen, Major, Eber u. a. 24 Jahre lang — 1542 bis 1566 — häufig als Ordinator der zahlreichen edangelischen Geiftlichen aus den verschiedensten Ländern, die damals in Wittenberg die Weihe zu ihrem Amte empfingen. Das geistliche und schriftstellerische Vermächtnis Fröschels ist beschlossen in 7 Schriften, die sämtlich erst gegen Ende seines Lebens — 1558 bis 1566 — und zwar aus seinen Predigten entstanden sind. Es erschienen: 1. Conciones explicantes integrum evang. S. Matthaei etc., 1558, von Melanchthon sür Fröschels Vesperpredigten niedergeschrieben und von diesem herausgegeben; abgedruckt unter Melanchthons Wersen CR XIV, p. 535 dis 1042. Daraus deutsch: 2. Kurze Auslegung etlicher Capitel des Edang. Matthei, 10 c. V—VIII, 1559. 3. Catechismus, 1559; neue vermehrte Ausl. 1560. 1562. 1564. 4. Von den hl. Engeln. Vom Teussel. Und des Menschen Seele, 1563. 1565. 5. Vom Briesterthumb der rechten warhasststigen Christischen, 1565. 6. Von der Passon echtischen Des alten und newen Osterlambs, 1565. 7. Vom Königreich Christi, 1566. Auch Nr. 3—7 gehen in den Grundgedanken, den vorangestellten oder eingesügten Desinitionen zumeist auf Melanchthon zurück. Die Aussührung jedoch stammt von Fröschel. Dieser erweist sich sonach in seinen Schriften als ein populärer Dolmetscher Melanchthons, der mit Erfolg demüht gewesen ist, die Gelehrsamkeit des großen Praeceptor Germaniae in gangdare Münze umgesetzt unter das Volk zu dringen. Dabei bereichern die in sämtlichen Schriften verstreuten und besponders in den umfänglicheren 20 Vorreden niedergelegten persönlichen Keminiscenzen des Versasser unser Kenntnis jener dentwürdigen Zeit um manche interessante Einzelzüge.

butbigen Zeit um mange interessate Einzeizuge.
Fröschel war zweimal verheiratet, das erste Mal seit Juni 1529 mit Jungfrau Elisabeth Kreff, einer früheren Ronne, die nach kurzer Ehe verstarb, und das zweite Mal seit 25 August 1535 mit Barbara Kopel aus Halle a. S., die bei ihrem ebenfalls frühen Tode im September 1548 dem Witwer 3 Töchter hinterließ. Eine von diesen, Elsa, war seit 1561 mit C. Cruciger dem jüngeren verehelicht. Fröschel starb am 20. Dezember 1570 und sand, wie Bugenhagen und Eber, seine Ruhestätte in der Stadtsirche zu Wittenderg.

Lic. Germann.

Froment, Anton, gest. 1581. — Es giebt keine aussührliche Biographie Froments, einen kurzen Lebensabriß giebt France Protestante, T. V. A. Froment; Notizen über ihn sinden sich: Polenz, Geschichte des französischen Calvinismus I, 314 ff.; Kampschulte, Johannes Calvin, seine Kirche und sein Staat, Bb I; Pietscher, Die lutherische Resormation in Gens, Söthen 1875, und besonders Herminjard, Correspondance des resormateurs dans les pays 35 de langue franzaise, T. 1—9, Genève 1866 ff.; Roget, Histoire du peuple de Genève, T. 1—7, Genève 1870 ff; Guillot, Les débuts de la Résormation à Genève, 1885; Ph. Godet, Histoire littéraire de la Suisse romande, t. I, 1889.

Anton Froment, geboren 1508 in Mens (im Triedesthal) bei Grenoble in der Dauphine, ist aufs engste verwachsen mit der Reformation in der französischen Schweiz, besonders in Genf, in deren ersten Zeit er eine wichtige Rolle spielte; frühe trat er mit den der Reformation gewogenen Kreisen in Berbindung, so mit Faber Stapulensis und Margareta von Angoulsme-Navarra, welche ihm zwei Präbenden in ihren Staaten verlieh. Von 1529 an begleitete er seinen bedeutenderen, geisteskräftigeren Landsmann Farel (1. Bd V, 762) und verkündigte eifrig das Evangelium in der Westschweiz, so hielt er sich einige Zeit in Aigle (1529), Tavannes (1530), Bienne, Orde, Grandson (1531) aus, den häusigen Bersolgungen ost nur mit knapper Not entrinnend. Um 1532 ward er evangelischer Geistlicher in dem Bern gehörenden Städtchen Ivonand am Neuchatelerse; 3. November desselben Jahres begab er sich auf die Bitten von Farel nach Genf, wo Olivetan und Farel schon die Keime der evangelischen kehre ausgestreut hatten; aber die Zahl der Evangelischen war sehr klein, aus Furcht vor den Drohungen der Katholisen wagten sie den Fremdling nicht auszunehmen. Doch der kleine, mutige Mann verzagte nicht, ein erttender Gedanke gab ihm das Mittel an die Hand, in unverfänglichster Weise das Evangelium zu verkündigen, er eröffnete eine Schule und ließ durch Plakate verkündigen: "Ge ist hier ein Mann angesommen, der in einem Monat sedermann, Mann und Frau, Groß und Klein, auch die nie eine Schule besucht, französisch lesen und schreiben lehren will; wer es in besagter Zeit nicht sernt, draucht nichts zu bezahlen. — Auch heilt er viele Krankheiten umsonst." Die Menge strömte zu; Froment, eine tüchtiger Lehrer, hielt sein Wort, aber im Lesen und Schreiben lehrte er zugleich seine Religion; die Kinder der Alten berühteten zu Hans, was sie in der Schule gehört, und bald überwog die Jahl der Alten

weit die der jungen Schüler; aus den Unterrichtsstunden wurden Vorträge und Predigten. 31. Dezember verbot ihm der Rat, in den häusern zu predigen, die Antwort seiner Anhänger war der Ruf : "Zum Molard, jum Molard!" Reujahr 1533 hielt Froment dort auf offenem Markte die erste evangelische öffentliche Predigt in Genf über Mt 7, 15 f. Die viel geschmähten Priefter des Evangeliums wollte er rechtfertigen und den Bapft, die Monche 5 und Priester als die falschen Propheten nachweisen; dies lettere war um so leichter, da die Genfer Geiftlichkeit durch ihr zügelloses Leben manchen Stoff zu Angriffen darbot. Ms der Stadtwaibel ihm Stillschweigen gebot, entgegnete Froment: "man muß Gott mehr gehorchen, als den Menschen", und unerschrocken redete er weiter, bis seine Freunde, erschreckt burch bas Raben bewaffneter Priefter und ber Polizei, ihn nötigten, aufzuhören 10 und einen Zufluchtsort zu suchen. Wegen der angestellten Nachforschungen mußte er benjelben mehrfach wechseln, bennoch sette er die gebeimen Berfammlungen fort trot augenideinlicher Lebensgefahr, bis selbst seine Freunde für ratfam hielten, bag er eine Zeit lang die Stadt meide; bei Nacht schafften fie ihn fort und Froment kehrte nach Dvonand gurud (Ende Januar oder Februar 1533). Allein seine Abwesenheit war von furzer Dauer, 16 ichon bestand in Genf eine ziemlich starke protestantische Partei, welche von Bern unterstützt wurde. Als der Bischof Peter de la Baume Genf verließ, eilte Froment wieder dorthin (Ende Juli 1533) und begann auß neue seine Thätigkeit und zwar unterstützt von seinem Freunde Canus (auch Dumoulin genannt) mit solchem Erfolg, daß die papstlich Gefinnten ben als popularen Brediger befannten Dottor ber Sorbonne, Fürbitt, ju ben 20 Abventspredigten tommen liegen. Die Schmähworte, welche berfelbe 2. Dezember gegen die neue Lehre ausstieß, der Protest, mit welchem Froment und Canus in der Kirche antworteten, hatten einen furchtbaren Tumult zur Folge, abermals mußte er die Stadt verlassen; aber Bern, durch Fürbitis beleidigende Ausfälle erbittert, nahm sich "seines Dieners" und der Resormation an und sandte eine Gesandtschaft, welche Genugthuung 25 verlangte und im Weigerungsfall mit der Aussösing des Bundes drohte (5.—8. Januar 1534). Wit den Gesandten kamen Froment und Viret, Farel war ihnen vorausgeeilt, und da ber Rat ju Genf nachgab, hatte die Reformation einen ungestörten Fortgang. 1. März 1534 fand der erste öffentliche evangelische Gottesdienst in einer Kirche durch Farel statt. Froment wohnte bemfelben bei und brachte bann ben Rest bes Jahres bei 30 den Waldensern in Piemont und in der Dauphine zu. Anfang 1535 war er wieder in Benf; 6. Marz machten fanatische Briefter ben Bersuch, die brei Reformatoren, Farel, Biret und Froment, zu vergiften, indes nur Virct genoß von der verhängnisvollen Suppe und bebielt zeitlebens seine Leichenfarbe; Froment erhielt, eben als er sich zu Tische setzen wollte, die Nachricht, seine Frau und Kinder seien angekommen, er eilte ihnen entgegen und dies 85 rettete ihn. Die Sache der Resormation hatte indessen solche Fortschritte gemacht, daß bald die Mehrzahl ber Burger protestantisch gefinnt war; im August wurde bie Meffe abgeschafft und damit die Reformation fattisch eingeführt. Seit Farels und Birets Unwesenheit spielte Froment eine untergeordnete Rolle, 1536 predigte er in dem Bern gesbörenden Landstrich Chablais und Faucigny. März 1537 erhielt er von seinen Berner 40 Herren wegen seiner Kenntnisse und der guten Dienste die er geleistet, 2 Morgen Weinberg und 50 fl., Juli 1537 wurde er zum Diakonus in Thonon ernannt, aber trothem bebielt er längere Zeit seine Wohnung in Genf, wo er zugleich einen kleinen Kramladen batte, auch in Thonon setzte er diesen Handel fort, nicht zum Vorteil seines geistlichen Umtes; seine Genfer Rollegen, Farel und Calvin, hatten überhaupt wegen seiner unruhigen 45 Geschäftigkeit manches an ihm zu tabeln; auch seine Frau, Marie Dentiere von Tournay, rühere Aebtisse in ihm zu twein, tatte seine Hatt, die Genter Vernette von Louising, rühere Aebtisse eines Mosters, kenntniskeich, aber herrschsüchtig, übte keinen guten Einfluß auf ihn aus. Als Calvin und Farel 1538 (Venf verlassen mußten, blieb Froment in Ibonon, seine Frau versaßte damals die scharfe Flugschrift über die Zustände in Genf für die Königin Margareta von Navarra (s. Herminjard, T. V, p. 295 ff.).
Über die folgenden zehn Jahre konnte ich nur erfahren, daß er 1542 eine Reise nach

Uber die folgenden zehn Jahre konnte ich nur erfahren, daß er 1542 eine Reise nach zwon unternahm, um Margareta von Navarra zu besuchen; die folgenden Jahre wurden duch häusliches Unglück schwer getrübt, seine Frau war ihm untreu, er mußte seine Stelle niederlegen und 12. Dezember 1549, wird Froment, wieder in Genf besindlich, von Bonisbard, dem bekannten Prior von St. Viktor und Gesangenen von Chillon, dem Nate vor 55 zeichlagen, um ihn bei Absassing seiner Chronik zu unterstüßen. Er bekam dasür zwei Ihaler monatlich, und später, "weil er von zwei Thalern nicht gut leben könne", noch wie Bohnung für sich und seine Familie. Im Jahre 1552 war die Chronik vollendet aber Bonivard durste sie zu seinem Leidwesen nicht drucken lassen. Froment entsagte ganz dem geistlichen Stande und ließ sich am 31. Dezember 1552 zum Notar ernennen; am 60

2. Februar 1553 erhielt er das wohlverdiente Bürgerrecht und 1559 wurde er Mitglied des Rates der Zweihundert. Leider scheint sein häusliches Unglück solchen Sinfluß auf ihn ausgeübt zu haben, daß er sich dieser Würde unwert zeigte. Im Jahre 1562 wurde er wegen Unzucht eingekerkert und verbannt. Zehn Jahre führte der unglückliche Greis 5 ein Wanderleben in Not und Trübsal; endlich gelang es ihm wieder, 1572 die Erlaubnis zur Rücksehr nach Genf zu erlangen; sein Unglück hat ihn gebessert, sodaß er 1574 seine Stelle als Notar wieder erhielt. Er stard am 6. November 1581. Die Genfer ehrten sein Undenken, auf der Mamorplatte, welche jest im St. Petrus-Dom die alte eherne Platte — die ehrwürdige Urkunde des Reformationsbeschlusses vom August 1535 — stützt, 10 steht auch sein Name als einer der vier frommen Fremdlinge, welche die Reformation in Genf begründeten (s. Baum, Beza, Bb I S. 107 f.).

Genf begründeten (f. Baum, Beza, Bd I S. 107 f.).

Über Froments theologische Richtung läßt sich bei dem Mangel an Urkunden nichts näheres sagen; er scheint ein einsach gläubiger Mann gewesen zu sein, bewandert in der Schrift, in der Kirchen- und Prosangeschichte. Seine Predigt zeigt ernste, männliche Bestehsamkeit. Sein Hauptwerk ist: Les actes et gestes merveilleux de la cite de Genève, noveullement convertie à l'Evangille etc. par A. Froment. Mis en lumière par G. Revilliod, Genf 1854, eine Chronik der Reformationsjahre 1532—1536, frisch, lebendig und anziehend geschrieben, aber manchmal ungenau. Die Ratsherren von Genf, welchen das Werk durch Zuschrift von 1550 gewidmet ist, werden auf das eindringlichste ermahnt, die große Wohlthat der Reformation durch treuen Dank gegen Gott zu ehren; die Ausgabe, welche Froment gegen die Erlaubnis des Rats erscheinen ließ, wurde weggenommen, und wie es scheint, vernichtet.

Fronfasten f. Bb. I, S. 518, 45.

Fronleichnamsseft. Augusti, Denkwürdigkeiten 1820, Bb 3, 304 ff.; Vinterim, Die vorzügl. Denkw. der christ. kath. K., Bb V T. 1, 275 ff., beide orientieren über die ältere Lit.; Augusti auch über die polemische des älteren Protestantismus. Bendel, lleber den Addragung, S. 244ff.; Die päpstlichen constitutiones im Magn. Bullarium Romanum; der Erlaß Elemens V. in Clementina lid. III tit. 16; Die liturg. Gestaltung im Missale (in solemnitate so corp. Christi) und dem Breviarium; die ältere im 13. Jahrd. in Lüttich gedrauchte Form bei Binterim a. a. D. S. 284; eine bequeme Darstellung sür Laien dei Rickel, die helligen Beiten und Feste, 4. Teil, Mainz 1836, S. 190—241; vol. auch die kath. Liturgiten v. Fluck 1855. II, 740 ff.; F. Kav. Schmidt, Schinke u. Kühn, Encystop. Jandb. der kath. Liturgie (nach Migne, Breslau 1850, Art. Eucharistie und Fronleichnam, La grande Encyclopédie, Paris, H. Lamirault t. XVI p. 720; Bestimm. über die Brozession Gardellini, Decreta authent. congregat. sacr. rituum, herausg. von Mühlbauer, Monach. 1863, Bd II, 800 ff.; über die Ottave I. 395 f.; zur Sitte der Fronleichnamsspiele Treizenach. Gesch. des neueren Dramas 1893. Bd I, 162 ff.; Milchsack, Egerer Fronleichnamsspiele, Tüb. 1881 (Bibl. des lit. Vereins in Stutz.); Günthner, Calderon u. s. Werte, Freib. i. B. 1888 S. 301 ff.; 40 über die staatl. Gesetzgebung betr. das Recht, Fronleichnamsprozessionen abzuhalten hinschluch Spst. des kath. Kirchenrechts, Bd IV, 222 ff.; dur Erklärung des Bortes Fronleichnam Grimm, Deutsches Wörterb. Bd IV, 1, 238; über lokale Bezz. Daltaus, Jahrzeitbuch der Deutschen des MN., übers. Erlangen 1797, S. 255 ff. Welchen Umsang gegenwärtig die Prozession in einer Stadt wie Wien hat, zeigt schon die "Ordnung des seierlichen Umgangs, Welcher am heil. Fronleichnamstage aus der Metropolitantirche zum h. Seephan in Bien gehalten wird". St. Nordbertusdruckerei. Neuere prot. Bekämplung des Unevangelischen und Bropagandistischen der Feier bei Tschadert, Ev. Bol., 2 N., S. 81 f. 257; Hadenberg. Ein erken und Wusp

Schon zu Augustins Zeit feierte man am 5. Tage ber letzten Boche ber Quadragesima, später Gründonnerstag genannt, die Einsetzung des hl. Abendmahls sestlich, daher dies Coenae Domini. Aug. ep. 118 ad Januarium. Trothem hat die römischestatholische Kirche unter dem Einsluß der Transsubstantiationslehre, die zur Aboration sührte, dem Sakrament im 13. und 14. Jahrhundert noch eine spezielle Feier bereitet, ihr glänstendstes Fest, das durch Entfaltung hierarchischen Bompes auch ihr selbst zu äußerer Verherrlichung gereicht, das festum Corporis Christi, Fronleichnamssest, Fest des Leibes des Herrn oder, wenn fron adjektivisch gesaßt wird, des heiligen, hehren Leibes; franzisete-Dieu oder sete du sacrement. Sein Charakter, Schaustellung der Hoszessich, auch Anbetung in seierlicher Prozession, eignet ihm nicht von Ansang. Es durchläuft mehrere So Stadien. Das des Ursprungs hängt mit visionärer Ronnenfröhmigkeit, diese freilich mit Schätzungen des Sakraments und Stimmungen zusammen, welche seit dem Laterankonzil

mächtiger wurden. Die Bewegung, Die biermit anhob, bielt fich in den Grenzen der Diocefe Luttich. Die Bisionen der Juliane von Mont-Corneillo und die ihnen folgende gott= liche Offenbarung, daß der Kirche ein Fest zu Ehren des Sakraments sehle, machten Einstruck auf einen Kreis von Klerikern, und Bischof Robert bestimmte 1246, ut de excellentissimo Sacramento singulis annis seria quinta proxima post octavas 5 Trinitatis festum solemne cum novem lectionibus et responsoriis, versiculis et antiphonis propriis, quorum vobis copiam faciemus, in singulis ecclesiis Leodiensis dioecesis de caetero perpetualiter celebretis. Der hirtenbrief bei Binterim S. 276 ff. Aber das neue Fest gedieh nicht, obichon mehrere Kardinallegaten sich feiner annahmen. Das zweite Stadium begann, als ber Lütticher Archibiakonus Banta= 10 leon den Stuhl Betri als Urban IV. bestieg und auf Drängen der Lütticher Kreise bestimmte, omnes Christifideles sollten an einem besonderen Tage, dem fünften nach der Pfingstottave, die Ehre des Sakraments in einer Zeier hervorstrahlen laffen. Seine Bulle von 1264 (Magn. Bullarium Rom. Bb III S. 705, Rr. 19) preift in ber ichwülftigen Beife ber Zeit mit gehäuften Untithesen und Bointen, boch nicht ohne gablreiche Untlänge an biblische 15 Worte bas Saframent als ein Gedachtnis der Liebe des Erlöfers, ein Gedachtnis, deffen Gigentümliches es sci, ben, bem es gilt, sub alia quidem forma, in propria vero substantia und in Realprafenz nahe zu bringen. Aber diefer Gesichtspunkt brangt sich noch nicht vor. Die Lütticher Erinnerungen werden nur obenhin gestreift. Eine Prozession wird mit keinem Wort angedeutet; ebensowenig ein besonderer Aborationsakt außer dem 20 bei ber Elevation. Es ist das ganze Sakrament als solches, sacramentum corporis et sanguinis Christi, dem durch fleißigen Kirchenbesuch und Loblieder, die stehend ge-iungen werden, eine besondere Ehre erwiesen wird. Was bei der Überfüllung des fünften Tages der großen Woche etwa verfäumt werde, könne nun gut gemacht werden. Der Papst fügt Ablässe von 100-40 Tagen für jeden Akt der Teilnahme am Fest hinzu. 25 Es mochte bem neuen Jest ferner zugute kommen, daß ber Fürst ber Scholastiker, Thomas von Aquino ihm ein Offizium schuf. Über die Streitfrage, wie sich sein Werk zu der schon vorhandenen Lütticher gottesdienstlichen Ordnung verhalten habe, vol. Binterim S. 279 ff. Das frühe Ende der Regierung Urbans, er starb 1264, scheint aber der Durchstührung seines Willens ungünstig gewesen zu sein. So erklärt sich, daß seine Bulle von wellemens V. auf dem Konzil von Vienne 1311 nochmals promulgiert wurde. Clementina lib. III tit. 16 Abdr. Böhmer, Corp. jur. can. tom. II p. 1080.

Nach dieser Zeit der Anläuse wurde dann, wenn die Nachricht zwerlässig ist (Binterim S. 289 u. Anm.), durch Johann XXII. die Feier mit Prozession angeordnet. Damit geslangte das Fest zur Blüte. Die seit 1217 kirchengesetslich bestehende Elevation, die 85 Verehrung der Hostie, welche der Priester zu einem Kranken trug, hatten der jetzt aufstommenden öffentlichen Darstellung in der Monstranz den Weg bereitet; die Stimmung des Bolks, die Art seiner Frömmigkeit wie seine Freude an Aufzügen, auch wohl die Jadreszeit kamen ihm befreundet entgegen, während in der Zeit nach dem Kostniger Konzil Martin V. und Eugen IV. den Eiser noch durch Vermehrung der Ablässe anseuerten. 20 Wie stark aber der Anteil des Volkstümlichen an dem Ausschwung war, den das Fest im 15. Jahrh. nahm, beweisen die Fronleichnamsspiele, neue Blüten eines von der Kirche längst gepslegten Juges zum Dramatisieren der heiligen Geschichte. Zuweisen drängte diese Juthat sich so vor, das Verbote nötig erschienen. Creizenach a. a. D. S. 172. Das Ausblüchen der Städte und in ihnen einer volksmäßigen Dichtung muß man hinzunehmen. In Deutschland waren die Zünste die Träger dieser dramatischen Aktion und teilten sich

in die Darstellung ber Beilegeschichte.

Bom Bolksmäßigen aus, scheint es, ist Macht und Einfluß des Festes dann dazu gestänkt worden, Könige und Fürsten in die Prozession einzuordnen. Und so entstand durch Bermischung kirchlichen Pomps und weltlicher Pracht der Mischcharakter des Festes, an den so sein Stifter Urban nicht gedacht hatte, und ohne den es heute nicht gedacht werden kann: es ist eine glänzende Erscheinung der Weltkirche, die auch, wo sie ihr Heiligstes ehrt, als eine Fürstin unter den Völkern mitgeehrt sein will; imponierend in einer Macht, die an göttlichem Maß gemessen Schwäche ist; die Ehrung des Sakraments schließt einen Absall von der Stiftung des Herrn ein.

Gegen diese Berkehrung der Stiftung des Erlösers wendete sich Luther. Das Fronzleichnamssest war eins der ersten, die er abschaffte, obschon er seine Schätzung dei der Bulgärfrömmigkeit kannte (Köstlin, M. Lth. I. 560). Es galt ihm als das schädlichste Test im ganzen Jahr. Bgl. den Sermon EA2 15, 368. 17, 87; ganz gegen Christi Einzietzung trot des größten und schönsten Scheins (Tischer EA. 60, 294), womit der Papst 60

nichts angerichtet, als Christum zu Grunde zu stoßen, da es sich bloß ums Anderen und Ablasverdienen handle, EA. 47, 335. Auch die Beiziehung von 30 6, der Lektion des Festes, socht er hart an. Diese Gegnerschaft verstärkte auf römischer Seite das Bestreben, jede Position, die mit der Transsubstantiation zusammenhing, zu halten. Aus der Gegens wart Gottes in Christo leitete sie Recht und Pssicht der Anderung des Sakraments, der Einrichtung eines besonderen Tages zur Feier desselben, auch des Umtragens auf Straßen und öffentlichen Plägen ab. Ac sie quidem oportuit vietricem veritatem de mendacio et haeresi triumphum agere, ut eius adversarii in conspectu tanti splendoris et in tanta universae ecclesiae laetitia positi vel debilitati et fracti tadescant. Sess. XIII c. 5. An so anmaßlich ausgesprochener Absicht konnte sich der Biderspruch der Protestanten nur verschärfen. Den Absall von Christi Einsetzung, von der Sitte der älteren Kirche, ja selbst von der Intention des Stisters des Festes, Urbans IV., deckte mit siegreicher Gründlichseit vor allem Chemnitz auf im Examen Conc. Trid. p. II loc. IV sect. 6. Agl. auch Dallaeus, de cult. Latinorum relig. lid. VI 6. 15. Der aggressive Charakter des Festes ift neuerdings in der protestantischen Bolemik betont worden. Ultramontanerseits erhob man dagegen den Borwurf, die Protestanten "stempelten die Prozession zu einer friedensseindlichen Heraussforderung". Reichsbote 1897 Nr. 143 Beilage.

Fronton du Duc (Ducaeus) gest. 1624. — Nicéron, Mémoires XXXVIII; Alegambe. 20 Biblioth. Scriptorum societatis Jesu, Antwerp. 1643; de Backer Sommervogel, Biblioth. de la Comp. de Jésus III, S. 233; Hurter, Nomenclat. litt. 1. Bb. 2. Aust. 1892 S. 330; Bouginé, Handbuch der allg. Litter. Gesth. 3. Bd. 1790 S. 20.

Fronton du Duc (lat. Ducaeus), ein ebenso gelehrter als fruchtbarer katholischer Schriftsteller, geboren zu Bordeaux 1558, Sohn eines dortigen Parlamentsrates, trat 25 1577 in den Jesuitenorden ein, lehrte Rhetorik und später Theologie zu Pont à Mousson, Bordeaux und im College von Clermont zu Paris, wo er wegen seiner guten Kenntnisse in der griechischen Sprache 1604 zum Bibliothekar ernannt und beauftragt wurde, des huss der Herausgabe der griechischen Kirchenväter die Handschriften der k. Bibliothek durchzugehen. Er stand bei den Gelehrten des In- und Auslandes in Achtung und mit 30 sehr vielen derzelben in brieflichem Verkehr. Über eine damals im Publikum erschienene Apologie der Gesclischaft Jesu schrieb ihm sein Freund Casaubon sein Urteil in Form eines Briefes (d. d. Juli 1611) zu, der unter den Briefen dieses Gelehrten sich befindet. Fronton starb am 25. September 1624 in Paris infolge von Steinbeschwerden.

Bon seinen zahlreichen Werken sind außer 2 Dramen (Histoire tragique de la Pucelle de Dom Remy, Nancy 1581, und Maurice, Tragédie, Pont à Mousson 1606) zu erwähnen die Streitschriften gegen das Buch von Du Plessis-Mornay sur l'eucharistie, in 3 Bänden: Inventaire des faultes etc., T. I, Bordeaux 1599; T. II, 1601; T. III — Réfutation de la prétendue rectification etc., Bordeaux 1602; Breviarium secundum usum ecclesiae Tullensis, Mussip. 1595; Bibliotheca patrum graeco-latina, T. I, II, Paris 1624, als auctuarium zur Bibliotheca veterum patrum, ex editione Margarini de la Bigne dienend; serner seinc Ausgaben, Anmerkungen, Berbesserungen und lateinischen Übersetzungen zu den verschiedenen Kirchendatern, z. B. Chrysostomus, Johannes Damascenus, Frenäus, Zonaras, Clemens Mex., Gregor Ryss., Basilius, Athenagoras, Nicephorus Callistus. Paulinus 2c.

Froude, Richard Hurrell, geb. den 25. März 1803 zu Dartington in Devonsbire, erzogen zu Eton und Orford, 1826 Fellow, 1827 Tutor am Oriel-College zu Orford, seit dem Winter 1832 seiner Gesundheit halber im Süden lebend, gest. zu Dartington 28. Febr. 1836, war einer der Kührer des sog. Traktarianismus, s. d. A.

Fruchtbäume in Palästina. -- Litteratur: Die entsprechenden Abschnitte über die einzelnen Bäume in Celsius, Hierobotanic. I; Ursius, Arbores bibl.; Boissier, Flora orientalis; Lenz, Botanit; Hochn, Kulturpstanzen und Haustiere, 6. Aust. 1894; Anderlind, Die Fruchtbäume in Sprien, 3dPB XI, 1888, S. 69 ff.

Schon frühe haben die Israeliten von den Kanaanitern Beinstock, Ölbaum und Feige 55 anpflanzen gelernt. Dies ist überall das sichere Zeichen einer höheren Kulturstufe. Denn in ganz anderem Maße als der Bau der Feldstrüchte setzt die Pslege dieser Gewächse ein feshaftes Leben voraus. Wer Ölbaum, Feige und Weinstock pslanzt, der muß sicher sein, baß er oder doch seine Familie Jahre und Jahrzehnte lang im Besit seines Eigentums bleibt; denn dann erst bringt ihm sein Garten den vollen Ertrag. Außerdem ist der Ansbau dieser Früchte sehr mühsam. Der Bauer hat zu pflügen, zu säen, zu ernten; weiter kann er nichts thun. Dagegen beim Gartenbau und namentlich bei den genannten Pflanzungen ist noch vieles andere nötig: da müssen Wasserseitervoire angelegt und Kanäle ges graben werden, um bei dem trockenen Klima das Land zu wässern, mühsam muß der Boden dem Bergabhang, an dem jene Früchte am besten gedeihen, abgewonnen und durch Terrassendau davor geschützt werden, daß die Winterregen das fruchtbare Erdreich nicht wegschwemmen; es gilt, das Land sleißig zu bearbeiten, von Steinen zu reinigen, durch Mauern und Hecken vor wilden Tieren zu schützen, Keltern sür Wein und I im Felsen was großen Auswahauen (vgl. z. B. Jef 5, 1—5). So ist der Weins und Clivengarten wegen des großen Auswahauen wegen des Besitzes seiget durch den Gartenbau, der Wohlstand mehrt sich und damit überhaupt des Besitzes seigt durch den Gartenbau, der Wohlstand mehrt sich und ebenso die Behaglichkeit des Lebens. Neue Gemüsse bieten nicht nur die neuen Früchte, sondern mehr noch die wechselvolle Arbeit selber. Sie macht des Menschen Geist erfinderisch, is indem sie ihn in ganz anderem Maße anstrengt und die Natur sorgfältig beobachten lehrt. Es liegt ein guter Sinn darin, wenn die Griechen die höhere materielle und geistige Kultur ihres Landes von der Einsührung des Weins und Clivenbaues herleiten.

Olive, Feige und Weinstod erscheinen schon in der alten Parabel des Jotam als die charakteristischen Pflanzen von Palästina; und in der That ist das Land wie kaum ein 20 anderes günstig für ihren Andau. So ist es denn auch ein stehendes Bild des behäbigen Friedens, daß ein jeder in fröhlicher Rube unter dem Schatten seines Weinstockes und

reigenbaumes fitt.

der Mittelmeervegetation.

1. Der Ölbaum (FI); Olea europaea L.) gehört zu einer Artengruppe ber Gattung olea, welche in Oftindien, dem Kapland, Abessprien und Arabien entwickelt ist. 26 Seine eigentliche Keimat ist das südliche Vorderasien, wo derselbe überall von den dort wohnenden Völkerschaften schon in unvordenklicher Zeit veredelt und zu lohnendem Fruchtertrag gebracht worden ist. Er sindet sich im Orient wildwachsend, sowohl als Baum wie als Strauch. Von dort ist er nach (Vriechenland, Italien, Südstrankreich, Spanien und der nordastrikanischen Küste gekommen. Er liebt das Meer und den Kalkboden, will so eine durchschnittliche Wärme von etwa 15° C., kann keinen starken Temperaturwechsel ertragen und gedeiht am besten auf magerem, sandigem und steinigem Boden, an Plätzen, die gegen starke Winde wie gegen allzuheiße Sonnenglut geschützt sind. Im ganzen Gebiet des Mittelmeers sinden sich von jeher an vielen Orten die Eristenzbedingungen sür ihn gegeben, und da seine Früchte durch Vögel verbreitet werden, so ist es ganz natürlich, so das derselbe diese Orte besiedelte, noch ehe seine Kultur durch die orientalischen Völker dorthin gebracht wurde. Er gehört in erster Linie zu den charakteristischen Kulturpstanzen

In Palästina war die Pflege des Ölbaums zu den Zeiten, da die Fraeliten einswanderten, schon über das ganze Land verdreitet (Dt 28, 40 u.a.), und Öl erscheint neben 40 Wein, Feigen und Weizen, als eines der Hauptprodukte des Landes (Ot 8, 8; 11, 8; 28, 40; 32, 18; 30; 24, 30; Ri 10, 5; 2 Kg 18, 32; Neh 9, 25; Joel1, 10; 2, 19; Am. 4, 9; Mi 6, 15). Jeder vermögliche Landeigentümer hatte in Frael seinen Garten (FI FIR EX Ex 23, 11, Ot 6, 11; 1 Sa 8, 14; 2 Kg 5, 26 u. a.). Auch dei den königlichen Domänen dildeten Clivengärten einen Hauptbestandteil (1 Chr 27, 28), 45 und der Ölvorrat war ein Hauptteil des königlichen Schatzes. Als Gegenden, die besonders reich an Öldaumen waren und die besten Oliven hervordrachten, werden genannt: die Küstenwiederungen Judas, wo die königlichen Gärten waren (1 Chr 28, 28), die Küstengegend und die Bucht von Akto (Ot 33, 24), Galiläa und besonders die Küste des Sees Genezareth (Joseph. Vita XVIII; B. jud. II, 21, 2; III, 10, 8), Peräa (Joseph. B. 50 jud. III, 3, 3) und das Gebiet der Dekapolis (Joseph. B. jud. III, 10, 8; Plin. N. H. 15, 3). Der Talmud (Menach 8, 3) nennt das Öl von Tekoa als besonders dorzüglich. Der reiche Ertrag ermöglichte schon in früherer Zeit eine bedeutende Aussuhr namentlich nach Ägypten, dessen des Beihilfe zum Tempelbau zum Teil mit Öl (1 Kg 5, 11). In der Römerzeit war Cäsarea ein Hauptstapelplat für die Ölaussuhr (Joseph. Vita XIII; B. jud. II, 21, 8).

Der gewöhnliche Ölbaum hat einen knorrigen, oft krummen Stamm, welcher 6 bis 10 m hoch wird. Die graue Rinde ist sehr riffig. Das Holz ist sest, schön geadert 60

und wohlriechend; es nimmt eine schöne Politur an (Plin. H. N. 16, 84), widersteht bem Inseltenfraß und wurde beshalb von jeher gern verarbeitet. Säufiger allerdings verwendet man begreiflicherweise bas Holz des wilden Olbaumes (f. u.). Die wie bei Beide und Oleander lanzettförmigen, ungekerbten, oben mattgrünen, unten weißlichgrauen 5 und filzigen, fast stiellosen Blätter stehen paarweise. Die aus den Blattwinkeln Ende Mai in Buscheln hervorwachsenden, gelblichweißen, süßlich riechenden Blüten haben einen rohrförmigen vierzähnigen Kelch, kurze glockenförmige Korolle mit 4 teiligem Saum. Die länglichrunde Steinfrucht, die Olive, von der Größe einer kleinen Pflaume, hat zwei Fächer, deren eines stets fehl schlägt, mit fleischigem Eiweißkörper. Die ölige Substanz 10 enthält nicht, wie bei anderen Samenfrüchten, der Kern, sondern die saftige Sulle. Im September und Oktober reift die Olive; die grüne Becre wird zuerst fahl, dann purpurn und schwarz. Der Olbaum erreicht ein hohes Alter (nach Plin. H. N. 16, 44. 90; 17, 30 bis 200 Jahre). Mit unverwüftlicher Lebenskraft wachsen aus dem in der Erde stedenden Burzelstumpf immer wieder neue Stämme hervor. Gerade in Balastina 15 findet man fehr alte DIbaume; auch die großen Baume im Garten Getibemanc reichen in alte Zeit zurück.

Die Fortpflanzung geschieht durch Wildlinge, welche veredelt werden oder durch Wurzelloden von ebeln Olbäumen, welche ebenfalls veredelt werden muffen. Der Baum wächst sehr langsam und es dauert nach dem Berpflanzen des Setzlings 10 Jahre bis 20 zum ersten Ernteertrag, und erst nach 30 Jahren etwa steht er in vollem Ertrag. Durchsichnittlich liesert ein Baum nur alle zwei Jahre eine volle Ernte, wie schon die Alten besobachteten. Doch läßt sich durch zweckmäßige Behandlung des Baumes, der Bodendungung u. f. w. auch im dazwischenliegenden Sahr ein halber Ertrag erzielen. Säufig werden heutzutage um den Stamm her Wasserfanggräben angelegt und alle Jahre wird der Boben 25 1—2mal umgepflügt. Altere Stämme werden gerne mit Erdhügeln oder kleineren Mauern umgeben, um sie vor Umfturz durch den Wind zu schützen. Gefährliche Feinde des DIs-baumes waren und sind die Heuschrecken (Am 4, 9). Der Frost bringt die Blätter des Baumes zum Abfall (Hi 15, 33).

Die Ernte der Früchte findet vor der völligen Reife statt, um die Zeit, wo sie sich 30 dunkler färben. Das Öl der noch nicht ausgereiften Frucht schmeckt feiner; reife und sehr fleischige Früchte geben ein schlechtes Öl. Die grünen Oliven werden im Frühherbst, die schwarzen im Spätherbst geerntet. In alter Zeit wurden sie mit einem Stock behutsam abgeschlagen (Jes 17, 6; 24, 13; Dt 24, 20). Die Nachlese der in den Zweigen und im Gipfel übrig bleibenden Früchte gehörte ben Armen, Fremdlingen, Waisen und Wits 85 wen (Dt 24, 20). Die Früchte wurden von den Foracliten wie von den Griechen und Römern roh oder eingemacht gegessen wie noch jetzt. Man legte sie, um ihnen den bittern Geschmack zu nehmen, in Salzwasser. — Das feinste Dl erhielt man, wenn man bie Früchte in einem Gefäß zerstieß, dann ohne sie zu pressen in einen Korb legte und außlausen ließ (ΓΥΤ ΙΙΟ 1 Rg 5, 25; Er 27, 20; 29, 40 u. a.; auch 1777 1700 u.grünes" — "frisches D.[" Ph 92, 11; klaior στακτόν, δμφάκιον). Solches D. wurde nach ber späteren Gefetesvorichrift zum Opfer für ben goldenen Leuchter und zur Bereitung des heiligen Salbols verwendet (f. die oben angeführten Stellen). Der Hauptteil der Oliven wurde in Felskeltern gekeltert, d. h. wic der Wein zertreten (Mi 6, 15; Jo 2, 24). Die Keltern befanden sich wie in den Weinbergen so auch in der Regel in den Olivengarten 45 felbst, baber ber name Getsemane = Eltelter für ben im Ribronthal gelegenen Garten. Solche Ölkeltern, den Weinkeltern ganz ähnlich (f. den A. Weinbau), sind noch heute viele in Palästina erhalten. Erst im Talmud werden Ölpressen und Ölmühlen erwähnt (Baba Bathr. 4, 5 u. a.). Der wilde Olbaum (Oleaster Rö 11, 17. 24) ist im AT gemeint mit der Bezeich-

50 nung VI (1 Kg 6, 23. 31. 33; Neh 8, 15; Jes 4, 19, von Luther fässchlich mit "Balsam" und "Kiefer" übersett). Er hat fürzere, breitere Blätter und dornige Zweige. Er liefert viel weniger Öl und dieses ist bedeutend schlechter. Es wird nur zur Herstellung von Salben verwendet. Das Holz dagegen eignet sich wie erwähnt gut zur Verzarbeitung. Aus demselben sind im salomonischen Tempel die Cherube, die Thüren des 55 Allerheiligsten 2c. gemacht (1 Rg 6, 23, 31). Seine Zweige wie die des veredelten Baums

verwendete man gerne beim Laubhüttenfest (Neh 8, 15).

Manche Bilber der altteftamentlichen Schriftstellen find vom Dlbaum bergenommen. Der das ganze Jahr belaubte, sich immer wieder verjüngende und viele Zweige treibende Baum ist ein beliebtes Bild des Gedeihens (Pf 52, 10; 92, 14; 128, 3; Hos 14, 7; 10) Jer 11, 16; Sir 24, 19; 50, 11). Das Abfallen seiner Blätter infolge eines Frostes

steht als Bild für ben frühzeitigen Untergang des Gottlosen (Hi 15, 33). Stephan Schulz (Mitte bes 18. Sahrh.) berichtet, daß wenn der Olbaum die Zweige verliere, man frische Zweige vom wilben Olbaum aufpfropfe. Dieses Berfahren liegt bem von Paulus Rö 11, 17 gebrauchten Bild zu (Grunde, daß ein gepfropfter Wildlingszweig nur gute Früchte tragen kann, weil er von der Wurzel und dem Saft des edeln Ölbaums ge- 5 nährt wird. Die Zweige des Ölbaums find Symbole des Heils und des Friedens. Bitt- siehende erscheinen vor dem Sieger mit Ölzweigen (2 Mak 14, Noahs Taube bringt als Heilzichen ein Ölblatt (1 Mos 8, 11); Römer und Erränzten ihre Feldsberren und Redner, auch ihre Götterbilder mit Ölzweigen (Hor. Od. 1, 7, vgl. Ri 9, 9) und hielten ben Baum fo heilig, daß die Beschädiger mit schweren Strafen belegt wurden. 10 Columella (5, 8 vgl. Plin. H. N. 15, 4) nennt ihn baher prima omnium arborum, und die Araber den gesegneten Baum, bei dem selbst Allah schwöre (Kor. Sur. 95). Dies hängt damit zusammen, daß das Ol für den Orientalen in ganz anderer Weise als sür uns ein Lebensbedürfnis ist. Eine Fehlernte war daher ein großes Unglück Si 39, 31; Am 4, 9; Hab 3, 17, vgl. 2 Kg 4, 2 ff.; Jer 31, 12; 41, 8; Ho 2, 7; Joel 2, 15, 19; Spr 21, 20; Jud 10, 6; Le 16, 6; Off 6, 6). Einen ausgedehnten Gebrauch sand bas Cl beim Rochen; es verdrängte allmählich nach der Unfiedelung die Butter. Die heutige arabische Ruche liebt außerordentlich fette Speisen, alles muß in DI schwimmen; Die Bebuinen übergießen statt beffen ihre Speifen, auch das Brot mit zerlaffener Butter. Abnlich icheint die bebräische Rüche beschaffen gewesen zu sein (Ez 16, 3; 1 Rg 5, 11; 17, 12 ff.). 20 Die meisten Kuchen, von benen sahlreiche Arten erwähnt werden, wurden irgendwie mit DI bereitet, sei es, daß der Teig selbst mit DI durchmengt oder die Ruchen in DI gebacken oder gesotten, oder daß der fertige Fladen mit DI bestrichen wurde (Le 2, 1-7; 6, 14; 7, 12). Auch die Speisen, welche auf den Tisch Gottes kamen, waren mit DI zubereitet, nur das Sündopfer (Le 5, 11) und das Ciferopfer (Nu 5, 15) machen eine 25 Ausnahme biervon. Sonst spielte das DI beim Opfer eine große Rolle (Er 29, 2; Le Ausnahme viervon. Sont piette das Li deim Opfer eine große Roue (Er 29, 2; Le 3, 1—7; 6, 21; 7 12; 14, 10 u. a.). Bei der Reinigung des Aussätzigen (Ke 14, 15) dient das Opferöl auch zum Salben und Sprengen vor Gott. Selbstständige Ölopfer sind in der Form bezeugt, daß heilige Steine mit Öl gesalbt wurden. Bei dem starken Kerzbrauch von Öl im Heiligtum hatte dieses auch seinen Ölschaß (1 Chr 9, 29; Es 6, 9; so Joseph. dell. jud. 5, 13. 16), wie denn auch oft Ölabgaden ans Heiligtum erwähnt werden (4 Mos 18, 12; 5 Mos 7, 13; 12, 17; 18, 4; 2 Chr 31, 5; Neh 10, 37 fl.; 13, 5. 12). Im zweiten Tempel war der Ölkeller in der südwestlichen Ecke des äußeren Borbofs.

Wie im alten Griechenland gehörte das Salben des Leibes mit Ül und wohlriechen- 35 den Salben zu den Erfordernissen der Körperpflege. Es macht die Glieder geschmeidig und den Körper unempfindlich gegen schädliche Einflüsse (5 Mos 28, 40; 2 Sa 12, 20; 14, 2; Ps 92, 11; 104, 15; Hos 16, 9; Mi 6, 15; vgl. Pesach. 43, 1). Bei Gast-mahlen und Gelagen wurden Füße, Haupt- und Barthaare gesalbt (Ps 23, 5; Spr 21, 17; Prd 9, 8; Am 6, 6; Mt 6, 17; 26, 7; Lc 7, 46). Die Rolle, welche die Sal- 40 bung dei der Weise von Königen und Priestern sowie der Stiftshütte und ihrer Geräte spielt, ist bekannt (2 Mos 29, 7sf.; 30, 26; Ps 133, 2; 3 Mos 14, 12. 15 sf. 24 sf.;

petet, ist betannt (2 Ito) 29, 7 s., 30, 20 s.; \$\pi\$ 153, 2; \$\frac{1}{3}\$ Ito] 14, 12. 13 s. 24 s.; rgl. 1 Mos 28, 18; 35, 14; 1 Sa 10, 1 u. ö.).

Als Arznei fand das Öl äußerlichen Gebrauch namentlich für Wunden (Jes 1, 6; Mc 6, 13; Ja 5, 14; Lc 10, 34 mit Wein vermischt). Josephus erwähnt auch Ölbäder 45 (Ant. XVII, 6, 5 Bell. Jud. I, 3:3, 5). Die mannigsachen, wertvollen Eigenschaften, die zu diesen Berwendungen führen, machen das Öl zum beliebten Sinnbild des Lichtes, Heles, Lebens, Wohlseins, Friedens, der Freude (Jes 61, 3; Ps 45, 8), im NT namentslich der Gaben des heiligen Geistes (1 Sa 16, 13; Jes 61, 1; UG 4, 27; 10, 38; 280 1, 215; 1 306 2, 20, 27).

2 Ko 1, 21 f.; 1 Joh 2, 20. 27).

2. Die Feige. Auch der Feigenbaum (Ficus carica L.) hat seine Heimat in Borderasien und ist wie die Olive von da noch in vorhistorischer Zeit, ehe er Kulturbaum wurde, nach Westen vorgedrungen. In Palästina ist dieser Baum schon in ältester Zeit als Kulturpstanze gebaut worden und ist im ganzen Land häusig (Ru 13, 24; Ot 8, 8; H. 2, 13; Spr 27, 28). Er erreicht eine Höhe von 5—6 m, manchmal auch noch mehr. 55 der Stamm ist glatt mit grauer Rinde. Die handsörmigen Blätter haben 5 Lappen, sind grob, rauh und dunkelgrün, unten mit seinen weißen Härchen behaart. Der Baum zeichnet sich durch Lebenskraft und Bodengenügsamkeit aus. Seine Früchte sind in Paslästina wohl infolge des trockenen Klimas nicht besonders groß. Im AT werden drei Arten von Feigen unterschieden: 1. dikkürsm, Frühseigen, die im Juni reisen. 2. te'snīm 60

Spätseigen, die an den im Frühjahr frisch getriebenen Zweigen wachsen und von August ab reifen. Biele berselben find noch nicht ausgereift, wenn ber Baum im November fein Laub verliert. Dies find 3. die phaggim, sie bleiben den ganzen Winter am Baum und werden erst reif, wenn im Frühjahr die Triebkraft neu erwacht. Solche Winterfeigen s konnte Jefus an einem ichon belaubten Baum um die Zeit des Cfterfestes, alfo vor ber

Zeit der Reife der Feigen zu finden erwarten.

Die Feigen sind sehr nahrhaft; sie bildeten deshalb einen wichtigen Bestandteil der hebräischen Küche. Sowohl frisch als getrocknet waren sie beliebt (1 Sa 25, 18; 30, 12; Jes 28, 4; Jer 24, 2 u. a.). Auch von Feigenkuchen ist die Rede (17,27 1 Sa 25, 18; 10 2 Kg 20, 7); die getrockneten Feigen wurden zu Kuchen zusammengepresst. Als Herkung war wird das Feigenpflaster erwähnt (2 Kg 20, 7; Jef 38, 21). Im ganzen Altertum war der Heilwert der Pflanze gekannt und geschätzt (Plin. H. N. XXIII, 63). Der dicht-belaubte Baum giebt einen schönen vollen Schatten, unter dem sich gut ruht. Unter dem Feigenbaum sitt Nathanael (Jos 1, 48. 50). "Unter dem Feigenbaum und Beinstock 16 siten" ist ein beliebtes Bild der Schilderung eines ruhigen, friedlichen Glücks (1 Kg 4, 25;

2 Kg 18, 31; Mi 4, 4; Sach 3, 10).
3. Der Maulbeerfeigenbaum (Ficus sycomorus L.) wird im AT häufig erwähnt unter bem Namen בשמים (nur im Bluralis vorkommend). Sein eigentlicher griechischer Name ist συχομόρος, συχομορέα (3. B. L. 19, 4). LXX dagegen gebraucht für 20 das hebräische THP stets den Ausdruck ovnamvos, ein Wort, das ursprünglich offenbar sowohl den Maulbeerfeigenbaum als auch den, den Blättern und dem äußern Ansehen nach ihm ähnlichen Maulbeerbaum (morus) bezeichnet. Erft der spätere Sprachgebrauch unterschied die beiden und bezeichnete den Maulbeerfeigenbaum als sycomorus. Unter biesen Umständen läßt es sich nicht mit Sicherheit ausmachen, welcher Baum Ec 17, 6 25 unter ovnamvos gemeint ist. Als das Vaterland der Spromore galt Agypten, weshalb Blinius den Baum ficus aegyptia neunt (N. H. 13, 14 vgl. Diodor, 1, 34; Bf 78, 47). Er ift einer der verbreitetsten Bäume des alten wie des heutigen Agyptens. Ebenfo

wächst er sehr häufig in Palästina und Sprien (2 Chr 1, 15; 9, 27; Theodoret ad Jes. 9, 9: συκαμίνων ή Παλαιστίνη πεπλήρωται), 3. B. bei Gaza, Jasa, Ramle, 80 Beirut. Das heutige Haifa hieß geradezu Συκαμίνων πόλις (Strabo XVI, 758 u. a.)

Borzugsweise fand er sich in alter Zeit in den Küstenniederungen, im Zordanthal, in Niedergaliläa und in der Schephela (1 Kg 10, 27; 1 Chr 27, 28; 2 Chr 1, 15; Jes 9, 10; Am 7, 14; Ec 17, 6; 19, 4). Der Baum liebt einen trodenen Boden und sommt in (Khenen und Niederungen am heten fort: er sahlte bahar. Rein den geschieden Schemen in Ebenen und Niederungen am besten fort; er fehlte daher z. B. in dem gebirgigen Obers Galiläa (Mischna Schebiith 9, 2 mit der Erklärung der jerusalemischen Gemara: "signum . . . camporum sunt sycomori", f. bei Reland, Balaft. 306). Der knotige Stamm wird fehr bid und beträchtlich (40-50 Fuß) hoch (Dioscorid. 1, 181). Seine vielen, weit sich ausbreitenden Afte haben schöne grüne Blätter und gewähren herrlichen Schatten; die unmittelbar am Stamm und den größeren Aften sitzenden, gelblich aus40 sehenden, an Gestalt und Geruch den Feigen ähnlichen, sußlichen, aber doch fade schmeckenben Früchte (Strabo XVII, 823) werden von den geringen Leuten gegeffen (Um 7, 14). Sie muffen, um geniegbar ju werden, gegen die Beit ber Reife hin mit bem Nagel oder einem scharfen Instrument geritt werden, damit ein Teil des herben Saftes abfließt; dann find fie in wenigen Tagen reif (Theophrast hist. plant 4, 2; Athen. II, 51, Amos 45 l. 1.). Der stete belaubte Baum trägt mehrmale, bis siebenmal im Jahre, Früchte. Sein leichtes, aber außerordentlich dauerhaftes, fast unverwesliches, namentlich im Wasser sich haltendes Holz wurde vorzüglich als Bauholz gebraucht (Jes 9, 9; Mischna Chelaim 6, 4; Bada mez. 9, 9) und in Agypten zu den Mumientasten verwendet. Der Stamm wird sehr did und mehrere Jahrhunderte alt.

4. Der Maulbeerbaum wird nur 1 Mat 6, 34 erwähnt. Db Lc 17, 6 unter συκάμινος berfelbe verstanden ist, ift fraglich (f. oben Nr. 3). Heutzutage wird in Svrien, namentlich am Libanon, ber weiße Maulbeerbaum (morus alba L.) in großer Menge angepflanzt. Derfelbe ift aber verhältnismäßig spät eingeführt worden; und vor ihm wurde auch in Palästina der schwarze Feigenbaum (morus nigra) angebaut. Aus seinen Früchten 55 wurde ein berauschendes Getrant gewonnen, wie dies noch jest in Sprien bereitet wird

(1 Maf 6, 34).

5. Der Dandelbaum (Amygdalus communis L.) wächst wild in Afghanistan, auch Kurdistan und Mesopotamien. Schon frühe war er als Kulturpflanze in Borberafien heimisch und wurde auch in Palästina von den ältesten Zeiten her viel gezogen (Ru 14, 23; 60 Jer 1, 11; Brb 12, 5). Seine Frucht erscheint als ein Hauptprobukt Palästinas (Gen

43, 11). Von Kleinasien aus wurde er nach Griechenland und ziemlich spät erst nach Ftalien verpslanzt. Der bis zu einer Höhe von 5 m heranwachsende Baum treibt am früheften unter allen Fruchtbäumen Palästinas und Spriens (schon Ende Januar) seine Blüten und Blätter, die mit ihrem Weiß und Rot den ersten Farbenschmuck der sonst noch kablen Gärten bilden. Der hebräische Name III, "der Wachende", hängt vielleicht damit bzusammen. Zedenfalls ist in der Bisson Jer (1, 11) diese Bedeutung des Namens vorausgesetzt. Der Mandelzweig stellt dort sinnbildlich dar, daß Jahve über seinem Wort wacht, es wahr zu machen. Auch sonst sind die sinnbildliche Bedeutung des Mandelbaums (Nu 18, 23; Prd 12, 5). Ob der Verwendung der Mandelstäbe in Gen 30, 37 der Glaube an eine besondere Kraft der Mandel zu Grunde liegt, läßt sich nicht mit Bestimmtheit ausmachen. 10

eine besondere Kraft der Mandel zu Grunde liegt, läßt sich nicht mit Bestimmtheit ausmachen. 10
6. Der Granatapfelbaum (Punica Granatum L., hebräisch [1727]) ist heismisch in Borderassen und einem Teil der Balkanhalbinsel. Seine Berdreitung in Italien und im westlichen Teil des Mittelmeergedietes ist wahrscheinlich erst in historischer Zeit nach Einführung seiner Kultur ersolgt. Wild und kultiviert kam er wie in Ägypten (vgl. Ru 20, 5), Aradien und Sprien so auch in Palästina häusig vor (Ru 13, 24; Dt 8, 8; 16 I Sa 14, 2; Joel 1, 12; Hag 2, 19; Ha 4, 13; 6, 11; 7, 13; und noch im Talmud geschieht desselben öster ehrende Erwähnung z. B. Berach. 6, 8; vgl. Buytors, Lexic. talm. p. 2265). Das östere Borsommen von Ortsnamen, die mit Rimmon zusammengesetz sind, beweist die sehr allgemeine Verdreitung des Baumes in Kanaan; so wird z. B. im Stamme Zuda eine Stadt Rimmon erwähnt (Jos 15, 32; Sach 14, 10), 20 eine andere im Stamme Sebulon (Jos 19, 13; 1 Chr 6, 62), sodann ein Kelsen gleichen Namens in der Näche von Gibea (Ri 20, 45). Die Frucht dieses Baumes (malum punieum oder granatum Plin. H. N. 13, 34; 16, 36; Plinius kennt davon 8 Sorten) ist schon gerundet, von der Größe einer Orange, und von lieblich roter Farbe, die aus Gelb und Weiß hervorspielt; Sulamiths Wange wird mit der Hälfte eines Granatapsels verzes glichen (H2 4, 3; 6, 7). Sie ist ungemein sleischig und sasite eines Granatapsels verzes glichen (H2 4, 3; 6, 7). Sie ist ungemein sleischig und sasiten Sasit in mehreren Fächern eine große Fülle von Kernen enthält, so wird sie in den Naturreligionen des Orients als Symbol strogender Fruchtbarkeit angewendet. Im Kultus Färaels waren Granatäpsel zu verwendet zur Berzierung der Knäuse der Beiben Säulen am Tempel (1 Kg 7, 18. 20. 42; vgl. 2 Kg 25, 17; Fer 52, 23; s. die Abbildung bei Benzinger, Kommentar zu der Stelle). Kuch der Saum am Obersleide der Priester war mit Granatäpseln und geldenen Schellen besett (Ex 28, 33 f.).

7. Der Apfelbaum ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit unter dem hebräischen 35 Namen The zu verstehen (Joel 1, 12; H2, 3; 7, 9; 8, 5; Spr 25, 6). Die mit Tappuah zusammengesetzen Städtenamen bezeugen, daß er häusig in Palästina angepslanzt wurde (Jef 12, 17; 15, 53; 17, 7 f.). Besonders hervorgehoben wird der Wohlgeruch (H2, 7, 9). — Die Bedeutung des hebräischen Wortes The ist allerdings nicht sicher und das Vorhandensein des Apfelbaumes in Palästina wird für die alte Zeit vielsach bestritten. 40 Außer auf den Apfel wird das Wort noch auf die Duitte (χούσεα μηλα, μηλον Κυδώνιον, vgl. W. Houghton, Proe. Soc. Bibl. Arch. XII, 1, 4, 2 st.), auf die Zittonatzitrone (medischer Apsel, vgl. Delizich zu Spr 25, 6) und auf die Apritose (vgl. Tristram,

Survey of W. Pal. IV, 294) gebeutet.

Nach dem oben über die Lebensbedingungen Gesagten konnte die Palme in Palästina nur in wenigen Gegenden als Fruchtbaum vorkommen. Die Genezarethebene, das Jordans 60 Real-Encyttopädie für Theologie und Kirche. 8. U. VI. thal und die Umgebung des toten Meeres haben allein die nötigen subtropischen Temperaturverhältnisse auszuweisen. Dort aber gedieh die Palme vortrefflich und die Datteln Judäas waren als vorzüglich berühmt. Bor allem trägt zericho den Namen "die Palmenstadt" mit Recht (Ot 34, 3; Ri 1, 16; 3, 13; 2 Chr 28, 15). Plinius (H. N. 13, 9) neunt die Palmen von Archelais, Phasaelis und Livias (vgl. Bell. jud. III, 10, 8). Aber auch in anderen Landstrichen, wo die Früchte der Palmen nicht zur Reise kommen, wurden sie gerne gepslegt als Zierpslanzen. Berühmt war die Palme der Debora (Ri 4, 5). Die zahlreiche Erwähnung der Palme in der hebrässischen Bildersprache zeugt ebenfalls für ihre Häussisseit. Sie wird weniger als Fruchtbaum (Joel 1, 12) als vielmehr um ihres edeln Wuchses willen gerühmt (vgl. H. 7, 7 ff.). Im Tempel sanden Palmbaumbilder auszgebehnte Berwendung zum Schmuck des Höciligtums (1 Rg 6, 29. 32. 35; He 40, 16. 22. 26. 31. 34. 37; 41, 18. 20. 25 f.); Palmzweige zierten die Laubhütten (Le 23, 40; Neb. 8, 15) und wurden auch sonst die stellichen Aufzügen als Freudenz und Siegeszeichen getragen (1 Was 13, 37. 51; 2 Was 10, 7; 14, 4).

Fructuosus, Erzbisch of von Braga, gest. um 665. — Vita S. Fructuosi auctore coaevo (Valerio abbate?) in AS ad 16. Apr., t. II, 431—436; auch bei Mabillon, AS O. S. B. Bb II, 581—590 und in Florez' Espagna sagr. XV, 481—466. Bgl. Holstenius-Brockie, Cod. regul. I, p. 200—219; Helyot, V, 30—34; Montalembert, Les moines d'Occident etc. II, 221—226; Gams, KG Spaniens II, 2, S. 152—158; Zödler, Astese und 20 Mönchtum, S. 378—381.

Fructuosus, berühmt als Orbensstifter sowie als "Apostel ber Sueven und Lusitanier", statutalite, betagnit ut Debenstehe feiblte aber schon frühzeitig in sich ben Sang zu beschaulichem Stillleben. Nachdem er die vom Bischof von Palencia zur Bildung seiner Kleriker gegründete Schule besucht hatte, verkaufte er seine Güter, und wandte das erlöste 25 Gelb teils zur Verteilung unter bie Armen, teils zu Klosterstiftungen an. Um 647 hatte er bereits sieben Klöster in Lusitanien, Afturien, Gallizien und auf ber Insel Gabes errichtet. Statt aber bieselben zu leiten, zog er sich in bie tiefsten Einöben zurud, wo ihn seine Schüler aus Complutum — nicht bem bekannten castilischen Orte bes Namens, bem jetigen Alcala, sondern wahrscheinlich einem gleichnamigen im nordwestlichen Leon, unweit so Aftorga (oder nach anderen in Afturien) — aufsuchten und nötigten, die Aufsicht ihres Klosters zu übernehmen. Bon nun an ward der Zudrang zu dem Kloster so groß, daß der König (Recceswinth?) aus Furcht, es möchten ihm die nötigen Leute zum Wilitärdienst entzogen werden, den Zutritt zu ihm, die Frauen ausgenommen, verbot. Wirklich fanden sich auch in ber Einöbe, in welcher Fructuosus bamals wohnte, gegen 80 Jungfrauen ein, um 85 ihn zum Führer eines gemeinsamen Lebens zu wählen, und biesen baute er ein Kloster baselbst. Da jedoch die Unordnung, welche in Spanien auftam, daß ganze Familien sich bem Scheine nach zum Klofterleben bereinigten, um fich unter bem Borwande bes Monches lebens von öffentlichen Dienstleistungen und Steuern loszumachen, immer mehr um sich griff, so trat Fructuosus diesem Unfug nachdrücklich entgegen, und nannte diejenigen Briefter Heuchler und Diebe, welche sich vom Lolf bereden ließen, Klöster ohne Vorwissen des Bischofs zu errichten, in welchen auch die treulosen Flüchtlinge aus anderen Klöftern aufgenommen wurden. Überhaupt entwarf er für die zahlreichen Monche, welche ihn als Oberhaupt verchrten, zwei Regeln. Die erste, der Benediktinerregel teilweis nachgebildete und für jenes Kloster Complutum bestimmte (Reg. Complutensis — bei Holst. Br. 45 p. 201—207) enthält in 25 Abschnitten u. a. folgende Verordnungen: Das Gebet soll bei Tag und Nacht in den bestimmten kanonischen Stunden, abwechselnd mit Gesängen, verrichtet werden. Weingenuß ist nur im knappsten Maße gestattet; Fleisch darf nur im Falle ernstlicher Erkrantung genossen werden (Rap. 5). Wie Handsche Lesen, Veren, Ve und Beten abwechseln muffen, wird bis inst fleinfte vorgeschrieben. Der blindefte, tnech-50 tische Gehorfam wird ben Monchen zur Pflicht gemacht, unter häufiger Androhung forperlicher Buchtigungen (plagae, verberationes, flagella). Keiner darf ohne Erlaubnis seines Borgefetten fich nur von feinem Ort erheben, fich umfeben, reden, herumgeben; auf ein gegebenes Beichen nimmt jede Veranderung ihres Zuftandes und ihrer Geschäfte den Anfang. Nicht einmal einen Dorn soll man ohne vorherige Einholung des Segens vom Vorgesetzten sich ausziehen, ebensowenig seine Nägel beschneiben oder eine Last auf= und abnehmen (Kap. 17). Alle Gedanken, Offenbarungen, Täuschungen und Nachlässigkeiten mussen die Monche ihren Oberen treulich berichten. Gin Monch, der gegen Anaben und Jünglinge unzüchtige Gefinnungen verrät, foll die ihm geschorene Sauptfrone verlieren und zur Beschimpfung gan; tabl geschoren werben; alle Monche sollen ihm ins Gesicht speien; er foll, mit eifernen

Aetten beladen, sechs Monate lang in einem engen Aerker liegen und nur dreimal wöchentlich bes Abends etwas Gerftenbrot erhalten, dann sechs Monate unter ber Aufficht eines ber alteren Mönche in einem abgesonderten Raume unter Arbeit und beständigem Gebet, auch häufigem Wachen, zubringen; in der Folge soll er stets, von zwei geistlichen Brüdern beobachtet, ohne Umgang mit den Jüngern bleiben (Rap. 17). Ein großer Teil der Nacht 5 muß von den Mönchen wegen der bösen Geister, welche die Knechte des Herrn versühren, mit Gebet und Wachen ausgefüllt werden, u. f. f. — In der zweiten Mönchstegel (Regula communis, Holft.-Br. p. 208—219) behandelt Fructuosus das Problem des Doppels flofterlebens, indem er — veranlaßt burch besondere, im nördlichen Spanien damals verbreitete Lebenssitten und Gewohnheiten — Borschriften barüber erteilt, wie Männer mit 10 ihren Frauen und kleinen Kindern ohne Gefahr in klösterlicher Zucht, beziehungsweise in Doppelklöstern, zusammen leben könnten. Solche in einem Konvent zusammen wohnende Personen verschiedenen Geschlechts sollen sich gänzlich unter die Gewalt des Abtes begeben, über ihren Körper, ihre Speise und Kleidung keine eigene Macht haben, sondern sich wie Fremde im Kloster aushalten. Die Eltern durfen um ihre Kinder 15 und diese um jene nicht besorgt sein, auch ohne Erlaubnis des Priors nicht miteinander reden. Monche durfen nicht in Ginem Gebäude mit den Nonnen beisammen wohnen; keiner barf, wenn er einer berfelben begegnet, bei Strafe von hundert Streichen, mit ihr allein reden (nunquam solus cum sola fabuletur, Kap. 15). Ift ein Mönch frank, so darf er keinenfalls von weiblichen Berwandten gepflegt werden (Kap. 17). Nur 20 einzelne alte und sittlich bewährte Monche durfen im Nonnenkloster, weit von den Zellen der Schwestern, und um einer gewissen Aufsicht willen, wohnen. Niemand soll in ein Alofter aufgenommen werben, ber nicht seinem gangen Bermögen jum Beften ber Armen entjagt bat (Kap. 6 f. u. 18). — Gegen bas Herrühren auch biefer zweiten Regel von Fructuosus außerte seinerzeit Hugo Menard Bebenken. Doch bat schon Mabillon das Un= 25 erhebliche biefer Zweifel bargethan; vgl. Holft. p. 200, sowie m. Schrift "Ust. u. Monch-

tum", a. a. D. Die weltflüchtigen Neigungen des strengen Monchsgesetzgebers konnten nicht verbindern, daß er seiner klösterlichen Zurückgezogenheit lettlich entzogen und zu hohen kirch= lichen Stellungen erhoben wurde. Als er schon an eine Auswanderung ins Morgenland so dachte, wurde er auf den Bischofssig Dumio in Galläcia erhoben. Später (656) wurde ibm von der Spnode zu Toledo die Bertwaltung des Erzdistums Braccara (Braga) übertragen (Concil. Tolet. X, p. 984 ap. Hard. T. III). Er starb gegen das Jahr 670 (frubeftens, wie es scheint, 665), immer unermudet in Erbauung neuer Klöster und Kirchen, an denen er sogar des Nachts arbeiten ließ. Sein später nach St. Jago de Compostella 35 übergeführter Leichnam soll zahlreiche Wunder gewirft haben. Auch wird Fructuosus als Edutpatron mancher Kirchen, bef. in Spanien, verebrt.

Fructuosus, Bischof von Tarragona und Märtyrer, gest. um 259. — Augustini serm. 273 de diversis; Prudentius, Peristeph. hymn. 6. AS jum 21. Jan., p. 239 f.; Ruinart, Acta primor. martt., p. 219—222; Plieninger, Fructuosus (in F. Pipers Ev. Jahrb. 40 XII [1861]. S. 82—85; Gams, KG Spaniens I, 265 ff.; Brodhaus, Aurel. Prud. Clemens 2c.,

Leivzig 1872, S. 116 ff. Als Tobestag dieses Märtyrers gilt der 21. Januar, den die römische Kirche als Biedenktag der hl. Agnes seiert. — Über Fructuosus' früheres Wirken sehlen die Nachrichten; besto aussührlicher sind sie uns über seinen Märthrertod, der unter den Kaisern 45 Balerianus und Gallienus im Jahre 259 erfolgt sein soll, ausbewahrt. Mit dem Tarragonenfer Bischof wurden seine beiden Diakonen, Augurius und Gulogius, in den Kerker geworfen. Alle brei legten bor bem Brafibenten bes Gerichts, Memilianus, ein ftandbaftes Bekenntnis ab, insbesondere Fructuosus, der auf die Frage des Richters, ob er Bischof sei, sich mutig als solchen bekannte, worauf jener mit dem Worte "Fuisti, du so bist es gewesen!" sofort zur Fällung des Todosurteils überging. Die drei zum Feuertode Brurteilten wurden jum Amphitheater abgeführt, bestiegen unter Gebet und Gegen den brannenben Scheiterhaufen, und stellten mit ihren inmitten ber Flammen betend gen Simmel abobenen Händen ein ergreifendes Abbild ber brei Junglinge im Feuerofen (Da 3) bar, bis die Flammen fie verzehrt hatten. Die Umstehenden teilten sich anfangs in die Uber= 55 Neibsel der verbrannten Leichname; aber infolge einer Erscheinung des Fructuosus, welche auch bem Memilian zu teil geworben fein foll, wurden die Refte gesammelt und an Einem Ort aufbewahrt. Mit Unrecht wurde im Martyrologium des Ababanus Maurus diesem alteren Fructuofus die Regula monachorum jugeschrieben, welche erft dem Fructuofus von Braga zugebört. Bödler.

Fructus medii anni s. Bd I, S. 94, 19-95, 6.

Frumentius, f. Bb I, S. 84, 45--85, 9.

Frp, Elisabeth, gest. 1845. — Bgl. Memoirs of the life of Elisabeth Fry in 2 voll. II. edit., London 1848; Visits to female prisoners at home and abroad etc. by 5 M. Wrensh, London 1852; Leben und Denkwürdigkeiten der Elisabeth Frp. 2 Bde, 3. Nusg., Hamb. 1858. — Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause 1845, S. 177-182 und 1849, Nr. 3 u. a.; Gelzer, Protest. Monatsblätter 1868, S. 746 ff.

Elifabeth Fry, eine der hervorragenoften Frauen aller Zeiten auf dem Gebiete der christlichen Liebesthätigkeit, ist am 21. Mai 1780 in Norwich geboren. Ihre Eltern, welche 10 ber "Gefellschaft ber Freunde" angehörten, waren John Gurney ju Carlham und Ratharina Bell. Nach dem Tode der frommen Mutter geriet die zwölfjährige Tochter in die Verstuchungen eines äußerlichen und freigeistigen Weltlebens, dem der vielbeschäftigte und freier gerichtete Later nicht wehrte. E. liebte Gesang und Tanz und ward sogar eine gewandte Reiterin. Aber ihre Tagebücher geben Zeugnis von dem Ringen ihrer Seele nach Wahrsteit und Frieden: "Ich die ein Schiff auf dem Meere ohne Steuermann," schrieb sie im sechzehnten Jahre, und ein Jahr später wiederum: "Ich die Gesenblase, ohne Vernunft. Ich zweisle an allem". Da wird sie durch die Predigt eines amertanischen Dusters William Savern im Sahre 1798 so tief getroffen das sie am nöcksten Fage Quaters, William Sabert, im Jahre 1798 so tief getroffen, daß sie am nächsten Tage schrieb: "Heute habe ich gefühlt, daß ein Gott ist". Lon da an wendete sie sich immer 20 mehr dem Ernst des Lebens zu und schloß sich im Jahre 1799 auch äußerlich der Gemeinschaft der Quäker an, indem sie das "Du" in der Anrede und die schieferfarbene Tracht annahm. Ihre Ehe mit dem reichen Londoner Handelsherrn und Mitglied der Gefellschaft ber Freunde, Joseph Fry (1800), führte sie nach London. Ihre Che war eine glückliche. Zuerst gehörte E. überwiegend nur ihrer Familie an. Ihre elf Kinder und der 25 ganze Familientreis wurde nach und nach in ihr inniges Glaubensleben hineingezogen. Die Kinder wurden ihre (Vehilfen in den Werken der Barmherzigkeit. Ihr Bruder, Josef Gurney, und ihr Schwager, Thomas Kowell Burton, kämpsten mit Wilberforce für Befreiung der Sklaven. Auf dem Familienlandsitz Plastet House sinder E. ein Arbeitssell für den Drang ihres liebeglühenden Herzend; sie gründet Schulen, kleidet und speist whunderte von Armen, geht den Zigeunern nach, verteilt Bibeln und Schriften und bilst überall mit Rat und That. Beim Begrähnis ihres Laters erkennt man an ihr eine große Macht des Gebets. Bald darauf wird sie im Dienst der Gemeinde als "Zeuge des Worts" anerkannt. Diese außere Berufung half ihr bie angeborne Schuchternheit überwinden, und sie betritt von nun an immer öfter die Bahn öffentlicher Wirksamkeit. 3m 3ahre 1813 35 beginnt mit dem denkwürdigen Besuch im großen Gefängnis zu Newgate in London in E.s Leben ein neuer Abschnitt. Nachdem sie den Zustand schaudererregender Verwilderung unter jenen 300 Weibern gesehen, rastet sie nicht, bis zur Besserung dieser Zustände Vortehrung getroffen ist. Sie gründet einen aus zwölf Frauen bestehenden Verein zum Bessuch der weiblichen (Vesangenen und entfaltet im Gesängnisse selbst eine überraschende 40 Thatigkeit. 3hr Wort, ihr Gebet mit Schriftauslegung wirkt munberbar auf Die verwilderten Gemüter. Sie bringt Ordnung, Gehorsam, Arbeit und Zucht in zene Mäume, die vorher nur von Flüchen und wüstem Lärm widertönten, sodaß bald die Ausmerksamkeit der Behörden und der Öffentlichkeit sich ihrer gesegneten Arbeit zuwendet. Es entsteht eine förmliche Bewegung im ganzen Lande zur Verbosserung des Loses der Estangenen, 45 und Anfragen und Einladungen zu Besuchen kommen von allen Seiten an E. Magistrate und Behörden, ja sogar das Parlament, verlangen die Ratschläge der bis dahin einzigen Freundin der Gefangenen. Wo sie erscheint, öffnen sich ihr die Gefängnisse, bilden sich Frauenvereine, berichtet sie den Obrigkeiten und bahnt Berbesserungen an. In dieser Weise ift fie 20 Jahre lang (bis 1837) überwiegend in England, Schottland und Frland durch 50 Briefwechsel und Reisen thätig geblieben, verehrt und gefeiert als "Engel der Gefangenen". (Uber den damaligen Zustand der Gefängnisse vol. J. Howard, the state of the prisons in England and Wales with preliminary observations and account of some foreign prisons and hospitals, London 1829 und Nif. Julius, Vorlesungen über die Gefängnisstunde oder über die Verbesserung der Gefängnisse und sittliche Besserung 55 ber Gefangenen, entlaffenen Sträflinge 2c., Berlin 1828.)

Über die Hauptgesichtspunkte, die sie leiteten, hat sie sich oft, am bundigsten 1836 in bem vom Parlament angeordneten Berhöre, ausgesprochen. Die Hauptsache war für sie, daß den (Vefangenen Gottes Wort ans Herz gelegt werbe. Sie erwartete das Heil les

Fry 309

biglich von diesem Worte, seiner Berkündigung und rechten Anwendung auf die Gemüter und Berhältnisse der Gefangenen. Sie forderte ferner mit vollem Rechte Trennung der Männer und Frauen in besondere Gefängnisse, für die weiblichen Gefangenen aussichließlich weibliche Aussicht, die in dristlichem Geiste geführt werden müsse, zweckmäßige Beschäftigung und eine Klassenabteilung, in welchen die Gefangenen selbst für die Übers wachung und Handhabung der Ordnung mit verantwortlich gemacht werden sollten; serner Unterricht in besonderen Gefängnisschulen und vor allem den Besuch von dazu versbundenen und autorisierten Frauen. — Man muß sich den Zustand der Gefängnisse in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts in England vergegenwärtigen, um die Bedeutung dieser Forderung zu begreisen; bei der Beurteilung des sast wunderbar erscheinenden 10 Ersolges aber ist nicht minder die Willigkeit der Behörden Englands in Anschlag zu bringen, welche nicht nur den an sie gestellten Forderungen nach Kräften genügten, sondern namentlich auch dieser Freien Wirksamseit christlicher Frauen keine Hindernisse in den Weg

legten.

Das im Gefängnis gebannte Verbrechen brängt die Barmherzigkeit notwendig ebenso 15 rudwärts zu schauen, um die Beranlassung zu Berbrechen zu tilgen, als vorwärts, um den aus der Haft Entlassenen zu folgen, damit sie vor Rückfällen und den ihnen eigen-tümlichen Versuchungen bewahrt werden. So ergab sich die Pflicht der Fürsorge für die entlassenen Sträflinge und namentlich auch für die zur Deportation verurteilten Weiber. Wie eine Mutter und Schwester der Elenden geleitet E. die in die Berbannung ziehenden 20 Verbrecherinnen an die Transportschiffe und schafft auch auf den Berbrecherschiffen eine neue Welt. Die Regierung trifft bon 1834 an Bortebrung für Unterricht und Seelforge, fräter wurden auch weibliche Aufscherinnen, mitunter frühere Missionarinnen, mitgeschickt und diese Schiffe, die bis dahin nur mit sittlichem Greuel gefüllt waren, wurden so in Segensstätten verwandelt. Die Zahl der Rückfälligen hatte sich in Newgate schon in den 25 Jahren 1818—1822 um 40 vom Hundert vermindert, und der Abnahme der Jahl der Ruckfälle folgte eine Verminderung weiblicher Verbrecherinnen von sieben zu eins. — In gleicher Beise aber, wie bas Elend ber Gefangenen, ward für E. alles Elend, bas ihr begegnet, Anlag zur Bethätigung ihrer Glaubensliebe. Es kann hier nur angedeutet werden, was fie im Laufe bes Jahres für bie armen Schafhirten in Salisbury, für die armen 30 Schiffer bei Cromer, für bas Wobl ber bienenden Rlaffen, für taufende von Obbachlofen in den Teuerungsjahren, für die Besserung der Armenhäuser, namentlich auch der Frren-anstalten, für den Besuch der Armen durch Stiftung von Frauenvereinen, namentlich aber zur Berbreitung der hl. Schrift und christlicher Bücher in ganz England und weit über deffen Grenzen bis nach Rußland hinaus Segenstreiches gewirkt. Ein neues Beispiel ihrer 35 nichts übersehenden fürsorgenden Liebe ist ihre rastlose Bemühung für das sittliche Wohl ber englischen Ruftenwachter und beren Familien; über 500 Stationen an ben Ruften Englands zerstreut, von aller menichlichen Umgebung isoliert, waren bieselben bis babin eben so großen leiblichen als sittlichen Gefahren ausgesetzt gewesen. Nachdem E. viele Jahre auf diesen 500 Stationen burch private Mittel Bibliothefen guter Bucher aufgeftellt, wird 40

ibr Eiser der Anlaß, daß die Regierung die Sache zu der ihren macht und selbst für geistige Viseg dieser sittlich vernachlässigten Staatsdiener sorgt.

Inzwischen hatte sich der driefliche Verkehr mit dem Kontinent dermaßen erweitert, daß ein besonderer Ausschuß zur Beantwortung der eingehenden Briefe hatte eingerichtet werden müssen. Da lag es nahe, daß E. persönlich die Länder besuchte, von denen ihr 45 io viele Fragen, Bitten und Beweise von Teilnahme für das Wert ihres Lebens entgegenzlamen. So sehen wir die unermüdliche Frau von 1837—1843 zu sünf verschiedenenzmalen auf dem Festlande, getrieben und getragen von dem Gluteiser der Liebe, dessen wach mit untwiderstehlicher Gewalt die Herzen aller, denen sie nahete, ergriff, um sie zu der Quelle zurückzusühren, aus der dies königliche Herz Liebt und Leben schöpfte, um so in die Regionen des Elends ausstrahlen zu lassen, die sich, wohin sie ihren Fuß richtete, weit vor ihr ausdbreiteten. Oreimal war Frankreich, und namentlich Paris, das Hauptziel ihren Reise; später besuchte sie auch Belgien, Holland, die Schweiz, Deutschland und Länemark. Sie besuchte sie Westämnisse, verkehrte mit den vorgesetzen Behörden, folgte dem Einladungen von Bereinen und engeren Kreisen und suchte überall mit ihren ge= 56 wonnenen Erfahrungen zu dienen. Wir tressen sie in den Palästen der Könige von Arankreich, Belgien, Holland, Preußen, Hannover, Dänemark, und aus den Königspalästen ieden wir sie wieder in die Kerter schreiten und vor engeren Kreisen zu den Königspalästen ieden wir sie wieder in die Kerter schreiten und vor engeren Kreisen zu den Königspalästen ieden wir sie wieder in die Konige den Könige den Könige den königspalästen ieden wir sie wieder in die Kerter schreiten und vor engeren Kreisen zu den Königspalästen ieden wir sie wieder in die Konige den Könige den Könige der Könige der Könige der Unterschied der Könige den Könige den Könige der Unterschied der Unterschied der Könige der Unterschied der Unterschied der Unterschied der Unterschied der Unterschied der Untersch

niedrig, zwischen Königen und Gefangenen. Am königlichen Hofe zu Kopenhagen erwirkte sie gefangenen Baptistenpredigern die Freiheit. In Berlin und Erdmannsdorf sindet sie in der königlichen Familie das entgegenkommendste Verständnis für ihre Bestrebungen, und Friedrich Wilhem IV. hat später in London ihren Besuch erwidert und, von ihr geführt, bie Gefängnisse durchschritten.

Bis zum 64. Lebensjahre war der hohen Frau diese rastlose Thätigkeit vergönnt-Wie sie groß gewesen im Wirken und Schaffen, so wurde sie es von nun an in andauernden schweren körperlichen und seelischen Leiden. Sie starb in einem Alter von 65 Jahren am 12. Oktober 1845, gesegnet von Unzähligen, denen sie während eines halben 10 Jahrhnnderts eine Führerin zum ewigen Leben geworden.

In Deutschland machte ihr namentlich Dr. Bunsen Bahn durch das schöne Wort in seiner Broschüre: "Clisabeth Fry an die dristlichen Frauen und Jungfrauen Deutschlands", Handurg 1842. Ein hindernis für ihre unmittelbare Wirksamseit in unserem Vaterlande blied für sie die Undekanntschaft der Spracke des Landes. Mittelbar aber hat die Kunde von ihrem Wirken ungemein viel Anregung zu ähnlicher Thätigkeit unter uns gegeben. Dadei ist besonders der bahnbrechenden Wirksamseit Fliedners und Wicherns zu gedenken. Die Entstehung einer ganzen Anzahl von Vereinen und Anstalten ist auf diese Anregung zurüczusschlichen. Hinsichtlich der Gesangenenwelt verdanken wir ihr in Deutschland außer der Einwirkung auf die deutschen Frauen zum Besuch der Gesangenen, namentlich die mehr angestrebte Sonderung der Geschlechter in den Strasanstalten, die weibliche Bezusschlichung der weiblichen Häftlinge und in weiteren Kreisen die Entlastung der Versbrecher von schweren Ketten. Das unzähligemal wiederholte Wort aus ihrem Munde, daß die Seelenpslege die Seele der Armenpslege sei (Charity to the soul is the soul of charity) ist auch in Deutschland die Losung weitverbreiteter christlicher Armenpslege geworden, in welcher die Erinnerung an sie in mannigsachster Weise immer wieder ersteht. In ihrer Heimat ehrte man ihr Andenken besser als durch ein Denkmal in der Westmisstätte sier verlassen, genannt nach ihrem Namen "Elisabeth Fry's Asylum".

## Fürftentontordate f. Ronfordate.

Fulbert von Chartres, gest. 1028. — Seine Berke erschienen zuerst in Paris 1585 in 8°, herausgeg. von Papire le Masson; dann vollständiger, aber sehlerhaft, ebenda 1608, herausgeg. von Charles de Billiers; hierauf in der Magna bibl. vett. patr., Köln 1618, t. XI, sowie in d. BM, Lyon 1677, t. XVIII p. 1—55; am vollständigsten, jedoch mit Unechtem vermischt, dei MSL t. 141. — Bgl. über ihn: Gallia christiana, t. VIII, 1744; Hist. litt. 35 de la France t. VII, p. 261 f., 1746; Cartulaire de St. Père de Chartres ed. Quérard, 1840; Nouvelle Biographie générale, p. p. F. Didot (Hoeser) t. XIX, Col. 31—38, Par. 1857; Lépinois et Merlet, Cartulaire de Notre-Danne de Chartres, Chartres 1862; Ch. Psister, De Fulderti Carnotensis episcopi vita et operibus, Nancy 1885. Ferner Reuter, Gescher resig. Ausstäung im Mu., I. Bb, Berlin 1875 (S. 89, 91, 92) und Karl Berner, Geredo bert von Aurillac, Wien 1878 (S. 273—286).

Fulbert war einer der vornehmsten Träger und Pfleger des neuen wissenschaftlichen Lebens, das nach den die Kultur zerstörenden Stürmen der nächstvorhergehenden Zeit seit dem Ausgang des 10. Jahrhunderts, besonders in der Kirche Frankreichs, wieder zu erwachen ansing. In dieser traten namentlich die Nachwirkungen Gerberts am deutlichsten hervor. Unter den Jüngern Gerberts war aber neben dem Könige Robert von Frankreich, dem Geschichtschreiber Richerus und manchen minder bekannten Fulbert der bedeutendste, mindestens der einslußreichste, und das wurde er als Stifter der Schule zu Chartres, welches nach der Schule zu Rheims "ein zweites fruchtdares Seminar nicht bloß für das heimische Land geworden ist". Es war übergens nicht sovohl der dieletischefrische Jug der Gerbertschen Philosophie, was in ihm fortlebte, als die konservative oder positive Unterströmung in der Richtung Gerberts. Denn fort und fort ermahnte er seine Schüler, steis den Spuren der Vächung Gerberts. Denn fort und fort ermahnte er seine Schüler, steis den Spuren der Vächung Gerberts. Denn fort und fort ermahnte er seine Schüler, steis den Spuren der Vächung Gerbertst den der einersei Reuerungen Unstoß zu geben. Ferner hat F. wissenschaftliche Produktivität nicht gezeigt. Wenn er sich gleichwohl den Ehrennamen eines Sokrates der Franken erward, so erklätt sich das aus seinem ungewöhnlichen pädagogischen Talent. "Die Persönlichseit war ungleich größer, als die wissenschaftliche Leistung; das individuell Ansassen debenufamer, als die materielle Unterweisung. Nicht fähig, originelle Gedanken zu entwickeln und mitzuteilen, hat F. als Bildner der Eigentünnlichkeit begabter Schüler seine Lingungan

gezeigt. Diefer Lehrer wurde der Bater gar verschieden gestimmter wissenschaftlicher Söhne". Neben Hugo von Langres und Abelmann hat auch Berengar von Tours zu seinen

Küken gefessen.

Geboren wurde F. bald nach der Mitte des 10. Fahrhunderts (nach Pfister a. a. D. 3. 22 nicht vor 952, nicht nach 962). Seine Heimat ist nicht Italien, sondern Frank 6 reich und zwar nach einigen Aquitanien, nach Pfister (S. 21) die Diöcese von Laudun, nach anderen Chartres selbst. Vielleicht hat ihn Bischof Dbo von Chartres für den Kirchendienst erzogen und nach Rheims in die Schule Gerberts geschickt. Nachdem er diese verlaffen, jog er fich nach Chartres gurud, grundete bier felbst eine Schule und trat als Lehrer aller Trivials und Duadrivialwissenschaften auf, auch auf die Medizin erstreckte sich 10 sein Unterricht, namentlich aber auf die Theologie. Im Jahre 1003 wurde er Kanzler der Kirche von Chartres, serner ward ihm auch das Schatzmeisteramt der St. Hilariusstirche in Boitiers übertragen, 1006 aber wurde er, vermutlich infolge der Interzession seines früheren Mitschülers, bes Königs Robert (Ende September ober Anfang Oftober) jum Bischof von Chartres geweiht. Alls solcher hat er sich eines großen Vertrauens und 15 Einflusses unter den Bischöfen und Abten Nordfrankreichs zu erfreuen gehabt, auch unter ben letteren, obgleich er felbst niemals bem Monchestande angehört hat. Seine hervorragende Stellung verflocht ihn natürlich auch in die kirchlichen und politischen Wirren seines Baterlandes. Unter der Unbandigkeit der französischen Barone hat er viel leiden müssen, und mit widerrechtlich ins Amt gekommenen und sonst gegen die Kirchengesetz 20 verstoßenden Bischöfen hat er viel zu kämpsen gehabt. Im Jahre 1020 ging die Kirche von Chartres durch Brand zu Grunde. F. hat sich alsbald mit ihrem Wiederausbau beschäftigt und bagu aus bem fernen Norden und aus dem Suben Beisteuern erhalten, aber er hat den Bau doch nur dis zur Einweihung der Krypta gebracht. Er start, nachdem er 21 Jahre und 6 Monate Bischof gewesen war, am 10. April 1028 (nicht 1029, wie 25 oft behauptet wird, s. dagegen Psister a. a. D. S. 47). Unter die Heiligen ist F. niemals versetzt worden, aber er war selbst ein eifriger Berehrer der Heiligen, besonders der Maria. Bielleicht hat er das schon vor seiner Zeit in Frankreich aufgekommene Fest der Geburt Mariä in seinem Sprengel eingeführt. Für die kirchliche und politische Geschichte Frank-reichs ist er durch seine Briefe, die noch vorhanden sind, außerordentlich wichtig geworden. so Jambert analvsierte viele derselben in der Nouvelle Biographie a.a. D. Bollständiger bat Rarl Werner in seinem Gerbert von Aurillac (f. oben) biese Briefe excerpiert. Fleißig benutt find fie auch von Damberger im 5. Bande feiner "Synchronistischen Geschichte ber Rirche und Welt im Mittelalter". Einige berselben werden in der Dogmengeschichte verswertet und zwar hauptsächlich der 1. (bei Migne der 5.), der über die Dreieinigkeit, die 85 Tause und das hl. Abendmahl handelt. Hier und anderswo erklärt er sich ziemlich entsichieden sur die Transsubstantiation (Migne t. 141. c. 203: Dubitari nesas est ad cujus nutum cuncta subito ex nihilo substiterunt, si pari potentia in spiritualibus sacramentis terrena materies, naturae et generis sui meritum transcendens, in Christi substantiam commutetur, cum ipse dicat: 40 Hoc est corpus meum etc. c. 204: Si ergo deum omnia posse credis, et hoc consequitur, ut credas, nec humanis disputationibus discernere curiosus insistes, si creaturas, quas de nihilo potuit creare, has ipsas multo magis valeat in excellentioris naturae dignitatem convertere et in sui corporis substantiam transfundere. Multo magis dico, non quod infirmioris potentiae in 46 rebus creandis quam immutandis fuisset. Ugl. Ep. 2 [M. 3, c. 194]: Panis ab episcopo consecratus et panis a presbytero sanctificatus in unum et idem corpus Christi transfunditur propter secretam unius operantis potentiae virtutem). Seine uns erhaltenen Schriften bestehen hauptsächlich aus Briesen, Predigten (sermones) und einigen Abhandlungen. Briese zählt man gewöhnlich 138, wobei aber 50 Briefe an ihn und Briefe von und an Zeitgenossen mitgerechnet, hingegen nachträglich (von d'Achery, Martene u. a.) ausgefundene nicht berücksichtigt sind. Die Zahl seiner angeblichen Sermones beträgt zehn, darunter besinden sich jedoch drei "contra Judaeos", die vielmehr Teile einer besonderen Abhandlung sind. Eine solche ist auch der (von Oudin entdecte und in seinem Veterum aliquot . . opuscula sacra, Leiden 1692 heraus- 55 gegebenen) Tractatus in illud Act. 12, 1: Misit Herodes etc. Dazu kommt noch eine Anzahl von Gedichten, Gebeten, Litaneien, Responsorien und Buffanones. Un echt find der in der Mauriner Ausgabe der pseudaugustinischen Sermones abgedruckte, dem Julbert beigelegte Sermo de assumptione beatae Mariae virginis und die Vita sancti Autberti Cameracensis episcopi. F. Risic.

Fulder, Foucher, von Chartres, gest. nach 1127. — v. Spbel, Gesch. des 1. Kreuzzuges 2. Aust. Leipzig 1881 S. 46 ff.; vgl. Hagenmeyer, Anonymi Gesta Francorum, Heidelberg 1890 S. 58; Mémoires de la société archéolog. et historique de l'Orléanais, BdXIX
1883 S. 182.

5 Kulcher, geboren in Chartres um 1059, war Mönch in der Abtei St. Pere en Vallée, nahm Teil an dem ersten Kreuzzug und bekleidete sodann die Stelle eines Kaplans dei Balduin I., dem zweiten König von Jerusalem; er schrieb unter dem Titel: Gesta Francorum Hierusalem peregrinantium eine schätzbare Geschichte der Kreuzsahrer, die 1127 sich erstreckend. Sie ist gedruckt dei Duchesne, Script. hist. Franc., Tom. IV. 10 S. 816 sq., daraus dei MSL 155. Bd S. 825 st., und unter dem Titel Historia Hierosolymitana in Recueil des historiens des croisades Bd III S. 311 st. Saud.

Fulco von Nenilly, gest. 1202. — Jacobus de Vitriaco Historia orientalis ed. Duac. 1597 ©. 275 sf.; Geoffroy de Villehardouin, La conquête de Constantinopel ed. Wailly, Paris 1872 ©. 1 sf.; Otto Sanblas. Chron. 47 in MG SS XX ©. 304 sf.; Gibbon, 15 History of the decline and fall of the Rom. empire, c. 60 Bd XI ©. 17 sf., Basel 1789; Billen, Geschichte der Rreuzzüge V, Leipzig 1829, ©. 93 sf.; Hurter, Gesch. Papst Innocenz III., 1.85 Hamb. 1834 ©. 303 sf. Beitere Litteratur dei Chevalier, Répertoire ©. 761 u. 2587.

Kulco, Pfarrer von Neuilly bei Baris am Ende des 12. Jahrhunderts, hochgefeiert 20 als gewaltiger Volksprediger und insbesondere bekannt als geistlicher Herold, der Die Mannen Frankreichs und der Niederlande zum 4. Kreuzzug aufgerufen. Aus seiner Jugendzeit miffen wir nur, bag er, gleich anderen frangofischen Geiftlichen seiner Zeit, ben Becher ber Freude reichlich genoffen und barüber wohl die Bereitung auf seinen Beruf verfäumt, so daß, als er sehr frühzeitig mit der Verwaltung der Pfarrei Neuilly betraut 25 ward, seine Gemeindeglieder ihm vorwersen konnten, er sei untwissend und unersahren. Das Gefühl der Berechtigung solchen Borwurfs wurde durch eine Traumerscheinung untersstützt, die ihn 1192 zur Erkenntnis seiner Sündhaftigkeit führte. Nun machte er Ernst, nicht nur mit seinem Wandel der Gemeinde vorzuleuchten, sondern auch im Studium das Berfäumte nachzuholen. Mit Tafel und Griffel in der Hand, so sah man ihn an den 30 Wochentagen auf dem Wege nach Paris, wo er besonders zu den Füßen Peters saß, des berühmten Kantors von Notre-Dame. Balb ward er verbo et vita clarus, von seiner Gemeinde verehrt, in immer weiterem Umfreis als Redner gefeiert, von feinen eigenen Lehrern als bevorzugtes Wertzeug bes bl. Geiftes bewundert. Seine gundende Beredjamkeit vermochte es, daß seine Gemeinde, als er sie in einer Predigt auf ihre schadhaft ges wordene Kirche hinwies, alsbald das Gotteshaus niederriß, um ein neues zu bauen; und daß Geistliche und Laien, als er öffentlich auf ber Strafe Champel zu Baris gepredigt, ibre Kleiber abwarfen, ihm Riemen und Ruten darboten und ihn aufforderten, sie nach Berdienst ihrer Sunden zu strafen. Sein heiliger Mut wagte es, die der Kirche völlig Entfrembeten in ihren Schlupfwinkeln aufzusuchen und von bort die feilen Dirnen auf wo den rechten Weg zuruckzuführen, aber auch den Geistlichen ein Bufprediger zu sein, Die Gelehrten mit ihrem stolzen Wissensdunkel zu strafen, und ebenso die Fürsten auf dem Thron, so ben englischen König Richard Löwenherz, zu bem er im Namen Gottes ging, um ihm zu sagen, daß er drei schlimme Töchter habe, die er möglichst bald aus dem Hause geben solle, die superbia, cupiditas und luxuria. Hohn und Spott, auch Kerker-45 baft konnten ihn in seinem Thun nicht irre machen, so lange er sah, daß seine Worte Bliben gleich einschlugen. Erst als seine Bredigt, wie es schien, den Stachel verloren, so daß nur wenige sich um ihn sammelten, noch wenigere seiner Wahnung folgten, da zog er sich nach zweisähriger Wanderthätigkeit in die Stille seiner Pfarrei zurück. Als aber 1198 der Pariser Domsänger Peter, den Innocenz III. beaustragt hatte, in Frankreich 50 einen neuen Kreuzzug zu predigen, diese Pssicht von seinen alten Schultern auf die jüngeren, stärkeren seines Schülers Julco übertrug, da weigerte er sich nicht lange, von neuem als Volksprediger aufzutreten, und mit ausdrücklicher Volkmacht des Papstes versehen, mit fast noch gewaltigerer Beredsamkeit, als früher, von Gott begabt, meist von einigen Cifterzienser- und Brämonstratensermonchen begleitet: so ritt er als Buß- und Rreuz-55 prediger von Ort zu Ort, nicht etwa durch Außerlichkeiten Auffehen erregend, benn er vermied schon ben strengen Blid und rebete nichts von anhaltendem Fasten und Abnlichem mehr, kleibete sich stets nach der Sitte des Landes und schor sich zu öfteren Malen den Bart, aber durch das Wort allein wirkend in herzdurchdringender Weise auf Hoch und Gering. Und der Erfolg --- ! Auf dem Kapiteltage bes Ciftercienserordens 1201 konnte cr mit Thränen versichern, daß innerhalb der drei Jahre seiner Thätigkeit als Kreuzprediger 200 000 das Kreuz von ihm empfangen hätten. Daß er aber nicht nur als Kreuzprediger, sondern auch als Bußprediger in großem Segen gewirkt, steht nach den Berichten seiner Zeitgenossen seit. Kaum glaublich ist, wie die Menge des Bolkes an ihm hing. Allerdings hat der Rus, er könne Wunder thun und Blinde, Stumme, Lahme heilen, außers ordentlich viel dazu beigetragen, daß, sodald die Bewohner eines Ortes hörten, er nähere sich ihren Grenzen, Vornehme und Geringe ihm entgegeneilten und Tausende sich um ihn drängten. Zuweilen konnte er sich der Menge kaum erwehren; dann schlug er mit dem Stocke drein, und die Getrossenen murrten nicht, verehrten vielmehr das aus den Wunden siegende Blut als vom heiligen Manne gesegnet. Störte man ihn in seiner Predigt, so sögerte er nicht, alsbald über die Störer den Fluch zu sprechen; und als man ihm die Rleider, denen man Heilkraft zutraute, vom Körper reißen wollte, da lenkte er den Sturm auf einen anderen, indem er ries: Meine Kleider sind nicht gesegnet, ich will aber die Kleider jenes Mannes segnen. Daß die einen solche Energie bewunderten, die anderen solche Leidenschaftlichseit tadelten, ist natürlich.

Als er mitten aus dieser Thätigkeit auf furze Zeit zu seiner Erholung nach Neuilly zurückkehrte, erkrankte er daselbst an einem zehrenden Fieder, welches im März 1202 sein Leben endete. Auf seinen Bunsch wurde er in der neuerbauten Pfarrkirche zu Neuilly bestattet. Jahrhunderte hindurch hat man dort sein Grab erhalten und geschmückt, die die Greuelseenen der Revolution auch dies Denkmal vernichteten. Dr. Franz Dibelius. 20

Fulda, Kloster. — Brower, Antiquitatum Fuldensium libri IV, Antwerpiae 1617; Codex diplom. Fuldensis, herausgegeben von E. F. J. Dronke, Cassel 1850; Traditiones et antiquitates Fuldenses, herausgegeben von E. F. J. Dronke, Cassel 1844; Eigil, V. Sturmii MG SS II, S. 365; Bruno Candid. V. Egilis ib. SS XV, S. 221; Kataloge der Abte von Fulda ib. SS XIII, S. 272 u. 340; Annal. necrol. Fuld. ib. S. 161; Theotrochi dia-25 coni ep. de ritu Fuld. missae celebr. NU IV. S. 409; Fr. Kunstmann, Orabanus Maurus, Mainz 1841; Rettberg KG Deutschlands, Bb 1, Göttingen 1846; K. Urnd, Geschichte des Hochstifts Fulda, Franksurt 1862; J. Gegenbaur, Das Kloster Fulda im Karolinger Zeitalter, 2 Heste, Fulda 1871 und 1873; J. Gößmann, Beiträge zur Geschichte des Fürstenthums Fulda, Fulda 1857; J. Nübsam, Heinrich V. von Fulda, Fulda 1879; Haud, KG Deutschlands, 1. Bb 2. Auss. 1898, S. 564 fl.; Stein, Geschichte Frankens, 1. Bb 1884, S. 39; G. Fr. Büsserbreitung der evangel. Lehre im Stiste Fulda in ZhTh 1846. Bgl. d. U. Bonisatius Bb III, S. 301, 35, und Balthasar Ubt, Bd II, S. 375, 46 und die dort angegebene Litteratur.

Während Bonisatius in Baiern wirkte, wurden ibm mehrere Knaben zur Erziehung und zum Unterricht übergeben; einer derselben war Sturm, aus einer edlen Familie in 25 Noricum stammend. Diesen sührte er eine Zeit lang auf Reisen mit sich und übergab ihn dann zum Unterricht einem Priester Wigbert im Kloster Frizlar. Sturms Neigung rried ihn zu dem Entschuß, sich einem strengen asketischen Leben in der Einöde zu widmen und Bonisatius, dem er sein Vorhaben entdecke, gab drei Jahre, nachdem Sturm die Vriesterweihe erhalten hatte, seine Zustimmung dazu, daß er im Walde Buchonia zwischen der Wertesterweihe erhalten hatte, seine Zustimmung dazu, daß er im Walde Buchonia zwischen der Wertesterweihe erhalten hatte, seine Zustimmung dazu, daß er im Balde Buchonia zwischen der Weitesterweihe erhalten hatte, seine Zustimmung dazu, daß er im Walde Buchonia zwischen der Weitesterweihe erhalten werde Gernossen der Stätte suche. Sturm und zwei Gernossen der Mathe von Kloster Hersfeld entstand, einige Hüten und bielten sich doort einige Zeit lang auf. Bonisatius aber billigte die Wahl des Ortes nicht und riet, wegen der Näche der Sachsen, lieber einem entsegenern Ort zu suchen. Nach langeren vergeblichen Wanderungen im Walde Buchonia zwind Sturm endlich im Gaue Grabfeld an den Usern der Fulda eine Stelle, die ihn durch ihre schone Lage, die Güte des Bodens und die sanft ansteigenden Hügel so anzog, daß er nun den rechten Ort gefunden zu haben glaubte. Er eilte zu Bonisatius, um ihm den Fund zu verkündigen; dieser war mit der Wahl einwerstanden und begab sich zu dem derzog Karlmann, dem der Grund und Boden gehörte, um sich von ihm und einigen an 50 deren fräntischen Großen denselben schenken zu lassen. Karlmann willsahrte jogleich, ließ den Schenkungsbrief ausstellen und bestimmte auch die Vornehmen, welche in der bezeichneten Kornungescheilen und bestimmte auch die Vornehmen, welche in der bezeichneten Territorium; es war ein Bezirf von 8000 Schritt im Durchmesser. Alsbald wurde Halbstechen vor konn das der Baldstrechen und rechtla

314 Fulda

Abt eingesett worden war, reiste mit zwei Brüdern nach Italien und bielt sich besonders in Monte Caffino auf, welches bamals unter bem Abte Betronag in neuer Blüte stand. Nach seiner Rudsehr vollzog er die innere Einrichtung Fuldas nach der Regel des hl. Benebift. Bonifatius liebte bie Stiftung und er suchte fie badurch vor jeder Erschütterung ju 5 sichern, daß er Papit Zacharias bat, sie unmittelbar unter die Leitung des römischen Stuhls zu stellen (ep. 87 S. 370). So ungewöhnlich eine solche Einrichtung im franksichen Reiche war, so hat doch Zacharias durch sein früher angezweiseltes, jetzt fast allgemein als echt anerkanntes Privilegium vom 4. November 751 (s. Sickel in d. WSB 47 S. 597, Diener 3B des frankischen Reichs S. 58 ff. und Harttung, Dipl. hist. Forsch. S. 195 ff.) 10 den Wunsch des Bonifatius erfüllt. König Bippin bestätigte im Juni 753 (Böhmer= Mühlbacher 70) die Exemtion und stellte das Kloster unter besonderen Schutz des Königs. Bonifatius blieb fortwährend in Beziehungen zu dem Kloster; sein Leichnam wurde nach seiner eigenen Verordnung dort beigesett. Er ruht unter einem steinernen Sarkophag, da wo jest der Haupteingang der Domkirche ist. In der Stadt Fulda ist ihm im Jahre 15 1843 ein von Henschel gearbeitetes unschönes Standbild errichtet worden. Nachdem die Stiftung gesichert war, vermehrte sich bald die Zahl ihrer Bewohner und ihr Besit ansehnlich. Der Zwiespalt zwischen Lul von Mainz und Sturm, der sogar zur Entsernung Sturme (763-767) führte, hemmte den Aufschwung nur vorübergebend: Diefer fette fich, nachdem Sturm am 17. Dezember 779 gestorben war, unter Abt Baugulf 779—802 20 fort, wurde zwar unter Aatgar 802—817 durch Zwiespalt unter den Mönchen von neuem gestört (vgl. den Libell. supplex. in ASB IV, 1, S. 247; aber die trefsliche Berwaltung Eigils 818—822 und besonders Fradans 822—842 führte das Kloster zur höchsten Der Grundbesit hatte sich nicht nur durch Stiftungen Pippins und Karls b. Gr. ansehnlich vermehrt, sonbern besonders durch außerordentlich viele Schenkungen von Privat= 25 personen: man hat später ben Gesamtbesit auf 15000 mansi berechnet (f. Trad. Fuld. S. 140 Nr. 62). Diefe reichen Mittel wurden auf die zweckmäßigste Weise verwandt. Fulda wurde einer der frühesten Sitze der firchlichen Kunft in Deutschland: schon unter Sturm wurde für das Bonisatiusgrab ein kostbarer Schrein aus Gold und Silber ans gefertigt, unter Baugulf baute Ratgar die Salvatorfirche, in der der Leichnam des Boniso fatius beigesetzt war, und die Kirche auf dem Petersberg; als Ratgar selbst Abt geworden war, folgte der Bau der Marienkirche auf dem Bischofsberg und der Johanniskirche, Eigil errichtete ben zierlichen Rundbau ber Michaeliskirche, des einzigen unter biefen Bauten, der wenn auch nicht unverändert auf unsere Zeit gekommen ist. Diese rege Bauthätigkeit fors berte auch die Blüte der Malerei und Plastik: gemalte und muswische Bilder, Altar-95 baldachine und Reliquienschreine, Brachthandschriften und firchliche Geräte wurden un-ermublich hergestellt. Hier scheint die Zeit Grabans am fruchtbarften gewesen zu sein. Auch Handwerter suchte man heranzubilden, befonders folde, welche für die nächsten Bedürfnisse des Rlofters forgen konnten, wie Schneiber, Linnen- und Bollenweber, Gerber, Bergamentmacher, Schreiner, Gold- und Silberarbeiter u. f. w. Die Bedeutung Fuldas für Deutschland beruht indes nicht nur auf dieser Kunftpflege,

Die Bebeutung Fuldas für Deutschland beruht indes nicht nur auf dieser Kunstpslege, sondern hauptsächlich auf der wissenschaftlichen Thätigkeit, die dort geübt wurde. Die Klosterschule, wohl bald nach der Gründung des Klosters eingerichtet, wurde die erste Pflanzstätte theologischer Gelehrsamseit in Deutschland. Ihre Klütezeit erlebte sie unter der Leitung des Habranus Maurus (f. d. A.), des ersten gelehrten Theologen deutscher Abkunst, der, in Fulda erzogen und gebildet, eine lange Reihe von Jahren als Lehrer und Vorstand der Schule und zulest als Abt sehr segensreich in Fulda wirkte. Der Unterricht wurde von 12 Mönchen erteilt, welche Senioren biesen und unter einem Magister standen, der die Etudienweise vorschried. Die Unterrichtssächer waren die sogenannten freien Künste, Grammatik, Rhetvrik, Dialektik, Arithmetik, Geometric, Physist und Astronomie, die theosologischen Wissenschule, und was besonders deachtet zu werden verdient, die deutsche Sprache. Die Schüler bestanden nicht nur aus künstigen Geistlichen, sondern auch aus anderen jungen Leuten, die sich einem weltlichen Beruse widmen wollten. Unter den geistlichen Schülern zur Zeit Kradanus sinden wir mehrere, die sich in der Folge durch litterarische Thätigkeit einen Namen gemacht haben, wie Walahried Strado, später Abt zu Keichenau, Servatus Lupus, Otfried, der Verfasser des Krist, Rudolf und Meginhard, Mönche zu Fulda, Produs, Mönch zu St. Alban in Mainz. Unter den Laienschülern bemerken wir den Enkel Karls des Großen, Bernhard, den nachherigen König von Italien. Der Andrang von Schülern war so groß, daß nur der kleinere Teil der sich Meldenden ausgenommen werden konnte. Fulda wurde der Mittelpunkt der gelehrten Bildung in Deutschland. Es bescha auch eine sien zur der keit anschnliche Bibliothek, zu welcher schon

Karl d. Gr. den Grund gelegt hatte, und die namentlich Hraban bedeutend vermehrte. Er rühmt von derfelben, daß alles, was Gott von heiliger Schrift durch fromme Worte von der Burg des Himmels auf den Erdfreis unter die Menschen gefandt, und alles, was die Weisheit der Welt zu verschiedenen Zeiten zu stande gebracht habe, dort zu sinden sei. Er selbst vermehrte die Sammlung durch eigene gelehrte Werke, auch andere Mönche schriften der Kommentare zu der heiligen Schrift, veranstalteten Anthologien aus den Schriften der Bäter, sammelten Parallelstellen und machten kunstreiche Abschriften.

Nach Hrabanus nahm die wiffenschaftliche Bedeutung Fuldas ab und erreichte jene Höbe nie wieder. Die späteren Abte (vgl. die Lifte berfelben bis 916 und 1096 MG SS XIII, S. 272 und 340) thaten zwar noch manches für die Pflege der Wiffenschaften, aber 10 wir seben weder hervorragende Leistungen, noch berühmte Gelehrte von Julda ausgehen. Der bedeutenoste Schriftsteller, der spater aus der Schule von Fulda hervorging, ift Williram (f. d. A.), eine von Lambert gelobte Geschichte der Abtei (f. Instit. Herveld. ecc. S. 313) ift nicht auf uns gekommen. Nach dem Neubau der Abteikirche durch Abt Hadamar (geweiht 948 Flod. ann. zu d. J. SS III, E. 398) scheint auch die Kunstfertigkeit er- 16 lahmt zu sein. Dieser Mückgang ist verständlich angesichts des Verfalls der Disziplin und bes Besitzstandes; die Reform von 1013 führte zu keiner durchgreifenden Besserung (f. Ann. Quedlinb. 3. d. 3. S. 82, vita Bard. 2 SS XI, S. 324). Lamberts Erzählungen geben ein Bild äußeren und inneren Zerfalles (Ann. 3. 1063 S. 82 ff. vgl. 3. 1075 S. 216); das bestätigt auch Effehards Notiz z. J. 1116: O effusum calicem furoris 20 Dei! Locupletissimum illud et per totam Germaniam famosissimum ac principale cenobium Fuldense usque ad ultimam redactum est inopiam victus etiam necessarii. Erst die ergreisende Thätigkeit des Abts Markward (1150—1165) brachte wieder einigermaßen Ordnung in den verwirrten Besitzstand (Tradit. S. 153 Nr. 76). Auch die Thätigkeit der späteren Abte galt vornehmlich der Sicherung des Fulbischen Be- 25 sipes gegen die Raublust des Abels; aber erst Berthous IV. von Bimbach 1274—1286 gelang es wenigstens einen Teil des Raubes ihm zu entwinden. Freilich vergeblich; denn Rubolf von Habsburg bewies das erbliche Talent ber Habsburger, stets das Berkehrte ju thun, indem er der Klage der Räuber nachgebend dem Abt die Berwaltung entzog. Was Bertho somit nicht auszusühren vermochte, führte Ubt Heinrich V. von Weilnau 1288—1313 20 durch: er sicherte damit die fürstliche Stellung der Abtei. Im 14. Jahrhundert wurde das Kloster durch einen Aufstand der im Reichtum übermütig gewordenen Bürger von Fulda bedroht, die unter Anführung des Klostervogtes, Graf Johann von Ziegenhein, 1331 einen Angriff auf die Abtei machten und einen Teil derselben zerstörten und plünderten. Der Abt Heinrich von Homburg leistete mit einem Teil seiner Leute helben- 35 mutigen Biderstand, die Angreifer zogen sich zurud und der Abt wurde später mit Silfe des Erzbischofs von Trier der Aufständischen vollständig Meister; die Urheber wurden teils mit dem Tode, teils mit Einzichung ihrer Güter bestraft. Im Jahre 1513 wurde die benachbarte Abtei Hersfeld mit Julda vereinigt. Die Ideen der Reformation fanden auch im Gebiete des Stiftes Eingang und die Abte hatten große Mube, fich berfelben zu er: 40 wehren. Dem Abt Johannes wurde 1542 eine Reformationwordnung aufgedrungen, welche wenigstens manche protestantische Elemente enthielt und einer immer weiteren Ausbreitung der evangelischen Lehre Raum verschaffte. Erft um 1573 konnte von dem Abte Balthafar mit Erfolg die Gegenreformation begonnen werden (j. Bb II S. 375, 46); im 30jährigen Urieg war es mehremale nabe baran, daß die Protestanten im Stifte die Oberhand ge= 45 wonnen hatten. Als der Landgraf von Heffen, Wilhelm V., am 12. August 1631 einen Bertrag mit Gustav Abolf abschloß, erhielt er das Stift Julda als schwedisches Leben und war nun bemubt, die Ausbreitung ber evangelischen Konfession im Fuldischen nach Kräften ju förbern. Bo man es wünschte, wurden evangelische Geiftliche eingesetz. Aber nach der Riederlage bei Nördlingen mußte der Landgraf das Stift Fulda aufgeben und katho= 50 liche Abte konnten nun wieder auffommen. Um 5. Oktober 1752 erhob Papft Benebitt XIV. Die Abtei zu einem eremten Bistum (f. Die Bulle In apostol. dignit. im Bullarium Benedifts Bo III S. 26). Durch den Reichedeputationshauptschluß von 1803 wurde das Stift als weltliches Fürstentum dem Prinzen von Dranien zugeteilt, 1809 aber von Napoleon dem Großherzogtum Frankfurt einverleibt, 1815 von Preußen besett 56 und bald darauf dem Kurfürstentum Bessen-Kassel zugewiesen, mit welchem es 1866 Breußen einverleibt worden ist. Rlupfel + (Sand).

Fulgentius Ferrandus, Diakon zu Karthago, gest. vor 547. — Ausgaben: Edit. princ. der samtl. Werte von B. F. Chifflet, Dijon 1649, abgedruckt in MSL 67, 887 bis 962. Die Vita des Fulgentius von Ruspe in MSL 65, 117—150; die beiden Briese an so

Fulgentius R. auch unter bessen Briefen in MSL 65, 378—80. 392—94; der Brief an Eugippius vollständig nur bei A. Mai, Scriptor. Vet. Nov. Coll. III, 2, 169—184; 5 bisher unbekannte Briefe veröffentlichte A. Reisferscheid aus einem Cod. Cas. in Anecdota Casinensia (Ind. Schol. Vratislav. per hiem. a. 1871—72) 5—7. — Litteratur: J. A. Fadricius, 5 Bidliotheca lat. med. et inf. aet. 2, Hamb. 1734, 658—660; F. Maaßen, Gesch. d. Quellen und d. Litt. d. fanon. Rechts 1, Graz 1870, 799—802; H. Reynolds in DchrB 2, 583 s.; D. Bardenhewer, Patrologie. Freibg. 1894, 575 s.

Bom Leben bes Fulgentius Ferrandus ift nur bekannt, daß er mit seinem Freunde (ober Bertvandten) und Lehrer, bem Bischof Fulgentius von Ruspe (f. d. A.) bas Los 10 der Berbannung aus Afrika unter dem Bandalenkönig Thrasamund teilte, mit F. in Calaris auf Sardinien in klösterlicher Gemeinschaft lebte und mit ihm 523 nach Afrika gurückehrte. Er starb als Diakon zu Karthago, vor 547, da Facundus von Hermiane (s. V. Bd V S. 733) in seiner um diese Zeit geschriebenen defensio trium capitulorum (4, 3; MSL 67, 624) ihn als laudabilis in Christo memoriae bezeichnet. Abgesehren von der ihm mit großer Wahrscheinlichkeit zuzuschriebenden Vita des Fulgentius v. R. (s. b. A.) besitzen wir von ihm eine Anzahl von Briefen ober Sendschreiben, die sich (mit Ausnahme der von Reifferscheid herausgegebenen) auf dogmatische oder ethische Fragen beziehen. Zwei an Fulgentius gerichtete und von ihm beantwortete Schreiben enthalten Anfragen über die Taufe eines Mohren, über theologische und christologische Fragen, über 20 die Einsetzung des Abendmahles u. s. w.; zwei weitere ad Severum Scholasticum Constantinop. und ad Anatolium Diaconum Rom., ca. 533 abgefaßt beziehen sich auf den Theopaschitenstreit, (de duadus in Christo naturis et quod unus in trinitate natus passusque dici possit); einer an den Abt Eugippius, den bekannten Schüler und Biographen bes h. Severinus, gerichtet, handelt de essentia trinitatis et 25 duabus Christi naturis und befämpft die Arigner; der Paraeneticus ad Reginum Comitem (vgl. u. S. 318,42) enthält Lebendregeln für einen driftlichen Offizier (qualis esse debeat dux religiosus in actibus militaribus seu de septem regulis innocentiae), wohl turz nach 533 geschrieben. Am bekanntesten endlich und kirchengeschichtlich interessantesten ist das Sendschreiben an die beiden römischen Diakonen Pelaso gius und Anatolius aus Anlaß des Dreikapitelstreites (s. d. Bd V S. 21 f.) mit dem Titel: pro epistula Ibae ep. Edess. adeoque de tribus capitulis conc. Chalced. adv. Acephalos. Bon dem römischen Bischof Bigilius (s. d.) zu einem Gutachten über die sog. Drei Kapitel ausgesordert, spricht sich F. hier im Jahre 546 sehr entschieden gegen die beabsichtigte Berdammung aus und zwar aus drei Gründen: 1. die Autorität 35 allgemeiner Konzilien, denen die erfte Stelle nach der hl. Schrift gehöre, durfe nicht durch nachträgliche Retraktation wankend gemacht werben; 2. eine Exfommunikation Verstorbener sei unstatthaft; 3. ein einzelner dürfe nicht seiner Ansicht durch Unterzeichnung vieler ein Ansehen verschaffen, das nur der hl. Schrift gebühre und durch das der freien Entscheidung anderer vorzegriffen würde. Diese Schrift stärkte die nordafrikanischen Bischöse nicht wenig 40 in ihrer vorpositionellen Haltung. Die 5 Reissersschaften Verschusse und Ruspe, an einen Abt und Presbyter Felix, an einen Presbyter Lampadius, an Eugippius und an Junilius, den Verfasser der Schrift de partibus divinae legis, sind uns erheblichen, persönlichen Inhaltes. Außer diesen Briefen ist erhalten die Breviatio erheblichen, persönlichen Inhaltes. Außer diesen Briefen ist erhalten die Breviatio canonum, eine für die Quellengeschichte des Kirchenrechts sehr wichtige, ca. 540 verfaßte übersichtliche Zusammenstellung des damals in Nordafrika geltenden Kirchenrechtes aus griechischen und afrikanischen Spnodalbeschlüssen, nach den Materien geordnet, in 232 Rumsmern mit summarischer Inhaltsangabe. Bagenmann + (G. Krüger).

Fulgentins, Bisch of von Ruspe, gest. um 533. — Ausgaben: Edit. princ. B. Pirtheimer und J. Cochläus, Hagenau 1520 Fol.; beste Ausg. von L. Mangeant, Paris 1684. 4° (abgedruckt in MSL 65, 105—1018; die Vita 117—150); Sonderausgabe der Schrift de fide ad Petrum von H. Hurter in Sanctor. Patr. Opusc. Tom. 16, der Briefe (1—18, darunter 5 an F. gerichtete) und der Vita in Tom. 45 und 46. Deutsche llebersetung der Vita von A. Mally, Wien 1885. — Litteratur: J. A. Fadricius, Bibliotheca lat. med. et inf. aet. 2, Hamd. 1734, 661—672; die Patrologien (bes. Fester-Jungmann II, 2, Oenip. 1896, 398—432 und Bardenhewer 574s.) und Dogmengeschichten; G. F. Wiggers, Nugustinismus und Pelagianismus 2, Hamd. 1833, 369—393; F. Görres, Beiträge z. Kirchengeschichte des Vandalenreiches, in ZwTh 36, 1, 1893, 500—511 (zur Lebensgeschichte des F.); H. Reynolds in DehrB 2, 576—583; C. F. Arnold, Caesarius v. Arelate, Lyz. 1894, passin; G. v. Dzialowski, Jsidor und Flosons als Litterarhistoriker, Münst. 1898, 45—50. Ueber 60 "das carthaginiensschaft zur Gesch. des Fausspari, Ungebruckte u. s. v. Duellen zur Gesch. des Taussparios und der Glaubensregel 2, Christ. 1869, der Ausgari, Ungebruckte u. s. v. Duellen zur Gesch. des Taussparios und der Glaubensregel 2, Christ. 1869,

245—264; dazu vgl. F. Kattenbusch, Das apostolische Symbol 1, Leipzig 1894, 140f. Zur Textfritit der unechten Schrift adv. Pintam vgl. J. Rlein, über eine handschrift des Ritolaus von Cues, Berlin 1866, 143—145.

Über die wechselvollen Schickale des Fulgentius von Ruspe sind wir durch die ausführliche Lebensbeschreibung gut unterrichtet, Die balb nach dem Tobe bes Bischofs ein 5 nicht genannter Schüler, vermutlich ber Diakon Julgentius Ferrandus von Karthago (f. b. A.), verfaßt und dem Bischof Felicianus von Ruspe, dem Nachfolger des Fulgentius, gewidmet hat. F. wurde sehr wahrscheinlich im Idhre 468 zu Telepte in Nordafrika aus senatorischer Familie geboren. Nach seines Vaters Claudius frühem Tode sorgte seine Mutter Mariana sür eine gute driftliche Erziehung und gelehrte Ausbildung auch im 10 Griechischen: den ganzen Homer soll er auswendig gekonnt Haben. Wegen seiner Kenntschiedung und Schule der Griechischen: niffe und praktischen Tuchtigkeit bekam er bereits in jungen Jahren bas Amt eines Steuereinnehmers (procurator), trat bann aber, besonders burch bie Lekture augustinischer Schriften angeregt, gegen ben Wunsch ber mit leibenschaftlicher Liebe an ihm banaenden Mutter, in ein Kloster in der Provinz Byzacene ein, wo er sich strengsten 15 Uebungen und Kasteiungen unterwarf. Durch die unter dem heidnischen Bandalenkönig Thrasamund (496-523) mit erneuter Heftigkeit ausgebrochenen Katholikenverfolgungen, unter benen er auch persönlich schwer zu leiben hatte, wurde er zuerst in ein anderes Kloster vertrieben, dann zu einer Reise ins Ausland veranlaßt. Da sein Bunsch, zu ben ägyptischen Mönchen in die Büste zu gehen, sich nicht verwirklichen ließ, begab er sich 20 nach Sizilien und Rom, wo er im Sätularjahre 500 die Märthrerstätten besuchte und den Rönig Theodorich fab. Nach feiner Rudtehr in die Heimat lebte er eine Zeit lang als Monch in einem kleinen Infelklofter, wurde bann jum Abt und Priefter geweiht und trot bes vom König erlassenen Berbotes tatholischer Ordinationen im Jahre 508 (507) jum Bischof von Ruspe in der Proving Byzacene gewählt. Kaum hatte er, unter Beibehaltung 25 monchischer Tracht und Lebensweise, angefangen, mit großem Eifer sich seinem bischöflichen Umte zu widmen, so traf ihn mit mehr als 60 anderen katholischen Bischöfen Nordafrikas das Los der Verbannung. Auf der Insel Sardinien, wohin er sich mit den meisten Vertriebenen begab, eröffnete sich ihm ein neues Feld praktisch-kirchlicher und theologischlitterarischer Thatigfeit: er nahm fich ber Landeseinwohner an, sorgte für die Armen, 90 grundete auch hier wieder zu Calaris mit zweien seiner Mitbischöfe ein monasterium clericorum nach Augustins Regel und führte eine ausgebehnte Korrespondenz, besonders mit Rom und Nordafrika. Obwohl der jungste der vertriebenen Bischöfe, war er doch ibre lingua und ihr ingenium, ihr Ratgeber und Wortführer bei verschiedenen, an fie gelangenden dogmatischen und praktischen Anfragen, Konzipient ihrer gemeinsamen Schreiben 35 und Gutachten. Einmal, wahrscheinlich 515, berief ihn der Vandalenkönig, der selbst eine Liebhaberei für theologische Streitfragen hatte, jum Zweck einer Disputation mit den Arianern nach Karthago jurud; er hoffte, durch Widerlegung der orthodogen Argumente des F. dem Arianismus einen glänzenden Triumph zu bereiten. Da dies mißlang, viel= mehr die arianischen Bischöfe von dem Ginfluß des orthodoren Bischofs Gefahr für ihre 40 Sache fürchteten, wurde & aufs Neue nach Sardinien verbannt. Seit 520 wurde er durch ein an ihn und feine Mitverbannten gerichtetes Schreiben der ftythischen Mönche (f. t. A. Semipelagianismus und Theopaschiten) in die damals die Kirche des Morgenund Abendlandes bewegenden driftologischen und antbropologischen Fragen hineingezogen. Erft der Tod Thrasamunds im Mai 523 und die Thronbesteigung des milben, den Ra- 46 woliken geneigten Hilberich ermöglichte ibm endgiltig bie Ruckehr nach Afrika; mit Jubel wurde er in Karthago und Ruspe empfangen und verbrachte bier bas Ende seines Lebens ungestört in eifriger pastoraler, epissopaler und litterarischer Thätigkeit. Etwa ein Jahr vor seinem Tode zog er sich plötlich von allen Geschäften zurud, begab sich mit wenigen Begleitern in das Inselkloster Circina an der nordafrikanischen Rufte, um fich mit Gebet, w änften und anderen frommen Ubungen auf die Ewigkeit vorzubereiten, mußte aber biefen Aubefitz nochmals mit seinem Rlofter in Ruspe vertauschen, wo er im 65. Lebensjahr, vielleicht am 1. Januar 533, starb, nicht lange vor der Eroberung Nordafrikas durch die Byjantiner. Auf dem Totenbett hat er oft gebetet: Herr, gieb mir hier Geduld, dort fei mir anadia.

Als Bestreiter des Arianismus und des Semipelagianismus, als Vorkämpser der orzthodogen Trimitätslehre, Christologie und Gnadenlehre hat Fulgentius erfolgreich gewirkt. In sein eigenes Leben hat der Kamps mit dem Arianismus, in die dogmatische Entwickelung der Kirche seine Bekämpsung des Semipelagianismus am meisten eingegriffen. Insehrsondere hat F. durch seine treue und tüchtige, ebenso entschiedene wie makwolle, den be- so

benklichen Konsequenzen der Prädestinationssehre vorsichtig ausweichende Verteidigung dem Augustinismus zuletzt wieder größere Anersennung im Abendlande verschafft und seinen wenigstens nominellen Sieg über den Semipelagianismus vordereitet. Um seines dogsmatischen Standpunktes wie um seiner persönlichen und schriftstellerischen Vorzüge willen ist F. von Zeitgenossen und Nachwelt viel gepriesen worden. Sein Viograph erwähnt seine sapientia, iustitia, proditas, misericordia. Istdor von Sevilla, der ihm in seinem Werkchen de viris illustridus einen längeren, auf selbstständiger Kenntnis deruhenden, Abschnitt (27) gewidmet hat, nennt ihn in consessione sidei clarus, in scripturis divinis copiosissime eruditus, in loquendo quoque dulcis, in docendo ac disserendo subtilis. Der deutsche Mönch Gottschaft (s. d. U.) schöpfte besonders aus seinen Schriften, aus denen er stundenlang zu zitieren vermochte, seine Lehre von der doppelten Prädestination; man hieß ihn einen alter Julgentius (Arnold 365). Teussel nennt in seiner römischen Litteraturgeschichte (§ 480) die Schreidweise des Julgentius nüchtern und trocken.

Die Schriften bes Bischofs sind überwiegend dogmatischepolemischen Inhaltes (forgfältige Inhaltsangaben bei Jegler und Wiggers). Der Abfaffungegeit nach laffen fie fich etwa in folgende Gruppen teilen: 1. aus der Zeit zwischen der ersten Rudtehr aus dem Exil (515) und der zweiten Berbannung (519): Contra Arianos liber unus ober Responsio ad objectiones Arianorum (wohl identisch mit dem von Isid. l. c. er-20 trähnten liber altercationis); Ad Trasimundum regem ll. III; Responsio adv. Pintam (nicht erhalten, der MSL 707-720 abgedruckte Liber pro fide catholica adv. Pintam Episc. Arianum ist unecht); Liber de spiritu sancto (verloren bis auf zwei kleine Bruchstücke); 2. aus der Zeit des zweiten Exiles (519—523): Ad Monitum II. III (de duplici praedestinatione Dei, una bonorum ad gloriam, altera ma-25 lorum ad poenam); De remissione peccatorum ad Euthymium II. II; Ad Probam Epp. II (Mr. 3 und 4, de virginitate et humilitate und de oratione ad Deum et compunctione cordis; die lettere vielleicht identisch mit einem der beiden [sonst versorenen] libelli de ieiunio et oratione, die Vit. 51 genannt sind); Ad Gallam viduam Ep. (Nr. 2); Ad Theodorum senatorem Ep. (6) de conversione a sae-20 culo; Epist. (1) de coniugali debito et voto continentiae a coniugibus emisso; Ad Eugyppium Ep. (5) de caritate; Ad Venantiam Ep. (7) de recta poenitentia et futura retributione; Ad Donatum Ep. (8 ober liber) de fide; Epist. (17) ad Petrum Diaconum ober Liber de incarnatione et gratia Domini nostri J. Chr. (an die ftythischen Mönche, vgl. oben, im Namen von 15 bischöflichen Genossen ge-35 richtet); Contra Faustum (von Heji, f. b. A. Bb V E. 682 ff.) 11. VII de gratia Dei et hum, mentis lib, arbitrio (verloren; noch der Oratorianer Bignier hat angeblich [! Dupin, Nouv. Bibl. 4, 59] eine Handschrift befessen); 3. aus ber Zeit nach ber zweiten Müdfehr (523): de veritate praedestinationis et gratia Dei ad Joannem et Venerium II. III; Epist. (15) ad J. et V. de gratia Dei et humano arbitrio; Contra 40 Fabianum haereticum Arianum II. X (39 Bruchstück erhalten); Liber ad Victorem Ar. sermonem Fastidiosi Ariani (vgl. bazu die als Nr. 9 unter den Briefen bes Fulgentius gebruckte Epist. Victoris ad Fulg.); Epist. (18) ad Reginum Comitem (über die Menschwerdung; jum Adressaten s. oben S. 316, 24); 4. incerti temporis: De fide ad Petrum ober Regula verae fidei (bie befannteste und praftijd) 45 wertvollste Schrift des F.); De trinitate ad Felicem Notarium; Liber ad Scarilam de incarnatione Filii Dei et vilium animalium auctore; Epp. II (Mr. 12 u. 14) ad Ferrandum Diaconum (vgl. den A.). Endlich 10 Predigten verschiedenen In-halts. Im Anhang der Werke ist auch das unechte Schriftchen de praedestinatione et gratia und eine große Zahl fälschlich unter F.s Namen gehender Sermone abgedruckt. 50 Der dem F. von manchen zugeschriebene Liber absque literis de aetatibus mundi et hominis, eine driftliche Weltgeschichte, so abgefaßt, daß in jedem der 23 Bucher, aus benen das Ganze bestand (nur 13 sind erhalten), je ein Buchstade des Alphabets nicht vorkommt, stammt von seinem Namensvetter und Zeitgenossen, dem Grammatiker Fabius Planciades Fulgentius (s. darüber Teuffel a. a. D. § 480 Nr. 10).

Fuller, Andrew, gest. 1815. — Litteratur: J. Ryland, The Life and Death of the Rev. Andrew Fuller, late Pastor of the Baptist Church at Kettering, and Secretary to the Baptist Missionary Society, from its Commencement, in 1792, chiefly extracted from his own Papers, London 1816. Memoir, von scinem Sohn, A. G. Fuller, im ersten

Bagenmann + (G. Aruger).

Band der amerik. Ausgabe seiner Werke und öfter; Biographie von J. W. Morris, London 1830, und seinem Entel T. E. Fuller, London 1863. Fullers Werke wurden in England und den Bereinigten Staaten vielsach neu aufgelegt.

Andrew Juller wurde geboren in Cambridgesbire, Engl., am 6. Februar 1754 und ftarb zu Kettering am 7. Mai 1815. Sein Bater war Landmann in behaglichen Um= 5 ftänden, ohne religiöse Interessen bis nabe vor seinem Tode. -- Rach langen schmerzlichen Kämpfen legte F. das Bekenntnis ab, die Wiedergeburt durch den hl. Geist ersfahren zu haben ungefähr November 1769; daraushin wurde er im April 1770 in der tleinen Gemeinde der Partifularbaptiften zu Coham getauft. Die Bartifularbaptiften jener Zeit waren in eine unevangelische Art von Hppercalvinismus geraten, der in manchen Fällen 10 zu antinomistischen Anschauungen führte. Sie leugneten vollständig die menschliche Freibeit, und hielten es für fegerisch, Die Gunder jur Annahme Des Evangeliums einzuladen. Die entgegengesette Anschauung wurde in der Gemeinde von Soham bald, nachdem &. Mitglied geworden war, laut. In einem Privatgespräch hatte der dortige Bastor bie Bemerkung gemacht: "Wir können uns vor öffentlicher Sünde selbst bewahren, und was 15 unseren Handlungen anlangt, so haben wir die Macht, Gottes Willen zu folgen oder ihm zu widerstreben." — Infolgedessen wurde der Pastor, dem Fuller sehr ergeben war, genötigt, sich 1771 zurückzuziehen. F., der tieses Interesse an den großen theologischen Fragen der Zeit nahm, begann nun die Litteratur beider Seiten zu lesen. Da die Kirche lange ohne Paftor blieb, so fing er an gelegentlich, zum erstenmal 1772, seine 20 Baben zu gebrauchen; schon 1774 wurde er Paftor der Mirche. Obgleich er nur bie gegewöhnliche Bildung erhalten hatte, so hatte er boch über manche theologische Fragen schon tief nachgedacht; seit dem Eintritt in das Pfarramt widmete er sich mit dem größten Fleiß theologischen Studien, einschließlich der griechischen und bebräischen Sprachen zum 3wed biblischer Exegese. Er wurde einer ber ausgezeichnetsten Schriftsteller auf bem bog= 25 matischen und polemischen Gebiet. Bald gewann er die Uberzeugung, daß die herrschende Richtung der calvinistischen Lehre, vertreten durch Schriftsteller wie John Bill und John Brine, irrtumlich und höchst verderblich sei. Gefördert wurde seine innere Entwickelung durch die evangelische Erwedung, die Frucht der Thätigkeit Whitefields, Wesleys und anderer. Die Partikularbaptisten hatten sich bon der Bewegung ferngehalten und stellten sich je 30 länger je mehr in entschiedenen Gegensatz gegen den Methodismus. Die arminianischen Generalbaptisten waren im allgemeinen bem Socinianismus zugefallen, doch wurde ein Teil durch Dan. Taylor, der in den Weslehanischen Versammlungen bekehrt worden war, ju einer neuen Gemeinschaft gesammelt, die zu einer aggrefsiven evangelisierenden Partei wurde. Durch diese Einflusse, und hauptsächlich durch das Studium der Schriften des 35 puritanischen Theologen John Owen und des amerikanischen Theologen Jonathan Edwards wurde F. ganzlich für eine gemäßigtere Form bes Calvinismus gewonnen, welche fehr geeignet war, auf die Baptisten in England und Amerika einzuwirken. Die weithin sich erstreckende Annahme, die fie fand, machte einerseits das große ausländische Missionswerk möglich, das durch Caren begonnen wurde, andererseits die heimische aggressive Evangeli= 40 lation, welche seitdem die genannte kirchliche (Vemeinschaft charafterisiert. Im Jahre 1784 veröffentlichte er eine Flugschrift, betitelt "The Gospel Worthy of all Acceptation". Eie wurde häufig wieder gedruckt und fand weite Berbreitung unter Diffenters und Bliebern ber evangelischen Bartei in ber Staatsfirche. -- F. behandelte in ihr die Verpflichtung bes Menichen voll zu glauben und von Berzen anzunehmen, was auch immer Gott offenbart. — 45 Evangelischer Calvinismus ist hier in einer höchst praktischen Form vorgetragen. Die natürliche Folge dieser Schrift war die Erweckung des Interesses für die Ausbreitung des Evangeliums. F. wurde dadurch mit den Hopper-Calvinisten und Arminianern in Streit verwickelt, welche beide zu beweisen suchten, daß seine Lebre logischerweise zum Arminianismus führen muffe. Zur Beantwortung diefer Kritiken verfaßte er einige wertvolle 50 Edriften. -- Eines ber wichtigsten seiner polemischen Werke ift: "The Calvinistic and Socinian Systems Examined and compared to their Moral Tendency: in a Series of Letters addressed to the Friends of Vital and Practical Religion", berausgegeben 1792. Auch diese Abhandlungen riefen Kritiken und Erwiderungen hervor. Im Jahre 1800 erschien die Schrift: "The Gospel its own Witness: or the Holy be Nature and Divine Harmony of the Christian Religion, Contrasted with the Immorality and Absurdity of Deisme", ein Werf, das als sein Hauptbeitrag zu christlicher Apologetif betrachtet werden kann. Seine Schriften über Sandemanianismus wurden beworgerufen durch die Beobachtungen, die er während mehrerer Besuche in Schottland im Dienst der ausländischen Missionsgesellschaft, über den schlechten Einfluß der Lebren 100

von Glas und Sandeman auf die schottischen Baptisten und Independenten gemacht hatte. Da der Sandemanianismus nicht allein die Lehre und Praxis der schottischen Baptisten tief beeinflußt hat, sondern auch ein wichtiger Faktor in der großen, durch Alexander Campbell in den vereinigten Staaten geführten Bewegung war, ist Juliers Polemik von

5 hobem Einfluß geworben.

Fuller war einer der Gründer und weitaus der einflußreichste Förderer der baptisstischen Missonsgesellschaft. Dabei fand er die hingebendste Mitarbeit von John Ryland, John Sutcliffe und Samuel Pearce, seinen intimsten Freunden. Als Sefretär der Gesellschaft verwandte er einen großen Teil seiner Zeit auf den Brieswechsel mit den Missios naren und den Freunden der Missios in der Heimal Schottland besuchte, 1799—1813, und auf Verhandlungen mit der Regierung über die Zulassung und den Schutz der Missionare in Indien. — Überall war er berzelich willkommen geheißen, bei seder Kirchengemeinschaft evangelischer Christen, einschließlich der verschiedenen Parteien der schottischen Preschverianer und evangelisch Gesinnten in 16 England. Der Einsluß, welchen er durch seine beredte und ernste Vertretung der Missionssache auf alle Parteien ausübte, war höchst wichtig; er hob auch das Ansehen der Baptisten in der öffentlichen Meinung und machte sie selbst dessen Name unzertrennlich verzuspfrischen Tode war F. Pastor der Kirche zu Kettering, deren Name unzertrennlich verzuspft ist mit der Missionssache.

30 Fuller, Richard, gest. 1876. — Litteratur: J. H. Cuthbert, Life of R. Fuller, Rew-York 1879; Cathcart's Baptist Encyclopaedia, s. v. Eine Auswahl von Fullers Reden wurde in Baltimore in 3 Banden, kurz nach seinem Tode, veröffentlicht.

R. Juller war Sohn eines woblhabenden Baumwollpflanzers. Er war geboren zu Beaufort in Süd-Carolina im April 1804 und wurde aufgezogen als Glied der 25 Epistopalfirche. Seine Bilbung fand er an der Harvard-Universität. Von 1820 an studierte er die Rechte, wurde dann zur Advokatur zugelassen und hatte als Anwalt großes Ansehen erlangt, als er in einer baptistischen Bersammung bekehrt wurde 1832. Er beschloß sofort sein Leben dem Dienst am Worte Gottes zu weihen und wurde im selben Jahre Baftor der Baptistenkirche in Beaufort. Bald wurde er weit bekannt als 80 einer der beredtesten und einflufreichsten Prediger dieser Gemeinschaft. Er nahm tiefes Interesse an ihrem Missions- und Erziehungswerf und wurde bald eine ber hervorragenosten Bersonlichkeiten in den großen nationalen Gemeinschaftsversammlungen. Während die Frage der Stlaverei den Norden und Süden trennte, arbeitete er mit allem Ernst daran, eine Spaltung ber Baptiften bes Nordens und des Gubens zu verhindern, er aber vereinigte 35 fich mit feinen süblichen Brüdern in der Organisation der baptistischen Konvention des Südens 1845. — Obwohl er viele der Ubel der Stlaverei anerkannte, verteidigte er die= selbe (in einer litterarischen Berhandlung mit Francis Bapland 1844) als eine bestehende Einrichtung, für welche die Stlavenhalter ber Gegenwart nicht speziell verantwortlich seien, in welcher sie ihr Eigentum angelegt hatten und die durch die Bibel gebilligt werde. Im 40 Jahre 1846 war er an das Pfarramt in Baltimore berufen, welche Gemeinde eine der stärksten und einflugreichsten Kirchen der Baptisten wurde. Als Redner wurde er mit den großen Staatsmannern Webster und Clay verglichen und als geiftlicher Staatsmann war fein Einfluß während einer Reibe von Jahren unübertroffen. Sein Tod erfolgte im Albert S. Remman. Oftober 1876.

Fund, Johann, † 1566. — Schriften: Fund gab das zuerst von Melanchthon edierte Chronikon J. Carions mit Fortsührung heraus 1546. (lleber die Ausgaben, auch eine plattdeutsche, s. Strobel, Miscellaneen litter. Inhalts VI, S. 141—206 vgl. Corp. Ref. XII, 701 f.). Bon seiner Chronologia ab orde cond. erschien der erste Teil 1545, vollendet ist sie Königsderg 1552, dann öster ausgelegt und weiter sortgeschipt. (Bgl. Bud, Lebensbeschr. 50 derer verstord. preuß. Mathematici, Königsd. u. Leipz. 1764, S. 14 sp.). — Der 46. Bsalm allen frommen Christen . zu Trost ausgelegt, Königsd. 1548, 4°; der 103. Bsalm . gepr. und ausgel., ebd. 1549; der 9. Psalm gepredigt und ausgel., ebd. 1551; Auszug u. furzer Bericht von der Gerechtigkeit der Christen für Gott, ebd. 1552; Wahrhaftiger und gründlicher Bericht, wie und was Gestalt die ärgerliche Spaliung von der Gerechtigkeit des Glaubens 55 sich ansänglich im Lande Preussen erhoben 2c., ebd. 1553; der Patriarchen Lehre und Glauben, das ist, was die alten Väter 2c., ebd. 1554; Vier Previgt von der Rechtsertigung des Sünders durch den Glauben sür Gott 2c. Itter turge Besenntniß 2c., ebd. 1563. — Litteratur s. bei den Artt. Albrecht von Brandend. (1, 310) und Ossander, und dazu: Acta Borussica III, Königsd. u. Leipz. 1736. M. Töppen, Zur Gesch. der ständischen Verhältnisse

Fund 321

in Preußen, in Raumers hist. Taschenbuche 1847; Will, Nürnbergisches Gelehrtenlexikon I, 505 ff., Forts. von Nopitsch I, 379 ff.; K. Alfr. Hase, Herzog Albrecht von Preußen und sein Hosprediger, Leipz. 1879 (ist wesentlich eine Biographie Funds nach wertvollem handschriftslichem Material); P. Tichadert, Urkundenbuch für Resormationsgeschichte des Herzogtums Preußen I — III, Leipz. 1890, enthält Beiträge zum Leben Funds bis c. 1551; vgl. die Register in I u. III; berselbe, Ungedrucke Briefe zur allg. Resormationsgeschichte, Gött. 1894.

Johann Fund, geboren in der Borstadt Böhrd bei Nürnberg den 7. Februar 1518, studierte in Wittenberg, wo er 1539 Magister wurde, wirkte an mehreren Orten, bann in Wöhrd felbst als ebangelischer Prediger, bis er zur Zeit des schmalkalbischen Krieges beim Herannahen der kaiserlichen Truppen (Frühjahr 1547), weil er wider den Kaiser 10 geeifert, seine Stelle verließ und vom Rat aus derselben entlassen wurde. Nachdem er sich ben Sommer über noch in Nurnberg aufgehalten, begab er sich, empfohlen von Beit Dietrich, jum Herzog Albrecht nach Königsberg, wo er am 28. Oktober eintraf. Bon Albrecht nach Littauen gefandt, kehrte er doch bald nach Königsberg zurud und wurde mit ber interimistischen Berwaltung bes Pfarramts an ber Altstädtischen Rirche (ber "Saupt= 15 pfarre des Landes" wie sie Dsiander nennt) betraut. Der Herzog nahm aber 1548 ben rasch in seiner Gunst sich befestigenden Mann auch als geistlichen Begleiter mit, als er nach dem Tode König Sigismunds zur Bestattung und zur Feier des Thronwechsels nach Bolen reiste. Auf dieser Reise erhielt der Herzog das Augsburger Interim zugeschickt, und Fund schrieb mit Beziehung auf die drohende Lage der Protestanten seine Auslegung des 20 46. Psalms. Als Andreas Osiander (s. d. A.) im Januar 1549 nach Königsberg gestommen war, erhielt dieser definitiv das Altstädtische Psarramt, Fund aber wurde Hofsprediger. Ihn, den jüngeren Mann, der ihm in der Gunst des Herzogs zuworgekommen, betrachtete Dfiander anfangs mit Mißgunst (Möller, Leben Dsianders, S. 308); er ge-wann aber bald entscheidenden Einfluß auf ihn. Schon in dem Streite Osianders mit 25 Matth. Lauterwald sehen wir Fund auf des ersteren Seite in den Verhandlungen, welche darüber vor dem Bischof Speratus geführt wurden (ebd. S. 317). Als mit Osianders Disputation im Oktober 1550 der eigentliche osiandristische Streit begonnen hatte, zeigte Jund im Winter einmal ein merkwürdiges inneres Schwanken, vertraute sich damit bem damals noch eine wohlwollende Vermittelung versuchenden Mörlin an, und suchte Ofiander 20 auszuweichen; aber bald war er wieder gang von biesem gewonnen, und nun gehörte er ju seinen eifrigften und unbebenklichsten Barteigangern (ebb. 416 f.); mit Ofiander und beffen vielbermögendem Schwiegersohne, dem Leibmeditus Andreas Aurifaber, teilte er bie Gunft bes Herzogs und ben haß ber Gegner. Dabei mag bemerkt werden, daß Fund damals in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zu Osiander stand; erst nach dem Tode 35 Spianders und dem des Leidmedikus Aurifader († am 12. Dezember 1559) heiratete Funck die hinterlassene Witwe des letzteren, Agnes, die eine Tochter Osianders war, und wurde io wirklich ber Schwiegersohn bes (bereits verstorbenen) Dfiander; aber zu bem Dfianderschen Streite hat dieses Bermandtschaftsverhältnis gar feine Beziehung gehabt (f. Möller, Leben Dfianders S. 544 Unm. 6). In einem Pasquille werden Ofiander, Aurifaber und Fund 40 als eine Art höllischer Dreieinigkeit durchgezogen. Auch Fund übergab mahrend der Berbandlungen im Fruhjahr 1551 fein Bekenntnis und wirfte burch Drudschriften im Sinne Dianders. Der frommen Schwiegermutter des Herzogs Albrecht, Gräfin Elisabeth von Benneberg (geb. Markgräfin von Brandenburg), die fich ehrlich um Erhaltung des kirchsiden Friedens bemühte, widmete er (1. Juni 1551) seine Auslegung des 9. Psalms, im 45 August überreichte er der Herzogin Anna Maria die Ubersetzung einer Predigt B. Ochinos, welche er für Osiander anzog, insofern hier gelehrt werde, daß Christus nicht bloß die Strafe für unsere Sunde gelitten, sondern auch sich selbst mit seiner Herrlichkeit u. f. w. uns schenke. Als der Riß schon unheilbar war, mahnte Funck (7. November 1551) einmal auf eigene Hand Mörlin, da er besessen sei vom Lügengeist, umzukehren. Mörlin ant= 50 wortete ihm am 9. November darauf in einem Tone, wie man einen ungezogenen Anaben wittaft und stellt ihm Gottes Gericht in Aussicht (ber Text bieses für die Königsberger Bustande darakteristischen Briefes ift in einer gleichzeitigen Ropie erhalten und herausgegeben von Tschadert, Ungedruckte Briefe a. d. Reformationszeitalter, Göttingen 1894 Nr. XIX). Uberdies wurde manche Hetzerei auf Rechnung Fund's gesetzt. Schon im Herbst 1551 56 hat ihm und Ofiander der Herzog jenes von ihm felbst unter dem Ginfluß von Ofianders Anichauungen aufgesetzte Gebet zur Begutachtung und Emendation vorgelegt, welches nachber durch das Mandat vom 21. Mai 1552 ben Pfarrern vorgeschrieben wurde und io boses Blut machte. Fund, ber in der Fasten 1552 seinen "Auszug und kurzen Be-richt von der Gerechtigkeit" veröffentlichte, ließ, wie das Königsberger Archiv noch Zeug= 60 322 Fund

nisse bavon aufbewahrt, manche vertrauliche theologische Mitteilung an ben Herzog aclangen; fo fandte er ihm im Mai 1552 eine apotalpptische Erörterung mit Beziehung auf das Interim, zugleich mit der Ermahnung, den Lästerern zu steuern, begehren fie weg, fie laufen zu lassen; F. D. "wolle sich auch tein Droben bewegen lassen, bem Dsianber 5 ben Druck zu sperren", wie die Gegner bis zur Publikation ber auswärtigen Gutachten nicht unbillig verlangten. Im Juli sekundiert er Osiander in betreff der Durchführung jenes unklugen Gebeismandats; der Herzog solle sich auf keine Vermittelungsvorschläge einlassen. Auch im Lande agitierte er für Osiander. Als dieser am 17. Oktober 1552 gestorben war, hielt Funck ihm die stark rühmende Leichenrede vor versammeltem Hose. 10 Gegen ihn, als den nunmehr bedeutenoften theologischen Bertreter ber Lehre Ofianders, richtete sich nun die immer wachsende Opposition. Nachdem das Ausschreiben des Herzogs vom 24. Januar 1553, welches Beilegung auf Grund des zweiten vermittelnden Württemberger Gutachtens versuchte, den Streit nur erhöht hatte, und Mörlin aus dem Lande hatte weichen mussen, veröffentlichte Funck im Frühjahr seinen "wahrhaftigen und gründlichen 16 Bericht". Erfolglos blieb im Sommer 1553 die Verhandlung der sächsischen Deputation (Menius und Stolz) mit Fund und Eichhorn (Sciurus) zu Königeberg (f. G. L. Schmidt, 3. Menius, II, 159 ff.), ebenso die versuchte Bermittelung der Württemberger im darauffolgenden Sommer. In der Schrift "Der Patriarchen Lehre und Glaube", welche Funck um biefe Beit bem neuernannten Brafibenten bes Bistums Samland, Johann Aurifaber 20 (Bruder des Leibarztes) widmete, bewegt er sich noch ganz in den von Dsiander empfangenen Anschauungen. Der so besonnen über die Streitfrage urteilende Brenz, der auch jetzt noch dafür hielt, daß der Frieden nicht durch eine den Osiandristen abverlangte Revokation, sondern durch beiberseitige Amnestie und Bereinigung auf die vermittelnden Lehrformeln herzustellen sei, gab doch schon 7. Januar 1555 dem Herzog an die Hand, 25 ob nicht zur Herstellung des Friedens Fund als der meist Gehaßte sich dazu verstehen wolle, das Predigtamt bis zu friedlicheren Zeiten einzustellen und der Kirche in anderer Weise ("wie er mit Chronologien und Historien zu schreiben wohl thun möchte") zu dienen (Pressel, Anecd. Brent. 400 ff.). Allein dazu war weder der Herzog noch Fund geneigt. Wir finden den letzteren im Sommer desselben Jahres als Gesandten des Herzogs bei von der polnischen Spinode zu Kozminek, welche zur Vorgeschichte des Vergleiches von Sendomir gehört (Salig, Historie der Augsb. Konf. II, 589). Der letzte Versuch Albrechts, burch das Mandat vom 11. August 1555 den Streit ohne Aufopferung der Ofiandristen zu unterdrücken und die infolgedeffen bewirfte Entfernung einer großen Anzahl widerftrebender Beiftlicher aus dem Lande steigerte die Erbitterung gegen den einflufreichen Hofprediger. Jett aber gelang es dem Schwiegersohne Albrechts, dem Bergog Johann Albrecht von Medlenburg, eine Umftimmung bei ersterem hervorzubringen. Auf der Sp node zu Riesenburg (Februar 1556) mußte sich Fund nach vielem Widerstreben zu einem Widerruf ber ihm aus seinen Schriften vorgelegten "Jrrlehren" verstehen. Er versprach bei der Augsburgischen Konsession und den locis Melanchthons bleiben zu wollen. Der 40 Herzog aber entschädigte ihn für diese Demutigung durch erhöhte Bunft und ließ es geschen, daß ber von Fund versprochene Widerruf vor der Gemeinde unterblieb. Ja ce mußten noch, wie man meinte auf Funcks Betrieb, einige Eiferer gegen Ofiander aus ihren Stellen weichen. Auch für die Einführung der veranderten Rirchenordnung von 1558 wurde Fund als einflugreichster Berater bes Herzogs mit verantwortlich gemacht, 45 obgleich bieselbe in ber Hauptsache bas Werk bes Johann Aurifaber und bes Predigers am Kneiphöfischen Dom, Matth. Logel, war. Diese Männer waren burchaus keine Dfian-briften, vielmehr Melanchthons Theologie zugethan, bachten aber über ben Streit gemäßigt und hatten ben Bermittelungeversuchen bes Herzoge zugestimmt. In ber Rirchenordnung erregte übrigens besonders die Beseitigung Des Exorcismus bei der Taufe (worin 50 man Hinneigung jum Calvinismus erblickte) Anftoß. Die firchlichen Dinge trugen nicht am wenigsten bagu bei, die Summe von Migmut und Erbitterung gegen bas Regiment bes Herzogs im Lande anwachsen zu laffen; die dem höchsten Abel angehörigen Regiments räte sahen sich durch Fremde beiseite geschoben, wie durch jenen Abenteurer Paul Skalich, der die Schwäche des alternden Herrn misbrauchte; die Landstände wurden wegen Nichtsachtung ihrer Rechte und früherer Abmachungen (Regimentsnotul von 1542, Erhaltung ber Bistumer; das frühere Testament Albrechts) immer erbitterter und schwieriger; und ihr haß mußte sich auch gegen Fund richten, ber zugleich als Beichtvater bes herzogs und als ernannter Rat desfelben (er war auch Schapmeister der Herzogin) feine Sand im Spiele hatte. Obwohl er bie ofiandristische Lehrart jest ganz gurudtreten ließ und so auf einer Reise nach Deutschland (1561) fich burch ein vorgelegtes Bekenntnis von ben

Furjens, gest. 650—653. — Duellen: 2 Biten des hl. Furseus (AS Jan. II, 399—419, die erste dieser Biten am besten herausgegeben von Madillon, ASB II, 299—315); 80 Beda, Hist. ecel. III, 19 (ed. Holder S. 132). Litteratur: J. Desmay, Vie de S. Fursy, Paris 1607; Madillon, Annales Ord. S. Ben. Tom. I, Catalogus generalis S. 731; Histoire litteraire de la France III, 613—615; Erstes Jahrhundert der englischen Kirche, Passau 1840 S. 72—283; John O'Hanlon, Live of the Irish Saints, 1875 I, 224; G. Grühmacher, Die Biten des heiligen Furseus, BRG XIX, Heft 2 S. 190—96.

Für das Leben und Birken des iro-schottischen Missionars und Klostergründers Furseus kommt als beste Quelle die erste, anonym überlieserte Vita der Bollandisten (auch Madisson s. oben) in Betracht (Hist. litter. III, 613—15). Diese Vita lag bereits in idrem erstem Teil dem Beda vor, doch stammt der zweite Teil, von den Bollandisten die Miracula S. Fursei betitelt, erst aus späterer Zeit und ist vielsach legendarisch. 40 Furseis wird dereits zu einem Sproß aus königlichem Geschlecht gemacht (Miracula 1), und ihm die Absicht einer Romreise untergeschoben (Mir. 3). Dennoch enthält auch dieser Teil der ersten Vita, der wahrscheinlich von einem französischen Mönch stammt (Mir. 7), einiges schätzbares Material über die Stätten, an denen Furseus in Frankreich gewirst hat (Mir. 4, 6, 11, 14). Eine zweite, ebenfalls anonyme Vita des Furseus, die nicht selbstz ständig, sondern nur in Anmerkungen von Madisson zur ersten Vita abgedruckt ist (ASB II, 299 sp.), kommt als Geschicksquelle kaum in Betracht. Der iro-schottische Missionar wird hier als devotester Berehrer Roms und des Papsttums dargestellt. Die dettte, bei den Bollandisten abgedruckte Vita (AS Jan. 408 sp.) ist nur eine wertlose Zusammenarbeitung der beiden ersten Vita und wahrscheinlich am Ende des 11. Jahrhunderts von dem Abt 50 Arnulf von Lagny versatzt (Madisson ASB II, 299).

Für die Chronologie des Furseus haben wir einige sichere Anhaltspunkte. Er kam unter der Regierung des Königs Sigebert nach Ostanglien, der von ca. 636—646 regierte (Windelmann, Geschichte der Angelsachsen S. 47 u. 52). Noch vor dem Rücktritt dieses Königs von der Regierung verließ er England, um sich in das Frankenreich zu begeben, in 55 dem damals Chlodwig II. 638—57 regierte und Erchenbald seit 640 Majordomus war. Der Tod des Furseus wird in die Jahre 650—653 zu setzen sein, da der Heilige vier Jahre nach seinem Tod in einer eignen Kapelle zu Perrone und dann nach der Erdauung einer neuen Basilika dort von dem Majordomus Erchenbald und den Bischsen Eligius

von Nohon und Autbert von Cambrai beigesetzt wurde. Erchenbald starb kurz vor dem heiligen Eligius († ca. 660) und da man mindestens drei Jahre auf den Bau der Basilika und das von Eligius versertigte Mausoleum des hl. Furseus wird rechnen mussen, so darf man mit der Ansehung des Todesjahres des Heiligen kaum über das Jahr 653 hins abgehen.

Furseus war in Frland geboren und entstammte einer vornehmen Familie (1 Vita Er verließ seine Heimatsprovinz, um an einem anderen Orte in Frland ein Rloster zu gründen, dessen Rame und Lage aber die älteste Vita nicht angiebt (1 Vita I, 2). In seine Heinat zurückgekehrt, hatte Furseus zahlreiche Vissonen. Engel und zwei heilige 10 Bischöfe seiner Heinatsprovinz, Beanus und Medanus, erschienen und gaben ihm über die Zustande nach dem Tode Auskunft. Vor allem aber hatten die Bisionen, die außerordentlich nüchtern find, den praktischen Zweck, ihn als Bugprediger gegenüber den habsuchtigen irischen Bäuptlingen und bem nachläffigen und unsittlichen Klerus zu legitimieren (1 Vita I, 4—39). Um nach der Sitte der iro-schottischen Mönche pro Christo peregrinari, 15 verließ Furseus die Heimat und wandte sich nach Ostanglien. Hier wurde schon seit 631 von Canterbury aus der christische Glaube verbreitet, und ein in Burgund geborener und geweihter Bischof Felix wirkte bort zur Bekehrung des Bolkes (Beda, Hist. eccl. II, 15). Tropbem fand ber iro-schottische Missionar die Unterstützung bes König Sigebert, ber in Gallien jum Christentum bekehrt war, und später selbst Wönch wurde (Beba, Hist. 20 eccl. III, 18). Furseus gründet hier das in der Nähe des Meeres gelegene Kloster Anobbersburg (Beda, Hist. eccl. III, 19). Daß Furseus in Oftanglien das römische Chriftentum angenommen habe, ift eine bollig unbegrundete Behauptung Mabillons (ASB II, 300). Bald überließ Furseus die Leitung der Abtei seinem Bruder Foillan und zog sich mit seinem anderen Bruder Ultan zu einem Eremitenleben in Gebet und 25 Handarbeit zurück (1 Vita I, 34). Als das Christentum in Ostanglien durch die Einfälle bes heibnischen Königs Penda von Mercien bedroht war, flüchtete Furseus in das Frankenreich, wo er bei König Chlodwig II. und seinem Majordomus Erchenbald freundliche Aufnahme fand. Mit ihrer Beihilfe gründete er in der Nähe von Baris das Kloster Lagnty (Latiniacum, 1 Vita I, 35). Auf einer Reise an einem Orte Macerias, der jetzt den 20 Namen Frohem (Fursei domus) führt, starb der Heilige (Mir. 11). Dem Majordomus Erchenbald gelang es, den Körper des Heiligen in seinen Bestig zu bringen, obwohl ihm die kostdare Reliquie von dem Dur Haymo, dem Herrn von Macerias, dessen der Heilige einst geheilt hatte, und dem Dur Bercharius von Laon streitig gemacht wurde (Mir. 14). Erchenbald setzte ihn zunächst in der neuerbauten Kirche seiner Bestigung 86 Perrone bei, nach vier Jahren erhielt der Beilige dann eine eigene Kapelle, und nach der Erbauung einer schönen Basilika zu Perrone fand er dort in dem von Eligius errichteten Mausoleum seine Ruhestätte. Ein Kloster zu Ehren des Heiligen wurde in Perrone gegrundet und die Stadt, ftolg auf ben Besit bes Beiligen, schrieb ihm 1537 bie Befreiung von der harten Belagerung Karl V. zu. In Lagnt folgte dem Furseus der hl. Eminianus. 40 Daß in diesem Kloster seit seinem Bestehen die Regel Benedikts von Nursia gebraucht sei, ist eine unwahrscheinliche Annahme Mabillons (ASB II, 299). Furfeus und feine erften iro-schottischen Genoffen haben wohl nach einer iro-schottischen Moncheregel gelebt, bald aber wird die seit 650 immer weiter im Frankenreich vordringende Benediktinerregel bie alte Regel verdrängt haben. Nach dem Tode bes Furseus kamen auch seine Brüder Foillon 45 und Ultan ins Frankenreich, Foillon wurde der Gründer der Abtei Fosse, wobei ihn die hl. Gertrudis, die Tochter Pippins von Landen, unterstützte (AS Oct. XIII, 370 ff.), und Ultan leitete diese Abtei nach dem Tode seines Bruders, auch soll er Abt von Perrone geworden fein (AS Maii I, 121 ff.). Grüsmacher.

## Fußtuß f. Papft.

Fusinaschung, am grünen Donnerstage. — Bgl. Alt, Der christliche Kultus 1851. Dazu die archäolog. Schriften von Augusti u. Binterim (Denkwürdigkeiten). Außerdem Martene, De antiquis eccles. rit. 4, 22,8; Catalani, Comm in Cerem. episcop. II, 265—272; Goar, Eucholog. Graec. 591—596; Thalhoser, Art. Fuswaschung in Bezer und Belters Kirchensezikon. 2. Aust. 4, 2145 st.; Geß, Die Fuswaschung Jesu, Basel 1884; 55 F. Kattenbusch, Konsessiunde I (die anatol. Kirche).

Der Gebrauch der Sandalen forderte vom Morgenländer die Waschung der Füße und diese galt in der Bibel als ein Stück der Gastfreundschaft (1 Mos 18, 4; 1 Sa 25, 41; Le 7, 38; 1 Ti 5, 10). Bei dem letzten Mahl wusch Jesus seinen Jüngern die Füße (Jo 13)

zum Sinnbild, daß nur, wer burch ihn fich von seiner Befleckung reinigen lasse, Teil an ihm habe und daß, wer von ihm die hauptvergebung erhalten habe in Buge und Befehrung, nur mehr für die täglichen Gunden Bergebung von ihm jur fortgebenden Beitehrung, nur mehr fur die taglichen Sunden Vergedung von ihm zur fortgehenden Heisligung bedürfe. Zugleich soll sich gerade in der hl. Kommunion das Vorbild jener Handslung Jesu zur demütigen Hisle gegen die den Christen noch anhaftenden Sünden eins derägen. — Es konnte nicht sehlen, daß die nachapostolische Zeit die Fußwaschung Jesu als ein Gebot duchstäblich aufsaßte. Die Spuren solcher Sitte hat Bingham IV, 394 gessammelt. Augustin (Ep. ad Januarium) bezeugt den kirchlichen Brauch am grünen Donnerstag als einem Festrage. Die Synode von Toledo 694 cap. 3 schloß sogar dens jenigen, welcher sich an diesem Tage weigern würde, die Füße zu waschen oder waschen in zu lassen, von der hl. Kommunion aus (Binterim, V, 204). Bernhard empsiehlt in seiner Nede gegen Dom die Füßwaschung als sagrammentum remissionis pecces seiner Rede de coena Dom. die Fußwaschung als sacramentum remissionis peccatorum quotidianorum. Auch in ber griechischen Kirche galt sie als Sakrament. Doch ist sie alsdann ein kleines Geschent erhalten, oder an zwölf Welt- und Klostergeiklichen. In den Klostervorstehen vor der an zwölf Welt- und Klostervorstehen. Der Papst, Kaiser (in Wien und Petersburg), der König in München, Madrid und Lissaben und die Bischon und klostervorsteher verrichten sie seierlich an zwölf armen alten Männern, die alsdann ein kleines Geschent erhalten, oder an zwölf Welt- und Klostergeistlichen. In Rom (wo es wie in einigen anderen Kirchen breizehn sind, Bened XIV. de festis 20 p. 1. cap. 6 u. 56) sitzen die "Jünger" in weißwollenen Kutten in der clementinischen Kapelle, wo ihnen der Papst gleichfalls mit einer einsachen weißen Tunita bekleidet, einige Tropfen Waffer auf den rechten Fuß spritt, diesen abtrocknet und kußt. Beim Anfange der Geremonie wird die Antiphonie mandatum novum do vobis gefungen, wovon die Haulstirche das Mahl statt, bei dem der Papst, von seinen Kammerherren unterstützt, die (13) "Apostel" bebient, die sich am Schlusse ber Mahlzeit bas weißwollene Rleib, bas Handtuch, womit jedem der Fuß abgetrocknet worden ift, die Uberreste des Mable und eine fleine filberne Dentmunge (aber nicht mehr, wie früher, ben filbernen Becher, aus bem fie getrunten haben) mitnehmen burfen.

Die Reformation, zumal Luther (vgl. seine Predigt am grünen Donnerstag vom Fuß-waschen in der Hauspostille), erhob sich auch gegen "jenes heuchlerische Fußwaschen, da einer sich wohl dabei buckt, aber die, welchen er sie wäscht, sich noch tiefer vor ihm bücken läßt". "Darum ists um das Fußwaschen, so mit Wasser geschieht, nicht zu thun; sonst mußte man nicht allein zwölfen, sondern jedermann die Juge waschen, und ware den Leuten 86 viel beffer gedienet, daß man ihnen ein gemein Bad bestellete, und wusche ihnen auch ben ganzen Leib". Hiernach suchte die evangelische Kirche den Sinn dieser Handlung Christi in die Herzen zu pflanzen durch fleißige Predigt von diesem Evangelium. In Schwäbisch Hall wird noch alljährlich am Mittwoch der Karwoche in der Katharinenkirche eine besondere "Fußwaschungspredigt" gehalten. — Die englisch-bischöfliche Kirche hielt zuerst die duchstäb- so liche Ubung in Brauch; später wurde sie abgeschafft.

Die Wiedertäuser erklärten sich aufs entschiedenste sur das Fußwaschen mit Berufung

auf 30 13, 14 und fogar 1 Di 5, 10 als ein von Chrifto felbst eingesetztes Saframent, "daburch das Gewaschensein durch das Blut Christi und sein tiefes Erniedrigungserempel uns zu Gemüte geführt werden soll, wie denn auch der Apostel Paulus das Fußwaschen 45 mit unter die Werke der Tugenden hat vorgestellet" (s. Consessio der vereinigten Tausgefinnten ober Mennoniten vom Jahre 1660). Das lutherische Oberkonsstroum zu Dresben verurteilte 1718 wegen solchen "greulichen papistischen Unsugs" zwölf lutherische Bürger aus Weida im Boigtlande, die sich vom Herzog Morits Wilhelm zu Zeit die Füße hatten waschen lassen, zur öffentlichen Kirchenbuße. — Die Brüdergemeinde nahm, wie die Liebesmahle, so 50 auch bas Jugwaschen ohne festes Gebot, also auch nicht blog für ben grünen Donnerstag, wieder in Uebung. Es wurde nicht bloß von den Vorstehern an den Gemeindegliedern, sondern auch von diesen wechselseitig vollzogen, mährend ein die symbolische Handlung erstlärender Gesang erwinte, in welchem sie als "die kleine Taufe" bezeichnet wird, die nur uach ihres "Souveränes" Unweisung geschehen soll. "Er setzt sein Jüngervolk in Stand 55 zum Ablaß aller Sünden; wie leicht kann nun der Jünger Hand den Staud der Hydrensteinsten" (vgl. Alt a. a. D. S. 314). Der Ritus wurde aber auch der Ferrnhuter Spückender (Beinrich Derg +) B. Tichadert. 1818 endgiltig abgeschafft.

B.

Gabler, Johann Philipp, gest. 1826. — B. Schröter, Erinnerungen an J. B. Gabler, Jena 1827: Thomasius, Das Wiederermachen bes evangelischen Lebens in der luthe-

rifden Rirche Bayerns, Erlangen 1867, G. 21 ff.

Johann Philipp Gabler wurde am 4. Juni 1753 zu Frankfurt a. M. geboren, wo 5 sein Bater Aktuarius des Konsistoriums war. Zehn Jahre lang auf dem Gymnasium seiner Baterstadt unter dem Reftor Purmann unterrichtet, studierte er von 1772 bis 1778 in Jena, wo der ihm fast gleichalterige Eichhorn (f. Bd V S. 234, 29) und Griesbach (f. d. A.) Diejenigen unter seinen Lehrern wurden, welche seine gange theologische Richtung für immer bestimmten ; "beinahe", dies sind vielleicht seine eigenen Worte (Will, Nurnberg. Gel. Ler. 10 5, 384), "wäre er von der Theologie abgetreten, wenn er sich nicht durch Griesbachs Borlesungen über christliche Kirchengeschichte, Hermeneutik, Kritik und Exegesc des NIS wieder mit dieser Wissenschaft ausgesöhnt hätte". Nach einigen Jahren zuerst in Franksturt (Oktober 1778), dann als Repetent in Göttingen (Ostern 1780) und zuletzt als Pros fessor am Archighmnasium zu Dortmund (Herbst 1783) wurde er im August 1785 als 15 ordentlicher Professor der Theologie und als Diakonus nach Altdorf berufen, und verlebte hier fast zwanzig seiner besten Jahre. Im Jahre 1804 nach Jena noch neben seinem Lehrer Griesbach berufen, ructe er 1812 nach bessen Tode in die erste theologische Professur ein. Als theologischer Schriftsteller ist er nur durch eine einzige größere Schrift bekannt geworden, durch seine Bearbeitung von Eichhorns Urgeschichte mit Einleitung und 20 Anmerkungen herausgegeben, Altborf und Nürnberg 1790—1793, 2 Bbe in 3 Abteil.; außerdem aber durch eine sehr große Menge lateinischer und deutscher Programme und Abhandlungen, die letteren großenteils in den von 1798 bis 1811 von ihm herausgege= benen Zeitschriften, zuerst "Neuestes theologisches Journal" 1798 bis 1800, 6 Bbe, als Fortsetzung (Bb 12—17), dieser zuerst von Ammon, Hänlein und Baulus redigierten Zeit= 25 fchrift, bann "Journal für theologische Litteratur", 6 Bbe 1801—1804, und zulest "Journal für auserlesene theologische Litteratur", 6 Bbe 1805—1811; er hat selbst den größeren Teil der Auffate in seinem theologischen Journal für sein Werk erklart. Diese kleineren Arbeiten sind teils kirchenhistorischen, teils bogmatischen Inhalts, teils und am meisten betreffen sie Auslegung und Kritik neutestamentlicher Erzählungen und Aussprüche. hier 30 überall folide Gelehrsamkeit, besonders Belefenheit und Gründlichkeit der Behandlung bis zur Umftändlichkeit; auch in einigen Fällen bedeutende und folgenreiche Gedanken, wie bie Rede, mit welcher er 1787 seine theologische Professur in Altdorf antrat, "de iusto discrimine theologiae biblicae et dogmaticae, regundisque recte utriusque finibus", in welcher er Aufgabe und Begriff ber biblischen Theologie als einer bloß histo-36 rischen Wissenschaft im Gegensatz gegen die für wechselndes Bedürfnis ungleich auffassende und begründende Dogmatik schärfer und entschiedener, als wohl jemals vorher geschehen war, bestimmte; vieles aber gehört der leidigen natürlichen Erklarung neutestamentlicher Fakta an: bei ber Berklärung ein Gewitter, Lazarus scheintot, dies aber eine Fügung "zur Befestigung des Ansehens Jesu", das Zimmer zur Abendmahlsfeier vorher bestellt, der 40 Engel, Lut. 22, 43, aus einer Sage entstanden u. bgl.; methobischer wird an ber Bersuchungsgeschichte ausgeführt, wie Auslegung und Erklärung auseinander gehalten werden mußten. Diefer Rationalismus verband fich aber bei ihm fast in Herbers Weise und fern von aller Frivolität mit einer tief empfundenen Anerkennung und Bewunderung der religiösen und sittlichen Hoheit und Würde und wenn nicht der Gottheit doch der Göttlichkeit 45 Christi; ebenso mit einer mutigen und männlichen, für grobe und feine Intriguen unzu= gänglichen und unfähigen Geradheit und Ehrenhaftigkeit des Charakters, welche sich auch stets in unverhaltener, nur zuweilen auch über Kleinigkeiten mit Gründlichkeit erstreckter Freimütigkeit kundgab; als neues Papsttum verwarf er bindende Berpflichtung auf kirch= liche Bekenntnisschriften, als unchristlich aber auch jedes, was er mit dem Ernst und der 50 Burbe bes Christentums unvereinbar fand, in einem Mage unbedingt, daß er 3. B. als Direktor des theologischen Seminars bei Interpretation freigewählter alttestamentlicher Stellen durch die Mitglieder desselben eine Arbeit über das Hohelied wegen der mit dem Ernst der Anstalt streitenden Frivolität dieses Buches mit Entrustung als unschidlich tadelte. Dieser tiefe sittliche Ernst und diese tapsere Ehrlichkeit gewann ihm auch mehr 55 noch die Liebe als die Dankbarkeit seiner Schüler, wie auch er wieder bis in sein höchstes Alter für nichts anderes, als für seine Lehrerthätigkeit und seine ununterbrochene

Arbeit dafür lebte und Interesse hatte, und sich in dieser Pflichttreue und in der Freude an seinen Zuhörern jung erhielt; es war, als könne er sich nicht von ihnen losteißen, wenn er im Winter oft erst in der Karwoche spät abends nach täglichen füns- und mehrstünsdigen Vorträgen die Dogmatik schloß. So war auch sein Ende; noch als Siebenziger krastvoll und schön, die dicken braunen Locken von keinem grauen Haar entstellt, ward er 5 nur in den Ferien trant, wenn ihm die Freude der Borlefung fehlte; der Tod fand ihn mitten in seiner Arbeit; aus der Borlefung in sein Zimmer zurudkehrend, Buch und Heft noch in der Hand, legte er den Kopf auf seinen Arbeitstisch nieder und war verschieden, 73 Jahr alt, am 17. Februar 1826.

Eine Auswahl aus seinen beutschen Abhandlungen, Reden und kleineren Schriften, 10 und seine fämtlichen lateinischen Programme und Reben, nur die ausführlichen Ginleitungen zu seiner Ausgabe von Griesbachs opusculis academicis (2 Bde, Jena 1824 bis 1825) ausgenommen, wurden von zweien seiner Söhne, Theodor August und Johann Gottsried Gabler (auch Georg Andreas G., Schüler und Nachfolger Hegels in Berlin, war sein Sohn) ju Ulm 1831 in zwei Banden herausgegeben. Hier ist auch die auto- 15 biographische Notiz, welche Gabler für Eichstädts Annales academiae Jenensis (Jena 1823, 4°) geschrieben und bort, S. 3 bis 10 mit einer Anzeige aller seiner Abhandlungen in feinem theologischen Journal versehen hatte, ohne dies Berzeichnis wiederholt und ergangt von seinem jungften Sobne Maximilian.

## Gabriel, der Erzeugel f. Bd V S. 368, 30-44.

Gabriel Severus, gest. 1616. — Questen und Litteratur: Wartin Crusius, Turcograecia, Basel, 1584; Stephan Gerlach, Türkisches Tagebuch, Franksurt 1673; Richard Simon, Fides ecclesiae orientalis, seu Gabrielis Metropolitae Philadelphiensis etc., Paris 1671: Fabricius-Harley, Bibliotheca Graeca, Bb XI, 6. 625; Ζαβίσας, Νέα Έλλάς, ed. Κρέμος, Athen 1872; Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, Athen 1868; Α. Δημητρακόπουλος, 25 Προοθήκαι και Διορθώσεις εἰς τὴν Νεοελληνικήν Φιλολογίαν Κωνσταντίνου Σάθα, Leipzig 1871; Βελοῦδος, Έλλήνων ὀρθοδόξων ἀποικία ἐν Βενετία, Benedig 1872 u. 1893; Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs aux XV. et XVI. siècles, Baris 1885 (abgefürst Legrand s); Legrand, Bibliographie Hellenique du XVII. siècle, Paris 1894 ff. (abgefürzt Legrand b).

Gabriel Severus ( $\Sigma \epsilon \beta \tilde{\eta} gos$  oder  $\Sigma \beta \tilde{\eta} gos$ ), geboren 1541 in Monembafia, studierte in Badua, hielt sich in Rreta und bann in Benedig auf, wo er von der dortigen griechi= ichen Kolonie 1573 jum Priester an St. Georg gewählt wurde. Im Jahr 1577 jum Retropoliten von Philadelphia befördert, residierte er doch gegen das Kirchenrecht in Benedig und versah die Stellung an St. Georg. Gestorben am 21. Oktober 1616, liegt er 35 auch hier begraben. Er war einer ber gelehrtesten Theologen der neueren griechischen Kirche, deren Bekenntnis er mit Leidenschaft gegen die Katholiken und gegen Unionsbestrebungen im eigenen Lager, 3. B. gegen die Richtung des Margunius (Legrand 11,

S. XLI ff.) bestritt.

Er kommt daher namentlich als Spstematiker und Polemiker in Betracht. Seine 40 hauptwerke sind folgende: 1. Die drei Traktate über die Berehrung der äyia doog, saupinderte ind solgende: I. Die des Traitate über die Geteyrung der ayla odda, regi  $\tau \tilde{o} \nu \mu e \rho i d \omega \nu$  und  $\pi e \rho i \tau \tilde{o} \nu \nu \lambda i \beta \omega \nu$ . Der lange Gesamttitel bei Legrand I,  $\Xi$ . 38. Das Wert erschien zuerst 1604. Textlich verbessert herausgegeben von Richard  $\Xi$  imon a. a. D. Aussührliches über die Trastate bei Steitz, Abendmahlslehre der Gr. Kirche, Idah 1868  $\Xi$ . 681 ff. Im ersten rechtsertigt  $\Xi$ . den liturgischen Gebrauch der Griechen, die eucharistischen Elemente schon dei der  $\mu e \nu \lambda i \tau$  erschools, nicht erst dei der Berwandelung durch Niedersallen anzubeten. Die Abhandlung  $\pi e \rho i \tau \tilde{o} \nu$   $\mu e \rho i \delta \omega \nu$  der handlt die liturgische Getschen, daß Stückhen von der  $\pi \rho o \sigma \sigma \rho o \rho o \lambda$  als Repräsensanten der haim Orfen erwährten lehenden und artendam Versanten verschlicht vernoren tanten der beim Opfer erwähnten lebenden und gestorbenen Personen aufgestellt werden, Der dritte Traftat über die xólv ba, d. h. den gekochten und gewürzten Körnerbrei, der 50 an Fasttagen und Todestagen von Christen in der Kirche dargebracht wird, will diese nach

an Fasttagen und Todestagen von Christen in der stirche dargedracht wire, wie diese nach zo 12, 24 und 1 Ko 15 als Sinnbild der Auferstehung erweisen.

2. Das Συνταγμάτιον περί τῶν άγίων καὶ ίερῶν μυστηρίων. Zuerst gedruckt 1600, Legrand II, S. 142, wiederholt 1691, Legrand III, S. 2, herausgegeben auch don dem Batriarchen Chrysanthos in dessen Συνταγμάτιον περί τῶν 'Οφφικίων τῆς — 55 μεγάλης ἐκκλησίας, Tergodist 1714 und Benedig 1778. Die Einleitung des Wertes und den Abschnitt περί τῆς λιτουογίας gab heraus Richard Simon a. a. D., beides jedoch mit selbstständigem Titel, so daß auch Steit irrtümlich annehmen mußte, es handle sich und der Ausgabe von um zwei verschiedene Werke. Der Abschnitt neod peravolus ist nach der Ausgabe von

1600 abgedruckt von Morinus in seinem Comm. histor. de discipl. in administr. sacr. poenitentiae. Ed. Antwerp. 1682, Append. S. 141 ff., der περί τάξεως τῆς εερωσύνης in seinem Comm. de Sacris eccl. ordinationidus Ed. Antwerp. 1685 S. 163 ff. Die Darstellungsweise in dem Buch ist scholastisch und von undewußten Hinz neigungen zur römischen Lehre nicht frei. Als Teile der Buße erscheinen schon die συντοιβή τῆς καρδίας, die στόματος ἐξομολόγησις und die έκανοποίησις. Über die Abendmahlslehre vgl. Steit a. a. D.

3. Das größte Wert des Severus ist die Ένθεσις κατά των άμαθως λεγόντων καὶ παρανόμως διδασκόντων δτι ήμεῖς οἱ τῆς Ανατολικῆς ἐκκλησίας γνήσιοι καὶ 10 δρθόδοξοι παῖδες ἐσμὲν σχισματικοὶ παρὰ τῆς ἁγίας καὶ καθόλου ἐκκλησίας. Nur der Anfang des Bertes ift gedruckt und zwar als lettes Stück der sogenannten Ogdoas scriptorum graecorum, die 1627 von Nikodemus Metagas in Konstantinopel herausgegeben wurde. Bibliographische Beschreibung bei Legrand I, S. 240. Gin Cremplar befitt die fast nie versagende Göttinger Universitätsbibliothet, bezeichnet, irre ich nicht, 15 nach Meletius Begas, beffen Schriften bie ersten in bem Buche find. Das Wert ift eine Streitschrift gegen die Katholiken, veranlaßt durch die Behauptung der Jesuiten Bossevis nus und Bellarminus, die Griechen seien algerissoi. Severus will in seiner Arbeit drei Gebanken ausführen: 1. welches die Unterschiede zwischen der römischen und griechischen Kirche sind, 2. welches die wahre Kirche sei und 3. daß die Orthodogen den rechten 20 Glauben haben und weber Schismatiker noch Häretiker sind. Gebruckt ist von den brei Teilen der erste. Es irren Sathas und die übrigen Griechen, aber auch Legrand, wenn fie diesen ersten Teil als das vollständige Werk ansehen. Der erste Teil nun handelt von ben fünf bekannten Hauptunterschieden der beiden Kirchen, die seit dem Unionskonzil von Florenz auf der Tagesordnung stehen. Unglückschrweise ist in dem Konstantinopler Druck der erste Unterschied, der von dem Ausgang des hl. Geistes handelt, wieder für sich paginiert (52 Seiten) und die anderen vier zusammen (56 Seiten), fo daß man auch hier wieder den Eindruck hat, es handle fich um verschiedene Schriften. Dem Inhalt nach bewegt fich Severus bier meistens in den gewohnten Geleisen, ganz interessant ist die Auseinandersetzung über den Begriff der erégyeia am Anfang der Schrift als Probe der dia-30 leftischen Kraft des Verfassers.

Außer auf dem Gebiete der Spstematik ist Gabriel nur wenig schriftstellerisch thätig geworden. Zu nennen ist er aber als Mitarbeiter an der Ausgabe des Chrysostomus von H. Savile, Eton 1612. Einige Inedita dei Legrand II, S. 150. Briefe haben Lami in dem Deliciae eruditorum, M. Erusius in der Turcograecia u. a. herausgegeben.

Gab, T (Gottheit). — Selben, De dis Syris I, 1 (1. A. 1617) mit den Additamenta Beyers in den spätern Ausgaden; Gesenius, Commentar üb. den Jesaia 1821. Bb II, S. 283—288 (das. ältere Litteratur). S. 337; Wovers, Die Phönizier, Bd I, 1841, S. 174; Chwolson, Die Ssaber 1856, Bd II, S. 226f.; Siegfried, "Gad-Meni und Gad-Manasse" O JprTh 1875, S. 356—367; J. Hordtmann, "Gad-Tyche" Zdwc Kaxxi, 1877. S. 99—101; ders., "Tyche-Gad-Meni" ebend. XXXIX, 1885, S. 44—46; P. Scholz, Göpendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern 1877, S. 409—411; Chepne, The prophecies of Issiah², London 1882, Bd II, zu Zes 65, 11 (3. A. 1884); ders., Introduction to the Book of Issiah, London 1895, S. 365s. (deutsche Lusz. 1897, S. 369); Baethgen, Beiträge zur semitschen Keligionsgeschichte 1888, S. 76—80. 159—161; Kerber, Die religionsgeschichtliche Bedeutung der hebräischen Eigennamen des Alten Testamentes 1897, S. 66—68. Bgl. die AA. "Gad" in Winers RW. 1847, von Kleinert in Riehms HW. 1893 und "Meni" von Merr in Schenkels BL., Bd IV, 1872.

I. Die Berbreitung bes Gottesnamens Gad.

1. Gad bei den Föraeliten. Gad wird als Gottheit im AT einmal Jef 65, 11 genannt neben Meni (s. d.) als von den abgöttischen Juden durch Herrichtung eines Tisches mit Speisen und durch Trankspende verehrt. Die hier nach dem Parallelismus auf Gad (Tisch) und Meni (Trank) verteilten Aussagen beziehen sich wahrscheinlich gleichmäßig auf beide Gottheiten. Der Name Gad kann wohl nur nach dem arabischen spadd und sprischen gadda bedeuten: "Glück" oder auch allgemeiner "Schickal".

Der alttestamentliche Ortsname Baal-Gad ist ohne Zweisel Bezeichnung des an dem Orte verehrten Gottes (vgl. Bb II, S. 335, 7 f.). Dieser Name beweist aber nicht den

Der alttestamentliche Ortsname Baal-Gab ist ohne Zweifel Bezeichnung bes an dem Orte verehrten Gottes (vgl. Bb II, S. 335, 7 f.). Dieser Name beweist aber nicht den Gebrauch von gad als einem selbstständigen Gottesnamen. Man kann sogar zweifeln, ob in dem Ortsnamen gad ein das Wesen des Baal bezeichnendes Spitheton ist (so Bb II, 60 S. 325, 55 ff.). In dem überdies nicht ganz sichern phönicischen Personnamen Bakagad

(Sab 329

findet diese Deutung nicht unbedingt eine Stüße (s. unten § 4). Nach der Analogie der meisten nähern Bestimmungen der Gottesbezeichnung Ba'al sollte man eher erwarten, daß gad in jenem Ortsnamen die eigentliche Ortsbezeichnung sei oder anderswie den Bereich der Verebrung dieses Baal bezeichne. Der Stammname Gad kann in Ba'al-Gad nicht entbalten sein; denn der Ort lag an den Abhängen des Hermon, weit entsernt vom Gebiet des Stammes. Eher verweist der Name des Ortes Migdal-Gad "Gadsturm" im Stamme Juda Jos 15, 37 auf einen selbsstädindigen Gottesnamen Gad. Jmmerhin läßt auch dieser Ortsname die Möglichseit anderer Deutung offen; er kann etwa bedeuten: "der Turm von Gad", so daß gad der eigentliche Ortsname wäre. Das vom Stamme gdd "schneizden" abgeleitete Bort gad konnte in verschiedentlichem Sinne zum Ortsnamen werden, so ohne daß man dabei an eine Gottheit zu denken brauchte; vgl. die Ortsnamen Gadda und Gidda, setzeres der Hafenort Mekfas (Nöldeke, Idms XXIX, 1875, S. 441). Auch in dem mauritanischen Ortsnamen Gadamusa, Cademusa mag das Bort gad entzbalten sein, so nach Gesenius, Scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta 1837, S. 422, dessen Deutung der zweiten Hälfte des Namens aber wenig wahrschenlich ist. id In diesen Ortsnamen könnte freilich etwa zulest wieder der Gottesname enthalten sein. Dasselbe ist aber kaum anzunehmen für die von dem gleichen Bortstamm gebildeten altztestamentlichen Ortsnamen Měgiddo, Gidgad, Gudgoda. Daß die Hebräer bei dem Worte gad, auch abgesehen von der speziellen Bedeutung, die es hat als Bezeichnung des Korianders, nicht ausschließlich an die Bedeutung "Glüd, Schickal" bachten, in welcher es 20 als Gottesname und Gen 30, 11 als Appellativum zu verstehen sein wird, zeigt doch wohl das auf den Stammnamen Gad gebildete Wortspiel mit gedüd "Angrissschar" Gen 49, 19, das andernsalls kaum ausgekommen wäre. An dem wiederholten Vordommen eines Ortspanenen Gad — Baal-Gad und Migdal-Gad lagen weit auseinander — wäre kein Anstein

Den Gottesnamen Gad hat man erkennen wollen in dem Ausspruch der Lea Gen 30, 11 bei der Geburt ihres Sohnes Gad: אָרַבּ (Retib) oder אָרָבְּ (Rete), so Targum Jonatan: אַרַבְּא בִּדְרָא אָרָא אָרָא בִּיּרָא אָרָא אָרָא אָרָא אָרָא בִּדְּא אָרָא אָרָא בִּיּרָא אָרָא בִּיּרָא אַרָא אָרָא בִּיּרָא אָרָא בִּיּרָא אַרָא בִּיּרָא אַרָא בִּיּרָא אַרָא בִּיּרָא אַרָא בִּיּרָא אַרָא בִּיִּרָא בִּיּרָא אַרָא בִּיּרָא אַרָא בִּיּרָא אַרָא אַרָא בִּיּרָא אַרָא בִּיּרָא אַרָא בִּיּרָא אַרָא אַרָא בִּיּרָא בִּירָא בִּיִּרְא אַרָּא אַרָּא אַרָּא אַרָא אַרָּא בּיִּרְאָר אָרָא אַרָּא בּיִּרְאָר אָרָא אַרָּא אַרָּא אַרָּא בּיִּרְא אַרָּא אַרָּא בּיִּרְא בּיִּר אָרָא אַרָּא בּיִּר אָרָא אַרָּא בּיִּר בּיִּר בּיִיץ אַרְא בּיִּר בּיִּר בּיִּר בּיִּר בּיִיץ אַרְא בּיִר בּיִּר בּיִיץ אַרְא בּיִר בּיִּר בּיִיץ אַרְא בּיִר בּיִּר בּיִּר בּיִיץ אַרְא בּיִּר בּיִּר בּיִיץ אַרְיִיץ אַרְיִיץ אַרְיִיץ אַרְיִיץ בּיִּר בּיִּר בּיִּר בּיִיץ אַרְיִיץ אָרְיִיץ אָרְיִיץ אָרָיץ אָרְיִיץ אָרְיִיץ אָרְיִיץ אָרְיִיץ אָרְיִיץ אָרְיִיץ אָרִייץ אָרְיִיץ אָרְיִיץ אָרְיִיץ אָרְיִיץ אָרְיִיץ אָרְיִיץ אָרְייִיץ אָרְיִיץ אָרְיִיץ אָרְייִיץ אָרִייִיץ אָרְייִיץ אָרְיייִיץ אָרְיייִיץ אָרְייִיץ אָרְייִיץ אָרְייִיץ אָרְייִיץ אָרְייִיץ

Gad für sich allein kommt vor als Name des Propheten zu Davids Zeit (1 Sa 22, 5); ferner sinden sich im AT die Personennamen is Nu 13, 11, is 2 kg 15, 14. 17 (LXX für beides \( \alpha \text{Dadd} \ell) und Gadds'el Nu 13, 10. Her überall ist es zweiselhaft, ob gad Gottesname son annentlich Kerber) ist. Der Personname Gad müßte dann als so abgesürzt aus einem vollern Ramen betrachtet werden, da ein Gottesname für sich allein micht ohne eine hinzuzudenkende Ergänzung als menschlicher Eigenname verwendet werden konnte. Analoge Abstützungen kommen in den Personennamen verschedet werden konnte. Analoge Abstützungen kommen in den Personennamen verschedet werden konnte. Analoge Abstützungen kommen in den Personennamen verschedet werden konnte. Analoge Abstützungen kommen in den Personennamen verschedet werden konnte. Analoge Abstützungen kommen in den Personennamen verscheden Wölfter nicht idten vor. Gadds'el kann etwa bedeuten "Gad ist Gotte" ober eher "Glüd Gottes"; lesteres ist wegen des k wahrscheinlicher, vielleicht auch "mein Glüd ist Gott" (vgl. über die wit 'et zuschein werden in der kerfonnennamen in der Luelle P: Grap, Studies in Hedrew proper names, London 1896, S. 210 f.). Ebenso würde zu beurteilen sein der von de Bogüe (Melanges d'archéologie orientale, lanis 1868, S. 134) auf einem angeblich aus Asspwes"; diese Lesung, die ebenso wie Freschein neben zuschein der eine Freschein betweisen wirde, schwes"; diese Lesung, die ebenso wie Freschein eben geleine Rame inie 132 auf einen 45 zerachen seinen der siehen berweisen werkeisen werkei

Möldeke (a. a. D.) der Name Schamgar Ri 5, 6 (3, 31) zu einendieren wäre in שביגר, nach Analogie von שביואל gebildet; das ist möglich, aber doch immerhin nicht sicher.

Dafür daß gad in allen alttestamentlichen Personennamen Gottesname sei, kann

allerdings geltend gemacht werden, daß das AT bas Wort in dem appellativischen Sinne 5 "Blud" (ber andere "Koriander" kann nicht in Betracht kommen) nur Gen 30, 11 gebraucht, wo dies veranlaßt ist durch den Stammnamen Gad. Jedenfalls aber ist schon durch diese eine Stelle, die dem jehovistischen Buch angehört, Geläufigkeit der appellativischen Bedeutung "Glüd" in höherm hebräischen Altertum bezeugt, so daß es in eben dieser Bedeutung auch in den Personennamen gemeint sein kann. Das AT hat keine Gelegenheit, das 10 offenbar altsemitische Wort gadd, eigentlich doch wohl das "Zugeteilte" oder "Schicksal", von den Griechen mit rign wiedergegeben, in dieser Bedeutung zu verwerten. Für die alttestamentlichen Schriftsteller, die alle Ereignisse von dem freien, aber das Verhalten der Menschen berücksichtigenden Willen Jahwes ableiten, giebt es weder eine ein für allemal feststehende Bestimmung noch eine willkurlich das Los des Menschen gestaltende Macht 15 des Zufalls. Das AI hat deshalb, abgesehen von gad Gen 30, 11, überhaupt keine eigentlichen Bezeichnungen für Glück und Unglück, sondern redet nur, indem es Erfreuens des und Betrübendes im Menschenleben ansieht als eine lohnende oder strafende (Sabe Gottes, von guten oder bösen, lichten oder finstern Tagen, von Heil oder Vernichtung, Wohlstand oder Fall und stellt, was Glück genannt werden könnte, zumeist als von Gott 20 kommenden Segen dar. Mit seinen Ausdrücken sür die Erlebnisse, den "Weg" (Jes 40, 27) bes Menschen charakterisiert bas UT nur bie die Erlebnisse veranlassende göttliche Fügung ober ben durch sie bedingten menschlichen Zustand und bezeichnet in seinen altern Bestandteilen mit keinem Worte die Erlebnisse unabhängig von dem göttlichen Thun oder dem menschlichen Empfinden. Erst das späte, vielleicht der griechischen Beriode ange-25 hörende Buch Kohelet gebraucht das Wort mikreh, eigentlich "Begebnis", in der Bedeutung "Schickal" (c. 2, 14 u. s. w.); sonst wird mikreh nur von dem einzelnen Ercignis in dem Sinne von "Zusall" gesagt, d. h. von einer Begebenheit, für welche menschliche (so 1 Sa 20, 26; Ru 2, 3) oder auch, so aber nur im Munde der Phillister (1 Sa 6, 9), göttliche Absicht ausgeschloffen ift. Die in Buch Robelet vollzogene Wandlung der Wortbedeutung so hängt zusammen mit der Auflösung des alten Glaubens an die göttliche Weltregierung in diesem Buche. — Tropdem konnte die hebräische Bolkssprache schon in alter Zeit ein entweder aus dem semitischen Altertum überkommenes ober auch später entlehntes Wort für "Glüd" gebrauchen und bamit Eigennamen bilben.

Sicheres Zeugnis für eine Gottheit Gab im AT bleibt allein Jes 65, 11, baneben wohl 86 noch jener Eigenname 'Azgad. Der Jes 65, 11 berichtete Kultus wurde noch in nache alttestamentlicher Zeit von den Juden geübt. In der Mischna wird die Sitte des Romer des Lektisterniums für den Hausgeist, bezeugt (s. Burtorf s. v. 7; Chwolson a. a. D., Grünbaum, ZdmG XXXI, 1877, S. 251).

2. Gad bei den Aramäern. Deutlich läßt sich auf aramäischem Boden der Kultus

2. Gad bei den Aramäern. Deutlich läßt sich auf aramäischem Boden der Kultus der Gottheit Gad konstatieren. In dem Personnamen [INIII] (Corpus Inscript. Semitic., Aram. n. 76, unsicherer Hertunst) ist allerdings die Bedeutung als Gottesname ebenso zweiselhaft wie in dem alttestamentlichen Gaddl'el. In dem Personnamen III (C. I. S., n. 139, aus Ägypten) ist appellativische Bedeutung wahrscheinlicher: "Glück des Nebo", d. i. Glück ist oder verleiht Nebo; allerdings werden wohl (wie in 'Atar-Ateh) zwei Gottessamen mit einander verdunden, um eine Gottheit zu bezeichnen (s. Bb II, S. 156, 52 fs.; 173, 35 fs.), ader, so viel ich sehe, zur Bildung von menschlichen Bersonnamen nur dann, wenn der eine Gottesname in appellativischem Sinn allgemeine Gottesbezeichnung ist oder geworden ist, so daß dieser Name das Prädikat zu dem andern bildet (so wären die von Kerber a. a. D., S. 6. 10 angesührten Namen zu erklären, soweit sie überhaupt hierher gehören). Wenschliche Personennamen, die einen Gottesnamen enthalten, sagen irgend etwas von einer bestimmten Gottheit aus, gewöhnlich das Verhältnis der Gottheit zu dem Menschen. Daß aber aus zwei Gottesnamen bestehende menschliche Eigennamen syppotoristika sein, ist wenig wahrscheinlich, da dann die volle Namensform, die doch einmal existiert haben müßte, sehr lang gewesen wäre. — Zweiselhaft ist die Bedeutung des aramäischen Versonstamen siegel, das auf dabylonischem Boden gesunden worden ist (M. A. Levy, Phönizische Studien II, 1857, S. 40). Unverkenndar aber ist gad Gottesname in dem sprischen Namen eines Märthrers Inversondar aber ist gad Gottesname in dem sprischen Namen eines Märthrers zweiselschaft ist die Bedeutung des aramäischen Bersonstame in dem sprischen Namen eines Märthrers zweiselschaft ist das degeben" (Nöldete, Inwerkenndar aber ist gad Gottesname in dem sprischen Namen eines Märthrers zweiselschaft ist das degeben" (Nöldete, Inwerkenndar aber ist gad Gottesname

Der mit dem sprischen Heibentum genau bekannte Jakob von Sarug nennt pluralisch 60 gadde, anscheinend als eine Dämonenart (vgl. unten § II), und als Heiligtümer beit-

(Sab 331

gadde (3bmG XXIX, 133. 138; vgl. Nölbeke, ebend. S. 441), was allerdings schwerzlich solche Heiligtümer bebeutet, die dem Gotte Gad (der Plural bezieht sich auf den ganzen Begriff) geweiht waren, sondern nach der Verwendung jenes allein stehenden gadde eher: die dem Dämonen geweiht waren im Gegensatz zu den Kirchen, den Heiligtümern des wahren Gottes. Nach Jaak Antiochenus (ed. Bickell II, 210) wurden zu seiner Zeit sund in seiner Gegend für Gadda (oder pluralisch: für die gadde) auf den Dächern Tische zugerüstet, ganz wie bei den Juden für Gad.

Vielleicht gehört hierher auch die von Jakob von Sarug als Gottheit von Harran genannte Göttin Gādlat, die identisch sein wird mit dem von Jaak Antiochenus als Gedlat bezeichneten Dämon der Stadt Bet-Hur (ZdmG XXIX, 132); der Name ist wohl 10 entstanden aus Gadd-Allat (G. Hoffmann, Zeitschr. f. Asspriologie XI, 1896, S. 259), also "der Dämon Allat" oder "der Dämon der Allat", eine Zusammenstellung, die jedensfalls erst aufkam, als Allat nicht mehr für eine eigentliche Gottheit gehalten wurde.

3. Gad in Palmyra. In palmyrenischen Personennamen, die das Wort gad enthalten, liegt es wieder so, daß die Bedeutung, ob Gottesname oder Appellativum, un= 15 sicher bleibt, so in dem Namen (de Vogüé, Syrie centrale, Inscriptions Sémitiques, Paris 1868, n. 32; vgl. Ledrain, Dictionnaire des noms propres Palmyreniens, Paris 1887, S. 17), auch in Island in Societa (de Bogüé n. 84), de Bogüé n. 84), debend. n. 143), wo der zweite Teil des Namens beidemal Gottesname sein wird, dann also der erste wohl nicht; auch Island sein Gottesname zu sein (Baethgen a. a. D., S. 90 s.), 20 wie des Island der die deutlich ist. Wahrscheinlich gehört hierher auch der menschliche Eigenname der Gebout der Bogüé n. 111), was doch wohl — Fortuna Allat ("Glück der Allat" [?]; vgl. übrigens oben § 2 Gädlat bei den Syrern), sich freilich auch etwa von gdl ableiten ließe (s. de Vogüé a. a. D., S. 70).

Bielleicht aber ist in einer palmyrenischen Inschrift, die sich auf eine "gesegnete" 25 Duelle bezieht (de Bogüe n. 95: 877) mit J. Hondrift, die sich auf eine "gesegnete" 25 Duelle bezieht (de Bogüe n. 95: 877) mit J. Hondrift, die sich auf eine "gesegnete" 25 Duelle bezieht (de Bogüe n. 95: 877) mit J. Hondrift, so daß Gad den Gott oder Dämon der Luelle bezeichnen würde; vgl. den Ortsnamen Radion (oder Radion) "Gad-Quelle" (Nöldete, ZdmG XXIX, 441). Auf einem Thonsiegel liest man vollele" (Nöldete, ZdmG XXIX, 441). Auf einem Thonsiegel liest man der auch sitter El. 1875 Bb II [Suppl.:|Hest III, S. 64 n. 88), wo offendar der auch sowohl die als greichen Gottheit anzusehen ist ebenso wie Malaköl. Darnach ist gewiß in einer palmyrenischen Bilinguis neben dem griechischen Tύχη Θαιμεσος (sic: ος auch sonst sür o) mit Renan (Comptes rendus der Académie des inscriptions et delles-lettres 1869, S. 93) und J. Hordtmann (JdmG XXXI, 100) 85 zu restituieren: "dem Gad von Taim" oder "des Geschlechtes Taim" (vgl. Bellhausen, Reste arabischen Heiden Seidenthumes 1887, S. 61), wonn nicht Taim ein zweiter Gottesname ist (Mordtmann, ZdmG XXXIX, 45 Anmig. 1, vgl. de Bogüe, Comptes rendus der Académie des inscriptions 1869, S. 93 f.), wogegen aber die Riede-Form Taimî zu sprechen scheint. Nur um damit eine Frage auszuwersen, erinnere 40 ich zu Gad Taimî an den Ramen einer numidischen Stadt Tamugada (Gesenius, Monumenta, S. 427), auch in der Form Timgad vorsommend.

riologie et d'archéologie orientale, Bd I, Paris 1886 (1885), S. 90. גרשר, גרער (Belege bei Euting, Sechs phönikische Inschriften aus Jdalion 1875, S. 14) ist überall ber zweite Teil des Namens ein Gottesname und das Kompositum ebenso zu beurteilen wie die entsprechenden hebräischen, aramäischen, palmyrenischen Eigennamen 5 (ebenso wäre auch ברבילים und ברבילים זע beurteilen, wofür aber wohl zu lesen ist "Sagegen ist möglicherweise der Gottesname enthalten in dem punischen Frauennamen ביבוגרא Corp. I. S., Phoen. n. 717, umgestellt הדניבון ח. 383, הרניבון ח. 378, הרכם (= גרכב n. 759. 902 und bei Euting, Sammlung ber Carthagischen Inschriften, Bb I, 1883 n. 163,3, bei Plautus, Poenul. V, 3, 22 ff. Giddeneme. Der Name scheint frei-10 lich nicht bedeuten zu können: "gnädig ist Gab"; denn in NI, gidde ist die Endung n. e wahrscheinlich das Suffix der dritten Person: "gut ist sein (ihr) Glück" (Schröder, Phönizische Sprache 1869, S. 18 Annikg. 1), so daß dann I Appellativum wäre, wie es das vielleicht ebenso ist in dem punischen Eigennamen ארם ביל Corp. I. S. n. (376.) 817 und ישני ח. 300. Aber wieder nach Analogie der Eigennamen ביבישים Namphamo הוא "gnädig ist Baam" (vgl. יבבישים) und יבבישים "gnädig ist Milkat" sollte man auch ארם in ביבישר für einen Gottesnamen halten. Bielleicht wäre gad Gottesname in dem Eigennamen ביבלבד Abyd., Corp. I. S. n. 107, wenn diefe Lefung gefichert sein sollte (jo nach Sayce a. a. D., S. 92); ber Rame wäre bann gebilbet wie Bomilcar = בכלבלקרה und wurde wohl bedeuten "Herr ift Gad"; er kann aber auch bedeuten: "Baal ist 20 Blüd" ober "bringt Blüd"

Die alttestamentlichen Ortsnamen Baal-Gad und Migdal-Gad würden wohl, wenn fie überhaupt ben Gottesnamen enthalten, auf eine nicht hebräische sondern kanaanitische Gottheit verweisen. Auf irgend ein kanaanitisches Volk geht wahrscheinlich auch zurück der Name Jarie auf einem zu Jerusalem gefundenen Steine, bessen Abbildung persischen Einsstein zu bekunden scheine in Berusalem gefundenen Steine, dessein schein schein ist der Stein schwerlich, da 700 hier nach Analogie der phönicischen und aramaischen mit 700 bier nach Analogie der phönicischen und aramaischen mit 700 der phönicischen und aramaischen und aramaische

jufammengefetten Berfonennamen zweifellos Gottesname ift: "Glud bes Malt".

In der Mescha-Inschrift ist der Name des Vaters Meschaß (3. 1) nicht zu lesen Tellung, sondern Istellung, so

5. Gad bei ben Arabern. Arabifch tommt vor ber Personname 'Abd al-Gadd (Bellhaufen, Refte 2 1897, S. 146). Darin ift gadd gewiß Gottesname; aber auf eine 36 altarabische Gottheit läßt sich daraus nicht unbedingt schließen. In ben nabatäischen Per-

Ein entsprechender Gottesname auf babylonisch-affprischem Boden ift bis jest nicht bekannt, ebensowenig eine babhlonische oder affprische Gottheit Meni. Es ist deshalb wahrscheinlich, daß es sich in Jes 65, 11 nicht um babylonische Abgötterei handelt (was schon Frz. Delitzsch, Buch Jesaia 1889, S. 619 f. richtig zum Ausdruck gebracht hat) sondern um folche auf paläftinischem Boben unter fprischem Ginflug. Go bient ber Gottheitename 45 Gab der Anschauung zur Bestätigung, daß der betreffende Abschnitt des Buches Jesaja nicht einem exilischen sondern einem nachexilischen Propheten angehört (Duhm zu Jes 65, 11; Chepne, Introduction a. a. D.).

Sicher ift nach bem vorliegenden Material Gad als Gottesname ober auch, was fich nicht überall unterscheiden läßt, Dämonenname nachweisbar aus sprischen Zeugniffen und 50 auf palmprenischem Boben in der Zusammenstellung France aus einem arabischen Eigennamen und mehrfach bei den Feraeliten und den spätern Juden, zuerst in dem Familiennamen 'Azgad. In allen andern Belegen ift bie Bedeutung als Gottesname unsicher. Daß dieser Gottesname auf babylonischem oder affprischem Boben sich nicht nach: weisen läßt, ift hohem Alter besselben nicht gunftig; auch entspricht bie Bedeutung 56 bes Namens nicht den in sicher alten Gottesnamen der Semiten nachweisbaren Bedeutungen. Bei biefer Sachlage ift es minbeftens einigermagen zweifelhaft, ob wir in ben alten paläftinischen Ortsnamen Baal-Gab und Migbal-Gab sowie in bem Stammnamen Gad ben Gottesnamen erkennen bürfen.

Daß Gab für den Gott des Blaneten Jupiter zu halten sei (Gesenius; vgl. de La= 60 garde, Gefammelte Abhandlungen 1866, S. 16), läßt fich mit der Bezeichnung des Bla= (Sab 333

neten Jupiter als "großes Glück" in der arabischen Astrologie (vgl. bei den Rabbinen 77% "der Gütige") nicht genügend begründen (vgl. m. Jahve et Moloch 1874, S. 36 f.). Gad bedeutet vielleicht auch nicht geradezu "Glück", obgleich es zu Gen 30, 11 durch 87% "gutes Gestirn (gutes Geschich)" wiedergegeben wird, sondern allgemein "Schicksalt". Es wird gesagt: 87% "gutes Gestirn (gutes Geschich)" wiedergegeben wird, sondern allgemein "Schicksalt". Es wird gesagt: 87% "gleicht ist das Geschich" Burtorf s. v. 7%); aber das kann 5 auch als Orymoron gemeint sein: "schlecht ist das Glück". Nach Gen 30, 11 verband sich jedenfalls mit dem Worte vorzugsweise die Verstellung des günstigen Geschicks. Bei den Juden seit zes 65, 11 und dei den Sprern, wenigstens den spätern, ist Gad offendar nicht ein eigentlicher Gott sondern ein Dämon (vgl. A. "Feldsgeister" Bd VI, S. 19, 22 ff.). Zes 65, 11, die Mischna und Jsaak Antiochenus bezeichnen die Darbringungen für Gad 10 nicht als Opfer; LXX übersetz zes 65, 11 gad mit darworver (% darwor, vgl. jedoch über die LAU unten § III), und dei den Rabbinen wird gad in der allgemeinen Bezeutung von darwor gebraucht: 87727 "Ta "Gausgeist", Tan "Gottheit des Berges" (s. Jacob Levy, Reubedrässiches und Chaldässisches Wörterbuch s. v.). Die Syrohexaplaris dat zes 65, 11 für 72 gaddä und für 7222 schidä, letzteres die gewöhnliche Bezeich 15 nung eines Dämons; sie schida der med Kallant also gaddä als eine ebensolche angesehen zu haben. Im Syrischen bezeichnet gaddä dernalkä den königlichen Glorienschen (G. Hoffmann, JdmG XXXII, 1878, S. 742 Anmfg. 1), der dabei wie ein Schutzgeist personssiziert gedacht wird. Jasob von Saug fann mit dem Pluralischen gaddê (s. oden § I, 2) nichts anderes meinen als eine Kategorie von Besen diese Ramens, offendar — da sich anderes meinen die ine Rategorie von Besen diese Ramens, offendar — da sich also wie Appellativa behandelt, wahrscheinlich als Bezeichnungen von Kategorien der Dämonen.

Gab, wenn nicht als Gott, so doch als Dämon ist wohl eine spätere Personssistation. Dasür scheint zu sprechen die in den mit gad gebildeten Personnennamen nicht zu ver= 26 kennende Unsicheseit zwischen der Auffassung als Appellativum und als Eigenname: wenigsstens in den mit gad und einem folgenden Gottesnamen gebildeten Personennamen ist gad Appellativum, dagegen, wenn nicht auch sonst, so jedenfalls in 'Azgad und dem sprisschen Dottesname. Das macht den Eindruck, als hätte man zunächst verschiedenen Gottheiten das gad "Glück" des Menschen zugeschrieden und dann erst später dieses gad so wie ein selbstständiges Wesen vorgestellt, das dals ein Gott, bald als ein Dämon gedacht wurde. Diese Entwickelung hat Baethgen (S. 77) richtig erkannt; ich verstehe aber nicht recht, wie er sie in Verbindung bringt mit dem von ihm angenommenen altkanaanitischen Gotte Gad (S. 79). Sollte wirklich aus den Ortsnamen Baal-Gad und Migdal-Gad ein alter Gottesname Gad zu erschließen sein, dann müßte dieser später zum Dämonennamen ge- 25 worden sein. In diesem Falle wäre aber zu erwarten, daß gad auf religiösem Gediet stäme; das aber kann das Wort in vielen Personennamen wie Gad-at u. s. w. nicht sein. Deshald scheint mir die Unnahme vorzuziehen, daß gad überhaupt erst verhältnismäßig spät auß seiner appellativischen Bedeutung berauß zum Gottess oder Dämonennamen wurde, 40

Deshalb scheint mir die Annahme vorzuziehen, daß gad überhaupt erst verhältnismäßig spät auß seiner appellativischen Bedeutung heraus zum Gottess oder Dämonennamen wurde. 40 Dann ist die verbreitete Annahme, daß der hehrächte Stamm Gad seinen Namen nach einem so benannten Gotte getragen habe (dagegen Baethgen), die an und für sich allerdings nahe liegt, auch als auf eine Analogic auf den Stammnamen 'Ascher sich berusen zu können scheint (vgl. Bb II, S. 159, 1 ff.), mindestens nicht über allen Zweisel erbaben.

III. Gab und Toche.

Neuerdings wird, namentlich seit Mordtmanns Darstellung, allgemein angenommen, daß die Gottheit Gad der häufig in griechischen Inschriften und Münzlegenden Syriens als Stadtgottheit genannten  $T\acute{\nu}\chi\eta$  entspreche. Schon de Lagarde hatte (Gef. Abhandl., S. 16 und bereits in Reliquiae iuris ecclesiastici antiquissimae 1856, S. XXII), 50 obne auf diese Stadtgottheit zu verweisen, Gad und  $T\acute{\nu}\chi\eta$  gleichgesetzt und dann Nöldete (ZomG XXIX, 441) werde in  $T\nu\chi\bar{e}io\nu$  als Ortsnamen.

Es wird die Tyche von Balanea, Gerasa (hier — Artemis), Laodicea, Philadelphia, die der Adraener (Edre'i) genannt (Belege dei Mordtmann, Joms XXXI, 100 s.; Schürer, Geschückte des Jüdischen Volkes Bud II, 1898, S. 31). Zu Aera (es-Sanamein) stand se eine Tychestatue (Tuχέα); ihre Nische wurde der Stadt zu Ehren geschmückt (Le Bas und Waddington, Voyage d'archéologie en Grèce et en Asie Mineure, Inscriptions, Bd III, n. 2413 h), auch diese Tyche war also die Schutzgottheit der Stadt. Ein Tύχης iegóv zu Namara (Nimre) war von der Gemeinde errichtet worden (ebent. n. 2176); ein τυχίον zu Btheine scheint der Ortschaft gehört zu haben (ebend. n. 2127). Zu Antiochia so

334 (Bab

am Drontes (Welder, Griechische Götterlehre, Bb II, 1860, S. 807 ff.; Allegre a. u. a. D., S. 193 ff.), Damascus, Ptolemais, Gaza und an andern Orten Spriens und Palästinas (f. Schürer S. 22. 29 f. 34) bestand Kultus der Tyche. Dieser Kultus ist im Orient und, wenigstens die Verehrung der Tyche einzelner Städte, auch in Griechenland selbst 5 erst spät aufgekommen mit dem Niedergang des alten Glaubens an menschenartige Götter. Auch in der griechischen Litteratur erscheint erft sehr spät Tyche, und zwar in der Bedeutung ber Gottheit bes Zufalls, als die dominierende Macht, obgleich die Borftellung ber Toche als eines göttlichen Wesens alt ift. Bei Hesiob kommt sie vor als eine Okeanide, bei Bindar (L. Lewy a. u. a. D., S. 762) als die mächtigste ber Moiren; bei den attischen Rednern wird sie oft er-10 wähnt (f. über Thehe außer Belder a. a. D. : Robbe, Der griechische Roman und seine Borläufer, 1876, S. 276 ff.; F. Allègre, Étude sur la déesse grecque Tyché, Thèse de Doctorat, Paris 1889; A. Bouché-Leclercq, Tyché ou la Fortune, in Revue de l'histoire des religions, Jahrg. XII, Bo XXIII, 1891, S. 273—307; L. Lewy, Einiges über TYXH, Jahrbücher für classische Philologie, 1892, S. 761—767; vgl. 15 auch A. "Fortuna" von R. Leter und Drezler in Roschers Lezikon der griechischen und römischen Mythologie, Bo I, 2, 1886—1890).

Bas das Verhältnis der semitischen Gottheit Gad zur Tuche betrifft, so ist sicher (wic schon Selben gesehen hat), daß bem appellativischen gad im Griechischen  $\imath \acute{v} \chi \eta$  entspricht: LXX Gen 30, 11 ἐν τύχη; vgl. ferner, worauf de Lagarde, Gef. Abhandl., S. 16 auf20 merksam macht, dessen Analecta Syriaca, 1858, S. 147, 3. 15; 157, 3. 27; 176,
3. 21. Im Sprischen ist von gaddâ dh-malkâ in derselben Beise die Rede wie bei den Griechen von der τύχη des Seleukos und des Kaisers (G. Hossmann, 3dmG XXXII, 742
Anmig. 1; vgl. zu dieser Auffassung der Tyche: Welcker a. a. D., S. 807).

Daß aber wirklich jene Stadtgottheit Those auf vorderafiatischem Boben ber semi= 25 tischen Gottheit Gad entspreche, scheint mir doch noch nicht unumstößlich ausgemacht zu sein. Gine birette Gleichsetung in einem Zeugnis aus bem Altertum ift mir nicht bekannt außer etwa in jener Bilinguis von Palmyra, wenn man Mordtmanns allerdings sehr einleuchtende Emendation  $T[x] = T \dot{\nu} \chi \eta$  Gaipe $o_s$  annimmt. Aber es handelt sich in diesem Falle nicht um die Stadtgottheit katerochen; denn die  $T \dot{\nu} \chi \eta$  Gaipe $o_s$  wird in einer 80 Reihe mit Malachbel und Atergatis genannt und zwar in der Mitte zwischen beiden. Es wäre wohl möglich, daß die Gottheit (Vad gelegentlich durch griechisches  $T \dot{\nu} \chi \eta$  wiedergegeben wurde, ohne daß doch die spezissische Stadtgottheit Tyche der Gottheit Gad enterpropertiesen Gestierer (a. a.  $o_s$  35 Names 60) macht auswarten aus dam in der Witten Schürer (a. a. D., S. 35 Anmig. 60) macht aufmerksam auf den in der Mischna genannten Namen einer Lokalität bei Jerusalem בּבּר בּרָךְ, ber wegen bes wahrscheinlich "Griechenland" bedeutenden בּבּר בּיֹרָ boch wohl ein Tycheion ist; an eine Stadt-Tyche ist dabei, ba der Ort vor der Stadt lag, schwerlich zu denken. Daß man nicht allgemein Gad und Tyche gleichsette, scheint daraus hervorzugehen, daß LXX Jes 65, 11 in der am besten bezeugten Lesart gad mit δαιμόνιον oder δαίμων und dagegen měn mit τύχη wiedergiedt; ader Hieronhmus (zu Jes. 65, 11: juxta Septuaginta: Paratis fortunae 40 mensam et impletis daemoni poculum. . Quodque Septuaginta transtulement daemoni in Hodraica daemoni. runt ,daemoni', in Hebraico habet Menni) behauptet bie umgekehrte Ubersetung in der LXX; sie ist auch handschriftlich nicht unbezeugt (für בביבי τῷ δαίμονι ober τῷ δαιμονίω, j. Field, Hexapla 3. d. St.).

Eine gewisse Inkongruenz besteht jedenfalls zwischen Gad und der Stadtgottheit 45 Thche. Die geringere ist die, daß Gad ein maskulinischer Name ist; denn die Feminin-form ist nicht immer in den Namen der semitischen Göttinnen ausgeprägt. Natürlich könnte eine zu femininischer Auffassung geeignete Gottheit Gab mit dem alten Gotte Baal-Gad, mag dessen Rame nun zu verstehen sein von dem Baal eines Ortes Gad oder auch von dem Baal in der Eigenschaft als Glücksgottheit, direkt nichts mehr gemein haben. Aber 50 als ein spezifisch weibliches Wesen ist die Tonn der westsemitischen Länder wohl nicht gedacht worden sondern eher als ein Abstraktum: der Tempel des Genius zu Antiochien in Sprien, welchen Kaiser Julian besuchte (Ammian. Marc. XXIII, 1, 6), war ohne Zweisel ber Tempel der Tyche von Antiochien. Auch auf griechischem Boden ist Tyche nicht eigentlich ein weibliches Wesen, weil sie nicht menschenartig gedacht wird wie die alten 55 Götter; man redet von dem Beds Túxy (Bouche-Leclercq S. 300). Halen (Journal Asiatique, VII. Serie, Bb XIII, 1879, S. 187 f. — Mélanges de critique et d'histoire, Paris 1883, S. 212 f.; vgl. jedoch Mél., S. 183) hat, wie mir scheint, nicht unrichtig bemerkt, daß Gab "la Fortune individuelle" repräsentiere. In den mit gad zusammengesetzten Personennamen ist babei an bas gad ober ben Gad bes indiviso buellen Namensträgers zu benten, und bei ben Rabbinen und Sprern ift Gab ein haus(Mad) 335

geist, so wohl auch schon Jes 65, 11. Aber freilich Gab konnte das Geschick des Einzelnen und zugleich das des Staates oder der Stadt repräsentieren; auch in der griechischen Tyche sindet sich diese Differenzierung (s. Welcker a. a. D.), ebenso in der römischen Fortuna (s. Peter a. a. D.).

Bohl aber erinnert die Tyche der palästinisch-sprischen Städte, was schon Mordtmann 5 nicht entgangen ist, an eine andere Gottheit der spätern Westsemiten, deren Kultus in Sprien und Palästina weitverbreitet war, nämlich an Atargatis. Die Scholien zu den Aratea des Germanicus (ed. Brehsig S. 65. 125) sagen von dem Sternbild der Virgo: alii dieunt eam esse Cererem, quod spicas teneat, alii Atargatin, alii Fortunam. So lange nicht Gad als der einheimische Name einer Stadt Tyche nachgewiesen 10 wird, scheint mir die Unnahme haltbar, daß wir ce in der Thiche der verschiedenen Städte nicht mit (Bad sondern bireft mit Atargatis zu thun baben. Die Toche ber Lavdicener wird abgebildet als mulier turrita (Mordtmann, Zdm(VXXXI, 100 f.), und die Statue der Tyche von Antiochia am Orontes, das Werk des Eutychidas, des Schülers des Lysippos, trug eine Turmkrone (Allegre S. 196). Nicht von Anfang an die Mauerkrone 15 der Stadtgottheit, aber der gewöhnlich, so schon von Pausanias, als Polos bezeichnete turmartige Ropfauffat ift überhaupt Charakteristikum ber Tyche seit ber Darstellung für Smyrna burch Bupalos im 6. Jahrhundert v. Chr. (Paujanias IV, 30, 4 [355]). Das Haupt der Göttin des sprischen Hierapolis, d. i. der Atargatis, trug einen Turm (f. Bo II, S. 176, 35), und die turmartige Krone gehört zu dem altsemitischen Typus der großen 20 Göttin (ebend. S. 177, 3 f. 17 ff.). Dieje Turmkrone muß bei ber Tyche nicht unbe-Dingt von der semitischen Göttin entlehnt sein; eine gleichartige Darstellung kann vielleicht Anlaß der Identisszierung geworden sein (über den Zusammenhang der Tyche und ber "Naturgöttin Asiens" s. auch E. Curtius, Alterthum und Gegenwart, Bd II<sup>2</sup>, 1886, E. 70 s.). Immerhin wäre ein alter Zusammenhang zwischen Tyche und der großen 26 Göttin der Semiten nicht undenkbar. Wie Tyche bei Pindar eine der Moiren ist, so galt ju Athen (Lewn S. 763) Aphrobite Urania, die in einer geschichtlichen Beziehung ju der Aftarte fteht, als die älteste der Moiren. Mag ein alter Zusammenhang mit dem Drient auch für Thehe bestehen oder nicht, jedenfalls war die jungern Zeiten angehörende Gestalt der Atargatis ihrer Bedeutung nach nicht ungeeignet, mit der griechischen Thiche 30 identifiziert zu werden. Atargatis hat von der alten kriegerischen Astarte (Bb II, S. 151, 16 ff.) der, mit der sie ursprünglich identisch war (ebend. S. 172, 27 ff.), den Charakter einer Beschüperin des Gemeinwesens; sie hat aber in ihrer jüngern Gestalt vielleicht auch etwas von einer Schickfalegottheit an fich, wenn wirklich ber zweite Teil ihres Namens, are mit == "Zeit, tempus opportunum" zusammenhängen sollte (ebend. S. 172, 51 f.). Die 35 Heiligtumsbezeichnung Ατεργατείον 2 Mat 12, 26 erinnert an Τυχείον. Die Tyche zu Mera, die eine Gottheit der Stadt war (Badd. n. 2413 h), wurde doch wohl nicht als ein Gott Gab sondern als eine spezifisch weibliche Gottheit gedacht, da ein gewisser Philonaios ihr seine Enkelin Domna zur Priesterin weihte (ebend. n. 2413 g). Tyche ist vielsach mit andern Gottheiten vereinigt worden (Allegre S. 134 ff.), so daß ihre Ver- 40 ichmelzung mit Atargatis nichts Auffallendes hätte. Ist wirklich die in Sprien unter dem Namen der  $Ti\chi\eta$  verehrte Gottheit keine andere als Atargatis, so wird wohl ihre griechische Bezeichnung darauf beruhen, daß man Atargatis ansah als den Gad, d. h. die Schutgottheit, einzelner Städte, wie man von dem Gab eines Haufes rebete und das gad einzelner Berjonen von verschiedenen Göttern ableitete. Die erwähnte Bilinguis von 46 kalmpra, worin Tyche Taimeios neben Atergatis vorkommt, zeigt indessen, daß nicht jede Toche in diesen Gegenden als identisch mit Atargatis anzusehen ist; vgl. bei Pausanias VII, 26, 3 (592) die Toche von Aegira neben der sprifchen Göttin, d. i. Atargatis, an demielben Orte.

Die Borstellung der spät-antiken Zeit von einer bestimmten Tyche einzelner Städte so neben andern in diesen Städten verehrten Gottheiten konnte auf westsemitschem Boden um so eher Eingang finden, als sie wahrscheinlich verwandte einheimische Borstellungen vorsand. Sie hat im nachezilischen Judentum eine Analogie in dem Schutzengel der Gemeinde Israel und den Engeln anderer Bölker, die zuerst im Buche Daniel vorkommen, nachdem schon Sacharja (e. 3, 1 s.) den Engel Jahwes für die Gemeinde Israel hatte se eintreten lassen und dann Maleachi (e. 3, 1) von dem Engel des Bundes geredet hatte. Diese Schutzengel stehen zu Jahwe in einem ähnlichen Verhältnis wie die Stadtgottheit Ivche zu den andern Göttern (vgl. zu der Entwickelung der alttestamentlichen Vorstellung: Kraetsschmar, Die Bundesvorstellung im Alten Testament 1896, S. 2:37 ff.).

In der spätern Zeit des westsemitschen Heidentums scheinen Repräsentanten der Schicksalsmacht unter den Göttern oder unter den Dämonen mehrsach vorgesommen zu sein mit verschiedenen Namen. Zu Palmyra kommt noch als ein göttliches Wesen vor NII "gute Zeit"(?), verehrt in Verdindung mit dem ungenannten Gott, "dessen vor Name gepriesen ist in Ewigkeit" (de Bogüs n. 74); dieser galt wohl als durch die Vermittelung der Gottheit in schiedentlicher Verdindung mit Voal angesührte bei bei Philo Byblius (jedoch in nicht unbedenklicher Verdindung mit Noal angesührte Elmagmern (C. Müller, Fragmenta historic. Graec., Bo III, fr. 2, 19, S. 568). Mit Gad hängt vielleicht zusammen der nach En-Nedim von den Sadiern mit Vectisternien verehrte "Herr des Glücks", rad el-daht (Chwolson Bo II, S. 32. 30). Auf die Gemeinsamkeit der Sitte der Lectisternien in diesem Kultus und in dem des Gad ist übrigens sür die Identität der so verehrten Gottheiten besonderes Gewicht nicht zu legen; denn die Lectisternien sind in der Beibehaltung der Gottheit Gad bei den spätern Zuden und den Christen vielleicht ein Surrogat für ein eigentliches Opser, das man nicht mehr darbringen twollte, um die heidnische Gottbeit nicht dies Gottheit anzuerkennen.

Bolf Banbiffin.

Gad, der Brophet, f. b. A. Prophetentum des AI.

Wab, ber Stamm, f. Berael, Befd. bibl.

Gabara f. Beraa.

20 Gaetano ba Tiene f. Theatiner.

Galateo Girolamo f. Stalien, Reformatorifche Bewegung.

Galatien f. Rlein=Afien in ber apostolischen Beit.

Galbanum f. Räuchern.

Galerins f. Bb IV S. 678, 31 ff.

**Galfried** (auch Geoffren, Gottfried) von Monmouth (Galfridus Monemutensis, felt. Gruffudd ap Arthur), um 1110 in Monmouth geboren, wurde Archiviakonus in feiner Geburtsstadt und 1152 Bischof von St. Asach. Sein Gönner war Robert, Landgraf von Gloucester († 1147). 1154 starb Galfried.

Er verfaßte nur ein Buch, das aber in allen Ländern während des Mittelalters so berühmt wurde, nämlich seine Historia Regum Britanniae. Die Quelle dieses Buches soll, wie G. behauptet, ihm ein Archidiakonus aus Orford, Walther, geliesert haben; ob dieses Werk aus Wales oder aus der Bretagne stammte, steht nicht sest. Jedenfalls den nutte G. für seine sagenhafte Geschichte (die sich von der Zerstörung Trojas und der Geschichte Bruts, eines Nachkommens des Aeneas und Stammvaters der Briten, die auf die Schristen von Gildas und Nennius, wie auch Bedas Kirchengeschichte. Das siedente der zwölf Bücher war wohl früher ein selbstständiges Schristen (De Prophetiis Merlini), auch von Galfried verfaßt. Undere Werke des Verfassers lassen sich nicht nachweisen.

Da es der Verfasser sehr gut verstand, Sage und Geschichte zu mischen und das 40 Ganze mit Romantik zu umgeben, wurde sein Werk, besonders die Hauptteile, die sich auf König Arthur (Artus) beziehen, bald sehr beliebt. Schon um die Mitte des 12. Jahrhunderts wurde die Historia zweimal von französischen Dichtern, Gaimar und Wace, desarbeitet, am Ansang des 13. Jahrhunderts vom Engländer Lahamon. Besondere Wichtigsteit erlangte dann noch die Bearbeitung von Thomas Malory, da sie Carton 1485 druckte (neuerdings genau abgedruckt von O. Sommer, London 1889—1891) unter dem Titel "Le Morte Darthur" und Tennyson als Grundlage für die "Idylls of the kings" benutzte. Die beste Ausgabe der Historia ist: Gottsrieds von Monmouth Historia Regum Britanniae und Brut Tysylio, herausgeg. von San-Marte (A. Schulz), Halle 1854.

50 **Galiläa.** — Litteratur: B. Max Müller, Asien und Europa nach altägyptischen Denkmälern, Leipzig 1893; B. Stade, Gesch. des Boltes Israel, I, Berlin 1887; H. Graep, Geschichte ber Juden, IV, Berlin 1853; E. Schürer, Geschichte bes jüdischen Bolts im Zeit-

Galiläa 337

alter Jesu Christie I und II, Leipzig 1890. 1886; J. Wellhausen, Jöraclitische und jüdische Geschichte, Berlin 1894; Fl. Josephi Opera ed. Nicse, bes. die Vita in Bd IV (1890) und Bell. jud. II, 20—IV, 2 in Bd VI (1894); Tud, Commentatio de Maioaλώθ ἐν Ἰοβήλοις (1 Maff 9, 2), Lipsiae 1853; Ab. Neubauer, La Géographie du Talmud, Pariš 1868; V. Guérin, Description de la Palestine III. Galilée, 1 und 2, Pariš 1880; Selah Merrill, 5 Galilee in the time of Christ. Boston 1881: Irby and Mangles, Travels in Egypt and Nubia, Syria and the Holy Land, London 1868; Thomson, The Land and the Book. Central Palestine and Phoenicia, London 1883; The Survey of Western Palestine. Memoirs of the topography, orography, hydrography, archaeology. By C. R. Conder and H. H. Kitchener. Vol. I: Galilee, London 1881. Dazu Map of Western Palestine in 26 Sheets, 10 London 1880; S. Fischer und S. Guthe, Hand of Western Palestine in 26 Sheets, 10 London 1880; S. Fischer und L. Guthe, Handsarte von Palästina, Eepzig, Wagner u. Debeš; dieselben, Wandsarte von Palästina, Eepzig, Wagner u. Debeš; dieselben, Wandsarte von Palästina, Eepzig, 1896.

Galiläa, & \( \int \) Aulaia, ist ber griechische Name ber nörblichsten Landschaft Palästinas, die aramäisch G\( \text{Galila} \) ober Gel\( \text{Ila} \), hebr\( \text{aisch} \) der G\( \text{Bil} \) genannt wurde. Dieser Wechsel 15 bes Namens weist schon darauf hin, daß wir es mit zwei verschiedenen Zeitr\( \text{aumen} \) der Geschichte dieser Landschaft zu thun haben. Die erste l\( \text{last} \) sie i\( \text{last} \) dis die i\( \text{sraelitische}, \) die zweite als die i\( \text{last} \) bie i\( \text{last} \) der auch getrennt von einander zu behandeln.

Bolfer, b. i. ber Heiben (val. 1 Mat 5, 15 Γαλιλαία άλλοφύλων). Der Ausbruck ist bemnach israelitischen Ursprungs und bezeichnet offenbar ein Gebiet, das die Fraeliten nicht volljtändig besetzt und daher nicht vollständig unterworfen hatten. Gewöhnlich lassen die Schriftsteller des AT den Zusatz fort und schreiben nur אַבְּיִלְּהַ, שַּׁבְּיִלְּהַ, Belche Gegenden 25 damit gemeint sind, ergiebt sich aus Jes 8, 23 ziemlich genau. In den beiden letzten Sätzen dieses Verses stehen in gleicher Bedeutung einander gegenüber einerseits Land Sebulon und Land Naphthali, andererseits die Straße nach dem Meere, die Uferlandschaft am Jordan, ber Bezirk ber Heiben. Die Strafe nach bem Meere ift die via maris ber Areuzfahrer, die alte Karawanenstraße von Damaskus nach Akto am Mittelmeere, die den 30 Jordan sublich von Bahrat el-Hule überschreitet, dann sudwarts in die Ebene Genesar am gleichnamigen See hinabsteigt, von dort durch den Wadi el-Hammam auf die Höhe von Karn Hattīn und el-Lūbije führt und durch die Ebene von Asochis (heute von el-Battof) in westlicher Richtung auf Akkā zuläuft. Das Gebiet, das sie etwa vom Karn Hattīn an durchschneidet, ist das des Stammes Sebulon. Die Userlandschaft am so fordan bezeichnet das tief liegende Gebiet an der Westseite des Flusses von Bahrat el-Hule an bis nach Dan; benn sublich von biesem Becken läuft ber Jordan in einer ichmalen Rinne mit steilen Rändern, so daß für eine Uferlandschaft kein Raum bleibt. Der Begirk ber Beiben umfaßt bas eigentliche Bergland im Norden ber Ebene von el-Battof. Die beiden letzten Ausdrücke in Jes 8, 23 entsprechen daher dem Lande Naph- 40 thali in dem vorhergehenden Gliede des Berses. Das bestätigen die Stellen Jos 20, 7 und 2 Kg 15, 29, wo in und in dem die Busätze "Bergland Naphthali", "das ganze Land Naphthali" erklärt werden; und wenn Jos 21, 32 (= 1 Chr 6, 61) wie auch Jos 20, 7 die Stadt Kedes, 1 Kg 9, 11 die Stadt Kadul zum Gälil gerechnet wird, fo ergiebt fich baraus, daß man biefen Ausbruck auf bas ganze Bergland vom 45 hordan im Often bis zur Küftenebene im Westen anwandte. Kabul galt nun nach Jos 19, 27 als eine Stadt in Uffer; bemnach umfaßte ber Galīl sowohl bas Gebiet von Affer als auch das von Naphthali, man pflegte aber das Ganze kurzweg "Bergland Naphwali" zu nennen.

Die natürliche Beschaffenheit des Landes übergehen wir hier; von ihr wird der A. 50 Balastina im Zusammenhang mit den angrenzenden Gebieten handeln. Hier soll nur kurz wiammengestellt werden, was wir von der Geschichte und den wichtigsten Orten des

Galil wiffen.

Die ältesten Nachrichten bieten uns die ägyptischen Inschriften des 14./13. Jahrh. Sethos I. und Ramses II nennen die von ihnen unterworfene Gegend zwischen Kison und 55 Libanon, die westlichen Abhänge des Gebirges, Aser, d. i. hebr. Is, griech. Aono. Es kann nicht davon die Rede sein, daß damals schon ein israelitischer Stamm dieses Namens dort gesessen hat; allem Anschein nach wollen die ägyptischen Nachrichten unter Aser ein Land verstanden wissen, dessen Ausdehnung weit größer ist als das spätere Gebiet des kleinen israelitischen Stammes Asser. Aber der Zusammenhang der beiden Namen liegt auf der 60 Iand, und die Angaben des AT machen es auch möglich, den Zusammenhang zu erskalssenztlopäde sitr Theologie und Kirche. 3. U. VI.

338 Galiläa

schließen. Der Stamm Uffer wird Gen 30, 9-13 als ein Sohn Jakobs und der Silpa, ber Stlavin Leas, bezeichnet, b. h. als ein Salbblutstamm, der durch Mifchung israelitischer und kanaanitischer Geschlechter entstanden ift. Mit anderen Worten: israelitische, zu Lea gehörige Geschlechter haben sich in der Landschaft Usser niedergelassen und sind, obwohl s fic mit der Zeit die Herren wurden, nach ihrem Namen genannt worden. Ahnlich wird es sich mit dem Stamm Naphthali verhalten, der als ein Sohn Jakobs und der Bilha, der Sklavin Rahels, bezeichnet wird (Gen 30, 1—8). Die heidnischen Bölkerschaften, unter denen sich diese israelitischen Geschlechter niederließen, waren außer Kanaanitern hauptfächlich Amoriter und Hewiter. Erstere waren nach 1250 etwa aus dem Libanon 10 erobernd in das fübliche Sprien vorgedrungen, lettere wohnten nach Jof 11, 3 am Rufe bes Hermon, nach Ri 3, 3 (vgl. 2 Sa 24, 7) auf bem Libanon; auch sie werden von Norden her in Balästina eingewandert sein. An Kämpsen wird es nicht geschlt haben; doch erfahren wir nur von einem größeren Treffen bei den Wassern von Merom, wo der Oberkönig Jabin von Bagor mit feinen Berbundeten in die Flucht geschlagen wird (vgl. 15 Jos 11, 1—5; Ri 4, 2 ff.; wahrscheinlich gehört das Ereignis in die Zeit nach Josua). Naphthali war offenbar in stärkerem Maße von Israeliten besetzt worden als Affer, und bie Wanderung der Daniten nach Norden, Ri 18, gab diefen eine fraftige Stute. Wabrend das Deboralied Ri 5, 17 von Uffer nichts anderes als feine Gleichgiltigkeit gegen die Sache Jahmes in Ranaan zu melden weiß, wird Naphthali zugleich mit Sebulon ge-20 lobt (B. 18). Rur neben anderen wird auch Affer unter den zum Heerbann aufgebotenen Stämmen erwähnt (Ri 7, 23; 6, 35); dagegen kennt die Überlieferung doch jenen Barak aus Kedes in Naphthali, der die israclitischen Geschlechter zum Kriege Jahwes mit Erfolg aufruft Ri 4, 2 ff., und die Städte Abel Beth Mascha und Dan im Norden des Gebiets nehmen zu Davids Zeit den Ruhm für sich in Anspruch, israelitische Sitten stetes treu 25 bewahrt zu haben (2 Sa 20, 18 f.). Dem entspricht, daß das nichtiskraelitische Gebiet nach Ri 1, 31-33 in Uffer bebeutend größer war als in Naphthali. Die Selbstftandigkeit ber fremden Bölkerschaften in dem Galil ging freilich verloren, als die Macht des Königtums erstartte (1 Kg 8, 20 f.); aber ihr Einfluß auf die israelitischen Geschlechter, mit denen sie verschmolzen, war damit nicht zu Ende. Wenn wir aus dem AT so wenig über die 50 Geschichte des Galīl erfahren, so hängt das damit zusammen, daß seine Bevölkerung für Die Geschichte Feraels nur geringe Bedeutung gehabt bat, am wenigsten für die religiöse. Nur einige Thatsachen laffen sich noch hinzufügen. Salomo trat an König Hiram von Tyrus zwanzig Städte im Galil ab, die nach dem Text von 1 Rg 9, 10-13 (val. bagegen Klostermann z. St.) zu ber Landschaft Kabul (f. u.) gehört haben sollen. In 2 Chr 85 8, 2 lefen wir freilich, daß hiram an Salomo Städte abgetreten habe. Aber diese Ungabe paßt zu den geschichtlichen Verhältnissen nicht und steht zu der wohlbegrundeten Nachricht der Königsbucher in direktem Widerspruch. Als Benhadad I. auf Betreiben des judaischen Königs Uffa bie langwierigen Kampfe ber Aramaer von Damaskus gegen Jerael eröffnete, ließ er bessen nördliche Grenzgebiete verwüsten, das ganze Land Naphthali von 40 Jon im Norden an bis an den See Genesar, d. i. den Galil (1 Kg 15, 20). Bon einer dauernden Besetzung dieses Gebietes durch die Aramäer ist im AI nicht die Rede; aber wir erfahren auch nicht, daß der israelitische König Baesa die Aramäer aus dem Galil wieder vertrieben hätte. Wenn sie später Ahab in Samaria belagern und mit ihm bei Aphek in der Ebene Jefreel kampfen, so sind diese nördlichen Gebiete zunächst gewiß unter 45 aramäischer Oberherrschaft verblieben. Seitdem es Ahab gelungen war, den Schauplat der Kämpse mit den Aramäern in das Oftjordanland zu verlegen, wird ihnen der Anschu und Joahas wieder möglich gewesen sein. Dagegen wurden sie von Hasael unter Jehu und Joahas wieder unterworfen (2 Kg 12, 18; 13, 22). Erst Jerobeam II. brachte die nördlichen Grenzgebiete an Israel zurück, jedoch nur auf kurze Zeit. Denn 734 siel 50 Tiglatpilesar III., von Ahas zu Hilse gerufen (2 Kg 16, 7f.), in das Gebiet Jöraels ein, schlug die Gella, das ganze Land Naphthali, und Gilead zu seinem Reiche und führte die Spipen der Bewohner ins Exil (2 Kg 15, 29). Ob der frei gewordene Grundbesit von ihm oder seinen Nachfolgern an ausländische Kolonisten vergeben wurde, erfahren wir nicht. Die verzweifelte Lage und Stimmung der Bewohner schildert Jesaia in ergreifenden Borten, stellt ihnen aber Befreiung vom Joch der Fremdherrschaft durch Erneuerung des davidischen Königtums in Aussicht (Jes 8, 21 ff.; 9, 1 ff.). Die israelitische Geschichte des Gäll erreichte durch seine Einverleibung in das assyrische Reich ihr Ende. Größere Ortschaften gab es in dem Galil der Jeraeliten nicht. Das bergige Gebiet

Größere Ortschaften gab es in dem Gall der Israeliten nicht. Das bergige Gebiet war von Natur nicht leicht zugänglich, bequeme, besuchte Straßen waren nicht vorhanden; so die oben erwähnte Straße nach dem Meere durchschnitt nur die südöstliche Ecke des Berg-

Galilãa 339

landes. Der Vollständigkeit wegen mögen die gangbarsten Verbindungswege erwähnt werden: von Thrus führte ein Weg in öftlicher Richtung nach Abel Beth Mascha und kreuzte mehrere von Norden nach Süden führende Wege; über die Höhe des Gebirges führte ein viel gewundener Pfad von Ibrus in suboftlicher Richtung an ben See Genefar; endlich führte von Acco ein gangbarer Beg oftwärts in das Gebirge und teilte fich auf bessen östlicher Abbachung in zwei Wege, beren einer nach Norden, deren anderer nach Süben an den See führte. Die Schilderung, die Ri 18, 7 (vgl. 10) über Lais gegeben wird, dürste auf sast alle Orte des Gālīl in alter Zeit zutreffen. Sie werden wohl im UT Städte (and bereichten des sind darunter nur mit einer Mauer umgebene Ortschaften oder Burgen zu verstehen. Die Residenz des Königs Jahin, Hazor, wird als der Vorort 10 der damaligen Herrschaften in jener Gegend bezeichnet Jahin, Gazor, wird als der Vorort 10 der damaligen Herrschaften in jener Gegend bezeichnet Jahin, Kazor, wird als der Vorort 12 une einer Kirenzfestung seines Reichs (1960 11). Sie lage nach 1 Mak 11 63 67 73 zu einer Grenzfestung seines Reichs (1 Kg 9, 15). Sie lag nach 1 Mat 11, 63. 67. 73 süblich von Redes, nach Josephus Ant. V 5, 1 oberhalb des Sees Semechonitis. Wahrscheinlich hat sich der Rame in dem heutigen Dschebel und Merdsch el-Hactre südlich von Redes erhalten; da fich aber hier keine Spur einer bebeutenderen alten Ortslage findet, 15 so hat man hazor etwas östlicher in el-Churebe oder auch in Chirbet Harra gesucht. Einer ber altesten Sige israelitischer Geschlechter war offenbar die Stadt Redes, beren Rame fich in der Form Kades bis beute erhalten hat, nordweftlich von der Bahrat el-Hule an dem nach Norden führenden Wege. Wie schon der Name sagt, war fie durch ein altes vem nach Norden zuhrenden Wege. Wie schon der Name sagt, war sie durch ein altes Heiligtum ausgezeichnet. Dem entspricht, daß sie Jos 20, 7 als Asplitadt und 21, 32 20 als Levitenstadt ausgeführt wird. Nördlich von Kedes, am Rande des Berglandes oberzbalb des Jordanthales, an der Stelle des heutigen Abil el-Kamh, lag Abel Beth Mascha, d. i. Abel bei (dem aramsischen Gebiet von) Mascha. In diese Stadt flüchtete sich Seda, der Häuptling des benjaminitischen Geschlechts Becher, vor dem ihn verfolgenden Joad und wurde von den Einwohnern getötet 2 Sa 20, 14sf. Noch nördlicher lag 25 die Stadt Jjon. Ihre Lage ist nicht sicher nachzuweisen; doch hat sich der Name in der beute üblichen Bezeichnung Merdsch Ajūn zwischen dem Nahr el-Litäns und dem Nahr el-Häsdburg erholten. Istlich von Abil al-Korph zu der westlichen Sautstausste des el-Hasbani erhalten. Dftlich von Abil el-Kamh, an der weftlichen hauptquelle bes Fordan im Süben des Hermongebirges, lag die Stadt Dan, die diesen Namen infolge der Eroberung durch die 600 Daniten erhielt (Ri 18; Jos 19, 47). Früher hieß sie 30 Lais oder Lesem (=====, richtiger vielleicht ===== auszusprechen). Nach allgemeiner Annahme jucht man sie in Tell el-Kack, einem von Bäumen und Gebusch dicht bewachsenen Hügel, der ursprünglich ein Krater gewesen zu sein scheint, an bessen Bestseite ber Nahr el-Leddan, einer ber Quellfluffe bes Jordan, seinen Ursprung hat. Jerobeam I. erhob das veiligtum bieses Ortes (vgl. Ri 18) zu einem königlichen, indem er dort einen goldenen 35 Stier als Bild Jahwes aufstellte 1 Rg 12, 28 f. Dan bezeichnet in ber bekannten Wen-dung "ganz Jerael von Dan bis Beerfeba" die Nordgrenze des israelitischen Gebietes. Zu dem Galil gehörte jedoch ber Ort ichwerlich, ba er ichon mitten in der Gente bes Jordanthals lag; er ist hier nur wegen seines engen Zusammenhangs mit der Geschichte des Galīl erwähnt worden. Der Königsort Achsaph, Jos 11, 1; 12, 20, läßt sich vielleicht 40 von der Ortslage Chirdet Iksaf etwas südwestlich von dem Knie des Nahr el-Litanī verstehen; doch wird man dann den gleichnamigen Ort in Usser Jos 19,25 davon unterideiden muffen. Das Dorf Jarun mitten im Gebirge westlich von der Bahrat el-Hule entipricht wahrscheinlich dem alten Jireon in Naphthali Jos 19, 38, und er-Rame an dem von Akks nach Often führenden Wege dem alten Rama Joj 19, 36. Auf dem 45 weftlichen Abhang des Berglandes erinnert der Name des Ortes Januh an Janoah 2 Rg 15, 29, bas man aber nach diefer Stelle weiter öftlich suchen follte. Das sublicher gelegene Kanā darf man mit Kana Jos 19, 28 vergleichen, Ramija noch weiter nach Eüden vielleicht mit Rama Jos 19, 29. Chirbet Abde am Wadi el-Karn fann die Levitenstadt Abdon Jos 21, 30; 1 Chr 6, 59 (Jos 19, 29 l. אמר העברון statt ברול העברון העבר

II. Der israelitische Galil war 734 ein Teil des assprischen Reiches geworden; trot der Berbannungsmaßregel Tiglatpilesars III. blieb der größte Teil der israelitischen Einswohner auf seinem Grund und Boden sitzen. Selbst wenn fremde Kolonisten nicht in ihr Gebiet einrückten, so werden sich dort doch ähnliche Justände herausgebildet haben, wie 55 sie 2 Kg 17, 24 ff. für Samarien geschildert werden. Man gab den Dienst Jahwes, der Landesgottheit (2 Kg 17, 26), nicht auf, aber die Auflösung des israelitischen Bolksversbandes und des Königtums begünstigte das Eindringen fremder Kulte und die Mischung der Religionen, für die in dem großen Reiche der Ussprer, Babylonier und Perser der Handelsversehr und die Berwaltung mehr noch als die Kriege den Weg frei machten.

340 (Valiläa

Aber wir erfahren über diese Borgänge nichts. Erst bei dem Chronisten, mithin reichlich 400 Jahre später, lesen wir eine Anspielung darauf, daß zwischen dem alten Gklil und der nachezilischen Gemeinde in Jerusalem die religiösen Fäden wieder angeknüpst waren. Seiner Erzählung 2 Chr 30, 10 f. liegt vermutlich die Thatsache zu Grunde, daß schon um 300 vor Chr. eine Anzahl Geschlechter in G. daß jüdische Geset angenommen hatten und der jüdischen Gemeinde in Jerusalem angegliedert waren. Daß Juden in jener Gegend lebten, bezeugt 1 Mak 5, 14—23, wonach der Makkader Simon nach 165 den Auftrag ausstührte, die von der heidnischen Übermacht in G. bedrohten Glaubensgenossen zu verteidigen und nach Judäa zu sühren. Jonathan kämpste um 145 sür Antiochus VI. gegen Truppen Demetrius? II. zwischen Hazzor und Kedes 1 Mak 11, 63. 67—74. Nachedem Johannes Hyrcanus I. Samarien unterworsen hatte, waren die Grenzen der Hassmonäerherrschaft bereits dis G. vorgeschoden. Aristobul I. scheint G. erobert und judaissiert zu haben. So ist wohl Josephus Antiq. XIII 11, 3 zu verstehen, daß Aristobul einen großen Teil des Landes der Jturäer (deren Heimat der Lidanon war) mit Judäa vereinigt und seine Bewohner zur Beschneidung und zur Annahme des jüdischen Gesetzes gezwungen habe. Hyrcan II. wurde 64 von Pompejus als Ethnarch in dem Besit von G. bestätigt.

Dieses jüdische G. hatte wesentlich andere Grenzen als der israelitische Galil. Ein zuverlässiger Zeuge dafür ist Josephus, der zur Zeit des jüdischen Aufstandes 66 nach Chr. 20 G. gegen den Angriff der Römer zu verteidigen hatte. Nach ihm (vgl. Bell. jud. III 3, 1 ff.) begann Galiläa nördlich von Stythopolis und der Großen Ebene, nämlich Zeserel; es zersiel in zwei Teile, Unterz und Obergaliläa, deren natürliche Grenze die schmale Ebene von er-Käme (s. oben) bildete. Die Mischna bezeichnet die Grenzlinie durch den Ort Kephar Hananja (s. u.), während Josephus Bersada (s. u.) als Grenzort nennt. Die Grenze im Osten bildete der See Genesar und weiter nördlich der Jordan. Doch werden gelegentlich auch Orte östlich vom See zu G. gerechnet (s. Gaulanitis). Die westliche und nördliche Grenze können wir nicht mehr genau nachweisen. Wichtig ist jedoch, daß Josephus an verschiedenen Stellen Kedasa oder Kydyssa, das alte Kedes (s. o.), als Festung der Tyrier an der galiläsischen Grenze bezeichnet (Antiq. XIII 5, 6; Bell. jud. II 18, 30 1; IV 2, 3). Dadurch ist die Nordgrenze des jüdischen G. annähernd sestgelegt. Bergleichen wir diese Aussehnung mit der des alten Galil, so ergiebt sich, daß die Grenzen im Osten und Westen ungefähr die gleichen geblieben sind, daß sie sich hingegen im Norden und Süden ser verändert haben. Um aussallendsten im Süden: während der alte Galil

bas Gebiet bes Stammes Sebulon ausschloß, schloß bas jüdische Galiläa es ein.

Nach einem Berzeichnis der Grenzen des jüdischen Landes im Talmud, das Dr. Hirsch Hilbesheimer in seinen Beiträgen zur Geographie Palästinas mit großer Sorgsalt und Gelehrsamkeit behandelt hat, verlief die Nordgrenze über die hochgelegene Festung Tidnin nach dem Merdsch Ajūn und Casarea Philippi. Da G. den nördlichsten Teil des jüdischen Landes ausmacht, so würde damit auch die Nordgrenze G.s angegeden sein. Leider ist unsicher, welche Zeit jenes Berzeichnis im Auge hat. Hildesheimer glaubt aus mehreren Anzeichen auf die Zeit des Alexander Jannäus (102—76 vor Chr.) schließen zu müssen. Aber es ist wenig wahrscheinlich, daß die Stadt Tyrus ihr Gebiet in der Zeit zwischen Alexander Jannäus und Flavius Josephus dis die nach Kedasa hin erweitert hat, so daß die Grenzangangaden des Josephus als die jüngeren jenem Berzeichnis gegenüber zu betrachten wären. Ferner ist zu erwägen, ob jenes Berzeichnis oder bestimmter, ob seine Angaden über die Nordgrenze, die sich durch Genauigkeit auffallend von den andern abheben, nicht vielmehr zene Zeiten im Auge haben, in denen G. der Mittelpunkt züdischer Frömmigkeit und Gelehrsamkeit sir Palästina geworden war, die Zeiten des 2. und 3. Jahrhunderts nach Chr. (s. u.).

Die Geschicke G.s blieben nun eng mit denen Judads verknüpft. Freilich versuchte der Prokonsul Gadinius 57 vor Chr., den Zusammenhang der jüdischen Gemeinde in Palläftina zu lockern, indem er das gesamte Gebiet in fünf Bezirke teilte und jeden unter ein besonderes Synedrium stellte. G. erhielt sein Synedrium in Sepphoris. Da sich aber die Ginrichtung nicht bewährte, so hob sie Gadinius auf Bunsch des Antipater schon 55 wieder 55 auf. Bon den Aufständen, die der Bruder Hrugens, Aristobul, und seine Söhne Alexander und Antigonus erregten, hatte der vom Jahr 55 seine Burzeln hauptsächlich in G., bei dem Berge Thabor wurde Alexander von Gadinius geschlagen. Auch der Aufstand des Pitholaus 53 wurde von dem Quästor Cassius Longinus mit rücksichtsloser Strenge unterdrückt. Doch stellte erst Herodes, der 47/46 von seinem Bater Antipater zum Stattsohalter von G. ernannt wurde, die Ruhe im Lande wieder her; er sieß den Hauptmann

(Valiläa 341

Czechias, ber noch immer für die Hasmonäer und gegen die verhaßten Nömer zu Felde lag, mit vielen andern als "Räuber" hinrichten. Auch den Antigonus, der von Norden her aufs Neue das Erbe feiner Bäter zu erobern suchte, schlug Herodes 42 fiegreich zurud. oer aufs Neue das Erre seiner Vater zu erdern suche, schlag Jerdoes 42 siegreich zurick. Aber mit Hilfe der Parther erlangte Antigonus dennoch die Herrschaft über das jüdische Land (40—37 vor Chr.). Herodes, durch den römischen Senat zum König von Judäa 5 ernannt, war 38 schon wieder im Besit von Galiläa und wußte seine Gegner, die "Käuber", sogar in den unzugänglichen Höhlen von Arbela (s. u.) zu vernichten. Unter der Regierung Herodes des Größen (37—4 vor Chr.) genoß das gequälte Land endlich die Wohlthaten des Friedens. Im Jahre 20 kam dieser durch Schenkung des Augustus in den Besit ber Tetrarchie bes Zenoborus, die u. a. die Gegend Ulatha (vgl. Bahrat el-Hule) 10 und Paneas (jest Banijas) umfaßte. Hierdurch wird bestätigt, daß die Grengen bes

judischen G. sich nicht bis an die Jordanquellen erstreckten (vgl. oben). Nach dem Tode des Herodes entzündeten Römerhaß und Messiashoffnungen das Feuer bes Aufruhrs. Judas von Gamala, der Sohn des von Herodes hingerichteten Ezechias, bemächtigte sich der Stadt Sepphoris und verwüstete als Befreier das Land. Der Legat 15 Barus schlug ben Aufstand nieder. Inzwischen hatte Augustus den letzten Willen Herodes des Großen bestätigt, demzusolge G. und Peräa seinem Sohn Herodes Antipas zusallen jollten. Dieser erhielt ben Titel eines Tetrarchen (4 v. Chr. -39 n. Chr.) und resibierte anfange in Sepphorie, später in ber von ihm gegründeten Stadt Tiberias am See Genefar. Die Schatzung des Quirinius 7 n. Chr. betraf freilich sein Land nicht, aber sie versetzte 20 desseing des Luttitus 7 k. Ept. vertal steint seine mint, aver sie verseste voessen freiheitliebende Bewohner in eine gewaltige Aufregung. Aus ihr ging die Partei der Zeloten hervor, die mit dem Schwert in der Hömerherrschaft stürzen und die Vottesherrschaft herbeisühren wollten. Ihre Stifter waren Judas von Gamala und ein Pharisaer Sadduk. Judas sand allerdings dal seinen Tod (US 5, 37), aber die von ihm gestisstete Partei sand breiten Boden in dem tief erregten Volke. Galiläer schlossen 25 von ihm gestiftete Partei fand breiten Boben in dem tief erregten Bolke. Galiläer schlossen 25 sich an Johannes den Täufer an (zo 1, 35—42), und der Herr zesus fand selbst unter den Zeloten seine Jünger (Mc 3, 18; Lc 6, 15), trot des scharfen Gegensasses, in dem seine Ziele zu den ihrigen standen. Die mächtige Bewegung, die er in Galiläa ansachte, erweckte in Antipas ernste Sorgen, so daß dieser ihn durch versteckte Drohungen zu destimmen suchte, das Land zu verlassen (Lc 13, 31 f.). Um den Ehrgeiz seiner zweiten Ge- so mahlin, der Herodias, zu befriedigen, dat er 39 nach Chr. persönlich in Rom den Kaiser Cajus Caligula, auch ihm wie seinem Schwager Agrippa den Königstitel zu verleiben. Der Kaiser aber schöpste Berdacht gegen seine Zuverlässigseit, nahm ihm seine Tetrarchie und verlieh sie seinem Schwager, der im Jahr 41 sogar das ganze Reich seines Groß- vaters Herodes durch den Kaiser Claudius zugewiesen erbielt. Ein Ereignis des Jahres 40 85 lehrt wie gekährlich ischen die Spannung gegen die Römer im Lande gemorden war lehrt, wie gefährlich schon die Spannung gegen die Römer im Lande geworden war. Caligula hatte dem Statthalter von Sprien, P. Petronius, Befehl gegeben, seine Kaiserstatue in dem Tempel von Jerusalem aufzustellen. In Ptolemais und in Tiberias erschienen Tausende von Juden vor Petronius, um ihn — in Tiberias 40 Tage lang — stebentlich zu bitten, diese Schändung des Tempels nicht auszusühren. Um den offenen 40 Aufruhr zu vermeiden, gab Petronius den Plan auf. Die kurze Regierung Agrippas I. (41—44) brachte wohl einige Beruhigung. Als aber Galiläa von 44 an unter die Bervaltung der römischen Prokuratoren von Judäa kam, ließ sich die versteckte Glut des Saffes nicht mehr zurüchalten. Die Zeloten gewannen immer mehr Boden im Volke, und wer nicht willig war, mit ihnen zu gehen, wurde durch Gewalt dazu gezwungen. 45 Weil sie durch Erpressungen und Plünderungen den Landfrieden brachen, wurden sie von ben Römern als Räuber behandelt. Es nützte aber nichts, daß zwei Söhne Judas' von Gamala, Jakobus und Simon, gekreuzigt wurden; es war zu spät, daß römische Soldaten die Banden der Unruhstifter aufrieben; das Bolk hatte die Geduld verloren und konnte nicht glauben, daß Rom mächtiger wäre als Gott. Durch eine Schenkung Neros kamen 50 einige Teile von G. unter die Herrschaft Agrippas II.: die Städte Tiberias und Taris deae mit ihrem Gebiet, d. i. die Westkufte des Sees Genesar, wurden seinem Königreich binjugefügt. Rach ber Nieberlage bes Statthalters Ceftius Gallus bei Gibeon und Bethboron 66 wurde Josephus von der jüdischen Regierung in Jerusalem nach G. gesandt, um den Widerstand gegen die Römer zu leiten. Er suchte besonders die wichtigeren Städte 55 zu besestigen, darunter auch Tiberias, Taricheae und Gamala, die im Gebiet Agrippas II. lagen, sich aber dem Aufstande angeschlossen hatten. Als Bespasian den Krieg 67 von Btolemais aus eröffnete, ergab fich Sepphoris ben Römern freiwillig, die übrigen Stabte, Jotopata, wo Josephus in Gefangenschaft geriet, Tiberias, Taricheae, Gamala, Die Festung auf bem Thabor und Gischala wurden fämtlich im Laufe des Sahres bezwungen. Nach so

342 Galiläa

der Eroberung Jerusalems 70 machte Bespasian das ganze Gebiet des Aufruhrs, das ibm von Nero als besondere Provinz übergeben worden war, zu seinem Privateigentum. wurde als die Brovinz Judaa durch Statthalter von wahrscheinlich pratorischem Range verwaltet, die in Casarea wohnten. Das Gebiet Agrippas II. wurde nach seinem Tode 5 100 zu der Provinz Sprien geschlagen; ob auch Tiberias und Taricheae, ist fraglich. Der große Aufstand der Juden unter Hadrian 132—135, hat sicherlich auch die Bewohner G.s wieder zu den Waffen greifen laffen, aber wir wiffen wenig Sicheres darüber (vgl. jedoch

S. Graet, Geschichte ber Juden IV, 157 ff.).

Die geschichtliche Übersicht hat gezeigt, daß die Bewölkerung des jüdischen (3. sehr 10 gemischt war. In die israelitische Grundlage, die schon ihrerseits nicht rein war, hatten sich Aramäer, besonders Jturäer (Araber?) eingenistet — ganz abgesehen von Phöniziern und Griechen — und dazu waren später Judäer gekommen. Es ist daher vollkommen begreissisch, daß die Judäer mit Berachtung auf die Galisäer hinabsahen (Jv 7, 52; 1, 46). Man erkannte sie leicht an ihrem Dialekt (Mc 14, 70; Mt 26, 73), der sich durch Breiter und Rechlessischen Merangisch untersteile 15 und Nachläffigkeit von dem im Suden des Landes herrschenden Aramäisch unterschied. Trothem wurde G. im zweiten Jahrhundert nach Chr. der Mittelpunkt jüdischer Gelehrssamfeit und des Gesetzelltudiums. Nach dem Tode des Patriarchen Gamaliels II. (um 120 oder 130) wurde der Sitz des Spiedriums von Jamnia nach Uscha (f. u.) verslegt, wo es dis gegen 150 blied. Kurze Zeit tagte es in Schefar'am und in Beth 20 Schearim, längere Zeit in Sepphoris, dis Juda II um 220 etwa Tiberias zur Residenz des Patriarchen wählte. Hier hielt sich diese Würde dis zur Leit des Kaisers Theodossius II., ber sie 425 aufhob. Juda I. ber Beilige, ber Enkel Gamaliels II. und Zeitgenosse Marc Aurels, wußte die Macht bes Synedriums in seiner Hand zu vereinigen, so daß dieses seitbem verschwindet und sein bisheriger Borsitzender, der Rung ober Fürst = Batriarch, als Mleinherrscher an seine Stelle tritt. Derselbe Juda war es, der die Mischna in der Hauptsache zum Abschluß brachte. Die Blütezeit des Patriarchats fällt unter Juda II., einen Zeitgenossen des Kaisers Alexander Severus. Nach ihm werden die gelehrten Schulen in G. durch die in Babylonien überholt. Doch sind noch zwei wichtige Leistungen jüdischer Gelehrsamkeit in Tiberias ganz oder zum Teil entstanden. Die massoretische Bearbeitung 30 des alttestamentlichen Konspnantentertes ift wahrscheinlich vom 5. bis 8. Jahrhundert nach und nach dort ausgeführt worden, und schon früher, im 4. Jahrhundert, hat man dort mit der Sammlung des jerusalemischen, richtiger palaftinensischen Talmud begonnen.

Die bekanntesten Ortschaften des judischen G. gehörten zu Untergaliläa. Es sollen hier nur die wichtigsten genannt werden. Im Westen der Sübgrenze, süblich vom Wadi 85 el-Melek liegt das Dorf Semūnije, das alte Simonias (Josephus Vita 24), Simonija des Talmud, der es mit Simron Jos 11, 1; 12, 20; 19, 15 identifiziert. Der freund-liche Ort Jakā südwestlich von Nazareth entspricht dem Städtchen Zapha, das Josephus am Beginn des jüdischen Ausstandes besestigte und Titus eroberte (Bell. jud. II 20, 6; Der Grenzort Kaloth ober Exaloth (Bell. jud. III 3, 1; Vita 44) ift III 7, 31). 40 das heutige Dorf Iksāl; vgl. Chefulloth ober Chisloth Thabor Jos 19, 12. 18. Der Grenzort Dabaritta (Vita 26. 62; Bell. jud. II 21, 3) läßt sich in Debūrije am nörblichen Fuß des Thabor nachweisen; es ist Daberath des AT. Jos 19, 12; 21, 18. Uuf oder an dem Berge Thabor lag eine Ortschaft, von Bolybius V 70, 6 Atabyrion genannt, die Antiochus der Große eroberte. Der Berg wurde von Josephus auß neue 45 beseitigt (rò Iraßvolor ogos Bell. jud. II 20, 6; IV 1, 8; Vita 37). Südlich von Thabor am Abhang des Oschebel ed-Dahi bezeichnet das kleine Dorf Ne'in die Lage des neutestamentlichen Rain (Le 7, 11 ff.), das im Talmud wohl unter dem Namen Die Hochebene zwischen dem Thabor und dem See Genegareth Na'im erwähnt wird. hieß nach Eusebius (Onomastikon 296) Saronas; baran erinnert noch heute der Name 50 bes Dorfes Sarona. Sudwestlich davon befindet sich eine Ruinenstätte Chirbet Schafra,

bie mit Beth Schearim (s. o.) zusammengestellt worden ist.
Das Westuser des Sees Genezareth war zur Zeit Christi mit zahlreichen blühenden Ortschaften besetz. Im Süden unweit des Ausflusses des Jordans lag nach dem Talmud die Festung Bethirach, die ohne Zweisel mit dem bei Josephus so häusig genannten 55 Taricheae (ober Tarichaa) identisch ift, da Blinius Hist. nat. V 15, 2 bestimmt sagt, . baß die Stadt am süblichen Rande des Sees gelegen habe. Sie gehörte zu den Festungen des Josephus und wurde von Titus erobert (Bell. jud. III 10, 1 ff.). Ihre Stätte heißt heute Chirdet el-Kerak. Sechs Kilometer weiter nach N. sprudeln die berühmten heißen Quellen von Tiberias aus dem Boden nahe am User hervor. Auf sie weist das Hammata des Talmud; Josephus nennt den Ort

Galiläa 343

Appadoös Antiq. XVIII 2, 3; Bell. jud. IV 1, 3. Dort hatte Bespasian sein Lager aufgeschlagen, um gegen Taricheae zu kämpsen; Irby und Mangles haben 1817/18 noch Spuren davon gefunden. Von den heißen Duellen liegt Tiberias 1/2. Stunde nördlich. Obwohl sich die alten Mauern der Stadt bedeutend weiter nach Süden ausdehnten als die jezigen, so haben sie doch die heißen Duellen niemals mit umfaßt. Tiberias wurde bon Hervodes Antipas erbaut. An ihrer Stelle soll nach dem Talmud einst Raktath zol 19, 35 gelegen haben. Da man dei dem Neubau auf zahlreiche Gräber stieß, so galt sie dei den Juden als unrein; Antipas hatte daher Mühe, sür seine neue Hauptstadt Bewohner zu gewinnen. Sie wurde nach hellenistischem Muster eingerichtet. Der fürste siche Palast lag wohl auf dem sogenannten Hervodesberge südwestlich von dem heutigen so Orte; er war von der Stadtmauer umschlossen; die dort besindlichen Trümmer nennt man jetzt Kaser Bint el-Melek (d. i. Festung der Königstochter). Der Palast wurde im Jahr 66 von aufrührerischen Juden in Brand gesteckt. Josephus verwandte viel Mühe auf die Besetzigung der Stadt, sie ergab sich aber dem Bespasian ohne Schwertstreich (Bell. jud. III 9, 7 f.) und wurde wie Taricheae an Ugrippa II. zurückgegeben. Sine 16 steine Stunde nördlich von Tiberias liegt das schmutzige Dorf el-Medschdel, das man als die Heine Stunde nördlich von Tiberias liegt das schmutzige Dorf el-Medschdel, das man als die Heine Stunde nördlich von Tiberias liegt das schmutzige Dorf el-Medschdel, das man als die Heine Stunde nördlich von Tiberias liegt das schmutzige Dorf el-Medschdel, das man als die Heine Stunde nördlich von Tiberias liegt das schmutzige Dorf el-Medschdel, das man als die Heine Stunde nördlich von Tiberias liegt das schmutzige von Kapernaum schmischen Schwertsteid. (Genezareth) genannt wird (s. Balästina). Über die Lage von Kapernaum s. den betref= 20 senden Artikel, über Bethsaba s. Gaulanitis.

Der gangbarfte Weg vom Ufer des Sees Genezareth auf die westliche Hochebene führt burch ben Wadi el-Hammam, an beffen Gubseite bie Trummerftätte Irbid liegt, wo fich Reste einer ansehnlichen Spnagoge erhalten haben. Sie entspricht dem von Jojephus wiederholt genannten Orte Arbela. Das Thal ift von steilen und hohen Fels= 25 wänden mit geräumigen Söhlen umgeben, in benen jest zahllose Tauben niften. Hier ist ber Schauplat des gefährlichen Kampfes, burch ben Herobes die "Räuber", b. i. bie Anhänger ber Hasmonaer, ausrottete (Bell. jud. I 16, 2. 4). Die Höhlen scheinen von jeher ein beliebter Schlupswinkel für politische Flüchtlinge oder räuberisches Gesindel gewesen zu sein; der sprische Feldherr Bakchides hatte um 145 ebenfalls hier gegen solche so Leute zu kampsen (1 Mak 9, 2, wo mit Tuch statt Mawadwd zu lesen ist Mesadwd = 5-323, Felssesten). Der Basaltgipfel Karn Hattin wird von den Katholiken (Lateinern) als ber Berg ber Seligpreifungen ausgegeben; begründen läßt fich bas nicht. Subwestlich liegt der anmutige Ort Kefr Kenns, in dem man seit Antoninus Marthr (570) oft das neutestamentliche Kana Jo 2, 1 ff. gesucht hat. Undere Forscher (schon 85 Theodossius 530) empsehlen das ur Chirbet Kana, auch Kanat ed-Dschelll genannt, im Norden der Ebene von el-Battok. Es hat aber auch in unmittelbarer Nähe von
Nazareth, wie es scheint, früher einen Ort Kana gegeben. Eine halbe Stunde nördlich
von Nazareth, unweit des heutigen Dorfes er-Kēne, giebt es eine Quelle, die den Namen Ain Kana sührt. Sie ist von Mauerwerk umgeben, und neben ihr besindet sich 40
ein gemauertes Wasserbeden. Der Name wird bebeuten: Quelle von Kana und demnach an einen so benannten Ort erinnern, der einst hier gelegen hat. Die geringe Ent= fernung von Nazareth spricht bafür, ihn mit ber Erzählung Jo 2, 1 ff. in Verbindung ju bringen. Über Nazareth s. ben betreffenden Artikel. Sepphoris entspricht dem heutigen Dorfe Sefürije 11/2 Stunde nördlich von Nazareth. Der Talmud nennt die Stadt Sippori. 45 Sie hatte eine von Natur feste Lage (Bell. jud. II 18, 11) und spielt daher in der Geschüchte G.s eine wichtige Rolle. Sie war die Hauptstadt des Landes, ehe Tiberias gegebaut wurde, und wurde es wieder, als Tiberias in den Besitz Agrippas II. kam (Vita 9.45). Obwohl sie von Josephus besestigt war, übergaben doch die Einwohner die Stadt am die Römer (Bell. jud. III 2, 4). Weiter nach W., am Rande des Berglandes liegt 50 das Dorf Schefa Amr, das dem Schefaram des Talmud gleichgesetzt wird, und Chirbet Husche, in dem man das talmudische Uscha oder Oscha erkennt.

Im Norden der Ebene von el-Battof, die bei Josephus (Antiq. XIII 12, 4; Vita 41) Ebene von Asochis heißt, an der Stelle des heutigen Tell Dschefat, lag die Festung Jotapata, deren Belagerung durch die Römer Josephus Bell. jud. III 7 s. ausstührlich 55 crählt. Die Grenapunkte gegen Obergaliläa sind nach dem Talmud Kephar Hananja, das heutige Kefr Anan, nach Josephus Bersade (Bell. jud. III 3, 1). Lesteres wird entweder von der großen Ruine Adu esch-Scheda nördlich von Kefr Anan verstanden oder von dem Birsade des Theodossius (um 530), das dem griechischen Hepta-

pegon ("Siebenquellen") entspricht und in Chirbet el-Oreme oberhalb von Chan

Minje am See Genesar zu suchen ist. Aus der jüdischen Zeit kennen wir in Obergaliläa eine Anzahl von Orten, die für den alten israelitischen Galt nicht genannt werden. In der südöstlichen Ecke, die an das 5 Norduser des Sees Gennesar stößt, hat man gewiß das Mt 11, 21; Lc 10, 13 neben Kapernaum genannte Chorazin zu suchen; ber Name wird in dem heutigen Chirbet Keraze erhalten sein. Auf hober Bergesspite liegt, weit hinaus nach S. grußend, die Stadt Safed, neben Jerusalem, Hebron und Tiberias eine heilige Stadt der Juden. Sie ist im Talmud unter dem Namen Sephat wohl bekannt, Josephus zählt sie als Seph 10 unter den von ihm befestigten Orten auf (Bell. jud. II 20, 6; Vita 37), und To 1, 1 nennt sie die lateinische Übersetzung Sephet. Westlich von Sased liegt das Dorf Mēron, ebenfalls im Talmub häufig erwähnt und noch heute ein beliebter Wallsahrtsort der Juden, weil hier die Gräber angesehener Gesetzlehrer gezeigt werden. Nördlich liegen die Ruinen ed-Dschisch, sie bezeichnen die Stätte von Gischala, einer Festung, aus der 15 fich der nach ihr genannte Johannes (Ben Levi) vor Titus zu retten wußte und nach Jerusalem entkam. Der Talmub nennt sie Gusch Halab und rühmt das DI bes Ortes. Unweit nordwestlich liegt Kefr Bir'im mit den vollständigsten Resten einer Synagoge in Balästina; in einer anderen Ruine bort, ebenfalls einer Synagoge, hat sich eine bebräische Inschrift aus bem zweiten nachdriftlichen Jahrhundert erhalten. Im Anschluß baran seien 20 die Orte aufgezählt, an benen die englischen Erforscher G.s 1877 Uberreste von Spnagogen gefunden haben: Kefr Bir'im (2), Meron, Irbid, Tell Hum, Keraze, Nabraten, ed-Dschisch (2), Umm el-Amad, Safsaf. Seltsam ift, daß sich in seche Heiligtumern dieser Art noch heute in Stein geschnittene Tierbilder vorfinden, Die doch verligtumern vieset Art noch heute in Seen geschittene Lterbitver vorlinden, die von bie Juden nach ihrem Geset verabscheuten. Vielleicht sind sie von heidnischen Werkmeistern 25 erbaut worden, die nicht ganz auf den sonst üblichen symbolischen Schmuck eines Heiligtums verzichten wollten. Im Süden Obergalisäas liegt das schöne Dorf el-Buke a, unter dessen Ginnvohnern sich etwa 100 Juden mit Acker- und Gartenbau beschäftigen. Sie behaupten, das sei uraltes Herkommen bei ihnen, und leiten sich von der alten jüdsschen Bevölkerung G.s ab.

## Galignn, Fürstin f. Overberg.

Gallaudi, Andreas, gest. 1779. — Nouv. Biograph. générale, 19. Bb Paris 1858 S. 291; Hurter, Nomenclat. litter. 3. Bb 2. Aust. Innsbrud 1895 S. 98 f.

A. Gallandi ift als Sprößling einer französischen Familie am 7. Dezember 1709 in Benedig geboren. Er war Priefter bes Oratoriums und ftarb in seiner Baterstadt am 85 12. Januar 1779. Sein Name ift unvergeffen wegen ber von ihm herausgegebenen Bibliotheca veterum patrum antiquorumque scriptorum ecclesiasticorum Graeco-Latina. Sie erschien mit einer Widmung an den Senat von Benedig in 14 Bänden zu Benedig 1765—1781, 2. Aufl. 1788. Die in anerkannten Separatausgaben vorliegenden Hauptwerke der altkirchlichen Theologie sind nicht aufgenommen; dagegen ist G.'s Biblio-40 theca, in Bezug auf bie fleineren Schriften und Schriftsteller vollständiger als alle übrigen Sammlungen vor Migne. Außerdem veröffentlichte er eine Sammlung von Abhand-lungen de vetustis canonum collectionibus (von Coustant, Peter de Marca, den Brüdern Ballerini u. a.), Benedig 1778, auch Mainz 1790, die lettere Ausgabe in zwei Bänben.

St. Gallen, Benebittinerflofter in ber Schweig. — Die ersten den neueren wiffenicaftlichen Anforderungen entfprechenden Leiftungen gur Gefchichte der Stiftung ichließen wiffensugirtugen entstretungen entsprechenden verstungen zur Geschiche der Stritung ichtlesen sich gleich an deren Aufhebung an. Ilbefons von Arx gab in den zwei ersten Banden der Monumenta Germaniae, durch den Freiherrn vom Setein selbst dazu aufgefordert, die St. G.'schen Geschichtsquellen heraus, nachdem er bereits 1810—1813 seine dreibändigen "Geschichten des Kantons St. G." hatte erscheinen lassen, dis heute eine der besten deutschen Spezialgeschichten und unbedingt das beste geschichtliche Wert über einen einzelnen Teil der Schweiz, zugleich das Haupthilfsmittel für die Geschichte des Klosters St. G. Franz Weidmann ist der Verfasser einer Geschichte der zwei letzen Fürstäbte (1834) und der historiograph der Ribliothet (1841). ber Bibliothet (1841).

Die letten Jahre brachten eine mustergiltige Ausgabe bes Urfundenschapes ber Abtei St. G., von Dr. Hermann Bartmann (Bb I u. II, 1865 u. 1866; Bb III, 1882; Bb IV im Erscheinen begriffen und jest bis 1408 reichenb). Im Auftrage des klösterlichen Abministrationsrates und auf der Grundlage der Kataloge Kolbs, des J. von Arg und Beidmanns St. (Wallen 345

bearbeitete Dr. Gustav Scherrer das ausgezeichnete Verzeichnis der Handschriften der Stissbibliothet (1875). Der von Dr. Wartmann geleitete historische Verein von St. G. sest sich die Aufgabe, das Material, besonders das historiographische, zur Geschichte des Klosters zu sammeln und zu bearbeiten, und in den "Mitteilungen" desselben hat der Unterzeichnete seit 1870 in sünf 1881 abgeschlossenen Lieferungen die Geschichtsquellen neu herausgegeben und sin einem dazu gehörenden Kommentar das Material zur älteren Geschichte des Klosters St. G. bis in das 14. Jahrhundert gesammelt (vgl. auch von demselben in den "Geschichtssichreibern der deutschen Borzeit" die Uebersetzung von Etteharts IV. Casus, nehst Proben aus den übrigen lateinisch geschriebenen Abteilungen der St. Galler Klosterchronit, 1878, 2. Ausst. 1891). Daneben kamen in diesen "Mitteilungen" noch weitere Materialien, die 10 Todtenbücher und Verbrüderungen, die annalistischer Aufzeichnungen heraus, und außerdem erzischen in den Monumenta Germaniae 1884 durch Liber der Liber confraternitatum und in den Poetae Latini durch Dümmler eine große Zahl von Dichtungen aus St. G.

Rebst den schon genannten litterarischen Hilsmitteln, besonders J. von Arr, sind noch zn nennen: für die Ansänge der Geschichte von St. Gallen die Studien Rettbergs (neben der 16 "Kirchengeschichte Leutschlands" die Observationes ad vitam s. Galli spectantes, Narb. 1842) als grundlegende Arbeit, woneben weit mehr, als die recht unbedeutenden Ergebnisse Gelptes in der "Kirchengeschichte der Schweiz", diesenigen Friedrichs in der "Kirchengeschichte Deutschlands" und Hauds in der "Kirchengeschichte Deutschlands" und Hauds in der "Kirchengeschichte Deutschlands" und Hauf auf den Großen" (Zürich 1893) in Betracht sommen. Greiths "Geschichte der Schweiz die Anst den Großen" (Zürich 1893) in Betracht sommen. Greiths "Geschichte der Schweiz sies auf Karl den Großen" (Zürich 1893) in Betracht sommen. Greiths "Geschichte der Schweiz Schweiz sies auf Karl den Großen" (Vereiburg i. Br. 1867) hat keinen kritischen Wertz aber auch Edrards "Troschottische Missionskliche des 6. die 8. Jahrhunderts" (Gütersloh 1873) ist mit außerster Bordottische Missionskliche des 6. die 8. Jahrhunderts" (Gütersloh 1873) ist mit außerster Bordottische Ausstellen Westellungen. Chne selbstständigen Wert ist die populäre Schrift von Bezel: "Die Wissendalt und Kunst im Kloster St. G. im 9. und 10. Jahrhundert" (Lindau 1877), wenig bedutend Jimmermanns "Ratpert der erste Jürcher Gelepte" (Basel 1878): dagegen bietet 25 P. Badr. Meier, Stiftsbibliothekar in Einstedeln, im Jahrbuch für schweizerische Veschichte. Bedut. Ausstellungen bedut. Mehren Weitsellungen Wittellungen in Mittelalalter", ebenso Bächschlo. "Geschichte der Schule von St. Gallen im Mittelalalter", ebenso Bächschlo. "Beschichte der deutschen Litteratur in der Schweiz" (Roße). Bertvolle Watertalien gab Dümmler 1857: "Formelbuch des Bischos Salomo III." (Leidzigh), und 1860 in Bd XII. der zürcherischen Ausstellungen "Set. Gloßer Wittellungen "Set. Gloßer Schliche Schlichen Roster von St. G.", in den genannten Mittellungen "Et. Gloßen Roster von St. G.", in den genannten Mittellungen Be

In seinem Namen enthält St. Gallen den ursprünglich sehr unscheindaren Ansang seiner Geschichte. Aus der, wohl 613, durch den Columbansjünger mit wenigen Gesährten 45 in der Wildnis an der Steinach begründeten Einsiedelei ist nämlich die durch mehr als ein Jahrtausend in den verschiedensten Hinschen wirstam gebliedene klösterliche Stätte Zt. Gallen emporgewachsen. So weit den erst am Ende des achten Jahrhunderts ausgezeichneten, eine schon ansehnlich vorgeschrittene legendarische Verschleierung ausweisenden Nachrichten der Vita des heiligen Gallus Glaudwürdigkeit zukommt, ist die Thätigkeit des 50 in derselben verherrlichten irischen Mönches eine keineswegs bedeutende gewesen. Geht schon aus der von jenem späteren Wiographen nicht ohne Wilktür, nämlich mit tendenziöser Uedertragung mancher Jüge vom Meister auf den Jünger, ausgenützten ausgezeichneten Ledertragung mancher Jüge vom Meister auf den Jünger, ausgenützten ausgezeichneten Ledertragung mancher Jüge vom Meister auf den Jünger, ausgenützten ausgezeichneten Ledensgeschichte Columbans durch Jonas hervor, daß sich für den Ledver Columban bei seinem Austreten in den alamannischen Gegenden am Jürichse und Bodensee, um das 55 Jahr 610, das Arbeitösseld als ein sehr eingeschränktes herausgestellt hatte, so tritt vollends Gallus in seiner Ledensbeschreibung als menschensche Krallus in seiner Ledensbeschen zu eitgeschen Meister Anachoret, nicht jedoch als "Apostel Alamanniens" entgegen. In der eigentümlichen Mischung der religiösen Jusikanden seiner Landesteile waren die christlichen Elemente so reichlich vertreten, daß Gallus, als er sich von dem nach Italien weiterziehenden Meister getrennt hatte, an einem Priester so alamannischen Namens und an weiteren Geistlichen, lwelche im alten Kömerplase Arbon daussen, der Krätigen Küchkalt gewinnen konnte. Auch in den Wunderzeschichten wollte beit sich nöter der Bita allein den frommen Asketen preisen, der nur mit großer Schwierigeteit sich nöter der Bita allein den frommen Asketen preisen, der nur mit großer Schwierige

346 St. Gallen

nur auf kurze Zeit von seiner Zelle sich loszumachen. Als, etwa um das Jahr 627 — der Zeitpunkt schwankt zwischen 625 und 650 —, der Tod an einem 16. Oktober den religiösen Übungen und dem strengen Leben des von wenigen Genossen, besonders von Maginald und Theodor, umgebenen Einsiedlers ein Ende setze, blieb noch für längere Zeit 5 die Galluszelle ohne größere Bedeutung. Erst mit der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts

beginnt die eigentliche Geschichte des Klosters St. (3.

Der Begründer eines flösterlichen Lebens und der Schöpfer der fünftigen Größe ist Otmar, welcher, 720 ber erste Abt von St. G., 747 ober 748 statt ber bis babin gelten= den Regel Columbans benediktinische Borschriften einführte. Wie Otmar selbst ein in 10 Rätien herangebildeter Alamanne war, fo mehren fich jest überhaupt an der Stelle der keltischen Rugvogel die Stammgenoffen in dem, wenn auch mit bescheidenem Mage, baulich verbefferten Klofter, bei welchem der mildherzige Abt ein Spital errichtet. Die urkund= lichen Nachrichten beginnen für die Ausstattung bes Klosters zu fließen, und zwar kommen bie Schenfungen und Übertragungen von Landbefit alsbald nicht bloß aus den nächsten 16 Umgebungen, sondern auch aus den entfernteren zurichgauischen Gegenden des Thurgaues, bann von den jenseitigen Gestaden des Bodensees, insbesondere auch aus dem Breisgau und der Baar, wo sich allmählich sehr große Komplexe St. Gider Besitzungen bildeten. Auch find es nicht blog einzelne freie Leute, welche fo dem Grabe des heiligen Gallus ihre Ehrfurcht bezeugen, vorzüglich die Schultheißenfamilie der am Bodensee zunächst liegen-20 ben Waltramsbundert, sondern Glieder best burch die frankischen Machthaber verbrangten alamannischen Herzogshauses, und endlich steht eben von den Arnulfingern fest, daß sie St. G. gewogen waren — Karlmann ging 747 nach Niederlegung seiner Gewalt über St. G. nach Italien —, während die Versicherungen über ältere Gunstbezeugungen der Merovinger an Gallus doch nur sehr legendarischer Urt sind. Aber zugleich kam es nun 25 zu allerlei Störungen. Die Unabhängigkeit der Klöster der columbanischen Regel ließ sich nicht mehr festhalten, als die Unterordnung des Klosters unter das Bistum Constanz, im Zusammenhang mit der geschlossenen kirchlichen Organisation, gefordert wurde. So ersichien der jüngeren Tradition Otmar als Märthyrer für das Recht St. G.s, als er mit ben in außerordentlicher Amtsgewalt durch König Pippin über Schwaben eingesetten Statt-30 haltern, den Grafen Warin und Ruodhart, sowie mit Bischof Sidonius zusammenftieß. Durch Widersetlichkeit gegen die bischöfliche Gewalt verfiel der Abt der firchlichen Zenfur und wurde ber weltlichen Sand überliefert; so starb er am 16. November 759 auf dem Rheininselchen Werd bei Stein in enger Haft, und St. G. war nun dem Bistum unterworfen; der als Abt vorgesetzte Johannes führte von 760 an die Benediktinerregel 35 völlig durch.

Freilich erst mit dem 9. Jahrhundert sett St. G.s rasches unverkümmertes Wachstum ein. St. G. war die auf das Jahr 816 nicht selbstständig gewesen. Jett aber wurde St. G. durch Ludwig den Frommen selbstständig gemacht und 854 auch noch ein letzter Rest früherer Unterordnung, ein jährlicher Jins nach Constanz, ausgehoben. St. G. ist 40 seit 816 ein königliches Kloster, und wohl schon der damals erhobene Abt Gozbert, ein Thurgauer von Gedurt, ist aus der freien Wahl der Mönche hervorgegangen. Gozbert ist nun der erste in der längeren Reihe von Übten St. G.s, deren Thätigkeit nicht nur sur das schwäbische Stammgediet, sondern sür die gesamte geistige Kultur ihrer Zeit in Berbindung mit den bedeutenden Leistungen zahlreicher Mönche hochwichtig geworden ist. Gerade durch seine engen staatsmännischen Beziehungen zum ersten ostsrätischen Könige Ludwig wurde darnach Grimald, obschon Weltgeistlicher und 841 im Bruderkriege St. G. ausgezwungen, dem Kloster nüßlich, und in ähnlicher Weise bewährte sich Hartunt, der schon dei Grimalds Ledzeiten statt des zumeist am königlichen Hose abwesenden Kanzlers als kändiger Dekan gewaltet hatte und dann 872—883 selbst als Abt solgte. Aber den böchschen Kanzlers als kändiger Dekan gewaltet hatte und dann 872—883 selbst als Abt solgte. Aber den böchschen Kanzlers als kändiger Dekan gewaltet datte und dann 872—883 selbst als Abt solgte. Aber den böchschen Kanzlers als kändiger Dekan gewaltet datte und dann 872—883 selbst als Abt solgte. Aber den böchschen Kanzlers als kändiger Dekan gewaltet datte und dann 872—883 selbst als Abt solgte. Aber den böchschen Kanzlers des kändigers Dekan gewaltet datte und dann 872—883 selbst als Abt solgte. Aber den böchschen Kanzlers das kändiger Ereihen Rausel der erst Jahrdunderte später erscheinen Herren von Naunschwag. Zugleich, als dritter seines Naunes, Bischo von Constanz, durch den Dienst in der königlichen Kapelle und Kanzlei in die postilischen Würderinsischen Kanzlei und das äußere Ansehn St. G. übertragen; aber gerade hierüber so scheit Pfäve

St. Gallen 347

sie bei der Ausnahmestellung des gewaltthätigen und herrschstücktigen Abtes ohnehin nicht ausbleiben konnten, und Pfävers ging für St. G. wieder verloren.

Unter Abt Gozbert war 830 ber umfassende Umbau der gesamten Klosteranlage mit der Ersezung der wahrscheinlich noch von Otmar neugebauten Kirche des hl. Gallus durch ein größeres gottesdienstliches Gedaude, welches dann 835 geweiht wurde, in Ansgriff genommen. Aus Italien war dabei ein Normalplan einer großen Benediktinerabtei mit allen notwendigen Nebendauten erhältlich gewesen, welcher, obschon auch nach den erskärenden eingetragenen Versen sür St. (3. selbst berechnet, doch nur sehr druchstückweise, wegen der abweichenden klimatischen Bedingungen der durch das Flüßchen Steinach einzeschwänkten örtlichen Lage, durchgeführt worden sein kann. Dieser in St. (3. noch erz 10 baltene, 1844 durch Dr. F. Keller edierte Bauriß gehört zu den wichtigsten daugeschichtslichen und kulturhistorischen Urkunden des früheren Mittelalters. 867 dann kann auch das Andenken des bl. Otmar durch die Übertragung seiner Reste in die ihm gewidmete Kirche zu Ehren. Aber Gozbert hatte ebenso für die Vermehrung der Büchersammlung, sür die Hördretung der Schreibehäsigkeit sich bemüht, und wohl unter Abt Grimald, der gleich ib Hoartmut diese Bestrebungen eifrig unterstützte und seine eigenen Bücher der Klosterziellschafteit sich bemüht, und wohl unter Abt Grimald, der gleich ib Hoartmut diese Bestrebungen eifrig unterstützte und seine eigenen Bücher der Klosterziellschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftelschaftels

Die reiche Geschichtslitteratur von St. Gallen hatte ichon unter Abt Gogbert mit bem war noch in etwas rauhem Latein geschriebenen Leben des Klosterpatrones Gallus begonnen; unter Aufnahme von Nachrichten einer noch älteren barbarisch "von halblateinischen Schotten" so verfaßten Biographie war der 824 verstorbene Monch Wetti an diese Aufgabe geschritten. Dann wurden von einem gleichnamigen Neffen Gozberts ein Buch über die durch den bl. Gallus, beffen Grab zu einer stets besuchteren Wallfahrtsstätte wurde, hervorgerufenen Bunder und ein Leben Otmars vollendet, welche Werke dann freilich Walafrid, nebst bem alten Leben bes bl. Gallus, überarbeitete. Lon ber Erhebung und den Bundern Otmars 85 idrieb Jo, der zugleich als der erste hervorragende Lehrer bekannt ist. Neben dem aus wited Hollen der Feile het bettagethe Legter betantt ist. Neben bein alle dem Thurgau stammenden Jsp, welcher, vielleicht außerhalb St. (B.s., als Lehrer im Kloster Grandval im Jura, 871 starb, war aber auch ein Schottenmönd an der Schule thätig, Möngal, genannt Marcellus, einer jener Vaterlandsgenossen des Gallus, die, wie das Totenduch mit seinen Namen, noch mehr die allerdings nur zum kleinsten Teile noch vor= 40 kandenen "libri Scottice scripti" des Bücherkataloges darthun, stets noch in nicht getinger Zahl in St. G. fich einfanden. Als ftrenger Schulmeifter, als Dichter, auch in deutscher Sprache — den Lobgesang auf den hl. Gallus übertrug Effehart IV. in das Lateinische —, insbesondere aber als Geschichtschreiber that sich der wohl kurz nach 884 verstorbene Ratpert, aus Zürich, hervor. Ratpert begann, gestügt auf das ältere Material, 45 aber dabei auch schon einer ruhmrednerischen, die Beziehungen zu Constanz ganz verstrebenden Tradition sein Buch eröffnend, die Geschichte, ganz überwiegend die äußere, von St. G. im Zusammenhange zu schreiben: er ist der erste unter den Versassern der klösterslichen Hauschronik, der Casus S. Galli. Der nächstolgenden Generation von Mönchen geboren erstlich Rotter der Stammler, der Bruder des in Jonschwil reich begüterten 50 Schultbeißen Othere, gestorben 912, und Tuotiso an, serner die etwas jüngeren nachsberigen Abte, eben Salomon, welcher selbst in sich die Lehre und die Leistungen der Edule von St. G. reich entfaltet zeigte, und der 925 verftorbene Hartmann. Alle biefe Ramen verherrlichen Salomons, des selbstthätigen eifrigen Beförderers von Kunst und Wissenschaft, drei Jahrzehnte füllende Regierungszeit. Notker gab in der systematischen 55 Durchführung der Sequenzen, als Dichter und Musiker zugleich, dem gottesdienstlichen Festgejang eine neue Runftform, fobag er als beren eigentlicher Schöpfer angeseben wurde, und eine allerdings erst viel jungere Tradition schreibt ihm auch die gewaltige Antiphone Media vita zu; außerdem steht nun durch Zeumers Forschung ("Historische Auffätze dem Andenken an Georg Baitz gewidmet", 1886) sicher fest, daß Notker der Verfasser des 40 348 St. Gallen

durch Kaiser Karls III. Besuch in St. G. 883 veranlaßten Büchleins Gesta Karoli Magni ift, der köftlichen Sammlung von allerlei Geschichten und Anekoten. Der vielseitige Tuotilo, im Gegensatz zu seinem zarten milben Freunde ein Mann von körperlicher Bollstraft, ragte insbesondere als bildender Künstler hervor; freilich sind die Ueberlieferungen, welche einen Anteil an noch in St. G. vorhandenen, in höchst vollendeter Art an die antiken Muster sich anlehnenden Elsenbeinschnitzerein ihm zuwenden, nur mit großer Vors sicht aufzunehmen. Als ihre höchsten Leistungen betrachteten jedoch die Mönche unter sich ihre Gefänge, welche gar nicht allein geistlichen Inhaltes waren. In vorzüglichen Elegien beklagte Salomon III. seines Bruders Tod und das Elend des Reiches, "dessen König 10 ein Kind war", und wann die Herrichter St. G. besuchten, wetteiserten die hervorragenden Brüder in Empfangsgedichten. Von dem erwähnten Besuche des St. G. besonders günstig gefinnten Kaifers Karl hatte vielleicht auch Ratvert die Anregung zu seiner Arbeit

empfangen.

Aber mit dem Jahre 920, Salomons III. Tode, tritt eine eigentümliche Ber-16 änderung in St. G. ein, welche sich schon ganz äußerlich badurch bemerkbar macht, daß ber bis dahin so reiche Borrat von Urkunden, insbesondere von Traditionen an das Kloster, von da an ungleich spärlicher wird. Das geringere Interesse der neuen sächsischen Dynastie für die schwäbischen Klöster und, für den Anfang wenigstens, auch die Entstehung einer Herzogsgewalt im Stammesgebiete traten hindernd in den Weg. Dazu 20 kamen häusigerer Wechsel und geringere Befähigung der Abte, verschiedenartige Unglücks fälle, ber allerdings ziemlich unschadlich verlaufende, nur die Ermordung ber Eingeschloffenen Wiborada herbeiführende Einfall der Ungarn 926, die Feuersbrunst von 937, Verwüstungen burch die Saracenen, aus ihren rätischen Schlupfwinkeln um die Mitte des 10. Jahrhunderts verübt. All das wirkte ungunftig auf den Gang der klösterlichen Ordnung ein. Kaiser 25 Otto I. sah sich in seinen letzten Jahren zu ernsten Versuchen einer Resorm veranlaßt, welche jedoch ohne bedeutendere Nachwirkung geblieben zu sein scheinen. Allein trotzdem glänzte das 10. und der Anfang des 11. Jahrhunderts noch durch mehrere Namen ersten Rauges, und die verschiedensten Wissenstweige wurden in der Schule und Schreibstube

auch fürder gepflegt.

Da ragen insbesondere der Dekan Ekkehart (I.) und seine vier Neffen, die wohl gleich ihm aus der allernächsten westlichen Umgebung St. G.s stammten, sowie Notker der Urzt, hervor. Effehart I., zugleich ausgezeichneter Okonom, ist der Dichter des "nibe-lungischen Inhalt in virgilischem Gewande" bietenden Walthariusliedes, und Notker, 975, swei Jahre nach jenem gestorben, auch wegen seiner strengen Betonung der Zucht das Pfesserbern genannt, erinnert in seinem Beinamen an die in St. (I., gleich den mathemathischen und astronomischen, stets thätig gepflegten medizinischen Studien. Bon Ekkeharts I. Neffen war der erste, Ekkehart II., der Höfling, der 990 als Dompropst in Mainz starb, jener gewandte Mönch, der in der allerdings mehr der Anekdote, als der Historie angehörenden Geschichte ber Berzogswittve Hadwig auf dem Twiel seine Rolle spielt, und 40 ber vierte Burchard, wirfte 1001-1022 als ber lette jener Abte, welche in bewußter Weise sachverständig ihr Kloster in einer dem alten Ruhme entsprechenden Weise lenkten. Unter Burchard II. lebte der dritte Neffe Ekkeharts I., Notker, mit der großen Lippe, als der berühmteste aller wissenschaftlich hervorragenden Brüder St. G.s; denn zumal durch Notkers Verdienst war die Künstler- und Gelehrtengeschichte St. G.s in den Grundzügen, 45 um Wackernagels Worte anzuwenden, die Geschichte ber Kunft und Gelehrsamkeit des deutschen Mittelalters überhaupt. Die bewundernswürdige Bielseitigkeit der Schule von St. G. tritt in diesem Notter Labeo glanzend hervor; aber seine größte Bedeutung liegt in dem zweiten Beinamen Teutonicus ausgesprochen, obicon Notter als Saupt einer Schule von Uberfetern, von biblischen Studen sowohl als von klaffischer Litteratur, kaum mehr 50 anzusehen ist. Hattemer hat das Berdienst, auf diese Seite der St. G.schen Studien in seinen "Denkmahlen des Mittelalters, St. G.s altteutsche Sprachschätze" (1844—1849) zuerst ausdrücklich hingewiesen zu haben. Ein Schüler Notkers ist Ekkehart IV., der insbesondere in seinem Liber Benedictionum und den lateinischen Berfen besselben, dann in den von ihm mit Gloffen und fritischen Unmerkungen versebenen Texten den ganzen 55 Umfang ber Schulweisheit von St. G. barlegte, wie Dummler 1867 in Haupts 3bu, NF, Bo II, bewiesen hat. Borzüglich jedoch erwarb sich Ettehart in seinen späteren Lebensjahren, etwa um das Jahr 1050 — er starb um 1060 —, ein großes Berdienst durch die Fortsetzung der Casus S. Galli, welche er allerdings nur dis auf die Ansänge des 971 erwählten Abtes Notker und die auf den Besuch der beiden Kaiser, Otto I. und II., so in St. G. brachte. Wie also biefe Nachrichten wegen folden Mangels gleichzeitiger Aufzeichnung oft sehr bedeutende Frrtumer aufweisen und weit mehr zufällige Mitteilungen über berühmte Klosterbrüder, als eine spstematische Klostergeschichte enthalten, so ist auch eine ganz bestimmte Tendenz in dem Buche vorhanden, diesenige, gegenüber einer unerswünschten Gegenwart die aute alte Zeit des Klosters nach Kräften zu idealisseren.

wünschten Gegenwart die gute alte Zeit des Klosters nach Kräften zu idealisieren. Neben der wissenschaftlichen Wichtigkeit hat übrigens St. G. alle diese Zeit her seit 5 dem 9. Jahrhundert, abgesehen von der eifrigen und verständnisvollen Pssege der Musik, auch eine eigentumliche Entfaltung kunstlerischer Thätigkeit aufgewiesen. Wenn mit einer gewiffen Berechtigung von einer Überwirfung ber irischen Anfange G. G.s auf beffen spätere große Kulturbedeutung gesprochen werden kann, so ist fie auf diesem Felde ber Bethätigung in der Schreibkunst und Malerei zu suchen. Die irische Kalligraphie fand 10 eifrige Nachahmer unter den schwäbischen Mönchen, wie denn schon Waldo, welcher 784 die Abtwurde von St. G. mit der in Reichenau vertauscht hatte und endlich als Vorsteher von St. Denis bis zu seinem Tode 813 glänzte, als vorzüglicher Schönschreiber gegolten hatte. Die gesamte Farbenpracht und ornamentale Kraft der irischen Schule sindet sich in den Bildern und Schriftzügen der irischen Manustripte in St. G. ausgedrückt, 15 wie sie Dr. F. Reller 1853 in Bo VII der gurcherischen antiquarischen Mitteilungen berausgab. Aber das waren importierte Erzeugnisse, und sie übten nur mittelbaren Gin-Erft mit Brimalde Übernahme der Abteiführung nahm die Schule von Kallis graphen und Miniatoren einen nachhaltigen Aufschwung, und zwar in überraschend un= vermittelter Zurücklassung der bisherigen provinzialen Zurückgebliebenheit. Der Schöpfer 20 cines der drei hier einschlägigen Werke, der Initialen von Roder Ur. 81, ist Hartmut, der in Fulda unterrichtete Berweser des Abtes Grimald, und er mag vielleicht die nur mittelbar auf die Schule von Tours hinweisende Stufe einer höheren Entwickelung für Et. G. herbeigeführt haben. Zebenfalls ging dann aus feiner Unregung die Erreichung des noch höher stehenden Grades von Kunftleistung hervor, welcher für St. G. ben unter 25 Karl dem Rahlen gewonnenen farolingischen Stil in ganzer Bollendung darlegt. Wohl noch vor 872 erhielt Folchard den Auftrag Hartmuts zu seinem Psalterium (Rober Nr. 23) und daneben steht das Psalterium aureum (Roder Nr. 22), dessen prachtvolle Blätter der historische Verein von St. G. 1878 in mustergiltiger Weise veröffentlichte. Beide Werke, Foldpard und der Psalter, teilen sich in den Ruhm kalligraphischer Auss 200 stattung, jener in benjenigen figürlicher Darstellung, dieser in die würdige Darlegung der böchst errungenen Stuse. Den jüngsten Teilen des Psalterium aureum steht hinwider bas von Effehart IV. gelobte Evangelium Longum des Sintram nahe, an deffen Echmud Salomon III. als Bischof fich beteiligt haben foll. Aber auch in der ottonischen Zeit dauerte diese Leistungsfähigkeit fort und forderte z. B. das durch die Lebensweise 35 feines Schöpfers, des 1011 in der hartesten asketischen Prüfung eines Inklusen verstorbenen Rönches Hartfer, noch besonders bemerkenswerte zweibandige Antiphonar (Rober Nr. 390 und 391) ju Tage, welchem ein unleugbarer Fortschritt in der Komposition der Scenen eigen ist.

Das Jahr 1034 führte eine tief einschneidende Veränderung für St. G. herbei. 40 Lurch eine Berfügung Kaiser Konrads II. nämlich kam auch dieses unter der Geltung der Benediktinerregel in selbstständiger Entwickelung zu hoher Kraft und segensreichem Einflusse emporgewachsene Kloster unter die zwingende Einwirkung der cluniazensischem Keiorm, so wie sie sich in Lothringen gestaltet hatte. St. G. erhielt in der Person des neuen Abtes Nortpert einen Schüler des klösterlichen Resormators Poppo, welcher in Stablo 45 unter dessen Augen herangebildet worden war. Freilich traten diesen lothringischen Rönchen, den "Wälschen", den "popponischen Schökmatikern", als welche sie in den Augen der Bertreter des alten St. G.schen Geistes galten, entschiedenen Widesschaft hat man eben Ekkertstelt des alten St. G.schen Geistes galten, entschiedenen Protest hat man eben Ekkertst IV. Buch anzuschen —, und eine Einordnung St. G.s in dieses cluniazensische 50 Exitem gelang nicht: Nortpert trat 1072 freiwillig von der Ubteisührung zurück. Allein die geistige Macht des Klosters war gebrochen. Wie schon in Nortperts Regierung zuerst den einem Abte in eigener Sache Krieg geführt worden war, so wurde St. G. unter dem politisch hoch besähigten Abt Ulrich III., aus dem Kärntner Horzogschause von Eppenstein, von 1077 an tief in den Kampf zwischen Kaiser und Bapst dineingerissen. Nacheinander 55 itellten sich zwei Gegenäbte dem eistig Hartei gehörte, dann zwischen den einander ebenbürtigen Vorsehern von St. G. und Constanz, Ulrich und dem Jähringer Bischos Gebhard VI., und in wütender Fehde, wobei Ulrich auch mit dem im oberen Thurlande ausstredenden 20

Hause der Toggenburger zusammengeriet, wurden rings um St. (8), die Stiftsgebiete verwüftet. Es war eine eiferne Zeit über St. G. emporgestiegen, und das wissenschaftliche Leben erlosch. Die Casus wurden zwar von mehreren Berfaffern — der fog. Burthard ist in fünf successive Fortsetzungen vom 11. die 13. Jahrhundert aufzulösen — die auf ben Ansang des 13. Jahrhunderts fortgesetzt, stehen aber an litterarischem Wert bedeutend unter Ekkeharts Werk; die vorhandenen Jahrbücher, die Fortsührung der seit der karolingischen Zeit geschriebenen Annalen, brechen mit 1044 ab, und ein weiteres Stück über Ulriche III. Zeit ift nur in Ableitungen erhalten. Aber bas Bezeichnenofte für St. G. ift, daß dann 1335, nachdem nochmals über den erften Dritteil des Jahrhunderts Kon-10 radus de Fabaria einen inhaltreichen Bericht geschrieben hatte, in der Person des Christian Ruchemeister ein Laie als letter Fortsetzer ber Klosterchronit eintrat und in deutscher Sprache "Nüwe Casus" bis auf seine Zeit hinab anzulegen begann. St. G. war gänzlich vers weltlicht; aber auch so, als geistliches Fürstentum, behielt es seine Bedeutung. Ueber ihre Bestigungen in der näheren Umgebung St. G.s gelangten die Übte zur eigentlichen Landesstohett: das Fürstenland zwischen Rorschach und Wil, der Nordsaum des heutigen Kantons St. G., mit den nach ihrer Zugehörigkeit zur Abtei namentlich bezeichneten Appenzeller Berggegenden, bildete sich heraus, und sehr besähgte Herrscher, dei denen allerdings vielssach der priesterliche Charatter hinter der politischen und nilitärischen Bedeutung ganz jurudtrat, finden sich unter biefen ritterlichen Nachfolgern des hl. Otmar. Ganz besonders 20 stehen die Friedrich II. und Heinrich VII. in politischen Dingen dienenden Abte Ulrich IV. von Sax und Konrad von Busnang, sowie Berchtold Abt von Falkenstein, 1244—1272, als energische Naturen voran. Zugleich mit diesem kriegerischen Leben war auch der Minnegesang in St. G. heimisch geworden. Von den zahlreichen thurgauischen Sängern waren zwei, der Truchses Ulrich von Singenberg und der Schenk Konrad von Landegg, Ministe-25 rialen des Abtes, und sogar ein Abt selbst, vielleicht jener ritterlich wehrhafte Konrad von Busnang, 1226 — 1239, foll in diefen weltlichen Ton mit eingestimmt baben. Doch neben den adeligen Elementen, wie fie im Stifte felbst voran ihren Ausbruck fanden, war hart an bessen Mauern auch das bürgerliche kräftig geworden. Die zuerst im 10. Jahr-hundert befestigte dörfliche Niederlassung war dis in das 13. zu stets größerer Selbst-zo ständigkeit emporgewachsen, und es ist bezeichnend, daß in der gleichen Zeit, wo von der Seite des Emporkömmlings auf dem Königsthrone, Rudolf von Habsdurg, das Kloster St. G. in empfindlicher Weise Einwirkungen zu verspuren begann, die Stadt St. G. sich jur Geltung einer Reichsftadt aufzuschwingen vermochte, worauf sie alsbald an den Bereinigungen der Städte in Schwaben sich ju beteiligen begann.

Die letten Jahrhunderte des Mittelalters führten aber auch für das Stift St. (13. teilweise sehr schwierige und verluftreiche Auseinandersetzungen mit den in der fraftig erwachsenden schweizerischen Sidgenossenschaft siegreich gewordenen staatlichen Begriffen herbei. Mit der Eingliederung des geistlichen Fürstentumes des deutschen Reiches in das Bundesspftem ber Schweiz schlossen biese Gegensätze endlich ab, immerhin so, daß die Abte in 40 eigentumlicher Zwischenstellung, wann es ihnen zu dienen schien, auch ihre Beziehungen zum Reiche festhielten. Die ersten Kundgebungen in jener Richtung treten in den Ländlein der Gotteshausleute in den Appenzeller Bergen hervor, und zwar anfänglich unter dem Abte Georg von Wartenberg, 1360 — 1379, von bem Bunde ber Städte um ben Boden-fee geforbert, bis dann in ber Zeit Konrads von Stoffeln, 1379—1411, das hervor-45 ragenoste ber bemofratischen Länder ber Eidgenoffenschaft, Schwyz, die Bestrebungen ber Appenzeller unter seinen Schutz nahm und jum Siege führte. Wenn auch die borübergehend geschaffene große Macht bes Hirtenvolkes, bas durch seinen Bund ob bem See in einer zweiten Eidgenossenschaft nicht nur ben Bestand bes Klosters St. G. für einige Zeit völlig aufhob, sondern auch den gesamten feudalen Berhältnissen in weitem Umkreise ein so Ende zu setzen schien, 1408 in einer Niederlage dahinsant, so erhielten sich doch die Appenzeller unter dem Schutze der Schweiz in ihrer Unabhängigkeit von der Abtei St. (3. Die Borschiedung des eidgenössischen Einflusses nach Nordosten fand aber insbesondere 1451 einen weiteren bezeichnenden Ausdruck eben darin, daß Abt Kaspar von Breiten Landen-berg mit vier eidgenössischen Orten, unter kluger Auswahl, mit zwei Städten, Zürich und 55 Luzern, und zwei Ländern, Schwyz und Glarus, in ein ewiges Bündnis sich begab; 1454 folgte dann auch die thatsächlich zu gänzlicher Selbstständigkeit emporgestiegene Stadt St. (B. in ber Begrundung einer folchen bleibenden Berbindung als zugewandter Ort ber Gidgenoffenschaft nach. Bon da an nahmen Abtei und Stadt St. G., ebenso die 1452 zu einer besseren Geltung in ihrem Bundesvertrage emporgestiegene Landschaft Appenzell, 60 an den schweizerischen Angelegenheiten durchaus Anteil, so schon im 15. Jahrhundert an den Kämpfen gegen Karl den Rühnen, sowie gegen Maximilian und den schwäbischen Bund.

Am Ausgange bes Mittelalters stand an der Spite St. (8.8 ein Mann geringen Ursprunges, der erste Abt nicht abeliger Geburt, ein Handwerkersohn aus der schwäbischen Reichoftadt Wangen, der, in ausgezeichneter Weise von politischem Berftändniffe erfüllt, 5 mit allen Mitteln, seinem Stifte eine stärkere Stellung zu geben, bestrebt war. Abt Ulrich Rösch, von 1463—1491 — die ersten vier Jahre als Berweser — Führer St. G.s., hat zuerst durch unermüdliche Thätigkeit die verschiedenartigen Rechte und Besitzungen des Klosters zu einem geschlossenen Territorium einheitlich zusammengebracht und außerdem durch den Kaufakt gegenüber den Erben des 1436 ausgestorbenen Hauses Toggenburg 10 1469 die Hoheit über die Landschaft Toggenburg an St. G. gezogen. Aber bei diesem eifrigen, bor teden Ungriffen nicht gurudidredenben Borgeben mußte Ulrich mit ber Stadt St. G., wo ihm in Burgermeifter Barnbuler ein ebenburtiger Gegner gegenüberftand, und mit den Appenzellern hoftig zusammengeraten. Zwar mißglückte ein Bersuch, das Kloster aus der lästigen unmittelbaren Nachbarschaft der Stadt St. G. an den Bobensee 15 binunter nach Rorschach zu verlegen; aber durch die Hilfe der eidgenössischen Dazwischen-tunft vermochte der Abt seine Gegner, von St. G. und von Appenzell zugleich, für ihren Friedensbruch, die Zerstörung der in Rorschach begonnenen Bauten 1489, hart zu demütigen. Freilich hatte er dabei durch diese Intervention sich in eine passive Stellung rucken lassen mussen, und durch die Entstehung einer gewissen Doppelregierung im Gotteshausgebiete 20 nahm das Streben der vier Schirmorte, sich hier auf Untosten des Abtes eine Art Unterstannenland zu schaffen, unverkennbaren Fortgang. Allein nur ein Menschenalter nach Ulrichs Tode schien die Stadt St. G. bennoch unter der Gunst neu gewordener Verhältniffe über bas Stift siegen zu sollen. Es ist für ben Bang ber schweizerischen Reformation nicht zu unterschäten, daß der gurcherische Reformator seiner Geburt nach als ber Sohn eines 25 angesehenen Dorfvorstehers, des Ammans von Wildhaus, dem Lande Toggenburg angeborte. Wenn irgendwo das Vorgehen Zwinglis etwas perfonlich hartes und zugleich einen mtichieden revolutionaren Bug an fich trägt, fo ist bas bei feinem Angriffe auf die Abtei St. G. ber Fall. In engitem Anschlusse an seinen Freund Zwingli hatte nun ber Boriteber ber Stadt St. G., ber als hervorragender humanist befannte Burgermeister Badian, 20 nicht nur die Bürgerschaft für die Reformation gewonnen und dieselbe aus der Stadt Et. G. ringsherum, insbesondere auch in die Stiftslande, getragen; sondern es gewann auch für turze Frist, seit 1529, den Anschein, daß es der Stadt gelingen werde, ihre Autoris tat bleibend an die Stelle berjenigen bes Abtes ju feten. Die von ihren Infaffen gang verlaffenen Alostergebäude waren in das städtische Eigentum übergegangen, und die Aloster- 85 lirche hatte ihre "Gögenbrunft" ebenfalls im größten Umfange erfahren. Zugleich aber war es gerade durch diesen in vorübergehender Weise möglich gewordenen Einblick in das m Aloster zu bessen Gelchichtschereibung vorliegende Material dem an der Spize der Stadt liebenden so vielseitigen gelehrten Schriftscller gegeben worden, eine auf der Höhe universalgeschichtlicher Auffassung stehende historische Darstellung über das Stift auszuarbeiten: 40 die 1875 und 1877 durch (öösinger (für den historischen Berein von St. (V.) zuerst zum Abdruck gebrachte "größere" und "kleinere Chronik der Abte" des Humanisten Badian sablen zu den bedeutenoften deutsch geschriebenen geschichtlichen Werken des 16. Jahrh.

Da brachten Zwinglis Tod und der Ausgang des zweiten Cappelerkrieges 1531 einen gänzlichen Umschwung, 1532 bezog der neugewählte Abt Diethelm Blaarer wieder die Abtei, und die Reformation wurde im Stiftslande rücksichs vertilgt. Bon der Zeit an in die reformierte Stadt St. G. ringsum von streng katholischem Gediete umgeben; nur im Toggendurg vermochte sich ein ansehnlicher Teil der Bevölkerung der Nötigung eines abermaligen Glaubenswechsels zu entziehen. Diethelm, welcher an der letzten Sizung des Konzils von Trient teilnahm und einer der hervorragendsten Bertreter des wiedererstarken- 50 den Katholicismus in der Schweiz ist — er stard 1564 —, und mehrere seiner Nachfolger den katholicismus in der Schweiz ist. G. zu einer neuen geistigen und materiellen Bedeutung empor. Der Wiler Joachim Opser, von 1577 die 1594, wo er in eifriger Psseg der Pestkranken sein zehen dingab, hatte dei den Zesuten seine Schule durchgemacht und war der erste Abt, welcher wieder selbst die Kanzel bestieg. Die beiden Schwaden, die Übte Bernhard Müller, 55 1594 — 1630, und Pius Reher, 1630 — 1654, hoben die klösterliche Disziplin und Ckonomie auf eine solche Höhe, daß unter jenem St. G. an die Spize der neugegründeten schweizerischen Benediktiner-Kongregation gestellt zu werden verdiente, und daß abhanden gedommene Bestyungen, die Herrschaften Neu-Ravensburg dei Lindau und Edringen dei Freidurg i. Br., wieder erworden werden konnten. Auch das wissenschaftliche Leben war 60

wieder erwacht. Zwar wollte die höhere katholische Centralschule, wie sie für das seit 1489 wieder aufgebaute Mariaberg bei Norschach geplant war, nicht recht gedeihen, und wenn auch die Thätigkeit der seit 16:33 arbeitenden Klosterbuchdruckerei, insbesondere durch die Drucklegung des gesamten großen Archives, eine großartige und staunenswerte war, so batte dieselbe doch zunächst mehr einen unmittelbar praktischen Zweck und beabsichtigte insbesondere bei der geringen Bahl der Abzüge nicht die Belehrung weiterer Rreise: der zu ben größten Seltenheiten gehörende Codex Traditionum lag in etwa zwei Dutend Exemplaren vor. Allein die gelehrten Beforger diefer Arbeiten, die Archivare P. Mannus Brüllisauer und P. Chrysostomus Stiplin, gestorben 1646 und 1672, sowie ber schon 1639 10 verstorbene Bibliothekar, P. Jodokus Metzler, der erste gründliche Kenner der St. Gallenschen Geschichte und Berkasser einer nie zum Drucke gelangten Chronik, sind würdige Ordensbrüder Mabillons gewesen. Dem Abte Cölestin Grasen Sfondrati aus Mailand, 1687—1696, hatten die theologischen Kenntnisse und Schriften die Kardinalswürde

zugebracht.

Mit einer gewaltigen inneren Erschütterung hebt bas lette Jahrhundert des Bestandes von St. G. an. Der lette große innere Krieg in ber Schweig von 1712 hatte seine hauptfächlichste Urfache in ben Wirren bes von konfessionellen Barteiungen und bemagogischen Aufwiegelungen zerrütteten toggenburgischen Unterthanengebietes der Abtei, sodaß auch das Stiftsland und das Kloster St. G. durch die Siege der die Sache der reformierten Toggen= 20 burger gegen die katholischen Eidgenossen versechtenden Stände Zürich und Bern sehr ers heblich litten. Erst nach dem Tode des Abtes Leodegar Bürgisser von Luzern, 1697 bis 1717, welcher durch seinen Starrfinn an der Berschärfung des Gegensates nicht die kleinste Schuld getragen hatte, kam 1718 ber Friede auch mit dem Stifte St. G. endlich ju Nochmals gedieh St. G. unter tüchtiger Führung im 18. Jahrhundert fräftig 25 empor, so daß Abt Cölestin Gugger von Staudach aus Feldsirch, 1740—1767, eine Reihe größerer Unternehmungen wagen durfte. Das stattliche Kornhaus in Rorschach, noch viel mehr aber der Neubau des Klosters St. G. selbst, insbesondere die im glänzenden Stille der Spätrenaiffance an der Stelle der ehrwürdigen mittelalterlichen Gebäude erftellte Rirche, erinnern an seine Zeit. Das 1896 erschienene Prachtwerk: "Die Kathebrale in so St. Gallen" (von M. Kreupmann, Text von Stiftsbibliothekar Fäh, St. Gallen) führt bie reizenden Einzelheiten der im flotten Hoffoto gehaltenen Arbeiten des außerst erfindungsreichen geschieften Bildhauers und Stuffateurs Wenzinger von Freiburg im Breisgau, geftorben 1797, vor. Daß 1758 der ungemein anmutige Sal mit der Thuruberschrift PYXHS IATPEION den litterarischen Schätzen eingeräumt wurde, hängt mit dem abermals 1777/1077 ven intetatischen Schaben eingetaumt butde, hangt mit dem abet nates trefflich wirksamen wissenschaftlichen Geiste zusammen, wie er ganz besonders durch den 1762 verstorbenen Bibliothefar P. Pius Kolb, den Berfasser des ersten dem Range der Bibliothef entsprechenden Kataloges, dargestellt war. Auch unter Sölestins Nachfolger, Abt Beda Angehrn von Hagenwil im Thurgau, gingen die Bauten noch sort, und ebenso juchte der menschenfreundliche mildthätige Mann durch verschiedene eine Annäherung an 40 bas Balten ber zeitgenöffischen aufflarerischen Regierungen verratende Anstalten, Stragenverbefferungen und Schulreformen, seinen Unterthanen aufzuhelfen. Aber babei geriet St. G. durch die wenig geschickte Berwaltung in finanzielle Bedrängnis; eine geschlossene Opposition gerade der fahigsten jungeren Monche beirrte den schwachen Lenker des Stiftes noch mehr; endlich machten sich im Furstenlande felbst unter den altesten Angehörigen St. G. 45 zu Goßau laute Kundgebungen der Unzufriedenheit über die Berwaltung geltend, in welche die Ideen der französischen Newolution mit eingriffen. Noch gelang es Beda durch eidgenössische Vernittelung, seine Unterthanen im "gütlichen Vertrage" von 1795 zu beschwichtigen. Als nun aber nach seinem Tode am 1. Juni 1796 das Haupt der mönchischen Opponenten, welche mit Bedas mildem Vorgeben von Anfang an unzufrieden ge-50 wesen waren, P. Pankratius Vorster aus Wil, als Abt erwählt wurde, kam es alsbald zu heftigen neuen Bewegungen, welche dann unmittelbar in die allgemeine Revolutionierung der alten Eidgenossenschaft hinübermundeten. Trot dieser sturmischen Zeiten fehlte es auch in dieser letten Epoche nicht an tuchtigen wiffenschaftlichen Arbeitern im Kloster. ber Leitung des P. Magnus Sungerbühler, welcher 1774 als Borfteber der kurzlich durch 56 ben Anfauf bes tichubischen Nachlasses vermehrten Bibliothet bestellt wurde, bilbeten sich P. Joh. Nepomuk Hauntinger und besonders ber 1755 zu Olten geborene P. Ilbesons von Arr in Archiv und Bibliothek heran. Bor den Franzosen und den Gelüsten der helvetischen Centralregierung gelang es dann in dem stürmischen Frühlinge von 1798 diese Schähe zu retten. Mit den siegreichen kaiserlichen Heeren kehrte zwar Fürst Bankratius so 1799 nach St. Gallen nochmals zurück; aber nach der zweiten Schlacht bei Zurich mußte er das Stift verlassen, und cs war damit die endgiltige Ausschien Bersbandes ausgesprochen. Zwar suchte der Abt in hartnäckigem Kampse, unermüdlich in der Aussindung immer neuer Mittel, durch Anlehnung an Österreich und Frankreich, die Herzitellung St. G.s zu erringen. Allein der erste Staatsmann des 1803 als neue Schöpfung der Mediationsakte Bonapartes hervorgegangenen Kantons St. G., der seine und gewandte spolitische Organisator Karl Müller von Friedberg, trug schließlich über den unbeugsamen Priesterfürsten den Sieg davon. 1805 wurde die Ausbedung des Klosters beschlossen, und auch als nach dem Umsturze der Mediation mit der Katastrophe Napoleons 1814 über die Schweiz und den Kanton St. G. ebenfalls neue Wirren hereinbrachen, vermochte der Fürstadt nichts für seine Pläne zu erreichen, ohne daß das seinen Proesstationen ein Ende wegest hätte. Pankratius stard 1829 als Pensionär im Kloster Muri. Der in der Zeit der Aussöglich wes Stiftes vorübergehend ausgetauchte, gleichfalls zumeist durch den Starzsinn des Abtes verunmöglichte Plan der Ersepung der Abtei durch ein Vistum hat hieraus erst weit später unter ganz anderen Verhältnissen, als sich der alte Konvent durch den Tod sichon salt völlig ausgelöst hatte, eine Ausschlissen. Nach der zeitweiligen Existenz eines Doppelbistums Chur-St. G. ist seit 1844 für den Kanton St. G. ein eigenes engeres Vistum begründet.

Durch das Aushebungsedikt von 1805 war das Stiftsvermögen zwischen dem gesamten Kanton und dem katholischen Kantonsteile geschieden worden. In St. G. selbst erhielt der erstere insbesondere die ehemalige Pfalz als Regierungsgedäude, dieser letztere, für den 20 eine eigene katholische Psslegschaft bestellt wurde, die unschätzbaren Güter der Bibliothek und des Archives, deren Inhalt nach manchen Schickslein und Wanderungen 1804 zurückgekommen war. Sbenso wurde 1808 das seit 1801 als Baumwollspinnerei gebrauchte Klostergebäude einem katholischen Ghnnasium mit Pensionat eingeräumt. In würdigster Weise vertraten einige frühere Mönche, als Aussehre der wissenschaftlichen Schätze St. G.S, 25 über den Bestand des Klosters hinaus die geistige Bedeutung, welche die geistliche Gemeinsichaft in den letzten Jahrzehnten ihres Bestandes wieder gewonnen hatte. Hauntinger, welcher schon 1823 starb, vor allem aber der ausgezeichnete Ildesons von Arr, der 1833 nach längerem Siechtum im Tode solgte, sorgten für Bibliothek und Archiv. Dann wurde noch der sleißige P. Franz Weidmann, gestorben 1843, der Nachscher als Bibliothekar. 30

Dener von Knonau.

Gallienus, Kaiser 260—268. — Inschriften bei Orelli; Münzen bei Echel (VII, 395 f.) und Cohen (T. IV). Ueber ihn Borphyr., vita Plotin. 12; Trebellius Pollio, Gallieni duo, eiusd., Claud. 1. 4; Eutrop. IX. 7; Aurel. Bictor, Caes. 32 f., Epit. 32 f.; Zosim. I. 37 f.; Zonaras XII, 24 f.; Ammian. Marcell. XIV, 1 f.; Jordanes 20; Euseb. hist. eccl. 35 VII, 10, 1. 11, 8. 13, 1 f. 22, 12. 23, 1 f. 28, 4; Euseb. Chron. ad ann. Abr. 2274—2283; dieron., Chron. ad ann. Abr. 2276—2285; Oroj. VII, 22; Syncell, I, 717 ed. Bonn., Niceph. 748, 19. Tillemont, Hist. des emp. Rom. X. Dresden 1754, p. 288 f.; Gibbon-Sporschil I, S. 276 f., III, S. 47 f.; Paulh, R.-Enchl. III, S. 645 f., IV, 2, S. 2371; Reander I, S. 239 f.; die Berfolgungsgeschichten von Aubé, Allard und Uhlhorn; Bernhardt 40 a. a. C.; Görres a. a. C. Dort auch die ältere Litteratur. Monographien von Brequigny, Recherch. sur la famille de Gallien. Hist. de Postume, Mém. de l'acad. des inscript. XXXII, p. 266 f., XXX, p. 349 f.

Bublius Licinius Gallienus, Sohn des P. Aurelius Licinius Valerius Valerianus, geboren im Jahre 218:19, wurde von seinem Bater, der sich schon im Jahre 253 von 45 den Legionen zum Kaiser hatte ausrusen lassen, der sich schon im Jahre 254 zum Mitaugustus ansgenommen und regierte mit ihm dis zu dessen Gefangennahme durch die Perser im Jahre 260 (nicht 259). Von da ab ist er Alleinherrscher; wenigstens ist es unsücher, ob sein Stiesbruder Valerianus jun., der den Titel Imperator gesührt hat, je Mitaugustus gewesen ist. Als Aureolus in Illyrien sich erhob und Italien bedrochte, zog er ihm ent 50 gegen, belagerte Mailand, siel aber selbst als Opser einer Verschwörung, deren Häupter Aurelian und Heraclian waren, durch Secropius im März 268. Sinsälle der Barbaren in Nord und Ost, unaushörliche Empörungen und Usurpationsversuche bezeichnen seine Resierungszeit (die sorgsältigste Darstellung bei Bernhardt, Geschichte Roms von Valerian die Diocletians Tode I, S. 13 f. 41—120. 267 f.). Gallienus zeigte sich den schweren 55 Ausgaben, die ihm gestellt waren, nicht gewachsen. Das Gegenbild seines Vaters, der die Tugend des alten Kömers wider die Not der Zeiten hatte erwecken wollen, macht der Sohn nicht den Eindruck eines Mannes, sondern den eines "tändelnden Jünglings". Voll kleiner Talente, künstlerisch interessiert, anmutigem Genuß nachzehend, in den philosophischen Spekulationen der Neuplatoniker bewandert, in Momenten nicht geringe auch mili- 60

Real-Gnepflopabie für Theologie und Rirche. 3, 21. VI.

354 (Hallienus

tärische Thatfraft bis zur Särte entfaltend, dann wieder wißig und wigelnd, mit der Miene bes Stoifers in Beichlichfeit und Tragheit verfunten, zeigt fein Charafterbild Berwandtschaft mit dem Hadrians. "Es ift schwer", sagt Gibbon, "den leichtsinnigen, berschiedengestaltigen und unbeständigen Charafter bes Gallienus zu schildern, welchen er ohne 5 Hückhalt entfaltete, nachdem er alleiniger Besitzer des Reiche geworden war. Runft, in welcher er sich übte, brachte er es, fraft seines lebendigen Beistes, weit; ba ce ihm aber an Urteil fehlte, versuchte er jede Kunft, mit Ausnahme der wichtigen des Kriegs und der Regierung. Er war Meister in mehreren interessanten aber nuplosen Wiffenschaften, ein schnellsertiger Redner, ein eleganter Dichter, ein geschickter Gartner, ein treff= 10 licher Koch, aber ein höchst verächtlicher Fürst". Bernhardt hat diese Kritik unter Hinweis auf die Miggunst der Quellenschriftsteller gegen G. zu ermäßigen versucht; aber auch er spricht von dem "knabenhaften, unreisen Wesen des Monarchen, von der kleinlichen perfönlichen Gitelkeit und der unfertigen Frivolität". Gin Ausspruch genügt zur Charafterifierung des Gallienus. Als er die Nachricht von der Gefangennahme feines Baters em-15 pfing, zu deffen Befreiung er niemals etwas gethan hat, sagte er: "Ich wußte wohl, daß

ein Sterblicher mein Erzeuger gewesen ist". — Ein ganz anderes Urteil hat über diesen Kaiser sein alterer Zeitgenosse, der Bischof Dionhstus von Alexandrien, und nach ihm Eusebius gefällt. In dem Briefe an Hermammon vom Jahre 262 (Euseb. h. e. VII, 23) vergleicht er ihn mit der strahlenden Sonne, 20 die, ob auch dunkles Gewölf sie zeitweilig verhüllt (Macrianus, der Usurpator, hatte Agypten dem Kaiser entrissen), doch immer wieder zum Borschein kommt. Ja die Weissgaung Jes 43, 19 sieht er in Gallienus erfüllt, sofern er, der einstige Mittegent, nun als Alleinherrscher "ber alte und der neue" zugleich ist. "Das Reich hat," fährt Dionn-sius fort, "sozusagen sein Alter abgestreift, seinen früheren traurigen Zustand abgelegt, 26 und ist jest zu blühenderer Kraft gelangt und wird weit gesehen und gehört und breitet sich überallhin aus". Eusedius hat diese Worte seinem Werte einverleibt, und vielleicht um die Geschichtsbetrachtung des alexandrinischen Bischofs, der in dem Untergang Balerians und Macrians den Finger Gottes erblickt bat, nicht zu durchfreuzen, bat er den jaben Tod bes Gallienus, den er in der Chronit verzeichnet hat, in der AG verschwiegen. so Der Grund für diese gefärbte Beurteilung des Charafters und der Regierung Gallienus seitens der chriftlichen Sistoriker liegt auf der Hand. Gallienus hat (Euseb. VII, 13), sobald er Alleinherrscher geworden, die harten Edikte seines Baters gegen die Kirche zuruck-genommen. Die Motive für diesen Schritt sind dunkel. Gallienus, sowie auch feine Ge-mahlin Salonina, standen in nahem Verkehr mit Plotin; möglich, daß der Kaiser religios 35 ähnlich gestimmt gewesen ist, wie Alex. Severus, möglich, daß er lediglich im Gegensat jur Politik seines Baters gehandelt hat, möglich, daß dem charakterlosen Monarchen die Energie, deren Entfaltung die Behauptung der valerianischen Gesetze verlangte, unbequem gewesen ist. Die sehr wichtige Frage ist aber nun die, ob Gallienus durch ein formliches Ebift das Christentum zur religio licita erhoben hat. Diese Frage ist häufiger bejaht 40 als verneint (Baur, KG I, 3. Ausl., S. 449) worden; Görres hat sie zum Gegenstand einer monographischen Untersuchung gemacht und ebenfalls in jenem Sinne beantwortet (JprIh 1877, S. 606—630). Er behauptet, das Christentum sei von 260 bis zum Ausbruch der diocletianischen Verfolgung religio lieita im Reiche gewesen (Versuch einer Anderung diefer Politit unter Aurelian). Allein die Beweisführung ift völlig ungenügend. 46 Au beachten ift folgendes: 1. Wir besitzen das 1. Editt des Gallienus vom Jahre 260 nicht mehr; dasjenige, welches Eusebius aus dem Lateinischen übersetzt und feiner Ro einverleibt hat, ist ein Spezialedikt für Agypten vom Jahre 261, welches im Jahre 260 noch unter dem Usurpator Macrianus stand. Aber es ist höchst wahrscheinlich, daß das 1. Edikt für das Reich denselben Inhalt, wie das sür Agypten gehabt hat (die von Euseb. 50 VII, 13, 3 genannte "andere" Verordnung mag vielleicht das Reichsedikt gewesen sein). Der Erlag nun hat es mit ber driftlichen Religion als folder überhaupt nicht zu thun. Er richtet fich nur an die Bischöfe und nimmt die besonderen von Balerian getroffenen Magregeln jurud. Deshalb umfaßt bas Ebift auch lediglich zwei negative Bestimmungen: a) die Bischöfe sollen als solche nicht weiter von den Behorden aufgesucht und gemaß-55 regelt werden; b) die Behörden sollen die für religiöse Zwecke bestimmten Orter fürderbin nicht mehr mit Beschlag belegen (ὅπως ἀπὸ τῶν τόπων θρησκευσίμων ἀποχωρήσωσι — τὰ τῶν καλουμένων κοιμητηρίων ἀπολαμβάνειν ἐπιτρέπων χωρία). Damit war lediglich der rechtlose Zustand für die Christen wiederhergestellt, wie er vor Decius und Balerian bestanden hat. Von einer staatlichen Anertennung des Christentums ist 60 nicht im entferntesten die Rede. Neu ist aber, daß das Edikt an die Bischose direkt ge-

richtet ift. So auffallend biefe Thatsache erscheint, so febr muß man sich buten, aus ihr weitgehende Schluffe zu ziehen. Sie zeigt uns, welche Stellung die Bischöfe damals be-reits einnahmen, und man wird nicht irren bei der Boraussetzung, daß der Kaiser genötigt gewesen ist, mit dieser Stellung zu rechnen. Man vergleiche den Bericht bei Euseb. VII, 30 über Paul v. Samosata. 2. Eusedius selbst spricht in der KG nur von "be- 5 sonneneren" Regierungsgrundsätzen des Gallienus, in der Chronik von einem "levamentum", welches er der christlichen Religion hat zu teil werden lassen (Hierondynnus hat daraus "pax" gemacht); abgesehen hiervon weiß er von keiner Gunstbezeugung bes Kaisers gegen die Christen, nicht einmal von einer Beziehung zu ihnen, zu berichten. Daß der Kaifer sie förmlich anerkannt, hat er selbst jedenfalls nicht vorausgesetzt, obgleich er den 10 Sinn des Erlasses § 1 überschätzt hat. 3. Die gesamte christliche Uberlieferung hat das Ebikt des Gallienus gar nicht oder doch nur wenig beachtet. 4. Der entscheidendste Beweis, daß die Stellung des Staates zur Kirche zur Zeit des Gallienus noch dieselbe gewesen ist, wie im Anfang des 3. Jahrhunderts, ist die Geschichte des Martyriums jenes Hauptmanns in Casarea, Marinus, welche Euseb. (VII, 15) überliesert hat. Christlichen 15 Soldaten konnte noch immer ihr Chriftentum gefährlich werden. Man hat gemeint, das Marthrium des Marinus muffe unter Macrianus stattgefunden haben, aber ohne Grund. 5. Selbst wenn Gallienus ein förmliches Toleranzedikt erlassen hätte, so wäre noch nicht zu folgern, daß es dis zum Jahre 302 gegolten, weil uns von einer ausdrücklichen Aufsbebung nichts berichtet sei. Die Revolutionszeiten sind in Anschlag zu bringen. Aus 20 Euseb. VII, 30, 19 kann die förmliche Anerkennung der christlichen Religion als Religion unter Aurelian nicht erschlossen werden. Richtig ist nur, daß die Aushebung der valeria-nischen Edikte bei der damaligen Stellung der Kirche im Reich der Toleranzerklärung fast völlig gleichkam. Die Grundfate der trajanischen Bolitik, wie sie mit einer kurzen Unterbrechung bis Decius gegolten hatten, waren zur Bekampfung des Christentums völlig un= 25 jureichend geworben. Maßregelungen einzelner, einft für wirksam gehalten, nützten nichts und schadeten viel. Es blieb also nichts übrig, als entweder zur planmäßigen Unterdrudung zu schreiten ober die Rirche faktisch unbehelligt zu laffen, ohne die alten Bestim= mungen deswegen aufzuheben. (Vallienus hat, wie schon Alexander Severus, Philippus Arads u. a. vor ihm, das lettere erwählt; seine Nachfolger haben 40 Jahre lang diese 30 Politik gleichfalls adoptiert. Aber die fortgehenden Exekutionen von Soldaten selbst in der Zeit von 284-302 zeigen, daß der Staat auf das Recht, wo er es auszuüben die Racht hatte, noch nicht verzichtet hatte, auf das Recht, die Weigerung der Advration des Raiserbildes, ja selbst das christliche Bekenntnis als solches, mit dem Tode zu bestrafen. Erst Diokletian hat am Ende seiner Regierungszeit die Politik Maximins, Decius', und 35 Balerians wieder aufgenommen, während die Politik des Galerius nur auf der Folie der valerianischen Berfolgung als eine Neuerung erscheint, den Christen aber noch immer die Röglichkeit offen ließ, wenns ihnen gefiel, die Rebensarten von der verfolgten Gemeinde Gottes und den bedrückten "heiligen Männern" fortzubrauchen.

Gallitanifde Ronfession f. oben S. 230,54-234, 56.

Gallitanismus. — Litteratur. Die unten angeführten Berte von Bithou und Dupun. P. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus ecclesiae Gallicanae libri VIII, Par. 1641; Bossuet, Defensio declarationis celeberrimae quam de pot. eccl. sanxit Clerus Gallic. cet., Luxemb. 1730, 2 vol. 4; Fleury, in Institution au droit ecclés. und Discours sour les libertés de l'égl. gall. Gine große Bahl autherr zur demmengestellt in meiner Geschichte der Quellen und Litt. des Kanon. Rechts III. 2. und 3. Teil, S. 277. Bon neueren noch J. de Maistre, De l'Eglise gallicane cat., Lyon u. Baris 1854; Dupin, Manuel du droit publ. ecclés. français, Baris 1847; (Affre) De l'appel comme d'abus, Paris 1845.

Gallitanismus, auch gallitanische Rirche, Freiheiten ber gallitanischen Rirche ist bie 50 Bezeichnung für das katholische Kirchenwesen, welches bis zur französischen Revolution von 1789 in der französischen Monarchie in Geltung stand und in vielsacher Beziehung einen Gegensat bildete zu dem in anderen Ländern unter katholischen Monarchen bestehenden. Es tann hier nicht auf alle Einzelnheiten biefes Kirchenwesens eingegangen werden, sonden nur auf diesenigen Punkte, worin das Wesentliche in kirchenpolitischer Beziehung 55 rubt. Zur richtigen Würdigung bedarf es eines kurzen geschichtlichen Mückblicks. Die Kirche war im römischen Gallien schon vor der franklichen Zeit abgeschlossen, wir

finden im 3. Jahrhundert pähstliche Bikare für die Beaufsichtigung und Oberleitung ber Indlichen Berwaltung, im 4. Jahrhundert erlangt der Bischof von Arles einen Primat in Gallien und erscheint als Stellvertreter bes Papftes (Bosimus a. 417, Placuit apo-

Eine Reihe von Synoben hatte seit ber erften zu Arles im Jahre 314 bas kirchliche Wesen im Anschlusse an die ökumenischen und andere Synoden des Orients und Occidents für Gallien ausgebildet. Unter den merowingischen Königen setzte sich bas Rirchenwesen immer fester, geschlossener und selbstständiger, die Kirche gewann eine hervor-5 ragende politische Stellung aber in steter Verbindung mit bem Königtum und unter biesem, sie war die größte Grundbesitzerin nach dem Könige, besaß am Ende des 7. Jahrhunderts den dritten Teil des Grundbesitzes, die Bischöse und Abte bildeten die hervorragenosten Glieder der Reichsverfassung. Die Berbindung der Könige mit den Trägern der Kirchengewalt wurde eine so innige, daß, wie vor allem die Gesetze Karls d. Gr. zeigen, kaum 10 ein Punkt des kirchlichen Lebens von der königlichen maßgebenden Einwirkung ausgeschlossen blieb. Für das kirchliche Rechtsleben hatte sich seit dem Jahre 314 nach und nach eine Anzahl von Kanones angesammelt, neben denen man sich der im Gebrauche befindlichen Rechtssammlungen bediente, insbesondere der des Dionpfius Eziguus in der alteren Geftalt wie in der späteren (sog. Hispana oder Isidoriana). Karl der Große erhielt auf seine 15 Bitte vom P. Habrian I. einen Koder des firchlichen Rechts, welcher eben ein vermehrter ber Sammlung bes Dionpfius ift und als fog. Codex Dionysio-Hadrianus bezeichnet wird, er wurde 802 ju Machen formlich anerkannt und galt fortan als kirchliches Gesethuch. Die in der römischen Kirche eingetretene Entwickelung, welche fich anlehnend an bic pseudoisidorischen Detretalen unter Gregor VII. und von da an bis auf Innocenz III. 20 unaushaltsam dahin ging, die gesamte Gewalt in der Kirche im römischen Papste, unabhängig von aller weltlichen Macht zu konzentrieren, ftand mit bem, was in Frankreich in Übung geblieben war und auch mit jenem Codex Dionysio-Hadrianus im Widers spruche. Während im beutschen Reiche seit Gregor VII. infolge ber Niederlage des Kaisers tums die volle Unabhängigkeit der geiftlichen Gewalt von der weltlichen zum Durchbruche 25 kam, nahm die Entwickelung in Frankreich einen ganz anderen Berlauf. Die Kämpfe ber Bapste mit ben französischen Königen, Innocenz' III. mit Philipp August, Bonisaz' VIII. mit Philipp (IV.) bem Schönen, führten zur Stärkung ber königlichen Macht. Als Bonifa, VIII. mit der Bulle Clericis laicos infestos vom 25. Februar 1296 der Besteuerung des Rlerus entgegegentrat, antwortete der Ronig mit der Geldsperre gegen den Die zur Rettung des prinzipiellen papstlichen Rechts gemachte Konzession half Philipp stupte die von Bonifaz gebannten Colonna, hielt den Legaten gefangen, Bonifaz richtete an ihn die Bulle Ausculta fili vom 5. Dezember 1301, und als dies nichts half, verkündete er in der Bulle Unam sanctam vom 18. November 1302 die absolute Gewalt des Papstes als Dogma; Philipp antwortete (7. September 1302) mit 35 ber Gefangennahme des Papstes zu Anagni, die zwar bald aufgehoben wurde, Bonista überlebte diesen Schlag nur turze Zeit († 11. Oktober 1303). Die von Benedikt XI. freiwillig vorgenommene Aushebung der Censuren und die Einschränkungen der Bulle Clericis laicos, vollends die von Clemens V. durch die Bulle Meruit (1306) gemachte Er-flärung, daß durch die Bulle Unam sanctam den Rechten des Königs tein Eintrag ge-40 schehen sei, vollendeten den Sieg des in Frankreich geübten Staatskirchentums. In der Sanctio pragmatica Karls VII. vom Juli 1438 wurde die angeblich von Ludwig d. H. 1268 erlaffene Sanctio pragmatica bestätigt und bedeutend erweitert, sie wurde am 13. Juli 1439 pom Barifer Barlamente einregistriert und die Grundlage der Berufung gegen jeden sie verletenden Aft (Appell comme d'abus). Die späteren Beschränkungen 45 durch Konkordate und königliche Berordnungen beseitigten ihre Wirksamkeit nicht, die Reformationsdefrete des Konzils von Trient gewannen in Frankreich keine nennenswerte Durchführung. Unter dem Titel Les libertés de l'église gallicane stellte Pierre Pithou (Paris 1549, neu 1609, 4) in 83 Sätzen die Grundsätze der gallikanischen Kirche über die Stellung des Papstes, des Königs, die Rechte der Bischöfe und die innere Regierung 50 der Kirche zusammen, wozu Pierre Dupup in der anonym erschienenen Sammlung Preuves des libertez de l'église gallicane später (Paris 1639, 1651, 1731, 2 vol. fol., zulett 1771 durch Durand de Maillane, Lyon 1771, 5 voll. 4) die Dokumente herausgab, auch 1652 einen Commentaire sur le traité des lib. de l'égl. gall. de maistre Pierre Pithou schrieb (1652, 4, 1715 f.). Der Protest der Bischöfe gegen Bithous 55 Werk wurde vom Parlament verboten, dieses mit königlichem Privileg neu abgedruckt und im Leben maßgebend. Unter Ludwig XIV. entbrannte der Streit von neuem. Die Gründe waren besonders folgende: das bom Könige geübte jus regaliae (Recht auf das Einkommen erledigter Pfrunden), das bom Konige im Gefandtichaftshotel zu Rom geubte Ajplrecht, welches in Frankreich selbst beseitigt war, die Kassation eines vom Pariser Par-60 lamente in dem Streite des Erzbischofs von Paris mit einem Aloster zu Charonne zu

Bunften bes ersteren gefällten, aber auf Berufung bes letteren in Rom beseitigten Urteils nebst bem römischen Auftrage an die Bischöfe, bas Pariser Urteil zu verbrennen, das Borgeben Roms gegen die Jansenisten. Ludwig berief ben Spifkopat nach Paris, dieser faßte bie von ihm beschlossenen Grundsätze als Declaratio Cleri Gallicani zusammen, welche von J. B. Bossuet, Bischof von Meaux, redigiert, am 19. März 1682 vom Epissopate 5 angenommen, vom Parlamente registriert, dodann publiziert wurde; der Klerus mußte sie beschwören, schriftlich oder mündlich anderes zu lehren war bei Strase verboten, es sollte bei jeder Bromotion mindestens einer von beren Sätzen öffentlich verteidigt werben. Diefe Erklarung hat bis jum Jahre 1789 bie Grundlage gebilbet. Wir geben bie vier Artikel berfelben in wortgetreuer Uberfetung und fügen hingu, wie fich beren praktische Durch= 10

führung gestaltet bat. Sie lautet:

"Des gallifanischen Klerus Erklärung über die firchliche Gewalt vom Tage des 19. März 1682. Biele geben damit um, die Detrete und Freiheiten der gallifanischen Kirche, welche von unseren Vorsahren mit so großem Eiser verteidigt sind, und deren auf den heiligen Kanones und der Überlieferung der Bäter ruhende Fundamente zu vernichten; auch fehlen 15 solche nicht, die sich nicht scheuen, unter Berufung auf sie den von Christus eingesetzten Vrimat des hl. Petrus und seiner Nachfolger, der römischen Bischöfe, und den diesen von allen Chriften geschuldeten Gehorfam, und die allen Boltern verehrungewürdige Majeftat bes apostoltschen Stuhles, in welchem ber Glaube gepredigt und die Einheit der Kirche bewahrt wird, zu verkleinern. Auch die Reter unterlaffen nichts, um jene Macht, worin 20 ber Friede der Kirche liegt, als den Bölkern und Königen neidisch und beschwerlich zu zeigen und durch solche List die einfältigen Seelen von der Gemeinschaft der Mutter-Kirche und Christi zu trennen. Um diese Nachteile zu verjagen, haben wir die zu Paris auf königlichen Befehl versammelten Erzbischöfe und Bischöfe als Vertreter der gallikanischen Kirche jugleich mit ben mit und entsandten Beiftlichen nach sorgfältiger Berhandlung für gut be= 25 funden, folgendes festzustellen und zu erklären :

I. Dem hl. Betrus und seinen Rachfolgern, den Statthaltern Christi und der Kirche ielbst ift von Gott übergeben die Gewalt über geiftliche und auf das ewige Heil bezügsicht fir von Gott ivergeben die Gewält über geistlichen, da Jesus sagt dei Jo 18, 36: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt", und wiederum dei Lc 20, 25: "Gebet also was 30 des Kaisers ist dem Kaiser, und was Gottes ist Gott", und daher muß jenes apostolische Bort gelten Rö 13, 1. 2: "Jede Seele sei den höheren Gewalten unterthan, denn es giebt keine Gewalt außer von Gott, was aber besteht ist von Gott geordnet. Folglich wer der Gewalt widersteht, widersteht Gottes Ordnung". Die Könige und Fürsten sind also nach göttlicher Anordnung in weltlichen Dingen keiner kirchlichen Gewalt unterworfen, 25 fie können durch die kirchliche Schlüffelgewalt weber unmittelbar noch mittelbar abgefett werden, ihre Unterthanen können nicht von Treue und Gehorfam und dem geleisteten Treueibe entbunden werden; diese Lehre (sententia) muß als nötig für die öffentliche Sicherheit, für Kirche und Staat gleich heilsam und dem Worte Gottes, der Überlieserung der Bäter und dem Vorbilde der Heiligen entsprechend beibehalten werden.

II. Dem apostolischen Stuhle und den Nachfolgern Petri als Christi Stellvertretern

fommt zu die volle Gewalt über geiftliche Dinge in der Beife, daß zugleich in Geltung bleiben und unerschüttert bestehen die vom bl. ötumenischen Konzil von Konstanz in der 4. und 5. Sitzung über die Autorität ber allgemeinen Konzilien erlaffenen Defrete, welche vom apostolischen Stuhle genehmigt, durch den Gebrauch der römischen Bischöfe und 45 der ganzen Kirche selbst bestätigt und von der gallikanischen Kirche beständig aufs gewissenschaftet beobachtet worden sind; die gallikanische Kirche erkennt diesenigen (die Meinung dersenigen) nicht an, welche die Kraft jener Dekrete zu schwächen suchen, als seien sie zweiselbaften Ansehens und weniger gebilligt, oder als für die bloße Zeit des Schisma vom Ronzil gemacht, zu beschränken vermeinen.

III. Daber ift ber Gebrauch ber apostolischen Gewalt zu regeln nach ben unter Beinand bes Geiftes Gottes gemachten und durch die Anerkennung der gangen Welt geheiligten Ranones; es bestehen auch ju Recht die Regeln, die Sitten und die vom Konigtum und der gallifanischen Kirche angenommenen Einrichtungen; die Satzungen der Bater bleiben unerschüttert; und das gehört zur Größe des apostolischen Stuhles, daß die Sta- 56 und und die durch Ubereinstimmung eines so erhabenen Stuhles und der Kirchen bestärkten

Gewohnheiten ihre eigene Festigkeit (stabilitas) bewahren. IV. Auch in Fragen bes Glaubens hat der Papst den Hauptanteil und seine Dekrete betreffen die sämtlichen und die einzelnen Kirchen, aber sein Urteil ist nicht unabänderlich,

wenn nicht die Bustimmung ber Kirche hinzugetreten ift.

Dies von den Bätern Angenommene haben wir an alle gallikanischen Kirchen und Bischöfe, denen wir durch die Autorität des hl. Geistes vorstehen, zu senden beschlossen, auf daß sie dasselbe alle lehren und wir seien im selben Geiste und in derselben Lehre."

Die Unterzeichner waren 8 Erzbischöfe, 26 Bischöfe, 37 Gelehrte, Agenten u. j. w.

5 Das bestätigende königliche Defret wurde am 23. Marg 1682 einregistriert.

Untersuchen wir nun das Wesen des Gallikanismus genauer, indem wir die vier

Sate zu Grunde legend die praftische Gestaltung ins Auge faffen.

Der Schwerpunkt liegt in der Auffassung der Stellung des Papstes und infolge deren in den Sätzen über die Stellung des Königs und überhaupt das Verhältnis der geistlichen 10 zur weltlichen Gewalt. Indem man festhielt an den Konstanzer Beschlüssen, an den in Frankreich in Geltung gestandenen Kanones und Gewohnheiten und die angeführten Bibelworte als Richtschnur annahm, gestaltete sich ein Spstem aus, welches sich in folgenden Sätzen kurz wiedergeben läßt.

- 1. Die Stellung des Papstes in der Kirche. Er gilt als Nachfolger Petri 15 und Stellvertreter Christi als von Gott eingesetzes Haupt der Kirche; ihm steht die Obersleitung der Kirche zu; seine geistliche Macht erstreckt sich auf die ganze Kirche und die einzelnen Kirchen. Aber die Stellung der Bischöfe ruhet ebenso auf unmittelbarer göttlicher Einsetzung; die Bischöfe mit dem Papste repräsentieren auf dem allgemeinen Konzil die Kirche. Daher steht das allgemeine Konzil über dem Papste. Das allgemeine Konzil 20 allein kann eine Lehre unabänderlich definieren, ist unansechtbar; auf ihm hat der Papst den Borsit, aber dessen Entscheidung erlangt nicht erst durch seine "Bestätigung" Kraft, sondern sein Beitritt hat denselben Charakter wie der der Bischöfe; das Konzil kann den Papst absehen. Fällt der Papst ein Urteil in Glaubenssachen zur Zeit, wo kein Konzil tagt, so wird dieses nur unabänderlich durch die Zustimmung der ganzen Kirche.
- 2. Der Epistopat und sein Verhältnis zum Papste. Der Papst ist in der Kirchenregierung gebunden an die Kanones, sür Frankreich insbesondere an die in alter Übung und Anerkennung stehenden Satzungen und Gewohnheiten. Diese waren freisich durch die Abmachungen des Königs Franz I. mit P. Leo X. im Konkordat von 1516 wesentlich verändert, dieses ist trot aller Proteste des Klerus in Übung getreten. Der König ernannte die Bischöse, der Papst bestätigte sie. Dieses Verhältnis sührte zu weitzgehenden Rechten des Königs (3, 3), die in dem alten Rechte ebensowenig als im prinzipiellen Verhältnisse der Kirche zum Staate begründet sind. Der Papst kann in die Regierung der einzelnen Diöcesen nicht anders eingreisen, als soweit die anerkannten Kirchengeset dies gestatten. Der päpstliche Nuntius hatte keine Gerichtsdarkeit, ein legatus a Istere wurde nur zugelassen aus Grund eines Reverses, seine Vollmacht nur gemäß dem Herken wurde nur zugelassen aus Grund eines Keverses, seine Vollmacht nur gemäß dem Herken das Konkordat von 1516 dem Papste die weitgehendsten Besugnisse ernannte der König, obwohl das Konkordat nichts darüber enthielt, also die Ronnenkonvente wählen kechte wurden vom Könige ernannt, vom Papste bestätigt. Thatsählich ernannte der König, obwohl das Konkordat nichts darüber enthielt, also die Ronnenkonvente wählen kechte der Papstliche Einsluß geltend und dranz durch, wosern nicht der König oder die Rechte der Papstliche Einsluß geltend und dranz durch, wosern nicht der König oder die Parlamente einschritten.
- 3. Ver hält nist der geistlichen Gewalt zur weltlichen. In der Theorie war jede Gewalt von Gott, auf ihrem Gebiete unabhängig von der anderen und selbstständig, in Wirklichkeit aber herrschte der Staat. Denn was 1. die Lehre und Gesetzgebung betraf, so bedurfte jede päpstliche Konstitution (Bulle u. s. w.), um in Frankreich ausgeführt zu werden, des vom Könige bezw. einer Staatsbehörde erteilten Placet (Parentis, Visa). Auch für Dekrete der Konzilien galt dies. Die Reformdekrete des Konzils von Trient als Ganzes sind nicht angenommen worden, materiell wurden viele durch eine königliche Ordre (ordonance de Blois 1579) eingeführt. 2. Die geistliche Gerichtsbarkeit war äußerst beschränkt. Die eigentlichen Strassachen der Geistlichen, wo es nicht auf bloß kirchliche Bergehen ankam, gehörten vor die weltlichen Gerichte; nur die Bischöse blieben dabei, daß sie nur von dem Metropolitankonzil gerichtet werden könnten, sie haben dies auch durchgesetzt. Alle gemischten Angelegenheiten, d. h. die einegen, welche eine dürgerliche und geistliche Seite haben, die Scheidung von Tisch und Bett, die Streitigkeiten über Kirchengut, wegen Pfründen, Zehnten u. dzl. gehörten vor die slaatlichen Obergerichte. Viel weiter ging das staatliche Recht hinsichtlich der kirchlichen Einkünste und Vüter. Ohne staatliche Zustimmung durste kein Kirchengut veräußert werden, auch der Papst konnte nur mit Genehmigung des

Königs und Bischofs eine folche gestatten. Der König beanspruchte bas Recht, die Geist= lichkeit und bas Rirchengut zu besteuern, fand aber hierbei ben heftigsten Widerstand, fo daß im ganzen bis zur Revolution die Kirche sich ber Besteuerung zu ftaatlichen Zwecken entzog. Die während ber Bakang ber Bistumer fälligen Einkunfte bezog ber König (Regalienrecht), als Folge davon verlieh er auch die in diefer Zeit fälligen Pfründen, mochten 6 sie geistlichen oder weltlichen Batronates sein. Nur die herkömmlichen Tagen für Ber-leihung von Pfründen (Kanzleitagen u. dgl.) durften nach Rom entrichtet werden. 4. Um schärften stellte man sich der unmittelbaren Einwirkung der Kurie auf die Regierung der Kirche entgegen. Ein französischer in Rom geweihter Geistlicher wurde zur Ausübung der Weihen u. s. w. nicht als berechtigt anerkannt. Keine römische Behörde oder Kongre- 10 gation konnte irgendwelche Gerichtsbarkeit ober Wirksamkeit in Frankreich ausüben; Die Detrete und Urteile ber Inquisition, ber Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, Episcoporum et Regularium, Indicis n. s. w. entbehrten der Wirfung. Die Vorladung nach Rom infolge von irgendwelchen prozessualen Akten war unstatthaft. 5. Bei diesem Widerstreite der geistlichen und weltlichen Gewalt 15 bildete sich ein Institut aus, welches die kirchliche Gewalt lahmlegte, zugleich aber den Staat zum Krren der Kirche machte, die Berusung wegen Mißbrauchs der Amtsgewalt, appel comme d'adus. Auf die Anzeige oder das Gesuch eines Beteiligten, oder hai Aktentischen Sutversie kompte der Oberstandschaften und der oder bei öffentlichem Interesse konnte der Oberstaatsanwalt (Generalprokurator) den Fall vor das Parlament der Provinz zur Prüfung und Entscheidung ziehen. Geschaffen durch 20 bie pragmatische Sanktion von 1438, aufgehoben durch das Konkordat von 1516 ließen die Parlamente unter Nichtbeachtung des Konkordats sie zu; sie fand eine neue Stütze in der Ord. de Villers-Coterets von 1539, welche die dinglichen Klagen und persönlichen Sachen der Laien und der verheirateten oder geschäftstreibenden niederen Geistlichen den kirchlichen Gerichten entzogen; auf die Beschwerde des Klerus beschränkte das Edikt vom 16. April 25 1571 sie auf die Fälle der Ordonanz ohne aufschiebende Wirkung in Sachen der correcion et discipline ecclésiastique. Neue Beschwerben führten zu neuen Edikten, besonders von Melun 1580, von 1605, 1695. Die Parlamente steisten sich auf ihr Recht, siegten in dem Maße, daß in Wirklichkeit von einer freien geistlichen (Verichtsbarkeit und Verwaltung keine Rede war. Fleury, der ein warmer Verteidiger der gallitanischen vorreiheiten war, sagt: "Les appellations comme d'adus ont achevé de ruiner la juridiction ecclésiastique. Suivant les ordonnances, cet appel ne devrait avoir lieu qu'en matière très-grave lorsque la jurge ecclésiastique evedes pa avoir lieu qu'en matière très-grave, lorsque le juge ecclésiastique excède no-toirement son pouvoir . . . mais dans l'exécution . . . on appelle . . souvent en affaires de néant. C'est le moyen ordinaire dont se servent les mauvais 35 prêtres pour se maintenir dans leurs bénéfices malgré les évêques, ou du moins les fatiguer par des procès immortels. Car les Parlamens reçoivent toujours les appellations, sous ce prétexte examinent les affaires dans le fond, et ôtent à la juridiction ecclésiastique ce qu'ils ne pourraient lui ôter directement . . . Le remède n'est pas reciproque. Si les juges laïques entre-40 prennent sur l'église, il n'y a d'autre recours qu'au Conseil du roi, composé encore de juges laïques nourris dans les mêmes maximes des Parlemens. Ainsi, quelque mauvais Français réfugié hors le royaume pourrait faire un traité des servitudes de l'église Gallicane, comme on en a fait des libertés, et ne manquerait pas de preuves."

Betrachtet man unbefangen ben Vallikanismus, so muß man zu bem Resultate gelangen: man hatte allerdings die Gewalt des Papstes gebrochen, dafür aber die des Epistopats eingebüßt; die gallikanische Kirche war durch und durch eine innerlich unfreie, mit dem Staatswesen unnatürlich berquickte. Es kann daher nicht Wunder nehmen, daß nach dem Zusammenbruche des alten Regiments und mit ihm der alten Kirchenversassung der Papst eine Macht in Frankreich erlangt hat, welche er niemals besaß. Heute herrscht er souverän. Die Beschränkungen der "Organischen Artikel", die dem Konkordat von 1801 zugefügt wurden, sind ein kleiner Rest der alten Zeit, sür die praktische Aussübung der kirchlichen Allgewalt des unsehlbaren Papstes keine wirkliche Schranke.

(Ballns, b. S. f. oben E. 345, 44-346, 6.

Gallus, Kaifer, 251—253. — Inschriften bei Orelli 281. 997. 998. 1000; Münzen bei Edhel (VII, 355 f.) und Coben (T. IV). Ueber ihn und seinen Sohn C. Bibius Afinius Gallus Beldumnianus Bolusianus (Inschriften bei Orelli 281. 999 f. 5071; Münzen bei Echel

a. a. D. 369 f. und Cohen) Eutrop. IX, 5; Orof. VII, 21; Zosim. I, 23 f.; Zonaras XII, 20 f.; Aurel. Bictor, Cass. 30 f. Epit. 30 f.; Euseb., Chron. ad. ann. Abr. 2269—2272, hist. eccl. VII, 1. VII, 10, 1; Histon., Chron. ad ann. Abr. 2268—2270; Syncell. 706, 2; Forbanes 18 f.; Cassiodor, Prosper Aquit. Die script. hist. Aug. haben hier eine Lüde: daher unsere Kenntnis der Regierungszeit dieses Kaisers sehr unsicher. Tillemont, Hist. des emp. Rom. X (Oresden 1754), p. 245 f.; Gibbon-Sporschil I, S. 253 f.; Paulh, Real-Enchts. VI, 2, S. 2573 f.; Reander I, S. 232 f.; die Bersolgungszeschichten von Aube, Allard und Uhlhorn; Bernhardt, Gesch. Roms, S. 9 f., S. 267 f.; Lipsius, Chronologie der röm. Bischöse. S. 200 f. und die Monographien über Cyprian (Fechtrup I, S. 161 f.) und Sixtus II., TU 10 86 13 H.

C. Bibius Trebonianus Gallus ftammte aus Perusia (geb. vielleicht im Jahre 207), war unter Decius im Gotenkriege General und wurde nach dem Untergang desselben Ende 251 vom Senat zusammen mit dem Sohne des Decius, Hostilianus, zum Augustus ernannt. Eine furchtbare Seuche, die seit 251 in Rom und den Provinzen, namentlich in Agypten und Nordafrika 15 Jahre lang wütete, raffte den Hostilianus bald hinweg. Seit 252 erscheint Bolusian, ber 251 zum Casar ernannt worden, als Mitaugustus seines Zosimus giebt bem Gallus wie ben Untergang bes Decius (vgl. Zonaras), so ben Tob des Hostilianus Schuld, allein dies ift wenig wahrscheinlich. Der schimpfliche Friede, ben Gallus gleich im Unfange feiner Regierung mit den Goten fchließen mußte, 20 die erneuerten Ginfalle dieser Barbaren, der Einbruch der Perfer, die Armenien und Sprien eroberten, endlich die schreckliche Pest verdüsterten die Regierungszeit und gewiß auch Unsehen und Andenken biefes Raisers (anders Jordanes, aber in deutlicher Tendenz). Überliefert ift uns, daß die beiden Regenten in der Hauptstadt mit besonderer Gewissenhaftigkeit für die Bestattung der Armen Sorge trugen. Als an der Donau der General der 25 pannonischen Legionen, Aemilianus, zum Kaiser ausgerufen wurde, zog ihm Gallus mit seinem Sohne entgegen. Bei Forum Flaminii (Euseb.) ober bei Interamna tam es zur Schlacht, in welcher die Kaiser — wie erzählt wird, durch ihre eigenen Soldaten, die hausenweise zum Usurpator übergingen — den Tod fanden. Dies geschah, wie wir jest wissen, im Spätsommer 253 (Bernhardts Ansatz "Frühjahr 254" in seiner Geschichte Wond u. s. w. I, S. 267 hat sich nicht bestätigt). Die Christen konnten sich in den ersten Monaten ber Regierungszeit biefes Raifers von ben Schreden ber becianischen Verfolgung erholen, wie aus ben Briefen ber Zeitgenoffen, Coprian und Dionpfius von Alex. (bei Euseb. h. e. VII, 1) hervorgeht; eben darum ift aber auf die Bemertung bes letteren, baß die Regierung des Gallus anfangs, einen glücklichen Fortgang hatte und ihm alles nach 35 Wunsch von statten ging", nichts zu geben. Bald aber sah sich der Kaiser — ob aus eigener Initiative, ob unter der Pression des von Seuche und Notstand geschreckten Volkes ist nicht sicher festzustellen — zu Maßregeln veranlaßt, deren Spize sich gewiß auch gegen die Kirche richten sollte. Schon im Mai 252 besürchtete man dieselben in Karthago (Cypr. ep. 57 ed. Hartel); im Sommer 253 schreibt Chprian an ben römischen Bischof Cor-40 nelius (ep. 59) von einem kaiserlichen Edikt "quo sacrificia celebrare populus jube-batur" (auch die pseudocopprianische, dem Bischof Sixtus II. von Rom gebührende Schrift "Ad Novatianum" gehört hierher; das "secundum proelium", von welchem sie c. 6 erzählt, ist das des Gallus und die "edicta saecularium principum" sind seine und bes Bolufian Erlaffe). Die Berfolgungen scheinen überall mäßige gewefen zu fein und bie 45 Borahnungen des Cyprian (ep. 57, 58), daß sie die decianischen übertreffen würden, getäuscht zu haben (daß in Rom solche, die unter Decius gefallen waren, jetzt ihren Glauben bekannten, erzählt Sixtus II., a. a. D.). Zwar könnte man das Gegenteil aus den beiden Schriften Cyprians, die damals entstanden sind — ad Demetrianum und ad Fortunatum — schließen wollen, aber 1. Dionpsius weiß nur von Berbannungen "ber beiligen 50 Männer, welche für den Frieden und für die Gefundheit des Raifers beteten", zu berichten, 2. aus Chprians Briefen ift zu ersehen, daß die Magistratspersonen in Karthago sehr nachsichtig müssen zu Berke gegangen sein (ep. 59—61), 3. in Rom selbst können nur wenige Märtyrer geworden sein (daß solche aber nicht ganz sehsten, zeigt der Bericht des Sixtus). Der Bischof Cornelius wurde mit einigen Klerikern nach Civita Becchia verbannt, wo er Juni 253 gestorben ist. Sein Nachfolger Lucius wurde ebenfalls nur verbannt und ist nach kurzer Zeit wieder nach Nom zurückgekehrt. Er ist bald darauf noch einmal ergriffen worden und am 5. März 254 gestorben, wahrscheinlich im Gefängnis, möglicherweise gemartert worden. Chprian (ep. 60, 61) hat allen Grund gehabt, die standhaften Bekenntniffe der beiden römischen Bischöfe und ihrer wenigen Leidensgenoffen oo jo hoch als möglich zu werten, sofern sie ihm bas Zeugnis Gottes für die katholische Rirchenpartei im Gegensatz zur novatianischen zu enthalten schienen, ein Zeugnis, bas nach ber satalen Kompromittierung in der decianischen Berfolgung ihm selbst notwendig dünkte. Man braucht aber nicht einmal zwischen den Zeilen zu lesen, um aus Chprians Worten sestzustellen, daß in Wahrheit die römische Gemeinde damals besonderen Märthrermut nicht nötig gehabt hat, Das Gedächtnis an eine Verfolgung unter Gallus ist deshalb auch in der Kirche frühzeitig so gut wie ganz erloschen.

Galus, Nikolaus, geft. 1570. — Quellen und Litteratur: Biel handschriftsliches Briefmaterial in Regensburg (Stadtarchiv) und München (Hof- und Staatsbibl.), das noch auf Berarbeitung wartet. Einzelnes aus seinem Briefwechsel gedruck, z. B. in CR VIII u. IX und in Joh. Fecht, Historiae eccl. saec. XVI, Supplementum, Durlach 1684 p. 27 ff. Der größte Teil seiner Schriften ist mitverzeichnet in Preger. Matth. Flacius II, 540 ff.; 10 bort auch vieles zu seiner Biographie; Brecher in AbB VIII. 351 ff.; daselhst und unten im Texte weitere Litt. Der Mann verdient eine gründliche Darstellung namentlich in Bezug auf seine weitreichende Wirksamhiet von Regensburg aus; für nachfolgende Stizze konnte sast nur bereits Gedruckes verwertet werden. Ueber sein Lebensende: Josua Opitius, Christliche Leichpredigt. Ben bem Begrebnuß des . Herrn Nicolai Gali. Regensb. 1570. Ueber Regensburg 15 vgl. Leonh. Bidmann, Chronif von Regensb. in Chronifen der deutschen Städte XV. 187 ff.; W. Germann, J. Forster, 1894 S. 371 ff. Auch Döllinger, Die Reformation II, S. 571 ff. lleber seine Schriften in den Jahren 1549—51 vgl. die vortreffliche Magdeb. Bibliographie von Hüsse sie eschriften in der Jahren 1549—51 vgl. die vortreffliche Magdeb. Bibliographie von Hüsse in Geschichter f. Stadt und Land Magd. 1882 (1549 Nr. 303, 354, 356; 1550 Nr. 363, 370, 371, 379, 392, 420, 437; 1551 Nr. 447, 448, 455, 461, 462, 473, 481, 26 489, 491).

1516 in Köthen als Sohn des Bürgermeisters Hahn geboren, bezog B. schon am 21. Juni 1530 die Wittenberger Universität, bestand bier im September 1537 die Da= gisterprüfung (Köstlin, Bacc. u. Mag. II, 23). Sein Lehrer im Bebraischen war sein Alltersgenosse Matthias Schend (Schelhorn, Amoenit. X, 1058). Im Frühjahr bes nächsten 21 Jahres trat er zur Stärkung seiner Gesundheit eine Reise nach Sübdeutschland an, für die ihm Melanchthon Empfehlungsbriefe nach Erfurt und Nürnberg mitgab, in benen er ihn als einen juvenis ingenio humanissimo et optimarum artium capaci belobt (CR III, 500 f.). Unter den Magistri in senatum artisticum recepti findet sich sein Name bamals noch nicht, wohl aber disputiert er 24. Januar 1540 de peccato originis (Bacc. st u. Mag. III, 23). Ob die Angabe richtig ist, daß er eine Zeit lang als Lehrer an der Mansselder Stadtschule thätig gewesen (Krumhaar, Grafschaft Mansseld S. 197; ders., Bersuch einer Gesch. von Mansfeld, 1869 S. 41), konnten wir nicht feststellen. Im Jahre 1542 begann die Reformation in Regensburg und damit tam für ihn der Eintritt ins geiftliche Umt. Um Sonntag nach Lichtmeß hatte Erasmus Zolner mit evangelischer Pre- & digt in der neuen Pfarrkirche zur schönen Maria den Anfang gemacht; ein Landgeistlicher batte zu Oftern in einem Privathause die erste Communio sub utraque mit evangelisch gefinnten Burgern gehalten. Der Rat hatte mit Berbot einschreiten wollen, als aber ju Bfingsten zahlreiche Burger petitionierten, da gab er nach und wendete sich nach Nürnberg und an Luther um einen angesehenen evangelischen Brediger. Joh. Forster erschien am 40 8. Oktober aus Nürnberg; da er noch eines Gehilfen bedurfte, entsendete Nürnberg Johann Jund (s. d. A. oben S. 320 ff.), der sich aber als ungeeignet erwies und schon im November zurücklehrte. Zu Neujahr 1543 verließ auch Forster die Stadt, und nun sendete Luther den Heren. Nopus, der am 27. Februar seine erste Predigt hielt, und da er dort gesiel, seine Familie aus Wittenberg holte und zugleich hier am 24. April zum Doct. 41 theol. promovierte. Dit ihm zusammen zog nun auch (Vallus als Diakonus hinaus, von Bugenhagen am 11. April ordiniert (Ord.-Register I, 31; sein Ordinationszeugnis vom 17. April bei de Wette VI, 345: Nopus' Ordination folgte am 2. Mai nach, Ord.-Reg. I, 32) (Unrichtiges und Unklares melden Cölestin und Joh. Baptista, Ratisbona monastica 1752 S. 450.) Er gründete den eignen Hausstand mit der Tochter eines zu Regensburger Arztes, veröffentlichte auch 1544 einen "tröstlichen Unterricht" sur kranke, iterbende und in Kindsnöten befindliche Frauen. Er muß damals schon die Beachtung in weiteren Kreisen auf sich gelenkt haben, knüpfte doch z. B. Fürst Georg von Anhalt jest freundliche Beziehungen zu ihm an (vgl. einen ungedruckten Brief des Gallus an ihn vom 7. Juli 1546 in der Zerbster Ghmn. Bibl.). Im Juni 1548 begannen die Nöte der si Stadt Regensdurg wegen Annahme des Interims. Gallus verfaßte ein entschieden ablednendes "Bedenken auf das Interim" (ungedruckt). Bereits am 31. Juli berichtet der Rat dem Raiser, daß die Prediger einmütig die Unnahme verweigert hatten und abgezogen seien. Der Gottesbienst in der einzigen evangelischen Kirche — Die andern gehörten dem Bifchof, Stiftern und Klöftern — sei eingestellt worden (vgl. v. Druffel, Briefe und Atten &

III, 1, 120). G. ging nach Wittenberg zurud, wo er zunächst ben franken Cruciger († 16. November 1548) an der Schloßfürche vertrat. Melanchthon schlug ihn im Februar 1549 nach Zwickau für ein Diakonat vor als einen "ehrlichen, gelehrten Mann" (CR VII, 333). Das zerschlug sich; da trat er am 28. April in die philosophische Fakultät als 5 magister legens (Bacc. u. Mag. IV, 25), wurde aber gleich darauf burch Bermittelung seines Schwagers, bes Magbeburger Stadtsefretars Beinrich Mertel, als Bfarrer an bie Ulrichsfirche in Magdeburg vociert. Er versprach Melanchthon beim Abzug von Wittenberg, er wolle sich bort bemühen ad concordiam sarciendam (CR VIII, 917). Aber balb stand er entschlossen im Bunde mit Flacius im Nampf auch gegen den Abiaphoris10 mus der Wittenberger. Über die innere Entwickelung, die ihn zu dieser Varteistellung geführt, giebt er wichtigen Bericht im Vorwort zur "Disputation von Mitteldingen" Magd. 1550. Über seine Thätigkeit in diesen Kämpsen s. Freger, M. Flacius; F. G. Kettner, Clerus Ulrico-Levinianus. Magdeb. 1728; A. Flacius VI S. 83 f. Auch nach der Kapitulation der Stadt blieb er angeben Posten und sührte als treuester Ge-15 noffe des Flacius die Fehde gegen Ofiandrismus und Majorismus. Im Juni 1553 berief ihn Fürst Wolfgang von Unhalt nach seiner Baterstadt Röthen, um bort bei ber Regelung der Berwaltung der Kirchengüter mitzuwirken (vgl. Hartung, Gesch. der Stadt: und Kathedralkirche zu Köthen 1898 S. 112 st.). Als aber Justus Jonas nach kurzer Wirkssamkeit das Psarramt in Regensburg im August 1553 verließ (Briefw. d. J. Jonas II, 20 S. LIV), rief man Gallus an seine Stelle und schon im September zog er wieder in die Donaustadt ein, jest als Leiter des evangelischen Kirchenwesnen dieser Stadt. Fast 17 Jahre hindurch hat er biefen für die Erhaltung bes Luthertums im Guben wichtigen Plat mit Ehren und in angestrengter, weit über die Grenzen der Stadt hinausgreifender Wirksamkeit ausgefüllt. Er ftand treu zu Flacius in den Kämpfen ber nachsten Jahre. Die birekte 25 Mitarbeit an ben "Centurien" lehnte er zwar ab, unterftütte und forberte aber bas große firchenhistorische Werk durch vielerlei Dienste, vor allem auch durch Geldsammlungen (vgl. Schaumkell, Beitrag zur Entstehungsgesch. d. Magd. Cent., Ludwigslust 1898 E. 45 f.). Gleich Flacius versucht auch er 1556 brieflich auf Melanchthon einzuwirken: 9. November 1556 CR VIII, 895 ff.; aber dieser antwortete kühl und von oben herab (1. Dezember 80 1556 CR VIII, 915 ff.; vgl. IX, 19). G. schrieb abermals 13. Januar 1557 (CR VIII, 930 ff. — bas Datum ergiebt fich aus bem Original in der Landeshuter Rirchenbibl.) rubia und sachlich. Melanchthon antwortete abermals sehr reserviert (7. April 1557 [nicht 1558] CR IX, 518 ff.), sendete aber auch ein munus litterarium, das G. ersfreute, so daß dieser zum dritten Male zu schreiben wagte (19. April IX, 142 f.), worauf 35 aber Melanchthon sich in Schweigen gehüllt zu haben scheint. In Briefen an andere behandelt er G. sortgesetzt sehr geringschätzig (Thersites Ratisponensis VIII, 529; vgl. auch IX, 978); und doch sührte nach unsern Urteil G. seinen Kampf besonnener und maßvoller als Flacius. Aber es muß freilich Melanchthon sehr verdrießlich gewesen sein, daß (B. 1554 einen Neubruck seiner eignen, einft 1530 gegen Dekolampad gerichteten 40 Schrift Sententiae veterum de coena Domini veranstaltete, vgl. CR XXIII, 729. Uber sein Auftreten gegen des Camerarius tendenziöse Querela M. Lutheri 1554 vgl. Rieberer, Nachrichten I, 223 ff. Den Melanchthonianer Martin Schalling, der seine Censur des Frankfurter Abschiedes nicht unterschreiben wollte, trieb (3. aus dem Amt in Regensburg, suchte bann auch seine Unstellung in Amberg zu verhindern. Die in Raumburg 45 zum Fürstentage versammelten Fürsten warnte er gemeinsam und einzeln in Sendschreiben vor der vordringenden calvinischen Abendmahlslehre. Auch mit Brenz, der ihm seit den ofiandrischen Streitigkeiten verdächtig geworden war, geriet er in Konflikt, indem er seinen Katechismus und die Würtemb. KO einer — wohl nur handschriftlichen — Censur unter: zog; Brenz verteibigte sich gründlich und gut; vgl. 3hTh 1860 C. 150. Berstimmung 50 zwischen ihnen blieb seitbem, vgl. z. B. Pressel, Aneed. Brentiana C. 481. Dem aus Jena vertriebenen Flacius eröffnete er 1562 ein Usyl in Regensburg, bis zum J. 1566. Erst im Erbfündenstreit lockerte sich ihre alte Bundesgenossenschaft (vgl. Zwo Christliche Confession von der Erbsünde. Eine D. Chytraei, die andere H. Nic. Galli). Als Friebrich III. in ber Oberpfalz ben Calvinismus einführen wollte, fürchteten seine Ratgeber 55 doch als ein besonderes hindernis die Nähe von Gallus und Flacius in Regensburg (f. Fr. Lippert, Reformation der Oberpfalz. Rothenburg 1897 S. 90). Berschärfend mußte auf G.s Bekämpfung des Melanchthonianismus die Zügellosigkeit wirken, mit der die jüngeren Wittenberger Philippisten ihrem Praeceptor zu Liede seine Gegner verhöhnten. In dem Idyllion de philomela ist (I. die turdatrix placidae nempe quietis avis 60 (CR IX, 235); noch viel giftiger wird (3. behandelt in der "Summa und kurzer Auszug

aus den Actis Synodicis" 1560, z. B. Bl. Bijb. Gehässig machte man ihm das zum Vorwurf, daß er, der von Magdeburg aus den "Chorrock" bekämpft hatte, ihn in Regensburg "um des Bauchs willen" selber angezogen. Wenn Melanchthon ihm vorwarf, daß er beständig gegen die Evangelischen kämpfe und darüber den ihm in Regensburg viel näher liegenden Kampf mit dem Romanismus, speziell mit Ingolstadt, vergesse, so war das doch 5 nicht zutressen. Während des Reichstages 1556 hielt er Kontroverspredigten, die den Anstog gaben, daß der Würzdurger Prediger, der durch sein trauriges Ende bekannte Joh. Splvanus sich der evangelischen Lehre zuwendete (Hist. polit. Blätter CXXI, 1898, S. 253). Der Regensburger Domprediger, ein Barfüßer, sah in ihm so sehr seungtgegner, daß er ihn zu einem abenteuerlichen Gottesgericht heraussorderte, worauf Gallus von der 10 Kanzel herab gebührende Antwort gab (1564). Gegen die Ingolstädter besigen wir noch bandschriftlich Disputationsthesen des G. über Meßopfer und Laienkommunion, in Cod. Goth. 399 Bl. 83b. Auch seine Schrift "von abgöttischen Fest, Frohnleichnams-Tag gesanten.

nannt" 1561 ist bier zu nennen.

Bei der durch Württemberg und Kurpfalz zusammengerufenen Versammlung der ober= 15 ländischen evangelischen Stände in Frankfurt, Juni 1557, war G. als Theologe Regens-burgs anwesend. Sein Antrag, für die oberländischen wie für die sächsischen Kirchen je einen Generalsuperintendenten zu bestellen, dem die Uberwachung der Rechtgläubigkeit und ber Lehreinheit obliegen solle, wurde abgelehnt, doch gelang es ihm, das Interesse den evangelischen Salzburgern, die z. T. in Regensburg Juslucht suchten, zuzuwenden (vgl. 20 Brecher). Der Abschied, der die beruhigende Behauptung aufstellte, daß man "in dem Hauptstück, nämlich in der Lehre, ganz einig sei", (Sattler, Geschichte Württembergs IV, Beil. S. 11) sand natürlich seinen Beisall nicht. Sein Freund David Chyträus rühmt ihm nach (Saxonia ed. 1599 p. 399), baß er totius viciniae, Austriae ac Stiriae ecclesias emendavit, doctrina et consiliis suis pie et fideliter erudiit et guber- 25 navit - eine Wirksamkeit, über beren Details erft weitere Forschungen uns Aufschluß bringen muffen. Seine Gemeinde ehrte ben unberwuftlich arbeitsamen, in Lehre und Sittenzucht eifrigen Beiftlichen - zwei Predigten wider den Bucher, 1569 gehalten, erschienen noch 1572 —; sein persönliches Leben war untadelig. Bon Steinbeschwerden und Podagra schwer heimgesucht, reiste er 1570 ins Zellerbad (bei Liebenzell in Württemberg). 80 hier nahte ihm ber Tob. Der Geistliche, ber bem Sterbenden am 14. Juni 1570 bort bas Abendmahl reichte, nahm ihm ein formliches "letztes Bekenntnis" ab: daß er in der Lehre, die er in seinen Schriften geführt, bleibe; daß er sein Vertrauen allein auf Jesum Christum setze, und daß er im Nachtmahl die wahrhaftige wefentliche Gegenwärtigkeit des Leibes und Blutes Christi glaube. Auf dies Bekenntnis, deffen Wortlaut hernach der 86 Leichenprediger seiner Regensburger Gemeinde als sein lettes Vermächtnis im Wortlaut übermittelte, ftarb er. Geine Gattin — es war die britte Frau — ließ die Leiche nach G. Rawerau. Regensburg schaffen, wo am 24. Juni die feierliche Beisetzung erfolgte.

Gamaliel. — Litteratur: J. Brüll, Mebo ha-Mischna I (1876) 50 ff.; 3. Frankel, Darke ha-Mischna (1859) 57 ff.; 3. Hamburger, Real-Encykl, für Bibel u. Talmub II (1883) 40 236 f.; M. Braunschweiger, Die Lehrer der Wischnah (1890) 50 ff.; J. Derendourg, Essai sur l'histoire et la géographie de la Palestine I (1867) 241 ff.; H. Graeh, Geschichte der Juden III. (1878) 373 ff.; M. Bloch, Institutionen des Judentums II, 1 (1884) 118—202; E. Schürer, Geschichte des jüd. Bolkes II 300 f.

Bon Gamaliel, welcher, im Unterschiede von seinem gleichnamigen Enkel, als Gamaliel 16 der Aeltere oder Gamaliel I. bezeichnet wird, sagt die AG 5, 34, daß er in einer Berzbandlung des Synhedrion zu abwartendem Berhalten gegenüber den Jüngern Jesu geraten babe. Er wird dabei als Pharisäer und angesehener Gesetselehrer bezeichnet. Nach AG 22, 3 ist Paulus von ihm im (Vesetz unterrichtet worden. Die jüdische Litteratur kennt ihn als Stammwater des Geschlechtes der späteren jüdischen Patriarchen (Ethnarchen) 50 Palästinas. Die Familie betrachtete sich als benjaminitisch und wurde später sogar von Lavid hergeleitet (s. Dalman, Die Worte Jesu I, 264 f.). Ob wirklich Hille der Großzvater Gamaliels war, muß dahin gestellt bleiben. Mit Unrecht macht die spätere jüdische Tradition ihn zum Präsidenten des Synedrion, während er nur zu den Rechtskundigen gehörte, welcher in dieser Körperschaft Sitz und Stimme erhielten. Was die jüdische Litteratur von einem Gamaliel berichtet, bezieht sich meist auf Gamaliel II. Fast keine Rechtsansicht und keine Schristdeutung wird von Gamaliel I. überliesert, nur einige Verzordnungen tragen — wahrscheinlich mit Recht — seinen Ramen. Nach (Vitt. IV 2 hatte man einen Scheidebrief durch Erklärung vor einem dazu berusenen (Verichtshos

annulliert, wahrscheinlich damit die Annullirung giltig sei, auch wenn eine Nachricht von der veränderten Meinung des Ausstellers weder die Frau noch seinen Boten vor der Abgabe des Briefes erreichen konnte. Gamaliel schaffte diese Sitte ab, weil dadurch die Möglichkeit entstand, daß eine Frau sich als geschieden ansah und heiratete, während doch 5 ber Scheidebrief annulliert war. Rach (bitt. IV 2 veranlaßte Gamaliel, daß im Scheidebrief die Formel "und jeder Name, den er (sie) hat" dem Namen des Mannes und der Frau beigefügt werbe, — damit keine Möglichkeit sei, sich der Giltigkeit eines Scheidebriefs zu entziehen, wenn jemand mehrere Namen führte. Im Interesse der vaterlosen Kinder stührte er den alten Brauch wieder ein, daß die verwitwete Mutter nicht ohne einen 10 Cid, daß sie bisher nichts empfangen, ihr Heiratsgut aus der Erbmasse herrausziehen durfe, Gitt. IV 3. Nach Jeb. XVI 7 hielt er Einen Zeugen für genügend zur Feststellung des Todes eines (Vatten im Interesse der Wiederverheiratung der Witwe. Nach Orl. II 12 würde nach seiner Meinung Sauerteig von Priesterhefe nur dann einen Teig für den Genuß verboten machen, wenn er wirklich hinreichte, ihn zu durchfäuern. Aus allen 15 Bestimmungen läßt sich eine besonnene, nüchtern praktische Denkweise herauserkennen, welche im Einklang mit dem steht, was die AG von Gamaliel berichtet. Eine ihm vorgelegte Uebersetung des Hiobbuches hat er nach Tos. Sabb. XIII 2 beim Tempelbau mit vermauern laffen. Damit hat er sie aus dem Gebrauche beseitigen wollen, aber zugleich gezeigt, daß man solche Bücher - wegen der darin befindlichen Gottesnamen - nicht 20 gewaltsam zerftören darf. Db die Übersetzung aramäisch oder griechisch war, bleibt ungewiß. Das jüdische Recht war zu seiner Zeit nicht in der Weise wie später vorzugsweise Objett gelehrter Beschäftigung, sondern noch in fast unbeschränkter Giltigkeit. Es ist darum anzunehmen, das der Rechtsunterricht, welchen Paulus bei Gamaliel genoß, dem praktischen Leben wesentlich näher stand, als es in den späteren Rechtsschulen Balästinas und Baby-25 loniens der Fall war. Daß er Christ geworden sei, wie Clem. Recogn. I, 65 erzählt wird, ist eine Fadel. Er starb jedensalls vor dem Jahre 70, da in der Zeit des Aufstandes sein Suber. Et sate sebentsame Rolle spielte (Joseph. Bell. Jud. IV, 3, 9, Vit. 38 f. 44. 60), während seiner nicht mehr gedacht wird. Die unter dem Namen Gamaliel z. B. j. Sanh 18<sup>a</sup> mitgeteilten drei Sendschreiben sihren Text s. Dalman, Aram. 30 Dialeftproben 3) werden schon im jer. Talmud von Gamaliel I. hergeleitet, stammen aber von seinem Enkel (j. Dalman, Gramm. bes jub.-pal. Aram. 12, Worte Jesu I, 3). Auch ber Ub. I 16 mitgeteilte Bahlfpruch: "Schaffe bir einen Lehrer und entferne bich vom Aweifelhaften, und verzehnte nicht oft nach bloßer Abschätzung" wird von (Vamaliel II. berrühren. Guftaf Dalman.

35 Gambacorti, B. f. Sieronymiten.

Ganganelli f. Bb IV S. 153, 21 ff.

Wangra, Synobe f. Bb V C. 628, 24-44.

Garasse, Franz, gest. 1631. — Hurter, Nomenclator litter. 1. Bb 2. Aust. 1892 S. 289; de Bater-Sommervogel, Biblioth. de la Comp. de Jésus, 3. Bb 1892 S. 1184 st.
Franz Garasse, geboren zu Angouleme im Jahre 1584, seit 1600 im Orden der Jessuiten, war ein seinerzeit vielgenannter Kanzelredner und Schriftseller. Massenhaft dränzte man sich zu seinen Predigten, weil die außerordentliche Lebhaftigkeit seines Vorstrages die Menge ebensosehr anzog und sessellette als sein Wig und seine pikanten Ansspielungen auf die Zeitverhältnisse. Selbst starke Possen erlaubte er sich auf der Kanzel, um sein Publikum zu gewinnen. Als Schriftsteller hat er sich, neben einigen unbedeutenden Produktionen, hauptsächlich der Polemik gewidnet. Hierdeit in der verwerslichsten Gestalt hervor. War jemand gegen seinen Orden aufgetreten, so hielt er sich sür berechtigt, auch den würdigkten Mann durch seine Pamphlete in der gemeinsten Art anzusalen. Auch die Toten sanden keine Inade vor ihm. Der tressiche Etienne Pasquier, ein römischen Katholik und längst tot, mußte 1622 in einer Schrift des P. Garasse der Jesuitenorden verteidigt hatte. Die Söhne des Berunglimpsten traten sür die Chre des längst verstorbenen Vaters 1624 auf. — Die innerhalb der römischen Kirche hervortretende Freigeisterei bekämpste er (z. B. in dem Buche la Doctrine Curieuse des beaux esprits de ce temps, ou prétendus tels, contenant plusieurs maximes pernicieuses à l'Estat,

à la Religion et aux bonnes moeurs, combattue et renversée par le P. Francois Garassus, 1623) in einer fo leichtfertigen, unwürdigen Urt, daß er nur abstoßen, verstocken konnte. — Daß die Reformierten vom eifrigen Pater nicht geschont wurden, versteht sich von selbst bei dem unvergleichlichen Haß, welchen der Jesuitismus und übershaupt der Romanismus diesem Teile der Evangelischen widmeten. Eine sehr giftige Schrift 5 gegen sie ließ er unter dem Namen Andreas Schioppius und unter dem Titel Elixir calvinisticum, und dem wahrscheinlich unrichtigen Dructort Charenton 1615, erscheinen. Sein Rabelais reforme (Bruffel 1619) gehört ebenfalls hierher, ein Buch, welches mehr eine Satire, ale eine Kontrovereidrift ift und von Berfonlichkeiten ftrott, sowie von groben Späffen, Berleumdungen und Unwürdigkeiten aller Urt. Besonders wütet er gegen ben 10 ehrwürdigen reformierten Baftor Bierre bu Moulin, diesen wirklich bedeutenden, gelehrten und scharffinnigen Kontroversisten. — Das ift überhaupt der Charafter der Polemit bes P. Garasse, daß er vor allem den Gegner persönlich verächtlich macht und verspottet und das Rublikum durch zweideutige ganz verwerfliche Mittel besticht. Ernste Haltung, wissenschaftlicher Geift, gründliche Erörterung und Kenntnis des behandelten Gegenstandes mangeln 15 Diefen Arbeiten ebenso fehr, wie Anstand, Wahrheitsliebe und sittliche Würde überhaupt. Auch von römischer Seite ift bies anerkannt, beklagt und bekampft worden. Mit ben derbsten Zurechtweisungen traten gegen ihn 3. B. ber Prior Ogier (Jugement et Censure etc., 1623) und der berühmte Abt von St.-Cyran (La somme des fautes et faussetés etc., 1626) auf. Der Ausbruch einer Seuche in der Provinz veranlaßte ihn, 20 von seinen Oberen sich zur Krankenpslege nach Poitiers senden zu lassen, wo er selbst von der Krankheit ergriffen am 14. Juni 1631 starb.

## Garcias, M. f. Sieronymiten.

Gardiner, gest. 1555. — Burnet, History of the reformation of the Church of England ed. Nares 1830 st.; Strype, Memorials of Archbishop Cranmer (1694) ed. Oxford 1843; 25 Froude, History of England from the fall of Wolsey, London 1856, Leipzig 1861; 2. Rante, Englishe Geschichte, I. Bd; M. Brosch, Geschichte von England, Bd VI, Gotha 1890; Art. Gardiner von J. B(ak) M(ullinger) in Dictionary of National Biography; ders., The University of Cambridge from the royal injunctions of 1535 to the accession of Charles the first, Cambridge 1884.

Stephan Gardiner gehörte zu den vielen, in Staat und Kirche hervorragenden, aber charafterlosen Perfonlichkeiten, die dem Rirchenwesen Englands im Zeitalter Heinrichs VIII. sein (Vepräge geben. Sein Geburtsjahr (1483?) ist unsicher, ebenso seine Herkunft. Man hat ihn zum natürlichen Sohne verschiedener hochgestellter Persönlichkeiten machen wollen, auch einer Schwester Heinrichs VII. Sicher ist nur, daß er als Sohn eines Tuch= 85 walkers John Gardiner galt. Seine Erziehung erhielt er im Trinitykollege in Cambridge, bessen Fellow er früh wurde. Als Master of Trinity Hall und später nach dem Tode Th. Cromwells als Kanzler der Universität übte er einen nicht geringen Einfluß auf ihre Entwickelung aus, zuweilen in sehr autofratischer Form, so, als er 1542 die von Cheke und anderen jungeren Docenten beabsichtigte Einführung ber neuen durch Erasmus angeregten 40 Mussprache des Griechischen unter Undrohung der schärfften Strafen verbot (vgl. Mullinger a. a. D. S. 59 ff.; Katterfeld, Roger Asham, Straßburg 1879, S. 36 ff.; F. Blaß, über die Aussprache des Griechischen, 2. Ausl., Berlin 1883 S. 2 f. Sein Editt dei Haberstamp, Sylloge scriptorum etc. Lugd. Batav. II, S. 205 f.). Schon 1520 wurde er Doktor des Civilrechts, das Jahr darauf auch des kanonischen Rechts und hatte lange 45 Jahre die Rechtsandidaten zu Cambriode zu prüsen. Man rühmt seine hervorragende juristische Begabung und seine Berdienste um bas juristische Studium in England (Mullinger S. 126 ff.), aber seine Hauptwirksamkeit sollte auf anderem Gebiete liegen. Bon nicht geringerer Bedeutung für seine Zukunft war es, daß er 1524 Tutor eines Sohnes bes Herzogs von Norfolk wurde. Durch bessen Einfluß wurde er Privatsekretar Wolseys, 50 und es gelang ihm, in turzer Zeit sich so sehr das Bertrauen seines Herrn und bald auch des Königs zu erwerben, daß ihm die schwierigsten diplomatischen Aufgaben zusielen. Früh war er für die Wünsche des Königs in Sachen der Chescheidung gewonnen. Er war es auch der Cranmer (s. d. A. Bd IV S. 320,26 ff.) entdeckte und damit den später gehaßtesten Rivalen an den Hof zog. Jm Jahre 1528 erschien er mit For, dem vers 55 trauten Kate des Königs, dei dem Papste Clemens VII. in Orvieto, um in der Chesache zu verhandeln. Und seiner Gewandtheit und Energie gelang es, die Ausfertigung einer den königlichen Bunschen entsprechenden Defretalbulle und die Entsendung Campeggis als

366 Gardiner

Legaten nach England burchzuseten (vgl. für bas Einzelne ben A. Cranmer Bo IV S. 319, 38 ff. wo auch eine Stige ber Entwidelung ber englischen Kirchenpolitik jener Zeit gegeben ift, bie hier nicht wiederholt werden kann). Das verschaffte ihm, der inzwischen Archidiakonus von Norfolk geworden war, die Gunst des Königs, und was für sein Weiterkommen 5 wichtiger war, ber Unna Bolenn, die von dem weniger zaghaften und zielbewußten Unterhändler sich größere Ersolge versprach als von seinem Meister Wolsey. In ihrem Interesse erschien er am 15. Febr. 1529 zum zweiten Mal in Italien und am papstlichen Hose. Diese Reise hatte er noch im Auftrage Wolseys unternommen, aber noch während seiner diesmal erfolglosen Gesandtschaft schlug er sich in schlauer Boraussicht der kommenden Ereignisse auf die 10 Seite ber Gegner bes Karbinals (Buid, Der Stury Wolfens Sift. Taschenb. 6. Folge IX S. 56ff. 62 f.). Rach seiner Rudtehr zum Sefretar bes Königs ernannt, gehörte er zu ben Männern, Die bem früheren Gönner ben Sturz anzeigten. Er trat einen Teil seiner Erbschaft an, als ber König seine Dienste durch die Verleibung des Bistums Winchester, welches Wolsen neben Pork innegehabt, belohnte. Der gewandte und geschmeidige Mann, den der König jetzt auch zu 16 den wichtigsten rein politischen Gesandtschaften benutzte und ihn u. a. zu der berühmten Busammenkunft mit Franz I. mit sich nahm, wurde ihm so unentbehrlich, daß er sagen konnte, in Gardiners Abwesenheit sei es ihm, als ob er seine rechte Hand verloren habe. Dabei ließ ber vorsichtige Diplomat sich immer eine Hinterthure offen. Zu berselben Zeit, als er den König nach Frankreich begleitete und mit ihm ein Berg und eine Seele 20 schien, hatte man in Rom Grund anzunehmen, daß er in der Chescheibungefache seine Deinung ganz geändert hätte. Und gleich darauf konnte er wieder im Auftrage feines Herrn mit großer Entschiedenheit fur das königliche Recht in derfelben Sache eintreten. Aber vor dem letzten Schritte, dem völligen Bruch mit Rom, scheint er eine Zeit lang zurück-geschreckt zu sein. Im September 1533 gab er seine Stellung als Sekretär auf und 25 durfte sich in seine Diöcese begeben, wurde aber bald vom Könige, der argwöhnisch geworden war, zurückgerufen und ließ fich endlich bewegen, auch seinerseits dem Papfte das Oberhoheitsrecht abzusprechen und den König als alleinigen Herrn der englischen Kirche anzuerkennen (Wilkins, Concilia III, 780). Und jeder Argwohn mußte bei Heinrich VIII. jatetennen (Wittins, Coneina III, 180). Und sebet Atgibogn ninge der Jentud VIII. schwinden, als er nicht lange darauf (übrigens erst 1535 erschienen) öffentlich in seinem 800 Buche De vera obedientia oratio die anglikanische Theorie durch die allgemeine Darslegung begründete, daß, weil menschliche Einrichtungen hinter göttlichen Vorschriften zurückzutreten hätten, dem Bischof von Rom keinerlei Jurisdiktion über andere Kirchen zukäme, sondern allen christlichen Obrigkeiten die Oberhoheit über ihre Kirchen zustände und es zu ihren Aufgaben gehöre, für die Religion zu forgen (abgedruckt bei Goldaft, Mouarchia I, 35 716ff. und Ortuin Gratius, Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum c. app.ed. Brown, London 1690 II, 800 ff.). Und wie mußte es dem absolutistischen Sinne des Königs schmeicheln, wenn Gardiner sich barin vernehmen ließ: Nempe Deus . . . . homines substituit, tamquam vicaria potestate obedientiam exacturos, quam illis nos pari cum fructu praestaremus propter Deum ac si Deo ipsi imme-40 diate, id quidquid esse honoris exhiberemus etc., Gratius S. 805. Wie weit es ihm damit ernft war, läßt fich freilich schwer sagen, denn es tann nicht bloß römische Erfindung sein, sondern wird auf eigene vertrauliche Aussprengungen gurudzuführen sein, wenn ein papstlicher Runtius wiffen wollte, er habe ben fraglichen Traktat nur unter äußerem Druck geschrieben und aus Furcht, im Falle seiner Beigerung sein Leben zu verlieren (Calendar of State Papers X Nr. 570). Und darüber ließ er keinen Zweisel, — hatte er doch in dieser Beziehung den König hinter sich — daß er trot der Anerken-nung des königlichen Primats mit Entschiedenheit am Katholicismus festgehalten wissen wollte. Als echter Schüler Wolsens, als welcher er schon im Jahre 1526 sich in Be-strafung der Keger hervorgethan hatte, arbeitete er jeder evangelischen Regung entgegen, 50 und Cranmer, beffen Rivalität ihm immer verderblicher erschien, hatte sich schon 1536 gegen seine Anklagen zu verteibigen (vgl. Cranmer an Cromwell bei Burnet IV, 463) und an den gegen Ende der dreißiger Jahre zunehmenden Verfolgungen hatte der Bischof lebhaften Anteil. In Deutschland, wo Bucer, Hedio Lapito 1537 seine Oratio de vera obedientia unter besonderer Empsehlung herausgegeben hatten, erkannte man daher 56 sehr dah, daß der "teuslische Bischof" (Lenz, Briefwechsel Landgraf Philipps mit Vucer, I, 244) der "Verderber der englischen Kirche" sei. Das mochte der Eindruck sein, den die beutsche Gesandschaft (s. A. Cranmer V IV S. 324, 3) von England mitgebracht hatte, nach nahr aber überwechte man sich den aus eine Stehen 1520 an der noch mehr aber überzeugte man fich bavon, als Gardiner felbst im Jahre 1539 an ber Spitze einer Gesandischaft bei den deutschen Brotestanten erschien. Damals batte auch 60 Bucer eine Zusammentunft mit ihm, wobei sie über die Transsubstantiation stritten, und

Gardiner 367

Gardiner, nach der späteren Erzählung des Straßburgers, sich derartig erhitzte, daß bei jeder ihm nicht passenden Außerung Bucers ihm die Adern an den Händen derartig ausschwollen, wie dieser es noch bei keinem Menschen geschen hatte (Mullinger S. 118). Und läßt es sich auch nicht nachweisen, daß er, wie man behauptet hat, der Verfasser der des rüchtigten sechs Artikel vom Jahre 1539 war, so entsprach doch ihr Inhalt wie ihre 6 Geltendmachung seinen Wünschen ebenso wie er sür den Sturz und Untergang Th. Eromwells mitverantwortlich zu machen sein wird, hatte sich doch das Verhältnis zwischen ihm und Gardiner derartig zugespist, daß ein Nebeneinander beider nicht mehr möglich war. Und mit Argusaugen wachte der mächtige Mann, der überall seine Späher hatte, aus sede antisatholische Außerung oder Haltung und scheute sich nicht, seine verderbendringenden 10 Verdächtigungen dis auf die nächste Unngedung des Königs auszudehnen. Aber vorsichtig, wie er war, vermied er jedes amtliche Vorgehen, ohne sich durch einen ausdrücklichen Beseichl des Königs zu decken. So sicherte er sich gegenüber den Launen des Königs und den Nachstellungen seiner Feinde. Namentlich an den Universitäten wachte er über die Ausserchterhaltung des kaholischen Spstems, und wie er seine Macht als Kanzler der Uniz 16 versität Cambridge dazu benutzte, zeigt u. a. sein Einschreiten, als man dort Ostern 1545 gewagt hatte, das antipäpstliche Stück Pammachius des Deutschen Thomas Kirchmeher (Naogeorgios) auszusühren (Mullinger S. 73 fl.; über den Pammachius vgl. Hollein, die Resportation im Spiegelbilde der dramatischen Litteratur, Halle 1886, S. 198 fl.).

Daß Heinrich VIII. ihm gegen Ende seines Lebens wieder mißtraute und sein Einfluß 20 in dieser Zeit zu sinken begann, wird richtig sein; jedenfalls hat ihn der König in seinem Testamente von der Regentschaft ausgeschlossen, indem er nach Fuller, Church History I, 254 es auf Befragen damit begründete: de knew Gardiners temper well enough, he could govern him, yet none of them would be able to do. Diese Magregel, Die Gardiner als das Refultat der Intriguen seiner Feinde hinstellte, konnte das Unheil 25 nicht aufhalten. Er hatte zu lange eine bedeutsame Rolle gespielt, als daß er jest gutwillig seinen Feinden zu weichen und sich zurückzuziehen geneigt war, während er erwarten mußte, daß die ihm wie der Tod verhaßte Häresse ihr Haupt erheben und alles das vernichten werde, für dessen Erhaltung er strupellos unter Niederwerfung von allen, die ihm hinderlich schienen, gefämpst hatte. Will man seine Handlungsweise verstehen, so so muß man auch das in Betracht ziehen, darin hat Froude (VI, 247) Recht, daß er wie wenige von der Bebeutung bes englischen Epistopats und ber Notwendigkeit seiner exceptionellen Stellung überzeugt war. Go lange bie Satramente, die Meffe, die Briefterebe, über die er mit Bucer ichon seit 1544 litterarisch stritt, wie überhaupt die firchlichen Ordnungen bestanden, konnte auf eine Restauration des priesterlichen Unsehens und der bischöf= 35 lichen Macht, der die Willkürherrschaft Heinrichs Abbruch genug gethan hatte, immer noch gehofft werden. Aber die ersten kirchlichen Handlungen der Regentschaft, die den wachsenden Einfluß des Calvinismus erkennen ließen, konnten keinen Zweifel darüber lassen, daß man auf eine zwar allmähliche aber doch vollskändige Unterdrückung des Katholicismus ausging. Demnach war es ficher nur Borwand, wenn berfelbe Mann, ber fo lange Zeit 40 der entschiedenste Berfechter der königlichen Suprematie gewesen war (in dem früher erwähnten Erlaß über die Aussprache des Griechischen sagte er: "Der König hat, erleuchtet vom beiligen Beifte, die religiösen Angelegenheiten neu geordnet, und ich bitte Gott, er moge bas ju unserem Beften gereichen laffen und Bergeffenheit bes Bergangenen geben, Katterfeld a. a. D. S. 39) jett unter stolzer Berusung auf seine Autorität als Kanonist jede kirchliche Neu- 45 ordnung als ungesetzlich erklärte, weil sie während der Minderjährigkeit des Königs vorzgenommen wurde, aber seine feste Haltung in dieser Sache macht doch einen fast wohlsthuenden Eindruck gegenüber der Geschweidigkeit der früheren Jahre. Auf der anderen Seite ift auch die Intoleranz der Gegner begreiflich, kannte man ihn doch zu gut, um nicht zu wissen, daß die Nichtunterwerfung Gardiners, der noch Anhang genug hatte, die 50 größte Gefahr nicht nur für die Neuordnung der Dinge, sondern auch die herrschende Partei sein mußte.

Berhandlungen, die mit ihm geführt wurden, waren erfolglos, und spisten sich immer mehr zu einem persönlichen Gegensat zwischen ihm und Cranmer zu, als man auf die Frage vom Abendmahl kam, was die Beranlassung zu einem schaffen Schriftenwechsel 55 zwischen beiden über dieses Thema gab (vgl. A. Cranmer Bd IV S. 327, 1). Gardiner schrieb seine Schrift im Gesängnis, wohin man ihn ansangs wohl nur zum Zwecke, ihn mürbe zu machen, verbracht hatte. Seine Hoffnung, nach dem Fall Sommersets befreit zu werden, erfüllte sich nicht, da er sich auch auf das Versprechen, dann in die Regentsschaft mit ausgenommen zu werden, weigerte, die ihm vorgelegten Artikel, Anerkennung 60

ber Suprematie der Regentschaft, Verwerfung der sechs Artikel, Billigung seiner Bestrafung, zu unterzeichnen, und so blieb er im Tower, die die Königin Mary ihn aus demselben befreite, um ihn in alle seine Würden wieder einzusezen und ihm das Kanzleramt zu übertragen. Jest im Besitz der höchsten Macht stand er keinen Augenblick an, diese auch seine Gegner fühlen zu lassen und mit seiner ganzen Bergangenheit zu brechen. Unter seiner Mitwirkung vollzog sich nicht nur die Restauration des Katholicismus, sondern auch die Unterwerfung des Königreiches unter das Papstum, obwohl er im Bewußtein der damit notwendig beginnenden Rivalität das Erscheinen des Reginald Polus hintanzuhalten sucht. Mit der ganzen zielbewußten Energie, die ihm eigen war, ging er Schritt soswärts, und während der päpstliche Legat sur möglichste Wilde war, kannte er bei der Unterdrückung der Protestanten wie der wirklichen oder verneintlichen Gegner der Regierung keine Schonung, und nicht ohne Grund wird er als Haupstschuldiger an dem Schreckenstegiment der blutigen Maria bezeichnet. Die Bischöse Latimer und Ridley waren seine letzten Opfer. Bald nach ihrer Hinrichtung am 12. November 1555 ist er 16 gestorben. Mullinger (Art. Gardiner am Schluß) verzeichnet eine Reihe Streitschriften von ihm aus den letzten Jahren, wesentlich gegen Bucer gerichtet, die mir nicht zugänglich sind.

Garigim f. Balaftina und Samariter.

Garnier, Johann, gest. 1681. — Surter, Nomenclator literar., 2. Bb 2. Auft. 1893 S. 484 u. 831; be Bader-Sommervogel, Biblioth. de la Comp. de Jésus, 3. Bb 1892 20 S. 1228 ff.; über Harbouins Biographie f. u.

Johann Garnier, wie Petavius und Sirmond eine Zierde des Zesuitenordens, wurde ben 11. Nov. 1612 zu Baris geboren. Er trat schon sehr früh, erft 16 Jahre alt, zu Rouen (1628) in die Gesellschaft Jesu. Bald zeigte sich seine vorzügliche Befähigung für bie Pflege ber Wiffenschaft, besonders der Theologic, als Lehrer wie als Gelehrter. In obe Psiege bet Wissenschaft, besonders der Leebtogie, als Leiter wie als Gelehrter. In 25 jener bekannten Weisheit schaffte sein Orden zur rechten Zeit seinen großen Gaben das angemessen, der Thätigkeit. Bierzig Jahre hindurch bekleidete Garnier Prosessiuren der alten Sprachen, der Rhetorik, der Philosophie, der Theologie. Dazu gewährte man seinen gelehrten Forschungen, seinem Zuge nach kritisch-sisterosischer Gelehrsamkeit und Nach-seinen gelehrten, sirenger, sich selbst vergessender Arbeit ging das ganze Leben des P. Garnier Debin Er veröffentlichte nach einender Arbeit ging das ganze Leben des P. Garnier dahin. Er veröffentlichte nach einander eine Reihe bedeutender Arbeiten, deren Wert und Bedeutung zuletzt auch die Feinde und Gegner des Ordens nicht verkennen konnten. Allerbinge find die Organi philosophiae rudimenta (Barie 1651) und die Regulae fidei cath. de gratia Dei per Jesum Christum, Bourges 1655, mehr ober weniger Jugend-35 schriften. Die letztere leidet überdies fehr an ben bekannten Mängeln ber jesuitischen Enabenlehre. Doch ist es wohl gerade dem Interesse Garniers zuzuschreiben, daß er sich mit so vielem Eiser der Geschichte des Pelagianismus zugewandt hat. Nachdem schon von anderer dem Jesuitismus keineswegs holder Seite auf diesem Gebiete Ansehnliches geleistet worden war, gelang es seinem umfassenden Wissen, seiner theologischen Befähigung und feinem 40 bedeutenden Scharffinn, hier Lorberen zu erringen. Seine Arbeit über den bekannten pelagianischen Bischof Julian von Eclanum (Juliani Eclanensis episcopi libellus fidei primum editus cum notis et dissert. III 1648), sowie vornehmlich seine Ausgabe ber Schriften des Marius Mercator, welche er im Jahre 1673 mit einem Kommentare und Abhandlungen über den Pelagianismus (Marii Mercatoris — opera, Paris. fol.) 45 herausgab, find ausgezeichnete Leistungen von bleibendem Werte. Kardinal Norisius war als augustinischer Theologe und Bearbeiter derfelben Materie nicht besonders aufgelegt, die Berdienste eines jesuitischen Schriftstellers schnell und leicht zu erkennen. Garniers Marius Mercator indes hat diesen trefflichen Kenner der Geschichte des Pelagianismus so umgestimmt und gewonnen, daß er erklärt haben soll, sein Werk über die Geschichte der 50 pelagianischen Regerei wurde ungeschrieben geblieben sein, wenn er diese Differtationen zuvor gelesen hatte. Garniers entschiedener Borliebe für dogmengeschichtliche Studien verdanten wir noch zwei schätzenswerte Schriften. Im Jahre 1675 gab er ein geschichtliches Wert des 6. Jahrhunderts über die nestorianischen und eutychianischen Streitigkeiten beraus, nämlich des farthagischen Archidiatons Liberatus Breviarium causae Nestorianorum et Eu-55 tychianorum. Wiederum sind Garniers eigene Untersuchungen in den gelehrten Noten und Abhandlungen niedergelegt, welche bem Werte beigegeben find. Andere historische Fragen von firchenhistorischem Interesse behandelte er in brei großen Differtationen, welche er seiner im Jahre 1680 erschienenen Ausgabe des Liber diurnus Romanorum pontisseum hinzusügte. Gleich die erste berselben ist beachtenswert. Er behandelt hier die Ketzerei des römischen Bischofs Honorius. Leute wie Onuphrius, Bellarmin, Gretzer, Baronius suchten in Honorius die päpstliche Unsehlbarkeit dadurch zu retten, daß sie Berzsälschung der Akten des sechsten Konzils, das Vorhandensein salscher dem Honorius unterzeichdener Briefe behaupteten und das ganze Faktum der Verdammung ihres Schützlings sableugneten. Zu solchen gefährlichen Gewaltthaten ließ sich Garnier nicht hinreißen. Vielzwehr zeigt er, daß Honorius allerdings vom 6. Konzil verdammt worden, und daß die Akten dieser Kirchenversammlung keineswegs verfälscht seien. Nur stellt er im Interesse des römischen Systems den ganz unhaltbaren Satz auf, Honorius sei persönlich nicht der Retzer gewesen, als welcher er verdammt worden sei. Auf einer in Ordensangelegenheiten 10 unternommenen Reise nach Rom starb er in Bologna am 26. Oktober 1681. Nach seinem Tode veröffentlichte der Ordensgenosse P. Hardouin seine Supplemente zu Theodorets Werken (Auctarium Theodoreti Cyrensis episcopi seu opp. Tomus V). An der Spitze dieses Bandes, welcher hauptsächlich Garniers Arbeiten über Theodorets Leben und Lehre enthält, steht auch eine Biographie des Autors vom Herausgeber bearbeitet.

Garnier, Julien, geft. 1725. — Surter, Nomenclator litterar., 2. Bb 2. Aufl. 1893 G. 1106.

Julien Garnier ist gegen 1670 zu Connerai in Maine geboren und war seit 1699 Mitzglied der gelehrten und hochverdienten Kongregation der Mauriner. Daß der berühmte Dom 20 Madisson sich Garnier zum Kollaborator ausdat, beweist allein schon die Bedeutung dieses Gelehrten. Seine umfassende Kenntnis der griechischen Sprache und Litteratur bestimmte den Orden, ihm die Besorgung einer neuen Ausgabe der Werke des Basilius zu überztragen. Bom Jahre 1701 an widmete er diesem wichtigen Unternehmen alle Zeit und Krast. Der erste Band erschien zu Paris dei Coignard nach zwanzig Jahren unausgesetzten 25 Fleißes und Forschens unter dem Titel: Seti. Patris nostri Basilii — omnia opera quae extant, vel quae ejus nomine eircumferuntur, ad manuscriptos codices gallicanos, vaticanos, florentinos et anglicos nec non ad antiquiores editiones castigata, multis aucta: nova interpretatione, criticis praesationidus, notis... illustrata. Nur den zweiten Band noch konnte Garnier im solgenden Jahre selbst edieren, zo denn bald darnach wurde er sehr krant und stard am 3. Juni 1725 ausgerieden durch seine gelehrten Arbeiten. Dom Prudent Maran besorgte die Herausgade des noch sehlenden dritten Bandes der Werke des Basilius.

Vartenbau bei den Jöraeliten. — In der Gartenkultur wie überhaupt im Ackerdau waren die Israeliten die Schüler der Kanaaniter (s. A. Ackerdau I, 135, 10 ff.). Wo in 35 alter Zeit von Gärten (12) die Rede ist, da erschienen dieselben immer als um der Früchte willem angelegt. Es sind in der Hauptjacke nicht Ziergärten, sondern Ausgärten, sei es Gemüsegärten 77, 32 1 Kg 21, 2; Dt 11, 10) oder Baumgärten (Zer 29, 5; Um 4, 9; 9, 14 u. a.; Prd 2, 5). Für jene, die Gemüsegärten, kanen als Aulturpslanzen in Betracht vor allem die bei den Israeliten zu allen Zeiten als Würze des Mahls und als Zukost vor allem die bei den Israeliten zu allen Zeiten als Würze des Mahls und als Zukost vor ellem die hei, kauch, Knoblauch, serner Gurken und Melonen, welche als Zukost zum Brot eine wichtige Rolle in der Ernährung spielten, und endlich die verschiedenen Gewürzsträuter: Minze, Kümmel u. s. w. sp. A. Ackerdau I, 132 f.). Solche Gemüsegärten vor allem bedursten sorgsfältiger und reichlicher Bewässerung (zef 58, 11; Jer 31, 12; Hr 3, 12; Hr 3, 6; Dt 24, 6). Ein wohlbewässerter Garten ist ein gerne gedrauchtes Bild fröhlichen Scheichens, ein Garten ohne Wasser im Bild elenden Dahinwelkens (zef 58, 11; Jer 31, 12; Hr 31, 12; Jes 1, 30; vgl. auch Robinson, Neuere bibl. Forschungen 173). Bei der Beliebtheit der genannten Gemüse kann es an derartigen Gärten nicht gesehlt haben, wenngleich man diese Früchte auch auf dem Felde nach der Ernte der Wintersaat pslanzte. Weitaus wichtiger waren natürlich die Baumgärten mit Oliven, Feigen u. a. Fruchtbäumen (vgl. 50 A. Fruchtbäume oben S. 300). Wir werden in der Regel unter den im Ack genannten Gärten eben an solche Baumgärten zu benken. Dabei muß man allerdings in Betracht ziehen, daß alle diese Fruchtbäume auch noch den anderen hohen Wert hatten, daß sie in den heißen, waldlosen Lande Schatten spendeten und daß darum ein solcher Rutgarten, namentlich venn er auch noch Wasser hatte, süren wird 1 Kg 4, 25; 2 Kg 18, 31; Wi 4, 4). Das Bild will nicht bloß den sicheren ruhigen Besit darsstellen,

lichkeit eines sorglosen Lebensgenusses zeichnen, da ein jeder im schattigen Garten sitzen und wandeln kann. Man vergleiche damit die überschwenglichen Lobeserhebungen, mit denen die heutigen Sprer, vorab die Beduinen der Wüste, die wasserriede Gartenebene um Damaskus her als "Paradies" preisen. Wenn wir hören, daß die Könige Judas sich ihren großen "Königsgarten" im Thale südöstlich von der Stadt angelegt hatten (2 Kg 25, 4; Jer 39, 4; Neh 3, 15 vgl. den "Garten Ussas" 2 Kg 21, 18. 26), so werden wir uns darunter eben solche Baumgärten vorzustellen haben, welche einen kühlen schattigen Aufsenthaltsort darbieten sollten. Es ist eigentlich selbstverständlich, daß in solchen Gärten dann nicht ausschließlich Fruchtbäume im engeren Sinn, sondern auch andere Bäume und Sträucher um ihres Schattens, wie um ihres Grüns und ihrer Blütenpracht willen gepflanzt wurden. Als solchen Garten mit Bäumen und Sträuchern aller Art, als Ort geeignet zum Lustwandeln in des Abends Kühle, dachte sich auch der alte Hebrärer sein "Baradies", seinen "Garten Schatten Schatten Schatten Stellen Schatten der Schatten der Schatten sie Familiengruft an (2 Kg 21, 18. 26; Mt 27, 60; Jo 19, 41). Daß die Geschlechtschusch der sachten der Schatzen sein solchen, wie ja ganz begreislich (1 Sa 25, 1; 1 Kg 2, 34 n. a.; vgl. A. Trauergebräuche).

Der Einsluß babylonische Stime machte sich auch dier geltend. Dort in Babylonien trauer Lusten kallen der Allesten von der Stime auch Bäumen ein ausgeschausschlich kallebet von die

Der Einfluß babylonischer Sitte machte sich auch hier geltend. Dort in Babylonien waren Lustgärten, große Barke, Haine mit Bäumen 2c. außerordentlich beliebt; vgl. die Beschreibung von Sanderids Park (Zeitschr. f. Uspr. III, 311 st.; Meißner u. Rost, 20 Bauinschriften Sanderids Hark (Zeitschr. f. Uspr. III, 311 st.; Meißner u. Rost, 20 Bauinschriften Sanderids 5, 14 st.; Diodor. 2, 7). Sbenso sind die Perfetönige und die persischen Großen durch ihre Vorliebe sür schöne Parke und Gärten bekannt (Xenophon, Kyrop. I, 3, 12 st.) Anabas. I, 2, 7; Hellen. IV, 1, 15 u. a.). In seinem Schloßgarten zu Susa veranstaltete der König seine Festmahle (Est 1, 5; 7, 5). Aus dem Berssischen stammt auch die spätere Bezeichnung sür diese Gärten bei den Juden: St. 2 st. Aus dem Persischen kammt auch die spätere Bezeichnung sür diese Gärten bei den Juden: St. 2 st. 2

Garve, Karl Bernhard, geft. 1841. — Due llen: Handschriften im Besit des Unitätsarchivs in herrnhut, des german. Museums in Nürnberg und der Garveschen Familie, Gedruckt ist nur eine kurze von seinem Sohne Leopold versaste Biographie in Boigts Rekrolog der Deutschen, Jahrg. 19. I, 609 f. — Seine Berke: Lyrische Gedichte (15), Leipzig 1786 (ohne Bissen des Berkassers von einem Freund anonym herausgeg.); Christliche Gesänge. Görlig 1825 (303 Lieder); Brüdergesänge, Gnadau 1827 (66 Lieder); Der deutsche Gesänge. Gbau, Berlin Reimer 1827 (260 S.); Die Themis der Dichtunst, ein Lehrgedicht in acht Gesängen mit Anmerkungen, Berlin Reimer 1828 (342 S.); Die Schule der Beisheit, Leipzig Rummer 1830 (79 S.); Die Oden des Duintus Horatius Flaccus deutsch mit Anmerkungen, Berlin Reimer 1831 (298 S.); Der Bolksvertreter, jambisch in 12 Betrachtungen, Karlsruhe Groos 1839 (84 S.) — (Unter den 51 Liedern Garves, die Knapp in seinem Ev. 26 Liederschaft ausgenommen hat, sinden sich 3 sonst ungedruckte.)

Aarl Bernhard Garve wurde am 24. Januar 1763 als das vierte von 9 Kindern in Jeinsen bei Hannover geboren, wo sein Vater ein (Aut des hannöverischen Ministers von Münchhausen in Pacht hatte. Sein Hater ein (Aut des hannöverischen Ministers von Münchhausen in Pacht hatte. Sein Haus war der Mittelpunkt der in jener Gegend zerstreuten Freunde der Brüdergemeine und beherbergte einen herrnhutischen Kandidaten, so der außer der geistlichen Pstege jener Freunde zugleich das Amt eines Hauslehrers der Garveschen Kinder versah. Erst fünf Jahre alt wurde Karl in die Knadenanstalt der Brüdergemeine in Zeist (Holland) gegeben, später nach Neuwied a. Rh. Seine weitere Ausbildung erhielt er im Pädagogium in Niesth und im theologischen Seminarium in Bardy. Nach vollendeten Studien erhielt er 1784 seine erste Anstellung als Lehrer am Pädagogium. Dort hatte man schon seit Jahren mit dem althallischen pietistischen Wissenschaftsbetried gebrochen, man pstegte mit Siser den altklassischen Humanismus und begeisterte sich daneben für die neuere deutsche Litteratur besonders Klopstock. Der Betried der Theologie im Seminar war dagegen ein sehr dürftiger; an die moderne rationalistische Entwickelung der Theologie so konnte man sich ebensowenig anschließen wie an die alte lutherische Orthodoxie, und die

von Zinzendorf gegebenen Anregungen selbstständig theologisch zu verarbeiten war man unfähig. Die Vorlesungen konnten deshalb die im Pädagogium an ein reges Studientleben gewöhnten Studienten nicht befriedigen: die Begabteren trieben alle möglichen micht theologischen Studien, andere verzichteten überhaupt auf wissenschaftliche Arbeit (im Tühjahr 1787 trat Schleiermacher aus dem Seminarium aus). Um diesen unhaltbaren bustanden abzuhelsen, wurde (Varve 1789 als "Dozent der historischen und philosophischen Wissenschaften" an das theologische Seminar berusen. Er suchte vom Kantischen Kriticismus ausgehend im engen Anschluß an Zakobi ("mein Lieblingsautor") und Reinhold die in der Brüdergemeine lebendige Christentumsaussauffassung zu unterbauen. "Varves Philosophie hatte sehr schwache Stellen, aber er lehrte und nicht sie, sondern mit Interesse philosophie hatten großen Ersolz. "Berachte mir Varve nicht, schreibt Fries an einen Borlesungen hatten großen Ersolz. "Berachte mir Varve nicht, schreibt Fries an einen Studiengenossen damals, denke an die Aunden, in denen er durch seinen Bortrag philosophischemoralischen Enthussauss so zu beleben wußte, daß auch die Unphilosophischen unter uns zu schweigen genötigt wurden". Aber der Ersolz war mehr in der dichterischen is Begeisterung begründet, mit der Garve seine Jeben vortrug, als in diesen selbst dichtein Einschung, die Garve nicht beabsichtigt hatte. Statt daß durch diesen das in diesen klichen Sinn geseitete Einsührung in die moderne Philosophie das Interesse an der Theologie gewann, zeigte sind vielmehr verstärkte Aberdhate sie klienen andern Ausweg als 1797 Garve unter ausdrücklicher Anerkennung seiner persönlichen Gesinnung und in ehrenvoller Weise abzuderusen. Es wurde ihm zunächst die Leitung des Unitätsarchivs (damals in Zeist in Holland) und 25 1816—1836 in Neufalz a. D. 1837 zog er nach Hernhut zum Ausruhen, wo er am 21. Juni 1841 statb.

Garve gehört zu den hervorragendsten geistlichen Liederdichtern der neueren Zeit. Seine Lieder quollen ihm aus einem reichen und tiefen Gemütsleben, das ihn empfindlich gegen jede rauhe Berührung mit der Außenwelt machte, und bas er darum vor anderen so jorgfältig verbarg. Er führte vorwiegend ein Junenleben. Nach außen erschien er leicht "unumgänglich und grillenbaft" (Fries). Er selbst klagt bisweilen über seine Vereinsamung, deren Grund er in seiner Unbeholsenheit und Blödigkeit sieht. Er schwärmt für Freundschaft, bethätigt sie aber nur im Jamilienfreis, zuerst im Verkehr mit seinem Bruder Justus und nach bessen Tod 1787 mit seiner Schwester Johanna. In diesen Briefen, Juftus und nach bessen Tob 1787 mit seiner Schwester Johanna. In diesen Briefen, 35 aber auch nur hier, öffnet er sein Inneres rüchhaltloß. Nach seiner Berheiratung 1794 hört auch dieser Briefwechsel allmählich auf. — Seine ersten dichterischen Anregungen erhielt er durch Klopstock, Oben in dessen Stil sind seine ersten lyrischen (Vedichte gewesen. Für seine profanen Dichtungen hat er stets antike Versmaße beibehalten. Außer den oben angeführten Druckwerken gehören hierher die handschriftlich vorhandenen 3 Bücher Elegien 40 in Distiden und 4 Bücher "Unterhaltungen" in Hexametern (eine der letzteren aus dem 4. Buch erschien unter dem Titel "Schule der Weisheit" f. oben). Anregung für seine geistliche Liederdichtung bot ihm das geistliche Lied der Brüdergemeine und im besonderen bie in ihr herrschende Sitte die verschiedensten Familien, Chor- und Gemeinfeste durch geiftliche Lieder zu feiern. Hier waren burch die Forderung der Singbarkeit nach den in der 45 Brüdergemeine gebräuchlichen Choralmelodien der Reim und die modernen Bersformen geboten. In der That find die meisten der geiftlichen Lieder Garves ursprünglich Gelegen-beitsgedichte gewesen, und auch wo sich das nicht nachweisen läßt, haben sich dem musikalisch sehr gut veranlagten Dichter seine geistlichen Lieder unwillkürlich den ihm innig vertrauten Choralmelodien angeschmiegt. Er hat sie im eigentlichen Sinn gesungen. Die meister= 50 bafte Form seiner geistlichen Lieder beruht auf gründlichen theoretischen Studien, von denen sein "deutscher Bersbau" 1827 Zeugnis ablegt. Der erste Entwurf besselben stammt aus dem Jahr 1786 und wurde angeregt durch die "deutsche Brosodie" von Moris. Klopswess Einfluß zeigt sich noch in einer bisweilen zu pathetischen Diktion und im Mangel an Schlichtbeit und Einsachheit des Ausdruckes bei manchen dieser Lieder. — Um den engeren 56 Areis der Brüdergemeine hat er sich außerdem durch seine hervorragende Mitwirkung bei Neubearbeitung ihres Liturgienbuches 1826 verdient gemacht. 3. Müller.

Gaf, Joachim Chriftian, geft. 1831. — Bgl. Schleiermachers Briefwechsel mit Berlin 1852, Borrebe; ein später aufgesundener Teil der Briefe Schleiermachers ift auf

Beranlassung von B. Gaß dem Hauptwert: Aus Schl.'s Leben in Briefen, Bb IV, einver-leibt worden. Retrolog in der Darmstädtischen Allg. K. Z., 1831, S. 743.

3. Chr. Gaß, der Sohn eines Predigers in Leopoldshagen bei Anklam in Pommern und der Bater des Unterzeichneten, war am 26. Dlai 1766 in dem genannten Dorfe ge= 5 boren. Er empfing seine Schulbildung auf der Klosterschule Bergen, studierte 1785—1789 in Halle Theologie, woselbst ihn Semler anregte, wo er fich aber auch mit kantischer Abi= losophie, mit Herbers, Wielands, Forsters Schriften eifrig beschäftigte, wurde 1795 Felbprediger des Regiments von Borde und Garnisonprediger in Stettin und verheiratete sich bald nachher. Leichtigkeit der Rede und Innigkeit des Gemutes machten ihn zum Prediger 10 geeignet; auch ergab er sich diesem Beruf mit Begeisterung und er darf wohl zu benen gezählt werden, welche am Ansang bieses Jahrhunderts das gesunkene Vertrauen zum geistlichen Stande wieder herstellen und die Wirksamkeit der Kanzelrede neu beleben halfen. Als Theologe hatte er mit der alten Orthodoxie, wenn er ihr jemals angehört, wohl schon früh gebrochen, und bennoch wurde er als junger Mann zuweilen für ein Residuum ber-15 selben angesehen; der Grund war, weil er von dem herrschenden Moralismus sich wieder einer religiösen Anschauung bes Christentums zuwendete und beffen eigentumliche Buge hervorhob. Bon diesem Streben, die verlorene schöne "Individualität" des Christentums wieder zu gewinnen, geben Zeugnis seine "Beitrage zur Berbreitung eines religiösen Sinnes in Predigten" (Stettin 1801, 2. Aufl. 1804, zweite Sammlung 1806). Der "Geift ber 20 Zeit", sagt die Borrede des ersten Bandes, forbert felbst zu religiöser Besinnung auf. Die Weltereignisse, wie sie seit der Revolution in erschütternder Folge einander brängten, schienen alle nur die eine Mahnung tundzugeben, daß jeder fich ermannen und über die Einbrude irdischer Bergänglichkeit erheben solle, damit er nicht "ihrer furchtbaren Gewalt erliege, sondern auf die höheren geistigen Bedürfnisse seines Daseins zurückgeführt werde."
25 Aber auch zu wissenschaftlicher Vertiefung fand sich Veranlassung; für G. war die schon 1803 angeknüpfte Freundschaft mit Schleiermacher von besonderer Wichtigkeit; er rechnete biese Werbindung zu den schönsten Zierden seines Lebens und auch Schleiermacher hat deren Wert durch die Debisation seines "fritischen Sendschreibens" über den ersten Brief an den Timotheus (1807) öffentlich anerkannt. Das Kriegsjahr 1806 führte ihn nach so Halle, wo er mit Schleiermacher und Eteffens zusammentraf; zwar kehrte er nochmals nach Stettin zurück, aber die Auflösung seines Regiments und schwere häusliche Trübsal bewogen ihn, zu Ende des Jahres 1807 nach Betlin überzusiedeln, wo er sehr dals Presenger an der Marionkirche kunde. biger an der Marienkirche wurde. Zwei Jahre später (1810) erfolgte seine Berufung nach Breslau, und hier ist er bis an seinen Tod geblieben. Als Konsistorialrat und Mitglied 85 der Kirchen- und Schulendeputation der bortigen Regierung wurde er der Kanzel entzogen, sah sich jedoch einen größeren und unter den damaligen Verhältnissen dopppelt wichtigen Wirkungstreis aufgethan; auch sollte sich mit diesem kirchlichen Amt bald ein akademisches verbinden. Infolge der Berlegung der Universität von Frankfurt a. d. D. nach Breslau (1811) wurde ihm die Prosessur für spstematische Theologie anvertraut; auch übernahm 40 er die Oberleitung des Breslauer Schullehrerseminars und stiftete das homiletische Seminar ber theologischen Fakultät. Sein Leben wurde bei so verschiedenartigen amtlichen Berpflichtungen ein strenges Arbeitsleben, aber es blieb nicht unbelohnt. Indem es ihm gelang, in die lange vernachläffigte firchliche Berwaltung der Provinz einen ftrengeren Gang zu bringen, trat er selber in die Reihe der allgemein geachteten Berfonlichkeiten der Pro-46 vinz und zu einem großen Teil der schlesischen Geistlichkeit in ein befreundetes Verhältnis, in das akademische Lehramt hat er sich mit Anstrengung hineingearbeitet. In wissenschaftlicher Beziehung war er mehr Denker als Gelehrter; er brachte eine gute philosophische und dialektische Vorbildung mit, sein Vortrag war lebhaft und fliegend, daber auch die steigende Frequenz seiner Kollegien. Als Theologe schloß er sich der Richtung 50 Schleiermachers an, ohne jedoch beren tonfessionelle Gigentumlichteit in fich aufzunehmen. Diefe von ihm offen ausgesprochene Abhängigkeit zeigte fich am meisten in der Dogmatik, selbstftändiger verhielt er sich in der Ethik und in den Borlesungen über praktische Disziplinen. Mit seinem Kollegen David Schulz hat er sich bei immer gleicher tollegialischer Freundschaft dogmatisch niemals ganz einigen können; doch stand er ihm und den übrigen 55 Kollegen nicht eigentlich gegenüber, sondern ergänzend zur Seite, und für das Gedeihen der Fakultät war es heilfam, daß neben einer überwiegend fritischen und rationalistischen Theologie auch das Interesse an dem Bositiven stärker betont und der Sinn für die Kirche und deren Aufgaben lebendig erhalten wurde.

Die Stellung, welche das schlesische Konsistorium in jener Zeit einnahm, muß als wo bekannt vorausgesetzt werden. G. stand als Mitglied besselben anfangs in gutem Ein-

vernehmen mit der obersten Behörde; erst später wurde er auf die Seite der Opposition gedrängt. Wie er sich in den äußerst erregten Streitigkeiten über Union, Verfassung und Agende verhalten hat, besagen teils seine Briese an Schleiermacher, teils ist es aus dem von ihm herausgegebenen Jahrbuch des protestantischen Kirchen- und Schulwesens von und für Schlesien (Breslau 1818, 1820, 2 Bde) ersichtlich. Die Synodalarbeiten gerieten 5 völlig ins Stocken, die Agendensache zog sich hin, endigte aber bekanntlich 1829 damit, das die neue Liturgie in ihrer zweiten Bearbeitung zur Annahme und Einführung geslangte. Auch G. entschloß sich zum Beitritt und zur Unterzeichnung der Vorrede; er bezruhigte sich über diesen Ausgang des langen, aber nicht unrühmlich geführten Kampses damit, das bei der zweiten Redaktion die Verhältnisse der einzelnen Provinzen berücksichtigt 10 worden, und daß von der Forderung einer buchstäblichen Anwendung der Formulare Abstand genommen war.

Seine letzten Lebensjahre waren durch Kränklichkeit erschwert. Er konnte im letzten Halbigahr das Katheder nicht mehr betreten, blieb aber im Konsistrorium thätig die zum letzten Tage; ein Blutsturz endigte seine Leiden am 19. Februar 1831, nach allem An- 15

idein ohne ichweren Rampf.

G. war im Denken maßvoll, den Extremen abgeneigt, im Handeln rasch und durchsgreisend, bei lebhaftem, fast leidenschaftlichem Temperament. Im geselligen Umgange, welchen er liebte, sah man ihn heiter, herzlich und humoristisch. Auf litterarische Arbeiten hat er immer nur geringe Zeit verwenden können. Außer dem schon genannten kirchlichen 20 Jahrbuch verdient Auszeichnung: Über den christlichen Cultus, Breslau 1815, ein gehaltvolles Büchlein, von welchem anerkannt ist, daß es nach dieser Seite bahnbrechend gewirkt bat. Ferner erwähnen wir noch: An meine evangelischen Mitbürger, Breslau 1823 (in Sachen der Union), über den Religionsunterricht in den oberen Klassen der Gymnasien, Breslau 1828, Über den Reichstag zu Speyer von 1529, Breslau 1827, daneben ein= 25 zelne Predigten, die in verschiedenen Kirchen Breslaus gelegentlich gehalten worden, zahlereiche Rezensionen in Wachlers theol. Annalen, eine auch in den Studien und Kritiken über Knapps und Tzschriers Glaubenslehre, 1830, Bd II.

Gaß, Wilhelm, gest. 1889. — C. Holsten, Fr. B. J. D. Gaß, Badische Biographien, Bb IV, 527—536; D. Bassermann. Grabrede aus W. Gaß, Brot. K3 1889 S. 251 ff. 20 Friedrich Wilhelm Joachim Heinrich Gaß wurde als Sohn von Joachim Christian Gaß (1. d. A.) am 28. November 1813 zu Breslau geboren. Seine Mutter Wilhelmine war eine Frau von mehr als gewöhnlichem Geiste (Brieswecks) J. C. Gaß mit Schleiermacher, Brief 48). Sein väterliches Haus von der der Ammelyunkt der geistig bedeutendsten Männer der Stadt. So atmete die Seele des Knaben von Jugend auf die 25 Lust eines frästigen, lauteren, innigen, hochgebildeten, von allen idealen Interessen der Wenschleite Arage über die zweckmäßigste Gestaltung des klassischen Unterrichts führte im Leden G. 528). Die damals viel verhandelte Frage über die zweckmäßigste Gestaltung des klassischen unterrichtse führte im Leden G.s zu einem eigentümlichen Experiment. Der bekannte Lezistograph und Brossesson des Griechischen, Passon, der später leste den Unterricht Schönborn, der spätere Schwager G.s., sort. Mit 9 Jahren lasen nicht den Knaben Homer und Plato, mit 11 Jahren den Alchulus. Mit 11 Jahren begann erst die Erlernung des Lateinischen. Obwohl der Bersuch gelang, hat sich G. später ungünstig über diese Methode geäußert (C. Caner, R. G. Schönborn S. 23, s. dagegen Vita in der Dostrordissertation S. 73). 45 Ledensalls trug die frühe Beschäftigung des Knaben mit dem Griechischen die Frucht, daß (9. sich später mit Borliebe der Ersorschung des Anaben mit dem Griechischen die Frucht, daß (9. sich später mit Borliebe der Ersorschung des Anaben mit dem Griechischen die Frucht, daß (9. sich später mit Borliebe der Ersorschung des Anaben mit dem Griechischen die Frucht, daß (9. sich später mit Borliebe der Ersorschung des Anaben mit dem Kriedischen die Frucht, daß (9. sich später mit Borliebe der Ersorschung des griechischen Schwingers zu Schönborn noch 11. Jahre die Prima besuchte. Oktober 1832 bezog er die Universität Breslau, um Theologie zu studieren, doch wandte er zunächst philoso

zu dogmengeschichtlichen Studien verdankte, aber auch Tholuck schätzte er hoch. Über die Gegenfätze seiner theologischen Lehrer erhob sich G. nach seinem eigenen Zeugnis durch bas Studium von Schleiermachers Glaubenslehre (Vita 6. 76). Trop schwerer innerer Kämpfe bachte er an seine Studienzeit in Halle als seine schönsten Semester zuruck. In 5 Berlin verkehrte G. viel bei Steffens, bei dem er auch Anthropologie mit großem Interoffe hörte, und Winterfeld, in bessen Hause er vor allem musikalisch angeregt wurde. Bon ben Theologen verehrte er Neander am meisten. Ihm trat er auch persönlich nahe und von ihm ist er nachhaltig beeinflußt (vgl. Borrede zur Geschichte der Ethik S. 7). Was er von ihm gelernt hat, ift die liebevolle Vertiefung in die individuellen Gestalten der Ge-10 schichte. Bemerkenswert ist, daß G. von der Hegelschen Philosophie keine Einwirkung erfahren (Geschichte der christl. Ethik II, 202). Der Schüler Schleiermachers und Neanders wurde von der logischen Objektivität des Hegelschen Philosophierens zurudgestoßen (Holften S. 530). Nach Breslau 1836 zurückgekehrt, promovierte er mit einer Abhandlung De Dei indole et attributis Origenes, quid docuerit, inquiritur zum Doctor der 15 Philosophie. 1839 erwarb er den Licentiatengrad mit der Arbeit De utroque Jesu Christi nomine in novo testamento odvio Dei filii et hominis und habilitierte sich mit einer Borlesung über die Methode und Darstellung der Dogmengeschichte als Privatbozent der Theologie. Sein erstes Kolleg behandelte Origenes. Enge Freundschaft verband ihn mit Professor Succow († 1847), den er häusig im Predigtamt vertrat und mit 20 dem er die Monatsschrift "Der Prophet" herausgab. Die Zeitschrift wollte ein Organ jener Kirche sein, die aus der Bereinigung der seit der Reformation getrennten protestantischen Kirchen hervorgegangen, noch unvollendet in ihrer Erscheinung, doch den lebendigsten Trieb der Gestaltung in allen Zeugnissen und Zeichen der Zeit erkennen läßt. 1846 wurde er in Breslau zum außerordentlichen Professor ernannt und Oftern 1847 nach 25 Greifsmald verfett, wo er neben seiner Professur Die Stelle eines Unterbibliothekars 25 Greiswald verjett, wo er neben jeiner Projessur die Stelle eines Unterbibliothetars versah. Er las hier Kirchengeschichte, neutestamentliche Einleitung und Theologie, sowie Exegese des NTS und wurde zum Mitglied der theologischen Prüfungskommission ernannt. Nach Erscheinen des ersten Bandes seiner Geschichte der protestantischen Dogmatik wurde ihm 1854 die Bürde eines Doktors der Theologie von der Ereisse walder Fakultät verliehen, ein Jahr später erhielt er eine ordentliche Professur. Als 1858 Baumgarten in Rostock seines theologischen Lehramts entsetzt wurde (s. Bd II, S. 461, 25), äußerte sich 1859 auch G. neben dem Gesantgutachten der Greisswalder Fakultät in einer besonderen Schrift, Erachten des hochwürdigen Großherzoglichen Konstituriums zu Werkenburg über die khansischen Schriften des Krafessurs Dr. Raumgarten fiftoriums zu Medlenburg über die theologischen Schriften des Professors Dr. Baumgarten, 36 geprüft von Dr. G. Er bekampfte barin aufs energischste ben Standpunkt ber medlenburgischen Kirchenbehörde, wonach die Schriften Baumgartens an dem Wortlaute der lutherischen Symbolschriften gemessen als häretisch bezeichnet waren. Er hielt diesen Standspunkt für unhaltbar, forderte, daß zwischen Fundamentalem und Abgeleitetem in den Befenntnisschriften unterschieden werden müsse, und verwarf das Urteil als ungerecht. Da die preußische Regierung G. in Reuter einen konservativer gerichteten Bertreter der gleichen Disziplin in Greisswald an die Seite gesetzt hatte, nahm G. gern 1862 einen Auf für spstematische Theologie nach (Vießen an. Dort las er neben Heffe Dogmatik, Ethik, Dogmengeschichte und Symbolik. Seine Antrittsvorlesung handelte von den Jbeen der Wiedergeburt und (Vnade. Als nach dem Kriege von 1866 die Frage diskutiert wurde, in welcher Weise die Landeskirchen der neu erworbenen Provinzen der unierten preußischen Landeskirche angegliedert werden sollten, trat G. als beredter Anwalt und mutiger Borkämpfer
für die Union auf. In seiner Rede, Das Recht der Union, eine Schutzede, 1867,
warnte er davor, die preußische Union, in der allerdings der Unionsgedanke nie zur konsequenten Ausgestaltung gefommen war, burch Umbildung zu einer blogen Konföderation 50 ber verschiedenen Bekenntnisse weiter zu zerstören. Auch als später im Großherzogtum Gessen bie Union bedroht schien, trat 3., der sich damals schon in Heidelberg befand, für ben unierten Charakter dieser Landoskirche ein (Prot. Kirchenztg. 1873 Nr. 15). Im Jahre 1868 war (V. nach Heiberg als Nachsolger Rothes übergesiedelt, auf dessen Disziplinen, Bunsch er berufen war. Er vertrat hier neben Schenkel die systematischen Disziplinen, 56 hielt aber daneben auch Borlesungen über neutestamentliche Exegese, Hymnologie und Kirchenlied. In letzteren trat sein seines musikalisches Berständnis zu Tage. Seit 1875 gab (V. in Berbindung mit Reuter und Brieger die Beitschrift für Kirchengeschichte heraus. Kirchenpolitisch trat G. wenig hervor, er hing in treuer Liebe an der badischen Landestirche, bie allerdings ihm bem eifrigen Unionsmanne besonders sympathisch sein mußte, ba in ihr 60 ber Unionsgebanke rein und alljeitig jum Ausbrud gekommen war. Durch bas Bertrauen

bes Großherzogs als Bertreter ber Seibelberger Fakultät berufen, nahm er an ben General= spnoben von 1871, 1876 und 1881 teil. Er vertrat bier einen gemäßigten Liberalismus und war ein Jeind alles Radikalismus, wie er auch nie Mitglied bes Protestantenvereins geworben war. 1885 wurde G. vom Großherzog zum Kirchenrat ernannt. Sein Leben war kein bewegtes, an äußeren Ereigniffen besonders reiches, es war ein schlichtes, beutsches s Gelehrtenleben, das in nie ermattender Pflichterfüllung geführt wurde. Geine bochfte Befriedigung und Freude fand G. in ber wiffenschaftlichen Arbeit, und die Liebe gur Bahrheit war die unbedingte Herrschermacht über seine wissenschaftliche Forschung. G. war auch ein echt deutscher Familienmensch, im Kreise des Hauses, seiner Frau, seiner Kinder und Freunde entfaltete er ganz die liebenswürdige Schönheit seines Gemüts, die feine 10 Bildung seines für Kunst, namentlich für Musik und für Litteratur empfänglichen Geistes (Holften S. 536). Gern nahm er auch an studentischen Feiern teil und verweilte fröhlich im Kreise seiner Studenten, die ibm Liebe und Berehrung entgegenbrachten. Es war ihm noch vergönnt, sein letztes großes Werk, Die Geschichte der Ethik, zu vollenden, am 24. Februar 1887 schrieb er die Borrede zu Bb II Abt. 2. Am 10. April 1887 traf ihn ein 15 Schlaganfall, am 21. Februar 1889 ftarb er. Sein Kollege Holften hielt ihm die Gebächtnisrebe, sein Freund und Schüler Bassermann die Grabrebe (f. oben).

Ohne das Charisma eines wirksamen Lehrers war der Rachfolger Rothes der gelehr= testen einer unter den Meistern der deutscheebangelischen Theologie. Ausgezeichnet durch Forscherfleiß ruhen seine Werke auf reicher, gewissenhafter und geschmackvoller Benutung 20 ber Quellen, sie sind nach den Grundsätzen wissenschaftlicher Freiheit und kritischer Un-befangenheit, mit Mäßigung und Billigkeit im Urteil gearbeitet. Als Christ war G. unter Zurückweisung aller sinnlichen Superstition und schwächlichen Empfindelei von inniger Heilandsliebe erfüllt und als Mensch nach Freundeszeugnis von lauterer Wahrhaftigkeit und Liebenswürdigkeit. — Drei wissenschaftliche Arbeitsgebiete sind es, die von G. angebaut 26 wurden und auf benen er sich Berdienste erwarb; das erste, dem er seine Studien zu-wandte, ist die (Beschichte der griechischen Kirche im MA. Dies (Bebiet lag damals noch jo gut wie brach, nur der Altmeister der byzantinischen Forschungen, A. Jahn, hatte ihm in einigen Aufsätzen sein Interesse zugewandt. Die erste Schrift, Gennadius und Pletho 1844, behandelte den Kampf des Aristotelismus und Platonismus in der griechischen Kirche 20 des MU, ihr war eine Abhandlung über die Bestreitung des Jelams im MU beigefügt. In der Schrift, Die Mostit des Nikolaus Kabasilas vom Leben in Christo 1849, edierte er zum erstenmale das Werk des Kabafilas, Metropoliten von Thessalonich (um 1350) er zum erstenmale das Wert des Kadastas, Metropoliten von Lhespatining (um 1350)
περί της έν Χριστῷ ζωης und gab einen interessanten Aufriß der Geschichte der griechischen Mostik. Er unterscheidet die beiden Formen der wesentlich spekulativen Mostik, so
wie sie uns dei Dionysius Areopagita und Maximus Consessor entgegentritt, und der
mehr praktisch gerichteten die der ältere Macarius der Ügypter und im Anschluß an ihn
Kadasilas vertritt. Von den kleineren Aussachus, die dieses Gediete betressen, ist der wichtigste die Geschichte der Athosklöster, Gießener Programm 1865. In der vorzüglich geschriedenen Abhandlung giebt G. die gesicheren Daten der Geschichte der Athosklöster und so eine lebendige Schilderung ihres gegenwärtigen Zustandes. Zu nennen wäre ferner der Auffat "Zur Frage nach dem Ursprung des Mönchtums" (ZKG II, 254 ff.), in dem er die Hopvothese Weingartens von der Ableitung des christlichen Mönchtums aus dem Serapismönchtum und seinen Ursprung im nachkonstantinischem Zeitalter mit Recht bestreitet. Doch verdient seine eigene positive Aufstellung von einem Zusammenhang des 45 Wönchtums mit den Märtyrertum ebenfalls keine Zustimmung. Jahlreiche wertvolle Artikel aus dem Gediete der griechischen Kirche hat G. auch für die zweite Auflage dieser Realsencollopädie geliesert. Die kleineren Beiträge zur Dogmengeschichte der griechischen Kirche faßte G. in der Symbolik der griechischen Rirche 1872 jusammen. Seit dem trefflichen Berte bes Beineccius, Abbilbung ber alten und neuen griechischen Kirche 1711, war es bie so erfte umfangreiche Arbeit über Dieses Thema. G. will eine fritische Charafterschilderung ber griechischen Rirche geben. Es kann nach ihm nicht genügen, um bas Wefen biefer Rirche zu erkennen, nur ihre bogmatische Überlieferung zu berücksichtigen, auch ber Ritus, Biturgie, Rultus, Bilderdienst muffen mit hereingezogen werden, ja in noch weiterem Umfange bie allgemeinen geistigen, nationalen, sittlichen und kulturhistorischen Berhältnisse. 56 Wit großer Gründlichkeit und tiefsinnigen Eindringen in den Geist des griechischen Kirchentums ift G. mit Liebe ben fleinsten bogmatischen und fultischen Besonderheiten nachgegangen, und noch heute bilbet bas Werf eine reiche Fundgrube. Bas man vermißt, ift eine flare Berausstellung ber prinzwiellen Auffassung bes griechischen Christentums, bas Lebripstem Dieser Rirche wird nach ben üblichen bogmatischen Kategorien behandelt, Die so

ber altprotestantischen Dogmatik entstammen und ber griechischen Auffassung bes Christen=

tums nicht gerecht werben.

Auch in der Geschichte der protestantischen Doamatik leistete G. Tüchtiges. Freund der Union beschäftigte er sich junachst in der Schrift Georg Caligt und der Syn= s fretismus 1846 mit diefer Bewegung, die nach ihm die Union vorbereiten half. Im Syn= fretismus sieht er eine neue Belebung des fritisch-wissenschaftlichen Triebes der Reformation, durch Benutung der Traditionsidee wird das enge Schema konfessioneller Rechtgläubigsteit durchbrochen und eine Reaktion gegen das ausgeartete Streben nach absoluter Absgeschlossendie des Dogmas angebahnt und der christlichesitliche Gemeingeist durch Ermahs 10 nung jur Frommigkeit und Liebe neu gewedt. Die Geschichte ber protestantischen Dogmatit, die in vier Bänden 1854, 1857, 1862 und 1867 erschien, das Werk eines Riefenund Bienenfleißes ift m. E. das bedeutenofte Werk G.s. Der erfte Band ftellt die bogmatische Entwickelung von Melanchthon bis auf Quenstedt († 1688) in der lutherischen, von Zwingli und Calvin die auf Boetius († 1676) in der resormierten Kirche dar, der 15 zweite behandelt den Synkretismus des Caligt, die sich daran anschließenden Streitigkeiten auf lutherischem Boben, den Bietismus Speners und seiner Schuler, gwischen beiden Entwickelungsphasen bes Luthertums werben Die reformierten Schulbildungen geschilbert, Die mehr boktrinaler Urt find, aber mit den lutherischen in ber allgemeinen Tendenz ber Reis nigung jusammentreffen, die niederländischen Schulen des Coccejus und seine Foberal-20 theologie und die französischen Schulen des Ampraut, Bajon und ihre Gegner. Den dritten Band füllt die Übergangstheologie b. h. die Theologie ber ersten Sälfte des 18. Jahrhunderts, hier beschäftigt sich G. mit dem Streit der Orthodoxie und des Bietismus und dem Kampf und Bündnis der protestantischen Theologie mit der neuen Philosophic. Der letzte Band führt die Entwickelung von Semler durch den Rationalismus und Supra-25 naturalismus in ihren verschiedenen Abtönungen bis auf Schleiermacher herab, sein System wird am Schluß ausführlich dargestellt und fritisiert. — Der reiche Inhalt ist in scharfer Disponierung und flarer, oft etwas breiter Form zur Darstellung gekommen. Gin warmes Bergensinteresse des Verfassers begleitet überall die Geschichte der protestantischen Dogmatik. Die Schieiermacher ber Dogmatiker ber Union ift, so mochte G. ber Geschichtschreiber 20ste Schielermachet ver Doginatier ver unton zu, zu modie G. det Geschäftigereiter 30 der Unionsidee sein, möchte nachweisen, daß dieselbe nicht ein Erzeugnis des willkürlichen oder herrischen Beliebens einzelner Persönlichkeiten gewesen, sondern eine durch die geschichtliche Entwicklung des protestantischen Geistes seit 2 Jahrhunderten vordereitete Notwendigkeit (Holsten S. 532). Um besten gelungen ist G. der erste Band, hier hat er m. B. zum erstenmale den wichtigen Nachweis geliefert, daß die kaholische Neuscholastik. 85 vor allem die Metaphyfit des spanischen Zesuiten Suarez vom Jahre 1605 auf die theologische Spstembildung ber protestantischen Orthodogie einen burchgreifenden Ginfluß geübt hat. Auch die Darstellung des Systems Schleiermachers, zu dessen Schleiern G. sich zählte, ist gründlich und übersichtlich. Nicht genügend tritt dei G. die Rückwirkung der Auftlärung (Bd II, S. 225) auf die protestantische Theologie hervor. Daß die Ausklärung einen solligen Bruch mit der alten aristotelischen Beltanschauung bedeutete, die in modiszierter Form der altprotestantischen Dogmatik zu Grunde lag, erfährt man nicht deutlich genug. Man wird auch eine geschlossenere und bestimmtere Kritisten der dogmatischen Entwickelung windsten die aber St. kei seinem eigentlich akteitiken dermatischen Entwickelung wünschen, die aber (B. bei seinem eigentumlich eklektischen bogmatischen Standpunkte - er war keine originale Natur — nicht geben konnte. Tropbem bedeutet bas Werk G.s einen 45 Markftein in der Geschichte der Disziplin und ift noch heute wertvoll, da die entscheidenben dogmatischen Shifteme unmittelbar nach den Quellen dargestellt find. — Die Kraft seiner späteren Jahre wandte G. vor allem dem Studium der driftlichen Ethit zu. Neben einigen in Zeitschriften niedergelegten Aufsähen, "Das driftliche Märthrertum in den ersten Jahrhunderten und seine Idee" (3hIh 29, 323 ff. und 30, 315 ff.), "Vincenz von Beaus vais und das Speculum morale" (3KG I, 365 ff.; II, 332 ff. und 510 ff.), sind hier die selbstständigen Schriften, Die Lehre bom Gewiffen 1869, und, Optimismus und Beffimismus oder ber Gang ber driftlichen Welt- und Lebensansicht 1876, zu nennen. In der ersten Schrift versucht er gegenüber Rothe den Begriff des Gewissens in der wissenschaftlichen Sprache festzuhalten und eine auf feiner empiristisch-psychologischer Analyse struhende Definition des Gewissens zu geben, ohne daß ihm dies allerdings gelungen ware (Psteiderer, 3wTh 1873, S. 360 ff.). Die zweite Arbeit setzt sich mit dem Schopenhauerschen Pessimismus auseinander. G. giebt den Verhandlungen einen historischen Hinterschen grund und verfolgt die Wandlungen ber driftlichen und theologischen Welt- und Lebensansicht. Die Berechtigung des Peffimismus besteht nach ihm in der Kritik, die überall au 60 bemängeln und auszustellen findet und der niemand den Mund verbieten soll, vor allem

in der Selbstkritik, die Wabrheit des Optimismus ruht aber auf dem Glauben und der Liebe im umfaffenbsten Sinne, beiben unentbehrlich ift die Arbeit; mahrend sie bem Beffimisten das Leben nur erträglich macht, hofft der Optimist durch sie zu der höchsten Freude bes Suchens und Findens, des Gelingens und der Erfüllung erhoben zu werden (s. auch E. Pfeiderer, ThL3 1876 S. 547). Die kleine, abgesehen von der Überzahl häßlicher Fremd- 6 wörter gut geschriebene Schrift bildet gleichzeitig ein wertvolles Bekenntnis der ernsten und doch lebensfrohen christlichen Weltauffassung ihres Verfassers. Das lette große, die Studien auf dem Gebiete der Ethik zusammenfassende Werk ift die zweibändige Geschichte ber Ethik, beren erster Band 1881 und beren zweiter in zwei Abteilungen 1886 und 1887 erschien. Sie ist ein Gegenstück zur Geschichte ber Dogmatik und teilt die Borzüge und 10 Schwächen bes alteren Werkes, wenn auch biefes ben Borgug verdient. Der erfte Band behandelt die Geschichte der chriftlichen Ethik die zur Reformation (Bender, ThLZ 1882, S. 541 ff.), die erste Abteilung des zweiten Bandes stellt die Geschichte der Ethik im 16. und 17. Jahrhundert, die vorherrschend kirchliche Ethik im Protestantismus und Katholicismus, die zweite Abteilung die Geschichte der Ethik im 18. und 19. Jahrhundert, 16 die philosophische und theologische Ethik dar (Thönes, ThLZ 1887, S. 605 ff.). Die Methode ist die gleiche, die G. in der Geschichte der Dogmatik angewandt hat; er schickt ber Darstellung der ethischen Litteratur eine allgemeine Schilderung der praktisch sittlichen Richtungen und Bestrebungen in jeder Periode voraus. Dadurch, daß aber G. zuerft einen Abrif ber Sittengeschichte und bann eine Litteraturgeschichte ber Ethit bietet, fehlt 20 eine eigentliche Geschichte der ethischen Wiffenschaft. Rühmlich hervorzuheben ift auch hier die umfangreiche Quellenbenutung, aber bisweilen besonders in den mittelalterlichen Bartien wird die Geschichte der Ethik zu einer zwar reichen, aber auch breiten und monotonen und das Wichtige vom Unwichtigen nicht sondernden Materialsammlung.

Außer durch seine eigenen Werke machte sich noch G. durch Herausgabe des wert= 25 vollen Briefwechsels Schleiermachers mit seinem Vater J. Chr. Gaß 1859 und in Gemeinschaft mit Bial durch Herausgabe der neueren Kirchengeschichte von der Resormation die 1870 von E. L. Henke in 3 Bänden 1874—1880 verdient. Grühmacher.

Gaftfreundschaft f. oben S. 264, 43—265, 8.

Gaftmähler f. Mahlzeiten.

Gafton f. Bb I S. 606, 33 ff.

Gandentius, Bischof von Brescia, um 400. — Handschieften im Batisan (Rr. 1243 und 4580), Urbinum (Rr. 75), Florenz und in Brescia (diese nach Octavius Pantagathus genannt, nicht sehr alt, aber besonders sorgsültig). Alle diese Handschieften entbalten sämtliche dis dahin G. zugeschriebene Reden. Eine Handschift aus Urdinum (59) und 85 eine im Batisan (1235) bieten die Rede de Petro et Paulo, zwei aus Brizen, eine aus dem 11. Jahrh., enthalten die Rede de vita et oditu B. Philastrii. — Außgaben: Die erste Gesamtausg. stammt von Grynäus aus dem J. 1569 und sindet sich in dessen Wert Monumenta S. Patrum Orthodoxographa Ed. II, Basel Fol. — Die Pariser Ausg. stammt von Wargarinus Bignaeus, BM 1575 Fol. 7. Bb; 2. Ausg. 1589, Bd 2; 3. Ausg. 1610, 4. A. 40 1624, 5. A. 1644, Bd 2. — Einzeldrucke von Reden in Surius, vitae Sanctorum IV, p. 225 sq. köln 1579 Fol.; im BM IV, Köln 1618. — In der Lyoner BM 1677 stehen die Reden des G. im Bd 5 (Fol.). — Eine besonders wertvolle Ausg. ist die von Paul Gagliardi: S. Gaudentii Brixiae episcopi Sermones qui exstant nunc primum ad sidem Mss. Codd. recogniti et emendati. Accesserunt Ramperti et Adelmanni Venerabilium Brixiae episcoporum 45 opuscula. Recensuit ac notis illustravit Paulus Galeardus canon. Brixian, Patavii 1720, 4º. Tiese wurde nachgedruck zu Brešcia 1738 in Angeli Mar. Quirini Collectio vet. Patrum Brixianae ecclesiae. sol. (p. 185–379) und zugleich weschtlich verbessert, während die Augsdurger Ausg. von F. A. Beith nur ein Rachbruck der Ausgabe von 1720 ist. Die Ausgabe von 1738 ist in die Mignesche Bibliothes (Bd XX, 827–1002) ausgenommen. — Ueder G. 50 vol. Rirsch, Lehrbuch der Patrologie und Patristis Bd II, 488—493, Mainz 1883. — Ueder die Sprache des tractatus bringt einiges K. Bauder, Zischr. Spiter. Gymn. XXXII (1881) S. 481 si. in dem Aussis, de latinitate scriptorum quorundam seculi quarti et ineuntis quinti p. C. minorum observationes. — Egl. auch Bähr, Christi. eventskeinsch. Schaften in Sundernick.

Gaubentius, Bischof von Brescia (Brigia), ist um 360 n. Chr., wahrscheinlich in Brixia geboren. Er war ber Schüler bes Philastrius (s. d.), von bem er auch die firchlichen Weiben empfangen haben mag. Er war gerade auf einer Reise nach Jerusalem

30

und nach Kappadozien abwesend, als Philastrius starb und Klerus und Volk einmütig ihn zum Bischof erkoren und seine Heinehr erbaten. G. weigerte sich zunächst unter Hintweis auf seine Jugend, entschieden, das Amt des Bischofs anzunehmen, aber die benachbarten Bischofe, besonders Ambrosius, unterstützten durch Briefe die Bitten einer aus Brescia an ihn in den Drient gesandten Deputation, und endlich gab G., da ihn auch die orientalisschen Bischöfe für den Fall der Weigerung mit den schwersten Kirchenstrassen bedrohten, nach und trat um 387, wahrscheinlich von Ambrosius selbst ins Amt eingeführt, das bischösliche Amt an. Aus seinem ferneren Wirken ist uns nur sehr wenig bekannt. Als Arkadius den Patriarchen Chrysostomus mit seinem Hasse versolgte, versuchte er mit noch 10 zwei anderen Abgesandten des Kaisers Honorius und des römischen Vischoslos Innocenz I. den Kaiser Arkadius zur Milde und Zurückerusung des Chrysostomus zu bestimmen. Allein diese Reise nach Griechenland war erfolglos. Gleichwohl dankte Chrysostomus (vgl. ep. 184) dem G. ausschen, da um diese Zeit Rusinus die Rekognitionen des Clemens übersetzts und biese Schrift dem G. widmete. Nach gewöhnlicher Annahme ist aber G. bald darauf gestorden; Labbi und Ughilli schieden das Todesjahr die etwa ins Jahr 427 hinauf. Des G. Gedeine ruhen in der Kirche des Evangelisten Johannes in Brescia. Im Marthyrologium sinden wir seinen Namen am 25. Oktober.

(I. schrieb eine Reihe von kleineren Traktaten, so zehn Predigten aus der Osterzeit 20 (decem sermones paschales), welche in einer Borrede einem sonst unbekannten Benisvolus gewidmet sind, dem Krankheit am Besuch des Gotteshauses verhindert hatte (Entstehungsjahr: wahrscheinlich 390). Die erste ist an die Täuslinge gerichtet und handelt auf Grund von Ex 12 von der Osterseier, die andern sind vor Getausten gehalten. Secks derselben handeln von Christo, dem rechten Osterlamme, und dem heiligen Abendmahle (über denselben Text Ex 12), die 8. und 9. von der Hochzeit zu Kana und der Jungsfräulichkeit, die 10. von der Osterseier im besonderen und der Sonntagsseier im allgemeinen. Daran schließen sich noch 11 Reden verschiedenen Inhalts, über die Heilung des Gichtbrüchigen, über die vielbesprochene Stelle Jo 12, 31 (Der Later ist größer als ich) z. Andere sind Gedächtnisreden (de Machadaeis martyridus, de Petro et Paulo), Gelegenheitsreden (an seinem Ordinationstage; bei Einweihung einer Kirche: "coneilium Sanctorum", die er zum Gedächtnis von 40 Märthrern erbaut hatte, deren Gedeine er selbst aus Kappadozien als Geschent von Schwestern und Richten des großen Kappadoziers Basilius mitgebracht hatte; zum Andenken an seinen Amtsvorgänger Philastrius). Auch zwei Briese sind de Philastrio, ein liber de singularitate elericorum und commentarii in symbolum Athanasii. Die Reden des G. sind einsach und schlicht, allgemein verständlich und keineswegs arm an schönen Gedanken. Mit allen Zeitgenossen teilt er die Reigung zur allegorischen Schristauslegung. Daß er dieser Reigung allzusehr gebuldigt habe, ist ihm mit Unrecht vorgeworsen worden. Einige Reden sind von G. selbst nieder
40 geschrieben worden, andere von Hörern nachgeschrieben.

Der Name Gaudentius kehrt in der Kirchen- und Profangeschichte mehrsach wieder (f. Potthast, Bibl. II S. 1327f.). — Aus dem 5. Jahrhundert stammt vielleicht ein Scholiast des Bergil, über dessensschickstale wir sonst nichts wissen (vgl. Teuffel, Geschichte der röm. Litteratur, 5. Aust. S. 1214).

(Gnistie I (1890), II (1886); Fl. Josephi Opera ed. B. Riese, 1887 st.: A. Reubauer, La Geographie du Talmud, Baris 1868; P. de Lagarde, Onomastica sacra 1887; Le Bas et Waddington, Inscriptions greeques et latines III (1870); U. J. Seethen, Reisen u. s. w. I (1854), IV (1859); J. G. Bechstein, Reisebericht über Hauran und die Trachonen, 1860; bersche, Das batanäische Giebelgebirge, 1884; Selah Merrill, East of the Jordan, London 1881; W. M. Thomson, The Land and the Book, Central Palestine and Phoenicia, London 1883; G. Schumacher, Der Dscholan 1887 (= 3dBB IX, 1886, 165 ff.); berselbe, Across the Jordan, London 1886; F. Buhl, Geographie des alten Balästina, 1896. — Jm Besonderen zu Hippos Clermont Ganneau, Revue archéol. Nouv. Sér. XXIX, 362 ff.; G. Hurrer in BbBB II, 73 f., XII, 148; van Kasteren ebend. XIII, 217. — Zu Mt 8, 28 ff. B. A. Reumann, Qurn Dscheradi, Freiburg i. B. 1894. — Zu Bethsaida J. Holhmann, Sprin 1878, 383 f.: G. Hurrer, JdBB II, 66 ff.: G. A. Smith, Hist. Geogr. of the H. Land (London 1894), 457 f. — Zu Cásarea Philippi Survey of Western Palestine, Memoirs I, London 1881. — Zu Gamasa A. Frei in ZdBB IX (1886). 127 ff.: G. Furrer ebend. XII, 2019; van Kasteren ebend. XIII, 215 ff.

Ganlanitis 379

Gaulanitis, is Tardarīus xwoa Josephus Vita 37, hieß eine Landschaft im Osten bes Sees Genesar (Genezareth) und bes oberen Jordans. Über die Entstehung des Namens belehrt uns Eusedius, Onom. 242 dahin, daß die Landschaft von einem großen Orte Gaulon ihren Namen erhalten hat. Dieser Ort ist das alttestamentliche Golan in Basan, dei Josephus Gaulana, Gaulane Antiq. IV 7, 4, von dem bereits in dem Artisel 5 Basan (Bd II S. 425, 14 st.) die Rede gewesen ist. Da er nur durch Bermutung mit dem kurtisen Salar ed Deahölsn unsammentellt wird is läst sich auch über die Lace der heutigen Saliem ed-Dscholan zusammengestellt wird, so läßt sich auch über bie Lage ber ursprünglichen Landschaft Gaulanitis, b. i. ber Umgebung Golans, nichts Bestimmtes fagen. Josephus gebraucht G. in verschiedernem Sinne. An zwei Stellen setzt er G. für Basan des AT: er nennt Og (Ru 21, 33) König von Gilead und G.; ferner läßt er dem 10 Statthalter Salomos 1 Kg 4, 13 Gilead und G. dis zum Libanon unterftellt sein. Sozdann nennt er neben G. die Trachonitis und Batanäa (Bell. jud. II 12, 8; Antiq. XVIII 4, 6; vgl. XVII 8, 1), rechnet also diese östlicheren Landschaften nicht mehr zur G., so daß für diese die dem See Genesar und dem Jordan benachbarten Gegenden bleiben Offenhar ist dies der annauere Swachachrauch. bleiben. Offenbar ist dies der genauere Sprachgebrauch; denn nur auf dieses Gebiet läßt 15 sich die Unterscheidung zwischen oberer und unterer G. beziehen, so daß jene den nördzlichen, diese (mit Gamala, s. u.) den südlichen Teil des Landes bezeichnet (Bell. jud. IV 1, 1). Die Grenzen dieser G. können wir nur zum Teil bestimmen. Die Südgrenze bildete ohne Zweisel der Jarmūk; sein Bett ist so ties, die nördlichen Abhänge so steil, daß sein Lauf stets als eine sessen See Genesar und dem Lauf des Jordans anzunehmen; aber an zwei Punkten hat es fich boch nicht fo verhalten. Un der Sudost-Ede des Sees lag das Gebiet der Stadt Hippos, dessen Bewohner Josephus Bell. jud. III 10, 9 neben den Gaulanitern nennt, also von ihnen unterscheidet, und ähnlich scheint es mit der Gegend der östlichen Jordanquelle zu stehen, die unter dem Namen Panias neben G. und 25 den übrigen Ländern des Tetrarchen Philippus Antiq. XVII 8, 1 aufgeführt wird. In beiden Fällen wurden kleine politische Gebilde die naturlichen Grenzen der Landschaft verschoben haben. Ganz unsicher ist die Grenzlinie der G. im Norden und Often. Abgesehen von dem Fuß des Hermon tritt im Norden und Nordosten eine natürliche Grenze nirgends deutlich hervor, die Wasserscheiden zwischen ben Wasserbetten erheben sich nicht zu so auffallenden Landmarken. Man vergleiche, was in dem Artikel Bafan Bb II, 423 über die Beränderung der Oberfläche nach Often bin und über die Grenzen der Nukra gesagt worden ist. Etwas anders steht es im Sudosten, insofern als die Thäler, die die Wasser subwarts bem Jarmuk zuführen, in immer größerer Tiefe bie Hochebene unterbrechen. Doch weder der Nahr er-Rukkād noch der Nahr el-Allan werden als die alte Oft so grenze der G. anzusehen sein. Denn der Ort Sahem ed-Dschölan östlich vom Nahr el-Allan beweist durch seinen Namen, daß er früher zur G. gehört hat. Es ist daher wahrscheinlich, daß die G. sich ostwarts die zum oderen Lauf des Jarmuk (Wadi el-Ehrer) und der Grenze der Nukra (II, 423) ausgedehnt hat. Ein dritter Sprachgebrauch tann Vita 37 vorliegen, insofern bort bie B. bis jum Fleden Golyma ausge- 40 behnt wird. Da sich dieser Ort mit Seleima der Inschriften (Le Bas et Waddington, Inscriptions III, 543) und dem heutigen Sulem am westlichen Fuß des Dschebel Hauran zu decken scheint, so würde Josephus hier den südlichen Teil von Batanäa oder die Auranitis mit G. bezeichnet haben. Bielleicht hat ihn die Gliederung der jüdlichen Gemeinden in dieser Gegend dazu veranlaßt. Er nennt nämlich Bell. jud. III 3, 5 45 als jüdliche Toparchieen Gamala und Golan neben Batanäa und Trachonitis. Ist nun Melan wirkscham als Dachschlun dieneitsche Auflich mit Saham als Dachschlun dieneitsche Statum und Melan wirkschlung der Ausgeschlung der Ausgeschlung der Beachschlung der Ausgeschlung der Ausgeschlung der Beachschlung der Ausgeschlung der Ausgeschlung der Beachschlung der Ausgeschlung der Au Golan wirklich mit Sahem ed-Dscholan identisch, so ware hier unter G. das Gebiet oftwarts vom Nahr el-Allan bis zur Ledschah und dem Haurangebirge zu verstehen, als jüdischer Verwaltungs-, vielleicht auch Jurisdiktionsbezirk. Man muß sich hierbei daran erinnern, daß Herodes der Große in den letzten Jahren seiner Regierung nicht nur 3000 so Jdumäer, sondern auch 600 Juden aus Babylonien in der Trachonitis und Batanäa angesiedelt hatte, um die räuberischen Beduinen zu bändigen. Die starke Mischung von Juden und heiben in diesen Gegenden macht solche Unterschiede ober den Bechsel im Sprachgebrauch begreisslich. Bei Eusedien als "Binkel Batanäas" (ywia rys B., angulus B.) 55 die Gegend zwischen dem See Genesar, dem Jarmük und dem Nahr el-Allan, die noch beute ex-Zuwise (el-Chardise und sech-Scherksie) genannt wird dei die noch heute ez-Zuwije (el-Gharbije und esch-Scherkije) genannt wird, d. i. "dic Ede". Bur Namensform sei bemerkt, daß sich bei Josephus neben Gaulanitis auch Gaulonitis (Antiq. XVII 8, 1) findet, ferner die kurzere Form Gaulanas (Bell. jud. IV 1, 1).

380 Gaulanitis

Bur Zeit bes istaelitischen Königtums gab es im Often des Sees Genesar und des oberen Jordans die beiden von Aramäern bewohnten Gebiete Gesur und Mascha (vgl. II, 422). Die Landschaft G. taucht aus dem Dunkel der Geschichte zuerst auf in den Angaben des Josephus über die Eroberungskriege des Merander Jannäus (102—76 v. Chr.). 5 Gegen Ende seiner Regierung eroberte er die Städte Golan, Seleucia und Gamala, die damals unter der Herierung eroberte er die Städte Golan, Seleucia und Gamala, die damals unter der Herischaft eines gewissen Demetrius standen. Als Pompejus im Jahr 63 die römische Provinz Syrien bildete, wies er die G. ihr zu und verliech der Stadt Hippos die "Freiheit" (Antiq. XIV 4, 4; Bell. jud. I 7, 7). Augustus überwies das Gebiet der letzteren 30. v. Chr Herodes dem Großen und fügte 20 die Tetrachie des Zenodorus, 10 die Landschaften Ulatha (vgl. Bahrat el-Hūle) und Panias mit dem angrenzenden Gebiet hinzu. Da Herodes schon 23 die Trachonitis, Batanäa und Auranitis erhalten hatte, so läßt sich nicht zweiseln, daß damals die ganze G. von Herodes beherricht wurde (Antiq. XV 7, 3 = Bell. jud. I 20, 3; Antiq. XV 10, 1—3 = Bell. jud. I 20, 4; Dio Cassus LV 9). Kach seinem Tode wurde die G. zur Tetrachie seines Sohnes Phis lippus (4 v. Chr. — 34 n. Chr.) geschlagen, Hippos jedoch wieder mit der Provinz Sprien vereinigt (Antiq. XVII 11, 4 = Bell. jud. II 6, 3; Antiq. XVII 8, 1; XVIII 4, 6; Bell. jud. II 12, 8). Bon 34—37 gehörte das ganze Gebiet zur Provinz Sprien, wurde aber dann vom Kaiser Cajus Caligus an Agrippa I. gegeben (Antiq. XVIII 6, 10 = Bell. jud. II 9, 6). Rach dessen Tode 44 wurde es mit dem übrigen Palästina durch 20 Proburatoren verwaltet, die es der Kaiser Claudius 53 an Agrippa II. verlieh. Der jüdische Ausstand griff auch nach der G. hinüber. Josephus erzählt Vita 37, daß die (5). die zum Fleden Sohma von Agrippa abgesallen sei (vgl. 0.). Gegen Ende des Jahres 67 war der Ausstand griff auch nach der G. hinüber. Gesphus erzählt Vita 37, daß die (5).

Da über die Archige Beichassenheit der G. in dem Artikel Balästina nähere Austunft gegeben werden soll, so sind hier noch die wichtigsten Ortschaften des Gebiets zu nennen. Etwa 500 m über dem Wasserspiel des Sees Genesar unweit des Users lag die Stadt Hippos. Der Tasmub hat uns den aramässigen Ramen der Ortschaft ausbei wahrt, nämlich Süssta, und danach heißt sie dei aradischen Ramen der Ortschaft ausse wahrt, nämlich Süssta, und danach heißt sie dei aradischen Weographen Süssije, heute weitlich von dem Dorfe Fik im unteren Dscholan; Fik aber entspricht einem alten Aphek, das nach Eusedius Onom. 219. 91 in der Nähe von Hippos gelegen hat. Die Ruinen Kal'at el-Hösn, 1 Stunde westlich von Fik auf einem schwerzig hate die Ruinen zugänglichen Berge gelegen, sind nichts Anderes als die Reste der Burg don Hippos; man hat sie früher sür hie Festung Gamala (s. u.) gehalten. Der Sumen Süssije haftet auch noch an einem Abhang (Serdsech) und einer kleinen Gene (Arch) zwischen Süssije und Kal'at el-Hösn. Die Sinvohner der Stadt waren der Mehrzahl nach Seiden (Griechen). Daher wurde ihr Gebiet dei dem Ausbruch des jübischen Ausstenach des zugen der sind hurch Ermordung der jüdischen Sinsie und kal'at el-Hösn. Die Sinvohner der Stadt waren der Musseuch des jüdischen Ausstenach des Wasseuch der Sinde Seides der Stadt sächten (Hippopolis und Tiberias grenzie. Sechs die sieden Klömeter nörbliche besinde fich am Südrande des Wadi es-Samak die Auinenstätte Kurss, genauer gesagt Mauerreste, die den Namen es-Sür tragen, und etwas höher in Turm, der nach Angade der Beduinen werden stogen seiner Ähnlichseit mit einem Stude Kurss (= hoher. Nozy genannt wird. Auf die Eclätte haben manche Gelehrte den Ausbrud "Gerasener" oder "Gergesener" in der Erzählung von den Dämonischen Mit 8, 28 ff. debwantt und M. 5, 1 ff.; 2c 8, 26 ff. "Gadarener" gelehn wird. Hur der Schauplaß von Mt 8, 28 ff. debwantt und Mr. 5, 1 ff.; 2c 8, 26 ff. "Gadarener" gelehn die Verlaus der Verlaus der Verlaus der Verlaus der Bertmalen der Erzählung zu bestimmen. Dan

381

ausbrüdlich an bas öftliche Bestabe bes Sees. Für bas Fischerborf läßt sich am besten bie alte Ortslage el-'Aradsch vergleichen, unmittelbar am See; bort landen noch heute bie Fischer von Tiberias und fliden ihre Nete. Eine alte, fast gang zerftorte Römerstraße führt von hier nordwarts nach et-Tell, einem 30 m boben Sügel, auf bem die Beduinen der fleinen Ebene el-Ebteha (el-Bateha) ihre Winterhütten erbaut haben. Bahrscheinlich ; lag hier die eigentliche Stadt; doch find die Spuren von alten Bauten gering. Bethsaida war die Heimat des Philippus, Andreas und Betrus, der Jünger Jesu (Joh 1, 44); hier heilte Jesus einen Blinden Mc 8, 22 ff.; in der Nähe fand die Speisung der Fünftausend statt Ec 9, 10 ff.; Mc 6, 30—44. Man hat gemeint, wegen ber Angabe "Bethsaida in Galilaa" Joh 12, 21 noch ein zweites Bethsaida im Westen des Jordans annehmen zu 10 muffen. Aber in den Evangelien wird nirgends zwischen zwei Orten biefes Namens unterschieden, und zu Galilaa wird in jener Zeit öfter auch das Land im Often des Sees gerechnet. So heißt Judas aus Gamala in der Gaulanitis (Antiq. XVIII 1, 1) gewöhnlich Judas der Galiläer Antiq. XVIII 1, 6; XX 5, 2; Bell. jud. II 8, 1; 2(1) 5, 37; zu bem von Josephus zu verteibigenden Gebiet, nämlich zu Galilaa, wird Bell. jud. II 15 20,4 Gamala geschlagen; nach dem Talmud liegt Casarea Philippi in Obergalilaa, Ga= mala in Galilaa (Neubauer 237 f. 240). Befonders aber hat man in De 6, 45 ff. einen Beweis für ein westliches Bethsaida finden wollen; doch ist dort Bethsaida offenbar als der Ort genannt, wo Jesus mit den Jüngern, die dahin zu Schiff fahren sollen, vom Lande aus wieder zusammentreffen will, und der Ausdruck eis ro negar meint nichts 20 Anderes als die gegenüber liegende Seite einer Bucht am öftlichen Ufer, gleichwie Josephus Vita 59 in Bezug auf bas weftliche Ufer eine ganz ahnliche Wendung gebraucht. Die Bevölkerung war wohl rein jubifch. Nach Mt 11, 21 hat Jefus in Bethfaiba manche Wunder gethan. Bon bort wanderte er nach Mc 8, 27 mit seinen Jüngern nach den Dörfern bei Cafarca Philippi; unterwegs, d. i. auf der Hochebene — denn durch die 25 Marichen und Gumpfe ber Bahrat el-Hule führt fein gangbarer Weg — legte Betrus sein Bekenntnis zu Jesus als bem Messias ab (B. 29). Die Stadt Casarea Philippi lag in der Landschaft Panias, Baneas (f. o.). Diese hatte ihren Namen von der bekannten, bem Pan geweihten und unergründlich tiefen (Brotte, an deren Rande die Jordanquellen bervorsprudelten (Antiq. XV 10, 3; Bell. jud. I 21, 3; III 10, 7; man nannte sie 20 τὸ Πάνειον (σπήλαιον oder ἄντρον) und die Stadt Πανεάς oder Πανιάς (vollständig ή II. χώμη, πόλις). Auch der über der Höhle sich erhebende Berg war nach dem Pan benannt (Euseb., Hist. eccl. VII 17), Neben der Grotte erbaute Herodes der Große einen stattlichen Tempel (Jos., Antiq. XV 10, 3; Bell. jud. I 21, 3), den Ort baute sein Sohn Philippus in den ersten Jahren seiner Regierung zu einer ansehnlichen Stadt 85 um, die er zu Ehren des Augustus Casarca (Kaioágeia) nannte Antiq. XVIII 2, 1; Bell. jud. II 9, 1. Agrippa II. erweiterte sie und nannte sie zu Ehren Neros Neronias Antiq. XX 9, 4. Doch hielt sich dieser Name nicht. In den Evangelien und bei 30iephus heißt sie Καισάρεα ή Φιλίππου, auf Inschriften aus dem 2. Jarhundert und bei Btolemaus Καισάρεια Πανιάς, bei Eusebius Onom. Πανεάς. Offenbar war das die 10 volkstumliche Bezeichnung bes Ortes; benn im Talmud findet fich ber Name בביים (פניאס), baneben freilich קבריין, "Rlein-Cafarea", und heute noch lautet er Banijas, Banjas. Zeine jetzigen Türme und Mauern stammen aus dem Mittelalter; an seiner Stelle erhob sich vermutlich die Burg der alten Stadt, während diese selbst wohl etwas tieser und judlicher lag. Die Bevölkerung der Stadt war überwiegend heidnisch (Jos. Vita 13); 45 Beipafian und Titus liebten es, fich hier von ben Strapagen bes Krieges ju erholen (Bell. jud. III 9, 7; VII 2, 1). Die erste sichere Kunde von der Grotte des Ban giebt Bolpbius XVI, 18; XXVIII, 1, der den hier 198 v. Chr. erfochtenen Sieg Antiochus des Broßen über den ägyptischen Feldherrn Stopas erwähnt.

Bon den Orten im Innern der G. kennen wir nur wenige. Die heutige Ruinen- 50 tätte Selükije, von der Bahrat el-Hüle landeinwärts nach Sudosten zu, entspricht ohne Zweisel dem alten Seleucia, das sich anfangs dem jüdischen Aufstand von 66 angeschlossen date. Nach Josephus lag sie am See Semechonitis Bell. jud. IV 1, 1 und scheint micht zur G. gerechnet zu werden. Da aber Bell. jud. II, 20, 6 vgl. Vita 37 jeden Zweisel daran ausschließt, so liegt an jener Stelle wohl ein Versehen vor. Die zugleich 55 zmannte Festung Sogane läßt sich nicht nachweisen. Über die Lage der starken Festung Gamala kann eine völlig sichere Auskunft noch nicht gegeben werden. Seitdem man ke nicht mehr in Kalat el-Hösn sucht, hat man dem Dorfe Dschamli, dessen Namen ihm Seesen (Reisen I, 321. 323) hörte, und das Schumacher am Ostrande der tiesen Schlucht des Nahr er-Rukkad nachgewiesen hat, seine Ausmerksamseit zugewandt. 50

Furrer hat zuerst die Vermutung ausgesprochen, daß der zwischen Dichamli und dem Rukkad stell anstehende Ras el-Hal ober Tell el-Ehdeb die schwer zugängliche Söbe sei, die einst die Stadt Gamala getragen habe, und van Kasteren hat 1890 an Ort und Stelle diese Bermutung geprüft. Nach seinem Bericht läßt sich die Schilderung, die Josephus Bell. jud. IV 1, 1 von (Jamala entwirft, in mehreren wichtigen Punkten von dieser Höhe besser verstehen als von Kal'at el-Hösn. Da der Name des heutigen Dorfes ohne Zweisel derselbe ist und auch dort sich Reste von uralten Grundmauern finden, so wird man vorläusig dei dieser Vermutung sich degnügen und abwarten müssen, die genauere Untersuchung des Berges ihr Recht oder Unrecht erwiesen hat. Die Mischna 10 (Arachin IX, 6) zählt Gamala zu ben Orten, die angeblich seit Josuas Zeit mit Mauern umgeben waren. Alexander Jannaus eroberte es (Jos., Antiq. XIII 15, 3 f.; Bell. jud. I 4, 8); die ebendort erwähnte Antiochusschlucht ift vielleicht das untere Thal des Nahr er-Rukkād. Bon Josephus neu befestigt, hielt sie Belagerung durch Truppen Agrippas II. sieben Monate lang aus, wurde aber von den Römern unter Bespasian 15 nach einmonatlicher Belagerung erobert Bell. jud. IV 1, 1 ff. Die Bevölkerung war überwiegend jüdisch. Gamala war der Mittelpunkt eines Bezirkes (τοπασχία) der unteren G. Bell. jud. III 3, 5 (vgl. oben). Auch Antiq. XVIII 5, 1 scheint ein Gamala erwähnt zu sein; vielleicht ist ber von Schumacher entbeckte Ort Dschamli im Adschlun gemeint (MuNdBB 1897, 86). Der Ort Bathyra, ben fich bie von Herobes bem Großen 20 herbeigezogenen babylonischen Juden in Batanaa erbauten Antiq. XVII 2, 1 f., ist mahr-

scheinlich das heutige Bet Erk südlich von Dschamle.
Imagen in der Stellfelen und Gefrieden schrieben oder Ghassänichen in die (G. ein. Sie stellten sich unter die Herrschaft der Römer und hoben durch ihre Bauten und Anlagen die Kultur des Landes. Auf sie 25 find die eigentumlichen Bauten bes hauran gurudzuführen. Sie gingen später gum Chriftentum über. Lgl. d. A. Trachonitis.

Gaunilo f. Bd I S. 568, 55 ff.

Gauffen, Lubwig, geft. 1863. — v. ber Golg, Die reformierte Kirche Genfs im 19. Jahrh., 1862 bef. C. 103, 289, 467.

Ludwig Gauffen ist ein Abkömmling einer alten Familie aus Langueboc, die zur Zeit der Protestantenversolgung nach der Schweiz übergesiedelt war. Sein Bater, Georg Martus Gaussen, war in Genf Mitglied des Rates der Zweihundert. Der Sohn wurde am 25. August 1790 geboren, absolvierte alle seine Studien in Genf, wurde 1814 Kandibat und bereits 1816 Pfarrer in Satignh, nahe bei Genf, bald darauf (1817) trat er in 36 die Ehe mit Karoline Lulin. Sein Vorsahr im Amte, Pfarrer Cellerier, einer der wenigen Manner, die in jener Zeit am Bekenntnis der Beilewahrheiten mutig festhielten, war Bauffen ichon langft bekannt und hatte Ginfluß auf die Bilbung feiner theologischen Uber-Schon im Jahre 1818 verlor er seine Frau, nachdem sie ihm eine Tochter geboren hatte. Dieser Rif in sein Leben fiel gerade zusammen mit den Anfängen der Erwochung in der französischen Schweiz. Diese Erweckung, die sich zum Teil an die Wirkschmeit der beiden schweizen Schweizer Halbane knüpft, rief von seiten der Geistlichkeit (Venerable Compagnie des pasteurs) die Verordnung vom 7. Mai 1817 hervor, welche faktisch das Predigen wesentlicher Heilswahrheiten verbot, die Wirkung davon war eine Diffidenz, welche in zwei separierte Kirchen, die vom Bourg de Four, unter Guers 45 und Empentag, die Eglise du temoignage unter der Leitung von Malan, ausmundete. Gauffen war befreundet mit mehreren Diffidenten und teilte überhaupt ihre theologische Richtung. In Verbindung mit Cellerier protestierte er zu Ansang des Jahres 1819 that-sächlich gegen jene Verordnung vom 7. Mai 1817 durch die neue französische Ausgabe der helvetischen Konsession, welche in Genf schon seit dem Ansange des 18. Jahrhunderts 50 abgeschafft worden war. Die beiden Herausgeber erklärten in der Vorrede, daß eine Kirche ein Glaubensdekenntnis haben musse mich und daß die zweite helvetische Konsession der Aus-der Geiere bestehen überzeugung sei. Als Pharer in Satzendschung wirkte er mit unermüdlichem Eifer; befondere Berdienste erwarb er sich um Wiederbelebung der Katechisationen. Zugleich hielt er des Abends in seinem Hause und in der Stadt im Hause seiner Mutter 55 befondere religiöfe Berfammlungen, boch ohne die Trennung von der Nationalfirche ju empfehlen. Gein Streben war vielmehr barauf gerichtet, an der Wiederbelebung ber baterländischen Kirche zu arbeiten. Unter seinen schriftstellerischen Arbeiten aus dieser Zeit ver(Wanffen 383

bient eine Sammlung von Predigten Erwähnung. Gaussen kommt nicht entfernt Binet oder A. Monod gleich, aber seine Beredsamkeit hatte eine Eigenschaft, welche bei jenen ausgezeichneten Kanzelrednern weniger hervortritt. Er ist populärer im edelsten Sinne des Wortes und wirft mehr auf das Gemüt. Unterdessen wurde Genf selbst mehr und mehr ein Wirfungskreis sur ihn. Er rief daselbst die Stiftung einer Missionsgesellschaft hervor, b welche nach Basel ihre Beiträge sandte und zuerst in einem Privathause, später in einer Kirche ihre Versamlungen hielt. Als im Jahre 1828 durch den Sinsluß der Venefrable Compagnie einige Männer in das Komitee gewählt wurden, deren Ansichten Gaussen als beterodoze verwars, trat er aus demselben aus. Dieser erste Konssist mit der Genfer (Veistlichseit war der Vorläuser fünstiger Stürme, die auf die fernere Wendung seines 10 Lebens entscheidend wirkten.

Diefe Sturme entstanden bei Unlag berjenigen Baftoralfunktion, die Gauffen mit besonderem Eifer betrieb, wofür er die größte Begabung besaß, bei ben Katechisationen. Der Katechismus von Calvin hatte lange als Grundlage Des Jugendunterrichts gedient. 3m Laufe des 18. Jahrhundert hatte man ihn beseitigt und durch einen anderen erfett. Der= 15 jelbe war ber Ausbruck eines ziemlich blaffen Supernaturalismus. Bauffen, ber ibn zuerft seinen Katechefen zu Grunde gelegt hatte, kam zuletzt bahin, ihn bei seite zu legen. Er begnügte sich, seinen Katechumenen die Bibel auszulegen. Wer hätte geglaubt, daß die Genfer Geistlichkeit, deren Stichwort "die Bibel und die Toleranz" war, dies zum Gegen= stande einer Klage wider ihn machen würde? und doch trat dieser Fall ein. Die Kom= 20 pagnie befahl ihm, in seinem Unterrichte den gebräuchlichen Ratechismus zu benüten. Er antwortete in zwei Bricfen, worin er bewies, bag ber Ratechismus feinen gefemmäßigen Charafter habe und daß die in Religionsangelegenheiten proflamierte Freiheit ihm erlaube, denselben nicht zu gebrauchen. Man suchte vergeblich nach einem Reglement, welches ben Gebrauch befiehlt, man fand aber nur Artikel, die, wie es schien, die Geistlichen verpflich= 25 teten, nicht sowohl die im Ratechismus enthaltene Lehre vorzutragen, als vielmehr in ibrem Unterrichte Diefelbe Ordnung ber Materien, Die im Ratechismus berricht, ju befolgen. Bauffen unterwarf sich sogleich biefer Anordnung, welche er mit seiner Ueberzeugung berträglich hielt; aber die Kompagnie hatte bereits eine neue Forderung an ihn gestellt. Sie wollte, daß er feine Briefe jurudziehe. Gauffen weigerte fich beffen im namen feines 30 Gewissens und der Wahrheit. Darauf wurde er durch einen Beschluß der Kompagnie "censure" b. h. auf ein Jahr seines Rechtes, an den Sitzungen derselben teilzunehmen, beraubt. Die auf diese Sache bezüglichen Dotumente wurden dem Publikum vorgelegt in zwei Schriften, wovon die eine von Gaussen, die andere von der Kompagnie herrührte: Lettres de Mr. le Pasteur Gaussen à la Vénérable Compagnie des pasteurs 85 de Genève, 1831; Exposé historique des discussions élevées entre la Compagnie des pasteurs de Genève et Mr. Gaussen, 1831. Doch damit war der Konflitt nicht zu Ende. Gauffen und seine Freunde, worunter Merle d'Aubigne und Galland, batten fich, nachdem fie eine Zeit lang in Brivathäufern religiofe Versammlungen gehalten, entichloffen, sich als "Evangelische Gefellschaft" zu konstituieren, zum Zwecke ber Berbreitung 40 ber Bibel und religiöser Traktate und um bas Bublikum für die Sache ber Heibenmission zu interessieren. Raum war diese Gesellschaft gestiftet, als von einem angesehenen Mitsgliede der Genfer Akademie, dem Professor der Dogmatik Cheneviere, in Druckschriften die Bottheit Chrifti und die Erbfunde geleugnet wurde. Dadurch fand fich die Gefellichaft jur Grundung einer Schule bewogen, worin die ebangelische Lehre vorgetragen werden 45 jollte. Diefer Entschluß wurde bem Staatsrat von Genf sowie den auswärtigen Kirchen m Birfularichreiben mitgeteilt, Die von brei Geistlichen ber Nationaltirche unterschrieben waren, von Galland, Merle d'Aubigne und Gauffen; fie brachten für letteren sowie für die beiben anderen Männer die Entscheidung. Am 30. September 1831 beschloß die Rompagnie, obne die drei Geistlichen angehört zu haben, dem Konsistorium (bestehend aus 50 der Rompagnie felbst und 15 Laien) anzuzeigen, daß fie es für nötig erachte, Bauffen abwieten und den Herren Galland und Merle Die Rangel zu verbieten. Das Konfistorium bestätigte diefen Beschluß und unterbreitete ihn der Sanktion des Staatsrates. Der lettere lief sechs Wochen verstreichen, che er ein Urteil fällte. Gauffen übergab ihm in dieser Beit zwei seitdem veröffentlichte Denkschriften, worin er zu beweisen suchte, daß man nicht 55 nur in Behandlung seiner Sache alle Formen der Gerechtigkeit mit Füßen getreten habe, londern auch, daß der Staatsrat im Begriff sei, zu entscheiden, ob die Kirche von Genf nd fernerhin jur Orthodogie oder jum Arianismus bekenne. Diefe Schriften bekundeten bie Rechtschaffenheit seiner Ansichten und die Festigkeit seines Glaubens. Aber der Staatstat bestätigte Die Beichluffe des Konfistoriums und der Kompagnie, jedoch nicht ohne diesen 60

384 (Mauffen

beiden Behörden wegen ihres in diefer Sache bevbachteten Verfahrens einen ziemlich beut=

lichen Verweiß zu geben.

Das find die Ereigniffe, welche Gauffen von feiner Gemeinde trennten. Er verließ mit gutem Gewiffen aber ungern ben Ort, wo er vierzehn Jahre lang mit Segen ge-6 wirkt hatte. Personlich hatte er nichts zu fürchten. Seine Bermögensumstände ließen in ihm keine irbischen Sorgen auffommen. Allein es schmerzte ibn, nicht bloß seine Gemeinde zu verlassen, sondern auch Zeuge zu sein, wie die Genfer Kirche diejenigen, welche die Heilselehre verkundigten, mit Entschiedenheit aus ihrer Mitte vertrieb. Während jener ernsten Verhandlungen hatte er die Bewunderung aller erregt, welche ihn in der Nähe 10 geschen. Sanft und fest zugleich, voll Entschlossenteit, aber ohne Gereiztheit, ohne Bitterfeit und Gerbheit, sich selbst vergessend, nur um die Sache des Evangeliums ins Auge zu faffen, litt er benn boch und fühlte fich forperlich fehr angegriffen. Mehrere Sahre ber Pflege und Ruhe reichten nicht hin, feine Gefundheit ganglich wieder herzustellen. Damals bereiste er Italien und England, in welchem letteren Lande seine Sache schon längst die 16 innigste Sympathie erwedt hatte. In Rom machte alles, was er sah, auf ihn den Einsbruck, daß der Papst der Antichrist sei.

Erft im Jahre 1834 entschloß er sich, an der neugestifteten theologischen Schule eine Lehrstelle und zwar die der Dogmatif anzunehmen. Seine Richtung war die der strengsten reformierten Orthodogie; nur in der Lehre von der Prädestination erlaubte er sich eine 20 Abweichung davon. Done sich bestimmt über diesen wichtigen Bunkt auszusprechen, ließ er doch so viel merken, daß er nur an die Gnadenwahl glaubte; die streng calvinistische stupralapsarische) Lehrweise nahm er nicht an. Seine Lehrart war nicht ohne Leben.

Geine Persönlichkeit, die das Gepräge des Gebetes, der Gewißheit des Gnadenstandes trug, übte großen Einsluß auß; er war zwar ohne philosophischen Geist, aber die Macht 25 seines Gefühls verlieh seinem Denken eine gewisse Originalität und Tiese.

Drei Punkte der evangelischen Theologie sind es, die ihn hauptsächlich beschäftigten und die er mit sichtbarer Borliebe behandelte, nicht bloß für die Studierenden, sondern auch für das größere Publikum, die Gottheit Christi, die Weissgagungen und die göttliche Ausrität der Schrift Ausrität der Schrift. Autorität der Schrift. Zuerft behandelte er die Gottheit Chrifti, weil diese zunächst Gegen-30 stand der Angriffe war. Hernach, als die Schriftautorität mehr und mehr angefochten wurde, übernahm er beren Berteidigung. Er widmete berfelben seine besten Rrafte; seine zwei Hauptschriften betreffen biefen Gegenstand. In der "Theopneustie" (erste Ausgabe 1840, zweite Ausgabe 1842) hat er den Sat verteidigt, daß alle Schriften des A und NTs wörtlich inspiriert sind; er stellte den Sat Turretinis: "Quaeritur, an, in scribendo, ita acti et inspirati suerint a spiritu sancto, et quoad res ipsas et quoad verba, ut ab omni errore immunes fuerint; adversarii negant, nos affirmamus" an die Spitze seiner Schrift. Diese Schrift hatte ungeheuren Erfolg in Ländern englischer Zunge und in Frankreich selbst, wo zwei Auflagen bald vergriffen waren. Der Erfolg erklärt sich aus der Rühnheit der These und ihrer inneren Wichtigkeit, aus 40 bem unbestreitbaren Werte vieler vom Berfaffer ausgesprochener Gedanken, endlich aus bem litterarischen Werte der Schrift und aus der Erbauung, die sie vielen Lesern gewährte. In der That hat in Frankreich niemand von der heil. Schrift mit so inniger Liebe gesprochen, niemand hat die Schönheiten derfelben so herrlich und prachtvoll beschrieben. Einige Stellen Dieser Schrift find in aller Erinnerung, und ungeachtet aller Reservationen, 46 Einwendungen und Zweifel, die der Lefer in Beziehung auf die volle Haltbarkeit der Thefe und der Argumentation erheben mag, wird er doch das Buch nicht zu Ende lesen ohne heilige Gemütserregung.

Gauffen sah übrigens seine Arbeit bald als unzureichend an. Als sich gegen seine Fassung ber Inspirationslehre innerhalb ber eigenen theologischen Schule später von seiten 50 Edmund Scherers entschiedener Widerspruch erhob, faßte G. in der glänzend geschriebenen Edrift Le canon des Saintes Ecritures au double point de vue de la science et de la foi in zwei Banden Lausanne 1860 alles zusammen, was sich an birekten und indireften Beweisgrunden für den ftreng orthodoren Begriff des Kanon fagen läßt.

Man begreift, daß Gauffen mit besonderer Borliebe diejenigen Bucher der Schrift 55 erforscht hat, welche im höchsten Grade den Offenbarungscharakter an sich tragen, b. h. die prophetischen Bücher. Hier sind zu nennen "Leçons sur Daniel" in drei Bänden, ein unbollendetes Werk, entstanden aus seinen Katechisationen, die er neben dem Professorate beibehalten hatte. Gaussen hat in diesem Bande nichts gerade neues gegeben; er giebt die Refultate der altreformierten Auslegung; aber nirgends lernt man die Persönlichkeit 50 des Verfassers besser kennen. Sie bekunden die Mannigfaltigkeit seiner Kenntnisse, die Macht seiner Rebe, die Zärtlichkeit seines Herzens; zugleich zeigt sich darin eine gewisse Heiterkeit, ein Unflug von Humor, der dem Berfasser wohl ansteht und zum vertraulichen Charakter des Unterrichts gut paßt. Eine andere Schrift, die aus seinen Katechisationen entstand, ift betitelt: "Das erste Kapitel ber Genesis, für Kinder erklärt". Nach seinem Tobe find noch andere Schriften aus feinen Kinderlehren erschienen; besonders "Les pre- 5 miers chapitres de l'Exode"; "Le prophète Jonas". Das Manustript wurde nicht von ihm revidiert. Man sindet auch in diesen Büchern die Herzenswärme, Klarheit der Darlegung und tiese Liebe für die heilige Schrift, die Gaussen ganz besonders ausgezeichnet baben. Er war ja ein reich begabter Katechet, und die Eindrücke, die er seinen jungen Buhörern eingeprägt hat, leben noch heutzutage und können nicht bergeben. Sie werben, 10 wenn wir nicht irren, viel mehr erzielen als die beften dogmatischen Beweisführungen bes seligen Brofesjors. — Bas das Dogma von der Gottheit Christi betrifft, so ist Gaussen, so sehr ihm bieses Dogma am herzen lag, keineswegs in spekulative Erörterung besselben cingetreten. Den Blid auf die Schrift ausschließlich richtend, hat er fie befragt über die Gottheit Chrifti, und gefunden, daß sie ihm gottliche Namen, Bollfommenheiten und Eigen= 15 schaften beilegen, und daraus hat er auf die Gottheit Christi geschlossen, und er hat sie

verteidigt gegen die Arianer und Semiarianer seiner Zeit. Diese Charafteristik seiner Schriften giebt einen klaren Begriff von der theologischen Richtung des Mannes. Er stellt sich uns dar als einer ber Heroen bes 16. ober 17. Jahrh. mitten in die heutigen theologischen Berhandlungen verfett. Sein Stil bat einige ber 20 Eigenschaften ber großen Epoche ber frangosischen Litteratur; Gaussen selbst war beseelt vom strengen Glauben ber Märthrer aus ber Reformationszeit. Calvin, ber ältere Turretini, Pictet und die alten Theologen der reformierten Kirche waren, nebst einigen neueren englischen Theologen, seine Lieblingsschriftsteller. Seine Theologie konzentrierte sich auf das Studium der Schrift. Er ist es auch, der den Verein ins Leben rief, welcher sich 25 mit genauer wörtlicher Übersetzung der Schrift beschäftigt und woran er sich mit Eiser beteiligte. Zugleich nahm er lebhaften Anteil an den allgemeinen Angelegenheiten der evan-gelischen Gesellschaft. So ist er es, der in einem beredten Bortrage die Notwendigkeit darlegte, das Werk der Evangelisation in Frankreich zu betreiben. Er besuchte mehrmals

die infolge diefer Anregung gestifteten Gemeinden. Es ist mehrfach davon die Rebe gewesen, daß Gaussen am Ende seiner Laufbahn, seine streng orthodogen Ansichten über die Inspirationslehre geändert hatte, und seine "Theopneustie" anders verfassen würde, wenn eine neue Auflage des Werkes nötig geworsen wäre. Es ist immer schwer über solche Fragen zu entscheiden, und wir haben ja taum das Recht uns hineinzumischen. Eins bleibt aber gewiß. Nie hat Gaussen, unscres 35 Biffens, seine Behauptungen gurudgenommen. Es kann sehr wohl fein, daß er diesem ober jenem Gedanken irgend eine andere Form hätte geben wollen. Im Grunde aber ift er bei bem geblieben, was er jahrelang als bas Centrum feines Glaubens geäußert und gepredigt hatte. — Es sei aber auch dabei bemerkt, daß er stets in seiner Polemik die feinste, ja freundlichste christliche Anmut und Höflichkeit bewiesen hat. Sogar in jenen 40 beißen Tagen, wo das Auftreten Scherces soviel Bewegung verursachte und die Parteien so schroff auseinander reißen sollte, blieb Gaussens Art und Weise eine freundliche, die seine beftigften Gegner anerkennen mußten. Und auch dies war, wie feine Rinderlehren, eine überaus wohlthuende Predigt.

In der reizenden Billa Les Grottes, vor den Thoren von Genf gelegen, umgeben 45 von einem schönen Garten, erlosch Gaussens Leben sanft und schmerzlos am 18. Juni 1863; er hinterließ eine Tochter, die ihn nie verlassen hatte. Er verdient es, daß die Brouier + (Barbe). Richen Frankreichs und Genfs fein Unbenken fegnen.

Ganzbert f. Bd I S. 575, 38 ff.

(Bebal. — Zu 1. May Müller, Asien und Europa nach altägyptischen Dentmälern 50 1893, S. 188 ff.; H. Bindler, Die Thontaseln von Tell-el-Amarna. Keilschriftliche Bibliothet, 3b V, 1896; E. Renan, Mission de Phénicie (Paris 1864), 174 ff.; Corpus Inscr. Sem. I, 1, 1 ff.; Ritter, Erdunde XVII, 2, 60 ff. 571 ff.; R. Pietschmann, Gesch. der Phönizier, 46. — Zu 2. Ab. Reubauer, La Géographie du Talmud (Paris 1868), 65 ff.; Onomastica sacra ed. B. de Zagarbe 1887; Guy le Strange, Palestine onder the Moslems, London 1890; 3, 55 L Burchardis Reisen (ed. Gesenius) II, 674. 1066; U. J. Seetsens Reisen I, 414 f. 418; Eb. Robinson, Baldstina III, 103 f.; J. D. Michaelis, Supplem. ad Lex. hebr. (1792), 254; Ritter, Erdtunde XVII, 1, 40 ff.; Buhl, Die Edomiter (1896), 3. 32.

Gebal heißt im AT 1. eine Stabt (>=\foats), beren Häupter und Meister als Schiffszimmerleute im Dienste von Tyrus stehen Ez 27, 9. Es ist ein alter von Sagen umwobener Ort. Schon um 1500 v. Chr. hat er Verkehr mit Agypten, dessen umwobener Ort. Schon um 1500 v. Chr. hat er Verkehr mit Agypten, dessen Denkmäler ihn Kupn nennen. Im Paphrus Anastasi I. wird er als die "Mysterienstadt" bezeichnet, d. h. als Mittelpunkt des religiösen Lebens und der religiösen Litteratur. Der assirtischen Name ist Gubal oder Gubla; in den Amarna-Briesen beklagt sich Rib-Addi, der Beherrscher von G., ditter darüber, daß die Agypter ihn gegen die Rebellen im Stich lassen. Die Griechen nannten die Stadt Bydlos, den von dort bezogenen Paphrus bischoos. Die deklannte Inschrift des Königs Zehawneles (3. Jahrhundert vor Chr.) stammt aus G. Ferner war G. die Hendrscheinster Philo, der uns die Fragmente des Sanchuniathon überliesert hat. Es ist wahrscheinlich, daß seit dem 9. oder 8. Jahrhundert Tyrus die Borherrschaft über die angesührte Stelle des Propheten Ezechiel. Der Name lautet heute Oschedeil und eignet einem undedeutenden Städten nahe am Strande zwischen schende lund eignet einem undedeutenden Städten nahe am Strande zwischen Batrün (Botrys) im Norden und Beirüt im Süden. Wie der Name vermuten läßt, hat der älteste Ort höher auf einem Borsprung des Libanongedirges gelegen. Die Reste aus dem Altertum, Mauerwerk, Gräder, Säulen u. s. w. sind durch Renan untersucht worden. Das Nomen gentile III schot, Sällen u. s. w. sind durch Renan untersucht worden. Das Nomen gentile III schot, Sällen u. s. w. sind durch Renan untersucht worden. Das Nomen gentile III schot, Sällen u. s. w. sind der Deut nicht sicher.

20 2. Eine Lanbschaft (\$\frac{1}{2}\$), die Pf 83, 6 neben Edom, Jömaelitern, Moad, Hagritern. Ammon und Amalet genannt wird. Sie ist demnach im Süden des Oftjordanlandes zu suchen. Daraus, daß der Name nur in diesem offendar jungen Psalm, in den älteren Schriften des AT gar nicht vorkommt, von Josephus an aber immer häusiger gedraucht wird, hat man mit Recht geschlossen, daß er erst in den letzten Jahrhunderten vor Ehr. 25 den Juden bekannt geworden ist. Er ist arabisch = ed-Dschidul, das Bergland (plur. von Dschedel, Berg), und ist durch die nach Norden vordringenden Araber an den Grenzen Palästinas heimisch geworden. Josephus bezeichnet Antiqu. II 1, 2 mit Godolitis eine Gegend in Jdumäa, nennt sie III 2, 1 neben Petra und IX 9, 1 die Gabaliter neben den Amalekitern und Jdumäern. Die Thargume und die samaritanische Übersetzung 30 geden Seir Gen 14, 6; Ot 33, 2; Gen 33, 14. 16 durch \$\frac{1}{2} \subseten \frac{1}{2} \subseten \fra

Gebet. — Alles Gebet will Anrede an Gott sein. Das ift in der Regel ein sehr verständlicher Vorgang. Wenn auch nicht alle Menschen zugeben werden, daß die Not sie vorten lehre, so werden doch alle es begreislich sinden, daß Menschen in ihrer Bedrängnis versuchen, die Hilfe einer jenseitigen Macht für sich zu gewinnen. Die meisten Freunde sowohl wie Gegner des Gebetes sehen in ihm einen solchen Versuch. Gäbe es nun wirklich kein anderes Gebet, so hätte es keine Schwierigkeit, darüber zu reden. Wer einige Menschenkenntnis besitzt, würde dann dem Gebet die auf den Grund sehen und es als einen Ausdruck menschlicher Ohnmacht entschuldigen können. Das wirkliche Gebet ist aber etwas ganz anderes als ein solcher ins Ungewisse hinausdringender Notschrei. Es ist wirkliche Anrede an Gott. Der Mensch, der den Weg dazu gefunden hat, wird zu seinem Reden mit Gott auch durch seine Bedürftigkeit angeregt, aber nicht dazu befähigt.

Sobald aber das Gebet wirkliche Anrede an Gott ist, und in dieser Kraft der Wahrheit sich darstellt, wird es für den Menschen, der Gott nicht kennt, zu einer Reihe von Widersprüchen. Deshald ist oft bemerkt, daß es schwer sei, die Worte Jesu über das Gebet zusammenzureimen. Wie diese Widersprüche aufzulösen seien, brauchte Jesus den Jüngern nicht besonders zu zeigen. Denn vor dem wirklich auf Gott gerichteten Geiste lösen sie sich auf. Anderen dagegen konnte er auf keine Weise ein Verständnis der Sache eröffnen. Wenn uns der Gott, zu dem Jesus betete, nicht gegenwärtig ist, so können wir uns von dem Verkehr mit diesem Gott nur falsche Gedanken machen. Dann würde auch eine noch so umfassend und sorgfältige Belehrung immer nur dazu dienen können, unsere Irrtümer zu nähren.

(Sebet 387

Soll das Gebet wirkliche Anrede an Gott sein, so ist das Erste im Gebet, daß Gott bem Menschen gegenwärtig ift. Wir muffen irgend etwas kennen, woran wir ber Wirk-lichkeit Gottes innewurden. Ein Mensch, der gar keine Offenbarung Gottes empfangen hätte, wurde auch nicht beten können. Können wir uns aber in dem Gedanken an ein solches Erlebnis sammeln, fo muffen wir bas thun, um jum Gebet ju fommen. Indem wir und 6 darauf als auf etwas Unbergleichliches richten, werden wir andachtig. Golde Undacht (vgl. Bb I S. 497) ist eine Spannung der eigenen geistigen Kraft, aber zugleich setzt sich darin das Erlebnis fort, in welchem uns das Eingreifen Gottes in unser Leben flar wurde. Können wir uns an eine solche Erinnerung sestschaften, so quillt uns daraus die Zuversicht, daß Gott uns gegenwärtig ist. Dann ist die Anrede in Wahrheit möglich, dann ist wie aber auch notwendig, wenn wir nicht schweren Schaden leiden sollen. Der Wirtslichkeit Gottes innetwerden und ihn doch nicht anreden, das eröffnet einen Zwiespalt im Menschen, der zur Auflösung des inneren Lebens führen muß. Denn wenn wir wirklich vor Gott stehen, find wir gang Unterwerfung; wenn wir aber ben uns gegenwärtigen Gott nicht anreden, so zeigen wir Nichtachtung. Dieser unbegreifliche Selbstwiderspruch ist ein 16 Symptom der Vernichtung. Ihm steht das Gebet gegenüber als die gesunde Aeußerung des Lebens und als Lebenserhöhung.

Bir durfen aber, wenn wir Menschen jum Beten auffordern, nie die Borstellung erregen, es stehe allein in ihrer Willfür, ob sie zum Gebet kommen. Die Aufforderung selbst muß aus dem (Bebet hervorgehen, wenn sie etwas nützen soll. Nur der hat ein 20 Recht, mit einer folchen Zumutung an einen andern Menschen heranzutreten, ber selbst davon durchbrungen ist, daß er vor Gott stehe. Indem er fordert, muß er geben tönnen. Ohne solche Hilfe tommt niemand jum Gebet. Niemand kann beten, wenn durch seine Schuld die Erinnerung, daß Gott ihn einmal angerusen hat, in ihm begraben ift. Ein wunderbar anschauliches Beispiel dafür ift hamlets Stiefvater. Er fühlt seine 26 grauenvolle Lage und erinnert sich auch der Forderung, man solle in der Not Gott ansrusen. Aber weder diese Forderung noch seine Not lehrt ihn wirklich beten. Er hat zwar Gedanken über Gott. Aber die Erquickung bleibt ihm versagt, unter dem Eindruck der Thatsache, daß er einmal die Offenbarung Gottes erlebt hat, sich selbst entstlieben und sich (Vott zuwenden zu können vol. Her 12, 18. So bringend Jesus zum Gebet aufforbert, mie jo ist doch sicherlich nicht seine Meinung, daß jeder Mensch aus der inneren Versassung beraus, in der er fich befindet, beten foll. Denn er hat gewiß nicht ein Gebet gewollt, bei dem das Herz fern von Gott ist. Er richtet seine dringende Mahnung an solche Menschen, von benen er weiß, wie sie beffen bewußt werben konnen, daß ihnen Gott gegenwärtig ift. Aus allem Drängen zum Gebet muffen wir deutlich vernehmen, daß wir 85 ju und felbst tommen und und auf die Offenbarung werfen follen, die wir für und selbst empfangen haben. Wenn wir uns nur burch bas allgemeine Gebot und burch allgemeine Berbeißungen brängen laffen, kommen wir zu blogem Lippendienft. Kraft und Leben kann das Gebet nur haben, wenn das Gebot und die Berheißung, denen wir folgen, durch die Erinnerung an die Thatsachen ausgelegt werden, an benen wir felbst Offenbarung Gottes 40 erlebt haben und erleben. Es ist wahr, daß in der driftlichen Gemeinde nicht dringend genug zum Gebet gemahnt werden kann. Denn alles wahrhaft Förderliche, das Christen vollbringen durfen, stammt aus dem Gebet. Aber durch die Mahnung zum Gebet werden die Menichen oft nur zu einer bequemen Berrichtung ober zu einer Seelenmarter angeleitet werben, wenn fie systematisch von der Erkenntnis abgesperrt werden, daß die Offenbarung 45 Bottes für jeben Einzelnen sein eigenes Erlebnis sein muß, bas durch keine Lehre über Gott wiest werben tann. Die Mifformen bes Gebets, die wir in ihrem katholischen Gewande io oft abgewiesen haben, werden auch bei und gepflegt, so lange verkannt wird, daß wir nur zu dem Gott beten können, der uns gegenwärtig ist. Gegenwärtig ist uns aber nur der Gott, den wir in unserem eigenen Leben gefunden haben. Das dürsen wir dem so Renschen getrost sagen, der von dem strömenden Leben der christlichen Überlieferung umfaßt und getragen ist. Für ben, der außerhalb dieser geschichtlichen Bewegung steht, haben wir keine mbere Hilfe, als daß wir ihn durch Erweisungen dienender Liebe hineinzuziehen suchen. Den aber, ber barin fteht, muffen wir dabin ju bringen suchen, bag er fich auf fich selbst bestunt. Denn die Offenbarung Gottes, die wirklich ihm gilt, ist etwas durchaus Indis 56 viduelles. Gott ist ein Gott der Lebendigen. Innerhalb der driftlichen Gemeinde aber fit dafür gesorgt, daß jeder, der in sich geht, doch aus ihrer Überlieserung die Offendarung Gottes empfängt, die ihn im Innersten trifft. Zur Offenbarung Gottes wird ihm immer das ihm da entgegentretende von Gott genährte persönliche Leben, schließlich Jefus felbft.

Also das Gebet ist Anrede des Gottes, der jedem Menschen nur in einer von ihm selbst erlebten Offenbarung gegenwärtig ist. Es knüpft daher immer an solche Erlebnisse an. Indem sich der Mensch in der Erinnerung an diese Momente sammelt, kehrt er sich zu Gott. Es mare boch aber etwas völlig Sinnlofes, Gott anreden ju wollen, ohne daß man 5 sich ihm zuwendet, und ohne daß man ihn gegenwärtig hat. Daß das Gebet, wie Luther sagt, eine Kunst ist, zeigt sich sogleich in den ersten Anfängen. Bei dem Bersuch, zu beten, kann ber Menich etwas völlig Nichtiges treiben, wenn er nicht daran benkt, daß er nur den Gott anreden kann, der fich ihm felbst offenbart hat; oder wenn die Spuren bieser Offenbarung Gottes in ihm verschüttet sind.

Beht es recht bei bem Gebet zu, so erreicht es um so mehr ben Charakter wirk-licher Anrede Gottes, je mehr der Mensch erfahren hat, daß Gott ihm nabe gekommen ift. Wir sind aber im Innersten von Gott getroffen, wenn er sich uns enthüllt als persjönliches Leben, von dem das unsere stammt, zu dem es emporgezogen wird in seinen sittslich klaren Idealen, und aus dem ihm die Lebenskraft eines unendlichen Vertrauens zu-16 fließt. Diese Offenbarung Gottes finden wir Chriften in Jesus Christus. Unter bem Eindruck seiner Berson merken wir, daß eine solche geistige Macht uns berührt. Wenn wir fie anreden, fo reben wir ben Bater an. Es bedarf bann feiner Belehrung mehr, bag Gott unser Bater sein wolle. Der Gott, bessen die Jünger unter der Gewalt der Person Jesu inne werden, ist ihnen väterliche Liebe und legt ihnen durch das, was er ihnen erweist, 20 ben wahren Sinn väterlicher Liebe aus. Aber unsere Erhebung zu dem wirklichen Gott können wir nie in einem einzigen Gedanken aussprechen und nicht in einem ungemischten Gefühl burchleben. Zieht bas Bertrauen bei uns ein, daß Gott uns als Bater nahe ist, so überkommt uns zugleich die Chrfurcht, in der uns bewußt wird, wie fern wir ihm sind. In seinem Frieden und seiner Kraft ist der Himmel, wir aber sind in Unruhe und Ohn-25 macht. Je näher er uns kommt, desto klarer wird uns, wie hoch er über uns ist. Wir sagen dann doch schließlich nicht: Bater unser, der du bei uns bist, sondern wir sprechen so, wie es Jesus seine Jünger gelehrt hat.

Daß er Gott anreden kann, ist für den Menschen Eingang in eine neue Wirklichkeit und Ausblick in eine unermeßliche Zukunft. Nichts kann ihm eine tiefere Freude geben als 30 diese Atemzüge eines neuen Lebens. Insofern darf man mit Luther sagen, das Bater-unser, also jedes rechte christliche Gebet beginne mit Dank und Lob. Aber wenn die Anrebe an Gott sich vollfommen entfaltet bat als Anrusen bes Baters im Simmel, wird bas Gebet notwendig Bitte. Es giebt einen Glauben an Gott, bei welchem erft bas Bewußtfein eines bestimmten irdischen Bedurfnisses ben Menschen zur Bitte brangt. Bei bem 35 Christen ist es nicht so. Bei ihm entsteht die Bitte schon daraus, daß er überhaupt Gottes innetwird. Gott haben heißt für uns Gott suchen. Wenn es bei uns nie dahinkommt, daß das Berlangen nach Gott alles andere Begehren zurückbrängt, so haben wir den Gott, der sich in Christus offenbart, noch nicht gefunden. Wir haben erfahren, daß die Kraft biefes Geiftes in dem Menschen, der unter seine Herrschaft gerat, die Ahnung uner-40 schöpflichen Lebens entzündete. Daburch werden wir unabläffig zu ihm gezogen. Wenn auch oft tief verborgen, lebt boch die Sehnsucht, ihm in allen Beziehungen ihrer Eriften; ju begegnen, in allen fort, benen einmal die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi aufgegangen ist. Das soll ber beständige Reim zur Bitte, das unablässige Gebet bes Christen werben. Die ersten Bitten des Baterunsers sprechen das aus. Sie find nicht eine Er-45 klärung des Christen, daß er Gottes Angelegenheiten für wichtiger halten wolle als seine eigenen. Sie find der Ausdruck für die dringenste Angelegenheit des Christen selbst. Wir find noch nicht Kinder Gottes, wenn wir nicht vor allem andern, was unfer Berg gefangen nehmen will, nach ber Nähe bes Laters verlangen. Aber um das zu können, muffen wir ihn kennen. Nun haben wir aber auch erfahren, daß der Geift, der uns davon überzeugt bo hat, daß er der Herr über alles sei, uns in einem einzigen besonderen Faktum völlig klar und überzeugend angesprochen hat. Wir erfahren daneben immer wieder, wie leicht die wundervolle Fülle dieser Welt uns Jesus Christus verhüllen oder zu einem unter vielen machen kann. Wir geraten in eine grenzenlose Nacht, wenn wir Gott im Undestimmten fuchen, sei es in unsern aus unbekannten Quellen empordringenden Gefühlen, sei es in ber 55 unendlichen Welt, und nicht bei bem einen, ber uns zur Besinnung bringt und badurch jur Seimtehr. Deshalb ist unser erstes Anliegen, daß uns ber Name, in bem sich uns

Gott geoffenbart hat, heilig sei, und daß uns damit die Thür zum Bater offen bleibe. Jesus hat die stärksten Worte gebraucht, um den Seinen ans Herz zu legen, daß sie Gott so dringend wie möglich bitten sollen. Sie sollen sest überzeugt sein, daß der Bater so sie hört und mit der Hille nicht saumen wird. Nur wenige Worte wie Mt 6, 31—34,

(Nebet 389

Le 11, 13, sobann die Hinweisungen auf das Bitten in seinem Namen klingen wie eine Hemmung des Eisers im Bitten, indem sie zu einer Überlegung über Inhalt und Grund der Bitte anregen. Hat Jesus aber in der Regel ohne alle Einschränkung dringendes und zubersichtliches Bitten gesordert, so zeigt sich darin die Art aller Unterweisungen Jesu. Sie sind immer auf eine Selbstständigkeit derechnet, die unter seinem Einsluß heranreisen sioll. Sie werden daher immer misverstanden, wenn ein Mensch sich nach ihnen richten will, der noch nicht so beschaffen ist, daß er von sich selbst aus solche Worte sprechen konnte.

Iche Worte über das Gebet und seine Erhörung können so verstanden werden, als handele es sich um "die Nachgiedigkeit der spielenden Macht gegen die ebenso spielende id Selbstuckt über Lieblinge". Sie müssen sogar so verstanden werden, wenn ein Mensch auf sie hört, der von einem Verlangen nach Gott selbst nichts weiß. Da Christen eifrig bitten sollen, so meint er durch eifriges Bitten sich als Christ zu bewähren. Wenn ein solcher Christ um eine Anderung seiner äußeren Lage dittet, so würde es in den meisten Fällen nutzlos sein, ihm zu sagen, er ditte twie ein Heide und müsse seinen Sin auch nichts anderes in seinem Gebet sinden. Es soll auch nicht anders sein. Denn er soll doch im Gebet die Wahrheit sagen. Also darf er gewiß nicht das, was andere bitten würden, als sein Gebet vordringen, sondern seine eigenen Anliegen. Wir können sicher sein, daß wir damit die Meinung Jesu treffen. Nichts kann er mehr gehaßt haben als 20

ein unaufrichtiges Gebet.

Aber wäre benn das ein aufrichtiges Gebet, das nichts weiter enthielte als erstens den brennenden Wunsch des Menschen, der sich an ein irdisches Ding heftet, und zweitens die durch ein energisches Wollen immer wieder ausgerichtete Borstellung, es gebe eine Macht, die sich durch anhaltendes Bitten zur Ersüllung des Wunsches bewegen lasse? 25 Offendar würde der Mensch dabei nur scheindar beten. Denn er wendet sich zwar angeblich an Gott. Aber die Vorstellung von Gott, die er dabei allein hat, ist nach ihrem ganzen Inhalt eine Erweiterung seines Wunsches. Er beschäftigt sich nur mit sich selbst. Der Kraft seines Begehrens traut er die Hilf zu, Gott nicht. Sein Gebet ist nicht ein Anzusen Gottes, sondern ein Versuch, aus sich selbst etwas zu machen, was er nicht ist und so nicht sein kann. So kommen alle, die der Mahnung Jesu zur dringenden Bitte äußerlich solgen wollen, zu einer Selbstpeinigung, durch die sie innerlich um so mehr rumiert werden, se mehr sie sich durch den Gang der Dinge von einem Ersolg ihrer Bemühungen überzeugen lassen. Bei den Jüngern zesu soll die Bitte mit der vollen Zuversicht der Erhörung verzbunden sein. Es ist ein Borrecht der Kinder Gottes, davon durchdrungen zu sein, der Vater so bore sie allezeit, und werde in seinem Wirken durch ihre Bitten bestimmt. Aber wenn ein Mensch den Zweisel an dem Ersolg nur durch den Wunsch unterdrückt, die Bitte auf iolche Weise wirksam zu machen, so ist ein drisstliches Gebet, sondern Zauberei.

Ebensowenig kommt ein wirkliches Gebet dadurch zu stande, daß man die Worte Jesu zu befolgen sucht, in denen er die Zuversicht der Bitte einschränkt. Für den Menschen, der wirch nicht in der innern Verfassung besindet, die sich in diesen Worten ausdrückt, muß es unsaßlich sein, wie man ernstlich ditten könne, wenn man sich sagt, daß der Vater im himmel auch ohne unser Bitten unser Bedürfnis kennt und berücksichtigt; oder wenn man mit der Bitte die Bereitschaft zum Verzicht aussprechen soll. Diese Worte Jesu lassen ichen ratlos, der sie nur als Vorschriften nimmt, die er befolgen möchte, und nicht verzieden kehen kann, daß sie der Ausdruck von Ersahrungen sind, die in dem wahrhaftigen Gebet

gemacht werben.

Ueber alle diese Schwierigkeiten sind wir hinweg, wenn wir zu der Zahl derer gestren, zu denen Jesus solche Worte geredet hat. Sind und unter seiner Macht die Augen des aufgegangen, daß das Wirkende in allem Wirklichen ein persönliches Leben ist, das 50 kildst jenseits unserer Bedrängnisse steht, aber und mit väterlicher Liebe umgiedt: so sehnen wir und nach diesem Gott. Dieses Berlangen ist das wahrhaft lebendige in und, es zu entswicklich unsere einzige und unerschöpfliche Ausgabe. Mit jeder Situation, die wir mit Bewußtsein durchleben, sollen wir so ind Reine zu kommen suchen, daß wir diesen Gott m ihr sinden und seine Berheißungen vernehmen. Erst wenn wir aus eigener Ers soldtung dieses Anklopsen bei Gott kennen, das beständig sein kann, dieses Gebet, das unsablässig sein kann, werden wir und in allen anderen Formen des dristlichen Gebets zusrecht sinden können. Wir verstehen dann die von der vollen Zuversicht der Erhörung durchdrungene Bitte um äußere Dinge, die sich doch mit der Bereitschaft zum Verzicht verbindet. Ein Mensch, der so zu Gott steht, kann sich bisweilen so bedrängt sühlen, daß so

nur Schmerz und Sorge, aber nicht die Freude an ber Allmacht Gottes in ihm auftommt. Dann tann er nicht anders, als um eine Anderung ber Berhältniffe ju bitten, bie er als eine Schrante awischen ihm und Gott empfindet. Es ware bann nicht richtig, wenn er nur im allgemeinen bitten wollte, er möchte wieber bie Nähe Gottes merten burfen 5 und Kraft von Oben empfangen. So lange es ihm vollkommen deutlich ist, daß diese bestimmte Not ihn von Gott scheibet und ihn innerlich lähmt, muß er das, wonach er unzweiselhaft im Stillen verlangt, auch in seiner Bitte laut werden lassen. Da er die unzweiselhafte Erweisung der väterlichen Liebe Gottes erfahren hat, so tann er auch nicht zweifeln, daß für Gott dieses Suchen seines Kindes bie Richtung barstellt, in der er 10 die Weltentwickelung weiter führt. Um eines Gebetes willen, daß sich nicht im Irdischen verliert, sondern wirklich zu ihm empordringt, läßt Gott etwas Bestimmtes gescheben. Den in die Zukunft brängenden Trieb der Weltentwickelung hat Gott in das auf ihn gerichtete

Berlangen seiner Kinder gelegt, also in ihre sittliche Arbeit und ihr Gebet.

Aber dasselbe Gebet, in dem sich die volle Zuversicht der Erhörung ausspricht,

15 kann bei dem Christen eine Wendung nehmen, worin er selbst zwar die Erfüllung der Bitte sieht, worin aber ein anderer, der das Gebet nur von außen kennt und es selbst vielleicht als einen Bersuch zum Zaubern unternehmen wöchte, nur ein Scheitern des Bersuchs erblicken kann. Obgleich der Christ die Not, die ihn zur Bitte treibt, als eine Erfunds erblicken kant und ihm antwisiedet so ist er dach dem in dem Rentroum des Schranke zwischen Gott und ihm empfindet, so ift er doch eben in dem Bertrauen, daß 20 Gott ihn hört, mit ihm verbunden geblieben. Aus diesem Bewußtsein der Gegenwart Gottes kann während des Gebetes die Erkenntnis entstehen, daß Gottes guter und gnädiger Wille auch in der Not ist, gegen die der gesunde Trieb nach Wohlsein sich auslichnte. Dann ist durch Gottes Sinwirkung die Bereitschaft zum Berzicht auf das Erbetene und zugleich die Kraft zum Überwinden in dem Christen erzeugt. Dann kann es also dahin 25 kommen, daß die stürmische Bitte in der Stille vor Gott verklingt! Es muß aber, wenn dieser Bunkt ins Auge gefaßt wird, etwas anderes um so bestimmter ausgesprochen werben, was leider in meinem Buche "ber Bertehr bes Chriften mit Gott" 3. Aufl. S. 280 bis 281 nicht ausgesprochen ist. Gine folche christliche Ergebung kann nur bann in uns entfteben, wenn durch unfer Gebet von Anfang bis zu Ende als das rechte Lebensblut bie 80 Zubersicht strömt, daß der Bater, der sich uns offenbart hat, durch unsere Bitte sich bewegen läßt, bem Weltlauf eine neue Zufunft zu öffnen.

Die in neuerer Zeit viel verhandelte Frage, ob das driftliche Gebet in erster Linic Dank oder Bitte sei, ist falsch gestellt. Denn eine Bitte an Gott, die nicht Dank wäre, also nicht im tiefsten Grunde den Sinn hätte, ihm zu sagen, daß man von ihm nicht volle, wäre kein christliches Gebet, sondern Zauberei. Und ein Dank, der nicht Bitte wäre, hätte überhaupt keinen Sinn. Denn dadurch allein danken wir dem Wohlthäter, daß wir ihn merken laffen, es sei uns an seiner Person, d. h. an der Gemeinschaft

mit ihm etwas gelegen. Indem wir ihn aber das merken lassen, bit ihn.

Dagegen ist in der Gegenwart die Frage dringend und unabweisdar, ob Gott um 40 unserer Gebete willen etwas geschehen lät, was sonst nicht geschehen wäre. In den letzten drei Jahrhunderten hat das klarer werdende Bewußtsein von der nachweisdaren Wirklichsteit, in der wir stehen, den Glauben an eine solche Erhörbarkeit des Gebetes aus Tiesste erschüttert. Gerade die beiden Männer, die unserm Jahrhundert wohl das reichste Bild chriftlichen Lebens in ihren Predigten gegeben haben, Schleiermacher und Fr. W. Robertson, 45 find nie darüber hinweggekommen, daß die Gefemagigfeit alles nachweisbar Birklichen, bie innere Unendlichkeit, die das kleinste Ereignis in seiner Bedingtheit burch alle anderen hat, es unmöglich mache, daß der Weltlauf sich deshalb andere, weil ein Mensch sich in das Schickfal nicht ergeben will, das sich aus den Verhältnissen weil ein Mensch sich in das Schickfal nicht ergeben will, das sich aus den Verhältnissen ver gegenwärtigen Weltlage zusammenweht, vgl. Schleiermacher, Predigten Bd I, S. 32, 34, 35, Bd III, S. 66 bis 67; und Fr. W. Robertson, Sermons, Leipzig 1866 Vol. IV, 25. In diesen Predigten der großen Männer sinden sich einige der tiessten Worte, die je über das Gebet gesprochen find. Aber was sie über die Erhörbarkeit der Bitte sagen, zeigt, wie schwer es dem christlichen Glauben geworden ift, in der durch die Entstehung der Wissenschaft geschaffenen geistigen Situation sich ungetrübt zu behaupten. Wenn sich bei uns bie Borstellung fest-55 sett, daß unser Gebet zwar uns selbst erwarmen könne, aber außer uns alles in seinem früheren Gang laffe, so muß die Energie des Glaubens da, wo fie sich am unmittelbarften außern soll, gelähmt werden. Gewiß soll unser Glaube uns jelbst neu machen. Aber die Kraft, den Menschen auf eine höhere Lebensstufe zu heben, hat der Glaube nur dann, wenn er sich ungehindert zu der Zuversicht entwickelt, daß sein verborgener Berkehr mit 60 dem jenseitigen Gott der Wirklichkeit gegenüber, die wir leiden muffen, eine Macht ift.

Bielleicht durfen wir annehmen, daß in dieser Beziehung sich eine Wendung der Denkweise vorbereitet, die dem Glauben eine Fessel, die er lange getragen hat, abnehmen wird.

Für uns hat der Grundgedanke der Wissenschaft, der Gedanke der Naturordnung nicht mehr eine so hohe Bedeutung wie für Schleiermacher und die Theologen, in denen sich seine geistige Haltung sortsetzte. Diese Männer haben einen gewaltigen Eindruck von der zeligiös defreienden Macht jener Erkenntnis empfangen. Bom Standpunkt des christlichen Glaudens aus wird man es als ihren geschichtichen Beruf anzusehen haben, daß sie der christlichen Gemeinde in dem durch die Wissenschaft bestimmten geistigen Leben Raum schaftten. Das konnten sie, weil sie an sich selbst erfuhren, daß die Wahrheit der Wissenschaft, die so viele fromme Herzen ängstigte, ihrem Glauden eine Besteiung und Bereicherung zo brachte. Die Wirklichkeit, in der wir arbeiten, denken wir notwendig als einen gesetzmäßigen Jusammenhang von Dingen und Ereignissen oder als Natur. Sobald das klar wird, ist es mit dem angeblich frommen Spiel, das Gebet als Arbeitsmittel zu benutzen, vorbei. Wie sie sie sich freuten, die Last dieses Kultus los zu werden, ist aus den Worten jener Männer deutlich zu hören. Sie dursten sich aber dessen, weil sie daneben 15 das Gebet als einen wirklichen Berkehr mit Gott seschaften konnten. Was für andere wie eine Einschränkung des Gebetes aussah, wurde daher sitr sie eine Wiederherstellung des Gebetes zu seiner ursprünglichen Art und Macht. Aber schließlich ist dann doch der Gedanke der Natur, dem sie eine religiöse Besteiung verdankten, für sie zu einem Hemminis geworden. Hinden, die seiner Despenden der Natur auch da gesolzt, wo es galt, für unser Berhaltnis zu Gott die Worte zu sinden, die seiner Offendarung entsprechen. Daher ist dei ihnen die Vortek die Kott die Wortes ist, allerdings in der von Gott geleiteten Welt als eine die Jukunst gestaltende Wacht wirken muß.

Hat ein perfonliches Leben, das sich uns offenbart hat, so auf uns gewirkt, daß wir ihm uns selbst anvertrauen und ihm die Macht über alles zutrauen, so hat sich für unsere personliche Überzeugung eine von der Natur unterschiedene Wirklichkeit eröffnet. Wir meinen es zu erleben, wie wir zu dieser Wirklickeit, die jenseit der Natur liegt, den Zugang finden. Durch sittliche Arbeit und durch wahrhaftiges Gebet, das wirklich Gott selbst 20 sucht, kommen wir ihm näher. Aber eben diese Borstellung, in der sich das Leben unseres (Vlaubens vollzieht, die Vorstellung, daß Gott uns aufthut, wenn wir anklopfen, oder daß wir ibm naber tommen durch unfer Gebet, wird aufgeloft, wenn wir die Erborbarteit einer Bitte für unmöglich halten, die auf die Anderung einer Situation geht, damit eine Schrante zwischen uns und Gott überwunden werde. Wer das für unmöglich hält, ift 86 eben damit im Innersten von (Vott geschieden. Denn (Vott ist ihm dann nicht mehr der persönliche Geist, der ihm antwortet, und dem er etwas bedeutet, sondern die unveränderliche Krast der Ordnung, die sich in dem gegenwärtig Wirklichen darstellt. Wir sangen an, die Religion selbst für Jussion zu halten, wenn wir uns der Meinung überlassen, es sei unmöglich, daß Gott um unserer Bitte willen die Wirklichkeit, in der wir gegenwärtig 40 fteben, andere. Denn die Austunft halt nicht lange vor, daß Gott fich in unserer inneren Entwidelung als ber lebendige erweise, mabrend unsere außeren Schickfale die unveranderlichen Ergebniffe des Naturzusammenhangs seien. Erstens haben wir tein Recht, pspchische Borgänge in einen solchen Gegensatz zur Natur zu stellen. Die gesamte Wirklichkeit, auf die wir zurücklichen können, erhält für unser Bewußtsein nur dadurch die Festigkeit des 45 zweisellos Wirklichen, daß wir den Gedanken der Naturordnung darauf anwenden. Das gilt von psychischen Erscheinungen nicht minder wie von räumlichen. Wenn also der Geschleinungen nicht minder wie von räumlichen. Wenn also der Geschleinungen danke ber Natur an der Überzeugung hindern soll, daß ein Gott, der auf unsere Bitten bort, unfere Schicffale in unserm außeren Ergeben gestalte, so mußten wir auch in Bezug auf unfer inneres Geschick die Borftellung bes religiöfen Glaubens fahren laffen. Zweitens so wird unvermeiblich ber aus foldem Grunde auf bas innere Leben beschränkte Erfolg bes Bebetes uns nicht als ein Werk Gottes erscheinen, durch das er auf unsere Bitte antwortet, sondern als die direkte Wirkung des Gebetes in dem Zusammenhang unserer meren Zustände. Daß diese Auffassung möglich ist, leugnen wir nicht; aber daß das nicht die Borstellung ist, in der sich das Gebet selbst als Anrede an den als gegenwärtig 55 gedachten Gott bewegt, ist ebenso klar.

Der Gebanke ber Natur wird immer die Rraft haben, die Zuversichtlichkeit des icheinbaren Gebetes zu erschüttern, das ein bloger Ausdruck menschlicher Wünsche ist. Gegen das wirkliche Gebet, das Ergriffenheit von Gott und Verlangen nach Gott ist, vermag er nichts. Denn in diesem kann der Gedanke der Natur oder der durchgängigen Gesetz- so

mäßigkeit des nachweisdar Wirklichen jederzeit Raum sinden. Es wird nur behauptet, daß wir in diesem Gedanken nicht die ganze Wirklickeit vorstellen, sondern nur die nachweisdare oder den Sinnen saßbare. Von dieser Natur wird serner behauptet, daß sie, das räumlich und zeitlich Grenzenlose, die Schöpfung eines Gottes ist, dessen Wirklickkeit niemandem nachgewiesen werden kann, aber von denen erseht wird, denen er sich offenbart. Es darf kein Versuch gemacht werden, diese Behauptungen zu beweisen. Aber es bedarf keines Beweises, daß jeder, der auf dem Standpunkt dieser Behauptungen steht, dei voller Anerkennung des Gedankens der Natur an die Erhörung seiner Bitten glauben kann. Er wird es, sosen er um Grund der von ihm selbst ersehen Offenbarung überzeugt sein sann, daß Gott zu ihm mit väterlicher Liebe steht. Denn dann muß er sich sagen, daß die gesamte Wirklickeit, die er leiden muß, ihm dazu dienen soll, daß er mit dem Gott inniger verdunden werde, den er leugnen kann. Dann ist ihm auch der Gedanke erreichsdar, daß sinnlich saßbare Ereignisse geschehen insolge seiner Bitte als eine Antwort Gottes auf sein Verlangen nach ihm. In dieser Zubersicht braucht uns die Erinnerung an die grenzenlose Bedingtheit alles nachweisdaren Geschehens nicht zu stören. Das soll und vielmehr darauf hintweisen, daß Gott als der Allmächtige sedes seiner Bunder durch die Welt thut, die für ihn ein Ganzes ist, während wir in ihr als in einem Grenzenslosen stehen.

Die Wissenschaft kann uns daher das Gebet nicht verwehren oder verkümmern. Ihre 20 Erkenntnis kann nur dazu dienen, uns den inneren Borgang des Gebetes zu bereichern. Denn es wird uns leichter, den Gedanken der überwelklichen Macht Gottes durchzusühren, wenn uns der Gedanke der Natur in seiner unausweichlichen Wahrheit gegenwärtig ist. Wir können beten, wenn der jenseitige Gott sich uns selbst in einem individuellen Erlednis offenbart hat. Wir beten wirklich, wenn wir Gott anreden, um ihm selbst näher zu kommen. Diesem wirklichen Gebet, in dem sich die verdorgene Tendenz aller sittlichen Arbeit ausspricht, hat Gott die Macht gegeben, dem Menschen und der Welt die Jusunft zu gestalten. Alle menschlichen Bemühungen, die nicht die Tendenz zu dem wahrhaftigen Gebet haben, lassen im Grunde alles deim Alten. Das machtvolle Gebet ist aber nie der energische und immer wiederholte Wunsch, eine bestimmte Anderung irdischer Verhältnisse durchzusehen, sondern das Verlangen nach Gott. In dieses Verlangen werden gerade dann, wenn es aufrichtig ist, Vitten um bestimmte irdische Dinge verslochten. Denn je mehr wir im Gedanken an Gott zur Selbstbesinnung kommen, des wert uns dadurch zunächst viele Sorgen und Ausgaben uns so in Anspruch nehmen, das wir uns dadurch zunächst

bon Gott geschieden fühlen.

Aber wir können es uns nicht ernst genug sagen, daß wir das alles nur dann zu einem wirklichen und wirksamen Gebet zusammensassen, wenn es aufgenommen wird in das Trachten nach dem Einen, daß Gott uns aufthue und uns erquicken möge, indem er in uns mächtig wird. Wer diese Erquickung nicht kennt, kann noch nicht dristlich beten. Kähler (in der reichhaltigsten Aussührung über das Gebet, die wir besitzen) erinnert daran, sesus habe gewiß nicht vorschreiben wollen, daß das Gebet seiner Jünger immer mit den ersten Bitten des Vaterunsers beginnen solle (Dogmatische Zeitfragen 1. Het 1898 S. 202, 205, vol. aber auch hier die Einschränkung "Und doch, zum Gebete wird die Not um die sittliche Ohnmacht und um das böse Gewissen keinem, der nicht zu dem zu kommen weiß, der zu uns in seinem Reich und in seinem Namen kommt und uns dadurch über die Rot der Brotsorge hinaushebt, während die andere Not zur schwersten wird"). Ohne Zweisel hat Jesus den Seinen nie Gebote zu dem Zwecke gegeben, daß sie sich nicht mehr selbst zu fragen brauchten, was sie in jedem Moment zu thun hätten. Denn er hat unser Leben nicht einengen, sondern erlösen wollen. Für die individuelle Bethätigung läßt auch das Laterunser weiten Raum. Aber es soll doch Menschen, die beten können, von den Irzstümern einer überlieserten Gebetsdprazis betreien, indem es ihnen die Art des rechten Gebets deutlich macht. An dem falschen Gebete rügt Jesus, daß es unvachr ist. Es ist gar nicht wirkliche Anrede Gottes. Der Mensch ist dabei auf Anderes gerichtet, Gott selbst such en sicht. Das die ersten Bitten voranstehen. Es ist nun freilich nicht nötig, daß sie in sehen Gebete eines Christen in Worten voranstehen oder überhaupt ausgesprochen werden. Aber alle anderen Bitten, auch die solgenden des Vaterunsers sind nur dann wirkliches Gebet, wenn eben in ihnen jene ersten laut werden.

Wenn wir es uns nicht nehmen lassen, daß das Gebet des Christen, der sich durch viele Hemmnisse zu Gott durchkämpsen muß, leer wird, wenn er nicht um irdische Dinge so zu bitten wagt, so mussen wir um so ernstlicher uns selbst sagen, daß wir überhaupt nicht

beten, wenn nicht alle unsere Bitten ben Sinn bes Berlangens baben, bak Gott in uns herrsche. Es ist nicht richtig, wenn wir den strengen Ernst dieser Wahrheit verbeden aus Rudficht auf die Schwachen. Wenn sie nicht die Wahrheit horen, werden sie immer schwächer. Das stärkste Hindernis des Gebets unter uns ist nicht der Naturalismus sondern unsere Geneigheit, sogenannte kindliche Bitten bei uns und andern als wirkliche Gebete 5
gelten zu lassen, obgleich in ihnen kein Trachten nach dem Reiche Gottes ist. In der driftlichen Gemeinde hält man nicht mit der Zumutung zuruck, Gedanken zu bekennen, die nur ein reich entwickelter Glaube haben kann. Wie man auch über diese Braris benken mag, so sollten boch darin alle einig sein, daß es sinnlos ift, daneben den Schwachen das Einsachste vorzuenthalten, was es heiße, sich nach Gott selbst sehnen, und daß darin 10 allein das wirkliche und wirksame Gebet anfange und endige. 28. Berrmann.

Gebet im AI

## Gebet bes herrn f. Bater unfer.

Gebet im Alten Testamente. — Reil, Handbuch ber bibl. Archäologie 2 362 ff.; Ben-zinger, Hebräische Archäologie 462 ff.; Nowad, Lehrb. der hebr. Archäologie 2, 259 ff.; Hand-wörterbuch des biblischen Alterthums 2, 1, 484 ff.; Smend, Lehrbuch der alttestamentl. Re- 15 ligionegeichichte 351.

Das Gebet begegnet uns im AT häufig mit anderen religiösen Handlungen versunden, z. B. mit Opsern, mit Gelübben (s. d. A.), mit Fasten (s. d. A. Bd. V, 768, 19), mit Trauerceremonien wie Zerreißen der Kleider, Anlegung von Trauergetwand (Est 9, 5; Jud 4, 12) u. s. w. Hier haben wir aber das Gebet an und für sich und daneben nur 20 das äußere Berhalten beim gewöhnlichen Gebete zu betrachten.

"Beten" heißt im Hebrüschen der vor der verschen, das im Arabischen "opsern" bedeutet, und also von Ansang an kultsische Berbuung gehabt hat. Es sindet sich in den älteren Quellen des Pentatcuchs und Ri 13, 8, aber auch Hi 22, 27; 33, 26 (vol das Nindal das erkären" bedeutet in der Chronis). Säussager ist der Ausdruch

(vgl. das Niphal, das "erhören" bedeutet, in der Chronik). Häufiger ist der Ausdruck 25 [vgl. das Niphal, das "erhören" bedeutet, in der Chronik). Häufiger ist der Ausdruck 25 [vgl. das Niphal, das Grundbedeutung vermutet; vgl. die sprischen). Es sindet sich, wie das entsprechende Substantivum dernick, sowohl in älteren als in jüngeren Schriften. Die Indrunst des Gebetes wird durch die Redensart: seine Seele (1 Sa 11, 5; Ps 42, 5) oder sein Herz (Ps 62, 9; Thr 2, 19) oder seine Klage (Ps 102, 1; so 142, 3) ausschütten (IV) ausgedrückt. Das laute Anrusen Gottes heißt Rope oder stärter Por.

Beftimmte äußere Ceremonien oder Körperbewegungen beim Gebete, wie bei den späteren Juden und den Muhammedanern, sind im AT nicht vorgeschrieben. Namentlich läßt sich die spätere, durch eine massive Auffassung von Er 13, 16; Dt 6, 8; 11, 8 her= 85 vorgerufene Benutzung der Totaphoth oder Tephillin in den alttestamentlichen Schriften nicht nachweisen. Der Betende stand beim Gebete, 1 Sa 1, 26; 1 Kg 8, 22; Jer 18, 20, oder er kniete 1 Kg 8, 54; Edr 9, 5; Jes 45, 23; Da 6, 11, oder er warf sich zur Erde, wie der Unterthan vor seinem Könige, Gen 24, 26; 1 Sa 1, 15; Neh 8, 6, vgl. auch die eigentümliche Stellung Esiad 1 Kg 18, 42. Die ausgebreiteten Hände, die die die Unbeflecktheit des Betenden ausbrücken follten, erhob man gen himmel Jef 1, 15; Er 9, 29; 17, 11; 1 Rg 8, 22; Eer 9, 5; Thr 2, 19, ober jum Beiligtum Bf 28, 2; 134, 2. Ein Gebet tonnte als die freieste Außerung des religiösen Lebens überall verrichtet werden, (Ven 24, 26; Est 9, 5 ff.; aber natürlich war das Heiligtum der befonders geeignete Ort 1 Sa 1, 9; Jef 1, 15, vgl. 2 Sa 12, 16. Schon in alten Zeiten begleitete das Gebet 45 das dargebrachte Opfer, Gen 12, 8; 26, 25, vgl. Spr 15, 8; später wird das Gebet ausdrücklich als integrierender Bestandteil des täglichen Gottesdienstes erwähnt, teils als Funktion der Leviten 1 Chr 23, 30, teils als Mitwirkung des Volkes Si 50, 17 ff., vgl. Bf 5, 8. Für die private Andacht benutte man in späteren Zeiten gern die einsamen und ungeftörten Räume der Obergemächer auf dem Dache, Da 6, 11; Tob 3, 12, vgl. 50 Jud 8, 12. Wie man im Heiligtume sein Angesicht gegen das eigentliche Tempelgebäude richtete Ps 5, 8; Si 51, 14; Ps 28, 2; 134, 2, so wandte, wer von Jerusalem entsfernt war, sein Angesicht beim Gebete nach der heiligen Stadt und dem Tempel 1 Kg 8, 38; 2 Chr 6, 34; 6, 11 (vgl. die Kibla der Muhammedaner). Bon bestimmten Gebetszeiten (dreimal täglich) hören wir erst Da 6, 11, während Ps 55, 18 wohl nur eine 55 kuthwische Umschreibung der Regriffer ungestählich enthält rhothmische Umschreibung des Begriffes: unaufhörlich, enthält.

Das Gebet wird im AI ale eine fo felbswerftanbliche Augerungeform bes religiöfen Lebens betrachtet, daß es nirgends als Gebut auftritt. Ebenso wenig wird die Wortform vorgeschrieben, sondern der Inspiration des Augenblicks überlassen. Formulierte Gebete, wie das dei der Darbringung der Erstlinge zu sprechende Dt 26, 5 st. — eigentlich ein in Gebetsform ausklingendes Bekenntnis — sind äußerst selten. Dagegen gewannen die im Platter enthaltenen Gebete als Gemeindesieder natürlich bleibende Bedeutung. Das 5 Gebet wird durch die verschiedensten Stimmungen hervorgerusen. Es kann ein Ausdruck des Dankes sür enthaltenen Geden sein, vgl. Gen 32, 11; Dt 26, 5 st.; 2 Sa 7, 18; häusiger aber drück es ein Bitten aus, sei es um äußeres Bohlergehen, Errettung aus der Not, Sündenvergedung oder wie z. B. Si 51, 13 st. um Weisheit. Häusig der ihr des sich mit dem Segen oder dem Fluch, hat aber nicht dieselbe selbstwerständliche objektive sich mit dem Segen oder dem Fluch, hat aber nicht dieselbe selbstwerständliche objektive der Gemeinde, z. B. 1 kg 8, 23 st.; 3e 63, 15; Da 3, 4 st.; Sa 9, 6 st., bald auf rein persönliche Verhälmisse, z. B. Gen 25, 21; Ni 13, 8; 1 Sa 1, 10 st. Cine hervorragende Bedeutung hat das Gebet eines Propheten, wenn es sich auf die Erfüllung des göttlichen Wortes und die Manisestationen des wahren Gottes bezieht, z. B. 1 kg 18, 36 st. Sor allem ist zeremias in dieser Beziehung das große Vorbild, wenn er auch östers offen mitteilt, wie sein ungebuldiges Gebet von Gott mit einem ermahnenden Hinweis auf die Erhabenheit des göttlichen Natschlusses Gebet von Gott mit einem ermahnenden Hinweis auf die Erhabenheit des göttlichen Natschlusses beantwortet worden ist, del. zer 12, 1 st.; 15, 15 st. Wie Zeremias Belipiel in dieser Beziehung des und her elebstossenden die von solchen Wännern, die Gott nahe stehen und die entschedende Surbitte zu erinnern, die von solchen Männern, die Gott nahe stehen und die strücktende Fürbitte zu erinnern, die von solchen Männern, die Gott nahe stehen und die krophet Fürbitt zu erinnern, der von solchen Männern, die Gott nahe stehen und die krophet Fürbitte, di 42, 8. Mose und Ahron deten Kurstitter werden zur 18, 20, 5, 3e su 11, 2. Ebenso Sa

Wie tief und innig das Gebet der israelitischen Frommen sein konnte, zeigt schon die Erzählung 1 Sa 1, 12 ff., wo Eli glaubt, daß die im Gebete versunkene Hanna trunken sei. Bgl. auch die Auffassung des Ringkampses Jakobs, die wenigkens Ho 12, 5 deutlich vorliegt. Aus späteren Zeiten haben wir häusig den Wortlaut der Gebete vor und (vgl. 1 Kg 8, 23 ff.; Jes 63, 15 ff.; Esr 9, 6 ff.; Da 9, 4 ff., die angesührten Stellen aus Jeremias und die Psalmen) und können daraus ersehen, mit welcher Kraft und Reinheit die alttestamentlichen Frommen gebetet haben. Erst in den späteren nacherülischen Zeiten begann man das Gebet als eine verdienstliche Leistung oder Übung zu betrachten (vgl. z. B. To 12, 8: etwas Gutes ist Gebet mit Fasten und Barmherzigkeit und Gerechtigkeit), was dann im Pharisäismus weiter entwickelt wurde (s. d. Mottesdienst der Spinagoge).

Gebeteriemen f. Phylafterien.

Gebetsstunden s. Bb III S. 393, 51 ff.

Gebetsverbindungen f. Bb III S. 434, 25 ff.

Gebetsverhör. Litteratur: H. F. Jakobson: 1. Ueber die sogenannten Gebetverhöre in der deutschen Zeitschrift für christl. Wissenschaft und christl. Leben, 1855, H. 43—45; 2. Das ev. Kirchenrecht des Preußischen Staates, Abtl. II S. 608 (Halle 1866).

Seitbem die christliche Kirche sich zu einer objektiven, organisierten Institution gestaltet hat, ist die Aufnahme in ihre Gemeinschaft nicht bloß an die Zustimmung der sie Begehrenden zum Svangelium, sondern auch an die Aneignung gewisser sormularischer Bezeugungen des firchlichen Glaubenslebens von seiten derselben geknüpft worden. Die Kirche ist ferner, so lange und soweit sie eine vormundschaftliche Päddagogie über 50 das Leben des christlichen Volkes auszuüben vermocht hat, ebensowohl darauf debacht gewesen, durch Predigt, Unterricht und Seelsorge auf die Bewahrung, Besestigung und Entwickelung der Heilserkenntnis in demselben hinzuwirken, als auch durch Prüfungen von dem Ersolg dieser Thätigkeiten sich zu überzeugen und von ihrem Ergebnis die Zulassung zu kirchlichen Shrenstellungen und Segnungen, ja auch wohl die Spendung der Sakrass mente abhängig zu machen.

Derartigen Brufungen wurden im Mittelalter Die Baten unterworfen. Sie mußten sich barüber ausweisen, daß sie sich wenigstens das Symbolum und bas Bater-Unfer angeeignet hätten (vgl. Hartheim, Concilia Germaniae, T. I, fol. 74; MG SS I p. 87, 88, 106). Objekt der Prüfung waren ferner die Beichtenden, denn die Beichte diente auch den Zwecken des kirchlichen Unterrichts. Daß auch die Brautpaare sich einer kirch= 5 lichen Prüfung unterziehen sollten, war eine Forderung, die zuerst auf lutherischem Gebiet erhoben und durchgesetzt wurde (vgl. Kliefoth, Liturg. Abhandl., Bd I, I. 2. Ausst. S. 122). Die Entstehung biefer Institution bes Brautegamens scheint zwiefach bedingt gewesen ju fein; einmal hatte fie eine Boraussetzung in ber Sitte, die Chefchließung mit borbergebenber ober nachfolgender Kommunionfeier, also auch mit ber Beichte, ju verbinden, sodann 10 war sie durch die Brüfung der zu schließenden Shen in Beziehung auf ihre sittlich-rechtliche Zulässigkeit vorbereitet. Diese beiden Vorbedingungen des Brauteramens lassen sich schon in der alten Kirche aufweisen. Ferner schreiben die protestantischen Kirchenordnungen von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts an vor, daß die Jugend und das Gesinde öffent- lich geprüft werden sollen. Und diese Berhöre sind keineswegs identisch mit den Katechis- 15 musprüfungen der Konstrmation. Die Pommersche KO von 1563 bestimmt dazu in sedem Bierteljahr einen Sonntag Nachmittag (Richter II, 235). Nach der Brandenburger Agende von 1572 follen die Bfarrer ober Rufter auf ben Dörfern alle Sonntage um 12 Uhr ben Ratechismus den Leuten in der Kuster auf den Dorsern aus Sonntage um 12 Uhr den Katechismus den Leuten in der Kirche vorlesen und zuweilen von einem oder mehr, was sie darinnen studieret, ersorschen (a. a. D. 348). Abnlich äußert sich die brandenburgische 20 Bistations- und Konsistorial-Ordnung von 1573 (a. a. D. S. 364). Die kursächsische KO von 1580 setz zu diesen Prüfungen die Fasten-Sonntage sest (a. a. D. 435). Diese katescheischen Institutionen vernichtete der dreißigsährige Krieg. Und nicht leicht konnten sie nach Rückehr des Friedens wieder hergestellt werden. In Sachsen waren es nur die Fastenergamina, die beobachtet wurden. "Das Volk sürcktete sich allezeit sehr davor, denn 25 kustete werden und die Nesdiger werden und Treis sollks derivaren ungesieht und kracken es wußte wenig, und die Prediger waren zum Teil selbst darinnen ungeübt und fragten oft hohe, auch ungereimte Dinge" (Gerber, Hiftorie der Kirchen-Ceremonien in Sachsen, Dresden und Leipzig 1732, S. 647). Es war vor allem der Pietismus, der diese Katechisationen neu belebte. "Als in Dresden der selige Herr D. Spener seine Examina ansfing, so kamen viel erwachsene Cavaliers, auch Dames hinein, es mit anzuhören, schickten so aber auch junge Herren und Fräuleins mit hin, daß sie sich mußten examinieren lassen, wie mir denn dieses von einem großen Staatsminister erzählet worden, daß er auch dazumal mit dabei gewesen und von Herrn D. Spenern gefraget worden" (Gerber a. a. D., S. 657).

Endlich gehören hierhin auch Prüfungen, die von den Pfarrern in den einzelnen 86 Häufern mit den Gliedern derselben abgehalten wurden. Freilich ist diese katechetische Institution nur sehr vereinzelt zur Entwicklung gelangt. Wir sinden sie als alten Brauch in Rostock, wo jeder Diakonus, gewöhnlich der zulet ins Amt gekommene, an jedem Jahrestanfang gehalten war, jedest einzelne Haus zu besuchen, die Hausleute zusammenzurzen und zu kragen, welche Fortschritte sie im Christentum im letzten Jahre gemacht, die Trägen 40 zu tadeln, zu kragen, od Zwist in der She u. s. w. Und der Superintendent in Lüneburg, Wilde Scharff ("Die lünische Regierung, vorstellend die Pflichten des Predigers und einer Juhörer", 1696) berichtet, daß er zu jedem Hausdater in sein Haus komme und sich mit ihm, wie auch mit Kindern und Gesinde, bespreche. "Dann lieset auf mein Begehren gewöhnlich ein jeder nach geendigtem Gebet auch seiner Lektion aus der hl. Schrift 46 der, und zwar dom Kleinsten an die zu dem Größesten, daraus dann nötige Fragen forwiret werden, damit ein jeder seine Lektion, und was ihm seiner Christenpslicht nach oblieget, wohl verstehen möge: worauf auch die Brüfungen angestellet werden, od die Kinder, Knechte und Mägde dem Worte des Herrn sich gemäß bezeigen. Hat man mit Vater und Mutter in specie zu reden, so müssen die Kinder und Gesinde indes abtreten, und so wird alles nachmalen mit einem Gebet, wenn die Vermahnung, za auch etwa die Verwarnung geschehen, beschlossen. Freilich ist es fraglich, od Scharff dier solte won ihm besestlicht wurde, da er erklärte: "Es ist zwar nicht ohne, daß mir niemand eigentlich besohlen, Hausstudungen anzustellen, aber ich weiß gewiß, daß es Gottes Wort gemäß" (vgl. Thosbud, Das kirchliche Leben des siebzehnten Jahrbunderts, zweite Abteilung, Berlin 1862, S. 103—104).

Dieser letteren Rategorie katechetischer Institutionen gehören die sogenannten (Vebetsversbore an, welche wir, durch Gesey und Sitte bestimmt und eigentümlich gestaltet, in Schweben und Ostpreußen sinden. In Schweben wurden durch das Kirchengeses vom Jahre 1686 60

Brüfungen ber Gemeinde in großem Umfange angeordnet; es wurden 1. Predigtverhöre (preditoförhör) an tominunionlosen Sonntagen gehalten, deren Inhalt die eben vernommene Predigt bildete. Es antwortete, wer die Frage zu beantworten wußte. Die Unterredung bauerte 1.2 bis 3/4 Stunden. 2. Berlobtenverhöre (giftoforhör oder lysningsförhör), die vor 5 dem Aufgebot stattsanden und sich auf die Kenntnis des kleinen Katechismus Luthers be-zogen. 3. Kirchenverhöre (kyrkoförhör). Dieselben waren teils außerordentliche, bei Gelegenheit von Lisitationen, und ihr Objekt war der Katechismus, teils ordentliche. Lettere waren a) die Katechismusverhöre, welche sich an Katechismuspredigten anschlossen; b) bie Fastenverhöre, welche den Fastenpredigten zu folgen pflegten, und die Bassonsgeschicke, 10 sowie die Lehre von der Erlösung zum Gegenstand hatten; c) die Frühpredigtverhöre, welche in Städten während der dunkleren Jahredzeit an Stelle der Frühgottesdienste traten und im Katechismus prüften. 4. Hausderhör (hussörhör). Die Gemeinde war dazu in Abteilungen (rotar) gegliedert, und jede nahm einmal jährlich teil. Die Größe berfelben schwankt zwischen vierzig bis hundertundfünfzig Seelen. Jung und alt, Eltern und Kinder, 15 Herren und Knechte, Reiche und Arme unterzogen sich dem Berhör. Der Katechismus, einzelne Schriftworte, der Lebenswandel der Anwesenden war der Gegenstand der Besprechung. Fragen und Antworten wechselten mit belehrenden und mahnenden Ansprachen. Gefänge und Gebete umfaßten das Ganze, eine kleine Rede des Geistlichen leitete das Verhör ein. Das Refultat des letzteren wurde in Beziehung auf jeden einzelnen in das Housförhörbuch eingezeichnet, welches zugleich Urkunde der äußeren Lebensverhältnisse aller Parochianen bildete. Das Verhör dauerte 5 bis 8 Stunden. Nach Beendigung folgte eine einfache Bewirtung, früher schlossen sich Schmausereien an mit Tanz, doch wurde bieser Migbrauch meift abgestellt. Diese Hausverhöre wurden auf dem Lande sehr geschätzt, und es entzog sich ihnen niemand, während sie in den Städten, zumal von den Bor25 nehmen, wenig besucht wurden, doch wurde streng darauf gehalten, daß jeder Hausdater schristlich den Bestand seiner Familie an Hausgenossen und Dienstdoten mitteilte. 5. Flyttningsförhör. Zeder, der ein Kirchspiel verließ, mußte einen Predigerschein an den neuen
Wohnort mitbringen. Derselbe wurde erst nach vorherzgegangener Katechismusprüsung erteilt und bezeugte das Resultat derfelben. Gine gleiche Brufung pflegte im neuen Kirchso spiel abgehalten zu werden. Bgl. v. Schubert, Schwedens Kirchenverfassung und Unterrichtswesen, 2 Bde, Greisswald 1821; Knös, Die vornehmsten Eigentümlichkeiten der schwedischen Kirchenverfassung, Stuttgart 1852. Wie ich aus einer gütigen Mitteilung des Herrn Bischofs von Wisdhy, D. A. H. Gez von Scheele, entnehme, bestehen diese Katechesen in der angegebenen Weise größtenteils nicht mehr; doch haben sie sich in anderen Formen 85 noch erhalten. Die schwedische Ugende vom Jahre 1894 giebt die Vorschrift, daß die Beichte gehalten werden solle, nachdem das Kommunion-Versör, soweit es geschehen kiehe vor ober in Zusammenhang mit ber Melbung jum heiligen Abendmahl stattgefunden habe. Diefes Berhör wird gewöhnlich in der Form eines Gespräches über einen paffenden Bibelabschnitt gehalten. Doch wird in den sublichen und westlichen Teilen Schwedens die Ber-40 hörsform der Katechisation streng beobachtet. Bibelunterredungen in freierer Weise sind weit verbreitet; so finden sie in Wisby an jedem Freitag des Abends vom September bis statt. Am wirksamsten sind die Hausverhöre. Bas Oftpreußen anlangt, so hat die Entwickelung hier mehrere Stadien durchlaufen.

Das erste charafterisiert die Verordnung des Markgrafen Albrecht vom 1. Februar 1543, 45 nach welcher ber Pfarrer in jedem Orte seines Kirchspiels wenigstens alle Bierteljahre einmal alle Barochianen examinieren und unterweisen soll. Das zweite Stadium stellt ber Rezest von 1633 dar, welcher bestimmt, daß die Gebeteverhore jahrlich, und zwar im haufe bes Schulzen, wohin alle Gemeindeglieder zu berufen feien, abgehalten werden follen. Gingehend berücksichtigt die Gebetsverhöre der "Recessus generalis der Kirchenvisitation so Insterburgischer und anderer Littawischer Embter im Herzogtumb Preußen" von 1638, in welchem auch festgesett wird, daß die Ergebnisse der Brüfungen in einem besonderen Buche aufgezeichnet werden sollen. In den Städten sollte nach der furfürstlichen Deklaration vom 14. Oktober 1662 das Gebetsverhör in den Kirchen stattfinden. Ein drittes Stadium fällt in bas 18. Jahrhundert, in bessen Berlauf die Institution häufig fallen gelassen

55 wurde, sodaß sie nur noch sporadisch sich erhielt.

Seit ber Mitte biefes Jahrhunderts find die Gebetsverhöre wieder mehr in Aufnahme gekommen. Das Verfahren ist folgendes: der Pfarrer begiebt sich jährlich einmal, gewöhnlich in der Herbstzeit, in jedes zu seinem Sprengel gehörige Dorf, wozu dasselbe die Fuhre zu stellen und sonst Erforderliches zu leisten hat. Die Dorfbewohner haben die Go Verpflichtung, nach der Reihe, in ihrem Hause das Gebetverhör abhalten zu lassen und eine frugale Bewirtung zu gewähren. Observanzmäßig wird auch eine Keine Kalende (Abgabe in Gelb und Naturalien) entrichtet. Alt und jung, Berheiratete und Unverhei= rate, die Wirte und ihre Dienenden erscheinen in der Versammlung, welche durch Gebet, Gesang, Katechisation u. s. w. erbaut wird. Außerdem wird von dem Pfarrer nach der fich darbietenden Gelegenbeit durch Krankenbesuch, Krankenkommunion u. s. w. spezielle 6

Seeliorae geübt.

Gegenwärtig befinden fich die Gebetverhöre in einer Krifis. Immer häufiger werben bie Beigerungen, dem Pfarrer die Fuhre zu stellen, und man trägt Bedenken, hier die gesetzlich zuläffigen Zwangsmaßregeln anzuwenden. Sodann hat auch die Neigung, ausgedehnte Schniausereien folgen ju laffen, deren auch die Berordnungen früherer Jahrhunderte 10 abmahnend gedenken, die Sympathie vieler Beiftlicher ben Gebetsverhören entzogen. Infolgedessen sind die Gebetsverhöre zu einem großen Teile in Außengottesdienste d. h. Gottes-dienste, die in einer der Kirche entbehrenden Ortschaft gehalten werden, verwandelt worden. Diese Außengottesdienste haben sich als eine vorzüglich geeignete Beranstaltung, den setztiererischen Bewegungen entgegenzuwirken, bewährt. G. Jacoby (H. F. Jacobson +)

Gebhard II., Kurfürst von Köln, gest. 1601; die Gegenreformation am Niederrhein. — Ennen, Gesch. von Köln, V (1880); Lossen, Der Kölnische Krieg I (1882), II (1897); Ritter, Deutsche Geschichte im IN der Gegenref. und des 30j. Krieges I (1889), II (1895); Reller, Die Gegenreformation in Bestsalen und am Riederrhein, II (1887); Hansen, Runtiaturberichte aus Deutschland III, 1 (1892), 2 (1894); ders., Rheinische Alten 20 zur Geschichte des Jesuienordens 1542—1582 (1896); Stieve, Religionsbeschwerden der Proeistanten zu Köln 1594 (Lisch. d. Berg. Gesch.-B. 14); Untel, die Coadjutorie des Herzogs Kerdinand von Rabern im Graftist Köln (1853); der Die Kinanalage im Graftiste Köln Ferdinand von Babern im Erzstift Roln (53 8); berf., Die Finanzlage im Erzstifte Koln unter Rf. Ernft 1589-94 (ebb. 10).

Eigenartig hat sich die (Vegenreformation am Niederrhein durchgesett: hier war es 25 nicht eine schroff eingreifende landesberrliche Gewalt, keine von ihr beschützte erfolgreiche Arbeit der Jesuiten —, hier fiel im offenen Kampfe der Baffen die Entscheidung zu Gunften des Katholicismus. Eine Entscheidung von höchster Bedeutung für die Berhältenisse des Reichst: in dem Streite um die kölnische Kurwurde handelte es sich um Erhaltung oder Zerstörung eines großen zusammenhängenden katholischen Gebietes im Nords 20 westen des Reichs (Mainz, Trier, Lüttich, Köln, Jülich-Aleve, Münster, Paderborn, Osnasbrück), um den scheindar nicht zu verhindernden Fortgang der Säkularisation der geistlichen Fürstentumer, ja in letzter Linie um das entscheidende Übergewicht der einen oder der anderen Religionspartei im Reich, um die Mehrheit im Kurfürstenkolleg, um ein protestantisches ober tatholisches Kaisertum. Freilich war es ein Kampf mit ungleicher Macht: 35 die gesammelten Kräfte der europäischen Gegenreformation stießen hier unter bairischer Führung mit nur einzelnen Teilen des ungeeinten deutschen Protestantismus zusammen;

ber Ausgang konnte nicht zweifelhaft sein.

Die Reformation war in den Gegenden des Niederrheins nirgends vollständig durch= gedrungen. Kleinere Gemeinden fampften wohl hier und da, besonders in den julich = flevi= 40 ichen Gebieten und erfolgreicher im turfolnischen Bergogtum Bestfalen, um ein bescheibenes Dasein und ein Teil des Adels zeigte sich den neuen Lehren geneigt, aber die Städte traten der neuen Bewegung nicht bei. In den beiden mächtigsten Reichsstädten dieser Gegenden, in Köln und Nachen, blieb das tatholische Übergewicht in Rat und Bürgerschaft burchaus, — in Nachen hatte das Aufstreben der Brotestanten 1560 mit einer Neubesesti= 45 gung des Katholicismus geendet. Erst nach dem eigentlichen Zeitalter der Reformation tam in diesen Gegenden der stärkste Unstoß zum Absall von der alten Kirche: die nieder= ländischen Unruhen trieben ungählige Flüchtlinge in die benachbarten Gebiete des Niederrbeins und die Folge war seit Ende der 60er Jahre die Gründung zahlreicher reformierter Gemeinden im herzogtum Julich und Kleve, im Kurfürstentum und in ber Stadt Köln. 60 Weitenben im Hetzognum Julich und Kleve, im Kurpurstentum und in der Stadt Koln. 50 Befel wurde ein Hauptsitz der neuen Propaganda. In Aachen begannen die Protestanten seit 1574 von neuen um die Herrschaft in der Stadt zu kämpsen. Bereits 1571 kam es zu einer festen Organisation aller dieser "niederländischen" Gemeinden, die viele der einheimischen Protestanten an sich zogen und sittliche Kräfte lebendig machten. Trop zeitweiligen Ein-schreitens der Obrigseiten erfreuten sich die Gemeinden im ganzen stellschweigender Dul- 65 dung, — in der Stadt Köln wirkte dabei die Kücksicht auf die niederländischen Handelsbeziehungen mit, in Julich strebte sogar am Hofe eine protestantische Bartei nach bem maßgebenden Einfluß auf den franken und schwankenden Herzog Wilhelm IV. War demnach die Reformation in diesen Gebieten nirgends zur Herrschaft ober auch nur zu einer

festen Stellung gekommen, so waren boch gegen Ende der 70er Jahre des 16. Jahrhunderts überall protestantische Elemente vorhanden, die eine verspätete kirchliche Bewegung gegebenen Falles tragen konnten. Und ihnen gegenüber gab es damals noch keine gegenzresormatorische Strömung. So frühe die Jesuiten in Köln ihre Thätigkeit begonnen hatten — gleich nach der Ordensgründung — und so stark sie auch von dort aus bald auf das übrige Deutschland durch Aussendung von Ordensmitgliedern und durch litterarisches Schaffen einwirkten, so wenig brachten sie es in Köln selber zu einer gesicherten und ersolgreichen Thätigkeit; sie blieden 40 Jahre lang kast wirkungslos und in gedrückter Lage, ohne ein eignes Kolleg und ohne den erstrechten Einstuß auf Universität und Odrigso keiten. Her sehlte eine landesherrliche Gewalt, die ihnen die Möglichkeit zu undeschränkter Thätigkeit eröffnet hätte: die Kurfürsten zeigten keine Teilnahme für den Orden, der Rat der Stadt, der Klerus, die Universität bereiteten ihm Hindernisse, die seine Schritte vielssach dem Klerus, die Universität bereiteten ihm Hindernisse, die seine Schritte vielssach dem Klerus, die Universität bereiteten ihm Hindernisse, die seine Schritte vielssach dem Klerus, die Universität bereiteten ihm Hindernisse, die seine Schritte vielssach dem Klerus, die Universität bereiteten ihm Hindernisse, die seine Schritte vielssach dem Klerus, die Universität bereiteten ihm Hindernisse, die seine Schritte vielssach dem Klerus, die Universität bereiteten ihm Findernisse, die seine Schritte vielssach dem Klerus, die Universität bereiteten ihm Hindernisse, die seine Schritte vielssach dem Klerus, die Schritte die Schritten den Rat wohl auch einsmal dazu, gegen die zahlreicher werdenden Protestanten einzuschreiten (1570—1573), so blieben das doch immer augenblickliche, rasch wieder ausgehobene Erfolge.

Man sieht, die kirchliche Lage am Niederrhein gewährte noch beide Möglichkeiten: für das Durchdringen der Resormation sowohl wie für das Einsetzen der Gegenresormation waren mannigsache Borbedingungen vorhanden, — der offiziell-katholische Charakter dieser Gewähr für den Bestand der katholischen Kirche. Der Sieg, den hier schließlich die Gegenresormation errang, wurde durch das Hinzutreten fremder, dynastischer Interessen bedingt. Die einheimischen Kräfte des Katholicismus hätten wohl kaum dazu ausgereicht; die baierische Politik hat den Hauptanteil an diesem Ersolg der

katholischen Sache.

Herzog Albrecht V. von Baiern hatte seinen dritten und jungften Sohn Ernft (geb. 1554) jum geiftlichen Stande bestimmt; im Sommer 1565 wurde derselbe Ranonitus in Salzburg, bald nachber (1565-1567) auch in Köln, Trier und Würzburg und schon im Berbste 1565 auch Bischof von Freising. Die weiteren Bunfche Bergog Albrechts richteten sich zunächst wohl am stärksten auf das benachbarte Erzbistum Salzburg; 1569 aber, als na juniagst wohl am startsen auf das denachdarte Exdistum Saldurg; 1569 aber, als Kurfürst Salentin von Köln wegen Nichtanerkennung des Tridentinums Schwierigkeiten bei der Kurie fand und auf Resignation dachte, wurde Ernst von seinem Bater, unterstützt von der spanischen Regierung zu Brüssel, dem Kurfürsten als Nachfolger vorgeschlagen. Auf dem Reichstag zu Speier 1570 gediehen die Verhandlungen mit Salentin so weit, daß Ernst im November nach Köln ging und dort die zum Mai 1571 seine erste Resischen zus als Kanonikus — die Vorbedingung einer Wahl — abhielt. Aber der Rücktritt Salentins zog sich noch lange hinaus; 1573 unterword von der Reichtensten als Ernstischaf und wurde darauf von der Kurie, unter Dispens von der Briefterweihe, als Erzbifchof bestätigt, — die Lage der katholischen Kirche in Niederdeutschland war derart, daß so außersorbentliche Maßregeln ihre Rechtsertigung finden konnten. Dennoch hielt Salentin an dem 60 Gedanken seines Rücktrittes sest, — große politische Kombinationen, wie der Beitritt zu einem Bunde des Hausen Kassausses Nassausses Rassausses und des Kurfürsten von der Pfalz gegen die spanische Herrschaft in ben Niederlanden ebenso wie die Verwandlung bes Erzbistums Köln in ein weltliches Kurfürstentum, veränderten nur zeitweilig seine Plane. Sie nahmen eine bestimmtere Richtung an, als 1575 durch den Tod des jülichschen Prinzen Karl Friedrich 45 ber einzige jungere Bruder Johann Wilhelm, der Administrator bes Bistums Munfter, für die geistliche Laufbahn nicht weiter in Betracht kommen konnte; während man an bem bistumshungrigen Munchner Sofe mit julichscher Silfe jest Munfter für Berzog Ernst zu erwerben hoffte, plante Salentin die Übertragung Diefes Bistums an den ihm befreunbeten Erzbischof Heinrich von Bremen, Kölns dagegen gleichsam zur Entschädigung an den 50 baierischen Prinzen. Aber darauf wollte man in München nicht eingehen: Münster schien gewiß, der Rücktritt Salentins noch immer ungewiß. Erst nachdem sich die baierischen Aussichten auf Münster anfangs 1577 ganz zerschlagen hatten — ber junge Herzog von Jülich blieb deshalb noch länger Abministrator, um die sonst nicht zu verhindernde Wahl Erzbischof Heinrichs zu vereiteln — wurden die Bemühungen um Köln von neuem und Stzotschof Henten Ind Seintlichen Die Beinahungen um Koln von neuem und 55 eifriger als zuvor aufgenommen. Jetzt steigerte zudem die Unterstützung der Kurie die Hoffnung auf Erfolg. Herzog Ernst, der 1572 eine Zeit lang durch plötzlich hervortretende Abneigung vor dem geistlichen Stande beinahe alle Pläne seines Laters durchfreuzt hatte, war zum Lohn für die Unterwerfung unter den väterlichen Willen im Frühjahr 1574 auf sasse Jahre nach Rom geschickt worden. Dort hatte er sich, trotz seiner 50 von neuem hervortretenden weltlichen Neigungen — entstoh er doch sogar einmal seinen

strengen Erziehern — das besondere Wohlwollen des Papstes erworben; Gregor XIII. beschloß, Ernsts Einsetzung zum Roadjutor Salentins mit allen Kräften zu unterstüßen, — schien doch eine Beförderung der baierischen Familieninteressen die einzige Möglichkeit, in Niederdeutschland wieder festeren Boden für die katholische Kirche zu gewinnen. Die Position, die 1573 durch Ernsts Wahl zum Bischof des kleinen Stiftes Hildesheim ges bwonnen worden war, konnte für sich allein noch keinen sicheren Stützunkt abgeben.

Aber gegen den gemeinsamen Plan Kurfürst Salentins, der Kurie und des baierischen Hoses zeigte sich Widerstreben im Kölner Kapitel: nicht nur, daß sich Salentin, troß vortrefflicher Berwaltung des Stiftes, durch schroeifes Auftreten dei den Kapitularen so verhaßt gemacht hatte, daß man auf seine, ungeschickterweise sogar mit Drokungen gegedene Em- 10 pfehlung des daierischen Prinzen nicht eingehen wollte, — auch die protestantische Gesinnung mehrerer Kapitularen stellte sich dem Plane entgegen. Unterstützt den der begierig ausspähenden Freistellungspartei des Reiches, von Kurpfalz und von den wetterauischen Grasen, beschloß das Kapitel im Januar 1577, einer Koadzutorie in keinem Falle zuzusstimmen. Iwar gelang es im April, dei Abwesenheit mehrerer Gegner, dem jungen Herzog is Ernst einem erledigten Platz im Kapitel zu verschaffen — er kam deshalb im Monat darauf nach Köln und ließ sich dort im Juni zum Priester weihen —, aber gegenüber dem Widerstande des Kapitels und der nicht ganz zuverlässigen Haltung des Kaisers, der die Bersprzugung eines seiner Brüder mit Köln wohl gern als die beste Lösung angesehen hätte, blieb schließlich doch nichts Anderes übrig, als daß Salentin dem Kapitel freie Wahl zu zuschal: Herzog Ernst unterlag, mit zwei Stimmen zurückleiebend, dem Gegenkandidaten Gebhard Truchses, der von den Protestanten und den Lauen Katholisen des Kapitels gewählt wurde. Herzog Allbrecht sowohl wie der päpstliche Kuntius Portia erhoden Einspruch gegen die Wahl; aber sür Gebbard trat der Kaiser samt den Kurssürsten ein, und da er für gut katholisch galt, sich im März 1578 zum Priester weihen ließ und das Triedentinum beschwor, so lehnte die Kurie den durch Sendung Harzi erholen Einsdentinum beschwor, so lehnte die Kurie den durch Bistum Lüttich eine Kurssürsten der Kollen Verschles im März 1580 die Wahl. Das Achtenden dei Kurie den Bistum Lüttich eine Entstellungen.

Die Wahl des Gebhard Truchses in Köln war ein Erfolg der Freistellungspartei, obwohl der Gewählte als katholisch galt und bald durch seine Hathung das Mißfallen der Protestanten erregte; immerhin war durch seine Wahl die streng katholische Richtung zurückgedrängt und vielleicht für längere Zeit an irgendwelcher größeren Thätigkeit in den niederrheinischen Gebieten gehindert. Noch blieden alle Möglicheiten ofsen, denn ein 85 Mann der Gegenreformation war Gebhard nicht. Vielleicht hosste die Freistellungspartei sogar aus ihm mit der Zeit ein Wertzeug ihrer Absichten bilden zu können, — doch liegt discher kein Zeugnis dor, daß solsche Hesperschaft wird der Haumste aus dem alten schwischen Gebhard — geboren am 10. November 1547 — stammte aus dem alten schwähischen Gescherd — geboren am 10. November 1547 — stammte aus dem alten schwähischen Gescherd der Truchsessen von Waldburg; sein Bater war 40 der kaiserliche Rat Wilhelm Truchseß, sein Oheim Kardinal Otto von Augsdurg. Sine sorssällige Erziehung war ihm zu teil geworden, da er schon frühzeitig zum geistlichen Tande bestimmt wurde. Er besucht, wie berichtet wird, die Universitäten Dillingen, Ingolstadt und am längsten Löwen und schloß dann mit einem Aufenthalt in Italien 1567 seine Studien ab. Seine geistliche Laufdahn begann 1560 mit Erwerbung einer Dom- 26 berrenstelle in Augsdurg; 1561 wurde er Kanonitus in Köln, 1567 Kapitular in Stalien 1568 um Stelle des neugewählten Kursürsten Salentin Kapitular in Köln. Aus dem Jahre 1569 wissen wir, daß Gebhard in Augsdurg ein anstößiges Leben sührte; auf Bitten Kardinal Ottos legte sich Herzog Albrecht V. mit Ermahnungen ins Mittel, die Besseng herbeigeführt zu haben schehard in Augsdurg, — seine sirchliche Hauf derne deutschen Domherren der Zeit — eine unverdächtige gewesen sein ien stenklus auch der meisten deutschen Domherren der Zeit — eine unverdächtige gewesen sein her sein der wer deshalb auch bereit, seine Wahl zum Kursürsten von Köln zu bestätigen.

auch bereit, seine Bahl zum Kurfürsten von Köln zu bestätigen.
Soviel wir sehen, war es nun auch ein neuer und außerlicher Anlaß, der den Kur- 56 fürsten einige Jahre nach seiner Wahl in den Strudel des kirchlichen Kampses hineinzog und die scheindar ausssichtslos gewordenen baierischen Hoffnungen von neuem ausleden ließ. Obne sich durch seine geistliche Stellung gehemmt zu fühlen, hatte Gebhard (etwa 1580) mit der Gräfin Agnes von Mansseld, einer Stiftsdame des Klosters Gerresheim, eine Liebschaft angeknüpst. Auf das Andrängen der Berwandten der Entehrten saßte Gebhard so

ben Entschluß, sie zu heiraten. Ursprünglich bachte er wohl nicht anders als für diesen Fall das Umt und den geistlichen Stand aufzugeben; dieselben Freunde aber, die für seine Wahl im Interesse der Freistellung thätig gewesen — wetterauische Grafen und unter ihnen besonders Graf Johann von Nassau — bestimmten ihn jetzt, das Erzstift troß der Heinen besonders Graf Johann von Nassau — bestimmten ihn jetzt, das Erzstift troß der Heinen weich und als eine Bürgschaft des Ersolgs. Nach längeren, aber freilich keineswegs genügenden Bordereitungen und nach Festseung in der damit nichts weniger als einverstandenen Stadt Bonn gab der Kursürst — die bereits umlausenden Gerüchte damit bestätigend — im Dezember 1582 und im Januar 1583 öffentlich bekannt, daß er die Ausübung der beiden Besosenstellen wie des neuen, im Erzstifte freistelle und daß er selber zur Augsb. Konsession übertreten, Erzdischof bleiben und heitacten wolle. Die Kurzsichtigkeit Gebhards zeigte sich darin, daß er dei der öffentlichen Kundgabe seines Vorhabens noch keine Gewißeheit hatte, ob er genügenden Anhang im Stifte selbst, ob er den Beistand der deutschen Protestanten und etwa auch Oraniens und der Generalstaaten sinden werde, — nur die wetterauischen Grafen und Psalzgraf Johann Cassimir zeigten dis dahin sich hilfsbereit; Gebhard selber hatte weder Geld noch Truppen, als er mit seinem überraschen Vorgehen in die schwierigsten Verwickelungen hineintried. Blieb eine allgemeine protestantische Hollsereit wei mugust von Sachen — so war der unglückliche Ausgang diese Freistellungsversuches von Ansana an unadwendbat.

20 von Anfang an unabwendbar. Noch che Gebhard seine Absichten öffentlich kundgegeben hatte, waren seine Gegner in Bewegung (seit herbst 1582): das Kölner Domkapitel — in seiner Mehrheit aus firchlichen und aus perfönlichen Grunden gegen die Sakularisation bes Erzstiftes - traf Magregeln zum Widerstand und knupfte mit dem Generalstatthalter der Niederlande, Alexan-25 der von Barma, an ; es berief für den Januar 1583 die Landstände des Stiftes und diese erklärten sich ebenfalls gegen das Borhaben Gebhards. Das einflugreichste Mitglied des Kapitels, der Chordischof Herzog Friedrich von Sachsen-Lauenburg, begann sogar auf eigene Faust den offenen Kampf zur Abwehr der Neuerung. Auch die Stadt Köln nahm Stellung gegen den Kurfürsten; der Kaiser mahnte ab und die Kurie schickte sich zum Pro-30 gessen ben Abtrunnigen an: April 1583 wurde Gebhard erfommunigiert und seiner Würde entsetzt. Die baierische Politik war sofort in neue Bewegung geraten: jetzt schien bie Zeit gekommen, Bergog Ernst jum Siege zu verhelfen, - Die Kurie wie die Begner (Bebhards im Kölner Kapitel faben jest in ihm den einzig möglichen Gegenbewerber, nachdem ein Versuch Erzherzog Ferdinands von Tirol, seinen Sohn Andreas nach Köln zu 35 bringen, sich als aussichtslos herausgestellt hatte. Nach einigem Zögern — eine Liebschaft feffelte ihn an Freifing — war Ernst anfangs März in Köln erschienen; bei der auf den 23. Mai ausgeschriebenen Neuwahl wurde er einstimmig zum Erzbischof gewählt, — vier Anhänger Gebhards waren allerdings vorher durch den papstlichen Runtius von der Wahlhandlung ausgeschlossen worden. Ernft und Gebhard ftanden sich nun sowohl als Bor-40 kampfer verschiedener Brinzipien wie als Bertreter perfönlicher Interessen gegenüber; Geb-hard war nicht gewillt zurückzuweichen. Ernst sammelte, unterstützt von seinem Bruder Herzog Wilhelm V., von der spanischen Regierung zu Bruffel und von der Kurie, sogleich nach seiner Wahl ein Heer, um den Gegner unschählich zu machen; im Stifte Luttich und in Oberdeutschland wurden Truppen geworben und der ältere Bruder Herzog Ferdinand 46 von Baiern schließlich im Sommer 1583 jum Feldhauptmann ernannt; spanische Regimenter waren zudem zur hilfe bereit, denn es ware eine neue Bedrohung der erschütterten svanischen Herrschaft in den Niederlanden gewesen, wenn das Kurfürstentum Köln in protestantische Hände gefallen ware. Wie stand es beingegenüber mit den kriegerischen Kräften Gebhards? Bon den Unterthanen des Erzstiftes hatten sich nur die Stände des so Herzogtums Weftfalen für ihn erklärt; aber in den rheinischen Gebieten des Rurfürstentums, wo der bevorstehende Kampf voraussichtlich den entscheidenden Austrag finden mußte, hatte Gebhard bei Beginn des Krieges nur wenige feste Buntte in seiner hand. Bonn im Suben, — Bedbur, Bert und Urdingen im Norden; im Suden tämpfte für ihn sein Bruder Karl Truchses, im Norden sein geschicktester Parteigänger Graf Adolf von Neuenar, 55 beide freilich mit geringer Truppenmacht. Zwar zog im Sommer 1583 der Pfalzgraf Johann Casimir — der einzige protestantische Fürst, der wirkliche Hilfe zu bringen verschaftliche Siche zu bringen verschaftliche Siche zu suchte — mit 7000 Mann zur Unterstützung beran, aber sein von Anfang an untüchtiges und von ihm selbst keineswegs gut geführtes Heer war nach zweimonatigem erfolglosen Umberziehen am rechten Rheinufer und bei dem bald eintretenden Mangel an Sold der Auflösung co bereits nahe, als Johann Casimir im Oktober durch ben Tod feines Brubers, des Rurfürsten

Lubwig, zur Übernahme der Regentschaft vom Kriegsschauplat nach Heiberg abgerusen wurde, Der Mangel an Geld und die daraus entstandenen Zerwürfnisse mit Gebhard, auch die vom Kaiser angedrohte Reichsacht trugen das ihre zum Scheitern dieser Hiskation bei. Da Vershandlungen mit den Generalstaaten zu keinem Ergebnis sührten, so blieb Gebhard dem viel stärkeren Widersacher gegenüber auf sich allein angewiesen. Trotzem dauerte es noch ein baldes Jahr, die das Übergewicht des neuen Kursürsten sich durchsetzt; langsam siel im Erzstift und dann auch in Westsallen eine Stadt und ein Schloß nach dem anderen, — einige kleinere Erfolge Gebhards konnten an diesem Ausgang nichts mehr ändern. Bonn wurde im Januar 1584 von den gegen Karl Truchses meuternden Truppen den Belagerern überzgeben; Beddur siel im März und die westsälischen Städte unterwarfen sich deim Heranschen zuschen des daierischen Here Sachen siehen Frühjahr meist ohne Gegenwehr. Gebhard sucht in den Niederlanden eine Zussucht, — die jetzt ihm zu teil werdende Hilfe der Generalstaaten konnte seine Sache nicht mehr retten. Aber Graf Adolf von Neuenar gab, obwohl die Hampt nicht auf: so überrumpelte er im Mai 1585 Neuß, das dann erst im Juli 1586 15 durch Alexander von Parma sur Kursürst Ernst zurückerobert werden konnte. Noch lange dauerte der Parteigängerkrieg fort: Bonn wurde 1587 ebenfalls durch Überfall den Gegenern wieder entrissen und erst nach langer Belagerung durch ein spanisches Hern wurde ihnen erst 1590 abgenommen, ohne daß damit der kleine Krieg beendigt gewesen wurde ihnen erst 1590 abgenommen, ohne daß damit der kleine Krieg beendigt gewesen krieges.

Der Kampf um die Kurwürde und um die Freistellung war freilich seit 1584 entsichieden; durch die Aufnahme ins Kurfürstenkolleg (anfangs 1585) — Kurfürst August batte sich jum vollständigen Fallenlassen Gebhards bestimmen lassen — hatte sich Ernst 26

die rechtliche Unerkennung des Reiches erworben.

Es ift unzweifelhaft, daß Gebhard felber einen großen Teil ber Schuld an dem Diglingen seiner Plane trug, er war den Ereignissen, die er hervorrief, in keiner Weise geswachsen. Ihn trieb weder eine große Idee, noch besaß er in starker Thatkraft das Recht oder doch wenigstens die Entschuldigung für hochstrebenden Ehrgeiz. Ein Mann ohne 30 irgendwelche hervorragende Eigenschaften, der es zwar ehrlich meinte, sowohl zuerst als Katholik als auch später als Protestant, dem aber Tiefe und Nachhaltigkeit fehlte. Hatte er früher trot ber Berpflichtungen des geiftlichen Standes den niedrigsten Lebensgenuß nicht entbehren können, jo zog ihn auch die später selbstgestellte große Aufgabe nicht empor: wie er die Ausführung läffig und ihres Ernftes fich nicht bewußt vorbereitete, fo blieb er 86 mitten im Sturm von ben kleinlichen Neigungen feiner Natur abhängig, — beinabe tagliche Trinkgelage durften nicht fehlen, mit Jahzorn wollte er entscheiben, wo ruhiges Uber-legen notwendig war, fein Sang zur Verschwendung entzog der Kriegführung einen wichtigen Faktor des Erfolgs, die Täuschung über jeden kleinen Erfolg ließ ihn immer die Kräfte des Gegners unterschätzen. Vielseitige Kenntnisse, Gutmütigkeit und Leutscligkeit 40 konnten die Fehler dieser Natur nicht ausgleichen. Freilich der siegeriche Gegner war ihm rersönlich in keiner Weise überlegen; Herzog Ernst besaß fast dieselben guten und schlechten Eigenschaften und lebte so wenig geistlich wie fein Borganger, — "er ist ein großer Sunder, aber man muß ben Rock nach bem Leibe schneiben", sagte ber papstliche Runtius von ihm. Aber die Persönlichkeit Ernsts war beinahe gleichgiltig für den Erfolg; ihn trug die 46 aufsteigende Welle der Gegenreformation an seinen Plat. Die Rurie, Baiern und Spanien siegten gegen Gebhard, der allein stand. Wäre auch er nur der zufällige Erkorene einer Partei gewesen, so würden seine Fehler nicht so ausschlaggebend für das Mislingen des Unternehmens gewesen sein; daß alles schließlich von seiner Versönlichkeit abhing, war die Schuld ber politischen Gubrer bes beutschen Protestantismus, — hier wie immer bor allem 50 des Rurfürsten August. Ohne Berständnis für die Tragtweite der Fragen, die in diesem Streite, gleichviel wie es mit Recht ober Unrecht ftand, jur Entscheidung gebracht werden mußten, vertrat ber Rurfürft auch biesmal die Politit friedfertiger Burudhaltung und nachgiebiger Berftandigung — bas theoretisch mit der Deklaration Raiser Ferdinands begrundete Recht auf die Freistellung war in der Wirklichkeit fallen gelassen. Gebhards Nieder- 55 lage wurde baburch zu einer ber schwerften Nieberlagen des Protestantismus.

Gebhard hat das Glück nicht weiter zu versuchen gestrebt; nachdem er einige Jahre in den Niederlanden verdracht — für seine privaten Bedürfnisse vom Grafen Leicester unterstützt, aber in allen Hoffnungen auf weitergehende Hilfe enttäuscht — ging er 1589 nach Strafburg, wo er als Dombechant bis zum 21. Mai a. St. 1601 lebte, vielsach 60

heimgesucht von Krankheit und durch die Schulden der Kriegssahre unablässig gedrückt. Über das Schickal seiner Gattin sehlen alle weiteren Nachrichten.

Das Prinzip der Gegenresormation hatte im kölnischen Kriege gesiegt; ein allseitiges Durchdringen der Resormation war in den niederrheinischen Gedieten nicht mehr möglich, — 5 hielt doch das baierische Fürstenhaus die schwer errungene Beute so sest, daß sortan für zwei Jahrhunderte ein Wittelsbacher den andern in der kölnischen Kurwürde ablöste. Die kirchlichen Kräste der Gegenresormation begannen sich jeht zu entsalten, nachdem die politische Arbeit gethan war: die Jesuiten und die päpstlichen Nuntien machten sich daran, das Feld zu bestellen. Im rheinischen Teile des Stiftes und in Westsalen wurde der Protestantismus energisch bekämpst; durch die Erwerdung von Münster, wo Kursürst Ernst 1585 doch noch gewählt wurde, durch die Erwerdung von Münster, wo Kursürst Ernst bestümer Donadrück, Paderborn und Minden mit zuverlässigen Katholisen schen Bestümer Donadrück, Paderborn und Minden mit zuverlässigen Katholisen schen sich Wösen sich Wösen sich wieder zu verwirklichen. Aber die protestantischen Gemeinden kämpsten doch überall hartnäckig um ihr Dasein; in ber Stadt Köln nahmen sie gegen Ende des 16. Jahrhunderts trot aller Bedrängung noch immer zu und im Kursürstentum lagen die größten Hemmnisse inner vollständigen Reaktion in der Bersönlichkeit des Kursürsten. Seine weltlichen Neigungen voren so wenig mit den Bünschen der Kurie in Einklang zu deringen, daß der päpstliche Nuntius schon 1588 eine Koadjutorie anregte, um dadurch neuen Geschren zuvorzukommen. Als Verzow waltung und Finanzen immer mehr in Versall kamen, der Kursürst durch Jagdlust und weltliche Kleidung, Umgedung der Kirchengebote und leichtsettiges Leben immer stärkeres Argernis erregte, wurde die Einsetzung eines Koadjutors ernstlich betrieben und im April 1595 mit Justimmung des Kursürsten sein Resson zur Geschlen wurde nun in Angrisse genommen und eine Listiation und kirchliche Resonmen en mit den Geschlen wurde nun in Angrisse genommen und eine Listiation und kirchliche Resonmen erzeites durchgesührt.

Burden nun auch das Aurfürstentum Köln und die benachbarten bischöstichen Gebiete von neuem sest an die katholische Kirche angeschlossen — auch die Reichsstadt Nachen siel nach langem Widerstreben 1598 der Gegenreformation zum Opfer —, so gelang es doch nicht, den ganzen Nordwesten wieder der katholischen Kirche zu unterwersen; nicht van daß die im Kampse gegen Spanien siegreichen niederländischen Provinzen ein starkes protestantisches Gegengewicht bildeten, — auch in den jülichelschen Gedieten erhielten sich ungeachtet vielsacher Beschränkungen die protestantischen Gemeinden, ja sie nahmen fortwährend zu, so daß sie in Kleve und in der Mark sogar das Übergewicht erhielten, und als 1609 Brandendurg und Pfalz-Neuburg die Erbschaft des jülichschen Hauses ans straten, kam für sie die Zeit vollkommenster Bewegungsfreiheit. Die Herstellung eines geschlossen katholischen Gebietes am Niederrhein und in Westsalen war dadurch sür immer vereitelt. Über daß die katholische Kirche in jenen Gegenden sich überhaupt wieder stärken und gesährdeten Besitz sich wieder sichern konnte, dankte sie hauptsächlich dem dynastischen Ehrgeiz des daierischen Fürstenhauses, das seine Interessen füng mit denen der Kirche zu verdienten wuste.

Gebote der Kirche. — Für die römische Kirche: A. von Schepers, KRL V, 161 ff., A. "Ratechismus" von Knecht, ebenda VII, 288 ff.; Jat. Schmitt, Erklärung des mittleren Deharbeschen Katechismus, 2. Bb 1874, S. 404 ff.; D. Braunsberger, Entstehung und erste Entwickelung der Katechismen des sel. Petr. Canisius, 1893. — Für die griechische Kirche: Gaß, 45 Symbolik der griech. Kirche, 1872, S. 379 ff.; Kattenbusch, Lebrb. d. vergleich. Confessionstunde I, 1891, S. 510 ff.

Unter obigem Titel wird in der römischen Kirche ein Katechismusstück verstanden, welches jedoch erst seit Canisus in Aufnahme gekommen ist. Die mittelalterliche Kirche kannte es im Jugend= oder Volksunterricht noch nicht, aber auch die älteren Ratechismen des 16. Jahrhunderts (s. außer dem A. von Knecht auch Mousang, Kathol. Katechismen des 16. Jahrhunderts in deutscher Sprache, 1881) bieten nichts Entsprechendes. Zwar kannte man mandata oder praecepta ecclesiae neben den Gedoten Gottes, aber das war ein ganz unbestimmter Titel. Was alles darunter zu verstehen sei, wuste man nicht, ist übrigens auch die heute nicht abschließend desiniert. Das Tridentinische Konzil nimmt zeglegentlich darauf Bedacht, auch jene Gedote unter seinen Schutz zu stellen. So laute Can. 22 der Sessio VI, de justificatione: Si quis hominem justificatum et quantumlidet persectum dixerit non teneri ad odservationem mandatorum Dei et ecclesiae . . . anathema sit. In Sess. XXII sanktioniert das Konzil mit strengem Nachdruck eine Reibe von frommen Bräuchen (Anrusung der Heiligen, Veredrung

÷

ihrer Acliquien und Bilber) vorwiegend unter bem Gefichtspunkte, daß die Kirche sie seit alters empfohlen und verordnet habe. Die oben citierten römischen Autoren verweisen zum Teil noch auf gewisse Sätze Alexanders VII. (Propositiones damnatae die 24 Sept. 1665, Nr. 23) und Innocenz XI. (Prop. damn. die 2. Mart. 1679, Nr. 52), die sich auf die kirchlichen Gebote bezüglich des Fastens bez. der Feste erstrecken und ihre bRichtbeobachtung als Todsunde qualisizieren (s. diese Propositiones u. a. dei Denzinger, Enchiridion symb. et definit. quae de rebus fidei et morum a conc. oec. et summis pontific. emanarunt, 7. ed. von Stahl 1895, Nr. 994 u. 1069). Eine allgemeine Lehrentscheidung über das besondere Wesen oder gar den Umsang der "Kirchengebote" fteht noch aus und wird schwerlich je erfließen. Es gehört zu den Merkmalen 10 ber Bolkstümlichkeit und Geschicklichkeit des Canifius, daß er den Kirchengeboten eine Stelle im Katechismus zuwies und kurz präzisierte, was darunter zu verstehen sei. So weit ich sebe, ist er dabei ganz selbstständig versahren. Offenbar hat er sich die Frage vorgelegt, welche mandata ecclesiae die im praktischen Leben wichtigsten, die Bolkssitte am stärksten bestimmenden seien. Er formulierte fünf, die geblieben sind. So sogleich in der ersten 15 Ausgabe seines großen Katechismus (1555, nicht wie immer noch irrtumlich gesagt wird, 3. B. auch in A. "Canifius" biefes Werks, 1554; s. barüber Braunsberger) und bem-nächst in dem jetzt als sein "kleinster" bezeichneten (zuerst 1556) und im "kleinen" (zuerst Ende 1558 ober vielleicht Anfangs 1559; diese chronologischen Daten sind durch Braunsberger geordnet worden). Im kleinsten lauten sie (vgl. z. B. die deutsche Ausgabe, die Moufang 20 S. 613 ff. abdruckt; daß er auch das einzige erhaltene Exemplar des ersten Druckes dersselben von 1558 in Händen gehabt hat, ist M. entgangen, so erst hätte er diesen anonymen Druck S. 466 ff. wohl aufgenommen, statt ihn nur flüchtig zu stizzieren): 1. du follst bie bestimmten Feiertage feiern, 2. du sollst alle Sonntage die hl. Messe, dazu die Predigt vententen Felerage feiern, 2. du jouit alle Sonntage die hi. Messe, dazu die Predigt und den ganzen Gottesdienst andächtig hören, 3. du sollst die verordneten Fasttage halten, 26 4. du sollst alle Jahr zum wenigsten einmal deine Sünden deinem verordneten Priester beichten, 5. du sollst alle Jahr zum wenigsten einmal das Sakrament des Altars empfangen und zwar zu Ostern (ich habe mir erlaubt, die altertümliche Sprachform umzusgießen). Daß diese fünf Gedote wirklich von der "Kirche" erlassen sinch schaft sie so Meeisel; zum Teil giedt Canissus selbst die Beweisel. E. sigat von diesen fünf, daß sie so nur "fürnehmlich" genannt würden. Er hat in anderen Zusammenhängen noch vieles, was füglich an sich auch als "Kirchengebot" hätte bezeichnet werden können, zur Sprache gebracht. Also es ist ein Maß von Billkürlichkeit dabei, daß er sich auf diese fünf hier beschränkt. Er hat aber damit alsbald Anklang gefunden. Der Katechismus von Fabri, den Moufang S. 465 ff. mitteilt, hat selbst noch teine Rubrik betreffend die Kirchengebote, 85 aber die zweite Ausgabe, die 1558 erschien, hat bereits einen darauf bezüglichen "Ansbang", ganz offenbar aus dem "kleinsten" Katechismus des E. Aus dem Artikel von Knecht kann man zum Teil weiter verfolgen, wie sich das Lehrstück verbreitet hat. In Frankreich schließt sich der berühmte Katechismus von Edmundus Augerius (zuerst 1563) an. Richt minder hernach der vielverbreitete von Bellarmin (1598, in feinen beiden 40 Formen). Der Catechismus Romanus freilich, ber 1566 erschien, hat kein barauf bezügliches Kapitel. Aber er hat besondere Tendenzen und strengeren theologischen Charafter; auf Bolkstumlichkeit ist es in ihm nicht abgesehen. Da der Katechismus des Canifius, mindestens in seiner kleinsten Form, in fast alle europäischen Sprachen übersetzt wurde, kann es nicht Wunder nehmen, twenn die Rede von den "fünf Kirchengeboten" stereotyp 45 geworden ist. Gleichwohl geht man zum Teil über die Fünfzahl hinaus. Die rationalistische Beit hatte Katechismen gezeitigt, die an den "Kirchengeboten" jum Teil vorübergegangen waren. Die Restauration ist ihnen alsbald wieder sehr gunftig geworden. Selbst ein so eigenartiger, theologisch tiefgehender, alle Schablone bei seite stellender Katechismus, wie der von Hirfchen Park, (er war lange in der Erzdiscese Freiburg eingeführt), hat ihnen 50 wieder eine Stelle gegeben. Durch die Deharbeschen Katechismen (seit 1853 mit kleinen Bariationen sast in allen deutschen Diöcesen eingeführt) sind sie de uns jetzt allenthalben dem Bolk geläusig. Letztere Katechismen sind auch außerhalb Deutschlands von Einsluß geworden, so besonders sur den Frankreich großenteils rezipierten Katechismus Dupanloups. Doch hat man in außerdeutschen Landen zum Teil ein sechsches Kirchengebot sormaliert, 55 nämlich dies: "du sollst nach Bermögen für den Unterhalt der Kirche und der Priester beitragen". So im Ratechismus für die Diocesen ber Bereinigten Staaten, Englands, zum Teil auch Frankreichs. In England wird noch hinzugefügt, daß die Kirche eine Ebefchließung vor Zeugen und unter ihrem Segen verlange (j. Schepers). Knecht spricht den Bunfch aus, daß ein sechstes Gebot formuliert werden mochte des Inhalts: "du sollst co 26\*

feiner verbotenen Gefellschaft beitreten". Er bemerkt: "Das Umsichgreifen der Freimaurerei und ber Sozialbemofratie durfte biefe scheinbare Neuerung vollfommen rechtfertigen, benn was der Mensch nicht von Jugend an als Sunde erkannt hat, das pflegt er im späteren Alter kaum hoch anzuschlagen." Es werden sich vielleicht noch andere Wünsche melden und es dürfte gute Wege haben, ehr die geplante "Einführung eines einförmigen kleinen Katchismus im ganzen Bereich der katholischen Kirche" zum Ziele kommt. In die katholische wissenschaftliche Moral ist die Lehre von den Kirchengeboten in dem technischen Sinn wie in den Katechismus, soviel ich sehre von den Kirchengeboten in dem technischen Sinn wie in den Katechismus, soviel ich sehre von den Kirchengeboten in dem technischen Sinn wie in den Katechismus, soviel ich sehre von den Kirchengeboten in dem technischen Sinn wie in den Katechismus, soviel ich sehre von den Kirchengeboten in dem technischen Sinn wie in den Katechismus, soviel ich sehre Commbra 1612) unvollständig einen Sak, der 10 an seinem Orte (Lib. IV, cap. 1 Rr. 10) in der That auf die von Canisius angebabnte populare Formulierung Bezug hat. Im Gegensatz zu den innumera praecepta legis veteris stellt Suarez die praecepta ecclesiae positiva als an Rahl ganz gering dar: solum sunt determinationes quaedam juris divini, moraliter necessaria hominibus, ut patet de praecepto annuae confessionis et communionis, de jejuniis et festis diebus ac solvendis decimis. Reliqua enim, fährt er fort, omnia vel pertinent ad particulares status, qui voluntarie ab hominibus sumuntur, vel ad ordinem judicialem. Man fann die lettere Bemerkung bes Suarez beanstanden. Um so klarer ist, daß er sich bei der Bezisserung der praecepta universalia an Canisius 20 anschließt, wenn auch frei (wobei die Bezugnahme auf die decima im Hinblick auf die oben schon berührte neuere Fomulierung eines "sechsten" Kirchengebots interessant ist). Zu beachten ist, daß hier immerhin die Tendenz zu Tage tritt, als "Begriff" eines "Kirchensgebots" den eines praeceptum pro universali ecclesia zu statuieren. Schepers ents nimmt seinerseits aus den Worten des Suarez, daß, was die Kirchengebote vorschreiben, 26 "nicht etwa eine Mehrbelastung des Gläubigen" sei, "sondern nur eine genauere Firierung und Begrenzung einer allgemeinen Verbindlichkeit." Die modernen Lehrbücher der Moral ziehen es vor, die Materie der Kirchengebote der Katechismen an sachlich angezeigtem Orte einzeln zu beleuchten, statt ihnen ein zusammenfassendes Rubrum zu widmen.

Jocham, Hirscher, Martin, Simar, Pruner u. a. Auch die griechische Kirche hat eine Lehre von bestimmten Kirchengeboten, jedoch in viel freierer Weise als die römische. Man wird immerhin im allgemeinen einen Einfluß ber römischen Kirche auf sie hier annehmen müssen. M. W. tritt eine solche Lehre in ihr erstmals auf in der Confessio orthodoxa des Mogilas, 1638. Das spricht sehr für römische Bermittelung. Doch formuliert M. im einzelnen selbstständig. Er statuiert neun 86 Kirchengebote. In der Auslegung des Symbols, auf Anlaß des Artistels von der Kirche, kommt er auf sie mit einer Wendung zu sprechen, die den Eindruck erwecken könnte, als sei die Rebe von diesen Geboten eine längst herkömmliche. Aber auch Herr D. Philipp Meper teilt mir mit, daß er ein früheres Borkommen von speziell gezählten Evrolai tis έκκλησίας nicht kenne. Mogilas giebt, wie auch Canifius, an, daß er nur "vornehmlich 40 zusammenstelle, was als Kirchengebot gelte. C. O. Pars I, quaest. LXXXVII—XCV (Monumenta fidei eccl. or. ed. Kimmel, I, p. 159 ss. formuliert er also wie folgt: 1. jeder habe an allen Sonn- und Festtagen den Haupthoren und der Liturgie beizuwohnen, 2. er habe bie vier großen Fastenzeiten ju bevbachten, 3. dem Alerus, besonders den Beichtvätern, mit Ehrerbietung zu begegnen, 4. viermal jährlich zu beichten (wobei vorbehalten twird, daß Vorgeschrittenere monatlich beichteten, "Einfache" aber auch sich mit einer einmaligen Beichte in ber Fastenzeit vor Oftern begnügen könnten), 5. er hat sich vor baretischen Büchern, zumal vor dem Verkehr mit Häretikern, zu hüten, 6. er soll Fürbitte thun für jeden Stand, den Klerus vorab, dann die weltliche Obrigkeit in ihren Abstufungen, zumal für Wohlthäter der Kirche, 7. er wird sich etwa besonders ausgeschriebenen Fasten 50 und Prozessionen nicht entziehen, 8. darauf achten, daß die Kirche nicht in ihrem Einkommen geschäbigt werbe, Testamente zu ihren Gunften gern anerkennen 2c., 9. an verbotenen Theateraufführungen u. bergl. nicht teilnehmen, auch keine ausländischen Sitten annehmen. Soweit das Unsehen der C. O. reicht, werden auch diese neun Gebote speziell In die Katechismen sind sie aber doch meist nicht übergegangen und auch geehrt fein. nicht in die bekannteren theologischen Lehrbücher der Neuzeit. Der Katechismus für die Kirche des russischen Reichs (Gesch. Rußlands von Philaret, deutsch von Blumenthal, II, 293 ff., auch separat deutsch herausgegeben, z. B. Petersburg 1887, ebenso griechisch, z. B. Odessa 1848), enthält sie nicht. Herr D. Meyer teilt mir mit, daß Nikolads Bulgaris in seiner Κατήχησις ໂερά (1681, noch öfter gedruckt, f. darüber Th23 1894, Nr. 8) "fünf Kirchenso gebote" ftatuiert. Es find, wie ich aus feinen näheren Angaben über biefelben entnebme,

bie gleichen wie die des Canisius, doch so, daß Nr. 1 und 2 zu einem Gebote zusammensgezogen sind und dagegen an fünfter Stelle das Gebot erscheint "wir sollen den Kirchen geben, was ihnen zukommt nach dem Brauche des Orts." Einige Notizen aus anderen Werken bestätigen, was auch mir entgegengetreten war, daß im allgemeinen von den Errolai rys Exxlysias unbestimmt im gleichen Sinn wie von den nagadóseis geredet 5 wird.

(Bebote, gehn f. Bb IV G. 559, 23 ff.

(Gedalja. — Jer 39, 14; 40, 5 — 41, 18; 43, 6; 2 Rg 25, 22—26. Bgl. Köhler, Lehrb. d. bibl. Gesch. AT II, 2, S. 502—509; Stade, Gesch. d. B. Jörael I, S. 696—700; Kittel, Gesch. der Hebender S. 333.
(Gedalja, בּּדִלְיִהוּ (Jer 40, 5. 6. 8; 46, 16 בּדְלָיִה), Γοδολίας, war ein Sohn des

(Ger 40, 5. 6. 8; 46, 16 אַרַלְּיָדִי, / Γοδολίας, war ein Sohn bes Achikam, jemes vornehmen Mannes, welcher dem Propheten Jeremia rettete, als das Volk ihm wegen der Ankündigung des drohenden Unterganges von Jerusalem töten wollte, zer 26, 24. Sein Großvater war Schaphan, der Staatsschreiber Josias gewesen, 2 Kg 22, 3 ff. Den Gedalja sette Nebukadnezar, als er Jerusalem erobert hatte, als Statt= 15 halter über Juda. Einen vornehmen Juden nach der Gewohnheit der morgenländischen Großkönige, die unterworfenen Länder von einheimischen Oberen regieren zu lassen, zum Landpsseger in Juda zu bestellen, trug er kein Bedenken, weil die Kraft der Nation völlig gebrochen zu sein schien. Daß seine Wahl auf Gedalja gefallen ist, wird daraus zu erzklären sein, daß dieser, gemäß dem Worte Jeremias die Empörung des Zedekia als un= 20 recht, den Widerstand gegen die Babylonier als vergeblich und Unterwerfung als das allein Richtige erkennend, vor der Einnahme der Stadt zu den Babyloniern übergegangen und dadurch zu einem Vertrauensmann derselben geworden war. Er hatte wahrscheinlich auch Mitteilung über Jeremia gemacht und dadurch den König bewogen, nach der Eroberung der Stadt den Besehl zu erteilen, daß der Propheten und vertrauten seine Person dem Gedalja an, der ihn in sein Haus geleitete (Jer 39, 14). Als nachher Jeremia gesesselstunter die zur Wegsührung bestimmten Leute nach Rama gebracht worden war (j. d. M. Jeremia), wird es ebenfalls wieder Gedalja gewesen sein, der den Rebusaradan auf ihn ausmerksam machte und ihm die Freibeit wieder verschafte (Jer 40, 1—6).

Gebalja nahm, jedenfalls auf höheren Befehl, seinen Wohnsts in Mizpa (2 Kg 25, 23 ff.; Jer 40, 6. 8. 13). Dorthin begab sich auch Jeremia (Jer 40, 1—6). Auch die Anführer jüdischer Freischaren, die noch im Lande umherstreisten, kamen, um mit Gedalja zu beraten, was jetzt zu thun wäre. Gedalja, ein sehr verständiger Mann, der übrigens Jeremias Worten tolgte, gab den dringenden Nat, daß man sich ohne weiteren Wider- so stand in die Lage der Dinge sügen möchte. Er schwur es den etwas besorgten Leuten zu, daß die Babylonier nicht noch einmal einschreiten würden, wenn man sich nur ruhig bielte. Er wäre sicher, meinte er, sie alse genügend gegen die Babylonier vertreten zu können. Er sand mit diesen Anslichen und Borschlägen Bessall. Viele gaben den Krieg gegen die noch im Lande besindlichen babylonischen Abteilungen auf und richteten sich zu schlächen Technolichem Leben ein (Jer 40, 7—10). Nun kamen auch aus den Nachbarländern gesslüchtete Juden in ziemlicher Zabl zurück, stellten sich unter Gedaljas Schutz, und es schien, als wollte sich wieder ein kleines südisches Gemeinwesen entwickeln, woraus eine Reubildung des Bolkes hätte hervorgehen können. Allein so gesiel es doch nicht allen. Der Geist, der manche, besonders wohl einige sener Freischarensührer beselte, ist aus Ez 33, 45 24—26 zu erfennen. Sie bielten Unterwerfung, friedliches Leben unter chaldäsischer Gerzichaft für schimpslich. Obgleich weit von Abrahams Frömmigkeit entsernt, meinten sie doch süch darauf berusen zu können, daß diesem, obwohl er nur einer war, der Besitz des Landes zugefallen wäre. Warum sollte es ihnen, die doch zahlreich wären, nicht gelingen, sich der Landes wieder zu bemächtigen. Der Sevorragendste unter diesen Leuten war ein so Brinz aus dem Haule des Gedalja benutzte der Ummoniterkonig Baalis, welchem ein ganz verwahrlostes Juda eine angenehmere Nachbarschaft war. Er stachelte Ismael dazu an, den Gedalja zu erschlagen. Die Absight Sämael kann dabei kaum eine andere gewerten sein als die, den kareach, erdot kich ihm, den Fömael heiml

Warnungen für Verleumbung Ismaels (Jer 40, 13 ff.). Als diefer 3 Monate nach der Eroberung von Jerusalem mit 10 Männern bei ihm erschien, lud er sie zu Tische. Bei der Mahlzeit aber fiel Ismael mit seinen Leuten über Gedalja her. Sie erschlugen ihn und töteten dann seine ganze aus jüdischen und chaldäischen Leuten bestehende Mannschaft 5 (Jer 41, 1—3).

Auch noch eine große Zahl (gegen 70) von Männern, die von Sichem, Silo und Samarien kamen, um Speisopfer und Weihrauch zum Tempel (gewiß nicht einem in Mizpa errichteten, sondern dem allerdings in Trümmern liegenden zu Jerusalem, wo man aber doch noch opferte) zu bringen, opferte Jömael seiner Rache (Jer 41.4—9). Sodann 10 führte er den Überrest der Leute in Mizpa samt den Prinzessinnen, welche die Chaldeer dort gelassen hatten, gesangen sort und zog nach dem Ammoniterland. Bei Gibeon aber ward er von Jochanan ben Kareach und andern jüdischen Ansührern, die rechtzeitig Kunde von den Ereignissen in Mizpa erhalten hatten, mit ihrer Mannschaft eingeholt. Er vermochte sich nicht zu wehren und seine Gesangenen nicht zu halten. Mit 8 Männern entstohn er zu den Ammonitern. Die von ihm aus Mizpa weggeführten Männer und Weiber aber kehrten mit Jochanan wieder um. Aber man hatte keinen Mut mehr, die Aufrichtung eines Gemeinwesens in Palästina noch einmal zu unternehmen. Jeremias weissgagendes Wort, daß die Chalder nicht sommen würden, um wegen der Ermordung Gedaljas Rache zu nehmen, vermochte die Angst nicht zu bannen. Man erklärte Jeremia sür einen Be20 trüger, der den Rest des Bolkes ins Berderben bringen wollte, und zog, ihn mitzugehn nötigend, nach Ägypten (Jer 41, 4—42, 7).

Gedichte, altfirchliche, an onym überliefert. — Bgl. im allgemeinen J. F. C. Bähr, Die chriftl. Dichter und Geschichtschreiber, 2. Aufl., Karlsruhe 1872 (nicht 1873); A. Ebert, Alg. Gesch. b. Litteratur d. Mittelalters im Abendl. 1², Leipzig 1889; W. Ranitius, Gesch. d. christl.-latein. Poesie, Stutig. 1891. Her und bei Bähr (ältere Ausgaben) sorgsättige Litteraturangaben, die beshalb im Folgenden nur bei Rr. 1 (wegen seines besonderen Intersses) gemacht sind. Unter Fabricius ist G. Fabricius, Poetarum veterum ecclesiasticorum opera christiana etc., Basil. 1564 (nicht 1562 oder 1563) zu verstehen; Dehler F. Dehler, Tertulliani Opp. edit. mai., 2. Bb, Leipzig 1854 (ed. min. ibid.); Hartel Suil. Hartel, Cyopriani Opp., 3. Bb, Vindob. 1871 (CSEL. Vol. III P. III); Peiper R. Peiper, Cypriani Galli Poetae Heptateuchos (CSEL XXIII, Vindob. 1891).

In der schriftstellerischen Produktion der alten Kirche hat das dichterische Element keine besonders hervorragende Rolle gespielt. Die wenigen wirklichen Dichter sind rasch genannt, und wenn man neben ihnen noch manches anderen Namens (s. die einzelnen Strikel) gedenkt, so geschieht es der litterarischen Bollständigkeit wegen oder in der gutzgemeinten Absicht, den christlichen Olymp nach Möglichkeit zu bevölkern. Bollends die anonym überlieferten Gedichte, von denen nachstehend eine kurze enchklopädische Übersicht gegeben werden soll, dürsen in den meisten Fällen keinen Anspruch auf kunstlerischen Wert erheben; doch sind sie wenigstens zum Teil aus litterarz, dogmenz und kulturgeschichtlichen so Gründen nicht unwichtig. Über die Hymnen s. in besonderem Artikel.

1. Das Carmen adversus Marcionem. Ausgaben: Fabricius 257—286 (nach einer jest verlorenen Handschrift); Dehler 781—798 (1190—1208); für das CSEL ist eine Ausgabe von A. Oxé seit Jahren angekindigt. Bgl. Bähr 21 s.; Ebert 312 A. 1; Manitius 148—156. Ferner: E. Hückfiädt, leber das pseudotertullianische Gedicht adv. M. Leipz. 1875 togzu A. Harnack in ThU3 1, 1876, 265 f. und A. Hilgenfeld in ZwTh 19, 1876, 154—159); G. Rossmane, Entstehung und Entw. d. Kirchenlateins, Breslau 1879, 155; ders., de Mario Victorino philos. Christiano, Vratisl. 1880, p. 8; J. Hausseiter, Die Rommentare des Victorinus, Tichonius u. Hieronymus zur Aps, in ZsWT, 1886, 254—56; A. Oxé, Prolegomena de Carmine adv. Marcionitas, Leipzig 1888 (dazu A. Harnack in ThU3 13, 1888, 50 520—522); M. Manitius in SWT 117, 22 st.; B. Brandes, zwei Victoringedichte des Vatic. Regin. 582 und das c. a. M., in Wiener Studien 12, 1890, 310—316; A. Oxé, Victorini versus de lege domini, Crefeld 1894; J. Ziehen, Zur Gesch. Lehrdichtung in der spätröm. Litt. in R. Jahrbb. f. d. Itass. Altert. u. s. w. 1, 1898, 409.

Das in 5 Bücher (vgl. Tertullians Bb. adv. M.) eingeteilte, aus 1302 ungelenken Herass metern bestehende polemische Lehrgedicht adv. Marcionem (so von Fabricius sob auf

Das in 5 Bucher (vgl. Tertultans Bb. adv. M.) eingeteilte, aus 1302 ungelenken Hega55 metern bestehende polemische Lehrgedicht adv. Marcionem (so von Fabricius sons Grund ber Handsprift?] genannt), richtiger adv. Marcionitas, enthält eine weitläusige Widerlegung des marcionitischen Dualismus. Das erste Buch ergeht sich in Allgemeinheiten gegen die Häresien und gegen den Marcionitismus im besonderen, das zweite legt
die Übereinstimmung des AT und NA, das dritte die Einheit der Kirchenlehre mit der
60 Lehre des alten Bundes, Christi und der Apostel dar, das vierte versucht die Lehre
Marcions in ihren einzelnen Teilen zu widerlegen, das fünste behandelt die Antithesen

(Hückt. 13). Die Forschungen nach Zeit und Ort der Abhassung wie nach dem Verfasser haben bisher zu einem befriedigenden Ergebnis nicht geführt. Die Hypothese des ersten Herausgebers, daß das Gedicht von Tertullian herrühren möchte, ist grundlos. Da der Auctor Incertus de XII Scriptor. Eccles. (bei Fabricius, Bibl. Eccles., Hamburg 1718, 2. Abt., 69) Kap. 7 einen Bischof Victorinus als Verfasser eines opusculum adv. 5 Marcionitas in Bersen nennt, so hat man unter ben Trägern bieses Namens Umschau gehalten: Dehler schloß auf den Rhetor Bictorinus von Massilia (um 440); Huckstadt auf Cl. Marius Victorinus Afer; Tillemont (Mem. etc. 5, 313) und Haufleiter auf Victorin von Pettau (s. d. A.). Diese Vermutung wäre ohne weiteres hinfällig, wenn Huftat, Harnack, Dre u. a. mit ihrer Ansetzung bes Gedichtes um die Mitte des 4. Jahrhunderts 10 im Rechte wären. Aber Hückte Gründe sind, wie Hilgenfeld gezeigt hat, nicht unswiderleglich, und jedenfalls ift es voreilig, aus der Bezeichnung lumen de lumine für den Sohn Gottes (4, 29. 5, 199) kurzer Hand auf nachnicanische Absassing zu schließen. Ließe sich nachweisen, daß Juvencus benutt ist (so Oxé 33), so würde jene Zeitbestimmung im Rechte sein. Aber dieser Nachweis ist nicht zwingend. Andererseits scheinen die 15 Theologie bes Berfassers und seine Beziehungen zu Commodian (Dre 40 ff.), beffen Ansetzung in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts zu bezweifeln (f. Harnack, DG.º 1, 714) tein Grund vorliegt in das 3. Jahrhundert zu weisen. Haufleiters Nachweis, daß zwischen unserem Gedicht und den echten Bestandteilen des Apotalppsentommentars des Victorinus von Bettau nahe Verwandtschaft besteht, die für den gleichen Autor zu sprechen scheint, 20 fällt stark ins Gewicht. Aber erst eine kritische Ausgabe kann uns belehren, ob diese Hoppothese die Gründe für afrikanischen Ursprung des Gedichtes, die Ore ins Feld ge-führt hat, zu schlagen im stande sein wird. Bor allem aber bedürfen wir dieser Ausgabe, um feftstellen zu konnen, was und wie denn der Dichter eigentlich gefchrieben hat: benn Fabricius bietet einen entstellten Text (vgl. Dre 1894, 18 ff.). Die Frage, wie weit 25 bei den Angaben über die Autoren der unter Nr. 6, 10, 11 und 12 aufgeführten Gedichte bie Tradition von dem Victorinus Episcopus nachwirkt, ist noch nicht genügend in Erwägung gezogen worden.

2. Die Carmina de Sodoma und de Jona. Ausgaben: Guil. Morelius, Paris 1560 (Opp. Cypr. 1564) Sodom; Fr. Juretus, Bibl. Patr. VIII, 1589 (s. auch Bahr 20 26<sup>14</sup>) Jonas; Fabricius 298-302 Sodom; Oehler 769-773 (1178-82); Hartel 289-301; Beiper 212-226. Bgl. Böhr 25; Ebert 122-124; Manitius 51-54.

In mehreren Handschriften werden Tertullian oder Chyrian zwei poetische Bearsbeitungen von Genesis 19 und Jonas (nur Bruchstück) in (166 und 105) Hegametern zugeschrieben, über deren Provenienz sich nur sagen läßt, daß sie wegen Verwendung der 85 Jtala kaum später als 400 entskanden sein können. Veiper verlegt beide Carmina nach Zeit und Ort in die Nähe des unter Nr. 3 genannten Chyrian. Der poetische Gehalt der beiden Dichtungen, die möglicherweise Stücke eines größeren Ganzen sind (Manisting) ist nerköllnismäßig erzek kommen zum Ekwertsisken die Suracke überrall geistlichen tius), ift verhaltnismäßig groß, wenn auch Gbert übertrieben Die Sprache "überall geiftvoll" nennt.

3. C. de Genesi. Ausgaben: Dehler 774-776 (1183-85); Hartel 283-288; Peiper 1-7. Bgl. Bühr 23. 41; Ebert 118-121; Manitius 167-170; H. Best, de Cypriani quae feruntur metris in heptateuchum, Marb. 1891.

Unter Tertullians und Copprians Werken bruckte man ein Bruchstück einer begametrischen Bearbeitung der Genesis, die wiederum nur den ersten Teil einer in ein paar 45 Sandschriften erhaltenen Umdichtung des Heptateuchs darftellt. Beiber will in dem Berfaffer einen zu Anfang des 5. Jahrhunderts lebenden Gallier erblicken, den er der hands schriftlichen Überlieferung zuliebe Cyprianus Gallus Poeta getauft und als solchen in das CSEL eingeführt hat. Nach Best sind zwei Verfasser zu unterscheiden (Gen, Ex — Ri).

4. C. de iudicio domini ober ad Flavium Felicem de resurrec- 50 tione mortuorum. Ausgaben: Fabricius 286—294; Dehler 776—781 (1185—90); Hartel 308—325. Bgl. Bähr 23; Manitius 344—48; D. Barbenhewer, Patrologie, Freib.

Das vom ersten Herausgeber bem Tertullian zugeschriebene Gebicht, handschriftlich dem Chprian zugeteilt, enthält eine ausführliche Schilderung bes jungften Gerichtes. Es 55 zeigt starte formale Verwandtschaft mit Commodian ([406] überwiegend gereimte Hegameter) und mit dem C. adv. Marc. Fidor v. Sevilla schreibt de vir ill. 7 dem Berecundus von Junca in Byzacene († um 552) ein carmen de resurrectione et iudicio zu, das man mit dem unfrigen zu identifizieren geneigt sein könnte (so Bardenhewer). Dafür spricht, daß zur Zeit König Thrasamunds (496—523) ein gewisser Flavius Felix sich als Dichter so hervorthat (vgl. über ihn Ebert 429 f., Manitius 342. 345. 478). Doch tritt in bem zum Bergleich heranzuziehenden Gebicht des Berecundus de satisfactione poenitentiae (ed. Pitra in Spicil. Solesm. 4, Paris 1858, 138—143) ber Reim nur wenig hervor.

5. C. ad Senatorem ex christiana religione ad idola conver-5 sum. Ausgaben: Hartel 302-305; Peiper 227-230. Bgl. Bahr 24; Ebert 313 f.; Manitius 130-33; B. Schulte, Gefch. b. Unterg. b. griech.-röm. Heibentums 1, Jena 1887, 290. Das turze (85 Herameter) handschriftlich dem Chorian zugeschriebene Gebicht wendet

fich mit scharfem Spotte gegen einen ins Beibentum jurudgefallenen Senator, von bem ber Dichter hofft, daß ihn matura senectus bermaleinst wieder zur Erkenntnis des 10 Mahren gurudführen tverbe. Schulte fest bie Berfe in Die Zeit bes (vom Dichter ber Nr. 9 [s. u.] angegriffenen) Stadtpräfekten Flavianus.

6. C. de pascha. Ausgaben: Fabricius 302—304; Hartel 305—308. Bgl. Bahr 51; Ebert 315 f.; Manitius 116—19.

Das allegorische, aus 69 Hegametern bestehende Gedicht de pascha, auch (und mit 15 größerem Rechte) de cruce ober de ligno vitae genannt, versinnbilblicht "die Entwickelungsgeschichte bes Christentums von der Kreuzigung an bis zur Ausrustung der Apostel mit bem heiligen Geifte". In den handschriften wird als Berfaffer unrichtig Cyprian genannt; auch bem Victorinus Afer scheint es nicht zu gehören (Ebert 316 N. 1), vielmehr aus dem 5. Jahrhundert zu stammen.

- 7. C. de passione domini. Ausgaben: Venet. 1501; Fabricius 759—762 (unter bem Titel de beneficiis suis Christus); S. Branbt, Opp. Lactantii II, 1 (CSEL 27, 1, Vindob. 1893), 148—151. Bgl. Bahr 35; Manitius 49 f.; Branbt, Ueber das dem Lact. zugeschries bene Gedicht de p. d., in Comm. Woelfflin., Leipz. 1891, 77-84 und in f. Ausgabe XXII bis XXXIII.
- Das unter ben Werken des Lactanz gebruckte Gedicht (80 Herameter), in welchem Christus selbst sein Leben, Leiden und Sterben erzählt und unter hinweis auf den ewigen Lohn zu seiner Nachfolge auffordert, ist sehr wahrscheinlich kein altkirchliches, sondern (Brandt) ein zwischen 1495 und 1500 entstandenes Produkt, bessen Autor mit dem anonomen ersten Herausgeber vermutlich identisch ist.
- 8. C. de laudibus domini. Ausgaben: G. Morelius (f. ju Rr. 2) 1560; Fabricius 765—768; B. Brandes, Ueber b. frühdriftl. Gedicht Laudes Domini, Braunschw. 1887. Bgl. Bahr 43; Ebert 118 N. 3; Manitius 42—44.
- Dieser in (148) auffallend reinen Hexametern verfaßte Paneghrikus auf Christus, der in ein Lob des Kaifers Konstantin ausklingt, stammt aus Gallien, wahrscheinlich aus den 35 Jahren 316—323, von einem Zeitgenossen bes Juvencus (nicht von diesem selbst), einem Rhetor, der, wie Br. nachgewiesen zu haben glaubt, in Flavia Aedua (Augustodunum, Autun) beimisch war.

9. C. adv. Flavianum. Ausgaben: L. Deliste in Bibliothèque de l'École des Chartes, Sér. 6, Tom. 3, Paris 1867, 297 ff.; Th. Mommsen in Hermes 4, 1869, 350—363.

40 Bgl. Chert 312 f.; Manitius 146-48; Schulte (f. z. Nr. 5) 288 f.

Cod. Paris. lat. 8084 enthält ein Gebicht in 122 herametern ohne Titel, bas fich gegen die Vorkämpfer des Heidentums, insbesondere gegen den römischen Stadtpräfekten Flavianus, wendet. Da deffen Fall im Aufstand gegen Theodofius I. schon vorausgesest ist, so wird das die Zustände anschaulich schildernde und deshalb nicht unwichtige Gedicht 45 394 oder kurg nachher verfaßt fein.

10. C. de fratribus septem Macchabaeis interfectis ab Antiocho Epiphane. Ausgaben: Fabricius 443-452; Beiper 240-254 u. 255-269. Bgl. Bahr 50f.; Ebert 124f.; Manitius 113-15.

In zwei Rezensionen ist eine Bearbeitung von 2 Mak 7 in 394 (bezw. 389) Hexa-50 metern erhalten, welche die Borlage mit rhetorischem Bathos verballhornt. Für ben Berfaffer werben Hilarius (von Arles; fo Koffmane [f. zu Nr. 1] S. 8) und Bictorinus Afer (Manitius) ohne zureichenden Grund gehalten.

11. C. de Jesu Christo et de homine (nicht domino, so Bähr). Aus-

gaben: Fabricius 761—764. Bgl. Bahr 51 f.; Manitius 115. Ein unbekannter Autor, nach Fabricius Victorinus, Episcopus Pictaviensis, nach Bahr ein späterer driftlicher Grammatiter, befingt in (137) Begametern Die Beilsthätigfeit Christi.

12. C. de lege domini und C. de nativitate, vita, passione et resurrectione domini. Ausgaben: A. Mai, Class. Auct. 5, Rom 1833, 382-385

(de nat.); A. Szé, Victorini versus de lege domini, Cref. 1894. Bgl. Bahr 120 f.; Manitius 477-479; B. Brandes, Zwei Bictoringebichte u. f. w. (s. oben zu Rr. 1). Der Cod. Vatic. 582 enthält zwei einem Bictorinus zugeschriebene Gebichte. Das

Der Cod. Vatic. 582 enthält zwei einem Victorinus zugeschriebene Gedichte. Das eine (106 Hexameter) hat Mai schlecht, das andere (216 Hexameter) Dre (nach einer Abschrift von Brandes) gut herausgegeben. Sie behandeln das AT und das NT, gehören 5 inhaltlich zusammen und sind ein Cento aus dem Carmen adv. Marcionitas (Nr. 1), für dessen Textkritik sie sich als schätzbares Hissmittel erweisen. An der Bezeichnung des Autors als Victorinus dürkte die Überlieferung, welche das C. a. M. einem B. zusschreibt, einen weiteren Halt gewinnen.

13. C. de providentia divina. Gebruckt unter ben Werken Prospers von 10 Nauitanien (f. b. A.) MSL 51, 617—638. Bgl. Bahr 124; Cbert 316—320; Manitius 170—180.

Das umfangreiche Lehrgedicht versucht die Zweifel an Gottes Weltregierung zu widerzlegen. Es ist in Südgallien um 415 (Ebert 317 N. 3) von einem Geistlichen versaßt. Die deutlich hervortretende Neigung zum Semipelagianismus macht die Abfassung durch is Prosper, dem die Handschriften das Gedicht zuschreiben und mit dessen Ausdrucksweise und Berstunft es in naher Berührung steht, unmöglich (trop Manitius).

14. Metrum in Genesin. De Evangelio. Ausgaben: Fabricius 303—308; Beiper 231—39 u. 270—74. Bgl. Bähr 55; Ebert 368 f.; Manitius 189—92. In Cod. Laudun. 273 wird dem Hilarius von Poitiers eine Paraphrase der ersten 20

In Cod. Laudun. 273 wird dem Hilarius von Poitiers eine Paraphrase der ersten 20 Kapitel der Genesis in 204 Hexametern, der sich ein gewisser dichterischer Schwung nicht absprechen läßt, zugeschrieben. Da das Gedicht in derselben Handschrift als dem Papste Leo gewidmet bezeichnet wird, so nuß Hilarius von Arles gemeint sein, dessen Berfasserschaft (trotz Peiper) nicht ausgeschlossen ist. Das Bruchstuck de Evangelio schreibt Beiper dem gleichen Dichter zu.

Den vorstehenden Dichtungen in lateinischer Sprache schließen wir aus äußeren Gründen ein gleichfalls anonym überliefertes griechisches Gedicht an, den viel genannten und oft bearbeiteten

15. Χριστός πάσχων, Christus patiens. Ausgaben: A. Bladus, Kom 1542; MSG 38,131—338; F. Dübner, Paris 1846; J. G. Brambs, Leipzig 1885 (Teubner); griechisch 30 und beutsch von A. Ellisen, Leipzig 1885 (mit aussührlicher, die ganze frühere Litteratur zusammensassender Einleitung); deutsch (mit einigen Kürzungen) von E. A. Bullig, Bonn 1893, Bgl. K. Krumbacher, Gesch. d. b. byzantin. Litt. 1897, 746—748 (genaue Litteraturangaben; richtige Bürdigung des Gedickes).

In zahlreichen Handschriften (Cod. Paris. 2875 saec. XIII) ist ein christliches 35 Drama erhalten, das der erste Herausgeber X0100005 naoywy genannt hat. Als Berfaffer wird in allen Handschriften Gregor von Nazianz (so ist Bo I, 672, 60 [vgl. auch vie Berichtigungen zu Bo II zu lesen) bezeichnet. Daß das zu Unrecht geschieht, ift längst erwiesen und allgemein anerkannt. Wir haben es sicher mit einem byzantinischen Produkt frühestens des 11. Jahrhunderts zu thun. Der Berfasser ist unbekannt. Das aus 40 2640 jambischen Trimetern bestehende Gebicht ist ein sog. Cento (vgl. den A. Proba), d. h. ein Flidgedicht: es besteht zu einem Drittel aus teils wortlich verwerteten, teils zweitentsprechend veränderten Lersen griechischer Tragiter, hauptsächlich bes Euripides; bas Ubrige ist aus den heiligen Schriften und aus alteren Apotrophen (Protevangelium Jacobi u. a.) zusammengeschnitten. Ein kurzer, von der Maria gesprochener Prolog giebt 45 den Zweck des "Dichters" an: er will in Versen des Euripides (\*\*xar' Eigenlohy\*) des Welterlösers Leiden besingen. Als Personen erscheinen Christus, die Gottesmutter (Hauptrolle), Joseph (von Arimathia), der Theologe (Johannes), Magdalena, Nikodemus, ein Bote, Bilatus, die Hohenpriester, Chor der Jungfrauen, ein Halbdor, Jüngling, die Bache. Das Stud ift ein Buchbrama, an bas mit afthetischem Magstab herangutreten schon seine so eigentumliche Entstehung abhalten muß. Das religiose Taktgefühl wird zubem burch bie seltsame "Berquidung von zwei so verschiedenen Ideentreisen" (Krumbacher) beleidigt. Aber, abgesehen davon, daß solches Taktgesühl nach Zeit und Ort, sogar individuell, verschieden ift, schließt die absolute Geringschätzung, mit der man der Leistung des Verfassers vielfach begegnet ist, über das Ziel hinaus: eine nicht verächtliche Belesenheit, ein nicht unbedeu= 55 tendes Geschick in der Ausnutzung und Gruppierung des durch die Vorlagen Gebotenen ift nicht zu verkennen. Schilt man von einem höheren Standpunkt gewiß nicht mit Unrecht die Geschmacklosigkeit des Unternehmens als solchen, so darf man doch nicht außer Acht laffen, daß das Stück den einzigen Versuch eines Paffionsspieles darstellt, den wir aus der griechisch redenden Christenheit kennen. Man kann lange Abschnitte mit der Em= 60 pfindung lesen, daß harmlose, ästhetisch und religiös nicht allzu zart und tief veranlagte Gemüter in der Lektüre einen nicht tadelnswerten Genuß haben können, vielleicht sogar eine gewisse Erbauung mit hinwegnehmen werden; und jedenfalls steht dieser Christus patiens weit über den öden Flickereien einer Proba und anderer Gentonensabrikanten.

Geduld. — Den bewußten und ausdauernden Widerstand der persönlichen Überzeugung gegen Ersahrungen, die ihr widerstreiten, nennen wir Geduld. Wenn wir das, was wir für und selbst sein wollen, gegenüber Erlednissen, die und eines Anderen belehren könnten, behaupten, so ist das noch nicht Geduld. Diesen Charakter erhält das Beharren in der dieherigen Richtung erst dadurch, daß wir und dessen bewußt werden, was und gegenwärtig abdrängen könnte. Wenn sich in unserem Dulden Geduld zeigen soll, so muß unser Ausharren nicht bloß Thatsacke sondern That sein. Aber das sieghafte Hinwegschreiten über alle Hindernisse werden wir auch nicht Geduld nennen. Wir geben diesen Namen nur der Selbstbehauptung, die mit dem Bewußtsein eines wirklichen Duldens versto bunden ist. Wer ganz über die Empfindung hinweg wäre, daß er in dem, was er für sich selbst sein möchte, eingeschränkt sei, wäre auch über die Geduld hinweg. Die Seligen sind weder geduldig noch ungeduldig.

Für den Christen bedeutet die Geduld den Tiefpunkt in der Bewegung seines inneren Lebens, wo er zwar an Gott sesthält, aber von der Erquidung verlassen ist, die ihm sonst das Bewußtsein der Nähe Gottes gewährt. Wenn Baulus es Rö 5, 4 so darstellt, daß die Hospfinung erst aus der Bewährung in der Geduld erwächst, so meint er, daß in dem Moment der Geduld selbst dem Christen der Trost der Hospfinung sehlt. Es ist aber auch offenbar unmöglich, sich eine Kontinuität des christlichen Lebens vorzustellen, wenn man nicht im stande ist, auch solche Momente in seine Einheit auszunehmen, in denen man von der Freude des Überwindens verlassen ist. Es können den Christen Schicksale treffen, bei denen er zunächst nichts anderes sühlen kann als Schmerz. Es ist daher nicht ganz richtig, wenn Calvin Instit. III, 8, 10 von den Christen sagt: ita amaritudine punguntur, ut simul perfundantur spirituali gaudio, oder wenn er auch in dem Kommentar zu Rö 5, 3 so redet, als ob das gaudium spirituale nie ganz aus dem Bewußtsein des Gläubigen schwände. Wäre das so, so wäre die Geduld des Christen nicht nur ein ihm selbst noch verborgener Ansang des Überwindens, sondern den inneren Borgang anders dargestellt.

Bas die Geduld in dem sittlichen Leben des Christen bedeutet und wie ste entsteht, wird durch den analogen Borgang in aller sittlichen Entwickelung erläutert. Auch wenn niemals Schickfale über den Christen kämen, in denen er sprechen müßte: meine Seele ist betrübt dis in den Tod, so würde ihn doch sein sittlicher Kamps immer wieder in Situationen sühren, in denen er sich nicht als Sieger sühlt, sondern als einer, der sein Leben verliert. Denn in sedem Falle ist unsere Pflicht größer als unsere discherige Kraft. Sie hat immer die Tendenz, uns aus dem, was wir waren, herauszudringen. Ersüllen wir sie wirklich, so so müßten wir, wenn auch noch so kurz, ersahren, daß sie uns als unausweichlich, aber zugleich als unsern Leben fremd und seindlich erschent. Es ist nun nicht zu verstehen, wie ein Mensch dabei mit dem Guten innerlich verdunden sein soll, wenn er nicht das Gute auch in der Gestalt eines persönlichen Willens kennt, der ihm Autorität ist. Was uns durch die Finsternis der Selbstwerleugnung geleitet, ist nicht der in uns selbst enststehende bes Guten, sondern die Autorität eines guten Willens, zu dem wir mit Vertrauen und Ehrsurcht ausblicken. Der Gedanke des Guten Allein kann das nicht. Denn er gewinnt sür uns in sedem Moment immer von neuem die Bedeutung, daß wir anders werden sollen als wir sind, uns nicht in unserer Gewohnheit erhalten, sondern uns selbst verleugnen sollen. Er vergegenwärtigt uns also gerade, was über unsere Kraft geht. Was verleugnen sollen. Er vergegenwärtigt uns also gerade, was über unsere Kraft geht. Was von den sollen, sind wir sür solche Freibarung sollenen sind und fördert, ist immer persönliche Autorität. Aber allerdings sind wir sür solche Förderung und Befreiung, ja zum Erfassen der Autorität selbst nur dann qualissiert, wenn wir selbst einsehen, was gut ist. Ein persönlicher Wille, der durch die Fendarung seiner sittlichen Güte die Macht über uns gewonnen hat, daß wir mit ihm in Einklang bleiben wollen, ermöglicht uns das Festhalten am sittlich Notwendigen, das wir, allein ge

Es fann aber leicht verkannt werben, daß wir diese Geduld ber Selbstverleugnung nur in dem Willen finden, einem Andern nachzusolgen oder im Gehorsam. Denn das

Geduld 411

gute thun wir nur in selbstständiger Überzeugung. Was nicht aus dieser Quelle stammt, ist Sünde. Bollzieht sich also das Thun des Guten immer in Selbstverleugnung, so müssen vor auch gerade darin und innerlich selbstständig wissen. Insolge dieser sehr richtigen Erwägung kommt man leicht dazu, den inneren Borgang der sittlichen Entscheidung aus der Kraft des eigenen Denkens abzuleiten. Dann hat man aber den Gedanken der Selbstverleugnung wieder ausgegeben. So ist es überall dei dem sittlichen Jdealismus außerhalb des Christentums. Das sittliche Thun wird nicht als ein Werf der Geduld angesehen, die etwas noch Unverstandenes auf sich nimmt, sondern als das Ausströmen des inneren Reichtums der sittlichen Begeisterung. Was daran richtig ist, soll in der dristlichen Ausschliche Werhalten ein geistiges Wachsen und deskald Selbstverleugnung und Geduld ist. Dann ist es aber auch Gehorsam, der die Freiheit durchaus nicht ausschließt. Nicht durch den Geborsam selbst wird unser Verhalten unser, sondern dahurch, daß der Autorität, der wir solgen, kein Gehorsam gebührt. Wenn wir im sittlichen Rampse durch die Erinnerung an Personen aufrecht erhalten werden, deren Achtung und innere Gemeins is sollen wir nicht sahren lassen lassen mehmen würden. Wir gehorschen also und üben dabei Geduld. Durch den Gedanken an solche Menschen lassen wir uns etwas auferlegen, was wir selbst nicht auf uns nehmen würden. Wir gehorschen also und üben dabei Geduld. Durch den Gedanken an solche Menschen lassen in der uns etwas auferlegen, was wir selbst nicht auf und nicht auf uns nehmen würden. Bir gehorschen also und üben dabei Geduld. Durch den Gedanken an solche Menschen lassen also und üben dabei Geduld. Durch den Gedanken an solche Menschen lassen also und üben dabei Geduld. Durch den Gedanken an solche Menschen lassen also und üben dabei Gebuld. In den Wehorsam bildet sich überzeugung, daß in der schorsam erschen daßen werden, daß wir in sehen daße elbstständigen Gehorsam anderen Personen kannen werden solls der unser sehen wirden unseren Be

Ebenso ist nun auch die Geduld zu verstehen, die in dem Glauben des Christen unter dem Druck seiner Schicksale erzeugt wird. So lange wir im Glauben die Kraft sinden, durch das Leiden hindurch die Liebe Gottes zu sehen, ist in uns kein Raum für die 20 Geduld. Andere werden es freilich Geduld nennen, wenn sie wahrnehmen, wie der Christ sich in einem solchen Leiden hält. Er selbst aber wird diesen Namen für Momente vorbehalten, in denen er sich nicht als Sieger fühlt. Wir find geduldig, wenn wir in völlig verjalten, in denen er sich nicht als Sieger suhlt. Wir sind geduldig, wenn wir in vollig dunkeln Erlebnissen nicht die Selbstbeherrschung verlieren, sondern gefaßt und aktionsfähig bleiben in dem Gedanken, daß wir Gott gehorchen müssen. Ein solcher Gehorsam ist der 36 letzte Rest des Vertrauens auf Gott. Wenn dieses Vertrauen geschaffen wird, ist es freie Hingabe des Wenschen und zugleich Uederwältigung des Wenschen durch die sich offensbarende Güte Gottes. Aber es kommen Zeiten, in den von dem zweiten nichts übrig geblieden ist, als die Erinnerung, weil wir aus der Birklickset, in der wir uns augens geblieden verschwen vielks von einer auf uns gerickteten Küte Gottes verrahmen könner ein blicklich vorfinden, nichts von einer auf uns gerichteten Büte Gottes vernehmen können. 40 Dann muß es sich entscheiben ob selbstständiges, von der Welt unabhängiges Leben in uns angefangen hat. Wir können dann unsere Unterwerfung unter Gott durchhalten und vertiefen in dem Gedanken, daß wir ihm auch gehorchen wollen, wo wir ihn nicht verstehen. Diesem Moment im Leben des Glaubens bezeichnet das griechische Wort δπομονή ebenso genau, wie Luthers Wort: "das Stillhalten ist Geduld" (EA 2. Aufl. 15, 38). 45 Solche Geduld ist selbst noch nicht eine das Leid auflösende Freude, aber sie ist der Durchgang dazu. Denn indem das neue Leben des Christen in der Geduld seine Selbstständigkeit bewährt, wächst es. Die Zukunft aber, die in einem solchen Wachsen liegt, erzeugt eine Hoffnung, der zwar diese Wurzel ihrer Kraft verborgen bleibt, die aber boch ibre Rechtfertigung findet, weil nun Christus in seinem Tode wieder als eine offensicht 50 liche Erscheinung der Liebe Gottes vor dem Christen steht (vgl. Rö 5, 5—8). Die christliche Geduld ist also Stärke des Glaubens, die aber der geduldige Christ selbst als Schwäche des Glaubens empfindet. Ohne ein solches Element wäre ein Zusammenhang des christlichen Lebens nicht denkbar. Es geschieht bisweilen, daß das Bewußtsein, zu Gott gu gehoren, ben Chriften jum herrn über seine Situation macht. In ber 3wischenzeit aber 56 ift der Glaube nicht todt, wenn der Chrift den Berhältniffen gegenüber, die ihn nur niederbruden, wenigstens insofern attiv bleibt, als er in ihnen ben Befehl Gottes ehrt.

Calvin hat in dem Kapitel de crucis tolerantia, Inst. III, 8, diesen Charafter der christlichen Geduld, daß sie Gehorsam gegen einen in seinem Zweck nicht verstandenen Besiehl Gottes ist, kräftig ausgeführt. Ebenso Luther in der oben angeführten Predigt. 60

Aber ihre Darstellung barf wohl in zwei Beziehungen erganzt werben. Erstens ist es wichtig, in ber driftlichen Gebuld nicht blok eine Kraftprobe bes Glaubens ju feben. Sie ist von viel weiterer Bedeutung. Denn sie ist der innere Borgang, in dem überhaupt unser persönliches Leben über das, was es bisher war, hinauskommt also wächst. In der 6 fittlichen Freiheit und in der Kraft des Glaubens können wir nur zunehmen, wenn wir Zweitens ift uns in stillem geduldigem Gehorfam einer Autorität unterwerfen können. um so stärker zu betonen, daß wir ben Gehorfam, ber uns wahrhaft gebuldig macht, nur gegenüber einem persönlichen Willen haben können, beffen sittliche Ueberlegenheit wir selbst erkennen. Institutionen irgend welcher Art, die uns nur durch ihre thatsächliche Geltung 10 zwingen, also ihre Autorität und aufdrängen, erzeugen in und keinen wirklichen Gehorfam, fondern laffen uns innerlich zugellos. Die Geduld, die dem Chriften im Leiden zugemutet wird, ist nun ohne Zweisel eine tief eingreisende Regelung des innern Lebens. Es ist freilich richtig, daß wir es zu einer solchen Geduld nur bringen, indem wir einem Besehl Gottes gehorchen, dessen Jweck uns jetzt noch verborgen ist. Die gegenwärtige 15 Situation, die uns drückt, sollen wir als den Ausdruck eines solchen Besehls ansehen. Das ist dem Christen auch möglich. Aber nur deshalb, weil er, als der Glaube in ihm geboren wurde, erhaft, daß in der Macht des Kirklichen die Macht des guten Wilkens auf ihn eindrang und ihn sittlich frei machte. Dabei ist ihm dem Wirklichen gegenüber ber Trop, ber Leichtfinn, die Begehrlichkeit vergangen. Un die Stelle diefer Regungen bet Ltog, der Leichfittit, die Begehrtichteit bergatigen. An die Stede biefet Regungen 20 trat die Ehrfurcht, die allein den persönlichen Geist dazu bringt, sich in Gehorsam zu beugen. Nur insolge dieser Ersahrung kann der Christ derselben Macht des Wirklichen auch dann gehorchen, wenn sie ihm völlig unverständlich ist, oder wenn er sie nur als Hemmung und Bedrängnis empfindet. Geduldig macht uns daher nur ein Glaube, der einsach das Bewußtsein von der Ersahrung darstellt, das wir in dem, was uns unseugdar 25 wirklich ift, die sittlich rettende Macht des persönlichen Gottes gefunden haben. Dagegen ein Glaube, ber auf bas Bemüben binaustommt, Die Gebanten anderer für wahr ju balten, und sich darauf zu verlaffen, macht uns sicher ungeduldig. 28. Berrmann.

## Wefangniffe bei ben Bebraern f. Gericht und Recht bei ben Bebr.

Gefäße, gottes bien ftliche, vasa sacra. Im weiteren Sinne werden darunter 30 die Geräte und Gefäße verstanden, welche im Gottesdienste gebraucht werden, im engeren Sinne diejenigen, welche bei der Abendmahlsseier zur Berwendung kommen.

1. Die erste Stelle nimmt der Relch (calix, ποτήριον) ein, vom Anfang an im Gebrauch der Kirche. Exemplare aus altebriftlicher Zeit laffen fich nicht nachweisen, boch wird durch Bildwerke ausreichend festgestellt, daß, entsprechend ber Mannigfaltigkeit ber 85 Gefäßformen im Altertume, eine Bielheit der Formen bestand, darunter als die vornehmste der bauchige, doppelhenkelige Cantharus; daneben der einfache Sandbecher und die Schale (Bict. Schulze, Archaologie der alteristlichen Kunst, München 1895 S. 125 f.). Auch war keine Gleichheit des Materials vorhanden. Edele und unedele Metalle, Thon und Glas werben genannt (die Stellen Bict. Schulte a. a. D. S. 126 Unm. 1 und 3). 3m Mittel-40 alter bilbete fich innerhalb der beiden Runftperioden eine einheitliche Gestaltung aus. Den übergang von der altdriftlichen zu der romanischen Zeit illustrieren u. a. der jetzt nicht mehr vorhandene Eligiuskelch aus Chelles dei Karis aus dem 7. Jahrh. (R. de Fleury a. anzuführ. D. Bb IV Taf. 288; F. X. Kraus, Gesch. d. christl. Kunst I, Freiburg 1896 S. 516) und der aus Rupfer mit silbernem Zierrat bestehende Thassilokelch in Kremssmünster aus dem 8. Jahrhundert (Jakob von Falke, (Veschichte des deutschen Kunstgewerbes, Berlin 1888 S. 22 und farbige Nachbildung). Aus den Schwankungen wächst dann bald der eigentlich romanische Relch hervaus. Auf einem trickterswingen, kreisrunden Fuße erhebt fich, von einem knollenartigen Knauf (nodus) burchbrochen, ein niedriger Schaft, auf welchem eine halbkugelförmige Schale (cuppa) ruht. Fuß, Schaft und Schale werden 50 gern mit Ornamenten bis zu vollen Bildern bebeckt. Hervorragende Beispiele beutscher romanischer Kelche sind: der Bernwardskelch in der Godehardikirche zu Hildesheim, 12. Jahr-hundert, mit alt- und neutestamentlichen Scenen (Fleury, Taf. 321), ein Kelch in Sankt Aposteln zu Köln mit seinem Filigranwerk und Apostelsiguren (Bock, Das heilige Köln, Taf. XXVIII, 92), vor allem der Speisekelch des Stifts Wilten in Tirol, dessen Flächen 55 gang mit gravierten und nivellierten Bilbern und Ornamenten überzogen find (K. Beiß, Der romanische Speisekelch bes Stiftes Wilten in Tirol, Wien 1860; Abbild. auch bei v. Falke a. a. D. S. 54). Ugl. des Nähern das Berzeichnis bei Otte, Kunftarchaologic des deutschen Mittelalters, 5. Aufl. Leipzig 1883, I, 215 ff. Die Gotif erfest in ibrem

Streben nach Zierlichkeit und vertikalem Aufbau die Halbugel durch eine kegelförmige Kuppe, bildet den Fuß blätterförmig, gewöhnlich sechsblätterig, den Schaft polygon und schlank und läßt aus ihm übereck gestellte Zapsen (rotuli) heraustreten. Zugleich wird der bildnerische Schmuck eingeschränkt (das Berzeichnis bei Otte a. a. D. S. 227 ff.). Die Renaissance läßt den Kelch höher aufsteigen, giebt der Schale eine ausschweisende Form 5 und dringt ihre Ornamentik reich zur Anwendung. Barock und Rokoko gehen auf diesem Wege der Ausschlung weiter. Die protestantischen Kirchen schieden sich und scheiden sich zum Teil noch darin, daß die lutherische Kirche die überlieserten Formen beibehielt oder an der weiteren Entwickelung sich beteiligte, während das Reformiertentum den Kelch zu "apostolischer" Einsacheit, dis herad zum Holzbecher, zurückzubilden unternahm. Die 10 griechische Kirche ist, soviel bekannt, im allgemeinen bei den einsachen Formen etwa um 800 verblieden.

Die mittelalterliche abendländische Kirche unterschied, solange sie die Kommunion unter beiderlei Gestalt hatte, Speisekelche (calix ministerialis) für den Gebrauch der Laien, zur leichteren Hand gestelche (calix ministerialis) für den Gebrauch der Laien, zur leichteren Hand gestelche gestelche (calix ansatus), und Priesterkelche is für die tägliche Vollziehung der Messe. In diesen letzteren pflegte der Wein konsekriert und dann in den größeren, mit nichtkonsekriertem Wein zum Teil schon gefüllten Kelch umgegossen zu werden. Nur dei außergewöhnlichen Gelegenheiten z. B. dei dischossen Wessen (daber die Bezeichnung Pontisialkelche), wurden Exemplare gebraucht, die als kostzare Weihgeschenke an die Kirche gekommen waren (Zierkelche). Für den Gebrauch neu westaufter hatte man wohl auch sog. Tausbecher (ealices daptismales). Priesterlichen Personen, besonders Bischossen, wurde häusig ein Kelch (calix sepulcralis) mit ins Grad gezeben. Die Besonsis, von dem geweihten Weine zu verschütten, rief schon seit dem 9. Jahrh. den Gebrauch des Saugröhrchen (fistula, pipa) aus edelem Metall oder aus Glas hervor, welches der Diakon an einem Griffe den Kommunicierenden darbot. Bei seierlichen Messen bedient sich heute noch der Papst desselben; in den Kirchen der Resormation haben sie sich vereinzelt länger erhalten (3. Bogt, Historia fistulae eucharisticae, Bremen 1740; 3. Chr. Köcher, Apospasmatia historiae fistularum eucharisticarum, Osnabrück 1741; Otte S. 219 Abbildungen).

Für den kirchlichen (Bebrauch des Relchs war eine Weihe erforderlich, die durch ein 20 eingeprägtes Kreuz markiert wurde. Hinsichtlich des Materials erfolgten verschiedentlich firchliche Berordnungen, welche vor allem dahin zielten, unwürdigen (Holz, Blei) oder zerbrechlichen (Thon, (Blas) Stoff auszuschließen (vgl. Hefele, Konziliengeschichte III, 639; IV, 554, 756; V, 688; VI, 491). Als normales Material galten Silber und Gold. Inschriften — Widmungen, alt- und neutestamentliche Sprüche, religiöse und dogmatische 26 Aussagen — wurden nicht selten und zwar mit Borliebe am Fuße angebracht. — Ausgewählte, besonders romanische Exemplare abgebildet bei Cabier, Nouveaux melanges d'archéologie. Décoration d'églises, Paris 1875, S. 248 ff.; Seemanns Kultur-bistorische Bilderbogen, II Mittelalter, herausgegeben von Essenwein, Tasel 57; das bisher umfangreichste Material zusammengesaßt bei Ch. Rohault de Fleurh, La Messe. Études 40 archéologiques sur ses monuments, Paris 1883 ff. 4. Bb mit zahlreichen Taseln und ausstübrlichem lehrreichen, wenn auch vereinzelt untritischen Texte. Die Darbringung des Weines burch bie Gemeindeglieder im alteristlichen Gottesdienste erforderte größere Krüge (scyphi, amae) zur Aufnahme besselben, welche in der Regel die Form antiker Mische früge gehabt haben mögen (B. Schultze a. a. D. S. 126). Auch nach Erlöschen dieser 25 Sitte blieb, solange die Laien die volle Kommunion erhielten, die Notwendigkeit, den Wein in größeren Gefäßen aus Ihon, Stein ober Metall in Bereitschaft zu halten, welche bie ipätere Legendenbildung öfters zu Krügen von der Hochzeit zu Kana machte (z. B. ein Travertingefäß im Zitter der Quedlinburger Schloßfirche, voll. Steuerwald und Virgin, Die mittelalterl. Runftschätze in der Schloßfirche zu Quedlindurg, Quedlind. 1855 Taf. 1). 50 Mit der Beseitigung des Laienkelche verkleinerten fie fich naturgemäß und wurden ju Destannchen (ampullae, Megpollen). Die Runft bemachtigte fich biefer Gegenftande fcon früh und schuf in Beziehung auf Material (Silber, Gold, Sardonix, Achat) wie Technik (Email, getriebenes Gilber) toftbare Exemplare (Fleury S. 169 ff. und Tafel 328-337; Otte S. 251 ff.). Die Verdoppelung der (Vefässe hat ihren Grund in der vorgeschriebenen so Mischung des Weines mit Wasser; daher trifft man gegen Ausgang des Mittelalters Restännchen, welche durch die Buchstaben V(inum) und A(qua) unterschieden und gekennzeichnet sind.

2. Zur Aufnahme des geweihten Brotes während der Rommunion dient die Patene, patena, naran d. h. Schüffel, & aros dianos. Der Gebrauch gewöhnlichen Brotes in so

ber ältern Abendmahlefeier bedingte, daß fie eine wirkliche Schuffel von größerem Umfange und Gewicht war; auch im Mittelalter blieb fie anfangs so, weil die Oblatenform bis jum 12./13. Jahrh. eine viel größere war als nachher (vgl. bei Fleury S. 21 ff. ben Abschnitt Le pain eucharistique und Taf. 264—269). Das Material wird anfänglich 5 Terracotta oder Glas gewesen sein, aber in nachtonstantinischer Zeit hören wir balb von schweren goldenen und silbernen Patenen im Schatze der römischen Bischöse (Duchesne in seiner Ausgabe des Liber pontificalis p. CXLIV) und sonst. Als eine griechische Arbeit des 7. Jahrhunderts wird angesehen die in Sibirien gefundene Patena Stroganoss mit der Darftellung zweier Engel, Die ein machtiges Rreuz begleiten (De Roffi im Bullet-10 tino di archeologia cristiana 1871, S. 153 ff. Taf. 9.; Kraus I, 517). Dagegen gehört dem eigentlichen Mittelalter an die von Bijchof Konrad 1205 aus Byzanz nach Halberstadt gebrachte prächtige vergoldete Silberschale von 0,41 m Durchmeffer im Dom= schwerfund gebrachte prachtige vergotiete Stoerfaute von 0,41 M Ditamester im Domschware daselbst mit reichem ornamentalen und sigürlichen Schmuck (E. Hermes, Der Dom
zu Halberstadt, Halberstadt 1896 S. 89 f.). Auch ansehnliche Stücke deutscher Herfunft 16 lassen sich aufführen: die Patene zum Relch des Stiffts Wilten (R. Weiß a. a. D.), die Bernwardspatene im Welsenschaft (Der Reliquienschaft des Haunschweig-Lüneburg, her. von Reumann, Wien 1891 S. 295; Otte S. 233) und die Bernwardspatene in der Gobehardifirche ju Hilbesheim mit Perlen und Cbelfteinen in Filigran (Fleury Taf. 327; Cahier S. 251). Die Mehrzahl Dieser Stude gehört Speisekelchen an (bas Verzeichnis bei 20 Otte S. 232 ff. und Fleury Taf. 313. 316. 318. 320. 325—27). In der gotischen Zeit wird die Patene kleiner und schmuckloser. Die Bertiefung ist jetzt nur eine sehr geringe. Nicht selken laufen am Rande Inschriften, die auf die Kommunion eine Beziehung haben. In der griechischen Kirche werden jum Schute des geweihten Brotes beim Berhullen desfelben zwei im Areuz verbundene, mit gebogenen Gugen verfebene Metallftreifen (doregio-25 κος) über die Patene (δίσκος) gestellt (Abbild. bei heineceius, Abbildung der alten und neueren griechischen Kirche, Leipzig 1711, III, S. 318 Fig. XVI, 7; Sololew, Darstellung bes Gottesbienstes ber orthobox-katholischen Kirche bes Morgenlandes. Deutsch Berlin 1893 **ප**. 11).

3. Alls Behälter bes getveihten wie bes ungeweihten Brotes, sei es in ber Kirche 80 sei es in Vollziehung einer auswärtigen Kommunion, gebrauchte man Gefäße verschie-bener Geftaltung und Größe unter der allgemeinen Bezeichnung pyxis, capsa, arca, auch eiborium und suspensio nach der Befestigung unter dem Altarbaldachin (Ci-borium). Die einsachste Form stellen vor die ehlindrischen Hostienbuchsen mit flachem ober gewölbtem Dedel aus Metall ober Elfenbein, beren eine fleine Anzahl aus bem driftlichen Altertum auf uns gekommen ift (boch vgl. B. Schulte, Archaologie S. 274 ff.). Die Berwendung der schwebenden Tauben (columba, περιστερά), in der Regel aus edelem Metall, zuweilen in Berbindung mit einem kleinen Baldachin (περιστέριον, peristerium), reicht gleichfalls in das ausgehende chriftliche Altertum jurud; das alteste Beispiel wohl in S. Nazario in Mailand (Ducange s. v. columba; Kraus, Realencykl. des christl. Altert. I, 821 ff.; Gesch. d. christl. Kunst II, S. 467 Fig. 278; Seemanns Kulturhist. Bilderbogen II. Tafel 32, 1, 3; Fleury Bd V, Taf. 375, 376). In der zweiten Hälfte des Mittelalters bildete sich die Physis mehr und mehr zu einem zierlichen Ausbau um, ber, auf einem Kelchsuße ruhend, die Architektur eines Turmes nachahmte (turris, turriculum). Beispiele bei Otte S. 238 ff.; Seemanns Kulturhist. Bilderb. II, Taf. 73, 1; 65 74, 8; Aus'm Beerth, Kunstdenkmäler des chriftl. Mittelalters in den Rheinlanden I. II, Düffeldorf 1857 ff. Taf. 2, 1; 5, 2; 54, 9, 12; Fleury V Taf. 382 ff. Diese Entwickelung fand im späteren Mittelalter ihren Abschluß in bem, am Nordende des Chors, an der Brotseite des Altars aufgestellten, zuweilen mit bewundernswürdiger Technik ausgeführten Sakramentshäuschen, (Herrgottshäuschen, Fronwalme, Tabernakel) aus Stein oder Metall, wo-50 für der gotische Turmbau maßgebend war (bervorragende Beispiele im Ulmer Münster, Lorenge firche in Nürnberg von Abam Krafft, Kilianstirche in Corbach, Dom zu Regensburg, Marienfirche in Lübeck u. f. w. Die Zahl ist überaus groß; siehe das Berzeichnis bei Otte S. 243 ff.; Aus'm Weerth a. a. D. Taf. 6, 5; 16, 4; 31, 1, 5 und fonst). Eine Borstufe dazu bilden die Sakramentsschränke aus etwas früherer Zeit. Ein vergittertes Gesach umschloß das geweihte Element. Zum Zwecke der öffentlichen Schaustellung der geweihten Hostie und der Umführung in Prozession wurde in Anlehnung an gotische Reliquiarien im 15. Jahrhundert die Monstranz (monstrantia, ostensorium, custodia) geschaffen, wobei die Feier des Fronleichnamsfestes träftig wirksam gewesen ift. Um die in ein Kriftallglas eingeschlossene und von einer Zwinge in Halbmondform (lunula) getragene Hostie baut so sich, ppramidenartig aufsteigend, eine reiche, oft ausschweisende Architektur im Motive des

spätgotischen Turmes auf; das Material ist ebeles ober unedeles Metall, selten Holz. Sie haben sich zahlreich erhalten (Aus'm Wert Taf. 1, 1; 4, 7; 16, 3; 22, 7; 29, 1, 7 u. II Taf. 73, 3, 10; 120, 8. Das Berzeichnis bei Otte S. 244 ff.).

- 4. Die griechische Liturgie schreibt die Überreichung der im Kelch gemischten Elemente vor; dazu bediente man sich seit Alters eines Lössels (λαβίς, λαβίδα) aus Metall, dessen Griff in ein Kreuz endet (Heineccius und Sosolew a. a. D.; eine Anzahl älterer Exemplare im Museum der christl. Altertumsgesellschaft in Athen, vgl. den Katalog I, Athen 1892 Tas. 1). Aber auch abendländische sirchliche Inventare und Schenkungsurkunden sübren häusig Lössel (cochlearia) auf, die zum Teil dei der Mischung von Wasser und Wein, zum Teil dei Armenspeisung gedient haben mögen und sür jenen Zweck heute 10 noch in Spanien in Gedrauch sind. Die Scheidung zwischen Lösseln prosanen und kirche lichen Gedrauchs ist sür das christliche Altertum schwierig und mit Borsiatz zu vollziehen (Kraus, Realenchstlopädie II, 340 ff.; Fleurn IV S. 185 ff. und Tas. 339). Ausschließlich dem griechischen Kultus gehört an die heilige Lanze (ħ άγία λόγχη), mit welcher bei der Zubereitung das Brot zerstückelt wird (Abbist). wie oben; das "eucharistische Wesser", 15 früher in Vercelli, jetz im Archäol. Museum v. Mailand, abgebildet zuletz bei Beltrami, L'arte negli arredi sacri della Lombardia, Mailand 1897 Tas. 6, ist in Wirklicheteit ein Prosangerät). Verschwunden ist aus dem Gedrauche der abendländischen Liturgie das in der ersten Hälfte des Mittelalters vor Beseitigung des Laienkelches vielbenützte colum (colum vinarium, colatorium), ein mit langem Griff versehenes, beim Eingießen 20 des Weines dienendes Sieb (Fleury IV S. 189 f.).
- 5. Zu den Vasa sacra im weitern Sinne zählen hauptsächlich folgende kurz anzusührende Gegenstände: Gefäße für das heilige DI (oleum catechumenorum, infirmorum, chrisma) von wechselnder Form, Weihrauchschissen zum Aufstellen mit Doppelzdeckel und Weihrauchsaß mit Ketten zum Schwingen, zuweilen von schöner architektonischer 25 Ausführung (z. B. Dom zu Trier. Otte S. 256 sf.; Aus'm Weerth Taf, 2, 8; 50, 3; 52, 1; 57, 7, 8; eine größere Zusammenstellung von Abbildungen dei Cahier S. 230 sf.; Fleurd V Tafel 622—626), die vom Priester bei der Messe gebrauchten Gießgefäße, gern in Tiersorm, z. B. eines Löwen, eines Greisen, eines Vogels, und dazu gehörige Becken, endlich Weihwasserksselle (vasa lustralia) in der Form einsacher oder verzierter 20 Eimerchen aus Metall. Die Gesamtheit dieser kleineren und größeren, unter dem Namen beilige Geräte befaßten Gegenstände ist sovohl für die Geschichte des Kultus wie der kirchlichen Kunst lehrreich. Mit der Neuordnung des Gottesdienstes im evangelischen Sinne im 16. Jahrbundert schied folgerichtig das Meiste aus; aber auch in der römizichen Kirche ist die spätere Entwicklung zum Teil andere Wege gegangen.

Gefangenenfürsorge. — Aus der überaus zahlreichen Litteratur nenne ich nur: Julius, Borlesungen über die Gefängnistunde, Berlin 1828; Krohne, Lehrbuch der Gefängnistunde, Stuttgart 1889; v. Holzendorff und von Jagemann, Handbuch des Gefängniswesens,
2 Bde, Hamburg 1888. Namentlich die beiden letzten, stoff- und litteraturreichen Werte bieten 40
den Schläffel zu dem ganzen Gebiet. Knappste Abrisse im Rahmen der Inneren Mission entbalten: Schäfer, Leitsaden der JM³, Hamburg 1893, 126 ff.; Wurster, Lehre von der JM,
Berlin 1895, 301 ff.

I. Gefangenenfürsorge dünkt uns beim Blick auf Mt 25, 36 ff., wo sie gleicherweise ihren Impuls wie Gnadenlohn empfängt, sowie beim Blick auf die Verhältnisse christlicher Länder 45 in der Gegenwart etwas ganz Selbstverständliches. Die Geschichte lehrt uns die so ganz andersartigen Vorstufen des heutigen Zustandes wie die Persönlichkeiten kennen, welche die Gegenwart geschaffen haben.

Unter ben jetzigen Verhältnissen fällt Fürsorge für die Gefangenen mit einer solchen für die Bestraften durchaus zusammen. Denn heutzutage ist Freiheitsentziehung Gefängs 50 nis, sast die einzige Strafe. Das hat sich erst allmählich herausgebildet. Die Geschichte bes Gefängnisses verläuft in drei Berioden:

1. Das Gefängnis ist noch nicht Strasmittel (bis 15. Jahrhundert). Im allgemeinen gilt in dieser Zeit der Sat Ulpians (auch dei Justinian und in der peinlichen Halse gerichtsordnung Karls V. von 1532), "daß Gefängnisse nicht zur Bestrasung, sondern nur so zur Bewachung der Menschen dienen". Die Strasen dagegegen waren sehr mannigsaltig: Geldbuße, Achtung, Tötung (in verschiedenster Weise), Leidesstrasen (an allen Gliedern); Freibeitsstrase war nur Folge, Begleiterscheinung anderer Strasen.

2. Das Gefängnis wird Strasmittel (16. bis 18. Jahrhundert). Man war allmässlich zu einer Unzahl Leibess und Lebensstrasen gekommen. So brachte der Nürnberger Henker von 1501—1525 nicht weniger als 1159 Personen vom Leben zum Tode. Unter der Regierung Heinrichs VIII. von England wurden 72 000 gehängt. Dabei nahmen 5 Verbrechen und Verbrecher innmer zu. Man fragte sich, ob das die rechte Strase sei, bei der solche Thatsachen erwuchsen. Der Gedanke der Besserung (statt Rache und Abschreckung) durch die Strase gewann Krast. Beispiele: das Hamburger Werks und Juchthaus trägt in seinem Siegel die Inschrift: labore nutrior, labore plector, umsaste also Arbeitsslose und Züchtlinge. Papst Clemens XI. bestimmte 1703 einen Teil des Hospieles San 10 Michele zur Strasanstalt für Jugendliche; in welchem Sinn sagt die Inschrift: parum est coercere improdos poena, nisi prodos efficias disciplina. Doch waren sast überall die Uns und Absichten bessen bessen und kussenien waren die Zustände in den Gefängnissen sessenvoll. Nur etwa in den Niederlanden und in den sans

drischen Provinzen Osterreichs stand es besser.

3. Das Gefängnis wird durch Reformen zugleich allgemein auch Befferungsmittel (18. und 19. Jahrhundert). Unter ben Reformern ragt vor allen ber Engländer John Howard (1724—1790) hervor, der Befferung des Gefängniswesens sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, England und ben europäischen Kontinent bereifte, die Verhältnisse erforschte und als ein herold zur Befeitigung ber Migstande aufrief. Er ftarb am Gefängnisfieber in ber 20 Krim. In die Fußstapfen dieses ernsten Christen puritanischer resp. methodistischer Richtung trat die edle Quaterin Elisabeth Frp (1780—1845 [f. d. A. oben S. 308,8]). Sie regte auf ihren Reisen in England und dem übrigen Europa hauptsächlich die Frauenwelt, aber auch viele solche Berfonlichkeiten zur Silfe an, welche durch ihre Stellung direkten Ginfluß auf die Befangniffe hatten (Fliedner, Bichern, König Friedrich Wilhelm IV.). Den hier gegebenen perfon-25 lichen Anregungen verlieh ber Umftand praftifche Durchführbarteit und einigen Beftand, daß unterdeffen auch ein neues Gefängnisspftem fich Bahn gebrochen hatte. Die Quater Bennsplvaniens hatten 1790 Bersuche mit Einzelhaft gemacht, im Laufe der Zeit dieselbe ver-bessert und trot aller Anfechtungen beibehalten. Der billigeren Heritung der Gefängnisse wegen versuchte man es in Auburn im Staate New-York 1820 mit einer anderen Weise: 30 man trennte die Gefangenen nur nachts in Schlafzellen, tagsüber aber weilten fie unter strengstem Gebot des Schweigens in gemeinsamen Räumen — wie die Erfahrung gelehrt hat: eine halbe Maßregel ohne rechten Erfolg (Auburnsches Schweigspstem). Doch immer hin war mit allebem das dortige Gefängniswefen auf eine höhere Stufe im Bergleich mit früher gehoben

Aber in Deutschland herrschte noch ganz der alte Zustand: keine Klasseninteilung der Gesangenen (selbst nicht immer Trennung der Geschlechter), keine Seelsorge, keine Schule, keine Arbeit, schlechtes Personal, überaus mangelhafte Gebäude 2c. Der Mann, welcher hier den ersten Anstoß zur Besserung geben sollte, war Pfarrer Theodor Fliedner (1800 bis 1864) in Kaiserswerth a. Rh. (s. d. d. oben S. 108, 16). Er besuchte ohne jede amtliche Verpslichtung mit großen persönlichen Opsern drei Jahre lang das Düsseldverfer Gefängnis (wollte sich sogar dort einschließen lassen), gründete 1828 die redenischenststliche Gefängnisgesellschaft, deren Anregung zahlreiche Verbesserungen im Gefängniswesen zu Kaiserswerth und richtete das erste Aspl für weibliche Entlassen im Gartenhäusschen zu Kaiserswerth 1833 ein, das Senstonn aus welchem alle die dortigen Liebesanstalten, voran das Diastonischnaus 1836, erwachsen sind. Etwa gleichzeitig wirkte der ursprünglich jüdische, dann katholische Arzt Dr. Julius (1783—1862) durch in Berlin auf Grund eingehender Studien gehaltene, 1828 gedruckte Vorlesungen sür Gesängnissesorm. Die praktisch wichtigste Frucht seiner Arbeit war, daß er Wicherns Interesse für die Gefängnissache bedeutend ans

regte und vertiefte.

Den mit allebem vorhandenen Samenkörnern wurde aber erst der Boden bereitet durch König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen (1795—1861). Von gekrönten Häuptern hatten sich damals namentlich schon Josef II. von Österreich mit wegen Übereisers geringem Erfolg und König Oskar I. von Schweden (1799—1859), auch litterarisch (Über Strasen und Strasanstalten, Stockholm 1840), in dieser Richtung bethätigt. Friedrich Wilhelm war namentlich durch Elisabeth Fry angeregt und hoffte in J. H. Wichern einen Mann gefunden zu haben, der seine Intentionen in die Praxis umsehen und die betreffenden staatlichen Formen und Sinrichtungen mit dristlichem Geiste durchdringen und beleben könne (so das 1844—1849 in Moadit gebaute Musterzellengefängnis). Auch im Zusammenhang mit mancherlei Plänen zur Erneuerung des Kirchens und Bolkslebens wurde Wichen Absichen Absüchen Absüchen Absüchen

teilten das tragische Geschick so vieler Unternehmungen des frommen Königs. Es erhob sich eine sturmische Opposition in der Kammer und in der öffentlichen Meinung, welche im Bund mit der Bureaufratie fich namentlich gegen die in Moabit als Gefängnispersonal eingestellte Brüderschaft bes Rauben Sauses wendete oder diese boch jum Vorwand nahm. So blieb Wicherns großartiger Blan in kummerlichen Anfängen steden. Jedoch wurde bim Laufe der Jahrzehnte gar manches von seinen Gedanken durch andere in die Praxis eingeführt. So ist heute eine breite Strömung zu Gunsten der Einzelhaft vorhanden, wie benn überhaupt ben Problemen bes Gefängniswesens am Ende bes Jahrhunderts eine Beachtung geschenkt wird, von welcher man sich am Anfange besselben nichts träumen ließ. Doch ift immerhin jur zwedinäßigen Geftaltung bes Strafvollzuge noch fehr viel zu thun. 10

II. Erst durch die wenn auch noch so lückenhafte geschichtliche Betrachtung ist die Möglichkeit einer richtigen Würdigung der gegenwärtig in Deutschland bestehenden Fürsorge

gegeben. Sie teilt sich zwiefach. 1. Die Fürforge für die Gefangenen während der Dauer der Strafzeit. Die im Rabmen der BRE gemeinte Fürforge muß die allgemein bautechnische, hygienische, verwal= 15 tungemäßige Fürforge, wie fie in den Räumen bes Gefängniffes und in dem forretten Funktionieren ber Berwaltungsmaschine fich barftellt, ebenso voraussetzen, wie die juristische, strafrechtliche Grundlage. Hier handelt es sich um die spezielle christliche und kirchliche zursorge, wie sie sich dem Rahmen jener allgemeinen staatlichen einfügt.

Der Gefängnisgeistliche ist dabei zuerst zu nennen. Er ist Diener der fliche und Beamter 20 des Staats. Größere Gefängnisse shaben einen eigenen Geistlichen oder deren mehrere; kleinere sind einem Ortsgeistlichen im Nebenamt überwiesen. Derselbe hat den sonntäglichen (resp. Wochen-)Gottesdienst zu halten. Die Predigt ist keine andere als in der freien Gemeinde: "Im Gottesdienste sind die Gefangenen nicht Eträsslinge, sondern, wie die Glieder der freien Gemeinde, sündige Menschung, die zur Buße ermachnt, zur Besservag 25 Glieber der freien Gemeinde, sundige Menichentinder, die zur Buge ermahnt, zur Sesterung 25 geführt und der Vergebung gewiß gemacht werden sollen" (Krohne 465). Der Besuch des Gottesdienstes ist obligatorisch. Die Feier des hl. Abendmahls ist freiwillig. Gegebenenfalls ist Taufe, Konsirmation, Leichenfeier zu vollziehen. Daneben ist die Einzelseelsorge von besonderer Bedeutung. "Die Geister unterscheiden" und "Niemand aufgeben" dürsten bierbei die wichtigsten (Vesichtspunkte sein. Im Religionsunterricht, den der Geistliche erteilt, ist in zu berücksiehen, daß die Schüler Kinder an Wissen, gereiste Menschen an Lebenskerfahrung find. Desbalb barf stofflich nicht über bas Elementare binausgegangen, aber es muß ftets aufs Leben Bezug genommen werben. Die Seelforge bei ben Weibern ift mit gang eigentumlichen Schwierigkeiten belaftet.

Der Lehrer hat in den gewöhnlichen Elementargegenständen zu unterrichten. In der 36 Berbrecherwelt besteht eine gang erstaunliche Unwissenheit in Bezug auf Schulkenntniffe. Dieser Mangel ist nicht Ursache der Berbrechen, aber Symptom der sozialen Situation der Verbrecher. So ist auch der Unterricht kein direktes Mittel gegen die Rückfälle; wohl aber ein indirektes, indem Unterricht wirtschaftlich hebt, vor der Gedankenlosigkeit, dem blinden Trieb — der Ursache so vieler Verbrechen — bewahrt, und der Abstumpfung mährend der Zeit der Ge- 40 fangenschaft wehrt. Nur Jungere, etwa bis jum 30. Jahre, sind zu unterrichten in wochent-lich 4-12 Stunden. -- Meist hat der Lehrer auch die Berwaltung der Gefangenenbibliothef. Er schlägt dem Direktor geeignete Bucher, welche jur Unterhaltung und Belehrung für alle Bildungestufen bienen können, vor; der Beiftliche hat natürlich auch Ginfluß

darauf. Die Berteilung forbert viel Urteil und liebevolle Sorgfalt.

Das Auflichtspersonal ist für das Gelingen des Besserungezwecks von entscheidender Bebeutung. Die besten Absichten und Instruktionen belfen nichts, wenn sie nicht gewiffenbaft und im rechten Sinn und Geist ausgeführt werden. In Deutschland ist der Militär-anwärter der Erstberechtigte für den Posten des Gefängnisaussehers. Diesem Stand sehlen aber baufig gewiffe gerade bagu nötige Eigenschaften ober find boch nur gufällig vorhanden. 50 Deshalb ftrebte Bichern vor allem barnach, Diakonen aus feiner Brüberanftalt an ben Blat ju ftellen. Die Ausbreitung diefer Magregel wurde durch den oben erwähnten Unfturm vereitelt. In ben Weibergefängnissen resp. Abteilungen wurde man eher ein driftlich gefuntes eigens vorgebildetes Personal anstellen können, weil für diese Thätigkeit der Militär-anwärter wegfällt. So haben einige, meist außerdeutsche, Diakonissendaufer je einige Schwestern 55 in Gefängnissen stationiert: die Diakonissenduer zu Paris, St. Loup, Bern, Riehen bei Pasel, Stockholm und Ludwigslust in Mecklenburg (letzteres 8 Schwastern). In den letzten Jahren (feit 1891) versucht der Centralausschuß für Innere Mission in Berlin mit gutem Erfolg geeignete weibliche Berfonlichkeiten auszubilden, welche bann von den Gefangnisdirektoren gern angestellt werden.

2. Die Fürforge für die Entlassenen nach ihrem Austritt aus dem Gefängnis. Dafür bestehen sog. Schutzbereine und einzelne Anstalten. Man hat diese Thätigkeit den dürgerslichen und kirchlichen Gemeinden zuschieben wollen. Allein es sehlen dafür häusig die persönlichen Kräfte und auch die sonstigen Boraussetzungen. Rühmliche Ausnahmen abs gerechnet, ist auf diesem Weg so gut wie nichts erreicht worden. So sind freie Bereine an die Stelle getreten. Legitimierte Mitglieder derselben sollten weit mehr als dieher Jutritt in die Gefängnisse haben und dadurch die Entlassenenpslege vordereiten. Eine hochnötige Fürsorge wenden sie den Familien der Gefangenen zu. Den Entlassenen selbst sucht man, wenn sie willig sind, Arbeit und Stellung zu verschaffen und sie sonst zu der für Männer giedt es nur einige als Durchgangsstationen; auch die Arbeitersolonien stehen ihnen offen. Uhr suchende Weider sinden in den Frauerseinen und Magdalenenanstalten den Übergang zum geordneten Leben in der Freiheit. Wiederum löbliche Ausnahmen abgerechnet, besteht in den Schutzbereinen oft wenig Energie. Somit sind auch die Ersolge gering. Das Arbeitsgebiet ist freilich auch ein befor steriles.

Gehenna. — Litteratur: A. Bünsche, Die Borstellungen vom Zustande der Seele nach dem Tode nach Apoltophen, Talmud und Kirchenvätern, JprTh VI (1880) 355—383, 495—523; J. Hamburger, Real-Encytt. sür Bibel und Talmud II (1883) N. "Bergeltung" S. 1252—1257; A. Löwy, Legendary Descriptions of Hell, Proc. Soc. Bibl. Arch. X (1888) 333—342; D. Castelli, The future life in rabbinical literature, Jew. Quart. Rev. I(1889) 314—352; T. K. Cheyne, The Origin and religious Content of the Psalter(1891)381—452; F. Schwally, Das Leben nach dem Tode (1892) 142—147, 174—177; M. Gaster, Journ. Asiat. Soc. 1893, 571—611; A. Dieterich, Nexua, Beiträge zur Erklärung der neuentbeckten Petrusapotalppse (1893) 214—224; E. Stave, lleber den Einsluß des Parsismus auf das Judentum (1898); F. Beber, Jüdische Theologie (1897) 341—344; E. Schürer, Gesch. dib Boltes im Zeitalter Zesu Christi II 552 s.; E. Haupt, Die eschatologischen Aussagen Zesu in den spnoptischen Evangelien (1893); R. Kabisch, Die Eschatologie des Paulus (1893): E. Ménégoz, La Théologie de l'Épitre aux Hébreux (1897); die Lehrbücher der Bibl. Theologie des NT von B. Weiß, W. Besschatag. J. Holtsmann. S. auch die A. "Auserstehung" 30 Bd II S. 219 ff. und "Habes" in dieser Encyklopädie.

Das Thal Ben Hinnoms, Die II (I) NI, wosür 2 Kg 23, 10 Die II, 30 abgekürzt Die II (I) NI, süble biesen Ramen nach einer sonst unbekannten Persönlickeit. Jum Namen Die volle die Namen Ennams-Alf, Ennams-Sin, H. Homads-Sin, H. Homad

von Jerusalem öffnet sich nämlich nach der Erlösung Israels ein mit Feuer gefüllter Abgrund, in welchen die "verblendeten Schafe", b. h. die gottlofen Feraeliten, nachdem Gott fie gerichtet, gestürzt werden. Nach hen 26, 1—27, 3 ist zweifellos, daß eben das Thal Ben Sinnoms diese fünftige Stätte des Gerichts und der dauernden öffentlichen Bestrafung ber gottlosen Israeliten sein soll. Die schwerfte Art ber Tobesstrafe, welche bas israeli= 5 vijche Recht kennt (Le 20, 14; 21, 9), vollzieht sich so dauernd an ihnen. Dabei dürfte zur Ausbildung der Vorstellung Jes 30, 33 beigetragen haben, wonach ein Holzstoß, den Jahwes Odem in Brand setzt, für den König Assurs bereit steht. Dies ist für Jesaja nur ein Bild der Assur drobenden Bernichtung, es wird aber jest von einer wirklichen Feuerstrase verstanden worden sein, und der dabei gebrauchte Ausbruck "Tophet" erinnerte an 10 das Thal Hinnoms. Als diese Anschaung bekannt war, wurde es üblich, den Ort der Bestrafung der jüdischen Frevler "Thal Hinnoms", 2007 3 ju nennen. Man hielt die Rassichnung kaft während die Anschaung kaft waren. Bezeichnung fest, während die Vorstellung vom Straforte des Endes sich von jener Lotalität mehr oder minder volltommen löfte und auch feine Beftimmung fich zu der eines Strasortes für alle Menschen erweiterte. Dagegen findet sich keine Spur davon, daß man 15 den Namen des Ben-Hinnom-Thales auf den jenseitigen Strasort übertragen habe, weil es die Stätte des verabscheuten Molocosdienstes war so Pressel in Auss. 2 der BRC und A. Wünsche). Schon nach Ben 90, 24f. giebt es außer jenem Feuerschlund bei Jerusalem am Ende einen zweiten feurigen Abgrund, der für die gefallenen Engel und die Bölkerhirten bestimmt ift. — Ebenfalls im zweiten vorchriftlichen Jahrhundert erscheint aber auch der Gebanke 20 eines verschiedenen Geschicks von Frommen und Gottlosen im Jenseits, welches gleich nach bem Tobe eintritt. Hen 22, 10 ff. ist von einem boppelten Orte ber Gottlosen im Toten-reich die Rede, aus welchem die hienieden unbestraften Gottlosen am Ende hervorgehen muffen, um dem Strafort des Endes übergeben zu werden. Dem Ende bleibt die eigentliche Bestrafung vorbehalten. Nur von den Straforten des Endes reden die Bilberreben des 25 Benochbuches 53, 6; 56, 8; 63, 10. Daß bis zum Endgericht das Totenreich Gerechte und Gottlose umschließt, ist dabei 51, 1 f. ju sehen, womit freilich die Lotalisierung ber und Gottlofe umschlegt, ist dabet 31, 17, zu sehen, womtt freilts die Vottlofen zernmen in der Nähe Gottes 39, 5 ff. nicht recht stimmt. Ausbrücklich unterscheibet Bar. Apk 36, 11 die Qual der Gottlosen vor dem Endgericht von der größeren nach demselben. Auch der Ort der ersteren heißt 49, 10 Gehenna. In einem 20 tuhelosen Zustande ängstlicher Erwartung der bevorstehenden Qual befinden sich die gestorbenen Fredler nach 4 Edr 7, 80—87, der See der Qual und der Osen der Gehenna werden nach 7, 36 erst am Ende offendar. Nach Josephus, Antt. XVIII 1, 3, Bell. Jud. II 8, 14 hätten die Phariser die Bestrafung der Gottlosen gleich mit ihrem Tobe beginnen laffen, ahnlich wie in den Salomopfalmen Die Gottlofen nur im Toten- 26 reiche verbleiben, während die Frommen auferstehen, und wie Jochanan ben Bakkaj (um 90 n. Chr.) b. Ber. 28 b von einem unmittelbaren Eintritt der Entschlafenen in den Ort des "ewigen Todes", das Gehinnom, redet. Aber auch Eliezer (um 110 n. Chr.) beschreibt den Zustand ber gestorbenen Gottlosen nur als einen rubelosen, b. Sabb. 152 b, und bie älteren rabbinischen Aussprüche über Gehinnom beuten dabei durchaus auf die Zeit nach 40 bem Endgericht. Die Schulen hillels und Schammajs haben im ersten nachdriftlichen Jahrhundert über den Aufenthalt im Gehinnom gestritten, b. R. h. S. 166 f. Die Scham= maiten meinten, die Strafe fei für die Gottlosen ewig, nur für die Mittelmäßigen sei sie eine borübergehende Läuterung, die Hilleliten bagegen betonten, daß aus dem Gehinnom keine Rückehr möglich sei, nur wurden die gottlosen Heiden nach zwölfmonatlicher Qual 45 vernichtet, während die Strase der gottlosen Fraeliten ewig dauere. Nach dem letzteren Ausspruch ist auch Altidas Wort zu erklaren, daß die Strase der Gottlosen im Gehinnom swölf Monate währe, Eduj. II 10, was sicherlich nicht mit der judischen Auslegung von einer mit dem Tode beginnenden Strafe, sondern von der Strafe nach dem Endgericht zu versteben ist. Nicht Erlösung, sondern Vernichtung wird sich an die Bestrafung schließen, wie 500 es auch 4 Est 8, 61 vorausgesett ist. Dagegen wird der targumische Ausbruck בירֹחָאֹ "der zweite Tod", nach Onk. Dt 33, 6: Erg. Jef 22, 14; 65, 6. 15, Jer 51, 39. 57 neben dem Ausschluß von der Auferstehung nur Bestimmung für einen ewigen Todeszustand in nich schließen. Böllig ungewöhnlich ift die Lehre von der endlichen Begnadigung aller Menichen in Massecheth Gehinnom (Jellinet, Beth ha-Midrasch I 149).

Ueber die örtliche Lage der Strafstätte hat man verschieden gedacht. Um nächsten lag es, den Ort der Gottlosen im Totenreiche unter der Erde zu suchen. Diese Borstellung bezeugt Josephus von den Pharisäern, Ant. XVIII 1, 3 und von sich selbst Bell. Jud. III 8, 5, 5. auch hen 51, 1, Bar. Apt 21, 24; 42, 8; 50, 2; 4 Est 7, 32. Außerhalb von himmel und Erde liegt diese Stätte nach hen 22 vgl. 21, 1. 2. Im dritten 60

27

Himmel twäre sie belegen nach Slav. Hen 8-10. Auch die Stätte der ewigen Strafe nach dem Endgericht haben die Pharifäer nach Josephus unter der Erde angenommen. In diesem Falle hat man eine Verbindung zwischen dieser Strafftatte und dem Benhinnom-Thale dadurch herstellen können, daß man eine der Pforten zur Hölle in diesem Thale suchte. Dies that die Schule Jischmaels (um 150 n. Chr.) und Jirmeja ben Cleazar (4. Jahrh.?) nach b. Erub. 19 a. Jehoschua ben Levi bezeichnete einen daselhst zwischen zwei Palmen aufsteigenden Rauch als Kennzeichen dieser Thatsache, b. Erub. 19 a. Rach Hen 54, 1 ff., vgl. 52, 1 wäre dieselbe im fernen Westen zu suchen, im fernen Norden nach Midrasch Konen (Jellinet, Beth ha-Midr. II 30), hinter den mythenhaften Bergen der 10 Finsternis, d. h. am Ende der Welt, nach einer b. Tam. 32 b mitgeteilten Überlieserung, über bem Himmelsgewölbe nach Tanna de be-Elijjahu (b. Tam. 32 b), nach 4 Est 7, 36 erscheint fie erft am Ende, ohne daß Genaueres über das "Bo" gesagt wurde. Benn man den Gottlosenort der Toten mit dem Strafort nach dem Endgericht kombinierte, wurden die Borftellungen von der Belegenheit des einen auf den anderen übertragen. 15 Die soeben mitgeteilten Aussagen aus der rabbinischen Litteratur konnen auch vom Gott= losenorte im Totenreiche gelten. Die alte Borftellung von der Richtstätte in Benhinnomothale bei Rerufalem ift nie vollständig erloschen. Dort öffnet sich beim Weltgerichte ber Schlund, in ben die Gottlofen fturzen, nach zwei fpatjubifchen Apotalopfen (Jellinet, Beth ha-Midrasch III 67. 75). Allen Fragen nach einer Lokalität geht man aber aus bem 20 Wege, wenn mit Jannaj (um 220 n. Chr.) erklärte: "Es giebt kein Gehinnom, sondern nur einen Tag, an welchem Gott die Fredler in Flammen aufgehen läßt", oder mit Jehuda ben Jlej (um 120 n. Chr.): "Es giebt weder Tag noch Gehinnom, sondern nur ein Feuer, das vom Leibe der (Vottlosen ausgeht und sie in Flammen aufgehen läßt", Ber. R. 6. Das (Begenteil behauptete Jose ben Chalaphta (um 130 n. Chr.), nach welchem 25 das Gehinnom ichon am zweiten Schöpfungstage erschaffen wurde und sein Feuer niemals erlöschen soll, Ber. R. 4, Tos. Ber. VI 7. - Die ganze hier überschaute Entwickelung von Gebanken über das endliche Geschief der Gottlosen läßt sich von israelitischen Boraus-setzungen aus verstehen. Die Prophetie Israels verkündigte, seine Psalmendichtung wünschte herbei die Beseitigung der gottseindlichen Mächte aus dem Diesseits als dem Herrschafts-80 gebiete Gottes. Gewaltsamer Tod harrt der Fredler, während die Frommen den Welt-besit antreten. Wenn später die entschlasenen Frommen durch Auferstehung Teil am Besit der künftigen Welt erhielten, brauchte an sich an dem endlichen Los der Gottlosen nichts geandert zu werden. Es genügte, daß sie dauernd vom Diesseits ausgeschloffen murben und im Tobeszuftand verblieben. Go bentt ber Berfasser ber Salomopfalmen, 35 und auch das Achtzehngebet ber Spnagoge geht über diesen Standpunkt nicht hinaus. Deshalb find aber die Borftellungen von einer verschiedenen Lage der Gottlosen und ber Frommen schon im Totenreiche nicht als unisraelitisch zu bezeichnen. Wenn ber im Rummer aus dem Leben Geschiedene (Gen 37, 35) sich im Habes anders befindet als der vom Leben Gesättigte (Gen 25, 8), wird auch der durch Gottes Zorn aus dem Leben 40 Geriffene (Jef 50, 11) fich im Tobe anders fühlen als ber in Gnaden Hinweggenommene (Jef 57, 2). Hier friedliche Ruhe, dort peinliche Unruhe und Verdruß. Gruppierung der Menschen im Totenreich gemäß ihrem Berhalten im Diesseits hat nichts Auffallendes, wenn nun doch einmal angenommen wurde, daß im Tode die Gleichartigen fich gefellen. Der Auferstehungsgedanke vergrößerte den Unterschied zwischen ben beiben 45 großen Klassen der Toten, insofern nun die Frommen einer seligen Zukunft entgegen-harrten, während das Geschick der Gottlosen hoffnungslos war. Das Bewußtsein dieser Hoffnungslosigkeit und das Wissen um die Hoffnung der Frommen bildet jetzt die ge-steigerte Qual der Gottlosen. Die ursprüngliche Gehinnom-Vorstellung hat nur den Kontraft zwischen der fünftigen Seligkeit der israelitischen Frommen und der Unseligkeit sontigit zwigen ver tunftigen Seitgien ver wrachtigen zerminen und der Unfeligien so der israelitischen Gottlosen dadurch steigern wollen, daß sie die letzteren einem diesseitigen Qualorte im Lande der vollendeten Seligkeit zuweist. Zugleich wird dies als verschärfte Strase gemeint gewesen sein. Daß man später diese verschärfte Strase oft auf alle Gottlosen ausdehnte und sie alle für ein Gehinnom bestimmte, daß man endsich zuweilen auch den Ort der Gottlosen im Totenreiche mit den Farben der Gestinnom ausmalte, ist leicht begreissich. Zur Erklärung diese Kanges der Entwickelung bedarf es nicht der Annahmen eines Einwirkens fremdreligiöser Vortkellungen. Diese siegen gesennbar der Annahmen mit dem Kklären dem Endorsicht der Vortellungen. liegen erkennbar vor, wenn man mit ben Effaern bem Endgericht badurch feine Bebeutung nahm, daß man vollkommene Seligkeit und Unseligkeit gleich nach dem Tode eintreten ließ (ebenso auch ber Glavon. Henoch), ober wenn man mit ben Sabbucaern w jebe auf den Tod folgende Bergeltung leugnete und ben Tod als Bernichtung bes Men:

Gehenna

Gehenna 421

schen auffaßte. Aber auch die pharisäische Anschauung wird nicht selten ausgebaut worden sein mit Hilsmitteln, welche israelitischem Boden nicht entstammten. Beeinflussung von griechischer Seite ist hier am wahrscheinlichsten und Dieterich hat mit Recht auf die Berzwandtschaft jüdischer und griechisch-orphischer Unschauungen von den Hadesstrafen hingewiesen. Dagegen ist die in letzter Zeit von Cheyne und Stade betonte Einwirkung parsiz bischer Ideen um so weniger gewiß, da noch unbewiesen ist, daß der alte Parsismus verzwandte Gedanken wirklich hatte. Entsprechende babylonische Borstellungen, deren Einfluß

Schwally vermutet, sind bis jett noch nicht nachgewiesen. Sin NT sindet sich — nur in den sproptischen Evangelien und Ja 3, 6 — die Gräzisierung von Erra als yéerra, vgl. Jos 18, 16 LXX Vat. yaserra. Dabei ist vor= 10 ausgesetzt die alte Aussprache des kurzen i als e (Gehennom), Aramaisierung der Endung om in am (Gehennam) und Abwerfung bes schließenben m wie in Maoia für Maoiaμ. In Übereinstimmung damit wird in den jemanitischen Targumhandschriften το νοίαlissiert. Wit ή γέεννα τοῦ πυρός wird Wt 5, 22; 18, 9 (Mt 9, 47?) dies "Thal" genauer gekennzeichnet. Im Bilde ist die Rede vom "Feuerosen" (η κάμινος τοῦ πνοός) 15 Mt 13, 42. 50, bildos von "ewiger Züchtigung" (κόλασις αλώνιος) Mt 25, 46, oder nur von "Untergang" (ἀπώλεια) Mt 7, 13. Als unauslöschlich (ἄσβεστον) wird das keuer bezeichnet Mt 3, 12; Mt 9, 43; Lc 3, 17, als "ewig" (αλώνιον) Mt 18, 8; 25, 41. Die Ausdrücke stehen im Gegensatze zu "Gottesherrschaft" oder "etwiges Leben" und bez zeichnen den Zustand, welchem die Gottlosen am Ende anheimsallen, und zwar nach Mt 20 10, 28 mit Leib und Seele. Das Feuer ift babei nicht nur Bild ber göttlichen Zorneswirtung, sondern eigentlich gemeint. Einer unaufhörlichen Todesqual peinlichster Art berfallen die Gottlosen am Ende. Nur bilblich wird ursprünglich gemeint sein die Bezeich= nung des Strafortes mit  $\tau \delta$  oxótos  $\tau \delta$  êξώτερον "die draußen (außerhalb der Gotteßberrschaft) besindliche Finsternis" Mt 6, 23; 8, 12; 22, 13; 25, 30. Die zuweilen damit 25
verknüpste Schilderung der Wehklage und des Jähneknirschens der im Straforte Weilenden
will nicht den eigentlichen Strafzustand kennzeichnen, sondern hebt nur hervor, wie man bort jammern und fich ärgern wird, das Glud bes Gottesreiches verscherzt zu haben, i. Mt 8, 12 (Lc 13, 28); 13, 42. 50; 22, 13; 24, 51; 25, 30. Nach Lc 16, 23 ff. erfährt der Gottlose im Totenreich bereits einen Vorschmack seines etwigen Geschicks. Der so Teufel und seine Engel sind für den gleichen Feuertod bestimmt nach Mt 25, 41, die Dämonen nach Mt 8, 29. — Nicht wesentlich anders ist das Endschissal der (Jottlosen gedacht nach dem Hebräerbrief, dem Brief des Judas, der Apokalypse. Nach Her 10, 27 ff.; 12, 29 steht den Gottlosen im Gericht (9, 27) eine Feuerstrasse devor, die als verziehrend und vernichtend bezeichnet ist, aber doch endlos sein könnte, wenn die vollständige 85 Auslösung durch das Berbrennen als stetig vor sich gehend gedacht ist. Bon einem bezvorstehenden Gericht durch Feuer reden auch Jud 7; 2 Betr 3, 7. Ein Feuersee ist nach Offb 19, 20; 20, 10. 14; 21, 8 am Ende die Stätte ewiger Qual für den Satan, das Tier und seinen Bronderstracher aber gust für alle Wenschen melde nicht für das etnige das Tier und seinen Propheten, aber auch für alle Menschen, welche nicht für das ewige Leben bestimmt find und hier, nachdem fie aus bem Totenreich hervorgegangen find, ben 40 "zweiten Tod" erleiden. Auch Tod und Totenreich, welche nun Zweck und Inhalt versloren haben, werden in ihn geworfen. Dagegen wird vom Aufenthalt der Gottlosen im Totenreich selten geredet. Er bedeutet nur die Ausbewahrung für die bevorstehende Besitrasung. Während hier vorausgeset wird, daß der Tod Gute und Böse in gleicher Weise trifft und darum das verschiedene Los beider sich nur in Widerfahrnissen ausdrücken kann, 45 welche nicht mit dem Tobe ohne weiters gegeben sind, ift bagegen Baulus bavon ausgegangen, daß der Tod die eigentliche Strafe der Sunde ist und darum eine vorübergebende Anomalie für den Gerechten, der er als im Fleisch lebend unterliegt, aber das bleibende Los des Gottlosen. Besonderer Höllenstrafen bedarf es hier nicht, woraus indes nicht folgt, daß Baulus solche ausgeschlossen hätte, da er schwerlich annahm, daß das so Geschick aller Frevler im Tode völlig gleich sein würde. Bon einer endlichen Vernichtung der Gottlosen redet Paulus nicht, auch nicht 1 Ko 15, 26, wo die Überwindung des Todes nur barin bestehen wird, daß berfelbe jest bie von ihm festgehaltenen Seelen ber Frommen entlaffen muß, und fortab über die Frommen keinerlei Macht mehr ausüben kann, während er burch die Festhaltung der Seelen der Gottlosen Gottes Willen dient (anders Ka- 55 bisch). — Das Johannesevangelium und die Johannesbriefe reden zwar von dem bevorftebenden Gerichtstage (Ev 5, 29; 1 Br 4, 17), zu welchem die Gottlosen "auferstehen", aber nur in einem Bilde Ev 15, 6 von einer Feuerstrase der Abtrünnigen, so daß nicht gesagt werden kann, wie bei bildloser Rebe die Aussage lauten würde.

Gehorfam. Bgl. Cremer, Bibl.-theol. Wörterbuch: ψπαχοή, απειθέω; Schleiermacher, Sittenlehre (besonders auch Beilage B); Harleß, Christl. Ethit §§ 15. 16. 32. 53. 54; Rothe, Theol. Ethit §§ 981. 1091. 1164; Martensen, Die christl. Ethit II, §§ 30 und 89.

Behorsam ist die Unterordnung des eigenen unter einem fremden und zwar perfon-5 lichen Willen. Das giebt schon die nächste Wortbedeutung der hier in Frage kommenden Sprachen an die hand: es ift das Aufmerken auf die befehlende Stimme eines andern (ΤΡΨ, υπακούειν, obedire). Daß das Verhalten des Menschen gegen Gott kein anderes fein tann als Gehorfam, ift schon mit der Abhängigkeit gegeben, in der er Gott gegenüber fich befindet. So wird auch die Sunde in der hl. Schrift von Anfang an als Ungehorfam 10 charafterisiert. Als Gott mit dem Bolte Jerael einen Bund schloß, da wurde die Teilnahme am Seil zum Voraus an die Erfüllung der Bundespflicht geknüpft (Er 24, 7. 8). Segen ober Fluch in den Geschicken des Gottesvolkes wird vom Gehorsam ober Ungehorfam gegen Gottes Gebot abhängig gemacht (Dt 28, 1 und 15). Un den Helben des AT von Abrahams Auszug und Jaaks Opferung an bis auf Nehemia wird sozusagen als 15 die Grundtugend ihr Gehorsam gerühmt: "Gehorsam ist besser als Opfer" 1 Sa 15, 22. Im NI erscheint das Werk Christi als eine Gehorsamsleistung: eranelvwoer kavror γενόμενος υπήκους μέχοι Varárov Phi 2, 8, vgl. Hbr 5, 8, was dann die orthodoren Dogmatifer mit gutem Grunde zur Unterscheidung einer obedientia activa und passiva veranlaßt hat. Überraschen kann es da nicht, wenn auch das Verhalten des Christen als 20 eine υπακοή, spezieller υπακοή της πίστεως oder της άληθείας erscheint Rö 1, 5. 5, 19; 1 Pt 1, 22: Gott kann verlangen, daß man seine Heilsbotschaft gehorsam annehme, und die es thun, heißen τέκνα ύπακοης 1 Pt 1, 14. Gehorsam ist "die Erscheinungsform des christlichen Glaubens" (Cremer). Der Glaube ist, ethisch betrachtet, Gehorsam gegen Gott, der Unglaube ist Ungehorsam. Das kommt in der neutestamentlichen Gräcität 25 fogar durch die Bortverwandtschaft zum Ausdruck: πείθομαι, πιστεύειν, ἀπειθεῖν; δ πιστεύων είς τὸν νίον tritt gegenüber δ δὲ ἀπειθῶν τῷ νίῷ Jo 3, 36, und Rö 2, 8 ift "der Wahrheit ungehorsam sein" einsach so viel als ungläubig sein, vgl. 1 Bt 4, 17. Bei Johannes erscheint auch die Bethätigung der Liebe als nichts Anderes denn als eine Ubung bes Gehorfams: "das ist die Liebe zu Gott, daß wir seine Gebote halten" 1 Jo 5, 3. Die christliche Ethik weist dem Gehorsam in ihrem System seine bedeutsame Rolle

Die driftliche Ethik weist dem Gehorsam in ihrem System seine bedeutsame Rolle an. Sie unterscheidet zwischen dem gesetzlichen oder knechtischen und dem freien Gehorsam. Unter letterem versteht sie nicht eine einzelne Pflichtleistung oder Tugendübung, sondern die Übereinstimmung des Herzens und Willens mit dem göttlichen Gesetz, wo wir (Vott nicht als einem Gläubiger unsere Schuldverpflichtungen einlösen, sondern ihm in Liebe barbringen, was er uns zuwor geschenkt. Er quillt aus der "Einheit der sittlichen Persönlichkeit mit dem fordernden Willen (Vottes" (Harleh § 15). Blobe Konformität der Handlung mit dem, was das Gesetz vorschreibt, ist noch nicht der rechte evangelische (Vehorsam. Für diesen ist die vollkommene Unterordnung des Sohnes unter den Later das maßgedende Lorbild, das wir in der Nachfolge Jesu verwirklichen (vgl. Thomas a Rempis).

noch so rätselhaften Willen ergiebt sich daraus von selbst.

Mehrsach wird nun aber auch in den Beziehungen von Mensch zu Mensch der Gehorsam gefordert. Dahin gehört alles, was man unter das IV. (V.) Gebot zu befassen pflegt: die Kinder sind den Eltern, die Knechte den Herren, die Unterthanen der Odrigkeit Gehorsam schuldig. Selbstverständlich kann dieser Gehorsam nur geleistet werden, soweit er dem Grundverhältnis der Unterordnung unter Gottes Willen nicht widerspricht: "man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen" UG 5, 29. Er beruht ja auch den Aussagen der Schrift zusolge ganz eigentlich darauf, daß hinter Eltern, Herrschaft, Obrigkeit, ihnen Autorität verleihend, Gott selber steht: "es ist keine Odrigkeit ohne von Gott" Ro 13, 1. Nach Rothe bildet der Gehorsam neben der vertrauensvollen Ehrsurcht und der Dankbarkeit ein Moment der kindlichen Liebe. Der Ausgangspunkt ist die Ehrsurcht, wie übrigens schon im Dekalog: ehre Bater und Mutter, während in der Dankbarkeit der Gehorsam sich vollendet. Die Eltern müssen dem Kinde mit Maziestät umkleidet sein, in ihnen tritt den Kindern Bernunft und Sittlichkeit persönlich gegenüber. Schleiermacht Insen krindern Bernunft und Sittlichkeit das Bertrauen auf die Einschund das Wohlmeinen der Eltern ein freier werden. Mit der Selbsisskate der Kinder tritt das ehrerbietige Hören auf Rat und Meinung der Eltern allmählich an Stelle des früheren Gehorsams. Vgl. das Beispiel Zelu Le 2, 49 und Jo 2, 4. Wie sehr daraus

hervor, daß der Mensch in demselben seinen Willen, d. i. sich selber bemeistern lernt, woburch er erst zum rechten Gebrauch der Freiheit befähigt ist: Fichte nennt den Gehorsam die Wurzel aller Moralität. Das NT hat ohne weiteres die bez. Forderungen des AT herübergenommen, vgl. Mt 15, 1—9, und in den verschiedenen "Haustafeln" (Eph 5, 22 bis 6, 9; Kol 3, 18—4, 1; 1 Pt 2, 13—3, 7) der christlichen Lebensordnung einwerleibt. 5 Neu ist dabei die eigentümliche Weise, wie vom Weibe Unterordnung unter den Mann verlangt wird: analog der Unterordnung der Gemeinde unter ihr Haupt Christus, wobei das Medium υποτάσσεσθαι im Unterschied vom υπαχούειν der Kinder beachtet sein will. 3m Dienstbotenverhaltnis ist es die felbstverftandliche Boraussetzung, daß der Gedungene dem Dingenden in allen Berufsfachen ju gehorchen hat, fo lange das Dienftverhältnis 10 währt. Dem Chriften wird sein Berrendienst badurch erleichtert, daß er sich als einen Anecht Chrifti betrachtet und hinter ber Herrschaft seinen Herrn Chriftus erkennt, also kein Augendienst! Eph 6, 6. 7. Ausbrücklich aber lehnt Paulus die Verwirrung des Dienst= verhältnisses mit dem christlichen Bruderverhältnis ab, als sei durch letzteres die Berpflich= tung zum Gehorsam aufgehoben. Die Zugehörigkeit zu einer Volksgemeinschaft (Staat) 15 bringt es mit sich, daß wir der von ihr gewahrten ethischen Ordnung, die in Gesetz und Recht zum Ausdruck komint, den geforderten Gehorsam leisten. Wo die Gottesordnung mit der Gesellschaftsordnung in Widerspruch träte, da müßte der Christ eventuell als ein dem menschlichen Machtspruch gegenüber Ungehorsamer zu leiden gewillt sein. So entscheidet 3. B. Schleiermacher S. 253: "In der größten Allgemeinheit muffen wir sagen, daß kein 20 Fall denkbar ist, in welchem der Christ sich der Strafe widersetzen oder entziehen durfte, gesetzt auch, sie träfe ihn . . . mit dem entschiedensten Unrecht". Harles pflichtet ihm bei, wogegen Martensen die Frage auswirft, "ob eine Nation nicht von der Pflicht des Geshorfams dadurch gelöst wird, daß die Obrigkeit durch ihre fortgesetzten Gewalthandslungen sich selbst als Obrigkeit aushebt" (II, S. 269), womit der Genannte sich in aus 25 brudlichen Gegensatz zur Lehre von der Non-resistence setzt, welche die englischen Theoslogen unter den Stuarts vertraten. Uhnlich äußert sich Rothe: auch die Obrigkeit hat ihrerseits dem Gesetze ju gehorchen; teine Rebellion, aber auch feine Staatsstreiche!

Im Gehorsam besitzen wir nicht nur ein Mittel für die geistige Selbstzucht, sondern auch ein Instrument der Machtentsaltung. Alles, was mit der Disziplin zusammenhängt, wo beruht auf dem Gehorsam, so namentlich die militärischen Institutionen. Der tüchtigste Feldherr wird mit einer Armee ohne Gehorsam nichts ausrichten, während eine kleine, durch Gehorsam disziplinierte Schar Wunder verrichten kann. Ohne die Disziplin des Gehorsams ist die Organisation einer Gesellschaft überhaupt nicht möglich. Daher der Geshorsam im katholischen Ordenswesen eines der drei Proseszelübbe ist (vgl. Schillers Kamps so mit dem Drachen); und solche protestantische Organisationen wie die Heilsarmee beruhen ganz wesentlich auf der Forderung des Gehorsams: die Gehorsamsleistung ist Bedingung

des Erfolgs.

Leiber hat die katholische Ethik in ihren Ausführungen allen Zusammenhang mit der ethischen Grundsorderung: Unterordnung des menschlichen unter den absoluten göttlichen 40 Willen verloren. Was sich dei ihr als Gehorsamssorderung sindet, erscheint teils völlig isoliert, teils subsumiert sich alles unter den Gehorsam gegen die Kirche. Was dieser frommt, wird gefordert, wo der Gehorsam ihr nachteilig sein könnte, wird er durch Dispenserteilungen umgangen. So dürfen wir uns nicht wundern, wenn in Lehrbüchern der Ethik wie dem von Gury (Moraltheologie, deutsch, Regensburg 1858) die Frage sich sindet: 45 "Sündigen jene Kinder, welche ohne Wissen und Willen ihrer Ettern in ein Kloster gehen? Antw.: An und sür sich nicht, wie wohl dies in der Praxis sür gewöhnlich nicht anzuraten ist" (II, S. 540). Hier rächt sich die Auslösung der Ethik in Kasuistik und das Ausgeben einer prinzipiellen Erfassung der Probleme nach biblischem Muster, die das Wesen der protestantischen Ethik ausmacht.

## Wehorfam Chrifti f. Berjöhnung.

Geibel, Johannes, geft. 1853. — Quellen: Außer mündlicher leberlieferung und personlicher Erinnerung, B. Deiß, Bastor, Geschichte ber evang. reform. Gemeinde in Lübed, Lübed 1866. PRE 1. Aufl. im betr. A. Bgl. Schubert, Lebensbeschreibung III, S. 235, und Altes und Reues III, S. 5.

Johannes Geibel, Dr. d. Theol., Pastor ber reformierten Gemeinde zu Lübeck, war einer jener lebendigen und begeisterten Zeugen Christi, durch welche im Anfang dieses Labrbunderts die Herrschaft des Rationalismus in unserem Laterlande gebrochen und ein 424 Gcibel

neues Glaubensleben geweckt wurde. Er gehörte zu der Reihe reformierter Brediger, welche, wie Menten und F. A. Krummacher in Bremen, Merle d'Aubigné in Samburg

Roquette in Stettin, Metger in Stolpe, Krafft in Erlangen, G. D. Krummacher in Elbersfeld, auch außerhalb ihrer eigenen Konsessionen Unzähligen zum Segen geworden sind.
J. Geibel ist 1776 den 1. April in Hanau geboren, wo der in bescheidenen Verhältsnissen lebende, wegen seiner Zuverlässisseit allgemein geachtete Bater das Amt eines Ratmanns bekleidete. Auf dem dortigen Gymnasium vorbereitet, bezog der begabte lebhafte Jüngling, erst 17 Jahre alt, die Universität Marburg, wo er, mit Not und Entbehrung kömpfend sir seine theologische Nushildung nur geringe Förderung fond vohl aber mannigtämpfend, für seine theologische Ausbildung nur geringe Förderung fand, wohl aber mannig-10 fache Anregung zu philosophischen Studien, welche er gemeinschaftlich mit feinem Freunde R. Daub eifrig trieb. Schon nach zwei Jahren endete für ihn das akademische Leben, da er als Hauslehrer in ein angeschenes und gebildetes Haus in Kopenhagen eintrat. Im Jahre 1797 folgte er einem Ause nach Lübeck, um als "Vikarius" dem altersschwachen reformierten Pastor Butendach zur Seite zu treten. Als dieser ein halbes Jahr nachber 15 starb, wurde Geibel, durch einstrimmige Wahl der Gemeinde, dessen Nachsolger. "Mit dem jugendlichen frischen Brediger tam in alle Gemeindeverhältniffe ein neues reges Leben" (Deig). Die damals ungewohnte feurige Beredfamkeit, die lebendige Barme, mit welcher G. seine allerdings noch recht durftige Glaubenserkenntnis vortrug, das Gepräge der Aufrichtigkeit, welches seine ganze sehr empfehlende Versönlichkeit an sich trug, gewannen ihm 20 bald alle Herzen. Für ihn selbst aber ward es eine Zeit des ernsten Suchens und heißer innerer Kämpfe. Unter denselben kam ihm Fr. H. Jacobi, damals in dem benachbarten Eutin wohnhaft, durch persönlichen Verkehr wie durch seine Schriften, besonders insofern zu Hilfe, als er ihn anregte, nach unmittelbarer Gewiskheit des Göttlichen und Ewigen zu trachten. Schließlich war es doch die hl. Schrift, durch welche seiner Seele das Licht 25 aufging, in welchem er, zugleich mit dem Elende der Sunde, den Reichtum der erlösenden Liebe in Chrifto, bem etwigen Sohne Gottes, erkannte. Um das Jahr 1810 sehen wir ihn auf sestem positiv hristlichem Boden stehen; und fortan bleibt Christus und die Rechtsertigung des Sünders durch den Glauben allein der Mittelpunkt seiner begeisterten, alle empfänglichen Seelen hinreisenden Predigt. Diese sich ein zause der Jahre mit so immer reicherem biblischen Gehalte, welchen G. mit anfassendem Ernste, seelsorgerlicher Liebe und zugleich großer Klarheit darlegte, oft in demonstrierender Weise, dabei jedoch immer auf die eine Hauptsache dringend. Die Wirkung seines Zeugnisses war eine mächtige, und sehr viele auch der lutherischen Gemeindeglieder, unter ihnen mancher Prediger, haben es dankbar bekannt, durch Geibel für das Evangelium erwärmt und zum Glauben 35 erweckt zu sein. Diese Wirkung verstärkte er durch Bibelstunden und freie Besprechungen in seinem Hause, sowie er bei der Stiftung einer Bibelgesellschaft und eines Missionsvereins, in Gemeinschaft mit ausgezeichneten Männern Lübecks, belebend mitwirkte. Unter diesen Mitbürgern war es der Syndikus Curtius (Vater der beiden Philologen C.), welcher öffentlich den um seiner eirfren und treuen Wirksamkeit wilken verunglimpften Prediger 40 in Schutz nahm. Geibel lebte ganz für seine Gemeinde, welcher auch die Früchte seiner eifrigen Studien zunächst zu gute kommen sollten. In ihrem Dienste gab er successive eine Reihe vortrefflicher katechetischer Arbeiten ("Leitfäden" für den Konfirmandenunterricht, nach ben verschiedenen Stufen besfelben) heraus, Predigten aber nur felten und auf besondere Beranlaffung. Für feine Gemeinde errichtete er, in Berbindung mit dem heffischen 45 Philosophen Suabedissen, eine Schule, welche bis zu bessen Weggange (6 Jahre) bestanden hat. Ebenso entwarf er 1824 die heute noch geltende ocht biblische Gemeindeordnung, veranlaßte 1832 die Einführung eines neuen Gesangbuches (redigiert von dem Appell.-Rat Dr. Bauli), eines ber erften guten Gefangbücher neuerer Zeit, erwirkte endlich im Jahre 1826 die Erbauung einer Kirche innerhalb ber Stadt, wozu auch fremde Glaubensgenoffen 1826 die Erdalung einer Kitche innerhall der Stadt, was jernde Industrigfeit var steid ungemein opferbereit. Bon seinen zahlreichen Freunden seine Mohlthätigkeit war steid ungemein opferbereit. Bon seinen zahlreichen Freunden seinen hier nur Matth. Claudius, Fr. Berthes, H. Nikolovius und F. Bleek erwähnt. Im Jahre 1817 ehrte ihn die theologische Fakultät zu Berlin durch Erteilung der Doktorwürde. Für seine im Jahre 1818 veröffentlichten fünschen für evangel. Freiheit und Wahrheit" u. d. A.: "Prüfet Alles und behaltet das Stute" (gegen den, übrigens ihm befreundeten Cl. Harms, hat er Anerkennung gewonnen in den weitesten Kreisen. Am 12. August 1823 seierte G. sein 25jähriges Jubiläum unter lebhafter Teilnahme seiner Gemeinde, ja ber gangen Stadt. Bu ben lutherischen Amtsbrüdern stand er ununterbrochen im freundlichsten Berhaltnisse, und es gereichte ihm u wahrer Freude, daß nach und nach die lutherische Schwesterkirche in Lübeck mit gläubigen 60 Bredigern verforgt wurde, obgleich in bemfelben Mage die nichtreformierten Chriften Lübecks sich weniger um seine Kanzel sammelten. Überhaupt war er, obgleich ein ausgeprägt reformierter Schrifttheologe, und einer bloß äußerlichen Union abhold, doch fern von aller tonsessionellen Schrossen, und sieder konfessionellen Schrossen, und süder sich herzlich verdunden mit allen lebendigen Christen jeder Konfession; allem Glaubenszwang war er abgeneigt; auch von der Berpflichtung auf die symbolischen Bücher hielt er nichts. Diese Weitherzigkeit der Gesinnung sand einen besonders schönen (obgleich in betress der praktischen und kirchlichen Seiten der Sache unsgenügenden) Ausdruck in seiner Schrist: Wiederherstellung der ersten christlichen Gemeinde, von Philalethes, Hamburg 1840", 2. Aufl. 1842). Dem Eindringen sektiererischer Elemente in seine Gemeinde trat er mit großem Ernste und erfolgreich entgegen. Unter den mancherlei Besuchen, namentlich aus England, sehlten auch nicht (irvingianische) "Apostel 10 und Evangelisten", Baptistenprediger, Plymouthbrüder u. s. w. Durch die englische itteratur wurde er zu apokalyptischen Forschungen, namentlich zu eingehender auch süt die Predigt, sast allzusehr, verwerteter Beschäftigung mit der Offenbarung St. Johannis angeregt. — Mit lebhastem Interesse hat G. von seher die Geschichte des Magnetismus, des Gesterschens u. dgl. versolgt, obwohl seiner eigenen gesunden Natur solche Dinge eigentlich is serme lagen. — In früher Jugend der Loge beigetreten, hat er in Lübeck bald ausgehört, sie zu besuchen, nachdem seine Vorschläge einer Resorm in höherem, christlichem Geiste teinen Unklang gefunden hatten.

Besondere Erwähnung verdient (V.& patriotische Beteiligung bei dem Ausschwunge des deutschen Volkes zur Befreiung von der napoleonischen Zwingherrschaft. Nachdem er 1813, 20 sogleich nach dem Rückzuge der Franzosen auf offenem Markte dem Danke des Bolkes gegen Gott einen begeisterten Ausdruck gegeben, bald darauf die Lübecker Freiwilligen zum Kampse fürs Vaterland ermuntert und ihre Fahne geweiht hatte, mußte er sich den am 3. Juni d. J. wieder einrückenden Feinden durch die Flucht entziehen, verweilte ein halbes Jahr mit seiner Familie in Stralsund und konnte erst im Dezember, nach der desinitiven 25 Befreiung Lübecks, zu seiner Gemeinde zurücksehen.

Sein Familienleben war ein glückliches und friedliches. Große Freude gewährte ihm der aufsteigende Dichterruhm seines Sohnes Emanuel, und dieses um so mehr, als er ielbst nicht ohne dichterische Begadung war, wie denn einzelne seiner geistlichen Lieder längst in kirchliche Gesangbücher ausgenommen sind. Als er die Abnahme seiner Kräfte wichte, legte er 1847 sein Amt nieder. Er gedachte den Feierabend seines Lebens in Detmold, wo sein ältester Sohn, Friedrich, als Prinzenerzieher lebte, zuzubringen. Aber nach dem bald darauf erfolgten Tode desselben war der Greis auch dort wieder meistens auf sich angewiesen. Im Frühjahr 185:3 gab er den Bitten seiner Kinder nach und kehrte nach Lübeck zurück. Sein lebhastestes Berlangen stand nach der himmlischen Heinet. In: 36 solge einer rasch sich entwickelnden Gehirnerweichung starb er den 25. Juli 185:3. Unsern des Platzes, wo vormals zwischen hohen Linden jenes Kirchlein der Resormierten, die anstängliche Stätte seiner reich gesegneten sonntäglichen Wirkslamkeit lag, besindet sich auf dem St. Lorenzkirchhose, vor dem Holstenthore, seine letzte irdische Ruhestätte. **Wichels** 

Geiger, Franz Tiburtius, geft. 1843. — Quellen: Geigers fämtliche Schriften 40 in 8 Banben, Luzern bei Raber; Widmer, Franz Geiger, Chorherr und Professor u. f. w., Laute aus seinem Leben, Luzern 1843.

Franz Tiburtius Geiger gehört unter diesenigen Männer, welche an der Restauration der römisch-katholischen Kirche in neuerer Zeit ersolgreich gearbeitet haben. Er wurde 1755 zu Harting bei Regensburg geboren und erhielt eine sorgfältige Erziehung. Sein Later 45 sorgte dasür nach Krästen und zog schon früh nach Regensburg, namentlich um seinen beiden Söhnen die dortigen Bildungsmittel und Erziehungsanstalten zugänglich zu machen. Hier waren es vornehmlich Ordensleute, welchen die Ausbildung Geigers andertraut wurde. Zuerst studierte er bei den Jesuiten; etwas später trat er in das Benediktinerseminarium zu St. Emmeran, welches gerade damals unter der Leitung des gelehrten Füsstabtes Fros denius, Herausgeber des Alcuin, in Blüte stand. Dennoch hatte der junge Geiger seine stüheren Lehrer, die Jesuiten, so lieb gewonnen und behalten, daß er nach vollendeten Ehmanssialstudien die Aufnahme in den Orden nachsucke. Hier riet man ihm jedoch, unter Hinweisung auf die drohende Unterdrückung der Jesuitensocietät, bei den Minoriten einzutreten, welche den jungen Mann sür ihren Orden zu gewinnen trachteten. So wurde ser denn Franziskaner und 1772 nach Luzern in das Noviziat geschickt. Ein zahr später sinden wir ihn wieder zu Regensburg, wo er Philosophie, d. h. hauptsäcklich Mathematik und Physik, studierte. Aus dieser zeit stammt jenes interessante Zeugnis, welches seine

426 Beiger

bamaligen Lehrer über ihn an den Provinzial des Ordens einsandten. "Diesen Frater, heißt es da, darf man zu jeder Stunde in der Nacht zum Spielen, zum Trinken, oder zum Studieren wecken, er wird jederzeit zu allem bereit sein". In Würzburg vollendete er seine wissenschaftliche Ausbildung durch das Studium der eigentlichen Theologie. Run 5 finden wir ihn nacheinander ju Regensburg als Lehrer des Hebräischen, zu Offenburg als Dozent der Boefie und Rhetorit, ju Freiburg im Uchtlande als Professor der Philosophie, zu Solothurn als Stiftsprediger und Professor ber Theologie an der dortigen Schule seines Ordens. Hier brachte ihn die errungene einflußreiche Stellung in nahe und bedeutende Beziehung zu den zwei Parteien, welche fich beim Ausbruche der französischen Re10 volution fo heftig befehdeten und in Solothurn durch die Herzogin von Liancour und den Burudgetretenen königlichen Gefandten, Marquis de Berac, vertreten waren. Jene revolutionare Dame bot Geiger 20 000 Livres bar an, wenn er fich nur brei Jahre im Intereffe der Revolution brauchen laffen wolle. Durch foldes Mittel konnte aber unfer . Mann nicht gewonnen werden. Er ftand entschieden zu den französischen Royalisten, mah-Mann nicht gewonnen werden. Er stand entswieden zu ven stanzospielen kodaciten, seug15 rend er so auch für die schweizerische Unabhängigkeit und die Sicherung gegen die republikanische Invossion einzutreten überzeugt war. Im Jahre 1792 erhielt er eine theologische Professur in Luzern, dem Sitze der apostolischen Nuntiatur, dem Centrum der
römisch-katholischen Schweiz. Keiner seiner früheren Wirkungskreise kann diesem an
Wichtigkeit verglichen werden. In seinem Lehramte gab es allerdings zu Ansanz 20 Schwierigkeiten, selbst harten Kampf. Seine frische, bem Scholafticismus abgeneigte Dethode, seine in der Gnadenlehre nicht jesuitische Richtung brachte ihn hier, wie schon in Solothurn, in Rollisson mit der alten Beise. Gegnerischerseits klagte man ihn sogar in Rom an. Doch dort hütete man sich wohl, sich den fähigen und überdem durchaus römisch-rechtgläubigen Mann zu entfremden, welchen man noch obendrein wieder nach Re-25 gensburg zu ziehen bemüht war. Die Kurie bezeugte Geiger ihre volle Zufriedenheit, erhielt der Luzerner Nuntiatur einen sehr schätzbaren Arbeiter, und der von hier aus betriebenen Restauration ber römischen Rirche in Deutschland und ber Schweiz einen sehr rüstigen, zuverlässigen Kämpfer. Als Theologus Nuntiaturae hat er in vieler Hinsicht dem römischen Stuhle die allerwichtigsten Dienste geleistet. Biele weitgebende Fäben ber 30 ultramontanen Bestrebungen lagen in seiner Hand; mit den bedeutendsten Führern der Bartei stand er in genauer Berbindung; den mit Rom unterbrochenen, verbotenen Berkehr vermittelte er für manche Kirchenproving. Die Arbeiten, welche er für Bius VI. und VII. ausführte, brachten ihn mit dem papstlichen Stuhl, namentlich mit dem lettgenannten Oberhaupte seiner Kirche in so innige Verbindung, daß dieser ihn zweimal fragen ließ, 36 womit er ihm Freude machen könnte. Geiger lehnte Geld und Gut, Würden und Stellen, auch den Kardinalshut, ab und erbat fich nur den papftlichen Segen. Auf alle Weise fuchte er sein langes Leben hindurch in großer Rübrigkeit durch Lehre, Bredigt, Berhandlung und Schriften das spezifisch römische Bewußtsein zu beleben, die Schweiz zu einem Bollwerk bes Ultramontanismus zu machen, bie Unschläge und Bemühungen bes politischen solibert bes Uttramontamismus zu machen, die Anjange und Semuhnigen bes politiquen 40 und religiösen Liberalismus zu vereiteln. Ganz besonders war ihm auch die Maurerei zuwider, als deren Zweck ihm Weishaupt zu Regensdurg die Austrottung der christlichen Religion bezeichnet hatte. Den "geheimen Gesellschaftlern", wie Geiger seine religiöspolitischen Gegner nennt, gelang es indes 1819, ihn von seinem Lehrstuhl zu entsernen und auf sein Kanonikat an dem Stift St. Leodegar zu beschränken. Doch dieser Gewaltschaftlern Gestalltern Ge 45 ftreich machte Beiger nur jum Märthrer und vermehrte seinen Einfluß. Geine Bredigten und Schriften hatten in ihrer flaren, entschiedenen, burchaus popularen Beife von jeber fehr viel gewirkt, nun war das in noch boherem Dage und weithin der Fall. Seine fruchtbarfte und liebste litterarische Thätigkeit wendete sich übrigens der Bekampfung bes Brotestantismus zu. In diesem erkannte er die Mutter alles Unglaubens, der Revolution, 50 des ganzen modernen Heidentums, während sich ihm die römische Kirche als einziges Bollwert des chriftlichen Glaubens darstellt. Ohne Bapst keine Kirche, dies steht ihm so fest, wie der Sat: ohne Offenbarung keine Religion. Seine kleinen, zahlreichen polemischen Schriften, wiffenschaftlich ohne allen Wert, haben mit bem größten Erfolge in ben ro-mischen Kreisen gewirkt, ben römischen, heftig antiprotestantischen Geist mächtig entflammt, 55 geftärkt, für lange Zeit befestigt. Übrigens war (Beiger ein perfonlich frommer, lauterer Mann, und verdiente als charakterfester, gutrömischer, entschiedener Kirchenmann das unbegrenzte Vertrauen, womit ihn seine Bartei bis in sein hobes Alter ehrte. Er starb 1843 ben 8. Mai in einem Alter von beinahe 88 Jahren. Die Kirchhosshalle bes St. Leobegarsstiftes zeigt sein Grab, welches ber Nuntius d'Andrea durch ein schönes, höchst anerkenso nendes Denkmal geschmückt hat. R. Subhoff + (Egli).

Meiler 427

(Veiler von Raisersberg, \(^+\) 1510. — Quellen: Jak. Wimpheling, In Joannis Kaiserpergii . mortem planctus . cum aliquali vitae suae descriptione, Oppenheim 1510; Beatus Mhenanus, Vita Geileri in G.8 Navicula sive speculum fatuorum, Straßburg 1513 Bl Rrv st. Beibe Vitae in J. N. v. Riegger, Amoenitates liter. Friburgenses, Ulmae 1775, lehtere auch im Brieswechjel des Beatus Mhenanus von Horamig und Hartselber S. 31 ff.; 5 Petrus Schottus, Lucubratiunculae ornatissimae 1498; L. Dacheux, Die ältesten Schriften G.8 v. R., Freiburg 1882. Die Ausgade der Schriften G.8 von Kh. de Lorenzi, 4 Bde, Trier 1881.—3, läßt "anstößige" Stellen aus. — Litteratur: Teutscher Mertur 1783, IV. 121 ff., 193 ff.; L. F. Vierling (I. I. Debenden). D. J. Geileri scriptis germanicis, Straßburg 1786; C. F. [v.] Ammon, Gesch. d. Homileti I, Gött. 1804 S. 217—318; F. W. Hd. v. Ummon, 10 G. v. K.s Leben, Lehren u. Predigen, Erl. 1826; Aug. Stöber, Essai historique et littéraire sur la vie et les sermons de J. G., Straßt. 1834; ders., Jur Gesch. de G. in Revue d'Alsace 1866 S. 59 ff.; F. T. W. Köhrich, Testament G.8 in Hd. V. de Solfsaberglaubens. Aus G.8 Emeis, Basel (1856) 1875; ders.. Sur le lieu de naissance de G. in Revue d'Alsace 1866 S. 59 ff.; F. T. W. Köhrich, Testament G.8 in Hd. V. de sidele, J. G. de K., Paris et Strassb. 1876 (deutscher Ausgug daraus von W. Lindemann in der "Sammlung histor. Bildnisse" 4. Serie 2. Bochen, Freiburg 1877) und evangelischerseits v. Ch. Schmidt, Histoire littéraire de l'Alsace I (Karis 1879) S. 335—461; ders, auch in Real-Enc. IV 791 ff.; dazu E. Martin in NdB VIII 509 ff., Lorenz und Scherer, Gesch. der Predigt sein genannt R. Cruel, Gesch. der derussens und Scherer, Gesch. Rerbigt sein genannt R. Cruel, Gesch. der derussens Berten über Geschüche Damiletit, Bertin 1895 S. 81 f. Sehr viel Kulturgeschichtssche son neueren Werten über Geschwich Freiburg der Geschuch geschuch der Harde Geschuch der Harde Geschuch der Harde Geschuch der Geschuch der Geschuch der Geschuch der Geschuch der Geschuch der G

Der berühmte Strafburger Prediger wurde am 16. März 1445 in Schaffhausen (bamals unter öfterreichischer Herrschaft) geboren. Der Bater, ber wohl aus Raifersberg so stammte, Sans Geiler war in Schaffhausen damals Gehilfe des Stadtschreibers, wurde aber im Sahre barauf felber Stadtichreiber in bem Raifersberg benachbarten Städtchen Ummersweier im Ober-Elsaß, wo er bald darauf im Kampf mit einem die Weinberge verwüstenden Bären ums Leben kam. Hier empfing der Sohn den Elementarunterricht und auch die Firmung, die damals schon nach vollendetem 7. Jahre erteilt werden konnte. 85 Dann nahm ihn der Großvater, ein angesehener Bürger in Kaisersberg, zu sich, und hier empfing er bie erste Kommunion. Als 15jähriger bezog er bie eben (27. April 1460) eröffnete Universität Freiburg, wo er am 28. Juni 1460 immatrikuliert wurde. 1462 wurde er Baccalaureus, am 3. Februar 1464 erfolgte seine Promotion jum magister artium - bei biefer Belegenheit mußte er schwören, in ben nachsten zwei Jahren weber 40 Schnabelschuhe noch Halskrägen zu tragen, also unpassendem Lurus zu entsagen. Der junge Magister las seit 1465 über verschiedene Schriften des Aristoteles und über den ersten Teil des Doctrinale des Alexander, der beliebten lateinischen (Krammatik (nicht über Alexander von Hales, wie Dacheur und Martin meinen); im Wintersemester 1469/70 war er Defan der philosophischen Fakultät, legte aber, wir wiffen nicht aus welchem Grunde, 45 sein Amt vor der Zeit nieder. Er begann, von Gerfons Schriften angeregt, nun bas Studium der Theologie, fiedelte nach Bafel über, wo er am 1. Mai 1471 inffribiert wurde und die Grade der theologischen Fakultät absolvierte, dabei von eregetischen Borlefungen, die er über Dt und Apt hielt, jur Erklärung ber Sentenzen bes Lombarben vorrückte und am 11. September 1475 auch den theologischen Doktorhut erwarb. Hier schloß 50 er Freundschaft mit Sebastian Brant. Er begann jetzt im Münster zu predigen. Das machte ihm Freude, während ihm die gleichzeitig übertragene Thätigkeit im Beichtstuhl Gewissensten nöte bereitete. Auf Bitte der Freiburger Studenten bemührte sich der Rat dieser Stadt um seine Rudberusung an die bortige Universität, die Mittel für eine neue Professur fanden sich und so kehrte G. am 7. Mai 1476 nach Freiburg zurück. Gemäß der Sitte der 55 Zeit, neu eingetretenen Kollegen die Rektorgeschäfte zu übertragen, wurde er hier alsbald Rektor des Wintersemesters 1476:77. Aber Begabung und Neigung trieben ihn ins Predigtamt. Würzburger Bürger, die ihn in Baden predigen gehört, empfahlen ihn ihrem Bischof so lebhaft, daß ihn dieser mit einem Angebot von 200 Gulben Gehalt zu ge-winnen suchte. Er kam und predigte eine kurze Zeit zur Probe. Bereit, dauernd borthin wüberzusiedeln, reiste er, um seine Bücher aus Basel zu holen; sein Weg führte ihn über Straßburg. Hier bat ihn der Ammeister Peter Schott (Psieger der kadrica des Münsters),

428 (Meiler

bei ihnen zu bleiben, benn es sehlte hier an tüchtigen Predigern und lange Streitigkeiten zwischen den Bettelmönchen und den Pfarrgeistlichen hatten das kirchliche Leben geschäbigt. Der Magistrat wünschte einen gelehrten Weltpriester als Prediger und war bereit, eine neue Prädikatur zu dotieren. G. schwankte — scheu wollte er sich am liebsten in die Simsamkeit zurückziehen, ließ sich aber schließlich bewegen, eine Predigt zu halten. Der Ersolg war so groß, daß jetzt auch das Domkapitel und durch dieses der Bischof sich sür die Sache interessierten. Troß zweier Deputationen, die ihn nach Würzdurg holen wollten, blied er und der Bischof selbst errichtete (1. April 1478) sür ihn eine Predigerstelle, sür die Schott eine beträchtliche Summe hergab. Danach hatte er sonntäglich zu predigen, außerdem täglich während der Fasten und an bestimmten Feste und Prozessionstagen; nur vier Wochen Ferien waren ihm bewilligt. Damit war den Bettelmönchen die Predigt im Münster sortan verwehrt. Mit dem sesten Entschluß, die gesunkenen Sitten der Stadt zu resormieren, trat er sein Umt an, das ihn die an sein Lebensende an Straßburg gessessellt hielt.

Eine seiner ersten Gelegenheitsreden war die Leichenrede auf Bischof Robert (gest. 17. Oft. 1478), die älteste Rede von ihm, die uns ausbewahrt ist (in seinen Sermones et varii tractatus, Straßburg 1518). Die seierliche (Velegenheit legte seinem Freimut Fesseln an, und so half er sich damit, daß er den Berstorbenen redend einführte und ihn eine weitschweisige Deklamation über die Miseren des menschlichen Daseins halten ließ. 20 Freimutiger war die Rede, mit der er 1482 die Sonobe eröffnete, die der neue Bischof Albrecht, sein Kommilitone und Schüler von Freiburg ber, wohl auf G.s Betreiben, versammelt hatte. Hier straft er bie Beamten bes Bischofs wegen ihrer Selbstsucht und ber durch sie beförderten Berweltlichung, fordert Sittenreform unter den Geistlichen und führt bem Bischof, einem baierischen Prinzen, ernst zu Gemüte, daß er nicht in erster Linic 25 Fürst, sondern Priester und Bischof sei. Die Rede erreichte die Abordnung einer Bistiation, bei ber B. als Bisitator mitwirkte, und bei ber viele Migbrauche aufgebeckt wurden. Im kirchlichen Interesse beginnt er mancherlei Kämpfe mit dem Magistrat, 3. B. um den zum Tobe Berurteilten, denen man herkömmlich die Kommunion verweigerte, diese und bann auch christliches Begräbnis zu erwirken; oder gegen die Tendenz der bürgerlichen von dan derstatiges Begradits zu eribiten; voer gegen die Leiden ber dutgerlichen 30 Geschgebung, die Bürger in der Freiheit zu beschräften, ihr Bermögen zu kirchlichen Iwecken testamentarisch zu bestimmen. Seine oft heftigen Angriffe, deren Eifer gelegentlich der Bischof selbst zügeln mußte, erwiesen sich hier im ganzen machtlos gegenüber der aufstrebenden, selbstebewußten städtischen Berwaltung. Auch gegen manche Unsitten des kirchslichen Lebens erhebt sich G., so gegen den Unsug der Kinder, den sie am Tage der Unstitzen. 85 schuldigen Kindlein in Nachahmung heiliger Bräuche trieben, gegen die Burleste bes "Aoraffen" zu Pfingsten im Münster, gegen die Gelage und Ausschweifungen beim Kirchweihfeste, gegen die Masteraden bei Beginn der Fasten, gegen das Betreiben weltlicher Geschäfte und die Unruhe in der Kirche während der Gottesdienste, gegen die Kaufmannsbuden in den Borhallen der Kirchen u. dergl. Bei diesen Kämpfen fand er nicht nur an 40 der zähen Bolkssitte, sondern auch an der Nachsicht, mit der die Geistlichkeit diese Dinge ertrug, schwer überwindliche Hindernisse. Er erreichte zwar in Ratsverordnungen 1480 und 1482 einige Besserungen, aber anderes blieb bestehen. Als er 1500 gar zu schroff gegen den Rat auf der Kanzel schalt, "sie seien alle des Teufels", wurde er amtlich zur Rede gestellt; als Antwort übergab er 21 Artikel, die seine Reformforderungen enthalten 45 (Dacheur, Alteste Schriften S. 1-41). Sie beziehen sich auf Die Testierfreiheit zu kirchlichen Zwecken, das Verbot der Glücksspiele und der Trinkstuben, Heiligung der Sonn-und Festtage, die Verwaltung des Spitals, bessere Ordnung des Bettlerwesens, Ungehörig-keiten beim (Vottesdienste, das Usplrecht der Kirchen, den Rorassen, die Abgabensreiheit der (Beistlichen; auch einige rein bürgerliche Verhältnisse, z. B. Ungehörigkeiten in Anwendung 50 der Folter, unterwarf er seiner Kritik. Welchen Ersolg er mit dieser Resonnschrift erzielte, ift nicht bekannt.

Mit gleicher Schärfe richtete sich aber auch sein Angriff gegen die Schäden im geistlichen Stande. Er klagt, daß viele diesen nur suchen, um in otio et quiete zu leben, begierig nach Pfründen und weltlichen Ehren. Er klagt: quis curam gerit animarum? 55 Quot sunt sacerdotes, qui nunquam missam legunt! Er erinnert sie an das hochgespannte katholische Priesterideal, nach dem sie Dei placatores, aliorum mundatores, sponsi sapientiae sein sollten und doch soweit davon entsernt sind. Die Christenheit ist zerstört von oben die unten, vom Papst die auf den Sigrist, vom Kaiser die auf den Henge der Unwürdigen

Beiler 429

findet. Er weiß, daß man die Schuld an dem kirchlichen Berfall dem übermäßigen irdischen Besitz der Geistlickeit beimist; gleichwohl begehrt er, daß man ihnen ihre Güter lasse, aber sie ernstlich zu frommem Leben und treuer Pflickterfüllung anhalte. Aber bitter beklagt er die Haufung der Benesizien in einer Hand, den unwürdigen Stellenbandel und die zusnehmende Sitte, so viele Stellen nur an Sdelleute zu verleihen. Nicht minder groß sind die Schäden im Klosterleben. Er warnt vor den Klöstern, in quidus laxa, levis, lididinosa, ludrica, dissoluta vita agitur, ubi neque studium neque religio floret. Er treibt den Bischof zu strengen Klosterrsformen an und sucht ihn bierbei durch Beeinssslussung der össentlichen Meinung zu stärken. In verschiedenen Straßburger Klöstern wirkt er selber als Prediger zur Biederherstellung strengen Lebens, so besonders bei den 10 Reuerinnen des Magdalenenklosters und dei den Dominikanerinnen im Katharinens, Margaretens und Nikolaikloster. Ist doch der Mönchöstand der vornehmste und sicherste in der Christenheit, sodaß man niemand am Eintritt hindern soll. Bohl ist es böse, wenn Eltern, um sich ihrer Kinder zu entledigen, sie gegen ihren Willen ins Kloster koßen; aber haben diese einmal gelobt, so sollen sie num auch ihr Gelübde halten und 15 aus der Not eine Tugend machen. Er schätz Fasten und Kasteiungen hoch, nur dürsen sie nicht gesundheitsgefährlich werden. Er dengt auf strengste Klaussur, strikte Durchssührung des gemeinsamen Ledens und auf genaue Beodachtung des Stillschweigens. Schonungslos straft er aber auch die Sünden des reichgewordenen Bürgertums, die Entsartung im Kriegerstande, besonders drastisch den Kleiderlurus, die Modenarrheiten und die Unssittlichseit.

Es war ein Jrrtum, wenn man ben Strafburger Prediger zu einem Vorläufer ber Reformatoren hat machen wollen, wie ihm benn ber Strafburger Chronist Specklin († 1589) bie Weissagung zuschreibt, Christus werde bald andere Reformierer schicken, die es besser verstehen würden; sie sein schon mit ihren Bullen auf dem Wege; er selbst werde es 25 treilich nicht mehr erleben, aber es musse brechen. (Janz Uhnliches berichtete auch Flacius im Catalogus testium (Argentinae 1562 p. 569) von ihm. Aber mit geringer Wahricheinlichkeit. Denn, wenn er auch gegen manche Auswüchfe eifert, die Sitten beffern will und allerlei Bolksaberglauben bekämpft, wenn er auch die Reformbedurftigkeit der Kirche an Haupt und Gliedern lebhaft empfindet, so ist doch seine Weltanschauung durchaus die so tatholische, mittelalterliche. Ob auch einmal an einem einzelnen Punkte humanistische Ideen Einfluß auf ihn gehabt haben (vgl. Tschackert in ThLZ 1878 S. 184 f.), so ist seine Lebre doch durchaus katholisch mit Einschluß einer starken Doss mittelalterlichen Aberglaubens (Aftrologie, Heren, (Vespenster). So hoch er die heilige Schrift schätzt, so ist ihm ihre Erflarung boch bem intellectus sanctorum doctorum unterworfen, und seine eigene Be- 36 nutung der Schrift bewegt fich durchaus in den herkommlichen Bahnen des vierfachen Schriftsinnes. Den aufblühenden Humanismus betrachtet er mit der Besorgnis, daß er die "edle Dialektik" der Scholastik schädigen werde und fürchtet Sittenverderbnis von dem Lefen der heidnischen Poeten. Er empfiehlt den Ablaß und erteilt den Strafburgern Anleitung, wie sie sich des Segens des Jubiläums von 1500 auch daheim teilhaftig machen 40 können; dabei seufzt er freilich über die zu große Zahl der Ablässe und über den Bapst, der immer wieder für den Türkenkrieg Gelder beitreibt, ohne mit dem Kriege Ernst zu machen, und er empfiehlt ben Gläubigen, über ben Ablaffen bas eigene Bollbringen fatisfaktorischer Werke nicht zu verfäumen. (Bute Werke sind zur Erlangung bes Heiles notwendig, die Fastenordnungen sind den Chriften sehr heilfam. Die Beiligen sind nicht nur 46 unsere Fürbitter, sondern Gott will uns auch in unseren Roten durch fie zu Silfe kommen. Es empfiehlt sich, jeden Tag in der Woche eine andere Kategorie von heiligen anzurusen. Er verteidigt die conceptio immaculata Marias und rühmt die Jungfrau, daß sie Gewalt empfangen habe auch "wider Gott". Er selber wallsahrtet von Straßburg nicht nur wiederholt nach einer Einsiedelei im Oberelsaß, sondern auch nach Maria Einsiedeln so und befucht dabei ben berühmten Einfiedler Nikolaus von Flue, von dem er gläubig vernichert, daß er nur noch vom Abendmahlsbrote gelebt habe (vgl. oben C. 118, 19). Ebenso wallfahrtet er nach Sainte-Baume bei Marfeille jum Grabe ber Maria Magdalena und bringt von bort ein angeblich von Petrarca verfagtes Gebicht auf die Heilige mit, daß bann in Strafburg 1506 gebruckt wurde.

Bei dieser Reise suchte er in Lyon und Avignon nach Handschriften seines Lieblingstheologen, des Kanzlers Gerson, und nahm von dem Gefundenen mit großen Kosten Abschriften, ließ dann durch seinen jungen Freund und Schüler, Beter Schott, den Sohn des Ammeisters, auch in Pariser Bibliotheken weiter suchen. Schott gab darauf Gersons Werke heraus (3 Teile 1488) mit einem Elogium des Kanzlers an der Spike, das diesen so

430 Weiler

unmittelbar an die Seite eines Augustin, Athanasius und Chrysostomus stellt. Nach Schotts Tode vollendete Jakob Wimpfeling auf G.s Bitten 1502 die Ausgabe durch einen 4. Teil.

Alls 1486 ber Strafburger Dombechant, Graf Friedrich von Zollern, ein ergebener 5 Schüler (in Freiburg 1468 immatrikuliert) und Freund G.s, für den dieser schon früher treffliche Lebensregeln fürs Briesteramt aufgesetzt hatte (Alteste Schriften S. 79 ff.), zum Bischof von Augsburg gewählt wurde, widmete G. dem neuen Bischof eine Reihe paränetischer Briese (ebb. S. 84 ff.). Dieser berief alsbald seine Straßburger Freunde G., Schott und Johann Rot, zu sich nach Dillingen, um sich unter ihrem geistlichen Beistande auf 10 sein neues Umt zu ruften. Auf seine Einladung fam G. bann im September 1488 zu längerem Besuch zu ihm und predigte bis in den Januar 1489 sast täglich in Augsburg mit großem Erfolge; aber in Strafburg wurde man unruhig und verlangte ungedulbig ben Prediger zurud - Schott nannte seine Abwesenheit eine calamitosa iactura für alle. Noch einmal zog G. im Sommer 1489 nach Augsburg, aber diesmal nur zu 15 kurzem Besuche. Im Jahre vorher hatte Basel sich bemüht, den berühmten Prediger für sich zu gewinnen, und (3. hatte geschwankt. Aber die beweglichen Bitten Schotts hielten ihn fest, und zum Dank für sein Bleiben wurde nun endlich seine Stellung in Straßburg beffer geregelt. Auch der Erzbischof von Köln bemühte sich vergeblich, ihn als Prediger zu gewinnen. 1490 verlor er seinen treuen Schüler Schott, fand aber später einen neuen Freund in seinem alten Freiburger Kommilitonen und Schüler Jakob Wimpfeling (immatrikuliert 1464, fünf Jahre jünger als G.), der mit dem neuen Jahrhundert seine Prosessur in Heibelberg aufgab, auf (V.S Bitte Straßburg zum Aufenthalte wählte und fortan in innigster Freundschaft mit ihm verbunden war. Beide stimmten in ihren kirchlichen Ideen völlig zusammen. Beide kämpsten fortan für die Hebung des Straßburger Schulwesens; 25 freilich ihre Bemühungen, für die Stadt eine die Universität ersepende, höhere Schule zu erlangen (vgl. E. Martin, Germania von J. Wimpfeling, Stragb. 1885 C. 102 f.), blieben für jest erfolglos, ebenso G.s Bersuch, den fünftigen Geistlichen eine theologische Schule zu schaffen. Auf (3.5 Betrieb wurde aber auch Sebastian Brant, bamals Professor in Basel, zum städtischen Synditus erwählt und siedelte nach Strafburg über. Als im Jahre 1506 Bischof Albrecht 30 ftarb, predigte (3. mit großem Freimute vor der Gemeinde über die Eigenschaft eines guten Bischofs und hielt in gleicher Weise die Predigt an die Domherren vor der Wahlhandlung. Bilhelm von Honstein wurde gewählt, und nun erfolgte G.& Trauerrede auf den Ler-storbenen mit einer rudfichtslosen Kritik der Gebrechen seiner Berwaltung. Für den Nachfolger aber sette er einen Traktat über die Pflichten eines guten Bischofs auf. In der That 85 begann dieser mit allerlei Reformversuchen, stieß aber namentlich in den Klöstern auf einen gaben Widerstand. So versteht man, daß (3. trot der großen Anerkennung, die er als Prediger gefunden, und trot der Bereitwilligkeit der ihm nahestehenden Bischofe, sich seiner Leitung anzubertrauen, am Ende seines Lebens resigniert zu dem Urteil gelangt, eine all-gemeine Resorm der Christenheit sei unmöglich, da weder die Geistlichen noch die Laien 40 ernsthaft die Hand dazu böten. Das Einzige, was zu erreichen sei, sei, daß in kleinem Kreise Einzelresormen versucht würden. Aber der Antichrist sei im Anzuge, und Gott werbe die fündige Chriftenheit durch den Türken heimsuchen laffen. Aus diefer refignierten Stimmung erklart sich auch ber im Alter wieder rege Bunsch, als Ginfiedler sein Leben zu beschließen. Raiser Maximilian verfäumte keine Gelegenheit bei seinen Besuchen ber au befottegen. Aufer Rugimtan verhannte ihn Getigkenhatt bei einen Schacken bet Stadt Straßburg, den berühmten Prediger zu hören, schätte ihn hoch, ernannte ihn zum kaiserlichen Kaplan und berief ihn 1503 zu sich nach Füssen am Lech, um seinen Rat zu hören. Um 1. Januar 1510 hielt er die letzte Predigt. Schon seit vielen Jahren hatte er alljährlich die warmen Bäder Badens zur Wiederherstellung der Gesundheit aussuchen müssen; jest entwickelte sich Wassersucht. Um Sonntag Laetare, 10. März 1510, ging 50 er heim und Tags darauf erfolgte unter ungeheurer Beteiligung seine Beisetzung unterhalb der Kanzel, von der aus er seine Hauptpredigtthätigkeit geübt hatte — die Pfleger des Münfters hatten die reichverzierte 1485 für ihren beliebten Prediger herrichten laffen. Seine Bibliothef stiftete er zum Gebrauch für seine Nachfolger im Predigtamte am Münfter. Neben der Liche und Verehrung in allen Kreisen der Bevölferung hatte es ihm auch nicht 55 an solchen gesehlt, die ihn gehaßt und mit Pamphleten und Berleumdungen verfolgt hatten. Denn besonders unter ben Weltgeiftlichen hatten viele feine Sittenstrenge und feinen schonungslosen Freimut gefürchtet, und die Visitationen, die er im bischöflichen Auftrage ausgeführt hatte, waren vielen hochst unbequem gewesen. Aber Grabschriften und Trauergedichte zahlreicher Gelehrter auf ihn von Nab und Fern bezeugten auch das Ansehen, das 60 er sich erworben hatte.

Geiler 431

Seine Schriften (val. befonders bie Bibliographie berfelben in Dacheur, Alteste Schriften S. XXV—CXXXXIII, sowie die Uberficht, die Martin in AbB gegeben hat). Nur der geringste Teil der seinen Namen tragenden Bucher ist von ihm selbst veröffent= licht oder in seinem Auftrage von andern aus seiner Handschrift publiziert, so z. B. ein kleines Sterbebüchlein, ein Beichtbüchlein, die Spnodalrede von 1482, eine Sammlung s von sieben Traktaten, beginnend mit "das irrig Schaf" und weniges andere. Das Weiste ist so ans Licht gefördert worden, daß entweder Nachschriften seiner Predigten durch andere für ben Druck ausgearbeitet wurden ober daß er seine lateinischen Aufzeichnungen, in benen er fich für die Bredigt vorbereitete, anderen zur Verfügung stellte, ober daß ihnen diese bernach aus seinem Nachlaß zu Händen kamen, und sie nun teils einen lateinischen Text wo teils beutsche Übersetzungen und Bearbeitungen baraus herstellten. Es wird also immer strittig bleiben, in welchem Maße der größere Teil diefer Beröffentlichungen auf volle Authentie Anspruch machen darf; einer der letzten Herausgeber, G.s Neffe, Erbe und Amts-nachfolger, Beter Wickram, hat gegen die früheren Herausgeber schwere Anschuldigungen in Bezug auf die Zuverlässigteit ihrer Editionen erhoben. Und es wird besonders darüber 15 gestritten, ob die von dem Barfüßer Johann Bauli herausgegebenen deutschen Predigtsammlungen, die unzweifelhaft am meisten von jenem Unterhaltenden, Boltstumlichen, Wipigen, kulturgeschichtlich Interessanten enthalten, nicht von dem wipigen Barfüßer selber stärker gewürzt worden seien, als es G. selbst that, eine Streitfrage, bei der zwar die extreme Ansicht, daß man diese Paulischen Editionen einfach als unecht ausscheiden muffe, 20 allgemein aufgegeben ift, aber boch ein gewiffes Schwanten über bas Mehr ober Beniger an Zuthaten aus dem Genius der Herausgebers bestehen bleiben wird. Außer den uns unbekannten Herausgebern der Augsburger Predigten G.s (ber Bilger 1494 und das Buch Granatapfel 1510) find als Editoren befonders folgende zu nennen:

I. Jatob Otther aus Speier, (3.8 hausgenoffe und Briefter am Kloster ber Reuerinnen, 25 der aus den lateinischen Aufzeichnungen (3.s herausgab: 1. Fragmenta passionis sub typo placente mellee 1508, 2. De oratione dominica 1509, 3. Navicula sive speculum fatuorum (die Predigten über Brants Narrenschiff) 1511 und 1513, 4. Navicula penitentie 1511, 5. Peregrinus 1513; ferner 6. nach Ausseichnungen der Reuerinnen "der Seelen Paradies" 1510, und nach G.s eigener Handschafft" 7. "Christent» so lich Bilgerschafft" 1512.

II. Der Arzt Johann Abolphus Müling. Dieser bereitete G. die unerfreuliche Überraschung, daß er in seiner Margarita facetiarum, Strafburg 1508, von Blatt D 5 an "Tropi" G.s, b. h. witige Bilber und Bergleiche und fentenziöfe Sate aus feinen Bredigten zusammenstellte, die hier, namentlich neben den unsauberen Facetiae Adel- 35 phinae, in febr ichlechte Gefellichaft geraten waren. Außerdem bearbeitete er die Fragmenta passionis und De oratione dominica ju beliebten beutschen Schriften 1513 und 1515.

III. Johann Bauli, von 1506—1510 Guardian der Strafburger Barfüßer und Berfaffer der Schwanksammlung "Schimpf und Ernst", gab, seiner Behauptung gemäß 40 aus eigenen Nachschriften der Predigten Gs., solgende drei Sammlungen heraus: 1. das Evangelibuch 1515; 2. die Emeis (Ameise), 1516 und 1517, und 3. die Brösamlin 1517; auch übersetzte er das Narrenschiff ins Deutsche.

IV. Heinrich Wesmer gab 1522 eine "Postill samt dem Quadragesimal" heraus.

V. Der bereits genannte Peter Bickram veröffentlichte aus den Papieren des Onkels 45

1. Sermones de tempore et de sanctis 1514, und 2. Sermones et varii tractatus 1518 und 1521, zum Teil als authentische Publikationen von Predigten, die zuvor andere unbefugt und unzuverlässig herausgegeben hätten.

Charakteristik des Predigers G. (vgl. auch Christlieb in der 2. Aufl. ber Real-Enc. XVIII, S. 511). Bahrend er anfange feine Bredigten fehr lang ausbehnte, so beidrantte er fich fpater auf eine Stunde. Seine Kongepte fertigte er lateinisch an, überließ fich aber bann auf ber Ranzel seiner Gabe ju volkstumlicher Rebe, und gerabe bas, was seinen Predigten den Reiz giebt, das "Accidens facetiae" in Anekoven, Bergleichen, Bilbern, Wortspielen und Sprichwörtern, ist zumeist Juthat ber mundlichen Rebe und baber nur aus den Sammlungen zu gewinnen, die aus Nachschriften der gehaltenen 56 Bredigten hervorgegangen sind. Häufig benutt er fremde theologische Arbeiten, am häufigsten Gerson, aber auch Albertus Magnus, Humbertus de S. Romanis, Bernhard, Rit. von Dintelsbuhl, Chrysoftomus, Jordan v. Quedlindurg u. a.; aber auch Laienschriften: nicht nur Seb. Brants Narrenschiff, sondern auch das Gedicht eines Barbiers (des Nürnberger Hans Folz?) und eine Volksschrift von Joh. Ackermann. Seine Predigten 60

find teils Predigten über die Evangelien von homilienartiger Anlage -- teils längere ober fürzere Serien von Reihenpredigten, Die durch ein originelles Bild zusammengehalten werden. Der Scholaftit, ber er feine theologische Bildung verbantte, entnimmt er die Luft am Berlegen bes Stoffes in Teile und Unterteile, bei beren Durchführung er aber häufig bei einem 5 Punkte, der ihn besonders sessellet, aussührlich verweilt, während er dann anderes nur kurz andeutend erledigt. Aus der Scholastif stammt auch die Tendenz, die religiösen Sätze, die er verkündigt, mit anerkannten Autoritäten zu belegen. Da Gerson sein Lieblingstheologe ist, dessen Schriften er auch vielsach seinen Reden zu Grunde legt, so könnte man bei ihm ein stärkeres Hervortreten des mystischen Elementes erwarten. Dieses spielt 10 aber doch nur eine untergeordnete Rolle; denn fein Intereffe, die Kraft seiner Rede, seine Beobachtungsgabe und seine sittliche Energie wenden sich ben Erscheinungen bes öffentlichen und privaten Lebens ju und treiben ihn an, Die Berkehrtheiten ber Zeit in allen Ständen rudfichtelos mit Unwendung aller Mittel vollstumlicher Beredfamkeit bloßzulegen; er züchtigt sie "mit einer von Satire und Humor recht wunderlich durchflochtenen 16 Geißel" (Hering). Hier ist er in seinem Elemente, während er dogmatische Erörterungen am liebsten vermeidet und den Laien einfach die Kirchenlehre als ihr Lehrgesetz vorlegt, alles Disputieren darüber den Gelehrten überlassend. Um so mehr sucht er die Ausmertfamkeit seiner Sorer für die Fragen des sittlichen Lebens ju fesseln. Er macht feine Brebigten ihnen interessant zunächst durch die frappierenden Gesichtspunkte, unter die er die 20 einzelnen wie ganze Reihen berfelben zu stellen weiß, wenn er 3. B. einen in Strafburg auf ber Meffe gezeigten Löwen zum Ausgangspuntte für eine Reihe von 17 Predigten wählt, in benen dieser nacheinander durch eine Fülle jum Teil schnurriger Vergleichungs-punkte Sinnbild eines frommen Menschen, eines Weltmenschen, Chrifti und schließlich des Teufels wird, oder wenn er in seinen Predigten über die Kausseute den Teufel als Hau-26 fierer ihnen vor Augen malt ober bie einzelnen Wochentage mit verschiedenen Jahrmärkten vergleicht, oder in 7 Predigten über den "Sasen im Pfeffer" vor den Ronnen zu St. Ratharinen einen frommen Klostermenschen in 14 Bergleichen unter dem Bilbe eines hafen behandelt. Aber ebenso liegt die Originalität feiner Predigtweise in der Einzelausführung, in der er die Aufmerksamkeit der Buhörer durch immer neue Wendungen volkeso tümlicher Sprache, durch fühnen Freimut und braftisches Individualisieren zu fesseln weiß. Streift seine Rebe dabei auch oft ans Burleste, so ist es ihm doch immer beiliger Ernst damit. Wohl lacht er gelegentlich selbst mit, wenn seine Zuhörer lachen mussen; aber die Absicht auch bei solchen Stellen ist höchst ernst, und auch für ihn giebt es feste Grenzen bes Taftes, die der Prediger nicht überschreiten darf. Go rügt er die Unschicklichkeit, 85 mit der ein Mönch gepredigt hatte, Christus habe ganz nackt am Kreuze gehangen (in der Epistola de modo praedicandi passionem Domini in Wimpfelings De integritate, Straßburg 1505). Wir durfen aber auch nicht vergessen, daß, wenn und jest manches zu grell in der Farbengebung, lächerlich und spielend erscheint, wo wir den Eindruck haben, daß er seine Bilder und Bergleichungen zu Tode hetzt, seine Hörer einen viel derberen Geschmack und ein durch die allgemein verbreitete Methode des Allegorisierens abgestumpftes ästbetisches Empfinden herzubrachten. Aber freilich, "er packt die Phantasie mehr als den Charafter; er belustigt mehr als er erschüttert; er läßt sich mehr zu seinem Publikum herab, als daß er es zu sich hinaufzöge" (Scherer). In sprachlicher Beziehung hat er das Berbienst, die beliebte Wischung von Deutsch und Lateinisch in der Predigt beseitigt und sich 45 gefliffentlich ber Bolfssprache bedient zu haben. Für die Eutwickelung einer vom Gelehrtendeutsch freien, dem Genius der eigenen Muttersprache folgenden Prosa ist er daber von hoher Bedeutung. Behalten nun auch seine Predigten für und den hoben Wert, daß sie Fundgruben für die Kultur= und Sittengeschichte der Zeit und Zeugnisse seines sittensernsten und freimütigen Charakters sind, so zeigen sie doch auch einen Mann, dem die 50 Bucht und Sturmesgewalt eines Reformators fehlt. Es fehlen ihm, wie Scherer treffend bemerkt, "ber Glaube an sich und seine Kraft, der Glaube an die Rirche und ihre Rufunft", daher auch der tiefer eingreifende Erfolg. Denn nicht mit Satire und noch jo realistischer Sittenschilderung war ber franken Zeit zu helfen, sondern allein durch die Beilsfrafte bes Evangeliums.

Geißelung, kirchliche, und Geißlerbruderschaften. — I. E. G. Förstemann, Die christlichen Geißlergesellschaften (Halle 1828), durch welches vorzügliche Wert die alteren Arbeiten weit überholt und größtenteils antiquiert wurden; W. M. Cooper, Flagellation and the flagellants, New edit., London 1896 (reichhaltige, aber unkritische Stoffsammlung ohne Quellenangaben); J. Hasemann, Artikel "Geißelung" und J. Zacher, Artikel "Geißler" in

Ersch und Grubers Encyklopädie, Sekt. I Teil 56 S. 238 ff.; Jac. Gretser, Opera omnia, Tom. IV, pars 1: de disciplinis, Ratisd. 1734; Sberls Artikel "Disciplin" und Anöpsters Artikel "Flagellanten" in Beter u. Belte, Kirchenlezikon, 2. Aust., Bd III S. 1819 ff. und Bd IV S. 1532 ff.; H. Mohnike, lleber die Gelftlergesellschaften . . . im 13. u. 14. Jahrh., in HhTh III (1833), Stüd 2 S. 245 ff.; P. Hinchius, Shkem des katholischen Kirchenrechts, Berlin, Bd IV (1887) S. 737, 803, 814, Bd V (1895) S. 78, 547, 624; Rober, Die kircheliche Züchtigung als kirchliches Strasmittel gegen Cleriker und Mönche, in ThDS Jahra 57 (1875) S. 3ff. 355 ff.: H. Ch. Lea, A History of the inquisition of the middle ages, New York, Vol. I (1888) S. 464; Ph. a Limborch, Historia inquisitionis, Amstel. 1692, S. 337 f.

Als firchliche Disziplinarstrafe, die über jungere Kleriker verhängt wurde, 10 begegnet die aus bem römischen Strafrecht übernommene körperliche Züchtigung (virgarum verbera, corporale supplicium, ictus, vapulatio, disciplina, flagellatio), allerdings nur in seltenen Fällen, in ber abendlänbischen Kirche bereits im 5. Jahrhundert. Beitere Berbreitung erlangte diese durch das Gratianische Defret und die Defretalensammlung Gregord IX. als gemeinrechtlich anerkannte Strafe, Die nun auch oft auf Aleriker 16 der höheren Grade angewandt wurde, seit der merovingischen Zeit. Nachdem sie noch durch bie päpftliche Geschgebung des 16. Jahrhunderts wie von Partikularspnoden dis in das 17. Jahrhundert hinein bei Blasphemie, Simonie, Konkubinat und anderen von Geistlichen begangenen Vergehen angedroht worden war, ist die Strase der körperlichen Jücktigung für Geistliche aus naheliegenden Ursachen seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts außer 20 Anwendung gekommen. In kirchlichen Korrektionstalten ist dagegen die Strase der förperlichen Züchtigung gegen bort untergebrachte Geiftliche noch bis auf Die jungfte Zeit berab im Gebrauche geblieben. — Die Geißelung als flösterliche Strafe für Vergeben ber Monche, geht in die früheste Zeit bes Monchtums gurud und erscheint schon unter ben Strafbestimmungen ber Klosterregel bes Bachomius; die Regel Benedites von Nursia macht 26 von der Strafe förperlicher Züchtigung ausgedehnten Gebrauch und hat nach dieser Richtung allgemeine Nachahmung, namentlich auch in den Frauenklöstern, gefunden. Während noch im 6. Jahrhundert im Hindlick auf die Stellen 5 Mos 25, 2. 3 und 2 Ko 11, 24 die Höchstahl der zu erteilenden Geißelhiebe auf 39 festgesetzt worden war, verschärfte die Praxis der folgenden Jahrhunderte sich berart, daß sogar die Strafe des Totpeitschens in 30 einer Rlofterregel Aufnahme fand, und Kongilien und weltliche Behörden Borfdriften gegen Blendung, Berstümmelung und sonstignen und vertitäte Dehotven Vorschrieft gegen Blendung, Berstümmelung und sonstige brutale Bestrasungen der Klosterinsassen erlassen mußten. Nachdem die Strasseiselung sowohl in den aus dem Benediktinerorden hervorzgegangenen Kongregationen, als in den übrigen seit dem 12. Jahrhundert gestisteten Mönchsz., Nonnenz und Ritterorden in Aussahme gekommen war, ist die Strasse in den Regeln so einer Reihe von neuen, seit dem Tridentinum entstandenen Orden in Wegsall gekommen. Inwieweit die theoretisch noch zu Recht bestehenden Körperstrassen in den einzelnen Klöstern nach heute vollstrecht merden entrieht sich unsach Gemetrie noch heute vollstreckt werben, entzieht sich unsere Kenntnis. — Außer für die Delikte von Klerikern und Ordenspersonen hatte die kirchliche Gesetzgebung seit dem 6. Jahrhundert auch für gewisse Bergeben von Laien (Sonntagsentheiligung, Wahrsagerei u. s. w.) die 40 Strafe ber forperlichen Buchtigung vorgesehen; namentlich die Strafe ber Auspeitschung ist von ben Bapften nicht nur fur Rom und den Kirchenstaat, sondern auch allgemein bis in das 18. Jahrhundert für bestimmte Vergehen, wie Blasphemie, Berbreitung des Talsmuds, Bigamie u. dgl. angedroht worden. — Auch in dem Strassystem der Inquisition spielte endlich die Auspeitschung und Ausgeißelung eine nicht unwichtige Rolle; sie kam 45 als eine der leichteren Strasen für freiwilligen Rücktritt von der Keigerei meist in der Beise in Anwendung, daß an dem Verurteilten an Sonn- und Festtagen während des Gottesbienftes ober nach beffen Beenbigung und vor versammelter Gemeinde die verhängte Strafe, oft lange Jahre hindurch, vollstredt wurde.

II. J. Morinus, Commentarius historicus de disciplina in administratione sacramenti 50 poenitentiae . . . observata (Antverp. 1682) Lib. VII c. 14 p. 471 sq.; N. J. Binterim, Die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten der christathol. Kirche, Bd V T. 3 (Mainz 1829) S. 145 ff.; H. Ch. Lea, A History of auricular confession and indulgences (London 1896) Vol. II S. 152 f.; D. Zödler, Astese und Mönchtum, 2. Aufl. (Frankf. a. M. 1897) S. 458 ff., 529 ff., 585 ff., 607 ff.; E. Sadur, Die Cluniacenser (Halle 1892—94) Bd I S. 323 ff. II S. 277ff.; 55 st. Petri Damiani opera omnia, studio ac labore Const. Cajetani Venet. 1743 (MSL Tom. 144/145, Paris 1853); F. Neutirch, Das Leben des Petrus Damiani, Göttingen 1875; Hinschius a. a. D. V, 105; Scriptores rer. Polonicar. Tom. XIII (Krafau 1889) S. 240, 249, 253; C. Greith, Die deutsche Mystit im Predigerorden (Freiburg i B. 1861) S. 382 ff.; G. B. Lochner, Leben und Gesichte der Christina Ednerin (Rürnberg 1872) S. 10 ff.; 60 Breger, Geschichte der Deutschen Mystit II (Leipzig 1881) S. 350 f.; M. Heinbucher, Die Real-Grachtopable für Theologie und Klicke. 3. N. VI.

Orben und Kongregationen ber katholischen Kirche, Paberborn 1896—97, Bb I S. 249, 317, Bb II S. 17; Holsten et Brockie, Codex regularum monasticarum et canonicarum, Augustae Vindel. 1759, T. II, 329, T. V, 98, 467, T. VI, 97, 161, 258, 276, 340, 523.

In der Geschichte der Bugdisziplin gelangte die körperliche Züchtigung und spe-5 ziell die Ausgeißelung seit dem Anfang des 10. Jahrhunderts zu rasch steigender Bedeu-tung. Während die Bußleistungen der kanonischen Buße in der alteren Zeit das gesamte Leben bes Bugers umfaßt und ibn in jeder Beziehung der Abtötung unterworfen batten, traten jest einzelne Bugubungen und unter ihnen besonders die Auspeitschung ober Beigelung in ben Borbergrund. Die am frühesten in ber um 906 abgefaßten Kanonensamm= 10 lung Reginos von Brüm (L. II c. 450 ff.), und zwar offenbar als neu aufgekommen, erwähnten körperlichen Züchtigungen (plagae, percussiones, verbera) werden als Erfat für die öffentliche Buße anfänglich wohl ausschließlich von fremder, zumeist von priefterlicher, hand vollstreckt worben sein. So ließen u. a. Bergog Gottfried II. von Lothringen 1046 jur Buge für bie von ihm veranlagte Ginascherung ber Kathebrale von Berdun, 16 König Beinrich II. von England 1174 wegen der Ermorbung des Erzbischofs Thomas Becket, Kaifer Otto IV. 1218 behufs Lossprechung von der von ihm verwirkten Extom= munikation die Auspeitschung an fich von Geiftlichen vollziehen. Uhnlichen Buchtigungen haben Kaiser Heinrich III. (1039—1056) und König Ludwig der Heilige (1226—1270), ohne daß eine besondere Beranlassung dazu vorlag, gleich so vielen ihrer Zeitgenossen aus 20 gesteigertem Bußeiser sich unterworfen. Bon einem stürmischen Ausbruch solchen asketischen Eifers, den um 1195 die Buspredigten des bekannten Kreuzzugspredigers Fulco in ben Straßen von Paris erregten, berichtet uns Jakob von Bitry (Histor. occident. c. 8), bemaufolge Mengen von Reumutigen ihren entblöften Körper ben Buchtigungen Fulcos darboten.

Die Anfänge der asketischen Selbstgeißelung liegen noch im Dunkeln. Unzutreffend ist jedenfalls die Annahme Zöcklers, daß als ihre Urheber der Prior Aicius von Chiusa-San-Michele bei Turin (um 1000—1040) und der Abt Guido von Pomposa († 1046) zu gelten hätten. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben wir vielmehr den Ursprung der Selbstgeißelung in den Kreisen jener italienischen Eremiten zu suchen, deren von glühender, zu vissonärem und ekstatischem Enthusiasmus sich steigernder Bußeiser um die Wende des 10. und 11. Jahrhunderts den Anstog zu einer die weitesten Kreise Italiens ergreifenden religiösen Bewegung gegeben hat. Babrend der auf einer Bo-Insel hausende Einsiedler Marinus, sein Schüler Romuald († 1027) und dessen Jünger auf dem Monte Sitrio die asketische Sitte der gegenseitigen Erteilung von Ruten- und Geißelstreichen 35 übten, erscheint die Selbstgeißelung als regelmäßige asketische Übung bei den Mönchen von Fontavellana (bei Hasnza in Umbrien), einer Stiftung des wunderthätigen Einsiedlers und Bußpredigers Dominicus von Foligno († 1031), ebenso bei den Eremiten der ihre Gründung auf Romuald zurücksührenden Einsiedelei von Luceoli (zwischen Cagli und Gubbio in Umbrien) in der ersten Salfte des 11. Jahrhunderts bereits eingebürgert. Un beiben 40 Orten hat der vielgenannte Mönch Dominicus Loricatus († 1060), so genannt wegen des eisernen Banzers, den er auf bloßem Leibe trug, durch seine leidenschaftlich betriebenen Selbstgeißelungen sich hervorgethan, die in dem um 1035 in das Kloster von Fontavellana eingetretenen Betrus Damiani einen begeisterten Bewunderer und Nachahmer fanden. Nach der in Fontavellana in Geltung gebrachten Methode wurde, wohl in teilweisem 45 Unschluß an die Bestimmungen gleichzeitiger ober früherer Bugordnungen, ein Jahr kanonischer Buße durch 3000 Geißelstreiche und Abbetung von 30 Pfalmen, fünf Jahre folder Buße durch 15000 Streiche und Abbetung des ganzen Psalters ersett. Da Dominicus Loricatus gleich seinem Ordensgenossen Rudolf, späterem Bischof von Gubbio, sich gleichzeitig mit beiden Händen geißelte, auch die Worte der Psalmen nicht laut, sondern von nur in Gedanken abbetete, so war es ihm ein Leichtes, Bußen von 1000 Jahren, die er sich nur der Form halber auferlegen ließ, in wenigen Bochen zu vollenden. Als gegen biese neue Art von Astese von verschiedenen Seiten Bedenken erhoben wurden, machte sich Betrus Damiani jum Apologeten ber Gelbstgeißelung (vgl. Bb IV G. 433, 7), beren raiche Berbreitung in erster Linie seinem weitreichenden Ginfluß zuzuschreiben ift. Hatten schon 55 zu Damianis Lebzeiten hervorragende Kirchenmanner, wie die Abte Guido von Bomposa († 1046) und Poppo von Stablo († 1048), als Helben ber Selbstgeißelung sich einen Namen gemacht, so hat der Fortgang der von Cluny ausgehenden Mösterlichen Reformbewegung, alsbann das Zeitalter Bernhards von Clairvaux durch die von ihm herbeisgeführte Verschärfung des Gefühls für die Sünde, namentlich aber der durch die Bettels oo orden in die Volkskreise hinausgetragene asketische Enthusiasmus und die von ihnen ges

predigte Nachfolge des Leidens Christi die Selbstgeißelung zum weitaus verdreitetsten und angeschensten Buß- und Sühnemittel gemacht. Ein großer Teil der Mönchs- und Ronnensorden hat die Vorschrist regelmäßiger, nach einem sest der Minchs- und Ronnensorden hat die Vorschrist regelmäßiger, nach einem sest bestümmten Ritus vorzunehmender Zelbstgeißelung in ihre Ordenstegeln ausgenommen; wohl hauptsächlich durch die deieden großen Bettelorden, von deren Stiftern gleichsalls die Selbstgeißelung in seidenschaftlicher zweise gesübt worden, ist dann serner die asketische Sitte auch in den Laienkreisen eingebürgert worden. Besondern Rreisen gefunden, die durch solche Kasteiung den Frieden der Spesulation zugewandten Kreisen gefunden, die durch solche Kasteiung den Frieden der Spesulation zugewandten Kreisen gefunden, die durch solche Kasteiung den Frieden der Abstelle dem Tode nahebrachte, die um 1332 wegen ihrer seperisch-pantheistlichen in Richtung versolgten Schweidniser Beginen und Christina Ehner († 1356; s. d. Ab V S. 128, 16), die sich sich mit Weißeln schlag. Als das verbreitetste Mittel der struchlichen Bußzucht erhielt die Geißelung und die Geißel solch der Kirchensprach den Namen "disciplina"; die Geißelung und die Geißel solche Dieseihlen Glüschplina"; die Geißelung des Obertörpers wurde als obere Diesiplin (disciplina sursum), diesenige der unteren Köperteile, die vorwiegend die Frauen übten, als 16 untere Disciplin (disciplina deorsum) dezeichnet. Ganz bereinzelt blied der Richerhpruch, den der bekannte Klosterreformator Johannes Busch um 1450 gegen die Klösterlige Schlitzeiseigelung erhob (Chronicon Windeshemense, bearbeitet von Grube S. 148). Bei den meisten strengeren Orden (u. a. bei den Trappisten, Karthäusern, Oratorianern, Doctrinatiern, unbeschubten Karmelitern, Rapuzinern, Redemptoristen, Barmberzigen Brüdern sich aus die Gegenwart in Übung geblieden. Sie wird meist als kultischer Alt gemeinsam einmal oder mehrmals in der Kroden nach einem sest bei wird meist als kultischer Alt gemeinsam einmal o

III. C. Sutter, Johann von Vicenza und die italienische Friedensbewegung im Jahre 1233, Dissert., Freiburg i. B. 1891; J. v. Döllinger, Der Weissagungsglaube und das Prophetentum in der christlichen Zeit, im Histor. Taschenbuch, 5. Folge, Jahrg. I (1871), S. 322 ff.; C. Lechner, Die große Geißelsahrt des Jahres 1349, im HIG. Bd V (1884), S. 438 ff.; 35 H. Handen, Die religiösen Setten in Franken vor der Resormation, Würzburg 1882, S. 11 ff. Die schon von Förstemann a. a. D. S. 18 ff. größtenteils herangezogenen hauptsächlichen chronikalischen Berichte über die Ereignisse der Jahre 1260—1262 vgl. jest in MG SS XVII, 102, 105, 402; XVIII, 241 ff.; 512, 677; XIX, 179, 196; XXIV, 66, 241; XXVV, 589; dazu noch Salimbenes wichtige Chronit, in den Monumenta historica ad provincias Parmensem et 40 Placentinam pertinentia, Vol. III (Parma 1857), S. 238 ff.. und besonders G. B. Vermiglioli, Storia e constituzioni della confraternita dei Nobili della Giustizia (Perugia 1846), und E. Monaci, Appunti per la storia del teatro italiano. Usse dell' Umbria, in der Rivista di filologia Romanza Vol. I (1872), S. 235 ff.

Die Annahme, daß schon die Bußpredigten des Antonius von Padua († 1231) zu Geißlersprozessionen Veranlassung gegeben hätten, hat Lempp (Antonius von Padua, in ISC XII, 435) als grundlos erwiesen. Als ein bedeutsames Vorspiel jener ersten Geißlersahrt aber erscheint die gewaltige religiöse Bewegung, die im Jahre 1233 durch die Buß- und Friedenspredigten einer Anzahl von Bettelmönchen, namentlich des Dominikaners Johann 50 von Vielenzag, unter der Bevölkerung Italiens hervorgerusen wurde, und die in einer Reihe riesiger Bußprozessionen und großartiger Friedens- und Bersöhnungsseste ihren Höhe punkt erreichte. Die tieseren Ursachen des "großen Alleluja" von 1233, die an das Aufstreten des hl. Franziskus sich anknüpsende religiöse Erregung und Bußtimmung der Volksmassen, die Überreizung der Gemüter infolge der andauernden Konslitte zwischen Papststum und Kaisertum, die durch die welssichzischlinischen Parteitämpse herbeigeführte Zerrüttung des Bolkswohlstandes und Unsicherheit aller Verhältnisse, sind auch dei der Geißlerbewegung des Jahres 1260 wirksam gewesen. Dazu kam noch das Auftreten einer heftigen Epidemie im Jahre 1259, vor allem aber die durch Angehörige der Bettelorden in den weitesten Kreisen eingebürgerte Erwartung, daß im Jahre 1260 der von dem Abte 60

Joachim von Fiore angefündigte Bernichtungstampf gegen den Antichrift sowie die Reinigung und Erneuerung ber Kirche erfolgen und bamit bas Zeitalter bes bl. Geiftes feinen Unfang nehmen werde. Die direkte Beranlassung zu den Geißlerzügen jenes Jahres gab das Auftreten bes umbrischen greisen Einsiedlers Raniero Fasani, ber angeblich schon 1258 unter 5 hinweis auf die ihm geoffenbarten bevorstehenden Strafgerichte in Berugia die erfte Beiglerbruderschaft stistete (Monaci, Rivista di filol. Rom. I, 250). Gleich ihrem Führer mit einem weißen Sack bekleidet, zogen die "Disciplinanti di Giesu Christo", indem sie sich geißelten und Gottes Barmherzigkeit anriesen, in Perugia und seiner Umgebung umher; im Herbste 1260 überslutete die bald den Charakter einer geistigen Epidemie annehmende 10 Bewegung das ganze mittlere und obere Italien. Fast in jeder Stadt bildeten sich Bruderschaften von Geißlern (Battuti, Disciplinati, Disciplinanti, Scopatori, Verberatori, Frustatores), die zu Hunderten und Tausenden, angeführt von Priestern und Mönchen, mit Kreugen, Fahnen und brennenden Rergen, ben entblößten Obertorper mit Beigeln schlagend, unter Buggefängen von Stadt ju Stadt wallten und damit bie neue Art ber 16 Buße in immer weiteren Kreisen verbreiteten. Ganz ähnlich, wie es im Jahre 1233 ge- schen war, erfolgten auch 1260 allenthalben Bekehrungen verstockter Sünder, Suhnestiftungen zwischen erbitterten Feinden und den streitenden städtischen Barteien und Ruckberufungen der Berbannten; ber Unteil des Minoritenordens an der Bewegung von 1260 tritt an verschiedenen Bunkten bedeutsam hervor. Entschiedene Gegner fand bas Flagellanten-20 tum an ben italienischen Ghibellinen, die, wohl nicht ganz mit Unrecht, die Ausnutzung der Geißlerprozessionen zu politischen Zweden befürchteten; weber in den Ländern König Manfreds, noch in ben dem Machtbereiche des Martino bella Torre und des Marchese Belavicini angehörenden oberitalischen Gebieten sind die Geißlerbruderschaften geduldet worden. Wohl noch im Jahre 1260 hatte indessen die Geißlerbewegung bereits die Alpen 26 überschritten und in Oberdeutschland und in den benachbarten slavischen Gebieten Wurzeln gefaßt, um im Laufe ber folgenden Jahre bis nach Bolen und Meißen vorzudringen. Wie stark auch in Deutschland die Bewegung zeitweilig war, geht daraus hervor, daß z. B. in Straßburg im Frühjahre 1261 gegen 1200 fremde Geißler erschienen, deren Bei-3. 50. in Strasburg im Fruhjahre 1261 gegen 1200 fremde Geister erichtenen, deren Beispiel 1500 Strasburger zur Selbstgeißelung bestimmte. Bon den deutschen Geißlern des verichten die gleichzeitigen Quellen, daß ihre Bußzeit, entsprechend der Zahl der Lebensjahre Christi, 33½ Tage währte. Während derselben schlugen sie sich, mit entblößtem Oberstörper und verhülltem Gesicht umherziehend und paarweise oder zu je dreien geordnet, zweimal am Tage so lange, die sie von ihnen auf das Leiden Christi gedichteten Lieder gesungen hatten. Die Frauen geißelten sich, wie auch in Italien, zu Hause oder zu hinter den verschlussen Angeloder 36 binter ben verichloffenen Thuren ber Kirchen. Bon ben beutschen Buggefängen bes Jahres 1260 find une nur wenige Berse erhalten, die indessen unverändert in einem aus dem Jahre 1349 überlieferten Beiglerliebe wiederkehren; vermutlich geben die deutschen Beiglergefänge wenigstens zum Teil auf die Lieder (laude) der italienischen Disciplinati zuruck. Während in Italien lediglich das Nachlassen des naturgemäß nur kurzledigen asketischen Parorysmus die Geißlerbewegung im Jahre 1261, wenn auch nicht zum Erlöschen brachte, so doch auf engere Kreisc beschränkte, begegneten die Geißlerzüge in Deutschland im selben Sahre dem gefchloffenen Widerstande der geiftlichen und weltlichen Gewalten, die offenbar in dem Flagellantentum ein der deutschen Religiosität fremdes Glement und zugleich eine ernste Bedrohung der kirchlichen und staatlichen Ordnung erblickten. Wandernde 45 Beißler werden in Deutschland in der Folge nur im Jahre 1296 erwähnt; im übrigen scheinen öffentliche Geißelungen und Geißlerzuge diesseits der Alpen, mit Ausnahme bes füblichen Franfreichs, in der Zeit zwischen 1261 und 1349 nicht mehr stattgefunden

In Oberitalien gaben dagegen die Bufpredigten des nachmals selig gesprochenen Do50 minikaners Benturinus von Bergamo 1334 die Beranlassung zu einer zweiten großen Geißlerbewegung. Viele Tausende sollen in den lombardischen Städten durch ihn zur Bersöhnung mit ihren Feinden, Rückgabe unrechten Gutes und zu der von ihm gebotenen Geißelsahrt nach Rom zum Zwecke der Erlangung von Ablaß bestimmt worden sein. Der Bußeiser der Bolksmassen erkaltete rasch; Benturinus wurde wegen seines Übereifers 1335 vom Papste Benedikt XII. in ein Kloster verwiesen. Ein gleich schnelles Ende nahmen die lombardischen Geißlerprozessionen des Jahres 1340, ins Leben gerusen durch eine angebliche Heilige aus Cremona, die man bald als Betrügerin entlarvte.

IV. Außer ben zum ersten Abschnitt genannten Berten vgl. hafer, Lehrb. der Geschichte ber Medizin, 3. Bearb. Bb III (Jena 1882) S. 97 ff.; J. F. C. Beder, Die großen Boltse frantheiten des Mittelalters, Berlin 1865, S. 19 ff.; C. Lechner, Das große Sterben in

Deutschland 1:48—51, Innöbr. 1884; Rob. Höniger, Der schwarze Tod in Deutschland, Berlin 1882 (vgl. dazu Carl Müller in der ThL3 VII 1882, S. 320 ff.); L. Schneegand, Le grand pelerinage des slagellants à Strasdourg en 1349 (extrait de la revue d'Alsace), Strahdurg 1837 (bearbeitet von Const. Tischendorf unter dem Titel: Die Geißler, namentlich die große Gißelsahrt nach Strahdurg im Jahre 1349, Leipzig 1840): Chroniten der deutschen Städte, 5 Bd IX (Closeners Strahdurger Chronit) S. 105 ff. und Bd VII (Magdedurger Schöppenschronit) S. 204 ff.; Gillert, Die Chronit des Hugo von Reutsingen, in den Forschungen zur deutschen Gesch., Bd XXI (1881), S. 21 ff.; Chronica Aegidii Li Muisis addatis, in Recueil des chroniques de Flandre T. II (1841), S. 111 ff.; C. Schmidt, Lied und Predigt der Geißler von 1349, in den ThStk 1837, S. 889 ff.; J. C. Chmidt, Lied und Predigt der Geißler von 1349, in den ThStk 1837, S. 889 ff.; J. C. L. Ghmidt, Lied und Predigt der Geißler von 1349, in den ThStk 1837, S. 889 ff.; J. D. Weyer-Wertan, Das große Seteben mit seinen Judenverfolgungen und Geißlern, in der Sätluarschrift: "Basse 1349, im Hold 1856, S. 149 ff.; C. Lechner, Die große Geißlesten des Jahres 1349, im Hold 1882), S. 283 ff.: P. Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis 15 Neerlandicae, Deel I (Gent 1889), S. 190 ff.; Deel II (1896), S. 96 ff.; derschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden, Deel II (Gent 1897), S. 61 ff.. wieder abgedruck (unter dem Titel: De secten der geeselaars en der dansers in de Nederlanden) in den Mémoires de l'académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique T. 53 (1895—1898); H. Hauft der Bettäge zur Geschichte der Keißler, in RVI (1877), S. 313 ff.; Sh. Nöß-20 richt, Bibliographische Beiträge zur Geschichte der Geißler, in Franten (Bürzdurg 1882), S. 13 ff.; Sh. Nöß-20 richt, Bibliographische Beiträge zur Geschichte der Geißler, in RVI (1877), S. 313 ff.; Ch. U. Dahn, Weschichte der Keiger im RVI. Bd II (Suttgart 1847), S. 537 ff.; Lea, A history

Abbilbungen von Geißelbrübern bes 14. Jahrhunderts bei A. Schult, Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert (1892) S. 237, bei Li Muisis a. a. D. S. 348 und 360, und bei Fredericq, De secten des geeselaars. Bgl. auch Förstemann S. 294, und Lechner HJ 30 V 454.

Über die ersten Anfänge der großen Geißlerfahrt der Jahre 1348/49 sind wir noch ohne genauere Kenntnis. Hatte man früher angenommen, daß die Geißlers bewegung zeitlich auf das Auftreten der seit dem Ende des Jahres 1347 in Mitteleuropa sich verbreitenden indischen Pest (des "schwarzen Tods") gesolgt sei, so haben Hönigers 85 Untersuchungen gelehrt, daß umgekehrt die Geißlerzüge jener Jahre der Berbreitung der Seuche vorauseilten und als Vorkehrungsmaßregeln gegen die Pest aufzusassen sind. Vom schwarzen Meere her war diese im Jahr 1347 in Dalmatien, Oberitalien und Subfrantreich eingeschleppt worden; von biesen brei Ansteckungsherben aus verbreitete sie sich zu Ende des Jahres 1348 nach dem mittleren Europa, wo die Heftigkeit der Seuche im 40 Sommer 1349 ihren Höhepunkt erreichte. Vermutlich hat man in Oberitalien den Ansang damit gemacht, durch Anstellung von Buß= und Geißler=Prozessionen das drohende Unheil abzuwenden, wie denn auch in Avignon im Jahre 1348 solche Prozessionen unter Beteisligung des Papstes Clemens VI. stattgefunden haben. Bon Italien aus werden die Geiplerzüge ihren Weg über bie Oftalpen nach bem weftlichen Ungarn genommen haben; 45 für die deutschen Landschaften wird Ungarn wiederholt als ber Ausgangspunkt ber Geißlerbewegung bezeichnet. Bon Ungarn aus überfluten alsbann bie Beiglerzüge vom Herbste 1348 bis in den Herbst 1349 hinein als Borboten der Best sämtliche deutsche Landschaften bis nach Basel und Bern im Südwesten und bis nach Flandern, Hennegau und Holland im Nordwesten, ergießen sich aber auch nach Böhmen, Bolen und Dänemart und ziehen auch so England in ihre Kreise, wohin seeländische und hollandische Geißelbrüder im September 1349 überfetten. Die reißend schnelle Berbreitung der Geißlerbewegung und der tiefe Eindruck, ben sie gerade in ben breiten Bolksschichten Deutschlands hervorrief, wird burch bie die Massen beherrschende Todesangst aber boch nicht vollständig erklärt. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, daß schon vor dem Erscheinen der Best die Gemüter durch 55 apolalpptisch-joachimitische Brophezeiungen und Erwartungen in höchstem Grade erregt waren, und daß man gerade um das Jahr 1348 in weiten Kreisen der beutschen Bevölferung auf das Wiedererscheinen des Kaisers Friedrich rechnete, der ein Strafgericht über das entartete Papsttum halten, Kirche und Staat reformieren und ben Unterschied zwischen Arm und Reich beseitigen werbe. Unter dem Ginfluß folcher Borstellungen mochte der 60 ichmarge Tob als ber Borbote bes großen Umichmunges aller Dinge, bas Geiglertum aber baju berufen erscheinen, bem tommenden Reiche Gottes ben Beg zu bereiten und an bie Stelle bes feinem Berufe untreu geworbenen Klerus zu treten. Gind biefe revolutionaren

und kirchenfeinblichen Tendenzen des deutschen Geißlertums auch nicht aller Orten zu Tage getreten und haben sie auch meist erst im weiteren Berlaufe der Bewegung sich schärfer ausgeprägt, so lassen doch auch schon die früheren Stadien der Geißlerbewegung die Geringachtung des Klerus und der kirchlichen Heilsmittel und die Gewaltkhätigkeit der zur Aussbreitung der Geißelbuße betriebenen Agitation erkennen. Ein aus weit älterer Zeit, vielleicht noch aus der Zeit der Geißlerzüge des Jahres 1261 stammender apokrypher, angeblich in Jerusalem zur Erde gefallener, Brief Christi, der unter Androhung surchtbarer Strafgerichte zur Buße aufforderte und von den wandernden Geißlern allerorts verlesen wurde, scheint eines der wirksamsten Mittel der Propaganda für die Geißelbuße gewesen zu sein. weißlerbeite es in jenem Evangelium der Geißlerbewegung an scharfen Aussällen gegen den Klerus nicht sehlte, so geben auch die Lieder der Geißlerbe der Überzeugung Ausdruck, daß die Geißelsahrt an die Stelle der kirchlichen Heilsmittel getreten sei:

"Waere bise buoze niht geworden, Die Kristenheit waere gar verswunden."

15 Aller Bahrscheinlichkeit nach noch in das Jahr 1349 gehört die Verbreitung zweier weiteren fingierten, angeblich in Rom gefundenen, Briefe Christi, deren einer den Papst und den gesamten Klerus aller ihrer amtlichen Besugnisse für verlustig erklärte. Bezeichnend für den in den Geisterbruderschaften herrschenden Geist ist auch die bei ihnen geltende Bestimmung, daß kein Geistlicher Meister oder Vorstandsmitglied einer Bruderschaft werden konnte. Wand die Geistlerbewegung trosdem unter der Geistlichkeit, besonders unter den Bettelsmönden, manchen warmen Freund und Anhänger, so sehlte es doch auch nicht an scharsen Konslikten zwischen Barteien; mehrsach ist es zu thätlichen Angrissen fanatischer Geistler und ihres Anhangs gegen die ihrer Propaganda entgegentretenden Mönche und Kleriker gekommen. Auch an den schon vor dem Auftreten der Geistler entsachten, von Sübfrankreich ausgegangenen, blutigen Judenversolgungen der Jahre 1348/49 haben die Geistler einen hervorragenden Anteil genommen, eine Erscheinung, die wenigstens zum Teil aus den von den sanatisierten Massen gebegten aposalvptischen Erwartungen eines allgemeinen

sozialen Umsturzes zu erklären sein wird. Was die außere Erscheinung und die Organisation der Geißlerzüge der Jahre 1348/49 200 anlangt, so sind für dieselben die Geißlerprozessionen der Jahre 1260/61 offendar in jeder Beziehung vordildlich gewesen. Ebenso wie damals traten die Büßer zu Bruderschaften zussammen, die ihre Mitglieder gewöhnlich zu einer Bußzeit von 33½, Tagen verpslichteten. In den meisten Fällen wurden die Büßer während dieser ganzen Zeit durch weit ausgedehnte Prozessionen ihrer Heimat entstützt: oft genug legte man sich nach Ablauf jener 86 Frist eine wiederholte Geißelbuße auf. Die religiös-astetischen Forderungen, die die 3ahl= lofen Geißlerbruderschaften an ihre Mitglieder erhoben, waren, von einzelnen Besonder-heiten abgesehen, im wesentlichen eng übereinstimmend. Bedingung für den Eintritt war Ablegung einer Generalbeichte, Berföhnung mit den Feinden, gewissenhafte Regelung aller vermögensrechtlichen Verpflichtungen, Ablegung des Versprechens unbedingten Gehorsams 40 gegenüber dem Meister der Bruderschaft. Leibwäsche und Kleider durften innerhalb der Butzeit nicht gewechselt, der Bart nicht geschnitten, Bäder nicht gebraucht werden; die Büger durften in feiner Herberge langer als eine Nacht bleiben und weber Feberbett noch Leintuch benuten. Jeber Berkehr, fogar jedes Gespräch mit Frauen war bei ben meisten Bruderschaften verboten. Jedes Mitglied mußte sich vor dem Antritt der Bußfahrt über 45 ben Befit einer für feinen Unterhalt inapp ausreichenben Barfchaft ausweisen können; um Almosen oder Beherbergung zu bitten war untersagt, die freiwillig gereichten Almosen-gaben flossen wohl meist der Bruderschaftstasse zu. Auf ihren Prozessionen führten die Bruderschaften tostbare Fahnen und Baldachine mit sich, denen die Geißelbrüder paarweise geordnet folgten, bekleidet mit weißen, frauenrodartigen Unterkleidern und mit Manteln und 50 Hüten, die beide mit roten Kreuzen bezeichnet waren, und nach denen die Geißler in Deutschland meist den Namen Kreuzbrüder führten. Die Selbstgeißelung geschah täglich zweimal, mit Vorliebe auf öffentlichen Plätzen unter Absingung von Liedern und nach einem fest bestimmten Nitus. Sie warfen sich dabei nach dem Kommando des Meisters in weitem Kreife nieder, indem jeder durch eine bestimmte Lage oder Geberde seine Haupt-55 sunde andeutete: der Meineidige legte sich auf die Seite und recte die Eidfinger auf, ber Mörder legte sich auf den Rücken u. s. w.; auch schlugen sie sich mit treuzweise auszgebreiteten Armen an die Brust und warsen sich zur Nachbildung des Kreuzes Christi mit treuzweise ausgestreckten Armen zu Boden. Mit der Berlesung des oben erwähnten

fingierten Briefes Christi schloß die Geißelungsceremonie ab. Besonderes Auffeben haben

bei den Zeitgenossen die Gesänge (Leise) der Geißelbrüder erregt, nach denen man sie in Niederdeutschland mit Vorliebe als "Loiskenbrüder" bezeichnet hat. Daß diese Gesänge wenigstens zum Teil auf die Geißlerlieder der Jahre 1260/61 zurückgehen, wurde schon (S. 436, 34) erwähnt; auf den italienischen Ursprung einzelner Lieder scheint die Benutzung der bekannten Sequenz "Stadat mater dolorosa" hinzuweisen, die fünfzig Jahre später als des dorzugtes Lied der italienischen Geißler begegnet. Unsere Kenntnis der deutschen Geißlerlieder, die zum Teil in Closeners Straßdurger Chronif und in der Limburger Chronif aufzgezeichnet sind, ist durch Mitteilungen von E. Bartsch (Germania, Jahrgang 25, 1880 S. 40 st.) aus einer Betersburger Handschrift sehr bereichert worden; die Melodie des weit verbreiteten Geißerliedes "Nun ist die betevart so her" hat Bäumker (Kathol. deutsches 10 Kirchenlied II, 201) in derzenigen eines noch im 17. Jahrhundert viel gesungenen, auf zienes Geißlerlied zurückgehenden Wallsahrtslieds wiedergesunden. Die deutschen Geißlerzlieder surückgehenden Wallsahrtslieds wiedergefunden. Die deutschen Geißlerzlieder sind alsdann die Grundlage für die Gesänge der böhmischen, polnischen und wallonischen Geißelbrüder geworden (über letztere vgl. Fredericq, de secten der geeselaars S. 18 st.).

Neben ben wallsahrenden Geißlerbruderschaften sinden sich jedoch auch Büßervereine, die ihre Mitglieder nur auf ganz kurze Frist, in Doornik z. B auf neun Tage, zur Bornahme von Selbstgeißelungen am Site der Genossenschaft verpflichteten (Li Muisis S. 359), und daneben Ansäte zu ständigen Geißlergenossenschaften, wie z. B. in Straßburg, wo eine aus Handwerfern bestehende Genossenschaften, wie z. B. in Straßburg, wo eine aus Handwerfern bestehende Genossenschaften Witglieder durch gemeinschaftliche Selbstzgeißelung beging (Closener S. 119). In den Niederlanden hatten auch manche wallssahrende Bruderschaften ihren Mitgliedern gewisse Retreligiose Berpflichtungen, wie z. B. die strenge Beodachtung des Fastens, Bermeidung des Fluchens, Enthaltung von fremdem Kriegsdienst, auf Lebenszeit auferlegt; im späteren Berlauf der Bewegung entstanden dort 25 nach den Pfarrsprengeln gesonderte Büßervereine, die an Sonnz und Festtagen die Geißelzduße übten, die Toten zu Grade trugen und bestatteten und damit dem Klerus eine böchst gefährliche Konkurrenz machten (Li Muisis S. 353 ff.).

Der Eindruck, den die Geißlerbewegung in ihrem ersten Stadium auf die Masse übte, war, wie schon bemerkt, offenbar ein ganz gewaltiger. Der Andlick der grausamen 30 Selbstpeinigungen, die Bußpredigten der den Geißlern beitretenden Geistlichen und die Angst vor den angekündigten Gerichten hat vieler Orten eine stürmische Reform der sittlichen Justände hervorgerusen, der Bewegang aber auch immer zahlreichere neue Elemente zugeführt. So erschienen in Straßdurg ein Viertelsahr hindurch fast täglich neue Scharen von Wallsahrern die zur Stärke von mehreren hundert Personen; den Schluß machten 35 Prozessionen sich geißelnder Frauen und Kinder. In Doornit zählte man gegen 5300 Geißler, die die Etadt in Wallsahrtszügen von fünfzig die über fünshundert Köpfen inner-

balb weniger Wochen berührt hatten.

Für die Kirche, deren Einfluß auf die Massen duch das Geißlertum zeitweilig völlig lahmgelegt wurde, war es ein einfacher Akt der Notwehr, wenn sie der Bewegung mit 40 den schärsten Wassen ein einfacher Akt der Notwehr, wenn sie der Bewegung mit 40 den schärsten Wassen der Einflussen des Geißlerzüge die Grenze Frankreichs erreichten, erließ Papst Clemens VI., nachdem die Pariser Universität sich sür ein Vorgehen gegen die Geißler ausgesprochen hatte, am 20. Oktober 1349 eine an den Epistopat Frankreichs, Teutschlands, Polens, Schwedens und Englands gerichtete Vulle, worin er das Flagellantenzum auss schärste verurteilte und zu seiner allgemeinen Unterdrückung ausscrückung ausscrücklich der Erlaubtheit der im Rahmen der kirchlichen Ordnung geschehenden Selbstgeißelung ausdrücklich zu betonen. Es war sür das Geißlertum verhängnisvoll, daß dieses kirchliche Berdammungsurteil mit der naturgemäßen Reaktion zusammentraf, die sich in der Masse Bolkes gegen die vorausgegangene krankhaste Überspannung der Körperz und Seelenzkäte geltend machte. Die Begeisterung des Volkes für die Geißler verschwand ebenso so plößlich, als sie gekommen war, meist ohne daß der Bußeiser irgend welche bleibende Spuren binterlassen hätte. Das Einschreiten der kirchlichen Gewalten wurde von den welklichen Bedörden um so bereitwilliger unterstügt, als sich den Gesplerzügen in deren späterem Verzlauf eine Menge arbeitsschenen Gesindels angeschlossen hatte, die das sozialistische Moment der Geißlerbewegung noch schriebes angeschlossen unterdrückt, die ihm treugebliedenen Ans das geschlertum in Deutschland sast allenthalben unterdrückt, die ihm treugebliedenen Ans das gerichten als versehnete Sektierer (vgl. unten) in die Verdorgenheit zurückgedrängt.

Das Gegenstück zu der vorwiegend auf deutschem Boden sich abspielenden Geißlerbewegung der Jahre 1348/49 bildete das Auftreten der sogenannten "Weißen" (Albati, Bianchi) im Jahre 1399, das in der Hauptsache auf die romanischen Länder beschränkt so

blieb. Der Ausgangspunkt der Bewegung, deren Geschichte noch vielfach im Dunkeln liegt, scheint die Provence oder eine der angrenzenden norditalienischen Landschaften gewesen zu fein, von wo aus fie sich sowohl westlich nach Frankreich und Spanien, wie öftlich und füblich nach Italien verbreitete; nach Deutschland hat sie nur an wenigen Bunkten, wie 5 3. B. in ben Riederlanden, übergegriffen. Erdichtete Offenbarungen von kunftigen gött- lichen Strafgerichten und das angebliche Gebot der Gottesmutter haben damals viele Tausende von wallfahrenden Geißlern in Bewegung gesetzt, die in lange weiße Gewänder gehüllt unter dem Gesange der Sequenz "Stadat mater dolorosa" neun Tage hind die Geißelbuße übten. Die tieseren Ursachen dieser Geißelzüge werden wohl in den 10 bamaligen trostlosen politischen und wirtschaftlichen Zuständen Oberitaliens und in der durch das große Schisma hervorgerufenen religiösen Erregung der oberitalischen Bolkstreise zu suchen sein. Eine außerordentliche Steigerung und Verdreitung ersuhr die Bewegung durch das Auftreten des bekannten spanischen Dominikaners und Volksheiligen Vincentius Ferrer (f. d. A. oben S. 48, 36 ff.), der durch seine erschütternden Bufpredigten und durch 15 feine Prophezeiungen von dem unmittelbar bevorstehenden Ende aller Dinge und der großen bem Antichrift zu liefernden Schlacht einen gewaltigen Einfluß auf die Bolksmaffen ausübte. Endlose Scharen von Bugern folgten ihm auf seinen Wanderungen burch Frantreich, Spanien und Oberitalien (1400-1417) und übten auf sein Geheiß die Selbst= Die durch die angeblichen Bunderthaten ihres Führers lebendig erhaltene 20 hochgradige Erregung biefer Bufferzüge erfüllte bas Konstanzer Konzil mit nicht geringer Besorgnis und gab, nachdem die Versuche Gersons und Peters d'Ailli, Ferrer von den Beiglern zu trennen, vergeblich gewesen waren, Gerson Beranlaffung, in einem im Juli 1417 dem Kongil erstatteten Gutachten in ebenso entschiedener wie besonnener Beise gegen jene — mit jenem Jahre übrigens verschwindenden — Geißlerzüge wie gegen die Selbst-25 geißelung ber Laien überhaupt aufzutreten.

In Italien haben auch im ferneren Berlauf bes 15. Jahrhunderts außerordentliche Naturereignisse und das Auftreten von Spidemien wiederholt Beranlassung zu massenhaften Selbstgeißelungen der Laien gegeben, die indessen doch auf örtlich eng begrenzte Kreise bes schränkt geblieben sind (vgl. Pastor, Geschichte der Päpste III, 66ff).

V. Förstemann, S. 159 ff.; A. Stumpf. Historia flagellantium, praecipue in Thuringia, in ben Neuen Mitth. aus bem Gebiet historisch.-antiquar. Forschungen, Bb II (1836) S. 1 ff.; Fredericq, De secten der geeselaars S. 38—47; H. Hauft, Religiöse Setten in Franken. S. 17; bers., Jur Gesch. ber Geißler, in 3kG IX, 114 ff.; bers., Deutsche Biographie XXXI. 683; B. Flade, Römische Inquisition in Mittelbeutschland, in den Beiträgen zur sächs. KG 85 XI, 81 ff ; Grauert, Bur deutschen Kaisersage, im HIG XIII (1892) S. 139 f.

Die schroffe Weigerung der Kirche, in Deutschland Geißlerbruderschaften, wie sie in Italien und Sübfrantreich das ganze Mittelalter hindurch bestanden, nach dem Ablauf der großen Geißlerbewegung des Jahres 1349 zu dulden, war durch die Eigenart der deutschen Flagellanten sehr nahe gelegt. Daß aber dennoch dieses rücksichtslose Vorgehen 40 ein Fehler war, zeigt die Thatsache, daß sich aus dem deutschen Geißlertum des Jahres 1349 eine keterische Sette herausbilbete, beren Betampfung die Kirche bis jum Ende bes Mittelalters beschäftigten sollte. Erlasse bes Erzbischofs Wilhelm von Köln aus ben Jahren 1353 und 1357 und bes Bischofs Johann IV. von Utrecht aus dem Jahre 1355 zeigen, daß trot ber firchlichen Berbote einzelne Geißlergenoffenschaften am Nieberrhein beimlich 45 fortbestanden und bei einem Teil bes Klerus Forderung fanden; ben geheimen Beiflervereinen in Franken, denen bereits der Würzburger Augustiner Hermann von Schildesche 1351 eine Streitschrift gewibmet hatte, trat ein Berbot bes Würzburger Bijchofs Albrecht II. vom Jahre 1370 entgegen, und noch im Jahre 1391 hatte man in heibelberg gegen eine in der Nähe aufgetauchte Geißlerschar einzuschreiten (haut, Gesch. ber Univ. Heibel-In besonders ftarter Stellung finden wir das Flagellantentum in Thu-50 berg I, 217ff.), ringen, wo um 1360 burch ben Apolalyptifer Konrad Schmid bie Umbilbung bes Geißlertums zu einer fest organisierten keterischen Sekte sich vollzog. Un die joachimitisch-eschatologischen Borstellungen der Geißler im Jahre 1349 anknüpfend, berechnete Schmid an der Sand der Apokalppse und mittelalterlicher Weissagungen als den Zeitpunkt des jungsten 56 Gerichtes das Jahr 1369, auf das er seine zahlreichen Anhänger im Hinweis auf die oben erwähnten apolityphen Geißlerbriefe der Jahre 1348/1349 durch die Geißelbuße sich vorbereiten hieß. Die Uebereinstimmung einer großen Bahl ber ber thuringifchen Beiglerfette beigelegten kirchenfeindlichen Sate mit benen ber in Thuringen bamals weit verbreiteten, gleichfalls zur Weltflucht geneigten, Walbenfer läßt vermuten, daß auch bas n Balbensertum von Einfluß auf die religiose Stellung Schmids und seiner Jünger gewesen

ist. Es wird ihnen die Berwerfung aller Sakramente und des ganzen kultischen und hierarchischen Spstems der Kirche zugeschrieden, an deren Stelle angeblich ein chiliastisches Reich treten sollte, zu dessen Regierung Schmid als "Kaiser Friedrich" oder "König von Thüringen" sich berufen glaubte. Im Jahre 1369 ging die Kirche mit Entschiedenheit gegen die Sekte vor. Unter den damals in Nordhausen verdrannten Geislern mag sich auch Schmid befunden haben; seine Anhänger identisszierten ihn sortan mit Henoch oder Elias und erwarteten, daß er an Spristi Stelle das jüngste Gericht abhalten würde. Diefer esse Glaubische Bertrauen auf die Wirtungen der Geiselbusse hat denn auch der thüringischen Geislersekte eine ungewöhnliche Krast des Widerstandes gegen die wiederholten heftigen weriglersekte eine ungewöhnliche Krast des Widerstandes gegen die wiederholten heftigen werfolgungen seitens der Inquisition verliehen. Im Jahre 1392 ist diese in Würzdurg und Erfurt, 1414—1416 in Erfurt und dessen. Im Jahre 1392 ist diese in Würzdurg und Erfurt, 1414—1416 in Erfurt und dessen, im Sangerhausen, in der Grasschausen, und Erfurt, 1461 in Duedlindurg, 1453—1456 in Sangerhausen, Uschersleben und Sondershausen, 1446 in Nordhausen, 1481 im Halberstädtischen gegen keperische Geißler, zum Teil mit blutiger Strenge, einz seschritten. Litterarisch sind die höhringsischen Gespler durch den Erfurter Karthäuser Johann von Hagen (gest. 1475) bekämpft worden. Während namentlich die Inquisitionsakten des Jahres 1414 den joedimitisch-asketischen Charakter der Sekte deutlich erkennen lassen, dar man im späteren Berlause des 15. Jahrhunderts aus Grund erprester Geständnisse der Heschuldigung der Berehrung Lucifers und ritueller nächtlicher Orgien gegen die 20 thürngischen Geistler erhoben, Anslagen, die mit allen verlässigen Angaben über die Geschichte der Sekte in schroßen Wibserspruche stehen.

VI. Hörstemann a. a. D. S. 184; Monaci und Bermiglioli a. a. D.; Gaspary, Geschichte der italienischen Litteratur, Bb I (1885) S. 141 ff.; A. D'Ancona, Origini del teatro italiano, 2. ed. Vol. I (Torino 1891) S. 106 ff., 134 ff., 153 ff., 353 ff. wo die neuerdings 25 bekannt gewordenen Liedersammlungen und Statuten der italienischen Geisterbruderschaften sorgiam verzeichnet sind; B. Creizenach. Geschichte des neueren Oramas, Bd I (Halle 1893) S. 304 ff.; Giac. De Gregorio, Capitoli della prima compagnia di disciplina di San Nicold di Palermo, Kalermo 1891, und dazu B Hirter im Giornale stor. della letterat. ital. Vol. XIX (1892) S. 34 ff.; G. B. Menapace, Notizie stor. intorno ai dattuti del Trentino, so in Archivio Trentino, Vol. IX und X; Monaci, Aneddotti per la storia letteraria dei laudesi, dei disciplinati e dei Bianchi nel medio evo, Roma 1892 (estratto dai Rendiconti dell' Accademia dei Lincei); Schneller, Statuten einer Geister-Bruderschaft in Trient, in der Zeitschr. des Ferdinandeums sür Tirol. 3. Folge, 25. Het (1881) S. 5 ff.; Mazzatinti, I disciplinati di Guddio, in Giornale de filologia romanza, T. III (1880) S. 85 ff.; Bettazzi, 35 Laudi della città di Borgo S. Sepolcro, ebenda T. XVIII (1891) S. 242 ff.; Mazzatinti, Costituzioni dei Disciplinati di S. Andrea di Perugia, Fordi 1893; Muratori, Dissertazioni sopra le antichità italiane, T. V (Milano 1837), diss. 75 pag. 528 ff.; derielde, Antiquitates Italicae, T. VI (Mediol. 1742) S. 447 ff.; L. Basior, Geich der Bährler, Bb III (Freiburg 1895) S. 31, 36, 40; Histoire des religieux de la compagnie de Jésus, Nouv. éd. T. II 40 (litrecht 1742) S. 173 ff.; Abbé Quérel, Histoire de la confrérie des Pénitents-Blancs de Rabastens, in: Aldia christians, Année 1895 p. 131 ff., 157 ff., 172 ff. und 187 ff.: Wordd. Lerns Basiferburger Chronit, in L. Bestenrieders Behrtägen zur vaterländ. Histoire I (1788) S. 167 ff. (Einsübrung der öffentlichen Selbsichte aller Kloster- und Ritterorden, Bb VIII (Lyd. 46 1756) S. 303 ff.; Grov Frusta, Der Flagellantismus un

Den italienischen Geißlergenossenschaften waren zwar auch nach 1260 an einzelnen Orten die weltlichen und geistlichen Behörden entgegengetreten. Dies hatte aber boch ihr Fortbestehen und ihre weitere Berbreitung um so weniger hindern können, als die Bruderschaften offenbar unter Ausgabe aller apokalpptisch-jvachimitischen Spekulationen dem 56 Gesüge der kirchlichen Ordnung sich durchaus angepaßt hatten und als eine äußerst lebensträftige Berkörperung der spezisisch romanischen Laienfrömmigkeit sich der Pflege und Unterstützung seitens der Kirche in bobem Grade empfablen.

käftige Berkörperung ber spezifisch romanischen Laienfrömmigkeit sich der Pflege und Unterstützung seitens der Kirche in hohem Grade empfahlen.
Die besonders in jüngster Zeit in reicher Zahl zu Tage gekommenen Zeugnisse über diese Bruderschaften Lassen bermuten, daß Geißlergenossenschaften während des Mittelalters so kaum in einer einzigen bedeutenderen Stadt Italiens gesehlt haben; in manchen Städten baben deren mehrere, wie z. B. in Gubbio, Perugia und Fabriano deren je drei, in Padua

feche gleichzeitig neben einander bestanden. Die neuerdings erfolgte Bekanntgabe ber Statuten einer Reihe diefer Bruderschaften giebt über ihre Organisation, die religiöse Disziplis nierung ihrer Mitglieder und ihre Stellung zu den Bettelorden erwünschte Aufschlüsse. Im Mittelpunkt ihrer Pflichten steht natürlich die Selbstgeißelung, die unter Beitung eines Priors 5 zu bestimmten Friften entweder im Bruderschaftshause, in der Bruderschaftstirche oder bei Prozessionen vorgenommen wird; manche Bruderschaften nahmen ihre Umzuge zur Nachtzeit por. Die sonstigen astetischen Unforderungen an die Mitglieder find etwa benen der britten Orden gleichförmig. Die Leitung einer Anzahl der Bruderschaften, jedoch keineswegs aller, lag in den händen der Bettelorden; so teilte sich die älteste der italienischen Geißler10 genossenschaften, die von Berugia, schon frühzeitig in drei Bruderschaften, die sich nach ihren Batronen, Augustinus, Franziskus und Dominicus, benannten und zu den betreffenden Bettelorben in engen Beziehungen standen. Manche Geißlerbruderschaften widmeten sich zugleich ber Armen- und Krankenpflege und unterhielten Spitaler (case di Dio), so die Battuti zu Trient, Arco, Siena, Bologna, Gubbio. Sehr bedeutsam ist ferner die Stelle, welche die Battuti 15 in der Geschichte der italienischen Litteratur als die Schöpfer der religiösen Lyrik und des volkstumlichen geiftlichen Dramas einnehmen. Schon die Berichte über die große italienische Geißlerfahrt von 1260 heben die Absingung von religiösen Liedern in der Boltssprache (laude) als auffallende Besonderheit ber Geißlerprozessionen hervor. Auch in ber Folge wurde das volkstümliche geistliche Lied in den Bruderschaften der Battuti, die auch oft den 20 Namen "Laudesi" führen, wie uns ihre Statuten und zahlreichen Liederhandschriften zeigen, eifrig gepflegt, verdrängte mehr und mehr den lateinischen Hymnus und wurde bald die am reichsten entwickelte Litteraturgattung der italienischen Sprache. Schon frühzeitig bringen aber in bas geiftliche Bolkslied bramatische Elemente ein, indem 3. B. Die Sanger sich bittend und fragend an Christus ober an die Gottesmutter wenden und von ihnen 25 Antwort erhalten. Bon bier führte nur ein kleiner Schritt zur völligen Dramatisierung ber Lauden, zur Entstehung des volkstümlichen religiösen Schauspiels, ein Übergang, der im Schose der umbrischen Geißlerbruderschaften wohl noch im Lauf des 13. Jahrhunderts sich vollzog. Die theatralische Aufführung dieser dramatischen Lauden, als deren Gegenstand natürlich in erster Linie die Lebens- und Leidensgeschichte Christis sich darbot, gehört fortan 20 zu ben hauptfächlichen Obliegenheiten ber Geißlerbruderschaften und verbreitet sich balb über ganz Stalien. Besonderen Ruf erlangten die von der römischen Geißlerbruderschaft del Gonfalone bei Fackel- und Lampenschein am Charfreitag im Kolosseum aufgeführten Baffionsspiele; im 17. Jahrhundert treten an ihre Stelle prunkvolle nächtliche Brozessionen, passiblete; im 17. Jahrhundert teten an ihre Steue ptuntodie nachtiche prozesiblen, wobei pantomimische Darstellungen der Passion unter dem Geleite der sich geißelnden 85 Bruderschaftsmitglieder vor sich gingen. Bedeutende Verstärtung ersuhren die Geißlerbruderschaften infolge der großen Geißlerschriten des 14. und 15. Jahrh., namentlich der Bußfahrt der "Bianchi". Es entstanden mit der Zeit in Italien und den übrigen romanischen Ländern, namentlich auch in Frankreich, die verschiedensten Bruderschaften und Erzeichen bruberschaften von "Büßenden", nach ber Farbe ber von ihnen getragenen Kutten in weiße, ofchwarze, graue, blaue, rote, grüne und violette Büßer unterschieden, die wenigstens zum Teil den Geißelbruderschaften zuzurechnen sind und neben ihren asketischen Gelübden eine Reihe von daritativen Berpflichtungen auf sich nahmen. Die durch das Tridentiner Konzil eingeleitete Resormbewegung wandte auch den romanischen Geißlerbruderschaften ihre Ausmerksamkeit zu. So setzte der Erzbischof Borromeo von Mailand um 1570 eine geste weinzum erformierte Regel sür die sämtlichen Geißlergenossenschaften der Mailändischen Kirchenprodinz sels, durch welche die Bruderschaften eine äußerst straffe Organisation ersbischen Die habe Merthändung des Kleiblertung in der Leit der Kasenverkormetion sinder hielten. Die hohe Wertschätzung des Geißlertums in der Zeit der Gegenreformation findet einen bezeichnenden Ausdruck in einer Bulle Papst Gregors XIII. von 1572, worin den Mitgliedern der Geißlergenoffenschaften eine reiche Fulle von Ablaffen zugewendet wird. Den ungemeinen Aufschwung, ben die Selbstgeißelung ber Laien und die Beiflerbruderschaften im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts nahmen, danken dieselben übrigens doch in erster Linie dem Ginflusse der Gesellschaft Jesu, die sich bekanntlich von der ersten Reit ihres Bestehens an die asketische Disziplinierung der ihr nahestehenden Laienkreise in hohem Grade angelegen sein ließ. Wie die Selbstgeißelung von dem Stifter und den her-55 vorragendsten Gliebern der Gesellschaft eifrig geubt und unter die für die neueintretenden

borragendsten Gliedern der Gesellschaft eifrig geübt und unter die für die neueintretenden Mitglieder festgesetzten "exercitia spiritualia" aufgenommen wurde, so haben die Zesuiten geradezu mit Leidenschaft für die Verbreitung der Selbstgeißelung unter ihrem Laienanhang, namentlich in den von ihnen geleiteten Marianischen Sodalitäten gewirkt. Unter ihrer Führung sinden wir aber auch u. a. in Spanien besondere, mit den alten Geißlers wobruderschaften wohl nicht in Zusammenhang stehende, Bruderschaften von "Büßern" und

"Büßerinnen" ("bom wahren Kreuze" u. f. w.), die öffentliche Geißelprozessionen veranstalten, gegen welche 1565 der spanische Epistopat jum Schutze der öffentlichen Sitte Einspruch erhebt. Dies hinderte freilich nicht, daß gerade in Spanien die öffentliche Selbstgeißelung im 17. und 18. Jahrhundert zu besonderer Blüte gedieh. In engem Rusammenhang mit den Jesuiten stehen ferner die frangofischen Buger- und Geiglerbruderschaften des 5 spang nitt den Zesutten stehen seiner die stanzopsagen Buger: und Geisterbuderschaften des 5
16. Jahrhunderts, die unter König Heinrich III. (1574—89) auch im politischen Leben Frankreichs eine bemerkenswerte Rolle spielen, und an deren Prozessionen der König und sein Hosselftaat sich als Geißler beteiligen; den Angriffen, welche der in diesen Bruderschaften gepslegte Fanatismus hervorgerusen, trat eine von dem Jesuiten Auger 1584 verfaste Verseteidigungsschrift entgegen. Die spätere Parteinahme dieser Bruderschaften sur die Guisen 10 gegen Heinrich III. hatte zur Folge, daß sie unter Heinrichs IV. Regierung durch Parlamentsbeschluß aufgehoben wurden. — In Deutschland ist die seit dem 14. Jahrhundert außer Gebrauch gekommene öffentliche Selbstgeißelung hauptsächlich durch den Jesuitenorden in ber 2. Hälfte bes 16. Jahrhunderts wieder eingebürgert worden. Seit 1600 fanden bereits in allen bedeutenderen katholischen Städten in der Fastenzeit, besonders am Char= 15 freitag, großartige Geißlerprozessionen, meist zur Nachtzeit und bei Facelschein, statt, bei benen nach italienischem Borbilde die Leidensgeschichte Christi durch im Zuge getragene Figuren und lebende Bilder vorgeführt wurde. Viele, die sich der Geißelung nicht selbst unterziehen konnten oder wollten, ergriffen den von kirchlicher Seite gebilligten Ausweg, durch Aufftellung eines Stellvertreters fich in den Befit ber für die Selbitgeißelung in 20 Ausficht gestellten Gnaden ju setzen — ein Austunftsmittel, das dem Flagellantentum Ausficht gestellten Gnaden zu jetzen — ein Auskunstsmittel, das dem Flagellantentum allerdings mitunter sehr bedenkliche Elemente zugeführt zu haben scheint (Gretser IV, 57 ff.; voll. Madillon, Iter Italicum I, 8). Noch im Jahre 1719 beteiligten sich in Trier an diesen Prozessionen unter Führung der Jesuiten über 1000 Geißler, während andere Teilnehmer eiserne Ketten um den Leib, Totenköpfe in den Händen und Dornenkronen auf 25 dem Haupte trugen. Der bedeutendsste deutsche Gelehrte des Jesuitenordens, Jakob Gretser von Ingolskadt, war es auch, der in den Jahren 1606—1613 auf Grundlage ausgebreiteter Etudien eine umsassenden Geschiedelte und Verteidigung der Selbstgeißelung absaste, in der ausgesprochenen Absicht, der Geißelbuße möglichst weite Berbreitung zu verschaffen; bie von protestantischer Seite in den Jahren 1606-1612 erfolgten Angriffe gegen bas so Flagellantentum von Jac. Heilbrunner, Georg Zeaemann und Melchior Bolcius (Carnificina Esauitica, quatuor libri spontaneae flagellationi oppositi, Wittebergae, 1613) wies Gretfer in einer Reihe von Streitschriften in schneidigster Weise zurud. — Auch außerhalb Enropas feierte die Selbstgeißelung, dant der rastlosen Bropaganda der Jesuiten, im 16. und 17. Jahrhundert glänzende Triumphe, so in den katholischen Missionsgebieten 85 Indiens, Persiens, Japans, auf den Philippinen und namentlich in den amerikanischen Brobingen Spaniens, wo nach Gretfers Angaben Prozeffionen bon hunderttaufend Beißlern nichts Unerhörtes waren. In Mexiko und Sudamerika hat sich benn auch noch bis beute bas Geißlertum in starker Stellung behauptet. Die Bugerbruderschaften (genannt Hermanos penitentes, La santa hermandad, Fradernidad piedosa) von Neu- 40 Regito und Colorado zählten Reiseberichten zusolge vor turzem ihre Mitglieder noch nach Taufenden. Außer graufamer Selbstgeißelung vermittels Kaltusstauden, geschärften Feuer-steinen u. f. w. trieben biese Bereine bei ihren Charfreitagsprozessionen ben Fanatismus bis zur thatsächlichen Kreuzigung ihrer Mitglieder. Die bei Papst Leo XIII. erhobenen Beschwerben haben wenigstens die Einstellung jener öffentlichen Geißlerprozessionen zur 45 Folge gehabt. Beit verbreitet ist im ganzen katholischen Mittel= und Südamerika noch beute die Sitte, in der Fastenzeit in ein Kloster oder in besonders dazu eingerichtete kloster= artige Gebäude zu astetischen Ubungen fich gurudgugieben, unter benen Die Gelbstgeißelung eine hauptsächliche Rolle spielt. An verschiedenen Orten Südamerikas, wie z. B. in Quito, sanden daneben die auf die jüngste Zeit und finden wohl heute noch regelmäßige 50 gemeinsame Selbstgeißelungen von Laien in bestimmten Kirchen und nach einem bestimmten liturgischen Ritus statt. Auch in Ostindien, auf den kanarischen Inspeln und auf den Azoren haben sich öffentliche Selbstgeißelungen bis in unser Jahrhundert und auf den Azoren haben sich Ikarischen Akteun die Azoren haben sich in Azoren haben sich Selbstgeißelungen die Azoren haben sich Ikarischen Akteun Akt auf den Azoren haben sich offentliche Selbstgeitzlungen die in unser Jahrpundert und zum Teil die Auf die Gegenwart erhalten. Gegen den Flagellantismus in Frankreich zog um 1700 der gallikanisch-freisinnige Abbe Jaques Boileau zu Felde (Historia flassgellantium, Paris 1700), begegnete dabei freilich leidenschaftlichem Widerspruch (über diese Etreitschriften vgl. Förstemann S. 292 f.); auch die Encyklopädisten haben um 1750 gegen das Flagellantentum, besonders gegen die Bruderschaften von Avignon und der Provence ihre Pfeile gerichtet (Tome VI, 1756 p. 833). In Italien und Südtirol waren öffentliche gemeinsame Geißelungen dei Gelegenheit von Prozessionen und Missionspredigten noch in so ben ersten Dezennien unseres Jahrhunderts nichts Seltenes. In Rom haben noch bis 1870 in der von Jesuiten pastorierten und in der Nähe ihres Hauptklosters gelegenen Kapelle Giovanni Caravita gemeinsame Geißelungen stattgefunden; namentlich seitens der aus den Kreisen des römischen Adels sich rekrutierenden Bruderschaft der Sacconi war die Selbstgeißelung gepstegt worden. Aber auch noch in jüngster Zeit haben dem Vernehmen nach in Grossen und dem Vordset wird und auf Sizilien Geißlerprozessionen stattgefunden. — Die Verbreitung der nach dem Vordside der strengeren Mönchsorden zweisellos noch jetzt häusig geübten häuslichen Selbstgeißelung der Laien in der Gegenwart entzieht sich naturgemäß der genaueren Feststellung. Singehende Ratschläge betresse der zweismäßigten Urt der Geißelung und der hierfür zu verwendenden Instrumente werden in C. Capellmanns Bastoralmedicin (12. Ausl., Aachen 1898 S. 115) gegeben.

VII. Gretfer IV, 42 ff., 138 f., 141 f., 342 f., 414 f.; Bödler  $\epsilon$ . 620 – 25; Cooper  $\epsilon$ . 269 ff.; Rattenbusch, Lehrbuch d. vergleich. Ronfessionskunde I (1892)  $\epsilon$ . 548 ff.

In ber griechischen Kirche hat man von der Selbstgeißelung offenbar nur gan; 15 vereinzelt in Möncheltreisen Gebrauch gemacht. Dagegen soll bei den Gottesdiensten der russichen Sette der "Chlysti" (Geißler), auch "Leute Gottes" oder "Betende Bruder" genannt, die Selbstgeißelung in einer an die Tänze der Derwische erinnernden sanatischen Beise geübt werden.

Geift, heiliger. — Litteratur: R. N. Rahnis, Die Lehre vom heiligen Geift I. Dalle 1847; (Fürft zu Solms-Lich). Die biblische Bedeutung des Wortes Geist, Gießen 1862; B. Rölling, Kneumatologie oder die Lehre von der Person des heil. Geistes, Gütersloh 1894; Gunkel. Die Wirtungen des heil. Geistes nach der populären Anschauung der apostolischen Zeit und nach der Lehre des Apostells Paulus, Gött. 1888; Gloël. Der heilige Geist in der heilsverkündigung des Paulus, halle 1888; Th. Meinhold, Der heilige Geist und sein Wirten an einzelnen Menschen mit besonderer Beziehung auf Luther, Erl. 1890; Rähler, Das schriftsmäßige Bekenntnis zum Geiste Christi, in dessen, "Dogmatische Zeitfragen". Leipzig 1898, I, 137 st.; Cremer, Börterb. der neutest. Gräcität, 8. Aust. unter πrevua; R. Otto, Die Ansschauung vom heil. Geiste bei Luther, Gött. 1898; F. E. König, Der Offenbarungsbegriff des ALS, Leipz. 1882, I, §§ 11-13; Log, Geschichte und Offenbarung im AL, Leipzig 1891, 30 S. 159; Giesebrecht, Die Berussbegabung der Alttestam. Propheten, Gött. 1897, S. 123 st. Der Geist Jahves: Hern. Siebed, Die Entwidelung der Lehre vom Geist (Pneuma) in der Bissenschaft des Altertums, in der Zeitschr. für Bölterplychologie und Sprachwissenschaft von Dr. W. Lazarus und Dr. H. Seteinhal, XII, 4, 1880.

Nur die Religion der Offenbarung weiß und redet vom Geiste Gottes als von seinem 35 innersten Leben, der Form seines Daseins und der Kraft seines Wirkens, und zwar so, daß derselbe nunmehr d. i. zur neutestamentlichen Zeit anders gegenwärtig, wirkam und deshalb erkemidar ist, als zur alttestamentlichen. Im AT ist Geist Gottes das Gott eigenende schalbe erkenidar ist, als zur alttestamentlichen. Im AT ist Geist Gottes das Gott eigenende schalbe seinende sebensgeist, welcher ihr Dasein bedingt, stammt von Gott, ist 40 Geist von Gottes Geist, und dinder ihr Dasein bedingt, stammt von Gott, ist 40 Geist von Gottes Geist, und dinder ihr Dasein bedingt, stammt von Gott, ist 42, 5; Jer 10, 14. Insbesondere ist er der Geist, dem der Mensch sein Leben verdankt und der im Menschen in sonderlicher Weise wirkt, weshalb Gott ein Gott der Geister alles Fleisches ist Au 16, 22. 27, 16, sür uns δ πατής των πνευμάτων gegenüber of της σασκός πατέσες Hr 12, 9. Wo er ist und wirkt — nämlich nicht überall, sondern in Jörael —, da ist und wirkt er durch seinen Geist, Pl 139, 7; Je 40, 7. 13; Hag 2, 5. 6. Er erhält und vernichtet die Kreatur, welche Fleisch und als solche ganz und gar auf Gott dezw. Gottes Geist angewiesen ist verlassen, denn er ist Geist, Agypten dagegen Fleisch und als solches ohnmächtig und deshalb unzuberlässig zes 31, 3, weil es nur durch den Geist Gottes leben und etwas wirken kann Pl 104, 29. 30. Alle Selbstezeugung Gottes geht von seinem Geiste aus und führt sich auf denstehen zurück; ihm entstammt die ganze Heilüger Geistsssehdung, alles, was Gott in derselben gethan, — der der die Beziehnung "beiliger Geistsssehdung, alles, was Gott in derselben gethan, — der der die Beziehnung "beiliger Geistsssehdung, alles, was Gott in bermittelt Ru 24, 2; 36 1 Sa 10, 6. 10; 2 Sa 23, 2; Fl 42, 1. 61, 1; Mi 3, 8; Sa 7, 12; Reb 9, 30. Wenn auch Jeremia, Amos, Rahum, Habatut, Zephanjah, Waleachi sich gar nicht aus ihn berufen, Hosea, Fleisch, daß ihnen diese Vorstellung unbekannt bezw. ungeläusig ewesen sei, du, an ein des

rüstet für ihr Werk alle aus, die als von Gott Erkorne in seinem besonderen Dienste stehen und sein Werk in der Welt zu treiben haben (Ben 41, 38; Ex 31, 3. 35, 31; Nu 24, 2. 27, 18; Ni 3, 10. 6, 34. 11, 29. 14, 6; 2 Sa 23, 2; 1 Kg 22, 24; 1 Chr 13, 18; 2 Chr 15, 1. 18, 23. 24, 20; Jes 11, 2. 48, 16. 61, 1; Ex 11, 5; Mi 3, 8; Hag 1, 14; Jach 4, 6. 6, 8. Darum ist Jöraels Sünde eine Bersündigung swider diesen Geist Jes 63, 10, den es als den Geist der Gnadengegenwart Gottes bei seinem Bolke verachtet hat Hag 2, 5. 6. Denn dieser "Geist der Heiligkeit Jahwehs" Ps 51, 13; Jes 63, 10. 11 — vgl. Ps 143, 10: The composite des bussertige Jörael erzbittet; auf ihn führen sich Jöraels besondere Erlednisse in der Wüste zurück. Ihm widerz 10 strebt Jörael allezeit UG 7, 51. Der Geist der Prophetie bezw. der Männer Gottes und dieser Geist der Gnadengegenwart Gottes not ist, die Prophetie entstammt. Daher kommt es, daß die Erlösungsderheißung ebenso als Verheißung allgemeiner Prophetie Joel 2, 28 s, wie als Verheißung allgemeiner Lebenserneuerung 3es 44, 3; Ex 36, 26. 27 ergebt. 15 Schwierig erscheint es zu sagen, welches dieser beiden Momente im Vordergrunde gestanden bezw. womit man angesangen hat vom Geiste Gottes zu reden. Bedenklich erscheint der Ibergang vom Geiste der Prophetie wie überhaupt der sonderlichen Berussbegabung zu dem Geiste des Lebens und der Lebenserneuerung, wogegen der umgekehrte Weg einssacher ist.

In der jüdischen Theologie ist dieser Geist, Die In nur der Geist der Beissagung, ein geschöpfliches Mittelwesen, Geist von Jehovah her, welcher "die göttlichen Birtungen auf den menschlichen Geist", die Offenbarungen vermittelt und zu diesem Zweck über Propheten und Lehrer, über Moses und die Altesten kommt bezw. gekommen ist und als auszeichnende Gabe der Beissagung den Gerechten verliehen wird. Aber seit Maleachi sind 25 es nur noch Ausnahmsfälle, in denen er mitgeteilt wird. An seine Stelle ist die Bath Kol getreten, "welche in einzelnen Orakeln göttliche Winke und Fingerzeige, Antworten auf Fragen, Entscheidung in schwierigeren Fällen giebt, aber nicht stetige Unterweisung", wie sie der Geist der Beissagung lehrte (Weber, Jüd. Theol. 2. Aust. § 40).

Er ift ber ällos παράκλητος, ben Jesus verheißen ihnen zu senden Joh 14, 17. 26. 15, 26; 16, 13, der Gottes Sache nach dem Hingange Christi zum Vater auf Erden vertreten soll, Jo 16, 7 st., dessen Sendung und Mitteilung der eigentliche Zweck des Heilswerkes Christi ist und dessen Gegenwart auf Erden die Gegenwart Christi mehr als ersetz, indem 5 er Christum verherrlicht und seine Jünger, überhaupt die an ihn glauben, in den Stand setz, anderen Leben zu geben Jo 7, 39. Hierauf veruht es, daß Christis ihn dem Vater und sich selbst koordiniert Mt 28, 19: hartisories els to övoma tov natgos nal tov vlov nal tov drivo nrevmatos, womit nicht eine "Taufformel" gemeint ist, sondern das, was dieses Tausen nunmehr charakterisiert, indem es erfolgt im Blick auf den Bater, der 10 sich als solcher in erlösender Liebe bethätigt, auf den Sohn, der die Erlösung beschafft hat, und auf den heiligen Geist, durch welchen und in welchem dieselbe nun vorhanden ist und zugeeignet wird. Lgl. 2 Ko 13, 13; Eph 4, 4—6. Lon hier aus begreift sich das Wort Jesu vorall.

Dies ist die Grundlage für die Art, wie das ganze NI und namentlich Baulus vom heiligen Geifte redet. Außer bei Paulus finden wir ihn nur erwähnt Hbr 2, 4; Ja 4, 5; 1 Pt 1, 2. 22. 2, 5. 3, 18. 4, 14. 1 Jo 3, 24. 4, 2. 13. 5, 6. 8 (vgl. χρισμα 2, 20. 27); Apt 2, 7. 11. 17. 29. 3, 6. 13. 22. 22, 17 — lauter Stellen, welche zeigen, daß der heilige Geist auch diesen Versaffern gerade so wie Paulus als das eigentliche Deilsgut des inneren Lebens gilt. Er ist der Geist Gottes des Vaters unseres Herrn Jesu Christi und der Geist Christi, ohne je mit dem Bater oder mit Christus ibentifiziert zu werden, Rö 8, 9 ff.; Ga 4, 6; Phi 1, 19; 1 Bt 4, 14. Auch 2 Ko 3, 17 enthält feine Joentifikation mit Chriftus. An diesem mit ber Geistesausgießung gegenwärtig gewordenen und der Gemeinde ebenso wie Jesu verbleibenden Geiste (1 30 3, 24; Ev 1, 33) 25 hat die Gemeinde Jesu Christi die Thatsache ihres Heilsstandes, 1 Ro 2, 12; Ro 5, 5. 8, 15. 16; 1 Bt 4, 14. Denen, die getauft und so zu der Gemeinde hinzugethan werden, eignet er die Bergebung ber Sunden zu Act 2, 38 und ift damit sowohl Angeld und Unterpfand ( $dqq a \beta \omega v$ ) wie Erftlingsgabe ( $d\pi a q \chi \dot{\eta}$ ) ber zukunftig, nämlich am Tage bes Herrn sich an und vollendenden Erlösung 2 Ko 1, 22. 5, 5; Rö 8, 23; Eph 1, 13 f., 30 womit vielleicht die Ausdrucksweise 1 Fo 4, 23 zusammenhängt: ἐκ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ήμῖν. Bgl. 3, 24; Act 2, 17 f.; 1 Ko 2, 12. Daher ist das Misverhalten, die Versündigung gegen ihn von so schwerwiegender Bedeutung Eph 4, 30; Act 5, 3. 9; Herbeite Gegenwart 1 Ko 3, 16; Eph 2, 22; 1 Pt 2, 5 (vgl. Hr 3, 12; Ru 10, 33; Bf 132, 8. 14; Jef 11, 10), wohnt aber nicht bloß der Gemeinde als Ganzem ein, sondern jedem ihrer Glieder, jedem Beilegenoffen als solchem, wie dies Sbr 6,4 unzweifelhaft macht, wo μέτοχοι γενηθέντες πνεύματος άγίου gerade die in der Gefahr des Abfalls stehenden Glieder der Gemeinde meint; ebenso Rö 8, 9. 11. 14; 2 Ti 1, 14, weshalb der Apostel auch Ro 9, 1 sagen kann, daß sein Gewissen ihm in Kraft bes beiligen 40 Beiftes beftätigt, daß er nicht luge; bgl. Ho 8, 16 mit B. 9. Demgemäß tann er auch 1 Ko 6, 19 die einzelnen daran erinnern, daß ihre Leiber ein Tempel des in ihnen wohnenden heiligen Beiftes seien. Deshalb muß jeder einzelne wiedergeboren b. h. geboren werden aus Waffer und Geift, d. h. aus der Taufe Johannis und Christi, er muß von Sünden abgewaschen werden nicht bloß durch das sinnbildliche Handeln Johannis, sondern 45 durch den Geift, in welchem Jesus wirkt, Jo 3, 5 vgl. m. 1, 33; Tit 3, 3. 5; 1 Ko 6, 11. Denn daburch wird sein Leben von dem Berderben, dem Gericht des Todes gerettet und er damit wiedergeboren jum ewigen Leben Jo 3, 14-16. Die Stätte, von der her ber heilige Geist wirkt und zu der er hinführt, ist die Heilsgemeinde, so daß es keine Wirksamkeit desselben außerhalb und getrennt von ihr giebt AG 2, 38. 41; 8, 17. 50 Gerade dies darzuthun, ist der Zweck des ausnahmsweisen Vorgangs Act 10, 41 ff.
So wirkt der heilige Geist den Glauben und im Glauben die Verbindung mit dem

So wirkt der heilige Geist den Glauben und im Glauben die Berbindung mit dem Bater und Christo, und bestätigt dem Glaubenden damit zugleich seinen Gnadenstand, wese halb er το πνευμα της πίστεως genannt wird 2 Ko 4, 13 vgl. Eph 1, 13; Ga 3, 2—5; 4, 6; 5, 3; Rö 5, 5; 8, 16: 1 Pt 5, 12. Denn wer dem Herrn anhängt, ist Ein Geist mit ihm 1 Ko 6, 17. Dadurch kommt die Stärkung des Glaubens Rö 1, 11, die Kräftigung des inwendigen Menschen zu stande Eph 3, 16, dessen Ausgabe es ist, den Glauben und Heilsstand zu bewahren und zu bewähren im Gegensat zu dem in unserer σάρξ und knechtenden Geset der Sünde Rö 8, 2. Daher der scharfe Gegensat zwischen diesem Geiste und unserm Fleische. Überall wo er sich dei Baulus sindet, ist es nicht der Gegensat des 60 dem Menschen von Natur eignen göttlichen Lebensprinzips, welches er in seiner Seele in

sich trägt, zu seiner odox, nicht ber Gegensatz bes vóuos rov voos zu bem Gesetz ber Sünde in den Gliedern Ro 7, sondern es ist der Gegensatz des dem Christen eignenden heiligen Geistes zum Fleische. Er hat den Geist im Glauben und weil er Glauben hat; berfelbe bestimmt ihn als Glaubenden, fraftigt ihn, regiert ihn, und eben weil er ihn so hat und erlebt, erlebt er den Gegensat besselben jum Fleische innerhalb seines Person= 5 lebens, womit aber weder gesagt ist, daß dieser Geist an die Stelle seines ihm von Natur eignenden Geistes getreten, noch daß er mit bemselben eine Natureinigung eingegangen ware, Rö 8, 2. 4—6. 13—16; Ga 3, 3. 5; 5, 16 ff. Durch ihn leben wir und follen beshalb auch durch ihn wandeln Ga 5, 22; 2Ko 12, 18. Von ihm sich immer völliger bestimmen, sich immer mehr regieren zu lassen, ist bes Christen Aufgabe, Eph 5, 18; 6, 18, 10 welches geschieht, wie alles geistige Wirken, nämlich von Geist auf Geist, wie sich dies auch aus seiner Bezeichnung als πνευμα υίοθεσίας Ro 8, 15 ergiebt. Durch ihn und die bon ihm ausgehende Heiligung find wir der Weltgemeinschaft entnommen und befinden uns in der Gemeinschaft Gottes 1 Ko 6, 11; 2 Th 2, 13; 1 Pt 1, 2, so daß wir in der Gemeinschaft, die er mit uns halt, wie in ber Gnade unseres herrn Jesu und in der Liebe Gottes ju bleiben haben 16 2 Ko 13, 13. Er ist das Gemeinschaftsband der Heilsgenoffen Phi 1, 27; 2, 1; Eph 2, 18; 4, 3. 4; vgl. 1 Ro 6, 17 und tritt an die Stelle bes alttestamentlichen γράμμα, die Beschneidung in Kraft des Geistes an die Stelle der Beschneidung in Kraft des Gesetzes, Ro 2, 29; 7, 6.

Auf die Wirksamkeit dieses mit dem alttestamentlichen Geiste Gottes sowol als Bringip 20 des Lebens wie insbesondere als Prinzip der Offenbarung identischen, aber nunmehr in neuer Beise wirtsamen, in der Beilsgemeinde gegenwärtigen und den Beilsgenoffen eignenden Geistes führt sich nun auch die Fähigkeit der Junger Jesu zurud, ihre besondere Aufgabe im Dienste der neutestamentlichen Heilsoffenbarung zu erfüllen, denn est ist ja die Heilsgegenwart, von der sie zeugen, und dies Heilsgegenwart ist Wirklichkeit ge= 25 worden durch den heiligen Geist und befähigt sie nun, sie zu bezeugen, sich zu verzeteidigen u. s. wo, vgl. Mt 10, 20; Mc 13, 11; Lc 12, 12; Jo 15, 26. 27; 20, 22; 1 Ko 2, 4. 10 sf. 7, 40; 2 Ko 3, 6; 6, 6. Es ist derselbe heilige Geist, der im Alten Bunde die Knechte Gottes von jenseits her zeitweilig für ihren besonderen Berus ausrüstete, aber nicht als Geist des Heilsstandes bezw. als Geist der Knechte Ru 16, 10 ff.) und der nunmehr in der Gemeinde des Neuen Bundes in der Art bleibend gegenwärtig ift, daß sein Verhältnis zu ihnen ein anderes ift, als in welchem er zu ben mit besonderem Berufe betrauten Bliedern ber alttestamentlichen Gemeinde ftand. Darum ift auch die Befähigung ber in besonderem Berufe stehenden Glieder ber neutestamentlichen (Bemeinde mit der der alttestamentlichen Zeugen wesentlich übereinstimmend, 1 Pt 1, 11; 85 ber Unterschied ist nur der zwischen bleibender, mit dem Heilsstand zugleich gesetzter und gegebener und zwischen zeitweiliger Befähigung. Es ist immer der jest in der neutestamentlichen Gemeinde gegenwärtige heilige Geist, welcher z. B. die Apostel erfüllt und prophetische Aufschlüffe wirft und welcher in ben alttestamentlichen Zeugen gewirft hat, vgl. Act 1, 16; 28, 25 m. 20, 23; 1 Ti 4, 1; Act 7, 51, Darum kann auch die Gemeinde die Geister prüfen 1 Jo 4, 1. 2. 6 vgl. mit 2, 20. 27; 3, 24; 1 Th 5, 19; Act 4, 8; 5, 32. Es muß unterschieben werden zwischen dem, was dieser Geist für alle Glieber der Heilsgemeinde gleichmäßig ist und in ihnen wirkt und zwischen der besonderen Wirkzamkeit desselben für alle im Zusammenhange des Heilslebens der neutestamentlichen Gemeinde sich ergebenden Aufgaben, eine Unterscheidung, die aber nicht wesentlich anders 45 geartet ist wie die zwischen Mensch und Individuum oder z. B. zwischen Christ und Bastor; Act 20, 28; 1 Ko 12, 12 ff. B. 27 ff.; Rö 12, 3 ff. Alles, was in der Gemeinde vorhanden act 20, 28; 1 Kd 12, 12 ff. 28. 27 ff.; No 12, 3 ff. Alles, was in der Gemeinde vorganden ist an Gaben und Kräften zum Zweck ihrer Erhaltung und Erbauung, ist ebenso Wirkung dieses in ihr vorhandenen, nicht außerordentlich nur den einen oder andern überkommens den Geistes, wie der Glaube und das Leben der Gemeinde selbst. Wo der Geist in so solcher Weise wirkt, sinde eine ganze Neihe außezählt wird 1 Kd 12, 4—10; 14, 2. 12. 14 ff.; Hr. zweckere, xaquapaaran, deren eine ganze Reihe außezählt wird 1 Kd 12, 4—10; 14, 2. 12. 14 ff.; Hr. zweckere, xaquapaaran, deren eine ganze Weihe außezählt wird 1 kd 12, 4—10; 14, 2. wärtigen Geiste, durch den sie ist, was sie ist, die Gewähr des Besitzes bezw. der Er- 55 langung der jederzeit ersorderlichen Kräfte, deren Erweckung — 2 Ti 1, 6 — nur von dem Glaubensverhalten zu ber göttlichen Heilsgegenwart abhängig ift, 1 Ko 12, 31; 14, 1. Daber auch der Geift die erforderlichen Weisungen giebt Act 11, 12. 15; 13, 2. 9. 52; 4. 31; 15, 28 u. a. So ist es nicht apostolische Prärogative, sondern es ist die Art des Evangesiums, daß es sich bewähre er anodeiξει πνεύματος και δυνάμεως 1 Ko 2, 4, 60

vgl. Jo 16, 8. Indem aber der Geist sich in dem Wirken der einzelnen Person kundzgiebt, liegt es nahe, von solcher Wirksamkeit so zu reden wie 1 Jo 4, 1. 2, denn jedes Offenzbarwerden des Geistes erscheint als ein individualisiertes Pneuma, 1 Ko 14, 13. 32, westhalb auch der Geist der sieden Gemeinden, welche die Gesamtgemeinde oder die Kirche Gottes repräsentieren, in der Siedenzahl sich darstellt Apk 1, 4; 4, 5; 5, 6, während er 22, 17 neben der einen Kirche als einer erscheint.

Dies sind die Aussagen des NT vom Geiste Gottes. Die Aussage Jo 4, 24: "Gott ist Geist" besagt nur, daß er über der sinnlichen Vermittelung und Beschränktheit des Daseins erhaben nicht für ewig gebunden ist an Zion und Jerusalem, um gesunden zu werden von denen, die zu ihm beten, bezieht sich also in erster Linie auf die Existenzweise, vgl. Uct 7, 48; 17, 24 \( \text{f.}; \) 1 Kg 8, 27; Jes 66, 1, ohne auszuschließen was z. B. Jes 31, 3; Ps 56, 5 u. a. aussagen, und leitet nur die neutestamentliche Folgerung von der Anbetung "in Geist und Wahrheit" gegenüber der Oxia ein, womit sie tacite novi soe-

deris suavitatem innuit (Bengel).

Aber was ist nun eigentlich "Geist Gottes", "heiliger Geist"? Er ist nach Paulus 1 Ko 2, 11 das Innerste Gottes, wie des Menschen Geist sein Innerstes ist. Wo darum der Geist ist und wirkt, da ist und wirkt auch Gott nach seinem innersten Wesen, und das Wesen Gottes die Liebe ist, in der er alles, was er ist, uns zu gute sein will, so ist die "Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist" Kö 5, 5. Diese Auszessessengesung des Geistes ist erfolgt in Jerusalem, Act 2, 16 ff., nachdem die Sünde der Welt gesühnt war. Christus ist es, der ihn gegeben, denn er ist bleibend der Mittler zwischen Gott und Welt. Er vermittelt und giebt uns, was Gott für uns ist, und dies hat er gethan in der Ausgießung des hl. Geistes, mit welcher eine neue Weltzgegenwart Gottes eingetreten ist, indem er nunmehr in der sündigen Welt gegenwartig und wirssam ist als der Gott ihres Heilsgegenwart, ihrer Bedeutung und Wirtung machen naturgemäß diesenigen, die an Jesum glauben, der in Jerusalem versammelte Kreis der Jünger und Jüngerinnen Jesu, Act 2, 1 vgl. m. 1, 14 ff.; 2, 17. Ihnen ist diese Ersahrung der neuen Gottesnähe eine Bersiegelung ihres Glaubens, durch welche sie sich nun wissen als Kinder Gottes, dei Gott in Gnaden, deren Leben in Krast der erlösenden Liede vom Bersehen errettet ist, Rö 5, 5; 8, 14 ff.; Ga 4, 6; Eph 1, 13; 4, 30; 1 Jo 3, 1.2. Ihr Leben ist ihnen neu geschent, denn es ist vom Berderben errettet; damit sind sie wiedergedeven zu einer Lebendigen Hossinung und zu neuer Bethätigung in einem aus Gott und Welt gerichteten neuen Berhalten, wie es durch diese Selbsteziehung Gottes zu ihnen in seiner neuen Heilsgegenwart bedingt ist, Rö 6, 3; 8, 2, 4, 14 ff.; Eph 2, 18, 22; 3, 6; Ga 3, 2; 5, 16; 1 Pt 1, 3. Die Ausfüstung der Apostel sür ihren Berus L2, 49; Act 1, 4 ff. ist nur Konsequenz, nicht Indalt diese Ersahrung.

1,4 ff. ist nur Konsequenz, nicht Inhalt dieser Ersahrung.
So sind diese Jünger und Jüngerinnen Jesu die Gemeinde Gottes geworden, die mit dem Bater und mit seinem Sohne Jesu Christo Gemeinschaft hat, und an dieser Gese meinde hat die neue Weltgegenwart Gottes, seine Heilsgegenwart ihre sesse Erätte in der Welt gewonnen, von der aus sie sich durch den Dienst der Gemeinde der Welt bezeugt und aus sie wirkt. Daher ist die neutestamentliche Gemeinde der wirkliche Tempel Gottes oder das Haus Gottes in der Welt, indem in ihr dassenige gegenwärtige Wirklichseit gewonnen hat, was der Tempel des Alten Bundes symbolisierte und weissagte 1 Ko 3, 16; 2 Ko

45 6, 16; Cph 2, 19. 22; Hbr 3, 6; 1 Pt 2, 5.

Der Eintritt ber neuen Weltgegenwart des Heiles Gottes im heiligen Geiste erfolgt im Jusammenhange der disherigen Geschichte und zugleich im Unterschiede von derselben vom Orte Gottes, vom Himmel her. Seitdem sie aber eingetreten ist, kann die Teilhaberschaft an ihr, die Heilsgenossenssenschaft nicht wieder unmittelbar von jenseits her neu begründet werden, ohne damit die Thatsach des geschehenen Eintritts der Heilsgegenwart zu verneinen. Nur einmal noch erfolgt in der Geschichte der Urkirche eine unmittelbare, nicht durch menschlichen Dienst vermittelte Zueignung des Heiles Act 10, 44 f. Dies aber geschieht zu besonderem Zweck, um nämlich die aus Israel gesammelte Gemeinde zu belehren, daß tein Grund vorhanden sei, den Edry, so wie sie sind, das Heil und die Heilsgemeinschaft werschaft der Gernz zu der anderen Seite bestätigt dem gegenüber Act 8, 14—17 das Wort des Hern zo 4, 22 und bindet die Samariter an die Heilsgemeinde aus Israel, — beides also um die Einheit und Gemeinschaft der Gemeinde Gottes zu wahren, von der aus nun die ganze Welt das Heil empfangen soll. Alle Heilszueignung erfolgt nun im Wege der Geschichte von Mensch zu Mensch in Kraft des heiligen Geises. Darauf berubt die Bedeutung der Kirche für die Welt, so lange sie Kirche, Gemeinde Gottes ist. Dem-

gemäß vollziehen Menschen die Bezeugung bes Seiles in Kraft bes Geistes burche Wort, gemag vollziehen Wenschen die Bezeingung des Heiles in Kraft des Geistes durch, bermitteln Menschen die Zueignung des Heiles durch die Taufe in Kraft desselben Geistes (UG 22, 16; 1 Ko 6, 11; Eph. 5, 26; Tit 3, 5) und ebenso die sietet Erhaltung und Kräftigung des Heilsehens durch die Darreichung des heiligen Abendmahles (1 Ko 10, 16. 17; 14, 23 ff.). Wort und Sakrament sind Bezeugung und Darbietung der Heilsgegen- wart Gottes, welche ihre Stätte und Erscheinung hat in der Gemeinde. Die Gemeinde verwaltet die Gnadenmittel für die Welt und für sich selbst und hat den Geist für sich und für sie Welt AG 13, 2 f.; 1 Ti 4, 14; 2 Ti 1, 6; 1 Ti 5, 22; 1 Th 5, 19, und alle Heilszueignung ersolgt von Mensch zu Mensch nicht in Kraft des Menschengeistes, sondern in Kraft bes beiligen Beiftes Gottes.

Mit diefer Stellung und Aufgabe ber Gemeinde als der Stätte der Beilsgegenwart Gottes auf Erden oder des κατοικητήριον του θεού έν πνεύματι Eph 2, 22 hängt es zusammen, daß derselbe Geist, welcher sie dazu macht, sie auch ausrüstet für ihren Beruf, worüber s. d. "Geistesgaben" unten S. 460.

Müssen wir auf der anderen Seite sagen, daß der heilige Geist ebenso das eigentliche 16

innerfte Wefen Gottes ift, wie bes Menschen Geift bes Menschen innerftes Wefen, fo bag also im beiligen Beifte die Beilsgegenwart Gottes in der Welt vorhanden ift, so nötigt auf der anderen Seite die Erfahrung des Chriften, zwischen dem heiligen Beifte und dem, dar der anderen Seite die Erfahrung des Epriften, zwischen dem heutigen Geste und dem, der unser Gott und Herr ist, zu unterscheiden. Es ist Gott, der in uns wohnt, und es ist Christus, der in uns wohnt Jo 14, 23; Rö 8, 9, aber dieses Wohnen geschieht im 20 heiligen Geiste. In demselben und denselben, den Christus uns giedt, in dem Geiste Christi, seines Sohnes, steht Gott in seinem innersten Wesen, in seinem Liedeswillen und seiner Lebenskraft in wirksamer Verbindung mit uns; anderersseis nahen wir Gott durch denselben heiligen Geist und stehen durch ihn in Gemeinschaft mit Gott Rö 5, 5; 8, 15; Ba 4, 4-6. So ergiebt fich neben der Einheit dieses Geistes der Erlösung mit Gott 25 und Chriftus auf ber anderen Seite seine Unterschiedenheit vom Bater und von Chriftus, indem er es ist, der zugleich als der in uns wirkende unsere Gemeinschaft mit Gott, unser

Verhalten zu Gott zu stande bringt. Herhalten zu Grund des Bekenntnisses der Heilsgemeinde von und zu dem dreieinigen Gott, worin sie alles jusammenfaßt, was sie an ihm hat, was sie sich fort und fort im 30 Glauben vergegenwärtigt und was fie von ihm für die Welt weiß und bezeugt. Bater und Sohn ober Chriftus find nicht etwa nur andere Namen ober frühere Erscheinungsformen ober Offenbarungsweisen des jest in seinem Geiste bei uns wohnenden und wirkenden Gottes, sondern wie der Ratschluß der Erlösung von ihrer Beschaffung und wie Ratschluß und Beschaffung der Erlösung von ihrer Zueignung unterschieden sind, 35 so ist der Later vom Sohne und sind beide vom heiligen Geiste unterschieden. Wie aber die Verheißung der Erlösung eine Bethätigung der Liebe Gottes, wie der Mittler der Erlösung gottheitlichen Wesens ist, und wie ebenso der Geist der Heißzueignung uns das Innerste Gottes erleben läßt, so ist es immer ein und dasselbe gottheitliche Wesen, welches sich in der Erhaltung der Welt für die Erlösung, in der Berheißung und 40 ihrer Erfüllung, sowie in ihrer Zueignung und Auswirtung an der Welt in allen ihren Stadien bethätigt. Darum kann jene Unterschiedenheit die Einheit und die Einheit bie Unterschiedenheit nicht ausschließen, sondern muß sie einschließen, ob wir es nun begreifen oder nicht, und die Gemeinde, welche in und von bem heile lebt, tann nicht anders als ibr Heilsbewuftsein aussprechen in ber form bes Glaubens an ben Bater, ben Sohn und 45 den beiligen Beist oder an den dreieinigen Gott.

In der kirchlichen Lehrentwickelung ist man früh stehen geblieben bei dem trinitarijchen Dogma, ohne beffen Entstehung aus ber Erfahrung vom beiligen Geifte und feine Abzweckung auf diese Erfahrung in Betracht zu ziehen. Daher finden wir frühe schon im Streit gegen die Montanisten wie gegen die Monarchianer bloße Formeln, die sich auf 50 das innergöttliche Verhältnis beziehen, deren Feststellung erft im 4. Jahrhundert bezw. mit Einfügung des filioque in das Konftantinopolitanum erft auf der Spnode von Toledo im Jahre 589 zum Abschluß kam. Man blieb wesentlich — auch im Montanismus — auf alttestamentlichem Standpunkte stehen, indem man den Geist als Prinzip aller Gnadensgaben, speziell der Lehre, der Offenbarung faßte, nicht aber als Prinzip und Kraft des 55 Glaubenselebens der Gemeinde. S. darüber den A. Trinität. Dabei verblieb es auch in der reformatorischen und nachreformatorischen Theologie, nur daß im Zusammenhange mit ber apostolischen Geistbegabung auch bie Wirtsamkeit bes Geistes in unseren Bergen stärker betont wurde, ohne daß diese apostolische Begabung als Besonderung des in der Gemeinde Gottes wohnenden Geiftes erkannt wurde. Mitfol fcreibt ber Bernachläffigung so

der Lehre vom heiligen Geifte zu, "daß man entweder des Gebrauchs der Borftellung überhaupt fich enthält, ober eine Art unwiderstehlicher Naturkraft darunter versteht, welche den regelmäßigen Berlauf der Erkenntnis und die gesehmäßige Ubung des Willens durch: freuzt". Wenn er selbst nun aber sagt: "der Geist Gottes ist die Erkenntnis, welche 5 Gott von sich selbst, also von seinem Selbstzweck hat", so trägt er damit einen durchaus modernen Begriff in ein Wort ein, welches davon so weit wie möglich entsernt ist. Der Beift hat Erfenntnis und wirft Erfenntnis, ift aber nicht Erfenntnis. Diese Bestimmung bient auch nur bagu, die Formel bon bem Bervorgeben bes Geiftes aus Gott mit einem dem System entsprechenden Inhalte zu erfüllen, indem er sagt: "liebt Gott in seinem 10 Sohne ewig die demselben gleichartige Gemeinde, d. h. ist sie eo ipso ewig Objekt seines Liebeswillens, so will auch Gott etwig seinen Geift als den heiligen Geift in der Gemeinde des Gottesreiches. In der Form dieser ewigen Willensbestimmung geht der Geist Gottes aus Gott hervor, indem er eben bestimmt ist, in die Gemeinde der vollen Gotteserkenntnis einzugehen" (Rechtfertigung und Verföhnung, 3. Aufl. 3, 444; vgl. S. 571 f.). Der Geist 15 bat aber nicht blog Erkenntnis und wirkt nicht fie allein, sondern er ift Leben und wirkt Leben, aber nicht dadurch, daß er als Kraft in uns eingebt, seis, daß ber Mensch bis dahin als geistlos vorgestellt wird (J. T. Beck), oder daß er sich zusammenschließen soll mit dem Menschengeist, dem göttlichen Prinzip seines Lebens. Es ist dies eine aus der bildlichen Ausdrucksweise der heil. Schrift von der "Ausgießung" des heiligen Geistes 20 hervorgegangene Auffaffung. Beift wirft auf Beift, Gottes und Chrifti Geift auf unseren Geift, wirft dadurch in unferem Geift den Glauben, ftarft im Glauben, giebt Dut und Kraft jum Glauben und jum Lieben, indem er uns die Liebe Gottes bezeugt, unsere Erlösung und bestätigt, und jum Glauben verpflichtet, und hilft beten und hoffen. Go findet eine κοινωνία τοῦ άγίου πνεύματος (2 Ko 13, 13) mit uns statt, die nicht eine Naturz einheit oder Naturgemeinschaft ist, sondern ebenso hoch darüber steht, wie der Geist über ber Natur. In dieser Gemeinschaft bes Geiftes mit uns haben wir das Leben, sind wir gerettet, haben den herrn unferen heiland und haben ben Bater, weil wir den Beift baben. Gremer.

Geift des Menschen, im biblischen Sinne. — Litteratur: Roos, Fundamenta psychol. scr. 1769, cp. II; Olshausen, De naturae hum. trichotomia N. T. scriptoribus recepta, 1825 (opuscula theol. 1834, p. 143 sq.); Bed, Die Lehrwissenschaft nach den diblischen Urfunden, I, 201 ff.; ders... Umriß der diblischen Seelenehre, II, § 10 ff.; Hoffigan, Beissagung und Ersülung. I, 17 ff.; ders... Schristbeweiß, 2. Ausl. S. 71 ff.; Delizich, Sheissagung und Ersülung. I, 17 ff.; ders... Schristbeweiß, 2. Ausl. S. 71 ff.; Delizich, Sheissagung eeelenehre, gegründet aus Schrift und Ersahung, Calw 1850, S. 68; Auberlen, M. Geist in BRE, sowie in seiner Schrist: die göttlichen Offenbarung, II, 25 ff.; von Rubloff, Die Lehre vom Menschen auf dem Grunde der göttlichen Offenbarung, 2. Ausl. 1863, S. 44 ff.; Zödler, Theol. naturalis I, 748 ff.; Krumm. De notionibus psychologicis Paulinis 1858; Adermann, Beitr. zur theol. Würdigung und Kowägung der Begriffe Arespua, ross und Geist, in Theis 1819, D. 4. (Kürst zu Solms-Lich), Die bibl. Bedeutung des Bortes Geist. Gießen 1862; von Zezschwiß, Prof. Gräc. u. bibl. Sprachgeist S. 33 ff.; Holsten, Jum Evangelium des Paulus u. Betrus, 1868, S. 365 ff.; Lüdemann, Die Anthropologie des Up. Paulus 1872, S. 51 ff., 79 ff. 127 ff.; Psiederer, Der Paulinismuß, 2. Ausl. 1890; Bendt, Die Begriffe Fleisch und Geist im bibl. Sprachgebt. 1878; Glos, Der heil. Weist in der Heilsvertünd. des Paulus 1888; Baumstart, Intisch and spirit 1883; Westphal, Chair et esprit 1885; Cremer, Wörterd. 8. Ausl. Die Lehr- und Handbücher der bibl. Theol. von Dehler, H. Schulb, Hahn, Schmid, Baur, Beiß, Holsmann.

Den Begriff des menschlichen Geistes verdanken wir wie den des Geistes überdaupt 50 der heil. Schrift resp. der Religion der Offendarung. Allerdings bezeichnet πνεθμα in der Prosangräzität ebenso wie das diblische That nicht bloß den Hauch, den Atem als die Erscheinung und Bedingung des Lebens, sondern auch das Leben selbst, s. z. s. die Lebensssubstanz, im Gegensatz zu σωμα. Eurip. Suppl. 533: ἀπηλθε πνεθμα μεν πους αίθερα, το σωμα δ' ές γην, also wie sonst yvung gebraucht wird, nur mit dem Unterschiede, daß dei ψυυχή die Vorstellung unabtrenndar ist von dem Gedanken an die indwiduelle Besonderung des Lebens, es. Aristot. de mund. 4: λέγεται .. πνεθμα ή έν φυνοίς καὶ ζώσις καὶ διὰ πάντων διήκουσα έμψυνχός τε καὶ γόνιμος οὐσία. Abet über diese rein physiologische Bedeutung von πνεθμα geht der Sprachgebrauch so wenig hinaus, daß abgesehen von dieser Berührung das Wort nie, auch nicht einmal als seltenes So Synonhmum von ψυχή erscheint. Dagegen ist es der Schrift eigentumlich, von πνεθμα bezw. Τη im psychologischen Sinne zu reden als einem Moment des menschlichen Wesens,

insbesondere seines Personenlebens, und zwar neben DD, wvxh, wobei wir noch absehen von der Frage, ob die DD selbst unter einem gewissen Geschespunkte DD genannt werde, oder ob DD als verschiedene Momente des menschlichen Wesens detrachtet werden. Ahnlich wird zwar im Lateinischen spiritus neben animus gebraucht, jedoch entssernt nicht in demselben Maße und ohne nachweisdaren Einsluß auf den Sprachgebrauch bund die psychologischen Vorstellungen. Hinschlich der germanischen Sprachen begründen R. von Raumers Vemerkungen "über Geist und Seele nach dem Grundbegriff ihrer germanischen Benennungen" (bei Delitsch, Bibl. Psychologie, 2. Ausl., S. 119 f.) die Annahme, daß wir auch unser beutsches "Geist" erst dem Christentum — also der diblischen Sprache verdanken. Im Christentum aber, bezw. auf dem Boden der Offenbarungsreligion, worauf auch v. Zezschwis, Profangräz. u. bibl. Sprachgeist S. 34 f. hinwest, religiösem Grunde und hängt unausschährt, kusammen mit der Vorstellung oder der Erkenntnis des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch bezw. mit dem, was die Schrift vom Geiste Gottes weiß und sagt.

Schon wo sie vom (Beiste des Menschen in der allgemeinsten Bedeutung = Lebens= odem, Leben redet, wie Hi 10, 12; 17, 1; Ps 32, 6; Sach 12, 1; Ez 37, 8, und Men=schen und Tieren gleicherweise oder den gleichen (Beist zuschreibt, wie Kohelet 3, 19 ff. vgl. (In 6, 17; 7, 15. 22; Ps 104, 30; Je 42, 5, geschieht dies unter der Borstellung, daß dieser Lebensgeist, welcher die Existenz der Kreatur bedingt, von Gott stammt und die 20 Kreatur an Gott bindet, vgl. Ps 104, 29; Hi 12, 10; 33, 4; 34, 14. Gott ist ein Gott der Geister alles Fleisches, Ru 16, 22; 27, 16, sür die Menschen & natho town nevermatwe im Unterschiede von of the vagande have nateges, Hu 12, 9. Wo Leben ist, da ist Geist und der Geist weist auf Gott zurück, denn er ist Gottes Zeichen und Gottes Eigen. Dies ist die Grundvoraussezung altestamentsicher Gotteserkenntnis. Darum ist der Geist der Kreatur das von Gott stammende, auf ihn zurückweisende Lebensprinzu derselben, Ez 37, 5. 9. 10; 1, 20 s.; 10, 17; Hi 34, 14 s.; Apt 11, 11; vgl. Le 8, 55; La 2, 26; Hab 2, 19; Apt 13, 15; und als solches der Punkt, wo Gott und die Kreatur sich berübren.

Bon hier aus wird verständlich, wie und was die Schrift vom Geiste bes Menschen 20 rebet. Zunächst begreift es sich, bag De und De in einem gewissen Umfange als Spnonyma erscheinen, nämlich so lange in nichts anderes bezeichnet als in Anschluß an die Bedeutung Lebensodem die Innerlichkeit des Menschen, das was in ihm lebt und wodurch er lebt, wie ja auch beide Wörter ihren Grundbegriffen nach ebenso nah zusammenliegen wie πνευμα und ψυχή, beide eigentlich — Hauch, Atem. (Agl. Pj 77, 4: ωλιγογύχησε 35 τὸ πνεῦμά μου. Κί 15, 19: ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ ἀνέψυξεν nach Cob. A). In einer Reihe von Stellen konnen beide Begriffe ohne weiteres mit einander vertauscht werden, wie Gen 45, 27 vgl. mit Pf 119, 175; 1 Sa 30, 12 mit 1 Kg 17, 21 f.; Pf 23, 3; \$\mathbb{B}\sigma\$ 146, 4 mit Gen 35, 18; \$\mathbb{B}\sigma\$ 77, 4 mit \$\mathbb{B}\sigma\$ 107, 5; \$\mathbb{B}\sigma\$ 31, 6 mit 2 \in a 4, 9; \( \mathbb{E}\_3\) 37, 8 mit Alt 20, 10 (Le 17, 11. 14 vgl. mit Nu 16, 22; 27, 16 gehören nicht 40 bierher). Zwischen beiden Bezeichnungen besteht hier nur der Unterschied, den die Formeln III III Gen 1, 30 und III Gen 6, 10 an die Hand geben und dem 1 Ko 15, 45 die Unterscheidung ψυχή ζῶσα und πνεῦμα ζωοποιοῦν entspricht, wo ζῶσα und ζωοποιοῦν nicht als zusällige, sondern als wesentliche Bestimmtheiten von ψυχή und πν. angesehen sein wollen. Hofmann formuliert (Schriftbeweis I, 295) biesen Unterschied so: 45 Beist sei Benennung bes Lebensodems als bes wirkenden, Seele als bes seienden, m. a. B. und De unterscheiden sich nicht anders als wie der Atem, sofern er Bedingung und sofern er Erscheinung bes Lebens ift, bezw. in Anwendung auf die Innerlichkeit bes Menichen, sofern biefelbe Urfache und zugleich Wefen seines Lebens ift. Es find bis jest nur verschiedene Gesichtspunkte, unter benen biese Innerlichkeit Geist ober Seele genannt wird, 50 ober vielmehr von benen diese verschiedene Benennung sich herschreibt. Denn man kann nicht fagen, daß überall ber Wahl bes einen ober anderen Musbrucks bie Absicht zu Grunde liege, den einen oder anderen Gesichtspunkt zur Geltung zu bringen, oder auch nur bas beutliche Bewußtsein biefer Berschiedenheit, ba es in vielen Fällen unerheblich ift, welche Bezeichnung verwendet wird.

Andererseits aber, wenn überhaupt noch ein Bewußtsein dieses Unterschiedes im Sprachgebrauch vorhanden ist, so läßt sich erwarten, daß es eine gewisse Grenze geben wird, über welche hinaus beide Ausdrücke nicht unterschiedsloß gebraucht ober für einander eingesetzt werden können. Diese Grenze ist nun thatsächlich vorhanden und ist so scharf und deutlich, so wenig fließend, daß man unwillkürlich zu der Frage gedrängt wird, ob so

es auch hier nur verschiedene Gefichtspunkte seien (Wendt), unter benen ein und dasselbe Subjekt, die Seele, bald als ירים, bald als in Betracht komme, oder ob nicht vielmehr Geist und Seele felbst von einander unterschieden werden muffen. Die Grenze ergiebt sich aus folgenden Beobachtungen. Das Sterben wird zwar sowohl als ein Auf= 5 geben des πνευμα, wie als ein Darangeben der ψυχή bezeichnet, aber es wird nie vom Geiste gesagt, er sterbe, werde getötet, gehe zu Grunde, wie dies von der Seele geschicht. Ri 16, 30; Ru 31, 19; Mt 10, 28; Mc 3, 4. Zwar entspricht dem σώζειν την ψυχήν als Gegensat des ἀπολέσαι ein τὸ πνεῦμα σώζειν 1 Ko 5, 5, aber es liegt auf der hand, daß 3. B. Ec 17, 33 und Parall. nicht der lettere Ausbruck ftatt bes erfteren ge-10 sett werden könnte. Ebenso ist es nicht völlig dasselbe, ob es heißt παραδιδόναι τὸ πνευμα 30 19, 30 oder την ψυχήν Aft 15, 26. Es würde schwerlich 30 10, 11 τὸ πνευμα τιθέναι υπέρ τινος stehen können; unmöglich wäre Mt 20, 28 τὸ πνευμα δουναι λύτρον άντὶ πολλών. Ferner während in den Beziehungen des Empfindungsund Trieblebens  $\pi \nu$ . und  $\psi$ . mannigfach spinonym gebraucht werden — vgl. Mt 11, 29; 16 1 Kv 16, 18; Lc 1, 47; Jo 12, 27; 13, 21; Jej 19, 3; Er 6, 9; Nu 21, 4. 5; Ri 16, 16 —, kommt als das Subjekt des Wollens und Begehrens, der Zu- und Abneigung, des Gefallens und Mißfallens nur die Seele vor (vgl. Jef 26, 8; hi 23, 13; Prov 21, 10; Mi 7, 1; Dt 12, 20; 14, 26; 1 Sa 2, 16; Pf 42, 3; 63, 2 u. a.). Obwohl der Geift den Willensäußerungen nicht fremd ift, — vgl. Att 19, 21; Wt 26, 11; Pf 51, 14; 20 Er 35, 21, sowie die Redensart Direction 1 Chr 5, 26; 2 Chr 21, 16; 36, 22; Gor 1, 1 u. a., - ift er boch nie Subjekt berfelben. Dagegen ift ber Beift wie die Scele nicht blog die Stätte der Gedankenwelt, sondern das Subjekt des Erkennens, des Selbstbewußtseins, vgl. Hi 7, 21; Pf 139, 14; Prov 19, 2; 1 Sa 20, 4; 1 Chr 28, 12; Pf 77, 7; 1 Ko 2, 11. Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß Bewußtsein, Erkennen, Wollen 25 für gewöhnlich vom Berzen als dem Organ dafür ausgesagt wird. Seele und Geist kommen vorwiegend nur in Betracht, soweit es sich um die Innerlickeit, also um die berborgene Stätte handelt, der diese Funktionen und Borgange angehören und wo auf diese Innerlichkeit aus irgend welchem Grunde Gewicht gelegt wird. Beide Ausbrucke bezeichnen darum in diesem Falle dasselbe, nämlich wie in dem zuerst erwähnten Falle 30 nichts weiter als die Innerlichkeit, die Innenseite des Menschen. Nur die bezüglich des Wollens und Begehrens beobachtete Berichiedenheit des Sprachgebrauchs hängt noch mit einem anderen Unterschiede im Gebrauche von Do und an gusammen. Es wird nämlich bas unmittelbare, einem Naturtriebe ähnlich auftretende Verlangen, της, επιθυμία, der Seele zugeschrieben, dagegen bas bewußt und mit bewußtem Willen geaußerte ober 36 gehegte Berlangen, reflettierter Bille und Entschluß bem Bergen. Durch biefe Beichräntung erhält die Berschiedenheit in dem bezüglichen Gebrauch von Seele und Geist erst ihre besondere Bedeutung. — Ein weiterer Unterschied im Sprachgebrauch könnte darin erscheinen, daß die Gestorbenen als Geister bezeichnet werden, Lc 24, 37. 39; Att 23, 8 f.; Hbr 12, 23; 1 Bt 3, 19, wogegen wohl von Seclen der Gestorbenen die Rede ist, sie selbst aber 40 nicht wie die Lebenden Seelen genannt werden (mit Ausnahme des rätselhaften Sprachgebrauche in Le 19, 28; 21, 2; 22, 4; Nu 5, 2; 9, 6. 10, welcher bisher noch nicht genügend erklärt ist, auch durch das scheinbar vollständigere con Nu 6, 6 sich kaum erklären läßt, vgl. Apk 6, 9. Man wird eine Breviloquenz annehmen muffen, sofern gewisse Handlungen — Le 19, 28 — ober Borkommnisse, wie die betr. Berunreinigung an 45 einem Menschen — den Tod voraussetzen). Denn die Seele als solche überdauert zwar ben Tod, ψυχή ζωσα aber oder ψυχή allein bezeichnet als term, techn, stets das Einzelwesen in seiner stofflichen Organisation oder in seinem diesseitigen Dasein, nie in seinem durch den Tod herbeigeführten Zustand. So scheint sich der eigentumliche Unterschied zu ergeben, daß die Lebenden Seelen, die Gestorbenen Geister genannt werden. 50 Allein bas lettere hat mit bem Verhaltnis von Geist und Seele ober mit bem Worte Geist in seiner psychologischen Bedeutung rein gar nichts zu thun, sondern bezieht sich auf die Eristenzweise, die Erscheinungsform, vgl. Lc 24, 37. 39 mit Hbr 1, 7, 14. Dagegen, - und dies dürfte der wichtigste Unterschied des Sprachgebrauches sein - während 🚎 ψυχή zur Bezeichnung bes Individuums, des Subjektes des Lebens dient, wird τη, 56 πνεύμα nie von dem Subjekte selbst gebraucht, ist nie Bezeichnung des Individuums als solchen. Geift als selbstständiges Subjekt ist stete ein anderer, als des Menschen Beift. Allerdings hängt dieser lettere Sprachgebrauch mit dem schon bemerkten ursprünglichen Unterschiede zusammen, daß ar ben Lebensodem als Bedingung, ich als Erscheinung des Lebens bezeichnet. Aber zur Erklärung dieser und der übrigen Eigentümlichkeiten 60 des Sprachgebrauches genügt es offenbar nicht, sich die verschiedenen Gesichtspunkte gegenwärtig zu halten, unter benen die Innerlickeit des Menschen bald als Geist, bald als Seele bezeichnet wird. Man wird von jenem ursprünglichen Verhältnis der beiden Bezeichnungen noch einen Schritt weiter gehen müssen. Verhalten sich nämlich Geist und Seele wie Lebensprinzip und Leben, so ist es möglich, sie beide nicht bloß begrifflich, sondern sachlich so zu unterscheiden, daß der Geist das Prinzip der Seele, das dem Einzelleben bimmanente, aber nicht mit ihm identische göttliche Lebensprinzip ist, die Seele das Subjekt, das Herz Centralstätte und Organ des Lebens. Gerade dieses aber müssen wir als die eigentlich biblische Vorstellung bezeichnen. Geist ist zwar auf keinen Kall etwas besonderes neben der Seele im Menschen. Nürgend sinden wir den Gedanken eines, wenn auch noch so eng gedachten Nebeneinander oder einer Jusammengehörigkeit von Seele und Geist in der Art von Seele und Leib, als wenn Leib und Geist die beiden Pole wären, zwischen denen die Seele ihr Wesen hätte. Seele und Geist können nicht wie Seele und Leid von einander geschieden werden, aber sie können von einander unterschieden werden, und wenn sie unterschieden werden, daer sie können von einander unterschieden werden, und wenn sie unterschieden werden, daer sie können von einander unterschieden werden, und wenn sie unterschieden werden, daer sie können von einander unterschieden werden, und wenn sie unterschieden werden, daer sie können von einander unterschieden werden, ihrer Bedutung sit das Leibliche Leben. Sie ist aber nicht ihr eigenes Prinzip, sondern sie trägt ihr Lebensprinzip nur in sich, ohne sich mit demselben zu desen. Darum kann von ihr ausgesagt werden, was von dem Geiste als dem von Gott stammenden, stets göttliche Art in sich tragenden Lebensprinzip nicht gesagt werden kann, z. B. sündigen, 20 sterben.

Diese Unterscheidung zwischen Seele und Geist ist aber viel zu bedeutsam, zu inhaltreich und zu solgenreich, als daß sie einfaches Ergebnis der begrifflichen Verschiedenheit sein

tonnte. Wir haben zu fragen, ob irgend welche Beranlassung dazu vorlag.

Solche Beranlassung, ja Nötigung lag aber wirklich vor und drängte sich dem in 25 der hl. Schrift bezeugten religiösen Bewußtsein geradezu unadweisdar auf. Nicht als wenn die göttliche Offendarung Aufschluß gegeben hätte über das Wesen des Menschen, sondern dasjenige religiöse Bewußtsein, mit welchem die Offendarung rechnet, sieht sich zu einer solchen Unterscheidung zwischen Seele und Geist gedrängt. Es ist demerkenswert, daß wir auch auß außerbiblischem Boden, z. B. dei Plato, den Versuch sinden der offen zo dar einem nicht bloß intellektuellen Bedürfnisse entsprücht, in der Seele zwischen einem niederen und höheren, sterblichen und unsterblichen, vernünstigen und unvernünstigen Teile zu unterscheiden (voll. Zeller, Philosophie der Griechen, 3. Ausl., II, 1, 713 ff.). Aus dem Boden der Offendarungsreligion oder richtiger im Gediete des heilsgeschichtlichen Lebens nötigte die Gottes und Sündenerkenntnis, der klare und entschiedene, ledensvolle Schöpfungs 26 begriff mit seinen sittlichen Konsequenzen zur Unterscheidung zwischen der gegenwärtigen Wirklichkeit des Lebens und seiner ursprünglichen gottgewirkten Art und Anlage oder zu der Unterscheidung des thatsächlichen Bestandes und seines göttlichen Prinzips. Hiermit ist aber eine sachliche Unterscheidung zwischen Geist und Seele gegeben, oder richtiger gesunden. Denn der Unterscheidung zwischen Geist und Seele gegeben, oder richtiger gesinden. Denn der Unterscheidung awischen weist und Seele gegeben, oder richtiger gesinden. Denn der Unterscheidung kollegen Unterscheidung wirklich dem oden beschriebenen Sprachzgebrauche zu Grunde liegt, bestätigt sich, wenn man die Bedeutung des Geistes sür den Renschen und das Berhältnis des menschlichen Geistes zum Geiste Gottes ins Auge sast.

Geist ist zwar überall, wo Leben ist, in jedem Einzelwesen, Der, Menschen und Tieren, 46 und dieser Geist ist Gottes. Denn es ist eine die ganze Schrift beherrschende Vorzaussetzung, daß der Geist als das die Kreatur belebende Prinzip Gottes ist und Gotte wesentlich und in ursprünglicher Weise eignet. Der Mensch aber ist etwas besonderes und steht einzigartig da unter allen lebenden Wesen, Gen 1, 26 sf.; 2, 19. 20 (wie denn auch der Gebrauch von Der Gen 1, 24; 2, 7; 9, 10. 16; Le 17, 10—15 von Menschen so und Tieren sich bald scheint auf den Menschen beschränkt zu haben, vgl. namentlich 1 Chr 5, 21 m. Gen 46, 15; Er 1, 5). Demgemäß eignet ihm auch Geist in besonderer Weise (vgl. Robel 3, 19—21). Der Bericht von seiner Schöpfung Gen 2, 7 verhält sich zu bieser Erkenntnis wie die Geburtsgeschichte Jesu zu der anderswoher keststehenden Erkenntznis des gottheitlichen Wesens Christi. Auf dem Grunde der Erkenntnis von der Einzig= 55 artigkeit des Menschen versteht und begreift sich der notwendig einzigartige Hergang seiner Entstehung. Richt daß der Mensch sier wird durch die Einhauchung der Der Gentschan verden, denn beides gilt ja auch von den Tieren, Gen 7, 22, — sondern wie er es wird und deshalb ist, in welcher Weise das göttliche Lebensprinzip des Geisses in ihm wirksam wird und ist, dies kennzeichnet die

Geschichte seiner Entstehung. Daß aber diese Ausdrück, nicht bloß im sondern auch Weise (vgl. 1 Chr 5, 21) und der offenbar vorzugsweise vom Menschen gebraucht werden (vgl. namentlich Jos 11, 14), beruht darauf, daß ihm eigentümlich die Art ist, in welcher er bessen, was sie besagen, teilhaftig ist und sein soll, nämlich in besonderer einzigartiger Abhängigseit von Gott und Berdindung mit Gott. Ihm muß der Geist Gottes, seines wie alles anderen Lebens Quell, so eignen, wie es seiner besonderen Stellung zur übrigen Kreatur einerseits, zu Gott andererseits entspricht, und dem entsprechend ist er ihm zu teil geworden. Für ihn ist der Geist Gottes Prinzip seines eigentümlichen Lebens nach seiner bestlichteit und in seiner Bethätigung, wie dies namentlich aus der Heilsverheißung ershellt, sosern sie als Berheißung des Geistes auftritt und darin sich zuspist, zes 44,3; 59,21; Ez 36,27 vgl. Alt 1,4. Thatsache und Art seines Lebens beruhen auf dem Geiste und der Art, wie er desselben teilhaftig ist. Bewußtsein und Wille gründen sich in ihm (s. oben) und insbesondere sind es die Bewegungen des auf Gott bezogenen Lebens, 15 in denen der Geist sich thätig oder seidend verhält. Ps 34, 19; 51, 19; Jes 61, 3; Röl, 9 u. a. Jm NT ist es namentlich Paulus, der mit dieser im AT vorliegenden Anschauung rechnet, in den übrigen neutestamentlichen Schriften z. B. 1 Pt 3, 4; 4, 6; Jo 4, 23; Lt 1, 47, 50; 2, 40 u. a. Mc 2, 50; 8, 12; Mt 5, 3; 26, 41. Paulus macht nur mit vollem Bewußtsein und Klarheit über die Tragtweite Gebrauch von diesem Begriff, dessen der Geriften Gebrauch von diesem Begriff, dessen Geriftstellern mehr in instistivem Anschluß an das AT ersolat.

Bon hier aus entstehen und lösen sich nun eine Reihe wichtiger Fragen. Zunächst die Frage, in welcher Weise Geist Gottes dem Menschen eignet, ob als Jmmanenz Gottes in ihm oder als geschaffener Geist? Es ist nicht zu leugnen, daß manches für die erste, von Hosmann, Weissaung und Erfüllung 1, 17 st., vertretene, im Schriftbew. I, 292 st. in etwas modisizierte Ansicht zu sprechen scheint. Außer dem von Hosmann angesührten Grunde, daß, was den Menschen leben mache weiser dem von Hosmann angesührten Grunde, daß, was den Menschen leben mache weiser dem von Hosmann angesührten Grunde, daß, was den Menschen leben mache weiser der Geist der Heiße spieche ihrung der Gotteszeist selbst ist und der Besit desselben mit der Einwohnung Gotteszusammens fällt, Jo 14, 23; Rö 8, 9 st. Wenn die messianische Geistesausgießung zwar nicht lediglich, aber in erster Linie wiederherstellen soll, was durch die Sünde zu Grunde gerichtet ist, so schein es unadweisdar, die schöpserische Geistesausrüftung des Menschen in wesentlicher Gleichheit mit der messianschung leistesauszussusauszuschung Gottesz zu dertrachten. Gerade aber diese Vergleichung läßt es unmöglich erscheinen, die von der Schöpsung herstammende Geistesausrüftung des Menschen als Einwohnung des Geistes Gottes selbst zu betrachten. Denn nie wird der heilige Geist des neuen Bundes als eigner Geist dessenen betrachten, der ihn empfangen hat und in dem er wohnt Lüdennann, während der von der Schöpfung her dem Menschen eigenene Geist als des Menschen eigener Geist angeschen und bezeichnet wird. Vielenehr wird in den paulison mischen Schriften, in denen die psychologischen Begriffe eine so bedeutsame Stellung einenhemen und die psychologischen Grundanschauungen der bl. Schrift ihre eigentliche Verwertung

und klarfte Ausprägung finden, ber ben Gläubigen einwohnende heilige Geift geradezu unterschieden von ihrem eigenen Geifte, vgl. Ro 8, 16.

Bie wichtig diese Unterscheidung für unsere Frage ist, liegt nahe. Freilich ist die Ansicht ausgestellt worden, daß Baulus kein πνευμα des natürlichen Menschen kenne (Holsten, Weiß, Holsten) oder daß er zwar ein solches kenne, nicht aber als göttliches oder gottverwandtes (Lüdemann, Psieiderer). In beiden Fällen würde die Frage nach dem Berhältnisse des menschlichen Geistes zum Geiste Gottes auf dem Grunde der Schrift nicht näher beantwortet werden können und wir würden uns dei den oden gewonnenen allgemeinen 1 Umrissen begnügen müssen. Indes liegt die Sache anders. Die Ansicht Holstenshängt mit seiner unter dem A. "Fleisch" od. S. 103, 16 sf. besprochenen dualistischen Aussalfung des Gegensatzes von Fleisch und Geist als des Gegensatzes des endlichen und unendlichen zusammen. Wenn es so wäre, würden die Anstrengungen Holstens gerechtsertigt sein, die dann ossen dar vorliegenden Inkonsequenzen, wo Paulus don einem menschlichen πνευμα redet, wie 1 Ko 2, 11; Rö 8, 16; 1 Ko 5, 3—5; Rö 1, 9; 1 Ko 16, 18; Ga 6, 18; 2 Ko 7, 1; 1 Ko 7, 34 u. a. durch gewaltsame Eregese zu beseitigen. Abgesehen aber von dem geradezu undegreislichen Resultate, daß dann "dem Paulus, was er τὸ πνευμα τοῦ ἀνθρώπου nennt, hier (nämlich 1 Ko 2, 17 st.) zusammensällt mit dem πν. τοῦ κόσμου, dieses aber zusammensällt mit der ψυχή, dem Geist der Sinnlichseit, der im νοῦς zum 60 Bewußtsein wird, d. h. dem Gegensatze von πν.", und daß diese ψυχή nur πν. heiße,

weil fie unter den Begriff besfelben als bes abstratten Gattungsbegriffes für alles nicht= materielle falle, — so sind die Grundlagen biefer Anschauung sowohl was odos als was nv. betr., durchaus hinfällig. Der Begriff des Unendlichen, den Holften als wefentlichen Inhalt des Begriffes av. statuiert, ist nur ein aus der Existenzweise abgeleiteter, wogegen der allgemeine biblische Grundbegriff auch bei P. der des göttlichen Lebensprinzipes ist. 5 Bo er von einem Geiste des Menschen redet, liegt kein Grund vor, in diesem "kein dem πν. Gottes wesensderwandtes" qu erblicken. Es fragt sich nur, wie sich das Verhältnis dieses menschlichen πν. qu dem Geiste Gottes bezw. dem πν. άγιον gestaltet, um Stellen wie 1 Ro 2, 14; 15, 45 zu begreifen. Lübemann und Pfleiberer haben sich benn auch veranlaßt gesehen, formell die Ansicht Holstens aufzugeben und ein paulinisches av. rov 10 ανθοώπου anzuerkennen. Inhaltlich aber stellt sich die Auffassung nur scheinbar anders. feinenfalls flarer und annehmbarer, als bei Holften, wenn Lubemann biefes av. zwar als substantielles Subjekt für den vovs neben der vage faßt, nicht mit wurch zu ver-wechseln, aber in Wirklichkeit "eine so schlechthin bestimmbare, in verschiedener Weise affizierbare Substanz, daß wir uns nicht werden wundern können, wenn es unter dem Ein= 16 fluß einer stärkeren Substanz unserem Auge gleichsam entschwindet." Wo für eine solche unbestimmbare schlechthin bestimmbare und verschiedener Weise affizierbare Substanz Raum fein foll, wenn fie nicht mit irgend einem Bermögen bes Menschen identisch gesetzt ober als eine bloße Beschaffenheit, nämlich als ursprüngliche absolute Indifferenz der Seele gefaßt werden soll, ist schlechterbings nicht abzusehen, und es bedarf taum der Erinnerung 20 baran, daß nach Lis Ansicht Paulus eine Jbentität der Natur des ersten Menschen mit berjenigen seiner Descendenz lehre, sowie ein ursprüngliches und unmittelbares Offupiert-sein dieses πν. von der σάοξ, "welches Sachverhaltnis Adam notwendigerweise durch Begehung der nagápans konstatieren mußte", also eine anerschaffene Notwendigkeit der Sünde, um den Ungrund dieser Annahme zu kennzeichnen. Psseiderer (Paulinismus, 26 S. 75 st., 215 f.) kann sich ebenfalls der Anerkenntnis nicht entziehen, daß Paulus neben der oaok noch ein aveupa des natürlichen Menschen kenne; fast scheint es, als ob er in demselben den allgemeinen göttlichen Lebensgeist erkenne, der nach alttestamentlicher Un-ichauung alle Kreatur und besonders den Menschen belebe; sachlich sei es nichts anderes, als die  $\psi \nu \chi \dot{\eta}$  Wenn nun aber dieses  $\tau \nu \varepsilon \tilde{\nu} \mu a$  etwas anderes sein soll, als die bloße so physische vis vitalis, Subjekt des  $\nu o \tilde{\nu}_s$ , jedoch schlechthin indisserent, das machtlose Substrat für das herrische Walten der  $\sigma \acute{a} \varrho \xi$ , nicht gottverwandt, wogegen der  $\nu o \tilde{\nu}_s$  das gottsverwandte Geistesverwögen sei, so trifft die von Psleiderer selbst aufgeworfene Frage, wie es möglich sei, im Menschen ein gottverwandtes Vermögen wie den  $\nu o \tilde{\nu}_s$  anzunehmen, wenn doch das Substrat besselben, das Subjekt des Bersonlebens nur ein solch indiffes 35 rentes avevua fei, offenbar wenigstens nicht ben Apostel, welcher klarer zu benken pflegt. Beig nimmt wie Solften an, daß Paulus tein von Natur dem Menschen eignendes πνευμα tenne, denn da die ψυχή von ihm stets in unmittelbarer Einheit mit der σάρξ gedacht werde, so könne die ψυχή nicht als Träger eines von dem leiblichen Leben unsabhängigen höheren geistigen Lebens gedacht werden, wie in alttestamentlichem Sinne, in 40 welchem die ψυχή das im Menschen wohnende πνευμα sei, und da πν. sür den Ap. bas Bringip eines neuen heiligen Lebens im Chriften fei, konne ber natürliche Mensch bas πν. in diesem Sinne, in welchem Paulus allein vom πν. rede, nicht besitzen. Es finde demgemäß bei Baulus eine Umbildung der neutestamentlichen bezw. altteftamentlichen Anthropologie ftatt. Er kenne noch etwas relativ gottverwandtes im Menschen, nämlich 45 den povs, etwas Geistiges, aber nicht Geist aus Gottes (heiligem) Geist. Indes da Beiß selbst anerkennen muß, daß Baulus doch von einem Geiste des Menschen rede, wie 1 Ko 2, 11; 5, 3, und dies nur dadurch zu erklären weiß, daß er hier einem populären Sprachzebrauch folge (1 Ko 2, 11 ff.!), so kennzeichnet sich diese Unsicht als eine zu Gunsten des Systems dem Apostel zugeschriebene. Sie muß die Ehntsache des "relativ gott= 50 verwandten", wenn vovs nicht doch bloß ein Bermögen der yvyh sein soll, unsetlärt lassen. Wie sie sich auf der einen Seite mit Holsten berührt, so auf der ansetlärt lassen. deren mit der Ansicht Becks von der burch die Gunde herbeigeführten Geiftlofigkeit bes Renschen, und hängt unauflöslich zusammen mit der nach den früheren Ausführungen nicht richtigen Annahme, daß die Schrift zwischen Geist und Seele nicht unterscheide. 55 Holtmann sieht sich genötigt, zur Behauptung seines Sates, daß Paulus tein natürliches Bneuma im Menschen kenne, Ernst zu machen mit der Annahme eines doppelten Sprachzebrauchs des Apostels, eines lockeren, populären und eines lehrhaften Zwecken dienenden, bestimmt abgegrenzten, und um zu erklären, daß es bloß an der den Zusammenhang beberrichenden Bergleichung des gottlichen mit dem menschlichen Bewußtsein liege, wenn w

1 Ko 2, 11 das, was sonst Vernunft heißt, ausnahmsweise als Geist eingeführt wird. Daß hier roüs durchaus nicht paßt, wird dabei übersehen, ebenso daß Aquilas Übersehung von Jes 40, 13 durch πνεύμα statt des roüs der LXX und des Baulus Rö 11, 34 nichts beweist. Denn daß Aquila πνεύμα im Sinne von roüs gemeint habe, ist nichts zu beweisen. Wie aber dann das πνεύμα 1 Th 5, 23, Rö 1, 9; 8, 16; 1 Ko 14, 14 u. a.

erflärt werden follen, bleibt unbestimmt.

Es darf als feststehend gelten, daß Paulus ein arevua rov ardo. tennt und ebenso als feststehend, daß das av. ayeor nie an die Stelle unseres Geistes tritt und noch weniger, baß es eine burch die Sunde entstandene Lucke ausfullt. Denn der Mensch ist nicht in-10 folge ber Sünde bes Geistes verlustig gegangen (Beck), wofür Jud 19 nicht geltend gemacht werden kann, denn dort will ψυχικός im Unterschiede von πνευματικός wie 1 Ko 2, 13 f. verstanden werden; πνευμα aber in diesem Gegensate zu ψυγικός steht nicht bon bem Beifte, ber jum Naturbeftande bes menschlichen Wefens gehört, fonbern bon bem bon dem Geiste, der zum Naturbestande des menschlichen Wesens gehort, sondern don dem heiligen Geiste der Erlösung. Gerade die Thatsache, daß der "in unsere Herzen aussis gegossen Geiste" (Rö 5, 5) doch dem Menschen gegenüber stets als selbstständiges xrevua ärzor angesehen wird — vgl. Rö 8, 9. 11. 14. 16; 9, 1; 1 Ko 2, 12; 3, 16; 6, 19 u. a. — spricht dafür, daß Jud 19 diesenigen wvzuol gemeint sind, welche den heiligen Geist nicht haben und seiner Leitung nicht unterstehen. Die Stelle ordnet sich somit der gesamten Art der Bibel ein, vom Geiste des Menschen, auch des "untwieders 20 gedorenen" zu reden (Pr 20, 27). Die Wiederzedurt sommt durch "Ausgiehung" des Geistes untstand geborenen gu teben (pr 20, 27). Die Wiedergedurt tommt durch "Ausgiegung des Schres Gottes zu stande — Jes 44, 3. 4; 32, 15; Joel 2, 28; He 39, 29; 36, 27; Tit 3, 6; Jo 3, 3—6, — aber diese "Ausgießung" ist nichts anderes, als die Zueignung der Gnade Gottes durch den heiligen Geist; der Ausdruck ist aber bilblich, hergenommen vom Salböl. Diese Zueignung der Gnade Gottes ist Selbstzueignung Gottes an uns, und in diese Selbstzueignung wirkt Gott auf uns und als Gelbstzueignung Gottes an uns, und in diesen Kontakt das Selbstdewührten und die Selbstbewährung der Kinder Gottes zu stande. Es ist ein Coutakt walcher den Glauben komirkt und im Glauben und für dem Glauben ift ein Kontakt, welcher ben Glauben bewirft und im Glauben und für ben Glauben stattfindet, Ro 8, 16, so daß ber Glaubende in seinem Geiste durch den Glauben bes erlösten Lebens teilhaftig ist, Rö 8, 10: εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῷμα νεκρὸν 30 δι άμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην, το δικαιοσύνη nicht etwa eine sittliche Beschaffenheit ist, sondern wie überall im Gedankenzusammenhange dieses Briefes ben Stand bessen bezeichnet, der im Glauben das Urteil Gottes für sich hat, also die im Glauben ergriffene und Besitz gewordene Gerechtigkeit, so daß von einer durch naturhafte Einwohnung des heiligen Geistes gewirkten Art von justitia infusa seis im römisch-35 katholischen, seis im ofiandristischen ober irgend welchem anderen Sinne, nicht die Rede sein kann. Es ist nicht zu unterscheiden zweischen zweierlei dem Menschen eignendem πνευμα, nämlich seinem ihm von Natur eignenden und seinem eventuell durch göttliche Geistes-mitteilung erneuerten Lebensprinzip. Daß das  $\pi \nu \epsilon \tilde{\nu} \mu a$  es ist, welches das Leben als erlöstes besitzt, beruht nicht darauf, daß es mit neuem  $\pi \nu$ . erfüllt ist, sondern auf dem 40 Glauben, wie das αὐτὸ τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ημῶν Rö 8, 16 unzweiselhaft ergiebt; der Geist bestätigt unserem Geiste, was wir glauben, nämlich daß wir Gottes Kinder find.

Bon hier aus ergiebt sich sowohl das ursprüngliche wie das durch die Sünde gewordene Berhältnis des Menschengeistes zum Geiste Gottes. Der Geist des Menschen ist nicht der Geist Gottes selbst (Hosmann, Weiss und Erf.), auch nicht ein durch Einwohnung des ewigen Geistes Gottes zu stande kommender selbstständiger Lebensodem, welcher dann ebensowohl sein Geist als seine Seele sein soll (Hosmann, Schristederis; dagegen namentlich von Zezschwitz, Delissch). Wielmehr ist er Gottes Geist nur, sosern er gleichen Wesens mit ihm ist, Geist von Gottes Geist, wie der Mann im Weibe Fleisch von seinem Besens mit ihm absein von seinem Bein erkennt. Man wird ihn daher auch nicht im strengen Sinne als geschaffen — aus dem Nichts ins Dasein gerusen — bezeichnen können, sondern eher als von Gott aus eingegangen in das Staubgebilde, nur daß dabei weder an Emanation zu denken ist, noch an eine inclusa in corpore spiritus divini, ut ita dicam particula (Dehler). Jedoch wird das letztere der Wahrheit am nächsten kommen. Der Geist Gottes erzeugt, in das Staubgebilde, den irdischen Organismus eingehend, die Seele, welche damit die ihrem Wesen nach unvergängliche, weil göttliche Lebenskraft in sich trägt und fortpflanzt, durch die seevenden ist und besteht, ohne mit ihr identisch zu sein. Denn die Seele ist nicht die Lebenskraft, sondern nur durch sie geworden, dat aber diese Lebenskraft nun nicht außer sich, sondern in sich. Der Zusammenhang des so den Grund der Seele bildenden menschlichen Geistes mit dem Geiste Gottes ist dadurch nicht

aufgehoben, aber es ist ein Verhältnis der Gemeinschaft und gegenseitiger, im Wesen bezgründeter Auseinanderbeziehung von Geist zu Geist, welche die Grundlage der normalen Funktionierung des menschlichen Geistes bildet. So wenigstens ist der Zusammenhang geartet, der durch die Ausgießung bezw. Mitteilung des heiligen Geistes der Erlösung zu stande kommt und nach dessen Analogie wir uns das ursprüngliche Verhältnis zu benken haben.

Nunmehr ergiebt sich auch, welches die durch die Sünde bewirkte Anderung dieses Verhältnisses ist, nämlich zunächst der Abbruch der Beziehungen zwischen unserem Geist und Gottes Geist (Gen 6, 3) und damit sosort die Unmöglichkeit normaler Junktionierung sür den ersteren, welche erst wieder auf Grund menschlicher Bekehrung und göttlicher werablassung, neuer göttlicher Selbstdebung zu dem Sünder möglich wird. Normale Folge der Sünde ist deschalb der Tod als das Gegenteil des geistgewirkten, darum ewigen Lebens. So lange derselbe nicht eintritt, sunktioniert der Geist zwar noch, aber in einer durch das jezige Misverhältnis zum Geiste Gottes bedingten Weise, nämlich so, daß dem Menschen zwar seine Sonderstellung innerhalb der Kreatur werbleibt, aber seinem Leben 15 die eigentlich göttliche Kräftigkeit sowohl rücksichtlich des Justandes als der Bethätigung sehlt, vgl. Kö 7; Eph 3, 16. Die göttliche Urt ist nicht mehr sich auswirkende Kraft, sondern nur als Forderung, als Geset dem Menschen bewußt, sich ihm ausvirkende Kraft, sondern nur als Forderung, als Geset dem Menschen bewußt, sich ihm ausvirkende Kraft, sondern nur als Forderung, als Geset dem Menschen bewußt, sich ihm ausvirkende Kraft, sondern nur als Forderung, als Geset dem Menschen bewußt, sich ihm ausvirkende Kraft, sondern nur als Forderung des Gelbstdewußtsein werden, und geltenden Geset 20 — zum Gewissen wird. Byl. Rö 2, 15. Das Gewissen ist nicht der dem studien Menschen einzig gebliebene Rest des ursprünglichen arvedua (Auberlen, von Zezschwitz), wosür man sich auch nicht auf Kö 1, 9 vgl. mit 2 Ti 1, 3 berufen kann, mit welch letzerer Stelle vielmehr Tit 1, 15; Rö 7, 25 zu vergleichen ist. In diesem Falle müßte das Gewissen der Ausgangspunkt aller geistigen Funktionen sein, während es doch nur 26 als eine Besonderung des Selbstdewußtsens ebenso wie bieses eine Funktion des Geistes ist.

Durch den heiligen Geist kommt nun die Erneuerung zu stande; der Geist wird wieder in den Stand gesetzt, sich normal auszuwirken und dem Menschen das zu sein, wozu er ihm gegeben ist,  $\zeta \omega \dot{\eta}$ , vol. Rö 8, 10. Die Bedeutung der Erneuerung geht nicht auf in dem Bereich des gottbezogenen Lebens, sondern betrifft den ganzen Menschen, so so daß schließlich sein ganzes Wesen in allen Beziehungen an derselben teil hat, voll. Nö 8, 11; 1 Th 5, 23; Eph 4, 23, 30; 2 Ko 5, 5. Zwar ist es nicht richtig zu sagen, daß so schließlich die Bestimmung des Menschen, Geist zu werden, sich erfülle (v. Rudloss u. a.), denn  $\pi \nu e \bar{\nu} \mu a$  und als solches  $\zeta \omega o \pi o i \bar{\nu} v$  ist nur Christus der Hert, die Seinen aber sind und werden sein  $\pi \nu e \nu \mu a \tau i v$ , nur daß sie dies einst vollender sein so werden, wie sie es setzt ansangsweise sind in Gemäßheit des als  $\delta \pi a o \chi \dot{\gamma}$  und  $\delta o a \delta \dot{\nu} \dot{\nu}$  empfangenen Geistes. 1 Ko 15, 44 fl.; 2 Ko 3, 17; Rö 8, 23 u. a.

Die Unterscheidung von Geist und Seele ist das eigentlich Sharakteristische in der biblischen Vorstellung vom Wesen des Menschen. In ihr liegt die eigentliche Bedeutung derselben, indem sie sich des Göttlichen im Menschen ebenso klar bewußt ist, wie des Ju-40 standes, in dem sich dasselbe und demgemäß der Mensch selbst befindet. Mit dieser — für die Anthropologie, Christologie, Soteriologie und Eschatologie außerordentlich wichtigen Erkenntnis ist aber nicht gesagt, daß die Schrift trichotomisch lehre. Im Gegenzteil: nichts liegt ihr ferner als eine Trichotomie wie etwa die platonische. Die biblische Trichotomie, wie wir sie 1 Th 5, 23; Hr 4, 12 sinden und welche dort nicht auf helles nistsischen, sondern auf Sündenerkenntnis und Heilsehrung beruht, schließt eine so entschieden dichotomische Ausdrucksweise wie 1 Pt 2, 11 nicht aus, wo die Seele rein nach ihrer geistigen Bestimmtheit als Trägerin des göttlichen Lebensprinzips in Bestracht kommt, vol. Phi 1, 27.

Geist, heitiger (Orben und Kongregationen). I. Hospitaliter vom heil. 50 Geist. Helyot, Hist. des ordres mon. etc. I, p. XLVI, II. 195—221; Houter, Gesch. Innocenz' III, Bb IV. S. 224 ff.; Fehr, Gesch. der Mönchsorden I, 97—99; Ilhsborn. Die christl. Liebesthätigkeit im Mittelalter (1884), S. 187—192; G. Brune, Histoire de l'ordre hospitalier du S. Esprit, Par. 1892; Ch. de Smedt, S.J., L'ordre hospitalier du Saint-Esprit; Rev. des Quest. Hist.. t. LIX, 1893, p. 216 ff.; Heimbucher, Orden und Kongregat. I, 56 404—406.

Die älteste der nach dem hl. Geist benannten Genossenschaften des Katholicismus ist der gegen 1198 vom Grasensohn Guido zu Montpellier gestistete und unterm 23. Mai des genannten Jahres von Innocenz III. bestätigte Hospital-Orden de Spiritu Sancto.

Schon 1204 übertrug Innocenz diesem Orden die Leitung auch eines der bedeutendsten Hospitäler Roms, des mit der Kirche S. Maria in Sassia (= Saxonia) verbundenen ehemaligen angelsächsischen Pilgerhospizes. Seit Honorius III. wurde dieses römische Haus zum Hauptsitz für den italienischen, englischen und ungarischen Iweig des Hospitaliters ordens, während Montpellier Hauptsitz survanfreich und dessen Auchdarländer blieb. Die Brüder des Ordens legten außer den drei Mönchsgelübben noch das Gelöbnis ab, den Armen dienen zu wollen (und zwar durch die Formel: "Ich weibe mich Gott, dem hl. Geiste, der bl. Jungfrau und unseren Herren, den Armen, um zeitlebens deren Diener zu sein"). Als Emblem trugen sie ein zwölsspisiges weißes Linnenkreuz auf der linken Seite ihres schwarzen dem Chorherrenhabit ähnlichen Mantels. Eine der Augustinerschorherren ähnliche Verfassung erhielten sie unter Eugen IV. — Schon während des 14. und 15. Jahrhunderts kam der während der zweiten Halfe der Kreuzzugsperiode über zahlreiche Häuser verfügende Orden in Abnahme. In Frankreich — wo Kardinal-Erzbischof Bolignac von Auch († 1741) als sein letzter General gewirft hatte — ließ man 15 seit Mitte des vorigen Jahrhunderts seine Käuser aussterben, sodaß er schon vor der Revolutionsepoche hier erlosch. Das als einziger Überrest seiner einstigen Glanzzeit die in unser Jahrhundert hinein bestehende römische Spitalkloster S. Spirito in Sassia bit Witte IX. aufgehoben.

Jahlreiche außerhalb dieses Ordens der H. Geist-Hospitaliter entstandene katholische Krankenhäuser legten sich gleich ihm den Namen des hl. Geistes bei, ohne doch in engere Berbindung mit ihm zu treten. Bedient wurden diese, zumeist als städtische Wohltbätigsteitsanstalten in den letzten Jahrhunderten des MU ins Leben getretenen "HeiliggeistsSpitaler" durch Krankenpsleger-Genossenschen welche statt jener vier Gelübde nur das eine, das sie zu treuer Urbeit im Krankendienst verpflichtete, ablegten. So in fast allen Heiliggeist-Hospitalern Norddeutschlands, während allerdings ein beträchtlicher Teil der süddeutschen zum deutschen Zweige jenes Guidoschen Ordens (mit Stephansseld im Elsaß als Sitz seines Generalvikars) gehörten. So die Häuser zu Memmingen, Wimpsen, Riorzheim, Rusach, Neumarkt, Bern 2c. Bei einigen (wie denen von Worms, Mainz und München) ist die Frage ihrer Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zum Orden strittig, s. Ublhorn 20 a. a. D. S. 192; 480 f. Lgl. auch A. Huhn, Geschichte des Spitals, der Pfarrei und der

Rirche jum hl. Geifte in München (München 1891).

Wegen ber Hospitaliterinnen vom bl. Geift f. b. A. "Sospitaliterinnen".

II. Kongregationen vom hl. Geist (mittelalterliche und neuere). Für Nr. 1 bis 5 vgl. Helpot a. a. D. II, 308 f.; Hugues im KKL, VI, 218—220; Heimbucher a. a. D. 85 I, 158, 415; II, 274, 447, 450. — Wegen Nr. 6 ("Bäter vom h. Geist") s. Fehr, a. a. D. II, 278 f.; Hugues a. a. D., 220—227; A. Bellesheim im "Katholit" 1895, II, 46—50; Heimbucher II, 400—404, sowie die Biographie Libermanns von J. B. Pitra (Vie du P. Liberm., Par. 1855; 3. ed. 1882; auch beutsch durch J. Müller, Regensburg 1881) und W. Holmes (Der ehrwürd. Diener Gottes Franz M. P. Liberm. 2c. Münster 1894).

1. Chorherren vom hl. (Beift stiftete gegen 1430 der Benetianer Kanonikus Andreas Bondimerio (später Patriarch von Benedig, 1460—64) zusammen mit drei anderen adeligen Klerikern seiner Stadt. Die durch Martin V. päpstlich bestätigte Kongregation erlangte nie eine mehr als nur lokale Bedeutung und wurde 1656 von Alexans

ber VII. aufgehoben.

2. Priester vom hl. Geist beißt der 1703 von Louis Maria Grignon de Montfort († 1703) gestiftete und von dessen Nachsolger Rens Mulot mit Versassung begabte französische Klerikerverein zur Bildung jüngerer Geistlichen, welcher nach seinem zweiten Stifter populär "les Mulotistes" genannt wird und zu St. Laurent s. Sevon (Diöc. Luçon) sein Haupthaus besitzt (Über die von jenem Mulot ebendas, ins Leben gerusene Frauengenossenschaft der "Töchter der Weisheit" s. den A. Frauenkongregationen oben S. 239, 7).

3. Eine Benediktiner=Kongration vom hl. Geift entstand zu Ansang des vorigen Jahrhunderts in der Diöcese Augsdurg durch Abzweigung einiger (im ganzen 8) Klöster von der "Süddeutschen Benediktiner-Kongregation". Papst Benedikt XIII. bestästigte dieselbe 1725 unter Berleihung verschiedener Privilegien (Heimbucher I, 158).

4. Töchter vom hl. Grift (Filles du S. Esprit) nennt sich eine 1706 in Saint Brieuc in der nördlichen Bretagne entstandene und von da aus über die meisten übrigen Diöcesen dieser Provinz ausgebreitete Frauenkongregation zu weiblichen Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwecken, gegenwärtig im Besitz von angeblich weit über 100 Anstalten so (ebb. 11, 447).

5. Schwestern vom hl. Geist, oder genauer: "Herz-Jesu- und Mariä-Schwestern vom hl. Geist" nennt sich eine weibliche Kongregation zur Leitung von Armenschulen, welche 1805 zu Tours durch Abbe Guepin, unter Beihilfe einer Mile. Bourignon und

einiger ehemaliger Karmeliternonnen gegründet wurde (ebb. II, 450).

6. Bater vom bl. Beift (Peres du S. Esprit), ober vollständiger "Kongregation 5 ber Bater bom bl. Geift und bom unbefledten Bergen Maria". Go, ober furzerhand nach ihrer Orbenstracht "Schwarze Bater" (Peres noirs), beift bie im Jahre 1848 durch den jüdischen Konvertiten Jacob Libermann (seit seiner Taufe Franz Maria Paul L., geb. 1804 zu Zabern i. E., † 1852 in Paris) gestistete Vereinigung zweier katholischer Missionsgenossenossen, kongregation vom hl. Geisst" (zerftört während der franz 3of. Revolution, aber seit 1816 wieder aufgelebt und dann durch Leo XII. mit neuer Regel begabt), sowie der 1841 durch Libermann selbst, behufs Entsendung von Negermissionaren nach Afrika, gegründeten "Kongregation vom unbefleckten Herzen Maria". Erster Generals superior der vereinigten Genossenschaft wurde Libermann, der seitdem von der Cistercienser= 15 abtei Du Garb, seinem früheren Site, ins Barifer Mutterhaus ber bl. Geift-Rongregation übersiedelte und von hier aus — unter Zugrundlegung jener Regel Leos XII. von 1824 — noch vier Jahre hindurch das Ganze leitete, "als treuer Nachahmer des h. Franz von Sales und des hl. Bincenz von Baul, die er sich zu Batronen erwählt hatte" (Heimb. II, 402). Seit dem Ableben dieses ihres reichbegabten Stifters, bessen Seligsprechung gegen= 20 wärtig in Rom betrieben wird, haben die "Schwarzen Bäter" ihren Birtungstreis mächtig erweitert. Auf dem afrikanischen Missionsfeld wetteifern sie mit den "Beißen Bätern" bes Kardinals Lavigerie im Bemühen um die Katholisierung der Eingeborenen, und zwar nicht bloß innerhalb ber frangofischen Rolonialgebiete (Senegambien, Sierra Leone, Rongo, Madagastar), sondern zum Teil auch in den portugiesischen, englischen und deutschen Ge 25 bieten. 3br "Apostolisches Bifariat Nord-Sanfibar" schließt in fich auf englischem Gebiet mehrere Anstalten in der Stadt Sansibar selbst, sowie einige (1894 wenigstens zwei) Stationen in Britisch-Oftafrika; desgleichen auf deutschem Gebiet acht Stationen, dabei als Hohen in Stulick-Jahren, baber als Handlichen Gebier acht Statishen, baber als Hauptstation Bagomopo (gegründet 1869 durch den zehn Jahre später verstorbenen P. A. Horner und seitdem durch katholische wie protestantische Lobredner des römischen Missions- so wesens des öfteren gerühmt als eine "Musteranstalt"; so u. a. in einer Rede des Majors Liebert in der Sigung des deutschen Keichstags vom 13. Mai 1890). Mehr oder minder wichtige Missionsschaupkläße besitzt die Kongregation außerdem auf den Insseln Mauritius, Trinidad, Haiti, sowie in Australien. Ihr Bariser Missionsseminar bildet den katholischen Weltklerus für Frankreichs indische und südamerikanische Kolonien (Bondichery, Capenne) 35 aus; auch besitzen sie Niederlassungen in Portugal, Irland und den Bereinigten Staaten (Pennsplvania, Arfansas). In Rom leiten sie das start besuchte französische Seminar du Sacre Coeur de Marie. Nachdem sie aus dem Deutschen Reiche durch das Jesuitengeset von 1872 ausgewiesen und zum Berlassen ihrer beiden Niederlassungen Marienthal und Marienstatt im Nassauischen genötigt worden waren, hat man ihnen seit 1895 wieder 40 beschränkten Zutritt zu gewähren begonnen, durch Überlassung der ehemaligen Prämonstratenser-Abtei Knachtsteden bei Neuß (als Seminar für die Hernabildung von Missionaren für Ostafrika), sowie durch Gestattung der Übernahme des Wallsahrtsorts "Drei Ahren" in Elfaß-Lothringen.

III. Ritter orden vom heil. Geist. Holpot, Rloster- und Ritterorden, VIII, 45 471 ff.; Moroni, Dizionario di erudiz. storica ed. eccl. t. 48, p. 68; Gottschaft in Ersch u. Gruber, Enc. Bd 56, S. 263—285 (mit Hinweisen auf ült. Litt., wie: F. du Chesne, Recherches historiques sur l'ordre du S. Esprit, 2 vols., Par. 1695; M. de St. Foix, Hist. de l'ordre d. S. E., 4 vols., Par. 1766 u. s. s.); Streber im KRL<sup>2</sup> VI, 218; Martin, Hist. de la France IX, 473–475.

• 1. Einen christlichen Ritterorden von Cavalieri di S. Spiritu del retto desiderio stistete am Pfingstfest des Jahres 1352 Königin Johanna I. von Neapel, zum Gedächtnis der Erlangung der Kronen von Jerusalem und Sizilien durch ihren Gemahl Ludwig von Tarent. Die auf Grund der Regel des hl. Basilius entworfenen Ordenstatuten genehmigte Papst Clemens VI. Als Emblem sollten die Ritter des Ordens (nur 560 an der Jahl) einen fünstlich geslochtenen Liedesknoten tragen, der nach einer bedeutens den Wassenhat gelöst und durch ein Bild des hl. Geistes (Taube) ersett werden sollte (daber Cavalieri "del nodo"). Der Orden erlosch schon vor Ablauf des 14. Jahrhunderts.

2. Ein französischer Orben du S. Esprit wurde — gleichfalls zur Verherrlichung Des Pfingstfestes und zum Dank für das auf basselbe gefallene frohe Ereignis der Er- 60

langung einer Krone — vom König Heinrich III. gestiftet. Im dankbaren Angedenken an das auf Pfingsten 1573 erfolgte Zusammentressen seines Geburtstages mit seiner Erwählung zum König von Polen, zugleich auch zum Behuf der Wiederbelebung des gesunkenen Ansehens des Ritterordens vom hl. Michael st. über diesen Orden, eine Gründung Louis XI., Helhot VIII, 440—453) rief Heinrich am 31. Dezember 1578 den genannten Orden ins Leben. Erosmeister desselben sollte der König sein, der bei seiner Krönung die Ordensstatuten zu beschwören hatte. Die Erlangung des Ordens — der hohe Vorrechte, wie Speisen an der königlichen Tasel deim Ordenssselt am 1. Januar jeden Jahres, auch beträchtliche Jahreseinkünfte z., verlieh, aber auch religiöse Verpstichtungen, wie täge lichen Besuch der Messe, zweimal jährliche Beichte und Kommunion z., auserlegte — sette den Besuch der Messe, zweimal jährliche Beichte und Kommunion z., auserlegte — sette den Besuch der Messe, zweimal jährliche Beichte und Kommunion z., auserlegte — sette den Besuch der Messe, zweimal jährliche Beichte und Kommunion z., auserlegte — sette den Besuch der Weistung ihres Ausnahme-Sides geloben, ohne ausdrückliche königliche Genehmigung keine Belohnung oder Besoldung annehmen zu wollen. Zu den Mitgliedern gehörten regelmäßig alle Prinzen des königlichen Haufe, dier Kardinäle, vier Vertreter bes französischen Spisson, sowie der Großalmosenier des Königs. — Nach einer von Heinrich IV. vorgenommenen Resorm der Ordenstracht (wodurch die an ein Liedesverhältnis Hill. erinnernden Buchstaden H und M, welche anfänglich in der Kette der Mitglieder eingessochten zu tragen waren, wieder beseitigt wurden) erhielt sich der Orden in hohem Glanze unter den vier solgenden Regierungen. Noch Louis XVI. war ein gewissenschaften des französischen Rationalkondents hob den Orden auf. An seine Stelle ist seite Rapoleon I. und dann wieder (nach zeitweiliger Wiederherstellung des Ordens durch Louis XVIII.) seit Louis Philipp der Orden der Ehrenlegion getreten.

Geistesgaben, Charismata. — Litteratur: Tob. Pfanner, Diatribe de charismatibus s. donis miraculosis antiquae ecclesiae ita composita, ut ad locum Mc 16. 17. 18 quo ea gratia a Christo promissa, commentarii vice esse possit, Francof. 1680; Rahnis, Die Lehre vom heil. Geiste I, 1847; Neander, Psianzung, 5. Nust. S. 180 ff.; Pseisser, Das Charisma und das geistliche Amt in ihrem Berhältnis zu einander, Deutsche Zeitschr. 1853, Nr. 47, 48; Trautmann, Die apostol. Kirche, Leipz. 1848 (wesentlich nach Neander); David Schulz, Die Geistesgaben der ersten Christen, insbesondere die sogen. Gabe der Sprachen, Breslau 1836; M. Lauterdurg, Der Begriff des Charisma und seine Bedeutung für die prattische Theologie in Schlatter und Eremer, Beiträge zur Förderung christlicher Theologie 1898, II, 1; Englmann (kath.), von den Charismen im Allgemeinen und von den Sprachen-charismen im besonderen. Regensburg 1848; Staudenmaier (kath.), Pragmatismus der Geisteszschen, Tüb. 1835; ders. Theol. Ethit § 1146 f.; Wörter, A. Geistesgaben in Weber und Betres Kirchenlegikon; Tholuck, Ueber die Wunder der kath. Kirche, 1. u. 2. Kap. in seinen Bermischen Schriften 2. Nusse. 15 ff.

Die ältere protestantische Theologie verstand darunter die als peculiare privilegium ecclesiae apostolicae et primitivae (Gisb. Boct) anzusehenden Wunderkräfte, die Beschäftigung zu wunderbarem Auftreten und Wirken, deren erste Erscheinung das Jungenreden am Pfingstseste ist. Diese Ansicht beherricht von Thomas Aq. ad die gesamte wissenschen am Pfingstseste ist. Diese Ansicht beherricht von Thomas Aq. ad die gesamte wissenschen select. disput. theol. II, p. 1086, Ultraj. 1655) in unmittelbarem Anschluß an Thom. Aq. I, 2, qu. 68 st. vertreten, bestimmt das Austreten des Irvingianismus in unserem Independent und ist die heute noch die in weiten Kreisen der evangelischen Kirche ebenio wie in der katholischen Theologie und Kirche herrschende Auffassung, nur mit dem Unterschiede, daß letztere in den Wundern der Heiligen die Fortdauer der Geistesgaben sieht, während auf evangelischer Seite meistens ein, sei es verschuldetes, sei es von Gott gevordnetes, Erlöschen derfelben etwa spätestens nach den ersten der Jahrhunderten der Kirche angenommen wird. Noch gegenwärtig wird die Frage nach der Fortdauer der Bunder identissiert. Ganz entgegengesetzt ist die Ansicht Baure. Während jene Auffassung in den Geistesgaben nur Wunder sieht, übernatürliche Befähigung zu übernatürlichen Wirkungen als Ersüllung von Mc 16, 17. 18 (vgl. namentlich Tod. 55 ksanner), sieht Baur in denschen unter Berusung auf die paulimischen Aussichtungen 1 ko 12 und Rö 12, 4—8 nur Katur, indem nach ihm "die Charismen an sich nur die Gaben und Anlagen sind, die jeder zum Christentum mitbringt, die Scharismen an stoffe durch die Einwirkung des Geistes das christliche Bewußtsein und Leden in seinen verschiedenen indes viduellen Formen sich gestaltet" (Baur, Baulus, 1. Ausst. Ausst. Ausst.

2. Aufl.). Hier bleibt für irgendwelche Befähigung zu wunderbarem Wirken ebensowenig Raum, wie für irgendwelche neue göttliche Begabung oder auch nur neue göttliche Kräftigung natürlicher Begabung. Denn indem der Schwerpunkt in die natürliche Begabung fallt, auch ber Beift des Chriftentums, unter beffen Einfluß fich im Bewußtfein bes Chriften die Raturgabe als Inadengabe reflektiert, nichts übernatürliches enthält, fällt natürlich 5 auch für die Befähigung selbst, ganz abgesehen von ihrer Bethätigung, jeder übernatürliche Ursprung und Gehalt fort. Daß diese Unsicht sich mit Unrecht als paulinisch bezeichnet, bedarf angesichts 1 Ko 12—14 keines Beweises. Wenn auch aus 1 Ko 12 unzweideutig erhellt, daß übernatürliche Begabung und natürliche Individualität im allgemeinen einander entsprechen und sich zusammenschließen, so unterliegt es boch keinem Zweifel, sowohl daß 10 beibe durchaus von einander unterschieden sein wollen, als auch, daß Paulus alles, was er als Charisma bezeichnet, als Wirkung des hl. Geistes ansieht. Nicht das natürliche Substrat in seiner eigentümlich christlichen Gestaltung, sondern der übernatürliche Faktor dieser Gestaltung ist ihm das Wesentliche. Ebenso aber ist es unmöglich, das Wunder von der Bethätigung der Charismen schlechtin auszuschließen, wie sich aus dem mühevollen, 18 Grammatik und Lexikon mißachtenden Berfuch Baurs ergiebt, die xagiopara lapárwr als die Gabe zu erklären, ein dem Kranken und feiner Umgebung wohlthuendes Gebet zu

sprechen, dessen Resultat aber nicht die Heilung zu sein braucht.

Aus dem Wort χάοισμα selbst ist in betreff des Wesens der Geistesgaben nichts zu erschließen. Außer in einer Stelle dei Philo (de alleg. II, 75, B) und 1 Pt 4, 10 20 sindet es sich nur im paulinischen Sprachgebrauch. Es als von Paulus gebildet anzusehen, wird schwerlich angehen. Denn wenn Baulus ein Substantivum von xagizeovai gebilbet batte, wurde es boch am wahrscheinlichsten berjenigen Bebeutung entsprechen, welche, ber Brofangräc. fremd, als die spezisisch paulinische bezeichnet werden muß, nämlich ber Bebeutung verzeihen, vergeben, 2 Ro 2, 7. 10; 12, 13; Kol 2, 13; 3, 13; Eph 4, 32. 25 Nun aber schließt sich der paulinische Gebrauch von xágiopa nicht sowohlan dieses xagiceoval an, sondern an χάρισμα in der allgemeinen Bedeutung das Geschenk, das aus Gunst und Hulb geschenkte (vgl. 1 Ko 2, 12: τὰ ὁπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ημῖν), und nimmt nur von dem eigentümlich driftlichen Sinne von χάρις her die Bedeutung Gnadensgabe an, — die durch die Gnade Gottes den Sündern dargebotene Gabe (etwa Begnas 80) bung im Unterschiede von Begnadigung), nämlich die Can alwios, welche sich zur Bergebung der Sunde verhalt, wie der Tod zur Sunde, So Rö 5, 15. 16; 6, 23. 3m Plur. 11, 29 von den heilsgeschichtlichen Gnabenerweisungen Gottes überhaupt. An allen übrigen Stellen bezeichnet es eine besondere göttliche Gnadenerweisung; zunächst 2 Ro 1, 11 bie dem Apostel widersahrene Lebensrettung, schwerlich "die ihm sonderlich geschenkte Gabe 85 Gottes, Christum denen zu verkündigen, die ihn noch nicht kennen" (Hosmann nach Ga 2, 9; 1 Ko 3, 10; Rö 1, 4; 12, 13; 15, 15; Eph 3, 2. 7 f.); Rö 1, 11: χάρισμα πνευματικόν schwerlich "eine Gabe für das innere Leben" (Hosmann), was durch els τδ στηριχθηναι υμάς ausgedrückt ist; vielmehr eine vom heiligen Geiste bestimmte Gabe (Trost, Erleuchtung, Förderung 2c.); vgl. 15, 27; 1 Ko 9, 11. Un den übrigen Stellen 40 sieht das Wort von den besonderen Gnadengaben, die der Christ in sich trägt (1 Ti 4, 14; 2 Ti 1, 6) als Zeichen und Zeugnisse, Bestätigungen der geglaubten und ersahrenen Seilsgnade und Hocilswahrheit (1 Ko 1, 6. 7), welche ihn zu eigentümlichem Verhalten besähigen, und zwar zu einem Verhalten, in welchem er der Gemeinde in besonderer Weise wie das Glied dem Leibe dienlich ist, 1 Ko 12, 4 ff. 12 ff. Die Stelle also, die einer im 45 gliedlichen Zusammenhange der Gemeinde inne hat, um in besonderer Weise zur Erbauung des Leides Christi, zur Förderung des Heilebens, sei es der Gesamtheit als solcher, sei es ihrer Glieder oder der einzelnen in ihr, beizutragen, hat er auf Grund eines Charisma inne, welches er verwalten foll und in beffen Bermaltung er Gnabe Gottes verwaltet (1 \$\text{Bt}\$ 4, 10: Εκαστος καθώς έλαβεν χάρισμα, είς ξαυτούς αὐτό διακονοῦντες ώς το καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ; τος. Β. Τὴν είς ξαυτούς ἀγάπην ἐκτενή έχοντες. Denselben Zusammenhang zwischen der Liebe und den Gnadengaben s. Rö 12, 6—9). Deshalb entspricht dem donum das officium; die χαρίσματα verpflichten zu διακονίαις, werden zu solchen in ihrer Bethätigung, während das, was sie leisten, die ένεργήματα, doch nicht des Menschen sondern Gottes Wirkung sind (1 Ko 12, 4—6). 56 Die Gnade, welche den Chriften- und Beiloftand begrundet, begrundet jugleich die verichiedene Stellung ber einzelnen in der driftlichen Gemeinschaft, der Rirche, und die in jener Beziehung für alle gleiche Bnade ift in biefer Beziehung eine mannigfaltige, foviel es Bedürfniffe und ben Bedürfniffen entsprechende Befähigungen giebt. Um beswillen beigen diese Befähigungen xagiouara; die Kraft, welche sie wirkt (1 Ko 12, 4. 8) und 60

in welcher sie wirken (φανερ. τοῦ πνεύματος 1 Ko 12, 7) ist die des bl. Geistes; benn bie der Gemeinde Gottes für ihr eigentumliches Leben nötigen Kräfte können ichlechterdings nicht dem Naturgrunde der einzelnen entstammen, sondern bedürfen des Ursprungs aus hl. Geiste ihres neuen Lebens. Die Naturkraft als solche ist weniger als wertlos für das 5 Leben des Leibes Christi. Bas dieser bedarf, muß geistlich sein, wie er selber. Das bebeutet im AT die priesterliche und königliche Salbung, in welcher wir den alttestamentlichen Typus ber neutestamentlichen Charismen zu sehen haben; auch vgl. die Berufung Bezaleels und Ahaliabs zum Bau ber Stiftshutte Er 35, 30 ff. Der Gemeinde Christi und dem Reiche Gottes bienen im großen und im fleinen fann nur, wer vom bl. Beifte 10 ausgerüftet ist, und nur wie er von demselben ausgerüftet ist. Die Thatsache solcher Ausruftung ist bei jedem Gliede der Gemeinde vorhanden, gesett nicht mit seiner Ratur-anlage, sondern mit seinem neuen Leben, seinem Gnaden- und Heilsstande (Ro 12, 3 ff.); Ant und Maß aber ist verschieden, je nach dem µérgor niorews, d. i. dem dem Glauben zu seiner Bethätigung zugewiesenen Maß, und diese Verschiedenheit richtet sich ofsendar 15 entweder nach der Stellung, die jemand von Natur und Lebenöstellung her inne hat oder die er im Organismus der Gemeinde innehaben soll. Im ersteren Falle wirkt der hl. Geist seinem Wesen entsprechend auf die vorhandene Naturbegabung ein, indem er sie in seinen bezw. Gottes Dienst stellt und nimmt dadurch, daß er den Menschen heiligt und erneuert, und im Zusammenhange seiner Wirksamteit ihn zu heiligem Dienst befähigt (f. ben A. 20 Geist, heiliger oben S. 449, 11); im letteren Falle wird er neues schaffen (vgl. 1 Ko 12, 11: καθώς βούλεται). Es ist deshalb auch die modifizierte Baursche Ansicht, welche der katholische Theologe Wörter vertritt und welche eigentlich mit der von Thomas Aq. stammenden Unterscheidung zwischen der gratia gratum kaciens und der bie Beistesgaben tonstituierenben gratia gratis data nicht stimmt, ju verwerfen, wonach 25 die Geistesgaben "die natürlichen ursprünglichen Thätigkeiten (Unlagen) sind, aber burchdrungen, belebt, erhöht, geweiht und geheiligt durch den hl. Geift und so befähigt zu einer Wirksamkeit, die über das bloß natürliche hinausliegt", eine Anficht, die auch Weiß vertritt, wenn er darunter die Fähigkeiten versteht, "worin sich die eine Gnadengabe des Geistes je nach den verschiedenen Anlagen der Einzelnen besondert" (Bibl. Theologie des 80 NIs, § 92, ebenso Schulz; Pseisser: "die ursprüngliche Begabung wird einem neuen Lebensprinzip diensthar gemacht, unter seinem Einssuß in neuen Kirtungstreis, die Gemeinde, wird ihr angewiesen"; J. P. Lange, Das apostolische Zeitalter, II, 554 ff.: "in dem Charisma oder der Gnadengabe erscheint die Gnade in ihrer individuellen durch Gemüsart und Talent bedingten Absonderung"; Psseideres Ansicht, er Reussissen 2 Neuf S. 2405 ist nicht kein Roch und den wie der die Reussissen der wie Keleineres Ansicht, 85 Baulinismus, 2. Aufl. S. 242f., ift nicht flar). Noch weniger aber wird man mit Schleiermacher (Chriftl. Sitte, S. 308) fagen burfen, yaoioua fei ber dominierende Begriff für alles, was Tugend im höheren Sinne des Wortes genannt werden könne. Dies könnte nur statthaben, wenn Tugend = doerh, virtus im Sinne von Tüchtigkeit gewonnen würde; sobald es sich aber um Tugend im sittlichen Sinne handelt, in welchem sie mehr 40 als Gesinnung ist und zugleich "ein gewisses Duantum in der Realisation des Willens" bezeichnet, ist fie allerdings stets Gnadenwirtung und in diesem Sinne xáquopa, nicht aber im technischen Ginne bes Wortes, und am wenigsten barf für biesen Begriff, wie Schleiermacher thut, 1 Ro 12, 4 beigezogen werden, ohne die Einheit und Ganzheit der drift-lichen Berfönlichkeit zu gefährden. Das Richtige haben Neander und Kahnis, ersterer, 45 wenn er Charisma bestimmt als die vorherrschende Tüchtigkeit eines Einzelnen, in der fich die Kraft und Wirkung des ihn beseelenden Geistes offendart, sei es daß diese Tücktigkeit unvermittelt durch Wirkung des heiligen Geistes auf seinen Geist erweckt wird, sei es daß die schon vor der Bekehrung vorhandene Tüchtigkeit durch das neue Lebensprinzip neu beseelt, gesteiligt, gesteigert und dem Reiche Gottes dienstbar wird (Pssansozung, 5. Aufl., S. 180); Kahnis weniger genau: "Die besondere Kraft, welche der heilige Geist in jedem in Christo Beanadiaten wirkt zur Erbauung der Gemeinde" (Lebre vom heiligen Geiste, S. 71 ff.)

Es ist schon darauf hingewiesen, daß die Charismen der Erbauung der Gemeinde (im ganzen wie in ihren Gliedern, letzteres s. namentlich 1 Bt 4, 10; Rö 12, 5) in dem 56 eigentümlich biblischen bezw. christlichen Sinne dieses Wortes dienen sollen. Dies gehört wesentlich zum Begriff des Charisma. Wir sagen daher: Charismen sind die zur Erbauung der Gemeinde nötigen, vom hl. Geiste in den Gliedern der Gemeinde gewirkten Kräfte und Fähigkeiten, vermöge deren dieselben teils ihre natürlichen Anlagen im Dienste der Gemeinde verwerten können und sollen, teils mit neuen Kräften zu diesem Zwecke ausses gerüftet werden.

In ber Bestimmung zum Dienst ber Gemeinde und ihrer Glieber liegt ber Busammenhang wie der Unterschied ber charismatischen Begabung und Bethätigung von der Liebe (1 Ko 13), sowie vor allem der Zusammenhang mit dem Amt oder den Umtern in der Kirche Es ist burchaus unpaulinisch und eregetisch unhaltbar, wenn Thiersch (Die Kirche im apost. Zeitalter, 2. Ausl. S. 154 ff.) behauptet, Baulus stellt 1 Ko 12, 4 neben die Gaben 6 und genau unterschieden von ihnen die Amter. In jenen außere sich das Leben, welches alle Glieder durchströme, in diesen die Autorität, mit welcher Christus jum besten des Bangen einzelne Glieder bekleidet habe. Ahnlich Reander, wenn er a. a. D. bemerkt, aus Eph 4, 16 folge nicht, daß jede Leitung der Gemeinde durch menschliche Organe ausgeschlossen sei, sondern nur, daß jene vorzugsweise leitenden Organe teine ausschließliche 10 Herrschaft üben sollen. Jeder irgendwie geartete Gegensatz oder auch ein bloßes Nebenseinander von Amt und Charismen ist mit 1 Ko 12 und Eph 4 unverträglich. Mit vollem Recht macht Hitschl geltend, daß gerade die Charismen es feien, welche Unerkennung von den Gemeinden verlangen und barum fich zu Umtern eignen, mit Ausnahme berer, welche ihrem Besen nach nicht zu Umtern werden konnen (Entstehung der altkath. Kirche, 15 2 Aufl., S. 384f.). Nach 1 Ko 12, 18; Rö 12, 5—8; Eph 4, 11 bilden die Charismen Die Grundlage der Umter, ja die mit Charismen begabten Bersonen sind in ihrer bamit die Grundlage der Amter, sa die mit Charismen begabten Personen sind in ihrer damit gesetzten amtlichen Stellung Charismen sür die Gemeinde (vgl. \*8ero 1 Ko 12, 28 mit \*8ower Eph 4, 11. 8). Es kann kein Amt geben ohne Charisma; das Amt fordert charismatische Besähigung, event. schließt die Übertragung des Amtes zugleich charismatische 20 Begadung ein, vgl. 2 Ti 1, 6. Aber das ist richtig, daß eben nicht alle Charismen sich zu Amtern eignen, sosen se sich um bleibend notwendige Institutionen mit stets gleichen Ausgaben handeln soll. Deshalb darf man auch zwischen Amt und Charismen nicht so schen daß das Amt in gebundener, die Charismen in freier Weise wirken, das Amt einem bleibenden, die Charismen den momentanen und nicht allgemeinen Bedürspisssen und kieden von bleibenden und stetz selbigen sprechen follen (Pfeiffer). Es giebt Charismen, welche ben bleibenben und ftete felbigen Bedürfnissen der Kirche, und ebenso giebt es solche, welche den außerordentlichen und jederzeit besonderen Bedürfnissen entsprechen, und jene sind die Grundlagen des Amtes oder der Memter, diese nicht.

Nach bieser ihrem gemeinsamen Zwecke innewohnenden Berschiedenheit werden sie so benn auch unterschieden bezw. eingeteilt werden muffen, da die Sinteilung nach ihrem Berbältniffe zu dem Naturgrunde des Individuums ebenso unvollziehbar ift, wie die Einteilung nach den verschiedenen Bermögen bes Menschen, denen sie entsprechen, oder nach ihrer außeren Erscheinung. Denn ba die Bahl ber Charismen eine ebenso mannigfaltige fein muß und- ist, als die Bedürfnisse der Kirche Christi, so kann die Aufzählung 1 Ko 12 86 ebensowenig wie Eph 4 und Rö 12 für erschöpfend gehalten werden. Haben wir aber zu unterscheiden zwischen den Charismen, welche bleibenden, und zwischen solchen, welche wechselnden Bedurfniffen der Kirche entsprechen, jo gehören zu jenen alle diejenigen, welche das bleibend notwendige Umt der Gnadenmittel und der Leitung der Kirche bedarf, unter biefe alle diejenigen, welche entweder den Charafter des Wunderbaren oder den des Auger- 40 ordentlichen und Außergewöhnlichen tragen, — also namentlich auch die den Aposteln als solchen eigentümliche Gabe und die Wundergaben der apostolischen Zeit. Nur darf man nicht mit Weiß unter bem bem Apostolate eigentumlichen Charisma, welchem er sogar einen anderen Zwed als den der Erbanung der Gemeinde guschreibt, "die Gnadengabe der glaubenwedenden Berfündigung des Evangeliums" versteben (a. a. D. § 92, b). Das 45 eigentumlich apostolische Charisma verhalt sich zu benen des geistlichen Amtes, wie das apostolische Umt selber zu diesem Umte, und besteht in der Befähigung zu grundlegender und für alle Zeit normaler Beilvverfündigung. Es ist barum ein einzigartiges und nur einmal vorbandenes Charisma, während im übrigen die Kirche nie der Charismen entbehrt, ihrer so wenig wie der einzelne zur Ersüllung seines Christenberuss entbehren kann, so wesdalb es ein ξηλοῦν τὰ πνευματικά bezw. ἀναζωποφοῦν τὸ χάρ. 1 Ko 12, 31; 14, 1; 2 I 1, 6 gilt. In den in der Kirche waltenden Charismen lassen sich ehenso die Schwankungen bes inneren Lebens, seine Zu= und Abnahme erkennen, wie auch die stetige und zur nötigen Zeit offenbar werbende Fürsorge Gottes für seine Kirche.

Hur die einzelnen im NT erwähnten Charismen ist in erster Linie auf Hofmanns wie 55 auf Heinricis Kommentar zu 1 Ko 12, 14 zu verweisen, für die Grundfrage nach dem Lerzbältnis von Charisma und Amt auf die Abhandlung von Lauterburg.

Cremer.

Geiftliche, geiftliches Amt, geiftlicher Stand. — Litteratur: Bur allgemeinen Drientierung sei auf die Berte über praktische Theologie von Nitisch, Harnach, Krauß, Achelis 2c.

464 Geiftliche

hingewiefen. Die fpegiellen Litteraturangaben finden fich im Berlauf des Artikels an ben ihnen gutommenden Stellen.

1. Der Name: (E. Chr. Achelis, Studien über das geistliche Amt, ThStK 1889). Paulus bezeichnet Ga 6, 1 und 1 Ko 2, 13; 3, 1 die Christen als πνευματικοί. Das gegen wird in demselben Briefe, 1 Ko 14, 37 und wahrscheinlich auch 14, 1 biefe Bezeichnung nur von einzelnen Christen gebraucht, die eben dadurch, daß sie Geistliche heißen, von den Gemeinden unterschieden werden. Paulus gebraucht diese zweite, unters scheidende Bezeichnung wohl nicht auf eigenen Antrieb, sondern entnimmt ihn bem Sendschreiben, welches die Korinther an ihn abgefendet hatten, und spricht über die Christen, 10 welche von den Korinthern als avermarinoi bezeichnet worden waren (vgl. Hofmann zu b. St.). Jedenfalls sollen damit Leute bezeichnet sein, in denen der Geist Christi auf des sondere Weise sich mächtig erwies. Eine ähnliche Vorstellung findet sich bei Fren. L. V, c. 6, 1, es heißt, daß Paulus die persecti 1 Ko 2, 6, qui perceperunt Spiritum dei et omnibus linguis loquuntur per Spiritum Dei etc., auch spirituales nenne, secundum participa-15 tionem Spiritus existentes spirituales. Auf eine Unterscheidung innerhalb der Gemeinde, freilich allgemeinster Urt, kommt auch Clemens Aler. hinaus, wenn er Paed. I, c. 6 unter ben Beiftlichen im Unterschiede von den Katechumenen τους πεπιστευκότας τῷ άγίω πνεύματι versteht. Auf eine besondere Klasse innerhalb dieser eigentlichen Gemeinde deutet schon Theodoret ju 1 Ro 2, 15 bin : ber bes Geistes Gewurdigte ist im ftande, andere 20 zu lehren, aber ber Belehrung burch andere nicht bedürftig. Dies find vielleicht die Borboten bes späteren Namens, mit welchem ein besonderer geiftlicher Stand aus ber Besamtgemeinde herausgehoben wird; aber weder die griechische noch die lateinische Kirche der alten Zeit hat den Namen : Geiftliche, für die Träger bes Kirchenamtes gebraucht. Noch Isidor Sifp. (De off. I, 5) stellt die spirituales und die carnales im ethischen Sinne einander gegenüber. Aber die Zusammengehörigkeit von Geist und Kirche wurde schon in der alten Zeit betont (Tert., De pudic. c. 21). Der Priester verrichtet nach Chrys. De sacerd. III, c. 4 sein Amt allerdings auf Erden, allein bieses ist doch in die himms lischen Dinge einzureihen. Denn kein Mensch, kein Engel, kein Erzengel, noch eine andere geschaffene Macht hat diese Ordnung eingesetzt, sondern der Paraklet. Der Geist wirkt in der 80 Kirche (1 Ko 12); die sacerdotes und ministri bedürfen um ihres Amtes willen, daß sie mit ben spirituales gratiae erfullt werben (Lit. Gallic. III, Abichn. XXXIII). Die Scholaftik bat fich näher mit diesem Berhaltnis zwischen Geift und Rirchenamt beschäftigt. Das Umt ift (Betrus L. Sent. IV, Dist. 4) ein munus spirituale; die sieben gradus ecclesiastici sind sacramentum septiformis Spiritus. Alle sieben Grade sind spirituales, aber zwei, 35 ber Presbyterat und ber Diakonat, heißen in hervorragendem Sinne sacri ordines. Der ordo ist ein sacrum quoddam, quo spiritualis potestas traditur ordinato. Bei biesen Anschauungen lag es eigentlich nahe, die Personen, welche diesem ordo angehörten, selbst spirituales zu nennen. Allein das MA läßt nur vereinzelte Anfänge dieser Benennung erkennen. In der Lorrede zur kanonischen Regel ist die Rede von fratres spiri-40 tuales, die innerhalb der Christenheit eine besondere Klasse ausmachen. Bei Gregor VII. (Regist. IV, 2 Jaffé, Monum. Gregor. S. 243) f. Udelis, ThStR 1889) stehen die spirituales viri und die saeculares einander gegenüber. Aber als Sammelname für die Träger der firchlichen Amter ist das Wort weder in der Gelehrtensprache noch in der deutschen Bolkssprache herrschend geworden. Erst am Ende des Mittelalters ist der Name: Geistsicher, verbreitet (vgl. Seb. Brant, Narrensch. c. 73). Hieron. Emser erklärt in seiner Schrift : Wiber das unchriftliche Buch Luthers (Neudrucke Nr. 83), daß die brei Wörter ecclesiasticus, spiritualis und religiosus mit: geistlich, verdeutscht werden secundum communem usum loquendi Germanorum omnium. Ecclesiastici find nach Emfere Erklärung die Beiftlichen, die der Kirchen häupter, Glieder und Diener find, von der 50 Kirche ihren Unterhalt, und was die Kirche belangt, zu ordnen, gebieten und verbieten, zu binden und zu entbinden haben, als Papst, Bischof, Priester und alle geweihten Personen der Kirche. Gegen diesen Sprachgebrauch, mit dem sich die Vorstellung von der Herschermacht der Hierarchie über die Gemeinde verbunden hatte, erhob Luther im Schreiben an den christlichen Abel u. s. w. Widerspruch. Andererseits behielt er doch diesen Sprach-55 gebrauch bei. In der Predigt, daß man die Kinder u. s. w. von 1530 schreibt er: Den Stand meine ich, der das Predigtamt und Dienst des Wortes und der Saframente hat, welches giebt ben Geift und alle Seligfeit, als ba ift bas Pfarramt, Lebrer, Prediger, Leser, Priester (wie man Kaplan nennt), Schulmeister und was zu solchen Amtern und Personen mehr gehört. Dann beschreibt Luther die damaligen Priester und sagt: Das ist co sast der jetzige geistliche Stand noch heutiges Tages, und erklärt unmittelbar nachher, daß

Geiftliche 465

Gott ben geiftlichen Stand felbst eingesetzt und gestiftet mit feinem eigenen Blute, und daß er ihn erhalten haben will bis am jüngsten Tag. Der Sprachgebrauch erwies sich mächtiger als die richtige Erklärung der Apologie, die Kirche sei populus spiritualis h. e. verus populus Dei, und der Widerspruch, den Joh. Gerbard (Loc. XXIX § 464) und Großgebauer (Wächterstimme c. 7) von neuem erhoben. Man spricht nach wie vor b von Geiftlichen, vom geiftlichen Umt. Gegen andere Benennungen laffen fich ebenfalls Bebenten erheben, sobald man fie blog auf ihre unmittelbare Bedeutung bin pruft, und so wird es benn bei bem hergebrachten Sprachgebrauch bis auf weiteres berbleiben.

2. Die Lehre vom geistlich en Amt. Bur mittelalterl. Lehre: Schmid-haud, Dogmengesch. p. 306. Bur altprotest. Lehre: Schmid, Dogmatit der ev.-luth. Kirche § 59; Calv. Instit. 10 L. IV, c. 3. Fur neueren Entwicklung Löhe, Aphorismen 1850; Kirche und Amt 1851; Höfeling, Erundschie ev.-luth. Kirchenverf. 1850, 1853; Horles, Kirche und Amt 1853; Kliefoth, Acht BB v. d. K. 1854 Bb I; Vilmar, Die Lehre vom geiftl. Amt 1870.

Die mit dem Namen: "Geistliches Amt" bezeichnete Stellung und Thätigkeit ist in

bem Dasein und ber eigentumlichen Beschaffenheit ber driftlichen Gemeinde begrundet. Der 16 Gemeinde Chrifti ift nämlich für die gegenwärtige Weltzeit eigentumlich, daß sie, die auf Erben lebende, die Gemeinde bes herrn ift, ber im himmel ift. Diefes Berhaltnis ber sichtbaren Gemeinde zu bem unsichtbaren, überweltlichen Herrn kann nur dadurch ein wirkliches, auf lebendigem Berkehr beruhendes Verhältnis sein, daß die Gemeinde im Besitze von Mitteln ift, die einerseits sinnlicher Natur sind, andererseits die Gemeinde in leben= 20 bige Beziehung zu ihrem himmlischen Oberhaupte seten. Das ift bas Eigentumliche ber Gnabenmittel: Des Wortes, mittelft beffen und in bem ber Beift waltet, und ber Saframente, ber mittelst sichtbarer Elemente vollziehbaren Handlungen, mit denen ein unsicht= bares Gnadengut verbunden ift. Diese beiden Gnadenmittel befitt die Gemeinde durch ibren Herrn. Aber biefe Gnabenmittel muffen wirklich angewendet werden. Dazu bedarf 25 die Gemeinde aber besonderer Persönlichkeiten. Diese Erwägung führt noch nicht auf einen besonderen Stand; sie stellt nur das klar, daß der jeweilige Bollzug der Gnadenmittel mit Notwendigkeit eine Teilung innerhalb der Gemeinde hervorruft, nämlich eine Teilung in solche (Blieder, denen die Gnadenmittel gespendet werden, und in solche, die sie spenden, die aber damit jelbstverständlich nicht aus der Mitte derer ausscheiden, die fie fich so ipenden laffen muffen. Die Gemeinde bestellt nun aber nicht für den jedesmaligen Bolljug ber Gnabenmittel eigens die verwaltenden Berfonlichkeiten, fondern betraut einzelne Berfonlichkeiten mit biefen Befugniffen, fo daß diefe Berfonlichkeiten bis auf weiteres ein für allemal im Unterschiede von der Gesamtgemeinde damit beauftragt find, die Gnadenmittel zu vertvalten. So kommt es zu einem besonderen Stande innerhalb der Gemeinde, zu 25 den Trägern oder Verwaltern des Amtes der Gnadenmittel. Dieser Stand kann unter den verschiedensten Bedingungen und auf die verschiedenste Weise mit dem Amte der (Inabenmittel betraut werben. Denkbar ware auch, daß unter besonderen Verhältnissen ein besonderer Stand, der dauernd damit betraut ware, nicht vorhanden ware; aber bas Umt der Gnadenmittel muß fortbestehen, solange die Gemeinde von ihrem herrn durch die 40 Schranke des Diesseits geschieden ift. Denn folange dieses Berhältnis besteht, bedarf sie der Gnadenmittel, und zwar nicht bloß Besitzes, sondern des stets sich wiederholenden Bollzugs der Gnadenmittel. Eben diese Gemeinde, die an Christus ihr Haupt hat, lebt innerzbald einer Menschheit, die der Sünde und dem Übel ausgesetzt ist. Auch die Gemeinde ist, solange sie diesseitige ist, der Sünde und der Sünde und des Übels ausgesetzt, und 45 bat darum an der unchristlichen Welt cincrseits und gegenüber den durch Sünde und Wel verursachten Störungen andererseits ihre Lebensgemeinschaft mit Chriftus ju bethätigen. Dieraus erwachsen eine Reihe von Gemeinthätigkeiten, die ebenfalls bestimmte Perfonlich= teiten erfordern; nur ift tlar, daß nicht jede Thatigfeit auf diesem Gebiet unmittelbar mit ber Berwaltung ber Gnadenmittel verbunden ift; 3. B. die firchliche Armen- und Kranken- so pflege. Andererfeits erklärt sich aber auch, daß man von jeher derartige Thätigkeiten zu bem geiftlichen Amt in Beziehung gefett hat.

Hinsichtlich ber Schriftmäßigkeit dieser Ausführungen (vgl. Hofmann, Schriftbew.; Lebrst. VII, 1) ist zunächst zu beachten, daß für das neutestamentliche Gemeindeamt die neutestamentlichen Schriftaussagen in Betracht tommen, bag also bas altteftamentliche Briefter- 56 tum nicht hereingezogen werden barf. Die Schriftmäßigkeit unserer Ausführung ist aber damit gegeben, daß Chriftus feiner im Diesseits lebenden Gemeinde den Geift verheißen und gesendet und die Sakramente eingesetzt hat. Dagegen hat er nicht innerhalb seiner Gemeinde einen besonderen Stand eingesetzt, der ausschließlich mit den Befugnissen des geistlichen Amtes ausgestattet ware. Mt 18, 18 giebt er seinen Jüngern die Bersicherung, 60

baß die Anordnungen, die sie treffen werden, natürlich nur die Anordnungen, die sie als feine Jünger in seinem Mamen und zur Fortführung feines Wertes treffen werben, nicht als Menschensatung, sondern als göttliche Ordnung gelten werden; er sagt aber nichts von einer bevorrechteten Rlasse, die allein zu solchen Anordnungen befugt ware. Die Ab-5 schiedereden Jo 13-17 haben die versammelten Jünger in zweierlei Sinsicht im Auge, als die von Jesus bestellten Gründer seiner Gemeinde, und als diese mit Jesus im Glauben verbundene, aber in der Welt lebende Gemeinde felbst; aber nicht als einen der übrigen Gemeinde übergeordneten Stand von Amtsträgern. Jo 20, 21—23 offenbart der Aufftandene den Berfammelten die Umgestaltung, welche infolge seiner Auferstehung sowohl 10 in ihrem Berhältnis zu seiner Person, als auch in ihrer Stellung zur Welt eingetreten ist; aber er ruftet fie nicht mit Kräften und Bollmachten aus, welche gerade biefen Jungern und ihren etwaigen Nachfolgern im Unterschiede von der übrigen Gemeinde gutamen. Auch die übrigen neutestamentlichen Schriften wiffen nichts von einer berartigen unmittelbaren Einsehung bes geiftlichen Umtes. 2 Ro 3, 3—10 handelt Paulus von der Herrlichkeit 15 des neutestamentlichen Amtes, aber ohne eine besondere Einsetzung zu erwähnen oder auch nur vorauszuseten. Eph 4, 11 läßt das nachdrüdlich vorausgestellte αὐτὸς schon erkennen, daß alle, welche an der Gemeinde arbeiten, von ihm, dem erhöhten herrn, gegeben find, worin aber natürlich nicht liegt, daß Jesus mabrend seines Erbenlebens die bier genannten Apostel, Propheten u. f. w. angeordnet habe. 20 20, 28. 29 steht vollende nur zu 20 lesen, daß der hl. Geist die Angeredeten zu Aufschern bestellt habe; diese Bestellung kann auf verschiedene Weise geschehen sein. Die apostolischen Schriften nehmen weder unmittels dar noch mittelbar auf eine besondere Anordnung Bezug, welche Jesus zur Einrichtung eines durch die Generationen sich fortsetzenden geistlichen Standes getroffen hätte. Die wenigen Stellen, welche fich auf die Bestellung einzelner Bersonen zu gemeindlichen Thätig= 26 feiten beziehen, laffen nun erkennen, bag bas bervortretende Bedurfnis bafur maggebend war (AG 6, 1 ff.; Tit 1, 5). Von den Bezeichnungen ποεσβύτεροι (AG 15, 2; 20, 17; 1 Ti 5, 17; Tit 1, 5; Ja 5, 14), προιστάμενοι (1 Th 5, 2), ηγούμενοι (Hr 13, 7), επίσκοποι (AG 20, 28; Phil 1, 1; 1 Ti 3, 2), διάκονοι (Phil 1, 1; 1 Ti 3, 8. 12) find einige allerdings zu Amtötiteln geworden, aber erft in späterer Zeit. Diese Bezeichnungen zu Amtötiteln geworden, aber erft in späterer Zeit. 30 nennungen, sowie die beiden Benennungen noineves Eph 4, 11 und appeloi Apt 1, 20, beren bildlicher Charafter sich noch heute fühlbar macht, führen überhaupt über die Bor-stellung nicht hinaus, daß einzelne Persönlichteiten mit der Leitung der Gemeinde und ihrer Angelegenheiten betraut waren. Eine Ausnahme machen nur die Benennungen εδαγγελισταί und διδάσκαλοι Eph 4, 11. Das Vorhandensein eines besonderen Teils 85 ber Gemeinde, der mit der Berwaltung von Wort und Saframent betraut war, kann für die apostolische Zeit mehr nur aus dem Borhandensein der Gnadenmittel und ihrem Gebrauch vermutet und geschlossen, als nachgewiesen werden. Dieser Schluß muß aber auch auf die korinthische Gemeinde ausgebehnt werden, wennschon Paulus aus nicht ausgesprochenen, aber fehr leicht zu erratenben Brunden fich an die Gemeinde felbst und nicht an 40 beren Leiter wendet.

Da die Entwickelung der firchlichen Verfassung außerbalb diese Artikels liegt, so verfolgen wir nur diesenige Entwicklung, welche in dem römischen sacerdotium und dem protestantischen ministerium ecclesiasticum zum Abschluß gesommen ist. In der nachapostolischen Zeit erscheint die vom Bischof abschaltene oder gestattete Sasramentsseier als die allein giltige, Ign., Ad Smyrn. c. 8. Das Necht zu tausen konunt prinzipiell dem Bischof zu, den Preschtern und Diakonen non sine episcopi autoritate, Tert., De dapt. c. 17, dem Priester Apost. Const. c. 15, 1. Die Bischose und übrigen Priester sind von den Aposteln mit der Lehre betraut worden, Apost. Const. VI, c. 18, 5. Man muß sie hören, denn der Herr spricht durch sie, August., Serm. Cl. II, Nr. 20 s. s. 50 Chrysostomus beschreibt De sacerd. III, c. 4 und 5 die Würde des Priesters in der übertriedensten Beise: der Priester volldringt in der Sasramentsseier ein Opfer, durch welches die That des Elias auf dem Karmel weit überdoten wird; der Priester überrisst die Herschen, denn diese haben nur die Macht, auf Erden zu binden; des Priester überrisst des Grießen dagegen reicht die in den Hinmel. Es ist unmöglich, die hohe Vorstellung vom Priestertum hier im einzelnen weiter zu versolgen. Der römische Katechismus geht über dies schon längst vorhandene hohe Vorstellung nicht hinaus, wenn er sagt P. II c. 7: Novi testamenti sacerdotes ceteris omnibus honore longe antecellunt. Potestas enim tum corpus et sanguinem Domini nostri consciendi et offerendi, tum peccata remittendi, quae illis collata est, humanam quoque rationem atque intelligentiam superat; nedum ei aliquid par et simile in terris inveniri queat.

Geiftliche 467

Luther verwarf auße entschiedenste eine Geistlickseit, die durch eine besondere Weibe hergestellt werden könnte. Denn wo nicht eine höhere Weihe in uns wäre, denn der Papst oder Bischof giebt, so würde nimmernehr durch Papst oder Vischof Weihe ein Priester gemacht, könnte auch weder Messen halten noch predigen noch absoldieren. (An den christlichen Abel deutscher Nation.) über das Verhältnis des geistlichen Amtes zur Gesamtkirche und über die besonderen Aufgaben dieses Amtes hat er sich am deutlichsten in der Schrift: Von den Concilis und Rirchen 1539 (3. Teil: Von den Kirchen) ausgesprochen. Zur Kirche sind erforderlich: das Wort Gottes, die Tause, das Sakrament des Altars, der Brauch der Schüssel, und endlich zum fünsten kennt man die Kirche äußerzlich dabei, daß sie Kirchendiener weihet oder beruft, oder Ämter hat, die sie bestellen soll. 10 Denn man muß Vischosse, klaraberr oder Prediger haben, die össentlich und sonderlich die obgenannten vier Stied oder Harberr oder Prediger haben, die össentlich und sonderlich die obgenannten vier Stied oder Harberr oder Prediger haben, die össentlich und sonderlich die obgenannten vier Stied oder Harberr oder Prediger und üben, von wegen und im Namen der Kirchen, vielmehr aber aus Einschung Ehristi. Schosso flar ist sich Lussegung des 110. Ps 1539 (EM 40, p. 171): Denn ob wir wohl alle Priester sind, so kunsegung des 110. Ps 1539 (EM 40, p. 171): Denn ob wir wohl alle Priester sind, so können und is sollen wir doch nicht alle predigen und lehren und regieren; doch muß man aus dem ganzen Haufen etliche aussondern und wählen, denen solch Amt besohlen werde. Und wer solches führt, der ist nu nicht des Amtes dalben ein Priester sind, so können und 20 selbst eingeste zuschen Abel der Bischerpruch in Anschlag zu bringen, den die Anabaptisten und Sociaiaer gegen die Notwendigkeit eines geordneten geistlichen Amtes erhoben haben (Gerh., L. XLIII, 574 und 67).

Die Reformierten betonen die göttliche Einsetzung, Autorisation und Organisation der ministri sehr nachdrücklich (Conf. Basil. 1536 c. 15—20; Gall. c. 29; Catech. Genev. De verdo Dei; Conf. Helv. post. c. 18). Die Bestellung zum Amt ist Bestätigung der göttlichen Erwählung: Quae (nämlich die Funttion des Schlüsselamtes) cum vera Dei electio sit, ecclesiae suffragio et manuum sacerdotis impositione so recte comprodatur (Conf. Basil. c. 17). Doch haben die Resonmerten mit den Luteranern im Gegensah zur römischen Kirche das gemeinsam, daß sie nichts von einem auserwählten Stande wissen wollen, der im Unterschiede von der Laienschaft allein zur Überztragung des gesistlichen Umtes berechtigt ist. Die anglikanische Kirche dagegen steht in dieser dimschieden mit der römischen und dem benhelben Boden; dem auch sie läßt die Zugehörigseit so zum geistlichen Stand von der Aufnahme durch den privilegierten Stand selhst abhängig ein (vgl. den lateinischen Wortlaut von Art. 23 in der Conf. Anglic.: Atque illos legitime vocatos et missos existimare dedemus, qui per homines, quidus potestas vocandi ministros atque mittendi in vineam Domini publice concessa est, cooptati suerint et adsciti in hoc opus, und namentlich die Formularien des so Common prayer dook: Making, ordaining and consecrating of Bishops, Priests and Deacons). Auch sei der Bollständigseit halber noch erwähnt, daß die heutige griechische Kirche im wesentlichen mit der römischen in der Lehre vom geistlichen Umt übereinstimmt. Die Briesterweise ist ein Sastamente, in welchen der heilige Geist den rechtnäßig Erwählten durch die Hacht, durch unt die Faramente, in welchen der Diason der entschen in der Priesterweise: Bischof, Presöhter, Diason. Der Diason bedient dei den Sastamenten; der Priesterweise: Bischof, Presöhter, Diason. Der Diason bedient dei den Suchramenten; der Priester versichtet die Sastamente in Ubbängigseit vom Bischofe; der Bischof verrichtet die Sastamente, sondern das die Wacht, durch Ausselang der Handerschen der Brandern der Brandern der Brander

Es ist nicht leicht, ben Punkt genau zu sixieren, an welchem auf der einen Seite die römische Kirche im Berein mit der griechischen und anglikanischen und auf der andern Seite die lutherische Kirche im Verein mit der resormierten hinsichtlich der Lehre vom geistlichen Amt einander widersprechen. Vielleicht verhält es sich so, daß nach der römischen 55 Lehre die Fähigkeit zum Bollzug der Enadenmittel durch die Ausnahme in den Ordo gewonnen wird, und nach der protestantischen umgekehrt dersenige, der mit der Berwaltung der Gnadenmittel betraut wird, eben dadurch in den Ordo ecclesiastiacus ausgenommen worden ist. Da thatsächlich hüben und drüben die Ausnahme in den Stand und der Vollzug der Funktionen mit einander verbunden sind, so tritt nicht offen an den Tag, 60

daß zwei ganz verschiedene Brinzipien zu Grunde liegen. Doch tritt an den Tag, daß biese beiben verschiedenen Prinzipien von den einschneidendsten Konsequenzen sind. Man vergleiche nur die romische Hierarchie und den geistlichen Stand der Protestanten in Bezug auf Machtvolltommenheit und Geschloffenheit mit einander. Der Bergleich fällt zu Bunften 5 bes römischen Umtsbegriffes aus. Dieser Umtsbegriff macht die Geiftlichen williger, sich regieren zu lassen, und darum auch geschickter, andere zu regieren. Dennoch dürfen bie evangelischen Kirchengemeinschaften sich nicht verleiten lassen auf römischen Spuren zu wandeln. Dies wurde einer Theorie vom geistlichen Amte zum Borwurf gemacht, die in unserem Jahrhundert innerhalb der lutherischen Kirche aufgestellt wurde und heute noch 10 Anhänger hat. Als ihre Sauptvertreter gelten Kliefoth und Bilmar. Bon ber römischen Lehre unterscheidet fie fich dadurch, daß sie die romische Hierarchie verwirft, und daß sie die Wirksamkeit und Giltigkeit der Gnadenmittel nicht unbedingt von dem Borhandensein eines von Gott eingesetten Briesterstandes abhängig macht. Bon der ursprünglichen pro= testantischen Lehre weicht sie dadurch ab, daß sie einen vom Herrn unmittelbar eingesetzten 15 geiftlichen Stand annimmt, ben hirtenftand, ber, und zwar allerdinge im Gegenfat zur Laienschaft, mit der regulären Berwaltung und mit der Regierung der Kirche betraut ist, so daß die Gemeinde auf diesen Stand und seine Privilegien angewiesen ist. Kliefoth sagt (Acht BB. von d. K. p. 19): Die Bedeutung und Kraft dieses Amtes besteht darin, daß ihm die doois der Gnadenmittel vertraut ist. Daher ist es zwar nicht ein drittes oder 20 viertes Gnabenmittel, kann auch nicht neue Gnabenmittel schaffen, noch die vorhandenen fräftig machen und erganzen, vielmehr ist es ein instrumentaler Dienst an den Gnadenmitteln und wird selbst durch dieselben allein träftig, aber ist gleichwohl nicht aus menschlicher ober sozialer, sondern aus göttlicher Ordnung so notwendig, daß aus nicht amtlich gesordneter Gnadenmittelverwaltung niemals göttlicher Segen solgen könne. Über letzteren Punkt äußert sich Kliefoth p. 204 weiter: Die wider Gottes Ordnung gebrauchten Gnadens mittel wurden zwar Gnadenmittel bleiben, aber Gott wurde den Berkehrten verkehrt bleiben, daß kein Segen herauskäme. Doch erkennt er unmittelbar vorher, hierin Luther folgend, an, daß im Notfall die Not die Beruferin ist. Vilmar fagt (Bom geiftlichen Amt p, 116): Das geiftliche Umt ist unmittelbare Einsetzung des Herrn selbst, und ist für alle 30 Zeiten ausreichend eingesetzt in der Funktion der Hirten und Lehrer (Bischöfe). Die Hirten bilden den Mittelpunkt der Gemeinde, welche sich um die Hirten zu bilden hat, welche von diesen Hirten gesammelt und zusammengehalten wird. Die Hirten (p. 117) haben das Mandat, das Wort öffentlich zu verkündigen, die heiligen Sakramente zu administreren, bas Mandat der Schlüsselgewalt (p. 119), sie haben zu entscheiden über die Lehre, über bie Reinheit des Wortes, die Mittel zur rechten Wortverkündigung und Sakraments-administration zu bestimmen, d. h. die Einrichtung des Gottesdienstes zu ordnen. Es ererhebt sich diesen Aufstellungen Bilmars gegenüber sofort die Frage, woher er das alles weiß. Eine berartige Theorie muß nach protestantischen Grundsaten auf die Schrift gegründet sein. Während nun Kliefoth nach seiner eigenen Erklärung (Vorr. p. VI) das 40 Schriftsubstrat sowie das biblische Material in seiner Darstellung nicht hineingezogen hat und damit eine Theorie geliefert hat, die in der Luft steht, sucht Vilmar eine Darlegung sowohl der Schriftmäßigkeit als auch der Bekenntnismäßigkeit seiner Lehre zu geben. Der Schriftbeweis kann bei bem völligen Schweigen bes NIs über bas, was in diefer Beziehung deutlich darin stehen mußte, nämlich über die ausdrückliche Bestellung eines be-45 fonderen fortbauernden Umtes im Unterschiede von der Gesamtgemeinde, nicht gelingen, wie auch Bilmar zugesteht, wenn er p. 20 sagt: "Nur wissen wir von einer weiteren Einsetzung von Funktionen in der Kirche durch Christus selbst vor seiner Himmelsahrt nichts weiter, als von der Einschung der Apostel; es bleibt mithin nichts übrig als diese Einsetzung der Amter durch Gott (Christus) auf die Ausgießung des hl. Geistes zu beziehen. 50 Damit ist nicht allein die Ausgießung des hl. Geistes am Pfingstage, sondern auch die weiterere Mitteilung des hl. Geistes durch das Wort (AG 10, 44—46), das Gebet (AG 8, 15) und die Handauflegung (AG 19, 6; 8, 17) derer, welche den bl. Geist bereits empfangen hatten, der Apostel, in den eben angeführten Stellen deutlich und bestimmt be-Ebensowenig kann der andere Bersuch gelingen, die Übereinstimmung der neuen 55 Lehre mit dem lutherischen Bekenntnisse nachzuweisen. Denn die Bekenntnisschriften machen natürlich ebenfalls das göttliche Recht des geistlichen Amtes und die Pflicht der Gemeinde, um Gotteswillen zu gehorsamen, mit allem Nachdruck geltend. Die Zeitverhältniffe, vor allem die fanatici, notigten dazu. Aber die Frage, auf die es hier antommt: ob sich die Autorität und das Recht bes geiftlichen Standes auf die Gnadenmittel ober auf die Buco gehörigkeit zu einem von Chriftus unmittelbar eingesetzen, burch Propagation fich fortBeiftliche 469

setzenden Hirtenstand gründet, lag, in dieser modernen Fassung, ganz außerhalb des Gesichtstreises der Bekenntnisse; dagegen war diese Lehre in der alten d. i. römischen Aus-

prägung ihnen sehr wohl bekannt und wurde aufs entschiedenste verworfen.

Der Hauptgrund gegen diese neue Lehre wird immer der sein, daß sie sich weber am Wesen der Kirche noch an der Schrift bewährt. Wir wollen das um so dankbarer konstatieren, 5 als diese neue Theorie, wenn sie in böser Absicht geltend gemacht würde, das Recht der Resormation ins Schwanken dringen könnte. Man könnte mit ihrer Hise Luther als einen Mann darstellen, der im hellen Aufruhr gegen den von Gott eingesetzten Hirtensstand begriffen und von diesem seierlich ausgeschlossen worden war, und könnte dem gar nicht zum Hirtenstand gehörigen, weil nicht ordinierten Melanchthon jede Berechtigung zu 10 seiner resormatorischen Wirksamkeit abstreiten. Andererseits muß man zugeben, daß der ganze Streit seiner Zeit nur die Theologen bewegte. Unsere Gemeinden haben sich nicht weiter darum gekümmert. Dennoch muß man Männern wie Hölling, Harles, Hofmann dassür Dank wissen, daß sie gegen die Neuerung Widerspruch erhoben. Es war eben ein salsches Prinzip ausgesprochen worden, und wenn man ein solches duldet, weiß niemand, 15 was sich daraus entwickeln wird.

Nas die Amtspflichten anbelangt, so läßt sich darüber zunächst nur sagen, daß sie sich aus dem Wesen des geistlichen Amtes im allgemeinen von selbst ergeben. Seit den Tagen der Pastoralbriese und der Apostellehre dis zu den protestantischen Kirchenordnungen und von da an dis zu dem Emporstreben der Christlich-Sozialen hat es niemals an Schristen 20 über die Amtspflichten der Geistlichen gesehlt. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten der Geistliche haben muß, um die einzelnen Funktionen seiner Thätigkeit, in der Predigt, Kaztechese, Seelsorge, Armenpslege, zweckentsprechend ausrichten zu können, kann sich nur aus dem Wesen und der Aufgabe der einzelnen Disziplinen selbst ergeben. Sine andere Frage wäre die, ob nicht die Rücksicht auf das Amt von dem Geistlichen ein besonderes Verz 25 balten in seinem außeramtlichen Leben verlangt. Auch hierüber ist unendlich viel gezrebet und geschrieben worden. Sine prinzipielle Erörterung der Frage wäre sehr wünschenstwert und würde sie weiter sördern, als die manchmal ans Kindische stressenwillkürlichen

Debatten über bas Decorum pastorale.

3. Die Vocatio. Litteratur wie oben. Mit der Frage, auf welche Weise die einzelne so Berfonlichteit bagu tommt, ben Dienft an ber Gemeinde ju übernehmen, beschäftigt fich bie Lehre von der vocatio. Luther unterscheidet (Ausl. über etliche Kapitel des anderen Buches Mos 1524—26, zu Kap. 3) zweierlei Berusung: Die erste geschieht allein von Gott, ohne einig Mittel; und dieser Berus muß äußerliche Zeichen und Zeugnis haben. Der ander Berus darf keiner Zeichen; als, ich predigte allhie zu Wittenberg nimmermehr, wenn ich so von Gott dazu nicht gezwungen und durch den Kursursten zu Sachsen ersordert wäre, daß ich es thun mußte. Bon jenem andern Beruf fagt Luther gleich darauf: Der ander Beruf, so durch Menschen geschieht, ist zuvor bestätigt durch den Befehl Gottes auf dem Berge Sinai: Liebe Gott und den Nächsten als dich selbst. Wenn dich dies Gebot treibet, so bedarsst du keines Zeichens; denn Gott hat zuvor besohlen und ich muß es thun. Also 40 predige ich ohne alle Zeichen, und ist dennoch der Beruf Gottes; denn er gehet aus dem Gebot der Liebe daher, und wird von Gott gezwungen. Im Bereiche der Nichtchristen ist es nach Luthers Ansicht überhaupt nicht nötig auf einen besondern Beruf zu warten: Der Beruf liegt in der Thatsache, daß der Christ in diese Umgedung geführt worden ist. Luther meint den Missionar, wenn er sagt: Wenn man unter den Haufen kann, der nicht Christen 45 währte der Montale und nicht kanten des Montales in Verlates der wäre, da möchte man thun, wie die Apostel und nicht warten des Berufs. In Anbetracht der Thatfache, daß Luther diese Bredigten während der Jahre 1524—26 gehalten hat, und daß Luther felber fagt: Solche Schleicher und Winkelprediger findet man heutiges Tages viel unter und, die da fagen, fie find von Gott berufen; aber fie zeigen an Gott ober Menschen, die sie berusen haben (d. h. sie mussen nachweisen, das Gott oder Menschen sie so berusen baben), so ergiedt sich als wahrscheinlich, das die damaligen Unruhen Luther zu dieser Auserung veranlaßt haben, aus der sich die Lehre von der vocatio immediata und mediata entwickelt hat. Auf jene Zeit und Bewegung zielt auch wohl der rite vocatus der A. R. A. 14. Gleich den Lutheranern hat sich auch Calvin mit der vocatio beicaftigt (Inst. IV c. 3 § 11), während die vocatio, soviel ich weiß, der mittelalter= 55 lichen und der römisch=katholischen Dogmatik fremd ist. Jene Forderung, welche die A. K. mit bem Borte rite aufftellt, ift aber nur formell und brangt ju ber weiteren Frage, ju der wir uns jest wenden: was denn dazu gehört, damit einer zum rite vocatus werbe.

Hinsichtlich ber Borbedingungen, welche jur vocatio mediata notwendig find, genügt cs, zu bemerten, daß die alte Zeit und die Gegenwart darin einig find, daß der zu Be- so

47() Geiftliche

rufende auf bem Glaubensgrunde seiner Rirche steben, die nötige Borbilbung besiten und fittlich unbescholten sein muffe. Ferner, daß sowohl dem Kirchenregiment wie der guftändigen weltlichen Obrigkeit die gebührende Stelle bei der vocatio gewahrt sein muffen. Es kann aber hier nicht durch die Zeiten und Länder hindurch verfolgt werden wie dies salles im einzelnen ausgestaltet war. Dagegen verdient ein Punkt in diesem Artikel eine aussührlichere Darstellung, weil sich da die altproteskantische Grundanschauung und eine in ber Gegenwart häufig angewendete Bragis merklich von einander unterscheiben. Das ist bie Mitwirfung ber Gemeinde, hier im beschränkten Sinne: ber Ortsgemeinde, des jeweiligen populus christianus, zur Fertigstellung ber vocatio. Die alten protestantischen 10 Rirchenwefen gestatteten, unumgängliche Musnahmsfälle ausgenommen, biefer Ortsgemeinde, ber Laienschaft, eine solche Mitwirkung, mag sie auch hier oder bort bloß in dem Recht ber Einsprache bestanden haben. Diese Praxis, die Gemeinde an der vocatio ihrer ministri zu beteiligen, war durchaus nicht eine protestantische Neuerung, sondern entsprach uraltem Herkommen. Man darf sich dagegen nicht darauf berufen, daß Baulus den Titus 15 1, 5 beauftragt, auf Rreta in den Stabten Bresbyter zu beftellen; benn einmal konnten bort wirklich dringende Notstände den Titus zwingen, diesmal auf eigene Hand Presbyter aufzustellen; fodann aber giebt uns bie Stelle gar fein Recht, fie fo ausschlieglich zu verstehen. Titus konnte den Auftrag des Apostels geradesogut mit als ohne Zuhilfenahme und Befragung der Gemeinde aussühren. Wir wissens einsach nicht. Für die nach-20 apostolische, altsirchliche, mittelalterliche Kirche sind Belege genug dasur vorhanden, daß die Bestellung zum Kirchenamte überhaupt oder boch wenigstens zum Bischossamte nicht ohne Zuziehung der Gemeinde geschen sollte. Did. XV, 1; Cypr. Ep. 38, 67 c. 4; Chrys. De sacerd. III c. 15; Const. Ap. VII 31; Leo M. Ep. X c. 6 (Per pacem et quietem sacerdotes qui futuri sunt, postulentur. Teneatur subscriptio clericorum, 25 honoratorum testimonium, ordinis consensus et plebis. Qui praefuturus est omnibus, ab omnibus eligatur). Concil. Aurel. II c. 7; III c. 3. Das Missale Francorum jagt in der allocutio ad populum in ordinatione presbyteri: Nec frustra a Patribus reminiscimur institutum, ut de electione eorum, qui ad regimen altaris adhibendi sunt, consulatur et populus, quia de actu et conversatione praesenti, quod nonnunquam ignoratur a pluribus, scitur a paucis; et necesse est ut facilius quis obedientiam exhibeat ordinato, cui adsensum praebuerit ordinando. — Ét ideo electionem vestram debetis voce publica profiteri. Noch auf dem tridentinischen Konzil gestand Petrus a Soto die Thatsache zu, daß in den alten Zeiten die Wahl von seiten des Bolfes notwendig gewesen sei, daß aber 85 auch der Klerus sich mit dem Bolfe vereint habe, damit die Wahl von seiten der ganzen Gemeinde geschehe. Der Rapst könne diese Bolkswahl aber ersetzen. Die Entscheidung des Konzils sindet sich Sessio XXIII c. 4: Docet insuper sacrosancta synodus, in ordinatione episcoporum, sacerdotum et ceterorum ordinum nec populi nec cujusvis saecularis potestatis et magistratus consensum, sive vocationem sive 40 auctoritatem ita requiri, ut sine ea irrita sit ordinatio. Die Lutheraner blieben dagegen auf dem Serkommen, daß die Laienschaft in irgend einer Beise gehört werden muffe. Competit presbyterio examen, ordinatio et inauguratio; magistratui Christiano nominatio, praesentatio, confirmatio per literas vocationis; populo consensus, suffragium, approbatio (Hollaz bei Schmid, Dgf. § 59 Unm. 5). Vocatio est totius ecclesiae, sagt Hartmann in seiner Pastoraltheologie: est magistratus executor juris illius, quod tota ecclesia in vocatione pastorum habet, sicque non solius arbitratu, sed accedentibus suffragiis presbyterorum et plebis vocat. In der Ausführung dieses Grundsates herrschte Berschiedenheit : exercitium autem juris variat pro diversa conventione et consuetudine ecclesiae particularis. 50 dieser Beteiligung der Laienschaft ist den heutigen Gemeinden vielsach so gut wie nichts geblieben. Es ist auch begreiflich, daß man sich bei den heutigen Gemeindeverhältnissen nicht sehr beeilt, ihnen etwas von ihren Befugnissen widerzugeben. Es muß in diesem Bunkte, wie so oft, mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß auch in der Bergangenheit biese Beteiligung ber Gemeinde vielfach nur ein Schein ober eine bloge Form gewesen ift. 55 Trop alledem muß man anerkennen, daß der Grundsat: Vocatio est totius ecclesiae, richtig war, und daß es deshalb beffer ift, nach einem Modus zu suchen, ihn auszuführen. als ihn einfach auf die Seite zu schieben, weil er doch nicht ausführbar ift. Auch bei ben Reformierten find die Gemeinden bei der vocatio nicht zum völligen

Auch bei den Reformierten sind die Gemeinden dei der vocatio nicht zum völligen Stillschweigen verurteilt. Nach Calvin (Instit. IV c. III § 17) hat die vocatio zu geschehen so ex populi consensu et approbatione; praeesse autem dedere electioni alios

(Beiftliche 471

pastores. Dementsprechend wählen nach den Genser Ordonanzen die Geistlichen, und die Laienschaft erflärt ihre Zustimmung. Die Conf. Helv. 1566 c. 18 verordnet: Vocentur et eligantur electione ecclesiastica et legitima ministri ecclesiae: id est, eligantur religiose ad ecclesia vel ad hoc deputatis ad ecclesia, ordine justo et absque turba, seditionidus et contentione. Eine aussührliche Beschreibung, wie die Bahl vollzogen werden soll, wenn wirklich die Gesamtgemeinde zu wählen hat, sindet sich am Schlusse der Liturgia sacra in ecclesia peregrinorum zu Frankfurt a. M. 1554.

4. Die Ordinatio. Litteratur: Kliesoth, Lit. Abhbl. Bb I; Rietschel. Luther u. die Ordination; Kolde, Jur Gesch. der Ordin. Theik 1894. Zur Ordinationeliturgie die betr. Abschnitte aus Daniels Codex liturg. und Bucerus, De ordinatione legitima in den 10

Scripta Anglic.

Bon dieser Auffassung der vocatio aus, bei der es sich nach altlutherischer Anschauung immer um einen bestimmten Wirfungefreis handelt, und zu ber famtliche Teile ber Gemeinde, ministerium, magistratus (mandmal auch patroni), und populus zusammenwirten muffen, muß die ordinatio verstanden werden. Sie schließt fich an die vocatio an und 15 ichließt mit der introductio ober investitura ab, bei welcher der Neuernannte der Bemeinde unter Gebet und Ansprache vorgestellt und durch Handschlag zu gewissenhafter Amtsführung verpflichtet wurde. Während diese introductio jedesmal wiederholt wird, so oft der Geistliche eine neue Stelle übernimmt, findet die ordinatio nur einmal statt, dei dem Gintritt ins Kirchenamt. Die Lutheraner haben Jahrhunderte lang an dem 20 Vrundsatz seltgehalten, daß die ordinatio nur im Hindlick auf die vocatio zu einer bestimmten Stelle zu erteilen ist. Den Grund für die Notwendigkeit der ordinatio giebt Chemnit (Bom göttl. orbentl. Beruf) an: Um berer willen, die da laufen und find nicht gesandt, muß die Bocation haben ein öffentlich Zeugnis der Kirchen, und die Geremonic der Ordination ist nichts anderes, denn ein solch öffentlich Zeugnis, dadurch die geschehene 25 Bocation ordentlich, christlich und göttlich erfannt, bezeugt und bestätigt wird. 3. Gerhard besiniert die Ordination (L. XXIII § 139): Vocationis publica et solennis declaratio sive testificatio est ordinatio, per quam ministerium ecclesiasticum personae idoneae ad illud, ab ecclesia vocatae commendatur, während die Erstärung der Apologie (Bon den Saframenten): Wo man aber das Saframent des Ordens wollte w nennen ein Saframent von dem Predigtamt und Evangelio, fo hatte es feine Beschwerung, die Ordination (im latein. Text: ordinem) ein Sakrament zu nennen, von einer breiteren Saffung bes Begriffs: Saframent, ju verstehen ift. Für die Ordnung früherer Zeiten, nur im Sinblick auf eine bestimmte Stelle ju ordinieren, tritt noch Sartmann in feiner Bajtoraltheologie (p. 148) ein: Nemo ad ordinationem est admittendus nisi ad so certam et particularem aliquam Ecclesiam vocatum se esse probare queat, woraus allerdings sich schließen läßt, daß es schon zu seiner Zeit vorsam, daß ins allsgemeine ordiniert wurde. In unserer Zeit ist diese Prazis häusig geworden. Man ordiniert Kandidaten, auch ohne daß sie zu einer dauernden Stellung an einer certa et particularis ecclesia berufen sind. Der Widerspruch, darin diese Brazis mit dem alten 40 Grundsatz zu stehen scheint, ermäßigt sich sehr, sobald man bedenkt, daß auch durch die neue Praxis der Ordinierte nicht das Recht erhalten hat, zu amtieren, two und wie er will, sondern daß ihm ja in jedem Falle ein bestimmter Wirkungskreis, wenn auch nicht immer ein einzelner Ort, angewiesen wird. Aber eine andere Frage ist, ob der Ordinierte dazu berechtigt ist, in einer anderen Kirchengemeinschaft, mag sie immerhin derselben Kon= 45 ieffion angehören, zu amtieren. Diese Frage ift zu verneinen. Die Birkung der Ordisnation reicht nur so weit als das Gebiet des ordinierenden Kirchenregiments. Das Kirchenregiment mag anderwärts Ordinierte stillschweigend gewähren laffen, wenn sie predigen und die Sakramente spenden, aber von einem durch die Ordination erworbenen Recht dazu kann feine Rede fein.

In diesem Zusammenhang muß auch die heutzutage vielsach zur Ordnung gewordene Gepflogenheit erwähnt werden, die nicht ordinierten Kandidaten predigen und katechisieren zu lassen, aber ihnen nicht zu gestatten, die Sakramente zu spenden und die Benediktionsbandlungen vorzunehmen. Diese Gepflogenheit stammt wohl daher, daß auch in früheren Zeiten unter Umständen Kandidaten predigen und katechisieren dursten, aber nur von Fall so zu Fall und dann jedesmal unter Verantwortung des Amtsinhabers. Diese Einschränztung, die wahrschiehlich auch früher nicht immer bevolachtet wurde, ist nach und nach so in Vergessenheit geraten, daß der Schein entstehen konnte, als stehe examinierten, aber nicht ordinierten Kandidaten zwar das Umt des Worts, aber nicht die Verwaltung der Sakramente zu. Wan mag immerhin Versuche anstellen, diese Unterscheidung zu begründen. That- so

472 Geiftliche

sächlich verhält es sich so, daß die beiden Funktionen bes gleichen Amtes nicht getrennt werden dürfen. Wem ich das Recht, die Sakramente zu verwalten und die Benediktions= handlungen vorzunehmen, nicht anvertraue, dem kann ich auch das Amt des Wortes nicht anvertrauen. Dan könnte vielleicht sagen, daß dem nicht ordinierten Kandidaten das Recht 5 ber Abendmahlsspendung nicht zustehe, weil er bas Exfommunikationsrecht nicht habe. Aber es handelt sich hier nicht um Ausnahmsfälle, sondern um die reguläre Sakramentsverwaltung überhaupt. Die andere Gepflogenheit, daß der nicht ordinierte Kandidat sich bei ben Segensformeln ber erften Berfon Pluralis ju bedienen hat, und nicht ber zweiten Berson Singularis oder Pluralis, hat vielleicht einen Halt an dem Decorum pastorale.
10 Es erscheint nicht recht schieflich, daß ein junger Neuling die Gemeinde in der zweiten Person Pluralis anredet, wie er dies ja auch in der Predigt vermeiden wird. Einen tieseren, in der Ordination selbst liegenden Grund kann diese Sitte nicht haben. Denn die Ordination hat keinen sakramentalen Charakter; sie erhebt ben Ordinanden nicht über die Gemeinde, sondern macht ihn zum Verwalter der Gnadenmittel. Als ein Akt der Kirchen-15 ordnung ist sie notwendig (sie findet sich auch in der Württemb. KD von 1559; nur nicht mit ihrem Namen); als ein Aft, ber mit ben Gnabenmitteln vollzogen wird, ift fie für ben Empfänger wirksam, sie ist ihm je nach seiner Herzensstellung für sein persönliches Heil und für seine amtliche Thätigkeit segensreich ober schäblich; aber notwendig zum Fortleben ber Gnabenmittel in der Gemeinde und zum Fortbestand des Gemeindeamtes ist sie nicht. Zum liturgischen Bollzug des Ordinationsaktes gehörte von jeher auf Grund von AG 6, 6; 13, 3; 1 Ti 4, 14; 2 Ti 1, 6 die Handauflegung. Durch diese Stellen wird es im hohen Grade wahrscheinlich, daß alle, welche an der Gemeinde irgend ein Amt zu verrichten hatten, unter Handauflegung zu ihrer Thätigkeit geweiht wurden. ber angeführten Stellen erscheint die Handauflegung eher wie eine die Beistesmitteilung 25 vermittelnde Handlung, als wie eine das Gebet begleitende Ceremonie. Allein man darf nicht zu viel aus den Worten des Apostels herauslesen. Der Apostel hat sveben den Glauben der Großmutter und Mutter des Angeredeten erwähnt, und jest erinnert er daran, was für einen persönlichen Anteil er, ber Apostel, baran habe, bas bie Gabe Gottes in ben Timotheus gekommen ist: er hat sie bem Angerebeten burch seine Handauslegung ver-30 mittelt. Paulus mag immerhin ben Borgang ber Orbination bes Timotheus meinen, Die er vollzogen hatte: es läßt fich aber boch nicht baraus ber Schluß ziehen, daß die handauflegung das allgemein notwendige und satramental wirkende Mittel unseres Ordinations aftes sei. hier tritt die Erklärung unserer Alten in ihr Recht, daß in der Schrift deuts licherer Bericht über bie Ginsetzung und ben Wert ber handauflegung enthalten sein muffe. Benn sie barum als eine Ceremonie anzusehen ist, so ist sie doch keine leere Ceremonic. Denn sie begleitet das Gebet um die Mitteilung des Geistes an den Ordinanden und fordert ihn auf, sein Herz dem ihm mitzuteilenden Gute zu öffnen und es sich anzueignen. In der lutherischen Kirche ist anerkannt, daß die Ordination von einer dem Rirchenregiment angehörigen Perfönlichkeit vorzunehmen ift. Die Zuziehung von Affistenten ift 40 wohl allgemein. Gewöhnlich wird am Sit der Kirchenbehörde ordiniert. Der Bunfc, daß die Ordination an dem Orte der Amtswirksamkeit des Ordinanden vorgenommen werben möge, stößt bei umfangreichen Rirchenterritorien auf praktische Schwierigkeiten. Nachdem in der Gegenwart die Ordination von der Introduktion oder Installation losgelöst worden ist, und sich die Anschauung gebildet hat, daß sie die Aufnahme in den 45 geistlichen Stand überhaupt bedeutet, ist kein Grund vorhanden, sie vor der Gemeinde vorzunehmen, der der Ordinand zugewiesen worden ist. Daß sie im öffentlichen Gottesbienst vorgenommen wird, entspricht bem Beruf des Ordinanden. Dabei muß zugegeben werben, daß die häufige Wieberkehr bes Orbinationsattes, wenn berfelbe immer am Sig ber Kirchenbeborbe stattfindet, die Teilnahme ber versammelten Gemeinde schwächen muß. Bielleicht ließe sich dadurch helfen, daß man die Kandidaten eines ganzen Jahrgangs, wenn möglich, an einem Tag und an einem Orte ordinierte, aber diese umfassendere jährliche Ordinationsseier nicht immer in der gleichen Stadt vornähme, sondern mit den Städten wechselte. Dadurch würde dem Ordinator seine Rede erleichtert, und ihm das gefährliche Experiment erspart, welches die preußische Agende von 1822 verlangt: sich auf 55 die Ordinanden individuell zu beziehen.

Für ben liturgischen Teil bes Aktes genügt in der Hauptsache Luthers Form der Ordination (BR EA Bb 64) heute noch. Sie hat neben den alten Bestandteilen der Handausselfigung und des Gebetes die Schriftlektion aus 1 Ti 2 und AG 20, die Verpflichtung zu evangelischer Amts- und Lebenssührung und schließt mit der Kommunionseier. Gine Ordisch nationsrede ist nicht eigens vorgeschrieben, doch ist vielleicht die Handlung so gedacht, daß

30

fie fich an ben Bredigtgottesdienst anschlieft. Luthers Form ist in die neueren Agenden aufgenommen, aber nicht ohne starte Überarbeitungen, während einige sprachliche Redaktionen, wie die Beseitigung der Gänse und Kühe, Mahomets und vielleicht auch der leidigen Greuel des Papstes und die Einschaltung der Verpflichtung auf das Bekenntnis genügt hätten. Einige Agenden haben die Zuthat des Handschlages. Bei der Nennung der Lehr= 5 norm herrscht Verschiedenheit. Die baierische Agende sagt: die geoffenbarte Lehre des heiligen Evangeliums nach dem Bekenntnis unserer evangelisch-lutherischen Kirche. Die fächsische Agende fagt: das Evangelium, wie dasselbe in der heiligen Schrift enthalten und in ber erften ungeanderten Augsburger Konfession und sobann in den übrigen Bekenntnisschriften ber evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ift. Die preußische Agende von 10 1895 hat das Formular von 1822 in völliger Neubearbeitung. An die Stelle des Amtseides, der in der Agende von 1822 wohl im Anschlöß an das Common prayer dook in den Akt aufgenommen war, ist jest eine Ermahnung und Berpflichtung getreten. Das gegen ift bie unter normalen firchlichen Berhältniffen überflüssige Rezitation bes Apostolitume geblieben.

Aus der englischen Liturgie sei noch die Segensformel bei der Handauflegung er-wähnt: Nimm bin den heiligen Geist für das Amt und Werk eines Priesters (vgl. die Kasseler KD 1539: Nimm hin die Hand und Hilfe Gottes, den hl. Geist, und die römische Formel: Accipe spiritum s.) und die Übergabe der Bibel erwähnt. Die
resormierte Kirche veerwirft die Ordination nicht. Agl. Calv. Inst. IV, c. 3 § 16 und die 20 Declaratio Thorun. De ordine: per ordinationem seu manuum impositonem a Presbyteris confirmatum ministerium. Das Ordinationsformular von Schaffhausen 1592 (unter dieser Bezeichnung auch in Ebrard-Göbel, Reform. Kirchenbuch) ist eine leise Bearbeitung der Form Luthers. In der römischen Kirche ist noch am ersten die Briefterzweihe der protestantischen Ordination vergleichbar. Der Bischof vollzieht sie. Ihre Haupt- 25 stücke sind: die Einkleidung, die Salbung mit Dl, die Ubergabe des Kelches, der Wein und Baffer enthält, und der Patene, auf der die Hostie liegt, und zulest Sandauflegung mit bem Worte Jo 20, 23.

Beiftliche Dramen f. Spiele, geiftliche.

Weiftliche Tracht f. Rleiber und Infignien, geiftl.

Geiftliche Bermandtschaft f. Bermandtschaft.

Geissliche Berwandtschaft s. Verwandtschaft.

Gelasins I., Papst, 492—496. — Duellen: A. Thiel, Epistolae Romanorum pontificum genuinae a S. Hilaro usque ad Pelagium II, tom. I, Brunsbergael868, p. 287—607; MSL tomus 59 col. 9—190; B. Ewald, Die Papstbriefe der Brittschen Sammlung: NA V (1880) S. 505—533; J. v. Psugl-Hartung, Iter italicum, Stuttgart 1883 86 (cf. Index nominum); derseibe, Acta pontificum Rom. inedita, II. Bd. Stuttgart 1883 85 (cf. Index nominum); derseibe, Epistolae pontificum Rom. ineditae, Leipzig 1885, S. 1—11; J. Havet, Questions mérovingiennes: Bibliothèque de l'école des chartes, 46. Bd. Paris 1885, S. 254 Ft. D. Günther, Epistolae imperatorum pontificum aliorum inde ad a. 367 usque ad a. 553 datae, Avellana quae dicitur collectio, CSEL vol. XXXV, Wien 1895, 40 Ar 79—81 S. 218—229; Jaffé, Reg. Pont. Rom. Ed. II tom. I Nr. 619—743, tom II p. 693; Liber pontificalis ed. L. Duchesne (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 2. série) tom. I, Paris 1886, S. 255 ff.

Litteratur: Archibald Bower, Unparth. Historie der röm. Päpste, übers. V. Nambach, XIIII. 2. Nust., Wagdeb. u. Leipz. 1770, S. 116 ff.; Regenbrecht. De canonibus Apostolorum et 45 codice ecclesiae Hispanae, Diss. Vratisl. 1828; Rothense, Der Primat des Papstes, herausg, von Röß und Beis, Bd. I. Nainz 1836, S. 386 ff.; Ferd. Chr. Baux. Die chriftl. Lehre von der Dreienigseit, Bd. II. Tüb. 1842, S. 56 ff.; M. Bidler, Gesch, der stiecht. Trennung zwischen Drient u. Occident, Bd. I. Nainz 1836, S. 386 ff.; Berd. Chr. Baux. Die chriftl. Lehre von der Dreienigseit, Bd. II. Tüb. 1842, S. 56 ff.; M. Bidler, Gesch, der singt der Germanen, 3. Abl.: Bersasiung des ostgothischen Reiches in Italien, Bürzburg 1866, S. 205 ff.; R. Baymann, Die Bolitit der Päpste, Bd. I. (1865), S. 639 ff.; B. Dahn, 50 Die Könige der Germanen, 3. Abl.: Bersasiung des ostgothischen Reiches in Italien, Bürzburg 1866, S. 205 ff.; R. Baymann, Die Holitit der Päpste, Bd. I. Hispitae, Gesch. des Berdhälnisses zwischen Kollen. Der Gelase I. Bordeau-Pari

schröck seiner Zeit, Leipzig 1894 (vgl. Reg.); G. Pfeilschister, Der Cftgotenkönig Theoderrich der Große und die katholische Kirche (Kirchengeschichtliche Studien herausg. v. Knöpfler, Schrörs, Stralek III. Bd, 1. 2. H.) Münster i. B. 1896 (vgl. Index); Fr. Cerroti, Bibliografia di Roma medievale e moderna, vol. I, Roma 1893, p. 260 f.; U. Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen age, Paris 1877 sf. S. 824 f.; derselbe, Supplément, Paris 1888 S. 2602.

Ueber das Decretum de libris recipiendis et non recipiendis (abgedruckt auch E. Preuschen, Analecta, Freiburg i. Br. 1893, S. 147 ff.): C. A. Credner, Jur Geschichte des Kanons, Halle 1847, S. 149—290; A. Thiel, De decretali Gelasii papae de recipiendis et non recipiendis libris, Brunsbergae 1866; J. Friedrich, Zwei unedierte Concisien aus der Merovingerzeit, mit einem Andang über das decretum Gelasii, Bamberg 1867 (S. B. München); M. Rade, Damasus von Rom, Freiburg i. B. 1882, S. 145 ff.; A. Hilgenfeld, Historischestische Einseitung in das AT, Leipzig 1875, S. 130 f.; Heusch, Der Index der verbetenen Bücher, I. Bd, Bonn 1883 S. 13. 330; B. Beißt, Einseitung in das AT. 3. Ausst. Berlin 1897, S. 102; H. Holgenfeld, Der Index Romas, II. Bd, I. Hilgenfeld, Creangen u. Leipzig 1890, S. 259—267.

Ueber das Sacramentarium Gelasianum: E. Kante, Das firchsiche Berisopensystem aus den ältesten Urfunden der römischen Liturgie latine avant Charlemagne, Paris 1889: F. Brobst.

lleber das Sacramentarium Gelasianum: E. Ranke, Das kirchliche Perikopensystem aus den ältesten Urkunden der römischen Liturgie, Berlin 1847, S. 80 ff.; L. Duchesne, Origines 20 du culte chrétien, étude sur la liturgie latine avant Charlemagne, Paris 1889; F. Probst, Duchesne über die drei kleisten römischen Sakramentarien: BkTheol. XV (1893) S. 193—213; F. Probst, Die ältesten römischen Sakramentarien und Ordines, Münster 1892; H. A. Wilson, A Classified index to the Leonine, Gelasian and Gregorius sacramentaries, Cambridge 1892; S. Bäumer, Ueber das sogenannte Sacramentarium Gelasianum: Hongischen Kollender von Meh, sein Leben und seine Schristen, KGesch. Studien herausgeg. v. Knöpster usw., I 3. 4, Münster 1893, S. 125 ff.; The Gelasian Sacramentary ed. A. H. Wilson, Orsord 1894; A. Ebner, Quellen und Forschungen zur Geschichte und Kunstgeschichte des Missale Romanum im Mittelalter, Freidurg i. Br. 1896; F. Probst, Die abendländse Wessele vom 5. die zum 8. Jahrhundert, Münster 1896; J. Beith. Sakramentarien: Kirchenerk Nämer (vielt aus Alexander) kan feinem Leisen Laten.

Gelafius war ein geborener Römer (nicht aus Afrika gebürtig), von seinem Leben vor seiner Erhebung auf die Kathedra Betri wissen wir nichts Näheres. Nach dem Tode Felig III. bestieg er am 1. März 492 den römischen Stuhl. — Von seinem Vorgänger überkam er den Kampf mit dem griechischen Kaiser Anastasius und dem Katriarchen Cu-36 phemius von Konstantinopel, der mit großer Erbitterung geführt wurde, da 484 Bapst Felir III. gegen ben Patriarchen Acacius von Konftantinopel wegen Begünftigung des Monophysitismus das Anathema geschleudert hatte, die griechische Kirche aber in die Tilgung des Namens ihres verstorbenen Batriarchen aus ben Diptychen nicht willigen wollte. In ben zahlreichen Briefen, die Gelasius in diesem Streite schrieb, zeigt sich durchweg das Streben, den Primat 40 Roms so weit als irgend möglich auszudehnen. Er beanspruchte für den römischen Stubl das Recht, Appellationen aus jedem Teile der Welt zu empfangen, bestritt aber die Zuläffigfeit einer Berufung von bem romifchen Stubl an einen anderen; ihm allein gebubre es, "pro suo principatu" die Beschlusse ber Konzilien durchzuführen, er könne aber auch ohne vorhergegangene Synobe absolvieren und verdammen, welche er wolle; ihm sei die 45 Macht gegeben, die Urteile aller anderen Bischöfe zu kaffieren, die von ihm gefällte Entscheidung zu beurteilen, stehe jedoch niemandem zu. In dem Decretum de libris reci-piendis et non recipiendis betont er, daß Rom seinen Vorrang nicht durch Synodalbeschlüsse, sondern durch das Wort des Herrn an Petrus von dem Felsen, auf den ciso und Antiochien erkennt er baneben als zweiten und britten Stuhl Petri an, auch ihner gegenüber aber behauptet die römische Kirche burch ihre Unbeslecktheit eine einzigartig Stellung. Vor allem weigerte er sich, eine Gleichstellung Konstantinopels mit Rom an guerkennen; bon einer folden wußten bie Ranones nichts, aus ber Anwefenheit bes Raifer in Ronftantinopel aber burften fur biefe Stadt keine besonderen kirchlichen Borrechte ge-55 folgert werben, denn "wie eine noch so kleine Stadt die Brärogative des sich in ihr aufhaltenden Herrschers nicht vermindert, so verändert auch nicht die kaiserliche Gegenwart das Maß der kirchlichen Ordnung". Dem Kaiser Anastasius schrieb er 494 (Jassé 632) die in den Kämpsen des Mittelalters zwischen Kaisertum und Bapstum oft citierten Worte: "zwei sind es, von benen biese Welt hauptsächlich regiert wird, die geweihte Autoso rität der Bischöfe und die königliche Gewalt; von diesen Amtern ift das der Briefter ein um fo schwererwiegendes, als fic beim gottlichen Gerichte auch für die Konige ber Den ichen werben Rechenschaft geben muffen". — Mit Oboater, ber als "Statthalter" bes griechischen Kaisers von Ravenna aus Rom und Italien zu regieren suchte, scheint Ge-

lafius I. in einem schlechten Einvernehmen gestanden zu haben. Nicht bloß bessen aria= nisches Glaubensbekenntnis trug die Schuld, denn fonft ware es nicht erklärlich, warum er dem Nachfolger desselben, dem seit 493 in Ravenna als König von Italien residierenden Ostgoten Theoderich, der doch auch Arianer war, sich verhältnismäßig entgegenkommend bewies und ihn durch einen Gesandten auffordern ließ, sich als Beschützer der Armen in 5 Rom zu erweisen (Pfeilschifter S. 34). Der Grund des verschiedenen Austretens gegen Odoaker und Theoderich lag vielmehr wohl barin, daß ersterer, wie Gelafius felbst meldet (Brief an ben barbanischen Bischof 495 Febr. 1, Jaffe 664, Thiel S. 409) "Unausführbares geboten", d. h. sich in die innerkirchlichen Angelegenheiten eingemischt habe, letzterer sich damals noch vor jedem Eingriff in das kirchliche Gebiet hütete und durch hochherziges Ent- 10 gegenkommen Bertrauen erregte (Pfeilsch. S. 35). — Dem Beibentum, welches noch am Ende bes 5. Jahrhunderts in Rom selbst unter den Senatoren heimliche Anhänger zählte, suchte Gelasius I. die letzte öffentliche Geltung dadurch zu entreißen, daß er auf die Abschaffung ber Feier des altrömischen Festes ber Lupercalien, welches noch immer begangen wurde, beim Senate brang. — Gines der merkwürdigsten Aftenstude aus dem Bontifikate Ge= 15 lafius I. ist jenes sogenannte Decretum de libris recipiendis et non recipiendis, über bessen Echtheit vielfach gestritten worden ift. Mag auch ein kleinerer Teil desselben joon von Papst Damasus herrühren und das ganze Ganze im 6. Jahrhundert von Papst Hormisdas überarbeitet und interpoliert worden sein, der Hauptteil, welcher, sozusagen den ersten Index librorum prohibitorum enthält, ist wahrscheinlich auf einer römischen Sp= 20 node des Jahres 496 unter Gelasius proklamiert. Das Defret enthält: 1. ein Verzeichnis der Bücher des biblischen Kanons; 2. eine Erörterung über den Brimat der römischen Rirche und die zweite und britte sedes apostoli Petri in Alexandria und Antiochia; 3. ein Berzeichnis der Synoden, die angenommen werden dürsen (Nicäa, Ephesus, Chalcedon); 4. eine Aufzählung der Schriften, welche recipit catholica et apostolica ro-25 mana ecclesia; 5. notitia librorum apocryphorum (seu haereticorum), qui nullatenus a nobis recipi debent. Zu ben hier verworsenen Schriften gehören unter anderen die des Tertussian, Clemens von Alexandrien, Arnobius, Lactanz, sowie die des Digenes und zwar quae d. Hieronymus repudiat; auch die des Thascius Coprianus, während die opuscula des Märthrers und Bischofs von Karthago b. Caecilius Cypria- 20 nus den libri recipiendi zugezählt werden (!). — Gelasius I. ift auch der Berfasser einer Reibe bogmatischer und polemischer Schriften (Tractatus I Gesta de nomine Acacii vel Breviculus historiae Eutychianistarum, Thiel p. 510; II. De damnatione nominum Petri et Acacii, p. 524; III. De duabus naturis in Christo adversus Eutychem et Nestorium, p. 530; IV. De anathematis vinculo p. 557; V. Dicta 85 adversus Pelagianam haeresim p. 571; VI. Adversus Andromachum senatorem ceterosque Romanos, qui Lupercalia secundum morem pristinum colenda constituebant p. 598). Da in der dritten derselben sich in detress Abendmahls der Sat sindet (cap. 14, Thiel p. 541), "daß weder die Substanz, noch die Natur des Brotes und des Weines zu existieren aufhören" und "ihre natürlichen Eigenschaften unverändert 40 bleiben" — eine Unficht, die zu der späteren Lehre von der Transsubstantiation wenig paßt — so ist ber ganze Traktat von Baronius, freilich unter anderem Vorwande, bem Gelasius abgesprochen werden. — Ob das sogenannte Sacramentarium Gelasianum auf unsern Rapst zurückgeführt werden darf, ist kontrovers. — Für verschiedene Seiten des sirchlichen Lebens ist das Disziplinardefret an die Bischöfe von Lucanien, Bruttien, Si= 45 cilien (494 Mär; 11, Jaffe 636) von Interesse. Bezeichnend für die Stellung Gelasius I. zu ben Ketern seiner Zeit (burch sein Auftreten gegen die pelagianische Lehre hat er für vie Rezeption des Augustinismus im Abendland große Bedeutung erlangt; den Kampf gegen den Manichäismus erzählt lid. pontific., doch vgl. Langen S. 210) ist der Ausspruch desselben: "Duldung gegen die Häretifer sei verderblicher als die schlimmste Berwüstung so der Brovinzen durch die Barbaren" (Jasse 621). Gelasius stard am 19. November 496, die römisch-katholische Kirche zählt ihn zu ihren Heiligen. R. Zöpstel + (Carl Wirbt).

Gelafins II., Bapít von 1118 bis 1119 — Cuellen: Die Briefe biefes Bapítes: MSL tomus 163, p. 487—514; Bouquet, Recueil XV p. 223—228; Mansi XXI, p. 161; Vita Gelasii II. a Pandulfo conscripta: Battevich, Pontificum Romanorum vitae, Tom. II, Lipsiae 55 1862, p. 91—104 vgl. Botthaft, Bibliotheca historica II (2. Mufl.) p. 139; Annales Romani MG SS V, p. 478 sq.; Petrus diac. Casinensis, Liber illustrium virorum Casinensis archysterii in Muratori, Scriptores Rerum Italicarum VI, p. 55 sq.; Petrus diac. Casinensis, Chronica monasterii Casinensis: MG SS VII, p. 792; Falco Beneventanus, Chronicon de rebus aetate sua gestis: Muratori, Scr. Rer. Ital. V, p. 91 sq.; Landulphus de S. Paulo, Hist. Mediola-60

nensis: MG SS XX, p. 40 sq.; Gelasii II. titulus sepulcral.: Batterich, tom. II, p. 114 ff.; J. v. Pflugf-Hartung, Iter Italieum, Stuttgart 1883 (vgl. Index.); berfelbe, Acta pontificum Rom. inedita, 1. Bb. Tübingen 1880 S. 115, 2. Bb. Stuttgart 1884, S. 217 ff.; S. Lömenfelb, Epistolae pontificum Rom. ineditae, Lips. 1885 p. 79 f.; Jaffé, Regesta 5 pontif. Rom. Ed. II tom. I p. 775 ff. Nr. 6631—6681; tom. II p. 714.

Litteratur: Pandulphus, S. Gelasii papae II vita, Romae 1638; Chr. B. Walch, Entwurf einer vollständigen Historie der römischen Pähfte, Göttingen 1758, S. 243 f.; Arch. Bower, Unparth. Historie der röm. Bähste, übers. von Rambach. Bd VII, Magd. u. Leipz. 1768, S. 129 ff.; Stenzel, Geschäckte der röm. Bähste, übers. von Rambach. Bd VII, Magd. u. Leipz. 1768, S. 129 ff.; Getwais, Politische Geschäckde unter der Frünksischen Kaisern, Bd I. Leipzig 1827, 10 S. 675 ff.; Gerwais, Politische Geschäckde unter der Regierung Holl. Leipzig 1827, 10 K. 675 ff.; Gerwais, Politische Geschäckde unter der Regierung Holl. Leipzig 1827, 10 K. 675 ff.; Gerwais, Politische Geschäckte Geschäckte Geschäckte Geschäckte Geschäckte. Roll K. 6. 887 ff.; Papencordt. Gesch. der Stadt Rom, Baderborn 1857, S. 241 ff.; I. von Hesensburg, 1854, S. 787 ff.; Papencordt. Gesch. Historia 1867, S. 402 ff.; F. Gregorovius, Geschäckte der Stadt Rom, Bd IV. Stuttg. 1877, 3. Aufl., S. 354 ff.; B. v. Gieserveitus, Geschäckte der Stadt Rom, Bd IV. Stuttg. 1877, 3. Aufl., S. 354 ff.; B. v. Gieserveitus, Geschäckte der Etadt Rom, Bd IV. Stuttg. 1877, 3. Aufl., S. 354 ff.; B. v. Gieserveitus, Geschäckte der Etadt Rom, Bd IV., Stuttg. 1877, 3. Aufl., S. 354 ff.; B. v. Gieserveitus, Geschäckte der Kaiserzeitung der Romannen und das Papfitum 1086—1150, Breslau 1885, S. 21 ff.; R. Maurer, Papft Cality II., München 1886; J. Langen, Geschäckte der römischen Kirche von Gregor VII. die Innocenz III., Bonn 1893, S. 271—277; A. Haud. Kirchengeschäckte Deutschlands III., Leipzig 1896, S. 905; H. Gerdes, Geschäckte des deutschen Bolfes und seiner Rultur im Mittelalter, 2. Bd, Gesch. Gesch. Gesch., Annalen der deutschen Geschäckte im Mittelalter, III. Abt., 2. Bd, Hale a. S. 1898, S. 603—607; U. Chevalier, Repertoire des sources historiques du Moyen Äge, Parie 1877 ff., S. 825; Fr. Cerroti, Bibliografia di Roma medievale e moderna, vol. I, Roma 1893, S. 261 f.

Johannes von Gaeta, aus angesehener Familie, wurde schon als Knabe dem Aloster Monte Cassino übergeben ("oblatus"). Hier erwarb er sich so umfassende Kenntnisse und lernte in einer so trefflichen Weise die lateinischen Säte fügen, daß Papst Urban II. ibn an die Kurie zog und zu seinem Kanzler machte, damit er, wie die vita Gelasii II. 30 sagt, "den alten anmutigen und eleganten Stil, welchen der Sitz der Apostel schon fast völlig eingebüßt hatte, wiederherstelle". Urban II. hat ihn bereits zum Kardinaldiakon promoviert, und Baschalis II. freierte ihn, indem er ihn in seiner Stellung als Rangler beließ, jum Archidiakon. Im Jahre 1111 teilte der Kardinal Johannes bas Schickfal mit diesem Papste, von Heinrich V. in die Gesangenschaft geführt zu werden. An ihm shatte damit Paschalis II. auf der römischen Synode vom Jahre 1116 die Hauptstüße, als es galt, die über den Bertrag des Papstes mit dem Kaiser in betreff der Investitur auf das höchste erditterte Partei der Kardinäle und Bischöfe aus Gregors VII. Schule von dem außersten Schritt, der Verdammung des Papstes als eines Ketzers, zurüczubalten. Rach dem Tode Paschalis II. (21. Januar 1118) wurde Kardinal Johannes einstimmig 40 zu dessen Rachsolger erwählt (24. Januar 1118), und nahm den Namen Gelasius II. an. Kaum war bas Konklave beendet, fo überfiel eine Schar Bewaffneter, geführt von Cencius Frangipani, den Neugewählten und machte ihn zu ihrem Gefangenen. Als aber ganz Rom zu den Waffen griff, und die Befreiung des Papstes dringend forderte, mußten die Frangipani ihn frei geben. Doch kaum war Gelasius II. dieser Gesahr 45 entronnen, so brach eine andere, größere herein. Heinrich V. war auf die Nachricht von der ohne sein Zuthun getroffenen Wahl des neuen Papstes in Eilmärschen aus der Lombarbei herangerückt, am 2. März 1118 befand er sich in Rom. Gelasius II., fürchtend, daß ihm der Kaiser einen ähnlichen Vertrag, wie seinem Vorgänger, aufzwingen werde, sloh sofort bei der ersten Nachricht vom Erscheinen des gesurchteten Gegners. Er fand 50 eine Zuflucht in Gaeta, seiner Laterstadt, wo er am 9. und 10. März die Priefterweihe und die bischöfliche Konsekration empfing. Bergeblich waren alle Versuche Heinrichs V., ben Flüchtigen zu einem für ben Staat befriedigenden Ausgleich in ber Inveftiturfrage zu bewegen. Als die kaiserlichen Boten mit einer schwankenden Antwort des Bapstes nach Rom zurücklehrten, ließ Heinrich V. durch die Römer den Mauritius Burdinus, Erzbischof 55 von Braga in Portugal, zum Gegenpapst (Gregor VIII.) wählen (8. März 1118). Hierauf sprach Gelasius am 7. April 1118 zu Capua über den Kaiser und über Gregor VIII. das Anathema aus. Als Beinrich in der Absicht ber Beimkehr Rom verließ, kehrte er selbst borthin gurud, aber nur um fich balb gum gweitenmal, nachbem er mit Mube einem erneuten Uberfall ber mit bem Kaifer verbundeten Frangipani entronnen war, zur Flucht, und 60 zwar nach Frankreich zu wenden; am 23. Oktober erreichte er Marfeille. — Unterdeffen war ber Kirchenstreit nach Deutschland verpflanzt worden. Gelasius hatte seinem Legaten in Deutschland, Kuno von Kraeneste, seine Sentenz gegen Heinrich V. mitgeteilt (Jasse 6642)

mit dem Befehl, sie auf Synoden zu publizieren. Dies geschah zuerst in Köln (19. Mai 1118), wo auch die Führer der kaiserlichen Partei in Deutschland gebannt wurden. Eine zweite Synode, am 28. Juli in Frişlar abgehalten, ging mit scharfen Kirchenstrasen gegen die kaiserlichen Bischöse vor, welche nicht erschienen waren. Damals wurde Bischos Otto von Bamberg suspendiert. — Nachdem Gelasius von den Bischösen und Großen Frankreichs sinit Ehrerbietung empfangen worden und zu Vienne im Januar 1119 eine Synode gezgeleitet hatte, begad er sich nach Eluny, um sich hier mit seinen Kardinälen zeitweilig niederzulassen. Her starb er am 18. Januar 1119, ehe er noch das für die nächste Zeit geplante große Konzil, welches den Kamps zwischen Staat und Kirche beilegen sollte, abzgehalten hatte. Unter den Regierungshandlungen Gelasius II. ist noch hervorzuheben, so daß er am 7. November 1118 dem h. Nordert, dem Stifter des Prämonstratenserordens, "liberam praedicandi facultatem" erteilt hat (vita Nordert cap. 5, MG SS XII p. 674, Jasse 6659).

Gelasius von Chzicus, um 475. — Ausgaben: R. Balforaeus (Balfour), Par. 1599 (so Fabricius und Cave; 1595 Dupin), übergegangen in die Konzilssammlungen, z. B. Mansi 15 2. 753—946; MSG 85, 1179—1360. Bgl. Le Quien, Oriens Christianus 2, 568 s.; Dupin, Nouvelle Bibliothèque 4, 280 s.; Cave, Historia litteraria 1, Basil. 1741, 454 s.; Fabricius Harles, Bibl. Gr. 9, 291 s.; F. Dehler, in KU 4, 1861, 439—442; C. J. v. Hefele, Konziliengesch. 1°, Frb. 1873, 284 s.; ders. in KU 5, 729 s.; E. Benables in DehrB 2, 620—622; D. Bardenhemer. Patrologie, Frb. 1894, 503.

Sin gewisser Gelasius, Sosn eines Presbyters in Cyzicus, versatte nach dem Aufstande des Basilissus gegen Zeno, also nach 475—477, in Bithynien (MSG 1193 C) ein umfangreiches.

umfangreiches Σύνταγμα των κατά την έν Νικαία σύνοδον πραχθέντων. Seinem Werke liegt angeblich (f. 1193a) eine Urkundensammlung zu Grunde, die der Bischof Dalmatius von Cyzicus besessen haben soll. Wie es uns vorliegt, erscheint es als eine Kom= 25 pilation aus Eusebius, Sofrates, Sozomenus und Theodoret mit starten und höchst ver-bächtigen Zuthaten des Autors. Wie sehr Gelasius die Geschichte entstellt hat, beweisen die Kapp. 11—24 des zweiten Buches, in denen er die Bäter mit heidnischen Philosophen, die Arius mitgebracht hat, über Trinität und heiligen Geist disputieren läßt. Den Rufin (nur der Aquilejenser tann gemeint sein) macht er zum römischen Presbyter und läßt ihn 30 an der Spnode teilnehmen. Photius, der Cod. 15, 88 und 89 auf das Machwert ju sprechen kommt und ihm ziemlich verächtliche Prädikate beilegt, fand den Verfaffer handschriftlich als Bischof von Cafarea in Balaftina bezeichnet. Diese Angabe kann nur grundlose Bermutung eines Schreibers sein, da die beiden befannten cafareensischen Bischofe bes Namens Gelasius, 1. der Neffe Chrills von Jerusalem und 2. der Berfasser einer Schrift 25 gegen die Anhomöer (Phot. 89. 102), früher, nämlich 367—395 und (unsicher) nach 460 lebten und aus unserem, übrigens in Bithynien schreibenden G. einen dritten zu machen teine Beranlassung vorliegt. Von dem aus drei Büchern bestehenden Werke sind, Abgefeben von brei, bem britten Buche angehörenden Ebiften Ronftantins, nur zwei Bucher gebruckt; das dritte ist handschriftlich (Cod. Ambros. M. 88 saec. XIII) erhalten, und 40 Dehler hat a. a. D. ein Inhaltsverzeichnis veröffentlicht, wonach sich u. a. zwei, soviel mir bekannt ist, noch nicht benutte Abschnitte περί της έπι τα Γεροσόλυμα δδοιπορίας της μακαρίας Ελένης und περί της ευρέσεως του άγίου σταυρού του Χριστού finden, auf die die Forscher hierdurch hingewiesen sein mögen. G. Rruger.

Geld bei d. Hebr. — Litteratur: Die alten Abhandlungen sind gesammelt in Ugolini, 45 thesaurus antiq. 1744 – 1769: Mionnet, Description de medailles antiques Band V 1811 und Zuppl. Band VIII 1837; Böch, Metrolog. Untersuchungen über Gewichte, Münzsüße und Raße bes Altertums, Berlin 1838; Cavedoni, Bibl. Numismatit oder Erklärung der in der hl. Schrift erwähnten alten Münzen, aus d. Jtalien. übersetz und mit Zusämen versehen von A. v. Berlhos, Hannover 1855 f; M. A. Levy, Geschichte d. jüdischen Münzen, Breslau 1862; 50 B. Zudermann, leber talmudische Gewichte und Münzen, Breslau 1862; J. Brandis, Das Rünze, Maße und Gewichtssystem in Vorderassen bis auf Alexander d. Gr., Berlin 1866; F. de Sauley, Numismatique de la Terre Sainte, Paris 1874; F. W. Madden, Coins of the Jews, London 1881; Th. Reinach, Les monnaies juives, Separator. aus Revue des études juives XV, 1887; A. Ermann, Kurze llebersicht der Münzgeschichte Palästinas, JdPB 55 II 75 st.; Schürer, Gesch. d. jüd Volkes I 17 st.: 635 st.; A. Geld, Mine, Sekel in Riehms Hed. Dandbücher der hebr. Archäologie 189—198; Nowad, Hed. Archäol. 209—213; vgl. auch die übrigen Handbücher der hebr. Archäologie Roll, von Keil, de Bette, Ewald u. a.

(Beld in unserem Sinne, b. h. geprägte Stude Ebelmetalls haben die Jeraeliten vor bem Eril nicht gekannt. Wohl aber durfen wir annehmen, daß seit ber Ansiedelung in 60

478 Geld

Kanaan Gold und Silber allgemeine Wertmesser bei den Jeraeliten waren, was schon einen großen Fortschritt über den Tauschhandel im strengsten Sinn hinaus bedeutet, bei welchem alle Gegenstände, die für den Menschen Wert haben, besonders das Herdenwich (vgl. z. B. Odusser I 430; Flas VII 472) als Tauschmittel und Wertmesser verwendet werden. Die alttestamentlichen Erzähler setzen das ohne weiteres schon für die Batrizarchenzeit voraus (Gen 20, 16; 23, 15; 33, 19; 37, 28 u. a.). Dabei wird das Gold oder Silber bei der Bezahlung dem Verkäuser dargewogen. Abraham wiegt sür die Höhle Machpela dem Ephron "400 Sekel Silber, wie es im Handel gäng und gäde war" dar, d. h. nach dem Sekel, der im Handel sür das Geld der allgemein gebräuchliche war, im Unterschied von dem etwas größeren Gewichtssekel, der für das Abswägen anderer Gegenstände im Gedrauch war (s. unten). Das hat sich noch die ins Exil erhalten; wollte der Empfänger sicher gehen, so mußte er die zu der Zeit, wo es geprägte Münzen gab, das empfangene Metall nachwägen (Ex 22, 16; 2 Sa 18, 12; 1 Kg 20, 39; 2 Kg 12, 12; Zer 32, 9 f.; Zes 55, 2). Das Gelet warnt vor falschem Gewicht beim Zahlen (Ot 25, 13 ff.; Le 19, 36). Die diesem Zweck dienende Wage mit den Gewichtsteinen pslegte man zusammen mit dem Geld in einem Beutel im Gürtel zu tragen (Ot 25, 13 ff.; Zes 46, 6; Pr 16, 11).

Das schließt keineswegs aus, daß diese "Gelbstücke" zur Erleichterung des Handels meist auch in bestimmte Formen gebracht waren, deren ungefähren Wert jedermann kannte, 20 die daher nicht immer vorgewogen werden mußten und im Handel eine Art Kourantsmünze bildeten. Daß dies schon in vorisraelitischer Zeit bei den Kanaanitern und anderen Bölkern Westassiens Sitte war, geht z. B. aus den ägyptischen Inschriften (Tributlisten) und Wandmalereien deutlich hervor. Das erdeutete oder als Tribut gezahlte Gold erscheint hier, soweit es nicht zu Gesähm und Schmuck verarbeitet war, in der Gestalt von Barren (vgl. Alivdo zovoai zai dogropai Polydius X 27, 12 und lateres argentei atque aurei Plinius nat. hist. XXXIII 3, 17) und namentlich Ringen (vgl. z. B. die ägyptische Darstellung des Geldwägens dei Riehm HBB 495). Was in Vorderassen und Regypten in diesem Stücke Brauch war, werden wir ohne weiteres auch für die Kanaaniter und Hebräer annehmen dürsen. Auf die Ringsorm als die dei den Hebräern übliche scheint der Name sür Talent, IFF — "Kreis", hinzubeuten. Sonst erhalten wir seine bestimmten und deutlichen Angaben im AT. Aber wenn 1 Sa 9, 8 von einem Viertesselsels die Rede ist, den der Schwe Sauls dei sich hat, so dürste dabei wohl an ein Silberstück von bestimmter Form gedacht sein. Dagegen ist fraglich, ob IFF (Gen 33, 19; Fos 24, 32; Hi 42, 11, von LXX und Hieron. aus undekannten Gründen mit dzeros, "Lamm" wiederz hier gegeben) ein bestimmtes Golds oder Silberstück bedeutet; wahrscheinlich ist es eine sonst undekannte Gewichtsbezeichnung. Eher könnte man bei der "goldenen Junge" (Fos 7, 21), welche Achan unterschlug, an eine Art von Goldbarren denken, doch liegt auch hier näher, darunter einen nicht näher zu bestimmenden Schmucks oder Gebrauchsgegenstand in Gestalt einer Zunge zu verstehen.

Ms Metalle, die als Kaufmittel im Gebrauch waren, werden im AT nur Gold und Silber genannt, nicht auch Kupfer und Eisen, wie solche Barren z. B. bei Griechen und Römern und anderen Bölkern im Gebrauch waren. Aus dem Umstand, daß III seilber (wie das lateinische argentum) das gewöhnliche Wort für Geld überhaupt ist, kann man schließen, daß das Silber im Verkehr das gewöhnliche Zahlungsmittel war. Leider erfahren wir über den Feingehalt des zu solchen "Veldstüden" verwendeten Goldes und Silbers weder aus dem AT noch aus sonstiger Quelle etwas. Das Veses, wie oben erwähnt, warnt zwar vor falschem Verwicht, aber nicht vor eigentlicher Fälschung des Metalls. Eine

staatliche Kontrolle bes Feingehalts war bemnach nicht vorhanden.

Eben an diesem Punkte unterscheidet sich dieser Silber: und (Goldverkehr vom eigentsolichen Geldverkehr. Die Form, hier Münzen, dort Ringe, ist ja ziemlich nebensächlichzaber wichtig und entscheidend ist die staatliche Kontrolle. Diese war, was Größe, Gewicht und Feingehalt anlangte, bei den Münzen dadurch verbürgt, daß ihr das Bild des Fürsten ze. aufgeprägt wurde. Bei jenen Silberstücken, auch wo sie eine bestimmte Form, hatten, sehlte dies aber ganz. Nur das Gewicht konnte durch Nachwägen kontrolliert werden, weshalb die Sitte des Wägens beim Zahlen sich notwendig auch neben dem Gebrauch bestimmter Silberstücke erhalten mußte.

Es versteht sich unter diesen Umständen von selbst, daß die Werteinheit die gleiche war wie die Gewichtseinheit, nämlich der schekel (vgl. die Bezeichnungen Lira, "Pfund" und ähnliche für Münzen). 100 Sekel Silber besagten zunächst soviel als: Silber im 60 Gewicht von 100 Sekel. Dem entsprechend waren auch die kursierenden Metallbarren

Gelb 479

ober Ringe nach Teilen ober Lielfachen bieses Gewichtsseles angesertigt. Die in Agupten gefundenen Goldringe lassen sich dem entsprechend vollständig in das babylonische Gewichtssystem einreihen: sie wägen 2/80, 3/80, 4/80, 5/80 der Gewichtsmine, d. h. 2, 3, 4, 5 Gewichtssetel. Dies hatte jedoch praktisch große Nachteile, die sich seigen mußten. Das Wertverhältnis von Gold und Silber war im Altertum allgemein settgelegt, wir 6 haben also überall Doppelwährung. In Borderasien war es das von  $1:13^1/_s$ . Daraus ergab sich die ganz unbequeme Rechnung, daß ein Gewichtssetel Gold  $=13^1/_s$  Gewichtssekel Silber war, ein Verhältnis, das für neben einander kursierende Gold- und Silber-jtude unbrauchbar war. Die Bequemlichkeit des Goldverkehrs verlangte also gebieterisch eine andere Festsetzung der Silbereinheit, wenn man die Goldeinheit, den Gewichtssetel 10 (Voldes — Goldsetel als gegeben annahm. Diese Silbereinheit mußte in einem bequemen Berhaltnis zur Goldeinheit, den Goldfetel fteben, fie mußte aber andererfeits auch, ba das Geld gewogen wurde, sich dem Gewichtsspitem gut einfügen, also ein bequemer Teil der Gewichtsmine sein. Run war bei den oben angegebenen Wertverhältnisse beider

Metalle  $\frac{1}{60}$  Mine (=1 Sekel) (Volt  $=\frac{13^{1}/_{2}}{60}=\frac{10}{45}$  Mine Silber. Den angeführten 15

Forderungen, welche das Silberstüd erfüllen mußte, wurde Genüge geleistet, wenn man  $^{1}_{10}$  oder  $^{1}_{13}$  bieses einem Sekel Goldes an Wert entsprechenden Gewichtes von  $^{10}_{14}$  Mine (= 109,13 gr) nahm. Im ersteren Fall erhielt man ein Silberstück, welches 10,913 gr = 1/45 Gewichtmine schwer war und den Wert von 1/10 Goldsekel hatte. Im zweiten Fall war das Silberstück 7,275 gr = 2/125 Gewichtsmine schwer und an Wert = 20 1/15 (Voldsekel. Die eine wie die andere Silbereinheit sinden wir im Gebrauch. Auch sie beide tverden mit dem Namen Setel bezeichnet, obwohl fie mit dem Gewichtsfetel gar nichts mehr zu thun haben. Man muß also ftets den Gewichtsfetel, den Goldfetel und zweierlei Silbersekel (nach dem Zehn- ober Fünfzehnsekelfuß) sorgfältig auseinander halten. Auf diesem Unterschied des (schweren) Gewichtssekel und des (leichteren) Silbersekels durfte 25 sich die Forderung des Gesetzes beziehen, daß die Steuer für das Heiligtum gezahlt werden soll in "heiligen" Sekeln, "der Sekel zu 20 Gera" (Er 30, 13; Le 27, 25; Ru 3, 47). Done biefen Zusatz mußten bie Angaben bes Prieftertober naturgemäß bon ben Zeitgenoffen auf den kleineren Silberfekel bezogen werden. Der Zusat, welcher die Zahlung nach dem Gewichtssekel verlangt, ift eine Reminiscenz des Verfaffere, der wußte, daß man 20 in der "mosaischen" Zeit das Geld nach dem gewöhnlichen Gewicht darwog. Aber die

Einteilung in 20 Gera verrät dann doch wieder den jüngeren Urfprung.

Der Fünfzehnsetelsuß war in der vorpersischen Zeit dei den Jöraeliten im Gebrauch.

Wir finden ihn auch dei den Silbermünzen der meisten phönizischen Städte. Der sichere Beweis hierfür liegt in der Thatsache, daß der Sekel dei der Jöraeliten halbiert und ge= 85 vierteilt wurde: die Steuer für das Heiligtum beträgt im Priestersdere einen halben Sekel auf den Kopf (Ez 30, 13 ff.); ein Viertelssekel wird gelegentlich (I Sa 9, 8) erwähnt. Diefe Zwei- und Vierteilung ber Gilbereinheit feben wir überall beim Funfzehnsetelfuß, tröfe Ind die Teingang gefunden. In der persieden Reit von Rehmisten au war die Ginkeit aus die Einteilung des Seitels in Wingtein hat dann eben der Zehnsefelsuß (1/2 × 1/144 Mine) ift gleich 40 einem halben Seitel nach dem Fünfzehnsefelsuß (1/2 × 1/144 Mine), nämlich 1/144 Mine. Mit dem persischen Münzenweien hat dann eben der Zehnsefelsuß und die Dreiteilung des Setels in Palästina Eingang gefunden. In der persischen Zeit von Nehemia an war die jähre Liche Tempelsteuer ein Drittelsfel (Neh 10, 33). Dabei ist übrigens zu bemerken, daß dem persischen Münzspstem das kleine Talent zu Grunde lag; aks Einbeit galt der Siglos, 45 tvelcher der Hälfte des babylonischen Silbersekels entsprach (1/30 statt 1/45 der Mine). Dieser versische Siglos verhielt sich also zum jüdischen wie 3:8; er wurde nicht als der fünfzigste, kondern als der hunderste Teil der Mine betrachtet. In der Wlakkäderzeit kam dann vieder das alte System zur Herrschaft: der Fünfzehnsekelsu unter Zugrundelegung der größen Mine. Dementsprechend betrug zur Zeit Christi die Tempelsteuer wieder einen so balben Sekel (Mt 17, 24. 27; nach Joseph. Ant. III 8, 2 hatte der jüdische Sekel jener Zeit den Wert von vier Drachmen, die Doppeldrachme ist also = 1/2 Sekel). Überdies mird dies durch das Gewicht der erhaltenen Makkadermünzen bestätigt: die jüdischen wird bies burch bas Gewicht ber erhaltenen Mattabäermungen beftätigt: bie jubifchen Setel schwanken im Gewicht zwischen 14,50-14,65 gr, was genau dem Betrag von ber großen, "gemeinen" babylonischen Mine (14,55 gr) entspricht.

Auf diese zweierlei Silbersetel wurde nun wiederum das ganze System von Talent und Mine übertragen, aber nicht das alte System, wonach die Mine 60 Sekel hatte, jondern so, daß nur 50 Sekel auf die Mine gerechnet wurden (über diese Beränderung ber

Einteilung, welche auch auf das Gewicht überging, val. Benginger, Archäologie 187f. und A. Maße bei ben Sebräern). Demnach erhalten wir folgende Zusammenftellung:

```
I. Altes Gewicht.
                               (Großes babylonisches Talent)
                                        1 Setel = 16,37 gr
Б
                                       60 \text{ Setel} = 982,40 \text{ gr}
                       1 Mine =
         1 Talent = 60 Minen = 3600 Setel = 58.944 kg
                              II. Gold und späteres Gewicht.
                                        1 Setel = 16,37 gr
                       1 Mine =
                                       50 Setel = 818,60 gr
10
         1 Talent = 60 Minen = 3000 Setel =
                                                     49.11 \text{ kg}
            III. Jübisches Silber.
(Fünszehnsetelfuß; 1 Silbersetel = \frac{2}{135} der schweren Gewichtsmine)
1 Setel = 14,55 gr
                                                     14.55 gr
                                       50 Setel = 727,50 gr
                       1 Mine =
15
         1 Talent = 60 Minen = 3000 Setel = 43,659 kg
                                   IV. Persisches Silber.
               (Behnsetelfuß; 1 (halb) Setel = 1/10 ber leichten Gewichtmine)
                                       1 Setel = 5,61-5,73 gr
20
                       1 Mine = 100 Sekel = 561
         1 Talent = 60 Minen = 6000 Setel = 33,66- 34,38 kg.
```

2. Geprägte Münzen kamen bei den Juden erst in der persischen Zeit in Umslauf. Die ältesten im AT genannten Münzen sind die persischen Dariken (172718 Est 8, 27 f. 1 Chr 29, 7 und 172271 Est 2, 69; Neh 7, 70 ff.). Da eigentliche "Dariken" erst unter Darius geprägt wurden, so dürsten Est 2, 69, wo schon im ersten Jahr der Regierung des Chrus von Dariken die Rede ist, darunter der Goldstater des Krösus zu verstehen sein, der dem Erzähler mit den Dariken zusammenfloß. Die Chronik läßt in ihrer naiven Weise schon den König David nach Dariken rechnen (1 Chr 29,7). Diese Dariken, das von Darius Hitades zur Landesmünze erhobene Goldstück, hatte ein Gewicht von 30 8,40 gr, also ziemlich genau = 1/40 der leichten babylonischen Mine. Die entsprechende Silbermünze (olydos Mydixós) war dem Werte nach = 1/40 Darike. Dieselbe dürste Neh 5, 15; 10,33 unter dem alten Namen Sekel verstanden sein. Sonst ist der Umlauf perfischen Silbers in Baläftina nicht birekt nachweisbar aber felbstwerftandlich.

Dagegen sind die Tetradrachmen Alexanders d. Gr. in Palästina mehrfach gefunden 35 worden, ein Beweis, daß Alexanders Münzen, sowohl der Goldstater ('Alexanders) als die Silbermünzen (Drachmen, Tetradrachmen) in Palästina kursierten.
Ihnen folgten mit dem Wechsel der Herrscher die Münzen der Ptolemäer und Se-

leuciden (Abb. f. bei Benzinger, Archaol. 195 u. a.) Mehrere der größeren Städte Baläftinas erlangten unter ben Geleuciben bas Recht, eigene Mungen ju pragen, fo 3. B. 40 Thrus und Sidon.

Die Juben erhielten bas Recht eigener Dlünzprägung unter Antiochus VII. Sibetes; im Jahre 174 ber Scleucidenara = 139/138 v. Chr. verlieh dieser nach 1 Mak 15, 6 bieses Recht dem Maktadäer Simon, als er sich zum Kriege gegen Tryphon rüstete. Escheint aber, daß Simon das Recht schon früher ausübte, wenigstens sind die gewöhnlickstimon zugeschriedenen Münzen aus den Jahren 1—5 der Aera von Jerusalem datiert — Diese neue Zeitrechnung begann man mit der Anerkennung der politischen Selbsissadie — keit Judäas durch Demetrius im Jahre 170 der Sciencidenära — 143/142 v. Chr., das als erstes Jahr Simons "bes Hohenpriesters und Fürsten" ber Juben galt. Doch ist 🖘 nicht sicher, ob diese Münzen wirklich von Simon herrühren, sie werden von anderen in bie Jahre 66—70 n. Chr. verlegt (vgl. Schürer I 192). Die Münzen sind silberre 50 die Jahre 66—70 n. Chr. verlegt (vgl. Schürer I 192). Die Münzen find filbern Ganz= und Halbsetel. Auf der einen Seite zeigen sie eine Lilie mit der Umschrift ", das beilige Jerusalem", auf der andern Seite einen Kelch mit der Umschrift der ung des Fürsten, beziehungsweise ", das eilen Jeracl", beziehungsweise ", halber Sekel". Die Bezeichnung des Fürsten, der sie geprägt, sehlt vollständig, dagegen sindet sich auf der Rücksite ein Datum: " als Abkürzung von ", und ein Jahlendusstade, also z. B. " , im Jahre vier". Man kennt solche Sekel aus den Jahren 1—5, and kennt solche Sekel aus den Jahren Leiden sind die der brei ersten Jahre. Roch zweiselhafter ist bei den entsprechenden Kupfermunzen die zu-gehörigkeit zu dieser Zeit. Wir tennen solche in der Größe von 1, 1, und 1, Setel. Sie tragen verschiedene judische Embleme; am häufigsten erscheinen auf der einen Seite

(Selb 481

zwei Bündel Zweige mit einer Citrone, auf der andern ein Palmbaum zwischen zwei Fruchtförben. Die Aufschrift der einen Seite laut "Verschaft "der Befreiung Zions", die andere Seite trägt das Datum z. B. FIR IV. "Jahr IV." oder Wertel (Sekel"). III. "Jahr IV. ein biefer (Sekel"). Auch diese Kupsermünzen werden vielsach dem Simon zugeschrieben, Madden (Coins of the folgen Studiese Jews C. 73) halt wenigstens ihre Zugehörigkeit zur seleucibischen Beriode für ziemlich gesichert.

Bon Simons Nachfolgern find uns nur Rupfermungen mit verschiedenen Emblemen bekannt. Der erste jüdische Fürst, der seinen eigenen Namen den Münzen aufprägen ließ, war Johannes Hyrcanus. Seine Münzen tragen auf der einen Seite zwei Füllhörner, win deren Mitte ein Mohnkopf sich erhebt; auf der Rückseite steht die Aufschrift "אסלמתות הגדל וחבר היהודים, אסלמחמח, der Hohepriefter, und die Gemeinde der Juden" הגדל וחבר היהודים, אסלמתות הבדל ראש חבר היהודים, אסלמתות הבדל ראש חבר היהודים, אסלמתות של הבדל האם הבדל היהודים של אסלמתות הבדל האסלמתות המודים אסלמתות הבדל האסלמתות המודים היהודים. Gemeinde ber Juden". Ahnlich find auch die Mungen ber späteren, nur daß die Em= bleme und Namen wechselten.

Die griechische Sprache hat zuerst Alexander Jannäus auf seinen Münzen angewandt. Neben der hebräischen Inschrift Tour "König Jonathan" steht die griechische Berbollmetschung:  $BAZIAE\Omega\Sigma$  AAEZANAPOY.

Auch unter den Joumäern war die Sachlage die gleiche. Die Ausprägung von Gold war in ben römischen Provinzen ganz untersagt, die Ausprägung von Silber war nur 20 einigen Städten gestattet, die der Kupfermunzen war freigegeben. Silber zu prägen hatten Herodes und seine Nachsolger nicht das Recht; wir kennen von ihnen auch nur Kupfermünzen. Die Münzen vor Herodes I. haben eine griechische Aufschrift:  $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$   $HP\Omega AOY$ ; als Embleme zeigen sie Helm, Anker, Dreisuß. Diese Embleme wechseln bei den anderen Fürsten. So haben z. B. die Münzen des Agrippa den Kopf des Königs, 26 oder einen Sonnenschirm und drei Ahren 2c.

Silbermungen wurden erft wieber während ber beiben Aufstände unter Bespafian und Sabrian geschlagen. Die Münzen des Hohenpriesters Eleazar aus dem erften Aufstand haben auf der Borderseite einen Krug mit der Umschrift שלכור הכהן "Gleazar der Briefter", auf der Rückseite eine Traube mit der Umschrift בשרה שראל השרח לגאלה ישראל השראל השראל שראל שראל שראל שראל שראלה שראלה שראל שראלה שראל שראלה שראל שראלה שראל שראלה שראל Befreiung Jöraels" vgl. oben die Kupfermünzen Simons. Dem Aufftand des Barkochba mblich gehören die Münzen an, welche den Namen המבים (— Simon Bar Kochba) und die Aufschrift שב כחבות של "Jahr II der Befreiung Jöraels" tragen. Nicht selten sind unter diesen Stücke, die noch deutlich erkennen lassen, daß das neue jüdische Gepräge auf alte römische Denare des Bespasian und Trajan aufgedruckt ift.

Das Recht Scheidemunzen zu prägen ift auch in der Folgezeit ben größeren Orten Balästinas geblieben; beispielsweise seien die Habriansmungen mit der Aufschrift Colonia

Aelia Capitolina (= Berufalem) angeführt.

Neben den judischen waren aber allezeit auch die griechischen und römischen Mungen in Palästina in Gebrauch, nicht nur die Gold- und Silberstücke, sondern auch die Rupfer- w rnünzen. Im MI werden als fursierend erwähnt: die Drachme im Wert von 1/4 Sefel (Le 15, 8. 9 s. o.), die Doppeldrachme (δίδραχμον Mt 17, 24 vgl. Josephus Bell. Jud. VII 6, 6), welche als Tempelfteuer eingeforbert wurde (f. o.), und der Stater Corarήg) und zwar nach Mt 17, 27, wo ein Stater als Tempelsteuer für zwei Bersonen Begeben wird, im Wert von 4 attischen Drachmen = 1 jubischer Gefel. Die fleinste grie: 46 Sifche Münze war das λεπτόν (Mc 12, 42; Lc 12, 59; 21, 2; Luther: "Scherflein"). Nach Mc 12, 42 "lenta dvo & earl zodgartys" ift basselbe bie Sälfte eines römischen Qua-Drans (f. u.). Bon römischen Münzen werben genannt: ber Denar (Mt 22, 19; Mc 12, 15), ber zu jener Zeit bie im romischen Reich fast allgemeine Munzeinheit war, eine Silbermunze im Gewicht von damals 3,898 gr, welcher die attische Drachme — die allers 50 dings etwas größer war — an Wert gesetzlich gleichgestellt wurde; ferner das Us ober Assarion (Mt 10, 29; Lc 12, 6), eine Kupfermunze, anfangs — 10 Denar, später — Denar; endlich der Duadrans nodoartys Mt 5, 26; Mc 12, 42), an Wert =

3. Bas ben Geldwert ber verschiebenen Müngforten betrifft, so läßt sich ber De= 56 tallwert derfelben (in heutiger Munze ausgedrückt) bei dem foststehenden Wertverhaltnis von Bold und Silber (j. o.) leicht berechnen. Ein judischer Silbersetel im Gewicht von 14,55 gr anthält annähernd (ba ja das Silber nicht ganz fein war) soviel Feinfilber, wie 2,91 Mark Reichswährung (1 Mark enthält 5 gr Silber); dabei ist aber dann in Rechnung zu ziehen, daß von Anfang an und vollends bei den heutigen Silberpreisen die Silbermark als w

Scheidemunze weniger Silberwert als Münzwert hat. In Gold ausgedrückt ist nach bem oben angegebenen feststehenden Wertverhältnis von Gold und Silber ber Wert eines Silbersekels = 3/1,6 × 14,55 gr Golb = 2,79 Mark Gold, da aus einem Pfunde Feingold 1395 Mark Gold geprägt werden. Aber mit dieser Berechnung ift nichts gewonnen, da hieraus 5 für die Kauffraft des Geldes ja gar nichts erschloffen werden fann. Und leider haben wir für die Beurteilung der letteren zu wenig Beispiele. Denn wenn auch 3. B. der Preis von Abrahams Grundstück in Hebron auf 400 Sekel (Gen 23, 15 f.), der der Tenne Araunas in Jerusalem auf 50 Sekel (2 Sa 24, 24), der des "Berges" von Samarien auf 2 Silbertalente (1 Kg 16, 24), der des Töpkerackers auf 30 Silberlinge (Mt 27, 7), 10 endlich der des Ackers, welchen Jeremias kaufte, auf 17 Sekel (Jer 32, 9) angegeben wird, so hilft uns das nichts, da wir nicht den geringsten weiteren Anhaltspunkt auch nur in betreff ber Größe biefer Grundstude haben. Und ebensowenig konnen wir mit ber Notig betreffend einen Bachtzins von 1000 Seteln für einen Weinberg (Hohel 8, 11) anfangen, weil wir nicht einmal wiffen, ob derfelbe für ein ober mehrere Jahre gilt. Festere 15 Unhaltspunkte gibt Jef 7, 23, wo ein Weinberg mit 1000 Reben auf 1000 Setel tagiert wird, womit derfelbe allerdings als besonders tostbar hingestellt werden soll. Le 27, 16 ff. wird ber Tarwert eines Ackers von einem Chomer (= 364,41) Gerste Aussaat für Die ganze Jobelperiode von 50 Jahren auf 50 Sekel angegeben, also der Jahredreinertrag eines solchen (nach Abzug aller Aussaat- und Arbeitskosten, des Ausfalls der schlechten Jahre 20.) durchschnittlich auf 1 Sekel geschätzt. Offenbar ist hier absichtlich niedrig gegriffen, aber auch wenn man das in Betracht ziehen wollte, ließe sich doch aus der Stelle nichts beweisen. Man braucht, um sich davon zu überzeugen, nur die andere Schätzung desfelben Prieftergesetes baneben zu halten, wonach ein einigermaßen orbentlicher Bibber minbestens 2 Setel wert ift (Le 5, 15). Wertwoller find aus alter Zeit die Angaben über 25 ben Jahreslohn, den der Ephraimite Micha seinem Hauspriester zahlt: 10 Sekel Silber neben Nahrung und Kleidung (Ri 17, 19, 10), und vor allem die in alte Zeit zurückreichende Schätzung eines Sklaven auf 30 Silbersekel (Ex 21, 32; vgl. Hof 3, 2; Mt 26, 15); Joseph wird von seinen Brüdern um 20 Sekel verkauft (Gen 37, 28); zu Nikanors Beiten sind die Sklaven bedeutend teurer; ein Talent für 90 Sklaven erscheint als Spott-30 preis (2 Mat 8, 11). Endlich erscheint jur Zeit Chrifti ein Denar als der gewöhnliche Tagelohn (Mt 20, 2); auch Tobias' Begleiter erhält eine Drachme täglich als Entschädigung. Leider erfahren wir aus keiner Zeit etwas darüber, wie boch im Breise die Lebensmittel standen, was für Beurteilung der Kauffraft des Geldes das wichtigfte ware. Benginger.

Gellert, Christian Fürchtegott, gest. 1769. — Joh. Andr. Cramer, Gellerts Leben, Leipzig 1774; abgedruckt im 10. Tell der sämtlichen Schriften 1774 und in den späteren Ausgaben (vgl. unten); Schmid, Metrolog der Deutschen II, S. 481 bis 532; Jördens, Lexikon deutschen Dichter und Prosaisten, Wd. 2, S. 54 bis 88, Wd. 6, S. 140 st.; Döring, Gellerts Leben, 2 Bände, Greiz 1833; Gelzer, Die neuere Deutsche National-Literatur, 2. Aust., 40 l. Teil, Leipz. 1847, S. 37—61; Hagenbach, Die Kirchengeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts, 1. Bd, 2. Ausst., Leipzig 1848, S. 339 st.; K. R. Nissch, Ueber Lavater und Gellert, Berlin 1857 (auch in Deutsche Zeitschrift für christliche Wissenschaft und christliche Leben, 1857, Nr. 31 u. 32); Roch, Geschiche Zeitschrift für christliche Wissenschaft, Ludy, S. 263 st.; Erich Schmidt in AbB, 8. Bd (1878), S. 544 st.; Goedele, Grundriß, IV, 1 (1891), S. 35 st.; Erich Schmidt in AbB, 8. Bd (1878), S. 544 st.; Goedele, Grundriß, IV, 1 (1891), S. 35 st.; Erich Schmidt über Gellert im 6. und 7. Buch von Dichtung und Wahrheit, Ausg. Hempel. Bd 21, S. 32 und 76 st.; hierzu die Anmertungen von G. von Loeper, ebenda S. 261 und 305 st. (namentlich über Gellertis Vorleiungen); vgl. auch Bd 29, S. 13 st. — Unter den populären Darstellungen sind hervorzuheben: Gottlob Eduard Leo, Das fromme Leben Gellertis. Dierin und auch einzeln: W. D. von Horn, Drei Tage aus G. Leben, und G. D. von Schwert. Jüge aus G. Leben; M. Schullerus, G.s Leben und Werte, in Meyers Vollsbüchern Ar. 1020 (1894); Reproduktion des Grafsichen Portraits bei Bogel, A. Graff, Leipz. 1898 Tasel 19.

Edristian Kürchteaott Gellert wurde den 4. Kuli 1715 (nicht 1716 oder 1717) pu

Christian Fürchtegott Gellert wurde den 4. Juli 1715 (nicht 1716 oder 1717) zu Hannichen im sächsischen Erzgebirge geboren als Sohn eines Predigers, der 50 Jahre seine Stelle bekleidete; seine fromme Mutter, eine geborene Schüt, starb im 80. Jahre seine 23. Januar 1759. Seinen ersten Unterricht erhielt Gellert in der Schule seiner Laterstadt. Schon frühzeitig erwachte in ihm der Trieb zur Dichtkunst; ein gelungenes Gedicht zu einem Geburtstage seines Baters gab ihm den Mut, sich weiter in Bersen zu versuchen. Dabei soll er seit seinem 11. Jahre schon durch Abschreichen von Rechnungen von u. des etwas verdient und seinem Later die Sorge für die sehr zahlreiche Familie erleichtert haben. Lom Jahre 1729 an besuchte er die Fürstenschule zu Meißen; hier schloß

Gellert 483

er Freundschaft mit Gartner und Rabener, mit benen er zeitlebens verbunden blieb. Seit 1734 studierte er zu Leipzig Theologie. Nur mit Schüchternheit wagte er nach vier Jahren die ersten Predigtversuche in seiner Baterstadt, nachdem er schon bei einer früheren Gelegenheit, da er als Jüngling von 15 Jahren bei einer Kinderleiche die Grabrede halten wollte, das Unglück gehabt hatte, steden zu bleiben. Da ihn die Angstlichkeit nicht verließ 5 und auch sein Gedächtnis ihm untreu war, so war bei all seinen schönen Gaben die Kanzel nicht der Ort, wo er sein Licht sollte leuchten lassen. Auch seine schwache Brust hielt ihn vom Predigen ab. Er sollte auf andere Beise seine Gaben verwenden. Vorerst übernahm er im Jahre 1739 auf Bal. E. Löschers Empfehlung die Erziehung zweier jungen Ebelleute. Sodann bereitete er seinen Schwestersohn auf die Univerfität vor und 10 jang im Jahre 1741 mit demfelben wieder nach Leipzig, das er dann dis zu seinem Tode nur zu Erholungs- oder Badereisen verlassen hat. Nun studierte er gewissermaßen zum zweitenmal und gab zugleich, um sich seinen Unterhalt zu gewinnen, Unterricht. Um eben dies Zeitsteller auch als Schriftsteller auf, indem er in den von J. J. Schwabe seit 1741 herrausgegebenen "Belustigungen des Verstandes und Witzes" seine ersten Fabeln 18 und Erzählungen, welche er später selbst verwarf, veröffentlichte. Zugleich beteiligte er sich an der unter Gottsched Leitung veranstalteten deutschen Übersetzung von Bayles dictionnaire historique et critique. Nachdem er im J. 1742 mag. phil. geworden, habilizierte er sich im Jahre 1744 als Docent in der philosophischen Fakultät mit einer Dissertation de poesi apologorum eorumque scriptoribus und hielt dann Vorlesungen 20 über Poesse und Beredsankeit. Während er Privatdocent war, gab G. sast alle diesenigen weltlichen Dichtungen heraus, die er hernach in die Sammlung seiner Werke (1769) aufnahm. Bon den Lustspielen war das "Band" schon 1744 in den "Belustigungen" ersichienen; ebenda erschien 1745 das Schäferspiel "Splvia". In den "Neuen Beiträgen zum Bergnügen des Berstandes und Witzes", Bremen und Leipzig seit 1744, gewöhnlich "Bremer 25 Beiträge" genannt, ließ er 1745 die "Betschwester" und 1746 das "Los in der Lotterie" brucken; alle vier Stücke gab er dann mit drei anderen 1748 zu Leipzig unter dem Titel "Luft- und Schäferspiele" heraus. Im Jahre 1746 erschien sein Roman "Leben der schwe- dischen Gräfin von G\*\*" und in den Jahren 1746 und 1748 die beiden ersten Bücher seiner berühmten "Fabeln und Erzählungen", nach Karl Gvebekes Zeugnis (a. a. D. S. 36, 20 bei Rr. 7) "bas einzige wirklich allgemein in allen Ständen gelesene poetische Buch bes ganzen Jahrhunderts", oft wiedergedruckt, später mit einem dritten Buche vermehrt, vielsach in fremde Sprachen, selbst in die lateinische und hebräische, übersetzt. Im Jahre 1751 ward Gellert außerordentlicher Professor mit einem Gehalt von nicht mehr als 100 Thalern. Bei diesem Anlaß schrieb er sein Programm de comoedia commovente, das Lessing 25 1754 deutsch in seine theatralische Bibliothek aufnahm. Seine Vorlesungen, ansänglich über Litteratur, später hauptsächlich über die Moral, die er in deutscher Sprache hielt, errireuten sich eines immer größeren Zudranges, sodaß der Raum der gewöhnlichen Hörsäle nicht hinreichte. Sein Einsluß auf die Studierenden, für welche er auch praktische Übungen in deutschen und lateinischen Ausarbeitungen leitete, war dabei ein ganz ungewöhnlicher. 40 Bie fehr er mit ängstlicher Gewiffenhaftigkeit fie von Ausschweifungen abzuhalten und ihnen Liebe zur Religion und Tugend einzuschärfen suchte, hat u. a. Goethe (vgl. oben), wenn auch nicht ohne Beimischung von Fronie, dargestellt. Daß eine in Gellerts Leben seit 1752 auftretende, mit körperlichen Leiden zusammenhängende hopochondrische Stimmung feinem Bortrage oftmals etwas Weinerliches und seiner Sittlichfeit etwas Beinliches geben 45 mochte, bas zu bem munteren und schalthaften Wefen, welches in feinen früheren Schriften berbortritt, einen merkwürdigen Kontraft bilbete, mag immerhin zugegeben werden; daß im großen und ganzen seine Beliebtheit darunter nicht litt, sondern daß im Gegenteil seine Rranklichkeit und Angfklichkeit bazu beitrug, sein Ansehen zu fteigern, ist gewiß. Es ist bekannt, wie aus allen Ständen sich Leute ju ihm brangten, ihm ihre Ehrfurcht in 50 Borten und durch Geschenke zu bezeigen; sein oft geschildertes Gespräch mit Friedrich dem Großen (am 11., nicht am 18. Dezember 1760; vgl. über dasselbe den hernach zu nennenden Dahlener Antiquarius I, S. 151 ff. und dazu Gelzer a. a. D., S. 37 ff.) ist für beide gleich charafteristisch. Bei alledem blieb er wunderbar bescheiden; eine ordentliche Brofessur, die ihm im Jahre 1761 angeboten ward, lehnte er ab; ebenso Berufungen 56 nach auswärts, z. B. nach Hamburg 1760, nach Halle; er zog vor in Leipzig zu bleiben, wo er nach vielen körperlichen und geistigen Leiben, aber in freudigem Bertrauen auf die Durchbilfe seines Gottes und das Erbarmen seines Erlösers starb, ben 13. Dezember 1769, in seinem 55. Lebensjahr. Gellerts Berbienste um die Litteratur gu wurdigen ift nicht biefes Ortes; nur über feine geiftlichen Lieber ift bier noch besonders ju so

484 Gellert

Sie erschienen, nachdem B. jahrelang an ihnen in ber Stille gearbeitet, auch über fie fich Beurteilungen von feinen nächsten Freunden erbeten und fie dann nach diesen verbeffert hatte, zuerst im Jahre 1757 unter dem Titel: "Geistliche Oden und Lieber", Leipzig bei Weibmann, und fanden allgemeinen Beifall; und wenn auch jett bas unbedingte Lob 5 von verschiedenen Seiten her beschränkt und herabgestimmt worden ist, so durfte es boch auch der schonungslosesten Kritik nicht gelingen, den Dichter aus den Herzen des Bolkes und seine Lieder aus der Kirche zu verdrängen. Gleich nach ihrem ersten Erscheinen wurden mehrere derselben in die neuen Gesangbücher für Celle, Hannover, Kopenhagen, sowie in bie der reformierten Gemeinden zu Leipzig und Bremen aufgenommen. Auch in der 10 römisch=katholischen Kirche lobte man sie, und ein böhmischer Geistlicher schried alles Ernstes an den Dichter, er moge doch bei seinen Überzeugungen von der Nüplichkeit ber guten Berke in ben Schof ber Rirche gurudkehren, mit beren Lehrbegriff feine Lieber beffer übereinstimmten, als mit dem der lutherischen; wogegen freilich Gellert protestierte, indem er in der Rückantwort vom 21. Juli 1762 (vgl. die Briefe, Werke 1775, VIII S. 212; 15 1867, IX, S. 136) dem Briefsteller das richtige Verhältnis des Glaubens zu den Werken mit Anführung von Stellen aus Luthers Schriften auseinanderfeste. Un dem großen Segen, ben Gellerts Lieder zu ihrer Zeit und noch in späteren Zeiten gestiftet haben, hat unstreitig die eigene Berzensfrömmigkeit Gellerts, die der treueste Ausbruck seines Wefens war und von allem Gemachten und Erfünstelten sich fernhielt, den größten Anteil. 20 "Diese Arbeit," sagt Cramer in Gellerts Leben, vgl. Gellerts Werke 1775, X, S. 73 f.; 1867, X. S. 208, von Gellerts Arbeit an seinen geistlichen Liebern, "war seinem Bergen bie feierlichste und wichtigste, welche er in seinem Leben unternommen hatte. Niema!? beschäftigte er sich mit berfelben, ohne sich sorgfältig barauf vorzubereiten und ohne mit allem Ernste seiner Seele sich zu bestreben, die Wahrheit der Empfindungen, welche das 26 rinnen sprechen sollen, an seinem eigenen Berzen zu erfahren. Er wählte seine heitersten Augenblicke dazu, machte auch zuweilen einen Stillstand in dieser Arbeit, in der Absicht und Erwartung, die Gesinnungen, die er durch seine Lieber in seinen Mitchristen erwecken wollte, in seiner Seele stärker werden ju laffen". Bierin haben wir den Schluffel ju ber Wirkung, welche die Gellertschen Lieder herborbrachten. Das Geheimnis derselben liegt 20 offenbar in ihrer religiösen Konzeption und in der Leichtigkeit und Natürlichkeit des Ausdrucks. Bom Standpunkte der objektiven Kritik aus wird sich vieles sowohl gegen die afthetische als gegen die dogmatische Korrektheit der Gellertschen Lieder einwenden lassen. Zu Kirchenliedern eignen sich viele derselben nicht; manche von denen, die man in Gemeindegesangbücher aufgenommen hat, sind bloße "Lehrlieder", wie Scamer im Unterschiede von den eigentlichen "Lehrgedichten" sie nennt, aber eben darum feine eigentlichen Lieber jum Singen; Gellert hatte bas felbst gefühlt, indem er einige derselben "biblische Betrachtungen" nannte und der ganzen Sammlung den Titel "geist-liche Oben und Lieder" gab; vgl. seinen Brief an E. S. Borchward vom 3. Juni 1756. Dagegen haben allerdings andere wieder einen firchlichen Charafter und einen 40 lhrischen Schwung, sodaß sie sich als Zeugnisse ihrer Zeit neben den besten älteren und neueren Kirchenliedern dursen hören lassen, wie das Weihnachtslied: "Dies ist der Tag, den Gott gemacht", das Osterlied: "Jesus lebt, mit ihm auch ich", und andere. Beson-ders eigentümlich und in Gellerts Wesen gegründet ist der sanft rührende, elegische Ion ber Ergebung und bes Bertrauens, ber fich in seinen Liebern ausspricht. Es ift bie fromme 45 Subjektivität bes Dichters, die aber in tausend Herzen ihren Widerhall gefunden hat und badurch wahrhaft objektiv geworden ift. Gellerts Oden und Lieder find in vielen Ausgaben wiedergedruckt und nachgedruckt, auch ins Französische, Danische, Russische und Solländische übersetzt und von verschiedenen Komponisten mit Melodien versehen worden, unter benen die bekanntesten die von J. Fr. Doles (1758), von Carl Phil. Em. Bach (1758) 50 und von J. A. Hiller (1792) sind; von den 54 Liedern der Sammlung waren übrigens 33 schon von Gellert nach befannten Kirchenmelobien verfertigt. Für den firchlichen Ge brauch ber Lieber, welche J. S. Diterich aus Gellerts im Jahre 1754 erfchienenen Lebr gedichten (in ben Werken "moralische Gedichte" genannt) herauszog und noch zu Gelletts Lebzeiten in bie "Lieber fur ben öffentlichen Gottesbienft", Berlin 1765, aufnahm und 55 die hernach unter Gellerts Namen weiter verbreitet wurden, ist Gellert natürlich nicht verantwortlich. Much die profaischen Schriften Gellerts, wie namentlich seine moralischen Borlesungen,

Auch die prosaischen Schriften Gellerts, wie namentlich seine moralischen Borlesungen, welche nach seinem Tobe von J. A. Schlegel und G. L. Heher herausgegeben wurden (Leipzig 1770, II) und zugleich als 6. und 7. Teil seiner Werke erschienen, und seine 60 kleineren Abhandlungen apologetischen und paränetischen Inhaltes, welche im 5. Teil seiner

Werke, den Gellert kurz vor seinem Tode noch selbst herausgegeben hatte, zusammengestellt sind, haben zu ihrer Zeit auf die religiöse Denkweise vorteilhaft eingewirkt; wir vermissen in ihnen die Schärfe der ethischen und dogmatischen Begriffe. Um Gellert gerecht zu bewurteilen, darf man indessen nicht vergessen, daß sein Leben in jene Übergangsperiode aus der Zeit einer starren Orthodoxie in die einer noch schwankenden Aufklärung siel. Er selbst bsucht überall die positiven Dogmen des Christentums, wenn auch oft unverdunden mit dem herrschenden Denksystem, zu retten und zu bewahren, als Geheimnisse, vor denen sein Geist "in Ehrsurcht stille steht", ohne daß er sich ausgesordert fände, in dieselben sich weiter zu vertiesen.

Gellerts Werke erschienen zuerst Leipzig 1769 bis 1774 in 10 Teilen; sie sind dann, 10 von Nachdrucken abgesehen, von der ursprünglichen Verlagshandlung, der Weidmannschen Buchhandlung, wieder herausgegeben 1775, 1784 u. s. s.; ferner 1839, 1840, 1856 und zulett Berlin und Leipzig 1867, immer in 10 Teilen, nur die Ausgabe von 1840 in 6 Teilen. In den Ausgaben seit 1839, welche Jul. Ludw. Klee besorgt hat, sind auch die inzwischen in einzelnen Sammlungen erschienenen Briefe an und von Gellert, namentz 15 lich der Briefwechsel mit der Demoiselle Lucius, zuerst von Ebert 1823 veröffentlicht, aufzgenommen. Es sehlen jedoch in dieser Ausgabe (auch noch 1867) außer unbedeutenderen Sachen die höchst interessanten Briefe Gellerts an Fräulein Erdmuth von Schönseld, welche im Jahre 1861 als Manustript gedruckt sind (Titel: Dahlener Antiquarius, 1. Teil, Leipzig, Druck von Hirschield, und das zu seiner Charakteristik wertvolle Tagebuch G.s 20 aus dem J. 1761 (herausgegeben von T. D. Weigel, 2. Ausst., Leipzig 1863).

Gelpte, Ernft Friedrich, geft. 1871. — Quellen: Frau D. Bach-Gelpte, in ber "Sammlung Bernischer Biographien", Bb I S. 26 ff.; AbB VIII 552.

Ernst Friedrich Gelpke, wurde am 8. April 1807 zu Breitenfeld bei Leipzig geboren 25 und empfing als Knabe, mit seinen Eltern aus dem Dorse sliehend, die großartigen Eindrücke der Bölkerschlacht von 1813. Nach dem vorbereitenden Unterrichte auf der Fürstenschule zu Grimma begann er, dem Beruf des Baters solgend, seine theologischen Studien in Leipzig, zog aber bald nach Berlin, wo nun der Einfluß Schleiermachers und Neanders mächtig auf ihn wirkte. Als Privatdocent in Bonn schried er seine "Evangelische Dog- 20 matik", welche 1834 erschien und ihm im gleichen Jahre einen Rus verschäfte an die eben neu begründete Universität in Bern. Neben Luk, Schneckenburger, Hundeshagen, später Immer und Studer, lehrte er hier ansangs neutestamentliche Eregese, dann Dogmatik und Moral. Mit der Prosessur verdand der allseitig gebildete, auch poetisch und musikalisch veranlagte Mann noch Lehrstellen an den höheren Schulen. Auf den Gedanken an ein Pfarramt zugegen verzichtete er, um sich, Ordinarius geworden, schließlich ganz der Kirchengeschichte zuzuwenden. Sein Hauptwerf ist die "Kirchengeschichte Schweiz", deren zwei Bände 1856 und 1861 erschienen sind, aber nur dis in das 11. Jahrhundert reichen. Seiner Richtung nach gehörte Gelpe zu den Vermittlungstheologen, doch schweiz", deren zwei Bände des Herrn" (1841) so start von Strauß beeinstußt, daß sie in Bern Aussehen erregte. Sumanistischer Joealismus sührte ihn in den Freimaurerorden, in welchem er Größmeister burde. Bon seinen poetischen Bersuchen wurden mehrere gedruckt, so die Trilogie "Naspoleon" (1854). Er ist, von Zürich aus zum Doctor der Theologie ernannt, am 1. Sepstember 1871 gestorden.

Gelübde im Alten Testament. Keil, Handbuch der bibl. Archäologie<sup>2</sup> 343; Benzinger, 45 Hebräische Archäologie 429 f. 433. 437. 446; Nowad, Lehrbuch der hebr. Archäologie 2, 263 ff.; Handwörterduch des bibl. Altertums<sup>2</sup> 498 ff.; Bellhausen, Reste arabischen Heibentums<sup>2</sup> 122; Goldziser, Ruhammedanische Studien 1, 23 f.; Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semites, 1889, 314 f. 464.

Das hebräische Wort für geloben, [77], ist wahrscheinlich durch Differenzierung aus so weihen, entstanden, vol. das arabische naclara, das beide Bedeutungen umfaßt. Für das Enthaltungsgelübbe hat die Sprache das Wort [78], das jedoch nur im Gesetze Nu c. 30 vorkommt.

Das Gelübbe, das die israelitische Religion mit vielen anderen Religionen gemein bat, tritt im AT in einer doppelten Form auf. Häufig bezieht es sich auf irgend eine 55 Gabe, die der Mensch Gott zu bringen gelobt, falls Gott einen von ihm gehegten Wunsch erfüllt, ihn aus einer großen Gefahr errettet, oder ihm bei einer schwierigen Unternehmung beisteht. Es kann aber auch darin bestehen, daß der Mensch gelobt, die zur Erreichung

irgend eines Zieles ober überhaupt bis zu einem bestimmten Zeitpunkte auf verschiedene, fonft erlaubte Genuffe oder Unnehmlichkeiten zu verzichten. Diefe Abftinenz kann, fofern bie Erreichung des betreffenden Zieles in der eigenen Macht des Gelobenden liegt, als eine Selbstanspornung aufgefaßt werden; im entgegengesetzen Falle, oder wenn es sich nur um irgend einen beliedigen Zeitpunkt handelt, nimmt sie aber die Bedeutung eines Opfers an, das der Mensch sich auferlegt, um Gottes Wohlgefallen zu gewinnen (vgl. den A. Fasten im AT Bd V S. 768,57). Die erste Form tressen wir an mehreren alttestamentlichen Stellen. Jakob gelobt Gen 28, 20 st. vgl. 31, 13, falls Gott ihn auf seinen gefahrvollen Reisen beschützt und wohlbehalten gurudführt, ein Seiligtum in Betbel 10 zu errichten und an dieses Heiligtum den Zehnten seiner Habe abzuliefern. Jephta verspricht, twenn Gott ihm zum Siege über die Ammoniter verhilft, das Erste, das ihm aus seiner Thur entgegentritt, ju opfern, Ri 11, 30 ff. Hanna gelobt, den von ihr erbetenen Sohn als Naziräer zu weihen, vgl. 1 Sa 1, 11, vgl. den Ausdruck: Sohn meiner Gelübde im Munde einer Mutter Br 31, 2. Nach 2 Sa 15, 8 hatte Absalom während seines 15 Exils das Gelübbe gethan, Gott auf irgend eine feierliche Beise zu verehren, wenn er ihn wieder nach Jerusalem bringen würde. Bon derartigen Gelübben ist auch Ps 66, 13 f. die Rede: ich will dir meine Gelübbe zahlen, die mein Mund in meiner Not geredet hat; vgl. auch Hi 22, 27; Nah 2, 1; Ps 61, 6. Die andere Form, das Enthaltungsgelübbe Rressen dicht wir dagegen 1 Sa 14, 24, wo Saul seine Krieger unter Selbstversluchungen 20 schwören lätzt, nichts zu essen, die Feinde vollständig vernichtet sind. Hierher gehört auch die merkwürdige Stelle Ps 132, 3 f., wo der Eiser Davids, Gott eine Wohnung zu unschlossen mit dichterischen Freikeit so geschildert wird der kohnung zu unschlossen mit dichterischen Freikeit so geschildert wird der kohnung zu unschlossen wird dichterischen Freikeit so geschildert wird der kohnung zu unschlossen. verschaffen, mit dichterischer Freiheit so geschildert wird, daß er schwört, sein Haus nicht ju betreten, fein Lager nicht zu besteigen und fich keinen Schlaf zu gonnen, bis er fein Ziel erreicht hat. Das erinnert ganz an die bei anderen Semiten vorkommenden Gelübde, 25 bis zur Bollziehung eines Unternehmens, z. B. einer Wallfahrt, das Haus nicht zu betreten und in keinem Bette zu schlafen, was bei einzelnen arabischen Stämmen, zu der eigentümlichen, im Qurane erwähnten Sitte führte, während dieser Abstinenz nicht durch die Thür in das Haus zu gehen, sondern von hinten gleichsam einzubrechen. Bielleicht mit Recht hat Robertson Smith hiermit die Weigerung Urijas, dei seinem Weibe 30 ju schlafen, so lange bie Labe Jahves im freien Felbe weilte 2 Sa 11, 9 ff., in Berbindung gebracht, wonach man annehmen könnte, daß die Krieger überhaupt ein Enthaltungsgelübde ablegten für die Zeit bis zur Beendigung des Kampfes. In diesem Zusammen-hange ist endlich auch an die Naziräer zu erinnern, die keinen Wein trinken durften und ihre Haare wachsen ließen, was bei den Arabern eine Neihe von Parallelen hat (vgl. 85 hierüber den A. Nasiräat).

Das zuerst besprochene positive Gelübbe konnte, wie die angesührten Stellen zeigen, verschiedene Dinge zum Gegenstande haben. Die häusigste Form war aber die eines Opfers, das also beim Gelübbe nicht wie gewöhnlich sofort gebracht, sondern für einen bestimmten Fall versprochen wurde. Bei dem Gelübde Zephtas wurde es ein Menschenopfer (s. d. A. Gephta); aber sonst haben wir natürlich überall an Tieropfer oder andere Gaben, in bestimmten Fällen auch entsprechende Geldsummen (s. unten) zu denken. So z. B. Joel 1, 16; Pr 7, 14 und an mehreren Stellen im Gesetz, wo unter den verschiedenen Opfern Gelübdeopfer und daneben freiwillige Opfer erwähnt werden, Dt 12, 6. 11. 17; Le 7, 16; 22, 18. 21 ss. 23, 38; Nu 15, 3. 8, 29, 39; Ma 1, 14. Die strengste Form des Gestlübdes war die des Bannes, worüber der betreffende Artikel zu vergleichen ist. In den Psalmen ist das Gelübdeopfer häusig eine bildliche Bezeichnung für den lobpreisenden Dank, den die Frommen nach der Erfüllung ihrer Bitten abstatten werden, Ps 22, 26; 50, 14; 56, 13; 61, 9; 116, 14. 18; Jon 2, 10.

Da die Gelübbe im gewöhnlichen Leben häufig vorkamen, werden sie bisweilen als ein 50 wesentliches Stück der Religiosität betrachtet und unter den Handlungen mit erwähnt, durch welche der Mensch dem wahren Gott huldigt, z.B. Jes 19, 21; Ps 65, 2; 76, 12 und als Gegenstück Jer 44, 25, wo von Gelübben an die Himmelskönigin die Rede ist. Aus demselben Grunde werden auch die Gelübbe in mehreren Gesehen des Bentateuchs berücksichtigt und näher geregelt. Im Bundesbuche kommen sie jedoch nicht vor. Dagegen entsbält das Deuteronomium ein Berbot gegen die dei den Kananäern vorkommende Sitte, ein Gelübde mit dem durch die kultische Prostitution gewonnenen Geld zu zahlen, Dt 23, 19. Ferner fordert es (23, 22, 24) die unbedingte und unverzögerte Abtragung der Gelübde. Endlich werden die durch die Centralisation des Kultus hervorgerusenen neuen Bestimmungen, wie es sich von selbst versteht, auch auf die Gelübdeopfer übertragen, c. 12. In 60 den priesterlichen Gesehen tritt das Gelübdeopfer, das nach Le 22, 17 fs.; Nu 15, 1 ff. (vgl.

Es 46, 12) ebenfogut ein Brandopfer wie ein Schelemopfer fein konnte, an einer Stelle, Le 7, 12. 16, als eine besondere Unterabteilung der Schelemopfer auf. Außerdem werden hier die Gelübbe durch zwei Spezialgesete, Le c. 27 und Nu c. 30, naher geregelt. An ber erstgenannten Stelle, mit welcher 2 Kg 12, 5 f. zu vergleichen ist, handelt es sich um die Möglichkeit, die gelobten Gegenstände wieder zurückzutausen oder zu lösen. Besteht das 5 Gelübbe in reinen, opferbaren Tieren, so ist eine folche Lösung nicht gestattet. Ebenso wenig darf man das geweihte Tier mit einem anderen vertauschen — eine Unfitte, die wie Maleachis Rüge 1, 14 zeigt, bisweilen vorkam; wenn man tropdem einen solchen Versuch macht, sollen beibe Tiere dem Heiligtume anheimfallen. War dagegen der Gegen= stand eines Gelübbes ein Mensch, so wurde bieser natürlich nicht geopfert, sondern - von 10 ben Naziräern abgesehen, mit benen es eine besondere Bewandtnis hatte — burch eine Gelbsumme gelöst, und zwar nach einem bestimmten Tarif, ber sich nach bem Geschlechte und Alter der Betreffenden richtete (nämlich 5 Silbersekel für eine männliche Person unter 5 Jahren, 20 für eine zwischen 5 und 20 Jahren, 50 für eine zwischen 20 und 60, und 15 für eine über 60 Jahre; bei weiblichen Personen nach denselben Altersstufen 3, 10, 15 30 und 10 Silberfekel). Ebenso bezahlte man für unreine Tiere, die nicht geopfert werden konnten, eine Gelbsumme, beren Gestsetzung bem Briefter überlaffen war; wollte man aber das betreffende Tier selbst behalten, anstatt es zu verkausen, mußte man noch ein Fünftel ber Schätzungssumme hinzufügen. Ganz auf biefelbe Beife wurden Saufer, bie von Gelobenden an Gott verschenkt wurden, behandelt. Bei liegenden Grundstücken spielte 20 dagegen die Rücksicht auf das Jobeljahr mit hinein. Bezog das Gelübde sich auf einen Acker, der zum Erbbesitz des Gelobenden gehörte, so konnte er nicht vollskändig verschenkt werden, da er im Jobeljahre an den Besitzer zurücksallen sollte. Statt dessen hatte deshalb Der Gelobende eine Gelbsumme an das Beiligtum zu entrichten, welche für die volle Jobel-Tahrperiode mit 50 Setel für jedes Grundstud von 1 Chomer Gerste Aussaat zu berech= 25 men war, aber immer geringer wurde, je näher man bem folgenden Jobeljahre stand. Wollte Dagegen ber Befiter ben Ader gurudkaufen, um frei barüber verfügen zu konnen, fo mußte er noch ein Fünftel der Schätzungssumme zuzahlen; verkaufte er ihn ohne dies gethan zu Haben, so ging der Acker im folgenden Jobeljahre in den Besitz der Priester über. Bezog sich das Gelübde aber auf einen Acker, den der Gelobende persönlich erworben hatte, und so der deshalb im Jobeljahre an den früheren Besitzer zurücksallen sollte, so mußte die Geldstumme dasür sossort bezahlt werden, und es durfte kein Rücksauf stattsinden. Ebensowenig Durfte das als Bann Gelobte zurückgetauft werden. Die andere Stelle, Nu c. 30, be-Bandelt die Frage, inwiefern ein von einer Frau abgelegtes positives oder negatives Ge-Tübde als giltig zu betrachten sei. Unbedingte Giltigkeit hat ein solches Gelübde nur, 85 drenn die Gelobende eine Wittve ober geschiedene Frau ift. Sonst hat der Bater ober bei verheirateten Frauen der Mann das Recht, das von der Tochter oder der Chefrau gethane Gelübbe zu annullieren, doch nur unter der Bedingung, daß er es sofort thut,

Wenn er davon hört. In allen anderen Fällen ist jedes Gelübde bindend.

Wenn aber die Gelübde auch auf diese Weise in den Gesehen berücksichtigt werden, so so werden sie doch nirgends als eine absolute religiöse Pflicht behandelt. Im Gegenteil beist es ausdrücklich, Dt 23, 23, daß wer überhaupt auf das Geloben verzichtet, durchaus keine Sünde begeht, und daß eine solche erst entsteht, wenn man ein gethanes Gelübde nicht hält. Auch sonst warnt das AT vor übereilten Gelübden, die leicht zu ethischen Kollissonen oder jedenfalls zur Reue sühren können. So nennt es der Spruchbichter (Br 20, 25) einen scallstrick sür die Wenschen, unüberlegt irgend einen Gegenstand als heilige Gabe zu weihen eigentlich; heilige Gabe! rusen, vgl. Mt 15, 5 und Josephus, Contra Apion. 1, 167 Niese). Ühnlich Si 18, 22. Freilich geht auß Koh 5, 3 ss. delübde als eine Übereilung ställen als erlaubt galt vor den Priester zu treten und das Gelübde als eine Übereilung ställen als erlaubt galt vor den Priester zu treten und das Gelübde als eine Berletzung der Heiligkeit des Gelübdes und rät deshalb, das Geloben lieder ganz zu lassen. Im Gesehe selbst sind übrigens keine Stelle, die außdrücklich jene Licenz sanktionierte, ja sie hat eigentlich die Sätze Ut 23, 22 st.: Nu 30, 3 direkt gegen sich. Wahrscheinlich bat man aber solche Fälle unter Le 5, 4 ss. sw. 30, 3 direkt gegen sich. Wahrscheinlich bat man aber solche Fälle unter Le 5, 4 ss. zw. indessen die einen undedachten Sidstour betrachtet, der Beziehung ist das AT indessen schaugt, da es nirgends (auch nicht Bs 15, 4) solche Fälle ausscheidet, wo die Vollagehung des Gelübdes mit einer einer höheren Arlas bätte geden können.

Gelübbe in der chriftlichen Kirche. — Bgl. die betressenden Abschnitte bei den unten genannten Ethitern (in ihren Bd 5 S. 556f. bezeichneten Schriften); in den (Bd 5, S. 532 aufgesührten) Geschichten der chriftlichen Ethit; in Zödlers Krit. Geschichte der Askele; Wiese, Bom Gel. im evang. Sinn, Berlin 1861; Daab, Die Zulässigkeit der Gel., Gütersloh 1896. Bur tatholischen Aufsassung: Kreuswald, in Beper und Weltes Kirchenlez. 5, 240 ff. und die dort angeführte Litteratur; zu dieser Litteratur weiter: Schönen, Das Wesen der Gelübdessollennität, in der ThOS 1874 S. 195 ff. 447 ff.

I. Wie mit der religiösen Zdee von einem persönlichen, wollenden Gott und einem persönlichen Verhältnis zwischen Gott und den religiösen Subjekten sich die Idee von 10 Leistungen und Gaben verbindet, welche diese, ihre Gemeinschaft mit Gott pflegend, ihm darbringen können und sollen, so schließen sich hieran auch religiöse Akte an, in denen ein Subjekt Gott eine solche Leistung ausdrücklich zusagt und durch solche Zusage sich selbst gebunden haben will. Wir haben hiermit den allgemeinsten Begriff des religiösen Gelübdede (votum,  $\epsilon dyn$ ). Vor allem gehört dazu der wirkliche Vorsatz zu der besagten Leistung. 15 Zum Gelübde aber wird er erst, indem er Gott selbst vorgetragen wird. Sosen eine solche Zusage an Gott eben hiermit immer eine Aussage ist, die mit bestimmtem Bewußtsein vor dem Wahrhaftigkeit fordernden und darüber wachenden heiligen Gotte gemacht sein will, hat sie den Charakter einer eidlichen Aussage. Ugl. die kurze Definition des Thomas Aquino (II, 2 qu. 88): prommissio Deo kacka; Kübel: promissorischer Eid sürse 20 Privatleben.

Im engeren Sinne pflegt man unter Gelübde die Zusage von irgend etwas zu verstehen, das der Zusagende an sich Gott nicht schuldig oder wozu er an sich nicht vers

pflichtet sei; man nennt es in biefem Sinn ein freiwilliges Berfprechen.

Hervorgehen kann der Entschluß zu einer solchen Leistung und die an Gott gerichtete 25 Rufage berfelben möglicherweise aus dem einfachen sittlich religiösen Drang, einer hingebenben und namentlich dankbaren Gesinnung gegen Gott, von der man beseelt ist, dadurch Ausdruck zu geben, daß man irgend etwas, was vor ihm besonderen Wert hat, ihm darbringt. Ober man wird zum Gelübde dadurch veranlaßt, daß man in dem Thun und Berhalten, welches man auf sich nimmt, ein Mittel sieht, sich selbst in der Gemeinschaft mit Gott und 30 im Erstreben gottgemäßer Vollkommenheit weiter zu fördern. Bgl. Frant: Der Christ fixiert darin die ihm vorschwebende Dankeserweisung, oder er fixiert darin sein Verhalten ber eigenen sittlichen Schwachheit und sittlichen Versuchungen gegenüber. Die beiden bisher genannten Motive werben übrigens in ber Birklichkeit oft schwer zu sondern sein. Endlich aber kann ein (Belobender nicht diese sittlich religiöse Förberung an sich im Auge haben, sondern als 35 Frucht feines Bersprechens und Leiftens irgend eine besondere Bevorzugung, Gabe, Fürsorge u. s. w. erwarten, welche die dadurch günstig gestimmte Gottheit ihm gewähren, ja auf welche er wohl gar einen gewissen Rechtsanspruch erlangen werde. — Besonders häufig werden überall, wo Reigung ju Gelübden ift, diejenigen sein, welche Gott erft für ben Fall, daß er dem Gelobenden gewiffe Wünsche und Bitten gewährt habe, die eigene 40 Gabe zusigen. So ift es namentlich bei Gelübben alttestamentlicher Männer ber Kall. fei es daß Rettung aus Gefahr oder daß positive Gilfe und Segenespendung ben Gegen= stand ber Bitten bilbet. Und bei jenen nur für einen gewissen Fall gegebenen Zusager= wird das letzte der vorhin genannten Motive überaus oft eintreten: eben jenes Gewünschte von dessen Gewährung man seine Leistung abhängig machen will, möchte man dadurckserreichen, daß man durch das Gelübde sich Gottes Gunst erwirdt oder das Versprochen gar wie einen Kauspreis ihm in Aussicht stellt. Doch darf auch bei den bedingungsweise Gelübben die Möglichkeit der edeln Motive nicht ausgeschlossen werden. Denn die Bot = stellung und das Borgefühl einer beiß ersehnten Gabe und Hilfe kann recht wohl eine 🖚 Frommen, schon während er sie erbittet, so lebhaft innerlich bewegen, daß auch schon eirs « 50 bestimmte wurdige Kundgebung bes Dankes und der Selbsthingabe, die er dem erhörenden Gott darbringen sollte und möchte, im voraus seinem Herzen und Geist sich aufdränge, daß er im voraus auch den bestimmten Entschluß dazu faßt und daß er, um nicht etwokünftig im sicheren Genuß der erreichten Wohlthat und unter dem Einfluß anderer Intereffen dem guten Entschluß untreu zu werden, sich auch durch ein Gelübde zu seinem Boll-55 zug fest verbinden will.

II. Die heilige Schrift läßt in den alttestamentlichen Aussagen und Berichten über Gelübbe (s. den vorigen A.) diese als etwas erscheinen, was, wenigstens unter gewissen Voraussetzungen und Anlassen, wie selbstwerständlich zum frommen sittlichen Leben gehöre. Dabei haben in den dort geschichtlich überlieferten Gesübben ohne Zweisel verschiedene Motive 50 zusammengewirkt, echt sittliche und egoistische oft in unklarer Mischung. Für die christliche Sittlickfeit aber ist das, was wir von jenen hören, keineskalls maßgebend. Denn den Männern, welche dort geloben, dürfen wir, so hoch wir sie auch in sittlick-religiöser Beziehung unter der vorchristlichen Menschheit stellen mögen, doch das Licht neutestamentlicher Erkenntnis und den neutestamentlichen Geist der Kindschaft noch nicht beilegen. Das Wort der alttestamentlichen Offenbarung enthält auch keine Aussage, nach der wir ein solches 5 Geloben bestimmter Leistungen zum Wesen wahrer Sittlickkeit rechnen müßten; es fordert auch die alttestamentlichen Frommen nirgends dazu auf oder lehrt sie besonderen Wert darauf legen, sondern dringt bei ihnen nur auf die Erfüllung der Gelübde, soweit sie einsmal wirklich solche gethan haben.

Im Lehrworte des NT3 finden wir gar keine positive Außerung über Gelübde. Aus 10 Jesu Mund haben wir nur ein scharfes Wort gegen die Zukerung woer Geindoc. Aus 10 Jesu Mund haben wir nur ein scharfes Wort gegen die Zulässigkeit und Giltigkeit von Gelübden, durch die einer etwas, womit er seine Eltern hätte unterstützen können, als beilige Gabe dem Tempel weihe und so das göttliche Gebot der Ehrsurcht gegen die Eltern hintansetze (Mt 15, 4f.; Mc 7, 10f.). Die apostolischen Briefe schweigen ganz von Gelübden. Aus dem Leben der Apostel wird uns AG 21, 23 ff. berichtet, daß 15 Paulus einmal an der Erfüllung eines von judenchristlichen Brüdern übernommenen Gelübdes sich beteiligt habe. Die Sache verhielt sich allem nach so. Jene hatten aus Anlaß war einer kanst uns Catt gehetenen Giste ein sogenanntes irgend eines schweren Borhabens ober einer sonst von Gott erbetenen Silfe ein fogenanntes Nasiräergelübbe gethan, wonach sie auf bestimmte Zeit Gott sich weihen wollten, des Weines sich enthaltend, ihr Haar wachsen lassend u. s. w. (vgl. den A. Nasiräat). Die 20 Zeit war die auf die sieben letzten Tage abgelausen. Am Schluß derselben hatten sie dann bestimmte Opfer darzubringen. Daß die Kosten, welche dies machte, für arme Nasiräer von teilnehmenden reicheren Volksgenossen bestritten wurden, wissen von auch sonst (vgl. Joseph. Antiq. XIX, 6, 1). So übernahm nun der bieselben Paulus und gesellte sich zugleich die zum Ablauf der Tage in jener geweichten Lebensweise ihnen des Das Naulus im innigen Muntch die Gerren der Arüber und Naskagenssen zu beschwicke Daß Paulus im innigen Bunfch, die Herzen ber Brüder und Bolksgenoffen zu beschwichtigen und zu gewinnen und natürlich mit bem Borbehalt, die eigenen Grundfate nachber weiter zu erklaren, zu einem folchen Schritte fich versteben konnte, bafür beruft man fich neuerer Kritik gegenüber mit Recht auf seine Worte 1 Ko 9, 19 f. und seinen überschwängs-lichen Ausdruck ber Teilnahme für jene Rö 9, 3. Aber es ist dann nicht bloß jeder Ges 30 danke daran abzuweisen, daß eine berartige Nassiräatsleistung Gerechtigkeit vor Gott besgründen ober das Heil verdienen sollte, was auch zur Idee des alttestamentlichen Nasischerzelübbes nicht gehörte. Sondern es liegt darin auch keinerlei Empschlung von Ges lübben als solchen für Christen: benn nicht wegen eines Wertes, ben ein solches Gelübbe für feine eigene Stellung ju Gott, feine Forberung in ber Gottesgemeinschaft ober ben 36 Ausbruck seiner gottergebenen Gefinnung hatte, sondern lediglich aus jener liebreichen Ab-Ausdruck seiner gottergevenen Gestinnung hatte, sondern teolgitug aus seiner nevteugen Abssicht gegen die Brüder hat Paulus an jenem teilgenommen; er konnte es thun, auch wenn er der Ansicht war, daß für eine echt christliche sittliche Erkenntnis und Reise, zu der jene Brüder noch nicht fortgeschritten seien, die Zeit solcher Gelübde vorbei sei. Direkt und positiv sagt er darüber, wie schon demerkt, überhaupt nichts. — Dunkel bleibt, was AG 40 18, 18 von einem Gelübde erzählt wird. Was seinen Inhalt und Charakter andelangt, so war es keinessfalls ein eigentliches, im alten Gest vorgesehenes Nasiräanskelübde, da bei biefem das Haarscheeren nur im jerufalemischen Seiligtum hatte erfolgen durfen, sondern ein bloßes Brivatgelübbe, indessen allerdings, worauf das Haarscheeren hinweist, wohl ein jenem ähnliches. Möglich, daß der Gelobende zu Korinth in dem Drang, unter den 45 schweren bortigen Arbeiten und Kämpfen um so mehr Gotte sich zu weihen, Dieser inneren Haltung nach Nasiräerart auch durch Wachsenlassen des Haares hatte Ausdruck geben wollen. Aber es fragt sich noch, ob der Gelobende Paulus war und nicht vielmehr Aquilas; denn auf diesen führt die Stellung der Worte, und bei einem Gelübde des Vaulus ware befremdlich, daß der es erwähnende Erzähler die Sache nicht bedeutend ge- 50 nug gefunden hatte, ben Lefern irgendwelchen Aufschluß barüber zu geben. War es boch Baulus, so haben wir kein Recht, in das von ihm angelobte außere Berhalten mehr als jenen bloß symbolischen Sinn hineinzulegen, und man barf bann wohl auch in Frage stellen, ob er dieses Außerliche als solches so schlechthin wie etwas an sich Wertvolles und unter allen Umständen zu Leistendes seinem Gott sollte versprochen haben (darüber, ob 56 Paulus ober Aquilas der Gelobende war, streiten die Exegeten dis heute; unter den Ethi-tern nehmen Frank und Kübel jenen dafür an, Scharling diesen). — Mit Unrecht will Bilmar auch AG 5, 1—4 hierherziehen. Denn davon, daß Ananias seine Gabe in der Form eines Gelübdes dargebracht habe, ist dort nichts gesagt; val. hiergegen schon Goch nach Clemen, Joh. Pupper von Goch 1896 S. 168.

III. Unser Urteil über Gelübbe können wir hiernach nicht aus bem Buchstaben ber heil. Schrift gewinnen. Es muß abgeleitet werben aus ben allgemeinen Prinzipien ber Sittlichkeit, wie sie im NT enthalten sind und im driftlichen Gewissen sich bezeugen.

Die Jee einer Gabe nun, die der Fromme seinem Gotte darzubringen und zu weihen sich gedrungen fühlt, spricht im umfassensten und tiefsten Sinne das Christentum aus, und auch dahin wird der fromme innere Drang die Christen und die christliche Gemeinde führen, daß sie dieselbe ausdrücklich Gott zusagen, in direkter Anrede an Gott sich dazu verdinden. Diese Gabe aber ist nichts Geringeres als ihre ganze Person mit ihrem gesamten Wollen und Leben (vgl. z. B. Rö 6, 11. 13; 7, 4; 12, 1 f.; Ga 2, 20; 2 Ko 5, 16). Die Zusage an Gott soll bei der Tause in und mit dem Empfang der göttlichen Gnade und dem von Gott gewirkten Eintritt ins neue Leben ersolgen. Dies das Gelübde, auf welches die Reformatoren, Luther und Calvin gleichermaßen, zurückgegangen sind (vgl. z. B. Luther EU 21, 241 (WU 2, 735): "in der Tauf geloben wir all gleich Ein Ding, — heilig zu werden durch Gottes Wirken und Gadoe, dem wir uns dargeben und opfern"

15 u. s. Calvin Instit. IV, 13, 6). Dasselbe wird nicht bloß in der Konsirmation nach unserem kirchlichen Brauch von den einzelnen Ehristen seierlich zu ihrem eigenen gemacht, sondern auch sonst wird der Brauch von den einzelnen Ehristen feierlich zu ihrem eigenen gemacht, sondern auch sonst wird der Brauch von den einzelnen Ehristen kieder erneuern, indem der Drang der Gottesliebe das Bitt- und Dankgebet auch zu einem Ausdruck der Hingabe und des Trachtens nach immer völligerer Hingabe werden läßt, und so sinden Kirchenliedern alter und neuer Zeit (vgl. Gerhards "Ich sieh an deiner Krippe hier", Bogatsch "O Baterherz, o Licht und Leben", Spittas "Bei dir Jesu will ich bleiben", — so gut als des Kathosliken Scheffler "Ich will dich lieben meine Stärke").

Nach bem allgemein angenommenen Sinn und nach der Ethmologie des Wortes "ge25 loben" muß das Tauf- und Konfirmationsgelübde wirklich ein Gelübde heißen. Daß man
aber etwas gelobe, wozu man an sich allgemein nicht verpflichtet wäre, gilt nun von ihm
gerade nicht. Die Hingabe an Gott und die Jusage derselben ist Sache freier Selbstbestimmung und soll im freien, freudigen Geiste der Kindschaft geschehen, der kraft der erfahrenen und genossenen Gnade und Liebe Gottes in Gegenliebe zu ihm hinstrebt (1 Jo
4, 19; Rö 8, 14 st.). Aber eben hiermit verbindet sich notwendig das Bewußtsein, daß
jene Liebe und schlechthin verpflichte und daß das, wozu der Geist der Erlösung uns treibe,

mit bem Inhalte bes forbernben Willens Gottes ibentisch sei.

Was ferner die förmliche Jusage betrifft, die im Geloben und gelobenden Gebete Gott gegeben wird, so ist eine solche als Ausdruck jenes inneren Dranges und einer perssönlichen kindlichen Gemeinschaft mit Gott gerechtfertigt. Aber wie jener Drang durch die Wirkungen der göttlichen Liebe erzeugt wird, so darf bei ihm auch nie die Demut sehlen, die mit keinerlei eigenen Leistungen und Borsähen vor Gott großthut, vielmehr bei den ernstesten und heiligsten Vorsähen nur um so mehr sich dewußt bleibt, wie sehr die Ersüllung derselben und unser Feststehen in ihnen durch Krast und Beistand von oben bestongt ist. Immer muß daher das gelobende Gebet eines Christen ins Bittgebet übergehen. Ja eine Frömmigkeit, die dei aller begeisterten Erhebung zu Gott besonnen und bescheiden bleibt, wird in der Regel gerade auch den Vorsah und Entschluß selbst, mit dem sich sich Gott weiht, in Worten der Bitte ausdrücken. So verhält es sich mit unseren besten Kirchenliedern. So ist dem Baterunser in den ersten Vitten auch ein Gelöbnis involviert, selbst dem göttlichen Willen sich zu ergeben, nach Gottes Reich zu trachten u. s. w. Bei der Feierlichseit, mit welcher in der Konsstraation die Jusage abgelegt wird, kommt in Betracht, daß es hier um ein Besenntnis vor der Gemeinde sich handelt: diese ist es, der gegenüber die Konsirmanden erklären sollen, sich mit ihrem ganzen Leden Gotte verpslichtet zu wissen und ihm sich ergeben zu wollen; vor Gott, der dennen Arast. Es wäre sehr versehrt, daraus die Feierlichseit eines Gott abzulegenden Schwures zu machen, wie wohl in den Zeiten des alten Nationalismus geschah (Rissch, Prast. Theologie, Buch 2, § 380: "Wan hat, wovon in Feslers Hationalismus geschah (Rissch, Prast. Theologie, Buch 2, § 380: "Wan hat, wovon in Feslers Hationalismus geschah (Rissch, Prast. Theologie, das Konsirmandengelübbe zu einer Art von juramentum promissiorium hinausgeschraubt oder vielmehr herabgetvürdigt").

Im bisherigen war die Rede von einem allgemeinen Gelübde und Grundgelübde des Christentums, bessen Gegenstand unser ganzes Leben und unsere Gott zu weihende Per-

sönlichkeit ist.

Die konkrete und individuelle Entfaltung des sittlichen Lebens führt, wie auf vers 60 schiedene einzelne Gebiete und Aufgaben des gottergebenen Berhaltens und Wirkens, so

auch auf die 3bee verschiedener besonderer Objekte des Angelobens und die 3dee spezieller Gelübbe.

Hier find nun zweierlei Arten von Aufgaben und Gelöbniffen wohl auseinander zu halten: nämlich sittliche Aufgaben, welche eine Gemeinschaft den einzelnen stellt, welche bon biefen burch perfonlichen Entschluß übernommen werben und ju beren treuer Erfüllung 6 biese durch förmliches Gelöbnis sich verpflichten, — und gewisse Leistungen und Weisen bes sittlichen Verhaltens, welche der einzelne für sich und im Hindlick auf seinen Gott zum Behuf seiner sittlichen Selbsterziehung und Zucht oder zum Ausdruck besonderen Dankes gegen Gott sich vorsetzt und seinem Gott angelobt.

Was das erstere betrifft, so werden solche Aufgaben gestellt und solche Gelöbnisse ab- 10 genommen von seiten der festen großen Gemeinschaften bes Staates und ber Kirche, und auch von seiten mehr frei entstandener und fliegender Gemeinschaften, freier Bereine für sittlichreligiöse Zwede, wie z. B. für Mission; ein Gelöbnis läßt unsere Kirche auch die Cheleute ab-legen, welche fie traut. Genauer genommen fallen indeffen diese Gelöbnisse nicht unter den bestimmten, oben aufgestellten Begriff des Gelübdes, mit dem unser Artitel zu thun hat. 15 Denn dieselben kommen hier nicht unter dem Gesichtspunkt in Betracht, daß das zu Leistende Gotte geleistet werden und ihm zugesagt sein solle, sondern vielmehr unter dem Gesichtspunkte, daß der Gelobende der Gemeinschaft, die ihn zu ihrem Mitglied, Diener und Beamten annimmt, feine ernste, im Hinblid auf Gott erfolgende und durch die ausdrückliche Berufung auf Gott befräftigte und möglichst sicher gestellte Zusage giebt (bei der kirchlichen Trauung läßt 20 bie Kirche die Cheleute dieselbe einander geben). Wir kommen damit auf die allgemeine Bedeutung des Eides, speziell des promissorischen Eides, und auf die Frage, ob und wie weit dieser sittlich berechtigt ist (vgl. den A. Eid Bd V S. 242,5). Einen sörmlichen Eid bei jenen Berpflichtungen abzunehmen wird der Staat veranlaßt und berechtigt sein: beim Schutz ber ihm anvertrauten Interessen muß er auf Menschen Rücksicht nehmen, die ver= 25 möge ihrer sittlichen Beschaffenheit eben auch einer solchen strengsten Berpflichtungsform und ber Mahnung an die schrechaften Folgen bes Meineids bedürfen. Dagegen verordnen driftliche Kirchen für ihre Mitglieder mit Recht, daß z. B. die ins Umt einzuführenden Geistlichen auf die "vor dem Angesicht Gottes" an sie gestellte Frage nicht antworten "Ja sowahr mir Gott helse", sondern vielmehr "Ja ich will es mit Gottes Hilse", ähnlich die so Gatten bei der Trauung ein einsaches "Ja". (Zu dem von manchen Ethikern nicht genug beachteten Unterschied zwischen den Gelübden und diesen Gelöbnissen zu handeln, welcher "Hille der Alle der Von Gelübden in demjenigen Sinne zu handeln, welcher

schon oben im Eingang bezeichnet worden ist. Wir sind hiermit auch wieder auf die beiden bort bezeichneten Hauptmotive berfelben zurückgekommen. Es fragt sich, welche Bedeutung 85 und Berechtigung wir benfelben in einer echt driftlichen Ethik zuzuerkennen haben.

Aus eigenem freien Entschluß tann wirklich ein Chrift folde besondere Atte und Berhaltungsweisen, die weder ein birettes allgemeines Gefet Gottes, noch irgend eine von (Vott fanktionierte menschliche, staatliche ober firchliche Ordnung vorschreibt, sich fest und im Sinblid auf Gott vornehmen und in seiner inneren Erhebung zu Gott auch diesem 40 schift seinen Borsat aussprechen. Er kann so namentlich, um Zucht gegen sich selbst zu üben und sittliche Gefahren sich ferne zu halten, sich die strenge Enthaltung von gewissen Dingen zur Pflicht machen. Ze nach Bedürfnis, Lage und Gabe mag er so auch sich entschließen, aus den in 1 Ko 7 bezeichneten Motiven auss eheliche Leben zu verzichten. Gleiches gilt vom Entschluß zu einzelnen besonderen sittlichen Aften, zu benen ein Christ 45 burch ein besonderes lebhaftes Gefühl des Dankes und der Freude, durch besondere sittlich religiöse Begeisterung sich angetrieben fühlt: zu Opsern der Wohlthätigkeit nach Her 13, 16, zu reichen Gaben für frommen Kultus, die man wohl schon jenem Kostenauswand der ihren Herrn salbenden Maria verglichen hat, und zu anderem ähnlichem. Und auch das ist nicht ausgeschlossen, daß, wie schon oben bemerkt wurde, ein derartiger Vorsatz eventuell so gefaßt und firiert werbe, nämlich für ben Fall einer erbetenen besonderen Silfe, Rettung, Segnung, mit der dann das zu Leistende auch in innerem Zusammenhang wird stehen muffen und durch die es dem frommen Subjekt vielleicht überhaupt erft möglich werden wird. Wird ein solcher Borsat Gott vorgetragen, so muß dies nicht notwendig (wie Rothe, Theol. Ethik § 882, vorausgesett) in dem Sinne geschehen, als ob man Gott 65 etwas abkaufen wollte.

Sollen aber berartige Gelübbe in echt driftlichem Sinn aufgefaßt und fürs driftliche Leben zugelaffen, ja empfohlen werben, so bedarf es einer näheren Bestimmung sowohl für die Freiheit ober Freiwilligkeit des betreffenden Entschlusses, als für den Charafter und Die strenge Berbindlichteit der Zusage an Gott. Jene Freiheit nämlich darf nicht so ver- so

standen werden, als ob damit eine individuelle Berpflichtung des Gelobenden zu dem, was er gelobt, negiert sein sollte, jene Berbindlichkeit nicht so, als ob der Gelobende zu einem solchen bestimmten kunftigen Thun und Berhalten sich unbedingt verbindlich machen durfte und konnte. Faßt man den Begriff eines Gelubbes fo auf, daß barin 5 diese näheren Bestimmungen abgewiesen sind, so findet sich allerdings für solche Gelübde

in einem wahrhaft driftlichen Leben keine Stelle mehr.

Denn was jene Freiwilligkeit anbelangt, so müssen wir vom dristlichen Standpunkt aus zwar zwischen solchen sittlich guten Handlungen unterscheiden, die der allen geoffenbarte Gotteswille oder das göttliche Sittengeset von allen gleichmäßig fordert, und zwischen 10 solchen, die uns vermöge unserer individuellen Stellung und innerern Ausstattung als gut sich empfehlen und auf die, während sie keineswegs den Christen insgemein zugemutet werden durften, der Trieb des höheren Geistes in uns von sich aus sich richtet. Geradeauch in diesen aber muß ber einzelne, dem sie so sich darstellen, einen ihm und zwar ihm speziell geltenden Gotteswillen und eine speziell ihm geltende Konsequenz aus den allgemeinen 15 Grundforderungen ber Gottes- und Nachstenliebe anerkennen und eben aus dem eigenen Trieb heraus zu ihnen sich entschließen. So wird mit Bezug auf jene individuellen Afte der Selbstzucht oder des Dankes gegen Gott ein tief gewissenhafter Christ, wenn er innerslich sich getrieben sühlt, sie zum Gegenstand eines möglichst festen Entschlusses für sich zu machen, immer sich sagen müssen, daß er, wenn er es nicht thäte, einem höheren Trieb 20 und Zug oder einer richtigen Einsicht in das, was sur sicht ihrt gut sei, und hiermit einem individuell auf ihn bezüglichen göttlichen Wilsen widerstreben würde und daß dem, der de Aufter auf ihm bezüglichen göttlichen Wilsen wieder fei (No. 4. 1.7) ber da Gutes zu thun wisse und nicht thue, dies Sünde sei (Ja 4, 17). So gilt denn auch von solchen speziellen Gelübben eines Christen, daß ihr Inhalt schon involviert ist im allgemeinen Gelübbe ober Taufgelübbe ober barin, daß man Gott völlig sich bingiebt 25 und ihn von ganzer Seele und aus allen Kräften lieben will.

Bahrend nun aber bieses Gelübbe mit seinem allgemeinen und fundamentalen Gehalt immer und überall unbedingte Geltung behaupten und den einzelnen Chriften auch zu seinen individuellen frommen Borfapen führen muß, folgt für die speziellen Entschlüsse und Gelübbe aus ber Abhängigkeit ihres Inhalts von individuellen und wandelbaren Boraus-30 settungen, daß sie von einem wahrhaft besonnenen Christen immer nur bedingterweise fest= gestellt und ausgesprochen werden können. Bon subjektiven und objektiven, inneren und außeren Bedingungen ist alles jenes Thun und Verhalten abhängig, zu dem der einzelne ganz frei von sich aus sich entschließen und verbinden mag. Einer objektiven, etwa von der Dankbarkeit gegen Gott hervorgebrachten Leistung, zu der er jest sich gedrungen sühlt, 35 könnte doch unversehens und unverkennbar eine noch dringendere Aufgade, etwa eine Pkslicht der Liebe gegen notleidende, durch Gottes Fügung an ihn gewiesene Brüder entgegenstreten: er darf sich die Möglichkeit, einer solchen nachzukommen, nicht im voraus durch unbedingtes Geloben jener Leistung abschneiden. Ober man will sich bestimmte Ubungen ber Selbstaucht fest vorsetzen: aber die inneren Dispositionen, vermöge beren sie für uns so jetzt ratsam sind, können sich andern, und es können anderweitige unabweisbare Bedurf= niffe und Pflichten eintreten, neben beren Erfüllung jene nicht mehr möglich find. Gewiß lassen sich auch für einen evangelischen Christen fort und fort Fälle benken, in welchen nach 1 Ko 7 ein Entschluß, ehelos zu bleiben, gesaßt werden kann und soll; aber um dies unbedingt geloben zu können, müßte er unbedingt dessen gewiß sein, daß er in keine 45 Lebensstellung mehr von Gott geführt werben wird, in ber er boch besser verheiratet als unverheiratet den göttlichen Zwecken dienen könnte, und vor allem deffen, daß jenes son-berliche Charisma, von dem dort Paulus redet, ihm unwandelbar verbleiben werde. Denn eine Gewißheit, daß es Gott (wie Weger und Weltes tath. Kirchenleg. 1. Aufl. im A. "Gelübbe" sagt) jedem, der ihn darum bitte, verleihen oder erhalten werde, haben wir 50 keineswegs; und ganz anders verhält sichs in dieser Hinsicht mit einem, der mit den sittssittlichen Gesahren eines ehelosen Lebens vermöge göttlicher Fügung kämpsen muß und darunter Gott anruft, und einem, der nach eigener Wahl sich auf lebenslang in sie hineinjubegeben beschlossen hat; wo wir Gott versuchen, ist und Erhörung nicht verheißen. Abnliches ift, namentlich was die Wandelbarkeit physischen und sittlichen Bedürfnisses betrifft, 55 auch über Gelöhnisse neuerer Enthaltsamkeitsbereine zu völligem Verzicht auf gewisse Ge-tranke zu bemerken. Wir durfen weber die von Gott uns geschenkte Freiheit preisgeben, noch Gottes Fügungen über uns vorgreifen.

Was endlich wieder die ausdrückliche Zusage an Gott anbelangt, zu welcher die frommen Borfätze in den Gelübden erhoben werden, so könnte man ihr besonders mit 60 Bezug auf diese speziellen Entschlüsse den Wert beilegen, daß durch sie die Ausführung

berselben gesichert werbe, während sonst gerade bei diesen, deren Inhalt dem Subjekt nicht schon vermöge der allgemeinen Christenpslicht oder des allgemeinen Sittengeses sesststehe, der anfangs gute, begeisterte Wille besonders leicht schwankend werde. Das gegebene Bersprechen soll, wie z. B. auch Calvin lehrt, einen heilsamen Zwang mit sich bringen. Aber daß die Akte echt christlicher Frömmigkeit aus freiem Kindesgeist und Liede zu Gott, nicht saus Iwang hervorgehen sollen, das gilt ja doch nicht bloß für den ersten Entschluß zu ihnen, sondern auch sür ihren ganzen Berlaus. Man will so (vgl. Calvin) dem Bersprechen und Iwang wenigstens pädagogische Bedeutung sür noch schwache, unreise Christen beislegen. Aber wird dann nicht statt des Motives, das in der inneren sittlichen Güte und Gottgefälligkeit des angelobten Objektes liegen sollte, der Gedanke an die formelle Vers 10 bindlichkeit von Zusagen in unklarer und unrichtiger Weise zum entscheidenden Motiv gesmacht, und ist es pädagogisch, werdende Christen zuerst in eine solche Unklarheit oder gar Verirrung hineinzusühren? Wie groß muß ferner gerade sür sie die Gefahr und Bein des Gewissens werden, wenn sie troz des selbsterwählten Iwanges mit ihren Vorsäken zu Fall kommen und dann zu dem Vorwurf, daß sie jenem Guten nicht treu geblieden, einen noch 16 schwereren darüber, daß sie Gott ihr Wort gebrochen, sich machen. Sehr gut erinnert daran auch der Katholik Hirscher in seiner "christl. Moral", obgleich er wenigstens Geslüben für bestimmte Zeit innen vädagogischen Wert doch beläkt.

lübben für bestimmte Zeit jenen padagogischen Wert doch beläßt.

Wenn man dies alles sesthält — daß auch der Inhalt der speziellen Gelübde nicht eine über die individuelle Pflicht hinausgehende Leistung sein kann, daß das Geloben 20 immer ein bedingungsweises sein muß und daß die förmliche Zusage an Gott nicht den Wert eines wahrhaft sittlichen Zwangsmittels hat und dagegen leicht sittliche Gesahr den Kert eines wahrhaft sittlichen Zwangsmittels hat und dagegen leicht sittliche Gesahr den Kert eines wahrhaft sittlichen Zwangsmittels hat und dagegen leicht sittliche Gesahr den Kert der dass natürliche Ergednis sein, daß, wie ja auch die Ersahrung des evangelische driftlichen Lebens zeigt, nur noch selten und in außerordentlichen Fällen solche spezielle und förmliche Gelübbe gethan werden. Sie haben Sinn und Berechtigung als Ausdruck 25 außerordentlicher und eigentümlicher innerer Bewegung und Erregung. Im allgemeinen aber wird es weit richtiger sein, auch solche spezielle Vorsähe und Entschlüße vielmehr nur mit Danksaung und mit Bitte um Gottes Beistand zu würdigen Früchten des Dankes und der Liebe, als mit förmlicher Angelodung vor Gott zu bringen. Aus dem Gelübbe wird so entschließungen Gott vorträgt mit dem Sinn und Wunsch, daß Gott und Krast geben

möge sie, so viel an uns ist, zu erfüllen.
Indem diese Entschlüsse und Gelöbnisse mit der Beurteilung aller der sie bedingenden Umstände so ganz Sache des individuellen Gesühles, Triebes und Gewissens sind und bleiben, dürfen sie auch nicht etwa Gegenstand kirchlicher Gesets oder disziplinarischer kirche 26 licher Maßregeln werden. Nur in vertrauter und zarter seelsorgerlicher Weise kann nach wasselischer Ausstellung der Trängen der Krieden Ausstellung mit ihren zu eine kekannen

licher Maßregeln werden. Nur in vertrauter und zarter seelsorgerlicher Weise kann nach evangelischer Auffassung der Träger des kirchlichen Amtes mit ihnen zu thun bekommen. Bollends muß jeder staatliche Zwang zur Aufrechthaltung eines Gelübdes abgewiesen werden, während in Gesetzgebungen katholischer Länder, dem kanonischen Recht entsprechend, denen, welche das solenne Keuschheitsgelübde abgelegt haben, die Möglichkeit der Ehe für 40 immer versagt wird. Unglaublich wird jedem Evangelischen die Außerung Schönens klingen, daß durch eine völlige Unfähigkeit zur She, Bermögenserwerbung und Selbstständigsteit des Willens, welche ein feierliches und namentlich auch vom Staat anerkanntes Gelübde für immer bewirke, der im Christen noch übrigen unordentlichen Begierde aller Brennstoff entzogen sei. Dagegen denken wir an das "Nitimur in vetitum" und an den 45 Ersat, welchen die entbrannte Begierde für die ihr unmöglich gemachte Ehe reichlich zu sinden weiß.

Eine ganz andere Frage ist natürlich die, ob materielle Leistungen, die der Kirche oder sonst einem Institut oder einer Person in der Form eines an Gott gerichteten Geslübdes versprochen worden sind, eben auf Grund des dem anderen Teil gegebenen und von so ihm acceptierten Bersprechens durch ein Rechtsgesetz erzwungen werden sollen. Sie ist mit Bezug auf solche Versprechen einsach so zu beantworten, wie mit Bezug auf irgendwelche andere, die einer wirklichen oder juristischen Person gemacht sind. Die Verdindslichteit, die einer dadei Gott selbst gegenüber auf sich genommen hat, ist auch bier seinem eigenen Gewissen zu überlassen. So urteilt denn auch unsere ganze neuere Gesetzgedung. so IV. Im Gegensatz gegen die gesamte evangelische Auffassung des Sittlichen, aus der

IV. Im Gegensatz gegen die gesamte evangelische Auffassung des Sittlichen, aus der diese Konsequenzen für die Gelübbe sich ergeben, will der Katholicismus von demjenigen sittlich Guten, zu welchem die Christen und jeder einzelne durch Gottes Gesetz und ihren individuellen Beruf verpflichtet sein, ein anderes und höheres unterscheiden, das nicht Sache göttlichen Gebotes oder sittlicher Forderung, sondern nur Gegenstand eines evangelischen w

Rates sei, — eines Rates, bessen Nichtbefolgung teine Sunde und Schuld in sich schließe, beffen Befolgung aber besonderes Berdienst und höhere Bolltommenheit mit fich bringe. Darin, daß eine Leistung biefer Art Gotte versprochen wird, besteht bas eigentliche ober im engeren Sinne so genannte Gelübbe. Der Begriff hangt also aufs engfte zusammen 5 mit bem ber consilia evangelica und opera supererogationis, bestimmter noch, nach ber katholischen Schuldefinition, mit dem eines bonum melius. Das Gelübbe wird nämlich seit dem Lombarden (der übrigens neben dieses Gelübde als votum singulare noch das in der Taufe übernommene votum commune stellt) bis auf die Gegenwart befiniert als ein Gotte freiwillig abgelegtes Bersprechen eines bonum melius (vgl. Gurv, 10 compend. theol. moral.: promissio deliberata Deo facta de bono meliori). Riaffifd ist dafür die Ausführung des Thomas von Aquin (Summa II, 2, qu. 88): das Gelubbe im eigentlichen Sinne (im Unterschied von dem jur Geligfeit nötigen Tauf= gelübde) fit de bono meliori; dicitur melius bonum, quod ad supererogationem pertinet. (Dagegen soll nach Kreutwald a. a. D. "de bono mel." nur bedeuten: "besser als sein kontraditorischer Gegensat".) Damit ist das Gelübde seinem Wesen nach ein freiwilliges, indem es weder unter eine necessitas absoluta noch unter necessitas finis (Nottwendigkeit zum Heile) fällt. Das bonum melius erscheint hier ber Sache nach identisch mit dem opus supererogatorium (Thomas sagt, es sei ein größeres Gutes im Bergleich mit dem zum Heil notwendigen). Nach genauerer Be-20 stimmung indessen handelt es sich beim bonum melius um Tugendleiftungen eigentum= 20 stimmung indessen handelt es stay deim donum meisus um Lugenderstaungen eigentumslicher Art, während ein opus supererogatorium auch schon dann geübt wird, wenn man in etwas Vorgeschriebenem (z. B. im Almosengeben) mehr thut, als zu thun dorgeschrieben ist (vgl. hierzu Linsenmann, Tüb. ThOS 1872, S. 25 ss.). Das Gebiet des donum melius ist das der gewöhnlich so genannten guten Ratschläge, der Armut, des 25 Gehorsams und vornehmlich der Keuschheit; der Ausdruck stützt sich auf das "dene facit — melius facit" 1 Ko 7, 37 st. (vgl. auch Trident. Sess. 24 Can. 10: esse melius — manere in virginitate). Der Nußen davon, daß man ein solches Besserse wicht klock sich vorsetze und vollbringe. sondern gelobe, wird von Thomas wie den mos melius — manere in virginitate). Der Nugen davon, dag man ein jolges verseres nicht bloß sich vorsetze und vollbringe, sondern gelode, wird von Thomas wie den mobernen Verteidigern des Gelodens darein gesetzt, daß wir vovendo voluntatem so nostram immodiliter confirmamus ad id quod expedit. Er meint, die hiermit für den Willen eintretende Nötigung mit der Festigkeit des Willens der Seligen, ja mit der Unwandelbarkeit des göttlichen Willens, wodurch Freiheit nicht aufgehoben sei, vergleichen zu dürsen. Daß Gott einen fröhlichen Geber lieb habe, die Gelodenden aber manchmal traurig und zwangsweise das Gelobte thun, weiß er, sieht aber darin keinen Grund gegen 35 das Geloben. Gut und verdienstlich ist ihm dieses auch schon deshalb, weil es selbst durch Gottes Wort "Vovete" etc. (Ps 76, 12) angeraten werde. Auf den Einwand, daß das Geloben sogar verderblich werden, zu einem gefährlichen Fall führen könne, hat er die Antwort: man könne auch beim Reiten vom Pferd fallen und deswegen sei doch das Reiten etwas Gutes und Nükliches.

Den Gegenständen nach unterscheibet der Katholicismus zwischen vota personalia und realia (wie namentlich Gaben an fromme Anstalten). Immer aber nehmen jene persönlichen Leistungen die erste Stelle für die katholische Ethik ein und unter ihnen (zu denen weiter auch Wallsahrten, bestimmte Gebetsübungen, Enthaltung vom Spiel u. s. w. gehören) jene Enthaltung oder negative Askese mit Bezug auf eheliches Leben, Eigentum, bestieht werde. Sin Gelübbe kann serner sür bestimmte Zeit oder sürs ganze Leben geleistet werden. Der krönende Gipfelpunkt der Hingabe an Gott thut sich aber, wie Fuchs (Kathol. Kirchenler. 1. Ausl. a. a. d.) sagt, erst im lebenstänglichen Gelübbe jenes dreisachen Opfers auf, wie es beim Eintritt in einen von der Kirche bestätigten Orden oder in den status religiosus abgelegt wird. Speziell hierauf bezieht sich auch der Begriff des votum solemne, das seierlich vor der Kirche abgelegt und von ihr acceptiert wird, im Unterschied vom votum simplex (so seit Gratian genannt, beim Lombarden "votum privatum"). Die eigentliche Solemnität und Solemnisation nach dem heutzutage herrschenden Swortes sindet nämlich eben nur dei jenen Ordensgelübben statt und seiner zwar nicht überall, aber doch von der Mehrzahl angenommenen Ausschieden (vgl. Kreutvald) a. a. d.) auch bei dem im Empfange der Subdiasonatsweibe stillschweigend eingeschossen a. a. d.; die Ausschliche Darüber, worin die Solemnität eigentlich bestehe vgl. Schönen a. a. d.; die Ausschlichen Kauschen Konservation und Benediktion sieht, ist dem Eintritt in den neuen Stand verbundenen Konservation und Benediktion sieht, ist die die kirchliche geworden; Gury redet einsach von acceptio ecclesiae, Fuchs von

kirchlicher Approbation und Sanktion bes Gelübbes; — im Jesuitenorben haben diejenigen Mitglieder, welche kein seierliches Gelübe ablegen, sondern die drei Mönchsgelübbe soli Deo leisten, nach päpstlicher Entscheidung dennoch am Stande der religiosi teil.

Gelübbe und Orbensleben haben ältere katholische, namentlich jesuitische Gelehrte 5 schon bei den Aposteln und bei der jerusalemischen Muttergemeinde, nämlich in ihrer Gütergemeinschaft, sinden wollen (vgl. bei Schönen a. a. D.). Gegenwärtig ist diest wohl wenigstens von den meisten deutschen Theologen aufgegeben und wird nur das Gelübbe des Roulus 2003 18 als apostalischer Apragus keltschalten

bes Paulus UG 18 als apostolischer Borgang sestgehalten.

Burückzuverfolgen aber sind christliche Gelübbe im angegebenen Sinne freiwilliger 10 Jusagen ohne Zweisel so weit als die Annahme von opera supererogationis und diese ift schon im Pastor Hermä (Sim. V, 3) nicht zu verkennen. Entschluß und so auch Gelübbe lebenslänglicher Keuschheit kommt vor allem beim weiblichen Geschlecht auf (nagdévoi schon in den apostolischen Konstitutionen III, 2; IV; Ignat. ad Polyc. 5). Für die weitere Entwickelung ist die ganze Geschichte der christliche Askese und des Mönch= 15

tums zu vergleichen.

Zu jener Anschauung von den opera supererogatoria, auf welche das Gelübdewesen sich stützt, kam dann das gesetzlich organisierte Kirchentum, das es in seine diszipplinarische Obhut nahm, pflegte, regelte, auf Festhalten an den Gelübden drang. In ihre Jurisdiktion hat so die katholische Kirche auch die vota simplicia gezogen. Sie hat 20 das Urteil auch über die Giltigkeit der Gelübde und über etwaige Umwandlung und Aufsebung derselben (in fünf Hällen kann Dispensation gegenwärtig noch durch den Papst erfolgen, sonst durch die Bischöse). Gelübde, durch welche die Rechte dritter Personen versletzt würden, will die Kirche nicht genehmigen, so auch nicht Gelübde unmündiger Kinder ohne Einwilligung der Eltern (zu den kirchenrechtlichen Bestimmungen und ihrer Geschichte voll. Richter, Lehrbuch des k. und eb. KR, 8. Aust. von Dobe und Kahl, S. 1004 st.; Friedberg, KR, 4. Auss., S. 459). Zwang, damit das Gesübde erfüllt werde, wurde von seiten der Kirche namentlich mit Bezug auf die Mönchsgelübde angewandt: dazu wurde die Bolizei und Gewalt des Staats in Anspruch genommen (voll. oben S. 493, 38).

Die besonders durch Thomas vorgetragene Aussens Ausbarn Ausbarn an Kach.

Die besonders durch Thomas vorgetragene Auffassung und Würdigung der Gelübde, so speziell der Mönchsgelübde hat schon vor unserer Resormation Johann Pupper von Goch einer eindringenden, auf die Prinzipien zurückgehenden Kritik unterzogen: so in seiner Schrift De libertate Christiana (wohl vom Jahre 1473) und seinem Dialogus; vgl. Ullmann, Resormatoren vor der Resorm, Bd I, und ganz besonders Clemen, J. B. v. Goch. Er erklärt im Gegensatz gegen die dort zu Grunde liegende Unterscheidung so zwischen consilia und praecepta, daß zu dem und Christen geoffendarten Gottestwillen oder zur lex evangelica jene so gut wie diese gehören und daß es nur eine von Christus für und bestimmte Bollkommenheit gebe (die Jesus namentlich auch Mt 19, 21 meine). Er behauptet serner gegen den gesehlichen Iwang der Gelübde die Freiheit der Christen vermöge des in ihnen als principium productivum wirkenden Geistes Christi. Er dez 40 ruft sich zugleich in eigentümlicher Weise darauf, daß das Gelübde als Akt der von oben her empfangenen Gnade angesehen werden müßte, indem er erklärt, daß dann Gelübde, die, wie so oft die der Mönche, aus etwas ganz anderem als aus Bewegungen der Gnade hervorgehen, nicht für ziltig gelten dürsten, ferner daß die Gnade durch ein Gelübde in den Willen eines Gelobenden nicht mehr als im Willen eines ohne Gelübde frei 45 sich Darbringenden sehen konne, daß das Gelübde auch keineswegs besondere Besestigung im Guten gewähre. Seine Deduktion bewegt hier sich selbst noch ganz in scholastischen Formen.

In der Reformation ging Luther zuerst davon aus, daß alle Gelübde hinter dem einen, allumsassenden Tausgelübde zurücktreten müssen, die gegenwärtig üblichen Gelübde waber den aus diesem hervorgehenden Pslichten Eintrag zu thun pslegen (Sermon vom Sakrament der Tause 1519; weiter vergleiche in meiner Theologie L. Bb 1 S. 315. 353). Für Freiheit der Mönche von der Verdindlichkeit ihrer Gelübde trat zuerst Karlstadt ein. Seine und Melanchthons Gründe dafür, wie namentlich den, daß man dieselben gar nicht zu erfüllen vermöge, fand Luther unzureichend. Dagegen ging er selbst ihnen an die 55 Wurzel: sie seine nicht bloß ungiltig, sondern sündhaft und gößendienerisch vermöge der selbstigerechten, knechtischen, glaubenslosen Gesinnung, in der sie gethan seien (vgl. besonders die Schrift De votis monasticis 1522, und die Ausschlung im "Evangelium am Tage der Weisen" L. Werke, EA 2 Bb 10, S. 440 st.; in m. Theol. L. 2, 6 st.). Besondere Gelübde in demignigen Sinne, in welchem sie nach der oden gegebenen Ausschlung bei w

evangelischer Erkenntnis und Gesinnung eine Stelle haben, hat dann auch Luther nicht ausgeschlossen, sonderlichen Wert jedoch ihnen nie beigemessen und den hauptnachdruck bei ihnen immer auf die Wahrung der driftlichen Freiheit gelegt. Ganz in seinem Sinne haben die Augsburgische Konfession, die Apologie und die Schmalkaldischen Artikel speziell

5 gegen ben Wert und die Geltung ber Monchegelubbe fich gewendet.

Für Calvin im Unterschied von Luther ist es charafteristisch, daß er (Instit. IV, 13, vgl. oben S. 493, 3), während auch er das Taufgelübde über alles stellt und die chriftliche Freiheit im Gegensatz gegen die Gelübde des Katholicismus behauptet, zugleich doch in sehr ernster Ausführung auch die Bedeutung freier spezieller Gelöbnisse würdigt, in 10 denen ein Christ zeitweise und in besonderem Maße sich selbst einen Zwang auflege, seine eigene Schwachheit anseuere oder Gotte auf besondere Beise seine Dankbarkeit ausbrücke.

Mehr als Luther haben indessen auch schon lutherische Theologen, wie ein Chemnit (Ex. conc. Trident.) und J. Gerhard (Loc. XXVI) biefe Bebeutung chriftlicher Ge-15 lubbe anerfannt, burch welche, wie Gerhard sagt, inconstantia humanae voluntatis

arctius constringatur.

Die Hauptgesichtspunkte, welche für die Beurteilung der Gelübde durch die Reformation and Licht gestellt worden find, sind bieselben, durch welche die oben (S. 490 f..) gegebene Ausführung bestimmt ist. Sie machen sich dann auch fortwährend bei den evan-20 gelischen Theologen geltend, nur teils mehr, teils weniger vollständig, und bald mehr nur mit ihren den Gelübden entgegentretenden Konsequenzen, bald mit einer diesen doch noch geschenkten Anerkennung. -Eine unter Umftanben förderliche Unterstützung sittlichen Sandelns fieht in ihnen auch Spener, während er vor lebenslänglichen Gelübden warnt; und neues hat in dieser Frage auch der Bietismus überhaupt nicht gebracht. — Unter 25 ben gelehrten Ethikern hat eine besonders scharfe, abweisende Haltung gegen die Gelübde

Reinbard angenommen.

Wesentliche Übereinstimmung in jenen Hauptgrundsätzen neben Verschiedenheit in den vorhin angegebenen Beziehungen findet sich namentlich auch bei den neueren Ethikern. Verworfen wird allgemein die Begründung auf die Joee von opera supererogationis 30 oder von jenem über das pflichtmäßige Verhalten hinausgehenden bonum melius, abgewiesen auch ein unbedingtes und unwiderrufliches Geloben. Nur die Außerungen Bilmars in der nach seinem Tode herausgegebenen Theol. Moral weichen darin ab, oder laffen minbestens im Unflaren : er bezeichnet Gelübbe als Bersprechen einer Sandlung, zu welcher (wie er ohne weitere Erklärung fagt) an und für fich eine göttliche Berpflich 35 tung nicht vorhanden sei, — erklärt sie kurzweg für "berechtigt" und für "bindend", — und will von den Klostergelübben, die auch wir mit der Augsb. Konfession verwerfen mußten, bie der englischen Fräulein und barmherzigen Schwestern ausgenommen haben. Für die gegensätliche Haltung vol. besonders Harleß, Rothe (der aber unrichtigerweise als das Subjekt, dem etwas geleistet werden sollte, nicht Gott, sondern die Kirche bezeichnet), Wuttke 40 (der übrigens für die in Enthaltsamkeitsvereinen eingeführten Bersprechen ein sittliches Bedurfnis anerkennt, nur auch aus ihnen keineswegs ein eidliches Gelübbe gemacht haben will), Kähler, und die kurze völlige Abweifung bei Bed ("was die Gelübde betrifft, so gehören fie nur dem alttestamentlichen Weset oder der Aktommodation an dasselbe an, nicht bem neutestamentlichen Glaubensstand"); für eine weitere Würdigung auch der anderen 45 Seite: Martensen, von Öttingen, Hofmann, Palmer, Schmid, Kübel, Luthardt, Dorner (doch in ungenügender Kürze), Scharling (ohne schärfere Erörterung), Frank (besonders eingehend); zu meiner obigen Ausstührung vergleiche auch die in meiner "Christlichen Ethik 1899". 3. Röftlin.

Gelzer, J. Heinrich, gest. 1889. — Bgl. die in der M. Allg. Ztg., in der Post, in 50 den Baster Rachrichten und in der Allgem. Schweizer B. erschienenen Retrologe, sowie den Aussauch von K. Stähelin: Heinrich Gelzer (Kirchenblatt für die res. Schweiz 1892) und die Schrift von F. Curtius: Heinrich Gelzer (Gotha, F. A. Barthes 1892).
3. Heinrich Gelzer, Historiker und Litterarhistoriker verdient auch an dieser Stelle der Erwähnung, da die religiösen und kirchlichen Fragen zeitlebens im Bordergrund seines Erwähnung erschie in Erwahnung eine Angelen gestelle der Erwähnung eine Beines Stelle

55 Intereffes standen und auch in allen seinen Schriften irgendwie in den Kreis ber Betrachtung gezogen worden sind. Geboren den 17. Oktober 1813 in Schaffhausen als Sohn eines Handwerkers, widmete er sich aus eigenen Antrieb und von seinen Lehrern hierzu ermutigt dem Studium der Theologie und bezog zunächst die neugegründete Hochschule zu Bürich. Über seine Jugendzeit und die Entwickelung, welche sein inneres Leben nahm, Gelzer 497

giebt uns die 1844 erschienene Schrift: "Schule und Erfahrung, ein biographisches Fragment" anziehenden Aufschluß. Unter seinen theologischen Lehrern schloß er sich besonders an Prosessor Kettig an, während ihn der Rationalismus vulgaris des Chorherrn Schultheß und die vorzugstweise nur philologische Aufsassung des AT, wie sie Hitzig vertrat, nicht bestriedigen konnten. Auf den Rat des Arztes, der seine zarte Gesundheit der Anstrengung des Predigtamtes nicht hinlänglich gewachsen erachtete, entschloß er sich, neben der Theoslogie auch Geschichte zu studieren. Von früh an hatte er der Geschichte seines engeren Baterlandes reges Interesse entgegengebracht und war schon 1831, auf Zwinglis Todestag hin, mit einer kleinen Monographie über die Schlacht bei Kappel an die Oeffentlichkeit getreten.

Nachdem er Zürich verlassen, setzte er seine theologischen und historischen Studien in Jena, Halle und Göttingen fort, woselbst besonders Hase, Luden, Göttling, Leo, Tholuck, Otfried Müller und Ewald tiefer auf ihn einwirkten. Auch er gehörte zu den vielen, welchen der persönliche Umgang mit Tholuck zu wahrem Segen ward.

Den philosophischen Doktorgrad erwarb er sich 1836 in Jena; bei der Erneuerung 15 desselben 1886 hat ihm gleichzeitig die dortige theologische Fakultät die theologische Doktorwürde kon. caus. erteilt. Von Jena kehrte er nach der Schweiz zurück und ließ sich zunächst als Privatlehrer in Bern nieder. Aus öffentlichen Vorlesungen, die er daselbst hielt, erwuchsen seine beiden in dem Jahren 1838 u. 1839 gedruckten Schriften: "Die drei letzten Jahrhunderte der Schweizergeschichte" und die "Religion im Leben". In dem erstgenannten 20 Werk sind neben den politischen Vorgängen die religiösen Zustände und die Sittengeschichte eingehend behandelt, und seine "Religion im Leben" (in vier Auslagen erschienen) bietet gebildeten Christen eine Darstellung aller sittlichen Erscheinungen des Lebens im Licht des Evangeliums.

Sein Aufenthalt in Bern war für Gelzer dadurch besonders bedeutungsvoll, daß er 25 mit dem damaligen preußischen Gesandten K. J. von Bunsen bekannt und innig befreundet ward. Ihm hat er auch bei Anlaß seines Todes ein ehrendes Denkmal gesetzt (Bunsen als Staatsmann und Schriftsteller, PrWBl. 1861).

1839 habilitierte sich Gelzer als Privatdozent an der Universität Basel. Seine Anstrittsrede behandelte "Den Umfang und die Ausgabe des historischen Unterrichts". 1843 so wurde er zum außerordentlichen Prosessor als Vertreter der Schweizergeschichte und der Universalhistorie ernannt. Von schriftsellerischen Arbeiten fallen in jene Zeit seine Aussätze: "Friedrich Stolderg und die modernen katholischen Tendenzen in Deutschland" und "Brinz Moritz und Oldenbarneveld, eine politische und kirchliche Krise der Riederlande". Daneben hielt er auch in Basel Vorträge vor einem gemischen Publikum über geschichts zsliche und litterarische Themata. 1840 erschienen seine Vorleungen über "Die zwei ersten Jahrhunderte der Schweizergeschichte" und 1843 das Wert, das seinen Namen am bekanntesten machen sollte: "Die neuere deutsche Rational-Litteratur nach ihren ethischen und religiösen Gesichtspunkten". Das Ziel, das er sich darin steckte, war "eine verzgleichende Gegenüberstellung der christlich-ethischen Weltansicht mit derzeingen der modernen 20 deutschen Bildung", und indem der Versalfer sich im Gegensat wußte sowohl "zu einer ängstlich dogmatisch gepreßten Form der Keligion als zu dem modern ästbetischen Pagaenismus", suchte er vor allen in dem Dichter "den Menschen nach seinen tiessten, entischendsten Beziehungen". Die erste Auslage des Werkes hatte noch die Komantiker umsaft, eine erweiterte von 1847 schließt schon mit Goethe ab und eine dritte, 1858 45 erschienene Bearbeitung blied ein Torso, der nur dies zu Lessing und Wieland reicht.

Das Jahr 1843 brachte auch eine Darstellung der "Straußischen Zerwürfnisse in Zürich". Gelzer hatte das denkwürdige Drama von 1839, das mit der Berusung von D. F. Strauß zum Prosessor der Theologie begann und mit dem "Straußenputsch", dem Sturz des radikalen Parteiregiments durch den in seinen tiefsten religiösen Interessen verletzten so Teil des Zürchervolkes endigte, aus nächster Nähe versolgt und gab nun eine aktenmäßige

Darftellung bes ganzen Borganges.

1844 wurde Gelzer, der durch Bunsen in Beziehung zu König Friedrich Wilhelm IV. getreten war, als ordentlicher Prosessor der Geschichte nach Berlin berufen und hielt hier seine Antrittsrede "über die ethische Bedeutung der Geschichte für die Gegenwart". Neben 55 seiner Lehrthätigkeit wurde er auch vielsach als Berater in politischen wie in Unterrichtsfragen von Minister Sichhorn verwandt, dessen Bertrauen er in hohem Maße genoß. 1847 erschien seine Denkschrift über "Die Geheimen Deutschen Berbindungen in der Schweiz seit 1833, ein Beitrag zur Geschichte des modernen Radikalismus und Kommunismus",

498 Gelger

sowie seine "geschichtlichen Umriffe" zu ben bildlichen Darstellungen aus Luthers Leben

burch (B. Rönig.

Doch diese schöne Thätigseit in Berlin erlitt eine jähe Unterbrechung. Sein angestrengtes amtliches und schriftstellerisches Wirken, verbunden mit den Aufregungen des Jahres 1848, hatte für ihn eine schwere Krankheit zur Folge, die ihn zur Niederlegung seiner Prosessung. In einem längeren Ausenthalt in Nizza und Rom suchte und sand er Stärkung, benutzte aber diese Zeit auch zu eingehenderen Studien über die inneren Zustände des damaligen Italien. Eine Frucht derselben waren seine "protestantischen Briefe aus Südfrankreich und Italien" (1852, 2. Aust. 1868). In dieser Schrift besitzen wir 10 die Eindrücke eines unbefangenen Augenzeugen der kirchlichen und politischen Justände Roms und Italiens unmittelbar nach der Revolution von 1848 und der Repression von 1849.

Aus Italien zurückgekehrt ließ sich Gelzer in Basel, der Heimat seiner Gattin nieder und schuf sich hier eine neue Thätigkeit durch die Gründung und Herausgabe der 16 "Protestantischen Monatsblätter für innere Zeitgeschichte" (1853—1870, von 1867 an nur

noch "Monatsblätter" betitelt).

In dieser Zeitschrift, an welcher sich eine Elite hervorragender deutscher Heoslogen, Juristen und Bädagogen als Mitarbeiter beteiligten und welche alsdald einen ausgebreiteten Lesertreis sich erwarb, setzte sich Gelzer die Ausgabe, "die höchsten Güter des 20 geistigen Lebens, die sittliche und religiöse Zukunft der protostantischen Welt" sowohl gegenzüber der irreligiösen Negation, als auch gegenüber der damals wieder mächtig gewordenen Realtion des Kommunismus und Konfessionalismus zu vertreten. Die M.-Bl. sollten einer "Orientierung in der inneren Geschichte der Zeit auf allen Gebieten des christlichen Geistes" dienen, sie sollten einen "Versuch darstellen, auf dem universalen Standpunkt des echten 26 beutschen Protestantismus die gebildeten Kreise für ihre große sittlich-religiöse Mission zu gewinnen".

Gelzers eigener theologischer Standpunkt war im großen und ganzen der eines Rothe und eines Hundeschagen. Schon vor Rothes Ethik hat er (1839) den Sat ausgesprochen, daß "die vollendete Religion durch und durch sittlich, die vollendete Sittlichkeit durch und durch so religiös sei." "Indem er an der während seines Lebens sich vollziehenden theologischen Entwickelung innerlich Anteil nahm, ließ er ihre Ergebnisse in mancher Beziehung auch zur Berichtigung und Bertiefung des eigenen Standpunktes auf sich einwirken. Was er sorderte war eine Theologie, die, ohne den geistigen Erwerd der Romantik und der religiösen Erweckung preiszugeben, doch bestimmter und konsequenter als ihre herrschenden Richtungen es thaten, wieder an die leitenden Gedanken eines Herder, Fichte und Schleiermacher anknüpsen und von jener aus das Verständnis des Christentums und der christlichen Erlösung neu gewinnen sollte" (R. Stähelin).

Jahlreiche größere und kleinere, auf die Ereignisse des Tages bezügliche Artikel der M.-Bl. rühren von der Hand des Herausgebers her. Wir erinnern u. a. an die Aufstoffige: "Die weltgeschichtliche Signatur des Jahres 1855", "Der Jesuitenorden in Preußen 1849—1859", "Die Krisen der Schweiz 1798—1848" und vor allem an die eingehenden Zeitschilderungen unter dem Titel "Die Lage Europas in den Jahren 1862—1864." In den N.-Bl. sind auch mehrere Predigten, welche der Herausgeber in Rom und Basel ge-

halten, als "driftliche Reben an die Gebildeten unserer Zeit" veröffentlicht.

Mittlerweile fand Gelzer auch wieder Gelegenheit sich auf politischem und kirchenpolitischem Gebiet zu bethätigen. So bei Anlaß des "Neuenburgerhandels" (1857) als
Vermittler zwischen dem schweizerischen Bundesrat und Friedrich Wilhelm IV. Beim Eintritt der "Neuen Ara" hat er Monate lang dem Kultusminister v. Bethmann-Hollweg beratend zur Seite gestanden. Und seit Ansang der sechziger Jahre war es ihm vergömt
in eine nähere Vertrauensstellung zu dem Großherzog Friedrich von Baden zu treten,
welche 1866 auch äußerlich in seiner Ernennung zum badischen Staatsrat ihren Ausdund
fand. So bot sich ihm Gelegenheit bei allen großen politischen und kirchlichen Fragen,
welche Deutschland bewegten, unmittelbar oder mittelbar thätig zu sein. Während der
untikanischen Konzils weite er im Auftrag des Großherzogs und des Königs von Preußen
in Rom, um als genauer Kenner der dortigen Verhältnisse zu referieren, und ähnliche
Missionen wiederholten sich mehrsach während der siedziger Jahre. In demselben Jahre,
da Gelzer des Konzils wegen sich in Kom aushielt, und in welchem der beutschesprazössische Krieg ausbrach, der jenes Ziel herbeisühren half, das er seit Jahrehnten ersehnt und wosüt
er selbst so eifrig gewirft hatte: die deutsche Einheit, mußte er die Redattion der M.Bl.
w niederlegen, da seine Zeit und Krast anderweitig zu start in Anspruch genommen waren.

Größeres hat er seither nicht mehr veröffentlicht. Und seine langgehegte Hoffnung, den ausgereiften Ertrag seines inneren Lebens, jene Ideen, welche er in so manchem Borwort der M.-Bl. kurz angedeutet, das was sich ihm als Grundwahrheit des Christentums im Geiste seines Stifters ergeben hatte, in einer besonderen Schrift zur Darstellung zu bringen und seinem Bolke als Bermächtnis zu hinterlassen, sollte sich nicht mehr erfüllen. Der Alternde sand die Sprache nicht mehr, in der er diese Dinge allein hätte ausdrücken mögen. Aber mit ungeschwächtem Interesse versolgte er alle Begebnisse auf politischem wie kirchlichem Gebiet und erwies sich fort und fort als treuer Diener und Berater des hochgesinnten Fürsten, der ihm so ehrendes Bertrauen entgegengebracht hatte.

Auf bem Landsitz Witwald im Basler Jura ist er am 15. August 1889 ohne vorher- 10 gebende Krankbeit sanft entschlafen. Auf seinem Grabstein zu Basel steht ber von ihm selbst hierzu bezeichnete Spruch: "Ich will mich aufmachen und zu meinem Later gehen."
Rarl Gelzer.

Gemara f. Talmub.

Gemeinde, amenische f. Bb III S. 812, 46.

15

(Gemeinde, firchliche. — Litteratur: Richter, Gesch. ber ev. Kirchenverf., Leipzig 1851; Wejer, Grundl. b. luth. Kirchenreg., Rostod 1864; berselbe, Lehrbuch des Kirchenrechts, Göttingen 1869, 3. Aust., S. 156 ff.; Richter-Dove-Kahl, Kirchenrecht, 8. Aust., Leipzig 1886; Sohm, Kirchenrecht, Leipzig 1892, 1, 460 ff.; Riefer, Die rechtl. Stellung der ev. Kirche Deutschands, Leipzig 1893, S. 40 ff.; Friedberg, Das geltende Berfassungsrecht der ev. Landeskirchen 20 in Deutschland und Cesterreich, Leipzig 1888, S. 285 ff.; Derselbe, Lehrbuch des Kirchenrechts, 4. Aust., Leipzig 1895; Derselbe, Die geltenden Berfassungsgesetze der evangelischen deutschen Landeskirchen, Freidurg 1885, Textausgade mit historischen Einleitungen; Fortsetzung in drei Ergänzungsbänden Freidurg 1888, 1890, 1892, seitdem in der DZKR.

Die kirchliche Gemeinde (ecclesia, congregatio fidelium) ist im weitesten Sinne 26 die Gemeinschaft aller gläubigen Christen; im engeren wird die der Angehörigen einer Konfessionskirche, Landeskirche, Provinzialkirche, eines Superintendenturkreises so genannt, 3. B. Provinzialgemeinde, Kreisgemeinde. Ohne weiteren Zusat aber bedeutet der Ausdruck regelmäßig die Ortsgemeinde, und allein von ihr soll an dieser Stelle gehandelt werden.

Über die Organisation der Einzelgemeinde in der ältesten Kirche, insbesondere über die Anteilnahme der ganzen Gemeinde am Rechtsleben und am Kultus, vgl. den A. Bersfassung, urchr. und vorkath.

Andem fich dann aber die Idee des Mekopfers und heilvermittelnden Brieftertums, sowie bes bemgemäßen wesentlichen Unterschiedes zwischen Alerus und Laienschaft ent= 85 widelte, infolgedeffen die Laienschaft jum paffiven Gegenstande der flerikalen Arbeit ward, blieb für beren felbstständige Beteiligung am Gemeindeleben tein Raum mehr. Der Papft ist nach den Grundgedanken der seit Gregor VII. sich vollendenden vorreformatorischen Kirchengestalt als Stellvertreter Christi Seelsorger der Welt; er ordnet als seine Stellvertreter je für einen geographischen Bezirk, Diöcese, die Bischöse; jeder Bischof ordnet als 40 die seinen je für einen solchen Unterbezirk, Barochie, die Pfarrer (j. den A. Pfarre) ab. Die driftliche Bewohnerschaft eines folden Barochialbezirkes, baburch untereinander tirchlich verbunden, daß fie der Seelforge eines Pfarrers unterstellt und mit ihren geistlichen Bebürfnissen, daß sie der Setzlotze eines spittets unterstet und mit aben geinichen. durfnissen beitenigen der interstet und jeden der interstet und jeden der interstet und jeden der irche die hat dementsprechend ein gemeinsames Interesse das, daß das Bermögen der kirche die Ablichen Lokalstiftung, aus welcher die Ausgaben für die Subsissenz jenes Pfarrers und seiner Gehilsen, sowie für die gemeinschaftlichen Gottesdienke bestritten werben, redlich und zwecksmäßig verwaltet sei. Diesem Interesse wird im vorresonnatorischen Kirchenrechte dadurch Rechnung getragen, daß man aus den Parochianen hervorgegangene fog. Kirchenväter und Kastenleute (patrini) an der Berwaltung Anteil nehmen läßt; sie können jedoch kaum als 50 Gemeindevertreter bezeichnet werben; benn fie werben regelmäßig nicht von ben Barochianen, sondern von den Kirchenoberen gewählt (j. d. A. Kirchenrat). Nur infolge von Privilegien und Gewohnheiten tam als vereinzelte Ausnahme größere Selbstständigkeit ber Gemeinde, bie dann selbst bis zum Rechte ber Pfarrwahl geben konnte, vor. In der Regel war die Gemeinde lediglich grex pastori adunatus, und für ihr Verhältnis die Anschauung ent= 56 icheibend, welche in folgenden Sagen bes Corpus Juris Canonici ausgesprochen wird: c. 2 X. de judiciis (2, 1): Decrevimus ut laici ecclesiastica tractare negotia non praesumant, c. 2. § 1 de haeret. et VI (5, 2): Inhibemus — —, ne cuiquam

32

laicae personae liceat...de fide catholica disputare, c. 12. X. de rebus eccles. non alienandis (3, 13): laici..., quos obsequendi manet necessitas, non aucto-

ritas imperandi.

Die reformatorische Kirche, lutherische wie reformierte, stellte die Gemeinden grunds 5 säßlich anders. Beide, indem sie die mittlerische Stellung des Priestertums und deren Konsequenzen verwerfen, betonen die dristliche Selbstverantwortlichkeit jedes Einzelnen, legen ihm als Glaubenspflicht auf, an seinem Teile zu sorgen, daß richtige Worts und Sakrasmentsverwaltung weder untergehe, noch mangle, und lehren demgemäß, daß die Gemeinden göttlichen Besehl haben, von falschen Lehren sich abzuwenden, und im Falle das Kirchens 10 regiment für genügendes Vorhandensein eines richtig amtierenden Lehramtes nicht Sorge

trägt, ihrerseits bafür zu sorgen.

Die lutherische Kirche vindiziert demgemäß den Gemeindegliedern als solchen die Befugnis, nicht nur an Synoben und Rirchengerichten teilzunehmen, wenn fie bazu geeignet find, sondern auch ihren unrichtig lehrenden oder lebenden Pfarrer zu vermahnen, bezw. zu 15 berklagen, forbert für bie Gemeinde bas Recht, mindeftens insoweit, als fie aus kanonischen Gründen ablehnen kann (fog. votum negativum), bei Bestellung ihres Pfarrers mitzu-wirken, nicht minder die Verwaltung des lokalen kirchlichen Stiftungsvermögen teilnehmend zu kontrollieren, womit zusammenhängt, daß sie vom Kirchenregimente, bevor dasselbe ihre Berfaffungseinrichtungen verändert, gehört werden muß, endlich das Recht eines schrift-20 gemäßen Unteils am Kirchenzuchtsverfahren. Für die Handhabung diefer Gemeinderechte wurde schon von den Reformatoren selbst, 3. B. Luther, namentlich aber von ihren Schülern, B. von Erasmus Sarcerius († 1559), sowie im 17. Jahrhundert von den Rostoder Theologen Johann Quistorp (1659) und Th. Großgebauer (1661), welche hierin Ph. Jac. Speners Borläufer waren, die Organisierung von Kirchenvorständen oder Altestenzeichen als kirchliches Bedürfnis geltend gemacht, und hin und wieder sind dergleichen Einrichtungen auch entstanden. Bgl. für die älteste Zeit Richter, Gesch. der Kirchenverf. S. 16. 25. 47. 58. 142. 185; Sehling, Die Kirchengesetzgebung unter Morits von Sachsen 1544—1549 und Georg von Anhalt, Leipzig 1898, S. 3 ff. [hier namentlich über die Berfuche ber Einführung bes Altestenorgans im albertinischen Sachsen]. Man glaubte so früher das Gemeindeprinzip und die Selbstwerwaltung dirett aus dem evangelischen Grundgedanken des allgemeinen Priestertums ableiten zu sollen. Hiergegen haben Sohm, Kirchenr. 1, 510 und Rieker a. a. D. S. 79 [vgl. auch schon Kawerau, Über Berechtigung und Bedeutung des landesherrl. Kirchenregiments, Kiel 1886, S. 15; Achelis, Spstem der praktischen Theologie, Freidurg 1891, 2, 461; Brieger in ZHK 2, 521] mit Recht 35 darauf hingewiesen, daß das allgemeine Priestertum ein religiöses Prinzip ist und vor allem das Rehlen des Mittlerstandes bedeutet. Andererseits ist es aber zu weit gegangen, wenn Sohm und Rieker bem allgemeinen Prieftertum jedwebe Bedeutung für bie Berfaffungsbildung abstreiten wollen. Wenngleich für die Reformatoren unbewußt, so wurzeln boch thatfächlich Gemeindeprinzip und Selbstverwaltung im allgemeinen Prieftertum und 40 muffen baher mit diesem als echt evangelische Gedanken bezeichnet werden Friedberg, Kirchen-recht, S. 74; Sehling a. a. D., S. 6]. Allein innerhalb der deutsch-landeskirchlichen Ent-wickelung hatten die Altestenkollegien keinen rechten Plat, und kamen dadurch, wie die Gemeinderechte felbst, nicht zum Gebeihen. Die beutsche evangelische Landestirche beruht auf bem Gedanken, es sei landesobrigkeitliche Pflicht, andere als richtige Gottesberehrung 45 im Lande nicht zu dulben, in diese Kirche der reinen Lehre aber die Unterthanen von obrigkeitswegen hinein zu erziehen. Aus biesem Gesichtspunkte führten die Landesherrschaften die Reformation ein, indem sie die vorhandenen Barochien und Barochialgemeinden bestehen ließen und nur die Pfarrer zu reiner Lehre und entsprechendem Leben anhielten. War also vorher die Gemeinde der Gegenstand der seelsorgerisch heilvermittelnden priester-50 lichen Thätigkeit gewesen, so wurde sie jetzt Gegenstand der seelsorgerisch erziehenden pfan-amtlichen Thätigkeit. Wesentlich nur Objekt blied sie im einen wie im anderen Falle: für ihre aktive Beteiligung an jener Erziehung fehlte das konstitutionelle Motiv, und je mehr das Kirchenregiment im Laufe der Zeit seine reformatorische Bedingtheit beiseite sette und überwiegend politisch verfuhr, umsomehr verkummerten auch die einzelnen in der Re-56 formationegeit für die Gemeinden in Unfpruch genommenen Rechte. G. über Diefe lutherifche Gestaltung des Gemeindelebens Mejer, Lehrbuch des Kirchenrechtes (1869), S. 156 ff. und basclbst die näheren Nachweisungen aus Quellen und Litteratur.

Die reformierte Kirche gab den Gemeinden eine bedeutendere Entwickelung. Zwar die zwinglianische befolgte im wesentlichen gleiche Grundsäte, wie die lutherische Kirche, und wur der Umstand, daß sie auf republikanischem und hinsichtlich der Pfarrwahlen schon

früher teilweise privilegiertem Schweizerboben sich ausgestaltete, begründete eine um etwas modifizierte Auffassung. Dagegen Calvin, in feiner Jugend unter dem Gindrucke erwachsen, daß in Frankreich, wo die evangelische Kirche vom Staate verfolgt ward, ihre lanbesfirchliche Gestaltung als öffentliche Einrichtung und das damit zusammenhängende landes-herrliche Kirchenregiment unmöglich und für die äußere Kirchengestalt nur die des sich selbst s regierenden Bereines gegeben sei, lehrte als göttliche Ordnung die Trennung zwischen Staat und Kirche und das kirchliche Selbstregiment, und ging hierbei von der Annahme aus, die Einrichtung hierfür sei der lokalen Einzelgemeinde schon in der Offenbarung vorzgeschrieben. Nach dieser Borschrift bedürfe sie, um sich als Gemeinde einzurichten (dresser forme d'Eglise), eines Kirchenvorstandes (Bresbyterium, consistoire), dessen Mitglieder 10 fämtlich seelsorgende Träger des Lehramtes, wenn auch nicht alle Bort- und Saframents-verwalter, seien, denn es gebe zweierlei Presbyter, lehrende, d. i. Pastoren, und regierende. Kirchliche Zucht und Bann aber übe bas Altestenkollegium unter Aufsicht und passiver Alfüstenz der ganzen Gemeinde als Gesamtheit, und habe solchergestalt auch den Bastor unter sich. Für die Armenpstege sorgen besondere Diakonen. Diese Gedanken wurden 15 zwar nicht in Genf, wo Calvin vielmehr eine Transaktion mit zwinglischen Anschauungen eingehen mußte, wohl aber und unter seiner beratenden Leitung seit 1555 in Frankreich zur Durchführung gebracht, behnten sich von da in die spanischen Riederlande aus, und gelangten, als von den infolge ber bortigen Verfolgungen Auswandernden fog. Frembenkirchen (ecclesiae peregrinorum) in Deutschland gegründet wurden, auch in diesen zur 20 Geltung. Namentlich geschah bies in ben in einer Sand befindlichen Herzogtumern Julich, Settung. Kameintung geschaft des in den in Kavensberg, wo, weil dis 1609 die Landesseherrschaft katholisch war und in Jülich und Berg auch katholisch blieb, die evangelische Kirche des Landes gleichfalls nicht hatte zur Landeseinrichtung nach Art der sonstigen deutschevangelischen Landeskirchen werden können. Hier dehnten sich die Gemeindeseinrich- 26 tungen der dort entstandenen Fremdenkirchen allmählich auch auf diesenigen teils resormierten, teils lutherischen Gemeinden aus, die schon vorher im Lande gewesen waren. S. die näheren Nachweifungen über diefe gefamte Entwickelung bei Mejer a. a. D. S. 191 ff.

War auf solche Art in Gebicten, wo die evangelische Kirche als Bereinskirche zu existieren hatte, eine relative Selbstständigkeit und ein entsprechendes vereinskirchliches Selbst- 20 regiment auch der Ginzelgemeinden mit einer dafür organisierten Gemeindeverfassung ausgebildet worden, so wurde die Ausdehnung dieser Erscheinung auch auf landestirchliche Gebiete verbreitet durch die dem Fortschritt staatlicher Entwickelungen in Deutschland entsprechende Theorie des Kollegialspstems (f. d. A.), welche aus niederländischer Burgel entsprungen, in Deutschland besonders durch die hallische Juristen- und Theologenschule Ver- 25 breitung fand. Die altlandesfirchliche Anschauung hatte auf der Überzeugung beruht, daß die Landesobrigkeit von ihres gottgegebenen Amtes wegen andern als den einen richtigen Gottesdienst in ihrem Lande nicht dulden durfe, und hatte auf diese Weise das Kirchen-wesen zur Landeseinrichtung gemacht. Als jene Überzeugung aufgegeben, und zuerst in Kurbrandenburg, dann auch anderwärts, infolge politischer Gestaltungen eine Mehrheit von 40 Ronfessionskirchen nebeneinander geduldet wurden, konnte jene kirchliche Landeseinrichtung nicht aufrechterhalten werben, hat jedoch andern Ginrichtungen nur sehr allmählich Plat gemacht, und besitzt ihre allerdings nicht selten inkonsequenten Verteidiger bis beute. Die Beränderung vollzog sich unter Bermittelung des Kollegialismus, d. i. der Annahme, daß jebe Konfessionskirche ein, sei es nicht privilegierter, sei es staatlich privilegierter Berein, 46 sei, daß also der Staat in den mehreren Kirchengesellschaften des Landes ebensoviele mit relativer Selbstständigkeit im Lande lebende, staatlich beaufsichtigte und so viel nötig besichränkte derartige Bereine sich gegenüber habe. Man nahm das ohne weiteres auch von ber bisherigen Lanbeskirche an, und indem man es auf ihren gangen Organismus anwendete, unterstellte man, junächst konstituiere jede Parochialgemeinde eine Religionegesell= 50 schaft, sämtliche solche Lokalvereine bes Landes aber schließen sich zum Gesamtverein ber landeskirchlichen Religionsgesellschaft zusammen: Alles, wodurch dieselbe sich von sonstigen Interessenden unterschied, leitete man ab von staatlicher Privilegierung. Dieses ist 3. B. die Theorie Gg. Ludw. Böhmers, welche zu Ende vorigen Jahrhunderts allgemein und auch im Preußischen Allg. Landrechte angenommen, noch weit in das lausende Jahrhundert 55 berein unwidersprochen geherrscht hat.

Aus ihr gingen auch, wiewohl unter Mitwirkung andersartiger Einstüffe, die heute in der deutschen evangelischen Kirche gültigen Gemeindeordnungen hervor. Indem das Toleranzprinzip bei den deutschen Staatsregierungen zu wölliger Annahme gelangte, wurde naturgemäß das Bestreben wirksam, der evangelischen Kirche, welche als Bereinskirche be- 60

handelt werden follte, die entsprechende Verfassung zu geben. Daher beginnen in Preußen in demfelben Momente, wo man fich entschloß, das evangelische Kirchenregiment als Bereinspolizei zu behandeln, und bemgemäß burch bie Landespolizeibehörden (Regierungen) verwalten zu laffen, die Magnahmen zur Ausgestaltung eines preschterialen und spnobalen 5 evangelisch-kirchlichen Selbstregiments (1808). Allerdings wurden dieselben erst durch die Not der Zeit, hierauf lange Jahre (1817—1840) durch den Widerstand des Ministers Altenstein gehindert: allein wenigstens im Rheinlande und im evangelischen Westfalen, wo, wie erwähnt, von alterer Zeit her Presbyterien bestanden, konnte er auf die Dauer nicht durchdringen, und so entstand noch unter seiner Berwaltung eine bie bis dahin dort beoftehenden lokalen Unterschiede generalisierend verwischende Gemeindeversassung, welche in der Kirchenordnung für die edangelischen Gemeinden der Provinz Westfalen und der Meinprovinz, vom 5. März 1835 enthalten ist. Sie organisiert die Parochialgemeinden in der Art, daß die Zugehörigkeit zu ihnen nicht schon durch den Wohnsts allein entschieden, sondern zugleich von einer Aufnahme abhängig gemacht, und daß die so entstehende Perstonalgemeinde regelmäßig durch ein auf Zeit von ihr gewähltes Presbyterium, für die Predigerwahl aber und für einige wichtigke Akte der Bermögensverwaltung durch eine gleichfalls gewählte größere Gemeindevertretung repräsentiert wirb. Das Maß des burch biefe Organe gehandhabten selbstständigen Gemeinderegimentes wird im Unschluß an die bisherige Praxis naher in bem Gefete geordnet. S. über biefe Gefamtentwickelung Jacobson, 20 Evang. Kirchenrecht des Breuß. Staates, Halle 1866, S. 202—266; Bluhme, Coder des rheinischen evang. Kirchenrechts, Elberfeld 1870. Die bis zum Jahre 1835 sonst in Deutsch-land eingeführten evangelischen Kirchenvorstände — in Rheinbaiern und in Baden seit den Unionen von 1818 und 1821 nach altreformiertem im Lande vorfindlichem Mufter, in Heffendarmstadt 1832 mit einem bürgerlich-polizeilichen Elemente, im Anschluß an eine 26 Einrichtung, welche in den beiden Hessen von der Resormation her bestand, hatten für die allgemeine Fortentwickelung feine Bedeutung. Dagegen gab die rheinisch-westfälische Kirchenordnung, als seit dem Jahre 1840 auch innerhalb der evangelischen Kirche selbst eine verbreitete Tendenz auf Gemeindeorganisation und auf Selbstregiment der Gemeinden hervortrat, das allgemeine Vorbild ab, sowohl in theoretischen Erörterungen darüber, wie sie 30 auf der Berliner Generalspnode von 1846 stattsanden, als in der praktischen Einführung dieser Gebanken, wie sie seit den politischen Beränderungen von 1848 allenthalben in ber beutschen evangelischen Kirche in Aussicht genommen ward und fast allenthalben auch statt: hatte: in Preußen durch die Gemeindeordnung für die öftlichen Provinzen von 1850. Die übrigen einschlagenden Kirchengesetze s. bei Mejer a. a. D., S. 235 ff., bei Richter-Dove-35 Kahl, Kirchenrecht § 161, Not. 8 ff. und jetzt namentlich bei Friedberg, Berfassungerecht, S. 285 ff. und Berfaffungegefete.

Das altreformierte Prinzip war gewesen, daß die Presbyter lebenslang fungiertere und wenn einer derselben starb, das Kollegium durch Kooptation ergänzt wurde. Die rheinsdaierische und die badische Ordnung von 1818 und 1821 hielten dies noch sest, die neueren 40 haben es durchgehends und auch in Baden und Baiern ausgehoben. Die Kirchendorstände werden jetzt allgemein auf Zeit gewählt; doch sind die abtretenden gewöhnlich wieder wählbar. Auch eine in der preußischen Gemeindeordnung von 1850 ausgenommene abgeschwächte Gestalt des Kooptationsrechtes, die in der rheinisch-westfälischen Kirchenordnung nicht enthalten war und vermöge deren die Kirchendorsteher zwar gewählt werden sollten, 45 aber aus einer vom Gemeindestrichenrate ausgestellten Vorschlagsliste hat sich weder ander wärts geltend machen, noch auf die Dauer behaupten können, ist vielmehr durch die "Kirchengemeindes und Synodalordnung" von 1873 wieder abgeschafft. — Die aktive Gemeinde besteht, nach den jetzt geltenden deutschenderten demeinder denenhen Wännern der Gemeinde, die ein gewisses Aussissen das den jetzt geltenden deutsche der gewisses Aussissen der Und ihre Underschlaßt verloren haben. Die Selbstständigkeit wird häusig negativ bestimmttein unter väterlicher Gewalt oder Bormundschaft beziehungsweise Kuratel Stehender, sin Dienstdote, kein Armenunterstützung Genießender u. s. w., zuweilen auch positit, z. B. Hamilienhäupter und Hausvätzer, Besitzer eines eigenen Geschäfts, eines Amtes u. s. w. f. w. Das nötige Alter beträgt in Baiern 21, in Preußen 24, in Oldenburg, Baden, Hannover 25, die Würtemberg 30 Jahre. Die Undescholtenheit ist zunächst die bürgerliche z. B. in Vreußen, daß man im Besitz der Kürgerlichen Ehrenrechte, in Württemberg und Vaden der bürgerlichen Kahlberechtigung sei u. s. f. In betress dieder Undescholtenheit wird ansertannt, daß zur Strase eines durch schlechen Lebenstwandel oder durch Religionsverachtung gegebenen Argernisse das strehliche Kahltecht entzogen werde oder burch Religionsverachtung gegebenen Argernisse das stre

stimmten Aftivglieder der Barochialgemeinde wählen aus ihrer Mitte bezw. — was durch bie verschiedenen positiven Kirchenordnungen näher normiert wird — aus den älteren und durch Anteilnahme am Gottesdienst und Sakrament kirchlich legitimierten Männern der Parochie den Gemeindevorstand, welcher alsdann, von Ausnahmefällen abgesehen, unter

Borfitz und Mitwirkung des Pfarrers zu fungieren hat.

Ebenso ist in diesen Ordnungen nicht ganz gleichmäßig sestgestellt, worin die Kompetenzen des gemeindlichen Selbstregiments, welche also durch den Gemeindestrichenrat bezw. die größere Gemeindevertretung gehandhabt werden, bestehen. In Anlehnung an die oben dargestellten reformatorischen Grundgedanken erstreckt sich die Kompetenz der Gemeindevorgane auf Aufrechterhaltung der Ordnung des Gottesdienstes, Mitwirkung bei Anordnung 10 der lokalen Gottesdienstseier, Sorge für Arme, Kranke, religiöse Jugenderziehung, Wahl der Deputierten zur Spnode, Ernennung der niederen Kirchendiener, Beteiligung an der Bezstellung der Geistlichen, Kirchenzucht und Bermögensderwaltung. Innerhalb des Rahmens der eingeräumten Selbstständigkeit besitzt die Gemeinde das Recht der Autonomie. Im einzelnen ist, wie bereits demerkt, der Kreis der Kompetenzen in den einzelnen Landesstirchen ein sehr verschiedener. Um weitesten bemessen ist derselbe in der rein.-westsälsischen Kirchenordnung. Dagegen steht z. B. in Baiern diesseits des Rheins dem Kirchenvorstande an der Kirchenzucht nur ein beschränktes Recht der Teilnahme zu, die Verwaltung des sirchlichen Vermögens ersolgt durch eine eigene (politische) Behörde, und auf die Bestellung des Pharrers besitzt die Gemeinde gar keinen Einsslus.

kirchlichen Vermögens erfolgt durch eine eigene (politische) Behörde, und auf die Bestellung des Pfarrers besitzt die Gemeinde gar keinen Einfluß.

In einer Hinsicht ist dei allen diesen neueren Gemeindeeinrichtungen ein Mangel underkenndar, aber undermeiblich. Die landeskirchliche Parochialgemeinde beruhte auf dem Gedanken, daß ihre Angehörigen in eine Einheit richtigen Glaubens erst hincinerzogen werden sollten; sie setzte eine solche Einheit bei ihnen nicht schon voraus. Die vereinsetirchliche Personalgemeinde beruht auf dem Gedanken, daß gerade in einer solchen Gleich= 25 artigkeit religiöser Überzeugung das ihre Angehörigen vereinigende Moment bestehe, sie setzt also voraus, daß zene Einheit bereits vorhanden sei. Indem nun in oben dargestellter Art Parochialgemeinden ohne weiteres als personale organisiert wurden, hat man diese Forderung zivar nicht aufgeben können, aber man hat die Einheit die allen Parochianen als vorhanden angenommen, von denen sie nicht, sei es ausbrücklich, sei es durch un- 30 zweiselhaft konkludente Handlungen, in Abrede genommen wird. Daher enthalten die beutigen Bereinsgemeinden eine nicht geringe Zahl innerlich ihren Gemeindeausgaben nicht gewachsener Elemente. Man kann das als eine unserem beutigen sirchlichen Übergangszustande enthprechende Entwickelungskrankheit bezeichnen, deren Überwindung eine Aufgade der Seelziorge ist. In den kleineren evangelischen Kirchengemeinschaften, welche von den ehemaligen 25 Landeskirchen getrennt leben, sind die Gemeinden naturgemäß gleichartiger gestaltet.

Die römisch-katholische Rirche hat, wenn man von der alkfatholischen Bewegung ab-

Die römisch-katholische Kirche hat, wenn man von der altkatholischen Bewegung absieht, heute in betreff der Gemeinden noch denselben Standpunkt, wie vor der Reformation. Sie sind also nichts, als das Arbeitsseld des Pfarrers. Nur die neuere Staatsgespegebung hat him und wieder das vorreformatorische Institut der Kastenleute dahin entschiedet, daß dieselben, von der Gemeinde gewählt, einen unter staatlicher wie kirchlicher Aussicht das lokale Kirchenverwögen selbstständig verwaltenden Gemeindevorstand bilden, der aber sonst keine Kompetenzen hat. Eine solche Einrichtung wurde in Hannover durch Geset vom 14. Oktober 1848, in Preußen durch Geset vom 20. Juni 1875 getrossen. Richter-Dove-Kahl, Kirchenrecht § 320 I; Friedberg, Lehrbuch S. 518, Ann. 7.

(Rejer †) Sehling.

## Gemeindepflege f. Seelforge.

Gemeinschaft ber Seiligen. — Litteratur: Sahn, Bibliothet der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, 3. Aust. 1897. Dazu die oben Bb I S. 741, 41 f. angeführten, auss apostolische Symbolum sich beziehenden Schriften von Caspari, v. Zezschwiß, Katten- 50 busch, Zahn, A. Harnad; ferner: Eremer, Zum Kampf um das Apostolitum; Zödler, Zum Apostolitumstreit 1893; Zahn in der Mtz VII, 2. Weiteres unten.

Communio Sanctorum — ein bogmatischer Terminus, aus dem 3. Artikel des apostolischen Symbolums: "credo in . . . sanctam ecclesiam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem" etc.

In ben Bekenntnisformeln ber morgenländischen Kirchen findet fich biefer Bei-

sat nicht.

Über seinen Ursprung in jenem altsirchlichen Taufspmbol, über die Zeit und die Wotive seiner Aufnahme in dasselbe und über den ihm ursprünglich beigelegten Sinn fehlt es uns noch an geschichtlicher Aufklärung, und es wird darüber auch gerade unter

den gegenwärtigen Theologen noch gestritten.

Das erste für uns ganz sichere Zeugnis für die Zugehörigkeit der Worte "sanct. comm." zum Symbol erhalten wir durch Faustus, der in der 2. Hälfte des 5. Jahr-5 hunderts Bischof zu Reji (jest Riez) in Subfrankreich war. Und zwar halt er die Worte Leuten entgegen, welche — ohne Zweifel als Anhänger des Bigilantius — "beatorum martyrum gloriosam memoriam sacrorum reverentia monumentorum colendam esse non credunt". Für das Alter des Zusates ergiebt sich hieraus jedenfalls so viel, daß er in der ganzen weiten Umgebung des Faustus unbestrittene und altüberlieserte Gels tung gehabt haben muß; ja Faustus weiß offendar nichts von einem Tausbestenntnis ohne denschen. Was den Sinn andelangt, so bezieht Faustus die Worte speziell auf die Heise ligen im katholischen, zu seiner Zeit schon weit vorgeschrittenen Sinn des Wortes und zwar auf sie in ihrer jenseitigen Bollendung. Aus nicht viel späterer Zeit stammen wohl die pseudo-augustinischen Sermone 241 und 242, welche gleichfalls auf die Symbolworte 16 Bezug nehmen. Und zwar bezieht S. 242 biefelben auf die Gemeinschaft cum illis sanctis, qui in hac quam suscepimus fide defuncti sunt. Streetig ist der Sinn ber Sätze in S. 241: "credentes ergo sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum habentes communionem, quia, ubi est fides sancta, ibi est et sancta communio, credere vos quoque in corporis resurrectionem et remissio-20 nem peccatorum oportet; omne sacramentum baptismi in hoc constat, ut resurrectionem corporum et remissionem peccatorum nobis a Deo praestanda credamus"; nicht zu begründen ist hier die Deutung der sancta communio aufs Abendmahl, analog der nachfolgenden Hervorhebung der Taufe, — wonach wir dann hier auf die Auffassung von sanctorum als Neutrum geführt würden (Zahn, — gegen 26 ihn mit Recht Bodler); vielmehr ift ber Sinn: weil (quia ubi etc.) ber Glaube heilige Gemeinschaft mit sich bringt, haben wir als Glaubende an der Gemeinschaft der Heiligen teil und so sollen wir nun auch glauben an des Leibes Auferstehung — wobei dann unter den Heiligen wieder die in der Bollendung und Herrlichkeit zu verstehen sind; nur so erklärt sich hier auch die Voranstellung ber resurrectio als Glaubensgegenstandes vor 30 die remissio.

Ein noch älteres und in seiner Art noch bedeutsameres, indessen nicht so ganz gesichertes Zeugnis haben wir in der Explanatio Symboli, welche nach Gennadius einen Bischof Niketas zum Versasser hat. Sie ist aller Wahrscheinlichkeit nach wirklich von einem solchen versast, und zwar nicht von einem Niketas von Uquileja (so noch in diesex Senc. 2. Ausl. Bd V S. 57), sondern von einem, der um 400 als Wissionsbischof in Remesiana in Dacien lebte und ein Freund des Paulinus von Nola war (vgl. oben Bd I, S. 754, dazu besonders: Hümpel, Nicetas, Bischof von Remesiana, in den NISTH 1895 und separat als Jnauguraldissertation der Universität Erlangen 1895; Jahn in der NIZ Bd 7 S. 93 st.). Sehr wahrscheinlich ist serner, das die Worte "comm. sanet." schon in dem von Niketas ausgelegten Tausspmbol selbst standen. Er sagt nämlich: "Prositeris te credere sanctae ecclesiae catholicae; ecclesia quid aliud quam sanctorum omnium congregatio? Ad exordio enim seculi sive patriarchae, . . . sive prophetae, sive apostoli, sive martyres, sive caeteri justi . . una ecclesia sunt. . . " amplius adhuc dico: etiam angeli, etiam virtutes et potestates supernae in hac una consoederantur ecclesia . . (Kol 1, 20); ergo in hac una ecclesia crede te communionem consecuturum esse sanctorum; scito unam hanc esse ecclesiam catholicam in omni orde constitutam, cujus communionem dedes sirmiter retinere. Das die Worte comm. sanct. eben zum Glaubensspmbol schot e. sanct."

Die Stelle bei Niketas ist so ein wichtiger Beweis dafür, daß zu seiner Zeit der Beisat schon in einem weit größeren Umfang kirchliche Geltung hatte, als aus der bloßen Faustus-Stelle sich beweisen ließe. Durch wen und wann er ins Symbol kam, wird ind bessen sich auch hier nicht ausgehellt. Daß er durch Cyrill von Jerusalem, dessen Katechesen Niketas in seiner Explanatio benützte, an Niketas oder ins Symbol selbst gestownen sei vol Harnack oder Ab. 1 S. 754 läkt sich aus iener Stelle nicht folgern

kommen sei, vgl. Harnack oben Bb 1 S. 754, läßt sich aus jener Stelle nicht folgern. Eigentümlich verhält sichs sobann mit dem Sinne der Worte bei Niktas. Nach den ersten Säten nämlich, auf welche Niktas dann jene Aufforderung "Crede" 2c. gründet, möchte man annehmen, daß ihm mit der Zugehörigkeit zur Gesantkirche, die er für die so congregatio omnium sanctorum erklärt, die comm. sanct. zusammensalle. Aber laut jener Aufforderung ist diese ihm vielmehr (wie Zahn, Das ap. Symb. S. 89 sagt) ein Gut, das der jener Kirche oder congregatio zugehörige Gläubige künftig erlangen wird, wenn er die Gemeinschaft mit ihr treu festhält. So werden wir hier auf ebens dieselbe Aufsassung der sancti in der "comm. sanct." hingeführt wie bei Faustus und in den erwähnten Sermonen: es sind die Heiligen im engeren Sinne, die in der jens 6

feitigen Bollendung.

So hat denn auch z. B. der gut kirchliche und lutherische Öhler in seiner Symbolik, und zwar mit Berufung auf Zezschwiz, erklärt: "die einzig wahrscheinliche Ansicht ist, daß nach dem ursprünglichen Sinne des Zusasses unter den sancti die obere Gemeinde zu verstehen ist", — so daß also unsere evangelische Kirche den Zusas in anderem als dem 10 ursprünglichen Sinne gebraucht. Wir müssen zunächst wenigstens erklären, daß wir schon in der frühesten Zeit, aus der wir von dem Zusase überhaupt wissen, daß wir schon in der frühesten Zeit, aus der wir von dem Zusase überhaupt wissen, auch nur von dieser Auffassung desselben wissen; und zugleich müssen wir anerkennen, daß man die "Heiligeteit" der Vollendeten damals schon nicht mehr im echt evangelischen Sinne verstand. Die Aussagen des Bekenntnisses schreiten so von der heiligen Kirche als der congregatio 15 aller Heilsgenossen weiter zum höchten Ziel, das diesem in der Gemeinschaft jener Heiligen im engeren Sinne bestimmt ist. Daß der Beisas etwa zu dem Zwecke gemacht worden wäre, den Kultus der Heiligen zu sanktionieren und gegen Angrisse zu sichern, ist hiermit nicht gesagt, wie denn ein solcher Zweck auch ganz andere Ausdrücke erzsordert hätte. Nur eben das hohe göttliche Sut jener communio sollte zum Ausdruck 20 kommen.

Fraglich aber ist nun eben bies, ob der Beisat auch schon ursprünglich ebenso gesegemeint war, wie in jener frühesten Zeit, in der er uns begegnet, der aber doch die Zeit seines Ursprunges so lange vorangegangen sein muß, daß er in der Zwischenzeit ohne Schwierigkeit zu der weiten Verbreitung und Anerkennung kommen konnte, die durch 25

Nifetas und Fauftus feststeht.

Die Worte "comm. s." werden, ehe sie ins Symbol übergegangen sind, jedenfalls nicht bloß mit Bezug auf jene vollendeten Heiligen, sondern vor allem mit Bezug auf die schon hienieden bestehende Gemeinschaft der in Christo geheiligten Christen gebraucht, edenso wie schon die irdische Ecclesia heilig heißt. So besonders dei Augustin, so so desgleichen bei den Donatisten, während zwischen beiden der Streitpunkt war, od und wieweit der Bestand der ecclesia sancta durch Ausstoßung aller derjenigen, die vermöge ihres persönlichen Charakters und Verhaltens an jener Gemeinschaft keinen Anteil haben, dedingt sei. Und auch Niketas nennt ja die gegenwärtige Kirche, deren Genossen jene künstige comm. s. erst noch erlangen sollen, doch schon congregatio sanctorum. War so nun hiernach der Berlauf nicht der, daß die Worte "Comm. S." auch dei ihrer Aufnahme ins Symbol ursprünglich im umsassenden Sinne von der Heiligengemeinschaft, die schon hienieden und dann vollende dort dei den Vollendeten besteht, verstanden wurde und daß man den Worten jene engere Beziehung erst später unter Einsluß der weiter sortschreitenden Heiligenverehrung gegeben hat? Auch das kann man hiersür geltend machen, so daß die engere Beziehung doch wohl nie ausschließlich in der allgemeinen kirchlichen Ausschlichen derselben sehren derselben sehren derselben wieder hervortritt (s. unten). Man könnte dann auch die Aussassen, wie gerade sie zu diesen Gute sich dekenne und es in ihrer Witte zu dessitzen getwiß sei. Aber sichere Beweise sur diese Unnahme lassen in ührer Witte zu dessitzen getwiß sei. Aber sichere Beweise sur diese Annahme lassen sin ihrer Witte zu dessitzen getwiß sei. Aber sichere Beweise sur diese Annahme lassen in ihrer Witte zu dessitzen getwiß sei. Aber sichere Beweise sur diese Annahme lassen in ührer Witte zu dessitzen getwiß sei. Aber sichere Beweise sur diese Annahme lassen in der diesen und dawider siede. So bleibt hier ein Non liquet.

Dagegen hat keinen Grund eine Annahme, nach welcher die Worte comm. S. urs 60 sprünglich als Übertragung von Koirwia rön áziwn — Gemeinschaft der Heiligtümer, der sancta oder sacramenta (vgl. z. B. den Gebrauch dieser griechischen Worte bei Basilius; dazu auch in der Abendmahlsliturgie: rà ázia rois áziois) aus der morgensländischen Kirche stammen sollten. Denn es bleibt da ganz dunkel, warum und auf welchem Weg die Worte von dort her, wo sie nie ins Symbol kamen, ins abendländische Symbol se eingedrungen sein sollten (die Beziehung des Niketas zu Chrill von Jerusalem reicht dazu weit nicht hin). Auch wäre beim lateinischen christlichen Sprachzebrauch die Neutrum-Bedeutung von sanctorum viel zu unbestimmt gewesen. Gegen die Berusung auf den pseudaug. Serm. 241 f. oben. Grundlos ist ferner die Berusung (von Zahn) auf eine alte irische Symbolsorm, in welcher "die katholische Kirche", die Sündenvergebung, die comm. S., ei

bie Fleischesauferstehung auseinander folgen; diese Stellung der C. S. weist vielmehr darauf hin, daß mit ihr wieder die Gemeinschaft der jenseitigen Vollendeten gemeint ist, zu welcher die Auferstehung gehört. Merkwürdigerweise sindet sich die gleiche Reihensolge in einem jüngeren armenischen Bekenntnis (Catergian, de sidei symbolo, quo Armeni utuntur 5 1893; Jahn, d. ap. Symb. S. 91). Nur spät und ganz vereinzelt und daher ohne Beweiskraft für die ursprüngliche Bedeutung des Worts kommt "sanct." in einem normannisch-französischen Symbol des 12. Jahrhunderts doch neutral vor (vgl. bei Hahn, Jahn, Böckler).

Bedeutsam ist in mehreren deutschen Bekenntnistezten des MU, welche zu den Worten 10 des Symbols kurze eigene Zusätze beifügen, nach "Gemeinde" oder "Gemeinsame" (— Gemeinschaft) "der (oder auch "aller") Heiligen" der Zusätz: "ob ich sie garne" (d. h. wenn ich sie verdiene), oder "ob ich sed verdiene" (Hahn S. 115. 117. 120. 123), — wohl wieder auf die erst noch zu erringende himmlische Gemeinschaft bezüglich. In betreff dieser verschiedenen deutschen Worte sür "communio" (vgl. auch das niederdeutsche Wenschäpt, Hahn 106) ist zu bemerken, daß "Gemeinde" oder "Gemeine" damals noch nicht bestimmter die mit einander verbundenen Personen, sondern Gemeinschaft und Genossenschaft überhaupt bezeichnete. — Die Auffassung der Vekenntnisworte in der mittelalterlichen Kirche und Theologie und der Gebrauch der verschiedenen deutschen Worte dassür bedarf indessen

noch weiterer Erforschung und Aufklärung.

Weiterhin hat dann, wie schon bemerkt, die katholische, so sehr in ihr die Verchrung der speziell so genannten Heiligen gestiegen war und jest gegen den Protestantismus behauptet wurde, doch in ihrer Aufsassung des Symbols die Worte keineswegs bloß auf sie bezogen. Bielmehr hat namentlich der Catechismus Romanus die comm. S. zuwörderst in die Gemeinschaft der Sakramente und weiter in die Gemeinschaft aller der Skirche verliehenen Gnadengüter und in die Liedesgemeinschaft ihrer Glieder unter einander gesetz; der Artisel von der comm. S. ist so nach ihm "quaedam superioris articuli (des Art. von der sancta eccles. cathol.) interpretatio". Bellarmin (Exposit. symb. apostol.) kommt, indem er die Comm. S. darein setzt, daß die Kirche ein lebendiger Leib sei und alse Glieder, unter sich verbunden, an den vom Haupt ausstießenden Gaben veilnehmen, erst schließlich auf die Herben teilnehmen lassen. Die comm. S. ist so auch nach den Aussagen der gegenwärtigen katholischen Theologie (vgl. z. B. Kathol. Kirchenlexison, 1. und 2. Aussl.) und Kirche (vgl. namentlich auch die Katechismen) die Gemeinschaft aller Glieder der Kirche, welche als ein Leib unter sich verdunden, durch die Taufe geweiht und zur Heiligkeit berusen sind, welche als ein Leib unter sich verdunden, durch die Taufe seweiht und zur Heiligkeit berusen sind, das ihnen gehören die Rechtgläubigen aus Erden (streitende Kirche), die Seelen im Fegseuer (leidende K.) und die Keitigen im Himmel (triumphierende K.). Und von diesen Heiligen im Himmel wird dann nachdrücksch ausgesaft, daß sie uns und der Seelen im Fegseuer mit ihrer Kürditet zu Hise kommen und den Geselen inn Fegseuer mit ihrer Hürditet zu Hise kommen und den Alle gemeinsamen Güter oder der "Kirchenschaß" in die übersließenden Rerdiente Kristet und der Geselen inn hen der Geselen inn Fegseuer mit ihrer Hürditet zu Hise kommen und der Heiligen gesetzt (vgl. des oder der "Kirchenschaß" in die übersließenden Rerdien Rottenburger Diöcesankatechismus).

Luther (vgl. befonders: Resolutio super proposit. XIII etc. 1519 Beim. Ausg. Bb 2 S. 190; kurze Form der 10 Gebote u. s. w. 1520 ebend. Bb 7 S 219; Gr. Katech. EA. 21, 102 f.) erklärt Comm. S. für eine ursprüngliche Glosse zum Symbol, durch welche Wesen und Begriff der "eeclesia S. cathol." ausgedrückt werden sollte, und zwar hält er dies Leuten entgegen, welche träumen, Ecclesiam esse praelatum (vgl. die Definition seines Gegners Prierias: ecclesia universalis — virtualiter ecclesia Romana et pontisex Maximus). In dieser Kirche, sagt er, seien alle Dinge gemein und sedem in ihr kommen die Gedete und guten Werte der ganzen Gemeinde zu Hilfe. Dadei will er communio nicht durch "Gemeinschaft" wiedergegeben haben, wie es "in die Gewochnheit eingerissen" sei, sondern durch "Gemeinschaft" wiedergegeben haben, wie es "in die Gewochnheit eingerissen" seie, zugegen "Gemeinschaft" wendet er ein, daß "keine deutsche Spracks so rebet, noch verstehet"; mit "Gemeine" (Nebensorm von Gemeinde) meint er dann des stimmter die miteinander geeinten Personen selbst. Der eigentliche Gegensatz zwischen seiner Ausgeschirten, nicht in dem Verhältnis, in das er "comm. S." zu "ecclesia Sancta" setz, und auch nicht in seiner Verdeutschung von communio, sondern darin, daß er von den Vedingungen sür die Teilnahme an dieser communio und von den in ihr mitgeteilten Gütern prinzipiell verschieden lehrt und dadei von jenen speziellen Heiligen

nichts wissen will. Unter ben lutberischen Bekenntnisschriften val. dazu besonders die Apologie

und Augeburgische Ronfession.

Die alten lutherischen Dogmatiker sind jener Erklärung von comm. S. gefolgt. 3. (Berhard (Loc. XIII § 16) z. B. weiß, daß etliche das Wort sanctorum als Neutrum auf die Sakramente beziehen wollen, damit diese im Symbolum nicht un= 5 erwähnt bleiben, beharrt jedoch seinerseits dabei, daß die Worte "eregetisch" neben S. ecclesiam iteben.

Bei ben Reformierten wird die Kirche gleichfalls als Gemeinde der Seiligen befiniert (twobei wir hier bavon, baß ihnen nur bie Brabeftinierten hierzu gehören, abfeben konnen). Und auch bei ihnen erscheint die communio S. des Symbolums hiermit identifiziert: so, 10 ivenn in der Conf. Helv. I "ein heilig allgemeine Kirchen, die Gemeinsame . . . aller Beiligen" Gegenstand bes Bekenntnisses ift, ober wenn nach ber schottischen Konfession von 1560 die Kirche communio S. (communion of saints) heißt. Ja in schweizerischen Kirchen ist (nach Thiersch, Kathol. und Protest., Bd 1, S. 37 f. Unm.) dem Symbolum sogar geradezu die Fassung gegeben worden: "eine heilige dristliche Kirche, die da ist eine 15 Gemeinde der Heiligen". Indessen hat Calvin, während er jene Desinition der Kirche teilt, den Beisat des Symbols doch nicht für die Desinition selbst genommen, sondern (Institut. L. 4, C. 1, § 3) durch S. communicatio wiedergegeben und erklärt, es bezeichne die Eigenschaft der Kirche, daß nämlich die Heiligen der Gemeinde Christi untereinander dazu verbunden seien, alle von Gott empfangenen Wohlthaten sich gegenseitig 20 mitzuteilen. Diefer bestimmteren Auffaffung folgen ber Genfer Ratechismus ("ad exprimendam clarius, quae inter Eccl. membra est, unitatem hoc positum est"), ber Heibelberger Katechismus ("Wemeinschaft ber Heil." — Gemeinschaft an Chrifto und allen seinen Gaben und zugleich Berpflichtung jedes Gliedes, die eigenen Gaben allen zu gute kommen zu lassen), die der schottischen Kirche als Hauptbekenntnisschrift dienende 25 Westminsterkonsession (mit noch reicherer Ausführung der beiden im Heidelberger Katechismus ausgehobenen Momente).

So haben benn auch die beiden Verdeutschungen von communio, Gemeinschaft (vgl. Heidelb. Kat.) und (Bemeinde (in allen lutherischen Kirchen), sich forterhalten. Die Agende für die evangelische Landeskirche Preußens vom Jahre 1895 hat oben im Text "Gemeine 80 der Heiligen" und setzt darunter "oder: Gemeinschaft der Heiligen".

Bas die Begründung von "comm. Sanct." aufs Wort der Schrift betrifft, so wird hier die Bemerkung genügen, daß diese den Ausdruck zorvorsa 7. arson nicht enthält, wohl aber den Ausdruck zorvorsa im entsprechenden Sinne (vgl. AG 2, 42; Phi 1, 5; 2, 1 ff.; Phil 5 ff.); ferner reiche und tiefe Aussagen über bas wirkliche Gemeinleben 85 und die gemeinsamen Guter der Christen als der "Seiligen" in Christo (vgl. besonders die paulinischen und johanneischen Schriften), und auch einen Begriff von exxlyoia, wonach diese eben die "Versammlung" (wie Luther sagt) dieser Heiligen ift (vgl. besonders 1 Ro 1, 2). Bgl. dazu den A. "Kirche".

## Gemischte Chen f. Bb V S. 224,23-226, 12.

Gemistos Plethon, gest. 1450. — Litteratur: Sylv. Syropulos, Vera Historia unionis non verae — sive Concilii Florentini Narratio, Ed. R. Creyghton Hagae Comitis 1660, unionis non verae — sive Concilii Florentini Narratio, Ed. R. Creyghton Hagae Comitis 1660, und die übrigen Darstellungen des Florentiner Kongiss; Leo Allatius, Diatrida de Georgiis bei Fabrictus. Hartes, Bibl. Gr. Bd XII; Habte, Herichigen Bibl. Gr. Bd VIII; Buhle, Geschichte der Phil. Bd 2. Göttingen 1800; Ládas, Neoeldyruxý Pododozía, Athen 1869; Gaß, 46 Gennadius und Pletho, Breslau 1844. Enthält auch den Abbrud einiger Schriften des Pl.; Alexandre, Plethons Traité des lois, Paris 1858 (mir unzugänglich); Friz Schulze, Gesch. der Phil. der Renaissance. Erster Bd, Georgios Gemistos Plethon und seine reformatorischen Bestrebungen, Jena 1874 (Hauptwert); H. F. Tozer, A Byzantine reformer, The journal of Hellenic studies 7 (1886) S. 353-380 (mir unzugänglich); Krumbacher, Geschichte der bysantinischen Litteratur 1897, namentlich S. 121 u. 429; Sammelausgade der meisten Berke des Plethon bei MSG Bd 130; Joh. Dräseke, 38C 19 (1898) S. 265-292.

Georgios Genistos, der sich (wahrscheinlich seit 1438) in Übertragung des letzteren Namens und um sich seinen Joeal Platon zu nähern, Plethon nannte, ist geboren um 1355. An seinen Bildunasiadren bielt er sich am Sose des Sultans Murad I. in Abrianopel 55

1355. In seinen Bildungsjahren hielt er sich am Hofe des Sultans Murad I. in Abrianopel 56 und Brescia auf und war Schüler des Elissaus, eines freidenkerischen Juden, der bei Murad großen Einfluß hatte. Damals gewann (Vemiftos die Grundlage feiner antichrift: lichen Weltanschauung. Spater ging er nach Sparta, wo er als Lebrer seiner Weisheit, Schriftsteller und Staatsmann sein übriges Leben bis auf einige Unterbrechungen zubrachte. Er hatte nahe Beziehungen zu den Despoten des Peloponnes, deren einer, Theodor der 100 Rüngere, ibn auch mit einigen Besitzungen belehnte. Un dem Unionskonzil zu Florenz nahm er als Mitglied bes faiferlichen Rats teil. Er vertrat babei die orthodoge Lehre, aber nur aus politischen Gründen. hier knüpfte er ober befestigte er bas Band mit ben philosophischen Vertretern ber italienischen Renaiffance. Nach dem Konzil kehrte er nach

b bem Peloponnes zurück, two er 1450 ftarb. Plethon kommt kaum als Theolog seiner Kirche in Betracht. Richt nur Gennadios Scholarios, sein leidenschaftlicher Gegner auf dem philosophischen Gebiet, sondern auch der Rhetor Manuel, ein orthodoger Theolog, der philosophisch nicht interessiert war, hat ihn unter stillschweigender Billigung der gesamten späteren griechischen Kirche für einen modernen 10 Heiben gehalten und erklärt. Plethon war religios-syntretistischer Philosoph, namentlich vom Neuplatonismus beeinflußt und hatte mit dem Christentum nichts gemein. Er stand im Kampse des Aristotelismus mit dem Platonismus auf seiten des letzteren und war einer der Hauptvertreter desselben. Auf seine Anregung hin faßte Cosmus von Medici den Plan der platonischen Akademie in Florenz. Als Platoniker auch seierte Plethon in 16 Florenz die größten Triumphe, so daß er sich damals einbilden konnte, in wenigen Jahren wurde die Menschheit seiner neuen platonischen Religion zufallen. Denn nichts Geringeres beabsichtigte Plethon als die Grundung einer neuen Weltanschauung, die alle bisherigen Berhältniffe auf religiösem, sittlichem und staatlichem Gebiete umfturzen sollte. Seine Lebensverhaltniffe führten ben ohne Zweifel genial veranlagten Mann auf biefe über-20 raschenden Reformideen. Die Ohnmacht seiner eigenen Kirche und die Bergewaltigung ber abendländischen Kirche durch die Renaissance ließen ihn glauben, die Macht des Christen-tums sei erloschen, die unerträglichen politischen und sozialen Berhältnisse seines Bater-landes forderten auf diesen Gebieten Abhilse von Grund aus. Als Hellene und als Zeuge ber Begeisterung für ben Hellenismus im Abendlande konnte er fein anderes Beilmittel 26 für bie Zeit finden, als die Rudfehr jum Kaffischen Seidentum, das ihm bei feinem Idealismus fich platonisch oder besser neuplatonisch darstellen mußte. Leider sind uns bie Hauptschriften bes Plethon nur bruchstückweise erhalten. Dennoch laffen sich die Grundgebanten seines Spftems zur Genüge feststellen. Plethon will die Menschen zur Glud-feligkeit führen. Dazu bedarf es der Erkenntnis des Alls, denn der Mensch kann nur in so Berbindung mit dem All erkannt werden. Bon dieser intellektualistischen Grundlage aus sucht er Führer zur Wahrheit. Als solche bieten sich ihm vor allem der untersuchende Berstand, aber auch die Weisen der Vergangenheit, die sich um die rechte Erkenntnis verbient gemacht haben. Zu diesen rechnet er besonders die etwaigen Bertreter des Neuplatonismus, die mit dem Namen des Zoroaster und anderer Berühmtheiten ihre dunkle 25 Weisheit zu decken und zu verbreiten gesucht haben, dann vornehmlich den Platon und die Neuplatoniker. Daher wir denn auch wesentlich neuplatonischen Spekulationen begeg-nen, nur in mythologische Formen eingekleidet. Der oberste Gott, die Ursache des Alls, führt den Namen des Zeus. Er ist das absolute Sein und das absolut Gute. Aus ihm gehen auf nicht ganz deutliche Weise die Götter zweiter Ordnung hervor, die Welt der Ideen, 40 unter dem Namen Poseidon zusammengefaßt. Die Ideen bilden die übersinnlichen Götter. In analoger Weise differenzieren sich nun die Begriffe weiter, stets mit mythologischem Namen genannt, bis wir in der Welt der Erscheinung angelangt find. Der Mensch nimmt teil an den Ideen und an der Materie. Die Menschenseele ift ewig, präegistent und unfterblich. Sie vollendet ihren Lauf in der Wandlung durch verschiedene Menschenleiber. 45 Zur Glückseite kommt ber Mensch durch die Tugenden, deren oberste das Denken und Schauen der Vottheit ist. Dadurch werden wir der Gottheit ähnlich. Die Tugenden werden nach dem Maßstade eingeteilt, daß jedem Seelenteile Reihen gewisser Tugenden entsprechen. Plethon giebt ein genaues Schema der Tugenden. In der Staatslehre ist Blethon überwiegend von Platon abhängig. Zwar räum er der Monarchie, als der 50 besten Staatssom den Vorrang ein, denn der Staat soll ein Abbild der himmlischen Welt sein, die unter ber Regierung bes Zeus auch monarchistischen Charafter trägt. Im Staat giebt es brei Stände, die Beamten des Staats mit den Prinzen, die Handwerker und die Kausseute und die Helden. Diese tragen die Staatslasten. Daneben stehen die Priester, die nicht zur ersten Klasse zu rechnen sind. Diese haben an bestimmten Tagen den Gottesbienst zu halten. Der Gottesdienst besteht aus Lorlesen von Gebeten und Singen von Hunden mit symbolischen Handlungen. Die Gedanken bes Kultus sind die Gedanken ber Plethonischen Philosophie. Der Kultus ist genau ausgestaltet.

Diese Ideen sind namentlich in bem hauptwert des Plethon, den Nouoc, enthalten, bas Alexandre 1858 zuerst ediert hat. Ich bin im wesentlichen ber vorzüglichen Darw stellung von Schulte gefolgt. Berschiedene Bruchstilde bes Werkes giebt Migne a. a. D. Die rein theologischen Berke des Plethon sind ohne große Bedeutung. Dahin gehören 3. B. die Schrift über den Ausgang des hl. Geistes (Migne a. a. D. S. 975). Interessant sind zwei Leichenreden, die von Plethon stammen. Sie galten der Fürstin Cleope und der Raiserin Helene. Sie geben ein trauriges Zeugnis von der religiösen Dde des Verfassers. Aufzählung der Tugenden der Verstorbenen nach eignem Schema, Gedanken über die Un- 5 sterblichkeit der Seelen sind mit gelehrten Reminiscenzen aus Geschichte und Sage gemischt (Migne a. a. D. S. 941).

## Generalbaptiften f. Bb II S. 386, 19-387, 34.

Generalvitar. Kober, Ueber den Ursprung und die rechtliche Stellung der General-Bitare in der Tüb. ThOS Jahrg. 1853, 35, 535; Jac. Sbrozzio, De vicario episcopi, Ven. 10 1592. 1607 und öfter; Pellegrino, praxis vicariorum, Rom. 1666, Ven. 1743; A. Hieron. Andreucci, de triplici vicario, generali, capitulari et foraneo in Hierarchia eccles. in var. partes suas distributa, Rom 1766, 1, 272; Helsert, Bon den Rechten der Bischöfe, Prag 1832, 1, 368; Bouix, Tr. de iudiciis, Paris 1855, 1, 359; Etudes sur le vicaire général in Analecta jur. pontif., Rom 1858, p. 853; Traité sur le vicaire général a. a. D. 1867 15 p. 54 ff., Roy in Nrch. sür tath. AR 4, 402; Friedle a. a. D. 15, 337; Hinschius KR 2, 205; v. Scherer, Handbuch d. RR 1, 609; Friedderg, Lehrb. des RR 4. Nusl. 1895 S. 169. Der Generalvitar (vicarius generalis, vicarius in spiritualibus generalis, auch vicarius principalis, officialis principalis) ist der Vertreter des Bischofs in der Musisbung der Leitungsgewalt, der jurisdictio. Derartige Bertreter sind seit dem 20

Der Generalvikar (vicarius generalis, vicarius in spiritualibus generalis, auch vicarius principalis, officialis principalis) ist der Vertreter des Bischofs in der Ausübung der Leitungsgewalt, der jurisdictio. Derartige Vertreter sind seit dem 20 13. Jahrhundert von den Bischösen bestellt worden und zwar im Zusammenhang mit ihren Bestrebungen, die Macht und die Selbstständigkeit der Archidiatonen (s. diesen A. Bd I S. 784, 20) zu brechen.

Die Bestellung des Generalvitars hängt vom Belieben des Bischofs ab, jedoch tann er bei etwaiger Hinderung der eigenen ordnungsmäßigen Leitung der Diöcese vom Papst 25 dazu angehalten, eventuell ihm auch von der Congregatio episcoporum et regularium in Rom ein folcher Bertreter bestellt werben. Qualifiziert für Die Stellung ift nur ein unverheirateter, ehelich geborener Klerifer (ober mindestens Tonsurierter), welcher volle 25 Jahre alt und wenn nicht Dottor ober Licentiat bes fanonischen Rechts, boch minbestens ein rechtskundiger Mann ist. Eine schriftliche Bestellung ist nicht wesentlich, aber üblich. so Kraft seiner Ernennung hat der Generalvikar den Beiherechte, zu vertreten, jedoch mit Ausschied von der niemals in betreff der Beiherechte, zu vertreten, jedoch mit Ausschied nahme bestimmter wichtiger Verwaltungsatte, für welche es gesehlich einer Spezial-Boll-macht bedarf, wie z. B. der Ausübung der Kriminal- und Disziplinarstrafgerichtsbarkeit, c. 2 (Bonif. VIII) in VI de off. vicarii I. 13, der Verleihung von Benefizien freier 86 bischöflicher Kollation, c. 3 eod., der Bisitation der Divcese (f. des Weiteren hinschius a. a. D. S. 214 und v. Scherer a. a. D. 1, 611) oder solcher Befugnisse, welche ber Bischof sich bei ber Bestellung ausdrücklich vorbehielt. Da der Generalvikar seine Befugniffe traft Auftrags, Mandates des Bijchofs besitht, so ist seine Jurisdiction eine mandata und andererseits, weil sie ihrem Wesen und Umfange nach die jurisdictio ordinaria des co Bischofs ist, eine jurisdictio quasi ordinaria. Der Veneralvitar repräsentiert den Bischof vollständig, und deshalb geht die Appellation von ihm nicht an den Bischof, sondern an den bem letzteren vorgesetzten Kirchenoberen. Ob sich der Bischof mehrere Generalvitare, namentlich auch unter territorialer Abgrenzung ihrer Bezirke — bas ist wiederholt vorge-tommen — ohne papstliches Indult ernennen kann, ist streitig. Erledigt wird das Amt 46 bes Generalvifare burch Tob und burch Bergicht besselben, burch Berluft ber Jurisbiktion seitens des ihn ernennenden Bischofs, dadurch, daß der letztere willensunsähig, z. B. wahnssinnig wird, endlich durch Widerruf seitens des Bischofs. Rechtlich ist ein solcher für den Bischof stets frei, so daß auch eine völlig grundlose Entsetzung des Generalvikars rechtsgiltig ist und diesem seine getzung entzieht, jedoch soll der Bischof von seinem Recht nur so beim Borliegen eines triftigen Grundes Gebrauch machen, und gegen eine willkürliche Entfernung steht dem Generalvitar der Refurs an die Congregatio episcoporum et regularium in Rom ju, welche nötigenfalls ben Bischof anweist, ben Generalvikar wieber anzustellen. Der Bischof hat dem Generalvitar, auch ohne daß dies besonders ausbedungen wird, ein jährliches festes Gehalt von mindestens 50 Golddukaten (b. h. 337 Mark) ju 55 gewähren, jedoch werden dafür mitunter aus staatlichen Dotationen, so in Altpreußen 2400 Mark, in Baiern und in einzelnen Diöcesen der oberrheinischen Kirchenprovinz wenigstens dann bestimmte Zuschüsse gewährt, wenn der Generalvikar aus den Domherren genommen wird. Der Generalvikar gehört zwar nicht zu den Prälaten, aber es gebührt

ihm in seiner Stellung ber Vorrang vor den Dignitäten des Domkapitels und dem Dom-kapitel als solchem, als Kolleg, wogegen er, wenn er Domherr ist, deswegen im Kapitel selbst keinen Borrang beanspruchen kann.

Ist der Generalvikar von einem Erzbischof ohne Beschränkung bestellt, so hat er auch 5 für benselben die einzelnen erzbischöflichen Jurisdiktionsrechte auszuüben, sofern nicht gesetzlich besondere Vertreter des Erzbischofs dafür, wie z. B. für die Abhaltung der Pros vingialsynobe ber alteste Suffraganbischof, bestimmt find ober fofern es sich nicht um wichtige Angelegenheiten, namentlich solche, bei benen die Suffraganbischöfe perfönlich intereffiert find, handelt.

Benngleich der Generalvikar der allgemeine Bertreter des Bischofs ift, so können ihm boch gewisse Geschäfte entzogen werden. Dies ist vielsach mit Rucksicht auf den Umfang berselben und die Größe der Diöcesen, so auch in Deutschland, in betreff der streitigen, namentlich auch ber Straf- und Disziplinarftrafgerichtsbarkeit geschehen und für die Ausübung dieser ein besonderer Vertreter vom Bischof, der gewöhnlich sog. Offizial, officialis 15 principalis, bestellt worden. Dem Generalvitar und auch dem Offizial stehen gewöhn= lich noch Rate zur Seite, und die betreffenden Behörden werden General-Bikariat bezw. Officialat (die letztere Behörde mitunter auch Konsistorium) genannt, während in Osterreich mit Konfistorium bie bischöfliche Berwaltungsbehörde bezeichnet wird, und bas Wort: Ordinariat die zur Leitung der Diöcese bestimmte Behörde ohne Rudficht auf die Geschäfts-20 verteilung bedeutet, bald das Kollegium unter Borsit des Bischofs, welches alle Angelegenheiten, einschließlich der streitigen Rechtssachen erledigt, bald bloß die Berwaltungsbehörde mit Ausschluß eines etwaigen besonderen Gerichts. Hinschins †.

Genefis f. Bentateuch.

Genefis, die fleine oder das Buch der Zubiläen f. Pfeudepigraphen bes A. T.

Genfer Katechismus j. Bb III S. 661, 27 und 666, 31. 25

Genfer Konfens f. Bo III S. 675, 14.

Gennadius I., Patriarch von Konstantinopel, gest. 471. — Litteratur Gennadius Massil. de script. eccl.; Evagrius, Hist. Eccl. II, 11; Du Pin, Nouv. Bibl. IV 233; Cave, Dudin und besonders Tillemont t. XVI; Pinii Sylloge in AA SS 25. Aug. V 30 148 ff. MSG, LXXXV. M. J. l'edeior, Harqingginoi Hiranes, Ronftantinopel, s. a. Barber

hewer, Patrologie 1894 S. 502.

Gennadius I. war um die Mitte des 5. Jahrhunderts Presbyter und Abt ein Rosters zu Konstantinopel, schrieb gegen Chrills Anathematismen, wurde von Kaiser Lev dem Thracier nach dem Tode des Anatolius 458 auf den Patriarchenstuhl erhoben, erließ 35 459 im Auftrag einer Synobe eine epistola encyclica, worin er die infolge der chalcebonenfischen Beschlüffe entstandenen Spaltungen beizulegen, aber auch verschiedene firchliche Mißbräuche zu beseitigen suchte (Mansi VII, 911 ff.); trat mit Leo von Rom in Korrespondenz wegen Beseitigung des monophysitischen Patriarchen Timotheus Aelurus von Alexandrien 460; war nach dem Zeugnis des Abendländers Gennadius v. M. de script. eccl. 40 cp. 90 cin vir lingua nitidus et ingenio acer und so schriftgelehrt, daß er den Bropheten Daniel kommentierte und viele Homilien verfaßte; auch von seinen Klerikern verlangte a Renntnis ber bl. Schrift, besonders der Pfalmen. Er ftarb am 25. August 471; sein Nachfolger wurde Acacius (Bb I. S. 127). (Bagenmann) Bh. Deper.

Gennadius II., Patriarch von Konstantinopel, gest. c. 1468. — Litteratur:

45 Dukas, Histor. ed. Bonn & 142. 148; Georgios Phrantzes, Histor. ed. Bonn & 305-308; Leo Allatius, de Georgiis, abgedr. b. Fabricius Bibl. Gr. t. XI; E. Renaudot; abgedr. b. MSG B. 160 & 249 ff. Dissertatio de Genn. Vita et script. 1709; Oudin III, 2481; Cave II. App. 170; Fabricius-Harles, Bibl. Graeca XI, 349; M. Crusinis, Turcograecia I, 2; Gaß, G. u. Betho, Berlin 1844, und Symbolit der griech. Kirche & 34 ff.; Bähr in der Allgem. Enchl. Sect. I, 58, & 197 ff.; Otto in 3hTh 1850 u. Bien 1864; Steiß in 3dTh (über des G. Abendmahlslehre; Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, Althen 1868, & 12 ff.: Δημητρακόπουλος, Græcia Orthodoxa, Lipsiae 1872 & 110 ff.; M. J. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Konstantinopel s. a. & 471 ff.; A. Bahn, Anecdota Græca theologica, Leißig 1893; A. Lebebev, Die griechisch-östliche Kirche unter der obmanischen Kerrschaft 1894 (russisch, mir unzugänglich) Byzantinische Beitschrift, II, & 609, III, & 315, IV, & 561 ff. (Dräsele), V, & 151 (Keinach); Toispour Evayerkidns, Γεννάδιος β΄ δ Σχολάοιος, (Athen 1896 (vgl. die Angeige von Dräsele, Byz. Beitschr. VI, & 419). Krumbacher, Byz. Leiteraturgeschichte & 119 ff.

sowie die oben S. 45, 1 ff. angeführten Werte über bas Florentiner Konzil und die Unionsversuche zwischen ber römischen und griechischen Rirche.

Gennadius II., Patriarch von Konstantinopel 1454—1456, fruchtbarer philosophischer und theologischer Schriftfteller, - einer ber letten Repräfentanten byzantinischer Gelehrfamkeit und eine der letten Saulen der griechischen Kirche in der Beriode ihrer Unioneverhand= 5 lungen mit den Lateinern und ihrer Unterwerfung unter die Türkenherrschaft. — Bon seinem Leben ift wenig sicheres befannt. Als Laie hieß er Georgios Scholarios, wurde in Konstantinopel Ansang des 15. Jahrhunderts geboren und erhielt daselbst eine gründliche philosophische, theologische und juristische Bildung. Zu seinen Lehrern gehörte Marcus Eugenicus, ber ihn selbst als seinen geistlichen Cohn bezeichnet. Wahrscheinlich war er felbst 10 eine Zeit lang Lehrer der Philosophie (didáoxalos Syrop.), wurde aber später von Kaiser Johann VII., bei dem er als frommer, weiser und umsichtiger Mann (ανήο άγιώτατος, σοφώτατος, εὐλαβέστατος) in hoher Gunst stand, an den Hof gezogen und mit der Bürde eines kaiserlichen Richters oder Rates bekleidet (κριτής τής βασιλικής κρίσεως Malaxus hist. patr. C.). Als dann 1438 Kaiser Johann und Patriarch Josef von 15 Konstantinopel auf Einladung des Papstes Eugen IV. zu Ferrara, 1439 zu Florenz sich einfanden zu den Unionsverhandlungen zwischen der griechischen und lateinischen Kirche: so befand sich unter dem zahlreichen Gefolge des Kaisers auch Georgios Scholarios. Obwohl Laie und darum von den eigentlichen Berhandlungen ausgeschlossen, sprach er doch in drei der Spnode überreichten Reden sehr entschieden für die Union (über die Heilsamkeit, die 20 Schwierigkeiten, aber auch die Möglichkeit derselben), sowie in einer an seine griechischen Landoleute gerichteten Unsprache über Die Dringlichkeit einer Silfeleiftung gur Rettung ber bedrohten Reichshauptstadt (παράκλησις ύπερ είρήνης καὶ βοηθείας τῆ πατρίδι) aus und suchte auch sonft mit Wort und Schrift für eine wahrhafte und bauernde, auf bem gemeinsamen Grunde der Schrift und Tradition herzustellende Bereinigung beiber Rirchen 25 zu wirken. Als aber nach der Mückfehr aus Italien die mühfam zustande gekommene Scheinunion beim griechischen Bolk und Klerus den größten Widerstand fand: sagte auch (Beorgius sich von berfelben wieder los, schloß aufs engste an den Hauptgegner der Unioniften und Lateiner, seinen alten Freund und geiftlichen Bater Marcus Eugenicus, Metropoliten von Ephesus, sich an (j. bessen merkwurdigen Brief bei MSG t. 160, S. 1091) so und gelobte diesem noch an dessen Sterbebette 1447 unversöhnliche Feindschaft wider die römische Kirche und treue Verteidigung der griechischen Kirche und ihres Lehrbegriffs (s. Verda Marci morientis und resp. G. Scholarii MSG S. 529 ff.). Von jest an gilt G. als das eigentliche Haupt der antiunionistischen Partei in Konstantinopel und trat in einer Reihe von Streitschriften wider die Lateiner und Unionsfreunde (die Lateirowoo- 85 vas) auf. Ebendaher haben Leo Allatius und andere (Allat. de perpetua cons. eccl. occ. et orient. III, 5, 6; de Georgiis eorumque Scriptis etc.; Carpophyllus, Kimmel 2c.) die Jentität des früheren Unionsfreundes mit dem späteren Unionsfeind und Patriarchen bezweifeln und lieber zwei Georgios Sch. und zwei Gennadius annehmen ober bas Broblem auf andere Beise lösen wollen - Sypothesen, die schon von E. Re- 40 naudot gründlich widerlegt find (vgl. auch fabric., (Saß, Bahr, Steit, Hefele, Frommann, Drafete). Seine Feindschaft wider die Union scheint aber auch in sein Berhaltnis jum byzantinischen Hof, zu Raiser Johann und mehr noch zu dessen Bruder und Nachsolger Konstantin (1448—53) eine Störung gebracht zu haben; daher zog G. sich jetzt, einem alten Wunsche folgend, in das Kloster des Pantokrator zurück, wurde Mönch und ver- 45 tauschte wahrscheinlich bei biesem Unlaß seinen weltlichen Namen Georgios Scholarios mit bem Mönchenamen (Bennabios. Alls bann nach ber Einnahme Konstantinopels, in welcher G. und seine Barteigenossen ein Gottesgericht für die Verleugnung des orthodogen Glaubens erblickten, ber Sultan Muhammed II. auf Widerbesetzung des erledigten Patriarchenstuhles drang: fiel die einstimmige Wahl der zu diesem Zweck in Konstantinopel versammelten so Spnode auf Gennadius, obwohl dieser noch nicht einmal die klerikalen Weihen befaß und die ihm aufgedrungene Würde aufs entschiedenste abzulehnen suchte. Er wurde Fruhjahr 1454 bom Metropoliten von Beratlea geweiht und erhielt aus der Sand des turkischen Sultans den Hirtenstab und die feierliche Belehnung ganz so, wie seine Borganger aus der des christlichen Kaisers. Da die Sophienkirche wie das alte narquagzeiov von 55 den Turten besetzt waren, so nahm (3. seinen Sit zuerst in dem halbzerstörten Kloster und der Kirche der hl. Apostel; später, als es auch hier nicht mehr geheuer war, in dem Rloster der allerseligsten Jungfrau (της παμμακαρίστου θεοτόκου), wo er auch bald darauf einen Besuch des Sultans in der Safristei der Kirche empfing. Diefer ließ sich mit ibm in ein Glaubensgespräch ein und auf Bunsch besselben verfaßte G. eine schrift: 60

liche Darstellung der wichtigsten christlichen Glaubenswahrheiten in zwölf Kapiteln, die er im griechischen Text und einer türkischen Uebersetzung dem Sultan überreichte, und die angeblich dazu beitrug, diesen gegen seine christlichen Unterthanen günstiger zu stimmen. Dennoch sah sich G. nach wenigen Jahren (nach Gedeon und Euangelides, dem auch Dräseke zustimmt, im 5 Jahr 1456) durch die unüberwindlichen Schwierigkeiten, die sich seiner Amtsführung entzgegenstellten, genötigt, die Batriarchenwürde niederzulegen und sich aufs neue in den Mönchsstand zurückzuziehen. Er rechtsertigte seinen Schritt durch ein Schreiben an die ganze Christenheit, begab sich in ein Kloster Johannis des Täusers bei Serrä in Macebonien und lebte hier, wie es scheint, noch mehrere Jahre, mit frommen Werken und 10 schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt. Das Jahr seines Todes ist wahrscheinlich 1468.

Gennadius war ein außerorbentlich fruchtbarer Schriftsteller: Die Gesamtzahl seiner Schriften wird von Fabricius und Garles auf nahezu 100, von Euangelides auf 121 berechnet. Eine vollständige Aufzählung oder auch nur eine geordnete Übersicht über dieselben ist unmög= lich, da das meiste nur handschriftlich vorhanden oder nur teilweise gedruckt, überdies bei manchen 16 die Authentie ober Integrität zweifelhaft ist. Dem Inhalt nach zerfallen die uns bekannten Schriften in philosophische (teils Erläuterungsschriften zu Aristoteles, Porphyrius u. a., teils lebersetzungen aus dem Lateinischen, z. B. der Logif des Betrus Hippanus, einer Schrift des Thomas Ag., des Gilbert Porret. 2c., teils Streitschriften zur Verteidigung des orthobogen Aristotelismus wiber ben bamals burch Gemistus Pletho u. a. neu aufgekommenen 20 ästhetisierenden und ethnisierenden Neuplatonismus (f. hierüber besonders (Bag I. 1. und die Geschichte der Philosophie, 3. B. Ueberweg III, § 3), — und theologisch-firchliche, die teils auf die Union resp. deren Bekampfung sich beziehen, teils der Darstellung der driftlichen Lehre und der Berteidigung des Christentums gegen Moslemin, Juden und paganisierende Philosophen dienen; dazu kommen zahlreiche Homilien, Hymnen und besonders Briefe verschiedenen Inhaltes. Der Abfassungszeit nach kann man unterscheiden: A. Schristen aus der ersten Periode seiner unionsstreundlichen Zeit 1438 ff.: dahin gehören Briefe an befreundete Gelehrte, Staate- und Rirchenmanner, meift ungedruckt in Parifer, italien. u. a. Sanbichriften; bann bie vier jur Forberung bes Florentiner Unionswerks bestimmten Auffate, drei λόγοι und παράκλησις, geschrieben unter dem Namen Georgios Scholarios und 30 gebruckt in den verschiedenen Konziliensammlungen teils im griechischen Original, teils in lateinischer Uebersetung z. B. der Binius t. IV, 616; Labbe t. XIII; Harduin t. IX; MSG S. 386 ff. Zweiselhaft ist die Echtheit einer Apologia pro quinque capitibus Concilie Florentini, herausgegeben zuerst 1577 zu Rom, dann 1628 von Carpophyllus, Rom 1628, 4°, später mehrsach, MSG t. 159 als Wert des Josef von Methone; sicher wecht endlich eine unter seinem Name handschrische des Insentivischen Erorentina die vielnerbe identisch ist wit der Artische des Insentischen Capitischen Paperisch unter Florentinae, die vielmehr identisch ist mit der Geschichte des slorentinischen Konzils von Spropulos. Dagegen würde noch in diese Zeit gehören eine dem Georgios Scholarios zugeschriebene Deutung der Grabschrift Konstantins, gedruckt MSG S. 767. — B. In die zweite Periode der schriftstellerischen Thätigkeit des G., die Zeit seiner bald nach der Florentiner Synode eingetretenen Sinnesänderung, aber vor sein Patriarchat, fallen verschiedene Streitschriften wider die Lateiner, z. B. zwei Bücher über das Fegseuer nehst einem Brief über denselben Gegenstand, zwei Bücher über den Ausgang des hl. Geistes, das eine geschrieben aus Anlaß einer im kaiserlichen Palass geschlenen Disputation unter Kriser Tohann also von 1448 ed Simonides Kandan 1859 (vol. Rw. Leitschr VI Kaiser Johann, also vor 1448, ed. Simonides, London 1859 (vgl. Byz. Zeitschr. VI, 45 S. 561), das zweite mit einer Dedikation an den Kaiser Johannes Komnenus von Trapezunt (MSG S. 665), serner über den Zusatz zum Symbol (ebend. 713), über das Sabbathsasten 2c.; dann verschiedene Reden und Homilien, die er meist noch als Laic verfaßt und im kaiserlichen Balast, vor den Raisern Johann oder Konstantin, vorgetragen haben soll: so eine Rede auf das Fest der Verklärung Christi, der Opferung Maria, Gesodchtnisrede auf Marcus Eug. 1447, auf die Mutter des Kaisers Konstantin, gegen Simonie und Unglaube, dann zwei Reden über das hl. Abendmahl (δμιλίαι περί τοῦ μυστηριώδους σώματος τοῦ Κ. Ι. Χ. ed. Renaudot, Paris 1709, 4°). In diefelbe Zeit gehören aber auch mehrere der oben erwähnten philosophischen Schriften, besonders die zur Berteidigung des Aristotelismus gegen die Angriffe des Platoniters Gemistus Debitation an Marcus Eug., also vor 1447 geschrieben), s. MSG S. 743 ff., nur teilmeise herausgegeben von dem Griechen Minas Minoides, Paris 1858. C. In die britte Periode, die Zeit seines Patriarchats 1454—56, gehört jedenstells die bekannteste Schrift des G., das im Austrag des Sultans versaßte Gloubensbekenntnis Experior in Austrag des Sultans versaßte Gloubensbekenntnis Experior in ω πίστεως τῶν ὀρθοδόξων γριστιανῶν, οθα: 'Ομιλία (al.: δμολογία οθα —ησις)

περί τῆς δρθῆς και άληθοῦς πίστεως τῶν χριστιανῶν κτλ., professio s. confessio fidei, — eine furze, klare, objektiv gehaltene Darstellung der Hauptpunkte des christlichen Glaubens in 20 (ursprünglich 12) Kapiteln, ins Türkische übersetzt von Achmad, Richter von Beröa; herausgegeben griechisch und lateinisch von dem Wiener Humanisten und Ju-risten Alexander Brassicanus, Wien 1530, dann von David Chytraus, Frankfurt 1582; s endlich nach einer andern, aus dem Orient erhaltenen Abschrift griechisch, lateinisch und türkisch von Martin Crusius in seiner Turcograecia, Basel 1584; Fol.; Abdruck bei Gaß; MSG S. 333 ff.; dei Otto, Des Patriarchen G. Consession, Wien 1864, 8°. Eine weitere Aussührung einzelner Punkte des Glaubensbekenntnisses in dialogischer Form giebt eine zweite, bem (3. zugeschriebene Schrift in Form eines Gesprächs zwischen einem fragenden 10 Türken und einem antwortenden Chriften, sie wird bald als Confessio prior, bald als διάλεξις, Dialogus, bald mit dem besonderen Titel: de via salutis humanae, περί της οδού της σωτηρίας άνθρώπων bezeichnet; nach den einen (z. B. Kimmel, Libri Symbolici eccles. orient., Jena 1843), wäre diese διάλεξις zuerst abgesaßt, die confessio ein Auszug daraus; nach den andern ist vielmehr die consessio die frühere und 15 ursprünglichere Schrift, der Dialog eine später versaste weitere Ausführung; nach einer dritten Ansickt (von Lambecius, Wien 1750; Hatr. (Vennadius und der Dialog über die Haupstituse des christlichen Glaubens in 3hAh 1850, S. 390 ff. und 1864, S. 111) ware ber Dialog überhaupt nicht von Gennadius. Berausgegeben find beibe Schriften zusammen, die confessio und ber Dialog de via salutis, 20 zuerst von Brassican, Wien 1539, dann von Fuchte, Helmstädt 1611, 4°, von Daum, Zwickau 1677, 12°; einen neuen mehrsach berichtigten Text beider Schriften gaben teils nach Daum, teils nach Handschriften Otto und Gaß, ihm solgt im wesentlichen MSG S. 315 ff. — D. Eine vierte Periode der litterarischen Thätigkeit des G. bildet endlich die Zeit nach Riederlegung des Patriarchats 1456 ff. In diese Zeit durften von den uns 25 bekannten Schriften gehören: 1. Die Zuschrift an alle Gläubigen zur Rechtfertigung seiner Umtsabgabe; 2. ein Gespräch mit zwei Turten über die Gottheit Christi; 3. eine Schrift über die Unbetung Gottes; 4. ein Dialog zwischen einem Christen und Juden ed. Jahn a. a. D.; 5. eine Sammlung meffianischer Weissagungen bes AIs, od. Jahn a. a. D.; a. a. 2.; 5. eine Sammlung messansiger Weisslagungen des ALS, 8a. Jahn a. a. 2.; 6. verschiedene Reden und Homilien, z. B. eine auf die Geburt Christi 2c.; 7. die Schrift 30 contra Automatistas et Hellenistas oder περί ένὸς έν τριάδι θεοῦ ήμῶν κατὰ ἀθέων καὶ πολυθέων, gegen heidnischen Polytheismus und Naturalismus, insbesondere gegen die Lehre, daß die Welt von selbst durch Jusall entstanden sei (herausgegeben nach einer Pariser Handschrift von Gaß II, 31, MSG S. 567); sowie endlich 8. fünf Abstandlungen über Vorsehung und Vorherbestimmung, περί δείως προνοίως καὶ προσορίο 85 και Vorsehung von der Aristischen Lehre von der Rossehung mit hessonderer Rischschapen der Aristischen Lehre von der Rossehung mit heisenderer Rischschapen der der Rossehung wir bestimmung wit heisenderer Rischschapen der der Rossehung wir bestimmung wit heisenderer Rischschapen der der Rossehung wir bestimmt der Rossehung wir bestimmt der Rossehung wir der Rossehung wir bestimmt der Rossehung wir der Rossehung wir bestimmt der Rossehung wir bestimmt der Rossehung wir der Rossehung wir bestimmt der Rossehung wir der Ros uov, Darlegung der driftlichen Lehre von der Borsehung, mit besonderer Rudsicht auf das Berhaltnis berfelben zur menschlichen Freiheit. Bon ben funf Buchern, woraus biefe Schrift besteht, ist das erste 1825 von Thorlacius herausgegeben (Havniae 1825), abgedruckt bei Gaß S. 117, MSG; das zweite, einem Mönch Josef von Thessaland gewidmet, ist zuerst herausgegeben 1594 von D. Höschel zu Augsburg, latein. von Morel, Paris 1618, das dritte, so vierte, fünste aus einem Pariser Koder MSG S. 1126 ff.; ebendaselbst S. 1158 eine Abhandlung über die Menschheit Christi, erstmals herausgegeben aus einem Codex Graec., (Bageumaun +) Ph. Meyer. Baris.

Gennadins von Massilia, um 492. — Außgaben: 1. de viris illustribus: (3. Andreas), Rom 1468 (ausammen, wie später meist, mit des hieronymus gleichnamiger 45 Schrist); J. A. Habricius, Bibliotheca ecclesiastica, Hamb. 1718, 2. Abt., 1—43 (abgedruckt MSL 58, 1059—1120; B. Herding, Lips. 1879; C. A. Bernoulli, Freid. und Leipz. 1895 (Cammlung kirchen- und dogmengesch. Duellenschriften, hrsgeg. von G. Krüger, 11. Hest); E. E. Richardson in Al. 14, 1, 1895; Br. Czapla (s. u.). Eine hossentibus: Hauptausgabe Mussgabe von J. Huemer wird im CSEL erschenen. 2. de eccles. dogmatibus: Hauptausgabe 50 G. Elmenhorst, Hamb. 1614 (abgedruckt MSL 58, 979—1054); Fr. Dehler, Corpus haereseologicum 1, Berol. 1856, 333—355 (mit d. Noten v. Elm. 356—400). — Litteratur: G. F. Biggers, Bersuch einer pragmat. Darstellung des Augustinismus u. Belagianismus 2, Hamburg 1833, 350—356; J. F. C. Bähr in Ersch und Gruber, Allgem. Encykl. Sect. 1 Bd 38, 133 st. (Christliche Dichter und Geschichtsschreiber², Karlsruhe 1872, 123; E. Jungmann, 56 Quaestiones Gennadianae, Hymnas. Progr., Leipz. 1880/81; C. B. Caspati, Kirchenssschriftorier (Kirchengesch. Studien, hrsgeg. v. Knöpsler u. a. 4. Bd 1. H. D.) Wünster i/B. 1898; F. Diesamp, Bann hat G. seinen Schriststellersatalog versaßt. Russgeschichen (Eussel-Schwabe, 60 § 469, 12; Ebert 447 st.).

Real-Grubsble sur Seologie und Kirche. S. A. VI. Gennadius von Maffilia, um 492. — Ausgaben: 1. de viris illustribus:

Dem von späterer Hand (ob vom Schreiber des Cod. Veron.?) dem Schriftchen de viris illustribus hinzugefügten Kapitel (Richardson 101, gewöhnlich als 99 [100] bezeichnet) entnimmt man, daß Gennadius Presbyter zu Marfeille und ein Zeitgenoffe bes Bapftes Gelafius (492-496) war. Bon seinen Lebensverhaltnissen ift weiter nichts be-5 fannt. Nach unserer Duclle verfaßte er 8 Bücher adversum omnes haereses, 5 gegen Nestorius, 10 gegen Eutyches, 3 gegen Pelagius, tractatus de millennio et de apocalypsi beati Johannis, die Schrift de viris illustribus und eine (dem Gelasius übersandte) epistula de side. Nach eigener Angabe übersetzte er Schriften des Evagrius Ponticus (vir. ill. 11) und des Timotheus Aelurus (73 R. [72]) ins Lateinische. 10 Edrift adv. omnes haereses fann mit dem catalogus haereticorum identifch sein, beffen G. als einer von ihm projektierten Schrift (c. 36 |35 | und 54 [53]) gedenkt. Die epistola de fide wollten Wiggers und Wagenmann (2. Aufl. dieser Encyflopädie) auf Grund handschriftlichen Zeugnisses und alterer Uberlieferung mit ber unter bes G. Namen erhaltenen, aber in jenem Kapitel nicht erwähnten Schrift de ecclesiasticis dogmati-16 bus identifizieren. Doch hat Caspari darauf aufmerksam gemacht, daß diese Abhandlung weber Briefform hat noch den Charakter eines personlichen Bekenntnisses trägt, und seinerseits die von Barbenhewer und Czapla gebilligte Sypothese aufgestellt, daß de eccl. dogm. ben positiven Schluß ber antihäretischen Schrift bes G. gebildet haben möge. Daß eccl. dogm., ein Abrig ber katholischen Glaubenslehre mit ftarker polemischer Tendenz, wirklich 20 von G. herrührt, scheint die auch in dieser Abhandlung (vgl. das unten über vir. ill. Gefagte) hervortretende Reigung jum Semipelagianismus zu bestätigen (vgl. die Berteidigung des Creatianismus, die Lehre von der Materialität der Seele nach dem Vorgange von Cassian und Faustus, die versteckte Bekampfung oder doch stillschweigende Umgehung der Erbsündenlehre, die Betonung der menschlichen Wahlfreiheit, die Fassung der Gnade 25 als eines adjutorium, die Leugnung der Prädestination als einer sklavischen Notwendigfeit (f. Wiggers 353 ff.). Ein von Jungmann und Caspari herausgegebenes angeblich von G. herrührendes Glaubensbekenntnis ist von einem franklichen Theologen in den letzten Dezennien bes 8. Jahrhunderts verfaßt worden. Bon besonderer Bedeutung ift das in gablreichen handschriften enthaltene Werf de viris illustribus, eine Fortsetung des gleichso namigen Buches bes Hieronymus. Die Abfassungszeit ist unsicher: aus der Angabe bes 92. (R., Cz. 90., sonst 91.) Kapitels, daß der Schriftsteller Theodul ante triennium regnante Zenone gestorben sei, hat Czapla die Absassing zwischen 491 und 494 erschließen wollen. Doch scheinen andere Angaben sich nur dei Annahme einer erheblich früheren Absassungszeit zu erklären, und die Vermutung, daß die uns vorliegende Textgestalt 85 eine zweis bezw. dreimalige Redaktion voraussett (Diekamp), ist ansprechend. Die Kapitel 30, 87, 93, 95—101 sind unecht (Richardson). Der Text ist erst durch Richardsons Aus gabe, die aber immer noch nicht abschließend zu sein scheint, auf feste Füße gestellt worden. Das Werk ist die darin behandelten 91 (93) Autoren, die chronologisch, doch nicht ohne Berftoße, geordnet sind (Czapla 205 ff.), zum Teil unsere einzige, immer eine wert-40 volle Quelle, weniger unter bem biographischen als bem litterargefchichtlichen Gefichtspunkt (C3. 210 ff.), und tropdem es ungleichmäßig gearbeitet ist und der Borwurf der Nach-lässigkeit und Kritiklosigkeit an vielen Stellen nicht ohne Grund erhoben werden kann, doch viel solider und kenntnisreicher als die Arbeit des hieronymus in ihren selbstständigen Bartien (f. Czaplas forgfältige Analyse und Nachprüfung). G. war mit der griechischen Spracke 45 vertraut (ob auch mit der sprischen, ist recht zweiselhaft, s. Czapla 180f.) und sehr beleim in morgen- und abendländischer, firchlicher und haretischer Litteratur, ein fleißiger Sammler und urteilsfähiger Kritiker. Die Barteilichkeit des Semipelagianers (s. o.) zeigt sich nicht sowohl in den Lobsprücken, die er den Schriften eines Cassian, Faustus und Fastidius zu teil werden läßt — sie überschreiten erlaubte Grenzen nicht — als in der nachlässigen 50 und unvollständigen, zudem die Vegner herabsehenden Weise, in der er Augustin, den Vielschreiber (ep. 39 [38]: scripsit quanta nec inveniri possunt, quis enim glorietur omnia se illius habere, aut quis tanto studio legat, quanto ille scripsit?) unb Prosper, auch die Päpfte behandelt. Belagius selbst (43 [42]) ist ihm, obwohl er seine Bucher de fide trinitatis und eclogae studiosis necessaria bezeichnet, ein haeresi-55 archa; auch in dem übrigens gunftig und gerecht beurteilten Julian von Eclanum fieht er den Saretifer.

Genovesa. 1. Genovesa, die Heilige, Patronin der Stadt Paris. — Vita (antiquissima) s. Genovesae virginis Parisiorum auctore anonymo (aus einem cod. Paris. lat. nr. 17625, zuerst herausgeg. von C. Narbey, Quel est le texte authentique de

Genovefa 515

la Vie de s. Geneviève², Paris 1884). Daneben noch zwei andere Viten, gleichfalls von anonymen Verfassern (beibe ausgenommen in AS 3. Jan., p. 138—147), sowie eine vierte, zuerst durch Charles Kohler aus einer Hhs. der Pariser Bibliothèque de S. Geneviève versöffentlicht (in s. Étude critique sur le texte de la Vie latine de s. G. de Paris etc., Paris 1881); — vgl. den Uederblid über die Hohs, und Ausgg dieser vier Viten bei Potthast², II, 5 1331. Beste trit. Ausgabe der ältesten, angeblich ca. 520 geschriebenen Vita jett: Bruno Krusch in MG., Scriptores rer. Meroving. t. III (1896) p. 204—238. Schon einige Jahre vorher hatte Krusch das Leben der Heiligen auch in dieser ältesten Gestalt sür reine Erdichtung erklärt ("Die Fälschung der V. Genov." in NA XVIII, 1893, S. 11—50, und: "Das Alter der D.G.", ebd. XIX, 1894, S. 444—459). Begen des von Duchesne, Kurth u. a. hier- 10 gegen erhobenen Widerspruchs sunten. — Die monographische Litteratur — historisch größtenteils wertlos, aber in archkol. und funstgeschichtl. Hinsicht z. Teil intercsjant — verzeichnen llusse Ehrvalier im Repert. des sources hist. du Moyen Age, p. 828 und Potthast² a. a. D. Lygl. außerdem Delaumoine, Sainte Geneviève de Nanterre, Paris 1882; C. Schrödl im KKL VI, 295—297; Bennett in Dehrb II, 632—639.

Einer "seligen" Genovesa gedenkt schon Gregor von Tours als zu den in Paris verehrten Heiligen gehörig, nämlich als beigesetzt in derselben Basilika der Apostel Petrus und Paulus, welche Chlodovech I. und seine Gemahlin Chrotechilde hatten bauen lassen und wo deren Leichname ruhten (Hist. Franc. IV, 1). Aber Näheres über deren Leben teilt berfelbe weber hier noch bei einer anderen Erwähnung (De glor. conf. c. 89) mit. 20 Die in mehreren Redaktionen erhaltene lateinische Vita ber Beiligen (beren Urform angeblich schon vom Jahre 520 datiert) läßt bieselbe etwa im Jahre 422 zu Nanterre (Urbs Nemetorum) bei Baris geboren sein, bezeichnet als ihre Eltern die christlichen Landleute Severus und Gerontia, und berichtet schon bon bem heranwachsenden Rinde merkwürdige Proben einer ungewöhnlichen Heiligkeit, verbunden mit prophetischer Sehergabe und mit 25 Wunderfraft. Bischof Germanus von Augerre, als er (angeblich 429) auf einer Reise nach Britannien (zur Bekampfung bes Pelagianismus) burch Nanterre kam, foll ber damals Siebenjährigen ihre einstige Größe geweissagt und sie zugleich zur Magd des Herrn geweiht haben, infolge wovon sie dann ihre ganze Sehnsucht auf den jungfräulichen Stand richtete. Unter den von ihr schon im Kindesalter bewirften Beilwundern ist das berühm= 90 teste die Wiederherstellung des erblindeten Gesichts ihrer Mutter durch Wasser aus einem Brunnen zu Nanterre, das sie mittels des Kreuzeszeichens geweiht hatte. Nach dem Tode ihrer Eltern begab sich die etwa Fünfzehnjährige nach Paris, nahm hier, zusammen mit zwei Gefährtinnen ben Schleier gottgeweihter Jungfrauen, und feste ihr gebetseifriges und liebesfräftiges Wirken fort. Zeitweilig bitter gefrankt durch boshafte Verleumder, Die fie 36 als unlautere Schwärmerin und Seuchlerin schmäbten, foll fie aufs Neue durch Germanus von Augerre in Schutz genommen und durch Uberfendung frommer Gaben (Gulogien) gechrt worden sein. Während der großen hunnen-Invasion im Jahre 451 foll fie ben balbigen Untergang bes wilden Feindesheeres troftend vorhergesagt und die in Paris und ben Nachbarstädten (Laon, Meaux, Tropes 2c.) ausgebrochene Hungersnot durch wunderbar 40 bewirkte reiche Brotspenden beseitigt haben, u. s. f. Später soll sie über den Gräbern des bei Paris als Märthrer gestorbenen h. Dionysius und seiner Gefährten eine Kirche — die Vorgängerin der nachmals durch Dagobert I. errichteten Abtei Saint Denis — erbaut haben. Ihren Tod läßt die Legende am 3. Januar 512 (wenige Wochen nach Chlodosveches Ableben) erfolgen. Jene Peter-Paulöfirche, worin ihre sterblichen Überreste beigesetzt 46 wurden (s. o.), wurde später nach ihr benannt, da die (seit Dagobert I. in einem kostbaren, angeblich vom hl. Eligius verfertigten Schrein geborgenen) Reliquien der Heiligen durch ihr Wunderwirken wachsenden Ruhm erlangten. Vor der Verwüstung von Paris durch die Normannen, der auch die Genovesa-Basilika nicht entging (857), sollen die Reliquien nach Athis geflüchtet, später aber nach Paris zurückgebracht worden sein. Einen stattlichen 50 Neubau erfuhr die Rirche S. Geneviève unter Abt Stephan von Tournay (1177—1180). Aus bem folgenden Jahrhundert rührte ber von Gold und Ebelfteinen ftrogende Reliquienfasten (getragen von vier riesengroßen weiblichen Gestalten) ber, welcher noch in neuerer Zeit als ein Wunder kirchlicher Runft angestaunt und öftere burch pompose Prozessionen verherrlicht wurde, bis die Revolution ihn (1793) vernichtete. — Daß das in jenen Viten 56 über den Lebensgang der Heiligen Berichtete wenigstens seinem Kern nach geschichtlich sei, ist die neueste Zeit meist angenommen worden. Das auf gänzliche Ungeschichtlichteit lautende Urteil Kruschs (s. o.) stütt sich hauptsächlich darauf, daß in jener angeblich ältesten Vita (A nach Kr.s Bezeichnung) bereits die erst bem 8. Jahrhundert entstammende Passio Dyonisii citiert wird, woraus sich etwa das Jahr 800 als Entstehungszeit der 60 Vita ergebe. Der von & Ducheone (Étude sur la vie de s. Geneviève, in den

Comptes rendus de l'Acad. des Inscriptions etc. 1893, 7. April) hiergegen erhobene Einwand, jenes Citat könne durch spätere Interpolation in den Text gekommen sein, erweist doch höchstens die Möglichkeit eines schon älteren Ursprungs der Vita (ähnlich auch die Anal. Boll. XIV [1894], p. 334 f.). Auch von Kurth, welcher (D3G 1897, Monatsbl. 5 II, 219 ff.) die von Krusch gegen den Verfasser der Vita (durch Ausdrücke wie "homo mendax", "histrio" 2c.) bethätigte Härte tadelt, wird nichts eigentlich Entkrästendes gegen seine Kritit beigebracht. Von unerheblichem Belang ist das von Abbe Narbey (Supplément aux Acta Sanctorum pour les Vies des Saints de l'époque Mérovingienne, t. I, p. 175—176, Paris 1899) gegenüber Kruschs Kritit Vorgebrachte.

2. Genovefa, Pfalzgräfin von Brabant. — Matthias Emyich, O. Carm., Vita s. Genovefae, 1472; René de Cerisiers. S.J., L'innocence reconnue, ou Vie de S. Geneviève de Brabant, Paris 1647; De historie van Genoveva, huisvrouwe van Siegfried, Graaf van Trier, Notterdam v. J. (16. Jahrhundert); "Eine schöne Historie von der heiligen Pfalzgräfin Genovesa, Köln. dei Chr. Everaerts, v. J. (16. oder 17. Jahrh.); Kupp. Legenda, 15 qualiter capella in Frauwenkyrg est constructa miraculose (v. J.; 18. Jahrh.); Sauerborn, Geichichte der Pfalzgräfin Genovesa, Regensburg 1856; J. Zacher, Die Historie von der Pfalzgräfin Genovesa, Königsberg i. Pr., 1860 (auch desselben A. "Genov." in Ersch und Grubers Enc., Bd 58, S. 219—223); B. Seuffert, Die Legende v. d. Pfalzgräfin Genovesa, Würzburg 1877; Brund Golz, Pfalzgräfin Genovesa in der deutschen Dichtung Lpzg. 1897; Franz Görres, Kritische Erörterungen über die Entstehungsgeschichte d. Genov. Sage, in Pick Wonatsschr. f. rhein-westsäll. Geschichts und Altertumskunde II, S. 531—582; A. Kessel, "Genovesa, die Kartende die ARL2 VI. 297 ff.

Während die Annahme einer Geschichtlichkeit ber Barifer Stadt- und Bolksheiligen wenigftens an Gregor von Tours einen Gewährsmann befitt, erscheint die Belbin bes 26 bekannten beutschen Rolksbuchs (in ben Sammlungen von Karl Simrock, Gustav Schwab 2c.) als das Produkt einer spätmittelalterlichen Sage, deren Berbreitung zuerst hauptsächlich durch farmelitische, später auch durch jesuitische u. a. Schriftsteller betrieben wurde. Benovefa, die tugendsame Gemahlin des rheinischen Pfalzgrafen Siegfried (angeblich im 8. Jahrhundert) wird nach dieser Sage während Abwesenheit ihres Cheherrn durch den Heermeister 30 (Volo vergeblich zur Untreue zu versühren gesucht, soll dann samt ihrem neugeborenen Söhnlein durch einen Diener ertränkt werden, wird aber durch diesen nur in eine abgelegene Walbeinsamkeit gebracht, hierselbst durch göttlichen Schutz wunderbar erhalten und zulett gelegentlich einer Jagd von ihrem Gemahl wieder entdeckt und als schuldlos er= funden. Die in einfacherer (Bestalt zuerst in jener Empichschen Vita überlieferte, banre 85 durch ben Jesuiten de Cerisiers romantischer ausgeschmückte (von bemselben auch dramatisch. in der Tragödie "Genevidve" [Barist 1669 u. ö.] bearbeitete) Legende lehnt sich ur= sprünglich an die Kapelle Fraukirchen bei Maria-Laach an, als deren Gründer der Pfalz-graf und Kreuzsahrer (Gefährte Gottfrieds von Bouillon beim ersten Kreuzzuge) Siegfried, ber zweite Stifter bes genannten Benediktinerklosters († 1113), betrachtet wird. Aus der 40 in Brabant begüterten Gemahlin bieses Grafen, einer geb. Gräfin von Nordheim (die übrigens Gertrube hieß), scheint die Sage eine fromme Dulberin "Genovesa" gemacht, und bieses brabantische Seitenstück zur Heiligen von Paris auch der Zeit nach möglichst in deren Nähe, also ins Zeitalter Karl Martells und des angeblichen Trierer Bischofs Hidus hinaufgeruckt zu haben. Bur Kritik ber verschiednen, entweber für die ganze Legende, ober 45 wenigstens für einen Kern berselben eintretenden Rettungsversuche — von ersterer Art befonders Kupp und Sauerborn [f. o.], von letterer ber des Jesuiten Brower, welcher dem mythischen Bischof Sidulf den historischen Erzbischof Sillin von Trier 1152—69 substituieren und so die Genesis der Sage ins 12. Jahrhundert herabrücken wollte — s. bes. Görres, a. a. D. Schon Baronius und die AS (t. I April p. 37) haben die Geschichtlickseit seiner Brabanter Heiligen dieses Namens einsach in Abrede gestellt. Gegen Zachers Versuch einer mythologischen Erklärung der Sage (Pfalzgraf Siegfried bedeute Odin, der schlimme Golo sei — Ullr 2c.) s. bes. Seuffert a. a. D.

Genovefaner (Orben). 1. Genovefaner, Kanoniker ber hl. Genovefa, auch Kanoniker ber gallikanischen Kongregation. — La vie du R. Père Charles Faure, Réformateur des Chanoines reguliers de la Congrégation de France, Paris 1698 4°; Constitutiones Canonicorum regularium Congregationis Gallicanae, ebb. 1676; Helhot, Riosterorben 2c. II, 448—462: heimbucher, Orben und Kongreg. I, 413 f.

Diese durch geschrtes Streben und tichtige Leistungen auf einigen Gebieten der

Diese durch gelehrtes Streben und tüchtige Leistungen auf einigen Gebieten der Wissenschaft ausgezeichnete Genossenschaft soll schon im Jahre 1058 durch Versetzung von 60 Chorherren von St. Viktor an die Kirche S. Geneviede gestiftet worden sein und bereits

ben Sentenzenmeister Petrus Lombardus zu ihren ersten Mitgliedern gezählt haben. Zu dauerndem Ruhm und Einsluß erhob sie erst ihr Reformator und zweiter Stifter Charles Faure (vorher Mitglied der Abtei St. Vincent zu Senlis) seit 1614. Kardinal Rochessoucault berief denselben, der zuvor schon das Stift Senlis mit bedeutendem Erfolg resormiert hatte, zusammen mit 12 der dortigen Kanoniker in die nach der Schutheiligen von 5 Paris benannte Abtei, um auch hier die Reformation vorzunehmen. Schon um die Zeit des Todes Faures (1644) stand der durch Gewinnung von noch 15 anderen Klöstern zu ziemlicher Ausdehnung gelangte Genovesaner-Orden in solchem Ansehen, daß der Kanzler der Sordonne ihm stets angehörte. Seine Religiosen hatten sich mit dem Unterrichte zu beschäftigen, der Jugend Gottesdienst zu halten, die Angelegenheiten in den Hoterrichte zu beschäftigen, abends 8 Uhr die Kirche zu besuchen und an jedem Feiertage zu sasten, doch mit der Beschäftung, daß das Fasten unterbleiben dürse, wosern ein Kirchensest auf den Donnerstag oder Sonnabend salle. Während ihrer höchsten Blütezeit (in der ersten Honzgregation von Vallis seholarium verstärften Kongregation 77 Abteien und 28 Priorate. 15 Die Revolution sührte den Untergang des Instituts herbei, nachdem einige nicht unberühmte Gelehrte aus ihr hervorgegangen waren, u. a. der verdiente Astronom und Historiker der Astronomie Bingre in Rouen, später in Paris († 1796). Die noch vorhandenen Bibliothes der Genovesaner (Biblotheque de S. Geneviève), seit 1790 französischert, besitzt über 20 7000 Manusstripte.

2. Genovefanerinnen (Miramionen, Töchter ber heil. Familie). — Constitutions de la communauté des Filles de s. Geneviève, Baris 1683; M. l'abbé de Choisi, Vie de Madame de Miramion, Baris 1706; Helpot VIII, 222 ff.; Fehr, Aug. Gesch, der Mönchsorden II, 346-348; Heimbucher, II, 438 f.

Diese Kongregation zur Armenpflege und zu katholischer Mädchenerziehung wurde 1636 durch Franziska de Blosset († 1642), eine der eifrigsten Mitarbeiterinnen des Vincenz von Paul, gestistet und dem Schutze der Heiligen von Kanterre unterstellt. Ihre Statuten wurden einige Zeit nach dem Tode der Stissen von Kanterre unterstellt. Ihre Statuten wurden einige Zeit nach dem Tode der Stissen von Kanterre unterstellt. Ihre Statuten wurden einige Zeit nach dem Tode der Stissen von Kanterre unterstellt. Ihre Statuten wurden einige Zeit nach dem Tode der Stissen von Kanterre unterstellt. Ihre Schräftigt (1658). Sie gewannen eine nicht unansehnliche Verbreitung, als im Jahre 1665 ihr so Orden sich mit der klösserlichen Stissung vereinigte, welche schon 1660 durch Marie Voneneau de Rubelle Beauharnois de Miramion unter dem Namen einer "heiligen Familie" gestistet worden war und die von dem Beichtvater der Miramion, du Festel, entworsene Regel befolgte. Die Miramion wurde bei der Vereinigung zur Superiorin erwählt und der ganze Orden von jetzt an gewöhnlich nach ihrem Namen bezeichnet. Im Jahre 1670 35 bezog Miramion mit ihren Schwestern ein Klosser dem Duay de la Tournelle; ähnliche religiöse Vereine verbanden sich noch mit ihr, und als sie starb (1696), war ihre Stissung zu ansehnlicher Bedeutung gelangt. Während der ersten französsischen Kevolution hatten die Miramionen schwere Verfolgungen zu erleiden, u. a. eine über sie verhängte össentliche Auspeitschung (1790). Ihr Pariser Konvent ging damals sür immer unter. Als die 40 Spoche der Restauration sie unter dem Namen Soeurs de la s. Famille auss Neue ins Leden rief, wurde Besancon ihr Hauterhäuser der Kongregation. Ihre Regel verpsticktet sie, Werte der Liede zu üben, insbesondere arme und franke Frauen zu pslegen, kleine Mädchen unentgeltlich zu unterrichten, täglich das Ossiziam der Maria herzusagen, des Nachts und 45 bes Morgens eine Stunde auf innerliches Gebet zu verwenden. Sin zweisähriges Rodzisch baulegen.

Gentile, Giov. Balentino, Antitrinitarier aus Cosenza, 1566 enthauptet. — Litteratur: 1. Allgemeines: Trechsel, Die protest. Antitrinitarier, II, (1844); Spiriti, 50 Memorie degli Scrittori Cosentini (Napoli 1750) p. 66 (vgl. dazu Trechsel a. a. D. II, Z. 317, A); Leonardo Nicodemo, Addizioni alla Bibl. Napolet. p. 244; Sand, Biblioth. Antitrin. (1684) S. 26 st.; Bod, Historia Antitrinitarioum (1774) S. 369 st.; Bayle, Dictionnaire, art. Gentile. 2. Spezielles: Val. Gentilis teterrimi Haeretici impietatum ac triplicis persidiae et periurii brevis explicatio ex actis publicis Senatus Genevensis optima 55 stide descripta (ed. Theod. Beza) Gens, Berrin, MDLXVII. Dieser Schrist sind beigegeben des Beza Protheseon Gentilis refutatio brevis: dess., Responsio ad quaestiones a G. Blandrata propositas; dess., Duplex ad fratres Polonos admonitio; serner Gleichartiges von Andreas Hyperius, Joh. Bigand, und Alexander Alesius; endlich ein Brief der Gense Gesiste sichen über denselben Gegenstand. — Bened. Arctius, 60

518 Gentile

Val. Gentilis iusto capitis supplicio Bernae affecti brevis historia et contra eiusdem blasphemias orthodoxa defensio articuli de S. Trinitate, Genf, Perrin, 1567. — Bgl. Calvinž Thes. Epist. im CR passim (Calv. Opp. in Bd. 18ff.); Calvinž Widerlegung der Protheses in seinen Opera (CR) IX, 361 ff. — 3. Bon schriftlichen Darlegungen Gentiles sind dei Trechsel' (Antitr. Bd II S. 471 ff., 1844) gedruckt: Confessio ad III. Dom. S. Wurstembergerum; Adnotationes in Symbolum Athansaii; Protheses (s. o.) und Antitheses de Trinitate. Seine Antidota handschriftlich in Bern (s. Trechsel II, 369). Beiteres in Calvini Opp. (CR) Bd IX, p. 385 ff. Die Atten des Brozesses von 1558 und 1566 waren Trechsel nicht zugänglich; er hält die letzteren (a. a. D. II, S. 371, A. 1) für "verloren oder vermichtet". Neuerdings sind die des Genser Brozesses von 1558 veröffentlicht worden in Bd XIV der Mémoires de l'Institut Genevois (1878—79), ed. Hah. Sie bestätigen in den thatsächlichen Angaben die discherige Darstellung, geden aber sehr reichliche Daten im einzelnen, denen Fazy auch aus anderweitigen Quellen manches bestägt. — Der Berner handschrift. Bestand betr. G. bei Hagen, Catal. cod. Bernensium (1875) p. 177 (35, a—k); vgl. p. 214 und 22. — Bgl. Comba, Val. Gentile, un nuovo Serveto? I (Riv. Crist., Florenz, 1899, S. 20—25).

Giovanni Balentino Gentile aus Cofenza in Calabrien verließt wie fo viele Ataliener aus religiösen Gründen sein Vaterland und wird von Galiffe im Refuge italien de Genève (S. 164) als im Jahr 1557 (nach Fazy 1556) nach Genf gekommen verzeichnet. Dort pflog 20 er Verkehr mit Blandrata (s. Bd III, S. 250, 21), Alciati und Gribaldo und trat in den lebhaft wenn auch zunächst privatim geführten Streitigkeiten über die herkömmliche Trinitätslehre auf deren Seite. Der Prediger der italienischen Gemeinde Lattanzio Ragnone trug mit Calvin die Sache bem kleinen Rate vor am 16. Mai 1558. Die ernste Wenbung, welche so die Sache nahm, wird baburch bezeichnet, daß ein orthodoges Glaubens-25 bekenntnis im Konfistorium der italienischen Gemeinde am 18. Mai 1558 vorgelegt wurde, zu beffen Unterschrift die sämtlichen Italiener gezwungen werden sollten. Sieben von ihnen, barunter G., verließen beshalb die Stadt, aber den Bemühungen ihrer Landsleute gelang es, sie zurückzuführen und zur Unterzeichnung zu betwegen. Daß G. trosdem in die alte Weise zurücksiel, hat ihm Denunziation und Verhaftung eingetragen; jedoch beschwichtigende 80 Erklärungen seinerseits ließen es schließlich bei einer beschwenden Prozedur öffentlicher Buße und dem Verbote unter Todesstrafe, die Stadt ohne Erlaubnis zu verlassen, bewenden (2. September 1558). Tropbem entfloh G. nach Farges zu Gribaldo, dann wenden (2. September 1558). Tropdem entstoh G. nach Hatges zu Gribaldo, dann nach Lyon, two eine größere Zahl Jtaliener sich zusammengefunden hatte. Eifrig studierte er die älteren Kirchenväter, überall Bestätigung für seine Trinitätslehre suchend — die Früchte sammelte er in den "Antidota", welche dem Könige Sigismund August von Polen gewidmet wurden. Gegen Calvins Ausschlungen in der "Institutio", zweite Bearbeitung von 1550, richtet sich G.: die üblichen Termini Honousse, Person, Substanz, Einheit u. s. w.) erklärt er für "phantastische und sophistische" Wörter, durch welche die Erkenntnis von Gottes Geheimmissen in falsche Bahnen gelenkt werde; Luther, Iwingli und 40 Buter haben den Antichrift zwar bekämpft, aber von der unrichtigen Seite aus, nur Melandthon habe jenem eine tötliche Wunde — mehr angebroht als beigebracht (val. bei Aretius, Hist. 43 ff.). Bon Lyon ging G. nach Grenoble, wo inzwischen Gribaldo sich niedergelassen hatte, sohn begab er sich — um 1561 — in die unter Berner Hoheit stehende savonische Landschaft Ger und zwar wieder nach Farges. Der Landschogt Wurstemsberger ließ ihn sofort verhasten — in Ger setzte man ihn gesangen. Auf Berlangen der Geistlichseit ließ der Bogt ihn eine Consessio einreichen, die denn auch in etwas vermehrter Ausgade alsbald im Druck erschien (s. oben) und von den Protheses sowie den Adnotationes in Symbolum Athanasii begleitet war. Der Bogt hatte ihn inzwischen freigegeben, und so finden wir ihn abermals in Lyon, von wo er, wieder zeitweise in Saft 50 geset, fich in das gelobte Land der Sektierer, nämlich nach Polen, begab (1563).

Die drei kleineren Druckschriften des G. gestatten einen Blick auf seine Gotteslehre: abgesehen von der erbitterten Bekämpfung der traditionellen Terminologie im Bereiche der Trinitätslehre tritt als charakteristisch bei ihm hervor, daß er das allzu große Übergewicht, wie es in der Kirchenlehre der Einheit gegenüber den Unterschiedenheiten zu teil wird, bekämpft. Er will den "Personen" innerhald der Trinität zu ihrem Recht verhelsen — sie sollen nicht lediglich verschiedende Momente an der Substanz sein, die sabellianisch immer wieder in diese zurücktauchen. Wie unbiblisch das in seiner Konsequenz sei, weist er z. B. an dem Begriffe des "Laters" nach, bei dem das christliche Bewußtsein sich nur den realen, lebendigen, ewigen Bater Jesu Christi, nicht aber eine bloße Relation denken könne. Wenn diese Meaktion gegen die Kirchenlehre nicht ohne Grund war, so ging doch G. (und mit ihm Gribaldo) andererseits wieder einseitig zu weit und vermochte nicht dem Sohne und

Gentile 519

bem bl. Geiste die auch von dem driftlichen Bewußtfein geforderte Göttlichkeit zu sichern. Er hat sclift das Gesühl davon, wenn er in der "Confessio" sagt: Sed quispiam fortasse dicet, me, dum nimio studio Sabellium vito, ultro in Arii sententiam concedere (concidere?) ipsumque Christum cum Paracleto prorsus a divinitate excludere (s. bei Trechsel II S. 474). Um nun Sohn und Geist möglichst nahe dem 6 Bater, dem allein adrovosa zukomme, zu normieren, sucht er sie möglichst hoch über die Kreatur zu erheben, verfällt aber dabei wieder der unentrinnbaren Konsequenz, welche jede Beanstandung der vollen Menschlichkeit Christi nach sich zieht. Dabei will G. doch die gleiche Ewigkeit allen Dreien zuerkennen, freilich nicht ohne eine gewisse Abschattierung dem Einen Göttlichen gegenüber, sofern ihm Bater, Sohn und Geist aeterni, der unus 10 deus aber = non principiatus oder sempiternus heißt. Daß übrigens Sohn und Geist entschieden subordinatianisch zum Vater gestellt werden, trotz des für das Hervorzgeben von G. verwendeten Begriffs der essentiatio — bedarf kaum der Erwähnung. Den Klippen der Zweinaturenlehre suchte G. dadurch zu entgehen, daß er den Logos in der Jungfrau Maria sich zu einem gottmenschlichen Individuum verkörpern ließ (Beleg: 16 stellen bei Trechsel a. a. D. S. 342, A).

Über Gentiles Aufenthalt in Polen fehlt Näheres; nur ab und zu begegnet sein Name in ben Briefwechseln ber Zeit. Go hören wir burch einen Korrespondenten Calvins, daß er von Krakau nach Pinizow gezogen und daselbst unter dem Schutze des Nikolaus Olesnicki 1564 lebte (Joh. Thenaud an Calvin, 31. Mai 1564). Als aber 1566 das 20 Parezower Edikt gegen die Ketzer in Petrikau speziell gegen Antitrinitarier erneuert und von Lublin aus ein Berbannungsbefehl namentlich gegen Anabaptisten und "Tritheisten" erlaffen wurde, begab G. sich nach Mähren, bann über Wien nach Ger zurud. Calvin war 1564 gestorben, und auch Gribaldo nicht mehr am Leben. Die Hoheit Berns im Gebiete von Ger bestand damals noch (bis 1567); sogar der nämliche Vogt regierte dort 25 noch, aber dessen Stimmung gegen G. war eine äußerst gereizte, was G. empsand, als er mit einer hochschrenden Aufsorderung zu öffentlicher Disputation im Juni 1566 her=vortrat (Aretius a. a. D. p. 47 f.): es handle sich für die Gegner um Berteidigung der Sähe Calvins gegen G. durch Aussprüche der hl. Schrift — der Unterliegende solle mit dem Tode bestraft werden! G. ahnte nicht, daß er damit sein eigenes Schicksla prädiziert so kotte. Expriser und nach Narp ackübrt wurde K. dam 5. August bis a Säntander hatte. Ergriffen und nach Bern geführt, wurde G. vom 5. August bis 9. September einem peinlichen Berfahren unterworfen — so erhielt Bern seinen Servetprozes und zwar mit ähnlichem Ausgange. Die "Konfession" und die "Antidota" lieferten hauptfächlich mit ahnlichem Ausgange. Die "Konfesson" und die "Anticota" lieserten hauptsachten das Material, um G. zu belasten: auf Abweichung von der orthodogen Trinitätslehre in sieben Fretümern (s. Trechsel a. a. D. S. 371), Lästerung der hl. Dreisaltigkeit und 25 Schmähung der reformierten Kirche lautete die Anklage; als viertes wurde seine Besmäntelung der eigenen Ansichten und mannigsacher Betrug, ja Eidbruch herausgestellt. Der Ausspruch lautete auf Tod durchs Schwert; erant qui ipsum incendii dignum clamarent schreibt Bullinger an Zanchi am 6. Januar 1567 (Zanchii Epist. in dessen Opera VIII Append. p. 283). Den Wortlaut des Spruches teilt Aretius a. a. D. S. 49 40 mit. Um folgenden Tage, 10. September, wurde bas Urteil vollstreckt. Noch auf dem Wege jum Richtplat warf G. bem Berner Geistlichen Sabellianismus vor und protestierte gegen die Statuierung einer über den drei Personen stehenden göttlichen Substanz. So starb er als Märtyrer seiner Überzeugung davon, daß die kirchliche Trinitätslehre eine bestriedigende Formulierung nicht biete, ohne jedoch im stande zu sein, für seine oder die spätere Zeit selbst eine befriedigende Lösung der trinitarischen Frage zu geden. Trechsel macht darauf ausmertsam wie wenig Aussehen der Ausgang eines E. berglichen mit dem eines Servet erregte. Das erklärt sich schon baraus, daß wir es hier im Bergleich mit der Genser Aktion doch nur mit dei minorum gentium zu thun haben. Aber es erflart fich auch aus der Sache selbst: wenn (3. nach manchen Schwantungen doch schließ= 50 lich für seine Überzeugung in den Tod geht, so tritt dei ihm weit mehr das Schulmäßige, das Interesse an Desinition und Formulierung, in die erste Reihe, während dei Servet ein tieses religiöses Interesse soften entgegenspringt. In den Schulen hatte man über jene Sähe des G. schon seit Jahren gestritten: 1564 hatte Andreas Hyperius in Wardung die oben erträhnten Thesen gegen G. gerichtet; zugleich hatten Joh. Wignand gegen M. Die neuen 55 Arianer in Bolen" und der Leipziger Alexander Alefius dirett gegen G. die "Assertio doctrinae de S. Trinitate" (alle brei Schriften burch Beza a. a. D. abgebruckt) veröffentlicht; endlich hatten die Genfer Geiftlichen 1565 dem vielbemühren Nic. Radzivil in ihrer Épistola de Unitate Essentiae Divinae (bei Beza a. a. D.) ein Gegengift gegen G. und Blandrata speziell geboten. Symbolisch war auch in der gleichzeitigen Confessio 60

Aretius in der Schweiz noch einmal im Zusammenhange gegen seine Ausstellungen aufsteteten in der durch Bullingers Vorrede eingeführten Schrift des Josias Simler: De aeterno Dei fillo . . . l. IV. Dieses Werk erschien zwar erst 1582, ist aber, wie auch die Vorrede, noch unter dem frischen Eindruck des Berner Vorganges 1568 geschrieben worden. Mit dem Werke des 1566 nach Heidelberg berusenen Zanchi De tribus Elohim . . . l. XIII (Neostad. 1589) ist dann der Streit über die trinitarische Frage 10 in der reformierten Kirche eingeschlafen; gegen die von G. vertretenen Positionen wendet sich vornehmlich das 13. Buch des zweiten Teiles.

Gentillet, Innocenz. Geburts- und Todesjahr biefes ausgezeichneten protestantischen Rechtsgelehrten sind unbekannt; überhaupt weiß man nur wenig von seinen Lebensumständen. Er war von Bienne in der Dauphins gebürtig; nach der Bluthochzeit flüchtete 15 er sich nach Genf, wo er als Abvokat erscheint. Nach dem Frieden von 1576 wurde er an die Spipe des Rats von Die (im heutigen Drome-Departement) berufen; kurz darauf erhielt er die Präsidenz des Parlaments von Grenoble. Ein Edift von 1585 beraubte ihn dieser Stelle und nötigte ihn abermals zur Auswanderung; wahrscheinlich begab er sich wieder nach Genf. Senebier (Histoire littéraire de Genève, II, 116) schreibt 20 ihm eine Reihe von Werken zu, von denen mehrere, pseudonym erschienen, sicher andern Berfassern angehören. Bon denen, die bestimmt von ihm sind, behandeln zwei, aus den Jahren 1574 und 1576, politische Gegenstände; ein brittes ist die Übersetzung der schweizerischen Republik von Simler. Hier sind nur folgende zu nennen, von denen das eine zu den besten Apologien der Reformation, das andere zu den gründlichsten Widerlegungen 26 bes tribentinischen Konzile gehört: Apologia pro christianis Gallis religionis evangelicae seu reformatae (nach Senebier schon 1558 erschienen; aus der Dedikation are den König von Navarra, 15. Februar 1578, geht aber hervor, daß die erste Ausgabe die aus letzterem Jahre ist; eine zweite, vermehrte, besorgte Gentillet zehn Jahre später, Gen 1588, 8°; französisch, 1584, 1588, 8°); — Le bureau du concile de Trente, auque-Iso est monstré qu'en plusieurs poincts iceluy concile est contraire aux ancien s conciles et canons et à l'autorité du roy, dem König von Navarra gewidmet (Gen 1586, 8°; lateinisch: Examen concilii Tridentini, Genf 1586, 8°, und später; auch beutsch, Basel 1587, 8° (s. die Biographie universelle und die France protestante). C. Schmidt †.

Gentilli, Gentiliacum, Reichsversammlung von 767. — Annal. regni Francor. (= Ann. Lauriss. mai.) z. 767 ed. Rurze S. 24, ann. Einh. z. d. J. S. S. 25; Hefele, Conc. Gefch. 3. Bb 2. Aufl. S. 431; Oldner, Jahrbb. des frant. Reichs 1871 S. 404.

In den angeführten frankischen Annalen wird zum Jahre 767 eine Reichsversammlung, beziehungsweise Spnode erwähnt, auf welcher in Gegenwart griechischer und römischer 40 Gesandten über die Trinitätslehre, d. h. den Ausgang des hl. Geistes, und über die Bilderverehrung verhandelt worden sei. Sie fand zu Gentilli, einem Königshof in der Nähe von Paris, statt. Beranlaßt war sie durch eine griechische Gesandtschaft, die schon einige Zeit vorher in das frankliche Reich gekommen war (Cod. Carol. 37 MG Ep. III S. 549, über das Datum des Briefs f. Kehr in den Nachr. der Gött. (G. d. B. Sie sollte wahrscheinlich die frankische Kirche für den Standpunkt 45 1896 S. 125 ff.). Konstanting V. in der Bilberfrage gewinnen (f. Bb III S. 224, 22). Der Eifer, mit dem Paul I. versicherte, er sei überzeugt, daß Pippin keinen anderen Bescheid erteilen werde, als wie er den Interessen Roms und des orthodogen Glaubens entspreche (Cod. Carol. 37 S. 549), läßt vermuten, daß man an der Kurie nicht ganz ohne Besorgniffe gewesen ift. so Über den Verlauf und die Beschlüffe der Synode fehlt jede Nachricht. Es liegt aber in ber Natur der Sache, daß die Frage nach dem Ausgang des hl. Geistes nicht von ben Griechen, sondern von den papstlichen Gesandten angeregt wurde; denn sie war geeignet, die Verständigung zwischen den Franken und Griechen zu hindern. In der That scheint es auch nicht zu einer solchen gekommen zu sein. Das ist verständlich; denn auch abgeseben 55 von der trinitarischen Frage war sie durch die politischen Verhältnisse Italiens, und durch die Beschältnisse ber Synode von 754 gegen die Bilder erschwert, wenn nicht ausgeschlossen. Die letzteren widersprachen den franksichen Anschauungen nicht minder als den römischen.

Genügsamfeit f. Bufriebenbeit.

Genuflexio j. Bb II S. 382,2.

Gennathunna f. Berfohnung.

Georg III. von Anhalt, 1507-1553. Seine beutschen Schriften murben zuerst durch Georg III. von Anhalt, 1507—1553. Seine deutschen Schriften wurden zuerst durch Melanchthon gesammelt herausgeg. 1555 (7. verm. Aust. 1741); eine sat. Ausg., 1570 er- 5 schienen, enthält auch seine zuerst 1555 gedruckten conciones synodicae, von welchen 1895. Setier eine deutsche Ledersetzung veröffentlichte. Sein Briefwechsel mit Luther zusammengestellt in Witt. s. Anhalt. Gesch. IV, 1 ff., mit Melanchthon dei E. Krause, Melanthoniana, 1885, mit Jonas dei Kawerau; außerdem vgl. Bedmann, Historie des Kürstent. Anhalt V u. VI, CR V, 829. VI, 6. 848. 955; Kolde, Analecta, Tert. Lid. epist. Eod. Hessii; C. G. Schmidt, 10 Georgs des Gottsel., Fürsten z. Anhalt, Leben in Meurer, Leben der Altv. d. luth. K. IV, 63 ff., wo auch die ältere Litteratur. Seitdem: Add 8, 595 f.; M. Steffenhagen, Georg von Anhalt, 1893; ders., 45 Jahre Kampf um die ev. Wahrheit, 1893; Mümelin, Resorm. in Dessau, 1895; Sehling, Die Kirchengesetzgebung unter Moriz von Sachsen u. G. v. Anhalt, Leidzig 1899.

Leipzig 1899.

Georg von Anhalt-Deffau, geboren am 13. oder 15. August 1507, wurde mit seinen Brüdern Johann und Joachim, da der Bater, Fürst Ernst, schon 1516 stard, vorwiegend von seiner aufrichtig frommen Mutter Margarete, geb. Herzogin von Münsterberg, erzogen. Bon ihr, welche ihrer Kirche treu blieb und doch "all ihr Vertrauen und Trost auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch Christum stellte", besitzen wir noch eine aussühr- 20 liche gereimte Morgenandacht mit dem steten Refrain: "D Jesu, wie war deine Liebe so groß", ihr Glaubensbekenntnis und ihre poetische Bearbeitung der Bergpredigt (Mt des B. f. Anhalt. Gesch. IV, 567. VI, 457). Auf Veranlassung seines Verwandten, des Bischoss Abolf von Mersedurg, wurde Georg 1518 zum Kanonikus daselbst erhoben und bezog die Universität Leipzig, wo Georg Held aus Forchheim sein "hochgeliebter Magister" wurde. 25 1524 weihte Abolf ihn zum Priester und cedierte ihm die zu Magdeburg freigewordene Dompropstei. Boll "herzlicher Liebe zu den väterlichen Satzungen und Lehre haßte" Georg "die Lutherische Sekt heftiglich". Um die Gegner noch gründlicher widerlegen zu können, machte er sich unter Helds Anleitung an ein eingehendes Studium der Bibel, auch die hebräische und griechische Sprache in seltener Gründlichseit sich aneignend, der Kirchenväter 20 und der gesamten Kirchengeschichte. Die übermäßige Anstrengung und die Gemissens bedrängnisse, in welche die Ergebnisse seinschen überwunden hat. Erst nach dem Tode Brüdern Johann und Joachim, da ber Bater, Fürst Ernft, schon 1516 starb, vorwiegend Erfrankung zu, beren Folgen er nie völlig wieder überwunden hat. Erft nach dem Tobe seiner Mutter (Juni 1530) konnte er zu voller Glaubensklarheit hindurchdringen, mabrend gleichzeitig seine Brüber auf bem Reichstage zu Augsburg berselben Erkenntnis sich er= 85 ichlossen. Seitbem finden wir Georg in beständiger Berbindung mit den Reformatoren, wovon besonders der Briefwechsel mit Jonas interessante Einzelheiten uns erhalten hat (vgl. Kawerau S. XXXV f.). 1532 beriefen die drei das Land gemeinsam regierenden Fürsten auf Luthers Borschlag Ritol, Hausmann zum Hosprediger in Dessau. Dieses erste entschiedene Zeugnis von der evangelischen Gesinnung der Brüder bewog Herzog Georg von Sachsen zu seinen 40 Berfuchen, dieselben wieder von Luther abzubringen, wodurch Georg zu seinen wichtigen Darlegungen seines neuen Standpunktes veranlaßt wurde. Nachdem (Vründonnerstag 1534 vergebens — (seit 1536) als Schiedrichter in den Streit zwischen Erzeischof Albrecht und den Erzeischof Albrecht und den Erzeischen des Bandens, seinem Charafter gemäß und unter Justimmung Luthers an den kirchlichen Gebräuchen möglichst wenig ändernd. In seiner Friedensliede bemühte er sich — freilich 15 vergebens — (seit 1536) als Schiedrichter in dem Streit zwischen Erzbischof Albrecht und den Erben des von diesem hingerichteten Hans Schönitz einen Bergleich zu stande zu bringen und suchte 15:38 Luther von der Veröffentlichung der Schrift "Wider den Bischof ju Magbeburg" jurudzuhalten. 1541 war er unter ben Gefandten, welche Luthers Ruftimmung zu ben in Regensburg vereinbarten Artifeln zu gewinnen suchten, und richtete so er mehrere Schreiben an ben Raifer, um ihn von Gewaltmagregeln in bem firchlichen Streite abzumahnen. 1542 bestimmte er Luther, seine über die Wurzener Fehde versaste scharfe Schrift nicht ausgehen zu lassen. Im Hochstift Merseburg hatte die Lehre Luthers schon unter Bischos Abolf († 1526) Anhänger gefunden. Nach dem Tode des streng papistischen Bischos Sigismund von Lindenau (1544) ließ der Schusherr Moriz von Sachsen so seinen jungeren Bruder Herzog August zum Administrator mahlen, ernannte aber, weil berselbe nicht geistlich war, Georg von Anhalt zum "Coadjutor in geistlichen Angelegenbeiten". Rach langerem Zaubern ließ dieser sich durch die Reformatoren, welche ibn schon für bas Bistum Naumburg in Borfdlag gebracht hatten, jur Annahme biefes Amtes

(24. Juni 1544) bewegen. Alebald unternahm er in Gemeinschaft mit dem soeben jum Domprediger in Merfeburg ernannten Anton Musa eine Bisitation aller Kirchspiele des Hochstiftes, den unglaublichen Zuständen gegenüber die größte Geduld, Umsicht und Milde beweisend. Sodann verhandelte er mit Morit über eine einzuführende Kirchenordnung, 5 welche nach seinen Borschlägen durch die Beratungen der Konsustrien von Merseburg und Meißen zu Altenzelle (auch Merseburg und Leipzig, August 1545) festgestellt und, wenn sie auch nicht gedruckt wurde, so doch Geltung erhielt (3KG 6, 1883, 397 ff. ZKR 13, 1876, 116 ff.). Um aber den römischen Gegnern den Borwurf, ihm fehle die bischische Weihe, unmöglich zu machen, erbat er sich biese von dem evangelisch gewordenen Bischof 10 Matthias v. Jagow zu Brandenburg. Als aber bieser, ehe er die Bitte hatte erfüllen können, starb, ließ er sich — "als Baulus und Barnabas von Propheten und Lehrern, AG 13, 1" — von "Luther und anderen revera episcopis im öffentlichen herrlichen Amte mit Gebete und Auflegung der Hände nebst Gebrauchung der heiligen Kommunion publice" die Weihe erteilen, worüber Melanchthon unter dem 2. August 1545 das Ordi-15 nationszeugnis ausstellte. Seitbem versammelte er alljährlich zweimal die Geiftlichen bes Sochftifts im Merseburger Dom zu einer Spnode und verbreitete sich dabei in einer Ansprache über die Zeitfragen und Mißstände und rechte Amtssührung. Diesen conciones synodicae legte er von Melanchthon ihm zugesandte Entwürfe zu Grunde. Bon den vor zahlreichen Zuhorern im Dom durch ihn gehaltenen Predigten find nur einige, für den Druck 20 weiter ausgeführt, und erhalten. Sie zeichnen sich durch ruhige und klare Darlegung aus. — Tief erschütterte ihn ber Tod seines väterlichen Freundes Helb (März 1545), dann Luthers Beimgang, bann ber Ausbruch bes Schmalkalbischen Krieges, ben er, welcher aus Corge vor einer Bermischung von Bolitik und Religion bem Schmalkalbischen Bunde nicht beigetreten war, burch Borftellungen Morit gegenüber vergebens zu verhindern gesucht hatte. 25 Nun nahm er den geflüchteten Camerarius mit Familie bei sich auf, verwandte sich für Jonas, welcher durch unbesonnene Reben bes Morig Zorn sich zugezogen hatte, suchte bie Geistlichen vor "verdächtigen und leichtfertigen Worten, welche zu Unfrieden bienen könnten", zuruckzuhalten. Obwohl er das Augsburger Interim "haßte", meinte er doch, zu den Bershandlungen über dasselbe zugezogen, zur Abfaffung des Leipziger Interims die Hand bieten zu sollen, um Schlimmeres zu verhüten, "um die reine Lehre und den rechten Gesbrauch der Sakramente zu erhalten", wie er es nannte. So hat er den Hauptanteil art Herstellung der auf Grund des Interims beschlossenen "Agenda, wie es in des Kurfürstert zu Sachsen Landen in den Kirchen gehalten wird 1549" (edd. Friedberg 1869; Bogt, Bugenhagens Briesw. 451; Druffel, Briese und Akten z. Gesch. des 16. Jahrb. III, 140 ff.). 35 1548 verzichtete Herzog August, gedrängt vom Kaiser, auf die Administration des Bistums Merfeburg, am 28. Mai 1549 wurde bes Kaifers Kandibat Michael Gelbingt (Sidonius) vom Kapitel poftuliert. Bis zu beffen Ankunft sollte Georg das Bistum weiter verwalten. Um vor dem brobenden Sturm das evangelische Bekenntnis noch möglichft ju befestigen, hielt er jetzt seine gewaltigen Predigten "von den falschen Propheten" und "vom 40 hochwürdigen Sakramente des Leibes und Blutes Christi", welche sowohl gegen Rom wie gegen die Schwärmer gerichtet sind. Als am 2. Dezember 1550 Heldingt vor dem Kapitel erschien, erklärte Georg ihn wohl als Fürsten anerkennen, jedoch die geistliche Regierung ihm nicht eher übergeben zu können, als bis derfelbe eidlich gelobt habe, an der Religion im Stifte nichts andern zu wollen. Weil sich trop folder Bufage ber neue Bifcof 45 bald immer deutlicher als Gegner der Reformation zeigte, ließ Georg jene warnenden Predigten in sehr erweiterter Gestalt durch den Druck ausgehen und zog sich dann (Januar 1552) auf die bei der 1546 von den Brüdern vorgenommenen Landesteilung ihm zugefallenen anhaltischen Bestigungen zurück. Meist in Warmsdorf sich aufhaltend suhr er zu predigen fort und suchte z. B. zur Beilegung des Osiandristischen Streits beizutragen 50 (Bogt 510 ff.). Er hatte noch die Freude, daß durch den Passauer Vertrag Heldings Einfluß in Merfeburg gelähmt wurde, und ben Schmerz, daß Morit bei Sievershaufen fiel. Nach längerem Siechtum ftarb er, unverehelicht, am 17. Oktober 1553 in Deffau. Seine ungeheuchelte Frommigkeit, seine Dilbe und Friedensliebe, seine Bohlthätigkeit und Dienstfertigkeit haben ihm den Chrennamen des "gottseligen" oder "frommen" eingebracht. 55 Seine Theologie ist diejenige Luthers, bei dessen Tode er schrieb: "Das ist uns tröstlich, daß er bei reiner Lehre und Bekenntnis des Glaubens stets bis an fein seliges Ende fest Bilhelm Balther. und beständig beharrt."

Georg, der Araberbischof, gest. 724. — Litteratur: 1. Ueber sein Leben und seine Berte handeln: J. S. Assemani, Bibliotheca Orientalis, T. I: De scriptoribus Syris

orthodoxis, Cap. XVI, p. 494; J. G. E. Hoffmann, De hermeneuticis apud Syros combeleis, Lips. 1869, p. 148—151; E. Renan, De philosophia peripatetica apud Syros commentatio historica, Par. 1852, p. 32 ss.; P. de Lagarde, De geoponicon versione Syriaca commentatio, 1855, p. 20, wieder abgedruck in den "Gefammetten Abandhungen", S. 142 (Georgium episcopum Aradum erunt multi qui adamaturi sunt, hominem maxime et acu- 6 tum et circumspectum); W. Wright, Artitel Syriac Literature im 22. Bande der Encyclopaedia Britannica, p. 841 und Separatabbruch unter dem Titel "A short history of Syriac Literature", London 1894, S. 156—159; B. Rhifel, Ein Brief Georgs, Bildofs der Araber, an dem Preschyter Josua, auß dem Spriichen überset und erläutert. Mit einer Einleitung über sein Leben und seine Schriften. Erweiterter Separatabbruch auß den Thölk Jahrg. 10 1883, S. 278—371]. Gotha 1883, 118 S. [S. 95—118 die Aachträge]; derselbe, Georgs des Araberdischofs Gedichte und Briefe. Auß dem Spriichen überset und erläutert, Leipzig 1891, 240 S. — 2. Testaußgaben seiner Werte. Der Brief Georgs an den Preschtet Josua dem Klaußner auß dem Juli deß Jahres 714 n. Edn. G. die P. de Lagarde, Analecta Syriaca, S. 108 3. 28 dis S. 134 3. 8, u. die drei ersten Kapitel diese Briefes auch in B. Bright's 16 Nußgabe der 23 Hontilien des Aphraates [vgl. BRE\* 1, 611], London 1869, S. 19—37, und in der Schrift von J. Forget, De vita et scriptis Aphraatis Sapientis Persae, Lovanii, 1882, p. 1—56. Daß größere Gedicht über die Konserveiten des Scaldölß, auß welchem bereits Cardatji in dem Liber thesauri de Arte poetica Syrorum (1875), p. V, 599, Bruchtisce verösfentlicht hatte, und daß Gedicht über die Rebensweise der Wönde wurden von B. Rhifel ediert 20 in den Atti der Reale Accademia dei Lincei (Anno 1891). vol. IX, Parte Ia, Roma 1892, VI und 46 S. 4°, unter dem Titel: Poemi siriaci di Giorgio Vescovo degli Arabi (VIII sec.); derselbe verösfentlichte auch "die altronomischen Briefe Georgs des Araberbischis des Tesles des Organon nes Aristoteleis" (p.

Georg, ber Araberbischof, war einer ber bebeutendsten Schriftsteller ber sprischen Kirche, ebensosehr durch umfassende Gelehrsamkeit wie durch einen weiten und freien Blid außgezeichnet. Er wurde geboren um 640 in der Dschüma, der Landschaft des unteren Afrin- withales, welche zur Diöcese von Antiochien gehörte (vgl. SBA 1892, XXI, S. 16), war der Schüler eines sonst nicht bekannten Periodeuten Gabriel und schloß sich später an seinen berühmten Landsmann, den Bischof Jakob von Edessa, an, dessen Hexagemeron er nach seinem im Jahre 708 erfolgten Tode vollendete. Im November des Jahres 686 wurde er von dem jakobitischen Maphrian Sergius Zakunaja, Erzbischof von Kartamin (in 45 der Nähe von Mardin), einem von dem Patriarchen Athanasius II. von Balad († September 686) angesichts des nahenden Todes ausgesprochenen Wunsche entsprechend zum Bischof ordiniert. Er war "Bischof der Bölker" d. h. der arabischen Stämme am östlichen Rande der nördlichen Hälfte der arabischen Wüste. Seinem Bekenntnisse nach gehörte Georg der jakobitischen Kirche Spriens an, wie vor allem der Inhalt seiner dogmatischen Streit- 50

schriften beweist. Er starb im Jahre 724.

Georg hatte sich eine umfassende Kenntnis der christlichen und klassischen Litteratur angeeignet. Außer der Bibel, in der er wohl bewandert war, wie sich von einem Schüler Jakobs von Sdessa nicht anders erwarten läßt, kannte er die hervorragendsten Werke der kirchlichen Geschichtschreibung, die Kirchengeschichten des Eusebius, des Sokrates und des 56 Theodoret, aber auch die exegetischen Werke des Eusebius und eines Hippolytus von Rom. Besonders vertraut ist er mit Basilius und den anderen Hauptrepräsentanten der dogmatischen Litteratur, den Lätern der Orthodorie, einem Athanasius von Alexandrien, Gregor von Nazianz, auf welche sich die Jakobiten ebenso berusen wie auf ihre monophysitischen Autoritäten, unter denen der Patriarch Severus von Antiochien so obenan steht. Bon den Vertretern früherer dogmatischer Anschauungen kennt er sowohl Eprill von Alexandrien als Sabellius und Julian von Halcarnaß, und ganz besonders vertraut ist er mit den Werken des Pseudo-Dionysius. In der sprischen Litteratur der alteren Zeit ist er nicht minder belesen, wie seine Bekanntschaft mit Barbesanes, Aphraas

tes und dem großen Ephraim beweift. Aber felbst von fernerliegenden Werken wie denen des Josephus und den Clementinen verrat er eine nicht bloß oberflächliche Kenntnis, und was er von der Lebensgeschichte des Gregorius Illuminator weiß, könnte er ebensogut sprischen oder griechischen Werken wie unmittelbar den armenischen (Beschichtsquellen entnommen 5 haben. Aus seinem reichen Briefwechsel, von dem uns die aus den Jahren 714 bis 718 stammenden Briefe erhalten find, konnen wir weiter erseben, daß er vermöge seiner Belehrsamkeit ben geistigen Mittelpunkt seiner Landsleute bilbete, mit benen er auf ihren Bunfch seine theologischen und wissenschaftlichen Anschauungen austauschte, ebenso wie es bis zum Jahre 708 Jakob von Ebessa gethan hatte. — Die reiche Frucht seiner gelehrten 10 Studien liegt in seinen Werken vor, von denen uns ein großer Teil erhalten ist. Dabei zeugt seine schriftstellerische Thätigkeit von großer Bielseitigkeit, da sie nicht bloß Schriften aus den verschiedensten Zweigen der theologischen Wissenschaft umfaßt, sondern auch eine sehr wertvolle Übersehung eines Teiles des Organon von Aristoteles (in cod. Brit. Mus., Add. 14659 aus dem 8. oder 9. Jahrhundert, aus 263 Blättern bestehend): 1. der zehn 15 Kategorien, 2. der Abhandlung περί έρμηνείας und 3. der Analytica priora in zwei Büchern (also ganz, während die Alten nur die ersten sieben Kapitel, welche die einfacheren Arten von Syllogismen behandeln, zu übersetzen pflegten). Jeder dieser deile zerfällt in drei Abteilungen: in die von Georg versaßte längere Einleitung, in den eigentlichen Text, der von Anmerkungen begleitet ist, und in den ausstührlichen Kommentar, der jedoch dei der Schrift  $\pi \varepsilon \varrho i$   $\varepsilon \varrho \mu \eta \nu \varepsilon (a \varepsilon)$  sehlt. Das Ganze ist der umfangreichste Aristotelische Rommentar, ben wir im Sprifchen besitzen. Die oben angeführten Proben, die G. Soffmann von dem Werke giebt, umfaffen nur einen kleinen Teil: alles, was von der Uberfetung mann von dem Werte giedt, umsassen nur einen tieinen Leil: alles, was von der Ubersetzung der Schrift negi kounvelas erhalten ist, nämlich ein Stück ganz (cap. 1—6 — Ausgabe von Bekker S. 16—17, Z. 36, Pariser Ausgabe S. 24—27) und von den übrigen Teilen dieser Übersetzung kleine Bruchstücke. Mit diesem Werke berührt sich auße engste die Beantwortung der ersten Frage in dem Briefe an den Styliten Johannes von Lithard (s. u.), die von der Bedeutung des Wortes Horiefe an den Styliten Johannes von Lithard (s. u.), die von der Bedeutung des Wortes Horieft zunächst zusammenkassen und dies s. v. a. Einzelbegriff) handelt. (Veorg spricht hierbei zunächst zusammenkassen dem Orzanon des Aristoteles, das seine Schriften zur Logie Autorität eine klare, durch Beispiele illustrierte Darseuma der Logischen (Krundbegriffs Auch die Einteilung der Westen die er im dritten Darlegung ber logischen Grundbegriffe, Auch die Ginteilung der Befen, die er im britten Kapitel seines großen Brieses an den Presbyter Josus gelegentlich seiner Besprechung der Anschauungen des Aphraates über den Seelenschlaf giedt, geht auf die Unterscheidung der berschiedenen Stusenordnungen der Wesen in Aristoteles' "Tierkunde" (VIII, cap. 1) 35 zurück (vgl. (Veorgs d. A. Gedichte und Briese S. 175). — Wit dem Zwecke und der Anlage dieses Werkes ist ein Werk theologischen Inhalts nahe verwandt: die Sammlung der Schalies zu dem Samilien des Gregor von Nazigna sin erd Brit Mus Add ber Scholien zu den homilien des Gregor von Razianz (in cod. Brit. Mus. Add. 14725 [fol. 100—215] aus dem 10. ober 11. Jahrhundert). Allerdings hat Georg weder die Ubersetung der Homilien selbst angefertigt, noch auch die Scholien verfaßt, son 40 bern nur jufammengestellt. Jeber Homilie geht eine turge Ginleitung voraus, welche einen Abrif bes Inhalts und eine Lifte ber barin citierten Schriftsteller enthält. Die von ihm kompilierten Scholien entnahm er wahrscheinlich, soweit sie von Daniel, dem Schüler des Benjamin von Edessa, verfaßt waren, der älteren nestorianischen Übersetzung des Gregor von Razianz, fügte aber auch die von Aitallaha (zur 1. Homilie) und von dem jakobitischen 45 Patriarchen von Antiochien Athanasius II. von Balad, dem Freunde und Gönner Georgs, berfaßten bingu. Auch in einem ber Briefe an ben Presbyter Jatob, feinen Syncellus, giebt Georg eine streng philologische Erläuterung einer schweren Stelle aus der Rede des Gregor von Nazianz "zur Berteidigung und über das Prieftertum" (Opera I, p. 18 C; vgl. MSG XXXV, p. 422), in welcher er auseinandersetzt, welches die erste Pflicht eines Seelen-50 hirten sei. Außerdem findet sich am Ende eine turze Erlauterung einer Stelle in Gregors Leichenrede auf seine Schwester Gorgonia (Opera I, p. 220 B; vgl. MSG XXXV, (p. 794), wo von Isaat als dem Ippus des Gregor die Rede ist.

Bu den (Gedichten Georgs gehört eine chronologische Abhandlung "über die Zeitrechnung (chronicon)", die er in dem zwölfsilbigen Wetrum absaste, in welchem Jakob

Bu ben (Sedichten Georgs gehört eine chronologische Abhandlung "über die Zeitrechnung (chronicon)", die er in dem zwölffilbigen Metrum absaßte, in welchem Jakob von Sarug seine Sermone schrieb. Leider ist die einzige die jest bekannte Handschrift des "Chronicon" Georgs (cod. Syr. Bibl. Vatic. CCXLV vom Jahre 1540, vgl. Catal. bibl. Vatic. III, 532) spurlos verschwunden. Dieses Kalendarium, das natürlich außer dem Metrum wenig Poetisches an sich hat, obwohl es nach der Einleitung einem auf den Geist der arabischen Dichtung stolzen Araber beweisen sollte, daß die sprischen Go Verse mehr Eleganz zeigen als die arabischen, handelte in 24 Kapiteln über die Spakte

b. h. die zur Durchführung der nötigen Korrektion im Monderklus bienende Epaktenberech= nung nach dem Alter, welches der Mond am 1. Januar hat), über die Auffindung der beweglichen Feste, über den Sonnen- und Mondentlus, über die Monate und Wochen, und über anderes, was zur firchlichen Berechnung gehört. Mit der "ebenso kurzen als genauen Methode", die Georg hierfür zu geben verspricht, berührt sich die Tafel über die Neumonde 5 (u. d. T. "Tafel zu erkennen, an welchem Tage und zu welcher Stunde der Mond wieder zuzu-nehmen anfängt"), die ursprünglich nur einen Teil des Chronikons bildete, aber zweimal selbstftändig sich erhalten hat (cod. Syr. Bibl. Vatic. LXVIII, und im britischen Museum inner= halb eines Bandes, ber nur Abhandlungen über die Zeitberechnung enthält). Daß Georg überhaupt in diesen astronomischen Fragen wohl bewandert war, zeigen auch die beiden 10 von ihm verfaßten Briese chronologischen und astronomischen Inhalts, die an den Styliten Bresbyter Johannes in dem Kloster Litharb (d. i. Al-Atharib, eine Tagereise von Aleppo; vgl. SBA 1892, XXI, 24 ff.) gerichtet sind. Der erste dieser Briefe, aus dem Juli des Jahres 714, enthält die Beantwortung von 8 Fragen aftronomischen Inhalts, wogegen ber zweite Brief an ebendenselben vom März des Jahres 716 Antwort geben will auf folgende 16 drei Fragen: 1. über die Nativität des Jahres, die man aus dem Horojkope erkennt, und über ihren Einfluß und ihre Borbedeutung (bas Hauptproblem ber sogenannten positiven Aftrologie d. i. die Frage nach der Herrschaft der Sterne über das Schickal der Menschen), 2. ob die Sonne, der Mond und die fünf Blaneten nach Often laufen ober nach Westen, und 3. ob mit der Zunahme und der Abnahme des Mondes alle feuchten Körper und alle Lebe= 20 wesen zunehmen und abnehmen. Rudfichtlich ber ersten und britten Frage tritt Georg mit Entschiedenheit dem Aberglauben seiner Zeit entgegen, und swar ebensowohl auf Grund seiner nüchternen, streng wissenschaftlichen Naturkenntnis als auch auf Grund seines gläubig frommen Sinnes, der eine Beeinträchtigung der göttlichen Allmacht und Weltregierung durch die Macht toter Himmelskörper für etwas Unstatthaftes und Unhaltbares hin- 26 stellt. In diesem Zusammenhange sei auch noch der im 2. Kapitel des Briefes an den Bresbyter Josia citierten Stelle aus dem von Georgiades ganz wiederausgefundenen 4. Buche von Hippolyts Danielkommentar über die Zeit von Jesu Geburt und Tod gedacht, die darum von Bedeutung ist, weil sie mit der Fassung der kürzeren Recension des Codex Chisianus übereinstimmt (vgl. hierüber jest vor allem N. Bonwetsch in GgA so 1896, 1. Heft). — Von den drei uns erhalteren Gedige des Araberdischofs bandelt eines über die Lebensweise der Monche (in cod. Mus. Brit. Or. 2732 aus dem 18. Jahrh., und eine fürzere Recension in cod. Bibl. Bodl. syr. 135 vom Jahre 1641). Es ist dies eine poetische Verherrlichung des Eremitenlebens, in welcher die aus den monophysitischen Kreisen stammende Mystit, deren Brodutte auch Dionysius und Stephanus bar 26 Sudaili find, in der überschwänglichen Schilderung der Seligkeiten, die der zur Teilnahme an der Seligkeit des Reiches Berufenen harren, fich einen beredten Ausdruck giebt (vgl. Abalb. Merz, Ibee und Grundlinien einer allgemeinen Geschichte der Mystik, Heibelberg 1893, S. 23 und 71). In diesem Gedichte erinnert die Schilderung der geistlichen Beschäftigungen der Einsiedler an die Schilderung bei Eusebius, Hist. eccl. 2, 17, so daß co der Gedanke nahe liegt, daß Georg sich bei Abfassung seines Gedichtes an diese Schildes rung angelehnt habe. Die beiben anderen Gedichte beziehen fich auf die Weihung des heiligen Chrisma, welche, wie noch heute in der griechischen Kirche, am Grundonnerstage statt- fand. Geine höhere Bedeutung erhält nun dieses Salbol durch die mustische Ausdeutung, wonach, wie bei Pfeudo-Dionpfius, Chriftus als die ausgegoffene Salbe von 46 gutem Geruche dem Gestanke des Teusels und seiner Werke entgegengestellt wird. Mit dieser auch in der Verlegung der Salbölweihe auf den Donnerstag der Charwoche zum Ausdruck kommenden Beziehung des Salböls auf Christus, welche für das Sprische schon durch die Sprache nahe gelegt war, sosern messshütka sowohl die Salbung und das Gesalbisein, als auch das Gesalbtentum d. i. die Messianität bezeichnen kann, hängt weiter so eng zusammen die das Gange beherrichende mustische Ausbeutung bes Kultusbramas. Gine bedeutsame Rolle spielt in den beiden Gedichten auch die Bezugnahme Georgs auf das alte Testament, bas famt seinen Kultuseinrichtungen als ein Typus bes neuen, auf bas Deffiastum Chrifti gegrundeten mit feinen vollkommenen Mofterien und Teften angesehen wird. Das fleinere ber beiden Gedichte über die Konsekration des Salbols (cod. Mus. 55 Brit. Add. 17180 aus bem Jahre 1015 n. Chr.) hat eine viel fließendere und einfachere, aber auch mehr prosaisch nüchterne Darstellung; es könnte darum, da die Einheit des Berfassers wegen der Einheit des Inhalts außer Zweisel steht, recht wohl eine, vielleicht auf einen Späteren jurudgebende Rurjung bes größeren Gebichtes fein, Die nach ber Uberidrift des Neineren in Rückficht auf die Rürze der bei dem Weihungsafte zur Berfügung 60

stebenden Zeit vorgenommen wurde. Das größere Gedicht über das Salböl (in cod. Bibl. Vatic. 118 refp. 117 ungefähr aus bem 12. Jahrhundert und cod. Ancien Fond Nr. 112 der Pariser Nationalbibliothek aus dem 14. Jahrh.) schließt sich zum größeren Teile eng an den Verlauf der Kultushandlung selbst an, indem es die symbolische Besteutung ihrer einzelnen Akte näher erläutert. Infolgedessen hat der die Weihung des Salböls behandelnde Teil von Georgs "Erläuterung der Sakramente der Kirche" wie ein Kommentar zu diesem Gedichte zu gelten. Diese Brosaschrift (in cod. Mus. Brit. Add. 12154, bemselben, der die sämtlichen Briefe enthält) zerfällt in drei Teile: von der Taufe, vom Abendmahle und von der Weihung des Salbols, weil Georg wie Pfeudo-Dionyfius, 10 an ben die mystische Ausbeutung bes Kultusbramas erinnert, nur biefe brei Saframente anerkennt. Wegen diefer Auffaffung bes Kultus und der gleichen Berwendung der pfeudobionpfischen Terminologie wie in ben beiben Gebichten über bas Calbol tann es als sicher angesehen werden, daß diese Schrift, als deren Berfasser nur ein Georg genannt wird, vom Araberbischof stammt. Zu dem Kranze der uns erhaltenen Gedichte Georgs gehört auch noch der Schluß, den Georg zu dem Herasserneron des Jakob von Edessa nach dessen Tode hinzudichtete (in der Leidener Handschrift cod. 66 Gol. aus dem 9. Jahrhundert und in dem Lyoner Roder aus dem Jahre 837; vgl. Abbe Martin im Journal Asiatique VIII. Serie, Tome XI, 1888 Jan. Juni, S. 155 ff. und 401 ff.). Da Jakob starb, bald nachdem er zu der Frage von der zukünftigen Auferstehung übergegangen war, 20 so vollendete Georg sein Werk dadurch, daß er noch von dem göttlichen Gerichte und von ber Bergeltung für die guten oder die bosen Thaten handelt. Er entscheibet sich dabei, wie Origenes und andere griechische Läter, insbesondere Gregor von Nyssa, die Theologen der antiochenischen Schule, Diodor von Tarsus und Theodor von Mopsuestia, sowie ber Monophysit Stephanus bar Sudaili, für die Lehre von der Ewigkeit der Seligkeit, 26 aber der Endlichkeit der göttlichen Strafen, jugleich mit der Unschauung von der Apolatastafis d. h. der Wiederbringung aller durch die Sunde Gott entfremdeten und dem Berberben anheimgefallenen Kreaturen zur Gemeinschaft mit Gott und zum Genusse ber Seligfeit.

Bon besonderer Bedeutung für die Erkenntnis der Lehrmeinungen Georgs sind nun 20 auch die Briefe, die fämtlich in der weitaus wichtigsten aller auf Georg bezüglichen Handschriften, dem cod. Mus. Brit. Add. 12154 aus dem Ende des 8. oder dem Anfange bes 9. Jahrhunderts, enthalten sind. Denn sie zeigen uns, welche wissenschaftliche Aufgaben zu seiner Zeit die Geistlichen und Mönche hauptsächlich beschäftigten, welche dogmatische Fragen mit Vorliebe biskutiert wurden und wie bie kirchliche Gesetzgebung im 25 Leben der Kirche zur Aussührung gelangte. Außerdem machen sie uns auch näher mit seiner liebenswürdigen Persönlichkeit bekannt. Unter diesen Briefen steht durch seinen Umfang und die Reichhaltigkeit seines Inhalts obenan der aus 9 Teilen bestehende Brief an den Presbyter Josua aus dem Juli des Jahres 714, der lange Zeit die einzige Publikation aus den Werken Georgs war (s. o. S. 523, 14). Un denselben Josua, der als Klausner (redoclusus) im Dorfe Jnnib nahe dei Stadt Azaz östlich vom Flußthale des Afrin lebte, ist ein Brief aus dem Dezember 718 gerichtet. Weitere vier kriefe, aus dem Juli 714. bem März 715, 716 und 718, haben ben Presbyter Johannes ben Styliten im Alofter Litharb (f. v. S. 525, 12) zum Abreffaten, unter denen die beiden schon erwähnten Briefe über dronologische und aftronomische Fragen sind. Erwähnt wurde auch bereits ber Brief 45 an den Presbyter Jakob, seinen Syncellus (s. o. S. 524,46), an den Georg nach einem Citat in einem Briefe des Styliten Johannes von Lithard (s. u. S. 527,31) noch andere Briefe geschrieben hat, die uns aber nicht erhalten sind. Die übrigen Briefe sind adressicat an den Abt des Klosters von Tell-Adda ober Teleda (wahrscheinlich das heutige Tell-'Adi zwischen Antiochien und Aleppo) und an den Diakon Barchadbeschabba aus dem Kloster 50 Beth-Meluta ober Telitha, und ber lette Brief, ber fich von Georg in jenem Sammelbande findet, ift an einen gewissen Abraham gerichtet, der wahrscheinlich mit dem auf einem losen Blatte genannten "Araber von dem gläubigen Bolte der Tu'iten" identisch ift. Auch diese Briefe stammen aus den Jahren zwischen 714 und 718. Um eine besserr übersicht über den Inhalt der Briefe geben zu können, sollen sie im Folgenden nicht nach 55 ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge, sondern nach ihrem Inhalte besprochen werden, wobei wir auch die neun Kapitel des großen Bricfes an den Presbyter Josua, die übrigens völlig von einander unabhängig sind, den einzelnen Abteilungen, zu denen sie gehören, zuweisen. Außerdem fügen wir ihnen auch die übrigen Abhandlungen Georgs ein, die nur bruch ftudweise erhalten sind. — 1. Briefe tirchengeschichtlichen Inhalts. Hierher gehören so in erster Linie die schon mehrsach erwähnten drei ersten Rapitel des Briefes an den Pres-

1

byter Josua, die über die Lebenszeit und den Lehrtypus des "persischen Weisen" d. i. des Aphraates handeln (s. auch Bd I S. 611 f.). Bon diesen drei Kapiteln hat das erste die kirchliche Stellung und die Zeit des persischen Weisen (mit dem Nachweise, daß er kein Schüler Ephraims gewesen sein kann) zum Gegenstande, das zweite behandelt seine Ans nahme, daß am Ende von 6000 Jahren das Weltende eintreten werde, und das britte, s das aus drei Teilen besteht, zunächst seine Anschauungen über den Seelenschlaf nach dem Tode und die dereinstige Auserweckung (vgl. noch o. S. 524,83), sodann seine Beworzugung der Überlieferung der LXX betreffs der chronologischen Angaden der Genesis gegenüber dem hebräischen Grundterte und seinen Anschluß an die rabbinische Tradition, und schließ-lich noch die Frage, warum Noah seine Zeitgenossen nicht vor der drohenden Katastrophe 10 warnte, die zwar nirgends in den Homilien des Aphraates aufgeworfen wird, aber jedenfalls bem Presbyter Josua bei ber Lekture biefer homilien aufftieß. Georg ift sich bei aller Bescheibenheit boch im Bollgefühle seiner entwickelten griechisch-fprifchen Biffenschaft und seiner streng formulierten Lehranschauung wohl bewußt, daß er in dieser hinsicht hoch über Aphraates steht, halt sich aber zugleich vom Standpunkte echt historischer Auffassung 16 aus für verpflichtet, entschuldigend hinzuzufügen, das Aphraates "nicht zu denen gehört, die die echten Lehren der echten Kirchenlehrer gelesen haben." Weiter giebt Georg im fünften Kapitel desselben Briefes eine Darlegung über das Leben und die Lehre des Gregorius Illuminator, des Apostels der Armenier, und behandelt am Schlusse die Frage, ob jener berechtigt gewesen sei, seinen Armeniern die Mischung bes Abendmablsweines mit 20 Waffer, die bei den Sprern Brauch war, zu unterfagen. In dieser Abhandlung über-rascht besonders die scharffinnige Kritik, die er bei der streng historischen, alles Wunderliche mit feiner Wendung abweisenden Beurteilung der ihm vorliegenden Berichte über den Armenierapostel an den Tag legt und die um so betweiter ist, weil sie seiner Zeit jonst so fremd ist. — 2. Briefe exegetischen Anhalts. Fragen der Bibelauslegung 25 haben zum Gegenstande außer dem schon erwähnten Abschnitt über Noah (s. oben 3. 10) das sechste Kapitel des Briefes an den Prestdyter Josua, wo er nachweist, daß der Greis Simeon, der den Hern sie Arme nachweist, daß der Greis Simeon, der den Hern sie Arme nachweisten Simon Sixon sie eine Kinnen bei den Kapitel des Greis Simon Sixon sie der Greis Simon Sixon sie der Greis Simon Sixon sie der Greis Sixon sixon sie der Greis Sixon sixon sie der Greis Sixon si tonne und daß es auch ohne Grund sei, wenn Jatob von Sarug ben greisen Simeon als Briefter bezeichnet habe, und überdies eine turze Ertlarung ber Stelle Da 9, 24 ff., die sich 20 als Citat in einem Briefe des Styliten Johannes von Lithard erhalten hat. Wenn aber Assenna in der Bibliotheea Orientalis I, 494 und II, 160 meldet, daß Georg "Kommentare zur heiligen Schrift" und insbesondere einen "Kommentar zu Matthäus" verfaßt habe, so ist dies nicht zutressend; vielmehr hat er nur nach der Sitte der Zeit einzelne, ihn besonders interessischen oder von anderen (z. B. in Briefen) ausgeworfene Fragen in 85 besonderen Scholien behandelt. Denn alle Citate aus exegetischen Darlegungen Georgs beschränken sich auf Außerungen über die Genealogie Christi bei Matthäus (insbes. von ihrer Einteilung in brei Teile) und auf eine Auslegung ber Stelle Lc 1, 36 (zur Beant-wortung ber Frage, wie es kommt, daß ber Engel Maria und Elisabeth als gegenseitige Verwandte bezeichnet). Es ist gewiß nicht zufällig, daß diese Stude nur genealogische, 40 also mit chronologischen Fragen eng zusammenhängende Stoffe behandeln. — An die Bibelexegese schließen sich an die Auslegungen von Stellen aus sprischen und griechischen Schriftstellern: über eine Stelle aus einer (ber 44.) ber "Mabraschen über ben Glauben gegen die Grübler" von Ephraim (im 3. fprisch-lateinischen Bande der römischen Ausgabe gegen die Grubler" von Sphraim (im 3. ihrichtelungen Bande der romigen Ausgabe der Werke des Ephraem Syrus, S. 80 3. 2—10), über zwei Stellen aus Reden des 45 (Vregor von Nazianz (f. o. S. 424, 47) und über einige für den Styllten Johannes schwerzverständliche Stellen in den Briefen des Bischofs Jakob von Gdessa († 708) an Kyrison von Dara und den Bildhauer Thomas betreffend Termini der griechischen Philosophie (wie Soos, s. o. S. 524, 27), griechische Sprichwörter ("Eulen nach Athen") und griechische Jabeln (wie die Erzählung vom Assen in der Kiste und von dem Werte, den der häßliche Aspela für Kanthus seinen Herren batte), sowie naturgeschichtliche Thatsachen (über die verschiedenen Arten der Wesen und über bie allgemeinen Umwälzungen in ber Welt). — 3. Briefe dogmengeschicht= lichen Inhalts. Wir teilen sie ein in Briefe belehrenden und solche polemischen In-balts. Zu ersteren gehören das 8. Kapitel des Briefes an den Presbyter Josua über 56 bie Kinder, die der Satan sich dienstbar macht, tworin Georg im Anschluß an andere Lehrer der griechischen und sprischen Kirche im Gegensatz zu Augustin an der Freiheit des menschlichen Willens sesthält, und einer der Briese an den Styliten Johannes über die Frage, ob die Sündenwergebung infolge der Gebete der Priester einträte oder ob sie nur infolge von Werten ber Buge ju erlangen fei, tvorin er ben Ginflug ber Briefter binfichtlich ber 60

Sündenvergebung auf das richtige Maß zurückführt. Bemerkenswert ist noch, daß sich in biesem Briefe größere Citate aus Pseudodionpsius (De eccl. hierarch. Cap. VII, §§ VI u. VII: MSG III, 561 ff.) finden, deren textfritischer Wert allerdings nicht allzuhoch zu veranschlagen ift. — Die Briefe polemischen Inhalts behandeln insgesamt driftologische Fragen, s bei benen es sich hauptsächlich um den Unterschied von φύσις (resp. οὐσία) und ὑπόσταois (fpr. k"jana refp. 'usia und qenuma) und um die wechselseitige Auffassung jener Begriffe und Ausbrude in ben driftologischen Glaubensfähen ber Monophysiten und in ben Bestimmungen des Chalcedonense handelt. Alle diese Streitschriften sind nun insosern von besonderem Werte, weil wir aus ihnen ersehen, daß zur Zeit Georgs — allerdings in einer 10 den Grenzen Persiens, dem damaligen Sitze des Nestorianismus, abgewandten Gegend ber Gegensatz ber Monophysiten sich nicht gegen die Nestorianer richtet, beren Lehre nur gelegentlich als schlimmster Aberwit erwähnt wird, sondern gegen die Anhänger des Chalcebonense, was sich boch faum bistorisch erflaren ließe, wenn nicht schon zwischen Curill von Alexandrien und Severus, der Hauptautorität Georgs, ein Unterschied der Lebre vor-16 handen gewesen ware (vgl. hierzu Loofs, Leontius von Byzanz S. 41 ff.). Hierher gehören die Fragen und Gegenfragen in dem Briefe an den Abt Mares (spr. Marī) des schon er-wähnten Klosters der Stadt Tell-Adda, die den größten Teil der christologischen Dar-legungen (Georgs ausmachen. Die von Georg dabei verfolgte Methode der Polemit besteht übrigens barin, daß er teils durch alle nur denkbaren Konsequenzen, die er auf Grund 20 ber gegnerischen Unschauungen entwickelt, diese letteren als baltlos binstellt ober birett ad absurdum führt, teils seine eigene Lebre als die einzig mögliche Konsequenz der gegnerischen hinstellt und so den Gegner zu seiner Lebre herüberzugiehen sucht. Diese lettere Urt ber Bekämpfung des Gegners wird besonders oft verwandt in Beziehung auf den Hauptunterschied ber monophysitischen und chalcebonischen Lehre, von denen jene Christus als "eine Ratur aus zwei" und diese als "zwei Naturen, aber eine Eristenz" bezeichnet. Indem nun Georg Natur und Person gleichsett, benutt er die chalcebonische Lehre von den zwei Naturen dazu seinen Gegnern vorzuwerfen, daß sie wie Nestorius zwei Bersonen anerkennen. Einen Anhang zu dem Briefe an den Abt Mares bilden verschiedene Schriftstude von gleicher Form und verwandtem Inhalt: junächst schwere "nestorianische" Fragen und Gegenso fragen, die trot ber (vom Abschreiber hinzugefügten) Uberschrift gleichfalls gegen die Chalcedonier gerichtet find, sodann häretische Fragen aus dem 2. Briefe des Succensus an Chrill von Alexandrien und Gegenfragen und schließlich die Beantwortung einer "von dem keterischen Probus den Mönchen in Antiochia vorgelegten Frage" (vgl. über diesen Vorgang aus der Geschichte der christologischen Streitigkeiten den Bericht des Dionysius von Tell-Mahre 85 in Bibl. Or. II, 72 ff.). Die beiben letten Stude bagegen, ein Brief an den Diakon Barchabbeschabba aus bem Kloster von Telitha und das Stud über "eine andere häretische Frage" aus einem Briefe an den Presbyter Josua, enthalten eine gegen die Chalcedonicr gerichtete zusammenhängende Beweisführung und Darstellung ber monophysitischen Lebre, und sind darum weit wichtiger als die "Fragen und Gegenfragen". Davon ausgehend, so was unter der "Natur" der drei Personen der Gottheit zu verstehen sei, legt Georg in dem ersteren dar, daß aus der Einigung der Natur resp. Existenz des Gott-Logos mit dem Fleische eine sleischgewordene Natur resp. Existenz des Gott-Logos d. h. eine Person, ein Chriftus zu stande gekommen sei, und in dem zweiten behandelt er das Verhältnis ber beiden Wesenheiten (ovoiau) Christi, der göttlichen und der menschlichen, d. i. des Logos 45 und des Fleisches. Lon den hier noch in Betracht kommenden zwei Bruchstücken aus einer uns unbekannten Schrift erinnert bas erftere, in welchem von ber Einteilung ber Menschen nach ben verschiedenen Stufen ihrer sittlichen Reinheit in Seelen, Geister und Intellette (voes) die Rede ist, an die drei Stusen der Heiligung bei Pseudodionhsius, das zweite aber, das die Frage behandelt, wohin die Seelen wandern, lehrt eine Art von Mittels justand der Seelen nach dem Tode und erinnert darum an die von Georg besprochenen Unschauungen bes Uphraates über den Zustand der menschlichen Seele im Grabe (f. oben S. 527, 6). — 4. Briefe kirchenrechtlichen und liturgischen Inhalts. Sierher gehören bas 4. Kapitel bes großen Briefs Georgs an ben Presbyter Josua, in welchem Georg bie Frage beantwortet, ob ein rechtgläubiger (b. i. monophysitischer) Presbyter einem häretischen 55 Diakon Absolution erteilen burfe, und bas 7. Kapitel besselben Briefes über bie Frage, ob es den Geistlichen erlaubt sei, verhüllten Hauptes betend und räuchernd bei der Feier des Abendmahls vor dem Altare zu stehen, sowie der Brief Georgs an denselben aus dem Dezember des Jahres 718, worin er drei das Abendmahl betreffende Fragen behandelt: ob das Abendmahl, wenn es ohne die heilige Altartafel dargebracht worden ist, als wirt 60 lich vollzogen zu gelten habe und ebenso wirksam sei (was Georg durchaus bejaht, indem

er zugleich die Nachläfigkeit der (Seistlichen rügt), ob das Abendmahl zur Not auch ohne Diakon und Altartasel dargebracht werden dürse (was Georg bejaht, falls dasür das Evansgeliarium hingelegt werde) und ob man zur Not das Abendmahl vom Brot allein darsbringen dürse (was Georg verneint). Hierher gehören auch die "Kanones Georgs", die nicht etwa einer von ihm versaßten kirchlichen Gesetzskammlung entnommen, sondern wahrscheinlich solche Stellen aus seinen Schriften sind, welche Entscheidungen über Fragen des Kultus und des Kirchenrechts enthalten und die von Späteren, eventuell sogar erst von Barhebräus, der sie in seinem Nomocanon ausgenommen hat, in die für Kanones nötige präcise Form gebracht wurden. — 5. Schließlich sindet sich noch ein Stück asstetzschaft in dem 9. Kapitel des Briefes an den Prestheter Josua, das "über 10 die nächtliche Versuchung" und die Mittel ihr zu begegnen handelt.

die nächtliche Versuchung" und die Mittel ihr zu begegnen handelt.

Der Wert, den die Schriften des Araberbischofs für uns haben, liegt vor allem darin, daß sie sunsere Kenntnis der Geschichte der hrischen Kirche und Litteratur fördern. Was die sprische Kirche schriften Seichsche keiner Zeit glaubte, wußte und leistete, davon geben die Schriften Georgs ein um so deutlicheres Bild, je vielseitiger seine schriftsellerische Thätigkeit ist, und 15 zugleich ein um so lehrreicheres, weil Georg zeitlich in der Mitte steht zwischen den der derrichtenen Koryphäen, mit denen die Litteratur beginnt und abschließt und deren alle verzichiedenen Zweige der sirchlichen Litteratur begünnt und abschließt und deren alle verzichiedenen Aweige der sirchlichen Litteratur begünnt und abschließt und deren alle verzichiedenen Zweige der sirchlichen Litteratur begünnt und abschließt und deren alle verzichiedenen Zweige der sirchlichen Litteratur begünnt und abschließt und dere Schriften Echranie († 373) und Gregorius dar Gdraja († 1286). Obwohl Georg hoch über den unvollsommenen 20 Anfängen der genuinssyrischen Gelehrsamkeit eines Aphraates steht, so erinnert doch die mehr praktisch erbauliche Schriftsellerei Georgs in seinen Gedichten noch an die Ansänge der christlichen Anschauungswelt, die sich in Sprien länger als irgendwo anders in den Geleisen der judenchristlichen Urgemeinden und ihrer Schriftbetrachtung weiterbewegt hat. Aber auf der Höhle seines wissenschen und deren Katurkenntnis und Weltbetrachtung dereichert ist, erkennen wir zugleich den mächtigen Entling, den die griechische Wissenschalt, hondern auch durch dessen Erkennen Verkodozie, auf das wissenschaltschung dereichert ist, erkennen wir zugleich den mächtigen Eintluß, den die griechische Wissenschaltschung dereichert ist, erkennen wir zugleich den mächtigen Eintluß, den die griechische Wissenschaltschung dereichert ist, erkennen wir zugleich den mächtigen Entlichen Lehren der Erkennen und das wissenschaltschung dereicher Philosopheis geschulten Lehren der Orthodozie, a

Georg der Bartige, Herzog von Sachsen, gest. 1539. — Bon Felig Ges, der eine Biographie Georgs in Aussicht stellt, sind bisher als Einzelstudien u. a. veröffentlicht: Klostervisitationen des Herzog G., 1888; Luthers Thesen und Herzog G. in BRG 1888; Leipzig und Wittenberg in NA für SG 1895. Friedensburg, Briefwechsel zwischen Perzog G. v. S. und Philipp von Hessen in NASCH 1885; E. Brandenburg, Herzog Heinrich d. Fr. 40 in NASCH 1896; Wosen, Hieron. Emser 1890; Rawerau, Hieronhmus Emser 1898; Spahn, Joh. Cochlaus 1898; vgl. auch die Mt Hössers in den Dentschriften der Wiener Atad. hist. phil. Cl. XXVII S. 290 ff.

Obschon eine eingehende wissenschaftliche Biographie diese Fürsten, des geharnischten Luthergegners, noch dis heute sehlt, so ist doch die Kenntnis seines Lebens durch die neueren 45 Korschungen in den Quellen der Resormationsgeschichte wesentlich bereichert worden. Er ward im August 1471 geboren, wie Fabricius und die meisten Späteren annehmen, am 27. August, nach andern am 24. August, während neuerdings Distel (NUSS XII, S. 170 f.) für den 13. August eintritt. Georg darf der älteste Sohn Albrechts des Beberzten, des Stammvaters der albertinischen Fürstenreihe Sachsens, heißen, da drei vor 50 ihm geborene Brüder auch schon vor seiner Gedurt wieder verstorden waren. Auffällig erscheint es, daß man den Thronerben sür den geistlichen Stand bestimmen wollte. Ob hier der Einsluß der Mutter, der Herzzogin Sidonie (Zbena), maßgebend war, die im Unterschied von ihrem kezerischen, mit dem Banne belegten Bater, dem böhmischen König Georg Podiebrad, der Kirche mit allem Sifer zu dienen suchte und sich ihr vielleicht um so mehr 55 bingab, als sie in dem Schicksal ihres Vaters, möglicherweise auch in dem Sterden ihrer Kinder und, gerade als sie Georg unter dem Herzen trug, in dem plöglichen Sterden ihres Vaters, ein Strafgericht Gottes erblicken mochte, so daß sie den Sohn, den man nach diesem Großvater Georg benannte, wie zur Sühne darbieten wollte? Und ob sie das Ein-

verständnis ihres Gemable ju jener Bestimmung bes altesten Sobnes erlangte, nachbem 1473 ein anderer Thronerbe, ja 1474 ein britter mannlicher Sproß geboren war? Jebenfalls beweist uns Geß (Alostervisitat. S. 5 f.) aus leiber nicht batierten Briefen ber Mutter an ihren Sohn, daß sie ihn nicht nur zu fleißigem Gebrauch des Rosenkranzes, zu täglich 5 mindestens fünfmaliger Ubung des Paternoster und Ave Maria ermahnte, sondern auch hoffte, es werde mit der Zeit ein guter Prediger aus ihm werden. Und daß an dem Unterricht ein Mann wie Andreas Proles mindestens mitbeteiligt war, Staubits Amtsvorgänger in ber beutschen Augustiner-Rongregation, nicht nur als mutiger Rampfer gegen bie Mikftande im Ordenswesen, nein auch als erwedlicher Brediger weithin befannt, be-10 stärkte die Mutter nach ihrem Brief vom 13. Dezember 1487 in ihrer freudigen Hoffnung. Diese Erziehung ist von der größten Tragweite für Georgs ganzes Leben gewesen. Richt allein, daß er ein aufrichtig frommer Mann geworden, der es mit seinem personlichen Seil und mit dem Bohl der Kirche ernst genommen (wir haben Gebete von seiner Hand); nicht nur daß er bei dieser Erziehung eine Ausbildung genoffen, wie man sie sonst wohl 15 kaum für nötig gehalten: er schrieb gut lateinisch und beutsch; er legte, wie aus Konzepten mit gablreichen Berbefferungen hervorgeht, auf flaren und gewandten Stil nicht geringen Wert, er hat sich auch litterarisch und dichterisch versucht (Schnorr von Caroleseld Afl III, 45); vor allem ift er theologisch so weit ausgerüstet worden, daß er sich ein selbstftändiges Urteil in kirchlichen Dingen zutraute und in einer Zeit zahlreicher theologischer 20 Bedenken selbst das Wort zu ergreisen wagen durste; insbesondere hatte er wohl auch durch Proles eine Vorliebe für den Augustinerorden gewonnen. So wirkte die Jugenderziehung bedeutstam nach, obschoon man die geistlichen Pläne nicht weiter verfolgte und der Bater den erft siebzehnjährigen Sohn mit der Regentschaft bes Landes betraute, während er selbst in fernen Landen kampfte. Mußte es nicht in solcher Regentschaft des Jünglings 26 heiligste Aufgabe sein, den Besitz der Krone zu wahren und kein Titelchen von ihren Rechten aufzugeben? Db nicht in biefen für bie Charakterbildung fo besonders bedeutsamen Jahren die zähe und starre, später immer zäher und starrer werdende Art Georgs sich fest-gesetht hat, die es zum obersten Prinzip machte, das Ererbte zu bewahren? Als der Bater 1500 in Friesland starb, trat Georg im eignen Namen die Regierung an, während sein 30 Bruder Heinrich Friesland erhielt; und als die Neigungen Heinrichs, die durch das in Franeker Erlebte zu Abneigungen geworben waren, gar nicht darauf ausgingen, jenes nordische Erbe zu behaupten, übernahm Georg gegen die vom Bater stipulierte Entschädigung Heinrichs die ererbte Wurde des "ewigen Gubernators von Friesland". Hier hat er seine Bähigkeit in allen Ehren betwiesen, "bis der letzte Gulben ausgegeben und die letzte Rugel 26 verschossen war" (Schwabe in NUSE(V XII, 1 ff.). Als Regent daheim zeigte er sich energisch und doch wohlwollend, lebte personlich anspruchslos, führte heilsame Reformen ein und würde gewiß allgemeine Anerkennung genießen, hatte nicht in der gerade auf religiösem Gebiet tief bewegten Zeit seine kirchliche Parteistellung ihn seinem Bolke entfremdet, sogar in seiner eigenen Familie isoliert und ibm vollends in der Nachwelt ein 40 ungunftiges Urteil eingetragen. Über Georgs Stellung zu Luther und seiner Reformation wird hier des Näheren zu handeln fein.

Daß bei der Teilung der Wettinischen Lande den Albertinern die Universitätsstadt Leipzig zugesallen war, die als solche im ganzen östlichen Mitteldeutschland einzig dastand, war dem Herzog Georg ganz besonders wertvoll, und darum erschreckte ihn die Kunde von der Eröffnung der Universität im Ernestinischen Wittenderg 1502 ganz gewaltig; 1506 kam noch weniger erfreulich für ihn die Nachricht von der neuen Konkurrentin im Brandendurger Lande, von der Universität Franksurt a.D. hinzu. Was Wunder, daß er sein Leipzig auf alle Weise zu stärken suchte und ein wenig scheel besonders nach Wittenderg hinübersch! Um so mehr gereicht es ihm zur Ehre, daß er trogdem den ersten Hahnendschlieberscheit gegen den Ablaßträmer Tezel erklärt und sein Thun als Betrug gebrandmarkt, auch dem Brior und Konvent des Augustrinermönchs Kartich besolhen, dem Bertrieb der Gnadendriese Tezels sosten Frührt zu thun; als aber der unverschämtes Mönch im Herdschlen Jahres doch wieder auf herzoglichem Boden sein Unwesen Brioden wohl, daß die armen Leute also vor dem Betrug Tezels verwarnt und daß die Conclusiones, die der "Augustinermönch zu Wittenderg gemacht, an vielen Örtern angeschlagen würden". Was hat nun später eine völlig entgegengesette Stimmung Herzog

erwiesen halten, daß schon die erste persönliche Begegnung Herzog Georgs mit Luther diesen Bruch hervorgebracht und alles spätere nur dazu gedient hat, die hier entstandene Kluft zu erweitern. Es war am Jakobusseiertag, dem 25. Juli 1518 (Beitr. z. Sächs. KG Heite 2. 3. 13), als Luther, von Staupitz noch besonders als "summae indolis juvenis, studiisque et moridus sidi spectatus" dem Herzog empsohlen und von biesem um der Thesen des Borjahres willen mit dem günstigsten Borurteil empfangen, über die evangelische Peritope des Tages Mt 20, 20—23 in Dresdens Schloßtirche predigte. Alsbald nach dieser Predigt, die wir leider nicht besitzen, und von der wir nur hören, daß sich Luther darin bei einer bestimmten Materie, der Gewisheit der Seligkeit "aufgehalten", die also ohne Zweisel das sola side start betont und die Werkgerechtigkeit wenergisch besämpst hatte, äußert sich Herzog Georg: "er wolle groß Geld darum schuldig sein, wenn er dergleichen Predigt nicht gehört, als welche die Leute nur sicher und ruchlos mache". Man sieht, unter dem Predigtwort hatte er erkannt (oder soll ich sagen: zu ahnen begonnen), daß Luther nicht nur gewisse Mesormen der Kirche herbeisühren wolle, sondern im Gegensatz zum herrschenden Katholicismus ein neues Evangelium verkündige, das einen 15 völligen Bruch mit vielem traditionell Ererbten zur Folge haben werde. Solchem Revo-

lutionär gegenüber macht er entschieden Front.

Mit dieser Darstellung stimmt es völlig, daß Herzog Georg im nächsten Jahr die Leipziger Disputation zwischen Eck und Karlstadt guthieß und die Prosessoren tadelte, die bagegen Schwierigkeiten erhoben, konnte es ihm boch nur gefallen, bag ber berühmte Dis- 20 putator Ed die Einladung ber Wittenberger nicht angenommen, sondern seine Fechterfünste an der Leipziger Universitat zu zeigen bereit war, daß er aber sprode ward, als Luthers Eingreifen in die Disputation in Aussicht stand, und daß er durch wiederholtes Bitten nur zu bestimmen war, ein freies Geleit für "die, welche Karlstadt mit sich bringen werde", auszustellen. Man sieht, ein Lutherseind war er schon vor den Leipziger Tagen, wenn 26 auch seine Antipathie dort wesentlich verstärkt wurde. Im bedeutsamsten Moment der ganzen Disputation, als Luther sich darüber klar wurde, daß er sich noch nicht klar sei; als es ihm durch Ecks geschicktes Drangen gewiß wurde, er durfe die unbedingte Autorität der Konzilien nicht festhalten; als er den kuhnen Ausspruch wagte, in den durch das Roftniter Ronzil verdammten Lehren von Sus fänden sich gottselige evangelische Lehren: 20 ba rief, während im ganzen Saal eine große Aufregung entstand, Herzog Georg, die Arme in die Seite gestemmt, mit lauter Stimme: "das walt die Sucht!" Was er unter der Dresdner Predigt geahnt, das ward ihm hier und in den folgenden Jahren immer wieder bestätigt. Daß Luther mit kuhnem Wort die Schaben der Rirche angriff, war ihm gewiß nicht zuwider; ja, als man 1520 das Ansinnen an ihn stellte, die neue Luther= 86 schrift "an den christlichen Abel deutscher Nation" in seinen Landen zu verbieten, sprach er es offen aus, es sei nicht alles unwahr, was darin stehe, auch gar nicht unnötig, daß es an ben Tag komme; ihm und andern Fürsten werfe man manchmal, um das Argernis ju ftillen, einen Knochen ins Maul mit einer Coadjutoren, einem Refervat ober einer Dispensation; nun werde mans aber nicht mehr dämpfen können. Und als er für die 40 in Worms 1521 vorzulegenden Gravamina der beutschen Nation seine bedeutsamen Beiträge lieferte, war seine Sprache so scharf, daß der Nuntius Aleander zweifeln konnte, ob Herzog Georg noch "ganz der Unfre" sei. Als aber das Auslaufen der Mönche und Nonnen immer mehr überhand nahm, der Priesterolibat immer dreister verletzt wurde, und die Bauern Luthers Freiheit eines Chriftenmenschen auf das weltliche Gebiet über- 45 trugen und mit solcher neuen Lehre ihren Aufruhr begründeten, da ist ihm der vollgiltige Beweis geliefert, daß Luthers Evangelium ein unchristlich Ding sei; denn in der Bibel, auf welche die Lutherischen hintviesen, "lese er den Spruch, daß man den Baum an seinen Früchten erkennen solle. Was aber seien die Früchte, welche Luthers Austreten hervorgebracht? Abwersen aller Zucht und Ordnung, Ungehorsam und Gewaltthat, Bers dezung der heiligsten Gelübde, worin ja Luther selbst, der drei oder vier Neineide auf dem Gewissen werd, nicht rühmlichstem Beispiel seinen Anhängern vorangehe! Derivollie ab. am wenigsten durch die Bibel, lasse es sich rechtfertigen, daß man, zumal freiwillig ab-gelegte Gelübde hinterher breche. Uberhaupt muß Autorität in der Welt bestehen. Nichts ift verderblicher, als wenn ein jeder sich herausnimmt, über das Herkommen sich eigen: 50 machtig hinwegzuseten. Auch schon vor Luther bat es erleuchtete Manner gegeben. Und wenn schon über die Auslegung und Bebeutung von Satzungen der Kirche Streit ausbricht, so ist niemand befugt, dieselben zu deuten, als die Kirche, welche sie geordnet und eingerichtet hat." Landgraf Philipp von Hessen, an den diese Aeußerungen (Georgs 1525 gerichtet find (Friedensburg a. a. D. S. 103), versucht durch eingehende Korrespondenz, co

durch Übersendung von Schriften und durch immer erneuten Hinweis auf die Bibel seinen Schwiegervater zu anderer Ueberzeugung zu bringen; Luther schreibt darüber an Amsdorf: "Hessus Christo lucrificatus ardet pro evangelio; etiam ducem Georgium solicitat fortiter"; wir aber empfangen noch heute aus den Antworten Herzog Georgs den wohlthuenden Eindruck eines überzeugten Christen, "dem man wohl das Leben, nicht aber seinen Glauben nehmen kann", das klare Bild eines guten Katholiken, der vor seiner Kirche, trozdem er viele ihrer Schäden deutlich erkennt und rüchaltlos tadelt, sich demütig beugt, in allen Lunkten, die er nicht verstehe, ihrer Entscheidung sich undedingt fügt und ihrer Einheit auf keinen Fall gefährdet sehen will; doch auch den nur mit Bedauern zu 10 betrachtenden Beweis, in welche schweren Irrtümer jemand gerät, wenn er, das Bibelwort von Baum und Frucht misdeutend, den Wert oder Unwert eines Mannes und seiner Thaten lediglich nach den nächsten äußerlichen Folgen beurteilt. Trefslich weist Philipp von Hessen lediglich nach den nächsten außerlichen Folgen beurteilt. Trefslich weist Philipp von Hessen Luthers Lehre gute Frucht erwachsen sein während aus dem Mandel der Geistslichkeit und vielen Einrichtungen der katholischen Kirche die übelsten Früchte herstammten, sondern erst recht auf das Pauluswort, nach welchem die Predigt des Evangeliums den Juden (die am Ererbten um jeden Preis sesshalten) ein Argernis sein müsse.

Wenn aber diese Korrespondenz gelegentlich der "Spishütel" von Mönchen und Pfassen gedenkt, die nach Landgraf Philipps Meinung seinen Schwiegervater umgäben, so daß die Wahrheit nicht zu ihm gelangen könne, und hiermit dieselben Personen bezeichnet werden, die der Nürnberger Stadtschreiber Lazarus Spengler "die Georgsche Kanzlei und Schmiede" nennt, in der man des Herzogs Haß gegen Luther immer ausst neue geschürt habe, so dürste hier vor allen Hierordmus Emser und aus späterer Zeit, nach Emsers 1527 erfolgtem Tode, Johannes Cochläus zu nennen sein. Daß diese Sekretäre des Herzogs und ihre Genossen wirklich bestimmenden Einsluß auf den sehr sehrschen und handelnden Fürsten gehabt, möchte man allerdings bezweiseln, daß sie aber zunächst die dem Evangelio günstigen Regungen seines Innern niedergehalten und sodann durch ihren Fanatismus ihn, als er zu Gewaltmaßregeln zu greisen versucht war, darin bestärft haben, ist ihr trauriges Verdienst. Damit stimmt Luthers Urteil: "es hat mich geschwerzt, daß dieser treffliche und fromme Fürst sich dermaßen eintreiben läßt von seiner Umgedung, den ich ja doch als einen solchen anerkannt und erfahren habe, daß er fast wohl fürstlich redete, wenn er seine Herzens Sprache redete". Wunderbar, wie diese Herzenssprache immer wieder gewisse Sympathien für die neue Lehre zeigt; sem Hosprediger Westwaltungsergen und hie ermischen Fastengebote ausgesprochen, sondern predigte andauernd in einer zu Luther hingeneigten Urt; der Herzog entserne ihn nicht, nein, er pslog gern mit ihm so manches Kolloquium in dem "grünen Stüblein des Schlosses"; aber dem sortgeseten Drängen Emsers mußte Chrosner endlich weichen, zumal man auch auswärts auf diesen lutherischen Hosprediger des lutherfeindlichen

Emfer führte eine gewandte Feder, war aber bei aller theologischen Belesenheit geistig beschränkt und überdies sittlich zu wenig ernst, um viel mehr als ein Wertzeug Georgs sein zu können. Der Herzog hatte ihn schon vor dem Austreten Luthers gebraucht, um die lange verunglückte Kanonisation des Bischos Benno von Meißen zu betreiben, er gab ihm auch die Feder gegen Luther in die Hand, und Emser wußte durch die Ansieiner Polemik den Resormator so zu reizen, daß dieser mit Gegenschriften gegen ihn und gegen den Herzog, den er für den eigentlichen spiritus rector hielt, in nicht zu rechtsetzigendem, allzu scharfem Tone Antwort gab. Die Korrespondenz "an den Bod zu Leipzig" und "an den Stier zu Wittenberg" ist bekannt. Emsers letztes Werk, das der Heipzig" und massertagen und selbst mit einem Einführungsbericht versehen hatte, "die emendierte und wieder zurechtgebrachte Überschung des NIS", erscheint mir wie eine Bankerotterksarung Herzog Georgs im Kampf mit der undesiegbaren Resormation. Die dahin hatte der Fürst seine Maßnahmen gegen den Mönd, aus dem Winkel klar und seit getrossen und gewiß nicht ohne Hossmahmen gegen den Mönd, aus dem Winkel klar und seit kommt, weiß er in Verzweislung nicht wehr, was er will. Noch hat er Luthers NIC in seinem Land verdochen und alle bereits gekauften Exemplare in kurzer Frist gegen Erstatung des Kauspreises an seine Antsleute abzuliesern versügt; Emser mußte in besonderer Schrift solche Maßregel rechtsertigen; als aber gegenüber wenigen in Meißen und Leipzig konsissierten Exemplaren Luthers Werk in immer neuen Auslagen mit nie gesonder

40 Berzogs aufmerksam geworden war.

abnter Schnelligkeit Berbreitung fand, ba wiffen Fürst und Sekretar fich nicht zu helfen! Sie geben selbst das NI heraus und warnen doch wieder darin ausdrücklich vor dem Bibellefen! Sie wollen wenigstens Luthers Ubersetzung nicht gelten laffen und fie durch eine andere verdrängen, aber sie verdreiten thatsächlich, da die nicht zahlreichen und meist ganz bedeutungslosen Anderungen gar nicht in Betracht kommen, Luthers eigne Arbeit 5 und kaufen auch noch von Kranach in Wittenberg dieselben Bilder dazu: welche Widerssprüche! welch ein Bekenntnis der Macht- und Hissosischen Kommen
Uls bald darauf Cochläus an Emsers Stelle trat, nahm er schon bei seinem Kommen

nach Dreeden wahr, daß es um den alten Glauben auch im Meißner Lande geschehen sei und dessen westend wesentlich nur noch an der Person des Herzogs hafte. Dieser aber 10 hielt mit ber vollen Zähigkeit seines Charakters am Rampfe fest, und hierbei sollte Cochlaus Dienste leisten. Seinem Amtsvorganger jedenfalls an Sittenreinheit, aber wohl auch an Bildung überlegen, ging Cochläus, seinem Henry gerzog innig ergeben, mit Feuereiser ans Werk, aber Lutherus septiceps war ein Fehlschlag, auch auf dem Augsdurger Reichstag sand Georgs Hosfalan im eignen katholischen Lager wenig Anklang, und in 15 der Kunst, mit seinen Schristen dem Bolk ans Herz zu greisen, stand er vollends — das fühlte er selbst immer mehr — unendlich weit hinter den Reformatoren zurück.

Sehnsüchtig schauten Herzog Georg wie Cochläus nach dem verheißenen Konzile aus; als man aber mit seiner Berufung immer wieder zögerte, ging der Landesfürst im eignen Namen mit der Resporm der Klöster vor, ernannte Vistatoren, hob Bräuche und Gerecht= 20 same auf, legte Klöster zusammen, damit wenigstens an einem Ort der Gottesdienst in ge= bührender Weise stattsinde: erfolgloses Bemühen, das höchstens in den Reihen der katho= lischen Getreuen Kopfschütteln über des Herzogs eigenmächtiges Eingreisen in das Gebiet

der Kirche hervorrief.

Und wenn Georg, der schon früher einen Bürger in Mittweida zum Tode ber- 25 urteilt hatte, weil er einer Nonne zur Freiheit verholfen, nun auch Leipziger Bürger vershaften ließ, weil sie in tursächsischen Nachbarkorten das Abendmahl in beiderlei Gestalt empfangen, und mit ähnlichen Gewaltmaßregeln schrecken wollte: tief bedauerliche Berirrung, ber ein Luther mit voller Entruftung wiber ben "Meuchler zu Dresben" ent=

gegentrat.

Als 1534 seine Gemahlin Barbara von Polen gestorben war, ließ er zum Zeichen ber Trauer sich ben Bart nicht mehr scheren, was ihm ben Zunamen bes Bärtigen einsgetragen hat, und ließ an ber Mauer bes Dresbner Schlosses ben Totentanz barstellen, der später auf den Neuftädter Friedhof verfett ward und fich heute noch dort befindet: ich möchte in allem dem ein äußeres Zeichen der Trauer um ein vergebliches, verlorenes 35 Kämpsen und Ringen seines Lebens erblicken. Immer tragischer gestalteten sich seine letzten Lebensjahre. Er mußte es voraussehen, daß bei seinem Tode das Evangelium frei und offen, mit Freuden empfangen, in sein Land einziehen werbe, da nach dem kinderlosen Tod seiner Söhne, sein Bruder Heinrich Ihronerbe war, dessen Übertritt zur Sache Luthers er nicht hindern können. Sein letzter Versuch, das Land durch Vererbung an den 40 römischen König Ferdinand für den Katholicismus zu retten, scheiterte an dem Widersservall versuch der Meisner Stände und seinem plöglichen Tod am 17. April 1539. Im Storken soll seines Sorgens Surveyle wieder Lut gestarden sein wieder seine zu der vergeben seine wieder seine sein Sterben soll seines Herzens Sprache wieder laut geworden sein: wie er schon 1537 seinen sterbenden Sohn Johannes unter Borhaltung des Verdienstes Jesu Christi tröstete, auf den er allein sehen solle, und nicht auf das eigne Berdienst, noch auf das Berdienst der 45 Heiligen, fo foll es 1539 sein eigenes lettes Wort gewesen sein: Ei fo hilf mir, bu treuer Heiland, Jesu Christe; erbarme dich über mich und mache mich selig durch bein bitter Leiben und Sterben! D. Frang Dibeling.

Georg, Markgraf von Brandenburg: Ansbach: Kulmbach, geft. 1543. — Münchner Reichsarchiv: Brandenburgica CLXXXI Nr. 168a ff.; Ladislaus v. Szalay, Gefc. 50 Ungarns, deutich v. Bogerer III, S. 179; L. Neuftadt, Markgraf Georg als Erzieher am ungarischen Hofe, Breslau 1883; derf., Aufenthaltsorte des Markgrafen Georg (Archiv für Gefch. u. Altertumsurtunde von Oberfranken XV. 3; Separatabdruct 1884, Burger, Bayreuth); derfelde zu Luthers Briefwechsel, ZKG, Bd VIII, S. 466. 475 f.; D. Th. Kolde, Erlangen: Der Briefwechsel Luthers und Melanchthons mit dem Markgrafen Georg und Friedrich von 55 Brandenburg in ZKG XIII, 2. 3; Luthers Briefe an Georg bei de Wette: Luthers Briefe; D. Th. Kolde, Analecta Lutherana, Gotha 1883; Schulinus, Leben und Geschichte des M. G., Franke. 1729; Kanke, Deutsche Gesch. II. III; Löhe, Erinnerungen aus der Ref.-Gesch. von Franken 1847; J. B. Reinhard, Beiträge zu den Hift. des Frankenlandes, Bayreuth 1760, I; D. Th. Kolde, Briefwechsel zwischen Urb. Rhegius und Markgr. G.; Warkgr. G. v. Br. und das 60

Glaubenstied der Königin Maria von Ungarn in den Beiträgen zur bayer. KG II, 2; Berschiedenes bei Enders, Luthers Briefwechsel; D. Th. Kolbe, Der Tag von Schleiß u. s. w., Separatabbrud auß: Festschrift für Jul. Köstlin; H. Westermayer, Die brandenb.snürnde Kirchenvisitation und Kirchenvordung 1528—1533, Erlangen 1894; F. Bogtberr, Die Berschsung der evang.sluth. Kirche in den Fürstentümern Ansbach u. Bayreuth, Beitr. z. b. KG II, 1896, S. 209 u. 269; J. Weyer, Die Einführung der Resonn in Franken, Ansbach 1893; D. Erdmann, Korrespondenzblatt des Bereins für Geschichte der evang. Kirche Schlesiens I. S. 49 s. II S. 17 s. 81 s. III S. 3 s. Wartgr. G. und seine Berdienste um die Respormation in Oberschlessen, Beitr. zur Res. u. Kulturgesch. in Oberschlessen; AbB A. Dr. Wartgraf 10 in Breslau; D. Tschadert, Urkundenbuch der Res.-Gesch. des Herzogtums Preußen I, S. 372 s.

Georg, ber britte von ben acht Söhnen bes Markgrafen Friedrich des Alteren und ein Enkel von Albrecht Achilles, dem Begründer der Ansbach-Kulmbachschen Hohenzollernlinie, war am 4. März 1484 in Onolzboch (Ansbach) geboren. Des Baters Absicht, bei seiner großen Zahl von Söhnen, wie er es mit drei anderen derselben schon gethan hatte, auch ihn auf dem damals für Fürstensöhne nicht ungewöhnlichem Wege kirchlicher Pfründen dauernd zu versorgen, kam nicht zur Ausstührung. Durch seine Mutter Sophie, eine polnische Prinzessin, Schwester des Königs Wladislaus II. von Böhmen und Ungarn, dem Königshofe in Ofen nahe verwandt, sah er sich veranlaßt, dort in den Dienst seines Oheims, des Königs von Ungarn, einzutreten, an dessen hohe wir ihn seit 1506, also seit sich am hessische hohen Ansehn kerhend sinden, nachdem er vorher längere Zeit sich am hessischen Hohen hatte. In wie hoher Gunst er bei dem König stand, der ihn nach einer Andeutung von seinen Hohen hatte ihm schon 1515 die Anwartschaft auf das Gerzogtum Oppeln verlieh, und ihn vor seinem Tode 1516 zum Mitglied der für Ungarn einzogtum Oppeln verlieh, und ihn vor seinem Tode 1516 zum Mitglied der für Ungarn einzogtum Oppeln verlieh, und ihn vor seinem Tode 1516 zum Mitglied der für Ungarn einzogtum Oppeln verlieh, und ihn vor seinem Tode 1516 zum Mitglied der für Ungarn einzogtum Oppeln verlieh, und ihn vor seinem Tode 1516 zum Mitglied der für Ungarn einzogstum Oppeln verlieh, und ihn vor seinem Tode 1516 zum Mitglied der für Ungarn einzogestum Oppeln verlieh, und ihn vor seinem Tode 1516 zum Mitglied der für Ungarn einzogestum Oppeln verlieh, und ihn vor seinem Boden 1516 zum Mitglied der für Ungarn einzogestum Oppeln verlieh, und ihn vor seinem Tode 1516 zum Mitglied der für Ungarn einzogestum Oppeln verlieh, und ihn vor seinem Tode 1516 zum Mitglied der für Ungarn einzogestum Oppeln verlieh, und ihn vor seinem Tode 1516 zum Mitglied der für Ungarn einzogestum Oppeln verlieh, und ihn der seinen Kontensöhnen der seinen Kontensöhnen der seinen Kontensöhnen der sein

In scharfem Gegensatz standen sich am ungarischen Königshofe zwei Parteien gegenüber, die um den maßgebenden Einfluß auf den schwachen König stritten, die magharische, 30 von dem ehrgeizigen, selbst nach der Krone trachtenden Zapolhas geleitete Partei der ungarischen Magnaten, und die deutsche Partei, der es darauf ankam, gegen jene den bestehenden Erbvertrag mit dem Kaiser Mag wegen der habsburgischen Nachfolge auf den ungarisch-böhmischen Königethron aufrecht zu erhalten und durchzuseten. Un der Spite der letteren stand der junge Markgraf Georg von Brandenburg, der Bertraute und 85 Liebling bes Königs, ber mutige Vertreter beutschen Wesens und beutscher Interessen gegen das übermütige, gewaltthätige Magharentum. Es diente zur Erhöhung seines Einslusses und zur Stärtung der von ihm energisch vertretenen deutschen Bartei, daß er durch die Gunst seines Oheims 1509 die Hand der reichbegüterten Witwe von Johannes Corvinus, dem Sohn des ehemaligen Königs Matthias Corvinus, geb. Gräfin Beatrica Frangipani, 40 erlangte, und nach beren schon 1510 erfolgten Tobe in den unumschränkten Besitz eines febr reichen Erbes eintreten konnte. Wichtiger aber wurde für feine Machtstellung ju Gunften des Deutschtums überhaupt in diesem Often und der Sache der deutschen Reformation im befonderen neben jenem unter den späteren ungarischen Wirren veräußerten umfangreichen ungarischen Besit die Erwerbung der Unwartschaft auf die Herzogtumer 45 Ratibor und Oppeln durch Erbverträge mit den betreffenden Herzögen und im Zusammen-hange damit die Erlangung der Pfandherrschaft über diese ausgedehnten Ländergebicte, sowie über die Herrschaften Oberberg, Beuthen und Tarnowit auf dem Wege eines Bergleiches mit dem römischen König Ferdinand, König von Böhmen, der auf jene Ländergebicte Anspruch machte, aber die infolge großer vom Markgrafen Georg ihm geliehener 50 Summen auf ihnen laftenden Schulden nicht tilgen und so das Pfand nicht einlösen konnte. Dazu erwarb ber Markgraf durch Ankauf noch 1523 das Herzogtum Jägerndorf So hatte er auf bem ganzen gegenwärtigen Ländergebiet von Dberichlefien festen Fuß gefaßt. Als Besitzer dieses Herzogtums und als Pfandherr der genannten Herzogtumer und Herrschaften hat er gleichzeitig hier und in den heimischen franklischen Landen dem 55 Eindringen der Reformation die Wege gebahnt.

Früher noch als irgend ein deutscher Fürst, früher als irgend ein Glied des hohen zollernschen Fürstengeschlechts, auch früher noch als sein jüngerer Bruder Albrecht, da Hochmeister des deutschen Ordens (s. d. Bd I S. 310), hat er seine Augen und sein Herz dem von Wittenberg her wieder aufgegangenen Licht des Ebangeliums auf dem Wege wistenweis aufsteigenden ebangelischen Glaubens und Bekenntnisses zugewendet. Die leuch

tenden Gestalten dieser beiden Brüder bilden einen merkwürdigen Gegensatz zu jenem der deutschen Resormation als Widersacher gegenüberstehenden hohenzollernschen Brüderpaar. dem Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg und dem Erzbischof Albrecht von Magdeburg und Kurfürsten von Mainz.

An der Spike der deutschen Partei am ungarischen Königshof wurde er schon mit ben ersten resormatorischen Schriften, die im Bereich derselben früh Eingang sanden, bestannt und für die reine evangelische Wahrheit dadurch gewonnen. Der unauslöschliche Eindruck, den Luthers machtiges Glaubenszeugnis auf dem Reichstage zu Worms 1521 auf ihn machte, die tiesere Einführung in die Erkenntnis der evangelischen Wahrheit, die er mit seinem Bruder Albrecht den lebenskräftigen Predigten der evangelischen Glaubenss 10 zeugen auf den Kanzeln von St. Lorenz und St. Sebaldus in Nürnberg während des dortigen Reichstages 1522 zu verdanken hatte, die Beschäftigung mit der 1522 vollendeten lutherischen Übersehung des neuen Testamentes, die weiter für ihn die Duelle selbstständig erforschter Wahrheit des Evangeliums ward, die unmittelbare Beziehung, in die er bald mit Luther durch einen die wichtigsten Glaubensstragen behandelnden Briefwechsel trat, und 15 die erste persönliche Begegnung, welche er 1524 in Wittenberg mit Luther de Gelegenheit der Verhandlung seines Bruders Albrecht wegen der Resormation des deutschen Ordens und der Verhandlung besselben in ein weltliches Herogratum hatte und die mit Luther dabei gesührten eingehenden Unterredungen über die Sache der Resormation in Bezug auf seine persönliche Stellung zu derselben und ihre Einsührung in seine Lande, — das alles 20 gereichte ihm zur Vertiefung und Besessiung in der Erkenntnis und inneren Ersahrung von der Wahrbeit und von der Kraft des Evangeliums.

Er hatte dabei nach der Thronbesteigung des jungen Königs Ludwig eine stille Bundesgenossin in der der neuen Lehre günstig gestimmten und zugeneigten Gemahlin desselben, der Königin Maria, Schwester Karls V. und Ferdinands, die Luthers Schriften 25 las, sich möglichst von klerikalem Einsluß frei machte und nach ihres Gemahls frühem Tode in der Schlacht bei Mohacz 1526 von Luther selbst eine trostreiche Zuschrift nebst der ihr gewidmeten Auslegung der vier Trostpsalmen empfing. Als des jungen Königs Matgeber hat dann Markgraf Georg gegen die dei demselben von Zeit zu Zeit Einsluß gewinnenden klerikalen Widerscher die Sache des Evangeliums mit Entschiedenheit ver= 20 treten und manche hinter seinem Mücken mit allerlei List gegen das deutsch=evangelische Element und gegen die Bertreter und Bekenner der evangelischen Wahrheit geplanten oder school verhängten Gewaltmaßregeln zu verhindern gewußt. Insolge seines energischen Einstretens für den gefangen gesetzten und mit dem Feuertode bedrohten Resormator von Iglau, den Schwaben Paulus Speratus, setzt er die Freilassung desselben durch. Als Bevoll= 35 mächtigter des Königs in politischen Angelegenheiten nach Breslau entsandt, sorgte er dafür, daß das unter dem Titel "Mandat wider Luther" unter jenem Einsluß erlassen scharfe erdarfe königliche Servasinandat dem Breslauer Rat wegen Umwandlung des Bernsdardiner Klosters verhängten Züchtigung setzte Georg das Gegenteil durch, die Unterstellung des Bernhardiner Stists zum heiligen Geist unter die Ausschied des Rats, der dann in der großen Klosterstreche zu St. Bernhardin nach Einsührung der Resormation 1525 dem evangelischen Gottesbienst eine neue Stätte bereiten konnte.

Es war von großer Tragweite nicht bloß in evangelisch-kirchlicher, sondern auch in politischer Beziehung, daß er in der schon gedachten Weise in Verbindung mit Luther bei 46 seinem Bruder Albrecht zu dem Entschlusse, den deutschen Ordensstaat in ein weltsliches Herzogtum zu verwandeln, mitwirkte, nachdem die Reformation schon seit 1523 in Königsberg Eingang gesunden hatte. Von Albrecht in herzbewegender Weise zum entschiedenen Eintreten für die Sache des Evangeliums dem unentschiedenen Verhalten des Bruders Casimir in Franken gegenüber ermuntert und ermahnt, sindet er wieder Veranlassung, dem 50 Bruder darauf mit Rat und That bei der Durchführung der Resormation im Herzogtum Vereußen beizusteben.

Sein nahes Verwandtschaftsverhältnis zu dem mit seiner Schwester Sophie vermählten Herzog Friedrich II. von Liegnitz, Brieg und Wohlau, der die Resormation zunächst im Herzog kriedrich in Herzog karl I. von Münsterberg-Dels, mit dessen son evangelischem Glauben innig durchdrungener Tochter er in zweiter Ehe vermählt war, trug nicht wenig zur Förderung der Ausbreitung des Evangeliums auf jenen piastischen Ländergebieten Schlessen bei, indem auch Herzog Karl trotz Unterlassung seines sörmlichen Übertrittes zu demselben ihm doch in seinen Landen freien Lauf gewährte und seine Kinder im evangelischen Glauben erziehen ließ.

Neben diesem mittelbaren Ginfluß auf die Forberung ber reformatorischen Bewegung in Mittel= und Niederschleffen bereitete er durch seine unmittelbare Einwirkung teils von Ofen, teils von Ansbach her, der Sache des reinen Evangeliums freie Bahn in ganz Oberschlesien, wo er zunächst in seinem Herrschaftsbesitz, dem Fürstentum Jägerndorf (mit 5 Leobschütz) und dann in dem umfangreichen Gebiet der Pfandberzogtumer Oppeln und Ratibor, sowie in ben übrigen zu diesen noch hinzugekommenen Pfandberrichaften die Ginführung der neuen Lehre und die Begründung eines neuen evangelisch-kirchlichen Lebens mit allem Eifer sich angelegen sein ließ. Er bemühte sich, aus Ungarn, aus Schlefien und aus Franken evangelische Glaubenszeugen als Prediger zu berufen, wobei er die Schwierigkeiten, die durch die nötige Berückstigung der tschechischen und polnischen Sprache entstanden, durch Gewinnung entsprechender geistlicher Kräste möglichst zu überswinden suche. Es ist urkundlich bezeugt, wie er in regem schriftlichem Verkehr mit seinen bortigen Beamten, aber auch bei wiederholter Unwefenheit fich perfonlich um die Pflanzung und Pflege evangelischen Glaubenslebens bekummerte, ben durch die weite Entfernung von 16 feinem Regierungsfit gesteigerten hinderniffen, wie in der politischen, so besonders auch in ber kirchlichen Berwaltung Abhilfe zu schaffen suchte, die Geiftlichen zu lebendiger Ber-kundigung der evangelischen Wahrheit ermuntern, durch sie und durch seine Beamten das Bolf zu fleißiger Teilnahme an ben evangelischen Gottesbiensten und zu gottesfürchtiger Lebensführung mit eindringlichem Wort ermahnen ließ und seinen Regierungsmännern 20 einschärfte, den Geistlichen die gedührende Ehre nebst dem ihnen zukommenden Unterhalt zu erweisen und den nötigen Schutz zu gewähren und selbst im Gedrauch der Gnadensmittel und in ihrem Lebenswandel den Gemeinden ein gutes Beispiel zu geben. In feinem Fürstentum Jägerndorf und ben oberschlesischen Landen suchte er bann burch Ginführung ber brandenburgisch-nürnbergischen Kirchenordnung, die in den frankischen Landen 26 jur Durchführung gekommen war, eine dauernde Ordnung des ebangelischen Kirchenwesens zu schaffen.

In den fränkischen Erblanden, wo er schon seit 1515 gemeinschaftlich mit seinem älteren Bruder Casimir für den regierungsunfähig gewordenen Bater die Regentschaft sührte, konnte er zuerst nicht so frei und ungehemmt die Wege zur Durchführung der von so allen Seiten eindringenden Reformation bahnen und einschlagen, wie in Schlefien. Der durch seine Che mit einer baierischen Prinzessin und durch seine militärische Befehlshaberftellung im kaiferlichen Dienst an das alte Kirchenwesen gebundene Bruder, der in der Regentschaft die Borhand hatte, widerstand der neuen resormatorischen Bewegung. Zwar sah er sich dann durch das Drängen der Stände des Landes zur Freigebung der Predigt 25 bes reinen Wortes Gottes nach Luthers Lehre genötigt. Jedoch forderte er daneben Die möglichst uneingeschränkte Beibehaltung der alten kirchlichen Ceremonien, auch solcher, die geradezu dem Evangelium widerstritten. Georg protestierte entschieden gegen solches Stebenbleiben auf halbem Wege, indem er erklärte, daß "das göttliche Wort nicht allein zu predigen sei, sondern man solle sich auch allen Menschensahungen zum Trot danach halten". 40 Ebenfo erklärte er lebhaft seine Unzufriedenheit mit der dem Berhalten Casimirs entsprechenden früheren Halbheit der Landtagsbeschlüsse vom Oktober 1526. Zu seinem Schmerz konnte er nicht hindern, daß der ausgezeichnete Prediger des Evangeliums Johannes Rurer unter Markgraf Casimir bas Land verlassen mußte. Erst nach bessen Tod konnte er als Alleinherrscher in den franklischen Landen es mit Erfolg unternehmen, die Reformation 45 unter bem Beirat seiner bem Evangelium entschieben zugethanen Rate, des Landhof-meisters Johann von Schwarzenberg und bes Kanglers Georg Bogler, und mittelft der neuen Landtagsbeschlüffe von Unsbach (vom 1. März 1528), die mit der Geltendmachung ber Wahrheit des Evangeliums für Lehre, Leben und firchliche Gebräuche vollen Ernst machten, jur Durchführung zu bringen. Dabei stand dieser fürstliche Reformator in leb-50 haftem brieflichem Verkehr mit Luther und neben diesem auch mit Melanchthon über wich: tige Fragen der Lehre und der Neugestaltung des evangelisch-firchlichen Lebens, 3. B. über die Unbereindarkeit der Seelenmessen mit der evangelischen Wahrheit, über die Evangelis sation in den Klöstern, über das Freiwerden derselben auf dem Wege des Absterbens der am alten Glauben festhaltenden Klosterleute, und über die Berwendung der Klostergüter 56 für evangelisch-firchliche Zwede, befonders aber für die Begründung niederer Schulen für das Bolk und höherer Schulen behufs Ausbildung junger begabter Männer für den Kirchen- und Staatsdienst. Vor allem aber suchte er durch fortgesetzten Briefwechsel mit Luther und anderen Reformatoren zweiten Ranges, z. B. mit Urbanus Rhegius, tüchtige Männer als Brediger des Evangeliums und Organisatoren des evangelischen Kirchenwesens 60 zu gewinnen.

Mit dem Rat von Nürnberg Hand in Hand gehend veranstaltete er nach dem Vorbild der kursächsischen eine Kirchenvisitation, durch welche in seinen Territorien in Franken und in Nürnberg, eine neue, auf gemeinsamen Beschlüssen ruhende Gestaltung der kirchlichen Verhältnisse maßgebend wurde, aus welcher dann auf dem Wege wiederholter Revision und Verbesserung die vortrefsliche, berühmte brandenburgisch-nürnbergische Kirchenordnung 5 von 1533 hervorging, die dann auch in den oberschlessischen Landen eingeführt wurde. Alls ihm wegen dieses Vorgehens vom König Ferdinand Vorwürse gemacht wurden,

Als ihm wegen dieses Borgebens vom König Ferdinand Borwürfe gemacht wurden, antwortete er: nach Gottes Besehl habe eine Obrigseit nicht nur für die leibliche Wohlsfahrt, sondern auch für das Seelenheil der Unterthanen zu sorgen. Da die Bischöse, die dazu vor allem verpflichtet seien, solches verabsäumt hätten, habe er mit seiner und seiner 10 Unterthanen Seelengefahr damit nicht länger warten können. Auf Grund des Speyerischen Reichstagsabschiedes dabe er die Erneuerung des Kirchentwesens in seinem Lande, und zwar genau nach der einzigen und gewissesten kirchentwesens in seinem Lande, und zwar genau nach der einzigen und gewissesten sein, den Worte Gottes und Christi selbst, der der Weg, die Wahrheit und das Leben sei, in die Hand genommen. Im übrigen, erklärte er freimütig dem König mit Bezug auf die deshalb ersahrenen Anseindungen, sei 15 der Jünger nicht über dem Meister; habe man Christum unsern Heiland wegen seiner Predigt des Evangeliums als einen Versührer gelästert, wie sollte es uns, die seiner reinen und unbessechten Lehre anhangen, anders ergehen. Bei solcher Festigkeit im Glauben und solcher Entschiedenheit im Bekenntnis desselben nahm er dann Teil an jener großen Protestation der kleinen Minderheit auf dem Reichstag zu Speyer 1529.

Dieser Stellung zur Sache der Reformation entsprach dann auch der hervorragende Ginfluß, den er neben dem Kurfürsten von Sachsen auf den weiteren Gang der deutschen

Reformation überhaupt ausübte.

Als es sich darum handelte, eine Vereinigung der Evangelischen in Ober- und Nieders deutschland in einhelligem Bekenntnis gegen die dem neuen Evangelium besonders von 26 seiten der römischen Kirche drohenden Gefahren zu stande zu bringen, hatte Markgraf Georg ansangs Oktober 1529 eine Zusammenkunft mit dem Kurfürsten von Sachsen in Schleit, wo er mit demselben sich über die auszustellenden Artikel des Glaubens und Bekenntnisses verständigte, deren Absassing von beiden Fürsten vertrauensvoll in die Hand Luthers gelegt wurde, und dann auf Grund der 15 im Marburger Kolloquium kurz zuvor so vereindarten Sätze von Luther in den 17 Schwadader Artikeln ausgeführt wurde.

Aber weder auf dem Konvent in Schwabach noch auf dem Ende 1529 in Schmalkalden gehaltenen Konvent ließ Georg sich bestimmen, das Recht des bewaffneten Widerstandes gegen den Kaiser und dessen Partei im Fall der Not- und Abwehr anzuerkennen.

Desto energischer trat er aber auch dem Kaiser auf dem Reichstag zu Augsdurg 1530 85 mit dem Wort seines Bekenntnisses zugleich im Namen der übrigen protestantischen Stände entgegen, als derselbe gebieterisch sorderte, die evangelischen Fürsten sollten ihre Predigtzgottesdienste einstellen und an der Fronleichnamsprozession teilnehmen. "Herr", rief er ihm zu, "ehe ich vom Gotteswort abstände, wollte ich lieber die auf dieser Stelle niederstnien und mir den Kopf abhauen lassen". Der Kaiser zog sich erschrocken zurück und erse widerte begütigend jenen Protest mit den bekannten Worten: "Löver Först, nit Kopp ab". — Der König Ferdinand machte Georg in betreff gewisser Vrandenburgischer Ansprüche auf schlessischen Bestützungen vergebens die lockendsten Anerbietungen, um ihn in den Religionsangelegenheiten auf die Seite des Kaisers zu ziehen. Georg wies sie entschieden ab.

angelegenheiten auf die Seite des Kaisers zu ziehen. Georg wies sie entschieden ab. Der der Resormation seindlich gesinnte Kurfürst Joachim I. von Brandenburg setzte is seinem Better (Veorg heftig zu mit Vorwürsen wegen der kegerischen Lehre. Dieser erzwiderte ihm: "Die neue Lehre sei kein Irrtum, wenn anders Christus noch Christus sei; sie weise nur auf Christum hin; er habe sie selbst an sich erprobt." Auf Joachims Frage, ob er denn auch bedenke, was für ihn auf dem Spiel stehe, hatte er nur die kurze Antwort: "Man sagt, ich soll aus dem Lande gejagt werden; ich muß es Gott befehlen". so Sein Name als eines treuen mutigen Bekenners steht nächst dem des Kurfürsten von Sachsen an zweiter Stelle oben an unter den Namen der Fürsten und Städte, die das

Mugeburger Betenntnis unterzeichneten.

Nach dem Tode Joachims I. half er den Söhnen desselben, welche schon durch den Einfluß ührer Mutter Elisabeth für die Sache der Reformation gewonnen waren, dies 56 selbe zunächst sofort dem Markgrasen Hans von Küstrin im Bereich seines neumärkischen Gebietes, und dann dem Kurfürsten Joachim II. in Kurbrandenburg durchführen. Er sandte dem letzteren seinen Hosprediger Stratner zu, unter dessen Mitwirkung die kurmarkische Kirchenordnung von 1540, die in den Lehrartikeln sast durchweg mit der franklische nürndergischen zusammenstimmt, zu stande kam.

Seine fortgesetzen Beziehungen und Besprechungen mit Luther, von denen der vorliegende Brieswechsel zwischen beiden zeugt, gereichten ihm zu fortschreitender Entwickelung und Bertiefung in sein Glaubenslebens wie in seiner evangelischen Wahrheit nach Luthers Lehre, mit dem er in innigstem gegenseitigem Bertrauen verbunden blieb.

Mis Luther sich um die Anerkennung der zu seiner Freude zwischen Obers und Niederdeutschland zu stande gebrachten Wittenberger Konkordie von 1536 durch ein Schreiben an die Magistrate von Straßburg und Augsdurg bemühte, hat er gleichzeitig sich nicht umsonst an den Markgrasen Georg, dessen Festhalten an seiner Abendmahlslehre er kannte, um seine Zustimmung zur Konkordie gewendet mit der Bitte, "er möge dei seinen Predigern das Beste dazu helsen, daß die alten Sachen nicht zu scharf gerechnet und die Blöden nicht abgeschreckt werden." Bei dem Religionsgespräch in Regensburg 1541 beteiligte sich Georg an dem letzen von Kursürst Joachim II. durch Aufstellung neuer vermittelnder Artisel gemachten Bersuch zur Verzleichung der Gegensätz zwischen Katholischen und Kvangelischen und wandte sich mit zeinem an Luther, um bessen letzen, den er besuchte, setze er sich mit seinem Nessensburger Reichstage, dem letzen, den er besuchte, setze er sich mit seinem Nessensburger Reichstage, dem letzen, den er besuchte während seiner Unmündigkeit beherrschte Land Kulmbach übergab. Seit 1532 in dritter Ehe mit Emilie, der Tochter des Herzogs Heinrich von Sachsen, vermählt, hinterließ er aus dieser Ehe bei zeinem Tode am 27. Dezember 1543 einen einzigen Sohn, Georg Friedrich, welcher später Statthalter des Herzogskums Preußen wurde, und als treuer Bestenner des Evangeliums in seines Vaters Fußstapfen trat, der mit vollem Recht in der Geschichte den doppelten Beinamen des "Frommen" und des "Vesenners" trägt.

D. Dr. Erbmann.

(90 p. IX—XX (in welchem Anhang ein Magrivgior τοῦ μεγαλομάστυσος Γεωργίου aus ciner Hoh, ber Medică. Bibliothet, des Sym. Metaphrastes Magrivgior τοῦ μεγαλομάστυσος Γεωργίου aus ciner Hoh, der Wedică. Bibliothet, des Sym. Metaphrastes Magrivgior τοῦ μεγαλομ. καὶ τροπαιοφόρον Γεωργίου aus einer Batit. Hoh, sowie der griechtste Augrivgior τοῦ μεγαλομ. καὶ τροπαιοφόρον Γεωργίου aus einer Batit. Hoh, sowie der griechtste Translatio Georgii von Hohern auf St. Georgii, eine Passio S. Georgii, eine Translatio Georgii von Hilarion τ. — 90 verzeichnet Potthast II, 1333. Bgl. noch: De s. Georgio ex cod. Namurc. Hr. 2. in Anal. Boll. I, 1882, p. 615—617. — Neuere Untersuchungen: A. v. Gutschmid, Ueber die Sage vom hl. Georg, Beitrag zur iran. Whthengeschichte (in den Berichten der t. s. Gesessisch der Büssensch, 1861, H. 2/3.); Frz. Görres, Der Ritter St. Georgi in d. Geschichte, Legende und Kunst. ZWI 1887, H. S. 54—70; Giuseppe Biraghi, S. Giorgio martire della Cappadocia; cenni intorno alla sua vita e al suo culto, Maisand 1889; E. A. Walls Budge. The martyrdom and miracles of saint George of Cappadocia: the coptic texts edited. with an english translation, London 1888. Mus der ält. monogr Litteratur ift als besonders reichhaltig und interessant hervorzubeden: Theoph. Raynaud, S. Georgius Cappadox, Megalomartyr, personalis et symbolicus, in scinem Hagiologium Lugdunense (Opp. Raynaldi, 40 t. VIII, Lugd. 1665, p. 347). Bgl. sonst noch die Angaden bei Botthast, S. 1333 u. 1334.

Die Geschichtlichkeit eines hochgestellten Offiziers des römischen Kriegsheers Namens Georgios — kappadokscher Abkunft, wenn anders die Identität des altbezeugten kappadoksischen Georgios mit dem berühmten Hauptträger des Namens angenommen werden darf —, welcher in der dioksem Versolgungsepoche (ungewiß in welchem Jahre) nach mannschaft abgelegtem dristlichem Bekenntnis den Märthrertod erlitt, kann schwerlich geleugnet werden. Wenn mehrkach, u. a. auch von Calvin, überhaupt die Eristenz eines Märthrere Georg bestritten worden ist, so steht dem entgegen, daß Kirchen zum Gedächtnis des hl. Georg schwüberaus früh, z. B. eine zu Thessaldunich schon im 5. Jahrh. errichtet wurden schwes von a. a. D.). Fürs Abendland bezeugt eine weite Berbreitung seines Kultus schon Greger den Tours. Auch Papst Gregor der Gr. soll eine dem Heiligen geweihte, aber von der Gesahr des Einsturzes bedrohte Kirche in Rom — angeblich S. Giorgio in velabro—erneuert haben. Doch läßt die historische Beweiskraft dieser Thatsache sich bezweiseln und hat die fromme Sage überhaupt frühzeitig im Orient wie im Abendlande eine üppige Broduktivität in Verderuschung des "Erzmärthrers" (Meyaloudorvs) und Siegesbanners trägers (Toonalogoos) bethätigt.

Nach den spät aufgezeichneten und historisch wertlosen Akten seines Märthrertums legt der zu hohen Ehrenstellen emporgestiegene, aber christlich fromme Offfzier, bald nach dem Diokletian die Verfolgung eröffnet, sein Umt nieder und zeugt eifrig gegen die Verkläger und Verfolger. Als der Kaiser selbst, bald durch Schmeichelreden, bald durch Sodmeichelreden, bald durch seinen Blauben zu bestimmen sucht, fordert er denselben kühn auf : er möge vielmehr seinerseits dem Gotte der Christen opiern, um so in desse

ewiges Reich zu gelangen! Nach erfolgter Berurteilung zum Tobe durchs Schwert verzteilt er noch alle seine Habe an die Armen und betet indrünstig für die Standhaftigkeit seiner Mitchristen im Bekenntnisse. Gleich den Angaben über den Ort seiner Hirchrichtung, welche teils auf Lydda im hl. Lande, teils auf Nikomedia in Bithynien lauten, schwanken auch die Zeitbestimmungen betreffs des Jahres seines Marthriums zwischen 303 und spästeren Daten. Nur in der Annahme des 23. April als seines Todestages ist wenigstens die abendländischsfirchliche Überlieferung im wesentlichen einig.

Als wichtigste Momente in der Entwickelung des St. Georgs-Kultus sind hervorzuheben: A. für den Orient die Errichtung mehrerer (angeblich 5—6) Kirchen des Heiligen in Konstantinopel, sowie eines Klosters daselbst nahe dem Hellespont, wovon dieser 10 den Namen "St. Georgs-Arm" erhielt; die Entstehung zahlreicher St. Georgskirchen dei den Armeniern sowie die Benennung von deren nördlichem Nachderland mit dem christlichen Namen Georgier; die überaus eifrige Verehrung des Heiligen bei den Russen, deren Taaren das Vild desselben im Herzschild ihres Bappens sühren, u. s. f. B. Auf ab end zanen das Vild desselben im Herzschild ihres Bappens sühren, u. s. f. B. Auf ab end zünd dem Boden außer dem schop oden über Kom Berichteten: die Einreihung des 15 Herzlich unter die sog. 14 Nothelfer (s. d. U.), seine Erhebung zum Schutypatron der Republik Genua und zum namengedenden Patron mehrerer Militärorden, insbesondere eines denetianischen, auch der schwählichen Ritterschaft u. s. f. d. Der Heilige ist Patron des englischen Hosenbardden, auch der schwählichen Ritterschaft u. s. f. d. Der Heilige ist Patron des englischen Hosenbardden Hosenbardden Kosenbardden Löhen Hosenbardden Louise sieden des denetige. Durch Be- 20 schlüße eines Orforder Nationalkonziks von 1222 wurde sein Gedenstschube. Durch Be- 20 schlüße eines Orforder Nationalkonziks von 1222 wurde sein Gedenstschuben her Artistenschaft (gleichwie die Theologen in Hierritäten als besonderer Patron der Artistenschaft (gleichwie die Theologen in Hierritäten als besonderer Patron der Artistenschaft (gleichwie die Theologen in Hierritäten als besonderer Patron der Artistenschaft (gleichwie die Theologen in Hierritäten als besonderer Patron der Artistenschaft zu der Eigenschaft als Drachentöter und Besteier einer vorher gefesselben Ausstriftenschaft wirt St. Georg erst seit der Epoche der Kreuzzüge auf — ein Grischen Kunst und des keinersen Kunst und der Kreisparchen Darftellungen in der Reciligenschie Und eines Zusungen des ausgehenden Musseilnesse recilieren der ihr der

Georg von Laodicea, gest. zwischen 360 und 363. — Leo Allatius, De Georgiis et eorum scriptis diatribe (Georgii Acropolitae . . . historia ed. Allatius, Paris 1651, p. 301–427), p. 305 sq.; Tillemont, Mémoires éd. de Vénise VI, 259; Dupin, Nouvelle 35 bibliothèque II, 125; Paris 1693; Cave, Script. eccl. hist. litter., ad ann. 340, Gens 1705, p. 130; Lequien, Oriens christianus II, Paris 1740, p. 792 f.; J. Drasele, Gesammelte partristische Untersuchungen, Alsona 1889.

Georgios, Bischof des sprischen | nicht des phrygischen] Laodicea (Sozom. 4, 12, 4; Philostorg. 8, 17), hat in der Geschickte einen Namen als einer der Führer der homoiu= 40 stanischen Bartei (Epiphan. haer. 73, 23 p. 870 C Petav. II; vgl. Bd II, 33, 23). Ein Interesse dat das Wenige, was wir von seinem Leben wissen, weil seine Entwickelung innerhald seiner wirren Zeit normal genannt werden kann. Ein Alexandriner von Geburt (Philostorg. 8, 17), Presbyter durch Alexander von Alexandrien (Constantin ep. ad syn. dei Eused. vita 3, 62), versuchte er schon vor dem Nicänum, während er 45 in Antiochien weiste, deissich die Arianer vor Alexander und diesen vor jenen in Schutzu nehmen (Athanas. de syn. 17 MSG 26, 712 CD). Was Athanasius (l. c.) aus diesen Briesen anzusühren für gut hält, ist freilich rein arianisch; allein die Thatsache, daß G. vermitteln wollte, ist ein sichererer Zeuge, als die zwei von Athanasius erzerpierten Sätze: G. muß schon damals eine Dittelsstellung, vermutlich unslarer Art (vgl. 50 Bd II, 15, 59 ss.), eingenommen haben. Daß die Gegner der Arianer in solchem Bermitteln nur sophistische Falschmünzerei erblickten (Athanas. l. c. p. 713 A, danach Socrates 2, 45, 14) und G. als "Arianer" (vgl. Bd II, 31, 32 ss.) behandelten — G. ward von Alexander abgeset (Athan. l. c.; ep. Sard. Occ. bei Athan. Apol. c. Ar. 49 MSG 25, 336 A) und von Eustathius von Antiochien, wohl deshalb, in seinen Alexus 55 nicht ausgenommen (Bd V, 626, 50) —, war daher edenso natürlich, wie G.s Zusammenzgehen mit den "Eusebianern". Schon 331 schug ihn der von den Eusebianern beratene Konstantin neben dem [dann gewählten] Euphronius (Bd V, 610, 20) für den antiochenischen Bischosskuhl vor (bei Eused), vita 3, 62); nicht lange danach — jedenfalls vor

335 (vgl. bas Folgende) — verschafften ibm bie Gusebianer bas Bistum Laobicca ad mare, und 335 war er einer der auserwählten Synodalen von Tyrus (ep. syn. Alex. bei Athan. apol. c. Ar. 8 MSG 25, 103 D, vgl. Bb II, 21, 8); auch auf ber antivchenischen Synode von 339 ober auf der Kirchweihstynode (Bb II 24, 3 ff. und 25, 39 ff.) 5 tagte er mit (Socr. 2, 9, 2; Sozom. 3, 5, 10 fin.), und in Sardika (Bb II, 27, 38 ff.) traf ihn beshalb bas Anathem ber Occibentalen, obwohl er "aus Furcht", wie die Gegner sagen, nicht erschienen war (ep. Sard. Occ. bei Athan. apol. c. Arian. 49 MSG 25, 336 A). In der Opposition war G. mit den Eusebianern einst: in der Nicanischen Lehre sah er Sabellianismus (vgl. Bd II, 20,23 f.); und dem Athanasius war er offendar 10 besonders seind: er extommunizierte (schwerlich vor 351: vgl. Bd II, 30, 28) den Apollis naris, weil dieser seit 346 mit Athanasius freundschaftlich verbunden war (Sozom. 6, 25, 8 vgl. Bb I, 671, 55), und noch 357 oder 358 nennt ihn Athanasius (de fuga init. MSG 25,644) unter seinen persönlichen Widersachern. Bositiv aber wird Georg, der Freund des Eusedius von Emesa (vgl. Bd V, 618,36 ff.; Sozom. 3, 6, 5), schwerlich je 15 wie Eusedius von Nikomedien gedacht haben. Denn dem seit 356 erneuerten Arianismus trat G. schaffe entgegen: er war es, der brieflich – der Brief ist dei Sozomenos (4, 13, 2 f.) erhalten – durch den Hindusch auf das Treiben des Eudogius das Hervorsteit treten der Homoiufianer in Ancyra (Bo II, 34, 25 ff.; Epiph. h. 73, 2 p. 847 B) veranlaste. Der Synode von Ancyra wohnte er freilich nicht bei (Epiph. 1. c. und 20 73, 11 fin.), aber in Sirmium stand er am 22. Mai 359 dem Basilius von Ancyra zur Seite (Epiph. h. 73, 22 fin.; vgl. Bb II, 35, 13 ff.), in Seleucia (Bb II, 36, 25 ff.) führte er die Homoiusianer (Socr. 2, 39, 17; Sozom. 4, 22, 7), und in die Zwischenzeit oder in den Spätherbst 359 fällt die entschiedene homoiusianische Denkschrift, die G. mit Bafilius publizierte (Epiph. h. 73, 12-22; vgl. ib. 23). Daß biefe Haltung bes 25 Georgios seit 358 einem Gefinnungswechsel juzuschreiben ift, ift um so unwahrscheinlicher, je zuversichtlicher behauptet werden kann (vgl. Bo II, 32, 56), daß die homoiusianischen Formeln an die Chriftologie Alexanders von Alexandrien anknüpften, von der B. schon in seiner Jugend beeinflußt sein muß; — die Entwickelung G.& erscheint auch hier normal. Seit der Synode von Seleucia verliert fich seine Spur. Wenn Theodorets Bericht so (2, 31, 7), daß (3. im Winter 360 auf 361 in Antiochien bei ber Einsetzung bes Meletius beteiligt gewesen sei und damals über Pr 8, 22 hofgemaß habe predigen konnen, glaublich ware, so könnte man, wie ich es mit DehrB II, 638 a noch in meinem Eustathius (S. 6f.) gethan habe, annehmen, Georg von Lavdicea sei der Georgios, ber nach Bafilius (ep. 251, 2 p. 386 E, Garnier) und dem Chronicon paschale (ad ann. 360. 35 I, 544 ed. Dinborf) an ber homöischen Spnobe zu Konstantinopel im Fruhjahre 360 teilnahm, habe also, wie viele andere Homoiusianer (Loofs, Eustathius S. 56), damals ber Macht bes hofes sich gefügt. Allein gegen die Glaublichkeit Theodorets spricht, daß nach dem auf Sabinus von Heraftea zurückgehenden Bericht des Sozomenos (4, 25, 1) Chrill von Jerusalem im Jahre 360 auch deshalb abgesett ist (vgl. Bb IV, 382, 17), 40 weil er mit Basilius (von Anchra) und Georg von Lavdicca Kirchengemeinschaft gehalten habe; und in ep. 251, 2 bes Bafilius ift ein den Kappadoziern bekannter Bijchof gemeint, berselbe Georg offenbar, der nach ep. 51, 2 (p. 144 B) die Formel von Konstantinopel nach Rappadozien brachte: der Arianer Georg von Doara (Basil. ep. 239, 1 p. 368 A; vgl. Lequien I, 417). Jit Georg von Laodicea schon 360 gestorben? ober ift 45 er, wie andere Homoiufianer, verbannt? oder hat er der Hofpartei sich gefügt? Wir wiffen es nicht. Sein von Acacius eingesetzter Nachfolger Belagius (Philostorg. 5, 1) ift 363 nachweisbar: mit Meletius (vgl. d. A.) acceptierte er damals auf einer Synode zu Antiochien das suoovoios (Socr. 3, 25, 18). — Ob Georg, wenn er damals noch gelebt hätte, wie Pelagius gehandelt hätte, kann niemand sagen. Es wäre normal gewesen. 50 Jebenfalls darf man ihn nicht mit Athanasius u. a. (3. B. Theodoret, haer. fab. comp 1, 26 MSG 83, 381 B) einfach einen "Arianer" nennen; und wenn er gar bei Lequien (II, 793), Drafete (E. 20) und im DehrB (II, 637, 6) "mit Athanafius" als "ber boseste aller Ariancr" bezeichnet wird, so ist dies vollends irrig, denn die gemeinte Stelle bei Athanasius: νῦν αὐτός ἐστιν ἐν αὐτοῖς ὁ πονηρότατος (Apol. de suga 26 MSG 55 25, 677 B) bezieht sich gar nicht auf Georg von Laodicea, sondern auf Narcissus von Aeronias! G.s sittliche Charafter wird von Athanasius verdächtigt (l. c., p. 677 C); schon seiner Absehung durch Alexander scheint nach Athanasius auch sittlich bedingt zu sein (1. c. 677 B und de syn. 17 MSG 26, 713 A). Allein was wiegt in jener Zeit (vgl. Bb II, 20, 56) das vage Zeugnis eines Gegners? — Bon dem Schriftsteller Geots 60 gios haben wir nur die schon erwähnten Stücke: die zwei Sate aus den Briefen des

Bresbyters (oben S. 539,47), den Brief dei Sozomenos (oben S. 540,16) und die Denkschrift dei Epiphanius (oben S. 540,21). Wir hören außerdem, daß er ein έγκω-μιον είς Εὐσέβιον τὸν Ἐμισηνόν (vgl. Yd V, 618, 42) geschrieden (Socr. 1, 24, 2; 2, 9, 1 \; Soz. 3, 6, 6), und wie als Bischof (Socr. 2, 46, 6), so auch als Schriftseller die Manichäer bekämpst hat (Epiphan haer. 66, 21 p. 638 C; Heraklian von Chalces don dei Photius, cod. 85 MSG 103, 288 B; Theodoret., haer. kad. comp. 1, 26 MSG 83, 381 B, vgl. das prooemium p. 340 A). Die Hypothese von Oräseke, diese antimanichäische Werk sei in dem Bruchstück wieder zu erkennen, das Lagarde aus den griechischen Hohs. der Titus von Bostra ausgeschieden hat (Titus Bostr. graece, 1859, S. 69—103), ist günstigsten Kalls so möglich, wie anderes, das weder bewiesen noch widers legt werden kann; mir scheint die Christologie des Verfassers (83, 36 ff., vgl. 72, 10 f.; 9:3, 25 ff., 102, 21 ff.) der des Athanasius der Apologia c. Arianos (vgl. Bd II, 203) noch näher zu stehen, als ich trot alles Obigen einem Werke des Georg von Laodicea es zutraue.

Georg von Bolent, gest. 1550. — Rhesa de primis sacrorum reformatoribus in 15 Prussica VI: vita Georgii a Polentis, Regimont. 1829; Gebser, Der Dom zu Königsberg, 1835, S. 242 f.; Ritolovius, Die bischöfliche Bürde in Preußen, 1834; J. Boigt, Geschichte Preußens IX, S. 685 f.; Georg v. Volenz: Georg v. Polent, der erste evang. Bischof, Halle 1858; viel Handschriftliches im Archiv zu Königsberg i. Pr. Besonders P. Tschadert, Urtundenbuch der Res. Gesch. in Preußen I; derselbe, Georg v. Polent, 1888.

(Veorg von Polent, Bischof von Samland in Preußen, war der erste Bischof, welcher schon in der Frühzeit der Resormation zum Evangelium sich bekannte. Aus einem der vornehmsten und ältesten Geschlechter des sächsischen Abels 1478 in Sachsen gedoren, widzweiter sich in Italien den Rechtsstudien, erward sich wahrscheinlich dort auch den Grad eines Licentiaten beider Rechte, war eine Zeit lang Geheimschreiber des Papstes Julius II., 25 trat dann in den Kriegszund Staatsdienst dei Kaiser Maximilian I., sernte im kaiserlichen Lager vor Padua (1509) den nachherigen Hochmeister des deutschen Ordens, den jungen Markgrasen Albrecht von Brandendurg, kennen, ließ sich in diesen Orden aufnehmen, gewann durch treue und geschichte Erledigung verschiedener wichtiger Aufträge und Sendungen in Ordensangelegenheiten das besondere Vertrauen Albrechts, der ihm das Amt des Hauszsos sostomthurs zu Königsberg übertrug und ihn nach Erledigung des samländischen Vistums um Bischos vorschlug, als welcher er nach schneller Nachbolung der ihm sehlenden Weihen vom Kapitel erwählt und 1519 vom Papst bestätigt wurde.

Mis er 1522 für die Zeit der Abwesenheit des Hochmeisters in Deutschland die Kegentschaft übernahm, war er bereits durch Luthers Schriften für die Sache des Evanz 35

Megentschaft übernahm, war er bereits durch Luthers Schriften für die Sache des Evans se geliums angeregt worden. Er ließ es geschehen, daß in der Domkirche Mitte 1523 das reine Svangelium von einem Domherrn verkündigt wurde, gewann durch die Verdindung mit dem inzwischen in Deutschland durch A. Osiander in Nürnberg und durch Luther für die Wahrheit des Evangeliums mehr und mehr gewonnenen Hochmeister immer lebhafteres Interesse sit die ihreien Lauf ließ, indem er gleichzeitig die Unhaltbarkeit der politisch päpstlichen Verfassung des Ordenslandes erkannte, und dann selbst seit 1524 für die Aussehmang der Vereinung des Ordenslandes erkannte, und dann selbst seit 1524 für die Aussehmang der Verein und die Säkularisation des Ordens im Einklang mit Luthers Einwirkungen in dieser Besiehung eintrat. Von dem auf Luthers Vorschlag als Donnprediger berusenn der Verdindung eintrat. Von dem auf Luthers Vorschlag als Donnprediger berusenn der Verdindung verschen des Verständnis der evangelischen Heistlicher durch sornliche Unterweisung immer tieser einsühren und in der Predigtschien Heistlicher durch sornliche Unterweisung immer tieser einsühren und in der Predigtschäftigkeit vertreten, die er am Weihnachtssest lehre auch in den Festpredigten zu Istern und Pfingsten 1524 unter Verweisung des Geistes wund der Kraft that. Luther preist ihn "als ein herrliches Wertsaug Christie" und schreibt voll Freude an Spalatin: "O wie wunderdar ist Christus. Auch ein Bischof giebt jest endlich dem Namen Christi die Ehre und predigt das Evangelium in Preußen." Mit istem Schritt betritt er nun die Bahn reformatorischer Thätigkeit, zunächst in einem energischen Vandat vom 28. August 1524 an die drei Städte von Königsberg, in dem er se die Weiserschen nicht zu verschern und ein friedsertiges, stilles, gottessürchtiges Leben zu zu sühren. In dein einem anderen Mandat ermahnt er gegenüber der erschreichen Untwissen

heit des Volkes in chriftlichen Dingen, die Gottesdienste und besonders die Predigten in der Volkssprache zu halten und, wo die Prediger nicht litthauisch und polnisch predigen und lehren könnten, Tolken, d. h. Dolmetscher, anzustellen, die das verkündigte Wort sofort den Gemeinden in ihrer Sprache mitteilen sollten. Schon nach Pfingsten 1524 sandte er evangelische Prediger, so viele er zusammendringen konnte, in die Städte umher und auf das Land. Er ermachnte, während er selbst sich durch Brießmann im Griechischen und Heberälschen unterrichten ließ, um die Bibel im Grundtert zu studicren, die Prediger zum siessischen Gebrauch der Bibel und Luthers Übersehung und zum Lesen der wichtigsten Schriften desselben. Luther widmete ihm als Zeichen seiner Freude und dankbarer Anerstennung die Erklärung des fünsten Buches Mosis (1525), in deren Vorrede er ihm zurrist: "Dich einzig und allein unter allen Bischöfen der Erde hat Gott erwählt und errettet aus dem Rachen des Satans. Sieh dies Wunder! In vollem Lauf, mit vollen Segeln eilt das Evangelium nach Preußen, wohin es doch nicht gerusen noch begebrt ward."

Nachdem inzwischen der Ordensstaat in ein weltsiches Herzogtum verwandelt war, konnte Herzog Albrecht dei seiner Rücksehr nach Königsberg 1525 sofort die Organisation des evangelischen Kirchenwesens durch Georg von Polent, der auf dem ersten Landtag 1525 seine weltsiche Herrschaft innerhalb des Bistums Samland ihm übergab, weil er "nach dem Evangelium als Bischof das göttliche Bort zu predigen, nicht aber Land und Leute zu regieren habe", und durch den zweiten Bischof Erhard von Queiß in Pomesanien, welcher 1524 dem Beispiel Georgs durch öffentlichen Übertritt zum Evangelium in Grauzdenz gefolgt war, in die Hand nehmen. Die ersten Kirchenordnungen und Listitationen wurden vom Bischof Polent in Gemeinschaft mit Brießmann und dem inzwischen als Prediger nach Königsberg berufenen Paul Special vorbereitet und zur Ausführung gebracht, um das evangelische Kirchenwesen mit seiner dischössichen Lerfassung im Ausgeren und Innern zu gestalten und zu befestigen. Nachdem der Bauernaufruhr auch in Preußen niederzgeschlagen worden war, und der 1525 berusene Landtag den äußeren Bestand und das Kecht der eben entstandenen evangelischen Kirche begründet und gesichert hatte (s. Bd I S. 318, 17 ff.), erließ Georg v. P. in Gemeinschaft mit seinem Amtegenossen, Bischo Erzohard von Queiß, die erste preußische Kirchenordnung unter dem Titel "Artisel der Eerzmonien und anderer Kirchenordnung" (s. Bd I S. 318, 25 ff.). So war die preußische Landesstirche eher organisiert als die tursächsische

Bon der großen Bedeutung persönlicher bischöflicher Einwirkung auf die Prediger und ihre Gemeinden überzeugt betrachtete er als einen wesentlichen Hauptteil seiner Amtstätigkeit die Abhaltung von Kirchenvisitationen gemäß dem von ihm veranlaßten, im April 1528 erlassenen Mandat des Herzogs (vgl. Bd I S. 318, 59 ff.).

Zwar nahm Polenz auf dem Gediet der alsbald auch in Preußen hervorgetretenen

theologischen Lehrstreitigkeiten an ben betreffenden Verhandlungen teil, 3. B. auf dem von Sperat geleiteten Religionsgespräch zu Raftenburg (Ende Dezember 1531, f. Bd I S. 320, 3), 40 und unter ben durch die Lehrirrtumer Offianders berbeigeführten Wirren. Aber die eigentlich wissenschaftliche Bearbeitung ber bogmatischen Fragen in den die preußische Landes firche bedrohenden Krijen überließ er den von Hause aus geschulten Theologen Briegmann, Poliander und namentlich im Dsiandrischen Streit seinem Witbischof in Pomesanien, Paul Sperat. Nur wo er den Bestand des evangelischen Christentums selbst durch Parteiungen 45 und Irrlehren gefährdet fah, war er fich seiner amtlichen Berantwortlichkeit vollbewußt Unter ben Lehrstreitigkeiten über das Abendmabl trat er selbst nicht mit ein in die bogmatischen Berhandlungen über die Frage nach der Art und Weise der Gegenwart Chrifti im Abendmahl. Aber für ben Segen Des Saframents forberte er Blauben, "guten starken Glauben", und in einem eigenhändig für einen herzoglichen Beamten geschriebenen 50 Auffat mit dem Titel: "Unterricht zweier wirdiger Stuffe bei dem Saframent" fagt, er: "Man soll das Sakrament nicht anbeten und nicht ohne Glauben Vergebung der Sünden in ihm suchen". In dem ofiandristischen Streit von dem Bekampfer der Lehre Ofianders, Lauterwald, um seine Bermittelung angerusen, gab er schwer trank und bereits dem Tode nahe beffen Schreiben an Sperat ab mit ber Bitte, es "wohl zu lesen und bem vorzu-55 kommen, was der christlichen Lehre zuwider sei". Ihnen als den Prälaten gebühre, in foldem Streit Einsehen zu haben, damit nicht Rotterei unter bem Chriftentum einwurzeln moge. Dies find die uns bekannten letten Worte von ihm.

Der Schwerpunkt seiner burchaus in rein evangelischem Sinn aufgefaßten und ausgeübten bischöflichen Funktionen lag auf dem Gebiet des Ausbaus und der Orde wange des evangelisch-kirchlichen Lebens, auf dem Grunde des Evangeliums und der

bekenntnisgemäßen Lehre. Bis an fein Lebensende hat er, abgesehen von den erwähnten Kirchenordnungen und Bisitationen, auch bei ben weiteren hauptmomenten ber Organisation ber evangelischen Kirche im Bergogtum Breugen, sowie bei ber für Die Sache bes Evangeliums höchst wichtigen Stiftung und grundlegenden Entwickelung ber Universität in Königsberg (1544) seine eifrige thätige Teilnahme bewiesen. Es war 5 als ein thatfächliches Zeugnis für die evangelische Wahrheit und als Borbild für die Begründung bes evangelischen Pfarrhauses von tiefgreifendem Ginfluß, daß er schon 1525 jur felben Zeit mit Briegmann in den Cheftand trat und zwar mit einer Tochter Konrads Truchses von Wethausen, nach deren frühem Tode er 1527 zum zweitenmale sich mit einer Freiin von Heibeck vermählte. Diesem Borbild folgten "insgemein alle 10 Briester". Bon 1526 an in Balga resibierend, hatte er zwar in Briesmann einen ausgezeichneten Vertreter im Predigtamt am Dom in Königsberg; aber da die Verwaltung bes bijdoflichen Amtes durch die Entfernung seines Wohnsiges von Königsberg, sowie auch durch seine zunehmende Kranklichkeit erheblich leiden mußte, ernannte er 1546 unter Buftimmung des Herzogs seinen treuen Freund, Lehrer und Mitarbeiter Briegmann, jum 16 Präsibenten ober Abministrator des Bistums Samland. Er überlebte diesen, der am 1. Oftober 1549 starb, nicht lange. Seine lette Amtshandlung war die Trauung seines Ber-30gs im Dom zu Königsberg, ber nach bem Tobe seiner ersten Gemahlin Dorothea (11. April 1547) sich am 16. Februar 1550 zum zweitenmal mit Prinzessin Anna Maria von Braunschweig vermählte. Er starb am 28. April 1550 auf Schloß Balga am frischen 20 Saff. Auf seinem Epitaphium im Dom ju Königsberg beißt es: Christi pavit oves, salubris herbae monstrans pascua laetiora Pastor, ductu atque auspiciis tuis, D. Dr. Erbmann. Luthere!

Georg Scholarios f. d. A. Bennabius II. oben S. 510, 44.

Georg Syncellus f. Syncellus.

Gerberon, Dom. (Babriel G., geft. 1711. - Supplément au Nécrologe de l'Abbaïe de Notre-Dame de Port-Roïal des Champs 1735 am 29. März; Recueil de Pièces (über Bort-Royal); Dom Clémencet, Histoire générale de Port-Royal, Baris 1672 Bb 10; Abbé Racine, Hist. eccl. Bb 12.

Gerberon war "einer der berühmtesten Schüler des St. Augustin und einer der ar- 30 beitsamsten Schriftsteller seiner Zeit" (Suppl. au Nécrologe de P. R. S. 498); es werben ibm an 111 Schriften jugeschrieben. Um 12. August 1628 zu St. Calais, in Maine, geboren, machte er ausgezeichnete Studien bei den Bätern der Kongregation von Sankt Maurus in Bendome, trat 1648 in diese Kongregation ein, und legte den 12. August 1628, in der Abtei Ste. Melaine in Rennes, sein Gelübde ab. Er lehrte Rhetorif und 86 Philosophie, hernach auch Theologie, in verschiedenen Abteien. Da er jedoch einen allzugroßen Eifer für die Lehre der "disciples de la grace" entfaltete und als Jansenist verbächtigt wurde, versetten ihn seine Oberen in die jurudgezogensten Saufer des Ordens, und schidten ihn schließlich in die Abtei St. Germain bes Pres ju Paris unter Aufficht. Scit 1675 wirkte er in ber Abtei von Corbie bei Amiens. Im Jahre 1676 erfcbien in 40 Bruffel (und vermehrt in Lüttich 1677) unter bem Namen Sieur Flore de Ste. Foi sein Miroir de la piété chrétienne où l'on considère avec des réflexions morales l'enchainement des vérités catholiques de la prédestination et de la grâce de Dieu, et de leur alliance avec la liberté de la créature. Da einige Erzbischöfe und Schriftsteller biese als Erneuerung ber 5 verdammten Sate bes 46 Jansen zensierten, schrieb er zu seiner Berteidigung unter dem Namen Abbo Balentin le miroir sans tache, Paris 1680. Sein Freund Dr. Armauld fagte, es seien im ersten einige Sachen auf eine etwas harte Weise vorgetragen, die man vielleicht nicht in ein Buch hatte seten sollen, das in der Landessprache geschrieben sei. Noch bedenklicher für ibn war, daß durch die Jesuiten und deren — wenn auch nicht zahlreiche und verachtete so Barteiganger in der Kongregation seine Barteinahme in der Regalstreitigkeit für den Bapft gegen den König in Paris benunziert wurde.

Daber wurde im Januar 1682 ein Prevot ber Parifer Polizei nach Corbie geschickt, ibn zu verhaften. Er entfloh von der gelesenen Desse meg mit gustimmung seines Oberen nach ben spanischen Niederlanden. Die Kongregation verfiel dadurch einer scharfen Unter- 55 suchung und tam an den Rand des Berberbens; er selbst wurde mit Trompetenschall vor Bericht vorgeladen. Bom janfeniftischen Klerus wurde G. nach Solland berufen. Früher

schon war er, wie manche andere Jansenisten, wider die Protestanten zu Feld gezogen. Bur Bekämpfung ber calvinistischen Abendmahlslehre hatte er Apologia pro Ruperto abbate Tiutensi, Paris 1669, herausgegeben. In Holland schrieb er Defense de l'Eglise romaine contre les calomnies des protestants (Col. 1688, 1691). Dech 5 da er sich wegen seiner Streitigkeiten mit den Reformierten, namentlich mit Jurieu nicht mehr in Sicherheit fühlte, auch das Klima schwer vertrug, begab er sich 1690 nach Brüssel gurud. Während sein Genoffe Dr. Arnauld gegen bas Ende bem menschlichen Willen Wahlfreiheit gestattete, blieb Gerberon bei der streng augustinischen Pradestinationelehre. So gab er die Werke des Bajus, die Briefe Jansens an St. Chran heraus, und schrieb 10 eine (sehr trockene) Geschichte des Jansenismus. Aber 30. Mai 1703 wurde er mit dem (Benossen seines Bersted's Quesnel verhaftet, und wegen seiner jansenistischen mit Um-gehung der Censur herausgegebenen Schriften und seiner Flucht für extommuniziert erklärt, verurteilt, die Verdammung der 5 Sate Jansens ohne Distinktion zu unterschreiben und seinen Oberen zur Bestrafung übergeben. Bis 1707 war er als Gefangener in der Cita-15 delle von Amiens; nachdem er jene Unterschrift geleistet, erlaubte ihm der Papst, an den er appelliert hatte, die Messe zu lesen. Biel strenger wurde er in Bincennes behandelt; der Kardinal-Erzbischof Roailles drohte, ihn "wie einen Hund", ohne Abendmahl, sterben ju laffen - ein Schlaganfall hatte feine rechte Seite gelähmt -, bis er einige weitere Sate nach dem Sinne des Kardinals unterschrieb, was derfelbe durch mundliche Er-20 klärungen ihm erleichtete. Der Benediktiner Clement, dessen handschriftliche Biographie (Verberons wir benützen, sagt dabei: "man sieht hierbei, wie bei unzähligen anderen Gelegenheiten, daß die geistlichen Tribunale diejenigen sind, bei welchen man am frechsten alle Gefete verlett; Die größten Manner ber Rirche find von benselben mighandelt worden". So wurde er im Frühjahr 1710 ju feiner Rongregation entlaffen; nicht fo bald erfuhr 25 er, daß man seine Unterschrift in bem Sinn veröffentlichte, als hatte er seine Lebre widerrufen, so diktierte er le vain triomphe des Jésuites, dessen Beröffentlichung aber durch seinen Oberen verhindert wurde. Noch auf dem Totenbette in St. Denis widerrief er alle andern, "seiner Schwachheit durch Lift und Gewalt abgerungenen" Erklärungen, außer ber Berbammung ber 5 Sabe. Er ftarb ungebrochenen (Beiftes 29. Marg 1711, gegen 30 83 Jahre alt.

Die kritische Richtung seiner Kongregation und seine mönchische Abgeschlossenheit, seine Unterwürfigkeit gegen Rom und sein ungebeugter (Glaube an die paulinisch-augustinische Gnadenlehre verwickelten ihn in manche Widersprüche und Schroffheiten; er drang in Druckschriften auf das Recht und die Pflicht der Laien, die heilige Schrift zu lesen und verherrlichte den ungenähten Rock Christi, der im Kloster Argenteuil verehrt wurde.

Reuchlin + (Bfenber).

## Gerbert f. Gilvefter II.

Gerbert, Martin, gest. 1793. — Nicolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland, 12. Bd, Berlin u. Stettin 1796; Schlichtegroll, Netrolog auf 1793, II; Engelb. Klüpsel, 40 Necrologium sodalium et amicorum, Friburgi et Const. 1809; Werner in d. AbB VIII, S. 725.

Martin Gerbert, Abt der alten Abtei Sankt Blasien, im südlichen Schwarzwald, einer der gelehrtesten Kirchensürsten des vorigen Jahrhunderts, den 13. August 1720 zu Horb a. N. geboren, stammte aus dem adeligen Geschlechte der Gerbert von Hornau. Seine wissenschaftliche Bildung erhielt er in der Jesuitenschule zu Freidung i. Br., zu Klingnau in der Schweiz und im Kloster Sankt Blasien, wo er 1737 das Klostergelübde ablegte, 1744 die Priesterweihe erhielt, bald darauf Prosessor und 1764 zum Abt gewählt wurde. Eine größere Reise durch Deutschland, Italien und Frankreich in den Jahren 1759—1762 diente dazu, seinen Gesichtskreis zu erweitern und ihn in die Weltbildung einzusühren. Eine von ihm lateinisch herausgegedene und nachter ins Deutsche übersetste Beschreibung dieser Reise geiebt Zeugnis, wie sehr er bemühr war, diese Reise für Vermehrung seiner wissenschaftlichen Kenntnisse zu nützen, auch machte er sich später durch mehrere gelehrte Werke, besonders durch Forschungen über die Geschichte der Klöster im Schwarzwald und über die Geschichte der Musik einen Ramen in der Wissenschaft. Sein geschichtliches Hund werden kindlige Urkunden mitteilt. Auch gab er einen Codex epistolaris Rudolphi I, Set. Blas. 1772 heraus und vollendete die don einem früheren gelehrten Kapitularen Sankt Blasiens, Rustenus Hervotts Monumenta domus austricacae

bilbet. Sein Lieblingssach aber war die Theorie und Geschichte der Musik, deren Litteratur er durch mehrere schähdere Werke bereichert hat. Es sind solgende: De cantu et musica sacra, 2 Bde, 1774; Monumenta veteris liturgiae alemannicae, 2 Bde, 1777 und Scriptores ecclesiastici de musica sacra, 3 Bde, 1784. Sein Intersse sin Musik brachte ihn mit dem Ritter von Gluck in freundschaftliche Berbindung. Außer 5 den genannten geschichtlichen und musikalischen Werten schried er auch mehrere theologische Kompendien und einige asketische Schriften, in den letzten Jahren seines Ledens auch eine gegen den Jansenismus, von dem er eine Trennung der katholischen Kirche fürchtete. Seine Hauptverdienste erward er sich übrigens nicht als Theolog, sondern als verständiger und thatkrästiger Regent seines Klosters. Kaum war er vier Jahre Abt gewesen, so verz 10 zehrte eine Feuersdrumst das ganze Klosters. Kaum war er vier Jahre Abt gewesen, so verz 10 zehrte eine Feuersdrumst das ganze Klosters. Kaum war er vier Jahre Must gewordene Neudau gab ihm eine schönen welchen, seine Energie und sein Verwaltungskalent zu bewähren. In vier Jahren war das Ganze prächtig wieder ausgebaut; die Kirche ließ er mit Heinder Daumeister nach dem Muster der marfactungskalent zu bewähren. In vier Jahren war das Ganze prächtig wieder ausgebaut; die Kirche ließ er mit Heinder Daumeister nach dem Muster der Maria rotunda in Rom großartig mit reicher Marmordekseindung ausschühren. Dieselbe ist im Jahre 1874 wieder durch zuerstigt worden. Um den Glanz des Klosters zu erhöhen, leitete er dei der Kaiserin Maria Theressa Schritte ein, daß die Leichname der in Basel und Königseld begrabenen Mitglieder des dadsdurgsichen Haufen. Durch den Reudau seines Klosters detam er auch Geelgendeit, in den Hunten Beschäftigung und Unterhalt gewährte. Auch sorze er sür sie durch Gründung eines Spitals und Arbeitshauses. Von seinen Konventualen, denen er mit Kürde und Leutselligkeit gegenübertrat, war er sehr geehrt und geliebt; nach außen wußte er durch ein günstiges Außer

Rlüpfel +.

Gerdes, Daniel, gest. 1765. — Kurze Autobiographie in seinen Miscellanea Duisburgensia, 1732 ff. I p. 126 ff., erweitert in den Miscellanea Duisburg. et Groningana theologica, historica et philologica, 1736 ff. I p. 178 ff.; E. Hollebeck in der Borrede zu Gerdes nachgelassenem Berke Specimen Italiae reformatae, Lugd. Bat. 1765; Saxii Onomasticon literarium, Traj. 1788, VI p. 286 f.; van der Aa, Biogr. Woordenboek VII p. 123 ff., woselbst ein sast vollständiges Schristenverzeichnis; E. Krasst in Add VIII p. 730 f.

G. wurde am 16. April 1698 als Sohn eines angesehnen Kausmanns zu Bremen geboren. In die Theologie wurde er in seiner Naterstadt und dann hauptsächlich in Ultrecht durch F. A. Lampe eingeführt. Als Kandidat der niederländischen Kirche unter- 25 nahm er eine Studienreise durch Holland, Deutschland und die Schweiz. 1724 wurde er Prediger zu Wageningen in Holland, 1726 Prosessor der Theologie in Duisdurg. Seit Unsag 1736 die zu seinem am 11. Zebruar 1765 erfolgten Tode wirste er an der Universität Groningen als Dogmatiker, Kirchenhistoriker und die 1752 auch Universitätsprediger. Er ist vermöge seiner ausgedehnten Gelehrsamkeit und seiner Lampeschen 40 Frömmigkeit ein Unziehungspunkt für dies Hochschlause gewesen. Sinen Rus nach Bremen schlug er 1743 aus. — Gerdes zeigt sich in seiner Doctrina gratiae sive compendium theologiae dogmaticae, quod de novo ex scripturarum fontibus hausit etc. (Duisdurg 1734, Gron. 1744) als einen sehr gemäßigten Coccejaner, welcher den Reichtum der biblischen Anschauungen des Meisters in einem mehr durch logische Sauberkeit 46 als durch große Intuition außgezeichneten, der Orthodoxie nicht über die Grenze biblischer Lebendigkeit angenäherten Systeme darbietet. Wirklich bedeutend war G. als Historier. Er dat das Werden des evangelischen, namentlich des reformierten Glaubens in einer Reise größerer Werke unter Beibringung höchst wichtiger Urkunden dargestellt: Introductio in historiam Evangelii seculo XVI. passim per Europam renovati doctrinaeque so resormatae, 4 Bde, Gron. et Brem. 1761—1765. Origines Evangelii inter Salzdurgenses ante Lutherum, Teutod. 1733. Origines Evangelii inter Salzdurgenses ante Lutherum, Teutod. 1733. Origines Ecclesiaerum in Belgio reformatum, Gron. 1749. Historia motuum Ecclesiae in civitate Bremensi. 56 tempore A. Hardenbergii suscitatorum, Gron. et Brem. 1746. Florilegium . librorum rariorum (meist zur Reformationsgeschichte. Rame nicht auf dem Titel). Gron. et Brem. 1763 (3. ed.). Bgl. auch die oben citierten Schriften.

Gerechtigkeit (ber ethische Begriff) und Billigkeit. Gerechtigkeit im objektiven Sinne ist die Erhaltung der positiven Rechtsordnung, von welcher der friedliche und gedeihliche Bestand der menschlichen Gesellschaft bedingt wird. Sie ist nach dieser hin die höchste politische Tugend; justitia regnorum kundamentum, und nimmt daher in der übers wiegend politischen Ethis der Alten eine hervorragende Stelle ein. Aristoteles teilt die Gerechtigkeit in justitia distributiva und correctiva (τὸ δίκαιον τὸ διανεμητικόν und τὸ ἐν τοῖς διαλλάγμασι διορθωτικόν). Jene verteilt nach dem Maße des Verdienstes Güter, Macht und Ehre; diese gleicht im Versehr das Zuviel und Zuwenig, Gewinn und Berlust aus. Der Grundgedanke, der beides in sich saßt, ist der, daß die Gerechtigkeit 10 sür das richtige Verhältnis von Pflichten und Rechten Sorge trage, und notwendig liegt in ihrem Begriffe auch, daß sie jede Verletzung der positiven Rechtsordnung ahndet. Sie muß, um dies alles zu leisten, allgemeine Normen ausstellen: Gesege, welche als Ausstuß der Gerechtigkeit sich erweisen, sossen sie der ursprünglichen 3 de e des Recht es entsprechen und dieselbe in ühren Bestimmungen und Anordnungen ausprägen.

Neben das Walten der Gerechtigkeit tritt die Billigkeit (aequitas, loórης), nach der Definition des Aristoteles "die Berichtigung des gesetzlich Gerechten, inwieserne dasselbe durch das Allgemeine des Gesetzes mangelhaft ist" (Trendelenburg, Naturrecht, § 83). Was die Gerechtigkeit allgemein sessenangelhaft ist" (Trendelenburg, Naturrecht, § 83). Was die Gerechtigkeit allgemein sessenangelhaft ist "drendelenburg, Naturrecht, § 83). Was die Gerechtigkeit allgemein sessenangelhaft ist unzureichend dar: summum 20 jus, summa injuria. Das allgemein Gerechte und das individuell Gerechte gehen auseinander. In solchem Falle macht die Billigkeit die Vernunft des natürlichen Rechtes geltend und ergänzt so das zu eng oder zu weit gesaßte positive Recht. Luther (von der weltlichen Obrigkeit): "darum muß ein Fürst das Necht ja sesst in seiner Hand haben als das Schwert und mit eigener Vernunft messen, wann und wo das Necht der Strenge 25 nach zu gebrauchen oder zu lindern sei, also daß die Vernunft allezeit über das Necht

regiere und als das oberfte Recht und Meister alles Rechts bleibe".

Gerechtigkeit im subjektiven Sinne ist das der Rechtsordnung gemäße Berhalten des Menschen (1 Jo 3, 7 & ποιῶν την δικαιοσύνην δίκαιός έστιν): die Rechtlichkeit. Luther (3. 16. cap. Jo): "Gerechtigkeit heißt in der Welt und nach aller Vernunft solch Regiment 30 und Wesen, so man lebt nach Gesehen und Geboten". Das die Rechtlichkeit bestimmende Grundgebot ist das der genauen Kompensation, suum cuique. Die Pflicht der Rechtlichkeit fordert also, "daß wir in unserem Verhältnis zum Nächsten, sosern und soweit es ein durch das Recht geordnetes ist, alle uns rechtlich gegen ihn obliegenden Verbindlichseiten vollständig erfüllen" (Nothe, Ethik, 2. Aufl. § 1074). Es kann nicht die Güte an die Stelle der Rechtlichkeit treten. Die Rechtlichkeit verpslichtet uns auch zur gewissenhalten Handhabung des Rechts in den Fällen, wo dem Nächsten ein Übel daraus erwächst. Schonung desselben aus Furcht oder Weichlichkeit ist ungerecht und pflichtwidrig (vgl. Ihering, Der Kamps ums Recht). — Im Verkehr mit den Sachen wird die Rechtlichkeit zur Redlichkeit oder Ehrlichkeit.

40 Als sittlich wesentliche Ergänzung gehört auch bier zur Rechtlichkeit die Billigkeit (Kol 4, 1: τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε). Im Berhalten gegen den Nächsten bestecht die Billigkeit darin, daß wir die rücksidose Härte und Strenge des abstrakten Rechtes mildern durch die den konkreten Fall liebevoll berücksichtigende Gütigkeit (Phil 4, 5: τὸ ἐπιεικὲς ὁμῶν). Die Billigkeit wird uns (auch gemäß der Regel Mit 45 7, 12) bestimmen, von unsern Rechtsansprüchen abs oder nachzulassen, wo ihre schonungslose Durchsetung den Nächsten in einem der Liebe zuwiderlaufenden Maße schädigen würde, und andererseits Ansprüche des Nächsten an uns, die nicht im strengen Recht begründet sind, anzuerkennen und denselben nachzukommen, sobald sie im wahren Nutzen des Andem liegen und wir durch ihre Erfüllung keine andere Pflicht verletzen. — In der Bare einigung von Rechtlichkeit und Billigkeit kommt die wahre Gerechtigkeit des sittlichen Berhaltens erst zu stande.

## Gerechtigfeit Gottes f. Gott.

Gerechtigkeit des Menschen, ursprüngliche. — Litteratur s. u. Ebenbild Gottes Bb V S. 113, 25. Dazu vgl. noch Blut, Einleitung in die Augustana II.; ders., Die Aposto logie der Augustana; Zöckler, Die Augst. Konfession; Dehler, Lehrb. der Symbolit; Röbser. Symbolit oder Darstellung der dogmatischen Gegensähe zwischen Katholiten u. Protestanten; Fr. Reiss, Der Glaube der Kirche u. Kirchenparteien nach seinem Geist u. inneren Zusammenhange; K. Müller, Symbolit; Kattenbusch, vergleichende Konsessionskunde; herm. Schmidt. Handbuch der Symbolit. — Eine sorgfältige Uebersicht der Lehre Augustins s. bei Rissch,

Dogmengeschichte I, S. 366 ff.; Baur, Borles. über die Dogmengesch. I, 2, 287 ff., sowie Schriften von Bindemann u. Dorner über Muguftin.

Justitia originalis nennt die altere protestantische Dogmatif die durch den Gundenfall verloren gegangene ursprungliche Beichaffenbeit bes gottesbildlich geschaffenen Menschen, habitura erat non solum aequale temperamentum corporis, sed etiam haec 5 dona, notitiam Dei certiorem, timorem Dei, fiduciam Dei aut certe rectitudinem et vim ista efficiendi Apol. C. A. 1, 17. Diese nähere Bestimmung ergiebt sich aus dem, was von der Erbsünde bekannt und gelehrt wird C. A. 2. Die justitia orig. in diesem Sinne ist identisch mit dem göttlichen Seenbilde, dessen Inhalt sie ist, Apol. 1, 20, Form. Conc. 1, 10, wo die Erbsünde bezeichnet wird, als totalis ca- 10 rentia, defectus seu privatio concreatae in paradiso justitiae orig. seu imaginis Dei, ad quam homo initio in veritate, sanctitate atque justitia creatus fuerat. Weshalb das aequale temperamentum corporis unter diesen Begriff mit gefaßt wurde, erhellt am beutlichsten bei Chemnit, Exam. conc. trid. decr. V, sess. I de pecc. or.: Creatus fuit homo ad imaginem Dei, quae fuit conformitas cum 16 norma justitiae in Deo, quae in lege divina patefacta est, ut scilicet in tota mente, toto corde, tota voluntate, in omnibus membris corporis et potentiis animae essent vires integerrimae et perfectissimae ad agnitionem et dilectionem Dei et postea proximi. Für das richtige Verständnis des Ausbruckes ist es wichtig, daß die form. conc. a. a. D. Gerechtigkeit im weiteren und engeren Sinne unterscheibet, 20 cf. Quenftedt, Theol. did. pol. 2, 3. Die Bebeutung biefes Dogmas liegt in ber von Melanchthon Apol. 1, 15 aus ber Scholaftit entnommenen definitio recte intellecta, peccatum originis carentiam esse justitiae or. Spstematisch betrachtet ist diese Lehre die Boraussetzung der Lehre vom Fall und von der Sünde, psychologisch stellt sie sich dar als die notwendige Konsequenz tieserer Sündenerkenntnis, geschichtlich als Ergebnis 26 ber Beilserfahrung des rechtfertigenden Glaubens.

Der Ausdruck just. orig. findet sich erst bei den Scholastikern, nicht bei Augustin, mit welchem die Ausbildung Dieses Dogmas beginnt. Doch hat berselbe in der Schrift de peccator. mer. et remiss. II, 37 ben bisher übersehenen Ausbruck prima justitia: cum itaque primorum illorum hominum fuerit prima justitia obedire et hanc so in membris adversus legem concupiscentiam non habere etc. Zwar ist von Ansang an "die Annahme eines Zustandes ursprünglicher Integrität des Menschen und einer bernach eingetreienen Disharmonie und Depravation die allgemeine Boraussetzung des dristlichen Gemeinglaubens an die Erlösung" (Thomasius, DG I, 445). Augustin aber ist der erste, der diesen Justand in die engste Beziehung zur Gottesbildlichkeit setzt und zu 85 einer höheren Schätzung beider gelangt. Der Urftand wird bis dahin teils als kindesartige Einfalt und Unschuld geschildert (Fren., Theophil., Just., Clem. Al.), teils als positiv guter Ansang (Orig.), dies aber nicht als Ergebnis der Gottesbildlichkeit. Erst Athanasius geht weiter; er fagt (ed. Paris 1698, II, 516, dial. de trin. III, 16): of ras neasers τοῦ σώματος θανατοῦντες καὶ ἐνδεδυσκόμενοι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατά 🐠 θεὸν κτισθέντα έχουσι τὸ κατ' εἰκόνα τοιοῦτος γὰρ ἡν ὁ ᾿Αδὰμ πρὸ τῆς παρακοῆς. Während Irenaus (III, 18, 1) sagt: quod perdideramus in Adam, i. e. secundum imaginem et similitudinem Dei esse, hoc in Christo recipimus, macht Epiphanius dem Origenes jum Vorwurf, daß er lehre, Adam habe ro kar' elkova verloren, was sich bei Origenes noch dazu nicht einmal auf die imago, sondern auf die davon unterschieden 46 gedachte similitudo Dei beziehen muß (f. "Ebenbud Gottes" Bb V S. 115, 48). Der Urjuftand wurde nicht nach feinem Berhältnis jum Wefen des Menschen ins Auge gefaßt. Im Bordergrunde der Berhandlungen stand nicht, was der Mensch gewesen, sein Urstand, sondern was er seinem Wesen nach ist, und das Bild Gottes (imago) wird — von geringeren Differenzen abgefeben — wesentlich in die geistige Ausruftung des Menschen mit en Bernunft und Freiheit gefett, durch welche die sittliche Bolltommenheit (similitudo) erft erreicht werden foll. Abgelehnt wird dadurch freilich die sittliche Bollkommenheit, welche spätere lutherische Dogmatiker in dem Urstande finden zu muffen glauben. Aber über die positive Beschaffenheit des Urzustandes ist damit nichts gesagt, weber etwas der scholastischen Lehre von einem donum superadditum, noch dem aequilibrium des Belg: 55 gianismus ähnliches.

Augustin macht ben großen Fortschritt, daß er ben Urstand aus der Gottesbildlich= keit begreift. Die Gleichsetzung beiber, der wir in der Reformationszeit begegnen, findet sich noch nicht bei ihm. Den Ausdruck quam (imaginem) peccando Adam perdidit (de gen. ad lit. VI, 35) berichtigt er retract. II, 24 als nicht so zu nehmen, tan- so quam in eo nulla remanserit [imago], sed quod tam deformis, ut reformatione opus haberet. Das Bilb Gottes ist die unveräußerliche anima rationalis. Voer in der Bernunftbegadung geht die Gottesdilblichteit nicht auf. Wo Bernunft ist, da ist Freisheit dezw. Wille. Der Wille aber hat als solcher sosort einen bestimmten Inhalt, nicht ein ihm vorgestelltes, sondern ein ihm immanentes Objekt, ohne welches er gar nicht zu densen ist. Die natürliche Richtung des Willens auf das Gute ist sür die Gottesdilblichseit so wesentlich, daß die lineamenta extrema derselben bei den Heiden — Rö 2, 15 — in der vis naturae sich sinden, qua legitimum aliquid anima rationalis et facit et sentit. Allerdings bedurfte auch der Erstgeschaffene sür die plena justitia das ad10 jutorium der Enade, aber nicht um erst guten Willens zu werden, sondern es zu bleiben. Dieses Beharren zu wollen, war seine Sache und Ausgabe, das Beharren selbst dann Sabe, Wirfung der Gnade. Im Unterschiede von dem ursprünglichen velle wurde das posse non peccare durch das Abjutorium der Gnade bewirkt, um dann sich zu gestalten zum non posse peccare (in dieser Jurüdführung schon des posse non pec16 care, nicht erst des non posse peccare auf das adjutorium gratiae liegt der Anstwischungspunkt sür die sich des sihm immanenten Objektes doch keine justitia; indes die dona voluntas sonstituiert in dem Erstgeschaffenen ebenso die justitia, wie die concupiscentia in dem Gesallenen das Wesen des Peccatum originale bildet. Augustin mußte die Folge des Sündensals als einen Berlust der ursprünglichen Geinbildes bezeichnen, weil sür den konnte sie als Berlust dezw. Entstellung des göttlichen Genbildes dezeichnen, weil sür der product des Berlust dezw. Entstellung des göttlichen Genbildes dezeichnen, weil sür der primarum hominum prima justitia und imago Dei in naturnotwendigen Zusude sürde, sach den sonder sichen des blos zur Sünde sürde, also degenteil der Gerechtigkeit, ist und als solche dem göttlichen Gerücht untersegt.

Her ergeben sich die Wurzeln der augustinischen Lehre. Sie liegen in seiner Sünden- und Heilserkenntnis, wie sie die Summe seiner Lebenserfahrung bildet. Diese nötigt so sehr zu der Annahme einer ursprünglichen Wirklichkeit des Guten, daß mit der 30 Ablehnung dieser Annahme die anderweitig gewonnene Erkenntnis namentlich in betress der concupiscentia nicht bestehen kann. Der grundlegende Satz des augustinischen Systems: omne bonum aut Deus aut ex Deo mit seinen Konsequenzen rechtsertigt dann diese Erkenntnis und erschließt ihren letzten Grund. Entstanden aber ist sie auf dem

Wege religiöfer Erfahrung.

Gewonnen hat sie Augustin im Gegensatz gegen seine manickäische Berirrung, geltend zu machen hatte er sie sosort gegen die dem Manickäismus gerade entgegengesetzt Käresic, den Pelagianismus. Leugnete jener einen status integritatis, so leugnete dieser das Bergangensein desselben, indem er die sittliche Wertung desselben aufgab und ihn als einen Zustand der Indisserenz, des aequilidrium saste. Bei dem damaligen Standt des christlichen Lebens aber und der mit Macht vorschreitenden Berweltlichung der Kinch hatte die augustinsse Sünden- und Herdings hatte der Pelagianismus, welcher die Erlösungsbedürstigseit aus werden. Allerdings hatte der Pelagianismus, welcher die Erlösungsbedürstigseit aushob, keine Zusunst. Aber der Augustinismus soverte, wenn auch nicht wiel Geistesmacht, wie sie Augustin besaß, doch so viel Selbstersenntnis, Selbstgericht, beiligen Ernst und Aufrichtigseit persönlichen Glaubenselebens, so viel Lebens- und Heilserfahrung, wie sie und selten nur am wenigsten vielleicht damals Gemeingut größerer Kreissind. Wit Augustin ging auch der eigentliche Träger dieser Erkenntnis heim. Der Semipelagianismus wurde die herrschende Denkweise. Seine Opposition gegen Augustin richtete sich zwar gegen die Krädestinationslehre, aber nicht auf dem Grunde der gleichen unerbittlichen Ernst in der Wertung des natürlichen Berderbens. An diesem Punkte batte er einen Ersolg zu verzeichnen, als er im übrigen auf der Synode von Oranges 529 unterlegen war. In Bezug auf die durch die Sünde eingetretene Berderbnis wurde nämlich nur bestimmt, quod per peccatum primi hominis ita inclinatum et atstenuatum suerit liberum arbitrium, ut nullus postea aut diligere Deum sieut oportuit, aut credere in Deum, aut operari propter Deum quod donum est possit nisi eum gratia missericordiae divinae praevenerit.

Die Scholastik ging weiter. Cassian hatte wenigstens den Zwiespalt zwischen Fleich und Geist, obwohl er nicht an sich selbst Sunde sei, doch erst durch den Sundenfall entwistehen lassen. Die Scholastik hatte es leicht, ihn zurückzudatieren bis in den Urstand. Freilich wäre damit ebenso eine just. orig. wie eine durch den Fall eingetretene sündige Verderbnis unmöglich geworden, wenn nicht das adjutorium Augustins einen Ausweg geboten hätte. Dieses bewirkte in dem Erstgeschaffenen die Unterordnung der pars inferior unter die pars superior der Menschanatur und damit eine Harmonie, welche ihr nicht an und für sich, wenn auch ursprünglich eignet. Sen diese Harmonie oder 5 Unterordnung der Konsupiscenz unter die Vernunft bezw. den Willen Gottes ist die just. orig., ein donum superadditum für den in puris naturalidus geschaffenen Menschen. Den Schristbeweis mußte wieder die Unterscheidung von imago und similitudo Gen 1, 26 sühren. Die wesentlichen Eigentümlickeiten des göttlichen Gebenbildes sind Bernunft und Wille. Durch die Accidentien, welche dazu gehören, es aber nicht konstitueren und darum 10 als ein donum gratiae hinzusommen, soll der Mensch in den Stand gesetzt werden, sich das ewige Leben zu erwerden. So stand der Erstgeschaffene wesentlich in dem Stande, in den wir durch die Tause gesetzt werden. Die gefallene Menschaffen wesentlich in statu purorum naturalium, nur mit der Maßgade, daß die Sinne und Begierden nicht mehr durch das adjutorium gratiae im Zaum gehalten werden und damit an Stelle der Unterordnung 15 unter die Bernunft ein Zustand der Unordnung eingetreten ist. So ist dann allerdings das peecatum originale die carentia justitiae orig. oder just. deditae, aber nicht

Sunde im auguftinischen positiven, sondern nur in privativem Sinne.

Dem zuzustimmen war ganz unmöglich für die Reformatoren, für welche jene Erschrung der Sünde und des Jornes Gottes den Ausgangspunkt ihrer Erkenntnis bildete, 20 von der Luther einmal sagt, ohne sie sei ein rechtes Verständnis der heiligen Schrift, wie alle Träume der Neuerer beweisen, unmöglich (opp. exeg. lat. 19, 73 ff. EA). Wenn sie die scholastische Definition der Erhsünde sich aneigneten, so war dies nur möglich bei anderer Fassung der just. or. Von einem status purorum naturalium zu irgend welcher Zeit konnte dei ihrer Erfahrung von der Sünde und dem Jorne Gottes nicht 25 mehr die Rede sein, denn die so beschriebene Natur war za, wie Baier sagt, keine natura pura, sondern impura. Ist die Erhsünde gemäß dem Gedot: laß dich nicht gelüsten "eine rechte wahrhafte Sünde und nicht ein Fehl und Gebrechen, sondern eine solche Sünde, die alle Menschen, so von Abam kommen, verdammt und ewiglich von Gott scheidet, wo nicht Christus uns vertreten hätte" (Schwad. Art.; C. A. 2), so muß der ursprünglich Zu- diand eine entgegengesetzte Wirklichkeit des Guten eingeschlossen haben. Da aber die Wirklichkeit des Guten eingeschlossen der verden, sondern muß kenschen ist, so kann sie entsprechend — Lebensbedigung für den Menschen ebenso ursprünglich wie notwendig eignes sein. Die Konkordienziormel brachte deshalb die Lehre von der just. or. auf den der reformatorischen Erkennt- von der Gutesdildlichkeit bezeichnete und nach dem C. A. 2 über die Erhsünde (Velehrten inhaltlich bestimmte. Diese Gleichsetung der Gottesdildlichkeit und der ursprüngslichen Gerechtigkeit ist der Fortschritt, den die resormatorische Lehre auf lutherischer wie reformierter Seite auch über Augustin hinaus thut.

Die reformierte Lehre ist nämlich ihrem ethischen Grundgedanken nach nicht sehr verschieden von der lutherischen, wenngleich sich eine nicht unbedeutende spstematische Disservageltend macht. Des Ausdruckes just. or. bedient sich zwar nur conf. Angl. art. 9. Der Sache nach sind aber die Bestimmungen sast die gleichen, z. B. c. delg. 14: Gott babe den Menschen nach seinem Bilde und Gleichnis geschaffen donum nempe, justum 45 et sanctum, qui suo sesse arbitrio ad divinam voluntatem per omnia componere posset. Heidelb. Kat. Fr. 6. Can. Dordr. 3, 4, art. 1: homo ad initio ad imaginem Dei conditus . . . totus sanctus suit. Nur das aequale temperamentum qualit. corp. sommt nicht in Betracht, weil die Beziehung des göttlichen Ebenzbildes zugleich auf die Leiblichkeit abgelehnt wurde. Die oben erwähnte Disservaz steht so in Zusammenhang mit der Prädestinationslehre. Trop jenes "totus sanctus" nämlich wird für den Urstand eine gewisse Indienen des Willens angenommen; noch sehlte die Gnade des Beharrens, daher der leichte Fall (Calvin, instit. 1, 15, 8). Es entsteht hierdurch sogar der Anschen einer Annäherung an die katholische kehre, wie denn auch sealden zu der Unterscheidung von dona naturalia und supernaturalia neigt, Inst. II, 55 2, 12. Ugl. Schnedendurger, Vergleichende Darstellung des luther. und reform. Lehrbegriffs, § 25. Richtiger indes wird man darin eine Rücksehr zu dem augustinischen adjutorium gratiae zu sehen haben. Wie weit man von der scholastischen bezw. römischen Lehre entsternt war, ergiebt die wenig beachtete eigentümliche Bestimmung der deel. Thorun. 3, 5, welche noch mit dem scholastischen Begriff der just. or, rechnet und darum der Korm

nach ber Apol. C. A. entgegengesetzt ist, um boch basselbe zu sagen: peccatum originis non tantum justitiae nudae carentia, sed etiam in pravitate seu pronitate ad

malum ex Adamo in omnes propagata consistit.

In der scholastischen Theologie bestand noch manche Streitfrage, z. B. ob die just. 5 orig. sei gratia gratum faciens (Thom.) ober gratia gratis data wie die Charis-mata (Joh. Scot.) u. a. In diesen wollte die tribentinische Spnode nicht entscheiden und brudte sich beshalb so aus (sess. V): primum hominem Adam quum mandatum Dei in Paradiso fuisset transgressus, statim sanctitatem et justitiam, in quo constitutus fuerat, amisisse. Scheinbar war damit, daß es nicht creatus hieß, 10 auch die evangelische Lehre zugelassen. Indes aus dem, was Andrada, "concilii intimus" ausführt (cf. Chemnit, Examen conc. Trid. sess. V, de pecc. or.) erhellt, daß nicht ber evangelischen Lehre, sondern nur den Frrtumern der Scholastik Freiheit gelassen werden sollte. Bellarmin hat mit ebenso viel Geschick, Klarheit und Schärfe, als Ubelwollen den römischen Gegensatz entwicklt (de controversiis christianae fidei, IV: de gratia 15 primi hominis). Indem die Lutheraner dem ersten Menschen den Besitz übernatürlicher Gaben absprechen, stimmen sie überein mit den Pelagianern. Dazu fügen sie den weiteren Frrtum, daß nach dem Fall dem Menschen aliquid naturale fehle, das liberum arbitrium. Dem entgegen sei mit der tatholischen Kirche zu unterscheiben zwischen imago und similitudo. Erstere gebe auf die Natur, lettere auf das Ubernatürliche und bezeichne 20 ornamenta quaedam sapientiae et justitiae, die der Mensch in der Schöpfung empfangen habe und jest entbehre. In puris naturalibus besteht der Mensch aus Fleisch und Geist und steht so teils auf seiten der Tiere, teils der Engel. Nach der einen Seite hat er eine Neigung ad bonum spirituale et intelligibile, nach der anderen ad bonum corporale et sensibile. Dort liegen intelligentia et voluntas, hier sensus 25 et appetitus. Dadurch entsteht ein Kampf und aus dem Kampf eine ingens bene agendi difficultas, dum una propensio alteram impedit. Dies ist ein morbus over lapsus naturae, ben bie Materie mit fich bringt. Darum fügte Gott als remedium ein donum quoddam insigne hinzu, justitiam videl. originalem, qua veluti aureo quodam fraeno pars inferior parti superiori et pars superior Deo facile 30 subjecta contineretur. So konnte das Fleisch nicht rebellis werden, nisi spiritus ipse fieret rebellis Deo (l. c. cap. V). Diese perfectio imaginis, nicht die imago selbst hat der Mensch verloren. Über die so entstehende Differenz mit den Aussagen der Bäter sagt Suarez (comment. ad disput. in I partem Divi Thomae prt. II, tret. II de op. sex dier. 3, 8): quia vero haec imago ita perficitur per gratiam, ut 35 novam et singularem Dei similitudinem recipiat, ideo dicunt interdum Patres, amisisse hominem peccando imaginem Dei. Man muß sagen: Mansit in nobis imago Dei post peccatum secundum essentiam, non secundum naturam (Petav.,

de theol. dogm. III, de opif. sex. dier. 4, 2).

Es ist unmöglich, diese Differenz zwischen römischer und evangelischer Lehre so gering anzuschlagen, wie es Hase in seinem Handbuch der protestantischen Polemik thut. Er entschlägt sich dort ihrer Erörterung, weil nicht einzusehen sei, "wie nur im gebildeten Bewusktein der Gegenwart ein Interesse vorliege an der Beantwortung der so gestellten Frage (wie Abam geschaffen sei)". Dem gegenüber muß zunächst auffallen, daß immer wieder, wo in der römischen Kirche evangelischer Geist auch nur anfängt sich zu regen, diese Frage mit in den Bordergrund tritt. Es sei hier nur erinnert an Nich. Bajus (s. den Bd urbammte: Gratia Adami est sequela creationis et erat dedita naturae suae et integrae. Auch Kuhn wird sich von den Theologen seiner Kirche den Borwung gefallen lassen müssen, daß er die katholische Lehre entstelle, wenn er unter Festhaltung des donum superadditum dennoch im Interesse einer ernsteren Bürdigung des Falles und seiner Folgen lehrt: "die notwendige Boraussetzund der just. orig. als donum gratuitum et supernaturale sei die Möglichkeit einer deatitudo naturalis sür den frentürlichen Menschen", womit der status purorum naturalium ausgegeben ist (Dr. J. Ruhn, Die Lehre von der Sünde und der göttlichen Gnade, Tübingen 1868, I, 175). Mit Recht stellt Nitzsch in seiner protestantischen Beantwortung der Symbolis Röblers schn, daß die Trennung der Natur von dem was die Gnade wirkt immer aufs neue geschärft werden mußte, so lange das praktische oder anderweitige Interesse für einen mögeschärft werden mußte, so lange das praktische oder anderweitige Interesse für einen mögeschärft werden mußte, so lange das praktische oder anderweitige Interesse für einen mögeschärft werden mußte, so lange das praktische oder anderweitige Interesse für einen mögeschärft werden mußte, so lange das praktische oder anderweitige Interesse für einen mögeschaften

lichst sündigen Naturstand vor dem Falle und einen möglichst sündlosen nach dem Falle 80 vorhanden war. Es handelt sich sowohl darum, für die Gnade noch eine gewisse Not-

wendigkeit zu retten, als auch darum, durch Entwertung des Urstandes den Folgen vorzubeugen, welche sich aus der Entwertung des sündigen Verderbens ergeben. Die sundamentale Dissernz römischer und evangelischer Wertung der natürlichen Sündhaftigkeit und der vor Gott geltenden Gerechtigkeit wird auch diese Dissernz immer wieder hervortreten lassen, so oft die Erkenntnis der Sünden sich steigert zur Erkenntnis der Sünde, und wird bie mit um so größerer Schärse hervortreten lassen, je mehr solche Erkenntnis sich als Gemeingut der Kirche geltend macht in Zeiten tiefgehender Bewegung des innerkirchlichen Ledens. Es handelt sich in Wirkstein incht um Naturgeschichte, sondern um Heilsgeschichte und um ethische Prinzipien. Die katholische Lehre will "weder die Tiese des Falles, noch die Göttlichkeit und Fülle der Erlösung recht an das Licht kommen lassen" (Nissen a. D. 10

Dies ist auch geltend zu machen gegen die Behandlung, welche die Lehre von der just. or. in einem großen Teile der neueren Dogmatik findet. Zwar die große Ungunst, welche sich die Lehre von der Erbsünde seitens des älteren Rationalismus gefallen lassen mußte, traf weniger die Lehre von dem Urftande. Wenngleich dieselbe nicht verschont blieb, 15 wurde doch der Urstand verhältnismäßig hoch gewertet. Fast umgekehrt liegt die Sache, seit Schleiermacher (Gl. L. § 57 ff. 65. 72) erklärt hat, es liege keine Beranlassung vor, Glaubenssätze aufzustellen, deren Gegenstand die ersten Menschen wären, und von ursprünglicher Bollkommenheit nur redet im Sinne "ber sich felbst gleichen aller zeitlichen Entwickelung voraufgehenden Bollsommenheit, welche in den inneren Berhältniffen des 20 betreffenden Seins gegründet ist." Der Thatsache der Erbsünde verschließt sich taum jemand, wenn man den Begriff auch umsetzt in das Moment der natürlichen Notwendigkeit, welches sich in ber Gunbe neben bem ber freien Gelbstbestimmung finde (Lipfius). Lehre bom Urstande bagegen wird seit Schleiermacher vielfach zu ben preiszugebenden Außenwerten des alten kirchlichen Lehrgebäudes gerechnet und eine gewisse ursprüngliche 25 Naturnotwendigkeit der Gunde angenommen. Schleiermacher behauptet ausdrucklich, daß eine Unfähigkeit zum Guten schon vor ber ersten Sunde in der menschlichen Natur ge-legen habe, nämlich in der Sinnlichteit, dem Fleisch, d. i. "der Gesamtheit der niederen Seelenkräfte", und daß also die jetzt angeborene Sündhaftigkeit auch für die ersten Menschen etwas ursprüngliches gewesen sei. Nur sei die Sünde nicht der erste wirkliche Zu- 30 stand gewesen. Ihr sei mit dem Erwachen des Gottesbewußtseins ein Anfang des Guten vorausgegangen, der nicht ohne auch nach dem Fall noch wahrnehmbare Folgen geblieben sei. Darauf aber habe eine Zeit kommen muffen, wo nach irgend einer Seite hin die Sinnlichkeit sich verstärkte. Jenen Anfang bes Guten verwandelt Lipfius in "die Urgestalt ber ethischen Religion", nämlich in bie unmittelbare aber unbewußte immer freilich nur 95 relative Gottesgemeinschaft, welche vom Bewußtsein des Gegensases aus als verlorenes Baradies erscheine. Rothe dagegen, welcher den Menschen als die Einheit zweier Clemente von ungleicher ja entgegengesetter Qualität und Dignität faßt und ihm die Aufgabe zuschreibt, das richtige Verhältnis zwischen seinem Ich und seiner materiellen Natur erst her-zustellen, läßt ursprünglich die Macht der Selbstbestimmung in der noch ganz unvollkom= 40 menen Form ber Willfür, der formalen Freiheit vorhanden sein, welche das Böse als abnorme Selbstbestimmung ermögliche. Während das UT dem Menschen die Gottesbildickeit anerschaffen sein lasse, stelle das NT dieselbe als etwas zukunftiges, auf dem Wege unserer moralischen Vollendung erst zu erringendes dar. Biedermann stellt als biblische Lehre hin, daß der Grund der Sünde in der von Gott selbst auf seinen Gnaden- 45 ratschluß hin dem Menschen anerschaffenen sleischlichen Natur liege, und daß der erste Zuftand erft die Bestimmung jur Gottesbildlichkeit in einer Beife in fich getragen habe, "bie von vorneherein auf benjenigen Gang ihrer Realifierung burch die erlösende Gnade Gottes angelegt war, welchen die Heilsgeschichte bann wirklich genommen hat." In Wirklichkeit babe es keinen stat. integritatis gegeben. Das richtige sei, daß das göttliche Ebenbild 50 bie dem Menschen von Natur immanente Bestimmung sei, welche durch die Sünde nur noch nicht verwirklicht sei. Hiermit stimmt Nitschl insofern überein, als auch er an die Stelle des Lehrstücks vom Urstande ein soldes von der Bestimmung des Menschen setzen will. Die Annahme, daß die Gerechtigkeit der ersten Menschen als Indalt ihres Wesens anerschaffen sei, drücke nur aus, daß das dristliche Ideal in den Rahmen der menschlichen 55 Bestimmung hineinsalle und daß das allgemeine Wesen des Menschen nach diesem Maßstabe in der Dogmatik verstanden werben solle. Es liege aber kein Grund vor, die ersten Menschen mit diesen Attributen auszustatten, was den Ubelftand nach sich ziehe, daß die Berfon Chrifti als eine unregelmäßige Erscheinung in der Geschichte aufgefaßt werden muffe.

All biesen Anschauungen liegt die berechtigte Boraussetung der Identität des gegenwartigen menschlichen Befensbestandes mit bem ursprünglichen, die unberechtigte Boraussetzung der Identität des gegenwärtigen Zustandes mit dem ursprünglichen zu Grunde. Daß, wenn durch die Sünde etwas verloren gegangen sein solle, dies nur ein super-5 additum sein könne und so die katholische Lehre im größeren logischen Rechte sei (Biedermann), ist eine unbeweisbare Behauptung, man mußte denn den Zustand für ein superadditum des Wesens halten. Freilich fordert der Bestand, das Wesen auch die ihm entsvrechende Rustandlichkeit, die Eigenschaften. Das aber ift gerade die Frage, ob der gegenwärtige Bustand etwa als ber in ber Entwidelung begriffene wenigstens relativ ber bem 10 menschlichen Wefensbestande entsprechende fei. Es ist nur der Ausgangspunkt der tirchlichen Lehre und die Bestätigung ihrer wesentlichen Richtigkeit, daß der Zustand, den das menschliche Wefen erfordert, ihm gegenwärtig nicht eignet, und zwar nicht bloß noch nicht, sondern vielmehr daß die Wirklichkeit demselben entgegengeset ist, woraus sich ergiebt, daß diese dem Gerichte Gottes unterstehende Wirklichkeit nicht von Gott her dem Men-16 fchen eignen tann. Um biefen Ausgangspunkt ber gewiffensmäßigen Gelbstbeurteilung wird es sich stets handeln, soweit es die Prinzipienfrage betrifft. Die darin liegende Schwierigkeit der sogenannten Erbschuld will auf anderem Wege gelöst werden, als durch bie Annahme einer Naturnotwendigkeit der Sünde, welche die zu Grunde liegende Selbstbeurteilung als eine Illusion erscheinen läßt.

Die Unzulänglichkeit der kirchlichen Formulierung in der Ausführung der älteren Dog-matiker liegt an einem anderen Punkte. In der Joentifizierung nämlich der imago Dei und der just. orig. liegt jene Gesahr, welche die Konkordiensormel in ihrer Bestreitung des flacianischen Irrtums abwenden wollte, welche aber durch die Unterscheidung von Wefen und Accidens des göttlichen Ebenbildes nicht genügend abgewendet wird. Darum 26 leiden die alteren Ausführungen über die Gottesbildlichkeit des Menschen und über die Folgen des Falles an einem inneren Widerspruch, welchem die genannten neueren Dogmatiker zwar entgehen, aber nur um einen für das evangelische Betwußtsein unmöglichen Preis. Man wird daher an die Stelle der Unterscheidung zwischen Wesen und Accidens die obige Unterscheidung zwischen Wesen und Eigenschaften oder zwischen Besensbestand und Justand setzen müssen.

Dann entsteht die Frage, ob die Menschheit mit einem Zustande absoluter sittlicher

Bolltommenheit begonnen habe, wie die älteren, namentlich lutherischen, Dogmatiker lebren und neuerdings wieder Philippi, der in dem Erstgeschaffenen den Idealmenschen sieht. Dagegen macht Jul. Müller mit Recht geltend, daß dann die Möglichkeit des Falles ausstellten fei. Aber in den Aussagen der Bekenntnisse liegt dies auch nicht, vielmehr wird in diesem Falle die darin enthaltene Gleichsetzung des Bildes Gottes und der just. orig. über ihre eigentliche Absicht hinaus gepreßt. Den Reformatoren selbst, namentlich Luther ist diese Auffassung fremd. Überhaupt aber durfte die Frage so nicht richtig ge-stellt sein, sondern lauten mussen: ob die Menscheit mit dem Guten habe ansangen können, 40 und biefe Frage ist unbedingt und rudhaltlos zu bejahen. Denn wenn irgend etwas, fo fteht bies bem Glaubensbewußtfein bes Gerechtfertigten unumftößlich feft, daß erft ber Bustand gut sein muß, ehe das Verhalten gut sein kann, und daß nicht das Berhalten ben Menschen, sondern daß der Mensch das Berhalten macht. Der sittliche Zustand muß in dem Erstgeschaffenen ebenso seinem Berhalten zu Grunde liegen und kann nur ebenso 45 als Gottes Wirkung vorhanden sein, wie in dem Gerechtfertigten und Wiedergeborenen. In dieser Hinsicht kann ein Unterschied zwischen dem Stande der Unschuld und dem der Rechtfertigung (der Wiedercherstellung der Unschuld) nicht bestehen. Es läßt sich auch nicht bagegen einwenden, daß für ben Günder die Sache anders liege als vor ber So wenig ber Sunder seinem sittlichen Gesamtzustande nach anders gut werden 50 kann, als durch Gottes Wirkung, so wenig kann es der Erstgeschaffene anders sein, er mußte denn auf Verdienst angewiesen sein, two der Sunder auf Gnade angewiesen ist. Dies ist es, was Augustin abwenden wollte mit dem adjutorium gratiae. Go entschieden aber der durch Gott hergestellte Zustand des Gerechtsertigten und Wiedergeborenen sittlich gewertet und als gut im sittlichen Sinne bezeichnet werden muß, so entschieden 55 tommt auch dem Urstande dieses Prädikat zu. Der Unterschied zwischen dem Urstande und dem des Erlöften liegt andersworin, nämlich barin, daß der Erlöfte bort fteht, wo ber Erstgeschaffene nach der Bersuchung hätte stehen sollen, womit aber die sittliche Qualität, die ihm von Gott her zu teil geworden, nichts zu schaffen hat. Die Annahme einer ursprünglichen Indifferenz sest einen an und für fich inhaltlosen, leeren Willen und bazu 60 die überwiegende Kraft jum Guten als das der Idee des Menschen entsprechende und für sein Wesen normale, — sett also ein den Willen von vornherein qualitativ übertreffendes Vermögen. Soll damit Ernst gemacht werden, so würde dei solchem den Willen übertreffenden instinktiven Triebe zum Guten das Sündigwerden des Willens und die Umsetzung solchen Willens in die Wirklichkeit erst recht unmöglich sein. Außerdem hebt die Indisserenz die Freiheit auf. Denn Indisserenz ist nicht Freiheit, sondern Gebundenheit das Willens. Freiheit dagegen ist die Macht ungehinderter normaler Selbstdethätigung. Bloß sormale Freiheit ist nichts. Soll sie aber darin bestehen, Gutes oder Böses nicht bloß wollen, sondern auch gleichmächtig thun zu können, so widerstreitet dies der Thatsache, daß das Böse den Menschen zu Grunde richtet, während das Gute seine Existenze bedingung ist. Das Ursprüngliche muß sein, daß der Mensch hate wie er sich vors so sand — also wie Gott ihn gewollt d. d. geschaffen batte. Diese ursprüngliche unressettierte aber nicht unbewußte Sinheit menschlichen und göttlichen Killens schließt von dem Urstande zwar die Anlage zur Sünde und die Thatsache der Sünde aus Geiligkeit), nicht aber die Möglichkeit derselben. Denn sie schließt nicht aus, sondern ein, daß der in seiner geschlechtlichen Unterschiedenheit auf eine Geschichte angelegte Wensch durch die Bethätigung is seines gesamten Wesens eine Aufgade zu lösen hatte. Das, was er war als Gottes Wert, sollte er sein zugleich als sein eigenes Produkt; von Gott gesetz sollte er sich so erfassen und reproduzieren, wie Gott ihn geschaffen hat. Dannt schließt an die göttliche Schöpfungsthat die menschliche Entwickelung an, in welcher sich entstaltet, was Gott dem Menschen gegeben. Diese Entwickelung des Menschen Gottes vollendet sich in der Menscheit Gottes, 20 für welche er geschaffen war.

Die Möglichkeit ber Sunde ist mit solcher Aufgabe gegeben, wenn auch nur als rein ideelle Möglichkeit, die durch das geschöpfliche Sein als solches bedingt ist. Denn in der Anlage und Aufgabe des freatürlichen gottesbildlichen Seins, Produkt seiner selbst zu sein, wie es Produkt Gottes ist und so sich zu reproduzieren, liegt als Kehrseite die Möglichkeit, 25 nicht die Anlage, sich von Gott zu lösen, wenn auch natürlich um den Preis des Sichselbstausgebens, sodas nur noch die Abhängigkeit übrig bleibt, die Freiheit aber schwindet.

So wird es auch fur ben Urftand bei bem Sate Tertullians adv. Marc. 2, 16 bleiben: haec imago censenda est Dei in homine, quod eosdem motus et sensus habeat humanus animus et Deus. Es fragt sich nur noch, ob ber Musbruck 20 just. or. für biefe ursprüngliche Wirklichkeit bes Guten julaffig bezw. fcbriftmaßig ift. Der dagegen sich erhebende Einwand, daß Gerechtigkeit eine Tugend sei, wurde an und für sich, wenn just. or. in diesem Sinne gemeint ware, nichts verschlagen. Wenn aber geltend gemacht wird, daß Gerechtigkeit nur ein durch Selbstthätigkeit geworbener fittlicher Buftand bes Subjektes sei, so wird verkannt, daß Gerechtigkeit im Sinne des Glaubens- 85 betvußtseins nicht ein solcher Zustand ist, sondern das Berhältnis des Menschen zu dem göttlichen Urteil als das angemessene, schuldfreie bezeichnet. Dies aber, daß der Erstgefchaffene im Urftande in jenem Berhaltniffe jum Urteile Gottes ftand, welches uns erft wieber burch die rechtfertigende Gnade als dixacooirn Geod zugeeignet wird, und nichts anderes soll damit ausgesagt werden. Gerade um deswillen aber kann der Ausdruck auch 40 nicht durch einen anderen ersetzt werden, weil er das eigentümliche religiöse Interesse an dem Urstande zum Ausdrucke bringt, sofern dieser Glaubenssatz der Ausdruck für die eigentümlich driftliche Erkenntnis und Wertung der fündigen Gegenwart des Menschen ist und cbenso tief mit ber reformatorischen Rechtfertigungslehre zusammenhängt, wie die Ent= wertung des Urftandes mit den Modifikationen der Rechtfertigungslehre. Lon der dixaco- 45 σύνη θεοῦ bes rechtfertigenben Glaubens hergenommen tann seine Schriftmäßigkeit nicht bestritten werden, auch wenn Eph 4, 24 nicht notwendig auf den Urstand zurückweist. Der Schriftbeweis kann allerdings nicht aus dieser Stelle geführt, noch weniger durch die apokryphen Stellen, Wei 2, 23; 9, 2 f.; 10, 2; Si 17, 3 ff. bereichert werden. Er ist überhaupt, abgesehen von Gen 1, 2; Robel 7, 29, nur abgeleiteterweise zu führen aus so dem Zeugnis der Schrift über bas Berbaltnie ber Gunde jum göttlichen Willen und jum Wefen bes Menschen, sowie aus bem, was die Schrift von bem geiftigen Wefen bes Menichen fagt (f. A. Geist bes Menschen v. S. 450). Das hauptgewicht fällt auf die analogia fidei.

Gereon f. Mauritius.

Gerhard (Gerarbus), berheilige, Abt von Brogne, gest. 959. — Vita Gerardi, MG SS XV, 654; auch Virtutes s. Eugenii, ibid. 646 ff. (vgl. den in Annal. Boll. V, 395 edierten Sermo de adventu s. Eugenii). Ferner AS t. II Oct., 201 -284; ASB V, 248 ff.; Balter Schulze, Forschungen z. deutschen Gesch., 1885, S. 221 ff.; E. Sadur, D. Cluntacenser I (1892), S. 121—141; A. Hand, AC Peutschlands III, 345—349.

Der als Reformator einer Reihe von Benediktinerklöftern Lothringens und Flanderns berühmt gewordene Abt Gerardus von Brogne (Bronium), wurde zu Staves (Stablecella) in der Diöcese Ramur geboren, und zwar etwa in den 80 er Jahren des 9. Jahrhunderts (nicht erst 898, wie die Annales Bland. irrigerweise angeben; s. Hauck l. c.). Sein 5 Bater Stantius (richtiger: Sancio) und seine Mutier Plectrubis stammten beide aus eblem, reichem Geschlechte, das mit dem Herzog Hagano von Niederaustrasien verwandt war. In seiner Jugend diente er unter dem Grasen Berengar von Namur. Als er einst mit biefem auf die Jagd gegangen war und die übrige Jagdgesellschaft sich zur Mahlzeit gelagert hatte, zog sich Gerhard in die auf einem Felsen subwestlich von Namur gelegene 10 zu seinem Landgut Brogne gehörige Kapelle zum (Bebet zurud. Ermattet schlief er in ihr ein und glaubte die Apostel vor sich zu sehen und von Petrus an der Hand in der Kapelle umhergeführt zu werben. Als er fragte, was bas bebeuten folle, foll Petrus ihn ermahnt haben, an der Stelle der Kapelle eine größere Kirche zu Betri und des Märthrers Eugenius Ehren zu erbauen und die Gebeine des letzteren dahin zu bringen. Infolge bieses Traumgesichts, auf welches sich seine Hingabe ans asketische Leben zurücksuhrt, erbaute er auf dem genannten Gute eine Kirche und daneben ein Kanonikat (913). Sinige Zeit darauf schickte ihn Berengar in (Beschäften nach Baris zu Graf Robert. Hier knüpfte er Beziehungen zur Abtei St. Denns an, in Die er bann für einige Jahre, weniger als Monch, benn als Schüler (um das Psalterium, das Studium der sacri codices und das der 20 scripta doctorum ju erlernen, wie es in cap. 9 feiner Vita heißt), besuchte. Nach hier erhaltener Presbyterweihe kebrte er, etwa 923, von welchem Jahre an er als felbstständiger Abt genannt wird, nach Brogne zurud, um seine Kanoniker daselbst in Mönche von der Regel bes hl. Benedikt umzuwandeln und felbst über sie die Borstandschaft zu führen. Auch die Reliquien bes bl. Eugenius und vieler anderen Beiligen verdankte er bem Klofter St. Denve, 25 das nach dem Biographen Gerhards "so viele heilige Leiber und Reliquien besaß, daß es damit gang Frankreich hatte verfeben konnen." Schnell verbreitete fich bie Sage von gablreichen Bundern, welche die Reliquien bes hl. Eugenius in ber Kirche zu Brogne bewirkten, und die Masse des Bolkes, welche herbeiströmte, war jo groß, daß (Berhard sich veranlaßt sab, sich nahe bei ber Kirche in eine kleine Zelle einzuschließen, um hier in der Stille und mit 30 Gebet seine Tage zu beschließen (Vit. Ger. c. 13). Doch sollte er als Kirchenreformator wiederholt aus dieser Berborgenheit abgerufen werden. Im Jahre 931 erhielt er vom lothringischen Herzog Giselbreht die Aufforderung, die Ordnung der Benediktiner in dem verwilderten Stift des hl. Gislanus (St. (Phislain, Diöcese Cambran) einzuführen. Seche Jahre später (937) berief ihn der flandrische Graf Arnulph (den er angeblich einst wunder-35 barerweise von ber Steinfrantheit geheilt hatte) jur Wieberherstellung bes gerftorten Aloster-St. Bavo in Gent, sowie ferner zur Einführung benediktinischer Regel und Sittenzucht in bem benachbarten Kanonikat Blandinium (f. d. Annal. Bland. ad an. 941). Noch mehrere andere Klöster wurden in der Folge nach streng benedistinischen Grundsätzen von ihm.
resormiert; so namentlich noch die flandrischen St. Bertin (Diöcese Therouanne) um 94. 40 und St. Amand (Diöcese Tournay) 952. In diese seine spätere Lebenszeit fällt woh Tauch seine Wallsahrt nach Nom, um den Segen des apostolischen Stuhles für seine Anstalten und ein Privilegium für das Kloster Brogne zu erbitten. Nach seiner Rudtebr unternahm er eine allgemeine Bisitation seiner Klöster, gab ihnen tücktige Borstände und starb nach gesegneter 36 jähriger Wirksamkeit, angeblich am 3. Oktober 959. Bon seinem 45 Leichnam wurden allerlei Bunder gerühmt, infolge beren Innocenz II. seine heiligs sprechung vollzog. — Die Abtei Brogne wurde später (durch Baul IV., 1556) mit dem Bistum Namur vereinigt. Wegen einiger anderen der in der römisch-hagiologischen Ubri-lieferung teils als "heilig", teils als "selig" bezeichneten Träger des Namens Gerardus (nach Stadlers Heiligenlerikon II, 392—402 nicht weniger als 67, wovon freilich ein Tel so erft der nachmittelalterlichen Zeit angehört) siehe weiter unten die Artikel Gerband Sagredo, Gerhard de la Sauve, Gerhard von Toul und Gerhard Traque. Bödler.

Gerhard, Johann, der gelehrteste und berühmteste altprotestantische Dogmatikn, geb. 1582, gest. 1637. — Litteratur: Wir sind so glücklich, eine altere Biographie von Gerhard zu besitzen, welche in betress der Sorgsalt und Quellenbenützung wenig zu wünschen Stüdigst, auch aus den zahlreichen Leichenprogrammen und sonstigen alteren Quellen das wichtigste ausgenommen hat (vgl. praes. p. 3 ff.), die vita Joa. Gerhardi von dem koburgschen Geistlichen Erdmann Rudolph Fischer, Leipzig 1723; 2. Abdruck unter dem Titel: historia eccles. saec. XVII in vita J. G. illustrata, Leipzig 1727. In den Besitz der gothalschen Hospibliothes war nämlich die gesamte Bibliothet Gerhards und auch viel Hands 60 schriftliches von ihm übergegangen. Unterstützt von dem Direktor Ernst Salomon Epprian

konnte Fischer während eines mehrjährigen Aufenthaltes in Gotha die Schäße jener Bibliothet benüßen, darunter besonders ein Tagebuch Gerhards von 11 Seiten, worin dieser seinen Lebenslauf z. nach Jahr und Tag genau verzeichnet hatte (praek. p. 6, vita p. 405). "Biederholte Nachsorichungen auf der berzoglichen Bibliothet und auch unter den Akten des Gothaischen Oberkonsistoriums haben dieses interessante Dokument nicht wieder aussinden lassen" (Tholud 5 1856). Die vita giebt auch ein genaues Verzeichnis seiner gedrucken und der nur handschriftlich vorhandenen Werke. Endlich sind 21 Briefe Gerhards angeschlossen, z. T. dis dahin ungedrucke, eine geringe Zahl freilich, wenn er nach der Angabe seines Sohnes mehr als 10000 Briefe an sürstliche Personen und Gelehrte geschrieben hat (Fischer p. 495). Sinige weitere, meist an Andreas Resser gerichtete, aus den Jahren 1628—35 verössentlichte Kholud 10 im Halleschen Isterprogramm 1864 (spicilegium ex commercio epistolico Jo. Gerhardi). Ein Brief an Calixt bei Henke, commercii literarii Calixtini fase. 3, Marburg 1840, S. 28. Andere, darunter solche an Balth. Meisner, die Gottfr. Arnold (ob zuverlässig?) verwendete (Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie L. II B. XVI cap. 6, 34, vgl. noch 5, 10), Fischer nicht erlangen konnte, hat Tholud sürr die Biographie Gerhards in den "Lebenszeugen der lu- 16 therischen Rirche ze." 1859 S. 177—97 benugt, vgl. auch seine Angabe PRE 1. Ausst. (1856) S. 43 Unm.: "Ich habe diesengen (sc. seiner Briese), welche die Hangabe PRE 1. Ausst. (1856) S. 43 Unm.: "Ich habe diesengen (sc. seiner Briese), welche die Hangabe PRE 1. Ausst. (1856) S. 43 Unm.: "Ich habe diesengen son Kolud sind dale solgenden abhängig. Ueder das Theologiche sind zu vergleichen: W. Gaß, Geschichte der protestant. Dogmatis 1853 I, S. 137. 20 Bon Fischer der der Dogmatis handelt E. Trölzsich, Vernunft und Offenbarung bei Johann Gerhard und Melanchthon, Göttingen 1891.

1. Leben. G. war ber Sohn einer vornehmen Ratsfamilie in dem reichsunmittelbaren Gebiete ber Abtissin von Quedlinburg, wo er am 17. Oktober 1582 geboren wurde. In seinem 15. Nahre verfiel er in eine schwere mit melancholischen Gemütsanfechtungen verbundene Krankheit. Er genoß damals des geistlichen Beistandes von Joh. Arndt, der zu jener Zeit noch Geistlicher in Quedlinburg war, und wurde durch ihn vermocht — wie 80 pener Zeit noch Geistlicher in Luedlindurg war, und wurde durch ihn bermocht — wie so dies auch andere Theologen jener Zeit gethan — für den Fall einer glücklichen Genesung sich dem geistlichen Stande zu widmen. Im Jahre 1599 bezog er die Universität Wittensberg. Junächst noch über die Wahl seiner Fachwissenschaft nicht ganz entschieden, verfolgte er den vorbereitenden philosophischen Kursus, während dessen er auch einige theologische Borlesungen besuchte. Durch seinen vornehmen Berwandten, den sächsischen Krokanzler so Rauchdar, ließ er sich sodann bestimmen, seinem Gelübde zuwider Medizin zu studieren, welchen Studium er zwei Jahre oblag. Nach dem Tode jenes Berwandten sühlte er sich in der Leit einer Aristungen, nunmehr demzeinigen Studium sich hinzugeden, für welches er sich in der Leit einer Aristung entschieden hatte. Er vertausliche Wittenberg mit Jena von seinem Beit seiner Brüsung entschieden hatte. Er vertauschte Wittenberg mit Jena, von seinem "geistlichen Bater" Arndt erhat er sich eine Anweisung zum theologischen Studium, und 20 — ohne von den Borlesungen der dortigen theologischen Prosessischen Gebrauch zu machen — widmete er sich vorzüglich privatim dem Studium der Schrist und der Kirchenväter, wie auch dem Henrichten Nach Erlangung des philosophischen Magistergrades 1603 hielt er, wie dies damals gewöhnlich, sofort einige Privatvorlefungen über Gegenstände jener Disziplinen und, mit spezieller Genehmigung der theologischen Fakultät, 46 auch theologische. Eine schwere Krankheit brachte ihn an den Rand des Grabes, das von ihm 1603 aufgesetzte Testament giebt ein Zeugnis der schon damals von ihm gehegten demütigen Frömmigkeit (Fischer a. a. D. p. 29). Sein Berlangen stand aber nach dersienigen theologischen Fakultät, welche am Ansange des 17. Jahrhunderts sich eines besonderen Ruses ersreute, nach Marburg. Hier erst scheint er durch theologische Lehrer eine tiesere so Einwirkung ersahren zu haben. Winkelmann und Menker waren die hervorleuchtenden (Brößen bes damals lutherischen Marburg. Bei ihnen hörte Gerhard seit 1604 nicht nur die Vorlefungen, sondern genoß auch das hospitium und erfreute sich namentlich von seiten Menhers einer väterlichen, ja brüberlichen Zuneigung, wofür die Gerhardschen und Menherschen Briefe Zeugnis ablegen. Nachdem jedoch durch Landgraf Moritz der fors 55 mierte Lehrtypus in den Helfen-Kassellschen Landen eingeführt und jene Lehrer nach Helsen-Darmstadt übergesiedelt waren, dachte auch Gerhard an den Besuch einer anderen hohen Schule. Um liebsten hätte er das damals berühmte Rostoof oder Tübingen erwählt, in tindlichem Behorfam jedoch gegen seine Mutter begab er sich 1605 nach dem näher gelegenen Jena zurud, wo er mit Beifall theologische Bortrage zu halten anfing. (Bern ware 60 er in biefer Wirtsamkeit verblieben, aber bem fur seine Landeskirche eifrig bemubten Bergog Johann Rasimir von Roburg war er so nachdrudlich empfohlen worden, daß dieser in ibn

brang, die Superintendentur von Helburg in seinem Lande anzunehmen, und durch Bersmittelung der Abtissin von Quedlindurg auch die Mutter Gerhards dahin bestimmte, in den von Quedlindurg entsernteren Wirkungskreis ihn zu entlassen. Erst in seinem 24. Lebenssjahre stand der große Theologe, als dies damals höher als das akademische Lehramt geschäute kirchliche Ephoralamt ihm übertragen wurde, und ehe er es antrat, erlangte er noch

bazu bei seiner Fakultät auch die Würde des theologischen Doktors.

Sine unter seiner Aufsicht ausgeführte kirchliche Landesvisitation wird besonders gerühmt. Außerdem mußte er monatlich nach Kodurg kommen, um im dortigen Ghmnasium theologische Disputationen zu halten, in denen er während vier Jahren sämtliche loci 10 theolog. durchnahm. Doch sollte er noch zu höheren praktischen Amtern gerusen werden. Trot langen Sträubens, in dem er durch den Rat der Freunde bestärft wurde, mußte er sich doch 1615 entschließen, die Generalsuperintendentur in Kodurg zu übernehmen. In dieser Stellung hat er im Auftrage seines Fürsten noch 1615 eine Kirchenordnung versaßt, die im folgenden Jahre veröffentlicht wurde (Fischer p. 81). Aber der auch körperlich 16 schwer empfundene Druck praktischer Amtsarbeit steigerte nur die Schnsucht nach dem Kattheber, sur das er geboren war. Seine Briefe aus dieser zeit verraten großenteils eine schwermstige Stimmung. Zwei Berufungen nach Jena 1610 und 1611, eine nach Wittenders siens solchen Theologen sur die kodurgische Landeskirche berief, dereits ausschlagen müßen.

20 Als aber 1615 abermals das Seniorat der zenaschen Fakultät erledigt wurde, erfolgte außer den Bitten des jenaischen Senants der gehorden, und die solchen Kurfürsten Johann Georg I., daß endlich doch das Widerstreben Herzog Kasimirs gebrochen, und die solngung, daß Gerhard auch fernerbin, wo es erforderlich scheine, der

25 koburgischen Kirche mit Rat und That beisteben folle.

So befand fich benn ber große Theologe seit 1616 in berjenigen Stellung, die er allein als seinem inneren Beruf angemessen erachtete (extra academiam non est vita). Nach allen Seiten akademischer Berufsthätigkeit entsprach er nun aber auch den Anforderungen des akademischen Lehrers. Zahlreicher als die aller anderen waren die von ihm so gehaltenen öffentlichen Lehrkurse, und zwar gerade über die wichtigsten Fächer; mit Treue und Liebe wachte er über die ihm anvertrauten Rommensalen und Kontubernalen, in Arantheiten und anderen Berlegenheiten fam er auch Studierenden außerhalb feines Saufes thätig zu Hilfe, viermal verwaltete er das Rektorat; nach vielfachen Reisen und Be-mühungen gelang es ihm durch seinen Einfluß auf die Fürften, das Einkommen der Uni-85 verfität durch den Besit zweier ansehnlicher Landgüter und zweier fürstlicher Legate zu vermehren, und der weiten Berbreitung seines Ruhmis verdankte Jena selbst mabrend ber Schreden bes 30jahrigen Krieges, von denen auch dieser Drt nicht wenig zu leiben hatte, seine zunehmende Frequenz. Mehrsache Außerungen von Zeitgenossen erkennen ihm den ersten Rang unter den damaligen lebenden Theologen zu; kaum ist übertrieben, was Dil-to herr in seiner Parentation auf ihn sagt: nulla est in orde Europaeo Protestantium academia, nulla celebrioris alicujus urbis ecclesia, quin hac Thuringiae lampade illustrari expetierit. Nicht weniger als 24 Berufungen, selbst nach dem fernen Upfala, ergingen an ihn während der Zeit seiner jenaischen Wirksamkeit, die er indeffen famtlich zuruchweisen zu muffen glaubte. Er hatte aber auch guten Grund, von seinem Jena 45 nicht zu weichen. Zwar trug ihm seine zweite Prosessir nicht mehr als 350 Gulben ein, aber die zahlreichen damit verbundenen Emolumente und noch mehr die reichen Gratisita tionen und Donative ber fürstlichen, ihm befreundeten Berjonen, teils für Die Dedikation ber einzelnen Banbe feiner gablreichen Schriften, teile für Die vielfachen Gutachten, Ralichlage und Beforgungen, welche er auszuführen bekam, batten ihn in ben Stand gefett, 50 fich ein nicht unbedeutendes Bermögen und ein Landgut zu erwerben; vielfache Korresponbengen liegen vor, in denen selbst Magistrate und Fürsten bei diesem Theologen um ein Darleben in den schweren Kriegezeiten nachsuchten. Bei der Verheerung seines Landgutes Roßla berechnete er seinen Berlust auf 5000 Gulben, bei ber Plünderung von Zena auf 5000 Dukaten, und kurz vor seinem Tode äußerte er vor seinem Freunde Major, er be 55 site jett wieder mehr als früher. Ferner erfreute sich Gerhard des unbedingtesten Bertrauens seiner eigenen Fürsten und Fürstinnen, des weimarschen und altenburgischen Hofe cbenso auch der übrigen sächsischen Sofe. Er genoß ein friedliches Berhaltnis ju fein Fakultätegenoffen, bem alten Major und bem jungeren himmel, welches Berhältnis aber auch unter Opfern der Selbstverleugnung und ber Nachgiebigkeit forgfältig aufre so zuerhalten bedacht war; auch der gesamte Senat verehrte in ihm den großen und d

so anspruckslosen Gelehrten und den Wohlthäter der Universität. So war denn nichts, was ihn hätte veranlassen können, seine jenaische Stellung mit einer andern zu vertauschen. (Ipse malim hie in umbra delitescere, quam Wittebergae in luce vivere.)

Aber nicht bloß auf dem wissenschaftlichen, sondern auch auf dem kirchlichen, ja selbst auf dem politischen Gebiete äußerte sich seine Wirksamkeit während der Periode, wo er b dieser Universität angehörte. Es waren von kursächslichen und herzoglich sächsischen Theologen kirchliche Zusammenkunfte in Gang gebracht worden, aus welchen, wie man hoffte, an der Geburtsstätte der Reformation sich allmählich ein entschedendes Obertribunal der lutherischen Kirche herausbilden sollte. Das Präsidium dabei war dem Dresdener Obershofprediger Hos, dem Manne, der seinen schwachen Fürsten ganz in der Gewalt hatte, 10 übertragen worden, dieser aber, der begeistertste Bewunderer von Gerhard, gab ihm vor

allen andern Berfammelten ben Borrang.

Die erste dieser Zusammenkunfte sand 1621 in Jena statt, wo, neben andern zur Beratung gekommenen für die Kirche wichtigen Angelegenheiten, auch ein verwerfendes Urteil über die helmstädtische Theologie und Philosophie ausgesprochen wurde. Gine andere 16 fand 1624 in Leipzig ftatt jum Urteilspruch in ben zwischen ben Tubingern und Gießenern ausgebrochenen driftologischen Streitigkeiten (decisio Saxonica); eine britte unb vierte ebenda 1628 und 1630, zur Beratung einer bez. zweier Schutschriften für die Augs-burger Konfessionsverwandten gegen die Zesuiten, welche behaupteten, die Protestanten seien vom Augsburgischen Bekenntniffe abgefallen und barum bes Religionsfriedens nicht mehr 20 teilhaftig. Die erste biefer beiden Bersammlungen gab zugleich ihr Urteil im Rathmann= schen Streite ab. Hier wurde überall Gerhard die erste Stimme zuerkannt. Als auf Hoës Untrieb Kurfürst Johann Georg I. den Schweden den Rücken zu kehren und den Prager Frieden einzugehen gedachte, wurde Gerhard zur Konsultation mit nach Dresden beschieden, wo auch er dem legitimen Zuge lutherischer Theologen zur Partei des kaiser= 25 lichen Reichsoberhauptes — zum Nachteil der protestantischen Sache — Raum gab. Für eine ganze Reibe von Fürsten war er überhaupt bas Oratel in Angelegenheiten aller Art, jur Empfehlung von Rirchen- und Schulbedienten, bei fürftlichen Brautbewerbungen und als Bertreter bei Gevatterpflichten, zur Schlichtung von Zwistigkeiten und bei Bermittelung von Geldbarlehen. Von der Masse seiner Geschäfte ist ein kurzer überblick zu geben ver- so sucht worden in Tholucks "Borgeschichte des Rationalismus" I, S. 65 ff. Dabei war seine Gesundheit nicht start und wurde namentlich durch die vielsachen Geschäftsreisen ans gegriffen. So unterlag er benn auch, nachdem er ausgeführt hatte, wozu gegenwärtig mebrere Denichenleben taum binreichen wurden, im Alter von nicht gang 55 Sahren am

17. August 1637. Er ruht in der Stadtsirche zu Jena.

85 Er hat zweimal geheiratet, das erste Mal 1608 die noch nicht vierzehnjährige Barbara Neumeier, die aber nach reichlich zwei Jahren starb, das zweite Mal 1614 Maria Mattenzberg, von der ihm 10 Kinder geboren wurden, darunter Johannes Ernst, später Prosessor der Theologie in Jena, der sich um den Nachlaß seines Vaters sehr verdient gemacht hat.

2. Schriften. Was Gerhards Verdiente um die theologische Wissenschaft betrifft, so

2. Schriften. Was Gethards Verdienste um die theologische Wissenschaft betrifft, so sünd es auf dogmatischem Gebiete namentlich zwei Werke, welche seinen Namen unsterblich gemacht haben. Zuerst eine umsassenschaft wer Werke, welche seinen Namen unsterblich gemacht haben. Zuerst eine umsassenschaft der Worte des Titels auserücken: Conf. cath., in qua doctrina catholica et evangelica, quam ecclesiae Augustanae confessioni addictae prositentur, ex Romano-catholicorum scriptorum suffragiis confirmatur, 1634—37 4 T. Bon mehreren Theologen, von Christian Chemnik, Faustling u. a. wird dieser Schrift Gerhards der Borzug vor allen übrigen ersteilt. In der That ist es auch ein großartiges und überaus gesehrtes Wert und mehr noch als sein Titel besagt, nämlich zugleich eine umsassend einander die principia et media so nostrae et pontisiciae religionis, dort als oberstes Prinzip die Poligige Schrift hinzistellend (S. 28), hier mit schaffen Blicke sür die Ziele des Zesuitismus den Satz pontisieem Romanum utpote Christi in his terris vicarium et Petri in sede apostolica successorem ex cathedra pronunciantem esse in tradenda sidei ac morum doctrina infallibilem adeoque od omnibus Christianis sine ulteriori so disquisitione odoedienter audiendum (S. 193 vgl. S. 306 f.). Als Mittel zur Ausebreitung ührer Religion verwendeten die Evangelischen nur Wort und Satzament, die Römischen violentia und fraudulentia. Da wo er letztere Mittel als verwerslich hinziellt, sindet man ausschürliche Erörterungen über Religions und Gewisserstell und zwar so

so, daß er die Reihenfolge Rob. Bellarmins beibehält, der ja allgemein als der Polemiker κατ' έξοχήν gelte, wie er benn diesem schon eine spezielle Borarbeit für seine confessio cath. gewidmet hatte, in einer Sammlung von 30 Disputationen, gedruckt unter dem Titel Bellarminus  $\partial g \partial o \partial o \xi i a_S$  testis etc., Jena 1631—33. In der That hat auch ein 5 Katholik, Ellies du Bin, unserem Gerhard das Zeugnis. gegeben: l'on peut dire, que Bellarmin n'a point en d'Antagoniste plus formidadle (Biblioth. des auteurs separés etc. Baris 1719, tom. 2 p. 78). Dasjenige bogmatische Werk aber, welches am meisten Gerhards theologischen Ruf begründet und erhalten hat, find die loci theologici cum pro adstruenda veritate, tum pro destruenda quorumvis contradicen-10 tium falsitate etc., welche er als 27jähriger Mann in Heldburg begonnen hat, und beren Bollendung mit dem 9. Bande er in Jena 1622 durch ein dem Senat gegebenes conviviolum feierte. Eine aussührlichere Behandlung einiger Hauptartikel aus dem ersten Bande, insbesondere der Lehre von der heiligen Schrift, folgte 1625 unter dem Titel: exegesis sive uberior explicatio articulorum de script. s., de deo et de persona 15 Christi in tom I. loc. theol. concisius pertractatorum. Nachdem das Wert vers schiedene Auflagen erlebt hatte, bruckten es die Reformierten 1639 in Genf mit der exegesis nach in 3 Banden. 1657 veranstaltete ber Gohn Joh. Ernst eine neue Ausgabe, in die überdies die handschriftlichen Zusätze des Verf. aufgenommen waren; Frankfurt und Hamburg, 3 tom. fol. Eine treffliche mit eigenen Erläuterungen und Zusätzen vermehrte voneue Ausgabe wurde 1762 in 22 Bänden 4° durch den Tübinger Dogmatiker Cotta veranstaltet mit einem zweiteiligen Register von G. S. Müller 1787 ff. In den Jahren 1863-1875 ericbien eine neue Ausgabe von Eb. Preuß im Berlag anfänglich von Schlawit in Berlin, später von Hinrichs in Leipzig. — Zur Charafteristik dieses Werkes diene folgendes: Was es seinen Vorgängern wie Chemnitz und Hutter gegenüber auszeichnet, ist 25 zuerst ein gewisser methobischer Fortschritt. Zwar befolgt auch Gerhard im ganzen die melanchthonische Lokalmethode, aber er sucht eine straffere Ordnung herzustellen, indem er die im engeren Sinne theologischen Lehrstücke zusammennimmt, dann die Lehre vom Menschen (geschaffenen, sündigen, erlösten) behandelt, von da mit der Lehre von den Sastander framenten den Ubergang zu der von Kirche und Ständen gewinnt, um mit der Lehre von 30 der Eschatologie zu schließen. Dabei fallen manche Titel aus, die von den loci Melanche thons und ihrem eigentumlichen Ursprunge sich herschrieben, und ber Charafter eines bogmatischen Spstems wurde reiner hergestellt. Nicht minder ift ein abnlicher Fortschritt in der Einzelbehandlung erkennbar. Hatte Chemnit nur gelegentlich die dialektische Methode nach Melanchthons Schema (CR XIII, 573 ff.) für einen locus angewendet (vgl. Bb III, 85 S. 802,43), so ist das bei Gerhard die Regel (vgl. als Muster den loc. de resurr.). Freilich hat das auch schon Künsteleien zur Folge, und bereits von hier aus kann man den Borwurf gegen Gerhard versteben, ben Buddeus verzeichnet (isagoge S. 392): sunt quidem, qui eum accusant, quod theologiam scholasticam vel maxime in ecclesiam nostram revocaverit; quod ex locis eius theologicis scholastica quadam 40 ratione tractatis pateat. Was ben Inhalt bes Werkes anbetrifft, so ist es charafteris stisch, daß Gerhard erstmalig eine, zumal in der exegesis (Cotta, Bo II) weit ausgeführte, Lehre von der Schrift dem Spfteme voranstellte, weil das Dogma vom Kanon nicht selbst eigentlich ein articulus fidei, sondern principium articulorum fidei sei (I, 11 vgl. II, 8) Demgemäß sucht er die Schrift als die durch sich selbst gewährleistete, in sich selbst evidente 46 und vollkommen hinreichende doxy der Theologie zu erweisen, und zwar dieses, was beachtet sein will, stets so, daß er die Schrift als das höhere Gegenstück zu dem infallibeln Papste der pontificii und besonders der Zesuiten hinstellt (vgl. oben die confessio cathol.) Dasselbe, was jene irrtumlicherweise am Papste zu haben meinen, das haben in der That bie Evangelischen an der Schrift (vgl. Tröltsich S. 28 f.). Indem man aber so, durch die 50 jefuitische Bolemik gedrängt, sich Ansprüche und Bedingungen in betreff der Glaubenst autorität aufdrängen ließ, die evangelischer Glaube nie hatte anerkennen durfen, sah man sich genötigt, durch eine bis auf den Tert, ja auf die hebräischen Botalzeichen ausgedehnte Inspirationslehre die Autorität der Schrift zu sichern und ihr eine ebenso äußerliche Infallibilität zuzuschreiben, als sie der römische Christ um seines Glaubens willen für die 55 Rirche begto. Den Bapft brauchte. Bier, an feiner fceinbar ftartften Stelle, hatte Das orthobore Spftem zugleich seine Blöße, Die die Gegner bald zum Angriffspunkte nahmen. Weitere prolegomena sind bei (Berhard noch nicht vorhanden; nur gelegentlich kommt

er auf die Frage der articuli fundamentales et principales et minus princip. (VII, 165) oder der puri et mixti, doch ohne diesen Titel (XVIII, 372), zu sprechen; so einiges bringt der Abschnitt de natura theologiae in der exegesis nach.

In die Gotteslehre nimmt er viel scholaftische Metaphyfik wieder auf, besonders bei ber Eigenschaftslehre. Überhaupt ist in bem Werke ein ungeheuerer Stoff angehäuft. In der Onomatologie, die jeden locus eröffnet, wird sorgfältig und bündig die exegetische Grundlegung gegeben. Es solgt die thetische Darlegung des Gegenstandes, welcher reiche liche patristische Belege, genaue Bezugnahme auf Lehrer der eigenen und der römischen bestirche, besonders aussuhrliche Polemit gegen Bellarmin (danedem gegen Calvinisten und Reophotinianer-Socinianer) und testimonia veritatis bon feiten ber Gegner Die geschichtliche Ausfüllung geben, freilich jo, daß der dogmengeschichtliche Charafter, den des Chemnit Abschnitte de certaminibus trugen, hinter ben gehäuften Ginzelercerpten wieder verschwindet. Zugleich erhält die Dogmatik dadurch ihren voluminösen Charafter, der die 10 Zusammenfassung und Ubersicht so sehr erschwert und zu einem scholastischen Betrieb, ber ins einzelne sich verliert, geradezu herausfordert (vgl. Gaß I, S. 263). Andererseitst trug die allbeherrschende Dogmatit auf diese Weise die historischen und exegetischen Disziplinen ber Theologie in ihrem Mutterschofe und verhalf ihnen wenigstens zu einem embryonischen Dafein und Wachstum. Mit seiner großen Gelehrsamkeit vereinigt aber Gerhard die Rich= 15 tung auf die praftische Frommigfeit. Das zeigt bei allem Schematismus ber Abschnitt de usu, den er nach Anweisung von Chennik jedem locus anhängt, ehe er ihn mit der Definition des behandelten Begriffes schließt. Beim locus de evangelio scheut er sich auch nicht, vor dem Mißbrauch der Gnadenlehre zu warnen und hinzuzufügen: qua de re iustissimam instituit querelam amicus noster singularis Joh. Arndius in 20 praefatione librorum lectu dignissimorum de vero christianismo (VI, 195). Endlich will auch beachtet sein, daß Gerhard als autoritative Symbole wesentlich nur bie der reformatorischen Zeit behandelt, die Konkordienformel aber verhaltnismäßig selten (am bäufigsten bei ber Zweinaturenlehre) und dann mehr nur in einer Reibe mit anderen theologischen Zeugnissen anführt. Nimmt man damit zusammen, daß die regelmäßig von 25 ihm eingenommene Frontstellung die gegen Rom ist, so wird schon deutlich, wie dies Wert wirklich als der Schluß- und Höhepunkt der von Melanchthon eingeleiteten dogmatischen Entwickelung in der lutherischen Kirche gelten kann, und es ist erklärlich, wie es auf lange hinaus eine beherrschende Stellung einnahm. (Verhard kam nicht mehr dazu, sein Werk neu herauszugeben. Ergänzungen wenigstens zu tom. I und II dieten seine so disputationes isagogicae, Jena 1634, außerdem vgl. aphorismi succincti et selecti in XVIII capitibus totius theologiae nucleum continentes, Jena 1611, die Grundlage seiner Koburger Disputationen.

Jenen zwei Hauptwerken reiht sich als drittes ein exegetisches an. Seine zwei Rommentare in harmoniam historiae evangelicae de passione etc. Christi und 35 de resurr. et ascensione Christi etc., beide Jena 1617 erschienen, und in der That schon eine Fortsetzung der unvollendet gebliebenen Chemnip-Letzsechsen Evangelien-harmonie, veranlaßten die sächsischen Theologen auf dem jenaischen Konvente 1621 zu der dringenden Bitte an ihn, jenes Wert zu vollenden. Gerhard that dies (von c. 141 an) in dem dreiteiligen Werte harmonia Evangelistarum Chemnitio-Lyseriana a 40 Jo. Gerhardo continuata et iusto commentario illustrata, Jena 1626. 1627. Diefes füllt nun die Lucke bis zum Anfange der Leidensgeschichte aus. Als ein Ganzes mit Chemnit und Lepfere Arbeit und Gerhards obengenannter Leibens- und Auferstehungsgeschichte erschien bann bas Werk, nachdem bereits von ben Reformierten eine Genfer und Rotterbamer Ausgabe veranstaltet worden war, erst 1652 in hamburg in 3 Foliobanden. 45 Weniger bekannt und benutt find seine anderen Kommentare, ba sie als opera postuma erschienen und teilweise allerdings in durftiger Gestalt vorliegen. Noch vor seinem Ende batte er 1637 den Comm. super Genesin in die Presse gegeben, 1657 erschien der super Deuteronomium; vorzüglich schätzbar durch seine Gelehrsamkeit ist der zu den beiden Briefen Betri 1641. Much den Laien fam feine eregetische Gelehrsamkeit ju gute, so indem ihm von Herzog Ernft bem Frommen die Direktion des popularen weimarischen Bibelwertes und barin die Ausarbeitung ber Genefis, bes Daniel und ber Apotalppfe übertragen wurde.

Als vierte Schrift, die Gerhards Namen weithin bekannt gemacht hat, ist zu nennen sein Jünglingswerk, die meditationes sacrae, 51 erbauliche Betrachtungen ad veram 56 pietatem excitandam et interioris hominis profectum promovendum accommodatae, welche er noch als Studierender 1606 verfaßte. Wie er selbst erklärte (vgl. dedicat. p. 10), ruht diese Schrift besonders auf Augustin, Bernhard, Anselm und Tauler. Sie hat unzählige Auslagen erlebt und ist noch neuerlich mehrmals in Übersetzung ersischienen. In der That gehört dies kleine Schriftchen zu den Schätzen unserer Erbauungss 60

litteratur, und schon das überaus innige Borwort, mit seinem Dringen auf Pragis und Leben zeigt, daß Gerhards Orthodoxie eine lebendige war. Oft ist mit den meditationes eine andere erbauliche Schrift Gerhards jusammengebruckt worden, bas exercitium pietatis quotidianum quadripartitum, Coburg 1612. 1615, lateinisch und beutsch, ein 5 Gebetbuch. Weniger Erfolg hatte seine schola pietatis 1622. 1623 in 5 Buchern, auch schola Eusebiana genannt, die er zur Korrektur des Arndtichen wahren Christentums schola die Bartifen glaubte (Fischer p. 453). Darin maßregelt er das fromme Gefühl so pedantisch nach dem dogmatischen Schema, daß Spener, obwohl er anderwärts das Werk lobte, doch davon urteilte: b. Gerhardi schola pietatis me nunguam valde 10 affecit (Fifcher p. 454), vgl. über bies Bert: Schrödh, Rirchengeschichte feit ber Reformation 4, 455—457, Jena 1611 u. öft. Sein enchiridion consolatorium ist 1877 von E. J. Böttcher übersetzt und herausgegeben. Soeben erschien D. Joannis Gerhardi homiliae XXXVI seu meditationes breves diebus dominicis atque festis accommodatae e manuscriptis Gerhardinis ab illustrissima bibliotheca Gothana 15 asservatis; primum edidit Dr. G. Berbig, Leipzig 1898 (vgl. über sie Fischer t. c. p. 492 ff., der auch als Probe die med. zum 1. Advent giebt). Gerhards Erklärung der Leidensgeschichte in Predigten ward 1863 dei Schlawig in Berlin, später Hinrichs in Leipzig neugedruckt, ebendort 1870—1878 seine Postille. Seine Predigten sind frei von den bogmatischen Gubtilitäten und Geschmackeverirrungen seiner Beit; aber fie 20 halten sich doch zu sehr im lebrhaften Tone und entbebren zu sehr eines höheren Grades von Affett und Begeisterung, um einen tieferen Gindruck ju hinterlaffen. Gine Probe seiner Bredigtweise aus seiner Postilla Salomonea giebt C. G. H. B. Lent in ber Geschichte ber Homiletik 1839, II, S. 101. Lgl. A. Bromel, Homiletische Charafterbilder, 1869, I, 114--127.

In der Jagogik zum theologischen Studium nimmt seine methodus stud. theol. eine vorzügliche Stelle ein, welche er am Anfange seines Professorats vorgetragen hatte und 1620 herausgab. Er zeigt sich hier noch als Schüler der alten reformatorischen Theologie, insosen das Schriftstudium über alles geht; während später Hülemann es erst im 3. Studienjahre aufgenommen wissen will, verlangt Verhard, daß es alle 5 Jahre so hindurchgehe. Auch hat er hier Gelegenheit, die Notwendigkeit der Herzensfrömmigkeit und den praktischen Charakter des theologischen Studiums den Studierenden ans Herz zu legen.

3. Charafteristif. Was aus seinem Leben bekannt ift, seine Schriften und sein Briefwechsel, giebt zunächst bas Bild eines Mannes von einfacher und rührender Demut, 85 vieler Liebe und von unerschütterlichem Gottvertrauen auch in den schwersten Brüfungen, aber auch eines fast zu bedachtsamen und friedliebenden Charafters, welcher in einigen Fällen den Frieden auf Rechnung der unumwundenen Wahrheit zu erkaufen sich verleiten lich und Eiterbeulen der Kirche, welche der Sonde bedurft hatten, eher mit einem weichen Aflafter zu bedecken versuchte. Dieses Urteil gewinnt man unter anderen aus seinen An-40 wandlungen von Bitterkeit gegen solche Ehrenmanner, welche ein heiliger Zorn einen etwas schärferen Ton anzuschlagen antrieb, als er ihn selbst zu gebrauchen pflegte, gegen ben männlichen Baul Tarnov in Rostock, den ebrlichen Menfarth in Erfurt, bessen Eiser für bas Haus des Herrn Gerhard aus Hypochondrie ableitete, und selbst in betreff seines väterlichen Freundes Urndt, welchen er keineswegs mit dem Nachdruck und der Wärme gegen 45 beffen Wibersacher in Schutz genommen hat, wie es wohl die eigene Uberzeugung und die Dankespflicht verlangt hatte. Es ift diese angstliche Besorgnis für den unverkummerten Ruf seiner Orthodogie, welche ihn, der in seinen meditationes so bestimmt den Unterfchied bon erbaulicher und bogmatischer Schriftstellerei betont hatte, jur Abfaffung jener schola pietatis veranlaßte. Dennoch ist er unter ben ihm verbundenen fachfischen Theo-50 logen derjenige, welcher gegen die der Heterodogie beschuldigten frommen Männer vorzugsweise mit Milde auftritt und nach Calipts persönlichem Besuche in Jena sich selbst diesem etwas nähert. Ugl. Hente, Calipts Briefwechsel fase. 3, S. 12; Tholuck, der Geist der lutherischen Theologen Wittenbergs, S. 105 ff. Nach seiner theologischen Bebeutung bezeichnet er zweifellos den Höhepunft der lutherischen Orthodorie. Wir baben 55 aber auch bei der Besprechung seiner loei schon angedeutet, daß er zugleich als Wende punkt gelten kann, dies vor allem durch die Art und Weise, wie er, um sich der Zesuiten zu erwehren, die formale Autorität der infalliblen Schrift zum einigen Brinzipe der Lehre macht. Seine Stellung zum neutestamentlichen Kanon ist da besonders charatteristisch. Luther kritisierte diesen, sosen er als Sammlung ein Werk der Kirche war; Gerhard wagt 60 dies nicht mehr. Wohl registriert er noch die Bedenken gegen eine Anzahl neutestamentlicher Schriften, er unterscheidet auch libri canonici primi ordinis und secundi ordinis, aber diese Unterscheidung wird dogmatisch unerheblich, denn maßgebend, kanonisch seien beiderlei Bücher und nicht de auctoritate, sondern nur de autoridus istorum librorum hätten in der alten Kirche und später einige Zweisel bestanden (II, 186), die Gerzbard in betreff aller beheben zu können glaubt. Auf diese Weise war aber die protestanz bische Dogmatik nicht nur Kom gegenüber bloßgestellt, denn von dort konnte man immer mit Recht einhalten, daß doch die Kirche diese Sammlung sestgestellt habe; sie gestattete auch allen Angrissen auf einen Bestandteil ihrer Bibel gleich ihr ganzes Spstem zu gezsährden, die ins Herz ihrer Stellung einzudringen. In diesem Sinne hat Gerhard einem Calov und damit auch seinerseites dem Bruche des orthodogen Spstems vorgearbeitet.

Gerhard Sagredo, Bisch of von Csanad und "Apostel Ungarns" — welchen Ehrennamen der zu Benedig (um 960) Geborene und dort zunächst längere Zeit als Mönch in San Giorgio Maggiore Lebende durch seine gegen Ende der Regierung Stephans des Heiligen unternommene Missionreise zu den Magyaren erward. Seine beträchtlichen 15 Bekehrungsersolge (herbeigeführt angeblich durch besondere Mithilse der bl. Jungfrau, deren Anrusung unter dem Namen "Unsere Frau" er zuerst das Bolk der Ungarn gelehrt haben soll) belohnte König Stephan 1036 durch Berleihung jenes Bistums, welches er auch noch unter den beiden heidnisch gesinnten Nachsolgern desselben bekleibete, dis er, angeblich am 24. September 1046 (oder 1047), unter den Steinwürfen und Lanzenstichen einer 20 seindlichen Rotte als Märtyrer siel (AS, t. VI Sept. 713 ff.; vgl. Stadler, Heiligenl. II, 395 f.).

Gerhard (Gérard) de la Sauve, Stifter einer ziemlich angesehenen Benediktiner-Reform im westlichen Frankreich, der Kongregation von Sauve-Wajour in Guyenne, die er die zu seinem 1098 erfolgten Tode leitete und die es die zu einer Stärke von 25 etwa 70 Klöstern brachte (S. Cirot de la Ville, Hist. de la Congrég. de N. Dame de la Grande Sauve, 2 vols., Bordeaur 1844, u. Moniquet, Saint Gérard de l'ordre de S. Bénoît, fondateur de la ville et de la congr. bénédictine de La Sauve, Paris 1895.

Gerhard, Bischof von Toul, aus Köln gebürtig, durch Erzdischof Bruno 968 20 auf den genannten Stuhl erhoben, verdient als Wicderherfteller der Kathedrale von Toul und als ausopfernder Oberhirt seiner Diöcese während der schweren Hungersnot und Pestzeit des Jahres 981, gestorben 994 (f. seine vor Abt Widrich von St. Mansuet versaste Vita in MGS IV, 485 ff.; auch AS t. III Apr., 206—213).

Gerhard Tonque. Über diesen angeblichen ersten Lorsteber bes Ordens ber 86 Johanniter f. ben A. Johanniterorden.

Gerhardt, Paulus, gest. 1676. — Litteratur: Ernst Gottlob Roth, Paul Gerhardt, Leipz. 1829; F. B. Krummacher in Pipers Evangelischem Kalender 1866, S. 204 ff.; Ed. E. Roch, Geschichte des Kirchenlieds u. s. s., s. Aust., 3. Bd., Stuttg. 1867, S. 297—327; Goedete, Grundriß, 2. Aust., 3. Bd., Dresden 1887, S. 182, Nr. 126; Berthcau in UdBVIII, 40 S. 774—783; Achelis in den Blättern für Hymnologie 1884, S. 51 ff.; 71 ff. Außerdem ist das Leben Gerhardis in den Ginleitungen zu mehreren der hernach zu nennenden Ausgaben seiner Gedichte ausführlich erzählt; hervorzuheben ist die Darstellung bet Langbeder (1841) und Otto Schulz (1842) wegen der Mitteilung der Urtunden für die Streitigkeiren, die Gerhardts Leben bewegten, sodann die in den fritischen Ausgaben von Bachmann (1866), Goedes (1877) und August Ebeling (1898). Zum Gedächtnis von Gerhardts 200jährigem Todestag erschien eine kurze Darstellung seines kirchlichen Kampses anonym in Hannover bei heinrich Fesche, 1876. Unter den populären Bearbeitungen des Lebens G.s. sind die von Bildenhahn 1845 und Armin Stein 1897 hervorzuheben.

Paulus Gerhardt, — so ist der Name zu schreiben, — ward geboren zu Gräfen= 50 bainichen in Kursachsen am 12. März 1607 (nicht 1606), wie nach einer Angabe der Kastors Joh. Rud. Marcus zu Mühlstedt in den curiosis saxonicis vom Jahre 1740, S. 180 und 207, nicht zu bezweiseln, obschon die Kirchenbücher seiner Katerstadt bei des Einäscherung derselben durch die Schweden im Jahre 1637 mitverbrannt sind, und gestorben am 7. Juni 1676 als Archidiakonus zu Lübben, auch in Kursachsen, im 70. Les 56 benssabre. Wir werden nicht irren, wenn wir ihn für den begabtesten Tichter geistlicher

Lieber, der unserer Kirche geschenkt ist, halten. Mehr als in irgend einem anderen einigt fich in Gerhardt alles, was zu diesem Ruhme befähigt: das feste Gewurzeltsein in ber obiektiven driftlichen Beilswahrheit, wie die echte Empfindung für alles rein menschliche; Die Tiefe driftlichen Befühls, Die Sinnigkeit ber Bedanken, ber frijche, gefunde, poetische 5 Blid in das Leben der Natur nicht minder als in das des Geistes, wie die Schönheit ber Form, welcher er nicht selten so mächtig ist, daß, was er und wie er es sagt, sogleich jedem als der natürlichste Ausdruck des Wedankens einleuchtet, während doch das Geset, ber Kunst mit seinem Takte von ihm beobachtet ift. In letterer Beziehung läßt sich nicht verkennen, daß der durch Martin Opit herbeigeführte Fortschritt in der Technik, die Schär-10 fung bes Gehörs für Sprachharten, Die strengere metrische Gesetzgebung wesentlich auf ihn eingewirkt hat, wiewohl er es bem frischen Quell von Boefic, ber urfräftig in ihm felber aufgegangen, zu verdanken hat, daß ihn die symmologen keiner der vorhandenen Dichterichulen beigezählt, sondern zum Anfänger einer neuen Zeit in der (Beschichte des Rirchen-liedes gemacht haben. Mit Gerhardt nämlich nimmt die geistliche Dichtung einen subjek-16 tiveren Charafter an, der zwar später in sehr verschiedenen Richtungen, bei den einen mystisch, bei den anderen rationalistisch ausartete und teilweise antistischlich wurde, bei Gerhardt aber noch in vollem, nirgends gestörtem Einklang mit dem objektiven Gehalt kirchlichen Glaubens steht. Es ist in dieser Beziehung charakteristisch, daß von seinen 120 (in den neuesten Ausgaben 131, genauer 130) Liedern nicht weniger als 16 mit "3ch" 20 anfangen, und auch von den übrigen mehr als 60 durchweg nur Gott und das eigene Herz angeben, unter benen übrigens etwa 10 vorkommen, bei welchen, da sie Paraphrajen von Psalmen sind, diese jubjektive Haltung durch das Original schon bedingt ist. Manche seiner Lieber nehmen wohl ben Standpunkt lehrhafter ober erwedlicher Rebe ein; aber auch diese wenden sich ebenso oft an das Menschenherz, wie an Gemeinde und Welt. Es 25 ist somit ein entschiedenes Borwalten der Subjektivität zu erkennen, gegenüber den Liedern aus der Resormationszeit, in welchen immer nur die Kirche das Objekt oder Subjekt des geistlichen Gefanges ift und nur felten, wie in Luthers Sterbelied: "Mit Fried und Freud ich fahr dahin", jener subjektivere Ton durchklingt. Allein die Subjektivität der Gerhardtschen Lieber ift nur die konkrete, personlich bestimmte Form, in welcher sich driftlicher Glaube 30 und driftliches Leben ausspricht, das allen boch wieder thatsächlich gemeinsam ist, sofern sie eben eine Gemeinde Christi sind. Dazu kommt noch ein weiterer Unterschied, ber ihn sowohl vor den Dichtern der Reformationsperiode als vor den späteren Mystikern und Rationalisten auszeichnet. Wackernagel macht auf bas Bolkstumliche in G.s Liebern aufmerksam; wir möchten ce lieber bas allgemein Menschliche nennen, für bas zwar Lutber 35 benfelben offenen Sinn hatte, wie Gerhardt, bem aber jener, sich auf die großen Thaten Gottes und die Not und Hoffnung der Kirche beschränkend, nicht als Dichter hat bienen wollen; auch wenn Luther ein Kinderlied bichtet, so klingt es aus des gewaltigen Manne Brust wie ein Choral im Posaunenton. (Verhardt feiert auch Sommer und Ernte, Reife und Hochzeit, die "hochbegabte Nachtigall", die Bienlein, "die wohl tragen bei stillen warmen Tagen", "ben schnellen Sirsch, das leichte Reb", sie alle umfaßt sein Herz mit Lust und Liebe; wogegen 3. B. ein Angelus Silesius, so sehr auch bei ihm die Subjektivität der frommen Bewußtseins ausgeprägt erscheint, sicherlich niemals ein Sommerlied wie Ger hardts "Geh aus mein Berg und fuche Freud", einen Preisgefang auf bes Leibes Ge sundheit wie "Wer wohlauf ist und gesund", oder gar ein Brautlied, wie "Voller Bunder, 45 voller Kunst" hatte dichten konnen. Die ganze Anschauung der Natur und insbesonder die Einigung derfelben mit dem religiofen Leben ift bei Gerhardt eine durchaus nawe; bas religiöse Element und bas natürliche steben im schönsten Einklang, während bie Rationalisten und Halbrationalisten das eine durchs andere verderben. In Bezug auf die poetische Form erwähnen wir, daß sich Gerhardt meist an eines der alteren Bersmaße anso geschlossen hat, daß jedoch auch mehrere neue sich bei ihm finden, die er ohne Zweifel selbst geschaffen, so 3. B. "Die güldene Sonne, voll Freud und Wonne 2c."; "Fröhlich soll mem Herze springen", "Nicht so traurig nicht so sehr 2c." In letzterem Versmaß hat sich, wie und scheint, Gerhardts seines Gehör weniger bewährt, da die völlige Gleichbeit der vin erften Zeilen in Zahl und Wert ber Silben ermüdend wirkt. Einige seiner Bearbeitungen 55 von Pfalmen, wie z. B. die des 121. Pfalms: "Ich erhebe, Herr, zu dir", sind von geringerem dichterischen Wert; wobei wir freilich bemerken mussen, daß es immer gewagt ist, einen biblischen Psalm in Reimen so zu paraphrasieren, daß man sich nicht von solden Poefie weg nach Luthers Ubersetzung sehnt. Bekanntlich ist aber auch die poetische Bearbeitung von Bfalmen bei Luther eine gang andere, als in ber reformierten Rirche; biefe so bringt den Pfalm in Reime, Luther aber nimmt ihn frei in sich auf, aber aus diefer

geistigen Befruchtung entsteht eine ganz neue poetische Schöpfung; man vergleiche "Ein feste Burg ist unser Gott" mit dem zu Grunde liegenden 46. Pfalm, oder "Ach Gott vom Simmel sieh darein" mit Bf 12; Gerhardt dagegen nähert sich in mancher Umbichtung biblischer Stellen mehr ber reformierten Beise, wozu ihn übrigens gerade die ihm eigene Leichtigkeit in Reimbildung und mannigfachem Ausbruck verleiten konnte: benn auch was 5 wir als feine geringsten Berfe bezeichnen mußten, fteht noch hoch über Meister Lobwaffers Psalmodie. Doch bat auch der feinsinnige Mann sich dem Geschmacke seiner Zeit nicht völlig zu entziehen vermocht; Stellen, wie "Trot sei Dir, Du trotender Koth" in dem Lied: "Bas tropest Du, stolzer Tyrann", ober ber Reim: "Size, schwitze" in dem Chestandslied "Wie schön ists doch, Herr Jesu Christ", zumal, wenn man sich die Tone der 10 Melodie dazu denkt; oder der Bußgesang: "Herr, ich will gar gerne bleiben, wie ich bin, bein armer hund" (was jedoch Abertragung eines lateinischen Gebichtes: Sum canis indignus iff; pal. M. Chytraei Viaticum itineris extremi, Serborn 1608, S. 175), fonnen selbstwerftanblich nicht für flaffisch gelten. Ebenso möchten wir die überaus langen Lieder, 3. B. die gereimte Leibensgeschichte "D Mensch, beweine beine Sund", in 29 Stro- 15 phen von je 12 Zeilen, auf Rechnung eines (Veschmacks setzen, der vergangenen Zeiten angehört. Aber ein späterer Zeitgeschmack, der sich, um mit Nitzsch, Prakt. Theol. II, 2, Bonn 1851, S. 353, zu sprechen, von "Michel, Ballhorn und Bruder Weinerlich" hersichreibt, hat sich nicht begnügt, jene wirklichen Schöne und Schönste, das Zarteste und der Aufklärung auch das Schöne und Schönste, das Zarteste und der Duftigste in Gerhardts Liedergarten niedergetreten und überall dasür seine Gänseblumen in die Beete gesett. Unsere Zeit hat ihren besseren historischen Sinn auch darin bewährt, daß fie fich mit Liebe wieder jum "unverfälschten" Gerhardt zuruckgewendet hat. Ubrigens ist es in der That merkwürdig, wie derselbe Mann, der in seinen Briefen, Eingaben und anderen Stripturen die ungelenke Sprache seiner Zeit stets untermengt mit lateinischen 25 Brocken und in ermüdender Umständlichkeit redet, als Dichter dieselbe Sprache so sein zu

reden und ihr folch eine Menge von Schönheiten abzugewinnen weiß.

Neben dem Dichter muffen wir aber auch den Theologen Gerhardt beachten. In den firchlichen Streitigkeiten, welche seine Amtsentlaffung veranlagten, trat Gerhardt mehrfach als Berfasser von Thesen, Responsen u. s. w. auf, in benen sich zeigt, daß er in 30 seiner Dogmatik gehörig zu Hause ist, auf Entgegnungen wohl zu antworten weiß und Die formellen disputatorischen Waffen zu handhaben versteht. Daß diese Verhandlungen überaus unerquicklich sind, ist nicht seine Schuld. Der große Kurfürst von Brandenburg batte (November 1664) verlangt, daß sich die sämtlichen Geistlichen durch einen Revers verpflichten sollten, seinen kirchlichen Evikten vom 2. Juni 1662 und 16. September 1664 85 nachzuleben. Sofern diese Evikte besablen, das schnöde Schmähen auseinander, das gehäffige Konsequenzmachen und Berdammen auf den Kanzeln zu unterlassen, wobei nicht einmal die "notige Traftierung der Kontroversien und des elenchi" verboten, sondern nur "Moderation und Bescheidenheit" gefordert war, konnte die Ausstellung eines solchen Reverses unserm Gerhardt, von dem jedermann bezeugte, daß es für ihn solch einer Ber= 40 pflichtung gar nicht bedurfte, weil er sich ohnehm nie solche Berunglimpfungen in seinen Predigten erlaubt hatte, keine Bedenken machen. Wenn er sich nun doch weigerte, diesen Revers auszustellen (im Februar 1666), ja sogar, als ihm dann (am 9. Januar 1667) vom Rurfürsten die Unterschrift des Reverses erlaffen und blog mundlich eröffnet wurde, der Rurfürft lebe der gnädigften Zuversicht, Gerhardt wurde fich dennoch allemal seinen Ediften 45 gemäß zu bezeigen wissen, sein Amt nicht wieder antreten wollte, so hat das feinen Grund darin, daß er durch diese Goitte sich in seinem Rechte, bei seinen lutherischen Bekenntnissen Bu bleiben, beeintrachtigt fand. Er war feine Streitnatur. Seben wir fein milbes Ungeficht, wie es ben neueren Ausgaben seiner Lieder vorgesett ift, das so gar keinen Bug von einem Zeloten in sich trägt, das weit mehr an den nachherigen herrnhutischen Topus, so als an Wittenberger Porträts erinnert: so ist vollkommen klar, daß einzig und allein, wie er es auch bezeugt hat, Angst des Gewissens ihn, gerade wie Luther, jede Nachgiebigkeit gegen die reformierte Lehre als ein Unrecht empfinden ließ. Es kommt bingu. daß Außerungen, wie die ichon früher (f. Langbeder G. 17) in Gegenwart des Kurfürsten Johann Sigismund geschehene, der Rurfürst wolle sich überzeugen, "ob die Glaubenslehren, 56 die er in seinem Lande einzuführen gedächte, von der Urt seien, daß sie gegen Gott und fein Wort stritten" (die boch der früheren Erklarung, daß man entfernt nicht daran benke, die reformierte Lehre mit Gewalt einzuführen, deutlich zu widersprechen schien), oder wie die von der "wahren evangelisch-reformierten Religion" im Editte von 1662 (f. Goedete E. XIX), mit ber wenn auch nur leife angebeuteten Absicht, die Anderedenkenden gur co Annahme derselben zu bewegen (vgl. auch K.A. Menzel, Neuere Geschichte der Deutschen, 2. Aufl., Bd. 4, S. 352 f.), und das tiefe Mißtrauen der Lutheraner gegen die Reformierten wohl begreifen lassen; und wenn Gerhardt noch kurz vor seinem Tode in dem für seinen Sohn aufgesetzen Bermächtnis (s. Langbecker S. 227) sagt: "hüte dich ja vor 5 Synkretisten, denn die suchen das Zeitliche und sind weder Gott noch Menschen treu", so erklärt sich das eben daraus, daß sein frommes, im lutherischen Glauben ruhendes Gemüt alle die Wirren, die in Berlin durch die reformierten und unionistischen Tendenzen an-

gerichtet waren, als eine Berletzung bes ihm Beiligen empfand.

Als Prediger möchten wir den Dichter wohl gern schildern; aber es gehen uns dasür alle Anhaltspunkte ab. Die Empfehlung, welche ihm die Berliner Geistlickeit im Jahre 1651 auf die Probstei zu Mittenwalde gegeben (Goedeke S. XVII f.), redet zwar von seinem Fleiß und seiner Erudition und bezeugt, daß er "mit seinen von Gott empfangenen werten Gaben um ihre Kirche sich beliebt und wohlberdient gemacht habe", aber worin seine Begabung auch in homiletischer Hinsicht bestanden habe, ersahren wir nicht. Wir werden 16 uns wohl nicht irren, wenn wir, wie dies auch bei anderen der Fall war, glauben, daß seine Predigtweise von seinem poetischen Talent nicht viel verraten haben mag; sie dürfte sich vor der damals üblichen Methode nur durch größere Wärme und Herzlickeit aus-

gezeichnet baben.

Bas endlich seine persönlichen Verhältnisse betrifft, so erwähnen wir hier nur fol-Gerhardt studierte in Wittenberg, wo er am 2. Januar 1628 instribiert wurde. Bahrscheinlich infolge der Kriegsunruhen erhielt er erft im Jahre 1651 in seinem 45. Jahre seine erste Anstellung als Propst in Mittenwalde; er verehelichte sich dann im Februar 1655 mit Anna Maria, ber Tochter bes Kammergerichtsabvokaten Andreas Berthold in Berlin, aus welcher Che mehrere Kinder hervorgingen, von welchen aber nur ein Sobn, 25 Baul Friedrich, ihn überlebte, den ihm seine Gattin bei ihrem im März 1668 erfolgten Tobe als noch nicht sechsjährigen Knaben hinterließ. Von Mittenwalde wurde er im Jahre 1657 nach Berlin an die St. Nikolaikirche berufen, dort aber im Februar 1666 seines Amtes entsett, weil er den vom Kurfürsten geforderten Revers nicht ausstellen wollte. Da er, nachdem seine Amtsentsetzung im Januar 1667 zurückgenommen worden war, sich 30 nicht entschließen konnte, in sein Umt wieder einzutreten, lebte er noch länger ohne Umt in Berlin, vermutlich (wie auch wahrscheinlich in seiner langen Kandidatenzeit) dort mit Unterrichten beschäftigt, wurde bann aber im herbste 1668 nach Lubben als Archidiakonus berufen. Erft im Juni 1669 trat er diefe Stelle an, weil die Lübbener mit ber wohnlichen Herstellung der Umtswohnung zögerten. Die anfängliche Berftimmung, Die dies 36 bewirtte, wich aber bald einer fegensreichen Wirtsamfeit, welcher ibn ber Tob nach fiebern Jahren entriß.

Gerhardt hat feine Lieder, von benen sechzehn zuerst als Gelegenheitsgedichte bei Be = erdigungen, Hochzeiten und anderen Unläffen gedruckt find, nicht felbst gesammelt und herausgegeben. Die meisten erschienen zuerst in Johann Crügers, des Kantors zu St. Ni-20 tolai in Berlin (gest. 1662), Praxis pietatis melica. Die dritte Auflage biefes Gesang-buches, Berlin 1648 (die früheren Auflagen sind noch nicht wieder aufgefunden), enthielt 18 Lieber von B., die vierte vom Jahre 1653 weitere 64, die Frankfurter Ausgabe vom Nabre 1656 noch drei und die zehnte Berliner vom Nahre 1661 noch vier Lieder nach unferer heutigen Kenntnis (vgl. die Ausgabe von August Ebeling) in den frühesten Drudm 45 Es ist hierbei angenommen, daß das Christoph Rungesche Gesangbuch vom Jahre 1658 erst nach der Ausgabe der Praxis von demselben Jahre erschienen ist; ware es vorber ausgegeben, so enthielte es für 20 Lieder G.s den ersten Drud. Die erfte Gesamtausgabe der Gerhardischen Lieder besorgte Johann Georg Ebeling in 10 Heften zu je 12 Liedem mit Melodien 1666 und 1667, Frankfurt a. D. und Berlin, in Kleinfolio. J. G. Sbe 50 ling war Crügers Nachfolger im Amte; ihm gab (G. noch 26 bisher nicht gedruckte Lieden zur Beröffentlichung. Diefer Ausgabe, beren brei erfte Befte in boppeltem Druck vorliegen, ließ Cheling im Jahre 1669 ju Stettin eine Oftavausgabe folgen, die dann 1670 und 1671 mit neuen Titeln erschien. Bon bieser erschien bann ein Abbruck in Nürnberg 1682, von welchem es auch Exemplare mit der Jahreszahl 1683 giebt. Schon vorher waren 55 der im Jahre 1670 zu Berlin auch bei Chriftoph Runge erschienenen Ausgabe der "Geistlichen Wasserquelle" von Basilius Förtsch (gest. 1619) diese 120 Lieder Gerhardts mit ihren Melodien als Anhang hinzugefügt. Unter den späteren Ausgaben nimmt die von Joh. Heinr. Feustfing besorgte, Berbst 1707 (wiederabgebrudt Wittenberg 1717 und 1723), insofern eine besondere Stellung ein, als ber Berausgeber ben Text ber Lieber "nach bes w sel. Autoris eigenbandigem revidiertem Eremplar" zu berichtigen vorgiebt. Die im Jahre 17(10)

Gerhoh von Reichersberg, gest. 1169. — Magni Reichersp. chron. bei Böhmer Fontes rer. germ. III 1853 p. 533 s.; B patr. magna Colon. 1618; Bez. Thes. I p. 165 s. II, V, VI; Miraeus, Bibl. eccl., Antv. 1639 p. 253; Martène, Thes., Par. 1717, V; Galland. Bibl., Ven. XIV, p. 543 s.; MSL t. 193—94; B. M. Lugd. 1677, XXV p. 315 s.; Gerh. 40 libelli selecti ed. E. Sadur in MG Lib. de lite III 1897 S. 131—525; Stülz, Archiv süsser: Geschückst. Bb 20 S. 127 s.; Bach, DG b. MA., Wien 1873; bers., Mt b. Ges. s. b. Schulgesch. 1897, H. I; Robbe, Gerh. v. Reichersb., Leipzig 1881: Ribbed, Hos., Gött. 1884 S. 1—80; Jacksch. Gerh. v. Reichersb., Leipzig 1881: Ribbed, Hos., Gött. 1884 S. 1—80; Jacksch. S. 265 u. in H. Rünchen 1885 S. 248 s.; Jansb. 1885 Bb VI H. 2 S. 254 s.; Hisper das. S. 265 u. in H. Rünchen 1885 S. 248 s.; bers., D. hl. Bernb., 45 Rünfter 1888, S. 88 s.; E. Rühlbacher, Arch. s. österr. Gesch. 1871 Mt b. Abmont: Fr. Scheiberberger, 1. Desterr Biertelj. Schr., When 1871 S. 565 s. 2. Gerh. Opp. inedita Lincii 1875; Battenbach, Geschichtsq. II 1894 S. 308. 520; Potthast, Bibl. hist. med. aevi I, Berlin 1896 S. 502 s.; RM 1896 S. 646 s.; Besper u. Belte; AbB.

Bu Bolling in Oberbaiern 1093 geboren, in Moosburg, Freising und Hilbesheim ge- 50 bildet, Domherr und Lehrer an der Domschule zu Augsburg, nimmt Gerhoh hier Anstoß an den Aufführungen bei Schülersesten, an der Bernachlässigung kirchlicher Zucht und kanonischer Regel, zieht sich ins Kloster Raitenbuch zurück, wird abermals von Bischof Hermann nach Augsburg berufen, und geht, wieder abgestoßen vom ungeistlichen Leben in der Umgebung des Bischoss, welcher auf Seiten des Kaisers steht, nach Raitenbuch. Arno 55 sein Bruder, eben erst aus Frankreich zurückgekehrt, folgt ihm hierhin. Die Brüder Müdiger und Friedrich bleiben in Augsburg zurück.

Bon Raitenbuch geht Gerhoh im Auftrag Bischof Konrads von Salzburg zweimal nach Rom und hat in Norberts Gegenwart jenes Gespräch mit Honorius II. über Zucht bes regulierten Klerus. In seinem eignen Kloster Raitenbuch mag man sich seiner Zucht ein

566 Gerhoh

indes auch nicht fügen. Da zieht ihn Cuno, ber neue Bischof von Regensburg, zu Siegburg als Abt, auch Ruperts Beschützer, 1126 in sein Gebiet, zuerft nach Cham. Dann zur Stadt selbst. Im Jahr 1132 endlich stellt ihn nach Cunos Tode Konrad von Salzburg an die Spite des regulierten Chorherrenstifts Reichersberg am Inn. Und bier ent-5 faltet er nun, auch nach Bischof Konrads Tobe, bis zu seinem Ende im Jahr 1169 seine

Thätigkeit. Denn als Eberhard Erzbischof wurde, stand er dem Hofe auch sehr nabe. Und dieser Hof war längst der Sitz der Freunde Alexanders III.

Jene Thätigkeit ist doppelter Art: kirchenpolitisch und dogmatisch.

In ersterer Beziehung wird ihm Haltung und Arbeit durch die ganze Zeitlage aufstoften Worten die Investiturstreitigkeiten nicht erledigt. Das hildebrandische System such die Standard und der der der der VIII. Briefter (Mirbt, Bubligistit im Zeitalter Gregor VII. 1894, E. 453 f.). Die Vita Gebehardi zeidnet am besten. Papa Gregorius velud alter Helias spiritu Dei plenus et zelo justiciae et veritatis accensus sacerdotes Baal non quadringentos, sed 15 infinita milia trucidaverat, quia vel eos qui per symoniam episcopatus, abbacias, preposituras, prebendas vel ecclesias obtinuerant, vel qui in sacerdotio aut diaconatu uxores habuerant, vel qui a symoniacis vel scismaticis ordinati fuerant, gladio Petri omnes simul truncaverat (MG SS XI p. 38f.).

Hier haben wir durch ben Mönch von Abmont die Stimmung und haltung ber 20 Erzbischof Gebehard von Salzburg, des Freundes der Gelehrten und Gerhobs. Und es ist nicht zu leugnen, daß Gregor, um mit Ribbed zu reben, auch Gerhohs Ibeal wurde, insoweit er nämlich Schirmer strenger Zucht war. Denn ber Schändung des Tempels

burch Antiochus entspricht nach Gerhob die Schändung der Kirche durch Simonic.

Es galt jetzt, dem Mißbrauch der Berwendung des Kirchenguts zu steuern, und es 25 galt, das Leben des Klerus nach sester Regel zu formen. Und hierfür trat Gerhoh in zornigem Eiser, in immer neuen Angrissen auf die irregulierten und schösmatischen Geistlichen, in durchschlagender Schrossschutzungt, trop aller Berleumdungen, selbst voranging. Es galt, ebenso die Behauptung durchzuführen, daß exkommunizierte Priester das Megopfer nicht darbringen könnten, weil sie so nicht zum Leibe ber Kirche gehörten. Und auch für diese Behauptung ist Gerbob in cluniacensischem Geift unermüdlich eingetreten.

Mit der Schrift De aedificio Dei trat um 1130 Gerhoh in diese Rampfe. Es folgt im folgenden Jahre seine Erörterung über ben Unterschied zwischen weltlichen Klerifern und ben regulierten. hierher gehören die Schreiben an die Bischöfe Luthold und Bern-

85 hard von Hildesheim.

In dieser Hinsicht war er denn auch Freund der Bävste. Seine Bsalmenausleauna ift neben ber Schrift Contra duas haereses für diese stellung am bedeutsamsten. Den 64. Pfalm, welcher nach ihm vom verderbten Zustand der Kirche handelt, widmete er 1146 Eugen III. "Iucundum sit tibi eloquium meum o Trinitas sancta". Da-40 mit eröffnet er die ganze Sammlung. Die Schrift Adv. simoniacos widmete er dem hl. Bernhard. Es galt ihm immer, die Kirche, die Bundeslade aus der Hand der Philister zu erretten. Deshalb warf er auch Bernhard vor: In curia Babenbergensi nec mihi nec adversariis fortiter adstitisti. Auf jenem Reichstage war eben auch biefer erschienen. Bu Gerhohs Unsicht, daß Säretiker den Leib des Herrn in der Meffe 45 nicht herzustellen vermögen, hatte er geschwiegen. Hareiter und beweibte Priefter sind für Gerhoh Simonisten wie Nikolaiten.

Die Investigatio, verfaßt im Frühjahr 1162, den Erzbischof Eberhard gewidmet, beginnt nach bem von Stuly aufgefundenen ersten und fünften Kapitel in Rudichau auf Augsburg mit Klage gegen die Priester, welche exercitiis avaritiae vanitatum et spectaculorum 50 ergeben find und (I c. 5 8.25 bei Scheibelberger Gerh. opp. 1875 Lib. de lite p. 315) Bethäuser zum Theater machen. — Das erste Buch ber ganzen Arbeit ist historisch. Dann erst folgen die theologischen und disziplinaren Auslassungen. Der historische Teil beantwortet die Frage, ob der Antickrist bereits wüte, oder ob noch Entsetlicheres zu erwarten sei? Amter-wucher und Habsucht Roms sind mit überraschendem Freimut gestraft (c. 52—56). So auch 55 Migbrauch der Exemtionen, Appellationen, der Selbstbereicherung der Nuntien und Legaten. Die Rebe geht bann auf die Zeitverhältnisse und die Kreuzzüge über. Der Ausgang bes zweiten stimmt Gerhohs Begeisterung herab. Simonie und Schisma der Bäpfte beunruhigen ihn. Weber Alexander III. noch Bictor IV. fann er freudig anerkennen. Er schildert die Weltzeiten. Der Investiturstreit löst Satan aus seinem Gefängnis. Dem 01 Rinde des Berberbens wird nun nachgespurt. — So feuereifrig Gerhoh ist, Arnold von (Verhoh 567

Brescia geht ihm zu weit, wenn er auch die Art, in welcher man mit ihm umging, bitter tadelt — Wendet sich Gerhoh wieder zum Zustand der Kirche, deckt er die Habgier der Kurie unerbittlich auf, so wünscht er, daß die Hand, welche an die Wand im Palast Belssagars über dem wilden Gelag zum Entsetzen einst sichtbar wurde, über dem Greuel der Bischöse, des Lebens der Klerisei und des Prassens mit fremden Gütern zitternerregend serscheine.

Und er stellt der Anmaßung der Bäpste, welche das supercaesareum für sich in Anspruch nehmen, in der Investigatio und überhaupt den Sat entgegen, daß Kapstum und Kaisertum, die beiden großen Lichter, die Säulen des Tempels, nebeneinander zu stehen, daß beide frei, ohne Vermischung der Gewalten nebeneinander dem Ganzen zu dienen 10 baben. Das führt ihn zu der idealen Forderung, daß die Kirche sich mit Zehnten und freien Gaben genügen lasse, auf alle weltliche Gewalt, Herzogs- und Fürstenmacht, Münze und Jölle überhaupt völlig verzichte. Den Zehnten kann die Kirche auch mit Androhung des Bannes fordern. Hoheitsrechte dagegen, regales kunctiones, gehören dem Könige. Wo die Kirche sie übt, wird sie sich selbst untreu. Sie hegt dann die Gößen, wie die slüchtende Rahel sie unter ihren Kleidern verbergend. Was freilich die Kirche an Grundsbesst geschenkt erhielt, was also Gott geweiht ist, mag ihr bleiben. Dieses mag Rahel ruhig unter ihren Kleidern versteden.

Spricht Gerhoh in der Auslegung des 64. Pfalms etwas anders und etwas weniger ideal, will er hier auch die Hoheitsrechte als der ganzen Kirche eingeräumt den Prälaten nicht 20 streitig machen, wenigstens nicht für alle Fälle, tritt also ein Berzicht auf Ideale ein, deren Durchführung das bedächtigere Alter doch unmöglich sinden mochte, so ist er uns doch, mit seinen eigentlichen Ideen völlig einsam stehend, eine bedeutsame Weissaung für die Notwendigkeit der Säkularisationen, welche unser Jahrhundert erlebt hat, und für die

Trennung geiftlicher und weltlicher Bewalt überhaupt.

Bliden wir nun auf Gerhohs bogmatische Thätigkeit. Es war die deutsche Reaktion gegen die französischen Dialektiker. Roscellin, Abalard, Gilbert von Poitiers waren, so-bald sie in christologische Fragen traten, Nominalisten nicht nur, sondern oft fast Nestorianer. Sie trennten die Naturen des Erlösers. Sie streiften täglich den Aboptianismus. Und am Sit der Kurie selbst stellten sich Schüler Abalards wie Liutolf und Adam ein, und so

begannen in Borträgen das große Wort zu führen.

Auch während bes Reichstags zu Bamberg kam 1135 nebenher die Rede, und zwar auch in des h. Bernhard Gegenwart auf diese Dinge. Denn auch in Deutschland hatte diese Richtung ihre Vertreter, so in Bischof Eberhard von Bamberg und Propst Folmar von Triesenstein. Jener veranstaltete die Disputation zu Bamberg 1158. Gerhoh war verz 25 flagt. Vier Jahr später wird seine Verteidigung geschrieben sein. Nihil deo gratias, — schreibt er an Vischof Hartmann von Brigen — inveni in eis quod, recte intellectum, sit contra sidem. Alle seine Schristen hatte er nochmals geprüft. Die Verzteidigung selbst wendet sich gegen Folmar.

An Bernhard hatte er geschrieben: Nos autem credimus hominem de virgine 40 matre natum revera dici et esse altissimum, non solum in natura verbi semper altissimum, sed etiam in natura humana usque ad consessum dei patris

exaltata.

Im ersten Kapitel bes de gloria et honore filii dei nun giebt Gerhoh von ieiner christologischen Stellung völlig Rechenschaft gegen Folmar. Er nennt auch den 45 Menschen Jesus natürlichen und einzigen Sohn Gottes, da er in die Glorie des Baters einging. In seiner ewigen Geburt hat er keine Mutter, in seiner zeitlichen keinen Bater. Gerhoh weiß, wo die Gesahr jest liegt, In diedus nostris reviret Nestorius, dividens Christum in duos filios hominem et deum. Darum hält er die Verherrlichung der menschlichen Natur Christis so seist das die Natur, durch welche eben so dieser Mensch: Mensch ist, nicht beisenige, welche selbst als Leid und Seele Mensch ist. Denn diese lestere kann nicht zunehmen. Wensch sit sowohl Judas in der Hölle, als Petrus im Himmel. Er widerlegt die Einwände gegen die Einheit der göttlichen und menschlichen Natur in Christo und beruft sich dafür auf die Väter, am siehsten auf Hilarius, Amsbrosius, Hugustin.

brofius, Hieronymus, Augustin.
3m 14. Kapitel wendet sich Gerhoh direkt gegen seinen Gegner Folmar, welcher sich irrtumlich auf Augustin stützend, behauptet, Christi Leib sei in den Himmel eingeschlossen. Er ist vielmehr, sagt Gerhoh, in der Kirche gleichfalls. Er verwahrt sich dann gegen den ihm vorgeworsenen Eutychianismus (c. 17 ff.). Seine eigne Stellung zeichnet er am besten, wenn er die Gegner angreist. Si hominis in deum jam glorisicati arbitrantur so

non eandem gloriam, omnipotentiam, omnisapientiam, omnivirtutem, omnimajestatem, quae est patris altissimi — timendum sine dubio est, ne a regno ipsius depellantur. Und das praktische Ergebnis? Die Gegner gestehen wohl bem Erhöhten nach menschlicher Natur eine gewiffe Ehre zu. Nein, ihm gebührt volle Laroeia. 5 Exemplo trium magorum — autoritate Leonis et Augustini — hominem in Christo latriae cultu adorandum esse — das ist Gerhohs Sat.

Das de gloria et honore wird durch das von Bez gleichfalls gegebene contra duos haereses fortgesett. Er wendet sich, unter Bezugnahme auf Rupert von Deut, mit welchem er auch mündlich verkehrt habe, gegen jenen Nestorianismus und die 10 Ansicht, daß häretische Priester mit Ersolg die Wandlung in der Messe herbeisühren Der Brief an seinen Gegner Bischof Eberhard von Bamberg, welcher bei Beg

folgt, giebt Erläuterungen.

Aus Obigem aber folgt schon die Art der Stellung, welche Chrifto bezüglich des Weltraumes eignet. Uni quamlibet pulchro vel optabili loco — lesen wir im De 15 investigat. — Christus includi non potest, qui prout vult ubique est. Daran hindert ihn die Leiblichkeit nicht. Denn Christi Leib ita crevit, adeo dilatata est, ita mundum universum implevit — etc. Dieser Leib ist corpus spirituale, welcher omnem angustiam temporum et locorum supergressus est.

Der Cod. dipl. hist. bei Pez VI enthält nicht nur die Aufforderungen an den 20 Erzbischof, Gerhoh seiner Lehren wegen zur Borsicht zu ermahnen. Er bringt auch die Klagen des Bischofs von Bamberg an den Erzbischof. Denn nach Gerhoh divinitas simul — in eucharist. — vocatur tota et humanitas. Vielmehr sei Christus nach der Himmelschrt als Mensch nur Kreatur, Gerhoh aber benehme sich, als sei er der einzige Prophet in Ferael. Nicht ganz mit Unrecht dieser Borwurf, setzen wir hinzu. 25 Gerhoh hatte etwas, was an Norbert erinnert.

Gerhohe, des deutschen Bernhard — wie man nicht mit Unrecht gesagt hat — Lebensweg war stürmisch gewesen. Auf den Spnoden wie auf Hoftagen wie jenem zu Rürnberg, an den Höfen der Päpste wie der Kaiser wohlbekannt, war er eine Autorität für Kirchenrecht und Kirchenpolitik. Als Dogmatiker hielt er hartnäckig seine Stellung.
30 Die Gegner Abälard, Gilbert von Poitiers, auch der Lombarde, verließen vor ihm das Feld. Er hatte noch die Freude, ein päpstliches Schreiben zu erleben, welches nach Frankreich gerichtet, vor der Neologie jener Dialektik warnte. Aber noch ein Sturm. Denn Gerhoh mußte selbst aus seiner Abtei (de nidulo meo) flüchten. Der Kaiser hatte die Unerkennung seines Baschalis erzwungen. Erzbischof Konrad fügte sich nicht. Krieg wütete 35 in Salzburg. Auch Gerhohs Kloster ward verbrannt und geplündert. Gerhoh stimmte das Klagelied De quarta vigilia an. Denn in diese sei man jest eingetreten. Sein Trost konnte sein, was Alexander ihm hatte schreiben lassen: Scientiam et sanam doctrinam vestram Romana ecclesia a longo retro tempore et cognovit et — comprobavit. So nach ber Reichersberger Chronik.

Die Investigatio klingt, wie Scheibelberger in seiner Ausgabe auch zeigt, so oft an Honorius von Autun. Aber nicht nur die Investigatio, dogmatisch gehört Gerhoh mit Honorius und Rupert von Deut zu jener beutschen Reaktion bes Realismus gegen die französische Dialektik. Es ist Bachs Verdienst, dies dargethan zu haben. Und er zeigt darum Gebanken, welche im Locus der Ubiquitas corporis Christi für Begründung 45 ber Abendmahlslehre ber Ebangelischen innerhalb ber Lehrentwickelung ber beutschen ober fächfischen Reformation zum vollem Ausbruck kamen. Nicht zur Genugthuung ber 30 suiten, weshalb auch ihr Gelehrtester, Gretser in Ingolstadt, welcher vor dem von ihm 1611 herausgegebenen Syntagma Gerh. de stat. eccl. . . als der erste eine Lebens beschreibung Gerhohs giebt, dessen dristologische Stellung aber nur sehr lose berührt.

Gerhoh ftarb im Juli 1169.

Eine Glosse, welche 1671 jener Mönch des Stifts Reichersberg an den Rand der dortigen Exemplars des Werkes De investig. — einer Pergamenthandschrift 118 Blätta in Quart — schrieb, lautet: O Gerhohe si modo viveres cor tuum sincerum pallio obducere deberes si excommunicationem effugere velles. R. Rodoll.

Gericht, göttliches. Bgl. d. A. Apolatastasis Bb I, S. 616, Eschatologic Bb V. S. 490, Höllenstrasen und Seligieit; Eremer, Bibl. th. Leg. 8. A. s. v. zgiveir, zgiois, zgipin. Bei bem Ausbrucke "Gericht" benkt man an eine Beranftaltung im Dienst einer Rechtsordnung. Sie wird in bem Falle wirksam, daß eine folche Ordnung nicht burd bie Unterordnung der Menschen ohne weiteres zur Geltung gelangt. Dabei kann ihre Anwendung entweder zweiselhaft und darum strittig sein, ohne Widerspenstigkeit von seiten der ihr Unterstellten, oder sie wird durch Rechtsbruch herausgesordert. Den entscheidenden Schritt bildet immer das Urteil, weil in ihm die Anwendbarkeit und zugleich diesenige Anwendung der Ordnung sestgestellt wird, welche sortan zu gelten hat. Für diese Hand-habung kommen nun des weiteren Zeit und Ort, die Ausübenden und der Verlauf einer s zusammengesetzen Handlung in Betracht. Das Necht wird für den einzelnen Fall gesucht, gesunden, gesprochen und dann mit der That geltend gemacht. Die Bibel bedient sich nun dieses Vorstellungskreises, um das Verhältnis der Menschen zu Gott unter bestimmtem Gesichtsdunkte zu veranschaulichen. Wie sie dabei alle angedeuteten Wendungen benutzt, das nachzuweisen ist Sache der Auslegung und des Wörterbuches, s. Ceremer a. a. D., 10 auch den A. in der 2. Aufl. dieses Werkes. Hier wird es vielmehr die Ausgabe sein, Grund und Sinn dieser Ibertragung von Anschauungen aus dem menschlichen Nechtseben auf Gottes Verhalten zu prüsen. Und das ist um so wichtiger gegenüber verschiedenen verbreiteten Meinungen; denn die einen erklären jene Übertragung für unhaltbar, indem sie das Recht zur Sittlichkeit in einen ausschließenden Gegensatz stellen; die anderen entsziehen der Rechtsübung die discher allgemein zugestanden Boraussestung der menschlichen Berantwortlichkeit, indem sie einen unbedingten psychologischen Determinismus vertreten. Bon beiden Standpunkten aus wird die Anwendbarkeit der Borstellung des Gerichtes auf das göttliche Thun zweiselhaft oder sie erleibet dabei eine Umdeutung, welche sie wertlos macht, weil der ursprünglich ihr eignende Inhalt verloren geht.

macht, weil der ursprünglich ihr eignende Inhalt verloren geht.

Faßt man zunächst dabei Fuß, daß hier eine Beranschaulichung durch Analogien aus dem menschlichen Leben vorliegt, so bleiben für Gott als Richter jene prophetischen Ausstührungen beiseite, in denen Jehovah in den Rechtsstreit mit seinem Bolke eintritt, um es seines Unrechtes ihm gegenüber zu übersühren; da übernimmt Gott die Stellung einer Partei; es ist eine Bergleichung mit dem civilrechtlichen Bersahren. Die richtende Thätig= 25 keit Gottes dagegen ist in der Bibel zunächst eine Seite seiner Stellung als König. In dieser Stellung kommt es ihm zu, seinem Bolke Recht wider dessen zeinde zu schaffen; daran knüpft sich die Gewißheit des Gerichtes über die Bölkerwelt (Cremer a. a. C. S. 560). Aber immer bestimmter geht in der Berkündigung diesem Gerichte das andere über das erwählte Volk selbst zur Seite, ja vor ihm her, und zwar derart, daß zene Feinde viel= 30 sach als die Werkzeuge Gottes dienen, um sein Urteil an Israel und Juda zu vollziehen (H. Schulk, Alttest. Theol. 2. A. A. Alehm, Alttest. Th. SS 81. 83; Hosmann, Schristsbew. 8 Lit. 3. 6).

Wenn so ber "Tag bes Herrn" dem Volke zunächst als Zeitpunkt der bevorstehenden Läuterung und Sichtung angekundigt wird, so ist damit unvermeidlich ein Unterschied in 86 dem Ergebniffe für die einzelnen Jeraeliten ins Auge gefaßt. Und bemgemäß foll fich auch jeder dem Gerichte Gottes verhaftet wissen 21 1, 5. 143, 2; Roh 12, 14. Ja, aus dieser Gewißheit heraus erhebt sich die Theodiceefrage, zumal mit der falschen Folgerung von dem erduldeten Ubel auf eine vorauszusetzende genau entsprechende Schuld, welche Siods Freunde vertreten und noch zesus abzuweisen Grund sand Lc 13, 1f. Diese im w voraus angekundigten, teils eingetretenen, teils und im Bollsinne noch ausstehenden Gerichtsbandlungen fallen zunächst in ben Umtreis irdischer Geschichte, auch meistens wohl biejenigen, welche für die einzelnen Israeliten in Frage kommen. Mit der Erwartung aber, daß die abgeschiedenen Frommen an der herrlichen Endzeit Anteil gewinnen sollen, und neben ihr erwächst die Gewißheit eines Lebens nach dem Tode und der Auferweckung 45 ju folchem Leben; man findet sie bei den Juden im NT überwiegend verbreitet. Es verstient Beachtung, daß zu derfelben Zeit auch im antiken Heidentume die Erwartung einer Strafvergeltung in dem Dasein nach dem Tode an Verbreitung und Lebendigkeit gewonnen bat (M. Rähler, Das Gewiffen, 1878 S. 141-146). Go find die Boraussetzungen bafür gegeben, daß die Ankundigung des nahenden allumfaffenden Gottesgerichtes ju bem ein- 50 leitenden Grundstüde der Berkündigung an Juden und Heiden werden konnte, mit welchem der Abergang zum evangelischen Angebote zu machen war AG 2, 16 f. 10, 42. 17, 30 f.; Th; Rö 2,3—16. Diese Predigtweise ist indes nicht nur Benützung einer bequem liegen-den Anknüpfung im Bewußtsein der Hörer; vielmehr bildet sie ein Grundstück in der Überzeugung der Missionare, bedeutsam für die Gestaltung ihres inneren Lebens 2 Ko 5, 55 9—11. Daß Gott die Welt richten wird, das ist der seste Punkt, von dem aus schwieserige Fragen ihre Lösung sinden müssen Ro. 3, 6. Nach versiedenen Seiten hin wird Die zweifellofe Aussicht auf fein unaubleibliches Gericht zum Mittel ber apostolischen Baraklese an die jungen Gemeinden, wie 1 Pt 1, 17. 2, 23. 4, 5. 6. 17 f. 5, 3; 1 Jo 2, 28. 4, 17 f.; Ja 2, 12. 13; Ga 6, 7 f.; 1 Ko 4, 5; Rö 14, 4-12.

Alle diese Elemente der Anschauungen von Gottes richterlichem Thun find durch bas NI in die driftliche Lehre übergegangen. Es handelt sich dabei nicht nur um die bilderreiche Ausmalung ber Endvorgänge im Anschluß an die prophetische und judische Apolalpptik. Auch in den Gleichnissen Jesu bildet die abschließende Sichtung ein selbstverftands biches Stud, und diese sittlich bedingte Sichtung aller, auch der mit Christo im Glauben Berbundenen, gilt sonder Zweifel als bevorstehend Mt 13, 30. 40 f. 49. 24, 43 f. R. 25 -Verbundenen, gilt sonder Zweifel als bevorstehend Mt 13, 30. 40 f. 49. 24, 43 f. K. 25 — 7, 21 f. 16, 27. 28 — 30 5, 27 f. Das Eigentümliche der chriftlichen Fassung ist zunächst nur, daß diese entscheidende Gottesgericht, ob es nun gedacht werde als endgeschichtliche Katastrophe für Israel und für alle Welt oder als ein nur bildlich darzustellender 10 Vorgang am Ausgange aller einzelnen Menschenleben, seinen Vollzug durch den lebendigen Jesus Christus gewinnt; die zahlreichen Außerungen dieses Inhaltes sind nur Einzelanwendungen des Grundsabes Joh 5, 22. Und gerade an diese Gewisheit knüpfen sich die Fragen, welche in der christlichen Theologie besonders erörtert wurden, ob nämlich und wie sich ein jenseitiges Gericht mit den Thatsachen vertrage, auf benen die Beilsgewißbeit

15 des Chriften fußt.

Den Kern in allen angebeuteten Aussagen bilbet die Uberzeugung von der Berantwortlichkeit menschlichen Berhaltens (vgl. den A. Schuld) und der unausbleiblichen Bergeltung. Desbalb kann selbst A. Ritschl, der die Anwendung von Rechtsanschauungen in Widerspruch mit bem ethischen Grundzuge ber driftlichen Gotteserkenntnis findet, ben 20 "fünftigen Zorn" nicht aus der biblischen Unschauung streichen. Die Bergeltung setzt einen Matitab voraus, eine Ordnung, der sie nachträglich Geltung verschafft. Diese Gewisheit wurzelt im Grundstode der biblischen Beilsbotschaft; benn sie geht in wechselndem Ausbrude neben ber Buverficht von ber Bnadenerwählung bes Gottesvolkes und ber ibm jugewendeten Sündenvergebung einher; ja sie ist aus Jesu Mund in die Verkündigung des Predigers der Rechtfertigung übergegangen; die Beseitigung des zwischeneingekommenen Gesetzes enthält für Paulus nicht die Aushebung des Endgerichtes. Man könnte nun sagen, die Ankündigung des Gottesgerichts sei die Verbürgung der sittlichen Weltordnung, wenn bei dieser Bezeichnung nicht gar zu leicht an ein zumeist abstrakt gesatzes "Sittengeset," und seine Begründung in einer an sich geltenden Idee gedacht wurde. Mit der 30 fcblieflichen Geltendmachung eines folden fordernden Gefetes wird aber die Gnadenordnung immer in einen unauflöslichen Widerstreit geraten. Weber ist die Annahme bes Gnadenangebotes oder der Berufung, in welcher der evangelische Chrift seine Gnadenwahl erkennt, die Erfüllung des autonom begründeten Sittengefetes, noch ware das fittliche Ergebnis des Lebens eines Erwählten die entsprechende Unterlage für ein Gericht "ohne Un-85 sehen der Person", weil ja der Erwählte ganz andere Boraussetzungen für sein Thun hat, als ein sich selbst überlassener Sünder. Deshalb muß im driftlichen Denken an die Stelle eines abstrakten Gefetes ber geoffenbarte Wille ber lebendigen göttlichen Person treten. Der Glaube baran, daß Gott seine heilige Liebe als die Grundordnung der perfonlichen Welt durchsett, faßt auf dem Verständnisse der Berfohnung der Welt mit Gott Fuß, und 40 zieht in dem Ausblick auf das Endgericht nur feine letzte Folge. Dhne die chriftliche Es chatologie keine Theodicee, keine begründete Zuversicht zu einer teleologischen Weltanschauung und zu der sittlichen Weltordnung. Ist diese heilige Liebe innerhalb der Geschichte in Christo Fleisch und dadurch auch lebenspendender Geist geworden, so bedingt Christi Berson auch den Abschluß der Geschichte der zur Einheit beranwachsenden Menscheit, wie 45 ben Abschluß ber Geschichte jedes einzelnen Menschen. Nichts und niemand in der Menschenwelt tommt zu seinem Ende, ohne daß sich sein Schicksal an der Berson Christi entschiede (M. Kähler, Dogm. Zeitfr. 1898 I, S. 266 f. 245. 254 f.; Wiffensch. §§ 262. 267. 513. 517). — Von dieser Grunderkenntnis aus ist für die Beantwortung viel bin

und her gewogener Fragen wenigstens die Richtung zu gewinnen.
Das bekannte Wort "die Weltgeschichte ist das Weltgericht" scheint nur erweiternde Unwendung einer Anschauung, welche sich an Biblisches anlehnt, wenn nämlich gewisse geschichtliche Wendungen als Gerichte zumeist über Völker oder Geschlechter, zuweilen auch über einzelne betrachtet werden. Diese Anlehnung beruht indes auf Mangel an scharfer Fassung. Die biblischen Gerichte, wie Sintflut, Sodoms Untergang, Berbannung ber 55 Kanaaniter u. s. w., sind immer Abschluffe, indes nur vorläufige Abschluffe, die einen end giltigen vorbereiten. Jener Ausspruch geht aber gerade dahin, einen besonderen Abschluß der Geschichte für entbehrlich zu erklären. Sein Sinn ift vielmehr die Meinung, alle was den Namen (Vericht verdiene, bestehe in dem, was ein Vorgang innerhalb seines zeit-geschichtlichen Umkreises als unausbleibliche Folgen nach sich zieht. Er steht daber mit waller Eschatologie in ausschließendem Gegensaße, nicht minder mit dem Kantischen Postulate als mit der biblischen Verheißung. Er enthält die Lösung der Theodiceefrage um den Preis, daß er die sittliche Abschäung der Sinzelperson preisgiebt, denn diese Schätzung kommt eben nach Christi Urteil Lc 13 und Pauli Auseinandersetzung Rö 9 f. in den erskenndaren Fügungen der Geschichte nicht zum vollen Ausdrucke. Diese Aussalfusig beseitigt im Grunde den Begriff des Gerichtes. Die Betrachtung der Geschichte unter der Ana- 5 logie von Naturprozessen, mithin lediglich unter Anwendung des Kausalitätsgesetzes, kennt kein Ziel der Entwickelung und deshalb auch kein Postulat eines endgiltigen Abschlusses. Die teleologische Anschauung der bl. Schrift tritt dem gegenüber gerade auch in der Erwartung des Endgerichtes zu tage; denn ein solches hat nur Platz, wenn die (Veltendsmachung der fraglichen Dronung sich nicht in dem disherigen Berlause der Dinge schon 10 von selbst vollzogen hat. Ein Gericht gehört eben in das persönliche Gemeinschaftsleben din der neutestamentlichen Verkündigung diesenicht zwangsmäßig verwirklicht. Deshalb tritt auch in der neutestamentlichen Verkündigung diesenige Seite des Gerichtes besonders start beraus, nach welcher es den Abschluß aller persönlichen Einzelleben bildet.

Freilich einen Abschluß, der doch wieder nur die dienende Loraussetzung für ein 15 Weiteres ist, Mittel für einen Zweck, nämlich für die vollendete (Vestalt des Gottesreiches oder der in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommenen Menschheit. Demgemäß erscheint auch Gott nicht als der Exekutor eines von ihm lösdaren Sittlichkeitsgesetzes, dessen absichließende Geltendmachung an sich Selbstzweck wäre. Nicht mannigfaltig abgestufte Entscheidungen, sondern nur ein Entweder — oder kennt dieses Gericht, Sintritt in das Reich w Gottes oder Ausschluß von ihm; so klingt Jesu Ankündigung selbst noch dei Paulus sort, Mt 25, 10 f. 30. 34. 41. 22, 13. 8, 11 f.; Ga 5, 21; 1 Ko 6, 9 f; Eph 5, 5; 2 Th 1, 5 f.

Damit ist auch der Rückschuß auf das Gesetz gegeben, nach welchem das Gericht entscheidet. Wer in in jenes Reich gehört, muß seine Art haben; mit anderen Worten: 25 über Annahme oder Verwerfung entscheidet die innerste Stellung der Menschen zu dem Sohne, dem der Bater das Gericht übergeben hat und der die lebendige Verwirklichung jenes Gesetze, nämlich des göttlichen Heilswillens ist. Weil in der Versöhnung der Welt mit Gott sich ein ausschliebendes Gericht vollzieht, darum kann das Endgericht nur ihre abschließende Auswirkung sein.

Welche Bedeutung kommt dann aber noch diesem Endgerickte zu? Es kann doch eben nur herausstellen, was sich bereits entschieden hat. Die Predigt des Evangelium scheint das Weltgericht sein zu müssen. Eine solche Ausfassung kann sich auf die johanneische Ausdruckweise berusen, denn nach ihr geht das Gericht den Gläubigen nichts an Jo 3, 17 f. 5, 24. 12, 47 f. Das ist freilich nur ein Ausdruck der Heilsgewißheit 1 Jo 4, 17; 35 aber diese Einsicht ändert nichts in der Sachlage. In der That kann ein Gericht überzdaut keine andere Ausgade haben, als die Sachlage klar zu stellen, nämlich das Verhältnis der Person und ihres Handelns zu der geltenden Ordnung. Dessen aber scheint es nicht zu bedürsen, wenn man den einzelnen Christen Christo gegenüber gestellt denkt. Die Annahme eines Einzelgerichtes unmittelbar nach dem Abscheiden, wie sie keinen ausreichenz so den Schristbeleg an Edr 9, 27 sindet, so hat sie auch sonst einen zureichenden Grund wicht, weil das Abscheiden von dem irdischen Leben in dem Verhältnisse des einzelnen zu Ehristo an sich keine entscheidende Wendung enthält, ihn vielmehr lediglich dem Einstunge des irdischen Gemeinschaftsedens entnehmen kann. Somit handelt es sich hier allein um diesenige Bedeutung, welche das Endgericht sür den Ehrsten haben kann, sosenn einzelnen umsast, auch diesenigen, welche innerhalb der Geschichte nicht mit Ehristo in Beziehung gekommen sind.

Dabei fällt indes zunächst eine andere Seite an dieser Gotteshandlung in den Gessichtstreis. Das Gericht erscheint als die Ernte; das will doch sagen: es bringt den Absichluß für die Entwickelung des Gottesreiches und stellt ihre Ergebnisse beraus. Damit so ist indes nicht eine Einschränkung auf diesenigen Menschen angezeigt, welche während ihres Erdenlebens in den Umkreis der geschichtlichen Wirkung des Gottesreiches gekommen sind; vielmehr werden die Menschen als solche und insgesamt ihm unterworfen gedacht. Ohne weitläusige und anschauliche Klarstellung ibres Verhältnisses zu einander wird die Gesamtsentwickelung und werden die Einzelleben alle der entscheidenden Erscheinung und Einzes wirkung des wiederkommenden Christus unterstellt. Das Kommen des Gottesreiches in Macht und die Offenbarung des einstweilen verborgenen Christus bringt volle Durchführung und damit zugleich volle Darlegung des göttlichen Heiserales und eben darin die vollstommene Theodicee. Als Träger dieser Endgeschächte ist Christus auch der Richter, wie des Erdkreises, so aller Heiden. Wenn das Gleichnis von dem Gerichte über die Heiden so

Mt 25, 31 unter ben Brübern Jesu, benen man wohlgethan hat, zunächst seine Bekenner meinen sollte, so ist als kennzeichnender Zug an dem Verhalten Jesu doch nicht die Parteinahme für seine Jünger, sondern die Beachtung des Verborgenen, der Herzensstellung gemeint; es ist das Gegenstück zu der Abweisung solcher, die in seinem Ramen Wunder

5 gethan haben Mt 7, 21 f. Und so kommt die Betrachtung zu den einzelnen, auch zu den Glaubenden zurud. Co ftart für die Berufenen immer die Geilsgewißheit betont werde, eine Ungewißbeit über das schließliche Ergebnis wird nicht nur einer Selbsttäuschung der Jünger gegenüber ber-ausgekehrt Mt 7, sondern auch um jedes vorgreifende Urteil über den Wert der fremden 10 oder auch der eignen Person zu verwehren I Ko 4, 4f.; Ro 14, 7—12. Im Gericht wird zu tage kommen, auch was dem ernsten Gottesmenschen zubor nicht zu Bewußtsein kam, und was er gehandelt, danach wird die Bergeltung bemeffen fein. Die Berwendung dieser Aussicht, um ben Ernst und ben Gifer im Streben ber Chriften zu forbern, fehlt von der Bergpredigt ab nicht. In diesen Aussagen wird das Gottesgericht allem solchen 15 Richten gegenübergestellt, welches eine täuschende und unsichere Unterlage hat und sich auf eine unfertige Entwickelung bezieht. Keinenfalls jedoch geht die Meinung auf ein Abzählen einzelner an einem Maßstabe abzuwertender Thaten. Für Jesus ist es kein Widersspruch, daß Lippenbekenntnis nichts vor ihm gilt, und doch Bekenntnis zu ihm sein richterliches fich Betennen zu bem Betenner hervorruft Mt 7, 21 f. 10, 32. 33; 2c 12, 9. 10. 20 Und so ergeht sein Urteil nach dem Thun, während es doch in den verborgenen Kern des Menschen eindringt. Immer aber handelt es fich um die Stellung zu ihm, felbst ba, wo man ihn nicht gekannt hat. Darin liegt die Lösung scheinbarer Berwirrung der Aussagen. Nirgend wird das Geset als Maßstab des göttlichen Gerichtes bezeichnet, so daß nach der freien Begnadigung der Gerechtfertigte oder Wiedergeborene nun doch unter das Geset 25 tame, um es mit ber ihm zu teil geworbenen Kraftausruftung volltommen zu erfüllen. Das ist ber römische Irrtum; er teilt die Kirche in fürbittende Beilige und in solche, Die trot jahrlich angewendeten Bußfaframentes Anwarter des Fegfeuers bleiben. Das Gericht ift vielmehr ein Borgang von Person zu Berson. Wort und Gebot Jesu thun und halten ist ber Aussluß ber Liebe zu ihm und also ber persönlichen Stellung zu ihm Jo 14, 15. 80 15, 10-14; 1 Jo 4, 16-18. 5, 3 f. Und zu einer solchen kann jedes Menschenleben im Zusammenhange mit seinem innersten Zuge tommen, wenn er, ber Richter, jugleich

Mag denn also das Gericht nur Herausstellung eines längst Vorhandenen sein; das ist gewiß kein gleichgiltiger Borgang für die Gesamtheit; das Durcheinanderwachsen von.

85 Beizen und Afterweizen hat sein Ende Mt 13, 30. Das Weltgericht bringt das Ergebnis der Weltgeschichte unter dem Gesichtspunkte des Heltgeschichte unter dem Gesichtspunkte des Heltgeschichte und der der Weg zur Vollendung des Gottesreiches ist. Allein ist es wirklich bloß für das Ganze von Bedeutung? Sofern das Gericht erst über den Einsetritt in das Reich Gottes entschee, bleibt ihm entnommen, wer mit dem durch Liede wirklam werdenden Glauben eines neuen Geschöpfes geglaubt hat; aber kann es für ihn bedeutungsloß sein, "ihn zu sehen, wie er ist" 1 zo 3, 2, und sich selbst zu sehen, wie Christus ihn sieht? Wird diese eben dem verurteilenden Gerichte völlig entnimmt (vgl.

1 Ro 11, 32. 33)?

Uber bie Folgen bes Gerichtes, namentlich die Fragen nach verschiedenem Lohne und

nach dem Lose der Berdammten val. die o. a. Artikel.

als der Heiland für jeden offenbar wird.

Wir schauen durch Spiegelung rätselartig 1 Ko 13, 12; aber das Schluswort im zweiten Artikel des Tausbekenntnisses giebt doch Licht genug, um den Richter der Welt nicht im Widerspruche mit ihrem Versöhner zu sinden, vollends nicht, wenn man in dem Vollzuge seiner Versöhnung die Hand des Richters zu erkennen vermag (Wissenschaften § 414 f.).

Gericht und Recht bei den Hebräern. — Litteratur: J. D. Michaelis, Mosaisches Recht, 2. Aust. 6 Bide, Frankfurt 1775; J. L. Saalschüß, Das mosaische Recht nebst den vervollständigenden talmublicherabbinischen Bestimmungen, 2. Aust., Berlin 1853; Schnell, Das 56 israelit. Recht in seinen Grundzügen dargestellt, Basel 1853; De Bette, Hebr.-jüd. Archäologie, 4. Aust. 1864, § 151 ff., S. 211; Ewald, Altertümer, 3. Aust. 1866; Keil, Bibl. Archäologie, § 142, S. 673 ff., §§ 148—156, S. 702—742; Schegg, Bibl. Archäologie, S. 615 ff.; Benzinger, Hebr. Archäologie, S. 320—356; Nowack, Hebräiche Archäologie, S. 317—357; A. Kuenen, Over de samenstelling van het Sanhedrin (Verslagen en Mededeelingen 60 der k. Acad. van Wetenschapen 1866, S. 141 ff.; Schürer, Gesch. des jüb. Voltes, II,

143 ff.; A. Synedrium in Schenkels Bibellegikon, Winers Realwörterbuch, Riehms Handswörterbuch; J. Klein, Das Gesetz über das gerichtliche Beweisversahren nach mos. talmud. Recht, Halle 1885; Frenkel, Der gerichtl. Beweis, Berlin 1846; A. Gerichtswesen in Riehm, Handwörterbuch; Duschaf, Das mosaische Strafrecht, Wien 1869; Goitein, Vergeltungsprinzip im bibl. und talmud. Strafrecht (Magazin f. d. Wissenschaft des Judentums, 1892, 1 ff.); 5 Diestel, Die religiösen Delikte im israelit. Strafrecht (Jahrd. für protest. Theol., V. 297 ff.); Allen Page Bissel, The Law of Asylum in Israel, Leipzig 1884; G. Wildeboer, De Pentateuchkritik en het Mozaische Strafrecht (Tijdschrift vor Strafrecht, IV, 205 ff.; V, 251 ff.); A. Strafrecht u. a. in Riehm, Handwörterbuch; J. Selden, De successionibus ad leges Hebraeorum in bona defunctorum, 1631; A. Bertholet, Die Stellung der Jöraeliten und 10 Juden zu den Fremden; A. Fremde, Diebstahl, Eigentum, Erbrecht, Schulds und Pfandswesen in Riehm, Handwörterbuch. Die Litteratur betr. das Eherecht sein dem A. Familie und Che Bd V S. 738, 20.

1. Ursprung und Entwickelung des Rechts. Der Ursprung des Rechts liegt in der Sitte. Die alte Stammversassung kennt keinerlei gesetzgebende Autorität, keine 15 obrigkeitlichen Personen, deren Wille und Besehl als Gesetz und Recht gegolten hätte. Aber es herrschte darum doch nicht die rechtlose Willkür; vielmehr war die Stammessitte ein sest bindendes Gesetz und Recht. Nun sind die Stämme und Geschlechter nicht bloß soziale, sondern ursprünglich religiöse Sinheiten. Es ist die Blutsgemeinschaft, welche die Glieder eines Stammes zusammendindet; in ihnen allen sließt das gemeinsame Blut des 20 Stammes. Auch die Gottheit ist nach der ursprünglichen Vorstellung in diesen Kreis der Blutsgemeinschaft eingeschlossen. Zedes Opser erneuert und besestzt diese Band, das die Geschlechtsgenossen mit der Gottheit verbindet. Gerade dadurch erhält die Blutsgemeinschaft unter den Menschen ihren absolut verbindlichen Charafter, daß sie zugleich reale Gemeinschaft mit der Gottheit ist.

In letter Linie ist also das Recht göttlichen Ursprungs, denn auf den Stammeszott und seinen Kultus geht in allen wichtigen Stücken die Sitte zurück. Die Stammessitte entspricht dem Willen des Stammesgottes. Und dieser selbst ist Rechtsprecher und damit direkt Schöpfer des Rechtes. Reiner und lebhaster als dei anderen Bölkern wurde dies dei den Herkarn gefühlt, daß ihr Gott ein Gott des Rechtes war, daß Jahve sur Recht so und Gerechtigkeit sorgte. Durch seiner Diener, die Priester, erteilte Jahve Rechtsentscheide (toroth). Dieser Ihora kommt keine geringe Bedeutung für die Entwickelung des Rechtes u.; aber nicht so, als ob diese Ihora etwas vollständig von der Sitte isoliertes gewesen ware. Vielmehr steht sie in steter lebendiger Wechselwirkung mit derselben. Kleinigkeiten bringt man natürlich nicht vor den Gott, aber wo die Beisheit der Männer nicht aus so reicht, mit anderen Worten, wo sich noch keine sesse eine Wränner nicht aus so reicht, mit anderen Worten, wo sich noch keine sesse der bei Wrazis der Rechtsprechung zur Zeit Moses geschildert (s. u.). Der Spruch der Gottheit wird dann zum Geset; nach der einen Thora werden die späteren Fälle entschieden. So bildet sich auch hier eine Tradition, ein Gewohnheitsrecht heraus. In diesem Sinne hat Färael 40 auch sier eine Tradition, ein Gewohnheitsrecht heraus. In diesem einen Stämmen gemeinsames geschriedenes Gesch oder eine einspielden Drganisation der Rechtsprechung gegegeben hätte, aber so, daß dem gemeinsamen Kocht gehabt: nicht so, daß es ein allen Stämmen gemeinsames geschriedenes Gesch oder eine einspieden. Dies hat sich auch durch die Wirren und die Bersplitterung der Ansiedelung hindurch (s. unten) erhalten; "so thut man 45 nicht in Jörael", "eine Schandthat in Jörael, die nimmer hätte geschehen sollen", sind Sprichwörter, die in alte Zeit binausseichen (Gen 34, 7; Jos 7, 15; Ri 19, 23; 20, 10; 2 Za 13, 12).

Iweierlei erklärt sich von hier aus: einmal die bindende Macht der Stammessitte, welche eine ganz andere ist als die der Bolkssitte. Jede Verletzung der Pflichten der so Blutsgemeinschaft wird so zum Frevel gegen die Gottheit. Daß sich ein Mann von der Sitte seines Stammes emanzipiert, solange er dem Stamme angehört, ist eigentlich undenkbar; das wäre gleichbedeutend mit Ausscheiden aus dem Stammverbande. Grobe Verletzung der Stammessitte zieht die Ausstohung nach sich und macht einen damit recht= und schutzlos, macht vogelfrei in der Wüste, wo der Kampf aller gegen alle die so Regel ist.

Des weiteren ist nun von den geschilderten Voraussetzungen aus die für unsere moderne Anschauung so auffällige Thatsache zu begreifen, daß alle Bergeben gegen die Rezligion und den Rultus zugleich als Berlepungen des Rechtes gelten. Die Verehrung des Stammesgottes bildet eben die Grundlage der ganzen Stammessitte. Das ist durch alle so zeit hindurch bei den Hebräern so geblieben. Gößendienst und Zauberei sind im Bundes-

buch mit Todesstrafe belegt. Das sonst so milbe Deuteronomium ist in diesem Bunkte außerordentlich rigoros: schon die Berführung jum Kult fremder Götter ist ein todes-

würdiges Berbrechen, bei dem feine Schonung geubt werden foll.

Die Ansiedelung im Westjordanland war auch für die Entwidelung des Rechts von 5 größter Bedeutung. Inhaltlich mußte das Recht dadurch eine mächtige Erweiterung ersfahren, die neuen Verbältnisse brachten für das Recht ganz neue Aufgaben. Es sei nur daran erinnert, daß das Privateigentum für den ansässigen Bauern eine ganz andere Bedeutung hat, als für den Nomaden. Hab und Gut des Beduinen ist ein unficherer Befit, ber über Nacht gewonnen und verloren werden fann; für den Bauern ift eine ge-10 wiffe Sicherheit des Befiges unerläglich. Weiter mußte fich mit der Anfiedelung allmäblich eine foziale Glieberung bes Bolfes anbahnen. Der Beduine fennt feine Standesunterschiede in unserem Sinne; im Stamme find alle "Brüder", keiner ift herr und keiner ift Knecht. Das Leben in Dorf und Stadt bringt rasch eine große Berschiedenheit der einzelnen an Ansehen und Geltung mit sich. Reich und Arm wird zu Hoch und Niedrig, und 15 ber Schutz bes Armen und Fremben wird eine wichtige Aufgabe des neuen Rechts.
Die wichtigste, wenn auch nicht so unmittelbar zu Tage tretende Folge der Ansiede-

lung war die völlige Auflösung der Stammesverfassung überhaupt. Freilich haben fich gerabe nach ber Unfiedelung noch neue Stämme gebildet, und die Form ber Stamm= und Geschlechterverbande, die Fiktion gemeinsamer Abstammung blieb noch lange oder eigent= 20 lich immer bestehen. Aber Gestalt und Bedeutung find andere geworden : die auf bem Boben Palaftinas anfaffigen Stämme und Geschlechter find zu Lokalgemeinden und Territorialverbanden geworden. Das ift ein Prozeß, der sich überall vollzieht, wo Nomadenstämme ansäßig werden. Auf dem Gebiete des Rechtes mußte das weitreichende Folgen haben. Bunachst einmal ging hand in hand mit biefem Berfall ber Stammesgliederung Die Auf-25 lösung ber Stammessitte und ihrer Die Menschen beherrschenden Macht. Sett war ber einzelne nicht mehr so vollständig abhängig von der Gemeinschaft, in der lebte; er konnte fich beshalb auch leicht ben Anforderungen ber Sitte entziehen, eine gewiffe Rechtsunsicherbeit und zügellose Ungebundenheit machte sich fühlbar und die spätere Anschauung ist bis zu einem gewissen Grade im Recht, wenn sie die Periode der Richter als eine gesetzlose darakterisiert (Ri 17, 6 u. a.). Die Sitte büste ihre Autorität, die sie in sich getragen

hatte, ein und bedurfte nunmehr zur Stüte eine außer ihr liegende Autorität. Der erste Schritt in diefer Richtung lag barin, daß die Häupter ber Geschlechter und Gemeinden (f. d. A. Altefte Bo I C. 225,16) mit der Anfiedelung allmählich ben Cbarakter einer Obrigkeit gewannen, die als von Jahve eingesetzt gelten mochte und mit dem\_ 35 Anspruch auf gesetzliche Autorität auftrat. Ihr Richterspruch hatte nun nicht mehr blos moralische Autorität, sondern hatte die Macht ber Gemeinde hinter sich, welche ein Interesse an der Durchführung befaß. Go konnte sich eine Art von öffentlichem Recht entwickeln. An einem Punkte wenigstens können wir diese Wahrnehmung machen, an der Bestrasuns des Mordes. Unter der Stammverfassung ist die Rache am Mörder rein Sache des Blut = 10 rächers, d. h. der Familie; diese hat die Pslicht der Blutrache. Die Unterstützung des Stammes kommt nur in Frage, wenn der Mörder einem anderen Stamme angebort. In ben ansassigen Gemeinden mußte es die Obrigfeit schon frube als ihre Aufgabe ertennen, einerseits die Sicherheit des Lebens ju gewährleiften, andererseits die gefährliche Blutrache allmählich zu verbrängen badurch, daß fie die Bestrafung des Morders selbst in die Sand 45 nahm. Für die verloren gegangene unbedingte Macht ber Sitte war biefer Zuwache an außerer Autorität allerdings tein hinreichender Erfat. Auch von hier aus mußte fich besbalb das Bedürfnis nach staatlicher Organisation ergeben, welche allein die Ausbildung und feste Durchführung eines einheitlichen Rechtes ermöglichte und verbürgte.

Das Königtum schuf ein festes gemeinsames Recht badurch, daß es ein ordentliches so Gericht schuf und mit seiner Dacht für die alte Sitte und Rechtsgewohnheit eintrat. Ge setzeber war der König und seine Beamten nicht. Es gab überhaupt noch lange Zeit kein eigentliches Gefen, sondern nur das alte Gewohnheitsrecht, das auch für den Richter spruch des Königs und seiner Beamten maßgebend war. Es scheint sogar einige Zeit an geftanden zu sein, bis man dieses Recht kodifizierte. Einzelne Rechtssitten mögen ja immer-55 bin schon früher etwa an den Heiligtumern aufgezeichnet worden sein, aber als zusammenfaffende Rechtssammlung und als Gesethuch durfte das wahrscheinlich aus dem 9. Jahr hundert ftammende sogenannte Bundesbuch (Er 20, 24-23, 19) der erfte Bersuch sein. Man bemerkt fofort, daß es nicht ein neues Wefet war, das damit zur Einführung tam, sondern nur eine schriftliche Fixierung bes feit alters giltigen Gewohnheitsrechts. Die 60 Eigenart des Bundesbuchs besteht darin, daß nicht große Rechtsgrundsätze ausgesprochen sind, keine Darstellung einer abstrakten Rechtsordnung zum Zwecke der Anwendung auf den einzelnen Fall gegeben wird, sondern eine Zusammenstellung einzelner Rechtsentscheide. Man sieht ihr die Entstehung gut an: entweder hat sich durch öftere Wiederscholung ähnlicher Fälle eine Rechtspraxis gebildet, oder ein einzelner Fall ist durch eine Thora Gottes entschieden worden, womit ebenfalls eine selfe Norm gegeben war. Daraus serklärt sich auch der Umsang des Inhalts. Es sind lauter Fälle des täglichen Lebens: es handelt sich um die Rechtsverhältnisse der Stlaven, um Schädigungen an Leid und Leben im Streit oder durch Fahrlässigkeit, um Schädigungen des Eigentums, sei es Dochter oder Stlave, Nieh oder Feldfrucht. Überall zeigt sich noch die Talion als herrschendes Prinzip. Handel giebt es noch keinen, wenigstens braucht man keine Gesetz dafür. Daß wandenen als gleichwertig Satungen, die Gottesverehrung betressend, und allgemein sittliche Vorschristen der humanen Behandlung von Witwen und Fremden stehen, begreift sich nach dem oben gesagten leicht, doch wird zwischen jus und fas insofern wenigstens geschieden, als die Form der Verordnung bei den mischpatsm (die Ordnung von Sitte und Recht) eine andere ist als bei den debärsm (den Vorschristen über Religion 15 und Kultus).

Den Zweck dieser Kodissierung des Rechts wird man darin suchen dürfen, daß eine größere Gleichmäßigkeit in der Beurteilung und Bestrafung der Rechtsfälle herbeigeführt werden sollte. Auffallend ist, daß uns nirgends etwas davon berichtet ist, ob überhaupt und durch wen diese Sammlung als offizielles Gesetbuch eingeführt worden ist. Wenn wie Angabe über Josaphats Gerichtsreform (2 Chr. 17, 9) aus einer guten Überlieserung stammt, dürste es am nächsten liegen, an diesen König zu denken. Immerhin wäre auch gut möglich, daß das Bundesbuch gar nicht offizielles Geset (wie das Deuteronomium) war, sondern nur -- wenn man so sagen darf — eine von privater Seite unternommene Sammlung (etwa in Priesterkreisen gesertigt), die weil nur altes Recht und nicht neues 25 Geset bringend, keinerlei Einführung durch die Staatsgewalt bedurfte, sondern stillschweigend

allaemeine Annahme fand.

Anders das Deuteronomium: dieses wurde durch einen seierlichen Aft im 18. Jahre der Regierung des Josia (621 v. Chr.) als Staatsgeset eingeführt und König und Volk schlossen Begieben wird und verpflichteten sich zur gewissenhaften Befolgung desselben. Das so entspricht dem Umstande, daß das Dt nicht bloß Sammlung des alten Rechtes sondern ein neues Gesetz sein will. Während es nach Form und Inhalt sich auss engste an das Bundesbuch anschließt und auch litterarisch von demselben abhängig ist, bedeutet es als Gesetzuch doch einen großen Fortschritt gegenüber dem Bundesbuch darin, daß der Verzsuch gemacht wird, das direrliche und kirchliche Recht unter einem einheitlichen Gezssichtspunkt, dem der einzigartigen Beziehung Gottes zu seinem Volk zu regeln. Nicht was von alters her Recht und Sitte war, giebt die Norm ab für Recht und Unrecht, sondern die Forderung der Hecht und Sitte war, giebt die Norm ab für Recht und Unrecht, sondern die Forderung der Hecht ist das oberste Prinzip. Dabei nuß manches Gesetzbuch ja eine durchgreisende Resorn. Charafteristisch für den Gesift dieser Gesetzbuch jit ihr 40 bumanner Zug: humanitäre Verordnungen aller Art, Fürsorge für die Armen und Dienensten. Witten und Waisen. Lediten und Aremden nehmen einen breiten Raum ein.

ben, Bitwen und Waisen, Leviten und Fremben nehmen einen breiten Raum ein.
In ganz ähnlicher Weise wie das Dt ist auch das Priestergeset nach dem Exil als (Veset eingeführt worden (Neh 8—10). Als Ganzes genommen will das Priestergeset nur ein Kultusgeset geben; Rechts und Sittengeset werden grundsählich dei seite gelassen; decht voraus. Rur ausnahmsweise wird auf Fragen aus dem Gebiet des eigentlichen Rechtes Rücksicht genommen und auch da nur, soweit dieselben mit der Hierostatie vom Priestersoder zusammenhängen. Eine selbsständige Gestsammlung innerhald des Priestersoder ist das sog. Heiligkeitsgeset (Le 17—26 nehst einigen zerstreuten Berordnungen). Zu ofsigieller Aners deinung scheint dasselbe nicht für sich sondern erst in Verbindung mit dem ganzen Priesterzgest gekommen zu sein. Im Unterschied vom Priesterkoder hat dieses Geset eine Reihe sutlicher und rechtlicher Bestimmungen ausgenommen (bes. Le 19) und unter den Gesichtspunkt der Heils des Volks gestellt, wie das Dt, mit dem es auch den Gesist milder Humannität teilt.

Die Thora, das geschriebene offizielle (Veset, regelte doch nur einen kleinen Teil des bürgerlichen Lebens. Für das Gewohnheitsrecht blieb daneben noch ein weiter Raum übrig. Es ist sehr zu bedauern, daß wir von dem Gewohnheitsrecht, wie es zur Zeit der Einführung des Priesterkoder sich entwickelt hatte und von diesem vorausgesetzt wird, in der und erhaltenen Litteratur keine Rodisstation haben. Noch lange Zeit hindurch ist dass so

selbe nur mündlich tradiert worden, und auch unter den späteren Schriftgelehrten bestand

vielfach ftarke Abneigung gegen bas Nieberschreiben ber Halacha.

Die weitere Ausbildung des Rechts war die Hauptaufgabe der Schriftgelehrten. Dabei blieb die Thora die unantastbare Grundlage, und es galt, auf dem Wege kasussischer Ausbeutung derselben oder durch Fizierung des Gewohnheitsrechts die Lüden der Thora zu ergänzen und neue Gesetz zu schaffen. Das auf solche Weise gefundene Recht, welches der geschriebenen Thora mit gleicher Autorität zur Seite trat, wird zusammengesaßt unter dem Namen halakha, d. h. Gewohnheitsrecht. Wit ihrem wachsenden Ansehen wurden die Schriftgelehrten wenn auch nicht sörnlich anerkannte, so doch thatsächliche Gesetzgeber des Bolkes. Die Resultate ihrer gesetzgeberischen Thätigkeit sind zusammengesaßt in der Mischna. Ihr liegt ein alteres Wert aus der Zeit des R. Akiba den Josef (Blütezeit desselben 110—135 n. Chr.) zu Grunde. Wahrscheinlich unter seiner Leitung wurde zum erstenmal die disher nur mündlich fortgepssanzt Hachtsgewohnheiten sich sinden werdegaten ergiebt sich, daß in der Mischna manche alten Rechtsgewohnheiten sich sinden mögen, daß wes aber unmöglich ist, aus derselben das alte Gewohnheitsrecht etwa der persischen und griechischen Zeit herauszukonstruieren (über die Thätigkeit der Rabbinen und die Mischna voll. Schürer, Geschichte des jüdischen Bolkes, II, § 25).

2. Die Gerichtsversassung. Die Gerichtsbarkeit lag ursprünglich bei der Familie. Der Familienvater hatte uneingeschränkte Strassewalt über die Kinder (Gen 38, 24 vgl. Dt 21, 18 ff.). Beim Jusammentritt der Familien zu Geschlechtern und Stämmen mußte ein Teil der Gerichtsbarkeit auf das Geschlecht resp. den Stamm übergehen, welcher sie durch die Geschlechtes und Stammhäupter ausübte. Auch dei den Israeliten geht die alte Erinnerung dahin, daß die "Altesten" Recht sprachen. Den drei Barianten der Grzählung über die Einsetzung der Altesten zu Richtern (Er 18, 13 ff.; Nu 11, 16 ff.; Dt 25, 1, 13 ff.) ist gemeinsam, daß neben Wose als seine Gehilfen in der Leitung des Bolkes d. h. in der Rechtsprechung die Altesten stehen (in der Glosse Dt. 1, 15 ganz richtig als "Stammeshäupter" erklärt). Ihnen kommen die leichteren Fälle zur Behandlung zu, während Wose sich die schwierigeren selber vorbehält. Diese richterliche Thätigkeit der Geschlechtshäupter werden wir allerdings nicht als eine erst von Wose eingeführte Neuerung, swo sondern als alte Sitte betrachten müssen. Aber darin trifft die Überlieferung dann wieder das Richte, daß neben und über dem menschlichen Richtersprüch die Gottheit als Richter steht. Die wichtigeren Sachen, d. h. solche, für welche die Weisheit der Wenschen nicht außreicht, kommen vor Gott; denn Mose sprieften als Diener und Mund Gottes, als Priester, auf Grund göttlicher Bescheide son (Vott, der die Angelegenheit dem Urteil (Vottes unterbreitet (Er 18, 15, 19). Es ist auch so geblieben, daß neben der (Verichtsbarkeit der Geschlechter und der Beamten diesenige Gottes durch den Briester herging.

Die ganze Stellung, welche die Altesten sonst einnehmen, zeigt, daß auch ihre richterliche Thätigkeit nicht Ausfluß eines von ihnen bekleideten Amtes gewesen ist. Ihr 40 Autorität überhaupt und so besonders ihr richterliches Ansehen war ein rein moralisches. In den Hauptpunkten sinden wir also dieselben Verhältnisse, wie heute noch bei den Beduinen, und wir durfen das, was wir von letzteren wissen, zur Ergänzung der alten Nachrichten beiziehen. Auch bei ihnen mag der Schech wohl Streitigkeiten schlichten, aber sein Urteil hat keine zwingende Krast; er kann es nicht gegen den Willen der Parteien durchsehen und kann nicht die geringste Strase über ein Glied des Stammes verhängen. Nur die Familie mag einen Druck auf ihre Glieder ausüben. Daneben haben mande Stämme als eine Art höherer Instanz und für schwierigere Fälle noch einen besonderen Richter, Kadi; zu solchen werden Männer gewählt, die sich durch Schärfe des Urteils, Gerechtigkeitsliede und Ersahrung in den Gewohnheiten des Stammes auszeichnen. In der Regel bleibt das Amt eines Kadi in der Familie. Aber auch sein Urteil ist nicht rechtsverbindlich, es giebt keine Vollzugsbehörde dafür. Liegt endlich ein Fall so verwickelt, daß ihn selbst der Kadi nicht zu entschede vermag, so bleibt als letzte Auskunft

das Gottesurteil (vgl. Burdhardt, Bemerkungen E. 93 ff.).

Es ist schon bemerkt worden, daß mit der Ansiedelung diese Altesten als Häupter 55 der Lokalgemeinden ("III (IIII) allmählich den Charakter einer Obrigkeit gewannen (vgl. Alteste Bd I S. 224, 16). Dies hatte für die Gerichtsbarkeit, die ihnen verblieb, die Bedeutung, daß sie als Richter auch über eine gewisse Erekutivgewalt zur Durchführung ihres Urteils versügten. Wie rasch sich das so gestaltet hat und mit welchen Modistationen im einzelnen wissen wir nicht. Erzählungen wie die von der klugen Frau aus so Thekoa (2 Sa 14, 4 ff.) und vom Prozes der Naboth (1 Rg 21, 8 ff.) beweisen die That-

sachen jedenfalls für die ältere Königszeit. Das Dt kennt die "Altesten" als organisierte richterliche Behörde. Aus der Art und Weise, wie ihnen in bestimmten Fällen die Rechtsprechung zugewiesen wird, sieht man deutlich, daß sie auch Vollzugsgewalt haben (wgl. bes. Dt 19, 12; 21, 2 ff.; 22, 15 ff.). Sie handeln dabei als Vertreter der Gesamtheit der Bürger : bei Tobesurteilen tommt bas darin jum Ausbruck, daß die Gefamtheit die Strafe 5 am Berurteilten vollzieht (17, 7). Gine Ausnahme wird nur gemacht beim Mord: auch nachdem die freie Blutrache längst abgeschafft und die Aburteilung der Vergehen gegen das Leben dem ordentlichen Gericht überwiesen worden war, blieb doch — ein Rest der alten, tief eingewurzelten Sitte — dem Bluträcher das Necht, die Strafe am Mörder selbst zu vollziehen (Dt 19, 12).

Bon hier aus zurüchschließend werden wir ohne weiteres annehmen burfen, daß die Michter, welche bas Bunbesbuch voraussett, in erfter Linie Die Alteften ber Ortschaften gewesen find, umsomehr als die richterliche Befugnis bieser Altesten in früherer Zeit noch ausgebehnter gewesen sein muß. Auffallenderweise enthält das Bundesbuch keinerlei Andeutungen über die Zusammensetzung des Gerichts, den Prozestgang 2c., sondern setzt auch hier einfach die lang 16 eingewurzelten Gebräuche voraus. Als Bermutung darf hier noch ausgesprochen werden, daß bei dem Berhältnis der Abhängigkeit, in welchem teilweise bas flache Land zu den größeren Städten als Metropolen stand, wahrscheinlich auch die Gerichtsbarkeit einer Stadt über ihre "Töchter" sich ausdehnte (vgl. Nu 21, 25; 32, 42; Jos 13, 23. 28; 17, 11;

Ri 11, 26).

Wie die oben angeführten Stellen beweisen, blieb diese Gerichtsbarkeit der Altesten auch unter ben Königen bestehen. Neben sie aber trat nun, sie bis zu einem gewissen Grad einschränkend, Die königliche Gerichtsbarkeit. Der König war der Richter schlechtweg. Er bilbete eine Urt Oberinstanz, an welche sich wenden konnte, wer mit dem Spruch des Altestengerichts nicht zufrieden war (2 Sa 14, 4 ff.). Man konnte aber auch sofort an den 25 König gehen als erste und einzige Instanz (2 Sa 15, 2 ff.; 2 Kg 15, 5), besonders in schwierigen Fragen (1 Kg 3, 16 ff.; Ot 17, 9). Bon diesem Recht des Königs übertrug sich dann auch ein Teil auf seine Beamten, die im Namen des Königs Recht sprachen. Leider haben wir keine Andeutung, wie sich im einzelnen die Gerichtsbarkeit der königlichen Bramten zu der der Altesten verhielt, ob und wie etwa ihre Kompetenz abgegrenzt war. 30

Dasselbe gilt von der richterlichen Thätigkeit der Priefter. Daß dieselbe fortbestand, geht aus der Erwähnung im Bundesbuch und im Dt hervor. Doch ist ein wichtiger Unterschied zwischen beiden Gesethüchern in diesem Stud nicht zu verkennen. Im Bundesbuch (Er 22, 8) handelt es sich wie in der alten Sitte (f. oben) barum, baß man in besonders verwickelten Fällen ein Gottesurteil, eine Thora Gottes am Heiligtum suchte; Gott war 85 ber Richter. Im Dt dagegen (17, 8 ff.; 19, 15 ff.) erscheinen die Leviten als richter- liche Beamte, eine Art geistliches Richterfollegium; nicht ein Orakel oder Gottesurteil entscheidet den Streit, sondern die Briester untersuchen den Fall sorgkältig, wie die andern Richter auch. Die gestissentliche Betonung der Heiligesteit ihres Richterspruches (17, 10 ff.) läßt vermuten, daß Diefer Fortschritt auf Rechnung des Dt fommt, wie benn überhaupt 40 man ben Eindruck bekommt, daß das Dt darauf aus ist, Die Gerichtsbarkeit der Priester möglichst zu erweitern auf Kosten der Gerichtsbarkeit der Altesten. Letteren bleibt nur noch ein kleiner Teil von Bergehen zur Aburteilung, lauter Sachen, die die Familie in erster Linie angehen: der Ungehorsam des Sohnes (21, 18 ff.), die Verleumdung der Ehefrau (22, 13 f.), die Berweigerung der Leviratische (25, 7 ff.), Totschlag und Blutrache 45 (19, 11 ff.; 21, 1 ff.). In letzterer Stelle (21, 5) sind von späterer Hand nachträglich noch die Priefter als mitwirkend eingeschoben worden mit der Begründung, daß nach ihrem Ausspruch über jeden Streit und jede Berletzung entschieden werde — ein Einschub, ber beutlich verrät, in welcher Richtung die Tenbenz der Gesetzgebung und die weitere Entwickelung ging. Daß bieses Bestreben auf anderer Seite mit weniger gunstigen Bliden w angesehen wurde, zeigt der Umstand, daß in der Hauptverordnung über das Richteramt der Briefter (17, 8 ff.) durch einen Einschub "der Richter" ihnen zur Seite gestellt wird. Die einsachste Erklärung bleibt die, daß damit der König gemeint ist, dessen oberste richterliche Autorität gegen die Ansprüche der jerusalemischen Briefter gerettet werden foll (vgl. bazu ben ganz analogen Einschub ber Richter in 19, 17 ff.).

Auf Josaphat führt der Chronist die Errichtung eines oberften Gerichtshofes in Jerusalem und die Bestellung von Beruserichtern in den einzelnen Städten (2 Chr 19, 4—11) jurud. An sich nicht unmöglich, wird die Sache dadurch allerdings nicht gerade wahrscheinlich, daß in diesem Obergericht ber Hohepriester als Borsitzender in allen geistlichen Angelegenheiten, der "Fürst vom Haus Juda" als Borfitzender in allen weltlichen An- co gelegenheiten fungieren sollen. Abgesehen bavon scheint bas Dt allerdings Berufsrichter in

ben einzelnen Orten als bestehende Einrichtung zu kennen (16, 18ff.).

Auf dem vom Tt betretenen Wege schreiten Ezechiel und der Priesterkoder konsequent weiter. In Ezechiels Zukunftöstaat, wo der Fürst eine recht schattenhafte Gestalt von 5 ziemlich zweckloser Existenz ist, fällt das Gericht ganz den Priestern zu (Ez 44, 24). Daß ebenso nach dem Priesterkoder die Rechtsprechung nicht von der weltlichen Obrigseit, sondern von den Priestern besorgt wird, sieht man aus der Vorstellung der Ehronik, daß schon David 6000 Leviten zu Richtern ernannt habe (1 Chr 23, 4; 26, 29). Übrigens ist diese Theorie nie vollständig durchgesührt worden. Zu Esras Zeit tressen wir in den einzelnen Ortzischaften Berusseichter, die nicht dem Priesterstand sondern den Stadtältesten entnommen waren (Esr 7, 25; 10, 14). Ebenso sind in der griechischen und römischen Zeit überall solche Lokalgerichte vorhanden (Jud 6, 16 u. o. Joseph dell. jud. II. 14, 1; Schedisth X, 4; Sota I, 3; Sanhedrin XI, 4; auch Mt 5, 22; 10, 17; Mc 13, 9 sind diese Lokalspredren gemeint). In kleineren Orten war es eben der Nat der Altesten (vgl. 5c 7, 3), die βουλή, welche die richterlichen Funktionen ausübte (vgl. Joseph. a. a. D.); in größeren Städten mögen immerbin daneben noch besondere Gerichte bestanden haben. In späterer Zeit war es Regel, daß die kleinsten Ortsgerichte 7 Mitglieder zählten (vgl. Schürer, Gesch. b. jüd. Bolkes II, 133 f.); in größeren Orten gab es solche von 23 Mitzgliedern. Doch gemügten zur Entscheidung bestimmter Fälle (z. B. Geldprozesse, Raub, Körperverletzung u. a.) drei Richter beigezogen werden (Sanhedrin I, 3). Über das große Spuedrium und seine Gerichtsdarkeit vgl. den A. Synedrium.

Das Gerichtsversahren war zu allen Zeiten höchst einsach. Auf öffentlichem Plat (Jud 4, 5; 1 Sa 22, 6), unter dem Thor der Stadt saßen die Richter zu Gericht (Dt 25, 21, 19; 22, 15; 25, 7; Am 5, 12, 15; Nuth 4, 1; u. sonst.). In Zerusalem hatte Salomo eine eigene Gerichtshalle für sein königliches Gericht erbauen lassen (1 Kg 7, 7). Kläger und Beklagter erschienen und brachten ihre Sache vor (Dt 17, 5; 21, 20; 25, 1); auf erhobene Klage konnte der Richter den Angeklagten vorladen (Dt 25, 8). Eine staatliche Anklagebehörde gleich unserem Staatsanwalt gab es nicht; der Staat oder die Gesmeinde schritt bei keinem Vergehen von Amtswegen ein. Vielmehr mußte der Beleidigte oder Geschädigte immer selber klagen, wenn er Genugthuung haben wollte. Er konnte aber auch den Weg der Privatabmachung wählen und auf Erhebung der Klage verzichten, dann war damit die Sache abgemacht und niemand hatte ein Interesse, die Angelegenheit vor Gericht zu ziehen. Wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter.

Die Berhandlung war in der Regel mündlich, die spätere Zeit scheint übrigens auch schriftlich eingereichte Klagen zu kennen (Hi 31, 35 f.). Das Hauptbeweismittel waren Beugenaussagen; nur ber Bater, ber ben ungeratenen Sohn bem Richter überantwortete, bedurfte teine folchen (Dt 21, 18 ff.). Sonft war vom Gefet ftets das übereinstimmende Zeugnis mindestens zweier Personen gefordert; auf die Aussage eines Zeugen allein sollte 40 unter feinen Umftanben ein Berbrechen als erwiesen angenommen, namentlich fein Tobes urteil gefällt werben (Dt 17, 6; 19, 15; Ru 35, 30). Zeugnisfähig waren nach talmubischem Mecht (Schebuot 30 a; Baba kamma 88 a; vgl. Joseph. Ant. IV, 8, 15) nur majorenne, freie Manner; Frauen und Stlaven waren ausgeschloffen, eine Bestimmung, die wohl der alten Sitte entsprechen durfte, wiewohl im UT nichts darüber gesagt ift. Db ber Zeugniszwang, der im Priesterkoder (Le 5, 1) ganz allgemein ausgesprochen ift, alte Sitte war, läßt sich nicht ausmachen. Den falschen Zeugen trifft nach dem jus talionis als Strafe das Gleiche, was er über seinen Bolksgenossen durch sein falschen Zeugens zu bringen gedachte (Dt 19, 18 ff.). Die wiederholten Warnungen (wie Ex 23, 1; 20, 16), Geschichten wie der Prozes des Naboth (1 Kg 21) und die Alagen der Prozest 50 zeigen, daß das falsche Zeugnis nicht zu den Seltenheiten gehörte. Wo Zeugen der Sachlage nach nicht vorhanden sein konnten, wurde dem Beklagten der Reinigungseid zu geschoben (Er 22, 6—11). In besonders dunklen Fällen erwartete man von der Gottheit die Offenbarung des Schuldigen (Er 22, 8, 1 Sa 14, 40; Jos 7, 14). Das spätere (Befet kennt ein Gottesurteil nur noch in bem einen Fall, wenn eine Frau des Chebruch 55 angeklagt wird (Nu 5). Die Folter zur Ermittelung eines Geständnisses wurde nicht angewandt; erft die Herodianer scheinen einen allerdings ausgedehnten Gebrauch davon gemacht zu haben (Josephus bell. jud. I, 30, 2—5). Das Urteil, in alter Zeit mündlich verkündigt, später vielleicht auch dann und wann schriftlich abgesaßt (Hi 13, 26), wurde in der Regel sofort vor den Augen des Richters vollzogen (Dt 22, 18; 25, 2); bei einem 60 Tobesurteil sollen die Zeugen die ersten sein, die beim Bollzug Hand anlegen, und die

Gefantgemeinde, in beren Namen das Urteil gefällt worden ift, foll an der Hinrichtung

fich beteiligen (Dt 17, 7).

3. Das Strafrecht. Wenn im folgenden die einzelnen Rechtsfatzungen nach ihrem Inhalt geordnet zusammengestellt werden, so ist im voraus nachdrucklich zu betonen, daß auf das alte hebräische Recht das römisch-moderne Rechtsspstem insbesondere mit seiner 5 strengen Scheidung zwischen Strafrecht und Privatrecht nicht übertragbar ift. Dafür giebt

die Betrachtung des Diebstahls im hebräischen Recht den deutlichsten Beleg.
Das herrschende Brinzip im hebräischen Recht ist das jus talionis: "Auge um Auge, Jahn um Jahn, Wunde um Wunde" (Ex 21, 24). Um dies richtig zu verstehen, muß man sich vergegenwärtigen, daß dieser Rechtsgrundsatz auf der oben geschilderten ältesten Stuse 10 der Rechtsentwickelung nicht die Bedeutung einer Norm für richterliche Bestrafung hat, fondern für die Brivatrache gilt. Es ist Sache des einzelnen, sein Recht felbst zu verfolgen; er hat nach allgemeiner Sitte das Recht, dem Übelthäter ebenso zu thun, wie dieser ihm gethan hat. Wilben Bölkern ist die Rachsucht das berechtigtste und beiligfte

(Befühl; wer sich nicht rächt, ist ehrlos.

Dies zeigt sich am beutlichsten in dem wichtigsten Fall, beim Totschlag. Die Blutrache ist nicht ein Recht des Blutrachers, sondern eine Pflicht, ja die Pflicht zar' έξοχήν, welche die Bluteverwandtschaft auferlegt. Und givar kommt ursprünglich diese Pflicht nicht bloß ben Blutsverwandten in unserem Sinne, Söhnen und Brüdern, überhaupt nahen Berswandten zu, sondern für die älteste Anschauung sind alle Stammesgenossen Blutsvers 20 wandte (s. oben). Für einen Erschlagenen treten als Rächer auf alle Mitglieder seines Clans gleichermaßen. 3ft ber Mörber ein Stammesglieb, fo muß er aus bem Stamme ausgetilgt werben, bessen Blut er vergossen hat. Ist er ein Stammesfrember, so ist nicht bloß er und seine nächsten Familienangehörigen, sondern wiederum alle, die zu seinen Geschlechts- und Stammesgenossen gehören, der Blutrache verfallen, die an einem beliebigen 25

Blied seines Stammes vollzogen werben fann.

Das reine jus talionis macht alle Händel ewig, das zeigt sich eben an der Blutrache am deutlichsten. Nun hat selbstwerftanblich auf dieser Stufe, wo alles als private Streitigkeit gilt, der Geschädigte auch bas Recht, irgend welche andere Abmachung mit dem Thäter zu troffen, sich durch Geld und Geldeswert entschädigen zu lassen (vgl. das Zwölf= 80 tafelgeset: si membrum ruit ni cum eo paicit talio esto). Es ist ein sehr großer Fortschritt, ben die alten Israeliten wohl schon vor der Einwanderung ins Westjordanland gemacht haben, wenn an Stelle der reinen Bergeltung durch die sich rachende Gelbst-bilfe die Kompensation durch Geldeswert tritt. Damit ist der wichtigste Anfang für die Ersetung der Privatrache durch öffentliche Strafe gegeben: eine Kompensation kann sich 85 auf die Dauer der Regelung durch die allgemeine Sitte nicht entziehen und so ergiebt sich die Serausbildung gewisser bestimmter Maße sür diese Gegenwerte (vgl. Er 21, 22). Frühe scheint schon die hebräische Sitte einen solchen Bergleich sür das weite Gebiet der Körperverlezungen dei Händeln verlangt zu haben (Er 21, 18), wogegen die alte Sitte es nicht billigte, daß statt der Blutrache ein Sühngeld angenommen wurde, abgesehen von 40 einem Fall der fahrlässigen Tötung (Er 21, 30). Eine dritte Stufe bildet dann das eigentliche Strafrecht, für welches bezeichnend ift,

daß die Gefellschaft die Rache dem einzelnen abnimmt. Die Rache wird so zur Strafe; es ist das gemeinsame Interesse der Gesamtheit, welches sie regelt. Die Sitte und später das Gefet beftimmen Strafart und Strafmaß; die Leiter der Gefellschaft, die Behörden, 45

nehmen die Durchführung der Strafe in die Sand.

Der Zweck der Strafe ist aber nach althebräischer Ansicht mit dem Gedanken der Wiedervergeltung und des Ersates noch nicht erschöpft. Schwere Bergehen, namentlich Totschlag, verunreinigen das Land; auf dem ganzen Bolk lastet die Schulb (vgl. 2 Sa 21 u. 24). Das Blut bes Mörders allein kann den Zorn der Gottheit befänftigen und 50 das Land reinigen (Ru 35, 33; vgl. 2 Sa 21). Das Bose soll durch die Strafe aus der Mitte des Volkes getilgt werden (Dt 19, 19).

Im Zusammenhang mit dem Gebanken der Übertragbarkeit der Schuld steht bas andere, daß besonders die Kinder für die Bergehen der Bater haftbar sind. Auch das weltliche Gericht straft in besonders schweren Fällen die Rinder samt den Bätern mit dem 55 Tode (2 Kg 9, 26; Jos 7, 24). Bor allem vererbt sich die Blutschuld: kann der Blutzrächer des Mörders nicht babhaft werden, so hält er sich an dessen Familie. So noch beute bei den Beduinen. Erst das Dt hebt diese Rechtsgewohnheit auf (24, 16).

Was die Strafarten anlangt, so kommt im Gesetz als Todesstrafe nur die Steisnigung zur Anwendung. In Fällen wie 2 Sa 1, 15; 2 Kg 10, 7. 25; Jer 26, 23 u. a. so

handelt es sich nicht um Bollziehung einer vom Gericht verhängten Strase. Erschwert wurde die Todeöstrase nach dem priesterlichen Gesetz und wohl auch nach der alten Sitte in einzelnen Fällen durch das Berbrennen oder Aushangen des Leichnams, wodurch dem Hingerichteten die Wohlthat der Beerdigung entzogen wurde (Le 20, 14; 21, 9; Dt 21, 22; byl. A. Begrädnis Bd I, S. 531, 16 st.). Das Dt mildert auch hier durch die Borschrift, den aufgehängten Leichnam vor Sonnenuntergang zu begraden. Über den Bollzug der Steinigung ersahren wir nichts näheres; sie geschah außerhalb der Stadt (Le 24, 14; Nu 15, 36: 1 kg 21, 10 st. a.), die Zeugen mußten den ersten Sein auf den Berurteilten wersen (Dt 17, 7). Nach Gen 36, 24 scheint das Berbrennen einst auch in Istael üblich gewesen das sein. Die Kreuzigung "erudelissimum deterrimumque supplicium" (Cic. verr. 5,64) wurde erst durch die Römer in Palästina eingesührt, über römische Bürger durfte sie nicht verhängt werden. Sbenso dürfte die Erdrossellung, nach dem Talmud die gewöhnliche Todeöstrase, erst in römischer Zeit üblich geworden sein (vgl. Joseph. Ant. 4 XVI 11, 6).

Die Prügelstrase sindet sich erst im Dt ausdrücklich erwähnt (25, 1—3), aber leider sehlt die Angabe darüber, in welchen Fällen der Richter darauf erkennen konnte oder mußte, abgesehen von dem einen Fall Dt 22, 13 ff. Auch die Exekution wird beschrieben; 40 Schläge sind das höchste zulässige Waß. Die späteren Gesekausleger haben die Zahl auf 40 weniger 1 festgesetz (2 Ko 11, 24; Joseph. Ant. IV, 8, 21. 23), wohl um ein Überschreiten bei etwaiger Verzählung zu verhüten, vielleicht auch, weil man später statt des Stocks eine Geißel mit der Riemen anwendete und damit 13 Siebe aab.

Die Gelbstrafen, die das Gesetz kennt, sind ein Ersatz für den Geschädigten, also nicht eigentliche Strafen. Dagegen werden 2 Kg 12, 17 Bußgelder erwähnt, welche an die Priester entrichtet werden; für welche Vergeben erfahren wir nicht, wahrscheinlich für ful-

25 tische Berfehlungen.

Freiheitsstrafen sehlen ganz im Geset und auch das alte Gewohnheitsrecht weiß nichts von Gefängnis als einer eigenen Strafart. Darin durfte sich der Ursprung des hebräischen Rechtes in der Nomadensitte verraten. Dagegen wird in den historischen Büchern mehrsach von Kerker, Block und Halseisen erzählt, mit welchen die Könige ungehorsame Diener und so staatsgefährliche Leute wie die Propheten zu zähmen versuchten (Jer 20, 2; 29, 26 s.; 2 Chr 16, 10; 18, 25). Als gesehliche, vom Richter zu verhängende Strafe erschint (Vefängnis jedensalls in nachezilischer Zeit (Est 7, 26).

Auffallend für unser heutiges Rechtsbewußtein ist, daß das hebräische Recht keine

Auffallend für unser heutiges Rechtsbewußtsein ist, daß das hebräsche Recht keine entehrenden Strafen kennt. Ausdrücklich wird bei der Prügelstrase ausgeschlossen, daß sie entehrend sein soll (Dt 25, 1 ff.). Der alte Jude wie der heutige Orientale haben einen ganz anderen Chrbegriff wie wir: Mord und Totschlag, Chebruch und Unzucht, Lüge und Verrat sind alles Dinge, die der Ehre des Mannes nicht viel schaden, auch nicht wenn sie

entbedt und bestraft werden.

Im einzelnen find die uns erhaltenen Strafbestimmungen fehr ludenhaft. Bei Iot 40 schlag war die Blutrache heilige Pflicht für die alte Zeit. "Wer Menschenblut vergient, des Blut soll wieder vergossen werden" (Gen 9, 5 f.) galt alle Zeit als Gottesnorm. Zur Blutrache verpflichtet ist aber bei den Hebracrn jest nur mehr der nächste Verwandte, der "goel haddam". Prinzipiell wird bas Recht ber Blutrache auch im Gefet überall an erkannt (Dt 19, 1—13; Nu 35, 16—21). Doch brachte es der Ubergang zu geordneten 45 Bustanden mit sich, daß die Obrigkeit, sobald eine folche da war, die Blutrache in ibre hand nahm und damit zur Todeostrafe umwandelte (2 Sa 14, 4 ff.). Es scheint jedoch daß es in vorexilischer Zeit nie ganz gelang sie auszurotten. Die wirksamste Beschränkung lag in der Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag. Schon das Bundesbuch unter schied, ob einer aus Absicht den anderen getötet, hinterlistigerweise in offenbarer Frevelthat, 50 oder ob ohne seinen Borsat "Gott es eben durch ihn so gefügt" (Er 21, 12 ff.). Ebenso erkennt es in gewissen Grenzen das Recht der Notwochr an (Er 22, 1 f.). Abnlich im Pt (19, 1—13), wo namentlich in dem schon vorher vorhandenen haß ein Beweis für bie Absichtlichkeit der That gesehen wird. Genauer und zugleich etwas anders giebt das Priestergeset die Merkmale des Mordes an: nicht bloß wo hat und Feindschaft oder hinter 55 listiges Auflauern erwiesen ist, wird Mord angenommen, sondern auch da, wo einer mit telst eines zu tötlicher Berwundung geeigneten Instrumentes den andern schlägt und dieser an den Folgen stirbt. Aus der Gefährlichteit der Waffe wird auf Absicht geschlossen Ru 35, 16 ff.). Beim Mord ift in allen Gefeten der Blutrache freier Lauf gelaffen beziehunge weise die Todesstrafe angeordnet und zwar mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß eine w Auslöfung burch ein Buggelb nicht ftatthaft fein foll (Ru 35, 31). Der Totichlager bagegen genießt die Wohlthat des Asplrechts. Als Aspl galt in alter Zeit jedes Heiligtum (Ex 21, 14). Die Aushebung der im Land zerstreuten Heiligtümer durch das Deuteronomium machte die Einrichtung besonderer Asplstädte notwendig, deren das Deuteronomium drei für Juda, das Priestergeset je drei für das Ost- und Westjordanland bestimmt (Ot 19, 3; Nu 35, 11 ff.; Ot 4, 41 ff.). In älterer Zeit war das Asplrecht der Heiligtümer b wohl ein unbeschänktes. Aber schon das Bundesduch und Deuteronomium setzen doraus, was dann das Priestergeset ausdrücklich bestimmt (Ex 21, 14), das die Frage, ob Mord oder Totschlag vorliege, untersucht werden soll. Beim Mord muß die Asplstadt dem Mörder ohne Schonung dem Bluträcher ausliesern (Ex 21, 14; Ot 19, 11 ff.; Ru 35, 11 ff.). Eine Unnestie für Totschlag trat in nacherilischer Zeit deim Tode des Hohenpriesters ein (Nu 10 35, 25); vorher konnte nach dem Priesterkoder auch beim Totschläger keine Auslösung stattsinden: sobald der Asplstücktige das Gebiet der Freistadt verließ, war er dem Blutzrächer verfallen (Nu 35, 32).

Auch bei Körperverletzungen will das Gesetz die Talion nur angewendet wissen, wo Vorsatz und Vorbedacht anzunehmen sind. Bei Verletzungen im Streit z. B. bestimmt das 15 Bundesbuch, daß der Thäter nur die Heilungskosten tragen und den Verletzten sur die Zeit des Krankseins entschädigen soll. Einen anderen Einzelfall, der mit Geld abgemacht werden kann, s. Ex 21, 22.

Charakteristisch sind die Bestimmungen über Sittlickkeitsvergehen. Blutschande, Knabensichande, Sodomiterei mit dem Bieh werden mit dem Tod bestraft (Lev 20, 10 ff.; Ex 22, 18); 20 ebenso aber auch als auf gleicher Linie stehend der Umgang mit der Menstruierenden. Beim Ehebruch hatte der beleidigte Ehemann jederzeit das Recht, die untreue Frau zu töten und am Verführer Rache zu nehmen. Das Deuteronomium verlangt kategorisch aus religiösen Gründen die Todesstrafe für beide Teile. Nur wenn eine Bergewaltigung angenommen werden kann, geht der weibliche Teil frei aus (Ot 22, 25 f.). Dagegen siel die Versührung eines noch 25 nicht verlobten Mädchen als Sigentumsbeschädigung verübt an der Familie desselben unter das Privatrecht und wurde als solche gebüßt (Ex 22, 15; Ot 22, 28 f.). Daß der Bater in solchem Fall strenges Gericht üben konnte, zeigt Gen 38. Gesetzlich wird nur eine Vriestertochter in diesem Falle bestraft (im Priestercodex) und zwar mit dem Tode (Le 21, 9).

Daß und warum die Vergehen gegen die Religion im weitesten Umfang in das 30 Gediet des dürgerlichen Rechtes gehörten, ist schoo oben besprochen worden. Gönendienst und Zauberei sind schon im Bundesduch mit Todesstrafe belegt (Ex 22, 17. 19). Das Deuteronomium ist hierin außerordentlich streng: schon die Bersührung zur Verehrung fremder Götter ist ein todeswürdiges Vergehen (13, 7—18). Vollends der Priestersoder stellt jede absückliche Übertretung einer Kultusordnung, z. B. Entheiligung des Sabbaths 35 und dergleichen, auf eine Linie mit Gottessässterung, welche Ausrottung aus dem Volke nach sich zieht (Lev 24, 15). Die Tötung erscheint hier (Ex 22, 19 u. Ot 13, 16) als Vollzug des Bannes (cherem), und ist damit von der gewöhnlichen Todesstrafe unterzichieden. Man darf die Frage auswersen, ob ursprünglich vielleicht jede Tötung von Rechts wegen als cherem betrachtet wurde. Von gerichtlicher Strase des Meineids ist nirgends 40 die Rede (Le 5, 20 ff. kommt, wie V. 24 zeigt, nicht der Meineid als solcher in Betracht); der salsche Eid wirkt von selbst als Fluch, vgl. die Eidessormel (s. A. Eid Bd V S. 243, 4).

4. Das Privatrecht. Die und erhaltenen gesetzlichen Bestimmungen aus bem Gebiete bes Privatrechtes beziehen sich auf bas Personenrecht, das Sachen: und Forderungsrecht, das Erbrecht, das Eberecht.

Das Personenrecht. Entsprechend der ganzen antiken Anschauung ist nur das erwachsene freie männliche Glied des Bolkes, das die Waffen führen und Blutrache üben kann, im Bollbests des Rechtes. Der nichterwachsene Sohn, die unverheiratete Tochter iteben ganz unter der Gewalt des Baters, ebenso die verheiratete Frau und der Skave. Schon ziemlich frühe scheinen Listen der Bollbürger geführt worden zu sein, das Bild vom 50 Buch des Lebens, das schon dei dem Jahvisten gebraucht ist (Ex 32, 32 vgl. zes 4, 3) dürste davon hergenommen sein; ausdrücklich bezeugt sind sie erst späteren Zeit das 20. Beschonzahr als Altersgrenze sir Wassensährigkeit und Mündigkeit galt (Nu 1, 3; Le 27,3 ff.), so wird man daraus auch für die ältere Zeit einen Rückschluß machen dürfen, wobei allers so dings zu beachten ist, das dei der patriarchalischen Stammesversassung sie Selbstständigeit auch der erwachsenen Söhne nur eine relative ist. Die Frauen scheinen im großen und ganzen als vermögensrechtlich Unmündige behandelt worden zu sein; wenigstens haben sie abgesehen von den Leibstlavinnen kein Eigentum, über das sie verfügen können. Kor Ges

richt sind sie nicht zeugnisfähig (s. oben). Im übrigen vgl. b. A. Familie, ebenso in betreff ber Stlaven und ber Bolksfremben die A. Stlaverei und Fremdlinge Bb VI S. 262,54. Cachenrecht und Forberungsrecht. Die vorhandenen Gesetz beziehen sich auf

bie Berfügung über bas Eigentum, auf bas Schuldwefen und auf die Saftpflicht.

Kauf und Berkauf bewegten sich im alten Jörael in den einfachsten Formen und die verwickelten Fragen, die das große Gebiet des Jrrtums und der Übervorteilung im weitesten Sinn sowie den Rücktritt vom Kauf betreffen, bestanden für das alte Recht nur in sehr verschwindendem Maße. Israel war noch kein Handelsvolk.

Gewisse Förmlichkeiten waren schon frühe beim Kauf und Berkauf wichtiger Gegenstände, namentlich von Grundbesitz üblich und erforderlich. Das einsachste und älteste war wohl, den Kauf vor Zeugen zu vollziehen (vgl. Gen 23, 7—20). Sidschwur und Geschenke mochten, wie jeden, so auch diesen Bertrag bekräftigen. Sine förmliche Kaufurkunde wird erst in der Zeit Jeremias erwähnt (Jer 32, 6 ff.) und zwar wurde sie (nach der einsachsten Deutung der Stelle) in einem doppelten Exemplar, einem versiegelten und einem soffenen, ausgesertigt und einem Dritten zur Ausbewahrung übergeben (anders Stade in ZatW 1885, 176). Zeugen und Siegel dürsen natürlich bei dieser Urkunde nicht sehen. Daß beim Berkauf von Grundstücken die Ausstellung eines Kausbrieses zur Zeit Jeremias das gewöhnliche war, zeigt Jer 32, 44.

Eine andere altertümliche Sitte begegnet uns im Buche Ruth (4, 7): der Berkäufer

Eine andere altertümliche Sitte begegnet uns im Buche Ruth (4, 7): der Berkäufer 20 gab seinen Schuh dem Käufer zum Zeichen des Berzichtes auf das Kaufobjekt. Damit ist zusammenzunehmen, daß Pfalm 60, 10 (vgl. 108, 9) für die Besitzergreifung das Bild gebraucht, "den Schuh auf etwas werfen". Auch dei Ablehnung der Leviratsehe, wo es sich wesentlich um den Berzicht auf das Erbgut handelte, sand dieser symbolische Att Anwendung (Dt 25, 9). Der ursprüngliche Sinn der Geremonie ist nicht mehr klar; 25 ebensowenig wissen wur de; der Verfasser

des Buches Ruth kennt sie nur als eine Antiquität.

Für die freie Berfügung über das Eigentum lag eine Schranke in der Pietät, welche der Sohn seinen Vorsahren schuldete. Namentlich mit Grund und Boden sühlte der Ikraelite sich so innig verwachsen, wie nur je ein Bauer. Der väterliche Acker war heilig: 30 lag doch oftmals darin der Vater begraben, zu dem Sohn und Enkel sich deigesellens wollten (vgl. 1 Kg 21, 3). Heraus erklären sich die Bestimmungen über das Recht der Auslösung, das dem freien Verkauß beschränkend entgegentrat. Schon die alte Sitte gat dem (erbberechtigten?) Verwandten ein Vorkauße und Niedereinsonwercht (Jer 32, 8 sp.). Gine gesetliche Bestimmung findet sich allerdings erst im Priestercoder (Le 25, 25 f.). Fraglic ist, ob das hier dem Eigentümer selbst verliehene Rückaußrecht auf alter Rechtssitte der ruht; die Anordnung hängt im Priestercoder auf das engste mit dem Kalljahr zusammerr. Das Einlösungsrecht sis dei Grundstüden und Hause und dem Lande undeschränkt, der Häuch dies dürste der alten Sitte entsprechen. Dagegen gehört der Theorie vom Priestercoder an die Bestimmung, daß jeder verkaufte Grundbesitz mit Ausnahme der Häuser an den alten Stadt in dem alle 50 Jahre zu seiernden Halljahr (J. A. Sabbathjahr) wieder an den altem Eigentümer zurücksallen sollen und zwar ohne Entschädigung (Le 25, 13 ff.). Damit wird überhaupt jeder Kauf zu einem Mietvertrag auf höchstens 50 Jahre.

Schuldwesen Und auf dem Gebiet des Schuldwesens und Kredittvesens zeigen 45 die gesetzlichen Bestimmungen dis in die nacherilische Zeit hinein eine außerordentliche Einfachheit der Verhältnisse. Noch das Dt kann es sich nicht anders denken, als daß Schuldwerhältnisse unter den Israeliten nur in der Armut einzelner ihren Grund haben. Bon einem mit dem Handel notwendig zusammenhängenden Kreditspstem weiß es nichts. Dies muß man im Auge behalten, um die alten Gesetz zu verstehen, die sich auf die Kredit verhältnisse des Handels gar nicht anwenden lassen, bei denen die Tendenz ganz deutlich die ist, den armen Schuldner vor Bedrückung durch den Schuldberrn zu schülden.

Das alte Getvohnheitsrecht ging dahin, daß der Gläubiger sich durch ein Pfand Sicherheit zu nehmen suchte. In diesem Falle sollte er nach alter Sitte das Obergewand des Armen nicht länger als die Sonnenuntergang behalten, war doch der Mantel die Kacht dessen Decke (Ex 22, 25). Außerdem verbot es die gute Sitte, vom Bolksgenossen Wucherzinsen zu nehmen; leider wird nichts gesagt, von welcher Grenze an du Zins als wucherisch gelten sollte (Ex 22, 24; der Zusat "ihr sollt keinen Zins ihm auferlegen" ist spätere Glosse im Sinn des Dt, vgl. Wellhausen, Kompos. des Hexat. 92). Der Schuldner, der nicht zahlen konnte, war nicht nur mit seiner ganzen Habe, sonden so auch mit seiner Person und seiner Familie haftbar; der Gläubiger konnte sie als Stlaven

verkaufen (2 Kg 4, 1; Neh 5, 5. 8; Jef 50, 1). Doch bestimmt schon das Bundesbuch, daß ein Schuldstlave mit den Seinen im 7. Jahr der Stlaverei freigelassen werden soll,

was so viel als den Erlaß der Restschuld bedeutet (Er 21, 2. 7).

Daß diese menschenfreundlichen Bestimmungen ihren Zweck nicht erreichten, zeigt die Klage der Propheten, die einstimmig die Reichen schelten wegen ihrer Sarte gegen die 6 armen Schuldner. Ganz in ihrem Geist verschärfte daher das Dt die Bestimmungen. Das Berbot der Pfändung des Mantels wird in sehr zweckmäßiger Weise auf alle zum Leben dringend notwendigen Dinge ausgedehnt (Dt 24, 6. 13. 17). Überhaupt foll ber (Gläubiger nicht selbst bas Pfand im Haus bes Schuldners wählen, sondern basjenige Bfand annehmen, das ihm dieser geben will (6, 10 f.). Das Berbot des Wuchers wird 10 ausgedehnt jum Berbot des Zinsnehmens überhaupt. Dem Boltsgenoffen gegenüber sind Ausgedehnt zum Vervot des Insnehmens wernaupt. Dem Vollegenohnen gegenwer juw Wucher und Zins gleichbedeutend (Dt 23, 20 f.; cf. Ez 18, 15 ff.). Den Fremden gegenzüber ist dagegen das Zinsnehmen erlaubt. Das Gesetz über Freilassung des Schuldsklaven wird erweitert zum Gebot des Erlasses seben Darlehens im 7. Jahr (Dt 15, 1 ff., vgl. bes. V.), der es unmöglich macht, mit Dillmann das Gesetz nur von einer Verschiedung 15 der Kückzahlung um ein Jahr zu deuten). Daß freilich dieses Gesetz recht unpraktisch war und streng durchgesührt zedem Borgen ein rasches Ende machen mußte, ahnt der Gesetzeiche Felkst werd andelen zu der Verschlasses hite geber felbst und appelliert daher eindringlich an die Milbthätigkeit seiner Landsleute: "bute dich, daß nicht in deinem Herzen ein nichtstwürdiger Gedanke auffteige: das Jahr bes Erlaffes ist nahe, und du nicht einen mißgunstigen Blick auf deinen Bruder werfest und ihm 20 beshalb nichts leihest!" (vgl. den schwachen Trost in B. 11). Zu diesen Forderungen des Dt vergleiche man Ez 18, 5 ff. Es ist kein Wunder, daß die teilweise ganz undurchsführbaren Forderungen keinen großen Ersolg hatten (vgl. Jer 34, 8 ff.). Die späteren Juden haben es prächtig verstanden, diese Gebote zu ungehen: dem berühmten Hillel wird die Erfindung des Prosbuls zugeschrieben, b. h. ein in Gegenwart der Richter ausgestellter 26 Borbehalt, ber es bem Gläubiger gestattete, ein Darleben ju jeder Zeit ohne Rudficht auf das Erlaßjahr einzufordern.

Die Bestimmungen des Priestergesetes waren im großen und ganzen ebensowenig burchführbar. Das Berbot des Zinsnehmens wird aufrecht erhalten (Le 25, 35 ff.). Der Bertauf des Schuldners in die Stlaverei wird gestattet, aber durch die Borschrift gemilbert, so daß sein Herr ihn als freien Lohnarbeiter behandeln soll. Die Freilassung wird nicht mehr auf das 7. Jahr der Stlaverei, sondern dem ganzen Schema des Priestercodez entsprechend auf das Halljahr, das alle 50 Jahre stattfinden soll, verlegt. In demselben Jahr fällt aller verkaufte Grundbesitz wieder an die Familie zurück, zu deren Erbgut er gehört. Das dilst einerseits dem Übelstande ab, daß der Freigeslassene ganz mittellos dassteht; andererseits so wird burch die Berfchiebung auf das 50. Jahr für viele Schuldfklaven die ganze Bestimmung illusorisch. Auch dieses Geset ist auf die Dauer nicht zur Durchführung gelangt.

Bürgschaft kennt bas Gesetz nicht, daß sie aber vorkam und daß man damit schon

schlimme Ersahrungen gemacht hatte, zeigen die Proverdien, welche eindringlich davor warnen, Bürge zu werden (6, 1 ff.; 22, 26 f.).
Ersappflicht für Eigentumsbeschädigungen. Als oberster Grundsatz gilt für das Bundesduch, daß nur der zum Ersatz verpflichtet ist, bessen Verschuldung (vorscher Werschuldung vorschiedung vorschiedung) fählich ober unvorfählich) nachweisbar ober vorauszusehen ift. Solche Verschuldung liegt junachst am beutlichsten bor bei absichtlicher Schädigung, besonders beim Diebstahl. Wenn man Die Begriffe Privatrecht und Strafrecht auf das hebraifche Recht anwenden will, fällt 46 der Diebstahl unter das erstere; das zeigt sich daran, daß er nur einen Ersaganspruch begrundet, aber teine friminelle Bestrafung nach sich zieht. Höchstens insofern trug der Ersat Strafcharafter, als schon das alte Gewohnheitsrecht dem Bestohlenen Ersat im mehrsachen Wert des Entwendeten ausprach: bei Geld das Doppelte, bei Schasen das viersache, bei Rindern das fünffache (s. Er 21, 37—22, 3; 22, 6). Ist der Dieb nicht mit Sicherheit so zu ermitteln, so soll bei einer zwischen zwei Israeliten schwebenden Klage der, den Gott durch das Los als den Schuldigen bezeichnet, dem anderen das Doppelte des Werts entrichten (Er 22, 8). Richt minder wird aber auch bei unvorfätzlicher Beschädigung eine Verschuldung angenommen, wo grobe Fahrlässigseit nachzuweisen war. So z. B. wenn einer seine Cisterne offen stehen läßt und das Tier eines anderen fällt hinein (Er 21, 33); 56 oder wenn frei laufendes Bieh einen Acker verwüstet (Er 22, 4); wenn ein stößiges Rind Schaben anrichtet (Er 21, 32. 36); oder wenn dem unachtsamen Hirten Bieh gestohlen wird (Er 22, 11, vgl. dagegen B. 13); andere Fälle s. noch Er 22, 12, 13. Umgekehrt ist da, wo keine Berschuldung angenommen werden kann, keine Ersatpflicht, so 3. B. wenn einem Manne anvertrautes Geld gestohlen wird (Er 22, 6 f.), wenn wilde Tiere dem w Hirten ein Stück Bieh zerriffen haben (22, 9 f., 12); vergleiche auch 22, 13 mit B. 14; 21, 35 mit B. 36.

Das Dt enthält keine näheren Gesetzesbestimmungen über ben in Rebe stehenden Gegenstand. Was im Prieftergeset gelegentlich barüber gesagt wird, stimmt mit bem 5 alten Recht, bas ben Gindruck milder Billigkeit macht, überein. Wer irgend etwas Anvertrautes veruntreut oder Gestohlenes oder Gefundenes ableugnet, der kommt, wenn er freiwillig seine Schuld gesteht, sehr milde davon: er muß das Veruntreute wieder ersetzen

und als Buße ein Fünftel des Wertes darauflegen (Le 24, 18. 21. 5, 20—24).

Das Erbrecht der Jöraeliten war durchaus ein solches der Agnaten; nur diese sind Werwandte im eigentlichen Sinn des Wortes; die Verwandten der Frau gehören ja einem anderen Geschlecht ober gar einem anderen Stamm an. Erbberechtigt find auch nur die Söhne, nicht die Töchter und noch weniger die Frauen. Ge find Spuren vorhanden, daß auch diese in ältester Zeit als Eigentum des Mannes mit seinem anderen Besit an den Erben sielen, eine Sitte, die sich bei den Arabern dis auf Muhammed ersthalten hat (vgl. 2 Sa 16, 21 f.; 1 Kg 2, 13 ff.; 2 Sa 3, 7 f.; auch Gen 49, 3 f., vgl. 35, 22, und das ganze Institut der Leviratsehe dürste sich daraus erklären), vgl. den A. Familie und Ehe Bb V S. 745, 6 ff.

Es ist bies, wie es scheint, allgemeines semitisches Erbrecht gewesen (vgl. R. Smith, Kinsh. 54. 264). Hierin liegt ein nicht unwichtiger Unterschied vom römischen Erbrecht, 20 das sonst ebenfalls ein solches der Agnaten war: bort können wenigstens die Töchter, die noch im Haufe find, erben. Stade (Geschichte Jeraels I, 391) leitet diese Sitte aus bem in alter Zeit bei den Fraeliten herrschenden Ahnenkult ab; erberechtigt war nur der-jenige, welcher den Kult des Beerbten fortzusehen sähig war. Man wird aber besser mit R. Smith (a. a. D.) zur Erklärung auf den Zusammenhang zwischen Erbrecht und Pflicht der Blutrache zurückgreisen müssen. Zum Erben berechtigt waren ursprünglich auch dei anderen semitischen Bölkern diejenigen, welche die Pflicht der Blutrache hatten. Auch im altgermanischen Recht z. B. war beides eng mit einander verknüpft.

Unter den Söhnen wurde nach alter Sitte das Erbe fo verteilt, daß der Erstgeborne, b. h. ber erste Sohn bes Baters, ben boppelten Anteil erhielt (Dt 21, 17). Immerhin 30 konnte es vorkommen, daß ber Bater bem altesten Sohn biefes Erstgeburtsrecht entzog und es einem jüngeren Sohne zuwandte (vgl. Gen 49, 3; 21, 1 ff.; 1 Kg 1, 11—13); namentlich scheint die Lieblingsfrau dies häufig für ihren ältesten Sohn durchgesetzt zu haben. Allein die Sitte billigte es nicht und das Dt verbot es geradezu im Einklang mit der alten Sitte (21, 15—17). Ob auch der Grundbesitz geteilt wurde, wissen wir 35 nicht; mehr Wahrscheinlichkeit hat wohl bas andere, daß er ungeteilt an ben Erstgebornen fiel und die Brüder irgendwie von diesem abgefunden wurden. Als Gegenleiftung durfte bem Erstgebornen obgelegen haben, die noch unverbeirateten weiblichen Glieder der Familie zu unterhalten, war er boch nach bem Tobe des Laters das Oberhaupt der Familie.

Die Söhne der Kebsweiber hatten ebenfalls ein Erbrecht (Gen 21, 11), ob aber bas 40 gleiche mit ben vollbürtigen Söhnen, wiffen wir nicht. Man erinnere fich baran, daß bas hebräische Altertum den Unterschied zwischen legitimer und illegitimer Che im Sinne des griechisch-römischen Rechts nicht kannte (s. A. Familie Bd V S. 747, 41 ff.). Es scheint, daß babei jedoch viel vom guten Willen des Baters und der Brüder abhing und sich kein festes Gewohnheitsrecht ausbildete. Durch Aboption erhielten sie natürlich volles Erbrecht

Wenn ein Mann ohne Söhne ftarb, erbte ber nächste Agnate, hatte aber mit Uber nahme des Erbes die Pflicht, die Wittve des Berstorbenen zu ehelichen (vgl. A. Familie Bb V S. 745, 36 ff.). Sonst kehrte die kinderlose Wittve wieder in das Haus ihre Baters jurud, um von da eventuell wieder verheiratet zu werben (Gen 38, 11 : Le 22, 13;

Ruth 1, 8f).

Rur in betreff des Erbrechts der Töchter weist das spätere Gefet eine Anderung auf, indem es diefen für den Fall, daß keine Gobne vorhanden find, ein Erbrecht giebt. Auch jett noch ist es eine ausnahmsweise Bergünstigung, wenn die Töchter mit den Söhnen erben (Hi 42, 15). Der ausdrückliche Zweck der Anderung ist der, zu verhindern, "daß ber Name eines Mannes aus seinem Geschlecht verschwinde" (Ru 27, 4). Zugleich aber 55 wird diesen Erbtöchtern auferlegt, daß fie nur einen Mann aus dem Stamme Des Baters heiraten sollen, damit nicht der Besitz durch ihre Heirat an eine stammesfremde Familie fällt (Ru 36, 1—12). Es ist nicht unwahrscheinlich, worauf Stade aufmerkfam macht (Gesch. Braels I, 391), daß hierin ein Kompromiß mit der älteren Anschauung vorliegt, nach welcher eigentlich ber nächste Agnate erben sollte mit ber Pflicht ber Leviratsebe (i. so oben), ganz ähnlich wie im alten Athen, wo der erbende Agnate die Pflicht hatte, die Tochter entweder selbst zu heiraten oder standesgemäß auszustatten. Für den Fall, daß auch keine erbfähigen Töchter vorhanden war, bestimmt sogar dieses späte Geses noch, daß nicht die Berwandten der Frau, sondern nur die des Mannes erben sollten (Ru 27, 5—11).

Die ganze rechtliche Auffassung der She im alten Jörael ergiedt sich aus dem in dem A. Familie und She Gesagten leicht. Die wenigen diesen Gegenstand betreffenden gesetz 5 lichen Bestimmungen beziehen sich auf die Shehindernisse, den Spezialfall der Leviratsehe und die Chescheidung. Sie sind in den betr. Abschnitten des A. Familie und She bereits zusammengestellt worden (Bd V S. 742, 9 ff.; 744, 21 ff.; 745, 35 ff.). Benzinger.

Gerichtsbarkeit, kirchliche. — Katholische Kirche: Friedberg, de finium int. eccl. et civitat. regundorum iudicio, diss. inaug. Lips. 1861 p. 87; Sohm, Geistl. Gerichtsbarkeit im frant. 10 Meich in JRN 9. 193; Nistl. Der Gerichtsstand b. Clerus i. frant. Reich, Innsburd 1886; berselbe, Mt d. Instituts f. österr Geschichtsforschung, 3. Ergänzungsdand S. 365; Ott. Kirchliche Gerichtsbarkeit, Wien 1895; Bouix, Tractatus de judicis ecclesiasticis, ed. 2, Paris 1866, 2 Bde; Molitor, Ueber kanon. Gerichtsversahren gegen Kleriker, Mainz 1856; Sinschius, Kirchenrecht, Wol. a. 691, Bd 5, Bd 6, Abt. 1: Mil. München, D. kanon. Gerichtsversahren 16 und Etrastrecht, Köln und Reuß 1866, 2 Bde; Kah, Ein Grundriß d. kanon. Strastrechts, Berlin und Leipzig 1881; Proste, Kirch. Disziplinars und Kriminalversahren gegen Geistliche, Paderdorn 1881; Pacif. Pievantonelli. praxis fori ecclesiastici ad praesentem ecclesiae conditionem accommodata, Romae 1883; v. Schulte, Ileber Kirchenstrasen, Berlin 1872; Kober, Deposition und Degradation nach den Grundsähen d. strast. Rechts, Tübingen 1867; derselbe, Odie Eusbension der Kirchenbener, Tübingen 1862; derfelbe, Die körperliche Züdingung als tirchliches Strasmittel gegen Kleriker u. Mönche in ThOS Jahrg. 57, 3, 355; derselbe, Gesängnisstrassen gegen Kleriker und Mönche. a. a. D., Jahrg. 59, 3: derselbe, Geblitrassen im Kirchenrecht, a. a. C., Jahrg. 63, 3; Kichter-Deve-Kahl, KR, & M., Leipzig 1886, §§ 206 bis 210, 212—226; Friedberg, KR, 4 M., Leipzig 1895, §§ 100, 101, 103—107. — Evans gelische Kirche: Chr. Meurer, Der Begriff des irchlichen Straspergebens nach d. Rechtsquellen d. Augsdurgischen Belenntnisses. Leipzig 1883; Göschen, Doctrina de disciplina eccles. ex ordinat. eccles. exang. saec. XVI. adumbrata, Halae 1859; Gall, Die Luther. und Calvin. Kirchenstrassen gegen Laien im Reformat. Zeitalter, Breslau 1879; Rejer, Kirchenzhucht und Konsistoren ach medlend. Recht, Boshod 1851; Friedberg, Das geltende Bersossischer der evang Landestirchen, Marburg 1890; Michter-Dove-Rahl a. a. C

I. Katholische Kirche. 1. Die Strafe und Disziplinargerichtsbarkeit. A. In den ersten Jahrbunderten. Die apostolische Zeit weist eine rein auf die Einzelgemeinde beschränkte Ausübung der jeder Gemeinschliche Zeit weist eine rein auf die Einzelgemeinde beschränkte Ausübung der jeder Gemeinschlicher auf. Sie äußert sich dei schweren Bersehlungen in der Ausschließung der Schuldigen aus der ganzen Gemeinde. Allerdings so konnten diese, wenn sie durch aufrichtige Reue und Buse die Gewähr sür ein künstiges dristliches Leben gegeben hatten, wieder in die Gemeinschaft ausgenommen werden (1 Ko 5, 11 und 2 Ko 2, 5. 7. 8. 10). In der nachapostolischen Zeit wird die Ausschließung zu einer Ausschließung nicht bloß aus der Gemeinde, sondern aus der, ganzen Kirche und der Bischof, welcher nunmehr mit dem Klerus und der Gemeinde die Etrasgewalt so ausübt, erscheint dabei in der Stellung eines von Gott berusenen Organs, welches an Christi Statt handelt. Ferner macht sich sein zweiten Jahrhundert eine strengere Anzicht zum Teil dabin geltend, daß den zum zweisen Male wegen Rückfalls in eine schwere Sünde Ausgeschlossenen und serner dei Ausschließung wegen Jodolatrie, Unzucht und Mord die Wiederzulassung für immer zu versagen sei. Soweit die letztere statthaft war, so konnte sie nur durch Leistung der öffentlichen Kirchenbuse (s. auch Bb II S. 381, 40 ff.) d. h. durch die öffentliche Anertennung und Abbitte des begangenen Unrechts, sowie durch Besterung darthun, erlangt werden. Die öffentliche Buse blotete die Freiwillig zu übernehmende Boraussetzung für die Wiederaufnahme in die Kirchengemeinschaft, hatte aber nicht den Soraussetzung für die Wiederaufnahme in die Kirchengemeinschaft, datte aber nicht den Soraussetzung für die Wiederaufnahme in die Kirchengemeinschaft, hatte aber nicht dens monatlichen Anteils an den Kircheninkünsten vor.

B. Im römischen Reich. Infolge ber Anertennung ber christlichen Rirche im römischen Reich und ber nunmehr beginnenben reichen spnobalen Thätigkeit tritt während so diefer Zeit eine nähere Ausbildung bes firchlichen Strafmittelspftems ein. Gegen Laien iverden angewendet, und zwar zunächst als Reste der früheren strengen Praxis noch die Ausschließung aus der Kirchengemeinschaft für immer oder die zur Todesstunde, viel häusiger aber die dem nachmaligen großen Bann (s. Bd II S. 382) entsprechende Ausschließung ohne Beschränkung auf irgend welche Zeit, weiter die Suspension von den kirchlichen Mitzgliedschaftsrechten (Betreten der Kirche, Teilnahme am Gottesdienst, am Abendmahl und Darbringung von Oblationen bei letzterem) und endlich auch die bloße Ausschließung vom Abendmahl; gegen Geistliche die Abseung (depositio, degradatio), welche den Kleriker auch sür die Zusunsten vom Kirchendienst ausschließt, und ihn den Laien gleichstellt, die bloße Amtsentsetzung, welche dem Schuldigen seinen disherigen Amtseitel und die klerikalen Gehrenrechte beläßt, die Zurückversetzung auf einen niedere Weihestuse, die Entziehung der Amtsentsetzt, die Ausschlichen Stelle, die totale Suspension von der Aussübung der Amtsrechte und von jeder Amtsgemeinschaft mit den übrigen Klerikern auf Zeit, später auch die partielle, z. B. vom Messensinschaft mit den übrigen Klerikern auf Zeit, später auch die partielle, z. B. vom Messensionschaft mit den übrigen Klerikern auf Zeit, vereinzelt die Entziehung des Amtseinkommens für bestimmte Zeit und seit dem 5. Jahrhundert die Entziehung des Amtseinkommens für bestimmte Zeit und seit dem 5. Jahrhundert die Greperliche Züchtigung sür jüngere Kleriker und Kleriker der niederen Weiben, endlich wie gegen Laien die Ausschließung aus der Kirchengemeinschaft, welche zugleich die Allsstanten der Kleriker der niederen Beiben, endlich wie gegen Laien die Ausschließung aus der Kirchengemeinschaft, welche zugleich die

Was die Strafvergehen betrifft, so gab es zunächst selbstwerständlich keine sogenannten Thatbestande für diejenigen Sandlungen, gegen welche mit firchlichen Strafen einzuschreiten war, vielmehr hatte bies zuerst bie Gemeinde, bann ber Bischof im einzelnen Falle zu bemeffen. Aber mit der Berhängung von firchlichen Strafen für die Berlepung ber auf Gott zurudführenden religios-fittlichen Gebote wurden diese nunmehr auch zugleich außere, 25 rechtliche Normen, welche bas Leben ber Gemeinden regelten. Daher unterscheiben schon die Kirchenväter die Sünde (peccatum) und das delictum oder crimen und es wird ausbrudlich anerkannt, daß bie bloß in Gedanken begangene Gunde nicht ben außeren Strafen unterliegt, also rechtlich nicht strafbar ift. Seit dem 4. Jahrhundert normieren die Sproden auch die Thatbestände für die einzelnen firchlichen Strafvergeben und stellen 30 einerseits als solche bor allem bestimmte Ericheinungsformen ber drei schweren Sunden bes Abfalls vom Glauben, der Unzucht und der Tötung, andererseits aber auch einzelne als mit milberen Strasen bedrohte Vergehen, wie gewisse Berührungen mit dem Heidentunz und Verletzungen firchlicher Verpflichtungen (3. B. die Vernachlässigung des Kirchenbesuches) auf. Zugleich findet eine nähere Ausbildung des Disziplinarstrafrechtes für die Kleriker 35 ftatt, indem bestimmte pflichtwidrige Handlungen, teils einzelne Arten von Berletzungen ber die Amtsführung betreffenden Pflichten, teils der Pflichten des Geborsams gegen die firchlichen Oberen, teils der Pflicht zur Beobachtung eines dem Amte und dem Kleriker stande entsprechenden Berhaltens mit Strafen bedroht werden. Im Zusammenhang damit bildet sich endlich schon seit dem 4. Jahrhundert der Unterschied zwischen der Strafe, 40 poena vindicativa, des Ubels, welches dem Schuldigen bei dem Bruch der firchlichen Rechtsordnung zugefügt wird, und ber poena medicinalis oder censura, b. h. einer Strafe, welcher der Zweck der Besserung derart immanent ist, daß das als Strafe ver hängte Ubel bei Erreichung bieses Zweckes wieder aufgehoben werden muß, aus. find alle Strafen, welche gegen die Laien verhängt werden, einschließlich der Ausschließung 45 aus der Rirche, der späteren großen Erfommunikation, Bindikativstrafen, aber für die Kleriker, bei denen es vor allem darauf ankam, sie zur ordnungsmäßigen Berwaltung ihres Amtes und zur Beobachtung einer ihrem Stande entsprechenden Lebensführung anzuhalten, werden schon bamals bie Suspensionen bis zur Gebung bes von ihnen gegebenen Anstohes ober bis zum Eintritt ber Besserung, b. b. als censurae in dem vorbin gedachten Sinne an-50 gedrobt und ausgesprochen.

Ausgeübt wurde die Straf- und Disziplinarstrassewalt über die Laien und die Kleriker bis zum Priester einschließlich durch den Bischof, welcher vor Abgabe seines Spruckes die Priester und Diakonen als Beirat zuzog. Die zweite Instanz über dem Bischof war die Metropolitan- oder Provinzialspnode. Für die Bischöse war nach den Kanonen dies letztere das zuständige (Vericht erster Instanz. Da aber auch der römische Kaiser als oberster Wahrer der Rechtsordnung der Kirche in Anklagesachen der Bischöse angegangen wurde und angegangen werden konnte, und dieser die Untersuchung und Entscheidung an die von ihm einderusenen Synoden überwies, so haben auch wiederholt allgemeine Konzilien oder wenigstens größere Synoden als die Provinzialkonzilien als Strafgerichte über Rie

i

60 schöfe fungiert.

Das Ronzil von Sardika (343 c. 3-5, in c. 7 C. VI qu. 4 und c. 36 C. II qu. 6) hat bestimmt, daß wenn ein Bischof abgeset ift, seine Sache durch ihn selbst ober durch die Bischöfe, welche ihn verurteilt haben, an den romischen Bischof gebracht werden Der lettere hat dann darüber zu befinden, ob eine nochmalige Untersuchung ber Gerechtigkeit entspricht oder nicht. Bei Ablehnung einer folchen bleibt der frühere Spruch 5 als unanfechtbar bestehen. Undererfeits bat ber römijche Bischof eine neue Untersuchung durch von ihm zu berufende Bischöse einer benachbarten Kirchenprovinz zu veranlassen, zu welcher er seinerseits auch einige Priester als Mit-Urteiler deputieren kann. Durch diese Spnode, welche nicht einmal die Anertennung eines allgemeinen Konzils erhalten hat, war dem Bapfte bloß das Recht beigelegt, unter gewissen Boraussetzungen bie Revision in 10 Strafprozessen gegen Bischöfe durch ein neu zu bildendes Spnodalgericht zu veranlassen. Aber die römischen Bischöfe haben sehr bald auf Grund dieser Kanones, welche benen bes Nicanums vielfach in den Handschriften angereiht wurden und daher als nicanische galten, ein oberftrichterliches Recht, also auch bas Recht einer vollen und oberften Inftanz und das Recht der ersten Instanz über die Metropoliten, Primaten und Patriarchen in Un= 15 spruch genommen, ja dieses Recht auch im größten Teile des Abendlandes unter Anerken= nung der weltsichen Gewalt (const. Valentiniani v. 445, Tit. 16 Nov. ed. Haenel p. 42) zur praktischen Unwendung gebracht.

Ebenso wie die römische Raisergesetzgebung die gedachte Stellung des Papstes gesetlich sestgestellt bat, so hat sie die Kompeten, der übrigen kirchlichen Organe in betreff der kirch= 20 lichen Straf- und Disziplinarstrafvergeben anerkannt, sowie einzelne kirchliche Strafvergeben, vor allem die Abweichung von der Glaubenslehre der katholischen Kirche, durch Androhung schwerer weltlicher Strafen zugleich zu staatlichen Verbrechen gemacht und selbst auf Disziplinarvergehen der Kleriker (Würfelspielen, widerrechtliche Eheschließung, eigenmächtige Aufgabe des geistlichen Standes) weltliche Strafen gesetzt.

Dagegen sind im römischen Reich die Geistlichen hinsichtlich der staatlichen Kriminal= vergeben nicht von den weltlichen Berichten eximiert gewesen, nur hatten diese, falls fie guerft angegangen waren, nach Erhebung des Beweises die Sache behufs disziplinarischer Aburteilung an ben Bifchof abzugeben und erft bann ihrerfeits zur Auferlegung ber staatlichen, der Kriminalstrafe zu schreiten. Allein gegen die Bischöfe sollten die Anklagen wegen so solcher Bergehen bei den Synoden angebracht werden, aber auch diese hatten nach der Auferlegung der kirchlichen Strafe die weitere Untersuchung und die Berhängung der weltlichen Rriminalstrafe, den staatlichen Gerichten zu überlassen, die Justinian allen weltlichen Obrigsteiten die Borladung der Bischöfe in Strafsachen ohne kaiserliche Genehmigung verbot, also die Entsching ver Stadole in Stassache bie kalentage gegen sie dem Kaiser vorbehielt st. (c. 12 v. 355 C. Th. XVI, 2; C. 2 v. 369 C. Inst. I, 4; Nov. 83 v. 539 praes. § 2 und Nov. 123 v. 546 c. 21 § 1 und c. 8).

C. Die mero vingische Zeit. In der merovingischen Zeit erleidet innerhalb des dieber gegen die Laien ausgebildeten Strasenssstem der Character der Extommunisation mit

Rücksicht auf die jest durchgedrungene Anschauung, daß die Taufe dem Getauften einen 40 unauslöschlichen Charakter aufprägt, also eine völlige Losscheidung von der Rirche nicht mehr denkbar ist, andererseits auch der Abfall vom kirchlichen Glauben unstatthaft und strafbar erscheint, mithin für den Ausgeschiedenen kein Raum mehr im Staate bleibt, die ireilich damals noch nicht zum Bewußtsein gekommene Umbildung, daß sie fich jett als eine Entziehung aller aktiven kirchlichen Mitgliedschaftsrechte darstellt, welche den Ge- 45 bannten nicht vollkommen aus der Kirche losscheidet, sondern ihm alle Pflichten gegen die lettere beläßt. Als weitere Strasen treten zu den früheren namentlich die Prügelstrase für Sklaven und Versonen geringeren Standes, im Westgotenreich auch für Freie, sowie die Vertweisung in ein Kloster, ferner im Westgotenreich die Verbannung, die Dekalvation (Ausreißen des Haares mit der Kopshaut), die Vernögenskonsiskation, Geldbußen, der 50 Verlust der weltlichen Amter und die Verknechtung hinzu. Was die Strasen Gegen Geistliche betrifft, so kommt die Brügelstrafe in dieser Beriode mitunter auch gegen Geistliche ber höheren Weihen vor, ferner die Berweisung in ein Kloster, im Westgotenreich auch die Infamie, Vermögenskonfiskation und Verbannung. Endlich wird jest auch die Buße, b. h. Berrichtung von Bugwerten, wie fie bei ber öffentlichen Buge freiwillig übernommen 56 wurden, als Zwangebuge neben anderen Strafen gegen Laien, vor allem aber gegen Beiftliche, mitunter aber auch allein und zwar auf Lebenszeit ober auf bestimmte Zeit ober bis zur Besserung ober bis zur Aushebung durch den kirchlichen Oberen verhängt.

Die Straf: und Dieziplinargerichtebarkeit über Laien und Geiftliche übt noch wie fruber ber Bischof in erster und Die Provingialsonobe, an beren Stelle allerdings auch Die 60 Reichs: ober Nationalspnobe, aus, über die Bischöfe bagegen die Provinzial: ober Reichs: spnobe, während gegenüber der Geschlossenheit der franklichen und westgotischen Kirche für die Bethätigung der oberstrichterlichen Gewalt des Papstes so gut wie kein Raum übrig bleibt.

Mas dagegen die Gerichtsbarfeit in Straffachen ber Geiftlichen betraf. fo murbe im Frankenreich bei Straftbaten, welche mit öffentlicher Strafe d. h. mit Todesstrafe oder mit Exil, als Erfatstrafe für die lettere, bedroht waren (Hochverrat, Tötung, Raub), der beschuldigte Bischof vom König, sei es nach Anstellung einer Boruntersuchung oder auch ohne diese einer von ihm einberusenen Provinzial= oder Reichsspnode zur disziplinarischen 10 Bestrafung überwiesen und erst bann, wenn Diese auf Absehung erkannt hatte, konnte nunmehr vom König unter Beirat ber Reichsgroßen ober bes Reichstages wegen bes weltlichen Berbrechens auf Todesstrafe oder Exil und auf Bermögenskonfiskation erkannt werden. Hinsichtlich der übrigen Kleriker beanspruchte die Kirche schon im 6. Jahrhundert eine Abänderung des auch im Frankenreich geltenden römischen Rechts dahin, daß das weltliche 15 Gericht sich zunächst jeder Thätigkeit enthalten sollte, die der Bischof Kenntnis von der Anklage erlangt hätte, und ihm die Möglichkeit gegeben war, seinerseits zuerst im Wege ber kirchlichen Disziplinaruntersuchung gegen den Beschuldigten vorzugehen. Das Edikt Chlotars II. von 614 (MG, cap. ed. Boret. 1, 21) hat in betreff der niederen Kleriker nichts geändert, dagegen in betreff der Priester und Diakonen der Kirche das Zugeständnis 20 gemacht, daß wenn diese wegen eines der gedachten Berbrechen im weltlichen Strafverfahren überführt worden find, zunächst das Disziplinarverfahren vor dem Bischof (ober auch einer gelegentlich versammelten Synode) stattfinden und erst dann die Berurteilung vor dem weltlichen Gericht erfolgen soll, und damit der Kirche den Borteil gewährt, daß die Bollstreckung der Tobesstrafe an verbrecherischen Prieftern und Diakonen, ehe fie durch 25 bie Deposition seitens bes firchlichen Gerichts in ben Stand ber Laien verfett maren, ausgeschlossen blieb.

D. Bon ber farolingijden Zeit bis gur Jegtzeit. Bom 9. bis gum 16. Jahrh. erhält bas firchliche Strafensustem seine weitere Aus- und Durchbildung und bleibt seitdem im wesentlichen stationar. Bunachst wird basselbe zum Teil schon durch die kare-30 lingischen Kapitularien, später aber namentlich durch die papstliche Gesetzgebung mit einer ganzen Babl weltlicher, früher nur vereinzelt vortommenden Strafen (f. ob. S. 587, 47) bereichert. Als solche erscheinen nunmehr und zwar sowohl für Laien, wie auch für Geistliche, Brügelstrafe (im 16. Jahrhundert auch in der Gestalt der Auspeitschung), Geldbuße, Bermögenstonfistation, Konsistation einzelner Sachen, Exil, Ausweisung, Gefängnis (nach ben päpstlichen Konstitutionen auch Galeerenstrase), Insamie, Verlust weltlicher Amter, Würden und Berechtigungen, Absetzung von Königen und Fürsten (seit Gregor VII.) Entbindung der Unterthanen von der Treupflicht (auch ohne eine Absehung), Unfähigkeit zur Erlangung weltlicher Amter, Acht ober weltlicher Bann (diffidatio), Vertnechtung, vereinzelt auch (durch die Päpfte im 16. Jahrhundert angedroht) die Strafe des Durck40 stechens der Zunge (für Blasphemie) und die Todesstrafe (Sodomie, Unfruchtbarmachung), endlich Entziehung des geschäftlichen und sonstigen Verkehrs mit Christen (gegen Juden). Den mittelalterlichen Standpunkt, daß sie auch berechtigt sei, Strasen rein weltlichen Charakters zu verhängen, hat zwar die katholische Kirche selbst heute noch nicht aufgegeben (schladus von 1864 Nr. 24, Arch. f. kath. KN. 13, 315), indessen sind infolge des ver 45 anberten Berhaltniffes zwifden Staat und Rirche die erwähnten Strafen gegen Laien mit bem 17. und 18. Jahrhundert bis auf die Infamie, soweit sich diese lediglich in der kirchlichen Sphäre als Frregularitätsgrund bethätigt, außer Gebrauch gekommen, und gegen bie Weistlichen ist fie bei den heute in betreff der firchlichen Disziplinargewalt geltenden staatlichen Gesetzen nur in der Lage, von der Gelbstrafe und von der Freiheitsentziehung m 50 der Geftalt der Lerweisung in eine Korreftions- oder Demeritenanstalt (f. d. A. Demeritenhäuser Bb IV S. 570) Gebrauch zu machen. Was die frichlichen Strafen betrifft, so tritt zu ben früheren das Lokal-Interdikt if

Bas die kirchlichen Strafen betrifft, so tritt zu den frühreren das Lokal-Interdikt sien A. Interdikt), die Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses als selbstständige Strak, die Unfähigkeit zum Erwerd kirchlicher Amter, die Suspension von einzelnen kirchlichen Skechten und der Berlust solcher Rechte, und die indignatio oder die Entziehung der Ginade des Lapstes (Abbrechen jeder Gemeinschaft seitens des Papstes und Verweigerung der Ausübung der päpstlichen Rechte zu Gunsten des Schuldigen, teilweise verbunden mit einer anderen Strafe, z. B. der Exfommunikation). Abgesehen von der Ausgestaltung und Einschränkung des Verkehrsverbotes dei der großen Exfommunikation (s. d. Bann Bb II so S. 382) sondert sich im 18. Jahrhundert aus der Suspension von den kirchlichen Mit

gliebschafterechten, für welche in dieser Zeit die Bezeichnung interdietum personale, interdietio ingressus ecclesiae aufkommt, die excommunicatio minor als eine ihrem Umfange nach sesstementen Urt der partiellen Suspension, nämlich als Ausschließung von den Sakramenten und als Unfähigkeit zur Erlangung kirchlicher Umter aus, wenngleich diese Strase niemals ein erhebliches Anwendungsgebiet gefunden hat. Praktisch sind alle biese Strasen noch heute außer dem generellen Lokal-Interdikt und der indignatio des Papstes, wenngleich diese letztere freilich jest noch in bloß formelhafter Weise in den Schluß-

flauseln ber papftlichen Bullen angebrobt wirb.

Hinsichtlich ber firchlichen Disziplinarstrafen ift mit bem Ende bes 12. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Lehre von dem durch die Ordination dem Geweihten aufge- 10 prägten character indelebilis und mit dem Kampfe der Kirche für das privilegium fori der Beiftlichen in allen Straffachen die frühere Deposition in zwei verschiedene Strafen geschieden worden, nämlich in die nunmehrige depositio, d. h. Entfernung des Geiftlichen aus seinem Umt und Benefizium verbunden mit Entziehung des Rechts, Die Weihen auszuüben, und mit der Unfähigkeit, jemals im Kirchendienst wieder verwendet zu werden, 15 und die degradatio, welche nicht nur die oben gedachten Wirkungen hat, sondern dem Schuldigen auch die geistlichen Standesrechte entzieht. Die zuerst gedachten Wirkungen treten mit der sog, degradatio verbalis, d. h. der durch das Urteil ausgesprochenen Degradation ein, welche der Bischof bei ben Klerifern der niederen Weihen mit Zuziehung des Kapitele, bei Diakonen aber mit Zuziehung von drei, bei Brieftern mit Zuziehung 20 von 6 Bischöfen ober infulierten Abten ober Geistlichen in einer kirchlichen Dignität ver= hangen tann. Die degradatio actualis ift bagegen die Bollftredung bes Urteils. Sie erfolgt in bestimmten feierlichen Formen, welche bas Widerspiel der bei der Ordination gebrauchten Solennitäten bilben, und fann nur von einem fatholischen Bischof vorgenommen werben. Zugleich war der Degradationsritus darauf berechnet, daß der weltliche Richter, 25 deffen Bustandigkeit der Degradierte anheimfiel, bei dem Akte gegenwartig war, um benjelben zur weltlichen Bestrafung in Empfang zu nehmen (S. Innocenz III. in c. 27 de V. S. V. 40: Bonisaz VIII. in c. 2 in VI de poen. V. 9; Trid. Sess. XIII c. 4 de ref.). Bulaffig ift die Degradation allein bei bestimmten schwereren Berbrechen namentlich ber Reperei. Die Teilnahme des weltlichen Richters ift schon seit dem 15. Jahrhundert, 20 seitbem staatlicherseits bas firchliche Forum für Kriminalvergehen ber Geistlichen nicht mehr anerkannt wurde, fortgefallen.

Die früher selten vorkommende Strase der privatio beneficii, welche den Betroffenen nicht zur Erlangung anderer Kirchenämter unfähig macht, hat seit dem 12. Jahrhundert die heute für schwerere Disziplinarvergehen häusig Anwendung gesunden und ist in der 86 neueren Praxis fast ganz an die Stelle der Deposition getreten. Eine besondere Abart derselben, welche dem mittelalterlichen Recht noch fremd ist, bildet die erst später ausgestommene Strasversetzung, weil hier der seines Amtes verlustig Gegangene gleichzeitig ein

anderes, wenn auch geringeres Umt erhält.

Ferner erhält auch die Suspension von den Amtsrechten ihre weitere und nähere so Durchbildung. Sie scheidet sich in die s. ab officio, welche dem Betroffenen die aus dem Amte und dem Ordo herstließenden Rechte, die s. ab ordine (auch s. a divinis), welche die letzteren und die s. a beneficio, welche das Recht auf die Einkünste und auf Verwaltung des Benefizium entzieht. Sie kann auch als totalis mit allen drei Wirkungen angedroht und verhängt werden, nur bedeutet die Strase der suspensio schlechtsin die s. ad officio und ab ordine. Daneben kommen serner auch partielle Suspensionen von einzelnen zu den erwähnten der Haubtgruppen gehörigen Rechten (z. B. vom Besetungszecht, von der Ausübung der Pontisiffalien, von dem Recht der Verwaltung des Benefizium) vor. Endlich dat das Tridentinum (Sess. XIV c. 1 de ref.) dem Bischof das Recht gegeben, gegen einen Geistlichen wegen eines geheim gebliebenen schweren Verzegehens so ohne vorgängiges Gehör die s. ab officio oder s. ab ordine zu versügen (sog. s. ex informata conscientia), gegen welche dem Betroffenen bloß der Rekurs an den päpstelichen Stuhl offen steht.

Ein Teil der erwähnten Strasen wurde sowohl gegen Laien, wie auch gegen Geistliche im Lause der Zeit, namentlich seit dem Mittelalter, dis zur Besserung oder dis nach 55 geböriger Buße angedroht und verhängt. So tritt der Unterschied zwischen der censura und der poena vindicativa immer stärker hervor, wenngleich wohl die Doktrin seit dem 15. Jahrhundert sich bemüht hat, die kirchlichen Strasen nach diesen Kategorien zu sondern und im 16. Jahrhundert dem lediglich eine Interpretationsregel enthaltenden c. 20 (Innoscenz III.) X de V. S. V. 20 eine maßgebende Bedeutung beigelegt hat. Insolgedessen

gelten seitdem die heute als Zensuren die große und kleine Exkommunikation, das Personalund Lokalinterdikt und die verschiedenen Arten der Suspensionen, diese jedoch nur sofern sie nicht auf eine bestimmte Zeit, sondern die zur Bessensionen, diese jedoch nur sofern sie nicht auf eine bestimmte Zeit, sondern die zur Bessensionen, diese verhängt werden. Zuerst Ende des 6. Jahrhunderts kommt im Westgotenreich eine Anordnung von kirchlichen Strasen in der Art vor, daß diese ohne weiteres mit der Begehung der bedrochten That eintreten und sofort, salls die letztere zweisellos ist, vollstrecht werden können. Im Gegensat zu denjenigen Strasen und Zensuren, welche der kirchliche Richter erst verhängen nußte, den sog, poenae ferendae sententiae werden die ersteren als poenae latae sententiae bezeichnet. Diese Charakter der Strase bildet eine Verschänzung derselben vor 10 allem bei den Zensuren. Diese tritt namentlich insofern hervor, als der Lerhängung der Extommunikation und der Suspension, sosen diese nicht latae sententiae sind, eine dreis malige oder eine einmalige peremtorische monitio an den Schuldigen vordergehen muß, (c. 26, X de appell. II, 28; c. 28, X de sent. excomm. V, 39), und damit demselben Gelegenheit gegeben wird, durch Übernahme der entsprechenden Buße die Ausstlen Gebrauch von der Strase abzuwenden, während ihm diese Möglichkeit bei den Strasen und Zensuren latae sententiae verschlossen ist. Seit dem 12. Jahrhundert haben die Päpste, die allgemeinen Konzilien und die Partikularspnoden einen umfassenden Gebrauch von den Strasen und Zensuren latae sententiae gemacht, und später sind sie namentlich von den Säpsten die in die neuere Zeit hinein in einem jedes vernünstige Maß wübersteigenden Umfange verwendet werden. Die sast unübersehdare Jülle dieser Strasen hat Pius IX. zum Erlaß der const. Apostolicae sedis vom 12. Oktober 1869 (f. Friede

fommunikationen, Suspensionen und Interdikte, welche auf dem gemeinen Recht, also dem corpus iuris, den späteren allgemeinen Konzilien und den papstlichen Konstitutionen bezuhen, mit Ausnahme der im Tridentinum sestgesetzen und der die Wahl des Papstes und die innere Leitung der Orden, Kongregationen, kirchlichen Kollegien und kirchlichen frommen Stiftungen betreffenden, sowie endlich der ausdrücklich in der Konstitution aufgeführten Källe beseitigt, indessen, sowie endlich der ausdrücklich in der Konstitution aufgeschaffen, weil sie alle anderen Strasen latae sententiae außer den vorher genannten und ferner auch die durch die Partikularkonzilien eingeführten Fälle in Geltung belassen hat.

Sine andere Verschärfung der Strasen bildete die seit dem 11. Jahrhundert aufgekommene Sitte, daß die Läpste sich die Absolution von den für gewisse Verzehen angedruhten Zensuren und die Begnadigung von angedrohten Strasen vorzubehalten sing. casus

berg, Sammlung der Aktenstücke z. vatikan. Konzil S. 403) veranlaßt. Diese hat alle Ex-

reservati, s. diesen A. Bo III S. 752) pflegten. Auch diese Fälle sind in Verstendung mit den Strafen latae sententiae durch die päpstlichen Konstitutionen vom 14. bis 18. Jahrhundert auf mehrere Hundert vermehrt worden und haben erst indirekt durch die erwähnte Konstitution Pius' IX. von 1869 infolge der Aussehung der erwähnten

Strafen latae sententiae eine gewisse Herabsetzung erfahren.

Bas die weitere Ausbildung des materiellen Strafrechts betrifft, so werden in 40 der karolingischen Periode noch Verbrechen, welche sich zugleich als schwere sittliche Ver fehlungen darftellen, wie Chebruch, Fornitation, Stuprum, Notzucht, Kuppelei, wibernatürliche Unjucht, Meineid, Diebstahl von ber firchlichen Strafgesetzgebung mehr ober minder eingehend berücksichtigt. Später, seit bem 11. Jahrhundert, wird die firchliche Strafgesch gebung ber Bapfte hauptfächlich burch bas bierarchijche Intereffe ber Kirche beftimmt, b. b. 45 es werden vorwiegend solche Handlungen, welche die vitalen Interessen der Kirche, ihre Macht stellung und ihre Ansprüche auf Herrschaft über die weltlichen Gewalt verlegen, zu kirchlichen Bergehen gestempelt und diese nicht nur eingehend behandelt, sondern auch mit schweren und harten Strafen bedroht, fo die Reperci, die perversio elericorum, die Errichtung von Statutm gegen die sog, kirchlichen Freiheiten, die Unterwerfung der Geiftlichen unter die weltlichen 50 Gerichte, Die Verfügung der Laien über firchliche Guter, Die Belastung der Geistlichen mit Abgaben, Die Laieninvostitur, Nichtburchführung ber firchlichen Actergesete burch bie Fürsten und die Berletzung des Cölibats durch die Geiftlichen der höheren Beihen. Das selbe gilt von der Simonie und dem Bucher, weil bei der ersteren nicht nur der Gesichts punkt, die Autorität und Burde der Geistlichen zu wahren, sondern auch der, den Ein-55 fluß der Laien auf die Bergebung der firchlichen Umter auszuschließen, in Betracht kam, und bei den Wucherverboten neben dem Schutz der wirtschaftlich Schwachen auch die Tendenz, den Güterverkehr und das wirtschaftliche Leben der mittelalterlichen Welt zu beherrschen, obwaltete. Undererseits hat die kirchliche Gesetzebung freilich auch gelegentlich Strafbestimmungen gegen die Verletzung der kirchlichen Pflichten ber Gläubigen (ba so Sonntage- und Feiertagsbeiligung, der österlichen Pflicht, der Haltung der Fastengebote, bie Dingung von Affassen, die Tötung der Kinder durch ihre Eltern, den Ramps im Turnier, die Verübung von Räubereien, die Ausübung des Standrechtes, den Menschenraub, die Kinderaussetzung, die Kinderauterschiedung, die Münzsälschung, die wissenlich falsche Denunziation und die wissenlich falsche Anzeige von Ehehindernissen erlassen und damit auch Handlungen, welche sich zugleich als schweres, ethisches und religiöses Unrecht dariellen, unter Strase gestellt, weiter waren andere gemeine Verdrechen, wie die oben genannten, schon durch die ältere kirchliche Gesetzgebung, welche größtenteils Aufnahme in die kirchlichen Rechtssammlungen, vor allem in das Dekretum Gratians gefunden hatte, mit Strase bedroht, endlich hat sie auch durch die Erhebung des Gottesfriedens zu einer allgemeinen kirchlichen Einrichtung (s. d. A. Gottesfrieden) eine Reihe verschiedener in Gewaltthätigkeitse und Eigentumsverdrechen als strasbare Friedensbrüche der Kirchlichen Bestrasung unterworsen. Kann es daher nicht geleugnet werden, daß der Kirche ein wesenliches Verdischen Charakter des Bergehens und der Forhheit der Das der Kirche ein wesenlichen Charakter des Bergehens und der Forhheit der Sitten entgegengetreten zu sehn, der Uedung sehracht zu haben, der Uedung sehracht au haben, der Gebung un insoweit, als es sich um hierarchische, die kirchliche Machtsellung betreffende Interessen handelt, erkennen, ja es kann nicht in Abrede gestellt werden, daß die kirchlichen Strassestimmungen gegen Räubereien und Brandstitung, sowie die Errichtung des Gottesfriedens in erster Linie dem Schutz der Personen der Geststlichen und des Vermögens 20 derselben und der Kirche gedient haben.

Weiter charafterisiert sich die kirchliche Strasgesetzgebung als eine reine Gelegenheitsgestung, welche nur aus gegebenen Anlässen einschreitet, keineswegs aber spstematisch und umfassend vorgeht. Daraus erklärt es sich auch, daß von den Sammlungen des Corpus iuris canonici das Dekretum Gratians keinen besonderen strastrechtlichen Teil auf- 25 weist, und daß in den offiziellen Dekretalensammlungen, der Sammlung Gregors IX., dem liber Sextus und den Elementinen, welche einen besonderen dem Strastrecht gewidmeten Teil in ihrem fünsten Buch ausweisen, ebenfalls kein vollständiges System des Strafrechts

enthalten ift.

Auch die spätere kirchliche Strassesebung, welche wesentlich auf den päpstlichen Kon- so stitutionen vom 15.—18. Jahrhundert beruht — von den allgemeinen Konzilien dieser Zeit kommt nur das Tridentinum in Betracht — trägt denselben Gelegenheitscharakter, wie die früheren. Ferner überwiegen, wenngleich von dem Tridentinum gemeine Bersbrechen, wie das Duell, der Konkubinat (einschließlich des chebrecherischen), die Entführung und der Zwang zur Eheschließung und zum Eintritt in ein Kloster, von den päpstlichen 85 Konstitutionen die procuratio abortus und sterilitatis, das Duell, die widerrechtliche Freisbeitsberaubung an Christen, der Negerhandel, die bigamische Eheschließung unter fremdem Namen, die Sodomie, der Seeraub, die Ausübung des Strandrechts gegen Schisstrüchige und die salche Anschuldigung zum Gegenstand der strasprechts gegen Geschlichen Megelung gemacht worden sind, doch dei weitem die Strassordhungen gegen solche Handlungen, welche 40 eine Berletzung der hierarchischen Interessen nichten wie der gegen Berdrechen, welche mit solchen in Berbindung stehen und wie die umfassendste päpstliche Konstitution strassechtichen Ebarakters, die Bulle (in) Coena, in ihren verschiedenen Fassungen die zu der endziltigen von Urban VIII. 1627 (s. den betr. A. Bd III S. 535) überwiegend derartige bierarchische Verdrechen bedrochte, so dat auch die neueste hierher gehörige Konstitution 45 Vius IX. Apostolicae von 1869 (s. d. S. 590, 21) gerade für solche die Strasen latae sententiae aufrechterhalten, während sie dies, was die gemeinen Verdrechen betrisst, bloß für das Duell und die ersolgreiche procuratio abortus thut.

Die Organe für die Ausübung der kirchlichen Straf- und Disziplinarstrafgewalt sind zunächst der Papst. Dieser hat schon seit dem 12. Jahrhundert als sog, iudex ordinarius so singulorum eine mit allen anderen kirchlichen Organen konkurrierende, also auch erstinstanz- liche, nicht blos oberste Jurisdiktion erlangt. Doch hat das Konzil von Trient nach dem Vorgange der Konstanzer Konkordate und des Baseler Konzils bestimmt, daß alle Streitzigen erster Instanz für die Regel vor den Ordinarien, also namentlich vor den Vischösen verhandelt werden sollen (Trid. Sess. XXIV c. 20 de res.). Ihre praktische Bedeutung 55 dat die erstinstanzliche Jurisdiktion des Papstes in betreff derzenigen kirchlichen Würdensträger, deren unmittelbarer Vorgesetzer der letztere ist, also in betreff der Kardinäle und Erzbischöse; außerdem aber in betreff der Bischöse. Diese unterstehen ihm nach dem Trizdentinum (Sess. XXIV c. 5 de res.), welches lediglich das mit dem Ende des 11. Jahrzbunderts sessenzeit mittelalterliche Recht bestätigt hat, in allen schweren Straf- und 60

Disziplinarvergehen, b. h. solchen, für twelche bloß die Degradation, die Deposition ober die privatio beneficii als Strasen in Betracht kommen können, der ausschließlichen Kompetenz des Papstes, während für leichtere Vergehen die Provinzialsynode zuständig ist, two aber das Institut, wie in Deutschland, nicht in praktischer Übung steht, der Papst auch in solchen Fällen als Nichter eintritt. Die regierenden Fürsten, selbst Kaiser und Könige, sind niemals kirchengeseslich dem Papst ausschließlich unterstellt worden, jedoch sollen die Bischse nach der herrschenden Disziplin der Kirche von ihrer Strasgewalt gegen sie nicht ohne vorherige Verständigung mit dem Papst Gebrauch machen.

Bas die Bethätigung der dem Bapst ferner zustehenden Jurisdistion als Richter 10 höchster und letzter Instanz betrifft, so hat das Tridentinum (Sess. XXV c. 10 de ref.) ebenfalls nach dem Borbilde der schon erwähnten beiden Reformkonzilien, um die letztinstanzliche Verhandlung in Rom möglichst auszuschließen, bestimmt, daß von den Prodinzials oder Diöcesanspnoden mindestens vier Geistliche, Inhaber von Dignitäten oder Personalen oder Kathedralkanoniser zu sog. iudices in partibus oder synodales bestellt und idre Namen in Rom angezeigt werden sollen, danuit ihnen der Papst vorkommenden Falls die an ihn gediehenen Sachen zur Verhandlung und Aburteilung delegieren kann. Von erbeblicher prastischer Bedeutung ist das Institut nicht geworden, vielmehr sind von den Bäpsten teils die Nuntien in einzelnen Ländern oder Erzbischöse und Bischöse (letzteres in Desterreich und in Deutschland) als dritte Instanz bestellt oder es ist auch einzelnen Wintien die Besugnis erteilt worden, die Richter letzter Instanz zu ernennen so kurialbehörden (namentlich die Congregatio concilii und die Congregatio episcoporum et regularium, s. den A. Kurie) als letztinstanzliche Gerichte. Ubrigens können mit Kücksicht auf die Stellung des Papstes als obersten Richters in der ganzen Kirche auch viele Sachen erster Instanz unter llebergehung der zweiten an ihn gebracht werden.

Die Appellationsinstanz in Straf- und Disziplinarsaden über den erstinstanzlichen, inbesondere den bischöflichen Gerichten bildeten die Erzbischöfe, welchen weder eine erstinstanzliche Gerichtsbarkeit in den Bistümern ihrer Suffragandischöfe und über deren Untergebene, noch auch über die ersteren selbst zukommt. Für die Erzdiöcesen sind dei so ihren Murien entweder besondere zweitinstanzliche Abteilungen gebildet (so in Köln) oder päpstlicherseits werden Erzbischöfe oder Bischöfe zu Appellationsrichtern für die Sachen aus der Erzdiöcese bestellt (so — Uemter und Bersonen gegenscitig — Augsdurg für München, Würzdurg für Bamberg). Für die eremten Bistümer, für welche der Papst als zweite und letzte Instanz eintritt, besteht mitunter die Einrichtung, daß im Interesse der Beschaffung seiner mittleren Instanz der Papst selbst oder ein dazu ermächtigter Nuntius (so für Breslau) die Richter zweiter Instanz delegiert.

Die erste und unterste Instanz für die Straf= und Disziplinarstrassachen der Geislichen und Laien (wegen der für die letteren zuständigen mittelalterlichen Sendgerichte i.d.) ist nach heutigem Recht der Bischof (für seine Erzdiscese der Erzdischof). Der Näheren sinden sich die Verschiedenheiten, daß der Bischof oder der von ihm bestellte Verterer (Generalvisar, s. d. a. d. 5.509, Offizial) allein die Entscheidung fällt, und die übrigen Mitglieder der Gerichtsbeshörde nur beratende Stimme baden (Nottendurg, Paderborn) oder daß er aus den Mitgliedern derselben eine kollegialisch entscheidende Behörde bilder (römische Bistümer). Weiter besteht eine vom Bischof eingesetzte Behörde (so das aus dem Offizial und zwei Käten bestehende Offizialat in Breslau), welche selbstständig entscheider, endlich verhandelt und entscheidet die Behörde zwar selbstständig, aber die Urteile erlangen erst durch die Bestätigung des Bischofs ihre Kraft (Brag). Laien können dei diesen Gerichtsbehörden als beratende Beisiter, nicht aber als Spruchrichter sungieren.

Was die Zuständigkeit der kirchlichen Straf- und Disziplinarstrafgerichtsbarkeit der trifft, so hat die Kirche von Anfang an dis heute beansprucht, sede Verletung ihrer Ordnungen, also alle kirchlichen Verbrechen oder Disziplinarvergehen der Laien und Geistlichen, unabhängig davon, ob die kirchliche Strafthat auch den Charakter eines weltlichen Vergehend trägt, zu ihrer Vestrafung zu ziehen. So lange die Kirche bloß kirchliche Strafmittel, d. h. solche, welche allein die kirchliche Rechtsstellung und die kirchlichen Mitgliedschaftstechte berührten, anwandte, konnte von einer Kollission der weltlichen und kirchlichen Strafgewalt keine Rede sein. Dies war nicht nur der Fall im römischen Reich, sondern auch noch im merovingischen und karolingischen, hier um so mehr, als das germanische Straferecht nur wenige öffentliche, d. h. mit öffentlicher Strafe bedrohte Verbrechen kannte. Jagerade deswegen konnte die Kirche die zum 12. Jahrhundert mit der Ausübung ihre

Strafgerichtsbarteit eine Lude ausfüllen, insofern fie (in Deutschland durch die Sendgerichte, in Frankreich burch die Gottesfriedensbruche aburteilenden firchlichen Gerichte) eine Reihe schwerer Miffethaten, wie Tötung, Raub, Diebstahl, Fleischesverbrechen, welche nach bem weltlichen Recht nicht mit öffentlicher Strafe belegt waren, ihrerseits abndete. Gerade feit der farolingischen Beit batte aber Die Rirdbe auch eine Reibe weltlicher Strafen (f. o. 5 S. 588,22) in ihr Straffhitem aufgenommen. Andererseits wurden infolge ber Entwickelung des weltlichen Strafrechts vor allem seit dem 12. Jahrhundert die öffentlichen Strafen häufiger. Nunmehr ließen sich Doppelbestrafungen nicht mehr vermeiden. Ferner em= pfanden die weltlichen Gerichtsberren die weitere Ausbehnung der firchlichen Gerichtsbarkeit als einen Eingriff ihrer Rechte, namentlich auch als Schmälerung ihrer Gerichtseinnahmen 10 und begannen den firchlichen Unsprüchen Widerstand entgegenzuseten. Satte boch Innoceng III. ben Gesichtspunkt aufgestellt, daß die Kirche jede Ungelegenheit unter bem (Besichtspunkt einer von der Bartei oder von dem Angeschuldigten dabei begangenen Gunde vor ihr Forum zu ziehen berechtigt sei, c. 10 (a. 1204) X de ind. II, 1, und wenn Bonisatius VIII., c. 2 in VI de except. II 12, für die Zuständigkeit zwischen dem 15 geistlichen und weltlichen Gericht das Recht und die Gewohnheit entscheiden ließ, so war von seinem Standpunkt aus das entscheidende Recht eben das kirchliche, welches die Grenzen der firchlichen Zuständigkeit weit in das weltliche Recht hinein abgesteckt hatte. Braktisch entwidelte sich unter biesen Umftanden ein verschiedener Rechtszustand, bei welchem allerdings überwiegend die frühere Kompetenz der Kirche mehr und mehr eingeschränkt wird. 20 Zwar wurde überall die ausschließliche kirchliche Zuständigkeit für die Aburteilung der Verbrechen gegen den Glauben, der Ketzerei, der Apostasie und des Schismas anerkannt, dagegen nur teilweise für Zauberei, sür Wucher, für Ehebruch, für Meineid und Kirchenzraub. Mitunter erkennt das geistliche (Vericht bloß auf eine rein kirchliche, das weltzliche auf die weltliche Strafe (so in Deutschland bei der Brandstiftung), auch kommt 25 eine Konsurrenz beider Gerichte, so der Blasdhemie in der Weise vor, daß das kirchzeiche die schieden des Melkiche die kirchen des Melkiche die kirchen des Melkiche die konsurrenz des Melkiche die kirchen des Gerichtes die kirchen des Melkiche die kirchen des Gerichtes des G liche die leichteren, das weltliche die schwereren Fälle bestraft, während sich für einzelne Berbrechen und Rechtsgebiete, so für Deutschland hinsichtlich ber fleischlichen Bermischung von Christen und Judinnen und umgekehrt, der Ruppelei und unnatürlichen Unzucht, jum Teil in betreff des Wuchers, des Chebruchs, der Bigamie, der Fornikation und Blutschande 30 die nähere Urt der Konkurrenz beider Gerichte, welche sich freilich meistens durch die allein vom weltlichen Richter auszusprechende Todesstrase erledigte, nicht seststellen läßt. Mit Rücksicht auf diese Berhältnisse hat die kirchenrechtliche Doktrin seit dem 15. Jahrhundert in Anhalt an einzelnen Quellenstellen, c. 8 (Luc. III.) X de foro comp. II, 2; c. 2 (Gregor IX.) X de maled. V, 26; c. 5 (Bonif. VIII.) in VI de prim. V, 9, die del. mere 35 secularia, die del. mere ecclesiastica und die del mixta s. mixti fori geschieden. Die Delikte ber zweiten Urt waren diejenigen, beren Aburteilung ausschließlich bem kirchlichen Gericht anheimfiel. Die der dritten definierte man als diejenigen, für welche sowohl der kirchliche als auch der weltliche Richter zuständig ist und zwar derart, daß im Einzelzfalle die Prävention des einen oder andern entscheidet, wenn schon die Doktrin dei gez 40 wissen noch ein Einschreiten des weltlichen Richters, namentlich mit der Todeszitrase nach dem Urteil des geistlichen für statthaft erklärte. Zu den del mere ecclesiastica wurden und werden diejenigen gerechnet, welche sich gegen den Glauben und die eigenzwirklichen Kahnschlodingungen der Kantschlodingungen tümlichen Lebensbedingungen der Kirche richten, übereinstimmend Regerei, Apostasie und Schisma, vereinzelt auch Simonie, Ronkubinat und Sakrilegium, während man übersehen 45 hat, daß außer den drei erst genannten in diese Rategorie auch alle Berletungen rein firch= licher Borfdriften, wie namentlich der firchlichen Berpflichtungen der Mitglieder, z. B. zur Sonntagsheiligung, zum Empfang der Sakramente zu bestimmten Zeiten, das Lesen kirchlich verbotener Bücher u. s. w. fallen. Über diesenigen Vergehen, welche als del. mixta zu bezeichnen seien, ist die heute keine Einigung erzielt worden, und hat auch nicht erzielt 50 werden können, weil diese nur unter Berücksichtigung der Vestaltung der Kompetenz der weltlichen Gerichte in den einzelnen Ländern festgestellt werden konnte. Meistens hat man als folde Chebruch, Konfubinat, Fornitation, Stuprum, Bigamie, Incest, Sodomie, Bucher, Satrilegium, Bahrsagerei (divinatio und sortilegium), Magie, Meineid, Blasphemie und die Fälschung papstlicher Briefe bezeichnet. Infolge der Entwickelung des modernen 55 Staatstirchentums erleidet namentlich vom 16. Jahrhundert ab, in welchem in Deutschsland eine lebhafte gesetzgeberische Thätigkeit beginnt, die kirchliche Kompetenz bei gemischten Vergeben eine immer weitere Einschwährung. Auch wird die Kirche immer mehr auf den Gebrauch rein firchlicher Strafmittel zurudgebrängt und sogar in der Unwendung einzelner Diefer letteren in einzelnen Staaten beidrantt. Geit bem 18. Jahrhundert ift ihr co

baher die Zuständigseit nur bei den rein sirchlichen Verbrechen und das Recht der Abndung derselben mit spezifisch kirchlichen Strasen verblieben und damit hat der Begriff der del. mixti sori jede praktische Bedeutung verloren. Heute ist ihr allerdings in den meisten Staaten die Uhndung weltlicher Verdrechen, welche sich zugleich als Verwehrt, und wenn somit die Entwickelung zu ihrem Ausgangspunkt (j. v. S. 585, 37) zurückgekehrt ist, so macht die Kirche doch heute von ihrer Strasgerichtsdarkeit gegen Laien in verhältnismäßig geringen Umsang Gebrauch (die Instruktion sur das discherige Erzdiscesan-Gericht von 1869, Arch. s. sahlt als zu bestrassende Verzgehen nur auf dei Geistlichen und Laien Apostasse, Reterei und Schisma, Schändung geweihter Sachen, Orte und Versonen, gewaltsame Handalegung an Geistliche, Mönche und Nonnen, Gotteslästerung, Kirchenraub, widerrechtliche Beeinträchtigung der Kirche an ihren Rechten und Gütern, Simonie, Selbstmord, hartnäckigen Konkubinat und dei Laien Eingehung einer Civilehe, Bigamie und Eingehung einer kirchlichen Ehe unter Verschweigung wichtiger Ehehindernisse). So beschränt sich jetzt die kirchliche Reaktion gegen weltliche Verdrechen meistens auf das forum internum, d. h. auf die Auserlegung der Buße im Falle der Beichte und der Firchliche Strassischer konkurriert hierbei nur insosen, als es sich um Fälle handelt, welche zugleich mit einer Zensur, namentlich der excommunicatio latae sententiae bedroht sind und der Beichtvater durch die bischössische oder päpstliche Reservation der Absolution 20 seinerseits gebindert ist, die letzter zu erteilen.

Was die Rustandigkeit der firchlichen Gerichte bei den Kriminalvergeben der Geistlichen betraf, so blieben die Kleriker der niederen Weihen noch in karolingischer Zeit der weltlichen Gerichtsbarkeit unterworfen, aber die Priester und Diakonen werden nunmehr zunächst durch das kirchliche Gericht abgeurteilt und nur dann, wenn dasselbe auf Depo-26 sition erkannt b. h. der Geistliche nach dem damaligen Rechte seinen Klerikalstand verloren hatte, blieb für die Berhängung der weltlichen Strafe durch das weltliche Gericht noch Raum übrig. Hinsichtlich ber Bischöfe endlich ift es junächst im wesentlichen bei bem Rechtezustand der merovingischen Zeit geblieben. Noch vor Ablauf der ersten Sälfte bes neunten Sahrhunderts hat die firchliche Reformpartei namentlich unter Zuhilfenahme ber 30 Falldungen Benedifts Levita und Bfeudoisidors ben Kampf für die Erweiterung bes firchlichen Gerichts der Geistlichen aufgenommen und im wesentlichen mit Erfolg. haben die weltlichen Herricher während des Mittelalters an dem Recht, gegen Bijchofe bei Berletzung ihrer Pflichten als Lasallen, Beamte und Unterthanen mit arbiträren Strafen, namentlich mit Gefangenhaltung und Berbannung vorzugehen, festgehalten, aber ein Abset setzungsrecht wegen berartiger Vergehen haben sie mit Ausnahme sehr vereinzelter Fälle nicht mehr auszuüben vermocht, vielmehr ift dieses seit dem 11. Jahrhundert Refervatrecht des Bauftes geworden. In betreff ber übrigen Beiftlichen ift die geforderte Freiheit aller tonsurierten Klerifer bor bem weltlichen Forum, dict. Gratiani ad c. 10 C. XI qu. 1; c. 7 (Alex. III.) c. 8 (Luc. III.) c. 1. 7 (Junoc. III.) de iudic. II 1 und c. 35 40 (id.) X de sent. excomm. V, 3, höchstens nur insoweit durchgesett worden, als das Privileg von den weltlichen Gewalten nur für diejenigen Kleriker, welche durch das Tragen ber Tonsur und des geistlichen Gewandes als solche kenntlich waren, zugestanden wurde. Obwohl schon mit dem 14. Jahrhundert eine immer stärker werdende staatliche Reaktion gegen diese Exemtion der Geistlichen begonnen und schließlich im gegenwärtigen Jahr-45 hundert in den meiften Landern ju einer Beseitigung berfelben geführt bat (f. unten unter Nr. III), hielt die Rirche prinzipiell noch ihrerseits an dem privilegium fori ba Geistlichen fest (Spllabus v. 1864 § 31, Arch. f. kath. KR 13, 316) und zwar in bem Umfange, daß dasselbe allen Geistlichen der höheren Weihen, ferner auch den Kleriken ber nieberen und ben bloß tonsurierten, ben beiben letteren Kategorien aber nur unter ba 50 Boraussetzung zukommt, daß sie ein kirchliches Benefizium innehaben oder geistliches Gewand und Tonsur tragen und überdies entweder nach der Bestimmung des Bischofs bei einer Kirche Dienste leisten oder sich in einem kirchlichen Seminar oder mit bischöflichen Erlaubnis in einer anderen Unterrichtsanstalt zur Borbereitung auf den Empfang der höheren Weihen befinden, ferner verheirateten Klerifern der niederen Weihen, aber allem 55 bann, wenn sie ihre Ehe mit einer Jungfrau geschlossen haben und in erster Che leben, sowie ferner auf Anweisung des Bischofs Dienste oder Verrichtungen bei einer Kinde leisten und geistliches Gewand und Tonsur tragen, Trid. Sess. XXIII c. 6 de ref und c. un (Bonif. VIII.) in VI de cleric. coniug. III, 2. Endlich gilt auch noch heute ein selbst eidlicher Berzicht des Klerikers auf das Privileg als nichtig, c. 12 (Innoc. III.) X de foro compet. II, 2.

Das firchliche Strafverfahren wurde seit ben ältesten Beiten bei Offenkundigkeit bes Bergehens, auf Gelbstanzeige, ferner von Amtswegen bei gegebenem Unlaß, 3. B. dringensem Berbachte, endlich auch auf Anklage eingeleitet. In allen Fällen konnte der Bischwester, eine dag auf Antage eingereitet. In auch Haten in der Des scholler in der Unters bei Gartnäckigkeit bes Beschuldigten zu einer Unters 6 judung getommen war, bie Strafe auferlegen, mabrend im umgekehrten Falle ber lettere, ohne daß er erst förmlich aus der Kirchengemeinschaft ausgeschloffen wurde, die öffentliche Buse übernehmen konnte. Seit dem 4. Jahrhundert rezipierte die Kirche für die Anklage den weltlichen römischen Anklageprozes mit der vom Ankläger zu unterschreibenden Anklageschrift, der Pflicht des letzteren, die Anklage zu beweisen, und der Strafe der Talion, 10 an deren Stelle indeffen vielfach die Exfommunikation trat, bei dem die Unklage nicht verfolgenden oder beweisfälligen Untläger. Unter dem Ginfluffe germanischer Unschauungen wird ferner von der Kirche namentlich für Geiftliche, gegen welche die eingeleitete Untersuchung zwar keine Uberführung, wohl aber doch gewisse Berdachtsmomente ergeben hatte, der germanische Reinigungseid übernommen, freilich unter Fallenlassen der Eidhelfer und 16 im Gegensatz zum germanischen Recht nicht als eine Besugnis des Beschuldigten, dadurch das ihm vorgeworfene Vergehen abzuschwören, sondern als eine Pflicht desselben, sich von dem auf ihm lastenden Verdacht zu reinigen. In der karolingischen Zeit ging man in der franklischen Kirche insofern noch weiter, als man auch gegen Geistliche (wegen der Laien f. b. A. Sendgericht) von dem germanischen Anklageprozeß Gebrauch machte, bei 20 welchem der Angeklagte das Recht hatte, sich von der Anklage durch seinen Eid zu reinigen, und auch die Zuziehung von Eidhelsern beim Reinigungseid, mochte derselbe gegenüber einer erhobenen Anklage ober beim Einschreiten von Amtstwegen namentlich wegen Berbachts ober etwaiger belastender Gerüchte von dem Angeschuldigten erfordert werben, berlangte. War ber Eid mit Eidhelfern geschworen, so galt die Anklage ober ber Berdacht als 26 wiberlegt, im umgekehrten Falle aber ber Beweis ber Schuld für erbracht. Da man aber andererfeits auch das römisch-rechtliche Unklageversahren nicht ganz fallen ließ, so stellte sich bas Verhältnis beider Verfahrensweisen in der frantischen Praris dabin fest, daß ber Unfläger nach ben Grundfaten bes erfteren ben Beweis ber Anklage zu führen berechtigt tlager nach den Grundsagen des ersteren den Geweis der Antage zu substen der vereigigt war und bei voller Erbringung desselben die Berurteilung des Angeklagten unter Ausschluß so des Reinigungseides erfolgte, andererseits aber, wenn der Ankläger den Beweis nicht voll geführt oder gar nicht übernommen hat, der Angeklagte sowohl berechtigt wie auch verspflichtet war, den Reinigungseid mit Eidhelsern zu beschwören. Das Ergebnis dieser Rechtsentwickelung ist, wenngleich nach einigem Schwanken, mit dem Ende des 11. Jahrschunderts Gemeingut der ganzen Kirche geworden, nur mit der Abweichung, daß man so kaim Australan gings Anklägang von diesem state wenn as sich um Geistliche handelte beim Auftreten eines Anklägers von diesem stets, wenn es sich um Geistliche handelte, beim Auftreten eines Antlager von diesem stein, wenn es sich um Gestiliche handelte, ben Beweis der Antlage forderte. Damit war auch der Reinigungseid mit Eidhelfern ein gemeinrechtliches Institut geworden, und wurde nunmehr unter der Bezeichnung purgatio canonica der im germanischen Recht üblichen Reinigung durch Zweistampf und Gottesurteil, deren Gebrauch die Päpste dei Antlagen gegen Laien wohl so in dieser Zeit auszuschließen versuchten, der sogenannten purgatio vulgaris, gegen übergesetzt (s. tit. X de purg. can. V, 34 und de purg. vulg. V, 35). Das Verssabren von Antswegen hatte disher nur insoweit eine gleichmäßige Regelung ersahren, als der sinam den Meistelichen hanistischen Gerückte einen des insomie derstellte den als bei einem den Geistlichen bezichtigenden Gerüchte, einer fog. infamia, derfelbe den Reinigungseid zu leisten hatte, womit allerdings der Mißstand verbunden war, daß 46 eine Untersuchung der objektiven Wahrheit der dem Beschuldigten vorgeworfenen Handlungen nicht stattfand. Dit Rucficht hierauf und im Interesse einer strafferen Aufsicht und Disziplin über die Geiftlichkeit, welche bei ber zunehmenden Berbreitung der Ketzereien um so mehr notwendig erschien, als die Digbrauche und Mißstände im Klerus den legerischen Setten berechtigten Anlaß zu Angriffen gegen das tatholische Kirchenwesen boten, refor- co mierte Innocenz III., welcher bas Verfahren per accusationem, die fog. quaestio criminalis, und das Einschreiten im Falle der Notarietät unberührt ließ, das bisherige Berssahren von Amtswegen, s. c. 24 (conc. Later. IV) X de accus. V, 1 und c. 31, X de fin. V, 3 in folgender Beise. Er unterscheidet das Berfahren per inquisitionem und per denunciationem. Das erstere soll eintreten auf Grund einer clamosa insi- 55 nuatio, b. h. von mehrfachen, sich wiederholenden Anzeigen gegen einen Geistlichen oder auf Grund einer publica fama, b. h. einer öffentlich verbreiteten Meinung, daß jemand eine krubliche Strafthat begangen habe. Der kirchliche Obere hat zunächst festzustellen, ob bie eine ober andere biefer Boraussehungen vorliegt, und nur wenn dies ber Fall ift, bas Berfahren ju eröffnen. Demnächst wird unter Labung des Beschuldigten und Mitteilung on

der ihm zur Last gelegten Handlungen die inquisitio vorgenommen, d. h. es wird nun-mehr nach Erklärung des Beschuldigten, welchem das volle Verteidigungsrecht gewährt ist, die etwa notwendige Beweiserhebung veranlaßt. Der Reinigungseid mit Eichelfern (für bie Regel mit bochstens 7) kann babei bem Beschuldigten auferlegt werden, wenn die In-5 quisition weder die Schuld noch die Unschuld desselben flar dargethan hat, ferner aber auch dann, wenn sich vor bem Beginne der inquisitio eine Wahrscheinlichkeit für die Schuldlosigkeit des Diffamierten ergeben hat; c. 10 (Junoc. III) X de hom. V, 12. In allen Fällen ber Überführung, sei es burch vollen Beweis, sei es burch Richtleistung ober Berweigerung des Reinigungseides, durfte aber niemals auf die Strafe der degradatio, 10 wohl aber auf die depositio erfannt werden. Deshalb und weil es fich bei diefem Berfahren nicht um die strengen Formen des römischen Anklageprozesses handelt, bat Innocenz III. selbst basselbe als quaestio civilis (in modernem Sinne als Disziplinar., nicht Kriminalversahren) bezeichnet. Das Versahren per denunciationem ist dadurch bedingt, daß eine denunciatio evangelica oder eine caritativa correctio (nach 15 Mt 18, 15 ff.) seitens des Denunzianten an die späteren Denunziaten vorangehen muß. Unterzieht sich der letztere auf die an ihn allein oder im Beisein von Zeugen gerichtete Mahnung der Buße, so erübrigt sich das Strasversahren. Anderenfalls kann der Denunziant seine Denunziation bei dem kirchlichen Oberen andringen. Erst dann schreitet biefer ein und konnte bafür den Weg des Inquisitionsverfahrens mablen. Infolge der Gin-20 fchränkung ber Buftandigkeit ber firchlichen Berichte in Straffachen ber Laien ift ber Unklage= prozeß, weil der Inquifitionsprozeß für die fichere und energische Sandhabung ber Disziplinarstrafgewalt über die Geistlichen viel geeigneter war, allmählich aus der Praxis der Kirche verichwunden. Ein Bedürfnis nach bemfelben lag fpater um fo weniger vor, als feit dem 15. Jahrhundert bei vielen geistlichen Gerichten besondere promotores oder procuratores fiscales, 25 welche nach etwa begangenem Vergeben und Disziplinarvergeben zu forschen, die vorläufigen Erhebungen über biefelben vorzunehmen, sie bei den Gerichten jur Unzeige zu bringen und das Berfahren bei diesen im öffentlichen Interesse zu betreiben hatten, angestellt waren. In Verbindung damit steht es weiter, daß an Stelle des Berfahrens per denunciationem, weil neben dem Borgeben dieser Promotoren das Erfordernis der de-30 nunciatio evangelica nicht mehr festgehalten werben konnte, und an Stelle bes früheren Bersahrens per inquisitionem, für dessen Eröffnung die Notwendigkeit einer insinuatio clamosa oder einer infamia ihre Bedeutung verloren hatte, nunmehr — und diese Entwickelung hat sich jedenfalls schon im 17. Jahrhundert vollzogen — ein auf den früheren Inquisitionsprozes basiertes Strafverfahren trat, für welches die einfache Denunziation, bezichtigende Gerüchte und wiederholte Anzeigen lediglich wie andere Indizien für das amt liche Einschreiten der Promotoren oder des Richters in Frage kommen, und beffen charafteristisches Wesen darin bestand, daß, wie im eigentlichen Inquisitionsprozes dem Richter einerseits die Ermittelung der Schuld des Bezichtigten, andererseits aber auch die Feststellung der Verteidigungsmomente und der etwaigen Unschuld des letzteren oblag. In dieses Versahren, dessen Invect die Erforschung der materiellen Wahrheit durch den Richter war, paßte nun auch die purgatio canonica, für welche es immer schwieriger wurde, die erforderlichen Eidhelfer zu sinden, nicht mehr hinein und so ist diese ebenfalls seit dem 17. Jahrhundert außer Ubung gefommen. Da die papftliche Gesetzgebung feit Innocenz III. bis in biefes Jahrhundert hinein mit einer allgemeinen Neuregelung des Straf- und Disgi-45 plinarversahrens nicht eingegriffen hatte, so gestaltete sich im einzelnen bieses neuere, um-gebildete Inquisitionsversahren sehr verschieden, nur traten überall mit Rucksicht auf bie verminderte Kompetenz der kirchlichen Gerichte und der seit den Sakularisationen ansangs dieses Jahrhunderts erfolgten Beschräntung der pekuniären Mittel, welche vielsach die Unterhaltung genügend besetzer kirchlicher Gerichte ausschloß, überall, namentlich in neuern 50 Zeit, die Tendenz hervor, eine Reihe von Solennitäten des alten Inquisitionsprozesses, worauf hier nicht näher eingegangen werden kann, fallen zu lassen, und nur die absolut wesentlichen Formen beizubehalten (vgl. für einzelne deutsche Diocesen Archiv f. tath. KR 19, 308. 315. 334. 457, 23, 406; 59, 377; 69, 180; und die Strafgerichtsordnung für das Prager fürstbischöfliche Gericht von 1869, a. a. D. 23, 429). Bon derselben 55 Tendenz ist auch die unterm 11. Juli 1880 seitens der Congregatio episcoporum et regularium erlassene und papstlich bestätigte Istruzione alle curie ecclesiastiche sulle forme di procedimento economico nelle const. disciplinari e criminali dei chierici (s. den italienischen Urtegt in den Analecta juris pontisicii 1881 ser. 20 p. 611, und eine lateinische Übersetzung bei Droste a. a. D. S. 186, eine deutsche And so f. tath. KR 46, 3. 186) beherrscht. Diese stellt ein verbessertes, abgekurztes oder summarisches, schriftliches und nicht öffentliches Inquisitionsversahren auf und giebt, ohne ihrerseits der strengen und ordentlichen kanonischen Prozedur zu derogieren, den einzelnen Bischöfen die Besugnis, nach ihr, falls die Anwendung jener unmöglich ist oder nicht an-

gemessen erscheint, zu verfahren.

2. Die Verwaltungs = und Civilgerichtsbarkeit. Die Entwickelung der 6 Sivilgerichtsbarkeit der Kirche im römischen Reiche ist bereits im A. Audientia episcopalis (1. Bb II, S. 217) dargelegt. Außer dieser hat die römische Kaisergeschung auch die Zuständigkeit der Bischöfe "de religione", d. h. in den allein nach kirchlichen Rechte zu beurteilenden Streitigkeiten, also z. B. über die Besetung von sirchlichen Amtern, mithin, modern gesprochen, eine Verwaltungsgerichtsbarkeit der Kirche ausdrücklich amerkannt, l. 1 10 C. Th. XVI, 2 (399) und Nov. Valent. III tit. 34 (452). In Frankreich unterstanden die rein sirchlichen Sachen ebenfalls der Gerichtsbarkeit des Bischofs und der Spnode, aber das dirchlichen Sachen ebenfalls der Gerichtsbarkeit des Bischofs und der Spnode, aber das dirchlichen Sachen nicht wollftreckte, so gehörten diejenigen Sachen, sür welche auch das weltliche Recht in Betracht kann, nämlich Shefachen, Streitigkeiten über das Eigentum in Kirchen, Zehn: 15 ten u. s. w., vor die welklichen Gerichte. Nur die Entscheidungen diese erhalten für das weltliche Gebiet Wirksamkeit und waren sur die Entscheidungen diese erhalten für das weltliche Gebiet Wirksamkeit und waren sur dasselbe vollstreckdar. Was den Gerichtsstand der Kleriker betrist, so gehörten Rechtsstreitigkeiten von Laien und Geistlichen gegen Geistliche, soschen so die und bei Rechte von solchen betrassen (de possessione), debenso über Naturfragen (de libertate) vor das weltliche Gericht. Erst im Jahre 614 20 erlangte die Kirche das Zugeständnis, das alle Klagen de possessione, d. h. um Modisien und Schuldsachen, selbst wegen Versehen, die kurch Konzilien erhobene Forderung (f. na-26 mentlich Orleans 538 c. 35; Macon 583 c. 8, ed. Maaßen p. 83, 157), daß die Kleriker und Laien vor Erhebung der Klage gegen einen Geistlichen Forderung sor der Versehren und verder und gleichzeit anerkannt, als staatlicherseits vor dieser Streitgetenen von Kleriker und Versens der Wischof nehen dem Kragen im Keriken und vor der ein der versessen de der Klage geg

von Klerikern untereinander, die Vornahme eines Sühneversahrens vor dem Bischof ansgeordnet und gleichzeitig bestimmt wurde, daß bei einem Prozesse zwischen Klerikern und so Laien de possessione der Bischof neben dem Grasen im Gericht zu erscheinen habe.
Im Laufe des MUS gelingt es der Kirche, die schon in den Pseudo-Fsidorischen Destretalen geltend gemachte Anschauung, daß die Laien in kirchlichen Dingen nichts zu bestimmen haben und folgeweise auch die Kleriker nicht den werdenen Unterstehen, in größerem Umfange zur Geltung zu bringen, dies umsomehr, als fie bei ber Zersplitte= 35 rung und vielfach ber Machtlosigkeit ber weltlichen Gerichtsbehörden mit ber Ausbehnung ihrer Gerichtsbarkeit und ber Bromptheit ber Bollstredung ber kirchlichen Urteile, für welche ibr namentlich bie Extommunikation zu Gebote stand, eine Aufgabe erfüllte, welcher fich bie weltlichen Gewalten meistens nicht gewachsen zeigten. Nach den Defretalensammlungen des Corpus juris canonici gehören mit Rücksicht auf die Natur der Rechtsstreitigkeiten 40 also ratione rerum alle sog. causae incidentes spirituales, b. h. diejenigen, welche die Saframente, die Heilsguter und firchlichen Umter betreffen, vor allem die Cheftreitigkeiten, c. 3 X de iud. III, 1; c. 1 X de consang. IV, 14 und c. 13 X de despons. impub. IV, 2, Streitigkeiten über die Berleihung und den Berlust von Kirchenämtern, c. 2 X de suppl. negl. I, 10; c. 11 X de exc. prael. V, 31, und über die 45 Giltigkeit von Bahlen zu denselben, c. 18. 22. 36. 55 X de elect. I, 6; weiter die jog. causae spiritualibus annexae, Streitigkeiten über das Patronatsrecht, c. 3 X cit. II, 1, aus Berlöbnissen, c. 13 X de sponsal. IV, 1, über Kirchengüter, über Zehnten, über Testamente und eidlich bestärfte Berträge, c. 3 in VI de foro comp. II, 2, fobann bie fog. causae civiles ecclesiasticis accessoriae ober spiritualibus inci- 50 dentes, wie Streitigkeiten über die die dos, über Chelichkeit ober Unehelichkeit ber Geburt und Anlaß von Cheprozessen, c. 3 X de donat. inter. IV, 20 und c. 5 X qui filii sint. IV, 17 vor das tirchliche Forum. Weiter können auch alle Civilstreitigkeiten, sofern das Unrecht ber einen Bartei als Sunde aufgefaßt wird, unter biefen Gesichtspunkt mit Rudficht auf die nach Mt 18, 15 ff. zulässige denunciatio evangelica an dasselbe gezogen werden, 55 c. 13 (Innoc. III) X de iud. II, 1. Statt vor den weltlichen Richter konnten endlich auch bie Sachen der sog. personae miserabiles, der Armen, Witwen, Waisen und Bilger, c. 15 X de foro comp. II, 2 und c. 26 X de V. S. V. 40, sowie jede andere, wenn ber weltliche Richter die Rechtsbilfe vertweigerte, c. 10. 11. X eod., vor das kirchliche Gericht gebracht werben.

Ratione personarum unterstanden der kirchlichen Jurisdiktion die Kleriker, die Mönche und Nonnen, sowie alle geistlichen Institute, nicht minder auch die Kreuzsahrer, c. 9 X de foro comp. II, 2 in allen Sachen, wenn sie Beklagte waren. Rur für Lehenssachen war die Justandigkeit des weltlichen Gerichts anerkannt, c. 6. 7 X eod., 5 nicht minder war dasselbe mit Rücksicht auf den Satz actor forum rei sequitur, sür Klagen der gedachten privilegierten Laien kompetent, jedoch galt nach kirchlichem Necht eine Gewohnheit, nach welcher auch derartige Prozesse vor das geistliche Gericht gehörten, als rechtsverdindlich, c. 5 X cod. Modisiziert sind die Borschriften des Dekretalenrechts freilich und zum Teil durch die schon oben S. 594,48 ff. besprochenen Bestimmungen des Tridentinums, welche auch hier zur Anwendung kommen. An diesem Recht hält die katholische Kirche heute prinzipiell noch sest, obschon sie dasselbe schon längst nicht mehr in den einzelnen Staaten praktisch bethätigen kann, s. unten unter Nr. III.

In Bezug auf die Organisation der Gerichtsbehörden ist endlich auf das schon bei

In Bezug auf die Organisation der Gerichtsbehörden ist endlich auf das schon bei der Darstellung der Strafgerichtsbarkeit Bemerkte zu verweisen, da die Handhabung dieser letzteren, sowie der Berwaltungs: und Civilgerichtsbarkeit prinzipiell von jeher den kirch: lichen Organen zugestanden hat und zusteht, welche überhaupt die Träger der kirchlichen

Jurisdiktion sind.

II. Evangelische Rirche. 1. Die Straf = und Disziplinargerichts= barteit. Wenngleich die evangelische Rirche junachst nur medizinale Mittel gegen öffent-20 liche und halsstarrige Sünder hat zur Anwendung bringen, also nur Kirchenzucht im Sinne einer bessernden und reinigenden Thätigkeit hat üben wollen, s. d. A. Bann, Bo II S. 38:3, 29 ff., so ist sie doch insolge der Errichtung der Konsistorien, denen die Berhängung ber schwereren Buchtmittel vorbehalten wurde, schon im Laufe bes 16. Sahrhs. bazu gelangt, auch rein vindifative und unter biefen auch weltliche Strafen, wie die Geldstrafen, welche 25 jum Teil an Stelle ber felbstftändigen als Strafe verhängten Rirchenbuße getreten find, Nominal-Clenchus (Rüge eines Gemeindegliedes von der Kanzel unter Nennung seines Namens), Bersagung gewisser firchlicher Auszeichnungen (z. B. des Myrtenkranzes für Deflorierte bei der Trauung) und die selbstständige Versagung des kirchlichen Begrädnisses (ohne gleichzeitigen Bann) anzuwenden. Zur Formulierung sester Thatbestände der einstelnen firchlichen Strasvergehen ist das evangelische Kirchenrecht nicht gelangt. Als solches galt jedes unbuffertige Berharren in einer ichweren öffentlichen und badurch Argernis erregenden Sunde. Speziell wird allerdings mehrfach in den Kirchenordnungen die Regerei (f. d. A. Härefie) im hinblid auf die Wiebertäufer hervorgehoben. Bon delicta mixti fori (S. 593, 49) ift in der evangelischen Kirche feine Rede gewesen, denn da, wo das welt-35 liche Gericht ein Bergehen mit weltlicher Strase belegte, konnten die Konsistorien nur mit ihren kirchlichen Zuchtmitteln einschreiten. Im 18. Jahrhundert haben die Konsistorien infolge der territorialistischen Anschauungen ihre Strasgerichtsbarkeit so gut wie verloren, und machten höchstens noch von der Bestätigung solcher Magnahmen, wie der Zurud-weisung von der Taufgemeinschaft und von dem Abendmahle, sowie der Versagung des 40 firchlichen Begräbnisses und des Brautkranzes, welche der Pfarrer bei unkirchlichem Berhalten provisorisch zu treffen hatte, Gebrauch. Nachdem mit der Strafgerichtsbarket ber Konfistorien auch die Handhabung der Kirchenzucht während des 18. Jahrhundents aufgehört hatte, hat man im Laufe biefes Jahrhunderts gleichzeitig mit ber Schaffung firchlicher Selbstverwaltungsorgane die Kirchenzucht wieder neu zu beleben versucht und 45 die Handhabung berselben in die Hände der Gemeindebehörden gelegt. Des Näheren vol. ben U. Rirchenzucht.

Was insbesondere die Geistlichen betrifft, so hat die evangelische Kirche prinzipiell keine Gerichtsbarkeit über die von diesen begangenen gemeinen Verbrechen und Vergehen beansprucht. Indessen ist sich von diesen begangenen gemeinen Verbrechen und Vergehen beansprucht. Indessen ist sich den Konsistorien übertragen worden. Rur wenn auf peinliche (Leides- und Ledens-) Strafe zu erkennen war, wurde nach der von den Konsistorien ausgesprochenen Amtentsetzung die Sache an das weltliche Gericht zum weiteren Versahren abgegeben. Nach dem neueren und dem jetzt geltenden Recht kommt aber die Zuständigkeit ausschlich bei weltlichen Gerichten zu, während den firchlichen Behörden allerdings unabstängig davon das Recht, die Suspension gegen den zur Untersuchung gezogenen Geistlichen zu verhängen und für interimistische Verwaltung des Amtes Sorge zu tragen, zusteh. Die Disziplinargerichtsbarkeit in betreff der Geistlichen war ebensalls Sache der Konsistiorien. Mit Rücksicht darauf aber, daß man insolge der territorialistischen Anschauungen die Geistlichen als Staatsdiener ansah und die Verletzungen ihrer kirchlichen Pflichten so als Amtsvergehen von öffentlichen Dienern behandelte, wurde die Bestrafung derselben den

weltlichen Obergerichten ganz ober wenigstens in zweiter Infanz überwiesen ober nindezstens die Berfügung schwerer Disziplinarstrasen, wie die der Absetung, den weltlichen Gezrichten vordehalten. Mitunter wurde auch statt dessen in solchen Fällen die Bestätigung der Konsistorialerkenntnisse durch den Landesherrrn selbst oder eine landesherrliche Immediatehörde gesordert. Bei diesen Gestaltungen war gerade in den wichtigeren Fällen der Instanzenzug entweder beschänkt oder ganz ausgeschlossen und ferner war vielsach das Versahren wenig sest, namentlich ohne genügende Garantie sür die Verteidigung des Anzgeschuldigten gestaltet. Diese Mängel haben im letzten Viertel dieses Jahrhunderts sast in allen deutschen evangelischen Landesssirchen zu einer Neuerung des Disziplinarrechtes und des Disziplinarstrasperscherens geführt, so in Heisen Wiertel dieses Jahrhunderts sast in allen deutschen evangelischen Landesssirchen zu einer Neuerung des Disziplinarrechtes und des Disziplinarstrasperscherens geführt, so in Heisen Wiesen werden werden

Als Disziplinarstrasen kommen vor und zwar als Ordnungsstrasen, deren Verhängung kein förmliches Versahren, gewöhnlich aber Anhörung des Beschuldigten voraussetzt und welche in gewissen Umfange auch von den Dienstvorgesetzen, z. B. den Superintendenten, ausgesprochen werden können, Warnung, Verweis, Geldstrase (dis zu einem gewissen Maxi- 25 mum, 90 oder 100 Mark oder dis zum Betrage des einmonatlichen Diensteinkommens), als sonstige Disziplinarstrasen 1. aber nur in einzelnen Landeskirchen (z. B. in Kurhessen) die Suspension, gänzliche oder teilweise Enthebung von den mit dem Amte verbundenen Funktionen dis höchstens auf ein Jahr und Entziehung der Amtseinkünste dis zur Hälfte, 2. Bersetzung auf ein anderes Amt auch mit geringerem Betrage, an deren Stelle bei 30 Unaussührbarkeit auch nachträglich die Amtsenthebung ausgesprochen werden kann, 3. die Amtsenthebung, Entziehung des Amtes ohne Verlust der Anstellungsfähigkeit und der Rechte des geistlichen Standes, teils mit dem Recht auf das gesetzliche Ruhegehalt (Verziezung in den Ruhestand, so (Vroßberzogtum Hespen) oder wenigstens mit einem Teil desselben, teils ohne ein solches Recht, 4. die Dienstentlassung, bestehend in dem Verlust aller 25 Rechte des strichlichen Amtsträgers, also auch des Titels, des Anspruches und der Rechte des geistlichen Standes, Disziplinarstrasen, welche in den Dienst gesehen unter der allzemeinen Bezeichnung: Entsernung aus dem Amt begriffen werden. Ferner kann nach einigen Gesehen auch gegen emeritierte und sonst dem Dienst geschenen Geistliche an Stelle der Dienstentlassung allein auf Entziehung der Rechte des geistlichen Standes 40 erkannt werden. Das dadiche Recht kennt außerdem noch als Disziplinarstrassen die Vorenthaltung bezw. Entziehung von gesetzmäßig bestimmten Zulagen, Zuruckseung in der Promotion (Anciennität) dis zu 6 Jahren und Beiordnung eines Visars wider Willen.

Die Disziplinargezichte sind in der Regel kirchenregimentlichen Behörden, also in Altz

Die Disziplinargerichte sind in der Regel kirchenregimentlichen Behörden, also in Altspreußen den Provinzialkonsistorien (II. Instanz der Oberkirchenrat), ebenso in den neuen 45 Brodinzen, (II. Instanz der Minister der geistlichen Angelegenheiten, und in Hannover das Landeskonsistorium), in Baden der Oberkirchenrat (als einzige Instanz), in S. Weimar der Kirchenrat (ebenso), in Mecklendurg-Schwerin und Strelis das Konssistorium zu Rostock bezw. Neu-Strelitz (II. Instanz für beide Länder das obere Kirchengericht zu Rostock, des stehend aus vier Richtern, einem Superintendenten, einem Geistlichen und einem ordents so lichen Prosessor der Universität Rostock, B. v. 2. Januar 1880, IRR 15, 275 und Allg. RVI 1887 S. 209), im K. Sachsen das Landeskonssistorium (II. Instanz ein aus drei Mitzgliedern des letzteren und drei von den in Evangelicis beauftragten Staatsministern ersnannten außerordentlichen Mitgliedern, zur Hälfte aus Geistlichen gebildetes Kollegium unter dem Borsitz des Landeskonssistorialpräsidenten), in S. Meiningen der Kirchenrat (d. h. die Abeilung des Staatsministeriums für Kirchenz und Schulsachen, als einzige Instanz). Diesen Behörden treten, wenn es sich um ein sormliches Disziplinarversahren bandelt (Schleswigsholssischen, Konsistorialbezirk Wiesbaden und Kassel, Hannover, Baden, S. Weimar und Meiningen) einzelne Mitglieder der spnodalen Körperschaften (des Gesantz, Bezirksausschussse, der Landesspnode, des Generalspnodalausschusses, des Spnodalausschusses) als Verstärkung aus

hinzu, mitunter aber auch allein bei Untersuchungen wegen Jrrlehren (Altpreußen, Mitalieber bes Provinzialvorstandes in I. und des Generalspnodalausschusses in II. Instanz, im R. Sachsen bes Synobalausschuffes). Besondere firchliche Disziplinargerichte, zu beren Rompetenz gewöhnlich die Berhängung ber ichweren Disziplinarstrafen, alfo ber Entfernung 5 aus dem Amte in ihren verschiedenen Gestaltungen gehört, find eingerichtet für das Groß: herzogtum Heffen (Disziplinarhof als einzige Instanz bestehend aus drei aktiven, nicht dem Oberkonsistorium angehörigen Geistlichen oder Brofessoren der Theologie, drei aktiven zum Kirchenvorstand qualifizierten Juristen und brei von der Landessynode gewählten Mitaliedern), für Unhalt (geiftliche Disziplinarbehörde, ebenfalls als einzige Instanz, bestehend aus bem 10 Borfitsenden bes Konfistoriums, zwei Mitgliedern bes letteren, den Mitgliedern bes Svnobalvorstandes und einem Staatsbeamten in richterlicher Stellung, welche in der Rusammensetung von mindestens fünf Mitgliedern erkennt), für Oldenburg (Dienstgericht als einzige Intensegung von mindeftens sung Bengtiedern erteint, sur Oberdung (Dienggerichts, je einem landesherrlich ernannten und von der Synode gewählten Pfarrer, einem landesherrlich bestellten weltlichen Mitgliede und einem ebenso ernannten und zwei von der Synode gewählten Kirchenältesten oder Ehrenältesten), für Braunschweig (I. Instanz die Disziplinarstammer und II. Instanz der Disziplinarhof für Kirchendiener, erstere aus fünf, letzterer aus fieben Mitgliedern bestehend, - in der ersteren muffen der Borsitiende und zwei Beisither, in dem letteren biefer und brei Beisitger Mitglieder bes Oberlandesgerichts ober Cand-20 gerichtspräsidenten ober Direktoren lutherischer Konfession sein, von den übrigen ein Ditglied der ersten, zwei Mitglieder der zweiten Instanz dem Oberkirchenrat angehören und im übrigen je ein Mitglied aus den Generalsuperintendenten, Superintendenten oder Synobalen entnommen werden) und für Württemberg (Diegiplinargericht als einzige Inftang, bestehend aus einem landesherrlich auf 6 Jahre ernannten Borftand, vier ebenfalls landes-25 herrlich ernannten Mitgliedern des Konsistoriums, zwei geistlichen und zwei weltlichen, drei landesherrlich ernannten Mitgliedern der höheren Gerichte, und vier von der Landessprode für die Synodalgerichte gewählten für diese qualifizierten evangelischen Rirchengenoffen, welches in der Zusammensetzung von sieben Mitgliedern erkennt).
2. Die Civil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit. Weder hinsichtlich der Civil-

2. Die Civil= und Verwaltungsgerichtsbarkeit. Weber hinsichtlich der Civilsochen der Geistlichen noch in den aus kirchlichen Verhältnissen hervorgehenden Justizsachen hat die evangelische Kirche prinzipiell eine Gerichtsbarkeit in Anspruch genommen. In Spesachen hat sie allerdings der Staat schon zur Zeit der Reformation durch die Superintendenten an der Rechtsprechung der weltlichen Gerichte in Ehesachen deteiligt. Nach der Einsetzung der Konsistorien sind die Ehestreitigkeiten der Kompetenz dieser leisteren überswiesen worden, ferner auch die Einstsgeichen der Geistlichen und der Glieder über Familie und endlich mit Rücksicht darauf, daß dem früheren Staatsrechte der Grundsatz der Trennung der Justiz und der Verwaltung nicht bekannt war und die Verwaltungsbehörden auch die in ihrem Ressort streitig werdenden Rechtssachen zu entscheiden hatten, auch Streitigkeiten über kirchliches Eigentum, Zehnten, Parochialz und Baulasten, Patronatsrecht, Kirchstuhlrechte und Begrädnis. Infolge des Territorialismus ist den Konsistorien aber diese Jurisdiktion genommen, und ihnen meistens nur noch dis in dieses Jahrhunden hinein die Konwetenz in Ehesachen belassen worden. Auch diese haben sie im Laufe des letztern schon dies zur Mitte desselben in den meisten Staaten verloren, und die letzten Melte sind insolge des Reichspersonenstandsgesetzes verschwunden (f. unten unter Ar III)

III. Die Stellung des Staates gegenüber der kirchlichen Gerichtsbarkeit. A. Straf: und Disziplinargerichtsbarkeit. Im Mittelalter galt die weltliche Gewalt für verpflichtet, der Kirche zur Durchführung ihrer strafrechtlichen Anderbrechen, namentlich die Ketzerei, gleichfalls als weltliche behandelt und mit weltlichen Berbrechen, namentlich die Ketzerei, gleichfalls als weltliche behandelt und mit weltlichen Solgen ausgestattet (Privileg Friedrichs II. von 1220 für die gestlichen Fürsten c. 6—7, MG SS 2, 236), so mit Verluft des Rechtes für die Exkommunizierten zur Klage, Unklage, Urteilöfällung und Zeugnisablegung, sowie mit Acht nach sechswöchentlichem Berbleiben in der Exkommunistation. Infolge der Einführung der Gewissenschlichen Berbleiben in der Exkommunisierten zur Klage, Frankreich und in Italien der Grundsat, daß die kirchlichen Berbleiben in der Exkommunistation. Infolge der Einführung der Gewissenschland, in Österreich, Frankreich und in Italien der Grundsat, daß die kirchlichen Berbrechen nicht mehr den Charafter weltlicher Delikte tragen, also jede weltliche Bestrafung derselben ausgeschlossen Strafgewalt seit dem Ende des 13. und Ansang des 14. Jahrhunderts Beschränfungen unterworsen und seit dem Ende des 13. und Ansang des 14. Jahrhunderts Beschränfungen unterworsen und seit dem 16. Jahrbundert vielsach nur die Anwendung rein kirchlichen

Strafen gestattet hatten, in den modernen Staaten jede weltliche Folge derfelben entfallen.

Dagegen erkennen die geltenden Gesetze der deutschen Staaten mehr oder minder aussbrücklich die Strass und Disziplinarstrassewalt der Kirchen über ihre Glieder, namentlich auch über die Geistlichen an (Preußen G. v. 13. Mai 1873 und G. v. 29. April 1887, 5 (S. v. 12. Mai 1873 u. v. 21. Mai 1881; Baden, G. v. 8. Oktober 1860 u. v. 19. Fesbruar 1878; Gr. Hessen, G. v. 23. April 1875 u. G. v. 27. September 1889; Baiern, Religionsedikt v. 26. Mai 1818 §§ 38 ff., nur die katholische Kirche betreffend; Sachsen, G. v. 23. August 1876 und Württemberg G. v. 30. Januar 1862 — ebenso auch Österreich G. v. 7. Mai 1874).

Nach dem jest geltenden Recht ist der Gebrauch teils (Preußen, Sachsen, Heisen, Baiern) von Strafen und Strafzuchtmitteln unstatthaft, welche mit ihren Wirkungen über die rein kirchliche Sphäre hinausgreisen, also alle Strafen gegen Leid, Bermögen, Freiheit und dürgerliche Ehre, und es sind nur solche gestattet, welche wie die Auferlegung von Bußwerken (Gebeten, Fasten, Almosen) dem rein religiösen Gediete angehören oder die 15 Entziehung von kirchlichen Rechten zum Gegenstande haben, also z. B. das Personalinterdist, der kleine Kirchendann, das Lokalinterdist, dei Geistlichen die Degradation, Desposition, Entziehung des Amtes, Strasversehung und die verschiedenen Arten der Suspenssionen von den Amtsrechten, serner auch überhaupt die große Exkommunitation, sofern sie nicht mit der Bezeichnung des Exkommunicierten verkündet wird (in Baiern besteht diese 20 Beschränkung nicht), also nicht durch das Verkehrsverdot in das weltliche Gediet übergreist und die Berfagung des kirchlichen Begrähnisses, d. h. der gottesdienstlichen Feier, der Bezeleitung des Gesstlichen und der Bestattung auf dem Konsessienstlichen Feier, der Bezeleitung des Gesstlichen und der Andesvecht gegebenensalls auf einem solchen erfolgen muß, teils (Württemzberg, Baden, Österreich) ist zwar die Anwendung von weltlichen Strafen, also durch die Staatszbehörden überhaupt untersagt. Weiter darf (Baden, Hespen, Sachsen und Osterreich) auch von den staatlich zulässigen Strafz und Zuchtmitteln nicht Gebrauch gemacht werden, um die Befolgung der Staatszehen ober rechtsgiltigen obrigseitlichen Anordnungen zu hindern so oder die Ausübung össentlichen Behürden Webrauch gemacht werden, um die Befolgung der Staatsgeses oder rechtsgiltigen obrigseitlichen Anordnungen zu hindern so oder die Ausübung össentlichen Bahlz und Stimmrechte zu bevinstussen oder endlich auch

(Sachsen, Osterreich), um die freie Ausübung staatsbürgerlicher Rechte zu beeinträchtigen. Was die Ausübung der Disziplinargerichtsbarkeit über die Kirchendiener (in Preußen bloß über solche, welche die mit einem geistlichen oder jurisdiktionellen Amte verbundenen Rechte und Verrichtungen ausüben) betrifft, so kann dieselbe in Württemberg nur durch so deutsche kirchliche Gerichte gehandhabt werden. Andererseits ist gegen die Kirchendiener auch Geldstrase (zum Teil bloß bis zu einer bestimmten Hohe, Preußen und Hespen und Hespen und Hespen und Geschierenze und Geldstrase (zum Teil bloß bis zu einer bestimmten Hohe, Preußen und Hespen und Hespen des einmonatlichen Diensteinkommens), und Freiheitsentziehung in der Gestalt der Berweisung in ein Demeritens oder Besserungshaus statthaft, welche ohne Zeitgrenze und gegen den Willen des Verurteilten (Baiern), mitunter nur durch die Staatsbehörde 20 (Baden) vollstrecht werden kann, andererseits aber auf das Maximum von der Monaten (Preußen, Hespen) oder von sechs Lochen (Württemberg) beschränkt und deren Bollstrechung wider Willen des Betrossenen ausgeschlossen (Württemberg) beschränkt und deren Bollstrechung wider Willen des Betrossenen ausgeschlossen ist. Ferner darf die Berhängung von Disziplinarstrassen überhaupt (Kürttemberg) oder der Entsfernung aus dem Amte mit gleichzeitigem Berlust oder Schmälerung des Amtseinkommens (Preußen, Hespen) nur auf Grund 25 eines geordneten, prozessulischen Versahrens, die Verhängung von Geldstrassen und die Vertweisung von Geldstrassen und die Vertweisung von Beldstrassen und die Verhängung von Geldstrassen und die Vertweisung der Krasselbedigen Untergeisten und Kreußen und der Krasselbedigen Untergewalt sehn gestängen der kirchlichen Oberen bei der Kanddsder Untergewalt sehn gestängen der kirchlichen Vererssen bei der Kanddsdern Untergeisten und Beschünderseisten Messelbedigen Untergessen und Diesziplinarstrassendt ist die Beschwerde wegen Mißerrauchs der geställichen Untergeisten der Gesängnisstrasse für einzelne derartige Übergri

Andererseits stellen auch die erwähnten Staatsgesetzgebungen, falls die firchlichen Oberen bei ihren betreffenden Verfügungen und Erkenntnissen die staatlichen Erfordernisse innezgebalten haben, nach desfallsiger Prüfung die Gewährung staatlicher Hilfe, namentlich der 55 Verwaltungserekution in Aussicht, ja einzelne (Baiern, Württemberg, Hessen und Österreich) gewähren sogar einen Rechtsanspruch darauf.

Der besondere privilegierte geistliche Gerichtsstand der Kleriker in gewöhnlichen Strafsiachen, welcher schon früher (f. o. S. 594,22) von den weltlichen (Bewalten nicht in dem vollen seitens der Kirche beanspruchten Umfang anerkannt worden ist und namentlich seit dem 60

16. Jahrhundert weitere Einschränkungen ersahren hat, ist teils im Laufe des 18. Jahrhunderts (in Österreich, Preußen und Frankreich), teils in der ersten Hälfte des gegenwärtigen (namentlich in den übrigen deutschen Staaten) beseitigt, und für das deutsche Reich ist dieser Rechtszustand durch das Verichtsverfassungsgeset vom 27. Januar 1877 § 3 13. 15 und das Einsührungsgeset zur Strasprozesordnung vom 1. Februar 1877 § 3 reichsgesetzlich sestgesetzt worden.

B. Civil: und Bermaltungsgerichtsbarteit. Gbenfo wie für die Strafsachen ift auch für Civilsachen, in benen Geiftliche als Beklagte belangt werben, beute bie Zuftandigkeit der kirchlichen Gerichte ausgeschlossen, für Deutschland f. das citierte Gerichtsverfassungsgesetz §§ 13. 15. Dasselbe galt auch — namentlich seit dem 18. Jahrhundert — für die civilrechtliche Verhältnisse (Testamente, Verträge, Verlöbnisse, Verwandtschaft, ebeliches Güterrecht) betreffenden Prozesse, sowie für Streitigkeiten über kirchliches Vermögen, über Zehnten, Kirchenbaulast, ja auch fast überall über das Vatronatsrecht, nur in betress der Shesachen der Katholiken, soweit die Giltigkeit, Nichtigkeit, Ungiltigkeit, die Scheidung 15 der Che in Frage stand, entschieden noch in diesem Jahrhundert in Baiern, Sachsen, Burttemberg, Oberheffen und Oldenburg Die tatholischen Gerichte mit staatlicher Wirkung (wegen der evangelischen Kirche f. o. S. 600, 29 ff.). Durch das Reichspersonenstandsgeset vom 6. Februar 1875 § 76: "In streitigen Ge- und Berlöbnissachen sind die bürgerlichen Gerichte ausschließlich zuständig. Eine geistliche oder eine durch die Zugehörigkeit zu einem 20 Glaubensbekenntnis bedingte Gerichtsbarkeit findet nicht statt" und durch das citierte Gerichtsberkassung einer geistlichen Gerichtsbarkeit in weltlichen Angelegenheiten ist ohne bürgerliche Wirkung. Dies gilt insbesondere sur Eheund Verlöbnissachen" find auch biese Verhältnisse beseitigt worden. Das Recht der firchlichen Beborben (praftisch kommen nur bie ber katholischen Kirche in Betracht), berartige 25 Rechtssachen, namentlich Shestreitigkeiten, zu verhandeln und die Befugnis der Ratholiken, die kirchlichen Gerichte in solchen anzugehen, ift allerdings damit nicht fortgefallen, nur gelten alle gerichtlichen Sandlungen und Urteile dieser Gerichte nicht als Afte öffentlicher Behörden, welche für das staatliche und rechtliche (Vobiet irgend welche Bedeutung beanspruchen können und durch den weltlichen Arm erzwungen werden durfen, vielmehr nur 30 als solche, beren Beachtung und Befolgung lediglich bem Gewiffen ber Beteiligten überlaffen bleibt. Nicht aufgehoben ift bagegen burch die Borfcbriften ber citierten Reichsgesete bie Berwaltungsgerichtsbarkeit ber Kirche (auch hierbei kommt lediglich die katholische in Betracht) in benjenigen Angelegenheiten, welche nach staatlicher Auffaffung keine Civilfachen find und beren Regelung staatlicherseits ber Autonomie ber Kirche gewährt ift (3. B. Streitig-85 keiten über kirchenrechtlich ungiltige Bahlen und Besetzungen von Amtern); benn für ben Staat ist es in biesen Fällen völlig gleichgiltig, ob die betreffenden Entscheidungen der kirchlichen Behörden auf Grund eines formlichen prozessualischen Berfahrens oder bloß im Wege ber einfachen Defretur ergeben. Binfdins +.

Gerlach, Otto v., geft. 1849. — Quellen: Chronit der St. Elisabeth-Gemeinde gu 40 Berlin. Daraus die Evang. R.-Btg. 1849, 101, 102; Schmieder, Fortsetzung des Bibelwerkes, 4. Bb, 1. Abt.; Seegemund, Borrede zu den Predigten von D. v. G. 1850.

Otto v. Gerlach ift am 12. April 1801 zu Berlin geboren, wo sein Bater Präsibent ber kurmärkischen Kriegs- und Domänenkammer war. Seine gleichfalls bedeutenden Brüder waren Ludwig, als Appellationsgerichts-Präsibent verstorben, und Leopold, General-Adjudant Friedrich Wilhelms IV. Den letteren liebe er, pflegte der König zu sagen, den Hosprediger achte, den Präsibenten sürchte er. Durch die religiöse Bewegung in den Freiheitskriegen tief berührt, durch das Reformationsjubiliäum 1817 auf die Schriften der Reformatoren geführt, kam G. gleichwohl nur auf einem Umweg zu der Entscheidung sir 50 die Theologie. Vornehmer Umgang, lockende Aussichten im Staatsdienst, mehr noch der Wunsch im Sinne der Halleschen Restaurationsideen dem grassierenden revolutionären Geiste entgegenzuwirken, brachte ihn anfangs zum juristischen Studium nach Helbergen Köttingen, Herbst 1820 wieder nach Berlin. Schon in Göttingen kam er in ernste Seelenkämpse, "seines Beruses zur Seligkeit gewiß geworden", wie er selbst schreibt, fühlte er sich auch auss neue zur Theologie berusen, eine Wahl, sür die ihn der Herbst, fühlte er sich auch auss neue zur Theologie berusen, eine Wahl, sür die ihn der Herbst frommer Freundschen in Berlin nur noch tieser erwärmen konnte. 1825 siedelte er sich im Wittenberger Prediger-Seminar sür ein Jahr an. Die anfangs in Berlin ergriffene alademische Laufbahn, die ihm Gelegenbeit zu Vorlesungen über Kirchenrecht, Geschichte der Theologie und

Auslegung biblischer Schriften bot, genügte auf die Länge seinem überwiegend praktischen Sinne nicht. Den Spuren eines Zinzendorses, dieses großen Menschensssschaftlichers mit seiner zündenden Heilandsglut, seiner organisserenden Genialität zog es ihn nach. Als 1834 das Pastorat an einer von dem Könige Friedrich Wilhelm III. errichteten kleinen Borstadtkirche, an St. Elisabeth, sich öffnete, beward sich G. um diese wenig glänzende, desto mühevollere Stellung und ward mit einer Antrittspredigt über 2 Ko 5, 19—21 eingeführt. Wie sein Feuereiser und sein praktisches Geschick sich school der Stiftung der Berliner Gesellschaft "zur Verbreitung des Evangeliums unter den Heiden" 1824 und vier Jahre später dei der Einrichtung eines Missions-Seminars bewährt hatte, so wuchs ihm nun dei der eigenen Gemeinde mit der wahrgenommenen Not die Krast der erfinderischen Liebe 10 und Seelsorge. Die innere Mission in Jamilie und Kirche, Hausbesuch und Hausandachten dei den Gemeindegliedern, Bücherverteilung, ein Frauenderin, eine Beschuch und Hausandachten bei den Gemeindegliedern, Bücherverteilung, ein Frauenderin, eine Spargesellschaft, ein Schulzbesuchsen zur gütlichen Einwirkung auf säumige Schulpslichtige, Kindergottesdienste, Rachhilfe sur zurückgebliedene Konsirmanden, liturgische Festandachten, Privatdeichten, schulzbedüttige Seelen sich vor ihm ausschütteten), ein Kondikt sür Kanddachten. Privatdeichten, sehulzbedüttige Seelen sich vor ihm ausschütteten), ein Kondikt sür Kanddaten — dies alles von dem "Berliner Wesley", wie Tholuck ihn nennt, ein ebenso anregungs- wie beschämungs- reicher pfarramtlicher Spiegel! Im Jahre 1847 wurde er zum Hof- und Domprediger berufen. Am Dom hat er leider nur zwei Jahre, darunter das Sturmjahr 1848, wirken 20 können.

Mit der Übersetung einer Predigt Weslehs "Wache auf, der du schläfft, daß dich Christus erleuchte", trat er zuerst litterarisch auf. Barters Evangelischer Geistlicher, dieses "Blisduch für schläftige Prediger" und die "Ruhe der Heiligen", ferner Zinzendorfs Jeremias, redeten, von ihm eingesührt, wie neu erstandene Lehrer zur Zeit, lag doch die Villedden Stung und Forderung des christlichen Standes unausgesett in dem Bordergrund seiner Wünsche und Bestredungen. Dahin ging das errichtete Kandidatensondist, die Teilnahme an Bastoralsonsterenzen, die Stistung einer Pastoralsolissgesellschaft. War andererseins von seinen juristischen Studien her die Kirchenversassung für ihn ein Gegenstand hohen Interesses, sorgfältigen Studiums, wie ein Aussass über "die Bearbeitungen des Kirchenrechtes in der so evangelischen Kirche" (Tholuck, Litterar. Anzeiger 1832) und nach dem 1829 durch Julius Müller gegebenen Vorgang eine einschneidende Schrift über "Gescheidengen", Erl. 1839 deweist, der er die thatsächliche Weigerung schriftwidrig Geschiedene zu trauen zum Anstogder Behörden solgen ließ, so sprach er es doch wiedersholt aus: "wie man den Bau einer Stadt nicht mit Zuchthäusern ansängt, so sind noch ganz andere Dinge zu Kerzen zu senehmen, ehe man an Kirchenverzassung und Disziplin denst". Vermehrung der Heismittel und Kanäle, wodurch man erst die Kirche in die Leute bringt, das war die große Frage seines Lebens. Bon einer Reise nach England, die er mit anderen Gestschien und einem Cberdautat auf Besehl Friedrich Wilhelms IV. zur Ersundigung der sirchlichen und einem Cberdautat auf Besehl Friedrich Wilhelms IV. zur Ersundigung der sirchlichen unternahm, so tehrte er reich befruchtet zurück. Es erschien sein "amtlicher Bericht über die Einrichtung vieler neuer Kirchen und Pfarrhysteme in England mit Rücksicht auf unsere sirchlichen Jusikande", sodann der "amtliche Bericht über den Justand der anglikanischen Giederungen" 1842 — eine Schrift, welche bei aller Bewunderung für die lichen Barteiwesens und insonderheit des puseptis

Auf dem homiletischen Gebiete lag seine Stärke nicht, seine Predigten waren bisweilen allzu lehrhaft, auch nicht ganz frei von gesetzlicher Schärfe. Das Liebevolle und Liebenstwürdige seines Wesens kam seiner seelsorgerischen Gabe unvergleichlich zu statten. 50 Dem engen Gewissen einte sich ein weites Herz. Auch kirchlich wohl geschichtlich bestimmt, war er doch keineswegs einseitig befangen. Von den Zierden des Jansenismus wie von denen des Puritanismus konnte man ihn mit gleicher Liebe sprechen hören. Sein "Bibelwert" mit Einleitungen und Anmerkungen, das ursprünglich nur auf eine erneuerte Ausgabe der Hirchberger Bibel angelegt war, darf trot des bisweilen erhobenen Vorwurses 55 der Trockenheit noch für viele Jahrzehnte eines dankbaren Leserkreises aus Geistlichen und Laien gewiß sein.

Am 24. Oktober 1849, 49 Jahre alt, nachdem er am 20. Trin. noch voll Inbrunst über das hochzeitliche Kleid gepredigt batte, wurde er abgerusen. Voluit, quiescit. R. Rögel 🔆. Gerlach, Peters (Gerlacus Petri, oder Petersz) asketischer Schriftseller aus den Brüdern vom gemeinsamen Leben, gest. 1411. — Quellen und Litteratur: Die Hauptquelle ist die von Joh. Busch versaßte Windsheimer Chronit (s. In III S. 580, 27 st.) nach der Ausgabe von Grube S. 92. 111, 114, 156 bis 163, serner S. 193, 284; 300, 317, 5324. — aus ihm und anderen Quelsen stammen die Angaben in des Valerius Andreas Bibliotheca Belgica p. 287; wie wenig diese ein richtiges Bild geben, hat zuerst in streng wissenschaftlicher Weise Wosl in seiner Abhandlung Gerlach Peters en zijne schriften in Kist en Moll, kerkhistorisch archief II, 1859 S. 145—246 gezeigt, wo auch von seinen süns Schriften drei zum erstenmase abgedruckt sind; derselbe in s. Kerkgeschiedenes van Nederland, 1865 10—1871. Utrecht II, 2. 208, 236, 363 st.; II, 3. 27 st. 41. Danach Acquon in s. Schr. het Kloster te Windesheim en zijn invloed, Utrecht 1875, I S. 271 st.; Hische in der zweiten Ausschles Encystooddie II, S. 729 st. wie in s. Prosegomena zu des Thomas a Kempis imitatio II S. 327 st., Berlin 1883; A. Auger, stude sur les mystiques des Pays-Bas au moyen Age in Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l'acadamie royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique; collect. 1 in 8° tome XLVI; Bruxelles 1892, S. 300 st.

Gerlach ist nach der Angabe von Valerius Andreas (dibl. belg. 1642 p. 287)
33 Jahr alt im Jahre 1411 gestorben; mithin fällt sein Gedurtsjahr 1378. Von seinem Herfommen wissen wir nur, daß er aus Deventer stammte; seine Mutter Geesse auch Gise, lat. Gesa hatte als wohlhabende Frau zum Bergrößerungsbau des Windesheimer Klosters zweihundert rheinische Gulden gegeben. Früh war Gerlach durch seine Mutter und deren Freunde in die Kreise der Anhänger des 1384 verstorbenen Gerh. Groot gestommen, namentlich hatte Florentius (s. oben S. 111 st.) auf diesen zarten und sinnigen Jüngling, als er die Schule der Brüder besuchte, sein teilnehmendes Auge gerichtet. Als er einst bei dem geistlichen dramatischen Schülervorstellungen an Maxien Lichtmeß in der Lebuinusstirche, weil decorus aspectu et pulcher facie die Maxia darstellen und das Kindlein opfern sollte, hatte Florentius ihn ermahnt, dabei sich selbst ganz dem Herrn zu opfern (cor suum Deo offerre). Niemand als er und Florentius verstanden sein Niedersnien mit dem Kinde vor dem Altar. Für Florentius war es das erwünsches Zeichen, daß Gerlach ins Kloster einzutreten nunmehr durch seierliches Gelübde sich entschlossen, daß Gerlach ins Kloster einzutreten nunmehr durch seierliches Gelübde sich entschlossen, daß Gerlach ins Kloster einzutreten nunmehr durch seierliches Gelübde sich entschlossen, daß Gerlach ins Kloster einzutreten nunmehr durch seierliches Gelübde sich entschlossen, daß Gerlach in Kloster einzutreten nunmehr durch seierliches Gelübde sich entschlossen, daß Gerlach in kloster einzutreten nunmehr durch seierliches Gelübde sich entschlossen, daß Gerlach in kloster einzutreten nunmehr durch seierliches Gelübde sich entschlossen.

Seichen, daß Gerlach in kloster einzutreten nunmehr durch seierliches Gelübde sich entschlossen.

Gerlach der Geselengeneinschlach beide in ihrer Gemütkart so verwandte Glieder des Bruderbauses.

Wie lange Gerlach demselben angehörte, ist nicht bekannt. Florentius erkannte, daß G. wegen seiner Aurzsichtigkeit, Schüchternheit und äußerst geringen praktischen Umgangsgaben viel besser in ein Kloster passe, und riet ihm daher in das geistesverwandte Kloster zu Windesheim einzutreten. Dort kannte man schon bei dem engen Verkehr beider Haufer den frommen Jüngling, und es bedurfte nicht der warmen Empsehlung des Florentius. Mit Freuden ward er ausgenommen. Er sand an dem ernsten und bewährten Rektor dos von Heusden einen allgemein geachteten und gefürchteten Vorgesetzen, an allen Gliedern aufrichtige Freunde. G. gehörte, im Unterschiede z. B. von Hendrik Mande, zu den kontemplativen Mystikern, nicht wie dieser zu den visionären, d. h. zu denjenigen, welchen alle inneren Geistesvorgänge alsbald sinnlich äußerliche Form arnehmen, wie Acquoy nach Otterlov richtig sagt voor Mande is alles uitwendig, voor Petersz inwendig, "Deum in se sentiens praesentem", chron. W. 157 s.

Die so gemachten Erfahrungen, namentlich seine für sich selbst aufgezeichneten Ubungen pflegte er auf einzelne zur Hand liegende Pergament- oder Papierstücke aufzuschreiben, und zwar meist in der Muttersprache; in seinem Sterben verlangte er ihre Bernichtung, was vom Prior aber abgelehnt wurde; dadurch sind sie uns erhalten (chron. W. p. 163)

Eine schmerzliche Steinplage qualte ihn viele Jahre, und stellte seine Gebuld auf eine schwere Probe. Erst dreiundbreißig Jahre alt starb er am 18. November 1411 unter dem Gebet des Hauses und in Gegenwart seiner Brüder und ihres Priors.

Von feinen Schriften, welche fein Prior Bos durch Joh. Schutken sammeln und zusammenarbeiten ließ, erwähnt Busch ehron. p. 157 ff. folgende:

1. Breviloquium, gehört, da es in clericatu suo verfaßt ist, also vor 1403, zu den ältesten, als er noch nicht das 25. Lebensjahr zurückgelegt hatte; geschrieben ist es für einen bonae voluntatis clericus; wer dies ist, wird nirgend angedeutet; Hinde vermutet, daß er sich selbst meine; und zwar pro danda occasione spiritualis exercitii. Dieser Titel und der von Busch hinzugesügte Ansanz liegt in dem von Woll a. a. D. so p. 179 st. zum erstenmal herausgegebenen Abdruck vor. Ihm liegt eine Brüsseler Handsschaft von 1550 mit Varianten eines anderen Brüsseler Koder zu Grunde. Einen ned

vorzüglicheren Text fand Sirsche zu Wolfenbüttel in einer Handschrift, welche 1424 in Monte St. Hieronymi, also in dem Fraterhause Hattem auf Pergament in ausgezeich= neter Fraktur geschrieben wurde; Beschreibung und Faksimile sindet sich in Hiesdes Pro-legomena zur imitatio Bd 2. Text und Disposition dieser Handschrift weichen von dem Mollschen vielfach ab. Dem Inhalt nach liegen quaedam notabilia verba vor, wie wir sie 5 in Grootes conclusa, bei Florentius und in anderen Schriften diefer Rreife in ähnlicher Art begegnen; es find Aufzeichnungen eigner wie fremder Gedanken, zur Unterftutung der eignen geiftlichen und fittlichen Buchtubungen, baber biefe Sammelfcriften auch nie ben Berfasser nennen. Dies kurze, wohlgeordnete, einsach und klar geschriebene Büchlein, ist getragen von tiefer devotio, durchglüht von der Innigkeit der Gottes- und Nächsten- 10 liebe, wie aufrichtiger Demut; es bietet Mahnungen wie Anweisungen für alle Lagen wie Ausgaben des inneren und äußeren Lebens. Folgende Stellen nach dem Wolfenbüttler Text (die §§ wie bei Moll) mögen den Geist wie den Inhalt charakterisieren. § 11: Semper niti Dominum pure quaerere, non commodum vel consolationem suam, sed, quidquid fuerit major honor Dei semper quaerere, sive hoc fuerit per commo- 15 dum sive per incommodum, consolationem vel desolationem, intus vel extra et omnino sic esse contentus et dicere puro sentire tempora tribulationis: "Domine, tu scis cor meum; tu scis quod tam libenter volo esse in tribulatione, desolatione, tenebris et ariditate, sicut in magna consolatione et lumine, dummodo major honor tuus fuerit. Et ecce ego, minimus et novissimus 20 in domo tua, obtuli parvum munusculum: totum scilicet quod sum, totum quod umquam possum, non quaerens me ipsum nec gloriam meam. Ideo rogo ex intimis meis quibus diligo te, ut non derelinquas me in tempore senectutis et tribulationis, in tempore quo videbor quasi ab omnibus esse derelictus; sed perfice gressus meos in semitis tuis, ut intelligant qui tribu- 25 lant me quod non ex toto dereliquisti me, sed ut fidelis invenirer, probasti me. Aus § 12: Multum desideraverunt (nämlich die im Vorhergehenden genannten Seiligen) caelestem gloriam et totis praecordiis ad eam anhelabant: sed tamen magis studuerunt gaudium sanctorum hic in corde acquirere in cognitione veritatis et sapientiae, in reformatione omnium interiorum suorum ad imagi- 80 nem Dei et exteriorum suorum ad conformitatem vitae Jesu, quam sensualem devotionem habere seu multum desiderare esse cum Domino eo quod non afficimur ad crucem Christi et libenter essemus ex tribulationibus. § 18: Tempore quo surgendum fuerit niti impigre et velociter surgere, tamquam qui multum de continuo profectu per somnum seposuit et neglexit; signando- 35 que se signo sanctae crucis omnes vanas imaginationes, illusiones diaboli ac sompnia abicere. Intimo quoque affectu gaudere, quia illuxit sibi dies in quo multum poterit promereri ac in amore et cognitione Dei aliisque virtutibus proficere. Ad legendum matutinas se ferventer praeparare ipsasque cum reliquis orationibus suis attente dicere, sensum verborum intelligendo et ex in-40 tellectu affectum formando ad Deum erigere.

2. Epistola teutonicalis, an seine Schwester Lubbe, welche als procuraterse des Meister-Geertshauses zu Deventer 1413 starb. Ein namhaftes Stück hat Moll ausgesunden und S. 202 ff. abgedruckt; ebenso hat er aus einem zweiten Brief an dieselbe Schwester ein Bruchstück veröffentlicht S. 218 ff. Beide enthalten manche mit dem brevi-45 loquium übereinstimmende Stellen, die er aus seinen Samulungen entnommen hat.

3. Die bedeutendste Schrift, welche Gerlach weitesten Kreisen bekannt gemacht und welche der imitatio des Thomas zur Seite gestellt werden muß, ihm auch den Zunamen alter Thomas gebracht hat, ist sein Soliloquium, von Joh. Schutken auf seines Priors Bos Unweisung gesammelt und geordnet und von Busch erwähnt, ist als eujusdam regularis a 50 cordis multiplicitate ad unum summum bonum se continuo colligentis, auch exercitia genannt. Die Schrift gehört daher der späteren Zeit an. Wie der Titel ans deutet ist es ein Selbstgespräch der Seele vor Gott, um das Herz aus der Verstrüfung und den Zerstreuungen des Weltlebens zur seligen Vereinigung mit dem höchsten Gut zu erheben; er bespricht die Versuchungen und die Hindernisse, die Hilberwindung bes bräutigams der Seele, welche so von Stufe zu Sule emporsteigt zu ihrer ursprünglichen Hoder. Das Buch ist in die niederdeutsche, französische und deutsche Sprache übersetzt, in Port-Royal sehr beliebt, wahrscheinlich von Schutken, der auch sonst von Poiret wie Gerbard so

Gerlach, Betere

Tersteegen body geschätzt (nach der Ausgabe von 1616 neu berausgegeben Amstelod. 1711) und ebenso von letterem in beutscher Ubersetung herausgegeben (1730. 40. 66, - später noch 1845). Noch ist die deutsche Übersetzung von Nik. Casseder, Frankf. 1829, wie 1849 in der mystisch-asketischen Bibliothek Nr. 1 zu nennen. — Die lateinische Ausgabe erschien 5 1616 in Köln: "Alter Thomas a Kempis sive ignitum cum Deo soliloquium R. D. Gerlaci Petri Daventriensis, ohne Angabe bes Herausgebers und seiner Handschrift. Bon neuem 1849 von J. Strange beforgt und von Beberle veröffentlicht (Roln, Bonn, Bruffel). Eine niederländische Übersetzung von 1621 durch Jan v. Gorcum. Die Texte in allen diesen Ausgaben wie Übersetzungen find willkurlich geandert. Moll beklagt, keine 10 geeignete alte Sanbichrift zur genügenden Feststellung besselben gefunden zu haben. ist hirsche gelungen, welcher in der beim Breviloquium erwähnten Wolfenbüttler Handschrift auch einen Text des Soliloquium vorfand, freilich in einer Menge von oft recht erheblichen Abweichungen. Doch da sie etwa dreizehn Jahre nach Gerlachs Tode schon geschrieden ist, wird sie schon wegen ihres Alters, aber noch mehr wegen der Vorzüglichkeit 15 des Textes mit Recht hohes Ansehen beanspruchen burfen. Es enthält schon Diefer Text Die von Schutten gemachten Uberschriften Gine Beröffentlichung Dieses Textes ift von Hirsche mit Recht gewünscht worden. — Wie frei er von allem pantheistischen Anflug ist, zeigen die Schlußtworte von Kap. 18 (des Wolfenb. Textes, zu vgl. bei Moll p. 234 bis 239), wo es heißt: sieut enim ferrum totum ignitum totus ignis efficitur, sie 20 anima amori unita tota amor fit praeter essentiae proprietatem quam aeternaliter distare necesse est.

Außer diesen Schriften hat Moll noch eine aufgeführt. Balerius Andreas (dibl. belg. 1643) S. 287 nennt Gerlach als Berfasser des ignitum eum Deo colloquium, was offenbar unser Soliloquium ist, und einer anderen Schrift: de libertate spiritus 25 eum exercitiis eo spectantibus. Busch kennt diese nicht. Während Moll und Acques (S. 279) hier eine verloren gegangene Schrist Gerlachs sinden, glaube ich Hische zustimmen zu sollen, welcher hier nur eine veränderte Überschrift des Breviloquium sindet.

Da Gerlach nicht alle seine Schriften lateinisch schrieb, sondern teilweise, wie seine Briefe, deutsch, in der Muttersprache, so gehört er nächst Heinrich Mande, welcher nur in vo dieser seine Aufzeichnungen verfaßte zu den ersten und besten Prosaisten des 15. Jahrhunderts.

2. Schulze.

Gerlacher (Gernolt), Theobald f. b. A. Billicanus Bb III G. 232.

Germanus, Bisch of von Augerre, gest. 448. — Eine Vita Germ. erhebt den Anspruch von seinem Schüler, dem Presbyter Konstantin, versaßt zu sein; sie ist aber jünger. 85 Erwähnt ist sie in einem Brief des B. Aunarius von Augerre (573—603 MG Ep. III S. 447 Nr. 7) und benützt von Beda. Gedruckt AS Juli VII S. 200; metrisch bearbeitet von dem Rönd herich von Augerre, a. a. O.; Prosper. Chron. z. 429 MG Auct. ant. IX S. 472; Bed. Hist. eccl. gent. Angl. I, 17 sp. 25 sp. ed. Holder. Tillemont, Mémoires XVI S. 263 sp.: Hist. littér. II S. 256 sp.

Der Bischof Germanus von Augerre (Autissiodurum) war ein in Frankreich weit verehrter Heiliger. It den Angaben der Vita zu glauben, so war er um 380 zu Augerre in guter Familie geboren, empfing eine tüchtige Ausbildung, strebte nach Ansehn und Würden, heiratete und schien an dem weltlichen Leben (Gesallen zu sinden. Dennoch ward er nach dem Tode des Bischofs Amator, der ihn selbst als seinen Nachfolger bezeichnet haben soll, um 418 vom Volke stürmisch zum Bischof begehrt. Er folgte dem Rufe und stürzte sich nun in die strengste Askese, uxor in sororem mutatur ex consuge. Der Ruf des neuen Bischofs, von dem man bald auch Bunder erzählte, verbreitete sich schnel in ganz (Vallien. Als 429 die Orthodogen in England der einer gallischen Synnobe (vielleicht zu Tropes) um Hisse gegen die Pelagianer baten, ward Germanus mit Lupus von Tropes abgesandt, der nicht nur die Ketzer besiegte, sondern auch durch einen von ihm angegebenen Hinterhalt ein Sachsenheer zurücsschlug. Sein Erfolg war so überraschend, daß man ihn nach einiger Zeit nochmal rief; nun begleitete ihn Severus von Trier. Diesendung nach Britannien, das wichtigste Ereignis in G.s Leben, ist durch die Chromit Prospers so gut bezeugt, daß man keinen Grund hat, sie zu bezweiseln. Unsicher bleibt die Beteiligung des Bischofs Lupus und die zweimalige Reise, da Prosper hiervon nichts weiß, ebenso die Art, wie Papst Sölestin in die Sache verwickelt wird; denn hier ist Prospers Bericht offenlundig tendenziös. In Gallien war G. ein begehrter, weil durchdringender Kürsprecher der Bedrücken. Als solcher vertrat er auch die aufständischen Armoriker, gegen

welche Aetius Barbarenvölker geschickt batte. Um ihnen volle Verzeihung zu erwirken, reiste er an den Hof von Ravenna, wo ihn die Kaiserin Placidia und ihr Sohn Balentinian ehrenvoll empfingen. Hier starb er nach siebentägiger Krankheit am 31. Juli 448. Die Leiche ward nach Augerre gebracht. Dort hat man ihn schon zu Gregors von Tours Zeit als Heiligen verehrt, s. H. Franc. V, 14 S. 206; vgl. auch seine Erwähnung im brief des Ricetius von Trier (c. 568) MG Ep. III S. 121 Nr. 8. (G. Plitt †) Haud.

Germanns, Bischof von Paris, gest. 576. — Ein Brief von ihm an die Königin Brunhilde MG Ep. III S. 122 Nr. 9; eine Urfunde für ihn MG Dipl. I S. 5 Nr. 3. Ob eine sür die Kenntnis des Gottesdienstes in Gallien wichtige Auslegung der Liturgie, die seinen Namen trägt, ihm wirklich angehört, wage ich nicht zu entscheiden; unmöglich scheint 10 es mir nicht; sie ist gedruckt MSL 72 S. 89 ff. Seine Biographie schrieb sein Zeitgenosse Fortunatus Benantius, sie ist ziemlich inhaltslos, gedruckt AS Mai VI S. 778; MG Auct. ant. IV, 2 S. 11. Bei Gregor von Tours wird Germanus vielsach erwähnt.

Der Bischof Germanus von Baris wurde um 496 im Gebiete von Autun, als der Sohn angesehener Eltern geboren, ward um 540 Abt des Stiftes St. Symphorian zu 15 Autun, wo er streng asketisch ledte. Unter Childebert I. wurde er um 550 Bischof von Paris. Er beteiligte sich eifrig an dem kirchlichen Leden, nahm an den Synoden von Tours 567, Paris 556—573 und Paris 573 Anteil (MG Concil. S. 135, 145, 148). Es gelang ihm, durch seine Tüchtigkeit Einfluß zu gewinnen und sich zu erhalten. Das Bolk bewunderte sein strenges Leden, seine Mildthätigkeit gegen die Armen, es rühmte seine Pros ophetengade und erzählte allerlei Wunder, die er vollbracht habe. Die Großen achteten seinen Mut, mit dem er z. B. den König Charibert I. wegen Buhlschaft mit zwei Schwesstern bannte. Doch vereitelten sie seine ernstlichsten Bemühungen, Frieden unter ihnen zu stiften. Er starb am 28. Mai 576 und wurde in der von Childebert I. erbauten, 559 von ihm selbst geweihten Kirche des h. Vincentius begraben, die später nach ihm genannt 25 wurde; es ist die jezige Kirche St. Germain des Pres.

Gernler, Lukas, gest. 1675. — Litteratur: Herzog, Athenae Rauricae, Basel 1778, S. 48-50: Hagenbach, Gesch, ber Baster Konsession, Basel 1827, S. 167 ff.; ders., Die theostogische Schule Basels und ihre Lehrer, Basel 1860, 4., S. 31 f.; AbB IX, S. 37 f.

Lukas Gernler ist hauptsächlich bekannt durch seine Teilnahme an der Abfassung und Geltendmachung der Helvetischen Konsensussernel (s. d. A.). Er wurde geboren zu Basel den 19. August 1625 als Sohn des Hauptsarrers zu St. Beter. Nachdem er bereits im 20. Jahre seine theologischen Studien vollendet hatte und Kandidat geworden war, machte er nach der Gewohndeit sener Zeit Reisen, um andere Kirchen und die hers vorragenden Männer derselben aus eigener Anschauung und durch persönliche Bekanntschaft se kennen zu lernen. Er besuchte Genf und verweilte daselhst einige Zeit, darauf begab er sich nach Paris, England, Holland und Deutschland; er knüpste allenthalben Verbindungen mit den bedeutenden Theologen an, und blieb mit ihnen in Verkehr, wodon seine im Baster Kirchenarchiv außewahrte Korrespondenz deutliche Zeugnisse giebt. Nach Basel zurückgesehrt, wurde er 1649 Gemeinhelser (diaconus communis, Helser für alle Kirchen der 40 Stadt), darauf Oberstwelser (archidiaconus), d. h. zweiter Pfarrer am Münster 1653, schon 1656 Antistes und erster Pfarrer am Münster; in demselben Jahre erhielt er die theologische Dokorwürde sowie die Prosessur der loei communis und der controversiae theologicae, welche er 1665 mit der Prosessur des AT vertauschte. Wie sehr ihn schon damals das Dogma beschäftigte, an dessen Versenung zum Dr. theol.: an et quatenus electi de sua electione et salute hoe in seculo possint ac debeant esse persuasi. Gegen die Unionsversuche des Turäus (s. d. N. Bd V S. 93, 13 ff.) verhielt er sich ablehnend, so daß sie hauptsächlich auf seinen Antrieb bei dessen erneutem Besuch in der Schweiz 1662, und insbesondere in Basel 1666 abgewiesen wurden.

Ebenso schroff war seine Haltung im Streit über die Theologie von Saumur. Er war der Haupturheber des Syllabus controversiarum, der 1662 zu Basel erschien und in dem der streng resormierte Lehrbegriff mit scholastischer Spihsindigkeit und unter Abweisung aller irgendwo bervorgetretenen Ketzereien dis zu den Capellianern und Copernikanern sormuliert wird (vgl. Hagendach, Gesch. der Baster Konsession S. 168 f.). Die Schrift wurde 55 zunächst dei den wöchentlichen Disputationen der Studierenden gebraucht, erlangte aber bald auch als Bekenntnisschrift ein gewisses Ansehen nicht nur in Basel, sondern auch in der übrigen reformierten Schweiz und wurde dadurch zur Lorbereitung für die Ausstellung

ber helvetischen Konsensussormel, an beren Entstebung Gernler gleichfalls einen berverragenden Anteil hatte. Doch starb er noch vor deren Bekanntmachung den 9. Februar 1675. Die theologischen Schriften Gernlers sind von geringer Bebeutung und bestehen ausschließlich in Gelegenheitsreden und Disputationen, unter benen besonders die über bie 5 helvetische Konfession resp. deren Lehre von der heil. Schrift hervorzuheben sind. Berdienstlicher als seine wissenschaftlichen Arbeiten waren Gernlers Leistungen auf praktisch kirchlichem Gebiet. Seine Predigten, von benen mehrere Sammlungen veröffentlicht wurden, zeichnen sich durch Einfachheit der Sprache und praktische Haltung aus. Er veranlaßte durch seine Berwendung beim Rat die Errichtung des Waisenhauses in Basel, bemühre 10 sich um eine strengere Sonntagsseier und gab 1666 die Agende in derjenigen Gestalt heraus, in der sie bis 1826 unverändert für die Baster Kirche in Kraft stand. Um die Reformationsgeschichte machte er sich verdient durch eine Sammlung von Urkunden aus ber Reformationszeit, die unter dem Namen Antiquitates Gernlerianae eine Hauptquelle für die Kenntnis der Basler Reformationsgeschichte geworden sind. R. Staehelin (Bergog +). 15

Gerof, Karl, Prediger und Dichter, gest. 1890. — Litteratur: K. G., Jugenderinnerungen, 4. Aust., Bielef. u. Lpz. 1890; Palmblätter auf K. G. Grab, niedergelegt bei der Trauerfeier, Stuttg. 1890; H. Wosapp, K. G., ein Bild seines Lebens und Birtens, Stuttgart 1880; ders., K. G. in seiner Birksamkeit für den Gustav-Adolf-Berein, Varmen 1890; D. Schanzenbach, K. G., im Beihnachtskatalog der Verlagshandlung Greiner und Pfeister, Stuttg. 1890; F. Braun, Erinnerungen an K. G., Leipz, 1891; R. Schmeißer. R. G. als Schulmann, nachgewiesen aus seinen Dichtungen, Jena 1892; R. G., ein Lebens-R. G. als Schlimann, nadgewiesen als seinen Oldtungen, zena 1892; R. G., ein Lebensbild, aus seinen Briefen und Aufzeichnungen zusammengestellt von G. Gerot, Stuttg. 1892. Retrologe: Schwäb. Kronik (Beibl. des Schwäb. Merkurs) 1890, 1019 f., 1045 f. (von B. Lang); Staatsanzeiger für Württemberg 1890, 72 f.; Litterar. Beilage des Staatsanz. s. Württemberg 1892, 269 ff. (v. G. Knapp); Ev. Kirchen- u. Schulblatt f. Württ. 1890, 27 f.; Algem. ev.-luth. Kirchenztg. 1890, 149 ff. Gedächt niereden: Schwäb. Kronik 1890, 2323 f. von J. Klaiber); 1898, 1495 f. (v. W. Frhr. v. Gemmingen).

Rarl Gerok, geboren am 30. Januar 1815 in dem württembergischen Landstädtchen 20 Baihingen an der Enz, als Sohn des Diakonus Chriftof Friedr. Gerok, siedelte schon nach wenigen Lebenswochen in die Residenz Stuttgart über, in die sein Bater versetzt ward, und die ihm Zeit seines Lebens, turze Unterbrechungen ausgenommen, Heimatstadt gewesen Der Bater, ein ernster, kenntnisreicher und feinsinniger Mann, bon einem für die damalige Zeit ungemein weiten und freien Horizont und einer für einen Sprößling 86 der Rationalistenzeit hochachtbaren perfonlichen Frommigkeit, und die Mutter, eine Frau von warmem, teilnehmendem Gemut und regem, aufgeschloffenem Beift, leiteten bie Erziehung des Erstgebornen, dem ein achlreicher Geschwistertreis folgte, in echt liberalem, gut driftlichem und edel humanem Sinn: eine Berschwisterung, durch die G.& Personlichkeit vor allem anziehend und berühmt geworden ist. Sie wurden dabei unterstützt von der harmonisch und vielseitig angelegten Natur des Knaben, der, lernbegierig und pflichteifrig, insbesondere frühe Begabung für bas Reich bes Schonen in Dichtkunst und Malerei zeigte. Die Bestimmung jum Pfarramte, in bem ber Bater und beibe Großbater standen, galt ihm von Anfang an für selbstwerständlich. So ist seine innere Entwickelung in der Jugendzeit eine ungestörte, friedliche. Nachdem er das Stuttgarter Gymnasium durcht laufen, bezog er 1832 die Hochschule in Tübingen als Zögling des theologischen "Stifts". Hochfinn und idealer Schwung, aber stets am Zügel ruhiger Berftandigkeit gebalten, frohliche Lebenslust bei eifrigem Wissenstrieb, und dazu die liebenswürdige Anmut eines offenen, reinen Gemuts, das find die wefentlichen Buge des Studenten. Mit ernftem Fleiß hat er sich in Hegels Philosophie und Schleiermachers Theologie eingearbeitet, durch 50 manche Zweisel und Rätsel sich hindurch gerungen; insbesondere machte ihm das eben damals erscheinende "Leben Jesu" von D. F. Strauß viel zu schaffen. Doch hat er sich in ehrlichem Kamps, alles prüsend, das Beste bewahrt, nämlich die Wertschäugung des echten Christenglaubens, der ihm vom Elternhaus her nicht als System von Formeln und Dogmen, sondern als lebendige Frommigkeit ins Berg geprägt war. Reben bem Studium 55 der Berufswiffenschaft versenkte er sich eifrig in die Schöpfungen der großen Dichter Deutschlands und des Auslandes, die später seinem eigenen poetischen Schaffen treuer Geseit gaben. — Nach glänzend bestandener Anstellungsprüfung trat G. im Frühjahr 1837 unter der wohlwollenden Aufsicht und Leitung des eigenen Baters ins Predigtamt ein, und diese Zeit des Vikariats in Stuttgart (1837—40) diente ihm wor allem dazu, co seine eigentumliche Predigtgabe beranzureifen, die Gabe, die Kraft bes Evangeliums, die

Gerot 609

allen Lebensverhältnissen und Lebensrätseln das rechte Licht giebt, in freundlich einladender korm der Gemeinde nahezubringen. Unterbrochen wurde diese Zeit durch eine Studienzeise, die ihn zu allen Größen des damaligen Deutschlands sührte, seinen Horizont erzweiterte, sein Urteil klärte. Als Repetent am Tübinger Stist (1840—43) hatte er Gebegenheit zu neuer Vertiesung in die Wissenstam der Stüftung und Bereicherung seines zeistigen Lebend. Im Januar 1844 trat er als Diakonus in Böblingen (drei Stunden von Stuttgart) ins desinitive Pfarramt, im gleichen Jahr noch in den Ehestand ein durch die Verdindung mit Sosie Kapss, seiner noch jett lebenden Witwe. Die fünssährige relative Mußezeit diese halbländlichen Pfarrlebens widmete er vor allem wissenschaftlichen Arzbeiten. Seine Aufsähr "Studien der württembergischen Geistlichkeit" sind noch heute lesens und beachtenswert. Sinen Ruf als akademischen Geistlichkeit" sind noch heute lesens und beachtenswert. Sinen Ruf als akademischer Lehrer nach zeibelberg, der an den jungen Diakonus erging, glaubte er ablehnen zu sollen. Als 1848 sein Vater vom Stadtdekanat Stuttgart auf die Generalsuperintendentenstelle in Ludwigsburg berufen ward, solgte ihm der Sohn zu einer ganz ähnlichen Laufdahn, wie sie der Vater dort durchmessen hatte, in die Hautsschaft der nach seichten zu schahnen an der Hospitalssche, 1851—52 als solcher an der Stiftsfirche, 1852—62 als Archidakonus an der Hospitalssche, 1851—52 als solcher an der Stiftsfirche, 1852—62 als Archidakonus an der Hospitalsschen, 1851—52 als solcher an der Stiftsfirche, 1852—62 als Archidakonus an der Schahdische er Stadtdiösese; von Hospitalsche, 1862—68 als Stadtpsarrer an der Hospitalsche und Mitzelied des Konscisches; von Hospitalsche, 1862—68 als Stadtpsarrer an der Hospitalsche und Mitzelied des Konscisches sie Stratzurschandes der Gustan-Abolisches Lebendungen kann der Stadtdischen Kebenämter (Mitzelbe des K. Kollegiums für die Stratzursfandes der Gustan-Abolischer Steatschen Stenten der Mitzel der währlichen der Kannun

Harmonisch, wie wir seine Begabung und Jugendentwicklung gefunden, war und blieb auch stets das Wesen des Mannes. Sein Alter war wie seine Jugend; nirgends ein gewaltsamer Bruch mit der Vergangenheit, sondern eine stetige Entsaltung der Frucht so aus der Blüte; nie ein Zwiespalt zwischen Glauben und Wissen, vollends zwischen eigener Uberzeugung und firchlicher Verkündigung, sondern die mannigsaltigen Neigungen und Bestredungen gesammelt zu der Einheit einer geschlossenen, in Harmonie sich vollendenden Versonlichseit eines christlichen Sharakters. Der christliche Glaube ist ihm zum personlichen Erlednis geworden; in eigenen, schweren Lebensersahrungen, wie in der Seelsorge, so an Krankenbetten und Gräbern, erwies er sich ihm als unmittelbare, beselsigende Gewißeheit, und diese heiligte und läuterte seine ganze Versönlichseit, daß etwas wie ein Hauch des Friedens von ihm ausging. Seiner harmonischen Natur entsprach die masvolle Milde des Urteils über andere. Wohl konnte er gegen Lüge und Unrecht mit dem ganzen Ernst sittlicher Entrüstung austreten, aber sür gewöhnlich war es seine Urt, alles zum Besten zu sehren, auch in der Verderbnis noch die schwanden Keime des Guten auszuspüren, wohl auch je und je seine Mishilligung in das Gewand gutmutig-schalkhaster Ironie zu kleiden. Bor allem aber war er ein Mann, in dem die Bildung der Zeit und die christliche Wahrsbeit in lebendige Verdindung mit einander getreten war. So hoch ihm sein Christentum saur Harmonie der göttlichen Welterdnung gehörte, als irdisches Kabild der himmlischen Vollendung, als der "buntgewirste Saum am Kleid seines Gottes". Ein Gottesmann, dei dem Kopf und Hers, Lehre und Wandel harmonisch übereinstimmte, in den die welts überwindende Krast des Christentums in edlem Bund erschien mit allem was menschlich erbet und beglückt: so stehe Geross Charakter da in seinem persönlichen Wirfen, so leht so sein Anderken fort in seinen Predigten und Gedickten.

Wenn in dem ihm ganz und gar zur Herzenssache gewordenen geistlichen Amt die seelsorgerliche Thätigkeit naturgemäß mehr im Berborgenen blieb, so trat seine Wirksamkeit als Predig er desto leuchtender hervor. Seine Predigten waren vor allem aufgebaut auf dem sittlichen Grund des Fleißes und der Treue. Sie sind von der ersten bis 55 zur letzten aufs Gründlichste durchdacht und die ins Einzelnste sorgfältig ausgearbeitet, wörtlich niedergeschrieben und memoriert; aber das wahrhaft Große an ihnen besteht darin, daß man ihnen gar keine Runst ansieht und die Mühe nicht anmerkt, die darauf verzwendet ist. Strenge logische Gliederung war ihm dabei eine Art Naturbedürfnis. Und voch wurde diese schmachbeit und so

610 Gerof

Schlichtheit entgegen, die je langer je mehr auf allen rhetorichen Schmud verzichtet, und ist doch überall Leben und Farbe. — Der Inhalt seiner Bredigten war nicht zusammen-bängende Entwickelung der kirchlichen Lehre, aber die Grundwahrheiten des evangelischen Glaubens bilden den stets durchblickenden Hintergrund der Predigt, deren beide Angels 5 punkte einerseits das Schriftwort, andererseits das äußere und innere Menschenleben sind. Meisterhaft weiß er die Schrift auszulegen und anzuwenden, ohne kleinliches Dozieren und Moralisieren, und allem eine praktische Beziehung aufs Leben zu geben. Eben bieses Hineingreifen ins volle Menschenleben, das anknüpft an das testimonium animae naturaliter christianae und ben ganzen Umfreis von Natur und Kunst, Dichtung und 10 Wiffenschaft, Geschichte und Vaterland mit bem Lichte bes Christentums beleuchtet, ift es, was seine Predigten für den Gebildeten wie für die einfachste Dienstmagd so fesselnd machte. Nehmen wir noch hinzu, daß die gereifte Form und der gediegene Inhalt der Predigt noch unterstützt wurde durch einen weihevollen, wahrhaft erbaulichen, von edler Aftion begleiteten Bortrag, überhaupt durch den ganzen heiligen Ernft der oft an einen 15 Propheten mahnenden Erscheinung, so wird es zu begreifen sein, das G.s Predigten einerseits entschiedenen Christen für ihr geistliches Leben in hohem Maß förderlich wurden, andererseits auch Weltleuten Hochachtung vor dem Christentum abnötigten ober solchen, bie noch im Borhof standen, Handreichung thaten zum Eintritt ins Heiligtum. So wurde (3., ohne es zu wollen, einer der edelsten Apologeten des Christentums in unserer Zeit. 20 Wenn freilich seinen sonntäglichen Predigten der letzten 21 Jahre in der kleinen Schloßfapelle nur ein beschränkter Kreis von Hörern anwohnen konnte, so fehlte es doch nicht an Gelegenheiten, wo er vor großen Scharen sein Zeugnis ablegen konnte. Auf wie vielen kirchlichen Festen war er es, der das richtige Wort zur rechten Zeit zu sagen wußte! Db wir ibn treffen bei ber Enthüllung bes Wormser Lutherdenkmals 1868, ober beim 25 Stuttgarter Kirchentag 1869, bei ber firchlichen Oktoberversammlung in Berlin 1871, ober bei Kongressen für innere Mission wie in Weimar 1875 und in Stuttgart 1879, bei Kirchengesangsesten wie in Maulbronn 1874 und in Karlsruhe 1878, oder Gustav Abolsfesten wie in Cannstatt 1856, in Ulm 1860, in Dresden 1865, in Speier 1872, in Stuttgart 1874, in Franksutt a. M. 1877, am Schwedenstein bei Lützen 1882, in Sisenach so 1885, in Sall 1885: ftete wußte er mit frommen Sinn die geschichtlichen Beziehungen zu verwerten fürs Ewige und durch die Lehren der Geschichte die Gegenwart zu mabnen und zu ftarken. Un einen noch weiteren Rreis richtete fich fein Wort, wenn er als Mitglied der Oberkirchenbehörde Ansprachen an die Gemeinden oder Gebete zum Berlesen in den Kirchen abfaße, die nie verfehlten, durch ihre Einfalt und evangelische Nüchternheit, 25 ihren biblischen Gehalt und ihre edle Sprache tiefen Eindruck zu machen. Und nicht allein in der Kirche zeigte er sich als Meister der Reden, sondern auch wenn er je und je zur Förderung eines wohlthätigen Zwecks einen öffentlichen Bortrag hielt wie z. B. den über "Julionen und Joeale" (Stuttgart 1886), sein driftlich-äfthetisches Glaubensdekenntnis. Für alle die, die ihn nicht hören konnten und nicht mehr hören können, hat er dis zu 40 einem gewissen Grad Ersat gegeben durch seine gedruckten Predigtsammlungen. Seine klare, wie gestochene Hand forist — auch ein außeres Symbol seines harmonischen Wesens - und die getreue Niederschrift jeder Predigt ermöglichten den Druck, und als von dank baren Hörern die Aufforderung dazu an ihn erging, entzog er sich nicht. Es sind folgende Sammlungen: "Evangelienpredigten" (Stuttg. 1856), Epistelpredigten (bas. 1858), "Bilgerbrot" (das. 1866), "Aus ernster Zeit" (das. 1873), "Hitenstimmen", noch ein Jahrgang Epistelpredigten (das. 1880), "Brojamen" (das. 1887); weiter "Von Jerusalem nach Rom", Bibelftunden über die Apostelgeschichte (das. 1868); endlich, nach seinem Tode vom Sobn herausgegeben: "Troft und Weihe", eine noch von ihm selbst vorbereitete Sammlung Kasualreden (bas. 1890); "Der Heimat zu", die Predigten der letzten Jahre (bas. 1893); "Die Psalmen in Bibelstunden", 3 Bände (das. 1891). Endlich gehört hierher noch die äußerst wertvolle Bearbeitung der "homiletischen Andeutungen" ju G. B. Lechlers Auslegung der Apostelgeschichte in Langes Bibelwerk (Riclefeld 1861).

Das Bild des Predigers wird harmonisch ergänzt durch das des Dichters. Schon als Knabe, noch mehr als Student, hat sich G. dem Zauber der Poesse hingegeben und sich an Meistern wie die großen Klassister, dann vor allem L. Uhland, Just. Kerner, Alb. Knapp, Gust. Schwab, Em. Geibel, Ed. Mörike, herangebildet. Eigene poetische Leistungen mannigsacher Art blieben verschwiegen im Pult verschlossen oder wanderten in den Osen, obwohl die wenigen Spuren, die er uns gelassen, auf hohe Formvollendung schon in der Jugend schließen lassen. Erst in seinem 40. Jahre fand ohne sein Zuthun ein Gedicht so den Weg in die Öffentlichkeit. Zwei Jahre später erschien, auch jest nur mit dem ver-

Gerof 611

jchimten Autorzeichen "R. (3.", ein bünnes Bändchen: "Palnnblätter" (Stuttgart 1857), jett in über 100 Auflagen und vielen Hundertaufenden von Exemplaren verbreitet. Wie schwer er sich zur Veröffentlichung entschloß und wie sorgfältig an den Gedickten geglättet wurde, zeigt aufs interessantelte der Briefwechsel mit seinem Jugendfreund und litterarischen Berater Fr. Köstlin. (3. hat sich in den Palmblättern nicht ausgesungen und erschöpfen, wie die späteren Auflagen und die nachsolgenden Sammlungen beweisen; aber übertrossen und überboten hat er sich dem langsam gereisten Erstlingswerf gegenüber auch nicht: er wird der Auchwelt "der Sänger der Palmblätter" bleiben. Dieser erstem Sammlung folgten nach 7 Jahren die "Psingstrossen", eine dichterische Behandlung der Apostelzeschicke (Güttgart 1868); "Deutsche Oftern", eine dichterische Behandlung der Apostelzeschicke (Güttgart 1868); "Deutsche Oftern", vaterländische Lieder (d. 1871); "Auf einsamen Gängen", neue Folge der Palmblätter (da. 1878); "Der letze Strauß", neue Folge der "Blumen und Sterne" (d. 1884); "Unter dem Abendhern" (da. 1886); endlich "Christind", 13 Lieder zu den Bildern von Paul Mohn (da. 1887). G. Dichtung hat ihre Kurzel im Bibelwort; aber er greift nicht äußerlich in den Schaß der 1860); endlich "Christind", 13 Lieder zu den Bildern von Paul Mohn (da. 1887). G. Dichtung hat ihre Murzel im Bibelwort; aber er greift nicht äußerlich in den Frömmigkeit ebenso andächtig als gedankendoll in die Tiesen des hier gesammelten Reichtums. Aber von diesem Grunde aus ist ihm "nichts Menschliches fremd"; je älter er wird, je mehr von diesem Grunden des Berankendoll in der Tiesen des hier Beltanschaung. Und jo ge 20 hört auch seine Dichtung sich der Geschichte, dem Ratur, aber alle diese Gebiete deleuchtend und bertschapen diese Reichtung ist der Betrachtung in das vonnberbare Walten der Dichterthäusfeit im gewissen siene mit zu seinem gestlichen Mitchen, ihre nerven gestunden hat und nun mit sinnender Betrachtung in das vonnberbare Walten der der der der der

Rach des Tages Last und Hite war G. allmählich "unter den Abenbstern" getreten. Er bat ein selten schönes Alter durchleben dürfen: im Bollbesit der körperlichen und geistigen Kräfte die in die letten Tage, beglückt in einem liedlichen Familienleben, getragen von dem Bertrauen seines Königs, hochgeehrt von einer dankdaren Gemeinde, die er nicht verslassen wollte, auch als zweimal ein ehrenvoller Ruf als Oberhosprediger nach Dresden an 40 ihn erging, ja getragen von der Verehrung des ganzen evangelischen Deutschlands. Das Treie deutsche Hochstift in Frankfurt a. M. ernannte ihn 1875 zu seinem Sprenmitglied und Meister; das Jubeljahr der Tübinger Hochschlule 1877 brachte ihm die theologische Doktorwürde. Doch endlich kam der Feierabend. Die Influenza des Winters 1889/90 warf den salt 75jährigen aufs Lager, und nach nur fünstägigem Kranksein, nach einem 45 ergreisenden, von dem Totkranken selbst im Bett gehaltenen Abschiederischienst, bei dem dem Dichter noch das letzte Segenswort ans jüngste Kind zu einem Bers wurde, ist er am 14. Januar 1890 verschieden. Auf Stuttgarts schönem Pragfriedhof, draußen auf der Hoche, ist seine Auhestatt, nicht weit dom Haupteingang zu rechter Hand, dezeichnet durch ein Marmordenkmal mit seinem Medaillonbildnis und den Symbolen seiner Dich- 50 tung: Harf eine Ruhestatt, nicht weit dom Haupteingang zu rechter Dand, dezeichnet durch ein Marmordenkmal mit seinem Medaillonbildnis und den Symbolen seiner Dich- soung: Harf und Palmblatt, Blume und Stern. Und am 13. Juli 1898 ist das Denkmal enthüllt worden, das ihm die Dankbarkeit seiner Berehrer gewidmet: in einer Nische aus schwarzem Granit der Genius der Poesse, mit der Linken Harf zuhen Palmbreig umfalsch, das Auge emporgerichtet zu den Höhen, und darüber die Marmordische des Entschlagenen von Donndorfs Meisterhand; er hat seinen Standort sinnig unter den Kenschen des Chores der Schloßkapelle, deren Kanzel er über 21 Jahre zeirte, und gegenzüber der altehrwürdigen Stiftskieche, an der er einst 11 Jahre gewirkt. Sein scholnen Beichen Ben

Gerrhener. - Stark, Gaza und die philistäische Küste, Jena 1852, S. 463; Ewald, Geschichte des Boltes Jorael, IV, S. 416; Grimm, Das zweite, dritte und vierte Buch der Matkabaer, Leipzig 1857.

Die Gerrhener werden 2 Mak 13, 24 als eine Bölkerschaft oder als die Bewohner s einer Landschaft im äußersten Süben Balästinas genannt. Es handelt sich bort um die Grenzen bes füblichen Küftenlandes von Sprien; als Nordgrenze wird Ptolemais = Ucco) angegeben, als Sübgrenze die Gerrhener. Dem entspricht die bei einer anderen Gelegenheit 1 Mat 11, 59 (vgl. Josephus Antiq. XIII, 5, 4) gegebene Abgrengung: von der thrijden Leiter oder Treppe (= Ras en-Nakura) bis jur agyptischen Grenze. 10 An die Militar- und Zollstätte Gerrhon ober Gerrha, 50 Stadien öftlich von Belufium, fann nicht gedacht werden, weil fie schon auf ägyptischem Gebiete lag, und weil ber Ausbruck 2 Mak 13, 24 nicht auf eine Militärstation pakt. Er läßt an die Bewohner einer Landschaft im sublichen Palästina benten. Daber haben Start und Emald vermutet, daß die Bewohner des alten Gerar Gen 16, 19; 20, 1 f.; 26, 1; 2 Chr 14, 13 gemeint 15 find. Die regio geraritica ist im Onomasticon des Eusebius und Hieronomus (ed. de Lagarde 240. 124) wohl bekannt : jenseits von Daroma, 25 römische Meilen füblich von Eleutheropolis, das Grenzland Kanaans gegen Aghpten. Der heutige Name Wādi Dscherar ober Oscherur in der Nähe von Kades erinnert an den alten Ort und bessen Umgebung. Diese Vermutung findet eine willsommene Stütze daran, daß nach Grimm 20 a. a. D. Cod. 55 die Lesart  $\Gamma_{\mathcal{E}QQQ\etaQ\tilde{\omega}\nu}$  ( $=I'_{\mathcal{E}QQQ\eta\nu\tilde{\omega}\nu}$ ) statt  $I'_{\mathcal{E}QQ\eta\nu\tilde{\omega}\nu}$  ausweist. Guthe. Wahrscheinlich ist die gewöhnliche Lesart falsch.

Gerson, Joh. Charlier, gest. 1429. — lleber Quellen und Litteratur bis 1858 vgl. die dis jest beste Monographie über G. von J. B. Schwab ("Johannes Gerson", Bürzburg 1858. — Schwab hat hier nicht nur eine völlig neue Beurteilung G.s begründet, sondern 25 auch eine vollständige und zur Zeit noch nicht überholte Geschichte seiner Zeit geliesert) und B. Tschackert, Keter von Nilli, Gotha 1877. Die beste und vollständigste Ausgabe von G. Berken ist die von L. E. Du Pin, Antwerpen 1706, 5 Bde Fol. Neues Material in Chartularium Universitatis Parisiensis edd. Denisse-Chatelain, III u. IV (vgl. auch den bereits angefündigten V. Bd), sowie Auctarium chartularii . . t. I u. II. Böllig wertloß ist A. L. Masson, Jean Gerson. Sa vie, son temps, ses oeuvres, Lyon1894. Einzelne Seiten behandeln: H. Jadart, Jean de Gerson (1363 – 1429). Recherches sur son origine, son villagnatal et sa famille, Neims 1881; Bourret, Essai hist, et crit, sur les sermons français G., Paris 1858; E. Guillon, De Johanne Gersonio quatenus in arte politica valuerit. Thes. Paris, 1888; B. Beß, Zur Geschichte des Konstanzer Konzils, Wardurg 1891 (instanta Beschichten G. Teilnahme an dem Prozeß des Jean Beiti über die Lehre vom Thrannenmotd): Arm. Lambon, Jean Gerson. Sa resorme de l'enseignement théolog, et de l'éducation populaire, Thèse théol. de Paris 1892. Ueber G. Schwane, Pogmengeschichte der Scholastif und Mystit vgl. die Dogmengeschichten, besonders J. Schwane, Pogmengeschichte der Scholastif und Mystit vgl. die Dogmengeschichten, besonders J. Schwane, Pogmengeschichte der mittleren Zeit, Freidurg 1882 und Karl Berner, Die Scholastif des späteren Mittelalters, IV. Bd. Wien 1887. — Jur Frage nach dem Verschister erformationis" vgl. den A. "Deierich von Nieheim" Bd IV S. 653, 19. Daß G. dabei nicht mehr in Frage kommt (entgegen der von C. Schwidt noch in dem A. "Verson" der 2. Ausl. sessenten Ansicht), hätte schon seit

Johannes Arnaudi de Gersonio — so lautet die früheste Eintragung in dem Pariser Universitätsatten — wurde am 14. Dezember 1363 als ältester Sohn zweier Landeleute, Arnulf le Charlier und Elisabeth la Chardenière (über einen noch erhaltenen Brief der Mutter an ihre beiden ältesten Söhne vgl. Schwab 54 und Jadart 119 s.) in dem unweit von Rhetel (Diöcese Reims) gelegenen, längst eingegangenen Dörschen Gerson (Jarson) geboren. Die Unterstützung des Herzogs von Burgund ermöglichte dem Bauernsohn das Etudium. In Reims dorgebildet, kam er 1377 nach Paris in das Kollegium von Ravarra. Nachdem er 1381 das artistische Studium beendet hatte, ging er in demselden Jahre noch zur Theologie über. 1383 und 1384 war er Prokurator der Gallischen Nation; 1387 nahm er an der Gesandtschaft der Universität an Elemens VII. gegen den Doministaner Johann von Montson, den Leugner der unbesteckten Empfängnis, teil; wurde 1392 Dostor der Iheologie und 1395 Nachsolger seines Lebens besteidet hat, gab ihm Gelegenheit, auf den akademischen Unterricht, nicht nur den theologischen, einen nachhaltigen Einsluß auszuüben; und die damit verbundene kirchliche Stellung besörderte seine Reigung. wurde auf dem Gebiet der kirchlichen Praxis, in Predigt und Seelsorge sich zu bethätigen.

Gerfon 613

B. war aufgewachsen in ber Schule ber nominalistischen Scholaftik, als beren bamals scharffinnigster Bertreter sein Lehrer Beter von Ailli galt. Allein wenn schon bie im Schisma fich aufdringende Not selbst die unfruchtbarften Schuldiftinktionen ju praktischer Zuspitzung führte, so lebte in G. von vornherein ein durch nichts ablenkbarer entschiedener Sinn für die Bedürfnisse des Volkes, und er begann seine Lehrthätzkeit mit 5 einer bewußten Reform des theologischen Studiums nach dieser Richtung hin. Über das geistige Leben der Seele handelte seine erste Vorlesung, die dann auch als Traktat veröffentlicht wurde. Sine weitere Vorlesung über das Markusevangelium gab ihm Gelegenheit die verschiedenartigsten Fragen der firchlichen Pragis ju behandeln, und diesem Charafter entspricht es, daß fie nur in einer Reihe felbstständiger kleiner Abhandlungen 10 auf uns gekommen ift. Eine mehrjährige Dluße benutte G. bann, um fein Reform= programm teils in einem längeren Senbschreiben an Ailli (De reformatione theologiae Op. I, 1 S. 120), teils in zwei Briefen an die Schüler des Kollegs von Ravarra (ib. S. 106) niederzulegen. Er warnt vor eiteler Wißbegierde und der Sucht nach neuen glänzenden Formulierungen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch formell soll der spekulative 15 Dogmatiker an das Herkommen sich binden. Ja als Jdeal schwebt (3. eine einheitliche Terminologie vor, und er empsiehlt zu diesem Zweck die Konzentration des theologischen Studiums in einer Fakultät, wenigstens für je ein Land. Erst aus dem Ende seines Lebens besitzen wir einige Traktate, in benen er sich mit logisch-metaphysischen Problemen ex professo beschäftigt. Auch er war Nominalist, und abgesehen von seinen politischen 20 Reden und den Schriften ausschließlich praktischen Inhalts schreitet auch seine Argumenstation, sei es nun in den mystischen und moralistischen Traktaten, sei es in den dogmatissierenden Predigten, von Distinktion zu Distinktion. Aber selbst in seinem Nominalismus verleugnet er nicht die praktische Grundrichtung. Er bekämpft den Realismus nur, weil er "die Einheit des göttlichen Welens, wie die Freiheit des göttlichen Wollens und Wirkens 25 er "die Einheit des göttlichen Wesens, wie die Freiheit des göttlichen Wollens und Wirkens 26 gefährdet". Aber obgleich er von einer scharfen Unterscheidung der Dinge und der Borzitellungen von den Dingen ausgeht, so vermeidet er doch die Stepsis, indem er aussührt, daß unsere Vorstellungen von den Dingen in dem Begriff Gottes ihre Notwendigkeit erzbalten und hier Sein und Denken zusammenfallen. Diese Vermittelung zwischen Nomiznalismus und Realismus setzt sich fort in der Behauptung, daß auch die Philosophie eine so Offendarung Gottes sei und nur der Ergänzung durch die biblische bedürse. Die Ergänzung des Wissens durch den Glauben erfolgt in der Theologie. Wie aber die Wurzel des Glaubens im Unterschied vom Wissen der Wille ist, so ist auch die Aufgabe der Theologie eine praktische, namlich die "Buße und Glaube" zu weden. Die wahre Theologie ist des balb für G. die Muskel. Ihr galt von Antana an der Lua seines Herzens: die Rikea 25 balb für G. die Mustik. Ihr galt von Anfang an der Zug seines Herzens; die Pflege 35 und Verbreitung einer innerhalb der kirchlichen Ordnung sich bewegenden Mustik hat er ind Vertoreitung einer innerhald der itraslichen Dronling jug dewegenden Mystif hat er seight als sein Lebenswerk angesehen. Den Vegensat von Scholastif und Mystif hat er geschildert als den Gegensat eines toten und eines lebendigen Glaubens, aber er wollte doch beide vereinen. Die Scholastif sollte die Form abgeden für die Behandlung der Mystift, und nur in einer solchen, d. h. wissenschaftlichen Behandlung sei einerseits der so kirchliche Charaster dieser durchzussühren, andererseits die zu intensiver Wirkung notwendige Ralarbeit und Kraft zu gewinnen. G. ist auch als Mystift in nicht Original. Wohl war er kinnigen Kande dem Scholiches der Kraft zu gewinnen. in seinem Lande damals der Einzige, der die Mustit so nachdrucklich und in der Bolks-iprache pflegte (vgl. den seinen Schwestern gewidmeten, wie die meisten anderen seiner an in größeres Publikum sich wendenden Schriften, ursprünglich französisch geschriebenen 45 Traktat "de monte contemplationis"). Aber abgesehen davon beruht seine Bedeutung nur darauf, daß er, was die großen doktrinellen Mystiker des Mittelalters gelehrt hatten, zusammentrug und in einem leicht saßbaren System vervollständigte. Mit der deutschen spekulativen Mystik seines Eckhart würde ihm auch das Verständnis abgegangen sein, denn er 50 was die kroßeletit wersplatt war nichts weniger als spekulativ veranlagt. Vor der radikalen Mystik des damaligen Konventikeltums, wie er es namentlich in Flandern kennen zu lernen Gelegenheit hatte, bat er eindringlich gewarnt. Schon die Mystik Ruysbroeks, dessen Schriften er aber nur in lateinischer Übersetzung kennen lernte, schien ihm so gefährlich, daß er gegen ihn und seinen Schüler Johann von Schönhosen zweimal die Feder ergriffen hat. Seine Meister 55 waren die beiden Victoriner, Hugo und Richard, und Bonaventura; gelegentlich greift er auf Bernhard, Augustin und den großen Dionpsius zurück. Aber auch von diesem sauber filtrierten Trank war -- und das ist für den Ursprung aller Mystik bezeichnend — das antikirchliche Gift nicht ganz fernzuhalten. — G.s mystische Hauptschriften (Bo III der opera ed. Du Pin) gehören merkwürdigerweise ber Periode seiner kirchenpolitischen Wirk- 100

614 Gerfon

samkeit an: die considerationes de theologia mystica sind aus Borlesungen erwachsen, und ihr zweiter praktischer Teil ist nachweislich im Herbst 1407 während einer Gesandtschaftsreise in Genua niedergeschrieben worden. Eigentümlich ist G. diese Teilung. Der theoretische Teil enthält das Shstem einer mystischen Psychologie, deren einzelne Kategorien zwar den alten Meistern entlehnt sind, das aber an Bollständigkeit und Klarheit ihnen überlegen ist. Bon vornherein betont G., daß seine Distinktionen nur nominalistischen, nicht realistischen Bert haben, und indem er alle geistigen Unlagen auf zwei an sich verschiedene Grundkräfte, die vis cognitiva und die vis affectiva, zurücksührt, erinnert er nachdrücklich daran, daß diese beiden Grundkräfte niemals für sich allein, sondern in jeder 10 geistigen Uußerung zusammen wirksam sind. Jede dieser beiden Grundkräfte läßt sich in drei stusenarig aneinander schließende Fähigseiten teilen, denen ebensolche Formen ihrer Wirksamkeit entsprechen. Folgendes Schema, in dem aber Gersons Unordnung entgegen die unteren Stusen vorangestellt sind, möge dies erläutern:

Vis cognitiva vis affectiva

15 V. cogn. sensualis — cogitatio appetitus sensualis — libido ratio — meditatio appetitus rationalis — devotio intelligentia simplex — contemplatio synderesis — dilectio ecstatica

Wie die vis affectiva ihrer Potenz nach der vis cognitiva übergeordnet ist, so überwiegt auch in der Moftif über die Spekulation das Gefühl. In der Liebe gipfelt ber 20 mystische Prozeß, der zwar nicht zu einer "wesentlichen" Einigung mit Gott führt, aber doch, weil in der Liebe das dem Göttlichen kongeniale Wesen des Menschen zur Vollendung kommt, zu der denkbar innigsten moralischen. Bon der Liebe aber geht eigentlich auch der mystische Prozes schon aus, insofern fie die dem Menschen angeborene Grundrichtung ift, und es nur barauf ankommt, ben von ber Gunbe geftorten Ginklang ber 25 Seelentrafte durch ihre Zusammenfassung in der Liebe wiederherzustellen. Kraft dieser ihrer natürlichen Bestimmung ist die auf der höchsten Stufe des mostlischen Prozesses wieder voll dominierende Liebe zugleich höchste Erkenntnis. Das Preftige bes Theologen litt es nun aber nicht, daß G. aus diefer Erkenntnis die richtige Konsequenz zog: er redet doch wieder von einer vollkommenen Erkenntnis ohne Liebe und von einer Liebe ohne vollkommene vollkommene Einsicht. Die Mystik des Laien erreicht ihre Bollendung erst in der Mystik des Theologen. — Der zweite praktische Teil seiner mystischen Hauptschrift enthält Ratschläge zur Beförderung mystischer Erbauung, in denen jenes System teine Rolle mehr spielt. Je nach seinen Vorbildern ist er hier bald Quietist, bald Intellektualist, der selbe nur in seiner pedantischen Rüchternheit, in der er vor jeglicher Ertravaganz warnt und da, wo es sich 25 um ein Entweder-oder handelt, die Rächstenpflicht über die Kontemplation stellt. Enthufiasten und Boeten waren ihm von vornherein verdächtig, weil innerlich fremd. Zwar bat er selbst gedichtet, und nicht zu wenig, und von der Bision hat er rhetorisch, namentlich in Predigten und Reden, einen sehr ausgiebigen Gebrauch gemacht. Aber den Bisionen der Begharden und auch den Offenbarungen der heiligen Birgitte von Schweden stand er 40 sehr steptisch gegenüber (vgl. s. Schriften "de distinctione verarum visionum a falsis" und "de probatione spirituum", Op. I). Auch bem Aberglauben seiner Zeit, ber Magic, namentlich ihrem Gebrauch zu Beilzwecken, und der Aftrologie ist er mit seiner philister haften Berftändigkeit zu Leibe gegangen. — Richts ware verkehrter als ihn wegen biefer und mancher anderen vorurteilöfreien Außerung zu den Bahnbrechern einer neuen Zeit zu 45 rechnen: er war ein Restaurator. Aber auch dies ohne irgend einen großen Zug. Er war ein Mann der Ordnung dis zu dem Grad, daß er eine Art von Inquisitoren wollte angestellt wissen, welche das tägliche, besonders das gesellschaftliche Leben der weltlichen Stände zu überwachen hätten. Bibelübersetzungen verwarf er, weil sie dem Laien eine Quelle von Irrtumern sein konnten. Auszulegen hat die Schrift nur, wer von der Kirche dazu be-50 rufen ift, und auch hierfür wäre die Aufstellung einheitlicher Normen notwendig. Zwa verteidigt er den sensus literalis als den vom Geist gewollten, aber er ift ihm boch nur der allegorische (vgl. "Propositiones de sensu literali sacrae scripturae et de causis errantium" Op. I). Immerhin hat er sich bemüht die Studenten mehr in die Schrift hinein zu führen, als dies bis dahin üblich war. — Den Geistlichen hat er vor allem 56 die Pflicht häufiger Predigt vorgehalten, besonders dadurch, daß er selbst sie regelmäßig ausübte. Diese fast durchweg ursprünglich französisch gehaltenen Bredigten entbehren nicht bes rhetorischen Schwunges, aber das Packende des Volksredners sehlt ihnen; es redet bin immer nur der elegante Hofprediger und Gelehrte, der mit zahlreichen Citaten aus ben

Gerion 615

alten Rlaffitern zu glänzen weiß und bem um seinen Ruf bange ist, wenn er einmal nicht die nötige Borbereitungszeit gehabt hat. Höher sind seine politischen Reden (Bd IV der Opera ed. Du Pin) zu veranschlagen, mit denen er entschiedene Triumphe geseiert hat. In ihnen sucht die Idee von dem spezifisch göttlichen Recht des frangofischen Königstums, wie fie von Pariser Theologen bamals ausgespielt wurde, einen Ausgleich mit ber aus Aristoteles geschöpften Lehre vom Bolkstonigtum, bem Gemeingut ber Gebilbeten jener Zeiten. — Mit der Bredigt gehört in G.& Reform eng zusammen die Beichte. Auf beiden Gebieten ift er Casuist und hat hierin seiner geistigen Beranlagung entsprechend eine Birtuosität erreicht. Um der offendar weit verbreiteten Unzucht unter der männlichen Jugend zu steuern, lag er selbst der Beichte so oft ob, daß er sich Vorwürfe wegen Vernachlässigung 11 seines Amtes zuzog. Er rechtsertigt sich in der (aus den Jahren 1409—1412, nicht aus der Lyoner Zeit stammenden) Schrift "de parvulis ad Christum trahendis". Einen Beichtunterricht, der nicht nur den Geistlichen als Leitsaden dienen, sondern auch auf Tafeln geschrieben in Schulen und Kirchen aufgehängt werden sollte, hatte er kurz vorher verfaßt ("Opusculum tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione et de 11 arte moriendi" Op. I, 425—450). Man kann ihn wohl als ersten Katechismus bezeichnen. — Diese vielseitige, gleichmäßig in Wort und That sich bewegende Reform findet ihre einheitliche Zusammenfassung in dem Plan einer erhöhten und wesentlich theologischen Ausbildung des Klerus, wie er ihn namentlich in einer Rede auf der Provinzialspnode zu Reims 1408 (Op. II, 171 ff.) entwickelt hat. Es kommt vor allem darauf an, das über- 21 gewicht bes juriftischen Elementes wieder herabzuseten zu Gunften bes in erster Linie zur Kirchenleitung berufenen theologischen. Der Theologe allein ist im stande das Besentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden und das Zuviel von Gesetzen, an dem die Kirche trankt, zurückzuschrauben. Der Theologe allein hat die richtigen Prinzipien, die aus dem Wirrsal der kirchlichen Not herausssühren, während das kanonische Recht versagt. Der 21 Theologe hat auch die Maßstäbe ju einer besonnenen Beurteilung der politischen Buftanbe, zu einer Scheidung von Gut und Bos in dem Leben bes Einzelnen, wie bem bes

Bolkes. Kurz gesagt: der Theologe ist das oraculum mundi.
Dieses hochgeschraubte Standesbewußtsein des Pariser Theologieprosession war ein Brodukt der Zeit. Die übermächtige Entwickelung des päpstlichen Regimentes in der Kirche schatte das Recht vor die Theologie geschoben, die Fakultät der Dekretisten vor die der Theologen. Und nun drohte das Schisma vollends den altehrwürdigen Nimbus der Parifer Gottesgelahrtheit zu gerftoren: mit einem partifularen frangofischen Bapfttum wurde auch fie, die fich schmeichelte ben Bapften ber gangen Kirche ihre Spruche bittiert zu haben, berabsinten auf das Niveau von Theologenschulen wie die von Avignon und Toulouse. — 3: Dit biefem Ehrgeis aber verbindet sich nun ein anderer gleichmächtiger Faktor, der Patriotismus — auch er aus der Zeit herausgeboren, aus der politischen Rot des damaligen Frankreichs, die glühendste Schwärmerei für die Idee des französischen Königtums, für dasselbe Königtum, dessen nationale Erstarkung gerade dem Weltruf der Universität dem Todesstoß geben sollte. Der Theologe sucht die Verbindung des Heterogenen in einem 4c Dogma: Frankreich das neue Jerusalem, und sein Königtum seit der Taufe Chlodwigs geheiligt zu einem universal-kirchlichen Berus! — Es gewährt einen eigenen Reiz die Verschweizung dieser beiden Strömungen bei einem Manne wie G. zu verfolgen. In ihr prägt sich der weltgeschichtliche Charafter dieses Mannes erst aus, denn sie beherrscht seine kirchen-

politische Thätigkeit, die ihn unter die Ersten der Zeit gestellt hat.

Im Gesolge seines Lehrers Ailli ist G. in die Kirchenpolitik eingetreten. Damit war auch schon ein schwerer Konflikt für ihn gegeben. Denn er war dem durgundischen Hause und ber politische Gegensat der beiden hätte dem jungen Orleans sich angeschlossen, und der politische Gegensat der beiden Häuser trat seit Benedikts Kontistät gerade auf kirchelichem Gebiet immer schäfter heraus. Erschwerend kam hinzu, das die theologischen und seit landsmannschaftlichen Interessen der universität unter Burgunds Protektorat unter Kontischenden Rodikslämung sich entgegensteten musten. Es henutte die Risisten eines oie landsmannsgaftigen Interessen dem an der Universität unter Burgunds Profestokat aufschießenden Radikalismus sich entgegensehen mußten. G. benutzte die Pflichten eines ihm übertragenen Dekanats in Brügge, um sich dieser heiken Situation zu entziehen (1396/97); ja er ging damit um sich ganz von Paris zu lösen und das Kanzleramt niederzulegen. Eine Weisung Philipps von Burgund genügte, um ihn umzustimmen. Mer eine Krantheit hielt ihn noch zurück dis zum Jahre 1401. Die Lage, die er bei seiner Rücklehr nach Paris vorsand, war keine einsache. Das papstlose Kirchenregiment batte auf die einstigen Substraktionisten sehr ernückternd gewirkt. In beiden Lagern verslangte man jest nach einem Konzil der Obedienz. G. ließ es sich angelegen sein, wie sowie kehon von Prisese aus versähnend auf die erhitten Gemiter einzuwirken vonwentlich ein fruber icon von Brugge aus, verfohnend auf Die erhitzten Gemuter einzuwirken, namentlich ei

616 Gerfon

in seinem formvollendeten "trialogus in materia schismatis". Sein Vorschlag, ber fürstlichen Diplomatie die Lösung der Krise zu überlassen, drang jedoch nicht durch. Unter bem Einfluß des damals tonangebenden Herzogs von Orleans kam 1403 die Restitution zu stande. Mit der vollendeten Thatsache wußte G. sich auszusöhnen, aber er benutte bie Gelegenheiten, die ihm seine mit Geschick gewahrte Stellung über den Parteien bot, um nicht nur dem Papst (1404), sondern auch dem "Tyrannen" Orleans (in der großen Staatsrebe 1405) mit bewunderungswertem Freimut den Tert zu lefen. Als 1406 bas stets ausweichende Berhalten Benedikts ben Ruf nach Obedienzentziehung erneute, ba trat 18. in ber Sorge für die Prarogativen feiner Fakultat zwar wieber ben Rabikalen ent= 10 gegen, welche jetzt mit einer Anklage auf Häresie vorgehen wollten, aber er war nicht gegen eine Entziehung der "temporalia". Und als Benedikt es wagte, das königliche Haus mit dem Bann zu bedroben (1408), ließ G., dem inzwischen eine Gesandtschaft an beide Bäpste die Augen geschärft hatte, jede Rücksicht fallen und stellte sich mit seiner schriftstellerischen Kraft gang in den Dienst des nabenden allgemeinen Kongils. Er bat 15 biefem, dem ju Bifa, nicht felbst beigewohnt, aber in seinen Schriften (De unitate ecclesiastica" und "De auferibilitate papae ab ecclesia", bazu der in Konstanz 1417 verfaste Traftat "De potestate ecclesiastica") hat es die glänzendste Legitimation erhalten; nächst den Konzilsbeschlüffen selbst sind sie bis heute die bedeutendsten Urkunden bes Konziliarismus. G. ist auch hier nicht Original, sondern im wesentlichen abhängig 20 von Heinrich von Langenstein. Allein in der Form, wie er dessen kritische Prinzipien kasuistisch vervollständigt und andererseits vor der Gesahr einer antihierarchischen Regation umgebogen hat, find fie erst populär geworden. Denn G. ift so wenig ein "Liberaler", daß er Papsttum und Hierarchie für das von Gott unabänderlich festgestellte Wesen der Kirche in erster Linie geltend macht. Aber zwischen dem Amt an sich (formaliter) und strafe in erster Linte gettend macht. Aber zwischen dem umt an sich stormaliter) und 25 dem Amt in seiner jeweiligen persönlichen Vertretung (materialiter) ist zu unterscheiben, und wie jedes Gesetz seine höchste Direktive aus dem Zweck des Gesetzes empfängt (Epicia = lex evangelica), so die Hierarchie aus dem umfassenderen Begriff der allgemeinen Kirche. Diese aber ist nicht eine bloße Jdee, sondern sie hat ihre sichtbare Vertretung in dem allgemeinen und wenigstens potentiell unsehlbaren Konzil. Es wird zwar 30 nur gebildet von den hierarchischen Inftanzen, aber zu Worte muß in ihm jeder Gläubige kommen konnen. Dem Ronzil ift ber einzelne Papft unterworfen, und es kann im Rotfall ohne ihn fich versammeln. Go fehr aber überwiegt für (3. der Zweckgedanke über den Usortlaut des Gesetse, daß er den Fall setzt, es könne ein rechtmäßig gewählter Papst getötet werden, wenn das Wohl der Kirche es verlange, und es ihm genügt, wenn Thees logen und Kanonisten eine solche That sanktionieren. — In Konstanz erlebte G. die Freude, diese seine Lehre zu einem Glaubensartikel erhoben zu sehen, und er hat an der Spitze der Pariser Universitätsgesandsschaft in den kritischen Tagen nach der Flucht Johanns XXIII. eine sührende Rolle gehabt. Aber von da an verbläßt sein Kuhm rapide. In dem Prozes gegen Hus er als Ankläger sungiert. Dann wird von mehansen Guschen sein Name in dem Prantschaft weiter von den eine Gutachten und Prantschaft weiter von den eine Gutachten und Prantschaft weiter von den eine Gutachten und Prantschaft weiter von den eine Anglie Gameil in Live 40 reben abgesehen sein Name in den Protofollen nicht mehr genannt. Das Konzil in seinen bewegenden Kräften ist über ihn dahin gegangen. Denn der Kanzler der ersten Universität ber Welt, bem wie wenigen ein Ginfluß auf jene vielbewegte Berfammlung bestimmt gewefen ware, er hatte sich verrannt. Er hatte sich darauf kapriziert, das Konzil zur Entscheidung in einer Frage zu bringen, die nur notdurftig des französischen Lokalkolorits 45 entkleidet und zu einem theologisch-moralischen Problem erhoben worden war. — Am 23. November 1407 hatte eine durch Johann von Burgund, den Sohn und Erben Philipps, gebungene Mörberhand ben Bruder Karls VI., ben Herzog Ludwig von Orleans, dahingerafft, und im Jahr darauf rechtfertigte der Pariser Professor der Theologie Jean Betit diesen Mord als den an einem Thrannen und Hochverräter. Gerson war so sehr 50 dem burgundischen Interesse ergeben, daß er schwieg und auch weiterhin die Politik des Mörders unterstützte. Aber diese führte bald in Paris zu der Herrschaft des Böbels, und auf die Revolution folgte die Reaktion. Den Patrioten wurden die Augen geöffnet, und sie wurden dauernd dem Burgunder entfremdet. G. insbesondere aber glaubte nun alle Elend bes Baterlandes von jener schreienden Berletzung bes Rechtes und ber Moral ber 55 leiten zu muffen, und er setzte von da an alle seine Kraft ein, um die Genugthuung zu schaffen, ohne die ein wahrer Friede unmöglich wäre. Aber dabei geriet er naturgemäß in ben Dienst der Gegenpartei, welche ausschlaggebend wurde für die Beschickung des Kongils und — einige Schwankungen abgerechnet — es blieb während seiner ganzen Dauer. Der Bischof von Paris hatte am 23. Februar 1414 die "Lehre" Petits verdammen muffen; 100 bas Rongil follte bieg Urteil bestätigen. Un biefes Biel feste G. eine Ausbauer, bie weit

erhaben über Barteileidenschaft einen reinen 3bealismus fündet. Er ist sein schönster Ruhm, aber er ist auch die Tragit seines Lebens. Denn im Berlauf ber sehr erregten Berhandlungen dieses Prozesses, welche sich über die Jahre 1415 bis 1417 erstrecken, hatte er sich tast isoliert. Von dem Konzil, dem er so hossnungsfreudig entgegengegangen, schied er mit dem bittersten Protest (vgl. "Dialogus apologeticus" und "Tractatus quomodo et an liceat in causis sidei a summo pontisice appellare seu ejus judicium declinare"). Und statt in sein geliedtes Vaterland mußte er aus Furcht dor seinem einstigen Gönner, dem burgundischen Herzog, ins Exil wandern. Durch Albrecht von Baiern fand er eine Zuflucht zuerst in Rattenberg am Jnn, später in Neuburg. Im Serbst 1418 siedelte er auf österreichisches Gebiet über, wahrscheinlich nach Mölk, und 10 Serzog Friedrich von Osterreich bot ihm sogar eine Wiener Prosessur an. Aber er zog ben unscheinbarften Bosten in seinem Baterlande vor. Nachdem am 10. Sept. 1419 auch Johann von Burgund durch Mörderhand gefallen war, konnte G. wenigstens in die Stille des Kanonitats von St. Laul in Loon überziehen. Die Muße in Deutschland, noch mehr die zu Lyon benutte er zu schriftstellerischen Arbeiten. Unter ber Fülle von teils erbau= 15 lichen, teils dogmatischen und moralischen Schriften, die wir dieser letten Beriode berdanken, seien nur erwähnt der "Troft der Theologie", das längere Gedicht "Josephina" zu Ehren des hl. Joseph, die Evangelienharmonie "Monotessaron", der "Dialogus sophiae et naturae super caelibatu", der Traktat "de concordia metaphysicae cum logica", das "Collectorium super Magnificat" und der "Tractatus super 20 cantica canticorum". Un die Öffentlichkeit ist er nur noch mit einer Rede auf einer Brovinzialspnode zu Knon (1421) getreten; daß er Kinder unterrichtet habe, ist wahrscheinlich eine Legende. Die letzten Worte des Traktats über das Hohelied "Er kusse mich mit dem Kusse seines Mundes" waren die letzten, die er schrieb. Am 12. Juli 1429 ist er gestorben und erhielt in der Kirche des bl. Laurentius ein feierliches Grabmal. Die 25 Bevölferung verehrte ihn als Celigen, und es trugen fich Bunber an feinem Grabe gu. Aber ber fortschreitenden Zeit hielt dies Andenken nicht Stand; und ber großen Revolution fiel auch die Kirche zum Opfer. Nur sein Name als eines "Doctor christianissimus" blieb in der gelehrten Welt im Jusammenbang mit feinen immer von neuem ge-B. Beg. druckten Werken lebendig.

Gerfte f. Bb I C. 131, 31-57.

(Gertrub (Geretrub), Abtissin von Nivelles, gest. 659. — Vita S. Gertrudis abbatissae auctore coaevo clerico, bei Surius, De prob. ss. histt. II (Colon. Agr. 1578), p. 302-306; besgl. in ASB t. II, Mart., p. 594-600. Reuere frit. Ausg. (auf Grund einer Hos. von Montpellier aus dem 8. Jahrh. und eines cod. Paris. n. 5593 aus dem 9. Jahrh.) 35 von Brund Krusch in MG SS rer. Meroving. t. II, 1888, p. 453 ff. Bgl. H. E. Bonnell, Die Biographen der hl. Gertrud in s. Werte "Die Anstänge des karoling. Hauses", Berl. 1866, S. 149-153; J. Friedrich, KG Deutschlands, II (1869), S. 341. 667-670; Haus, KG Deutschl. I., 2 1898, S. 295. (Mehr Litt. bei Potthast II, 1340.)

Diese älteste der in der römisch-kirchlichen Überlieferung als heilig bezw. seichneten Trägerinnen des Namens Gertrud wurde als Tochter Pippins von Landen gestoren um 625 und durch ihre Mutter Jtta (Jouberga) zu gottseligem Wandel erzogen. Nachdem die letztere auf Zureden des Bischoss Amandus, gegen Mitte des 7. Jahrhunderts das Kloster Nivialla (jetz Nivelles, unweit Brüssel) gestistet hatte, trat auch Gertrud — die schon früher sich als Himmelsbraut dem Heiland verlobt und sogar die Hand eines 45 Königs (Dagoberts?) ausgeschlagen hatte — in dasselbe ein und folgte ihrer 652 versstorbenen Mutter als Leiterin desselben. Ungewöhnliche Schriftsenntnis, umfassend Aussübung von Barmberzigseitswerken an Armen, Kranken 2c., sowie strenge Selbstasteiungen gehören zu dem, was ihr Biograph an ihr rühmt. Als ihr Todestag gilt der 17. März 659 (nach anderer, minder guter Überlieserung 664). Ihr Heiligen-Attribut ist die Lise, so das Sinnbild der Jungsräulichseit. Abgebildet wird sie auch östers als umgeden von Scharen von Mäusen, weil die Vertreibung solcher von den Feldern zu den angeblich von ihr ausgeübten Wundern gehört hatte.

Gertrud, genannt die große (ober die heilige schlechtweg), gest. 1302. — Insinuationum divinae pietatis s. Gertrudis II. V ed. Joh. de Lansperg. D. Carthus. Köln 1536. 55 Dasselbe Bert dann in verschiedenen französ, span., vlämischen u. deutschen Überss. besonders seit 1677 (wo die Urheberin fanonissert wurde). Bgl. als neueste sat. Hauptausgabe: Revelationes Gertrudianae ac Mechtildianae, op. Solesmensium O. S. B. monachorum, Poitiers

und Baris 1875-77 (und dazu B. Möller in 3RG III, S. 121 ff.). Ferner Beigbrodt, Der hl. Gertrud der Großen "Gesandter der göttl. Liebe". Aus dem Latein. 2 Bbe (Freiburg 1876). Auch Singel, Gertrudis der hl. Jungfrau und Aebtissin vom Orden des hl. Benedikt, Leben und Offenbarungen, 2 Mufl. 2 Bbe, Regensburg 1876. — Für die Feststellung ihrer 5 perfonlichen Berhaltniffe (insbef. ihre Unterscheibung von ihrer gleichnamigen Orbensichmefter und Borgefesten Gertrud von hadeborn, mit ber fie vielfach verwechfelt worben), sowie für bie Bürdigung vom Geist und Gehalt ihres Revelationswerks bes. wichtig: B. Preger, Gesch. der deutschen Mystit im Mittesalter, I (1875), S. 126 ff. Doch vgl. dazu die tritischen Besmerkungen von S. Denisse in d. Historik. Bll. 1875, I, 695 ff. (sowie andererseits Wöller, 10 JKG a. a. D); auch Kaulen, A. "Gertrud" im KKL. V, 473 ff.

Geboren am 6. Januar 1256 und schon fünfjährig dem Benediktinerinnenkloster Selpede (ober Helfta) bei Gisleben übergeben, wurde fie hier von Gertrud von Hadeborn, zweiter Aebtissin dieses Konvents (s. u.), mit größter Sorgsalt erzogen und zum Studium auch lateinischer Werke herangebildet. Ihr starker Wissensdrang suchte längere Zeit Befriedigung sauch in weltlicher Lektüre und im Studium der freien Künste, die der Fünfundzwanzigsährigen am 27. Januar 1281 eine Erscheinung des Heilands zu teil wurde, die sie für immer aus dieser Richtung herausriß und zu ausschließlicher Beschäftigung mit der heil. Schrift und den Lätern der Kirche trieb. Mit ihrem Heiland durch mystische Bereinigung aufs engste verbunden, ließ sie sich fortan nur von ihm leiten und erleuchten. Seinem 20 Rufe: "Ich will dich selig und frei machen mit dem Strom meiner göttlichen Freude" giebt fie fich gang und gar bin, im festen Bertrauen auf seine allein rettende Gnade, aber doch auch nicht ohne mit Ausübung ihrer Bußwerke, mit fleißiger Anrufung der aller-seligsten Jungfrau, mit Gebeten für die die armen Seelen im Fegfeuer 2c. fortzusahren und allerlei muftische Überschwenglichkeiten einzumischen. Wie fehr sie ihren Mitschwestern 25 als ein vollendetes Borbild für die Nachfolge Jesu galt, zeigt u. a. was die ihr geistes-verwandte Mechtild (jener Abtissin Gertrud leibliche Schwester) erzählte: der Heiland habe ihre Frage, wo er zu finden sei, dahin beantwortet: "man möge ihn entweder im Tabernatel ober im Herzen Gertruds suchen". — Mit Aufzeichnung ber ihr geworbenen Offenbarungen begann sie im Februar 1290. Binnen brei Monaten schrieb sie ben Be-80 richt über jene grundlegende Vision (vom Jahre 1281) und das junächst auf diese Gefolgte in deutscher Sprache nieder. Sowohl diese ihre eigenhändige deutsche Urschrift, wie die später 1302 von ihr biktierten Fortsetzungen dazu — erstere das 2. Buch ihres Revelations-werks bilbend, letztere als Buch 3—5 sich darein reihend — find im deutschen Original nicht mehr vorhanden, sondern nur in lateinischer Übertragung, wovon 1536 die erste voll-85 ständige Drudausgabe erschien. Statt des ungenauen Titels "Insinuationes etc." (s. v.) und der volkstümlichen deutschen Bezeichnung "Das Gertrudenbuch" ist erst neuerdings "Legatus div. pietatis"als die ursprüngliche Überschrift erkannt worden (vgl. Weißbrodts oben angeführte Berdeutschung: "Gefandter" 2c.). Die als Buch I dem Werke vorgesette Schilberung von Gertruds Tugendleben scheint einige Zeit nach deren Tode (der wohl schon 1302 erfolgt ist, nach Preger freilich erst gegen 1311) durch eine ihrer jüngeren Helpeder Klosterschwestern beigefügt zu sein.

Bon den übrigen teils als heilig teils als selig verehrten Gertruden (im Stadlerschen

Heiligenlegikon im gangen 13 an der Bahl) seien hier noch hervorgehoben:

1. Gertrud von Hadeborn, Mechtilds Schwester, geboren unweit Halberstadt 1232, 45 seit 1251 Abtissin des Benediktinerinnenklosters Rodersdorf, welches sie 1258 nach dem benachbarten Helpede verlegte und daselbst noch gegen 30 Jahre verwaltete (zulest vom Schlage gerührt und schwer leidend; gest. 1292). Bgl. den von ihrer Schwester Mechtild ihr gewidmeten Nachruf zu Anfang von Abschn. VI ihres Liber specialis gratiae, sowie von neueren Darstellungen: Preger, a. a. D. (wo die Sonderung der auf sie bezüg-50 lichen Nachrichten von den die "große Gertrud" betreffenden zuerst gründlich vollzogen ist) und Raulen, RRQ2 V, 477 ff.

- 2. Gertrud, halb sagenhafte Schwester Karls des Großen, angeblich Gründerin des bei Karlstadt in Franken gelegenen Klosters Karlsburg (oder Saalburg) am Main; wgl. 3 B. Abf. Kraus, Karlsburg und: Die hl. Gertrudis; Histor. Abhandlg., Würzburg 1858.
- 3. Gertrud, Tochter bes thuringischen Landgrafen Ludwigs VI. und ber bl. Elifabeth, geb. ca. 1226, Abtissin bes Bramonstratenser-Frauenklosters Altenburg a. b. Lahn; gest 1297; vgl. ASB 13. Aug. (III, p. 142—143) und Raulen, RR V, 476.
- 4. Gertrud van Oosten, fromme Begine zu Delft in Holland, seit 1340 angeblich stigmatissiert, gest. 1358; vgl. ASB t. I Jan. p. 349—353; Görres, Die christl. Mysik, vo II, \approx 437; Kessel im KKL' V, 480—482.

Gefang bei den Bebraern f. Mufit bei ben Bebraern.

Gefangbucher f. Rirchenlied.

Gefchichte, biblifche, Unterricht barin. Zezichwis, Ratecheif, 2. Auffage, II. 2, Rap. II-IV: Holtich. Studien über ben bibl. Gefchichtsunterricht, Breslau 1870.

I. Geschichtliches. Die apostolischen Schriften seben bei ben Beidenchriften so gut, 5 wie bei den Judendristen Kenntnis alttestamentlicher Personen, Einrichtungen, Geschichten voraus. Timotheus erhält 2 Ti 3, 15 das Zeugnis, daß er von Kind auf die heiligen Schristen kennt. Man hat sich seine Mutter als die unterweisende Bersönlichkeit zu benken. Die Kirche selbst übte ihren Beruf, in der hl. Schrift und damit in der biblischen Geschichte zu unterrichten, burch die Lektion aus (1 Ti 4, 13). In den späteren Zeiten ift 10 das Haus die Stätte geblieben, wo fromme Eltern, wie Leonides der Bater des Origenes, (Eus. H. E. VI c. 2), ihre Kinder mit der biblischen Geschichte bekannt machten. Chrissoftenus rechnet es zu Eph 6, 4 zur dristlichen Erziehung, den Kindern darin voranzusgehen, daß sie vom frühesten Alter an dem Lesen der Schrift obliegen. Die Kirche selbst suhr fort, die Kenntnis der bibl. Geschichte durch Lektion und Predigt zu verdreiten. Den 16 Katechumenen wurde die Privatlektüre andesphlen, Cyr. Catech. IV § 35; biblische Geschichten stehen Const. Apost. VII c. 39 unter den Stoffen, in welchen die Katechumenen vor der Touse unterrichtet werden sollen. Greiff sett in der Katechumenen vor der Taufe unterrichtet werden sollen. Cyrill sest in der That in seinen Katechefen eine gute Kenntnis ber bibl. Geschichte voraus. Augustin operiert in ben fogen. Mustertatechefen (De cat. rud. c. 21-35; c. 38-39) ebenfalls mit biblischer Geschichte. Dieses 20 Behrverfahren war möglich, fo lange die gottesbienstlichen Lektionen in einer dem zuhörenden Bolfe verständlichen Sprache stattfanden, und die hl. Schrift, ebenfalls in verftandlicher Sprache, leicht in die Hände ber Lernenden gelangen und von ihnen gelesen werden fonnte. Im Mittelalter fand die Lestion in der Kirchensprache statt; das Bibelexemplar war in den handen weniger, und hatte auch von den Maffen nicht jum Gelbstunterricht 25 in der biblischen Geschichte benutt werden können, da diese sowohl der lateinischen Sprache als der Kunft des Lesens unkundig waren. Die Prediger halfen nach, so gut sie konnten: fie überfetten die lateinisch vorgelesene Geschichte in die Landessprache oder gaben den Inbalt mittelst Reproduktion wieder. Insolgedessen blieben wenigstens einige biblische Geschichten, namentlich aus den Evangelien, in den Gemeinden erhalten. Vermutlich haben so auch die geistlichen Schauspiele zu dieser Unterweisung beigetragen. Den gebildeten, d. h. des Lateinischen kundigen Laien beiderlei Geschlechts, die in den Klosterschulen aufgezogen worden waren, mögen Bücher wie die disputatio puerorum nütlich gewesen sein, darin sich eine Inhaltsangabe der die Geschlechts die Auch die Bemühungen der Hieronymiten, durch Unterricht und Predigt größere Bibelkenntnis zu verbreiten, mögen hier 85 erwähnt werden, sowie endlich die bilblichen Darstellungen biblischer Geschichten.

erwähnt werden, sowie endlich die bildichen Darstellungen biblicher Geschücken.
In der Erwägung, daß die Kinder und Einfältigen durch Bildnis und Gleichnis desser der des Luther hat also gewolkt, daß die Renntnis der biblischen Geschückte Gemeingut der Christen werde, wie er auch in den Festschere, gab Luther 1555 das Passionalbüchlein heraus. Luther hat also gewolkt, daß die Renntnis der biblischen Geschückte Gemeingut der Christen werde, wie er auch in den Festscheiten die Notwendigkeit, die Historie zu wissen, betont hat. Aber der Bater des Unterzichts in der bibl. Geschückte ist er nicht. Vielmehr blieb dieser Unterzicht in dem unentzwickten Justand: Predigt, Hauslestüre, Wochengottesdienste sollten das Nötige dieten. Eine vereinzelte Erscheinung scheint im 16. Jahrhundert der M. Hartmann Beyer zu Frankziurt a. M. gewesen zu sein, der eine biblische Geschückte herausgab, auf welche sich sowohl ab Just. Gesenius, als auch der Autor des Buches: Nützlicher Auszug — der fürnembsten Biblischen Historien, Gotha 1664, beziehen. Der planmäßige, allgemeine Unterzicht in der diblischen Geschückte verlangte einen sessen. Der planmäßige, allgemeine Unterzicht in der diblischen Geschückte verlangte einen sessen. Der planmäßige, allgemeine Unterzicht in der diblischen Geschückte schaltes der Ekaschismusschlaus der Aussichen vornahm, rief so die Katechismusschlaus der austen kernst der Fromme im Gothaischen vornahm, rief so die Katechismusschlaus derfaßte eine Gristlich gottselige Vilderschule, welche in der Art behandelt werden sollte, daß zuert die Bilder furz erklärt, dann die Geschückten eursorie vorgelesen oder vielmehr ausvendig erzählt, und nachder der Katechismus auf alle Bilder und Geschückten bezogen wurde (Schmid, Gesch. der Erzieh. IV, 1 p. 21 ff.). 1656 gab Justus Gesenius die biblischen Historien A und NIs heraus, zunächst für christliche Hausdater und Housdater und Kausmütter zum Borlesen am Sonntage im häuslichen Kreise bestimmt, dann aber

auch mit der Bestimmung, als Ubungsbuch im Lesen in ben Schulen zu bienen. Die U. S. Francesche Ordnung und Lehrart 1702 setzte fest, daß in der ersten Frühstunde ein Kapitel aus dem neuen Testamente gelesen werde, worauf der praeceptor den einen und anderen usum practicum fürzlich einzuschärfen hatte. Der Hamburger M. Joh. Hübner 5 ließ 1714 seine zweimal 52 Biblischen Historien erscheinen. Auch dieses Buch war in erfter Reibe für die Sand ber Eltern bestimmt; allein Subner nimmt ben Fall an, daß die Eltern keine Geschicklichkeit ober auch nicht genugsame Zeit bazu haben und barum jemand anders ihr Lehramt verfehen muß. Gein Buch foll barum jugleich ein turggefaßtes Schulbuch sein. Hübners biblische Geschichte ist wirklich ein vielgebrauchtes Schulbuch ge-10 worden. Im achtzehnten Jahrhundert wurde die Volksschule allgemein, und damit wurde ber Boben für ben allgemeinen Schulunterricht in ber biblischen Geschichte bereitet. Auch die katholische Rirche nahm diesen Gegenstand in ihre Schulen auf. Aus ihrem Bereiche seien genannt der Renegat Wicel, der seinem Catechismus ecclesiae 1535 (Brobst, Geschichte d. katechese p. 133) biblische Geschichten einverleibte; Fleury, der Verfasser 15 bes hiftorifden Ratechismus, Chr. von Schmid, ber Berfaffer einer vielgebrauchten biblifden Geschichte. Nachdem die biblische Geschichte in den Bolkoschulen aller Konfessionen jum obligatorischen Unterrichtsgegenstand geworden war, wurde das eröffnete Feld so eifrig angebaut, daß ce unmöglich ift, die Verfaffer ber Lehrbucher ju nennen. Wir muffen uns im Folgenden darauf beschränken, einzelne Vertreter besonderer Richtungen auf diesem Unter-20 richtsgebiete zu nennen, ohne daß damit den Verdiensten anderer zu nahe getreten werden soll.

II. Theoretisches und Didattisches. Das Eigentümliche ber biblischen Beschichte ist, daß fie fich als Geschichte giebt, die sich zwischen Gott und Menschen zugetragen Sie fest die Möglichkeit und Wirklichkeit einer gottlichen Ginwirkung auf Die ficht-25 bare Welt voraus; selbst da besteht diese Voraussetzung, wo die biblische Erzählung gar nicht wunderbar ist. Wer diese Einwirkung leugnet, kann natürlich die biblische Geschichte nur mit Mißtrauen und Widerwillen als Unterrichtsgegenstand verwendet sehen. Dieser innerliche Widerspruch gegen die biblische Geschichte, naturlich schon seit länger vorhanden, wurde laut ausgesprochen, als bas fogen. Stiehliche preußische Schulregulativ (1855) bie 30 bibl. Geschichte als das Geld erklärte, auf dem die evangelische Elementarschule ibre Auf gabe, das driftliche Leben ber ihr anvertrauten Jugend zu begründen und zu entwickeln, hauptfächlich zu lösen hat. Diesterweg (Die brei preuß. Regul. II p. 100 f.) sprach sich im (Begenfat zu biefer Hochschatzung babin aus: Der biblifche (Beschichtsunterricht, wie er gang und gabe ift, veranlagt mit Notwendigkeit die Meinung, daß in alten Zeiten alles 35 nach ganz anderen Gesetzen als in der Neuzeit, wo nicht ganz gesetzlos, vorgegangen sei. Durch die Mitteilung jener Geschichten und Vorstellungen, als enthielten sie geschichtliche Thatsachen, wird ein Attentat ausgeübt gegen den Wahrheitssinn der Kinder, und nachdem historisch-grundliche Untersuchungen über die Geschichte u. f. w. vorliegen, möchte es wohl an ber Zeit sein, diese Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen auch der Volksschule zu 40 gute kommen zu laffen. Die weitere Forderung Diesterwegs, die biblische Geschichte solle behandelt werden, wie die Geschichte überhaupt, führt natürlich nur zur vollständigen Beseitigung der biblischen Geschichte. Daß die Sabe Diesterwegs, wenn fie als richtig anerkannt und in der Schule verwirklicht werden, die Geschichten des NIs genau so unerbittlich zu Fall bringen muffen, wie die des Alten, braucht nur einfach bemerkt zu werden.

45 Ebenfo, daß ein Teil der Lehrerwelt beute noch auf Diesterwegs Seite steht. Aber auch auf der anderen, der offenbarungsgläubigen, Seite sind einige prinzipielle Fragen ausgesprochen worden. Die erste dieser Fragen, ob überhaupt neben ber Bibel ein Sistorien buch notwendig sei, ist durch die Entwickelung des Boltsschulwesens, durch die Erwägung ber Beschaffenheit und bes Umfanges ber Gesamtbibel als erledigt zu betrachten. Die 50 zweite Frage: Zu welchem 3weck wird überhaupt in der biblischen Geschichte ein gesonderter Unterricht erteilt? bestimmt sich genauer dahin: Soll dieser gesonderte Unterricht lediglich dem Katechismus dienen, oder hat er ein besonderes Ziel, die Kenntnis und das Berftand-nis der Heilsgeschichte? Die Vergangenheit hat sich im ersteren Sinne ausgesprochen, sie hat den Unterricht in der bibl. Geschichte, sei es nun die Erzählung oder die bilbliche 55 Darftellung, in den Dienst bes Ratechismus gestellt. Und in der That läßt sich ber Ratechismus, wobei man nicht an ben speziellen Ronfessionskatechismus, sondern einfach an die überlieferten, unentbehrlichen Ratechismusftude benten wolle, ohne die biblische Be schichte gar nicht lehren. Man benke junächst an bas Symbolum; aber auch ber Dekalog, bas Baterunser und die Sakramente konnen ohne die geschichtliche Grundlage gar nicht so behandelt werden. Diefer enge Zusammenhang hat aber in ber Gegenwart zu ber Meinung

verleitet, daß der Matechismus nur eine Art von Anhang ober Beigabe jum Unterricht in der biblifchen Geschichte fei. Diefer Umidwung hangt mit der großen Beliebtheit jusammen, beren sich die die didattischen Bestrebungen einiger Badagogen aus der Herbartschen Schule, z. B. Zillers, erfreuen, und mit der Neigung zur Konzentration des Unter-richtes. Dieser Umschwung hat entschieden sehr Brauchbares zur fruchtbaren Behandlung 6 der bibl. Geschichte an den Tag gefordert. Es sei beispielsweise auf die Praparationen zur bibl. Geschichte aufmerksam gemacht, welche Thrandorff in ben Jahrbuchern fur wiffenschaftliche Bädagogit veröffentlicht hat. Aber andererseits läßt sich nicht leugnen, daß diese einseitige Bevorzugung des Geschichtlichen den Katechismus in unzulässiger Weise zurückziet. Man vergleiche 3. B. Zuch, Einheitliches Religionsbuch, 1. und 2. Ausl. Die Kate- 10 chismusstude tommen nur gelegentlich und nicht einmal in der im Katechismus eingehaltenen Reihenfolge zur Behandlung. Auf Diefe Weife wird ber Katechismus in Trummer gerschlagen, und seine Trummer geben auch dann noch tein Ganzes, wenn sie sich innerbalb des Lehrbuches vollständig vorfinden. Jedenfalls muß eine zusammenhängende Behandlung des Katechismus ihre Stelle behalten. Dazu kommt, daß die biblische Geschichte ohne 16 stete Berudsichtigung des Katechismus gar nicht gegeben werben kann. Man benke doch an die Batriardengeschichte, welche bei der Neigung der Kinder, Siftorien für Muster-beispiele anzusehen, zu großen Bedenken Anlaß giebt, wenn nicht die driftliche Sittenlehre, alfo ber Detalog, im evangelischen Sinn ausgelegt, die Bubrung übernimmt. Es wird nach diefer Seite bin bei dem Ausspruch Luthers sein Berbleiben haben (Ausl. ber 10 Be- 20 bote 1528), daß Mojes über dem Gejet auch ichreibt ichone Erempel, beide bes Glaubens und des Unglaubens, der Strafe der Bojen und der Gottlofen. Nur gilt dies nicht bloß von Mojes, sondern von den biblischen Siftorien überhaupt. Aber die biblische Geschichte, im Unterschied von einzelnen biblischen Geschichten, ift mehr als ein bloges Exempelbuch; sie ist allerdings, trot des Widerspruchs der Modernen, die Heilsgeschichte, und darum 25 sind auch diezenigen im Rechte, welche den heilsgeschichtlichen Inhalt der biblischen Geschichte als die Hauptsache ansehen, um derentwillen der Unterricht darin erteilt wird. Rur barf man nicht vergeffen, daß die hauptfumme aller Beilegeschichte ebenfalls im Katechismus fteht, die historia historiarum, darinnen uns die unermeglichen Bunderwerk ber göttlichen Majestät von Anfang bis in Ewigkeit fürgetragen werben (Luth. Tifchr. Nr. 795). so hiermit durfte auch nach dieser Seite bin erwiesen sein, daß der Unterricht in der biblischen Geschichte immer auf den Katechismus abzielt; er giebt sowohl die nötigen Exempel, als auch die geschichtliche (Brundlage für die Behandlung bes Symbolums, bes (Bebetes und ber Saframente.

Zwei der verdientesten Bearbeiter der biblischen Geschichte für die Bolksschule, Bears 26 beiter, die zugleich durch ihre größeren, für den Lehrer bestimmten Werke sich auch um die Hebung des Unterrichtes sehr verdient gemacht haben, und die das größte Gewicht auf den geschichtlichen Fortgang legen, haben in ihrer Weise bestätigt, daß der Unterricht in der dibl. Geschichte auf den Katchismus abzielt: Franz Ludwig Zahn, dessen erste Bearsbeitung der diblischen Geschichte 1832 schon auf dem Titel das Nötige angiedt: Biblische wo Historien, nach dem Kirchenjahr geordnet, mit Lehren, Liederversen und Schulliturgien verziehen, mit Angabe des mit den Historien gleichlausend zu erteilenden Katechismusunterzrichtes, und Karl v. Buchrucker, dessen letzte, in Baiern obligatorisch gewordene Bearzbeitung der bibl. Geschichte ebenfalls Sprüche, Lieder und Katechismussstücke anschließt. Der Unterricht in der biblischen Geschichte weist über sich hinaus und strebt dem Katechissus zu.

Entsprechend dieser Thatsache sind die Erzählungen auszuwählen. Sie sind entweder Exempel, oder sie führen die Geschichte des Reiches Gottes fort. Bielleicht wäre noch zu berücksichtigen, daß diesenigen alttestamentlichen Geschichten und Einrichtungen, auf welche das NT Bezug nimmt, ausgenommen werden, wenn sie nicht sichon aus andern Gründen so Ausnahme gesunden haben. Weiter solgt, daß die Ordnung der Erzählungen dem Gang der Geschichte entsprechen muß, daß also mit dem alten Testamente angesangen werden muß, wenn der ordentliche Unterricht in der biblischen Geschichte beginnt. Für kleinere Kinder, die ja doch Christenkinder sind, eignen sich wohl einzelne Erzählungen aus dem Leben Jesu als Ansanzsgeschichten am besten. Die Sprache muß die Sprache der Ge- 55 meindebibel, also für uns die Sprache der Lutherbibel sein. Eine biblische Geschichte muß mit biblischen Worten erzählt werden. Schon der alte Hübner hat diesen Grundsatz zu befolgen gesucht. Die Bearbeitungen aus der rationalistischen Zeit werden heutzutage verzworfen. Doch gebührt dem volkstümlichen J. P. Hebel auf diesem Gebiet ein freundlicheres Undenken. Seine biblische Geschichte enthält manches Brauchbare; der methodische Fehler w

ist ber, daß Erklärung und Anwendung in den Text hineingearbeitet sind. Die neueren Bearbeitungen, aus denen die von F. L. Zahn als die bahnbrechenden zu nennen sind, bedeuten einen großen Fortschritt. Hinsichtlich der Unterrichtsmethode dürfte am allgemeinsten anerkannt sein, daß Geschichten erzählt werden müssen, und nicht vom Lehrer vorgelesen oder von den Kindern gelesen werden sollen. Da unsere Lehrbücher sich möglichst an den Wortlaut der hl. Schrift anschließen, so würde der Lehre nur Verwirrung anrichten, wenn er in seinem mündlichen Vortrag zu weit dagon abwiche und durch Einschaltungen und Ausmalungen den ursprünglichen Charakter zerkörte. Daß er dei wichtigen direkten Reden den Wortlaut beibehält, empsiehlt sich von selbst. Von den Kindern verlangt man heutz zutage die wörtliche Wiedergabe nicht mehr; doch darf man nicht übersehen, daß für Kinder eine annähernd wörtliche Wiedergabe leichter ist, als eine freie Wiedergabe, und an sich nicht so schwierig, als es scheint; vorausgesest, daß die Geschichte vorher ausdrucksvoll erzählt und der betreffende Abschnitt des Lehrbuchs nach der sprachlichen Seite gründlich durchgenommen worden ist. Natürlich wird kein vernünstiger Lehrer auf dieser wörtlichen Wiedergabe bestehen, sondern lieber durch zweckmäßige Fragen sich erkundigen, ob die Kinder die Geschichte sich angeeignet haben. Hinsichtlich der Zuhilsenahme von Abbildungen seit, wo die Kinder keine Lehrbücher hatten.

Gefchloffene Zeit f. Tempus clausum.

20 Gefchuriter f. b. A. Ranaaniter.

Gefellenvereine f. Junglinge-, Befellen- und Arbeitervereine.

Gefellichaft b. fl. Bergens Befu f. Bergenefult.

Gesenius, Justus, gest. 1673. — Litteratur: Phil. Jul. Rehtmeier, Braunschweigssche RG, 4. Tl., Braunschweig 1715, 4°, S. 458 ff.; Busse im Hannoverschen Magazin 25 1823, Stüd 26 f.; Dan. Eberh. Baring, Beschreibung der Saala im Amte Lauenstein, Lemgo 1744, 4°, S. 237—241; Aug. Jak. Rambach, Anthologie christlicher Gesänge, 2. Tl., Altona u. Leipzig 1817, S. 410 f.; H. B. Rotermund, Das gelehrte Hannover, 2. Tl., Bremen 1823, S. 113; Johann Karl Fürchtegott Schlegel, Kirchen- und Resormationsgeschichte von Rordbeutschland und den hannoverschen Staaten, 2. Bd. Hannover 1829, an den im Register 30 S. 724 genannten Stellen, und 3. Bd. Hannover 1832, an vielen Stellen bis zu S. 257; Friedr. Ehrenseuchter, Jur Geschichte des Katechismus, Göttingen 1857. S. 79—82 und im Anhange S. 62—69; Daniel in der Allg. Encyklopädie von Ersch u. Gruber, erste Sektion, 64. Teil, Leipzig 1857, S. 1—3; Eduard Emil Koch, Geschichte des Kirchenlieds u. Kirchengesangs, 3. Auss., 3. Bd., Stuttg. 1867, S. 230—237; Heppe in der Abs IX, 1879, S. 87f.; 85 Eduard Bratke, Justus Gesenius, sein Leben und sein Einsluß auf die hannoversche Landeskirche. Göttingen 1883; Wilh. Bode, Duellennachweis über die Lieder des hann. und des lüneb. Gesangbuches, Hannover 1881; v. Zezschwiß, System der Katechetit, 2. Bd, 2. Abt., 1. Hötlste: 2. Auss. Leipzig 1874, S. 93 ff. (über die von Gesenius herausgegebenen bibl. Historien).

Justus Gesenius, lutherischer Theologe des 17. Jahrhunderts, bekannt wegen seiner 40 Katechismen, wurde geboren am 6. Juli 1601 zu Esbeck im Fürstentum Kalenderg, woselbst sein Vater, Joachim G., Prediger war. Der Großvater, Heinr. G., war Bürger zu Gronau dei Hildesheim gewesen. Der Familienname hat ursprünglich Gese oder Gesen gelautet. Sein Vater, der in kleinen Verhältnissen lebte, aber während 54 Jahre im Amte gestanden hat, zulet in Oldendorf (vgl. Joh. Matth. Groß, Historisches Lexison edungelischer Judespriester, Nürnderg 1727, S. 126), unterrichtete ihn zuerst selbst und gab ihn dann auf das Andreanum in Hildesheim, wo der Rektor Bernhard Resen sich seiner besonders Georg Calixt und Conrad Horneichselsen. In seinem 18. Jahre nach Helmsted, wo desonders Georg Calixt und Conrad Horneichsels. Im Jahre 1626 ging er als Begleiter von spiece des Kanzlers Stisser nach Jena, wo er im Jahre 1628 mit einer Dissertation de conceptu universalissimo et primo, qui vocatur ens, Magister der Philosophie wurde. Raum in die Heinat zurückgesehrt, erhielt er im Jahre 1629 einen Ruf als Prediger zu St. Magni in Braunschweig, wo er sich im solgenden Jahre mit einer Tochter des Koadjutor Joh. Kausmann (später Superintendent in Schweinfurt) verheiratete; seine Frau überlebte ihn; von den zwei Söhnen und vier Töchtern, die sie ihm gedar, starb ein Sohn frühzeitig. Rach siedenjähriger gesegneter Wirksamseit hier erging im

Herbst 1636 an ihn ber Ruf jum hof und Domprediger nach hilbesheim, wo bamals ber Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg residierte; er wurde zugleich als Asselsor Mitglied des Konsistoriums. Nach dem am 2. April 1641 erfolgten Tode des Herzogs Georg und dem Regierungsantritt des Herzogs Christian Ludwig ward das Konsistorium nach hannover, ber neuen Residenz, verlegt; dorthin mußte nun auch Gesenius übersiedeln; 5 bier hielt er am 10. Juli 1642 die erste Predigt in der neuerrichteten Schloftirche und ward sodann als Nachfolger bes D. Paul Müller auch Oberhofprediger und Genera-lissimus des Fürstentums Kalenberg. Um 8. März 1643 ward er zu Helmstebt unter bem Vorsitz von Caliert durch Verteidigung einer Dissertation de igne purgatorio Doktor der Theologie. Nachdem schon im Jahre 1648, als Herzog (Veorg Wilhelm Kalenberg 10 und Göttingen erhielt, in seinem Wirkungskreise eine Veränderung eingetreten war, erweiterte sich derselbe noch unter Herzog Johann Friedrich, der im Jahre 1665 zu den Kalenberg-Göttingischen Landen auch das Fürstentum (Verwenhagen erhielt. Dieser Herzog, der katholisch geworden war, regelte durch ein Reskript vom 12. Januar 1666 die Intermentationer und Thätiskeit des Kansiskopiums und ernannte Gesenvick nur auch 15. Jusammensetzung und Thätigkeit des Konsistoriums und ernannte Gesenius nun auch 16 zum Generalissimus von Grubenhagen. Auf einer Reise nach Braunschweig erkrankte G.; nach Hannover zurückgekehrt, starb er nach wenigen Tagen am 18. September 1673 (nicht am 2. September, nicht 1671) im 73. Lebensjahre; mit ihm hörte in Hannover der Titel Generalissimus auf. Sein Kollege, der Hosprebiger Jordan, hielt ihm die Leichenrede, der im Druck eine Uberschlich über seinen Lebensslauf beigefügt ist. — Gesenius 20 hat unter schwierigen Verhältnissen in seinen hohen Amtern eine reiche und gesegnete Thätigkeit entwickelt; das oben genannte Werk von J. K. F. Schlegel, deffen Verfasser die hannöverische Konsistorialakten benuten konnte, lät das deutlich erkennen; insbesondere waren seine Kirchenvisitationen von segensreicher Bedeutung. Auch auf der Kangel zeichnete er sich aus, wie zahlreiche Predigtsammlungen, die von ihm in Druck erschienen, beweisen; 25 vgl. das Berzeichnis derselben bei Ersch und Gruber a. a. D. S. 1 f. Ausführlicher ift hier noch seiner Berdienste um die Herstellung guter Gesangbücher und Katechismen zu gedenken. Mit seinem Freunde David Denicke (geb. 1603, gest. 1680 als juristischer Konsistorialrat in Hannover) gab er zunächst ein nur zum Privatgebrauch bestimmtes Gesangbuch heraus, Hannover 1646, 12°, das 222 Lieder enthielt, dann aber in späteren 20 Auflagen (1647, 1648, 1652) etwas erweitert wurde und in der Ausgabe von 1657 icon geradezu jum Kirchengebrauch beftimmt ift (über diefe Gefangbücher vgl. Bobe a. a. D. E. 11 ff., wo auch die genauen Titel angegeben sind). Veranlassung zur Ausarbeitung dieses Gesangbuches gab nach der Vorrede der Wunsch mancher, auch die Heermannschen Lieder, die man wegen der Kriegszeiten in jenen Gegenden nicht immer haben konnte, mit 85 ben sonst gebräucklichen Liebern in eine Sammlung gebracht zu erhalten; Gesenius und Denicke aber sammelten und ordneten nicht nur die Lieber, sondern veränderten auch ältere Lieder, und nach Roberstein (Geschichte ber beutschen Nationallitteratur, 5. Aufl. 2. Band. Leipzig 1872, S. 219) find sie bie ersten, die fich ersaubt haben, mit fremden Liebern eigenmächtige Beränderungen vorzunehmen. Gie waren beide Mitglieder ber "fruchtbringenden 40 Gefellschaft" (ebend. S. 27 ff.), und haben als folde nach Opitichen Grundfaten biefe Um= arbeitungen vorgenommen. Allgemein wird angenommen, daß fie auch felbst Lieber gedichtet (was freilich Bratte a. a. D. E. 119 für nicht nachweisbar halt) und ihrem Gefangbuch einverleibt haben; jedenfalls ware bei manchen Liedern eine fo völlige Umbichtung anzunehmen, Daß Diefe Behandlung einer Neudichtung gleich fame; aber welche Diefer neuen Lieber Deniche 45 und welche B. jum Berfaffer haben, ift oftmale nicht mehr zu entscheiden, ba fie völlig in demselben Geift und nach benselben Regeln arbeiteten; boch ift G. wohl sicher Berfaffer bes Liedes: "Wenn meine Sünd'n mich franken" (vgl. Wezel, Hymnopoegraphia I, S. 324, serner Rambach a. a. D. S. 411 und Koch a. a. D. S. 236); außerbem werben ihm mit großer Wahrscheinlichkeit zugeschrieben die Lieder: "Willt du dir, meine Seel', so (Vedanken davon machen" und "Was Lobes soll man dir, o Bater, singen", sowie einige andere. Um der eingerissenen Unwissenheit in christlichen Dingen durch einen einsachen, aber methodischen Unterricht abzuhelfen, gab G. schon mabrend seines Braunschweiger Aufenthalts zuerst im Jahre 1631 anonym, sodann im Jahre 1635 mit Nennung seines Ramens und mit einer Vorrede von D. Joh. Schmidt in Strafburg seine "Kleine Cate- 55 dismus-Schule, b. i.: furzer Unterricht, wie die Catechismuslehre bei ber Jugend und den Einfältigen zu treiben", heraus, zuerst in Braunschweig, dann seit 1635 in Lüneburg erschienen, ebenda 1638 (bei den Sternen, 12°), sodann oft wieder gedruckt und nachz gedruckt, u. a. Hamburg 1678, 12°, Hannover 1706, 8° (mit dem Bilde des Verfassers). Aus diesem Werke verfertigte er später im Auftrage des Herzogs Georg und des Kon= 1000 des Kon

sistoriums einen Auszug unter bem Titel: "Rleine (in späteren Drucken hierfür: kurze) Catechismusfragen über den kleinen Catechismum Lutheri", der zuerst im Jahre 1639 ersichienen (? Lüneburg 12°) und hernach unzähligemale wieder abgedruckt ist, u. a. Lüneburg bei Lamprecht 1652, 12°, Hamburg 1684, 12°; in den Ausgaben von Kaspar Calvör, 5 Goslar 1716, 1719 u. f. f. mit Sprüchen und biblischen Erempeln vermehrt; neuerdings in: F. 28. Bodemann, Ratechetische Denkmale der evang. lutherischen Rirche, Harburg 1861. Diefe "Ratechismusfragen" find ber berühmte Gefeniussche Ratechismus, ber burch Beschluß bes Konfistoriums vom 29. August 1639 in allen Kirchen und Schulen bes Fürftentums Calenberg eingeführt ward und in vielen Gegenden Niedersachsens, wie Schlegel a. a. C. 10 II, 524, sich ausbrückt, fast bas Unsehen eines symbolischen Buches erlangte. Trop bes großen Beifalles aber, den er fand, und ungeachtet seiner unleugbaren Borzuge, wurde fein Berfaffer heftig wegen besjelben angegriffen, namentlich von Statius Buicher, Baftor zu St. Aegidien in Hannover, in dem "Cryptopapismus novae theologiae Helm-stadiensis", Hamb. 1638, 4°, einer zunächst gegen Calixt und Horneius gerichteten Schrift 16 Gesenius verteidigte sich in einem in zwei Teilen zu Lüneburg 1641 erschienenen Werte: "Gründliche Widerlegung des unwahrhaften Gedichtes vom Crypto-Papismo". Aber wenn auch in der Untersuchung, die ber Bergog durch unverdächtige Theologen veranstalten ließ, die Unschuld der Professoren Calier und Hornejus und ebenso die des Gesenius festgestellt ward und Buscher schon vorher vorgezogen hatte, sich freiwillig aus Hannover 20 fortzubegeben (ber Streit dauerte trogdem fort und führte zu einer Fehde zwischen Belmstedt und Wittenberg), so wird man doch nicht leugnen konnen, daß Gesenius im Eifer für einen lebendigen Glauben und im Dringen auf richtige Erkenntnis von der eigentlichen lutherischen Lehre abgewichen war, ohne damit den Angriff auf ihn nach Form oder Inhalt zu billigen. Gegen den Borwurf, heimlicher Papist zu sein, reinigt er sich noch 25 durch seine letzte größere Schrift, die durch den Übertritt des Herzogs Johann Friedrich zur katholischen Kirche veranlaßt war und welche er um bieses Berhältnisses willen unter dem Pseudonym Timotheus Friedlich herausgab: "Warum willst du nicht römisch-katholisch werben, wie beine Borfahren waren?" hannover 1669-1672, 4 Teile 4°. Der Streit wegen seiner Katechismusfragen erneuerte sich im vorigen Zahrhundert; als am 19. No 30 bember 1723 der König Georg I. eine Berordnung erließ, daß Justi Gefenii Katechismus folle in ben Berzogtumern Bremen und Berben eingeführt und alle andern bisher gebrauchten Ratechismi (nämlich von Sötefleisch, von Höfer u. f. f.) in Kirchen und Schulen sollten abgeschafft werden, erhob sich in zahlreichen Schriften ein leidenschaftlicher Wider spruch dagegen und die Regierung mußte durch eine Berordnung vom 22. Februar 1724 35 die frühere wieder jurudnehmen und gebot nun, alle ichon verbreiteten Exemplare wieder einzuziehen und zu vernichten; bierüber voll. Unschuldige Nachrichten vom Sahre 1724 und Bald, Ginleitung in Die Religionoftreitigkeiten ber evang. luth. Rirche, III, C. 249-258. Bu den Berdiensten, die sich Gesenius um den Religionsunterricht erwarb, ist auch noch zu rechnen, daß er im Jahre 1656 "Biblische Historien alten und neuen Testaments" 40 herausgab, zweimal je 54 Lektionen; in einer Einleitung gab er eine Anweisung, wie ber Unterricht in der biblischen Geschichte erteilt werden muffe. Gesenius ist in dieser Arbeit ein Borläufer von Johann Subner, deffen biblifche Siftorien im Jahre 1714 erfcbienen Carl Berthean. und gewöhnlich für die altesten gelten.

Gesenius, Heinrich Friedrich Wilhelm, gest. 1842. — Aussührliche Retro45 loge in dem Intelligenzblatte der ALB November 1842; dem Hallischen Batriot. Bochenblatte vom 5. Nov. 1842; der Leipziger UZ vom 1. Nov. 1842, — diese drei zusammengestellt in
dem nicht im Buchhandel erschienenen Schristchen "Bilhelm Gesenius. Ein Erinnerungsblatt
an den hundertjährigen Geburtstag zc. von Hermann Gesenius," Halle 1886. Eine ausgezeichnete Charafteristik bietet das anonym erschienene, seinstnnige Lebensbild "Gesenius. Eine
50 Erinnerung sur seine Freunde, von R. H. S. "(Robert Hahm??), Berlin R. Gärtner 1842.
Bgl. serner Redssob in AbBIX, p. 89 ss.; Germann, Zur Geschichte der theol. Prosessuren in
Halle, in IBBL 1888, und besonders Cheyne. Founders of Old Testament Criticism, 1893,
p. 53 ss.

W. Gesenius, der durch seine allbekannten und geschätzten Hands und Hilfsbuchen sauf dem Gebiete der hebräischen Sprachwissenschaft noch heute populärste und weit über die Grenzen seines engeren Laterlandes hinaus berühmte und geseierte Theologe, ward zu Nordhausen am 3. Februar 1786 geboren. Nachdem er das Gymnasium seiner Laterstadt, in der sich sein Later, Dr. Wilhelm Gesenius, als Arzt eines weitverbreiteten Russe und großer Beliedtheit erfreute, absolviert hatte, bezog er zu Michaelis des Jahres 1803 so die Universität Helmstedt und widmete sich dem Studium der Theologie, trieb aber da

neben auch eifrig flassische und semitische Sprachen. Bleibenden Ginfluß auf seine spätere theologische Richtung wie seine gesamte Lebensanschauung gewann ber berühmte Helm= ftabter Rationalist &. Sente, zu beffen Füßen er zusammen mit seinem spateren Sallischen Rollegen und Freunde Wegscheiber saß, und durch den er auch zum Betreten der akade-mischen Laufbahn angeregt ward. Nachdem er einige Zeit als Lehrer an dem Pädagogium zu Helmstedt gewirkt hatte, siedelte er Ostern 1806 nach Göttingen über, um hier als Nachsolger von Wegscheiber theologischer Repetent zu werden. Um 19. August erward er sich auf Grund einer Jnauguraldissertation, betitelt Symbolae observationum in Ovidii fastos, novae Fastorum editionis specimen (128 S.), seiner Erstlingsschrift, ben philosophischen Doktorgrad und zu Michaelis desselben Jahres begann er seine akademische 10 Thatigkeit, die in den erften Sahren (bis 1808) außer ben vorgeschriebenen Repetententollegien und Borlefungen über alttestamentliche Gegenstände auch jolche über Somer, Sesiod, Rubenal u. a. umfaste. Giner feiner erften Schuler in einem hebraicum war, wie er gern erzählte, ber spätere Berliner Professor Neander. Da sich ihm feine Aussichten auf eine baldige Beförderung eröffneten, nahm er 1809 notgedrungen eine Lehrerstelle an dem 16 katholischen Gymnasium zu Heiligenstadt an, erhielt jedoch schon im solgenden Jahre eine außerordentliche Prosessur für Theologie in Halle angeboten, die er annahm. Bis zu seinem Lebensende ist er dieser Universität treu geblieben, an der er bereits 1811, nachdem er einen vorteilhaften Ruf nach Breslau abgelehnt hatte, zum ordentlichen Prosessor ernannt wurde. Zweimal noch trat die Möglichkeit an ihn heran, Halle zu verlassen: 20 1827, als ihm der Lehrstuhl seines Lehrers Eichhorn im Göttingen angeboten ward, und 1832, als Orford sich bemühte, ihn durch ein glänzendes Angebot für sich zu gewinnen, aber beidemale lehnte er ab, es vorziehend, in seiner Hallischen Wirksamkeit zu bleiben. Halle erlebte damals die höchste Blüte seiner theologischen Fakultät, deren Frequenz in den zwanziger Jahren dis auf 900 Studierende anwuchs, von denen die meisten bei Gesenius 25 börten, sodaß dieser semesterlang in seinen beiben Privatborlefungen zusammen über 1000 Bubörer hatte. Er las über Exegese bes ATs, Ginleitung, biblische Archäologie, semitische Sprachen, Balaographie, und lange Zeit auch Kirchengeschichte in einjährigem Kursus. 1820 unternahm er während bes Sommersemesters - es war das einzige Mal, daß er seine öffent-tehr von der zweiten Reise (1836) stellte sich bei ihm ein hartnäckiges Magenleiden ein, 35 das in längeren oder fürzeren Zwischenräumen wiederkehrte und mit heftigen Schmerzen verbunden war. Es steigerte sich von Jahr ju Jahr und führte schließlich seinen frühzeitigen Tob herbei. Er erlag einem befonders andauernden und qualvollen Anfalle diefes Leidens am 23. Oftober 1842.

Gesenius war der Bahnbrecher einer neuen Ara der hebräischen Sprachforschung, — so darin besteht sein undergängliches Berdienst. Auf den Schultern der großen holländischen Orientalisten des 18. Jahrhunderts stehend hat er die hebräische Sprachwissenschaft aus den Banden einer dogmatisierenden Theologie erlöst und auf den Boden der prosanen Sprachtunde gestellt durch gründliche und spstematische Henanziehung der verwandten Sprachen und eine durchaus rationale Behandlung des Stosses. Zu statten kam ihm dadei seine 45 in der Schule von Sichhorn und Tychsen erwordene ausgedehnte Kenntnis der semitischen Sprachen, die er, bis auf die späteren Ausläufer des Hebräschen, gründlich beherrschte. Lezikographie und Grammatis waren seine Huskaufer des Hebräschen, gründlich beherrschte. Lezikographie verwendete er viel Fleiß; in seinen späteren Jahren wandte er sich vor allem dem Studium des Samaritanischen und Phönizischen zu, überall hier den Grunds des seinslehen den Grunds des fruchtbarste anregend. Aber kaum weniger wie durch sein legend und die Forschung auß fruchtbarste anregend. Aber kaum weniger wie durch seinslichen Lehrer und besaß die seltene Kunst, auch den sprödesten Stoss sessen zum akzemischen Lehrer und besaß die seltene Kunst, auch den sprödesten Stoss sessen zum akzemischen Lehrer und besaß die seltene Kunst, auch den sprödesten Stoss sessen zum akzemischen üben durch seine ganz außergewöhnlich erfolgreiche akademische Thätigkeit Ans sessen und eifrig und hat seine Kollegien gehalten, die seine Kräste versagten; besondere Sorgfalt widmete er seinen Seminaren, deren hohen praktischen Wert für die Studierensden er richtig würdigte. Streng erakte Methode, wie sie sochversenten in das Detail, Rüchternheit so

und Rube im Urteil, große Klarbeit und Faglichkeit in ber Darstellung, ein burchaus aufs Braktische gerichteter Sinn, -- bas find bie hauptzuge im Wesen bes großen Hichtung wie in der Gesamtauffassung des Lebens, ein echter Jünger der Helmstedter Schule. 5In dieser Einseitigkeit beruht seine Größe, — aber auch seine Schwäche. Trop seiner Zugehörigkeit zur theologischen Fakultät war er weit mehr Philolog als Theolog, was befonders in feinem Jesajakommentare, dem einzigen rein theologischen Werke, das er schrieb, beutlich in einem auffälligen Mangel an Berständnis für biblisch-theologisch wichtige Fragen berportritt. Sein Blid baftete überhaupt mehr am Ginzelnen, sobak man bei ibm 10 große Uberblicke und Gesichtspunkte vergeblich sucht. Auch in ber Behandlung ber Grammatik zeigt er sich völlig als Empirist und sprachphilosophischen Erörterungen feind. Kein Wunder, wenn ihn darum eine so anders geartete Natur wie Heinrich Ewald nicht zu würdigen vermochte, sondern aufs heftigste befehdete. Die gehässigen Angriffe Ewalds, an recht unpassender Stelle veröffentlicht (in seiner "Hebraischen Sprachlehre für Anfänger" 1842), 16 haben wohl die letzten Wochen von Gesenius getrübt, aber seinem Ruhme keinen Eintrag gethan. Die Antwort von Gef. barauf (in ber Sall. Allg. Ltz., Dez.) war würdig und vornehm, seinem Wahlspruche άληθεύειν εν άγάπη gemäß, den er in seinem ganzen Handeln, auch seinen Gegnern gegenüber, dethätigte. Noch einen zweiten Angriff hatte er wegen seiner rationalistischen Richtung zu erdulden. 1830 erschien in der Evang. Kirchenzeitung, 20 hög. von Hengstenberg, ein von pietistischer Seite ausgehender heftiger Artikel "Der Hattonalismus auf der Universität Kalle", der sich vornehmlich gegen Ges. und Wegscheider richtete und diese bei der Regierung anzuschwarzen suchen. Dieser Angriff rief auch dei solchen, die Etal sower konden und keleste Entwistung hervor wegen der den anzuschwarzen von der behei anzentanden und weiter bie Wef. ferner standen, lebhafte Entruftung hervor wegen der dabei angewandten unwurdigen Rampfesmittel (Benutung von Rollegheften und akademischen Anekoten statt Berufung 25 auf feine Berte). Die bom preußischen Kultusminifter Altenstein auf diese Bertenerung bin notgedrungenermaßen eingeleitete Unterfuchung endigte mit dem Befcheibe, "daß tein (Brund vorhanden fei, gegen die benunciirten Professoren einzuschreiten, und bag ber König, ohne auf die Berichiedenheit dogmatischer Spfteme in der Theologie einwirken gu wollen, von allen Lehrern berfelben auch ferner eine würdige Behandlung des Gegenstan-30 bes 2c. erwarte". Co war der Angriff an dem redlichen Sinne bes eblen Könige geicheitert. — Bon äußeren Auszeichnungen ift (Bef. nur eine zu teil geworben: ber Titel eines Ronfistorialrats, ben er erhielt, als er 1827 ben glanzenden Ruf nach Göttingen ablehnte. Aber zahlreiche gelehrte Körperschaften europäischer und außereuropäischer Länder haben ihn mit akademischen Ehren und Burden belehnt. Der höchste Lohn feines raft 86 losen Strebens jedoch war ihm die Anerkennung einer in Berehrung und Liebe zu ihrem Lehrer aufblickenden Schar treuer Schüler, unter denen Namen wie v. Bohlen, Hupfeld, Rödiger, Tuch, Batke besonders hervorragen. --

Den ersten Blatz unter seinen Werken nehmen unstreitig seine lexikographischen Arbeiten ein, die darum hier bei der Aufzählung seiner Schriften voranstehen mögen. 40 Sein Wörterbuch, bas in erfter Auflage ben Titel "Bebr.-Deutsches Handwörterbuch über die Schriften bes AIs mit Einschluß ber geogr. Namen und ber dalb. Wörter bebm Daniel und Egra" trug, begann bereits 1810, also in des Berfassers 24. Jahre, zu erscheinen und war mit dem 2. Teile 1812 vollendet; es ward, wie die meisten seiner Schriften, bei F. C. W. Vogel in Leipzig verlegt. 1815 erschien eine kurzere Bearbeitung 45 davon, "ein Auszug für Schulen aus bem größeren Werte" (Borw.), unter dem Titel "Neues hebr-beutsches Handwörterbuch über die Schriften des ATS". Un die 2. Ausgabe beefelben, Die 1823 als "Hebr. und chald. Handwörterbuch über bas AI, 2. Aufl." schien, schloß fich eine Reihe weiterer Auflagen an, nach beren britter (1828) Gesenius "für bas Ausland und für ben handgebrauch ber Gelehrten" eine burch zahlreiche 3u-50 fate vermehrte lateinische Ausgabe mit dem Wahlspruche Dies diem docet, dem bis Werk bis zum heutigen Tage treu geblieben ift, bearbeitete, bas Lexicon manuale Hebr. et Chald. in VT libros 1833, bessen 2. Aufl. als editio altera emendatior von A. Th. Hoffmann herausgegeben, 1847 erschien. Jene kürzere Ausgabe, die aber bald kaum noch die kürzere war, hat die ältere allmählich verdrängt und ist auch nach des 55 Berfaffere Tode noch oft in neuem Gewande erschienen, in 5. bis 7. Aufl. (1868) von Fr. E. Chr. Dietrich, in 8. bis 11. (1890) von F. Mühlau und B. Bold, und in 12. und 13. Aufl (1895 und 1899) von Fr. Bubl unter Mitwirkung von B. Zimmern und A. Socin bearbeitet. — Die reifste und schönste Frucht seiner sich immer weiter ausbehnenden lerifographischen Studien und das Werk, in welchem er die Summe seiner umfaffenden lingui-60 stifchen, bistorischen und geographischen Kenntniffe in legifalischer Form niedergelegt bai, ift

ber Thesaurus philologicus criticus linguae hebraeae et chaldaeae Vet. Test., vom Verfasser bescheiben genug als editio altera bes größeren, 1819 bereits vergriffenen Lexitons angekündigt. Er umfaßt nach seinem Abschlusse 3 tomi von 7 faseic. (4", 1522 + 116 S.) und begann 1829 zu erscheinen, ward aber erst nach des Verkassers Tode von seinem Freunde und Schüler Emil Rödiger, der das Werk in Gesenius' Sinne 6 weiterführte, vollendet (1858). Es ist das standard-work der hebräischen Legikographie.

Unter seinen grammatischen Arbeiten steht obenan die 1813 zum erstenmale als ein schmächtiges Buchlein von 202 S. erschienene Hebraische Grammatik, die sich aber dank ihrer praktischen Anlage und geschickten Darstellung sehr balb ber weitesten Berbreitung zu erfreuen hatte und von Auflage zu Auflage wie an Umfang und Bollständigkeit, so 10 auch an innerer Bollendung zunahm. Zu Ledzeiten des Verfassers nicht weniger als 13 mal neu aufgelegt — die letzte, von Gesenius selbst besorgte Auslage erschien 1842 —, ist sie in 14. dis 21. Ausl. (bis 1872) von E. Mödiger, in 22. dis 26. (bis 1896) von E. Kautsch herausgegeben worden, dabei des öfteren tieseingreisende Umarbeitungen ers fahrend. Die neueste hat einen Umfang von 558 S.; seit der 25. ist auch die bis dahin 15 ziemlich stiesmütterlich behandelte Syntax sorgfältig berücksichtigt. Bon allen Werken Gesenius' ist dieses das weitaus populärste, das auch in fast sämtliche europäische Sprachen, wie Franz., Engl., Dan., Poln., Ung. u a. übersett worden ist. In Berbindung mit ber Grammatit ericien 1814 ein für Anfänger berechnetes, start rationalistisch gefärbtes "Hebr. Lesebuch", das gleichfalls eine Reihe von Auflagen erlebt hat (6 zu Ges. Lebzeiten, die 20 späteren von de Wette und Heiligstedt herausgegeben). Grammatit und Lesebuch wurden auch zusammengefaßt unter dem Titel "Hebr. Clementarbuch, Theil I und II". — Bon sonstigen grammatischen Arbeiten sind noch zu nennen: "Geschichte ber hebr. Sprache und Schrift" 1815, ursprünglich als Einleitung jur ausführlicheren Grammatik bestimmt, dann aber, da zu umfangreich ausgefallen, gesondert veröffentlicht, und "Ausführliches grammat.= 25 trit. Lehrgebäude der hebräischen Sprache mit Vergleichung der verwandten Dialecte" 1817. Eine spätere Umarbeitung ber beiben Werke war vom Berf. geplant, ift aber nicht mehr zu ftande gekommen.

Das einzige exegetische Werk von Gesenius ist seine Übersetzung bes Jesaja nebst Kommentar, betitelt "Der Prophet Jesaia. Überset und mit einem vollständigen philol.= 30 frit. und hist. Commentar begleitet. 3 Teile", 1820/21 erschienen und noch heute als eine Fundgrube von sprachlichen, geschichtlichen und patristischen Rotizen von Wert. Es ist einer der letten Ausläufer der bis dahin unumschränkt herrschenden rationalistischen Schrift=

ciner der letzten Ausläuser der die dahin unumschränkt herrschenden rationalistischen Schriftsauslegung, aber eines der besten Erzeugnisse dieser Richtung.

Seine übrigen Werke sind chronologisch geordnet: "Versuch über die maltesische Sprache" 1810, worin er dieselbe richtig als einen verdordnen aradischen Dialekt erwies; "De Pentateuchi Samaritani origine, indole et auctoritate commentatio philol.-crit." 1815; "Andenken an P. J. Bruns, dessen und Verdienste" im Krit. Journal der neuesten theol. Litt. III, 2, 1815; "De Samaritanorum theologia ex sontibus ineditis commentatio" 1822; "Erläuterungen und Parallelen zum KI aus am morgenl. Schriftstellern" in Rosenmüllers dibl.-ereg. Repertorium I, 1822; Anmerkungen zur deutschen Übersetzung von Burchardts Reisen in Sprien, Palästina 2c. 1823/24; "Carmina Samaritana e codicidus Lond. et Goth. ed." als fascic. I der Anecdota orientalia 1824 erschienen; "De inscriptione phoenicio-graeca in Cyrenaïca nuper reperta" 1825; "De Bar Alio et Bar Bahlulo, lexicographis 45 syro-aradicis ineditis, commentatio" 1834, als fascic. II der Anecd. orient. unter dem Titel "De lexicographis Syris ineditis" 1839 erschienen; "Baläographische Studem Titel "De lexicographis Syris ineditis" 1839 erschienen; "Baläographische Stubien über phoniz und punische Schrift" hreg, von Gesenius 1835, worin außer einem von Gesenius mit Unmerkungen versehenen Auff. von B. Baber ein solcher von Gesenius "Über die punisch-numidische Schrift" enthalten ist; "Disputatio de inscriptione Punica- so Libyca" 1836; "Scripturae linguaeque Phoeniciae Monumenta quotquot supersunt etc." 3 Teile 1837, die Frucht seiner zweiten wissenschaftlichen Reise, — ein Werk, das eine neue Epoche für die Kenntnis des Phonizischen einleitete; "The Himyaritic Alphabeth" veröffentlicht im Journ. of the Royal Geogr. Society of London Vol. XI 1841. Dazu kommen noch zahlreiche Artikel in der Hallischen Allg. Litteratur: 55 zeitung, der er seit 1810 als Mitarbeiter, seit 1828 als Mitredakteur angehörte, sowie in Ersch und Grubers Encyflopädie, und eine Abhandlung "Von den Quellen der hebräischen Bortforschung nebst einigen Regeln und Beobachtungen über den Gebrauch derselsben", die seit der 2. Auflage des Handwörterbuchs diesem als Einleitung voraufgedruckt (Cb. Reng +) R. Kraesichmar. 60

Gefet, natürliches. E. Zeller, Die Philosophie der Griechen III, 1, 3. Auft. Lp3. 1880; Fr. Jodl, Geschichte der Ethik, Stuttg. 1889; K. Hildenbrand, Geschichte und System der Rechts- und Staatsphilosophie I 1860; Wor. Voigt, Die Lehre vom jus naturale etc. I 1859; E. Tröltsch, Vernunft und Offenbarung bei J. Gerhard und Melanchthon, Göttingen 5 1891; Elsenhans, Wesen und Entstehung des Gewissen I, Leipzig 1894. Von theologischer Seite wendet der Frage besondere Ausmerksamkeit zu H. Weiß, Einleitung in die christliche Ethik 1890.

Unter bem natürlichen Sittengeset versteht man absolute und allgemein giltige Imperative, die der Bernunft jedes Einzelnen von Saufe aus jo eingepflanzt find, daß fie 10 sich mit der Entwickelung des Geistes notwendig zum Bewußtsein bringen. Die Stoa ist es, die diesen Gedanken geschaffen hat. In einem doppelten praktischen Interesse. In der Linie des platonischen Gegensatzes gegen den sophistischen Relativismus wollte sie damit ben svezifischen Charafter bes Guten ausbruden, daß es nicht Béoei, sondern gewoei gut sei, daß es nicht vermöge willkurlicher Menschensatung, sondern vermöge innerer Not-15 wendigkeit des menschlichen Wefens binde. Sodann wollte fie mit ihm im Gegensatz gegen ben Bartifularismus ber burch Bolfsangeborigfeit, Bollburgertum, Staatsgefet und Sitte bebingten Sittlichkeit eine humane Sittlichkeit begründen, die um alle Menschen ein Band schlingt und für die jede Einzelpersönlichkeit sittlich gleichwertig und selbstständig ist. Mög-lich wurde dieser Gedanke, weil unter den im Weltreich verbundenen Lölkern thatsächlich 20 eine weitreichende Übereinstimmung bes sittlichen Urteils herrichte, die ihr Berkehr im Weltreich nur an den Tag gebracht zu haben schien, während er sie freilich großenteils erst erzeugt hatte. Auch war die allgemeine Geltung der gleichen sittlichen Normen so gewiß mehr Postulat als Wirklichkeit, als gerade die philosophischen Lebensideale bei aller Berührung im einzelnen doch hinsichtlich ihres Gesamtcharakters in startem Gegensatze ftanden. 26 Seine Durchführung fand ber Gebante eines naturlichen Sittengesetes mittelft ber Metaphysik und der entsprechenden Psychologie der Begriffsphilosophie, auf die schon Plato die unbedingte Geltung des Guten begründet hatte. Die Stoa hatte, indem sie Platos jenseitige, urbildliche Joeen in immanente, wirksame Logoi umwandelte, sie in einem Logos zusammenfaßte und diesen mit der Gottheit der Religion gleichsetzte, den Gedanken einer 30 Weltvernunft gewonnen, die für die vernünftigen Wefen zugleich imperativisches Weltgefet ift. Die Bernunft des Menschen ist ein Teil von ibr; darum sind die Triebe seiner Bernunft ein gebietendes und verbietendes Gefet der Gottheit, dem er die unvernünftigen Triebe ju unterwerfen hat. Bur Erkenntnis kommt ihm dies Gefet feines mahren Befens nach ber Stoa nicht erst wie bei Blato auf dem nur wenigen zugunglichen Wege der Wiffenschaft, 35 sondern vermöge einer instinktiven und daher bei allen eintretenden Erkenntnis, die fich in den unmittelbar evidenten προλήψεις oder κοιναί έννοιαι niederschlägt. Wenn bieje φυσικαί oder έμφυτοι heißen, so soll das für den stoischen Empirismus und Sensualis mus nur ihren vorwissenschaftlichen Charafter ausbrucken.

Erst Sieero versteht das als angeboren. Gerade in der Gestalt, die er bei ihm empfangen, ist der stoische Gedanke in die Jurisprudenz und die christliche Theologie übergegangen. Auch ihm hat das Sittliche sein Jundament in der unwandelbaren sittlichen Weltordnung, in der mit der lex divina, coelestis identischen lex naturae, naturalis. Indem er diese platonisierend durchaus personlich saßt, ist ihm lex ratio summa insita in natura quae judet quae facienda sint prohibetque contraria, Legg. I 6. Das Bewußtsein hiervon ist uns nicht nur im Keim, sondern auch in allgemeinen Umrissen eingeboren: natura homini ingenuit sine doctrina notitias parvas rerum maximarum, kin. V 21 sq., Tuse. III 1, 2, sosen nicht nur in den animalischen Trieden der Fortpssanzung und Fürsorge sür die Brut die Keime sittlicher Gesche liegen, sondern im Sinne für Wahrheitserkenntnis, gesellige Ordnung, Größe und Unabhängigket, Schicklichkeit und Karmonie die vier Tugenden der Weisheit, Gerechtigkeit bezw. Boblitätigseit, magnanimitas, Mäßigung präsormiert sind, de off. I 4 11—15. Der Wisser schalb zur Tugend nur, weil üble Gewohnheit und salsche Lehre die Ausgestaltung jener Keime hindert: tantam esse corruptelam malae consuetudinis, ut ab ea tamquam igniculi exstinguantur a natura dati Leg. I 13, 33.

Die römische Jurisprubenz ber Kaiserzeit, in der die römische Gesellschaft ihren national-römischen Charafter mit einem kosmopolitischen vertauschte, eignete sich diesen sür zweckmäßigen Gedanken eines allgemein-menschlichen oder natürlichen Sittengesesses am. Vorgearbeitet war schon dadurch, das neben dem streng formellen und positiven jus eivile sich für die Richtbürger das freiere jus gentium entwickelt hatte. Zetz kam es zur Aufsenden, das im Vergleich mit dem auf Menschenautorität ruhenden,

örtlich verschiedenen, zeitlich weckselnden nicht immer vollkommenen, durch Rücksicht auf Bwedmäßigfeit bestimmten Recht, bas innerlich ober göttlich fanktionierte, allgemein giltige ober unwandelbare, materiell volltommene Recht, den oberften Maßstab alles positiven Rechtes bedeutet. Id quod semper aequum ac bonum est jus dicitur, ut est jus naturale, dig. lib. I. tit. I fr. 11. Mit dem römischen Recht ging dieser Gedankt s eines Naturrechts auf das Mittelalter und die Neuzeit über.

Much für die driftliche Theologie ist es von Anfang an einer ihrer grund-legenden Sate geworden, daß die Erkenntnis des Guten, welches die positive Willensoffenbarung Gottes fordert, auch ein ursprünglicher Besitz der Vernunft sei, obwohl der mit bem neuen religiöfen Berhaltnis gegebene Besit ber Chriftenheit nicht nur die Kraft 10 war, ein schon vorhandenes Ibeal zu erfüllen, sondern auch ein neuer Gesamtcharakter des Ibeals (Berähnlichung mit Christus und dem Bater im himmel), der über alle Borbereitung in Juden- und Griechentum hinausgriff. Vorbereitet war dies durch Ro 2, 14. 15, wenn auch dort, und nicht nur hypothetisch, von einer zur Seligkeit zureichenden Gesetz-erfüllung der Heiden die Rebe ist, und deshalb mit Michelsen und Klostermann an Heiben= 15 christen, an benen ber hl. Geist Jer 31, 31 zur Erfüllung gebracht, zu benken sein burfte. Die Apologeten haben bann bie von ber altkatholischen Theologie rezipierte Formel gebildet, daß das ewige, allgemeine natürliche Sittengeset (τα καθόλου καὶ φύσει καὶ adóvia nalá, Just. dial. 45; naturalia praecepta quae ab initio infixa dedit (Deus) hominibus, Jren. adv. haer. IV 15), weil es infolge ber Sünde verdunkelt war, durch 20 Moses öffentlich promulgiert und von Chriftus unter Aushebung der nur für die Juden bestimmten ceremoniellen und politischen Zusätze bestätigt sei. Diese Formel hatte einen doppelten Zweck. Einmal sollte so das Christentum, dessen Offenbarung die besten religiössittlichen Erkenntnisse, die man besaß, erst beutlich und vollständig darbot und sicher begründete, und bessen Gemeinleben sie aus der Theorie und Stimmung in die That über- 25 führte, als allgemein giltige Wahrheit bewiesen werden. Sodann sollte sie der Kirche, die

das AT beibehielt, eine Abgrenzung gegen das Judentum gewähren.

War es zuerst die ganze sittliche Forderung des Christentums, die mit Hilfe des Satzes von der Verdunkelung der Vernunfterkenntnis als ursprüngliche Ausstattung der Vernunft verstanden wurde, so wurde doch bald die positive Offenbarung wieder zur selbstständigen so Quelle von sittlichen Erkenntnissen, indem sich einerseits eine kirchliche Ordnung, andererseits eine höhere Sittlichkeit entwickelte, die beide ihre Sanktionierung in der Offenbarung suchten. Die Scholastist eine höhere kirchliche dann eine spstematische Darstellung des Lehrstückes vom Gesetz. Nach Thomas (summa theol. I 2 qu. 90 ss.) haben alle berechtigten Gesetze bes meniciliden Sandelne ihren Grund in der lex aeterna d. h. in der ratio gubernativa 36 des Weltalls, die im Geiste Gottes existiert. Sie wird dem Menschen kund durch die lex naturalis, das dem menschlichen Geist eingedrückte Naturgesetz, humana, das bon Menschen zur Sicherung des zeitlichen Friedenst gegebene Staatsgeset, divina das geoffensbarte Geset mit seinen zwei Stufen des A und NTs. Ursprüngliche Mitgift der praktischen Vernunft ist das natürliche Geset, aber nur hinsichtlich der allgemeinen Prinzipien, 40 die ebenso unauslöschlich sind, wie sie unwandelbar gelten, während die Erkenntnis der besonderen Vorschriften durch Schluß abgeleitet sein will und nun ebenso durch Irrtum und Sunde gehindert werden, wie durch neue positive Borschriften ergangt werden kann. Jene Brinzipien sind das Bewußtsein, das bonum sei zu erstreben, das malum zu verabicheuen. Das bonum aber bemißt sich danach, daß die Bernunft mit allen Besen das 45
Streben nach Selbsterhaltung, mit den beseelten das nach Geschlechtsverkehr und Kindererziehung teilt, und daß ihr spezifischer Trieb auf Erkenntnis der Wahrheit über Gott und ein geselliges Leben geht. Das Staatsgeset ist gerecht nur, wenn es sich nach dem natürzlichen richtet. Des geoffenbarten Geses bedarf der Mensch schon abgesehen von der Sunde, weil er einen übernatürlichen Lebenszweck hat, infolge der Sünde aber auch zur so Sicherung ber Erkenntnis bes Naturgesetes; bamit ift bie handhabe gegeben, bie Kirche zur Richterin über das Staatsgesetz zu machen. Das alttestamentliche Gesetz beckt sich in seinen moralischen Borschriften, die sich auf den Dekalog zurücksühren lassen, mit dem Naturgeset. Das neue aber geht über beide darin hinaus, daß est nicht nur die That, sondern die Gestimung in Anspruch nimmt, neue positive Vorschriften über kirchliche Sandlungen giebt, die für die Gnade disponieren und in ihrem Besit üben, endlich die evangelischen Ratichläge erteilt.

Die Reformation hatte anfangs nur das Interesse, gegenüber der herrschenden schlaffen fittlichen Auffassung, die fie auf nachgiebigkeit gegen Vernunft und Philosophie gurudführte, ben tieferen Sinn bes geoffenbarten (Befetes, insbefondere feine religiöfen For- 60

berungen der Gottesfurcht, Demut und Zuversicht zu betonen, bestritt aber babei das über-lieferte Lehrgefüge nicht; Melanchthons loci von 1521 versuchen sogar eine spstematische Ableitung der Forderungen der lex naturalis aus der sozialen Natur des Menschen. Aber noch che Melanchthon Ende der zwanziger Jahre von feinem von Luther über-5 nommenen Saß gegen Vernunft und Philosophie zuruckgekommen bie philosophische Ethik zu pflegen begann und fich dabei an Ciceros Formeln über das angeborne Geset anschloß, führte ber Kampf mit der gesetzlichen Neigung ber Schwärmer bazu, von bem Gebanken des Naturgesetzes Gebrauch zu machen, um das Allgemeingiltige und das nur für die Juben Verbindliche im mosaischen Gesetz gegeneinander abzugrenzen. Dies gilt für 10 Christen nur, soweit es Ilustration und Bestätigung des Naturgesetzes ist (Luther EN Opp. nar. arg. VII 97. 101 ff.). In dem gleichen Zusammenhange betont Luther sofort noch eine andere Bedeutung, die der Gedanke eines Gesetzes für ihn hat, das der menichlichen Natur uriprunalich eingepflanzt ist, wenn es auch durch die Sunde verdunkelt ist und barum der Erleuchtung burch die Offenbarung bedarf: er ist ein Ausbruck für die Uber-16 zeugung, die das Korrelat seines spezissischen Begriffes vom Worte Gottes als einer den Menschen durch seinen Inhalt innerlich beschließenden Macht ist, daß nämlich das Geset, auf welches das Evangelium seinerseits bezogen ist, dem Menschen die Bestimmung vorhält, für die er geschaffen ist, die seinem Wesen entspricht: "Sonst, wo es nicht natürlich im Herzen geschrieben stünde, müßte man lange Gesetze lehren und predigen, ehe sichs 20 das Gewiffen annähme; es muß auch bei fich felbst also finden und fühlen; es wurde sonst niemand tein Gewissen machen" 92, 156 "Die Seele ist danach gebildet und geschaffen, baß foldes barein falle" 36, 56. Beibemal ift ber Gebante bes natürlichen Sittengesches der Resormation ein Mittel, ihre Tendenz auf eine Sittlichkeit durchzusühren, die dei aller Unterwerfung unter Gottes geoffendarten Willen doch über alle Heteronomie erhaben ist. Damit siel aber die scholastische Abstusung zwischen dem Inhalt der lex naturalis und der divina nova. Es ist das immutabile decretum voluntatis Dei v. a. VII 103, an dessen Ersüllung die Seligkeit hängt, das Gott der Seele ursprünglich eingeprägt, b. h. das chriftliche Ibeal in seiner ganzen Höhe, wie es nicht nur über die That hinaus die Gefinnung fordert, fondern auch das ehrfurchtsvolle und demütige Gott-30 bertrauen. Bei biefer Steigerung seines ursprünglichen Inhaltes mußte freilich eine Ableitung besselben aus den empirischen Anlagen fortfallen; es war lediglich ein Refler bes Gefühls der Verpflichtung, welche der Inhalt des geoffenbarten driftlichen Gefeges sich erwirkte, wenn man behauptete, daß er der Seele ursprünglich eingeprägt sei. — Schließlich hat das natürliche Geset für Luther noch die Bedeutung, die Selbstständigkeit der weltstichen Obrigkeit gegenüber der Kirche zu begründen. Was sie aufrecht zu erhalten hat, die äußere Erfüllung der zweiten Tasel, das weiß die Vernunft auch jest noch von selbst. Die weitere Geschichte ber Lehre vom natürlichen Gefet in Jurisprudeng und Cthit ift gunächft durch ben Gegensatz gegen die Fortherrichaft tatholischer ober tatholisierender Begriffe von Autorität und Staat bedingt. Auch auf protestantischem Boben hatte fich die Idee bes Staates 40 wieder ins Theofratische verschoben: er galt als custos utriusque tabulae legis und hatte somit für wahre Gottesverehrung und die Seligkeit der Unterthanen zu sorgen. Eine neue Staatsidee, die diesen als eine menschliche Ordnung jum 3wed zeitlichen Friedens versteht, ringt fich empor burch ben Ausbau ber überkommenen Elemente eines Naturrechts. Auch auf dem Gebiet der Welt- und Lebensanschauung aber ist die überlieferte Lehre von der 45 angeborenen ober natürlichen Erkenntnis Gottes und des Guten das Mittel zu einer Eman-

zipation von der Autorität der übernatürlichen oder geschichtlichen Offenbarung, die statals Kraft der Erhebung des Geistes auf die Stuse einer freien Persönlichkeit als ein knechtendes, von einem fremden Willen auferlegtes Geset misverstanden und empfunden wurde. Der englische Deismus und die deutsche Auftlärung sind es, in denen diese Tendenz sich durchsetzt. Unter der gemeinsamen Voraussetzung der Freiheit von der Autorität positiver Offenbarung stehen sich dann der Rationalismus und der Empirismus gegenüber. Der Rationalismus (erkenntnistheoretisch verstanden) denkt sich entweder ein Sittengesetz oder eine Mehrheit sittlicher Ideen, die mit einem bestimmten Inhalt ausgestattet sind, als ursprüngliche, wenn auch ansangs latente und erst durch den Versehr mit den Menschen aktualissierte Mitgist der Vernunst. In England ist die Anschaumg, daß die sittlichen Grundideen sich mit derselben Evidenz wie die mathematischen und logischen Aziome zum Bewußtsein bringen, unter dem Titel Intuitionismus ausgebildet. In Deutschland sind es Herbart und Loge, die eine solche Begründung einer Mehrkeit sittlicher Ideen in der Natur der Seele vertreten. Oder aber der Nationalismus sucht — 60 so in Kant, Fichte, Schleiermacher — das Sittengesetz aus der Vernunst als der formalen

Rraft, bas Unbedingte zu erstreben ober Ginbeit zu ftiften, abzuleiten, freilich in künftlicher Beife. Im Gegenfat bierzu bat ber Empirismus, ben bie englische Bhilosophie ausgebildet hat, das Sittengeset als die Summe von Regeln zu verstehen gesucht, durch beren Befolgung einem vorsittlichen Naturtrieb, entweder dem selbstischen nach eignem Glück oder dem der Sympathie oder beiden zusammen Befriedigung zu Teil wird, sei es nun in sabstrakt hedonistischer Fassung, nach der die Lust als solche der letzte Zweck ist, sei es in energetischer Fassung, die den Trieb nicht auf die Lust in abstracto, sondern auf die einzelnen Thätigkeiten des Erkennens, Bildens u. f. w. gehen läßt. Die Erkenntnis des Sittengesetes foll burch Erfahrung erft allmählich erworben sein. Sein imperativischer Charafter wird daraus erklärt, daß die durch Erfahrung erkannten Regeln individueller oder fozialer 10 Beglüdung der nachwachsenden Generation durch die Autoritäten des Staates, der öffent= lichen Meinung, der Religion eingeprägt werden. — Durch die Thatsache, daß die sittlichen Normen bei den verschiedenen Bölkern und in den verschiedenen Zeiten einen sehr verschiedenen Indalt haben, hat sich dann die Erkenntnis aufgedrängt, daß das sittliche Bewußtsein das Ergebnis einer Geschichte ist, in der ein Neues aufkommt und allmählich 15 höhere Stufen erstiegen werden. Sie hat jum entwickelungsgeschichtlichen Standpunkt geführt. Auf ihm kehrt der frühere Gegensatz wieder. Der Nationalismus vertieft sich zum entwickelungegeschichtlichen 3 dealismus, wie er von Schelling und Begel, gegenwärtig von Guden und Claß vertreten wird: nach ihm ift es "ber Geist", welcher in der Geschichte sich emporarbeitet, indem er aus den in seiner eigenen ursprünglichen Substanz 20 gelegenen Motiven und Kraften und dabei über alle äußeren Anlässe und Bedingungen übergreisend sich entfaltet und sein eigenes Wesen verwirklicht. Der Empirismus vertiest sich zu dem am Vorbild der Naturwissenschaft orientierten realistischen Evolutionismus, bessen typische Bertreter Darwin, Spencer, Bundt sind. Ihm sind es nur empirische oder reale Faktoren, die die Höherentwickelung zu stande bringen, bei Darwin die sozialen Instinkte, 25 die natürliche Zuchtwahl, die öffentliche Meinung, bei Spencer die Anpassung an die Zwecke der Erhaltung des eignen Selbst und der Art und der Ausbildung eines möglichst harmonischen Gesellschaftszustandes. Wundt führt sie auf das Gesetz der Heten mogracht ber Armonischen Gesellschaftszustandes. Wundt führt sie auf das Gesetz der Heterogeneität der Zwecke zurück. Er meint damit die Thatsache, daß der Erfolg der Handlung oft über den Iweck übergreist. Unter Voraussetzung ursprünglicher Neigungs- und Ehrsuchts- so gefühle soll sie es begreislich machen, daß das von Hause aus selbstische und indisvidualistische Hausellung handlung handlung handlung handlung handlung handlung kanneln zum altruistischen und universalen wird. Bei Spencer kehrt der alte Gedanke des angebornen Sittengesetzes insofern wieder, als er ben Erwerb ber Ent= widelung des Geschlechts dem Gingelnen auf physische Weise, nicht erft durch Erziehung vererbt werden läßt (Nativismus).

Bei diesen Bestrebungen der neueren Philosophie hat der evangelische Glaube das Recht der Absicht anzuerkennen, das Sittliche als etwas zu verstehen, das unabhängig von der Autorität eines fremden Willens seinen Wert letztlich in sich selbst trägt. Der Nationalismus oder besser der Ivaditäten Beinen Wert letztlich in sich selbst trägt. Der Nationalismus oder besser der Ivadit kommen kann, hat darin Necht, daß er es als die Verwistichung der Ivade des ebes wordeistes als der weltüberlegenen freien Persönlichkeit ansieht und so einen Grund für jene Notwendigkeit anzugeben weiß sowie ein absolutes sittliches Ziel ausstellt, während der realistische Evolutionismus die Ergebnisse der sittlichen Entwickelung als ein Faktum hinzinismus, ohne nach übrem inneren Necht und ihrer Notwendigkeit zu fragen, und im Relativismus stecken bleibt d. h. aber prinzipiell ein konstitutives Moment des sittlichen Bewußt- siens verneint, den absoluten Selbstwert einer bestimmten Gestalt des Lebens, die über die Ziele der natürlichen Triebe hinausliegt. Beide Anschauungen aber werden der Thatsache nicht gerecht, daß der Haupfaktor des Fortschritts des sittlichen Bewußteins in originalen Bersönlichkeiten liegt, in denen, so vordereitet und zwecknäßig auch ihr Erscheinen ist, doch ein wirklich Neues kraftvoll in die Geschichte eintritt. Der Evolutionismus nivelliert ihre Besode deutung nach seinem Grundsah, daß die allmählichen keinen Leränderungen des Milieu das Ausschlächen Bernunft, wenn er als zu erklärende Thatsache die "Bernunft" in der Geschichte des sittlichen Bewußteins ansieht, such diese aber nach einer der Naturwissenschalt undzume zu erklärende Thatsache die eine mill, mengt aber dann wieder die praktische Rernunft ein, indem er diese Ursache als eine nicht gegebene, sondern nur postulierte Beschaffenheit des menschlichen Geistes sinden will, mengt aber dann wieder die praktische Rernunft ein, indem er diese Lusache als eine nicht gegebene, sondern der Beschaffenheit anseht, eine "Bernunft" als Substanz des sittlichen Bewußts

kein reales Bermögen ober ein Keim, sondern lediglich die Möglichkeit, etwas, das emporgebildet werden kann: altruistische Gefühle oder Triebe neben selbstischen, die Ehrsuchtsgefühle, die Befriedigung, die die geistigen Thätigkeiten unmittelbar begleitet, der Sinn für Harmonie, der Einheitstried des Bewußtseins. Daß der menschliche Geist auf das böchste sittliche Ideal, das so einen Anknüpfungspunkt in ihm sindet, angelegt ist, ist ein Urteil des religiösen Glaubens, nicht des Wissens. Und dieser wird den Thatsachen mehr gerecht als Rationalismus und Evolutionismus, wenn er in den originalen Persönlichkeiten, die die bloße Möglichkeit in Wirklichkeit überführen, das Eingreisen der Schöpferthätigkeit sottes in den Gang der Geschichte erblickt. Nun meint der Rationalismus und mit ihm 10 vielfach die theologische Ethik, die absolute Giltigkeit des Sittengeses stehe und falle mit der Annahme jener ursprünglichen sittlichen Ausstatung der Vernunft. Das ist ein Hysteronproteron. Die Gewißheit der unbedingten Giltigkeit des Sittengeses ruht auf dem was es durch seinen Inhalt leistet, wenn es in der Geschichte auftritt, darauf, daß es in dem Maße, als es erfüllt wird, den Menschen auf die Stufe einer freien, weltüberlegenen 15 Persönlichkeit hinaushebt. Der Glaube an sein Angedorensein ist lediglich der Reslex dieser selbststädes.

Gefetz und Evangelium. — Bgl. die Werke über biblische Theologie und Dogmengeschichte. Ueber Luthers betreffende Lehre außer J. Köstlin, L.s Theologie, Stuttgart 1863 besonders E. F. G. held, de opere Jesu Christi salutari quid Lutherus senserit, Göttingen 1860 p. 221—303; İh. Harnack, L.s Theologie I, Erlangen 1862, S. 475—580; Frank, Die Theologie ber Concordiensormel, Erlangen 1861, II, S. 243 ff. S. Lommapsch, L.s Lehre vom ethisch-rel. Standpunkte aus und mit besonderer Berücssichtigung seiner Theorie vom Geset, Berlin 1879; E. Tröltsch, Bernunft und Offenbarung bei Joh. Gerhard und Melanchthon, Göttingen 1891, S. 127—143.

Mus dem Judentum übernommen haben diese beiden Begriffe in ihrer Auseinanderbeziehung im Christentum den Wert eines Ausdruckes für die christliche Gesamtanschauung erlangt. Auch nachdem die Auseinandersetzung mit dem Judentum, für die Paulus beide einander entgegengesetzt und auf einander bezogen, längst abgeschlossen und deshalb beim Gesetz nicht mehr an das mosaische zu denken war, beim Evangelium die Beziehung auf die prophetische Heilsverheißung — als Kunde von deren Erfüllung war es ursprünglich gemeint Jes 40, 9; 52, 7; 61, 1 — keine praktische Bedeutung mehr hatte, haben sie diesem Zweck gedient. Und sie sind für ihn geeignet, weil ihnen die beiden Kategorien zu Grunde liegen, die für jede sittliche Religion und vollends für die Religion der sittlichen Erlösung, die das Christentum ist, zuoberst maßgebend sind, die des verpslichtenden Jdeals, das durch menschliche Selbsithätigkeit erfüllt werden soll, und die des beselligenden Gutes, das eine Gabe Gottes an die Menschen ist. Die Geschächte der Wandlungen ihrer Ausschlichen ist deshalb die Geschächte der Wandlungen der Erundaussallungen ihrer Ausschlichen ist deshalb die Geschächte der Wandlungen der Erundaussallungen ihrer Ausschlichen Stadelbeite der Wandlungen der Erundaussallungen erundaussallungen der Erundaussallung

Im Judentum hat der Zusammenhang zwischen ihnen den Sinn, daß an dem für die Endzeit verheißenen Heil der wunderbaren Gottesberrschaft, deren Andruch Gott im Evangelium verkündigen lassen wird, Anteil nur hat, wer das Geset Mosis erfüllt hat und deshalb erwarten darf im Endgericht von Gott für gerecht erklärt zu werden. Je konsequenter dieser Standpunkt durchgeführt wird, um so deutlicher enthüllt er sich als eine Verkümmerung der Religion in Partikularismus, Heteronomie oder Satungswesen und juristischehonistischem Geist. Die Unterwerfung unter das Geset eines besonderen 45 Volkslebens wird zur Bedingung für den Anteil am Heil. Der sordernde Wille Gottes tritt dem menschlichen Willen in Gestalt einer Vielheit von Geboten und Verdoten entgegen, die eben infolge ihrer Vielheit und der Disparatheit ihres Inhaltes — neben Sittlichem steht Indisferentes — ihn nicht durch ihren Inhalt, sondern nur durch ihren Urssprung aus dem willkürlichen Willen des Allmächtigen versellchsten können. Das Verhältson is zwischen Gott und Mensch wird in irreligiöser Verselbstständigung des Menschen nach Analogie des Privatrechts als eins von menschlicher Leistung und göttlicher Gegenleistung gedacht. Furcht vor Übeln und Hossen und Süster, die Übel und Güter für das natürliche Begehren sind, sind die Motive der Geseserfüllung.

Wenn nun Paulus Gesetz und Evangelium entgegensetzt und auseinander bezieht, so 55 hat er das geschichtliche Mosegesetz vor Augen, dessen Last er den Heidenchristen nicht auslegen lassen will; aber was er zu dessen Charakteristik sagt, rechnet doch schon darauf, daß es seine Analogie bei den Heiden sieden sindet; und es sindet sie thatsächlich überall, nicht nur, wo die Beobachtung ritueller Gesetze als heilsnotwendig behauptet wird, sondern auch

wo der Moralismus die Religion verkehrt.

Wefet und Evangelium haben ihm gemein, daß fie beibe Rundgebungen Gottes über ben Weg jum ewigen Leben, bem Leben im funftigen Gottesreich find. Dies ift pneumatischer Natur. Gleichviel wie weit Baulus fich dies in den bergebrachten sinnlich-überfinnlichen Borftellungsformen des Judentums gedacht hat, obenan fteht ihm unter feinen Bütern, baß es ein Leben der vollkommenen Gerechtigkeit, Liebe, Heiligkeit ist Ro 14, 17. 18; 6 Ga 5, 5; 1 Ko 13, 13. Der fleischliche Hedonismus der jüdischen Hoffnung liegt binter ihm.

Das Gesetz führt aber nicht wirklich zum Leben. Und zwar nicht nur, sofern es burch eine Reihe seiner Satzungen unter die Elemente der Welt knechtet Ga 4, 9. 10, sondern auch sofern es heilig, gut, gerecht, turz pneumatisch ist ober nichts als die Liebe fordert, die das Element des pneumatischen Lebens ift. Weil es nicht mehr kann als for= 10 dern, daß der Mensch dies pneumatische Leben als seine Leistung zu stande bringe, ist es trop des Gefallens des inneren Menschen an ihm unvermögend, das Thun des Menschen zu bestimmen Rö 7, 14 ff. Der Grund hierfür liegt im Fleisch, das als Feindschaft wider Gott sich dem Gesetz Gottes nicht unterwersen kann Rö 8, 3. 7. Ja das Gesetz steigert die Sünde, indem es durch seine Verbote die die Begierde reizt Rö 7,6 ff. Indem ferner 15 erst durch seinen Eintritt in das Bewußtsein schuldhafte Übertretungen zu stande kommen Rö 5, 13, macht es den Menschen zu einem dem Zorn Gottes versallenen Rö 4, 15, bewirkt es, daß wer unter bem Gefete fteht, so lange er nicht alle Gebote erfüllt hat, unter bem Fluche steht Ga 3, 10, ist es eine diaxoría xaraxolosws 2 Ko 3, 9. Daran, daß es nicht Leben geben tann Ga 3, 21, ift nicht nur bes Menschen gufälliger Fleisches 20 charafter schuld, sondern auch sein eigener Charafter, sofern es darauf ausgeht, den Menschen seine eigene Gerechtigkeit als einen Rechtsanspruch bei Gott auf Lohn erstreben zu lassen Rö 10, 3; 4, 2. Damit wird Gott die Ehre entzogen, die ihm gebührt 1 Ko 1, 29; Rö 11, 35. So kann es nicht die ursprüngliche und definitive Ordnung des Verhältnisses swischen Gott und Mensch sein, sondern es ist eine transitorische, die den Mißerfolg, den 25 ihm das Fleisch bereitete, haben sollte: es sollte durch Steigerung der Sunde Sundenerkenntnis bewirken, um der wahren Gottesordnung den Weg zu bereiten, die in Abra-ham schon wirksam gewesen, deren Eintritt für die Zeit des Messias verheißen war und die als in Jesus dem Christ verwirklicht durch das Evangelium verkündigt wird Rö 3, 20; Ga 5, 20. 21.

Das Evangelium ist ein Gesetz ober eine Ordnung des Glaubens, d. i. eine solche, in der die Gnade herricht, die umsonst gewährt und beim Menschen nur auf den Glauben rechnet, welcher als bemütiger Berzicht auf Geltendmachung eigner Leistungen und als zuverfichtliches Bertrauen auf Gottes Gnade und Allmacht Gott die Ehre giebt Ro 3, 27. 24; ep. 4. Bas biefe Ordnung bedeutet, wird am anschaulichsten vom Standpunkt bes 85 Glaubens aus. Der Gläubige weiß sich durch Gottes Gnadengabe schon jest ber Guter ber kunftigen Welt bem Anfang nach teilhaftig und ist darum, wenn auch nur in der Hoffnung, schon selig Ro 8, 23—25. Auf Grund der Berbürgung der Gnadengefinnung Gottes mittelft Tod und Auferstehung Chrifti weiß er sich von Gott gerechtgesprochen und adoptiert ober mit ihm versöhnt und hat darin die Sicherheit, nicht nur, daß er dem Ge 40 richtszorn entgeben, bas etwige Leben erben und von Gott mit der hierzu erforberlichen Bolltommenheit ausgerüftet werben wird, sondern auch daß Gottes allmächtige Liebe es ift, bie sein ganges Leben gestaltet, kennt endlich biese seine triumphierende Zuversicht zu Gott als Wirtung Gottes selbst Rö 5, 1—11. 8, 28 ff. Aber nicht nur in der religiösen Lebensstimmung weiß er sich durch Gott gewandelt, sondern auch in sittlicher Hinsicht 45 weiß er sich von der überweltlichen Macht des Geistes oder von der Liebe Christi mit neuen naturartigen Affekten der Heiligkeit und Liebe erfüllt (Früchte des Geistes Ga 5, 22), vermöge deren er den spontanen Drang fühlt und die Kraft besitt das Geset zu erfüllen Rö 8, 2 ff.; 2 Ko 5, 14. Kommt so, was das Gesetz fordert und wegen der Art des ewigen Lebens fordern muß, gerade durch das Evangelium zur Erfüllung, so ist doch seine spezi= 50 fifche Form, vermöge beren es den Menschen in ein Rechtsverhältnis ju Gott stellt und ibn so jum Knecht macht, mit der Berwirklichung der Gotteskindschaft aufgehoben, wie fie von vornherein nur als Mittel jum 3wed ber Berwirklichung ber Gnabenordnung gemeint war Rö 5, 20. 21.

Ift bies erft das Endergebnis der paulinischen Gedanken, so ist es nicht ausgeschlossen, so daß vorber die später als transitorisch erkannte Rechtsform des Gesetes so viel Einfluß auf seine driftliche Gedankenentwickelung gebabt bat, um ibn neben anderen Deutungen des Todes Chrifti auch die Borftellung bilben ju laffen, daß der Eintritt der Gnadenordnung nur durch voraufgebende Befriedigung ber Ansprüche ber Rechtsordnung möglich geworden Ga 3, 13.

Was das Leben des neuen Menschen anlangt, so führt Paulus das Bewußtsein von Gott begnadigt und getrieben zu werden, auf das andere hinaus, daß es gilt den Willen zu selbstthätigem Kampf gegen die Reize des Bösen, die für den im Fleisch und in der Welt Lebenden noch da sind, und zu absichtlichem Streben nach der Erfüllung der objektiven Norm des Willens Gottes und der sittlichen Bedingungen, an die das Bestehen im Gericht geknüpft ist, anzuspornen Rö 6, 12 ff. 8, 12 ff. Auch hält er ihn vielsacher sittlicher Belehrung für bedürftig und erwartet den Takt, der überall instinktiv das Richtige trist, erst als Erfolg der Arbeit an sich selbst Rö 12, 2; Phi 1, 9. 10. Bom Gesenschandpunkt ist diese Unterstellung unter sittliche Imperative unterschieden, sosen Gesenschand der lehrung beigegebene Begründung der einzelnen Lebensregeln die Heteronomie satungsartiger Normen und sosen Wert der geltend gemachten Motive, sei es der Appell an das Bewußtsein, von Gott treibende und verpslichtende Enadengaben empfangen zu haben, sei es der an das eigene Verlangen nach dem (sittlich gearteten) ewigen Leben und an die Sorge, im Gericht nicht verwerslich zu erscheinen, die Heteronomie hebo16 nistischer Motive ausschließt, beibemal also die überweltliche Freiheit des Ehristen verdahrt wird.

Diese paulinische Lehre von Gesetz und Evangelium sticht erheblich von der spnoptischen Verkündigung Jesu ab. Nicht nur terminologisch, sofern Evangelium für ihn die Botschaft ift, daß der Anbruch des Gottesreiches im Sinne der Palingenefie der Welt nahe bevor-20 fteht, und sofern er seine Junger gerade unter bas Geset stellt, bas er nicht auflöst, sonbern auf seinen Bollsinn hinausführt. Sondern auch sachlich, sofern er, statt wie Paulus zuerst die Erfahrung der Erlösung von Schuld und Macht der Sünde als Voraussetzung der Erneuerung zu bezeichnen, vielmehr mittelst Jurcht und Hoffnung an den selbstthätigen Willen appelliert, damit Bekehrung und fittliche Gerechtigkeit zu ftande komme, und fofern 26 er, statt wie Paulus alles Heil von seiner eigenen Berson und seinem Wirken herzuleiten, beides vielmehr hinter dem zurücktreten läßt, was die Menschen thun sollen und was Gott thun wird, um gar nicht von ber spezifisch theologischen Ausprägung zu reden, Die biese beiben Merkmale bes Evangeliums, daß es Evangelium von Christus und von einer schon gegenwärtigen Erlösung ist, bei Paulus gefunden haben. Diese Berschiedenheit ist so der Anlaß, daß, seit Leffing die Religion Jesu dem Glauben an ihn entgegengesett hat, immer wieder die Ansicht auftritt, durch Paulus in erster Linie sei aus dem Christentum etwas anderes geworben als es von Saufe aus gewesen. Aber im Rern ber Sache bestebt bennoch Übereinstimmung und ber Unterschied erklärt fich baraus, daß Jesu Bertundigung ein Mittel ber erziehenden und so schon erlösenden Thätigkeit des Offenbarungsträgers ift, 85 während Baulus aus dem Bewußtsein der Erlösten heraus redet. Jesus erfüllt das judifche Schema Geseherfüllung und Lohn bes ewigen Lebens, dem er sich formell anschließt, mit einem vom jubischen Geist verschiedenen Inhalt, mit demfelben, für den Baulus eintritt. Unabhängig von der m. E. zu bejahenden Frage, ob ihm nicht das Gottesreich in seiner Wirksamkeit schon eine Gegenwart gewonnen, ergiebt sich das aus seinem eigensten Gedanken, 40 dem der Gotteskindschaft. Indem er das Gesetz als Rechts- und Kultusordnung bestehen läßt, macht er doch als das vor Gott Wertvolle nur die Bethätigung der Gesinnung geltend und führt bier Gottes Forderung auf die der kindlichen Gefinnung demutiger Buversicht und ber Nachabmung bes Sinnes bes Baters im himmel in Liebe zu ben Menschen hinaus. Und was die Wertung der so verstandenen Gesetzesfüllung anlangt, so zeigt bie Forderung anspruchslosen Kindersinns und die Kennzeichnung des Lohnes als überschwänglichen Gnadenlohnes seinen Gegensatz gegen eine rechtliche Auffassung des Berhältnisse zu Gott. Aber die Gotteskindschaft ist ihm nicht bloß verpflichtendes Zdeal. Für ihn selbst ist sein Leben und Wirken der Rester innerlich ersahrener Gebe Waters und, fo febr er im einzelnen von pflichtmäßiger Unterordnung unter Gottes Willen weiß, bod 50 im ganzen unmittelbar Freude und Seligkeit, wie das auch in der Natur des kindlichen Bertrauens und ber echten Liebe liegt. Indem er aber seine Erkenntnis Gottes als der Baters seinen Jungern aufschließt, sie ber Bergebung (Vottes und seiner Fürsorge ber sichert, und indem der Eindruck von seiner Gotteinheit seinem Werke Nachdruck giebt, wird seine Mahnung, dem Bater zu vertrauen und ihm ähnlich zu werden, zu der Kraft, 55 die sie in das Leben der Gotteskindschaft hinaushebt, welches in der Palingenesie zur Vollendung gelangt. Darum tritt im Bewußtsein berer, bei welchen feine Mahnung Erfolg gehabt, an die erste Stelle das Bewußtsein, eine erlosende Wirtung Gottes erlebt ju baben und zwar durch seine Bermittelung. Die beiden paulinischen Merkmale des Evangelium find nur der angemeffene Ausdruck für die Wirkungen, die die Synopfe als die von Jeinso ausgegangene verständlich macht.

Sie stehen barum auch in den johanneischen Schriften im Vordergrunde des christlichen Bewußtseins, sosen es die gegenwärtige Ersahrung der Geburt von oben, der passiwen Versetzung in ein höheres Leben der Gotteinheit, in das selige, ewige Leben des Friedens und der Freudigkeit wie der sittlichen Kraft ist, was dort als mit dem Glauben an Christus als den, in welchem der Vater zu schauen ist, gegeben, aber auch an diesen ge- bunden erscheint und was die Voraussezung für alle sittliche Selbstthätigkeit, für die Reinigung, Gerechtigkeit und Bruderliebe ist, die dom Christen erwartet wird. Aber diese wird nun hier in Analogie und Gegensat zum mosaischen Gese unter den Gesichtspunkt eines neuen Gedotes gestellt Jo 13, 34; 1 Jo 2, 7. 8, dessen Ersüllung die Bedingung für den Fortbestand und die Vollendung des empkangenen Lebens ist. Dennoch bedeutet dies 10 keine Wiederkehr eines gesetzlichen, wenn auch nicht ritualistischen, so doch moralistischen Geistes und seines Correlates, des Hedonismus. Denn es ist nicht eine Summe von Geboten, wie sie Knechte empkangen, sondern eine Erschließung des ganzen Willens Gottes, wie sie Freunden zu Teil wird Jo 15, 15. Ferner wird die Erfüllung des Gebotes als unmittelbarer Genuß des selsgen Lebens verstanden Jo 4, 34; 12, 50 und kann bei der Gleichartigkeit zwischen Gott, dem Leben in ihm und dem Gebot, die unter dem Zeichen der überweltlichen Liebe stehen, auch so verstanden werden. Weiter ist die persönliche Erschlung der Liebe Gottes das Motiv der sittlichen Gegenbewegung 1 Jo 4, 7-12. 19. Endlich ist das Bewußtsein der Verpstlichtung gegen Gottes Gebot mit dem übergreisenden Bewußtsein der Abhängigkeit von dem bewahrenden, reinigenden, vollendenden Thun Gottes durchdrungen 17, 11—17; 15, 2; 17, 23.

Mit ber Entwidelung ber altkatholischen Rirche wird bagegen über ber Auffaffung des Chriftentums als des neuen b. h. bon statutarischem Stoffe freien, vernünf= tigen Gefetes, durch deffen wefentlich selbstthälige Erfüllung der ewige Lohn zu erwerben sei, bas Berständnis dafür, daß es vor allem das Evangelium von schon gegenwärtigen, von 25 Gott geschenkten Heilsgütern ist, zurückgedrängt. Die letzteren schrumpfen ein auf die mit der Taufe verliebene Bergebung der vergangenen Sünden und die wahre Gotteserkenntnis, wenn auch junachst bas Bewußtsein noch lebendig ift, daß bas neue Gefet ein geschenktes Heil umfasse, sofern es νόμος άνευ ζυγης ανάγκης (Barn.) sei. Die Apologeten gingen vollends in moralistischen Bahnen; war ihnen Christus doch wesentlich der göttliche Lehrer so einer religiösen Moral für willensfreie Personen. Diese gesetzliche Grundauffassung des Ehristentums blieb auch bestehen, als einerseits durch Jrenäus die Bedeutung Christi als eines wirklichen Erlösers sich wieder erschloß und andererseits durch das Bußinstitut die Vergedung für eine Reihe schwerer Sünden auf die Zeit nach der Taufe erstreckt wurde. Denn die Erlösung ward nur als Mitteilung verborgener Naturkräfte der Unstervlichkeit 25 verstanden; und die kirchliche Bergebung bezog sich nur auf einzelne Gunden, garantierte die göttliche Gnade nicht ficher und vermochte vor allem dem Einzelnen das Bertrauen nicht einzuflößen, daß Gottes Huld seine Berson umfasse. Durch die Abendländer, voran Tertullian, wurde unter dem Ginfluß des romischen Geiftes die gesetliche Auffaffung des Berbaltniffes zu Gott noch verscharft, indem bies jest mit Bewußtsein nach ber Analogie bes 40 Brivatrechts vorgestellt und darauf hinausgeführt wurde, daß der Mensch sich Gottes Belohnung zu verdienen und für seine Sünden durch freiwillige Entsagungen und Leistungen genug zu thun habe. Im Vergleich hiermit bedeutet es eine Erneuerung des Evangeliums, wenn Clemens v. A., ob auch unter noch so starter Tingierung der Anschauungen des NTs durch die griechische Philosophie, wenigstens für den höheren Standpunkt bes 45 Gnoftikers das Christentum als in sich felbst gewiffe Erkenntnis der Liebe Gottes und als Liebe zu Gott b. i. bem Guten um feiner felbst willen, nicht aus Furcht und Hoffnung, darstellt. Hier ist den Suten um seiner seiner seinen, nicht aus zutigt und Josephing, darstellt. Hier ist die Heteronomie des Autoritätsglaubens und der gesetlichen Sittlichkeit, insbesondere auch der Hedonismus ausgestoßen, sind doch das Ideal und die künftige Seligkeit als Vergöttlichung, also als völlig gleichartig verstanden, und ist auch der Mo= 50 ralismus vermieden, sosen neben dem freien, freudigen sittlichen Streben die religiöse Stimmung der Erhebung über die Welt in der Gewisheit der Liebe Gottes steht, die im Logos sich als personliche darstellt, und sofern das sehr starke Bewußtsein der Berantwortlichkeit und sittlichen Gelbstftandigkeit boch durch das Bewußtsein ber Abhangigkeit von Gottes Leitung durchwaltet wird. Freilich die Einwirkung des Fleisch gewordenen Logos 66 auf das Bewuttfein, durch die sich die letztere vermittelt, vermag er nur in den unzuläng= lichen gerade die Stärke und Stetigkeit bes Abhängigkeitsgefühls nicht sichernden Rategorien

ber Belehrung und des Vorbildes zu erfassen. Auf dem hier eingeschlagenen Wege erneuert Augustin in vollerem Maße die pauslinische Lehre von Gesetz und Evangelium oder, wie er sagt, lex operum, kactorum so und lex sidei. Beide haben ihm gemein, daß sie auf die Verwirklichung der Liebe zu Gott gehen, die selbst das höchste Gut ist. Sie sind entgegengesett, sosern diese beim ersteren bloße Forderung bleibt, beim zweiten als beselligende Gabe Gottes erlebt wird (lege operum dieit Deus Fac quod judeo; lege sidei dieitur Deo Da quod judeo genement die vergengen bet die seine Begierde zum Bewußtsein bringt, wie auch dei äußerer Thatersiillung doch die Gesinnung als timor poenae und amor commodi statt amor justitiae verkehrt ist und sosern es so zum Glauben treibt, dessen Es sit, in Hossen ung und Bitte seine Zuslucht zu Gottes Barmherzigseit zu nehmen. Er ist selbst eine Weisen gestels, sosern Gottes, die dieser kils extrinsecus, durchs Geset und die evagessischen Erginn des Heils intrinsecus durch unmittelbare Erweckung hervorbringt. Er ist der Beginn des Heils, sosern Gott ihm den hl. Geist giebt und ihm damit die dona voluntas, die Liebe zur Gerecktigseit oder die die Lust am Berbotenen überbietende Lust am höchsten Gute einslößt, vermöge deren nun der geheilte Wille non constituta sud lege nec institut und die schalliche Bollendung in der Erneuerung zum Bilde Gottes in Liebe und Schauung, in der Geseperfüllung aber das Bewußtsein hat, sie der Gnade Gottes zu verdanken.

Ift es eine vertiesende Fortbildung der paulinischen Lehre, daß Augustin die Überzoführung durch das Geset auf die unlautere Gesinnung erstreckt, hierzu dadurch besähigt, daß ihm sofort der Inhalt der Gesetsessorderung in der Höhe entgegentrat, die Paulus erst als Strebeziel des Ehristen aufgegangen war, so bleibt er hinter Paulus zurück, wenn ihm im Evangelium aussällt, daß schon in dem auf die Verdürgung von Gottes Gnade in Jesus gestützten Glauben und Vertrauen ein gewisses Friedensverhältnis gewonnen wird, das über den Druck von Schuld, Welt, Leiden, Tod hinaushebt, und wenn er auch den Ansat, die Inspiration des Triedes und der Kraft zum Guten psychologisch verständlich und damit dem nach ihr Verlangenden praktisch zugänglich zu machen, der bei Paulus 2 Ro 5, 3; Ga 2, 20 im Hinweis auf den Eindruck der Liebe des Christus liegt, fallen lätzt und nur auf die unsasdare Inspiration des guten Willens verweist. Judem hat so er der vulgären Schätzung der menschlichen Leistungen als Verdienste, tros der Cautele, daß Gott in ihnen seine eigenen munera kröne, doch wieder einen Spielraum eingeräumt.

Infolge von dem allen ist im abendländischen Katholicismus trop theoretischer Anserkennung der gratia infusa als der beherrschenden Kraft des christlichen Ledens und trop des Glaubens an eine Fülle von sakramentalen (Inaden die Grundauffassung doch die gesetzliche mit ihren verderblichen Konsequenzen geblieben. Das zeigt sich darin, daß das neue (Iesek, obwohl es principaliter ipsa gratia est spiritus sancti in corde sidelium scripta (Thomas S. th. I, 2 qu. 106, 1), doch nicht nur zugleich seeundario als eine lex scripta mit statutarischen (Ieboten gilt, sondern auch auf die praktische Anweizigen sinnausgeführt wird, alle persönliche (Iewißheit gegenwärtiger und alle Hossnung künstiger (Inade Gottes aus dem Vorhandensein eigener Leistungen abzuleiten und sich dabei auf eine ungewisse Bermutung zu beschränken. Die praktische Folge hiervon ist, daß das Ideal soweit heruntergeschraubt wird, um Hossnung auffommen zu lassen, und daß der Gedanke des höchsten Gutes sich wieder hedonistisch verschiebt.

Segenüber dieser Vermengung von Geset und Evangelium stellt Luther beide wieder in den schärfsten Gegensat. Sie richtig zu unterscheiden ist ihm die wichtigste und schwerste Kunst, denn tam longe distant, quam coelum et terra; sunt quidem proxima, quia in und homine conjuncta, tamen in affectu et officio longissime sejuncta, Ga II, 50. Das Geset sordert, das Evangelium verheißt und giebt, jenes schreckt, dieses tröstet. Aber in diesem ihrem Gegensat sind beide "Predigten" durchweg auseinander de zogen und gehören so unlöslich zusammen, daß der rechte oder schlechte Betrieb der einem sofort das Gleiche auch auf der anderen Seite bewirkt, 14, 178. In diesem Doppelverhälten is erschöftsen sie die Summa totius doctrinae christianae, Ga I, 174. Ja, die ganze Schrift zersällt in Geset und Evangelium, Opp. var. arg. IV, 224. Von Anstang an dewegt sich Luthers Gesamtanschauung in diesem Schema, wie die Reproduktion don Augustins de spiritu et littera im Galaterkommentar von 1519 und die Keproduktion von Augustins des spiritu et littera im Galaterkommentar von 1519 und die ster detischen Volksunterricht schon 1520 ausgestellte 22, 3 und dann hierfür stets beibehal tene Formel zeigt, daß der "Glaube" d. i. das Evangelium die Kraft giebt, um die Forderung des Dekalog zu erfüllen, daß es die Arzenei darbietet, die den gesund macht, wo welcher durchs Geset seine Krankheit erkannt hat, 22, 4; 21, 94.

Zum richtigen Verständnis dieser Auseinanderbeziehung muß am (Vesetz sein Inhalt und seine Form unterschieden werden. Sein Inhalt ist der unwandelbare Wille Gottes, die unverbrüchliche Regel des Lebens, in welchem die Bestimmung des Menschen besteht, "die Lehre, die da offenbart, was der Mensch gewest ist und was er wieder werden soll"; daß man davon disputieren wollt, als möcht man ohn' das selig werden, da wird nichts b aus; es muß erfüllet werben, jo rein und vollkommen, als die Engel im himmel erfüllen" 14, 179. Aber bas ist nicht im Sinne ber Erfüllung einer blogen Bedingung für den Empfang einer irgendwie anders gearteten Seligkeit gemeint, wie es sich in der von Melanchthon inaugurierten Dogmatik darftellt, sondern die Meinung ist, daß die Seligkeit ober bas ewige Leben, die Teilnabme am himmelreich ober an Gottes Natur, die 10 Bergottung mit ber freudigen und völligen Singabe an ben im Gefet ausgebrudten Willen Gottes identisch ist. Aus Bf 1 entnimmt 2. 1519 unicam beatitudinis omnibus ignotam diffinitionem beatum esse qui legem Dei diligit XIV, 15, (vgl. amans delectatio in lege 25 voluntatem, in qua sola sua beatitudo est, non . . in ullo bono quod excepta hac voluntate legis intus et extra hominem nominari 16 possit 28). Geht er, in dieser von ihm der "genießsüchtigen" Frönumigkeit als sehr wichtig entgegengestellten Anschauung nicht über Augustin und die Mystik hinaus, so doch in dem Berständnis des Inhalts des Gesetzes und in der Betonung dessen, daß in seiner Erfüllung hier auf Erden das ewige Leben schon anfängt, sosen die diesen die Gottessliebe weltssüchtiger und die Hospischung das weit überwiegende ist ("daß nu Gottes Gebot 20 in des Menschen Herzen ansähet zu leben . und also hie das ewige Leben ansähet 9,241). Er führt die 1. Tafel auf das demütige und zuversichtliche Gottvertrauen hinaus, das in ber Gewißheit ber zuvorkommenden gottlichen stets freien Sulb fich über Glud und Unglud erhebt und in ihr bagu fabig ift, bas Gute von felbst und umfonft ohne Bedanten an Lohn fröhlich zu thun. Diefe weltbezogene innere Thatigkeit ift ihm die Borftufe bes 25 (Nottichauens. Qui credit quod Deum habet propitium et parentem, annon is . . exsultet, quin etiam per . . omnis generis adversitates animo impavido et invicto penetret ac fluere omnia molle lacte et vino statuat .. iam non mortalis amplius, sed sempiternam vitam vivens XI, 227. Ebenso sind wir "Götter burch die Liebe, die uns gegen unseren Nächsten wohlthätig macht, denn göttliche Natur w ift nichts anderes benn eitel Wohlthätigkeit" 7,168, besonders die Liebe, die bem Nächsten Undank u. f. w. jugut halt ("Gott felbe ift in ihm und tut folch Ding, bas kein Menfch noch Creatur tun mag" 18, 136). Weil solch' Dienst am Nächsten Gottesdienst ist, ist man mit ihm schon im Himmel 6, 85 (vgl. Gottschied, Katechetische Lutherstudien I der Dekalog und die Seligkeit, Frechte und bloße Menschen sein er anderswo sagt, daß wir durch se die Liebe vielmehr Knechte und bloße Menschen seien 11, 54 Ga I, 150 v. a. IV, 220, so ist das nur ein scheindarer Gegensaß; er ressektiert da nur auf die Dienstdarkeit und Nachziedssicht, nicht auf die zu Grunde liegende Freiheit und Krast der Liebe. Wenn er dagegen mehrfach auch den Inhalt des Gejetes im Gegensatz zum Evangelium auf die Erde und das zeitliche Leben bezieht, so hat er dabei die 2. Tafel und speziell die 40 äußeren Werke, insbesondere die des Berufes vor Augen, die durch Bedürfnisse dieses Erdenlebens ihre besondere Gestalt bekommen v. a. IV, 241; 6, 86—88; Ga I 23,

Hür die Form des Gesches ist es L. charafteristisch, daß es einem seinem Inhalt widerssprechenden Willen ("Gott ist ja kein Narr, daß er das heißt thun, das schon gethan 45 wird" 51, 303) mit seinen Forderungen, mit dem Anspruch, daß derselbe es mit eigenen Kräften als Bedingung seiner Seligkeit erfüllen solle, und mit der Androhung der Strase ewiger Verdammnis gegenübertritt. Während das Evangelium uns vor den "Gnadenstuhl" ruft, dringt das Gesetz uns vor den "Rechtstuhl" 18, 292. Diese Form des Gesetzs ist die Gestalt, die Gottes unsvandelbarer Wille für den sündigen Willen gewinnt; sie ist das so Gesetz, das Gott "auf den Menschen schlägt". Sie ist darum etwas ebenso Vorübergehendes, wie sein Inhalt etwas Ewiges. Aber sie ist auch der Wille Gottes, wie er vom Sünder misverstanden wird. Hier diese Aber sie ihnerschied zwischen L. auf der einen und Melandzthon auf der anderen Seite. Während letzteren das Gesetz, sosern es dieser seiner Form nach den Menschen vor den Rechtstuhl stellt, oder als Regel gerechter Vergeltung das Verzehältnis zwischen Gott und Mensch als eine des Rechtes erscheinen läßt, eine Vernunstzerkenntnis im guten Sinne ist, ist es für L. eine solche im schlechten Sinne. Nicht nur, daß Gott damit nur von außen angeschen, nicht in seinem inneren Sinne erkannt wird, es also unzulänglich ist, 46, 35 ff. 82 ff., das sagt auch jener, sondern der Gedanke, daß der Wensch

L. nicht nur an der thatsächlichen ererbten Sündhaftigkeit des Menschen, er ist auch an sich ein Widersinn, ja der Grund alles Götzendienstes. Denn ein Gott, wie er da vorausgesetzt wird, ist ein Jool unseres Herzens, nicht der wirkliche Gott. Gottes Natur ist, alles umsonst zu geben aus freier Gnade, sich zu erbarmen u. s. w. Was er sordert, ist der Glaube, der ihm diese seine Ehre giedt. Schon der Bersuch dagegen, "seiner Gnade zuvorzukommen", raubt ihm seine Ehre, ja seine Gottheit, und macht ihn zum "Trödler", ist ein "Traum, der an sich selbst falsch ist und also beide, Gott und alles, so sie darnach richten, durch ein gemalt Glas ansehen". In diesem Zusammendang stellt L. das Gesen Mosis mit dem des Papstes, den Mönchsregeln, dem Alkoran auf die gleiche Stufe Ga I 327. 28; II 193 ff. 16, 132. 134; 18, 297. In der That ist ja der Inhalt des Geses, wie ihn L. als Vertrauen zu Gottes freier Gnade und als Lust am Guten selbst versteht und wie er die Regel eines in Gott selbst selbst elebens ist, mit der Gesessform als einer Regel der Vergeltung in Widerspruch. Aber dennoch ist die letztere für L ein Mittel, welches Gott anwendet, um seine Zwecke durchzusetzen, eine, wenn auch vorübergehende 15 göttliche Ordnung. Der Widerspruch, in den sich L. so verwickelt, erklärt sich aus dem Umstand, daß er seine eigene Führung durch die nova lex des Katholicismus mit der paulinischen Lebre auffaßte und dabei seine spätere Erkenntnis des christlichen Lebens-

ibeals in das Befetz eintrug.

Bon Gottes wegen hat das Gefet, wie es der dem Gunder zum Bewußtsein tom-20 mende Wille Gottes ift, einen doppelten Zwed ober usus. Es ist bestimmt primo ad coercendas civiles transgressiones — usus civilis, politicus — deinde ad revelandas et augendas spirituales transgressiones, usus theologicus, spiritualis (Ga II, 60-69). U. civilis: um ben öffentlichen Frieden aufrechtzuerhalten und insbesondere, um zu verhindern, daß nicht durch seine Störung der Lauf des Evangeliums 25 gehindert werde, find Obrigfeiten, Eltern, Lehrer u. f. w. dazu berufen, mittelft ber Borschriften und Strafbrohungen bes Gesetzes die Ausbrüche des Bosen zu hindern, obwohl badurch bie Herzen nicht gebeffert, sondern unter Umständen nur noch mehr verstockt werden. U. theologicus: Bott will baburch seine eigene Chre gegen die selbstgerechten justitiarii wahren und die Sunder in die innere Verfassung bringen, in welcher sie fähig sind aus 30 dem Evangelium die Kräfte zu der Wandlung zu empfangen, vermöge deren das Geset in ihnen zur Erfüllung gelangt und so ihre Beseligung zu stande kommt. Er übt mittelft bes Gesetzes sein opus alienum aus, bas Toten und Berdammen, um banach sein opus proprium, das Beleben und Beseligen vollziehen zu können. Das Gefet offen-bart die Sunde, speziell denen, die in ihrer außeren Wertgerechtigkeit sich sicher fühlen; butt die Sunde, spezielt verein, die in ihret außeten Wettgerechtigtet sind studen, sindem sein eigentlicher Sinn ihnen aufgeht, indem es durch Wirfung des Geistes Gottes "mit seinem rechten (Vlanz ihnen unter die Augen schlägt 9, 14, zeigt es ihnen ihren inneren Widerspruch nicht nur gegen die 2. Tafel, die Lust an Reuschheit und Nächstenliebe fordert, während ihre Motive Hoffnung auf Lohn und Furcht vor Strafe sind, sondern vor allem gegen das Wichtigste, die 1. Tasel, die Demut, Ehrsurcht, Ver-40 trauen gegen Gott forbert, mahrend fie feiner Liebe mißtrauen, gegen feine Führung murren u. s. w. Das Gesetz steigert die Sünde, nicht nur, indem es durch den Reiz des Berbotenen die Begierde steigert, sondern vor allem — das ist wieder ein Neues dei L. — indem es durch die Anklage vor dem Richterstuhl Gottes und durch die Offenbarung des schrecklichen Zornes Gottes und die durch beides bewirfte Gewissensangst und Berzweiflung, 45 den haß gegen Gott und sein Geset, den Wunsch, daß beide gar nicht sein möchten, also bie größte Gunde hervorruft. Aus ber Erfahrung biefer Wirtungen bes Gefetes und ber ihm spater aufgegangenen Ertenntnis, daß nicht das Gefet bezw. feine unerbittliche Strafdrohung, sondern die Gnade, die "endliche Meinung" 49, 78 Gottes und sein eigentliche Wefen ift, begreift es fich, daß er oft das Gefet von Gott und feinem Willen unterfcheibet, 50 es mythologisierend wie eine selbstständige Macht betrachtet, die er nun in die Zahl der den Menschen knechtenden "Tyrannen", Sünde, Tod, Teufel einreiht. Er ressektiert dann nicht darauf, daß die Unseligkeit, in die es bringt, das Gefühl der Verdammlichkeit, von Gott absichtlich herbeigeführt ist, um den Sünder für die Gnadenanerbietung em pfänglich zu machen, sondern vergegenwartigt sie nur so, wie sie unmittelbar empfunden, 55 nicht, wie sie hinterher beurteilt wird. — Auf die Frage aber, wie die beabsichtigte Bir tung des Gesetzes auf das Gewissen oder wie das, wovon sie abhängt, die lebendige Er kenntnis des eigentlichen Sinnes des Gesetzes, sich vermittelt, hat er nur 1518 eine ansatweise Antwort gegeben: Christus als das Urbild aller Tugenden flößt die Liebe jum Guten ein, aus der allein haß gegen die Sunde und so wahre Reue entspringen kann v. a. I, 60 331 ff. Später hat er sich mit ber Berufung auf ben h. Geift begnügt: falsum est

quod sine spiritu s. arguat lex peccatum v. a. IV, 429, obwohl er selbst oft zeigt, daß die Form des Gesetzes an sich vielmehr verstodend wirkt.

Hat bas Gesetz seinen Zweck erreicht, so tritt bas Evangelium ein, und bas ersichrockene Gewissen hat von jenem sich abzuwenden und sich allein an dieses zu halten. Seine 3wedbestimmung ift im allgemeinen, "bag wir wieder in ben Stand tommen, ber 6 ba ift von Herzen Gott lieben und ben Rachsten; bas foll bort in jenem Leben ganz und ba ist von Herzen Gott lieben und den Nachsten; das soll dort in seinem Leben ganz und vollkommen werden, aber hie in diesem ansahen" 14, 181, d. h. aber, daß wir durch Gottes Gnade die Seligkeit erlangen, die in der dem Inhalt des Gesetzes entsprechenden Gemeinschaft des Willens mit Gott besteht: christiana libertas est, quando non mutata lege mutantur homines GaIII, 183. Im besonderen gestaltet sich ihm diese in Zweckbestimmung so, wie es seiner Ausstalsung und die Gesetzes diese in erster Linie auf die kindliche Zwersicht zu Gott gehenden, der Süsse als einer, die vor allem Anderschaft die Gesetze der diese vor allem Schuld ift und gerade burch die Schuld Macht wird, ber jum Bewußtsein gelangten Unfeligkeit bes Sunders als Angft vor bem Born Gottes entspricht und wie fie zugleich ben religiösen Grundgebanken Christi und Pauli wieder jur vollen Geltung bringt: es 15 bat ihm den Zweck, den Glauben, der als individuelles Vertrauen zu Gottes freier Inde die alleinige Bedingung des Heils und der Heilsbesitz selbst oder die individuelle Heilsgewißheit ist, zu begründen und zu tragen, und so zu bewirken, daß "alle Sünde nicht allein vergeben, sondern auch vertilget, dazu Liebe und Lust zur Erfüllung des Gesestes gegeben werden sollen 10, 96. Daraus ergeben sich als Merkmale des Evanges 20 liums, die über alle bogmatischen Räherbestimmungen und - Berhüllungen übergreifen: 1. Es ist seinem Wesen nach Berheißung, Bezeugung des göttlichen Gnadenwillens an das Bewußtsein (einerlei ob durchs verdum vocale oder visibile dargeboten, cf. Aug. XIII). 2. Berheißung ber Bergebung ber Sunden aus freier Gnade, "daß du Evangelium ja nicht anders verstehest, denn göttliche Zusagung seiner Gnade und Vergebung ber Sunde" 10, 96. 25 3. Es ist die Predigt von der Berheißung der Bergebung als einer allein in Christus nicht nur dargebotenen, sondern auch für das vom Gesetz geweckte Gewissen sicher versbürgten: "daß Gott niemand solche Gnade anders zusagt, denn in Christo und durch Chriftum. Chriftus ift ber Bote göttlicher Zusagung an die ganze Welt" 10, 96, vgl. Melandithon loci von 1521 ed. Blitt 175: evangelium est promissio gratiae Dei so adeoque condonatio peccati et testimonium benevolentiae Dei erga nos . . porro illarum promissionum pignus est Christus. Deshalb ist das Evangelium "nichts anderes denn eine Rede oder Historie von Christus und zwar ist "das Hauptstück und Grund der Evangelien, daß du Christum zuvor, ehe du ihn zum Exempel fassest, aufnehmest und erkennest als eine Gabe und Geschenk, das dir von Gott gegeben und dein 35 eigen sei, also daß . du nicht zweiselsst, er selbs Christus . sei dein, darauf du dich mögest verlassen" 7, 6. 8. Unter diesen Merkmalen ist es die wirkende Ursache des Glausberg der das Gemissen zuseine des des Gausberg der des Gemissen zuseinen der des Gausberg des Gausberg des Gemissen zuverstellten zuseighetet (zw. tastimonia earsti animi noatsti de handen bens, der das Gewissen aufrichtet (quo testimonio certi animi nostri de benevolentia Dei credant sibi condonatam omnem culpam (Mel. a. a. D.). Dei misericordia gratuito promittens et veritas promissionem adimplens causae sunt 40 spei; his animus provocatur ad sperandum XIV 259). Mit diesem "aus Christus, dem Bild der Gnade geschöpften" Glauben 16, 140 aber ist die ganze Erlösung im Prinzip verwirklicht; denn er empfängt den h. Geist, mit dem Lust und Liebe zum Inhalt des Gesess und Kraft es zu ersüllen eingeslößt wird. Aber was so als eine Ausstatung mit einer zweiten Gabe nach ber im Evangelium bargebotenen und im Glauben angeeigneten 45 Bergebung ober Rechtfertigung erscheint, bas leitet Luther vielfach auch aus ber eigenen Vergebung oder Rechtfertigung ersprent, das leiter Luther vielsach auch aus der eigenen Natur des Glaubens, "um den es ein lebendig, schäftig, thätig, mächtig Ding" ist, der "uns wandelt und neu gebiert" 63, 124. 125, als seine notwendige Bethätigung her. "Wo nu ein Herz solchs gläubt und empfindet, daß uns Gott so freundlich ist und so viel durch die Finger siehet, so müssen wie das uns Aufer Herz und Lieb in Gott so seinen und unseren Nächsten wiederumb thun, wie das von Gott geschehen ist" 12, 285. Speziell zeigt er, wie die sieducia bonae voluntatis Dei sich über das ganze Leben in Thun und Leiden ausdreiteten und zu zuversichtlicher Vitte, zu Lob und Dank werdend die Gestüllung der 1 Totel bedautet 16 126 if wie die Nankarleit für Mottes erfahrene die Erfullung der 1. Tafel bedeutet 16, 126 ff., wie die Dankbarkeit für Gottes erfahrene Liebe und der unmittelbare Drang des von ihr erwärmten und erweichten Herzens, die 66 empfangene Wohlthat weiterzugeben, die Nächstenliebe begründet, v. a. IV, 248. 249; 13, 5. 6, wie die Gewißheit der göttlichen huld die von Lohnsucht freie hingabe an Gottes Willen zur Folge hat ("umsonst Gott dienet, daran benuget, daß es Gott also gefällt" 16, 128), wie das Bertrauen auf Gottes Fürsorge die Hemmnisse paralysiert, die die Sorge um irdische Güter und die Furcht vor irdischen übeln der Nächstenliebe bereiten, 5, 327; 16, 60

205.—209. 219. Dagegen hat er zu diesem Behuf nur selten von dem Gedanken Gebrauch gemacht, der doch die Konsequenz seiner Auffassung der Seligkeit ist, daß der Gläubige die ihm schon jest gewährte Seligkeit ja sich wirklich aneignet und genießt in dem Maße als sein Glaube sich in den Thätigkeiten des Gottvertrauens, des Gedets, der Nächstenzliede, die die Erfüllung des Gespes dedeuten, über das Leben ausdreitet. Rur gelegentlich redet er von ihnen als von Werken der Ubung in dem schon empfangenen Hauptgut 7, 339; 8, 8; 47, 376. Das erklärt sich aus dem Bestreben, im Gegensatz zum Katholicismus zu verhüten, daß die Rechtsertigung irgendwie von der Gesetzfüllung abhängig erscheinen könnte. So kommt das Leben in der Konsormität mit dem Gesetz als etwas zu stehen, was erst nachträglich zu dem Glauben an die Bergebung hinzukommt, ob auch durch seine Kraft, während in diesem nach seinen Prämissen, da ja die Bergebung auf die Seligkeit oder das ewige Leben abzweckt, der Blick auf die Seligkeit und die Schäzung des dem Gesetz konsormen Lebens als des höchsten Gutes notwendig eingeschlossen ist.

Ist es derselbe unwandelbare Wille Gottes, dessen Erfüllung das Gesetz fordert, das

15 Evangelium herbeiführt, so ist die Bedeutung des Gesetzes nicht darin erschöpft, daß es die erforderliche subjektive Disvosition der Reue und Sehnsucht nach Inade hervorruft, sondern es liegt in ihm auch ein Maßstab für die Art ber Berwirklichung der Gnadenordnung. Nur dann kann das Evangelium von der in Christus dargebotenen Gnade das burche Gefet geweckte und erschreckte Gewissen wirklich trösten, und sich ihm als verburgt 20 erweisen, wenn ber Unverbrüchlichkeit bes im Geset ausgedrückten göttlichen Willens dabei volles Genüge geschieht. Hier zeigt nun Le Lehrweise mannigfache Formen, zwischen benen jum Teil ein unlösbarer Widerspruch besteht. Nicht selten vertritt er die Unschauung, Die durch Melanchthon die herrschende der Dogmatik geworden ift: dem Gesetz muß Genüge geschehen, ehe die Gnadenordnung in Wirksamkeit treten kann. So hat Christus stell-25 vertretend bem Gefet genugthun, insbesondere die von ihm verhängte Strafe über Die Sunde der Menschheit abbugen muffen, ehe Gott vergeben konnte. Daneben aber steht eine ganze Reihe von Formen der Verföhnungslehre, in denen jenes Interesse auf andere Weise befriedigt wird. Christus ist Grund des erlösenden Glaubens an die Gnade, weil er in seinem Liebesverhalten gegen die Sunder das Bild der Gnade, der Spiegel der väterlichen Herzens Gottes ift, oder weil er bei Gott für die im Glauben zu ihm Gehörigen eintritt und die Huld, in der er bei Gott fteht, es verbürgt, daß folch Eintreten Erfolg hat, ober weil zwischen ihm und seinen Gläubigen bas Band ber Bruderschaft oder Che besteht, vermöge bessen seine Guter ihnen gehören. Auch hier richtet sich der Bollzug der Erlösung nach dem Gesetz, sofern erstlich Christi vollkommene Gesetzeserfüllung, 36 die er für sich selbst geleistet, die Burgschaft giebt, daß fein Berhalten zu ben Gundern fei es Ausdruck des göttlichen Willens ist sei es von ihm gutgeheißen werden wird, und sosern zweitens die Bergebung gerade das Mittel ist, dem wahrhaft reuigen Willen Lust und Liebe zum Geset einzuslößen. Das erste Mal erscheint im Widerspruch zu Luthers sonstigen Begriffen die Rechtsform des auf die Sünder bezogenen Gesetzes als das Unwandelbare. 40 Das zweite Mal nur ber Inhalt bes Gejetes.

Obwohl das Leben des Gläubigen für L. thatfächlich fortschreitende Erfüllung des Gefetes ift, foll es doch für das Bewußtsein des Gläubigen seine Regel nicht im Gefet haben. Er thue, was es fordert, mit selbstftandiger, unreflektierter und unabsichtlicher Er kenntnis des Guten und freiwillig, fröhlich, unermüdlich, wie der gute Baum seine Früchte 45 bringt oder die Sonne ihren Weg geht, 51, 301. Diese Bergleichung soll zunächst die Freiheit des Christen von Satzungen und seine Erhabenheit über die heteronomen Motive von Lohn und Strafe sichern, reicht aber thatsächlich weiter, indem sie im Widerspruch nicht nur mit Christus und Johannes, sondern auch mit Paulus, die Reflexion auf jede ob jektive Norm und die Motivierung des guten Willens durch den Gedanken an das Ziel 50 bes ewigen Lebens ausschließt. Da für L. aber bies neue Leben bes Chriften hier auf Erben im Werben, nicht im Sein steht und sich nur durch fortwährenden Rampf mit ben Reften der Sunde behauptet, so lehrt er tropdem, daß der Chrift noch der Erziehung duch das objektive Gefet bedurfe und zwar nicht nur, sofern er durch dasfelbe immer wieder von seiner fortdauernden Sunde überführt und der Gnade in die Arme getrieben werden muffe, 55 sondern auch jum 3wed der Berhinderung boser und Berbeiführung guter Berte. Aber indem er eine objektive Ordnung des Gesches sich nur in der statutarischen und Strafe brohenden Rechtsnorm vorstellen kann, erscheint ihm die Belehrung und Anspornung durch bas Gefet als etwas, was mit bem geiftlichen Wefen bes neuen Menschen in Widerpruch steht: das Gesetz hat seine Beziehung nur auf das Fleisch oder den alten Menschen, da w neben bem neuen noch fortbauert und ber Zügelung und bes Zwangs bedarf, wie die

Gottlosen. Es ist dieses Offizium bes Gesetes eine Anwendung des usus politicus, Ga I 173, wie auch der usus theologicus oder elenchticus für den werdenden Christen noch erforderlich ist. L. hat aber schon selbst diesen Gedanken der gesetztreien naturartigen Bethätigung des Geistes und der Zügelung des Fleisches nicht durchführen können. Gerade für das Zustandekommen des Glaubens ist es ihm als eine wichtige Wahrheit im Kloster 5 nahegelegt und ift es ihm geblieben, daß wir ihn, ber boch ein Wert und Geschent Gottes ift, und auch durch Reflexion auf das Gebot Gottes, das für fein Gnadenwort und speziell für die im Sakrament verfiegelte Berheißung Glauben fordert, abzuringen haben, 16, 41 "der uns nit allein Bergebung zusagt, sondern auch gebeut bei der allerschwerften Sünd, wir sollen glauben, fie seien vergeben und uns mit demselben Gebot dringt zum fröhlichen 10 Gewissen". Ebenso gesteht er von den dem Fleisch abgezwungenen Werken des Christen: "Doch geschieht auch Solches mit Lust aus dem Geist nicht mit Verdrieß oder Unwillen" 51, 304, erkennt also an, daß schließlich der Geist mit seinen Motiven auch dei ihnen Ausschlag gebend mitwirkt.

L.8 Lehre vom Gesetz und Evangelium enthält in ihren entscheidenden Punkten un= 16 veräußerliche Wahrheiten. Daß das driftliche Lebensideal über alle Satungen und alle Heteronomie der Motive erhaben ift, daß das Lebensideal und das höchste Gut, das ewige Leben, im Chriftentum den gleichen Inhalt haben, daß dies Leben nur in dem Glauben, ber sich auf bie objektive Selbstbezeugung der freien Gnade Gottes in Christus als auf scinen einzigen Grund stutt, und in bem unmittelbaren Bewuftsein ber Abbangigkeit von 20 ber aller eigenen Unftrengung vorangebenden Gnadenwirfung Gottes geführt werden fann, daß der Weg zu ihm durch die Beugung des Gewiffens unter das verpflichtende Ideal geht, daß deffen volles Verständnis das schmerzliche Bewußtsein des weiten Abstandes von ihm als ein Bewußtsein der Schuld und Verdammlichkeit erzeugt, und daß deshalb das Vertrauen zu der in Christus verdürgten freien Vergebung Gottes die beherrschende Kraft 25 des christlichen Lebens ist, daß dieser Glaube Trieb und Kraft einer neuen Gesinnung einschließt, die doch nicht ohne Zucht unter der Leitung eines Soll sich durchsesen kann — das alles sind Positionen oder ist eine einheitliche Position, die nicht wieder verloren gehen darf. Worin aber L.& Anschauung von Gesetz und Evangelium der Korrektur bedarf, um von ihren eigenen Widersprüchen befreit zu werden, um nicht einseitig und doch un= 30 vollständig sich an Baulus, sondern auch an der Lehrweise Jesu und der joh. Schriften zu orientieren, um über die besonderen Bedingungen seiner individuellen Führung und geschichtlichen Situation hinaus die leitende Stellung in der Kirche zu behaupten, das ift seine Fassung ber Gesehessform als einer rechtlich gearteten, durch Sahung und Strafbrohung tnechtenden und zwingenden Ordnung. Eine solche ist schon ein Widerspruch mit dem 85 Inhalt des christlichen Ideals. Ferner muß das Soll, dessen Bergegenwärtigung der Christ nicht entbehren kann, so lange er im Werden ist und deshalb der spontane Drang, in einer bem Willen Gottes entsprechenden Bethätigung die Seligfeit ju genießen, und bas inftinttive Treffen des Richtigen nicht die stetige Regel seines Lebens sind, eine andere Form haben, wenn es ihm richtige Erkenntnisse und Motive vermitteln soll, sei es die des ein= 40 beitlichen Bildes eines vollkommenen persönlichen Lebens, sei es die eines erhebenden sittslichen Gesantzweckes. Weiter kann nur bei einer solchen Form, nicht bei der Rechtssorm das Gesetz die das Gewissen weckende und niederbeugende Wirkung haben, welche L. als seine Hauptausgabe ansieht. Endlich ist das Schema, nach dem die Entwickelung des Christen des Gefeglichen Seligkeitsstrebens, des Schissbruches desselben in Versahren siedelten in Versahren des Gefelben in Versahren des Genangelium sind, zu eng, um der Mannigfaltigkeit der Wirklichkeit gerecht zu werden, besonders in einem Lebenstreise, in welchem jeder von Kind an hört, daß man nicht durchs Gesetz, sondern nur durch den Glauben selig wird. In einer Gemeinschaft, in welcher der Geist oder die Liebe Gottes und Christi eine Macht ist, kann es ein Ansangsstadium des christlichen Lebens so geben, auf dem die eigentliche Ersahrung des großen Kontrastes zwischen Sünde und Gnade noch sehlt, das wesentlich unter dem Zeichen des Imperativ steht und das doch in der kendigen Hingage an das in seinem verpflichtenden und erhebenden Selbstwert verstandene Iveal eine Wirtung der es umgebenden und tragenden Kräfte des Geistes Christi ift. 3. Gottichid. 55

Befetesfrende, Fest der f. Gottesbienft, fynagogaler. D. 7.

Ges, Wolfgang Friedrich, geft. 1891. — Wolfgang Friedrich Ges, einer der modernen Kenotiker, geboren 27. Juni 1819 zu Kirchheim u. T. (Württemberg), war eine von Haus aus geistliche Natur. Einem frommen Pfarrhause entsprossen, von ber Mutter her mit Brenz und Bengel verwandt, galt es ibm 5 als felbstwerständlich, daß er ben geiftlichen Beruf erwählte. Schon in Backnang, wo fein Bater seit 1831 als Dekan stand, erlernte er hebräisch und wagte sich selbst an die Elemente des Arabischen heran. Auf der Klosterschule in Blaubeuren, die er seit 1833 besuchte, bewegen ihn bereits religiöse Fragen. Ihnen nachzudenken, ist Zeit seines Lebens seine liebste Beschäftigung geblieben. In Tübingen, wo er seit 1837 im Stift zunächst 10 Philosophie zu studieren hatte, empfing ihn der Hegelrausch. Sein entwickeltes Innenleben Er konnte fo wenig eines perfonlichen Bottes wie fein Gewiffen eines lebenmiderstand. bigen Seilandes entraten. Damals lernte er Die Widerstandetraft ber inneren Erfabrung wurdigen. Daß "ber driftliche Glaube" Schleiermachers fie "für eine sichere Grundlage wissenschaftlichen Aufbaues" nahm, war ihm eine hochwillkommene Wahrnehmung. Er 15 bekennt das selbst in "Lebenserinnerungen" für seine Kinder. Auf das philosophische oder Belt-Erkennen zur Berteidigung des Christentums hat indeffen der spätere Theologe keinestvegs verzichtet. Er nennt es "ein Bedurfnis der menschlichen Natur, auch auf dem selbstständigen Wege der Bernunft nach der höchsten Wahrheit zu forschen. Das Philosophieren gehört jum Abel ber menschlichen Natur", in feinem Bortrag in Bafel: "Natur und Gott" 20 ("Zur Berantwortung des chriftlichen Glaubens" 2 1862. 30); "damit die Philosophie dem Glauben entgegenkomme" ("Christi Person und Werk nach Christi Selbstzeugnis und ben Beugniffen ber Apostel" II. 1887, 310). Waren es in den brei ersten Semestern nur ber Historiker Haug und ber Philosoph Fischer, von denen er sich angezogen fühlte, so in den folgenden Baur, bei dem er Kirchen- und Dogmengeschichte hörte, Christian Friedrich 25 Schmid, der den apostolisch firchlichen Glauben aus vollem Herzen vertrat und erbaulich predigte, und der Repetent Ohler, welcher alttestamentliche Theologie las, während ihn Heinrich Ewald im Arabischen förberte. Nach dem theologischen Examen 1841 wurde er Bifar seines inzwischen als Generalsuperintendent nach heilbronn berufenen Baters. Die in Württemberg übliche Kandidatenreise 1843 trug ihm eine unvergeftliche Unterredung mit 30 Richard Rothe in Heidelberg und sechs Lehrwochen bei C. J. Nitssch in Bonn ein. In Berlin hörte er Leop. v. Ranke, Ritter, Stuhr (Religionsphilosophie), Jac. Grimm, Jul. Stahl und besondere Reander. In Wittenberg erquickte ihn der "gelehrte Heubner und der geistwolle Schmieder", in Halle a. S. der persönliche Verkehr mit A. Tholuck und das Kolleg J. Müllers. Die Hiobspost von der schweren Erkrankung seines geliebten Baters 26 setzte dieser eindrucksvollen Wanderung ein vorzeitiges Ende. Er tras ihn nicht mehr am Leben. In Maulbronn durfte er mit der kirchlichen Berwaltung einer Gemeinde beginnen und, als er von da aus das 2. theologische Eramen in Stuttgart 1845 absolvierte, bei Wilhelm Hofader wohnen; endlich vom Sommersemester 1846 an nach Tübingen als Repetent zurückfehren. Dort las neben Landerer jest Beck die spstematische Theologie und vertrat neben 40 Schmid ben entschiedensten Bibelglauben, neben bem Evangelisten der Prophet auf der Kanzel nach Geg' Eindruck. Um 31. August 1847 führte er als inzwischen wohlbestallten Pfarrer von Großaspach Emma Eptel, eine Pfarrerstochter aus Neuhausen a. Erms, beim, bie ihm 44 Jahre eine gleich ideal gerichtete innig verständnisvolle Lebensgefährtin geworden und noch über seinen Tod hinaus die fürsorgende Seele seines Hause geblieben 45 ift (geft. 5. Oft. 1897 in Wernigerobe). Eine fehr ermunternde Birkfamkeit brachte bem Pfarrer von Großaspach der Ruf als theologischer Lehrer ans Basler Missionshaus 1850. Der Einfluß seiner gottgegründeten Personlichkeit auf die Miffionszöglinge wurde tief und nachhaltig. Lgl. den Nachruf von Ch. Tischhauser im "Evang. Heidenboten" Juli 1891. "In schweren inneren Röten war Geß die Zuslucht, die man nahm", berichtet eine andere 50 Stimme aus dieser Zeit. Der grundsätlich biblische Charafter seiner Theologie trat von Ansang seiner Lehrthätigkeit an, welche Dogmatik, Eregese, biblische Einleitung und Som bolik zu umfassen hatte, bestimmt hervor. "Die biblische Glaubenslehre, um welche es und hier zu thun ist", lautet ein Satz seines Diktates, "schöpft nicht aus symbolischen Bückern irgend einer Kirche, sondern unmittelbar aus den Offenbarungsurkunden selbst; aus ihnen ss will fie darstellen den Organismus der göttlichen Wahrheit. Sie fest voraus, daß der Darftellende seinen Ausgangspunkt nehme nicht von seinen eigenen Gedanken, sondern von ben Gebanten bes Geiftes, aus welchem die Schrift entsprungen ift, und bag er ben Grundgebanken, aus welchem alle Schriftgebanken erwachsen sind, wirklich erfasse und nicht fremde Anschauungen hineintrage". Hier hielt er mit Auberlen, Riggenbach, Stäbelin u. a. im 60 Winter 1860/61 vor einem größeren Publikum populär-wiffenschaftliche Vorträge von nech

(Heft 643

heute unverlorenem Werte, neben dem bereits genannten: "Christi Versühnung der menschlichen Sünde" ("Zur Berantwortung . "159—184). Her sammelte sich ein Frauenkreis
um ihn zu Bibelstunden im Winter 1860/61 über den 1. Joh.-Br., 1861/62 über Rö
5—8, 1863/64 über Jo 13—17. Diese über die letzten Reden Jesu erschienen 1871 und
erlebten 1894 die 5. Aussage. Her drachte er sein litterarisches Hauptwerk: "Lehre von ber Person Christi" 1856 zum Druck und ergänzte es durch drei Abhandlungen: "Über
die Versühnung" JdTh 1857/59. Sein Absehen ging daraus, die Denkmöglichkeit der
Einheit "des vollen Menschsteins und der wirklichen Gottheit" in Christus aus Andeutungen
der hl. Schrift, besonders Phi 2, 5 sff., darzuthun und zum Bewußtsein zu bringen, "wie
völlig eine in ethischer Vertiesung erfaste Erweisung der Gerechtigkeit Gottes in Christi 10
Todesthat den Vedürsnissen des menschlichen Gewissens und der heiligen Liebe Gottes
entspreche". Gegen Ende der 60 er Jahre wünschte der Berleger eine zweite Aussage.
Der Versassen Ende der 60 er Jahre wünschte der Verlager eine zweite Aussage.
Der Versassen Ende der 60 er Jahre wünschte der Verlager eine zweite Aussage.
Der Versassen Ende der 60 er Jahre wünsche der Verlager eine zweite Aussage.
Der Versassen, so isch im Göttingen als ordentlicher Prosessor für spstematische Theologie
und Ergeses, so lieb immer ihm die bisherige Wirsamkeit war, das dem Ideal seiner 15
Jugend gesolgt. Dort, wo er neben Albrecht Ritschl zu wirsen hatte, sammelte er nach
seinem eigenen Bericht besonders die Studierenden um sich, die in die Gedanken der
bl. Schrift eingeführt sein wollten, und eben diese Gedanken waren es auch, welche ihn zu
einer "völligen Erneuerung" seines Buches bestimmten (I, VII). Sie überzeugten ihn
ganz richtig, daß "in voller schriftzgemäßer Lebendigkeit" die Lehre von der Person Christi 20

"nur Sand in Sand mit ber" vom Werte ausgeführt werben konne.

Er saste daher den Plan, "in der exegetischen Grundlegung so zu versahren, daß die organische Entsaltung von den Selbstzeugnissen Christi die zur Höhe der joh. Logoslehre ins Licht trete, hiermit den Einwürfen der negativen Kritif ihre Widerlegung werde", und mit der Lehre von der Person die von dem Werk Christi zu verbinden. Gegen Ende des 25 mit der Lehre von der Person die don dem Werk Christi zu verbinden. Gegen Ende des 26 Jahres 1869 erschien als 1. Abteilung des so gedachten Werkes: "Christi Selbstzeugnis" 1870, Basel, C. Detloss. Dieser erste Band ist heute vergriffen. In den Jahren 1878 und 1879 folgte in zwei separaten Hälften die 2. Abteilung: "Das apostolische Zeugnis von Christi Person und Werk nach seiner geschichtlichen Entwickelung" Erste Hälfte: "Das judenchristliche Zeugnis vor seiner Beeinflussung durch Pauli Wirtsamkeit. — Die paus so linische Ausstallung", 1878. Zweite Hälfte: "Die apostolischen Zeugnisse aus der Zeit nach Pauli großen Ersolgen unter den Heichen" 1879 dank der Muße in Breslau, wo G. seit 1871 mit gleichem Auftrag wie in Göttingen lehrte und als Konsistorialrat prüfte, wie an der kirchlichen Verwaltung überhaupt teilnahm. Die 3. Abteilung: "Dogmatische Berarbeitung des Zeugnisses Christi und der apostolischen Zeugnisse", auch unter dem so Titel: "Das Dogma von Christi Berson und Werf entwickelt aus Christi Selbstzeugnis und den Zeugnissen den Ausgriffen der Apostolischen Zeugnissende Ausgriffen der Apostolischen Zeugnissende Ausgriffen der Ausgri die Thätigkeit in Breslau waren vier gludliche Jahre in Posen gefolgt, wo der Berfaffer seit bem April 1880 in großer Anerkennung als Generalsuperintendent waltete. Begeistert für seinen oberhirtlichen Beruf, pflichteifrig ohne Ermüdung, unempfindlich gegen die Be- 40 schwerben der Bistationsreisen in unwirtlichen Gegenden, erkrankte er im Frühjahr 1884. Ein Herzleiden nötigte ihn, 1885 seinen Abschied zu nehmen. Wernigerode stellte ihn wieder her; und er blieb auch dort in seinem Beruf, hielt ab und zu Bibelstunden vor einem auserwählten Rreis und arbeitete litterarisch weiter. Sein lettes, nicht gang ohne Sorge um seine Aufnahme bei manchen Christen veröffentlichtes Buch ift: "Die Inspira- 45 tion ber helben ber Bibel und ber Schriften ber Bibel". "Nicht was unserer Weisheit gut duntt, so und so musse die Bibel entsprungen, so und so musse sie beschaffen sein, sondern die Wirklichkeit der Bibel giebt den Entscheid" 8. VIII. "Das Bermögen, durch alle Jahrhunderte hin in heilsbedürftigen Seelen neue Echos feiner selbst zu weden — Echos voll zeugender und nährender Kraft in das ewige Leben — ist die Bewährung der so Göttlichkeit von Jesu Wort, der Inspiriertheit von der Apostel Wort" 437. Dr. Schwartstopf, Freund bes heimgegangenen, hat die Korrettur von S. 288 und die Inhaltsüberficht von 219 an besorgt. Ernst Gef, Baftor in Berlin, hat biefes Schluftwert seines Baters im Auguft 1891 herausgegeben. Diefer felbft war noch mit ber Korrettur beschäftigt, als ihn im Rai 1891 Atemnot und Herzbeklemmung auf sein lettes Krankenlager warf. Aber 55 noch auf diesem peinwollsten bewies sich nicht nur die Kraft seines Glaubens: "Ach das ist aber nichts, gar nichts gegen die Herrlichkeit droben", sondern auch das Sinnen über ihn blieb sein Denken, das ab und zu laut wurde: "Nur keinen Schein. Nur keine Phrasen... Rur keine Sentimentalität. Nur Gottes Worte halten Stich". "Jest ist alles dunkel, aber Jesus ift licht, er allein ist ganz licht. Des ist unaussprechlich, den Gottes- und so Menschenschin zu haben." "Meine Seele wird ja ganz anders!" "Mit weitgeöffneten Augen", berichtet seine Tochter, der ich diese Mitteilungen verdanke, "sah er sich halb außgerichtet ringsum, als sähe er etwas vollkommen Neues." Dann schlossen sich die Lider. Er war hinübergegangen. Es war am 1. Juni 1891. Was er gepredigt, gelehrt und blitterarisch vertreten hatte, darauf starb er. In aller Pein empfand er den Tod zwar als Dunkel, aber zugleich als übergang aus dem Dunkel zum Licht. Der Pulsschlag seiner lebenslangen Begeisterung für seinen Beruf, das Geheimnis seiner Persönlichkeit war sein unerschütterter Glaube an die Realitäten einer anderen Welt, an den persönlichen Gott, an den lebendigen Gottes= und Menschensohn, an ein ewiges individuelles Weiterleben mit ihm und — an die Stichhaltigkeit des Schriftgrundes von alledem. Das Angesochtenste davon war der Gottessohn. Das rückhaltislose Bekenntnis zu ihm ist der Herzpunkt von

(3.8 Theologie.

Im Jahre 1856 hatte er geschrieben: "Rein exegetisch betrachtet giebt es kein gewisseres flareres Resultat der Schriftauslegung als den Sat, daß das 3ch Jesu auf Erden iden 15 tisch war mit dem Ich, welches zuvor in der Herrichteit dei dem Bater gewesen ist" ("Lehre . . "192). Und im Jahre 1887 schreibt er: "Dies Wort hat der Dogmatiker Liebner und der Ereget Meher sich angeeignet. Mich selbst hat jede neue Versenkung in die Schrift während dieser drei Jahrzehnte neu von seiner Wahrheit überzeugt. In den letzten Jahren hat mit Energie und Klarheit besonders Frank diese Identität ausgesprochen. 20 Auf biefer Ibentität beruht bie Kraft bes auf Erben wandelnden und bes jum Bater gegangenen Jesus zu seinem Mittlerwerk. In ihr liegt aber zugleich das große Problem seiner Verson. Denn eben dies ist das Rätsel, wie der, welcher gezeugt wird als wahrhaftiger Mensch, dieselbe Person sein kann mit dem, der vor Grundlegung der Welt Herrlichteit bei dem Bater hatte, als Gott gewesen ist bei Gott" III, 254. Die Lösung dieses Problems bildet den eigentlichen Gegenstand seines schriftstellerischen Lebenswerkes. Wie er sie giebt, darin besteht seine theologische Eigenart. Ein selbstständiger Denker geht und bahnt er sich seine eigenen Wege, nur burch die Schrift bestimmt und geleitet. So in ber Frage der Berföhnung im Sinne von Verfühnung. Bon der Schrift aus kritisiert er so Anselms wie Luthers und Calvins Lehre und kommt zu dem Schluß: "Nicht Christi Hinso gabe des Lebens an sich in den Tod, sondern seine Hingabe des Lebens in den Tod als ber Sunde Sold und Gericht; hinwiederum nicht Chrifti Leiben des Sundensoldes an fich, sondern Christi Gehorsam in diesem Leiden, näher sein thatfachliches Anertennen ber Berechtigkeit Gottes durch stilles demütiges Tragen des Gerichts — ift seines Heilswirkens Nerv" III, 144. So in der kontroversen Fassung des Gottessohnes. Bei Albr. Ritsch 85 und herm. Schult vermißt er die entscheibende Burbigung ber Auferwedung als ben Edstein bes Glaubens "ber Gemeinde an die Gottheit Christi" III, 263 und sieht ohne fie "die Offenbarung der Liebe und Treue Gottes in Jesu" "nicht mehr erhaben über die im AB" 265 an. Danach mache sich die Gemeinde eines groben Miggriffs schuldig, wenn fie ihn um deswillen als Gott verehre. Überdem könne weder Jefus Gott offenbaren 40 noch die felbst beste Gemeinde ben natürlichen Menschen zu einem Menschen Gottes machen, wenn es keinen "unmittelbaren Kontakt zwischen Gott und der Menschenseele" 278, keinen "unmittelbaren Berkehr des erhöhten Christus" mit ihr, kein inneres Wirken des heiligen Beiftes gabe. Auch gegen B. Herrmann und Schleiermacher gieht Beg feine Grenge Rich. Rothes Auffassung stellt er zwar erheblich höher als die der Genannten, bestreitet aber, daß "ein von den übrigen Menschen nur eben durch übernatürliche Erzeugung Unter schiedner durch seine Selbstheiligung zu gottgleichem Wirken sich aufschwingen" könne 306. "Einen traftvollen Schritt" darüber hinaus thue Dorner, sofern sich Gott nicht als Bater, auch nicht als hl. Geift, aber als Logos vollständig und unauflöslich mit der Seele Jesu vom ersten Moment ihres Daseinst geeinigt habe, 306, die durch eine schöpferische Gottes 50 that gesetzt worden sei. Nach Analogie der Menschenseele, die sich ihren Leib aus von da Gattung dargebotenen Elementen bilbe, habe sich auch die vom Logos gesetzte und mit ibm geeinigte pneumatische Menschenseele Jesu aus den Elementen der Maria eine "ihr ent sprechende Leiblichkeit angebildet" 307, die a priori den intensiven Zug zum Göttlichen mitbringe und je länger je mehr nicht notwendig, sondern freiwillig, entsalte. Der Logose wird babei als eine ber brei Seinsweifen bes breieinigen, aber nicht breiperfonlichen Gotte gebacht. Berfonlich im Sinne von Gelbstbewuftsein und Gelbstbestimmung fei nur Die gottliche Einheit.

Aus der Einigung göttlicher und menschlicher Natur gehe die Einheit des gottmenschlichen Ichs hervor. Aber, wendet Geß 314 ein, kann es so "zu einer wirklichen Renschso werdung des Logos kommen?" Dadurch, "daß er sich eine Menschenseele in Maria schafft, Gef 645

welche als nicht vom Bater und Mutter gezeugt hinaus ist über jegliche Einseitigkeit sonstiger Menschen, und er sich mit dieser Seele sofort zu einigen beginnt, damit allmählich seine Fülle ihr zu eigen werde"? "Wodurch" unterscheide "sich diese Erfüllung der Seele Jesu durch das Leben des Logos von der Erfüllung der Seele des Paulus durch das Leben des erhöhten Christus?" Wo sinde sich etwas in dem Selbstzeugnis Christi von dieser 5 "Durchdringung", die "für ihn selbst seine Aufnahme in die Trinität" (316) bedeutet habe? Nicht mit dem Logos, sondern mit dem Bater bezeuge Jesus sein beständiges Umgeben. Nicht zu dem Later, wenn derfelbe nur eine Seinsweise in Gott sei, sondern nur zu Gott habe Jefus dann beten konnen. Auch an den Bräegistenz-Aussprüchen scheitere Dorners Theorie. Nach diesen sei das Ich Jesu nicht ein gewordenes, sondern ein ewig vorwelt= 10 liches 319. Daß D. den Logos, der sich mit Jesu geeinigt habe, unpersönlich sasse, seine eigene giebt G. nach einer weiteren Auseinandersetzung mit Philippi und Schöberlein in folgender Gedankenreihe: Der Sat, beim Sohne Gottes fei alle Beranderung ausgeschlossen, ist "nur eine theologische Satung, nicht ein Kanon Christi, Pauli, Johannis" 352. Der Sohn Gottes verzichte vielmehr 15thatsächlich auf das Sichselbstsehen. Und eben dies war seine Herrlichkeit, seine eigenste That. Sie entsprang aus seinem Geistsein, aus seinem Sichselbstseten. Und eben darin besteht die "große Beränderung", die mit ihm vorgegangen ist, daß er "aus dem Leben des Sichselbstsetens in das Leben des Gesetzteins übergegangen war 353. Die "Ableitung des Ich aus der materiellen Leiblickeit" (Rothe) ist unmöglich 358. "Im leiblichen Zeugnis- 20 akte kann sie nicht entspringen" 358. "Bei vielen Menschen" ist "von Ehe der Seelen gar keine Rede" 358. "Es wird nur eine Annahme geben, aus welcher die Entstehung der Seelen sich erklärt : Gott selbst schafft sie in demselben Augenblick" der Konzeption, "und durch Gottes That tommt die Bereinigung ber neugeschaffenen Seele mit bem elterlich gezeugten Leibesbilbe ju stande" 359. "Wie nun bei ben übrigen Menschenkindern die gottgeschaffene Seele mit ber 25 vom Manne und Weibe gezeugten Leiblichkeit sich vereinigt, so bei Jesus die Logosnatur mit der von dem hl. Geist in Maria gezeugten Leiblichkeit". Aus dem Durchwirktwerden der Logosnatur von der Leiblichkeit ergiebt sich Jesu Achnlichkeit mit seiner Mutter", seine "israelitische Art" 360. "Aus der Logosnatur . . . das Hinausragen Jesu über seine Mutter, wie über jedes Menschenkind; wie, wenn Gott eine geniale Seele schafft, die- 100 selbe hinausragt über die Eltern, von benen gezeugt ist bieser Seele Leiblichkeit" 361. So "der echte Sohn Föraels hat er keine Judenart an sich". "Die Menschen aus allen Bölkern, Jahrhunderten, Bildungsstusen müssen ihn in gleicher Weise lieben" 364. Daher nicht ein, sondern der Menschenschn. "Ist der Sohn Gottes Fleisch geworden, so ist auch" seine Lebensentwickelung durch das allmähliche Heranreisen seiner leiblichen Organis 35 sation bedingt 367. Das Selbstbewußtsein "erlischt". Sein Erdenleben hat mit der Nacht der Bewußtlosigkeit begonnen. Mit der Reise der leiblichen Organisation ist der "Logossatur das Selbstbewußtlein ausgeblicht" 367. Auch seine Seissause klich die Thes wieden natur das Selbstbewußtsein aufgeblitt" 367. Auch seine Beiligung blieb "Die That wirt-licher d. h. zwischen den entgegengeseten Möglichkeiten wählender Freiheit" 369. "Er war noch in Gethsemane im Lernen Sbr 5, 7 ff. Er war es noch am Kreuz. Erst mit bem 40 Sterben war, wie die Sühnung, so seine Selbstheiligung vollbracht" 370. "Der Mensch, bessen war, wie die Sühnung, so seine Selbstheiligung vollbracht" 370. "Der Mensch, bessen, daß ihm ein sonderlicher Weg beschieden sei" 370. "Nach der Untertauchung bei der Tause im Jordan wird "ihm von Innen her, wie die Lichterscheinung und die Stimme von Ausen her, zur Versiegelung, Gott sein Vater und ruse selbst ihn zu 45 dem großen Wert und lasse niemals den Sohn allein" 382. So wird er Offenbarer und Prophet d. h. Empfänger der Offenbarung zugleich. Also der Logos, indem er in das Werden eingeht und mit Fleisch und Blut aus Maria vermählt wird, wird selbst zu einem menschlichen Geist 409. "Das Einfügen einer vernünftigen Menschensele zwischen den Logos und seiner Leiblichkeit" wird "unnötig" 409, und damit ist das sonst aller Besei= 50 tigung spottende Hindernis, "der Doppelpersönlichkeit zu entgehen" 410, paralysiert. Ja, muffen wir einräumen; aber doch auf Kosten ber menschlichen und infolgebessen auch der gottmenschlichen Persönlichkeit, die aber es zu begreifen galt. Dorner hat den naheliegenden Eintwand bereits ausgesprochen "Spftem b. chr. Glaubenslehre" 11, 298: "Da wäre er ja nicht wirklicher Mensch", und ben Standpunkt als den "bes Apollinarismus und der 55 Theophanie" bezeichnet II, 369. Freilich dem ersten der beiden Einwürse hatte Geß schon durch die These des Kreatianismus vorbeugen wollen, und er verweist ihm direkt gegenüber auf "unsere Besensverwandtschaft mit unseren Eltern, ungeachtet unsere Seele gott= geschaffen" sei 410. Aber eben diese Thatsache wird als eine Instanz für den Tradu= zianismus und gegen den Kreatianismus in die Wagschale fallen. Und selbst abgesehen da= 200

von: "Wenn der, durch welchen und zu welchen wir geschaffen sind, unter Annahme von Fleisch und Blut aus einer menschlichen Jungfrau selbst wird zu einer menschlichen Seele" 410: so ist diese seine "menschliche" Seele eben toto coelo verschieden von allen anderen menschlichen, wenn immer gottgeschaffenen, Seelen; und das "Wirklich Mensch" "Sein bleibt sehr problematisch. Auf den zweiten Einwurf Dorners, die Menschwerdung auf die Entherrlichung gründen, heiße sie zu einem vorübergehenden Ereignis, also einer Theophanic, herabsehen, weil sie zurückgenommen werde durch des Sohnes Wiederverherrlichung, erzwidert (Veß: Nein. Der Wiederverherrlichte lebt im Leibe. "Im Leibe lebend vermittelt der Logos all sein. Weltwirken durch seinen Leib, wermittelt sein eignes Leben durch seinen Leib, bermittelt sogar sein trinitarisches Verhältnis durch seinen Leib. Das ist eine alles durchwaltende und niemals aushörende Eigentümlichkeit des erhöhten Sohnes im Unterschiede von dem vorsleischlichen Sohne. Wozu noch kommt, daß auch sein Geistesleben selbst das durch den Erdenlaus ihm ausgedrückte Gepräge behält, seine Heiligkeilehen Liebe, seine Barmherzigkeit wie göttlich so zugleich menschlich geartet ist" 411. "Leiblich wohnt die Fülle der Gottheit in ihm, durchdringt seine Leiblichkeit, wie unsere Seelenkräfte unseren Leib durchdringen" 411. "In den Fleischestagen spendete der Bater aus seinem Schatz auch zesu durch zesus, wie sie dem vorsleichlichen Logos gehörte" 412. "Wie soll also das Menschsein zesus, wie sie dem vorsleichlichen Logos gehörte" 412. "Weie soll also das Menschsein zurückgenommen werz den?" 411.

(Sck

Mag dies "einheitliche Zusammenschauen alles bessen, was in Christi Anblick und Wort uns gegeben ist", nach des Verfassers eignem Urteil "das Höchste, um was sich die Theologie der Pilger bemühen kann" 486, je ausgerüsteter und hingebender sie sich dessen in dem vorliegenden Falle besleißigt hat, um so mehr vielleicht auf manchen den Eindruck hinterlassen, daß dies "της εδοεβείας μυστήσιον" 1 Ti 3, 16 sich der verstandesmäßigen Analyse nie völlig erschließen werde: das Nachdenken der Wege, der Gedanken Gottes und seines Heilswirkens wird sich der Gläubige nie endgiltig versagen oder untersagen lassen. Hier ist es der Jünger, der Zeit seines Lebens nicht mübe geworden ist, über die in seinem Herrn erschienene heilsame Enade Gottes zu sinnen. Gottesgelahrt: 30 heit und Gotteskindschaft sind bei ihm ungeschieden, nicht sich sliehende, sondern sich suchende Bole.

Außer ben genannten Schriften erschienen Bibelstunden über den Brief des Apostels Paulus an die Römer I. Bb Kap. 1—8, 1. Aufl. 1885, 2. 1892; II. Bb Kap. 9—16, 1888, sowie an Vorträgen: "Das Gebet im Namen Jesu" 1861. "Der Stufengang in Jesu Unterweisung seiner Jünger" 1869. "Gottesvolk ein Königreich von Priestern" 1872. "Die Souveränität des Herrn Jesu gegenüber den Propheten" 1879. In der "neuen Christoterpe" 1894 hat dem Mitarbeiter (u. a. 1887 "Bon der Einfalt", 1888, "Ob ein Christ seines Heils gewiß werden könne", 1894 [aus hinterlassenen Papieren] "Das Geheimnis Gottes und seine Offenbarnng") ein bemerkenstwertes Erinnerungsblatt 40 in der ihm eigenen sinnig ernsten Weise Emil Frommel gewidmet.

Brof. D. Bilh. Schmidt.

Gethiemane f. Jerufalem.

Bewander, liturgifche f. Rleiber und Infignien, geiftliche.

Gewissen, das. — Ausdrud: H. Cremer, Bibl. th. BB 1867, \*1895 s. v. Jahnel, de consc. notione, qualis fuerit apud veteres etc. 1862; Vilmar, Theol. Moral. 1871, 1, S. 65 s.; Kähler, D. Gew. Entwidelung seiner Namen und s. Begr., 1, 1878. — Biblisch: E. Bed. Bibl. Seelenl. 1843 S. 70 s.; Güber, ThStK 1857; Linder, de vi ac ratione consc. ex. N.T. rep. 1866; Schmid, Chr. Sittenl. v. Heller 1861, S. 179 s.; Smeeding, Gewetensler, Utrecht 1873; Kähler a. a. D. S. 216 s. und ThStK, 1874, S. 261 s.; Bestmann, Gesch. d. dr. Sitte, 1880, 1, S. 442 s.; Ewald, de vocis συνειδησ. ap. script. N. T. vi 1883; Mühlau Mt u. Nachrichten, Dorpat 1889. — Geschichtlich: Stäublin, Gesch. d. L. v. G., 1824; Gaß. D. L. v. G., 1869, bes. συντήρησις, S. 43 s., 216 s.; vgl. Appel, D. L. d. Scholastit, 1891 389 13, 535 s.; dazu F. Nigsch, Irrah, 1879, S. 500 s.; Klostermann, ThUB, 1896, S. 637: Simar (in d. Scholastit) 1, 1885; Beedesser, B. L. v. G., 1886 S. 1—62; Luthardt, Gesch. S. v. G., Geipzig Junius 1796 (H. 1889, 93, vgl. Register. — Beitere bes. Beard.: D. große L. v. G., Leipzig Junius 1796 (H. Hermes?); Schentel, PRG's. v. Dogm., 1858 1, S. 135 s.; Rud. Hopmann 1866; Heman, Irrah, 1866, S. 486 s.; Berner, Z. V. G., C. 129 s.; Kluge, ebb. 1874; Hoppe, D. G. mit Einschl. d. Gesühle u. d. Sitten, 1875; A. Ritschl, 1876; Reiss, 1882; Rée, Entst. d. G., 1883; Kittel, Sittl. Fragen, 1885, S. 75 s.; Luthardt, Z. Eth.

Gewissen 647

1888, S. 1 f.; B. Schmidt, 1869; R. Seeberg, Gew. u. Gewiffensbildung 1896. — Bgl. die Besprechung in Dogmatiken, in theol. u. philos. Ethiken. Weitere Litt. Luthardt, Komp d. Ethik, 1898 S. 93 f.

(Bewissen, nach geschichtlicher Orthographie "Gewißen" (im Unterschiede von unserem gewiß, welches geschichtlich richtig vielmehr: gewis), ist durch Mißverstand des Sprach= 5 gebrauches zum Neutrum geworden; das ursprüngliche "die Gew." begegnet noch dis in die Resormationszeit, z. B. J. Köstlin, Luthers Rede in Worms 1874, S. 14. 22; es dezbeutet "bewußt und Bewußtsein", Weigand, Deutsches Wörterbuch, 3 A. von Schmidtzutet "bewußt und Bewußtsein", Weigand, Deutsches Wörterbuch, 3 A. von Schmidtzeit. benner s. v. Da das Wort zuerst bei Notker Pf 68, 20 (und hier im Althochdeutschen meines Wissens allein) vorkommt, darf man vermuten, es sei erst unter der Aneignung 10 bes driftlich-lateinischen Sprachschaftes gebildet, wohl zur Wiedergabe von conscientia, wie denn zu der Zeit, als es recht in den Gebrauch kam, man noch daneden von "den armen gefangenen conscienten" sprach, Hundeshagen, Beiträge, S. 240. 84, vgl. A. Smale. II., Eingang, deutsch. Dieser Umstand weist auf die christliche Überlieserung als den Quell des Begriffes zurück, und diese auf den vordristlichen Gebrauch bei den Griechen 15 und Römern. — Bei jenen ist aus ovreiderai (ziri Mitwisser, dann auch Mitschuldiger sein und bann) εαυτώ, sich als eigener Mitwiffer und Zeuge einer Sache bewußt sein, das substantivierte Partizip rò ouverdos und das nicht attische, sonst aber in Gebrauch und Bebeutung gleichwertige  $\eta$  ovreidyois gebildet. Die Bebeutung Bewußtsein, hymn. orph. 63 (62), 3 f.; Chrysipp b. Diog. Laert. 7, 85; Koheleth 10, 20; Dosith. ed. 20 Böcking p. 33, wird bei Philon, Sap. 17, 10, Diodor und Dionys Half. besonders zu der des Bewußtseins um das frühere Berhalten und zwar als des bezeugenden Urteiles über beffen Sittlichkeit. Richt häufig in ber Litteratur, aber im Sprichworte ju Saufe, begegnet ber Ausbruck schon bier in jenen uneigentlichen Wendungen mit Beiwörtern, in benen die Qualifitation von dem Inhalte auf die Bewußtseinsform übertragen wird: 25 gutes (ebles), bofes (unheiliges, ungerechtes) Bew. ober Gewiffen und bezeugt damit, daß cs zuerst als urteilendes ober jog. nachfolgendes Gewissen erfahren worden ist. — Philon macht verhältmäßig reichlich Gebrauch von ouverdos und legt ihm stehend einen Elegyos bei; das beweift, der Hellenist habe die Betrachtung der alttestamentlichen Beisheit von ber ftrafenden Erziehung durch Gesetz und Schickung, vgl. Sprüche 10, 17 LXX; Dehler, Theol. des 30 ATs 2, S. 276 f., mit jenem Ausdrucke verknüpft, welchen ihm die Aboptiv-Muttersprache entgegentrug. — Bang felbstständig und fast durchaus entsprechend entwickelt sich bei ben Römern aus conscius und conscientia in der Bedeutung "bewußt, Bewußtsein" in fortdauernd sließendem Übergange die engere Bedeutung des sittlich urteilenden Bewußtseins. Der Gebrauch, mit der juridischen Nomenklatur verschlungen, ist dier viel reichlicher, 35 zumal bei Cicero und Seneca. Namentlich an den letzten knüpft sich die Annahme, der Begriff habe seine ethische Prägung durch die Anthropologie und Gesetzelehre der Stoa erhalten, julent forgfältig begründet von Jahnel a. a. D. Bielmehr durfte er in beiden antiken Bolfern außerhalb ber gebilbeten und namentlich philosophischen Litteratur erwachsen und daheim gewesen sein; die stoische Schriftstellerei außer Seneca kennt ihn nicht. Jedenfalls 40 aber eignet dem lateinischen Worte so wenig wie dem griechischen der Sinn eines sittlich= gesetzgebenden Bermögens oder des sog, vorangebenden Gewissens im strengen Sinne des Musbruckes. Die bagegen (Luth. Komp. S. 97f.) angeführten Stellen bes Cic. de rep. 3 bei Lact. div. inst. 6, 8 und de legg. 2, 4 handeln gar nicht von consc. Den Beleg für diese Behauptungen und die übrigen nicht weiter belegten Angaben giebt M. Kähler 45 a. a. D. Die dort angestellte umfassende Untersuchung leitet die Begriffsbildung aus der (Befamtentwickelung bes fittlichen Bewußtseins in ber alten Welt, namentlich aus bem Umschwunge von der unbedingten Beugung unter die überlieferte Gemeinsitte zu dem entschiedenen Rudgang auf den inneren Rechtshof ab, mit folgendem Ergebniffe: "bas gewaltig von der Berfehlung überführende Zeugnis — und dieses findet in beiden Litteraturen so überwiegende Erwähnung — wird zu einer lebendigen Schule und ihre Bucht läßt das (Beset, nachdem sie sich vollzieht, mindestens ahnen. Indem der einzelne sich der Bormundsichaft der wankenden sittlichen Lolksanschauung entzieht, stößt er im eigenen Herzen auf eine sittliche Bindung; unter deren Eindruck wird der Bruch mit der älteren nur vollständiger; denn jene Lösung, an sich von berechtigten Anstößen anbebend, erhält an ihm einen ernsten 56 Rudhalt. Unter biefer Wechselwirkung gewinnt jenes Erlebnis bes Bewußtseins solche Bedeutung, daß man junadift mit dem Worte "Bewußtfein" ohne icharf ausgeprägten Sprachgebrauch auf diese ausgezeichnete Bewegung besselben hinweisen konnte, gewiß, ber andere kenne sie und benke ihrer; in der Folge aber den an sich unbestimmten Namen ibr allein vorbehielt. Was der Mensch ehebem im graufen Bilde der Phantafie aus sich a heraus versetze, das erkennt er nun als innerstes Eigentum, als die dauerhafteste Mitgabe seiner geistigen Ausstattung; was, altbekannt, nur als der Widerhall des Anspruches erschienen war, den von den Bätern her ehrwürdige Mächte und Ordnungen in gangdarer Schätzung an den Bürger erhoben, stieg unter der Entwertung ihres Ansehens als eine Kechtsvoltung empor, die keine Stütze der Überlieserung und keine Nachhilse dürgerlicher Rechtswaltung bedurste, um die erwirkte Strase einzutreiben und so ihren unbedingten bleibenden Wert zur Anerkennung zu bringen. Fristet aber das Gewissen in der heidenischen Welt nur sozusagen sein Leben, so ist es, als käme das Wort auf dem heimischen Boden, wenn Philon, der jüdische Philosoph, es in den Gebrauch nimmt. In den sittistolichen Grundanschauungen, die von Istacl aus mit dem Christentume sich als die klarste Ausdrägung des gemeinschaftlichen Naturrechtes verbreitet und bewährt haben, sindet das Gewissen bei sehen Keider Unterlage seiner richterlichen Wirtsamkeit. Hate das Gewissen bei den Keiden unter einem Todeskampse des höheren Selbst die Ahnung einer unausweichslichen Strasserechtigkeit erweckt und wach erhalten, so war es in Istael der Glaube an 15 diese, welcher, gestützt durch die Erfahrung, der Thätigkeit des Gewissends die kebendige Frische bewahrte". Eine religiöse Beziehung wird diesem inneren Zeugen nicht gegeben; das Dämonium des Sotrates drückt eine religiös gefärdte Zuversicht und den Takt des großen Mannes sit seine individuelle Wission aus, berührt sich aber durchaus nicht mit der antiken overeidyacs (a. a. D. S. 85 s.), und die oft angeführte Stelle des Seneca ep. 41 von dem spiritus saeer intra nos sedens ist nur eine Anwendung des stoischen und mithin nicht religiösen Rantbeismus sehen. 162 s. 172 s.).

und mithin nicht religiösen Pantheismus (ebb. 162 f., vgl. S. 172 f.). Den so entwickelten und bestimmten Begriff hat der Heidenapostel dem urchristlichen Sprachschaße zugeführt. Wie das AT ihn nicht kennt, braucht auch Jesus ihn nicht (nicht einmal eine mit Recht auf ihn zu beutende Metapher) und er begegnet im NI 25 außer in den paulinischen Briefen nur in der Apostelgeschichte im Munde des Paulus, 1 Bt und Bebraerbrief. In seiner Bekehrungsarbeit war Baulus auf das "Menschen-Gewissen" 2 Ro 4, 2 gestoßen, und nun beruft er sich auf dasselbe vor seinen Gemeinden innerhalb ber Heidenwelt, Ro 2, 15; 13, 5. 6, oder stellt Berwirrungen desselben zurecht, welche aus der Einwirtung von Resten heidnischer Anschauungen auf das christliche Denken softammten, 1 Ko 8, 7; 10, 23 f. Sonst ist allein von dem Gewissen das Schristen die Rede, auch UG 23, 1; 2 Ti 1, 3; nur der Hebrarbeites verwendet die im dristlichen Spracke gebrauche geläusig gewordene Anschauung einmal, um für die neutestamentliche Kritik des Standes unter dem Alten Bunde einen kurzen Ausdruck zu sinden, Kap. 9, 9. — Das vorchristliche Gewissen dem Apostel für die göttliche Naturordnung der Gesellschaft und dem Apostel für die göttliche Naturordnung der Gesellschaft 35 schaft, Ro 13, 4 f., ober allgemeiner für die im Herzen sich bekundende sittliche Forderung ein, die sachlich mit Geboten der Thora übereinkommt und dergestalt in gewissem Sinne und Mage dieselbe ben Heiben ersett, sie sittlich autonom macht Ro 2, 14 f. Das thut es burch eine Selbstbeurteilung des Menschen, welche, ihm auch das verborgenste Thun bezeugend, Rö 9, 1; 2 Ko 1, 12, neben das Gericht des Herzenskündigers gestellt werden 40 darf, 2 Ko 5, 11; Rö 2, 15. 16, und welche auch zu einem Urteile über dem sittlichen Wert anderer Personen befähigt, 2 Ko 5, 11; 4, 2. So unbedenstich Paulus die Zusammensteinmung der Regel, nach welcher dieses Urteil gefällt wird, mit dem offenbarten Willen Gottes ausspricht, deutet er doch nirgend auf eine bewußte Theonomic durch bas Betviffen bin; und ebensowenig bemerkt er an bem pordriftlichen Bewiffen eine geringere 45 Wirfungskraft als an dem dristlichen. — Als Beweggrund wird es Rö 13, 4f. aufgeführt; dies ist aber auch 1 Ko 10, 25 f. der Fall, und da hier deutlich Bers 29 nur an seine urteilende Thätigkeit gedacht ist, wird sie auch dort gemeint sein; das sog, befehlende Gewissen ist nicht aus dem NI zu erweisen. Bei dem Christen wird das Gewissen wissen auf der Christ overlöhges deov, weil der Christ overlöhge kaurg örnen natürlich theonom; es ist overlöhges deov, weil der Christ overlöhge kaurg örnen. 50 τοῦ θεοῦ 1 Bt 2, 19; daher wird es verwirrt durch den Mangel der Glaubenserkenntnis, bemgemäß ein Chrift anderen Mächten als bem einen Gott unterstehen konnte, 1 Ro 8,71 (v. 1.?); so wird das Gewissensurteil irrig; das "schwache" Gewissen B. 7. 12 ist das so "enge". Ebenso macht die religiöse Beziehung ber Person das Gewissen zu dem Schulbewußtsein, welches Reinigung fordert, Hor 10, 2. — Die Erörterung des engen Gewissen 55 führt den Apostel aber serner zu der wichtigen und durchaus neuen ausdrücklichen Anattennung der Individualität des Getvissens, in welcher mit dem Rechte auf Eigenart und Selbstständigkeit seines Urreiles auch die Pflicht zu deren Behauptung gegeben ist 1 Ko 10, 29 f.; selbst das irrende Gewissen darf nicht einer fremden Autorität geopfert werden, benn bamit ware die sittliche Berson vernichtet, Kap. 8, 10 f. Diese Individualität schließt co indes nicht die Identität des Gesetzes aus, nach welchem das Gewissen urteilt; auch die

Gewiffen 649

ichtwachen Korinther urteilen im Grunde nach bem erften Gebot. - Indem die Beziehung ju Gott die herrschende im Menschen wird und damit die Theonomie ihm ju Klarem Bewußtsein kommt, bestimmt dieses Verhältnis auch seine Selbstbeurteilung und nimmt ihr durch die Vergebung die verdammende Kraft, Hr 10, 22; 9, 14; auf Grund davon gewinnt der Christ ein gutes Gewissen, welches ihm den innersten Zug seiner sittlichen t Arbeit bezeugt, Ro 9. 1; 2 Ko 1, 12. Auch bas vorchriftliche Gewiffen konnte in einzelnen Buntten eine Antlage abweisen, Ro 2, 15, aber das Ganze der Sittlichkeit konnte es selbst bei bem legalen Braeliten nur verurteilen, Sbr 9, 9. Erft mit ber Gnabengabe ber Taufe vird die Voraussetzung für ein durchgehend gutes Gewissen (nãoa orreid. dradig AG 23, 1) gewonnen, Hr 10, 22; 1 Pt 3, 21, um dessen Bewahrung der Christ ringt, Hr 13, 18; 1 Pt 3, 16; AG 24, 16 (dagoon. "welches ihm keinen Vorwurf über sein Vershalten macht, sei es gegen Gott oder Menschen"). Dieses christliche gute Gewissen ist nicht die Gewisseit der Versöhnung, sondern der Spiegel des stillichen Verhaltens in seinem innersten Wesen. Darum handelt es sich vor allem um die eldungiveia 2 Ko 1, 12, und diese bezeugt tie ovreid. xadagá 1 Ti 3, 9; 2 Ti 1, 3; ihr Gegenteil, das u unauslöschlich beflectte Gewiffen, 1 Ti 4, 2; Tit 1, 15, entstammt bewußter Unsittlichkeit, 1 Ti 1, 19; deshalb steht und fällt die πίστις ανυπόκριτος mit der συνείδ. αγαθή oder

xasagá 1 Ti 1, 5. 19; 3, 9; 4, 1. 2. Hiernach ist das Gewissen durch den paulinischen Lehrtropus unzweiselhaft für das dristliche Denken legitimiert und seine Bedeutung für das driftlich sittliche Leben ins Licht & gestellt; dagegen sindet sich keine Spur davon, daß der Apostel aus demselben eine gewiffe Gotteserkenntnis abgeleitet ober es irgendwie, ähnlich den Begriffen von nlous, αγάπη, πνευμα, in die Entwidelung ber eigentumlichen Christentumslehre verflochten Rein Bunder daher, daß man diesem Wort in der altesten firchlichen Litteratur nur felten begegnet, wührend ber Umgang mit bem NI es boch in Erinnerung halten 21 mußte; baber sucht man bei Schriftauslegern am eheften mit Erfolg. Die Art, wie Baulus den Begriff aus dem Gebrauche seiner Umgebung aufnahm, erklärt auch genugsam, daß der praktische Schriftsteller Chrysostomus unbefangen auf den heidnischen Gestrauch zurückgreift, sich in den Wendungen z. B. auch mit Philon mehrsach berührend. Der christliche Cicero teilt mit seinem Vorbilde die Neigung zur rednerischen Verwendung w des urteilenden Gewissens (Suicer, Thes. eccles. s. v.); aber er geht über das bisber gefundene hinaus, wenn er es auch ganz bestimmt als autonomen und autartischen Quell ber sittlicen Einsicht (yroois ror noanteur) und neben der utiois als das andere ursprüngliche Mittel der θεογνωσία bezeichnet, hom. 52.54 in genes., sermo de Anna 1, 3. Dies ist die erste klare Aussage über das sog. "vorangehende oder befehlende" Ge- uwissen ngodaßder to orveidos. Dagegen bleibt Augustin und sein Gegner Pelagius bei dem volkstümlichen Begriffe des das sittliche Thun bezeugenden und beurteilenden Be- wußtseins stehen: s. Jahnel a. a. C. S. 65 f. In dieser Fassung besteht der Jusammendang der besonderen Bedeutung "Gewissen" mit der allgemeineren "Bewustsein" sort und dient, indem bald mehr das Pssichtbewußtsein, wie der Abslard, nosee te ipsum & c. 13, 14, bald mehr das unbestechliche Urteil, wie von Bernhard, s. bei Jahnel S. 83 f., betont wird, zur Lerinnerlichung der sittlichen Auffassung im Gegensate zu der kirchlichen Außerlichteit. Mit der Blüte der Scholastik bemächtigt sich nun aber auch der Erkenntnistrieb des Gegenstandes und behandelt den überlieserten Stoff von der angeblichen Summa des Alexander Hales, ab in sessstehender Weise; die fortan maßgebende Form hat Those mas Aq. dem Artikel summa theol. 1 qu. 79; 2, 1 qu. 94 gegeben. Das Eigenstümlichste dieser ersten wissenschaftlichen Fassung liegt in der Einsührung des Begriffes der συντήρησις, welche mit der conscientia identifiziert und zugleich von ihr unterschieden wird, je nachdem man biefem Worte eine engere ober weitere Bedeutung giebt. Auch jener Ausbruck ist ein patristisches Erbstück. Hieronymus in Ezech. Vallars. V p. 9f. (in & vielleicht verberbter LA) sagt, wohl im Anschluß an Origenes, aus, ber nach bem Sundenfalle dem Menschen verbliebene Beift oder bas Gewissen heiße bei den Griechen fo. Diesen Gedanken verbindet die Scholastik mit der aristotelischen Psychologie und findet dann in der Synterese den praktischen Intellekt, d. h. nach ihrer Fassung die potentia oder den habitus der sittlichen Prinzipien. Im Unterschiede von dieser soll conscientia deren se Anwendung auf das Einzelne bezeichnen. Dieselde ist daher nach Thomas nur ein actus. Mit der Anwendung tritt auch die Fehlbarkeit ein, und mit diefer eröffnet sich ein Gebiet, fruchtbar für fpitfindige Entscheidungen; bavon ein Muster bei Antonin. Florent., summa theol. p. 1. Die Anwendung dieser bedenklichen Scheidung haben weiterhin die summae de casibus conscientiae, d. h. die Kandbücher für die Beichtwäter gemacht, wie die en

des Naimund im 13., die des Aftesanus im 14., die des Angelus de Clavasio im 15. Jahrhundert, indem sie dem Priester unbedingt die Bormundschaft über das sittliche Urteil und diesem als Maßstab das weit und breit ins einzelne sich auseinanderlegende kirchliche Gesetz zuwiesen. Die letzte Folge dieser Richtung ziehen endlich die Jesuiten, deren Moral von 5 der synter. nichts mehr weiß und die consc. eigentlich nur noch als ein Borurteil behandelt, welches durch den Probabilismus zu beseitigen ist; Escobar, lid. theol. moral. post. 37 hisp. ed. Lugd. 1644, besonders cap. V; Gurh, comp. th. mor., Brux. 1853, besonders cap. IV. — Daneben gab die lateinische Mysist der scholastischen Lebre eine fruchtbare Wendung, indem sie, anknüpsend an die patristische Andeutung, in der Spiziterse als dem höchsten Vermögen den Zug und die Empfänglichkeit für die unmittelbare Berührung mit Gott erkannte; namentlich ausgedildet bei Gerson, Kähler, sententiarum, quas de consc. 1860, § 5; hier wird auch schon eine Verwahrung gegen die Knecks

tung ber sittlichen Berfon laut.

Die Aufmerksamkeit, welche hiernach sowohl die Schule als die kirchliche Brazis durch 15 bas Mittelalter bin bem Gewiffen in wachsenbem Mage weit über bie in ber bl. Schrift verzeichneten Umrisse hinaus zuwandte, gehört wesentlich mit zu den Boraussetzungen dafür, daß demselben ein so wesentlicher Anteil an der Reformation zufiel. Man braucht nur flüchtig in deren offizielle Aktenstücke gesehen zu haben, um zu wissen, daß Todes-angst und Trost, Knechtung und Freiheit der Gewissen zu den wesentlichsten Beweis-20 mitteln und wichtigsten Streittiteln ihrer Lehrbildung gehörten; ihre Lehre aber entsprang dem Leben. Deshalb ist es auch nicht der scholastische Schulbegriff, dem man in ihren Außerungen begegnet, sondern ihre Außerungen fnupfen eher an Bernhard und Abalard an; bald ift es bas felbstftandige Pflichtbewußtfein, bem Luther ju Worms ben flaffischen Ausdruck gegeben hat, nach seinem Grundsate: "wo man beiden nicht helfen kann, da 25 helse man dem Gewissen und enthelse dem Rechte", EA 23, S. 152; bald die schmerz-25 helfe man dem Gewissen und enthelse dem Rechte", EU 23, S. 152; bald die ametziche Erfahrung ober nicht zu beschwichtigende Gewissenanklage, welche den Sinn für die Rechtsertigung allein aus dem Glauben erschloß, cf. Aug. 20, R. 17. Zweisprachig redet jene Zeit ihren einen Sinn; und so wird das kurz zuvor schon geläusiger gewordene deutsche Wort nun durchaus gleichbedeutend mit dem lateinischen allgemein gedräuchlich. Man verwendet beide oft in so weitschichtigem Sinne, daß Flacius mit gutem Grunde sagen kann: kerme convenit cum anima rationali (clavis sc. sacr. s. v. consc.). Indes, so sehr die ursprüngliche weite Bedeutung "Bewußtsein" wieder vor der künstlichen bes syllogismus practicus in intellectu (Melanthon loci 1559 im app. 2) ben Borzug findet, überall ift babei boch die Beziehung bes sittlichen Lebens auf Gott mit 35 gedacht und fteht die urteilende, ja die verurteilende Wirksamkeit des Gewissens im Bordergrunde, fo daß man taum einen treffenderen Ausbruck dafür finden durfte als ben, in welchen Schöberlein seine Ansicht zusammensaßt, das Gewissen sei das Organ für das Rechtsverhältnis des Menschen zu Gott (Grundlehren des Heils, S. 39). Ist es doch nach Luther ein "Zeugnis, das die Sachen betrifft, da man mit Gott zu thun hat", die 40 Stätte, ba er "mit uns durch das Gesetz rechtet", benn es ist "ein Ding, das nur richtet über die Werke", vol. Ih. Harnack, L.'s Theol., 1, S. 530; R. Hofmann, S. 50 f. Und Calvins Ausführungen instit. 3, 19. 15f.; 4, 10. 1f. burfte man babin zusammenfassen, daß bas Gewissen sensus divini judicii et imperii sei. Kennzeichnend sind die Stellen, an denen Calvin seiner Erwähnung thut, nämlich in der Lehre von der Rechtsertigung und in der von der libertas christiana. Das Glaubensauge schaut von der sicheren Warte der unbedingten religiösen Gewissensdung zum erstenmale kühn und scharf hinaus auf das weite Gediet der Gewissensfreiheit. Seitdem trägt die römische Kasussisch die Lehre von einem fehlbaren vielgestaltigen Gewissen weiter (f. oben v. Jesuitism.) und ber Protestantismus, so humanistischer wie religiöser Richtung, sest die Berufung auf das religiös-sitt-50 liche Individualbewußtsein fort; so ist der lebendige Begriff bei den neueren Bölkern zu einem unverlierbaren Gemeingut geworben, aber man hat auch ferner feinen neuen Bug ju bem inhaltlichen Beftande besfelben gefügt.

Allerdings ist der Resormation zunächst eine neue protestantische Kasuistik gesolgt (Buttke, Handbuch der christl. Sittenlehre, 3. A. 1, S. 157, 158 f.; Luthardt, Gesch. 2, 55 §§ 24, 26), doch sie zielt nicht mehr auf die Bindung unter ein kirchliches Gesch ab, sondern auf den Gewissensfrieden, auf die ovreid. dradin, raddasa, wie sie nur durch einen lauteren Bandel bewahrt werden kann. Nicht nur die Gewöhnung an den Beichtsstuhl, sondern die Aufgabe, sittliche Fragen unter neuen Gesichtspunkten zu beantworten, machten die Evangelischen ratlos; so ist die seelsorgerliche und kirchenleitende Briefstellerei so der Resormatoren schon ein Vorspiel einer solchen Kasuistik, vgl. Luthardt, Geschichte 2,

Gewiffen 651

S. 221 f. Schleppt die spätere Kasuistit sich noch vielsach mit den Schulunterscheidungen, von der synteresis dis zu den unerschöpflichen Einteilungen der verschiedenerlei Gewissen, und verrät sich in den Fragestellungen eine Angstlichkeit, welche auch später zu der Austeilung von "theol. Bedenken" namentlich Spenern in der pietistischen Zeit Anlaß gab, so mag man darin einen Rest von Geschlichkeit sinden; aber es ist in diesen Arbeiten doch auch ein gutes Stück gesunder Getwissenserziehung gegeben, weil sie es auf Bildung des Utreiles unter christlichen Boraussezungen absehen. Mit der durch Daneau 1577 und Calixt 1634 innerhalb der beiden Konsessiungen absehen. Mit der durch Daneau 1577 und Calixt 1634 innerhalb der keinen Konsessiungen, die teils für das Leben fruchtdar werden, teils sich der mit der Thatsache des Gewissens gestellten anthropologischen Frage wurdenen; in jener Beziehung ist Buddeus hervorzuheben: instit. th. moral. 1727, in dieser die nüchterne Erörterung von Witsias, de consc. nunquam an aliquando errante in den miscell. sacr. 1736, 2, S. 470 f.; von Reuß, elem. th. moral. 1767, cap. 6, sowie die neuen Bersuche von Mosheim, Sittenlehre der hl. Schrift, 3. A., S. 230 f., nach welchem das Gewissen "der Wilse oder ein Borsat des Willens ist, über 15 unser Berhalten und Leben zu urteilen"; namentlich aber von Eh. A. Crusius, dem theoslogischen und philosophischen Ethiter, der in dem "turzen Begriss der Moraltheologie" 1772, S. 165 f. das Stichwort ausgiebt, es sei "das Gesüssen Begriss der Moraltheologie" 1772, S. 165 f. das Stichwort ausgiebt, es sei "das Gesüssen. In dieser Betonung dort der Beziehung zum Willen, hier der Naturhaftigkeit des inneren Erlebnisses, spricht sich ein Begensa zu Gb. Wolffens aus, der in seinen "vernünstigen Gedanten von des Menschen Thun und Lassen, 1752, S. 46 f. das Gewissen nur als ein Berstandesurteil anerkennen will waldes Erlastendings und der Kruskischung der Erleichung dehönes

will, welches schlechterdings von der Ausbildung der Einsicht abhänge. Diese Streitfragen erheben sich indes bereits unter bem Biederschein weitgreifender Bechsel an dem geistigen Horizonte. Die Theologen sprechen immer noch von dem christ-lichen Gewissen, dei dem die religiöse Beziehung sowie die Bindung an das offenbarte Geset selbstwerständliche Voraussetzung bildet. Nun hatte die alte Dogmatik die notitia dei naturalis, dem Chrysostomus folgend, sowohl als insita aus dem lider naturae so internus, ad quem etiam pertinet liber συνειδήσεως, internum conscientiae testimonium, quod scholastici vocant συντήρησιν, wie als acquisita aus dem lid. nat. externus abgeleitet, J. Gerhard, loc. 2, § 60; H. Schmid, Dogm. der ed.= luth. Kirche, § 15. Diese Antnüpfung wurde zu einer Angrisstwasse gegen das Christenztum, als der Deismus in England den Begriss des Natürlichen als des (im Sinne so wohl der Abstraktion als der Giltigkeit) durchaus Allgemeinen allem Positiven und Gez schichtlichen als dem unberechtigten Besonderen entgegenstellte. Dem hatte schon in der Reformationszeit selbst der merkwürdige Theob. Thamer mit seinem pantheistisch unterbauten Moralismus vorgespielt; ihm ist das Gewissen ungefähr dasselbe, was für Hegel die 3bee, s. Reanders Monographie von 1842. Der ausgehenden Orthodoxie zeigte eine 40 bedenkliche Berwendbarkeit bes üblichen Gewiffensbegriffes für die Offenbarungsleugnung Matth. Knutsen 1674, der vorgab, mit seiner Lehre, welche die morale indépendante vorausnahm, eine Sette ber Bewiffener begründet zu haben. — Schon in England hatte man seit Hutcheson an Stelle ber ideae innatae ben moralischen Sinn gesetzt, wosür bann in der deutschen Bopularphilosophie der Ausdruck: moralisches Gesühl gangbar 45 wurde. Das Neue an dieser Fassung ist weder der Ausdruck (s. oben Calvin), noch daß man die Beteiligung der Afsetze betont und aus ihnen die Macht der Bindung erkennt; vielmehr einerfeits die mit der Hervorhebung biefer sittlichen Bindung verknüpfte Stepsis gegen das allgemeingiltige Sittengesetz und andererseits die Leugnung der religiösen Beziehung. Die letzte Folgerung aus diesem unwahren Gegensate zwischen Natur und Gezichichte zieht Rousseau, dessen natürliches Gewissen als Gefühl für das Sittliche, angeblich das That-Beugnis für die unverdorbene Menschennatur, die Borter Schuldigfeit und Berpflichtung austreiben foll, — ein leitender inftintt, der keine Abnlichkeit mehr mit bem anklagenden Zeugen des Altertums und ben beangstigenden Gindruden der Reformatoren zeigt; bie bleibenbe Doppelfinnigkeit bes frangofijchen Wortes erleichtert ben Ubergang jum 55 allgemeinen Bewußtsein. — Dem gegenüber hat in Deutschland Kants Eintreten für ben Ernst der Pflicht durchgeschlagen. Zwar geben seine zerstreuten Außerungen über das Gewissen keinen klaren Begriff (s. die Zusammenstellung bei Quaak, De conscientiae apud Kantium notione, Halis 1867; Wohlrabe, Kants L. v. G. 1880), doch klang die ernste Berufung auf den inneren Gerichtschof und die Anerkennung seiner unvergleichlichen so

Burbe lange nach. Satte Kant in dem Gewiffen die Berpflichtung und Kontrolle gefunben, daß und ob man fich der Sittlichkeit einer Sandlung vergewiffert habe, so führt Fichte das dahin durch, daß ihm das Gewissen "das unmittelbare Bewußtsein ber bestimmten Pflicht" heißt; das bedeutet aber die unbedingte Gewißheit des Pflichtbewußtb seins, mit welcher ein folgerecht aus anerkannten Prämiffen abgeleitetes praktisches Urteil bekleidet erscheint (f. Stäudlin a. a. D. S. 146 f., vgl. S. 139 f.). Der Betonung bes Bewiffens entspricht die Erklärung, daß "die nach ben meiften Moralfpstemen noch immer stattfindende Ausflucht eines irrenden Gewiffens auf immer aufgehoben und vernichtet" sei. "Gerade dasjenige, womit sich vor Zeiten die Moralisten und Kasuisten am meisten 10 beschäftigt hatten, das irrende Gewissen, wurde jest von der Philosophie als etwas nicht vorhandenes gestrichen. Aus jener alten schwachen scintillula (von sittlicher Wahrheit in der overnonois) der Dogmatiker war nunmehr das hellleuchtende und keiner Tänschung unterworfene Licht getvorben" (Gaf a. a. D. S. 70), -- freilich um ben Preis, bag auf eine inhaltliche Förderung durch dieses Licht verzichtet werden mußte. Diese überspannte 16 Betonung des Formellen, der — ohne jedes sprachliche Recht dann vielfach auch aus dem Namen herausgehörten — Gewißheit, hat fernerhin dazu verleitet, den Begriff zu dem eines Geschmacksurteiles in allen praktischen Beziehungen auszudehnen (herbart bei Gaß S. 74; Wohlrabe Gewissen und Gewissensbildung, 1883, S. 21 f., vgl. Krauß, Lehre von der Offenbarung, S. 136, "Die angeborene Nötigung, ein Joeal zu haben und als Wichter über sich anzuerkennen"); weil nämlich das gangbar gewordene Wort im gewöhnlichen Leben nachgerade auch analogisch, aber katachrestisch von dem Sittlichen auf alles Technische übertragen wird, 3. B. Künftler- oder Gauner-Gewissen. Schon hierin liegt eine Herabstimmung jener hoben Anspruche; noch mehr, wenn Hegel die unbedingte subjektibe Gewigheit awar auf bem Standpunkte ber Moralität anerkannt, Diefe aber erft an 26 ber 3bee resp. an ber Objektivität der sozialen Ethik gemessen sein, oder wenn Schopenhauer in nüchterner Kritik das fehllose gebietende Pflichtbewußtsein durch ein "Brototoll der Thaten" erfett, das ein rein faktisches und empirisches sei; Gaß S. 72. 75. Seitdem wird an Stelle der selbstgewissen Autonomie des Cubjektes überwiegend die Rulturentwickelung ber Gefellschaft gesett, und bem entsprechend das Gewissen für ein Er-30 zeugnis ber fittlichen Erziehung ober Bergiehung erklärt. Bgl. Luthardt, Komp. S. 104 f. Hiermit ist zugleich der erste der Buntte herausgehoben, welche in den einschlagenden theologischen Berhandlungen neuerdings die springenden sind, nämlich die Ursprünglichkeit des Gewiffens, und im Anschlusse baran die Entscheidung, ob es nur ein subjektives Phanomen, das formelle Pflichtbetwußtsein, sei oder an sich einen Inhalt vertrete. Der andere 85 betrifft das Berhältnis von Religion und Sittlichkeit. Den dritten bildet die Gewissensfreiheit. Die letzte gehört der Pragis an, dagegen die beiden ersten Fragen sind für die Anthropologie von Gewicht, und in dem Maße, als der anthropologische Ausweis der Wefentlichkeit ber Religion ober ber Wahrheit bes Christentums zeitgemäß erschien, ift barum auch bas Gewissen ein Gegenstand allgemeiner Teilnahme geworben. Benige Ethiken und 40 Dogmatiken sind in den letzten Dezennien erschienen, die nicht ausdrücklich und zum Teil ausführlich das Gewiffen erörterten; da tritt es denn zu Tage, daß die Lösung des Problemes von umfaffenden Gefamtanschauungen abhängt. (Weil zu folchen in einer Stige, wie die vorliegende, kein Raum ift, bescheibet sich dieselbe, ben Weg durch die Litteratur zu weisen. Der Berf. hat die Lösung seit der 2. A. dieses Werkes versucht: Wissensch d. 45 chrl. 2. 2. A. 1893 SS 140-146. S 163. SS 572-581 SS 660-662). Diefe Abhängigkeit wird besonders bei den Theologen anschaulich, welche einer philosophischen Schule anhängen, wie de Wette (Fries), Marbeineke und Daub (Begel). Unter dem angedeuteten Gesichtspunkte bot sich das Gewissen der Apologie als Stuppunkt dar, zumal der populären, welche gern den Beweis durch Erkenntnis mit der argumentatio ad hominem 50 verslicht; und diese wiegt seit Rant in den meisten Besprechungen dieses Gegenstandes vor. Die hier einschlagende Litteratur, jumal die der "Borträge", ist nachgerade unübersehbar geworden.

Bie man das Wesen der Religion mit Untersuchungen sormeller Psychologie klazuftellen sich mühte, so schlägt denselben Weg für das Gewissen die Monographie von 53. J. Hoppe ein; wenn sie aber S. 185 die Definition "Gefühlsmahnung zum Bessen" bringt, so ist damit eingestanden, daß es sich zulet immer um den Inhalt handelt. Und demgemäß wendet sich dei der Frage nach der Ursprünglichkeit des Gewissens der untersuchende Blid zumeist der Beziehung auf das allgemeine Sittengesetz zu; sie wird als das sessen von Schlottmann, Deutsche Zeitschr. 1859, Ar. 135. 60 vgl. auch Passaunt, 2. A. 1857. Dazu bildet es einen schrossen Gegensat, wenn A. Nitschl

Gemissen 653

1876 von der Tugend der Gewissenkaftigkeit aus den Begriff des Gewissens gewinnt, und dasselbe demgemäß, unter Ausschluß eines "Naturgrundes" ähnlich wie Mosheim als eine Wirtung der Selbstwestimmung zum Guten ansieht, welche nur unter Borausbestimmung einer Erziehung zur Sittlichkeit vorhanden sein kann. Diese Deutung hat ihre Stärke in der Rückstnahme auf die unleugdare Bildsamkeit und Individualität des Gewissens, dauch in seinen Urteilen. Doch durften die verarbeiteten Beodachtungen zu einseitig auf dem Boden der christlichen Gestitung angestellt sein, und kaum dazu angethan, auch nur die resormatorische Berusung an die Gewissen und ihren Ersolg genügend zu erklären; geschweige die in Dichtung und Bolksmund auch der Herbing genügend zu erklären; geschweige die in Dichtung und Bolksmund auch der Herbings nie vergessen, daß so laut der Geschichte das Gewissen den Erweis seiner Ursprünglichkeit allein durch seine verurteilende Wirfung gesiesert hat. Das deutet auf eine Widerstandskraft des sittlichen Bewußtseins, nicht aber auf die Fähigkeit, spontan zu sittlicher Emssicht, auch nur im einzelnsten Jalle, zu führen. Aus den "Gewissenställen" kann ein "unmittelbares" Gewissen den Ausweg nicht zeigen (Gust. Schulke, Ueber d. Widerstreit der Pflichten 1878, § 5); 15 denn das "nicht irrende" vorschreibende Gewissen ist doch nur eine müßige Annahme, da seine Unsähigkeit, sich inmitten sittlicher Irrtümer und Berirrungen ohne Misverstand verzeichnlich zu machen, ziemlich allgemein zugestanden wird. Aus den mit jenen Fällen gegebenen Zweiseln sührt in der That nur die christliche Gewissenstalt zu leugnen, 20 halten Gaß und R. Hofmann die Ursprünglichkeit des Gewissens sest der Vornehmlich darin, das in ihr der aposteriorische Betweis der sittlichen Freiheit und die vornehmlich darin, das in ihr der aposteriorische Betweis der sittlichen Freiheit und die heimen. Beschutung liegt vornehmlich darin, das in ihr der Aposteriorische der sittlichen Freiheit und die sewischen Annet langemenstusse

Die Bedeutung des Gewissens für das religiöse Leben knüpft sich zunächst an das Schuldbewußtsein. Dem giebt Rothe eine erweiternde Anwendung, wenn er es als den echiloberdustein. Dem giedt Rothe eine etweiternde Anwendung, wenn er es als den religiösen Trieb bestimmt, ausdrücklich im Unterschiede von dem entsprechenden sittlichen 30 Triebe, Theol. Ethik, 1. A., 1, S. 262 f. Treffender hat er aber wohl diesen Namen unter Berzicht auf seinen wissenschaftlichen Gebrauch (worüber vgl. mein B. S. 2 f.) definiert: "populäre Vorstellung zur Bezeichnung des Komplexes aller derzeinigen psychischen Erscheisnungen, in denen sich die wesenschilich moralische (d. h. persönliche, d. Ref.) und damit außedrücklich zugleich religiöse (im Unterschiede von der sittlichen, d. Ref.) Natur des Menschen 85 kundzichten 2 M. 2 S. 186 Wickt in willkürlich des Sittliche gustschaften des Menschen fundgiebt", 2. A., 2, S. 18 f. Richt so willkurlich bas Sittliche ausscheidend, hatte Bed, Einl. in d. Spit. d. chriftl. L. § 17 bas Gewiffen als ben Sin ber "begeneriert-naturlichen Wirklichkeit ber Religion" in Anspruch genommen. Ahnlich manche andere. Endlich erhob Schenkel, indem er Die driftliche Dogmatik vom Standpunkte bes Gewiffens aus barftellte, dasselbe zum religiösen und zugleich ethischen Centralorgan, um ihm die Kritik der Offen= 40 barungslehren zu übertragen; er unterließ dabei jede genauere Untersuchung zur Begrün= dung dieser Annahme, während die Art, in welcher er die "Sonthese des religiösen und ethischen Faktors" vor sich geben ließ, beibe ftatt zur Bereinigung in ein Alternieren brachte, und ber ibm eigentumliche Gubjektivismus fich viel bestimmter in ber Lebre von ber Offenbarung aussprach; vgl. die Beurteilungen bei Gaß a. a. D. S. 123 f., und Auberlen, Die 45 göttliche Offenbarung, 2, S. 35 f. Einfacher und zutreffender sind die Andeutungen bei C. J. Nitssch, Spst. \$ 10. Wenn man in Erinnerung an die Berufung auf den liber conscientiae bei ben orthodogen Dogmatikern biesen leicht zu erweckenden Zeugen unserer Theonomie nicht mit Vilmar im Interesse eines überspannten Supranaturalismus möglichst abwerten mag, so darf man das Gewissen doch nicht mit dem Gottesbewußtsein verwechseln; 50 dagegen auch Hemann a. a. D. Nicht als Ausgangspunkt der Gotteserkenntnis und religiöser Trieb, aber als nie völlig zerstörbarer Anknüpfungspunkt für die auf die Sittlickleit abzielende Offenbarung und als Beleg für die letztlich religiöse Begründung aller Sittlich= feit möchte es anzusehen sein, indem es mit seiner Anklage nach Sailer, Handb. d. chriftl. Moral, 1, S. 394, zeigt, daß Gott nicht von uns abgefallen ist wie wir von ihm. Denn 56 allerdings wird bas vorchriftliche Bewissen nur erklarbar fein aus einer Erfahrung von unserer wirksamen Bedingtheit durch Gott, beren Urheber und nicht jum Bewußtsein kommt. Bgl. Harles, Christliche Cthik, § 7 f. Diese Gedankenreihen sind neuerdings in den Berbandlungen über die religiöse oder die driftliche Erfahrung und die durch sie begründete (Bewißheit driftlicher Uberzeugung wieder in den Bordergrund geruckt worden, Frank, Chriftl. 60

Gewißh. 1. 2. A., S. 105; J. Köftlin, Begründ. uns. sittl. rel. Überzeugung 1893 bes. S. 58 f.; Petran, Begr. u. Wesen der sittl. relig. Erf., 1898 bes. S. 236 f. Bgl. auch J. L. Schultze, Jul. Müller als Ethiker 1895 bes. S. 42 f.
Mit der Individualität des Gewissenschaft die sog. Gewissensfreiheit zusammen.
5 Sie steht ursprünglich dem Anspruche gegenüber, die find durch ein anderes Ansehn, als das Gottes, sittlich gebunden ansehen solle. Ein solcher Anspruch liegt natürlich da am nächsten, wo eine Anstalt, wie die römische Kirche, sich mit der göttlichen Offen-barung identifiziert und dergestalt eine Täuschung über die Berechtigung veranlaßt wird. Aus dem reformatorischen Widerspruch hiergegen hat sich bann später junachst die Forde-10 rung freier Religionsübung innerhalb ber staatlichen Ordnung, weiterhin auch wohl die der Gewährung ungehemmter Außerung jeder religiösen und sittlichen Überzeugung entwickelt, und die letzte heißt heute vielsach vornehmlich Gewissensfreiheit. Ein solcher Inbividualismus wurde aber jedes geordnete Zusammenleben in Frage ftellen, fo lange unter dem Namen religiöser und sittlicher Überzeugung Frreligiosität, Unsittlichkeit, Thorheit und 15 Roheit den gleichen Anspruch erheben können. Selbst völlige Freiheit für den cultus publicus wird sich immer als unzuläffig erweisen, und hat gewiß unmittelbar nichts mit ber Gewiffensfreiheit zu thun. Dagegen liegt überall da ein Angriff auf dieselbe bor, wo eine Rechtsanstalt ihren Anspruch über die Gesetlichkeit hinaus erstreckt und ihn dadurch wirksam zu machen sucht, daß fie ihre einzelnen technischen Forderungen mit dem Anseben 20 unbedingter Berpflichtung ober göttlicher Sanktion bekleibet. Das widerfährt nicht minder bem Staate bei ber Erfahrung von seiner Ohnmacht gegenüber ber grundsätlichen Anarchie, als der Kirche, und ist der Kern der bedenklichen Redelweise von einem "öffentlichen" Bewiffen. Dabei handelt es fich dann nicht sowohl um Individualfreiheit, die ja ihrem Begriffe nach fich mit socialer Bindung vertragen muß, sondern um die allen gleichmäßig 25 als Pflicht obliegende sittliche Selbstftandigkeit, welche kein Zuruckziehen hinter fremde Berantwortlichkeit bulbet, ware es auch die der Gefamtheit. Deshalb ift bei der fog. Bewissensfreiheit nicht minder die Pflicht, welche nie aussetzt, als das Recht zu betonen, das in der sündigen Welt immer Not leiden wird. Die Pflicht sittlicher Selbstständigkeit bat aber, unter der Voraussetzung ihrer Erfüllung, auch die Berechtigung zur Folge, jedem 30 anderen gegenüber sich barauf zurudzuziehen, bag bie erkannte individuelle Lebensaufgabe ober ber Beruf, ber für jeden anderen irrational bleiben muß, durch bas Gewissen jur höchsten leitenden Macht ber Lebensgestaltung wird. Das ist dann die Freiheit von dem Urteile jedes fremden Gewiffens, 1 Ko 10, 29, welche die Frucht der Treue gegen bas eigene, alfo ber Bewiffensgebundenheit oder Gewiffenhaftigkeit ift. Bier tritt die Forde 35 rung einer Gewissensbildung in ihrer Berechtigung hervor, neuerdings ausdrücklich ver-handelt von Wohlrabe und Seeberg a. a. D. Ligl. oben über protest. Kasuistik. Aber die Freiheit des Gewissenhaften hat und wird immer bereit sein mussen, sich im Widerstreik DR. Rahler. mit dem allgemein Geltenden durchzuseten oder doch zu behaupten.

Gewiffener. — 3. Mufaus, Ablehnung der ausgesprengten abscheulichen Berleumdung, 40 ob mare in der Universität Jena eine neue Sette der sogenannten Gewissener entstanden u. f. w., Jena 1674, 4° (2. Aufl. 1675); Abelung, Gesch. der menschl. Rarrheit, El. IV, S. 207 ff.; Baple, Dict. u. d. A. Knutsen; Reue Berlin. Monatsschr. v. Biester, Berlin 1801 (April und

August); S. Roffel in ThStR 1844, 4°.

Gewissener (Conscientiarii) hießen die Anhänger des Matthias Knutsen, eines 45 sahrenden Kandidaten der Theologie aus dem Schleswigschen, der im September 1674 nach Jena kam, um daselbst seine beistischen und atheistischen (Grundsätze auszubreiten, nach welchen selbst bei Verwerfung des Glaubens an Gott und Unsterblichkeit das Gewissen bie einzige Autorität sein sollte, aber freilich ein Gewissen, vor dem auch die unsittlichsten Berhältniffe ihre Rechtfertigung fanden, indem z. B. die Che mit Hurerei auf eine Linic 50 zu stehen tam. Knutsen rühmte sich, in Jena und Altorf einen Anhang von 700 Burgem und Studenten erhalten zu haben. Dies veranlaßte eine Untersuchung, welche das Unge gründete dieser Behauptung ans Licht stellte, worauf Knutsen für gut fand, sich zu entfernen. Die Universität Jena glaubte es aber ihrem Rufe schuldig zu sein, in der oben angeführten Schrift von Prof. J. Musaus den wahren Sachverhalt darzulegen. Die Sette 55 hörte bald auf. R. R. Bagenbach t.

Gewiffensfreiheit f. oben 3. 4ff. u. d. A. Tolerang.

Gezelius, Johann, ber ältere, geft. 1690 und Johann Gezelius ber jungere, geft. 1718, zwei berühmte Bifchöfe in Finnland. — Seit ben Tagen Luthers

Gezelin& 655

ist in der protestantischen Christenheit das Interesse für eigentliche Boltsbildung lebendig; es herricht die Überzeugung, daß auch den unteren Schichten der burgerlichen Gesellschaft ein wenn auch beschränktes Maß des Wiffens zugänglich gemacht werden muß. Männer, die sich und beschinktes Dus bet Sthieb zugungtig genacht betoel mag. Dunktet, die sich zur Lebensaufgabe geseth haben, diese Sache zum Sieg zu bringen, haben nicht nur ihrem eigenen Bolk, sondern auch der Menscheit gedient. Darum verdienen auch die kraftvollen, thätigen Bischöfe (Vezelius in Abo erwähnt zu werden.
Johann Gezelius der ältere wurde in Schweben, in Romfertung im Westmanland Darum verdienen auch 5

geboren, 1615. Sein Bater, ein Gutsbesitzer, besaß den Bauernhof Gesala, wovon der Rame Gezelius gebildet wurde. Er studierte seit 1632 in Dorpat und wurde 1641 zum Brofessor der griechischen und hebraischen Sprache baselbst ernannt. Als Lehrer der Boch- 10 schule arbeitete er mit vollem Ernft an der Ausrichtung feines Amtes: er hielt fleißig Vorlesungen und gab Lehrbücher heraus, an denen damals großer Mangel war. Seine griechische Sprachlehre erschien 1647 und wurde so beliebt, daß sie noch ansangs dieses Jahrhunderts in Schweden und Finnland als Lehrbuch gebraucht wurde. Als Königin Christine die Absicht hatte, für die deutschen Provinzen Schwedens ein theologisches Kolle- 15 gium zur Berteidigung der christlichen Religion zu gründen, verließ Gezelius, der zum Mitglied berufen werden jollte, fein Umt in Dorpat 1649 und begab fich nach Schweben. Allein der Rollegium-Blan blieb unausgeführt und Gezelius wurde kein Amt gehabt baben, wenn er nicht gleich barauf jum Bropft in Stedebi ernannt worden ware. Hier widmete er sich mit großem Fleiß dem Gemeindebienst, hatte aber noch Zeit übrig für 20 atademische Beschäftigungen. Er versammelte Studenten um sich und hielt ihnen Borlefungen. Auf die Empfehlung des Grafen Di. G. de le Gardie bin wurde er jum Beneralsuperintendenten in Livland und zum Bizekanzler der Universität Dorpat ernannt. Sier versuchte er Ordnung und Festigkeit in die kirchlichen Berhältnisse zu bringen, hielt fleißig Bisitationen und Synobalversammlungen. Für Livland arbeitete er eine Kirchen- 25 ordnung aus 1668, die aber nie gesetzlich eingeführt wurde. Seine Energie und Thätigteit auf fo vielen Lebensgebieten wurde bald bemerkt und er infolge beffen jum Bifcof

in Abo 1664 ernannt. Jest fängt die eigentliche Lebensarbeit des Bischofs an. Das Bilbungeniveau der finnländischen Pfarrer war in dieser Zeit sehr niedrig. Gezelins wollte es erhöhen. Es gab damals viele sogenannte Djeknepfarrer, welche nicht an so einer Universität studiert hatten. Man nannte sie Gelbschnabel (bee jaune, wovon ber Name beanit gebildet wurde). Gezelius forderte von allen, welche Pfarrer werden wollten, ein theologisches Examen, und publizierte auch seine Forderungen unter dem namen Examen ordinandorum. Er hielt Vorlesungen über eine richtige Lehrweise und Predigtübungen mit den Kandidaten. Die Früchte dieser Arbeit wurden später durch ben Druck 36 veröffentlicht: Fasciculus Homileticarum dispositionum annis circiter XXVII seorsim editarum, 1693. Eine Arbeit, welche zum großen Segen wurde, war sein im Jahre 1689 erschienener Casuum conscientiae et praecipuorum quaestionum practi-

carum decisiones.

Allen Pfarrern, welche einer Gemeinde vorstanden, gab er Befehl Kirchenbucher an- 40 zuschaffen, worin alle Gemeindeglieder verzeichnet werden follten. Bon Leuten, welche in Die Ehe treten wollten, forderte er Kenntnis Des Katechismus Luthers. Die Pfarrer hatten darüber zu wachen, daß in allen Familien ein Gesangbuch, Gebetbuch, Gerhardi Be-trachtungen angeschafft wurden. Er wollte erft die Pfarrer zu tüchtigen Arbeitern in ber Kirche erziehen, und diese hätten dann das ganze Bolk zu unterrichten. Gezelius ist der 45 erste Mann, der alle seine Kräfte daran setze, um unser ganzes Bolk zum Lesenkönnen zu bringen. Es ist schon bemerkt worden, daß er für das Volk einen Katechismus schrieb (f. oben S. 75, 11).

Es war natürlich, daß ein so energischer Mann seine Ausmerksamkeit auch auf die Schule wendete. Er ichrieb für fie eine Reihe von tüchtigen Schulbuchern, welche er alle so in feiner eigenen Druderei bruden ließ. Weil Finnland bis dabin nur eine Druderei batte und auch diese in einem sehr schlechten Zustand war, taufte er eine große Papierfabrit und gründete seine eigene Druckerei, welche in den folgenden Zeiten einen aus-gezeichneten Plat in der Kulturgeschichte Finnlands einnimmt, denn das Meiste von den Drucksachen, welche diese Zeit erzeugt hat, ist in der Druckerei Gezelius' gedruckt worden. 55 Um mit einem Worte seine Wirksamkeit zu kennzeichnen: er war einer von den kraftvollsten und besten Bischöfen, welche bas Zeitalter ber Orthodogie erzeugt hat. Bon Bergen liebte er seine Rirde. Er wußte, daß die Rirche eine Grogmacht war. Seine Uberzeugung war, daß die Kirche die beste irdische Stute eines Bolkes sei, darum wollte er ihr in allem helfen und sie unterstüten.

Die größten Männer haben ihre Fehler und Schwachheiten und solche findet man bei Gezelius auch. Zein Verhältnie zu den Pietisten ist dafür ein Beweis. Gezelius konnte sich nicht denken, daß ein Mensch in Sachen der Seligkeit anders denken könnte, als er, der berühmte Bischof. Die Pietisten machten vollen Ernst mit der Forderung der 5 Gewissenisteit und das konnte der stolze Bischof nicht dulden. In den vielen Streitigkeiten, in die er sich mit den Pietisten verwickelte, tritt sein Charakter nicht immer in ein schwes Licht. Er starb im Jahre 1690.

schönes Licht. Er starb im Jahre 1690. Johann Gezelius ber jungere, Sohn bes vorigen, wurde geboren 1647. Schon im Alter von fünf Jahren fing er an in die Schule zu geben, im Jahre 1661 10 bezog er die Universität. Die Absicht des Baters von Anfang an war, seinen Sohn jum Mitarbeiter an bem großen Bibelwerf zu erziehen, und biefes Ziel hatte er immer vor Augen. 1670 bekam er ein königliches Stipenbium, um ins Ausland zu gehen und bort in seinen Studien sich zu vervollkommnen. Er besuchte Deutschland, schloß ein nahes Freundschaftsband mit Philipp Jakob Spener, reiste dann nach Holland, England und 15 Frankreich und war schon auf dem Wege nach Italien, als sein Bater ihn nach Hauserief. Er konnte nicht mehr die erforderlichen Geldmittel beschaffen. Gleich nach der Rückkehr wurde er jum Brofessor extraordinarius an der Universität Abo ernannt. Er wirkte als solcher mit großem Fleiß. Besonders war sein Bestreben, die Studenten an eine biblische Lehrweise zu gewöhnen. In dieser Absicht ließ er für Abo Stift 1679 ein homisctisches Sandbuch, versaßt von dem Leipziger Prosessor. Benedist Carpzov, und Hodegeticum concionatorium genannt, in Abo drucken. 1681 wurde er zum Superintendenten in Ingermanland ernannt und wirkte auch da in großem Segen. Der damalige Generalgouverneur von Ingermanland unterftütte ihn fraftig in seinen Bemühungen. bachte schon für immer sich hier niederzulaffen, wurde aber von seinem alten Bater zum 25 Helfer in Abo berufen, wohin er 1689 überfiedelte. Schon im folgenden Sahre ftarb sein Bater und er wurde nun ju seinem Nachfolger ernannt. Als Bischof opferte er unermübet seine Kräfte in bem Dienst seiner Kirche. Es war ihm sehr angelegen, daß die von feinem Bater bestimmten Rirchenbucher in allen Gemeinden eingeführt wurden. In einem Visitationsprotokoll vom 11. Sept. 1692 heißt es: Nomina baptizatorum 30 et copulatorum et sepultorum mussen ordentlich in dem zu diesem Zwecke gekausten großen Buche eingebracht werden. Sährlich gab er Auslegungen über die Texte der Gebettage heraus und hütete gewissendaft das priesterliche Seminarium, welches sein Vater gegründet hatte. Seine beste Zeit widmete er doch dem großen Bibelwerk, welches sein Bater begonnen hatte. Doch konnte auch er nicht zum Ziel kommen; nur das NI wurde während seiner Lebenszeit fertig. Es wurde gedruckt 1711—1713. Als dann der große norbische Krieg kam, welcher alle friedlichen Arbeiten unterbrach, konnte man auch bas Bibelwerk nicht fortsetzen. Das AI wurde fertig 1724 bis 1728. 1711 floh der Bischof vor den in das Land einfallenden Ruffen nach Stockholm und blieb da bis zu seinem Tode 1718. Sein Verhältnis zu den Pietisten war eine neue Auflage von dem 40 kirchlichen Stolz und der Intoleranz des Baters. 3. A. Ceberberg.

Giberti, Giovanni Matteo, gest. als Bischof von Verona 1543. — Litteratur: Fast zweihundert Jahre hat G. auf ein diographisches Denkmal warten müssen: Pietro Vallerini, ein Presdyter der Diöcese Verona, hat ihm ein solches 1733 als Einleitung zu den gesammelten Werken (J. M. Giderti Opera, Verona 1733, dann 1740 in einem Cuartband) errichtet. Die Schristen G sind: Constitutiones sidertinae; Costituzioni per le Monache; Capitoli di regolazione katta sopra le stesse; Monitiones generales; Capitoli della Società di Carità; Edicta selecta; Lettere scielte. Briese von ihm sinden sich außerdem, abgesehn von den zahlreichen amtlichen Schreiben bei Guicciardini, Opere inedite IV, V (Florenz 1863), auch in mehreren Briessamklungen des 16. Jahrh., besonders den Lettere di XIII huomini illustri und Lettere di principi. Seine Bemühungen um die Reciorm hat Kerter (Tüb. CI 1859, H. I) hervorgehoden; vgl. über ihn auch Reumont, Geschichte der Sath Kom, Bulld, passim. Eingehend behandelt ihn Dittrich, Beiträge zur Geschichte der kath. Reformation im XVI. Jahrh. (HI 1886) S. 1 – 50; vgl. dazu ThIF V, S. 213); auch in dessen "Contarini" (Braunsberg 1885) begegnet G. häusig. Seine politische Khäitzleit die 1525 bei Schses. Die Politische VII. (HI 1886) S. 203; dort S. 303; und VII, 553—593). Ueber Fundorte von Briefen G.s auch in neueren Lublisationen s. Dittrich a. a. D. S. 2; ein Brief in Sentath, Ochino 2. Aussel. (1892) S. 283; dort S. 93 u. 98 einiges über die Beziehungen zwischen G. und Ochino. Lgl. noch: Balan, Monum. Ref. Luth. (1883) S. 204, 295; des Monsaec. XVI. hist. illustr. (1885) S. 307; Gualterio, Corrisp. segreta di G. M. G. Torino 1845. Giberti, geboren 1495 in Palermo, war einer der ernstgesimten Prälaten, welche vor dem Trienter Konzil eine Resonnal des Katholicisnus anstredten. In Rom widnete E

sich der geiftlichen Laufbahn, wurde unter Lev X. zum Priester geweiht und erhielt ichon frühe eine einflugreiche Stellung als Bertreter bes Kardinals Giulio be' Medici, bes spateren Bapftes Clemens VII. Bon biefem gleich nach ber Bahl jum Datar ernannt, blieb er in Rom, bis die Plünderung der Stadt "alle Musen vertrieden hatte". Wie sein Name unter den frommen Männern genannt wird, welche zu Leos X. Zeit das "Oratorium der 5 göttlichen Liede" gründeten, so soll er auch (vgl. Tiradoschi VII, S. 145, Flor. Ausg.) eine litterarische Atademie in Rom gestistet haben. Zugleich ist er in dem Kriege gegen die Kaiserlichen und überhaupt während seiner Amtsschrung als Datar auch politisch uns ausgesett thatig gewesen (vgl. die Korrespondenz bei Guicciardini a. a. D.). Allein weit mehr jog ihn die Berwaltung des ihm 1524 übertragenen aber erst 1528 personlich über- 10 nommenen Bistums Verona an. Schon die Magnahmen, welche fein Vikar Amadei vor seiner Ankunft dort auf sein Geheiß getroffen hatte (vgl. J. M. Giberti Opera, S. IX, Ausg. von 1746), noch mehr aber seine eigenen Bemühungen, die Disziplin in der Diözeses zu verbessern, weisen die größte Ühnlichkeit mit den Resormgedanken Giodan Pietro Carassas (vgl. den A. Paul IV.) auf, mit welchem G. enge befreundet war. Einzelne 15 wichtige Punkte sinden sich sast vortlich übereinstimmend in der "Instruktion" Carassas (vgl. Rivista Cristiana, Florenz 1878) wieder, ohne daß es heute möglich wäre, zu untstehten war welchen von keiden des 18 Urheher dieselken vorsischische unterdag willen. entscheiben, auf welchen von beiden als Urheber biefelben gurudgeführt werden muffen. Go bie Forderung besserer Vorbildung und schärferer Brüfung der Geistlichen, strengerer Maß=
regeln gegen die "Apostaten", d. h. die aus religiösen Orden Ausgetretenen, überhaupt 20
einer durchgreifenden Verbesserung der Ordensdisziplin. Aber auch in einem besonderen
Werke hat der unermüdlich thätige Bischof diese Grundsätze, welche später in den diszipli= narischen Resormen des Trienter Konzils durchdringen sollten, aufgestellt und zunächst dem Klerus der eigenen Diöcese eingeprägt, nämlich in den durch Breve Bauls III. bestätigten und dem venetianischen Senate empsohlenen "Constitutiones" (1. Ausg. 1542, 2. Ausg. 25 1463, 3. Ausg. 1589; sodann in den Opera G.), beren Ergänzung für einen speziellen 3wed die schon 1531 jusammengestellten aber erft 1539 veröffentlichten "Costituzioni per le Monache" bilden. Auch das Studium ber Rirchenväter, bem G., seitdem er bie politischen Geschäfte verlassen hatte, sich mit Eifer hingab, scheint hauptsächlich die Ent-wickelung der Disziplin im Auge gehabt zu haben; leider ist das "Memoriale", welches so die Früchte dieses Studiums enthielt, verloren. Die Durchführung der Resormpläne be-gegnete jedoch dem nachhaltigen aktiven und passiven Widerstande der Weltgeistlichkeit und ber religiösen Orden, und seitens bes venetianischen Staates fand G. wenig Unterftugung; tas "Consilium de emendanda Ecclesia" von 1537, an dessen Absassung auch E. beteiligt war, blieb bekanntlich ohne Frucht. Tropbem erschien dassenige, was G. in seiner 85 eigenen Diöcese erreichte, so bedeutend, daß er und sein Werk dem hl. Carlo Borromeo (f. d. A. B. III S. 333 ff.) als Muster vorgeschwebt haben soll. Obwohl seit dem Weggange von Rom der Kurie direkt nicht mehr angehörend, hat G. doch auch unter Paul III. mehrsach Sendungen in ihrem Auftrag und Interesse ausgeführt, besonders dei dem venetianischen Senate und als Legat auf dem Wormser Kolloquium; und obwohl ihn seine wurdeliche Gedurt an der Erlangung des Purpurs gehindert haben soll, blieb er doch in Rom in hohem Ansehen und war bereits jum Legaten bei dem Trienter Konzil ernannt, als der Tod ihn plöplich ereilte.

Der neueste Biograph Gibertis schilbert ihn als den Thpus des echten "Reformators" Da zeigt sich denn freilich, daß unser protestantischer Begriff von einem "Reformator" wund die Forderungen, welche wir an Reformation stellen, ganz andere sind als die von Jenem erhodenen. Ihm erscheint G. als Muster eines Reformators, weil "er den Willen und die Energie besaß, um die in der Kirche längst verhandenen Gesetze für das Leben des Klerus und des Loltes durchzusühren" — und noch dazu hat schon im voraus Dittrich den Beruf zu reformieren ausdrücklich auf die Inhaber der "bischöslichen Stühle und der so übrigen einflußreichen geistlichen Stellen" beschränkt. Es mag durch diese künstliche Einsschränkung mit veranlaßt sein, daß die doch nicht unbedeutende politische Thätigkeit des Bischoss dei D. ganz außer Betracht bleibt.

Gichtel, Johann Georg, asketischer Theosoph, gest. 1710. — Biographie in G. Adolf von Harles, Jatob Bohme und die Alchymisten 1882 (Anhang: J. G. Gichtels 53 Leben und Jrrümer). Im historischen Urteil richtiger und geschmadvoller ist die Stizze von Lipsius in Ersch u. Gruber, Allgem. Encytl. 1. Settion, 65. Teil, S. 437 st. Bertvoll ist Sepps Artikel in AbB IX, 147—150 und seine Darstellung von G8 Ausenthalt in den Riederlanden in Geschiedkundige Nasporingen, 1873, II, 166 st. Einzelne zerstreute Bemerkungen in Ritschle Gesch. d. Pictismus. Briefe und Sendschreiben G8. sind in der Leiden 60 G Real-Grutlopäble für Theologie und Kirche. 8. N. VI.

1722 erschienenen Theosophia practica gesammelt, beren 7. Teil eine von einem Anhänger G.B abgefaßte Lebensbeschreibung enthält. Einiges Material über die Gichtelianer enthalten die Unschuldigen Nachrichten 1720.

G. wurde am 4./14. Mai 1638 ju Regensburg geboren und entstammt einer an-5 gesehenen protestantischen Familie. Die strenge Rechtlichkeit, Uneigennütigkeit und ftrupulose Gewissenhaftigteit des Baters — er hatte sein Bermögen ber Stadt für eine von Herzog Bernhard geforderte Kriegskontribution zur Verfügung gestellt, ohne je Ersat dafür ju erhalten; auch weigerte er sich, bas Burgermeisteramt ju übernehmen, um tein Bluturteil fällen zu muffen — ist von Einfluß auf die Entwickelung des Sohnes gewesen. 10 Schon früh erwachte in diesem der religiöse Trieb. Sein Biograph erzählt, daß er im 9. Jahr, als er in ber Bibel von bem Bertehr Gottes mit ben beil. Mannern las, verfucht habe, durch Gebet und Gefang Gott zu bewegen, mit ihm zu reden. Nach derfelben Quelle haben fich in ihm ichon fruh Bebenten über bas weltliche Leben ber Brotestanten in seiner Umgebung geregt; er vermißt bei ihnen, aber auch bei ben Mönchen in ben 15 Klöstern seiner Laterstadt, den Ernst der Selbstverleugnung, die ihm als das Wesen der Religion erschien. Den Jüngling treiben Ansechtungen z. T. pathologischer Art um. G. hat rasch gelernt. Außer einem starken Gedächtnis zeichnet ihn die früh erwordene Kenntnis alter und neuer, insbesondere auch orientalischer Sprachen aus. Auch mit Mathematik und Astronomie hat er sich beschäftigt. In Strasburg begann er Theologie zu studieren, 20 die er bei D. Johann Schmidt in ihrer ganzen polemischen Schärfe kennen lernte. Daschen kalbineter Allskiebes körte auch der kalbineter Allskiebes körte auch der Strasen Wertskieben über Schwiesen Schwiesen Schwiesen über Schwiesen über Schwiesen schwiesen schwiesen schwiesen schwiesen schwiesen schwiesen zu der Schwiesen schwiesen schwiesen zu der Schwiesen schwiesen zu der Schwiesen Schwiesen schwiesen schwiesen schwiesen zu der Schwiesen schwiesen zu der Schwiesen zu der Schwiesen schwiesen zu der Schwiesen schwiesen zu der Schwie neben ftudierte er Geschichte, hörte auch bei bem jungen Spener Borlefungen über Genealogie. Nach dem plöglichen Tod seines Baters ging er auf Wunsch seiner Bormunder jum Studium ber Jurispruden, über und arbeitete nach beffen Abfolvierung bei einem alten Abvokaten in Speier, beffen Bragis ihm nach feinem Tobe zugefallen mare, wenn 25 nicht ein Beiratsantrag der jungen Witte ihn bestimmt batte, wahrscheinlich Anfang 1664, Speier schleunigst zu verlassen.

Er kehrt nach Negensburg zurück, wo er als Abvokat lebt. Hier erhält sein religiöses Leben, das dis jest wohl manche Züge von Grübeln und Ausgeregtheit zeigt, sich aber im übrigen in kirchlichen Bahnen halt, einen neuen Anstoß dadurch, daß der ungarische 20 Baron Justinian Ernst von Welt (f. d. U. u. Aby XLII, 744 ff.) Einfluß auf ihn gewann, der damals für seine Ibeen einer Verbefferung ber Kirche, Aussohnung zwischen Lutheranern und Reformierten, Aufnahme der Wiffionsthätigkeit u. a. Propaganda machte. Mit ihm arbeitet G. eine Weile zusammen. Aber ber Vorschlag zur Gründung einer Jesusgesellschaft, die Forderung der Heidenmission, der Gedanke, daß zur Predigt des Evan-36 geliums nicht Gelehrsamkeit, sondern die Erleuchtung durch den Geist befähige, wie auch die Klage über die Pflichtversäumnis der orthodoxen Geistlichen rief das Mistrauen der letteren wach. Der Superintendent Joh. heinr. Urfinus griff die beiden als Phantaften, als Münzerische und quaterische Beister an. Dit W., ber von Amsterdam aus seine Diffions reise nach Subamerika antrat, ging G. in die Niederlande. Erft follte er mit 28. reisen, 40 bann ließ ihn bieser zuruck, bamit er in ber Heimat für bas Missionswerk wirke. In ben Niederlanden wurde G. von der geistigen Strömung ergriffen, für die er durch seine ganze bisherige Entwickelung und seine religiose Anlage disponiert war: von der Mystik. Die entscheidenden Eindrücke hat er von dem Dipstifer Friedrich Breckling, Pfarrer in Zwolle (f. d. A. Bo III, 367, 10) empfangen. Alls er ihn einmal im Berborgenen auf ben Knien 45 liegen und beten fab, versuchte er biefe ihm neue Urt bes Betens nachzuahmen, erft vergeblich, bis er, um der Verzweiflung zu wehren, das NI ergriff und 1 Ro 6, 19 aufschlug, da durchzuckt ihn die Erkenntnis, daß Gott in und ist und er betet in die Anschauung Gottes versunken fünf Stunden lang. Damit hat er, wie sein Biograph fagt, "bas Bor urteil von der Enthusiasterei weggeworfen, womit ibn unsere Lehrer erschreckt hatten". Bon 50 da an ist der "Gott in uns" der Mittelpunkt seines Denkens; in stundenlangem Gebet sucht er seinen Willen zu erkunden. Den äußerlichen Gottesdienst sieht er als Hindemis für diesen innerlichen Verkehr an und er weiß sich berufen, den Kampf gegen den falschen Gottesbienst vor allem im Luthertum aufzunehmen.

Nach Deutschland zuruckgekehrt richtete er von Nürnberg aus einen Brief voll heftiger 55 Anklagen an die Geistlichen seiner Vaterstadt. Nach Regensburg ausgeliefert wurde er hier wochenlang in harter Gesangenschaft gehalten, in der er schwere Ansechtungen auszuftehen hatte. Seiner Ketzerei wegen wurde er schließlich seiner Abvokatur entsetzt, seiner Bürgerrechts und seiner Habe für verlustig erklärt und für immer aus Regensburg verbannt. Im Vertrauen, daß Gott für seinen Unterhalt sorgen werde, trat G. Februar 1665 so seine Wanderung an, über die er allerband wunderbare Erlebnisse zu berichten weiß; doch

Gichtel 659

ift bier Borficht nötig, da B. nicht selten Wahrheit und Dichtung durcheinandermischt und Gebilde seiner Phantafic leicht für Wirklichkeit nimmt. Gine Weile bielt er sich in bem babifchen Städtchen Gersbach bei bem erweckten Prediger Biftorius (aus Darmftadt) auf; nachher längere Zeit in Wien, wo er für Welt eine juristische Angelegenheit ordnete. Anfang 1667 traf er wieder in Zwolle bei Breckling ein, der ihn eine Zeit lang als 5 Kaplan und Borfanger, aber auch als Hausknecht benützte. Hier wurde er in den Streit verwickelt, ben Breckling mit seiner Gemeinde und bem Konfistorium in Amsterdam führte. G. wurde aus Zwolle und der ganzen Provinz Sbertissel verbannt, zuwor wurde er am 6. März 1668 an den Pranger gestellt und ihm seine Verteidigungsschrift für Breckling ins Gesicht geschlagen und verbrannt. Über Kampen, wo er mit dem Prediger Charias 10 befreundet war, ging er, jetzt mit Breckling zerfallen, nach Amsterdam.

Seine übrige Lebenszeit hat G. in Amsterdam verbracht, äußerlich sich ruhig haltend,

von vielen Freunden eines innerlichen Chriftentums wegen feiner geiftlichen Erfahrungen und seiner unleugbaren Uneigennütigfeit aufgesucht und bochgehalten. Er hat einige Beiftesverwandte, darunter Charias, in fein haus aufgenommen, freilich mit manchen von ihnen 16 schlamme Erfahrungen gemacht. Zuerst hat er sich als Übersetzer und Korrektor sein Brot verdient, dann aber auch diese Arbeit als unvereindar mit dem Bertrauen, das die ganze Sorge Gott überläßt, aufgegeben. Bom Abendmahl hielt er sich bald fern; eine Gemeinde zu gründen war nicht sein Bestreben, er ist befriedigt durch ben freien Berkehr der Gleichgefinnten und die Offengen, die ihm selbst zu Teil wurden. Gleich zu Beginn 20 feines Aufenthaltes hat er ein für feine Sinnesart bezeichnendes Erlebnis. Un fünf Abenden nach einander wird feine Seele, nachdem er fie im Gebet für alle Menschen, Juden, Turten und Heiden als Opfer dargebracht hat (Rö 9, 3 spielt dabei eine Rolle, eine Bibelstelle, die nicht selten die Schwärmer beschäftigt hat), mit Gott vereinigt: wie eine runde seurige Kugel wird sie zusamniengerollt und in Gott eingetaucht, so daß sie wie in einem end: 25 losen Lichtmeer zu schwimmen schien. Bon da an ist ihm klar, daß Gott als lauter Liebe, nicht als Zorn zu benken ist. Über zwei Jahre dauert dieser Zustand ungewöhn- licher Erregung an: Versuchungen und Wisionen wechseln. Nachts schläft er nur zwei Stunden, Die übrige Zeit verbringt er im Bebet und Berkehr mit Engeln; gegen Die Schläfrigkeit am Tage kampft er als gegen eine Bersuchung. Selbst auf die Musik, die 30 er ansangs noch pflegte, verzichtet er. Dagegen hat er das eine Weile eifrig betriebene Fasten wieder aufgegeben, weil es die Natur irrittere.

In Amsterdam ist G. mit den Schriften Böhmes bekannt geworden, von denen er sagt, daß er sie so hoch veneriere als die Bibel; was in dieser rätselhaft ist, lösen sie auf. So hat er auch mit Hilfe einiger anderen, vor allem des früheren Prosessos der Theo- 25 logie in Habanger war — der bedeutenbste, ben er je hatte -, später aber mit ihm zerfiel, und mit Unterftutung bes reichen Umfterdamer Burgermeisters Coenraad van Beuningen die erste vollständige Ausgabe von Böhmes Werfen, Amsterdam 1682, veranstaltet (Genaueres barüber bei Sepp 1. c.). Bon Amfterdam aus hat B. einen umfaffenden Briefwechsel unterhalten. Bon verwandten Er: 40 scheinungen hat er sich eher zurückgezogen, als daß er Anknüpfung gesucht hätte. Die Mennoniten hat er scharf angegriffen. Gegen die Quäker erklärt er sich heftig: sie haben wieder eine Sekte aufgerichtet; sie sprechen viel vom inneren Licht und sind doch Weltskinder. Auch von Antoinette Bourignon und den Labadisten — er verkehrt eine Zeit lang mit Labadies Nachfolger Nvon — will er nichts wissen. Johanna Leades Offenbarungen 45 verwirft er. Speners "beidnische Wissenschaft" tabelt er. Mit dem Chepaar Betersen hat B. forrespondiert, eine Zeit lang ift er auch mit Gottfried Arnold befreundet gewesen fünf Briefe an ihn aus den Jahren 1699—1701 sind erhalten und in Arnolds Spekuslationen über die göttliche Sophia (s. 8b II, S. 124,9) zeigt sich G.s Einfluß auf ihn — bis A.s Heirat der Freundschaft ein Ende macht. Auch der Dichter Sigssmund von Birken 50 (AbB II, 660 st.) hat Beziehungen zu (3. gehabt (Keller in den Monatsheften der Comes niusgef. IV, 78). Eine Sefte wollte G. nicht sammeln und unter benen, die eine Zeit lang mit ihm gingen, gab es bald heftige Kämpfe. Zulegt blieb von seinen Freunden fast nur noch Jaat Bassaunt, der furz vor G. starb, und Joh. Wilh Ueberfeld († 1732) übrig, den die Borliebe für Böhmes Schriften zu G. geführt hatte. Er ftand nach G. 5 56 Tod (21. Januar 1710) an der Spite der niederländischen Anhänger G.s, während die Gichtelianer in Hamburg und Altona den Joh. Otto Glüfing (j. Ritsch) 1. c. II, 347) als Haupt verehrten. G.s Schriften wurden bei ihnen der hl. Schrift gleichgestellt, der "bollandische Engel" selbst galt als auserwähltes Wertzeug Gottes. Ubrigens ist die Zahl ber Bichtelianer ober "Engelsbrüber" (von ihrer Chelofigfeit fo genannt) bescheiben ge- co 660 Gichtel

blieben; außer in Holland finden sich Spuren von ihnen 3. B. in Berlin, Magdeburg, Nordhausen; auch ist die Sekte bald durch heftige innere Fehden zerrüttet worden. Eine größere Rolle als in der Wirklichkeit spielen sie in der Polemik der Orthodogen, denen (3.8 Extravaganzen gelegen kamen, um hier einmal "die Tiefe des Satans zur Warnung

5 und Abscheu aufzudecken".

G. wird als eine säuberliche, freundliche Erscheinung mit kleinen graublauen Augen, blasser Farbe und dünnem sorgfältig gescheiteltem Haar geschildert. Die pathologischen Jüge seines Wesens springen in die Augen. Insosern war es nicht so übel, wenn Walch (Einleitung in die Religionöstreitigkeiten der luther. Kirche II, 796 ff.) zur Erklärung seiner 10 Absonderlichkeiten auf G.s., melancholisches Temperament" und "hypochondrischen Körper" hinwies. Den historischen Hintergrund bildet das in seinen dogmatischen Formeln erstarrte, gegen jede religiöse Neubelebung sich absperrende lutherische Kirchentum. Indem G. wie andere Männer der mystischen Opposition diesem gegenüber ein praktisches, in Selbstwerleugnung und Liede sich bewährendes Christentum fordert und die Religion als lebendigen Berkehr mit Gott versteht, ist in all seiner schwärmerischen Überschwänglichkeit und Phantasit ein berechtigter Kern der Wahrheit enthalten. Von den orthodogen Ibeologen zurückgestoßen und auch persönlich mit Härte behandelt, ist er vollends in die tranthaste Bahn hineingetrieben worden, auf der auch das eble und kräftige religiöse Streben, das nicht zu verkennen ist, zulet in einer Selbstüberhebung verkümmern mußte, die alle Ereignisse auf 20 die eigene Verson bezog und die eigenen Phantasien sür göttliche Eingebungen nahm.

G.s Ideen haben ihre Gestalt von Bohme erhalten, doch so, daß er sich bewußt ist, noch einen Schritt über B. hinauszugehen. Die Fessel des Ehelebens, an die B. geschmiedet gewesen sei, habe ihn verhindert, noch tiefer einzudringen. Seine Spekulationen über den Kampt zwischen der Liebe Gottes und dem Zorn, über die Schöpfung, den Fall Lucifers und Adams u. s. w. gehen auf Böhme zurück. Beachtenswert ist nur, welch eine wichtige Rolle G. sich selbst im Kampf zwischen Michael und dem Drachen zuteilt; zahlreiche Visionen und Erlednisse drehen sich darum. Seine Polemik gegen die in viele "Sekten" zersplitterte, in toten Formen erftarrte und veräußerlichte Chriftenheit, gegen Die Reformation, die sich mit dem Abbrechen des Bapsttums begnügt und nichts besseres an 30 die Stelle gefett, vielmehr nur eine fleischliche Sicherheit gebracht habe, die Unterordnung ber Schrift unter ben Beift, seine Lehre vom Seclengrund, in dem der Glaube wie ein Samenkorn schon enthalten sei, seine Berachtung ber Gelehrsamkeit hat er mit der gangen radikalen nuftischen Richtung gemein. Wie bei Böhme, so ift auch bei ihm die Berbindung von Theosophie und mustischer Naturanschauung bemerkenswert: nur Bücher von 35 Naturforschern werden von der allgemeinen Verwerfung der gelehrten Schriften ausgenommen "um des Lichtes der Natur willen". Was ihm eigentümlich ist, das ift der Bersuch, Böhmes Jdeen ins Praktische zu übersetzen, wobei sie freilich eine asketische Ten denz erhalten, die B. fern lag. Un zwei Punkten wird das besonders deutlich. Einmal verwirft G. die Che. Der Berzicht auf die Che gilt ihm geradezu als die Hauptprobe do dafür, daß der Mensch mit der Weltverleugnung Ernst machen will. Ein Abscheu vor der Che ist schon früh bei ihm ausgebildet; die theosophische Begründung folgt nach. Es ist wohl verständlich, daß G. mit dieser Anschauung auf pathologisch veranlagte, religiös erregte Frauen besondere Anziehungokraft ausgeübt hat. Die Sendbriese und die Biographie geben interessante Berichte von zahlreichen Heiratsanträgen zum Teil glanzender 45 Art, die G. alle ausschlug. "Der Weltgeist setzt sich ein in den Weibern und will bas Oberregiment im Gemute haben". Den theoretischen Untergrund bilbet Bobmes Ibee von der ursprünglich androgynen Beschaffenheit des Menschen. Zwar behauptet G., die Che nicht geradezu zu verbieten, aber fie ist ihm vor Gott Unzucht und Bertehrung der ursprünglichen Schöpfungsordnung. Un ihre Stelle tritt für den Wieder-50 geborenen das geiftliche Chebundnis mit der himmlischen Jungfrau Sophia, das dann aber selbst wieder in sinnlichen Bildern ausgemalt wird. Sodann ist G. eigen die Lehre vom melchisedekischen Prieftertum. Die mpftische Forderung, bas Leben und Leiben Christi in sich zu wiederholen, wird von ihm bis zu der Idee gesteigert, daß Gott ihm, wie anderen Gottesfreunden, die Kraft gegeben habe, durch Gebet und Bertiefung in Blut und Tob 55 Jesu seine Scele für andere, verlorene Seelen Gott zum Opfer darzubringen, indem sie für dieselben zum Fluch wird. Auf Teufel erstreckt sich diese Kraft nicht, nur auf Menschen, die Apotatastasis wird abgelehnt. G. sieht darin eine Fortsetzung des hohenprichter-lichen Wirtens Chrifti, den Beweis der vollen Gemeinschaft mit ihm, den Gipfel der Erkenntnis ber göttlichen Liebe und das Zeichen der innigsten Verbindung mit der Sophia. Segler.

Gibeon 661

Gibeon. H. Ewald, Gesch, des B. Jörael, 3. Ausg. II (1865) S. 535 ff.; F. Hitig, Gesch. It (1869), 113 ff.; A. Köhler, Lehrbuch der bibl. Geschichte II (1884), 78 ff.; B. Stade, Gesch. des B Jörael I (1887) S. 181 ff.; R. Kittel, Gesch. der Hebräer II (1892), 70 ff.; J. Wellbausen, Jöraelitische und jüdische Geschichte (1894), S. 23 ff. — Ferner die Kommentare zum Richterbuch von G. L. Studer, C. F. Keil. P. Cassel, Wertheau, Öttli, Budde und zur Kritif der Quellen außerdem K. Budde, Die Bücker Richter und Samuel 1890; Bleek-Wellhausen, Einseitung ins AT 6. Aust. 1893; R. Kittel a. a. D. II 5. 7 f. 14 ff. Endlich die Artikel "Gideon" in den biblischen Wörterbüchern.

Gibeon (1977), LXX Tedecóv) oder Jerubbaal, wie er auch hieß, Sohn des Joalch, war einer der größten "Richter" oder Befreier Jöraels, der den Raubzügen der Midianiter 10 ein Ende machte, welche, wie es in viel geringerem Maß noch heute von seiten der Bewinnen in Palästina vorkommt, auf ihren Kamelen und mit sonstigem Viel zahllos wie de Geuscheren ergelmäßig vor der Ernte ins Land nielen und den Ertrag der Arbeit Istaels raubten, so daß man sich mancherorts in die Höhlen der Berge slüchtete und nur etwa verstohlen in der Kelter, statt auf ofsener Tenne, seinen Getreidevorrat auszuslopsen is sich getraute. Die Geschichte des Gotteshelden Gideon, der sein Bolt von dieser Plage befreite, wird Ris—8 ziemlich aussührlich erzählt. In der Reise der Patriarchengeschichten berichtet 6, 11 ff. seine Berusung zu diesem Wert. Obwohl dem kleinen Geschlecht Abieser vom Stamme Manasse, nicht etwa dem volkreichen Erhraim angehörig, sordert ein Fremdling, der sich als Engel Jahves zu erkennen giebt, den krastvollen Jüngling zum Rettungs- Wampfe aus. Un diese Begegnung erinnerte sortan ein dem heilvollen Jühre geweichter Altar in der Rähe seiner Vaterstadt Ophra, deren Lage sich nicht sicher ermitteln läßt (man bält dafür etwa das beutige Far'ata, südwesstlich von Nablus-Sichem). In der folgenden Nacht zerstörte Gibeon auf Jahves Geheiß den Altar des Baal samt der dameden ausgepflanzten hölzernen "Aschera", die sich an der hl. Stätte seines Geschlechts befanden, 25 bessen Frevels töten wollte: Der Baal seigten nahm ihn in Schutz, als man ihn wegen verübten Frevels töten wollte: Der Baal seigt mit ihm" d. h. er mache seinen hande mit ihm aus, räche sich nochten. Dahes lieft Robertson Smith (Semites 1894 S. 162 f.) B. 31: "Der Mann, der mit dem Baaal streitet, muß bis zum (nächsen) Morgen sterden". Zu so dieser Probe gäbe es arabische Parallelen. Die volkstümliche Etymologie von Ferubdaal, wie Gideon gerade in den altertimilichsten Erzählungsstüden genannt wird, ist vie wiele ähnliche, von fraglicher Richtigkeit, da die Form eher

Um jene Zeit hatte eine neue Überschwemmung der Thalebene durch jene Raubscharen so stattgefunden, wobei die Midianiterfürsten die leiblichen Brüder Gideons, die in ihre Gesangenschaft geraten waren, getötet hatten. Nun rief dieser außer seinem Geschlecht die am meisten in Mitleidenschaft gezogenen Stämme Manasse, Ascher, Sebulon, Naphtali zum Kampse gegen sie auf und näherte sich dem am Rande der großen Ebene unsern des Gilboagedirges gelagerten Feind, nachdem er durch das Zeichen des Wollendließes sich des 45 göttlichen Beistandes versichert hatte. Die am Fuße jenes Berges (7, 3 ist wohl Gilboa statt Gilead zu lesen) vereinigten Israeliten waren 32 000 Mann start, die Midianiter weit stärker (135 000 nach 8, 10). (Vleichwohl mußte Gideon nach Jahves Weislung den größten Teil des Heeres abdanken, zuerst (vgl. Dt 20, 8) die Furchtsamen (22 000), dann die Lässigen, die es sich dei der Wasserrode (7, 4 ff.) bequem gemacht hatten. Nur so 300 Kämpser, welche bloß von der Hanservode (7, 4 ff.) bequem gemacht hatten. Nur so 300 Kämpser, welche bloß von der Handsern etwas Wasser ableckten, ohne ihre kriegerische Haltung aufzugeden, sollte er bei sich behalten. She Gott ihm den Beschl zu dem scheinz dar tollkühnen Angriff erteilte, versicherte er ihn des Erfolges durch jenen Traum, den er den Feinden ablauschte: Das Gerstendrot, d. h. das gemeine israelitische Bauerwolk wirft das stolze Zelt der Beduinen um! Dann wurde das seindliche Lager durch eine Kriegslist, so einen irreführenden Alarm mit Posaunen, Krügen und Faceln mitten in der Nacht in die größte Panit versetz unter dem Schlachtrus: "Schwert Jahves und Gideons!" Die Flüchstigen wurden versolgt und ihrer viele bei der Flucht nach dem Jordan von den nachträgslich aufgebotenen Ephraimiten abgesangen, auch die Könige Dreb und Seed wurden an den nach ihnen benannten, jedoch nicht mehr nachweisdaren, Trtlichkeiten von denselben ge-

662 Gideon

tötet. Daher konnte Gibeon, als die eifersüchtigen Sphraimiten ihm nachher Vorwürse machten, daß er den Kampf ohne sie unternommen habe, sie damit beschwichtigen, daß ihr Erfolg ja größer als der seinige geworden sei. Mit seinen 300 auserlesenn Helden setten siden nüber den Jordan, um auch den dort noch übrigen Rest der Feinde mit den Nomadens fürsten Sedach und Zalmunna zu vernichten. Die ostjordanischen Städte Unuel und Sulskoth, welche ihn und seine Leute aus Feigheit oder Treulosigseit nicht mit Wegzehrung unterstüßen wollten, mußten dasur bei seiner siegreichen Heimesch schwer büßen. Auch diese mal wurde die seindliche Ubermacht (15000 Mann) in sorgloser Ruhe überrumpelt und die beiden Fürsten gesangen. Gibeon tötete sie nach dem Geset der Blutrache, da sie es 10 waren, welche seine Brüder am Tabor gemordet hatten.

Dem Befreier wurde die erbliche Königswürde angetragen, die er aber nach theotratischem Grundsat ablehnte. Daß er sie später doch angenommen habe, da sie ihm von Manaffe und (bem eifersuchtigen?) Ephraim wieder angeboten worden (Kittel), ift an fich wenig mahrscheinlich und burch die sicher alte Fabel Jothams ausgeschlossen. Aus 9, 2 16 läßt fich nicht mit manchen Neueren folgern, daß Gideon die eigentliche Königswürde angenommen hatte, noch viel weniger aus dem Namen seines Sohnes, Abimelech, da diefer uralte Eigenname fo wenig als Abiefer und ahnl. auf den menschlichen Bater zu deuten sein wird. Hingegen bedang sich Gibeon einen Teil bes erbeuteten Goldschmudes aus und erhielt so 1700 Gold-Schekel, welche er zu einem Cphod für Ophra verwendete (8,24—27). 20 Streitig ift, ob damit ein Priefterkleid oder ein mit Goldblech überzogenes Gottesbild in Stiergestalt (so die meisten Neueren) gemeint sei, da der sprachliche Gebrauch von ephod einem Bilbe nicht gunftig ift und auch nie etwas von einem Stierbild ju Ophra verlautet, andererseits aber auf ein Priesterkleid, auch wenn es mit Bruftschild u. bgl. versehen war, nicht eine solche Maffe Golbes verwendet werben konnte. Jebenfalls fieht ber Erzähler in 26 biefem Sonderheiligtum und feinem Ballabium einen Abfall vom gottgefälligen mofaifchen Kultus und leitet daraus das Unglück der Familie Gideons ab, die in der That ein schreckhaftes Ende nahm. Die siedzig Söhne des Helden wurden nach seinem Tode von dem ehrgeizigen Abimelech, seinem Bastard von einer sichemitischen Mutter, hingemordet, worauf diefer ein Stadtfonigtum über Sichem und Umgebung grundete, das aber nach so wenigen Jahren ebenfalls ein klägliches Ende nahm, so daß das prophetische Gleichnis Jothams, des einzigen überlebenden Sohnes Gideons, sich rasch und glänzend erfüllte.

Gideon selbst erscheint in dieser Geschichte, ähnlich wie später Saul, als ein Held bon königlichem Buche und eblem, seinem Bolt sich hingebendem Sinn, bon kuhner, ausdauernder Tapferkeit und dabei bemutig vor Gott und frei von allem eiteln Ehrgeiz vor 35 ben Menschen. — Die Kritik hat wahrscheinlich gemacht, daß in der von ihm handelnden Erzählung verschiedene Quellberichte ausammengeordnet sind und pflegt außer den Einschaltungen des deuteronomistischen Redaktors und spätern Zusätzen zwei Hauptquellen (H' und H) zu unterscheiden, welche der Redaktor des Buches vereinigt habe. Der Helde geschichte Hi werden als altertumlichste Bestandteile zugeschrieben außer der Geschichte 40 Abimeliches (R. 9) 8, 4—21 (abgesehen von den Zahlen Be. 10); dagegen dem als etwas junger tagierten H: 6, 2-6a. 13-25; 8, 1-3. 24-27a. Reinesfalls aber kann ber bem H' zugeteilte Abschnitt bloß eine andere altere Berfion fein über dieselben Begebenheiten, welche 6, 2—8, 3 berichtet sind. Eher noch könnte man annehmen, daß zwei Feldzüge Gibeons, ein west- und ein oftjordanischer in der Gesanterzählung näher mit einander verbunden seien, als sie in Wirklichkeit sich zutrugen. Da in H' und H das Geschlecht Abieser besonders hervortritt, haben Studer und nach ihm Wellhausen u. a. angenommen, ber Bug bes Gibeon sei nach bem ursprünglichen Bericht nur mit biefem Gefchlecht zur Ausführung der Blutrache (8, 18 f.) unternommen worden, bagegen ber Bujug der übrigen Stämme und die damit verbundene Herabminderung des Boltsbecres so auf 300 eine spätere Zuthat. Doch sind gerade diese charafteristischen Erzählungen 7,1 ff. sicherlich nicht bom Redaktor erfunden, sondern stammen aus guter Überlieferung. Wenn in diesen Begebenheiten die religiöse Weihe stark hervortritt, wie übrigens auch 6, 11 ff. und 6, 36 ff., so ist das kein Grund, sie aus der Richterzeit auszuschließen. — Erwähnt sei noch, daß Philos Sanchuniathon seine Nachrichten nach Porphyrius von einem Prieste 55 des Gottes Ιευώ namens Γερόμβαλος will erhalten haben. Diefer Name des Jahre priesters scheint unserem Jerubbaal entlehnt; doch hat die ganze Notiz keinen geschichtlichen Wert. Bgl. Baudiffin, Studien I, 25. — Daß Gideons Befreiung des Landes vom Joche ber Fremben dem Gedächtnis des Volkes als eine der größten Erlöfungsthaten Gottes eingeprägt blieb, betveisen Jef 9, 3; 10, 26; Pf 83, 10. 12.

Giefeler, Johann Karl Ludwig, geft. 1854. — Litteratur: Defterley, Gesch. b. Univ. Göttingen 1838 S. 410 ff. (nach eigenen Angaben G.8); Redepenning, G.8 Leben und Wirten, in G.8 Lehrbuch der KG Bo V, XLIII ff.; Bagenmann in AbB Bb IX, 163 ff.

(3. wurde am 3. März 1792 (nicht 1793) zu Betershagen bei Minden geboren. Sein Bater und Großvater waren Paftoren, jener hallescher, dieser noch mehr orthodoger Rich- 5 tung, beide, als echte Westfalen, selbstständige Charaftere und von jenem klaren Blid für alle praktischen Lebensaufgaben, welcher auch G. stets ausgezeichnet bat. Er besuchte seit bem 10. Sabre bie lateinische Schule bes halleschen Waisenhauses, bann bie hall. Universität, stets sich des Interesses des Kanzlers Niemeyer (s. d. A.) erfreuend. Durch diesen erhielt er auch 1812 eine Rollaboratur an der lateinischen Schule, trat aber schon 1813 als 10 treiwilliger Jäger ein. 1814 ins Lehramt zurückgekehrt wurde er 1817 Dr. phil. und Konrektor am Chmnasium zu Minden, im folgenden Jahr Direktor des Chmnasiums zu Cleve
und 1819 Doktor und ordentl. Professor der Theologie in Bonn. Dies geschah auf Grund feines "hiftorifch-fritischen Berfuchs über bie Entstehung und bie frühesten Schicfale ber schriftlichen Evangelien" 1818; im Gegensatzur Benutzungshppothese und der eines schrift= 15 lichen aramäischen Urevangeliums hatte hier G. die Bedeutung der mündlichen Überliese= rung wieder zur Geltung gebracht. Lon Bonn ging G. nach zwölf Jahren erfolgreichen Wirkens als Blancks Nachfolger nach Göttingen. Hier hat er neben seiner Thätigkeit als unermüblicher Forscher und akademischer Lehrer zugleich ein hervorragendes Geschick in allen Verwaltungssachen bewiesen. Seine Vorlesungen behandelten die Kirchengeschichte, w. Dogmengeschichte und Dogmatik. Mehreremale Prorektor, stets Mitglied verschiedener Kommissionen (Bibliothekskommission, Witwenkassenberwaltung, Freitischinspektion), nahm er auch teil an allen Veratungen zur Kevision der akademischen Geschsebung, zur Stifzen tung neuer Ginrichtungen. Er war Mitglied ber Göttinger Gefellschaft ber Wiffenschaften, versah gemeinschaftlich mit Lücke das theologische Ephorat und verwaltete mehrere andere 25 wohlthätige Stiftungen. Als Kurator bes Waisenhauses machte er sich nicht nur verdient durch einen für dasselbe siegreich durchgeführten Prozeß, sondern er fand sich auch fast täglich im Waisenhause ein, kannte alle Kinder mit Namen und bemühte sich auch weiter für sie. Überall, wo ein Notstand Silfe erheischte, war G. fast stets erfolgreich mit Rat und That zu Stelle. Zeitweilig war er wortführender Bürgervorsteher. Als Meister vom so Stuhl widmete er sich der Freimaurerloge. — Seine schriftstellerische Thätigkeit galt fast durchaus dem kirchengeschichtlichen Gebiet. So schort seine Untersuchung über "Nazaräer und Ebioniten" 1819, ferner seine Arbeit "Uber den Reichstag zu Augsburg 1821, seine Beurteilung von Neanders "Gnost. Spstemen" in der Hall. Litteraturzeitung 1823, die Symbolae ad hist. monast. Lacensis, Bonn 1826, und die gleichzeitige Ausgabe von 35 Iacobi Siberti, mon. Lac., de calamitatibus huius temp. in Tzschirners u. Baters Rirchenhist. Analesten, die Unterss. über die Gesch. der Paulizianer ThStK 1829 H. 1, die Ausgaben der Manichäergesch. des Petrus Situlus, Gött. 1846, des Tit. 23 der Panoplie des Euthymius Zygadenus, Gött. 1842 und das Programm De Raineri Sachoni summa de Catharis et Leonistis 1834. Sind die julett genannten Schriften ber 40 Sektengeschichte des Mittelalters gewidmet, so der Geschichte der Kirche im Altertum die Musgabe ber Visio Iesaiae und die Abhandlungen De Clem. Alex. et Orig. doctrina de corpore Christi 1837, über monophysitische Lehren und Über Hippolyt und die römische Kirche des 3. Jahrhunderts, 1853. Die neuere und neueste Kirchengeschichte bestrafen seine Schrift "Über die Lehninsche Weissagung" 1849 und sein "Rückblick auf die 45 theologischen Richtungen der letzten fünfzig Jahre", 1837. Wertvolle kirchenhistorische Studien hat er auch in litterarischen Besprechungen niedergelegt. Das Wert aber, auf welchem G.s Bedeutung für die historische Forschung beruht, ift sein "Lehrbuch ber Kirchengefcichte", 5 Bbe (10 Abteilungen), beren beibe letten nach seinem Tobe von Redepenning aus seinen hinterlassenen Bapieren herausgegeben worden sind (1824 ff., Bd I. II in 4. A. 50 1844 ff.). G.s Lehrbuch wird durch den Grundsat charafterisiert, daß jedes Zeitalter nur verstanden werden kann, wenn man es selbst reden hört. Daher lätt er in auf ausgezeichneter Kenntnis beruhenden und trefflich gewählten Quellenauszügen, welche den knapp gefaßten Text begleiten, jede Zeit selbst in möglichstem Umfang zum Worte kommen. In dieser Hinduschen Lein kirchengeschichtliches Lehrbuch dem G.s zur Seite treten, daher es F. Chr. 55 Baur (Die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung S. 232) "das nühlichste Werk der neueren kirchenhistorischen Litteratur" genannt hat, andere es mit Recht als eine Fundsgrube kirchenhistorischer Gelehrsamkeit bezeichnet haben, als "innerhalb der ihm selbst geschesten Grenzen keiner Beschung und Richtung ein Weitterwerk von unvergönglichen Wert" ftedten Grenzen feiner Begabung und Richtung ein Meifterwert bon unvergänglichem Bert" (Wagenmann). Für Anlage und Inhalt fast aller späteren firchengeschichtlichen Lehrbucher so

ist es (neben Neander) von maßgebendem Einfluß geworden. Daß es die herangezogenen Quellen nicht stets auf ihr urtundliches Wertverhältnis zu untersuchen vermochte, lag in der Natur der Sache. Quellengemäß und objektiv zu schildern, was geschehen ist, erkennt G. als die Ausgabe des Historikers. In der sorgfältigen Beobachtung des Einzelnen liegt daher die Stärke und Bedeutung seiner Darstellung der Kirchengeschichte, nicht in großen prinzipiellen Konzeptionen und einem Tiefblick in den innern Gang der kirchengeschichte lichen Entwickelung und in der Verlebendigung des kirchengeschichtlichen Stoffes sur das Verständnis der Gegenwart, wenn schon auch er "Mut und Sicherheit sür unser Wirken in der Kirche und sür die Kirche" als die wertvollste Frucht kirchenhistorischer Forschung der urteilte. Die das Mittelalter behandelnden Teile dürsten besonders hervorzuheben sein. Für die Zeit vom weststälischen Frieden an hat G. nur Auszeichnungen hinterlassen. — Selbst griff G. in die Fragen der Gegenwart unter dem Kamen Frenäus in der Angelegenheit des Kölner Erzbischofs ein. 1841 schrieb er "Über Mission und Kirche". Jum Jubiläum der Augsdurger Konsessoris virtute, Bonn 1830. Mit Lücke gab er 1823 ff. eine Zeitschrift sür gebildete Christen, mit Jakobi und Fritzsche eine solche für evangelisches Christenz und Kirchentum heraus 1834. Sein Standpunkt ist richtig als der eines historischeskritischen Nachdem er sich werdenzeitskraft" charakterisiert. Aus zweimaliger She besaß er 24 Kinder. Nachdem er sich einer salt nie gestörtere Gesundheit erfreut, starb er doch schon im Alter von 62 Jahren an einer Unterleidsschwindsucht.

Gifftheil, Ludwig Friedrich, geft. 1661. — Gottfried Arnold, Kirchen- und Keper-Historie El. III Rap. X. El. IV Sett. III Rr. 18.

Ein Schwärmer bes 17. Jahrhunderts, von Breckling und Genossen unter die testes veritatis gezählt, von Arnold demgemäß patronisiert. Nach solchen Berichten soll Gott ihn, den Sohn eines Württembergischen Abtes, mit dem Kometen anno 1618 zugleich erweckt haben, um in ganz Europa die Gerichte Gottes anzukündigen, gegen die Priester als falsche Hirbung mit Christo als Herold zu wirken. Er schried an dier rechtgläubigen Kämpfer Erhöhung mit Christo als Herold zu wirken. Er schried an die Potentaten von Sachsen und Brandenburg, Dänemark und Schweden, England und Holland, Spanien und Frankreich, von wegen des Unwesens im Römischen Reich an den Kaiser, auch an des Teusels Feldmarschall, den General Cromwell in England, und nannte sich dabei den Kriegsfürsten des herrn Zebaoth, auch einen Fürsten des herrn nach der Weise Davide, der Gottes Kraft, Befehl und Botschaft ausgehen läßt. In Tübingen stürmt er 1634 auf die Kanzel, von der D. Dsiander predigt, droht ihm mit entblößtem Schwerr und fragt: "warum lehrest du nicht Gottes Wort?" wird dafür gesangen gesetzt, hernach aber wieder loszelassen; am schwedischen und kursächsischen Herigen, aber kein Hoherveiter sierzeugen, daß saus Gewesen; und wie seine actiones mit viel heftigem Eiser verknüpft waren, so beweisen seine vielen Schriften in lateinischer und beutscher, englischer und holländischer Sprache ein sehr seuriges und scharfes Temperament. Nach vielem Hin- und Herwambern starb er in Amsterdam; das Epitaphium dort nennt ihn den in aller Widerwärtigkeit unüberwindlichsten König, Fürsten, Briester und Kriegemann Gottes.

Gilbert (auch Guilbert), ber heilige, Stifter des Gilbertinerordens, geft. 1189. — Die älteste, wohl zeitgenössissische Vita s. im ASB t. I Febr., p. 570-572. Ebendas p 572-573 eine etwas jüngere (Nova Legenda etc.). Bgl. Henschens Comm. praevius, idid. 567-570. Die Regula d. Guilberti Sempringensis et successorum eius in Holsten. Brodie, Cod. regg. etc. II, 467-536. Bgl. Helhot II, p. 188 ff.; Hurter, Innocenz III. und s. Zeitgenossen, IV, 50 230 f.; F. v. Raumer, Die Hohenstausen, VI, 339. 419 ff.

Gilbert, Sohn des Josselin, Herrn von Sempringham in Lincolnsbire, wurde ge boren 1083. Nachdem er zu Paris seine Studien vollendet hatte, erhielt er vom Bischof Alexander von Lincoln 1123 die Priesterweihe und wurde zum Pfarrer der beiden Ortschaften seines Vaters, Sempringham und Tyrington, gewählt. Er stiftete 1135 zunächst für sieden undemittelte Mädchen, welche in Keuschheit Gott zu dienen entschlossen waren, ein Haus, worin dieselben in so enger Klausur lebten, daß sie ihre durch eigene Dienerinnen besorgten Lebensbedürfnisse nur durch ein Fenster erhielten. Zur Bearbeitung der Güter, womit er die Stiftung ausstattete, wählte er arme Taglöhner, die er gleichfalls einer

Verschrift und Lebensordnung unterwarf. Da bald an anderen Orten solche Häuser entstanden, dat Gilbert den Papst Eugen III., seine Stiftung mit dem Cisterzienserorden zu vereinigen. Auf die Weigerung des Papstes sorgte er auf andere Weise für die Leitung seiner Genossenschaft, und fügte, unter sehr genau setzgestellter Trennung smittels Errichtung soder Zwischen und fügte, unter sehr genau setzgestellter Trennung smittels Errichtung soder Ivollenschaft, die Keich Mugustins Regel. Sein Doppelkloster: Institut erinnert teilweise an den Orden von Fontevraud; doch legte er die Oberleitung eines jeden Klostersomplezes in die Hände nicht der Abtissin, sondern des "obersten Meisters", d. h. des Vorstehers der Chorherren. Trosdem sollten als Besiger des Ordensgutes nicht die Chorherren, sondern die Nonnen gelten. Sowohl den Chorherren als auch den Nonnen wurden als weitendes Klostergenossen Personen aus dem Laienstande beigesellt — dort also Conversi oder Laiei fratres, hier Laieae sorores. In diesem Punkte sand also eine gewisse, kreisich ziemlich freie Nachabmung der cluniacensischen Religio quadrata statt (vgl. Haubiller, Ulrich von Cluny [Münster 1896], S. 76; Zödler, Assese und Mönchtum, S. 405. 421 f.). Zu den eigenklichen Ordenshäusern, die bald von 2200 Männern und mehreren tausend ihrauen bewohnt wurden, traten überall Armene, Krankene, Siechene, Wittwene und Waisenstäuer hinzu. Gilbert starb, 106 Jahre alt, am 4. Februar 1189, nach einem strongen Leben, welches ihn dennoch vor schwerer Berleumdung nicht hatte bewahren können. Innocenz III. nahm ihn 1202 unter die Heiligen auf. Die don dem Archicantor Rigel zu Canterdury wegen angeblichen unkeuschen Treibens in den gilbertinischen Doppelklöstern vössenlichen Spotuers bei Jödler a. a. D., 422) datte also — mochte sie auch im übrigen vielleicht nicht ungegründet sein — dem Stister selbschen sein, welche die Eerbesisstung der Sahlreiche Wunder geschehen sein, welche die Eerbesisstung der Sahlreiche Wunder geschehen sein, welche die Eerbesisstung der bis zur Zahl

Gilbertus Porretanus, 1070—1154. — Schriften: Kommentare zu den theologischen Schriften des Boetius, gebr. in opp. Boet., Basil. 1570, darnach MSL Bb 64 S. 1255 ff.; Lider sex principiorum MSL 188, ältere Drude val. Berthaud S. 10 (Komm. dazu von 20 Albertus M, in dessen opp. Lugd. 1651 Bd I, und Thomas, ed. Bives Bd V). Lider de causis ungedruckt, Manustr. vgl. Berthaud S. 11 und 129 ff. (Komm. dazu von Albertus M, opp. Bd V und Thomas opp. Antw. 1616 Bd IV), Berfasserschaft fritzitz; Hist. litt. schreibt es Ju, ebenso Berthaud mit neuen und wohl durchschaft kritzitz; Hist. litt. schreibt es Ju, ebenso Berthaud mit neuen und wohl durchschaft kritzitz; Hist. litt. schreibt es Ju, ebenso Berthaud mit neuen und wohl durchschaft gu Jo und Mt — s. die Zusammenstellung und Nachweis der Haris 1512; Sermones super Cant. cant. Straßburg 1497; 35 Aur hhschreibung und Nachweis der Hoschreben, zweiselhast zu Jo und Mt — s. die Zusammenstellung und Nachweis der Hoschreben, weiselchaft zu Jo und Mt — s. die Zusammenstellung und Nachweis der Hoschreben, bei Berthaud S. 339 ff. Ueber Hoschrebe von Clairvaur libellus contra cap. s. 183 ff. — Littera tur: Gausredi (Sekretär Bernhards von Clairvaur) libellus contra cap. s. 183 ff. — Littera tur: Gausredi (Sekretär Bernhards von Clairvaur) libellus contra cap. s. 183 ff. — Littera tur: Gausredi (Sekretär Bernhards von Clairvaur) libellus contra cap. s. 183 ff. — Littera tur: Gausredi (Sekretär Bernhards von Clairvaur) libellus contra cap. s. 183 ff. — Littera tur: Gausredi (Sekretär Bernhards von Clairvaur) libellus contra cap. s. 183 ff. — Littera tur: Gausredi (Sekretär Bernhards von Clairvaur) libellus contra cap. s. 183 ff. — Littera tur: Gausredi (Sekretär Bernhards von Clairvaur) libellus contra cap. s. 183 ff. — Littera tur: Gausredi sekretär Bernhards von Clairvaur libellus contra cap. s. 183 ff. — Littera tur: Gausredi sekretär Bernhards von Kontra sekretär Bernhards von Kontra sekretär Bernhards von Kontra sekretär Bernhards sekretär sekretär sekretär sekretär sekretär

Gilbert de la Porree ist 1070 in Poitiers geboren, studierte in der dischssschaftlichen Schule daselbst, dann in Chartres unter Bernhard v. Ch., dessen realistischen Platonismus er sich anzeignete. In Paris hörte er erst Wilhelm von Champeaux, dann dessen Schüler und Gegner so Abälard, in Laon die derühmten Theologen Anselm und Radulf. Er nahm es mit dem Studium sehr ernst und sammelte sich Kenntnisse weit über den Durchschnitt der Gelehrsamzeit seiner Zeit. Er wird Kanzler und Vorstand der Domschule in Chartres (1125—36). 1137 ist er in Paris als Lehrer der Dialektif und Theologie, wo u. a. Johann v. Salisdurp sein Schüler ist. 1141 siedelt er in seine Laterstadt über als Leiter der bischössischen Schule, wird 1142 dort Bischof sicht aber seine Lehrthätigkeit ununterbrochen weiter. In Schwierigkeiten geriet er durch den theologischen Eiser zweier Archidiakonen seiner Kirche, Arnold, cognomine "qui non ridet" und Kalo, die in einer Predigt Ketzerien über die Trinität entdecken und ihn in Rom denunzierten. Die aussiührlichen Berichte über die Verhandlungen geden einen sehr deutlichen Einblick in die Strömungen der Zeit, so insebesondere die Stellung Bernbards von Clairvaux zur Wissenschaft und zur Kurie. Berns

hard nahm sich der Sache an, ut et magistros qui humanis rationibus nimis inhaerebant, abhorreret, et si quidquam ei christ. fidei absonum de talibus diceretur, facile aurem praeberet (gest. Frid. I, 49). Es follte ein Nachspiel zu Abälards Berurteilung werben. Bei ber ersten Berhandlung in Paris 1147 focht man 5 ziemlich im Dunkeln, da G.s Werke nicht vorlagen. Der Papst Eugen III., des Disputierens mube, ganglich interesselos und eher wie die Karbinale für G. eingenommen, verschiebt die Entscheidung auf das 1146 in Rheims zu haltende Konzil. G. wird ange-wiesen, ein authentisches Exemplar seines Boetiuskommentars vorzulegen. Daraus werden für die Berhandlung in Rheims 4 capita als anfechtbar ausgezogen. Sie lauten nach 10 gest. Frid. I, 52: 1. quod assereret divinam essentiam non esse Deum; 2. quod proprietates personarum non essent ipsae personae; 3. quod theologicae personae in nulla praedicarentur propositione; 4. quod divina natura non esset incarnata (Andere Fassung bei Gaufred MSL 185, S. 617; die aussührlichste und genaueste s. Gieseler, KG II, 2 S. 399 nach Du Plessis d'Argentré, coll. 15 jud. I, 39, oder Berthaud S. 288). G. war den Gegnern, auch Bernhard, an Kenntnis ber Bater und dialektischer Gewandtheit weit überlegen. B. sucht baber die Sache von vornherein als entschieden zu behandeln. Displicebat tamen gravioribus modus iste (Hist. pont. MG XX S. 522). Die Kardinäle erinnern sich seines ähnlichen Vorgehens gegen Abalard und machen aus, daß es ihm hier nicht ebenso gelingen solle (l. c.). Da 20 man zu keiner Entscheidung kommen konnte, ergreift B. endlich bas Mittel, seinerseits ein Glaubensbekenntnis aufzuseten. Da bricht aber ber verhaltene Groll ber Karbinale über ben zelus ecclesiae cisalpinae, die in die Prarogative ber römischen Kirche eingreifen wolle, offen hervor. B. muß sich bemütigen, der Bapst begütigt die Kardinäle und giebt keine Entscheidung außer über das 1. Kap.: ne aliqua ratio in theologia inter na-25 turam et personam divideret, neve Deus divina essentia diceretur ex sensu ablativi tantum sed etiam nominativi (g. Fr. I, 61). Bernhards Bekenntnis wird im allgemeinen gebilligt. (3). erklärte fich auch bamit einberftanden, indem er ben Spruch bes Papstes ehrfurchtsvoll entgegennahm (bas Bekenntnis gest. Frid. I, 59; Gaufredi lib. MSL 185 C. 617). Er verspricht fein Manuffript von Bretumern zu reinigen. Go 30 ziemlich übereinstimmend nach ben unabhängigen und, weil von größter Berehrung für Bernhard erfüllt, unparteisschen Berichten der g. Fr. und hist. pont. (letztere von einem Augenzeugen), während Gaufreds beide Erzählungen leidenschaftliche zum Teil direkt unwahre Pamphlete sind, die den Ürger über den glimpflichen Ausgang der Sache nur schlecht verhehlen und sich vergeblich bemühen, eine wirkliche condemnatio herauszubringen. 35 G. kehrte mit seinen Gegnern versöhnt nach Poitiers zurück und hat nun dis zu seinem Ende, 4. September 1154, der Verwaltung seiner Diöcese gelebt. Daß er sein Buck forigiert hätte, ist nicht bekegen. Manche seiner zahlreichen Schüler diskreditierten ihn auch bister durch Miederhaltung ertrem zugehitter Formeln. Im ganzen aber blieb er auch später burch Wieberholung extrem zugespitter Formeln. Im ganzen aber blieb a 40 ein angesehenes Schulhaupt. Otto v. Freising läßt in seiner Schlußbetrachtung die Frage offen, ob Bernhard sich

getäuscht, oder ob Gilbertus verstanden habe, sich klug zu verhüllen. Er selbst ist offen bar der Meinung, wie der Berfasser der hist. pont., daß es nur die novitas verborum gewesen sei, was Anstoß erregte, in der Sache habe Gilbertus recht gehabt, 45 feinen Formeln einen firchlich forretten Ginn unterzulegen. G. konnte bas in ber That, und er konnte seinen Sätze auch ohne Unwahrhaftigkeit preisgeben, weil er keinerlei Formelfanatismus besaß, weber für fremde noch für eigene Formeln (vgl. MSL 64 S. 1260 ff.). Bernhard hätte hier so wenig Grund gehabt, das Interesse der Frömmigkeit zu verteibigen, wie die Fortsetzer lieses Kampses, z. B. Walther von St. Viktor in seinen "Labysorinthen Frankreichs", unter denen er auch (3. nennt. Der ernste gediegene Charakter des Montes eine Kantiker von Mannes, sein kirchlicher Sinn und personliche Frommigkeit gaben Gewähr genug, bag er nicht zerstörend wirken wollte, noch wirkte. Die Freiheit ber Wissenschaft wollte er sich allerdings nicht rauben lassen. Aber in die Geschichte der Aufklärung im MU paßt er wenig hinein, es wäre denn, daß man die ganze Scholastik hineinnehmen wollte. Der 56 Übermut der Dialektik und hochstliegende Ansprüche des freien Denkens, die sich bei Abä-

lard je und je finden, sehlen ihm gänzlich. G.s Philosophie ist konsequenter Realismus mit aristotelisch=bialektischer Methode, aus geprägter Luft am Spiel mit logischen Subtilitäten. Der Realismus verlangt Trennung bon Natur und Person, Gottheit ober Gottesbegriff und Gott, und die Gleichartigkeit bes 10 Begriffsmaterials läßt die versuchte Scheidung, von natürlichen und theologischen Begriffen comm. in Boet. MSL 64 S. 1262 u. ö.) immer wieder verschwinden. So kommt er zu seinen selksamen trinitarischen Formeln, die übrigens mit denen des Lombarden die größte Achnlichkeit haben; vgl. dessen auf dem 4. Laterankonzil sanktionierte Säte (Harnack, DC III S. 469) über die summa res = substantia divina, von der die des Personen zu scheiden sind. Der Schein der Quaternität ist undermeidlich. In der Christologie ges hört (I. in die Linie, die von Abälard zum Lombarden führt, mit seiner Scheidung von Natur Gottes und persona filis (4. Sat oden), der Betonung der Underänderlichkeit der göttlichen Substanz, der energischen Bestreitung der menschlichen Person in Christus — die Menschheit ist wie ein Kleid, das die Person des Filius Dei angezogen hat (vgl. comm. in Boet. MSL 64 S. 1397—1405, das Bild von Boetius übernommen vgl. 10 S. 1355). In dem Streit gegen den Nihilanismus und neuen Adoptianismus, der im 12. Jahrhundert die gelehrte Welt erregte (s. d. A. Bd I S. 185) ist (I. immer ein Hauptobjekt des Kampses gewesen. Gerhoh v. Reichersberg hat ihn besonders bekämpst. Hür die Frömmigkeit anstößige, praktisch bedeutsame Spiten seiner Christologie — wieder ähnlich dem Lombarden — siehe bei Gausred ep. MSL 185 S. 592 in den Auszügen 15 aus G.s Psalmenkommentar: Christus gebührt nicht latria, seinem Fleisch wieder nur eine geringere Art von dulia als dem ganzen Christus.

Gildas, gest. ca. 570. — Ausgaben scines Geschichtswerses von: Polydorus Vergilius (Opus novum. Gildas... de calamitate, excidio et conquestu Britanniae etc., London 1525) — wiederholt in: Orthodoxographa, theologiae ac syncerioris sidei doctores, Basel 20 1555 und deren zweiter Ausgabe: Monumenta s. patrum orthodoxographa, Basel 1569, in der Bibliotheca patrum Parisiensis, der Magna biblioth. Coloniensis, sowie der Maxima biblioth. Lugdunensis —; Joh. Josselinus (Gildae . . . de excidio etc., London 1568) — wiederholt in H. Commelinus, Rerum Britannicarum . . scriptores vetustiores, Heldeberg 1637 p. 113—146 —; Thomas Gale (Historiae Britannicae . . . scriptores vol. I, Oxford 25 1691) — wiederholt bei Gallandi XII, 189 ss., MSL 69, 320 ss. und von Bertram, Kopenhagen 1757 —; J. Stevenson, London 1838 (mit deutscher Uederseung der Borrede u. s. w. wiederholt in "Rennius und Gildas", hersg. von San Marte, Berlin 1844; Th. D. Hardy (in: Monumenta historica Brittannica ed. H. Petrie und J Sharpe, vol. I 1848 s. l.); A. W. Haddan and W. Stubbs, Councils and ecclesiastical documents I. Oxford 1869, 80 p. 44—107 (außer c. 2—26); Th. Mommsen (MG, Autores antiquiss. XIII Chron. min. III, Berlin 1898).

Litteratur außer den Einleitungen in den genonnten Massels station.

Litteratur außer den Einseitungen in den genannten Ausgaben speziell der in den MG (im Folgenden bloß MG): AS Jan. 29. tom. II, 952–967; E. G. Schöll, De ecclesiasticae Britonum Scotorumque historiae fontibus, Berlin 1851; DchrB II, 1880, p. 670–72; 85 A. de la Borderie, La date de la naissance de Gildas (Revue Celtique ed. H. Gaidoz VI, Paris 18×3/85, p. 1—13); Dictionary of national biography ed. L. Stephen vol. XXI, London 1890, p. 344—46; H. Rimmer, Nennius vindicatus. Cleber Entstehung. Geschichte und Cuellen der Historia Brittonum, Berlin 1893.

Das älteste Geschickswerk des christlichen Britanniens, die erst seit Gale irrig (MG d. c. 11) in zwei Teile, die historia und die epistula, zerlegte Epistula "de excidio et conquestu Britanniae ac sledili castigatione in reges, principes et sacerdotes" (so gestalten die MG den Titel; vgl. p. 10 sq.), wird don den Historiaes (sapiens" zugeschrieden. Schon Columba don Luguil erwähnt um 600 diesen (vgl. de la Borderie S. 5) Gildas als eine Autorität (ep. ad Greg. I MG epp. III, 156 sq.); schon 45 im Ansang des 8. Jahrhunderts gilt er ("Gildas sapiens") als Heiliger (MG 4); Beda dat in seinem Bericht über die älteste Geschichte der Briten excerpiert "quae historicus eorum Gildus (sic!) . . . describit" (h. e. 1, 22), und Alcuin verweist auf die uns erhaltene Schrift als auf ein Buch "Gildi Brettonum sapientissimi" (MG epp. IV, ep. 17, p. 47, 17; vgl. ep. 129, p. 192, 17). Die sonstige Überlieserung — drei so vitae Gildae: eine don einem Mönche des Gildas als seinen Begründer verehrenden Gildasstlosters zu Russ in der Bretagne (Bd I, 17, 56) um 1008 geschriebene (MG 91—106), eine zweite im 12. Jahrhundert in England entstandene (ibid. p. 107—110) und eine dritte, die den AS (Jan. II, 956 Nr. 34 s.) und dem MG (p. 4) des Druckes nicht wert erschien; dazu einige andere den Gildas erwähnende britische Legenden, deren 55 älteste aus dem 9. Jahrhundert stammt (MG p. 5 st. und 22 st.; de la Borderie p. 4 st.), und endlich seltsische Annalen, unter denen die Annales Cambriae (saec. X; ed. ab Ithel, Script. rer. Brit. medii aevi XX. 1860) die ältesten sind, — ist jung und so widerspruckedoll, daß die legendengläubige Harmonistis einer veralteten Forschungsmethode mindestens zwei Gildas (G. Albanieus und G. Badonieus), wo nicht vier so (Dehrb II, 671 f.), annehmen zu müssen glaubte. Daß Gildas 570 starb (Annal. Cambriae

p. 5), mag eine ungefähr richtige Nachricht sein; allein in Bezug auf alles Weitere — baß Gein Schüler des St. zltut war (vita mon. Ruiens und vita Pauli Aurel.), daß er die Bretagne besuchte (beide vitae), nach Irland reiste (vita mon. Ruiens. und Annal. Cambr. ad ann. 565 p. 5) — wage ich im Hindlick auf die schöpferische Kraft der kelstischen Legendendichtung noch sketischer zu sein als Zimmer und Mommsen. Die epistula de excidio selbst sagt nach der wahrscheinlichen Deutung einer korrupten Stelle (c. 26 p. 40, 29), daß Gildas Gedurt in das Jahr der Schlacht am mons Badonicus siel. Allein deren Zeit ist undekannt (vgl. über die Annales Cambriae, die sie p. 4 ins Jahr 516 setzen, de la Borderie p. 2). Sicherer ist, daß die Epistula vor 547, weil (vgl. 10 c. 33 st.) noch zu Ledzeiten des "Könige" Mailcun († nach den Annal. Cambr. 547), geschrieben ist. Gänzlich sicher ist, was die Epistula allein sehrt, daß Gildas trotz seines schwerfälligen Lateins ein wohlunterrichteter (MG p. 6), romanisierter Brite war, der in schülen wertschen Steines ein wohlunterrichteter (MG p. 6), romanisierter Brite war, der in hörüngung der Sachsen unter der Hitandien zu der Zeit ledte, da man nach zeitweiliger Zurückschangung der Sachsen unter der Hitandien kein einsersichen Könige in den Kreisen der Bilzbung mit den Traditionen des imperium Romanum noch in Zusammenhang stand, ein Mann, der die suns nur durch ihn bekannten] sittlichen und religiösen Verbältnisse des Britanniens seit mit mönchischer Strenge beurteilt und mit schwarzseherischem Eiser rückslichtstos zu kritisseren wagt.

Bon dem, was die handschriftliche Überlieserung außer der Epistula dem Gildas 30 zuschreibt (Haddan and Studds I, 108—115; MG 88—90) mögen, die in der kirchenrechtlichen Litteratur tradierten dieta Gildae neben zweisellos Unechten (fragm. XI MG p. 88) echte "epistularum deperditarum fragmenta" (so der Titel MG 86) darbieten, denn schon Columba (l. c.) kennt einen Brief des Gildas solchen Inhalts; allein jedem einzelnen Bruchstüde gegenüber ist der Beweis der Echtheit unmöglich, der Zweisel aber 26 billig (vgl. auch MG 12 f.). Und nicht günstiger steht m. E. das Poenitentiale (Haddan and Studds I, 113—15, MG 89 f.); es ist höchstens möglich, daß die irische Etikettierung hier zuwerlässig ist. In Bezug auf den "Lorica Gildae" genannten Hymnus (Mone, Hymni latini I, 367 u. ö.; neuerdings dei Zimmer, Nennius 337 ff. und am besten in Bernard and Atkinson, The Irish Lider Hymnorum London 1898, I, 206—10; vgl. II, XXI und 242 ff.) ist nicht einmal die Überlieserung einig (MG p. 13); man wird daher mit Mommsen skeptischer sein dürsen, als Zimmer und die neuesten, irischen Herausgeber.

## Gilead f. Oftjorbanland

Gilse, Jan van, gest. 1859. — Geboren den 19. Oktober 1810 wurde J. van Gilse in seinem 18. Lebensjahre unter die Studenten der Lehranstalt der Taufgesinnten in Amsterdam aufgenommen und war bald eine Zierde derselben. Dreimal erwarb er sich die Auszeichnung, daß seine Bearbeitungen ausgegebener Preiskragen gekrönt wurden; zum erstenmale über die Weissagungen des Obadja; dann über die Weisheit des Jesus Strach, endlich über die sittlichen Vorschriften der apostolischen Väter. Wie viel versprach solch ein Frühling!

Das Versprechen wurde erfüllt. Am 10. Juni 1836 machte J. van Gilse den Doctor theologiae mit einer Dissertation, in welcher Ezechiel XVII exegetisch, kritisch und grammatisch betrachtet wurde. Brosessor Umbreit gedachte dieser Arbeit in seinem praktischen

Kommentar über den Propheten Hefefiel (1843).

Während der Jahre, in welchen er als Prediger thätig war, zuerst in Koog und Zaandyk, später in Amsterdam, widmete er sich der Wissenschaft, wenn er auch sehr sparsam mit der Veröffentlichung seiner Leistungen war. Der talentvolle Mann wurde durch die Vertreter der tausgesinnten Brüderschaft nach dem Tode des Prosessos Koopmans zu dessen Nachfolger gewählt, welches Amt er den 9. Oktober 1849 mit einer Rede antrat: 50 "De theologiae disciplina ad dene gerendum munus omnino necessaria". Bis zum Tage seines frühen Todes, dem 24. Mai 1859, also nur 10 Jahre, durste er in diesem Amte thätig sein, seinen Schülern zum Segen, der Wissenschaft zur Ehre.

Nach seinem Tode hat Prosessor P. J. Beth die verschiedenen Abhandlungen van Gilses, eine Blumenlese von Predigten und eine aussührliche Lebensstizze seines Freundes in fünf 55 Teilen dem lesenden Publikum geschenkt. Ich werde aus diesem reichen Überflusse nur zwei Stücke nennen, welche von dem wissenschaftlichen Sinne des Verfassers das schönste

Beugnis geben.

Das eine ist eine lateinische Erläuterung der sogenannten "Fragmentum Muratorii", welche furz nach ihrem Erscheinen im Jahre 1852 auch die Ausmerksamkeit von

Deutschlands Gelehrten auf sich zog und sicher bas ihre gethan hat, um wiederholt bie

Aufmerksamkeit auf biefes Fragmentum zu richten.

Die andere Abhandlung, welche ich im Auge habe, war die Untersuchung nach der ursprünglichen Bedeutung der Worte: Enwoodal nadodnach, in welcher er ebenso gründlich als deutlich nachwies, daß die Bedeutung dieser Benennung keine andere als die von b Briefen sei, welche von der katholischen Kirche als solche anerkannt und als Schriften von Bedeutung unter die Bücher des Neuen Testamentes aufgenommen worden seinen. Ich kann hier in Nücksicht auf das Werk, für welches diese Zeilen bestimmt sind, keine weitere Mitteilung über die gedruckten Arbeiten van Gilses machen, die meistens für seine Landseleute von Wichtigkeit sind, welchen sein Schafssinn verschiedene gründliche Beurteilungen winz und ausländischer Schriften mitteilte, wie z. B. über den Brieswechsel Schleiermachers, Hasse preisgekrönte Abhandlung, Hases geistreiche Untersuchungen und andere. Mit beiligem Ernste der Wissenschaft dienend, hat er mit seinen hervorragenden Gaben gewuchert und sich eine Ehrenstelle unter denjenigen Theologen erworben, deren Name mit Hochachtung genannt wird.

Giraldus, Cambren sis, gest. c. 1220. — Wharton, Anglia Sacra II. Bb. 374; Sir R. C. Hoare, Borwort zu s. Uebersehung des Itinerarium Cambriae; Pros. Dr. Brewer, Borwort zum I. Bb der Berke des Giraldus (s. u.) 1861; Dictionary of National Biography Bd XXI (1890).

Giraldus Cambrenfis, eigentlich G. de Barri, aus einem ritterlichen normanischen 20 Gefchlechte stammend, ein Entel des Connetable Girald ju Bembrote und ber Nefta, Groftochter bes letten subwalifischen Fürsten Rhys, war 1147 in Manorbeer bei Bembrote, Wales, geboren. Seine Bildung erhielt er vornehmlich in Paris, wohin er auch später auf einige Zeit zurückkehrte, um Kirchenrecht zu studieren und darüber Vorlesungen ju halten. Seine hervorragende Tuchtigkeit und Energie, wie feine Beziehungen ju ben 25 ersten Familien in Wales und Frland, verschafften ihm eine sehr einflußreiche Stellung in Kirche und Staat. Es war die Zeit, wo die englische Krone, um ihre Kerrschaft über die keltischen Lande zu befostigen, zur Ausdehnung der römischen Hierarchie über Wales und Frland die Hand bot. Giraldus schien dazu der rechte Mann zu sein. Kaum zurückgekehrt von Paris 1172 wurde er von dem Erzbischof von Canterbury, Legaten des bl. 20 Stubles, mit der Bollmacht ausgerüstet, das Kirchenwesen im Sprengel St. David nach römischem Muster zu reformieren, namentlich ben Colibat durchzuseten (ba die firchlichen Pfründen längst zum Schaden der Kirche als erblicher Besitz behandelt worden waren), und die Zehnten einzutreiben. Unerschrocken und schonungslos ging er dabei zu Werke. Er extommunizierte den High-Sheriss und suspendierte den greisen Archiviakonus von 86 Brecknock, weil er verheiratet war, und erhielt zum Lohne für seinen Eiser dessen Stelle (1175). Ja selbst dem Bischop von St. Asapt trat er mit Baunssluck und einer gewappneten Schar entgegen, um das Recht bes Sprengels auf eine ftrittige Pfarrei auf der Grenze geltend ju machen, und blieb Sieger. Diefem energischen Auftreten für die Interessen bes Sprengels wie feiner Berwandtschaft mit bem altbritischen Bringen Rhys hatte er es ju 40 danken, daß er nach dem Tode seines Oheims, des Bischofs von St. David 1176 von dem Kapitel zu dessen Nachfolger erwählt wurde — in der Hoffnung, er werde die uralten Metropolitanrechte des Stuhles wiederherstellen. Allein ebendies, sowie die ohne Borwissen der Krone vollzogene Wahl lud den Jorn des Königs auf ihn. Ein unbedeutender Augustiner-Brior wurde Bischof, und Giraldus zog sich nach Baris zuruck, wo er mit 45 großem Beifall Borlefungen über Konstitutionen und Defretalen hielt. 1180 fehrte er nach Bales zurud, war eine Zeit lang, während der Abwesenheit des Bischofs, Abminiftrator des Stuhles von St. David, trat aber bann als heftiger Gegner desselben auf. ministator des Studies von St. Lavid, trat aber dann als heftiger Gegner besselben auf. Es währte nicht lange, so warf der König sein Augenmerk wieder auf ihn, nahm ihn unter seine Hoftaplane auf und bestellte ihn zum Begleiter und Leiter des Prinzen Johann auf so seinem Eroberungszug durch Frland (1185), wo Girald noch dis 1186 blieb. Auch bezgleitete er 1188 ben Erzbischof von Canterbury bei einem Zug durch Wales, um die walissischen Ritter für einen Kreuzzug zu begeistern. Der Erfolg war besonders der redsamkeit des Girald zu verdanken, der auch das Kreuzher nach Frankreis begleitete, von wo er infolge des Todes Heinrichs II. zurudgerufen wurde, hauptfächlich um in Bales 55 Unruhen vorzubeugen. Er zog sich dann ins Privatleben nach Lincoln zurud; die ihm angebotenen Bistumer Bangor und Llandaff hatte er ausgeschlagen. Aber als 1198 bas Bistum St. David wieder vakant wurde, schlug er die Wahl nicht aus. Da ber Erzbischof von Canterbury entschieden bagegen war, entstand ein langwieriger Streit, bei bem

ce sich zugleich um Herstellung des alten Metropolitansites in St. David handelte; er wurde nach Rom verschleppt, wohin Girald selbst reiste, um persönlich vor Innocenz III. seine Sache zu führen; nach vier Jahren aber wurde doch gegen Girald und die Ansprücke des Sitzes entschieden. Girald lebte von da an zurückzezogen, litterarischen Arbeiten sich beidesteht

Birald war ein sehr fruchtbarer Schriftseller. Seine Schriften sind eine seltsame Mischung und Wahrheit, Trivialem und Wichtigem, sein Charafter als Historiser wird bedeutend beeinträchtigt durch seine Sitelseit, Parteilickeit, Leichtgläubigsteit und Vorliebe für Legenden und Fabeln — echt walisische Jüge. Und doch sind seine Schriften als Zeitspiegel und Jundgruben vieler sonst unsindbarer Notizen höchst wichtig. Seinen Schilderungen von Land und Leuten (Topographia Hiberniae, Itinerarium Cambriae, Descriptio Cambriae) verdankt man sait alles, was man über Irland und Wales in jener Zeit weiß. Sein Speculum Ecclesiae und Gemma Ecclesiastica geißeln das Mönchsleben seiner Zeit. Von den historischen Schriften ist die Expugnatio Hiberniae die wertvollste; das Material ist gut gesichtet, die Persönlichseiten meisterhaft stiziert, das Urteil nüchtern, der Stil einsach; zu tadeln sind nur die livianischen Reden darin und das Spielen mit Namen. Wichtige Züge enthalten über Heinrich II. und seine Söhne: De instructione principum, und Vita Galfridi Ebor. Archiep. (Sohnes des Heinschund) und der Rosamunde). Bertsos sind die Legenden über St. Kemigius u. a. Eine Selbstbiographie, in der des Bertsossers. Gelesten und Speculum Electorum (Briefe, Gedichte, Reden) gehören. De Jure et statu Menevensis Ecclesiae sucht die Ansprücke dieses Vietums (s. o.) zu beweisen. — Eine tressliche kritische Ausgabe von Giralds Werfen in 8. BB. (1860—91) haben Prof. Brewer, Dimod und Warner besorgt. Sie bildet einen Teil der von der Regierung veranstalteten Sammlung: Rerum Britannicarum medii aevi scriptores.

## Giefeler von Glatheim f. Muftif.

(Glabrio M'Acilius. de Rossi, Bullettino di archeologia cristiana 1888/89. 30 p. 15 ff. 103 ff. tav. V.

Die Kirchengeschichte ließ den Namen bis vor furzem vermissen, wenn man nicht ben Ronful biefes Ramens vom Jahre 91, ber burch Domitian im Erile 95 getotet wurde, als einen Bekenner des Christentums, wie den Konful Flavius Clemens und die (beiden) Domitilla, nach dem unbestimmt gehaltenen Zeugnis von Dio Cassius (Liphilinus) u. a. 35 ansehen wollte. Im Jahre 1888 gelang es dem Forschungseiser und methodischen Borgehen de Nossis in der Ausbedung der Katakomben, in einem Gange des Cometeriums der Priscilla an der Via Salaria bei Rom, der sich als "ältesten Kern" des durch sein Alter hervorragenden Cometeriums (zu vgl. das südlich der Stadt gelegene Cometerium ber Domitilla) herausgestellt hat, einige Fragmente von Grabinschriften zu finden, ihrem wungefähren Alter nach die folgenden: 1. ACILIO GLABRIONI FILIO (M'Acilius Glabrio pater fecit?) Deckelfragment von einem großen Sartophag, 2. M'ACILIVS benken (wie in dem Falle Bullettino 1886, p. 48 Nr. 33) ist ausgeschlossen, schon wegen der ehrenden Prädikate (bei Nr. 2). Die hier Beigesetzten muffen dem großen Zweige der seit 200 v. Chr. bis jum Untergange bes Reichs berühmten, vor allem im 2. Jahrhundert 50 n. Chr. durch eine Reihe von Konsulnamen ausgezeichneten Familie angebort haben, beren Borfahr in dem Konsul von 91 zu sehen sein wird; ein Konsul des Namens begegnet wieder 124; desgleichen 152 M'A. G. der "ältere", mit den weiteren Namen En. Cornelius Severus; desgleichen 186 der Sohn des letzteren, vom Kaiser Pertinar ausgezeichnet. We das cognomen Glabrio auftaucht, scheint auch das praenomen Manius nicht ge-56 feblt zu baben. Sonft vorkommende Bor- und Beinamen führen auf Berzweigungen ber Familie, wie Nr. 2 auf die Heirat des Konsuls von 152 (de Rossi: von 186) mit Bera Priscilla. Daß die Inschriften Christen oder doch Christenfreunden gewidmet find, ist durch die Acclamation in Nr. 3 sichergestellt, ferner durch den Umstand, daß eine Acilia Bera (Klabrio

in ber Lucinaregion bes Cometeriums von Kallist (unter Angehörigen ber Antonini Augusti) beigefett ift, deren Rame gleichfalls auf jene Che gurudgeführt werden muß. Damit haben wir allerdings einen auffälligen Beleg dafür, daß hinneigungen ober offenbare Übertritte zum Christentum auch in den angeschensten Kreisen des römischen Abels und der Beamtenwelt icon bor Commodus fich ereigneten, b. h. es liegt wiederum (vgl. Bb II G. 46,61) 5 eine bedeutsame Berichtigung ober Erganzung einer von Eusebius fur bie Anfangezeit gebotenen Nachricht (h. e. V, 21) vor. Weitere Folgerungen über eine Berwandtschaft bieser Familie (burch bie gens Cornelia) mit der Familie der Gründer des Cometeriums, nämlich der Priscilla, ihrem Sohne Pudens (vgl. 2 Ti 4, 21?) und dessen dort beigesetzen Töchtern Budentiana und Bragedie, muffen ale unficher gelten; die Relation ber acta s. 10 Pudentianae (Potentianae), welche über diese Bersonen berichten, ift jungeren Datums. Bezeugt ist ferner die Beisetzung einer Märtyrerin Prisca daselbst, nach welcher die Kirche auf dem Aventin genannt wurde (am 18. Januar verehrt). Die diblischen Personen Aguila und Prisc(ill)a (Bb I S. 758 f.) haben mit jener Familie nichts zu thun (de Rossi möchte fie in ein Clientelberhaltnis fegen); die Bermutung von ihrer Beifetzung in bemfelben 15 Cömeterium wie die mittelalterliche Bezeichnung jener Kirche als der domus Aquilae et Priscae (Rö 16, 3. 5) beruhen auf legendarischer Berquidung. Wo Namen wie Aquilia Brisca, Aquilius Briscus auf Inschriften auftauchen, sind fie auf die römische gens Aquillia zurückzuführen. Edgar Bennede.

Glas, John, geft. 1773 f. Candemanier.

Glasmalerei f. Malerei.

**Glassiins**, Salomon, gest. 1656. — Litteratur: Mich. Balther, Memoria Glassiana, in: S Bitten, Memoriae Theologorum nostri seculi clarissimorum renovatae centuria 1685, S. 1199—1225; P. Freherus, Theatr. viror. eruditor. et claror. 1688, S. 590—592, mit Borträt S. 584; Bor Glassii opuscul. 1700; Joh. Cafp. Zeumer, Vitae professor. Jenens. 1711, 25 S. 141; Unschuldige Nachrichten, 1720, S. 480f.; Boderoth, tria superioris saeculi lumina priora supremi patriorum sacrorum antistites: Gualther, Glassius, Gotterus 1725; Wüller, im Bormort zur zweiten Ausst. von Glaß' "Bebenten" (I. S. 672, 3) 1731; Brücher. Goth. Kirchen- und Schulstaat, Gotha 1753; Redslob, AdB 9 (1879), 218 f. — Werfe: Succincta explicatio orationis Jesu Christi Joh. XVII descriptae, 1621; Onomatologia Messiae prophetica, 1624; Institutiones grammaticae hebraeae, 1624; Oratio de causa finali, usu fructure descriptae. tuque sessionis Christi ad dextram dei, 1638; Philologiae sacrae, qua totius S S. vet. et nov. testam. scripturae tum stylus et literatura, tum sensus et genuinae interpretationis ratio expenditur. libri quinque, 1623—1636. 1643. 1653. 1668. 1691. 1705. 1713. 1725. 1744. 1776-1796; Arbor vitae, Der Baum bes Lebens Jefus Chriftus in funf Buchlein 86 veriaffet, 1629, 1643; Meditationes sacrae super epistolas dominicales et festivales totius anni, 1636; Christologia Davidica ex psalmo CX, 1638, 1648, 1677; Anniversaria D. Joh. Gerhardi, theologorum principis, memoria in publico renunciationis rectoralis actu culta et celebrata, 1639. In appendice patrologiae Gerhardianae recusa: XII Bredigten über den LXX Bjalm deß Bropheten und Mannes Gottes Uffuphs, 1640; Disputationes theol. super 40 August confessionem, in conventu pastorum habitae, 1641; Proppetischer Spruch-Bostil I. Theil nebst Ertiärung des LIII. Capitels Esaiae von dem Leiden, Sterben und Auserstehung Christi, wie auch des XXXIII. Cap. Ezechielis von dem heil. Predig. Ampt 2c., 1642; siehung Christi, wie auch des XXXIII. Cap. Ezechielis von dem heil. Predig-Ampt 2c., 1642; Proph. Spruch-Bostul II. Th. nehst Ertlär. Joh 1, 1—14, deß Liedes: Wie schön leuchtet der Morgen-Stern 2c. und deß XXVII. Psalms Tavids, 1647; Proph. Spruch-Bostul III. Th. 45 nehst Ertlär. Ephes. IV, 17—32 und deß H. Catechismi Lutheri nach der Lehr von der Russe. 1647; Proph. Spruch-Bostul IV. Th. nehst estich. Predigt. und drei Tractäul. 1654; Infamia edrietatis oder Barnung sür der Trunkenheit, 1645. 1655; Exegesis evangelicorum et epistolicorum textuum quadripartita, 1647. 1664; Christologia Mosaica, qua, ex primis V Genes. capitibus verda, dicta et typi. quidus Jes. Chr. fil. Dei in pentateucho Mosis 50 proponitur, exegetice elenchtice et practice expenduntur, 1649. 1651; Enchiridion sacr. scriptur. practicum oder Bibl. Handdichein, 1651; Christick Ansschungs. Schule, in welcher non der Vatur und Eigenschaft mie auch mancherlen Aut der Anter Ansschungen aus von der Ratur und Eigenschafft wie auch mancherlen Art der geistlichen Ansechungen aus Gottes Wort gehandelt wird, 1652. 1654. 1669; und am Ende der Prophet. Post. Th. 4; Christlich. Glaubensgrund oder deutliche Ausstührung, daß allein die h. Schriftt in Lehr, Glauben 56 und Leben die sichere Regul und Richtschuur sei, Nürnberg 1654; Adnotationes in compendium Hutteri in usum gymnasii et aliarum scholarum principis Gothani, cuius notis instructum id primum in lucem prodiit. 1656, 1661, 1670; Selecta scripturse divinae Mosaicae, geiftreiche Betrachtung der vornehmften Geschichten. Dinge und Spruche in den Buchern Mojis begriffen, 1657; Selecta scripturae divinae Davidicae ober geiftreiche Betrachtungen 60 etlicher Bjalmen und Sprüche bes Ronigl. Bropheten Davids, 1658; 3eraels Troft und Freude.

20

das ist, der Psalter Davids mit den Summarien, 1660; Eines christlich., hochgelehrt. und um die gemeine gottes wohluerdienten lehrers der ungeaenderten augspurgischen confession beschiedenes, unuorgreifl. und gründl. Bedenken ober die unter etlich. sührnehm. churs. und helmstaedt. theologen entstand. streitigkeiten, allen mahrheit liebend. zu ihrem heissam. und nothswendig. unterricht, nach sein, selig. todt herausgeg. 1662, 2. A. studio Ad. Ledr. Mulleri, 1731, Cum praefat. de vita et scriptis autoris Glassii; Betbüchlein nach Ordnung des catechismi Lutheri 1664; Christl. Haus Postiul, 1668; Catechismus Gothan. 1670; Selige Sterbetunst. 1671; Opuscula (christologia mosaica, davidica, onomatologia s. o. S. 671, 34. 37. 49), 1678, cura Thom. Crenii 1700; Disputation. quinque ex ps. CX. De dicto Esai. XLIII, 10 24 f. De quaestion. philosoph. circa eucharistiam. De communicat. sub. utr. specie.

Salomon Glaffius, eins ber ehrwürdigen Werkzeuge, beren sich Herzog Ernst ber Fromme (f. Bb V G. 477) ju feinem Berbefferungewerke in Rirche und Schule bediente, nimmt zugleich eine ehrenvolle Stelle unter ben ftrengen Orthodoren ein, die in der Mitte des 17. Jahrhunderts bereits einen Ubergang zu der Spenerschen (f. d. A.) Richtung ber-16 mitteln. Geboren am 20. Mai 1593 in Sondershausen, wo sein Bater, Balthasar, graflich schwarzburgischer Registrator war (später Rentmeister und Kanzleisekretär im Amte Gehren). Seit 1608 auf der Schule zu Arnstadt genoß er seit 1610 auf dem Gymna-sium zu Gotha den Unterricht des ausgezeichneten Schulmannes Andreas Wilke (AbB 43 [1898], 234 f.), bezog 1612 die Universität Jena, wo er brei Jahre philosophischen Studien 20 oblag und unter bem Einflusse bes Johann Gryphiander (Griepenkerl) (AbB 10 [1879], 73) ben Blan faßte, fich ber Rechtswiffenschaft zuzuwenden, 1615 Wittenberg, wo er zu ben Füßen von Leonhard Hutter (s. d. A.), Friedrich Balduin (AbB 2 [1875], 16 f.), Wolfg. Franz (AbB 7 [1878], 319 f.) und Balth. Meisner (s. d. A.) saß. In dem Fiebernest ertrankt begab er sich schon nach einem Jahre nach Jena zurück, wo kürzlich 25 Joh. Gerhard (s. oben S. 554) sein Lehramt angetreten. Dank der Empfehlung der schwarzburgischen Fürsten als deren Stipendiat erfreute er sich ein Jahrsünft des Unterrichts und der Tischgesellschaft dieses, Architheologus und Musterdognatikers. Doch wählte er schon damals das Gehräsische mit dem Verwanden Vielesten zu keinem Sauntkeinische schon damals das Hebräische mit den verwandten Dialekten zu seinem Hauptstudium. 1617 Magister der Philosophie wurde er 1619 Abjunkt (d. h. etwa a. o. Professor) der so philosophischen Fakultät. Wie es scheint von sehr schüchternem Wesen, vielleicht auch wegen Gewiffensbedenken, weigerte er fich lange, in Disputationen ober auf ber Kangel aufgutreten; auch als ihm die theol. Fakultat das Doktorat erteilen will, ist er zaghaft; selbst als auf Antrag der Fakultät seine fürstlichen Patrone es ihm anbefehlen, kommt es "aus gewissen Ursachen" nicht dazu. 1621 wird ihm die erledigte Professur des Hebraischen 85 übertragen, die als Übergangoftufe von der Philosophie zur Theologie angesehen zu werden pflegte. Doch 1625 wird er als Superintendent nach Sondershaufen berufen, und nun erft, im nachsten Jahre, nimmt er ben jenenser Doktorhut an. Eine viel größere Aus zeichnung follte ihm zu teil werben. Der fterbende Gerhard hatte biefen feinen geliebteften Seichnung sollte ihn zu teil werden. Der sterbende Gerhard hatte diesen zeitedischen Schüler an erster Stelle als seinen Nachfolger bezeichnet, und nach mancherlei Verhands lungen wurde diesem Wunsche willfahrt, 1638. Allein nur zwei Jahre sollte er dem neuen Wirtungstreise angehören; Herzog Ernst getwann ihn. Auf Vorschlag seines Schwiegersohnes, Geh. Rat Hortleder (AbB 13 [1881], 165—169) am gothaischen Host und des damaligen Professors der Rechte in Jena, nachmaligen gothaischen Hostats, Bach. Brüschen von Lindenhof (AbB 26 [1888], 676) folgte er dem Ruse des Bet-Ernst 45 als Hofprediger und General-Superintendent.

Bei allen jenen heilsamen Beranstaltungen dieses Fürsten war Gl. mitthätig, hiel eine Visitation der Universität und drei General-Visitationen im Lande, nahm sich des katechetischen und Schulunterrichts an, erteilte den religiösen in den höheren Klassen des Gymnasiums zu Gotha selbst. Nach Gerhards Tode leitete er das weimarsche Bibelwed 50 (f. Bd III S. 180, 55), in dem er die poetischen Bücher des AT erklärte. Er starb 63 jährig, 27. Juli 1656.

Ein so durch und durch biblischer Theologe von praktischer Frömmigkeit konnte an dem damaligen leidenschaftlichen Schulgezänk kein Gefallen haben. Nur gegen solche Mystiker, die die Schriftautorität herabsetten, wandte sich seine Polemik. Denen abs gegenüber, die sogar einen Joh. Arndt (s. In 108 f.) wegen Irrlehre anzutasten wagten, äußerte er: Wer Arndt nicht liebt, muß den geistlichen Appetit verdorben haben. In den Höllemannschen (s. U.) Streitigkeiten gegen die Helmstädter nahm er Stellung in einem Briefe an den weimarschen Geheimrat Platner (Jöcher, Gelehrt.-Lexik. Fortset. 6 [1819], 367) 1654: "De Hulsemanniano Pasquillo ex dn. a Miltitz aliquid inaudivi, simul et 60 hoc, suspicioni eius perfecti odnoxios esse unum et alterum ex ipso professo

Glaffins 673

rum inferiorum ordine. De quo ut iudicem ego, absit longissime. Saltem hoc doleo, ex controversiis scholasticis, (die folgendem Worte in [ ] find an den Rand des Briefes geschrieben mit einem I [quarum praeses et moderator veritatis, simul et comitatis ac modestiae studium esse debedat]) fieri rixas, contentiones et inimicitias civiles, easque fere implacabiles et ἀσπόνδους. Quanta s vero haec intemperies! et quis inquietas eiusmodi agitat spiritus? Sanctum illum et ex deo esse, dicant οί βέβηλοι, ego non possum" (Cod. Gothan. Chart. A. 132 nr. 137). Über Calovs (j. Bd III, 648 s.) Zelotismus schreibt er an seinen Serzensstreund Joh. Schmid an der Universität zu Straßburg, Speners "Bater in Christo" (ΔΜΕ χΙΙ, 501, Jöcher, Gelehrt.-Legit. 4 [1751], 290): "Nondum cessant litigia theologorum publica; quod nuper vidi in lectione inauguralis disputationis, Wittebergae sub DD. Adraham Calovio habitae; cujus realia, ἐρεύνασιν Jesu et Messiae nostri in V. T. tempore praesertim antidiluviano, quod spectat, mihi vehementer placuerunt, sed non ita intermistum convitiorum virus, quod salivam mihi motam iterum corrupit. Bone Deus! an viri tanti, Ecclesiae Columnae, et pietatis, uti debedant, antesignani, non possunt coërcere ac domare in se, quod praecipuum inter omnia est, quae domare oportuerat". In: Supellex epistolica Uffenbachii et Wolfiorum Vol. XI in Fol.; fol. 285 (alte Bagisnicrung 456).

Ihm gilt die Berbreitung der reinen Lehre nur etwas, two fie mit dem Leben ber- 20 bunden ist. Über den Religionsunterricht nach Hutters (f. d. A.) Kompendium für die (Hymnafien bemerkte er (nach Bockeroth f. oben S. 671, 28): In scholis evangelicis, ubi Hutteri compendium locum habet, sacra haec quae unum necessarium sunt perfunctorie tractantur. Für seine Person den symbolischen Bestimmungen treu nimmt er nun auch in den seit Jahrzehnten mit solcher Erbitterung geführten synfretistischen (f. d. A.) 26 Streitigkeiten eine sehr milde Haltung ein. Zu Caligt (f. Bo III S. 643 f.) selbst scheint er in keiner näheren Beziehung gestanden zu haben, wohl aber zu manchen Freunden und Berehrern desselben, wie Geheimrat Franzke (f. AbB 7 [1878], 274), Brüschenk (f. oben S. 672, 41), Joh. Ernst Gerhard (f. AbB 8 [1878], 772), des Meisters Sohn. Auch batte ibm sein um die Ausgleichung der Händel ernstlich bemührer Herzog zu eigener Be- so lehrung ein Gutachten (s. oben S. 672, 1) abverlangt. Darin läßt er sich, ohne den Orthodogen irgend zu nahe zu treten, mit großer Schonung aus. Schröck (s. d.) (Christl. Kirchengesch. seit d. Reform. 7 [1807], 250 f.) bezeichnet es als beinah die einzige von so vielen Schröcken, durch die beide Parteien es der Nachwelt möglich gemacht, eine richtige und gemäßigte Beurteilung in bemfelben anzuerkennen. Es läßt zuerst Caligt die 85 Gerechtigkeit widerfahren, daß er in der Lehre von der Dreieinigkeit rechtgläubig sei, wünscht aber, daß man über die besonderen Beweise berselben aus dem UT nicht disputieren möge, und tadelt ihn nur darüber, daß er dieselben für die Juden nicht als gultig angesehen habe. Db ber Cohn Gottes im UI bisweilen ein Engel genannt werbe, barüber möchte ein Jeder seine freie Meinung behalten; ebensowenig durfe man es als 40 einen Irrtum ansehen, daß Calirt an der Allgegenwart und Allwissenheit der menschlichen Natur Christi gezweiselt habe. Sein Lehrsat, daß Gott die Ursache der Sünde per accidens sei, betresse nur einen philosophischen Ausdruck; so wie auch die Behauptung, daß die Erbsünde kein positivum sei; doch sollte er diese Bestimmung nicht angesochten haben. Die Redensart, daß die guten Berte jur Seligkeit notig waren, fei an fich richtig; nur 45 daß keine Berdienstlichkeit darauf gelegt werde; in dem Munde eines Römischen habe sie freilich einen irrigen Berftand; überhaupt sollte man fie öffentlich nicht gebrauchen, weil fie, wegen ihrer Zweideutigkeit, in manchen symbolischen Schriften verboten fei. Abnlich entschuldigt Gl. andere Sage Calirts, 3. B., daß der Glaube der getauften Kinder von dem der Erwachsenen etwas verschieden sei, daß er das Abendmahl ein Opser nennt, u. a.; 50 das Begrädnis und die Höllenfahrt Christi möchte man in das Apostolitum eingerückt Unverholen urteilt er in derfelben Beise in einem Briefe vom Jahre 1649 an ben alten jenenser Eiserer Joh. Major (AbB 20 [1884], 111 f.) (Sammlung von alten theolog. Sachen 1733 S. 14). Selbst sein Freund, der zelotische Michael Walther (f. oben S. 671, 22, AbB 41 [1896], 119 f.), der freilich seine Außerungen nicht immer streng 56 nach bem Richtscheit der Aufrichtigkeit zu meffen pflegte, wagte nicht, jenes Gutachten ju verwerfen, obwohl er bald barauf in wesentlichen Stücken seinen Widerspruch hervorkehrt (Sammlung von alten theol. Sachen 1738 S. 31). Strengen Orthodogen war es inbeffen so unbequem, daß, da es erft nach des Berfassers Tobe und ohne seinen Namen

beraustam, Zweifel gegen feine Echtheit sich geltend machten (im Muezuge bei 3. B. 40

Real-Encyllopable für Theologie und Rirche. 3. M. VI.

Walch [s. b. A.], Histor-theol. Einleit. in die Religionsstreitigk. der ev-luth. Kirche 1730 bis 1739, 1, 371—405. 4, 889—894).

Glassius' wissenschaftliches Hauptverdienst ist seine philologia sacra, eine Art biblischphilologische Encyklopädie. Von Gerhard, dem er mit seiner Kenntnis des Sprischen bei 5 bessen harmonia evang. (s. oben S. 559, 39) geholfen, wurde der bescheidene Mann, den man doch im Hebräischen dem jüngeren Burtorf (s. Bb III S. 614) zur Seite stellte, vornehmlich babei ermutigt. Buch 1 und 2 (1623) behandelt die philologia in specie, eine biblische Hermeneutik (vgl. die aussührliche Darstellung ihrer Grundzüge dei Distel, Geschichte des AT, 1869 S. 375—377); das 3. und 4. grammatica (1634); das 5. rhetorica (1636), wozu 1705 aus Gl. Handschriften der arnstädtische Superintendent J. Ch. Olearius (s. d. A.) eine logica sacra gesellte. Nach den von Fr. Buddeus (s. 8d III S. 518) bevorworteten Ausgaben 1713, 1725, 1744 erschien 1776 die grammatica und rhetorica in einer editio his temporibus accommodata durch Projessor J. A. Dathe in Leipzig (3. Aufl. 1818), die Professor G. Lorenz Bauer in Heibelberg 15 (208 2 [1875], 143-143) burch eine critica NT 1795 und eine hermeneutica 1796

Bon den Zeitgenossen wurde Gl.' Werk überschwänglich als der Schlüssel zu allen biblischen Schwierigkeiten gewertet; Nullum usquam serupulum, sagt Nich. Walther, cum aliqua difficultate conjunctum et scripturis utriusque instrumenti moveri 20 et ostendi posse autumo, cui averruncando et medio auferrendo non prae-clare satis fuerit factum (vgl. die elogia bei Fabricius, Biblioth. eccl. 1718 3, 350). 3. G. Walch stellt ihn mit Flacius (f. oben S. 82—92) und W. Franz (f. oben S. 672, 21) an die Spitze ber protestantischen Hermeneuten (Biblioth. theol. sel. 4 [1765], 240 f.). A. L. Mosheim (f. d. A.) erhebt sich zu dem Beiwort "unsterblich"; diese philol. s. 25 leiste gründlichere Dienste als hundert Kommentare von gemeinem Schlage (KG 4 [1780], 323); G. W. Meyer zu Erlangen (AbB 21 [1885], 577) bezeichnet sie als klassisch (Geschichte ber Schrifterklärung 3 [1804], 125 f. 333 f.). Allerdings zeigt sie ungemeinen Fleiß und die Notwendigkeit, sich den allgemeinen Normen des höheren Unterrichts und der wissenschaftlichen Methode anzuschließen. Sie ruht auf großer Kenntnis der sochrift, des Gebräschen und Rabbinischen, enthält eine schätzbare Beispielsammlung und viele feinere sprachliche Beobachtungen; namentlich sind hier zum erstenmale die grammatischen Eigentumlichkeiten der neutest. Diktion einigermaßen zusammengestellt, ihre hebräische Färbung auch auf dem grammatischen Gebiete nachgewiesen. Allein die kritisch-biblischen Ansichten gehören dem unfreien Standpunkte jener Zeit an, die Grammatik genügt nicht, 85 Rhetorik und Logik sind veraltet. "Man gewahrt durchweg das fruchtlose Ringen, bestimmte hermeneutische Prinzipien aufzustellen und doch teils die durchgängige Christlichkeit des ATs, teils die neutest. Anwendungen in ihrem Rechte zu wahren, ein Bestreben, das die Theorie in eine Fülle kasuistischer Regeln zersplittert" (Distel, a. a. D. S. 377). "Da er überall zunächst vom Hebräischen ausgeht und die neutest. Sprache nur insowen 40 berührt, als fie mit jenem zusammentrifft, so kann die betr. Abhandlung, des Lückenhaften nicht einmal zu gedenken, in der Geschichte der neutest. Grammatik nur alsein schwacher Berfuch erwähnt werden" (Winer, Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms, 7. Aufl. von Lünemann, 1867 S. 5; 8. Aufl. von Schmiedel 1894 I, S. 10). (Tholud +) Georg Loeide.

Glaube. A. Schlatter, Der Glaube im Neuen Teftament, 2. Bearb. 1896; 3. Sauf. leiter, Bas verfteht Baulus unter driftlichem Glauben? Greifswalber Studien 1895 G. 159 fi.; Julius Müller, Gedanten über Glauben und Biffen, dogmatische Abhandlungen 1870 S. 1 ff.: A. Harnad, Geschichte der Lehre von der Celigteit allein durch den Glauben in der alten A. Jarnat, Sejaigle det Eegie don der Sergiet unein dutid den dunder in det alles Kirche, Flick 1891, S. 82 ff.; J. Köftlin, Die Begründung unferer sittlich-religiösen Ueber 50 zeugung 1893 und: Der Glaube und seine Bedeutung für Ertenntnis, Leben und Kirche 1895; U. Ritschl, Rechtsertigung und Bersöhnung, 3. Bd 3. Aust. 1888 und Fides implicita 1890; B. Herrmann, Der Vertehr des Christen mir Gott, 3. Aust. 1896; J. Kaftan, Glaube und Dogma, 1889; J. Gottschied, Die Kirchlichkeit der sog, tirchlichen Theologie 1890; Ed. König, Der Glaubensatt des Christen 1891; R. Theme, Die sittliche Triedraft des Glaubens 1895; 55 M. Rabler, Der fog. hiftorifche Jefus und der geschichtliche, biblifche Chriftus 1896; R. Reifcht. Der Streit über die Begrundung des Glaubens auf den geschichtlichen Jesus Chriftus 326 1897, III; Fr. Sieffert, Die neuesten theologischen Forschungen über Buge und Glaube 1896

1. Glaube ist in der religiösen Sprache das persönliche Verhalten, durch welches die göttliche Offenbarung zu subjektiver Aneignung kommt. Die Etymologie ber biblifcha so und firchlichen Benennungen besselben gewährt für das Verständnis seines Wesens werig Glaube 675

Ausbeute, da der Übergang der Worte aus dem profanen in den religiösen Sprachgebrauch fast immer eine Umprägung ihrer Bedeutung mit sich bringt. Glauben von der Wurzel lub, auf welche auch erlauben, soben, geloben, lieben, believe zurückgehen, scheint ursprünglich wertschäßen, vertrauen, dann auch beipflichten zu bedeuten; nioreveier, zusammensgehörig mit neideodai, sich überreden lassen, ist: überzeugt sein, aber auch auf die Person bselbst bezogen: Bertrauen schenken; rest von rest stützen heißt die Festigkeit einer Person oder Sache bei sich seststauen, sich auf sie stützen; stüden heißt die Kestigkeit einer Person oder Sache bei sich seststauenstwürdigsteit und Vertrauen; oreceve von sanskr. Sradcha bedeutet: sein Herz (auf Gott) setzen (E. Windisch, Die altindischen Religionsurkunden und die chr. Mission, Leipzig 1897). Bemerkenswert ist, daß die Ausdrücke das Vertrauen auf die Verläßlichkeit von Personen, 10 dann auch die zustimmende Ausnahme ihres Wortes bezeichnen und daß die erste Bedeu-

tung wie es scheint die ursprünglichere ift.

Im AT tritt ber Glaube nur selten als das religiöse Grundverhalten hervor, auf welchem die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Bolke beruht. Gottes Erwählung fordert Treue Jos 24, 14, Aufrichtigkeit Jes 48, 1, Gehorsam At 9, 23, Liebe 18 Dt 6, 5, Wandeln vor ihm Gen 17, 1. In diese Treue ist aber auch das Vertrauen aus Gottes fortdauernde Fürsorge und Hilse und das zwersichtliche Warten auf bie Erfüllung seiner Verheißung eingeschlossen ih diese Azis Nu 14, 11 und namentlich Gen 15, 6; Jes 7, 9. Im AT verinnerlicht sich wie das Heitsgut so auch die Bedingung sür seinen Empfang. Je weiter die äußere Gestalt der göttlichen Actungskhat von Jöraels 20 nationaler Hossung abliegt, desto mehr Rachdruck ställt auf das Vertrauen, welches in diesen Weg Gottes sich zu sinden und in der Riedrigseit des Gottgesanden Gottes Hand zu ergreisen vermag. In der sphoptischen Verkündigung ist zwar nur selten vom Glauben an Jesu Person direkt die Rede (wie Mt 18, 6), allein alle, die Jisse suchen au ihm kommen, bethätigen, wenn auch in unaußgereister, keimartiger Gestalt den Glauben an 25 seine Erkösermacht Mt 8, 10: 15, 28 und empfangen, was sie begehren, auf Grund von Glauben Mc 5, 34. Auch die Forderungen, die Zesus für das Verhalten seiner Jünger ausstellt wie Verzicht auf Rache, Lösung von allen irdischen Verhältnissen, Bereitschaft zum Bitten sind nur dem Glauben erfüllbar, welcher der göttlichen Sendung zesu und der metssanzicht auf Rache, Lösung von allen irdischen Verhältnissen, Vereitschaft zum Bitten sind nur dem Glauben erfüllbar, welcher der göttlichen Sendung zesu und der beringt, und wundert sich, wo dei sonst selbstwertsändliche Wirkung der Gottesossenden als eine im Grund selbstwertsändliche Wirkung der Gottesossenden als eine im Grund selbstwertsändliche Wirkung der Gottesossenden des eine im Grund selbstwertsändliche Wirkung der Gottesossenden des eine im Grund selbstwerdien verlaugen geständen des Glaubens ist nie des Abede; wohl aber setzt derstelbe die Abedeung der Selbstwerlangen voraus, Wit 5, 3—6. Wo er ni

Auch im Johannesevangelium ist der Glaube Bertrauen 14, 1, Aufnehmen des von Gott Gesandten 1, 12; allein wie er sich weniger in der Erwartung einer aktuellen Hilfe als in der prinzipiellen Schätzung der Person Christi bethätigt, so tritt hier das im Glauben eingeschlossen Woment des Urteilens nachdrücklich hervor. Der Glaube geht auf Jesu 45 göttliche Sendung, 16, 30; 17, 8 und seine Einheit mit dem Vater 10, 38; 14, 10; er dringt durch die geschichtliche Hülle hindurch zum ewigen Gehalt der Christuspersönlichkeit 8, 24. \*\*Ilioteview und pippudonew sind fast Wechselbegriffe 6, 69; 10, 38; 17, 8, denn pippudonew heißt sür Johannes das Ewige erkennen und nioreview, im Zeitlichen das Ewige sinden. Allein dieses intellektuelle Moment bleibt doch von religiös-praktischen Be- so ziehungen umschlossen. Der Glaube entspringt nicht auß logischen Operationen; Gott wirkt ihn, indem er zu Christus hinzieht 6, 44. Wo es nicht zum Glauben kommt, da ist das Trachten nach Ehre dei Menschen 5, 44, oder die Vorliebe sür die Finsternis 3, 19. 21 oder die Abneigung gegen das Thun des göttlichen Willens 7, 17 Schuld. Der echte Glaube charakterisiert sich auch dadurch als Vertrauen, daß er nicht der on peratores bedürftig se bleibt, sondern sich vom Sehen emanzipiert 20, 29. Die Gabe, die der Glaube ergreist, das etwige Leben 5, 24, ist demgemäß auch nicht bloße Befriedigung der Erkenntnis, sondern die Versesung der ganzen Person in die beseligende Gemeinschaft mit Gott.

Bei Baulus bildet den Inhalt des Glaubens die Heilsveranstaltung Gottes in Christus. Da diese in der Auferstehung Jesu gipfelt, ist driftlicher Glaube das Bertrauen auf Gott w

ròv èyeigavra Iησοῦν, Rö 4, 24. Die Auferstehung aber will in Berbindung mit dem Kreuzestod als die Beschäffung der wahren Gerechtigseit verstanden sein L. 25. Diese Gerechtigseit empfängt, wer in der Beziehung des Glaudens zu Ehrstuss steht, Rö 3, 22; Ga 2, 16. In nachdrücklichen Gegensa zu den έργα νόμου gestellt, kann der Glaude nicht selbst eine sittliche Leistung sein; er ist vielmehr der Berzicht auf alles eigene Wirten und Gelten Rö 4, 5; nur so ist er volles Bertrauen auf den Gott, der in Christus das Heil schaft 4, 14. Die paulinische nicht hat das Selbstgericht der Neue, die μετανοια, nicht neben sich — sie vird der Bualus nur selten erwähnt — sondern in sich. Vorbild solchen Glaudens ist Abraham, der entgegen aller menschlichen Erwartung aus Gottes Verheißung undehingt vertraut, Rö 4, 17—21. Die Entstehung des Glaudens ist Gottes Geschent, Phi 1, 29; er entspringt aus dem Hören des Evangeliums Rö 10, 17; der Gehorsam des Glaudens Rö 1, 5; 16, 26 besteht darin, daß man sich durch den vertündigten Ehristus innerlich bestimmen läßt. Das gläudige Verhalten begründe eine Gemeinschaft mit Ehristus, durch welche der erhöhte χύριος zum Lebensgrund und Lebenstellung der Gläudigen wird, Ga 2, 20; 2 Ro 5, 17. Sachlich dasselbe besagt die Erfüllung der Gläudigen mit dem Geist, welcher der göttlichen Liebe gewiß macht, Ga 3, 2; Rö 5, 15; 8, 16, und zu einem gottgefälligen Wandel besähigt, Ga 5, 16. 22 f. Die Grundbedingung des sittlichen Lebens bleibt dabei immer die πίστις; der Ursprung aus der Glaudenszuversicht garantiert geradezu die sittliche Richtigseit des Handelns, Rö 14, 23; 20 die Empfänglichseit des Glaudens wird von Gottes Kraft erfüllt zur religiös-sittlichen Aftivität Rö 4, 20; Ga 5, 6. Eine spezielle Gabe des Geistes ist die unter den Charismen ausgesührte πίστις, die Munder wirsende Glaudenstraft, 1 Ro 12, 9; 13, 2. Nicht minder sührt der Glaude zu einem Erfennen, das die in Christus bescholfenen Schäße der Beisbeit und Erfenntnis sich zu einem Erfennen, das die in Christus beschlossensen erdnet,

Eine untergeordnete Rolle spielt der Glaube im Jakobusdrief. Der Verfasser kennt 20 zwar den Glauben im Sinn des Bertrauens, wenn er ihn zur Bedingung der erhörlichen Bitte macht, 1, 6; 5, 15; aber er versagt diese Bezeichnung auch nicht der sittlich unfruchtbar bleibenden Überzeugung vom Dasein Gottes, wie selbst die Dämonen sie haben können 2, 19. Er sieht darum die Geltung des Glaubenden vor Gott erst durch den Hinzutit der Werke garantiert, deren inneren Zusammenhang mit dem Glauben er nicht

85 deutlich macht, 2, 14—26.

Beniger groß ist der Abstand, der den Glaubensbegriff des Hebräerbriefs vom paulinischen trennt. Zwar scheint die berühmte Definition des Glaubens als Bestehen dei Gehofftem und Überführung von nicht Geschenem 11, 1 ihn wesentlich intellektuell zu fassen und 11, 6 wird das Überzeugtsein von Gottes vergeltendem Walten als Grundsded bedingung der Gemeinschaft mit ihm genannt. Allein dieses Ergreisen des Ewigen, Unssichtbaren im Zeitlichen bildet doch einen stehenden Zug im neutestamentlichen Glaubensbegriff, der auch dei Paulus nicht schlt. Und umgesehrt redet auch der Versassen des Herkassen der Versassen verleiht, zu Gottes Treue und Macht 11, 11. 19 und von der nagonsia, die Christus den Seinigen verleiht, 3, 6; 4, 16; 10, 19. 35. 45 Charasteristisch bleibt immerhin, daß der Versassen seinen Glaubensbegriff nicht aus der speziellen Beziehung auf das christliche Heil gewinnt, sondern auf allgemeine Resserven über die Natur des religiösen Verhaltens gründet.

2. Die paulinische Anschauung von der Allgenugsantseit des Glaubens ist in der christlichen Kirche dalb verdunkelt worden. Schon den apostolischen Lätern ist die Berzobindung des Glaubens mit der Liebesgesinnung mehr ein Postulat als eine in der Sache selbst liegende Notwendigkeit (1. Clemensbrief 10, 7; 12, 1; Hirte des Hermas, Sim. VIII, 9, 1). Moralistische und intellektualistische Gedanken fremder Hertunst dringen in das Christentum ein und der Glaube wird als Heilsbedingung durch die Liebe, als Offenbarungserkenntnis durch die proois verdrängt und sinkt zur bloßen Ansangsstuse des christlichen Berhaltens herab. Diese dei Clemens von Alexandrien voll ausgebildete Beurteilung des Glaubens empfängt durch Augustin (troß gelegentlicher paulinischer Reminiscenzen) ihre Sanktion für das Abendland. So sundamental der Glaube für das Heilist, so bedeutet er doch nur das initium religionis (Sermo 38, 5) oder donae vitae (Sermo 43, 1) und die justitia nimmt mit ihm erst ihren Ansang (ep. 194). Glauben 60 heißt cum assensione cogitare (de praedest. sanctor. 5) und die assensio, mit

welcher ber Glaube steht und fällt (enchirid. de fide, spe et carit. 20) ist Gehorsam gegen das Gebot einer formellen Autorität, welche zu oberst die Schrift, zunächst aber die Kirche bildet (de utilitate credendi 25.34). Durch diese Begründung auf die Autorität verliert der Glaube seine Unmittelbarkeit und Selbstständigkeit; er ist Gehorsam gegen die Kirche (contra ep. Manichaei 5). Intellektuell gewertet steht er dei dem Fehlen sselbstständiger Einsicht zwischen opinari und intelligere in der Mitte (de utilitate creselbstständiger Einsicht zwischen opinari und intelligere in der Mitte (de utilitate creselbstständiger dendi 25). Darum tann auch ber intellectus als ber Lohn betrachtet werben, ben ber (Blaube empfängt (Sermo 139, 1). Über ben Empfang bes Heils entscheibet ber Glaube nur sofern er durch Liebe thatig ift (de fide et operib. 27). Das endgiltige Werk ber Gnade ist barum auch erst die inspiratio dilectionis (contra duas ep. Pel. IV, 11). 10 Auch Anselm von Canterbury ist burch seinen von Augustin entlehnten Grundsat: non quaero intelligere ut credam sed credo ut intelligam (Proslog. 1. Meditat. 21) nicht abgehalten worden, sein Berständnis der Heilslehre auf rationale Demonstration zu gründen (Cur deus homo II, 22). Ebenso steht ihm die Überzeugung sest, daß der Glaube seinen Heilswert erst durch die Liebe empfängt (Monolog. 77). Für diese Ergänzungsbedürstigseit des Glaubens durch die Liebe prägt zuerst Petrus Lombardus die Für biefe Er= 15 Begriffe fides informis = bloker Glaube und fides formata = mit Liebe verbundener Glaube. Damit ist die Inferiorität des Glaubens als solchen auf eine kurze Formel gebracht. Thomas von Aquino bestimmt den Glauben auf Grund der augustinischen Definition (cum assensione cogitare) als einen Att des Intelletts, der durch den Willen 20 zur Zustimmung bewogen wird (Summa II, 2. qu. 2. art. 2). Darum liegt im assensus etwas Verdienstliches (ib. III. qu. 7. art. 3). Glaubensobjekt ist die prima veritas ober bie Gottheit, aber auch alles, was in der Schrift überliefert ift und was die Rirche für ben Zweck bes Heils festsetzt (II, 2, qu. 1. art. 1). Der Glaube ist also obwohl in letter Instanz auf Gott bezogen, doch zunächst Autoritätsglaube. Daß der heil- 26 bringende Glaube fides formata fein muß, ift ein feststehendes Stud ber Uberlieferung (II, 2, qu. 4. art. 7). Gine Gewißbeit bes Gnadenstandes giebt es nur ausnahmsweise auf Grund besonderer Offenbarung (II, 1, qu. 112. art. 5); die fiducia ist darum auf die Zukunft gerichtet und spnonym mit spes. (II, 2, qu. 129, art. 6). Da der Glaube auf kirchlicher Autorität beruhen sollte und mehr ein Akt des Gehorsams als selbststän= so biger Überzeugung war, so hatte man seit Wilhelm von Augerre den Laien eine fehr unvollkommene Art des Glaubens nachzusehen begonnen, die fides implicita, die bloß willensmäßige Bereitschaft dem nicht genauer gekannten Glauben der Kirche zuzustimmen (vgl. A. Ritschl, Fides implicita 1890). Nach dem Urteil des Thomas ist die fides implicita nur gegenüber ganz unwesentlichen Studen ber biblischen Offenbarung zuläffig, 85 bagegen wollen die Glaubensartitel explicite geglaubt fein, wenn auch je nach ber Bilbungsstuse darin immer ein Mehr oder Weniger stattsinden wird (Summa II, 2, qu. 2. art. 5—8). Als Autoritäsglaube wird die fides auch im Tridentinum verstanden. Sie ist das Fürwahrhalten der Offenbarung und Verheißungen Gottes mit besonderem Einschluß der Lehre vom Heil (Sess. VI, c. 6). Obwohl der Glaube Anfang, Grundlage 40 und Wurzel aller Rechtfertigung ift (ib. c. 8), so ist er doch ohne das Hinzutreten der Liebe unvermögend mit Chriftus zu vereinigen und zum Glied der Rirche zu machen (c. 7) und fann mit allerlei Tobfunde jusammenbestehen (c. 15). Indem bas Tribentinum ben großen Unterschied zwischen diesem elementaren Glaubensbegriff und dem der Reformation ignoriert, kommt es zu seinem gegenstandslosen Protest gegen die inanis haereticorum 45 fiducia (c. 9. can. 12).

Die Reformation giebt dem Glauben seine unmittelbare Beziehung auf die Heilssoffenbarung zurück und versteht ihn wieder im paulinischen Sinn als das persönliche Erzgreisen der göttlichen Gnade in Christus. Ohne für die psychologische Bestimmung dessselben seste Formen zu prägen, beschreibt ihn Luther als eine "lebendige, erwegene Zuders so sicht auf Gottes Gnade", die eine unerschütterliche Gewisheit in sich trägt (EA. 63, 125), als lebendige, ernstliche, tröstliche und ungezweiselte Zudersicht des Herzens (EA. 50, 255). Es ist in ihn ein Erkennen eingeschlossen, ein geistiges Ersassen der Unsichtbaren (EA. 33, 255), welches Luther unbedenklich dem Intellekt zuschreibt (sides est in intellectu, Galaterdrief von 1535 EA. II, 314). Er hebt den firmus assensus, quo Christus so apprehenditur als das Entscheidende hervor (Galaterdrief I, 191). Diese intellektuellen Atte stellen die Beziehung des Glaubens auf die Objektivität der göttlichen Offenbarung sest. Sie sind jedoch keineswegs des Menschen eigenes Wert (EA. 15, 540); Gott wirkt den Glauben durch den Eindruck siener Heilsoffenbarung, der zugleich das Gefühl ergreift (23, 249 f.; 28, 298). Der assensus ist die aus dem Wahrheitseindruck des göttlichen so

Wortes auf das Gewissen und Gemüt (28, 298) entspringende zustimmende Willensbewegung. Die Erkenntnis, die Gottes Geist in uns wirkt, ist deshalb eine agnitio experimentalis (Opera exeg. lat. 23, 522) und ohne Eingehen des Willens auf die Kundgebung Gottes nicht möglich (Galaterbrief II, 314). Gottes Glauben weckende Offens barung setzt demnach alle geistigen Kräfte des Menschen zumal ins Spiel und nur mit dem Heilsvertrauen zugleich wird die Bejahung seines Wortes und die Erkenntnis seiner Gnade geboren. Die sides distorica der Scholastiker ist für Luther darum eine leere Abstraktion, durch welche das Erkenntnismoment aus dem lebendigen psychischen Zustammenhang, in den es allein viva cognitio ist, herausgelöst wird (op. lat. 23, 522). Wes bedarf nicht erst der Liebe, um ein neues Leben im Menschen zu begründen; es ist der Glaube selbst, aus dem das neue, Gottes Willen gemäße Wirken hervorströmt (kides est efficax Galaterbrief II, 323; vgl. die bekannte Stelle der Lorrede zum Kömerbrief EN. 63, 125).

Dem entsprechend hat auch Melanchthon in den Loci von 1521 den Glauben arund-15 legend als fiducia misericordiae divinae definiert, ibn als cordis affectus (CR XXI, 161), als sensus misericordiae Dei in corde (171) beschrieben. In diesen Heilsglauben ist eingeschlossen die eertitudo eorum, quae non apparent, von welcher Henn er daneben den Glauben dem assentiri omni verbo Dei gleichsett (162), so leitet ihn dabei die Überzeugung, daß das ganze Schriftwort lex et 20 evangelium ift, also unser Heil angeht, und daß die Beziehung der Drohungen des Gesetze auf die eigene Person in dem Bertrauen auf Gottes Gnadenzusage in Christus als aufgehobenes Moment mitgesetzt ist. Der historische Glaube der Scholastiker ist ihm, obwohl er assensus zum Schriftinhalt sein will, eine frigida opinio, die das Herz undewegt läßt (160. 162). Denselben Begriff des Glaubens hat Melanchthon in der Augs-26 burger Konfession (A. 20, 23) ber blogen notitia historiae gegenübergestellt und in ber Apologie ausführlicher bargelegt. Glauben heißt velle et accipere oblatam promissionem remissionis peccatorum (II, 48. 50; III, 106); fides est non tantum notitia in intellectu sed etiam fiducia in voluntate (III, 183). Ob er diesem Glaubensbegriff auch in der 3. Gestalt seiner Loei treu geblieden sei, ist neuerdings nicht ohne 30 einigen Grund bezweifelt worden (vgl. Gottschief, Die Kirchlichkeit 2c., 1890). Es sindet sich hier die Nebeneinanderstellung der drei Momente: notitia, assensus, fiducia, und wenn es auch nicht an Stellen sehlt, in welchen der assensus der siducia gleichgesett, barum auf ben Willen bezogen und aus bem vollen Einbrud ber Beilsoffenbarung auf bas Gemüt abgeleitet wird (CR XXI, 745 f.: id assentiri revera est haec 85 fiducia amplectens promissionem), so ist boch nicht mehr wie früher von dem affectus cordis die Rebe, der den Glauben begleitet, und die angehängten Definitionen (p. 1079) laffen den assensus als Funktion der potentia cogitans dem Willensakt der fiducia vorausgehen. Überdies konnte die unmittelbare Beziehung des Glaubens auf den sich offenbarenden Gott durch die Erklärung verdunkelt werden, daß der assensus fidei die notitia omnium articulorum in sich schließe (751). Damit war, wenn auch vielleicht nur durch unvorsichtige Wendungen die Veräußerlichung des Glaubensbegriffs in der späteren Dogmatik angebahnt, welche ber fiducia die notitia und ben assensus als vorba zu erledigende Glaubenöstusen vorordnet. So läßt Joh. Gerhard dem rechtfertigenden Glauben, ber lediglich fiducia und Sache bes Herzens ober Willens ift, die notitia doctrinae 45 coelestis und den assensus = judicium approbans ea quae in verbo credenda proponuntur als Akte des Intellekts vorangehen. Der fiducia bleibt dann nur noch übrig, die Gnadenzusage Gottes in Christus, der schon verstandesmäßig zugestimmt ist, auch willensmäßig zu ergreifen (Loci III, de justif. § 67 ff.). Die Überzeugung von der Realität ber göttlichen Offenbarung erwächst bann nicht mehr als reife Frucht aus bem persönlichen 50 Heiloglauben, fie geht biefem als verftanbesmäßige Ginficht ichon voraus. Gine folde abstratte Uberzeugung von der Wahrheit des Schriftworts tann aber, wenn fie noch nicht von einem inwendig vernommenen Wahrheitseindruck ausgeht, nur Autoritätsglaube fein. Es wird denn auch von Hollaz hervorgehoben, daß der assensus propter auctoritatem Dei revelantis erfolgen müsse (Examen theol. acroam. 1763 p. 167); allein 55 es ist deutlich, daß wenn der assensus omne verdum Dei umfassen soll, die Autorität Gottes näher als die Autorität der inspirierten Schrift zu denken ist. Ein Nachhall der ursprünglichen reformatorischen Anschauung scheint es zu fein, wenn Joh. Mufaus ben rechtsertigenden Glauben als assensus fiducialis bestimmt (Praelectiones in Epitomen F. C. p. 168), woraus ähnliche Außerungen in Baiers Kompendium (ed. Preuß p. 388) 60 geflossen find. Allein auch diese Theologen entsernen sich sachlich kaum von ber gangGlaube 679

baren Vorstellung, da sie dem mit fiducia verbundenen assensus einen assensus generalis voranstellen, der die Wahrheit der Schriftoffenbarung zum Gegenstande hat. Diese ganze Zerspaltung des christlichen Glaubens in den allgemeinen Offenbarungsglauben (assensus) und den speziellen Heilsglauben (fiducia) war nur solange aufrecht zu erzhalten als die formelle Autorität der Schrift auf Grund der Inspirationslehre sesststand. 5 Hatte aber schon diese nicht auf bloße logische Demonstration gegründet werden können, sondern schließlich den Rückgang auf die unmittelbare Gewißheit erfordert, welche das testimonium spiritus sancti giebt, so mußte auch für die Begründung der Glaubenszgewißheit überhaupt auf die unmittelbaren Erlebnisse von der Heilsbotschaft berührten

Gemute gurudgegangen werben.

Für die Behandlung des Glaubensbegriffs in der neueren Theologie ist por allem Schleiermachers Auffassung ber Religion als eines vom Wissen und Thun unterschiedenen, ursprünglichen inneren Erlebens maggebend geworben. Damit war für die Auffassung bes driftlichen Glaubens ein psychologisches Schema gegeben. Das in Schleiermachers Glaubenslehre beschriebene fromme Selbstbetrußtsein trägt freilich infolge der unzulänglichen Wür- 15 digung der geschichtlichen Offenbarung mehr die Züge der allgemeinen Religiosität als die des christlichen Heligiosität als die des Bortes des Bortes des Bertands die des dies des Bortes die Geschichten der Abertands die von die Geschichten die von die Geschichten der Abertands die von die Geschichten die von die Geschichten die von die die die von die des Bortes Abertands die von die des Geschichten die von die von die von die des Geschichten die von die vo Die Beilolehre ber Reformation angebahnt. Um eine schärfere Abgrenzung bes Glaubens gegen das Welterkennen und die Uberzeugungen der natürlichen Religion hat sich A. Ritschl bemüht. Er bestimmt ben Glauben als auf die Gottesoffenbarung in Christus bezogene fiducia und forbert mit Recht, daß ber Vorsehungsglaube als Bethätigung bes chriftlichen Berföhnungsglaubens verftanden werbe. Allein die von ihm vollzogene Berknüpfung ber 25 Rechtsertigung mit dem Bestand der Gemeinde bringt es mit sich, daß der Empfang der Sündenvergebung mehr die Voraussetzung als den Inhalt des individuellen Glaubens bildet und daß dieser vorwiegend als die aktive Bethätigung der Zuversicht und als die Aneignung der Zwecke Gottes erscheint (Rechtsertigung und Vers. III, 3. A. namentlich S. 96 ff. 557 ff.). Ihm folgend hat W. Herrmann ben Glauben als ein Überwältigt= 30 werden von ber geschichtlichen Gestalt Jesu, burch welche Gott mit uns verkehre und unser Bertrauen wecke, geschildert und die Forderung intellektualistischer oder moralistischer Borbedingungen des Glaubens zurückgewiesen. Der assensus gehe der fiducia nicht voran, sondern sei in diese eingeschlossen. Ebendarum seien vom Glaubensgrund, dem historischen Christus die Glaubensgedanken zu unterscheiden, die erst aus der Glaubensersahrung er= 36 wachsen. Auch die Buße ist nach ihm nicht ein dem Glauben worausgehender, sondern ein durch diesen erst ermöglichter innerer Borgang (Berkehr des Christen mit Gott, 3. A. namentlich S. 174 ff. Beweis bes Glaubens 1889. 1890. Die Buge bes evang. Chriften, 3ThK 1891). In ähnlichem Sinne hat J. Gottschied dem intellektualistischen Glaubensbegriff der späteren lutherischen Dogmatik den genuin reformatorischen gegenübergestellt 40 (Die Kirchlichkeit 2c. 1890). Gegen den ersteren hat Chr. E. Luthardt eine reichere und bestimmtere Fassung des glaubenwirkenden Zeugnisses vertreten (ZkWL 1886, 632 ff.) und M. Kähler die Möglichkeit und den Gewinn der vorgeschlagenen Scheidung von Glaubensgrund und Glaubensinhalt bestritten, während auch er den assensus von der siducia nicht trennen will (Der sog. hist. Jesus 2c. Abschn. IV). Weiter geht der Wider- spruch von Ed. König, nach welchem der Glaube als ein Anteilnehmen am Wissen von Zeugen im Intellekt geboren wird, um dann im Herzen gepflegt zu werden (Der Glaubensaft des Christen 1891). Gegen Herrmanns Darstellung der Bußlehre Luthers hat R. A. Lipsius Einsprache erhoben (Luthers Lehre von der Buke 1892). Das Borangehen eines Anfangs von Buke vor dem Heilsglauben ist außerdem von J. Köstlin (Der Glaube 1895) 50 und Fr. Sieffert (Die neuesten Forschungen über Buße und Glauben 1896) vertreten worden. Es besteht demnach heute in der protestantischen Theologie ein ziemlich weitreischendes Einverständnis über folgende Buntte: 1. daß der Glaube nicht aus logischen Prozessen, sondern aus einem unmittelbaren inneren Erleben entspringe, 2. daß er keinem menschliche Leistung, auch nicht die Anerkennung einer menschlichen Autorität sei, sondern eine 56 Wirtung Gottes durch seine Offenbarung, 3. daß der assensus im Sinne der Glaubensüberzeugung und Glaubenserkenntnis von der fiducia nicht getrennt werden könne, 4. daß das Heilsvertrauen die erwachte Sündenerkenntnis und das Heilsverlangen voraussetze, 5. daß das neue sittliche Leben des Christen die im Glauben empfangene Sündenverzgebung zur Basis habe. — Eine eingehende Erörterung der auf den Glaubensbegriff sich 60

680 Glaube

Beileoffenbarung felbft.

beziehenden Kontroverfen hat J. Röftlin in den beiden zu Anfang des A. erwähnten Schriften gegeben.

3. Der Begriff bes Glaubens pflegt in ber Dogmatik an zwei Stellen behandelt zu werden, in der Grundlegung als das Prinzip der christlichen Erkenntnis und in der Keilslehre als das Medium der Keilsaneignung. Dort bezieht er sich auf die Offenbarung überhaupt und wird nach seinem Berhältnis zum Wissen besprochen; hier bezieht er sich auf das Heilsgut der Sündenvergebung und wird zur Buße und zu den Werken ins Verhältnis gesetzt. Es ist nicht gleichgiltig, ob man jene allgemeine oder diese spezielle Beziehung des Glaubens zu Grunde legt. Im ersteren Kalle ist er wesentlich Fürwahrhalten, im letzteren Falle ist er wesentlich Vertrauen. Die diblischen wie die reformatorischen Ausstagen über den Glauben enthalten die unzweideutige Anweisung, nicht vom allgemeinen Offenbarungsglauben sondern vom speziellen Heilsglauben auszugehen. Da die christliche Offenbarung in der Erlösung kulminiert, ist erst der Heilsglaube der wahrhaft christlich bestimmte Offenbarungsglaube. Der Glaube, der die christliche Erkenntnis trägt, ist darum kein anderer als der 15 im Heilsprozeß entstandene.

In der Erlösung bethätigt sich Gott als die den Sünder errettende heilige Liebe. Der Glaube des Christen trägt darum das Gepräge dankbaren Vertrauens auf den Gott, der in Christus sein Heiligassein Gein Heilige Liebe. Der Glaube, der nicht fiducia wäre, möchte ihm sonst noch so reiche Erkenntnis und noch soviel den Willen bestimmende Kraft innewohnen, wäre nicht christlicher Glaube. Dieses Vertrauen ist keine grundlose Stimmung; es hat seinen Grund und Halt in der vom gläubigen Subjekt angeeigneten Heilige Kieden des Glaubens weist so auf ein Doppeltes zurück, auf ein Thun Gottes, in dem er seine heilige Liebe erlösend bethätigt und auf ein Erlebnis des Menschen, in dem er die Heilige Liebe erlösend bethätigt und auf ein Erlebnis des Menschen, in dem er die Heilige Liebe erlösend bethätigt und auf ein Erlebnis des Menschen, in dem er die Heilige Liebe erlösend bethätigt und ergreift. Weil das Heilsvertrauen auf geschichtliche Offenbarung gegründet ist, schließt es eine bestimmte Vorstellung von Gott und sein Walten ein, die sich zur Glaubenserkenntnis entfaltet. Weil aber diese Offenbarung nur dem verständlich wird, der slaubenserkenntnis entfaltet. Weil aber diese Glaubenserkenntnis nicht ohne das Glaubenserkendis. Es lassen sich demnach zwei Momente am Glauben unterscheiden, ein gegenständliches, die durch Ehristus vermittelte Gotteserkenntnis, und ein zuständliches, das auf Christus berubende Heilsvertrauen. Aber deite können nicht von einander getrennt werden, da die drisstliche Gotteserkenntnis nur in und mit dem Heilsvertrauen entsteht. Der Unterscheidung dieser beiden Seiten des Glaubens entsprechen die beiden Formeln sides quae creditur — Glaubensinhalt und sides qua creditur — Glaubensderhalten. Nur besteht der Glaubensinhalt zunächst nicht in einer 8theologisch formulierten Lehre, sondern in dem unmittelbaren Anschauen und Verstehen der

Die hristliche Erlösung bildet den Abschluß einer Offenbarungsgeschichte, welche in Jörael eine Erkenntnis der Sünde und des gegen sie gerichteten heiligen Willens Gottes geweckt hatte, die in der übrigen Völkerwelt ohne Parallele ist. Ohne diese Erkenntnis de kann das christliche Heil nicht in seiner Größe und Tiese verstanden werden. Die Anerkennung der Schuld der Sünde und der Heiligkeit Gottes wird durch das Heilsvertrauen nicht ausgelöscht, sondern vorausgesetzt und bestätigt. Diesem Sachverhalt entspricht es nicht, dem Heilsvertrauen ein sides minarum an die Seite zu stellen; das Gericht über die Sünde ist für sich allein weder Inhalt des neutestamentlichen noch des alttestamentslichen Glaubens, denn auch dieser weiß von einer Bundesgnade neben dem Gericht. Bohl aber erkennt der Gläubige in seinem Glauben das Gericht über die Sünde an und bezieht es so auf sich, wie es in der Erlösung durch Christum von ihm abgewendet und in das sittlich erziehende Walten der xáois owrhows (Tit 2, 11 ff.) umgewandelt ist.

Sehen wir von dem konkreten Inhalt des Erlösungsglaubens ab, so bleibt als seine so allgemeinste Form die Anerkennung einer göttlichen Offenbarung übrig. Diese kommt in keiner Religion in dieser abstrakten Allgemeinheit vor, da es keine Offenbarung ohne konkreten Inhalt giedt; wohl aber ist sie die formale Bedingung jeder Religion. Religiöser Glaube ist stets das Ergreisen einer verborgenen Wirklichkeit, die nur unter bestimmten Bedingungen, als geoffenbarte, ersaßdar wird. Der Gläubige sieht sich eine Welt erschlossen, als geoffenbarte, ersaßdar wird. Der Gläubige sieht sich eine Welt erweckselbeziehung zum Glaubenserlebnis verstanden werden kann. Glauben heißt darum immer ein Weltliches im Lichte einer überweltlichen Beziehung verstehen. In diesem Sinne ist der Glaube das Fürwahrhalten einer höheren Wirklichkeit. Allein mit diesem abstrakten Fürwahrhalten beginnt die persönliche Glaubensstellung niemals; die Anerkennung einer so überweltlichen Realität ist stets die Frucht einer innerlich erlebten Beziehung zu ibr. Auf

biefer Rückbeziehung bes geglaubten Vorstellungsinhaltes auf bas Glaubenserlebnis ist auch bie eigentumliche Gewisheit begründet, die bem religiösen Glauben eignet. Während die profane Sprache das Wort Glauben im Sinn einer unsicheren und unverbürgten Meinung gebraucht, ist dem religiösen Menschen sein Glaube eine Überzeugung von unvers

gleichlicher Festiakeit.

Die erkenntnistheoretische Beurteilung des Glaubens pflegt sich an diese formelle Eigentümlichkeit des Offenbarungsglaubens zu halten und ihn als das Fürwahrhalten einer übersinnlichen Wirklichkeit aus nur subjektiv zureichenden Gründen zu bestimmen (vgl. Kant, Kritik der r. V., Transc. Meth. L. 2. Hauptst. 3. Abschn. Vom Meinen, Wissen und Glauben; (v. Th. Fechner, Die drei Motive und Gründe des Glaubens S. 1 ff.; 10 Wissen, Spikem der Philosophie 2. Aust. S. 664). Für die Dogmatik ist es geboren, diese Form des Glaubensvorgangs im Zusammenhang mit ihrem Inhalt und den

psychischen Bedingungen der Aneignung desselben ins Auge zu fassen.

Man kann gegen den Sas Bedenken tragen, der Glaube beruhe auf innerer Ersfahrung, weil dadurch sein objektives Begründetsein in Gottes Offenbarung und seine Beste deutung die Bedingung der Heißersahrung zu bilden verdunkelt werde. Für solche Bestenken kann man sich auch auf Aussprücke Luthers berufen (vgl. J. Köstlin, Luthers Theol. II S. 439 f. und Th. Harnack, Luthers Theol. II S. 432 f.). Allein diese Bedenken ersledigen sich, wenn man den Doppelsinn beachtet, in welchem hier Ersahrung gebraucht wird, das eine Mal besteht sie in der innerlich erlebten Beziehung auf Thatsachen außer 20 uns, das andere Mal in der Beobachtung des Berlaufs subjektiver Zustände. Immerhin wird es der Deutlichkeit dienen, wenn man im ersteren Fall vom inneren Erlebnis des Glaubens selbst, im letzteren von der durch ihn eröffneten innerlich zusammenhängenden

Heilserfahrung redet.

Die Entstehung des Glaubens führt das religiöse Bewußtsein nicht auf eigenen Ent= 25 schluß, sondern auf Gottes Wirkung zurück. Die grundlegende Gottesthat, die den christlichen Glauben weckt, ist die Sendung Christi und sein Erlösungswerk. Indem wir auf ihn und sein Hedium weckt, ist die Sendung Christi und sein Erlösungswerk. Indem wir auf ihn und sein Hedium außer und neden Gott, sondern auf Gott selbst gerichtet. In wesentlich anderer Weise gilt unser Vertrauen den geschichtlichen Medien, durch welche die Heilsbotschaft an uns kommt, so dem in der hl. Schrift niedergelegten und in Personen sich abbildenden Zeugnis von Christis. Die pietätsvolle Unnahme diese Zeugnisses ist zwar eine für uns unentbehrsliche Brücke zum Glauben, aber sie ist nicht selbst schon in ihrem ganzen Umfang religiöser Glaube. Sie enthält vielmehr nur so viel Glauben in sich, als in ihr nicht auf Menschen, sondern auf Gott gerichtetes Vertrauen schon enthalten ist. Der Glaube sun Menschen, gangspunkt. Was man Autoritätsglauben zu nennen pflegt, gehört nur zu den psychischen Vermittelungen sür die Entstehung des wirklichen Glaubens und dieser ist erst da, wenn Gott selbst durch die geschichtlichen Vermittelungen hindurch das Herz berührt, es beseligt und frei macht.

Der entscheidende Glaubensgrund ist Christus, so wie er uns im Zeugnis seiner ersten Jünger entgegentritt. Dabei mögen je nach der individuellen Disposition und der geschicklichen Bedingtheit des auffassenden Subjekts bestimmte einzelne Züge im Bordergrund stehen (3. B. Jesu sittliche Hobeit, sein herablassendendes Erdarmen, sein prophetisches Wahrzbeitszeugnis, seine Wundermacht, seine Leidensgeduld); ein materieller Unterschied zwischen Schristus als dem Glaubensgrund und Christus als dem Glaubensinhalt kann nicht gesmacht werden. Wer in dem Menschen Jesus, dessen sittliche Hobeit u. s. w. ihn ergreift, nicht schon irgendwie die Gottesherrlichkeit schaut, der wird durch ihn nicht zum religiösen Vertrauen geführt. Denn Glaube im religiösen Sinn ist immer ein Finden Gottes in der uns gegebenen Wirklichkeit. Es giebt sowenig ein Entstehen des Glaubens aus so logischen oder moralischen Prozessen als es ein Entstehen des Lebendigen aus dem Undelebten giebt. Glauben ist vielmehr ein Erlebnis von nicht weiter abzuleitendem ursprünglichem Gebalt; darin liegt die Nötigung, seine Entstehung aus (vott zurückzusühren.

Bohl aber läßt sich von einer bestimmten psichischen Disposition reden, ohne welche ber Heilsglaube nicht entsteht. Das ist die Erkenntnis der Sünde und ihrer Unseligkeit. 55 Ein vertrauensvolles Ergreisen Christi als des Erlösers ist nur dem Menschen möglich, der von der Sünde frei werden will. Darum ist es sachgemäß, wenn die reformatorische Heilslehre dem Glauben die Buße vorangeben läßt. Allerdings ist diese Buße, die dem Glauben den Weg bereitet, weder eine vollendete Erkenntnis der Sünde noch eine vollzzogene Abwendung von ihr. Sie ist erst Sehnsucht nach der Gerechtigkeit. Es bleibt so

darum richtig, daß die Buße, ohne welche ber Heilsglaube nicht entsteht, erft mit biesem

wächst und sich zur That vollendet.

Die Zerspaltung der einheitlichen Glaubensfunktion in die drei Akte der notitia, des assensus und der fiducia ist ungeschickt und irreführend, wenn sie als rationelle Erklä-5 rung ber Entstehung bes Glaubens gelten foll. Mit bem religiösen (Glauben haben notitia und assensus nur bann etwas zu thun, wenn sie in die fiducia eingeschlossen find. Daß das Beilsvertrauen ohne Bernehmen der Beilsbotschaft (dxon Ro 10, 17) nicht entsteht, ift selbstverständlich und unbestritten. Dagegen tommt ber assensus als gewisse Uberzeugung von der Erlösermacht Christi und der Realität des überweltlichen Gottes 10 nur in und mit der fiducia zu stande (vgl. Herrmann, Berkehr 2c. S. 185). beshalb bem assensus seine Stelle nach ber fiducia angewiesen (Fr. Traub, Glaube und Theologie, ThStK 1893 S. 510 ff.). Allein dies ist nur dann möglich, wenn in die notitia schon der spezifische Wahrheits- und Lebenseindruck eingerechnet wird, den das Evangelium auf verz und Gewissen macht. Vermutlich hat die alte Dogmatik, wenn sie 15 die notitia in den assensus übergehen ließ, dabei nicht immer an ein durch Willendanstrengung erzeugtes Fürwahrhalten, sondern auch an den mit der Heilsbotschaft selbst verbundenen unmittelbaren Wahrheitseindrud gebacht. Das Richtige durfte barum fein, daß der Glaube entsteht, wenn die Botschaft vom Beil mit ihrem Wahrheitseindruck Die heilsverlangende Seele trifft und sie zu vertrauender Anerkennung der erlösenden Liebe 20 Gottes bewegt. Unverdunkelt muß nur das eine bleiben, daß die rechte und eigentliche Antwort des Menschen auf die ihm entgegenkommende Heilsoffenbarung die kiducia ist und daß aus ihr alle Gewißheit und Erkenntnis von Gott und göttlichen Dingen hervorwächst (vgl. Frank, Spft. d. chr. Wahrh. 3. A. II S. 347f; Jul. Köstlin, Der Glaube

3u dieser Gewißheit, die der Glaube giebt, gehört vor allem die zuversichtliche Gewißheit des eignen Heils, welche die Reformation der von der mittelalterlichen Kirche gelehrten und vom Tridentinum bestätigten Keilsunsicherheit entgegenstellt (s. d. A. Rechtfertigung). Sie wird getragen durch das Zeugnis des Geistes, d. h. durch die innerlich erlebte Berbindung mit Christus und Gott. In dieser Gottesgemeinschaft liegt aber zusogleich die Quelle einer neuen sittlichen Aktivität. Es giebt keine Aneignung der göttlichen Heilsgnade, welche nicht die Aneignung des heiligen Gotteswillens in sich solliche. Die erlösende Liebe, auf welche sich der Glaube bezieht, ist die Liebe, die in ihrem Bergeben zugleich die Norm ihrer Keiligkeit wahrt und zur Anersennung bringt. Auch als das Brinzip der christlichen Sittlichseit hört aber der Glaube nicht auf ein Empfangen zu sein. Das Wollen des Guten entspringt nicht aus einer Kraft, die der Glaube in sich selbst trägt, sondern aus der Kraft, die er fortgehend aus seiner Verbindung mit Christus empfängt (vgl. Köstlin, Der Glaube S. 249s.).

Auf demselben Grunde erwächst dem Christen endlich die Glaubenserkenntnis, die sich

Auf bemselben Grunde erwächst dem Christen endlich die Glaubenserkenntnis, die sich vom sonstigen Wissen in doppelter Weise unterscheidet. Sie ist zunächst psychologisch in besonderer Weise bedingt. Während das Wissen nur an die allgemein menschlichen Voraussetzungen achtsamer Wahrnehmung und logisch gesetzmäßiger Verknüpfung des Wahrnehmungsinhalts gebunden ist, sett die Glaubenserkenntnis die individuell bedingte Heise ersahrung voraus. Vorstellungsinhalt und Gemütsbestimmtheit sind hier in unauslössicher Weise aneinander gebunden. Sodann unterscheidet sich die Glaubenserkenntnis auch in45 haltlich vom Wissen dadurch, daß sie die Auffassung der gegebenen Wirklichkeit im Lichte der transssendenten Gotteserkenntnis ift, ein Erkennen sub specie aeternitatis. Es genügt darum nicht, das Erkennen des Glaubens nur psychologisch als ein auf das Heil bezogenes Erkennen ("Werturteil") zu bestimmen. Es ist immer zugleich das Erfassen einer transssendenten Beziehung des weltlichen Geschehns und damit eben Offendarungserkenntnis. Da die Glaubenserkenntnis auf dem höchsten dem Menschen erreichbaren Standort gewonnen ist, wird durch sie dor allem seine Weltanschauung bestimmt. Ihre Zusammenschallung mit dem Welterkennen hat zwar infolge ihres andersartigen Ursprungs und Gesichtsbestoweniger eine unerläßliche Ausgabe der christlichen Theologie.

## 55 Glaubensbefenntnis f. Symbol.

Glaubensfreiheit, Glaubenszwang f. Tolerang.

Glaubensregel. — Seit dem letten Biertel bes zweiten Jahrhunderts begegnet und bieser Begriff in der kirchlichen Litteratur so häufig und in so bedeutsamer Anwendung,

daß ohne eine sichere Bestimmung desselben eine richtige Auffassung des kirchlichen Be-wußtseins jener Zeit unmöglich ist. Was zunächst die spnonpmen Ausdrücke anlangt, welche mehr oder weniger den gleichen Begriffsinhalt haben, so besteht zwischen & zardr The state when the state of the greatest Degriffstingth haven, jo bestelle global  $\delta$  xavar  $\tau \tilde{\eta}_{\tilde{s}} \propto i \sigma \tau \varepsilon \omega_{\tilde{s}}$ , regula fidei und  $\delta$  xavar  $\tau \tilde{\eta}_{\tilde{s}} \propto i \delta \eta \vartheta \varepsilon i \alpha_{\tilde{s}}$ , regula veritatis nur ein formeller Unterschied. Der setztere Ausdruck scheint ber ältere zu sein, vielleicht schon von Dionhssius von Korinth um 160 (bei Eus. h. e. IV, 23, 4) gebraucht, sobann von Frenäus (I, 9, 4; 22, 1; III, 2, 1 cf. II, 25, 1; 28, 1), Elemens (strom. IV, 3; VI, 124. 131; VII, 94), Hippolytus (refut. X, 5, banelon  $\delta$   $\tau \tilde{\eta}_{\tilde{s}} \propto i \delta \eta \vartheta \varepsilon i \alpha_{\tilde{s}} \sim i \delta \eta \vartheta \varepsilon i \alpha_{\tilde{s}}$ X, 6 δ περί άληθείας λόγος), Tertullian (nur einmal apol. 47), Novatian (de trin. 1. 9. 25). Daß bei Frenäus daneben δ κανών τῆς πίστεως nicht nachzuweisen ist, 10 mag zufällig sein; denn er gebraucht boch regula und fides ebenso unterschiedslos II, 25, 2, wie veritas — veritatis argumentum — regula II, 25, 1 ober traditio veritatis und fides III, 4, 1 u. 2. Der genaue Ausdruck findet fich vereinzelt bei Bolykrates von Ephejus (Eus. h. e. V, 24, 6), Clemens (strom. IV, 100); bei dem römischen Anonymus c. Artemon. (Eused h. e. V, 28, 13), häufig erst bei Tertullian 15 (de virg. vel. 1; praescr. 12. 13. 14. 26; Prax. 3) und bei späteren Lateinern (f. unten). Die Spnonpmit der beiben Ausbrucke ift aber von Wichtigkeit für die Bestimmung des ursprünglichen Gedankens. Bon einem Maßstab, welcher an die Bahrheit anjulegen, oder gar von einer Richtschnur, nach welcher die Wahrheit sich zu richten hätte, kann selbstverständlich nicht die Rede sein, und die Vorstellung eines Prüfsteins, an welchem 20 zu erproben wäre, was sich als Wahrheit ausgiebt, vertrüge sich weder mit dem Wortzbegriff von δ κανών noch mit dem von ή άλήθεια. Es bleibt also nur übrig, daß die Wahrheit selbst als der Maßstab gedacht wurde, an welchem alles andere zu meffen sei, als bie Richtschnur, nach welcher bas Lehren ober bas handeln ober beides zugleich fich zu richten hat. Eben dieses spricht Frenaus geradezu aus (II, 28, 1 habentes igitur regu- 25 lam ipsam veritatem), ähnlich auch Clemens (strom. VII, 94). Dabei ist vorausgesetzt, daß die Wahrheit für die driftliche Gemeinde in irgend etwas eine greifbare Geftalt angenommen habe, wie für den Juden im Geset (Rö 2, 20). Es ist die von der Kirche nicht nur gepredigte und gelehrte, sondern auch sormulierte Heilswahrheit. Daher kann Frenäus δ κανών της άληθείας und τὸ της άληθείας σωμάτιον und η ύπὸ της 80 έκκλησίας κηρυττομένη άληθεία mit einander wechseln lassen (I, 9, 4 und 5). Das Gleiche gilt von der "Regel des Glaubens". Nach einem alten Sprachgebrauch (Jud. 3; Polyk. ad Philipp. 3, 2) wurde nicht nur bas subjektive Berhalten bes Glaubens, sondern auch die gepredigte und von den gläubigen Hörern angenommene Glaubenslehre nioris genannt (Jren. I, 10, 1—2; III, 4, 1—2). Dieser gegenständliche Glaube ist auch die 86 Glaubensregel. Wenn Polhstrates von den frühren Lehrenn und Bischöfen Present verschieden verschieden. Staubensregel. Wenn polititates von den franzeich expeten and Supplie einen fichert, daß sie in und mit ihrer Feier des 14. Nisan sich keiner Übertretung schuldig gemacht, sondern der Glaubensregel gesolgt seien (Eus. h. e. V, 24, 6), so ist, da es sich hier nicht um Glauben und Lehren, sondern um einen gottesdienstlichen Brauch handelt, auch flar, daß dabei nicht an ein Gesetz gedacht ist, welches gebietet, daß und was man 40 welches gebietet, daß die Norm gehacht ist glauben foll, sondern daß der fixierte Gemeinglaube der Kirche als die Norm gedacht ift. welcher die einzelnen Chriften und die firchlichen Korporationen in allen Beziehungen und Bethätigungen zu entsprechen haben. Da aber nioris nicht aufhörte ben subjektiven Glauben, das Glauben zu bezeichnen, so war jene Wendung des Begriffs Glaubensregel, wonach sie ein das Glauben vorschreibendes Gesetz sein sollte, sprachlich möglich und bei gesetzlicher Auffassung 45 der Pflicht des Glaubens überhaupt und des Glaubens an einzelne Stude der Offen= barung ober ber Kirchenlehre fehr naheliegend. Es wird nicht zufällig sein, daß Tertullian, welcher dieser Auffassung zuneigt, durchweg nicht regula veritatis, sondern regula fidei fagt. Sie ist ihm eine regula credendi in unicum deum etc. (virg. rel. 1 cf. praeser. 13). Gie verpflichtet ben, welcher fich ihr unterwirft, vom Polytheismus abgu- 50 praeser. 13). Sie berpstichtet den, weicher sich ihr unterwirt, dom polytheismus adju- 50 lassen um an einen Gott zu glauben (Prax. 3). Sie ist ein Gesetz, welches gebietet, daß man die einzelnen Artikel des trinitarischen Bekenntnisses glaube und bekenne. Ebenso schreibt dieses Gesetz der, was man zu hossen habe (jej. 1 regula siedei et spei); daz gegen enthält es keinerlei Vorschriften sür die Gestaltung des sittlichen und des kinchlichen Ledens (virg. vel. 1 hac autem lege siedei mannet cetera jam disciplinae et so conversationis admittunt novitatem correctionis). Christus hat etwas Bestimmtes und Einzelnes festgestellt, "was die Bölter unter allen Umständen glauben muffen" (praescr. 9). Bon daher bat der Glaube sein Gefet, auf deffen Wortlaut der Täufling fich bekennend verpflichtet (spectac. 4). Auch darin trägt die Glaubensregel nach Tertullian ben Charafter des Gefetes, daß man über Fragen, welche durch die Bibel angeregt werden und mit 60

Glauben und Leben ber Rirche in einem gewiffen Zusammenhang stehen, nach Belieben forschen und verschiedener Meinung sein mag, insoweit sie nicht in der Glaubensregel ihre Erledigung gefunden haben. Nur mit dem Buchstaben und Beift bes Glaubensgesebes barf man sich nicht in Widerspruch setzen (praescr. 12 extr.). Die Übereinstimmung mit 5 demselben ist Bedingung aller wahren Erfenntnis, und der den einzelnen seligmachende Glaube ist Beobachtung des Glaubensgesetzes. Im Anschluß an Worte wie Mt 9, 22; Lc 17, 19 sagt Tertullian praescr. 14: Fides in regula posita est, habens legem et salutem de observatione legis und Adversus regulam nihil scire omnia scire est. Diese gesehliche Betrachtung ist in der abendländischen Kirche nicht ausgestorben.

10 Cyprian (epist. 69, 7) spricht von lex = symbolum = lex symboli. Novatian in seiner Schrift de trinitate wiederholt unabläffig benselben Gedanken (c. 1 regula exigit veritatis, ut primo omnium credamus in Deum etc. c. 9.24 (Christus) credendi nobis talem regulam posuit . . . Est ergo credendum secundum praescriptam regulam in dominum etc.). Auch Augustin schreibt (doctr. christ. III, 15 1, 3) in Bezug auf eine salsche Satzabteilung in Fo 1, 1 Sed hoc regula sidei resellendum est, qua nobis de trinitatis aequalitate praescribitur. — Bon ben übrigen mit ben beiden bisher erörterten Ausbruden mehr ober weniger spnonpmen Begriffen ift nur noch der auf die griechische Litteratur und die Übersetzungen aus dem Griechischen nur noch der duf die griechische Litteratur und die Uberjetzungen aus dem Griechischen beschränkte Ausdruck δ ξακλησιαστικός κανών (Clem. strom. VI, 125 [ganz gleich δ 20 κανών τῆς ἀληθείας § 124]; VI, 165; VII, 41. 90, auch Titel einer Schrift des Clemens dei Eus. h. e. VI, 13, 3; Orig. in ep. ad Tit. Delarue IV, 696) oder δ κανών τῆς ἐκκλησίας (Clem. strom. I, 96; VII, 105; Orig. in Jo. tom. XIII, 16; de princ. IV, 1, 9) zu erwähnen. Nach der formalen Seite läßt dieser Begriff eine der beiden Fassungen zu, welche die Begriffe der Glaubense und der Wahrheitsregel erz schrenden. Nach der Kirche fann ein allgemein verbindlicher Kanon nur genannt werden weil er gettender der Griefe els einem sich kelbst ihre Ordnung gehanden für werden, weil er entweder von der Kirche als einer sich selbst ihre Ordnung gebenden Korporation aufgestellt ift, ober weil er in der Kirche allgemeine Geltung hat.

Auf die Frage, was die vornicänische Kirche als Glaubens-, Wahrheits- oder Kirchen-regel betrachtet habe, ist vor allem zu antworten: niemals die Bibel oder Teile berfelben. 30 Bortommniffe in der neueren Litteratur lehren, daß es nicht überflüffig ist, daran zu erinnern, daß selbst das Wort \*\*erov weber mit jenen spezifischen Beisätzen, noch ohne die selben in der Litteratur bis zu Eusebius, diesen eingeschlossen, jemals als Name der Bibel gebraucht worden ist, und daß dies auch in der Folgezeit, nachdem man in den Verhandlungen über die Abgrenzung ber Sammlung heiliger Schriften das Wort zaror anzu-85 wenden sich gewöhnt hatte, von seiten der Griechen, denen wir das Wort verdanken, nie mals geschehen ist. Wenn Eusebius sagt, daß Origenes "ben firchlichen Kanon beobachtend nur vier Evangelien anerkenne" (h. e. VI, 25, 3 cf. VI, 2, 14), so erklärt er die An-erkennung nur dieser Evangelien und die von Origenes damit verbundene Verwersung aller apokrophen Evangelien lediglich für ein Erfordernis firchlicher Orthodoxie. Gang 40 in dem gleichen Sinn nennt schon Clemens (strom. VI, 125) die Anerkennung der Ubereinstimmung ber alttestamentlichen und ber neutestamentlichen Offenbarung einen firch lichen Kanon d. h. eine der Regeln, welche in dem firchlichen Kanon, der unmittelbar vorher als Norm ber Schriftauslegung genannt war, inbegriffen seien. Wenn man er-wägt, daß die Bibel seit ältesten Zeiten thatsächlich als Richtschur gedient hat und nicht 45 nur in Glaubenssachen, sondern auch in praktischen Streitfragen wie im Ofterstreit als entscheidende Autorität angerufen worden ist, oder daß schon der Balentinianer Ptolemaus um 160 ben Grundsatz aufstellte, es musse zu der Annahme ber apostolischen Tradition eine Brüfung aller Lehren an dem Kanon der Worte Jesu hinzukommen (Epist. ad Floram bei Epiph. haer. 33, 7 zavorisat), oder daß Clemens von einem zara tor 50 τοῦ εὐαγγελίου κανόνα πολιτεύεσιλαι redet (strom. IV, 15 cf. III, 66 und dazu Zahn, Forsch. III, 67; ferner Eus. h. e. III, 32, 7 über Hegesippus, vielleicht in bessen eigenen Worten), so könnte es befremden, daß die Bibel so spät und auch dann nur im Abendland als Kanon bezeichnet worden ist. Dies erklärt sich aber daraus, daß eine andere Größe im Leben und Denken ber altern Kirche biefen Namen und die darin ausgedrückte 56 Stellung in Anspruch genommen hatte b. i. das Taufbekenntnis. Das zunächst dieses Wahrheits- und (Glaubensregel genannt wurde, ist bei den ältesten und am ausführlichsten redenden Zeugen für diesen Sprachgebrauch, bei Frenäus und Tertullian, offenbar. Wenn Frenaus I, 9, 4 schreibt δ τον κανόνα της άληθείας άκλινη εν ξαιτώ κατέχων, θν διά τοῦ βαπτίσματος είληφε, so fann er unter Wahrheitsregel nicht irgend 60 einen Inbegriff von Glaubenswahrheiten verstehen, über welche man in einem auf bie

Taufe vorbereitenden oder ihr nachfolgenden Unterricht belehrt worden ist, sondern nur eine Formel, welche man im Aft der Tause, durch ein unmittelbar mit der Taushandlung verknüpstes Bekenntnis sich aneignet. Es ist die gleiche Vorstellung, welche Rusin ausdrückt (de symb. c. 3): nos tamen illum ordinem sequimur, quem in Aquilejensi ecclesia per lavacri gratiam suscepimus. Das Taufbekenntnis, welches man 5 grundfählich nicht nach seinem Wortlaut aufzeichnete, weil es im Berzen geschrieben und auch von den ungebildetsten Menschen von Bergen mit dem Munde bekannt werden sollte, war "ber Glaube", welchen die Neubekehrten von der lehrenden Kirche empfangen haben, treu bewahren und sich als Kanon für ihr eigenes Glauben und Leben, sowie bei ber Beurteilung aller an sie herantretenden Lehren dienen lassen sollen (Fren. III, 4, 1—2; 10 V praek.). Tertullian, welcher, wie gesagt, die Glaubensregel auch lex kidei nennt (virg. rel. 1; praeser. 14), schreibt spect. 4: in aquam ingressi christianam fidem in legis suae verba profitemur, und mart. 3: vocati sumus ad militiam dei jam tunc, cum in verba sacramenti respondimus. Benn die ungebildeten Christen unter Berusung auf die Glaubensregel (i psa regula fidei Prax. 3) gegen die 15 entwickelte Trinitätslehre der Theologen Bedenken äußern, so reden sie nicht anders, wie Tertullian selbst, wenn er im Gegensatz zu ausdrücklichen Schriftworten sich auf ipsum sacramentum nostrum (idol. 6) beruft. Zwischen Ausdrücken, wie omnis sacramenti nostri ordo (apol. 15) und omnis ordo regulae (praescr. 27) besteht so wenig ein Unterschied, daß beide in den einen regula sacramenti istius (c. Marc. I, 21) zusammen= 20 gefaßt werden. Die regula fidei ist das sacramentum fidei (pud. 18). Die Glaubensregel ist identisch mit dem von Tertullian so oft als Fahneneid, als Eidesformel ber milites Christi bezeichneten Taufbekenntnis. Angefichts solcher leicht zu vermehrender Belegstellen erscheint es unthunlich, die Identifikation von Glaubensregel und Taufbekennt-nis als eine ausnahmweise hier und da vorkommende Ungenauigkeit des Ausbrucks bei 26 Frenaus und Tertullian anzuschen, welche erst in späteren Jahrhunderten zur Regel geworden mare. Gerade die durchherrschende Anschauung eines Frenaus und Tertullian ist Die gleiche wie die Augustins, welcher ben Katechumenen bei ber Traditio symboli sagt: accipite, filii, regulam fidei, quod symbolum dicitur ober symbolum est breviter complexa regula fidei (serm. 213; serm. 1 ad catech. de symb. Opp. ed. so Bass. VIII, 938. 1593; cf. enchir. ad Laur. I, 56, 15; retract. II, 3), ober bie des Spaniers Bachiarius, welcher ebendasselbe einmal consessio, quam in daptismi nativitate respondi, sodann aber sidei nostrae regula nennt (Migne 20 col. 1024, 1025), oder die des Rusinus (de symb. c. 2 hinter der Erzählung von der Entstehung des Symbolums und c. 3 s. vordin). Daß diese und ähnliche st Ausdrücke gelegentlich auch auf das Bekenntnis von Nicaa angewandt worden sind (z. B. von Phödadius c. Ar. I, 6; II, 1, Migne 20, 17. 34) bestätigt wenigstens dies, daß unter Glaubensregel ein sormuliertes Bekenntnis und somit in vornicanischer Zeit immer zunächst bas einzige bamalige Befenntnis, bas Taufbefenntnis, verstanden wurde. Dem entspricht die in dem Ausdruck zarcor selbst bildlich ausgedrückte Anschauung, 40 welche einen Liktorin von Pettau um 290 bestimmte, Apk 11, 1 auf das von Christus gebotene trinitarische Bekenntnis als die arundo et mensura fidei zu deuten (Migne 5, 334), ferner die Attribute axlivis, immobilis, irreformabilis (Fren. I, 9, 4; Tert. virg. rel. 1), sowie Tertullians beharrliche Betrachtung des Tausbekenntnisses und der Blaubensregel als der militärischen Eidesformel, welche vorgesprochen und nachgesprochen 45 wird. Der Einwand, daß hiermit die Meinung von der Herfunft der Glaubensregel von Christus unverträglich sei, trifft nicht zu; benn Tertullian, welcher zuerst diese Meinung ausspricht (praeser. 13. 37. 44; apol. 47), erklärt sie dahin, daß Christus durch ben Taufbefehl (Mt 28, 19) die trinitarische Taufformel gestiftet habe, welche ben Kern bes firchlichen Taufbekenntnisses bildet, und daß Christus eben damit festgestellt habe, was die so Apostel die Völker lehren sollten (de bapt. 13; praescr. 9. 10. 20; Prax. 26). Durch die offenkundige Thatsacke, daß das Taussymbol seiner Zeit wortreicher war, als die von Jesus selbst angeordnete Taussormel (coron. 3 ter mergitamur, amplius aliquid respondentes, quam dominus in evangelio determinavit), ließ Tertullian sich nicht abhalten, Christus als den Urheber des Taufsymbols zu betrachten. Gbenso thuen es 56 manche Spatere, welche die Fabel von der Abfaffung des Symbolums durch die Apostel noch nicht kannten oder nicht billigten, wie Biktorin von Pettau (l. l. mandatum domini nostri) und Priscillian (tract. III, p. 49 symbolum opus domini est, . . . qui apostolis suis symbolum tradens etc.). Zu besonderen Misverständnissen hat Anlaß gegeben, daß Frenäus und Tertullian vor und binter ihren freien, bald reicheren so

bald durftigeren Reproduktionen der drei Glaubensartikel oder auch nur eines derfelben auf diese Reproduktionen neben anderen Namen auch den der regula fidei ober veritatis anwenden (Fren. I. 22, 1; Tert. virg. rel. 1; Prax. 2; praescr. 13). Da diese Reproduktionen zum Teil sehr weit über den Wortlaut jedes nachweisbaren Taufbekennts niffes hinausgehen, boch aber unverkennbar an bas Schema besfelben fich anschließen, je bildete man sich von der Elaubensregel die Vorstellung, daß sie eine traditionelle, im firchlichen Unterricht dis zu einem gewissen Grade auch der Form nach stereotype Auslegung und Umschreibung eines kürzeren Tausbekenntnisses sei, welche sich zu diesen ähnlich verhalte, wie der Katechismus Luthers zu den fünf Hauptstücken, nur mit dem großen 10 Unterschiede, daß diese Auslegung ebenso wie der ihr zu Grunde liegende Text ungeschrieben Aber schon die große Berschiedenheit der Relationen der Glaubensregel bei einem und bemfelben Schriftsteller verbietet uns, eine berfelben mit ber Glaubendregel, die nur eine und unveränderlich ist (Tert. virg. rel.1), geradezu zu identifizieren. Zieht man aber alle Bariationen als freie Zuthaten des jeweiligen Referenten ab, so bleibt nichts übrig 16 als das Taufsymbol. Die angebliche Zwischenstuse zwischen dem Symbolum selbst, welches Frenäus und Tertullian zweifellos regula (lex, sacramentum) fidei (veritatis) nennen, und jenen je nach dem Anlaß und Gegensat verschieden gearteten und accentuierten Reproduktionen der Hauptstude des Chriftenglaubens, welche dieselben Schriftikeller gleichfalls als regula fidei bezeichnen, ift ein unfagbares Ding und eine mußige Erfindung. Bollends ver-20 wirrend mußte es wirken, wenn man mit jenen Relationen ber Glaubendregel bei Frenaus und Tertullian die Darlegung des Origenes de princ. I praek. n. 4—10 auf gleiche Linie stellte, wo dieser nicht die kirchliche Glaubensregel reproduziert, sondern nach seiner ausdrücklichen Erklärung seinerseits nach Maßgabe ber apostolischen Bredigt und ber firch lichen Tradition eine certa linea manifestaque regula (n. 2) für die gesamte Dog-25 matik mit Einschluß der Lehren vom Teufel, der Willensfreiheit, der Juspiration aufstellt. Die Zeitgenossen, welche "die durch die Taufe empfangene Regel der Wahrheit" in Kopf und Bergen hatten, konnten aber auch nicht auf den Gedanken kommen, daß die in Bezug auf den Umfang, die Zahl und die Fassung der Stude äußerst mannigfaltigen Anfüllerungen der Hauptstude des Christenglaubens bei Frenäus und Tertullian in buchstäblichem 20 Sinne die Glaubendregel seien, auf beren Einzigkeit und Unveränderlichkeit dieselben Schriftsteller das größte Gewicht legten; sie verstanden vielmehr, daß dies frei gestaltete Darlegungen und Entwickelungen des im Symbolum auf einen kurzen Ausdruck gebrackten Gemeinglaubens sein wollten. Allerdings erkennen wir unter anderem auch hieraus, daß dem Begriffe der Glaubensregel eine gewisse Elastizität eignet. Wie ein Orthodogre von 35 heute in Bezug auf eine von ihm frei gestaltete Darlegung seines Glaubens sagen kann: "Dies ist das Bekenntnis unserer Kirche", während er doch auf die Frage, welches das Bekenntnis seiner Kirche sei, nur die Antwort geben konnte: "die Augsburgische Konfession" ober "die 39 Artikel der Kirche von England", so auch die Kirchenväter. Wie ihnen Christus als Urheber ihres Tausbekenntnisses galt, weil sie dies als eine Entfaltung der Taufformel betrachteten, so galt ihnen die gesamte in der katholischen Kirche anerkannte Lehre nur als Entfaltung des Symbols und konnte daher gelegentlich wie dieses Glaubenstregel genannt werden. Daher konnte Jrenäus auch mit regula veritatis die weitschichtigeren Begriffe sides, praedicatio (I, 10, 1—2), praedicatio veritatis, apostolorum traditio (III, 3, 4), ordo traditionis, vetus traditio (III, 4, 1—2), praeconium veritatis (V praek) ohne schaffe Unterschiedung abwechseln lassen. Auch Tertullian grenzte den Begriff der regula nicht scharf ab gegen die gesamte Predigt Christi und der Apostel (praescr. 27 plenitudo praedicationis cf. c. 37), sowie gegen die gesamte Kirchenlehre, deren Regel eben das Tausbekenntnis ist (praescr. 21 haec nostra doctrina, cujus regulam supra edidimus d. h. in c. 13), und welche nur lehrhafte 50 Darlegung der regula ist (praescr. 44). Alle Keherei ist Fälschung der Regel (monog. 2), und jeder Absall vom Kirchenglauben ein Absall von der Regel (praescr. 3). So bildet auch die gesamte Sonderlehre Marcions dessen regula (c. Marc. I, 1 extr. cf. V, 19 in.) Aber neben diefer weiteren Anwendung fommt immer wieder die engere und nächste Bedeutung des Worts zum Borfchein, so 3. B. wenn Tertullian in der Beschreibung nicht 55 der theologischen Lehren, sondern der kirchlichen Sinrichtungen der Ketzer diesen vorwirft, daß sie in Bezug auf die in ihren Sekten geltenden regulae mit einander uneins sein, indem jeder die in seiner eigenen Sekte überlieserte Formel nach Willkur verändere (praescr. 42).

Im Bergleich mit den Occidentalen finden wir bei den gleichzeitigen Orientalen nicht 60 nur die Worte "Glaubens"- und "Wahrheitsregel" selten gebraucht, sondern auch den

baburch ausgebrückten Webanken weniger entwickelt. Man mußte benfelben bem Clemens badurch ausgedrucken Gedanken weniger entwickelt. Man nützte denjelden dem Clemens völlig absprechen, wenn die Behauptung sich rechtsertigen ließe, daß zu dessen Zeit die alexandrinische Kirche überhaupt noch kein formuliertes Tausbekenntnis gehabt hätte. Diese Behauptung müßte aber, wenn sie überhaupt richtig wäre, auf alle die Länder und Kirchen ausgedehnt werden, in welchen Clemens als Christ sich ausgehalten hat, ehe er sich in Kgypten niederließ, auf Griechenland, wo er seinen ersten Lehrer im Christentum, einen Kleinasiaten, kennen gelernt, also wohl auch die Tause empfrangen hat, auf Süditalien und auf Palästina (Strom. I, 11, vgl. Zahn, Forsch. III, 161 st.). Unglaublich wäre eine solche Behauptung aber schon darum, weil die größenen und einigermaßen kirchenartigen Sekten bereits viel früher solche Bekenntnisse besaßen (Tert. praeser. 32 diver- 10 sitzs saseramenti: c. 42 a recyclis zuis variant inter se: in Reug auf den dritten sitas sacramenti; c. 42 a regulis suis variant inter se; in Bezug auf ben britten Artikel in Marcions Symbol s. Zahn, Das apostol. Symbol S. 32 f. und Geschichte des Kanons II, 502; in Bezug auf die orientalischen Valentinianer Clem. epit. e Theodoto § 76—80; Gesch. des Kanons II, 963). Das große Kapitel, welches Clemens der Verzteidigung der kirchlichen Aussallung der Tause gegen die gnostische Herabsetung derselben 15 widmet (paed. I, 25—52), muß für jeden, der schieden der beitgerende Derselben 2000 der Kanons II, 25—52), muß gür jeden, der schieden der Verzuge von d Darftellung bes Clemens versteht, jeben Zweifel zerstreuen. Alle Ramen der Taufe und alle bazu gehörigen Stude mit Ginschluß ber vorbereitenben und nachfolgenden werben due dazu gehorigen Stude mit Einschung der vordereitenden und nachfolgenden werden dort berücksichtigt. So die Katechese, welche zu dem Glauben hinleitet, welcher in und mit der Tause unter die Erziehung des hl. Geistes gestellt wird (§§ 30. 35. 36. 38), 20 der Glaube selbst, welcher die Bollendung des vorangehenden Lernens ist (§ 29), die Abren untiation (§ 32), die Speisung mit Milch und Honig (§§ 34—38. 51. 52, cf. Tert. cor. 3; c. Marc. I, 14). Wenn Clemens dort dem Gedanken ausssührt, daß in der Tause, welche in der Kirche unter anderem auch rò réleuor genannt wird, prinzipiell alle Gnavengüter, auch die Auferstehung und das ewige Leben mitgeteilt werden (S§ 28. 29), 25 und in biefem Zusammenhange schreibt: "In ber Auferstehung liegt bas Endziel ber Glaubenden, das heißt aber an nichts anderem Anteil empfangen, als die Berheißung erlangen, zu der man sich vorher bekannt hat" (§ 28 της προωμολογημένης απαγγελίας τυχεῖν), so liegt am Tage, daß unter anderen Stücken auch die avästasis νεκρῶν Gegenstand eines vor ober bei ber Taufe abgelegten Betenntniffes war. Wenn ferner 30 Clemens in dem gleichen Zusammenhange (paed. I, 42, cf. strom. VII, 10) neben den einen Bater, den einen Logos und den einen Geist die Kirche stellt, so ergiebt sich, daß im britten Artifel seines Taufbekenntnisses die Rirche ebenso ihre Stelle hatte, wie in demjenigen Marcions und in dem der afrikanischen Kirche, an welches Tertullian bapt. 6 dieselben Betrachtungen anknüpft wie Clemens. Auch strom. VII, 20 spricht 85 biefer von einem Bekenntnis (δμολογία) zu ben Hauptstüden ber Glaubenswahrheit, welches die Orthodogen treu festhalten, die Reger aber übertreten, und vergleicht dasselbe mit einem Bertrag, durch welchen man sich verpflichtet hat (συνθηκαι ef. Tert. pud. 9 pactio fidei; Nicet. Remes. explan. symb. am Ende: retinete semper pactum, quod fecistis cum domino, id est hoc symbolum, quod coram angelis et hominibus 40 confitemini, vgl. P. Caspari, 3fBL 1886, S 354 ff.). Clemens stellt aber dieses Bekenntnis in Bezug auf die Hauptstüde, also das Taufbekenntnis als den engeren Begriff neben den weiteren des firchlichen Kanons (strom. VII, 90 ήμᾶς κατά μηδένα τρόπον τον εκκλησιαστικόν παραβαίνειν προσήκει κανόνα, και μάλιστα την περί τῶν μεγίστων δμολογίαν ημ**εῖς** μέν φυλάττομεν, οί δὲ παραβαίνουσιν). Der Begriff des kirchlichen Kanons ist bei Clemens 45 ber gleiche wie bei den Späteren, er umfast sowohl das Dogma (Eus. h. e. VI, 214), insbesondere das trinitarische und dristologische (Eus. VI, 33, 1; VII, 30, 6), als die Anwendung der richtigen Formen und Formeln dei der Berwaltung der Sakramente (Firmilian von Cäsarea bei Cypr. epist. 75, 16; Cornelius von Rom bei Eus. h. e. VIII, 53, 15). Gegen den firchlichen Kanon verstoßen 3. B. diejenigen, welche die Eucharistie 50 mit Brot und Wasser ohne Wein feiern (strom. I, 96). Der Diesem Kanon entsprechenbe wahre Gnostiker allein versteht recht und erhörlich zu beten (strom. VII, 41). In diesem Kanon ist auch der Grundsatz von der Übereinstimmung zwischen dem A und NI enthalten (VI, 125 oben S. 2,46), er umfaßt also Dinge, welche in keinem Taufbekenntnis berührt ober doch förmlich ausgesprochen find. Aber den Kern des kirchlichen Kanons 55 bilden jene Hauptstücke, zu welchen der Christ sich bei der Tause bekennt und worauf er sid verpflichtet hat (strom. VII, 90 τα μέγιστα, strom. VI, 124 τα κύρια των δογμάτων, τὰ κυριώτατα, strom. Ι, 18 τὰ ἀναγκαιώτατα καὶ συνέχοντα τὴν πίστιν, ähnlich Orig. in 30 tom. XXXII, 9; Chrill. cat. IV, 3 τὰ ἀναγκαῖα δόγματα). Clemens betrachtet Diefe Lehrstücke bes Taufbekenntnisses nicht nur als bie wichtigsen Elemente bes wo

firchlichen Kanons, sondern nennt auch sie selbst Kanon. Diejenigen, welche bei der Auslegung der hl. Schrift und allem firchlichen Unterricht nicht den Kanon der Wahrheit (strom. IV, 124) ober ben kirchlichen Kanon (VI, 125) sich zur Richtschnur bienen lassen, greifen gerade in Bezug auf die Hauptstucke fehl, während die Rechtzläubigen nur in 5 Bezug auf einige Einzelfragen sich irren können (VI, 124). Wer nicht den Kanon der Wahrheit von der Wahrheit selbst empfangen hat und festhält, verfällt gerade bei seiner Beschäftigung mit den größten Dingen unvermeidlich den größten Jrrtümern, weil er kein Kriterium zur Unterscheidung des Wahren und des Falschen besitzt (strom. VII, 94). Un dem Glauben, dessen Unnahme jum Sausgenossen des Glaubens macht (nach Ga 6, 10), 10 also an dem beim Eintritt in die Gemeinde angeeigneten und bekannten Glauben besitzt der Christ das Mittel zu einer vernünftigen Kritik (strom. I, 8). Diese zown nious (strom. V. 26) ober κοινόν τῆς πίστεως (strom. VII, 97) ober ἐπιτομὴ τῆς σωτηρίας (strom. VII, 11) gilt auch dem Clemens als Kanon und als Brüfftein. Er wird den ersten Artikel seines Symbolums im Auge haben, wenn er (strom. I, 15, cf. IV, 3) in 15 Worten, welche er bem Brief des Clemens von Rom (1 Ko 7, 2) entlehnt, ohne biefen ju citieren, sagt, seine Darlegung der eigentlich driftlichen Lehre werde "nach dem rubm-reichen und ehrwürdigen Kanon" von der Weltschöpfung anheben und von da weiter fort-Th. Zahn. schreiten.

Gleichniffe Jesu. - G. Ch. Storr, De parabolis Christi 1788 (Opusc. academ. I, 91 1796 S. 89—143); A. F. Unger, De parabolarum Jesu natura, interpretatione, usu scholae exegeticae historicae 1831; B. Beiß, Deutsche Ztschr. für christl. Wissenschaft u. s. w. MF IV, 1861 S. 309—338; H. Holymann in Schenkels BL 2, S. 480—484; C. Beizssäder, Untersuchungen über die evang. Geschichte 1864, S. 177 s. 209 s. 212 s.; A. Jülicher, Die Gleichnifreden Jesu. 1888; S. Göbel, Die Parabeln Jesu methodisch ausgelegt. 3 Abt. 25 1879. 80; J. Stodmeyer, Eregetische und praktische Erklärung ausgewählter Gleichniffs Fesu. 1879. 80; J. Stodmeyer, Ezegetigie und prattigie Eritarung ausgewährler Gleichnise Feliberausgegeb. von K. Stodmeyer, 1897; J. L. S. Lup, Biblische Hermeneutik 1849, S. 347
bis 362; A. Jmmer, Hermeneutik des AT 1873, S. 176—188. Zur weiteren Litteratur vgl. 5
und Jülicher S. 206—291. Die älteren Monographien und Abhandlungen bucht Balch,
Bibliotheca theol. IV, 2385.; Danz, Universalwörterbuch der theol. u. s. w. Litt. S. 727f.
Inhalt: 1. Sprachgebrauch und Bedeutung von  $\pi aga \beta ol \dot{\eta}$ . 2. Inhalt und leberlieserung. 3. Wesen und Zweck. 4. Zur Deutung. 5. Zur Geschichte der Auslegung.

1. Gleichnis ist die deutsche Übersetung des neutestamentlichen παραβολή, dar neben giebt das Wort auch רביים (Gen 5, 1; Jes 40, 18), הביים (Er 20, 4), הביים (Ps 106, 20) wieder, Ausdrücke, welche die LXX durch είχων oder δμοίωμα übers 35 setten. Der Wortsinn von Gleichnis entspricht bem von παραβολή. Es bruckt ein Berhältnis aus, in das zwei von einander verschiedene Dinge in Rudficht ihrer Vergleichbarkeit zu einander gebracht werden, damit eines das andere verdeutliche. Sie werden nebeneinandergestellt, παραβάλλονται, έν παραβολή τίθενται (Mc 4, 30, wo έν παραβολή θωμεν und παραβάλλωμεν überliesert sind, auch sür παραβόλή in einigen Min. δμοι-40 ώματι sich findet). Daher ist παραβολή die übliche Bezeichnung für die große Gruppe von veranschaulichenden, auf einer Vergleichung beruhenden, eine Vergleichung ausführenden oder überhaupt von verbildlichenden Lehrstücken in den synoptischen Evangelien geworden, die sich von den gnomischen Worten Jesu, von seinen Strafreden und prophetischen Eröffnungen bestimmt abheben, wenn sie auch unter sich wiederum ein verschiedenartiges Go 45 präge tragen. Das haben sie eben gemeinsam, daß sie, wie Suso von dem Lappen sagt, mit inneren und mit äußeren Augen angesehen werden wollen (Gottholde zufällige An-

bachten von Scriver, Leipzig 1752 S. 759).

Der Ausdruck παραβολή ift den Synoptikern eigen. Jesus selbst gebraucht ihn (Mt 13, 18 u. die Parall., Mc 4, 30 u. ö.). Noch häusiger, keineswegs aber regelmäßig so bei den in Betracht kommenden Außerungen, gebrauchen ihn auch die Berichterstatter (Mt 17 mal, Mc 13, Lc 18). Außerdem kommt das Wort im NT nur noch zweimal, Hr 9, 9. 11, 19, und zwar in eigentümlicher Bedeutung vor. Bei Jo sehlt es, der aber  $\pi a goi \mu ia$  in verwandter Beziehung hat (10, 6. 16, 25. 29). Für die Synoptiker als hat  $\pi a g a \beta o \lambda \dot{\gamma}$  die Bedeutung eines Kunstworts.

Ist es übernommen? Mt 13, 35 stellt am Schlusse der Parabelgruppe, die übereinstimmen von Synkolikans und Varleit und Sulfammankans von Sonkolikans und

stimmend nach Inhalt und Zusammenhang von den drei Spnoptisern überliesert wird, diese Lehrsorm Jesu als Erfüllung dar von Bj 78, 2 (LXX): ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου. Die LXX übersetzten mit ἐν παραβολαῖς das hebräische στος, und nicht bloß an dieser Stelle, vielmehr werden beide von ihnen in der Regel als sich enternischen der Regel als si 60 sprechende Begriffe angesehen. Für παραβολή (ΞΞ) ist nur selten παροιμία (z. B. Br 1, 1.

Gleichniffe 689

25, 1) αυθηαμπθινείε διήγημα (2 Chr 7, 20) gebraucht, nic abet γνώμη. Die παραβολή gehört zusammen mit αἴνιγμα (στο), woher Si 39, 2. 3, der des Wortes öfter sich bedient, στροφαί παραβολῶν und αἰνίγματα παραβολῶν parallelisiert, während Br 1, 6 παραβολί, σκοτεινὸς λόγος, δήσεις σοφῶν, αἰνίγματα als Formen der παροιμίαι (1, 1) angegeben sind.

Der alttestamentliche Sprachgebrauch macht es wahrscheinlich, daß in ihm der Anslaß liegt zur Anwendung der Bezeichnung auf eine bestimmte Form der Lehre Jesu. Andererseits aber gewinnt man von ihm aus keinen sicheren Ansat zur genaueren Umsgrenzung derselben. In der Catene des Niketas (ed. Corderius Tolosae 1647 S. 486, vgl. dazu Hippolytus ed. Bonweisch und Achelis I, 2. Abteilung S. 169) heißt es: 10 πολυσήμαντος δὲ ὄνομά ἐστιν ἡ παραβολή ἐν τοῖς ἔθνεσιν. Es sei gleichzusesen mit αἰνιματώδης λόγος (ζήτημα — Beispiel: das Rätsel des Simson), mit τροπολογία (Beispiel Ez 17, 2), τύπος καὶ εἰκών (Beispiel Her 19), δμοίωσις, ώς ἐν εὐαγγελίοις παραβολά. Ühnlich erstärt Suidaß παραβολή durch διήγημα, δμοίωσις, λάλημα, δπόδειγμα. Dies entsprücht der Weite, in der (Die highis darin übereinkommen, daß die bezeichnete Rede, die belehren will, einen tieseren Sinn hat, der, sei er offentundig oder verstecht, daß Nachdenken und auch daß Gemüt weckt. Die Fabel des Jotham und des Joas (Ri 9, 7 f.; 2 Chr 25, 18), daß Nätsel des Simson (Ni 14, 14), die Gleichnisse des Nathan (2 Sa 12, 1 f.), des Jesaiaß (5, 1 f.), die allegorischen Brophetien des Czechiel 20 (17, 3 f. 19, 1 f. 20, 45 f.) sind ebenso (β. 1 f.), die Albsprüche der Weisheitsbücher, von denen Si (3, 29) sagt: καρδία συνετοῦ διανοηθήσεται παραβολήν καὶ οὖς ἀκροατοῦ ἐπιθυμά σοροῦ. Und vie David zunächst die Absicht der Patabel des Nathan nicht versteht, so tlagt Εξ (20, 49 LXX): daß Bolt nehme daß ihm offenbarte Gerrenwort nicht an, sondern sage zu ihm: οὖχὶ παραβολή ἐστι λεγομένη αἴτη. Wenn daher 28 auch der Ausdruck παραβολή auß dem AT übernommen ift, so ist doch auß dem altestamentlichen Sprachgebrauch sür daß Wesen der Gleichnistede Jesu keine Desinition zu getvinnen.

Uber παραβολή ift auch ein Kunstwort der antiken Rhetorik für eine besondere Form der κοιναὶ πίστεις, d. h. der allgemein üblichen Überzeugungs- und Beweismittel, und so als solches ist sie z. B. ein integrierendes Stück der Chrie geworden. Aristoteles, der Bater einer grundsällichen und methodischen Analyse auch der Geisteserzeugnisse, scheidet (Rhet. II, 20) die κοιναὶ πίστεις in das παράδειγμα und das ενθύμημα (der Gedanke, der beweist). Jener dient der έπαγωγή (inductio, indirekter Beweis), dieser dem direkten Beweise, der mit Gründen, die nicht herangebracht sind, sondern das Problem so selbst entwickeln, gesührt wird. Das Beispiel aber hat zwei Arten, einerseits die Thatsache (τὸ λέγειν πράγματα προγεγενημένα — res kactas), andererseits die erdichtete Rede, die res sictas zum Inhalt hat. Die Arten der erdichteten Beispiele sind die Parabel und die Fabel. Für jene führt er ein Beispiel des Sostrates an, — er behandelt sie kurz; für diese die Fabeln, durch die Stessichorus die Athener und Aspop die Samier überredete. Warten die Fabel siehe her sieher sie sein sührteredete. Aus Parabel und Fabel sein sührt den, der Aspilichkeiten zu sehen versteht (αν τις δύνηται τὸ δμοιον όραν), bequemere Beweismittel, als die schwerer zu erlangenden, aber wirksameren bistorischen Beispiele.

Die Parabel des Sokrates, die Aristoteles als Beispiel ansührt, erläutert den Sat, daß die Herrschaft nicht durch das Los vergeben werden dürse, mit der Analogie des Ath- 16 leten und des Steuermanns; das Amt, das der Jusall des Loses überträgt, giebt noch nicht den Berstand. Das Beispiel erinnert an Jesu Art, wie er z. B. durch Einführung undenkbarer Fälle den Schluß auf Gottes Gesinnung gegen seine Menschenkinder begründet (Mt 7, 9 f.). Danach wäre der Begriff der Paradel dahin zu bestimmen, daß sie, wie die Fabel, erdachte Beispiele für den Induktionsbeweis beibringt; die zu erweisenden Ges danken werden durch Heranziehung von Borgängen oder Erfahrungen, die auf einem anderen Gebiet liegen, nach ihrer Beschaffenheit und inneren Wahrheit beleuchtet, indem diese zu einer Überzeugung schaffenden Vergleichung auffordern. Der Unterschied von Paradel und Kabel ist nicht schärfer ins Auge gesaßt. Es entspricht den Beispielen, wenn er als relativer genommen wirde die Fabel (dóyos, μύθος, ἀπόλογοs) enthält eine reine Erdichtung se (Aphtonius Progymnasmata 1: έστι δὲ καὶ μύθος λόγος ψευδής είκονίζων ἀλήθειαν), die Paradel nimmt ihren Stoss mehr aus der Beodachtung des Wirklichen. Eben hierauf wird in den rhetvrischen Bestimmungen mehrsach der Ton gelegt. Sie ist ein λόγος δεδάσκων καὶ πιστούμενος τὸ ὑποκείμενον ἐκ τῶν είωθότων ἀεὶ γίνεσθαι (Eustath. ad 3l. 2, 144).

Des Aristoteles Theorie beherricht die antife Abetorif (A. Boldmann, Die Abetorif ber Griechen und Römer 2, 1885 S. 236 f.), die besonders die prattische Bedeutung Diefer Beweismittel, ihre Herfunft ex nagairégews betont. Die Litteratur giebt zahlreiche Belege für ihre Verwendung, unter denen der bekannteste die Fabel des Menenius Agrippa ist. 5 Weitere Beispiele dei Kartung, Badrius S. 20 f. Über die lehrhafte und pädagogische Bedeutung der Fabel äußert sich vor anderen eingehend Philostr., Vit. Apoll. V, 14. 15. Sie sei den mythologischen Erdichtungen vorzuziehen, denn sie täusche und schrecke nicht wie jene betresse der möglichen Wirklichkeit. Sie passe sich dem Verständnis an, Sones οί τοῖς εὐτελεστέροις βρώμασι καλῶς έστιῶντες ἀπὸ σμικρῶν πραγμάτων διδά-10 σκει μεγάλα και προθέμενος τὸν λόγον ἐπάγει αὐτῷ τὸ πρᾶττε ἢ μὴ πρᾶττε. Dieje Unterscheidung erinnert an Plato, der in seiner Republik dem Afop einen Plat gonnt, ben homer aber verbannt. Und wie eindruckevoll Gofrates die Fabel anzuwenden weiß, zeigt sein Gespräch mit Aristarch (Xen. Mem. II, 7, 12). Der Mythus des Prodikos, mit dem er den Wert der Selbstbeherrschung gegenüber dem Aristippos belegt (Mem. II, 1, 15 21—34), liegt in derselben Linie. Die Personisikationen von Tugend und Laster sind allegorisch, Herkules als sein Held versetzt ihn in die Mythologie, die Tendenz und Berwendung des Ganzen giebt ihm einen parabolischen Charakter. Es ist eine mythologissierende Beispielserzählung. Direkt auf die Bedeutung der Parabel geht Seneca (Epist. mor. ad Lucil. 59, 6) ein. Er lobt ben Stil und Gedankengehalt in bem Briefe bes 20 Lucilius, den er beantwortet: invenio imagines, quidus si quis nos uti vetat et poetis illas solis judicat esse concessas, neminem mihi videtur ex antiquis legisse . . . . Illi, qui simpliciter et demonstrandae rei causa eloquebantur. parabolis referti sunt, quas existimo necessarias non ex eadem causa qua poetis, sed ut imbecillitatis nostrae adminicula sint et ut discentem et audien-25 tem in rem praesentem adducant. Das adducere entspricht dem ἐπάγειν des Apollonius; es handelt fich um eine Induction durch Bergleichung. Dementsprechend fest Seneca imagines und parabolae gleich, wie Cicero und Quintilian es durch similitudo und collatio wiedergeben und Rufinianus als Teile der Parabel elxóra, Suocor und ind Sollato liebetgsch und Anfantalia die Lette der Patadet eikova, opolov und έπαγωγήν nennt. Als Parabel darf jene Geschickte von dem thörichten Thrasier anges so sehen werden, mit der Herbeit Austrie die Apathie der Stoiker als Unnatur erweist (A. Gellius XIX, 12). Sie bietet zugleich trot ihrer ganz abweichenden Tendenz eine Parallele zu den Knechten in der Parabel Zesu, die das Unkraut vorzeitig außrausen wollten (Mt 13, 27f.); gewisse züge dietet die Sache selbst dar, wenn das Bild einmal in seiner tieferen Beziehung gefaßt ist. Inhaltlich erinnert an die Gastmablegleichnisse Jesu auch die tunstwolle Bergleichung der Welt und ihrer Schönheit, deren die Menschen fich freuen, mit einem Gastmahl (Dio Chrysost., orat. XXX, 28 f.: είναι δὲ πάντα όμοια τοῖς παρ' ήμῖν γιγνομένοις ἐν ταῖς ὁποδοχαῖς, πλην τος μικροῖς καὶ ἀγεννέοι θεῖα καὶ μεγάλα εἰκάσαι). Noch näher trifft den Ton der Parabeln Jesu die des Epiktet vom Hausherrn (Arr.-Epikt. III, 22, 3, vgl. das εἰ δὲ μή Dic 2, 22 und Parall. 40 und οίτω). Bon litterarischer Beeinfluffung tann bei biefen Ahnlichkeiten nicht bie Rebe sein. Und wenn Macrobius in intereffanten Erwägungen über die Bedeutung der Fabeln und Mythen sagt: "philosophi de deo ac mente acturi ad similitudines et exempla consugiunt" (Somnium Scipionis I, 2), so spricht er damit ein allgemein giltige Gesetz aus für die verbildlichenden Dichtungen, bei denen "veritas in argumento subest, solaque fit narratio fabulosa". Diese Verbildlichungen sirieren die ältesten und ursprünglichsten Eindrücke des Menschengeistes. Daher weist auch Hi (12, 7. 8) den Frommen an: "Frage bie Tiere, daß fie biche lehren, und die Bogel des himmels, daß fie bir verkundigen". In der feinsinnigen Fabel des Apollonius, die an Schillers "Teilung der Erde" erinnert, sagt Hermes zu Afop: έχε & πρώτα έμαθον. Kurz, das AT und die so Griechen stimmen darin jusammen, daß "Gleichniffe alter als Schluffe" find (Samann, Werke II, 258). Die Litteraturen der Inder, der Perfer, Araber, die Berichte über die Beistesprodukte ber "Naturvölker" bestätigen diese Thatsache. (Einige Angaben bei Unger S. 153.) So ist der alte Magus des Nordens zu der Frage berechtigt: "Wenn die Moral burch äsopische Larven ekel gemacht wird, warum haben die Evangelienbücher so viele Barabeln?" (Werke I, S. 495). Fabel und Barabel gehören zusammen. Der Mensch benkt zuerst in Analogien und Personifikationen. So lange er denkt, hat er durch Analogie und Induttion Überzeugung zu schaffen und ethische Antriebe zu vermitteln gesucht. Aus den beigebrachten Momenten geht hervor, daß die Barabel in ber antiken Rhetorif eine bestimmtere Abgrenzung gefunden hat, als im AI. Dort ift fie technischer Be-60 griff, ber aus ber Bedeutung von παραβάλλειν und δμοιούν (Mc 4, 30) sich entwicken

Gleichniffe 691

läßt -- allerdings, ihr Berhältnis zur Fabel, zu der Allegorie, den Emblemen und Symsbolen ist begrifflich nicht hestgelegt, — hier ist sie eine Abart des Dus, der Bezeichnung für die verschiedenartigen Formen eines veranschaulichenden gegenständlichen Ausbrucks geistiger Wahrheiten. Wie verhält sich nun dazu der neutestamentliche Sprachgebrauch?

Junächst ist nicht zu übersehen, daß nur ein Teil der veranschaulichenden Außerungen zesu direkt als παραβολή bezeichnet sind, daß aber andererseits die in Betracht kommenzen Stücke niemals unter eine andere Kategorie gebracht werden. Jedoch in dem Sinne eines scharf abgegrenzten Kunstworts brauchen die Synoptiker παραβολή nicht, sondern vielmehr in verschiedenen Beziehungen. Le 4,23 wird ein Sprichwort Parabel genannt. Demgemäß erscheint παραβολή als Kategorie von allen derartigen Worten, wie "die Gesunden bez 10 dürfen nicht des Arztes". Mt 15, 15 erbittet Petrus mit der Wendung: φράσον ημῖν την παραβολήν Ausstäder. Jesus giebt die Ausställarung nicht durch Deutung, sondern durch verstärkte Wiederholung. Ebenso sind die Anweisungen weim Gastmahl (Le 14, 7 f.) direkte Belehrungen. Man könnte diese Sprüche ebenso Gnomen nennen d. h. eine 15 oratio sumta de vita, quae aut quid sit aut quid esse oporteat in vita dreviter ostendit (Auctor. ad Herenn. IV, 17). Sätze serner wie Mt 12, 25 f., die Mc 3, 23 Parabeln nennt, oder wie Le 5, 36—38 sind einsache Beispiele, welche Analogien beidringen und aus dem Zusammenhange klar sind, gleich den Bildern Za 1, 6. 23 (ξοικεν). Danach dürsten alle Beispielserzählungen, seien sie erdichtet, wie der 20 Mythos des Prodicus oder wie die Lehrerzählung vom reichen Mann und dem armen Lazarus, seien sie schlichte von Borgängen, Parabeln heißen.

Bon all diesen Stücken sondern sich nun diesenigen ab, in denen die Idee, die veransichaulicht werden soll, durch bezeichnende Formeln, für die weder das alte Testament noch die antike Rhetorik Parallelen dietet, neben die veranschaulichende Erzählung gestellt wird, 25 wo also das παραβάλλειν wirklich vollzogen ist. Diese Einführungsformeln sind teils Fragen, welche an das Urteil des Hörers sich richten (Mt 11, 16, 13, 18, 21, 28; Mc 4, 30; Lc 7, 31, 13, 18), oder sie behaupten einsach (3, B. Mc 4, 26), oder kennzeichnen überhaupt die Stücke als Paradeln (Mt 13, 3, 13, 24, 22, 1; Mc 4, 2; Lc 12, 16, 41, 13, 6, 15, 3). Daran reihen sich die beliberativen Fragen, mit denen Le diesweilen solche so Lebrerzählungen einstührt (11, 5, 11, 15, 4, 8, 17, 7), und zwar in einer Weise, die an die Form der knischen Diatribe erinnert. Entsprechend den die Freschlung gleichsenden Einsührungsformeln sind die Anwendungen, die durch ein obracz Hild und Fdee verknüpsen (Mt 18, 35, 20, 16, 24, 33; Mc 13, 29; Lc 21, 31, 12, 21, 14, 33, 15, 7, 10, 17, 10). Diese Stücke sind meist für sich überliefert. Biss weilen ist der Jusammenhang und Anlaß, in dem sie gesprochen wurden, markiert (Mt 21, 28 f. 21, 33 f. 24, 42 f.; Lc 12, 13 f. 39 f. 14, 7—24, 15, 1, 2); ihre ideelle Beziehung wird ab und zu auch durch Enomen am Ansange oder am Schlusse gesichert (Wt 19, 30, 20, 16, 22, 14, 25, 13; Lc 12, 15 f. 16, 9 f. 18, 14 u. ö.). Eigenartig heben sich unter diesen Formeln ab die beiden lehrhaften Charafterististen in der großen Einschaltung des 40

Liberblickt man die Art der Einführung — daß derartige Stücke ganz undermittelt einstreten, ist Ausnahme (Ac 16, 19), — so ergiebt sich, daß in dem Kreise der als Parabeln bezeichneten Worte und Bilder Jesu sich von den Gnomen, Sprichwörtern und Beispielen eine Gruppe aussondert, die auf der Verknüpfung einer Jdee mit einem konkreten Borgange so beruht, daß ferner diese Parabeln im engeren Sinne durchaus Lehrzwecken dienen, aber in anderer Weise, wie die Beispielserzählungen und die Allegorien. Sie haben ihr eigenes Leben neben der zu verdeulichenden Wahrheit, die sie veranschaulichen, während die Beispielerzählung nur Bedeutung hat als Beleg oder Analogie für die erkannte Wahrheit, die Allegorie aber eine "verblümte" Rede ist. Luther (EA 62 S. 30) bestimmt trefslich ihr so Wesen: "Allegoria ist, wenn man ein Ding fürbildet und verstehet ein anderes, denn die Worte lauten. Allegoria ist in sententiis und ganzen Sprüchen, Metaphora in Worten und Bokabeln, so verblümt werden." Die Allegorie wurzelt in der Metapher, sie ist eine Übertragung (Sauerteig der Pharisäer, Licht der Welt). Das Gleichnis beruht auf einer Vergleichung zweier verschiedener Größen, die nebeneinander gestellt, aber nicht wie Subjekt sund Prädikat verbunden werden. "Ich wie Gottes ist gleich einem guten Hirten."

Der Tendenz nach gehören die Gleichnisse im engeren Sinn ebenso zu den xorval xioxeis wie die anderen genannten Beweise und Veranschaulichungsmittel. Jesu benützt sie nicht in anderer Weise, wie Sokrates die Fabeln oder wie Salomo die 3 Kg 4, 28). 60

14 \*

Des hicronomus Note zu Mt 18,23 trifft das Richtige: Familiare est Syris et maxime Palaestinis, ad omnem sermonem suum parabolas jungere, ut quod per simplex praeceptum teneri ab auditoribus non potest, per similitudinem exem-

plaque teneatur.

In Rücksicht auf diesen Thatbestand fragt es sich, wie die Parabeln Jesu zu werten sind. Rhetvrisch betrachtet ist ihre Kategorie dieselbe, als die der Fadel, des Mythos, der Beispielserzählung. Aber kommt ihnen inhaltlich ein spezisischer Charakter zu, so daß sie von entsprechenden Bildreden sich ebenso abheben, wie Jesus selbst sich als Lehrer von den Lehrern unterscheidet (Mt 13, 52)?

2. Die Beantwortung dieser Frage setzt eine Orientierung über den Inhalt der Parabeln Jesu voraus. Diese wiederum kann nicht gegeben werden, ohne daß die synoptische Überlieserung derselben geprüft wird. Mit Rücksicht auf diese haben wir deshalb zu ermitteln: Wie ist der Varabelstoff abgegrenzt? Wie serner sind die Varabelberichte zu be-

urteilen?

Die Abgrenzung. Josephus im Επομνηστικόν βιβλίον (MSG 106 S. 138 f.) zählt im ganzen 29 Parabeln. Unter dieselben rechnet er Gnomen wie Mt 10, 16. 13, 52, Urteile wie Le 13, 32, die Metapher Mt 16, 6, auch das Borbild des Kindes Mt 18, 2 f. und die Allegorie Jo 10, 1 f. Andererseits übergeht er zahlreiche Stück, wie das dom ungerechten Hausbalter und dem Pharisar und Jöllner. Dagegen trennt er die Parabel vom königlichen Gastmahl von ihrem Schluß (Mt 22, 11 f.), ebenso scheidet er in der Parabel von den wuchernden Knechten die Episode des seine Feinde strasenden Königs (Le 19, 12 f.) aus. Liegt hier ein Ansag zur Kritif der Überlieferung vor? Zedensals läßt die Aufzählung einen bestimmten Gesichtspunkt, nach dem sie gemacht wäre, vermissen. Gregor von Ihrsa giebt in seinen Gedächtnisversen gleichfalls Übersichten über die Parazbeln: ei δ' ἄγε καὶ σκοτίων αἰνίγματα δέσκεο μύθων. Er betrachtet die Evangelisten nach einander und schreite dem Mt 17 zu (darunter 7, 24 f. 25, 31 f.), dem Mc 4, dem Le 22 (darunter nicht 4, 23. 5, 36. 6, 39. 12, 39 f. 14, 7 f. 17, 7 f., dagegen 11, 24 f. 12, 36 f. 42 f.). Beispiele, Vergleiche und Gleichnisse sind in diesen unvollständigen Aufzählungen nicht unterschieden. Nach meiner Zählung der Parabeln und ausführlicher behanze delten Beispiele und Vergleiche hat Mt 24, Mc 7, Le 27. Davon sind 4 (5, wenn Mt 9, 15. 16 mitzählt) von allen dreien übereinstimmend überliefert, 9 haben Mt und Le gemeinsam, Mt hat 10, Mc 2 (4, 26 f. und 13, 34, das allerdings mehr ein Parabelteim sift), Le 13 eigene.

Die von den dreien gemeinsam überlieserten Paradeln sind als Veranschaulichungen der Baaileia ron deon eingeführt. Sie beziehen sich auf des Reiches Kräfte, seinen Wert, seine Verwirklichung. Während drei gleichwie Mc 4, 26 f. ihre Stosse Arafte, seinen Wert, seine Verheitung. Während drei gleichwie Mc 4, 26 f. ihre Stosse Arafte, seinen Wert, seine Verheitung. Während drei gleichwie Wie 4, 26 f. ihre Stosse Arafte, seinen Raturleben und dem Acturleben, geiben Ukarden einen Prophetischen Charafter. Die dem Mt und Le gemeinsamen Stück beziehen sich durchweg auf das Verhältnis von Mensch und Gott und veranschauselichen die Gesinnung des Wenschen, seine Pflichten, den Wert seiner Arbeit für Gon. Nicht alle sind voll durchzeschührte Gleichnisse. Eschatologische Beziehungen, insbesondere die Mahnung zur Kachslamsteit und Treue in Erwartung der Endzeit, treten start herver. Die Vildslösse und Schuldner, Handel, Diebstahl, König (Hausherr) und Gäste, Gastmahl und Hochzeit, Bauen und Wirtschaften, Familiensorgen und Haushaltsverrichtungen. Denselben Gebieten gehört das Eigengut des Mt an, der die eschatologischen Beziehungen noch frästiger und plastischer ausmalt, besonders in der Verbildlichung des letzten Gerichtes (25,315), in der Vild und Sache sich eigenen Stück des und kehrerzählungen. Abgesehen von diesem Abschnitte sind die dem Mt eigenen Stück der und kehrerzählungen, die zum Teil eine Nedeneinanderstellung von Bild und Idde and Lehrerzählungen, die zum Teil eine Rebeneinanderstellung von Bild und Idde ganz ausschließen, weil sie das ideelle Verhältnis direct darstellen. Solche Lehrerzählungen sind der darabeln Anders flecht es mit dem Keide von Bespiele, und Lehrerzählungen, die zum Teil eine Rebeneinanderstellung von Bild und Idde ganz ausschließen, weil sie das ideelle Verhältnis direct darstellen. Solche Lehrerzählungen sind der daraben Stücke Verhältnis direct darstellen. Solche Lehrerzählungen sind der daraben Lund der Perink Bilden des sündhaften Menschen, gehören

Gottes Güte in Analogie setzen zu dem guten Willen des fündhaften Menschen, gehören mehr hierher, als unter die eigentlichen Parabeln. Die ironische Bergegenwärtigung der Selbsttäuschung des sicheren Reichen wiederum (12, 16) hält den Ton der Fabel seit.

Die Fassung und Färbung dieser Verbildlichungen ist verschieden. Die meisten sind so schlicht erzählt. Der Verlauf ist nur soweit dargestellt, als er für die Lebre, die darin

liegt, Bedeutung hat. Aber in manchen, besonders bei Le, giebt sich Freude an bereichernster Individualisierung kund. Der allzusichere Reiche, der ungerechte Haushalter, der Pharisiäer und der Zöllner, der ungerechte Richter sind Charakterköpse, in denen die "allzumenschslichen" Züge scharf gezeichnet sind. Unschaulich versetzt die Erzählung von dem barmsberzigen Samariter in die Neisenöte der Zeit, das Gleichnis von den Schuldnern in die Harischer der gestlichen Bestimmungen. Doch die ausmalenden Züge sind niemals lugurizierende Ranken. Man vergleiche damit die pedantische, überladene, zersließende Umständzlichseit der Paradeln des Hermas, in welchen Vergleiche, Allegorisches, Aposalyptisches durcheinander gehen (namentlich Sim 7—9), oder die Arabesken talmudischer Paradeln (Beispiele bei Unger S. 156f.). Bei Mt tritt das Intersse am Individualisseren weniger 10 hervor, als bei Le, dasur zeigt sich das Bestreben nach einer epischen Viedergabe. Er liebt es, gewisse Leitworte, Fragen oder Bescheide wie einen Refrain zu wiederholen (z. B. 18, 26. 29. 24, 14 f.). Der Vergleich seiner Darstellung der Paradel von den Talenten mit der des Le zeigt das. Aber voreilig wäre der Schluß, daß solche Formgebung dem Mt als Autor zuzuschweiden sei; denn Le schlägt in dem ihm eigenen Stück der Gastmahls-16 paradel gleichfalls den epischen Ton an (14, 18—21), während Mt mehr summarisch erzählt. Me endlich hat im Vergleich mit Mt und Le nicht soviel Eigentümsliches, daß sich daraus Schlüsse auf individuelle Farbegebung ziehen lassen. In den Gemeingut des Mt und Le bringt er nichts bei, auch nichts von ihrem Sondergut. In den parallelen Stücken aber sehlen haben.

Damit ist die Frage nach der Treue der Barabel-Überlicferung berührt. Daß Jesus in Parabeln gelehrt hat, daß die eigenartigen Ginführungsformeln nicht ohne bestimmte Erinnerung an fein Berfahren geformt find, daß endlich, wenn irgend ein Stud ber evangelischen Überlieferung aus treuer Erinnerung der Ohrenzeugen wiedergegeben ift, dies die 25 Barabeln sind, das sind Thatsachen, welche keine Kritik erschüttern wird. Als Erzeugnis der Genoffenschaftsproduktion von Epigonen gefaßt waren die Parabeln nach Form und Inhalt ebenso ein Rätsel, wie Frühlingspracht ohne Samen und Sonnenschein ober wie Brot ohne Mehl ein Unding ist. Der geschlossene Kreis der Bilderwelt, welche nie mit singierten Typen arbeitet, wie die Fabeln mit ihren als Tieren maskierten Menschentypen so (bie Gnomen Mt 10, 16 und ber "Fuche" Herobes find Ausnahmen), die auch das Rultur= leben der Städte, die Bildungen der Kunfte entweder nur ftreift oder gar nicht berührt, beweift dies nicht allein. Wichtiger find die durchgebenden Mertmale der Darftellung, die gleicherweise von "edler Einfalt, stiller Broge", liebevoller Naturbeobachtung, scharfer, illufionefreier Menschenkenntnis, sicherer Erfassung ber Verhältnisse ber Menschen unter einander 35 durchleuchtet und getragen ift. Der Bildgehalt ber Parabeln bestätigt es, daß Jesus, ber befte Menschenkenner, trot feiner Menschenkenntnis nicht die Menschenliebe einbufte, vielmehr sie steigerte, weil er das Berlorene zu retten kam. Und so halten die Barabeln bes sonders treu den lichten Widerschein des inneren Lebens Jesu fest. Das alles kann nicht erfunden sein von den Männern, denen Jesus, so lange sie ihn in seinem irdischen Wandel 40 vor Augen sahen, ebenso ehrwurdig wie unfagbar blieb, und die nach seiner Auferstehung feine beiligere Bflicht fannten, als feine Worte aus treuem Gebachtniffe fich ju vergegen-

Aber zwischen den Sonnentagen am See Genezaret oder den Kampstagen in Jeruzialem, an denen die Jünger Zeugen waren der Parabelreden, und zwischen der Zeit, wo 15 diese Parabeln in den spnoptischen Evangelien aufgezeichnet wurden, liegt die Periode der ersten Verkündigung und des persönlichen, mündlichen Austausches. Alles, was von Jesu Ledre überliefert ward, ist vor der Niederschrift verkündigt und gelehrt worden. Alles Aufgezeichnete ist durch das Medium der Erinnerung und der Verkündigung hindurchzgegangen. Es hat also teil an der Mitarbeit des das Erlebte oder überlieferte neubez so lebenden Gedächtnisses. Dazu kommt, daß die Sprache, in der die Parabeln aufgezeichnet sind, nicht dieselbe war, in der Jesus sie verkündigte. Jesus redete mit dem jüdischen Volke im Volksdielet. Manche Spuren davon sind geblieben, wie die Mahangaben (σάτα τρία Mt 13, 33; Lc 13, 21, βάτος, χόρος Lc 16, 6. 7) oder wie Maμαννά (16, 11). Auch Lazarus, der einzige Name, der in einer Lehrerzählung vorkommt, ist hebräischen Ursprungs. 55

Daher steht vorweg zu erwarten, daß die Überlieferung der Parabeln je nach der Bestimmtheit der Erinnerung an die einzelne Parabelrede eine mannigsach abgestufte ist. Und dies bestätigt sich sowohl dei der Vergleichung der übereinstimmend von den drei Spnoptifern berichteten Parabeln als auch bei den Parallelstellen für Gleichnisse und Parabeln, die gleich Keimen zu den ausgeführten Erzählungen sich verhalten.

Daß nun die jetige Fassung ber Parabeln nicht burch litterarische Bearbeitung, welche die Spnoptifer je nachbem einer an bem andern vorgenommen hatten, sich erklären lagt, scheint ber Thatbestand ber Überlieferung ausreichend zu erweisen. Was zunächst die Parabeln anlangt, die alle drei übereinstimmend wiedergeben, so decken sich allerdings die s einzelnen Stude bis auf Einzelheiten fast vollständig. Ift damit gefordert, daß der eine biefe Stude von bem andern übernommen und bann gemodelt hat? Dagegen fprechen bie Abweichungen in gleichgiltigen Einzelheiten ebenso wie die Gleichheit des Ausbaus und der Farbe bes Bangen. Entlehnungen charafterifieren fich burch Ubernahme bedeutsamer Buge und Worte, die jum Gangen wie der Fliden jum Kleid fich verhalten; folche abstechenden 10 Einzelheiten, die Entlehnungen verrieten, haben die Parabeln nicht. Ober die Entlehnungen fennzeichnen sich durch die Tendenz, die Borlage zu verbessern und zu übertreffen; die Abweichungen in den Parallelberichten zeigen keine Spur davon. Und wenn bei ber weitgehenden Übereinstimmung in Aufbau und Wortlaut Mt (13, 6) und Mc (4, 6) ρίζαν sagen, wo Le (8, 8) ἐκμάδα hat, oder wenn jene (13, 8. 4, 8) καλήν gebrauchen 16 für ἀγαθήν bei Le (8, 6), wenn in der Parabel vom Senftorn Mt (13, 32) δένδοον, Le (13, 19 v. 1.) δένδοον μέγα, Me (4, 32) λάχανα, κλάδοι μεγάλοι überliefert, wenn in ber Barabel von den Weingärtnern abgesehen von andern gleichgiltigen Abweichungen das Schlußwort ohne Sachänderung variiert wird (Mt 21, 41; Mc 12, 9; Lc 20, 15 f.), wie erklärt sich dies? Doch wohl allein durch die Annahme, daß die Kenntnis dieser Barabeln 20 ben Evangelisten nicht burch bas Auge, sonbern burch bas Gebächtnis vermittelt ist, daß andererfeits eben biefe Stude zu ben festesten Bestandteilen bes apostolischen Kerrygma von Anfang an gehört haben. Der Bergleich derfelben mit dem Sondergut der einzelnen Evangelisten beweist zugleich, daß bei der litterarischen Fixierung der spnoptischen Evangelien die Überlieferung selbst noch im Flusse war. Mt 13, 24—52 z. B. sind Stücke aneinandergereiht, für die nur Le in anderem Zusammenhange vereinzelte Parallelen bietet. In den Parabeln, die Mt und Lo allein bringen, ist die Ubereinstimmung geringer, als in jenem Dreiklang. Sie haben benfelben Zettel, aber ber Einschlag ift verschieden, und zwar so, daß hier Mt, dort Lc Züge einmischt und Zuthaten anhängt, welche dem Rahmen der eigentlichen Parabel sich nicht fügen. In der Barabel vom Königsmahl so (Mt 22, 1 s.; 2c 14, 16 s.) ist der Zusammenhang ein verschiedener, Mt setzt zwei Knechte, wie er auch sonst solche Berdoppelungen liebt (8, 28. 9, 27), wo Le einen nennt; Le giebt

eine lebhaste Schilberung der Borgänge bei der Einladung, wo Mt sich allgemein hält; bei Mt endlich wird der einheitliche Charafter der Barabel durchkreuzt durch Einmischung des Kriegszuges (v. 7) und der Episode von dem trüben Gaste (v. 11 f.), während Le der Erzählung eine durchleuchtende Beziehung auf die Heinmission giebt. Ühnlich verhält sich die Überlieferung der Worte von dem treuen Knechte (Mt 24, 45 f.; Le 12, 42 f.). Das umgekehrte Verhältnis wiederum zeigt die Parabel von den Talenten (Minen Mt 25, 14 f.; Le 19, 12—28). Hier erzählt Mt plastischer, Le dagegen mischt die Erwähnung der Kriegsfahrten des Königs ein, die in keinem unmittelbaren Zusammenhange mit der Tendenz der Parabel steht.

Und an eben diesem Stücke läßt sich noch ein zweiter für die Parabelüberlieferung bebeutsamer Zug beobachten. Die Gnome Lc 12, 48 drückt den Gedanken aus, aus welchem die Parabel von den Talenten entstanden ist. Das Gleiche gilt von dem anders orientierten Bildwort Mc 13, 34. Und so läßt sich eine ganze Reihe von Sentenzen herausheben, welche zu Analogien ausgeführte Parabeln haben, die man also Parabelkeime nennen könnte. Man vergleiche Mt 25, 1 f. mit Lc 12, 35. 36. 13, 22; Mt 22, 1 f. und Lc 14, 16 f. mit Lc 14, 12. 28. 31; Lc 15, 4 f. mit Mt 18, 12. 14. Was ist da dae ursprünglichere? Die Gnome oder die Parabel? Und wie steht es mit den unausgeführten Parabelstoffen, wie Mt 7, 24 f.; Lc 6, 47 — Mt 11, 16; Lc 7, 31 — Mt 9, 15. 16; Mt 15, 14 und den Parallelen? Wird nicht die Zuverlässisseit der Überlieferung im einzelnen ganz in Frage gestellt durch diese Ungleichmäßigkeit der Überlieferung im einzelnen ganz in Frage gestellt durch diese Ungleichmäßigkeiten und Berschiedenheiten der Ausstührung von Parabelmotiven? Vielmehr scheint sie die Treue und Sorgsalt in der Übernahme der gut beglaubigten Überlieferung ebenso zu erhärten, wie andererseits vereinzelte Parabeln, die Jesus zugeschrieben wurden, seine Aufname in die Evangelien ge so sunden haben (Euseb. H. E. III, 39, 11). Das Versahren des Lc, der unter den Evangelisten am meisten wie ein Schriftseller arbeitet, bezeugt dies. Er würde nicht verwandt Sprüche, die in keinem rechten Zusammenhange stehen, aneinanderreihen 3. B. 14, 25—35. 16, 8—11), wenn er sie nicht als zuverlässiges Gut erkannte. Er sormt sie nicht um, damit er den Zusammenhang verbesser. Er würde, wenn dies seine litterarische Maces wäre, nicht nur einzelnen, sondern allen Parabeln, die er berichtet, Angaden über den Un

Gleichniffe 695

laß beifügen. Doch bas thut er nicht. Und two er als Schriftsteller Anlässe angiebt,

wie 18, 1. 9, tritt dies greifbar hervor.

So erscheint denn die Überlieserung der Parabeln, unbeschadet der Freiheit und Elasstigität der Wiedergabe, die zum Wesen der Überlieserung gehört, derartig, daß eine tenzdenziöse Umbiegung, eine reine Dichtung, eine stoffliche Entsremdung des ursprünglichen, oden Jesus ausgegangenen nicht zu erweisen steht. Wir besitzen in den spnoptischen Evanzgelien alles, was von ausreichend und zuverlässig beglaubigten Barabeln Jesu von der apostolischen Generation, welche die Kunde von Jesu Werk in Aussührung des Missionszbeschls erhalten hat, gekannt und festgestellt worden ist.

Für die Würdigung der freien und elastischen Formung der Überlieferung, die 10 eben zur Pathologie alles Überlieferungsstoffes gehört, giebt die äsopische Fabellitteratur lehrreiche Analogien (A. Hauserath, Untersuchungen zur Überlieferung der äsopischen Fabeln 1894). Der Kern bleibt unzerstörbar; die Ausstrung der Fabel, ihre Hauptzüge sind im großen und ganzen gleichfalls sestgelegt. In Ausdruck, Ausmalung, auch in Zu=15 mischung neuer Stoffe, bethätigt sich in mannigsachen Abstanden die Individualität des Wiedererzählenden. Man vergleiche die Fabel vom Kirsch und Löwen (Fad. Aesopic. ecl. Hall. S. 314. 365) in der naiven Fassung mit der rhetorisch zugespisten Wiedergade des Apthonius, die Fabel von den Fröschen und Zeus (Halm. 76. 766; Corais 810. 64. 181. S. 314. 365) in der naiven Foschen und Zeus (Halm. 76. 766; Corais 167 S. 355), in deren Relationen sich Abstreichungen sinden von ähnlichem Abstande wie dei der Gastmahlsparabel des Mt und 20 Lc, die Fabel von Zeus und der Biene (Halm. 287ade; Corais 240 S. 381), die Vasriationen in der Wiedergade der Fabel von der Stadts und Landmaus (Halm. 297; Coscais 197. 301. Babrios 108. Horat. Sat. II, 6). Ob man hier mit litterarischen Experimenten rechnen darf? Mir scheint die Annahme wahrscheinlicher, daß der sest überslieserte Stoff, wie er im Gedächtnis lebte, mehr oder weniger frei ausgeprägt wurde. Aber 26 darf nicht überschen werden, daß der Evangelist dem gegenüber, was aus Fest Munde ihm kund ward, sich in grundsässich anderer Weise gebunden wußte, als der Fabeldichter.

3. Alle bildliche Rede Fesu dient der Verkündigung dessen, was er brachte und was

3. Alle bilbliche Rede Jesu dient der Berkündigung dessen, was er brachte und was er war. Sie hat daßer den Zweck, durch Veranschaulichung zu belehren. "Bor allem durch Gleichnis und Exempel Macht er einen jeden Ort zum Tempel" (Goethe). Er so sindet die Stosse dazu in der Ratur und im Menschenleben, welche ihm die uvorrsgea r\(\tilde{\eta}\)s Baoilesa widerspiegeln. Dadurch zeigt er, wie die Brücke zu schlagen ist zwischen dem Ewigen und Alltäglichen, wie das Kind Gottes, das mit reinem Sim und scharsen Auge die Dinge der Erde auf sich wirsen läßt, gerade durch sie der Schäße seines inneren Auge die Dinge der Erde auf sich wirsen läßt, gerade durch sie der Schäße seines inneren Lebens inne wird. In dem Bewüßtein, diese durch das Bild zu heben, sagt Zesus den singern: "Selig sind eure Augen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören" (Mt 13, 16). Er fordert sie auf, don der Natur zu sennen, wie man die Zeichen der Zeit beurteilen soll (Mt 24, 32: ārd de t rīgs ovarze ukdvere rhv nagaschip). Und in der Ihat ist es von den Beispielerzählungen und Bergeleichungen durchaus, daß sie keinen Ihat ist einem Ihat ist einem Ihat ist eine Speichung lassen. Sie sind "Berbeutlichungsreden", so die keiner Deutung bedürfen. Ist dies aber auch dei der Parabel im engeren Sinne der Kall? Ist surchaus in sich einheitlich und durch sich selbst beutlich, so daß alles, was zur Deutung ihres ibeellen Bezugs gesagt wird, sie ihrem eigentlichen Wesen einstenden werden sund zur Allegorie macht? Diese Frage ist ebenso entschieden Besen entstendet und zur Allegorie macht? Diese Frage ist ebenso entschieden bescht (Jülicher) wie sie verneint worden ist; und zwar ist dieser Gegensat der Ausschlung so alt, wie die ernerund sohne har Barabeln. Eustathius zur Zeuhand der Kallassing sie Lasagehale. Eustathius zur Allegorie macht? Diese Frage in der Bezenten zu bestehen. Die Barabeln werden zwarenschap zur kernen der Kallassing sie er sich die sehn sach sach sach der Schlichen beschieden. Die Barabeln werde der Ernerund sie er beile Wissers

klären wollte. Wollte er dies, so wäre er dem Pythagoras vergleichbar, der die außerhalb der Schule Stehenden mit seinen Rätselworten so nährte, wie Tantalos durch die Früchte in der Unterwelt genährt wurde; nur für die Eingeweihten sprach er nicht in Rätseln (Grotius zu Mt 13, 11). Stehen diese verschiedenen Einschähungen der Parabeln zu einander in konträrem Gegensat, so hat die Kritik die Ausgabe, zu entschen, welche von beiden der Absicht zesu entspricht. Und da könnte es kein Zweisel sein, daß der Gedanke, die Parabeln seien "Berstockungsrede", nur aus Misverstehen seiner Worte entsprungen sei, und daß auch die Deutungen, welche in den Evangelien überliesert sind, nicht auf Zesus zurückzesschaft werden dirsen. Aber liegt wirklich ein konträrer Gegensat vor? Oder gehört es 10 nicht vielmehr zum Wesen der Parabel, daß sie überhaupt auf den Hörer sittlich und religiös anregend wirken will und dadurch eine Scheidung zwischen Empfänglichen und Unempfänglichen, Nachdenkenden und Gedankenlosen veranlaßt? "Wer da hat, dem wird gegeben, wer aber nicht dat, von dem wird auch, was er hat, genommen" (Mt 13, 25).

wer aber nicht hat, von dem wird auch, was er hat, genommen" (Mt 13, 25). Das entscheidende Moment für die Bestimmung der Parabel liegt in der nagádeois. 16 ber Nebeneinanderstellung von Idee und Erzählung. Die Erzählung ist also zunächst für sich zu betrachten. Sie schilbert einen Borgang, eine bestimmte Folge von Thatsachen, bie eine handlung, ein Ereignis ausmachen. Daher hat fie ein bestimmtes Subjett, fic redet nicht von einem "man", sondern von dem Mann, der Frau, dem König, dem Sohne; baher erzählt sie in der Form der Vergangenheit, nicht im Bräsens oder Futurum. Les-20 teres thut die Beispielserzählung, wenn sie aus Zugestandenem argumentiert (3. B. Lc 11, 5: τίς εξ ύμῶν). Die Bersuche, Parabeln zu malen, zeigen, daß dies ihrem Wesen widersstrebt. Das Gemälde wird zu einem Genrebild, das nicht für sich spricht; es kann nur einen Zug aus dem Ganzen soschlichten. Daß es eine Parabel darstellen soll, muß erst der Katalog lehren (vgl. die Parabelbilder Fetis in der Poredener Gemäldegallerie oder 25 die Parabelbilber ber hollander in ber Braunschweigischen). Die relative Gelbstftandialeit ber Parabel fordert ferner, daß bas Erzählte für sich bedeutsam sei und die Aufmerksamkeit feffele. Daber nimmt bie Barabel ihren Stoff aus einem "neutralen" Bebicte, an bem bas Gemut nicht unmittelbar beteiligt ift. Sie verlangt junächst ruhiges Unschauen, Die Bersetzung in eine andere Welt, die für sich ein Existenzrecht hat. Daher rechnet fie nur so mit der inneren Zusammengehörigkeit, nicht aber mit der ideellen Verwertbarkeit aller Einzelzüge, welche den Vorgang schildern. Ob der Schapfinder recht handelte, wenn er beim Kauf des Ackers verschwieg, daß berselbe einen Schap barg, ob es für die Fische schließlich einen Unterschied macht, welch ein Los ihrer wartet, nachdem sie gefangen sind, ob ber herr, vom Rechtsftandpunkte beurteilt, nicht willfürlich und unbillig ben gleichen 35 Lohn für ungleiche Arbeit bewilligte, barnach fragt bie Barabel nicht. Den ungerechten Richter, ben betrügerischen Saushalter für sich führt sie nicht als Borbild ein. Sie macht überhaupt kein Held baraus, daß sie einen erdichteten Vorgang erzählt; dieser muß nur so viel Evidenz und innere Wahrscheinlichkeit, so viel gegenständliches Interesse haben, daß er nicht Zweisel, sondern Zustimmung erregt: so iste, so kanns geschehn sein. Von der 40 "inneren Notwendigkeit der Sache" dade zu reden, ist übertrieben. Der König, der mit seinen Knechten abrechnet, oder das Weid, das den Groschen such, konnte auch anders verfahren; innerlich mahr und unanftößig muß ber Borgang verlaufen. Doch diefer Bor gang wird nicht erfunden und erzählt aus Luft am Fabulieren. Den Anftog zu seiner Wiedergabe giebt die Entdeckung der Analogie, in welcher er mit der Wahrheit steht, die 45 einem anderen Gebiete angehört, und die Absicht zu belehren (Orig. tom. X in Dit S. 27 Lom.).

In allen diesen Beziehungen ist die Parabel der Fabel vergleichbar. Beide haben ihren Anlaß in der Wahrnehmung einer Analogie für die Beodachtung oder die Wahrheit, welche der Erzähler in sich trägt. Wie Fabeln entstehen, schildert Sokrates, wenn ihn die Beodachtung der Thatsache, daß Leid und Lust dei einander liegen, auf den Gedanken sührt, hier würde Aspe eine Fabel gedichtet haben (Plato Phaed. 60 B). Fabel und Parabel branchen um dieses Ursprungs willen nicht erklügelt zu sein, sie erwachsen aus der lebendigen Anschauung des analogen Berhältnisses. Auch in der Art der Erzählung gleichen sie sich. Beide erzählen eine erdichtete Geschichte, die in sich abgeschlossen ist. Beide seinem hiren Stoff aus einem neutralen Gebiete, der anleiten soll, ein Verhältnis oder eine Wahrheit, die einem anderen Gebiete angehört, sich zu veranschaulichen. Der Unterschied zwischen beiden liegt nicht in der Methode, sondern in der Verschlenen der Unterschied zwischen beiden liegt nicht in der Methode, sondern in der Verscheneit der ideellen Bezüge, die auch auf die Darstellung zurückwirten. Die Fabel bichtet für die Menschentenntnis und die praktische Lebenserschrung; die Barabel veranschaulicht Wahrheiten, die 60 den übernatürlichen Gebieten der Sittlichkeit und der Religion angehören. Die Kabel will

697

zeigen, wie der Mensch in Undilden, Gesahren, im Kampf ums Dasein irrt oder sich durchhilft, auf was sür Zumutungen und Enttäuschungen er gesaßt sein muß. Die Paradel veranschaulicht das Verhältnis von Gott und Mensch und die Pslichten des Gotteskindes.
Der ironische Zug der Fabel, das Alownesov γέλοιον, sehlt der Paradel, ebenso die
sprechenden Bäume und Pslanzen oder die Charafterisierung der Tiere, welche die antike s
Welt sogar auf ein System von Typen unveränderlicher Bestandheit zu bringen sich mühte
(vgl. die kritischen Erwägungen des Aristoteles Φυσιογνωμικά cap. 1 und die zuversichtlichen Ansähe des Adamantios II, 1). Von der Paradel gilt nicht: Duplex libelli
dos est, quod risum movet Et quod prudenti vitam consilio monet (Phädrus I prol. 2); sie denkt nicht daran, wenn sie bestrebt ist, im Bilde ipsam vitam 10
et mores hominum ostendere: calumniam sietis eludere joeis (Phädr. III
prol. 37. 50). Sie dichtet ohne Mythisierung, ohne den μετασχηματισμός, der die bes
wegenden Kräfte erst in die Träger des Vorgangs hineinlegt.

1. Aus dieser Wesens und Zwecksbestimmung ergiebt sich solgendes: die Parabel, wenn sie eine gute Parabel ist, muß in sich selbst klar und faßlich sein, und mehr als 15 das, sie spricht für sich und durch sich selbst — als Vorgang. Aber spricht sie auch für und durch sich selbst — als Vorgang. Aber spricht sie auch sür und durch sich selbst ihren Bezug und ihre Bedeutung für die Wahrheit aus, welche sie veranschaulichen will? Mit anderen Worten, fordert die Parabel, damit ihre Bedeutung erkannt werde, eine Deutung? Und wie muß, um ihren Wesen und Zweck gerecht zu werden, diese Deutung beschäffen sein? Beide Fragen sind von einander zu trennen; denn 20 die erste erhält eine runde Antwort, die zweite aber hat darauf Bedacht zu nehmen, daß Lessing, indem er den Blumengarten der Fabeldichtung unter eine Theorie zu zwängen sich bemühte, den Thatbestand vergewaltigte. Und Lessings Theoretisieren, dessen Einseitigkeit durch seine eigenen Fabelskeltette hell beleuchtet wird, hat auch auf die Würdigung unserer Frage eingewirft. Unter Deutung aber ift nicht zu verstehen "statt der scheindaren Be- 25 deutung eines Wortes die richtige angeben" (Jülicher 113). Deuten heißt deutlich, klar, verständlich machen. Dafür kann die Vorausschung in der Undeutlichkeit, sei es der Sache selbst, sei es ihrer Beziehung, liegen, ebenso aber auch in dem Zustande, den Kenntnissen, der Kurzsüchtigkeit dessen, der be Deutung nötig macht. Die Deutung der Parabeln hat daber die Momente bezudringen, die sihren Sinn und ihre Absücht klar legen.

Bas nun das erste anlangt: so gewiß die Barabel ein eigenes Leben besitzt, bedarf sie einer Deutung. Die Erzählung vom vierfachen Acker, vom Schatz im Acker, von der töstlichen Perle, von den beiden Schuldnern u. s. w. — alle sind sie für sich klar. Aber wer däckte dabei an das Reich Gottes oder an die Pslichten der Gotteskinder, wenn nicht ausdrücklich gesagt wird: aus diesem Bild sollst du das Wesen einer Wahrheit, die auf 86 religiös-sittlichem (Vediete liegt, erkennen. Die Erzählung an sich sagt das niemand. Für das Reich Gottes bedeutet sie erst etwas durch die Deutung. Wird diese nicht in irgend einer Weise gegeben, so hört man die Paradel wie David Nathans Geschichte vom Schäfzlein des armen Mannes, — erst das Wort: "du bist der Mann" nahm ihm die Binde von den Augen; — er hört sie wie das Kind die Fabel, — das spürt in der Geschichte vom 40 Wolf und Lamm nicht die tief ironische Lebensersahrung, sondern es hat Mitleid mit dem Lamm. So fordert allerdings gerade die echte Paradel eine bestimmte Angabe ihrer ideellen Beziehung, und eben erst durch diese Angabe, sei sie ausgesührt oder nicht, ist sie gedeutet und in ihrer Bedeutung gesichert. Sie deweist nicht sür sich, sie deweist überhaupt nur für den, dem die ideelle Wahrheit etwas bedeutet, und zwar indirest, durch einen 45 Schluß aus der Analogie. M. Flacius sagt mit Recht: Similitudines et paradolae magis illustrant. auam consirmant.

magis illustrant, quam confirmant.

Darf nun die Deutung über die allgemeine Angabe der ideellen Beziehung hinausgeben? Auch hier hat Flacius in der Clavis den richtigen Grundsat formuliert: Nullae similitudines et parabolae per omnia conveniunt et explicandae sunt, sed 50 tantum in principali scopa. Er spricht damit eine Wahrheit aus, die seit Tertullian und Chrosostomus hätte allgemeine Überzeugung werden können. Aber allerdings sind die alles deutenden Deutungen Legion, von denen Luther (EU. I, 11 S. 84) sagt: "Solch Geschwätz ist gut, die Zeit zu vertreiben, weil man sonst nichts zu predigen hat". Doch gilt es, bei Erwägung der Art der Deutung die verschiedenen Modisitationen der Parabel so im Auge zu behalten. Die Parabeln sind nicht gleich aussührlich und nicht gleich deutlich. Man vergleiche in diesen Beziehungen die Parabel vom Senstorn, von der Perle, vom viersachen Acker, vom Unkraut unter dem Weizen, von den Talenten und von den zehn Jungfrauen. Der Erab serner, in dem die Momente des Vorganges, den die Parabel erzählt, und die Momente der Wahrheit, die sie veranschaulicht, parallel gehen, ist nicht so

überall gleich. Da die Parabel eine erdichtete Erzählung ist, zu der ein ideeller Faktor den Anstoß gab und die aus dem Tried zu belehren geboren ward, so liegt es in der Natur der Sache, daß auf die Fassung von Einzelzügen, wenn die Parabel eine verwickltere, aus dem Zusammenwirken verschiedener Umstände sich entwickliche Harabel eine Verwicklit, die Idee, welche sie veranschaulichen soll, einwirkt. Die Fassung der Parabel vom Unkraut unter dem Weizen oder von den zehn Jungfrauen, die Erwähnung der Bösen und Guten unter dem Gästen und des hochzeitlichen Kleides (Mt 22, 10. 11), der Hochzeit (Vc 14, 21), des letzen Gerichts (Mt 13, 24; 22, 13) geben Beispiele. Darf man diese und ähnliche Jüge als fremdartige "allegorisierende Ausmalung" auf Rechnung einer verirrten oder 10 verwirrten Überlieferung sehen? Bielmehr dienen sie dazu, den Sinn dafür offen zu halten, daß die Parabel nicht unterhalten, sondern veranschaulichen und erläutern will. Andernfalls müßte auch in der Fabel des Jotham das Feuer aus dem Dornbusch als fremdartiger Zug gelten (Ri 9, 15). Wenn daßer bei einem einsachen Vorgang entweder nur der Zusammenhang, oder die einspache nagendears, oder die Anwendung auf die Zee durch ein oberdos, sei es in Form einer kurzen Ermahnung, sei es als Behauptung, ausreicht, um für die Absicht der Parabel den Sinn zu öffnen, so fordern die zusammengesetzen Parabel ausgesprochene Grundanschauung (principalis scopa) verlebendigen, sondern auch auf die zu veranschaulichende Idee vorweg hinweisen.

In den Evangelien sind uns vier Deutungen von zusammengesetzen Paradeln auf behalten, die Zesus in den Mund gelegt werden. Zwei davon haben alle Synoptiser, zwei Matthäus allein. Die erste der gemeinsam überlieferten deutet die Paradel Zug um Zug (Mt 13, 19 f. u. d. Parass.); die beiden des Matthäus (13, 36 f. 49 f.) richten die Ausmerksamteit auf einen bestimmten Punkt; die zweite gemeinsam überlieferte gieder eine authentische Erklärung über die Absicht der Erzählung (Mt 21, 42 f. ausstührlich, kürzer Mc 12, 10 f.; Lc 20, 17). Sie bestätigt, daß die Paradel ein Spiegelbild der Geschichte des verstocken und halsstarrigen zeraels sei. Und so wurde diese Laradel allerdings von den Feinden Jesu verstanden (Mt 21, 45). Sie sahen in verartigen Paradeln versteckte Invertiven. Anders verhält es sich mit den übrigen Deutungen. Wenn die eine Jug um Zug deutet, so verwandelt sie die Paradel in eine Allegorie: "der Same ist das Wort". Das lautet gerade so, wie das Johanneische: "ich die der Keienstock und ihr seid die Reben". Die andere Deutung bewegt sich freier. Sie veranschaulicht in dem eschatologischen Realismus, der den prophetischen Aussagen zesu

eignet, das lette Gericht.

Bie sind diese Teutungen zu beurteilen? Zunächst erhellt aus ihnen, daß je nach der Beschaftenheit der Lehrerzählung die Art, in der ihr ideeller Gehalt fruchtbar gemacht wird, verschieden ist. Ihr Indalt und ihre Tendenz bestimmt die Form der Deutung. Aber widersprechen sie nicht dem Wesen der Karabel? Bon der Theorie aus, daß die Barabeln für sich betweisen und keiner Deutung bedürfen, müssen sie als Produkt des Misverstandes don Zein Uhssichten angesehen werden. Materiam ach seripturas excogitaverunt, wie Irenäus von den Lalentinianern sagt. So sieht B. Weiß in diese Ausdeutungen den Beleg dasür, daß sich an die allegorisierende Ausmalung der Parabeln auch eine allegorisierende Ausdeutung derfelben anschloß, die statt den Grundgedanken der Barabel zu entwickeln, sich in der homiletischen Ausdeutung ihrer Einzelzüge gesiel. Ihm wäre zuzusstimmen, wenn diese Deutungen die Einheit der Parabeln zerrissen, willkürlichen Parabel ziese isolierten und mit Gedanken kombinierten, die mit Sinn und Gebalt der Barabel seine Analogie hätten. Ist das bei ihnen der Fall? Die Tendenz der Parabel vom diersachen Acker liegt darin, zu zeigen, wie dasselbe Wort verschieden ausgenommen wird und je nach der Beschaftenheit und den Verschlinssen des Ausnehmenden verschieden wirkt. Um dies zu veranschaulichen, sind "die Einzelzüge der Parabel selbst für die Auslegung so wesentlich, wie Auge, Nase, Mund sür eine bestimmte Physiognomie" (Stodienheit Gegenwart und Zukunst. In der Erndenz der Bertabel son kentweit läßt der weise Landmann Unkraut und Weizen miteinander wachsen; bei der Ernte wird das lukraut verbrannt, der Weizen kommt in die Scheuer. Die Deutung nimmt allein auf das letzte Moment Rücksch. Abgeite Wegenbart erhält. Sie deren aber, und dies entspricht der Tendenz der Parabel, daß die Langmut Gotte der Leichen aber auf die besondere Ausdeutung der Parabel, daß die Langmut Gotte ihr die hahr, verzichten aber auf die besondere Ausdeutung der Parabel Gewalt angethan? Der

Gleichniffe 699

ift nicht vielmehr gerade für die Beziehung der Parabel auf das Endgericht die notwendige Boraussetzung, daß vor dem Abschluß das Böse und das Gute miteinander besteht. So erscheinen allerdings diese Deutungen nicht als Umdeutungen oder Eindeutungen, sondern als Angade der religiösen Wahrheit, um deretwillen die Parabel erzählt wurde. Die Bestimmung der einzelnen Züge in der Deutung verhält sich zu der res significata wie die einzelnen Züge in der Parabel zu der Grundanschauung der res narrata. Aber allerdings ist dei der Deutung zusammengesetzer Parabeln niemals ein einzelner Zug für sich zu deuten, der nicht der Wahrheit, der Regel, dem Thatbestande, den die Parabel im Bilde veranschaulicht, sich eins und unterordnet. Als Dichtung verschmäht die Parabel nicht ausmalende Züge. Sie verhalten sich wie die Arabeske zu dem eigentlichen Vilde. 10 Will man aber in ausmalenden Einzelzügen, wie den drei Waß Mehl in der Parabel dom Sauerteig (Mt 13, 33), der Bitte, Herr, habe Geduld mit mir u. s. w. Mt 18, 26, den einzelnen Gläubigern in der vom ungerechten Haushalter (Ec 16, 1 f.), Beziehungen zu höheren Wahrheiten entdecken, so erzielt man ins Kraut schießende Allegorese und relisgiöse Ungebeuerlichkeiten.

Das Johannesevangelium, das in mannigfachen Metaphern die Kraft und das Wesen des sich selbst offenbarenden Logos verbildlicht, berichtet keine Parabeln. Die beiden Stucke, die als solche angeführt werden (10, 1 f.; 15, 1 f.), sind vielmehr Allegorien, also ausgeführte Metaphern, man könnte sagen gedeutete Parabeln. Diese Umsetung von Parabelsmotiven in allegorische Auslegung dient der Absicht des Evangeliums, nicht sowohl zu reser vieren, als zu belehren und zu deuten. Daß dies dem Sinne Jesu nicht widerspricht, beweist die Parabeldeutung des Mt (13, 19 f.), die Metaphern: "ihr seid das Licht der Welt" (Mt 5, 14), "ihr seid das Salz der Erde" (Mt 5, 13), die in die Allegorie übergehende Vers

anschaulichung bes letten Gerichts über die Knechte Jesu (Mt 25, 31).

Das Verhältnis der Parabel zu ihrer Deutung entspricht dem Worte Goethes von 26 den Gedichten: "Gedichte sind gemalte Fensterscheiben! Sieht man vom Markt in die Kirche hinein, da ist alles dunkel und düster" — "Kommt aber nur einmal herein, Begrüßt die beilige Kapelle, Da ists auf einmal fardig helle, Geschicht und Zierrat glänzt in Schnelle, Bedeutend wirst ein edler Schein; Das wird euch Kindern Gottes taugen, Erdaut euch und ergötzt die Augen". Eben dies "Hereinkommen" mutet Jesus sowohl so dem Volke als auch den Jüngern zu, wenn er zu ihnen in Parabeln redete. "Wer Ohren hat zu hören, der höre". "Verstehet ihr was ihr höret?" "Sehet was ihr höret." Welche Ersahrungen machte er dabei? Die Parabeln vom Wesen des Reiches Gottes konnte nur der sassen, der nach den Geheimnissen des Keiches Sehnsucht trug. Die Parabeln von der Zukunst des Neiches, von der Verzesteltung, von der verzes gebenden Gnade blieden jedem ein verschlossenes Buch, der in oberstächlicher Selbstgenügsiamkeit oder in furzsichtiger Selbstgerechtigkeit verdumpst und verknöchert war. Der hörte die Parabeln, als hörte er sie nicht, und sah die Vilder, als sähe er nicht. Daher stellen die Parabeln eine Gewissenschaug an den Hörer. Sie fordern ihn aus, die Hülle wegzuziehen, um die Sache zu sehen, und das heißt nichts anderes, als das Herz auf die 20 Gottesossenschaung zu Christus zu richten. So bewirken sie eine wesosz, eine Scheidung (30 3, 19) zwischen Empfänglichen und Unempfänglichen. Toonor de zuva  $\eta$  nagapodoly ron Äesor na ird vor die Assoc nagaroszes des oli Iondason (Caten. des Nitet. E. 486). Und welche schmerzlichen Ersahrungen Zesus mit dem Volke, den "draußen eis scheiden mußte, zeigt nicht nur seine Klage Mt 17, 17, sondern besonders die schrosse in schrossen wir derrossen des schrossen des scheidens wie derrossen wurde, seigt nicht nur seine Klage Mt 17, 17, sondern besonders die schrosse Erschrossen wurde, seigt nicht nur seine Klage Mt 17, 17, sondern besonders die schrosse und westen derrossen.

Im Lichte solcher Eindrücke ist die auffallende Einleitung zu würdigen, die in überzeinstimmender Überlieferung die erste Parabeldeutung Jesu einsührt (Mt 13, 10—17). Sie enthält die Summe der entgegengesetzten Ersahrungen Jesu, die er nach Maßgade von so Jes 6, 9. 10 als gottgewollte beurteilt. Isoliert man den Wortlaut dieses Citats, so ist darin (auch alle Bersuche, auf das öre B. 13, wosür übrigens D. syr. Cur. übereinstimzmend mit Mc und Le va lesen, und auf die Umdeutung von unprore B. 15 eine Erzweichung der einseitigen Aussage zu gründen, sind ersolglos) allerdings die Behauptung ausgesprochen: die Parabeln verstocken und sollen verstocken. Betrachtet man dagegen das 56 Wort des Jesaias im Zusammenhange seiner Wirksamkeit, so verhält es sich zu seiner Werbearbeit für Gott gerade so wie Rö 9 sich zu Rö 10 verhält. Sowohl für den Verzsstocken als auch für den Geretteten gilt es, daß alles, was er durch seinen Willen geworden ist, im letzen Grunde auf Gottes Bestimmung beruht. Und dasselbe Urteil über den Sachverhalt liegt in der Urt, wie Zesus einerseits den blöden Sinn der "draußen so

stehenden, benen alles Parabel bleibt" (Mc 4, 11; yireodai er hat die Bebeutung hingeraten, verweilen, sich befinden, wie Arr. Epikt. 3, 13, 7. Plut. II, 733 C. 861 C. Plat. Prot. 314 C. LXX 2 Ko 4, 20. Paffow führt für die Bedeutung: unter eine Gattung kommen, die gleichfalls hierher paßt, Len. Anab. 1, 5, 28 an; vgl. LXX Le 5 27, 26. Barnab. 17, 2: rò èv nagaßodaïs xeïadai), als Ergebnis des göttlichen Ratichlusses hinstellt, andererseits alle, die durch das Bild zum Fragen sich gedrängt fühlen, selig preist. Demnach steht diese Würdigung der Absicht der Paradelworte im Einklang mit der Art, in der sowohl die Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen, als auch seine unbedingte Abbangigkeit von Gottes Willen in der Schrift durchweg als zwei fund-10 bare Thatsachen nebeneinander und ohne daß Bermittelungen gesucht werden betont wird. Die Hervorhebung beider Momente beberricht alle Aussagen Jesu, wie fie überhaupt bi-

blische Grundanschauung ift.

Der Nachweis, daß die Überlieferung ber Parabeln Besu bei ben Synoptitern unbeschadet der Ungleichmäßigkeiten, freien Kombinationen und Zuthaten im einzelnen keine 15 singierte ist, konnte dahin ergänzt werden, daß ihr Inhalt und Zweck im Lebenszusammen-hange mit der Wirksamkeit Zesu steht und nicht in einer Zesu Sinn widersprechenden Weise von den Synoptikern umgeformt worden ist. Dabei ist der Abstand nicht zu überseben, in bem die Wahrheit, die Jesus bringt, von den Bolkserwartungen stand, fo daß diese Belehrung durch Bermittelung von Bildern als Bewährung der Weisbeit und Menschen-20 kenntnis Jesu erscheint. Nunmehr durfen wir die Frage beantworten, inwiesern kommt den Parabeln Jesu ein spezifischer Wert zu? Gewiß, althetisch und rhetorisch betrachtet gliedern sie sich in die verwandten Erzeugnisse, man darf sagen der Weltlitteratur ein. Und sehen wir auf ihren Inhalt, der in einer unvergleichlichen Klarheit und Anschaulichfeit (niemand der diese Parabeln hört, vergißt sie jemals!) die Dinge dieser Welt zu einem 25 Ankergrund für ewige Wahrheit macht, so erscheinen sie als afthetisch bewunderungswert. Seben wir aber auf das, was sie veranschaulichen sollen, so haben sie nicht ihres gleichen als Seelennahrung. Der Pfalmbichter fagt: "Die Simmel erzählen die Ehre Gottes, und bie Beste verfündet seiner hande Wert". Jesus zeigt, wie himmel und Erde den Willen Gottes verfündigen, alle Menschen zur Seligkeit zu führen durch die Kraft des Glaubens, so ber Gelbstverleugnung, ber Liebe, ber Demut und ber hoffnung, turz alles beffen, was Fr. Nietsiche "Sklavenmoral" nennt. Er weiht das Frdische durch seine Beziehung jum Göttlichen. Wie andererseits ber Naturforscher als solcher nichts vernimmt von der Predigt ber himmel, wenn er Die Sternenbahnen berechnet, so sagt Die Parabel vom vierfachen Acker bem verschlossenn Menschen nichts vom Reiche Gottes, auch wenn sie gedeutet wird: 35 ihm fehlt eben bas innere Auge. Deshalb braucht Jefus die Barabeln, um zu prufen und zu wecken, furz, um zu erziehen.

Der Raum, den die Parabeln in der synoptischen Überlieferung einnehmen, beweist, daß sie ein Hauptstud des Evangeliums Jesu sind. Als solches bieten sie nicht blok einen Schluffel dar für die Wertung seines inneren Lebens, sondern fie geben auch sichere einen Schlüssel dar für die Wertung seines inneren Lebens, sondern sie geben auch sicher Maßstäbe für die Absichten und Aussichten, die ihn in seiner Berkündigung leiten. Im Angesichte der Paradeln erscheint die Behauptung: Jesus sei, wenn nicht ein "enthusisaltischer Jenseitigkeitsmensch", so doch ein Prophet der Weltverneinung, ein weltentfremdeter Eschatologist, unbegründet. Jesus verneint die Sünde in der Welt; denn "ihn jammerte des Volks", aber er bejaht die Gottebenbildlickseit des Menschen und die Güte der Schöpfung Gottes. Und gewiß, alle Verfündigung Jesu ist durchzogen von eschatologischen Gedanken. Aber wie fern steht der heilige Ernst seiner Prophetie, rede sie direkt oder in Gleichnissen, von den sessgeschen und ausgesahrenen Wegspuren der Apokalpptis des Spätzudentums! Der Haß, der Hochmut, die Begehrlichkeit, die Lohnansprüche selbst wer heiligen Kusdlicken verdalpptischen Erwählungsglaubens, die dort unlöslich mit ethischen Ausblicken verdunden sind, werd klingen sie an in den aus Jesu Munde überlieferten Worten? Alles ist in diesen rein ethisch und ressasse auch die Verentert. Wie aahlreich sind die Gleichnisse und Vilder, in denen rein ethisch und religiös orientiert. Wie gablreich find die Gleichniffe und Bilber, in benen zur Berufstreue und zur Wachsamkeit gleicherweise gemahnt wird! Wie unzweideutig sind die Zurückneile und zur Leadstanktet getaleibeite genitäht ihre. Die Universettig sie die Zurückneilungen jeder eigenstücktigen Lohnsucht und jeder zudringlichen Neugier! Wenn irgend wo, so zeigt sich gerade in den prophetischen Paradeln Jesu, daß sein inneres Leben unberührt blieb von all den Irrwegen und Einseitigkeiten der Hossischung seines Volks, daß er nicht sowohl Jörael, als vielmehr der Menschheit zum Heiland sich bestimmt wußte.

5. Die Geschichte der Paradelauslegung ist ähnlich wie die Geschichte der Auslegung

der Apotalypje ein Spiegelbild für die firchlichen, theologischen und wiffenschaftlichen Intereffen, die in der Entwickelung der Rirche hervortraten. Unter diesem Gesichtspunkt wird so fie eine Illustration jur Dogmengeschichte. Gie fett in großem Stile mit Origenes ein. Gleichniffe 701

Bis auf die Reformationszeit, wenn auch in verschiedener Drientierung und Anwendung, find für fie folgende Gesichtspunkte maßgebend gewesen: Die heilige Schrift ift als Ganzes die unantastbare Urfunde von Gottes Wort. Sie birgt in sich die Geheimnisse ber Offenbarung, ju beren Ermittelung das bloge grammatische und historische Verftandnis nicht ausreicht. Namentlich was bilblich gesagt ist ober sich zu widersprechen scheint, ist mit Rücksicht auf den s tieferen Sinn (die Επόνοια) zu beuten. Dhne daß das Wesen ber Parabel nach Anleitung der Erörterungen der antiken Rhetorik (val. 1) besonders untersucht wird, steht es vorweg fest, daß Barabeln wie Beispielsergablungen - ein Unterschied zwischen beiden wird nicht durchgeführt - sowohl mit Rudficht auf bas Banze wie auch mit Rudficht auf bie Einzelzüge zu beuten sind; benn die Parabeln verhüllen die μυστήρια της βασιλείας. 10 Die Wege zur Deutung weift die Lehre von dem mehrfachen Schriftsinn. Damit war der tombinierenden Phantafie ein schrankenloser Spielraum gegeben. Wie ein entfeffelter Strom flutet fie überall bin, wo Beziehungen möglich erscheinen. Namentlich die Deutungen von Beispielserzählungen, wie bem barmbergigen Samariter, an benen eben nichts zu beuten ist, aber auch die Rundgebungen über den Sinn von Einzelzügen, den drei Maß Mehl in 16 der Parabel vom Sauerteig, den drei Jahren in der Parabel vom Feigenbaum, den dreißig Knechten in der Weinbergsparabel, lassen nichts unberührt, was irgend wie das theologische und das firchliche Interesse erregen tann. Die Parabeln werden wie Apotalupsen behandelt.

Den Anjtoß zur Parabelbeutung gaben die Gnostiker, die ihre Sophia und ihre 20 Aonen in die Parabeln eindeuteten. Aézeis xai drómara spogádyr nelmera soulégories metagégoria (transferunt = meraplátrovai, transsigurant) en tod natá givair els to pagá givair (Jren. I 9, 4). Abet der Einspruch, den Justin, Irenäus und dippolitus gegen dieses Willürspiel erhoden, dielt sie nicht ab, grundsätlich ähnliche Bahnen einzuschlagen. Auch Tertullian, der eine Empsindung hat sür die relative Selbste Bahnen einzuschlagen. Auch Tertullian, der eine Empsindung hat sür die relative Selbste Bahnen einzuschlagen. Auch Tertullian, der eine Empsindung hat sür die relative Selbste Bahnen einzuschlagen. Buch Tertullian, der eine Empsindung son sie seigentliche Gegese aber gaben die Alexandrat sie eigentliche Exegese aber gaben die Alexandiner den Ton an. Origenes scheidet zwar schafssing die Exegese aber gaben die Alexandiner den Ton an. Origenes scheidet zwar schafssing die Kataung und Art zu Mt 13, 44 mit Berusung auf Mc 4, 30). Ganz sichtig sagt er (zu Mt 13, 47) nach einem Bergleich von Bild und Original: obto mo voei naci ent schafzsing die einem Bergleich von Bild und Original: obto mo voei naci ent schaffsin und sonioosalau ob dia narta ta noodora to els dis schows, duoiovien turk, divoiovialau ob dia narta ta noodora to els dis schows, duoiovie, dilla dia tura sor noosodau ob dia narta ta noodora to els dis schows, duoiovie, dilla dia tura sor noosodau ob dia narta ta noodora to els dis schows, dilla dia tura sor noosodau ob dia narta ta noodora to els dis schows, dilla dia tura sor noosodau ob dia narta ta noodora to els dis schows, dilla dia tura sor noosodau ob dia narta ta noosova top els schows, dilla dia tura sor noosodau ob dia narta ta noosova top els schows, dilla dia tura sor noosodau ob dia nasta ta noosova top els schows, dilla dia tura sor noosova top schows, dilla dia tura sor noosova top els schows, dilla dia tura sor noosova top els schows, dilla dia tura sor noosova top els schows, dilla dia tura sor noosova

Mittelatters, das nach der Betispose des meyequigen Sutispinate opt in getadza "erdalmungsloser" Weise die Schrift sich zurechtrückt.

Eine neue Wendung in der Auffassung der Paradeln führte die theologische und dumanistische Bewegung der Reformationszeit herbei. Erasmus, Luther, Calvin traten so von verschiedenen Ausgangspunkten erfolgreich ein für die Anerkennung des Grundsaßes, daß die Schrift auf (Vrund des Wortsinns zu erklären sei. M. Flacius, der erste Theoreteiter der biblischen Herneneutik, stellte die leitenden Gesichtspunkte sest (vogl. 4). Auch als die katholische Theologie den Kamps auf dem Gebiete der Schristauslegung aufnahm, konnte sie sich der Wucht der Forderungen einer grammatischssistorischen Exegese nicht ents zieden. Für die Paradeln dringt sie namentlich der Jesuit Maldonatus, aber auch Cornelius a Lapide zur Geltung. Noch unabhängiger von theologischen Interessen verfährt im Geiste der humanistischen Philologie Hugo Grotius. Aber in der Zeit der Nachresormation drangte sich die Dogmatif immer gedieterischer in den Vordergrund und mit ihr eine dogsmatissierende Schristauslegung, die bei den Paradeln an die Ausspürung von Belegen der reinen so

Augustin und überhaupt die Eregese der Dit- und Westkirche bestimmt, ebenso die des Mittelalters, das nach der Methode des mehrsachen Schriftsinne oft in geradezu "erbar-

Lehre durch Ausdeutung des einzelnen sich freute (Harmonia IV Evangelistarum II Boe fol. Genf 1645). Die Lehre von dem mehrsachen Schriftsinn seierte sodann in der "Föderaltheologie" des Holländers Coccejus († 1669) erneute Triumphe. Er entdeckte in den Parabeln die Epochen der Kirchengeschichte. Für den Standpunkt dieser Eregese sind die Worte seines Gesinnungsgenossen Teelman bezeichnend: Verda omnia in paradolis Christi significantia sunt, adeoque et ipsorum anxia habenda est ratio et eorum adap-

tatio ad sensum spiritualem ἀχοιβῶς quaerenda (Jülicher 276).

Für den Stand der Parabelauslegung in der Gegenwart sind Untersuchungen, die nicht direkt auf das Wesen der Parabel eingingen, von Richtung gebendem Einflusse ges 10 worden, Lessings Abhandlungen über die Fabel (1759. Lachmann V 355—423) und Herders durch jenen veranlaßte Studie über "Bild, Dichtung und Fabel" (1787. Werkz. Litt. u. Kunst 1830 Bd 20 S. 1—67 vgl. auch S. 259 f.). Sie förderten mittelbar das Bestreben, ohne alle dogmatischen Einlegungen die Parabel als das, was sie war, zu verstehen. Denn was sie über die Parabel selbst sagen, ist wenig zutressend. Lessing 15 unterscheidet sie und das Besspeich von der Fabel mit der Bemerkung, daß diese als wirklich darstelle, was jene als möglich nehme. Herden nie Parabel "eine Gattung Gedichte, die zwischen der Fabel, dem Emblem, der Allegorie und Personisitation in der Mitte liegt." Sie diene "mehr zur Einstleidung und Verdüllung einer Lehve, als zu ihrer Enthüllung." Abgesehen von diesen Anregungen aber blieben namentlich sür die praktische Wushung vie harmonisierenden, allegorischen und theosophischen Tendenzen der Zeit der Nachreformatoren mehr oder weniger wirksam.

Lessings Theorie ist von Herder verbessert. Wo jener abstrakte Postulate aufstellt, mühr sich Herder um psychologisches Berständnis. Nach Lessing ist die Fabel anschauende Erkenntnis einer moralischen Wahrheit; Herber weist ihr zutreffender die Veranschaulichung 26 eines Ersahrungssatzes, einer praktischen Lehre zu. Zener legt den Nachdruck auf die Fabel als Kunstprodukt der Rhetorik, nach diesem erwächst sie aus der lebendigen Anschauung, indem der Mensch in die Natur und in die Tierwelt seine Empfindungen, Leidenschaften und Absichten einträgt. Nach jenem find einfache (b. h. zum Ausbruck einer allgemeinen Wahrheit dienende) und zusammengesette (d. h. auf eine wirkliche Begebenheit angewandte) 30 Fabeln zu unterscheiden; nach diesem sind alle Fabeln zusammengesett, d. h. fie steben immer in Analogie zu einem Borgange, wenn sie nicht abstrakt und erkunftelt sind. Eine wichtige Erkenntnis, aus ber zugleich erhellt, wie die gedeutete Barabel infolge ber inneren Berwandschaft von Lehrerzählung und Lehre in eine Allegorie übergehen kann. Das Wich tigste aber, was aus diesen Verhandlungen sich ergab, war der Nachweis, daß die Fabel 35 eine abgeschloffene Begebenheit, einen Borgang ober eine Handlung ergähle, und daß fie nicht mit ber Allegorie zu verwechseln sei, also für sich nichts anders sage, als sie nach den Worten zu sagen scheint. Dies eben gilt auch von der Parabel; nur darf für ihre Burdigung der spezifische Unterschied zwischen dem Lebrgebiet, dem die Fabel zur Ber anschaulichung bient, und bem ber Barabel nicht vergeffen werben. Die religiöse ober 40 fittliche Wahrheit steht in einem anderen Berhältnisse zu der Lehrerzählung, als eine Maxime ber Lebensklugheit, welche die Fabel wie in einem bramatischen Fragmente vor Augen stellt.

Dies übersah G. Ch. Storr (1778), der zuerst auf die Anregungen Lessings bin die Parabeln Jesu behandelte. Er stellte für die Erklärung der Parabeln als Regeln fest: der Sinn wird gefunden durch grammatisches Verständnis, durch Feststellung der in den Gleichnissen bezeichneten Sache, durch Erkenntnis der Beziehung zwischen der Sache und der Lehrerzählung. Ihm schlöß sich zunächst die rationalistische Eregese an, was wohl mit veranlaßte, daß seine fruchtbaren Erwägungen schwer allgemeinen Eingang sanden. Doch A. F. Unger, ein Schüler Winers, nahm sie in einem gelehrten Werke auf 50 (1838), das für die Fortarbeit fruchtbar geworden ist. Er dringt namentlich auch auf die Unterscheidung von dem, was zur Einsteldung dient, und dem, was sich auf die Sache bezieht, um einem Ausdeuten von Zug zu Zug den Weg zu sperren. In verwandtem Geiste bearbeiten die Parabeln F. Greswell (An exposition of the Parables and of other parts of the Gospels, Oxford 5 Bde 1894 f.); B. C. Trench (Notes on the Parables of our Lord, London 1857); A. B. Bruce (The Parabolic teaching of Christ, London 1882). Es sind gelehrte und scharssinnige Werke, die sich von Willsürlichseiten nicht freihielten. Noch enger verwandt mit den Grundsäsen von Storr und Unger steht das gründliche und sinnige, aber in Deutschland jest allzulaut gepriesene Wert des Hollanders C. E. Koetsveld (De Gelijkenissen van den Zaligmaker, 2 Bde Schoonhoven 1869. Deutsch — verkürzt — von D. Kohlschmidt 1896). Ihm tretm

Göbels (1879, 80) und Stockmepers (1897) forgfältige Arbeiten zur Seite. Neben biesen gehen ihre eigenen Wege H. W. J. Thiersch (Die Gleichnisse Christi nach ihrer moralischen und prophetischen Bedeutung betrachtet <sup>2</sup>1875) und J. B. Lange (NE <sup>1</sup>186—190). Der letztere findet in den sieden Gleichnissen Mt 13 "die ganze Entwickelungsgeschichte des Reiches Gottes von Ansang an die zu Ende", und auch in den Gleichnissen des Lukas sein Spstem nachzuweisen, macht ihm keine Schwierigkeit. Hier lebt der allegorisierende Mysticismus des Coccejus wieder auf, und solchem "Tiefsinn" sehlt es noch heute nicht an Bewunderern. J. L. Steinmeyers Werk (Die Parabeln des Herrn 1884) ist reich an geistvollen und überraschenden Kombinationen.

Neue Bahnen bemüht sich A. Jülicher zu eröffnen, indem er die von B. Weiß 10 verteidigte Wertung der Parabeln sich aneignet und selbstständig ausbaut. Zugleich hat er das Berdienst, die kritischen Fragen der Überlieserung energisch in Angriss genommen zu haben. "Drei Möglichkeiten sind für die Parabeln überhaupt nur gegeben, daß man nichts, daß man alles, und daß man die Hauptsachen allegorisiert", so sagt er und tritt im Bertrauen auf Mt 19, 30 für die erste ein. Er hat Recht bei den Beispielserzählungen, 16 Unrecht bei den Parabeln, wenn er "allegorisieren" im Sinne von deuten nimmt (vgl. 4), und wenn er sie alle nach einem Schema beurteilt. Der Zwang zur Deutung liegt in der nagádeaus der religiösen Wahrheit; ihre Schranke liegt in der Parabel selbst, in ihrer Ginheit als Borgang. Die allegorisierende Färdung aber von Einzelzügen, die sich verseinzelt nachweisen läßt, erklärt sich auß der Art, in der Parabeln entstehen. Denn um dem 20 Reichtum der Parabeln zesu gerecht zu werden, ist die in dem Wesen aller veranschaulichenden Lehrweise liegende, psychologisch betrachtet notwendige Mannigsaltigkeit der Berührungen und Übergänge einer Bildsorm in die andere gegentwärtig zu halten. Was aber ihren Zweck anlangt, so bleiben die Parabeln Verdeutlichungen für den, der die Wahrheit im Horzen trägt, die sie verdeutlichen; sie halten ihm auf seinen Wegen durch die Natur und 26 durch das Menschenleben gegentwärtig, was Jesus denkt. Dagegen bleiben sie Rätzelreden, indisserente Erzählungen jedem, der kein Auge hat für die Geheimnisse der Keiches Gottes (vgl. Orig. Lom. tom. X. in Mt S. 23 f.).

Nachtrag. Nach Ablieferung dieses Artikels ist eine "Auslegung der Gleichnisteden der drei ersten Evangelien" von Ad. Jülicher (die Gleichnisteden Jesu II, Freiburg 1899) werschienen. Mit Beseitigung alles eintragenden Spstematissierens erklärt Jülicher, das Berwandte gruppierend, nach einander "die eigentlichen Gleichnisse, die Parabeln und die Beispielserzählungen". Seine eindringende und lebensvolle Auslegung deweist, daß die Praxis sachgemäßer als die Theorie sein kann.

Gloden. — Litteratur: H. Otte, Glodenkunde 2. Aufl. 1884 und die dort S. 1-6 86 mitgeteilte Litteraturübersicht. Wertvolle Ergänzungen dazu, besonders sur die Zeit nach 1884, liefert F. B. Schubart, Die Gloden im Perzogthum Anhalt, 1896 S. XIV—XVII, wo S. XVI auch die allgemeinen hilfswerke aufgezählt sind. Seitdem erschienen: Die Bauund Kunstdenkmäler des Herzogthums Oldenburg, 1. Tl. 1896; H. Bergner, Zur Glodentunde Thüringens, 1896.

1. Namen. Gregor von Tours, der erste zuverlässige zeuge für die Glode, als Ausstattungsstüd von Kirchen und Klöstern, nennt sie signum (Hauck, Kirchengeschichte 1. Bd S. 177), ein Ausdruck, der in die mittelalterliche Kirchensprache überging. Hier heißt sie auch signum ecclesiae. Das römische Pontisitale hat noch jetzt einen Abschnitt, betitelt: Benedictio signi vel campanae. Campana — Glode kennt bereits 45 die alte Lebensbeschreibung des St. Columba, angeblich von Cumineus versaßt (AS Junii tom. II p. 186). Walafried Strabo, de eccl. rerum exordiis et incrementis 5, MSL 114, 924, unterscheibet zwischen campana — Glode und nola — Schelle (tintinnabulum), indem er damit in den Bahnen der Überlieserung geht (Isidori etymol. lid. XVI cap. 20 MSL 82, 587; vgl. auch ibid. 82, 759), die speziell Campanien und Nola als so heimat der Gloden und Schellen bezeichnet. Zuerst im 15. Jahrhundert werden die beiden Namen in Beziehung gesetzt zu dem Bischof Paulinus von Nola, dem angeblichen Ersinder vor Gloden. Während von den romanischen Sprachen das Italienische, Spanische und Bortugissische das lateinische campana in ihren Wortschaß herübernahmen, lehnte sich das Französische und weiter auch das Angelsächsische, Deutsche, Dänische und Schwedische und Bortugische das lateinische campana in ihren Wortschaß, derübernahmen, lehnte sich das Französische und weiter auch das Angelsächsische, Deutsche, Dänische und Schwedische und verden Luellen trifft man glogga und elocea nicht vor der karolingischen Zeit an. Seine Ableitung von dem althochdeutschen chlagan — frangi, rumpi, clangere ist zwar bestritten, verdient

aber noch die meiste Beachtung. Undere Erklärungen f. Otte S. 13; Katholik 1869 S. 597.

2. Vorgeschichte und Geschichte. Die Gloden in Größe und Ausführung, wie sie sich sein DM als kirchliche Geräte in steigendem Maße einbürgerten, sind 5 ein Erzeugnis des Christentums. Allerdings haben sie ihre Vorläuser im Judentum und Heidentum. Das Oberkleid (\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"Beidentum. Das Oberkleid (\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"Beidentum. Das Oberkleid (\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"Bidentum Beidentum. Gamen Glöcken beschieden beschieden untern Saume neben baumwollenen Granatäpfeln mit goldenen Glöcken beschieden beschieden Biltern des Altertums, so bei den Griechen und Römern. Z. B. bedienten sich die Priester der Prosersopina kleiner Glöcken, wenn sie den Beginn des Opfers anzeigten. Auf den griechischen Fischmärkten machte man die Ankunft frischer Ware mit Klingeln bekannt. Bei den Kömern herrschte die noch heute in Italien und sonst übliche Sitte, die Zugtiere und das Lieh auf der Weide mit Schellen zu behängen. Näher dem kirchlichen Gebrauch der Glocken steht die für Rom bezeugte Übung, die Öffnung der Bäder am Morgen durch

15 Glodenton befannt zu geben.

Könnte bie Berwendung von größeren und kleineren Gloden als Berjammlungszeichen die Vermutung nahe legen, schon die alte Kirche habe fich ihrer bedient, um die Gläubigen zum Gottesdienst zu rusen, so stehen damit die in Betracht kommenden Zeug-nisse nicht im Einklang. Die Einladung zum Gottesdienst scheint in der Urzeit nur abs 20 mündlichem Wege erfolgt zu sein, wie noch in den Tagen von Tertullian und Hieronhmus, wo die Ansagen durch eursores, praecones u. dgl. bewirft wurden. In den ägpptischen Klöstern lebte ber alttestamentliche Gebrauch ber Trompete (Benginger a. a. D. S. 276f.) wieder auf. Trompetenschall gab den Monchen das Zeichen jum Beginn der gottesdienst lichen Berfammlungen. Noch im driftlichen Altertum wurde der Gebrauch von Schall-25 brettern, αγια ξύλα, αυτή σημαντοόν, σημαντήριον, σημαντήρ genannt, üblich. Lgl. bie Andeutungen in den vitae patrum MSL 73, 1005. 1192; 74, 170 und die Rachricht Mansi t. XIII, p. 21. Lev Allatius, de templis Graecorum recentioribus (1645) p. 4 beschreibt bas hand-Semantron seiner Zeit als zwei lange lattenartige Bolger, bie in ber linken Sand gehalten und mit einem Sammer in ber rechten nach einem be-30 stimmten Rhythmus an verschiedenen Stellen geschlagen wurden. Auf diese Weise entstanden bobere und tiefere Tone. Neben biefen fleinen Solzinstrumenten kennt Leo auch große, auf den Thurmen an Ketten befestigte. Berwandt mit den bg. Solzern Des Morgen landes sind die ligna des Abendlandes, bekannter unter ber spätern Bezeichnung crepitacula ecclesiastica, von benen Amalarius (de eccl. officiis IV, 21, MSL 105, 85 1201) bemerkt, ihr Gebrauch in Rom sei ein alter. Zu seiner Zeit wurden sie in der frankischen Kirche an den letten drei Tagen der Charwoche anstatt der Gloden verwendet. Noch gegenwärtig bienen Klappern, Anarren, Raspeln, Radschen, d. h. Holzsedern, die sich um eine Balge breben, ober Sammer, Die mit einem Brett in Verbindung fteben, vielfach als Ersat für die Gloden, so in Rlöstern. Aber auch in gewöhnlichen katholischen Rirchen, we 40 die Gloden zum Zeichen der Trauer von Grundonnerstag bis Charfonnabend nicht geläutet werden, bedient man sich ihrer.

Wie erwähnt, ist Gregor von Tours, gest. 595, der erste sichere Gewährsmann für die Glode, als sirchliches Gerät. Aus seinen Worten erhellt, daß sie mit einem Seil in Bewegung gesetzt und geläutet wurde, um den Beginn des Gottesdienstes und der horae canonicae anzuzeigen. Da Gregor schon vor dem Pontisisat des Papstes Sabinianus (604) starb, so erweist sich die früher verbreitete Ansicht, dieser habe die Gloden erfunden, als unhaltbar. Daß der Name des Paulinus von Nola nichts sür die Geschichte der Gloden bedeutet, läßt sich auch, abgesehen von dem späten Auftreten der genannten Sase, aus dem völligen Schweigen des Bischofs über Gloden in der doch sehr genauen Beschreisdung seiner Kirchen entnehmen. Wenn ferner der Patron der Glodengießer, St. Forfernus Fortchern), angeblich der Sohn eines irischen Fürsten und gestorben nach 490, als Ersinder der Gloden bezeichnet wird (AS Fedr. tom. III, p. 13 sqq.), so scheint in diese Legende insofern ein historischer Kern zu stecken, als thatsächlich in den iroschottischen Klöstern jenseits des Kanals frühzeitig Gloden hergestellt wurden. Denn außer ihm werden u. a. auch drei Genossen des St. Patris und der Mönch des Klosters Bangor, Dagäus, gest. 586, als Versertiger von Gloden, dieser jogar von 300, gerühmt. Bel. Greith, Gesch der altirischen Kirche S. 140, AS Aug. tom. III. p. 657. An sich lezt das Vorhandensein von Glödechen und Schellen im Altertum und das von Gloden im MU den Schluß nahe, daß die Vergrößerung sich allmählich vollzog unter dem Einstusse des praktischen Bedürsnisses, weshalb denn füglich von einem einzelnen Ersinder der Gloden

gar nicht geredet werben kann. Dafür spricht auch die Wahrnehmung, daß die ältesten bekannten Glocken an Größe lange nicht an die späteren heranreichen.

Seit dem 7. Jahrhundert werden im Occident öfters Gloden unter dem kirchlichen Inventar erwähnt. Zwischen 738 und 738 war es schon Brauch der Kirchen, eine Glode auf einem Kirchtürmchen (turriculum) aufzuhängen (MG SS II, p. 284). Um 800 5 sind die Gloden im Abendland bereits so eingedürgert, daß sie selbst in Dorskirchen angetrossen werden. Sin Kapitulare Karls d. Gr. vom Jahre 801 bestimmte, daß alle Priester zu den üblichen Stunden des Tages und der Nacht die Gloden ihrer Kirchen läuten sollten (MG LL Sect. II, 1 p. 106). Jm 9. Jahrhundert sinden sich deut Beispiele von Gloden im Drient. So schenkte der Doge Orso I. von Benedig dem griechischen 10 Kaiser 12 Gloden. Dieser ließ sie in einem Glodenturm unterdringen, der neben der Sophienkriche in Konstantinopel erbaut wurde. Freilich spielten die Gloden niemals in den morgenländischen Kirchen, abgesehen von der russsischen, dieselbe wichtige Rolle wie in den abendländischen. Man hielt es dort nach wie vor mit den Semantra und ähnlichen Instrumenten. Wo aber wirklich Gloden eingesührt waren, derschwanden sie größtenteils is in den von den Türken eroberten Ländern wieder, weil diesen, ebenso wie einst den Arabern und häteren Juden, der Glodenton verhäßt ist. Ansangs besaßen die Kirchen und Klöster wahrscheinlich nur eine einzige Glode. Später wählte man aber sür zebe Kirche, falls es die Mittel gestatteten, zwei, drei und mehr Gloden, ohne daß sedoch jemals ihre Zahl durch allgemein giltige kirchliche Vorschriften begrenzt worden wäre. — Luther hielt die 20 Gloden für frei d. h. erlaubt (EU 30, 372. 25, 443). Die Resormationskirchen behielten, nachdem die schweren bei katholische Glodenweihe ab. Heitzutage pstegen nur die Kirchen und Betstale der kleineren protestantischen Gemeinschaften dei. Sie wehrten ledislich die Mißbräude, besonders die katholischem Gemeinschaften und Setten der Gloden Ledischen der Gloden vorschaft und Setten der Kloden der Blieden der Gloden vorschaft und Setten der Gloden vorschaft der Weischen der Gloden vorschaften und Setten der Glod

Als Glodengießer werden in ältester Zeit Mönche genannt, zuerst, wie schon hervorzgehoben, ivoschottische. Aus der Zeit Karls d. Gr. ist der Mönch Tancho von St. Gallen bekannt, als Bersertiger einer Glode für das Münster zu Aachen. Im 10. dis 12. Jahrz 30 hundert blühte die Glodengießerei in einer Anzahl von Klöstern, so in Tegernsee, Salzdurg, auch in Frankreich. Neben den Mönchen scheinen indessen, so in der karolingischen Zeit Laien die Glodengießerei betrieben zu haben, und seit dem 13. Jahrhundert versorgten in der Regel die Rotz und Gelbgießer u. s. w. die Kirchen, Klöster u. dgl. mit Gloden. Vielzsach wanderten sie von Ort zu Ort, um Austräge entgegenzunehmen und dort auch auß 25 zuführen. Als die Metallgeschüße austamen, stellten die Glodengießer diese ebenfalls her. Wehr noch wie andere Zweige des Handwerks vererbte sich die Glodengießerei dank den dazu notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten vom Later aus seine Söhne und Nachsommen, so daß in manchen Familien Jahrhunderte lang die Hersellung von Gloden betrieben wurde. Bgl. dazu das Glodengießer-Verzeichnis dei Otte S. 180 st.

3. Stoff, Form, Schmuck und Ausstattung. Walafried Strabo (l. c.) nennt zwei Klassen von Glocken, geschmiedete und gegossene (vasa productilia und fusilia). Diese Unterscheidung läßt sich durch noch vorhandene alte Beispiele belegen. Unter den jetzt freilich selten gewordenen Glocken aus Eisenblech ist die bekannteste der Sausang in Köln, so genannt, weil sie angeblich um 613 von Schweinen ausgewühlt wurde. Sie besteht 45 aus drei Eisenplatten, die mit kupfernen Nägeln zusammengenietet sind, und zeigt die Form einer Kuhglocke bei einer Höhe von nur 0,41 m (Abbildung Otte S. 69). Ühnliche und vielzleicht noch ältere Exemplare besitzt das Museum zu Edinburgh. Für die gegossenen Glocken wurde als Material, Glockengut oder Glockenspeise genannt, schon im frühern MR eine Nischung von Kupfer und Jinn verwendet. Späterhin setzte man dem Kupfer außer Jinn so auch Blei, Zink, Eisen und Antimon zu. Gegenwärtig gilt als bestes Glockengut eine Rischung von 77—80 Prozent gutem reinem Rotkupfer und 20—23 Prozent bleifreiem Jinn. Im 17. Jahrhundert wurden zum erstennale Glocken aus Gußeisen hergezstellt, die aber wegen ihrer geringen Haltbarkeit und ihres rauhen Tons sich so wenig bewährten, daß gegenwärtig dies Herstellungsweise wohl allzemein ausgegeben ist. Sine Scrsindung des 19. Jahrhunderts sind die Gußstahlglocken, seit 1852 in Bochum fabriziert. Sie übertressen zwar an Billigkeit die Bronzeglocken, werden auch wegen ihrer Haltbarkeit wenigstens neuerdings gerühmt, vermögen aber nicht den Klang der Bronzeglocken zu erzreichen. Denn ihr Ton ist schwäcker und kürzer, er hallt kaum ein Drittel so lang nach als dei Bronze. — Was die Gestalt der gegossenen Glocken betrifft, so kommen bei den seine der

nachweisbar ältesten neben der Form der Kuhschelle solche in Betracht, die an Bienenkörde, Zuckerhüte und Birnen erinnern (Abbild. Otte S. 88 st.). Ihre Abmessungen sind gering. Seit dem 13. Jahrhundert wurde die schlanke Gestalt der Gloden an ihrem untern Rand verbreitert und dieser selbst weiterhin zur Verbesserung des Klangs abgeschrägt. Die wichtigken Glodenteile sind oben die Krone, aus Henseln oder Bügeln bestehend, mittelst deren die Glode an dem Helm, auch als Joch, Wolf, Schwingungswelle bezeichnet, einem Stüd Sichenholz, beseltigt wird. Unterhalb der Krone liegt die Haube oder Platte, von der der Halde, bes Körpers dilbet der Kranz oder Schlag, der Teil, an welchen der Klöppel andsschlaßt. Der richtige Hauptton wird namentlich bedingt durch die entsprechende Konstruktion des Prosils oder der Rippe, d. h. der Linien, welche den Durchschnitt der Glode darstellen. Es giebt dafür zwar bestimmte Theorien auf Grund mathematischer Berechnungen, aber in der Regel besitzen die Gießer eine überlieferte und erprobte Rippe, nach der sie in allen einzelnen Fällen ihre Gloden entwersen. Wo es sich um mehrere 16 Gloden handelt, verdient die größte Beachtung eine entsprechende Zusammenstellung von Glodentönen. Dafür empsiehlt Böckeler, Beiträge zur Glodenkunde S. 117 f., mehr das sog, melodische Geläute als das harmonische, indem er zugleich eine tabellarische Übersicht liefert.

Soweit die erhaltenen Beispiele ein Urteil gestatten, reicht die Sitte, die Glocken mit 20 Inschriften auszustatten, nicht über das 12. Jahrhundert zurück. Freilich tragen noch teineswegs alle Glocken, die mit Rücksicht auf ihre Form diesem und den folgenden Jahrhunderten zugewiesen werden muffen, inschriftliche Zuthaten. In der Regel ziehen sich bie Terte um ben hals herum, feltener um ben Rrang. Auf gegoffenen Gloden werben nur wenige vertiefte Inschriften angetroffen, die ein Zeichen hohen Alters find. Neuerdings 25 hat freilich Schubart Die bisher bekannte kleine Zahl folder Gloden noch um 7 bezw. 9 weitere Beispiele aus dem Berzogtum Anhalt vermehren können. Gewöhnlich find die Inschriften erhaben. Die Schriftrichtung ift bei alten Gloden häufig linteläufig, weil bie Buchftaben in der Gußform rechtsläufig eingeritt wurden. Als Then verwendete man bis gegen das Ende des 14. Jahrhunderts die Majustel anfangs in romanischer, sodann in gotischer 30 Form. Noch in diesem Jahrhundert kam die Minustel auf und hielt sich bis ungefähr Seitbem wurden die modernen Schriftarten üblich, neben benen in ber jungsten Bergangenheit vielfach auch gotisierende Typen berücksichtigt wurden. Nachdem bis tief in das 14. Jahrhundert hinein die Sprache der Inschriften lateinisch gewesen war, ersuhren seit dieser Zeit auch die betreffenden Landessprachen Berücksichtigung. Auf den Glocken der 35 ebangelischen Kirchen Deutschlands werden nur selten lateinische Texte angetroffen. Die Bahl ber Worte war anfangs bescheiben. Seit bem Ende des 16. Jahrhunderts macht sich dagegen eine große Wortfülle bemerkbar, so daß häufig die ganze Außenseite der Glocken mit Buchstaben überzogen ist. Freilich entspricht dem Reichtum an Worten nur selten der an Gedanken. Die altesten Glocken weisen Loten auf, wie In honore Sce. Tri-40 nitatis in ae. e.; In nomine Domini. Amen; In nomine Domini, in honore beatae Mariae virginis. Daneben begegnen Gebeteformeln, unter benen im 15. Nabrbunden besonders beliebt war O rex gloriae Christe veni cum pace, Heiligenanrufungen und magische Wendungen. Die beiden letten Kategorien wurden unter bem Ginflug ber Reformation aus den Gebieten derselben verdrängt und durch Gebete, Bibelworte, auch Liedersteffe ersetzt. In vielen Inschriften wird der Zweck bezeichnet, den die betr. Gloden erfüllen sollten, entweder ein allgemeiner, und in diesem Fall durch Wendungen, wie vivos voco, mortuos plango, fulnera frango u. dgl., charafterisiert, oder ein besonderer, wie bei der Bannglocke, Sturmglocke u. s. w. Einen breiten Rahmen nehmen die Anschriften Anten eine Bei der Bannglocke, Sturmglocke u. s. w. Schriften Reichen die Anschriften Rahmen nehmen die Rahmen die Rahmen die Rahmen nehmen die Rahmen die Rahmen nehmen die Rahmen nehmen die Rahmen nehmen die Rahmen die Rahmen nehmen die Rahmen die Rahmen nehmen die Rahmen die gaben über die Berftellungezeit, die Bieger und Stifter der Gloden ein. -50 Glockenwandungen mit Inschriften ausgestattet wurden, so erhielten sie auch allerlei Schmuck, für den als Gegenstände hauptsächlich gewählt wurden Ornamente, Wappen, Siegel, Munzen, Sinnbilder, namentlich aber Bersonen und Szenen aus der biblischen und Heiligengeschichte. Bu ben Ornamenten rechnen Reifen, Stabe, befonders fog. Stridstäbe, Schnüre sowie Friese und Bänder aus Blättern und Blüten, die sich am Hals und 56 oberhalb des Schlags herumziehen. Wappen der Kirchenpatrone trifft man schon auf Gloden des 14. Sahrhunderts. Der nachweisbar älteste Schmud ber Gloden sind Kreuze. Daneben finden sich als Sinnbilder die Taube mit dem Olzweig, das Lamm mit der Kreuzfahne u. dgl. Gerne wurden A  $\Omega$  bezw. O neben das Kreuz oder die Figur Christi geset oder aber selbst mit einem Kreuz versehen, nachweisbar zum erstenmale im Jahre 1234. Bgl. dazu eo auch oben 1. Bb S. 11, 64 ff.

4. Beibe (Taufe) und Berwenbung. Die franklichen Sakramentarien und bas Pontifikalbuch Egberts tennen bereits einen besondern Aft, burch ben die Gloden bem tirchlichen Gebrauch übergeben wurden. Freilich verbanden sich damit schon frühzeitig abergläubische Borstellungen, so daß Karl d. Gr. im Jahre 789 mit einer Berstügung einschreiten mußte (MG LL Sect. II, 1 p. 64). Damals handelte es sich um bie falsche Vorstellung, als verleihe die Weihe den Gloden die Kraft, Hagel und schäds liches Wetter abzuwenden. Indessen gelang es Karl nicht, diesen Aberglauben ausaurotten; er wurde vielmehr burch bas Weihrituale noch geforbert, nach welchem bie Gloden zur Abwehr ber Damonen und ihrer schablichen Ginflusse bienen. Die vielen magischen Formeln und zahlreiche Wendungen, wie pestem fugo, dissipo ventos, 10 noxia oder fulmina frango, daemones ango u. dgl., auf den Glocken und die noch gegenwärtig im katholischen Bolke verbreiteten Vorstellungen über die Glocken und ihre übernatürlichen Kräfte konnen als Belege bafür herangezogen werden. Die Beihe (benedictio) ber Gloden gehört nach römisch-katholischer Gepflogenheit zu den bischöflichen Brarogativen. Freilich gestatteten und gestatten es bie Berhältniffe, namentlich in großen Dio= 15 cefen, nicht immer, daß die Bischöfe dieses Borrecht personlich ausübten und ausüben. Sollen sie gewöhnliche Briefter vertreten, so muß dazu seit dem Jahre 1687 die Erlaubnis des Papstes eingeholt werden. Nur in einzelnen Sprengeln, wo der Bischof besondere Quinquennal-Fakultäten besitzt, wird von ihm direkt ein Priester mit der Glockenweihe beauftragt. Das Pontisicale Romanum beschreibt die lange Benediktionshandlung, 20 deren Hauptbestandteile neben entsprechenden Psalmenrezitationen und Gebeten sind Abwaschung ber Glode mit geweihtem Baffer, vermischt mit Salz, siebenmalige Befreuzung ber Außenseite ber Gloce mit Krantenöl, biermalige Befreuzung ber Innenseite mit Chrisma sowie Beräucherung mit Thymian, Weibrauch und Myrrhe, indem ein Kohlenbecken unter die Glocke gestellt wird. Da diese Weihe sehr der eigentlichen Tause ähnelt, so wurde 25 und wird fie geradezu als Glodentaufe bezeichnet und mit ihr eine Reihe von Unschauungen und Gebräuchen in Berbindung gebracht, die bei der Kinder- und Erwachsenentaufe ihre Stelle haben. Wie die Täuflinge, so empfingen schon häufig im MU, jedoch kaum vor dem 10. Jahrhundert, die Gloden Namen. Dabei kommen die Stifter in Betracht, noch mehr aber Beilige. Bunger, freilich noch mittelalterlich, ift die Ubung, jur Glodentaufe Gevattern 30 zu bitten, von denen reiche Pathengeschenke erwartet und auch gegeben wurden. Die tatholische Kirche stellte zwar niemals offiziell die Glockentaufe auf die nämliche Stufe mit der eigentlichen Taufe, aber sie dulbete seit Benedikt XIV. den Ausdruck Glockentaufe und ließ es bisher wenigstens geschehen, daß das Bolk vielfach die beiden Taufen in Bezug auf ihre Wirtung gleich achtete. — Die übliche Glockentaufe wurde für die deutschen Reichs- 36 stände in Nürnberg 1522 (Vegenstand harter Klage und Beschwerde. Während sie aber mehr den Finger auf Nebensächlichkeiten, wie Kostspieligkeiten u. d. legten, gingen die Resormatoren in Deutschland und in der Schweiz auf die Wurzel des Mißbrauchs selbst zurück. Luther z. B. verwarf wie die Weihe, so auch die Tause von leblosen Dingen (EA. 25. Bd. S. 438). In ben schmalkalbischen Artikeln rechnet er "Glockentäufen, Altarfteintäufen und w (Bevattern bagu bitten, die bagu gaben 2c." jum "Gäufelfact des Pabste" und sagt bavon : "Welchs Täufen ein Spott und Hohn der heiligen Taufe ist, daß mans nicht leiden soll". Demgemäß wurde in der evangelischen Kirche die eigentliche Glodenweihe abgeschafft und eine Feier eingeführt, die, wie bei Kircheneinweihungen, sich auf Gebet, biblische Lektion und Predigt beschränkt.

Die Verwendung der Gloden ist eine überaus mannigsaltige. Das Benediktionssformular des römischen Pontistale bezeichnet sie als Bersammlungszeichen und Mittel gegen allerlei leibliche und geistliche Schäden: "Überall, wohin ihr Schall dringt, (daß) weit zurückweicht die Macht der hinterlistigen Feinde, die Trugdilder der bösen Geister, das Anskürmen der Untvetter, das Einschlagen der Blitze, der Schaden des Donners, die 50 Berheerung des Ungewitters und jeglicher Sturmwind" u. s. w. "Weit zurückweichen sollen alle Rachstellungen des Feindes, das Prasselh des Hagelis, das Brausen der Stürme, das Ungestüm der Gewitter; gemäßigt sollen werden die seindlichen Donner, heilfam und maßvoll gehemmt das Wehen der Winde" u. s. w. — Die Resormation verwarf solche Anschauungen, wie beispielsweise der "Unterricht der Bistatoren" vom Jahre 1528 55 erkennen läßt. Wohl wenden darnach die Gloden das Unwetter und seine bösen Folgen nicht ab, aber der Glodenton bei Ungewitter soll die Christen erinnern, "Gott zu bitten, uns die Früchte der Erden (zu) behüten, und daß unser Leben und Nahrung wahrzbaftige Gaben Gottes sind, welche ohn Gottes Hülfe nicht mügen erhalten werden. Es gebe auch Gott Ungewitter zur Strase. . . und dargegen gut Wetter ist eine gute Gabe

Gottes" (EN 23. Bd €. 61). — Die Hauptaufgabe, die die Gloden ichon anfangs zu erfüllen hatten, der Ruf zum Gottesdienst, ist ihnen im Laufe der Zeiten auch geblieben. In der Regel werden, wo mehrere Gloden vorhanden sind, sie alle ober wenigftens einige von ihnen, unmittelbar bor bem Unfange bes Gottesbienftes gelautet. 5 Neben diesem Ein= ober Zusammenläuten (compulsare) ist an den meisten Orten auch ein Borlauten üblich, bas in größeren ober fleineren Zwischenraumen ein- bis breimal, gewöhnlich mit je einer Glode, bewirft wird. Wo man früher eine bestimmte größere Glode am Sonntag brauchte, hieß sie Dominica. Im Gegensat zu ihr wird vielfach noch jest die Werktagsglode ober kleinere Glode an gewöhnlichen Tagen in katholischen Gegenden verwendet, wo 10 außer der eigentlichen Pfarrmesse solche von Benesiziaten u. s. w. gelesen werden. Macht diese Glocke den Ansang der Messe bekannt, so wird mit Glockenton auch der Höhepunkt der Messe, die Wandlung, kundgegeben (Wandlungsglocke). Im evangelischen Gottesdienst ertönt an vielen Orten ein Glockenzeichen, wenn das Vaterunser nach der Predigt gebetet wird, um baburch die in der Kirche nicht Unwesenden zum Mitbeten aufzusorbern (Baterunferglode). 15 Große Rirchen besagen ober befitten eine Festglode, die nur an den Feiertagen ober am Tage vorher allein oder mit den anderen Berwendung fand bezw. findet. Sonst werben die Sonn- und Festtage am vorangehenden Mittag oder Abend, wohl auch außerdem noch am frühen Morgen des Tages felbst, gewöhnlich mit mehreren Glocken eingeläutet. Bon ben einzelnen Wochentagen waren in vorreformatorischer Zeit und find noch jest in manchen katholischen Gegenden 20 ausgezeichnet der Donnerstag und Freitag durch das Angstläuten zur Erinnerung an die Todesangst Jesu und die Scheideglode zur Erinnerung an seine Todesstunde. In Unteritalien foll das Abendgeläute am Donnerstag Abend auf den folgenden Fasttag aufmerksam machen. Während da und bort in evangelischen Landesfirchen an Wochentagen nur felten bie Gloden sich vernehmen lassen, werden sie anderwärts regelmäßig am Morgen, Mittag und Abend, 26 wohl auch um 11 Uhr geläutet ober wenigstens dreimal ober neunmal angeschlagen. Das Morgenläuten dürfte so alt sein, wie die Glocken selbst; im 10. Jahrhundert wurde es in Beziehung zur Auferstehung des Herrn gesetzt, an die es erinnern follte, und ungefähr zwei Jahrhunderte später in den Dienst der Jungfrau Maria gestellt. In Deutschland hieß & vor und während der Reformation, ebenso wie das Glockenzeichen am Mittag und Abend, 30 Pro pace- oder Pacemläuten. Das Mittagsgeläute wurde von Papst Caligt III. im Jahre 1455 eingeführt, um zum Gebet (Ave Maria) wider die Türken anzweifern. Zu bemselben Zwede warb es anläglich der Türkengefahr auf dem Speierer Reichstage 1542 aufs Neue eingeschärft. Das Abendgeläute findet sich nach 1050 in England als Zeichen und Aufforderung zum Auslöschen von Feuer und Licht. Ein firchliches Gepräge erhielt 35 es durch eine papstliche Bulle vom Jahre 1318. Darnach sollte es die Christen anspornen, durch das Ave Maria-Gebet das Geheimnis der Menschwerdung Jesu zu verebren. Der "Unterricht der Bisitatoren" will das Pacemläuten beibehalten wissen, zumal es an vielen Orten dazu geordnet sei, daß die Leute sich barnach mit ihrer Arbeit richten. Er giebt ben evangelischen Geistlichen auf, ihre Gemeinden zu unterweisen, daß es nicht 40 zum Dienst der Jungfrau Maria geschehe, sondern "auf daß man bete wider den Teufel und gähenden Tod, und alles, was des Tages und Nachts für Fahr zufallen mögen", besonders aber, "daß man Gott umb Friede bitten soll" (EU 23. Bd S. 62). In diesem Sinne reben bem Pacemläuten auch die späteren evangelischen Kirchenordnungen bas Wort. Wenn schon die erwähnten Läutezeiten in Ermangelung von Uhren ein Mittel zur gerig-45 neten Zeiteinteilung waren, fo auch die Elfuhrglode, die bas Ende ber Bormittagsarbeit bestimmen, und die Einubrglocke, die zur Wiederaufnahme der Arbeit mabnen, und die Schulglode, die zur Schule rufen follte und foll. — Neben dem regelmäßigen Dienst, ben bie Gloden ber Gemeinde zu leisten berufen waren und find, erschallten und erschallen fie auch je nach Bedürfnis und lokaler Gepflogenheit bei Todesfällen, Begräbniffen, Taufen, 50 Hochzeiten u. bgl. Schon in den Tagen Bedas des Ehrwürdigen wurde die Totenglocke wenig: stens in den Klöstern gezogen. Damals und noch später ertonte fie, um zum Gebet für die Sterbenden aufzufordern. Weiterhin aber bediente man fich einer ober mehrerer Gloden, um den bereits erfolgten Tod eines Gemeindegliedes fund ju thun. Selbstverstandlich kamen und kommen auch nur je nach den Umständen in Betracht die Feuer-, Sturm-55 und Armenfunderglode. Die lette war in England ein befonderes Glöcklein, das mabrend des letten Ganges der Berbrecher geläutet wurde. Underwarts benutte man dagu auch, ebenso wie beim Feuer- und Sturmläuten, die Kirchengloden. Mit ber im Boranstehenden gegebenen Aufzählung ist nur eine Anzahl der Fälle namhaft gemacht, wo die Glocken im Dienste ber Kirche und Gemeinde Verwendung fanden uud finden; alle co aufzugählen ift unmöglich, weil fast an jedem Ort sich besondere Gewohnheiten berausgebildet haben. Wie kein anderes Ausstattungsstück des Kirchengebäudes, ja noch mehr als dieses selbst, tritt die Glocke in Beziehung zu dem Thun und Treiben, den Freuden und Leiden u. s. w. des christlichen Volkes, das sie auch zum Gegenstande von unzähligen Sagen und eines oft krassen Aberglaubens gemacht hat. Sine Reihe von Sagen und abergläubigen Vorstellungen verzeichnen Otte S. 169 ff, Böckeler a. a. D. S. 98 ff., Bergner 5 a. a. D. S. 84 ff.

Gloël, Johannes, geft. 1891.

Johannes Gloël, Dr. theol. und Professor ber einleitenden Wissenschaften und der neutestamentlichen Teggese an der Universität Erlangen, wurde am 22. April 1857 als zweiter Sohn des Bastors, späteren Superintendenten Joh. Friedr. Gloël zu Erbelig dei Magde 10 durg gedoren. Er besuchte das Gymnassum in Magdeburg, studierte in Halle und Berlin, war eine Zeit lang Haussehrer, dann Domhilfsprediger und Inspettor des Stiftes zu Berlin, wurde nach einer kurzen Thätigseit als Schlosprediger des Fürsten Reuß zu Erstin, wurde nach einer kurzen Thätigseit als Schlosprediger des Fürsten Reuß zu Erstin, der in schlessen der Kangen Konditt zu Hell und machte 1884 im Austrage des Domkandidatenstiftes eine Endoienreise nach Holland. Hierauf habilitierte er sich in Halle und begann im Wintersemester 1888 als Professor mit dem oden angegedenen Lehrauftrag seine Thätigseit in Erlangen. Sie war sehr kurz. Schon am 16. Juni 1891 erlag er einer plöglich auftretenden und rasch und tötlich verlausenden Erkrantung des Magens. Um 19. Juni wurde er beerdigt. Gl.s plöglicher und früher Tod war vor allem ein schwerer Schlag sür die Seinigen, am meisten sür eine Matin und aussbützende Kamille. Was Aber sie werder ein Berlust wurde nicht minder von seinen Kollegen, von seinen Schülern und Besannten mit tieser Bertüssnis empfunden. Er war ein Mann, der durch sien Gewissenden Abstisseit und seinen christlichen Ernst allgemein Vertrauen einslößte. Man hatte den Eindruck einer durchaus lauteren Persönlichseit, die sich nie durch außerhald der Sache liegende Rücksteit und seinen durch und under den Gewissen der nach dem kann, der durch seine Gewissen Erstellen und kann den dehre. Dazu kan sein sieden der kann der der Kernstellen der Kernstellen der Gewissen der kann der der Gewissen der kernschlichen Gesie Seine sehr der Gebrischen Vor den der Gebrischen Stein der ein Mann den der Gebrischen Durt, das er nach dem kann der Gebrischen Durt, das für richtig Erkannte auszuhrechen und zu ertreten. Dei Schlichen Durt, das für richtig Erkannte auszuhre

Gloria in excelsis, Gloria patri f. Liturgifche Formeln.

Gloffen, Gloffeme, Gloffarien, biblische und kirchliche. — Die Artikel von Bähr, Lipsius, 3. Zacher in Ersch u. Grubers Allg. Encykl. 1. Sekt. 70. Il. 1860; die Art. von Reuß PRE Bb 5 1879; die Artikel von Weger und Kaulen im KRL Bb 5 1888; zu manchen 45 Punkten auch Blaß, hermeneutik u. Kritik in J. Müllers hob. der klass. Altertumsw. 2 1892 und die Art. Bibeltezt, Bb II, S. 713 ff.; Catenen, Bb III S. 754 ff.; hermeneutik, Walahfrid, Zungenreden. Speziellere Litteratur wird innerhalb des Artikels angegeben.

I. 1. Der moderne, allerdings nicht einheitlich geregelte Sprachgebrauch unterscheibet in dem Ausdruck "Glosse" verschiedene Bedeutungen, die den verschiedenen Stadien 50 in der Geschichte des Wortes mehr oder weniger gut entsprechen. Das griechische 72000 abedeutet bereits in den homerischen Gedichten nicht nur "Zunge" und "Sprache" im allgemeinen, sondern auch "Mundart, Dialekt". Die noch speziellere Beziehung des Wortes auf einzelne in der Umgangssprache nicht mehr gebräuchliche und verstandene Wörter mag sich im Anschluß an die Homersettüre gebildet haben. 55 Texte mit beigeschriedenen Verdolmetschungen zu den befremdlichen Ausdrücken werden uralt sein. Jedenfalls aber mußte der Lehrer im Schulunterricht die unverständlich ges

worbenen Wörter ber früheren Zeiten verbolmetichen können; ber Schüler lernte biefe Gloffen mit ihrer Übersetzung in die Umgangssprache auswendig (vgl. Aristophanes' Aacralysfragm. 222 ed. Kock, wo ein Bater seinen Sohn in Bezug auf Cuspov plartas examiniert). Berzeichnisse von Glossen mit ihren Aquivalenten, der Anfang der Lexisto-5 graphie, werden also schon in der klassischen Periode der griechischen Litteratur notwendig geworden sein, rlwosopoapor zum Homer und ihre oft elementaren Deutungen finden sich bereits in dieser Zeit erwähnt (Lehrs, Aristarchs 36 ff. 1882; Blaß a. a. D. 150). Aber nicht nur bie einer andern Zeit angehörenden Wörter werben Gloffen genannt, sondern auch die Provinzialismen anderer Stämme und Städte, sowie die eigentlichen Fremdwörter io jeder Hertunft (Ariftoteles, Poët. 21: κύριον μεν ώ χρῶνται έκαστοι, γλώτταν δε ἀ έτεροι ώστε φανερόν ὅτι καὶ γλώτταν καὶ κύριον είναι δυνατόν τὸ αὐτὸ, μὴ τος αὐτοῖς δέ τὸ γὰρ σίγυνον Κυπρίοις μεν κύριον, ἡμῖν δε γλῶττα). Ob das neuteftamentliche γλώσσαις λαλεῖν hierher gehört wie die Meyer-Bleeksche Auffaffung will (Bleek, Über d. Gabe d. γλώσσαις λαλεῖν το. ΤḥΕΚ 21 1829), darüber vgl. den M. 15 "Aungenreden". Clemens von Alexander de Schehelbert gelegentlich (Etrom. I, 404, 25 Pott.) γλώσσα nur auf ras βαρβάρων φωνάς. Schließlich heißt γλώσσα jedes im Sprachgebrauch einer bestimmten Zeit nicht allgemein gebräuchliche ober auch nur in besonderm, eigentümlichem Sinne gebrauchte und baber erklärungsbedürftige Wort. Die gleiche Bedeutung (gegen Weger a. a. D.) hat ursprünglich auch das spätere und seltenere γλώσσημα (vgl. 20 Marc. Antonin. 4,33: αί πάλαι συνήθεις λέξεις γλωσσήματα νύν), woneben auch λέξις γλωσσηματική, ὄνομα γλωσσηματικόν bortommt. Das Bedürfnis nach Gloffen sammlungen steigerte sich seit dem alexandrinischen Zeitalter in dem Maße, wie sich die griechische Sprache verbreitete und auch veränderte, und wie die Litteratur wuchs. Alle denkbaren Kategorien von Glossen fanden ihre Bearbeiter, sei es zum 25 3wed der Erklärung von vorhandenen Texten, sei es um anzuleiten zur Ausschmuckung und auch Reinhaltung des Stiles (vgl. über die Einteilung der Glossen und den Unterschied, wie die Ahnlichkeit zwischen den Glossarien und den Lexika und Onomastika Bähr a. a. D. 136, 138). Soweit die Glossen der Lektüre von Schriftstellern entstammten, behielten sie gern die grammatische Form, die sie im Texte gehabt hatten. 30 Die balb gelehrte, balb triviale Erläuterung blieb nicht immer innerhalb der Grenzen der reinen Worterklärung, sondern wurde oft zur Realerklärung erweitert. — Die gleichen Ausbrucke gingen bann auch auf die Römer über. Denn es scheint nicht, daß während ber Blütezeit ber lateinischen Gloffographie glossa und glossema anders gebraucht worben sind, als bei den Griechen (vgl. Duintilian, Inst. or. I, 1, 35: interpretationem 100 plus secretioris, quas Graeci γλώσσας vocant — eine Stelle, aus der Beter a. a. D. das Gegenteil schließen will; Varro de ling. lat. 7 § 34: Camillam, qui glossemata interpretati, dixerunt administram; Quintilian, Inst. or. I, 8, 15: glossemata etiam, id est voces minus usitatas). Das Bort glossarium fommt zuerst bei einem lateinischen Schriftseller des 2. Jahrh. n. Chr. vor (Gellius 18, 7, 3).

2. Thatsächlich ließe sich nun der Name Glosse wie sebeutung wie auf eine Beiter der Gescheinung wie d Reihe von Erscheinungen in jeder Litteratur, so auch auf solche in der Bibel und ihrer Geschichte anwenden. So könnte man eine Anzahl von Ketiblesarten im hebräischen AI auch als Glossen im alten Sinn ansehen, zu benen das Keré die Berdolmetschung bringt.
So sindet man auch ganz entsprechend z. B. von Reuß (D. Gesch. d. bl. Schrift NTes 40 1887) einzelne Ausdrücke der LXX und des NX, wie ἀμήν, ἀλληλούια, ωσαννά ferner ἡλὶ ἡλὶ λαμὰ σαβαχθανί Mt 27, 46 Par., ταλιθὰ κοῦμι Mc 5, 41 μαρὰν ἀθά 1 Ko 16, 22 u. s. w. als Glossen bezeichnet. Allgemein üblich ist das aber nicht. Thatsächlich hierher gehörten auch die Sammlungen von schwierigen Ausdrücken der griechischen u. s. Bibel nehst ihrer Erklärung; doch trennt unser Sprachgebrauch wirt unsern Gehörendes das nur die griechischen Glossen gegennen 50 hier zusammen Gehörendes, da nur die griechischen Glossae sacrae allgemein so genannt werden, weil sie Glossen (im alten Sinne) ber Bibel, mit Erklärungen (glossemata im späteren Sinne, bgl. unten) enthalten (fo Ernesti u. a., Reuß a. a. D. § 530). Bon lateinischen Glossae sacrae kann man aber natürlich auch reben und barunter die etwa aus Hieronhmus' liber interpretationis hebraicorum nominum, aus 55 Eucherius' Instructionum lib. II und aus den gelegentlichen Erörterungen der Kommentatoren gefloffenen Erklärungen von befremblichen Ramen und Sachen ber lateinischen Bibel verstehen, wie sie sich in manchen alten lateinischen Glossensammlungen finden. -Schon gleich beim Eintritt erst bes übersetten AIs und dann bes NIs in die griechische Welt mußten, bei dem überragenden Wert dieser Schriften und bei ihrer Aufgabe sich an so jedermann zu wenden, neben ihren sachlichen auch die nicht wenigen sprachlichen Eigen-

tümlichkeiten jebe Urt von erklärender Thätigkeit in besonderem Mage in Anspruch nehmen, Wie die ältesten driftlichen Auslegungen und Predigten unter Umftanden eine reine Berdolmetschung ber zu behandelnden Textworte für nötig befanden, so mußten fich fruh Worterklärungen am Rande der Bibelhandschriften (vgl. bazu die Kataloge über Handschriften und Einzelausgaben von Manustripten, ferner Birt, D. antike Buchwesen 1882; Watten= 5 bach, D. Schriftwesen im Mittelalter 343 1896. Bei den hexaplarischen Kandnoten kann es freilich zweiselhaft sein, ob sie mehr hermeneutischen ober fritischen Zwecken bienen sollen) und bald auch Sammlungen der schwer verständlichen Wörter nebst ihren Erläuterungen cinstellen. Die Erklärungen holte man zuerst wohl meist aus der Tradition, der mundslichen (vgl. zren. 4, 321 MSG 7, 1071: si et Scripturas diligenter legerit apud 10 eos qui in ecclesia sunt presbyteri apud quos est apostolica doctrina), mie etma auch ber schriftlichen; natürlich auch aus ber jubischen, was namentlich bei Ubersetung und Deutung der hebräischen Eigennamen ju tonstatieren ift. Der Gelbstftandige tonnte aus bem Zusammenhang ober induttiv aus vorhandenen Parallelen ben Sinn bes dunklen Borts erschließen (vgl. Glossen, wie später bei Suidas: κατασοφισόμεθα: αδτιατική 15 τεχνασόμεθα, μηχανή τινι μακώσομεν zu Er 1, 10 u. 1, 11), für Ausbrücke der LXX auch die anderen griechischen Übersetzungen zum AT vergleichen (vgl. bei Suid.: διαλογή: πάλεξις, δμιλία zu ψ 103, 34; bie beiden gegebenen Erklärungen sind auß den Überssetzungen des Symmachus und des Aquila entnommen). Ob die m zahlreichen Handsschriften (vgl. die Handschriften-Kataloge, z. B. cod. Coisl. 345 fol. 214 ff., cod. Čoisl. 20 347 fol. 4 ff.: Λέξεις τῆς Οκτατεύχου. Ανεζωπύρησεν: ἀνεκτήσατο τὴν ψυχὴν καὶ 34' 101.4 [1. Πεξείς της Οκτατευχου. Ανεζωπυρησεν: ανεκτησατο την ψυχην και άνενειώσατο καὶ παρεμυθήθη. 'Αστεῖον: καλὸν, ἐπίχαρι, κεχαριτωμένον. 'Αναφορεῖς: οἱ ἄνω ἔχοντες, οἱ ἀναβαστάζοντες κτλ. — übrigens find die Λέξεις τῆς 'Οκτατεύχου und τοῦ Τετραβασιλείου αυδ einem ähnlichen Rober ganz ediert bei καbricius-κατίεδ, Bibl. gr. VI, 641 ff. 1798 — ober das fog. Etephanusgloffar im Cod. 25 Coisl. 394 fol.5 ff.: Λέξεις τῶν ἐνδιαθέτων γραφῶν ἐκτεθέντων (!) παρὰ Στεφάνου καὶ ἐτέρων λεξιγράφων (!) Λέξεις τῆς 'Οκτατεύχου. "Αβραι: θεράπειναι, δουλίδες." Αναφάρισμαι κτλ κοί über bieles (Shrift gried VIG 2 705 1890: ein öhnliches) Άγνισον: καθάρισον κτλ., vgl. über bieses Christ, griech. LG \* 705 1890; ein ähnliches in der Laurenziana Blut. LVII cod. 42 Λέξεις κτλ. παρά Στεφάνου και Θεοδωρήτου καὶ ετέρων λεξικογράφων Κασιανοῦ, Λογγίνου φιλοσόφου), ethaltenen, teils 10 κατά στοιχείον, teils nach Buchern geordneten Sammlungen von λέξεις ber hl. Schrift im Grunde in diese früheste Zeit zurückgehen, könnte vielleicht nicht ganz gesichert scheinen. Betweisen läßt es sich jedensalls von den ebenso verbreiteten, alphabetisch oder nach Büchern oder sonst irgendwie sachlich geordneten, mit der Ausschrift ερμηνεία δνομάτων (καί λέξεων) έβοαϊκών των έν ταῖς θείαις γραφαῖς ἐμφερομένων (κατά στοιχεῖον) οδετ 35 ähnlichen berfehenen Sammlungen. Denn eine folche wurde schon von Hieronymus ins Lateinische übersett, Origenes hatte sie auf das NI ausgedehnt, während sie ursprünglich nur auf das AT Bezug nahm und unter dem Namen des Philo ging (Lagarde, Onomast. ss. 11870; Jahn, GK II, 2, 948 ff. 1892; Harnad, altdr. LG I, 385 1893).

Aus solchen Sammlungen, die meist nur die einsache Wortertlärung bieten, und Er- 40

Aus solchen Sammlungen, die meist nur die einfache Worterklärung bieten, und Er- wetten aus einigen vielgelesenen Kommentaren, denen man die aussührlicheren Scholien — historische, kirchlich-dogmatische, moralisch-asketische, mpstisch-typische und syntaktisch-grammastische will Ernesti unterscheiden — entnahm, sind nun die griechischen sog. glossae sacrae gesossen, die in den großen, dum Teil von einander im Abhängigkeitsverhältnis stehenden Sammellezicis auf uns gekommen sind. Zu nennen ist von diesen an erster 45 Stelle das Lexikon des Heindiss mit ursprünglich darin enthaltenen oder später eingesügten diblischen Glossen. Aus byzantinischer Zeit die Aekewo ovraywyń des Photios, das Lexikon des Suidas, das sog. Kyrillglossar nebst dem sog. Jonaraskerikon, unwichtiger sür uns solche wie das Etymologicum magnum, aus den älteren noch im 16. Jahrzhundert kompiliert das Wörterbuch des Benediktiners Barinus Phavorinus. Bgl. über 50 alle diese Fabricius a. a. D. VI, 199 ff., 389 ff.; Rosenmüller, Hist. interpr. s. script. IV, 356 ff. 1795; Wilke, D. Hermeneutik d. NT II, 192 ff. 1844; Reuß a. a. D. § 530; Christ a. a. D. § 569 ff.; über die Ausgaben, hissmittel 2c. des. Krumbacher, byzant. LG SS 154, 216, 232 ff. 1897; endlich die Borreden zu den meisten Ausgaden im vorigen Jahrhundert und die in das unserige hinein von Philoz die logen und Theologen viel gethan ist, um die glossae sacrae, deren relativer Wert sich aus ihrer oben entwickelten Hertunst ergiebt, richtig zu erkennen und aus jenen Sammelwersersen herauszuziehen (nach Alberti, Baldenaer u. a. — vgl. Reuß a. a. D. § 530 — bes. von J. Chr. G. Ernesti, Glossae ss. Hesychii 1785 und Suidae et Phavorini glossae ss. 1786; Schleusner, Auctor. obss. in Suidam et Hesychium I—IV 60

1809 ff.; Sturz, Zonarae glossae ss. NT. 1-3 1818 ff.; Naber, in seiner Ausgabe von Photios' Lexiton 2, 354 ff., 450 ff., 1865; hierher gehört auch ber Art nach bie von Matthaei, Glossaria gr. min. 59 ff. 1774 edierte Λέξεων έρμηνεία τῶν ἐν τῷ ἀποστόλω Παύλω εμφερομένων, vgl. auch bessen Lectiones Mosqu. II, 60 sf., 72 sf. 5 1779), und unsere Legista zur LXX (vgl. Biel, Nov. Thes. 1779 f.; Schleusner, Nov. Thes. 1820 f.) und zum NT (z. B. Schleusner Nov. Lex. 1819) das Beachtenswerteste ausgenommen haben, ist hier ein Stillstand eingetreten. Im Anschluß hieran mag wenigstens erwähnt werden, daß im Hesphios u. f. w. außer ben eigentlichen glossae sacrae auch zu ben bunteln Ausbruden firchlicher Schriftsteller einzelne Erflärungen vorkommen, Sammlungen, 10 handschriftlich erhaltene wie edierte, aber nur unter dem Titel Aéfeis oder Aefiscov vorhanden zu sein scheinen (zu Dionpsius Areopagita, Gregor von Nazianz 2c. vgl. Fa-bricius a. a. D. VI, 227 ff.; VI, 641. 677; zu Kirchenliedern: Bachmann, Anecd. gr.

I, 450 ff. 1828). II. 1. Eine ganz analoge Thätigkeit wie die griechische Bibel in der griechischen 15 Welt erforderte nun die ins Lateinische übertragene im Abendlande. Die beigeschriebenen Erklärungen in Bibelhandschriften, die Sammlungen der erläuterten dunklen Wörter waren hier ebenso nötig wie bort. Aber obschon ganz entsprechend kurze Verdolmetschungen ober auch längere Scholien mit den biblischen (und patristischen) lateinischen Texten fortgepflanzt wurden (Tertullian adv. Valentin. c. 6 MSL 2, 549: itaque plurimum 20 graeca ponemus: significantiae per paginarum limites aderunt, nec Latinis quidem deerunt Graeca, sed in lineis desuper notabuntur; Hieron. ep. 57,2 und 106, 46 vgl. unten; Cassiodor de inst. div. litt. c. 3 MSL 70, 1114 läßt Hieronymus' adnotationes zu den Propheten in adnotato codice zurüd; vgl. dazu Watten: bach a. a. D. 343 f.), so findet sich die Bezeichnung Glossen dafür anfangs überhaupt 25 nicht, und da wo sie sich später findet, bezieht sie sich nicht mehr auf den zu erklärenden Ausbruck, sondern Glossa ist dann die gegebene Erklärung. Der erste, bei dem diese eigentümliche Berschiebung in der Bedeutung zum Ausdruck kommt, scheint Isidor von Sevilla zu sein (Etymol. I, 30 MSL 82, 106: Glossa Graeca interpretatione linguae sortitur nomen. Hanc philosophi adverbum (al. adverbium) dicunt, quia vocem 30 illam, de qua requiritur uno et singulari verbo designat. Quid enim illud sit in uno verbo declarat, ut conticescere est tacere . . . . et omnino cum unius verbi rem uno verbo manifestamus). Ühnlich sagt Alfuin (Gramm. MSL 101, 858: Glossa est unius verbi vel nominis interpretatio, ut catus, id est doctus, wozu man noch Augustin, de gen. ad litt. 12, 18 MSL 34, 469 vergleiche: audito 35 verbo inusitato, quaerunt primo quid sit, hoc est quid significet; quo cognito deinde quaerunt, unde ita dictum sit . . . . cum me quisque interrogat, verbi gratia, quid sit catus, et respondeo, prudens vel acutus), und die exhaltenen alten Glossare (Löwe; Prodromus corp. gloss. lat. 2 1876) bezeugen den gleichen Gebrauch glosema: interpretatio sermonum; glosa: interpretatio sermonum sive lingua graece dicitur). Es wurden aber in gleicher Weise die einfachen Erkläs rungen einzelner Ausbrude eines Textes durch andere lateinische, aber auch althode beutsche, angelfachfische zc., wie alle bie ausführlicheren Erläuterungen, zu benen ein Bert Anlag geben konnte, Gloffen genannt. Die ersteren liegen fich meift atrifchen ben Zeilen unterbringen (gl. intrinsecae, interlineares), für die letteren bot der breite 45 Rand den Raum (gl. extrinsecae, marginales). Bon hier war cs dann nur noch ein Schritt, wenn man auch die ganze Kette solcher Einzelglossen zu einem Texte (gl. perpetuae) jett Glossa im Singular nannte. Auch das Wort Glossen hat im Laufe ber späteren Entwickelung den Sinn "Erklärung" erhalten (vgl. oben); und das Wort Gloffar blieb nicht auf die Berzeichniffe irgendwelcher Kategorien von dunklen Wörtern 50 beschränkt, obschon es zum Teil auch heute noch in diesem ältesten Sinne gebraucht wird. 2. "Bon dieser mittleren Zeit an blieb das Wort Glosse, der stehende Ausbruck, einerseits für eine einzelne Texterläuterung, andererseits für eine ganze Sammlung solcher über ein besonderes Werk, also z. B. die Bibel." Was die erste Anwendung anlangt, so ist klar, daß sie sich aus Erscheinungen in der Überlieferung aller Litteraturwerke 55 erstreckt, also auch solche unserer Bibel und der Kirchenschriftsteller, unangesehen die Sprace. Man kann 3. B. bas Kere (vgl. oben) häufig als die erklärende Gloffe jum Retib angeben u. f. f. Die fpeziellere Anwendung beschränkt sich faft ganz auf bas Gebiet der lateinischen Sprache (Wester will auch einen Teil der rabbinischen Kommentare und ber Masora hierherziehen, weil sie meist nur aus Worterklärungen bestehen). Glossen sind bier 60 eine Art von Kommentar zur Bibel, eine Sammlung von meift aus alteren Autoritäten

tompilierten eregetischen Bemerkungen zu einem Merke, beren ursprüngliches Charakteristikum es ist, daß sie zusammen mit dem ganzen zu erklärenden Texte, zwischen den Zeilen ober am Rande oder scholienweise auf kleine Abschnitte des Textes folgend (Reuß a. a. D. § 529), in den Handschriften und Drucken fortgepflanzt wurden. Während sie sich hierdurch von den= jenigen alteren und jungeren Kompilationen unterscheiben, bei benen bas nicht ber Rall ift, 5 stimmen sie darin mit den griechischen exegetischen Catenen überein. Ihr Wert ist im all-gemeinen nicht der gleiche, wie der der griechischen, weil diese uns oft Exzerpte aus ver-lorenen Werken bieten, die lateinischen aber, wie es scheint, nicht. Da infolge dessen die gründliche Untersuchung bieser Glossen noch aussteht (vgl. Wotke, D. Genesiskommentar b. Pseudoeucherius. 23. Jahr. Ber. b. f. f. Staatsghinn. im XVII. Bez. von Wien VIII 10 1897) und die Litteratur bereits unter "Catenen" Bb III, 766 angeführt ist, so mag es genügen, hier auf die wichtigste der Marginalglossen, die des Walah fridus Strabo (Abtes zu Reichenau, gest. 849 vgl. den A. Aus Alkuin, Ambrosius, Augustin, Beda, Cassiodor, Chrysostomus, Gregorius Magnus, Hahm, Hebrius, Hieronymus, Fidor v. Sevilla, Origenes, Radanus 2c. zusammengesest, den Inhalt historisch, mystisch-allegorisch und moralisch 15 rigenes, Rabanus 2c. aufammengesetzt, den Inhalt historiad, mojusp-allegoriad und moraliad is erörternd, war sie sechs Jahrhunderte lang "das gangdarste Bademekum der Exegese", die glossa ordinaria, (vgl. unten S. 716, 6ff.), die autoritas (vgl. Petrus Lombardus sent. VI d. 4), die lingua ipsa scripturae MSL 113, 17), und auf die wichtigste Interlinearglosse, die des Anselm VI d. 4), die bes Anselm Won Lavon (gest. 1117 vgl. d. A. Bd. I, 571 f. Die Erklärung der einzelnen Wörter ist hier weniger philologisch, als theologisch; sie führt 20 "die Quintessenz der damaligen erbaulichen Exegese, fast möchten wir sagen, lexikalisch" ein, "insosern die einzelnen Ausdrücke der Bibel durch drücker geschriedene Schlagwörter der gesstlichen Deutung in ihren inneren Sinn umgesetzt werden sollten"), hinzuweisen. In wiesen Sandskriften ist die Ausgasse zusammen mit diesen keiden Wlossen übersiesert seit geistlichen Deutung in ihren inneren Sinn umgesetzt werben sollten"), hinzuweisen. In vielen Handschriften ist die Bulgata zusammen mit diesen beiden Glossen überliefert, seit bem 14. Jahrhundert auch noch mit Singufügung ber Boftille bes Nifolaus Lyrenfis 25 und der Additiones des Paulus Burgensis am unteren Rand, und so auch gedruckt worden. Über weitere berartige Glossen vol. Reuß a. a. D. § 529. Über glosserte Bibeln in neuerer Zeit vol. d. Bibelwerke Bb III S. 180, so ff. — Abera uch rein philologische Interlinearglossen nußten sich in dem Maße als notwendig erweisen, wie die Kenntnis der lateinischen Sprache abnahm. Bollends aber da, wo verständliche Erklärungen nur so unter Beranziehung der Landessprachen zu geben waren, und dies trifft besonders auf die deutschen Länder seit Karl d. Gr. zu. Bon der Bibel, die namentlich in den für leichter angesehenen historischen Büchern als Grundlage bes Unterrichts in ber Klosterschule biente (v. Raumer, D. Einwirkung d. Christent. auf die althochd. Sprache 218 f. 1845), wie einst der Homer, find eine fehr große Bahl althochdeutsch gloffierter Handschriften meist aus den ober= 85 deutschen Benenediktinerabteien vorhanden. Ferner finden sich altdeutsche Glossen zu fast allen tirchlichen Schriftstellern und Dichtern bis ins achte Jahrhundert, zu den Kanones, den Hymnen, den Legenden, dem liber comes, dem liber pastoralis, den Mönchsregeln u. s. w., endlich auch zu einigen Klassikern. Stellentweise wachsen sie zu Interlinearversionen an. Wert haben diese Glossen wie die angelsächsischen, altirischen, romanischen zc. in erster so Linic für die Sprachwissenschaft, obwohl fic auch für die Kirchengeschichte nicht ohne Intereffe find (Litteratur: bon Raumer a. a. D.; Piper, LG u. Gramm. b. Althochbeutschen und Altfächsischen 35 ff. 1880; Göbeke, Grundriß ber Geschichte b. deutschen Dichtung.
I, § 13 1884; Steinmeher u. Siewers, Die althochdeutschen Glossen I—IV 1879—98; Körting, Grundr. d. Gesch. d. engl. Litt. 66 1887; Junter, Grundr. d. franz. Litt. 15 45 1889 2c.).

Die lateinischen Glossare der älteren Zeit (Teussel-Schwabe a. a. D. § 24, 5—7; Corpus gloss. lat. Bb 2—5, 1888—1894), die ab und an auch Erläuterungen zur Bibel und zu Kirchenschriftstellern, interpoliert oder ursprünglich, enthalten (Löwe a. a. D. 91, 119 u. o.), gehören noch zu den sud I besprochenen, darunter auch die sog. glossae 50 Isidori (MSL 83, 1331 ff., Löwe a. a. D. 23). Zu der aussührlicheren Art der Glossare, die man schon eher En cyklopädien (Borbild Zidors Etymologiarum II. XX?) nennen kann, und die sich sehr viel auf die Bibel und die Kirchenschriftsteller beziehen, gehören solche gedruckte und ungedruckte Sammlungen, wie der nur in Proden veröffentlichte Liber glossarum, mit dem der Name Ansilcudus verknüpft ist, aus dem 7. oder 8. Jahrhuns bet dert (Duellenverzeichnis bei Berger, de glossaris et compendis exegeticis 7 f. 1879), und der seinerseits wieder Hauptquelle sür eine ganze Reihe von ähnlichen Werken gesworden ist: z. B. die glossae Salomonis (III. Bischoss von Konstanz, † 919) gedruckt 1483; Papiae elementarium doctrinae erudimentum (um 1050) oft gedruckt seit dem 15. Jahrhundert (über den Namen erklätt die Borrede: Jam vero de hujus artis 80

nomine non praetermittendum videtur: quae quidem etsi olim, quia adverbii et simpliciter unius alicujus dictionis retinebat interpretationem (vgl. Isid. Etym. I, 30) glossarium vocaretur: jam vero diffinitionibus et secundum regulas notationibus, sententiis quoque et multis id genus supersadditis, altius atque aptius elementarium doctrinae erudimentum nominari potuit (Berger a. a. D. 13, bort auch bie in ber Borrebe angeführten Quellen); Osberni Glocestrensis (um 1150) Panormia (ed. Mai, class. auct. VIII 1836); Ugutionis Pisani liber derivationum (um 1190); Joannis de Garlandia Dictionarius sive de dictionibus obscuris, oft gebrudt; Alexandri Neckam († 1215) Repertorium vocabulorum und Vocabularium biblicum; Joannis Balbi de Janua († 1286) Summa seu Catholicon; Guillielmi Britonis († 1356) Vocabularius, Synonyma, Summa sive opusculum difficilium vocabulorum Bibliae ex glossis Sanctorum; ber Breviloquus Vocabularius, 1475 von Reuchlin überarbeitet und ediet; ber Mammotrectus (feit 1470 öfter gebrudt. Der Rame wird in der Borrebe erklätt: 15 quia morem geret talis decursus pedagogi qui gressus dirigit parvulorum mamotrectus poterit appellari. Die indirette Quelle hierfür ift Augustine Graliarung zu Bs 30, 15 MSL 36, 246: Adhuc lacte vis nutriri, et sies mammothreptus, quales dicuntur pueri qui diu sugunt); der Breviloquus Benthemianus (15. Jahrhundert, Mitteilungen bei Hamann, 3 Brogr. der Realsch. des 30-20 hanneums Hamburg 1879 f. 1882) und andere mehr. Litteratur: Ducange, Glossarium ad scriptores med. et inf. Latin. I XLI st. Echeler, Lexicographie latine du XIIe et du XIIIe siècle 1847; Löwe a. a. D.; Berger a. a. D.; Teusselechtmade a. a. D.

3 weisprachige Glossar entstanden teils dadurch, daß man die ahd. u. s. w.

25 Glossen zu einem Schriftsteller sammelte, oder daß man ein vorliegendes lateinisches Glossar einsach mit Übersetzungen in die andere Sprache versah. Bon den althoch deutschen gehören zu den alphabetisch geordneten z. B. die sog. Hrabanisch-Keronische Sippe, d. b. zwei verschiedene Übersetzungen eines noch im cod. Carolsruh. Aug. CXV erhaltenen lateinischen Glossar, serner Übersetzungen des Liber glossarum und der glossae Sa
30 lomonis, zu den nach Gegenständen geordneten besonders der Vocadularius lidellus S. Galli, die Glossae Cassellanae, das Summarium Heinrici u. s. f. Litteratur vol. oben.

III. 1. Aus biefer Anwendung des Wortes ging dann endlich die jüngste hervor, welche unter Gloffen und Gloffemen die Einschiebsel versteht, die im Laufe der Textüber-35 lieferung in ein Werk hineingekommen find. Die erklarenden Randgloffen nämlich, und noch leichter die Interlineargloffen konnten durch Unachtfamkeit der Abschreiber fälschlich in den Text mit aufgenommen und entweber neben die Worte, zu benen sie gehörten, oder auch an beren Stelle gesetzt werden. Das Gleiche geschah oft auch mit Absicht, obschon ohne mala fides, da in einer Zeit, in der die Worte des Textes wie die Zusätze der Glossatoren 40 beide nur handschriftlich sortgepflanzt und oft mit ähnlicher Tinte und ähnlichem Duktus geschrieben wurden, jeder Abschreiber die erklärenden Zusätze in seiner Borlage unbedenklich für aufzunehmende Nachträge und Verbesserungen halten konnte (vgl. Hieronhmus ep. 106, 46 MSL 22, 853: miror quomodo e latere Adnotationem nostram nescio quis temerarius scribendam in corpore putaverit, quam nos pro eruditione 45 legentis scripsimus . . . . . . si quid pro studio e latere additum est, non debet poni in corpore; ne priorem translationem pro scribentium voluntate conturbet). In vielen Fällen ist allerdings nicht mehr zu entscheiben, ob von einer auf diesem Wege entstandenen Interpolation zu reden ist, oder von einer beabsichtigten Verbesserung des Textes. Man nennt aber diese in den ursprünglichen Text später hineingeratenen 50 fremden Bestandteile vorwiegend erklärender Art Glossen oder Glosseme, falls man nicht bie Bezeichnung Gloffen den Rand- und Interlineargloffen vorbehalt, als Gloffeme aber bie in ben Text eingebrungenen Gloffen bezeichnet ("was in ben Texten an die Stelle eines echten, bunkleren Ausbrucks als Erklärung gekommen ift" Blaß a. a. D. 150, 267). Die Entbedung und Entfernung diefer Gloffen und Gloffeme ist eine der Sauptaufgaben 55 ber Kritik.

2. Glossen und Glossem ein diesem Sinne finden sich nun in den Urterten der Bibel ebensogut wie in ihren Übersetzungen; denn je mehr ein Werk gelesen und dementsprechend glossert worden ist, desto mehr Gelegenheit hat es geboten zum Eindringen der Glossen in den Text. Daß der uns jetzt vorliegende Wortlaut des hebrässchen ATs von solchen so frei sei, läßt sich nicht behaupten. Im Gegenteil ist der Beweis sür das Vorhandensein

bon Glossen durch Bergleichung der doppelt überlieferten Stücke, durch Hernaziehung der alten Übersetungen mitunter dis zur Evidenz zu leisten (vgl. die Einleitungen ins AT z. B. Bleek-Wellhausen "§ 269 1893; Bubl. Ranon und Text des AT 257 1891). Biel deutlicher noch ist die Durchsetung mit Glossen dei den Drucken und Haben die Erstärende Zusäte (wie Mt 7, 2, wo viele codd. den Zusäte kukuwaro, D κατέ-γνωσαν haben) oder Substitutionen (z. B. Mc 7, 7, wo sür kouvaïz zegośv in vielen Handschiftsten die Lesart ἀνάπτος zegośv vorkommt, während andere κουναϊζ zegośv ἀνάπτος bieten. Bgl. die Einleitungen ind NT; Reuß a. a. D. § 359 und die der angesührte Litteratur; auch den A. Bibeltert des NTS Bb II, S. 736,83). Die von Betzer 10 in diesem Zusammenhange citierten Rlagen des Diondssud don Rorinth (Cuseb. h. e. 4, 3, 12: ἐπατολάς. ... ἔγραψα, καὶ ταύπας οἱ τοῦ διαβόλου ἀπάστολοι ζιζανώνον γεγέμικαν, ἃ μὲν ἔξαιφοῦντες, δ δὲ προσταθέντες. ... οὐ δανιαστόν ἄρα εἰ καὶ τῶν κυριακῶν ἐξαιφοῦντες, δ δὲ προσταθέντες ... οὐ δανιαστόν ἄρα εἰ καὶ τῶν κυριακῶν ἐξαιφοῦντες, δ δὲ προσταθέντες ... οὐ δανιαστόν ἄρα εἰ καὶ τῶν κυριακῶν ἐξαιφοῦντες, δ δὲ προσταθέντες ... οὐ δανιαστόν ἄρα εἰ καὶ τῶν κυριακῶν ἐξαιφοῦντες, δ δὲ προσταθέντες ... οὐ δανιαστόν ἄρα εἰ καὶ τῶν κυριακῶν ἐξαιφοῦντες, δ δὲ προσταθέντες ... οὐ δανιαστόν ἄρα εἰ καὶ τῶν κυριακῶν ἐξαιφοῦντες, δ δὲ προσταθέντες ... οὐ δανιαστόν ἄρα εἰ καὶ τῶν κυριακῶν ἐξαιφοῦντες in Bt. LXX (vgl. besponders βταπίεl, Bossuhge elegats (in Alt tom. 15, 14), Eusedius (h. e. 4, 29, 6), 15 δieronhmus (praes. in quatuor evangelia MSL 29, 528) in erster Linie auf betwußte Rezensionsthätigleit. Nicht minder simb die alten Übersehmen Berbestungen durch Glossen einstellt. Die Drucke die die Sandschiften 3. B. der LXX (vgl. besponders βταπίεl, Borsuhge er kritister (Drigenes, Lucian, Besphähius), 3. T. auch gerade erst infolge biefer, eine Menge don Glossen die kritisten der gebichte der Rusingen die kritisten zuch der gebichte der Rusingen des schliches sie kritisten ein die ber betwiste er de

Gloffen und Gloffatoren des kanonischen Rechts. — Sarti de claris archigymnasii Bononiens. professoribus, I, P. 1, 2, Bononiae 1769. 1772; Mauri Sarti et Mauri Fattorini, de claris archig. Bonon. profess. iterum edid. Caesar Albicinius et Carol. Malagola. Bononiae 1888—1896; v. Savigny, Gesch. d. röm. Rechts im Mittelaster Bd 3—7, 35 2. A. Heidelberg 1834—1851; v. Schulte, Gesch. der Quellen und Literatur d. kanon. Rechts, Stuttgart 1875 ff., 86 1 und 2; v. Scherer, Hobch. d. RR, Graz 1886, 1, 254.

Für die Behandlung der Hauptquellen des kanonischen Rechts, der Sammlungen des Corpus juris canonici, hat die Methode, welche in der seit dem Ende des 11. oder Anfang des 12. Jahrh. zu Bologna aufblühenden Rechtsschule der sog. Legisten hinsichtlich der 40 römischen Rechtsbücher üblich geworden war, das Borbild abgegeben, nachdem sich eine selbstständige juristische Behandlung des Kirchenrechts, dessen, nachdem sich eines Teiles der Theologie früher den Theologen anheimgefallen war, vor allem dadurch entwickelt batte, daß Gratian, der Berfasser des ersten Teiles des Corpus juris canonici, des decretum, seit der Mitte des 12. Jahrhunderts zu Bologna über sein Werk Borlesungen 45 gehalten und darin Nachsolger gefunden hatte. So entstand neben der Schule der Lezisten eine besondere Schule der Kanonisten, zunächst der Dekretisten, später aber, als die Methode der Lehrer des Dekretes sür die Behandlung der weiteren Teile des Corpus juris, der Dekretalensammlungen maßgebend wurde, auch eine Schule der Dekretalisten.

Die schriftsellerische Thätigkeit dieser schließt sich im wesentlichen an die gedachten so Quellen an. Sie ist namentlich Ausberüge in der Form von Glossen b. h. von kurzen Erklärungen einzelner Worte und Ausdrüge ober auch, namentlich später von sachlichen und mehr aussiührlichen Erkäuterungen. Diese wurden teils zwischen die Zeilen des Tertes (glossae interlineares), teils an den Rand (glossae marginales) gesetzt. Neben diesen Glossen wurden einzelne Teile der betreffenden Rechtsbücher auch mit kurzen Angaden so über den Inhalt einzelner Abschnitte und Titel versehen (sog. summas) und den einzelnen Stellen der sog. casus, d. h. die Angade des ihnen entsallenen oder eines mit Rücksicht auf dieselben singierten Rechtsfalles oder auch bloß des Inhalts des Kapitels zur Erläuterung und Veranschaulichung beigefügt, später unter Anschließung der in dem Terte ents

haltenen Rechtsregeln (notabilia, brocarda). Da die Nachfolger die Arbeiten ihrer Borgänger benutzten und das Brauchdare aus den letzteren beibehielten, wobei sie sowohl die Glossen dieser, soweit ihnen die Verfasser bekannt waren, wie auch ihre eigenen mit den Ansangsbuchstaden (Siglen) bezeichneten, so wuchsen die Glossen und die sonstigen ers läuternden Bemerkungen zu den einzelnen Sammlungen immer mehr an und wurden schließlich zu umfangreichen, fortlaufenden Erklärungen (apparatus). Unter den derschiedenen Bearbeitungen der Glossen wurde dann eine zu jedem Teile des kanonischen Rechtsbuches ständig (zur sog. glossa ordinaria), d. h. sie wurde zuerst mit demselben durch die Schrift, dann später durch den Druck verdreitet und erfuhr höchstens nur under deutende Zusätze, da die späteren Kanonischen schwes dem 13., vor allem aber seit dem 15. Jahrhundert eigene umfassende sog. apparatus, lecturae, commentarii zu den Sammlungen, freilich ebenfalls unter Benutzung der Glossen und der Arbeiten ihrer Borgänger schrieben.

Den Reigen der Gloffatoren zum Dekrete Gratians eröffnet dessen Schüler Pauca15 palea. Weiter gehören hierher namentlich Rolandus Bandinelli (der spätere Papst Alexander III. 1159—1181), Rusinus, Stephan von Tournai († 1203), Johannes Faventinus, B. v. Faenza (1160—1190), Sicardus, B. v. Cremona (1185—1215), Huguccio v. Pisa (Lehrer des kanon. Rechts in Bologna, 1190—1210 B. v. Ferrara) und Johannes Teutonicus (Semeca, eigentlich Zemeke, Lehrer des kanonischen Rechts in Bologna, 20 später Propst in Halberstadt, † 1245 oder 1246). Die sortlausende Glosse desteren (um 1215), welche auf denen seiner Borgänger ruht, und nur in einzelnen Punkten von Bartolomäus von Brescia († 1258) umgeändert und ergänzt ist, ist die Glossa ordinaria zum Dekret geworden.

Die glossa ordinaria zur Defretalensammlung Gregors IX. rührt von Bernard be Botone aus Parma, Kanonikus, Professor und Kanzler zu Bologna her, welcher dabei namentlich die Arbeiten des Vincentius Hispanus (um 1240), des Gottfried von Trani, Prosessor zu Bologna († 1245) und des Sinibaldus Fliscus (später Papst Innocenz IV., 1243—1254) benutze. Glossen zum liber sextus haben Johannes Monachus (Kardinallegat Bonisaz' VIII. in Frankreich 1302 und 1303, † 1313), serner Guido de Baysio, Sehrer des Rechts in Bologna (bis 1304, † 1313) und Johannes Andrea, einer der berühmtesten Lehrer des kanonischen Rechts in Bologna (1302—1348) versast. Die Glosse letztern ist die glossa ordinaria zum Sextus geworden. Desgleichen ist er auch der Verfasser der glossa ordinaria zu den Clementinen.

Die Glossatoren, zu beren Zeit eine innige Wechselwirkung zwischen der Schule und 35 der kirchlichen Autorität bestand, haben die Aufgabe erfüllt, das neue Recht in das praktische Leben einzuführen und ihrerseits auch auf die Fortbildung desselben durch die päpsliche Gesetzgebung einen maßgebenden Einfluß ausgeübt. Deshalb haben ihre Arbeiten auch heute nicht nur für die Litterärgeschichte, sondern auch sür die Geschichte des kanonischen Rechtes überhaupt einen bedeutenden Wert.

## 60 Gloffolalie f. Zungenreben.

Glückeigkeit ist ebenso wie vom Genusse eines Glückes auch von der Seligkeit zu unterscheiden. Das Glück ist gegenständlich, nicht aber in der Verson begründet, daher auch immer etwas einzelnes, so daß der Mensch zugleich in einer Beziehung glücklich, in einer anderen unglücklich sein kann. Dagegen ist die Glückeligkeit nie eine einzelne Lust sondern immer eine solche, welche zur Grundlage des Lebens geworden ist, ein Zustand des ganzen Menschen, ein ihn vollständig und allseitig beherrschendes befriedigendes Gesühl. Sie ist aber andererseits nicht, wie man sie häusig gesaßt hat, an sich selbst gleichbedeutend mit der Seligkeit, welche in dem Anteil an einem überweltlichen Gute, an Gott, besteht und darum, wenn auch schon im diesseitigen Leben beginnend, doch erst in sinem zukunstigen Justande zur Lollendung kommt. Im Unterschiede hiervon ist die Glücksligkeit weltlicher und diesseitiger Art. Sie ist nach Kants Definition (Krit. der prakt. Bernunst), der Zustand eines vernünstigen Wesens in der Welt, dem es im ganzen seiner Existenz in allem nach Wunsch und Willen geht, und beruht also auf der Übereinstimmung der Natur zu seinem ganzen Zweck, ingleichen zum wesentlichen Bestimmungs55 grunde seines Willens". Also sie ist die höchste mögliche Bestriedigung im endlichen Leben. In diesem Sinne erscheint sie vielsach in der antiken Ethik als beherrschendes Prinzip des Handelns, aber in sehr verschiedener Richtung. Nach der Anschauung der Sophisten erreicht man die Glücksligkeit durch Klugheit, die aus der Erkenntnis des Weisen entspringende

Tugend, nach ben Stoikern burch eine von der Außenwelt wie von dem eigenen Begehren frei machende Affektlofigkeit, nach ben Spikuraern burch ben afthetischen Gelbstgenuß. Ariftoteles erkennt zwar die Gludfeligkeit zu einem Teil als burch bas Geschick bedingt, aber zum anderen Teil als von der eigenen Thätigkeit des Menschen abhängig, nämlich durch Tugend erreichbar. Rur Plato benkt in ber antiken Philosophie als Biel bes Strebens 5 bie Teilnahme an einem überweltlichen Gut, an ber Erkenntnis der Joeen, und besonders ber Heiname an einem uberweitlichen Gut, an der Eriennins der Zoeen, und bezonders der höchsten Zbee nämlich Gottes, also nicht sowohl Glückseligkeit, sondern vielmehr Seligkeit, nähert sich mithin insofern dem Christentum an, ohne aber jene Seligkeit mit der innerweltlichen Sittlichkeit in eine sichere Verbindung bringen zu können. In der christlichen Ethik wurde aber die Begründung der Sittlichkeit auf das Streben nach Glücksichen Epikuräismus, so von Bahrd, J. D. Wichaelis, Steinbart. Und es war erst Kant, der von solcher eudämonistischen Hücktung die pepsschopphische und theologische Lehre energisch befreite. Er bekämpfte die Glückseligkeitsmoral geradezu als die typische Form der kalschen Moral, insofern sie den Menschen darum etwas zu thun lehre, weil er etwas anderes 16 wolle, und durch Unterordnung der Bernunftforderung unter eine fo empirische Erscheisnung, wie es das Streben nach Glückseligkeit sei, nur hopothetische Imperative, Ratschläge der Klugheit, hervorbringen könne. Diefer heteronomischen Glüdfeligkeitemoral gegenüber macht Kant die absolute Autonomie des Sittengesetzes geltend, fordert also, daß das fitt= liche Gebot, um im Unterschiede von bloger Ruglichkeit bedingungelose Geltung ju haben 20 oder ein tategorischer Imperativ zu sein, allein um seiner selbst willen aufgestellt fein und ohne Rücksicht auf weitere Folgen, ja im Kampse gegen die Neigungen, um seiner selbst willen erfüllt werden müsse. Allerdings meint Kant, daß, da der Mensch sowohl der sinnslichen als der sittlichen Welt angehört, das höchste Gut für ihn in der Vereinigung von Tugend und Glückseligkeit bestehen müsse, und daß daher das moralische Bewußtsein die 25 von der irdischen Erfahrung nicht dargebotene Verwirklichung jenes höchsten Gutes jenseits der Erfahrung, also Unsterdlichkeit und das Dasein Gottes als des Leiters einer moralischen Weltordnung postulieren müsse. Allein durch diese Postulate der praktischen Versprechen Verschaften von der Versc nunft will Kant die Autonomie bes Sittengesetes so wenig berührt werben laffen, daß er vielmehr mit der Glückfeligkeitsmoral auch die theologische Moral verwirft, welcher er 30 vorwirft, alle Arten ber Heteronomie zu vereinen, indem sie die Reaktion bes Gesetzes im göttlichen Willen, das Kriterium in der Utilität und das Motiv in der Erwartung von Lohn und Strafe sehe. Diesen gesetzlichen Rigorismus der Kantschen Moral suchte man nun boch von vielen Seiten zu milbern und baburch wurde man auch bagu geführt, Die Glückseligkeit in eine engere Berbindung mit der Sittlichkeit zu bringen. Das thut auch 85 Fichte, der eine Begeisterung für das Gute anerkennt und allerdings aller Glückseligkeit jeben sittlichen Wert überhaupt abspricht, vielmehr einen solchen nur der mit der Sittlichkeit unmittelbar verbundenen Selbstbefriedigung zugesteht, die er Seligkeit nennt, aber letztere wesentlich innerweltlich also als etwas denkt, was thatsächlich als Glückseigkeit zu beziechnen ist. Desgleichen geschieht es mehrsach von theologischen Ethikern, so von solchen, 40 welche die Glückseigkeit irgendwie als Folge der Sittlichkeit geltend machen (vgl. z. B. Reinhard, Moral II, 155), so auch von Nothe, welcher als das höchste Gut und als die fittliche Aufgabe bie Bergeiftigung bes Sinnlichen faffend, die Glucheligkeit als Anteil am bochften But und infofern mit der Tugend identisch denkt, in der Bflichtenlehre aber die pflichtmäßige Selbsterzichung zur tugendhaften Glüchjeligkeit so barftellt, daß auch die 45 Erziehung zur Bufriedenheit mit ber Welt, ben Schicffalen und ber Lebenoftellung mit dazu gehört. Daß aber Glückseligkeit nicht die höchste Bestimmung des Menschen ist, bringt gegenüber einem Optimismus, der dies behaupten will, der sonst ebenso untwahre Pessismus mit seiner extremen Behauptung der Bestimmung des Menschen zur Unseligkeit energisch zur Eeltung. Beide Extreme weist die dristliche Lehre ab, nach welcher der 50 Mensch wahre, volle Selbstbesriedigung nur als überweltliche, also als Seligkeit, nämlich in Gott, und zwar nur in bem Gott, ber fich in Chriftus als heilige Liebe offenbart bat, gewinnen kann, durch diese Seligkeit aber dazu geführt wird, mit dem Nebenerfolge auch einer relativen innerweltlichen Glückeligkeit (vgl. Mt 6, 33; 1 Ti 4, 8) dafür mitzu= arbeiten, daß das Reich Gottes mit seiner Gabe des Friedens und ber Freude und seinem 56 Gefet der Gottes- und Nachstenliebe die innerweltliche Entwidelung der Menichheit durchdringe. (C. Beigfader) Gieffert.

Gnade. — C. E. Luthardt, Die Lehre vom freien Billen und seinem Berhältnis zur Gnade 1863; Sc. Massei, Historia theol. dogmatum et opinionum de divina gratia, lib. arbitrio et praedestinatione quae viguerunt ecclesiae primis quinque saeculis. Ex ital. lat. 60

718 Gnabe

redd. Reiffenbergius 1756; Fr. Borter, Die christl. Lehre von Gnade und Freiheit von der redd. Reiffenbergius 1756; Fr. Wörter, Die chrifts. Lehre von Gnade und Freiheit von der apostol. Zeit bis auf Augustin, Freiburg 1836, I; ders., Der Pelagianismus nach seinem Ursprung und seiner Behre, 2. Ausg. 1874; Landerer, Das Berhältnis von Gnade und Freiheit in der Aneignung des Heils, Idah 1857; Dieckhoss, Augustins Lehre von der Gnade, Kirch. 3eitschr. 1860, S. 11—121. 524 – 582; H. Reuter, Augustinische Studien 1887; G. Fr. Biggers, Bersuch einer pragmat. Darstellung des Augustinismus und Pelagianismus, 2 Bde, 1833; Fr. Wörter, Beiträge zur Dogmengeschichte des Semipelagianismus, 1898; Dieckhoss, Luthers Lehre von der Gnade. Kirchl. Zeitschr. 1860 S. 633—729, 1861 S. 1—100. 180—242; H. Schulz, Der sittliche Begriff des Berdienstes und seine Anwendung auf das Berständnis 10 des Bertes Christi, ThSK 1894, S. 1—50. 245—314. 554—614. — Außerdem die Darstellungen der Dogmengeschichte von Thomasius, F. Rissch, A. Harnad, Loofs, R. Seeberg.

Gnade bezeichnet ursprünglich bas Sichniederbeugen, die Herablaffung, darum bas Wohlwollen, welches der Höherstehende dem Untergeordneten erweist. In der religiösen Sprache ist Gnade die spontane, unverdiente Bethätigung der göttlichen Liebe, auf der die Sprache str Indee die spontane, unberdiente Bethattgung der göttlichen Liede, auf der die Erlösung des Sünders beruht. Von den entsprechenden hebräischen Ausdrücken hat is die allgemeine Bedeutung Gunst, Huld, während is speziell dem religiös-sittlichen Gebiet angehört und ebenso die göttliche wie die menschliche Liede bezeichnet. Das neutestamentsliche χάρις vertritt beide Begriffe, doch so, daß es überwiegend von Gottes Verhalten gebraucht wird. Die Liedesbertweissung ist Erbarmen, ihre einer Not, weinem Elend abhilft; Gnade, sofern sie den Unwert des Empfängers nicht als Hemmis

gelten läßt, fondern überwindet.

Die Frommigkeit Jeraels weiß die Erwählung des Bolks auf Gottes Unade gegrundet. Jahve hat dabei freie Wahl gehabt unter ben Bölkern der Erde Er 19, 5 und gtindet. Japoe hat vaoer steite Way, gezact unter den Soltern der Elde Ez 19, 5 und sich Jöraels weder um seiner Größe Dt 7, 7 f. noch um seiner Gerechtigkeit willen Dt 9, 4 f. 26 angenommen, sondern auß lauterer Liebe Dt 10, 14 f. Auf seiner freien Initiative beruhen bie Verheißungen und Heilsthaten, deren Israel und seine Bäter teilhaftig werden, die Gnadenzusage an Abraham Gen 12, 2 f.; 17, 2 f., die Bundschließung am Sinai Ex 33, 19, die dem David und seinem Haus gegebene Verheißung 2 Sa 7, 15; Is 55, 3; Ps 89, 3 ff. wie die Wiederherstellung des Volkes aus dem Exil Jes 54, 7. Obwohl so die Ubertreter des Bundes Jahres strafenden Eiser zu ersahren bekommen, so ist doch seine Gnade stärker und dauernder als sein Gericht, Er 34, 7; Nu 14, 18; Joel 2, 13; Jes 57, 15 ff.; Jer 31, 34; Ps 103, 3. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern seine Umkehr und sein Leben Ez 18, 21 –23. Die Hossmung der Frommen getröstet sich

darum einer Gnade, die unerschütterlich feststeht und kein Ende nimmt, Jes 54, 8—10. Jesu Berkündigung ist ohne Berwendung des Wortes Gnade ein Zeugnis der ver Jesu Verkündigung ist ohne Bertvendung des Wortes Inade ein Zeugnis der verzeihenden und errettenden Liebe Gottes. Die von Jesaja geweissagte Inadenzeit verkündigt Jesus als nunmehr gekommen, Lc. 1, 18 f. 21. Er weist hin auf Gottes zuvorkommendes Wohlthun Mt. 5, 45, auf seine Bereitschaft, das Heilsverlangen zu erfüllen Mt. 5, 6 und die Sünde zu vergeben Mt. 6, 12. Er schildert in den Gleichnissen Lc. 15 die Sünderliebe Gottes. Er offenbart sich selbst als den Mittler der erlösenden Inade, indem er die Mühseligen zu sich einladet Mt. 11, 28—30, Sündenvergedung zuspricht Mt. 9, 2; Lc. 7, 47, dem Schächer das Paradies verheißt Lc. 23, 43, sein Sterben als den Lössereis zur Rettung vieler Mc. 10, 45, sein Blut als das Mittel zur Beschzsffung der Sündenvergedung bezeichnet Mt. 26, 28. Die Beseligung im Neich Gottes wird don Zesu wiederholt als der Lohn eines entsprechenden Verhaltens dargestellt Lc. 6, 35; 16, 9; Mt. 5, 11 f.; 19, 29. Aber gleichzeitig wird jeder Rechtsanspruch des Menschen an Gott Lc. 17, 10 und jede Brodortion von menschlicher Leistung und göttlicher Gabe Mt. 20, Le 17, 10 und jede Broportion von menschlicher Leistung und göttlicher Gabe Mt 20, 1—16 verneint. Der Lohn ist darum im Grunde ein nach Gottes freiem Ermessen verliehener Erfolg.

Der Prolog des Johannesevangeliums bezeugt die Fülle der Gnade, die bei Jesu zu finden ist 1, 14. 16 und stellt záois als die neue, durch Christus gewordene Gabe dem mosaischen  $vó\mu os$  gegenüber, v. 17. Das übrige Evangelium und die Briefe bevor jugen, wo fie vom erlösenden Thun Gottes und Chrifti reben, ben Begriff ber Liebe, 3, 16; 13, 1; 1 30 3, 16; 4, 7—10. 16. 19. Dagegen wird durch Paulus die zagis jum 55 (Brundbegriff bes Evangeliums geprägt. Sie ist Gottes freie Hulb gegen die Sünder (Cremer, Bibl.-theol. Wörterbuch s. v.), welche in Christus ihr Heil schafft. Sie ift völlig spontan, souverän (εκλογή χάριτος Rö 11, 5) und schließt sedes Verhältnis schuldiger Leistung aus, Rö 4, 4; darum steht sie im Gegensatz zum Gesetz Rö 6, 14 s. Ga 5, 3 f. und den von ihm geforderten Werken Rö 11, 6. Ihr persönlicher Träger und Bürge ist Christus, weshalb sie ebensowohl χάρις Χριστοῦ 2 Ko 8, 9; Ga 1, 6; Phi 4, 23 als χάρις δεοῦ heißt Rö 5, 15. Eine Weissagung auf sie ist die Exappelia,

welche ichon im AT im Unterschied vom Geset die unbedingte Weise des göttlichen Gebens darstellt. Ihre Vermittelung bilbet die ἀπολύτρωσιε, welche die δικαιοσύνη δεοδ αυς dem Weg des Geschenkes creichdar macht, Nö 3, 24. Im Subsett entspricht dem bedingungslosen Walten der χάρις die Empfänglichkeit des Glaubens, Nö 4, 16. Ihr Trosog ist die δικαιοσύνη Nö 5, 21 oder die Sündenbergebung Ehb 1, 7; sie begründet fo eine neue Setlung zu Gott, mit welcher die Gewährung ungehemmten Versehred ververbunden ist, Nö 5, 2; ihr Endziel ist die ζωή alώνιος Nö 5, 21. Die χάρις ist so sit sentheringt, Nö 5, 15 f.; 6, 23. Daß Gottes Genade in Westendung; darum unterscheidetet er von ihr die δωρεά, welche sie mitteilt, Nö 5, 15. 17 oder daß χάρισμα, daß aus ihr entspringt, Nö 5, 15 f.; 6, 23. Daß Gottes Gnade im Gegensch stünde zu 10 seiner Gerechtigkeit deutet Laulus niemals an. Die Wahrung der ethischen Konn, der δικαιοσύνη, wird wielmehr ausdrücklich in daß Handen der stündenvergebenden Gnade eingeschlossen, wird welche sie sin geschichtlichen Thaten sich vollzieht. Ehb 2, 5; Tit 2, 11. Endlich ist sie es in geschichtlichen Thaten sich vollzieht. Ehb 2, 5; Tit 2, 11. Endlich ist sie es in geschichtlichen Thaten sich vollzieht. Ehb 2, 5; Tit 2, 11. Endlich ist sie ernseissen ein Glauben ergrissen Anzeila ärzen, daß eine von Genstell seine von Geschichtlicher Leistung abtrennbare allgemeine Krast, sie ist immer η χάρις η έν Χριστώ 2 Ti 1, 2. Nuch das πνευμα άγιον, daß der Gläubige empfängt, ist nicht eine höhere Krast unbestimmten Inhalts, sondern πνευμα Χριστού, Nö 8, 9; Ga 4, 6 2 Ro 3, 17, die aus dem Heilswert Christi und der Glaubensbeziehung zum Ethöhen stammende neue 20 Lebensbestimmtheit. Die Gegentvirkung der Glaubensbeziehung zum Ethöhen stammende neue 20 Lebensbestimmtheit. Die Gegentvirkung der Glaubensbeziehung Ehrist verstanden sein und alle Spekulationen, bete Glauben Tollzug sommende Wirtung Christi verstanden sein und alle Spekulationen, bei Genade als eine undpersonden, des Gene auf eine besondere, dem natürli

In der Aneignung dieser neutestamentlichen Gedanken sah sich schon die alte Kirche durch die Auffassung vom sittlichen Leben gehemmt, welche sie aus der antiken Bildung in das Christentum mit herübernahm. Den griechischen Kirchenlehrern zilt die sormale Freiheit, die ebensowohl Befähigung zum guten wie zum dien Handlich ist, als die um so ausbeddare Bedingung alles sittlichen Lebens und als das unterscheidenden Merkmal des Menschen in der Stusenreihe der Erschöpfe. Das Thun des Guten ist immer des Menschen eigener und darum verdienstlicher Entschluß und die Bethätigung einer ihm eignenden Kraft. Berdienstlich ist es namentlich dann, wenn es nicht gedoten war und deshalb noch im besonderen Sinn das Gepräge der Freiwilligkeit an sich trägt. Darin wurzelt der Woralismus, der schon bei den apostolischen Vätern, namentlich dei Herworkschlusse der Moralismus, der schon bei den apostolischen Vätern, namentlich bei Herwas, hervortritt und es bloß zu einem Rebeneinander, nicht zu einem Ineinander von Religion und Sittlichseit kommen läßt. Die Sünde, die nur momentane Willensentscheidung ist, hebt die Areiheit nicht auf, sie ist vielmehr selbst in ihrer Weise eine Bethätigung derselben. Aber auch die Gnade kann nur so am Menschen wirksam werden, daß sie zugleich seine Freiheit so achtet und schont. Sie besteht darum nicht in einer inneren Umwandelung, sondern in den außerhalb des Menschen liegenden objektiven Thatsachen der Weltregierung, Offendarung, Menschwerdung und Erksiung. Auf den Menschen wirkt sie teils erleuchtend, teils dessen hart so innere die Freiheit als wirkendes Prinzip neben sich; sie beschränkt sich darauf, dem freien menschlichen Wirken das rechte Ziel zu zeigen und höheren Beistand zu gewähren ohne Beeinträchtigung seiner Autonomie. Der von Augustin bekämpste pelagianischen Sprinzip der Gnade halt im moralischen Interesse guten Handelns eingeschlossen Naturausstatung seiner Maturausstatung seiner Maturausstatung einer Maturausstatung eine Kanhen eingeschlossen. Der

Gnade braucht den Willen nicht zu erneuern, nur zu leiten; sie besteht teils in der schöpferischen Ausstattung des Menschen mit dem liberum arbitrium, teils in der Unterweisung durch das Gesetz sowie durch Christi Lehre und Beispiel (Augustin, de grat. Chr. et de pecc. orig. I, 3 u. 45). Augustin leugnet zwar die Freiheit nicht, aber sie s ift ihm eine bloge Form, für welche ohne die Erfüllung durch die Gnade nur ein sittlich verwerflicher Inhalt übrig bleibt. Durch den Sündenfall ist für das Menschengeschlecht bie übernatürliche Gnadenhilfe verloren gegangen. Der in Gelbstliebe und finnliche Begierden verfunkenen, zum Buten ganglich unfähig gewordenen Seele kann die fittliche Rraft nur burch die Gnade wiederhergestellt werden, ohne daß dem Menschen eine Mitwirkung 10 dazu möglich ware. Die Gnade ist darum die souverane Kraft, die dem Menschen Glauben und Liebe schenkt, ihn von der Herrschaft der mala concupiscentia befreit und ein gutes Wollen in ihm schafft (de divers. quaest. ad Simplic. I qu. 2). Der gute Wille bleibt wie in seinem Ansang so auch in seinem Fortgang ganz durch die Gnade bedingt, da seine gute Qualität an dem göttlich geschenkten Inhalt haftet. Die Gnade ist als 16 gratia cooperans nicht minder alleiniger Grund bes neuen Lebens benn als gratia operans (de grat. et lib. arb. 33) und die Bollendung des Heilswerks durch das donum perseverantiae, das nur den Prädestinierten zu teil wird, ist erst recht Gottes unbedingte Gabe. Für menschliches Berdienen scheint so kein Raum zu bleiben; allein auch Augustin vermag sich ein gutes Handeln nur in der Form der merita zu denken. 20 Er stellt diefe barum in Abhängigkeit von ber Gnabe und fast fie ale dei munera, ale Erscheinungsformen der inneren Umwandelung (Enchirid. 28). Diese Gnadenlehre Augustins berührt sich zwar mit der paulinischen, indem sie das Heil ausschließlich auf Gott zurückführt. Sie unterscheidet sich aber von dieser badurch, daß sie die Gnade mit der Person Christi nur in lose Berbindung bringt (vgl. A. Harnack, Dogmengeschichte, 3. A., 25 III, S. 80) und daß sie ihr Wesen nicht sowohl in der Sündenvergebung als in der Wlitteilung sittlicher Kräfte sieht. Un die Stelle der persönlichen Gnade Gottes tritt die dynamische Vorstellung einer göttlichen Kraftwirkung und aus der Reslexion auf die Unwiderstehlichkeit des göttlichen Wirkens solgt die Prädestination, in der sich die metaphysische Deutung eines Begriffs verrät, der dem persönlichen Leben angehört. Weil die erlösende so Gnade nicht die handelnde Bethätigung einer göttlichen Gefinnung ist, sondern eine abstrakte Wirkung seiner Allmacht, darum ist es Augustin auch nicht gelungen, die in ber Geschichte wirksamen Unabenmittel in eine innere Berbindung mit seinem Begriff ber Gnade zu feten. Gottes unbedingte Allmacht fteht in feinem bestimmbaren Berhaltmis zu geschichtlichen Medien und vermag darum auch diesen keine bestimmte Bedeutung und 35 Wirtung zu sichern.

Augustins Gnadenlehre ift von der Kirche nur mit Abschwächungen recipiert worden. Die Synode von Drange 529, beren Beschluffe die Bestätigung Bonifatius' II. fanden, hat nicht nur die semipelagianische These verworfen, daß der Glaubensentschluß des Menschen den entscheibenden Ansang des Heilslebens bilde, sondern auch die Untvidersteh-wollichteit der Gnade und die Prädestination abgelehnt. Die Kirche hatte keinen Raum für Spekulationen, welche die Wirkung ihrer Heilsmittel unsicher machten. Sie hat darum auch im 9. Jahrhundert ben Bersuch Gottschalts, die augustinische Prädestinationslehre ju

erneuern, aus moralischen wie aus kirchlichen Erwägungen guruckgewiesen. Dennoch hat die mittelalterliche Scholastik bis auf Duns Scotus wesentliche Ele-45 mente ber augustinischen Gnabenlehre festgehalten. Besonders eng schließt sich Thomas von Aquino an Augustin an. Gottes Gnade ist die Grundlage des Heils. Ihre erst malige Mitteilung fann nicht verdient werden. Sie beift barum bei ben älteren Scholastifern gratia gratis data; Thomas, ber unter biesem Titel bie charismatischen Gaben versteht, die zum Dienst am Nächsten verliehen werden (Summa II, 1 qu. 111 50 art. 1. 4), nennt sie gratia prima. Diese erste Gnade ist durch Christum verdient. Ein strenger Zusammenhang berselben mit dem geschichtlichen Heilswert wird freilich ebensowenig ausgewiesen wie bei Augustin, obwohl Anselms Satisfattionslehre einen bemerkenswerten Versuch in dieser Richtung gemacht hatte und dieser konsequent durchgeführt auf das Verständnis der Gnade als Schulderlaß hätte führen muffen. Es bleibt ber Seele, die dieser eingegossen wird (qu. 110, art. 1. 2), eine altior virtus (qu. 109 art. 5), ein habitus, der an der essentia der Seele haftet (qu. 110 a. 4). Daß gratia auch die aeterna dilectio Dei selbst bedeuten könne, wird nur beiläufig erwähnt, für die firculide Lebre kommt sie als effectus divinitus in nobis causatus in Betracht (qu. 110 co a. 1). Ihre Wirkung besteht barin, daß sie die Seele heilt, Kraft jum Bollen und Bell-

bringen giebt, bas Bebarren im Guten ichafft und zur Berrlichkeit führt (qu. 111 a. 3). im Unterschied von der charismatischen Gnade (gratia gratis data) heißt die Heilsgnade gratia gratum faciens. Sie ist operans, sofern der Wille durch sie bewegt wird, was namentlich bei der erstmaligen Umwendung vom Bösen zum Guten geschieht, cooperans sofern der Wille selbst sich in den einzelnen Willensalten als bewegende Kraft bethätigt 5 (qu. 111 a. 2). Sie bringt mit der sittlichen Reubelebung auch die remissio culpae, die aber in sachlicher Abhängigsteit von jener steht (qu. 113 a. 6—9). Auf den Empfang ber Gnabe kann sich ber Mensch nicht selbst vorbereiten; die Bewegung seines Willens muk von Gott als dem primum movens ausgehen (qu. 112 a. 3). Das liberum arbitrium, das diese Bewegung ausstührt, ist kein selbstständiges Vermögen, sondern nur 10 Durchgangspunkt für das Wirken Gottes. Ebenso bedarf es zum Beharren der fortgehenden Gnadenhilse; denn obwohl in die gratia habitualis der Wille jum Beharren eingeschlossen ist, so bleibt doch jum wirklichen Beharren ein divinum auxilium nötig (qu. 109 a. 10). Gewißheit des Heils giebt es nicht (qu. 112 a. 5), da die Gnadenmitteilung nicht im hellen Licht des Bewußtseins, sondern in den Tiefen der Seelensubstanz vor sich 15 geht und die Zukunft ungewiß ist. Wie Augustin denkt auch Thomas den Weg zur Seligkeit durch Verdienste bezeichnet, die auf Grund der empfangenen Gnade möglich werben (qu. 114 a. 1). So nahe sich Thomas mit Augustin berührt, so sind seine Sate dag jum Teil anders begründet und darum auch anders gemeint. Einmal folgert er die Notwendigkeit der Gnade nicht aus der radikalen Natur des sündigen Verderbens, dessen 20 Umfang er vielmehr ausdrücklich einschränkt (qu. 109 a. 2), sondern aus der transscens denten Art des religiösen Guts, das als bonum superexcedens auch nur durch eine transscendente Kraft erreichbar wird. Sodann giebt es nach ihm auch eine Betrachtung der praeparatio auf die Gnade, die das liberum arbitrium in Anschlag bringt und biefe Betrachtung ist praktisch um so einleuchtenber, als die Erwägung, die ihr einschrän= 26 tend gegenübertritt: Gott das primum movens, ein abstrakter metaphysischer Sat ift. Ferner gewinnt bei ihm die Unterscheidung der gratia operans und cooperans eine vertiefte Bedeutung. Ansang und Fortgang des Heilslebens sind nicht in gleicher Weise von der Gnade abhängig; der Umstand, daß von der Bekehrung an der Wille nicht bloß bewegt wird, sondern auch selbst bewegt, begründet eine besondere Beurteilung des Anteils, so den er am verdienstlichen Wirken nimmt. Das opus meritorium des Begnadigten ist meritum de congruo, sofern es von seinem freien Willen ausgeht, meritum de condigno, sofern es aus der Gnade stammt (qu. 114 a. 3). Soll bas auch nur ein Unterschied der Betrachtungsweise sein, so kannte man ihm doch leicht eine reale Bedeutung beilegen, wie das schon vor Thomas von Alexander von Hales geschehen war und in der 35 scotistischen Schule stehend geworden ist. Es sind so trot dem beabsichtigten Augustinissmus schon bei Thomas manche Erweichungen der Gnadenlehre in semipelagianischem Sinn wenigstens präformiert.

War die Gnadenlehre bei Thomas zu einem guten Teil auf deterministische Metaphysik gedaut, so wird sie von Duns Scotus auf Grund einer anderen philosophischen Anschauung so ausgelöst. Der Mensch ist souderäner Herr seines Willens und die alleinige Ursache der einzelnen Willensakte. Auch die Sünde vermag ihn im Thun des Guten nicht zu hemmen. Er kann ohne die Gnade die Todsünde meiden, das Geset erfüllen und Gott als das böchste Gut lieben. Die Gnade schafft darum das Gute nicht, sie steigert es nur. Das meritum erlangt so einen weiten Spielraum. Man kann sich schon die prima gratia so durch ein meritum de congruo verdienen. Durch die Eingiesung der Gnade wird die vollkommene Gottesliebe und so das meritum de condigno ermöglicht. Das die Anserkennung des meritum ganz in Gottes Ermessen gestellt ist, thut seiner moralischen Bedeutung keinen Eintrag (Thomasius, DG 2. A. II S. 168 ff.; Seederg II S. 142 ff.; Schult a. a. D., S. 294 ff.). Wie es in der ganzen sotistischen heilslehre keine innere so Notwendigseit der Sache giebt, so beruht auch die Gnade auf dem göttlichem Belieden, das die Verdienste krönt und zugleich steigert. Gegen diese Verslachung der Gnadenlehre, die der Nominalismus sortsetzt, richtet sich der Widerspruch des strengen Augustinismus bei Thomas von Bradwardina (s. d. A. Bb III S. 350 ff.) und Wickif. Zur paulinischen Heilslehre konnte auch Augustin nicht zurücksühren.

Luther beginnt seine reformatorische Entwidelung gleichfalls als Schüler Augustins. Mit ihm lehrt er das gänzliche Unvermögen des natürlichen Menschen zum wahrhaft Guten (Quaestio de viribus et voluntate hominis sine gratia BB BU I, 145). Alles Gute ist darum Werk der Enade. Eine Borbereitung auf ihren Empfang von seiten des Menschen giebt es nicht (a. a. D. S. 147). Die Freiheit wird auf das Verhältnis so

zur Welt eingeschränkt, so daß fie den fündigen Charakter des natürlichen Gesamtlebens im Berhaltmis zu Gott nicht aufhebt. Der scholastische Begriff der infusio gratiae bleibt zunächst unangetastet (Resolut. disput. de indulgent. virtute WU I, 540f.). in dieser überlieferten Hulle birgt sich doch schon frühe ein neues wesentlich paulinisches Berständnis der Gnade. Das eigentliche Geschent derselben ist nicht die sittliche Umwanbelung sondern die Sündenvergebung (Ausleg. der 7 Bußpfalmen WA I, 167. 189f.; Resolutiones etc. I, 542). Die Gnade der Bergebung ist an Christum, den gratuitus largitor remissionis (a. a. D. I, 542) und sein Wert gefnüpft, das von uns als sacramentum, als Erlösung wirkende Gotteskraft ergriffen sein will (Sermon von der 10 Betrachtung des hl. Leidens Christi WU II, 139—141; Köstlin, Luthers Theol. I, 143 fl.). Das Mittel, durch welches Gott die Enade schenkt, ist das Wort (Galaterbrief von 1519, WA II, 509: verbum, inquam, et solum verbum est vehiculum gratiae). Der lette Zug in diesem evangelischen Berständnis der Gnade ist es, daß dieselbe auch nicht mehr als qualitas infusa sondern als die personliche Huld Gottes gefaßt wird. Dieser 15 Schritt ist zunächst bei Melanchthon nachweisbar, der (Didymi Faventini advers. Thomam Placent. orat. pro M. Luthero CR I, 311 und Loci von 1521 CR XXI, 158) gratia durch favor erklärt. Erst aus der benevolentia Dei erga nos folgt das donum spiritus sancti. Ühnliche Erklärungen Luthers sinden sich in Rationis Latom. confutatio BA VIII, 106; Borrede jum Römerbrief EA 63, 123 f.; Enarratio psalmi 20 LI, EN Op. exeg. 19, 109). Dieselbe Erläuterung der gratia durch favor gratuitus trägt auch Calvin vor, Institut. II, 17, 1. 2. 5. Damit ist die sachliche Vorstellung von der Gnade als einer eingegoffenen Kraft im Prinzip überwunden und ihr perfonlicher Charafter wiederhergestellt, wie er ber persönlichen Weise der Heilsaneignung im Glauben entspricht. Die merita bes Menschen verschwinden hinter bem einen heilsbegrundenden 25 meritum Christi.

Daß damit freilich die metaphysischen Spekulationen über die Gnabe nicht abgethan sind, zeigt Luthers Schrift De servo arbitrio von 1525, wo er den Versuch macht, die Notwendigkeit der Gnade und die Heilsgewißheit des Glaubens durch deterministische und prädestinatianische Gedanken zu unterdauen. Die über das religiöse Interesse hinausses greisenden metaphysischen Konstruktionen haben jedoch in der lutherischen Kirche eine des schränkte Nachwirkung gehabt. Neben Luthers religiösem Determinismus stand Melanckethons seit 1527 hervortretende Freiheitslehre. Die Auseinandersehung beider Strömungen im spnergistischen Streit (s. d. A.) zeigte, daß auch die Gegner des Bhilippismus zwar die alleinige Kausalität Gottes in der Bekehrung seskhalten wollten, ohne aber die Lebre von einer untwiderstehlich wirkenden und unverlierbaren Gnade zu billigen. Die Konkordiensprenel hat darum den Etreit dahin entschieden, daß es keine Mitwirkung des Menschen bei der Bekehrung gebe, da erst durch die Wirkung des Ceistes die capacitas passiva in eine activa umgewandelt werde (Art. 2); zugleich aber hat sie die Prädestination auf den ewigen Willen Gottes beschränkt, die an Christus Glaubenden zu beseltigen (Art. 11).

Eine tiefer gehende Wirkung hat die prädestinatianische Gnadenlehre auf reformiertem Boden erlangt. Es ist kein Zweisel, daß dieselbe bei Zwingli wie dei Calvin mit dem religiösen Interesse der Heilsgewischeit in Verdindung sieht und aus diesem ihre eigentliche Kraft zieht (R. Stähelin, Huldr. Zwingli II, 185 ff.; M. Scheide, Calvins Prädestinationslehre 1897). Allein sie solgt aus der Heilslehre doch nur unter der Bedingung, daß zugleich ein metaphysisches Verständnis der allgemeinen göttlichen Weltleitung angestreht wird, weshald sie auch dei beiden resormierten Theologen mit der Lehre von der Vorsehung in Jusammenhang gedracht ist. Bleidt man dabei stehen, daß Gottes Gnade nicht so sein allwirksamer Wille überhaupt sondern der auf unsere Erlösung gerichtete, in Christwossen und wirksamer Wille überhaupt sondern der auf unsere Erlösung gerichtete, in Christwossen und wirksamer Wille überhaupt sondern der und unser Erlösung gerichtete, in Christwossen und wirksamer Wille überhaupt sondern der und begründen und ihrer Wealität und Kraft durch metaphysische Hilfstonstruttionen zu begründen und ihrer Wirksamkeit anders vorzustellen als wie sonst eine persönlichen Willender Willender Inhalt, die überwältigende Größe und Fülle der Motive, die er in sich schließt und darbietet. Eine Metaphysisch, welche sein genug wäre, diese Vorgänge des persönlichen Lebens zu erklären, ist dieber nicht ausgestreten und darum ist alle Konstruktion der göttlichen Inade mit metaphysischen Mitteln noch immer eine Vergrößerung derselben gewesen.

5

Gnade

Eine Hauptaufgabe der evangelischen Theologie liegt darin, das aus dem favor gratuitus Dei entspringende donum gemäß bem evangelischen Begriff ber Gnabe au bestimmen. Diese Aufgabe ist in der Lehre vom bl. Geist und von den Gnadenmitteln zu lösen.

## Gnade, Orden von der f. Trinitarierorben.

Gnadenbild. Darunter versteht die römische Kirche ein Heiligenbild, bei deffen Anblid Gott in Rudficht auf die Fürbitte des darin dargestellten Heiligen, sowie auf das größere ober geringere Maß der subjektiven Empfänglichkeit von seiten der Gläubigen besondere Gnaben erteilt. Zu diesen rechnet man vorzüglich Heilungen, Enthüllung von Geheimnissen, Inspiration zu gottgefälligen Werken u. s. w. Man nennt bergleichen Bilber auch wunder= 10 thätige Bilder, was dem Wortlaute nach bedeutet, daß die Bilder selbst eine Wunderfraft besitzen und wunderbare Wirkungen hervorbringen, eine Anschauung, die bei dem Volke vorwiegt, während die Theologen sich bemühen, ihr entgegenzutreten und Gott als den Wunderthäter, das Bild nur als den Ort und Anlaß des göttlichen Wunderthuns auf Vermittelung der Heiligensürbitte, auch als Mittel der Wunderthätigkeit selbst, wenn 15 3. B. das Bild zu reden, mit den Augen zu winken oder zu weinen anfängt, darz zustellen. Bgl. Conc. Trident. sess. XXV. Dazu Chemnik, Examen C. Tr., de Gruneifen +. imaginibus.

Gnadenbriefe. — Ferraris prompta bibliotheca canonica s. v. gratia ut est gratiosum rescriptum; Phillips, KR 3, 651 und 5, 95; Hinichius, KR 3, 158. 805; v. Scherer, 20 XX 1, 141.

Die Gnadenbriefe, gratiae, gratiosa rescripta, sind Restripte, in welchen ber Papst aus Gnade oder Wohlwollen, meistens auf ein eingegangenes Bittgesuch (supplicatio) eine Dispensation, eine Indulgenz, ein Privilegium, eine Exemtion, eine Pfründe (beneficium) oder eine Anwartschaft auf eine solche (gratia exspectativa, s. d. Ex- 25 spektanzen Bb V S. 700—702) erteilt. Die Bewilligung nach Maßgabe des Gesuches, fiat ut petitur oder auch concessum, ut petitur, die gewöhnliche Form derselben, enthält stets die stillschweigende Bedingung, daß die in der Supplit angegebenen Gründe thatsächelich richtig sind (preces veritate nitantur), c. 27 (Bonif. VIII) in VI de praed. III. 4. Wird dagegen die Gnade in der Form: placet motu proprio erteilt, so macht 20 bies dieselbe von ben vom Bittsteller angegebenen Grunden unabhängig und bewirkt, daß fie auch in Rraft bleibt, wenn sich biefe spater als nicht gutreffend ergeben. Dinfdins ?.

## Gnadenjahr, Gnadenmonat f. Bd I S. 560, 12.

Gnadenmittel (media salutis); ber Ausbruck bezeichnet in der evangelischen Dogmatif Wort und Saframent als die media divinitus ordinata, per quae deus ac- 85 quisitam a mediatore Christo salutem omnibus hominibus in peccatum prolapsis ex gratia offert veramque fidem donat et conservat (Holla), Examen

theologic. acroamaticum 1750, p. 991). 1. Seit es eine driftliche Kirche giebt, d. h. seit der Auferstehung des Herrn und bem erften Pfingstfest, gewinnt dieselbe ihre Glieber für ben Glauben und ein neues Leben 40 und erhält sie barin durch die Berkundigung des Wortes und die Anwendung der Taufe und des Abendmahls. Dem entspricht es, daß der Herr, der den Fortbestand seiner exund des Avendenats. Dem einspricht es, das der Herr, der der gertefand seiner Aufgaben zur Herftellung und Erhaltung seiner Gemeinde aufträgt, als die Wortverkündigung samt der Taufe (Mt 28, 19. 20), sowie die Wiederholung der Feier des letzten Abendmahles (1 Ko 11, 45 24. 25). Nun schließen diese Institutionen sich zwar deutlich bestimmten Formen des israelitischen Ledens an (spnagogale Vorträge, prophetische Rede, Proselytentause, Passabens mahl), indem Christus sie aber mit der Berheißung seiner gnädigen Gegenwart und Birstung verbindet, gewinnen sie einen spezisischen Inhalt und Zweck. Dem entsprechend haben die Apostel sich dieser Formen als Mittel für die Wirkungen der Gnade bedient. In der 50 Bredigt, die sie halten, ergeht ein μαρτύριον τοῦ θεοῦ, eine ἀπόδειξις πνεύματος καί δυνάμεως (1 Ko 2, 1. 4. 5); nicht έν λόγω μόνον άλλα και έν δυνάμει και έν πνεύματι άγιω vollzieht sich die evangelische Bertündigung (1 Th 1, 5), die man daher mit Recht im hinblid auf ihre Wirkung aufnimmt: οὐ λόγον ανθρώπων άλλα καθώς έστιν άληθῶς λόγον θεοῦ, δς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν (1 Th 2, 13). 56 Wie nun die Gegenwart Gottes über bem Hören des Wortes empfunden wird (1 Ro 14,25), so geben von ihm die spezifisch göttlichen Wirtungen aus, der Glaube und die Erzeugung

in ein neues ethisches Sein (z. B. AG 18, 8; Rö 1, 16; 1 Pt 1, 23; Ja 1, 18). Ebenso wird die Handlung der Taufe als Wittel der Gnadengemeinschaft Christi und der sittlichen Erneuerung teilhaft zu werden (AG 2, 38; Eph 5, 26; Hr 10, 22. 23; Rö 6, 3 ff.; Kol 2, 11; Ga 3, 27; Tit 3, 5; Jo 3, 6 f.; 1 Kt 3, 21) angesehen, und von der wiederstehrenden Gegenwart Christi im Abendmahl (Mt 26, 29; 1 Ko 16, 22  $\mu a \rho a \nu a \vartheta a$  vers glichen mit Didache 10, 6 und Acta Thomae c. 46: ελθε νῦν καὶ κοινώνησον ημίν) bie Aneignung des durch sein Blut bewirkten neuen Bundes, d. h. der Sündendergebung (1 Ko 11, 25 vgl. Mt 26, 28) erwartet. Die Gegenwart Gottes mit seiner Gnade, seinen Wirkungen und Gaben vermittelt sich also den Menschen durch die angeführten Mittel.
10 Die Zusammenstellung von Taufe und Abendmahl hat schon Paulus 1 Ko 10, 1—5 vollzgogen, so daß dieselben den großen Rettungsthaten, die Gott einst an Israel gethan, pas

rallel gefett wurden.

2. Bezuglich der kirchengeschichtlichen Entwickelung mussen wir und auf einige knappe Bemerkungen befchränken. Auf die Wortverkündigung wird von Anfang an das größte 16 Gewicht gelegt, zuerst liegt sie charismatisch begabten Personen (ἀπόστολοι, διδάσχαλοι, προφηται) ob, dann fällt sie in den Bereich der kirchenamtlichen Thätigkeit (zum Übergang s. Didache 15, 1). Mag immerhin schon bald das Evangelium in Geset vertvandelt und mögen die beiden Sakramente in einen noch so fremdartigen Rahmen gestellt worden sein, so blieb die Zusammenstellung von Taufe und Abendmahl sowie von Wort und Sa 20 krament ber Kirche boch noch lange erhalten, Taufe und Abendmal f. z. B. Ignat. ad Smyrn. 8, 2; Didache 7—10; Justin. Apol. I, 65; Tertull. adv. Marc. IV, 34; de resurr. 8; de praescript. 40; de coron. 3; Clemens Protrept. 12; Damasin. de fide orth. IV, 13; Wort und Safr. 3. B. Tertull. de cultu sem. II, 11: aut sacrificium offertur aut dei sermo administratur cf. de orat. 19, ad ux. II, 8, ebenjo Pjeudoclem. de virginitate 25 ep. I, 5; Method. Über die Unterscheidung der Speisen 11, 6 s. auch die Averciusinschrift lin. 6. 9. 16. Maßgebend wurde für das Abendland Augustin, indem er einerseits durch Hintweis auf 30 19, 34 Taufe und Abendmahl als die Hauptsatramente feststellte, andererseits die Formel verbo et sacramento schuf: spiritualiter ergo nascimur et in spiritu nascimur verbo et sacramento (in Joh. tract. 12, 5; Serm. 88, 5; Ep. 30 21, 3). — Die mittelalterliche Auffassung ist gekennzeichnet durch die Überordnung der Wehsterien oder Sakramente als Gnadenmittel über das Enadenmittel des Wortes. Die Gnade ist dabei als eine gewisse hyperphysische neuschaffende Naturkraft gedacht. So eingehend die Theologen daher von Wesen und Wirkung der Sakramente zu handeln für nötig erachteten, so wenig begegnet man einer Lehre vom Wort Gottes im dogmatischen Bic Dionyfius Areopagita die Morgenländer die Gnade in den "Div-35 Gedankengefüge. sterien" suchen lehrte, so korrigierte Abalard das Schema der augustinischen Dogmatik: Glaube, Liebe, Hoffnung, indem er mit richtigem Verständnis seiner Zeit die Hoffnung durch eine eingehende Sakramentslehre ersette. Die Sakramentslehre bildete seit ihm und bem Lombarben, der ihr das 4. Buch der Sentenzen widmete, einen Hauptbestandteil der 40 mittelalterlichen Dogmatik. So wenig übrigens die Praxis die Predigt und die übrigen Formen der religiösen Unterweisung aufgeben konnte, so sehr ist auch im dogmatischen System ein Punkt erkennbar, der auf eine Lehre vom Wort hinweist. Wenn namlich nach den mittelalterlichen Lehren das Wirken Christi nicht nur die Einsetzung der Sakramente jum Erfolg hat, sonbern ebenso die Offenbarung Gottes und die Anregung jur frommen 45 Befolgung ber Gebote und bes Beispiels Christi bezwedt, so ist klar, bag bas Fehlen einer Lehre vom Wort eine Lude innerhalb bes Spftemes barftellt. Die Bettelorben waren es, die mit größter Energie die Bedeutung der Bredigt geltend machten. Der Franziskaner Duns Scotus bewegte sich auf dieser Linie, indem er in der erst jüngst herausgegebenen Schrift de persectione statuum (Pariser Ausg. seiner Opp. XXVI) den Gedanken durchstührt, daß wie die Wortverkündigung und die persönliche Einwirkung der Verwaltung und Spendung der Sakramente überlegen ist, so auch die predigenden und den Stand sittlicher Bolltommenheit perfonlich reprafentierenben Monche für die Kirche von größerer Bebeutung find als die sakramentspendenden Briefter. So fehr diese Rombination von den Schranken des mittelalterlichen Lebensideals gedrückt wird, so klar ist es doch, daß hier die Bahn 56 beschritten wird, auf der dem Gnadenmittel des Wortes die ihm gebührende Bedeutung wieder gewonnen werden follte. — Luther hat dann vollen Ernst mit dem Gedanken gemacht. Der Geist kommt nur durch "Wort und Sakrament" ju uns. Durch sie voll-bringt Christus seine großen Hauptwunder an der Seele (EA. 16, 190). Bor allem gilt bas vom Wort, benn bas Wort ist bas eigentliche Hauptgnadenmittel: er (Chriftus) so ift bir nit nut, kannst senn auch nit nuffen, Got mache in ban tzu wortten, bas bu in

horen und also erkennen kannst (WA. 2, 113). Er ist da ben und lereth innerlich selbst das er gibt eusserlicht durch den priester (ib. 112). Im Kampf mit den Schwarmsgeistern ist dieser Gedanke dann weiter sicher gestellt worden. Der Geist kommt nur durch das Wort und kommt immer im Wort. Die Formeln "in", "mit und durch", "dabei und darunter" bezeichnen die Art der Berbindung (Belege in m. DG. II, 267). Indem nun 5 Luther weiter zur ursprünglichen Zweizahl der Sakramente zurückkehrte und die Heilss wirkung berselben in Zusammenhang zu dem durch die Einsetzungsworte erzeugten religiösen Glauben setzte (s. m. DG. II, 268 ff.), ist das biblische Verständnis der Gnadenmittel wieder erreicht worden. Daraus begreift sich dann auch die Neugestaltung des Kirchenbegriffes: Wo Wort und Sakrament wirken, da ift Kirche; und wo Wort und Sakrament 10 rein gebraucht werben, ba ist die "rechte Kirche". Demgemäß heißt es Conf. Aug. 5: per verbum et sacramenta tanquam per instrumenta donatur spiritus sanctus, formic A. 7: est autem ecclesia congregatio sanctorum, in qua evangelium recte docetur et recte administrantur sacramenta. S. noch Art. Smalcald. 8, 3. Form. Conc. sol. decl. 11, 76 jowie Apol. 13 (7), 5: et corda simul per verbum et 15 ritum movet deus, ut credant . . . Sicut autem verbum incurrit in aures, ut feriat corda, ita ritus ipse incurrit in oculos, ut moveat corda . . . Ritus oculis accipitur et est quasi pictura verbi idem significans quod verbum, quare idem est utriusque effectus etc. Dazu ib. 24 (12), 18: sacramentum est ceremonia vel opus, in quo deus nobis exhibet hoc quod offert annexa cere-20 moniae promissio. Es kann hier von einer eingehenderen Charakteristik der resormierten Lehre Abstand genommen werden unter Berweisung auf die A. Bort, Sakrament. Nur das sei bemerkt, daß so energisch die reformierte Theologie Wort und Sakrament als Behikel der Enade und daher als Merkmale der Kirche betont (3. B. Calvin s. w. DG. II, 398 ff.), Wort und Saframent als exhibitive Gnadenmittel doch nur in den Prädesti= 25 nierten wirksam werden, indem nur ihnen das Wert Christi vermeint ift. Aus diefer Auffassung ergiebt sich zwar nicht die Konsequenz, daß die Gnadenmittel entbehrlich wären, denn Gott hat sie wie auch Christi Wort zum Mittel für den Zweck der Errettung der Erwählten bestimmt, wohl aber solgt eine andere Anschauung von dem inneren Verhältnis ment sind die Mittel, durch die Gott in der Kirche seine Heilsabsicht an den einzelnen durchsührt oder ihnen durch den heil. Geist das Werk Christi aneignet. Die Kraft und 35 Wirtsankeit beider ist die gleiche; nicht physice, sondern moraliter (illustrando mentem, commovendo voluntatem) wirtt Gott durch sie, so aber, daß eine supernaturalis operatio, nicht bloß eine moralis persuasio, stattsindet. Wenn dabei, besonders im Gegensat zu Nathmann (s. den A.), der ungeschiedte Sat, daß das Wort auch extra usum Kraft habe, mitunterlief, oder wenn die nicht glückliche Koordination von Glauben, 40 Wort und Saframent unter bem gemeinsamen Titel ber media salutis (jener medium ληπτικόν, diese media δοτικά) versucht wurde, so wird hiedurch — so wenig wie durch manche Unvollkommenheiten im einzelnen — das geschichtliche Berdienst dieser Theologen nicht geschmälert, nämlich ber Lehre von ben Gnabenmitteln ben gebührenden Plat im theologischen Spstem angewiesen zu haben. Man lese die Abschnitte über das Wort Gottes 45 oder über die Heilsordnung, um den ungeheuren auch methodischen Fortschritt über die mittelasterliche Scholastist zu empfinden. Durchschlagende neue Gesichtspunkte hat die weitere Geschichte der Lehre von den Gnadenmitteln nicht hervorgebracht. Die Forderung bes Bietismus in Konventikeln bas Wort Gottes reichlicher als im öffentlichen Gottesbienst zu betrachten, greift an sich nicht hinaus über Art. Smalcald. 3, 4 (per mutuum 50 colloquium et consolationem fratrum), den untirchlichen Charakter empfing diese Forsberung erst durch die Kritik der Kirche als "Babel". Wenn dagegen in den schwärmes rischen Gruppen des Pietismus die Krithe uis "Judet. Wenn bagiggen in den spidarmes rischen Gruppen des Pietismus die Vorstellung vom inneren Wort als einer undermittelten Geistoffenbarung gehegt wurde, so hatte dies sein Vorbild an dem Wiedertäusertum und sand seine Fortsetzung in dem Gedanken der Aufklärung, daß die wahre Offenbarung 55 Gottes in den angeborenen natürlichen religiösen und sittlichen Begriffen bestehen. Die neuere Entwickelung erkennt zwar durchweg Wort und Saltrament als die Gnadenenntiel an, bepotenziert aber vielfach die beiden Begriffe, indem die Sakramente lediglich als Erinnerungszeichen im Sinne Zwinglis verftanden werden, bei dem Wort die in bemfelben gegenwärtige und wirksame göttliche Kraft nicht zum Berständnis kommt.

3. Das boamatische Verftändnis der Gnadenmittel nimmt seinen Ausaana von der Beziehung, die sie jum Werk Christi haben. Die in Christus ergehende Offenbarung Gottes hat ihren Zielpunkt in der Erzeugung des Glaubens oder einer Gemeinde von Gläubigen. Wie nun die Offenbarung sich auf den Glauben richtet, so rezipiert der 5 Glaube die belebenden Anregungen, Kräfte und Tröstungen der Offenbarung in der Weise, daß er Anfang und Mittelpunkt der Wiedergeburt wird. So ftrömt der Glaube und mit ihm und in ihm die Sündenvergebung und die Kraft eines neuen Lebens von Christo bem Beinftod in die Chriften als seine Reben, von ihm bem haupt in die Glieder, von bem Asiaζων zu den άγιαζόμενοι (vgl. Jo 6, 68; 7, 37 ff.; 15, 1 ff.; Kol 1, 15; Hor 10 2, 11). Run kann aber diese Wirkung wie Christo, so auch dem hl. Geist zugeschrieben werden (z. B. 2 Ko 13, 5; 1 Th 4, 8 und Gal 3, 2; Rö 8, 9. 10 und 11; Eph 2, 22; 3, 16). Indessen bedeutet dies keine reale Veränderung des bezeichneten Gedankenkreises, denn der Geist setzt nur als Vertreter Christis seine Wert fort. So wenig der Geist das Gebiet der Offendarung über Christus hinaus erweitern werden (Jo 16, 13 ff.), so sehr kann 15 seine Entsendung geradezu als ein Kommen Christi bezeichnet werden (Jo 14, 18). Wohl aber liegt eine formale Anderung vor. Da nämlich der Geist erst nach Berlauf des Erbenlebens Jesu in Wirksamkeit tritt (Jo 7, 39), so bedarf er bestimmter historischer Medien, um eine innerweltliche Wirkung auszuüben. Ist nun im allgemeinen die Stätte des Werkes des göttlichen Geistes in den Wechselwirkungen des von Christus angeregten ge20 schichtlichen Lebens zu erblicken, so werden als die spezisischen Offenbarungsmittel des Geistes die Mittel zu gelten haben, durch die dies Leben entsteht, besteht und nach außen wirkt und sich verbreitet. Das sind aber bestimmte menschliche Worte und Handlungen d. h. bas Wort und die Sakramente. Das Wort als Gnadenmittel ist aber nicht bas urkundliche Schriftwort als folches, sondern bas aus bemfelben hervorgehende Zeugnis der Gemeinde. 25 Der Gebante, der fich hieraus ergiebt, ist nun der, daß wie in dem geschichtlichen Menschen Der Geoante, der sich siefenst etgiedt, ist nun det, das wie in dem geschäftlichen Menschen Iesusche der göttliche Heilstwille wirksam und gegenwärtig war, so auch das historische Zeugnis von Christo und seinem Werk begleitet wird von der Wirkung des gegenwärtigen Heilstwillens Gottes. Durch den Geist und in dem Geist ist Christus in der Gemeinde und den Worten ihrer Zeugen mit derselben Ursprünglichkeit und Kräftigkeit wirksam wie so einst während seines Erdenlebens. Damit haben wir den Begriff der Gnadenmittel gewonnen. Aus der obigen Enwickelung können wir solgende Näherbestimmungen des Begriffs der Gnadenmittel ableiten: 1. Da das von Christus ausgehende Gemeinleben gefchichtliches Leben ift, so werben bie in bemfelben brauchlichen Mittel zur Fortpflanzung und Erhaltung des Lebens auf der Linie der gemeinmenschlichen Mittel historischer Tradiund Sthattung des Ledens auf det Linte det gemeinnengstügen Atteit hindiger Tradisse ju suchen sein; 2. da die Zugehörigkeit zu der Gemeinde von dem Erlebnis und der Anerkennung der Autorität Christi abhängt, so müssen die Gnadenmittel als von Christus eingesetzte und ihre Verwaltung als von ihm gewollte bewährt werden. 3. Da das durch die Gnadenmittel erzeugte und erhaltene Leden sich nur als Wirkung einer überweltlichen Kausalität versteht, so ist anzunehmen, daß der wahrnehmbare Vollzug der Gnadenmittel 40 nie erfolgt, ohne daß Gott gegenwärtig ware, b. h. ohne daß der allmächtige Heilswille sich auf die Hörer oder Empfänger sonderlich richtete. 4. Da die Gnadenmittel als geschichtliche Form der Ökonomie des hl. Geistes, wegen des Verhältnisses letzterer zu dem Werk Christike keinen von dem Zweck Christi abweichenden Zweck haben, so kann ihnen keine andere Wirkung als die der Erlösung der Seele beigelegt werden. Nach diesem Zu-45 sammenhang sind also physische Einwirtungen der Taufe (beachte das beliedte aber mißverständliche Bild: "Reime eines neuen Lebens") und des Abendmahls (Anbahnung des
Auferstehungsleibes) schlechtweg auszuschließen. 5. Daher ist den Satramenten notwendig eine im Wefen gleiche Wirkung wie bem Wort beizulegen, wobei aber natürlich ber besonderen Modalität der Handlungen Differenzierungen in den Wirkungen entsprechen wer-50 den. Daß 3. B. die Taufe einmalig ift und in die frühe Kindheit fällt ober daß das Abendmahl den Geift auf die leibhaftige Gegenwart des Herrn mit der Richtung auf die Bassion lenkt, wird das Erlebnis der Heißgegenwart Gottes hier und dort ebenso modissieren, wie etwa das Wort als Gesetz oder Evangelium differente Wirkungen ausübt.

6. Aus der Bemerkung sud 3 ist weiter zu schließen: da die Offenbarung auf den Glauben odzielt, so ist auch der Zweck der Gnadenmittel als Erzeugung und Erhaltung des Glaubens zu bestimmen. Gilt dies auch von den Sakramenten und ist von jeder spezie fischen Einwirkung berfelben auf die Naturseite des Menschen abzusehen, so erhellt, bas ihr Bollzug ohne die Boraussetzung des Wortes und ohne die Abzielung auf basselbe un benkbar ift. Uber die bekannten Fragen, die sich hier an die Kindertaufe schließen, ift so hier nicht zu handeln. Ebenfotvenig kann es die Aufgabe dieses A. sein, die Frage nach

dem Wie der Verbindung der materia terrestris und coelestis in den Gnadenmitteln eingehend zu erörtern. Darüber f. die A. Wort und Sakrament. Während nämlich die alteren Dogmatiker dieses Problem für die Sakramente eingehend behandelten (bef. bei dem Abendmahl), faffen sie sich bezüglich bes Wortes turz. Die göttliche Kraft wohne bem hl. Beist originaliter et independenter, dem Wort communicative et dependenter 5 cin und swar propter mysticam verbi cum spirtu s. unionem intimam et individuam (Hollaz, Examen theol acr. p. 992). — Das Wort ber menschlichen Heilsverkündigung sowie die sakramentalen symbolischen Handlungen rusen einerseits im mensch-lichen Geist auf psychologischem Wege bestimmte Eindrücke und Vorstellungen hervor, andererseits üben diese in dem Innenleben eine Wirkung aus, in der sich dem Menschen 10 die wirksame Gegenwart des göttlichen Heilswillens offenbart. Man kann also etwa an die Analogie eines Boten benten, ber bie Absicht feines herrn einem britten einbrudlich macht, nur daß in unserem Fall ber Herr nicht blog virtuell, sondern real gegenwärtig ift. Und zwar gilt dies ebenso von den Saframenten oder dem verbum visibile wie von dem Wort. Übrigens ist nicht, wie die alten Dogmatiker zum Teil annehmen, das Wort als 15 Die materia coelestis bei den Sakramenten anzusehen, da ja das Wort der Einsetzung selbst durch sich auf die besondere Gabe des Sakramentes hinweist. Die Einsetzungsworte und der Sakramentsempfang verhalten sich also zu einander wie die Ankündigung einer Gabe zu dem Empfang derfelben. Sosen die Art der Bereinigung der göttlichen Birstungen mit der menschlichen Bethätigung in den Gnadenmitteln eine einzigartige und 20 wunderbare ift, ift darauf zu verzichten fie einer der uns bekannten Formen der Berbindung einzuordnen. Es kann also biefe Berbindung weber burch die Analogie ber Bereinigung zweier chemischer Substanzen noch durch das Bild des Wertzeuges und der dasjelbe führenden Hand veranschaulicht werden, da beides zu falschen Borstellungen sühren würde. Die Alten hatten sonach ganz recht, wenn sie von einer besonderen neuen Form 25 nämlich der unio sacramentalis redeten. Dieselbe sindet auch auf das Wort Anwendung. Man kann diese Verbindung sowohl für das Wort wie für das Sakrament genauer durch die bekannte oft auf das Abendmahl angewandte Formel "in, mit, unter" charakterisieren (vgl. Luther oben sub 2). "In" dem menschlichen Wort und der mensch-lichen Handlung ergeht Gottes Wirkung an das Herz, aber sie kommt doch als ein so anderes "mit" Menschemwort und shandlung, aber so daß sie nur "unter" der Aussührung biefes besonderen Wortes und diefer besonderen Handlung geschieht.

4. Die ältere Dogmatik rebete noch von media salutis late dicta und bachte babei an den Tod, die Aufertveckung, das jüngste Gericht und die Bollendung (z. B. Hollaz, Examen acroam. p. 991 f.). Mit demfelben Recht könnte man aber die Gestaltung 35 und Leitung des Lebens jedes Christen (z. B. die Erziehung durch das Kreuz), ja der ganzen Weltgeschichte als Gnadenmittel bezeichnen, da der Glaube annimmt, daß diese Gestaltung die für die Erreichung des Heilszweckes angemeffenste ist. Doch würde diese Erweiterung des Sprachgebrauches keineswegs der Klärung der Probleme dienen — zumal da die Deutung der Lebensgeschicke uns nur durch das Wort zu Teil wird —, gerade 40 ebensowenig wie die Formel medium salutis Anarceor (j. oben). Deshalb ist auch die hier und da begegnende Einreihung des Gebetes unter die Gnabenmittel ju verwerfen. R. Seeberg.

Gnadenstuhl f. Bb III S. 554, 18.

Gnadenzeit f. Terminismus.

Gnaphens, Wilhelm, gest. 1568. — de Hoop-Scheffer in den Studien en Bijdragen op t'Gebied eh hist. Theol., Amsterdam 1871 u. 72; Reusch in d. Elbinger Gymnas. Progr. v. 1868 u. 77; Balude, B. Gn., ein Lehrer aus dem Resormationszeitalter. 1875; ders. in der AbB IX, S. 279 f.; Tichadert, UB. 3. Ref.-Gefc. d. Bergogt. Breugen, I. 1890 S. 254 ff.

B. Gnapheus (Willem van de Boldersgraft, auch B. de Bolder, Fullonius) ist so 1493 im Saag geboren. Humanistisch gebildet wurde er frühzeitig Rektor in seiner Baterstadt, mußte aber 1528 nach mancherlei Berfolgungen seines Glaubens halber flieben. 1535—1541 war er Rektor des Gymnasiums zu Elbing, dann kam er als Rat des Herzogs Albrecht nach Königsberg und wirkte 1544—1547 als Rektor des Pädagogiums daselbst. Auch von hier vertrieben ging er nach Ostfriesland. Er ist zu Norden in dem so oben angegebenen Jahr gestorben. Über seine theologischen Kämpse in Preußen s. Bd III 3. 403, 39—se und den A. Staphylus.

Gnofis, Unofticismus. — Der nachstehende Artitel behandelt nur die allgemeinen Fragen nach Besen und Erscheinungsformen, Ursprung und Bedeutung des sog. Gnofticismus. Alles auf die einzelnen Sekten, insbesondere auf die Stifter und deren Systeme Bezügliche wolle man unter den betreffenden Artikeln nachlesen.

Allgemeine Litteratur (Gesamtdarstellungen): R. Massuet, Dissertatio (prior) de haereticis, quos libro primo recenset Irenaeus, Paris 1712, abgedruct in Stierens Ausgabe des Jrenčus 2, Lips. 1853, 54—181; J. L. von Mosheim, de redus Christianorum ante Constantinum M. commentarii, Helmstadt. 1753; A. Reander, Genetische Entwicklung der vornehmsten gnostischen Systeme, Berlin 1818 (vgl. RG\*. 2. Bd, Gotha 1864, 1—217); 10 J. Matter, Histoire critique du gnosticisme, 2 Bde, Paris 1828 (deutsch von Dörner, Helmstadt. 1833), 2. Ausst. 1843; F. Chr. Baur, Die christische Gnosis ober die christische Keligionsphilosophie in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Tübingen 1835; R. A. Lipsius, A. Gnosticismus, in Ersch und Grubers Allgemeiner Encyclopädie, 1. Sett., 71. Teil, Leipzig 1860, 223—305 (separat u. d. T. Der Gnosticismus, sein Besen, Ursprung und Entwicklungsgang, 15 Leipzig 1860; B. Möller, Geschichte der Kosmologie in der griechischen Kirche dis aus Origenes, Halle 1860; Th. Mansel, the gnostic haeresies, ed. J. B. Lightsoot, London 1875; S. Lacobi, A. Gnostis in der 2. Aussach in der griechischen Kirche dis Aussach urele (Histoire des Origines du Christianisme, Vol. 7), Paris 1882, 113 st., Hilgenseld.

Die Kebergeschichte des Urchristentums, Leipzig 1884; A. Harnad, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 1\*, Freiburg und Leipzig 1894, 211—271. Bgl. die neueren Lehrbücher der Dogmengeschichte (Nißsch, 54—91; Thomasius-Bonwetsch, 62—86; Loofs 69—73; Seederg 54 bis 62) und KG (Rüsler § 20; Röller » Exagen inschlondere zur Krage nach der resigions.

Litteratur zu einzelnen Fragen, insbesondere zur Frage nach der religions26 geschichtlichen Bedeutung und nach Ursprung und Verhältnis zu den zeitgenössischen Mysterienreligionen und Kulten: E. Münter, Versuch über die kirchlichen Altertümer der Genofitter,
Anspach 1790; J. A. Möhler, Der Ursprung des Gnostizismus, Programm, Tübingen 1831;
G. Heinrici, Die volentinianische Gnosis und die beilige Schrift, Berlin 1871; R. Haden,
schmidt, Die Ansänge des catholischen Kirchenbegriffs, Etraßburg 1874, 83 f.; H. Beingarten,
ode Umwandlung der ursprünglischen Kirchenbegriffs, Straßburg 1874, 83 f.; H. Beingarten,
ode Umwandlung der ursprünglischen Ariktlichen Gemeindeorganisation zur katholischen Kirche,
in H3 45. Bb (NF 9. Bd), Leipzig 1880, 441–467; M. Joel, Blicke in die Religionsgeschichte zu Ansang des zweiten christlichen Fahrbundertsk, 1. Bd, Bresdau 1880, 114–170;
G. Kossmane, Die Gnosis nach ihrer Tendenz und Drganisation, 12 Thesen, Bresdau 1881;
R. Kehler, über Gnosis und altbabylonische Religion, in Abbandlungen des fünsten Orientställichen Kongresses, Berlin 1882, 288—305; H. Bestmann, Die Ansänge des katholischen Christentums und des Jslams, Kördlingen 1884, 17—39; B. Brandt, Die Mandüsche Keiligion, Leipzig 1889; M. Dieterich, Abravas, Studien zur Religionsgeschichte des späteren Altertums, Leipzig 1891; N. Harnad, Das antike Mysterienwesen in seinem Einstuß auf das Christentum, Göttingen 1894; H. Muntel, Schöpfung und Chaos, Göttingen 1895;
B. Bousset, Die Ossenbarung Johannis (Meyers Kommentar. 16. Abt. 5. Aust.), Göttingen 1896; G. Boobbermin, Religionsgeschichtliche Studien zur Frage der Beeinstussgesche Schülzen zur Krage der Beeinstussgeschichtlichen Schöpfung und Chaos, Göttingen 1895;
B. Houssel, des rel. 38, Paris 1898, 207—220); B. Anz. Zur Frage der Beeinstussgeschichtlichen Schöpfung und Schöftingen Leibzig 1898 (dag.
E. Schürer in Kach 3 1899, 108 st., und 5. auch dess Geschächen aus Kom. Leipzig 1898 (dag.
E. Gedirer in Kach 3 1899, 108 st., und 5. auch dess Geschächen, Der vorchri

Die Ueberreste der gno stischen Litteratur gesammelt in Siterens Ausgabe des Frenäus 1, 901—971, und in Hilgenfelds Repergeschichte (s. 0.); Pisis-Sophia edd. M.G. Schwarze und J. H. Betermann, Gotha 1851. 53 (toptisch und lateinisch); Codex Brucianus, ed. C. Schmidt, Gnostische Schriften in koptischer Sprache, in All 8, H. 1. 2, Leipzig 1892; 55 Derf., Ein vorirendisches gnostisches Driginalwerk in koptischer Sprache (Evangelium Maris), in SVN 1896, 839—847. Zur gnostischen Litteratur im allgemeinen vogl. A. Harnack, Geschichte der altchristlichen Litteratur dis Eusedius 1, Leipzig 1893, 143—201. Die Ausgaben der häresimachischen Schriften sind vor den betressenden Artikeln angeführt. Aus der allgemeinen Litteratur dazu ist hervorzuheben: G. Bolkmar, Die Quellen der Repergeschichte so dis zum Nicänum, Leipzig 1855; R. A. Lipsius, Zur Quellenkritit des Epiphanios, Wien 1865; ders, Die Quellen der ältesten Kepergeschichte, Leipzig 1875; A. Harnack, Zur Quellenkritit des Gnosticismus, Leipzig 1873 und in Ihr, 1874, 143—226; H. Sarnack, Zur Quellenkritit des Gnosticismus, Leipzig 1873 und in Ihr, 1874, 143—226; H. Schhelin, Die gnostischen Luellen Hippolyts, in All 6, H. 3, Leipzig 1894.

16 1. Ein leit ung. Seit dem Erscheinen des A. Gnosis in der zweiten Auslage dieser Enchklopädie sind zwei Jahrzehnte vergangen. Die emsige und tiesgrabende Arbeit,

bie während diefer Zeit ber Erforschung von Befen und Erscheinungsformen, Ursprung, Geschichte und Bedeutung des jog. Gnosticismus gewidmet worden ist, hat unsere Kenntnis bes Gegenstandes beträchtlich erweitert. Wir haben vor allem gelernt, daß man der Gesamterscheinung des Gnosticismus nicht gerecht wird, wenn man sie lediglich nach den "Spftemen" beurteilt, in benen mehr ober weniger geistreiche Röpfe ihre Spekulationen 6 über Gott und die Welt niedergelegt haben und die seit der Urväter Zeiten in allen Darstellungen des Gnosticismus den breitesten Raum eingenommen haben. Man hat uns energisch darauf hingewiesen, daß in der Bewegung als ganzer nicht sowohl philosophische als religiöse Motive wirksam waren und daß sie nicht sowohl von theoretischen, als viels mehr von praktischen Bedürfnissen getragen war. Neben den gnostischen Lehren sind auch 10 die gnostische Ethik und das gnostische Rultwesen, überhaupt die Gemeinschaft bilbenden Elemente in ihren verschiedenen Formen und Gestaltungen in unseren Gesichtetreis gerückt worden, ja sie fesseln das Interesse der Gelehrten in solchem Grade, daß man fast besürchten möchte, der Rückschag gegen jene Betrachtungsweise, der ber Gnosticismus nur als eine Teilerscheinung der christlichen Religionsphilosophie von Bedeutung war, werde 15 sich als zu gründlich erweisen. Das Zweite, was wir der gelehrten Arbeit verdanken, ist der mit allen Mitteln moderner Forschung unternommene Versuch, die Gesamterscheinung des Gnosticismus weit mehr als früher geschehen im Rahmen der allgemeinen Religionsgeschichte zu erfassen. Wir waren zuerst daran gewöhnt worden, den Gnosticismus nur mit bem Muge bes Rirchen- und Dogmenhistoriters zu betrachten und bemgemäß 20 auf diejenigen unter seinen Formen unser Hauptaugenmerk zu richten, die in der Geschichte des Christentums von besonderer Bedeutung geworden sind. Das hat seine großen Vorzüge gehabt, nicht nur für unseren theologischen Unterrichtsbetrieb, sofern die straffere Bezugnahme auf die für die Geschichte der christlichen Kirche und Theologie durch den Gegenzugnahme sat wichtigen Erscheinungen gegenüber ber früheren Praxis mit Recht als eine Wohlthat 25 empfunden werden mußte, sondern auch für die wissenschaftliche Erforschung und Würdigung diefer Ericheinungen selbst. Dabei ift aber die Erforschung des vorchriftlichen und außerchristlichen Gnosticismus vernachlässigt worden, ja es mochte die Borstellung entstehen, als habe der Gnosticismus eben nur durch jenen Gegensatz seine Bedeutung oder gar seine Existenzberechtigung. Wenn es nun auch falsch ware, dem gegenüber in das wo Extrem zu verfallen, daß für die religionsgeschichtliche Betrachtungsweise der christliche Gnosticismus nur als eine besondere Abwandelung der allgemeinen Erscheinung von Bebeutung ift, so burfte boch ber Gefahr seiner Bereinzelung ober Überschätzung burch jene Betrachtungsweise vorgebeugt werben.

2. Religionegeschichtliche Bebeutung und Ursprung. Indessen fteht die 25 religionegeschichtliche Erforschung unseres Gegenstandes doch noch in den Anfängen und hat überzeugende Ergebnisse noch nicht überall zu Tage zu fördern vermocht. Insbesondere über ben Ursprung des Gnosticismus gehen die Meinungen sehr auseinander, und so lange hier eine Brobachtung die andere aufhebt oder einschränkt und die Entdeckerfreude die Forscher noch so sehr zu einseitiger Verfolgung des etwa neuentdeckten Weges verleitet, ift 40 Burückhaltung gegenüber ben Ergebnissen nur angebracht. Auf ber einen Seite sucht man ben Gnosticismus aus dem Hellenismus herzuleiten, ja man sieht "in der Gesamterscheinung nach ihrer Grundstruktur ein volles Gegenstück zu derjenigen des Orphismus" und bezeichnet den Gnosticismus geradezu als den driftlichen Orphismus (Bobbermin 71): nicht nur soll im allgemeinen die eigentumliche Berbindung von theogonisch-to-mogonischen 45 Bestandteilen mit dem vorherrschenden religiösen Interesse an Entsühnung, Weihung und Errettung dafür charakteristisch sein, sondern eine Anzahl Besonderheiten gnostischer Lehre, ber Demiurg, die Schlange, die Spangieen sollen sich nur aus dieser Quelle erklaren laffen. Andere verweisen auf die religios-magischen Borftellungen der babylonischen Religion (Refler: der altbabylonischen, Ang: der spätbabylonischen) als auf den Mutterboden des Gnosticis= 50 mus, benten an Beeinfluffung burch ben Parfismus und nehmen an, daß bie Bewegung, als fie sich auf griechisch-christlichem Boden ausbreitete, ihren ursprünglichen Charafter verloren hat (Anz 57). Aber, ganz abgesehen von der (durch Dieterich und Wobbermin nicht aufgetworfenen) Frage, wieweit etwa der Orphismus selbst schon orientalische Religion in Griechenland sei, darf man gegen die Ableitung des Gnosticismus aus dem Orphismus se einwenden, daß zwar Analogien und Übereinstimmungen zwischen ber einem Erscheinungen aufgewiesen werden fönnen, nicht aber der Ursprung der einen aus der anderen sich streng erweisen läßt. Und andererseits hat ein so sachtundiger Forscher wie Reville ben Hinweis auf ben chalbäisch-perfischen Ursprung bes Gnosticismus mit ber Bemerkung bestritten, bag ein Agpptologe die betreffenden Stellen mit dem gleichen Rechte für Berleitung gnostischer w

Ibeen aus äavytischen Lorstellungsfreisen würde verwerten können. Die bei früheren Forschern so beliebte genetische Berbindung des Enosticismus mit Abilo und der alexandrinischen Religionsphilosophie ist in den neueren Arbeiten mit Recht zuruckgetreten (f. jett wieder Friedländer, in dessen Arbeit übrigens zum mindesten der negative Nachweis, daß 5 unter den Minäern nicht Christen zu verstehen sind, nicht übersehen werden sollte). Doch darf man nicht vergessen, daß, wie Philo die Einigung des griechischen und des israelitischen Elementes darstellt, so neben ihm Andere die des orientalischen mit dem jüdischen (vgl. Senoch und die Apotalpptit). Dabei treten überall die gleichen Motive und Einzel-

lebren wie im Gnofticismus auf.

Erst jüngst ist der Bersuch gemacht worden, als "Centrallebre" des Gnosticismus die Lehre vom Aufflieg ber Seelen aus ber Knechtschaft bes irbischen Jammerthals burch bie Reihe der feindlichen Aonen (Archonten, Planetengeister) zum höchsten Gott, zur seligen Freiheit des Pleromas zu erweisen (Anz). Die Erlösung aus der Tyrannei dieser Arschonten sei der eigentliche Grundgedanke, sei Zwed und Inhalt der Enosis überhaupt gestwesen; diese Lehre lasse sich bei den Ophiten wie bei den Gnostikern Plotins, bei Bardes fanes, in den apolityphen Apostelgeschichten, bei den Balentinianern, Karpofratianern, Bafilibianern, endlich auch bei Menander und Simon Magus nachweisen. Daran dürfte auf alle Falle von Bedeutung fein, daß nicht wieder einzelne Stude als aus einer "beidnischen" Religion stammend nachgewiesen werden sollen, sondern das, was den Gnofticismus im 20 Innersten zusammenhält, was das Centrum seiner Gedankenwelt bedeutet, aus der Urquelle abgeleitet wird. Aber es bleibt eben doch fraglich, ob man überhaupt der ungeheuren Rannigsaltigkeit einer so weitverzweigten Erscheinung, wie es der Gnosticismus ist, dadurch nache kommen kann, daß man sie auf eine einheitliche Formel bringt. "Man wird ben Gnofticismus als allgemeine Erscheinung nur versteben, wenn man darauf verzichtet, 25 einen allen seinen Erscheinungsformen gemeinsamen Ursprung nachzuweisen, und statt deffen bie vielfachen und so verschiedenartigen Einflüsse aufzuzeigen versucht, die innerhalb der Welt des Gnosticismus in sehr verschiedenem Maße, je nach dem System und meist den örtlichen Entstehungsverhältnissen jedes Systems entsprechend, gewirkt haben." "Die Betenner all der alten Religionen Ugyptens, Judäas, Syriens, Chaldas und Perfiens, die 30 Gläubigen der griechischen Mysterien und der religiösen Absonderlichkeiten des Orphismus und Phthagoraismus, ließen ihrer Ginbilbung freien Lauf, um ihre Glaubensweisen mittelft tieffinniger Deutungen und gewagter Umbeutungen bem geiftigen Stande ihrer Umgebung anzupassen und daraus jene mustische Wissenschaft für höhere Geister zu entwickeln, Die Gnofis, die alle diese Glaubensweisen in sich schließen" (Reville 223. 222). Der Ber-85 fasser dieses A. bekennt sich ganz zu der in vorstehenden Sätzen ausgesprochenen Anssicht, mit dem Bemerken allerdings, daß er die in der Bezeichnung des Gnosticismus als des driftlichen Orphismus hervortretende Betrachtungsweise viel lebhafter als einseitig empfindet als die Herleitung aus der orientalischen Gedankenwelt. Das "hohe Lied von der Macht des Geistes über die Materie und Sinnlickleit" (Harnack 213) ist ganz gewiß 40 nicht ausschließlich "hellenisch". Das Bedürfnis, in die himmelswelt und in ihre Reinheit hinaufzudringen, diese Sehnsucht nach Erlösung, ist in der gesamten damaligen Welt verbreitet, und neben den griechischen Mosterienfulten thun ihm allerlei vor dem Christentum entstandene Religionen Genüge. So lange man mit gutem Grunde behaupten kann, daß noch der echte Basilides, von früheren Formen des Gnosticismus nicht zu reden, durch und burch Orientale war (s. d. A. Bd II, 432, 11), so lange wird die Forschung dort anzufnüpfen haben, wo es seit uralten Zeiten Gnostiker (Mandäjä s. Brandt, 167 f.) gab. Was aber insbesondere die Sucht, alle Denkmäler des hellenstischen Synkreismus "gnoftisch" zu nennen angeht, so gilt hiervon der alte Spruch in leichter Bariation: was man nicht befinieren kann, das sieht man gern als "gnostisch" an (vgl. Schürer 110). In den nachstehenden Ausführungen ist, der Bestimmung unserer Encyklopädie und

bem Stand ber Forschung entsprechend, nur ber driftliche Bnofticismus und auch biefer nur unter dem Gesichtspunkt seiner Bedeutung für die Kirchen- und Dogmengeschichte de handelt. Auf den Versuch, eine "Geschichte" der Erscheinung zu geben oder die verschiedenen Erscheinungsformen zu klassisieren, ist ganz verzichtet worden: eine "Geschichte" kann 55 ohne Heranziehung des den Artikeln über die einzelnen Schulen und Setten zugewiesen Stoffes nicht geschrieben werden, und alle Rlassifikationen gehören in das Reich ungeschicht

licher Ronftruttionsversuche.

3. Quellen. Um unsere Renntnis bes Gnosticismus wurde es ohne Aweifel viel beffer bestellt sein, wenn uns die anostische Litteratur noch in ursprünglicher Bollständigkeit 60 erhalten ware. Die gnoftische Schriftstellerei ift sehr mannigfach gewesen. Wir finden

in ihr nicht nur die auch ber übrigen driftlichen Urlitteratur geläufigen Formen wieber: Evangelien (der Eva, der Maria, des Judas, Thomas, Philippus und anderer Apostel), Apostalppsen (des Adam, Abraham, Nicotheus, Joroaster a. a.) Apostelgeschichten (πράξεις des Betrus, Johannes, Thomas, Andreas und Matthäus) u. ä.; dazu Hymnen (z. B. der Naassener, des Barbesanes, Bücher Jeû) und Oden (z. B. des Basilides), Psalmen (Bas 6 lentins, Barbefanes', der Marcioniten) und Homilien (Balentins). Aber auch eine im engeren Sinne theologische Litteratur haben Die Gnoftiker befeffen: bogmatisch-philosophische Ab-Sinne theologische Litteratur haben die Gnostiker besessen: dogmatischephilosophische Abspandlungen (Jsidor: περί προσφυοῦς ψυχῆς und ἡθικά; Valentin: περί τῶν προσαστημάτων [τῆς ψυχῆς]; Excerpta Theodoti; Barbesanes: περί είμαρμέτης; Marsion: ἀντιθέσεις), kritische Untersuchungen (Brief des Ptolemäus an die Flora; Syllos 10 gismen des Apelles); Erklärungen heiliger Schriften und Offenbarungen (Basilides: zum Evangelium; Heraken: zu Mt (?), Lc, Jo; Jsidor: zum Propheten Parchor). Dazu Mysterienbücher nach Art der Πίστις-Σοφία und der Bücher Jeü (s. unten). Bon dieser Schriftsellerei ist nur ein kleiner Teil auf und gekommen. Indessen sind die Folgen davon so schlimm doch nicht, als es auf den ersten Blick scheinen möchte und manchmal 15 dargestellt wird. Die noch erhaltenen Überreste der gnostischen Litteratur ermöglichen immerhin ziemlich tiese Einblicke in die Glaubends und Gedankenwelt ihrer Verfasser, und die Korschung ist selbst nicht immer ohne Schuld daran gewesen. das das ihr zu Gebote bie Forschung ist selbst nicht immer ohne Schuld daran gewesen, daß das ihr zu Gebote stehende Quellenmaterial nicht genügend ausgenut worden ist. Auch haben neue Funde mehrsach willsommenes Licht verbreitet. Bon gnostischen Schriften sind ganz erhalten: 20 1. der Brief bes Balentinianers Ptolemaus an die Flora zur Beschwichtigung ihrer Bedenken über das mosaische Gefet bermöge einer Unterscheidung zwischen etwigen und bergänglichen Bestandteilen; 2. die sog. Miorig-Dopla und die titellosen Schriften des Baphrus Brucianus, beren eine (loyos nara pvorfgior) mit ben in ber II. D. zitierten Büchern Zen ibentisch ist, in koptischer Übersetzung, aus den Kreisen der Sethianer-Archon- 26 titer ("Gnoftiter") neben spekulativen Ausführungen hauptfächlich praktische Anweisungen, Aufschluffe über Weihen und Mysterien, und Hymnen enthaltend; 3. drei gnostische Schriften aus bem 2. Jahrh. in koptischer Übersetzung (Evayyéktor xara Magiau, Zogla Ingov Xotorov, Mgazis Hérgov betitelt), die noch ber Beröffentlichung harren. Das Evangelium Maria, über bas ber Entzifferer ber Sandschrift einige Mitteilungen gemacht hat (S. 728, 55), stammt 80 aus dem Kreise der Barbelo-Gnostiker und ist nichts Geringeres als die Quelle, die Frenaus für seine Darstellung biefer Gruppe (1, 29-31) erzerpierte, so baß ein glücklicher Fund uns in ben Stand gesetzt hat, die Angaben bes angesehensten unter ben Reterbestreitern an einem wichtigen Punkte bis in die Einzelheiten hinein kontrollieren zu können. Im übrigen find zahlreiche Bruchstude aus Schriften angesehener Gnostiker er= 35 halten, die wir in erster Linie den beiden Alexandrinern Klemens und Origenes zu verdanken haben: was uns hier von Basilives und Jsidor, von Balentin und Herakleon, so-wie von den Balentinianern der orientalischen Schule (sog. Excerpta Theodoti) aufbewahrt ift, ist wohl geeignet, das Bild, das in den häresimachischen Schriften von diesen Männern entworfen wird, wesentlich zu erhellen. Aber auch Barbesanes ge= 40 winnt ein anderes Gesicht, wenn man ihn nicht nur im Lichte der Polemik Ephräms des Sprers, sondern seiner eigenen Gedanten betrachtet, wie sie ein Schüler im "Buche ber Gefete und Länder" aufgezeichnet hat. Und von Marcion und Apelles wiffen wir genug, um uns ein deutliches Bild ihrer reformerischen Bestrebungen machen zu können.

Reben den Schriften der Gnostister bilden die ke kerb estreiten den Schriften 46 eine zweite, zwar sekundäre, aber doch wertvolke Quelke unserer Kenntnis des Gnosticismus. Es wird freilich immer zu bedauern bleiben, daß gerade die ältesten antignostischen Abbandlungen verloren gegangen sind: Agrippa Kastors έλεγχος κατά Βασιλείδου, Justins σύνταγμα κατά πασῶν τῶν γεγενημένων αίσέσεων (Apol. 1, 26, 8) und σύνταγμα κατά Μασκίωνα (Fren. 4, 6, 2 und 5, 26, 2), deren Inhalt sich, gelehrten Bemühungen so zum Trot, aus der späteren Litteratur nicht mehr vorstellig machen läßt, Rhodons Schriften gegen Marcion und Tatian (Eus. 6, 13), die Schriften des Philippus von Gorstyna und des Modestus gegen Marcion (Eus. 4, 25), nicht zuletzt Hegesipps δπομνήματα. Doch werden diese Berluste durch die erhaltenen Schriften vernutlich reichlich aufgehoben. Unter diesen sind von besonderer Bedeutung: 1. des Frenäus von Von έλεγχος καί δδ ανατροπή τῆς ψευδωνύμου γνώσεως (adv. haereses), eine auf persönlicher Belanntzichaft mit Schülern Balentins und auf Kenntnis gegnerischer Schriften beruhende Darzitellung besonders valentinianischer und ophitischer Lehren enthaltend, die wertvoll bleibt, trothem der Jorn über das Truggewebe der Freichrer und ihre salschentischen des Wonzehlas wo

tionen der Gegner lediglich als Hirngespinnste erscheinen läßt; 2. die antignostischen Abhandlungen Tertullians, vornehmlich de praescriptione haereticorum, adv. Marcionem und adv. Valentinianos: mag auch des Afrikaners Rhetorik und Abvokatenkunst manches Wort und manche Unsicht entstellt oder unterschlagen haben, von Marcions Evan-5 gelium und seinen Antithesen wurden wir und ohne seine dem Gegner Schritt für Schritt folgende Polemit nur einen ungenügenden Begriff machen können; 3. des Hippolytos von Rom κατά πασῶν αἰρέσεων ἔλεγχος, gewöhnlich als Philosophumena zitiert, eine alles entstellende, weil in die Analogie griechischer Philosophie hineinzwängende Tenbenzdarstellung, dazu neuerdings start in Mißtredit geraten durch die starten Zweisel, die 10 gegen die Zuverlässigkeit mancher darin benutzter Quellen laut geworden sind (Stähelin); boch beziehen sich biese Zweifel nicht auf alle Abschnitte und find nicht überall ausreichend begründet; eine andere Schrift Hippolyts, das σύνταγμα ποдς απάσεις τας αίσεσεις ist leider verloren, doch läßt sich ihr Gerippe aus den das gleiche Thema behandelnden Ausschreibern Pseudo-Tertullian, Philastrius, Epiphanius (s. u.) wieder herstellen (Lipsus); 1.6 d. die Schriften des Klemens und Origenes (s. o.); 5. des Epiphanius von Salamis auf Copern naraoior (adv. haereses), mit Bienenfleiß aus alten und jungen Quellen gusammengetragene Dichtung und Wahrheit; 6. die fog. Repertataloge des Pfeudo-Tertullian, Philastrius, Augustinus, Bräbestinatus u. a., Die teilweise auf älterem Material beruhen (Hippolyts Syntagma f. o.), und 7. Theodorets von Cyrus aloetikhs κακομυ-20 θίας ἐπιτομή (haereticarum fabularum compendium). Der hauptfehler aller biefer Darftellungen und Widerlegungen bleibt das gänzliche Unvermögen, sich auf den gegnerischen Standpunkt zu versetzen, der Haß, der an dem Feinde kein gutes Haar zu lassen vermag. Zum (Vlüd reicht, was wir von Lebensäußerungen der Gnostiker besitzen, aus, um uns erkennen zu lassen, wie wenig gerecht und mit welchem Ungeschied und überzeifer die katholischen Schriftsteller in der Wiedergabe kosmogonischer und ähnlicher Spekulationen verfahren find, wie fehr ihr Blid an Außendingen haften blieb und wie gering ihr Verständnis besonders für die soteriologischen Motive der Gegner gewesen ift. Endlich ist noch einer heidnischen Quelle zu gedenken, der Schrift Plotins noos rous proστικούς, die unter diesem ihr von Porphyrius (vgl. auch deffen Vit. Plot. 16) gegebenen 80 Titel bas 9. Kapitel der 2. Enneade bildet: die hier bekampften Gnoftiker find nahe verwandt mit der Sette, aus der die zweite der Schriften des Codex Brucianus stammt. Überhaupt sind durch diese Schriften die Beziehungen zwischen Gnosticismus und Neuplatonismus in hellere Beleuchtung gerückt worden (vgl. C. Schmidt, Gnostische Schriften, 603 bis 665).

4. Der Rame Gnoftiter (val. vornehmlich Lipfius, Quellen, 191-225) ift Selbitbezeichnung zum mindesten eines Teiles derjenigen Gruppen und Parteien gewesen, die wir jest unter diesem Namen zusammenfassen. Für die Karpokratianer bezeugt es Frenäus (1, 25, 6: gnostici [γνωστικοί] und vgl. Epiph. 27, 6, welche Stelle nach der des J. zu interpretieren ist; anders Lipsius 193). Dem Referat des Origenes (c. Cels. 5, 61) do darf man entnehmen, daß auch Celsus den Namen als Selbstbezeichnung einer besonderen Partei gekannt hat (zivės nai enappellójuevoi elvai prwozinoi), ohne daß sich aus dem Kontext der Stelle sicher erfehen läßt, welche Partei gemeint sein mag. Da aber nach Hippolyt (Philos. 5, 6, vgl. 5. 2 und 11) die Naasseer sich γνωστικοί nannten,  $\varphi$ άσκοτες μόνοι τὰ βάθη γινώσκειν, so mag es als eine sehr wahrscheinliche Vermutung 45 gesten, daß die ophitischen Gruppen den Namen vorzugsweise geführt haben (vgl. auch seine sehr den vorzugsweise geführt haben (vgl. auch Epiph. 25, 2; 27, 1; 37, 1 u. a. St.) und daß die Reperbestreiter, Frenäus voran, die Mannigfaltigkeit gerade dieser Gruppen (vgl. 1, 29, 1: multitudo gnosticorum Barbelo) unter einem solchen Sammelnamen begriffen haben. Doch hat eine genaue Untersuchung ergeben (Lipsius), daß schon Jrenaus den Terminus Gnostiker in der umfassenden 50 Bedeutung gebraucht, die uns die geläusige ist, daß für ihn also alle in seinem großen Werke bekampften haretiter, einschließlich Marcions, unter biefe Bezeichnung fallen (vgl auch den Gebrauch des Terminus  $\hat{\eta}$   $\psi \varepsilon \upsilon \delta \acute{\omega} r \upsilon \mu \rho \varsigma$   $\gamma \nu \tilde{\omega} \sigma \iota \varsigma$ ). Nicht so klar liegen die Dinge bei Tertullian (vgl. scorp. 1; Val. 39; anim. 18), doch scheint auch er den Namen Gnostifer in der weitschichtigeren Bedeutung zu verwenden (Lipsius 221 ff.; anders 55 Harnack, Quellenkritik 14f. und Litteraturgeschichte 162). Bollends bem Clemens ist ber Ausdruck als Gesamtbezeichnung so geläufig, daß er nicht nur von dem falschen Gnostiker im allgemeinen redet, sondern ihm bereits den wahren, den kirchlichen Gnostiker gegenüberstellt. Die Frage, wie weit die Gnostiker sich nach Schulhäuptern genannt haben, ift nicht ficher zu beantworten; ber Quellenbefund scheint nicht bafür zu sprechen, und bie 60 meisten Sektennamen bürften von den katholischen Gegnern gebildet sein.

5. Wefen ber Gofis. Wir fragen weiter, was biefe Gnoftiker unter "Gnofis" verstanden, und suchen die Antwort wiederum von ihnen selbst zu erhalten. Als locus classicus erscheint die Stelle bei Frenaus (1, 21, 4), nach deffen Referat die Marcianer (vgl. hierzu Lipsius in Protest. Kirchenzeitung 1873, 177) sagten: "Die vollkommene Erlösung (ἀπολύτρωσις) sei eben die Erkenntnis (ἐπίγνωσις) der unaussprechlichen Größe (τοῦ 5 ἀδδήτου μεγέθους); denn während durch Unwissenheit (άγνοία) Mangelhaftigkeit und Leiden (δστέσημα καὶ πάθος) entstanden, werde durch Erkenntnis (γνῶσις) alles von der Unwissenheit herrührende Wesen aufgelöst (καταλύεσθαι πάσαν την έκ της άγνοίας σύστασιν); daher sei die Erkenntnis die Erlösung des inneren Menschen (τοῦ Ενδον ανθοώπου), und diese sei weder körperlich (σωματική), denn vergänglich ist der Körper, noch 10 seelisch (ψυχική), da ja auch die Seele von einer Mangelhaftigkeit herrührt und zudem nur gleichsam die Wohnstätte (οίκητήριον) des Geistes (πνεύματος) ist; geistig (πνευματική) also musse die Erlösung (λύτρωσις) sein; erlöst nämlich werde der innere (έσω), geistige Mensch durch die Erkenntnis, und ihnen genüge (ἀρχεῖσθαι) die Erkenntnis aller Dinge, und das sei die wahre Erlösung. Das Wesentliche dieser, hier in spezisisch 15 valentinianischer Fassung erscheinender Gebanten, das (trot bes unten Bemertten) für alle Gnoftifer gilt, läßt fich fo zusammenfaffen: Erkenntnis ift Erlöfung, erkennen b. b. erlöft werden kann nur der geistige, d. h. der aus dem himmel stammende und für die Ewigkeit angelegte Mensch. Also sind Gnostiker und Pneumatiker identische Begriffe (vgl. hipp. 5, 9: ημεῖς [bie Raassener] ἐσμεν οἱ πνευματικοί; Ερίφη. 31, 7: τὸ δὲ τάγμα τὸ 20 πνευματικὸν ἐαυτοὺς λέγουσιν [bie Balentinianer] ισσπες καὶ γνωστικούς). Εποδίδ heißt die Gnadengabe (Exc. Theod. 31 p. 977 Pott.: χάριτι τοῦ πατρός), die dem Bneumatifer in die Wiege gelegt ift und fich in ihm auswirtt (Fren. 1, 6, 2: αὐτοὺς δὲ μὴ διὰ πράξεως, ἀλλὰ διὰ τὸ φύσει πνευματικοὺς είναι πάντη τε καὶ πάντως σωθήσεσθαι δογματίζουσιν; 1, 6, 1: τὴν δὲ συντέλειαν ἔσεσθαι, ὅταν μορφωθῆ 25 σανησεουαι σογματιζουσιν, 1, 6, 1. την σε συντεκειαν εσεουαι, σταν μορφωνη 25 και τελειωθή γνώσει πᾶν τὸ πνευματικόν, τουτέστιν οι πνευματικοί άνθοωποι). Snosis ist Offenbarung (Hipp. 5, 10: τὰ κεκρυμμένα τῆς άγίας όδοῦ, γνῶσιν καλέσας, παραδώσω). Gnosis ist für den Pineumatiter, was für den Pişchiter Pistis ist (vgl. die Gegenüberstellung dei Jren. 1, 6, 2). Rurz: Gnosis ist Religion. Und welcher Art waren die Rafel, die slocke Gnosis dem Geistmenschen lößen sollte? Die beste 20 erlöst werden (λυτρούμεθα); was Geburt (γέννησις) und was Wiedergeburt (άναγέννηous) ift". Tertullian brudt bies in seiner braftischen Weise so aus (praeser, haeret. 7): 36 eaedem materiae apud haereticos et philosophos volutantur; iidem retractatus implicantur (biefelben verworrenen Erwägungen werben angestellt): unde malum et quare? et unde homo et quomodo? et, quod proxime proposuit Valentinus unde deus? (vgl. auch adv. Marc. 1, 2: languens enim (seil. Marcion), quod et nunc multi, et maxime haeretici, circa mali quaestionem, unde malum; Eus. 5, 27: πο- ω λυθούλητον παρά τοῖς αίρεσιώταις ζήτημα, τὸ πόθεν ή κακία; Εμίψη. 24, 6: ἔσχε δὲ ή άρχη της κακης προφάσεως την αίτίαν από του ζητείν και λέγειν, πόθεν τό κακόν). Aber Tertullian und seine Genossen wissen nur vom "Woher" zu sagen und unterichlagen bas "Bogu". Go tann ber Schein entsteben, ben alle Regerbestreitungen aufrechtzuhalten fuchen, als seien die spekulativen Erörterungen ber Gnoftiker über die uralten 45 und ewig neuen Probleme nur philosophisch, nicht religiös interessiert, als stehe nur die Rosmologie, nicht auch die Soteriologie zur Debatte. Und doch ist gerade das zweite Moment das ausschlaggebende für sie gewesen. Freilich sollte die Antwort der "Gnosis" auf jene Fragen auch das Bedürfnis nach Erklärung und Begreifung des Weltbildes und ber vielen Ratfel, von benen sich ber Mensch umgeben weiß, befriedigen; freilich bedurfte so auch dieser Standpunkt einer rationellen Begründung und einer Theologie. Aber jenes Bedurfnis wird nicht losgelöst von der Beziehung auf das Heilsbedurfnis der Individuen, und auch die gnostischen Spetulationen sind nur Symptome dafür, daß das, was ihre Urheber bewegte, Religion war; auch sie sind geboren aus der Sehnsucht nach Erlösung und nach Offenbarung. Ohne Zweifel ist der Begriffsapparat, mit dem man arbeitete, philosophisch 56 geartet und je nach der Philosophie, der man huldigte, verschieden: dualistische oder pantheistische b. h. heidnische Anschauungen geben ben Ginschlag in das Gewebe. Dafür ift biefes felbst auch überall dristlich bestimmt; die Erlösung wird allein mit Hilfe ber in Christus erschienenen Offenbarung gedacht: "Jesus der Lebendige ist die Erkenntnis der Wahrheit" (1. Buch Jeu Schm. 142). Und nicht in philosophischer Selbstgenügsam= 60 feit verharren diese (Inostiker, nicht haben sie sich allein zu eigener oder weniger anderer Belehrung ihre Gedanken über Gott und die Welt zurechtgelegt: der Trieb nach Propaganda wohnt ihnen allen inne. Gewiß, die Gnosis ist ihnen ein ἀπόδδητος λόγος καὶ μυστικός (Philos. 5, 7). Sie wachen darüber, daß nur die Eingeweihten an ihren Früchten teilhaben: Einem unter tausend und zweien unter zehntausend soll man sich offenbaren (Basilides bei Epiph. 24, 5), und eidlich muß man sich verpflichten, ἄδόητα φυλάξαι τὰ τῆς διδασκαλίας σιγώμενα (Justin Gnost, bei Hipp. Philos. 5, 24). Die Pneumatiker bilden einen geschlossenen Kreis, aber sie streben danach, ihn zu

vergrößern.

Das führt uns zu einer weiteren Beobachtung, die für das Wefen der Gnosis charakteriftisch ift. Geftütt auf die Gleichung Erkenntnis-Erlösung und in Erinnerung an bie "Spsteme", in beren Spekulationen ber Inhalt solcher Bnofis niedergelegt war, konnte bas Urteil immer noch lauten: Gnofis ist Religionsphilosophic. Aber jene Gleichung findet in den Aussagen der Gnostiker selbst eine wesentliche und nicht zu übersehende Erganzung. 15 Nach Epiph. 31, 7 setten die Balentinianer neben die Erkenntnis die επιζύήματα b. h. die Formeln τῶν μυστηρίων. Und an jener Stelle der Erzerpta (f. o.) wird neben der Gnosis τὸ λουτρόν τοῦ βαπτίσματος als ein weiteres befreiendes Moment aufgeführt. "Selbst in den höher stehenden gnostischen Bildungen ist die Gnosis ein Wissen auch um ben richtigen Bollzug ber Weihen, um wirkungefräftige Worte und Anrufungen; in den ven tiangen Bougug der Weiten, um wirtungstraftige Worte und Antufungen; in den 20 niederen Bildungen und in den Anschauungen der Masse bildet eben dies ihren Hauptinhalt: sie ist "magica scientia" (Anrich 86; vgl. Fren. 1, 23, 5). Der Enostiter ist ein μεμινημένος μινστήρια (Fren. 1, 6, 1). "Das ist das Buch von den Erkenntnissen (γνώσεις) des unsichtbaren Gottes vermittelst der verdorgenen μινστήρια, welche zu dem außerwählten Geschlechte führen" heißt es im Eingange des Buches vom großen λόγος 25 κατά μινστήριον (1 Buch Feü, Schmidt 142). Hier ist verdorgenen ich Enostier will Enners ein Auch die Gnossier hauft, wo sich Enostier nur und Milterienweigen nahe berühren. Auch die Gnossier der Vertisch zu Franze ist des die Mysterien zusammengeschlossen, wenn auch nicht überall beutlich zu erkennen ist, wo die Schule (dedasnadesov) aufhört und die Gemeinde beginnt (eine Zusammenstellung von Bezeichnungen, die jum Teil von ben Gegnern erfunden find und ihre Gebässigigfeit deutlich 20 verraten, bei Harnact 229 R. 1: collegium, secta, αίσεσις, έκκλησία, θίασος, συναγωγή, σύστημα, διατριβή, ἀνθρώπιναι συνηλύσεις, factiuncula, congregatio, conciliabulum, conventiculum). Die Mysterienorganisation läßt sich am beutlichsten bei ben Marcianern des Frenäus, den Naassenru und Elkesaiten Hippolyts, den Gnostiken der koptisch erhaltenen Schriften und ihresgleichen nachweisen. Hier nun gewinnt jene 36 "Centrallebre" (S. 730, 10) von der Gnosis als Berfiegelung und Schut vor dem Gefangen werden durch die bosen Engel, die den Weg jum Bater hinauf bersperren, ihre praktische Bedeutung. Hier erst werden die Verse des Naassenerhymnus verständlich, in denen der Erlöfer spricht: σφραγίδας έχων καταβήσομαι — αίωνας ύλους διοδεύσω — μυστήρια πάντα διανοίξω — μορφάς δὲ θεῶν ἐπιδείξω — καὶ τὰ κεκρυμμένα τῆς το άγίας όδοῦ — γνῶσιν καλέσας παραδώσω. Βεί ber Einführung in biefe Gemeinschaften wie beim Bollzug der Kultakte waren mustische Weihen (τελεταί, τελεισθαι, φωτίζεσθαι σφραγίζεσθαι find geläufige Bezeichnungen) und symbolische Handlungen mannigfachster Art in Ubung: Einführung in das Brautgemach (Markofier, Jren. 1, 21, 3), Brandmarkung am rechten Ohre (Karpokratianer, Jren. 1, 25, 6), dreierlei Taufe mit Wasser, Feuer und Geist (2. Buch Jed 195; Pist. Soph 375), Salbung (Markosier, 1. c. Naassen Harbeit, 1. 6. Mullend Herbeit, 1. 6. Mullend bei Seeberg 60 f.). Richt zu übersehen ist endlich, daß dem Heilsweg durch die religiöse Exfenntnis auch ein Heilsweg auf dem Gebiete des sittlichen Lebens zur Seite tritt. Der Geistmensch strebt entweder, was ihn noch ans Stoffliche sessellt zu unterdrücken und zu vernichten, indem er seinen Körper schwächt und peinigt, oder er glaubt sich im Hode gefühl bes Heilsbesites frei von Berantwortung gegenüber bem, was sein Körper thut: er läßt den sinnlichen Begierden freien Lauf, da sie den Geist doch nicht zu beslecken versten Beides, Askese wie Libertinismus, ist bei gnostischen Setten bezeugt. "Biel häusiger war ohne Zweisel das erstere; doch sehlen glaudwürdige Zeugnisse für letztere nicht, namentlich haben die Valentinianer zur Zeit des Frenäus und Tertullian eine lagt und weltsprinige Moral nicht kräftig genug abgewehrt, und unter den sprischen und ägtpi tischen Gnostikern hat es Berbanbe gegeben, Die bie scheußlichsten Orgien gefeiert haben" 60 (Harnad 251).

Und noch an einem anderen wichtigen Merkmal läßt sich ber religiöse Charakter des Gnosticismus und zwar als Gesamterscheinung aufzeigen. Auch die Gnosis grundet sich auf Offenbarungen und Autoritäten. Die Stifter der Sekten und deren vor= nehmste Geistträger ziehen Kraft und Belehrung aus dem unmittelbaren Berkehr mit der Gottheit (vgl. Basilides, Balentin, Markus, Elzai). Die Prophetie (vgl. Barkoph und 5 Bartabbas bei ben Bafilidianern, Martiades und Marfanes bei den Ophiten, Philumene bei Apelles) steht in hohem Ansehen. Welche Bedeutung die Offenbarung in Jesus Christus für den gesamten Gnosticismus hatte, ist schon angedeutet werden (f. o.) und wird unten noch einmal zur Sprache kommen. Mit großem Nachdruck haben die Gnostiker auf die geheime Tradition verwiesen, durch die ihre, der Eingeweihten, Lehre mit Jesu Lehre in 10 Verbindung stehe. Die Karpokratianer behaupten (Jren. 1, 25, 5): Jesus habe insgeheim (xar' ldiar) und in geheimnisvoller Weise (&r  $\mu\nu\sigma\tau\etaoi\omega$ ) den Aposteln seine Lehre mitgeteilt und ihnen aufgetragen, sie nur an Würdige und Gläubige (&fois xai neudoμένοις) weiterzugeben. Die Mitteilungen in der Pistis-Sophia und in den Jeübüchern ruhen auf der gleichen Boraussetzung (vgl. auch Jren. 1, 30, 14). Verschiedene Traditions- 15 kanäle führen in die Urzeit zurück: Basilides nannte den Glausias seinen Lehrer, angeblich einen Dolmetscher des Petrus, Valentin behauptete, den Theodas, einen Schüler des Baulus gehört zu haben (Clem. Strom. 7, 17, 106); auf den Apostel Matthias und seine nagadooses beriesen sich beide Schulen (7, 13, 82; 17, 108); nach Hipp. 5, 7 hatte Jastobus, der Bruder des Herrn, die Lehrer der Naassener der Maria übermittelt. Pto- 20 lemäus spricht der Flora gegenüber von der αποστολική παράδοσις, ην έχ διαδοχής και ήμεις παρειλήφαμεν. Wie hoch die Balentinianer die Apostel einschäpten, zeigt auch bie Bemerkung in den Erzerpten (25 p. 975), in der sie mit den zwölf Bildern des Tier-freises verglichen werden: ώς γάο ὁπ' ἐκείνων (scil. τῶν ζωδίων) ή γένεσις διοικεῖται, ούτως δπὸ τῶν ἀποστόλων ἡ ἀναγέννησις. Auch die Wertschäßung der schriftlichen 25 Uberlieferung gehört hierher. Zwar das AT konnte denen nicht mehr als Offenbarungsbuch gelten, die in dem Judengott nur den Feind ihrer Gnosis zu sehen vermochten (Ξ. 736, 10); ja, die innere Befreiung von dem dogmatischen Gehalt der Urkunde und die baburch ermöglichte Berwerfung ber allegorischen Erklärungsweise hat eine scharfe Kritik bes Inhalts zur Folge gehabt (vgl. ben Brief bes Ptolemaus an die Flora). Dafür galten ihnen die Dokumente der driftlichen Urzeit, so weit sie sie auf Apostel zurücksühren zu können glaubten, als heilige Schriften, beren Inhalt sie ihrer Gnosis freilich nur durch Dafür galten 30 Anwendung eben jener Allegorese anzupassen vermochten, die ihnen für bas AI hinfällig geworden war. Sammlungen solcher Schriften sind für eine Anzahl von Sekten (Naassener, Beraten, Valentinianer, Marcion, Tatian, den Gnostiker Justin) bezeugt (s. Harnack 241 ff.). 35 Dem gleichen Bedürfnis wie bei jener Berufung auf die Geheimtradition folgend, haben sie endlich die heilige Litteratur auch aus Eigenem bereichert (S.731,1 u. vgl. Fren. 1, 20, 1:

αμύθητον πλήθος αποκούφων και νόθων γραφών). Ein Querdurchschnitt durch die gnostischen "Dogmen", der freilich dem Reichtum individuellen Lebens nicht gerecht werden fann, mag uns endlich die Gedanken und Tendengen 40 vor die Augen ruden, an benen ber firchliche Ginn vor allem Unftog nahm. Die hauptfrage, die die führenden Beifter unter ben Gnoftitern beschäftigte und in der die tiefften religiöfen und philosophischen Interessen zusammentreten, ist bie, wie ber Geist, ber himmelsfunke, bin-eingeraten sei in diese plumpe Welt der Materie und wie er aus ihr wieder befreit werden könne? Der Antwort auf biefe Frage liegen meist folgende Gebanken ju Grunde. Der 45 schlechthin volltommene, immateriell gedachte Gott, von dem etwas Positives auszusagen menschlicher Rede fast unmöglich ift, steht im Gegensatz zur unvolltommenen Materie, bem Stoff der Beltbildung. Die Belt, d. h. die gestaltete und belebte Materie, der Rosmos, ift nicht das Werk biefes höchsten Gottes, sondern untergeordneter Mächte, die mit dem göttlichen Urwesen entweder nichts zu thun haben oder ihm gar feindlich gegenüberstehen, so meist einer unter ihnen, die in ben entwidelteren Systemen als Weltbaumeifter (Demiurg) bezeichnet wird. Die Kluft zwischen Gott und Welt wird dadurch ausgefüllt, daß die höchste Gottheit eine Anzahl personifizierter Potenzen, Aonen genannt, aus sich heraustreten läßt, die je nach ihrer Gottnähe und eferne in höhere und niedere unterschieden werben. Einer biefer Uonen tommt aus irgend welchem Grunde mit ber Materie in Be- 56 rührung, fo daß das Göttliche doch irgendwie in das Stoffliche, das Geistige in das Daterielle eingeht. Dieses Göttliche in der Materie zu erlösen, da es unter einem ihm fremben Gefete fteht, wird ein Non hohen oder hochsten Ranges abgefandt (ber Erlöfer), ber bie endgiltige Scheidung von Beiftigem und Stofflichem, von Gutem ober Bofem, bewirkt. Der Geistmensch aber, bem solches offenbart wird, weiß nunmehr, daß in ihm bas eo

(Vöttliche lebt, daß er erlöst und daß ihm der Weg nach oben in die Gestlice der Seligen (Pleroma) durch die Geisterscharen hindurch geössnet ist. Indem der Gnosticismus dies der antiken Geistesart geläusigen Gedankengänge mit christlichen Borstellungen zu durch deringen sucht, tritt er an solgenden Hauptpunkten zum kirchlichen Ehristentum in schaffen Gegenschaft: 1. Trennung des höchsten Gauptpunkten zum kirchlichen Ehristentum in schaffen Gott dem des neuen, der Weltschöpser dem des Allen Bundes gleichgestellt, und während man dem Ehristentum die höchste Ehre zu erweisen such, indem man seinen Gott von dem des Judentums trennt, reißt man es aus dem Boden heraus, in den es als eine geschichtliche Resigion hineingepslanzt war. Und mit dem Judengott fällt auch sein Buch (S. 735,25).

10 2. Trennung des Ehristus der Gnosis und des Jesus der Geschichte: jener erlösende Acon ist Christus, doch so, daß zwischen diehem isten Ehristus und dem Busten Ehristus und dem Historischen Jesus schaft geschieden wird. Mit diesem geht der Aanse und versätzt ihn vor dem Tode), oder der irbische Jesus ist nur die Erscheinung des himmlischen Erlösers, der einen Leib annehmen 15 mußte, um sichtbar zu werden (der Aon war dann durch die Maria wie durch einen Kanal hindurchgegangen, ohne von der Materie besteckt zu werden), oder endlich die ganze sichtbare Erscheinung Ehristi, seine Geburt, sein Leben und Streben war nur Schein (Dosteismus). 3. Trennung der Materie verbunden lebt, und Stossmenschen, deutschol), die zus als der Waterie ganz verfallen auch nicht Gegenstand der Erlösing Grin können; dazu der einsen die Seelenmenschen (unzusol), die zu einem gewissen der Erschung sch können; dazu der des des Gestlichen und nicht Gegenstand der Erschung ein können; dazu der einsen die Seelenmenschen (unzusol), die zu einem gewissen der Erschung der urchristen und bes Gestlichen und Erstländnis der Materie und Eestlächen in der Ausoli, der Ersenung des Gestligen und Leiblichen in der Ausoli, der Bettertinismus.

5. Trennung des Gestligen und

6. Kirche und Enosticismus. Justin (Apol. 1, 26, 6) bemerkt, daß alle, die von Simon, Menander, Marcion ihren Ursprung nehmen, sich Christen nennen. Die Naassener betonten ihre Christlickeit mit Nachdruck (Hipp. 5, 9: huels xosowayo) moros. Die Balentinianer wunderten sich, daß die Kirchlichen (communes ecclesiastici — xa-Holinoi nal ennlocatinoi), sich von ihrer Gemeinschaft fernhielten (Fren. 3, 15, 2), und ähnlich werden die Basilibianer gedacht haben, tropdem sie unter Umständen ihr 36 Christentum in Abrede stellten (Epiph 24, 5). Die Kirche umgekehrt glaubte in ihrem Rechte ju fein und im Ginn ihres Stifters und feiner Apostel zu handeln, wenn fie von ben κενοφωνίαι dieser ψευδώνυμος γνῶσις redete (1 Ti 6, 20 und danach die Reger-bestreiter). Der Begriff der Gnosis selbst, des Wissens und Erkennens im Sinne einer von Gott gewirften boberen Ginsicht in den göttlichen Seilsplan, war der Christenheit von 40 Anbeginn geläusig gewesen, ein Erbteil schon ber jubischen Vergangenheit. Nach ber altesten Überlieferung hatte ber Herr ben Jungern gesagt: "Guch ist gegeben, die Geheimnisse bes himmelsreiches zu erkennen, jenen aber ist es nicht gegeben" (Mt 13, 11). Der ungläubigen Boltomenge gegenüber wird fo ben Gläubigen ein Borzug zugesprochen: fie haben die Ginsicht in ben Seilsplan Gottes, die dem profanen Sinne verfagt bleibt; benen 45 braußen redet Jesus in Gleichniffen, den Seinen ist das Gebeime offenbar geworden (Mc 4, 11). Über die näheren Beziehungen des allgemeinen Ausbruckes γνώναι τα μυστήρια unterrichten uns die Briefe des Apostels. Ihm ist proocs eine Funktion des Geistmenschen (1 Ko 2, 11 ff.), die also grundsätlich jeder Christ besitzt (vgl. 8, 1). Wie aber die Gnadengaben des Geistes verschieden sind und doch der Geist derfelbe bleibt, so kann 50 die Gabe ber Erkenntnis dem einen besonders verliehen sein (12, 4 ff.). Solche Gnosis ist etwas anderes als das natürliche Wiffen: der ίδιώτης τῷ λόγω kann in ihrem Best sein (2 Ko 11, 6), und wer der Welt als klug und verftändig gilt, kann sich darum doch im Widerstreite zur proois rov deor befinden (10, 5). Inosis ist auch dem Apostel die Erkenntnis der Wege, die Gottes Heilswille den Menschen, d. h. aber hier sein Bundesvolk, in der Geschichte geführt hat. Sie ist nur aus der Schrift zu gewinnen, und somit ist Gnosis recht eigentlich "geisterzeugtes Berständnis der geisterzeugten Schrift" (Holgmann, Neutest. Theol. 2, 144). Baulus tennt die sittlichen Gefahren solcher Gnosis: er weiß, daß wer sie besitzt, sich einbilden tann, etwas Besseres zu sein als andere Menschen (vgl. 1 Ro 8, 2), und unter den drei Dingen, die da bleiben werden, hat die proois keinen 60 Blat gefunden. Man wird nicht fehlgreifen, wenn man die Gnofis im Sinne bes Apostels als eine theologische (theosophische) Funktion bezeichnet, die eben als solche in feiner Schätzung hinter dem Glauben als der spezifisch religiösen Funktion zurückzu= treten bat.

Run macht sich freilich schon frühzeitig eine leise Verschiebung dieser Schätzung bes merkbar. Dem Versasser des Hebr gilt die Erkenntnis, daß die Religion des alten Bun= 5 des nur eine σκιά τῶν μελλόντων (10, 1) sei, als die starke Speise, die man den Münzbigen zumuten darf (5, 14; anders Paulus 1 Ko 3, 2); eine Höherstellung dieser Münzbigen auf Grund ihrer besonderen Geistesgabe wird wenigstens angedeutet. Ühnliches liegt den Ausführungen des Barnabasbriefes über die releia yrwois zu Grunde, die der Berfaffer seinen Lesern μετά της πίστεως vermitteln will (1, 5), zugleich eine Verfelbst= 10 ftandigung ber religionsphilosophischen Spetulation, die er über die geiftige Erfaffung ber alttestamentlichen Gebote und Lehren vorträgt. Bollende die Berhältnisbestimmung zwischen Gnosis und Bistis, die uns dei Clemens von Alexandrien entgegentritt, scheint zu der paulinischen Wertung der Begriffe im Widerspruche zu stehen (Strom. 5, 1: οὔτε ἡ γνῶσις ἄνευ πίστεως οὖθ' ἡ πίστις ἄνευ γνώσεως; 7,57: die πίστις είπε σύντομος τῶν 15 κατεπειγόντων γνῶσις, die γνῶσις είπε ἀπόδειξις τῶν διὰ πίστεως παρειλημμένων ἰσχυρὰ καὶ βέβαιος). Aber das ist doch nur ein scheinbarer, sozusagen methodologischer Unterschied. In Wirklichkeit wurzelt auch des Clemens Christentum nur im Glauben: h xoirn nious καθάπερ θεμέλιον υπόκειται (Strom. 5, 2), πίστις Ισχύς είς σωτηρίαν καὶ δύναμις καθάπες θεμέλιον ὑπόκειται (Strom. 5, 2), πίστις ίσχὺς εἰς σωτηρίαν καὶ δύναμις εἰς ζωὴν αἰώνιον (2, 53) und κυριώτερον οὖν τῆς ἐπιστήμης ἡ πίστις καὶ ἔστιν 20 αὐτῆς κριτήριον (2, 15). Mit der größten Bestimmtheit erstärt er: "So giebt es denn nicht Gnostifer und Psphiter (d. h. aber Pistifer), sondern alle, die des Fleisches Begierden abgesagt haben, sind gleicher Weise Pneumatiser im Herrn (Paed. 1, 31), und: ἐφωτίσ-θημεν γάρ τὸ δὲ ἔστιν ἐπιγνώναι τὸν θεών (id. § 25; dgl. überhaupt die Außsührungen von Paed. 1, 25—52). Bon hier auß eröffnet sich recht eigentlich der Blick in 25 das weite Feld des Gegensaßes. Daß der Besitz der Gnosse, eines höheren Wissens um die göttlichen Dinge, als solcher die Gewähr der Erlösung in sich trage, daß widersprach zu sehr dem Sinne dessen, der da gesagt hatte: Lasset die Kindlein zu mir kommen, denn ihrer ist daß Simmelreich. und der seinem himmlischen Nater dankte, daß er den Niesen ihrer ift das himmelreich, und der feinem himmlischen Bater bankte, daß er den Weisen und Klugen verborgen habe, was er den Unmündigen offenbarte.

Die Krifis, die ber Unfturm bes Gnofticismus heraufgeführt bat, ift die größte und folgenreichste von allen Erschütterungen gewesen, benen das Christentum im Berlaufe seiner Geschichte ausgesetzt gewesen ift. Ware fie nicht beschworen worden, so wurde das Chriften-Weichtigte ausgesetzt gewesen ist. Ware sie nicht vergener worden, so wurde das Errstenstum seinen eigenartigen Charakter eingebüßt haben; losgerissen von seiner geschichtlichen Grundlage, hineingezogen in den allgemeinen Strudel, wäre es untergegangen wie die 1858 Religionen des versinkenden Heidentums. Die Gesahr war besonders groß in einem Zeitalter, da der jugendliche und der Verführung zugängliche Organismus der Gemeinden noch unausgebildet und ungesesstigt dem Feinde vielsache Angrisspunkte dot. Thatkräftige Männer haben versucht, ihn sest zu machen, indem sie die Normen schusen, deren Anerstenung von jedem, der Christ sein wollte, als unumgänglich gefordert wurde: den apostos lischen Glauben, die apostolische Schriftensammlung, das apostolische Amt. Als kluge Aerzte haben fie fich auch nicht gefürchtet, bem Rorper etwas von dem Gifte einzusprigen, bas seine Safte zu verderben brobte: Die altkatholische Kirche zeigt in Glauben, Sitten und Gebrauchen deutlich ben Ginfluß, ben bas besiegte Beibentum auf Die gludliche Siegerin getvonnen hat. Ob jener Umschaffung bes jugendlich garenden Christentums zur ziel- 45 bewußt fortschreitenden Kirche nicht manches wertvolle Erbstück der Urzeit zum Opfer gefallen ift, ob nicht bas Gegengift aus der heidnischen Apothete fich als ju ftart und barum reiner und ungestörter Entwidelung unzuträglich erwiesen hat, bas haben wir hier nicht mehr barzulegen.

Aber eine andere Frage brängt sich uns auf: sprechen wir nicht, wenn wir von 50 Aber eine andere Frage drangt sich uns auf: sprechen wir nicht, wenn wir don 50 "Gnosticismus" reden, leichthin das Urteil nach von der "Seuche der Fragen und Wortstriege" und dem "ungeistlichen losen Geschwäße" der "falscherühmten Kunst", das erstmalig der Verfasser des 1 Ti gefällt und das die katholische Kirche zu dem ihrigen gemacht hat? Wie nach unserem Sprachgebrauche der Mysticismus nur eine Abart jenes geheimnistvollen, durch keine menschliche Analyse zu ersassenden und unwägdaren Etwas ist, das die 56 Religion erst zur Religion macht, so versehen wir unter Gnosticismus doch nur den Bastard einer echten Gnosis. Haben wir ein Recht dass? Was wir ersahren haben, scheint und ju berechtigen, und bon ber Gesamterscheinung und ihrem Berbaltnis jum geschichtlichen Chriftentum gilt folches Urteil gewiß. Aber wir find ausgegangen von der unendsichen Mannigfaltigkeit ber Erscheinung: ba steht ber ernste Denker neben bem burch= 60

triebenen Gaukler, der harte Asket neben dem leichtfertigen Genußmenschen, Freigeister und Wundergläubige, Theosophen und Magier, ein schier unentwirrbarer Knäuel verschiedenster Stredungen. Wer die Bücher Jeü liest, ist freilich nicht darauf gesaßt, nach dem schönen Lobpreis auf den lebendigen Jesus am Singang in das Meer der öden Formeln und damen getaucht zu werden, die den Hauptinhalt bilden, und er mag die Empfindung mit hintvegnehmen, eine Satire auf dem Weg der Erlösung gelesen zu haben. Wer aber dem Naassenehmens aus der Hand legt, ohne von seinen Versen innerlich gepackt zu werden, der mag erst bei sich selber anfragen, od er auch weiß, was Religion ist. Wie hat doch Basilides "den höheren Sinn und die höhere weltüberwindende und alles durchsichtigenden Kraft des Christentums auf seine Weise erkannt und ausgesprochen" (Neander 48)! Aus der durchssichtigen Fülle von Velter Fassung entgegen, und Herakleons Erklärrung des Logosewangeliums deutet anf adeligen Sinn und echte Frömmigkeit. Gegen die Süßigkeit der Verschrung aber, die sur eines der sich des höheren Triedes bewußt ist, in 15 zener gnostischen Trennung der Menschen in Pneumatiker, Psychiker und Holift liegt, hilft nur die demütige Erinnerung an das Wort: "Selig sind die da geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich."

## Guoftiter f. b. A. Ophiten.

Goar, St. — Vita Goaris in den AS Juli II S. 333, in den ASB II S. 276 u. ö.: 20 Wandelbert, Mönch von Prüm, Vita et miracula Goaris, au den a.a. D.D. u. MG SS XV S. 361; Rettberg, RG Deutschlands, 1, 465, 481; Friedrich, RG Deutschlands II, 1, S. 175. 219; Ebrard, Die iroschrische Missionskirche 261 ff. Wattenbach, GD I, S. 258, 6. Aust.

Der h. Goar ist nach seiner Biographie unter dem fränklichen Könige Childebert I. (511—558), dem Sohne Chlodwigs, aus Aquitanien an den Rhein gekommen und dat 25 an der Stelle des späteren Städtchens St. Goar eine Zelle und eine Kapelle gebaut. Dort hat er sein Leben in geistlichen Übungen und Erweisung der Gastsreundschaft verbrackt, auch nicht wenige Heiden bekehrt. Doch wurde er von zwei trierischen Klerikern bei dem Bischof Rusticus seiner Gastsreundschaft wegen verklagt, wußte sich aber unter Wundern so zu rechtsertigen, daß König Sigibert (561—576) ihm an Stelle des unsittlichen Rusticus das Bistum Trier übertragen wollte. Dies lehnte Goar jedoch ab, er kehrte in seine Zelle zurück und starb dort nach 7 Jahren.

So die Legende. Aber da die Vita nicht über das 9. Jahrhundert zurückgeht und

So die Legende. Aber da die Vita nicht über das 9. Jahrhundert zurückgeht und von anderem abgesehen von der Schwierigkeit gedrückt wird, daß sich in jenen Jahren ein Bischof Rusticus nicht nachweisen lätt, so ist ihr gesamter Inhalt als Erfindung zu be-

35 trachten. Der historische Kern ist wahrscheinlich nur ber Name Goar.

Die Gvarszelle ist nach einer Urkunde Ludwigs b. Fr. vom 30. Januar 820 (Beyer UV I, S. 58 Nr 52) von König Pippin und der Königin Bertha über dem Grabe des Heiligen auf Eigengut erbaut. Nach Wandelbert hat Pippin sie dem Abt Asuer von Prüm übertragen (im J. 765 s. Ölöner, Jahrbb. des fränk. Reichs S. 393), und hat Karl der 40 Einsprache Weomads von Trier entgegen das Besitzecht Prüms bestätigt (wahrscheinlich 782 s. Mühlbacher, Reg. Imp. I S. 92 Nr. 244). Im J. 788 ließ er in St. Goar Tassilo von Baiern unter die Mönche aufnehmen (Ann. Lauresh. z. d. J. MG SS I, S. 33). Im 11. Jahrhundert war das Kloster ganz verarmt; Abt Wolfram von Prüm ermöglichte den Fortbestand durch die Schentung von Nochern im J. 1089, Abt Alberd fügte 1136 weitere Einkünste hinzu (Beyer I, S. 555 f. Nr. 501). Sein Rachsolger Gottsried verwandelte das Kloster in ein Chorherrenstift (Beyer II, S. CLXXVI). Als soldes bestand es die zur Resormationszeit.

Gobat, Samuel, Evangelischer Bischof zu Jerusalem, geb. 26. Januar 1799, gest. 11. Mai 1879. — [Heinrich B. J. Thiersch], Samuel Gobat, Evang. Bischof in Jerusalem, 50 meist nach seinen eigenen Auszeichnungen, Basel 1884; Baarts, Die ev. Mission im h. Lande seit dem Beginn der dischöft. Thätigteit Gobats (Warned, Allg. Missionszeitschr. XI, 1884, 433 ff.); Geschichte der deutschen ev. Kirche u. Mission im hl. Lande, Gütersloh 1898; Ludwig Schneller, Bater Schneller, ein Patriarch der ev. Mission im hl. Lande, Leipzig 1898; J. F. N. de le Roi, Michael Salomon Alexander, der erste ev. Vischof, Gütersloh 1897 (entschäft S. 226 ff. eine reiche Litteratur über das Bistum); Güder, Jerusalem, das neue Bistum St. Jakob (PRS VI, 581 ff.).

G. ift zu Cremine im Jura, damals zu Frankreich, jetzt zum Kanton Bern gehörig, geboren. Seine Eltern waren Landleute in bescheinenker Situation. Seine Gobat 739

Jugend fiel in die Zeit des Néveil, und war von dessen geistlichen Einslüssen, Ansistaungen und Stimmungen bewegt, aber auch vielsach von der "Welt" angesochten. Jum geistlichen Durchdruch am es dei ihm in der durchbeteten Nacht des 21. Oktober 1818 morgens etwa 3 Uhr (Thiersch S. 12 st.). Im Grund ist E. diesen Anschaumgen sein zeben lang treu geblieden, was schon aus der Art hervorgeht, wie er davon in späteren bUlter erzählt. In seiner Lebensgeschichte sind ihm nur die ziemlich schwaatisch dargestellten Momente seines gesistlichen Wachstums und einer in ähnlichen Bahnen einhergehenden Wirkung auf andere bedeutsam. Eine geschichtliche Ausschlich der Dinge und Menschen kehlt. Groß war seine Freude an Sprachen und seine Begadung dassur, wodurch es ihm möglich war, im Lauf seines Lebens die wichtigsten abende und morgenländischen Sprachen sollte, erward sich das Vertrauen des besseren Teils der Gemeinde, man übergab ihm in einer kleinen Privatschule den Unterricht der Kinder. Er wirste liebevoll und selesvorgerisch auf sie ein, doch nur kurze Zeit, dis er ins Baseler Missionshaus ausgenommen wurde. Das es ihm an der pietissischen Gabe, den Helstand anderer zu erkennen, nicht is schlete, zeigt das Urteil, das die Missleiden dabe, den Helstand anderer zu erkennen, nicht is schlete, zeigt das Urteil, das die Missleiden dabe, den Helstand anderer zu erkennen, nicht is schlete waren" (Thiersch S. 31). Neben den Studien arbeitete er psichmäßig als Schriftscher, was ihm später sehr zu gut kam. Er lernte hier Deutsch, Englisch, Lateinisch, Virechisch und Helstands zu zuemlich großer Fertigkeit. Ausgerdem studier Auber knider schleren Vielgen Ausgerden und gedräch des die, nie ein Buch mit so viel Borteil gelesen, wie den Koran" Thiersch S. 32. Kebengte ihn zu innigem Witseld mit den Vollammedanern). Uberall wo G. in dieser Zeit weilte, war er evangelistisch knätig, machte auch eigens Keisen zu diesem Jwest namentlich in kabolischen Ländern französischer Vielgen Ausdesen Ausgeschlich und der keine Vielgen Baider ein den

Endlich konnte man die Reise wagen (20. Oktober 1829). G. und Missionar Kugler sollten gemeinsam das Werk der Beledung und Evangelisierung der erstorbenen abessinischen so Kirche treiben. Der König Sada Gadis nahm sie wohlwollend auf. G. faßte in Gondar sesten Fuß. Nun begann eine Zeit eifrigster und zugleich gesegneter Arbeit, die Blütezund Freudenzeit im Leben Gs. Zwar gads Schwierigkeiten, Nöte, politische und kriegerische Wirren, Arbeitsälderhäufung und Anstrengungen aller Art. Aber durch die Arbeit half geistige und körperliche Krast, durch die politischen Verhälmisse Auch und Klugz deit — die Menschen waren willig Gottes Wort zu hören und unermüblich in der Führung religiöser Gespräche; Resormborschläge für das Kirchenwesen wurden worläusig gut aufzendmmen, nur an "die Erlösungsbedürftigkeit der Maria" durche man nicht rühren. Auch eine erfolgreiche medizinische Wirsiamskedürftigkeit der Maria" durfte man nicht rühren. Auch eine erfolgreiche medizinische Wirsiamskedürftigkeit der Maria" den Land, das in blutige 45 Greuel versank, siehen, noch auf der Flucht 6 Zöglinge, die ihn überallhin begleiteten, unterrichtend. Orei Jahre hatte der Ausenthalt in Abessinnen gedauert. — Man dachte nur an eine zeitweilige Unterbrechung der Arbeit. Aber als G. mit seiner jungen Frau Maria, einer Tochter des trefslichen Inspektor Zeller in Beuggen dei Basel, nach Abessinnen zurücksehrte, versielen beide in solche Krankeit, daß nur die Hatigkeit in Malta, Kundsschaftsreisen zu den Drusen im Libanon, Missionsborträge in der Schweiz, eine Schule in Ralta. Nirgends gestaltete sich etwas Bleibendes.

Da erhielt G. durch Bunsen von seiten des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen die Berusung zum Bischofsamt in Jerusalem. (In betreff der Entstehung und der Ver= 55 hältnisse dieses Bistums muß auf den Artikel Jerusalem, Bist. St. Jakob verwiesen werden.) Daß Godat für dessen Berwaltung viele seltene Gaben mitbrachte, ist ersichtlich: er war ein würdiger, frommer, besonnener Mann, kannte den Orient, verstand viele Sprachen u. s. w. Aber die Verhältnisse waren sehr eigenartig und schwierig. "Rein Bischof hatte wohl eine kleiz nere Gemeinde als G. und keiner ein größeres Arbeitsseld als das, welches er um sich her 60

47\*

Der betannte preuzische Konjul Dr. G. Kojen in Zerusalem, mit G. langjahrig berbunden, giebt eine treffende Charakteristik seiner Persönlickkeit: ein makelloser Mann, 25 gläubiger Christ, väterlicher Freund der Armen, durchaus wahr, nicht eitel. "Er war eine kühle reskektierende Natur, die dei unermüdlich thätiger Pklichttreue sich weder für Personen noch sur Unternehmungen jemals sonderlich zu erwärmen schien. Er ließ sich nie vom Augenblick, auch nicht dem Augenblick des Erfolges hinreißen; viellmehr handelte er immer methodisch nach gewissenhaft erwogenen Grundsätzen". Dabei war er theologisch kenntnissreich, sprachenbegabt, für seine Stellung in englischen Augen wohl zu einsach. "Gobat war vielen Leuten in Jerusalem unbequem"— aber viel Feind, viel Ehr! Er beklagte in seiner Friedsertigkeit die Mißstimmung seiner Umgebung, sand sie jedoch in der Sache liegend. Der Schlendrian kann sich mit der Resonn nicht befreunden. Indes auch bei schäfftem sachlichem Gegensat hütete er sich vor Übertragung desselben auf die Personen. Versohren Stad gegen die seindseligen orientalischen Bischöfe hegte er das aufrichtigste persönliche Wohlwollen (Thiersch 280 st. auch 465 st.).

Gobelinus Persona, gest. c. 1421. — Rosenkranz, G. B. in der Zeitschr. für vaters. Geschichte u. Altertumstunde, 1843; Baher, G. B., Leipzig 1873; Lindner, AdB. IX, S. 300s.; Lorenz, GD II, 3. Auft., S. 323 f.; Hagemann, Ueber die Quellen des Gob. B., Haller 40 Dissert. 1874.

Gobelinus Persona ist 1358 wahrscheinlich in Paderborn geboren, erhielt nach einem längeren Ausenthalte in Italien, besonders am Hofe Urbans VI., eine Pfründe am Dom in Paderborn und wurde später Pfarrer an der Marktstriche. Unter dem Paderborner Bischof Wilhelm von Berg (1400—1414), der ihn zum Dekan des Stiftes S. Maria in Beileseld ernannte, machte er sich um die Resorm der Paderborner Klöster verdient. Er stard in dem Kloster Böddesen frühestens im Jahre 1421. Hier ist er zu erwähnen wegen seines Cosmodromium h. e. chronicon universale complectens res ecclesiae et reipublicae ad o. c. usque ad a. Chr. 1418. Für die stühere Zeit eine wertlose Kompilation, ist dieses Werk sür die Kenntnis der Zustände und Urteile des 14. und 15. Jahrhunderts eine wertvolle Quelle. Die hiesige Universitätsbibliothek besitht eine Handschrift, die aus dem Stift Möllendek stammt. Zuerst herausgegeben von dem älteren H. Meidom Frankfurt 1599, wiederholt von dem jüngeren H. Meidom in seinen Scriptores rerum Germanicarum, 1. Bb, Helmstedt 1688, S. 53 ff.

Goch, Johann von, geft. um 1475, einer der sogenannten Borreformatoren. — 55 Conradi Gesneri Bibliotheca universalis, Tiguri 1545, p. 422 s.; Valeri Andreae Bibliotheca Belgica, Lovanii 1623, p. 490; Foppens, Bibliotheca Belgica, Bruxellis 1739, II, 714 s.; Ullmann, Reformatoren vor der Reformation. Gotha 1866, I, 17—148; Andreas Knaade, Johann von Goch, Their 1891, S. 738 st.; 1894, S. 402 f.; Otto Clemen, Johann Bupper von Goch, Leipzig 1896.

டுக் 741

Johann Rupper (ber eigentliche Familienname ist Capupper — vgl. P. Bergrath in ben Annalen bes hiftorischen Bereins für ben Niederrhein I [1855], S. 276 ff.) wurde in bem damals gelbrischen Städtchen Goch Anfang bes 15. Jahrhunderts geboren. Seinen ersten Unterricht empfing er sehr wahrscheinlich in einer Schule der Brüder vom gemeinssamen Leben, vielleicht in Zwolle. Unter dem 19. Dezember 1454 ist er als Joannes 5 dominus Pupper de Goch diocesis Coloniensis in Köln immatrituliert (H. Keuffen, Die Matrikel der Universität Köln 1389-1559, Bublikationen ber Gefellschaft für rheinische Geschichtskunde Bb VIII, I, 1, S. 441 Nr. 74); vielleicht hat er auch in Paris studiert. Möglicherweise stand er eine Zeit lang dem Fraterhause zu Harderweise studiert. Von Seinen Lebensberuf fand er als Leiter des 1459 (nicht schon 1451) von 10 ihm gegründeten Augustinerkanonissenklosters Thabor bei Meckeln. Als Datum seines Todes giebt der übrigens gut unterrichtete Foppens (l. c. p. 715) den 28. März 1475 an, wahrscheinlich aber ist sein Tod später anzusetzen.

Gochs Schriften blieben zunächst unbekannt oder kursierten doch nur handschriftlich

in kleinen Kreisen. Erst von 1520 ab kamen sie and Tageslicht. Die Bauptschrift de 15 libertate christiana ist nicht vor April 1473 verfaßt und erschien im Druck mit einer Vorrebe des Herausgebers Cornelius Grapheus (f. d. A.) vom 29. März 1521 bei Michael Hillenius in Antwerpen (bis jetzt nur zwei Exemplare bekannt: zu Wolfenbüttel und zu Emben). Das auf sechs Bucher veranschlagte Werk bricht im 11. Kapitel bes 4. Buchs ab. Indes ist möglicherweise das 6. Buch identisch mit der 1474 geschriebenen epistola 20 apologetica contra Dominicanum quendam (wohl Engelbertus Cultrificis von Nymswegen † 1491), die in zwei Ausgaben mit einer Vorrede des Grapheus vom 23. August [1520] erschien (abgedruckt bei Walch, Monimenta medii aevi vol. II fasc. 1 p. 1—24). Die reifste Frucht von Goche Denkarbeit ist der dialogus de quatuor erroribus circa legem evangelicam exortis, der mit der Borrede eines Anonymus wahrscheinlich 1523 25 gedruckt wurde (abgedruckt bei Walch 1. c. I, 4, p. 73—239). Endlich heben wir noch hervor: In divine gratie et Christianae sidei commendationem, contra salsam et Pharisaicam multorum de iustitijs et meritis operum doctrinam et gloriationem, fragmenta aliquot D. Joan. Gocchii Mechliniensis antehac nunquam excusa; ber Drud ist aus berselben Presse (3wolle, Brüber vom gemeinsamen Leben? — so vgl. 3RG XVIII, 359 ff.) wie der dialogus und zwar wahrscheinlich 1523 hervorgegangen, enthält aber nur zum Teil Stüde von God; sol. 26° beginnt ein Anhang, Stellen aus Augustin, Ambrosius und Bernhard, besonders aber (fol. 306-454) große Abschnitte aus Luthers Schrift gegen Latomus enthaltend. Die als Borrede bienende epistula gratulatoria super inventione et editione lucubrationum Joannis Tauleri ordinis prae- 35

dicatorum, Vuesseli Chrisij Groningensis et Joannis Gocchij Mechlinensis stammt von Luther (über die Absasseit vgl. ThStK 1899, 135 ff.).

Ulmann hat Goch unter die "Reformatoren vor der Reformation" eingereiht. Dasgegen hat sich schon Ritschl (Rechtsertigung und Bersöhnung I. 142) erklärt, jedoch nur turz unter Bezugnahme auf die Rechtsertigungss und Berdienstlehre Gocks. Ausführlich 40 hat D. Clemen a. a. D. S. 185 ff. das Urteil Ullmanns zu rektisszieren gesucht. In der Schriftlehre steht Goch allerdings auf der Schriftlehre iteht Goch auf der Schriftlehre steht Goch allerdings auf der Schwelle zur Resormation, sosern er einer Gruppe von Theologen am Ausgange des MU angehört, welche die Tradition auf das kirchliche Altertum reduzieren und nur den "scripturae sacrae" d. h. der Bibel und den antiqui patres Autorität beimessen. Goch geht sogar über diesen Standpunkt hinaus, wenn 45 er in seiner epistula apologetica fol. B. den Bibelkanon noch von den patres absehet: sola scriptura canonica sidem indubiam et irrefragabilem habet auctoritatem. Antiquorum patrum soripto tantum bedont austoritation grantum gartum generatum generatum austoritation austoritat tatem: Antiquorum patrum scripta tantum habent auctoritatis, quantum canonicae veritati sunt conformia . . . Modernorum vero doctorum, maxime ordinum mendicantium, scripta... vanitati magis deserviunt quam veritati. 50 In der Justissationslehre dagegen steht er noch durchaus auf mittelalterlichem Boden. Immer wieder drängt sich bei ihm das meritum in den Bordergrund; wenn er auch nicht mude wird zu betonen, daß es eigentlich kein meritum auf seiten des Menschen giebt, sondern von einem solchen nur gesprochen werden kann, fofern Gott aus eitel Gnade und Barmberzigkeit ihm durch Acceptation seiner an sich völlig unzulänglichen Werke solches 55 jumift, bleibt er boch an biefem Begriffe fleben und tommt immer wieber auf ihn gurud ; er kann es fich eben, wie die mittelalterlichen Theologen überhaupt, nicht anders vorstellen, als daß Gott nur mit dem Menschen etwas zu thun haben will, der irgendwie ein Berbienst vorweisen kann. Daber ift für ihn auch iustificatio identisch mit Gerechtmachung, mit Disponierung verdienstliche Werke wollen und vollbringen zu können; fides kannte er so

742 God

nur als fides informis, die noch nicht Glaube ist, ober als fides caritate formata, die nicht mehr Glaube ist; die certitudo salutis der Reformatoren ist ihm fremd, vielmehr bleibt es Gottes Belieben anheimgestellt, ob er die Werke ber Menschen mit barmbergigem und nachsichtigem Auge ansieht und acceptiert, ober ob er sie betrachtet, wie sie 5 faktisch beschaffen sind: quasi panni menstruatae. Indessen sind in Gocks Schriften boch "etwas Reformatorisches"; er bekämpst das Mönchtum und die doppelte Sittlichkeit und deutet das antiaskeische Lebensideal an. Gegen das Mönchstum wendet Goch zuvörderst ein, daß es sich aus der Schrift nicht erweisen lasse, dann, daß es die göttliche Gnade pelagianisch herabsete, sofern es den Anspruch erhebe, daß nur die Ablehnung und 10 Befolgung des votum den Menichen der mabren chriftlichen Bolltommenbeit jufubre, mabrend boch die Gnade Gottes allein und ausschließlich den Menschen bazu in Stand sest. Indessen will er boch das votum als firchliches Institut unangetastet lassen, wo es eine oblatio, nicht eine obligatio voluntatis ad bonum einschließe; ja auch dem votum im letteren Sinne läßt er ein relatives Eristenzrecht: ben Schwachen und Kahrigen nämlich 15 fann es jum Beile bienen, bei benen burch bie in ber Gelübdeablegung erfolgende obligatio voluntatis die oblatio voluntatis, die freiwillige Erbietung des Willens zum Thun des Guten, nachträglich herausgelockt werden kann (dial. bei Walch p. 166 s.). Wegen die Lehre von der doppelten Sittlichkeit wendet Goch ein, daß die consilia ebensogut wie die praecepta zur lex evangelica gehörten und von allen Menschen, nicht 20 bloß etwa von den Brälaten und Mönchen, beobachtet werden mußten; die consilia sind nur gewiffermaßen die Ausführungsbestimmungen ju ben praecepta; fie wollen besagen, bag wir alle guten Werke aus reiner Liebe ju Gott und bem Nächsten thun muffen. Daß amor und caritas die einzige Triebfeber im Menschenherzen sein folle, wiederholt God immer und immer wieder; nur dann geschehen unsere guten Werte in edelfter Willens-25 freiheit und find fittlich wertvoll und Deo acceptabilia. Auch die gewöhnliche Berufsarbeit, wenn sie nur inspiriert ist von der Gottes- und Nachstenliebe, ist Gott wohlgefällig (de lib. II, 32 s.). Diesen letteren Gebanken wirft Goch allerdings nur so bin, ohne sich der Bedeutsamkeit desselben klar bewußt zu sein. Aber zieht man andere Stellen noch heran, so darf man wohl sagen, daß Goch über den einseitigen Asketismus und so Spiritualismus des MAs hinausstrebt und einen Ansang machen möchte, der alltäglichen Berufsarbeit ihr Recht jurudjugeben. — Bas Goche Stellung jur Scholaftit anbetrifft, so ist er den damals bunt durcheinander flutenden scholastischen Doktrinen gegenüber Etlettiker. Als extremer Nominalist hält er jede Bernunftspekulation auf religiösem Gebiete für sinn- und nutlos und verwirft er die Philosophie in Bausch und Bogen. Die ratio 35 kann fich nimmermehr in die Sphare bes Ubernaturlichen erheben; zudem ist fie durch die Sünde entstellt und verfinstert; nur das lumen fidei et gratiae kann das summum verum und das summum bonum begreifen. Das Bewußtsein von der Unvereinbar-keit von Philosophie und Theologie hat sich bei ihm zu erbitterter Feindschaft gegen jede Philosophie gesteigert; die scriptura naturalis = scriptura philosophorum steht 40 ihm in diametralem Gegensatz zur scriptura supranaturalis der Bibel; jenes sud libri mortis, diefes libri vitae. Die Rehrseite zu diefer Herabsetzung ber ratio ift die starke Betonung der Autorität der Kirche. Hatten bisher Bernunft und Autorität der Rirche zusammen die Glaubenswahrheit gewährleistet, so mußte jetzt nach der Entthronung der ratio die Berantwortung der Kirche allein zusallen, deren Ansehen dadurch bedeutend 45 wuchs. Diese Beobachtung machen wir auch dei Goch. Wie Occam geht er dabei von ber naiven Boraussetzung aus, daß Kirchen- und Schriftlehre mit einander übereinstimmen mußten. So fann er ebenso gut sagen: Ecclesiae auctoritas est maxima auctoritas, quia, ut dicit Augustinus: si non crederem ecclesiae, non crederem evangelio (de lib. I, 9) — als: Sola scriptura canonica fidem indubiam et irrefra-50 gabilem habet auctoritatem (f. o.). — Goch gehört aber auch zu den mittelalterlichen Mehftikern, und zwar ist er ber nominalistisch-quietistischen Mehftik anzugliebern. Sein Ziel ist, durch Liebe zu Gott und dem Nächsten zu immer intensiverer Bereinigung mit Gott zu gelangen. Die menschliche Liebe muß sich aber erst entzünden am Urquell der göttlichen Liebe. Die Bergöttlichung des Menschen besteht demnach darin, daß er die göttstiche Liebe stetig und immer mehr in sich einströmen läßt. Dieser Prozes erreicht seinen Abschluß, wenn der Wille bis zur Grenze der Aufnahmefähigkeit von Liebe erfüllt ift. Dann befindet er sich im status gloriae und hat fruitio dei, welche die Unmöglichkeit bes Abfalles von Gott, dem summum bonum, einschließt. — Den Schlüffel jum Ber ständnis der Lehre Gochs bietet seine gänzliche Abhängigkeit von Augustin, und feine dogso mengeschichtliche Bedeutung liegt darin, daß er zu ben Männern ber augustinischen Re

aktion am Ende bes MAs gehört, die burch Wiederbelebung bes augustinischen Gnadenmonismus den Semipelagianismus und Pelagianismus der Zeit und die immer under-büllter hervorgetretene Werkgerechtigkeit zu bekämpsen suchten. Freilich war Goch eben-sowenig wie seine größeren Geistesverwandten Wessel und Staupit im stande, den reinen Augustinismus wieder herzustellen; dazu hatte er viel zu viel aus den Sentenzen des 5 Lombarden und den Schriften des Aquinaten in sich aufgenommen. Und auch wenn er das gekonnt, hätte er damit nicht eine durchgreifende und dauernde Kirchenreformation an= gebahnt: "die Schäden der katholischen Kirche durch Augustin heilen, das hieß im besten Falle, eine Resorm für ein paar Menschenalter besorgen. Dit Notwendigkeit wären die alten Wißbräuche zurückgekehrt; denn ihre starken, wenn auch verborgenen Wurzeln liegen 10 im Augustinismus selbst" (Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte III, 576).

Otto Clemen.

Godean, Anton, geb. zu Dreur 1605, geft. zu Bence, ben 21. April 1672. Gallia christiana; Pélisson, Histoire de l'Académie française, Baris 1653; Dupin, Nouvelle Bibliothèque des auteurs eccl. Bb XVII p. 286; Abbé Racine, Abrégé de l'histoire 15 eccl. 1748—1756, 986 XIII.

Er wibmete sich zuerst der Dichtkunst; durch seinen Berwandten Conrart wurde er in den berühmten Salon von Madame de Rambouillet eingeführt, den er fleißig besuchte, wurde jedoch, wegen seiner lächerlich winzigen Gestalt le nain de la princesse Julie genannt, da er der schönen Julie d'Angennes, der späteren Herzogin von Montausier eine besondere Auf= 20 merksamteit widmete. Da ihm seine litterarische Thätigkeit die erwünschten Erfolge nicht brachte, trat er in den geistlichen Stand ein und wurde ein würdiger Bischof, zuerst in Graffe, dann in Bence. Obschon er sein Amt berufstreu und uneigennützig versehen, und viel gearbeitet und geschrieben hat, verdient er wohl kaum den Raum, den er in den Encyklopabien einnimmt; seinen Ruf verdankt er größenteils einem schlechten Wit, ber 25 Richelieu zugeschrieben wird (bazu war dieser aber boch zu geistreich). Da Gobeau bemselben eine Baraphrase in Bersen bes Benedicite überreichte, soll ihm nämlich ber Kardinal gesagt haben: "Vous me donnez Benedicite, je vous donne Grasse". Einigen Ruhm verdankt er zwei Bersen, die ihm der große Dichter Corneille entlehnt haben soll: Et comme elle (la gloire) a l'éclat du verre, — Elle en a la fragilité. 20 Auf den Bersammlungen des Klerus von 1645 und 1655 bekämpste er die laxe Sitten: lehre der Jesuiten. Er schrieb eine Kirchengeschichte (bis zum 9. Jahrhundert), dichtete eine andere, Fastes de l'Eglise, in 15000 Versen, brachte die Psalmen Davids in Reime, befang Baulus, Magbalena, Maria himmelfahrt und St. Euftachius, schrieb Barapbrasen und Betrachtungen über mehrere neutestamentliche Schriften, Homilien und 86 ethische, erbauliche Abhandlungen, eine Anzahl Biographien (Apostel Baulus, Augustinus, Carl Borromäus). Gobeau starb in seiner Residenz Bence 77 Jahre alt. **C. Bsender.** 

Godehard, der heilige, Bisch of v. Hildes heim, 1022—1038. — Litteratur: AA SS Maji Tom. I, 502 ff.; Blum, Gesch. d. Fürstent. Hildesheim, Wolfend. 1807 II, 108 ff.; Lüngel, Gesch. d. Stadt u. Diöcese Hildesheim, h. 1858 S. 195 ff.; hirch, Jahrbb. d. deutschen 40 Reichs unter heinrichs II.; Bertram, Die Bischse von hildesheim, hildesheim 1869. — Reben den wenigen auf ihn bezüglichen Urtunden (Urt. B. d. hochstifts hildesheim, herausg. v. Janick, Leipzig 1896 Nr. 70 ff.) bilden die hauptquelle sür seine Geschichte die beiden von seinem Schüler Wolfhere versatten Biographien, die noch bei Godehards Ledzeiten versatten von seinem Schüler Bolfhere versatten Biographien, die noch bei Godehards Ledzeiten versatten von seinem Schüler Bolfhere versatten Biographien, die noch bei Godehards Ledzeiten versatten von seinem Schüler Bolfhere von seinem Schüler Biographien von seinem Schüler Biographien von seinem Schüler des Bertalinis beider Biographien vol. Wattenbach Geschichtsquellen 6. Aust. II, 18—26). Wertlos ist die vita Guntheri (MG SS XI, 276 ff.).

Godehard wurde um 961 in Ritenbach in Baiern, nahe bei dem Kloster Nieder-Altaich (Altaha vgl. Rettberg, KG Deutschlands II, 253) im Bistum Passau ge 50 boren. Sein Bater, mit Namen Ratmund, war ein Dienstmann des Klosters. Erst spätere Sage macht ihn zu einem Herzog von Baiern oder zu einem Grasen von Schieren (vgl. Lauenstein, K. und Reformationsgesch. von Hildesheim I, 68; Chron. Episc. bei Leibnit. scr. II, 708). Wolfhere sagt ausbrücklich, seine Eltern seien "ex ejusdem ecclesiae (Altahensis) familia" gewesen. Als Knabe besuchte er die Schule dieses Klosters und 56 bildete sich dann am Hofe des Erzbischofs Friedrich von Salzburg weiter aus. Früh schon durch besondere Frömmigkeit und einen Hang zum beschaulichen Leben ausgezeichnet, noch che er felbst ins Kloster eingetreten war, die Monche durch seine Strenge beschämend, wurde er im 31. Lebensjahre durch Abt Erkambert in das Kloster aufgenommen und nach beffen Abgange (997) felbst Abt. Durch seine vortreffliche Berwaltung bes Rlosters bem 60

Raiser Heinrich II. empfohlen, wurde er von diesem berusen, das verwilderte Aloster Hersfeld in Hessen zu resormieren und später ebenso das Aloster Tegernsee (nicht Krems-Münster vgl. Büdinger, Österr. Gesch. I, 449). Im Jahre 1012 kehrte Godehard nach Altaich zurück, befand sich aber oft im Gesolge des Kaisers, der ihn gerne zu Rate zog. 5 Im Gesolge des Kaisers war Godehard auf der Pfalz Grona dei Göttingen, als dort die Nachricht vom Tode des Bischofs Bernward von Hildesheim eintras. Sogleich bestimmte ihn Heinrich zum Nachsolger, aber erst nachdem ein wunderdarer Traum sein Widerstreben gebrochen, willigte Godehard ein. Am 2. Dezember 1022 wurde er durch Erzbischof Aribe von Mainz geweiht und zog am 5. Dezember in Hildesbeim ein.

von Mainz geweiht und zog am 5. Dezember in Holdesheim ein. Gobehard gebührt der Ruhm, das Stift auf der Höhe erhalten zu haben, zu der es Bernward erhoben hatte. Nach manchen Seiten hin hat er es noch geförbert. Weil ihm die Schule in Hildesheim nicht genügte, schickte er mehrere Schüler auf auswärtige Schulen (unter anderen Wolfhere nach Hersfeld) und ordnete dann die Schule in Hildesheim neu. 10 Eifrig war er in Kirchenbauten, wozu ihm die schon bedeutenden, von ihm noch ge-15 mehrten Güter bes Stifts die Mittel boten. Mehr als 30 Kirchen im Bistum wurden von ihm geweiht. Den Dom baute er teilweise um, wobei die berühmten erzenen Thuren Berntvards eine entsprechende Stelle fanden. Die von B. Othwin gegründete aber verfallene Epiphaniusfirche wurde von Grund auf neu gebaut. Außer ber Stadt baute er, wohl in der Absicht sie mit einem Kranze von Kapellen zu umgeben, die Kapellen des vohl. Bartholomäus und die des hl. Andreas, von der ein Teil noch in der heutigen lutherischen Hauptlirche erhalten ist (vgl. Gerland in d. Ztschr. f. bild. Kunst NF III, 1892 S. 298) und die Kirche des hl. Moritz, seines eigenen Schutzpatrons, auf dem Ziegenberge, aus der Spätere irrigerweise ein Kloster machen. Gegen Ende seines Lebens daute er noch eine Rirche auf bem Königshofe in Goslar. Die erften Jahre seines bischöflichen 25 Umtes verbitterte ihm ber von Erzbischof Aribo auf Betreiben ber Aebtiffin Sofie wieder aufgenommene Streit um Ganbersheim (vgl. b. Schreiben Aribos vom 21. Sept. 1026 119 b. Hochstifts Nr. 72). Godehard wahrte kräftig die Rechte des Stifts und erlangte auf mehreren Synoden (Seligenstadt 1026, Geisleben 1028, Pölde 1029) und Reichstagen (Frankfurt 1027, Mainz 1028) günstige Entscheidungen (UB Nr. 73), so daß Aribo 30 1030 seine Ansprüche aufgab. Godehard ist kein Mann der That wie Bernward, er ist mehr beschaulicher asketischer Frommigkeit zugewandt. Auch als Bischof blieb er Mond, wie benn auch das von ihm gestistete Kloster Holthusen (Wrisbergholzen) sein Lieblings-ausenthalt war. Streng gegen sich selbst, hielt er auch seine Kleriker in strenger Zucht. Mit seiner Regierung hörte in Hildesheim das gemeinsame Leben der Kleriker auf. Gegen 35 Arme war er freigebig, reichlich teilte er "seinen Brüdern", wie er sie nennt, Almosen aus. Ansangs 1038, 77 Jahre alt, erkrankte er in seinem Kloster Holthusen; schon sterbend, ließ er sich nach dem Moritsberge bringen, wo er am Tage nach dem Himmelsahrtssseste (5. Mai 1038) verschied (AASS S. 501 wo der Beweis, daß 1038 das Todesjahr ist). Schon zu seinen Lebzeiten wußte man von Wundern die er gethan haben follte. Wolfhere 40 erzählt bereits solche. Nach seinem Tode vermehrten und vergrößerten sie sich; auf Betreiben des B. Bernard erfolgte auf einer Spnode in Reims seine Heiligsprechung durch Innocenz III. am 29. Oktober 1131 (vgl. die Urkunde in dem UB der Stadt Hilbesbeim, herausgegeben von Doebner H. 1881 Nr. 14). B. Bernard gründete ihm zu Ehren das Godehardi-Kloster in Hildesheim. Zuerst im Dom beigesetzt, sand er dort seine Rube-45 stätte (Hist. canonisat. bei Leibn. I, 508; Mansi conc. XXI, 463; Translatio Godehardi MG SS XII, 639—52). Als Tag seiner Verehrung haben die meisten Marthrologien den 4. Mai, einzelne den 5. Mai (AA SS a. a. D. S. 502).

Görres, Johann Josef († 1848). — Josef von Görres' gesammelte Schriften. 50 Herausgegeben von Marie Görres. 1. Bolitische Schriften, 6 Bbe, München 1854—1860; 2. Gesammelte Briefe, 1. Bb Familienbriefe, 2. 3. Bb Freundesbriefe, hrsg. von Fr. Binder, München 1858. 1874. — Berzeichnis der Schriften von Görres und über ihn: Josef Galland, Josef von Görres. Aus Anlaß seiner 100jährigen Geburtsseier in seinem Leben und Wirten dem deutschen Bolte geschildert, 2. Ausl., Freiburg i. B. 1876, S. 663—679; Sepp. Görres und seine Beitgenossen 1776—1848, Kördlingen 1877; A. Dent, Josef von Görres und seine Bebeutung für den Altsatholicismus, Mainz 1876; J. Friedrich, Görres: Add 9 S. 378—389 (1879); Haffner, G.: Kirchenleziton V, S. 794—802 (1888); Thoemes, G.: Staatsleziton, hrsg. im Auftrag der Görres-Geschlichges durch A. Bruder 2. Bd, S. 1473—1481 (Freiburg i. B. 1892); Cl. Th. Perthes, Politische Justände und Personen in Deutschland zur Zeit der französischen Hertschlichen Frage, II, 2, Nostoa 1862, 1. B., 3. und 4. Kap.; D. Mejer, Zur Geschichte der katholischen Kirche

D. G. Ublhorn.

Görres 745

Deutschlands von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, München 1874; H. Brück, Geschichte der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert, 2. Bb Gesch, der kath. Kirche in Deutschland II, Mainz 1889; J. Friedrich, Geschichte des Batikanischen Konzils, 1. Bb, Bonn 1877; berselbe, Janaz von Döllinger, 1 Bb, München 1899.

Josef Görres ist am 25. Januar 1776 als Sohn römischetatholischer Eltern in Coblenz zeboren, wo sein Bater Moris Görres, verheiratet mit einer Jtalienerin Namens Mazza, einen Holzhandel trieb. Schon als Gymnasiast durch gestige Regsamkeit und vielseitige Interessen, als der revolutionäre Taumel durch gestige Regsamkeit und duch den jungen G. mit sich sorten, als der revolutionäre Taumel die Rheinlande ersaste und auch den jungen G. mit sich sorten, als der revolutionäre Taumel die Rheinlande ersaste und auch den jungen G. mit sich sorten. Seine Beredssamkeit als Alubredner verschafte und auch den jungen G. mit sich sorten. Der allgemeine Friede, ein Ideal". Die Zeitschrift "Das rote Blatt, eine Dekadenschrift", machte ihn zum berühmten Mann. Packend, gestswoll und zugleich mit rücksichsen Freimut geschrieben, wurde das "gistige Ding" schon nach 6 Monaten missiedig. Der drohenden Unterdrückung aber kam G. dadurch zuwor, daß er 15 das Journal eingeben ließ, freilich um ihm sosott den "Kübezahl" solgen zu lassen, der allerdings dann auch nur dreiviertel Jahre bestanden hat. Inzwischen ersuhr das Freisbeitsideal durch den Druck der französischen Machtaber eine Julystation, die zu enerzischen Gegentvirkungen aufrief. Diese Berhältnisse gaben den Unstoß zu einer Gesandtschaft nach Paris, in welche auch G. deputiert wurde. Als sie am 20. November 1799 20 dort eintras, war gerade durch den Staatssstreich am 9. November das Direktorium geskürzt und der Rat der Fünschundert auseinander gekrieben worden. Aus Grund seiner Beodachtungen versor G. den Mut, die Reunion der Heinfroding mit Frankreich zu beantragen und kehrte schon im Januar 1800 nach seiner Heinmer vollständigen 25 Mißersolz, so vor sie doch sür G. selbst von der größten Bedeutung. Mit jugendlichem Ungestüm hatte er vorher an den republikanischen Ideen und Phassen sich berauscht, als er bei seinem Ausenthalte in Paris ihre Hohlheit erkannt hatte, kehrte er mit derselben Energie ihnen nun den Rücken ("Resultate meiner Sendung nach Paris" 1800, Bol. Schr. 1, 25—

Von der Unruhe des politischen Lebens zog G. sich jest ganz zurück. Als Professor der Physist an der Schundärschule in seiner Vaterstadt angestellt, lebte er von 1800—1806 nur seinem Beruse und seinem Studien. Eine Reihe litterarischer Arbeiten aus diesen Jahren zeigt, daß ihn damals vorwiegend naturvissenschaftliche Fragen beschäftigt haben. — Der Drang nach Erweiterung seines Wirkungskreises sührte fragen beschäftigt haben. — Der Drang nach Erweiterung seines Wirkungskreises sührte ihn 1806 nach Heibelberg. 38 Iwei Jahre angeregten Versehrs mit Elemens Brentano und Achim von Arnim hat G. dier verledt und durch diese Männer sür die altdeutsche Litteratur sich interssischer Umssanz, dem er las über Physiologie, Albeit, Experimentalphysis, Philosophie, und — "es war wohl das erste der deutschen Poesse des MAS gewidmete Kolleg, das an einer deutschen under W. Bartsch, Komantiser und germanistische Studien in Heibelberg 1804—1808, Akadem. Rede, Heibelberg 1881, S. 15) — über alsweitsche Litterarische Frucht dieser germanistischen Studien, denn sich ergreise, mit Ernst und Liede zu umsassen, siehelberg sentensissischen Studien, denn sich ergreise, mit Ernst und Liede zu umsassen, siehelberg kollesdicher beraus; "gewohnt, was ich ergreise, mit Ernst und Liede zu umsassen, siehen Schließen Studien, den Schlusse, Jakober Brinatobilssisches Brentanos (Bartsch S. 16; Wishelm Scherer, Jakob Grimm, 2. Auss.), Berlin 1885, S. 81), dem Bert, selbst dat es die Berbindung mit den Verübern Grimm vermittelt. Auch zu der Zeitung für Einsebler, die in einzelnen Sesten vom April die August 1808 erschien und von Arnim dann unter dem Titel "Tröst so Einsamseit, alte und neue Sagen und Kahrlagungen, Geschichten und Gedichten (Heibelberg 1808) gesammelt herausgegeben wurde, hat B. Beiträge geliesert (vogl. die ausführeitwe Einsetung von Fr. Pfast zu, "Arnims Tröst Einsamteit", Freiburg i. B. und Tübingen 1883; p. VIII Berichtigungen zu Gallands und Serpps Viographien von G.). Im Jahre 1813 gab er Biddles Abschrift des Lohengrim mit ei

746 Görres

horst 1817 (Franksurt a. M.). Auf Grund dieser Leistungen ist G.& Name mit den Anfängen der germanistischen Wissenschaft in einer für ihn ehrenvollen Weise verknüpft, der Ruhm eines Mitbegründers der Germanistik (Thoemes) aber kommt ihm nicht zu. — Auch dem Orient hat G. unter dem Einflusse des durch die Romantik geweckten Interesses für die Verbindung von Religion und Poesie sich damals zugewandt. Das Buch, "Die Mythengeschichte der afiatischen Welt", welchem der Gedanke der ursprünglichen Einheit aller Religionen und Mythologie zu Grunde liegt, erschien allerdings erst 1810 (Heidelberg), aber ist aus seinen Heidelberger Vorlesungen hervorgegangen und während des dortigen Ausenthaltes entstanden. 1808 fand dieser sein Ende. Wie es auch immer um die Erfolge so seiner Docententhätigkeit bestellt gewesen sein mag, jedenfalls blieb G.& Hossmung auf eine sessen Universität unerfüllt, er kehrte daher in seine Lehrerstellung nach

Coblenz zurud.

Die Freiheitskriege weckten seine politischen Neigungen, benen er niemals vollständig entsagt hatte (Pol. Schr. 1. V 15 115 st.), auß neue. In dem "Rheinischen Merkur" 16 (Bol. Schristen 1. Vd. S. 19 1—474, 2. Vd., a. Vd. S. 1—373) schuf er sich ein Organ, das durch die Wucht der Spracke, die Schärse des politischen Urteils und durch deutsche patriotische Haltung größes Ausselnen erregte und starten Einstüg geübt hat. Da er von Napoleon sagen konnte: "Ich habe nicht sein Brot gegessen und aus seinem Becher nicht getrunken, und als die Zeit der Befreiung meines Vaterlandes herangekommen, durste ich 20 nicht den Borwurf des Undanks scheuen, als ich gegen ihn ausgekanden, oder auch plöstich anderer Gesunnung werden, als das Unglück ihn verfolgte" (Pol. Schr. 4. Vd. S. 601), vermochte er es, ihm als "fünste Großmacht" entgegenzutreten. Alle zwei Tage erscheinend, hat die Zeitung vom 23. Jan. 1814 bis zum 10. Jan. 1816 bestanden, überschwänglich gelobt von der einen und ebenso gefürchtet von der anderen Seite — ein Stück Zeitgeschichte. Zahlreiche Konslikte waren unausbleieblich, endlich untersagte eine königliche Kadinetsorder vom 3. Januar 1816 die sentenze Herausgade des Merkur, weil G. sich nicht gescheut, "die Unzusschenheit und die Zwiekracht der Bölker erregende und nährende Ausstätzelchichte. Zuh ehuntuhgen" (Pol. Schr. Bd 3 S. 374). Diese Maßregelung von seiten der preußischen Weginne unzufriedenen Provinz. Alls die Honzberengen der Orrektion des öffentlichen Unterrichts, welche der Generalgouberneur der Rheinprovinz Justus Gruner ihm 1814 übertragen hatte. Mehr und mehr wird zießt. der Spiecher der mit dem preußischen Reginne unzufriedenen Provinz. Alls die Honzberen, der Schr. 4. Be der Aronderen zweichen Konsten und konschen Provinz. Alls die Honzberen, der Schrecher der entworfene, mit zahlreichen Unterschriften bedeckte Abresse entworfene, mit zahlreichen Unterschrift erweisen, wurde dem Staatskanzler Harbenberg, der Reginne unzufriedenen Provinz. Alls die Honzberen Beschen der Schrechen Beschen der Sc

Heiler. Diese Wendung kam in der Midtung, der politische Aubligit wird zum Augenblick and erhältligt ein Augenblicker. Diese Bendung kam in der Midtung, der Vollitschen Statholister Seitscher Auch der Auch der Fall war, und der Fall war, und der Fall war, und der Fall war erhältlichen Kirche anders der Fall war, und der Fall wird seiner Augelegen-heit" (ebend. S. 483—640) und "Die heisige Allianz und die Völker auf dem Kongresse von Berona" (Pol. Schr. 5. Bd S. 1—124). Aber der Schwerpunkt seiner Interessen verrückt sich, er wird sich der Jugehörigkeit zur römisch-katholischen Kirche anders der vußt als es dis dahin der Fall war, und von diesem Augenblick an erhält sein ganzes geistiges Schaffen eine neue Richtung, der politische Publizist wird zum kirchlichen Schriftskeller. Diese Wendung kam in der Mitarbeit an der von Räß und Weiß begründeten Zeitschrift "Der Katholik" zum Ausdruck, die vor der sie verfolgenden Zensur 1824 ebenfalls in Straßdurg ein Aspl sand. Ein anderes Spmptom seiner jetzigen größeren Kirchlicheit tritt darin hervor, daß er für die 1801 mit Katharina von Lasault nur dürgerlich geschlossen Seine Straßdurg nunmehr die kirchliche Einsegnung nachholte (Add S. 386).

1827 wurde G. an die Universität München durch König Ludwig I. berufen (über 80 die dabei zu überwindenden Schwierigkeiten Galland S. 379 ff.), bessen Interesse er durch

Görres 747

seinen Auffat, "Der Kurfürst Maximilian der Erste an den König Ludwig von Baiern, bei seiner Thronbesteigung" (Katholik 1825, dann Pol. Schr. Bb 5 S. 235—265) erregt hatte. Damit wurde er einer Wirkungsstätte zugeführt, wie sie für seine Eigenart und umfassen= ben Intereffen gunftiger nicht hatte gefunden werben konnen. Gine große Reihe hervorragender Berfonlichkeiten, die in der Geschichte der römisch-tatholischen Rirche Deutschlands 5 einen guten Klang haben, fand sich damals in München zusammen (Döllinger, Wiedesmann, Windischmann, Lasaulx, Kingseis, Sepp, Möhler, Phillips u. a.; vol. Galland S. 410—436) und stand in regem Berkehr; balb sprach man von einem Görreskreis und einer Görrespartei. In der Zeitschrift, Cos" schuf sich diese Gruppe ein Organ, das rasch zu Bedeutung gelangte und Aussehmeiterteit und die Vollengereiterteit und der Worderbeiterteit und der Verlagen der V ben Monarchen gegen bas Blatt einnahm, trat ber Görresfreis allerdings von ber Mitarbeit sofort zurud (Friedrich, Döllinger I, 235 f.), aber ber angeregte Verdacht des Bestehens einer geheimen lichtscheuen "Kongregation" war baburch nicht beseitigt und führte sogar zu Verhandlungen in der zweiten Kammer (ebend. 334 ff.). — Seiner akademischen Lehrthätigfeit, nun konzentriert auf geschichtliche Gegenstände, war schon bei ihrem Beginne ein burch= 15 jchlagender Ersolg beschieden, und bald wurde er einer der geseiertsten Docenten der Universität. In die Studien über die Mystik des Mittelalters, der er schon in Straßburg sich zugewandt hatte, versenkte er sich jest unter dem Einsluß der Güntherschen Philosophie mehr und mehr. Das große Werk "Die christliche Wystik" (Regensburg und Landschut I, 1836; II, 1837; III, 1840; IV, 1842) ist seine umfänglichste litterarische Leistung, w aber fie war vom Standpunkte der römisch-katholischen Rirche aus offenbar nicht einwands-Denn nur dem Eingreifen König Ludwigs dankte er es, daß das Buch nicht auf ben Inder gesetzt wurde (AbB S. 387). — Die Berhängung einer solchen Zensur hatte in ber That schwerlich bem Interesse ber römischen Kirche entsprochen, benn eben damals, als die "Mystif" erschien, brach der Kölner Kirchenstreit aus, der sofort G. in die Reihe der 25 Borkampfer für die angeblich verfolgte römische Kirche gewiesen hat. Sein "Athanasius" war die beredteste und wuchtigste Verteidigung, welche dem Kölner Erzbischof Clemens August von Droste-Bischering überhaupt zu teil geworden ist, und hat mehr als alle anberen zu feinen Bunften publizierten Schriften bie öffentliche Meinung bes römisch-tatholischen Deutschlands gegen die Magnahmen der preugischen Regierung aufzuregen vermocht so (vgl. Bb V S. 36, 39 ff.). Die Tragweite, welche bem Ausgange biefes Konflikts für bie cogl. So V S. 30, 30 fl.). Die Ltagweite, weiche dem Ausgange bieses Konstitus sur die ganze Entwickelung des römischen Katholicismus nicht nur in Preußen beizumessen ist (vgl. ebend. S. 37, 59 fl.), bestimmt zugleich den Grad des Berdienstes, welches G. um seine Kirche durch dieses Eingreisen in die Kirchenpolitik (vgl. noch die folgenden Broschüren: Die Triarier H. Leo, Dr. P. Marheinecke, Dr. K. Bruno, Regensburg 1838; so Kirche und Staat nach Ablauf der Kölner Jrrung, Weißenstyn a. S. 1842) sich ertworten hat. Gesteigert hat er dasselbe noch durch die Anregung zur Begründung der "Historische politiken Wätter" (1838) welche berufen maren die durch den Kölner Eirschaftreit erzeit politischen Blätter" (1838), welche berusen waren, die durch den Kölner Kirchenstreit erlangte Position zu erhalten und auszubauen. Als Bischof Arnoldi von Trier ben ungenähten Rock Christi ausstellen ließ (vgl. oben Bb IV, S. 583, 51 st.), war est wieder 40 G., der die litterarische Vertretung übernahm (Die Wallsahrt nach Trier, Regensburg 1845). Als Probe auf die Macht der Kirche über die Massen stand die Schaustellung ja auch in innerem Zusammenhang mit dem wenige Jahre zubor über den preußischen Staat errungenen Sieg. — Den persönlichen Adel führte er seit der Verleihung des daierischen Schaustellung best daierischen Schaustellung best daierischen Schaustellung Ludwig 1839 (Galland S. 619). Am 27. Januar 45 1848 ift G. in München geftorben.

Görres war eine durch Wahrheitsssinn und Gerechtigkeitsgefühl auszeichnete Personlichkeit von hohem moralischem Mut, den zu bewähren ein wechselvolles Leben in bewegter Zeit ihm reichliche Gelegenheit gedoten hat. Von seiner Vielseitigkeit giedt schon das Verzeichnis seiner ausgedehnten litterarischen Arbeiten eine Vorstellung. Was er aber immer so angriff, hat er eigenartig ausgesaßt, mit lebhafter Phantasse sich assimiliert und plastisch, bilderreich, oft auch durch scharfe Satire gewürzt, zu gestalten verstanden. Seine Stärke war die politische Publizistif und die Behandlung der Universalgeschichte unter großen Gezischspunkten. Streng wissenschaftliche Forschung dagegen war seine Sache nicht. Was W. Scherer (Jakob Grimm 2. Aufl., Verlin 1855, S. 80, vgl. 130) speziell über seine sermanistischen Leistungen sagt, gilt von seinen gelehrten Arbeiten überhaupt. Und auch ein solcher Verehrer von G. wie Sepp schreibt: "G. setze keine Feder an, um historische Urkunden zu erzerpieren, sondern machte sich an die Verarbeitung des gedotenen Stosses. Allerdings schien die Gabe der Kritik ihm versagt, er war leichtgläubig in Bezug auf Tuellen; es kam vor, daß er mit seinem eigenen Schüler in Fehde geriet, welcher es mit so den Thatsachen, woran er seine hochstiegenden Gedanken knüpste, strenger nahm" (S. 398). Besonders start tritt dieser Mangel an kritischem Sinn in seinem umfänglichsten Werk, dem Buche über die Mystik, hervor. Seine össentliche Wirksamker ist aber durch diese Schranken nicht beengt worden, denn hier war es der markige, geschlossene Charaker, da seinen Zeitgenossen und Glaubensgenossen mit Recht imponierte. — Daß der spätere Ultramontanismus und der Alktatholicismus G. in gleicher Weise sür sich reklamiert haben, ist sür G.s kirchliche Stellung deshalb bezeichnend, weil in der That für beide Richtungen in G. Anknüpfungspunkte vorliegen. Kann das Verhalten von G. in dem Kölner Streit eine ultramontane Deutung ersahren, so liegen auf der anderen Seite von ihm Äußerungen wührt das Papstum vor (gesammelt dei Sepp S. 353. 389. 481. 483 u. s. w. und die A. Denk, auf Grund deren er glücklich zu preisen ist, daß er Sylladus und Batikanum nicht erlebt hat. Thatsächlich ist er weder ein Ultramontaner noch ein Alktatholik gewesen und würde weder die eine noch die andere Richtung als ihm homogen anerkannt haben. Der Katholicismus, welchen Görres und ebenso der um ihn in München gescharte Kreis vertreten hat, trug dis zum Kölner Streit eine neutrale Färdung, welche in ähnlicher Weise bei der evangelischen Kirche am Anfange des 19. Jahrhunderts unter dem nachwirkenden Einsus vertreten hat, trug dis zum Kölner Streit eine neutrale Färdung, welche in ähnlicher Weise bei der evangelischen Kirche am Anfange des 19. Jahrhunderts unter dem nachwirkenden Einsus verschaft hat. Das spezissch Kolle, welche der Sieg der de Maisster zuch den Idean ihm später verschafft hat. Das spezissch Kolle, welche der Sieg der de Maisster zu den Idean Seen ihm später verschafft hat. Das spezissch Kolle, welche der Sieg der de Maisster Zohn preist G. als Catholicae veritatis in Germania desensor gloriosus (Galland S. 557), 1876 bildete sich die "Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenster im Kollen Dom preist G. als Catholicae veritatis in Germania

Gösch, Karl Friedrich, gest. 1861. — Evang. KB 1862, S. 260. Sin Berzeichnis seiner Schriften, die bis zum Jahre 1852 erschienen, hat er selbst seiner Schrift über das Alter beigefügt (Ueber das Alter. Sin Schwanen- u. Jubellied. Bon R. Fr. G. Berlin 1852). Bieles Handschriftliche zu seinem Leben nebst reichen Kollestaneen, Briefen und ungedrucken 30 Aufschen ist von seiner Witwe sorgsältig gesammelt und ausbewahrt.

Karl Friedrich Göschel, geboren am 7. Oktober 1784 zu Langensalza in Thüringen, reich begabt und fein gebildet, ein ausgezeichneter Jurist, richtete vom Eintritt in das Mannesalter an sein ganzes Bestreben in zahlreichen Schriften auf den Zweck, eine Ausgleichung der Zeitbildung in Poesie, Philosophie und Jurisprudenz mit der in Christo gesobenen Offenbarung herbeizuführen, und fand nach vielen schmerzlichen Enttäuschungen seinen Frieden in der idealissierten lutherischen Kirche, um deren geistige Hebung in der Prodinz Sachsen er zuletzt als Konsistorialpräsident in Magdeburg sich große Verdienste erworben hat.

Die Familie Göschel war schon zur Zeit ber Reformation am Fuße des Fichtels gebirges im Besitze von Hammerwerken. Aus diesem Geschlechte stammten der Pfarzberrn, Bater, Sohn und Enkel, die nacheinander in einer Reihe von 136 Jahren das Pfarramt zu Sderöleben in der güldenen Aue in Thüringen verwalteten. Aus diesem Pfarrhause ging ein juristischer Zweig hervor, Karl Friedrichs Großvater und Bater, welche beide als Justizdeamte und Batrizier in Langensalza ansässig und begütert waren (vgl. "Familienbilder" von K. Fr. Göschel, höchst anziehend sür die Kulturgeschichte des evangelischen Pfarrhauses). Sechzehn Jahre alt, wurde er nach Gotha geschicht, wo Friedrich Jacobs sein Lehrer, Franz Passow sein Mitschiller und Freund war. Ein maßloser Wissensdurft wurde damals seiner Gesundheit gefährlich, und der Tod seiner ältesten neunzehnsährigen Schwester erschütterte sein Gemüt. Im Mai 1803 sührte ihn sein Bater nach Leipzig und bestimmte ihn gegen seinen Wunsch zur Jurisprudenz, deren Studium er sich aus sindlichem Gehorsam widmete, während sein Genius ihn von der Fachwissenschaft hinweg zu Philosophie, Geschichte und Poesie zog. Dieser Nachgiedizseit seines zarten Gemütes ist es zuzuschreiben, daß seine reiche Begadung sür spekulative Philosophie immer mit dem sprunghaften Charatter des Dilettantismus behaftet blieb, und er sich oft zu sehr seiner geistreichen Idden Schenzussen und Schenzussen Gebanten über dristliche Wahrheit in den Wegen, die etwa durch Schleiermachers "Reden über dristliche Wahrheit in den Wegen, die etwa durch Schleiermachers "Reden über die Keligion" und durch Schellings Schrift: "Rhilosophie

Göfdel 749

und Religion" vorgezeichnet waren. Im Juli 1806 kehrte er in seine Heimat zurud, um

Die praktische Laufbahn als Rechtsanwalt anzutreten.

Zwölf Jahre blieb er so in seiner Baterstadt, mit beren Geschichte er sich durch archivalische Studien genau bekannt machte, und während er sich in mehreren Berwaltungsämtern auszeichnete, bereitete er eine "Chronik der Stadt Langensalza in Thüringen" vor, 5
die auf vier Bände angelegt war, und von welcher im Jahre 1818 die ersten beiden
Bände erschienen, welche dis zum Ansang des dreißigjährigen Krieges sühren. Durch des
Bersassers Bersetzung in ganz andere Gegenden und Berhältnisse wurde die Fortsetzung
des Druckes verhindert; das schon vollendete Manuskript blieb liegen und erst in den
Jahren 1842 und 1844 sind von einer fremden Hand der dritte und vierte Band ver- 10
issentlicht worden, wozu er nur ein mahnendes Schlustwort an seine Vaterstadt beigesügt
hat. Mit seiner Chronik begann Göschel, 34 Jahre alt, seine schriftsellerische Lausbahn
und hat seitdem über 60 teils größere teils kleinere Schriften und gegen 300 in Zeit-

ichriften zerstreute Auffätze herausgegeben.

Da nach der Erwerbung des Herzogtums Sachsen die preußische Regierung unter- 15 richtete und talentvolle Männer suchte, die mit dem Rechte und der Verwaltung dieses Zandesteiles vertraut waren, so wurde auch Göschel als Rat an das Oberlandesgericht in Raumburg berufen (1819), in welcher Stellung er bis jum Juni 1834 blieb. Im Jahre 1824 gelangte er im Umgange mit dem späteren Präsidenten, seinem damaligen Kollegen, Zudwig von Gerlach, mit dem jungen früh verblichenen Asselfessor Reinhold Pinder und 20 underen Gleichgesinnten zum entschiedenen Durchbruch des dristlichen Glaubenslebens, machte sein Haus zum Mittelpunkt eines Missionsvereins und schämte sich nicht, die Schmach Shrifti zu tragen. Ale Borfteher eines in Naumburg neu gestifteten Miffionsvereins nahm r von der nedischen Bemertung eines Gegners Veranlaffung, nebenbei ein Rettungshaus für Zigeunerkinder in Friedrichslora bei Nordhausen zu gründen, bas unter seiner weisen 25 Leitung schnell gedieh, aber ebenso schnell zu Grunde ging, als die burgerliche Obrigteit sich einmischte und Zwang brauchen wollte, was die Zigeuner bewog, ben Ort zu verlaffen, in das benachbarte hannoversche Gebiet auszuwandern und ihre Kinder mitzunehmen. Das Rettungshaus wurde von der königlichen Regierung für die evangelische Ortsgemeinde angekauft, um es als Schulhaus zu verwenden. Göschel missionierte nun durch seinen 30 Bandel, seine Gespräche und Vorträge unter den Gebildeten seiner Umgebung und benutte dazu eine litterarische Gefellschaft, in welcher er eins der thätigsten Mitglieder war. Hier las er im Jahre 1825 einen Bortrag über einen genußreichen Tag, den er am 14. Juli 1824 mit einer heitern Gesellschaft auf dem Rhein und an dessen Ufern bei Bingen verlebt hatte. Dieser Bortrag ist unter ber Aufschrift: "Aufsat über bie Rochus- 85 kapelle, eine Gewissensfrage", im Jahre 1834 im ersten Bandchen seiner "Unterhaltungen jur Schilderung Goethescher Dicht- und Denkweise", 3 Ale 1834—38, S. 154—175 gepruckt worden, ein anziehendes Gegenstück zu Goethes reizender weltlicher Behandlung desselben Gegenstandes. Er machte es sich mit Betwußtsein zum Geschäft, die christlichen Ansätze in Goethe hervorzuheben, auszudeuten und zu vertiesen. Der ausstührlichste Ver- 40 such dieser Art ist schon 1824 erschienen in der Schrift: "Über Goethes Faust und dessen Fortsetzung, nebst einem Anhange vom etwigen Juden" (Im Auslegen seid munter, legt ihrs nicht aus, so legt was unter). Goethe selbst liebte diese Umsetzung seiner Boesie in spekulative Ideen begreisslicherweise nicht, vielleicht am wenigsten, wo sie am treffenoften war.

Ganz anders als Goethe verhielt sich Hegel gegen Göschel, als dieser in seinen Aphorismen über Nichtwissen und absolutes Wissen im Berhältnis zur christlichen Glaubenserkenntnis 1829, es unternommen hatte, die konkrete christliche Frömmigkeit mit der abstrakten philosophischen Spekulation Hegels auszusöhnen, sowie beides in ihm selbst neben
einander und, wie es ihm schien, auch ineinander bestand. Der Philosoph sah hier von 50
einem Mann, der christliche Frömmigkeit mit einem eminenten spekulativen Talent vereinigte, das als geleistet anerkannt, was er sich zur Ausgade gestellt hatte und wirklich
zu leisten vermeinte. Innerhalb der Hegelschen Schule selbst trat indes nach dem Unterschied der Gesinnung eine Scheidung zwischen der rechten und linken Seite ein; Göschel
suchte vergedens eine Zeit lang den Frieden zwischen beiden Parteien herzustellen. Er 55
wandte sich zie mehr und mehr der Apologie des positiven dristlichen Glaubens gegen die
verneinenden Geister zu. Schon im Jahre 1828 hatte er seinen "Cäcilius und Octavius
oder Gespräche über die vornehmsten Eintwendungen gegen die dristliche Wahrheit" veröffentlicht, möglichst populär für rationalistische Freunde, die etwa auf den Standpunkt
punkt von Fr. H. Jacobi beschränkt waren. In mehr wissenschaftlicher Form sind seine 60

Schriften gegen einen gewissen Richter in Magdeburg und gegen Fr. David Strauß gehalten (Bon den Beweisen für die Unsterdlichteit der menschlichen Seele im Lichte der spekulativen Philosophie, 1835; Beiträge zur spekulativen Philosophie von Gott und dem Menschen und dem Gott-Menschen. Mit Rückschaus durf Dr. D. Fr. Strauß' Christologie, 5 1838). Fort und fort suchte er auf die geistige und christliche Beledung seiner Fachgenossen, der Juristen, zu wirken und ließ für diesen Iweck nach und nach eine Reihe sehr schäsenswerter Aussätz der einen Inhalts erscheinen, die unter dem Titel: "Zerstreute Blätter aus den Hand- und Hälte von pantheistischen Irtümern und die Erhaltung der Kechtswissenschaft von pantheistischen Irtümern und die Erhaltung der christlichen Grundlagen auf diesem Gebiete hatte er im Auge bei einer Berteidigungsschrift sür Gößes Produnzialrecht in der Altmark (Das Partikularrecht im Berhältusse zum gemeinen Recht und der juristische Pantheismus, Berlin 1837). In dem ersten Bande seiner zerstreuten Blätter S. 468 ff. hat er einen beachtensventen Bersuch gemacht, die tiessinnige theologische Genugthuungslehre vom Standpunkte des Rechtes aus zu erstäutern. Besonders reich ist daselbst das Cherecht bedacht, und der dritte Band enthält eine Sammlung von höchst lehrreichen "Dornenstücken aus der Geschichte des Cherechts" S. 333 ff. Wie der Sciligkeit der Ehe so nahm er sich auch der Heiligken wes Eides an und widmete diesem Gegenstande eine besondere Monographie. Der vierte Band (III Abt. 2) giebt eine reiche Blumenlese aus der Lebensgeschichte frommer Juristen aller christlichen Tindenliedern sich der keiteratur der lutherischen Beischer war ihm Dante gesstesvervandt, und er hat sich der Berhasser umfassen umfassen und versten Beriagen Gebruckte Borträge und Ausselbser von seiner Hand zeugen.

Elf Jahre lang, vom Juli 1834 bis zum Juli 1845, lebte er in Berlin unter dem Justizminister von Mühler und unter Kultusminister Eichhorn, welcher ihn im Jahre 1841 zur Bearbeitung der lutherischen Kirchensachen heranzog. Zu Ansang des Jahres 1845 wurde er zum Mitglied des Staatsrats ernannt, und hielt daselbst in der Situng vom 19. April d. J. in Gegenwart des Königs einen unfzsenden Bortrag in Saden von der Landeskirche getrennten Lutheraner. Sein auf gründlicher Sachsenntnis der uhendes Zeugnis konnte nicht unbeachtet bleiben, und schon am 23. Juli ersolgte die Generalkonzession für die von der Gemeinschaft der evangelischen Landeskirche sich getrennt haltenden Lutheraner. Zu gleicher Zeit wurde Göschel von Friedrich Rilhelm IV. zum Konssischen der Prodinz Sachsen ernannt und zog nach Magdeburg, wo er das 11hlichsche Lichtreundtum in voller Blüte sand und unter anderen Ersahrungen auch die machte, das eine Deputation von gebildeten lichtsreundlichen Frauen ihn beschwor, sie vom kirchlichen Formeldienst zu befreien: sie meinten damit das apostolische Symbolum. Es kam das Jahr 1848. Bon oben verlassen, von unten bedrängt, konnte Göschel den gegen ihn als Beschüger der Kirche gerichteten aufrührerischen Betwegungen der Massen nicht widersche Flucht geschah in seinem 64. Lebensjahre, und hinterließ in seinem Kerzen eine Wunde, die in 13 Jahren nicht ausheilte und die zu seinem Todestage dem 22. September 1861 ihn begleitete.

Seitdem Göschel durch seine juristischen Aufgaben zum Einblick in das Herz der lutheto rischen Lehre gelangt war, war er selbst Lutheraner, nahm sich von ganzer Seele der lutherischen Bereine an und hinterließ noch im Jahre 1858 der Kirche eine schäßenswerte Schrift über den Ursprung und Geist der Konkordiensormel (Die KF nach ihrer Geschichte, Lehre und kirchliche Bedeutung). Nach seiner Flucht von Magdeburg hatte er sich wieder nach Berlin gewendet. Um 4. Mai 1861 siedelte er nach seiner alten Heinat, nach so Naumburg a/S., über, wo er nach wenigen Monaten sanst und selig entschließ, kurz vor seinem 77. Geburtstaae.

## Goethals S. f. Beinrich von Gent.

Göşendienst im Alten Testament. — Litteratur: van Dale, de indole et progressu idololatriae 1696; Creuzer, Symbolit u. Mythologie 3. A. II, 1841; Tiele, Geschicht 55 der Religion im Altertum (deutsch) I, 1895 s.; Chantepie de la Saussape, Lehrbuch der Religionsgeschichte 2. A. I, 1897 (S. 242 sf. Die Jöraeliten, von Baleton). — Ewald, Geschicht des Bolkes Jörael 3. A. 1864 sf.; B. Stade, Geschichte des Bolkes Jörael, 1881; Bellhausen, Jöraelitische und jüdische Geschichte 2. A. 1895; Rlostermann, Geschichte Jöraels bis zur Restauration 1896; Nowack, Hebrüsche Archöologie II, 1894; Kuenen, Godscienst van Israel

1869 f.; Smend, Lehrbuch der Alttestamentlichen Religionsgeschichte 1893; Gr. Baudissin, Jahre et Moloch, 1874, Studien zur semitischen Religionsgeschichte I 1876; Restle, Die israelitischen Eigennamen in ihrer religionsgeschichtlichen Bedeutung 1876; P. Scholz, Gögendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern 1877; Baethyen, Beiträge zur semitischen
Religionsgeschichte 1888; v. Gall, Altisraelitische Kultusstätten 1898. — Selben, de Dies Syris 5
1617; Münter, Religion der Karthager 1821, der Badylonier 1827; Movers, Die Phönizier
1841 ff.; Vogüe, Melanges d'archéologie orientale 1868; Schrader, Keilinschriften u. A. A.
1883; Jensen, Kosmogonie der Badylonier 1890; Bindler, Thontaseln von Tell-el-Amarna
1896. — Bgl. auch den A. Bilderdienst durch von Mat Bb III S. 217 ff.

Die Einheit bes angebeteten Gottes, burch welche religiöse Verehrungsobjekte außer 10 ihm zu Abgöttern oder Gößen werden, ist der auf den ersten Blick unterscheidende Grundzug der alttestamentlichen Religion. Wie sie im ersten Gebot des Dekalogs ausgerichtet ist, und wie das Wort Ot 6, 4 bis auf den heutigen Tag als das Charasterzeichen der Religion Jsraels gilt, so ist sie das Band des gemeinsamen Ursprungs, welches die großen monotheistischen Religionen der Kulturwelt zusammenhält und gegenüber einer naturwissenz schaftlichen Geschichte der Religionen der Geschichte der Religion ihren dauernden Platz unter den Geschichte der Religionenster verdürgt. Nach dem Zeugnis des ATs ist diese Einheit durch die mosaische Religionsstiftung zwar nicht erst in die Geschichte der Menscheit einzgesührt, aber mit dem Namen Jahve als des Gottes, der Israel aus Agypten gesührt, verknüpft worden. Und thatsächlich haftet sie für das AT — schon im Deboraliede — 20 an diesem Namen, ohne durch ihn den Gebrauch anderer, meist älterer Namen für den

angebeteten Ginen auszuschließen.

In dieser Zulassung bekundet sich die positive Macht des Einheitsgedankens in der Gottesvorstellung, welche nicht übersehen werden darf, wenn die Abgrenzung zwischen Gottesdienst und Göpendienst im Sinne des AT vollzogen werden soll. Sie bezeugt sich 25 zumal in der älteren Zeit in der überlegenen Kraft, mit welcher die Jehovareligion Mo-mente ihrer Wahrheit in Namen und Kultushandlungen, die vor ihr und außer ihr beftanden haben, anerkennt und folde Namen unbefangen zur Anrufung und Bezeichnung des allein Angebeteten heranzieht, sofern sie die allgemeinen Begriffe ber Gottheit ober ber Herrschaft ausbruden, die mit der Einheit und oberften Gewalt Jehovas zu vereinigen 20 ftehen. Anstandslos wird der ältere Gottesname Elohim für Jehova im Gebrauch erhalten und behauptet sich durchs ganze AT hindurch; das Jehovabewußtsein findet keine Schwierigsteit in dieser Einssetzung, welche der Redaktor des Bentateuch nachgehends in der Schöpfung des Kombinationsnamens Jahve-Clohim formuliert hat Gen 2, 4 ff. Der Pachad (tremendus), den Jaak angebetet hat, ist der nämliche Gott der Borväter, den die Kinder 26 als Jehova anrusen Gen 31, 42. 53; und wie von dem priesterlichen Geschichtsschreiber der Altertumer mit großem Nachdruck der Name El Schaddai als die Bezeichnung eingeführt wird, welche dem Gebrauch des Namens Jehova für den wahren Gott vorangegangen Er 6, 3 ff., vgl. Gen 17, 1, so tritt diese Kraft positiver Assimilation besonders deutlich entgegen, wenn im Munde Abrahams Gen 14, 22 der kanaanitische el eljon mit Jahve 40 ebenso zu einem Namen verbunden wird, wie Gen 2 Elohim. Schon diese letzteren Bezeichnungen zeigen zugleich, wie auch die Übernahme und Fortsührung der den alten Sez miten gemeinsamen Gottesbenennung El (ilu 2c.) für ben Gott Joraels als etwas burchaus Berechtigtes angesehen wurde; sie brudt allgemein die Borftellung ber Gottheit aus. Ebenso haben auch bie andern appellativen Gottesbezeichnungen des Semitismus, welche 45 Gott als den Herren (Baal und Parallelformen, f. d. A. Bo II S. 323 ff.; Abon) oder als den König (Melk und Par., f. d. A. Woloch) benennen, ihrer nicht naturmythischen sondern auf sittlicher Grundanschauung ruhenden Bedeutung gemäß im ersten Aufsteigen der Jehovareligion ganz unbedenklich ihre Anwendung auf Jehova gefunden. Für Baal erhellt das aus Namenbildungen, wie der des Davidssohnes Beeljada und des davidischen 50 helben Bealja 1 Chr 14, 7. 12, 5, und ber Sauliben Eschbaal und Meribbaal 1 Chr 8, 33 f. 9, 39 f., benen auch Gibeons Beiname Jerubbaal anzuschließen sein wird. Wie eifrig auch der Prophet Hosen (aus bald anzuführendem Grunde) gegen den Fortgebrauch dieses Namens für Jehova einzutreten für nötig findet, so kann man doch Stellen wie Jer 3, 14.

31, 32 nicht lesen, ohne innezuwerden, wie eng die gerade von Hosea so nachdrücklich seingeführte Vorstellung des Verhältnisses zwischen Jehova und Jörael als eines Ehebundes an den Namen Baal angeknüpft hat. Zum Gebrauch von Melk (Melekh) für Jehova vgl. Stellen wie Zes 6, 5. 30, 33; Ps 24, 7ff.; Ex 15, 18, und Namen wie Malkia, Malkiram, Elimelech, Adimelech, Adimelech, Gebownelech u. a. Für Abon, bas einen bleibenden Lieblingsnamen für Jehova hergegeben, bedarf es des Be- 60 meises nicht.

Stärker aber, und je weiterhin besto ausschließlicher, fällt die negative Gegenwirkung ins Auge, welche den Dienst des einzigen wahren Gottes abhebt von dem Dienst anderer Götter, die "al-panav", über ihn hinaus, an seinem Angesicht vorbei (Ex 20, 3; Ps 16, 2) verehrt werden, also in unvereindaren Gegensay mit seiner Einheit treten und als Gößen abzulehnen sind. Daß diese Seite der Selbstbehauptung in der Religion Jöraels nicht erst auf die einseitige Entschiedenheit der Propheten der Königszeit zurüczuschühren, sondern in der Volksreligion Jöraels wurzelhast angelegt und darum schon im Werderprozes der Nation zum Charakterzug derselben geworden, ergiebt sich aus der Thatsache, daß— während die Ortsnamen des heiligen Landes zahlreiche Nachklänge des vorisraelitischen Götterdienstes bewahrt haben— die israelitischen Personenamen von Josua dis zum Eril hin nirgend einen heidnischen Götternamen enthalten. Auch sie sind in großer Jahl mit Gottesnamen zusammengescht, aber dann durchweg entweder mit Jahve (Jeho—, Jo—; jahu, — ja) oder einem seiner Aequivalente Adon, Baal, Melekh, Zur. (Die einzige Ausnahme Anath Ri 5, 6, 3, 31 ist nur scheindar, da Anath sir sich Bezeichnung einer Göttin sies und kein Mannesname sein kann, also den Anath nicht Herkunstsangabe, sondern entweder Cognomen Schamgars [vgl. Ben-Hadd) oder Bestandteil des Namens [vgl. Samgar-Nedo Jer 39, 3] ist, in beiden Fällen aber den Sch., dessen Name in 3, 31 lediglich aus 5, 6 übernommen ist, entweder als gedorenen Richtisraeliten, oder als israelitischen Gößenandeter bezeichnet. Man beachte, daß das Dedoralied ihn 5, 6—8 mit der Einzeschlest Ahab nennt seine Kinder Ahasja, Jehoram und Athalja.

Der vorhin dargelegten Uffimilation gegenüber hatte biefe Selbstbehauptung die Bebeutung, der lotalen und qualitativen Differenzierung als hemmendes Korrektiv gegenüberzutreten, durch welche die appellativen Gottbezeichnungen bei den Nachbarvölkern zu einer 25 Unzahl von Einzelgöttern geworden waren; ein Weg, dessen Anstänge auch von der Jehovareligion zunächst ohne Arg eingeschlagen worden waren. Die Patriarchengeschichten wissen ohne Bedenken von Andetungsstätten für den El von Bethel, für den El-Dlam zu Beerseba zu berichten (Gen 35, 7. 22, 33) und haben Raum für den El eljon und den El schaddai; Moses baut dem Jahve Nissi, Gideon dem Jahve Olam einen Altar, wie 30 Abrahams Opfer vom Jahve Jir'e aufgenommen war und Absalon bem Jahve beChebron ein Gelübbe gethan hat Er 17, 15; Ri 6, 24; Gen 22, 14; 2 Sa 15, 7. Hier sett benn ber Scharfblick ber Bropheten mit ber einbämmenben Bewegung ein, welche bem Ziele zustrebt, das wir in der eigenartigen Formulierung des Grundworts Dt 6, 4 präcis ausgedrückt finden. Die Wendung: "Höre Jörael, Jehova unser Gott ist ein einziger 85 Jehova" stellt nicht bloß den einen in Gegensatz zu den vielen draußen, sondern gegen eine Vielheit, zu der er selbst von innen heraus und im eigenen Anbetungsgebiet zersplittert werden möchte. Parallel mit dieser Bewegung geht die andere, von den Propheten im Nordreich eingeleitet, gegen die Benennung Jehovas mit dem Baalsnamen, welche den Jehovakultus in eine die Einzigkeit Gottes verdunkelnde Vermischung mit den Bealim der 40 umgebenden Bölker brachte. Sie führte schließlich bis bahin, daß man sogar in den mit Baal zusammengesetzten Eigennamen, welche das ältere Schrifttum darbot, den Namen Baal durch Boscheth (Schmach) ersetzte (vgl. 2 Sa 2, 8. 4, 12. 21, 8. 4, 4. 11, 21 mit 1 Chr 8, 33 f. 9, 39 f.; 1 Sa 12, 11). Auch zwischen dem "König" Jehova und den abgöttisch verehrten Gestalten des Meleth wurde das Band durchschnitten, indem man den 45 letteren durch die Bokale von boscheth zu einem Molekh (LXX Moloch) umwandelte. Lettlich lag allerdings die Wurzel der als abgöttisch erkannten Differenzierung der Gottheit in ber Bielheit der lokalen Kulte felber, der bamoth oder Höhenheiligtumer im Lande, auf benen vor und neben seinem Tempel auch der Gott Jöraels bis gegen das Exil hin seine Anbetungsstätten hatte. So konzentriert sich diese Seite des prophetischen Vorkampse 50 gegen die Auflösung der Einheit des Gottes Jöraels in der steigenden Polemik gegen den Höhendienst (f. d. A.).

Nicht minder stark, wie diese Gesahren einer Auslösung der Einheit Gottes nach innen, forderten den prophetischen Gegensatz die religiösen Gebräuche heraus, welche als Überlebsel und Eindringsel der Naturreligion von dem Andetungstried der Menge in den 55 nationalen Kultus hereingenommen waren und immer wieder hereingenommen wurden. Massehen (Malsteine, Dolmen, Säulen, Obelisken) wurden von der Überlieserung mit der Gottesverehrung der Patriarchen, Moses, Josuas, Samuels in nahe Beziehung gesetz (Gen 28, 18. 22. 31, 45. 33, 20. 35, 14; Er 24, 4; Dt 27, 2 ff.; Jos 4, 20. 24, 26 ff.; 1 Sa 7, 12 2c.), und wie wenig solche Steinmale an sich mit der Andetung Jeso hovas unvereindar erschienen, zeigt noch auf der Köhe der Prophetie die Borstellung Je-

sajas von der Masseba, welche in der Heilszeit neben dem Altar Gottes in Ägypten stehen wird "zum Zeichen und Zeugnis für Jehova Zebaoth" Jes 19, 19. Aber bereits vor ihm hatte Hosea 10, 1 f. in diesen Säulen, die den kanaanitischen Kulten ebenso geläusig waren (Er 23, 24. 34, 13) und namentlich im Baalkultus als Chammanim eine große Rolle spielten (Jef 17, 8 vgl. 27, 9; 2 Chr 14, 4. 34, 4; Ez 6, 4. 6; 2 Rg 3, 2. 10, 27) 5 bie Bebitel eines bofen Synfretismus erfannt, und einen energifchen Gegenfat für ihre Beseitigung wachgerufen Mi 5, 12; Dt 7, 5. 12, 3; Le 26, 30 2c. — Neben ben Steinmalen, und gern mit ihnen verbunden bilbeten eingespießte Baumstämme (Aschera, f. Bb II S. 157ff.) das ständige Geleit ber kanaanitischen Altare Er 34, 13; Dt 16, 21 f.; vgl. 1 Kg 14, 23f.; 2 Chr 14, 2 2c.; auch sie haben in den israelitischen Kultus Eingang ge- 10 funden 1 Kg 14, 15 2c., sogar im Tempel selbst 2 Kg 21, 7. 23, 6. Un sich mit dem Gögendienst enger verknüpft und vielsach durch die Andringung obscöner Einzeichnungen bem Aussehen von Gögenbildern angenähert (vgl. Herod. II, 106 und die Bezeichnung Miphlezeth 1 Rg 15, 13) mußten fie bem Born ber Propheten um fo mehr verfallen, je mehr sie aus der Kategorie von Kultusspmbolen in die von Kultusobjetten hinübertraten 15 (vgl. 2 Kg 18, 4. 21, 7. 23, 7; die Zusammenstellung Bealim und Ascherim ist schließ: lich zur allgemeinen Bezeichnung des gefamten Göhenwesens geworden). — Bon Alters ber der Landesbevölkerung gewohnt war die Aufstellung der Altäre unter grünen Bäumen und in Hainen (die letzteren durch eine alte, schon bei den LXX entgegentretende Ubersetzertradition nicht selten mit ben Afcheren verwechselt; vgl. jedoch 3. B. Jer 17, 2). Go 20 gewiß nüchterne Betrachtung es ablehnen wird, in diefen und ähnlichen Außerungen bes Natursinnes im Kultus, die solange Menschennatur besteht, auch in den geistigsten Kultus immer wieder Eingang suchen, die Embryogestalt der Jehovareligion zu erbliden und sich mit bem Scheinwerf etlicher religionsgeschichtlicher Industionen über die Jahrtausende hin-wegzutäuschen, die den altesten Baumkultus von der Religion Israels trennen, und über 25 bie unübersteigliche Kluft, welche die Religionen, die ihre Objekte schaffen, von der Religion scheidet, welche von ihrem Objekt geschaffen ist: so gewiß ist andererseits, daß die zahlzeichen Beziehungen auf solche heilige Bäume in der Patriarchengeschichte (Gen 13, 18, 18, 1, 21, 33) und weiterhin (Ri 6, 11 ff. 4, 5; 1 Sa 22, 6, 31, 13) und die Erscheinung, daß stellenweise ein kanaanitischer Baumkultus auf die nämliche Ortlickeit weist (vgl. Gen 12, 6, 30) 35, 4. Jos 24, 26 mit Ri 9, 6. 67; Dt 11, 30), eine weitgehende Gemeinsamkeit in ber kultischen Wertung der älteren Zeit bekunden. Aber gerade darin lag die Gesahr des Syntretismus auch hier, und wie bei Jesaja die Baumparke geradezu als Kultstätte für die Göpenbilder erscheinen, die samt ihren Pflegern dem göttlichen Verdorrungs- und Verstrenungsgericht erliegen müssen 1, 30 f., so geht seit Hosea 4, 13 vgl. Dt 12, 2 die 25 prophetische Resormation auch gegen die Bäume an, welche die Altäre und Bildstöckel überschirmen 2 Kg 16, 4; Her 2, 20. 3, 6. 17, 2; Jes 57, 5. — Die widerlichte Verstrung des religiösen Triebes in den kanaanitschen Kulten, die Preisgebung weiblicher und männlicher Arastituierter an heiliger Skalken ist dependals dem Fehnnachtling männlicher Prostituierter an heiliger Stätte (Kedeschim) ist ebenfalls dem Jehovakultus mannlicher Profituierter an heiliger Statte (Receschim) ist evenfalls dem Zehodatulits zu Zeiten aufgedrängt worden 1 Kg 14, 24. 15, 12. 22, 47; Am 2, 7; Hof 4, 14, 40 und sogar dis in den Tempel gedrungen 2 Kg 23, 7; vgl. das Berbot Dt 23, 18. — Bon den blutschwelgenden Riten, welche die Wollust der kanaanitischen Kulte mit der Graussamkeit verschwisseren, werden die Blutlibationen Ps 16, 4 mit Entrüstung abgelehnt, die Selbstwerstümmelungen 1 Kg 18, 28 mit Ironie behandelt; dagegen haben die Kindersopfer, nach vereinzelter Übung in alter Zeit (Ri 11, 39), trop der Weisiung der Prophetie 45 (Gen 22) von Ahas ab Eingang gesunden 2 Kg 16, 3. 21, 7; eine besondere Opferstatt dassur war dei Jerusalem im Thal Benschinnom hergestellt 23, 10. Und das diese Opfer keinesknegs klas dem König" der nichtigenessischen Kulte galten (Kr. 16, 20, 20, 31) Opfer keineswegs bloß dem "König" der nichtisraelitischen Kulte galten (Ez 16, 20. 20, 31), zeigt der ernste und erregte Protest, mit dem die Propheten dieser Zeit eine Aussassischen welche das Kindesopfer als Forderung Jehodas geltend machte, und die auch noch dem 50 Ezechiel bekannt und von ihm 20, 26 eigenartig verwertet ist, von dem Gotte Jsraels serngehalten wissen wollen Mi 6, 6—8; Jer 7, 31. vgl. 8, 8; 19, 5 s. 32, 35; Ot 18, 10.

Benn schon dem Synkretismus gegenüber, der den Jehodagottesdienst durch Konservierung oder Eintragung von Norschungsschrenen würzt die an sich nicht durchmen verschieden

Wenn schon dem Synkretismus gegenüber, der den Jehovagottesdienst durch Konserzierung oder Eintragung von Verehrungsformen würzt, die an sich nicht durchweg verzfänglich, aber durchweg von bedenklichen Folgen waren, die Prophetie ihren Gegensat 55 nicht selten zu der Anklage auf Gößendienst steigert, so mußte diese naturgemäß noch schärfer und schonungsloser die Anbetung der fremden Götter selbst tressen. Das AT ist voll von Zeugnissen, das Volk Jehovas, obwohl es sich als solches wußte, zu den verschiedensten Zeiten den bestechenden Reizen sehr zugänglich gewesen ist, welche den bunten, an die Welt der Erscheinungen gehefteten und die Schwelgerei sinnlicher Aufregung bes so

gunftigenden Rulten des Seidentums jenes Übergewicht über die nuchterne Gottesanbetung gaben, bessen Schwerfraft ihre Göten hervortreibende Gewalt zu allen Zeiten geubt bat und übt. Der Krantheitsprozes hat auf dem Boden der Jehovareligion früh begonnen, und seine nächsten Erreger waren ber Natur ber Sache nach die Kulte ber bas Land burch-5 wohnenden oder ihm benachbarten phönizisch-kanaanäischen, edomitisch-arabischen, ammonitischen, sprischen und hethitischen Stämme. Bgl. Ri 10, 6. Zwar aus den zahlreichen fremden Gottesnamen, welche wie oben bemerkt in den palästinensischen Ortsnamen degegnen, den Schluß zu ziehen, daß an allen diesen Orten die Jöraeliten in alter Zeit jenen Göttern gedient, wäre sehr übereilt. Sie sind der Nachblieb eines, wie die Tell-Amarna-10 tafeln zeigen, längst vor der Richterzeit sehr bewegten Bölkertreibens in reich bewohntem Lande. Die heiligen Gefäße, welche König Mesa im Heiligtum zu Nebo fand und mit schleppte, waren ausweislich seiner Inschrift nicht biesem Gotte, sondern dem Zehova geweiht, und so wird das eindringende Bolf auch in andern Källen bie vorgefundenen Götterbeiligtümer, tvenn es sie bestehen ließ, seinem Jehova umgetveiht haben, "der auf die Heiligtümer, tvenn es sie bestehen ließ, seinem Jehova umgetveiht haben, "der auf die Heiligstumer des Landes tritt" Am 4, 13; Mi 1, 3; vgl. Dt 32, 13. 33, 29; Ps 18, 34; Hab 3, 19. Auch die dem Erzählungsrahmen des Richterbuches angehörigen, von 2, 12 s. an häusigen Anklagen des Volkes auf Göpendienst zeigen durch die abgeblaßten Formeln, deren sie sich bedienen, daß die Bearbeitung der alten Stoffe dieses Buches einer speken. Beit angehört, der die konkreten Anschauungen nicht mehr zu Gebote ftanden. Aber die 20 bearbeiteten Stoffe felbst bieten boch manche Notigen, welche ber Bermutung eine fichere Bestätigung geben, daß in jener Zeit, in der "ein Jeglicher that was ihm recht dauchte" 21, 25, nicht bloß niedere Formen des Jehovadienstes (f. oben Bb III S. 219), son bern auch mancherlei Abfall zum kanaanitischen Götzendienst Platz gegriffen hat. Zeugnis für die Einführung neuer Götter im Deboraliede 5, 8 treten Notizen, wie die 25 über die Schnitzbilder bei Gilgal 3, 19, über den Tempel des Baal-Berith zu Sichem 9, 4.27. 46 — (vgl. auch schon vorher den Baal-Peor-Kultus Ru 25, 3. 5; Dt 4, 3; Hoi 9, 10 und nachher die Befragung des Baal-Zebhubh zu Efron 2 Kg 1, 3 ff.) — mit einem Zeitkolorit zur Seite, bas eben so beutlich redet, wie bas Fehlen jeber Rotiz über einen Abfall zu dem doch wohlbekannten und mehrfach genannten Dagon (j. d. A. Bb IV 30 S. 424 ff.) der Philister. Und so wird der Schlußverfasser des Buches doch im Recht sein, wenn seine stehende Anklage auf Absall zu den Bealim und Ascherim die Auffassung ausdrückt, daß in dieser Jugendzeit des Bolkes die Einwirkungen der kanaanitischen Umgebung schwere Klippen für seine religiöse Erstarkung gebildet haben, dis die Aufrichtung des Königtums (17, 6. 18, 1. 19, 1. 21, 25) der Verehrung des nationalen Gottes die Bebeutung einer erkannten Grundlage dominierender Machtstellung in den Gemütern sicherte.

Aber gerade diese politische Wendung öffnete eine neue Bahn für das Eindringen von Gößendiensten. Mag immerhin die Lielweiberei Salomos, die ja selbst, wie die Wahl seiner Gemahlinnen zeigt, nicht ohne politischen Hintergrund war, ein mitwirkender Anlaß gewesen sein: daß sie die eigenkliche Ursache sür die Aufrichtung fremder Heiligkümer und Kulte in der Umgebung Ferusalems nicht gewesen sit, zeigt der Bericht I Kg 11, 1—8 selbst schon dadurch, daß gerade sür die in den Bordergrund tretende ägyptische Gemahlin ein entsprechendes Heiligtum nicht erwähnt wird. Bielmehr weist die Ansiedelung der phönizischen Astarte (s. d. A. B) II S. 148 ff.), des moaditischen Kamos (s. d. A.), des ammos nitischen Milkom (s. Moloch) auf die den großen Staatengründern des Altertums gemeinsame Maxime, unterworfene Völker in engere Beziehung zu den Regenten und der Hauftadt durch Belassung und Protektion ihrer Kulte zu sepen. Der Bergleich von 1 Kg 11, 7 f. nit 2 Kg 23, 13 zeigt, daß für Josia diese Rücksicht weggefallen war. — Aus der Kombination politischer Motive, die auch hier im Konnubium der Herrschamissolien ihren Ausgang hatten, mit der Überleitung, welche der im Nordreich ausgerichtete Stierdienst für Jehovd durch den Synsketismus mit dem Baalskultus zum direkten Baalskultus bildete, ergad sich der gewaltige Vorsteismus mit dem Baalskultus zum direkten Baalskultus bildete, ergad sich der gewaltige Vorsteismus mit dem Baalskultus zum direkten Baalskultus bildete, ergad sich der gewaltige Vorsteismus mit dem Baalskultus zum direkten Baalskultus bildete, ergad sich der gewaltige Vorsteismus mit dem Baalskultus zum direkten Baalskultus bildete, ergad sich der gewaltige Vorsteismus mit den Baalskultus zum direkten Vorsteischen im Nordreich, durch Akhalja in Juda gelang, die er dort durch Jehu, hier durch Jojada zurücksenzesen wurde, die Gemitand die Vorsteische Vorsteischen Zeit kesart der LXX in Um 4, 3 und einige mit Rimmon zusammengesetze Ortsnaubaumes ist. Ein Gott Dodh, dessen Allen Altharoth fortgeschlept dat haben sich ve

einer Weihinschrift verdanken.) — Um diese nämliche Zeit (8. Jahrh.) begann durch die Berwickelungen, welche die mesopotamischen Weltmächte in den Westen führten, ein neuer Strom frembländischer Religionssitte die Religion Israels zu bedrängen und zu überschwemmen; mit den semitischen Elementen des älteren in vielen Elementen (El, Bel, Istar 2c.) nahe verwandt, aber für die hebräische Wahrnehmung nicht bloß durch viele 5 eigentümliche und neue Kultusobjekte (Jer 19, 4; 44, 3; vgl. Dt 32, 17) und eigenartige Borstellungsgebilde (wie den Götterberg Jes 14, 13; Ez 28, 14. 16 u. ä. dei Ezechiel und Hobb, sondern auch dadurch unterschieden, daß die von den Babyloniern mit ihren Göttern viel energischer verknüpften Ustralvorstellungen merklich in den Bordergrund traten 2 Rg 17, 16. Schon Umos bezichtigt seine Landsleute 5, 26 der Anbetung der affyrischen 10 Gottheiten Saccut und Revan (= Saturn); Jesaja weiß von einem mächtigen Anschwellen neuen Göpendienstes in den Anfängen seiner Wirksamkeit 2, 5 ff.; mit den nach Samarien beportierten Kolonisten rückten nach 2 Kg 17, 30 außer jenem Saccut (das Succoth-Benoth der Masorethen wird Saccuth-Banith zu lesen sein, vgl. die Zir-Banith der afsprischen Monumente) und dem Asima der Hamathenser auch der Löwengott der Kuthäer Nergal (vgl. 16 Jer 39, 3), der Nibchaz und Tartak der Avväer, sowie die mit Kindesopfern verehrten Meleches der Sepharvaiter (f. b. AU. Anammelech und Adrammelech) in die verlassenen Heiligtümer Jehovas ein. Zur wilden Flut aber ward dies Einströmen der fremden Kulte, als ihm in Juda nach einem verhältnismäßigen Zurücktreten Manasse die Pforten weit öffnete. Mit den alten Diensten des Baal, des Moloch und der Astarte, welcher 20 letztere durch den babylonischen Istarkultus einen neuen Anstoß und Ausschwung erhielt, sand die Andetung des "ganzen Himmelscheeres" ihren Eingang in den Tempel selbst. In den Borhösen wurden Altäre dassir ausgeschlagen; in den Zellen, wo vordem die Kedeschen erhalts Gemande für die Unsuchtsättin wahren Weiber ausgesichelt welche Gemande für die Unsuchtsättin wahren Weiber ausgesichelt welche Gemande für die Unsuchtsätzin wahren Weiber ausgesichelt welche Gemande für die Unsuchtsätzin wahren Weiber ausgeschlagen für die Unsuchtsätzin wahren Weiber ausgeschlagen für die gehauft, wurden Beiber angesiedelt, welche Gewande für Die Unzuchtsgöttin webten (statt bes zweiten בתרם 2 Kg 23, 7 lies בלגדים); am Eingange des Tempels waren die der 25 bes zweiten III 2 Kg 23, 7 lies IIII; am Eingange des Tempels waren die der 25 Sonne geweihten Wagen und Rosse untergebracht 2 Kg 21, 3—7 vgl. 23, 4—11; Jer 32, 34; 35, 15; Ez 5, 11. In Palästen und Privathäusern erhoben sich auf den Dächern Hausaltäre sür den Kultus des Himmelsheeres 2 Kg 23, 12; Zeph 1, 5; Jer 32, 29 vgl. 8, 2; Dt 4, 19; 17, 3; Jes 34, 4, während man sür die Gözenbilder auch besondere Bilderkammern herrichtete Ez 8, 12. Im besonderen tritt neden dem Kultus so der Sonne (vgl. dazu auch Ez 8, 16 st.) und der Tiertreisgestirne (Mazzaloth 2 Kg 23, 5) die Königin des Himmels (malkath-ha-sschamazim = [Istar] bilt samii Tell-Amarinatafeln 20, 26 =  $\beta$ aoiliosa των οὐρανων LXX Jer 44, 17 ff. 25; die masorethische Lesung melekheth sucht wie LXX Jer 7, 18 [στρατιά] um die "Königin" herumzustommen) als volkstümliches Anbetungsobjett hervor: nach dem Vergleich von Jer 7, 18 85 mit 8, 2; 2 Kg 23, 5 wahrscheinlich die Mondgöttin. Dazu stimmt, was zur nämlichen Zeit das Buch Hieb über das Verlockende des Mondkultus sagt 31, 26 k, und nicht minder die Jer 7, 18 berichtete Verehrung durch Kuchen, welche an die beim Munychiensest der Artemis dargebrachten Mondkuchen erinnern (vgl. Suidas s. v. ausgewörzes); nahe liegt es, auf sie auch das im Tempel ausgerichtete Eiferbild zu beziehen Ez 8, 3 ff. vgl. 2 Kg 40 21, 7. Auch Tammuz, ber babylonische Abonis, ward geseiert Ez 8, 14; und neben biesen mesopotamischen fanden jett auch philistäische (vgl. Zeph 1, 9 mit 1 Sa 5, 5) und ägyptische Dienste Eingang Ez 23, 19; 8, 10; Dt 4, 17 f. Die durchgreifende Resorm Josias hat mit diesen vielgestaltigen Emblemen des Göpendienstes aufgeräumt, ihn selbst aber nicht beseitigen können. Auch nach ihr blieb "ein Rest des Baal", des 45 Götzenwesens (s. o.), der wie schon die Bezugnahmen in den späteren Weissagungen Jeremias (25, 6 u. ö.) und bei Ezechiel zeigen, unter Josias Nachsolgern bis zum Exil hin üppig wieder aufschoß, und nicht bloß in Samarien, sondern auch in Jerusalem die bunteften Synkretismen mit dem Jehovadienste zu Wege brachte 2 Kg 17, 33; Zeph 1, 4 f.

Die stille und sähe Kraft, mit ber die Jehovareligion sich durch die ersten Vorstöße 50 und Anfreundungen des Gögendienstes hindurchgerettet, wurde in der Prophetie seit der Zeit der Omriden zur bewußten Energie steter Kampstellung; im Kampf für die Einheit und Einzigkeit Jehovas hat sie diese zu immer größerer Klarheit entfaltet und den in ihr besichlossenen Reichtum ausschöpfend vertiest. Zehova ist der alles Spendende: so ists Thorsbeit den Landessegen anderen Urhebern zuzuschreiben (Ho. 2, 7); er ist auch unter den so Heichtum der Hufen Wahrer des Gottesrechtes (Um 2, 1): so wird er sein Bolk sich von niemand abdingen lassen; er ist der ohne gleichen Liebende (Ho. 1—3; 11, 1 ff. 8 ff.), so kann er geteilte Liebe nicht ertragen (1 Kg. 18, 21; Dt. 6, 5); keines gleicht ihm an Reichtum der Bergebung Mi 7, 18; Ho. 6, 1 ff.: wie schändliche Thorheit also der Gögens dienst Ho. 6, 10 f. Kraft seiner Unsüchtbarkeit und Geistigkeit der allein Wesenbafte unter so

bem Sichtbaren und Vergänglichen, bietet er allein unbeweglichen Verlaß 3ef 31, 3; 28, 16; seine Lebendigkeit allein Ausgang und Burgschaft bes Lebens Um 5, 4. 6, und seine Aseitat verweisen durch sich selbst alles von Denschenhanden Gemachte als ungöttlich aus ber Sphäre ber Berehrung (Am 5, 26; Jer 16, 20), als tot aus ber Sphäre ber Beachtung 5 (Jef 2, 20): die Götter stehen biesem Gott als Lügen (kezabhim Am 2, 4), als Richtse (Elilim Jes 2, 8) und windiger Schwindel (habhalim Jer 2, 5 2c.) gegenüber, und der Jon ber Propheten formt eine Fülle schändender Namen für ihre Jode (s. 0. Bb III S. 219). Mit dem Ausdruck vollen Verstehens, aber auch völliger Verachtung stäubt der Prophet die dem Heidentum geläusige quantitative und relative Schähung der Macht der 10 Götter von dem Einen allwirksamen hinweg, den er zu verkunden hat Jef 10, 7 ff.; 37, 22 ff. Wohl hat selbst nach den Greueln Manasses die Prophetie die Weite des Blickes bewahrt, auch in der Treue der Beiden für ihre Götter ein Moment reliaiöser Kraft zu erkennen Jer 2, 11, ja gegenüber einer fatten Enge jubifcher Gelbftgenügfamkeit in bem lettlich nach Gott hungernden Suchen des Beidentums etwas Beschämendes zu erblicen 15 (Jef 65. B. Jona); wohl hat fie in ber Sohe ihres Gottesgebankens einen Weg gefunden, selbst in dem polytheistischen Treiben, zumal wenn es sich über die gemachten Bilder hinaus den siderischen Mächten zuwendet, nicht bloß eine göttliche Zulassung (Mi 4, 5; Dt 29, 25), sondern sogar die Fäden göttlicher Weltlentung wahrzunehmen Dt 4, 19. Aber in dieser nämlichen Weltlentung, Die in den Sanden ihres Gottes ruht, weiß fie fich mit der Diffion 20 bes unbeweglichen Gegensates gegen die Abgötterei betraut, und famt bem Bolf von ber heimischen Scholle losgeriffen und in das "unreine Land" (Am 7, 17) binausgeworfen hat fie den alten Streit vertieft zu der Konzeption einer weltgeschichtlichen Krifis, in welcher der Gott Jeraels die Götter der Welt famt ihren Berfertigern und Bollwerken zu Boben wirft (Jef 40—48) Auch äußerlich angesehen bildet die babylonische Gefangenschaft im Gesamtbild der

Unch äußerlich angeschen bilbet die babhlonische Gefangenschaft im Gesamtbild der Geschichte Jöraels die Grenzscheid zwischen den idololatrischen Neigungen des alten Bolke und dem ikonoklasischen Typus der nacherilischen Gemeinde. Doch zeigen manche Anzeichen, daß noch innerhalb der Berbannung selbst zahlreiche Bolkssenossen durch Rücksalin alte Abgötterei und Abfall zu neuen Verlockungen im Heidentum untergegangen sind Sautgötter Bel, Merodach (Marduk), Nebo werden nur als Gegenstände babhlonischen, nicht israelitischer Berehrung genannt, Jes 46, 5 ff.; 48, 5 ff. Zwar die dabylonischen, nicht israelitischer Berehrung genannt, Jes 46, 1; zer 50, 2; 51, 44, (wie ebenso noch später die von den Babhloniern zu den Perfern gewanderten Nanaea oder Nana 2 Mc 1, 13), und welchen besonderen Kulten die Zes 57, 5 ff.; 65, 4 f.; 66, 17 gerügten Ges bräuche im besonderen angehört haben, wird schwer festzussellen sein. Aber die Thatsacke verbreiteten Abfalls ist von den Propheten des Exils durchweg vorausgesetzt; und wenn der Fatalismus, der anstatt des Zehovaglaubens dei vielen Platz gegriffen, Zes 65, 11 mit der Formel beschrieden wird, daß sie den Gottheiten Gad (Glück) und Meni (Bestimmung) Lektissernien bereiten, so legt die ähnliche Bedeutung babhlonischer Gottessnamen die Deutung nahe, daß die Abtrünnigkeit die zur Aneignung der fremden Götter sogar für die heimische Sprache sorgeschritten war; man hatte zu wie der Drisname Baal-Gad Jos 11, 17 beweist, einen kanaanäschen (Vücksgott bereits in der Heinen Götter sogar für die heimische Sprache sorgeschritten war; man hatte zu wie der Drisname Baal-Gad Jos Inliedes Das Todiasdücklein zeigt deutliche Erzeugnisse jener Nischung, welche den auch dem alten Judentum nicht fremden Dämonenglauben (f. d. A. Bb IV S. 408) mit der parssischen dem dem Dem Dews zu phantassischen Schöffungen verquickte; aber unter den Gesichtspunkt des Gößendiensschafts fallen diese Gebilde nicht (vgl. d. A. Asmodi Bd II S. 142).

Alber als wollte noch vor dem Ausgang der alttestamentlichen Religion die Wahrheit 50 sich nachdrücklich in Erinnerung bringen, daß in dem Begriff der geschicklichen Entwickelung mit dem Moment der Entfaltung das der Entartung und der Wucherung immer verknüpft ist, und daß insbesondere in sedem Voranschreiten der Offenbarungsgeschichte das Woment der Seldstbehauptung des Ursprungs— ohne den es eine Entwickelung überhaupt nicht geben würde — eine mindestens ebenso hohe Bedeutung hat, wie das Werden des Höhreren, dietet die Epoche der Makkabäerkämpfe ein letztes mächtiges Auslodern der gögendienerischen Neigungen im Volke selbst als Ausgangspunkt für eine glorreiche Märtwerzund Siegesperiode des israelitischen Gottesglaubens. Das griechische Wesen, das mit Allezander dem Großen und den Diadochen den Orient überflutet, fand unter der Herzschaft der Seleuciden auch bei den Juden starken Eingang und Anhang, und dem geistig 60 hebenden Moment, mit dem es die Höhen des Volkes befruchtete, ging die religiöse In-

seltion breiter Volksschichten zur Seite. Nur auf eine starke Partei im Volke selbst gestütt konnte die Religionsverfolgung der Seleuciden sich Erfolg versprechen, und die zähe Energie dieser Partei der ἄνομοι, die durchs ganze Land hin, namentlich aber in Jerussalten viele Anhänger zählte, zieht sich die it in die Makkaderzeit selbst hinen I Mt 1, 11 sf. 43. 52; 2,23; 6, 21; 7, 5; 9, 23. 58 sf. 69. 73; 10, 14. 61; 11,25; 14,14 s vgl. II 8, 2; 12, 40. Joseph. antt. XII 5, 4; 9, 3; 10, 6. Der alte Thydus, daß sührendes Priestertum den bunten Verfälschungen des Kultus am ehesten Bahn zu machen geneigt ist (Er 32, 1 ff.; 2 kg 16, 10 ff.) wiederholte sich: die Hohenpriester Jesua (174—171), der seinen Namen in Jason hellenisierte, und Alcimus (162—160) erscheinen als Häuter der griechisch gesinnten Partei II Mt 4; I 7, 5—25; 9, 1. 54 ff.; II 14, 3 ff. Nicht 10 nur, daß für das große Staatsopfer des Melkarth-Henrides zu Thrus eine Beisteuer geschickt ward II, 4, 18 ff., so ward in Jerusalem selbst der Tempel unter Aufrichtung des Hökdenyus δοημώσεως zum Heiligtum des Zeus Olhmpios umgeweiht, wie ebenso das Heiligtum auf dem Garizim dem Zeus Xenios I, 1, 54; II, 6, 2 vgl. Da 11, 31; 12, 11. Während wüsste Opferschmäuse das Haus Gottes erfüllten und das alte Kedeschenwesen seine Külle von Altären, I, 1, 55, wie sie von den Griechen der Artemis Prothyraea, dem Appellon Aghieus, der Hestal Enodia ausgerichtet zu werden pflegten (vgl. die Belegstellen bei Beleger, griechische Götterlehre II, 407 ff.). Nicht die Gessenach der lebendigen Prophetie, sondern zum erstenmal die des geschriedenen Wortes wassensche der Eddalderie, in dieser letzen Kriss gegen die Dränger von außen und den Absall drinnen mit dem Schwert das Fundament zu behaupten, auf dem nicht bloß die nationale Sitte weiter bestehen, sondern die Keligion der Menschen und dem schles und einer des keligion der Menschen und dem nicht bloß die nationale Sitte weiter bestehen, sondern die Keligion der Menschen zu ihrer höchsten Gestal-

Goeze, Johan Melchior, gest. 1786. — Aus der umfangreichen Litteratur kann 25 hier nur einiges genannt werden. Das wichtigste Berk über Goeze ist Georg Reinh. Röpe, Johan Welchior Goeze, eine Rettung, Hamburg 1860. Aus dieser Schrift ist der Artikel Goeze in Ersch und Grubers Engelsoheit ein Auszug. J. A. F. Gurlitt, Anzeige der Röpeschen Schrift in ThStk 1863, S. 750—782. (Gegen Röpe: August Boden, Lessing und Goeze, Leipz. u. Heidelb. 1862, von Erich Schmidt mit Recht als "ichal" bezeichnet.) Ehri- so stian Groß in den Bordemerkungen zu Bd 15 der Hempelschen Lessingausgade, Berlin 1873. Lezikon der hamburgischen Schriftseller, Bd 2, Hest 4, 1854, S. 515—537; hier ein Berzeichnis von G. Schristen und die ältere Litteratur. Add, Bd 9, 1879, S. 524—530. — Bgl. auch die Artikel: Fragmente, Bolsenbüttelsche, oben S. 136, und Lessing und die bei diesen angesührten Schristen. Besonders hervorzuheben ist: Erich Schmidt, Lessing, 2. Bd, 35 1892, S. 347 s. Schmidt hat auch G. Schreitschristen gegen Lessing wieder abbrucken lassen, Stuttg. 1893, als 43. die 45. heft der deutschen Litteraturdenkmale des 18. und 19. Jahrschunderts von Seusser wurde, am 16 Oktober 1717 zu Salberscht gehoren wo

Johan Melchior Goeze wurde am 16. Oktober 1717 zu Halberstadt geboren, wo sein Bater, Joh. Heinich G., damals Diakonus zu St. Martini und sein Großvater, 40 Joh. Melchior G., Oberprediger an derselben Kirche und Scholarcha, später auch Konsistorialrat, war. Der Großvater starb 1727, der Bater als Pastor und Inspektor zu Ascherseleben am 11. Oktober 1766. Michaelis 1734 begann G. in Jena Theologie zu skudieren; im Jahre 1736 ging er nach Halle, wo besonders Sig. Jak. Baumgarten sein Lehrer war; unter diesem verteidigte er im Oktober 1738 seine exercitatio historico-theologica de 45 patrum primitivae ecclesiae feliciori successu in prosliganda gentium superstitione quam in confirmanda doctrina christiana. Nach Ascherseleben, wohin sein Later versetzt war, zurückgekehrt, ward er im Jahre 1741 dort adjunctus ministerii und 1744 Diakonus, in welchen Stellungen er neun Jahre Kollege seines Laters war. Im Jahre 1750 solzte er einem Ruf an die Kirche zum hl. Geist nach Magdedurg; von 50 hier aus ward er im Sommer 1755 als Hauptpastor an die St. Katharinenkirche in Hamburg berusen, in welcher Stellung er dis zu seinem am 19. Mai 1786 ersolzten Tode verblieb. Um 23. Juli 1760 ernannte ihn der Senat in Hamburg zum Senior des Ministeriums (d. h. der lutherischen Stadtzeistlichkeit); am 15. August 1770 legte er aber das Seniorat wieder nieder, weil Senat und Ministerium ihn dei seinem Auftreten 55 gegen den Bastor Alberti, der sich eine eigenmächtige Abänderung des Bustagsgebetes erlaubt hatte, nicht unterstützten. Schon in Ascherischen hatte er sich im Jahre 1746 mit der Tochter des Bürgermeisters Derling verheiratet; nach einer 28jährigen glücklichen Shestarb seine Frau 12 Jahre vor ihm; von den dier Kindern waren zwei jung im Oktober 1763 und der älteste Sohn als Student im Jahre 1769 zu Leipzig gestorben; nur ein so

Sohn, der im Jahre 1754 geborene Gottlieb Friedrich Goeze, überlebte die Eltern; er war ein halbes Jahr vor dem Tode des Baters Paftor zu St. Johannis in Hamburg geworden und starb unverheiratet schon am 11. November 1791.

Unter allen deutschen Theologen des vorigen Jahrhunderts hat wohl keiner in dem 5 Grade, wie Johan Melchior Goeze, dafür Hohn wiberfetter Get ift kaum glaublich, was man sich gegen ihn erlaubte. In öffentlichen Schriften aller Art, vom gemeinsten Pamphlet an dis zur ernsten Streitschrift, in Prosa und in Versen, vielsach auch in privatim zirkulierenden Schmähgedichten, mit und ohne Nennung seines Namens, wurde er als ein 10 scheinheiliger Seuchler, ein bornierter und bummdreister Pfaffe, ein rankesüchtiger und hinterlistiger Gegner gebrandmarkt, Papst und Inquisitor gescholten und als ein Mann bezeichnet, an dem nichts Gutes sei, — und das alles im Grunde nur, weil er für die orthobore Kirchenlehre, wie er fie verstand und für wahr hielt, mit ben ihm verliehenen Gaben und Mitteln eintrat. Er lebte in einer Zeit, in welcher bie neuen philosophischen 3been, 15 die sich in einem prinzipiellen Gegensat zum driftlichen Glauben befanden, immer mehr Eingang in alle Kreise der Bewölkerung gewannen; und daß manche Vertreter dieser neuen Beisheit und gerade je unselbstständiger und unbedeutender sie waren, desto mehr es sich nicht benten fonnten, daß jemand in ehrlichster Uberzeugung und aus ehrenwerten Grunden sich gegen biese Weisheit und ihre Konsequenzen ablehnend verhielt, und barum bas Ber-20 halten eines Goeze sich nur aus unlauteren Motiven zu erklären wußten, mag immerbin sein; daß aber größtenteils Verleumdung und Bosheit die Wassen zur Verunglimpfung seines Charakters dargereicht haben, wird heutigen Tags immer mehr anerkannt. Wenn dabei noch immer mitunter einige der vorhin genannten Beschuldigungen gegen ihn wiederholt werben, so findet das seine Erklarung darin, daß auch Lessing in seinen Streitschriften 25 gegen Goeze von ihm ein ähnliches Bild entworfen hat, so daß nun jede Berteidigung Boezes zu einem Tabel Leffings wird. Daß Goeze fein Heuchler war, daß er vielmehr aufs tiefste von der göttlichen Wahrheit der christlichen Lehre und, was für ihn völlig basselbe war, ber in ben symbolischen Schriften ausgesprochenen Lebre ber lutberischen Rirche überzeugt war, hat sogar einer seiner schärfften Gegner, "ber Berfaffer ber Gallerie 30 der Teufel" (A. F. Cranz) in seinen "Schreiben an den Herrn G. R. in Berlin", Hamburg 1785 f., in welchen er Goeze und seine Gegner miteinander vergleicht, völlig anerkannt Ebenso gewiß ift, daß Goeze ein gründlich gebildeter Theologe war, der sich wohl einmal irren konnte, aber in seinem Wissen seinen Gegnern meistens weit überlegen war; nicht nur in der Theologie, sondern auch in der Philosophie und in der schönen Litteratur war 35 er wohlbewandert; Leffing felbst gesteht, in ihm "einen in seinem Betragen sehr natürlichen und in Betracht seiner Kenntnisse gar nicht unebenen Mann gefunden" zu haben, vgl. Werte, Berlin bei hempel, Bb 19, S. 378, ein Urteil, bas freilich aus der Zeit seines Hamburger Aufenthaltes stammt, also lange vor seinem Streite mit Goeze ausgesprochen ist. Auch Geist und Herz ihm absprechen zu wollen, wäre ungerecht; steht er auch in der Gowandtheit des Ausdrucks hinter seinem berühmten Gegner weit zuruck, so sehlt doch auch ihm niemals Schärfe und Klarheit der Gedanken; und scheint seine Polemik mandmal hart und sein Gifer lieblos, so wolle man nicht bergeffen, daß es ihm heiliger Ernst mit seiner Berteidigung der Wahrheit war, deren Erkenntnis nach seiner gewissenhaftesten Überzeugung zum Seligtwerben not war. Daß er aus diesem Grunde seinen Gegnern und so auch Lessing ins Gewissen zu reben und sic an ihre Berantwortlichkeit bor Gott zu erinnern wagte, mag uns unpassend scheinen, weil sie die Voraussetzung, von der er ausging, eben nicht teilten; aber daß es aus Hochmut und nicht aus herzlicher Liebe geschehen (vgl. seine Schrift: Lessings Schwächen, I, S. 34; bei Schmidt S. 98), bleibt unerweislich. Seine asketischen Schriften und seine Predigten 50 zeigen genügend, daß ihm sein Glaube auch eine Sache bes inneren Lebens mar. Sa er ist gar nicht einmal nur in dem Sinne ein orthodozer Theologe, daß er den seligmachenden Glauben einzig in die Erkenntnis gewisser Wahrheiten gesetzt hatte, wenn er sich auch biesen Glauben nicht ohne die Annahme der lutherischen Kirchenlehre benken kann (vgl. Gurlitt a. a. D. S. 758). Für seinen theologischen Standpunkt ist nicht zu übersehen, daß 55 er die pietistischen Streitigkeiten, sofern sie gegen Spener und die hallischen Theologen gerichtet sind, entschieden mißbilligt; vgl. u. a. seine Schrift: "Die gute Sache des wahren Religionseisers", Hamburg 1770, S. 102 f., wo er sagt, diese Männer hätten niemals die Absicht gehabt, Irrtümer einzusühren und etwas zum Nachteile der Wahrheit zu unternehmen. Auch in seiner Beurteilung des Theaters stimmer er mit den Pietisten gegen 60 die orthodoren Theologen. Uberhaupt wäre ihm unschwer nachzuweisen, daß er bei allem

Goeze 759

Festhalten an dem orthodogen Lehrbegriff boch deutliche Spuren bavon merken läßt, daß er selbst im 18. und nicht mehr im 17. Jahrhundert lebte; wie er sich vorwiegend auf die hl. Schrift und die symbolischen Bücher und nicht auf die lutherischen Dogmatiker des 17. Jahrhunderts beruft, so kann man ihm auch nicht nachsagen, daß er einen schon zu seiner Zeit überwundenen Standpunkt wie ein Mann aus einer vergangenen Zeit nur 5 hartnädig vertreten und sich in allen Studen neuen Erkenntnissen gegenüber abweisend verhalten habe; nur wo ce sich um diejenigen Lehren ber lutherischen Kirche handelte, Die ihm für die wesentlichen galten, kannte er um seiner eigenen Überzeugung und um seines Umtes und Gewissens willen kein Nachgeben. Man wird zugeben mussen, daß nicht alle Streitigkeiten, in die er verwickelt ward, sich aus diesem Grunde rechtfertigen laffen; über: 10 bliden wir die von ihm in den letzten 22 Jahren seines Lebens, in denen er fast un= unterbrochen litterarische Fehden hatte, herausgegebenen Streitschriften, so wird nicht zu leugnen sein, daß manche derselben hätte ungeschrieben bleiben können; nachdem er einmal die diesen schuldige Rücksicht beobachtete, ist um so gewisser, als er es in dem Falle, der hier besonders in Betracht kommt, nämlich in dem im Jahre 1768 eröffneten Streit gegen Johann Ludwig Schloffer über die Sittlichkeit der Schaubuhne, felbst zugegeben hat; vgl. über diesen ganzen sog, zweiten Hamburger Theaterstreit: J. Gesschen, Zeitschrift des Berzeins für Hamb. Geschichte, 3. Bd, Hamburg 1851, S. 56 sf. Daß er durch den Arger, 25 den er ihnen bereitete, den Tod der Pastoren Alberti und Friderici verursacht habe, war hingegen böswillige Nachrede, die Stolberg in seinen Jamben nicht hätte auf die Nachwelt deringen sollen. Goezes Polemik begann im Jahre 1764 mit seinem Kamps gegen Ansehow; in ihm handelte es sich um die religiöse Erziehung der Jugend; daß Goeze die Basedowschen Erziehungsgrundfate in dieser Sinsicht bekampfte, wird ihm heute niemand verargen; aber 80 biefer Streit verwickelte ihn in immer weitere, namentlich weil die Allgemeine beutsche Bibliothek und auch andere Zeitschriften fortan ihn nicht mehr in Ruhe ließen. Im Jahre 1765 trat er gegen Semler mit der Verteidigung der komplutensischen Bibel auf; in der eigent-lichen Streitfrage, nämlich ob die Herausgeber dieser Bibel den griechischen Text des NIs nach der Bulgata korrigiert hätten, was Goeze verneinte, hat er ohne Zweifel Recht be- 35 halten, wie denn sein gründlicher Beweis dafür noch heute Wert hat, wenn auch seine Unficht von der Bortrefflickkeit der Sandschriften, die für die Komplutensis benutt find, vor der heutigen Kritik nicht mehr besteht, so daß auch seine Verteidigung der Stelle 1 Jo 5, 7 hinfällig wird; vgl. fr. Delipsch, Studien jur Entstehungegeschichte ber Bolyglottenbibel bes Cardinals Limenes, Leipzig 1871 (Programm zum Rettoratswechfel), in welcher Schrift w viewei des Erdienste in dieser Hinsight besprochen werden. Diese Untersuchungen dersanlaßten ihn zu weiteren Studien über die verschiedenen Ausgaben der Bibel im Urtegt und namentlich auch der lutherischen Übersetung; er legte sich eine große Bibelsammlung an und veröffentlichte Beschreibungen seltener Bibelausgaben und Bergleichungen der verschiedenen Drucke der lutherischen Bibelübersetung, die einen großen Fleiß bezeugen und 45 wegen ihrer Zuverlässigkeit noch heute geschätzt werden. Daß sein "Betweis, daß die Bahrbtische Verbeutschung des NIs keine Übersetung, sondern eine vorsätzliche Verfälschung und freneschafte Schändung der Morte des lebendigen Unders sein Samburg 1773 eine und frevelhafte Schändung der Worte des lebendigen Gottes sei", Hamburg 1773, eine im wesentlichen berechtigte Kritik enthielt, wird schwerlich noch jemand mit den Gründen Lessings im ersten Anti-Goeze, vgl. Werke, Hempel, Bb 16, S. 140, bestreiten wollen. 50 Bon den übrigen polemischen Schriften Goezes bezieht sich eine größere Anzahl auf theo-logische Fragen, die, wie sie damals erörtert wurden, heute kaum noch ein Interesse haben; andere hatten nur lokale Beranlaffung und Bedeutung und wurden nur dadurch allgemeiner bekannt, daß die Allg. beutsche Bibl. fich nicht leicht eine Gelegenheit entgeben ließ, in der Berson Goezes die kirchliche Lehre anzugreifen und in ihrem Geschmack über den 66 Mann, der sie vertrat, zu Gericht zu siten. Doch alle diese Rampfe sind nur wie kleine Scharmutel in Bergleich mit ben Angriffen, Die fich infolge feines Auftretens gegen Leffing wider ibn richteten. Gegen die von Leffing feit 1774 und besonders 1777 herausgegebenen "Fragmente" (vgl. oben S. 137) erschienen in den nächsten Jahren eine große Anzahl von Gegenschriften, über welche fich ein Berzeichnis von Leffings Bruder in ber Ginleitung ju co

"Gotth. Epbr. Leffings theologischem Nachlaß", Berlin 1784, befindet. Daß Leffing, ber bie meiften biefer Gegenschriften unbeantwortet ließ, nachbem er fich in brei Schriften gegen Schumann und Reg (1777 und 1778) verteidigt hatte, bann instar omnium sich gegen Soymann und Ach (1777 und 1778) bettelbigt hatte, dann instar dinfilum sich gerade gegen Goeze wandte und diesen wissenschaftlich und moralisch zu vernichten suchte, 5 hat ohne Frage den Grund, daß er Goeze für den gefährlichsten und bedeutendsten unter seinen Gegnern hielt. Lessing hat im Jahre 1778 sünfzehn Schriften gegen Goeze erscheinen lassen, die Paradel, die Axiomata, die elf "Anti-Goeze" betitelten Stücke, welche in rascher Folge, wie eine Art Zeitschrift erschienen, die nötige Antwort und der nötigen Antwort erste Folge; alle die inden sich im 16. Teil der Henrichten Lessingen Verlichten der Arte Verleichen von Lessingen Verleichen der Verleichen von Lessingen Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen Verleichen der 10 Außerdem fanden fich in feinem Nachlaß noch eine große Anzahl weiterer auf Diefen Streit bezüglicher Schriften vor, meistens nur Anfänge und Bruchstüde, die sein Bruder herausgegeben hat (s. oben) und welche im 17. Teil der genannten Ausgade (wie alle diese Streitschriften auch sonst in den bekannten Ausgaden seiner Werke) wieder abgedruckt sind. Goeze wandte sich zuerst gegen Lessing in einem Aussachen er im 55. und 56. Stüd 15 der "Freywilligen Beyträge zu den hamburgischen Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrfamkeit" vom 17. Dezember 1777 erscheinen ließ. Diesen und einen zweichten am 30. Januar 1778 in Nr. 61 bis 63 der genannten Zeitschrift veröffentlichten ließ er bann mit einer Reihe weiterer Aufsätze vor Oftern 1778 (die Vorrede ist vom 7. April, welcher Tag der Dienstag nach Judica war) in einer besonderen Schrift erscheinen: "Etwas Vor-20 läufiges gegen bes herrn hofrats Leffings mittelbare und unmittelbare feindselige Angriffe auf unsere allerheiligste Religion", Hamburg 1778, XVI u. 80 S. 8° (bei Schmidt S. 1 bis 72); bamals hatte er von den gegen ihn gerichteten Schriften Lessings, deren erste beiden gegen die genannten Aussätze Goezes in den freiwilligen Beiträgen gerichtet sind, noch nichts gelesen. Im 75. Stück der freiw. Beiträge vom 24. April 1778 wandte er sich dann bei Gelegenheit einer Anzeige einer Schrift von Lüderwald über die Wahrheit ber Auferstehung Jesu gegen Leffings Parabel, und mit biesem Auffatz eröffnete er seine andere Schrift gegen Lessing, "Lessings Schwächen", die in drei Studen auch noch im Jahre 1778 erschien, Hamburg, 148 S. 8° (bei Schmidt S. 73 bis 186); bas zweite Stud gapre 1/78 erschen, Hamdurg, 148 . 8° (der Schmidt S. 73 die 186); das zweite Stud erschien, nachdem Lessing das Fragment "von dem Zweie Jesu und seiner Jünger" herausso gegeben hatte und nach dem achten Anti-Goeze; das dritte mit einer Vorerinnerung vom 14. August 1778 ist schon gegen die "nötige Antwort" gerichtet. Goezes Polemik richtete sich nicht hauptsächlich gegen die Fragmente, sondern gegen Lessing selbst; gleich sein erster Aussachen des mit der Thesis Lessings in den "Gegensähen des Herausgebers" zu den fünf Fragmenten vom Jahre 1777 zu thun, daß ein Angriff gegen die Bibel nicht ein Angriff gegen die Religion sei der Buchstabe nicht der Gesch sein. Er kam dann auf die Fragmenten der Redoudlich der Kleich sein der Kleichen der Vollenber bie Frage nach ber Bedeutung des Hiftorischen für ben Glauben, und biefe ift als ber eigentliche Mittelpunkt in seinem Streite mit Lessing anzusehen. In der Behauptung, daß der driskliche Glaube nicht bestehen könne, wenn der wesentliche Inhalt der biblischen, namentlich der neutestamentlichen Geschichte geleugnet werden müßte, hat Goeze ohne Frage 40 Recht, wenn er auch wohl nicht beutlich genug erkannt hat, daß die Glaubensgewißbeit des Christen noch etwas anderes ist, als die Überzeugung von der Geschichtlichkeit der biblischen Berichte. Leffings gegenteilige Ansicht, für die er ben Sat aufstellte, daß notwendige Vernunftwahrheiten nicht durch zufällige Geschichtswahrheiten begründet werden könnten, wird mit dem Nachweise hinfällig, daß die chriftlichen Glaubenswahrheiten eben 45 nicht notwendige Bernunftwahrheiten sind; und nicht ungehörig, sondern völlig zur Sache gehörig war es, daß Goeze ihn wiederholt aufforderte zu sagen, welche Religion er mit derjenigen meine, von der er rede und zu welcher er sich selbst betenne. Wie Lessing innerlich zum Christentum stand, mag hier dahingestellt bleiben: er selbst hat gestanden, daß er manches nur γυμναστικώς, nicht δογματικώς in diesem Streite gesagt habe; 50 jedenfalls ist gewiß, und bas ist ihm nicht verborgen geblieben, bag die Stellung, in die er sich selbst gegen Goeze hineinpolemisiert hatte, wie sie eine andere war, als er vormals eingenommen, so auch nicht mit Unrecht als eine bezeichnet wurde, mit der die Behauptung, das Wesenkliche des christlichen Glaubens bewahren zu können, unvereindar war. Und das ärgerte ihn. Mag ihm immerhin der Ruhm bleiben, durch manches Wort, das 55 er gegen Goeze geredet hat, Anlaß zu einer tieseren Erfassung wichtiger Fragen in der Theologie gegeben zu haben, — und wer möchte das leugnen? — trop all seines Auf wandes von Geift und Wit ift er nicht einmal von feinem Standpunkte aus bafür ju entschuldigen, daß er Goeze, mit Stahr im Leben Leffings zu reben, zum "Träger und Typus aller Geistesbeschränktheit und Wissenschaftesseindschaft" gemacht hat. Das hatte 60 Goeze nicht verdient; sein Kampf gegen Lessing war ihm Gewissenssache; Lessing seiner

seits nannte den Streit eine "Katbalgerei" und sprach von dem haut-comique desselben. Und wenn die heutige theologische Wissenschaft auch andere apologetische Waffen zu führen weiß, als Boege seinerzeit kannte, er hat mannhaft gefochten und richtig erkannt, was Leffings wunde Stelle war. Hinsichtlich ber Art, wie er seinerseits den Kampf führte, mögen wir bedauern, daß er sich durch Lessing verleiten ließ, den würdigen, ernsten Ton, 5 in dem er begann, nicht immer sestzuhalten, aber — "Goeze steht in seiner Polemik gegen Lessing sittlich vollständig rein da" (Groß in Lessings Werken, Hempel, Bb 15, S. 18). Carl Berthean.

Gog und Magog. — Litteratur: S. Bochart, Phaleg et Canaan L. III, c. 13; J. D. Michaelis, Spicilegium geogr. Hebr. exterae (1769) I, p. 24—36; Rosenmüllers Handb. d. 10 vibl. Altertumskunde I, 1,240 ff.; Anobel, Bölkertasel der Genesis, S. 60 ff.; M. Uslemann in Hilgenselds Theol. Zisch.; Rosel, Bölkertasel der Genesis, S. 60 ff.; M. Uslemann in Hilgenselds Theol. Zisch.; Bech. II, 345 ff.; Billig. Offenbarung Johannes II, 317 ff.; Lenormant, Les Origines de l'Histoire, II, 458 ff.; Friedr. Deliksch, Wo lag das Paradies? 1881, S. 246 f.; Jul. Böhmer, Wer ist Gog von Magog? in Hilgenselds Zuch 1897, S. 321 ff.; Hugo Windler, Altorientalische Forschungen, Zweite Reihe Bd I (Leipzig 1898) 15 S. 160 ff. — Vgl. die Kommentare zu Gen 10, 2; Ezechiel c. 38. 39 und zur joh. Avosalypse c. 20; sowie die U. Magog von Winer (B. RBB II, 46 ff.), Gog und Magog von Steiner in Schenkels BL II, 505 f., Magog in Riehms Hobb. des dibl. Altertums.

Die Bölkertasel (Gen 10, 2) nennt als zweiten Sohn Japhets Magog zwischen Gomer und Madaj. Dies lätt in ihm jedensalls ein größeres Kolk wenn nicht eine ganze Bölker= 20 arunde nordmärts von Ralästing erkennen. Näher würde bei geographischer Anordnung Gog und Magog. — Litteratur: S. Bochart, Phaleg et Canaan L. III, c. 13;

gruppe nordwärts von Paläftina erkennen. Näher wurde bei geographischer Anordnung jener Übersicht, da unter Gomer (den alten Kippequoi Odoff. 11, 14; Herod. 4, 11 ff. — nach Lagarde, Dillmann bagegen auf Grund armenischen Sprachgebrauche: den Kappaboziern) als letzter Zweig Togarma (Armenien) steht, als Magogs Wohnsitz eine Mittelslage zwischen Armenien und Medien, etwa an den Usern des Araxes sich ergeben. Aus 25 Ez K. 38. 39 erhellt aber, daß er sich weiter nach Norden über den Kautasus hinaus erstreckte, indem er dort den äußersten nördlichen Horizont der Hebräcker (38, 15; 39, 2) und zugleich eine herrschende Stellung unter den Nachdarstämmen einnimmt. Als solche erscheinen Mesech und Tubal, in den affprischen Inschriften oft genannt: Musku und Tabal, griech. Doscher und Tibarener (fo zuerft Bochart), welche am öflichen Pontus Euginus 20 wohnten, ebenso Rosch (was kaum appellativ zu nehmen, wie nach Targ., Syr., Aquila, Taurus wohnenden  $\tilde{e}\theta\nuo_S$   $\Sigma \kappa \nu\theta \iota \kappa \dot{o}_{\kappa}$  welches die Byzantiner of  $P\tilde{\omega}_S$  nennen. S. Ges. Thes. 1253, der ader den Namen irrig mit dem späteren der Russen gleichsetzt. Die Namen Gog und Magog selber sind noch immer nicht genügend ausgehellt, ebensowenig 85 ihr Verhältnis zu einander. Während die einen den König Gog von Ezechiel lediglich auß dem Ländernamen Magog, der übrigens nur noch durch Gen 10, 2 (1 Chr 1, 5) beweitet ist gestillet sein lessen aus dem Ländernamen Magog, der übrigens nur noch durch Gen 10, 2 (1 Chr 1, 5) beweitet ist gestillet sein lessen aus dem Gen 10, 2 (1 Chr 1, 5) beweitet gestillet sein lessen und dem Gen 10, 2 (1 Chr 1, 5) beweitet gestillet sein lessen und dem Gen 10, 2 (1 Chr 1, 5) beweitet gestillet sein lessen und dem Gen 10, 2 (1 Chr 1, 5) beweitet gestillet sein lessen und dem Gen 10, 2 (1 Chr 1, 5) beweitet gestillet sein lessen und dem Gen 10, 2 (1 Chr 1, 5) beweitet gestillet sein lessen und dem Gen 10, 2 (1 Chr 1, 5) beweitet gestillet sein lessen und dem Gen 10, 2 (1 Chr 1, 5) beweitet gestillet ge zeugt ift, gebildet sein laffen, feben andere umgekehrt in Gog eine historische Große, für welche der Prophet einen Landesnamen frei erfunden haben könnte, und erkennen in jenem beride der Prophet einen Landesnamen fret ersunden haben konnte, und erkennen in seinem den berühmten Lyderkönig Gyges (auf asspringer. Gugu), der um 660 v. Chr. regiert 40 hatte (z. B. Ed. Meyer und Sayce, Higher Criticism S. 1255.), oder aber den Assure. 97 genannten Gagi, Beherrscher des Landes Sahi (Friedr. Delitssch, Paradies, S. 246f.), das G. Smith mit den Saken (= Skythen, nach Strado 11, 8, 2 ff.) identisziert hat. Ebenso wahrscheinlich ist, daß beide Namen, Gog und Magog, schon gebräuchlich waren. So wollte man an sanskr. mah, maha, groß, und pers. kuh, Berg anknüpsen. Siehe aber Lagarde, 45 Meinerge Mehandlungen (1866) S. 158. Noch Russengen Reichweitung des Cautolius Gefammelte Abhandlungen (1866) S. 158. Nach J. Reineggs Befchreibung bes Raukafus 1796. 97 Il. II, S. 79) nennt bas Bolt bes Thiulet (im mittleren Raufasus) feine Berge noch Ghef oder Gogh, die höchsten, nördlichen Hauptgebirge aber Moghef oder Mugogh. Auf eine andere Spur wurde 3bm( 1894, S. 484 (321) führen.

Wie dem immer sei, jedenfalls verkundet Ezechiel von diesem Gog einen kunftigen 50 Einbruch, welcher nach der ganzen Beschreibung an den Einfall der Stythen in Bordersassen (etwa von 630 an) erinnert, der seinen älteren Zeitgenossen noch wohl in Erinnerung war, zumal jene auf ihrem Zuge gegen Ügypten Balästina durchstreist hatten (Heroda 1, 103 ff.; vol. Zer 6, 1 ff., bes. Be. 22 f.). Die Stythen waren solche nordische Barbaren voller Habs und Kriegslust, sie hatten solche unabsehdare Reiterheere, sie es trugen so trefflich schützende Rüstungen und glänzten durch solche Geschicklichkeit im Bogenschießen, wie dies alles hier dem Magog beigelegt wird. Gerade diese hiefe Züge heben an ihnen die Alten übereinstimmend als charakteristisch bervor. Herodot 1, 73. 105 f.; 4, 46 πάντες ἔωσι Ιπποτοξύται. 131 f.; Afchylos, Prometh. 115 ff.; Thuthydides 2, 96; Les nophon, Anab. 3, 4, 15; Ovid, Metam. 10, 588 und Pont. 1, 1, 79; Arrian, Alex. 60

3, 8 u. f. w. - Diefe Berührungen führen barauf, daß Ezechiel selbst von ber Erscheinung jenes Boltes angeregt war und Magog in nahem Zusammenhang mit den Stothen bachte, welche nach Berodot (4, 48) um den Dläotissee und bis zu den Istermundungen bin wohnten. Schon Josephus identifiziert benn auch beide Bölker Ant. 1, 6, 1, nach 5 ihm Hieronymus (Quaest. in Gen. 10, 2 und zu Ez 38, 2), ebenso die Neueren. Freilich war der Name, Stythen" bei den Alten ein elastischer Sammelname, und so verhält sichs auch mit dem hebrässchen Magog. Das Schwärmen dieser Stämme erschwert ohnehin die genaue geographische Festsetung. Auch die ethnologische Abstammung mochte gemischt sein, doch sind mit wie in der Völkertasel schwerlich mongolische Stämme gemeint (so J. D. 10 Michaelis: die Tataren; ähnlich der spätere sprifche Sprachgebrauch Affemanni Bibl. Or. T. III, P. II, p. 15. 16. 17. 20; d'Herbelot, Orient. Bibl. II, 281ff.), vielmehr flavische, jedenfalls indogermanische, wie benn auch Stuthen, Stoloten und Sarmaten zu bieser Bölkerfamilie gehörten. — Bei so mannigsachen Beziehungen zu den nordischen Barbaren hat die neuerdings von Jul. Böhmer wieder aufgenommene Ansicht Ewalds 15 nicht durchdringen können, daß hinter Gog kein anderer versteckt sei als der Großkönig der Chaldaer. Dem widerspricht schon zu stark, daß jener lette Feind aus dem hintersten Norden ausbricht (38, 15; 39, 2), sodann aber auch, daß die Jöraeliten aus Babylonien vorher heimgekehrt sein werden, was ohne Niedergang dieser Weltmacht nicht denkbar ist; wie follten also von dort wieder Heere fommen, und zwar mit der blogen Absicht zu plündern? 20 Eine völlig neue Bahn ber Erflärung will Windler einschlagen: Bu Grunde liege E3 38 i ein alter (babplonischer) Mothus, den ein judischer Autor hervorgezogen und mit leicht erkennbaren Glossen versehen hätte, indem er ihn auf Alexander d. Gr. deutete. Allein das wenige, was dieser Gelehrte von diesem Mythus aufzudecken weiß, erweckt kein Vertrauen: "Es ist die Götterdämmerung, das Weltschöpfungsepos der Babylonier, oder wie 25 man es sonst nennen will, dessen Gedankengang zu Grunde liegt. Loki mit seinen Ge-nossen oder Tiamat mit den ihren kommt, um die Götter, welche auf dem Nabel der Erbe, d. i. bem Götterberg thronen, ju vernichten und ihre Befiegung läßt eine neue Belt erstehen." Dazu stimmt so wenig wie zur Beziehung auf Alexander, daß bei Ezechiel Gog aus bem äußersten Norden kommt, während gerade dort jener Götterberg liegen 90 fallse (Jes 14, 13). Auch ist bei dieser ganzen Hypothese außer Acht gelassen, daß einge sprachliche und sachliche Verwandtschaft diese beiden Kapitel zu innig mit dem übrigen Buche Ezechiels verbindet, als daß sie sich davon losteißen ließen. Auch die Perfer, von welchen Ezechiel nicht soll gesprochen haben, sinden sich schon 27, 10, so gut wie Kusch und Put schon 30, 5 u. s. s. Die angeblichen Beziehungen auf Alexander sind niegends 85 einleuchtend. In Gog vermutet Windler ben Sintflutriefen Danges. Bielleicht bange auch ber Gigantenkampf damit zusammen.

Der Einbruch der Horben des Gog, wie ihn Czechiel schildert, fällt nach seiner Weissaugung in die Zeit, wo Jörael, aus dem chaldäsischen Eril und aus anderen Ländern der Zerstreuung längst zurückgesehrt, in seinem Lande friedlich und darmlos des Heiles sich freut, das ihm sein Gott beschieden hat. Da erhebt sich "am Ende der Ange" jener Gog vom äußersten Norden her und rasst die Bölker alle in seinem surdbaren Ansturm zusammen, vor welchem die Friedliedenden allerorts erzittern und dessen Spige gegen das äußerlich wehrlose Land des Herrn, die Stadt Gottes, sich richtet. Nicht nur der ganze Norden leistet ihm dabei Herresssssie auch die Bölker des äußersten Südens, Kusch (vgl. die Aethiopen Odess.) und Put stoßen zu ihm dei jenem frechen Zuge wider das Heiligtum (38, 5f.). So giebt sich Gog als das Haupt jenes letzten seindlichen Amprals der Weltmacht gegen das Gottesreich zu erkennen, von dem vorlängst die Propheten Fraels gestowen (38, 17), besonders Joel (4, 9 st.); vgl. aber auch Mi 4, 11 st.; Sach 12, 2 st. 250 K. 14. Manche Einzelseiten in der Beschreidung Ez 38. 39 hellen sich auf, sobald man annimmt, daß Ezechiel von Joel abhängig ist und den Hult 4, 11 st.; Sach 12, 2 st. Siehe darüber Orelli, Kleine Propheten E. 43. Der Schicksalsspruch über diese Feinde ist schweselergen, sodaß ein unabsehbares Leichenselb entsteht. Der Anschlag der Feinde bringt so das Weltgericht vor den Mauern Jeruschelb entsteht. Der Anschlag der Feinde bringt so das Weltgericht vor den Mauern Jeruschelb entsteht. Der Anschlag der Feinde bringt so das Weltgericht vor den Mauern Jeruschelb entsteht. Den Anschlage der Feinde bringt so das Weltgericht vor den Mauern Jeruschelb entsteht. Der Anschlag der Feinde bringt so das Weltgericht vor den Mauern Jeruschelb entsteht. Den Anschlagebracht und der Segense und Endernstand der Gogsanzen Weissaug leicht ein. Wit dem Sturz des Chaldaerreiches hat der Einfal

20

Magogs nichts zu thun. Bielmehr ist hier die Erkenntnis ausgesprochen, daß auch nach bem Gericht über bie Bolfer, welche bisher auf der Weltbuhne herrschten und mit Israel sich zu schaffen machten, noch ein unaufgelöster Rest, eine ungebrochene Widerstandetraft der Heiden — jumal im Norden — jurudbleiben und von da aus noch einmal die ge samte Weltmacht ben Impuls empfangen werbe, sich mit dem vorläufig auf Erben auf= 5 gerichteten Gottesreiche feindselig zu messen, daß aber eben viese konzentrierte Schildserhebung den völligen Untergang der Feinde Gottes herbeisühren müsse. In innerer Ueberzeinstimmung damit nennt die johanneische Apokalypse (20, 7 ff.) jene Nationen an den vier Enden der Erde, welche der zum letztenmal entfesselse Satan nach dem tausendsjährigen Reiche zum Kampf wider Gottes heiligtum und seine Geneende zusammennsft, 10 (Sog und Magog. Ihre Vernichtung durch Feuer vom Himmel geht der Neuschöpfung von Simmel und Erde voraus. Gog und Magog erscheinen hier als zwei Völker koorbiniert, freilich in dem eben angegebenen allgemeinen Ginn. Ebenso fteben beibe Namen nebeneinander als Bölfernamen in der judischen Theologie (Targ. Hieros. zu Ru 11, 27) und bei den Muhammedanern ... Koran 18, 93 (vgl. Beidhawi 3. d. St.); 15
21, 96. Wie sich die Muhammedaner die beiden Bölker und ihr Auftreten in der End-

zeit größtenteils auf Grundlage biblischer und jüdischer Vorstellungen dachten, f. Cazwini, Kosmographie ed. Wüstenfeld II, S. 416—418.

Gold f. Metalle in der Bibel.

Goldene Rofe f. Rofe, goldene.

Goldgläfer f. Ratakomben.

Golgatha f. Grab bas beilige.

Goliat f. Philifter.

Gomarus, Franciscus, 1563—1641. — "Vitae et effigies professorum Groningensium" p. 76 seq.; Bayle, Dict. hist. et crit. II, 1250—1252; B. Glafius, Godgeleerd 25 Nederland. Biographisch Woordenboek van Nederl. Godgeleerden I, 537—546; Chr. Sepp, Het Godgeleerd Onderwijs in Nederland geduerede de 16e en 17e eeuw I, 101—120, 167 bis 170; A. Schweizer, Gefch. der ref. Centralbogmen II, 31-224. - Seine Opera theologica omnia, exegetischen, bogmatischen und posemischen Inhalts, sind gesammelt in einem Fosianten erschienen, "a discipulis edita" Amsterd. 1645 und wieder 1664.

Franciscus Gomarus, geb. 30. Januar 1563 zu Brügge in Flandern, wurde von seinen bes reformierten Glaubens wegen 1578 in Die Pfalz ausgewanderten Eltern (Franziscus Gomarus und Johanna Moermans) nach Strasburg geschickt, beim dortigen Rektor Joh. Sturm die humanistischen Studien zu betreiben. Bon 1580 an studierte er Theo-logie in Neustadt, wo die unter Kurfürst Ludwig aus Heibelberg vertriebenen reformierten 26 Theologen Urfinus, Zanchius und Tossanus seine Lebrer waren, bis er nach kurzerem Aufenthalt in Oxford und Cambridge, wo er Magister Philosophiae wurde, im wiederum reformierten Beidelberg bei benselben Professoren seine Studien beendigen konnte. Bon 1587 an war er Pastor der niederländischen Gemeinde in Frankfurt a. M. J. le Long (Kort hist. verhaal v. d. eersten oorsprong der Nederl. Geref. Kerken onder 40 't kruis. Amst. 1751 blz. 139) erzählt, daß ihm 1593 ber Aufenthalt in der Stadt verboten wurde, weil er ein Weib "von auszen" (Anna Emerentia Musenhole?) genommen hatte, während auch die Zusammenkunfte der Gemeinde suspendiert wurden. Aber schon im solgenden Jahre wurde er, ein strenger Calvinist, nach Erlangung der theologischen Dottorwürde in Heidelberg, als Professor der Theologie nach Leyden berusen. Als dort 45 1603 Arminius (s. d. Bd II S. 103) sein Kollege werden sollte, gab er zwar auf ein mit diesem gehaltenes Kolloquium bin seinen Widerstand auf und erteilte bem neuen Professor, der nichts wider die niederländische Konfession zu lehren versprach, die Doktorwürde; aber schon im folgenden Jahre zeigte sich, daß der schroff supralapsarische Gomarus mit dem auf Milderung des orthodoxen Lehrspstems ausgehenden Kollegen nicht auskommen 50 konnte. Zunächst gerieten sie über die Rechtfertigung und das liberum arbitrium, dann über die Brädestination in Streit, was damals großes Aufsehen erregte. Dem Arminius schien Gomarus Gott zum Urheber ber Sunde zu machen, dem G. schien Arminius in

Pelagianismus zu geraten. Balb redete man von Gomaristen und Arminianern. byterien, firchliche "Rlaffen" und Spnoben ber Provinzen traten gegen Arminius. Feuer des Streites der Lendener Professoren wurde im ganzen Lande auf der Kanzel und in besonderen Schriften immer mehr geschürt. Die Calvinisten wollten eine allge-5 meine Synode, welche die Sache entscheiden sollte, aber die Generalstaaten gestatteten es nicht. Man veranstaltete Kolloquien der beiden Gegner, wie das im Mai 1608, das tros Oldenbarnevelts Bemühung ohne Erfolg blieb, und ebenso das erweiterte im August 1609, beibe im Haag. Bon letzterem kehrte Arminius krank nach Leyden zurück und starb am 19. Oftober. Als aber ber noch heterodogere Conradus Borftius (f. b. A.) fein Rach-10 folger werben follte, legte Gomarus, weil er mit biefem nicht zusammen in einer Fafultat fein wollte, 1611 feine Professur nieder und wurde Prediger der reformierten Gemeinde zu Middelburg, wo er auch an der neugegrundeten "Mustre Schule" die Theologie und Die hebräische Sprache docierte. Er folgte aber 1614 einem Ruf als Professor Der Theologie nach Saumur und vier Jahre später nach Groningen, von wo aus er von den 15 Staaten von Groningen zur Generalspnode von Dortrecht 1618 auf 1619 abgeordnet, sich als einer ber Hauptgegner ber Arminianer erwiesen hat. Er wollte auch Diejenigen Ausbrücke, welche von Orthodoren gebraucht worden waren, nicht mehr zulassen, sobald auch ein arminianischer Sinn in dieselben sich versteden konnte, wie z. B. Christus sei Fundament der Erwählung, denn Chriftus mit seinem Erlösungswerke gebe dem Erwäh-20 lungeratschluß nicht vor, sondern nach; — oder Christus sei für Alle gestorben, an sich ausreichend, Alle zu retten, wenngleich die Wirkung doch nur für Erwählte verordnet sei. Eine Brädestination Allen zum Seil unter Bedingung des Glaubens höre auf Borherbestimmung des persönlichen Loses zu sein und werde zur bloßen Heilsordnung. Gomarus mußte auf der Synode zulett doch die infralapsarische Lehrweise (welche die meisten der 25 ausländischen Theologen und auch Lubbertus und Bogerman vertraten) sich gefallen lassen zumal die supralapsarische Lehre (von Gomarus, Boetius, Hommius, Trigland u. a.) dadurch gar nicht misbilligt sein sollte. Er hat weiter sehr ruhig in Groningen gelebt, ja so einsam, daß nur wenige ihn "de facie" kannten. "Vir kuit excellenti ingenio, memoria stupenda, diffusa in philosophicis ac philologicis doctrina, linguarum 30 plurium, sed in primis ()rientalium (quibus accuratius perdiscendis nec judaeos magistros dedignatus erat) peritissimus, Theologus summus, cujus memoriam scripta ipso vivo ac mortuo edita, in omnem posteritatem conservabunt (Vitae et eff. p. 78). Auch war er sehr treu und gewissenhaft im Erfüllen seines Umtes. Bon Groningen aus beteiligte er sich noch 1633 an der in Leyden vorgenomme 35 nen Revision der Bibelübersetzung (AII). — Er hat sich dreimal verheiratet (1. mit Anna Emerentia Musenhole; 2. mit Maria l'Hermite, gest. 1621; 3. mit Anna Maria la Nove). Er hatte nur eine Tochter, von Maria l'Hermite, und diese war verheiratet mit David be sa have, pasteur de l'Église française in Groningen. Er starb, 78 Jahre alt, 11. Januar 1641. Sein Programma funebre und das seiner Frau Maria l'Hermite, 40 beide von scinem Kollegen William Makdowell, philos. prof., geschrieben, werden in der Universitätsbibliothek zu Groningen aufbewahrt. Der bekannte Samuel Maresius, früher in Saumur sein Schüler, wurde 20. Januar 1643 sein Nachfolger im Amte.

Man hat oft ein ungünstiges Urteil über seinen Charakter gefällt, als ware er sehr

Man hat oft ein ungünstiges Urteil über seinen Charakter gefällt, als ware er sehr zanksüchtig, aber man ist dabei gewiß nicht frei geblieben von Übertreibung. Großenteils kommt es auf Rechnung von Parteilichkeit und Boreingenommenheit gegen seine theologischen Meinungen, obwohl es wahr ist, daß er ein etwas launenhaftes Wesen hatte. Aber es verdient Beachtung, daß Grotius, der oft über ihn spricht, es niemals mit Geringschäung thut, und daß aus den vielen erhalten gebliebenen Briefen seines Freundes Bossius an Gomarus stets aufrichtige Hochachtung für seine Person und Talente hervorgeht. Außer-

50 bem zeugt sein Aufenthalt in Groningen zu seinen Bunften.

Subhoff + (G. D. van Been).

## Gomer f. Böltertafel.

Gonesius (Goniadzti, Connza), Petrus, polnischer Antitrinitarier, geb. um 1525. — Chr. Sandius, Bibl. Antitrin. 1684, p. 40f.; Stan. Lubieniecius, Hist Ref. Pol. 1685, 111 ff., 144 ff.; F. S. Bock, Hist. Antitrin. I, 106; II, 1079; Balerian Krasinsti, Gesch. d. Ref. in Polen (Deutsch von B. A. Lindau, 1841), 134f.; Otto Fock, Der Socinianismus, 1847, 143 ff.; Josef Lukaszewicz, Gesch. der ref. Kirchen in Lithauen (1848, 50) II, 69 ff. Einiges in H. Dalton, Lasciana (Beitr. z. Gesch. d. ref. Kirche in Rugland, III, 1898). Die Schriften (f. Boch und Lukaszewicz) sind meist zu Wengrow gedruck, z. T.

Gonefins 765

lateinisch, 3. I. polnisch abgesaßt, fämtlich polemischen Inhalts; sie bestreiten 3. T. die Rindertause, 3. T. den "Sabellianismus" der Kirchenlehre, 3. T. den "Chjonitismus" der Unitarier.

B. entstammt einer einfachen Familie in dem poblachischen Städtchen Goniadz. Arakau zieht er als Student an der Akademie die Aufmerkjamkeit dadurch auf sich, daß er 5 bem Franz Stancarus (f. b. A.) mit Gifer entgegentrat, ale Diefer in seinen Borlesungen über bie Pfalmen 1550 fatholische Lehren, wie die Anrufung der Beiligen betämpft. Dadurch auf ihn aufmerksam gemacht, fandte ihn der Bischof und Klerus von Samogitien zu seiner Ausbildung ins Ausland, um sich in ihm einen Borkampfer für die alte Kirche zu erziehen. Er hält sich in den nächsten Jahren in Deutschland, bes. in Wittenberg, und der 10 Schweiz (auch in Genf), wohl auch in Italien auf, um als entschiedener Anhänger der antitrinitarischen Richtung in seine Heimat zurückzusehren. Es scheint, daß er in der Schweiz durch den Umgang mit den italienischen Antitrinitariern und das Studium von Servets Schriften an der Trinitätslehre irre geworden ist; jedenfalls zeigt sich der Einflug von Servets Spekulationen in seinen Gebanken, wie benn ein Bekampfer ber Anti= 15 trinitarier, Josias Simler (j. d. A.), von ihm sagt (De aeterno Dei filio, 1568, Praek.): "Est autem Franciscus Davidis . . . . Servetus illustratus et quod hic in Transsylvania, idem est Gonaesius in Polonia." Aber auch mit den Wiedertäusern in Mähren ist er am Ende seiner Reisen bekannt geworden; er übernimmt von ihnen die Lehre, daß ein Christ kein odrigkeitliches Amt bekleiden und das Schwert nicht führen darf, 20 wie auch die Polemik gegen die Kindertause. Als er wieder in der Heimet erschien, siel er dadurch auf, daß er mit einem hölzernen Schwert umgürrtet auftrat, das ihm die mährischen Täufer gegeben hatten. Äußerlich sich zu den Reformierten haltend, ist er seit seiner Rückkehr nach Polen einer der ersten, die hier antitiratische und anabaptistische Gebanken verbreiten. Sofort auf einer Spnobe in Sechmin wurde am 22. u. 23. Januar 26 1556 über seine Ansichten verhandelt (Dalton l. c. 403 f.). G. trug hier in einer Rede (Lubieniecius l. c. 111 ff.) in keder, heraussordernder Weise seine Polemik gegen die Trinitätslehre vor. Seine Grundgedanken, wie sie sich aus der Rede und den Shnodalverhandlungen, wie aus einer Gegenschrift des Hier. Zanchi (Opp. T. VIII, 534 ff.) erkennen lassen, sind folgende. Das apostolische Symbol wird anerkannt, das nicanische von dathanasianische verworfen. Die Trinitätslehre ist als ein Gebilde der von den Päpsten kantingsteit zu kakkunten sie wirdenische der Kinfochkeit der Riche Katt begünstigten Schulweisheit zu bekämpfen, sie widerspricht der Einfachheit der Bibel. Gott ift einer, ber Bater allein ift wahrer Gott. Sein unfichtbares, ewiges Bort, ber Logos, barf nicht mit dem Sohne nach ber alten Dogmatif identifiziert werden, es ist nicht ber Sohn selbst, sondern der Same des Sohnes, indem es in der Zeit im Leib der Jungfrau 35 in Fleisch verwandelt worden ist. Ebenso wie die consubstantialitas Filii cum Patre wird die communicatio idiomatum verworfen: Christus hat nur eine Substanz oder Natur. Der Mensch Christus ist in Gott verwandelt worden, und Gott oder das Wort in ben Menschen. Daber ift Chriftus einerseits bem Bater untergeordnet, wie er benn auch immer bekannt hat, vom Bater alles empfangen zu haben, andererfeits ift auch er 40 Gott, nach Leib und Seele, eine untrennbare gottmenschliche Natur und Substanz, fo baß man fagen kann: Gott ift gekreuzigt worben. G. weiß sich damit ebenso im Gegensat ju der "fabellianischen" Homoufie des Sohnes mit dem Bater, wie zu der "neftorianischen" Unterscheidung der Naturen. Muf der Synode zu Sechmin fand G. entschiedenen Wider-stand. Da er den Widerruf verweigerte, beschloß die Synode, ihn nach Wittenberg zu Me= 45 lanchthon ju schicken, damit Diefer ihn jurechtbringe. Befturzt und unter Thranen foll G. Abschied genommen haben. In Wittenberg reichte er eine ausführliche Schrift ein: De communicatione Idiomatum nec dialectica nec physica ideoque prorsus nulla. Selnekter, burch den er fich bei Delanchthon einführen ließ, fand fie voll fervetianischen Frrtums, worauf Melanchthon, der ihn als einen beredten und spöttischen Menschen so schildert, sich in keine weiteren Verhandlungen einlassen wollte, sondern auf seine Entser-nung Bedacht nehmen zu müssen glaubte (CR VIII, 677 f.). G. entsernte sich indessen freiwillig, fand aber bei seiner Heimkehr nach Polen eine so üble Aufnahme, daß eine zweite Synode, die noch in demselben Jahr in Pinczow stattsand, auf den Antrag Franz Lismanins seine Lehre fast einstimmig als arianische Häresie verwarf und dem Bischose von 55 Krakau, wo seine Lehren Berbreitung gefunden hatten, anzeigen ließ, daß er nicht zu den Ihrigen gehöre noch je gehört habe. Zwei Jahre später (15. Dezember 1558) wiederholte er tropbem auf einer Synode zu Brzest in Lithauen nicht nur seine Behauptungen, sondern griff auch mundlich und schriftlich die Kindertaufe als Menschensatung an, die weder in ber bl. Schrift noch im Gebrauch ber altesten Rirche, noch in der Bernunft begrundet sei; 60

es gelte, in der Trinitätslehre und in der Kindertause die letzten Reste der papstsichen Frrümer aus der Kirche zu entsernen. Er erregte damit einen sast allgemeinen Widerspruch; nur ein gewisser Hiescarsst trat in einer Rede (Lubien. 1. c. 144 ff.) sür ihn ein. Dagegen fand er in dem einflußreichen Starosten von Samogitien, Jan Kijda 6 (über ihn Sand. 82) einen Gönner und Anhänger. Dieser derief ihn als Prediger in seine Stadt Wengrow in Poblachien und setzte ihn durch Errichtung einer Druckerei dasselbst in den Stand, seine Ansichten auch schristlich auszubreiten. Zahlreiche Geisstliche und Abelige in Poblachien und Lithauen wurden gewonnen und als im Jahr 1565 die sörmliche Spaltung der trinitarischen und der unitarischen Resormierten in zwei Kirchen, die "große" und die "kleine", eintrat, schien es, als ob für G. die Zeit gekommen wäre. Allein die unitarische Bewegung ging bald auch über ihn hinweg; Gregor Pauli u. a. singen an, die Präezistenz Christi zu bestreiten und da dies besonders seit der Gründung von Raku unter den Unitariern allgemein wurde, so kand sich Geonders seit der Gründung von Raku unter den Unitariern allgemein wurde, so kand sich G. gedrungen, seiner eignen Partei eine freilich erfolglose Opposition zu machen, und gegen die "ebjonitischen" und "artemonitischen" Tendenzen mit Stanisk. Farnowski (Fock 155) die Ewigkeit des Logos ebenso eifzig zu behaupten, als er die Trinitätslehre der Kirche angegriffen hatte. Über sein späteres Leben und sein Todesjahr sehlen uns die Nachrichten.

## Gorham f. Traftarianismus.

Gosan. — Gosan (hebr. 7.77, Gozan, keilinschr. Guzana) ist einer der Ansiedelungs plätze der unter dem assprischen König Sargon weggeführten israelitischen Exulanten. Nach 2 Kg 17, 6; 18, 11 wird von der Wegführung der Zehnstämme berichtet: (Sargon) siedelte sie an zu wird und am Flusse (LXX irrtümlich ποταμοίς) von Gosan, und [in] den Gebirgen (LXX έν όροις) von Medien. 1 Chr 5 [6], 26 aber berichtet, Tiglatpilese habe die Rubeniter, Gaditer und den halben Stamm Manasse angesiedelt in und NTI und am Flusse Gosans. Die Trennung des "Flusses Chabur" vom "Fluß Gosans" beruht auf Bersehen. Die Parallelstelle 2 Kg 15, 20 sagt einsach: Tiglat Pileser führte sie weg nach Assprisen. 2 Kg 19, 12; Jes 37, 12 nennt Gosan neben Haran, Rezeph, Gden als eine von den Asspriser unterworsene Landschaft.

Bo liegt der τΙΠ, den der biblische Bericht den "Fluß von Gosan" nennt? So Euphrat und Tigris haben je einen Nebenfluß, der Chadûr heißt. Der Euphrat-Chadur entspringt nördlich von der badylonischen Stadt Räs-el-sain (Resaina) und mündet bei Kerksise (Circesium) in den Euphrat; es ist der Chadoras (Χαβώρας, 'Αβόρρας) der alten (Geographen Strado (528 ist statt Ταμονίτιν zu lesen Γαυζανίτιν, s. de Lagarde, Gesammelte Abhandlungen S. 188, Anm. 2; 747 nennt Strado den 'Αβόρρας als Fluß zwischen Euphrat und Tigris, der περί την 'Ανθεμουσίαν also "im Blumenlande" sließt und Ptolemäus. Der Tigris-Chadur kommt vom Dschubi-Dagh herad und fließt vier Tagreisen nördlich von Alkusch (Heimat des Nahum?) in den Tigris; er wird zuerst erwähnt von Schultens im Inder geogr. zur Vita Saladini. Beder der eine noch der andere ist übrigens identisch mit dem ΤΞ des dabylonischen Exils dei Ezechiel (s. Friedr. Delitsch, Wo lag das Paradies? S. 45 ff., 183 ff.), wie noch in neueren Werten, z. B. in Egsis Nomina Geographica angenommen wird.

Die jübische Tradition scheint die Exiserten jenseits des Tigris zu suchen. Wickelhaus hat deshalb in Idmes 1851, 467 st. (dort auch die Litteratur) mit großem Scharfinn die Gegend des Tigris-Chabur für das israelitische Exis in Anspruch genommen.

45 Noch heute teilen viele seine Ansicht. Auch Wellhausen, Isr. und jüd. Geschichte 581 sucht die Exulanten jenseits des Tigris. Die Zusammenstellung mit den "armenischen Bergen" verseitete auch uns früher (Beiträge zur Asspridogie III, I S. 91 f.), zuzusstimmen. Aber es ist unmöglich. Zunächst ist ein Gosan in dieser Gegend nicht nachweisdar. Nirgends wird in den Keilschriftberichten, die sich auf diese Gegend beziehen, ein Ort des Namens genannt. Weder das Land Zanzan, das im Merasid (ed. Jupnboll p. 333 f.) als Quellengediet des Tigris-Chabur angegeden ist (s. Delizsch 1. c. S. 184), noch das Iavzavia des Ktolemäus — liegt weitab in der Nähe des Laspischen Meeres — darf zur Vergleichung herangezogen werden. Sowohl die Kriegsgeschichte der Assprice auch die geographische Lage des Tigris-Chabur spricht gegen die Annahme eines israelistischen Exis jenseits des Tigris. Die Gegend des Tigris-Chabur stand zur Zeit diese Exis noch gar nicht unter assprische Gegend des Tigris-Chabur spricht gegen die Annahme eines israelistischen Exis jenseits des Tigris. Die Gegend des Tigris-Chabur stand zur Zeit diese Exis noch gar nicht unter assprischer Botmäßigkeit. Sargons Nachfolger Sanherib, der ausseinem fünsten Feldzuge auch das Land Daie (das nach Oberst Billerbecks Untersuchungen, denen H. Bindler, Forschungen 2. Reihe S. 192 indirekt zustimmt, am oberen Tigris

Gofan 767

Chabur zu suchen ist), untersocht, erzählt ausdrücklich (Prisma-Inschrift Col. IV): in die steile Gebirgsgegend sei vor ihm keiner der Könige, seiner Lorfahren, eingedrungen. So-dann war Guzana nach dem Zeugnis der keilinschriftlichen Chroniken Sitz eines Limmu, also eines zur Eponymenwürde befähigten Provinzialgouverneurs. Die Geographie jener Gegend aber bietet, wovon Oberst Billerbecks Untersuchungen mich überzeugt haben, keinen 5 Raum für eine größere Provinzialhauptskadt.

Die Reilschriftlitteratur bietet zahlreiche Zeugnisse sür die Existenz einer Stadt (!) Guzana. Die sog. Eponymenliste (s. Schrader, Reilinschr. Bibliothek I, 208 st.) nennt sie an sechs Stellen: im Jahre 809 unternimmt Rammannirari I. eine militärische Expedition, die wahrscheinlich durch einen beim Regierungswechsel ausgebrochenen Aufstand veranlaßt 10 ist, nach Guzana; 794 hat der Gouverneur von Guzana die Limmu-Bürde am assure beinen Huftand in der Stadt Guzana; 757 unter Salmanassure. Das dieses Guzana einen Aufstand in der Stadt Guzana; 757 unter Salmansfar IV. hat der Gouverneur von Guzana die Limmu-Bürde; desgleichen 706 unter Sargon. Das dieses Guzana im Euphratgediet zu suchen ist, machen andere Stellen der Keilschristlitteratur, welche 15 die Stadt in Verdindung mit bahlonsischen Städten neunen, zum mindesten sehr wahrzicheinlich. K (d. h. Fragment aus Kujundschift, aus Asurbanipals Bibliothek, nach Bezold, Catalogue) 1122 aus Sanheribs Zeit neunt Guzana u. a. in Verdindung mit der Landschaft Rasapa (das heutige Resäsa, am rechten Euphratuser unweit der Balich-Mündung, identisch mit III. das Jes Jes 37, 12 neben Gosan genannt wird), allerdings auch neben Arbela, 20 der assurischen Stadt Guzana neben Kar-Assur, das nach Tiglatpischerist III. Inschiften im südsstlichen Babylonien zu suchen ist. Das Fragment einer Ortsliste II Rasapa neben Auschala (das im Tigrisgebiet gelegen? s. Billerbeck, das Sandsches Suleimania S. 45 u. 68), Halaha (III Rasapa neben der Etadt und Rasapa (III, sod), gegen Schuß in einer Linie Guzana und Nazidina, d. i. Rissidis und dies und dies die Stadt Tushan (s. Destiglich 1. c. 184 f.). Besonders insteressant sungeführt)! Es worder die Stadt Rusana erdern Etadt Gamirina(ai) genannt wird, d. i. der feilinschriftliche Rame sür Samarien (II R 53 neben Damaskus ausgeführt)! Es worde die die der der Gamirina erdern erdern erdern erdern erdern de

Wenn auch nicht mit Sicherheit, so ergiebt sich also mit hoher Wahrscheinlichkeit aus ben angeführten Stellen, daß das keilinschriftliche Gozan im Euphratgebiet zu suchen ist. Die Provinzialhauptstadt Gosan hat der Provinz den Namen gegeben. Das vom Chabur durchslossene Gosan (Gozan) der Bibel dürfte dem keilinschriftlichen Guzana entsprechen und so identisch sein mit der Gauzanitis genannten Gegend des Ptolemäus (V, 18), die zwischen Chaboras und Saocoras lag und heute Kauschan genannt wird. Jene Gegend stand seit Rammannirari I. (vgl. die oben citierte Eponymenliste) nach dem Zusammenbruch der Mitannischerrschaft unter assprischem Regiment und war als Sit eines Prodinzialstatzbalters sehr wohl zur Ansiedelung von Exilierten geeignet. In einem der zahlreichen 40 Trümmerhügel der mesopotanischen Chaburgegend ist das alte Gosan zu suchen; vielleicht ist es verborgen unter dem Schutt des bedeutendsten Ruinenhügel jener Gegend, in Ras-el-ain (Resaina), in dessen Nähe der Chabur, "der Fluß Gosan", entspringt.

2 Kg 19, 12 und Jer 37, 12 nennen also vier babylonische Landschaften bezw. Städte: Gosan, Hezeph und 133777777 (s. Delipsch 1. c. S. 4). 1 Chr 5[6], 26 45 schlagen wir vor, das neben Chabur (Fluß Gosans) und Halah genannte NT (gewöhnslich liest man The Thing in torrigieren (LXX bietet nach de Lagardes Ausgabe wirklich Aogav); dann haben wir auch hier rein mesopotamisches Gebiet, das die Parallelsstelle 2 Kg 5, 29 richtig "Assprien" nenut, denn es stand zur Zeit des israelitischen Exils unter der Herrschaft Asspriens. Nur wir läßt sich geographisch vorläusig nicht identisse vieren; keilinschriftlich ist die Stadt, soweit wir übersehen, fünsmal bezeugt, weshalb Hendler seine Korrektur in Westellenstliche Untersuchungen, S. 108 st., — auch sonst zu beachten!) in Altorientalische Forschungen I, 3, S. 292 mit Recht zurückzgezogen hat. Auffällig bleibt in der Hauptstelle 2 Kg 17, 6; 18, 11 die letzte Angabe: in den Bergen Mediens. Eine Abteilung der Existerten müßte demnach weitab von so den am Euphrat angesiedelten Schicksagenossen untergebracht worden sein. Bielleicht ist nicht an das eigentliche Mederland zu denken, sondern an die nicht allzu fern geslegenen Distrikte von Suleimania, die Salmanassar kurz vorher erobert hatte.

768 Gofen

Goscu. — Litteratur: Aus der großen, meist wertlosen Litteratur über Gosen seien nur einige neuere Berke, die die hier behandelten Fragen wesentlich gesördert haben, hervorgehoben: Naville, Goshen and the shrine of Sakt el Henneh (5th memoir des Egypt Exploration Fund), London 1887; derselbe, The store-eity of Pithom and the route of the Exodus (1st memoir des Eg. Expl. Fund), London 1885; Dillmann, leber Pithon, Hero, Rhsma nach Naville (in SV 1885 S. 889 fl.): Baedeler, Negypten, Leipzig 1897; Dillmann, Die Genesis; Rhssel, Die Bücher Exodus und Leviticus.

Gosen ich, ein Landstrich in Agypten, der nach dem jahvistischen Berichte durch den ägyptischen König auf Josefs Veranlassung dem Jakob und seiner Familie als Wohnsig angewiesen wurde und wo die Nachkommen Jakobs, die Kinder Jörael, die zum Auszug ihren Wohnsig hatten; Gen 45, 10; 46, 28. 29. 34; 47, 1. 4. 6; 47, 27; 50, 8; Ex 8, 18; 9, 26. Mit Ausnahme zweier Stellen (Gen 46, 28. 29), wo es in mach Gosen heißt, wird von dem Distrikt immer als von dem in heißt, wird von dem Distrikt immer als von dem in heißt, wird von dem Jahvisten Lande von Gosen", wie von dem in heißt, wird von dem Jahvisten berlegt der Priesterkoder (Gen 47, 11) den Wohnsig der Kinder Jörael in das "Land des Ramses" ("Land von Ramses" Inder Inder Bestäter unten zu bestimmen sein wird, während der Elohist annimmt, daß die Hebraer mitten unter den Agyptern ans sässigs sind.

1. Die Lage bes Landes Gofen läßt fich nach bem jabviftischen Berichte nur unge-20 fahr feststellen; genaucre Angaben barüber fehlen vollständig. Wir erfahren nur, daß während einer in Kangan herrschenden Sungerenot der Clan Jerael, ein Stamm nomadisierenber Schafhirten, nad) Ugppten kommt, wo einer seiner Angehörigen, Josek, eine hohe Staatsstellung bekleidet. Die Einwanderer nahen sich der Oftgrenze Agyptens, und als Josef hiervon hört, fährt er ihnen nach Gofen entgegen. hier werden fie auf Befehl des Pharao angefiedelt und er-25 halten die Bedingungen zu einem seßhaften Leben. Aus bem ganzen Zusammenhange geht mit Sicherheit hervor, daß Gosen an der Oftgrenze Agyptens liegt, zugleich aber, daß es im Gegensate zu dem Lande, bas die Hebraer verlaffen hatten, ein fruchtbarer Land-Daß bieser, wie neuerdings noch Stade (Entstehung des Bolfes Jerael S. 7) angenommen hat, außerhalb der Grenzen des Pharaonenreichs, in einem Gebiete zwischen 80 Agypten und Palästina gelegen habe, scheint mir aus rein sachlichen Grunden un-Die jenseits ber Grenze gelegenen Lanbstreden sind Bufte, in ber es ben 35raeliten taum beffer ergangen sein wurde, als in bem Lande Kanaan; bort zu wohnen, würde es wohl auch kaum einer besonderen Erlaubnis des Pharao bedurft haben. Die Fremden werden gewiß die auf der Landenge von Sues befindlichen Grenzbefestigungen überschritten 35 und auf dem ägyptischen Gebiete ihren Wohnsitz erhalten haben. Als Schafhirten, die "den Agyptern ein Gegenstand des Abscheus sind" (Gen 46, 34) durften sie sich freilich nicht im Junern des Landes niederlassen. Aber östlich von dem Nilarm von Babustis, in dem arabischen und hervonpolitischen Gau lagen noch fruchtbare Distrikte, in denen wohl von alters her semitische Nomaden anfässig gewesen waren. Hier durften auch die Kinder 40 Jöraels mit Genehmigung des Pharao ihren Wohnsitz erhalten haben, und in dieser Gegend wird sehr wahrscheinlich auch das in ihren Wohnsitzen zu suchen sein.

2. Die LXX haben das Bestreben, mit einer größeren Kenntnis des Nildeltas ausgerüstet, als sie der Jahvist besaß, die Lage des Landes Gosen genauer sestzulegen. Bohl durch die Ühnlichseit des Namen verleitet, identissieren sie im mit (der Stadt) Γεσεμ Aga-45 βίας, d. h. der im "arabischen" (Vau gelegenen Stadt Γεσεμ und lassen die Jeraeliten in der γη Γεσεμ Άραβίας "dem Distriste von Gesem in Arabien" wohnen. Auch der Weg, auf dem sich die Einwanderung der fremden Nomaden vollzogen, wird von den griechischen Uebersetzen siriert. Während nämlich der Jahvist nur kurz erzählt, daß Josef seinem Bater "nach Gosen" entgegensuhr, lassen die LXX diese Begegnung an einer ganz des kannten Stelle καθ' Ηρώων πόλιν, in der γη Ραμεση stattssinden Gen 46, 28.29. Die Lage von Ηρώων πόλις ift nun durch die Ausgrabungen Ed. Navilles (vgl. Naville, The store eity of Pithom and the route of Exodus, London 1888) sestgestlelt worden. Es lag bei dem heutigen Tell el Maskhûta in dem von dem Süßwasserstlelt worden. Es lag bei dem heutigen Tell el Maskhûta in dem von dem Süßwasserstlelt einer Sälteren Stadt, die die religiöse Bezeichnung Pr-tm (in vokaliserter Form etwa Pi-Atom) "Haus des Atom" führte, während ihr prosaner Name Tkw lautete. Pr-tm ist zweiseldes das aus Ex 1, 11 bekannte Eds, das von den bedrückten Jeraeliten dem Bharao er daut worden sein soll, und auch mit der von Herodot (II 58) erwähnten "arabischen" (d. h. östlich vom Nil gelegenen) Stadt Πάτουμος identisch, an welcher der vom Ril sich nach dem voten Meere adzweigende Kanal vorübersloß. Daß Πρώων πόλις und Bithom (Πειθώ

Gofen 769

LXX Lc) dieselbe Lokalität bezeichnen, war übrigens noch dem koptischen (boheirischen) Bibelüberseher bekannt, der Gen 46,28 an Stelle des griech. καθ' Ηρώων πόλιν είς την γην Ραμεση γα-πεσωμ τάλικ ben-nragi inpanacch (Lagarde, Der Pentateuch koptisch S. 114) "nach Pethom, der Stadt im Lande von Ramassē" und Gen 46,29 für καθ' Ήρώων πολιν έπες μπεσωμ τάλικ "in die Gegend von Pethom, der Stadt" bietet. Jch möchte übrigens schon bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, daß die naheliegende Gleichsetung von Tkw mit dem biblischen IDE (Er 12,37; 13,20; Ru 33,5) auf stark lautliche Bedenken stößt, daher wohl zu verwerfen ist und auf keinen Fall für die geographische Bestimmung von Gosen oder des Auszugs verwertet werden darf.

Hρώων πόλις bezw. Pithom, war die Hauptstadt eines besonderen unterägype 10 tischen Gaus, der wohl den Umfang des heutigen Wadi Tumilät hatte. Die  $\gamma \bar{\eta}$   $Pa\mu e \sigma \eta$ , in der nach den LXX Hρώων πόλις bezw. das πεσωμ des Kopten liegt, ist danach mit dem unterägyptischen Gau von Tkw identisch oder bildet wenigstens einen Distrikt desselben. Danach ist auch die Gegend, in welche der Priesterkoder den Aufenthalt der Hebräer verlegt, seitgestellt.

Der eigentliche Wohnsit der Hebräer ist nun aber nach den LXX die  $\gamma \tilde{\eta}$  l'esem Agaβίας (Gen 45, 10; 46, 34; an den folgenden Stellen turzweg γη Γεσεμ genannt). Unter ber ägyptischen Apaßia wird gewöhnlich von den Griechen das gesamte, östlich von Agypten, zwischen dem Fruchtlande und dem Roten Meere gelegene Wüstengebiet verstanden, die "östelichen Länder", die nach den ägyptischen Inschriften unter dem Schutze des Gottes Spt, "der 20 die Sinaibewohner schlägt", standen. Dieser Gott war aber auch noch der Schutzpatron eines besonderen, im Osten des Delta belegenen Gaus, dessen Hauptstadt der Ort Pr-Spt (in ben Keilinschriften Pisaptu genannt, vgl. Steindorff in "Beiträge zur Affpriologie und semit. Sprachwissenschaft I, 601) war. Dieser "Gau des Gottes Spt" ist nun schon lange (vgl. Brugsch, Geogr. Inschr. I, 140; Zeitschr. für ägypt. Spr. 1881, 15 ff.) mit dem 25 Αραβίας νομός als dessen Hauptstadt Piolemaios Φακοῦσσα angiebt, identifiziert worden. Bie jebe größere ägyptische Stadt, so führte auch Pr-Spt neben dieser ihrer, mit bem Namen bes Ortsheiligen zusammengesetzten Bezeichnung noch einen Profannamen, ber Gsm lautete (Brugich, Dict. geogr. 876; Naville, Goshen p. 16). Dieses ägyptische Gsm, die Hauptstadt des Spi-Gaus, des Agaßias vouds, ist nun zweifellos dieselbe Lokalität wie 20 bas Γεσεμ ber LXX, und die Agaβía, in dem letteres lag, nichts anderes als der Gau des Gottes Spt, der Agaβías νομός des Ptolemaios. Nachdem nun ferner durch Navilles Ausgrabungen festgestellt worden ist, daß die Stadt Pr-Spt = Gsm an der Stelle beis keutigen Saft el Henne (der ägyptische Gottesname Spt hat sich noch in dem mosdernen "Saft" erhalten) lag, ist auch die Lage der γη Γεσεμ 'Αραβίας gegeben, in 35 welche die LXX den Wohnsitz der Henne, ein Gebiet östlich vom Nilarm von Bubastis, vielleicht das Dreieck zwischen Zakäzik, Beldes und Adu Hammåd, in dessen Mitte Sast el Henne liegt. Daß ungefähr in diefer Gegend das Land 💢 gelegen haben kann, ist schon oben gesagt worden; ob aber der Jahvist, als er vom Lande Gosen berichtete, an das ägyptische Gsm 40 gedacht hat, ift nicht zu beweisen. Nur die LXX haben, von dem Bunfche geleitet, bas biblische Gosen zu lokalisieren, es mit der bekannten Hauptstadt des Agaβίας νομός identifiziert; wie weit dabei eine alte Tradition mitgesprochen hat, entzieht sich unserer Renntnis.

Im Hindlick auf die Angabe des Ptolemaios, daß Paxovooa die Hauptstadt des 46 arabischen Gaus sei und die Lage dieser Stadt dei dem heutigen Fakûs gesucht werden müsse, hatte man früher das ägyptische Pr-Spt — Gsm nach Fakûs verlegt und auch den Namen Paxovooa lautlich mit Gsm zusammengebracht. Daß aber Pr-Spt — Gsm nicht mit Fakûs identisch sind, haben Navilles Ausgrabungen unwiderleglich dargethan. Daß nun aber auch das Paxovooa des Ptolemaios, wie Naville annimmt, nach Saft el Henne so zu versetzen ist, ist wohl kaum richtig. Schon der Namensgleichklang verweist Paxovooa nach Fakûs, vor allem aber die Angaben der koptisch-arabischen Bischossischen (Amélie

neau, Géographie 572. 575), die арывьют = аравы аравы = bieten.

Der Widerspruch zwischen dem Ergebnis der Navilleschen Untersuchungen (Pr-Spt — Saft el Henne) und der Angabe des Ptolemaios wird sich wohl so lösen, daß, wie dies 55 öfter in Ägypten vorkommt, die Hauptstadt des Gaus sich im Laufe der Zeit geändert hat, und an Stelle der alten Hauptstadt dei Saft später das nordöstlich davon gelegene Paxovooa getreten ist. Ob dieses Paxovooa mit der bei Strado genannten (XVII,

cap. 1, 26) κώμη Φακούσσα, bei der sich der Ansang des zum roten Meere führenden Kanals befand, identisch ist, sei dahingestellt.

3. In dieselbe Gegend, wie die LXX, verlegt endlich auch die christliche und arabische Tradition das Land Gosen. Ganz mit der Angabe der LXX und von der gries dischen Bibelübersetung unbedingt beeinflußt, identissiert das Itinerar einer Pilgerin aus dem 4. Jahrhundert (Gamurrini, I mysteri e gl'Inni di san Ilario ed una peregrinazione ai Luoghi Santi nel quarto Seculo; vgl. Naville, Goshen p. 17) Aradia mit dem Lande Gosen: Desiderii ergo fuit ut de Clesma (d. i. Closma bei dem heutigen Sues) ad terram Gesse exiremus, id est ad civitatem quae appellatur Aradia. Que civitas in terra Gesse est. Nam inde ipsum territorium sie appelatur, id est terra Aradia, terra Gesse que tamen terra Egypti pars est.

Der arabische Schriftsteller Makrizi sett bagegen in seiner "Beschreibung ber ägyptischen Städte" bas Land Gessen, den Wohnort des Latriarchen Jakob, der Stadt Beldes gleich. Diese liegt nordöstlich von Kairo und bildete ehemals den Knotenpunkt für die Karawanenstraßen, die aus dem Often nach Agypten führten.

Saadia und Abu Saib, der Verfasser der arabisch-samaritanischen Überschung des Pentateuch, geben das hebr. wit Sadîr (السحير) wieder. Dieses Sadîr ist von Silvestre de Sach (Mém. sur la version arabe des livres de Moïse p. 71) für einen Distrikt zwischen Beldes und Säliviye (also im Osten des Delta) gehalten worden, wo mähzend es Quatremère (Mém. geogr. I, 61 ff.) genauer als einen Ort in der Provinz es-Sarkijeh aufsaßt, und (auf Grund von Angaben des Makrizi) an den Eingang des Wädi Tumilät, dei dem jezigen Abbassah (östl. von Adu Hammåd), verlegt.

So wenig auch im einzelnen auf diese späten Überlieferungen zu geben ist, deren Ursprung wir schwer verfolgen können, so sind sie doch insosern von Wert, als sich in ihnen 25 die auf den allgemeinen Angaben des Jahvisten beruhende alte Anschauung, Gosen habe im Osten des Delta, aber noch westlich von der Landenge Sues gelegen, weiter erhalten hat.

Gofiner, Johannes Evangelista, gest. 1858. — Bgl. Bethmann-Hollweg, Johannes Gofiner, Deutsche Zeitschrift für christl. Bissenschaft f. 1858, S. 177 s., auch besonders wabgedrudt, Berlin Biegand und Grieben; Evangel. Kirchenzeitung f. 1858, S. 837 s.; Prochnow, Joh. Ev. Gospher, eine biographische Stizze; der schannes Gospher, Biographis aus Tagebüchern und Briefen, Berlin 1864; Borte des Dankes und der Liebe (beim Begräbnis) von Knat, Büchsel, Berlin 1858; Dalton, Johannes Gospher, 2. Ausl., Berlin 1878.

3. E. Goßner wurde am 14. Dezember 1773 im Dorfe Hausen bei Ober-Walktätt, 86 unfern Augsburg, armen, gottesfürchtigen Eltern geboren. Bon seiner Jugend ist wenig bekannt, doch wissen wir, daß er besonders unter der Einwirkung seiner verständigen Mutter einen ernsten und reinen Wandel führte, und daß er nach unablässigen Bitten endlich die Erlaubnis der Eltern zu höheren Studien erhielt. Diese fanden in der Universität Dillingen, wo damals Männer wie Sailer, Zimmer, Weber u. a. lehrten, eine vielseitige 40 Körderung.

Mit guten Zeugnissen hatte Goßner im Jahre 1793 Dillingen verlassen und war in das georgianische Kollegium zu Ingolstadt getreten, wo er drei Jahre blieb. Hier sing er an, in der Weise der damaligen Zeit, in ein Tagebuch den Gang seiner Empfindungen und inneren Entwicklung niederzulegen. Dieses Tagebuch ist troß seiner Lückenhaftigkeit wichtig für den Biographen und ist von Prochnow schon mit Erfolg benutzt worden. Goßners Bedürsnis nach innigem Verkehr mit gleichstrebenden Altersgenossen sand in dem zestehr mit gleichstrebenden Altersgenossen sin in dem Seinen nur den notwendigen Fachstudien hingegeben. Im Jahre 1796 kommte er das Georgianum verlassen, und nachdem er noch drei Monate in einem Predigerseminar sich vorbereitet hatte, in Verhältnissen, die er abschreckend schildert, bekam er in Dillingen die zweite (Bresbuter-)Weibe.

Damit begann er 1797 seine geistliche Amtsthätigkeit als Hilfskaplan. Gleich bas erste Jahr seiner praktischen Thätigkeit ist das entscheidende für sein geistliches Leben geworden. Martin Boos war sieben Jahre vorher, ohne aus der katholischen Kirche ausstatteten, zur evangelischen Glaubenöfreudigkeit durchgedrungen, und seine Bredigten und Briese riesen in seiner Gemeinde und anderwärts merkwürdige psychische Erscheinungen hervor. So wurden Briese dieses Mannes, die Gosner in die Hand kamen (Oktober 1797)

771 Gokner

auch für biesen Werkzeuge bes Heils. Sommer schreibt von ihm: "Jett liegt Bartimäus (Gogner) bem Getreuzigten immer ju Füßen und sein einziges Wert ift, an die Bruft ichlagen und weinen über das innere Verderben des Abams, glauben an den Heiland und im Glauben kindlich nehmen. Er halt so fest an bem Herrn, daß er auch in Kerker und in Tob für ihn zu geben bereit ift. Das ift bas Wunder, bas geschah burch bie Briefe s von Boos". Wir haben noch ben ersten Brief Gogners an Boos und die Antwort bieses Mannes, ber soeben eine achtmonatliche Gefängnishaft um bes Herrn willen ausgestanden hatte. Es ist ein frischer, keineswegs pietistischer Ton in allen genannten Dokumenten. Goßner wurde bald auch Gegenstand der Berfolgung. Bor dem Jahre 1801 (April) finden wir ihn als Hilfsgeiftlichen bei bem frommen Feneberg in Seeg (f. b. A. oben S. 31), 10 barnach kam er nach Augsburg. Als biese Stadt 1803 an Baiern fiel, ließen die jesuitischen Bersolgungen nach. Die Regierung, den Illuminaten geneigt, gab Gosner sogar ale eine Art Entschädigung eine ber besten Pfarreien, Die ju Dirlewang, in ber Meinung,

er wirke für die Aufklarung. Groß war Gogners Wirksamkeit in Dirlewang (1804—1811). Nach einer Zeit 15 innerer Lauheit war er nämlich zu ber alten entschiedenen hingabe an Christus wieder durchgebrungen, wie er selbst erzählt. Das hob vor allem seine Seelsorge. In belebendem Berkehr mit Freunden und Brieswechsel zum Teil weit in die Ferne wurde ihm die Aufgabe seines Lebens immer deutlicher. Der Druck der katholischen Oberen, unter dem er sich befand, hatte ihn bisher nicht zu der Überzeugung bringen können, es sei der Austritt 20 aus der katholischen Kirche für ihn angezeigt. Konnte er doch in der alten Kirche genug aufweisen, was mit seinem Streben stimmte, und konnte er doch sagen. "Unsere Ketzerei steht in allen Meßgebeten". Gegen 1811 rief aber doch das tote Gesetses und Buchstadernwerk, das er treiben mußte, Zweisel hervor, ob er nicht auszutreten habe. Sein mystischer slutherischer Freund Schöner in Nürnberg schrieb ihm: "Bleibe wo Du bist, 25 der lutherische Teusel ist ebenso schwarz als der katholische". Er blieb also, resignierte aber, um sich auf Predigen, Katechisieren und Schriftstellerei legen zu können, auf die arbeitsvolle Bfarre in Dirlewang aus freien Studen und nahm eine fleine Bfrunde an der Dompfarrtirche in München an.

Unterdes war in Boos' Gemeinde eine größere evangelische Bewegung entstanden, 20 bie vier Fünfteile der Gemeinde fortriß. Das erregte neue Berfolgungen gegen das ver-meintliche Pietistentum, aber auch allgemeinere Teilnahme für die Bedrängten. Unter den Erweckten war auch Pfarrer Lindl bei Augsburg. Goßners Predigten in München wurden mehr als je besucht. Auch durch eine neue populäre und treue Übersetzung des NTs wirkte Gogner segendreich in weite Kreise hinein, sowie durch die Traktate: der Weg zur 35 Seligfeit, das Berg bes Menschen, burch Auszüge aus Terftegens Leben beiliger Seelen und

Bingendorfs Schriften u. a.

Mit dem Jahre 1816 beginnt eine Berbindung diefer baierischen Erweckungen mit dem protestantischen Norden; so suchte v. Bethmann-Hollweg die Bertreter der neuen Richtung, Gosner, Boos, Linds auf, bald darauf kamen auch die Theologen Sack und Sneth- so lage in denselben Kreis, auch Schleiermacher besuchte 1818 Gosner in München.

Es waren die Tage der papstlichen Restauration gekommen; der Zesuitenorden wurde wieder hergestellt, die Berbreitung der Bolksbibeln verboten. Der früher liberale Minister Montgelas entschloß sich jetzt (1817) "die Sekte auszurotten". Goßner wurde abgesetzt, Lindl bedrängt und versetzt. Goßner folgte (August 1819) einem Ruse als Religions- 45 lehrer am Chymnasium und Stadtpsarrer zu Düsseldorf. Obwohl er in Segen wirkte, stülte er boch bald, daß seines Bleibens dort nicht sei. Nicht einmal vom Ministerium

Altenstein hatte er ben nötigen Schutz zu erwarten. Lindl war unterdes nach Petersburg berufen, wo Kaiser Alexander, Fürst Gallizin, Graf Lieven das Evangelium in aller Weise fördern wollten (1819). Im Jahre 1820 50 wurde Lindl sogar als Propst von Südrußland mit bischöflichem Recht nach Odessa versett. In die Petersburger Stelle rückte nun Gokner (1820). Lindl beging mit Wissen Gogners die Unbesonnenheit, ben Colibat ju brechen. Dies benutten die fatholischen, protestantischen und griechischen Feinde ber beiben, gegen Gogner ju agitieren. Der Raifer konnte ihn der altrussischen Opposition gegenüber nicht mehr halten, doch erhielt er ihm 56 seine Achtung. So verließ Gosner im Jahre 1824 seine Betersburger Gemeinde. Nach einem kurzen Ausenthalte in Berlin und Hamburg begab sich Gosner nach

Leipzig zu seinem Freunde Tauchnitz. In dieser und der nachfolgenden Zeit entstanden mehrere seiner besten Schriften, das Schatzlästlein, M. Boos' Leben u. a. Die Auffäge, burch welche er mit feiner Betersburger Gemeinde eine ftete Berbindung unterhielt, find 60

20 am 20. März 1858.

ein treuer Kreis von Zuhörern meist aus den unteren Ständen um ihn sammelte, benen er in schmuckloser, jum Teil derber Ausdruckstveise sein Gemüteleben aufschloß. Er starb

28. Sollenberg.

Goten. — Litteratur: Dahn, Die Könige der Germanen. Abt. 2-4 Dsigoten. Abt. 5. 6 Bestgoten, München 1861—1871 (hier auch umfassende Angaben über die altere Litteratur). Nissich, Geschichte des deutschen Bolks, Leipzig 1883, I, 91 ff.; Kausmann, Deutsche Geschichte die auf Karl d. Gr., Leipzig 1881 Bd I, 238 ff.; II, 47; Kingsley, Römer 25 und Germanen, Göttingen 1895; Uhlsvorn, Kämpfe und Siege des Christentums in der germanischen Belt S. 35 ff.; Helferich, Der westgotische Arianismus, Berlin 1860; Görres, Kirche und Staat im Westgotenreich von Eurich die Leovigild, Stkr 1893, S. 708—734; Jostes, Das Todesjahr des Ulfila und der Uebertritt der Goten zum Arianismus, Beiträge zur Geschichte der deutschen Spr. und Litt. XXII, S. 158—187 (vgl. XXII, S. 571—573); H. Kaussmann, Der Arianismus d. Bulsila, Zeitsch. sür deutsche Philol. XXX, S. 93—112; Harmann, Gesch. Italiens im Mittelalter, Bd I, Leipzig 1897; F. Görres, König Rektared und das Lubenthum Amst XI. S. 284—296.

und das Judenthum. ZwTh XL. S. 284—296.

Nach Jordanis Angabe, die zu bezweifeln kein ausreichender Grund vorliegt, saßen die Goten, die einen Teil der großen gotisch-vandalischen Lölkergruppe bilden, die in die Witte des zweiten Jahrhunderts theils in Skandinavien, teils an der Ostse in dem jetzigen Posen und Breußen. Etwa um 153 n. Chr. gerät der gotische Volksstamm in Bewegung. Der in Skandinavien sitzende Teil verläßt das Land und bemächtigt sich des Landes der an der Ostse wohnenden Rugier und der Bandalen im heutigen Schlessen. Bald werden auch da die Wohnsise der wachsenden Bewölkerung zu enge, und nach einem Menschenalter macht sich das ganze Volk auf, eine neue Heimat zu suchen. Um Nordrande des schwarzen Meeres stoßen sie mit den Römern zusammen. Plündernd durchziehen sie Thracien, Griechenland, Kleinasien, bis die Kaiser Claudius und Aurelian sie zur Rube bringen. Der letztere überläßt ihnen das Gebiet senseins der Donau und etwa 100 Jahre lang gelingt es den Römern, die start befestigte Donaugrenze gegen sie zu behaupten. Obwohl die Goten den Römern als ein Volk galten, scheint doch eine staatliche Einheit nicht oder doch nur unvollkommen vorhanden gewesen zu sein. Auch abgesehen von der Teilung in Ost- und Westgoten war der Verband der einzelnen Teilstämme nur ein loser, und wenn von Königen der Goten die Rede ist, so haben wir uns darunter auch nur Häuptlinge vorzustellen, die einen mehr oder minder großen Teil des Volkes unter ihrer Führung verso einigten, ohne daß diese Vereinigung eine dauernde und durch staatliche oder religiöse Orzganisation gesicherte gewesen wäre.

Die Berührungen mit den Römern, freundliche im Handelsverkehr, feindliche in den nie ganz aufhörenden Raubzügen, brachte die Goten auch in Berührung mit dem Christentum. Kriegsgefangene und Flüchtlinge kamen als Christen ins Land und blieben, da volle bei Glaubensfreiheit herrschte, nicht bloß selbst Christen, sondern singen auch an, die Kunde von Christo zu verbreiten. Als Kriegsgefangene hatten die Goten auf einem Raubzuge 276 eine Anzahl von Christen aus Kappadozien mitgebracht, die auch nachher mit den kappadozischen Christen in Verbindung blieben; aus Sprien war ein Priester Audius oder Audian zu den Goten gestohen, der dort kleine von der orthodozen Kirche, der die Kappasodozier angehörten, gesonderte Gemeinden gründete. Auf die Nation als ganze übten beide

nur geringen Einfluß; biese hat erst Ulfila für das Christentum gewonnen. Zwar findet sich schon auf der Spnode von Nicaa ein gotischer Bischof, aber daraus darf man noch nicht auf eine kirchliche Organisation bei den Goten schließen. Wahrscheinlich war der= selbe Bischof ber in ber Krim wohnenden, von ben übrigen gang abgeschiedenen Goten, ober er war nur ein Banderbifchof ohne festen Sit, wie benn auch tein solcher angegeben ift. 5

Ulfila (f. b. A.) stammte aus einer ber tappadozischen Familien, die 276 als Kriegsgefangene ins Gotenland gefchleppt waren. Aber unter ben Goten geboren und aufgewachsen, vielleicht auch gemischter Abstammung, war er selbst Gote und dabei doch der lateinischen und griechischen Sprache mächtig, im Besitz dessen, was die Kultur der christzlichen griechisch-römischen Welt bot, deshalb geeignet, dem Gotenvolke diese Kultur zu ver- 10 mitteln. Darin, daß er dieses gethan und damit den ersten germanischen Volksstamm auf ben Weg einer höheren Kultur geleitet hat, besteht die weltgeschichtliche Bedeutung seines Lebenswerkes. Er ist der Apostel der Goten geworden und hat ihnen zugleich die Schriftsprache und die Anfänge einer Litteratur geschenkt. Bon Jugend auf Chrift, fruh in den Dienst der Kirche getreten, wurde er 341 in Antiochien von Gufebius von Rito- 15 medien zum Bischof geweiht. Eine bestimmte Diöcese wurde ihm dabei nicht angewiesen, solche gab es in Gotien noch nicht, die Zahl der Christen war noch zu gering. Seine Ausgabe war vielmehr, erst die Kirche im gotischen Bolke zu gründen. Dazu war Ulfila der rechte Mann. Aber bald erregten seine Ersolge auch den Zonn der Gotensürsten. Hatten sie das Christentung gebuldet, so lange die Zahl der Christen kien war, die Be- 20 kehrung Taufender ichien bedenklich, weil Gefahr war, daß der kriegerische Sinn der Goten burch das Christentum erstickt werden konnte. Bor allem war es der Gotenfürst Athanarich, der eine blutige Verfolgung der Christen betrieb, während sein Gegner Fritigern sie beschützte. Sieben Jahre, von 341—348, währte die Verfolgung, in der eine große Zahl der jungen gotischen Christen die Echtheit ihres Glaubens mit dem Tode besiegelte. 25 Fragmente eines gotischen Columbus wird der Lode besiegelte. 25 Fragmente eines gotischen Kalenders aus dem 4. Jahrhundert und ein Brief der gotischen Gemeinde geben uns von diesen Märthrern Kunde (Acta SS 12. April und 15. Sept.). Im Jahre 348 führte Ulfila seine chriftlichen Goten` über die Donau nach Mösien, wo ihnen Kaiser Konstantius in der Nähe von Blewna Wohnsitze angewiesen hatte. Hier lebten sie als ein friedliches Hirtenvolk, von Ulfila als Bischof und Fürst zugleich regiert. 30 Von hier aus wirkte aber Ulfila weiter auch unter den Goten jenseits der Donau, gab ihrem Christentume in der gotischen Bibelübersetzung (s. Bd III, S. 59—61) eine feste Grundlage und bildete einen gotischen Klerus heran, der sein Werk in seinem Geiste sortzusetzen im stande war. Vollendet wurde dann die Christianisierung durch den Überzgang der Westgoten über die Donau 376. Damals noch zum Teile Heiden, waren die Westgoten wenige Jahrzehnte weiter unter Alarich schon ein christliches Volk, und wenig später süber das Genauere sehlen Nachrichten) erhielten durch sie auch die verwandten ostgermanischen Stämme Oftgoten, Bandalen, Burgunder das Christentum.

Dieses Christentum war bas arianische. Ulfila ist nicht erft, wie Sofrates und Sogomenus berichten, Arianer geworben ; aus der wieder aufgefundenen Schrift des Augentius 40 (vgl. Wait, über das Leben und die Lehre des Ulfila, Hannover 1840) wissen wir, daß daß er immer Arianer war und bis an fein Ende biefem Betenntniffe mit Entschiedenheit treu geblieben ift. Daß die Unnahme des arianischen Bekenntnisses die Bedingung gewesen sei, unter der eifrige Arianer Balens die Goten in das Römische aufgenommen, ift unbegründet. Sie wurden Arianer, weil ihr Apostel Ulfila überzeugter Arianer war. 45 Dadurch wurde die Bahn, in der sich das geistige Leben der Goten und der übrigen ost= germanischen Stämme bewegen sollte, auf lange Zeit bestimmt. Hier liegt ein Hauptzgrund, weshalb sie es zu keiner dauernden Staatsbildung gebracht haben. War es an sich schon eine schwer zu lösende Aufgabe, Römer und Germanen in einem Staate zu vereinigen, durch den konfessionellen Gegensat wurde die Lösung der Aufgabe fast unwögs 50 lich. Fortwährend haben die jungen germanischen Staaten daran gekrankt und sind zuletzt daran gestorben. Aber andererseits lag auch ein Segen darin. Ohne diesen Gegensat waren die Germanen ohne Zweisel bald ganz in das höher kultwierte Volk aufgegangen und völlig zu Römern geworden. Der Gegensat schützte sie kaben sie höhere Kultur und nötzte sie sich besthätkändig in arnke gesistige Rrohleme zu vers 55 an die höhere Kultur und nötigte sie, sich selbstständig in große geistige Brobleme zu ver= 55 senken. Nur indem der konfessionelle Gegensatz beide, Germanen und Römer, noch eine Zeit lang auseinander hielt, konnte aus der Mischung beider eine dritte eigentümliche Nationalität, die romanische, erwachsen.

Ihre weltgeschichtliche Laufbahn betraten die Goten mit ihrem Übergange über die Donau. Es war nur ein Teil bes gotifchen Bolles, ber von Balens in bas römische co

Reich aufgenommen wurde, meist Westgoten unter Fritigern, während die Oftgoten, von den Hunnen geschlagen, sich diesen unterwarfen, und auch ein Teil der Westgoten unter Athanarich zurücklied. Indem Valens den Übergang über die Donau gestattete, that er nichts anderes als was viele Kaiser vor ihm gethan; er nahm Germanen als Föderaten in das Keich auf. Aber die Bedrückung der Ausgenommenen durch die Statthalter drängte sie zur Empörung; plündernd durchzogen sie das Land und schlugen das römische Heranstührte, dei Adrianopel bis zur Vernichtung (9. August 378). Erst 382 gelang es Theodosius den Frieden herzustellen. In dem Vertrage, den er mit den Goten abschloß, erhielten diese keinen zusammenhängenden Landstrich zur Besiedelung; nur veinzelne Haufen wurden hier und da angesiedelt, die meisten wurden, zwar unter ihren Häuptlingen, aber ohne gemeinsames Oberhaupt, dem römischen Heere eingegliedert und aus den römischen Magazinen versorgt. Theodossubt war beständig demüht, sie durch Freigebigkeit an sich zu sessenischen Krästen bestedt, das nicänische Besenntnis zum alleinherrschenden im Reiche zu machen, noch einmal vergebliche Unionsversuche zwischen Nicänern und Arianern. Eben so wenig Erfolg hatten die Bemühungen des Chrysostowas, die Goten zum nicänischen Besenntnis

binüberzuführen.

Auf die Dauer konnte biefes Berhältnis keinen Beftand haben, und als bie feste Hand des Theodosius fehlte, wählten die Goten Alarich aus dem edlen Geschlechte der Balthen zum Könige und begannen den Kampf von neuem. Jest erst traten sie als gesichlossens Bolk unter einem Könige den Römern entgegen. Dabei ging aber Alariche Streben nicht etwa dahin, das römische Reich zu zerstören und ein germanisches an die Stelle zu setzen. Er erkannte, daß dazu seine Goten noch nicht fähig waren. Nur im Unschluß an Rom, in ber Hebung seines Bolles durch bie höhere Rultur ber Römer sah 25 er bas Beil. Deshalb geht sein Trachten vielmehr babin, eine rechtlich gesicherte Stellung im Reiche des Kaifers und eine römische Proving zur Unsiedelung zu gewinnen. Nachdem er die Balfanhalbinsel bis zum Beloponnes verheerend durchzogen, wobei, was noch von heidnischen Tempeln vorhanden war, der Zerstörung anheimfiel (damals fanden die noch bestehenden Mysterien in Eleusis ihr Ende), wurde ihm zunächst Ilhrien angewiesen, ohne so daß sonst die Stellung der Goten jum Reich eine andere wurde. Das genügte Alarich nicht; im Jahre 400 brach er nach Italien auf. Bon Stillicho bei Bollentia und Berona zurückgeschlagen, erschien er nach Stillichos Ermordung 408 zum zweitenmale, um von Honorius die Abtretung von Noricum, Illyrien, Pannonien und Benetien zu erzwingen. Da das auch durch einen zweimaligen Zug nach Rom und die Einsetzung des Gegenkaisers Attalus nicht gelang, erzwang er 410 den Eintritt in Rom und die Stadt wurde fünf Tage von ben Goten geplundert. Selbst die Römer muffen anerkennen, daß Marich babei Milbe und Schonung walten ließ. Ge zeigte sich boch, was es bedeutete, daß die Goten schon Chriften waren. Die Plünderung artete nicht, wie sonst üblich, in ein allgemeines Morben und eine allgemeine Verknechtung aus; die Stadt wurde nicht zerftort und na-40 mentlich die Kirchen und ihr Eigentum geschont. Alarich zog schon wenige Tage später nach Süditalien ab, wo er balb darauf starb. Sein Nachsolger Athaulf führte dann die Goten nach Gallien, und hier gelang es dem Nachfolger Athaulf Mallia das Ziel zu erreichen, das schon Alarich erstrebte. Die Provinz Aquitania secunda, das Land zwischen Loire und Garonne, wurde den Goten zum Andau überwiesen. Dabei blieb es zumächst ein Teil des römischen Reiches, die Goten galten als Föderaten und erhielten als einquartierte Krieger nach römischem Quartierreglement die tertia ihrer Quartiergeber, nur daß diese jest auf 2/8 bes Grundbefites bemeffen wurde. Damit war bas erfte germanische Reich auf romischem Boben begründet, junachst noch in wenigstens nomineller Abhängigkeit von Rom, bald aber, als bas weströmische Kaisertum burch Oboaker sein 50 Ende erreichte, als felbstftändiges Reich neben Rom. Den Nachfolgern Wallias gelang es bann bas Reich noch zu erweitern, fo baß es in ber glanzenbsten Zeit unter bem Könige Eurich bas ganze weströmische Gubgallien und einen großen Teil von Spanien umfaßte.

Die diesseits der Donau zurückgebliebenen Ostgoten erlangten nach dem Tode Attilas und dem Zerfall des Hunnenreiches ihre Selbstständigkeit wieder. Durch Kampf und Basbandlungen mit den Oströmern gewannen sie dann Wohnsitse in Epirus, Thracien und Mösien und ähnlich wie Alarich bei den Westgoten gelang es Theodorich die Hauptmasse der Ostgoten zu vereinigen. Wit dem so geeinten Volke rückte er 489 auf Grund eines geheimen Vertrags mit dem oströmischen Kaiser Zeno in Italien ein, entris dieses dem Odoaker und gründete, nachdem Odoaker dei Ravenna (die Rabenschlacht der deutschen So Sage) besiegt war, das ostgotische Reich, dessen Hauptstadt das 493 eroberte Ravenna wurde.

Beide Reiche, das westgotische wie das ostgotische, sind Übergangsgebilde, die darum auch keinen dauernden Bestand gehabt haben, aber doch für die Entwickelung der Staaten wie der Kirche im Mittelalter von großer Bedeutung geworden sind. Es sehlt ihnen die Einheitsichkeit. Beide umschließen sie nicht ein Bolk, sondern zwei, Römer und Germanen, und es gelingt zunächst nicht den zwischen beiden bestehenden Gegensatz auszugleichen. Die Römer blieben Römer und lebten weiter nach römischem Recht, nur mit Ausbedung der Geses, die das nicänische Bekenntnis zum allein geltenden machten, die Goten blieben Goten und lebten nach ihrem Geses. Der Gegensatz war nicht bloß ein nationaler, er beruhte nicht bloß auf dem Unterschied der Bildung, er war zugleich ein socialer und, was

ibn erst recht vertiefte, ein religiöser.

Die Goten waren ein Kriegervolk und als Krieger waren sie auf römischem Boben angesiedelt, nicht in geschlossenen Massen, sondern durch das ganze Land bin. Für sie blieb auch die Heereseinteilung weiter bestehen. Gotische Grafen führten den Besehl über die Tausendschaften, in die das Heer gegliedert war, und die Grasen waren zugleich ihre Richter. Als national geschlossener Kriegerstand wurde das Heer in das Gestüge der rö= 16 mischen Berwaltung hineingeschoben, die für die römische Bevölkerung bestehen blieb. Um schärfsten tritt ber Charafter ber gotischen Bevöllerung als einer Kriegertaste im oftgotischen Reiche hervor. Hier sind die Römer gar nicht waffenfähig, angstlich werden die gotischen Krieger von ben Ginfluffen römischer Bilbung fern gehalten aus Sorge, ber triegerische Geift könnte barunter leiben. Etwas anders steht es bei ben Westgoten. Dort werden 20 bald auch Römer zum Kriegsbienst herangezogen aber die Heeresorganisation war auch hier gotisch. Stold sah der Gote als im Lande herrschend auf die verweichlichten Römer herab, aber nicht minder stolz, sich seiner höheren Bildung bewußt, der Römer auf den barbarischen Goten. Sehr selten hielt es der Römer für der Mühe wert gotisch zu lernen, aber auch der Gote verachtete es, sich römische Bildung anzueignen. Bon einer Verschmel- 25 jung beiber war zunächst keine Rebe, bestand boch auch zwischen beiben kein Konnubium. Im Gegenteil erweitert sich zunächst die Kluft zwischen beiben Nationen. Mochte ansangs auf seiten eines großen Teils der römischen Bevölkerung namentlich in den unteren Schichten bas Gefühl sich regen, durch die Goten aus geradezu unerträglichen Zuständen befreit zu sein, mit der Zeit machte dieses Gefühl dem anderen Platz, von einem barbarischen Volke so beherrscht zu werden. Um so enger schlossen sich die Römer den Goten gegenüber zusam= men. Zwar der staatliche Zusammenhang sehlte jetzt, der römische Staat bestand nicht mehr, aber an seine Stelle trat die Kirche, und die kirchliche Organisation gewann um so größere Bedeutung. Die Städte waren fast ganz römisch geblieben, die römische Stadtsverfassung bestand weiter. Wohl war die alte städtische Aristotratie der Kurialen auf= 35 gelöst, aber an ihre Stelle trat eine neue Aristokratie, die der honorati und in dieser nahm ber Bischof die erfte Stelle ein. Außer der Liebesthätigkeit, die in dieser Zeit allgemeiner Not immer größere Bebeutung gewann und den Einfluß der Kirche auf die Masse bes Bolkes steigerte, fielen den Bischöfen jest auch die Aufgaben zu, die bischer die städtischen Beamten gehabt hatten, sie waren die Beschützer des Volkes und die Vermittler 40 zwischen diesem und den Goten. Die Kirche schob sich in die Lücke ein, die durch den Untergang des Staates entstanden war, in ihr lebte, sozusagen, der römische Staat noch fort. Noch mehr gehoben wurde ber Ginfluß ber Bischöfe durch ben Reichtum der Kirche. Schon aus der römischen Zeit hatte sie einen großen Grundbesit mitgebracht und dieser mehrte sich sort und fort durch die kolossalen Schenkungen, die ihr zusielen. In den wirren 45 Zeiten des sich auslösenden Reichs starben viele alte reichbegüterte Familien aus und verzmachten ihren Grundbesitz mit den dazu gehörenden Knechten und Leibeigenen der Kirche. Ihr Grundbesitz gewährte dann der Kirche die Möglichkeit, auch auf dem Lande Fuß zu sassen. Wie der römische Staat eigentlich ein Konglomerat von Städten bildete, so war auch die Organisation der Kirche den städtischen Berhältnissen angepaßt. Mit dem Gin= 50 dringen ber Germanen verlieren die Städte an Bebeutung, die Germanen liebten die Städte nicht, fie wohnten lieber auf bem Lande, auf ihrem Grund und Boben. Diefen neuen Verhältnissen paßte die Kirche ihre Organisation an. Zur Versorgung der Knechte und Hörigen auf ihrem weithin sich erstreckenden Grundbesitz wurden zahlreiche Oratorien, Kapellen und Kirchen gebaut und mit Geistlichen versehen, zunächst allerdings noch in 55 Abhängigkeit von den städtischen Kathedralen, aber mit wachsender Selbstständigkeit sowohl was die Vermögensverwaltung als was die firchlichen Funktionen angeht. Zugleich vollzog sich ein stärkerer Zusammenschluß der katholischen Römer in den germanischen Reichen mit bem Centrum in Rom. Gerabe in biefer Zeit wurde ber romifche Stuhl zur oberften Inftanz in der katholischen Kirche. Nach Rom faben alle, der Papst trat an die Stelle des Kaisers. 40

Dieser sestgeschlossenen Kirche gegenüber ist die arianische entschieden im Nachteil. Bir wissen zu wenig von ihrem Leben, um uns nach allen Seiten hin ein sicheres Urteil bilden zu können, so viel ist aber gewiß, daß das driftliche Leben der Arianer nach manchen Seiten höher steht als das der Katholiken. Wohlthuend sticht die Nüchternheit der Arianer 5 gegen die alles Maß übersteigende Wundersucht der Katholiken, ihre Toleranz gegen den Fanatismus dieser ab. Daß sie sittlich den Katholiken überlegen sind, geben diese selbst zu. Gegenüber der durch und durch verfaulten römischen Kultur machen die Goten den Eindruck eines zwar noch rohen aber jugendlich gesunden Naturvolkes. Damit hängt es zusammen, daß die arianische Kirche kein Mönchtum kennt und daß der asketische Zug in 10 ihr nur schwach ist. Das Bolk ist noch lebensfreudig. Das ganze Christentum hat etwas einfältiges; in der Bibel wohl bewandert haben die Arianer für die Spekulationen der Griechen kein Verständnis, ihre Theologie ist einfaches Bibelchristentum nach ihrem Versständnis der Schrift. So ist auch ihr Arianismus, es fehlt ihm die spekulative Grundlage, fie halten fich einfach daran, daß in der Schrift steht, der Bater ift größer als ber 15 Sohn und stellen Bater und Sohn nebeneinander wie einem irbischen Könige sein Sohn zur Seite steht. Ihr Arianismus artet baber leicht in Tritheismus aus und zeigt barin noch immer eine Verwandtschaft mit den heidnischen Anschauungen. Man hat aber ben Gindruck, daß der gotische Klerus keine Fortschritte macht, sondern eher Rückschritte, die Folge davon, daß die Goten von der großen Kirche und ihrer Bildung abgeschnitten waren. 20 Nach der ersten Generation des gotischen Klerus, die noch etwas mitgenommen aus der Schule des Ulfila, sließen keine neuen Kräfte zu, irgendwelche bedeutende Bersönlichkeiten treten uns in den gotischen Kirchen nicht entgegen. Die Hauptschwäche der arianischen Kirche liegt aber barin, daß ihr die straffe und ausgebildete Organisation der katholischen Zwar muffen wir annehmen, daß fie einen bem katholischen entsprechenden Klerus, 25 Bischöfe, Priefter und Diakonen befaß, aber weitere kirchliche Berbande gab es nicht, und von einer geschlossen arianischen Kirche darf man nicht reden. Jedes germanische Reich hat seine eigene Landeskirche. Wie politisch waren die Germanen auch kirchlich zersplittert. Theodorich, der den darin liegenden Nachteil richtig erkannte, hat sich vergeblich bemüht einen Zusammenschluß zu erreichen. Nach seinem Tode gehen auch die vorhandenen An-30 fate ju einem folden wieder verloren. Die Stellung beider Kirchen zu einander ift fcroffe Scheidung. In den Augen der Römer find die Goten verabscheuungswürdige Reter, und nicht minder entschieden weisen die Goten die orthodore Lehre als schriftwidrig zurud. 3a in einem Punkte find fie noch schroffer als die katholischen. Begnügen sich Diese beim Übertritt eines Arianers mit Handauflegung, so fordern die Arianer beim Übertritt eines Katholiken eine neue Taufe. Beide verstehen sich gegenseitig nicht. So wenig der Gote ein Berständnis hat für die orthodoge Lehre in ihrer theologischen Ausbildung, so wenig der Römer für die Herzenseinfalt, mit der sich die Goten auf die Schrift berufen.

Beiden Kirchen gegenüber nehmen die gotischen Könige dieselben Hoheitsrechte in Anspruch, wie sie die römischen Kaiser ausgeübt hatten. Theodorich entscheidet über eine so zwiespältige Papstwahl und tritt als oberster Richter über die Bischöse auf. Im westgotischen Reiche hat nur der König das Recht, eine Reichsspnode zu berusen und die Beschlüsse der Synode bekommen erst durch seine Bestätigung Giltigkeit. Schenso bestätigt er die Bischosswahlen. Aber die Ausübung dieser Rechte ist beiden Kirchen gegenüber eine verschiedene. Während die arianische Kirche vom Könige völlig abhängig ist, nötigt ihn der Umstand, daß er selbst Arianer ist, von seinen Hoheitsrechten der römischen Kirche gegenüber nur mit der größten Vorsicht Gebrauch zu machen, um nicht als Versolger derselben zu erscheinen, was um so gefährlicher sür den Staat war, als die Katholisen einen Rüchhalt an den katholischen Staaten, an Byzanz und den katholischen Franken suchten und sanden. Gerade dieser Umstand machte die an sich sich wierige Ausgabe, aus den zwei verschiedenen Völkern einen einheitlichen Staat zu bilden vollends zu einer unlösdaren. So tolerant die gotischen Könige gegen die Katholischen Wächen und nötigten die könige zu schaften einen Einschrieten diese, die Bischöse voran, mit den auswärtigen katholischen Mächten und nötigten die Könige zu schaften Einschrieten. Der Gedanke der Religionsfreiheit, der hier zum erstenmale auftritt, war noch nicht durchsüberd. Die Zeit war dasur noch nicht reif.

tritt, war noch nicht durchführbar. Die Zeit war dafür noch nicht reif.

Selbst ein so großer Staatsmann wie Theodorich d. Gr. ist daran gescheitert. Katholische Schriftsteller (Schnürer, Die politische Stellung des Papsttums zur Zeit Theodorichs, HIC 1888. 89; Pfeilschifter, Der Ostgotenkönig Theodorich und die kath. Kirche, Münster 1896) haben neuerdings behauptet, Theodorichs Verhalten sei daraus zu erklären, daß er mit dem Herzen der katholischen Kirche zugethan gewesen sei. Das ist irrig; er ist entschiedener Arianer. Seine freundliche Stellung zur katholischen Kirche und die Begünstigung

ber Römer entspringen lediglich staatsmännischen Motiven. Er hofft dadurch den Frieden zwischen Goten und Kömern zu sichern, als "König der Goten und Italiener" zwischen Rom und der Germanenwelt zu vermitteln. Dreißig Jahre ist ihm das gelungen, Italien hat unter seiner Regierung eine so glückliche Zeit gehabt, wie seit langen Jahren nicht, dann aber brach sein Shstem noch zu seinen Ledzeiten zusammen. Zu Hilfe kam Theo- 5 bann aber brach sein System noch zu seinen Ledzeiten zusammen. Zu Hike kam Theo= 5 borich, daß zwischen den Byzantinern und Rom eine religiöse Spannung bestand; der Kaiser Anastasius und Papst Symmachus beschuldigten sich gegenseitig der Ketzerei. Als dann aber unter Justin und Justinian die Versöhnung mit der abendländischen Kirche her= beigeführt wurde, trat ein Umschwung ein, es bildeten sich wieder enge Beziehungen zwischen den Kömern in Italien und Byzanz. Im byzantinschen Reich wurden setzt die 10 Arianer (darunter auch die zahlreichen dort angesiedelten Goten) auss neue versolgt. Sich dieser anzunehmen hielt Theodorich für seine Pflicht und schickte dieserhalb eine Gesandtschaft, darunter auch den römischen Bischof Johannes, nach Konstantinopel. Johannes wurde vom Kaiser demonstrativ hoch geseiert, kehrte aber unverrichteter Sache zurück. Fetzt wachte das Mistragien Theodorichs aus. Wie weit es begründet vor. lät sich beute nicht is wachte das Migtrauen Theodoriche auf. Wie weit es begründet war, läßt sich heute nicht 16 mehr ausmachen, ganz unbegründet war es gewiß nicht. Johannes wurde ins Gefängnis geworfen und ftarb darin. Dann richtete sich der Berdacht des Königs gegen eine Anzahl vornehmer Römer unter ihnen auch gegen Boethius, der ihm bis dahin als vertrautester Rat zur Seite gestanden. Bom Senat verurteilt, wurde Boethius hingerichtet, ebenso sein Schwiegervater Symmachus. Gegenseitige Erbitterung war bas Ergebnis, ber Friede war 20 für immer babin.

Damit begann der Verfall des oftgotischen Reiche, Theodoriche gang romanifierte Tochter verrict bas Oftgotenreich an Justinian und versprach ihm Italien in seine Hände zu liesern. Das von Justinian gesandte Heer unter Belisar saste, unterstützt von der katholischen Bevölkerung, Bischöfe und Rapst an der Spitze, bald Fuß in Italien. Noch 25 einmal ermannten sich die Goten unter Litiges und Totilas, nach tragischem Todeskampse ging das Ostgotenreich unter.

Im Westgotenreich war die konsessionelle Spannung unter den ersten Königen geringer. Die Urfache lag wohl barin, daß bie Goten ja im Auftrage des Raifers tamen, als beffen Heer gegen die Feinde des Reichs ju ftreiten. Die gotischen Fürsten übten auch hier die 80 größte Toleranz. Bon Konflikten hörte man erst unter König Eurich (460-485). Auf Grund ber Schilderung, die Gregor von Tours davon entworfen hat (Hist. Franc. II, 25), gilt Eurich noch heute bei tatholischen Schriftstellern (Weter und Weltes Kirch Ler. A. Goten) als ein blutiger Berfolger der Katholiken. Das ist er nicht gewesen. Er zeigt sich sonst gerecht gegen seine katholischen Unterthanen, sein Minister Leo war selbst 28 Katholik, aus Afrika flüchtende Katholiken fanden im westgotischen Reiche ein Asyl. Wenn Eurich gegen einzelne Bischöfe mit Strenge auftrat, ben Sidonius Abollinaris ein Zeit lang ins Gefängnis legte und die Besetzung katholischer Bistumer hinderte, so hatte er politische Gründe. Er verteidigte damit nur sein Königtum gegen politische Gegner. Gefährlich wurde die Lage erft, als Chlodwig mit seinen Franken das katholische Christentum w annahm, und die Franken dann nach Beseitigung des letzten Restes der römischen Herzischaft unter Spagrius unmittelbare Nachbarn der Goten wurden. Chlodwig verfolgte von Ansang an das Ziel, die Goten aus Gallien zu verdrängen und gab dem Kampse bestimmt den Charakter eines Glaubenskampses. Die Ketzer sollten keinen Teil Galliens Eben badurch wurde die Stellung Alariche II. (485-507) eine überaus 46 mehr befiten. ichwierige. Alarich versuchte die romanische Bevölkerung mit Wohlwollen zu gewinnen, konnte es aber nicht vermeiben, als sich ber katholische Klerus in geradezu hochverräterische Berbindungen mit den Franken einließ, auch strengere Maßregeln zu ergreifen. Ein Bersfolger der Kirche ist auch er nicht gewesen. Die Kultussreiheit wurde nicht angetastet, ungeshindert konnten die Bischöse die Disziplin ausüben, unter Zustimmung des Königs konnte so ein Konzil in Agde (506) gehalten werden, auf dem 35 Bischöse gegenwärtig waren. Milde wie Strenge konnten die Katastrophe nicht aushalten. Alarich verlor dei Vougle Schlacht und Leben und von den tatholischen Romanen unterftut und als Befreier von dem Joch der Reger begrüßt, bemächtigte sich Chlodwig fast des gesamten westgotischen Galliens. Theodoriche Eingreifen rettete gwar noch einen Teil, wenigstens für eine Zeit 56

lang, aber unter Amalarich (526—5:31) ging auch der Rest an die Franken verloren. Theudis verlegte die Regierung nach Spanien, wo Toledo die Hauptstadt wurde. Es solgt jetzt eine Zeit verhältnismäßiger Ruhe. Die Katholiken genießen unbeschränkte Duldung, wie schon die stattliche Reibe der gehaltenen Synoden in dieser Zeit beweist. Die Könige find zwar den katholischen Romanen bald mehr bald minder gunftig w

gestimmt; aber auch ein fanatischer Arianer wie der junge Amalarich (526-31) wagt nicht, die Katholiken durch Bedrückungen zu beunruhigen. Während aber in dieser Zeit bie katholische Kirche erstarkte, wurde ber gotische Staat und sein Königtum, bas inzwischen jum Bahlkönigtum geworden war, immer schwächer. Es geriet in steigende Abbangigkeit 5 von dem gotischen Adel, der die Könige nach seinen Gelüsten ein= und absetzte. Zugleich zeigt sich immer deutlicher die Ohnmacht des Arianismus. Nachdem das Reich der Bandalen und der Oftgoten zerstört ist, die Burgunder und Sueven zur katholischen Kirche übergetreten sind, sieht der westgotische Arianismus ganz isoliert da, von allen Seiten durch die katholischen Mächte bedrängt. Noch einmal gelang es dem herrschgewaltigen Leovigild 10 (569-586) bas Unfehn bes gotifchenrianischen Königtums berguftellen. Er bemutigte ben trotigen Abel, machte bem Suevenreich ein Ende, vertrieb die Bhaantiner und einigte gang Spanien unter seinem Regimente. Als dann sein Sohn Hermanngild von seiner Gemahlin Ingundis, einer Tochter ber frankischen Brunhild, für den Katholicismus gewonnen jur tatholischen Kirche übertrat und sich, gestüßt auf alle dem gotisch-arianischen Königtum feind-15 lichen Mächte, gegen seinen Later empörte, gelang es Leovigild, auch diesen zu besiegen. Aber es war nur ein letztes Aufleben einer in sich schon gebrochenen Macht. Hatte Leovigild gehofft, die auch von ihm als notwendig erkannte Glaubenseinheit in einem gemäßigten Arianismus schaffen zu können, so hatte er sich getäuscht. Der Bersuch, Die Katholiken durch ein vermittelndes Bekenntnis, das eine arianische Synode in Toledo auf-Ratholifen durch ein vermittelndes Betenntnis, das eine arianische Spidoe in Loted aufzofetze, und durch Erleichterung des Übertritts zu gewinnen, schlug gänzlich sehl. Gleich nach Leovigilds Tode erfolgte der Umschwung. Sein Sohn Rekkared (586—601) trat zur katholischen Kirche über. Er sah ein, daß der Staat nur zu erhalten war, wenn es gelang, Glaubenseinheit zu schaffen, und daß das nur möglich war auf Grund des katholischen Bekenntnisses. Gleich im ersten Jahre seiner Regierung berief er katholische und za arianische Bischöfe zu einem Religionsgespräch nach Toledo und erklärte sich dort, "durch schwere Gründe, himmlische und irdische bewogen", für die katholische Leide Leide Laide und katholische demogen", für die katholische Leide und Katholischen leicht und rasch vollzog sich bann ber Ubergang bes ganzen Bolkes zum Katholicismus, auch ein Zeichen der Ohnmacht des Arianismus. Damit beginnt die sich nun rasch vollziehende Berschmelzung beider Nationen. Das doppelte Recht wurde beseitigt. Rechtlich zu und politisch wurden die Romanen gotissiert, während die Goten sozial und kirchlich romanisiert wurden. Das übt auch auf die neu entstandene einheitliche Kirche des west-gotischen Reiches Einfluß. Sie ist Landeskirche und Staatskirche im eminentesten Sinne. Die Verbindung mit Rom hört fast ganz auf. Die Reichskonzilien in Toledo bilden die oberfte Instanz, sie entscheiden auch über politische Fragen, setzen Könige ab und legali-86 fieren Emporungen, regeln die Konigswahl und die Verwaltung des Krongutes. Kirchliche Bergeben find mit burgerlichen Strafen und umgekehrt burgerliche Bergeben mit kirchlichen Strafen bedroht. Scheint so die Herrschaft im Reich bei der Kirche zu liegen, so ist doch wieder andererseits ber König herr über die Kirche. Er ernennt die Bischöfe, er beruft das Konzil. Er beauftragt das Konzil mit der Verhandlung politischer Fragen und nur 40 durch ihn werden die Beschlüsse des Konzils Reichzgesetze. Die Kirche ist germanisiert, ganz ähnlich wie die Kirche in den angelsächsischen Reichen und im Reiche Karls d. Gr. Wer thatsächlich herrschte, das hing ganz von der persönlichen Kraft des jedesmaligen

Hatte die Herstellung der Glaubenseinheit und die enge Verbindung von Staat und Kirche den Fortbestand des westgotischen Reiches noch für einige Zeit gesichert, so lagen doch eben darin auch Keime des Verderbens, die zulest seinen Untergang herbeisührten. Die Glaubenseinheit gilt jest als unentbehrlich und wird mit allen Mitteln gewaltthätig aufrecht erhalten. Daraus entspringt ein den Westgoten disher ganz sern liegender Fanatismus, der sich namentlich in der Verfolgung der Juden auswirkt. Die Bischöfe sind jest auch politische Machtsattoren und in die Parteiungen verslochten. Das Wahlkönigtum lätzt es zu keiner stetigen und sicheren Entwickelung kommen. Nasch wechseln die Machthaber, in etwa 100 Jahren hat das Reich 17 Könige. Wohl hatte das Reich noch einige kurze Blütezeiten unter tüchtigen Königen; aber in beständigem Kampse mit der weltlichen und geistlichen Aristofratie verfällt das Königtum und mit ihm das Reich. Inzwischen hatten die Araber Rordafrisa erobert; in der Verwirrung, die entstand als Roderich sich mit Gewalt des Thrones bemächtigte, drangen sie unter Tarif über die Meerenge in Spanien ein. Roderich wurde, von einem Teil seines Herres derraten, am Wadi-Besta (nicht wie oft angegeben bei Kerez de la Frontera) geschlagen, und in raschem Siegeslaufe nahmen die Araber sass derraten in Besits. Nur in Andalusien hielt sich ein kleiner Teil der Westgoten. Ihre Kämpse mit den Mauren bilden den Ansang der spanischen

779

5

Geschichte. Hier erwuchs aus ber völligen Verschmelzung von Goten und Römern bie spanische Nation, der es bann gelang ben Salbmond von der pprenäischen Halbinfel wieder D. G. Uhlhorn. zu vertreiben.

Gotif f. Rirchenbau.

## Gotifche Bibelübersetung f. Bb III, S. 59-61.

Gott. — Bal. die verschiedenen neueren Dogmatiker, aufgeführt und carakterisiert oben 286 IV S. 748 ff. ; die alttestamentlichen u. neutestamentlichen Theologien; die neueren Dogmengeschichten, besonders von Harnack, Loofs, Seeberg; die Geschichten der (besonders neueren) Philosophie; dazu die unten im Zusammenhang angeführten, auf einzelne Bunkte und Abfonitte bezüglichen Schriften.

I. Name und Begriff im allgemeinen. Dag Gott, beffen Realität für Chriften und wahrhaft religiose Subjekte überhaupt bie allergewisseste fein foll, auf welchen bas fittlich-religiose Leben in seinen Wurzeln und Zielen durch und durch sich bezieht und beffen ibee ben ersten und bochften Gegenstand aller theologischen Biffenschaft bilben muß, von uns eben vermöge des ihm zukommenden Wesenst nie genügend desiniert werden 15 könne, haben christliche Theologen jederzeit ausgesprochen, auch wenn sie eine wahre Erstenntnis Gottes für uns nicht bestritten. Es wird dies gefolgert schon aus der logischen Ausgabe der Definition, sosen diese aus Genus und spezissischer Differenz desteht und die Kategorie und die grundwesentlichen Wertmale des zu Definierenden anzugeden hat, in Gott aber kein Verhältnis wie zwischen Genus und Differenz in endlichen Dingen gedacht, 20 noch Gott unter ein Genus mit anderem subsumiert werden kann (so Twesten in f. Borles. üb. Dogmatik; Rothe, Dogmakik; W. Schmidt, driftl. Dogmatik; vgl. J. Gerhard, Loc. II, § LXXXIX, und die dort gegebenen Hinveise auf Thomas Aqu., Duns Scotus, der Gott und die Kreaturen unter die eine Kategorie des ens stellt, G. Biel, ber zwischen univocum in weitem und engerm Sinn unterscheibet, serner auf Johann 26 Damascen., Augustin u. s. w.). Die Frage hängt damit, wie wir überhaupt Gedanken über Gott uns bilden können und sollen, zusammen. In den Religionen aber sind bestimmte Anschauungen von Gott und Göttern lebendig und mächtig auch ohne streng fors

mulierte und definierte Begriffe.

Mindestens soviel nun liegt für jede Religion, auch die niedrigste, in der Borstellung 20 von Gott, daß er ein Wefen sei, das über den Menschen und zugleich über die Ratur um ihn ber Macht habe und über seinem Geschick in dieser Welt und den Erfolgen seiner eigenen Thätigkeit irgendwie walte. Ein gewisser geiftiger Charakter tesselben ist schon mit seiner Unsichtbarkeit gegeben; namentlich aber gehört zur religiösen Borstellung von Gott immer die eines Willens, mit dem er den Menschen gegenübertrete, Ansprüche an sie 85 richte und jenes ihr Geschick von ber Befriedigung derfelben abhängig mache, mag auch biefer Wille in ben niedrigften Religionen nur wie schlechte Willfur erscheinen. Der bober entwickelten und über sich selbst klar gewordenen Religiosität und einem mit ihr sich verbindenden religiösen Denken wird jene Macht zu einem allmächtigen Billen, der alles de-herrscht und bedingt und auf dessen Kausalität dann auch das Werden und Sein der 40 Dinge von Ansang an zurückgeführt wird. Die Jdec des alles Bedingenden wird ferner vom reslektierenden und spekulativen Denken dahin bestimmt, daß es selbst nur durch sich bedingt sei, auch selbst sich gesetzt habe oder vielmehr ewig und erhaben über alle Zeit sich selbst setze (Aseität des Absoluten). Das wichtigste Woment aber sür die Würdigung ber Gottesidee und des religiofen Betouftfeins von Gott muffen wir nach driftlicher Offen- 45 barung und Überzeugung in der wahrhaft ethischen Auffassung jenes Willens als des absoluten guten, der mit seiner Macht auch die ganze Weltentwickelung dem vollkommen guten Ziele zulenkt, erkennen. Mit diesen Vorstellungen von Gott verbinden sich immer bestimmte Empfindungen von ihm; einerliets werden im Subjekt solche Empfindungen burch die junachst von andern an dasselbe herangebrachten Borstellungen erweckt, anderer= 50 seits werden die Empfindungen mit ihrer eigentumlichen Kraft jum Zeugnis für das Borsgeftellte: Wie die Vorstellung von Gott die Vorstellung einer Macht, aber immer einer wollenden Macht ift, so ist das religiose Gefühl Abhängigkeitsgefühl, aber nie bloß dieses (gegen Schleiermacher). Der Eindruck höherer und absoluter Macht und des schlechthin forbernden, seine Forderungen durchsehenden Machtwillens ergiebt das Gefühl bochster 56 Scheu und Furcht. Dem guten Gott gegenüber wird diese zur heiligen Scheu und Ehrfurcht, für die Sünder als solche zur peinlichsten Furcht des Gewissens; die Erfahrung der vollkommenen Liebe aber, die Gott als gutem eignet und die dem Sünder in der Heilsoffenbarung sich darbietet, bringt Vertrauen und den Trieb der Liebe als Gegen-liebe hervor.

Die Frage nach der Ethmologie und ursprünglichen Bedeutung derjenigen Namen, 5 mit welchen die verschiedenen Bölfer in ihren Sprachen das göttliche Wesen bezeichnet haben, ist von großem Interesse — zwar nicht für diejenige Auffassung dieses Wesens, welche von uns als Christen für die richtige und wahre anerkannt werden muß, wohl aber für die Weise, in welcher basselbe den ber driftlichen Offenbarung entbebrenden Boltern von den Anfängen ihrer geiftigen Entwidelung an mit einer gewiffen innern Notwendigkeit 10 fich barftellte. Die Etymologie ber aus so uralten Zeiten herstammenden Borte ist jedoch meift überaus schwierig und zweifelhaft. - Uber die beiden hebraifchen Namen für Gott, welche ohne Zweisel schon bem vormosaischen Semitismus entstammen, i und wir i. b. A. Clohim, oben Bo V, 316 ff. Um meiften Wahrscheinlichkeit hat noch die Erklärung des ersteren durch Macht, — womit also die semitische Bezeichnung der Gottheit als Baal, 15 oder als des die Macht habenden und Macht übenden Herrn (vgl. oben Bd II S. 323 ff.) zusammengehört. Beim zweiten jener Namen wird sich noch darüber streiten lassen, ob er, was am nächsten liegt, eben dieselbe Wurzel und Grundbedeutung hat, oder ob er ursprünglich bas Göttliche als Gegenstand furchtsamer Scheu bezeichnete. Beibe Namen weisen so jedenfalls auf die vorhin bemerkten Sauptmomente des allgemein religiösen, aber 20 noch nicht des spezifisch christlichen frommen Bewußtseins bin. — Kest steht wohl der Ursprung des lateinischen Deus, des indischen Deva und zugleich des griechischen Zeis (Gen Dios) und auch des lateinischen Jov (in Jupiter) von einer Wurzel, welche leuchten bebeutet und an welche (im Sanskrit) auch die Bezeichnung des Himmels sich anschließt. Zu Grund liegt dann hier eine finnliche Vorstellung von Gott, — indessen die Vorstellung von 26 etwas Sinnlichen, das doch vorzugsweise auch als Bild des Geiftigen und des Ethischen (vgl. im NI) zu dienen geeignet ist. — Höchst unsicher zeigen sich die bisherigen, sehr verschiebenartigen Ableitungen bes für uns so besonders wichtig gewordenen Geo's (vgl. in ber 2. Aufl. d. Encykl. Bd V S. 290): von  $\vartheta_{\varepsilon} =$  setzen (in  $\tau i \vartheta \eta \mu$ ) bei Herodot II, 52, — von  $\vartheta_{\varepsilon} =$  laufen (Plato, Cratylus), — von einem  $\vartheta_{\varepsilon \varsigma} =$  begehren, flehen (G. 30 Curtius), — von gleicher Wurzel mit Deus, indem das  $\Theta$  entstanden sei aus dem Zusammentreffen von D mit einem dem V des Sanskritworts entsprecherden alten Digama (Leo Meper, Max Müller u. a.). Reuerdings haben Sprachforscher das Wort verwandt gefunden mit dem mittelhochdeutschen getwas = Gespenst und dem litthauische dvase = Atem, Geist; so zuerst De Saussure mémoire sur le système primitif des voyelles 35 1881. — Bom Namen Gott giebt bekanntlich schon Luther (im Gr. Katechism.) die einer ungelehrten und mit den Gefeten der Sprachentwickelung unbekannten Reflegion allerdings fehr nahe liegende Erklärung, daß "wir Gott nennen nach dem Bortlein gut". Sie wird aber von den gegenwärtigen Sprachforschern wohl allgemein zurückgewiesen. Indessen dat bei diesen auch keine andere Ableitung sich allgemeine Geltung zu verschaffen vermocht; wohl nur 40 noch historisch zu erwähnen ist so die von einem Zendwort Khodâ = a se datus (auch von Jak. Grimm einst wenigstens für möglich angesehen), — von einer Sanskritwurzel gudh = κεύδω, — von einer Sanstritwurzel jut, ursprünglich iyut, Nebenform von dyut = glänzen, und so schließlich von gleichem Ursprung mit jenem deva und Deus (L. Mever, vgl. 2. Aufl. Bb V S. 290). Gegenwärtig findet bei den Sprachkundigen wohl am 45 meisten Anerkennung die Bermutung, daß das Wort ursprünglich eine paffive Partizipials bildung sei zu einer Burzel gu, sanstr. hû = anrufen, opfernd verehren, und somit Gott als das angerusene Wesen bezeichne; vgl. D. Schade, Altbeutsches Wörterbuch (two eine Menge von Erklärungen aufgeführt wird und Schade selbst die Erklärung giebt: Gott von einer Grundform gud, woher auch guot = gut, — wohl weniger: der Gütige, 50 vielmehr: der Füger, Ordner der Welt), Kluge, Deutsches etymol. Wörterbuch, M. Heyne, Deutsches Wörterbuch.

II. Der Gott der biblischen Offenbarung. Der alttestamentlichen Offenbarung ist das eigen, daß sie den Gott, der die Macht hat und Gegenstand der Scheu ist, von Ansang an und durchweg in seiner ethischen Beziehung zur Menschheit und Welt und 55 zunächst zu seinem Bolk Israel auffaßt. Sie giebt auch nicht etwa erst theoretische Ausssagen über Gottes Existenz und Wesen, sondern auf Grund einer lebendigen, inhaltsvollen Idee Gottes tritt sie sosort mit seinen sittlichen Ansorderungen, seinen Verheißungen und der Kunde von seinen Thaten an das Bolk heran. Der "allmächtige Gott" ist der, vor welchem Abraham in Frömmigkeit wandeln soll und der mit ihm einen Bund machen will so (1 Mos 17, 1 ss.). Die religiöse Scheu vor ihm ist vor allem Scheu vor ihm als dem

in ethifder Hinficht absolut Erhabenen, der alles sittlich unreine von sich ausschließt und energisch verwirft: ihr korrespondiert die göttliche Seiligkeit, die nach ihrer altteftamentlichen Ibee die Erhabenheit Gottes über bas Rreaturliche überhaupt, vor allem aber eben diese Erhabenheit bedeutet. Der eigentliche Name des Bundesgottes oder Gottes der bessonderen Offenbarung an Jörael ist Jahve. Woher derselbe ursprünglich stamme und was 6 er ursprünglich bedeutet habe, ist noch immer, und zwar ganz besonders in der Gegenwart, Gegenstand gelehrten Streites und mannigfaltiger Bermutungen (vgl b. A. J.). Erklärung 2 Dof 3, 14 aber entspricht jedenfalls bem Geifte der alttestamentlichen Offenbarungereligion, und gwar meint dieselbe nicht etwa ein allgemeines und abstraktes Sein Gottes, fondern wefentlich die Unwandelbarteit feines Seins und feine Selbstftandigkeit, in der er 10 nur von sich abhängt, und in der Anwendung dieses Namens erhält dieses Wesen Gottes sosort die Beziehung auf sein Walten in der Offenbarung als Bundesgott, wo er frei seine Huld übt und mit seinen Rechten und seiner Treue in seinem Verhalten nimmer fich mandelt. Gben hiermit ift aufs bestimmteste ber Charafter Gottes als Beistes ausgesprochen und zwar als persönlichen Geistes — im Gegensatz gegen die Borstellung von 15 Gott als einer bloßen Naturmacht. Während übrigens Gott, seinem Wesen nach vom Sinnlichen und Endlichen abgesondert, in diesem seinen Willen mittelft seines Dacht= wortes vollzieht, erscheint zugleich sein Geist als eingehend in diese Welt selbst und als schender Uben und Wind (vgl. besonders Pf 104, 29 f.); und speziell gilt dies vom 20 Menschen, dem Gott ursprünglich in einzigartiger Weise selbst den Lebensodem eingehaucht bat (Hi 33, 4; 1 Mof 2, 7; Robel 12, 7). Von Gottes eigener Herrlichkeit oder ber Selbst-barstellung seines unendlich reichen und erhabenen Wesens ist die Erde voll (4 Mos 14, 21; Jef 6, 3). Auf die unendliche Fulle von Kraft und Soheit, die in Gott felbst gusammen= gefaßt ift und die in seinen Willens- und Dlachtoffenbarungen sich mächtig erzeigt, weist 25 bie Pluralform bes Gottesnamens Clohim bin, wie sie gerade auch bei strengst monotheistischer Anschauung gebraucht wird (hierüber und gegen die Meinung, daß das AT eine schlecht abstratte Einfacheit Gottes lehre, vol. Dehler u. H. Schult in ihren alttestament-lichen Theologien und J. T. Beck, Christl. Lehrwissensch.; — die Frage, ob der Plural nicht wenigstens ursprünglich mit polytheistischen Borstellungen zusammenhänge, mag dabei so offen bleiben). — Mit ber Erfahrung jener göttlichen Beiligkeit aber verbindet fich nun, fo fehr fie auch für das ganze alttestamentliche Bewußtsein überwiegt, doch von Anfang an auch schon eine Offenbarung göttlicher Gnade und Liebe, ja diefe geht jener schon voran. Denn aus freier Gnade hat Gott Berael für fich erwählt und es zu seinem Bolke ge= macht, es aus ber Knechtschaft erlösend, und eben auf Grund hiervon fordert er es auf, 85 ihm allein zu dienen und seinem Gesetz zu gehorchen. Bermöge des Verhältnisses väter-licher Liebe, Fürsorge, Zucht u. s. w., in das er zum Volk und sodann speziell zu dem von ihm bestellten theokratischen davidischen König (2 Sa 7; Ps 2) tritt, und welchem auf der anderen Seite kindlicher Gehorsam und Vertrauen entsprechen soll, will er auch schon Bater heißen (2 Mos 4, 22 f.; 5 Mos 32, 6; Ho 11, 1; Jes 63, 16 vgl. P. Baur in 40 ThStK 1899 H. Der starke Gott hat sich seinem Bolke so verbunden, daß er der Starke Jakobs (Jes 49, 26; 1, 24), der heilige so, daß er der Heilige Fo, daß er der Heilige Folgen das untreue Bolk ergehen, eine Bolkendung des Bundes und Gottesreiches verheißen, welche in einer großen Offenbarung 45 vergebender und miteilender Gnade sich verwirklicht: Gott selbst tilgt die Schuld, reinigt die Bergen, giebt seinen Beift und fein Geset in fie; im Benuß feiner Bergebung werben alle ihn ertennen (Ez 36, 22 ff.; Jer 31, 31 ff.).

Eine praktische Wendung nimmt von Ansang an auch der Gedanke an die Einheit Gottes. Der eine Jahve soll allein praktisch als Gott anerkannt und verehrt und von so ganzer Seele geliedt werden (2 Mos 20, 2 s.; 5 Mos 6, 4 s.: zu der noch streitigen Exegese dieser Stelle vgl. Dehler a. a. D.). Dieser Eine hat Macht über alles und führt, über alle anderen Mächte siegreich, seinen heiligen Willen durch. Das wird überall als Grundswahrheit verkündigt, auch wo neben diesem Gott zeraels den heidnischen Göttern doch noch eine gewisse Realität eingeräumt erscheint; und wo immer die Einheit Gottes in der 56 Offendarung geltend gemacht wird, verbindet sich damit auch schon eine solche praktische Beziehung.

Diese sittlich-religiöse Anschauung von Gott also, von seinem Berhältnis zu Israel, der Menschheit und Welt und von dem Reich, das er hier stiftet, — sie, und keineswegs etwa die Lehre von der Einheit Gottes für sich, macht das Charakteristische und Einzig- 100

artige der alttestamentlichen Religion und Offenbarung aus. Und dazu gehört dann weiter die Energie und Klarheit, womit unter den zeitlichen Entwickelungen und Kämpfen die Ide jenes Gottesreiches festgehalten und verfolgt, vertieft und erweitert und, je schwereres Ringen und größere Gottesthaten sie erfordert, um so mehr als sicheres göttliches Ziel der

5 ganzen Entwickelung behauptet wird.

Dabei hat das AT Aussagen, in welchen Bestimmungen eines endlichen psychischen, ja auch leiblichen menschlichen Lebens enthalten erscheinen, mannigsach auf diesen Gott angewandt, ohne scharfe Unterschiede angeben zu wollen, wo und wieweit dieselben eigentlich, oder nur uneigentlich, bildlich, verstanden werden dürsten. Genug, daß der Gott, der auch in beschränkter Erscheinung sich darstellt, Himmel und Erde allgegenwärtig durchwaltet, und daß, wenn dei seinem lebendigen Verhalten zu den Menschen ihm selbst menschenartige psychische Affekte beigelegt werden, auch diese schlechthin durch seine unwandelbare Heiligkeit und seinen heiligen Liebeseiser bestimmt sind.

Bei der im Bisherigen gegebenen Charafteristerung des Gottes der alttestamentlichen Offenbarung ist abgesehen von der geschichtlichen Entwickelung der alttestamentlichen Religion und den großen darauf bezüglichen Streitfragen. Die Meinung aber, daß der alttestamentliche Gott diesen Charafter nicht wesentlich schon in einer für Mose und durch Mose erfolgten, vom Bolke freilich nur erst sehr ungenügend erfaßten Offenbarung getragen, sondern erst bei den Propheten seit Amos angenommen und daß die dahin die alttestamentliche Religion vielmehr auf dem allgemeinen Standpunkt der semitischen Naturreligion sich befunden hatte, ist gerade auch durch alle die Außerungen jener Bropheten widerlegt, die von einer solchen Neuheit ihrer Gottesidee schlechterdings nichts wissen widerlegt, die von einer solchen Neuheit ihrer Gottesidee schlechterdings nichts wissen wieden Inhalts (vgl. hierzu besonders Jer 7, 22 f.) zurückrusen und auch ein mögliches Berständnis hierfür deim Bolke voraussesen; vgl. darüber unter den neueren Dogmatiken die Kastans (§ 13). Wie weit jene eigentümliche höhere Gotteserkenntnis dei einem Mose schon entsaltet war, läßt sich freilich nicht mehr sicher Gotteserkenntnis dei einem Mose schon entsaltet war, läßt sich freilich nicht mehr sicher bestimmen. Diesenige Entsalung, vermöge deren das Zeugnis des ATS von Gott die Borstuse des neutestamentlichen geworden und mit diesem gemeinsam als Duelle und Norm sür unsere Glaubenselebre zu so gebrauchen ist, gehört jedensalls der Brophetie zu.

Im nachkanonischen Judentum zeigt sich, während eine eifrige fromme Gemeinde dem Ginen Gott dienen möchte und seine Alleinherrschaft erhofft, nur um so mehr die Unstähigkeit, zu wahrer Gemeinschaft mit ihm sich zu erheben, und eine einseitig transscendente Auffassung seines Wesens und seines Verhältnisses zur Menschheit und Welt. Damit hängt sausammen die Entwickelung der Vorstellung von vermittelnden Faktoren, die Weiterbildung der Engellehre und die Hypostasierungen des Göttlichen im alexandrinischen Logos und auch im hebräischen Memra und anderen Formeln (vgl. besonders Weber, System der

altipnag. paläft. Theologie).

Der neutestamentlichen Gottesoffenbarung, die als Vollendung jener alttestamentlichen so auftritt, und wesentlich nicht an die nachkanonischen Reslexionen, sondern an jene Prophetie sich anschließt, ist wesentlich eigen, daß Gott jetzt im höchsten und vollsten Sinn als Vater sich offenbart, als Vater der Seilsgenossen oder der Genossen des jetzt sich verwirklichenden Reichs und vollends in einzigartiger Weise als der Gott und Vater Zesu Christi.

Darin, daß jene ihn als Vater anrusen und seine Kinder oder Söhne heißen sollen

Darn, daß jene ihn als Vater anrufen und seine Kinder oder Sohne heißen sollen wäterlichen Liebe und aller der damit verbundenen Güter, wie denn der verheißenen Sohnschaft die Berheißung des Himmelreichs, des Lebens, des Gottschauens u. s. w. parallel läuft und mit ihr namentlich auch das "Erbe" gesett ist; und sie treten in dieses Sohnschehrlich als solche, deren innerer Charafter auch eben dem des Baters entspricht (Mt 50 5, 9. 16, 44). Hiermit ist gegeben, daß, während im AT Jörael im ganzen als Sohn angenommen erscheint, jett jenes Verhältnis wesentlich ein Verhältnis Gottes zu den Persönlichseiten wird. Denn Sache der Persönlichseit oder des sittlich-religiösen Subjetts ist ebenso jener innere Genuß oder innere Beselsgung, wie jene sittliche Disposition und Beschaffenheit, durch die sie bedingt ist. Der Gedanke, daß die Kinder des einen Vaters eine Gemeinde dilben und ein Gottesreich darstellen und auf dieses Reiches Gesamt-vollendung harren müssen und daß sie auch ihrer Gemeinschaft mit Gott nur in dieser Gemeinschaft untereinander genießen sollen, wird hierdurch nicht beeinträchtigt. Hergescklt aber wird dieser Justand der christlichen Subjette und der Gottesgemeinde durch eine Mitteilung Gottes selbst, die weit über das Bewußtsein auch jener die Geistesmitteilung anso kündigenden alten Prophetie hinausgeht. Der Geist Gottes wohnt nach Paulus Aussagen

als die treibende Kraft und bas allumfaffende Prinzip eines ganzen neuen inneren Lebens, Strebens und Wirkens, Fühlens und Erkennens in ben Chriften und Gottesföhnen, wie biese auch zu ihrem Glauben an Christus und ihrer Sohnschaft von Anfang an nur durch ben Geist (1 Ko 12, 3) gelangt sind. Die innere Umwandelung, wie sie durch Wirkung und Mitteilung von oben sich vollzieht, wird dargestellt als ein Gezeugt- und Geboren- 5 werden (vgl. d. A. Wiedergeburt). Johannes psiegt diese Geburt geradezu eine Geburt aus Gott selbst zu mennen, ihr gegenüberstellend die physische Geburt aus menschlichem Gehart als Gott seider zu nennen, ihr gegenwersteuend die phytique Gebutt aus menschiedem Geblüt und dem Willen des Mannes, redend von einem Samen Gottes, der nun in den Christen sei (Jo 1, 12 f.; 1 Jo 3, 9; 5, 5). Eben diesem ührem Ursprung aus Gott entsspricht dann auch das Recht der Gotteskindschaft, dessen die Gläubigen genießen (Jo 1, 12). 10 So vollendet sich die die die die her Gotteskindschaft mit der die Klischen Unschauung von Gott als dem sich selbst offenbarenden, Gemeinschaft stiftenden, sich mitteilenden. Es sind vornehmlich Paulus und Johannes, dei denen wir Gottes Verhältnis zu den Christen unter diesen Geschaftspunkten ausgesaft sinden. Aber auch det lichen Serval bei Idea von der eines Geborenseins aus unvergänglichem, jedenfalls göttlichem Samen wie eine ganz 15 geläufige vor, und mit anderem Ausdruck Jakobus (1, 18) die, daß Gott selbst uns geboren habe. Wie ferner in Gott die Fülle lebendiger Kräfte und Gaben gebacht wird, soren habe. Wie serner in Gott die June teventiger Richte und Guben gedacht lotte, so sollen die Christen, in denen das Göttliche zunächst als Samen lebt, nach Eph 3, 19 endlich erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Auf solche Weise ist in ihnen, den Kindern allen Gott selbst, ihr Vater, sie alle durchwirkend (Eph 4, 6). — Nicht von der 20 Mitteilung der aufs ethische, geistliche Leben bezüglichen, in jenem aresoua zusammenzgesatzen göttlichen Kräste und Triebe, die ja für die Christen schon gegenwärtig erfolgt, ist das wesentlich erst für die kunftige Bollendung verheißene "Teilhaftigwerden göttlicher Ratur" 2 Pt 1,4 zu verstehen. Der, nur hier im NI vorkommende Ausdruck "göttliche Natur" bezeichnet nicht Gottes Befen überhaupt und nicht das Ethische seines Riefens, 25 seine Liebe, Beiligkeit u. f. w., fondern basjenige an und in Gott, was ben Gegenfat bildet zu der (vom ethischen und pneumatischen Leben zu unterscheidenden) Beschaffenheit bes Menschen als einer sinnlichen, eiteln (uáracos) und verweslichen Kreatur (vgl. unter ben Auslegungen besonders: Holkmann, neutestam. Theol. 2, 324). Unberechtigt ist die Zusammenstellung des Wortes mit Aussprüchen wie Hr 12, 10, — unberechtigt auch der 20 Gebrauch desselben in den Aussagen von Theosophen über eine Natur in Gott, und in ber Ausjage 3 T. Becks (Borl. über die chriftl. Glaubenst.) über Gott als die ber Welt= substanz innewohnende Lebensfraft.

Bermittelt nun ift diefe ganze Beziehung Gottes zu den Gläubigen und Gliedern sciner Gemeinde durch Christus. Er beißt ber Sohn schlechthin, der Einzige (Eingeborene), 36 ebenso der Geliebte schleichtsin (Eph 1, 6), sowie er seinerseits Gott immer mit Bestimmt-beit sein en Bater nennt (nicht "unser Bater", wiewohl "mein Bater und euer Bater" Jo 20, 17); so ist er es von Andeginn vermöge seines Ursprungs, nicht erst durch Wiedergeburt. In ihm, der jest als Haupt über alles erhöht ist, wohnt der Gottheit gesamte Fülle (Kol 2, 9; 1, 19). Durch ihn also werden die andern Kinder, indem sie an ihn glauben und so 2, 9; 1, 19). 2, 9, 1, 19). Durch ist als werden die alleben kander, indem sie an ihn glauben und do von ihm erlöst und dem himmlischen Bater zugeführt werden. Der Geist ihrer Sohnschaft ist sein Geist (Ga 4, 6; 2 Ko 3, 17, vgl. Jo 14—16). Jene Gottesfülle wird ihnen, der Gemeinde und den einzelnen, zu teil sowie sie eben in ihm zusammengesaßt und gesoffenbart ist (Kol 2, 10; Sph 4, 13; 2, 23). Und von ihm, der als der geschichtliche Christus und Sohn unsere Gottesschnschaft vermittelt und Träger des göttlichen Lebens ab und Haupt des Reiches ist und alles unter schnschaft und Gottheit unterworssen des tommen foll, sagen dann Baulus, ber Bebraerbrief und die johanneischen Schriften samt der Apotalypse weiter aus, daß dem entsprechend auch alles schon durch ihn und auf ihn bin geschaffen sei und in ihm Leben und Bestand habe und bag alle Offenbarung Gottes jeine, des Logos (Jo 1, 1 ff.), Offenbarung sei. So gehört denn endlich zur neutestament= 50 lichen Gottesidee selbst, daß schon im Ansang (Jo a. a. D.) bei Gott der Logos sei, selber göttlichen Characters und Wesens. Er heißt in direkter Beziehung auf diese seine Präzeristenz noch nicht Sohn oder Eingeborener (vgl. indessen, "Erstgeborner" Kol 1, 15); der Stellung des geschichlichen Sohnes Jesus Christus zu seinem himmlischen Later, nämlich seinem Sein els τον κόλπον τοῦ πατζοίς, erscheint aber allerdings schon jenes Sein des 55

Logos noòs tòr Geór entsprechend (Fo 1, 18. 1).

Mit biefem Berhaltnis Gottes jum Logos kommen wir auf Momente, welche im Artikel Trinität weiter zu verfolgen sein werden. Immer aber muß bei der Betrachtung ber neutestamentlichen 3bee von Gott als Bater bavon ausgegangen werben, bag es hier beim Sohne junachst eben um ben geschichtlichen Chriftus sich handelt, von dem und von eo

beffen Bedeutung aus erst bie 3bee bes präeristenten und seines Berhältniffes zu Gott und Welt fich gestaltet hat, und baß, so gewiß jener ber Sohn ift in eminentem, einzigem Sinne des Wortes, doch den (namentlich auch johanneischen) Aussagen über sein Berbalt-nis zum Bater die Aussagen über das Berhältnis jener andern Gotteskinder zu ihm und nis zum Later die Aussagen über das Verhaltnis sener andern Gotiestinder zu ihm und durch ihn selbst zu Gott innmer analog bleiben (man vgl. besonders auch Jo 10, 38 und 14, 10 über Goties Sein in Christo mit Jo 14, 20, 23 u. 17, 21 ff.). Während wir hier nach dem Unterschied zwischen metaphysischen und ethischen Bestimmungen, zwischen Aussagen über Wesen und über Kräste, zwischen dem Gedanken an allgemeine Kräste, Kräste höheren, geistigen, ethischen Lebens, Gaben und Kräste des Hellezion über diese Unterschiede eigen. Die göttliche "Fülle", die in Christo ist, muß, wie namenlich der Ausdruck kol 2, 9 sordert, umsassen und Substanz wiste unterschieden und voll verstanden und kann von göttlicher Essenz und Substanz nicht unterschieden werden, mahrend ebenso gewiß ift, daß beim Inhalt diefer Fulle, vermöge beren Chriftus ber Beiland ift und die auf die Chriften überfließen soll, boch vor 15 allem bas Ethische und die Kräfte bes Geistes ber Beiligkeit in Betracht kommen; ebenso offenbart sich nach Jo 1, 14 ff. die Herrlichkeit bes Eingeborenen als solchen, indem er sich offenbart "voll von Gnade und Wahrheit" und die Gläubigen Gnade empfangen aus seiner Fulle. Andererseits ift bei jenem Erfulltwerben ber Christen an die von Gott fommenden, der eigenen Willensbestimmung und Wirksamkeit zur Loraussetzung und Basis 20 dienenden Kräfte und Triebe sittlich-religiösen Lebens zu benken, ohne daß darum doch das, was auf fie übergeht, von jener in Christo ruhenden Gesamtfülle abgesondert wurde und bem Cat, daß Chriftus und Gott felbst in ihnen fei, etwas abgebrochen werben burfte. Wir haben in der hier vorliegenden Unschauung vom Göttlichen das, was unter den neueren J. T. Beck als kräftigen biblischen "Realismus" sestgehalten haben will, in jenen Aus-26 fagen über das Eingeben des Göttlichen in die Beilsgenoffen und Beilsgemeinde die bochste neutestamentliche Mustif.

Bon biesem Berhältnis Gottes zu den Gotteskindern, die im Mittelpunkte ihres sittlichreligiösen Lebens das Göttliche aufgenommen haben und nun mehr und mehr von seiner Fülle erfüllt werden sollen, muß Gott in seiner Stellung zum natürlichen und allgemeinen 30 Leben der perfönlichen Geifter und vollends jum Naturleben überhaupt ftreng unterschieden werden. Doch wird bas Wort vom "Bater ber Geister" Sbr 12, 9 (vgl. bas vom "Gotte ber Geister alles Fleisches" 4 Mos 16, 22; 27, 16) nicht auf jene Wiedergeborenen als solche, sondern auf diese Geister überhaupt zu beziehen sein: nicht auf ein Gezeugtsein berselbem aus Gott, wohl aber auf ein Geschaffensein durch ihn, bei welchem, wie schon 35 aus 1 Mof 1, 2 zu entnehmen war, sein Cbenbild vermöge eines besonderen Sauche seines Beiftes ihnen zu teil geworden ift, und auf eine väterliche Huld, womit er seinerseits gem fie alle umfaßte. Damit ift nach AG 17, 28 bas heibnische Dichterwort "Bir find seines Geschlechts" zusammenzustellen. Um innigsten hat eben bort jenes paulinische Wort von Gott, in dem wir leben, uns bewegen und find, die innere, allgemeine und allumfaffende, 40 auch bei den sittlich von Gott abgekehrten Menschen noch fortbestehende Beziehung bes Göttlichen zu uns ausgesprochen, erinnernd an ein Element, das den in ihm lebenden Wefen, eben indem sie ganz von ihm umfaßt sind, Leben und Kräfte erhält und giebt. Auch vom erhöhten Chriftus ferner, ber die Gemeinde erfüllt, wird zugleich gesagt, bas er alles erfülle, und es muß damit die ganze Welt gemeint sein, über der er, über alle 45 Himmel aufgefahren, waltet (Eph 1, 23; 4, 10): bestimmter aber ist dabei an seine Gotteskräfte zu benten, fofern fie junachst in die Menscheit eindringen, und weiter sofern durch fie auch die Gefamtheit der Dinge feinem Beilo- und Reichsziele zugeführt werden foll. Wefentlich baran endlich, daß ber Wille Gottes als ber alles bestimmende überall und burchweg zur Geltung komme, muß bei dem letten Ziele 1 Ko 15, 28, wo Gott "Alles 50 in allem" sein soll (πασιν nach dem ganzen L. 27. 28 und besonders nach dem Eingange von B. 27 neutral genommen), gedacht werden: so jedoch, daß dies geschieht eben vermöge göttlicher Kräfte, die der Welt selbst innewirken, und vermöge seines eigenen gestigen Wirkens und Seins in den Reichsgenoffen und Gotteskindern. — Auf folche Ausspruche, vornehmlich jenen paulinischen AG 18, haben Pantheisten sich berufen, wenn sie ss ihre Gottesidee für die biblische ausgeben wollten (vgl. Calvin im Romment. zu jener Stelle; Spinoza, Epist XXI: Deum rerum omnium causam immanentem statuo, omnia, inquam, in Deo esse et in Deo moveri cum Paulo affirmo). Das bedarf nach dem Zusammenhang der biblischen Lehre keiner Widerlegung. Klar aber ist auch der Gegensat dieser gegen einen abstrakt deistischen Gottesbegriff. — Wie alles von Gott so ausgeht und durch ihn und in ihm wird und besteht, so ist endlich er, und zwar eben

er als der in Chrifto geoffenbarte mit seinen Heilsabsichten und seinem Reich auch das Ziel von allem, vgl. besonders Rö 11, 36.

Bas hiernach die eigenschaftlichen Grundbestimmungen über Gott betrifft, so behält es feinen guten Ginn, daß Paulus in der schon oben angeführten Stelle Ro 1, 20 zuerft die etwige Macht Gottes nennt: denn um das handelt sichs dort, was den Menschen über- 5 baubt bei den allgemeinen Offenbarungen Gottes in seiner Schöpfung zuerst sich aufbrängt. In der christlichen Offenbarung aber und im Baternamen Gottes ist nun die Grundbestimmung der Liebe offenbar. Als solche wird sie auf den höchsten Ausdruck gestraucht in dem johanneischen Worte, daß Gott selbst Liebe sei (1 Jo 4, 8. 16; nicht: "die Liebe", wie allzu oft, auch z. B. von Nitschl, eitiert wird): nicht als ob er Liebe in abstracto und nicht vielmehr ein Gott, der liebt oder Liebe hat, heißen sollte; wohl aber ist sie nicht bloß eine Bestimmung neben anderen in Gott, sondern sein ganzes Bershalten mit seiner Macht und seinen anderen Eigenschaften ist durch sie bestimmt, und dieses sein Liebesverhalten muß als mit seinem Wesen gesetzt gedacht werden. Und zwar schließt die Jdee dieser Liebe nach dem bisher Ausgesührten wesentlich in sich, daß der 15 in sich vollkommene, allerhabene, niemandes (AG 17, 25) bedürsende Gott jenen persönstichten Sichen Geschaften bei den bestimmt. lichen Geschöpfen sich mitteilt und sie in seine Gemeinschaft aufnimmt, um sie barin voll= fommen und ewig zu beseligen — in ζωή αλώνιος, wie er selbst es hat, ja ist (1 Jo 5, 20, wo übrigens die Worte von anderen auf Christus bezogen werden); ihre höchste Offenbarung für uns haben wir barin, daß Gott uns, und zwar uns Gundern, seinen 20 Sohn gegeben hat und uns felbst zu seinen Kindern machen will (1 Jo 4, 10; 3, 1 f.; Rö 5, 8; 8, 32). Zur Seite aber steht dem Satze, daß Gott Liebe, der andere, daß er Licht sei, 1 Jo 1, 5. Mit Recht legen wir hierein nach dem Zusammenhange und dem sonstigen neutestamentlichen Sprachgebrauch das, was wir unter vollkommener Heiligkeit, die alles sittlich unreine durch und durch von sich ausschließt, verstehen; zugleich weisen 25 neutestamentliche Aussagen darauf hin, daß Gott als Licht die Quelle der lauteren sittlich= religiösen Wahrheit ist und daß er alles Unreine strafend und richtend durchleuchtet; auch führt der Lichtglanz auf die Herrlichkeit Gottes. Zu vergleichen ist mit dieser symbolischen Auffassung des Lichtes auch die in Naturreligionen, wenn sie zu ethischer Betrachtung sich erheben, — wie die griechische namentlich beim Apollokult. Jene beiden Säte schließen 30 sich innerlich zusammen, indem den positiven Indalt des sittlich Guten, das in Gott voll-kommen rein und über allen Gegensatz erhaben ist, eben jene Liebe konstituiert, indem der liebende Gott alles, was biefem Guten wiberstreitet, von fich fern halt und bagegen reagiert, und indem er mit seiner Liebe eben nur denen fich mitteilt, die einen diesem Guten entsprechenden Charafter haben ober eben durch ihre eigenen heiligenden Einfluffe 35 bazu sich umbilben laffen. Gbenso ift bann bei ben echten Christen ober Gotteskindern beides eins, daß fie im Lichte wandeln und Gott, die Brüder und Nachsten lieben (1 30 a. a. D.).

Daß der über alle Welt erhabene, heilige und liebende Gott, der Bater der Geister, selbst Geist sei, versteht sich nach allen neutestamentlichen Aussagen gewiß von selbst, Jo 4, 24 wird es ausdrücklich ausgesprochen mit Bezug darauf, daß auch seine Anbetung eine 40 Anbetung im Beist werden muffe, die an einen beschränkten Raum und sinnliche Formen fich nicht binde. Und zwar wird es hier nicht etwa wie eine neue Wahrheit oder eigentümliche Grundwahrheit der neuen Offenbarung eingeführt, sondern wie etwas, was Zuden und Samariter schon wissen könnten und wovon sie nun auch die Konsequenzen sollten ziehen lernen. — Den abstrakten Gedanken der Aseität Gottes hat man in dem Aus- 45 spruch Jo 5, 26 finden wollen, daß der Bater das Leben in sich selbst habe. Nach dem Zusammenhange indessen ist dort nicht vom allgemeinen Sein oder von der Frage nach dem Wohersein Gottes die Rede, sondern von demjenigen Leben, wie es von Gott durch Christus auf die Gläubigen übergehen, für sie in Christo ruhen und dann auch in ihnen selbst als ewiges Leben sein und bleiben soll (1 Jo 3, 15). — Der Jahvename so 2 Mos 3, 14 entsaltet sich Offenb. Jo 1, 4. 8; 21, 6; 22, 13 zu dem "der da ist, der da war und der da kommt, — A und D, Ansang und Ende"; die Ewigkeit Gottes ist damit in ihre bestimmte Bezichung gesetzt zur Entwickelung der Welt und ihrem Abschluß

in der vollendeten Offenbarung Gottes und seines Reiches.

Dies die Grundzuge der neutestamentlichen Lehren von Gott. Fragen wir, wie man 55 zur Erkenntnis und Überzeugung von diesem Gott gelange, so bietet sich nach jenem Aussipruch des Heidenapostels Ro 1, 20 sein unsichtbares Wesen und zwar vor allem seine Macht den Menschen insgemein in seinen Schöpfungswerken zur Beschauung für ihren rovs (roovμεra) dar; wieweit logische Argumentation hierbei thatig sein solle, sagt Paulus nicht; ber Ausbrud Schauen weist vielmehr auf eine gewisse unmittelbare Perzeption mit- 60

telst eines geistigen Sinnes hin. Das Wort AG 17, 28 von einem Leben und Sichbewegen der Menschen in Gott, vermöge dessen sie ihn suchen und gleichsam nach ihm tasten sollen, läßt an ein inneres Enwsinden seiner sie allerseits umgebenden Einstüsse denken. Sittliche Verirrung und Verderbtheit ist es, wodurch nach Rö 1 bei den Heiden die ihnen dargebotene Wahrheit sich nicht innerlich geltend machen und entsalten kann. So ist der "Thor" Ps 14, 1 der in seinem Herzen spricht "es ist kein Gott", zugleich ein sittlich verderbter. Der Gott des Bundes und Herzen spricht "es ist kein Gott", zugleich ein sittlich verderbter. Der Gott des Bundes und Herzen spricht "es ist kein Gott", zugleich ein sittlich verderbter. Der Gott des Bundes und der Propheten und vollkommen in dem Sohne Christus, der allein wahrhaft und ursprünglich den Bater kennt (Mt 11, 27), aus seiner Gemeinschaft mit ihm von ihm zeugt und in sich selbst ihn darstellt (Jo 1, 18; 14, 9). Dazu aber, daß die Empfänger dieser Offenbarung wirklich gläubig werden und erkennen, gehört auch ein besonderes Wirken Gottes in ihnen selbst, wobei sie in sittlicher Hingabe seinen Eindrücken und seinem Willen sich öffnen müssen (Mt 16, 17; Jo 6, 44. 29; 5, 40; 7, 17; Phi 1, 29; vgl. bei Paulus den "Gehorsam des Glaubens" Kö 1, 5). Mit Recht wird zesacht das Glauben an Gott und Erkennen Gottes erscheine hier als Sache innerer Erschrung der sittlich-religiösen Subjekte und ihres eigenen sittlichen Berhaltens. So ist dann vollends das künftige Schauen Gottes wesentlich durch Herzensreinheit oder Heiligung der

bingt (Mt 5, 8; Hbr 12, 14).

Ein Schauen nun ist während des irdischen Lebens der Christen ihre so gewirtte 20 glaubensmäßige Erkenntnis Gottes und bes Göttlichen noch nicht. Zu solchem Schauen wird nach Analogie des sinnlichen Sehens gehören, daß das Objekt direkt, klar und gang, so wie es an sich ist, dem Subjekt sich darbiete und von diesem erfaßt werde. Dagegen wird und in jenen Mitteln der göttlichen Offenbarung das Gottliche nur erst wie in einem Spiegelbilde dargestellt und nur stuckweise erkannt. Bgl. besonders 2 Kor 5, 7; 1 Ko 25 13, 12; 1 30 3, 2; 30 1, 18; 1 Ti 6, 16. Aber Ebenbild Gottes, in welchem sein wahres Wesen und seine Herrlichkeit uns entgegenleuchtet, ist doch Christus schon im vollen und wahrhaften Sinne (2 Ko 4, 4; 30. 1, 14; 14, 9). Kann doch nach dem Sinne der Schrift darüber kein Zweisel sein, daß in jener Liebe und dem Lichte, wie sie in ihm sich offenbaren, und in der Fulle von Gnade und Wahrheit, Die wir in ihm finden, das 30 Innerfte in Gott fich erschließt. Wir haben bereits bemerkt, daß auch der Ausbruck Seben doch in einer weiteren Bedeutung aufs gegenwärtige Innewerden des Göttlichen angewendet wird (wie Rö 1, 20; Jo 14, 9). Ja vermöge bes Plurals, in welchem Jesus Jo 3, 11 von sich fagt, "Wir zeugen was wir gesehen", werden wir auch diese Aussage in einem weiteren Sinne auf die an ihn sich anschließenden Gläubigen und Glaubenszeugen mit-36 zubeziehen haben, sofern doch auch ihr Zeugnis schon auf eigener Erfahrung des Göttlichen und Leben mit und in Gott felbst ruht. — Genauere und streng wissenschaftliche Auseinandersetzungen über die Wahrheit unseres Erkennens in seiner Unvollkommenbeit baben wir in ber bl. Schrift nicht zu suchen. Hauptsache ift bier, daß wir jedenfalls schon berjenigen mahrhaften Offenbarung teilhaftig find, beren wir bedurfen, um zu ber mahren 40 Gemeinschaft mit Gott, bem Gotterreich, Beil und Seligkeit zu gelangen und eben hiermit auch ber kunftigen Vollendung unserer Erkenntnis (1 Ko 13; 1 30 3 a. a. D.) entgegenzugehen. III. Gott in der geschichtlichen Entwickelung der driftlichen Theoslogie. Es ist wesentlich das sittlich-religiöse Bedürfnis, welchem die christliche Offenbarung mit ihren Aussagen über Gott entgegenkommt. Sie stellen Gott wesentlich in seiner 45 Beziehung zum inneren, sittlich-religiösen Leben und Lebensmittelpunkt bar, vermoge beren er Gegenstand ebenso vertrauensvoller und liebender wie ehrfurchtsvoller Singabe für uns werden und in einer fo mit ihm geeinten Gemeinde fein Reich aufrichten will, haben auch beim ganzen Berhältnis und Berhalten Gottes zur Belt immer wefentlich feinen auf jenes Leben der Menschen und auf sein Reich gerichteten Liebeswillen oder die sittliche Be 50 stimmung, die er der Welt und uns in der Welt und ihrem Gebrauch gegeben hat, bor Augen. Und sie selbst wollen, während sie ihren Inhalt als objektive Wahrheit dem Be wußtsein und Intellett vorlegen, wefentlich an jenen Mittelpunkt bes Bergens, Gemute und Gewiffens fich wenden, burch ihren Eindruck auf ihn fich bezeugen und bewähren, ihm felbst innere harmonie und Befriedigung bringend. Sache besonderer göttlicher Offen 56 barung ist diese Gottesidee und Gotteserkenntnis, indem sie nur durch die besondere, in jener einzigartigen alttestamentlichen Entwickelung vorbereitete Selbstdarstellung und Mitteilung Gottes in Chrifto und seine erlösende und verföhnende innere Einwirtung der m Sünde und Weltlichkeit gebundenen Denschheit zu teil geworden ift und werden konnte. Und auch nachdem diese Offenbarung in die Menschheit eingetreten ift und eine Gottes so gemeinde gestiftet hat, bedarf es hier, damit ihr Inhalt festgehalten und wahrhaft ge-

würdigt und verstanden werbe, einer fortgefetten und immer neuen Aneignung auf Grund innerer Erfahrung und Hingabe. — Die innere Ginheit und harmonie unferes gesamten Erkennens und unseres geiftigen Lebens überhaupt erfordert nun aber, daß wir über den Inhalt jener religiösen 3dee auch denkend, nach den mit dem Wosen des Denkens selbst gegebenen Gesethen und im Zusammenhange mit den anderen Gebieten unseres Wissens 5 und Erkennens oder mit dem gesamten Inhalt unseres Selbst: uud Weltbewußtseins reflektieren. Es gilt, die einzelnen Momente berfelben begrifflich fo festzustellen, daß fie wirklich für und zu einem widerspruchslosen Gangen sich zusammenschließen, Dieselbe zu ben Grundbestimmungen und Grundbedingungen bes Realen überhaupt sowie namentlich des geistigen Seins und Lebens in Beziehung zu setzen, zu prüfen, wie weit die im 10 religiösen Gebrauch herkömmlichen und auch von der hl. Schrift gebrauchten Vorstellungen und Aussagen von Gott an einem gewissen bildlichen Charafter, der ja ganz auf keinen Fall geleugnet werden kann, teilhaben, wohl auch zu untersuchen, ob und wie weit die Ergebnisse einer gesamten vernünftigen Selbst- und Weltbetrachtung nicht bloß mit der christlich-religiösen Joee und biblischen Lehre von Gott sich vertragen, sondern selbst auch 15 auf die Anerkennung eines folchen Gottes binleiten. Go erft wird eine driftliche Biffenschaft von Gott sich bilden, deren eigentliche Fundamente freilich immer jene spezifisch religiösen, dristlichen, biblischen bleiben muffen, — so eine Theologie, die notwendig irgendwie mit Philosophie sich berührt. Der christlichen Theologie aber boten sich in ihrer Entftehung die Erzeugnisse vorchriftlicher, hellenischer Geistesbildung dar: Methoden und 20 Formen philosophischen Denkens, allgemeine logische und metaphysische Kategorien, auch philosophische Auffassungen von der Gottheit und ihrem Berhältnis zur Welt, Die, obgleich auf heidnischem Boden erwachsen und feineswegs von einem Geift der biblischen Offenbarung durchdrungen, ja doch über ben gemeinen heidnischen Polytheismus sich erhoben und von Christen gar für eine Entlehnung aus ben alttestamentlichen Offenbarungen an- 25 geschen wurden. So haben eben auch diese Momente wesentlich auf jene Theologie einzgewirkt. Dazu ist die auch sonst ganz unverkennbare Thatsache in Betracht zu ziehen, daß verglichen mit dem im neutestamentlichen Worte sich kundgebenden Geiste das innere sittlichzereligiöse Leben jener nachfolgenden drisklichen Gesenvollen und Tiefe sebr nachgelassen und den Reaktionen einer nicht christlichen Richtung, die teils mehr eine 30 beidnische, teils mehr eine schlecht judische, immer aber in ber sundhaften Disposition ber Menschheit überhaupt begründet war, einen weiten Raum gelassen hatte.

Speziell handelt es sich, was Philosophie betrifft, um die dald mehr direkten, bald mehr indirekten Einflüsse der platonischen, welche als das Höchste das über Sein und Wissen stehende Gute bezeichnet, es wohl auch mit dem göttlichen Rus identifiziert und 35 mit einem unverkenndaren sittlichen Pathos den menschlichen Geist über die Bande und den Schein und Trug der Sittlichkeit ins Reich der Ideen, zu einer Berähnlichung mit der Gottheit emporheben will, die nun aber zum Höheren wesentlich auf dem Wege eines dom Besonderen absehenden und das Allgemeine zusammensassendscheid auf dem Wege eines das schieden Ebet, die Ideen zu solchen Abstraktionserzeugnissen macht, jenes Gute nicht im 40 streng ethischen Sinne saht und in jenem Höchsten und am Ende doch nur das Allerzahstrakteste, Bestimmungsloseste sinden läßt, das positiven Aussagen überhaupt sich entzieht. Der Neuplatonismus, in desse von ihm beseindene Gbristentums mitwirkten, ist einerzieits in jener Aussassisch auch des von ihm beseinden Christentums mitwirkten, ist einerzieits in jener Aussassisch auch des von ihm beseinden Edhristentums mitwirkten, ihrenerzieits in jener Aussassischen Eine zieht die Plotin sagt, nicht bloß über Sein und Wesen, sondern vorsews). Andererseits möchse derselbe zu diesem abstrakt Höchsten, welches das Gute sei, doch nicht durch Denken oder logisches Abstrahieren gelangen, sondern vermöge einer unzmittelbaren Berührung Gottes durch die Seele in einem ekstatischen Justande, in welchem sie, von allem abgezogen, sich selbst in ihrem Centrum vereinsacht, wie jener eins und

einfach ist, und in sich ganz unbewegt wird, wie jener es ist.

An dieser Richtung hat auch eine geistige Strömung innerhalb des Judentums teilsgenommen und vor allem von ihr sind Birtungen auf die christliche Theologie ausgegangen. Je mehr die judische Wissenschaft, wie namentlich im Alexandrinismus geschah, 55 über eine anthropomorphistische sinnliche Vorstellung von Gott zu einer geistigen Aufstsstung sich erheben will, umsomehr wird daraus eine abstrakte. In dieser Beziehung wirkt unter den griechischephilosophischen Einslüssen, welchen diese jüdische Theologie sich öffnete, vor allem jener Platonismus. Gott ist nach Philo rd ör, und dieses Seiende ist das Generellste, Allgemeinste (perixantaror), vorzüglicher auch als das Gute, mit dem so

wir das Göttliche bei Plato identifiziert fanden; wir können nur aussagen, daß Gott sei, nicht Bestimmungen über sein Wesen geben. So lehrt Philo, während er zugleich unbesangen mit der hl. Schrift von Gott wie einem persönlichen redet, — eben auch in dieser Verdindung ein Vorgänger christlicher Theologen. Indem er dann zwischen Gott und Welt vermittelnd den Logos (im Sinne von ratio) als Prinzip der Vielheit und als Jusammensassung der in der Welt wirkenden Ideen und Kräfte stellt (mit welcher Aussassung des Logos jener johanneische Logos nichts zu schaffen hat), kann in diesem "dersegos Oeós" Gott doch gerade nicht wahrhaft sein und sich offenbaren (während andererseits eine Fleischwerdung dieses Logos durch den Gegensatz zwischen seinem Wesen und dem 10 der sinnlichen Welt ausgeschlossen ist).

Diese vorchristlichen und außerchristlichen Faktoren also haben einen weitgreisenden Einfluß auf die Gestaltung des Gottesbegriffs in der alten christlichen Theologie ausgeübt. Auch abgesehen von solchen äußeren Einflüssen aber werden solche Ergebnisse für die Gottesides da sich einstellen, wo zwar immerhin ein kräftiges religiöses Interesse und Strechen statthat, aber ohne genügendes Erfassen der lebendigen Offenbarung Gottes in Christo, und zwar namentlich in ihren ethischen Momenten, und wo dann mit demselben ein zur Abstraktion geneigtes, von der Weltbetrachtung ausgehendes und über diese Welt hinausstrebendes Denken sich verbindet. Bedeutsam ist für die alte katholische Theologie auch der Zusammenhang zwischen einer solchen lehrhaften Aussassischen Gottes und der 20 weltslüchtigen Nichtung des praktischen Christentums.

Alls die sogenannten Gnostiker den ersten großen, vom christlichen Standpunkt ausgehenden, aber mit mannigfachen hellenischen und orientalischen Elementen versetzten Berfuch machten, ein System höheren Wissens aufzubauen, das die Ergebnisse der christlichen Heilsossenderung in eine phantasiereiche Spekulation über die allgemeinen metaphysischen und kosmischen Probleme hinein verarbeitete, da wurde jene abstrakt gefaßte Gottheit ihnen zum dunkeln Grunde, der nach der valentinianischen Lehre der Uransang oder Urgrund ist und das Schweigen, die oryg, zur Genossin hat.

In der kirchlichen Lehrbildung wird bei Justin nebst den ihm kolgenden Apologeten und vollends bei den Theologen der alexandrinischen Schule die Ubermefentlichkeit Gottes 30 oder das "έπέχεινα πάσης οὐσίας" betont, während doch die biblische Offenbarung und das driftlich-religiose Bewußtsein ihn dabei immer mit Bestimmtheit als personlichen und als hl. und liebenden Beist betrachten ließ. Zu einer spstematischen und konsequenten Erörterung der Gottesidee mit Bezug auf die verschiedenen Seiten, von benen aus fie auf gefaßt wurde, schritt die Theologie nicht fort. Je mehr übrigens philosophisches und über-85 haupt streng wissenschaftliches Streben, wie bei den Alexandrinern, rege war, desto mehr machte jenes Moment der Negation und Abstraktion als das erste sich geltend. Gott ift, wie besonders Origenes ausführt, der einfach Seiende, Prädikatlose, über vors und ovoia Erhabene, und zugleich boch der den Logos etwig zeugende und im Logos sich mit teilende Bater. Den Gegensat dazu bildet eine fortwahrend an Sinnlichem haftende ju-40 daistische und driftlich-populäre Vorstellung von Gott, und auch eine solche theologische Auffassung, welche, wie die Tertullians, unter dem Einfluß stoischer Philosophie mit der Vorstellung von allem Nealen und so auch von Gott die der Leiblichkeit verbinden zu muffen glaubte. In jener Richtung endlich ift fo der fogenannte Dionpfius Areopagita (s. Bd IV S. 692 ff.) zu einer wesentlich neuplatonischen Theologie fortgegangen mit 45 einem unaussprechlichen Gott, der über alle positiven und auch negativen Aussagen erhaben und weber ber Seiende noch der Nichtseiende ist und der zwar das Seiende in einer bis zum Sinnlichen herabsteigenden Stufenreihe von sich ausfließen läßt, seine ewige Wahrheit aber nicht darin hat offenbaren können. Dazu wird jetzt nach neuplatenischem Vorgang eine innere Einigung mit Gott gelehrt, die wohl ein Lieben heißt, so die aber vielmehr eine ekstatische Erhebung des sich selbst aufgebenden Subjekts ins Dunkel der Gottheit ist. Die ethische Auffassung der Beziehung zu Gott und der Erlösung oder der Vermittelung des endlichen Seins mit dem Absoluten geht dann in eine physische über, sowie ja auch schon jenes Ausgehen ber Dinge von Gott wie ein physischer Vorgang vorgestellt war; diese physische Betrachtung schließt sich an die abstrakt 56 metaphysische an, sobald die Spekulation vom verborgenen Gott zum endlichen und persönlichen Leben herunterzusteigen versucht. Die Schriften des Areopagiten find es, durch welche eine berartige Mystif und mystische Gottesidee weiterhin in orientalische sowohl als auch in occidentalische Kreise eingedrungen ist, um, wenn auch oft erst nach langen Zwischenraumen und mit vielerlei Modifikationen, immer wieder neue Sproffen zu treiben

Im Abendlande fehlt es indessen überhaupt noch an wissenschaftlicher und spekulativer Bearbeitung der Gottesidee. Bei Augustin sodann, diesem bedeutungsvollsten Mann in der Entwickelung der gesamten theologischen Wissenschaft des occidentalischen Christentums, treten uns zumeist seine Arbeiten und Kämpse um die Lehre vom Heilsweg, von Sünde, Gnade, Freiheit u. s. w. und von der Kirche entgegen, — ferner bei seiner Lehre von Gott das vor allem jene Auffassung Gottes als selbstbewußten persönlichen Geistes, an welche dann seine Trinitätslehre sich anschloß. Aber wie ihn sein eigener Entwickelungsgang durch den Platonismus geführt hatte, so wirkte dieser auch in dem Gottesbegriff weiter, den er wissenschaftlich entwickelt und der von ihm aus sich fortgepflanzt hat. Von diesem philossophischen Standpunkt aus faßt er jenen Gott als Einheit der Jdeen, der abstrakt ges 10 dachten Vollkommenheiten, der fürs Sein, wie der fürs Denken und der fürs Handeln geltenden Normen, und als schlechthin einsache essentia, in welcher Wissen, Wollen, Sein und alle Eigenschaften ein und dasselbe seien. Dem Standpunkt des Platonismus gehört namentlich die Unklarheit an, womit auch er das Gute und Gutsen zugleich als metaphysische Kategorie gebraucht; und bei ihm erscheint nun als höchste Kategorie die des 15 Seins überhaupt, zu dem dann eben auch das Gutsein gehört. So bleibt dann für die unter Augustins Einfluß stehende Theologie die Grundbestimmung des Gottesbegriffs überschaupt das Sein, ohne das die überschwenglichen Krädisate von dem über Sein und Wesen Erhabenen u. s. w. hier notwendig gefunden würden.

Erhabenen u. s. w. hier notwendig gefunden würden.
Die Schriften des Areopagiten sind in die abendländische Theologie durch die Über= 20 sezung des Scotus Erigena übergegangen. Dieser selbst teilt, während zugleich Augustin auf ihn wirkt, in vollem Maß jene Auffassung Gottes als des absolut Undegreislichen, der über allen Bejahungen und Berneinungen steht und von welchem das Nichtssein so gut wie das Allessein ausgesagt werden kann. Auch er unterscheidet von ihm eine Welt, zu welcher göttliche Ideen, Urbilder, Ursormen den Übergang bilden. Bei ihm aber tritt 25 noch stärker auch die andere Seite der Anschauung, daß das wahre Sein nur Gott zuskommt, hervor: nämlich daß, so weit Weltliches eristiert, Gott selbst eben auch die Essenz von diesem allen ist, — also Pantheismus, wiewohl auch er zugleich eine Schöpferthätigsteit des über der Welt stehenden Gottes lehren will. Die pantheistische Gottesidee Erisgenas ist, während sein Einsluß auf die mittelalterliche Theologie nur ein beschränkter war, so hauptsächlich durch Amalrich von Bena ausgenommen worden, der geradezu den Sat auss

gesprochen haben soll, quod Deus esset omnia.

Bei ber Scholaftit lag es in ihrem Grundcharakter und Wefen, daß sie ben Gott ber driftlichen Offenbarung und Rirche, ohne bie offenbarungemäßigen Bestimmungen über ihn beeinträchtigen zu wollen, boch vor allem unter die aufs Denken überhaupt und aufs 85 allgemeine Sein und auf die Welt bezüglichen Kategorien meinte ftellen zu muffen. Dabei stand, was hauptsächlich ältere Theologen anbelangt, ihre Lehre von Gott unter dem ent= schiedensten Einfluß jener augustinischen und neuplatonischen. Zugleich aber eignete sie sich Die aristotelischen Grundbegriffe in ihrer Weise an. Gott, das absolute Sein, wird nach Aristoteles vor allem als erstes Betvegendes, also unter dem Gesichtspunkt der Kausalität 40 und nicht bloß der Substanz, aufgefaßt und der Welt gegenübergestellt, und dieses bewegende Prinzip ist ja auch schon nach Aristoteles benkendes Subjekt. Zugleich wird baran festgehalten, daß in Gott die Ideen und Borbilder fürs Endliche gesetzt seien, und das bewegende Prinzip wird im Zusammenhang hiermit auch als Endursache (nach Aristoteles) bezeichnet. Gott ist, wie Albertus Magnus und Thomas sagen, nicht das wesentliche oder 45 effentielle Sein der Dinge, wohl aber ihr esse effective et exemplariter, ihr primum movens und ihre causa finalis. Aristotelisch ist weiter die Bestimmung über Gottes eigene Seinsweise, daß er eben als denkendes Subjekt actus purus sei — reine, schlechtbinige Wirklichkeit und Energie nach Aristoteles, im Gegensat bazu, daß auch in ihm, wie in den endlichen, zeitlichen Existenzen Potentialität und Aftualität zu unterscheiben so ware. Was aber die philosophische Auffassung des Ethischen in Gott anbelangt, so gilt von der Idee des Guten in der Scholaftit, namentlich bei Thomas, das Gleiche wie von jener Augustinschen. Im Unterschied von Thomas hat Duns Scotus im Begriff Gottes, bes primum ens und primum movens, von Anfang an das Moment des Willens, der Freiheit des Wirkens oder der freien Kausalität betont; aber der Wille Gottes ist ihm 56 wesentlich Willfür. Bollends wird die unbeschräntte Willfür durch Offam jum hauptmoment in der Lehre von Gott gemacht. Damit, daß die scholastische Reflexion die Macht und ben als Willfür gebachten Willen Gottes abstraft und für fich ins Auge faßt, hängen - schon seit Abalard - die für die Scholastik charakteristischen Fragen darüber, was nun alles für Gott möglich und ob doch vielleicht etwas auch für ihn unmöglich sei, zu= 00

jammen. Lgl. (neben den Geschichten der Philosophie und Dogmengeschichten) Ritschl,

Geschichtl. Stud. 3. christl. Lehre von Gott JoTh X und XIII.

Im Bertrauen auf ihre philosophischen Kategorien und logischen Deduktionen und im Jusammenhang mit jenem Grundbegriff von Gott hat die Scholastik auch die Beweise für Gottes Dasein ausgebildet und zwar hauptsächlich den kosmologischen. Altere, wie besonders Diodor und Johann von Damask, hatten noch ohne strengere wissenschaftliche Form der Beweisssührung von der veränderlichen Welt auf ihren unwandelbaren Schöpfer geschlossen. Jest wird (vgl. besonders verschiedene Aussührungen dei Thomas und auch die Duns Scotus) für die Bewegung in der Welt die Notwendigkeit jenes primum movens, sür die Reihensolge der sekundären Ursachen, die selbst wieder durch anderes verursacht seinen notwendige prima causa eksieiens behauptet, da ein regressus in infinitum nicht zulässig sei. Damit verband sich der dem allgemeinen sittlichereligiösen Bewustsein immer am nächsten liegende teleologische Beweis aus der in der Welt wahrnehmbaren zweckmäßigen Ordnung. Daß jedoch wirklich alles, was in Bewegung sei, von is einem andern dewegt werden müsse, erachtet schon Oksam nicht mehr für beweisdar, jene Argumentation also nicht mehr für stichhaltig. Ganz neu und eigentümlich (mit gewissen von Augustin und von Boetius nicht zu verwechseln) tritt dei Anselm der ontoslögische Beweis auf, lediglich aus dem Begriff Gottes (— id quo nihil majus cogistari potest) auf seine Existenz schließend. Derselbe war nur auf dem Standpunkt des so scholastischen Kealismus möglich, ist jedoch keineswegs schon mit diesem gegeben, und nicht bloß Gaunilo hat ihm widersprochen, sondern auch Thomas Einwendungen gegen ihn erhoden. Bgl. die Ausselbrung der Beweise jener alten Theologen bes. in B. Schmidts Dogm. Bd 2.

Neben der Scholastik und ihren logischen Arbeiten und Künsten erhob sich beim Ubergang vom 13. ins 14. Jahrhundert in Echart eine mystische Theologie, die das Ab25 solute mit dem Bestreben, es den Herzen nahe und diese zur inneren Einigung mit ihm zu bringen, vielmehr als Gegenstand einer unmittelbaren, und zwar einer durch schlechthinige Selbsthingabe bedingten Intuition darstellte. Eben hier aber ist nun jene überschwängliche neuplatonische Auffassung des Absoluten auss höchste gesteigert, wodei vorzüglich die Schriften des Areopagiten (durchgreisender als dei Thomas Aq.) einwirkten. Die
30 Anschauung von Gottes Verhältnis zur Welt wird pantheistisch die zu dem Sak, daß Gott
alles sei, wenn wir sie nicht vielmehr eine fromm akosmissische nennen wollen, für welche
das Endliche, soweit es ein Fürsichsein haben möchte, zu einem Nichts wird. So leht
Echart, obwohl zugleich von einer Schöpfung der Welt und von einem Sohn, in welchem
Gott sich ausspricht und schafft. Mit Innigseit wird eben dieser Gott jest als sich mit
35 teilende Güte und Liebe betrachtet: aber er teilt sich nicht mit an ein wahrhaft Anderes
und an persönlich selbsständige Ebenbilder seines Wesens, sondern er hat und liebt in
allem sich selbst und ziebe der Hingabe an ihn wird zu Passivität und Selbstwernichtung.

Die Grundzüge dieser Gottesanschauung finden wir weiterhin gemäßigt und dem christlich-religiösen Standpunkt nahe gebracht bei den praktischen deutschen Mostikern, am meisten 40 erhalten in der sogenannten deutschen Theologie. So haben sie sich in frommen Kreisen weit verbreitet. Zugleich aber trieben sich pantheistische Häretiker um, die mit der Lehre, daß Gott alles und der Mensch Gott und der mit Gott geeinte Christ vollkommen wie Gott sei, unsittliche, antinomistische Grundsähe verbanden, die sogenannten Brüder des freien Geistes. Sie scheinen in ihren Ursprüngen dis auf Amalrich zurückzugehen, standen dann 45 gleichfalls zu Echart in Beziehung und übten Einslüsse dies ins Resormationszeitalter herüber.

So gestaltete sich die Gottesidee in Theologie und Spekulation. Für die allgemeine, praktisch-kirchliche und volkstümliche Auffassung der mittelalterlichen Christenheit von Gott ist charakteristisch der Drang, für den Zugang zu ihm, dem himmlischen Herrn, eine Menge von Fürsprechern und Mittlern zu gewinnen. Luther hat geklagt daß man ihn nicht mehr so als den Gott der Liebe, vielmehr nur als strengen Gebieter und Richter dargestellt habe. Die Sehnsucht nach göttlicher Liebe floh zu Maria, der Mutter und dem Weibe.

Herzegen will nun die evangelisch-reformatorische Theologie Luthers Gott auf Grund des Offenbarungswortes recht als den Gott des Heils erkennen lehren, den wir vor allem in seinem ethischen Verhältnis zu uns betrachten müssen, wie er hier seine heiligen Gebote bund vorhält und über die Sünder Fluch und Tod verhängt, zu seinem eigentlichen Zwest und Werk aber das Beleben und Beseligen macht und diesem auch sein Zürnen und Töten dienen läßt. Indem Luther den deutschen Namen Gott von gut herleitet, dünkt derselbe ihm seiner und treffender als der Gottesname irgend einer anderen Sprache. Und er besagt ihm ganz dasselbe wie jenes johanneische Wort, daß Gott die Liebe sei. Luther erklän, so die göttliche Natur selbst sei nichts, denn die Brunst solcher himmel und Erde füllender

Liebe; in diefer Liebe schütte Gott sein eigen Herz aus und seinen liebsten Sohn. Und zwar ift es eine Liebe, die, wie sie selbst echt sittlichen, personlichen Charakter hat, so auch von den menschlichen Subjekten nicht eine Selbstvernichtung, sondern ein wahrhaft perfon-liches Eingehen in ihre Gemeinschaft fordert, in der sie der Gotteskindschaft genießen und, von den Banden der Welt frei, auch die Welt sich von Gott zu Dienst gestellt wiffen s follen. Es ist eine Ibee Gottes und ber gottlichen Liebe, Die bei aller Bertiefung Luthers in die Mystik von jener mystischen Theologie des Mittelalters zum echt christlichen Standpunkt zurückgekehrt ist. Bgl. Th. Harnack, Luthers Theologie; J. Köstlin, L.s Theologie; H. Schult, L.s Ansicht v. d. Meth. der dogm. Aussagen von Gott in ZKG 4, 77. Auch den eigentlichen Dogmatikern der Reformation, Melanchthon und Calvin, ist im 10

Unterschied von der Scholaftit besonders das Geltendmachen jener praktischen Beziehungen Gottes ju uns eigen (bem Melanchthon junachst die Hervorhebung feines Willens überhaupt, in der Definition Gottes als essentia intelligens liberrimae voluntatis, CR 21, 611), während die abstrakt metaphysischen Erörterungen der Scholastiker vielmehr gemieben werben. Das Besondere der driftlichen oder offenbarungsmäßigen Gotteserkenntnis 15 fest Melanchthon (Loci) barein, daß wir in Gott den Bater Jesu Christi mit seinem Liebeswillen gegen uns erkennen und vermöge beffen ihn recht anrufen können. Es sind die Zeugniffe ber hl. Schrift und die hier verkündeten Gottesthaten, in denen Gott sich jo ju ertennen giebt; ein hierdurch befestigter driftlicher Geift foll bann nach Melanchthon auch ben Spuren Gottes und seines ewigen schaffenden Geistes in den Werten ber 20 Schöpfung nachgehen: Melanchthon führt — wie dann auch seine Nachfolger — eine Reihe toemologischer und teleologischer Argumente auf und bazwischen auch gewisse (von ben Scholaftikern wenig oder gar nicht gewürdigte) moralische, nämlich das Bewußtsein bes Unterschieds zwischen honesta und turpia, die Gewissensschen der Bösen, den Bestand volitischer und rechtlicher Ordnungen.

Die dogmatischen Differenzen zwischen der lutherischen und reformierten Konfession weisen auch auf einen gewissen Unterschied in der beiderseitigen religiösen Anschauung von Gott gurud: dort läßt das überwiegende Bewußtsein jener gum Denschen und seiner Schwäche und Sünde sich herablassenden Gottesliebe eine Vergöttlichung der Menschheit selbst in Christi Person und eine Einigung der göttlichen Wirkung und Gegenwart mit so treaturlichen sinnlich gearteten Gnadenmitteln annehmen, welche hier der religiöse Gedanke an die absolute Erhabenheit eben dieses Gottes nicht zuläßt, und sperrt sich gegen einen ewigen Ratschluß der Bertwerfung über einen Teil der Menschheit, der hier durch Gottes Recht wider die Sünder und seine absolute Souveränität der ganzen Menschheit und Welt gegenüber gerechtsertigt wird. Man darf indessen nicht vergessen, daß bei Luther (vgl. be- 85 sonders De servo arbitrio) ansangs hinter jenem Gotte der Offenbarung noch ein verborgener Gott steht, ber dem Berderben auch solche preisgiebt, denen er Beil verkundigen läßt, und daß Luther nachher folche Gedanken nicht theologisch ober in einer Gefamt= barlegung der Lehre von Gott überwunden hat, sondern nur im Bangen vor ebenso unersgründlichen wie gefährlichen Tiefen geflissentlich fernehielt. Mit der religiösen Auffassung so von der allein das Heil wirkenden Gottesgnade traf hier bei Luther wohl noch eine Nach-

wirtung jener scholastischen Ibee bes absoluten Willens zusammen. Die nachfolgenden Dogmatiter pflegten (während Chemnit den Versuch einer Defininition Gottes abweist), Gott von vornherein als essentia spiritualis infinita ju befinieren, wovon auch ichon Melanchthon ausging, bann seine einzelnen Attribute in einfacher 45 Roordination so zusammenzustellen, daß sie von allgemeinen metaphysischen Aussagen über seine Einfachheit, Unendlichkeit, Ewigkeit, ferner Allmacht, zu ben ethischen Eigenschaften und benen bes Wiffens weitergingen. Die Scholaftiker (vornehmlich Thomas) wurden babei noch reichlich benützt, ihre subtileren Fragen und abstrakteren Untersuchungen bei seite gelassen. Hinschlich ber Erkennbarkeit Gottes wurde im allgemeinen ziemlich undes so stimmt erklärt, daß er erkannt, jedoch nicht vollkommen erkannt oder begriffen werden (comprehendi) könne; dazu wird bemerkt (z. B. bei Gerhard), daß die durchs Offensbarungswort zu gewinnende Erkenntnis eine vollkommene sei wenigstens im Vergleich mit ber bunkeln natürlichen Erkenntnis und insofern, als sie ad salutem sufficiens sei. Bgl. über die Lehre der alten Dogmatiker von der Erkenntnis Gottes als insita und inqui- 55 sita, — natürliche und übernatürliche, geoffenbarte u. f. w.: Heinrich Schmid, Dogmatik der evang.-luth. Kirche, — unter den neueren Dogmatiken befonders die von F. N. Nitsich. Die alten rationalistischen und supranaturalistischen Dogmatiker gingen bei jenen Definitionen und Zusammenstellungen noch mehr auf die einsachen Schriftaussagen zurück; sie scheuten sich noch mehr vor den unfruchtbar erscheinenden Arbeiten scholastischen Denkens. 60

Aber sie haben auch mit Bezug auf die wirklich vorliegenden Probleme und mit Bezug auf eine Untersuchung des Verhältniffes, in welchem der spezifische Inhalt der Beilsoffenbarung zu einer anderweit gewonnenen Erkenntnis ober Borftellung des Göttlichen ftebe, die

Theologie nicht weiter gefördert. Eigentümlich steht mit einer Mischung verschiedener Elemente neben der reformatorischen und altprotestantischen Anschauung und Lehre die socinianische. Wesentlich aufs Ethische, Brattische hingerichtet, sest sie bie rechte Gotteserkenntnis in die Anerkennung bes ewigen Gottes als des mit höchster Macht und Recht ausgestatteten Herrschers, der bann doch billig genug ift, bem seine Gebote übertretenden schwachen Menschen Beihilfe und im Fall ber Beffe 10 rung Bergebung zu gewähren, nimmt aber für eben diese Menschen auch Gott gegenüber freie Selbstbestimmung in Anspruch, halt sie und Gott auf eine Beise auseinander, bei der ebensowenig mehr von jener mystischen Einwirkung und Mitteilung Gottes als von seiner Menschwerdung in Christo die Rede ist, setzt andlich im Interesse der Freiheit der zeitlichen menschlichen Selbstbestimmungsakte Gott selbst in eine Beziehung, vermöge deren 15 er bie in ber Bufunft möglichen Afte eben auch nur als mögliche voraussieht. Zu erkennen giebt sich biefer Gott nur in ber positiven Offenbarung; eine natürliche Gotteserkenntnis hat wenigstens der ursprüngliche Socinianimus fehr bestimmt verneint. Dennoch aber wird eine menjchliche Bernunft anerkannt, die, ohne von sich aus den Offenbarungsinhalt finden zu können, doch darüber, was wirklich hierfür gelten könne, zu urteilen habe, und zu dieser 20 Vernunft gehört vornehmlich die Idee des sittlich Guten und der Unterschied zwischen gut und bös. Hiermit war nicht bloß eine spekulative Theologie ausgeschlossen, sondern jede aus einem Guß entsprungene Lehre von Gott unmöglich gemacht, einer kunftigen kritischen Theologie aber bedeutsam vorgearbeitet. Für weitere Gesichtspunkte in betreff des Socinianismus vgl. Ritschl, 3dTh XIII S. 251ff.

Neben dem Fortbestand der traditionellen kirchlichen Lehrweise entwickelten sich die selbstständigen, Gott und Welt umfaffenden metaphpfischen Spfteme der Philosophen gunächst noch ohne eine neue fräftige Bewegung auch im Denken der Theologen über Gott zu veranlassen. Der Pantheismus Spinozas wurde als offendar unchristlich, ja gottlos, von den Schwellen der Theologie abgewiesen. Um so freundlicher wollte die Leibnitzso Wolfssche Philosophie mit ihrem Begriffe Gottes als des allervollkommensten, persönlichen Wefens, worin alle zugleich möglichen Realitäten im absolut bochften Grad enthalten seien, und mit ihrer Ausführung der Beweise für seine Eristenz zum driftlichen Gottesglauben fich stellen. Sie fand hiermit auch bei Theologen Anerkennung und Ginfluß, ihre Beweisformen wurden (ohne viel Prazifion) acceptiert, die allgemeine Lehre von Gott und seinen 35 Eigenschaften breit nach ihrem Schema ausgeführt. Was jene Beweise betrifft, so gründet sich ber ontologische jetzt auf jenen Begriff des Bollkommensten; ber kosmologische nimmt hier die eigentümliche Bendung, daß er vom Zufälligen als dem, das ebensogut nicht-seiend, wie seiend gedacht werden konne, ausgeht, und nun fürs weltliche Dasein als ein in diesem Sinne zufälliges ben Grund finden will in einem notwendigen Wefen, b. b. in 40 einem, beffen nichtsein undentbar ober beffen Erifteng, wie beim ontologischen Beweis ausgesagt wird, mit seinem Begriff gesett sei; für ben teleologischen wurde weitläufiges Material aus der Natur herbeigeholt. Soweit jedoch die Theologen etwas von dort auf nahmen, fehlt es ihnen an icharfem Blid und felbstftanbigem Denken sowohl mit Bezug auf das wirkliche Berhältnis der biblisch driftlichen Gottesidee zu jenen metaphpsischen 45 Grundbegriffen, als in betreff der eigenen inneren Halbarkeit derselben.

Eine neue Spoche deutscher Philosophie, mit der die Theologie sich auseinandersetzen mußte und muß, brach mit Kant an. Die Zuversicht zu jenen die Uberzeugung von Gottes Existenz begrundenden und zugleich zum bestimmten Gottesbegriff hinführenden Argumenten wird durch Kants Kritik zum mindesten bis auf den Grund erschüttert; das 50 gegen behauptet eben derselbe energisch den unerschütterlich sesten Boden des sittlichen Betwußtseinst und führt von da aus nun auch einen eigentümlichen Weg zu Gott, indem er nämlich einen Gott postuliert zur Herstellung der durchs sittliche Bewußtsein ge-forderten Harmonie zwischen der sittlichen Würdigkeit der Subjekte und ihrer, auf der Ubereinstimmung der Natur zu ihrem ganzen 3weck beruhenden Glückseligkeit. Fichte, bessen Beltanschauung eine so durch und durch fittliche ift, daß er in unserer Welt nur das verfinnlichte Material unserer Pflicht erkennt, kam von hier aus auf keinen andern Gott als auf eine (nicht persönlich zu bentende) moralische Weltordnung, im Glauben an welche wir pflichtmäßig handeln sollen ohne einen Zweifel bezüglich der Erfolge, — Um Begriff des perfonlichen Gottes wollte der Philosoph Jacobi festhalten — vermöge unmittelbarer 80 Gotteserkenntnis, Glaubens, Ahnens; annlich nachher Fries. — Den weitaus größten und

ür die driftliche Theologie scheinbar gefährlichsten Erfolg hatte dann zeitweise eine pantheistische philosophische Auffassung Gottes, die von der Idee eines über Subjekt und Objekt, über Denken und Sein stehenden Absoluten ausging und aus ihr heraus und als Selbstentwickelung eben dieser 3bee alles Wirkliche erklaren und beduzieren zu konnen meinte. Bei Schelling ift biefer Bantheismus noch in Entwickelung begriffen - in feiner 6 Raturphilosophie, Transscendentalphilosophie, Identitätsphilosophie, — und weicht endlich n seiner "Offenbarungsphilosophie" (die indessen nur wenig wirksam sich gezeigt hat; vgl. ther sie theologischerseits besonders Dorner, JdK, V, 1) wieder der Anerkennung der göttzlichen Persönlichkeit mit dem Bersuch, diese spekulativ zu konstruieren. In einer sormell großartigen Konstruktion hat vollends die Hegelsche Philosophie ausgeführt, wie jenes Ab- 10 jolute zunächst reines, mit dem Nichts identisches Sein sei, in der Form des Andersseins Ratur werde oder sich selbst zur Natur entlasse und endlich im endlichen Geist sich in sich jurudnehme, ju fich felbft tomme, Gelbftbewußtfein werde, also eben bier erft bie Form der Perfonlichkeit annehme. Für das Chriftentum und die driftliche Theologie ift diefe teiten als selbstbewußter Beift ober Perfonlichkeit zu benten, und versprachen so ber echten driftlichen Lehre von Gott und der göttlichen Selbstoffenbarung wahrhafte positive Forberung durch die Hegelsche metaphysische Spekulation (so besonders Göschel, s. d. A. oben S. 748). Richtiger und konsequenter aber find die Begelschen Pringipien gewiß von ber linken Seite ber Schule verstanden und so namentlich durch D. F. Strauß (chr. Glaubenslehre 1840) 25 in stärksten Gegensatz gegen die driftliche Lehre vom perfonlichen Gott, von Chriftus als bem einen Gottessohn und Gottmenschen und von der personlichen, ethischen Beziehung zwischen und und Gott gestellt worden. Dagegen haben andere neuere Philosophen, Die im übrigen mit Schelling und Begel unter ber Kategoric bes neueren spekulativen Ibealismus zusammengestellt werden konnen, wie Ch. H. Weiße, J. H. Fichte, K. Ph. Fischer, 20 Chalpbaus, Ulrici, bei der Spekulation über das Absolute, das in der Welt mahrhaft gegenwärtig sei, sein ewiges selbstbewußtes Insichsein oder die Persönlichkeit Gottes festgehalten. — Der "realistische" Philosoph Herbart, der nicht in Spekulationen über das Absolute und Endliche, sondern auf Grund des moralischen Bewußtseins und der Teleo-logie den persönlichen Gott anerkannt haben will, indessen nur dürftig über ihn sich er- 25 klärt (weiter dann die Herbartianer Drobisch und Taute), hat die Blicke der Theologen und Dogmatiker bei ihren Aussagen über Gott nur wenig auf sich gezogen. — Der weithin herrschende Hegelsche pantheistische "absolute Jeealismus" ist schnell zusammengebrochen; an seine Stelle trat junachst weithin, wie namentlich bei Strauß, ein atheistischer Materialismus: hatte man dort wesentlich das Abstrakte, Allgemeine zu Gott gemacht, so 40 brach mit bem Glauben an diefes und an seine Leistungsfähigkeit nun eben auch ber Blaube an Gott zusammen. — Unter den nachhegelschen Philosophen nimmt H. Lotze, der mit selbstständigem Denken auf Herbart und den Idealismus, auf Leibnitz und auf Spinoza zurückgreift, mit seiner Begründung und Rechtsertigung der Idee des persönlichen Bottes für die driftliche Theologie und Gotteslehre Die wichtigfte Stelle ein. - Bu bem 45 eigentumlichen (an fich weit alteren, aber erft fpat jur Beachtung und ausgebehnter Beltung gelangten) Bantheismus Schopenhauers (Die Welt als Wille und Borftellung; babei Beffimismus) und weiterhin E. v. Hartmanns (bas Absolute als Unbewußtes, sich selbst entwickelnd) konnte eine christliche Theologie nur abwehrend sich verhalten. -– Diejenigen neueren philosophischen Bestrebungen und Leistungen, welchen eine empiristisch realistische 50 und erkenntnistheoretisch-kritische Nichtung eigen ift, find für die driftliche Gotteslehre nicht jowohl durch ihre Aussagen über Gott, der ihnen überhaupt nicht zum Gegenstand wissenichaftlicher Aussagen, wenn auch zu einem notwendigen Gegenstand des Glaubens wird, als vielmehr durch die Unregung bedeutsam, welche sie eben für eine fritische Untersuchung Des religiösen Glaubens und Erfennens überhaupt geben.

Für die Fragen und Aufgaben, welche hinsichtlich einer richtigen Fassung und Bezründung der Lehre von Gott in dieser Entwickelung der Philosophie seit Kant auch an die Theologie herangetreten sind, hat die ganze vorschleiermachersche Theologie noch wenig Berständnis und Interesse gezeigt: namentlich gilt dies für sie in ihrem Verhältnis eben zu Kant, und zwar nicht bloß für die gegen eine natürliche Bernunft argwöhnischen Su- w

pranaturalisten, sondern auch für die vielmehr noch einer oberflächlich Wolffschen Philosophie und Aufflärung zugethanen Rationalisten. — Auf De Wette übte Fries Einfluß, doch ohne tiefere Einwirkungen auf die Aussagen seiner Glaubenslehre über Gott.

In Schleiermachers Aussagen über Gott in seiner Glaubenslehre treffen Ergebnisse eines unmittelbaren frommen Selbstbewußtseins mit philosophischen Boraussetzungen zusammen. Indem er die Glaubenssäße nur als Auffassungen und Darstellungen der christlichen frommen Gemütszustände behandelt und die objektive Realität dessen, worauf die Zustände zurückneisen, hier nicht geprüft haben will, werden für ihn alle sogenannten Betweise surö Dasein Gottes durch die Anerkennung, daß das im christlichesrommen Selbst. des die im Gottes durch die Anerkennung, daß das im christlichesrommen selbst. des Wohängigkeitsgefühls ein allgemeines Lebenselement sei, vollkommen ersetz, und aus jenem Selbstbewußtsein gewinnt er dann für das Woher des Abhängigkeitsgefühls oder sur Gott die Kussage, daß er die Liebe sei, — Liebe, dermöge deren das göttliche Wesen sich mitteile. Aber sür seine denkende philosophische Betrachtung des menschlichen Geistes und des allgemeinen Seins dazu") ist die Gottesidee nur die Idee der absoluten Einheit des Ibealen und des Realen, welche in der Welt als Gegensag erstiteren (vgl. die Schellingsche Identitätsphilosophie, im Gegensatz gegen welche jedoch Schleiermacher eine spekulative Deduktion der Gegensäße aus der ursprünglichen Indissernz sür unmöglich erkennt, und den Spinozismus, mit dem er jedoch dor allem die Auffassung Gottes als der einen Substanz nicht teilt); Gott und Welt sind hin so Correlata, jedoch nicht identisch, — Gott Einheit ohne Vielbeit, die Welt Vielheit ohne Sinheit; im Gesühl haben wir diesen Gott, indem eben im Gescheitmacher zusleich als Grund des in den Scholis; Sigwart, Iden, Schl. Theologie mit ihren philos. Grundlagen; Dilthen, Leben Schl.; Sigwart, Iden, Schl. Indem eben im Gescheitmacher zugleich als Grund des in den Gegensäßen sich Bernegenden gedacht werden soll. Und man muß fragen, welchen Bern Gegensäßen sich Periodophischen Schalbenunkte aus unterzogen wird, dere schlesermacher der Sütchgung von diesem philosophischen Standpunkte aus unterzogen wird, dere schelerermacher

Bom Standpunkt der Hegelschen Philosophie aus glaubte Marheineke als Dogmatiker den Inhalt der dristlichen Wahrheit darstellen zu können, ohne doch die unpersönliche, pantheistische Idee des Absoluten irgend zu acceptieren oder als Hegelisch anzuerkennen, übrigens auch ohne in die hier vorliegende Frage tiefer einzudringen. — Die mehr oder 86 weniger an Schleiermacher sich anschließenden Dogmatiker hielten, während auch fie mit ihren Aussagen über Gott aufs fromme Selbstbewuftfein, Gefühl, innere Erleben u. f. w. jurudgingen, den philosophischen Gottesbegriff Schleiermachers von sich ferne. Zugleich sind Dogmatiker, welche jenen Ausgangspunkt und die damit gegebene und zugleich biblische Begründung des Glaubens behaupten, dann doch auch eifrig und zuversichtlich bestoht, die Hauptmomente der hiermit gewonnenen Gottesidee im Interesse der objektiven Erkenntnis Gottes mit begrifflicher Spekulation und Konstruktion, also insofern mit einer der Segelschen nahe verwandten Denkoperation zu erfassen, zusammenzufassen und auseinander zu beduzieren: fo Rothe (in feiner theologischen Ethik, welche ihre Konstruktion bes perfonlichen Gottes in ihrer 2. Ausgabe noch umgestaltet hat), — Martensen, Dorner, — 45 und besonders auch Frank (Gott, das Realpringip, sett nach ihm fich felbst, Selbstfetzung aber ist bewußte Selbstjezung u. f. w.). Es ist vornehmlich eben die Perfönlichkeit Gottes, für welche jest die Theologie im Gegensatz gegen jene pantheistische Philosophie stritt (vgl. auch Jul. Müller in seiner "Lehre von der Sünde"). Zugleich zeigt sich jedoch ein Streben, das Innewirken, ja Leben dieses Gottes in dem von ihm geschaffenen Sein zur Anerken-50 nung zu bringen (theistischer Gottesbegriff im Gegensatz nicht bloß gegen ben pantheistischen, sondern auch gegen einen deistischen). Wie hierdurch einer doch in jenem Pantheismus liegenden Wahrheit genuggethan werden follte, so führten jest unstreitig auch die biblischen Aussagen zu einer lebendigeren Auffassung des göttlichen Wesens in feiner Beziehung zur Welt als der bei den alten Rationalisten und Supranaturalisten herrschenden bin. 55 Daneben erhob sich unter Dogmatikern streng positiver gläubiger Richtung aus Anlaß ber Lehre von Christus als Gottmenschen die Frage, ob und wie weit mit dem göttlichen Wesen, nämlich mit ihm, wie es im Logos ober der zweiten Person der Trinität gesetzt ift, eine Celbstentaußerung fich vertrage, wie eine folche bei der Menschwerdung bes Logos vor sich gegangen sein und auch ein Erloschen bes ewigen Selbstbewußtseins bes Logos 80 mit fich gebracht baben follte (jogenannte "neuere Kenotiter", wie besonders Thomafius,

Liebner, Beg, Frank, vgl. oben Bb IV S. 56): entgegen ber alten orthodogen lutherischen Lehre, wonach Chriftus bas, was er im Stand ber Erniedrigung ablegte, nicht "nach ber Gottheit (sec. divinitatem)", sondern nur nach seiner durch die communicatio idiomatum göttlich ausgestatteten Menschheit abgelegt hat (Form. Conc. Epit. VIII). — Den Gebanten an eine Berfonlichkeit Gottes wollte ber unter bem Ginfluß Begelfcher 5 Spekulation stehende Dogmatiker Biedermann vom wiffenschaftlichen Standpunkt aus verworfen haben. Er bezeichnet zwar die Personlichkeit als "die adaquate Borstellungsform für den theistischen Gottesbegriff" (oben Bo III S. 206, 35 f.), fährt aber fort: der bloß vorstellungsmäßige Theismus vermöge nicht über das Borstellen zum reinen Denken sich zu erheben; er sei eine noch unwissenschaftliche Fassung des religiösen Inhalts und seine 10 Bolemit gegen die, welche diesen konsequent ausdenken, sei daher wissenschaftlich haltlos. Pantheistischen Borstellungen von Gott gegenüber will er indessen doch der theistischen "substanziell" Recht geben. Er selbst jedoch hat auf Gott als absoluten Geist, auf das "Absolutsein" als "reines Insich- und Durchsichselbstsein und in sich Grundsein alles Seins außer sich", und auf die "Substanz des Geistes" als "das reine Sein, das in sich ist, 16 aber nicht da ist" u. s. w. Kategorien und Ausdrücke angewandt, deren ursprüngliches Herftammen aus der sinnlichen Welt er nicht beachtet und beren Sinn in ihrer Unwendung auf Gott er nicht weiter verständlich gemacht hat. — Eine ganz andere Richtung philosophischen Denkens als die jener spekulativen Philosophie greift in die Lehre von Gott bei Lipfius ein. Indem dieser den religiösen Gottesglauben auf eine praktische Nötigung, die 20 der perfonliche Menschengeist in sich erfährt, zurudführt, tommt er auf die Borftellung bon Gott als zwecksepender Intelligenz und gesetzgebender Willensmacht und hiermit als felbst-bewußter und sich selbst bestimmender Bersonlichkeit; und er findet nun zwar diese unsere Gotteserkenntnis immer inabäquat, sobald wir zu transscendenten Erkenntnissen des inneren Wesens Gottes an sich fortschreiten wollen, weil wir von diesem nur in Bildern reden 25 können, die von menschlichen Berhältniffen entlehnt find und die uns allein zugänglichen Anschauungeformen von Raum und Zeit aufe überraumliche und überzeitliche Sein übertragen; aber er erflart von der metaphyfischen Spekulation, die an die Stelle folcher inabaquater Vorstellungen eine abaquate Erkenntnis Gottes feten möchte, daß fie bies erft recht nicht vermöge: benn fie tomme nicht hinaus über ben Grenzbegriff eines bem raum= 20 lich-zeitlichen Dasein zu Grund liegenden allgegenwärtigen und ewigen Seins, bas fie nur durch rein abstratte, formal logische Bestimmungen in seinem Unterschied von jenem Dasein zu bezeichnen vermöge, ohne daß dadurch unser reales Wissen irgend erweitert würde (s. d. 3. Aufl. v. L. Dogmatik). Es ist wesentlich Kantscher Kriticismus der hier — kräf= tiger als in der ganzen vorangegangenen Dogmatik — sich geltend macht (vgl. sein Wieder- 85 aufleben auch in der neueren nachhegelschen Philosophie). — Besonders start weist bei Ritfcbl auf Kant zurud fein Wiberfpruch gegen alle "metaphyfifchen" Aussagen über Gott und zugleich die Art, wie er Gott für unsere Erkenntnis in Beziehung setzt zu unserem persönlichen sittlichen Geist und der Macht, welche diesem der Natur gegenüber zukommt (vgl. bei Kant den sogenannten moralischen Beweis oder Gott als Postulat der praktischen 40 Vernunft). Aber Gott wird ihm durch die Offenbarung desselben in Christo zu gewisser objektiver Realität, und zwar will er nun, ben Begriff Gottes als bes Absoluten abweisend, Gott einfach damit befiniert haben, daß er die Liebe fei. hiergegen haben nicht blog Dogmatiker wie Frank und Nitsich, sondern auch Kaftan eingewandt, daß Liebe auch in der endlichen Welt vorkomme, alfo doch nicht genügend Gottes spezifisches, ihn von allem Welt= 45 lichen unterscheidendes Wesen ausbrucken könne. Ritschl felbst sagt übrigens von der Liebe, welche Gott ist, zugleich, daß sie die Eigenschaft der Allmacht habe und daß dieser Gott Weltschöpfer sei als der sich selbst und alles auf sich hin bestimmende Wille (Unterricht in d. christl. Religion § 11), — während doch diese Bestimmungen nicht etwa aus dem Wesen der Liebe sich ableiten lassen. — Auch Kastan stellt dann über Gott die Aussage voran, 50 daß Gott das Absolute sei; und zwar bedeutet sie ihm nicht bloß das, daß Gott die absolute Macht über alles Wirkliche, sondern auch und vor allem das, daß er das absolute Ziel alles menschlichen Strebens sei. Fr. Nitssch zieht dafür den deutschen Ausdruck "Überwelt-lichkeit" vor, worin die Weltbeherrschung eingeschlossen und womit nicht bloß die Unde-bingtheit des alles Bedingenden, sondern auch die ethische Erhabenheit Gottes und die Se Erhabenheit seiner Intelligenz ausgedrückt sein soll. — So will diese ganze neuere Theo-logie an einer objektiven Lehre von Gott mit streng wissenschaftlicher begrifflicher Fassung festhalten und sie zeigt zugleich, während ihre verschiedenen Vertreter in der Frage, wie weit hier die Fähigkeit und Aufgabe unseres Denkens reiche, sehr voneinander abweichen, doch allgemein ein sie von früheren Nichtungen unterscheidendes, freilich auch wieder in so

796 Sott

Maß und Konsequenz verschiedenes Bewußtsein davon, daß die christliche Lehre von Gott sich nicht auf Berstandesoperationen, sondern auf die innerlich sich uns bezeugende Offensbarung Gottes in Christo gründen und als grundwesentlich in Gott und seinem Berhalten

ju uns das Ethische in ihm oder ihn als heilige Liebe erfaffen muffe.

IV. Die Hauptmomente und Probleme in der Lehre von Gott. Indem die christliche Glaubenslehre vor allem die Frage zu beantworten hat, auf was unsere gläubige Anerkennung dieses Gottes ruhe, um dann von derselben Quelle und Grundlage aus auch den Inhalt der Gottesidee oder Gottes Wesen und Eigenschaften als den höchsten in sich einheitlichen Gegenstand unserer gläubigen Erkenntnis darzustellen, muß dieselbe 10 also — nicht bloß nach den Auslagen der biblischen Offenbarung (vgl. oben S. 786, 43), sondern auch nach den Ergednissen der bisderigen Entwicklung der Theologie und, wie wir sicher beisehen dürsen, nach den Erfahrungen, die jeder ernste und echte Christ und christliche Denker selbst machen wird — inmer auf die Thatsachen des inneren, religiösen und zugleich sittlichen Lebens und auf die Erlebnisse, welche die objektive Offenbarung 15 Gottes in Christo hier bervorruft, zurückgehen. Die eingehende Darlegung hiervon gehört indessen mit der Untersuchung über Religion, Glauben und religiöses Erkennen überdaupt zusammen; in der Dogmatik wird man ihr am besten in einem grundlegenden, zugleich apologetischen Teil (vgl. den besonderen Band "Prolegomena" bei W. Schmidt, "Krinzipienlehre" bei A. d. Ettingen, das besondere Werk "Spstem der christlichen Gewißheit" 20 von Frank) ihre Stelle anweisen (vom Unterzeichneten vgl. seine Schriften: "K., Die Begründung unserer sittlichen religiösen Überzeugung" 1893; "Der Glaube und seine Bedeutung u. s. w." 1895; "Religion und Reich Gottes" 1894.)

Immer aber muß eine christliche Lehrwiffenschaft (vgl. oben S. 787,2) auch barüber Rechenschaft geben, wie zu jenen Grundlagen des Glaubens und zu den daraus gewon-25 nenen Ergebnissen die anderen Seiten unseres Geisteslebens, der Inhalt unseres Weltbewußtseins und die von hier aus durch ein verständiges Denken gezogenen Konsequenzen sich verhalten, — ob wir etwa auch von hier aus auf die für die christliche Frömmigkeit stelltstehende Gottesidee hingeführt werden, oder ob vielleicht von hier aus unlösdare Widerspruche gegen diese für unser vernünftiges Denken sich erheben; handelt sichs doch bier 30 um eine Frage, über welche auch die bingebenofte Frommigfeit sich nicht wegleten kann, um eine unserem Innern drohende Disharmonie, die gerade auch mit der Liebe und Weisebeit des über und in uns waltenden Schöpfers sich schlecht vertrüge. Aus jenen anderen Seiten und Gebieten unseres Bewußtseinsinhaltes wollen nun die "Beweise fur das Dasein Gottes" (vgl. oben S. 790, 3. 792, 35) mit verständiger logischer Folgerung die Existenz Gottes 95 erschließen, und zwar eines Gottes, der nach Begriff und Wesen mit dem Gotte des driftlichen Glaubens eins sei. So werden denn dieselben auch von den Dogmatikern mit Recht immer wieder zum Gegenstand der Erörterung und Untersuchung gemacht, seis daß ihnen von diefen wirkliche Beweiskraft beigelegt, feis daß vielmehr gegen fie Kritik geübt und doch gerade auch bei folcher Kritif der feste Grund des christlichen Gottesglaubens 40 und auch die Widerspruchslosigkeit desselben behauptet wird. Entschieden treten für sie ein, mit Versuchen, sie noch besser zurecht zu stellen, Dorner und W. Schmidt (vgl. auch Runze, der ontol. Gottesbeweis 1882, und in IprTh 1881); vorsichtig äußert sich über ihre Stringenz Zöckler, findet sie jedoch nur in ihrer Joliertheit "unbeweisktäftig". Schärfer trägt Fr. Nitzich die Verstandeseinwendungen gegen jeden der Beweise vor, während er 45 ihnen doch großen Wert beilegt. Ihre Beweiskraft wird entschieden verneint von Lipsius und von Kaftan (auch, bei aller Anerkennung einer Bedeutung, die sie bennoch haben, vom Unterzeichneten in seiner Abhandlung in ThStR 1875 IV, 1876 I und in den vorhin angeführten Schriften "Die Begrundung u. f. w." und "Der Glaube u. f. w.").

Unter allen den herkömmlichen Beweisen steht der sogenannte ontologische, von Ansolem ausgegangene Beweis dadurch einzigartig da, daß er rein aus dem Begriff Gottes die Notwendigkeit, die Existenz dieses Gottes anzuerkennen, logisch folgern will; die anderen Beweise wollen dieselbe irgendwie erschließen aus dem, was sonst für unser Bewustssein und Erkennen seistliche, aus unserem Weltwissen und Wissen von uns selbst, und zwar stellen sie alle Gott in gewissem Sinn als Ursache hin, aus der allein dieses andere erstellen sie alle Gott in gewissem Seweise nämlich (bei Anselm, Cartesius, Leibnitz u. s. w.) gehört zum Begriffe Gottes als dessen, quo nihil majus cogitari potest, oder als des ens realissimum und perfectissimum, oder als des Absoluten, eben auch das Sein oder die wirkliche Existenz. Dem tritt der Einwand Kants und auch schon Gassendsen, daß die Existenz nicht eine Eigenschaft neben anderer Eigenschaft sei und zur Vollsso kommenheit eines Dings mit seiner Existenz nicht ein weiteres Volksommenheitsmoment

bingugedacht werbe. Ferner ift ja ber Ursprung, die Berechtigung und die Bedeutung bes Begriffes bes absoluten Seins immer Gegenstand philosophischen Streites gewesen und man könnte teils einwenden, daß jener Begriff nur Produkt menschlicher Abstraktion und zugleich Phantafie sei, teils daß er nicht in einem überweltlichen Gott, sondern im Welt= universum sclbst als einheitlichem und geschloffenem Ganzen seine Berwirklichung habe. — Wohl zu unterscheiden von diesem Beweis ist die andere Argumentation des Cartesius, welche die Existen Gottes nicht aus dem Begriff selbst erschließt, sondern aus dem Berbaltnis, in welchem fein Inhalt zur Natur bes menschlichen Geistes fteht, nämlich baraus, baß biefe Ibee bes Unenbliden nicht von unserm endlichen Beist produziert sein konne, fondern ihm bom wirklichen Gott eingepflangt fein muffe. Damit trifft jest ber Sat 10 W. Schmidts zusammen, daß unsere endliche Gedankenwelt von Elementen, mit denen wir die Gottesidee aufbauen könnten, bar sei. Weiter ist damit auch die Deduktion Pfleiderers (in seinem Grundriß des christl. Glaubens und Sittenlehre und in seiner Religionsphilosophie) zusammenzustellen, wonach unser geistiger Denkatt überhaupt und die Berknüpfung von Denken und Sein in unserem Geist überhaupt in einem unendlichen 16 Beifte, ber auch ber Brund ber Natur ift, feinen gureichenden Grund haben muß. Die Beurteilung solcher Gottesbeweise mußte ganz in die philosophischen Grundfragen und Streitigkeiten bezüglich des menschlichen Denkens und Begriffbildens hineinführen. — In anderer Weise endlich schließt aus ber Gottesibee ber Beweis "e consensu gentium", auch historischer Beweis genannt: nämlich nicht aus ihr an sich, sondern aus der Allge- 20 meinheit ihrer Verbreitung und Geltung (vgl. schon bei Cicero), und diese muß ja aller- dings uns jedenfalls sehr bedeutsam erscheinen, auch haben die Berichte über Völker, die von keinem Gott wüßten, sich immer wieder als falsch herausgestellt. Dennoch kann man biesem Beweis den Charafter eines Beweises streitig machen, weil er auf der Boraussetzung von der Unmöglichkeit allgemeiner, mit innerer Notwendigkeit sich verbreitender und 25 bennoch unwahrer Borftellungen rube und diese Voraussetzung mit nichts beweise; man tönnte ihm entgegenstellen, jene Vorstellung gehöre doch nur einer gewissen Entwicklungs-ftuse des menschlichen Geistes an, der noch viel höhere Stufen vor sich habe; die Macht, welche die Gottesidee über die Menschheit ausübt, wird erst von dem richtig gewürdigt

werden, der sie auch in sich selbst erfährt und beachtet. Weit mehr wird einem verständigen Denken als strenger Beweis derjenige erscheinen, der von der allgemein anerkannten Realität der Welt und weltlichen Vorgänge gemäß bem allgemein anerkannten Gefet ber Raufalität auf Gott als lette, in nichts anderem, fondern nur in sich felbst begrundete Urfache schließt: so der tosmologische Beweis (über bie Anwendung des Begriffes des "Zufälligen" bei ihm vgl. oben S. 792,37). Go febr 35 jedoch unfer Denken beim Zuruckgehen von den einzelnen Dingen und Vorgängen auf ihre Ursachen gegen einen regressus in infinitum sich sträuben und so sehr es auch für die Welt im ganzen nach einer Ursache fragen mag, so wenig vermag es eine solche Ursache irgendwie zu begreifen ober auch nur irgend etwas Klares von sich aus über sie auszusagen und müßte so, wenn nicht entscheidende Motive von einer anderen Seite her 40 an und tamen, fich fragen, ob es nicht beffer fteben bliebe beim Bebanten an ein emiges, ewige Utome in sich schließendes, seinem Wefen nach unwandelbares und, wie man fagen möchte, "in fich begründetes" Universum, in welchem die einzelnen Vorgange burch Wechsels wirkung der Atome in endloser Reihenfolge hervorgebracht werden: eine gegenwärtig weithin berrschende Anschauung, die schwerlich bei irgend einem ihrer Anhänger durch den kosmo- 45 logischen Beweis sich erschüttern läßt. — Wit dem kosmologischen Beweis schließt auch der "teleologische" oder bestimmter "physstotheologische" von der Welt auf ihre Ursache: er jedoch nicht vom allgemeinen Bestand der Welt, sondern von der in ihr und bestimmter in der Natur bestehenden zwedmäßigen Ordnung oder Teleologie auf Gott als hochste Intelligenz, womit dann notwendig auch die Borstellung von ihm als persönlichem sich 50 ergiebt (der "historiko-theologische" Beweis führt schon auf die sittlichen, der Menschheit gesetten Zwede, auf ein ihnen entsprechendes boheres Balten in der Beschichte ber Denichheit und hiermit aufs Gebiet des "moralischen" Beweises hinüber). Während er aber vermoge des hoben Interesses, das seine Grundlagen und Ergebnisse für uns selbst haben, immer besondere Anziehungsfraft ausgeübt hat und ausüben wird, kann man gerade von 56 feinen Grundlagen feineswege fagen, daß fie für unfer auf dieje Welt gerichtetes finnliches Wahrnehmen und verständiges Denken gehörig gesichert seien: denn diesem erscheint ja doch unendlich Lieles in der Welt zwecklos, ja gar zweckwidrig; und zugleich sind ja überall, zweifellos und ausnahmslos, und so auch bei Lorgängen, welche auf gewisse Ziele durch die Natur hingerichtet erscheinen, die causae efficientes wirksam, und man muß 60

barum fragen, ob und warum benn diese nicht auch für solche Vorgänge genügen sollten. Bei unserer Verneinung dieser Frage wird in unserem Innern immer schon die Rücksicht auf einen höheren Wert desjenigen, was uns so als Zweck fürs Andere erscheint, mitwirken, indem wir eben deswegen uns nicht darein sinden können, daß es bloß "zufällig" 5 (d. h. hier: bloß vermöge jener causae eksicientes) so geworden sein sollte. Sache logischer Argumentation ist dies nicht mehr. — Unser auf die Welt gerichteter denkender Geist kann so mit diesen Folgerungen diese Existenz Gottes nicht für uns seltstellen. Er findet aber in der Gottesidee, wenn wir von der Realität derselben auf andere Weise vergewissert werden, eine Befriedigung der eigenen höheren Triebe und Bedürfnisse, die ihm sonst nicht möglich ist.

Der sogenannte Moralbeweis ober die vom sittlichen Bewußtsein und Leben ausgehende Argumentation nimmt verschiedene Gestalten an. Sie will die unbedingten unserem Gewissen sich bezeugenden sittlichen Forderungen von Gott und seinem vollkommen guten Willen hergeleitet haben. Sie schließt aus ber Macht, welche ber sittliche Wille über die äußere Welt habe, aus dem Erfolg, welchen das Gute in der Menscheit und Welt doch in immer wieder davontrage, und aus der geschichtlichen Entwickelung der Menschheit zu den bochften sittlichen Zielen bin (vgl. ben bistoritotheologischen Beweis) auf Gott als ben Urheber der sittlichen Weltordnung; oder sie macht eine solche moralische Weltordnung und ben über den sittlichen Subjekten und der Welt stehenden Gott, durch den fie gesetzt sein muffe, wenigstens (vgl. Kant, oben S. 792, 50) jum Gegenstand eines sittlichen Postulats, 20 beffen Inhalt für und cbenfo gewiß fei, wie die in unferem Gewiffen bezeugte Geltung ber sittlichen Forderungen selbst. Wer nun den wahren driftlichen Gottesglauben bat, wird den Zusammenhang des sittlichen Bewußtseins mit diesem Glauben immer aufs höchste schätzen, wird bei denen, in welchen jenes auch noch ohne diesen einmal lebendig sich regt, auch schon auf den Fortschritt zu diesem hoffen, und wird insofern geneigt sein, auch den 25 von jenem ausgehenden moralischen Beweis sehr hoch zu schätzen. Aber der Beweis hat eine Grundlage, die keineswegs so, wie die Realität und auch eine gewisse 3weckmäßigkeit ber Welt und Natur von allen gleichmäßig anerkannt wird. Dem thatsachlichen Bestand jener sittlichen Weltordnung läßt mindestens ebensoviel Thatfachliches fich entgegenstellen, als jener vom physikotheologischen Beweis behaupteten Zweckmäßigkeit der Natur. Uber ben Ursprung der sittlichen Forderungen, über ihren eigentlichen Inhalt und den Grund ihrer Geltung und so auch über die Notwendigkeit und Berechtigung jener damit zu- sammenhängenden Bostulate sind die Ansichten derer, für welche bier Beweis geführt werben follte, gar fehr geteilt und verschieden. Und dem gegenüber werden immer nicht logische Argumentationen, sondern Sintveisungen aufs unmittelbare sittliche Bewußtsein und 86 Unregungen Diefes Bewußtseins und Lebens Die hauptsache fein. Gben basselbe gilt auch für eine richtige Entscheidung der besonders in der Gegenwart vorliegenden Frage, ob nicht boch auch wahre Sittlichkeit ohne Religiosität und Glauben an Gott möglich sei. Gewiß behauptet ber Chrift mit Recht den engsten, ja unmittelbaren Zusammenhang beider; wie aber für ihn selbst die Gewißheit biefes Busammenhangs wesentlich auf etwas anderem, als 40 auf logischen Argumentationen beruht, so wird man auch einen allgemeinen Nachweis dafür nicht fraft eines folden "Beweises" führen können. Gin folder wird eben nur im Zusammenhang mit jenen inneren Sinweisungen und Einwirkungen einen gewissen Erfolg haben

Was über das Besen und die Eigenschaften Gottes in der Glaubenslehre auszusagen ist, muß seiner Selbstoffenbarung entnommen werden, d. h. seiner Selbstbethätigung uns gegenüber in der biblischen Heltschaftenbarung, in der uns umgebenden Welt und in unserem eigenen Innern. Gegenüber einem Anspruch menschlichen Denkens aus eine andere, unmittelbar ins volle und innerste Wesen Gottes eindringende Erkenntnis ist daran zu erinnern, daß es mit unserem Erkennen von allem Realem sich entsprechend verhält; gegenüber einer Besürchtung, es möchte dann Wesentliches in Gott uns derdorgen bleiben (vgl. auch noch bei Luther ob. S. 791, 35), daran, daß durch die sich uns dezeugende Liebe Gottes die Vollkommenheit seiner Offenbarung sedenfalls insoweit, als wir dessen sür unsere Gemeinschaft mit ihm bedürfen, für uns verdürgt ist. — Nach der vom Areopagiten herstammenden und weiter von der Scholastis und namentlich auch von lutherischen Dogmatisern vorgetragenen Lehre soll unsere Erkenntnis auf dreisachem Wege vom Erdsblichen, Geschaffenen, zu Gott aussteigen: auf der via negationis, eminentiae, causslitatis (vgl. dei H. Schmid u. Fr. Nußsch). Es erhellt aber, daß die via negationis nicht auf Positives sühren, sondern nur zur Richtigstellung und Reinhaltung des anderswie Gewonnenen dienen kann, daß es serner für die via eminentiae (wonach die relativen Bolstommenheiten der Kreaturen eminent und absolut Gotte zuzuerkennen sind) vor allem est son eines klaren Lichtes darüber bedarf, was man wirklich unter Bolksommen zu verstehm

hat, und wie weit zwischen Gott und ben Kreaturen überhaupt dasjenige Verhältnis ber Analogie statthat, welches für eine solche vergleichende Zusammenstellung der beiderseistigen Bolltommenheiten die notwendige Boraussetzung ist. Jene Lehrfassung von den drei Wegen genügt so für die Dogmatik keineswegs. — Immer aber sind wir für unsere Gotteverkenntnis und unfre Aussagen über Gott auf diejenige Analogie hingewiesen, welche 6 trot allem Wesensunterschied doch bei une, ben nach feinem Bild geschaffenen und jur perfönlichen Gemeinschaft mit ihm bestimmten Berfonlichkeiten statthat (val. alle bie Schriftaussagen). Ja nur von den Borgangen und Thatigkeiten unseres eigenen endlichen, beschränkten geistigen Lebens können wir unsere Borstellungsformen und Ausbrücke für die Thätigkeiten und die ihnen zu Grunde liegenden Eigenschaften des in sich un- 10 bedingten und vollkommenen Geistes hernehmen. So muffen denn diese Formen in ihrer Anwendung auf Gott auch immer inadaquat bleiben: eine Inadaquatheit, die unter ben neueren Dogmatikern besonders stark von Lipfius behauptet, von anderen wohl zu wenig anerkannt wird; man dente z. B. an das Wirken, das wir nie als ein schöpferisches ober unbebingtes, an das Wiffen, das wir immer nur als ein successiv seinen Inhalt erfassendes 16 und zusammenfassendes, nicht als ein etwig und in jedem Moment vollkommenes und ge= schlossenes uns vorstellen können — und namentlich an jenen Begriff der Persönlichkeit, bei der wir uns nicht vorzustellen vermögen, wie, während wir dies doch von Gott aussagen mussen, dasjenige im persönlichen Subjekt, was sich uns als Basis seines Selbst-bewußtseins und Wollens darstellt, doch von ihm selbst gesetzt sein sollte. Nach 1 Ko 20 13, 12 haben wir diese Unvollkommenheit unserer Gotteserkenntnis mit dem Schauen im Spiegel zu vergleichen. Dem Zweifel an der wefentlichen Wahrheit unserer Erkenntnis aber, der demnach sich erheben könnte, ist ebenso zu erwidern, wie jener Befürchtung, daß Befentliches in Gott überhaupt uns verborgen bleiben möchte. In dem Gesagten ift auch die Antwort auf die Frage enthalten, wie man doch eine Definition des Gottes- 26 begriffes versuchen könne, während sich doch Gott nicht unter ein Genus mit anderem subsumieren laffe (vgl. oben S. 779, 17).

Bas bem Bewußtsein ber religiösen Subjekte überall zuerft in betreff eines göttlichen Wefens fich aufdrängt, ift (vgl. S. 779, 30) das, daß fie mit der fie umgebenden Welt von einem über biefer stebenben, Die bochfte Dacht über biefelbe Besitzenden und in sich felbst= 30 ftandigen Wefen abhängig feien, das sich ihnen fofort auch als ein selbstbewußtes und wollendes, also geiftiges und personliches barftellt. Bermoge ber chriftlichen Offenbarung erkennen wir in Gott vor allem jenes ethische Wesen, oder ihn als den personlichen Geift, der Liebe und Licht oder heilige Liebe ift (oben S. 785,22), indem wir nun von hier aus auch jene allgemeine Grundmomente in ihrem Berhältnis hierzu und zugleich in ihrer eigenen 35 vollen Bedeutung verstehen lernen. Das wahre Wesen Gottes tann so darin zusammen= gefaßt werden, daß er der schlechthin in sich selbstftandige und unbedingte, über alles mach= tige, perfonliche, vollkommen gute, nämlich in heiliger Liebe fich felbst bestimmende Geist sei. — Sehr verschieden wird — auch von solchen Theologen, die sich sonst sehr nahe ftehn, — über die Anwendung bes Begriffs des Absoluten in der Lehre bon Gott ge- 40 urteilt: 3. B. von Nitschl und H. Cremer zusammen im Gegensatz gegen Kaftan und Frank (vgl. ob. S. 795, 50; Eremer, Die dristl. Lehre von den Eigenschaften Gottes 1897 S. 7: "Der irreligiöse Begriff des reinen Seins oder des Absoluten"). Dieser Begriff wird indessen auch gar verschieden verstanden, und zwar ohne daß sein Ginn jedesmal genügend erklärt wurde. Unberechtigt und etymologisch falsch ist die Ritschliche Deutung 45 bes Worts, daß es Beziehungslosigkeit bezeichne; es kommt nicht her von absolvere im Sinn von ablösen, sondern von absolvere im Sinn von fertig machen, und bedeutet im alten Latein etwas, was in sich ganz fertig, vollständig, vollendet ist (vgl.: omnibus numeris absolutus: in der Grammatit: nomen absolutum — welches schon für sich einen vollen Sinn giebt); in der neueren Philosophie (Fichte, Schelling, Hegel u. f. m.) 50 bedeutet es das in sich voraussetzungslose Unendliche, welches Grund für alles Endliche ift (so bei Fichte das absolute Ich, bei Hegel die absolute Idee). Faßt man es im Sinne von Fr. Nitssch, der es dem deutschen Wort Uberweltlich gleichsetzt und unter diesem auch die ethische Erhabenheit Gottes besaßt haben will (vgl. S. 795,53), so wäre darunter das gange Wefen Gottes, wie wir basselbe vorbin erklärten, zusammengefaßt und wir batten 55 nur zu fragen, ob es hierfür auch ber geignete Ausbruck ift. Undere verstehen unter ber Absolutheit Gottes die Unbedingtheit und Unbeschränktheit und alles bedingende Macht, wozu sie dann den Begriff der felbstbewußten und sich selbst bestimmenden Berfonlichkeit erst noch hinzutreten lassen (Luthardt über "Gott als absolute Bersonlichkeit" in seinem Kompendium); und hier wiederholt sich dann eben jene Frage. Uber das "Absolute" bei w

Kaftan und bei Biebermann f. ob. S. 795. Mit Bezug auf ben Sinn und Inhalt, welchen man in das Wort hineinlegt, muß dasselbe in der driftlichen Gotteslehre gewiß dann abgewiesen werden, wenn man darunter das "reine" abstratte Sein verstanden haben will und baraus bann (vgl. besonders hegel) alles Dasein und Werden abgeleitet haben 5 möchte. Bedenken gegen den Gebrauch des Ausdruckes überhaupt in der Dogmatik muß übrigens auch schon die ihm anhastende Vielbeutigkeit und Unklarheit erregen. — In betreff der Persönlichkeit Gottes müssen wir das für uns Unbegreisliche (vgl. oben) aussagen, daß, mährend das Selbstbewußtein und die Selbstbeftimmung der kreatürlichen Persönlichkeiten auf einem für sie gegebenen Wesen oder auf einer ihnen verliehenen 10 inneren Ausstattung ruht, bei Gott basjenige, was wir in ihm von seiner Gelbftbestimmung zu unterscheiden haben und burch was diese wirkt, von ihm selbst gefett und er so vollkommen causa sui sei (aseitas); und zugleich muffen wir sagen, daß, während jene zu wahrer sittlicher Freiheit und sittlich gutem Charafter erst durch zeitliche Selbstbestimmung und Selbstentscheidung zwischen gut und bos gelangen können, die ethische Bolltommenheit Gottes ewig und unwandelbar durch ihn selbst feststebe: wir haben von ihm eine unser Verständnis übersteigende Einheit des Willens und Wesens auszusagen. Wenn gegen die Perfönlichkeit Gottes eingewandt wird (vgl. besonders Fichte), daß das Subjekt erst durch sein Beschränktsein durch anderes ober durchs Nichtich zur Reflexion auf sich selbst und zum Selbstbewußtsein komme, so ist hierauf zu erwidern, daß die Ent-20 stehung unseres menschlichen Selbstbewußtseins und perfonlichen Lebens allerdings burch bie Beziehung zum andern bedingt ift, daß dasselbe jedoch daraus nicht hervorgehen konnte, wenn nicht unser eigenes inneres Wesen im Unterschied vom Wesen aller der unpersonlichen, durch keine berartigen Unstöße jum Selbstbewußtsein erweckbaren Kreaturen von sich aus darauf hingerichtet ware, daß es vielmehr nur in seiner Entfaltung durch jene Beziehung bedingt wird und daß man kein Recht hat, diese Bedingtheit zum Wesen des perfonlichen Geiftes überhaupt und nicht vielmehr bloß zur Unvollkommenheit des menfc lichen Geistes zu rechnen, so wie wir ja dann auch in einem fortschreitenden Selbstständigwerden unseres persönlichen Geistes einen Fortschritt in der Entsaltung und Realisierung seines eigenen Wesens sehen (vgl. bes. Lope und nach ihm Ritschl). Allerdings aber muffen wir auch 30 hier wieder etwas anerkennen und aussagen, was durch keine Analogie fich weiter begreiflich machen läkt.

Das Wesen Gottes prägt sich uns in seinen Eigenschaften aus, die sich aus den verschiedenen Seiten und Beziehungen seiner auf uns und die Welt gerichteten Selbstbethätigung und Offenbarung — und zwar wieder gemäß jenen Analogien — für und ersteben. Daß eine solche Vielheit von Sigenschaften oder Attributen nicht gegen die Sinheit des Wesens im Widerspruch stehen nüsse und mit einem realen und gar materiellen Zusammengeschsten nichts zu thun habe, das muß ja auch schon die Betrachtung unseres eigenen Geistes mit seinen verschiedenen Vermögen, Sigenschaften und Funktionen und lehren.
Man hat (vgl. besonders bei den alten Dogmatikern) die göttlichen Sigenschaften einsen geteilt in perativa und positiva. Dagegen wird mit Recht eingemandt, daß, wenn

geteilt in negativa und positiva. Dagegen wird mit Recht eingetvandt, daß, wenn man jene und diese auseinander hält, jene in Wahrheit inhaltsloß bleiben und so auch nicht nach einem inneren Jusammenhang ihres Inhalts entwickelt werden können; überdies unterscheiden sich viele Eigenschaften, welche in die eine Linie —, von solchen, welche in die andere Linie gestellt werden, bloß dem formellen negativen oder positiven Ausdrucke nach von einander. Angemessent sinnte die von jenen Dogmatikern herstammende und bei den neueren mit manchen Modistationen wiederholte Einteilung in attributa absoluta oder immanentia oder quiescentia, d. h. in Eigenschaften, die Gott an sich, abgesehen von seiner Weltbeziehung, inwohnen, und in relativa, respectiva, transeuntia, operativa, die in Gottes Beziehung zur Welt sich bethätigen, einem Spstematiker erscheinen; wir sernen aber auch die ersteren doch nur aus Gottes Wirken auf die Welt und und erkennen und sie werden, wenn man von diesem absehen will, für und unverständlich, ja zu bloßen Negationen. — Zum Grund der Erteilung wird ferner gemacht eine Unterscheidung zwischen den das Wesen Gottesk konstituierenden Grundmomenten (bei Philippi: 1. Gott als absolute Substanz mit Ewizskeit und Allgegenwart, 2. als absolutes Subsekt mit Allmacht und Allwissendeit, 3. als heilige Liede mit Weissbeit, Gerechtigkeit und Heines — Allwissenden, Decksicht, Gerechtigkeit und Heines — Allwissenden, Liebe; schließlich bei Phil. und Schm.: Seligkeit und Herchheit Gottes; — Lipsius: 1. bei metaphysische, aus Gottes Berhältnis zum vaumzeitlichen Tasein überhaupt sich ergebende Eigenschaften — Allgegenwart und Ewizs

teit, 2. die psphologischen Bestimmungen, welche sich für und aus Gottes Geiftigkeit und Selbstbewußtsein nach Analogie ber psychologischen Eigenschaften bes menschlichen Geistes ergeben — absolute geistige Macht, absolute Intelligenz, absoluter zweckentsprechender und zweckdurchsehener Wille, 3. die ethischen Bestimmungen des göttlichen Willens — Weisheit und Gute, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Liebe). Damit pflegt sachlich zusammenzutreffen die 5 Einteilung nach der Analogie Des menschlichen Geistes, als deffen Urbild, wie Safe fagt, die Idee Gottes geoffenbart sei, so daß eine Einteilung der Attribute nur eine Psphologie Gottes sein könne (vgl. vorbin bei Lipsius). — Die transeunten, eine direkte Beziehung zur Welt ausdrückenden Eigenschaften hat man (Zöckler, Fr. Nitzsch) eingeteilt in diesenigen, dei welchen es um die Beziehungen Gottes zur Welt überhaupt oder (Zöckler) 10 zur Naturwelt, und diesenigen, dei welchen um seine Beziehungen zur sittlichen Welt sich handelt. Die letzteren zerlegt Nitzsch noch in die Beziehungen Gottes zur sittlichen Welt abgesehen von der Erlösung, und in die zur sittlichen Welt als der zu ertösenden oder erlöften, wonach sich ihm drei Klassen ergeben: Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit, Beiligkeit, Gerechtigkeit, -- heilige Liebe, Weisheit. Dies trifft in der Sache ganz zu= 15 sammen mit Schleiermachers Einteilung nach der verschiedenen Beziehung des Abhängigkeitsgefühls auf Gott, sofern nämlich in demselben der sündige Gegensatz noch nicht hervortritt, sondern darin erst das allgemeine Berhältnis von Gott und Welt sich ausbrückt, sofern barin das Bewußtsein der Gunde da ist, - sofern der Gundengegensatz durch die Gnade gehoben ift. -- Kaftan bezeichnet als die Grundeigenschaften Liebe, Beiligkeit und 20 Allmacht, wobei er in betreff ber Allmacht erklärt: als Attribut des persönlichen Willens sei fie allwissend, indem Gott handle wie ein die Berhältnisse vollkommen Durchschauenber, — allgegenwärtig, indem berfelbe handle wie ein in persönlicher Gegenwart alles Ausrichtender, — allweise, indem derseide handte wie ein in persontager Gegenwart alles Ausrichtender, — allweise, indem seine Mittel seinen Zwecken vollkommen angemessen seinen. — Eigentümlich unterscheidet Cremer die "im Gottköbegriff enthaltenen" Eigen= 25 schaften Gottes (wobei sich erst noch sehr darüber streiten ließe, was alles in den Gottese begriff aufzunehmen und woher es zu ennehmen sei) und zwischen den in der Offensbarung sich abschließenden Sigenschaften Gottes, und behandelt dann zuerst diese, nämlich Beilgeit, Gerechtigkeit, Weisheit, und nach ihnen jene "im Lichte der Offenbarung", nämslich Allwecht Millegenenwart Allwissendeit und Underschaften bei Ginheit wo lich Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit und Unveränderlichkeit — schließlich "die Einheit 20 ber göttlichen Eigenschaften ober die Herrlichkeit Gottes".

Der Bebeutung, welche bem Ethischen in Gott für unser religioses Bewußtsein, für bas Berhaltnis zwischen Gott und uns und für die gange Gelbstbethatigung Gottes uns und der Welt gegenüber zukommt, wird es am besten entsprechen, wenn man die Haupteinteilung macht zwischen ben ethischen Gigenschaften und ben andern Attributen insgesamt, 35 indem eben biese insgesamt in ihrer ganzen Bethätigung durch jene oder durch den vollkommen guten Gotteswillen bestimmt sind und so zu ihm wie Mittel und Organe feiner Selbstbethätigung sich verhalten. Man mag biefe bann im Unterschied von jenen unter bem Begriff ber "metaphyfischen" Eigenschaften zusammenfassen; benn ber Maine "naturliche Eigenschaften", ben man von ber menschlichen Unalogie ber übertragen konnte, wiber- 40 präche bem, daß wir bei Gott doch auch sein ganzes Wesen als durch ihn selbst gesetzt ansehn müssen (über  $\varphi \acute{vois}$  2 Bt 1, 4 s. oben S. 783,21). Hiernat zugleich die Unterscheidung zwischen den Beziehungen Gottes auf die Welt überhaupt und auf die sittzliche Welt zu ihrem Rechte, — ferner die Analogie zwischen Gott und uns, indem den nicht ethischen Attributen Gottes unsere natürlichen, durch einen sittlich guten Willen zu 45 gebrauchenben Kräfte und so auch die natürliche Kraft des Willens felbst analog sind; was die brei von Raftan jusammengestellten Gigenschaften betrifft, fo find die zwei ersten als das Ethische in Gott zusammenzufassen, unter die dritte, die allwissende und allgegenwärtige Allmacht, die andern Eigenschaften zu stellen. — Jene nicht ethischen Eigenschaften Gottes find Allmacht und Allwissenheit zusammen, indem Gott eben als wissender, selbst= 50 bewußter Geist über alles Macht hat — und zugleich die positive und vollkommene Erhabenheit über die Schranken des Raumes und der Zeit, diefer Formen des endlichen Daseins. Die ethischen Eigenschaften werden mit Recht zusammengefaßt in der heiligen Liebe, vgl. über Liebe und Heiligkeit oben S. 785; die Heiligkeit ist dabei bestimmter als im alttestamentlichen Sprachgebrauch (oben S. 781,2) rein auf die ethische Erhabenheit 55 zu beziehen. Unter den Begriff der Gerechtigkeit konnte man nach der weiteren biblischen, zunächst alttestamentlichen Fassung derselben wohl das ganze ethische Berhalten Gottes ftellen, sofern es ein den höchsten Normen, d. h. ben Normen Gottes selbst entsprechendes Berhalten ist (vgl. Kautsich über die Derivata des Stamms 272 1880). Für uns aber bezeichnet das Wort eine besondere Eigenschaft, und zwar wird man, um diese von der 60

in ihrer Selbstoffenbarung und Darstellung. Was von der Unzulänglichkeit unserer Begriffe und Vorstellungen von Gott und über bie Unbegreiflichkeit seines Wesens für uns zu sagen war, gilt selbstverständlich auch für seine einzelnen Eigenschaften und ihre Bethätigung: so namentlich für seine Erhabenbeit über die Zeit zusammen mit der Zeitlichkeit seiner einzelnen Akte, die doch gerade für die Beziehung des vollkommenen guten Gottes zu den für feine Gemeinschaft bestimmten 85 menichlichen Verfönlichkeiten entschieden festgehalten werden muß, — für das Berbältnis feiner Allmacht und Allwirksamkeit zu ber Diesen Berfonlichkeiten burch seine Liebe ge währten Freiheit — für das Berhältnis seiner Allwissenheit zu ihren erst noch bevorstehen den freien Selbstentscheidungen. Ganz besondere Schwierigkeit macht dieser lette Bunkt, nämlich die Frage, ob Gott diese Entscheidungen jo vorherwisse wie sie wirklich erfolgen 40 werben, ober ob er nur die Doglichfeit aller ber verschiedenen möglichen Entscheibungen voraussehe und auch für alle diese Möglichkeiten schon im voraus die Mittel zur Durchführung seiner ewigen, vollkommen guten Absichten kenne und vorbereitet habe: vgl. einerseits J. Müller in seiner Lehre von der Sünde und die meisten Dogmatiker, — anderer seits die Socinianer, Rothe, Weiße in f. philos. Dogmatit, W. Schmidt (ferner französische 45 Theologen, vgl. Bois in Revue de theologie 1892 S. 54). Die Verteibiger ber ersten Auffaffung machen sich (fo auch J. Müller, neuerdings Cremer) meift die Sache ju leicht, indem fie gang mit Recht eine Auffassung abweisen, nach welcher ber vorherwissende Gott selbst die Freiheit bande, während die schwierige Frage die ist, ob nicht ein innerer Wide spruch im sichern Vorausgewußtsein einer nachher doch noch so oder so möglichen Entscheiben dung liege, — ob die vorher schon bestehende Gewißheit, daß eine kunftige Entscheidung in einer bestimmten Weise erfolge, sich mit dem Gedanken vertrage, daß diefelbe dam boch noch in dieser oder auch in einer andern Weise erfolgen konnte. Man wird vielmet mit Lipfius auch hier ein unlösbares Problem anerkennen muffen, aber ein Problem, übar deffen Schwierigfeit wir uns doch ebenfo wie über die Unvolltommenheit unferer Gotteserkenninis 55 überhaupt (vgl. oben S. 799, 11) beruhigen können und follen. Bon Gott als "breieinigen" foll ein besonderer U. über die Trinität handeln (vgl. dazu oben S. 783 ff.).

Gott, Johann von (Johann Ciudad) f. Bo III S. 444, 14—32.
Gottesbeweise f. oben S. 790, 2—22, S. 792, 29—45, 796, 32—798, 42.

# Derzeichnis

ber im Sechsten Banbe enthaltenen Artifel.

| Artifel:        | Berfaffer :                   | Seite :    | Artifel:                             | Berfaffer :           | Geite: |
|-----------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|
|                 | Wolf Baudissin .              |            | Flavianus v. Antiochi                |                       |        |
| ediger f. Mil   | litärieelinrae                | - 1        | Flavianus von Ronfta                 |                       | . 02   |
|                 | agenbach †) Bertheau          | 23         | tinopel                              | Loofs                 | . 95   |
|                 | IV S. 371, 3 – 47.            | 20         | Flavius, Clemens f                   |                       |        |
| I.              |                               | 24         |                                      | . 200 IV 9. 100,      | •      |
| II.             | Höhmer                        |            | bis 166, 43.                         | Wantal + (Winnson)    | \ O5   |
|                 | Höhmer                        | 25         | Flechier<br>Fleetheiraten<br>Fleisch | Prelier & (Pleuner)   | 95     |
| III.            | 5. Böhmer                     | 26<br>26   | Gleite<br>Greetherraten              | D. F. Zacovion 7      | . 96   |
| IV.<br>V.       | S. Böhmer                     |            | Greift                               | Gremer                | . 98   |
| V.              | (Boigt †) Tschadert           | 27         | Fleischgenuß bei d. It               | coen 1. Speciegejege  |        |
| weinuctus 1.    | Minucius Felix.               | 90         | Fleming                              | Carl Bertheau .       | . 105  |
| uno Felins      | D. R. Schmidt.                | 28         | Fletcher, J. W. f. D                 | cetgoolomus.          |        |
| uno neguia      | Emil Egli                     | 30         | Fleury<br>Fliedner                   | Th. Schott (Choijy)   | ) 107  |
| on urgei 1. 200 | I S. 181, 28 — 182, 48        | • 00       | Fileoner                             | G. Fliedner .         | . 108  |
|                 | Haud                          | 30         | Fliesteben, j. Klaren                |                       |        |
| erg<br>m        | Haud                          | 31         | Flodoard<br>Florentius               | Wilh. Altmann         | . 110  |
| n               | J. Chni, P                    | 32         | Florentius                           | L. Schulze            | . 111  |
| and 11.         | Balter Goes Rud. Buddensieg . | 37         | Florenz, Synode v. 14                |                       | 8, 3.  |
| non .           | Rud. Buddenfieg .             | 43         |                                      | Haud                  |        |
| ntarii          | hagenbach +                   | 44         | Florian d. H.                        | Haud                  | . 115  |
| ndez, Bedro f.  | 980 IV €. 261, 45—s           | 5.         | Floriacenser                         | Zödler<br>Foß         | . 115  |
| :a=Florenz      | B. Tichadert                  | <b>4</b> 5 |                                      |                       | . 116  |
| •               | Bodler                        | 48         | Fluch j. Segen und                   |                       |        |
|                 | (Rlupfel †) Pfender           | 52         | Flüe                                 | Mener von Anonai      |        |
| im AT s. Go     | ttesbienftliche Beiten        |            | Föderaltheologie s. B                | b IV S. 189, 45—19    |        |
| AT.             |                               |            | Folmar                               | Hauck                 | . 122  |
| er späteren 3   | uden f. Gottesdienft,         |            | Fonseca                              | Bödler                | . 123  |
| igogaler.       | •                             |            | Fontainebleau, Gefpi                 | :ãch zu i. Fahre 1600 | 0      |
| firchliche      | Carl Bertheau .               | 52         | f. 980 V €. 88, 40                   | <b>-89.</b> 46.       |        |
| igen bei b. Bet | räern j. d. A. Kriegs-        |            | Kontanus                             | Fr. 29. Cuno .        | . 124  |
|                 | anlagen bei ben Be-           |            | Fonte Avellana f. Bb                 | ĨV €. 432, 34—433     | 3, 19. |
| :rn.            | •                             |            | Fontévraud                           | Bödler                | . 125  |
| . f. oben G.    | 28, • ff.                     |            | Forbes                               | Haud                  | . 126  |
| ismus f. Pol    |                               |            | Fontévraud<br>Forbes<br>Foreiro      | Bodler                |        |
| probe f. Gott   |                               |            | Formatae i. Literae                  | formatae.             |        |
| .u. Boltenfau   | le v. Drelli                  | 60         | Formojus                             | Böpffel † (C. Mirbt   | 127    |
| anten           |                               | 62         | Foriter                              | D. 28. Germann        |        |
| ja, Johann f.   | . Bd III S. 282, 32,          |            | ı °                                  | (Wagenmann +)         |        |
| 8, Gt.          | Blöjá                         | 63         | Formosuk<br>Forster<br>Fortunatus    | R. Leimbach .         |        |
|                 | itinopolitanisches            |            | Forum ecclesiasticus firchlice.      | n f. Gerichtsbarkeit  | t,     |
| D               | 2. Brendel                    | 63         | Foscarari                            | Benrath               | . 134  |
|                 | e J. A. Cederberg             | 66         | Fossores f. Ropiater                 |                       |        |
| cus i Moter     | nus Firmicus.                 | . 00       |                                      | albert H. Newman      | 134    |
| lian            | G. Krüger                     | . 79       | For f. Quater.                       | arour Professionan    | -0.    |
| ing f. Konfir   |                               |            | Fragment, Murator                    | ished ( Panan Mu      |        |
|                 | s. Sinnbilder, christl        | i          | ratori.                              | ijujes ji granon stu  |        |
| ara Cilinollo   |                               |            | Fragmente                            | Carl Bertheau         | . 136  |
| rring j. Bb 1   | Benzinger                     | . 13       | Frand, Johann                        | M Merner              | . 141  |
|                 | Rudolf Buddenfieg             | 80         | Frand, Sebastian                     | Begler                | . 142  |
| ığ              | G. Kawerau .                  |            | Frande                               | Th. Förster-Salle     |        |
|                 | f. Tübinger Schule            |            | Franco, Gegenpapst                   | 985 III @ 201         | 1 100  |
|                 | H. Mojapp                     |            | Frank, Franz                         | W Seehern             | . 158  |
| ct)             | զ√. ուսիսիի                   | . 72       | Grant, Grans                         | or. Seevery .         | . 190  |

| Artifel :                              | Berfaffer:                        | Seite:            | Artifel:                                    | Berfaffer :                           | Ecite:      |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Franken                                | Soud                              | 100               | Froment                                     | Th. Schott (Choisp)                   | 296         |
| Frankenberg                            | Rlüpfel +                         | 165               | Fronfasten f. Bb I,                         | ©. 518, 45.                           |             |
| Frankenthaler Gefpri                   | hat) Cuno                         | 166               | Fronleichnamsfest<br>Fronton du Duc         | hermann hering                        | 298         |
|                                        | Theodor Rolde .                   |                   | Fronton du Duc                              | (Th. Shott) Choisp                    | <b>3</b> 00 |
|                                        | onfordate f. Ronforda             |                   | Froude, f. d. A. Tra                        | Itarianismus.                         | 200         |
| Frankfurter Synobe                     | Bagenmann † (Enders)              | 109               | Fruchtbäume<br>Fructuojus v. Braga          |                                       | 300<br>306  |
|                                        | 5. 181, se — 182, s;              |                   | Fructuojus v. Tarrag                        |                                       | 307         |
|                                        | Bb III S. 224, 47 f.              |                   | Fructus medii anni                          |                                       | 301         |
| und Rarolinifche                       |                                   |                   | bis 95,                                     | , .c, c. c_,                          |             |
| Frantreich, fathol. Ri                 | rche 28. Gös                      | 172               | Frumentius, f. 280                          | I, S. 84, 45-85, s.                   |             |
| Frantreich, reform. u                  |                                   |                   | Fry                                         | E. Lehmann                            | 308         |
|                                        | C. Pfenber                        | 190               | Fürstenkonkordate f.                        |                                       |             |
| Franz von Assis                        | Boalet                            | 197               | Fulbert von Chartres                        |                                       | 310         |
| Franz von Borgia<br>Franz von Paris f. | 1. Jejunenorven.                  |                   | Fulcher                                     | Hauck                                 | 312<br>312  |
| Franz von Raula                        | Rödler                            | 223               | Fulba                                       | Rlüpfel † (Hauch)                     | 313         |
| Franz von Baula<br>Franz von Sales     | R. Ehni                           | 224               | Fulgentius Ferrandu                         |                                       | 010         |
| Franz Xavier                           | G. Blitt + (Mirbt)                | 229               |                                             | (G. Kruger)                           | 315         |
| Franzista Romana                       | f. unten G. 237, 1.               |                   | Fulgentius v. Rufpe                         |                                       |             |
| Franzistaner f. ober                   |                                   |                   |                                             | (G. Krüger)                           | 316         |
| Frangofifches Glaube                   |                                   | 000               | Fuller, Andrew                              | Albert H. Rewman                      | 318         |
| bekenntnis                             | G. Bonet Maury .                  | 230               | Fuller, Richard                             | Albert H. Rewman                      |             |
| Fraterherren, Frater                   | ens Bd III S. 472.                |                   | Fund                                        | (Möller +) Tichadert                  | 320<br>323  |
| Fraticellen                            | Bödler                            | 235               | Furseus<br>  Fußtuß s. Papst.               | Grüßmacher                            | 323         |
| Fratres barbati f.                     | Rönchtum                          | 200               | Fuhwaschung                                 | (Merz †) Tichadert                    | 324         |
| Fratres gaudentes                      |                                   |                   | Outher layens                               | (2000) 17 2144                        | 021         |
| Frauen bei ben Bebi                    |                                   |                   |                                             |                                       |             |
| Ehe Bb V S. 73                         |                                   |                   |                                             |                                       |             |
| Frauentongregation                     | en Bödler                         | 236               |                                             |                                       |             |
| Franjinous                             | Pressel + (Pfender)<br>G. Bossert | 241               |                                             | <b>6.</b>                             |             |
| Frederic non Heila                     | L. Schulze                        | 244               |                                             |                                       |             |
| Freiheit f. Billensf                   |                                   |                   | Gabler                                      | Sente †                               | 326         |
| Freifirchen :                          | ,                                 |                   | Gabriel, d. Erzengel                        | 1. 98b V S. 368, 20—44                |             |
|                                        | i. oben S. 195, s;                |                   |                                             | Ph. Meyer                             | 327         |
| 2. in Italien s. i                     | giesen A.;                        |                   | (Sab                                        | Bolf Baubissin .                      | 328         |
|                                        | den A. Lutheraner,                |                   | Gad, der Prophet, f. des AE.                | o. a. prophetentum                    |             |
| separierte;                            | nden f. d. A. Holland;            |                   | Gab, der Stamm, f.                          | Edrael Welch hihl                     |             |
|                                        | Dr. Brandes                       | 246               | Gabara f. Beraa.                            | · Hotaci, Schaf. vivi.                |             |
|                                        | veiz Ch. Correvon                 | 252               | Gaetano da Tiene                            | . Theatiner.                          |             |
| Freimaurer                             | P. Tichadert                      | 259               | Galateo Girolamo f                          | . Italien, Reforma-                   |             |
|                                        | iden, j. Lichtfreunde.            | 202               | torifche Bewegung                           |                                       |             |
| Freising                               | Hauck                             | 262               |                                             | ien i. d. apostol. Zeit.              |             |
| Fremblinge bei ber Bebräern            | on t                              | 262               | Galbanum f. Räuch<br>  Galerius f. Bb IV    | cin.<br>6 678 s #                     |             |
| Fresenius                              | Benginger                         | 265               | Galfried                                    | R. Wülter                             | 336         |
| Freundschaft                           | Lemnie                            | 267               | l Walilda                                   | Guthe                                 | 336         |
|                                        | (Balmer +) Bertheau               | 269               | Galizyn, Fürstin f.                         | Overberg.                             |             |
| Fridolin                               | Hauck                             | 272               | Gallandi                                    | Haud                                  | 344         |
| Fridugis                               | ું 60β                            | 273               | St. Gallen                                  | Meyer von Anonau                      | 344         |
| Friedensbriefe f. Li                   |                                   | 274               | Gallienus                                   | Adolf Harnad                          | 353         |
| Friedenäkuß<br>Friedrich III.          | Victor Schulze .<br>Nen           | $\frac{274}{275}$ | bis 234, se.                                | ion s. ob. S. 230, s.                 |             |
| Friedrich d. Weise                     | Rey                               | 279               | Gallifanismus                               | von Schulte                           | 355         |
| Friesen                                | G. Uhlhorn                        | 284               |                                             | t <b>S</b> . 345, 44−346, €.          |             |
| Frith                                  | Rudolf Buddenfieg                 | 286               | Gallus, Raifer                              | Abolf Harnad                          | 359         |
| Fritigild f. Bd II (                   |                                   | 262               | Gallus, Nitolaus                            | G. Kawerau                            | 361         |
| Frissche Contraction                   | D. F. Fripsche † .                | 289               | Gamaliel 90 f                               | Gustav Dalman .                       | 363         |
| Frigiche, Chrift. Frie                 |                                   | 289               | Gambacorti, P. f. (<br>  Ganganelli f. Bd I |                                       |             |
| Fripsche, D. Fridolin                  |                                   | 291               |                                             | V G. 133, 31 H.<br>86 V S. 628, 24—44 | _           |
| Frömmigfeit                            | Carl Burger                       | 294               | Garaffe                                     | Subhoff † (Steiß †)                   | 364         |
| Fröschel                               | Lic. Germann                      | 295               | Garcias, DR. f. Sier                        |                                       |             |

| Artifel :                                 | Berfaffer :                                  | Seite:     | Artifel:                                    | Berfaffer:                             | Seite :     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Gardiner                                  | Theodor Rolbe .                              | 365        |                                             | 3b II S. 386, 10 — 387,                | 84.         |
| Garigim f. Balaftin                       |                                              |            | Generalvitar                                | Hinschius †                            |             |
| Garnier, Johann                           | Subhoff + (Steip +)                          | 368        | Genefis f. Bentater                         |                                        |             |
| Garnier, Julien                           | Subhoff † (Steip †)                          | 369        |                                             | ober das Buch der                      |             |
| Gartenbau b. d. Jere                      |                                              | 369<br>370 |                                             | epigraphen des AT.                     |             |
| Garve                                     | J. Waller Dr. B. Gaß † .                     | 371        | und 666, si.                                | f. 86 III S. 661, 27                   |             |
| Gaß, Wilhelm                              | Grühmacher                                   | 373        | Genfer Ronfens f.                           | 98b III S. 675. 14                     |             |
| Baftfreundichaft f. o                     | b. S. 264, 43-265, s.                        |            | Gennadius I (Ba                             | genmann +) Bh. Deper                   | 510         |
| Gaftmähler f. Dah                         | lzeiten.                                     |            | Gennadius II (Wap                           | enmann †) Ph. Meyer                    | 510         |
| Gaston s. Bd I S.                         | 606, ss ff.                                  |            | Gennabius v. Maffil                         |                                        |             |
| Gaubentius                                | R. Leimbach                                  | 377        | Genovefa                                    | Bödler                                 | 514         |
| Gaulanitis<br>Gaunilo f. Bb I             | Guthe                                        | 378        | Genovefaner<br>Gentile                      | Bödler                                 | 516<br>517  |
| Gauffen                                   | Pronier † (Barbe)                            | 382        | Gentillet                                   | C. Schmidt †                           | 520         |
| Gaugbert f. Bb I                          | 5. 575, ss ff.                               | 002        | Gentilli                                    | Haud                                   | 520         |
| Gebal                                     | Guthe                                        | 385        | Genügiamfeit f. Bi                          |                                        |             |
| Gebet                                     | 28. herrmann                                 | 386        | Genuflexio f. 286                           | (I S. 382, 2.                          |             |
| Webet bes herrn j.                        |                                              | 000        | Genugthuung f. B                            |                                        | -01         |
| Gebet im AT                               | F. Buhl                                      | 393        |                                             | t Wilhelm Walther                      | 521<br>522  |
| Gebeteriemen f. Bl. Bebeteftunben f. B    | h III & 393 m ff                             |            | Georg, Araberhisch.<br>Georg d. Bärtige     |                                        | 529         |
| Gebetsperbindunger                        | 1. 86 III S. 434, 25 F                       |            | Georg v. Brandenbu                          | irg D. Dr. Erbmann                     | 533         |
| Gebeisverhör                              | Racoby (Racobion +)                          | 394        | Georg, ber beilige                          |                                        | 538         |
| Gebhard II                                | Jacoby (Jacobson +)<br>Balter Goes           | 397        | Georg v. Laodicea                           | Loofs                                  | 539         |
| Gebote ber Rirche                         | F. Kattenbuich                               | 402        | Beorg v. Bolent                             | D. Dr. Erdmann                         | 543         |
| Gebote, zehn f. Bb                        |                                              | 405        |                                             | . d. A. Gennadius II.                  |             |
| Gedalja                                   | Bilhelm Lot                                  | 405<br>406 | oben S. 510, 44.                            | @hmaaller#                             |             |
| Gedichte, altfirchl.<br>Geduld            | B. Hruger                                    | 410        | Georg Syncellus f                           | Reuchlin + (Pfender)                   | 543         |
|                                           | Sebraern f. Gericht                          | -          | Gerbert f. Silvefter                        | r II.                                  | 0.10        |
| und Recht bei be                          | n Hebr.                                      |            | Gerbert, Martin                             | Rlüpfel †                              | 544         |
| Befäße, gottesbienft                      | l. Bictor Schulpe .                          | 412        | Gerbes                                      | E.F. Carl Müller                       | 545         |
|                                           | Theodor Schäfer .                            |            | Gerechtigfeit, Begrif                       |                                        | <b>546</b>  |
| Gehenna                                   | Gustaf Dalman .                              |            | Gerechtigfeit Gottes                        |                                        | <b>540</b>  |
| Gehorsam<br>Gehorsam Christi              | Rüegg                                        | 422        | Gerechtigtett b. Wen<br>Gereon f. Mauritin  | schen Cremer                           | <b>546</b>  |
| Geibel                                    | Michelsen †                                  | 423        | Gerhard von Brogn                           | uv.<br>• Rödler                        | 553         |
| Geiger                                    | R. Subhoff + (Egli)                          |            | Gerhard, Robann                             | (Tholud +) J. Kunze                    |             |
| Geiler                                    | &. Rawerau                                   | 427        | Gerhard Cagredo                             |                                        | 561         |
| Beißelung, firchl.                        |                                              | 432        | Gerhard de la Sauve                         | Bödler                                 | 561         |
| Geist, heiliger                           | Cremer                                       | 444        | Gerhard von Loul                            | Bödler                                 | 561         |
| Geist des Menschen<br>Geist, heil., Orben |                                              | 450<br>457 | orben.                                      | den A. Johanniter-                     |             |
| Geistesgaben                              | Gremer                                       | 460        | Gerhardt, Paulus                            | Chr. Balmer †                          |             |
| Beistliche                                | Caspari                                      | 463        | Stryator, panias                            | (Carl Bertheau) .                      | 561         |
|                                           | f. Spiele, geiftliche.                       |            | Gerhoh                                      | R. Rocholl                             | 56 <b>5</b> |
|                                           | ber u. Insignien, geist                      |            | Gericht, göttliches                         | M. Kähler                              | <b>568</b>  |
| Geistl. Berwandtsch                       | aft f. Berwandschaft                         | . 172      | Gericht und Recht b                         | ei<br>m                                | 570         |
| Gelasius I<br>Gelasius II                 | Böpffel + (C. Mirbt)<br>Böpffel + (C. Mirbt) | 473<br>475 | den Sebraern                                | Benzinger                              | 572<br>585  |
| Gelafius von Cyzici                       | Supplet f (C. Dittot)                        | 477        | Gerichtsbarfeit, kirch<br>Gerlach, Otto von | R. Kögel †                             | 602         |
| Gelb                                      | Benginger                                    | 477        | Gerlach, Beters                             | L. Schulze                             | 604         |
| Gellert                                   | (R. R. Hagenbach +)                          | l .        | Gerlacher (Gernolt)                         | , Theobald j. d. A.                    |             |
|                                           | Carl Bertheau .                              | 482        | Billicanus Bb I                             |                                        |             |
| Gelpte                                    | Blöfch                                       | 485        |                                             | re (G. Plitt †) Haud                   | 606         |
| Gelübbe im AT                             | Fr. Buhl                                     | 485<br>488 |                                             | (G. Plitt †) Hauck                     | 607<br>607  |
| Gelübde in der Kirch<br>Gelzer            | Rarl Gelzer                                  | 496        | Gernler<br>Gerof                            | Staehelin (Herzog †)<br>Hermann Mojapp | 608         |
| Gemara f. Talmub                          |                                              | -1/0       | Gerrhener                                   | Guthe                                  | 612         |
| Bemeinbe, amenifd                         | e f. Bd III S. 812, 40                       |            | Gerion                                      | 28. 29eg                               | 612         |
| Gemeinde, firchl.                         | (Mejer +) Sehling                            | 499        | Gerfte f. Bb I S.                           |                                        | 0.5         |
| Bemeinbepflege f.                         |                                              | 200        | Gertrub, Abtiffin                           | Bödler                                 | 617         |
| Gemeinschaft b. Heil                      | ligen J. Kopilin<br>d V S. 224, 22—226, 4    | 503        | Gertrud, die heilige                        | bräern f. Musik bei                    | 617         |
|                                           | Bh. Meyer                                    |            | den Hebräern.                               | oracen i menter oce                    |             |
| Semilion bicidon                          | py. weight                                   | 001        | , ven geveneen.                             |                                        |             |

| ~                                 | m t . m                                    | ~      | ~                                                 | on                                              | <b>~</b>    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Artifel:                          | Berfaffer :                                | Sette: | Artifel:                                          |                                                 | Seite :     |
| Gesangbücher f. Rir               | chenlied.                                  | 220    |                                                   | Erich Rloftermann                               | 709         |
| Geschichte, biblische             | Calpari                                    | 619    | Riollen n' Riollatore                             | n Hinschius +                                   | 715         |
| Geschloffene Beit f.              | Tempus clausum.                            |        | Gloffolalie f. Bung                               | enreden.                                        | =40         |
| Geschuriter f. d. A.              |                                            |        | Gludfeligfeit                                     | (Beigfäder) Sieffert D. Rirn                    | 716         |
| Gesellenvereine f. 3              |                                            |        | Gnade                                             | D. Rirn                                         | 717         |
| und Arbeiterverei                 |                                            |        | Gnade, Orden von d                                | er f. Trinitarierorden.                         |             |
| Gesellichaft b. bl. He            | erzens Jeju j. Herz-                       |        | Gnadenbild                                        | Grüneisen †                                     | 723         |
| Jesu-Rult.                        | m 1 m 1                                    | 000    | Gnadenbriefe                                      | Hinschius †                                     | 723         |
| Gefenius, Juftus                  | Carl Bertheau .                            | 622    |                                                   | denmonat f. Bb I                                |             |
| Gesenius, Bilh.                   | (Ed. Reuß †)                               |        | S. 560, 12.                                       |                                                 |             |
|                                   | R. Kraetichmar .                           |        |                                                   | R. Seeberg                                      | 723         |
| Gefet, natürliches                |                                            |        | Gnadenstuhl f. Bb                                 | III S. 554, 18.                                 |             |
| Gefet u. Evangelium               | 3. Gottschick                              | 632    | Gnadenzeit f. Term                                |                                                 |             |
| Befegesfreude, Geft               | der f. Gottesdienst,                       |        | Gnapheus                                          | Haud                                            | 727         |
| innagogaler 86                    | VII G. 15, 26 ff.                          |        |                                                   | 18 G. Krüger                                    | 728         |
| Gesta Pilati [ 280 ]              | $oxed{658, 29-659, 36}$                    | ١.     | Gnoftifer f. d. A.                                | Ophiten.                                        |             |
| WeB .                             | D. Wilh. Schmidt                           | 642    | Goar, St.                                         | Hauck                                           | 738         |
| Gethsemane f. Jeru                | falem.                                     |        | Gobat                                             | Theodor Schäfer .                               |             |
| Gewänder, liturgif                |                                            | 1      | Goar, St.<br>Gobat<br>Gobelinus<br>Goch<br>Gobeau | Haud                                            | 740         |
| Insignien, geistlic               | the.                                       |        | ®oda,                                             | Otto Clemen                                     |             |
| Gewiffen<br>Gewiffener            | M. Rähler                                  | 646    | Godeau                                            | C. Pfender                                      | 743         |
| Gewissener                        | R. R. Hagenbach †                          | 654    | Godehard, d. heil.                                | D. G. Uhlhorn .                                 | <b>74</b> 3 |
| Gewiffensfreiheit f.              | S. 654, 4 ff. u. d. A.                     |        | Görres<br>Göidel                                  | Carl Wirbt                                      | 744         |
| Toleranz.                         |                                            |        |                                                   | H. E. Schmieder +                               | 748         |
| Gezelius                          | J. A. Cederberg . Benrath                  | 654    | Goethals H. f. Heir                               | nrich von Gent.                                 |             |
| Giberti                           | Benrath                                    | 656    |                                                   | Rleinert                                        | 750         |
| Gichtel Gibeon Gieleler Gifftheil | Hegler                                     | 657    | Goeze                                             | Carl Bertheau .                                 | 757         |
| Gideon                            | v. Orelli                                  | 661    |                                                   | v. Orelli                                       | 761         |
| Giefeler                          | R. Bonwetsch                               | 663    | Gold f. Metalle in                                |                                                 |             |
| Gifftheil                         | D. Dibelius                                | 664    | Goldene Rose, f. R                                | lose, goldene.                                  |             |
| Withert, D. Mettille              | Junier                                     |        | Goldgläser f. Ratat                               | omben.                                          |             |
| Gilbertus Porret.                 |                                            |        | Golgatha j. Grab i                                | oas H.                                          |             |
| Gilda8                            | Loofs                                      | . 667  | Goliat f. Philister.                              | ~                                               |             |
| Gilead f. Oftjordan               |                                            | 400    | Gomarus                                           | Subhoff † (ban Been)                            | 763         |
| Gilse<br>Giraldus                 | Dr. Sepp †                                 | 668    | Gomer f. Bolfertaf                                |                                                 |             |
| Giraldus                          | C. Schöll                                  | 669    | Gonefius                                          | Trechsel + (Hegler)                             | 764         |
| Gieseler von Slath                | eim j. Willitt.                            | 050    | Gorham j. Traktar                                 | ianismus.                                       | =00         |
| Glabrio Mckicil.                  | Ebgar Hennede .                            | 670    | Rolan                                             | Alfred Jeremias . Steindorff Sollenberg Uhlhorn | 766         |
| Glas, John, gest. 1               | 774 f. Sandemanier.                        | •      | Golen                                             | Steindorff                                      | 768         |
| Glasmalerei f. Ma                 | lerei.                                     | 071    | Wogner                                            | Houenverg                                       | 770         |
| @lalling                          | (Tholud †) Loeiche<br>D. Kirn              | 671    | Goten                                             | ugigorn                                         | 772         |
|                                   |                                            | . 674  |                                                   |                                                 |             |
| Glaubenebetenntnie                | 1. Symbol.                                 |        |                                                   | fepung f. Bb III                                |             |
|                                   | laubenszwang f. To-                        | •      | ©. 59—61.                                         | @"##:                                           | 770         |
| leranz.                           | œ( 0.C.                                    | 000    | (Sott                                             | Röstlin                                         | 779         |
| wiaubensregei                     | Th. Zahn<br>G. Heinrici<br>Nitolaus Müller | . 682  | wott, Johann vo                                   | n (Johann Ciubad)                               |             |
| Gieichnille Zeln                  | w. peintici                                | . 688  | j. Bb III 6. 44                                   | 4 <sub>1</sub> 14—32.                           |             |
|                                   | ocitolans wanter .                         | . 703  | wottesveweise f.                                  | oben S. 790, 2—22,                              |             |
| @:UC:                             | Oulbutt                                    |        | 792, 29 - 45, 796,                                | 32-190, 42.                                     |             |
|                                   | Gloria patri f. Litur                      | •      |                                                   |                                                 |             |
| gische Formeln.                   |                                            |        | I                                                 |                                                 |             |

# Zusätze und Berichtigungen.

#### 1. Band.

- S. 227 3. 49 füge bei: G. Schalthauser, Aneas von Gaza als Bhilosoph. Diss. Grangen. 1898.

  "344 "36 füge bei: Bliss, Calender of entries in the Papal registres relating to Great Britain and Ireland, Papal lettres. 1893. I, 309—376. MG, Epist. saec.

  XIII. 1894. III, 314—473; 729 f. MG, Leges IV. 1896. Constit. et acta publ. imp. et regum, tom. II; s. auch Appendix I. Les Registres d'Alex. IV. par Bourel de la Roncière 1895 f.

  5. Schulz.
- " 344 " 44 lies 1254 statt 1524.
  " 345 " 18 st. vergl. Osw. Reblich, Zur Wahl bes röm. Königs Alsons v. Castilien 1257 (Mt. d. Inst. f. österr. Gesch. 1895. XVI, 659 s.); Heinrich Otto, Alex. IV. und der deutsche Thronstreit. (Ebenda 1898. XIX, 75—91); W. Herrmann, Alsons X. v. Cast. als röm. König, nebst Beilage: "Die Stellung P. Alex. IV. bei den Wahlverhandlungen d. J. 1256". Berl. Dissert. 1897. (Alle drei Versasser weisen nach, daß Alex. sich zuerst sur Alsons ausgesprochen und erst 1258 auf 1259 eine Schwentung zu Gunsten Richards von England vollzogen hat.)

  " 345 " 46 st. vergl. Hampe: Gesch. Konradins von Hohenstausen. 1894. S. s.
  " 517 " 7 süge bei: Rach A. Sprhard in Krumbachers Byz. Litt.-Gesch. 1897, 165 (vgl. auch F. Diekamp, Hippolytos von Theben, Münster 1898, 108) ist Andreas nicht
- "345 "46 ff. vergl. Hampe: Gesch. Konradins von Hohenstausen. 1894. E. 8 f. "517 "7 füge bei: Nach A. Sprhard in Krumbachers Byz. Litt.-Gesch. 1897, 165 (vgl. auch F. Diefamp, Hippolytos von Theben, Münster 1898, 108) ist Andreas nicht vor 726 gestorben, da er nach einem ihm mit Grund zugeschriebenen Fragment über die Verehrung der Bilber (Cod. Paris. 1630) den Ausbruch des Bilbersstreites noch ersehr hat.

# 2. Band.

- E. 400 g. 49 füge bei: F. Nau, une biographie inedite de Bardesane l'Astrologue. Paris 1897. Beröffentlicht ben von B. handelnden Abschnitt der Chronif Michaels bes Sprers aus Cod. Mus. Brit. Orient. MSs. 4402.
- " 401 " 18 lies 29 statt 26. " 565 " 13 süge bei: Bliss: Calender etc. (j. unter Alexander IV.), Papal letters 1893 I, 611—618. — Ehrle: Kardinal Jakob Stefaneschi über die letten Augenblide Ben. XV. (ALRG V, 584—87). — Eubel: Bullarium Franciscanum V. Rom 1898.
- " 566 " 47 füge bei: Bliss: Calender etc. (f. unter Alegander IV.), Papal letters 1896. Bb II.

#### 3. Band.

S. 293 3. 21 füge bei: Bliss, Calender etc. (s. unter Alexander IV.); Papal letters 1893. I, 557—611. — Kirsch: Die Finanzverwaltung des Kardinalstollegs im 13. u. 14. Jahrh. (Kirchengeschichtl. Studien von Knöpster, Schrörs und Stralet II, 4. Deft.) — Sägmüller: Die Thätigteit und Stellung der Kardinäle dis Bonifaz VIII. 1896. — Baumgarten: Untersuchungen und Urfunden über die Camera collegii cardinalium von 1295—1437. 1898. — Killes: In scrinio pectoris sui, Frd, 1895. XIX. 1—34. — Chrmann: Die Bulle Unam sanctam. München Würzburg 1896. — Holzmann: Über die Bulle Ausculta fili, Otsch. zisch. Bisch. Wiss. — Holzmann: Wilhelm von Rogarte. 1898.

## 4. Band.

S. 112 B. 58 füge bei: P. Baulien, David Chyträus als Historiker. 1897. Differt. — Derfelbe, David Chyträus. Ein Schüler Melanchthons und Historiker bes Reformationsjahrhunderts. Allgem. Konservat. Monatsschrift. 1898. S. 479—493.

" 114 " 14 lies wider statt wieder.

S. 143 8. 43 füge bei: Bliss, Calender etc. (f. unter Alexander IV.); Papal letters 1893. I, 419-40. — MG, Epist. saec. XIII. 1894. III, 627-726. — MG, Leges IV. 1896. Constit. et acta publ. imp. et regum, tom. II; f. auch Appendix I. — Hodenberg, Jur Geich. der Jee eines deutschen Erdreiches im 13. Jahrh. (Mt d. Inft. f. österr. Geich. 1895. XVI, 1-43). — Jordan, Le Saint-Siège et les danquiers italiens. EN d. 3. internat. tath. Kongr. in Brüssel. V. 292-303. 1895. — Jordan, Notes sur le formulaire de Richard de Posi. (Etudes hist. du MA, dediés à G. Monod. 1896. 329 j.). — Sternseld, Ludwigs d. Heil. Kreuzzug nach Tunis 1270 und die Politik Karls I. von Siz. 1896. (Hist. Stud. von Edering, Heit.) — Bünger. Das Verbältnis Ludwigs d. Heil. 2018. Elemens IV. Dall. Disc. — Bünger, Das Verhältnis Ludwigs d. Heil. zu B. Clemens IV. Hall Diff. 1897. — Hampe im NN 1898, XXIII, 613 f. — Sievers, Datierung eines papftl. Schreibens an deutsche Wahlfürsten. (Mt. d. Inst. f. österr. Gesch. 1898. XIX, 157-60)

\*\*MIX, 157–60) D. Schulz.

"144 "46 füge bei: Kaltenbrunner, Aktenstüde z. Gesch. b. btsch. Keiches unter ben Königen Rubolf I. u. Albrecht I. 1889. (Mt aus den vatstan. Archiven Bb I.) —

— Berchon, Histoire du p. Clement V. Bordeaug 1898. — Bliss, Calender etc. (s. unter Alegander IV.), Papal letters 1896, Bb II. — Quellen u. Forschungen aus ital. Archiven und Biblioth. (Atschr. d. preuß. hist. Inst. in Kom) 1898. I, 1. — Eubel, Bullarium Franciscanum V. Rom 1898. D. Schulz.

"202 "28 süge bei: Cantera, Cenni stor.-biogr. risguardanti S. Pier Celest. Reapel 1892. Ladand, Le Cérémonial de Jacques Cajétan (Bibl. de l'école des chartes 1893.

"38 54 45 - 74) zur Kannvilstian Cajétan (Bibl. de Pelland IV. 147 — 200

Bo 54, 45-74) zur Kanonisation Eöl!. — Analecta Bolland. IX, 147-200.

X, 385-92. XV, 102 f. XVI, 107. 355 f. 365-487. — Rampers, Kaiserprophetien u. Raisersagen im MM. 1895. 149 f. (Hist. Abhandlungen v. Heigel u. Grauert VIII). — Celidonio, Vita di S. Pietro del Morr, Susmona 1896.

4 Bbe. Derselbe in Rassegna Abruzzese 1897. I, 36 f. 51 f. — Carbone, L'autenticità degli Opuscula Coelestini.

Caserta 1896. — Baumgarten, L'Abbruzzo cattolico IV. Derfelbe, "Die Kardinalsernennungen Cöl. V. im Sept. u. Oft. 1294" (Festschr. z. 1100jähr. Jubitäum d. disch. Campo Santo in Rom, Freiburg 1897, S. 165). — Arch. stor. ital. serie V, t. XVI (1895), 169-176. H. Schulz.

" 477 " 4 lies bas statt bes. " 529 " 7 lies 1682 statt 1663.

### 5. Band.

" 166 " 9 lies Bo II ftatt Bb I. " 209 " 4 " Rirchenrecht ftatt Kirchenregiment.

301, so: Reuestens hat E. Bacanbard in ber Revue des Questions historiques 1898, Dez. S. 471 ff. die Homilien untersucht und fie mit guten Gründen Eligius abgesprochen; er schreibt fie dem Ende des 9. Jahrhunderts zu.

336 8. 11 lies 342 statt 442.

358 " 33 " R. Rothe ftatt K. Rothe.
468 " 18 " Ritichl statt Rischl.
560 " 34 füge bei: Über den Ethnarchen des Königs Aretas vgl. jest die Abhandlung
Schürers in den ThStR 1898 S. 95 – 99.

648 , 28 lies oben ftatt Bb 4.

Naperville ftatt Naverpille. 670 , 55

693 , 16 fuge bei: Außer Garcia Cionero find jungft durch die Untersuchungen bes Jesuiten hige bei: Auger Garcia Cisners sind jungst dirt in the tinkelingingen des Feinten H. Batrigant (La Genèse des Exercices de saint Ignace de Loyola — in den Études publiées par les Pères de la Comp. de Jésus, t. LXXI—LXXIII; auch separ. Amiens 1897) die Erbauungsschristen des Gerhard v. Zütphen und des Mauburnus, zweier Brüder vom gemeins. Leben, als gleichsalls von Ignaz für sein Exerzitienduch benutzte Quellen nachgewiesen worden. Bgl. auch J. M. Bosse, L'exercitatorium de Garcia de Cisnéros et les Exercices de S. Ignace, in RQuH. 1897, II, p. 22—51. Käheres über diese nicht unwichtigen neueren Nachweise wird der Artikel "Zesuitenorden" in dieser Encystanklie heinern flopadie bringen.

" 753 " 59 lies: Bb II statt Bb I.

753 statt 752. 753 statt 752. 754 , 40

755 . 13

(Bufape und Berichtigungen jum 6. Bande f. Anfang diefes Bandes.)









HERZOG, Johann Jakob BR
Realencyklopaedie fuer 95
protestantische Theologie .H4
und Kirche. v.6

